

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

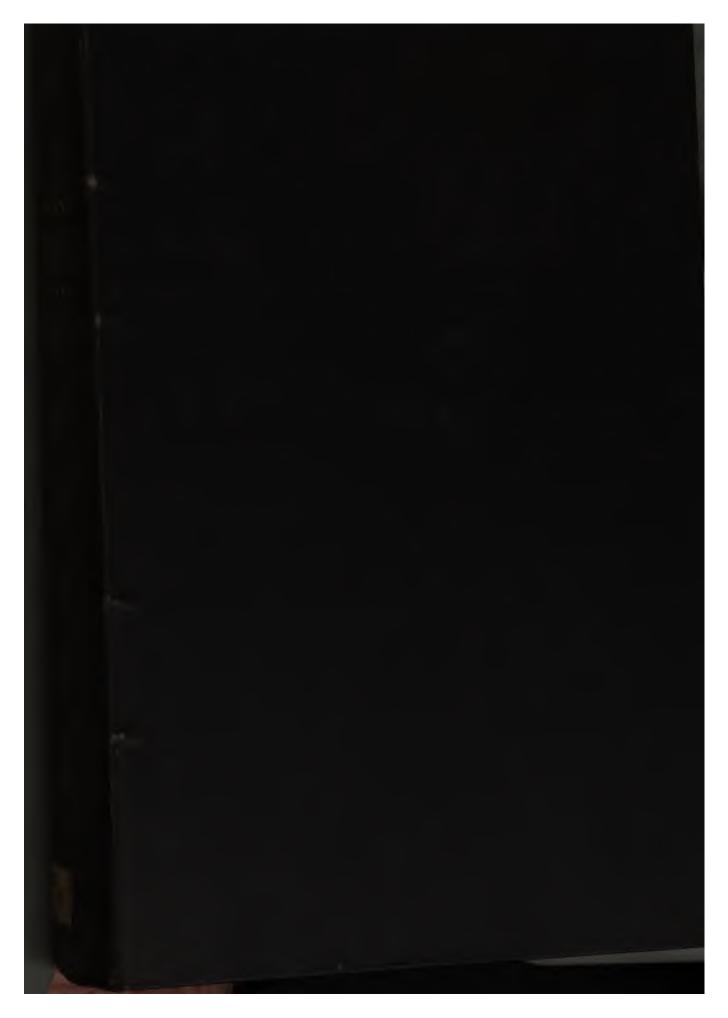

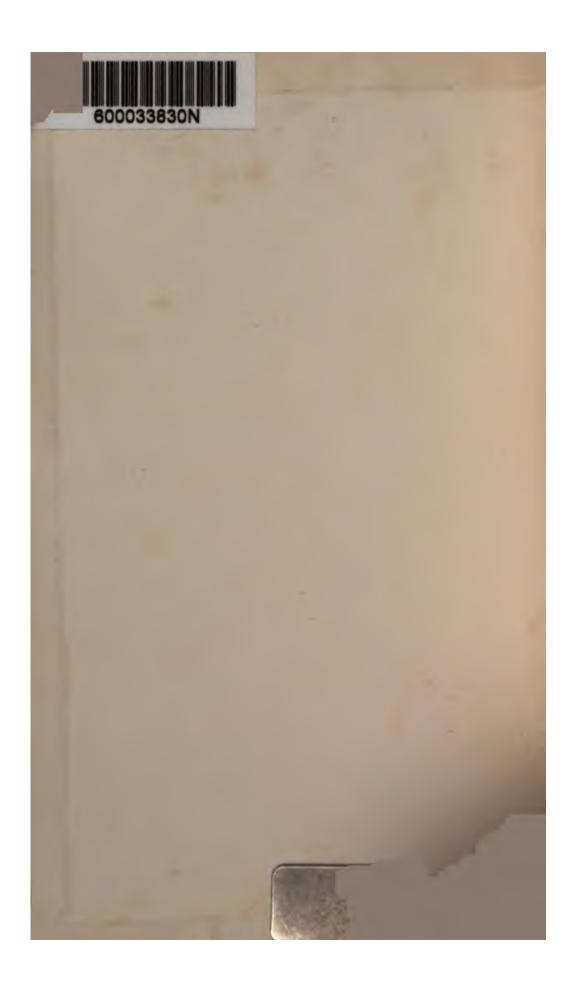

|  |   | • |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
|  | · |   | + 41<br>- 13<br>- 14<br>- 14<br>- 14 |
|  |   |   |                                      |
|  | · |   |                                      |
|  |   |   |                                      |
|  |   |   |                                      |
|  |   |   |                                      |
|  |   |   |                                      |
|  |   |   |                                      |
|  |   |   |                                      |
|  |   |   |                                      |



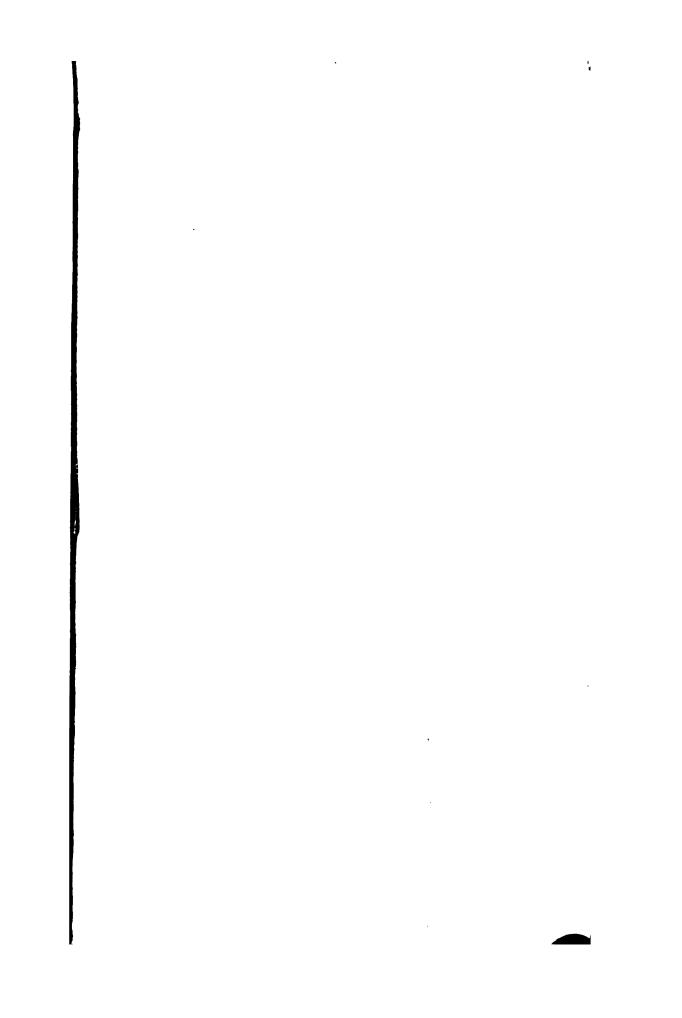

|  | - |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

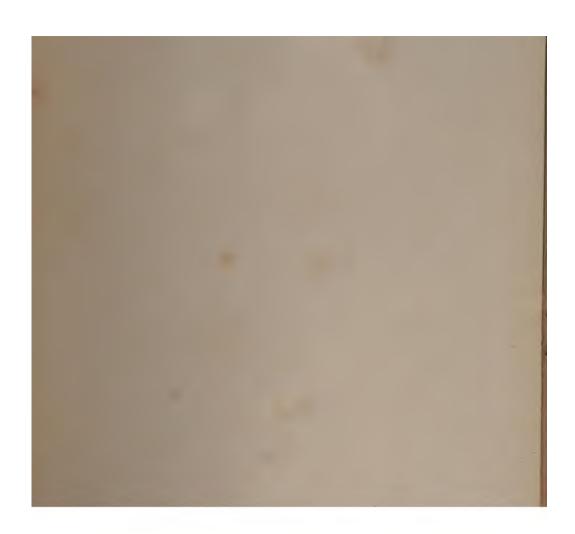

## Theologische Bibliothet.

Die theologische Wissenschaft ift in dem letten Bierteljahrhundert mit so reichem Erfolge betrieben worden, daß eine Ueberschau, um sich alles dessen bewußt au werden, was in den einzelnen Disciplinen dauernd gewonnen worden, wohl um so mehr an der Zeit ist, als die gestigen Bewegungen, von denen die Gegenwart mächtig erschültert wird, jeden, dem Christenthum und Kirche am Herzen liegen, den Kleriter wie den gebildelen Laien, drängen, zu den Fragen und Kämpfen der Zeit auf sesten wissenschaftlicher Grundlage flare und bewußte Stellung zu nehmen. Dazu wird eine turzgesaste, im Ausbruck möglichst bestimmt und durchsichtig gehaltene Uebersicht alles dessen, was sich als dauerndes Ergedniß langjähriger wissenschaftlicher Arbeit bewährt, in einer Form, welche den zu eigener wissenschaftlicher Thätigkeit Berusenen zu weiterer Forschung anregt, und dem nach positiven Ausschlüssen Berlangenden die Rühseligkeit weitläusiger Einzelsorschung erspart, die erwänschesen Dienste leisten.

ichlussen Berlangenden die Mühleligkeit weitläufiger Einzelforschung erspart, die erwünschtesten Dienste leisten.

Die Unterzeichnete glaubt daher eine ehrenvolle Aufgade zu lösen, wenn sie unter diesem Gesichtspunkt sich zur Derausgade einer Reihe von Lehrbüchern ansichicht, die unter dem gemeinschaftlichen Tiet einer "Theologischen Bibliothet" das gesammte Gebiet der tatholischen Theologisc umfassen sollten. Wie weit der zu Grunde liegende Plan vorerst ausgedehnt worden ist, zeigt das unten beigesügte Berzeichnis der beabsichtigten Lehrbücher. Dem Inhalte nach werden bieselben auf dem bezeichneten Standpunkt streng den Forderungen zu entsprechen suden, welche im Namen der Kirche wie der Bissenstang an sie zu stellen sind. Als äußeres Maß ist die Bestimmung angenommen worden, daß seine Disciplin wehr als zwei gewöhnliche Detardände in Anspruch nehmen soll. Was die Form betrifft, so soll der gelehete Apparat auf das Allernothwendigte beschräntt, ganz besonders aber auf Klarheit, Correttheit und Bollendung des Ausdrucks Bedacht genommen werden.

Preiburg im Breisgan, 1873.

Serber'ide Berlagehandlung.

### Reihenfolge der Lehrbücher.

Encoclopabie von Dr. S. Bagemann. Apologelift von Dr. &. Bettinger.

Ginleifung in bas alte und neue Geftament von Dr. F. Raulen.

Biblifde Arcaologie und Geographie.

Sehrand ber Rirdengefdicte in 2 Banben pon Dr. 3. Bergenrother.

Grundrif ber Patrologie von Dr. 3. Mlgog.

Sandouch ber fintholifden Dogmatift in 2 Banben von Dr. DR. 30f. Schechen.

Dogmengefdichte von Dr. &. E. Bilbt.

Sehrand ber Moral von Dr. 3oh, Pruner.

Sehrbuch bes fatholischen und profestantischen Lirchenrechts von Dr. G. D. Bering. Unter ber Preffe. Sandbuch ber Lifurgik ober Theorie des katholischen Gultus von Dr. Bal. Thalhojer.

Pafforal, Statedefik, Somiletik von Dr. Rleinbeibt,

Pabagogift.

Theologifde Literaturgefdichte.



In ber Berber'ichen Berlagshandlung in Freiburg ericheint:

## Handbuch der katholischen Dogmatik.

Bon

### Dr. M. Jos. Scheeben,

Profeffor am Erzbifcoflicen Priefter-Seminar in Roln.

Mit Approbation bes hochw. Erzbischöff. Orbinariates zu Köln.

### Erfter Band.

Erfte Abtheilung.

gr. 8°. (336 G.) Preis: Thir. 1. 6 fgr. — fl. 2.

## Prospectus.

In bem gegenwärtigen Hanbbuch ist im Sinne bes Programms ber "Theologischen Bibliothet", welcher basselbe einverleibt wird, eine möglichst übersichtliche und zusammenfassenbe Darstellung bes gesammten Inhaltes ber bogmatischen Theologie beabsichtigt, welche ebenso bem gegenwärtigen Stanbe ber Bissenschaft, wie ben Bedürfnissen ber Zeit entspricht. Um biesen Zweck zu erreichen, wurde besonders eine wahrhaft organische Glieberung des Stoffes, Präcision und Klarheit ber Begriffe, Gründlichkeit in der Beweissführung ersitrebt, überhaupt eine auch äußerlich in der Form der Ausstattung hervorstretende strenge Methode eingehalten, desgleichen die positive und spekulative Seite gleichmäßig berücksichtigt.

Junächst hat ber Verfasser bie Bedürfnisse ber Theologie Studirenden im Auge. Aber er glaubte sich darum nicht auf das beschränken zu sollen, was zu einer nothdürstigen Kenntniß der Theologie einem Jeden unentbehrlich ist; er wollte vielmehr ein Handbuch bieten, an bessen Hand die angehenden Theologie entweder ausdilben, und worin sie über das ganze Gediet der Theologie entweder ausdeichende Belehrung oder doch Anweisung und Orientirung zu tieserem und allseitigem Studium sinden könnten. Für den ersteren Zweck ist durchsgängig das Wichtigere von dem weniger Wichtigen durch größeren Druck unterzichieden; für den letzteren u. A. die beste zur weitern Belehrung geeignete Literatur verzeichnet.

Das ganze Werk ift auf zwei Banbe zu je ungefähr 50 Bogen berechnet. Der vorliegenden ersten Abtheilung wird gegen den Sommer 1874 die zweite folgen, so daß vor dem Herbste die Hälfte des Ganzen (Erkenntnißlehre, Gotteslehre, sowie die Lehre von der Schöpfung und der Gnade des Schöpfers) in den

## Theologische Bibliothet.

Die theologische Wissenschaft ist in dem lehten Bierteljahrhundert mit so reichem Erfolge betrieben worden, daß eine Neberschan, um sich alles dessen hemußt zu werden, mas in den einzelnen Disciplinen dauernd gewonnen worden, mohl um so mehr an der Zeit ist, als die geistigen Bewegungen, von denen die Gegenwart mächtig erschüttert wird, seden, dem Christenthum und Kirche am Herzen liegen, den Kleriker wie den gebildeten Laien, drängen, zu den Fragen und Kämpsen der Zeit auf sester wissenschaftlicher Grundlage flare und bewußte Stellung zu nehmen. Dazu wird eine kurzesasste, im Ausbruck möglichst bestimmt und durchsichtig gehaltene Uebersicht alles bessehrt, in einer Form, welche den zu eigener wissenschaftlicher Aufzichtigteit Berusenen zu weiterer Forschung anregt, und den positiven Aufzichlichen Berlangenden die Mühseligkeit weitläusiger Einzelsorschung erspart, die erwunschlebesen Dienste leisten.

ichlussen Berlangenden die Mühleligkeit weitläufiger Einzelforschung erspart, die erwünschieften Dienste leisten.

Die Unterzeichnete glaubt daher eine ehrenvolle Anfgade zu lösen, wenn sie unter diesem Gesichtspunkt sich zur Derausgade einer Reihe von Lehrbüchern ansschieft, die unter dem gemeinschaftlichen Titel einer "Theologischen Bibliothet" das gesammte Gebiet der katholischen Theologisc umfassen sollten. Wie weit der zu Grunde liegende Blan vorerst ausgedehnt worden ist, zeigt das unten deigestigte Berzeichnist der beabsichtigten Lehrbücher. Dem Inhalte nach werden bieselben auf dem bezeichneten Standpunkt streng den Forderungen zu entsprechen sichen, welche im Namen der Kirche wie der Bissenschaft an sie zu stellen sind. Als äußeres Maß ist die Bestimmung angenonumen worden, daß seine Disciplin mehr als zwei gewöhnliche Octavbände in Anspruch nehmen soll. Was die Form betrisst, so soll der gelehrte Apparat auf das Allernothwendigste bestacht genommen werden auf Klarheit, Correttheit und Bollendung des Ausdrucks Bedacht genommen werden.

Greiburg im Breisgan, 1873.

Serber'idje Berlagehandlung.

### Reihenfolge der Lehrbücher.

Encuclopadie von Dr. S. Sagemann. Apologetift von Dr. W. Bettinger.

Ginfeitung in das alte und neue Teftament von Dr. F. Raulen.

Biblifche Archaologie und Geographie.

Sebroud ber Rirdengefdicte in 2 Banben von Dr. 3. Bergenrother.

drunbrif ber Patrologie von Dr. 3. 21130g.

Sanboud ber Ratholifden Dogmatik in 2 Banben von Dr. Dr. 30f. Scheeben.

Dogmengefdichte von Dr. &. X. Bilbt.

Lebrond ber Moral von Dr. Job. Bruner.

1242 0

Jehrond des fatholifden und protefiantifden Rirdenrechts von Dr. G. S. Bering. Unter ber Preffe. Bandbuch der Liturgik ober Theorie des katholifden Gulius von Dr. Bal. Thalhojer.

Mafforal, Ratechelift, Somifetif pon Dr. Rleinhelbt,

Theologifde Literafurgefdifte.



In ber Serber'ichen Berlagshanblung in Freiburg ericheint:

# Handbuch der katholischen Dogmatik.

Bon

### Dr. M. Jof. Scheeben.

Projeffor am Ergbifcoflicen Priefter-Seminar in Roln.

Mit Approbation bes Sochw. Ergbifchoft. Orbinariates zu Roln.

Erfter Band.

Erfte Mbtheilung.

gr. 8º. (336 G.) Preis: Thir. 1. 6 igr. - fl. 2.

## Prospectus.

In dem gegenwärtigen Handbuch ift im Sinne des Programms der Theologischen Bibliothet", welcher dasselbe einverleibt wird, eine möglichst übersichtliche und zusammensassende Darstellung des gesammten Inhaltes der dogmatischen Theologie beabsichtigt, welche ebenso dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft, wie den Bedürfnissen der Zeit entspricht. Um diesen Zweck zu erreichen, wurde besonders eine wahrhaft organische Gliederung des Stosses, Präcisson und Klarheit der Begriffe, Gründlichkeit in der Beweisssührung erestreht, überhaupt eine auch äußerlich in der Form der Ausstattung hervorsretende strenge Methode eingehalten, desgleichen die positive und spekulative Seite gleichmäßig berücksichtigt.

Junachst hat ber Berfasser die Bedürsnisse ber Theologie Studirenden im Auge. Aber er glaubte sich darum nicht auf das beschränken zu sollen, was zu einer nothbürstigen Kenntnis der Theologie einem Jeden unentbehrlich ist; er wellte vielmehr ein Handbuch bieten, an bessen Hand die angehenden Theologie entweiter ausbilden, und worin sie über das ganze Gediet der Theologie entweder ausbreichende Belehrung oder doch Anweisung und Orientirung zu tieserem und allseitigem Studium sinden könnten. Für den ersteren Zweck ist durchsgänzig das Wichtigere von dem weniger Wichtigen durch größeren Ornet untersichten; für den letzteren u. A. die beste zur weitern Belehrung geeignete Literatur verzeichnet.

Das ganze Wert ift auf zwei Banbe zu je ungefähr 50 Bogen berechnet. Der vorliegenden ersten Abtheilung wird gegen den Sommer 1874 die zweite tolgen, so daß vor dem Herbste die Halfte des Ganzen (Erkenntnißlehre, Gottestebre, sowie die Lehre von der Schöpfung und der Gnade des Schöpfers) in den

Sanben ber Abnehmer fein tann. Der zweite Band, enthaltend bie Lehre von ber Gunde, ber Incarnation, ber Rirche, ihrem Opfer und ihren Saframenten, ber Gnade Chriffi und ben letten Dingen, wird bann in angemeffenen Friften nachfolgen.

Die vorliegende erste Abtheilung dürste im gegenwärtigen Augenblicke ein ganz besonderes Interesse beanspruchen, weil sie nicht nur den Inhalt der wichtigsten Batikanischen Dekrete, sondern auch alle die sormellen Fragen, welche bei Gelegenheit des Batikanum und bezüglich desselben erhoben wurden, durch eine organische und allseitige Entwicklung der gesammten theologischen Erkenntnisslehre im Zusammenhange und von den ersten einfachen Grundsähen aus beleuchtet. Eine solche Entwicklung lag bisher weder in der neuern noch in der ältern Literatur vor. Die spezielle Wichtigkeit dieser Fragen wird es auch rechtsertigen, wenn die Darstellung derselben für ein Handbuch zu eingehend erscheinen sollte; einige in der Apologetik weiter zu behandelnde Fragen sind dagegen so kurz als möglich besprochen.

### Inhalt der erften Abtheilung.

|       | Se Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Nam   | ne, Begriff und Stellung ber dogmatischen Theologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
|       | Erftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|       | Theologifde Ertenntniflebre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|       | Erfter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|       | Die objektiven Bringipien der theologischen Erkenntnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|       | Erfles Sauptflud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Dat   | Arpringip ber theologifden Erfenntnig, ble gottliche Offenbarun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g.  |
| 8 2.  | Befen und Inhalt ber natürlichen Offenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   |
| ¥ 3.  | Bwed und Rothwendigfeit ber positiven Offenbarung und bie lebernaturlich- feit berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17  |
|       | Spezififcher Inhalt ber übernatürlichen Offenbarung - Dofterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21  |
| 8 5.  | Die inhaltliche Ausbehnung ber Offenbarung und die verschiebene Glieberung bes von ibr beleuchteten Gebietes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26  |
| \$ 6, | are con the serendering occurred a series and a series an | 33  |
|       | 3weites Sauptfluft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|       | objettive Uebermittlung und Beltendmachung der Offenbarung i<br>Ulgemeinen, ober Befen und Organismus ber apoftolifden Lebr-<br>vertunbigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| N 7.  | Die protestantische und die fatholische Anffassung von ber wesentlichen Saupt form ber Uebermittlung und Geltenbmachung ber Offenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|                                                                                                                                                                                                  | Erite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 8. Rabere Erflarung und innere Begrundung ber tatholifden Unichauung von ber lebermittlung und Geltenbmachung ber Offenbarung burch apostolifche                                               |       |
| Berfündigung Bofitiver Bemeis bes tatholifden Begriffs von bem Medium ber Uebermittlung                                                                                                          | 43    |
| und Geltenbmachung der Offenbarung                                                                                                                                                               | 56    |
| beiben fundamentalen, von Chriftus eingesehten bierarchischen Bollmachten und Ordnungen                                                                                                          | 86    |
| 5 11. Die Organisation bes Lehrapostolates. Fortsetung. Der substanzielle Organismus bes eigentlichen apostolischen Lehrtörpers und die organische Bertheilung und Bethätigung der Unfehlbarkeit | 75.   |
| \$ 12 Die Organisation bes Lehrapostolates. Fortsebung. Die Bulfsorgane bes Lehrförpers                                                                                                          | 85    |
| § 13. Die Organisation bes Lebrapofiolates. Fortsehung. Die organische Berbindung bes Lehrtorpers mit bem Glaubenstörper in ber katholischen Rirche                                              | 91    |
| 5 14. Die Organisation bes Lehrapostolates. Schluß. Die außere und innere In-<br>besectibilitat ber Lehre und bes Glaubens in ber Kirche. Rudblid                                                | 98    |
| \$ 15. Die genetifche Bermittlung und Entwidlung ober ber successive Broges ber Lehrverfündigung in feinen brei Sauptmomenten ober Stabien: apostolifches                                        |       |
| Depositum, firchliche Ueberlieferung und firchliche Glaubendregel                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                  |       |
| Driffes Sauptstuk.                                                                                                                                                                               |       |
| . Das ichriftliche Depositum ober bie urfundliche Quelle bes Glaub                                                                                                                               | ens.  |
| 5 16. Wefen und Burbe ber bl. Schrift als geschriebenes Wort Gottes ober gott-<br>liche Urfunde                                                                                                  | 109   |
| 5 17. Innerer Berth, Bedeutung und Berwendbarfeit ber bl. Schrift ale Quelle ber Offenbarung für die theologische Erfenntniß                                                                     | 118   |
| § 18. Faliche und fich felbft aufhebenbe Stellung und Bedeutung ber hi. Schrift im protestantischen Spfteme                                                                                      | 122   |
| 5 19. Die mabre Stellung und Bebeutung ber hl. Schrift im tatholischen Softem als apostolisches Depositum                                                                                        | 126   |
| 5 20. Die auf bem Charafter ber bil. Schrift als apostolisches Depositum berubenben firchlichen Bestimmungen über ben Tert und bie Erffarung berfelben                                           | 132   |
| b. Das munbliche apoftolifde Depositum, ober bie apoftolifche Ute                                                                                                                                | ber-  |
| 121.                                                                                                                                                                                             | 137   |
| 11. Die kirchtiche Ueberlieferung oder Bezeugung des apofiolischen Depositums als Cana Glanbens und der theologischen Erkenntnis.                                                                | l des |
| Fiertes Sauptftud.                                                                                                                                                                               |       |
| 5 22. Die objettiven Wofebe ber firchlichen Ueberlieferung in ihrer genetifchen Ent-                                                                                                             |       |
| widlung und tontreten Ericheinung                                                                                                                                                                | 144   |
| ober des traditionellen Zeugnisses                                                                                                                                                               | 151   |
| ber lebenbigen Trabition                                                                                                                                                                         | 162   |
| bei ber Rechtferligung der offenbarten Babrbeit                                                                                                                                                  | 165   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ctite |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | Die Schriften ber bb. Bater ale Dofumente ber firchlichen Heberlieferung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 168   |
| § 27.  | Die Schriften ber Theologen ale Dotumente ber firchlichen Ueberlieferung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178   |
| C.     | Die Geltendmachung des Wortes Gottes durch den Lehrapoftolat oder die kirchlich Regelung des Glaubens und der theologischen Erkenninis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | he    |
|        | Junftes Bauptflud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| § 28.  | Die firchliche Glaubensregel im Allgemeinen und fpeziell im aftiven Ginne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177   |
| § 29.  | Die firchliche Regel bes Glaubens und Dentens im objettiven Ginne: Ratho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +00   |
| 6 90   | lifche Bahrheit und fatholisches Dogma. Gintheilung und Kennzeichen berfelben Die ber fatholischen Bahrheit wibersprechende ober unfatholische Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186   |
|        | Die auftoritativen firchlichen Zestiftellungen und richterlichen Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193   |
| 3 04.  | über die katholische Lehre im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201   |
| \$ 32. | Die verschiedenen Urten ber firchlichen Lehrurtheile. 1. Die Urtheile bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     |
|        | Papfles ober bes apoftolifden Stubles und ihre Unfehlbarteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220   |
| § 33.  | 2. Die Lehrurtheile bes außerorbentlichen bochften Tribunals ober ber allge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|        | meinen Concilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230   |
| \$ 34. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 0 25   | concilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248   |
| \$ 55. | Die bogmatifchen Urtheile im engern Sinne, ober bie bogmatifchen Genfuren von Lehren, Gapen und Budern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 253   |
| € 36.  | Fortichtitt bes Dogma's - Dogmenbilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 259   |
|        | Ueberficht über bie wichtigften bogmatifden Dofumente - Symbole und Urtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | "Zweiter Cheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | Die theologische Erfenntnif in fich felbst betrachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|        | Sechstes Sauptflück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|        | L Der driftlichefatholifde Glaube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| \$ 38. | Rame und Begriff bes Glaubens im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269   |
|        | Begriff und Befen bes theologischen Glaubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283   |
| \$ 40, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | gur Aufterität und Glaubwurdigfeit Gottes, fowie ju ber baburch bedingten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|        | innern Glaubwürdigfeit bes Bortes Gottes - und fein Charafter als<br>(objeftiv) göttlicher Glaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287   |
| \$ 41. | Berhaltnig des Glaubens gu feinem Materialobjeft, fpegiell gu feinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201   |
| 3 44.  | fpegififden und primaren Materialobjeft, b. b. Gott in feinem unfichtbaren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|        | übernatfirlichen Befen, und fein Charafter ale tranecenbenter Glaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300   |
| \$ 42. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | Das Berhaltniß bes Glaubens ju ben Motiven ber Glaubbarfeit (motiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|        | Das Berhaltniß bes Glaubens ju ben Motiven ber Glaubbarfeit (motiva credibilitatis), refp. jur angern Glaubwurdigfeit bes Bortes Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|        | Das Berhaltniß bes Glaubens zu ben Motiven ber Glaubbarfeit (motiva credibilitatis), reip. zur außern Glaubwürdigfeit bes Bortes Gottes felbft und ber innern Glaubwürdigfeit ber menichlichen Borlage                                                                                                                                                                                                                                            | 900   |
| e 49   | Das Berhaltnig bes Glaubens zu ben Motiven ber Glaubbarfeit (motiva credibilitatis), refp. zur angern Glaubwürdigfeit bes Bortes Gottes felbft und ber innern Glaubwürdigfeit ber menichlichen Borlage bes Bortes Gottes — und fein Charafter als vernünftiger Glaube                                                                                                                                                                             | 307   |
| § 43.  | Das Berhaltniß bes Glaubens zu ben Motiven ber Glaubbarfeit (motiva credibilitatis), refp. zur angern Glaubwürdigfeit bes Bortes Gottes felbft und ber innern Glaubwürdigfeit ber menichlichen Borlage bes Bortes Gottes — und fein Charafter als vernünftiger Glaube Das Berhaltniß bes Glaubens zur firchlichen Borlage bes Bortes Gottes,                                                                                                      | 307   |
| § 43.  | Das Berhältniß bes Glaubens zu ben Motiven ber Glaubbarfeit (motiva credibilitatis), resp. zur an gern Glaubwürdigfeit bes Bortes Gottes selbft und ber innern Glaubwürdigfeit ber menschlichen Borlage bes Bortes Gottes — und sein Charafter als vernünstiger Glaube Das Berhältniß bes Glaubens zur firchlichen Borlage bes Bortes Gottes, resp. zur Antiorität und Authentie ber firchlichen Lebre, und sein Charafter                        | 307   |
|        | Das Berhaltniß bes Glaubens zu ben Motiven ber Glaubbarfeit (motiva credibilitatis), refp. zur angern Glaubwürdigfeit bes Bortes Gottes felbft und ber innern Glaubwürdigfeit ber menichlichen Borlage bes Bortes Gottes — und fein Charafter als vernünftiger Glaube Das Berhaltniß bes Glaubens zur firchlichen Borlage bes Bortes Gottes,                                                                                                      |       |
|        | Das Berhaltniß bes Glaubens zu ben Motiven ber Glaubbarfeit (motiva credibilitatis), resp. zur außern Glaubwürdigfeit bes Bortes Gottes selbft und ber innern Glaubwürdigfeit ber menichlichen Borlage bes Bortes Gottes — und fein Charafter als vernüuftiger Glaube Das Berhaltniß bes Glaubens zur firchlichen Borlage bes Bortes Gottes, resp. zur Auftorität und Authentie ber firchlichen Lehre, und sein Charafter als fatholischer Glaube |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| \$ 8. Nabere Erklarung und innere Begrundung ber tatholischen Anschauung von ber lebermittlung und Geltenbmachung ber Difenbarung burch apostolische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Berkundigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43                                    |
| § 9. Bositiver Beweis bes fatholischen Begriffs von bem Mebium ber Uebermittlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| und Geltendmachung der Offenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56                                    |
| § 10. Die kontrete Organisation bes Lehrapostolates. Berhaltniß besselben zu ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| beiben fundamentalen, von Chriftus eingesetten hierarchischen Bollmachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| und Ordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66                                    |
| § 11. Die Organisation bes Lehrapoftolates. Fortsetung. Der substanzielle Organis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| mus bes eigentlichen apostolischen Lehrkörpers und die organische Bertheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~.                                    |
| und Bethätigung ber Unfehlbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75                                    |
| § 12. Die Organisation bes Lehrapostolates. Fortsetung. Die Sülfsorgane bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Lehrtörpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85                                    |
| § 13. Die Organisation bes Lehrapostolates. Fortsetzung. Die organische Berbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| bes Lehrforpers mit bem Glaubenstörper in ber tatholifden Rirde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91                                    |
| § 14. Die Organisation bes Lehrapostolates. Schluß. Die außere und innere In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98                                    |
| befectibilität ber Lehre und des Glaubens in der Kirche. Rüchlick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                    |
| § 15. Die genetische Bermittlung und Entwidlung ober ber successive Broges ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| Lehrverfunbigung in seinen brei hauptmomenten ober Stadien: apostolisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Depositum, kirchliche Ueberlieferung und kirchliche Glaubeneregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| A. Das apoftolifche Depofitum der Gfenbarung oder die primare Quelle des Glauber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.                                   |
| Priftes Sauptftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| a. Das ichriftliche Depositum ober bie urfunbliche Quelle bes Glaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en a                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| § 16. Befen und Burbe ber bl. Schrift ale geschriebenes Bort Gottes ober gott-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| liche Urfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109                                   |
| § 17. Innerer Berth, Bebeutung und Berwendbarteit ber bl. Schrift als Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| ber Offenbarung für die theologische Ertenntnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118                                   |
| § 18. Falfche und fich felbst aufhebenbe Stellung und Bebeutung ber bl. Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| im protestantischen Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122                                   |
| § 19. Die mahre Stellung und Bebentung ber hl. Schrift im katholischen System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                   |
| als apostolisches Depositum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126                                   |
| § 20. Die auf bem Charafter ber hl. Schrift als apostolisches Depositum beruhenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| firchlichen Bestimmungen über ben Tert und bie Erklärung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| trichtigen Septiminingen note den Zett und die Etitutung derfeiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| b. Das munbliche apostolische Depositum, ober bie apostolische U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| b. Das munbliche apostolische Depositum, ober bie apostolische Ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ber-                                  |
| b. Das munbliche apostolische Depositum, ober bie apostolische U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober bie apostolische Ue lieferung im engern Sinne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137                                   |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober bie apostolische Unstehn Ginne.  § 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137                                   |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober bie apostolische Unsereng im engern Sinne.  § 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137                                   |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober bie apostolische Unservag im engern Sinne.  § 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137                                   |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober bie apostolische Unserver Sinne.  § 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137                                   |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober bie apostolische Unseinen.  § 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137<br>1 des                          |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Unseinen.  § 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137                                   |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Unseinen Ginne.  § 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137<br>1 des                          |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Ulesterung im engern Sinne.  § 21.  B. Die kirchliche Aeberlieserung oder Bezengung des apostolischen Depositums als Cana Claubens und der theologischen Erkenntnis.  Fiertes Haupsstück.  § 22. Die objektiven Gesetze der kirchlichen Ueberlieserung in ihrer genetischen Entwicklung und konkreten Erscheinung.  § 23. Die verschiedenen Erscheinungsformen der aktuellen kirchlichen leberlieserung oder des traditionellen Zeugnisses.                                                                                                                                                                                         | 137<br>1 des<br>144<br>151            |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Uselestung im engern Sinne.  § 21.  B. Die kirchliche Aeberlieserung oder Bezengung des apostolischen Depositums als CanaClaubens und der theologischen Erkenntnis.  Fiertes Sauptstück.  § 22. Die objektiven Gesetze der kirchlichen Ueberlieserung in ihrer genetischen Entwidlung und konkreten Erscheinung  § 23. Die verschiedenen Erscheinungssormen der aktuellen kirchlichen Ueberlieserung ober des traditionellen Zeugnisses  § 24. Die geschriebene ober dokumentarische Tradition als Absagerung und Ausbruck                                                                                                          | 137<br>1 des<br>144<br>151            |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Usieserung im engern Sinne.  § 21.  B. Die kirchliche Aeberlieserung oder Bezengung des apostolischen Depositums als Cana Claubens und der theologischen Erkenntnis.  Fiertes Haupsschaftlich.  § 22. Die objektiven Gesetze ber kirchlichen Ueberlieserung in ihrer genetischen Entwidlung und konkreten Erscheinung.  § 23. Die verschiedenen Erscheinungssormen der aktuellen kirchlichen Ueberlieserung ober des traditionellen Zeugnisses.  § 24. Die geschriebene ober dokumentarische Tradition als Absagerung und Ausbruck der lebendigen Tradition.                                                                        | 137<br>1 des<br>144<br>151            |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Uselestung im engern Sinne.  § 21.  B. Die kirchliche Aeberlieserung oder Bezengung des apostolischen Depositums als CanaClaubens und der theologischen Erkenntnis.  Fiertes Sauptstück.  § 22. Die objektiven Gesetze der kirchlichen Ueberlieserung in ihrer genetischen Entwidlung und konkreten Erscheinung  § 23. Die verschiedenen Erscheinungssormen der aktuellen kirchlichen Ueberlieserung ober des traditionellen Zeugnisses  § 24. Die geschriebene ober dokumentarische Tradition als Absagerung und Ausbruck                                                                                                          | 137<br>1 des<br>144<br>151            |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Usieserung im engern Sinne.  § 21.  B. Die kirchliche Aeberlieserung oder Bezengung des apostolischen Depositums als Cana Claubens und der theologischen Erkenntnis.  Fiertes Haupsschaftlich.  § 22. Die objektiven Gesetze ber kirchlichen Ueberlieserung in ihrer genetischen Entwidlung und konkreten Erscheinung.  § 23. Die verschiedenen Erscheinungssormen der aktuellen kirchlichen Ueberlieserung ober des traditionellen Zeugnisses.  § 24. Die geschriebene ober dokumentarische Tradition als Absagerung und Ausbruck der lebendigen Tradition.                                                                        | 137<br>1 des<br>144<br>151            |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Usieferung im engern Sinne.  § 21.  B. Die kirchliche Aeberlieserung oder Bezengung des apostolischen Depositums als CanaClanbens und der theologischen Erkenntnis.  Fiertes Sanpsstück.  § 22. Die objektiven Gesetze der kirchlichen Ueberlieserung in ihrer genetischen Entwicklung und konkreten Erscheinung.  § 23. Die verschiedenen Erscheinungssormen der aktuellen kirchlichen Ueberlieserung oder des traditionellen Zeugnisses.  § 24. Die geschriebene ober dokumentarische Tradition als Ablagerung und Ausbruck der lebendigen Tradition.  § 25. Regeln für den Gebrauch der kirchlichen Nederung beim Nachweise oder | 137<br>1 des<br>144<br>151<br>162     |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Usieferung im engern Sinne.  § 21.  B. Die kirchliche Aeberlieserung oder Bezengung des apostolischen Depositums als CanaClanbens und der theologischen Erkenntnis.  Fiertes Sanpsstück.  § 22. Die objektiven Gesetze der kirchlichen Ueberlieserung in ihrer genetischen Entwicklung und konkreten Erscheinung.  § 23. Die verschiedenen Erscheinungssormen der aktuellen kirchlichen Ueberlieserung oder des traditionellen Zeugnisses.  § 24. Die geschriebene ober dokumentarische Tradition als Ablagerung und Ausbruck der lebendigen Tradition.  § 25. Regeln für den Gebrauch der kirchlichen Nederung beim Nachweise oder | 137<br>1 des<br>144<br>151<br>162     |
| b. Das münbliche apostolische Depositum, ober die apostolische Usieferung im engern Sinne.  § 21.  B. Die kirchliche Aeberlieserung oder Bezengung des apostolischen Depositums als CanaClanbens und der theologischen Erkenntnis.  Fiertes Saupsstück.  § 22. Die objektiven Gesethe der kirchlichen Ueberlieserung in ihrer genetischen Entwicklung und konkreten Erscheinung  § 23. Die verschiedenen Erscheinungssormen der aktuellen kirchlichen Ueberlieserung oder des traditionellen Zeugnisses  § 24. Die geschriebene ober dokumentarische Tradition als Absagerung und Ausbruck der lebendigen Tradition  § 25. Regeln für den Gebrauch der kirchlichen Nedenweise oder                 | 137<br>1 des<br>144<br>151<br>162     |

•

# Theologische Bibliothek.

## Handbuch

bet

## katholischen Dogmatik.

Bon

Dr. M. 30f. Scheeben, Brofeffor am Ergbifchoflichen Briefterfeminar in Roln.

In zwei Banben.

Freiburg im Breisgan. Herber'sche Berlagshanblung. 1873.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

## Handbuch

ber

# katholischen Dogmatik.

Bon

Dr. M. 3of. Scheeben,

Profeffor am Ergbifchöflichen Priefterfeminar in Roln.

Mit Approbation bes Sochw. Ergbischöflichen Orbinariates ju Roln.

Erfter Band.

Freiburg im Breisgan. Herber'sche Berlagshanblung. 1873.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

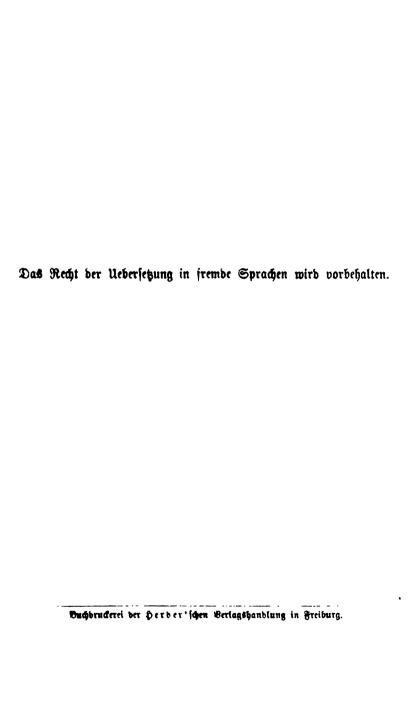

## Handbuch

her

# fatholischen Dogmatik.

Von

Dr. M. 30f. Scheeben, Professor am Erzbischöflichen Priesterseminar in Roin.

Mit Approbation bes hochw. Erzbischöflichen Orbinariates ju Roln.

Erfter Band.

Freihurg im Breisgan. Herber'sche Berlagshanblung. 1873.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

ri Borrebe.

ber bogmatischen Theologie in einer gebrängten, streng wissenschaftlichen Form zu geben, um Allen, welchen es um eine gediegene, reiche und lebendige Erstenntniß ber göttlichen Wahrheit zu thun ist, ein hilfsmittel zu bieten, welches ihnen zwar nicht alle Anstrengung ersparen, aber die auf das Studium verwandte Zeit und Wahe nutreich und fruchtbar machen soll.

Das Buch soll also ein Compendium sein, b. h. keine aussührlichen Besprechungen und Untersuchungen, sondern eine dündige Zusammenfassung der Dogmatik liesern. Dagegen soll es freilich kein Compendium sein in dem Sinne, daß es bloß die nothdürftigsten Daten in einer bloß schematischen Uebersicht darböte. Es soll vielmehr die ganze Lehrsubstanz des katholischen Dogma's in der ihr durch die kirchliche Theologie gegedenen Entwicklung möglichst vollständig wiedergeben und namentlich über alle diesenigen Fragen, welche für das christliche Leben oder für unsere Zeitverhältnisse von besonderer Bedeutung sind, ausreichende Belehrung enthalten. Die Uebersichtlichkeit aber, die wir erstreben, soll durch eine wahrhaft organische Gliederung und streng wissenschaftliche Entwicklung des Lehrstosses erzielt werden, damit eben die gründliche Einsicht in den Zusammenhang der einzelnen Lehren mit den leitenden Ideen und den obersten Grundsähen die klare und geordnete Erskenntniß des Einzelnen vermittle.

Wegen der angestrebten Bollständigkeit und Gründlichkeit mußte der Umfang des Werkes allerdings größer werden, als er bei Compendien in andern Fächern zu sein pstegt, und als er von Bielen ebensalls bei einem Compendium der Dogmatik gewünscht wird — namentlich auch größer, als der eins oder höchstens zweischrige Lehrkursus, wie er in Deutschland für die Dogmatik üblich ist, für ein Lehrbuch derselben zuzulassen scheint. Aber eine solche Einschränkung entspricht weder der Würde und dem Werthe des Inhaltes der Dogmatik, noch den Ansorderungen der Wissenschaft; sie ist auch erst seit der sospephinischen Zeit Mode geworden und noch heute in allen andern Ländern außer Deutschland fast undekannt. Im Berhältniß zu den sehr weit verbreiteten lateinischen Lehrbüchern von Perrone, Knoll (Albertus a Bulsano), Schweb, und den deutschen Werken von Standenmaier, Kuhn (beide unvollendet) und Berlage ist der Umsang unseres Buches, obgleich es partieenweise, wie schon die erste Abtheilung beweist, noch mehr Lehrstoff gibt, immer noch klein zu nennen.

Borrebe.

aber ift eben bas, mas fur eine fluchtige Letture unbequem ericheint, jum Theil micht blog nitglich, fonbern fogar auch eine Bequemlichteit, namentlich bie compatte Darftellung und bie fefte Berfettung ber Gebanten. Jebes Stubium und befonbers bas einer jo erhabenen Wiffenschaft, wie bie Theologie, hat feine Somierigkeiten, und wir ichmeicheln uns burchaus nicht, biefelben fo geebnet paben, bag nicht aus ber Unvolltommenheit unferer Darftellung neue entfichen, welche eine gludlichere Sand permieben batte. Gleichwohl begen wir bas Bertrauen, bag bei eingehenber Beidaftigung mit bem Buche bie anfangben Schwierigfeiten immer mehr ichwinden ober boch bie Ertenntnift gewonnen merbe, bie aufgemanbte Dube fei nicht unfruchtbar verschwenbet. Letteres mamentlich von manchen metaphyfifden und fpekulativen Fragen und Mus-Tubrungen, Die vielleicht manchem Lefer auf ben erften Blick als ju fubtil und anpraftijd und barum intereffelos ericheinen tonnten. Aber ohne Metaphyfit and Spekulation tann man nun einmal Dinge, bie ihrem Befen nach ber Soften Metaphnit angehoren und bie zugleich ben reichften, ebelften und fruchtbarften Stoff geiftiger Betrachtung enthalten, gar nicht in wurdiger und tridopfenber Beife behandeln. Bubem find eben biefe Bahrheiten auch in eminenter Beife prattifd - wenn icon nicht in bem vulgaren Ginne, bag fie m unmittelbarer Begiehung zu ben gewöhnlichen Uebungen bes fittlichen Lebens fieben, fo boch in bem Ginne, bag fie gur Erhebung und Erbauung bes Geites machtig beitragen und bas innerfte Wefen ber driftlichen Bahrheit in feiner Schonheit und herrlichkeit aufichließen. Es tommt nur barauf an, fie pon ber rechten Geite und im rechten Lichte barguftellen, und wenn bas widieht, bebarf es nicht einmal eigener ascetischer Reflexionen, um die praktifche Bebentung berfelben fuhlbar zu machen. Muf eine folche Darftellung, in welcher bas Bort Gottes als ein Bort voll Geift und Leben hervortritt, haben wir Me Sorgfalt verwandt und auch eigens barauf gefehen, alle Mittel ber Beruschaulichung anzugeben und zu verwerthen, um ein leichteres und lebenbigeres Bernanbnig ber abstratten Bahrheiten gu ermöglichen.

Wie unser Buch aus bem Studium ber besten Werke alterer und neuerer Zeit hervorgegangen ist und bas in ihnen zerstreute Gold in neuer organischer Serarbeitung zusammenfassen soll: so will es auch den Leser zu weiteren Studien anregen und vorbereiten, namentlich zur Wiederaufnahme und fruchtenen Einrichtung bes Studiums der alteren großen Theologen seinen Theil

viii Borrebe.

sich bilbet, bann soll boch bas kleiner Gebruckte keineswegs als bloßes Beiwerk betrachtet werben, wie manche Leser es mit ben Anmerkungen unter bem Tert zu halten gewohnt sind; vielmehr haben wir gerabe beshalb bie Form ber Anmerkung vermieben, um ben Inhalt als einen integrirenden Bestandtheil bes Textes zu kennzeichnen. An einigen, freilich nur wenigen Stellen, wo auch im Haupttert ausbrücklich baraus verwiesen wird, haben wir sogar ber leichteren Uebersicht wegen einige Aussührungen, die eigentlich in den Haupttert selbst gehörten, mit kleinerer Schrift gegeben.

Die Anwendung bes boppelten Drudes machte es insbesonbere moglich. ohne Storung bes Tertes bie Schriftlehre nicht blog im Wortlaute mitautheilen, fonbern auch biefelbe in einem geordneten und abgerundeten Bilbe barguftellen. Wir waren nämlich barauf bebacht, Die einzelnen Lehren nicht blog mit einzelnen Schriftstellen zu belegen, fonbern, jo weit thunlich, bas gange biblijche Material in pragmatifcher Berbindung dem Lefer vor Augen gu führen. Begüglich ber Tradition mar eine folde Bollftanbigkeit natürlich unerreichbar. Sier haben wir baber ben Beweis meift bloß angebeutet, nur Maffifche Stellen, befonbers folde, welche burch Schonheit und Pragnang bes Musbrud's ben Gegenstand beleuchten, wortlich mitgetheilt, und im Uebrigen auf Werte verwiesen, welche bas Material ausführlicher geben. Uebrigens haben wir auch hier bei vielen Buntten, wo es angemeffen ericbien, bas Da= terial in reicherer Rulle und in übersichtlicher Ordnung vorgeführt, namentlich aber bie bogmatischen Formulirungen ber Glaubenslehre fast überall in ihrem Bortlaute mitgetheilt, um baran bie weitere Entwicklung angutnupfen. Die Citate and ber bi. Schrift werben nach bem Bortlaute ber Bulgata, unter Umftanben aber mit Beifugung bes Urtertes, bie aus ben lateinifchen Batern im Urtert, bie aus ben griechischen meift nach ben bewährten lateiniichen Ueberfetungen vorgelegt.

Durch diese und andere Mittel haben wir uns bemuht, ein möglichst brauchbares und handliches hilfsmittel zum Studium ber Dogmatik herzuftellen. Wir sagen zum Studium; benn auf eine flüchtige Lektüre ist bas Buch seiner ganzen Anlage nach nicht berechnet, besonders nicht bei solchen Lesern, welche nicht bereits anderweitig ein gründliches und allseitiges Studium ber Dogmatik betrieben haben, und welchen eine Menge von Fragen, die hier behandelt werden, kaum bem Wortlaute nach bekannt ist. Für das Studium

Borrebe.

aber ift eben bas, mas fur eine flüchtige Letture unbequem ericheint, jum Theil micht blog nuglich, fonbern jogar auch eine Bequemlichkeit, namentlich bie compatte Darftellung und bie fefte Bertettung ber Gebanten. Jebes Stubium und befonders das einer jo erhabenen Biffenschaft, wie bie Theologie, hat feine Edwierigfeiten, und wir ichmeicheln uns burchaus nicht, biefelben fo geebnet gu haben, bag nicht aus ber Unvolltommenheit unferer Darftellung neue entfichen, welche eine gludlichere Sand vermieben batte. Gleichwohl begen wir bas Bertrauen, bag bei eingehenber Beichaftigung mit bem Buche bie anfang-Uden Schwierigkeiten immer mehr ichwinden ober boch bie Erkenntniß gewonnen merbe, bie aufgewandte Dube fei nicht unfruchtbar verschwendet. Letteres gilt namentlich von manchen metaphnfifchen und fpetulativen Fragen und Ausführungen, bie vielleicht mandem Lefer auf ben erften Blick als zu fubtil und anprattifd und barum intereffelos ericheinen tonnten. Aber ohne Metaphyfit und Spetulation tann man nun einmal Dinge, die ihrem Wefen nach ber boditen Detaphnit angehoren und bie gugleich ben reichften, ebelften und fruchtbarften Stoff geistiger Betrachtung enthalten, gar nicht in wurdiger und ericopfenber Beije behandeln. Bubem find eben biefe Bahrheiten auch in eminenter Beije praftifd - wenn ichon nicht in bem vulgaren Ginne, bag fie in unmittelbarer Beziehung zu ben gewöhnlichen Uebungen bes fittlichen Lebens fieben, fo body in bem Ginne, daß fie gur Erhebung und Erbauung bes Beijtes machtig beitragen und bas innerfte Wefen ber driftlichen Bahrheit in feiner Schonbeit und herrlichfeit aufschliegen. Es fommt nur barauf an, fie pon ber rechten Geite und im rechten Lichte barguftellen, und wenn bas geichieht, bebarf es nicht einmal eigener ascetischer Refferionen, um bie praftifche Bebeutung berfelben fuhlbar zu maden. Auf eine folde Darftellung, in welcher bas Bort Gottes als ein Bort voll Geift und Leben hervortritt, haben wir alle Sorgfalt verwandt und auch eigens barauf gefeben, alle Mittel ber Beranichaulichung anzugeben und zu verwerthen, um ein leichteres und lebenbigeres Berftanbnig ber abstraften Wahrheiten ju ermöglichen.

Wie unser Buch aus bem Studium ber besten Werke alterer und neuerer Beit hervorgegangen ist und das in ihnen zerstreute Gold in neuer organischer Berarbeitung zusammenfassen soll: so will es auch den Leser zu weiteren Studien anregen und vorbereiten, namentlich zur Wiederaufnahme und fruchttaren Einrichtung des Studiums der alteren großen Theologen seinen Theil

beitragen. Bu bem Enbe haben wir überall, wo es anging, in ber Literaturangabe bie besten einschlägigen Bearbeitungen, die wir in einer zwanzigjahrigen ununterbrochenen Umichau als folde erfannt, verzeichnet hierbei, wie auch in ber Wahl unferer eigenen Quellen und Borbilber, haben wir und awar porgualich an ben bl. Thomas und bie in engerem ober weiterem Rreife von ihm abhangigen Schulen angeichloffen, aber auch fonft alles Gute und Borgugliche, mas mir fanden, berudfichtigt, besonders die Arbeiten ber echten und urfprünglichen Frangistanerichule, welche burch Mexander von Sales und ben bl. Bonaventura fo murbig und glangend vertreten ift. Richt Jeber hat freilich Zeit und Luft, folche Berweifungen auf altere, meift fehr ausführliche Berte zu benuten, und ben Deiften werben fogar manche ber citirten Berte gar nicht ober nur ichmer zuganglich fein. Aber bas Bewußtfein, bag und mo über bie betreffenben Fragen ichon feit Langem Großes geleiftet worben, ift fur Jeben erhebend und beilfam; und fehr Biele merben mit Freuden von folden Rotigen Belegenheit nehmen, bereits in ihrem Bereiche befindliche Schape, die fie bisher nicht zu murdigen und zu gebrauchen verftanben, nugbar gu machen, und bie nicht beseffenen aufzusuchen ober zu erwerben. Die zuweilen febr reich ausgefallenen Berweifungen haben baber nicht nur ben 3med, folde, welche Spezialftubien machen wollen, vollständig zu orientiren; fie find zugleich barauf berechnet, benjenigen, bem bas eine Wert nicht zuganglich ift, auf ein anberes ihm jugangliches aufmertfam ju machen. Die in ber zweiten Abtheilung § 57 ff. enthaltene Ueberficht über bie Geschichte ber Theologie wird über bie biftorifche Stellung und Bedeutung ber citirten Autoren bie nothwendigften Aufschluffe geben.

Die beiben bereits vorliegenben Abtheilungen, welche sich inhaltlich vielsach mit ben beiben Constitutionen des Batikanums berühren, sind auch formell so enge an dieselben angeschlossen, daß sie in den betreffenden Partien einen vollständigen Commentar dazu bilden; besonders ist darin überall die spezielle Bebeutung der Lehren des Batikanums für die gegenwärtige Zeit hervorgehoben.

Hoffen wir zu Gott, daß der Triumph des Glaubens und der firchlichen Einheit, den das Batikanum angedahnt und der sich gerade in den heftigen Kämpfen der Gegenwart täglich deutlicher zeigt, auch jetzt wieder, wie es schon bei mehreren allgemeinen Concilien, und zuletzt noch bei dem von Trient, der

## Einleitung.

### Rame, Begriff und Stellung ber bogmatifchen Theologie.

L. Theologie bebeutet zunächst etymologisch: Lehre über Gott und intime Dinge (Gotteslehre, doctrina de Deo, "de divinitate ratio sive sermo"). Insbesondere versteht man aber unter Theologie, ebenfalls mit men Anhalt in der Etymologie, eine solche Lehre von Gott und göttlichen Inzen, welche durch den Logos — das Wort Gottes — selbst vermittelt und ben Glauben angenommen wird, und darum nicht bloß materiell, wern auch formell göttlich ist (doctrina sidei, Glaubenslehre). In beim vollen Sinne wird der Name verstanden, wenn von christlicher oder undelicher Theologie die Rede ist. Weil nun aber eine Lehre, die Gott zum Eigenstande und zum Princip hat, eben darum auch Gott zum Ziele üben und zu ihm sühren, also die religiöse Verbindung des Menschen mit Gott leine und herbeissühren muß (Neligionslehre, doctrina religionis): so läßt die volle Tragweite des Namens und der volle göttliche Charakter der mit ihm bezeichneten Lehre in dem alten Spruche ausdrücken: Theologia Deum docet, a Deo docetur et ad Deum ducit.

Wie objettiv als Lehre, so wird die Theologie auch subjettiv als Ertenntniß des Inhaltes dieser Lehre aufgesaßt, wobei dann wieder die anichnten dei Gesichtspunkte Platz greifen. Gewöhnlich versteht man aber met Theologie nicht jede Erkenntniß der göttlichen Lehre, namentlich nicht de einsache Erzassung derselben im Glauben, sondern eine durch Anwendung de menschlichen deres, der Bernunft, entwickelte und vollendete, gründliche der geoffenbarten derbeit.

Im Anichluß an diese Bedeutung heißt bann Theologie im technischen Sinne die wissenschaftliche Darstellung ber ganzen von Gott geoffenbarten Lehre über Gott und göttliche Dinge, welche eine menichaftliche Erkenntniß dieser Lehre zum Ausbruck bringen und versteln soll.

Ame eine mabre Lebre fiber Gott fann selbswerständlich den Ramen Theologie mit Teche beanspruchen. Die Theologie des heibenthums", welche St. Augustin (Civ. Dei VI. c. 5) nach Barro in die mythische, natürliche und bürgerliche eintheilt, ist eben bleien engern Sinne ericheint bann die Dogmatif als ber eine Theil, aber als ber norzüglichere eblere Theil ber spitematischen Theologie, zweinder ber Moraltheologie, welche auf ihr fußt, sich von ihr absweit und im Mittelalter auch zu einem Ganzen mit ihr vereinigt war.

Gine noch größere Reftriftion erfuhr ber Rame bogmatifche Theologie baburch, bag man bamit nicht bie gefammte miffenschaftliche Behandlung ber Joemen, fonbern nur ben Rachweis und die Bertheibigung ihres bermatifden Charafters verftand und die miffenschaftliche Berbindung, Gulinterung und Entwicklung berfelben unter bem Ramen "icholaftische Theo: lope" bavon ausichloß. Es liegt aber auf ber Sand, daß bei ber praftifchen Dadführung biefer Reftrittion bie Dogmatit aufhoren wurde, ichlechthin bie Bolonichaft ber Dogmen zu fein. Mit biefer Reftriftion verwandt und ma= teriell faft ibentifch ift bie, welche ber Dogmatit als Wegenftand nur ben mmittelbaren Inhalt bes formellen Dogma's zuweift, alle nicht mittelbar offenbarten ober nicht formell als Dogma promulgirten Lehren woon ausichliegenb. Aber auch fie ift ebenso unberechtigt; ber unmittelbare gradt des formellen Dogma's bildet gwar ben Rern und bie Bafis, aber nicht die Grengen bes Reiches ber gottlichen Wahrheit, beffen volle miffen-Entliche Erlenntnig durch die bogmatische Theologie angestrebt werden foll; namehr gehoren bagu nicht bloß bie von ber Kirche aftuell verfundeten, sedern alle irgendwie bei ihr hinterlegten und von ihr bewahrten gottlichen Babrheiten.

Bahrend wir daher die erstgenannte Restriktion des Begriffes der dognatifden Theologie adoptiren, mussen wir die lettere fallen lassen und versiehen mithin unter Dogmatik die wissenschaftliche Darstellung der ganzen theoretischen von Gott geoffenbarten Lehre über Gott jelbst und seine Thatigkeit auf Grund des kirchlichen Dogma's.

Dittelalter kannte man, wie erwähnt, nur eine theologia, wie sie in den Senzubickern des Lombarden oder in der Summa des hl. Thomas niedergelegt ist. Der dogmatische Theologie" kam erst im 17. Jahrhundert auf, und zwar nicht zur Bestung eines iheologischen Faches, sendern einer durch die Zeitbedürsnisse bedingten des Theologie, in welcher auf den Nachweis des sormellen Dogward besondert Rachbrud gelegt wurde, ohne jedoch die volle und eigentliche wissenschaftschaftschaftschaft der Verschaft des Seichnung versemmt: theologia dogmatica et scholastica. Erst in der zweiten ditte een 18. Jahrhunderts kommt, zugleich mit der Berstimmelung und herabsehung der Seichnung versemmt: keologia dogmatica et scholastica. Erst in der zweiten ditte een 18. Jahrhunderts kommt, zugleich mit der Berstimmelung und herabsehung der Lieder Bacher vor.

Digter Facher vor. Die Gefammibeit ber irgendwie theologisch ju nennenben Wiffenschaften gerfällt in

A. Die erfte Gruppe wird gebildet durch die dog matische Theologie allein, to die Theologie schlechthin im eigentlichsten Sinne des Wortes, weil sie namielkar und bireft die von Gott geoffenbarten Lehren über Gott selbst und seine Thätigs auch Außen in ihrer Gesammtheit und ihrer systematischen Berbindung darstellt, bestinder, entwidelt und vertheidigt. Sie wird auch, aber in Gemeinschaft mit einem Theise beiten, ber zweiten Gruppe gegenüber systematische, der dritten gegenüber theoresische sim Sprachgebrauche des 17. und 18. Jahrh. spesusative) Theologie genannt.

B. Die zweite Gruppe wird gebildet burch die hiftorisch-eregetischen theo-

fammenhange, fonbern blog bie bie Offenbarung felbft ober bie burch fie begrundeten Anftalten betreffenben Terte und Thatfachen behandelt, auch nur injofern theologisch - nicht aber Theologie ichlechthin - genannt werben, ale fie jur eigentlichen Theologie in naberer ober entfernterer Begiebung fleben. Bierbin gebort por allen bie biblifche Eregefe mit ihren Gulfswiffenichaften und Berzweigungen (wie bibl. Ginleitung, bibl. Archaologie u. f. m.) und bie Wefchichte ber Rirche im weiteften Ginne bes Bortes, in specie als Geschichte ber Lehre (wie Dogmengeschichte, Sarefeologie, Batrologie und Batriftif), bes Gultus (hiftorische Liturgif) und bes Lebens, bes öffentlichen (3. B. Conciliengeschichte) und bes privaten (3. B. Beiligengeschichte). Alle biefe Biffenschaften fteben neben ber Dog-matit theils auf eigenem, theils auf gemeinschaftlichem Grunde; fie haben aber in ber Dogmatif 1) ibr Biel, in wiefern ibre Refultate jum Beweife ober jur Grlanterung ber Dogmen bienen follen; 2) ihre Richtidnur, infofern ihre Refultate nicht gegen bie feften Resultate ber Dogmatit verftogen burfen, und 3) ihr Ferment, infofern eine grundliche Renntnig ber Dogmatit in ber beilfamften Beife auf fie gurudwirtt, jum Ber ftanbnig, jur Combination und Beurtbeilung ber Thatfachen unendlich viel beitragend Sie ordnen fich mithin ber Dogmatit ale ber Sauptwiffenichaft ale Reben- und Sulfewiffenichaften unter. - Bei ben Brotestanten, Die fein eigentliches feftes Dogma haben, ift es natürlich, bag bei ibnen bie gange Theologie in Gregele und Beschichte aufgeht, und barum bie Dogmatit eine untergeordnete Stelle einnimmt.

C. Die britte Gruppe wird gebilbet burch bie praftifchen theologischen Gacher, welche bie in ber Offenbarung felbft enthaltenen ober aus ihr abgeleiteten Regeln fur bie menichliche Thatigfeit in ber Richtung auf Gott behandeln. Die Sauptarten berfelben find 1) bie Moraltheologie, welche, abgeftuft in Bflichtenlebre, Ascetif und Doftif, Die offen barungemäßige, ju feinem Beile führenbe Thatigfeit bes Gingelnen, 2) bie Baftoraltheo Logie, welche bas liturgifche und feelforgliche Birten ber Briefter und 3) bas Rirchen recht, welches bas fogiale und rechtliche Leben ber Rirche als eines organischen Bangen regelt. Diefen Gachern gegenfiber verhalt fich bie Dogmatif nicht fo febr ale Saupt :, wie ale Stammwiffenicaft, in welcher fie wurzeln, aus welcher fie bervorwachjen und von welcher fie fich abgweigen. Daber tonnen und muffen fie fogar in ihren Grundzugen in ber Dogmatit felbft behandelt werben, und ift eine icharfe Grenglinie gwifchen bem, mas beffer in ber Dogmatit mit behanbelt ober in bie abgezweigte Biffenichaft verwiesen werben foll, ichwer ju gieben. 3m DR. A. wurde faft Alles, mas in biefen Zweigen einer foftema tifden Behandlung fabig, mit ber Dogmatit verbunden; in ber neuern Beit bat man viel fach die halbe Dogmatit mit in die abgetrennten Bweige berübergenommen. Wir werben einen Mittelweg einzuhalten fuchen. Zebenfalls lagt fich in ber Theologie Dogmatif unt Moral nicht fo icheiben, wie in ber Philosophie Metaphpfit und Moral; benn bie Dog matif ift mehr als bie Metaphofit bes Glaubene; fie muß Gott nothwendig nicht blog ale Bringip, fonbern auch ale Biel- bes Menfchen behandeln, und bas übernatürliche Birten Bottes im Reiche ber Bnabe ift mit bem fittlichen Birten bes Menichen jo innig ver flochten, bag es obne Rudficht auf biefes gar nicht bargefiellt werben fann.

III. Die bogmatische ober eigentliche Theologie ift in Sinsicht auf ihren realen Inhalt nur eine einzige Biffenschaft. Beil für jeboch bezüglich bieses Inhaltes verschiebene wiffenschaftliche Funktionen ober Aufgaben erfüllen kann und soll: so erhält sie auch nach biesen verschiebenen Aufgaben, je nachbem bie eine ober bie anbere in ber wissenschaftlichen Behandlung ausschließlich ober vorherrichent zur Geltung kommt, verschiebene Ramen.

Sie kann nämlich 1. das Dogma der Kirche, resp. den Glauben an das selbe im Allgemeinen als berechtigt nachweisen und vertheidigen, und heiß dann generelle oder fundamentale Dogmatik, welche als solche voll ständig erst in der neuesten Zeit, seit dem vorigen Jahrhundert, dem Unglauben gegenüber (durch Gotti, Widmann u. s. w.) ausgedildet worden ist

Da fie ben Glauben an bas Dogma noch nicht formell voraussetzt, so bilbe

mehr eine Vorhalle ober ein Außenwerk, als einen innern organischen Beil der bogmatischen Theologie und kann sogar als eine Art angewandter Polosophie betrachtet werden. Sie führt auch die Namen tractatus de vera religione, demonstratio christiana et catholica, oder, wegen in der Regel

wiberrichenber befenfiver Tenbeng, "Apologetit".

Sie kann serner 2. die Dogmen selbst darstellen und zusammenstellen, we sie als solche, die in den Quellen der Offenbarung, Schrift und Erbsichte, enthalten sind, nachzuweisen und seftzustellen. So heißt sie positive Dogmatist oder schlechtweg positive Theologie (bei Einigen auch schlechtweg Dogmatis). Tritt dazu eine ausgeprägte desensive oder aggressive Tendenz Indersgläubigen gegenüber, so erscheint sie als polemische oder Controserstbeologie, bei welcher dann in der Regel auch weniger auf streng somatische Darstellung gesehen wird. Nach dieser Richtung wurde die Dogmatische Darstellung gesehen wird. Nach dieser Richtung wurde die Dogmatische Darstellung gesehen wird. Jahrhundert gegenüber dem Prosessams (Bellarmin), dann aber balb auch im Interesse der Wissenschaft

ebft (Petavius, Thomassin u. f. w.).

Sie tann 3. von ben feitstehenden Dogmen ausgehend, biefelben in ihrem Seien und Zusammenhang, in ihren Ursachen und Wirfungen genau und vollfindig zu verstehen und zu murdigen und bis in ihre letten Confequengen betwentwickeln fuchen. Go beißt fie fpefulative Dogmatit ober Theologie im mobernen Ginne bes Wortes, im Gegensate gur positiven Theologie (nicht mr proftijden, wie im Sprachgebrauche bes 17. und 18. Jahrhunderts), ober inftematifde Theologie, weil biefe Behandlungsweife gu einer fuftemamiden Auffaffung brangt und baburch bebingt wird, auch Theologie ialed thin im fpegififden Ginne bes Bortes, namlich als ein aus bem Mauben an bas Bort Gottes burch bie Bernunft entwickeltes, geordnetes Biffen - Glaubenswiffenichaft im Ginne mancher Reueren; ferner inolaftifde Theologie, weil a) ihr Betrieb unabhangig von polemifchen Radiichten auf Sarefie und Unglauben, Die aus miffenschaftlichem Intereffe berporgegangene Sauptaufgabe ber fatholifden Schulen bes Mittelalters gemejen in, und auch b) ihre Rejultate relativ mehr fpegififches Gigenthum ber gelehrten Soulen find und bleiben, als die ber positiven Theologie, welche fich größtentheils mit bem allgemein befannten Dogma beden.

Pahrend die erste Funktion in gewisser Beziehung ihr eigenes Gebiet indem sie sich nur mit dem Dogma überhaupt, nicht mit dem speziellen Indalte der Dogmen beschäftigt: haben die beiden andern durchaus ein gemeinschaftliches Gebiet, auf welchem sie Hand in Hand zusammen gehen konnen und sollen. Gine vollständige Trennung beider ist nicht denkbar; wohl aber ein Borwiegen der einen oder der andern Funktion. Am vortheilhastesten die dogmatische Darstellung ist eine gleichmäßige Berücksichtigung beider, wie sie in den als theologia positivo-scholastica oder dogmatico-scholastien betitelten Werken des 17. und 18. Jahrhunderts und in den meisten neueren Dogmatiken erstrebt wurde und auch in gegenwärtiger Dogmatik

eritrebt wirb.

Die ben Aufgaben ber Theologie entsprechenben Bezeichnungen wurden oft auch zur Tradhnung ber Methoben bes Benfens und ber Darstellung angewandt, nach welchen man an Aufgabe zu lofen suchte. Beil die positive Theologie ihrer Natur nach einen histori-

fammenbange, fonbern blog bie bie Dffenbarung felbft ober bie burch fie begrunbeten Anftalten betreffenben Terte und Thatfachen behandelt, auch nur infofern theologisch - nicht aber Theologie ichlechthin - genannt werben, ale fie jur eigentlichen Theologie in naberer ober entfernterer Begiebung fteben. Sierbin gebort vor allen bie biblifche Eregefe mit ihren Sulfswiffenichaften und Bergweigungen (wie bibl. Ginleitung, bibl. Archaologie u. f. m.) und bie Befchichte ber Rirche im weiteften Ginne bes Bortes, in specie als Geschichte ber Lehre (wie Dogmengeschichte, Barescologie, Batrologie und Batrifts), bes Enltus (historische Liturgit) und bes Lebens, bes bffentlichen (3. B. Conciliengeschichte) und bes privaten (3. B. Beiligengeschichte). Alle biefe Biffenfchaften fieben neben ber Dog. matit theils auf eigenem, theils auf gemeinschaftlichem Grunde; fie haben aber in ber Dogmatif 1) ihr Biel, in wiefern ihre Refultate jum Beweife ober gur Erläuterung ber Dogmen bienen follen; 2) ihre Richtichnur, infofern ihre Refultate nicht gegen bie feften Refultate ber Dogmatit verftogen burfen, und 3) ihr Ferment, infofern eine grundliche Renntnig ber Dogmatit in ber beilfamften Beife auf fie gurudwirft, jum Berftanbnig, jur Combination und Beurtheilung ber Thatfachen unendlich viel beitragenb. Gie ordnen fich mithin ber Dogmatit als ber Sauptwiffenichaft ale Reben- und Sulfemiffenichaften unter. - Bei ben Brotestanten, Die fein eigentliches feftes Dogma baben, ift es naturlich, bag bei ihnen bie gange Theologie in Gregeje und Gefchichte aufgeht, und barum bie Dogmatit eine untergeordnete Stelle einnimmt.

C. Die britte Gruppe wird gebilbet burch bie prattifden theologifden Gader, welche bie in ber Offenbarung felbft enthaltenen ober aus ihr abgeleiteten Regeln fur bie menichliche Thatigfeit in ber Richtung auf Gott behandeln. Die Sauptarten berfelben find; 1) bie Moraltheologie, welche, abgeftuft in Pflichtenlebre, Ascetif und Doftif, Die offen. barungemäßige, ju feinem Seile fubrenbe Thatigfeit bes Gingelnen, 2) bie Baftoraltbee logie, welche bas liturgifde und feelforgliche Birfen ber Briefter und 3) bas Rirden recht, welches bas fogiale und rechtliche Leben ber Rirche als eines organischen Bangen regelt. Diefen Gadern gegenüber verhalt fich bie Dogmatif nicht fo febr ale Saupt-, wie ale Stammwiffenicaft, in welcher fie wurzeln, aus welcher fie hervorwachfen und bon welcher fie fich abameigen. Daber tonnen und muffen fie fogar in ihren Grundzugen in ber Dogmatit felbit behandelt werben, und ift eine icharfe Grenglinie gwifden bem, was beffer in ber Dogmatit mit behandelt ober in die abgezweigte Biffenicaft verwiesen werben foll, ichwer ju gieben. 3m DR. A. wurde fast Alles, was in biefen Zweigen einer fuftema tifchen Bebanblung fabig, mit ber Dogmatif verbunden; in ber neuern Beit bat man viel fach bie halbe Dogmatit mit in die abgetrennten Zweige berübergenommen. Bir werben einen Mittelweg einzuhalten fuchen. Zebenfalls läßt fich in ber Theologie Dogmatif und Moral nicht fo icheiben, wie in ber Philosophie Metaphyfit und Moral; benn die Dogmatif ift mehr als bie Metaphofit bes Glaubens; fie muß Gott nothwendig nicht biof ale Bringip, fonbern auch ale Biel- bee Menichen behandeln, und bae übernatürliche Birfen Gottes im Reiche ber Gnabe ift mit bem fittlichen Birten bes Menichen jo innig verflochten, bag es ohne Rudficht auf biefes gar nicht bargefiellt werben fann.

III. Die bogmatische ober eigentliche Theologie ist in Sinsicht auf ihren realen Inhalt nur eine einzige Bissenschaft. Weil sie jedoch bezüglich dieses Inhaltes verschiedene wissenschaftliche Funktionen oder Aufgaben erfüllen kann und soll: so erhält sie auch nach diesen verschiedenen Aufgaben, je nachdem die eine oder die andere in ber wissenschaftlichen Behandlung ausschließlich oder vorherrichend zur Geltung kommt, verschiedene Ramen.

Sie kann nämlich 1. das Dogma der Kirche, resp. ben Glauben an dasselbe im Allgemeinen als berechtigt nachweisen und vertheibigen, und heist bann generelle ober fundamentale Dogmatik, welche als solche vollständig erst in der neuesten Zeit, seit dem vorigen Zahrhundert, dem Unglauben gegenüber (durch Gotti, Widmann u. s. w.) ausgebildet worden ist. Da sie den Glauben an das Dogma noch nicht formell voraussest, so bildet nicht aber bloß die auf Gott bezügliche Thätigkeit ber Menschen regeln. In biesem engern Sinne erscheint bann die Dogmatik als der eine Theil, aber als der vorzüglichere eblere Theil der systematischen Theologie, gegenüber der Moraltheologie, welche auf ihr sußt, sich von ihr absweigt und im Mittelalter auch zu einem Ganzen mit ihr vereinigt war.

Eine noch größere Restriktion erfuhr ber Name bogmatische Theologic bedurch, bag man bamit nicht die gesammte missenschaftliche Behandlung ber Logmen, fonbern nur ben Nachweis und die Bertheibigung ihres bogmatischen Charakters verftand und die missenschaftliche Berbindung, Erläuterung und Entwicklung berfelben unter bem Namen "icholaftische Theologie" bavon ausschloß. Es liegt aber auf ber Hand, daß bei ber praktischen Durchführung biefer Restrittion bie Dogmatit aufhören murbe, schlechthin bie Biffenschaft der Dogmen zu sein. Mit dieser Restriktion verwandt und materiell fast ibentisch ift bie, welche ber Dogmatit als Gegenstand nur ben unmittelbaren Inhalt bes formellen Dogma's zuweift, alle nicht unmittelbar offenbarten ober nicht formell als Dogma promulgirten Lehren bavon ausschließend. Aber auch sie ist ebenso unberechtigt; ber unmittelbare Inhalt best jormellen Dogma's bilbet zwar ben Kern und die Bafis, aber nicht die Grenzen des Reiches der gottlichen Wahrheit, beffen volle miffen= Majeliche Erkenntniß burch die bogmatische Theologie angestrebt werden soll; wielmehr gehören bagu nicht bloß bie von ber Kirche aktuell verkundeten, iondern alle irgendwie bei ihr hinterlegten und von ihr bewahrten göttlichen Bahrheiten.

Bahrend mir baher bie erstgenannte Restriction bes Begriffes ber bogmatischen Theologie aboptiren, mussen wir bie lettere fallen lassen und
verstehen mithin unter Dogmatik bie wissenschaftliche Darstellung ber ganzen theoretischen von Gott geoffenbarten Lehre über Gott selbst und seine Thatigkeit auf Grund besk kirchlichen Dogma's.

Im Mittelalter kannte man, wie erwähnt, nur eine theologia, wie sie in den Sensendrüchern des Lombarden oder in der Summa des hl. Thomas niedergelegt ist. Der Kame "dogmatische Eteologie" kam erst im 17. Jahrhundert auf, und zwar nicht zur Bezeichnung eines theologischen Faches, sondern einer durch die Zeitbedürsnisse bedingten des seindern Darstellungsweise der Theologie, in welcher auf den Nachweis des sormellen Dogma's besonderer Nachbruch gelegt wurde, ohne jedoch die volle und eigentliche wissenschafte Entwirdlung, die sog. scholastische Behandlung, auszuschließen, wehhald anfangs siets die Bezeichnung vorkommt: theologia dogmatica et scholastica. Erst in der zweiten Silve des 18. Jahrhunderts kommt, zugleich mit der Berktümmelung und herabsehung der Dogmarit, eine sörmliche Zerlegung der Theologie in eine Menge selbsissändiger und gleicherechtigter Fächer vor.

Die Gesammtheit ber irgendwie theologisch zu nennenden Wissenschaften zerfällt in

A. Die erste Gruppe wird gebildet durch die dog matische Theologie allein, as die Theologie schlechthin im eigentlichsten Sinne des Wortes, weil sie rentitelbar und birekt die von Gott geoffenbarten Lehren über Gott selbst und seine Thätige nach Außen in ihrer Gesammtheit und ihrer systematischen Berdindung darstellt, bezoet, entwickelt und vertheidigt. Sie wird auch, aber in Gemeinschaft mit einem Theile deinen, der zweiten Gruppe gegenüber systematische, der britten gegenüber theores is eine Sprachgebrauche des 17. und 18. Jahrh. spekulative) Theologie genannt.

B. Die zweite Gruppe wird gebilbet burch bie hiftorifcheregetifchen theoben Facher, welche, weil fie nicht birett ben Inhalt ber Offenbarung in feinem Buschen Charafter bat, so liegt ihr eine spstematisirende, streng bialeftische, in der Ferm scharf abgegrenzte Methode ferner (z. B. Petavius), aber sie kann sich auch derselben accommodiren (Bellarmin, Verrone, Liebermann). Die spekulative oder scholastische Theologie beängt ihrer Natur nach zur streng dialeftischen Methode und Darstellung mit scharfer Hervorhebung des Gedankenganges; doch läßt diese Methode in der Form eine unendliche Barietät zu; die schrösse technische Form ist eben bei den besten Scholastiscen (Anselm, Nichard v. St. Vistor, Aler. v. Hales, St. Thomas u. s. w.) nichts weniger, als die Negel. Die Suchstanz der echt scholastischen Methode besteht nur einerseits in der Anwendung der durchgebildeten und geläuterten sofratischen Philosophie, andererseits in der Anwendung der durchgebildeten und geläuterten sofratischen Philosophie, andererseits in der keinen Kragen.
Richt deshalb wird die scholastische Theologie der positiven gegenübergestellt, als oh sie keine positive Grundlage hätte; vielnuchr geht sie eben von den Resultaten der positiven Theologie als ihren Principien aus, um ihren Bau darüber auszusübren, und beist nur darum nicht positive Theologie, weil sie als solche nicht erft auf die Feststellung ihrer Prinzipien Bedacht nimmt.

IV. Aus vielfachen Gründen erscheint es angemessen, der Darstellung des Objektes der theologischen Erkenntniß eine orientirende Darstellung über diese selbst, über Principien, Wesen, Organismus und Eigenschaften derselben, kurz eine theologische Erkenntniß= und Bissenschaftslehre vorauszusschieden, welche zur speziellen Dogmatik sich ungefähr ebenso verhält, wie in der Philosophie die Logik und Noetik zur Metaphysik und den andern Realfächern berselben.

Die Gründe, welche für die Boranstellung und organische Behandlung der theel. Erkenntnisslehre sprechen, sind solgende: 1) bat die Theologie nicht bloß ihr eigenthümliche Realgebiet, sondern auch eine eigenthümliche Beise und Ordnung der Erkenntniß, die vollkftändig nur in selbstständiger Behandlung gewürdigt werden kann; 2) wird durch die gründliche Orientirung über die Erkenntniß selbst die richtige Behandlung ihre Gegenstandes wesentlich gefördert; 3) haben sich in der neueren Zeit gerade nach dieser Seite hin viele Irrihümer ausgethan, die, zum Theil aus bloßer Unflandeit entstanden, die verderblich sien Birkungen und Berirrungen herbeigessührt haben; 4) wie das Baticanum die wicktigsten dieser Irrhümer in seiner ersten Consistution zusammen verworsen hat, so müssen sie auch wissenschaftlich in geschlossener Darstellung zurückgewiesen werden. Daber wird auch wissenschaftlich erkenntnisslehre im Großen und Ganzen sich als Commentar zur ersten Consistution des Baticanums darziellen.

Uebrigens ift bie getrennte eingehende Behandlung ber Erfenntniglebre unter verichiebenen Ramen in mehr ober minder gludlicher Auffaffung beutzutage ichen faft jur Regel geworben. Bei Staubenmaier, Rubn, Anoll (Albertus a Bolzano) und in einer werthvollen Monographie bes Belgiere Bern. van Loo (Rom 1859), ericheint fie ale Ginleitung in bie Dogmatif; bei Rlee, Edwey, Reinerbing als Bestandtheil ber Generals ober Fundamentalbogmatif in engster Berbindung mit ber Apologetif, mabrenb Berrone fie von letterer getrennt und an ben Schluß feiner Dogmatit gefett bat. 3m D. A., namentlid in ber Gumma bes bl. Thomas, wurde fie in ber Ginleitung (1. p. q. 1) nur furg behandelt, bagegen bas Meifte nachgetragen in ber Lebre bom Glauben (2. 2. q. 9. 1-14. und in sent. 1. 3. dist. 12 sqq.), übrigens vom bl. Thomas felbit febr reichhaltig und eriginell monographisch behandelt in ben Quaest disp. de veritate. Geit bem 16. Jahrhundert wurde von ben Commentatoren ber Gumma an beiben genanns ten Stellen die Erfenntniffehre erweitert und vervollständigt, 3. B. von Bannes, Gregor v. Balentia, Suares, und mas die Ginleitung in 1. p. q. 1 betrifft, besonders erschöpfend von dem Zesuiten Gillius (de Deo) und dem Cardinal Gotti (in feiner theol. dogm. schol.). - Bugleich murbe feit bem 16. Jahrhundert aus Beramlaffung bes Rampfes gegen bie Broteftanten, aber jugleich in wiffenichaftlichem Intereffe, bie theologische Erfenntniflebre monographisch ausgebildet und bargefiellt. Den Unfang machten Meldior Canus in feinen ale flaffifch geltenben 12 Buchern de locis theologieis (über bie Beweisquellen, bann aber auch über Befen und Behandlungeweife ber

sie mehr eine Vorhalle oder ein Außenwert, als einen innern organischen Beil der dogmatischen Theologie und kann sogar als eine Art angewandter Philosophie betrachtet werden. Sie führt auch die Namen tractatus de vera religione, demonstratio christiana et catholica, oder, wegen in der Regel

wiherrschender befensiver Tenbenz, "Apologetit".

Sie kann serner 2. die Dogmen selbst darstellen und zusammenstellen, wu sie als solche, die in den Quellen der Offenbarung, Schrift und Erbslefte, enthalten sind, nachzuweisen und festzustellen. So heißt sie positive Dogmatik oder schlechtweg positive Theologie (bei Einigen auch schlechtweg Togmatik). Tritt dazu eine ausgeprägte befensive oder aggressive Tendenz Andersgläubigen gegenüber, so erscheint sie als polemische oder Controverstheologie, bei welcher dann in der Regel auch weniger auf streng wiematische Darstellung gesehen wird. Nach dieser Richtung wurde die Dogmatik vollständig ausgebildet seit dem 16. Jahrhundert gegenüber dem Protesiantismus (Bellarmin), dann aber bald auch im Interesse der Wissenschaft

jelbst (Petavius, Thomassin u. s. w.).

Sie kann 3. von ben feststehenben Dogmen ausgehenb, bieselben in ihrem Bejen und Zusammenhang, in ihren Ursachen und Wirkungen genau und vollnandig zu verstehen und zu murbigen und bis in ihre letten Consequenzen jorquentwickeln suchen. So heißt fie spekulative Dogmatik ober Theologie im mobernen Sinne bes Wortes, im Gegensate zur positiven Theologie (nicht ur praktifchen, wie im Sprachgebrauche bes 17. und 18. Jahrhunderts), ober jostematische Theologie, weil biefe Behandlungsweise zu einer systema= ifichen Auffassung brangt und baburch bedingt wird, auch Theologie ihlechthin im fpezifijchen Ginne bes Wortes, namlich als ein aus bem Mauben an das Wort Gottes durch die Bernunft entwickeltes, geordnetes Biffen = Glaubenswissenschaft im Sinne mancher Neueren; ferner iholaftische Theologie, weil a) ihr Betrieb unabhängig von polemischen Ruchichten auf Häresie und Unglauben, die aus wissenschaftlichem Interesse herwigegangene Hauptaufgabe ber katholischen Schulen bes Mittelalters gewesen 4, und auch b) ihre Resultate relativ mehr spezifisches Eigenthum ber gelehrten Schulen sind und bleiben, als die der positiven Theologie, welche sich größten= theils mit bem allgemein bekannten Dogma becken.

Bahrend die erste Funktion in gewisser Beziehung ihr eigenes Gebiet hat, indem sie sich nur mit dem Dogma überhaupt, nicht mit dem speziellen Inhalte der Dogmen beschäftigt: haben die beiden andern durchaus ein geminschaftliches Gediet, auf welchem sie Hand in Hand zusammen gehen können und sollen. Gine vollständige Trennung beider ist nicht denkbar; wohl aber ein Borwiegen der einen oder der andern Funktion. Am vortheilhaftesten sir die dogmatische Darstellung ist eine gleichmäßige Berücksichtigung beider, wie sie in den als theologia positivo-scholastica oder dogmatico-scholastica betitelten Werken des 17. und 18. Jahrhunderts und in den meisten mueren Dogmatiken erstrebt wurde und auch in gegenwärtiger Dogmatik

aftrebt wird.

Die den Aufgaben ber Theologie entsprechenben Bezeichnungen wurden oft auch jur Treichnung ber Methoden bes Denkens und ber Darftellung angewandt, nach welchen man it Aufgabe zu lofen suchte. Beil die positive Theologie ihrer Natur nach einen hiftori-

## Erstes Buch. Theologische Erkenntnißlehre.

Diese bespricht naturgemäß zuerft die objektiven Principien ber theologischen Erkenntniß, und zweitens die Ratur und Beschaffenheit der leuteren selbst. Bei den Principien aber kommt vorab das Urprincip, die göttliche Offenbarung, bann die ben Inbalt berfelben an uns vermittelnden Anftalten und Medien in Betracht.

### Erfter Theil.

Die objettiven Principien ber theologischen Erfenntniß.

### Erftes Sauptftud.

Das Urprincip der theologischen Erkenntniß, die göttliche Offenbarung.

- § 1. Begriff ber Offenbarung im Allgemeinen und Stufenleiter ber Offenbarungsweifen.
- I. Die theologische Erkenntniß hat ihren Namen von ihrem höchsten objektiven Princip, bem Worte (λόγος) Gottes, woraus sie schöpft als aus ihrer ersten und tiefsten Quelle, worauf sie sich stütt als auf ihren letten und höchsten Beweggrund, und zu welchem sie hinstrebt als zu ihrem Formalobjekt. Als Princip ber Erkenntniß in uns wird das Worte Sottes Offenbarung (revelatio) genannt.
- II. Offenbarung Gottes ist an sich und im Sprachgebrauche ber hl. Schrift und ber Kirche ein weiterer Begriff, als ber bes eigentlichen Wortes ober ber förmlichen Ansprache Gottes, welche das Princip der theologischen Ertenntniß ist. Weil überdieß, diesem weitern Begriffe entsprechend, auch die Bebeutung des Wortes Gottes als des Offenbarungsmittels erweitert wird so sind wenigstens die wichtigsten anderweitigen Formen der Offenbarung in Bergleich zu ziehen, um den Begriff des Offenbarungswortes, wovon hie die Rede, rein und allseitig zu bestimmen. Aus dieser Bergleichung aber wird sich zugleich mit dem Begriffe die ideelle Stellung und Bedeutung des Offenbarungswortes als des Princips der theologischen Ertenntniß ergeben
- 111. Reben bem eigentlich fogenannten Offenbarungsworts find hauptfächlich zwei andere Formen ber Offenbarung und bes Wortes Gottes zu unterscheiben, von benen bie eine tiefer, bie ander

bober fteht, als bas erfigenannte, jo bag biefes zwifden beiben in ber Witte ericheint.

1. 3m meiteren Ginne beißt nach profanem und theologischem Sprachgebranche Offenbarung jebe (alfo auch die reale, nicht verbale) Meußerung (Birfung nach Außen) eines Befens, woburch bas in feinem Innern Berborgene nach Angen bargeftellt und baburd bem Beifte offenbar wirb; fpezieller: jebe Ginwirfung eines Beiftes auf ben anbern, wodurch er biefen ju einer Erfenntnig führt, die er felbit befist. In wiem boppelten Ginne offenbart fich Gott ben Menichen einerseite burch die ichopferifche Suberung feiner Dacht in ben feine Bollfommenheiten wieberfpiegelnben und vor unfern Jugen barfiellenben Berten (Rom. 1, 18), andererfeits durch bie Mittheilung bes innern ichtes (ber vernfinftigen Erfenntnigfraft), bas und befähigt, feine Berte in fich felbft und Der fowie fein Gefet, aus feinen Berfen ju erfennen (Rom. 2, 14-15). Inwiefern bie Berfe Gottes in unferm Falle ein von Gott felbft als folder intenbirter Ausbrud bes Genfandes feiner eigenen Erfenntnig find, und andererfeits bie Erleuchtung unferes Ceiles burch bie ichopferische und providentielle Ginwirfung Gottes Analogie bat mit ber Cumfrfung eines Lebrers auf feinen Schuler, ben er burch Borbemonftriren gut Erfaffung brt Babrbeit anleitet: bezeichnet man auch bas biefer Offenbarung zu Grunde liegenbe Sirten Gottes ale ein Sprechen, fowie bas außere Bebifel und bas innere Refultat feines Sirtens als fein Bort. Beboch entfpricht biefem Borte von Geiten bes Angerebeten nicht ber Glaube, fonbern bie, freilich nur unvollfommene und mittelbare, Anschauung bes Beeffenbarten, weil es basjelbe bem Menichen felbit fichtbar und vernehmbar macht, obne bine Grteuntniß auf bie gottliche Erfenntnig als ihr Deblum und ihren Beweggrund gu Dipen. Auch begrundet biefes Wort nicht eine theologische Erfenntnig, weil bie bem= felben emssprechendere Erfenntnig zwar burch Gott effettiv bewirft, aber nicht burch ihn als berch ihr Moriv und Formalobjeft bestimmt wird.

2 3m engern und bobern Ginne beißt Difenbarung biejenige Rundgebung emes Geiftes an ben anbern, woburch jener biefem ben Inhalt feiner eigenen Ertenntnig ale folden vorlegt und fo ihn befähigt und veranlagt, ohne eigene Unichanung auf Grund ber Ginficht bes Offenbarenben bes Inhaltes berfelben fich ju bemach: fgen. Das Behitel diefer Offenbarung ift bas Bort im eigentlichen Ginne (locutio formalls), und ihm entipricht von Geiten bes Empfangere ber Difenbarung ale bie Form ber burch biefelbe ermöglichten Erfenntnig ber Glanbe. In biefem Ginne faffen wir bie Sienbarung und bas Bort Gottes, wo von dem Princip ber theologischen Erfenntnig De Rebe ift; benn fie beißt theologisch , nicht weil Gott in irgend welcher Beife bas Busimbefommen berfelben berbeiführt, jonbern weil feine außere Rundgebung eben formell als Ausbrud feines innern Bortes und feiner eigenen Erfenntnig (bes ewigen deyoc) unfere Orfenutnig begrundet und bestimmt. - Bie jeboch Gott, im Gegensat ju ben Menschen, mit feiner Offenbarung durch bas objeftive außere Werf jur Ergangung berfelben bie insete Erleuchtung bes Empfangere ber Offenbarung verbindet: fo correspondirt auch mit ber dieftiven Borftellung bes Inhaltes ber gottlichen Erfenntnig burch bas formliche Bort eine mere von Gott ausgebenbe Erleuchtung bes Borenben, bie benfelben befabigt, ben Inhalt ber gottlichen Erfenntnig in entsprechenber Beife fich anqueignen. Diefe Erbenchtung wird bemnach ebenfalls fowohl Difenbarung, ale Bort Gottes genannt. Die M. Edrift nennt fie in febr bedeutungsvoller Beife Offenbarung 1 und Wort 2 Gottes bes Batere im Gegenfat jur außeren Offenbarung und Rebe bes Gobnes, ber, als Befandter bes Batere von ibm ausgebend, uns das verfündigt, was er felbft von ibm em= efangen; fie will damit andeuten, daß wir burch die innere Erleuchtung gu ber Quelle ber Sabrbeit gurudgeführt werben, woraus bie außere Difenbarung entsprungen ift. - Hebrilens tonnen ber Offenbarung burch bas formliche Wort Gottes andere Formen gur Geite ben und Damit verbunden werden, welche mehr ober minder an die erfte ober die britte form anfnupfen ober baran participiren, und fo bie zweite ergangen und unterftusen.

<sup>2</sup> Matth. 16, 17. Caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui în

<sup>3</sup>ch. 6, 45. Et erunt omnes docibiles Dei. Omnis, qui audivit a Patre et

- 3. Im engfien und jugleich bochften Ginne beift gottliche Offenbarung dies jenige Rundgebung von Geiten Gottes, burch welche er unfere Erfenntnig ber feinigen volltommen gleichförmig macht und bewirft , daß wir ibn abnlich ertennen, wie et fich felbft ertennt, durch bie Unichauung von Angeficht gu Angeficht. An die Stelle ber objeftiven realen ober verbalen Meugerung tritt in Diefer Offenbarung bie vollfommene Enlichleierung bes innern Befend Gottes, woburch es unmittelbar in fich felbst und ericheint und gegenwärtig wird; und an bie Stelle ber subjeftiven, auf bie Erfaffung und Aufnahme bes Inhaltes ber Meugerungen Gottes gerichteten Erleuchtung tritt bier bie Fulle bes gottlichen Lichtes, bie bas Wefchopf gur intuitiven Erfaffung bes gottlichen Befens in fich felbft befähigt. Tropbem läßt fich auch von biefer Offenbarung fagen, baß fie burch ein Bort Gottes vollzogen werbe, ober vielmebr, bag fie und Gell in fein em Borte erfennen laffe; biefes Bort ift bann aber nicht mehr eine vorübergebenbe zeitliche Aeugerung bes Geins Goties burch feine Werfe, ober ber gottlichen Erfenntnig burch außere Beichen, fonbern bas ewige in Gott felbft fubfiftirente und mit feinem Weien ibentische Wort (bas verbum Dei internum und aeternum), als immanenter Ausbrud bes gottlichen Geins und Erfennens. Gelbftverftanblich ift bie biefer Offenbarung Gottes entsprechende Erfenntnig noch in boberem Ginne theologisch, ale bie zweite, weil in ber unmittelbarften und vollfommenften Beije burch ben innern Logos Gottes beftimmt.
- IV. Die brei erklarten Formen ber Offenbarung find unter einanber nur analogisch verwandt; fie bezeichnen nicht brei Urten besielben Genus, fonbern brei Stufen, auf benen ber allgemeine Begriff mehr ober minber vollkommen gur Geltung tommt. Bon ben verichiebenen Schattirungen und Mittelftufen, die fich barbieten tonnen, abgesehen, ericheinen die brei Formen als Grundtopen und mejentliche Beftandtheile ber auf alle Meniden berechneten gottlichen Offenbarung und pflegen in biefer Gigenichaft folgenbermaßen charafterifirt zu werben. 1) Die erfte Form, ober unterfte Stufe, beißt revelatio naturae (naturliche Offenbarung), infoweit fie a) burch bie geschöpfliche Ratur felbit vermittelt wirb (namlich burch bie außere finnenfallige Ratur als objettives, und burch bie innere geistige Ratur bes Menichen als subjettives Princip) und b) barum auch mit ber Ratur felbft gegeben ift und berfelben gebuhrt. - 2) Die zweite Form, ober bie mittlere Stufe, beigt revelatio gratiae (Offenbarung ber Gnabe), b. i. a) bervorgebend aus einer gnabenvollen Berablaffung Gottes gur Creatur und b) abzielend auf eine gnabenvolle Bereinigung ber Creatur mit Gott, indem fie ben Beruf gu biefer Bereinigung fund thut. weit fie fraft freien Willensentichluffes Gottes zur Ratur bingutritt, beift fie auch positive, und insoweit fie nicht erft burch bie Ratur vermittelt wird, heißt fie unmittelbare, und insoweit fie von oben berab gur Ratur bingutritt und auf eine Erhebung ber Ratur über fich felbft abgielt, übernatürliche Offenbarung; die beiden letteren Ramen tommen jedoch noch mehr ber folgenden Urt zu und werben als Gigennamen ber zweiten nur ba gebraucht, wo fie ber erften gegenübergestellt werben foll. - 3) Die britte Form ober bie bochfte Stufe beift revelatio gloriae, weil a) in ihr bie Berrlichfeit bes gottlichen Wefens in ihrem eigenften vollen Glange gur Ericheinung tommt, und b) burch die Mittheilung bes zur Anschauung Gottes nothwendigen gottlichen Lichtes ber geschaffene Geift an ber Berrlichfeit Gottes Untheil nimmt.
- V. Diefe brei Stufen ber fur alle Menichen berechneten gottlichen Offenbarung fteben bei aller Berichiebenbeit boch jugleich in ber mannigfaltigften Bermanbtichaft und Bechfelbeziehung zu einanber,

bog fie als harmonisch gebilbete und eng verbunbene Glieber eines organischen Gangen fich barftellen, wie fich aus ben folgenben Momenten ergibt.

1. Auf allen brei Stufen ift bie Offenbarung bezüglich ihrer Motivirung und Tenben; ein Alt bes absolut freien und souveranen Willens Gottes, ber in trönter gnadiger hulb durch die Erfenntniß seiner herrlichteit die Geschöpfe vertilltommnen und beselligen, an seiner herrlichteit theilnehmen lassen will, aber zugleich durch die Erfenntniß und Anerfennung seiner herrlichteit die ihrer Raseität von den Geschöpfen gebührende hulbigung und Berherrlichung ernreben und sorbern muß. Wie sede höhere Stufe ein höheres Ras der Gnade und ber Mittheilung Gottes an die Ereatur einschließt, so erzielt sie auch ein höheres Maß ter Berberrlichung Gottes und seiner herrschaft über die Ereatur, bis in der höchsten die Bille der Gradur und bie gülle der herrschaft Gottes, die höchste in nere Berberrlichung vottes gusammensallen.

L Alle brei Stufen find, trot aller speziellen Berschiebenheit ber Form, barin gleichesteile, daß fie als wahrhaft göttliche Offenbarungen, im Gegensate zu ben Kundgebungen ber Eremuren, nicht bloß objektiv (durch Werk, Wort, Wesen) ihren Inhalt bem Empfänger er Offenbarung vorlegen, sondern auch subjektiv durch eine sussenseise höher steigenbe innere Erlenchtung (durch das lumen rationis, gratiae, gloriae) die Erkenntniß

felbit erzeugen und bemirten.

3. Alle brei haben ihr gemeinschaftliches Princip, wie in Gott überhaupt, be unch nach ber Auffassung ber hl. Schrift und ber Bäter in bem ewigen Logos Bottes. Princip der ersten aber ist der Logos als das schäpferische Wort Gottes, durch tale gemacht worden und von dem insbesondere das Bernunftlicht als sein Gbenstelle (der dere angespartische in der Sprache der Bäter) dem Menschen eingeschaffen worden. Princip der zweiten ist er als der von Gott ausgehende Gesandte (Christus) oder Bott (angelus) der zu und in seinen auserwählten Organen und namentlich durch seine mgenommenene Menschheit förmlich geredet hat; Princip der dritten endlich als Repräsentant in sich selbst erschienenden göttlichen Herrlichkeit.

4. Alle brei find ihrer Katur gemäß im Plane Gottes berart auf einander bezogen and miteinander verbunden, daß bei normaler Entwidlung jede folgende Stufe die vorherstende porausfeht (die zweite die erste als Borbereitung und Substrat, die britte die meite als Borbereitung und Ginleitung), aber auch jede vorausgehende auf die nachfolgende iber Etufe als ihr Ziel jo hingerichtet ift, daß fie sowohl zur Erreichung derfelben

fibren, ale auch burch biefelbe ergangt und vollendet werben foll.

VI. Dasjenige Offenbarungswort, welches Princip der theologischen 10 Erkenntniß ist, erscheint mithin, wie seinem Begriffe, so auch seiner ideellen Stellung nach, als Mittelglied zwischen der revelatio naturae und der revelatio gloriae, die erstere voraussetzend und ergänzend, die letztere anstrebend und vordereitend, aber auch an der natürlichen Unvollsommenheit der ersteren gegenüber der letzteren, und an der übernatürlichen Bollsommenheit der letzteren gegenüber der ersteren participirend. Nur aus dieser Doppelsbeziehung wird, wie sich unten näher zeigen wird, seine eigenthümliche Bestentung vollsommen klar, so daß die eine Beziehung ohne die andere, namentslich aber die erstere ohne die letztere, sür sich allein betrachtet, nur eine einsseitige oder durchaus falsche Ausfassung derselben veranlassen würde.

## 5. 2. Bejen und Inhalt ber natürlichen Offenbarung.

Obgleich die natürliche Offenbarung nicht Princip der theologischen, son-11 bern der Bernunft-Erkenntniß ist und daher an sich in die Philosophie gehört, is muß sie doch hier berührt werden als Unterlage und Boraussetung der übernatstrlichen Offenbarung. Sie muß es um so mehr, als man in neuerer Zeit vielfach die tiefsinnige und echt driftliche Wahrheit, daß alle übersinniche, besonders die religiose und ethische Erkenntniß des Menschen auf gottelicher Offenbarung beruht, in übel verstandener Reaktion gegen den pantheistischen Nationalismus einer- und den materialistischen Sensualismus andererseits in einer Weise misdeutet hat, daß alle Formen und Stufen der Offenbarung mit einander vermengt, und die natürliche, wie die übernatürliche, ihrer eigenthumlichen Natur und Bedeutung entkleibet wurde.

1. Wegenüber bem pantbeiftifden Rationalismus, welcher, bie menichliche Ratur mit Gott ibentificirend, die menichliche Erfenntnig von jedem urfachlichen Ginfluffe Bottes emancipirt, find fatholifche Belehrte burd bie Betonung ber abfoluten Abbangigfeit des Menfchen pon Gott in bas entgegengefeste Grtrem per fallen, bag fie bie geichaffene Ratur überhaupt nicht mehr als eigentliches erzeugen bes Brineip ber Erfenntnig anerfennen wollten und meinten, ber Denfc empfange alle feine überfinnliche Ertenntnig burch folde Ginfluffe und Ginwirtungen Gottes, wie jie burch die übernatürlichen Difenbarungs formen und in Berbindung mit benfelben von Gott geubt werden. Dem gemäß verlangte man auch fur bie naturliche Offenbarung , refp. an ihrer Statt, a) ben Geiten ber objeftiven Borlage balb a, wie bei ber revelatio gratiae, eine formliche Anrede Gottes burch die driftliche ober die fogenannte Uroffenbarung, die bann burch bie Ueberlieferung bes Menichengeichlechtes, refp. ben Gemeinfinn besfelben, jur Anregung ober auch jur Begrundung unjerer Erfenninig fortgepflanzt werbe - Traditionaliften; balb &, wie bei bet revelatio gloriae, eine formliche, birefte und unmittelbare Ericheinung Gottes in feinem Befen, bie wieberum balb ale Birfung bes une innewohnenben natürlichen Lichtes, balb ale Resultat einer eigens von Bott bervorgebrachten Annaberung bes Objettes an unfer geiftiges Muge betrachtet wurde - Ontologiften. Rach a mare alle unfere Erfenntnig fein Schauen, fonbern positiver Glaube, nach 3 im Begentheil bobere Intuition aller Dinge in bem Spiegel bes gottlichen Befend. - b) Bon Geiten bes fubjeftiven Ginfluffee Gottes aber verlangte man ju aller geiftigen Gr. femninig balb a. wie beim übernaturlichen Glauben, eine übernatürliche Unregung und Grleuchtung bee Beiftes burch Gott, welche bie natürliche Erfenntniffraft beleben und ergangen follte; balb &, wie bei ber übernatürlichen geiftigen Anschauung (befonders berjenigen , Die man ale scientla infusa , refp. visio prophetica begeichnet), eine ven Wett dirett und unmittelbar ausgehende und gur Ratur bingutretende, somit übernatürliche Musftattung bes Beiftes mit ben intellettuellen Borftellungen ober 3been; jo bağ ber Beift biefelben weber felbft ju erzeugen, noch von Augen aufzunehmen bat. Alle vier Forberungen fommen in mannigfacher Chattirung balb einzeln, balb in ber vericbiebenften Combination mit einander por , wie bas bei der Unftetheit und Unflarbeit bee 3rm thums natürlich ift. Der Ontologismus und bas Guftem ber eingeborenen 3been ichlagen jogar guweilen in ben Pantheismus, ben fie vermeiben wollen, um, ober tommen bemfelben boch febr nabe.

2. Wie gegenüber bem rationaliftischen Pantheismus die Abhängigfeit der Meuschen von Gott, so wollen diese Aussassingen auch gegenüber dem materialiftischen Senfuglismus ben höheren, selbstiftandigen, geistigen Charafter unserer Erfenntnis wahren und erklären, indem sie vorgeben, in anderer Weise laffe sich nickt begreifen, wie der Beist neben der finnlichen noch eine wesentlich andere höhere Erkenntnis erwerben könne. Man bedachte nicht, daß man eben damit die natürliche Attivität und Energie der gestigen Lebenstraft im Menschen saft auf Aull reducirt, und daher durch ben hinneis auf den höheren Ursprung der Erkenntnis and göttlicher Offenbarung den natürlichen Noel des Geistes selbst berabsetzt.

Wir verweisen für die nabere Ausführung bezüglich des Traditionalismus auf Denginger, Relig. Erf. II. nn. 88-90; Stödl, Philosophie, 2. A. I. §§. 16 n. 86; J. Lupus, Le traditionalisme et le rationalisme examinés au point de vue de la philosophie et de la doctrine catholique. 3 Bde. Liege 1858; bez. des Ontologismus, resp. der eingeborenen Ideen auf Stödl a. a. D. §§. 84 u. 85. Rleutgen, Philosophie der

Berg, (funfte Abhandl, gang) und erfte Zugabe jur Theol, ber Borg, worin bie fieben ontolegififden Cape, bie am 18. Cept. 1861 von ber S. Congreg. Inquis, verworfen wurden, erlatert umb widerlegt werben. Bir begnugen uns baher mit furzer Darlegung ber theolegifch und philosophisch richtigen Lehre.

I. Es ist katholische Lehre, daß der menschliche Seist ans eigener Krast 14 auf dem Wege vernünftiger Einsicht die gewisse Erkenntniß vieler geistigen, religiösen und ethischen Wahrheiten erwerben kann und soll, und daß zu dieser Erkenntniß weder die positive Offenbarung durch das Wort Gottes, noch eine unmittelbare Erscheinung des Wesens Gottes, noch eine übernatürliche Erkeuchtung des Geistes durch Gott wesentlich nothwendig ist, während die Edneurenz der sogen. eingeborenen Ideen zum Mindesten durchaus unmotisviel und überstüssigig erscheint.

Teilito ausgesprochen ist biese Lehre in der auf die Lehre des Apostels, Röm. 1, 18, prühter Definition des Baticanum (de fide cath. cap. 2. coll. can. 2) über die Erkennteit Gettes, womit a kortiori für die übrigen geistigen und ethilchen Wahrheiten michieden ist. Weil das Baticanum die Möglichkeit der natürlichen Erkenntniß Gottes auf die Ein sicht in die Abhängigkeit der Ercatur von Gott stützt, ist damit die Rothwentsche der priktiven Offenbarung, und weil es die Ercaturen als Erkenntnismittel angibt, die Retowendigkeit einer unmittelbaren Erscheinung Gottes verworfen. Bon eingeborenen Been sagt die Offenbarung nichts; vielmehr ist ihre Ausbrucksweise denschen ungünstig, und philosophisch sind sie ebenfalls unhaltbar. Ueberhaupt würde durch die zurückgemeine Auffassung der Begriff der Natur selbst als eines wahren Lebensprincips aufstehen.

II. Gleichwohl fann und muß auch alle natürliche Erfenntnig ber 15 geiftigen, religiojen und ethijden Wahrheiten, um 1) einerfeits ihre Abhangigleit von Gott, andererfeits ihre Erhabenheit über bie finnliche Erfenntniß ju mabren, und um jugleich 2) fowohl bie Burbe jener Bahrheiten als bie beilige Bflicht, fie anguerkennen, beffer hervorzuheben, auf eine Urt gottlicher Offenbarung gurudgeführt werben. Dieje gottliche Offenbarung aber besteht in nichts Underem, als in berfelben icopferifden Thatigfeit, burch welche Gott ber geichaffenen Ratur Dajein, Geftalt und Leben gibt, erhalt und unterhalt. Gie wird nämlich baburch vollzogen, bag Bott objettiv die finnenfällige Ratur als Spiegel feiner Bollfommenheiten bervorbringt und subjettiv die geiftige Ratur bes Menichen als Ebenbilb feiner eigenen Ratur mit ber Rraft begabt, jenen Spiegel gu beleuchten, burd biefe Beleuchtung bie geiftige Erkenntnig in fich ju erzeugen und in lepterer einen neuen inneren Spiegel ber gottlichen Ratur, als einer geiftig lebendigen, ju gewinnen. Demnach besteht die spezifische Bolltommenheit biefer Offenbarung barin, bag bie Schöpfermacht Gottes in bie Ratur bes menichlichen Beiftes als feines Gbenbilbes eine aftive Zeugungsfraft bineinlegt, vermittelft welcher Gott felbst die geiftige Erkenntniß in uns berporbringt, mabrend die Unfichten, welche die natürliche Offenbarung mit ben Formen ber übernaturlichen vermengen und biefelbe nicht als eine Offenbarung burd bie Ratur betrachten, ebenfo bie Energie ber Schöpferthat, burd welche Gott die Ratur bes Menichen hervorbringt, wie die Energie ber Ratur felbit vollstanbig vertennen.

in ihren Grundzügen , d. h. barin , bag unsere natürliche höhere Erfenntnig objettiv 16 unacht bie finnenfällige Ratur und subjettiv burch bas zur Natur bes Menschen

gehörige und die geiftige Seite besselben ausmachende aktive intellektuelle Licht vermittelt und erzeugt wird, ift biese Lehre streng bogmatisch, aus benjelben Gründen wie I; in ihrer Entwicklung die confiante und allgemeine Lehre ber B. B. und L. T. Im Sinne ber lehteren ift sie näher ausguführen und zu erläutern, wie folgt:

Gie gebt bavon aus, bag bie geiftige Ratur bes Menfchen wefentlich begabt ift mit einem intellefruellen energischen Lichte, welches gugleich mit ber Schöpfung ber Geele aus ber Conne ber gottlichen Ertenntnigfraft geffoffen ift und burch ben fortbauern ben ichopferischen Ginflug Gottes auf Die Geele erhalten und genahrt wirb. In Folge beffen muß natürlich gefagt werben, bag Mles, was burch jenes Licht beleuchtet unb offenbar wirb, in ihm burch bie gottliche Conne felbft beleuchtet und offenbar wirb, und bag wir, was wir in ibm ichauen und erfennen, im letten Grunde in (b. b. fraft bes Ginfluffes) ber göttlichen Sonne ichauen und erfennen. Aber biefes Licht ber Seele beleuchtet nicht unmittelbar Gott felbft, nicht einmal ben Geift, ber fein Erager ift; sonbern bireft und junachft ift es auf bie Beleuchtung ber außeren finnenfälligen Ratur gerichtet, an welcher und burch welche die geiftige Erfenntnig ihren erften Inhalt gewinnt, ober vielmebr biefer ibr von Gott felbft bargeboten wirb. Die finnenfallige Ratur entbalt namlich in ibrer Formation und Organijation (species et forma) die bem Stoff aufgebrudten Abbilber ber gottlichen 3been und Bottes felbft, und biefe find naturgemag befähigt und barauf angelegt, fich bem erfennenben Beifte einzubruden und in ihm zu refleftiren. Beil fie nun aber wegen ihrer materiellen Beichaffenbeit nicht burch fich allein ben Beift befruchten , fonbern an fich nur finnliche Ginbrude in ber Geele bervorbringen tonnen : bef balb muß bas ber Geele innemobnenbe Licht (ale intellectus agens) mit feiner verflarenben Rraft fie gleichsam erheben und beleben , bamit fie in ben Beift eintreten und in ibm fic geiftig reflektiren tonnen. Nachbem jo biefes Licht ben Beift mit ber außeren Ratur in Berbindung gebracht, macht es in berfelben Alles erfennbar, mas in feiner Tragweite liegt und durch die finnliche Berbindung mit ben Gegenständen dem geiftigen Auge nabe gebracht ift. Durch feine Rraft und vermöge der Berwandtichaft und Berbindung, in welcher es als Abglang bes gottlichen Lichtes mit biefem ale bem Urquell aller Babrbeit ftebt, liest bie Geele (intelligit = intus legit) aus ben finnlichen Ericbeinungen bie Gubftangen mit ben Be ftimmungen und Bebingungen ibred Befend und ihrer Bewegung beraus und erfaßt and bie ewigen Ibeen und Wefete, welche in bem wirflichen Befen ber Dinge blog angelegt und angebeutet find; bamit aber beleuchtet es zugleich ben Busammenbang, in welchem bie außere Ratur als abbilbliches Bert mit ibrer bochften Urfache, mit Gott und feinen ewigen Gebanfen und Rathichluffen fieht. Weil es ferner, indem es bie Geele erleuchtet, auch feine Birfungen in ber Geele und fich felbft beleuchtet, und folglich fich felbft ale Ausflug und Abbild bes Lichtes ber Gottheit ihr barftellt : begbalb bezeugt es eben burch bie Grzeugung ber Erfenntnig fich felbit als einen Reffer bes Lichtes ber Gottbeit und bie von ibm erzeugte Erfenntniß ale Birfung einer gottlichen Offenbarung.

Wenn überhaupt ber Ursprung ber aftuellen Erfenntniß Analogie bat mit ber Zeugung, bann hat bieser Borgang bes Ursprunges ber geistigen Erfenntniß im Menschen eine um so ftarkere Analogie mit ber Zeugung auf bem Gebiete ber sinnlichen Natur, als nicht bloß die Produktion der aktuellen Erkenntniß als geistige Geburt, sondern auch die Gewinnung des Juhaltes der Erkenntniß selbst als eine aktive durch die lebendige Kraft bes Geistes vollzogene Erzeugung desselben aus den sinnlichen Borstellungen der Angenwelt, die gleichsam als Materie dienen, zu betrachten ist — im prägnanten Gegensate sowohl zu einer bloß passiven Aufnahme oder puren Empfängniß, wie die Ontologen und Traditionalisten sie wollen, als zur künstlerischen Berarbeitung der sinnlichen Borstellungen, wie die Sensualisten sie lehren.

Bie febr diese aftive Zeugungefraft ber geistigen Natur im Menschen, sowie die ihr zu Grunde liegende Schöpferthat Gottes von ben falschen supernaturalistischen Auffassungen ber natürlichen Offenbarung verfannt wird, ift leicht einzusehen. Der Erabitionalismus verfennt die innere Triebfraft bes ber Natur anerschaffenen Lichtes, und sogar seine Besenbeit als wahres Licht, d. h. als beleuchtendes und erleuchtendes Princip, indem er dan Tugere Bort als wesentliche Bedingung seiner Wirksamkeit ansieht. Gbenso wird diese Triebfraft verfannt durch die Bedauptung ber Nothwendigkeit einer übernatürlichen inneren Erleuchtung von Seiten Gottes. Der Ontologismus verkennt, das biefes Licht, als

ton Cott ausgegangen , aber jur geschöpflichen Ratur geborig , birett auf bie Beleuchtung bet geidopflicen Dinge gerichtet fein tann und muß, ohne, wie bas Licht Gottes felbft, Selen Gottes bireft beleuchten ju fonnen und ju brauchen. Und ebenfo verfennt bas Enftem ber eingeborenen 3been, bag diefes Licht aus eigener Rraft mit Sulfe ber imliden Borftellungen bie finnenfälligen Dinge beleuchten und bie geiftigen Borftellungen bronben ergengen fann und muß, ohne bag biefe und alle weiteren auf diefe gebauten und baren anfnupfenben Borftellungen bon born berein bem Geifte eingepflangt fein mußten. Tas Babre, was bem letteren Sufteme borichwebt, ift, bag bie Rraft bes inneren Lichtes Brings nicht darauf beschränft ift, eine geiftige Auffassung ber finnlichen Dinge zu ermeliden, fondern in fich felbft einen ibealen Reim enthalt, mit bem es die von Augen wafangenen Borfiellungen feinerfeits befruchtet und eine ibegle Beurtbeilung ber wirflichen Dinge möglich macht.

Greelnen Batern und Rirchenlehrern, wie namentlich ben bb. Muguftinus und Bonaman, bat man zwar oft eine mehr ober minder anormale Theorie von ber natürlichen Cocharung untericieben wollen; indeg vgl. beg. bes erften Schutz. D. Augustinum non entologum. Münfter 1862; beg. bes zweiten bie Artifel Rath. 1870. I.; beg. ber begen Rleutgen, Bbil. b. Borg. I. 5. Abh. 3. Sauptft. Die meiften fur bie abweichenen Ibericen geltenb gemachten Beugniffe bewährter Lebrer find vielmehr nur pragnante In Brude ber gewöhnlichen Lebre, wie gleich gezeigt werden wird.

III. Im Ginne einer gottlichen Offenbarung burch bie Ratur in ber 17 ertiarten Beije find folgende Aufstellungen zu verstehen, welchen man oft in ber Sprache ber firchlichen Schriftfteller, theilmeife auch in ber bl. Schrift felbit begegnet, und welche, richtig verstanden, die vorgetragene Bebre erlautern und empeitern.

1. Gott ift ber Lehrer aller Bahrheit, insbesonbere auch aller naturlichen Wahrheit, nämlich nicht burch bas außere Wort, noch auch burch eine innere übernatürliche Erleuchtung, sonbern badurch, bag er burch bie Erhaltung und Bewegung bes unferem Geifte eingeschaffenen Bictes uns in alle Bahrheit einführt. (Bgl. S. Aug. de magistro und 8. Thom. de verit. q. 11 de magistro.)

2. Gott ift bas Licht, worin wir alle Bahrheit ertennen namlich nicht ein Licht, welches wir feben, fonbern ein Licht, welches uns identerifd die Gabigfeit zum geiftigen Unichauen ber Bahrheit verleiht und burch feine Ginftrahlung bewirft, bag wir bie Dinge nicht blog auffaffen, wie be fich uns barbieten, fondern fie auch nach ber ihnen gu Grunde liegenden

Ther beurtheilen fonnen.

3. Bott ift bie Bahrheit, in der wir alle Bahrheit lefen simlich nicht, wie in einem Buche ober Spiegel, ben wir vor uns haben, fonbern to, ban mir traft bes Lichtes und ber Leitung, die mir von Gott empfangen, Befenigen Bahrheiten, welche allerdings urfprünglich in feiner Erkenntnig, wie in einem Buche ober Spiegel, enthalten find, fur uns aber nur in feinen Greaturen ausgebrudt ober angebeutet werben, aus biefen beraus ober in bieien lefen; was umgetehrt auch baburch ausgebrückt wirb, bag man fagt, Bott prage feine Bahrheit unferem Geifte ein, ober ichreibe fie in unfere Seele. Die alteren Theologen bezogen ober affommobirten vielmehr hierauf die Stelle Bi. 4, 7 nach bem Texte ber Bulgata: "Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine."

4. Insbesondere fagt man, daß Gott fein Gefet in unfer Berg geidrieben habe (Rom. 2, 14-15) und in unferem Gemiffen gu und rebe - nicht als ob diefes Schreiben und Reben nothwendig burch eine specielle übernatürliche Einwirkung geschehen musse, sondern weil Gott eben durch das Licht der Bernunft die Forderungen, die er naturgemäß an uns stellen muß, uns erfennen läßt und uns zur Anerkennung derselben bewegt, und auf diese Weise uns noch lebendiger und nachdrücklicher seinen Willen offenbart, als die Menschen ihren Willen durch förmliche Rede offenbaren können.

5. Dem entsprechend sagen wir endlich auch von ben natürlichen religiösen und ethischen Wahrheiten, daß wir sie ober an sie glauben, nicht als ob wir sie nicht wirklich einsahen, sondern weil wir, in der Stimme unserer Bernunft die Stimme Gottes erkennend, auch die Anerkennung und das Festbalten jener Wahrheiten ebenso als eine der Wasestat Gottes gedührende Hulbigung und als eine sittlich-religiöse Pflicht betrachten mussen, wie die Bestolgung berselben. (Bgl. hierüber unten die Lehre vom Glauben.)

IV. Der Inhalt ber natürlichen Offenbarung umfaßt selbstverständslich alle, aber auch nur diesenigen Wahrheiten, welche von uns durch das natürliche Bernunftlicht, als in der äußeren Natur oder unserer eigenen inneren Natur ausgedrückt oder angedeutet, ersaßt werden oder doch ersaßt werden können. Indeß rechnet man gewöhnlich dahin nur diesenigen Wahrheiten, welche direkt auf Gott selbst oder unser Berhältniß zu ihm Bezug haben, und deren Offenbarung uns mithin zur Erkenntniß Gottes selbst und seines von uns zu erfüllenden Willens führen soll: denn nur in diesen Wahrheiten offenbart Gott sich selbst, und nur die Erkenntniß und Anerkennung dieser sordert er von uns. So hebt auch der Apostel (Köm. 1, 18 u. 2, 14—15) als Inhalt der natürlichen Offenbarung einerseits die invisibilia Dei, indesondere die sempiterna virtus et divinitas (providentia) Dei, andererseits das natürliche Sittengeset hervor.

Dag aber nicht MIles, mas über Gott und feine Rathichluffe unb Berte an fich ertannt werben tann, refp. nach bem Willen Gottes von und ertannt werben foll, nothwendig icon innerhalb ber Eragweite ber naturlichen Offenbarung liegt: folgt barans, bag 1) bas innere Organ berfelben, bas Bernunftlicht, uns nur gu einer mittelbaren Ertenntnig Gottes aus feinen Berten befähigt, Die icon als eine außerliche auch nothwendig unvolltommen ift; daß 2) sowohl das subjektive als bas objettive Mebium biefer Offenbarung enblich und beidrantt, Gott aber unendlich und unbeschrantt ift; bag 3) bie menichliche Bernunft nicht blog enblich, fonbern auch vermoge ihrer Berbinbung mit ber Ginnlichfeit jo mangels baft ift, bag fie felbit die Wefenheit ber endlichen Dinge, ber geiftigen fomobl wie ber materiellen, nur aus ihrer Ericheinung, alfo auch biefe nur buntel und unvolltommen ertennt; und bag endlich 4) aus ber Ericheinung und ber Ratur ber geschaffenen Dinge nur bas zu erfennen ift, was nothwendig mit berfelben im Busammenhange fteht, alfo nicht die etwaigen freien Rathichluffe und Berte, welche, ohne in bie Ericheinung gu treten, von Gott über bie Natur hinaus verfügt werben, und beren Erfenntniß gleichwohl nach feinem Gutbunten von und geforbert werben tann.

Wenn also auch die Offenbarung Gottes durch die Natur ohne besondere Rachhulfe seinerseits für unseren natürlichen Beruf genügen sollte, dann bliebe immer noch Spielraum für eine weitere übernatürliche Offenbarung. Die natürliche genügt indeg nicht einmal vollständig für unsern natürlichen Beruf, wie fich fogleich zeigen wird.

§ 5. 3med und Rothwendigfeit ber positiven Offenbarung und die Uebernatürlichfeit berfelben.

1. Zwed der positiven Offenbarung ist zunächst und unmittelbar, 19 dem Menschen die in ihr enthaltenen Wahrheiten zur Kenntniß zu bringen, wentuell die unvollkommene Erkenntniß, welche der Mensch etwa schon von diesen Wahrheiten hat, zu vervollkommnen und zu erweitern; mittelbar aber, dem Menschen durch diese Erkenntniß zur Erstrebung des ihm von Gott vorgesteckten Zieles zu verhelfen, eventuell ihn in der Erreichung dieses Zieles zu unterstützen. Das von Gott dem Menschen vorgesteckte Ziel bestimmt den nothmendige Waß der zur Erstrebung und Erreichung desselben nothwendigen Erkenntniß; dieses Maß aber, mit Rücksicht auf die thatsächliche Unsähigkeit zur Ersüllung desselben, bestimmt die Nothwendigkeit der positiven Dsienbarung. Die Nothwendigkeit der Offenbarung wird daher eine verschen soll, und der Unsähigkeit desselben zur Erreichung dieses Zieles.

II. Bor Milem und hauptfachlich ift bie thatfachliche Difen- 20 Sarring Davqui berechnet, bem Menichen gur Erstrebung und Erreichung feines übernatürlichen Bieles, b. b. ber Unichauung Gottes, ju ver-Beit aber burch die Berufung ju einem übernaturlichen Biele die religios - fittlichen Anforderungen, welche ber naturliche Beruf bes Menichen mit fich bringt, nicht aufgehoben, sondern von Neuem in Unfpruch genommen merben, und überdieg ber Menich in ber gegenwärtigen Beichaffenheit feiner Mainr benfelben nicht volltommen gewachsen ift: fo tann und foll bie Offenbarung zugleich zur Berwirflichung biefer, und infofern auch zur Erreichung bes natürlichen Bieles bes Menichen beitragen. Rur burch jorgfältige Untericheidung beiber Biele tann man mithin auch ju einer flaren und richugen Auffaffung ber wirtlichen Rothwendigfeit ber Offenbarung, fowie Drer Uebernaturlichkeit, gelangen. Reuerdings hat bas Baticanum (de ad, cath, cap. 2) biefe boppelte Rothmenbigfeit ber Offenbarung folgenbermagen befinirt: Huie divinae revelationi tribuendum quidem est, ut ea, quae in rebus divinis humanae rationi per se impervia non sunt, in praesenti quoque generis humani conditione ab omnibus expedite, nema certitudine et nullo admixto errore cognosci possint. Non hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est, sed quia Deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supernaturalem, ad participanda scilicet bona divina, quae humanae mentis inpelligentiam omnino superant; siquidem oculus non vidit, nec auris audivit nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus iis, qui diligunt illum. I Cor. 2, 9.

Diese Definition war gunächst baburch nothwendig geworden, daß man in neuerer zert, namentlich von Seiten der Apologeten, die Nothwendigkeit der Offenbarung für die Geffenntnuß ber natürlichen Bahrheiten zu einseitig hervorgehoben und in Folge bessen nicht mar die Uebernatürlichkeit der Offenbarung gefährdet, sondern auch das Bedürfniß und die Instabigkeit der Natur übertrieben hatte. Zugleich hat sie aber auch die Tendenz, den ratio-

nalistischen Anschauungen bon einer blog relativen und moralischen Rothwendigfeit ber Offenbarung entgegengutreten.

- 21 III. Nach fatholischer Lehre muß man daher eine doppelte, wesentlich verschiedene Rothwendigkeit der Offenbarung unterscheiden. Erstens ist die positive Offenbarung nicht zwar absolut, d. h. wesentlich, allgemein, physisch und unbedingt, wohl aber relativ, moralisch und hypothetisch nothwendig zur Erkenntniß derzenigen Wahrheiten, welche zum natürlichen religiosessittlichen Beruse des Menschen gehören, mithin als Rachhülse und Bestätigung der natürlichen Offenbarung, wie sich aus einer einsachen Erklärung der Begriffe im Sindlicke auf die durch Offenbarung und Geschichte konstative Ersahrung ergibt.
  - 1. Die absolute Nothwendigkeit der Offenbarung für den genannten Zwed würde mit sich bringen, daß a) keine ber fraglichen Babrheiten, b) von keinem Menschen, o) in keiner andern Beise, als durch die Offenbarung, erkannt werden könntet das widerspricht aber dem Dogma von der natürlichen Erkentniß Gottes und des Sittengeses. Diesem Dogma gemäß kann die Mangelhaftigkeit der Natur gegensiber dem genannten Zwede nicht darin bestehen, daß die betressenden Bahrbeiten außerhalb der Tragweite der Bernunft liegen, oder daß sie ihr wesenklich unerreichdar sind, sondern nur darin, daß sich der vollen Entwidlung der Bernunft mannigfaltige Schwierigkeiten entgegenstellen, welche eine physische Kähigkeit nicht nur nicht ausschließen, sondern voraussehen und nur eine relative und moralische Unfähigkeit der Bernunft einschließen. Benn aber viele Schwierigkeiten der einzige Grund der Rothwendigkeit der Offenbarung sind, dann folgt auch weiter, daß die Rothwendigkeit keine unbedingte ist; denn Gott kann dieselden, wemmer will, auch in anderer Weise, als gerade durch positive Offenbarung, wegräumen, und die effektive Rothwendigkeit tritt somit erst ein, wenn Gott kein anderes Mittel zur Uederwindung iener Schwierigkeiten hat anordnen wollen.

2. Die wirklich bestebenbe Rothwendigfeit ber Offenbarung fur ben genannten Broed beruht alfo im Allgemeinen barauf, bag biejenige Anwendung ber natürlichen Erfenntnifmittel, welche eine volltommen ausreichenbe Erfenntnift ber fraglichen Wabrbeiten erzielen fonnte, im Großen und Bangen fur bas Menschengeschlecht in feiner fattif den Lage mehr ober minber ummöglich ober unfruchtbar fein wurde, und bag Gott thatfachlich außer ber Offenbarung feine andere ansreichenbe Rachbulfe angeordnet bat, um auf biefe Beife bie Denichen besto mehr an bie zunächft aus boberen Rudfichten angeoronete übernatürliche Offenbarung gut feffeln. Inobefonbere beruht biefe Rothwendigfeit nach bem Baticanum barauf, bag a) nicht alle, vielmehr nur bie wenigften Denichen, aus Mangel an Talent, Beit und Gelegenheit, fich mit einem grundlichen Studium diefer Gragen be faffen tonnen; bag b) auch bei ben gunftigften Borausfegungen bie ausreichenbe Gr fenntnig immer ichwierig bleibt; bag ferner e) befonders im hinblide auf die pormiegener Sinnlichfeit, ben Ginflug ber Leibenichaften und berfebrte außere Ginfluffe bie ju erzielenbe Gewigheit viel ju munichen übrig lagt; und bag endlich d) in Folge berfelben Urfachen neben ben richtig erfannten Wahrheiten manche Britbumer fich einschleichen. Gerabe biefe Uebel ftanbe werben thatfachlich burch bie Offenbarung infofern befeitigt, ale fie allein bewirft, bag bie fraglichen Babrheiten a) von Allen , b) mit Leichtigfeit , o) mit voller Gewigbeit und d) ohne Beimischung bes Irrthums erfannt werben. (Bgl. Thom. c. gent. 1. 1. & 6 und sup. Boeth. q. 3. a. 1). Dieje Rothwendigfeit ber Offenbarung ift und bleibt aber barum 1) nur eine relative, weil fie nicht fur alle Menichen und alle fraglichen Objette in gleichem Dage gilt, fondern immer nur fur einen Theil ber Objefte und in verschiebenen Beife bei verschiebenen Denichen; 2) eine moralifde, weil fie feine phofische Unfabigfeit, fonbern nur eine große Ochwierigfeit in ber Erreichung bes fraglichen Zwedevoraudjest; und 3) eine bopotbetifche ober bedingte, weil fie auf die in der pofitiven Offenbarung gegebene Musbulfe nicht unbebingt, fonbern nur infofern lautet, ale Gott feine Ausbulfe anberer Art, wie fie g. B. bem erften Menichen burch bas donum Integritation negeben mar, geben will. Hebrigens fann allerbinge die fontrete Weftaltung ber natürlichen, religios-fittlichen Lebensorbnung, auch icon abgefeben von ber

Grünzung einer höheren, resp. von ber Bestimmung bes Menschen für ein übernatürliches Bie, Momente mit sich führen, die, weil von einem freien positiven Willen Gottes abhängig, aus der Ratur der Dinge gar nicht mit Sicherheit erfennbar find und baber, wo sie vortremen, durch göttliche Offenbarung mitgetheilt werden mussen in bei positive Regelung bes Iffentlichen Gultus, die absolute Unausschichkeit der Ghe, insbesondere aber die Mittel und Bedingungen jur Rachlassung der Sünden. Es wäre aber durchaus einseitig und versetzt, in dieser Richtung den Hauptgrund der Nothwendigkeit der Offenbarung finden zu wollen, da derartige positive Momente thatsächlich nur in der engsten Berbindung mit ber übernatürlichen Ordnung vorsonmen.

- IV. Zweitens ist die positive Offenbarung absolut, b. h. weient 22 lich, ganz allgemein, physisch und ummgänglich nothwendig zur naturzemäßen Erstrebung und Erreichung des übernatürlichen Zie- les, oder als Borbereitung und Einleitung zur höchsten Offen- barung Gottes in der unmittelbaren Anschauung seines Wesens, wozu der Mensch thatsächlich durch freie Gnade Gottes bestimmt ist.
- 1. Die Grieichung bes übernatürlichen letten Bieles fett ale normale Borbebingung bas Einelen nach bemielben, und gwar ein übernaturliches Streben in statu viae, bas Streben aber die Erfenntnig bes Bieles felbft und ber bemfelben angebagten Mittel poraus; in bem Mage aber, ale beibe, bas Biel und bie Mittel, übernatürlich find, überfteigen fie auch bie Eragweite der natürlichen Bernunft, und Die Erfenntnig beider muß folglich aus einer Definiten Mittheilung bee Urbebere ber übernaturlichen Ordnung geschöpft werben. 2. Beil ermer bas übernatürliche Biel felbft in ber unmittelbaren Unichauung Gottes beftebt, biefe aber wedentlich die Mittheilung einer Erfenntnig, die Gott allein von fich bat, einschließt, lo muß and die Borbereitung auf biejes Biel eine Erfenntnig enthalten, bie Gott ans ber ibm eigenen Rulle burch fein Bort ber Gregtur mittbeilt. Diefe Rothwenbigfeit ift aber ane abfolute in mehrfacher Sinficht. Gie ift namlich a) eine gang allgemeine, fowohl abjettiv bezüglich aller Bahrheiten, Die fpegififch ber übernatürlichen Ordnung angehören, als fubjeftiv bezüglich aller Menichen, ober vielmehr aller Greaturen. Gie ift b) eine mefentliche, auf dem wesentlichen Berbaltnig des Gubjeftes jum Objefte berubende, nicht mit in Folge unglädlicher Umftande, 3. B. ber Gunde und ihrer Folgen, entftandene; vielmehr erhalt bie aus ber Gunde entstehenbe Rothwendigfeit erft baburch ihren absoluten Charatter, daß bie Gunbe ale Storung ober Bernichtung ber übernatürlichen Ordnung aufmagt wirb. Ale wefentliche Rothwendigfeit ift fie aber auch e) eine phyfifche, b. b. fie est eine phofifche Unfabigfeit veraus, und d) eine unbedingte, die burch feinen andern Seifiand Mottes, ale bie übernatürliche Offenbarung, erfest werben fann.
- V. Bergleichen wir die beiden Arten ber Nothwendigkeit 23 mit ein ander, so ist die erste Art, obgleich an sich keine absolute, doch insofern wiederum eine unbedingte, als das die Erkenntniß der betressenden Bahrheiten erheischende Ziel unbedingt, nicht erst in Folge besonderer Ansordnung Gottes, zu erreichen ist; ebenso ist die zweite Art, obgleich an sich eine absolute, doch auch wiederum insofern eine bedingte, als sie nur unter Boraussehung der gnädigen Berufung des Menschen zu einem übernatürlichen Biele zur Geltung kommt.

Auf Seiten ber menschlichen Natur entspricht jener ein unabweisliches Bedürfniß, bieser nur die einfache Sehnsucht, mit Gott möglichst hoch barch Ertenntniß und Liebe geeinigt zu werden. Zenes Bedürfniß muß bestont werden, um den Bernunftstolz zu demüthigen; seine Befriedigung darf aber nicht als Hauptzweck ber Offenbarung bezeichnet werden. Vielmehr wird die Rothwendigkeit gerade der Offenbarung, als des spezisischen, zur Abhülfe zwes Bedürfnisses dienenden Mittels, erst dadurch begründet, daß Gott überstanpt in dieser erhabenen Weise sich mittheilen wollte.

Da ferner ber Mensch gegenwärtig zu einem übernatürlichen Endziele berusen und verpflichtet ist, und das natürliche nicht als ein für sich erreichbares besteht: so kommt thatsächlich die dem letztern entsprechende Nothwendigkeit neben der andern nur insofern als eine besondere in Betracht, als die menschliche Schwäche eben auch ein Hinderniß für die Erreichung des übernatürlichen Zieles ist. Gleichwohl ist die Offenbarung des A. T. vorherrichend gerade unter der Form und mit der Bedeutung ausgetreten, wie sie dem natürlichen Bedürsnisse entsprach, wie später gezeigt werden wird.

VI. 3m engften Bujammenbange mit ber Rothwendigfeit und 3med beziehung ber positiven Offenbarung fteht bie Bestimmung ihrer Uebernatürlichfeit. Unter allen Umftanben ift bie Difenbarung wenigftens ber Form nach ein übernaturlicher Aft, injofern als Gott barin un mittelbar, neben und über feiner orbentlichen Birtfamteit als Schopfer, Erhalter und Beweger ber geschaffenen Ratur, und zwar in wesentlich hoherer Beife und aus freier gnabiger Gulb handelt und wirft. Dieje llebernaturlichfeit tommt ber positiven Offenbarung zu auch in ihrer Beziehung auf die Unterftugung ber naturlichen Offenbarung und Die Forberung bes Menichen in Sinficht auf fein naturliches Biel. 208 ich techthin und allfeitig übernatürlich ericheint jeboch bie positive Offenbarung erft bann, wenn fie in ihrer übernatürlichen Form auch als Weg zu einem abiolut übernatürlichen Biele, als Mittel gur Rundgebung eines übernatürlichen Inhaltes und als Urfache mahrhaft übernatürlicher Birtungen in ber Ratur aufgefaßt werben fann und muß. Diefes trifft aber nur ju in ihrem Berhaltniffe gur unmittelbaren Anschauung Gottes. Denn in Diefem Berbaltniffe ift fie 1) nicht nur auf ein abjolut übernaturliches Biel berechnet; fie muß auch 2), um bemfelben gu entsprechen, einen übernaturlichen Inhalt haben, ber jubjettiv über die Ertenntnig und objettiv über ben Gehalt und bie Unipruche ber Ratur binausragt; gubem muß fie bier 3) eine übernatürliche Birtung erzielen, indem fie eine bem Biele entsprechenbe übernatürliche Ertenntnigweise vermitteln und auf eine Erhebung ber Ratur über fich felbft hinwirten muß. Roch mehr: in biejem Berhaltniffe ericeint auch die Freiheit und die herablaffende Gnabe, mit welcher Gott ben munblichen Berfehr mit feiner Ereatur eröffnet, in hoberem Glange, als im Berhaltniß gur Rachfulfe auf bem Gebiete ber Ratur : Die Freiheit, weil im erfteren falle bas Biel felbft von ber freien Bestimmung Gottes abhangt, im letteren blog bie Bahl biefes bestimmten Mittels gur Erreichung bes Bieles; die herablaffenbe Gnabe, weil im letteren Falle bie Offenbarung blog als herablaffenbe Anfprache bes hochften Deren und Gebieters an feine Unterthanen, im erfteren als vertrauliche Mittheilung des Baters an feine Rinber, bes Freundes an ben Freund ericheint und darauf abzwedt, ber Ereatur nicht blog in ihrem Rreife nachzuhelfen, fonbern fie zur innigften Gemeinschaft mit Gott und zum Mitgenuffe berjenigen Grfenntniß und Geligfeit gu erheben, bie von Ratur aus nur bem eingeborenen Cohne Bottes gutommt. Diefer Gegenfat gibt fich thatfachlich fund in ber Berichiebenheit ber Gprache bes 21. E .: Dieit Dominus, und bes R. E .: Jam non dicam vos servos, vos autem dixi amicos, quia omnia, quae audivi a Patre meo, revelavi vobis (3oh. 15, 14).

An fich sehr zweidentig und die Nebernatürlichkeit der Offenbarung gefahrdend ift die 215 wft, namentslich von Rationalisten (wie Lessing), zuweilen auch von Gegnern berselben geseben Bestimmung, die Offenbarung sei nichts Anderes als ein Mittel "zur Erziehung des Benschengeschlechtes." Gs ift dieß grundfalsch, wenn man darunter eine Erziehung zur vollen Ausbildung des natürlichen Menschen verstebt, und nur wahr, wenn man an die Erziehung der Menschen zu Kindern Gottes (im theologischen Sinne des Wortes) benti und Gott selbst in "der Schule der Offenbarung" eine gang andere Stellung anweist, als ber menschliche Lebrer seinen Schülern gegenüber einnimmt.

## 3 4. Epezififder Inbalt ber fibernaturliden Offenbarung - Dofterien.

1. Wenn die übernatürliche Offenbarung burch bas Wort im vollen 26 Sinne bes Ausbruckes übernaturlich ift, wenn fie ferner überhaupt eine mabre Difenbarung im vollen Ginne bes Ausbruckes, nicht bloger Unterricht, und gwar eine wesentlich neue, gur naturlichen bingutretenbe Offenbarung ift : bann ergibt fich baraus von felbit, baß fie, wenigftens theilmeife, einen Inhalt haben muß, welchen die naturliche Dijenbarung noch unenthullt gelaffen, welcher beghalb erft burch fie enthullt und offenbar gemacht wird und mithin ihren fpegififden, eigenthumlichen Inhalt bildet. Weil jedoch andererfeits dieje Difenbarung blog burch bas Wort , und nicht, wie die revelatio gloriae , durch Ermöglichung einer Anidauung ber offenbarten Gegenstande vollzogen wird, also nicht vollfommen ben Schleier von benfelben hinmeggieht: fo lagt fie bas Duntel, welches ihren ipegififchen Gegenstand fur bas naturliche Auge bes Geiftes verhult, noch theilmeije gurud, fo bag nach wie vor ber Offenbarung die jpegififden Gegenftanbe berfelben meber ihrer Birtlichteit nach in ben Gefichtsfreis bes Geiftes treten, noch ihrem Befen nach burch bie bem naturlichen Gefichtstreife entnommenen Borftellungen anders als analogisch vorgestellt werden tonnen. Diefer eigenthumliche Charafter bes fpegififchen Inhaltes ber Dffenbarung wird baburch ausgedrudt, bag man benfelben als Geheimnig, mysterium, bezeichnet, genauer als ein Geheimnig Gottes, b. h. eine in Gott perborgene, nicht nach Mugen fur bie Gefcopfe ericheinenbe, und fur Bott allein offenbare Bahrheit, welche ber Creatur nur burch freigewollte Mittheilung von Geiten Gottes befannt gegeben werben fann und aud burd bie Mittheilung Gottes nur insoweit und befannt gegeben wirb, ban mir von ber Birflichfeit berfelben im Glauben auf bas Bort Gottes ben gewiß werben und uns bas Wefen berfelben burch analoge Borftellungen Har maden fonnen.

Bas ben Sprach gebrauch betrifft, so heißt Mosterium im Allgemeinen das Bers 27
ergene. Berhülte, besonders aber das von einem Geiste vor andern Berborgene, mit der Rebenbedeutung, daß seine Kenntniß überaus werthvoll sei und dem Bissenden einen Borsing vor Andern verleihe. So nannte man bei den Heiden Mysterien die sinnbildichen Serte und die heiligen Handlungen, die man vor der Menge geheim hielt, oder, wenn letteres nicht der Fall war, den in jenen Worten und Handlungen verborgenen, nur den beingeweihten verständlichen Sinn (Eleufinische Mysterien). Im gewöhnlichen Leben nens nen wir Gedeimnisse besonders die in der Brust Anderer verborgenen Gedanken und Rathschläge, die und unzugänglich sind, oder an den und bekannten Dingen das Unbegrissene wei Unbegreissiche in ihrem Besen und ihren Fründen. Auf theologischem Gebiete hießen bei Albest Anhserien zunächst die vor den Heiden selbst äußerlich verborgen gehaltenen und Atterdieß den Richteingeweihten in ihrer Bedeutung unverständlichen h. Worte, Handlungen

und Sachen; vorzüglich aber nannte man so ben in diesen Dingen auch für bas leibliche und natürlich geistige Auge der eingeweichten Gläubigen unsichtbar bleibenden Gehalt, welchen man mir im Glauben erkennen und auch dann mehr auftaunen als begreifen konnte. Diese sakramentalen Geheinmisse bilden wegen der ihnen eigenthümlichen Berbindung des sinnlich Sichtbaren mit dem absolut Unsichtbaren eine besondere Art des theologischen Geheinnisses überhaupt, wie es im Sprachgebrauche der hl. Schrift, der BB. und der EL. vorkommt.

- II. Der Begriff bes eigentlich fogenannten theologifden Geheimniffes involvirt junadit: 1) bag die Birflichteit ber geheimniftvollen Babrheit von ber Bernunft aus fich weber vor ber Offenbarung entbedt, noch auch nach ber Offenbarung erwiefen werben fann. Diefe Bebingung trifft inbeg auch bei manchen Wahrheiten gu, die man nicht Gebeimniffe im vollen Ginne bes Wortes nennt, namlich bei manchen freien Rathichluffen und Anordnungen Gottes, beren Gegenstand an fich nicht mefentlich ober boch nicht absolut übernatürlich, sondern bloß außernatürlich (praeternaturale) ift, 3. B. bei ben Geremonial: und Judicialgejegen bes A. B., jowie bei ber Berleihung bes donum integritatis an ben erften Menichen. 2) Bum vollen Begriffe bes Geheimniffes gebort baber auch, bag bas Geheimnig naturlicherweise unertennbar fei megen feiner abfoluten objettiven Erhaben beit über unfern naturlichen Befichtsfreis, und bag in Folge biefer Erhabenheit auch feine birette, eigenthumliche Borftellung (conceptus proprius) von feinem Inhalte, fondern nur eine analoge Borftellung möglich ift. Aber auch biefe Bedingung genugt fur fich allein nicht, weil fie bei manchen Bahrheiten vortommt, beren Birflichteit wir burch unfere Bernunft erkennen (wie g. B. bei vielen Gigenschaften ber gottlichen Ratur) und bei welchen eben beghalb auch die Bernunft bas Mittel und Dag ber zu bilbenben analogen Borftellungen an bie Sand gibt. Bielmehr find gum vollen, ftrengen Begriffe bes Geheimniffes als einer veritas supernaturalis beibe Momente zugleich nothwendig, und zwar in ber Weife, bag bas subjettio superrationale zugleich objectiv ein supernaturale ift.
- 29 Gang unbrauchbar ift die Definition des Gebeimnisses, welche bessen Begriff schlechtbin in die Unbegreiflichteit seines Inhaltes sest; denn unbegreiflich, d. h. nicht adaquat begreiflich, ift mehr oder weniger bas innerste Wesen von Allem, was wir erkennen. Man muß vielmehr die sprzielle Unbegreiflichkeit beionen, welche daraus entspringt, daß unsere Begriffe bloß analoge, nicht direkte und eigenthümliche sind. Migwerfrandlich und unvollständig ist auch die andere oft gegebene Definition: Gebeimniß sei eine Wahrheit, von der wir zwar das Daß, aber nicht das Wie erkennen. Bgl. meine Schrift: Die Mihnerien des Christenthums, E. 10 f. Anm.

Das Borhandensein solcher Gebeimnisse in der übernatürlichen Offenbarung wurde nicht bloß von außerfirchlichen Rationalisten, sondern auch in der Kirche mehrsach, besondern nachdrücklich und konsequent von Güntber sammt seiner Schule, und von Frohich ammer geläugnet. Gine eingehende Darstellung und ausführliche Widerlegung der Lehre ber Ersteren s. bei Denzinger, relig. Ert. III. B. n. 96 — 107, der beiden Lehtern dei Kleutgen, Theol. d. Borz. Bd. II. Abh. VI. Hauptst. III., Bd. IV. Abh. V. Hptst. IV. S III. ff. Gegen Günther wurde die katholische Lehre bereits von dem Conc. Proc. Colon. 1860. p. I. ec. d u. 6, gegen Frohschammer durch das Breve Pine IX. Gravinstmaninter vom 11. Dez. 1862 gestend gemacht. Im engsten Anschluß an die eingehende Entwicklung dieses Breve ist die Entscheidung des Baticanum de fid. cath. c. 4 formuliert.

30 III. Das Borhanbenfein von Geheimniglehren in bem oben erflarten Ginne befinirt bas Baticanum l. c. in folgenber Beife. Go

erflart ausbrudlich: 1) bag bie Difenbarung gegenüber ber naturlichen Erteminig in ben in Gott verborgenen Geheimniffen ein fpegififches Dbjett babe, meldes ohne fie nicht als mirflich erfannt merben fonnet quia praeter ea, ad quae ratio naturalis pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abscondita, quae nisi revelata divinitus innotescere non possunt; 2) baß, obgleich biefe Geheimsifie burd Analogie mit ben natürlichen Dingen einigermaßen verständlich merben tonnen, fie boch niemals jo verftanblich werben tonnen, wie bie natürlichen Objette: Nunguam tamen ratio humana idonea redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae proprium ipsius objectum constituunt. Divina enim mysteria suapte natura intellectum creatum sic excedunt, ut etiam revelatione tradita et fide suscepta, rosine tamen fidei velamine contecta et quadam quasi caligine obvoluta maneant, quamdiu in hac mortali vita peregrinamur a Domino; "per ndem enim ambulamus et non per speciem." 3) faßt bas Concil beibe Momente zusammen in can. 1: Si quis dixerit, in revelatione divina nulla proprie dicta mysteria contineri, sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excultam ex naturalibus principiis intelligi et demonstrari, a. s. Dag aber auch 4) bie lebervernünftigfeit ber Dipferien mit ihrer objettiven Uebernatürlichfeit correspondire und barin grande, geht ichon aus der Lehre bes cap. 2 (j. oben § 4) iber bie burch ben finis supernaturalis bedingte Rothwendigkeit ber Offenbarung hervor und ift ausbrudlich ausgesprochen im Breve Gravissimas inter. mo es heißt: Atque ad hujusmodi dogmata ea omnia maxime et apertissime spectant, quae supernaturalem hominis elevationem ac supernaturale ejus cum Deo commercium respiciunt; et sane quum haec dogmata sint supra naturam, ideirco naturali ratione et naturalibus principiis attingi non possunt.

In ber bl. Edrift ift biefe gange Lehre vielfach eingescharft und entwidelt. Die aus- 31 mbelidfte, theilmeife auch vom Baticanum angezogene Beweisftelle ift bas gange Cap. 2 bes I Corintberdriefes, worin ber Apostel ex professo bie Erhabenheit der driftlichen Beisbeit, I. b. der aus ber driftlichen Offenbarung hervorgehenden Erfenntniß, über bie natilrliche Beisbeit, fei fie auch bis jum bochften Grabe gesteigert, schilbert. Rurgere Stellen find bei. 3, 4-9; Gol. 1, 26-27; bagu Matth. 11, 25-27 und 3ob. 1, 17 u. a. 1 in berien Stellen ift bie Rebe von einem sacramentum (= mysterium) absconditum a acculie in Deo - fo tief in Gott verborgen, bag nur Gottes eigener Beift, qui serutatur etiam profunda Dei , es erfennen und offenbaren fann - um welches (mit und in bem bil Weifte) an fich nur der Bater und ber Gobn wiffen, um es nach Belieben mitgudalen - welches ber Gobn insbejondere nur deghalb ichaut, weil er allein im Schoofe Balere ift - und welches baber auch nicht nur nicht burch Auge und Dhr von und erfahren werben, sondern nicht einmal ale Ahnung in unserm herzen aufsteigen könnte, went Gott fich nicht gur Mittbeilung besfelben berabgelaffen und fo unfere natürliche Beisbeit Mittheilung feiner eigenen Weisheit, ber sapientia Dei, ergangt hatte. Es handelt fich alle ber um Webeimniffe Gottes, die Gott allein befannt, und zwar beghalb Unn allein befannt find, weil er allein fein Inneres fennt. Mis Inneres Gottes ericheinen er aber nicht blog einfach die freien Entichluffe und Berfügungen feines Billens, fonbern ly feine inneren perfonlichen trinitarifden Berhaltniffe (Matth. 11, 26), 2) bie ibernaturlicen und munberbaren Rathichluffe und Berte feines Billens

<sup>1</sup> Gine ausführliche Grflarung aller Stellen f. bei Rleutgen a. a. D.

(mysterium voluntatis secundum beneplacitum, Eph. 1, 9), durch die er sein Innersies und Bestes der Ereatur mittheilt und diese zur innigsten Gemeinschaft mit sich erbetz, namentlich die investigabiles divitiae Christi, Eph. 3, 8, die durch Christis vermittelten und dem hl. Geiste geschentten divitiae gratiae, Eph. 1, 9, und divitiae gloriae, Gol. 1, 27. Wir können im Sinne der hl. Schrift sagen, die im Innern Gottes verdorgenen und durch den Sohn Gottes und den Geist Gottes ofsendarten Wahrheiten seien die Gebeimnisse des Schooses Gottes (die generatio acterna) und des Herzens Gottes (der hl. Geist in sich selbst und als Princip der übernatürlichen Mittheilung Gottes an die Treatur durch die Incarnation und die Gnade und Glorie). In dieser Weise bitden alle einzelnen Geheimnisse ein großes Geheimnis als Gegenstand des Evangeliums, der frohen Botschaft dom Himmel, die als solche auch einen binmilischen Indalt haben muß.

Daß aber bei diesen Geheinmissen, welche in den Tiesen Gottes verborgen, resp. aus ihnen in die Greatur ausgestossen sind und deshald nicht einmal im Spiegel erschaut, sowdern nur im Glauben ersaßt werden, auch ihr Indalt in höherer Beise undegreistich ist, als die geschaffene Ratur und selbst das aus ihr "Ersenware Gottes" (Röm. 1, 17), liegt auf der Hand, wenn auch der Apostel nicht sagte: Animalis (Poptzos = naturalis) dome nom percipit ea, quae sunt spiritus Dei; stultitia enim est ills, nee potest Intelligere. I Cor. 2, 14. A fortiori sindet daber auf diese Dinge Anwendung, was, die hl. Schrift soms über die Undegreisichkeit Gottes und göttlicher Dinge sagt, 3. B. Eccle. 3, 9; 369 36, 26; Röm, 11, 33 s., besonders im hindlich auf Weish. 9, 16: Disselle aestimamus, quae in terris sunt; quae autem in coelis sunt, quis investigabit?

Die Tradition ift reich an einschlägigen Zeugniffen aus Anlag ber Erflärung obiger Schriftstellen. Manche Zeugniffe find citirt im Breve Gravissimas inter, viele mitgetbeilt und erörtert bei Kleutgen Bb. II. I. c., bes. Chrysost. u. Hieron. in Eph. 3. Saufig kommen einschlägige Neugerungen und Entwickelungen vor bei ber Betonung der übernatürlichen Erhabenbeit ber chriftlichen Lehre und ihred Inhaltes, so bes. bei Petrus Chrysolog. hom. 67 ff. über das Webet des Herrn. Biele weitere Baterstellen vergl, bei Chap-

Ier, Rene Untersuchungen über bas Dogma von ber Bnabe, G. 466 ff.

V. Das Borhanbenfein von Geheimniffen in ber driftlichen Offenbarung ift fo mefentlich mit ihrem erhabenen Charafter vermachien, bag fie uns von allen Geiten barauf binfuhrt. Dasielbe folgt 1) baraus, bag als Brincip, refp. Organ biefer Offenbarung nicht Gott überhaupt, refp. ein beliebiges Gefchopf als Gefandter Gottes, auf. tritt, fonbern Gott in feiner Eigenschaft als Bater feines eingeborenen Cohnes, welcher biefen Cohn felbit, ben er mit feiner gangen gottlichen Gulle bes Biffens erfullt, und burch ihn feinen eigenen Beift in bie Belt ichidt, bamit fie bas verfünden, mas "ber Gobn vom Bater, ber bl. Beift von beiben gehort und empfangen." Es folgt 2) aus bem Beweggrunde ber Offenbarung, ber überichwenglichen Liebe, mit welcher ber Gobn Gottes zu und ipricht, nicht als ber herr gu ben Dienern, sondern ber Freund gum Freunde (3oh. 15, 14). Es folgt 3) aus bem 3 mede ber Offenbarung, ber barauf geht, und auf ein mahrhaft übernaturliches Biel und fpeziell auf bie unmittelbare Unichauung Gottes porzubereiten. Es folgt 4) aus ber Beicaffenheit und Rothmendigfeit ber unmittelbaren Birtung ber Offenbarung, bes Glaubens, welcher anbernfalls a) nicht mahrhaft und eigentlich ein argumentum non apparentium (Sebr. 11, 1) ware, b) auch nicht jene Berbienftlichkeit haben murbe, bie ihm in ber bl. Schrift (bei. Rom. 4 und Sebr. 11) angeschrieben wird, und e) nicht wesentlich allein biejenige Form ber Erfenntnig fein tonnte, Die fur Die Erreichung bes legten Rieles ber Dfienbarung, bes emigen Beiles, nothwendig ift. Es folgt 5) aus bem Bejen und ber Beichaffenbeit bes Inhaltes ber Offenbarung schmiftvoll sein muß, wie denn in der That fast alle diejenigen, welche das Geheimniß als solches läugnen, auch die Uebernatürlichkeit und damit was wahre Wesen des objektiven Christenthums antasten. Endlich 6) läßt ser geheimnisvolle Charakter der betreffenden Wahrheiten im Einzelnen wir im Ganzen durch Vergleich mit den Kraften und Mitteln der natürlichen Bemuntt nachweisen, wie in der speziellen Dogmatik gezeigt wird.

VI. Sowohl aus ber formellen Lehre ber Offenbarung, wie aus ben 33 ageführten theologischen Gründen, ergibt sich, daß die Geheimnisse, die das werfiche Objekt ber übernatürlichen Offenbarung ausmachen, nicht bloß einzelne über die natürliche Ordnung der Dinge hinausliegende Wahrheiten sind, weiten eine großartige Ordnung, eine höhere himmlische Welt, einen mystischen Kosmos bilden, bessen Glieder ebenso unter sich lebendig vohnnben sind, wie sie sich in entsprechender Weise über der natürlichen Ordnung der Dinge ausbauen, und welcher deßhalb nach dem Apostel Eph. 3, 10, ab ein Kunstwert "der vielgestaltigen Weisheit Gottes" zu betrachten ist. Wie sie nämlich von Seiten ihres Ursprungs eine mannigsach sich gestaltende Waltbeilung der göttlichen Natur in der Oreifaltigkeit, der Menschwerdung mid der Gnade darstellen: so stellen sie in teleologischer Nichtung eine Ordnung dar, in welcher die Oreieinheit in Gott als Ideal und Ziel einer darch den Gottmenschen vermittelten, durch Gnade und Glorie vollzogenen übernatürlichen Gemeinschaft der Greatur mit Gott erscheint.

VII. Wie das Borhandensein solcher Geheinmisse in der christlichen Of=34 indarung erst recht die Erhabenheit und Herrlichseit derselben bekundet, so lann auch nur der Unverstand und blinder Hochmuth dagegen protestiren. Indebesondere wäre es 1) Thorheit, zu sagen, in der Ossendarung von Geheimmisch liege eine Entwürdigung der Vernunst; vielmehr ist sie 2) gerade für die Schaunst höchst ehrenvoll und vortheilhaft, so daß man mit dem hl. Leo sagen uns: Succumbat ergo humana infirmitas gloriae Dei et in explicandis speridus misericordiae ejus imparem se semper inveniat... Bonum est, ut nodis parum sit, quod etiam recte de Domini majestate sentimus (serm. 11 de pass. Dom.).

Ad 1). Die Entwürdigung der Bernunft lage entweder in der Boraussehung, daß ist die Bernunft unerreichdare und unergründliche Dinge gibt — aber das ist eben die unsache Wahreit, deren Einschäftung durch saltische Borlage solcher Dinge schon für sich and ein nicht zu unterschähender Bortheil der Disendarung ist; oder in dem Umstande, wie felde Dinge durch Gottes Bort in durchaus unverständlicher, räthselhafter Beise vorsisch warben — und das ist baare Unwahrheit; oder darin, daß Gott uns die Bahrheiten im Glauben und in dunfeln Umrissen vorlogt — aber es ist ja eben die Schwäche ma Armuth unserer Bernunft, welche bewirft, daß wir durch Gottes Bort nicht son unm vollkommenen Berständniß und zur klaren Einsicht gefördert werden, und zuter soll ja auch die unvollkommene Erkenntniß eben nur ein Borgeschmad der vollkomsen eine ein

Ad 2). a) Auch die unvollfommene Offenbarung ift immer ein Beweis ber herabarenbfien Bertraulichkeit von Seiten Gottes, ber ben Menschen nicht erniedrigen, sondern bis erdeben, zu seinem Bertrauten machen will. b) Je mehr eine Bahrheit über den bertieben, jelbu school beinausragt, besto werthvoller ist auch die geringste Ersenntnig von mielben, selbu school bie reine Bermuthung, um so mehr vollständige, wenngleich dunkte weigebeit. Daber übt o) gerade das Geheinnigvolle einen eigenen Reiz aus, den Reiz des

Renen, bes Erhabenen, bes Geltenen und bes fcwer Buganglichen; Beweis ber Aberglanbe ber Beiben und ber mobernen Ungläubigen, bie Doftififationen ber gebeimen Gefellichaften. d) Abgefeben bavon , bag bie Erfenntnig übernatürlicher Dinge bem Menichen überhaupt einen innigeren, bertrauteren Berfehr mit Gott ermöglicht, ift fie auch bas Unterpfant ber einftigen volltommenen Anschauung Gottes und bamit ber innigften Theilnahme am gott liden Leben und gottlicher Berrlichfeit.

§ 5. Die inhaltliche Ausbehnung der Offenbarung und die verichiebene Glieberung bes von ibr beleuchteten Bebietes.

Mis einschlägige Literatur fonnen bie unten in ber Lebre von ber fatholifchen Babrbeil ben theologifchen Genfuren und bem Materialobieft bes Glaubens qu eitirenben Schriften

- Bum vollen Berftanbnig ber Bebeutung, welche bie Offenbarung in ber Intention Gottes als Erfenntnigprincip bat, ift es nothwendig, bas Gebiet, über welches biefelbe fich verbreitet, in feinem Berbaltnig ju unferer Grenntnig und ben Abfichten, Die Gott in berfelben und burch biefelbe erreichen will, fowie ju ber Beife, wie er fie erreicht, naber ju bestimmen. hiebei ergeben fich bann zwischen ben Wahrheiten, bie irgendwie als zum Webiel ber Difenbarung gehörig betrachtet werben fonnen, verschiebenartige Wegenfate, bei welchen immer ber eine Theil im Untericied von dem andern in der Sprache ber Theologen mit bem an fich allen Offenbarungewahrheiten gutommenben Ramen belegt, b. b. ale materin ober vorltas fidei begeichnet wirb. Goon wegen ber mannigfachen Berwechselungen und Migverftanbniffe, bie burch ben verichiebenen Gebrauch Diefer Ausbrude berbeigeführt merben, ift bie gegenwärtige Erffarung nothwendig.
- Das Gebiet ber irgendwie zur Offenbarung gehörigen Bahrheiten, ober ber materia fidei, umjagt gunadit I. formell und birett naturlich nur biejenigen Bahrheiten, welche burch bie Offenbarung felbft beleuchtet und ertennbar gemacht werben und folglich beghalb gur materia fidei gehoren, weil und wiefern fie objectum fidei find. In gewiffem Ginne, materiell und inbirett, find aber II. dabin auch folde Wahrheiten gut rechnen, welche fich mit bem biretten und formellen Gebiete fo berubren, baß fie im Intereffe ber Offenbarung, wenn auch nicht burch fie. ertannt werben muffen, und welche folglich gur materia fidei geboren, ohne zugleich objectum fidei zu fein.

I. Diejenigen Bahrheiten, welche formell und bireft gum Gebiete ber Offenbarung gehoren, folglich burch ben berfelben gebuhrenben Glauben erfaßt werben tonnen und follen und in biefem Ginne im Allgemeinen veritates fidei genannt werben tonnen, find biefes nicht alle in gleicher Beife und barum auch nicht alle in bem mehr ipegift ichen Ginne, ben man mit bem Ramen veritates fidei verbinben fann. Befonders find es vier Rudfichten, nach welchen man ben Inhalt ber Offenbarung unterscheiben und ben einen Theil besfelben gegenüber bem an-

bern als veritates fidei bezeichnen fann und zu bezeichnen pflegt.

37 1. Der erfte Wegenfat beruht barauf, bag gewiffe Bahrheiten, namlich bie eigentlichen Bebeimniflebren, ausichlieglich burch ben Blauben und bie Offenbarung ertennbar, alfo ipegififches Objett beiber finb (wie Trinitat, Incarnation, Gnabe), mahrend andere jugleich Wahrheiten ber Ratur und somit auch Begenstand naturlicher Ginficht find ober fein tonnen (wie Ginheit Gottes, Schopfung, Beiftigfeit ber Geele). Auf bie ersteren gielt bie Offenbarung ab in ihrer Gigenschaft als Offenbarung, um fie erft

penthullen, während sie auf die letteren, als auf die Boraussetung und Unterlage ihres eigentlichen Gegenstandes, mehr nur bestätigend zurückgeht. Daber heißen die ersteren res sidei per essentiam, im Gegensate zu den reueumbula oder praesupposita fidei, oder auch res sidei simpliciter, im Gegensatz zu den res sidei secundum quid.

Be ben ersteren gehören auch diejenigen Dinge, welche zwar materiell genommen stient oder natürlich erfennbar sind (wie die Menschheit Christi, sein außeres Leiden und Saten, die Saframente), aber formell nach ihrem übernatürlichen Gehalte und Werthe wie göttliche Würde und Krast der Menschheit Christi, sowie ihres Leidens und Birzeit die Bernunft unerkennbar sind. Weil nun die Natur Gottes, obgleich im Leigel der Geschöpfe auch für die Bernunft erkennbar, doch in sich selbst unsichtbar bleibt und wer Offenbarung gerade von ihrer unsichtbaren Seite, in ihrer Einheit mit dem Verweits der Trinität und in ihrer übernatürlichen Fruchtbarkeit vorgesiellt wird, so gelleich se vorgesiellt wird, so gelleich der vorgesiellt wird, so gelleich se vorgesiellt wird, so gelleich se vorgesiellt wird, so gelleich der vorgesiellt wird, so gelleich der vorgesiellt wird, so gelleich vorgesiellt wird, so gelleich der vorgesiellt wird, so gelleich der vorgesiellt wird, so gelleich vorgesiellt wird, so gelleich eine vorgesiellt wird, so gelleich der vorgesiellt wird, so gelleich vorgesiellt wird, so gelleich

2. Der zweite Gegensatz beruht darauf, daß gewisse Wahrheiten 38 wittelbar und formell Aufschüsse über Gott und sein Wirken geben, de in ihnen Gott sich selbst offenbart, andere Wahrheiten dagegen unstitelbar und formell die Richtung und Regelung des menschlichen Hanstlins betreffen, daß also jene spekulative, diese praktische Wahrheiten Weil bei den erstern hauptsächlich die Erkenntniß oder das gläubige fignissen und Festhalten derselben als solches intendirt wird, bei letztern die Erkenntniß nur um der praktischen Uedung willen gesordert wird: daßen die ersteren, die zugleich auch materiell im eminenten Sinne stellogisch, d. h. auf Gott bezüglich sind, res sidei simpliciter, im Gegentze und den letzteren als den res morum, ohne daß darum jenen eine entstmtere Beziehung auf die mores, oder letzteren ihr Charakter als Gegenstend des Glaubens bestritten werden soll.

Anch in dieser Beziehung bilben wieder die Geheimnissehren, wenigstens vorzugsweise, im Sie im engern Sinne, weil gerade sie Gott und seine Werte nach der übernatürsm Seite darstellen, und auch alles das, was an dem sittlichen Leben des Menschen übersuhlich und gedeinnisvoll ist, mehr zum Wirken Gottes im Menschen, als zum menschen Beiten gezogen werden muß, während die meisten Bestimmungen des ofsenbarten Sunngeseus, materiell genommen, abgesehen von dem höhern sie belebenden Geiste, mit Maturzeier sich deen und daher auch natürlich erfennbar sind. Da indeß die Leitung ber menschlichen handlungen als Ziel und Wirkung des Glaubens erscheint, lanen sich die rese morum, um sie den praeambulis sidei gegenüberzustellen, auch als

Senn bei der Firirung des spezissischen Gegenstandes der firchlichen unsehlbaren Lehrsen bäufig — aber nicht immer — die res morum neben die res fidei gestellt werden, bei geschicht das nicht deshald, weil die lehtere Bestimmung an sich nicht ausreichte, sons in weil formell die Unsehlbarfeit in redus morum nicht bloß durch die Unsehlbarie in redus fidei, sondern schon allein durch die Heiligkeit der Kirche bedingt ist, und weil nach materiell die res morum nicht immer geradezu offenbarte Wahrheiten sind, wie ein in ihrer konkreten Gestalt von Bedingungen abhängig sind, die nur auf natürsem Beze erkannt werden können.

3. Der britte Gegensatz beruht barauf, bag ein Theil ber geoffen=30 beiten Bahrheiten nur um seiner selbst willen offenbart wird, also recht igentlich Gegenstand ber von Gott für die Menschheit inten=birten Belehrung und barum auch mit Borzug Gegenstand bes von

Gott gesorderten Glaubens ift, während andere bloß zur Bekräftigung und Beleuchtung der ersteren, als Mittel der Belehrung oder gar nur in Folge der einmal von Gott erwählten Offenbarungsweise gelegentlich mitgetheilt werden. Die ersteren bilden die res sidei per se, die eigentliche Glaubenslehre oder die Glaubenssübstanz (welche hier die Sittenlehre miteinbegreist), die dann auch durch die Kirche als Organ Gottes sormlich zu promulgiren und als allgemein und undedingt verbindliches Dogma zu bewahren und zu verfünden ist; die letzteren sind res sidei per accidens, die bloß in Berbindung mit und in Unterordnung unter die ersteren sur den Glauben Bedeutung haben. — Dieser Unterschied ist besonders bezüglich des Inhaltes der hl. Schrift zu machen, und wird die erstere Klasse ausdrücklich vom Tridentinum (de ean. seript.) und vom Baticanum (de side cath. c. 2) charakterisit als res sidei et morum ad aedisicationem doctrinae christianae pertinentes.

Bu ben res fidei per se gehoren natürlich alle Mittheilungen ber Offenbarung über Bott und bie übernatürliche Beiloorbnung, überbaupt alle an fich religibfen Wahrbeiten, bie unfer Berbaltnig ju Gott und unfere fittlich religiofe Aufgabe bestimmen, alfo auch materiell theologisch find; barunter finden fich allerdings nicht blog principielle Babrbeiten, fondern auch mehrere biftorifche Thatfachen, aber nur folche, welche, wie die Weburt, ber Tob und die Auferstehung Chrifti, eben in ihrer tontreten Birtlichfeit fur bie ubernaturliche Seileordnung ober unfer Berhaltniß ju Gott von wesentlicher Bebeutung find. Inwiefern bie Wefammtheit biefer Blaubenssubstang als ein corpus doctringe theologicas, und zwar als ein organisch gegliebertes corpus zu betrachten ift, erscheinen bie einzelnen Lebren ale Glieder biefes Sangen, ale articuli, und werben begbalb Glaubeneartifel ge nannt. Je nachdem nun aber biefe Babrbeiten unter einander wieder in mehr ober weniger wichtige und wefentliche fich unterscheiben und die einen ben andern gegenüber ale funde mentale, principale ober centrale Babrbeiten fich bervorbeben laffen, wird baufig ber Rame res fidei per se ober corpus doctrinae fidei und bemgemäß ber Ausbrud articuli fides auf einen engern Rreis beichranft und namentlich auf ben Inhalt bes apoptolifchen Com bolume eingeschränft.

Die res fidei per accidens bestehen hauptsächlich aus ben in ber hl. Schrift mitgetheilten bistorischen Thatsachen, beren Mittheilung Gott für seine Belehrung brauchbar und sorberlich erschien, um ben Inhalt berselben zu bekräftigen (z. B. viele Bunder, Prophezeihungen, Broben seiner Borschung) oder zu veranschaulichen (sombolische Bunder, sittliche Beispiele), oder die Geschichte seiner Offenbarung und seiner übernatürlichen Boliebung zu einem historischen Gauzen abzurunden. Weil indes die Mittheilung dieser Dinge als positives Mittel für den primären Zwed der Offenbarung wirklich von Gott intendirt ift, so sind dieselben nicht rein per accidens res sidei, sondern mehr accellorische Glaubenswahrheiten.

Anderes wird berichtet, weil entweder die Bollftandigfeit und Anschausichfeit einer Schiberung es so erheischt (3. B. der hund des Todias), oder weil die einmal gewählte Form ber Mittheilung der Offenbarung die beiläufige Erwähnung desselben mit sich bruchte (wie 3. B. der burch die Briefform der inspirirten Lebrschreiben ber Apostel bedingten Gruße und Bestellungen).

Richt einmal per accidens, sondern nur ichein bar fallen unter die Offenbarung ein zelne rein phositalische Wahrheiten, die in der hl. Schrift berührt werden, da diese Wahr beiten in sich selbst werden, da diese Wahr beiten in sich selbst werden ex prosesso Gegenstand der Belehrung noch Mittel der Bolehrung find und in letzterer Eigenschaft nur aus der Anschauungsweise der Menschen durgestellt und benührt werden (3. B. die Bewegung der Sonne um die Erde und das Testschen der letzten).

In einzelnen Fallen tann es allerdings, von der lieberlieferung und dem Urtheile ber Rirche abgesehen, für den Einzelnen zweifelhaft sein, ob eine Thatsache zu den res fidet per se ober per accidens gebore. Das hindert aber nicht, den Unterichied im Princip aufrecht zu erbalten. Bgl. Franzelin, de trad. p. 418 f. u. 478 f.

4. Der vierte Begenfag endlich beruht barauf, bag ein Theil ber 40 Difenbarungsmabrheiten unmittelbar, formell und aftnell in ber Dienbarung ausgesprochen ift und von dem Lichte berfelben beleuchtet wird, le bag wir unmittelbar von Gott felbft barüber unterrichtet merden und bem Lichte ber Offenbarung blog unfer Auge gu öffnen haben, mabrend dagegen andere Wahrheiten nur mittelbar und virtuell (in eadice) in ber Offenbarung ausgesprochen find und von berfelben beleuchtet werben, fo daß wir felbit auf Grund ber Difenbarung burch unfer eigenes Denten baruber uns unterrichten und bas Licht ber Offenbarung nit ju ihnen bintragen muffen. Die erfteren heißen naturlich wieberum res fidei simpliciter, die letteren bingegen, wo und inwieweit fie mit voller Grmibeit aus ben Glaubenswahrheiten fich erichliegen laffen, consectaria the escollaria fidei ober audy veritates theologicae (θεολογούμενα) im progranten Sinne bes Bortes, weil fie aus ber Quelle bes Logos Gottes burd ben menichlichen Logos ober die Bernunft bergeleitet ober ermittelt werden. Die legtern find barum auch nicht mehr unmittelbares Objett Manbens, aber boch ein vermittelft bes Glaubens zu erfennendes and in erfaffendes Objett, beffen Ertenntnig auch im Großen und Gangen win Gott intenbirt, und beffen Unnahme fogar nach Umfranden von ihm ard Die Rirche vorgeschrieben wird, weil fie eben unter Umftanben gum Beftande bes Glaubens felbft und gur Erreichung feiner 3mede, ad integritatem fidei, nothwendig ift.

In ber erften Rlaffe, b. b. ben unmittelbar und formell offenbarten Wabrheiten, witen nicht blog diejenigen, welche ausbrüdlich (explicite) und gang flar (distincte) ber Offenbarung ausgesprochen find, fonbern auch biejenigen, welche einschlieflich langlieite) eber irgendwie verhullt (in confuso) ausgesprochen find, jo bag fie gwar bit ofne alles Rachbenten ermittelt werben, aber burch biefes Rachbenten boch als in bem eine Gettes felbit enthalten nachgewiesen werben, weghalb es nicht praftifch mare, bie Raffe von Babrbeiten ale einschließlich geoffenbarte (implicite revelata) ju Burfterifiren. Bur erften Rlaffe geboren baber auch biejenigen Wahrheiten, welche entweber Jourd einface Analpfe einzelner, ober h) burch Bufammenfaffung mehrerer offenmen Babrbeiten ale Rejultat fich berausstellen. Im erften Falle fann bie Unalpfe vollzogen miten a) burch Berlegung bes Brabifates in feine Bestandtheile (3. B. Chriftus ift nu Renfch, alfo bat er einen Leib und eine Geele), ober 3) burch Berlegung bes Guboftes eines allgemeinen Capes in bie barunter begriffenen partifularen Gubjefte, ober bie Innenbung bee Brabitates auf die Einzeldinge, Die unter ben Begriff bes Gubjeftes fallen B alle Menichen werben unter ber Gunbe geboren, alfo auch biefer und jener). Analog ber Tall, mo es fich um ein Gingelfubjeft banbelt, biefes aber nicht ichon in ber Offenamme leibit, fonbern erft burch bie Erfahrung tonfret bestimmt wirb, namentlich mn, wenn obne die betreffenbe Gubfumption ber geoffenbarte Cat felbft bebeutungelos us Mujorifch murbe; benn in biefem galle muß offenbar bie Intention Gottes bireft geale auf Die Rundgebung diefer tonfreten Babrheit gerichtet fein (3. B. ba es offenbarte Softstit ift, daß ber Rachfolger Betri beifen Brimat erbt, erfahrungsmäßig aber feitsteht, fofinnung ber erfte allgemeine Gat fur bie Rirche feine wefentliche Bebeutung verlieren mirb. auch formell, nicht blog virtuell offenbart, bag ber romifche Bifchof fraft gottlichen Reates ben Brimat bat). 3m Allgemeinen find aber jene Applifationen nur ba als matbifche Entwidelung gu betrachten, wo die Gubsumption eines Gubjeftes unter bas mene Moß bie unmittelbar ober thatfachlich evidente Gubfumption eines Individuums unter Epecies ift. Wo jedoch ju biefer Subsumption irgend welcher Nachweis ober logische bernittlung nothwendig ift, und judem ohne diefe Gubsumption nicht, wie in bem eben angeführten Galle, der geoffenbarte Gas in fich bebeutungolos und illuforisch murbe, gebort

bie barans erichloffene Babrbeit in Die zweite Rlaffe.

Die Bahrheiten der zweiten Ktasse, nämtlich die mittelbar und virtnell offenbarten, sind nämlich nur solche, zu deren Erfenntniß die Offenbarung zwar ein Brincip (oder eine Burzel) darbietet, dieses Princip aber erst zur Erfenntniß führt, indem ihnthetisch eine Bern unftwahrheit hinzugenommen wird. Das fann zwar auch dadurch gescheben, daß der offenbarte universelle Sat auf ein in der Offenbarung selbst nicht vorzeiebenes Subjekt angewandt wird; vorzüglich aber geschieht es dadurch, daß aus einem offenbarten Prädifate ein anderes, welches evident mit demselben zusammenhängt, gesolgert und so die Erfenntniß, welche durch ersteres geboten ist, weiter entwidelt und sortgebildet wird (z. B. Gott Bater und Sohn haben eine gemeinschaftliche Ratur; nun ist aber die Ratur das nächste Brincip der Thätigfeit, solglich haben sie eine gemeinsame Thätigfeit nach Außen),

Ob und inwieweit auch die Bahrheiten der zweiten Klaffe, wenigstens bann, wenn fer von der Kirche als virtuell im Borte Gottes enthalten beclarirt find, als unmittelbares Objett bes Glaubens benen ber erften Klaffe gleichzustellen find, wird fpater an feinem Orte eröttert.

Fassen wir diese vier Gruppirungen bes Inhaltes ber Offenbarung organisch in einem Bilbe zusammen, so erscheinen die unmittelbaren Ausschlässe über die Geheimmisse, welche in allen vier Gruppirungen ausschließlich ober vorzüglich die res siedes per excollentiam barstellen, gewissermaßen als der himmelanstrebende Stamm des Baumes der Offenbarungswahrheit — die denselben Geheimnissen zu Grunde liegenden natürlichen Wahrheiten als die in die Erde hinabgesenkten Burzeln — die accessorischen oder per accidens offenbarten Wahrheiten als die den Stamm einkleidende, schützende und schrieden Rinde — die mittelbar offenbarten Wahrheiten als die vom Stamme sich abzweigenden Aeste — die praktischen Wahrheiten, namentlich die unmittelbar praktischen, welche mehr ober weniger erst durch Schlußsolgerungen erkannt werden, als die Blüthenzweige, aus denen die von der Offenbarung intendirten Früchte des christlichen Lebens hervorgehen.

II. Wenn ichon im eigentlichen und ftrengen Ginne bes Wortes, ober formell und birett, nur folde Lehren und Thatfachen gum Gebiete ber Offenbarung oder gur materia fidei gehoren, bie burch bie Offenbarung felbit ertennbar gemacht werben: fo tann man bod materiell und inbirett, alfo im weiteften Ginne bes Bortes, auch folde Behren und Thatfachen gur materia fidei rechnen, welche gwar an und fur fic nur burch bie Bernunft ertennbar find, aber boch zu ber Offenbarung in enger Begiehung fteben, fich mit berjelben berühren und in Bechjelmirtung treten. Dieje Beziehung, Berührung und Bechielwirfung beruht barauf, ban bie betreffenben Babrbeiten 1) biefelben Gegenftanbe betreffen, über welche auch die Offenbarung und Aufschluß geben foll, alfo inhaltlich reli gibjer ober fittlicher Natur finb; bag 2) bie richtige Erkenntnig berfelben fur die unmittelbaren ober mittelbaren Bwede ber Offenba rung (bie Reinheit und Gicherheit bes Glaubens und ber Gitten, bas Seil ber Seelen, die Burbe und bas Wohl ber Rirche) von mefentlichem Intereffe und Ginfluß ift; bag fie barum 3) namentlich biefenigen Glemente enthalten, vermittelft welcher die volle, tontrete Geltendmadung und allfeitige Entwidelung und Anwendung ber offenbarten Bahrheit und ber theologischen Confequengen erzielt wird, und jo inbirett in bas von ber Offenbarung birett beleuchtete Bebiet binübergezogen werben. Gie bilben gleichjam bie Atmofphare bes Ban

med der Offenbarungswahrheit, welche, in berfelben Region mit ihm liegenb, dm Schup und zugleich Stoff gur weitern Entwidelung barbietet; ober bas Borland bes von ber Offenbarung bireft beberrichten Gebietes, welches im Bientte ber Offenbarung, wenn icon nicht durch fie, beherricht und beleuchtet werben muß, wenn bie Offenbarung ihren Zweck vollständig erfüllen foll; ober ben Stoff, materia im engern Ginne, woran und wodurch fich ber Beift ber Glaubensmahrheiten fonfret barftellt und ausgestaltet. Tech: mid werben bieje Bahrheiten, um fie von dem objectum fidei im eigent= Mauben fine zu untericheiben, abnlich wie bie logischen Consequengen ber Maubenbfage, theologische Wahrheiten genannt, jeboch mit bem Unterichiebe, bag bie erfteren theologisch find causaliter, als ans bem Borte Gotte logisch gefolgert, lettere blog finaliter, als bem Borte Gottes und leffen Breden bienenb. 3m bogmatifchen Sprachgebrauch beigen fie gewohnlich, im Gegensage zur substantia fidei, res ad integritatem fidei pertinentes, in einem abnlichen Ginne, wie man bei einem Bangen bie wientlichen und integralen Theile, ober bei bem erften Menichen die überaturliche Mitgift ber Integritat von ben Beftandtheilen und wesentlichen Attributen feiner Ratur unterscheibet — eine Bezeichnung, Die jedoch auch en veritates theologicae im engern Sinne gutommt. In ber Regel merben ne obnebin, da fie doch hauptfächlich nur in der Berbindung mit einer burch he zu bilbenben conclusio theologica ihre theologische Bebeutung haben, oft als eine eigene Rlaffe theologischer Wahrheiten aufgeführt. Indeft bient ome genauere Unterscheidung in hobem Grabe ber Rlarbeit ber Begriffe.

Anf dieses den Umfreis der Offendarung bildende Gebiet ist von den ältern Theologen 43 bern ansedrücklich und förmlich hingewiesen worden; nur zuweisen, wo die kirchliche Auftermit nach der einen oder andern Seite dasselbe berühren mußte und auf Widerstand stieß, B. in den jansenistischen Streitigkeiten über das kactum dogmatieum, wurde es nach ber eben in Frage stehenden Seite bin besprochen, aber auch dann meist nicht für sich, sonsten im Jusannmenhang mit den eigentlichen theologischen Gonclusionen, die aus der Bertindung beider Gebiete bervorgehen. Ganz läugnen kann dieses Gebiet, resp. dessen Jusanmenhang mit der Offenbarung, Niemand, der die Offenbarung nicht als ein absolut selntes und in der Luft schwebendes oder als lebloses und versteinertes Gebilde betrachtet; dense wenig läst es sich aber auch a priori mathematisch abgrenzen, da es durch

be vericbiebenften biftorifchen Momente und Entwidelungen bedingt wird.

Dauptfachlich gebort in Diefes Webiet 1) in Begiebung auf ben unmittelbaren flouben einbalt ale folden, refp. auf ben unmittelbaren 3med ber Df: fenburung, ben Glauben felbft: a) ber Ginn und die Brauchbarfeit der Auseude, bie jur Darftellung des Glaubensinhaltes verwendet werden tonnen und muffen bas igoobnos); b) Ginn und Auftorität von Terten und Zeugniffen, burch eren richtige Erfenntnig bie Reinheit und Gicherheit bes Glaubens an bie offenbarte Babrentweeter positiv (wie bei ben Offenbarungeurfunden und firchlichen Enticheidungen) er negativ (wie bei glaubenswidrigen Schriften und Bebauptungen) bedingt ift (fogenannte anliche Thatfachen); 2) in Beziehung auf Die mittelbaren 3wede ber Offenstung, bas Beil ber Geelen, Burbe und Bohl ber Rirche, Gitte und Gultus: a) einertie Burdigung nicht offenbarter, aber burch Bernunft und Erfahrung ale nothwendig er goodmaßig fich berausstellenber Mittel und Ginrichtungen ju einem biefer 3mede Enthenstaat, religiose Orben, Disciplinarvorschriften nach ihrer innern Erlaubtheit, Snehtigung und Rothwendigfeit), andererseits auch die Burbigung ber Dinge, namentlich er Meinungen und Meugerungen, welche bem Glauben, ben guten Gitten, bem Beile ber Bolen und bem Urtheile ber Rirche ichablich find; b) bie Erffarung bes mit bem offenunen Gejese parallel laufenden und von ihm vorausgesetten Raturgefetes auch ale solchen und in benjenigen Pautten, von benen die Offenbarung selbst nicht redet (3. B. Duell); c) die Fesistellung und Bürdigung von Thatsachen und Berhältnissen, welche die konk rete Unwendung des göttlichen Gejetes bedingen und modisigiren (3. B. der Berhältnisse, welche das Zinsnehmen durchweg erlauben, oder welche durchweg occasio proxima zur Sünde constituiren); d) endlich die Fesistellung und Bürdigung von Thatsachen, ohne deren richtige Kenntnis das religiöse Leben, besonders der Cultus, nicht in würdiger und entsprechender Weise geordnet werden könnte sie der Kultus, nicht in würdiger und entsprechender Weise geordnet werden könnte sie namentlich die Thatsachen, der Seitgsteit dersenigen Bersonen, die von der Kirche zur össentlichen Berehrung ausgestellt werden). Daß alle diese Dinge die beiden ersten obengenannten Bedingungen in sich tragen, liegt auf der Hand; es ist aber auch seicht einzusehen, wie von allen diesen Wahrbeiten, eines die volle, konkrete Geltendmachung, sei es die volle Entwicklung und Anwendung der einen oder andern Glaubenswahrheit abhängt, und solglich auch die britte Bedingung zutrisst.

- Die unter 2) ermahnten Gegenstände laffen fich gegenüber ben unter 1) ermabnten, Die bann wegen ihrer fpegielleren Begiebung gum objectum fidel mit biefem gufammen ala bie materia fidei bezeichnet werben , unter bie materia morum subsumiren , weil alle in ber einen ober andern Beife bie Regelung bes ben Zweden ber Offenbarung entsprechenben Sanbelne betreffen. Rur muß man babei festhalten, bag bier a) bie Sandlungen nicht blog in Betracht fommen, inwieweit fie ben Anforderungen ber natürlichen Gittlichfeit ent iprechen und burch bas reine Raturgefen bestimmt werben, fonbern auch b) imviefern fie ben positiven Anforderungen und Bedingungen ber positiven Religion und bes übernatürlichen Seelenheiles und ber für die Berwirflichung besfelben eingerichteten firchlichen Gemeinichaft entiprechen, und bag ferner o) unter ben ju wurdigenben Sandlungen nicht blog bie fills lichen Sandlungen im gewöhnlichen Ginne bes Bertes, fonbern auch bas Berbalten bes bentenben Beiftes in feinen Meinungen und Urtheilen hinfichtlich ber bie Gbre ber Religion und bas Beil ber Geelen betreffenben Dinge begriffen ift; mit Ginem Borte, unter ben mores ift die gange außere und innere, auf bas Biel des Glaubens etm-gerichtete Disciplin ju verfieben, natürlich inwiefern biefelbe nicht einsache Ebatfache ober blog Gegenftand gefengebenber Gewalt, fonbern Begenftand einer fittlichen Doftein und Lebre ift. Dabei bleibt jeboch befteben, bag ba, mo ber Wegenftanb ber firchlichen ober theologischen Lebre nicht in die materia fidei et morum eingetheilt, fondern fchlechtbin als materia fidei bezeichnet wird, bie mores in diefer mit einbegriffen werben muffen. Das ift gang besonders beutlich in ben Meußerungen Martins V. über Die Genfuren bes Gonftanger Concile gegen bie Gabe bee Bicleff und hus: mabrend er in ber Bulle Inter eunetas art. 6 bie Bermerfung alles beifen verlangt, quod condemnavit (Conc. Const.) esse fidei vel bonis moribus contrarium, batte er im Concil felbit etflatt, er bestätige nur omnia et singula determinata, conclusa et decreta in materia fidei. 3n bicient weitern Ginne wird die materia fidel auch genommen, wenn ber Wegenstand ber theologi. ichen Genfuren von ben Theologen gewöhnlich befinirt wird : opinio fidel allquo mode nociva.
- Benn die Bernunft und das Gewissen der einzelnen Gläubigen diese Wahrheiten im Interesse der Offenbarung und ihrer Zwecke mit in Erwägung zu ziehen hat, so fällt um so mehr die Beurtheilung derselben als ein judicium in favorem sidei et salutis animarum (Bulle Inter eunetas Rartins V.) der zum Schutze und zur Geltendmachung des Offenbarungsinhalted von Gott eingesetzten Auktorität anheim, besonders wo der Gegenstand von wesentlicher und allgemeiner Bedeutung sur die Integrität des Glaubens und seiner Zwecke ist und daher nicht bloß für Einzelne, sondern für alle Gläubigen obsektiv zur materia sidei gehört. Die Unsehlbarkeit derartiger Urtheile ist es auch hauptsächlich, was von densenigen, welche die enge Beziehung unserer Gegenstände zur Offenbarung angreisen, bekännst werden will, weshalb gewöhnlich die Besprechung derselben nur dei Gelegenheit der firchlichen Lehrgewalt und Unsehlbarkeit Play sinder (siehe unten § 9).

& G. Berichiebene Stabien und ftufenweifer Fortichritt ber Offenbarung.

Bgl. hierüber bie aussührliche Untersuchung von Kleutgen (Theol. ber Borg. Bb. III.

L Die übernatürliche Offenbarung ift nicht Ginmal, in Giner Beife 46 und fofort in ibrer gangen Gulle erfolgt. Gott hat vielmehr vom Inge ber Schopfung an vielfach und in vielerlei Weife gur Menfchheit geproden (Sebr. 1, 1) und wird auch voraussichtlich nicht aufhören zu reben bis ju bem Tage, mo fein Richterwort fur die Berbammten fein lettes Wort, für Die Geligen aber ber Ruf jum Genuffe feines ewigen Bortes fein wirb. Dit einzelnen Rundgebungen ber übernatürlichen Offenbarung bilben baber eine mit ber natürlichen parallel laufenbe Rette, fo jeboch, bag ihre Glieber nicht lo toutinuirlich fortlaufen, fo gleichformig gestaltet und namentlich nicht alle fo birett allgemeiner Ratur find, wie die ber letteren. Die natürliche Offenbarung ift namlich ihrem Befen nach unmittelbar, ftetig und gleich= formig an bie gange Menichheit, an alle Trager ber menichlichen Ratur als folde gerichtet und effectiv benfelben bargeboten. Die übernaturliche Dienbarung bingegen erfolgt unmittelbar ftets nur an einzelne Menichen ab ift auch nicht nothwendig immer für alle Menichen bestimmt, weghalb be in eine offentliche und private unterschieben werben muß. Die oftentliche ift jeboch im ftrengen Ginne bes Wortes nur bann vorhanben, wenn bie unmittelbaren Empfanger berjelben von Gott auch eine formliche Miffion gur amtlichen Berfunbigung berfelben erhalten. Sier haben wir maticlich junachft nur von ben öffentlichen Offenbarungen gu reben, weil nur bice als Brincip allgemeiner theologifder Ertenntnik in Betracht fommen.

II. Die öffentliche Offenbarung Gottes an die Menschen zerfällt vor 47 Allem in zwei Hauptstadien: A. Die Offenbarung an die Menschheit in brem ursprünglichen Zustande ober ber natura integra — paradiesische Offenbarung, B. an die Menschheit im Zustande der Sünde oder der natura corrupta als Evangelium oder frohe Botschaft der Erlösung — evange=

lifde ober Erlofungs Dffenbarung.

A. Die paradiesische Offenbarung war in bem Maße eine öf: 48 sentliche, daß sie von dem allgemeinen Stammvater der Menschheit an alle Descendenten zugleich mit der auf sie fortzupflanzenden übernatürlichen Smade als Erbgut hätte sortgeleitet und so als untrennbare Ergänzung der natürlichen Offenbarung hätte überliesert werden können und sollen. Ueber ihren Inhalt theilt die hl. Schrift ausdrücklich und direkt bloß das positive Prüsungsgeset mit, aber im Zusammenhang mit der überzualürlichen Ordnung, indem von der Beodachtung desselben der Besig der lauerblichkeit abhängig gemacht wird. Es versteht sich aber von selbst, daß und alle übrigen der Gnadenordnung an sich wesentlichen Momente — Trizmität Gottes, Adoption des Menschen und das dieser entsprechende religiöszustäte Gesetz — klar und beutlich offenbart waren, wenn schon in dem und verschen Berichte vom Standpunkte des A. T. zunächst bloß auf die Gaben der Integrität hingewiesen wird.

B. Die evangelifde ober Erlofung &- Offenbarung zerfällt wieber 49

Edieben, Dogmatif.

in zwei Sauptftabien, a) die vorbereitende ober altteftamentliche und b) die vollendete ober neutestamentliche Offenbarung, auch

evangelische per exe. genannt.

a) Die vorbereitende oder alttestamentliche Offenbarung zerfällt abermal a) in die patriarchalische als entserntere, und B) in die mosaische als nähere Borbereitung, mit ihren Unterabtheilungen, welche sämmtlich mehr oder minder nach der Art ihrer Bermittlung und Dessentlichkeit, ihrem näheren speziellen Zwecke und ihrem speziellen Inhalte sich unterscheiden.

- a) Die patriarchalische Offenbarung stimmt nach ber Urt ihrer Bermittlung und ihrer Deffentlichteit mit ber parabiefifchen, an bie fie fich in ihrem erften Afte (bem fogen. Protoepangelium) anichlog, überein, inbem fie an bie Stammvater, guerft bie allgemeinen (Abam und Roe), bann an die einer ausgeschiebenen Familie (Abraham, Jaaf und Jatob) erging, um burch fie auf ihre nachtommenichaft fortgepflangt zu werben. 3hr 3 med ging babin, in ber erften Epoche, wo bie Uroffenbarung noch nachwirtte und das Naturgesets theoretisch noch nicht verkannt wurde, nach der ersten Gunbe bie Erwartung ber Erlofung ju begrunden (Mbam) und nach einge tretener allgemeiner Gunbhaftigfeit biefelbe gu fraftigen (Roe); in ber gmeiten Epoche, nach bem allgemeinen Abfalle felbit vom Raturgefet burch bie Abgotterei, follte fie die Erhaltung bes Cultus bes mahren Gottes überhaupt und bie entfernte Borbereitung ber Erlojung burch Defignation ber Familie, aus welcher ber Erlofer hervorgehen follte, bewertstelligen. Ihr Inhalt mar febr beschränkt, indem nur gang allgemein auf ben Erlojer hingewiesen und nur einzelne positive Bebote, aber fein formliches Guftem von Bahrheiten und Befegen, woburch eine organische, positive, religioje Ordnung geschaffen worben mare, jum Raturgefet beigefügt murben, jo bag im Allgemeinen einfach bas Raturgefet maltete; baber wird biefes Stabium auch ichlechtbin bas ber lex naturae genannt. Die Unvolltommenbeit in Betreff ber Enthallung ber übernatürlichen Orbnung theilt biefes Stadium mit bem folgenben, mo fie naber erflart mirb.
- B) Die mojaifche Offenbarung ift als nabere Borbereitung auf Die driftliche biefer auch icon abnlicher in ber Art ber Bermittlung und ber Deffentlichteit, indem fie burch eigens bestellte gottliche Gefandte, wenn auch junachft nur fur ein Bolt, verfündigt und als Grundlage eines forms lich organifirten Reiches Gottes geltend gemacht murbe. 3hr 3med ging babin, ben Gult bes mabren Gottes aufrecht zu erhalten und bas Bedurfnig ber Erlofung, wie bie Erwartung berfelben, gu weden und gu unterhalten; bemgemäß behandelte fie ben Menichen noch nicht birett als Rind Gottes, um ibn in bie Geheimniffe und bas Leben ber übernatürlichen Orbnung eine zuweihen, vielmehr gunadit als Rnecht Gottes, und gwar als iculb belabenen Knecht, ber erft jum Rinde Gottes herangebilbet werben follte (quanto tempore haeres parvulus est, nihil differt a servo. Gal. 4, 1). Daber fallt auch ihr birefter Inhalt im Großen und Gangen mit bem ber naturlichen Offenbarung, die fie befraftigen und unterftugen foll, gufammen und geht über biefelbe nur hinaus burch positive Ginrichtungen fur bie Bahrung bes Raturgefetes, bie Berftellung eines öffentlichen und geregelten,

eber seiner Substanz und seinem innern Werthe nach rein natürlichen Gultus und eines bestimmten Bersahrens für die Sühnung der Sünde. Die spezissich übernatürliche Ordnung der Dinge wird nur im Anschlusse an die Urspienbarung angedeutet und durch Anticipation der hristlichen Offenbarung vordedeutet und angekündigt, die Bedeutung derselben mehr negativ als positiv (nämlich im Gegensahe zur Sünde, durch welche sie zerstört worden, und welche durch ihre Ernenerung hinwiederum zerstört werden soll), ihre übernatürliche geistliche Herrlichteit mehr durch sinnliche Pfandgüter, als durch birelle Enthüllung ihrer selbst zum Bewußtsein gebracht. Uedrigens lassen im in der mosaischen Dsienbarung, wie in der patriarchalischen, zwei Epochen welcheichen, die mosaischen dem A. T. und dem R. T. geltend macht, und die prophetische, in welcher schon die Morgenröthe der neuen Zeit ausgeht, und welche daher, besonders in den Weisheitsbüchern, das Göttliche und llebergatürliche viel reiner, klarer und zarter durchscheinen läßt.

Bregl. hieruber bef. Dieringer, Laientalechismus Art. 14 ff., wo ausführlich bie Bemille bes theoretifchen Lehrgehaltes bes A. T. mit ber natürlichen Offenbarung nachgeuchn wirb. Colche Babrbeiten find; ber eine, allmachtige, bochfte Gott ale Schopfer und ber ber Menfchen, Gottebenbitolichfeit und bamit Geiftigfeit, Freiheit und Unfterblichfeit Emle und bas Raturgejet bis in's Gingelnfte, Bergeltung in ber andern Belt. Ru Idea fommen viele veritates praeternaturales, die theile hiftorifch erfennbar find, theile He Woll, aber auch nur burch einfache Angabe ber Thatfachlichfeit, mitgetheilt werben, wie Enfein ber Engel, guter und bofer, ihr hiftorifches Berbaltniß gu bem Menfchen; fo and beinglich bes Urftanbes ausbrudlich blog über die dona praeterpaturalia ber anegritat (Die Freiheit von ber Concupisceng, Gen. 2, 25, und von ber Rothwendigfeit in Indes, Daf. 2, 17) berichtet. Gelbst ber Erlofer wird mehr als Gefandter Gottes gur betang ber natürlich mabrnehmbaren Uebel bargefiellt, benn ale mahrhaft gottlicher Berimer einer mottifden Gemeinicaft mit Gott. Gleichwohl leuchtet besondere bei ben fpawer Brepbeien und inspirirten Mannern oft genug bie übernatürliche Ordnung beller bad, und ben geinlich Gefinnten war eine binreichend flare Erfenntnig berfelben möglich. confalle aber mangelte fein mefentliches Glement ber natürlichen Orbnung, und noch viel ber wird ein Berfloß gegen bie rein naturliche Moral vorgetragen ober bestätigt. Bergl. Meutgen, Theol. b. Borg. Bb. III. G. 917 ff.

b) Die vollendete Difenbarung burch Chriftus und feinen 52 IL Geift zeichnet fich vor ber vorhergegangenen vor Allem baburch aus, his fie permittelt mar nicht burch bienende Boten Gottes, fonbern burch biem eingeborenen Gohn (Bebr. 1, 1), ber nicht erft felbft bas Wort Gottes eren mußte, fonbern ergablte, mas er felbft geschen (3oh. 1, 18), ber fogar ni emige Bort Gottes felbft ift, in bem folglich Gott felbft unmittelbar buttent auftrat (Ego Principium, qui et loquor vobis. Jo. 8, 25), und in feinem Leben und Birten ben glangenoften Bieberfchein bes Ueberutirliden barftellte (et vidimus gloriam ejus . . . plenum gratiae et peritatis. Jo. 1, 14). Und biefe außere Bermittlung wurde ergangt und willenbet burch die innere Ausgiegung bes hl. Geiftes über die Apoftel. Ihre Deffentlichteit ift eine universale, weil fie burch bie Boten Chrifti, Die tpoffel, ber gangen Belt verfundet werben follte, um alle Menfchen gu unem Reiche Gottes ju vereinigen. Ihr 3weck ift die volle Geltendwhung und Durchführung ber Erlofung von ber Gunde und ber burch bie mearnation begrundeten übernaturlichen Gottesgemeinschaft. 3hr Inhalt

umfaßt bemgemäß die höchsten und verborgensten Wahrheiten über Gott, und seine übernatürliche Mittheilung an die Creatur wird nicht mehr in ahnungsvoller Form angedeutet, sondern in voller Bestimmtheit und in lebendiger Gegenwart vorgestellt. So ist sie nicht nur irgendwie höher und voller, als die vorhergehende vorbereitende, sondern auch in mehrsacher Beziehung höher und vollkommener, als die paradiesische Offenbarung, und darum auch die Lette öffentliche und konstitutive Offenbarung durch das Wort Gottes.

in. Obgleich nämlich auch nach Christus noch sortwährend neue Ansprachen Gottes an die Wenschen ersolgen können und in der That ersolgen, so sordert doch die Würde und Bollkommenheit der durch Christus gegebenen Offenbarung unbedingt, daß nach ihr keine neue, höhere, konstitutive Offenbarung ersolge, d. h. keine solche, durch welche die Wenschen auf eine wesentlich höhere Stufe der Erkenntniß erhoben und eine höhere, vollkommenere Ordnung der Dinge eingeführt werden sollte. Ueberdieß entspricht es durchaus der Würde und Bollkommenheit der christlichen Offenbarung und ist auch durch das Bewußtsein der Kirche von Ansang an bestätigt, daß fortan überhaupt keine öffentliche, d. h. durch eine öffentliche Auktorität im Namen Gottes als solche zu promulgirende Offenbarung, welche auch nur in untergeordneten, disher nicht offenbarten Dingen die christliche zu ergänzen hätte, ersolgen soll.

Dag wenigftens feine neue tonftitutive Offenbarung erfolgen tonne und folle, ift tatholifche Glaubenelehre. Ge ergibt fich bas 1) icon baraus, bag bie driftliche Offen: barung nicht , wie bie altteftamentliche , auf eine folche hinweiset ; vielmehr erflart fie fich felbft gegenüber letterer, ale bem verganglichen, ale bas unvergangliche Teftament (2 Cor. 3, 11; vergl. Rom. 10, 3. Gal. 3, 23 ff.) und ale unbewegliches Reich (Bebr. 12, 28), jener, ale ber unvollfommenen, ungenugenben Ginrichtung gegenuber fich felbft ale bie volltommene, abfolut genugenbe (Gebr. 7, 11 ff.), jener, ale bem Schatten ber funftigen Buter gegenüber fich felbft ale bas lebenbige Bilb berfelben (Bebr. 10, 1), wegbalb von ihr nur jum unmittelbaren Befige Gottes und ber Anichanung fortgeichritten werben fann und foll; 2) bat Chriftus ausbrudlich verbeißen, bag feine Lehre bis jum Enbe ber Welt verfündigt werben foll (Matth. 28, 20) und erflart, bag er ben Aposteln Alles gesagt habe, was er vom Bater gebort (30h. 15, 15), und ber bi. Geift überdieß fie alle Bahrheit lehren solle (30h. 16, 13); 3) ermahnen bie Apostel mit Chriftus, unbebingt bei ber von ihnen überlieferten Babrheit ju beharren und Riemanb außer ber Rirche ju boren (2 Eim. 2, 1. 3. 14). Daber icon ber Barnabasbrief fagt (n. 19): "Regula lucis est: custodi, quod accepisti, neque addens aliquid, neque detrabens." Deghalb hat 4) bie Rirche fiets jebe Bratenfion einer folden neuen, boberen Dffenbarung burch ben bl. Beift unbebenflich ale Thorheit gurudgewiesen (fo guerft gegen bie Montaniften und Manichaer, fpater gegen bie Fraticellen und bie Leute bes ewigen Evangeliums, in neuerer Beit gegen bie Anabaptiften und Irwingianer). Dag aber überhaupt an feine weitere öffentliche Offenbarung ju benten ift, ergibt

Daß aber überhaupt an keine weitere öffentliche Offenbarung zu benken ift, ergibt sich ebenfalls aus ben unter 2—4 angesührten Gründen, aus welchen nothwendig folgt, daß keine spätere Offenbarung als direkter und einziger Grund des öffentlichen, allgemeinen Glaubens stattsinden soll. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß spätere Offenbarungen substibiarisch zur Ermittlung oder besteren Klarstellung und Einführung gewisser vereits in der früheren Offenbarung enthaltenen Bahrheiten behufs Regulirung des allgemeinen Glandens oder einer ihr entsprechenden kirchlichen Disciplin beitragen können und sollen (so 3. B. die Ofsenbarungen bezüglich des Frohnleichnamssestes oder der Andacht zum hb. Her zum Jesu). Wo dagegen spätere Offenbarungen irgendwie Keues enthalten, können dieselben nur mit moralischer und bistorischer Gewisheit zu einer mehr oder minder allgemeinen Anerkennung gelangen, und nur indirekt durch negative Approbation des Indaltes und positive Approbation des persönlichen Charakters oder der Heiligkeit der

betreffenben Organe tann bie Rirche als Auftorität gur berechtigten Allgemeinheit jener Unertennung beitragen.

IV. Dem Befagten gufolge ift ein ftufenweiser Fortidritt berbs Offenbarung gu beobachten, und gwar 1) in Begug auf die birefte Tenben nach allgemeiner Erleuchtung ber Menfchen. Diefer ertenline Fortidritt bebt aber nicht von Abam ober Roe, ben allgemeinen Stammsitern, sondern von Abraham, bem aus ber bereits verkommenen Menschheit cusgemablten Stammvater, an. Die patriarchalische Offenbarung erging an eine Familie, Die mojaifche an ein Bolt (gur Zeit ber Propheten ichon an mehrere Boller), bie driftliche birett an die gange Belt, und foll auch por ber Offenbarung best jungften Tages bie gange Welt erreichen. Es finbet 2) in fortidritt ber Difenbarung ftatt in Begug auf bie Erhabenheit ihres unmittelbaren Zwedes und ihres Inhaltes und folglich auch in beng auf ben Grab ber Beleuchtung und ben Umfang ber beleuchteten Bahrheit. Diefer intenfive Fortidritt bebt ebenfalls von Abroham an (wenn wir jedoch von ben aus ber Uroffenbarung verbliebenen Grinnerungen ab= und befonders auf die Erlofungslehre binfeben, auch ichon son Abam) und fteigt burch Mofes und bie Propheten hinauf bis ju Chriftus, mit welchen nur ber belle Tag ber Ewigfeit folgt.

Gregor der Große (in Ezech. l. 2. hom. 4) bemerkt hierüber: Hoc quoque nolis seiendum est, quia per incrementa temporum, crevit scientia spiritualium patrum. Plus namque Moyses, quam Abraham, plus prophetae quam Moyses, plus Apostoli quam prophetae in omnipotentis Dei scientia eruditi sunt... quia quanto modus ad extremitatem ducitur, tanto nobis aeternae scientiae aditus largius aperitur. Man hat treffend, die Andentung des Apostoli (Gal. 4, 1 ff.) vervollständigend, die brei Stufen der patriarchalischen, der mosaischen und hristlichen Offensetung mit dem Kindess, Knabens und Mannesalter verglichen. Auch lassen sie fündamentalen Offenbarungsformen, indem die erste Etufe norwiegend die revelatio per naturam darstellt, die zweite als Abdagogie zu Christus tir revelatio per sidem, die dritte als "voll der Gnade und Bahrheit" die revelatio gloriae repräsentit. Im Berdältniß zur revelatio gloriae als der vollen Enthüllung der Ermicheit Gotles, auf welche alle übrigen Offenbarungen vordereiten, ist die Offenbarung der A. E. nach dem Apostel (Hebr. 10, 1) nur ein Schattenbild (umbra), die des R. E. in volles, sebendiges Bild (ipsa imago rerum).

V. Obgleich bei dem stusenweisen Fortschritt der Offenbarung auch die 56 Summe der offenbarten Wahrheiten stets gewachsen ist: so kann man doch mit dem hl. Thomas (2. 2. q. 1. a. 7) sagen, daß die Substanz der Offenbarung (ober das objectum sidei) nicht objektiv gewachsen, indern bloß vollständiger und deutlicher vorgelegt worden sei. In diesem Falle versteht man unter substantia sidei entweder a) bloß einzielne Hauptwahrheiten, deren Offenbarung Gott besonders intendirte (wie Trinität, Incarnation, Gnade) und die im Wesentlichen wenigstens den unpientiores zu allen Zeiten kund werden konnten; und dann erscheinen alle übrigen Bahrheiten als neben und außer der Substanz der Offenbarung sehend, gleichsam als Accidenzien berselben. Oder aber man versteht b) unter Substanz den Gesammtinhalt der Offenbarungen, der auf jeder einzelnen Stufe in seinem ganzen Umfange, aber nur verhüllt, theils virzuell und implicite (wie der Baum in der Samenzelle verborgen ist), theils unden tild, in confuso (wie ein von serne gesehener Baum zwar ganz, aber

nicht in feinen einzelnen Theilen und mit allen feinen Eigenschaften ericheint), porgelegt worben fei. In erfterer Beise (virtuell und implicite) ift namlich ber gange Offenbarungsinhalt einbegriffen und beichloffen in ber Borlage bes Dafeins Bottes als bes Geienben ichlechthin und feiner Borfebung fur bie Menichen; benn in biefen Bahrheiten, infoweit fie von Gottes Ertenntnig und Wort beleuchtet und bem Glauben vorgelegt i merben, find objettiv bie Trinitat und alle übernaturlichen Birfungen ber gottlichen Provideng, alfo auch Gnabe und Incarnation, virtuell enthalten und beschloffen; aber biefer Inhalt tritt barin burchaus nicht in fester Gestalt, nicht einmal in ben allgemeinsten Umriffen hervor. In letterer Beife (in confuso) ift ber Gefammtinhalt ber Offenbarung in ben naber formulirten Grundwahrheiten enthalten, inwiefern alles Uebrige nur Wirfung ober Eigenschaft ober nabere Bestimmung berfelben ift, wie 3. B. fur bie Erlofung bie Incarnation, fur biefe wieber bie Geburt aus ber Jungfrau, Tob, Kreuz, Auferstehung u. f. w. nabere Beftimmungen find. In beiben Fallen ift bie fpatere, vollere Offenbarung nur eine "explicatio", Entwidlung ober Entfaltung bes in ber fruheren mehr ober minber implicirten Inhaltes. Richt aber war ber Inhalt ber fpateren Offenbarungen in ben fruberen fo implicirt, wie bie Goluffolge in ben Bramiffen ober ber bestimmte Ginn in einem nicht fo gang bestimmten Musbrude, jo bag ber Empfanger ber Offenbarungen biefe Erplikation felbft batte por= nehmen tonnen. Gine folche Erplitation findet nur fur bie bereits objettip fertige Offenbarung in ber Rirche ftatt; fie bilbet auch feinen eigentlichen Fortidritt ber Offenbarung felbit, meber einen jubftangiellen noch einen accibentellen, fonbern nur einen Fortidritt in ber Lehrverfundigung von Seiten ber firchlichen Auftoritat und bes Lehrverftandniffes von Geiten ber Glaubigen.

## Zweites Sauptftud.

Die objektive Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung im Allgemeinen, oder Wesen und Organismus der apostolischen Lehrverkündigung.

§ 7. Die proteftantifche und die fatholifde Auffaffung von ber mefentlichen Sauptform ber Uebermittlung und Geltendmachung ber Offenbarung.

Literatur für biefen und die solgenden SS sehr reichhaltig seit dem 16. Jahrhundert, Borzüglich sind zu nennen: Stapleton, de princ. fidei doctrin. (bes. lib. VIII.); Gregor de Valentia, Analysis fidei; Fratres de Walendurg, de probatione fidei per testes; Bossuet, sur les promesses faites à l'église. Bon neueren TE. bes. Möhler, Symbolit § 36 ff.; Perrone, der Brotestantismus und die Glaubensregel; Franzelin, troct. de divina traditione cap. I.; Schweh und Reinerding in ihrer theologia sundamentalis.

Die gottliche Offenbarung ift, obgleich fur alle Menichen aller Orte und Zeiten bestimmt, fo boch nicht allen unmittelbar ju Theil geworben; in Christus reip. ben Aposteln ift fie abgeschloffen. Da-

<sup>\*</sup> Denn insoweit biese beiden Babrheiten in ber naturlichen Difenbarung liegen, tann man nur sagen, bag fie bie übernatürlichen Bahrheiten potengiell, nicht aber vir tuell, enthalten.

betreffenden Organe fann bie Rirche als Auftorität jur berechtigten Allgemeinheit jener Anerfennung beitragen.

IV. Dem Gefagten gufolge ift ein ftufenmeifer Fortichritt ber54 Difenbarung zu beobachten, und gmar 1) in Bezug auf bie birette Tenbem nach allgemeiner Erleuchtung ber Menfchen. Diefer erten= live Fortidritt hebt aber nicht von Abam ober Roe, ben allgemeinen Stammpatern, fonbern von Abraham, bem aus ber bereits verfommenen Menichheit ausgemablten Stammvater, an. Die patriarcalifche Offenbarung erging an eine Familie, die mojaifche an ein Bolt (gur Beit ber Bropheten ichon an merere Bolter), Die driftliche birett an die gange Belt, und foll auch por ber Dijenbarung bes jungften Tages bie gange Belt erreichen. Es findet 2) in fortidritt ber Offenbarung ftatt in Begug auf bie Erhabenheit ihres unnittelbaren 3medes und ihres Inhaltes und folglich auch in Begug auf ben Grad ber Beleuchtung und ben Umfang ber beleuchteten Babrheit. Diefer intenfive Fortidritt bebt ebenfalls von Abraham an (wenn wir jeboch von ben aus ber Uroffenbarung verbliebenen Fringerungen ab= und besonbers auf bie Erlofungslehre binfeben, auch ichon son Abam) und fteigt burch Mojes und bie Propheten hinauf bis zu Chriftus, auf welchen nur ber helle Tag ber Ewigteit folgt.

Greger bet Große (in Ezech. 1. 2. hom. 4) bemerkt hierüber: Hoc quoque nobis sciendum est, quia per incrementa temporum, crevit scientia spiritualium patrum. Plus namque Moyses, quam Abraham, plus prophetae quam Moyses, plus Apostoli quam prophetae in omnipotentis Dei scientia eruditi sunt... quia quanto mundus ad extremitatem ducitur, tanto nobis aeternae scientiae aditus largius aperium. Man bat tressend, die Andenting des Apostoli (Gal. 4, 1 st.) vervollständigend, die trei Etusen der patriarchalischen, der mosaischen und dristlichen Offensarung mit dem Kindede, Knabens und Mannesalter verglichen. Auch lassen sie parallelisten mit den der sunden Dfsendarungsformen, indem die erste Einst vorwiegend die revelatio per naturam darstellt, die zweite als Pädagogie zu Christus sie revelatio per fidem, die dritte als "voll der Enade und Wahrheit" die revelatio glomae repräsentire. Im Berhälmiß zur revelatio gloriae als der vollen Enthülung der beruichkeit Gotles, auf welche alle übrigen Dssarungen vorbereiten, ist die Ossendarung aus A. E. nach dem Apostel (Hebr. 10, 1) nut ein Schattenbild (umbra), die des R. E. in volles, lebendiges Bild (span imago rerum).

V. Obgleich bei bem ftufenweisen Fortidritt ber Offenbarung auch bie 55 Summe ber offenbarten Bahrheiten ftets gewachsen ift: fo fann man boch nt bem bl. Thomas (2. 2. q. 1. a. 7) fagen, bag bie Gubftang ber Dijenbarung (ober bas objectum fidei) nicht objettiv gemachfen, londern blog vollstandiger und bentlicher vorgelegt worben fei. In Deiem Ralle versteht man unter substantia fidei entweber a) blog ein= wine Sauptwahrheiten, beren Offenbarung Gott besonders intendirte imte Trinitat, Incarnation, Gnabe) und die im Befentlichen wenigstens ben apientiores ju allen Zeiten fund werben fonnten; und bann ericheinen alle Abelgen Wahrheiten als neben und außer ber Gubftang ber Offenbarung loenb, gleichfam als Accidengien berfelben. Ober aber man verfteht b) oller Cabitang ben Gejammtinhalt ber Offenbarungen, ber auf ber aligeinen Stufe in feinem gangen Umfange, aber nur verhullt, theils virvill und impliter (wie ber Baum Samengelle verborgen ift), theils o I wie ein efebener Baum zwar gang, aber

nicht in seinen einzelnen Theilen und mit allen seinen Gigenschaften erscheint), porgelegt worden fei. In erfterer Beife (virtuell und implicite) ift namlich ber gange Offenbarungsinhalt einbegriffen und beichloffen in ber Borlage bes Dafeins Gottes als bes Geienben ichlechthin und feiner Borfebung fur bie Menichen; benn in biefen Bahrheiten, insoweit fie von Gottes Ertenntnif und Wort beleuchtet und bem Glauben vorgelegt i merben, find objettiv bie Trinitat und alle übernaturlichen Birfungen ber gottlichen Provibeng, alfo auch Gnabe und Incarnation, virtuell enthalten und beschloffen; aber biefer Inhalt tritt barin burchaus nicht in fester Gestalt, nicht einmal in ben allgemeinsten Umriffen hervor. In letterer Beife (in confuso) ift ber Gefammt= inhalt ber Offenbarung in ben naber formulirten Grundwahrheiten enthalten, inwiefern alles Uebrige nur Birtung ober Gigenichaft ober nabere Bestimmung berfelben ift, wie g. B. fur bie Erlofung bie Incarnation, fur biefe wieber bie Geburt aus ber Jungfrau, Tob, Rreug, Auferftehung u. f. m. nabere Beftimmungen find. In beiben Fallen ift bie fpatere, vollere Offenbarung nur eine "explicatio", Entwidlung ober Entfaltung bes in ber früheren mehr ober minber implicirten Inhaltes. Richt aber war ber Inhalt ber fpateren Offenbarungen in ben fruberen fo implicirt, wie bie Schluffolge in ben Bramiffen ober ber bestimmte Sinn in einem nicht jo gang bestimmten Musbrude, jo bag ber Empfanger ber Offenbarungen biefe Explitation felbft batte pornehmen tonnen. Gine folche Explitation findet nur fur die bereits objettiv fertige Offenbarung in ber Rirche ftatt; fie bilbet auch feinen eigentlichen Fortidritt ber Offenbarung felbit, weber einen fubstangiellen noch einen accibentellen, fonbern nur einen Fortidritt in ber Lehrverfundigung von Geiten ber firchlichen Auftoritat und bes Lehrverstandniffes von Seiten ber Glanbigen.

## 3weites Sauptftud.

Die objektive Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung im Allgemeinen, oder Wesen und Organismus der apostolischen Lehrverkündigung.

§ 7. Die protestantifde und die fatholifde Auffaffung von ber wefentlichen Sauptform ber Hebermittlung und Weltenbmadung ber Offenbarung.

Literatur für biefen und die folgenden SS fehr reichhaltig seit dem 16. Jahrhundert. Borgüglich find zu nennen: Stapleton., de prine. fidei doctrin. (bes. lib. VIII.); Gregor de Valentia, Analysis fidei; Fratres de Walenburg, de probatione fidei per testes: Bossuet, sur les promesses faltes à l'église. Bon neueren EL bes. Möhler, Symbolif § 36 ff.; Perrone, der Protestantismus und die Glaubensregel; Franzelin, tract. de divina traditione cap. I.; Schweh und Reinerbing in ihret theologia fundamentalis.

Die gottliche Offenbarung ift, obgleich fur alle Menichen aller Orte und Zeiten bestimmt, fo boch nicht allen unmittelbar gu Theil geworben; in Chriftus refp. ben Aposteln ift fie abgeschloffen. Da-

Denn insoweit diese beiden Babrheiten in ber naturlichen Dffenbarung liegen, tann man nur fagen, bag fie bie übernaturlichen Bahrheiten potengiell, nicht aber vir tuell, enthalten.

mit fie effettiv allen Menichen befannt gegeben werbe, find anderweitige, von ihr felbit verichiebene, aber gleichwohl von Gott

ausgebenbe Unftalten nothwenbig.

In dieser Beziehung stehen bekanntlich die katholische und die prozestantische Ausstaliung sich diametral gegenüber, und zwar nicht bloß in Rebenfragen, sondern bezüglich des ganzen Organismus der Bermittlung der Disenbarung und der demselben zu Grunde liegenden Idee der letteren icht. Dieser Gegensat bildet zugleich den sundamentalen und formelzten Unterschied zwischen Katholicismus und Protestantismus iberbaupt, wie er auch in den beiden Namen prägnant ausgedrückt ift.

Bir stellen zunächst die beiden Auffassungen nach ihrem begrifflichen Beien und ihrer ideellen Bedeutung in möglichst scharfer Formulirung gegensäber, wodurch allein schon über ben beiderseitigen Werth entschieden ist, um sobann die tatholische positiv zu begründen und weiter zu entwickeln.

- L. Die protestantische Auffassung selbst tritt in zwei verschiebenen formen auf, die zwar beibe gleichmäßig, aber nach ertrem entgegengeseten Richtungen bin, ber fatholischen widerstreben.
- 1. Der alte Protestantismus behauptete, es gebe überhaupt fein objektives, 57
  sen ber Offenbarung selbst verschiedenes Medium filt die Kundgebung und
  örkenntnis betselben, sei es ein rein menschliches, oder ein von Gott angeordnetes. Bielmehr
  alt ibm die in der hl. Schrift von Gott unmittelbar ausgestellte Urfunde der Offenbarung, welche selbst geschriebene Offenbarung ist, ohne anderes Hilfsmittel, außer der
  unten, tedem einzelnen Menschen zu Theil werdenden Erleuchtung des hl. Geistes, als
  anmittelbar durch sich selbst gewisses, allgemeines und stetiges, materiell
  and sormell absolut vollkommenes und ausreichendes Erkenntnismittel
  bir Offenbarung, mithin zugleich als einzige Quelle, Kanal und Regel des Offenbarungstlaubend; dagegen galt sedes andere äußere als nothwendig und entscheidend sich geltend
  mechende Mittel als Menschemwert oder Menschenfahung, welche sich zwischen die Offenturung und den Glauben in störender und gewaltthätiger Beise hineinschiede und den
  bernatürlichen Charafter des letzeren beeinträchtige. Berwandt hiermit war der Jansenismuse, welcher die Urfunden der sirchlichen Tradition ebenso behandelte, wie die Protestante die bl. Schrift.
- 2. 3m ertremen Gegensate zu dieser eingebildeten Unmittelbarkeit der 58 Ormbarung, welche, als willfürliches phantastisches Postulat, nur bei absoluter Unterzähung des vernünftigen Denkens bestehen konnte, und gerade in Folge des naturgemäßen Umichlages eines Ertrems in das andere, gibt der moderne Protestantismus zu, wie es allerdings gewisse, von der Offenbarung selbst verschiedene Mittel zur Erkenntnis err selbst und ibred Inhaltes geben musse, durch welche sie den einzelnen Menschen zustänzlich gemacht werde. Er läugnet aber um so entschiedener, daß solche von Gott telbst angeordnet sein und an dem übernatürlichen Charafter der Offensetung theilnehmen müßten, wobei zum Theil sogar der übernatürliche Charaster der hl. Schrift selbst als einer von Gott selbst aufgestellten Offenbarungsurfunde bestritten wird. So bleiben bei ihm zur Bermittlung der Offenbarung odzektiv nur rein menschliche Enznisse überig, deren subseltive Eeltendmachung auch nicht mehr durch das innere Zeugniß bei bl. Geiste, sondern durch die historische Kritit und die vernünstige Einsicht des natürzien Denkens vermittelt wird. Mit ihm verwandt ist der moderne Jansenismus der Jasien neber Protesistatholisen.

3. Bergleichen wir die beiben Formen bes Protestantismus miteinander: fo 59 amerideiben fie fich gwar wesentlich in ihrem positiven Ausgangs: und Zielpunfte, temmen aber überein in ihrem negativen, protestirenden Berhalten gegenüber im stieltiven lebendigen Birffamteit des Bortes Gottes. Der alte Protestantismus ging ten fallden supernaturalistischen Standpunft aus, und wollte auch in einer

aftermuftifden Beife ber Offenbarung ibre volle gottliche Burbe, Rraft und Birf. famfeit fichern und fo ben festeften und vollften übernatürlichen Glauben an Diefelbe begrunden; in ber Birflichfeit aber fonnte er, weil eben feine Theorie feinen realen Brund hatte, feine Abficht nicht erreichen, bewirfte vielmehr thatfachlich bas Wegentheil von feiner Abficht, indem er ben Glauben jum Spielball ber Launen und Ginbilbungen jebes Gingelnen machte. Der moberne Protesiantismus bingegen, von naturaliftifdem Ctanbpuntte ausgebend, will in rationaliftifder Beife junachft bie natürliche Bernunft jur Geltung bringen, und baber bie Offenbarung und ben Glauben an biefelbe nur insoweit mitgelten laffen, als fich gufallig durch betnunftige Forichung Dafein und Inhalt ber Diffenbarung ermitteln lagt, obne fich irgendwie durch ein objeftives Medium binden ju laffen; er macht folglich icon von vornberein bie Offenbarung aus einem Wegenstande festen und unwandelbaren Glaubens gum Wegenfanbe jubjeftiver, willfurlicher und manbelbarer religiofer Meinung. Beibe Formen aber nehmen gegenüber ber objeftiven Uebermittlung ber Offenbarung eine indifferentiftifde Saltung an, indem fie fich im Grunde gar nicht ernftlich barum befümmern, ob die Offenbarung irgendwie in wirffamer Beife gur allgemeinen und fteten Erfenntniß gebracht werbe; und indem fich mit biefer indifferentiftifden Saltung eine liberaliftifche Tenbeng vereinigt, proteftiren beibe Formen - und bavon baben fie ihren gemeinschaftlichen Ramen - bie eine im Ramen ber driftlichen, Die andere im Ramen ber rein menfchlichen Beiftesfreiheit gegen eine an Alle und jeben Gingelnen gebieterifc berantretenbe Offenbarung, ober gegen eine lebenbige, außere, von Gott bestellte Auftorität, welche ben Anjpruch macht, im Ramen Gottes Die Offenbarung authentisch vorzulegen und jum geborfamen, allgemeinen und einheitlichen Glauben an biefelbe auftoritatio gu

4. In biefem indifferentiftischen und protestirenden Berhalten gegen das wirtsame Debium ber Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung liegt aber zugleich — als Princip ober Confequenz besselben — ein Protest gegen die dieses Medium bestimmende Idee ber Berbreitung und Geltendmachung ber Offenbarung

und die diefer 3bee entfprechende 3dee der Offenbarung felbit.

Der Protestantismus laugnet namlich ober muß laugnen, bag bie Offenbarung eine anbere Bebeutung und Bestimmung babe, ale bie, ben einzelnen Menichen Gelegenbeit gu bieten, nach ihrem fubjettiven Bedurfnig in berfelben Eroft und Erbauung ju fuchen; benn nur in diefer Boransfegung lagt es fich einigermaßen rechtfertigen, bag bie Uneignung ber Offenbarung gang bem Billen und ber Thatigfeit jebes Ginzelnen überlaffen, und fo bie Offenbarung felbft ber Befahr ausgesett werbe , nicht blok theilweise unbenütt zu bleiben, sondern auch mehr oder weniger migbraucht zu werben. In ber That fab baber ber alte Protestantismus bie wesentliche Bebeutung ber Offens barung nur in ber Bemabrung ber troftlichen Gewifteit von ber Bergebung ber Gunben nebft obligater Erbanung; ber neue bingegen, bem bie Gunbenvergebung fich von felbit versteht, fab fie ausschließlich in ber religios-fittlichen Erbauung. Beibe erblidten mithin in ber Offenbarung nur ein von Gott ben eingelnen Menichen bargebotenes Gulfemittel fur bie Befriedigung ibrer fubjeftiven, ober wie man beute euphemiftifc fagt, gemuthlichen Beburfniffe. Gie laugnen folglich, bag bie Offenbarung von Gott ale bem Cobopier und herrn bee Denichen gegeben fei ale ein ichopferifdes, b. b. felbitftanbig erzeugendes Brincip ber Grienntnig und bes Lebens, fowie ale ein oben herrliches Befen bes Glaubens, Dentens und Sanbelns, welches Gott allgemein und ftetig in feiner vollen Rraft und Dajeftat geltent gemacht und durchgeführt wiffen will, um bie Menfchheit im Gangen wie im Gingelnen gu befruchten und gu beberrichen, fie fo ju einem großen Reiche ber Babrbeit und Beiligfeit ju vereinigen und gu bem pon ibm felbit ibm vorgestedten übernatürlichen Biele gu fubren. Damit aber vergreift fich ber Proteftantiomus an bem Brede, ber Burbe und bem Befen, furg an ber 3bee ber Offenbarung felbft; er proteftirt in letter Inftang nicht gegen "Menfchenfapung", "Menfchenberrichaft" und "menschlichen Glaubenszwang", sondern gegen die bem Borte Gottes als foldem gebubrenbe Dacht und herricaft. Er mußte baber gulest babin tommen , auch ben Begriff und bas Dafein ber Offenbarung ober gar ben Begriff und bas Dafein eines perfonlichen icopferifchen Gottes, worauf Begriff und 3bee ber Offenbarung beruben, ju laugnen ober ju vertufchen.

II. Umgekehrt ift die katholische Auffassung ber Uebermittlung und 61 Gellendmachung ber Offenbarung nur die einfache, konsequente Entmidlung ber 3bee ber Offenbarung selbst, wie sie durch die Berde und die Zwecke Gottes, von welchem sie ausgeht, bedingt und besimmt wird.

Sie erkennt also 1. vor Allem an und betont es geradezu, baß die 62 Dfienbarung nicht ausschließlich, oder auch nur an erster Stelle, ein dem einzelnen Menschen zur Tröstung oder Erbauung dargeliehenes Hülfsmittel im soll, sondern ein fruchtbares Princip übernatürlichen Erkenziens und Lebens und ein souveränes Geset des Glaubens, Denkens und Handelns sur alle Menschen im Ganzen, wie im Einzelnen, durch welches diese in Einem Reiche der Wahrheit und Heiligkeit, dessen König Gott selbst ist, vereinigt werden sollen, um in der Gleichsörmigkeit mit Gott und der Unterwersung unter im die für sie von Gott intendirte Seligkeit zu erlangen, aber auch Gott bie ihm gedührende und von ihm intendirte Verherrlichung zu leisten. Inschwedere soll die Offenbarung für alle Menschen das Princip eines Glaubens sein, der ihnen eine unsehlbare Erkenntniß der offenbarten Wahrheit gewährt, und das Gesetz eines Glaubens, in welchem alle Renschen Gott die vollkommenste Huldigung ihres Geistes dars bringen.

2. Diefer 3bee ber Offenbarung gemäß ift ber Urheber berfelben es 63 ich idulbig, für ihre allgemeine und ftete Berbreitung wirffame Unftallen gu treffen, und gwar in ber Beife, bag bie Offenbarung ftets und allgemein nicht blog von ben Menschen in volltommener Beife als Brintip übernaturlicher, gottlicher Glaubensertenntnig erfaßt merben, jonbern bag fie auch ihrerfeits als Befet eines übernatur= liden, ber Dajeftat Gottes entfpredenden Glaubensgehorland bie Denichen erfaffen tann, b. h. bag bie Denichen gur Unatennung ber Offenbarung und gur Unterwerfung unter biefelbe ange balten werben tonnen. Dit anberen Borten: fur die Berbreitung ber Dffenbarung muß ihrer Burbe und ihrem Zwecke entsprechend von Geiten Gottes jo geforgt fein, daß sowohl ben Menichen ber volle, fichere und gemeinschaftliche Besitz und Genuß ber in ihr bargebotenen Wahrheit möglich gemacht und gemabrleiftet wird, als auch Gott bie burch bie Anerkennung fener Offenbarung zu erzielende, ihm felbft und feiner Wahrheit gebuhrende polle, einheitliche und allgemeine Hulbigung erreichen fann.

Geröhnlich wird in den Lehr: und Controversbildern bei der Bestimmung des zwed: 64 wissen Mittels für die wirksame Nedermittlung der Offenbarung hauptsächlich bloß und geschen, was nothwendig sei, um allen Menschen die Offenbarung vollkommen zustänzlich und dadurch ihnen den vollen und reinen Besit ihrer Wahrheiten und die Erlanzung bes dadurch bedingten ewigen Helles möglich zu machen. Gegenüber dem alten Prostuminne, der sein erklusives Medium, die Bibel, gerade für diesen Zwed als ausreichend allane, und zugleich nicht direkt und im Princip den Anspruch Gottes auf die Hilbigung de Elaubens verläugnete, war dieses Bersahren das nächstliegende. Indes dem modernen Tratstantismus gegenüber, der in allen seinen Formen den Glauben höchstens als Rothstell ausseicht, aber von dem inneren Werthe und der Nothwendigkeit des sacrisieium indies wisen will, muß ebenso sehr das andere Moment, das Majestätsrecht auf den Glauben, und demgemäß die wirksame Geltendmachung der

Dssenbarung bervorgehoben werden, zumal da nur hierdurch der volle und klare Begriff von der Auktorität im Gebiete des Glaudens bervortritt. Richt umsonst hat daber das Baticanum in der ersten Constitution bei der Lehre vom Glauden jenes Majestätsrecht Gottes (Alinea 1 und can. 1) betont; es hat damit gerade das tiesste Brincip getrossen, von dem aus der moderne Protestantismus, der wesentlich und in erster Linie indisserentissisch und liberalissisch jur Bahrung und Geltendmachung jenes Majestätsrechtes Gottes eingesetzen Lehrauftorität des Papstes derkämpste. Auch die Sympathie, welche dieser Kamps ansangs dei manchen Katholiken sand, ging hauptsächlich aus ihrer liberalistischen Stimmung und Gesinnung hervor, und diese ist auch sebenfalls zunächst gemeint, wenn das Baticanum in der Einseitung der genannten Constitution von einer attenuatio sensus catholici spricht.

3. Wenn aber ber 3bee ber Offenbarung gemäß eine fo wirtfame und volltommene Uebermittlung und Geltenbmachung berfelben bewertstelligt werben foll: bann tann bie Offenbarung unmöglich von Gott fo in bie Welt gefett worden fein, bag bas biefelbe enthaltenbe Dofument ober Wort allen Winden preisgegeben mare, um barauf zu marten, bis bie Menichen, bie es gufällig wollen ober vermogen, biefelbe auffuchen und je nach ihrer Laune, Einsicht und Sabigfeit ihr Dafein ertennen und ihren Inhalt berausfinden ober fich gurechtlegen. Denn in biejem Falle murbe nicht nur ber Zweit Gottes vereitelt, fondern in fein Gegentheil verfehrt, mas bie alten Protestan= ten felbft baburch zugestanden, daß fie ftatt jeder Uebermittlung der urfprunglichen Offenbarung eine neue unmittelbare Offenbarung in jedem einzelnen Menichen fingirten. Die volltommene und mirtfame Uebermittlung und Geltendmadung ber urfprünglichen Offenbarung tann vielmehr nur baburch bewertstelligt merben, bag bas einmal in ber Beit geiprodene Bort Gottes fort und fort burd lebenbige, eigens bagu berufene und bejähigte Gejandte Gottes ber Menicheit vorgeführt und öffentlich im Ramen und in ber Rraft Gottes als Brincip und Befes bes Glaubens tunbgemacht ober verfündigt mirb.

Demgemäß gibt es nach ber tatholischen Auffassung allerdings, im Gegensate zu dem alten Protestantismus, ein von der Offenbarung selbst und ihrer Urtunde verschiedenes Mittel für die Erkenntniß der Offenbarung, welches indeß, weil von Gott selbst angeordnet und geleitet, die Kraft und Majestät der Offenbarung nicht beeinträchtigt, sondern wahrt und geltend macht, und aus demselben Grunde, im Gegensate zu dem modernen Protestantismus, höheren Berth und Würde besitt, als dessen natürliche historische Mittel. Dieses Mittel der apostolischen Berkündigung schließt darum die anderweitigen, sei es von Gott selbst eigens angeordneten (wie die hl. Schrift) oder that sächlich resp. durch göttliche Fügung sich einstellenden Mittel (wie historische und bottrinelle Zeugen und Zeugnisse) nicht aus, noch macht es dieselben unnütz oder überslüssig; es ist nur das wesentlichste, fundamentale und Haupt=Wittel, welchem alle übrigen als Hülfsmittel beis resp. untergeordnet sein müssen, und von welchem auch die volle Wirsamseit der letze

teren bebingt mirb.

1 8. Rabere Erffarung und innere Begrundung ber tatholifden Unicanung von ber Uebermittlung und Geltenbmachung ber Offenbarung burch apoftolische Berfundigung.

Die tatholische Auffassung von ber wesentlichen und haupt-Form ber 67 Uebermittlung und Geltenbmachung ber Offenbarung pracifirt sich naher in folgenber Beise:

Um ihrem Zwecke vollkommen zu entsprechen, muß I. die Berkündigung bes Wortes Gottes von Seiten ihrer Organe erfolgen durch göttliche, im Ramen Gottes auftretende Gesandte, welche dieselbe kraft göttslichen Auftrages, göttlicher Bollmacht und mit einer ihnen von Gott übertragenen göttlichen Gewalt öffentlich vollziehen, und muß dennach zusglich eine offizielle, authentische und auktoritative Uebermittslung bes Glaubensobjektes und Promulgation des Glaubensseiches seine.

II. Un die Bestallung ober Betranung mit ber Berkundigung muß feiner burch Berheißung Gottes, von dem die Mission ausgeht, eine dreisuche Mitgift ober Mitwirkung von Seiten Gottes geknüpft sein, so die fie unter göttlicher Garantie und mit göttlicher Legitimation und Sanktion vollzogen wird, und demnach unfehlbar, unläugbar und

nabmeisbar auftreten fann.

III. Der Aft ber Bertünbigung muß als Elemente, woraus er besieht, in sich begreifen den Lehrvortrag, wodurch der Inhalt der Offenbarung mitgetheilt und erklärt, das Zeugniß, wodurch er als Wort Gottes
beglanbigt, und die Glaubensvorschrift, wodurch er geltend gemacht
wird, in der Weise jedoch, daß einerseits sowohl die ganze Verkündigung
de ein Lehren, wie andererseits das Lehren als eine Ergänzung der

Bertunbigung betrachtet merben fann.

IV. Enblich muß die Berkundigung von Seiten ihres Objektes nicht blog den biretten Inhalt ber Offenbarung selbst reslektiren, sondern auch, um der direktes Gebiet vollkommen zu beherrschen und die Offenbarung vollkommen geltend zu machen, kraft berselben Mission und unter derselben Garantie die Beurtheilung aller in direkt zum Offenbarungsgebiete gehörigen Wahreiten enthalten, soweit dieselben im allgemeinen Interesse zu Gunsten der Integrität, der Anwendung und Durchführung der

Difenbarung fefigeftellt merben muffen.

Daß alle diese Momente thatsächlich zur katholischen, b. h. ber in der katholischen Kirche anerkannten Aussassiung gehören, setzen wir als notorische Batsacke voraus, indem das in der katholischen Kirche bestehende Lehrant in concreto in seinem ganzen Austreten und Berhalten dieselben geltend waht. Es kommt hier zunächst nur darauf an, die einzelnen Momente nach krem Begriffe, ihrer ideellen Bedeutung und ihrem organischen Jajammenhange näher zu erklären und zugleich innerlich zu bezweinden; dadurch wird auch der weitere Bortheil erzielt, daß der positive Beweis für die Wahrheit der katholischen Ausstalien gesührt und ter Organismus des Lehrapostolates besser erklärt und nachgewiesen wersten kann.

ordinis zukommt), bezeichnet potestas vorherrschend die selbstikandige, auf der Achtung, die der öffentlichen selbstständigen Würde und dem Ansehen ibres Trägers gebührt, beruhende Macht, Mauben zu erzeugen und das öffentliche Recht, Mauben zu beanspruchen. 3) Bei der auktoritativen Berkündigung als solcher (wie sie den regierenden Bischsen und vor Allen dem Papsie zukommt), fällt endlich die potestas zusammen mit der obrigkeitlichen Gewalt, welche die Macht hat, den Glauben gebieterisch nicht bloß als eine Pflicht schuldiger Achtung, sondern als Pflicht des Gehorsams zu sordern, und das Recht, zur Erfüllung dieser Pflicht durch Strafen anzuhalten; auss anschule auch die Macht und das Recht, die der authentischen Berkündigung gebührende Achtung und Anerkennung herbeizusühren, oder die Authentie derselben esselten zu machen.

Die Auftorität refp. die potestas im britten Ginne, als obrigfeitliche Gewalt, ift naturlich, weil eine stellvertretenbe, ebenjo eine von Gott bele girte, wie bie beiben andern Bollmachten ichon ihrem Begriffe nach fich als Probutt ber Obergewalt Gottes barftellen. Gleichwohl muß biefe Gottes Stelle vertretenbe Gewalt innerhalb bes jur Bollgiehung ber Berfunbigung bestellten Organismus ben untergeordneten Organen gegenüber auch als eine attiv fenbenbe und ber Belt gegenüber als volle und fouveraine Bewalt gelten, weil Gott refp. Chrifius, felbit unfichtbar, nur burch bie Stellvertreter feine Gemalt ausubt. Un ben oberften und unmittelbaren Stellvertreter Chrifti muß baber in porguglicher Beife bie außere Autorifation ober Legitimation aller übrigen Organe ber offiziellen und authenti= ichen Berfundigung übergeben; gubem muß bie Ausubung feiner Gemalt, obgleich fie, weil ftellvertretend und an bas Giefen ber gottlichen Bahrheit gebunden, mehr eine richterliche als gesetzgebende ift, boch auch zugleich wieber, als eine volle und fouveraine, mit ber gefetgebenben barin übereinstimmen, bag fie eine allgemein und unappellabel binbende ift, und fo ber Berkundigung bes Wortes Gottes ben Charatter einer allgemeinen und vollgultigen, authentischen und auftoritativen Promulgation bes von Gott felbit ausgegangenen Glaubensgefeges gibt.

Die tatholische Auffassung bezüglich ber formellen oder juristischen Attribute der Träger der Berkündigung läßt sich bennach einsach kurz zusammensassen, wie folgt: Das Wort Gottes als eine frohe Botschaft Gottes an die Menschen darf und soll nicht bloß durch beliedige Ausrufer verbreitet ober auch nur durch einsache Boten oder Herolde Gottes verkündigt werden. Die Berkündigung muß vielmehr durch wahre Botschafter, d. himit der Macht und Gewalt Gottes ausgerüstete Gesandte ausgeführt werden. Und weil es sich nicht um eine Botschaft Gottes an einen Souverain neben ihm, sondern an seine Creaturen handelt, welchen die Botschaft als Gesey verkündigt werden soll, so mussen handelt, namentlich der oberste unter ihnen, zugleich die Kanzler Gottes für das Reich seiner Wahrheit und die von ihm für die treue Auslegung und Aussührung seiner Botschaft bestellten Richter sein. Weil nun kein anderer Ausdruck den ganzen Umsang und den vollen Inhalt der den Gesandten Gottes zukommenden Bollmacht dar

<sup>1</sup> Bon ber ersten potestas wurde man im Lateinischen sagen, sie sei eine potestas homini a Deo facta, von der zweiten, sie sei eine potestas collata, von der britten, fie sei eine potestas communicata, well bei dieser Gott nicht bloß traft seiner Gewalt dem Menschen eine Besugnis oder Macht gibt, sondern seine eigene Gewalt ihm als seinem Stellvertreter mittheilt.

hellt fo ift ber beste Ausbrud für dieselbe ber einfachste, nämlich Apostolet ober Lehrapostolat, ber jebenfalls weit bezeichnender ift, als unser banden Lehramt.

II. Die breifache gottliche Mitgift bes Apoftolates.

Damit die durch gottliche Mission angeordnete Berkündigung der Offen= 76 brung ihren Zwed auch wirklich erreiche, ist in Folge der eigenthümlichen Latur dieses Zwedes, der natürlichen Beschaffenheit der für denselben bestimmten Organe, sowie der Stellung, die Gott sowohl jenen wie diesen gegenschartinnunt, eine dreisache übernatürliche Mitwirkung Gottes undhwendig, die als Mitgist zur Mission hinzutreten muß, um dieser ariotderliche Wirksambeit zu sichern.

L Zuerst ist eine übernatürliche Mitwirfung Gottes ersorderlich, um 76 to anthentie und Auftorität der Berfündigung diejenige innere Bollstommenheit zu verleihen, ohne welche der Zweck berselben a) nicht nur ucht in dem nothwendigen Grade positiv erreicht, sondern auch b) in tein Gegentheil verkehrt würde, nämlich die Unsehlbarkeit.

In ber That ift a) diese innere Bolltommenheit positiv erforderlich mr vollen, zwedentipredenben Authentie ber Berfundigung; ben es handelt fid bier nicht bloß um die Erzeugung einer juriftischen Braminn fur bas praftifche Leben, wie im Staatsleben, fonbern um die Ermaung einer absoluten, übernatürlichen und gottlichen Gewißheit und Gicher= bet Greenntnig, Die aus bem Worte Gottes hervorgeben und feinen stenen Inhalt umfaffen foll; dieje Bewigheit und Gicherheit aber murbe Mindar nicht erzielt werben, wenn bie Berfundigung bas Wort Gottes nicht mieblbar wiebergabe. Gbenfo ift bieje Bolltommenheit B) erforberlich gur sollen, gmedentipredenben Auttoritat ber Berfundigung; benn es mbelt fich bier nicht blog um irgendwelche auftoritative Bestimmung von Bundlungen , fonbern um bie Geltenbmachung ber Gott als bem Ronig ber Babrbeit guftebenben Berrichaft über ben Geift, welche beffen volle und unboingte Unterwerfung verlangt; eine folde Geltenbmachung ber Berrichaft Cottes aber ift nicht möglich, wenn fie nicht bas Gefen ber gottlichen Bahr: at unfehlbar reprajentirt.

The diese innere Bolltommenheit wurde sogar b) ber Zweck, zu dem sent die Organe der Verkündigung mit der äußeren juristischen Authentie de Auftorität bekleidet, in sein Gegentheil verkehrt, wurde somit Gott selbst verlängnen und sich sammt der Menscheit entehren. Wenn nämle die authentische und auktoritative Verkündigung einen Jerthum vortragen kinnte, wurde Gott a), indem er durch die Verleihung der äußeren Authenstie den Menschen das volle Recht gibt und die unbedingte Pflicht auslegt, und derselben anzuvertrauen, als direkter Urheber unvermeiblichen und allgemenn Jerthums und mithin als Versührer der Menschheit erscheinen; wurde serner \$\beta\$), indem er durch die Verleihung der äußeren Auktorität die Renschen nothigt, der verkündigten Lehre als göttlicher Wahrheit sich zu unterwersen, direkt Ursache sein, daß die ihm allein gebührende Hultgung menschlichen Irrthum übertragen würde, und mithin als Förderer stigen Götzendienstes und als Gründer eines Reiches der Lüge

ordinis zukommi), bezeichnet potestas vorhertschend die selbsiständige, auf der Achtung, die der öffentlichen selbsissischen Burde und dem Ansehen ihres Trägers gebührt, beruhende Macht, Glauben zu erzeugen und das öffentliche Recht, Glauben zu beanspruchen. 3) Bei der auktoritativen Berkündigung als solcher (wie sie den regierenden Bischsen und vor Allen dem Papsie zukommt), fällt endlich die potestas zusammen mit der obrigkeitlichen Gewalt, welche die Macht hat, den Glauben gedieterisch nicht bloß als eine Pflicht schwidiger Achtung, sondern als Pflicht des Gehorsams zu sordern, und das Recht, zur Erfüllung dieser Pflicht durch Strasen anzuhalten; aus anwentlich auch die Macht und das Recht, die der authentischen Berkündigung gebührende Achtung und Anerkennung herbeizusühren, oder die Authentie derselben effektiv geltend zu machen.

Die Auftorität refp, bie potestas im britten Ginne, als obrigfeitliche Gewalt, ift natürlich, weil eine ftellvertretenbe, ebenfo eine von Gott belegirte, wie die beiben andern Bollmachten ichon ihrem Begriffe nach fich als Brobutt ber Obergewalt Gottes barftellen. Gleichwohl muß biefe Gottes Stelle vertretenbe Gewalt innerhalb bes zur Bollgiehung ber Berfundigung bestellten Organismus ben untergeordneten Organen gegenüber auch als eine attiv fendende und ber Welt gegenüber als volle und fouveraine Bemalt gelten, weil Gott refp. Chriftus, felbit unfichtbar, nur burch bie Stellpertreter feine Gewalt ausubt. Un ben oberften und unmittelbaren Stellvertreter Chrifti muß baber in porguglicher Beife bie außere Autorifation ober Legitimation aller übrigen Organe ber offigiellen und authentiichen Berfundigung übergeben; gubem muß bie Ausubung feiner Bemalt, obgleich fie, weil ftellvertretend und an bas Bejet ber gottlichen Bahrheit gebunben, mehr eine richterliche als gesetzgebenbe ift, boch auch zugleich wieber, als eine volle und fouveraine, mit ber gefetgebenben barin übereinstimmen, bag fie eine allgemein und unappellabel binbende ift, und fo ber Berfündigung bes Wortes Gottes ben Charafter einer allgemeinen und vollgultigen, authentischen und auftoritativen Promulgation bes von Gott felbit ausgegangenen Glaubensgejeges gibt.

Die katholische Aussassing bezüglich ber formellen oder juristischen Attribute ber Träger ber Berkündigung last sich demnach einsach kurz zusammenfassen, wie folgt: Das Wort Gottes als eine frohe Botschaft Gottes an die Menschen darf und soll nicht bloß durch beliedige Ausruser verbreitet oder auch nur durch einsache Boten oder Herolde Gottes verkündigt werden. Die Berkündigung muß vielmehr durch wahre Botschafter, d. h. mit der Macht und Gewalt Gottes ausgerüstete Gesandte ausgeführt werden. Und weil es sich nicht um eine Botschaft Gottes an einen Souverain neben ihm, sondern an seine Creaturen handelt, welchen die Botschaft als Geses verkündigt werden soll, so mussen die Botschafter, namentlich der oberste unter ihnen, zugleich die Kanzler Gottes für das Reich seiner Wahrheit und die von ihm für die treue Auslegung und Ausstührung seiner Botschaft bestellten Richter sein. Weil nun kein anderer Ausdruck den ganzen Umfang und den vollen Inhalt der den Gesandten Gottes zukommenden Bollmacht dar

<sup>1</sup> Bon ber ersten potestas wurde man im Lateinischen sagen, sie sei eine potestas homini a Deo facta, von ber zweiten, sie sei eine potestas collata, von der dritten, sie sei eine potestas collata, von der dritten, sie sei eine potestas communicata, weil bei bieser Gott nicht blog frast seiner Gewall bem Menschen eine Besugnis ober Macht gibt, sondern seine eigene Gewalt ihm als seinem Stellvertreter mittbeilt.

ftellt: fo ift ber befte Ausbrud für biefelbe ber einfachfte, nämlich Apoftolat ober Lehrapoftolat, ber jebenfalls weit bezeichnender ift, als unfer bentiches Lehramt.

II. Die breifache gottliche Mitgift bes Apoftolates.

Damit die durch göttliche Mission angeordnete Berkündigung der Offen= 75 barung ihren Zweck auch wirklich erreiche, ist in Folge der eigenthümlichen Ratur dieses Zweckes, der natürlichen Beschaffenheit der für denselben bestimmten Organe, sowie der Stellung, die Gott sowohl jenen wie diesen gegen= über einnimmt, eine dreisache übernatürliche Mitwirkung Gottes nathwendig, die als Mitgist zur Mission hinzutreten muß, um dieser die ersorderliche Wirksambeit zu sichern.

1. Zuerst ift eine übernatürliche Mitwirfung Gottes ersorberlich, um 76 ber Authentie und Auftorität der Berkundigung diesenige innere Boll-tommen heit zu verleihen, ohne welche ber Zweck berselben a) nicht nur micht in dem nothwendigen Grade positiv erreicht, sondern auch b) in lein Gegentheil verkehrt würde, nämlich die Unfehlbarkeit.

In der That ift a) diese innere Bolltommenheit positiv erforderlich a) um vollen, zwedentipredenben Authentie ber Berfunbigung; denn es handelt fich hier nicht bloß um die Erzeugung einer juriftischen Pramiton für bas prattifche Leben, wie im Staatsleben, fonbern um die Eraugung einer absoluten, übernaturlichen und gottlichen Bewigheit und Gicherbet ber Erfenntnig, bie aus bem Borte Gottes hervorgeben und feinen umen Inhalt umfaffen foll; bieje Gewigheit und Gicherheit aber murbe menbar nicht erzielt werben, wenn die Berfündigung bas Wort Gottes nicht michtbar wiebergabe. Ebenso ift diese Bollfommenheit B) erforberlich gur pollen, zwedentiprechenben Auftoritat ber Berfundigung; benn es undelt fich hier nicht blog um irgendwelche auftoritative Bestimmung von anblungen, fondern um bie Geltendmachung ber Gott als bem Konig ber Babrheit zuftebenben Berrichaft über ben Geift, welche beffen volle und unedingte Unterwerfung verlangt; eine folde Geltendmachung ber Berrichaft Fottes aber ift nicht möglich, wenn fie nicht bas Gefet ber gottlichen Bahrett unfeblbar reprajentirt.

The diese innere Bollsommenheit wurde sogar b) ber Zweck, zu bem Gott die Organe der Berkündigung mit der außeren juristischen Authentie und Auktorität bekleidet, in sein Gegentheil verkehrt, wurde somit Gott is selbst verläugnen und sich sammt der Menschheit entehren. Wenn nämsich die authentische und auktoritative Berkündigung einen Jrrthum vortragen konnte, wurde Gott a), indem er durch die Berleihung der äußeren Authentie den Menschen das volle Recht gibt und die unbedingte Pflicht auslegt, sich verselben anzuvertrauen, als direkter Urheber unvermeidlichen und allgemeinen Jrrthums und mithin als Berkührer der Menschheit erscheinen; er würde serner B), indem er durch die Berleihung der äußeren Auktorität die Menschen nöthigt, der verkündigten Lehre als göttlicher Wahrheit sich zu unterwersen, direkt Ursache sein, daß die ihm allein gebührende Huldigung wis menschlichen Irrthum übertragen würde, und mithin als Förderer untigen Gößendienstes und als Gründer eines Reiches der Lüge dassehen.

Bahrheit und Richtigfeit ber vorgetragenen Lehre enthalten, b. h. Zeugniß bafur ablegen, bag ber Inhalt bes Unterrichtes aus bem Worte Gottes fließe, und Burgichaft bafur leiften, bag er mit bem Ginne bes Wortes Gottes übereinstimme.

3. Weil enblich ber Glaube auch als ein gehorsamer, einheitlicher und allgemeiner, wie er bem Borte Gottes gebuhrt, burch bie Bertunbigung beftimmt werben foll, bie thatfachliche Ginheit und Allgemeinheit besielben aber nicht immer fofort icon burch bie einfache Bezeugung bes Wortes Gottes berbeigeführt wirb: fo muß die Berfundigung auch eine Glaubensvoridrift enthalten, burch welche eine einheitliche, allgemein verbindliche Norm und Regel fur ben Glauben aufgestellt, reip. bas Beugniß, welches Grund bes Glaubens ift, gebieterifd und barum in entideibenber Beije geltend gemacht wird. Diefer lettere Alt braucht jedoch, fo lange es fic blog um bie Erzeugung bes Glaubens handelt und bieje ohne Schwierigfeit stattfindet, nicht formell als folder bervorzutreten; er tritt gewöhnlich erft hervor, wo entweber von ben Glaubigen ein Befenntnig ihrer Rechtglaubigfeit geleiftet merben foll, ober aber bas Beugnig nicht bestimmt, beutlich ober entschieben genug vorliegt, um von Allen leicht erfaßt zu werben, rejp. burch Biberfpruch geschwächt und burch Leibenschaften ober anbere subjettive Buftanbe verbuntelt wird. Im erften Ralle ftellt fich bie Borichrift in form eines Bewohnheitsgefeges, im zweiten nach Umftanben in Form eines formellen Gejeges, im legten in Form eines Richterfpruches ober Urtheils bar, welches allerbings ba, wo es als allgemein verbinbliches Urtheil hochfter Inftang auftritt, auch wieber Gefetes fraft hat. Beil Die lettgenannte Form ber Boridrift bie icarifte und pragnantefte ift und gugleich auch an ben wesentlichen Unterschied erinnert, ber gwischen bem Glaubenogefet und andern Gefeten besteht : fo bezeichnet man überhaupt bie Glaubensvorschrift im Gegenfat ju ben beiben anbern Aften als Glauben & urtheil. Man murbe jeboch febr feblen, wenn man bas formelle Urtheil als die einzige Form ber Lehrvorschrift betrachtete; noch mehr aber murbe man fehlen, wenn man bas bircttive Urtheil, welches enticheibet und feststellt, mas ju glauben fei, mit bem coattiven, ober beffer, bem Strafurtheil verwechselte, welches über biejenigen verhangt wirb, welche bem birettiven fich nicht unterwerfen wollen; beibe Urtheile fteben allerbings in wesentlicher Beziehung zu einander, find aber ebenso wenig ibentisch, wie bas civilrechtliche und bas ftrafrechtliche Urtheil.

Alle übrigen Afte, welche zur Berfündigung nothwendig erscheinen, sind entweder formell oder virtuell in den genannten enthalten (wie die "Beswahrung" und "Erklärung" des Wortes Gottes und die sogenannte propositio ecclesiae), oder materiell vorausgesetzt, wie die Sendung und Bestallung der untergeordneten Organe durch die höheren.

31 Jur vollen Birffamfeit ber Lehrverfündigung muffen natürlich alle brei Afte vereinigt auftreten, und der Gesammtaft in der oben erffärten Beise zugleich offiziell, authentisch und auftoritativ sein. Beil überdieß jeder folgende den vorhergehenden implizirt, so muffen die auftoritativen Organe zu allen drei, die authentischen Organe zu den beiden ersteren Aften befähigt sein. Für die Ausübung aber können die drei Afte so vertheilt werden, daß der erstere zunächst bloß ein offizielles, der zweite bloß ein authentisches, der dritte aber wesentlich ein auftoritatives Organ verlangt; denn das einsache Lehren als Lehrvortrag erheische

maturgemaß, weil es zunächst ein auf ben Glauben vorbereitender Alt ift, unmittelbar bloß ein alfrielles Organ, die selbstftandige Bezeugung erheischt naturgemäß unmittelbar bloß es authentliches Organ, die Borschrift aber stets ein auttoritatives. Ueberhaupt tann man Sann, die drei sormellen Gemente der Berkündigung, resp. die drei formellen Charaftere der Organe entsprechen den drei materiellen Elementen, woraus sie besteht.

Weil der erste oben angesührte Aft, das Lehren, dem spezisischen Ge- 82 genstande der Berkündigung, der als göttliche Lehre mitgetheilt werden soll, anspricht, und als der elementarste das Substrat der beiden folgenden bildet: werden der man seinen Namen auch allgemeiner, um die ganze Berkündigung zu bezeichnen, indem das Zeugniß als ein auf höherer Racht beruhendes, authentisches Lehren, und die Glaubensvorschrift als ein von höherer Gewalt getragenes, auftoritatives Lehren bestrachte wird.

Durch biefe Fassung tritt sowohl ber innere Zusammenhang ber brei Mie, wie ihre gemeinschaftliche Bebeutung in ein neues Licht: ber innere Bulammenbang, indem alle brei bagu gujammenwirten, bag bie gottliche Lebre burch bie Menichen aufgefaßt, bie Gewigheit von berfelben erzeugt, und is auch fie felbft gur Richtichnur bes Glaubens und Dentens gemacht merben, bag mithin ber Beift gang von ihr erfüllt und burchbrungen, ber gottiben Ertenntnig, woraus fie entfprungen ift, gleichformig gebilbet werbe; Die Bebeutung, indem die Organe der Lehre nicht mehr blog als Boten mb Botichafter Gottes, jondern zugleich als Organe und Stellvertreter feiner geiftigen Batericaft ericheinen, fraft welcher er bas geiftige Leben, bas er feiner Greatur burch Schöpfung und Gnabe verleiht, auch nahrt, bilbet and regelt. And biefem Grunde wird benn auch in fatholischem Sprachgebei bem Lehrapojtolat das Attribut bes Lehrers, rejp. ber Lehrerin, itels in engite Berbindung gebracht mit ber Bater = ober Muttermurbe ber Organe des Apostolates (jo 3. B. heißt der Papft im Florentinum pater et doctor omnium Christianorum, die romijde Rirche im tribentinischen Symteinm omnium ecclesiarum mater et magistra). Die Lehr-Befugniß, Macht mb -Gemalt ericeint jo aus ber Bater=, rejp. Mutterwurde abgeleitet, und zugleich als eine besondere Form vaterlicher Burbe, Fruchtbarkeit und Intoritat: Befonbers gart und finnig wird bie Bebeutung ber Lehrwurde bervorgehoben im zweiten Falle, indem hier Gott oder Chriftus als ber eigent= liche Bater und Lehrer, die Organe ber Lehrverfundigung aber als feine von em erleuchtete und geleitete Braut ericheinen, die bas Brob feiner Wahrheit einen Rinbern übermittelt und fie vermittelft besfelben großzieht bis gur Grone bes Bollalters Chrifti (Gph. 4, 13).

Es febr die ganze Wirfjamkeit und das Wesen des Apostolates burch den Begriff des 83 torns, wenn letterer recht best immt und gefüllt wird, beseuchtet wird: so sehr würde tores durch benselben verdunkelt, wenn man ihn bloß nach menschlicher Analogie auffaste. Is gebren als spezifischer Att des Apostolates, und der Name Lehrer als Attribut seiner Leiger dar einen ganz anderen und weit höheren Sinn, als in rein menschlichen Berhältsen. Rur bei den Eltern gegenüber ihren Kindern, so lange diese noch nicht erwachsen we, met es ein Analogon, wie denn auch nach dem Gesagten in unserem Falle die Lehrersteite mit einer gestigen Baters oder Mutterwürde verbunden wird. Dieser Würde ents

<sup>1</sup> E. ebent ad I. Die Bemerfungen über die breifache potestas praedicandi.

Wahrheit und Richtigkeit ber vorgetragenen Lehre enthalten, b. h. Zeugniß bafür ablegen, baß ber Inhalt bes Unterrichtes aus bem Worte Gottes sließe, und Bürgschaft bafür leisten, baß er mit bem Sinne bes Wortes Gottes übereinstimme.

3. Weil enblich ber Glaube auch als ein gehorsamer, einheitlicher und allgemeiner, wie er bem Worte Gottes gebührt, burch die Verkundigung beftimmt werben foll, bie thatfachliche Ginbeit und Allgemeinheit besfelben aber nicht immer fofort icon burch bie einfache Bezeugung bes Wortes Gottes herbeigeführt wird: fo muß bie Berkundigung auch eine Glaubensvorfchrift enthalten, durch welche eine einheitliche, allgemein verbindliche Norm und Regel für ben Glauben aufgestellt, resp. bas Zeugniß, welches Grund bes Glaubens ift, gebieterisch und barum in entscheibenber Beise geltend gemacht wirb. Diefer lettere Att braucht jeboch, so lange es sich bloß um bie Erzeugung bes Glaubens hanbelt und biefe ohne Schwierigkeit stattfindet, nicht formell als solcher hervorzutreten; er tritt gewöhnlich erst hervor, wo entweder von den Gläubigen ein Bekenntniß ihrer Rechtgläubigkeit geleistet werden soll, ober aber das Zeugniß nicht bestimmt, beutlich ober entschieben genug vorliegt, um von Allen leicht erfaßt zu werben, resp. burch Wiberspruch geschwächt und burch Leibenschaften ober andere subjektive Zustände verdunkelt wird. Im ersten Kalle stellt sich die Borschrift in Form eines Gewohnheitsgesetes, im zweiten nach Umftanben in Form eines formellen Gefetes, im letten in Form eines Richterfpruches ober Urtheils bar, welches allerbings ba, wo es als allgemein verbindliches Urtheil höchfter Inftang auftritt, auch wieber Gefetes fraft hat. Weil bie letigenannte Form ber Borschrift bie schärffte und prägnanteste ist und zugleich auch an ben wesentlichen Unterschied erinnert, ber zwischen bem Glaubensgesetz und andern Gesetzen besteht: so bezeichnet man überhaupt bie Glaubensvorichrift im Gegenfat zu ben beiben anbern Aften als Glaubensurtheil. Man murbe jeboch fehr fehlen, wenn man bas formelle Urtheil als die einzige Form der Lehrvorschrift betrachtete; noch mehr aber murbe man fehlen, wenn man bas bircttive Urtheil, welches enticheibet und feststellt, mas zu glauben sei, mit bem coaktiven, ober beffer, bem Strafurtheil verwechselte, welches über biejenigen verhangt wirb, welche bem birektiven sich nicht unterwerfen wollen; beibe Urtheile stehen allerbings in wefentlicher Beziehung zu einander, find aber ebenso wenig ibentisch, wie bas civilrechtliche und bas strafrechtliche Urtheil.

Alle übrigen Akte, welche zur Verkündigung nothwendig erscheinen, sind entweder formell oder virtuell in den genannten enthalten (wie die "Bewahrung" und "Erkärung" des Wortes Gottes und die sogenannte propositio ecclesiae), oder materiell vorausgesetzt, wie die Sendung und Bestalzlung der untergeordneten Organe durch die höheren.

Bur vollen Wirtsamkeit ber Lehrverkündigung muffen natürlich alle brei Akte vereinigt auftreten, und der Gesammtakt in der oben erklärten Weise zugleich offiziell, authentisch und auktoritativ sein. Weil überdieß jeder folgende den vorhergehenden implizirt, so mussen die auktoritativen Organe zu allen drei, die authentischen Organe zu den beiden ersteren Akten befähigt sein. Für die Ausübung aber können die drei Akte so vertheilt werden, daß der erstere zunächt bloß ein offizielles, der zweite bloß ein authentisches, der dritte aber wesentlich ein auktoritatives Organ verlangt; denn das einsache Lehren als Lehrvortrag erheisch

suturgemaß, weil es zunächft ein auf ben Glauben vorbereitender Uft ift, unmittelbar bloß ein officielles Organ, die felbfiftändige Bezengung erheischt naturgemäß unmittelbar bloß ein autbentisches Organ, die Borschrift aber stets ein auftoritatives. Ueberhaupt tann man sigen, die drei formellen Elemente der Bertundigung, resp. die drei formellen Charaftere iber Organe entsprechen den drei materiellen Elementen, worans sie besteht.

Weil ber erste oben angeführte At, bas Lehren, bem spezisischen Ge-82 genstande der Berkündigung, der als gottliche Lehre mitgetheilt werden soll, entspricht, und als der elementarste das Substrat der beiden solgenden bildet: so gedraucht man seinen Namen auch allgemeiner, um die ganze Berkündigung zu bezeichnen, indem das Zeugniß als ein auf höherer Racht beruhendes, authentisches Lehren, und die Glaubensvorschrift als ein von höherer Gewalt getragenes, auftoritatives Lehren betrechtet wird.

Durch diefe Faffung tritt jowohl ber innere Zusammenhang ber brei Atte, wie ihre gemeinschaftliche Bebeutung in ein neues Licht: ber innere Bulammenhang, indem alle brei bagu gujammenwirten, bag bie gottliche Lebre burch die Menichen aufgefaßt, bie Gewißheit von berfelben erzeugt, und io auch fie felbit gur Richtidnur bes Glaubens und Dentens gemacht merben, bag mithin ber Beift gang von ihr erfüllt und burchbrungen, ber gottliden Ertenntnig, woraus fie entsprungen ift, gleichformig gebilbet werbe; Die Bedeutung, indem die Organe ber Lehre nicht mehr blog als Boten und Botichafter Gottes, fondern zugleich als Organe und Stellvertreter feiner geiftigen Batericaft ericeinen, fraft welcher er bas geiftige Leben, bas er feiner Greatur burch Schopfung und Gnade verleiht, auch nahrt, bilbet und regelt. Aus biefem Grunde wird benn auch in fatholischem Sprachgebrauch bei bem Lehrapoftolat bas Attribut bes Lehrers, refp. ber Lehrerin, nets in engite Berbindung gebracht mit ber Bater= ober Muttermurbe ber Organe des Apostolates (jo 3. B. heißt ber Papit im Florentinum pater et doctor omnium Christianorum, die romifche Rirche im tribentinischen Sym= bolum omnium ecclesiarum mater et magistra). Die Lehr-Befugniß, Macht und -Gewalt ericheint jo aus ber Bater=, rejp. Mutterwurde abgeleitet, und zugleich als eine besondere Form vaterlicher Burbe, Fruchtbarteit und Auftoritat: Besonders gart und finnig wird die Bedeutung ber Lehrwurde bervorgehoben im zweiten Falle, indem bier Gott oder Chriftus als ber eigent= lide Bater und Lehrer, Die Organe ber Lehrverfundigung aber als feine von den erleuchtete und geleitete Braut erscheinen, die bas Brob feiner Wahrheit feinen Rinbern übermittelt und fie vermittelft besfelben großzieht bis gur Große bes Bollalters Chrifti (Eph. 4, 13).

So febr vie ganze Birkiamkeit und das Wesen des Apostolates burch den Begriff des 83
Derns, wenn letterer recht bestimmt und gefüllt wird, beleuchtet wird: so sehr würde durch denselben verdunkelt, wenn man ihn bloß nach menschlicher Analogie auffaßte.
Le Lebren als spezisischer Akt des Apostolates, und der Name Lehrer als Attribut seiner Leder bat einen ganz anderen und weit höheren Sinn, als in rein menschlichen Berhältswien. Rur bei den Estern gegenüber ihren Kindern, so lange diese noch nicht erwachsen sind, nicht es ein Analogon, wie denn auch nach dem Gesagten in unserem Falle die Lehrerswirde mit einer geistigen Baters oder Mutterwürde verbunden wird. Dieser Würde ents

<sup>1</sup> E oben ud I. Die Bemerfungen über Die breifache potestas praedicandi.

SE Wenn aber ber Apostolat folde Lehren fraft feiner vollen Authentie und jouveranen Auftoritat beurtheilt und in allgemein binbenber Beife geltend macht und feftftellt: bann greifen verhaltnigmagig Diefelben Brunde fur bie Unfehlbarteit ber Weftstellung Blat, welche wir oben ad II. 1 für bie Unfehlbarteit ber Berfunbigung bes Wortes Gottes angeführt haben, namentlich bie beiben, bag fonft 1) nicht nur nicht bie nothwendige volle Gewißheit erreicht, fonbern auch 2) Gott als Urheber eines in feinem Reiche gefetlich fanttionirten Jrrthums bafteben wurde. Dagu tommt besonders noch, bag 3) ein Irrthum in biefer Beziehung bie Auttoritat bes Apostolats auch in Bezug auf feinen bireften Gegenstand nach Mußen bin gefahrben und feine Burbe, wie bie bes gangen Reiches Gottes, im hochsten Grabe icabigen murbe, und bag 4) ein folder Irrthum, indem er einerfeits Dinge betrafe, bie fur bas Bohl und Bebe bes Reiches Gottes von weientlicher und allgemeiner Bebeutung find, anbererfeits aber burch eine auftoritative Canttion unheilbar gemacht murbe, eine pringipielle Schabigung ber Bobliabet bes Reiches Gottes berbeiführen mußte. Bu biefer Unfehlbarteit ift jeboch nothwendig, bag fowohl ber Apostolat wirklich ein boftrinelles Urtheil über die fraglichen Dinge abgebe, nicht bloß eine Bermaltungsmaßregel bezüglich berfelben erlaffe, wie auch, bag bie Begenftanbe felbft, wenn es Thatjachen find, menigftens mit Rudficht auf bas Berhaltnig biefer Thatfachen jum allgemeinen Wohl und Webe bes Reiches Gottes, einen bottris nellen Charafter haben. Bubem ift es flar, bag bezüglich biejes Gebietes piel mehr, als felbit bei ber bottrinellen innern Entwicklung bes Glaubensinhaltes, die Unfehlbarkeit ber Borlage besfelben fich junachit und bauptfachlich auf biejenige Borlage bezieht, welche burch formliches richterliches Urtheil geschieht, weil eben teine eigentliche Bezeugung ber betreffenden Babrheiten, fondern blog eine Beurtheilung berfelben möglich ift, und biefe als abfolut maßgebenbe in ber Regel nur burch ein formliches Urtheil conftatirt werben tann. Bei folden Wahrheiten aber, welche bie wesentliche Boraussetzung ber innern Erlaubtheit ober Berechtigung ober Rothwendigkeit ber allgemeinen firchlichen Praxis bilben, und beren Berlaugnung baber ichon mit ber Seiligfeit und beilegemaßen Ginrichtung bes Reiches Gottes fich nicht pertragt, liegt auch ichon in ber bem formellen Urtheil vorausgebenben, vom Lebrapoitolat gebilligten und gepflegten Braris eine authentijche und fraft ber nothwendigen Beiligkeit und heilsgemagen Ginrichtung bes Reiches Gottes unfehlbare Burgicaft fur biefelben, wie fie fur bie eigentlichen Glaubensmahrheiten burch bas formelle Beugniß gegeben wirb.

Daß nach katholischer Aussassiung der Lehrapostolat speziell auch die Macht hat, die hier in Frage stehenden Objekte austoritativ und zwar peremptorisch mit dem Anspruch auf gehorsame Zustimmung zu beurtheilen, ist durch den notorischen Gedrauch sener Macht namentlich bezüglich der kacta dogmatica und der niederen theologischen Gensuren erident und allgemein zugestanden. Richt so allgemein zugestanden, aber im Grunde ebenso erident und konsequent, wie die juristische Macht, aus dem lebendigen Charalter der Mission sich ergebend ist die Unselbarteit im Gedrauche dieser Macht, welche von den oben (n. 83) genannten Minimisten ebensales bestritten worden ist. Die katholische Aussassiung ist nur die einsache und strenge Durchsührung des Sates: Deus ecclesiae suae non deest in nedessarits; die Minimisten wanden vorgeblich denselben Grundsat an, legten aber an das necessarium nur den Machtab eines armseligen Rothbebelss an, der sowohl der Majestat Gottes wie der Würde seines Reiches unwürdig ist und die Ausstatung der Kirche, der

meller und entschiedener die Authentie und Auftorität des Apostolates, d. h. sein Zeugniß (resp. seine Bürgschaft) für die Richtigkeit der Lehre und die Borichrift ihrer Annahme hervorgekehrt werden muß, als bei der ersten; und daß b) bei der zweiten die Unsehlbarkeit nicht gerade immer, wie bei der ersten, die Unsehlbarkeit des göttlichen Glaubens sein muß, sondern auch die der einfach theologischen Gewisheit sein kann.

Die ebenerwähnte falsche Auffassung, welche die über den formellen und unmittelbaren Indalt bes Bortes Gottes hinausgreisende Lehrsunktion des Apostolates als eine rein menschliche betrachtet und damit die Bollmachten des lettern auf das minimum reduzirt — daher der bezeichnende Rame "Minimisten", welchen man den Bertretern derselben in England ziedem dat —, ist zwar zuweilen in der Kirche von Einzelnen geltend gemacht worden, widerpricht aber durchaus der Praxis und den offenkundigen Ansprüchen des Apostolates ind. — Nedrigens wird im firchlichen Sprachgebrauch namentlich die ganze ordentliche Willigkeit des Apostolates als magisterium ordinarium in Gegensatz gestellt zum judicium wiemne (vgl. Conc. Vat. constit. L c. 3), inwiesern nämlich die ordentliche Thätigkeit des Apostolates in dem autdentischen Bortrag und die Bezeugung des Bortes Gottes mehr Inalogie hat mit der Thätigkeit eines menschlichen Lehrers, als das formelle Urtheil, wosund zunächst die widerspenstigen Schüler zurechtgewiesen werden.

IV. Das Objett ber Berfundigung, birettes und in-

Dbgleich bie jur Berfundigung und lehrhaften Mittheilung bes Wortes 85 Cottes bem Apostolate gegebenen Auftrage, Bollmachten und Privilegien unmittelbar und birett fich nur auf ben formellen ober virtuellen Inhalt bes Bortes Gottes beziehen: jo forbert boch die Lebendigkeit und Integrität sowohl bes Wortes Gottes felbit, wie bes ihm entsprechenden Glaubens, und mithin auch bie Lebendigkeit und Integritat ber bem Apostolate ertheilten Miffion, bag bie in ihm enthaltenen Auftrage, Bollmachten und Privilegien mittelbar und indirett fich auch auf die Mittheilung und die Geltendmachung aller berjenigen Wahrheiten erftreden, ohne beren gemiffe und allgemein geficherte Ertenntnig einerseits ber unmittelbare und mittelbare Zwed ber Offenbarung fur bie Gesammtheit 1) bes Reiches Gottes nicht volltommen erreicht, ober gar positiv gefährbet murbe, andererfeits 2) ber Glaube nicht volltommen in fich felbit gefichert fein ober boch nicht bas innere und außere Leben volltommen burchbringen und regeln konnte ober gar in biefem Ginfluffe wefentlich geschädigt werden wurde. Dit Ginem Borte: Die Diffion bes Apoftolates muß fich nicht blog auf bie eigentlichen Glaubensmahrheiten, fonbern, joweit bie angegebenen allgemeinen Zwede es erheischen, wie auf bie lehrhafte mnere Entwidlung ber Glaubensmahrheiten felbft (oben n. 40), fo auch auf Die lehrhafte Feftstellung aller übrigen theologischen Babrbeiten (f. oben n. 42 f.) erftreden. Golde Bahrheiten fann ber Apojtolat allerdings nicht formell als Gottes Bort bezeugen und barum auch nicht bie bem Borte Gottes als foldem gebuhrende Buftimmung, ben gottlichen Glauben, bafur verlangen. Bohl aber tann und muß er als ber lebenbige Beuge und medmagig ausgeruftete Botichafter bes Bortes Gottes, mo ber allgemeine 3med feiner Diffion es forbert, auch biefe Lehren authentisch verburgen, und als von Gott bevollmächtigter Lehrer und Richter ber Blanbigen bezüglich ber gangen ihnen nothwendigen religiofen Babrheit fie in maggebenber Beife, auftoritatio, beurtheilen tonnen.

Wenn aber ber Apojtolat folde Lehren fraft feiner pollen Authentie und fouveranen Auftoritat beurtheilt und in allgemein binben ber Beife geltend macht und feststellt: bann greifen verhaltnigmäßig biefelben Grunde fur bie Unfehlbarteit ber Geftstellung Blat, welche wir oben ad II. 1 fur bie Unfehlbarteit ber Berfundigung bes Wortes Gottes angeführt haben, namentlich bie beiben, baß fonft 1) nicht nur nicht bie nothwendige volle Gewißheit erreicht, sonbern auch 2) Gott als Urheber eines in feinem Reiche gesethlich fanktionirten Irrthums bafteben murbe. Dagu tommt besonders noch, daß 3) ein Brrthum in biefer Beziehung die Auftoritat bes Apostolats auch in Bezug auf feinen biretten Gegenstand nach Mugen bin gefahrben und feine Burbe, wie bie bes gangen Reiches Gottes, im höchften Grabe ichabigen murbe, und bag 4) ein folder Brethum, indem er einerseits Dinge betrafe, die fur bas Wohl und Webe bes Reiches Gottes von wejentlicher und allgemeiner Bebeutung find, anbererfeits aber burch eine auftoritative Canftion unbeilbar gemacht murbe, eine pringipielle Schabigung ber Bobliabrt bes Reiches Gottes berbeifubren mußte. Bu biefer Unfehlbarteit ift jeboch nothwendig, daß sowohl ber Apostolat wirklich ein bottrinelles Urtheil über bie fraglichen Dinge abgebe, nicht bloß eine Bermaltungemaßregel bezüglich berfelben erlaffe, wie auch, bag bie Wegenftanbe felbft, wenn es Thatfachen find, wenigstens mit Rudficht auf bas Berhaltnig biefer Thatfachen jum allgemeinen Wohl und Webe bes Reiches Gottes, einen bottrinellen Charatter haben. Bubem ift es flar, bag bezüglich biefes Gebietes viel mehr, als felbit bei ber boftrinellen innern Entwicklung bes Glaubens inhaltes, bie Unfehlbarfeit ber Borlage besfelben fich junachit und hauptfachlich auf biejenige Borlage bezieht, welche burch formliches richterliches Urtheil geschieht, weil eben feine eigentliche Begengung ber betreffenben Wahrheiten, fondern blog eine Beurtheilung berfelben möglich ift, und biefe als abfolut maggebenbe in ber Regel nur burch ein formliches Urtheil conftatirt werben tann. Bei folden Wahrheiten aber, welche bie wesentliche Borausjegung ber innern Erlaubtheit ober Berechtigung ober Rothwendigfeit ber allgemeinen firchlichen Braris bilben, und beren Berlaugnung baber ichon mit ber Beiligfeit und heilsgemagen Ginrichtung bes Reiches Gottes fich nicht pertragt, liegt auch ichon in ber bem formellen Urtheil vorausgebenben, vom Lebrapoftolat gebilligten und gepflegten Praris eine authentifche und fraft ber nothwenbigen Seiligfeit und beilogemagen Ginrichtung bes Reiches Gottes unfehlbare Burgicaft fur biefelben, wie fie fur bie eigentlichen Glaubens mahrheiten burch bas formelle Beugniß gegeben wirb.

Dag nach katholischer Aussassigung ber Lehrapostolat speziell auch bie Macht bat, die bier in Frage siehenden Objekte auktoritativ und zwar peremptorisch mit dem Anspruch auf gehorsame Zustimmung zu beurtheilen, ist durch den notorischen Gedrauch jener Macht namentlich bezüglich der kacht dogmatica und der niederen theologischen Censuren erdent und allgemein zugestanden. Richt so allgemein zugestanden, aber im Grunde ebense erdent und konsequent, wie die juristische Macht, aus dem lebendigen Character der Mission sich ergebend ist die Unselbarkeit im Gedrauche dieser Macht, welche von den oden (n. 83) genannten Minimissen ebenfalls bestritten worden ist. Die katholische Aussassing in nur die einsache und strenge Durchsührung des Sapes: Deus ecclesiae sune non deest in necessarius; die Minimisten wandten vorgebisch denselben Grundsat an, legten aber an das necessarium nur den Machtab eines armseligen Rothbebelss an, der sowohl der Machtab Gottes wie der Wisser seines Keiches unwürdig ist und die Ausstatung der Kirche, der

tanglichen Brant Chrifti, auf bie Anspruche einer Bettlerin gurudführte. Das Rabere über biefen Bunft, soweit er bie Dogmatit berührt, folgt spater. Sier nur noch einige allge-

meinere Bemerfungen jur Erläuterung und Berftanbigung.

L. Gribens ift ju bemeifen, bag bem Gejagten gufolge ber Lebrapoftolat ftrenggenom- 88 men nicht am ei Webiete bat, fonbern nur eines, welches aber nothwendig auf ein anberes binubergreift, und beffen Beberrichung die eines anstogenben involvirt, wie benn auch bas meile (), oben n. 42) in der That mit jur materia fidei gerechnet wird. Darum ift auch filr weite Gebiet feine eigene, fpegielle Miffion nothwenbig ; bie Miffion fur bas zweite verliebt fich wielmebr aus ber fur bas erftere ertheilten gang von felbft. Go verfieht es fich auch bei einem Botichafter (allerbinge nicht beim einfachen Boten) von felbft, bag er and eigener Wiffenichaft über bie feinen principalen Auftrag berührenben Dinge Auffchluffe ben fann, bie ibm von feinem Auftraggeber nicht ausbrudlich mitgetheilt wurden; ebenfo bi ten gum Bortrag einer beftimmten Biffenichaft aufgestellten Lehrer, bag er auch bie lengen Bunfte, worin fich andere Biffenichaften mit jener berühren und auf biefelbe Ginlas biben, bebanble, und bei einem Richter, bag er nicht blog bas Gefet erflare, fonbern e and in concreto ammende, reip, auch jur Aushulfe folde Rechtsregeln geltend ju machen bebe, die nicht burch bas Gefen bes betreffenben Staates aufgestellt, fonbern blof ausbrotlich ober fillichweigend anerfannt find. A fortiori ift biefe Miffion in unferm Falle realen, wo mit ber Miffion gur Berfündigung bes Wortes Gottes zugleich bie Miffion ur sollen Regierung bes Reiches Gottes, mit ber Diffion jum Lehren zugleich bie gur Grifebung bes Bolles Gottes verbunden ift. Diefe boppelte in ber "Sirtengewalt" fich ammenfaffende Diffion erheischt aber, wenn fie effettib ber Intention Gottes entfprechen ell, bağ bie Regierung und Erziehung nicht allgemein fraft ber ihr beiwohnenben Aufterität Deiligfeit bee Lebene und bas mabre Beil feines Bolles ichabigen fonne. Wie fie laber überbaupt nicht etwas Unbeiliges ober allgemein Berberbliches gesetzlich vorschreiben and einfubren fann: fo fann fie auch insbesonbere bei ber Regulirung ber religiofen lebererwing nicht einen allgemeinen unbeiligen ober unbeilvollen Brrthum auf bem Gebiete ber reliefen Babrbeit einführen. Dit einem Borte, Die Beisheit Gottes forbert unbedingt, bie burch bie Aufteritat ber Sirtengewalt eingeführte allgemeine außere unb innere Disciplin bes Reiches Gottes bem Gefete ber emigen Babrbeit nicht gumiberoufen tonne. In biefem Ginne bat benn auch bas Baticanum bas Objett ber firchlichen Unichtbarfeit bezeichnet als doctrina de fide vel moribus (= de materia fidei vel morum) ab universa ecclesia tenenda (rejp. tenta), unb nicht bloß gejagt doctrina fidei ab aniv. erol. eredenda. Die materia morum felbit aber läft fich in ber oben (n. 44) angegebenen Deife auf bie materia fidel im weiteren Ginne gurudfuhren, und bieg um fo mehr, ale bae Urtheil über bie materia morum, fobald es einmal ein Urtheil ber Rirche ift, nicht Her abjettiv mit dem Objett und Biel bes Glaubene fich berührt, fonbern auch fubjeftib, ale Urtheil ber Rirche betrachtet, Die Glaubenelebre von ber Beiligfeit und beilogemagen Be-Erfenbeit und Ginrichtung ber Rirche fo nabe tangirt, bag bie Unnahme eines Irrthums in bemfelben eine thatfachliche Berlaugnung ober Berlegung biefer Glaubenslehre enthalten murbe.

2. Zweitens ist zu bemerken, daß die Unsehlbarkeit der Lehre des Apostofates über die 89 traalichen Wahrheiten, weit dieselben nicht zum direkten Objekt des Glaubens gehören, auch webr nur eine negative, als positive ist. Allerdings ist auch die Unsehlbarkeit der irekten Glaudenslehre des Apostolats insosern nur eine negative, als sie sormell nicht, wie die Inspiration, auf einem positiven bewegenden Einslusse, sondern bloß auf einer dem Institume wentuell vorbeugenden Assisten Seruht. Weil sie aber direkt gerade mit die Geltendmachung der positiven Unsehlbarkeit des Bortes Gottes berechnet ist, also weinstillt in der Einseit mit diesem auftritt und direkt den übernatürlichen göttlichen Glauden begründen soll: so ist sie ebensalls eine positive, im Gegensatz zur Unsehlbarkeit der in Rede siehenden Lehre des Apostolats, welche direkt bloß gehorsame und vertrauenstwalle Zustummung sordert, und nur, um diese in gebührender Weise sorden zu können, vor unternum geschübt wird. Dieser Sachverhalt wird auch dadurch nicht geändert, daß die leitere Unsehvertalt in sich selbst eine wenigstens virtuell ossender Wahrheit ist, und daher er Glauben auch die Ossenderung selbst die Pflicht und das Recht gibt, die durch sie sanstieren Bahrheiten mit voller Gewißheit, wenn schon nicht in der Form der Glaubenstweit selbst anzunehmen.

- Der gange tatholifche Begriff von bem lebenbigen Organ ber Berfundigung ber Offenbarung tragt bem Gefagten gufolge feine Berechtigung und Begrundung in fich felbit: und zwar einfach begbalb, weil er in allen feinen Momenten einzig und mahrhaft ber Lebenbigfeit und ber Ratholicitat bes Bortes Gottes felbit entspricht, mabrend bie protestantifchen und protestantisirenden Auffassungen beibe Attribute bes Wortes Gottes perlaugnen ober verfummern. Er allein entipricht ber Leben bigfeit bes Bortes Gottes; benn nur in ihm ericheint basfelbe als mabrhaft fortleben: bes und fortionenbes, organisch fich fortpflangenbes und entwickelnbes, nachbrudlich und allfeitig geltend gemachtes, burch natürlich lebendige und zugleich vom Beifte Gottes befeelte Organe in bie Menichheit fich einführendes Bort, um in ftetiger frijder Rraft als Princip übernatürlichen Lebens die gange Menichheit zu einem einheitlichen, lebendigen Gangen, zu einem gemeinschafts lichen, übernatürlichen Leben in Gott zu verbinden und bas gange geiftige und sittliche Leben ber Menschen zu burchbringen, zu regeln und zu beiligen. Er allein entfpricht auch ber Ratholicitat ber Offenbarung; benn nur er enthalt ein Mebium, wodurch bas Bort Gottes in feinem gangen Umfange, in voller Reinheit und in feiner gangen Rraft und Dajeftat allen Meniden, ju allen Zeiten und an allen Orten wirffam übermittelt und geltend gemacht werben fann. Er ift also mahr, weil er bas Wort Chrifti wahr macht; Verba mea spiritus et vita sunt. Er ift mahr, weil er, wie er subjettiv tatholifch beißt, als von ber tatholifden Rirche festgehalten und aufgestellt, jo auch objektiv katholisch ift, als ber einzig und vollkommen abaquate Musbruck ber wirksamen Ratholicitat ber Offenbarung felbft.
  - § 9. Pofitiver Beweis bes tatholifden Begriffe von bem Mebium ber Uebermittlung und Geltendmachung ber Offenbarung.
- Die der katholische Begriff von der Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung durch göttlich bevollmächtigte Botschafter und Lehrer schon innerlich und a priori einzig berechtigt erscheint: so ift er auch positiv in der allseitigsten und vollkommensten Weise bekundet durch alle die Momente, welche die konkrete Einsehung und den thatsächlichen, legitimen Bestand dieser Einrichtung darthun.

Bor Allem ift I. die Anordnung diefer Einrichtung für ewige Zeiten von Seiten bes Urhebers ber Offenbarung, durch Chriftus, in ber formellsten und feierlichsten Beise vollzogen, und als vollzogen von sammtlichen Evangelisten am Schlisse ihres Berichtes über die Offenbarungsthätigkeit Christi selbst in der nachdrucklichsten Beise

urfunblich bezeugt.

Diese Einrichtung ift ferner II., als von Chriftus angeordnet, sofort nach ber himmelfahrt Chrifti in's Leben getreten, und biefes, sowie ihre absolute Berechtigung für ewige Zeiten, ift burch die formelliten Zeugnisse und Erklärungen in den apostolischen Schriften ebenfalls urkundlich bezeugt. — Dieselbe hat sich sodann

III. ftetig fortgefest und erhalten, ift nicht blog als eine thatfachlich vorhandene, fondern als eine fraft ber fortwirkenben Anordnung Sprifti fortbestehende geltend gemacht und in der katholischen Kirche anerkannt worden, was durch Monumente aller Zeiten, namentlich aber auch durch Ronumente der ersten Jahrhunderte, wo unter allen Umständen ie sundamentalen Einrichtungen Christi bekannt sein mußten, historisch eizen at ist.

Enblich IV. ift ber gegenwärtige Bestand und die thatsächliche Beltendmach ung dieser Einrichtung innerhalb der römisch-katholischen Kirche und gungenbeit durch eine Menge sichtbarer und uzweiselhafter Erweise übernatürlicher Mitwirkung und Begünstigung von Beiten Gottes selbst in ähnlicher Weise sichtbar und offenkundig eglaubigt, wie die ursprüngliche Verkündigung der Offenbarung durch bristund seine Apostel beglaubigt gewesen ist.

Ruhin lagt sich ber legitime Beistand dieser Einrichtung sowohl polepisch gegenüber den Protestanten der verschiedenen Formen aus ihren eigenen
Boraussehungen — natürlich so lange sie noch überhaupt christliche Borauskungen haben — als auch überhaupt und schlechthin gegenüber der
unzen Menschheit, an welche und für welche sie bestimmt ist, und zwar nicht
los wissenschaftlich, sondern offenkundig durch ihre eigene lebendige Wirkdleit und Erscheinung darthun.

I. Urtunblicher Beweiß aus ben Ginsegungsmorten.

Die urkunbliche Bezeugung der Einsetzung des Lehrapostolates sindet sich 92 ber hl. Schrift gerade an der Stelle, wo man sie erwarten muß, in den chlußberichten aller Evangelisten und dem Ansang der Apostelzeschichte — und zwar mit einer Bestimmtheit und Bollständigkeit, die nichts wünschen übrig läßt, welche jedoch durch die früher in den Evangelien richteten Akte und Reden des Heilandes ebenso ergänzt und verstärkt wird, ie die Schlußberichte sich untereinander wechselseitig ergänzen und verstärzen. Obgleich hier alle oben aufgezählten Momente des katholischen Begriffes ar und beutlich hervortreten, so wird doch der oben entwickelte innere lozische Zusammenhang derselben nicht wenig dazu beitragen, die Bedeutung n Borte und Thaten Christi in ihr volles Licht zu stellen.

1. Die Golugberichte ber vier Evangeliften. - Der erfte Evangelift, Mat 93 aus (28, 18 ff.) gibt auch ben fundamentalen Bericht, an und um welchen die übrigen 6 anreiben. Er hebt vor allen bie Grunblage ber Mission, bie souverane Gealt Chrifti hervor, bezeichnet die Miffion felbst als fichtbare Fortsepung ber Jaenen Miffion Christi, ihre innere Garantie als unfichtbare Fortsetung er Gezenwart Christi, die Thätigkeit des Apostolats als auktoritatives Lehren ber gangen Lebre Chrifti - fur alle Boller und alle Zeiten, und ftellt enblich auch R Taufe als ben Aft bin, burch welchen bie Bolfer als Schüler auf die Lehre bes Apodate in Pflicht genommen werden sollen: Data est mihi omnis potestas in coelo in terra: euntes ergo (auf Grund bieser meiner Gewalt und mit berselben ausgerüstet 👺 Jeh. 20, 21 sicut misit me Pater, et ego mitto vos) docete (μαθητεύσατε = vobis scipules facite, also = docete quasi potestatem habentes, wie Martus 1, 22, von buille ielbst sagt) omnes gentes, baptizantes eos in nomine (είς τὸ ὄνομα) Patris et die et Spiritus Sancti; docentes (διδάσκοντες) eos servare omnia, quaecumque manari (ἐνετειλάμην) vobis, et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad conmationem saeculi. Daß bie verheißene Gegenwart Chrifti einen speziellen wirtfamen ritand für bie 3wede bes Apostolats ausbruden foll, ift eregetisch evibent; bamit ift es auch logisch evident, daß sie die wesentlichste innere Bollkommenheit der Lehren, die Anfehlbarteit (f. oben n. 76 f.) bewirten foll. (Bgl. über biefe Stelle befonders Bossuet, Instructions sur les promesses faites à l'église, und Bifeman, Die ver-

nehmiten Lebren und Gebrauche ber fatholifden Rirche I. Abtb. IV. 266. II.)

Der zweite Evangelift, Marcus (16, 15 ff.), bezeichnet das bei Matthäus vorkommende Lehren als ein "Verkündigen" und erwähnt flatt der inneren Garantie die zweite und dritte naturgemäße Mitgift des Apostolats, die äußere übernatürliche Legitimation und die göttliche Sanktion: Euntes in mundum universum praedicate (x790\x222) evangelium omni creaturae (also als eine auftoritative Botschaft des Schöpfers und herrn an die gesammte Menschheit als seine Creatur). Qui (nämlich vodis praedicantidus) credicarit, salvus erit, qui vero non credicarit, condemnaditur. Signa autem eos. qui credicarint, haec sequentur: in nomine meo dasmonia esicient . . . . Er schließt dann mit den Borten: Illi autem prosecti praedicaverunt ubique, Domino cooperante et sermonem consirmante sequentibus signis.

Der britte Evangelist, Lukas (24, 47 st.), wiederholt die Mission zur allgemeinen "Berkündigung", spezisizit sie aber nachder nach dem einen Hauplake desselben als authentisches Zeugniß, und läßt demgemäß (vgl. unten die Paralleskelle Joh. 15, 26) auch die innere Garantie derselben verdürgt sein durch den sorten an Edrist Stelle Zeugniß ablegenden hl. Geist, als dessen Organe die menschlichen Zeugen ihr Zeugniß ablegen: Oportedat praedicari in nomine esus (Christi) poenitentiam et remissionem peccatorum (als ein Hauptinhalt, aber nicht der ganze des Evangeliums) in omnes gentes, ineipsentidus ab Jerosolyma; vos autem estis testes horum, et ego mitto promissum Patris mei in vos. Dasselde gibt Lukas in umgekehrer Ordnung Apostelgeschichte 1, 8: Accipietis eirtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos, et eritis mihi testes in Jerusalem et Judaea et Samaria et usque ad ultimum terrae.

Babrent bie brei fynoptifchen Gvangeliften gunachft bie univerfale Andbrei tung und mit Borgug bie erfte Ausbreitung ber Lebre Chrifti im Muge haben : berichtet ber lette Evangelift Johannes (21, 15 ff.), mehr auf Die Ginbeit und bauernbe Erbaltung und Geltenbmachung ber Lebre Chrifti abzielend, ale lette That Chrifti bie feierliche Ginfebung Gines permanenten, Chrifti Stelle vertretenben Birten feiner Lammer und Schafe in ber Berjon bes bl. Betrus, mit bem Auftrag und ber Gemalt, bie Menfchen an Chrifti Statt mit bem Brobe feiner Babrheit gu fpeifen und im Lichte biefer Babrheit ju erhalten und ju leiten. Damit ift einerseits bem Organismus bes Apoftolate ein feftes Centrum und eine bauernbe Weftalt gegeben, fowie die von Mattbaus berichtete, fortbauernbe, unfichtbare Wegenwart Chrifti bei ben Organen ber Lebre und Berfunbigung burch feinen oberften Stellvertreter fichtbar reprafentirt und biefem felbft mithin in porguglicher Beife verbeißen; andererfeite ift aber auch ausgesprochen, bag und wie bie fraft ber potestas Christi erfolgende "Lehre" und "Berfundigung" (bei Matthane und Martus) nicht blog bas (bei Lufas erwähnte) authentifche "Zeugniß" enthalten, fondern auch burch eine fouverane leitende Gewalt, welcher alle Echafe Chrifti mit bem felben Behorfam, wie Chriftus felbit, folglich auch unter ber bei Dartus ausgesprochenen Canftion, fich ju fugen baben, auftoritatio ale Regel bee allgemeinen Glaubene und ale Bejet bes Reiches Gottes auf Erben geltend gemacht werben foll.

To wird beim letten Evangelisten bie verschieden schattirte Darftellung der übrigen wieder zu ihrem Ausgangspunkte bei Matthäus: Data est mili omnis potestas zurudgeführt. Die Miffien des Appstolates erschient wie als Aussschuß, so auch als Fortssehung der eigenen Mission Christi, und es ift gewiß nicht Zusall, daß die Funktion des Apostolates abwechselnd mit all den verschiedenen Ausbrüden darakterisirt wird, mit welchen in den Evangelien die Funktion Christiselbst bezeichnet worden war; denn auch Christis selcht erscheint dier sowohl als von Sott gesandter praedicator des Evangeliums oder der Botschaft Gottes an die Menichen, wie als doctor und magister, der aber sehrt quasi potestatem habens, und als textis, der bezeugt, was er beim Bater geschen und gehört, und endlich als der pastor ordum.

2. Das in ben Schlusberichten ber Evangelisten entworfene reiche und barmonische Bilb von ber Einsehung bes Lehrapostolates erscheint noch voller und abgerundeter, wenn man als hintergrund die vorbereitenden und einleitenden Kundgebungen Christi hinzu nimmt, welche bei allen vier Evangelisten früher berichtet worden.

a) Die bei Matth. 28 ertheilte Miffion mar nach Johannes (17, 18 f.) von Chrifins ichen in feinem bobepriefterlichen Gebete ausbrudlich als Fortfenung feiner

rigenen Miffien bestimmt; sanctifica eos in veritate . . . . sicut tu me misisti in undam, et ego mitto eos in mundum. b) Die hieraus fich ergebende, bei Matthaus wat Warfus betonte gwingende Auftoritat ber Berfunbigung batte Lufae (10, 16; 16. 30b. 13. 20 : Matth. 10. 40) icon fruber bei ber erften praparatorifchen Genbung ter Apostel mit ben iconen Borten Chrifti gefennzeichnet: Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit; qui autem me spernit, spernit eum, qui misit me. -Die von Lutas ergablte Berbeigung bes bl. Geiftes jur Unterftubung bes apoftoichannes (14, 16 und 26; 15, 26; 16, 13) in ber Abendmahlerebe berichtet, sowohl aud ihrer ewigen Dauer, wie nach ihrer Bebeutung und Wirtjamfeit illuftrirt : Et ego ngalas Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, qui maneat robiscum in acternum, Spiritum revitatis, quem mundus non potest accipere . . . vos autem cognoscetis sum, quia apud vos manebit et in vobis erit (14, 16). Haec locutus sum vobis and was manens; Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine =1, ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia, quaecumque dixero vobis (ib. v. 25-26). Quam autem venerit Paraclitus, quem mittam vobis a Patre, Spiritum verolatie, qui a Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me, et vos testimonium perhibebitio, quia ab initio mecum estis (ib. 15, 26) - cum autem venerit ille Spiritus ceritatis, docebit vos omnem veritatem (δοηγήσει ομάς είς πάσαν άλήθειαν = oducet vos in omnem veritatem ib. 16, 13). Es ift augenscheinlich, bag diese Berlogungen bes bl. Beiftes an bie Apoftel ale bie gufunftigen Berfundiger ber Babrbeit leift gerichtet fino, und bag bemnach bie icharfe Betoning bes bl. Beiftes ale bes Beiftes Ge Babrbeit (b. b. bes von ber ewigen perfonlichen Babrbeit, bem Logos, ausgebenben n begbalb auch die Babrheit ben Creaturen übermittelnben Beiftes), fowie bie ihm juge-Stetene Bunttion bes Lehrers und Bengen, bes Erhaltere ber Bahrheit und bes Rabrere au berjelben barauf berechnet ift, ber apostolischen Berffinbigung bie ihrem 3mede mipredente fibernatürliche Bollfommenbeit, alfo vor Allem bie wefentlichfte, bie Unfeblbatteit ju verleihen. - d) Enblich war ber bei Johannes ult. von Chriftus als fein Stellberiteler aufgeftellte birt nach Matth. 16, 18 und Lutas 22, 32 fcon vorher von Chriftus er feine Stelle einnehmenbe und von feiner Macht getragene Fels bezeichnet worben, wir beelchen feine Rirche, wie überhaupt, fo besonbers in ber Grundbebingung ibres Daund Lebens, bem mahren Glauben an bie von Chriftus offenbarte Bahrbeit, unerbutterlich erhalten werben follte; bamit ift alfo bie in ber Bestellung jum hirten implicite mente gottliche Garantie ber Unfehlbarfeit feiner ben Glauben ber Beerbe leitenben und eren Ginbeit erhaltenben und bewirfenben Gewalt auch formell burch Berbeifjung bes regiellen Beiftanbes besjenigen, beffen Stelle er vertritt, ausgesprochen. (Die genauere und Manbigere Erffarung ber Betrinifden Stellen folgt in ber Lebre vom Brimate.)

Fassen wir alle Stellen zusammen, so ergibt sich folgendes Ge-96 sammt bild: Christus sendet kraft seiner eigenen, absoluten Gewalt und Auttorität, auf Grund und im Anschluß an seine eigene, vom Bater emstangene Offenbarungsmission und zur Fortsetzung und weiteren Aussährung erselben bestimmte, unter einem ständigen, in spezieller Beise die Stelle schrifti vertretenden Oberhaupte organisch verbundene Personen als seine Gesandten in die ganze Menschheit aus, welche in seinem Namen und Auftrag und trast der von ihm überkommenen Wacht und Gewalt bis zum Ende der Beit, und solglich nicht bloß persönlich, sondern auch in ihren legitimen Nachsfolgern, seine ganze Offenbarung, wie die seine Gnade, so auch die sein Keich derressende, öffentlich lehren, verkündigen und bezeugen, die Menschen durch die Taufe zu ihren Schülern machen, dieselben in die Wahrheit einsühren und m derselben unwandelbar aufrecht und zusammenhalten, bestärken und leiten solzten, und er verlangt daher auch, daß die Menschen das Wort seiner Gesandten demso aussnehmen sollen, wie sein Wort. Damit aber das Wort der Ges

fanbten auch wirflich bas Wort Chrifti fei und bleibe, und als foldes anertannt werben tonne und muffe, bat Chriftus feine Gefandten ausbrudlich mit einer breifachen Mitgift verfeben: mit ber Berbeigung feiner eigenen und feines Beiftes mirtfamen Gegenwart jur Giderung ber innern Bahrheit ihrer Lehre, ber Berbeigung ber an ben Glaubigen und burch fie ju mirtenben übernatürlichen Ericeinungen gur Gicherung ber augern Bemabrung ihrer Lehre, und bie Berheigung bes ewigen Lohnes fur bie Glaubigen nebit Anbrohung emiger Strafe fur bie Unglaubigen gur Gide rung bes effettiven Erfolges ihrer Lehre. Diefem Wefammtbilbe gegenüber verschwinden von felbit, wie die Luden in den einzelnen Meugerungen, jo auch alle Schwierigfeiten, welche aus anbern Stellen ber bl. Schrift ers hoben werden tonnten. Das Bild bedt fich volltommen im Gangen wie im Einzelnen mit ber fatholischen Anschauung vom Lehrapostolat, und mas etwa barin noch fehlt, wie die Unfehlbarkeit bes Apostolats bezüglich ber indirett gur Offenbarung gehörigen Bahrheiten, ift minbeftens virtuell barin ausgesprochen. (Bgl. oben n. 85 ff.) 3ch fage: mindeftens virtuell; benn es lagt fich mit Fug behaupten, die Berheißung 30h. 16, 13: inducet vos in omnem veritatem enthalte auch formell bie Buficherung ber unfehlbaren Leitung bes bl. Geiftes fur bie Erkenntnig und Beurtheilung aller ber Rirche nothwendigen Bahrheiten.

Dbgleich alle Stellen in ihrem Zusammenhange auf die ganze Zufunft geben, so enthalten sie boch einzelne Momente, welche in der Fassung, wie sie vorliegen, zunächst nur
auf die erste grundlegende Berfündigung passen: so die Zeichen und Bunder, die bei der
ersten Berfündigung unmittelbar mit derselben verdunden waren, und die Bestellung der Apostel als wandernde Lehrer und als unmittelbare Augen: und Ohrenzeugen
ber Offenbarung, womit auch eine vorzügliche persönliche Austorität und Authenticität der Apostel vor ihren Rachsolgern verdunden war. Aber diese transitorischen Momente
sind auch leicht als solche ersenndar, und beweisen mithin nichts gegen die Berpetuität der
wesentlichen Momente, welche durch die so kategorisch ausgesprochene dauernde und ewige
Ausgabe der Berfündigung bedingt werden.

II. Urkundlicher Beweis aus ben Schriften ber Apostel.
Der Intention und Anordnung Christi entsprechend wird auch in ben Schriften ber Apostel bieselbe Einrichtung des Apostolats theoretisch und praktisch als eine thatsächlich in's Leben getretene und im Besentlichen für alle Zukunft bestimmte bargestellt.

1. Als theoretische Entwicklung gehören hierhin besonders a) Röm. 10, 8—19 und b) Epb. 4, 7—14. a) An ersterer Stelle wird zunächst die Nothwendigkeit und Bedeutung der Bredigt des Apostolats als des ordentlichen Mediums für die allgemeine Ausbreitung der Lehre Christi betont: Prope est stämlich allen Menschen, Juden und Heiden verdum sie in ore two et corde two, hoe est verdum siel, quod praedicamus (so daß Alle in der Anrusung des Namens Zein das Heil sinden können)... Quomodo ergo invocadunt, in quem non crediderunt? Aut quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient sine praedicante? Quomodo vero praedicadunt, nisi mittantur? 1 . . . Ergo sides ex auditu, auditus autem per verdum Christi (nämlich prout praedicatum ad iis, qui missi sunt). Sed dico: numquid non audierunt? Et quidem in omnem terram exivit sonus eorum, et in fines ordis terrae verda corum. — Sed non omnes obediunt Evangelio sab Aposto-

<sup>\*</sup> Den bier folgenden, vom Apofiel parenthetifch eingeschobenen Bere 16 baben wir gut Beranschaulichung ber theoretifchen Continuität ber Gebanten am Schluffe angereibt.

is preedicate]; Isalas enim dicit: Domine, quis credidit auditui nostro? - b) Un ameiten Stelle bingegen jeigt ber Apofiel, wie ber bestehenbe reiche Organismus ber letenbigen Lebrer in ber Rirche bei feiner Mannigfaltigfeit bas von Gott verorbnete Mebium für bie Ginbeit, Geftigfeit und Giderheit bes allgemeinen Blaubens fei. Er bat babei junachft ben Organismus por Mugen, wie er ju feiner Beit, wo bie Apoftel noch letten und bie Charismen in Bluthe ftanben , vorhanden mar; er ichilbert alfo nicht ben ertentlichen Organismus, wie er für immer besteben follte; mas er aber von ber Bebentung bes beflebenben fagt, gilt offenbar auch fur ben fpatern: v. 11-14. Et ipse dedit quosdam quidem Apostolos, quosdam autem Prophetas, alios vero Evangelistas [beite maren charismatifche Remter ber erften Beit], alios autem pastores et doctores Mirmit find bie orbentlichen Lehrer, bie von ben Aposteln eingesetten Bischofe, gemeint] ad consummationem sanctorum, in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi, donce occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi: ut jam non simus parvuli fluctuantes a circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumvertiesem errorts. (Gur bie nachapoftolifche Beit nimmt ale Grundlage bes gangen Organismus die Stelle ber Apostel ber Nachfolger Betri ein, ju welchem die übrigen pa-

2 Braftiid ericeinen bie Apofiel nicht nur a) ben Muftrag ber Berfundigung 99 des Evangeliums erfallend und bas Umt ausabend, fondern ftellen fich auch b) bar ale Gefanbte und Botichafter Chrifti (Rom. 1, 5; 15, 18. 1 Cor. 2, 16; 3, 9 u. f. w.), betefenbere als von Gott berufene und bestellte Zeugen an bas Bolf (Apftg. 10, 41; 31: 22, 15: 26, 16). Gie legitimiren e) ihre Miffion und bamit die Authentie und Tuftoritat ibrer Berfundigung nach ber Berbeigung Chrifti mit gottlichen Zeichen (1 Cor. 2, 4. 2 Cor. 12, 12. 1 Theif. 1, 5 u. f. w.). Gie forbern d) fur bas Wort Gottes, mie ce gerabe von ihnen authentisch bezeugt und auftoritativ verfündigt wird, ben gehor: lamen Glauben, Die obedientia fidei, ὑπαχοή πίστεως (fo Rom. 1, 5: per quem Des. Chr.] accepimus gratiam et apostolatum ad obediendum fidei [els baauchy nlb. b. ad conciliandam obedientiam fidei] in omnibus gentibus. Cf. Röm. 15, 18). Die legen fich e) namentlich auch formell bie Gewalt bei, bem Worte Gottes Achtung ju perichaffen (2 Cor. 10, 5-6: Consilia [λογισμούς] destruentes et omnem altitudinem expollentem se adversus scientiam Dei, in captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi [είς ὑπακοὴν Χριστοῦ], in promptu habentes ulcisci omnem inshedientiam, quum impleta fuerit vestra obedientia), und vollzieben jo auch enblich f) Die von Chriffus felbst ausgesprochene Santtion (qui non crediderit condemnabitur) and eigenes Berbammungsurtheil (fo Gal. 1, 8 f.: Licet nos aut angelus de coelo evangelizet vobis, praeterquam evangelizavimus vobis, anathema sit).

Dag aber diese Weise der Verfündigung im Wesentsichen eine hauernde sein und 100 mit den ersten Gesandten Christi nicht aufbören sollte, ergibt sich sowohl aus den Röm. 10 migestellten theoretischen Grundsähen, als auch darans, daß thatsächlich die Apostel ich Rachsolger bestellten als Wächter und Bewahrer ihrer Lehre (2 Tim. 1, 13—14: Formam habe sanorum verdorum, quae a me audisti... bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum, qui habitat in nobis) und mit dem Austrage, daß sie deßstechen für weitere Nachsolger sorgen sollten sibid. 2, 3: quae audisti a me per multos testes, haec commenda siellibus hominidus, qui idonei erunt et alios docere). Diese gange thatsächliche Entwicklung saßt der Apostolier St. Clemens von tem (ep. I. ad Cor. nn. 42. 44) in solgender Weise zusammen: Missus est Christus a Dea, et Apostoli a Christo. Itaque cum plena vi persuasionis Spiritus Sancti egressi unt, annuntiantes regni Dei adventum. Per regiones igitur et urbes praedicantes verhum, constituerunt primitias earum, quum Spiritu probassent, in episcopos et liaconos corum, qui credituri erant... Constituerunt praedictos et deinceps ordinatonem dederunt, ut, quum illi decessissent, ministerium eorum alii probati viri

exciperent -

Der vorfiebende Edriftbeweis bedarf ju feiner Gultigfeit nicht ichlechthin ber Bor-101 tagiepung, bag bie Bucher bes neuen Teflamentes fammtlich infpirirt feien; es reicht Te ale biftorifch glaubwurdige biftorisch beglaubigt vorauszusepen; es entfteht mithin für die Katholiken nicht, wie ihnen von den Protestanten vorgeworsen wird, ein Eirkelsbeweis, als ob sie die Lehrauftorität der Kirche nur aus der als göttlich und kanonisch erst durch die letztere selbst erkenndaren hl. Schrift bewiesen. 2. Gbenso wenig verwickelt das Beweisversahren der Ratholiken durch seine Consequenzen in einen Widerspruch mit ihrem eigenen Princip, daß die hl. Schrift nur an der Hand der Kirche und durch diese vollkommen ausgelegt werden könne; denn hier handelt es sich nicht um eine vollsständige Erklärung der ganzen hl. Schrift in allen ihren Theilen, sondern um den evidenten Sinn einer Reihe von ganz klaren Stellen, durch welche eben auch die Nothwendigkeit, die Schrift an der Hand der Kirche auszulegen, ausgesprochen wird.

III. Siftorifder Bemeis.

102 Bahrend ber gangen Dauer ber nachdriftlichen Geschichte erscheint die ununterbrochen bestehende und bis zu den Aposteln hinaufreichende katholische Kirche wesentlich auf bas Brincip bes von Christus angeordneten Fortbestandes ber Aufgabe und Bollmacht bes Apostolates ber Lehrverkundi= gung gegründet, ohne daß man eine spätere, augenblickliche ober allmähliche Ent= stehung dieser Einrichtung nachweisen konnte. Dieselbe mußte also auf Christus zuruckgeführt werben, selbst wenn bessen Wille nicht birekt nachgewiesen wer= ben konnte. — Sie muß bieß aber um so mehr, als sich burch historisch un= anfechtbare zeitgenössische Zeugnisse nachweisen läßt, daß bereits in ben erften Jahrhunderten die ganze große und wunderbare Gemeinschaft, welche auf Grund ber driftlichen Offenbarung entstanden mar, fich auf biefe Ginrichtung grunbete. Besonders Frenaus, Origenes, Tertullian bezeugen nicht bloß, daß in der katholischen Kirche ihrer Zeit das Wort Gottes amtlich verfundigt murbe, sondern auch, bag basselbe 1) auf Grund ber ben Aposteln ertheilten Mission burch beren Rachfolger authentisch und auktoritativ gepredigt murbe, daß mithin bie Predigt ber Apostel in ber Bredigt ihrer Rachsolger sich fortpflanzen und fortleben, ber Inhalt ber ersteren burch die lettere erkannt werben sollte; 2) daß man an diese Brebigt ober "firchliche Ueberlieferung" und bie in ihr geltend gemachte "apo= stolische Ueberlieferung" trot aller subjektiven Berufung auf die hl. Schrift und gegen alle Berufung auf jebes sonstige historische Zeugniß fich un bebingt halten muffe; und 3) bag biefe Bredigt fraft bes verheißenen Bei= stanbes bes bl. Beiftes unfehlbar bas Bort Gottes mieberipiegele.

Brenaus bebt biefe Gate febr oft gegen bie Unoftifer, welche fich auf bie Schrift. 103 ober geheime hiftorifche Erabitionen berufen wollten, hervor, befonders an folgenben Stellen. Bunachft a) betont er Lib. 3, c. 3 ben Beftanb und bie Bedeutung ber außern apoftolischen Diffion und Succeffion im Lehramt: "Traditionem itaque Apostolorum, in toto mundo manifestatam, in omni Ecclesia adest respicere omnibus, qui vera velint videre: et habemus annumerare eos, qui ab Apostolis instituti sunt Episcopi in Ecclesiis et successores eorum usque ad nos, qui nihil tale docuerunt, neque cognoverunt, quale ab his deliratur. Etenim si recondita mysteria scissent Apostoli, quae seorsim et latenter ab reliquis perfectos docebant, his vel maxime traderent ea, quibus etiam ipsas Ecclesias committebant; valde enim perfectos et irreprehensibiles in omnibus eos volebant esse, quos et successores relinquebant, suum ipsorum locum magisterii tradentes. Nachbem bann bie Continuitat ber aboftolifden Cucceffion an ber romifden Rirde nachgewiesen worben, beigt es weiter: Hac ordinatione et successione ea, quae est ab Apostolis in Ecclesia, traditio et veritatis praeconatio pervenit usque ad nos. Et est plenissima haec ostensio, unam et eandem virificatricem fidem esse, quae in Ecclesia ab Apostolis usque nunc sit conservata et tradita in veritate. Es wird bann noch auf andere Schuler und Nachfolger ber Apostel hingewiefen. und barauf cap. 4 fortgefahren: Tantae igitur ostensiones cum sint, non oportet adDue quaerera apud alios veritatem, quam facile est ab Ecclesia sumere; quum Apustoli quasi in depositorium dives plenissime in eam contulerint omnia, quae sum servitatis, uti omnis, quicumque velit, sumat ex ca potum vitae. — Quid autem, si neque Apostoli quidem Scripturas reliquissent nobis, nonne oportebat ordinem squi Traditionis, quam tradiderunt iis, quibus committebant Ecclesias? Cui ordinationi assentiunt multae gentes barbarorum, eorum, qui in Christum credunt sine charta et atramento, scriptam habentes per Spiritum in cordibus suis salutem, et veterem Traditionem diligenter custodientes.

Sobann weist er b) anbererfeits barauf bin, bag ber juriftifche Fortbeftand ber Bre-Batmiffion ber Apoftel burch ben in ber Rirche wohnenben und fie befeelenben bl. Beift ach eine übernaturliche Garantie ber Babrbeit befige. Go in folgenber Stelle 15, 3, c. 24: Praedicationem vero Ecclesiae undique constantem et aequaliter perererantem, et testimonium habentem a Prophetis et ab Apostolis, et ab omnitas discipulis, ostendimus per initia, et medietates, et finem; quam perceptam sh Ecclesia custodimus, et quae (nămlid) în ecclesia ipsa custoditur) semper a Spires Dei, quasi in vase bono eximium quoddam depositum juvenescens, et jurecessive faciens ipsum vas, in quo est. Hoc enim Ecclesiae creditum est Dei saims corpori), ad hoc ut omnia membra percipientia vivificentur: et in co disita est communicatio Christi, id est, Spiritus sanctus, arrha incorruptelae, et confirmatio fidei nostrae, et scala ascensionis ad Deum. In Ecclesia enim, inquit Apostolus), posuit Deus Apostolos, Prophetas, doctores, et universam reliquam perationem Spiritus: cujus non sunt participes omnes, qui non current ad Ecclesam, sed semetipsos fraudant a vita, per sententiam malam, et operationem pessi-The Ubi enim ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia, emis gratia: Spiritus autem veritas. Quapropter qui non participant eum, nemammillis matris nutriuntur in vitam, neque percipiunt de corpore Christi procedentem nitidissimum fontem: sed effodiunt sibi lacus detritos de fossis terrenis, de noeno putidam bibunt aquam, effugientes fidem Ecclesiae, ne traducantur; repicientes vero Spiritum, ut non erudiantur.

Erigenes spricht in der praefatio zu den Bückern periarchon das Princip der 104
meteliche-firchlichen Predigt furz und bündig in solgenden Worten aus: Cum multi sint,
qui se putant seire, quae Christi sunt, et nonnulli corum diversa a prioribus sentunt, verretur vero ecclesiastica praedicatio per successionis ordinem ab Apostolis
traditu, et usque ad praesens in Ecclesia permanens: illa sola credenda est veritas,
put in nullo ab ecclesiastica et apostolica discordat Traditione. Daber verwirst er
auch anderswe (in Matth. tr. 29 n. 46 u. 47) das häretische Schristprinzip: Quoties
(deretics) canonicas proserunt Scripturas, in quibus omnis Christianus consentit,
et credit, videntur dicere: Ecce in domibus verbum est veritatis. Sed nos illis
medere non debemus, nec exire a prima et ecclesiastica praedicatione, nec aliter
undere, nisi quemadmodum Ecclesiae Dei per successiones tradidorunt nobis . . .

Quoties professi fuerint de Scripturis et mysteriis, quae sunt in eis nd demon-

strationem, nolite credere, quae dicuntur. Veritas enim similis est fulguri egredienti ab oriente et apparenti usque ad occidentem; qualis est veritas Ecclesiae Dei; ab ea enim sola sonus in omnem terram exivit, et in fines orbis terrae verba eorum, et velociter currit sola vere veritas Dei. — Sola autem Ecclesia neque subtrahit hujus fulgoris verbum et sensum, neque addit quasi prophetiam aliud aliquid.

Tertullian endlich behandelt unfern Gegenstand ex professo in ber bekannten Schrift de praescriptionibus haereticorum, bes. c. 15 ff.: Scripturas ostendunt (haeretici) et hac sua audacia statim quosdam movent. In ipso vero congressu firmos quidem fatigant, infirmos capiunt, medios cum scrupulo dimittunt. Hunc igitur potissimum gradum obstruimus, non admittendos eos ad illam de Scripturis disputationem. Si hae sunt illae vires eorum, uti eas habere possint, dispici debet, cui competat possessio Scripturarum, ne is admittatur ad eandem, cui nullo modo competit. - Ergo non ad Scripturas provocandum est; nec in his constituendum certamen, in quibus aut nulla, aut incerta victoria est, aut par incertae. - Ordo rerum desiderabat illud prius proponi, quod nunc solum disputandum est: Quibus competat fides ipsa? cujus sint Scripturae? a quo, per quos, et quando, et quibus sit tradita disciplina, qua fiunt Christiani? Ubi enim apparuerit esse veritatem et disciplinae et fidei Christianae, illic erit veritas Scripturarum et expositionum et omnium traditionum Christianarum. Ber bemnach ben Glauben ju forbern habe und bie Schrift als sein Eigenthum besithe, zeigt er, wie folgt: Christus Jesus Dominus noster . . . . quamdiu in terris agebat, ipse pronuntiabat sive populo palam, sive discentibus (discipulis) seorsum, ex quibus duodecim praecipuos sibi adlegarat, destinatos populis magistros. Itaque uno eorum decusso, reliquos undecim, digrediens ad Patrem, jussit ire et docere nationes intinguendas in Patrem et, in Filium et in Spiritum Sanctum. Statim igitur Apostoli, quos haec appellatio Missos interpretatur . . . . consecuti promissam vim Spiritus S. ad virtutes et eloquium, primo per Judaeam contestata fide in Jesum Christum, et Ecclesiis institutis, dehinc in orbem profecti, eandem doctrinam ejusdem fidei nationibus promulgaverunt. Et proinde Ecclesias apud unamquamque civitatem condiderunt, a quibus traducem fidei et semina doctrinae ceterae exinde Ecclesiae mutuatae sunt et quotidie mutuantur ut Ecclesiae flant. Ac per hoc et ipsae apostolicae deputantur, ut soboles apostolicarum Ecclesiarum . . . . Hinc igitur dirigimus praescriptionem, si Dominus Jesus Christus Apostolos misit ad praedicandum, alios non esse recipiendos praedicatores, quam Christus instituit; quia nec alius Patrem novit nisi Filius, et cui Filius revelavit, nec aliis videtur revelasse Filius, quam Apostolis, quos misit ad praedicandum, utique quod ipsis revelavit. Quid autem praedicaverint, id est, quid illis Christus revelaverit, et hic praescribam, non aliter probari debere, nisi per easdem Ecclesias, quas ipsi Apostoli condiderunt, ipsi eis praedicando, tam viva, quod ajunt, voce, quam per epistolas postea. Si haec ita sunt, constat proinde, omnem doctrinam, quae cum illis Ecclesiis apostolicis matricibus et originalibus fidei conspiret, veritati deputandam, sine dubio tenentem, quod Ecclesia ab Apostolis, Apostoli a Christo, Christus a Deo accepit: omnem vero doctrinam de mendacio praejudicandam, quae sapiat contra veritatem Ecclesiarum, et Apostolorum, et Christi, et Dei. Superest ergo, ut demonstremus, an haec nostra doctrina, cujus regulam supra edidimus (es ift ber Inhalt bee apostolischen Symbolume gemeint), de Apostolorum Traditione censeatur, et ex hoc ipso, an ceterae de mendacio veniant. Communicamus cum Ecclesiis apostolicis, quod nulli doctrina diversa: hoc est testimonium veritatis. Rach biesen Brincipien konnte er baber auch anderswo (adv. Marcion. 1. 1. c. 21) beifügen: Apostolica Traditio nihil passa est in tempore suo circa Dei regulam; et non alia cognoscenda erit Traditio Apostolorum, quam quae hodie apud ipsorum Ecclesias editur. Dag ihm bei ber Behauptung biefer Unfehlbarteit ber firdlichen Ueberlieferung nicht bloß naturliche, fondern übernatürliche Garantieen porfcmebten, geht aus ber Stelle de praeser. 28 hervor, wo er auch die natürlichen betont: Age nunc, omnes ecclesiae erraverint . . . nullam respexerit Spiritus sanctus, ad hoc postulatus a Patre, ut esset doctor veritatis; neglexerit officium Dei villicus, Christi vicarius, sinens ecclesias aliter interim intelligere, aliter credere, quod ipse per Apostolos praedicabat: ecquid verosimile est, ut tot et tantae in unam fidem erraverint?

IV. Lebendige und offenkundige gottliche Legitimation bes Aponiolates.

Roch beutlicher und ftarter, als ber hiftorische Beweis für bie Einsehung 106 bes Apostolates burch Chriftus, spricht für die göttliche Berechtigung besselben bie Erwägung des thatsächlichen, lebendigen, offenkundigen Bemandes, resp. der Geltendmachung des Apostolates in der katholischen Rinde.

1. Bor Allem gilt bezüglich bes Unipruches ber firchlichen Sierarchie auf bie Gemalt und bie Brivilegien bes Apostolates basselbe, mas von bem Unpruche Chrifti felbit auf gottliche Burbe und Berehrung gilt. Benn die fpeaffid gottliche Gewalt über bie Geifter, fowie ber ausschliegliche unfehlbare Beits ber gottlichen Wahrheit, welche bie tatholische Sierarchie beansprucht und jo entschieden und fonjequent geltend macht, ihr wirklich nicht von Gott abertragen ift: bann ift biefer Unfpruch Die größte Blasphemie, welche fich benten lagt, bann mare bie Sierarchie felbft nicht nur feine gottliche, ondern eine biabolifche Inftitution, und ihre cathedra nicht nur teine rathedra veritatis, fonbern eine cathedra pestilentiae. Wenn bas aber bet Gall mare, bann mare es nicht möglich, dag eben die tatholische Rirche wiel Gutes ftifte, fo viel zur Beiligung ber Menichen beitrage und fo fehr son allen Teinben Chrifti und Gottes verfolgt werde, wie es thatfachlich gemieht; überdieß mußte Gott felbit, gefchweige mit bicfer Inftitution in munberbarer Beife mitzuwirfen, um feine Ehre zu mahren und ben größten in finem Ramen geubten Betrug zu verhindern, bemfelben in jeder Weife entmacumirten, und wenn er den Betrug theilweise guließe, ihn boch nicht fo lange, jo allgemein, mit jo viel Schein und mit jo viel Erfolg bei ben frommiten und beften Menichen triumphiren laffen.

2. In der Birklichkeit wird aber die Geltendmachung des Apostolates wer katholischen Kirche positiv von Gott unterstüht und beglaubigt durch alle jene wunderbaren Birkungen, welche an der katholischen Kirche, und bei ihr allein, im Ganzen wie bei einzelnen Gliedern hervorweten. Denn wie diese überhaupt die Göttlichkeit der Kirche selbst und solglich die ihrer sundamentalen Einrichtung, wozu vor Allem der Lehrapostolat gewirt, bekunden: so bekunden sie die Göttlichkeit des leztern insbesondere das durch, daß sie alle an den Glauben der Kirche geknüpft sind, und eben dieser Glaube wesentlich und direkt sich auf die göttliche Austorität und Uns

Mibarfeit bes ihn erzeugenben und leitenben Apostolates grundet.

Es liegt auf der Hand, daß die gegenwärtige Argumentation einen dop=107
reiten Vortheil vor den frühern voraus hat. Einmal ist sie durchaus offen=
tundig und jedem Menschen zugänglich, weil sie sich auf gegenwärtige noto=
niche Thatsachen stütt. Sodann tegitimirt sie den Lehrapostolat direkt in
tener konkreien Gestalt und lebendigen Wirklichkeit, wie er sich
selbst gibt, und überhebt somit aller Dunkelheiten und Schwierigkeiten begalich der Ratur des Umsanges seiner göttlichen Vollmachten, sowie seiner
Dryanisation, welche bei der eregetischen Erklärung seiner Einsehung und der
schwischen Betrachtung seiner Entwicklung aufstoßen könnten. Gegenüber
ter Argumentation III. hat die gegenwärtige noch den speziellen Vortheil,
die nicht bloß eine historisch=menschliche, sondern eine göttliche BeLazeben, Dogwaist.

glaubigung bes Apostolates, und zwar eben biejenige, welche bei ber Einssehung besselben verheißen worden, produzirt. Man kann jedoch auch III. und IV. miteinander zu einer Argumentation verschmelzen, indem-man auch in dem ganzen historischen Bestande der Kirche die ihn stells begleitende götteliche Beglaubigung nachweist.

108 Scholion zu III. und IV. So wenig bei I. und II. die hl. Schrift formell als inspirirte und vom Lehrapostolate beglaubigte und erklärte Urkunde vorausgesett werden mußte: so wenig sett bei III. und IV. der aus der Geschichte umd der Erscheinung der Kirche gesührte Beweis für den in der lehtern bestehenden Lehrapostolat die göttliche Berechtigung desselben logisch schon voraus; es findet also hier ebenso wenig, wie im ersten Falle, ein Cirkelbeweis siatt. Allerdings kann man sagen, die lehtern Beweise stützen sich auf das Selbstzeugniß des Lehrapostolates, oder vielmehr auf das Zeugniß, welches die um den Lehrapostolat geschaarte Kirche ihm gibt; aber sie ziehen ihre Kraft nicht aus der göttlichen Autorisation dieses Zeugnisses, sondern theils aus seinen natürlichen Umständen, theils aus der dasselbe begleitenden übernatürlichen göttlichen Legitimation.

§ 10. Die fontrete Organisation bes Lehrapofiolates. Berhaltnig beefelben ju ben beiben funbamentalen, von Chriftus eingesehten hierarchischen Bollmachten unb Orbnungen.

- Die allfeitige Erflarung und Begrundung biefer Organisation fann erft in ber Lebre von ber Berfaffung ber Rirche gegeben werben. Aus biefer Lehre anticipiren wir bier fo viel, ale jur Drientirung und jur weitern Entwidlung unferes Gegenfiandes nothwenbig ift, um bann auf ben Momenten weiter zu bauen, welche bei ber Ertfarung und bem Beweise bes fatholifden Begriffes vom Lebrapoftolat feftgestellt wurden. Beil nämlich biebet ichon gezeigt murbe, daß ber Lehrapostolat rechtmäßig nur in ber tatholischen Rirche besteht und mit ihrem Wefen verwachfen ift, tonnen und muffen wir benfelben auch bezüglich feiner Organisation so nehmen, wie er fich in ber tatholischen Rirche barftellt. Sier aber erscheint er in bem innigften Wechselverbaltniffe ju ben übrigen von Chriftus eingesepten bierarchifden Bollmachten und Orbnungen, fo gwar, bag feine eigene Organisation in Begug auf feinen fpegififden 3med nur auf Grund ber Organisation ber firchlichen Sierarchie überhaupt verstanden werben tann, aber aus biefer auch vollständig verstanden wird. Gerade in einer unflaren Auffaffung ober Entstellung jenes Wechfelverhaltniffes baben bie in neuefter Beit beiliglich ber Organisation bes Lebrapoftolates porgefommenen Migverftanbniffe ibren Grund. Bir ichiden baber ber Erffarung ber Organisation bes Lebrapoftolates als folden eine orientirende Erffarung feines Berbaltniffes jur firchlichen Sierarchie voraus. Gine fpegielle Literatur biefur lagt fich nicht angeben, weil die betreffenden Buntie in Diefer Form nirgendwo ausführlich und im Bufammenbange behandelt find.
- I. Träger bes Lehrapostolates sind nach ber Natur ber Sache sowohl, wie nach der Anordnung Christi, im Allgemeinen dieselben Personen, welche auch die Organe des Geistes Christi für die Mittheilung seiner Gnade an die Menschen und die Stellvertreter Christi für die Regierung seines Reiches auf Erden, der Kirche, sind es sind mit Ginem Worte die Glieder der kirchlichen Hierarchie. Die Lehrverkündigung steht nämlich nicht nur im innigsten Zusammenhange mit den beiden andern Funktionen der Hierarchie, als Vordereitung und Ergänzung derselben; sie ist auch selbst ein hierarchischer Akt, dessen Kraft und Bebeutung dei den einzelnen Trägern gerade von der hierarchischen Stellung bedingt und bestimmt wird, welche denselben als Organen der Gnadenspendung und der Regierung des Reiches Christi zukommt. Und zwar ist sie mit dieser Stellung in dem Maße verwachsen, daß sie zu den beiden andern Bollmachten nicht als eine selbstständige dritte hinzutritt, sondern als natür-

licher Ausfluß, resp. als wesentlicher Bestandtheil, aus den beiden andern bervorgeht, resp. in ihnen enthalten ist, und folglich sich unter dieselben subsumirt. Sie subsumirt sich einerseits unter die väterliche (resp. Christus als dem Bräntigam gegenüber mütterliche) Würde und Fruchtbarsteit, welche die sakramentale Hierarchie in ihrer Eigenschaft als Organ des hl. Geistes besitzt, und erscheint hier als eine besondere Form väterlichen Ansehens und väterlicher Fruchtbarkeit. Antereseits subsumirt sie sich unter die Hirtens oder Regierungsgewalt, welche die jurisdictionelle Hierarchie als Stellvertreterin Christivest, und die allerdings auch wieder als eine väterliche Gewalt, oder welmehr recht eigentlich als die väterliche Austorität bezeichnet werden kann und wird; und hier erscheint sie alsdann als eine besondere Form, oder vielmehr als der ebelste und beste Theil der Bollmacht, die Heerde Christian weiden und zu leiten.

Rach moberner Anschauung saßt man die Gewalt der hierarchie als königliche, 111
reifereliche und prophetische ober lehrende auf. Diese Dreitheilung ift, weil bloß ust wateriellem, nicht auf sormellem Grunde beruhend, durchaus nicht geeignet, in Westen und den Zusammenhaug der Gewalten Licht zu bringen; sie gibt vielmehr zu wielen Unflarheiten und Risverständnissen Anlas. Die alte scholasische fanonistische Eintheistung in die potestas ordinis und jurisdictionis ist sormell die einzig correfte: nur hat wan von diesem Standpunkte aus vielsach dadurch gesehlt, daß man die potestas docendi wielig an die eine oder die andere vertheilte, ohne zu beachten, daß sie eben eine doppelte Seite bet und demgemäß theils an die potestas resp. dienarchia ordinis, theils an die potestas jurisdictionis vertheilt werden muß. Auch aus dieser einseitigen Subsumtion konnensen edenso große Misverständnisse und Berirrungen hervorgehen, wie aus der Kebenstandberstellung; weit größere aber aus der einseitigen Subsumtion unter die potestas ordinis, als aus dem Gegentbeil.

Benn wir bie Erager ber potestas ordinis in biefer Gigenfchaft ale Organe bee 112 41. Beiftee, Die ber potestas jurisdictionis ale Stellvertreter Chrifti bezeichneten: dern foll bamit nicht gefagt werben, bag erftere nicht auch in gewiffem Ginne Organe und Etelloertreter Chrifti, und lettere nicht Organe bes bl. Geiftes feien. Es foll vielmehr nur bervorgeboben werben, bag erfiere gunachft und formell eben Werfzeuge und Canale ber vitalen und befruchtenben Birffamteit bes in ber Rirche wohnenden und fie befeelenden bl. Geiftes find; im biefer Begiebung geboren fie allerbings auch Chriftus als bem Saupte bes Rorpers ale beifen Organe an; aber fie vertreten boch nicht formell bas Saupt als foldes, b. b. in feiner Oberhobeit und herrichaft über bie Glieber bes Rorpers ober in feiner regieren: ben Gunftion. Bei ben Tragern ber potestas jurisdictionis bingegen tritt gunachft gemir bie Bertretung bes Sauptes in ben Borbergrund, fo jeboch, bag biefelben eben wegen Beter Bertretung bes Sauptes auch wieber in besonderer Beise bon bem Beifte bes Sauptes geleitet werben (refp. biefer burch fie bie übrigen Glieder leitet), und insofern allerbings and wieber ale Organe bee bl. Geiftes gu betrachten find. Das boppelte Berhaltnig ber Fleber ber Sierarchie jum bl. Beifte läßt fich im Unichlug an bas liturgifche Gym= Stum, wo gerabe biefe Attribute bes bf. Geiftes berborgeboben werben, furg babin beftim: men, daß fie bem bl. Geifte nach ber einen Geite als bem vivificator, nach ber anbern ale dem dominus ecclesiae bienen.

II. Die boppelseitige Berbindung des Lehrapostolates mit den beiden 113 Grundsormen der Hierarchie und deren Abstusungen, also mit der potestas und hierarchia ordinis und der potestas und hierarchia jurisdictionis, entspricht in der That den beiden Hauptsormen der Wirkstamteit des Lehrapostolates, nämlich der authentischen Bezeusung, resp. dem offiziellen Bortrage, der Lehre Christi einerseits und der autloritativen Lehrvorschrift, resp. den übrigen Aften der eigentlichen

Lehr gemalt, andererfeits. Die nachfolgende Erflarung wird bie Richtigfeit

und zugleich bie hobe Bichtigfeit biefes Gages barthun.

1. Die authentische Begengung (refp. ber offizielle Bortrag) ber Lehre Chrifti ift offenbar formell als folde nicht nothwendig ein Att eigentlicher Jurisdiction, vielmehr ein Aft ber Uebermittlung übernaturlider Guter und ber Erzeugung reip. Bollendung übernaturlichen Lebens, folglich verwandt mit ben fpegififden Aften ber potestas ordinis. Wie biefe Afte bie Gnabe, jo vermittelt bas Zeugnig bie Wahrheit Chrifti; und wie biefe insbesondere bie Glaubens gnade als inneres Princip bes Glaubens erzeugen und ftarten, fo nahrt und erfüllt bas Beugnig und ber Lehrportrag ben Glauben mit feinem objettiven Inhalte. Raturgemaß find baber auch bie Canale ber Gnabe Chrifti bie orbentlichen Canale ber Bahrheit Chrifti, welcher bie Quelle ber Gnabe und Bahrheit ift, bie Bertzeuge bes bl. Geiftes in ber einen auch Bertzeuge besfelben in ber andern Richtung; und biefelbe übernaturliche Beihe, welche burch Dittheilung ber übernaturlichen Gnabenfraft bes bl. Geiftes gur Uebermittlung ber Gnabe befähigt, tann und muß auch burch Mittheilung bes Gnabenlichtes bes bl. Geiftes zur orbentlichen Mittheilung ber Bahrheit burch offizielle Lehre und authentisches Beugniß berufen und befähigen, jo daß bie geweihten ministri Christi fraft ihrer Weihe nach beiben Geiten bin gugleich als dispensatores mysteriorum Dei (1 Cor. 4, 1) zu betrachten find. Wie in biefer Berbindung bes Lehramtes mit bem ordo erft bie volle Bedeutung bes lettern hervortritt: fo ericheint auch umgekehrt ber hobere, beilige und übernatürliche Charafter bes Lehramtes felbft baburch lebenbig begrunbet und vermittelt. Insbesondere ericheint jo die Authentie bes lehrhaften Beugniffes als eine nicht blog positiv rechtliche, auf augerer, öffentlicher Burbe und Macht beruhenbe, wie fie bem rein menschlichen Glauben entspricht, fondern als übernatürlich lebenbige, auf einer burch innere Berbindung mit bem bl. Beifte bergestellten öffentlichen Burbe und Dacht beruhenbe, wie fie ber Erzeugung eines übernatürlichen gottlichen Glaubens entiprechen muß Das Beugniß ber authentischen Beugen reprajentirt baber bas von Chriftus verheißene Beugniß des hl. Beiftes, ber fich ihrer als feiner Bertgenge bebient. Das geichieht freilich nicht in ber Beije, bag in ben einzelnen Beugen bie bezeugenbe Birtfamfeit bes bl. Geiftes ebenjo voll und nothwendig mit jebem Lehratte verbunden mare, wie feine gnabenfpenbenbe Birtfamteit mit jebem fatramentalen Afte verbunben ift. In ber Bermittlung ber Bahrheit concurrirt ja gang anbers, als bei ber Bermittlung ber Gnabe, bie eigene perfonliche Buftanblichfeit und Thatigteit bes Organes, wie auch in biefem Falle bas Organ nicht in ber Rraft bes bl. Geiftes nach Augen wirten fann, ohne felbit bavon affigirt zu werben. Bielmehr werben bie Inhaber ber potestas ordinis nur in fpezieller Beife bom bl. Beifte in ihrem Zeugniffe erleuchtet und getragen, und fann burch ihre perfonliche Unvolltommenheit bie Wirtfamteit bes hl. Geiftes wenigstens nicht allgemein vereitelt werben. Zubem fest die Mitwirfung bes bl. Geiftes hier mefentlich poraus, bag ber Inhaber bes ordo im rechtmäßigen Befite und Gebrauche besielben fei.

In berfelben Beife nun, wie bie potestas ordinis in ber hierarchia

ordinis fich abstuft, vertheilt fich naturgemäß auch auf die einzelnen Stufen ber Untheil an ber potestas gur Mittheilung ber Lehre Chrifti. Die "Sobepriefter", pontifices ober sacerdotes primi ordinis (bie Bijchofe), befigen allein die Fulle ber potestas ordinis und find auch allein in ber Ausübung berfelben fo felbitftanbig, bag fie nicht als Gehulfen ober Diener eines andern ordo auftreten. Die fibrigen Glieber ber hierarchia ordinis bingegen find, wie fie nur burch ben Bifchof ihre Weihe empfangen tonnen, fo auch entweder, wie die Diakonen, ausschließlich zur Aushulfe und Dienftleiftung bei ben Funttionen ber hobern ordines berufen, ober boch, wie bie Bresbnter ober sacerdotes secundi ordinis, wesentlich barauf angewiefen, ihre eigenen gunftionen nur-als bei- und untergeordnete Gehülfen bis Bijdois, theilmeife auch nur unter beffen positiver Mitwirfung auszu-Iben. Demgemäß find die Bifcofe allein, vi ordinis, wie die volltommenen Bater ber Glaubigen, fo auch bie felbftftanbigen Lehrer und bie an fid authentischen Zeugen; bie übrigen ordines find hingegen nur gu Lebrgebulfen und offigiellen Berolben berufen und befähigt, und fonnen haber nur relativ als authentische Beugen gelten, inwiefern nämlich ihre gange Racht nur eine Participation ber bischöflichen ift und auch nur in Gemeinmaft mit bem Bijchofe refp. mit beffen Autorifation geubt werben foll und muß.

2. Die auftoritative Lehrvorschrift andererfeits gehört als ein 116 gefengebenber reip. richterlicher Aft ebenjo, wie die bie Lehre betreffenben permaltenben und beauffichtigenben Atte, offenbar formell nicht potestas ordinis, fonbern gur potestas jurisdictionis, refp. gu bem beionbern Zweige berfelben, ben man technisch Lehrgewalt nennt. Gie fallt baber auch nicht ber hierarchia ordinis als folder anheim, fondern ber hierarchia jurisdictionis, welche aus und über ber erftern aufgebaut ift und als Stellvertreterin Chrifti, bes unfichtbaren Sauptes und Konigs feines Reiches, dasfelbe regiert. Die Lehrvorschrift ift namlich ein Att ber Regierung und Leitung, ber eine Oberhoheit über bestimmte Untergebene, melde burch biefelbe auftoritativ gebunden werden follen, einschließt. Allerbings find bie Bijdofe, wie als geborene Bater und Rirchenfürften gur Jurisdiction überhaupt, fo auch als felbitftandige Zeugen und Lehrer ber Lehre Chrifti noch fpezieller gur Jurisbiction in Gachen ber Lehre im Allgemeinen icon vi ordinis berufen; weil aber ber ordo als folder ihnen feine Untergebenen gibt, fo tonnen fie, wie bie Jurisdiction überhaupt, fo auch bie Jurisbiction in Glaubensfachen nur infofern befigen und ausüben, ale ihnen bie Regierung einer Seerbe anvertraut ift, und bemgemäß biefelbe auch nur über biefe geltend machen, mahrend ihr Unsehen als doctores et testes authentici von bem Befige einer Beerbe unabhangig ift und bemgemaß auch über biefe hinaus Geltung hat. Umgekehrt liegt es auch, wie in ber Natur ber firchlichen Jurisdiction überhaupt, fo befonders in ber Natur ber Lebrgewalt, bag fie ordentlicher Weise nur ben Inhabern bes bochften Beibegrades gutomme, was jedoch nicht hindert, bag biefelbe burch Delegaton auch ben Inhabern eines niebern Weihegrabes übertragen merben fann.

a) Dag die Glaubensvorschrift bier als jurisdictioneller Uft und die entsprechende Ge-117 walt als jurisdictionelle bezeichnet wird, darf nicht Bunder nehmen; benn jede Effentliche Gewalt und Auftorität ift Jurisdiction, und wenn es feine juris-

bictionelle Lehrgewalt in der Kirche gabe, würde es auch feine wirffame Leitung und Ordnung des Glaubens in der Kirche geben können. Eine Einschränfung findet nur insofern flatt, als die Jurisdiction auf dem Gebiete des Glaubens 1) keine willfürliche, an kein vorausgehendes Geset gebundene, mithin keine frei gesetzgebende, sondern nur eine an das Geset der göttlichen Wahrheit und die dasselbe bekundenden Zeugnisse gebundene richterliche sein kann, und als 2) diese Jurisdiction für ihre volle eigenthümliche Wirffamkett nicht bloß ber äußern juriftischen Auktorität und Form, sondern auch einer innern übernatürlichen ober charismatischen Befähigung bedarf und thatsächlich mit der selben versehen ift, mithin auch ihr juriftischer Akt zugleich ein charismatischer ift.

118 b) Ebenfo wenig barf es Bunber nehmen, wenn wir die Glaubenevorichrift und bie Lebrgewalt unter bie Jurisbiction ber firchlichen Bierarchie überhaupt als einen eigentlichen Bestandtheil berfelben fubjumiren. Denn bie tirchliche Jurisbiction untericheibet fich eben baburch von jeber andern, namentlich ber ftaatlichen, bag fie, um bie ibr unterftellte Befellichaft ihrer fpegififden übernatürlichen Beftimmung entgegenzuführen und in ihrer fpegififchen Ginheit zu erhalten , nicht blog bas außere Leben ber Glieber ber Befellichaft, fonbern auch ihr inneres Leben, namentlich ihre Ueberzeugung, leiten und regeln foll und, weil fie es foll, auch wirflich vermag; ober mit andern Worten, bag fie in fich mit ber außern öffentlichen Bewalt auch bie in ber natürlichen Ordnung nur im Familienfreife bestebenbe Ergiebungegewalt ale eine ebenfalle offentliche Bewalt vereinigt. Die Lebrgewalt bilbet barum bei ber Rirche allerbings eine ibr fregififch eigenthumlide Jurisbiction und ebenfo ben ebelften und beften Theil, gleichfam bie Geele, ihrer Befammtjurisdiction, und fie bleibt barum immer von ber außern bisciplinaren Jurisdiction, worin bie Rirche mit bem Staate formell (nicht auch materiell) übereintommt, wesentlich verschieben. Aber fie bort barum nicht auf, mabre Jurisbiction und Bestandtheil ber Gefampitjurisbiction gu fein, und fommt baber allen Inhabern ber firchlichen Jurisbiction, bie nicht etwa eigens auf einen besonbern Bweig berfelben beichranft find, gu. In biefem Ginne wurde benn auch im Batifanifden Concil bie Lehrgewalt mit einbegriffen unter bie potestas vere episcopalis bee Papftes.

119 e) Bie bie Lehrgewalt unter bie firchliche Gesammtjurisdiction subsumirt wird und barum boch bon ber firchlichen Jurisbiction im engern Ginne, ber bisciplinaren, verichieben bleibt : fo ift auch bie Lehrvorschrift zwar unter bie Lehrgewalt im Allgemeinen ju fubjumiren, aber boch zugleich von andern Aften ber Lebrgewalt, welche ber eigentlich bisciplinaren Jurisbiction naber verwandt find, wefentlich ale ber bochfte und fpegifijdite gu untericheiben. Im Allgemeinen umfagt nämlich bie Lebrgewalt jebe auf bas Bebiet ber Bebre fich begiebenbe Aurisbiction, und fann baber nach all ben Richtungen bin und in all ben Formen geubt werben, nach welchen und in welchen die Jurisdiction auch auf anbern Bebieten geubt wirb. Gie umfaßt alfo a) eine abminiftrative, verwaltende We walt, vermöge welcher ihr Inhaber wie überhaupt bie geeigneten außern Mittel jur Berbreitung ber Lebre anordnen, fo insbesondere Andere gur Berfündigung berfelben fenden und legitimiren fann ; b) eine beauffichtigenbe Bewalt (worunter fich bie ftrafrichterliche fubfumirt), vermoge welcher ihr Inhaber alle außere Sanblung verbieten fann, welche ber Gre haltung und Berbreitung ber mabren Lehre miberftreben, und jugleich im Stanbe ift, Die Biberipenftigen gurechtzumeifen und gu ftrafen , und e) bie richterliche, refp. gefengebenbe Bewalt, welche gwar auch außere, bie Lebre und ben Glauben naber ober entfernter betreffenbe Afte bestimmen fann, beren Sauptaft aber bie richterliche und gefestiche Regelung bee Glaubene felbit, Die eigentliche Glaubenevorichrift ift. Beil biefer aft allein bireft in bie innere Ueberzeugung binübergreift und ben Glauben felbft regelt, fo nimmt er unter ben Aften ber Lehrgewalt eine ebenfo eminente Stellung ein, wie biefe im Rreife ber Jurisbiction überhaupt; er ift ein eminent gottlicher und übernatürlicher Mft, abulich wie der Aft ber Jurisbiction im Gaframente ber Buge, und involvirt, wie biefer, eine gang ipezielle Stellvertretung Chrifti bezüglich eines fpegifich gottlichen Borrechtes. Mus eben biefem Grunbe tann und muß baber biefer gan; eigenartige Aft ber Jurisbiction auch ebenfo mefentlich unter ber darismatifch leitenden Ginwirfung Chrifti und feines bt. Beiftes fteben, wie an die faframentalen Afte ber potestas ordinis die befruchtende und belebende Ginwirfung bee bl. Beifies gefnupft ift; und jene charismatifche Ginwirfung muß fic bier in einem Grabe fundgeben, wie fie weber in ben Lebraften ber potestas ordinis bereits enthalten, noch ju ben übrigen Aften ber Lebrgewalt felbft erforberlich ift.

d) Die beiben erfigenannten Momente ber Lehrgewalt werben von allen benjenigen 120 marftanben, welche es fiberbaupt irgendwie ernft mit ber firchlichen Jurisbiction nehmen; niet fo bas lette, worauf es boch gulett hauptfachlich antommt, wenn Ginheit und Orbnung auf bem Gebiete ber Lehre und bes Glaubens geichafft werben foll. Wo man ce nicht formell und unbebingt laugnet, trubt und entfiellt man feinen fpegififchen Begriff bas burd, baß man ffir basfelbe ein mixtum compositum aus ber verwaltenben reip, beauf: fichtigenden Lebrjurisbiction und ber Beugenauthentie fubstituirt, und fo bie Glaubenevoridrift ale eine abminiftrative Dagregel betrachtet, welche junachft blog bas außere Berbalten ber Bebrer und Glaubigen, ben innern Glauben aber nur burch gleichzeitige Sinreifung auf ein por ober außer ihr vorhandenes Zeugniß fordern und bestimmen fonne. in ber Birflichteit aber erhebt fie fich ebenso über bas einsache Zeugniß, indem fie ben Slauben nicht blog ermöglicht, fonbern ibn fraft ber Muftoritat besjenigen, ber fie miftellt, gebietet, wie über alle abminiftrativen "Magregeln", indem fie nicht blog ein Tagered Berhalten, fonbern ben Glauben felbft gebietet. Die Burgel jener Entblang liegt barin, bag man entweber unfabig ift, bas Borbanbenfein einer mabrhaft übernatituben Auftorität in ber Rirche ju erfaffen, ober fich gegen biefelbe ftraubt, und baber emmeter aus Engherzigfeit ober aus Sochmuth bie Auftorität nur infofern gelten laffen mil, als biefelbe Beweise vorbringt und biese Beweise von ben Untergebenen nach freier Eritung für flichhaltig befunden werden. Sie liegt mit einem Borte in der Seichtigfeit und Bugellofigfeit des Liberalismus, ber entweber gar feine von Gott herabsteigende Antterität, ober boch feine folche anerfennen will, auf welche gottliche Dajeftatorechte ittergeben. Die pringipielle Laugnung einer von Gott verliebenen Auttoritat über bie Geifter n baber auch nur ein Geitenftud ju ber liberaliftifchen Unfeindung bee Rechtes ber welt-Iden Obrigfeit über bas leibliche Leben, refp. auf bie Tobesftrafe; wie bort bas im Ramen tes Ronige ber Beifter geschwungene geiftige Schwert, bas jeben geiftigen Stoly bemilthe foll, fo wird hier bas materielle Schwert, fo weit es im Ramen bes "herrn über Sten und Tob" geschwungen wird, verkannt und gehaft, weil man, die herrichaft Gottes wertrend, in bem Gebrauche beiber Schwerter eine freventliche Tyrannei bes Menichen iber ben Menichen erblidt. Die Analogie gwifden ben beiben Schwertern liefe fich leicht noch weiter burchführen (vgl. Ber. Bl. 1871. G. 403 ff.); nur befteht awifden beiben ber pefentliche Unterschieb, bag bas geiftige Schwert nicht bas mabre, fonbern bas faliche geiftige Eeben tobiet und burch beffen Tob bas mabre gebiert. Raberes über bas Befen bes juris: Sierionellen Urtheile fiehe unten sub III.

Ms Bestandtheil ber Jurisdictionsgewalt nimmt die Lehrgewalt noth-121 wendig auch an der Gliederung und Abstusung der hierarchia jurisdictionis Antheil. Rach Maßgabe der allgemeinen Grundsätze über die Beretheilung der Jurisdiction haben die einsachen Bischöfe als Hirten eines bestimmten Theiles der ganzen Heerde Christi nur eine partikuläre und untergeordnete, und darum unvollkommene und abhängige Lehregewalt nach allen drei oben (n. 119) angegebenen Nichtungen. Das Obersbaupt des Episcopates aber hat als Hirt der ganzen Heerde Christi auch eine universale und souveräne, und darum volle und unabsdängige Lehrgewalt, welcher auch die Bischöfe selbst unterstellt sind, und zwar ebenjalls nach allen drei oben angegebenen Richtungen.

Ramentlich aber tritt bieser Unterschieb ber beiberseitigen Lehrgewalt 122 barin hervor, daß nur die Glaubensvorschrift des Papstes als des obersten Kanzlers Christi auf Erden gesetzliche Kraft haben kann, während der dichbeilichen nur eine einsach richterliche Kraft zukommt, und die Bischssemithin auf dem Gebiete des Glaubens, nicht wie auf dem der Disciplin, frast ihrer eigenen Auftorität wahre Gesehe erlassen können; denn das Glaubenszeitet ist wegen der eigenthümlichen Natur seines Gegenstandes wesentlich micht ein partifuläres, sondern ein allgemeines, und ersordert, um die ihm

eigene Berbindlichkeit zu erzeugen, wefentlich eine fouverane und volle Lebrgewalt. Die Bifchofe tonnen bemnach fur ihren Begirt traft ihrer eigenen Gewalt nur provijorifche, bas Borhandenfein eines allgemeinen Befeges erflarende, ober die Mitwirfung ber fouveranen Auftoritat bes allgemeinen Sirten prajumirende Urtheile erlaffen, um bas bestehende ober prafumirte Gefet in ihrem Begirte gu banbhaben. Gie haben folglich auch nicht gunachst folde Zweifel peremptorisch zu beben, welche noch innerhalb ber Rirche als irgendwie positiv ober negativ begründet zugelassen werben, und find auch nicht berufen, als unumgangliche gattoren bei einer folden Sebung mitzuwirten; fie haben vielmehr gunachft nur folche Zweifel nieberguichlagen, welche freventlich gegen bas allgemein geltenbe Glaubensgeset verftogen, jo bag ihr Urtheil mehr ein erefutorifches, als eine tonitie tutive ober principielle Enticheibung ift. Die universale und hochite Auftoritat bes Bapftes bingegen gibt nicht nur feinen Urtheilen all gemein und abfolut verbindliche Wejegestraft, fondern fie gibt auch recht eigentlich bem in ber Rirche bestehenden Glaubensgeset feinen gesetlichen Beftand und feine gefetliche Rraft. Der Papit vermag mithin, und gerade er ift bagu gunachft berufen, burch fein Urtheil auch die porber tolerirten 3meifel peremptorifch zu beben und auszuschließen, weghalb fein Urtheil im Unteridjied vom bem exclutorijden ber Bifchofe als fonftitutive ober als principielle Enticheibung betrachtet werben muß. Damit fann jeboch mohl befteben, baß bie thatfachliche Sandhabung einer Glaubensvorschrift burch bie gefammten übrigen Richter ein unbebingtes Brajubig fur ben Beftand bes Gefetes erzeuge, welches praftifd biefelbe Birtung hat, wie ber gesetgeberifche Aft felbit, und wegen ber relativen Gelbitftanbigfeit ber Auftorität ber Bijcofe, welche nicht, wie die Richter im Staate, blog Beamte bes Oberhauptes find, bie verbindliche Rraft besfelben verftarte und verbopple. - Es liegt auf ber Sand, baß gemaß biefer Bertheilung ber Lebrgewalt in ber hierarchia jurisdictionis auch ber bie innere Rraft und Richtigfeit ihrer Lehtvorichrift fichernbe bireftive Beiftand bes bl. Geiftes in weient lich anderer Beife bem Saupte bes Episcopates und ben übrigen Bijchofen gu Theil merben muß: bem Saupte nämlich burchaus felbstftanbig, unbedingt und volltommen, bamit fein irriges Glaubensgejet ju Stande tomme; ben übrigen Bijchofen aber nur insoweit, bag nicht burch ben gemeinsamen Gebrauch ihrer Auftorität fur bie gange Beerbe Chrifti bie unbedingte Brafumption für bie gesetliche Gultigfeit eines Irrthums erzeugt, refp. biefer thatfachlich allgemein eingeführt werbe.

III. Bei ber Durchführung bes erklärten Unterschiedes der beiden Hauptmomente des Lehrapostolates darf jedoch nicht übersehen werden, daß die
beiden hierarchischen Bollmachten und Ordnungen, unter welche sie sich subsumiren, wie sie überhaupt in concreto auf's Innigste miteinander verwachsen sind, so namentlich auf dem Gebiete der Lehre, auf welchem sie in der Erzeugung und Leitung des Glaubens zusammenwirken, sich besonders enge berühren und durchdringen. Diese innige Berührung und Durchbringung zeigt sich namentlich darin, daß der Att der einen an der Natur des Aktes der andern participirt und seinerseits wieder auf benselben zurückwirkt.

Muf ber einen Geite namlich ift a) bas authentische Bengnig, 124 neldes bie Bifchofe vi ordinis ablegen tonnen, weil im Namen Gottes und für bas Bort Gottes abgelegt, jugleich an fich icon einigermaßen ober moralisch ein bireftives Urtheil fur die Glaubigen, woburch ihr Claube nicht blog erzeugt, fonbern auch geregelt werben foll. Weil ferner bas jurisbictionelle Urtheil, in ber Regel wenigftens, nur von folden ausgribt wird und werben foll, welche zugleich vi ordinis authentische Beugen ind: fo bilbet ihm gegenuber ber Beruf und bie Befahigung gum authentiden Beugniffe zugleich bie Competeng zu bem biscretionaren Urtheil, mede in bem jurisbictionellen Urtheil eingeschloffen ift. Diefes bruckten bie alten Theologen mit ber Formel aus: beim Lehrurtheil concurrirten in ber Regel, in ahnlicher Beife wie beim faframentalen Urtheil im Bugfaframent, the clavis scientiae ober discretionis, welche burch ben ordo übertragen merbe, und die clavis potestatis oder auctoritatis, die burch Commission der Institution übertragen wird. Da biese Analogie und Bermandtschaft de potestas testandi mit der potestas judicandi und die baraus hervor: schende Bedeutung bes testimonium als eines judicium inchoatum bie Mbere Bebeutung ber Muthentie bes Reugniffes besonders icharf berportreten Hit, und zugleich ber Rame bes Richters immer und wefentlich, ber bes Beude aber nicht immer eine persona publica anbeutet: fo fann man füglich Me Bischofe auch in Hinficht auf ihre potestas ordinis als judices fidei legidmen. Dieg um fo mehr, als fie ichon auf Grund ihres ordo berufen berden tonnen, nicht blog ben Glauben einer bestimmten Diocese gu leiten, lenbern auch in Gemeinschaft mit bem Papfte als beffen Beifiger in einem Amenifchen Concil ben Glauben ber gangen Rirche gu regeln, und gerabe Die traft bes ordo ihnen eigene Zeugenauthentie bort, wie hier, ihrem Urtheile neben bem bes Papites eine felbftftanbige Rraft und Bebeutung fichert.

Auf der andern Seite aber muß b) umgekehrt auch das jurisdictio 125 relle Urtheil als solches, weil es den Glauben nicht gebieten und resulm kann, ohne zugleich die Glaubwürdigkeit seines Inhaltes zu verdürgen, icht bloß moralisch und einigermaßen, sondern in eminenter Beise die Arast und Bedeutung eines authentischen Zeugnisses haben, so diß, wenn der Inhaber der Jurisdiction zugleich vi ordinis authentischer Zeuge ist, das Urtheil seine Authentie nicht ausschließlich aus der Authentie 25 ordo schöpft, sondern vielmehr die letztere verstärkt und vollendet.

Weil nun aber das im Urtheile als solchem enthaltene Zeugniß seine kraft und Bedeutung eben aus der Zurisdiction und der an sie gefnüpften kutung des hl. Geistes schöpft: so ist auch seine Kraft und Bedeutung auf werschiedenen Stusen der Zurisdiction wesentlich verschieden, während das im ordo entsprechende Zeugniß bei allen Bischöfen an sich gleichen Werth dat. Bei den einsachen Bischöfen nämlich, bei welchen das jurisdictionelle Urtheil für die Regelung des allgemeinen Glandens bloß eine untergemente Bedeutung besith, tritt das in dem Urtheile enthaltene virtuelle Zugniß nicht so sehr als ein neues und selbstständiges hervor, erscheint vielzuchung dessenigen Zeugnissen, welches die Bischöfe vi ordinis ablegen könzuchung dessenigen Zeugnisses, welches die Bischöfe vi ordinis ablegen könzuch Ges beansprucht daher keine wesentlich höhere Authentie, als diesem

bereits innewohnt, und braucht mithin auch nicht auf eine andere Wirklamkeit bes bl. Beiftes gurudgeführt zu merben, als auf biejenige, melche bereits mit bem ordo verknüpft ift, refp. aus biefem fich naturgemaß entwickelt. Beim Oberhaupte bes Episcopates hingegen, welches fraft feiner universalen und bochiten Auktorität das allgemeine Glaubensgesetz selbst aufrichtet und erhält, muß bas in seinem jurisdictionellen Urtheil enthaltene Zeugniß auch volle und bochfte Authentie besitzen. Es muß bemnach seine innere Kraft nicht aus ber orbentlicher Beise ichon an ben ordo gefnupften Birtfamteit bes bl. Geiftes, sonbern aus einer gang speziellen leitenben Birtfamteit besfelben ichopfen, in Folge beren es bem vereinten Zeugnisse aller übrigen Inhaber bes ordo äquivalent wird und so die Kraft besitt, die Zweifel und Zwistigkeiten, welche burch bie Dunkelheit ober Uneinigkeit ber übrigen gleichzeitigen Zeugen, refp. ber vorliegenden frühern Zeugniffe entstehen, zu beseitigen. Bahrend also bei ben übrigen judices fidei bas Urtheil hinsichtlich seiner Gemahrichaft für bie Wahrheit bes Glaubens und bes Glaubensgeseges mehr nur ein Ausfluß ber am ordo haftenben Zeugenmurbe ift: erscheint umgekehrt beim Oberhaupte bes Episcopates bie am ordo haftenbe Zeugenwurde wesentlich gehoben und verstärkt burch bie absolute Authentie seines jurisdictionellen Urtheils, traft beren fein Zeugniß jum absolut maggebenben Normalzeugniß wird. Und fo läßt fich auch ber Unterschied zwischen ber ganzen Lehrvollmacht ber übrigen Bischöfe und ber ihres Oberhauptes bahin firiren, bag bie erftern gunachft und vormiegend Beugen und Lehrer und bamit zugleich allerbings auch in einem beschränkten Sinne Richter bes Glaubens find, letteres hingegen in diefer feiner Gigenschaft gunachft und pormiegend ber oberfte und allgemeine Promulgator und Richter bes Glaubensgesetes, refp. schlechthin ber judex controversiarum fidei, und bamit zugleich in eminenter Beife Zeuge und Lehrer bes Glaubens, resp. nach bem Florentinum omnium christianorum pater et doctor ift.

iV. Die vorstehende Erklärung der Organisation des Lehrapostolates in seinem Berhältnisse zu den beiden fundamentalen hierarchischen Gewalten und Ordnungen deckt zugleich die Grundsehler auf, welche bei allen falschen Auffassungen des Lehrapostolates und seiner Organisation unterlaufen.

1. Der reine und volle Protestantismus muß in Folge ber Läugnung ber göttlichen Ginsehung beiber hierarchischen Gewalten und Ordnungen, ben Organismus bes Lehrapostolates von Grund aus läugnen und damit auch ben Begriff besselben ausheben.

2. Ein neuerer Jrrthum behält zwar bie beiben hierarchischen Ordnungen und Gewalten bem Namen nach bei, will aber die hierarchie nicht als Organ und Stellvertreterin Gottes gegenüber ben Menschen für die Erzeugung und Leitung ihres Glaubens und bemgemäß auch nicht als bireft vom hl. Geiste befruchtet und geleitet gelten lassen, sondern saßt sie vielmehr nur als Organ und Stellvertreterin der menschlichen Gemeinde; dadurch aber bewerkstelligt er eine sundamentale Umkehr der richtigen Organisation, die ebenfalls einer vollständigen Aussehung des Begriffes des Lehrapostolates und damit der objektiven Bermittlung der göttlichen Bahrheit durch lebendige Organe Gottes gleichsommt. Die richtige organische Aussaliung nennt er eine mechanische, mit dem bemselben Rechte, mit welchem die reinen Proteslanten die katholische Aussaliung vom opus operatum in den Sakramenten eine mechanische nennen.

3. Theilmeife bulbigten ber nämlichen Auffaffung manche Ratholifen, welche mar im Bringip beibe bierarchifche Bewalten und beren objeftive Gelbftffanbigfeit gegeniber ber Gemeinde anerfannten, aber ben Lebrapoftolat, namentlich beffen charismatifche billattung, einzig ober boch vorherrichend auf bie Beugenvollmacht ber potestas reinis grundeten und bemgemäß in ber hierarchia jurisdictionis ale folder, befonbere Daupte berfelben, blog eine folde glaubenerichterliche Bewalt erblidten, wie fie meter icon que ber hierarchia ordinis resultirt, ober von ber hierarchia jurisdictionis a ber Sanbbabung ihrer Disciplinargewalt auf bem Gebiete bes Glaubens ober ber beauf: Acigenten Geite ber Lebrgewalt ausgeübt mirb. Daraus ergab fich, baß, felbft abgefeben see einer jugleich mitunterlaufenden Ginidrantung der Couveranitat ber papftlichen Juriebetten überhaupt, ber Papit in ber Regelung und Bezeugung bes Glaubene felbft nur state pares fei, und folglich eine vollfommen authentische Begengung und voll= bamen aufteritative Regelung bes Glaubens nur burch ben thatfachlichen consensus ber Denifden Zeugen erfolgen fonne, alfo auch bas Urtheil bes Papftes ju feiner Bollgulicher bei Anertennung ber übrigen Bischofe beburfe. Inwiefern biebei die Kraft und Birticher bes Atres einer hoberen Auftorität von ber Anerfennung und Billigung niederer afteriaten abbangig gemacht murbe, lag bie Gefahr nabe, auch biefe Aufterität wieber ber Unerfennung und Billigung ber Gemeinbe abhangig fein ju laffen, wie benn auch de por, bei und nach bem vatitanifchen Concil auf biefer abichuffigen Bahn in rein

ruteftantifche 3been binabgeglitten find.

4. Weniger gefährlich, aber ebenfalls ein einseitiges Ertrem, woburch theilmeife bas eben Mittebene entgegengeseite Ertrem berbeigerufen wurde, war bie unflare, jo ju fagen, ultra-Mide Auffaffung mancher anderer Ratholiten, welche beim Lehrapoftolat gu andfild bas jurisdictionelle Element, Die eigentliche Lebrgewalt, betonten und mithin men ober nicht flar hervorhoben, bag neben ber vollen und fouveranen Auftorität Unbeife ber Jurisdictionsgewalt, burch welche ber Glaube vollfommen und unfehlbar miro, noch eine volle und unjeblbare Muthentie bes auf ben ordo gegrundeten all: weinen Beugniffes vorhanden fein fonne und milife - wonach es bann ichien, ale ob bie retibare Aufteritat bee leitenden Dberhauptes ber einzige formale Grund ber un-Maren Authentie und Auftoritat Des gesammten Spiscopates fei, und diese nur als Auseter Theilnabme an ber erftern ju gelten babe. Die lettere Confequeng mare aller-Bifchofe nicht burchaus nothwendig, ba bie vereinigte jurisbictionelle Auftoritat aller Bifchofe sighens ein unbebingtes und praftifch bem Gefebe felbft aquivalentes Prajubig bilben me, und jedenfalls, wenn die Auftorität des Oberhauptes mit eingerechnet wird, felbit a ber Couveranitat besfelben abgefeben, volle Befebestraft haben mußte, alfo auch ihre labbbarfeit in gemiffer Beziehung nicht blog burch bie bem Oberhaupte als foldem shomente begrundet, fondern neben ibr ale eine relativ felbfiffandige gedacht wer-Bante. Biel leichter und natürlicher umgeht man aber biefe Confequeng baburch, bag meben ber jurisdictionellen Lehrgewalt die felbstftandige Authentie bes dem bischöflichen wie entsprechenden Beugniffes betont, und bieg um fo mehr, ale eben ber ordo ce ift, melden die Juriediction ber Bijdboje, welche in ihm radigirt wird, und besondere bie Migwalt, welche überdieß aus ihm als aus ihrer Burgel beraus fich gleichsam entwidelt, tmer ben Bifchofen mabrhaft eigenen und felbftftanbigen Jurisbiction und Lebr= malt fich geftaltet.

11. Die Organisation bes Lebrapofiolates. Fortsepung. Der subfiantille Organismus bes eigentlichen apostolischen Lebrtorpers und bie pranifche Bertheilung und Bethätigung ber Unfehlbarteit.

Anf Grund der eben gegebenen Erklärungen über das Berhältniß des 127 Eckroposiolates zu den fundamentalen Bollmachten und Abstufungen der Flerarchie läßt sich leicht die seinem spezisischen Zwecke entsprechende Organismion seiner Träger, die Bertheilung der in ihm selbst enthaltenen Bollmachsund des charismatischen Einflusses des hl. Geistes, namentlich des vollen wisma's der Unsehlbarkeit, darstellen. Wie oben bereits bemerkt, verfahren wir hier nur beklarirend und orientirend, ben positiven Beweis ber

Lehre von der Kirche vorbehaltend.

Im Allgemeinen ist zunächst Kar, baß für bie Zwecke bes Lehrapostolates eine Vielheit von Organen vorhanden ift, welche aber untereinanber zu einem fest geordneten Ganzen verbunden sind, auf welche, wie bie Bollmachten bes Apostolates, so auch ber charismatische Ginfluß bes bl. Geistes in verschiedener Weise vertheilt ist, und welche barum zusammen einen ein: heitlichen, mannigfaltig geglieberten Körper bilben. In weiterem Sinne umfaßt biefer Lehrkörper alle ben Zwecken bes Apostolates irgenb wie bienenben Lehrorgane. Im engern Sinne jeboch rechnet man zum Lehrkörper, näher zum apostolischen Lehrkörper, nur diejenigen Lehrorgane, in welchen bie Rraft bes Ganzen ursprunglich und vorzüglich ruht, welchen mithin bie übrigen als Hulfsorgane unter- ober beigeordnet sind, und welche folglich, weil sie den übrigen ihre Mission ober Autorisation verleißen, nicht bloß im passiven, sondern auch im aktiven Sinne apostolisch sind. Diefer Lehrkörper besteht bemnach aus benjenigen Gliebern ber firchlichen Sierarchie, welche bie oberften Glieber ber hierarchia ordinis und zugleich ichlechthin nach gottlicher Anordnung bie or: bentlichen Glieber ber hierarchia jurisdictionis find. Bunachft merben wir baber bie Organisation bes eigentlichen Lehrkörpers an und für sich somit seine innere und substanzielle Organisation —, bann seine Berzweigung in bie Sulfsorgane und, weil er fammt biefen auch mit ber Gemeinschaft ber Glaubigen vermachsen ift, seine außere organische Berbinbung mit biefer in's Auge faffen.

I. Die Grundbestimmungen, nach welchen ber apostolische Lehrtorper, sowohl thatsachlich, wie nach ben Erforbernissen seiner Aufgabe, für

feinen spezifischen Zweck organisirt ift, find folgende:

1. Auf ber einen Seite erheischt die universale Ansbreitung ber Lehrverkündigung und bes durch sie zu erzielenden Glaubens, damit sie in einer dem übernatürlichen Charakter des Glaubens entsprechenden Weise vermittelt werde, eine Vielheit geweihter Organe des hl. Geistes, und zwar nicht bloß offizieller Herolde, sondern auch authentischer Zeugen und Lehrer; diese müssen aber zugleich als Stellvertreter Christi mit einer ihrem Wirkungskreise entsprechenden Lehrgewalt ausgestattet sein, um sich Gehülsen zu bestellen und den Glauben ihrer Untergebenen überwachen und leiten zu können.

2. Auf ber anbern Seite erheischt aber auch die Darstellung, her stellung und Erhaltung ber universalen Einheit der Lehrverkindigung selbst und des ihr entsprechenden Glaubens, worin die monarchische Herrschaft Gottes im Reiche der Wahrheit verwirklicht werden soll, ein einzelnes und einziges Organ, welches als oberster Stellvertreter Christi das wahre leitende Haupt der übrigen Organe ist, was es daburch ist und nur dadurch sein kann, daß es eine universale und souve

rane Lehrgewalt befigt.

3. Die Einheit aber, bie sich aus der universalen und souveränen Lehrgewalt des Hauptes für den ganzen Lehrkörper ergibt, ist eine breifache fache und der dreifachen Seite der Lehrgewalt des Hauptes entsprechende: a) die materielle Einheit des Lehrkörpers oder die rechtliche Berbinsung und der Zusammenhang der einzelnen Glieder mit dem Haupte wied dauch unter sich, so daß dieselben außer diesem Zusammenhange weder die Lehrgewalt besigen, noch ihre Zeugenwürde rechtmäßig geltend nachen können; diese Einheit wird vom Haupte durch seine verwaltende, admitikrative Gewalt hergestellt; b) die harmonische Einheit der äußern Ordnung in der Wirtsamkeit der Glieder, die vom Haupte durch seine besussischen Gewalt bestimmt wird; und e) die formelle innere kubit der Lehre und des Glaubens, welche vom Haupte durch das von ihm ubchfter Instanz promulgirte göttliche Glaubens Geset vor urtheil

4 Bei biefer vollkommenen Einheit bleibt aber ber Lehrkörper ein 132 wahrer, lebenbiger Organismus und wird nicht zur bloßen Maschine, wil die übrigen Glieder neben dem Haupte von diesem weder geschaffen, wie ausschließlich bewegt werden, vielmehr, indem sie von Gott dem Haupte schöfdriegig gebildet sind, eine Bervielfältigung desselben darstellen und darum in ihrer Weise unmittelbar von dem charismatischen Einflusse des heil.

II. Für die erste grundlegende Ausbreitung und Promulgation bes 133 frugeliums durch die von Christus selbst gewählten Träger des Apostolates un diese Organisation so modificirt und verstärkt, daß alle jene Orzus, wie hinsichtlich der Unmittelbarkeit der göttlichen Mission, und hinsichtlich der Bollkommenheit seiner Attribute den drapostolat in einer eminenten Beise besaßen und darum auch in wientem Sinne Apostel genannt werden. Diese Berstärkung bezieht sich im die Zeugenauthentie aller Glieder, das Haupt mit eingestossen, 2) auf die Lehrgewalt der übrigen Glieder neben dem twite und 3) auf das Berhältniß der Zeugenauthentie zum Gestrande der Lehrgewalt, und des Charisma's der Unsehlbarkeit zu beiden.

1. Als die ersten Zeugen der Lehre Christi sollten die Apostel nicht 134 bis Canale, sondern wahre Quellen, nicht bloß Säulen, sondern Grundstem des Glaubens jur alle Zeiten sein; deßhalb mußte ihrem Zeugnisse witt ganz besondere innere und äußere Bollkommenheit verliehen wie innere Bollkommenheit bestand darin, daß die Apostel weises unmittelbare Augen- und Ohrenzeugen der ganzen Offenbarung wirm und zudem vom hl. Geiste so erfüllt wurden, daß jeder in sich selbst wotle und unsehlbare Erkenntniß der Offenbarung besaß und bestätte, daß sie also weder auf frühere Zeugen sich zu berusen, noch von aben Zeugen sich informiren zu lassen brauchten. Die äußere Bollstommenheit bestand darin, daß die Apostel vermittelst der ihnen persönlich michenen Bundergabe den Besitz jener Erkenntniß und ihre Wahrhaftigst in der Aussprache berselben, kurz die innere Authentie ihres Zeugnisses versönlich documentiren konnten.

2. Weil die übrigen Apostel ihr Haupt als das ordentliche Fundament 136
Reiches Gottes in der ersten Gründung besselben, namentlich aber in der
em Promulgation der driftlichen Wahrheit wirksam unterstützen sollten: so
the in ihnen die an sich nur dem Saupte zustehende Kulle ber

Behrgewalt jo vervielfältigt, daß jeder einzelne zwar nicht eine ichlechthin souverane, aber eine wahrhaft volle und universale Lehrgewalt empfing, mithin aus eigener Machtvollkommenheit alle Akte ber Lehrgewalt mit gleicher Wirkung seinen konnte, wie bas Saupt.

3. Aus ber įpeziellen Bollfommenheit ber Zeugenauthentie bei allen Aposteln resultirte, daß sie für den wirksamen Gebrauch ihrer Lehrgemalt sich auf kein anderes Zeugniß zu beziehen hatten, als auf ihr eigenes, daß mithin ihr Urtheil durchaus auf eigener, unmittelbarer Kenntniß gründete, daß aber auch ihr Zeugniß nicht erst durch den Gebrauch der Lehrgewalt verstärkt werden mußte, um als absolut authentisch zu gelten. Bei der Fülle des hl. Geistes, die sie besauch, braucht man daher bei ihnen auch nicht die speziellen Formen des befruchtenden und leitenden Einflusses des hl. Geistes zu unterscheiden, wie dei ihren Nachsolgern. Namentlich beruhte die Unsehlbarkeit ihrer Akte auf einer personlichen innern, habituellen Bollkommenheit, aus welcher sie von seldst resultirte, während sie bei ihren Nachsolgern den Personen nur in Hinsicht auf bestimmte Akte zukommt.

137 Diese Anschauung vom Apostolate im eminenten Sinne geht zwar nicht in allen Bestimmungen unmittelbar und evident aus ben Worten bes heilandes, welche die Mission ber Apostel enthalten, hervor, tritt aber flar heraus in der ganzen Weise ihres Auftretens, und ift von jeher die der ganzen Christenheit gewesen.

ber ersten, grundlegenden Ausbreitung und Promulgation des Evangeliums, also nach dem Wegfall des speziellen Zwedes, welcher die ursprüngliche, spezielle Berstärtung und Bollsommenheit des Lehrförpers im Haupte und in den Gliedern bedingte, mußte die letztere von selbst wegfallen. Die Organisation des Lehrförpers und die Beschaffenheit seiner Glieder war sortau nur bedingt durch die Zwede der sesten und dauernden Erhaltung und Gelten dmachung der apostolischen Lehrverkündigung in der durch die Apostel gegründeten Kirche; an die Stelle des Apostolates per exc. trat der Episcopat, d. h. die Gesammtheit der ordentlichen, zur Bermittlung der Gnade und Wahrheit Christi an die Glieder seiner Kirche und zur Regierung derselben bestellten Häupter der tirchlichen Hierarchie.

29 Als Fortsetzung des ursprünglichen apostolischen Lehrkoppers kann und muß der episcopale Lehrkörper allerdings A. in seiner Organisation und Beschäffenheit von diesem als seinem Fundamente, seiner Wurzel und Quelle theilweise verschieden sein; aber aus der nämlichen Ursache kann und muß er B. organisch aus dem ursprünglichen Apostolate vermittelst direkter Ableitung auf dem Grunde einer sortbauernden sundamentalen und wurzels resp. stammhaften und darum ebenfalls eminent apostolissichen Lehrmission hervorgehen, und endlich C. in seiner Organisation und Beschrmission hervorgehen, und endlich C. in seiner Organisation und Beschaffenheit dem ursprünglichen Apostolate homogen bleiben und so auch die ganze wesentliche Bollmacht und Kraft desselben bewahren.

Mlle brei Gage erforbern eine nabere Erflarung.

A. Die negativen Unterschiede zwischen ber Organisation und Beschaffenheit bes ursprünglichen und ber bes im Episcopat fortbauernben Apostolates:

a) Bezüglich ber Lehrgewalt: a) Uebermittlung berfelben: 140 Sammtliche Inhaber berfelben erhalten fie nicht, wie bie Apoftel, als von Driftus jelbit baju gemahlt und bestellt, fonbern werben in ber von ben Aposteln gegrundeten Rirche, aus welcher fie felbft hervorgeben, von ben Gliebern berfelben in die Nachfolgerichaft ber Apostel gemablt, refp. bestellt; le jebod, bag bas Oberhaupt bes Episcopates einfach gemablt ober befignirt wird und bann burd birette Erbichaft von bem Oberhaupte ber Apostel die diesem eigene Lehrgewalt erwirbt, fie also, fraft feiner Ginheit mit bem Erblaffer, birett und unmittelbar von Chriftus felbft empfangt - baft bagegen bie übrigen Glieber nur in einen vom Oberhaupte ber Rirche aufgerichteten ober erhaltenen Titel ber apostolischen Rachfolgerichaft gewählt und jubem burch basfelbe Oberhaupt in ihre Gewalt eingewiesen werben miffen. 3) Charafter und Dag ber Behrgewalt: Rur bas Oberloupt des Episcopates besitt die Lehrgewalt, wie als souverane und univerlie, jo auch als volle, mahrend ben übrigen Gliebern biefelbe, mit ber Gintranfung ihrer Universalität, nur partifular und partiell gutommt und brum ber bes Oberhauptes nicht blog einfach untergeordnet, wie bei ben drofteln, fonbern formlich unterworfen ift.

b) Bezüglich bes authentischen Beugniffes: a) Uebermittlung 141 bet Beugenwurde: Gammtliche Glieber bes Lehrtorpers erlangen gwar Beugen = 2Burbe und = Dacht infofern ebenfo unmittelbar von Chriftus, Die Apostel, als in ber Ordination ber Ordinirende nicht als selbstständig Inbelnde Berjon, sondern einfach als Organ Chrifti wirft; und wenn icon bi allen übrigen Zeugen eine Bulaffung gur Weihe von Geiten bes Obermptes nothwendig ift, bamit fie in legitimer Beife in ben Berband ber Aubentischen Zeugen eintreten, bann gibt boch biefe Bulaffung ober Aufmime ben Beugen als folden nicht bie innere Burbe und Rraft, fonbem ift bloß bie Bedingung gur berechtigten Geltenbmachung ihrer Burbe. D Bermittlung und Ratur bes Zeugniffes felbft: Gammtliche bueber bes Lehrforpers, das Oberhaupt mit einbegriffen, find nicht mehr mmittelbare Mugen- und Ohren-Beugen, wie die Apostel, sondern nur mitlelbare Dhrengengen, welchen von ben Apofteln, reip. ben gwijchen ihnen and ben Apofteln ftebenben Beugen, ober burch bie Offenbarungsurfunden Inbalt und Anhalt fur ihr Zeugniß bargeboten wird. Gie haben auch nicht die falle bes bl. Beiftes, welche ihnen perfonlich, ohne ihre eigene naturliche Mitigleit und Foridung, die volle und unfehlbare Kenntniß der zu bezeumben und zu lehrenden Bahrheit gabe und fie por aller Unwahrhaftigteit mahrte. Gie erlangen burch bie legitime Beibe blof einen fpeziellen Ginflug bes bl. Geiftes, ber ihre Thatigfeit in ber Ermittlung und ber Mitheilung ber Wahrheit jegnet und befruchtet, aber weber jene noch biefe, b lange es fich blog um bas einfache perfonliche Zeugniß handelt, unfehlbar mb barum auch bas Zeugniß ber Gingelnen als folden an fich nicht abfolut mbentijd macht; bie absolute Authentie tann fomit, von bem Gingreifen bit Lebrgewalt bes Oberhauptes abgesehen, blog burch die Uebereinstimmung Er Beugen bewertftelligt merben.

e) Bezüglich ber Verbindung bes authentischen Zeugnisses142 Dit bem Urtheile ber Lehrgewalt: a) Das Urtheil ber Lehrgewalt tann fich nicht mehr, wie bei ben Aposteln, ausschließlich auf bas eigene Beugnig bes Urtheilenden ftugen, weil biefes nicht nur fein unmittelbares, fondern auch, fur fich genommen, niemals, jo lange und jo weit es pom Urtheile felbst verschieben bleibt, absolut authentisch ift, ein Glaubengurtheil aber ein abjolut authentisches Zeugnig voraussett; es muß alfo ftets auf ein bereits vor ihm vorhandenes, absolut authentisches Zeugniß, in letter Inftang auf bas ber Apoftel ober ber Offenbarungsurfunben gurudgreifen. 3) Andererseits ift aber auch bie Auftorität bes Urtheils bezüglich ihrer Unfehlbarteit nicht mehr burch die Authentie bes perfonlichen Zeugniffes permittelt und bedingt - wenigstens nicht im Oberhaupte bes Episcopates; benn wegen feiner fouveranen Lehrgewalt muß fein Urtheil, woburch er fein Beugniß und biejenigen Beugniffe, worauf er fich ftust, alfo in letter Initang bas ber Apostel und namentlich bes bl. Petrus, unbedingt und allgemein geltend macht, fraft fpezieller Leitung bes bl. Beiftes, unfehlbar fein, obgleich außer bem Urtheil fein Leugniß nicht unfehlbar ift, noch zu fein braucht.

B. Die organische Berbinbung bes episcopalen Lehrkorpers mit bem apostolischen in bem fortbauernben unmittelbaren Apostolate seines Oberhauptes.

Die organische Entwicklung ber Lehrmission bes Episcopates aus ber 143 bes urfprunglichen Apostolates ichließt allerbings nicht aus, sondern fest vielmehr voraus, bag bie Beugenwurbe und ber Inhalt bes Beugniffes, wie beibe urfprunglich quellenhaft in allen einzelnen Apofteln por handen waren, jo auch burch die Afte ber Ordination und Tradition birett auf bie Bielbeit ber einzelnen Bijdofe als Canale fortgeführt und abgeleitet merben. Weil aber bie übrigen Apoftel außer Betrus blog für ihre Person unmittelbar von Chriftus bevollmächtigt waren, aus eigener Machtvolltommenheit bie Orbination legitim ju vollziehen und bie Orbinirten auch rechtlich ju ihren Rachfolgern in ber Beugenmurbe gu machen: jo ift fur bie ipatere Beit bie rechtliche legitime Aufnahme in bie Babl ber authentischen Beugen wejentlich baburch bedingt, bag im einheitlichen Oberhaupte bes Episcopates bie unmittelbare Miffion bes Oberhauptes ber Apostel als eine orbentliche fortbauert und bas bleibenbe Runbament (refp. im Untericied von Betrus felbit als bem Grundfteine bie Grundfaule) fur bie rechtliche Diffion aller Zeugen bilbet. Weil ferner bie übrigen Apostel noch weniger für ewige Zeiten ihre Lehrgewalt birett übertragen tonnten: fo fallt fur bie fpatere Beit noch mehr, als bie Legitimation ber Zeugen, die Uebertragung ber Lehrgewalt an die Glieber bes Episcopates (refp. bie Einweifung in biefelbe) bem Oberhaupte besielben anheim; benn in biejem bauert bie unmittelbare Diffion bes Oberhauptes ber Apostel als eine orbentliche fort, und bilbet baber feine Miffion bie bleibende Burgel (refp. im Untericiebe von Betrus als ber uriprunge lichen Burgel, moraus biefelbe hervorgeht, ben Stamm) fur bie aus feiner Lehrgewalt fich abzweigenbe Lehrgewalt ber übrigen Bifcofe. Go ift bas Oberhaupt bes Episcopates, wie es bie Glieber bes felben untereinander verbindet, zugleich bas bie rechtliche Continuitat beiber bedingenbe und begrundenbe Bindeglied zwifden bem urfprunglichen Apoftolat wab dem Episcopat; es nimmt folglich, wie es den Episcopat in eminentester Beise repräsentirt, so auch in eminenter Beise Antheil an der Stellung und Bedeutung des ursprünglichen Apostolates. Dieß wird in kirchlichem Sprachzebrauch dadurch ausgedrückt, daß der Papst zwar nicht Apostol, aber a postolisch (apostolicus) genannt wird, und daß der Titel seiner Gewalt stechthin apostolicus) keißt. (sedes oder cathedra apostolica) heißt.

C. Die Fortbauer ber Unfehlbarteit im episcopalen Lehr=

förper.

Auf Grund seiner organischen Entwicklung aus dem ursprünglichen emi-144 nent avostolischen Lehrkörper kann und muß der episcopale Lehrkörper seinem bezellen Zwecke entsprechend, troß des wesentlichen Unterschiedes in der versonlichen Beschaffenheit der beiderseitigen Glieder, in seiner Ation im Wesentlichen, wie die göttliche Bollmacht, so auch die übernatürliche Kraft des erstern bewahren — sowohl diesenige, welche der wirksamen, universalen Ausbreitung des Glaubens und damit dem andentsschen Zeugnisse und der Wiehentschen Zeugnisse und dem Eichte der Zeugen entspricht, als diesenige, welche der auttoritativen einheitlichen Leitung des Glaubens und damit der Eichtgewalt und der Einheit ihres souveränen Trägers entspricht. Insbesonstate kann und muß ihm in seiner Lehrverkündigung, soweit es der allgemeine Zweck derselben erheischt, das Charisma der Unsehlbarkeit durch die bestuchtende und leitende Wirksamseit des hl. Geistes gesichert bleiben.

a) Wenn schon die vielen Zeugen einzeln für sich nicht mehr absolut 146 mihentisch und darum unsehlbar sein mussen nub können: dann muß und kann doch wenigstens das übereinstimmende Zeugniß der Geslammtheit der Zeugen absolut authentisch und unsehlbar sein. Wenns unsehlbar sein, weil sonst der Zweck der den Zeugen verliehenen authentie, der allgemeine Besitz des wahren Glaubens, nicht bloß untiell und relativ, sondern allgemein und absolut versehlt und in sein Gegenzteil und relativ, sondern allgemein und absolut versehlt und in sein Gegenzteil, den allgemeinen Bestand eines falschen Glaubens, umgekehrt würde. Es kann unsehlbar sein und ist es in der That, weil die die einzelnen Zeugen belebende und erleuchtende Wirksamkeit des hl. Geistes unmöglich in dem zusammen vereitelt werden kann, vielmehr eben in der Uebereinstimmung uhrt als ihrem eigenthämlichen Resultate hervortritt, und mithin das einstehnige Zeugniß aller Organe des hl. Geistes unbedingt dessen eigenes

Smanife repräfentirt.

b) Wenn ferner auch das eine Oberhaupt des Episcopates person-146
4 in der ihm mit den übrigen Gliedern gemeinschaftlichen Qualität eines Fragen nicht mehr absolut authentisch und unsehlbar sein muß und kann: den muß und kann doch sein souveränes Urtheil, wodurch es alle itrigen Lehrer und Gläubige gedieterisch leitet, absolut auktoritativ und so auch das in ihm eminent enthaltene Zeugniß absolut uthentisch und unsehlbar sein. Es muß unsehlbar sein, weil sonst und zwerden der ihm verliehenen souveränen Lehrgewalt, die allgemeine Einheit des wahren Glaubens, von Grund aus versehlt und in sein kegentheil, die allgemeine Einheit in einem falschen Glauben, verkehrt und Es kann unsehlbar sein, weil der alle Stellvertreter Christi leitende U. Beist unmöglich den obersten Stellvertreter Christi gerade im Afte verstatten. Dogmatik.

laffen kann, burch welchen die außere Birkfamkeit seiner eigenen Leitung am wesentlichsten bedingt ift, und durch welchen im Falle bes Irrthums alle übri-

gen Stellpertreter Chrifti gujammen migleitet murben.

- o) A fortiori aber muß die absolute Authentie und Unsehlbarkeit in jeder Gesammtmanisestation des ganzen Episcopates vorhanden sein, in welcher das allgemeine Zeugniß der Glieder und das souverane Urtheil des Oberhauptes und mithin die bestrucktende und leitende Birksamkeit des hl. Geistes sich aktuell vereinigen und zusammenwirken. Noch mehr wird dieß der Fall sein, wenn zu dem Urtheil des Oberhauptes auch das allgemeine Urtheil aller Bischöse (resp. der rechtlichen Repräsentation der Gesammtheit der Bischöse auf einem allgemeinen Concil) in sormeller Aussprache ober praktischer Handhabung des Glaubensgesches hinzutritt. Denn wenn schon das allgemeine Zeugniß unsehlbar sein muß und kann, dann muß das noch mehr gelten von dem allgemeinen Urtheil aller Bischöse, worin deren Zeugniß enthalten und zugleich verschärft ist, obgleich dieses Urtheil, soweit es von dem souveranen Urtheil des Papstes als solchem unterschieden ist, juristisch kein souveranes und desinitives Urtheil, sondern nur ein Präsudiz darstellt.
- Im Allgemeinen tann man füglich fagen, bie Unfehlbarteit ber Lehrverfündigung tomme im firchlichen Lehrforper nicht mehr, wie im apostolischen, ben einzelnen Gliebern als folden, namentlich als Folge ihrer perfonlichen Beichaffenheit und als Attribut ihrer perfonlichen Zeugenwurde, gu, fondern vielmehr dem gangen Lehrtorper als foldem, und zwar in feiner Gefammtaktion. Aber bann muß man biefes auch babin erklaren, baß fie nicht blog a) bem Gangen materiell genommen, b. h. ber Gejammtheit ber einzelnen Glieber, fonbern auch b) bem Gangen formell genommen, b. f. bem alle Glieber gur Ginheit gusammenfassenben und bieselben beberrichenben Saupte in ber Bethatigung biefer feiner Gigenichaft, namlich in ber wirtfamen Leitung bes Gangen, und fo auch c) in verftartter Beife bem Gangen materiell und formell jugleich genommen, b. h. bem Bujammenwirten fammtlicher Glieber und bes Sauptes gutomme. Allerdings ift im zweiten Falle die Unfehlbarteit materiell an ein einzelnes Glied des Lehrtorpers gefnupft und infofern eine perfonliche im Gegenfat zu ber corporativen. Allein fie tommt biefem Gliebe formell auch nur gu 1) wegen feiner universalen Stellung im gangen und gum gangen Rorper und 2) in berjenigen Aftion, burch welche es alle Glieber bes Behrforpers gur Einheit ber Lehre und alle Untergebenen besfelben, bie auch die feinis gen find, gur Ginheit bes Glaubens nothigt, und in welcher folglich virtuell bie Thatigfeit ber übrigen Glieber praformirt und bie Rraft ber übrigen Blieber enthalten ift, refp. bie eine wie bie andere, nicht zwar burch Delegation, fonbern in Folge organischer Berbinbung und Unterords nung reprajentirt mirb.

149 IV. Die organische Bertheilung ber aktiven Unsehlbarkeit im episcopalen Lehrkörper läßt sich nach bem Gesagten in fol-

genber Beife naber bestimmen:

In Folge feiner zweifachen Bollmacht und feiner ebenfo peripherifch als central volltommenen Glieberung ift bem episcopalen Lehrforper bie Unfehl-

larfeit feiner Aftion burch einen boppelten Ginflug bes bl. Geiftes fur eine doppelte Bethatigung feiner Bollmacht zugefichert, und ift baber auch an ein boppeltes nachftes und unmittelbares Gubjeft gefnupft. In biefem Ginne brist ber Lebrtorper bemnach eine boppelte, nicht getrennte, aber bod relativ felbstftanbige Unfehlbarteit. Aber biefe boppelte Un= folbarteit ift auch wieder eine einige im Sinblid 1) auf bie perfonliche Ginbeit ihres gemeinschaftlichen Brincips, woraus fie entspringt, bes M. Gemes, 2) auf bie organische Ginbeit ihrer nachften Gubjefte, bie unter einander gu einem Gangen verbunden find und auch nur auf Grund uter rechtlichen Berbindung untereinander und in Begiehung aufeinander bie Unichtbarteit befigen, und 3) auf die formelle Ginheit bes burch die verbiebene Thatigteit und Rraft ber beiben nachften Gubjette gu erftrebenben Rieles, ber allgemeinen Ginigfeit bes mahren Glaubens. Und fie tritt auch als eine einzige hervor (refp. flieft in eine einzige gufammen), no bie verichiebenen nachften Gubjette effettiv gujammen wirten und ibre beufifde Kraft und Bebeutung gemeinschaftlich geltend machen.

Dieje doppelte und zugleich einige Unfehlbarkeit ift auch in ber That 150 ind boppelte, reip, breifache Berheigung bes Beilandes geibert, indem fowohl bem bl. Betrus in feiner Stellung als auttoritatip leitenbes Oberhaupt (refp. jufammenhaltenbes Fundament) verheißen mibe, bag er burch bie Sand Chrifti gehalten und getragen werben folle, as auch ber Gesammtheit ber Apostel in ihrer Eigenschaft als authentische Brugen bie Erleuchtung und Starfung burch ben bl. Geift verheißen wurbe. Und man tann es füglich als eine Berichmelzung beiber Berheigun= betrachten, wenn ber Beiland (Matth. 28) feine wirtfame ewige Gegen= part bei bem feine Stelle in ber Ausubung feiner Lehrmiffion vertretenben Ahrforper verheißt, indem die Lehrmiffion in ihrem vollen Ginne zugleich Doment ber Authentie und Auftorität in fich begreift, und die Gegenwart Brifti fich naturgemäß in verschiedener Beise auf bas haupt und bie Glieber bes Lehrforpers fo vertheilt, bag fie gwar jenem in vorzüglicher Weise, der auch Diefem in gewiffem Ginne birett, und nicht blog burch jenes, ju fute fommt.

Die verstehende Fassung der Unsehlbarkeit des kirchlichen Lehrkörpers scheint uns die 151 midfie und natürlichste Lösung der in den letten Jahren viel ventilirten Controverse, ob im Lehrförper nur eine oder zwei Unsehlbarkeiten gebe. Gin sormeller Widerspruch wieden zwei Unsehlbarkeiten ift übrigens eine contradictio in adjecto. Es kann sich bloß win bandeln, ob die Unsehlbarkeit eines Organs und einer bestimmten Form der Aeusewie 1) die selbstiftandige Unsehlbarkeit eines andern Organs und einer andern Form warderung gefährde, resp. 2) diese zweite überflüssig mache, oder aber 3) die berschiigen Organe und ihre Aeuserungen in unnatürlicher Weise auseinander lie. Das diese lebelstände nicht ohne Umstände zu präsumiren sind, geht schon darans met, das zur apostolischen Zeit die doppelte Unsehlbarkeit in den Aposteln sogar materiell winer zwölfsachen sich ausgestaltete. Nach obiger Darstellung ist es aber auch von vorn kinn klar, das feiner dieser lebelstände zutrifft. Denn

1. Die beiben Formen ber Unfehlbarkeit find nicht formell und un=152 nittelbar eine burch die andere bedingt oder begründet. Wie sie nämlich an burch ein zweisaches, freilich nur inabäquat verschiedenes, Subjekt ersolgenden Maniferen baften, von benen die eine die andere nicht formell einschließt: so gehen sie auch nach eine baren baften, von benen die eine die andere nicht formell einschließt: so gehen sie auch ein and einer boppelten neben einander herlaufenden Wirksamkeit des bl. Geiftes in

seiner boppelten Eigenschaft als Dominus und vivisicator, indem einerseits seine leitenbe Birksamkeit zunächst durch die regierende Aftion des hauptes auf die übrigen Glieber des Lehrkörpers einwirft und zunächst darauf abzielt, in der Einheit der Lehre und des Glaubens die herrschaft Gottes als des Königs im Reiche der Wahrheit zur Geltung zu bringen, andererseits aber seine belebende Wirksamkeit direkt sich über alle Glieder des Lehrkörpers verbreitet und zunächst darauf abzielt, den allgemeinen gesicherten Besit der wahren Lehre und des wahren Glaubens herbeizusühren und zu erhalten. Die relative Selbstständigkeit der zweisachen Form der aktiven Unsehlbarkeit wurde nur dann gefährdet, wenn der Lehrkörper eine todte Maschine und nicht ein sehendiger Drzganismus wäre; denn bei der Maschine werden entweder alle Theile ausschließlich von einem Punkte aus bewegt, oder wenn die Bewegung von mehreren Theilen zugleich ausgeht, kann auch nicht ein einzelner eine den übrigen äquivalente Krast bestihen; im lebendigen Organismus hingegen wirkt die Seele nothwendig ebenso unmittelbar in jedem Glieder, wie im haupte, und vermittelt eben dadurch das einheitsliche Zusammenwirken aller Glieder.

2. Keine ber beiben Formen ist überflüssig, sonbern a) eine wie die andere, jede für einen besondern Zweck, sogar wesentlich nothwendig, so daß keine von beiben für sich allein alle nothwendigen Funktionen des Lehrkörpere sicher stellen würde. Die erste, die des Hauptes, ist nothwendig a) zur wirksamen Erhaltung resp. Herstellung der Einheit der Lehre und des Glaubens, um so mehr, als die zweite nicht nothwendig einschließt, daß die Zeugen stets einig bleiben und ihr einiges Zeugniß stets hinreichend entschieden und öffentlich kund gethan sei, und 3) zur wirksamen Bermittlung und Darstellung der souveränen Herschaft Gottes in dem einen Reiche der Wahrheit. Die zweite dagegen, die der Gesammtheit der Glieder, ist nothwendig, a) damit nicht durch die gemeinsame Thätigkeit der übrigen Glieder die Wirksamkeit des hauptes paralysirt, und 3) damit nicht da, wo kein formelles Urtheil des letzern vorliegt, die Gesammtheit der

Gläubigen burch ihre orbentlichen Lehrer in Jrrthum geführt werbe.

Und wie jebe fur ihren speziellen Zweck wesentlich nothwendig ift, so bietet auch b) jebe für ben Zwed ber anbern eine hochft vortheilhafte Unterftupung und Berftartung ihrer eigenthumlichen Birtfamteit. Die erfte macht ce möglich, bag bas allgemeine Zeugniß ber in ber gangen Belt zerftreuten Zeugen, woran bie zweite haftet, wie bas Licht vieler Lampen in einem Sohlspiegel, in einem Centralpuntte koncentrirt und zusammengefaßt werbe und so nicht bloß beutlicher hervortrete und nach= brudlicher geltend gemacht werbe, sonbern auch in seiner vollen Rraft auf jeben Bunkt ber Peripherie gurudgeworfen werbe, um beffen an fich unficheres Licht gu ergangen und gu verftarfen. Die zweite hingegen macht es möglich, bag bas Urtheil bes Oberhauptes nicht nur im Körper wirtsam gehandhabt, sonbern auch burch bas allgemeine Zeugniß und Urtheil ber übrigen Organe bes bl. Beiftes beutlicher und nachbrudlicher als vom bl. Beifte ausgegangen bargeftellt werbe. Gine ahnliche "Abundang" ober Berftartung einer unfehl: baren Acugerung burch bie andere findet fogar auch bei Gott felbit Statt, wenn er feine einfache Erklarung burch einen Gib befraftigt (wie in unferm erften Falle bas einfache Zeugniß burch souveranes Urtheil befräftigt wird), ober bas Zeugniß einer göttlichen Person burch bas ber andern befräftigt wird (man bente an die brei Zeugen im himmel, 1 30h. 5), bezw. fogar Chriftus bie Gottlichfeit und bamit bie Unfehlbarfeit feiner Lehre burch bas Beugniß ber Apostel bestätigt wiffen wollte (wie in unferm zweiten Falle bie unfehlbare Richtigfeit bes papftlichen Urtheils burch bas vorhergehende ober nachfolgende Zeugniß ber fammtlichen Bifchofe bestätigt wirb). Go läßt fich auch auf bie in unfern beiben gallen hervortretende Abundang anwenden, mas ber Apostel bezüglich ber Juramente Gottes fagt (hebr. 6, 17-18): In quo abundantius (περισσότερον) volens Deus ostendere pollicitationis hacredibus immobilitatem consilii sui, interposuit jusjurandum, ut per duas res immobiles, quibus impossibile est mentiri Deum, fortissimum solatium habcamus, qui confugimus ad tenendam propositam nobis spem.

Aber nicht bloß eine angemessen Berstärkung ber einen burch die andere, sondern auch o) eine schönc und liebliche Verbindung der Sanftheit mit der Stärke in der Wirksamkeit des Lehrapostolats wird durch die doppelte Form der Unsehlbarkeit erzielt. Weil nämlich bei der Unsehlbarkeit des Zeugnisses der Schwerpunkt desselben in die Masse der Zeugen fällt, das Massenzeugniß aber auch schon eine gewisse natürliche Garantie darbietet, und überdieß das einfache Zeugniß, namentlich wo es durch eine Menge

- Brigen vertreten wird, mehr auf bem Bege ber Ueberrebung, als bem ber gebietenben literial wirft : fo ift Mar, bag biefe Form ber Unfehlbarfeit fich allerbings mehr, als w wiere, ber natitrlichen , freien Entwidlung bes Menichengeiftes accommodirt. Bie fie an mi biefe Beife einerfeite bie Unnahme bes Glanbens erleichtert, und biefe Erbedeung allerbinge auch ein fefunbarer, nicht ber primare, 3med Gottes bei ihrer Buidlang mar: fo fann bie ausschließliche ober vorwiegenbe Beltenbmachung berfelben bin führen , baß bas übernatürliche Element ber Unfehlbarfeit und bas Moment ber ben Auftwritat verbuntelt werbe; und wenn bagu noch eine ftorrifche Forberung biefer len all ber mit Rudficht auf die naturgemage Entwidlung ber menichlichen Ratur = tu angeborne Freibeit einzig gulaffigen, bingutritt, fo liegt barin jogar eine förmliche wubiden gegen bie Berechtigung übernatürlicher Ginwirfung und reiner Auftoritat auf Beil nun die andere Form der Unfehlbarteit gerade diefe beiben Some win und icharf bervorbebt und in ihnen bie ber gottlichen Ratur entsprechenbe Sodt und Couveranitat energifd jur Geltung bringt: fo erflart fich einerfeits, ber richtige Begriff und treues Festhalten ber erftern Form, fonbern ber naturaand liberaliftische Geift ber Zeit bie hartnädige Befämpfung ber zweiten in ben Jahren bervorgerufen bat; andererfeits aber begreift fich auch, wie bas Baticanum ber Definition ber greiten Form nicht nur ben Zeitgeift in's Berg getroffen, fondern auch Wabren übernatürlichen und auftoritativen Charafter ber erfteren hervorgehoben und ficher bat (Bal. biegu Ber. Bl. Bb. III. S. 229). Go erscheint in Folge ber boppelten be ter Unfeblbarteit ber Lebrtorper ale ein Meifterwert ber gottlichen Beisheit, qune a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter (Ecish. 7, 1); es Barn aber auch als ein Frevel gegen die gottliche Beisbeit, Die suavitas ju acceptiren ie darauf gu besteben, daß man ihr die fortitudo entzieht und berfelben Erop bietet.

Roch weniger ift eine unnaturliche Berreigung bes Sauptes unb 156 ber Glieber au befürchten; vielmehr fest bie boppelte Unfehlbarfeit nicht nur ben sprifden Bufammenhang gwifden Saupt und Gliedern formell voraus, attern ift gerade baju nothwendig und bestimmt, eine folche Berreigung m serbuten und bon Grund aus unmöglich ju machen. Denn bie erfte fest Berbindung bag ibr Erager ale legitimes Saupt mit den übrigen Gliebern in Berbindung und einen Theil besfelben Organismus bilbe; fie hat ferner wefentlich den 3med mole Birtung, bag bas Saupt in ber feiner Stellung entsprechenben Beije auf Bogen Glieber einwirfen fann, um fie in ber Ginbeit mit fich und unter einander mellen , und foll bemnach insbesonbere bewirfen , bag bie übrigen Blieber feinen Borbaben fonnen, fich feiner Leitung ju entziehen ober von ihm felbft gu trennen. Die aber fett mefentlich poraus, daß ihre Erager ale legitime Blieber bes Lebr: wit bem Saupte in organischer Berbindung fteben, und bat mefentlich ben 3med und Birtung, daß die übrigen Glieber niemals effettib in ihrer Gesammtheit in Bibermit bein Saupte treten und fich von ihm trennen fonnen, jo bag bas Saupt obne mer, und ber Rorper ohne Saupt baftanbe.

#### Die Organisation bes Lehrapofiolates. Fortfegung. Die Bulfsorgane bes Lehrforpers.

Der im Episcopat fortbestehende apostolische Lehrkörper bedarf an und 157 ich ebenso wenig, wie das apostolische Collegium, weiterer Organe zur neientlichen Ergänzung seiner eigenen Authentie und Auftorist; vielmehr ist die öffentliche Authentie und Auttorität aller zu ihm hinsweitenden Organe wesentlich durch die seinige bedingt. Gleichwohl bedarf weiterer Organe 1) zunächst und allgemein, wie selbst die Apostel, erpansiven Erweiterung seiner Wirksamkeit in der Uebermittsund Geltendmachung der Offenbarung, 2) sekundär und unter Umiben, im Gegensah zu den Aposteln, auch zur Ermittlung und Entlung der Offenbarung; zudem können immerhin 3) diese Organe eine

solche relativ selbstständige Kraft besitzen, daß sie der Wirfjamteit des Lehrkörpers eine intensive Berstärkung ihrer Energie gemähren. Als ein wahrhaft lebendiger Organismus ist daher auch der Lehrkörper kraft seiner göttlichen Constitution in Stand gesetzt, solche Organe aus sich zu erzeugen, resp. zu bestellen, zu bevollmächtigen oder anzuerkennen, und baburch sie als seine Hulfsorgane aufzunehmen, resp. sich selbst durch die-

felben zu ergangen.

Mls einfache Bulfsorgane werben junadft bie niebern Stufen ber hierarchia ordinis zu gelten haben, welche bem Episcopat wesentlich untergeordnet, aber auch im Allgemeinen ichon jure divino ihm als Sulfsorgane gur Gette gegeben finb. In gemiffer Begiehung tonnen inbeg auch Blieber bes Episcopates felbft als Sulfsorgane besfelben in Betracht tommen, inwiefern fie namlich in Folge besonderer Borguge mehr leiften tonnen, als die übrigen Glieber, und auch von ben übrigen ihnen ein besonderes Unfeben und Gewicht zuerkannt wird. Unbererfeits tann bie Aufftellung ober Anerkennung ber Sulfsorgane entweder von einzelnen Gliedern bes Lehrforpers ober von ber Gefammtheit, refp. bem Saupte ber Gefammtheit, ausgehen, und im lettern Falle bie Gulfsorgane ben orbentlichen nach Ums ftanben in ber einen ober anbern Begiehung gleichstellen ober fogar überorbnen. Unter verschiebenen Rudfichten laffen fich bieje Sulfsorgane in ber mannigfaltigiten Beife eintheilen und gruppiren. Die einfachite und fachgemagefte wird fein, bag wir gunachft I. bie von ber Peripherie bes Lebre torpers, von ben einzelnen Gliebern ausgehenden und auch mehr in ber Beripherie wirtenden, welche im Allgemeinen als die ordentlichen und connaturalen Gulfsorgane bezeichnet werben tonnen, bann II. bie vom Centrum ausgebenben, refp. eine mehr centrale Stellung einnehmenben Organe, welche im Allgemeinen erft burch besondere hijtorische Entwicklung bervortreten, betrachten.

I. Als orbentliche und connaturale Sulfsorgane ber einzelnen Glieber bes Lehrtorpers tommen die Priefter und Diatonen im Allgemeinen in Betracht, welche burch bie Beibe von ben Bifcofen gezeugt und gum offiziellen Lehrvortrag befähigt und burch auttoritas tive Genbung von ben Bifchofen gur legitimen Musubung bes offiziellen Lebroortrags berufen und bestellt werben. In Folge bes gangen Charafters ihrer Stellung ericheinen fie ben Bifchofen nicht neben=, fondern mefentlich unter geordnet, von ihnen abhangig; fie haben baber nicht ben Beruf, neben ben Bifchofen als gleichberechtigte authentifde Beugen, geichweige benn als Richter bes Glaubens aufzutreten. Bunachit und hauptfachlich find fie 1) nur offizielle, ausführenbe Organe ber Ber funbigung im Dienfte bes Lehrforpers, Boten ober Berolbe besjelben, bie ihm gur erpanfiven Ermeiterung feiner Thatigfeit bienen. Beil jebod biefe Organe als Berolde einer Behrverfundigung auch felbit mabre Lebrer fein, mithin einer eigenen, nicht blog einer von ihrem Bifchofe biftirten Gre tenntnig ber von ihnen zu verfundenben Lehre fabig fein und enblich, wie fie burch bie empfangene Weihe innerlich an ber Lehrerwurde bes Bijchofes partieis piren, fo auch an ber übernatürlichen, ben Bifchofen gutommenben Gimmirtung bes bl. Beiftes theilnehmen muffen: jo tommt 2) auch ihrer Ertenntnig und Lehre eine innere, relativ felbitftanbige Rraft und Burbe gu, welche

bird bie perfonlichen Eigenschaften ber einzelnen mehr ober minber gesteigert wird. Infofern fann und foll ihre Lehre bem Bolte gegenüber nicht blog be Lebre bes Bifchojs einfach miedergeben und vermitteln, fonbern auch bei weller Uebereinstimmung in ihrer Beife bie Rraft und Burbe ber Lehre bes Bideis nach Mugen bin effettiv ftugen und verftarten. Weil ferner andererfeits bie Bifchofe nicht, wie die Apostel, unmittelbar bie volle Ertentnig ber Offenbarung befigen: fo tann und foll 3) unter Umftanben bie lebre biefer Sulfsorgane von bem Bifchofe als Drientirungsmittel ju kmer eigenen Anformation konsultirt werben, und so ihm zwar nicht als ufforitative Richtichnur, fonbern als einfaches Sulfsmittel fur Die Ginrichtus feiner eigenen Lehrthatigfeit bienen. Man fann fogar mit Fug fagen, bis bie allgemein übereinstimmenbe Lehre aller biefer Sulfsorgane in Sinficht and ben thatfachlichen Ginflug, ben fie bireft auf ben allgemeinen Glauben In Glaubigen und indirett auf die Lehre bes Lehrforpers ubt, auch an ber Hafehlbarteit bes Lehrforpers participirt - und gwar nicht bloß außer= lid, als untrügliches Zeichen ber gleichzeitigen Lehre bes Lehrförpers, ohne boin Buftimmung fie thatfachlich nicht bestehen konnte, fondern auch in gewien Sinne innerlich, namlich auf Grund ber auch in bem priefterlichen enthaltenen Gnabe bes bl. Geiftes, welche fo menig, wie die bem bifchof: am ordo innewohnende, allgemein durch die Fehler ber betreffenden Organe meitelt werben tann. Durch biefes Borbringen bes hl. Geiftes bis in bie botte Linie ber hierarchie wirb, wenn man es nur richtig versteht, bie Minanbige Anttoritat und Unfehlbarfeit bes Lehrtorpers felbit in Saupt Bliebern jo wenig beeintrachtigt, baß fich gerabe barin bie volle über= mirlide Rraft und Lebenbigfeit besfelben zeigt.

Senn man die Priester aus bloßen Hulfsorganen zu substanziellen Gliebern des eigent- 160 ten Lebrforpers hat machen wollen, indem man ihnen zwar nicht das sormelle juristische bent literlich schredte die Sonode von Pistoja auch hiever nicht zurüch), aber doch ein malinglich zu hörendes, dem der Bischose Beugniß zuschendenes und darum auch zur wischenden Controle ihres Urtheils dienendes Zeugniß zuschrieb: so war das nicht nur we sundamentale Umsehr des hierarchischen Organismus, sondern auch eine so ofsendare kinerum, das im Alterthum nicht die seiseste Spur dafür sich vorsand — und nur die wem Baseler Concil, ebenfalls erst durch den "kirchlichen Nothstand", ausse Tapet gewähre Richterzewalt der Priester ein Borbild dafür bot. In den ersten vier Jahrhunderten wirten die Predduers in der Regel nicht einmal als öfsentliche Prediger des Bortes wird, geschweige denn, daß sie als stimmberechtigte Glieder bei den Concilien zugezogen widen wären. Die Predigt wurde ordentlicher Weise nur von den Bischofen gehalten, das der Apostel (oben n. 98) die pastores und doctores nicht als verschiedene, sondern dieselben Bersonen darstellt. Erst seit dem 5. Jahrhunderte wurde allmählich die Ausdanz des Bredigtamtes durch die Priester, die ansangs nur in einzelnen Fällen zur Ausdam des Bredigtamtes durch die Priester, die ansangs nur in einzelnen Fällen zur Ausdam des Bredigtamtes durch die Priester, die ansangs nur in einzelnen Fällen zur Ausdam der Bredigtamtes durch die Priester, die ansangs nur in einzelnen Fällen zur Ausdam der Bredigtamtes durch die Priester, die ansangs nur in einzelnen Fällen zur Ausdam der Bredigtamtes durch die Priester, die ansangs nur in einzelnen Fällen zur Ausdam der Bredigtamtes durch die Priester, die ansangs nur in einzelnen Fällen zur Ausdam der Bredigtamtes durch die Priester die den Gredigten verschiedenen Unte.

Se für die allgemeine Belehrung der Gläubigen, so können die Bischöfe natürlich auch 161
Debere dazu befähigte Priester ausstellen für den reichern und tiefern, den wissenschaftliden ober theologischen Unterricht, namentlich für die Herandildung ihres Clerus,
much eigene Anftalten, Schulen oder Pflanzschulen (Seminarien) zu diesem
Beste gründen und unterhalten. Die so bestellten und organisirten speziellen Hilfsune find dann wo möglich noch sester und enger mit dem Lehrkörper verbunden, als die
beste begen ihrer näheren Beziehungen zu den Bischöfen, sowie wegen des Einslusses,
be auf den übrigen Elerus üben, sind sie aber auch besonders geeignet, sowohl die

m ber Blichofe, ale bie bes Rlerus gu reprafentiren.

162 II. Wie bas Oberhaupt bes Episcopats fraft seiner universalen Lehrgewalt direkt in ber gangen Welt zur Berkundigung und Lehre ber chriftlichen Wahrheit sowohl über ben Bereich ber einzelnen Bischöfe binaus zur Ausbreitung bes Glaubens (apostolische Missionare), als auch innerhalb ber Diocefen (bie geiftlichen Orben ber fpatern Zeit) Bulfsorgane beftellen fann: fo tann basfelbe auch bestimmte, besonbers bagu befähigte Bersonen ober Corporationen zu porzüglichen Sulfsorganen, nicht fo fehr ber einzelnen Blieber, als bes gangen Lehrkörpers, besonders für die tiefere und vollere miffenicaftliche Erforicung und Lehre ber Offenbarung aufftellen und autorifiren. Es tann fobann folden Berfonen und Corporationen, wie eine relativ felbststänbige Stellung gegenüber ben einzelnen Bischöfen, fo auch eine ber bischöflichen analoge Lehrvollmacht verleihen, und fo neben bem auktoritativen Lehrkörper einen Complex von offiziellen gelehrten Körperschaften einrichten, wie bieß bei ben kirchlichen Universitäten seit dem 13. Jahrhundert der Fall gewesen ist. Die kirch= lichen Universitäten waren nämlich weber bloße Bereine von Privatgelehrten, noch vom Staate ober felbst von ben einzelnen Bischofen autorifirte Rorpericaften; fie hatten eine öffentliche firchliche Miffion von Seiten bes Bapftes, bie fie einerseits jeber andern kirchlichen ober weltlichen Jurisdiction entzog, andererseits ihnen mit bem Rechte ber öffentlichen Lehre zugleich eine Urt von Lehrgewalt, nämlich bie Bollmacht verlieb, abnlich, wie bie Bifchofe, andere Lehrer zu autorisiren (burch Creation von Dottoren), resp. sich felbit burch Ernennung ber Professoren zu erganzen und in Sachen ber Lebre Ur= theile abzugeben. Wir sagen: eine Art von Lehrgewalt; benn bie Autorifa= tion war hier im Grunde keine Nebertragung formlicher Jurisdiction, sondern nur eine öffentliche Approbation und Anerkennung vorzüglicher Fähigfeit zum Lehren, und die ermähnten Urtheile maren feine formlich jurisdictio= nellen , jum Gehorsam verpflichtenben Spruche, sonbern nur fachmäßige Bo= ten ober Gutachten (judicia mere doctrinalia), welche freilich moralisch an überzeugendem Gewicht ben Urtheilen mancher Bischöfe gleichkommen ober bieselben übertreffen konnten. Es ift klar, bag biese so gestalteten vorzuglichen Sulfsorgane, mahrend fie ebenfo menig, wie bie einfachen, ihrer Natur nach aus ber Unterordnung und Verbindung mit dem apostolischen Lehrkörper heraustreten burften: jo boch auch ber Idee nach in vorzüglicher Beife in ben oben ad I. genannten brei Richtungen bem Lehrapostolat bie breifachen Dienste, welche bemselben von den übrigen hülfsorganen im Allgemeinen geleistet werden, leisten, sowie mehr ober minder in ihrer Gesammtheit die Lehre bes Episcopates reprasentiren konnten und follten. In ber Wirklichkeit aber hängt ber Werth und die Bebeutung dieser Dienste und nament= lich bie effektive und zweifelloje Reprafentation ber Gesammtlehre bes Epi= scopates wesentlich ab von ber Zahl, ber Großartigkeit bes Einflusses, ber Tüchtigkeit, ber kirchlichen Treue und ber fortbauernben kirchlichen Anerkennung jener Organe; namentlich würden bieselben mit ber Berläugnung ber Unterordnung und Berbindung mit bem Episcopate auch ihre ganze Würde und ihr kirchliches Ansehen verlieren; a fortiori würde bieses geschehen, wenn sie ihre cathedra ber bes Episcopates seinblich gegenüber= ftellen wollten.

De hentigen theologischen Fakultäten können im hindlid auf alle begleitenden Um- 163 kinde natürlich nicht die bedeutsame Stellung bezüglich der kirchlichen Lehre einnehmen, wie die alten kirchlichen Universitäten. Aus diesem Grunde konnten auch beim vaiskander Concil nicht mehr, wie deim tridentinischen, die Universitäten als solche Bersterung finden.

III. Fernerhin tonnen fraft ber fonftitutiven Bollgewalt bes Bapftes 164 einzelne Glieber ber niebern hierarchifchen Ordnung, wie mit ber übrigen jurisdiction, fo auch mit ber eigentlichen Lehrgewalt vorübergebend ober bouernd betraut ober belehnt werben. Auch in diefem Falle bleiben die beireffenben Organe nur Sulfsorgane bes von Gott felbit organifirten Lehrforpers, fteben aber nicht mehr außer ihm, fonbern treten in ihn felbit an, um als außermesentliche, integrale Glieber ihn felbft gu erwoten und zu erg igen. Je nach bem Grabe ber ihnen angewiesenen Stellung treten fie entweber einfach an bie Geite ber Bifcofe, ale ihnen teerbinirt (wie bie abbates nullius und bie Ortensgenerale), ober fteben als fpegielle belegirte Bertreter ber fouveranen Lehrgewalt bes Sauptes in ber Leitung ber gangen Lehrverfundigung, mithin als centrale Sulfsorgane, Dehr ober minder über ben Bifchofen (wie bie Cardinale und fpeziell bie rimifden Congregationen). 2016 rechtmagige Theilnehmer an ber Lehrgwalt des Lehrforpers nehmen fie in ihrer Weise auch Theil an ber charismifden Leitung bes bl. Beiftes; aber felbftverftandlich fann ihnen, jo lange mb jo weit fie fur fich allein, im Unterschiede und im Gegenfage gu ben ibrigen Tragern ber Lehrgewalt, hanbeln, biefe Leitung fo wenig im abfoluten Einne zugeschrieben werben, wie ben einzelnen Bischöfen; ihre Urtheile haben baber an fich mehr ben Charafter einer Borenticheibung ober eines Braiblies, als einer ichlechthin befinitiven Lehrenticheibung, und erlangen ben letern Charafter nur burch mehr ober minder formelle Mitwirfung ber meientlichen Glieder bes Lehrforpers, ipegiell bes Sauptes besfelben.

begen eine berartige Erweiterung bes Lehrförpers können nur von bem Standpunkte 16b berenigen Schwierigkeiten erhoben werben, welche der Lehrgewalt im Princip ihren jurisnienellen Charakter bestreiten und sie in der Zeugenvollmacht der potestas ordinis aussem lassen. Uebrigens haben diese Organe in der Regel wirklich auch eine spezielle zeuzenqualität, und gerade diesenige, auf welche die Gegner ein besonderes Gewicht legen. De sind nämlich die gebornen Bertreter und Erponenten dersenigen Lehre, welche in den Kreisen der Kirche, die von ihnen geleitet werden oder denen sie selbst angehören, biswalten wird: so die Ordensgenerale bezüglich ihrer Orden, die Gardinäle bezüglich der kirche.

IV. Endlich kann die eigene Thatigkeit und außere Wirksamkeit des Lehr= 166 ferpers in spezieller Weise dadurch unterstüßt werden, daß unter den zu ihm ichtigedrigen oder von ihm abhängigen Organen einzelne, als außerordentsiche Organe, in vorzüglichem Grade durch persönliche übernatürsliche oder auch natürliche Begabung und Ausstatung in Stand gewest sind, die vom Lehrkörper gehütete Lehre besonders rein und klar, allstig und sicher in sich aufzunehmen, zu verarbeiten und wiederzugeben, und bemgemäß in besonders vollkommener Weise sowohl die Lehre selbst durch wert und Schrift einzuprägen, zu begründen und zu verbreiten, als auch dem Lehrkörper in seiner eigenen Thätigkeit konsultativ und orientirend zur den zu gehen. Diese Hülfsorgane werden als solche nicht, wie die srühern, vom Lehrkörper selbst durch Weise oder Mission erzeugt und ausgestellt; ihre

fpezififche Befahigung und bamit auch ihren fpezififchen Beruf baben fie pom bl. Geifte, als beffen providentielle Geidente ibre Begabung und fie felbft in ber Rirche angesehen werben. Sie haben also auch insofern eine eigenthumliche Rraft und ein relativ felbstständiges An= feben, an welchem sowohl ber Glaube ber Glaubigen, als bie Lehre bes Lehrkörpers fich orientiren tann. Wenn aber ichon bie Uebertragung bes ordo, um einen legitimen Zeugen und Lehrer ju constituiren, burch bie Rulaffung ber orbentlichen Lebrgewalt bebingt ift: bann muß noch mehr bas effektive Ansehen ber bier in Rebe ftebenben Organe, refp. ihre effektive Bebeutung und Wirksamkeit innerhalb bes Wirkungstreifes bes Lehrkörpers. burch die Anerkennung, Billigung und Empfehlung ihrer übernatürlichen ober naturlichen Tuchtigfeit von Seiten bes orbentlichen Apoftolates bedingt fein, fraft welcher fie auch in ihrer außerorbentlichen Runttion in organischer Berbinbung mit bem Lehrkörper bleiben und nur als Brennpuntte und centrale Conductoren bes in ihm strömenben Lichtes aus ibm bervortreten. So konnen und follen also auch biefe außerorbentlichen Organe nicht in Gegenfat ju bem orbentlichen Lehr= förper treten, geschweige benn mit eigener absoluter Authentie und Auktorität biefem gegenübertreten, sondern als mabre Bulfsorgane in feinem Dienfte mit ihm verbunden und ihm untergeordnet sein. Inwieweit nun aber angenommen werden muß, daß die Lehre und bas Zeugnif ber Gefammtheit berfelben bie Lehre und bas Zeugnig bes Lehrkorpers in fich reflektirt, und als ein folder Refler ober auch als ein Mequivalent feines eigenen Gefammt= zeugnisses vom Lehrkörper anerkannt wird: muß jenes Zeugniß ebenfalls in seiner Beise als ein unfehlbares Zeugnig bes bl. Geiftes anertannt werben, und fann bann wegen seiner relativen Selbstftanbigfeit sowohl bas Urtheil bes Lehrkörpers ober seines Oberhauptes in seiner Weise bestätigen, als auch für biefes Urtheil selbst eine orientirende Rorm abgeben.

Solche außerorbentliche Gulfsorgane gab es icon ju Beiten ber Apostel in ben "Bropheten und Evangeliften", welche Eph. 4, 11 erwähnt werben. Jeboch follten biefe bamals nur bie Birtfamteit ber Apostel nach außen unterftugen, um ihrer Lehre leichtern und allgemeinern Eingang zu verschaffen; auf bie Apostel felbst einwirken ober auch nur bas Licht ber Apostel in hellerer Beise, ale es in diesen allen vorhanden war, in fich als Brennpuntte zusammenfaffen follten fie nicht, weil biefes weber nothig, noch möglich war. In ber fpatern Zeit aber, wo bie einzelnen Glieber bes Lehrkörpers nicht zugleich mit ihrem ordo und ihrem Amte eine volle und unmittelbare Erleuchtung bes bl. Beiftes empfingen, erhielten biese Organe, als patres und doctores per excellentiam, auch eine bobe und wichtige Bebeutung filr bie Information ber orbentlichen Glieber bes Lehrkörpers. Wie ihnen in ber apostolischen Zeit bie von Gott bireft erwedten Propheten und Evangeliften borausgegangen find: fo tann man cum grano salis auch bei ihnen von einer auferorbentlichen göttlichen Diffion und einem außerorbentlichen Lehramte neben bem orbentlichen fprechen, aber burchaus nicht von einer bem vorchriftlichen Brophetenthume ahnlichen, nach Umftanben auch bem orbentlichen Lehramte entgegentretenben Ge walt, wie es in neuerer Beit geschehen ift. Gelbft bie "Bater", refp. bie "beiligen Lehrer", treten niemale, wie jene Bropheten, mit einer formellen, biretten und auftoritativen gottlichen Miffion auf. Benn vor Chriftus die Gelbftftandigfeit ber prophetischen Miffion burch ben fteten Fortschritt ber unmittelbaren Offenbarung bedingt mar: bann tann und muß feit bem Abichluß ber Offenbarung, alfo nach Chriftus, jebe gufunftige Lehr= miffion in ber ber Apostel formell ober virtuell enthalten fein, refp. in irgend welcher Beife auf biefelbe jurudgeführt werben. Die Proclamation

ber Berechtigung einer anderweitigen neuen ober einer ganz unabhängigen Mission ist ber Universitäten des Ende aller Häresieen. Die Nothwendigseit des Jusammenhanges der doctores mit der Kirche hat schon Tert. de praeser. 3. scharf hervorgehoben mit den destannten Berten: Ex personis prodamus sidem, an ex side personas? Aussichtlich und ber undebrücklich hat Vinc. Lirin. in seinem Commonit. den Sah entwicklit: Magna prosecto res est et ad recolendum necessaria.... ut omnes vere catholici noverint, we cam ecclesia doctores recipere, non cum doctoribus ecclesiam deserere debere.

§ 13. Die Organisation bes Lehrapoftolates. Fortsetung. Die organische Berbindung bes Lehrkörpers mit bem Glaubensförper in ber fatholischen Rirde.

I. Wie ber apostolische Lehrforper mit ben aus ihm hervorgehenben 168 bulforganen in lebenbigfter Wechselwirfung fteht: fo fteht er auch in ber mighen organischen Berbindung mit bem burch ihn begrundeten und gebilbeten, gufammengehaltenen und geleiteten Glauben forper (corpus fidefam), ber Bemeinde ber Glaubigen. Dit biefer gufammen bilbet er and bem Billen und ber Anordnung Chrifti einen organischen, bie briftliche Bahrheit in fich bemahrenden und barftellenben Gefammttorper, Die firchliche Gemeinschaft. Obgleich nämlich ber Blaubenstorper an ber offiziellen Lehrfunttion felbft nicht theilnimmt, fonbern bem Lebrkörper gegenüber fich receptiv zu verhalten hat: jo fteht er boch zu biefem nicht im Berhältniffe mechanischer und rein passiver Abhangig= feit. 3m Gegentheil, ba ber Glaube bes Glaubenstorpers megen feines übernatürlichen Charafters ebenso unmittelbar, wie die Lehre bes Lehrförpers, unter bem Ginfluffe bes hl. Geiftes fteht: fo fann und foll auch bas Betenntnig bes Glaubens von Geiten bes Glaubenstorpers in feiner Beife gur Darftellung, Befundung und Bezeugung ber driftlichen Babrheit bienen und mit ber Berfundigung ber Lehre von Geiten bes Lehrtorpers in folde Wedfelwirtung treten, bag es, obgleich burch biefe geleitet und bestimmt, boch auch seinerseits wieber unterstügend und verstärfend auf biefelbe gurucfmirft.

In ber That liegt es in ber Ratur und bem Wefen bes Lehrapoftolates, wie er von 169 Obriftus eingejest worben, bag er nicht blog überhaupt ben Glauben verbreiten, bezeugen und leiten fonne, fondern bag auch biejenigen, welche "burch fein Wort an Chriftus glauben" (30b. 17, 20) und von ihm burch die Taufe auf den Glauben Chrifti verpflichtet berten, im Unichlug an ihn und in Unterordnung unter ihn eine geschloffene Gemeinschaft liben follen, worin bas vom Lehrförper verfundete Wort Gottes angenommen und festgebalten, geglaubt, befannt und bethatigt werben foll. Beil ber Lehrapoftolat felbft nur ein Amel ift , bieje volle toutrete Berwirflichung ber chriftlichen Babrheit ju erzielen : fo er-Sint ber fortbauernde Beftand diefer lettern ebenfo von Chriftus intendirt und angeordnet, wie ber bes Lebrapoftolates felbit. Daber bilben in ber Ibee Chrifti , wie in ber Wirflichtu, ber Lebrtorper und ber mit ihm verbundene Glaubensforper 1) ein untrennbares, Mganifd verbundenes Bange, in welchem bie Glieber bes erften als Saupter mip, bas Dberhaupt bes Lehrförpers, von welchem bie Bewegung und Leitung bes amen ausgeht, ale Saupt ichlechthin, die Gefammtheit ber authentischen Bengen, bun welchen die Belebung bes Gangen ausgeht, als bas Berg bes Korpers), die bes letsum ale einfache Glieber auftreten. Gie bilben ferner infofern auch 2) ein homogenes Same, ale einerseite bie Lehrer jugleich Glaubige find und in ihrer Lehre jugleich ihren Plauben befennen, andererseits bas Befenntnig und die Bethätigung bes Glaubens zugleich am gewiffe Bezeugung besfelben ift; und enblid 3) ein burch und burch leben biges Bange, mit berielbe bl. Beift, welcher ben Lehrförper belebt und leitet, auf Grund ber Taufgnabe der mabrhaft Glaubigen, nicht blog außerlich burch ben Lehrforper, fondern auch unmittelbar innerlich belebt und leitet, und biefelben auch ju einer gemiffen aftiven Berfündigung und Bezeugung ber driftlichen Bahrheit befähigt und anregt.

Mus biefer organischen Berbindung bes Lehrforpers mit bem Glaubensforper in ber firchlichen Gemeinschaft ergibt fich 1), daß die Lehre Chrifti ibrer 3bee nach in boppelter Form gur Darftellung und Bezeugung tommt, einerseits in form ber offiziellen, authentischen und auftoritativen Lehre und Berfundigung, andererfeits in Form bes privaten glaubigen Betenntniffes. Beibe Formen gujammen laffen fich unter ben Begriff bes aus thentischen Beugniffes zusammenfaffen, jo jeboch, bag bie erftere ein authentifches Zeugnig im eigentlichen Ginne, b. h. ein juriftifch offente liches, eigens gur Belehrung Unberer vom hl. Geifte aufgeftelltes und ausgeruftetes, Die lettere nur ein authentisches Beugnig im weitern Ginne, b. h. eine im Ginne thatfachlider Rotorietat of fentliche und fo auch thatfachlich aus ber Ginmirtung bes beil. Beiftes rejultirende Rundgebung enthalt. Die erftere ericeint als ein Rad = und Forthallen bes Bortes Gottes, als eine fortgefeste Rebe Gottes zu ben Menichen in ber Rirche, Die zweite gunachft als Bieberhall bes Bortes Gottes; weil aber biefer Bieberhall auch feinerfeits vom Beifte Gottes befeelt wirb, fo ift er ebenfalls in feiner Beife als ein nach= und forthallenbes Wort Gottes gu betrachten.

Es ergibt fich 2) bag bie zweite Form ber Bezeugung, wie fie als Bieberhall ber Lehre bes Lehrforpers ben Inhalt berfelben angeigt, jo auch in ihrer Beife bie Birtfamteit berfelben verftartt. Denn bas Bekenntnig bes Glaubenstorpers bat feine Rraft nicht blog burch bie Ginwirfung bes Lehrforpers, beren Refultat es ift, fonbern befitt in Folge ber bireften Ginwirfung bes bl. Beiftes auf bie Glaubigen eine innere, relativ felbstftanbige Kraft, und zwar in bem Dage, bag bas einmuthige Befenntnig bes gesammten Glaubenstorpers auch ebenfo unjehlbar ein Beugniß bes hl. Beiftes reprafentirt, wie bas einmuthige Zeugniß bes Lehrtorpers. Dieg ift um jo mehr ber fall, weil ohne biefe Unfehlbarteit ber 3med ber Unfehlbarteit bes Lehrforpers vollständig vereitelt, und die Berbindung amifchen bem Lehr= und Glaubenstorper vollständig gerriffen merben tonnte. Ja, die eigenthumliche Rraft bes Gesammtbefenntniffes bat jogar ben besonbern Bortheil, bag bei ihm in ben mit feinem Bestande und feiner Bethatigung verbundenen geiftigen Bunbern die Ginwirfung bes bl. Geiftes auch fichtbar, wenigftens viel fichtbarer als bei ber Gefammtlehre bes Lehr= torpers, hervortritt 1, und bag es folglich nicht bloß als Behitel bes Glaubens felbit, fonbern gugleich als motivum credibilitatis auftritt. Diefer Bortheil brudt zugleich ben vorherrichenben Charafterzug biefes Beugniffes aus; weil es namlich die bezeugte Lehre in ber Regel als eine bereits burch ben Lehrforper verfundete vorausfest, und bie Ermittlung und lebermittlung ber driftlichen Lebre bezüglich ihres Inhaltes junachft nicht Cache ber einfachen

<sup>1</sup> Befondere nachbrudlich tritt biefe Bebeutung bes Befenntniffes bei benjenigen Glaubigen bervor, welche in beroifder, nur burch wunderbaren Beiftand bes bl. Geiftes mog-lichen Beife burch ihr Leiben ober ihr Leben ihren jubjeftiven Glauben bethätigen und fo die Bahrheit bes objettiven Glaubens, ber Glaubenslehre, bestätigen, und baber martyres und confessores per exc. genannt werden.

Gläubigen, sondern bes Lehrkörpers ist: so gilt das Befenntniß der Gesammtbeit auch vorherrschend nur als motivum credibilitatis, mahrend die Lehre des Lehrkörpers recht eigentlich die direkte Bermittlung und Regulirung des Glaubens selbst zur Aufgabe hat.

Es ergibt fich 3), bag bie zweite Form, ober bas offentundig porhan= 172 bene Bekenntnig ber Gesammtheit ber Glaubigen, ass ein relativ felbitiftanbiges Zeugniß bes bl. Geiftes, mitunter einer bestimmten Manifestation bes Echtforpers zeitlich und logisch vorausgehen und in biefem Falle als orientirendes Moment die fpatere Enticheibung bes Lehrforpers beeinfluffen, mofern alfo auch auf die eigene Thatigteit bes Lehrtorpers gurud: mirten fann. Bedoch verfteht es fich von felbit, bag barum weber bie Aufteritat bes Lehrforpers und feiner Lehre ein Ausfluß und Refler ber Rraft biefes Zeugniffes ift, noch biefes Zeugniß bas einzige, ober auch nur ad nadifte und ordentliche, Mittel fein foll, wodurch ber Lehrforper fich über bie von ihm porgutragende Lehre orientirt. Der Lehrforper ift und bleibt nicht nur felbitftanbiger Richter bes Glaubens, fonbern auch felbitftanbiger authentischer Zeuge ber Bahrheit an bas Bolt und fur bas Bolt, inbem m bemfelben in ber Rraft Chrifti bie burch feine Borganger von Chriftus mpjangene Babrheit vortragt. Der Returs auf bas Befenntnig bes bereits Bolte bestehenden Glaubens ift baber fur ihn immer nur ein fefunbares Dulfemittel, nicht primare Regel ober Quelle feiner Lehre.

Benn die Bedeutung des allgemeinen Bekenntnisses oder Zeugnisses der Gläubigen 178 m der eben erklätten Weise bestimmt wird: so ist von selbst klar, daß man sie recht wohl de eine sehr hohe und sogar als eine wesentliche im Organismus der Lehrverkündigung erachten kann, ohne damit die Selbstkändigkeit und die Würde des Lehrkörpers irgendwie der berinträchtigen und ohne den Unterschied, den Gegensah und die Unterordnung zu verlimmen, welcher zwischen Glauben der einsachen Elänbigen und der autoritativen Lehre der Lehrstörpers besteht. Die Gesammtheit der Gläubigen verhält sich immer zum Lehrsteper wie das Receptive zum Aktiven, wie die übrigen Glieder des menschlichen Aktives zum Haute und zum Herzen, won welchem sie als die empsangenden und gehorzenden abhangen. So wenig in diesem Gleichnisse die Abhängigkeit der übrigen Glieder ein Haupt und Herzen die eigene sebende Thätigkeit der erstern ausschließt, vielmehr die int durch die andere bedingt wird: so wenig wird in unserm Falle der innere Werth des Hommutzeugnisses der Gläubigen durch ihre Abhängigkeit vom Lehrsörper, oder biese durch wen beinträchtigt.

II. Weil der Lehrförper und der Glaubenstörper zusammen einen orga=174 nöchen Gesammtförper ausmachen: so kann man füglich auch diesen Gesammtförper, ober die Kirche, als das Subsett der zum Lehrspostolat gehörigen Vollmachten, Thätigkeiten und Verheißunsten bezeichnen. Aber man darf dann nicht außer Augen lassen, daß dieser Griammtkörper ein organischer oder hierarchisch gegliederter ist. Daraus dio, daß alle Funktionen der einzelnen Glieder dem Bohle des Ganzen dienen und, wie die Glieder selbst, dem Ganzen angehören, darf man nicht ihtießen, es ständen dieselben allen Gliedern gleichmäßig zu, oder erlangten doch nur unter Mitwirkung der sämmtlichen übrigen Glieder ihre volle innere Kraft und ihre Bedeutung für das Ganze. Namentlich dars der wesentliche Untrisched des Lehrförpers vom Glaubenskörper und die selbstständige Kraft und kutroität des erstern dadurch nicht ausgehoben werden, daß er in dem Gedammtkörper der Kirche nur einen Theil bildet und seine Bollmachten und

Brivilegien nicht zu feinem Privatvortheil, fonbern zu Gunften bes Gangen

empfangen bat.

Um biefen Unterschied festzuhalten und beutlich auszupragen, bat man 175 mit Recht ben Lehrforper in feinem Berhaltniß jum Gangen, beffen pars formalis er bilbet, und im Gegenfat jum Glaubenstorper, welcher bie pars materialis bes Gangen ift, als bie "lehrende Rirche", ecclesia docens, bezeichnet, wonach bann ber Glaubenskörper als "bie lernende ober borenbe Rirche" ericheint. 2Bo baber von ber Rirche bie attiven Gunttionen und bie Attribute bes Lehrapoftolates ausgefagt werben: ba ift unter "Rirche" junachft nur die lehrende, refp. bas Saupt berfelben, ober aber bie Befammtfirche, inwiefern fie ben Lehrforper und beffen Saupt einschließt, gu perfteben; und umgefehrt, wo von einem paffipen ober receptiven Berhalten ber Rirche bie Rebe ift, hat man gunachft an bie lernende Rirche gu benten, aber barum auch an bie Glieber ber lehrenden Rirche infofern, als fie perfonlich ihrer Lehre gegenüber biefelben Berpflichtungen haben, wie bie übrigen Gläubigen. Wo bagegen von Attributen ober Funktionen bie Rebe ift, welche nicht spezifisch bloß bem einen ober bem anbern Theile gutommen, wie ber unfehlbare Befit und bie unfehlbare Begengung ber driftlichen Babrbeit im Allgemeinen: bann find biefelben fowohl biftributiv beiben Theilen, jebem in feiner Beife, beizulegen, wie auch als Inbegriff ober gemeinschaftliches Rejultat ber beiberseitigen eigenthumlichen Attribute und Funktionen bem Gangen als ber Ginheit beiber Theile gugufchreiben.

276 Aus bem Gesagten ergibt fich bie Berechtigung, aber auch ber mahre Sinn mancher Ausbrucke, mit welchen im firchlichen Sprachgebrauche bas Subjett ber Lehrthätigkeit bezeichnet zu werben pflegt, welche aber, obenhin

verstanden, in's gerade Gegentheil umgebeutet merben tonnen.

177 1. Man spricht in der Regel schlechthin von der Mission und Auftorität der Kirche, statt formell von der Mission und Auftorität des Lehrförpers, obgleich die eigentliche Mission und Auftorität unmittelbar und ausschließlich dem Lehrförper zusommt. Das hat seine Berechtigung darin, daß die Glieder des Lehrförpers thatsächlich die Hauver der Kirche sind und nur als solche ihre Auftorität desigen und ausüben, d. h. nur fras ihrer eigenthümlichen Stellung im Organismus der Kirche ihre Auftorität erlangen und wesentlich zu Gunsten des Gesammtsorpers sie empfangen und ausüben. Demgemäß dat es auch nicht den Sinn, als ob der Lehrförper von der Kirche als von einer über ihm stehenden Auftorität seine Mission empfinge — denn für diese höhere Austorität, die der seinen Träger haben muß, gäbe es außer ihm keinen Träger, als die Masse der Gläudigen, die doch seiner Austorität unterworsen ist — sondern es bedeutet, daß der Gesammtorganismus der Kirche als einen Theil seiner Glieder auch die Träger des Lehrapostolates in sich begreise.

2. Wenn man daher ferner sagt, der Lehrtörper, resp. sein Oberhaupt, repräsentire die Kirche, resp. die Lehre und Austorität der Kirche: dann ist das gewiß in dem Since durchaus gerechtsertigt und wahr, daß er, als wirklicher Inhaber und Träger der in der Kirche vorhandenen Austorität, die er als Stellvertreter oder Repräsentant Christi gegen über dem Glaubensförper besigt, dieselbe auch reell und konkret in sich darstellt ungestend macht, und daß solglich seine Lehre nicht bloß der Aus der und der Lehre der Kirche sondern diese selbs fist. Es ist auch in dem Sinne wahr, daß die Lehre des Lehrsbergen wesentlich der authentische Ausdruck dersenigen Lehre ist, welche vom Gesammtsorper gegen wärtig geglaubt wird oder doch geglaubt werden sollt, noch mehr aber dersenigen Lehre, welche früher in der Kirche geglaubt und gelehrt, und so von der Kirche bezeugt und über liesert worden ist. Es wäre aber durchaus falsch und underechtigt in dem Sinne, als de der Lehrsberger bloß Stellvertreter des Glaubensförpers sei, und seine Lehre nur inspecit und

wind Aufteritat habe, bag fie thatfachlich als Ausbrud ober Refter ber im gangen Körper im allen Gliebern befannten Lebre fich barfielle und anerfannt werbe.

3. Wenn man endlich sagt, die Glieder des Lehrförpers seien Organe der Kirche, 179 tom bit das ebensalls in dem Sinne mahr, daß sie, als Organe Christi und des hl. delle für die Kirche als Glaubensförper, auch der Kirche als einer organischen Gescinschaft eingegliedert sind. Sie sind es, durch welche in der Kirche und von der Ande ihre Mission ausgeübt wird, und in welchen die Kirche namentlich das Hauptattribut im Wission, die aftive Unsehlbarkeit, besitht. Jene Bezeichnung wäre aber durchaus falsch in meinne, daß die Glieder des Lehrförpers zunächst Organe der Masse bes Glaubensstein und von diesem ihre Kraft und ihr Gewicht empfingen.

Durch Migverständnig und Digbrauch biefer und abnlicher Ausbrucke, 180 be ibre Bahrheit und Berechtigung gerabe aus bem munbervollen Organismi ber Rirche icopfen, ift, wie früher icon in ber Bafeler und Josephiniben Beit, neuerdings wieber eine gang rabicale Auffaffung, ober vielmet Berftorung, ber Auftoritat ber Kirche berbeigeführt worben. Man hat willd gefagt: bie Sierarchie fei nicht bie Rirche, und blog ber Kirche tomme eine unfehlbare Auttoritat gu, was ebenjo viel und fo wenig fagt, als: bas beupt und bas Berg im Menschen seien nicht ber Korper, und bas Leben lei nur ein Leben bes gangen Rorpers. Diefe Auffaffung, wie fie im Janknismus jur Durchbilbung getommen, beruht im Allgemeinen auf ber materialiftifd:medanifden Unidauung von ber menichlichen Gefellicaft überhaupt und der Rirche insbesondere, wonach bie Auftorität in ber Gefellicaft, wie fur ben Materialisten bas Lebensprincip m menichlichen Rorper, nur bas Brodutt und bie Gumme ber Rrafte ber einzelnen Glieber ober Atome, nicht ein hoberes, von Gott in bie Befellicaft gelegtes, einigendes, belebenbes und leiten= Des Brincip fein foll. Allerbings bulbigten jener Auffaffung bezüglich ber Lebrauttoritat ber Rirche auch manche Geifter, welche bezüglich ber Disciplinar= afteritat nicht materialiftisch bachten. Allein bieg mar einerseits intonfeanbererfeits war und blieb ihre Auffassung wenigstens naturali= tiid und rationaliftisch. Gie wollten nur eine folche Unfehlbarfeit ber Auche gulaffen, welche eine möglichft breite naturliche Bafis habe, und beren Trager icon naturlicher Beife jo beichaffen fei, bag ohne übernaturliche Ginmutung bes bl. Geiftes fein Zeugniß gegen Irrthum und Berfalichung ficher gestellt ericheine. Letteres ift freilich bei ber Gejammtheit von jo vielen Dillionen Menfchen weit eher ber Fall, als bei ber beschrantten Bahl ber Bijchofe aber ber einen Perfon bes Papites. Allein ohne bie felbftftanbige hobere Batt bes Lebrtorpers und die Ginwirfung bes hl. Geiftes murbe eben auch au allgemeines, tonftantes Zeugnig ber Gesammtheit entweber niemals gu Stanbe tommen, ober boch auf die Dauer nicht bestehen.

III. Die organische Einheit bes Lehr= und bes Glaubenstörpers in ber 181 Beammtfirche zeigt sich in ganz besonderer Beise hinsichtlich bes Attributes er übernatürlichen Unfehlbarteit als der spezifischen Birtung bes ten gangen Organismus erfüllenden, belebenden und leitenden hl. Geistes.

Allerbings kann und muß auch die Unfehlbarkeit oder Unverirlichteit (inerrantia) sich in verschiedener Form beim Lehrkörper und beim Kanbenskörper verwirklichen und offenbaren. Bei jenem erscheint sie La Unverirrlichkeit der Auktorität in der Lehre oder als Untrüglichteit im attiven Sinne (infallibilitas activa = Unfahigfeit, burch bie Lehre irrezuführen); bei biesem stellt sie sich bar als Unverirrlichkeit bes Gehorsams in ber Unnahme ber Lehre, ober als Untruglichteit im paffi= ven Sinne (infallibilitas passiva = Unfahigfeit, burch bie Befolgung ber Lehre bes Lehrkörpers irregeführt zu werben). Allein bekmegen ist bie Unfehlbarteit an sich nicht so fehr Eigenthum bes Lehrforpers, bag fie im Glaubenstorper blog als ein von jenem entlehntes ober abgeleitetes, inbiret= tes ober mittelbares Gigenthum erschiene; vielmehr ist bieselbe in aewiffer Beziehung nicht nur ebenfo unmittelbar, fonbern auch noch unmittelbarer Gigenthum bes Glaubenskörpers, als bes Lehrkörpers. 3mar mirb bie effettive, volle grrthumsfreiheit im Glaubenstörper erft burch die untrugliche Lehre bes Lehrkörpers organisch vermittelt, und ersterer ist darauf angewiesen, sie burch ben gehorsamen Anschluß an lettern zu erlangen und zu bewahren; gleichmohl wird auch fie burch ben Lehrkörper nur insofern vermittelt, als biefer bas orbentliche außere Organ bes qu= gleich unmittelbar im Glaubenstörper mirtenben und auf beffen grethumsfreiheit hinmirtenden bl. Geiftes ift. Die Unverirrlichteit felbft aber, b. h. ber Unfpruch auf unbedingte Jrrthumsfreiheit, refp. bie von Gott unbebingt gewollte Unfahigteit zu irren, worunter fich bie Unfahigteit, in Jrrthum geführt zu werben, subsumirt, tommt bem Glaubenstörper an fich felbst zu. Ja, gerabe burch biefe Unverirrlichkeit bes Glaubenskörpers ift auch die aktive Univerirrlichkeit des Lehrkörpers motivirt, und sie ist demselben nur bagu verliehen, bamit er burch seine Thatigkeit ber Erfüllung jenes Un= spruches biene und iene Unfahigkeit nicht illusorisch mache.

Die Unfehlbarkeit ist bemnach im Lehrkörper insofern keine felbsteigene, 182 als sie weber in ber besonbern innern Bollkommenheit seiner Glieber wurzelt, noch für eine folche innerliche Vollkommenheit seiner Glieber, ober als Bestandtheil ber gratia gratum faciens, zunächst und birekt gegeben, also ihm meber radicaliter noch finaliter propria ift, sonbern nur als eine minist eriale, instrumentale, resp. als gratia gratis data ober einsaches charisma ihm gutommt. Bahrend fie aber radicaliter nur bem ben Besammt= förper belebenden hl. Geiste eigen ist und von ihm sowohl in den Lehrkörper wie in ben Glaubenstörper ausfließt: fommt fie finaliter gunachft und schlecht= hin bem Glaubenskörper als solchem zu, indem sie dem Lehrkörper nur zu Bunften bes Glaubensförpers, bem lettern aber als ein auf feine innere Vollkommenheit berechnetes, resp. zu berselben gehöriges Moment ge= geben wird, und mithin ihm als Bestandtheil und Attribut ber gratia gratum faciens zukommt. Ober mit anbern Worten: in ordine intentionis gehort die ber Rirche eigene Unfehlbarkeit junachft und an erfter Stelle bem Glaubenskörper, und erst sekundar dem Lehrkörper; aber in ordine executionis kommt sie allerdings zuerst bem Lehrkörper und durch ihn dem Glaubenkörper zu, und so ist sie auf Grund bieses Doppelverhältnisses in ihrer Totalität auf eminente Weise ein Attribut bes ganzen organischen Körpers, nicht bloß einzelner Theile besselben. Es verhält sich mit ihr gerade so, wie mit ber Heiligkeit ber Rirche, welche ebenfalls in eine charismatische und ha= giaftische zerfällt und ohnehin, im weitesten Sinne gefaßt, wie es im Symbolum beim credo unam sanctam ecclesiam geschieht, bie Unsehlbarkeit,

de die Beiligkeit (= übernatürliche, burch ben hl. Geift bewirkte Unversehrts bat und Unverletlichkeit) ber Lehre und bes Glaubens, in sich einschlieft.

Piece Lebre erffart nicht nur, warum und in wiefern Matth. 16, 18, wo von bem 183 ber Rirde auf Betrue bie Rebe ift, bie unüberwindliche Festigfeit bireft, ftatt bem finkemente, bem Gebaube verheißen wird: fondern auch, warum 1 Tim. 3, 16 wieberum w sinde, bie domus Dei, ale columna et firmamentum (στόλος καὶ ἐδραίωμα) veritatis wasnet wird. Die Bedeutung bes Fundamentes fur ben Beffand bes Saufes und bie mm den bagu nothwendige eigene Gestigfeit foll bamit nicht nur nicht geläugnet werm: fe ift vielmebr vorausgesett und wird an der erften Stelle unverfennbar eingeschloffen. Ett an ber zweiten Stelle wird fie baburch angebeutet, bag bie Rirche nicht ale Beuehtev = Indamentum , fonbern als eine über bem Gundament fich erhebende Gaule bezeichnet menach auch bas "firmamentum" nicht als fefter Unterbau, fonbern als fefter Unf-Im. Durm ober Befte ju verfteben ift. An beiben Stellen wird alfo ber nachbrud al = Jeftigfeit bes Baues, nicht bes Fundamentes, begihalb gelegt, weil 1) die Festigbu bes erstern bie bes zweiten einschließt, aber nicht ebenfo umgefehrt, ba fur bie erftere bet ter Geftigfeit bes Fundamentes noch eine weitere Ginwirfung Gottes nothwendig memmen ift; 2) weil bie Feftigfeit bes erftern, wie junachft von Gott intenbirt, fo and ale ultimum in executione ben 3med Gottes, Die ftete und volle reine Berwirflichung Babrheit, vollfianbiger gur Musführung bringt.

Ueberhaupt werben burch biefe Lebre im Princip und positiv eine Reihe von Schwierig- 184 ariaft, welche gegen bie felbftftanbige Unfehlbarfeit bes Lehrforpers, refp. feines Saup-Desdracht worden find. 1) nämlich loft fich die Schwierigfeit, daß bie Unfehlbarfeit The et par se nur bem Gesammtforper gufomme und baber nicht einem Theile fur fich - Ifolirt - guffeben tonne; benn wo einzelne Theile für fich ale unmittelbare Gubde ber Unjehlbarfeit bezeichnet werben, werben biefe nicht "ifolirt", fonbern in Berbinbung bem Gangen, b. b. in ihrer Begiebung und in ihrem Berhaltniffe jum Gangen, ober als beffen Theile, aber als befonbers bebeutungevolle Theile aufgefaßt, und ihnen mer begen ihrer Stellung im Organismus ber Rirche eine eigene Unfehlbarfeit zugeschrieben. 13 fic bie Ginwendung, bag bie Blieber bes Lebrforpers, fpeziell bas Saupt besfelben, micht immer ben reinften, fonftanteften und vollfommenften Glauben befigen, und De De Blaube micht Burgel und Borbild bes Gefammtglaubens fein tonne; benn obbei ber Lebre bas lebrende Subjeft bie Bahrheit, bie es fehrt, irgendwie auch perfonhengen muß, was bei ber Gnabenfpenbung nicht ber Fall ift, fo bangt boch bie Aufmit und Unfehlbarfeit ber Lehre jo wenig von ber allfeitigen innern Bollfommenbeit Enbiefted ab, wie bie Onabenfpendung bei ben Gaframenten überhaupt von ber innern Armenbeit bes Spenders abhangt. 3) wiberlegt fich ber Einwand, bag bie felbste grafibe Unfehlbarteit eine Annagung enthalte, die ber Apostel II. Cor. 1, 23 mit Erten non quia dominamur fidei vestrae juriidweise; fie bebeutet vielmehr bas, ler Apostel gleich hinzufügt: sed adjutores sumus gaudii vestri. Die Unfehle ber Lebre ift nämlich nichts anders, ale bie jungfräuliche Reinheit bes Mundes und Demens ber Rirche, bie ihr ale ber mater fidei, ber Mutter, nicht ber Gerrin bes andens, autommt, wahrend die Unfehlbarfeit des allgemeinen Glaubens gleichsam bie and Des Schoofes ber Rirche barftellt, in welchen alle mabrhaft Glaubigen aufgenommerben, um an feinem Leben theilgunehmen.

Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die aktive 185 beibbarkeit werde in gewisser Weise dem Lehrkörper durch den Glauststärper vermittelt, indem sie, wie durch diesen postulirt und für gegeben, so auch durch ihn, zwar nicht bewirkt, aber doch von Gott workt werde, und zwar eben deßhalb, weil sie eine wahrhaft übernatürslike, dem Lehrkörper direkt gegebene Gabe ist. Obgleich nämlich das ber Untrüglichkeit dem Lehrkörper von Seiten Christi ebenso unsdar verheißen und vom hl. Geiste ebenso unmittelbar gegeben ist, wie indenstruchtbarkeit an das sakramentale Ministerium geknüpst ist: so und soll doch die Kirche dort, wie hier, auf Grund ihrer Würde als

Braut Christi, burch ibr gläubiges Bertrauen und Gebet gur Erfüllung ber Berheißung ihrerseits beitragen und die Kraft des hl. Geistes auf die ihrem Beile bienenden Organe herabziehen. Da nun aber biese Art ber Wirksamkeit nicht durch die Macht und Auktorität der Stellvertreterin Chrifti, sondern durch ben bemuthigen Glauben ber burch ihn zu heiligenden Braut Chrifti geubt wird: fo kommt biefe Funktion nicht bem Lehrkörper als folchem, sonbern bem Glaubenstörper, und ben Gliebern bes erftern nur infofern zu, als fie zugleich auch Glieber best lettern find und ihren Glauben lebendig bethätigen. In diesem Sinne ist es nicht nur unbebenklich, sondern sehr berechtigt, wenn man ber Gesammtfirche einen so innigen Antheil an ber Erlangung und Bewahrung ber Unfehlbarkeit bes Lehrkörpers zuschreibt, daß bie lettere burch erftere lebenbig und organisch vermittelt erscheint. Gbenfo erklart fich hieraus, wie die Gesammtkirche nicht bloß in ihrer hierarchie, sondern auch in der Gemeinschaft ber einfachen Glaubigen ben Einzelnen gegenüber als mater fidei bezeichnet werben fann - was allerbings nach bem Befagten ichon badurch motivirt ift, bag fie in ber Gesammtheit ihrer Glieber burch bas Betenntnig ihres Glaubens den lettern auch objektiv bezeugt und burch die Lebendiakeit und Reinheit ihres Glaubens ben jungfraulichen Schook bilbet, in welchen ber Ginzelne burch bie Annahme bes Glaubens eintritt.

Durch Mißbeutung ber Borte in der Allerheiligen-Litanei: ut Domnum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, hat man in neuester Zeit gegen die objektiv unsehlbar verheißene Unsehlbarkeit des Papstes demonstrien wollen, ohne daran zu denken, daß unmittelbar vorhergeht: ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris. Statt der leben digen und organischen Bermittlung der Unsehlbarkeit durch die Gesammtsirche singirte man nämlich eine mechanischem aterialistische Bermittlung der Unsehlbarkeit des Lehrkörpers durch den Gesammtsörper, die nicht auf der organischen Berbindung beider unter einander und mit dem gemeinschaftlichen Lebensprincip, sondern auf einer Derivation der Kraft der Gesammtheit in einzelne Organe beruhen soll. Nur hinsichtlich des Objektes der aktiven Unsehlbarkeit ist, wie früher demerkt, auch eine materielle Bermittlung denkbar, inwiesen nämlich unter Unsständen dieses Objekt den Inhabern der Lehrgewalt bereits durch allgemeines Zeugnis dargeboten sein kann.

§ 14. Die Organisation bes Lehrapostolates. Schluß. Die außere und innere Inbefectibilität ber Lehre und des Glaubens in ber Kirche. Rüdblid.

I. Wenn man von der Unsehlbarkeit der Kirche redet, versteht man darunter zunächst, wie wir es bisher gehalten haben, die Unsehlbarkeit ihrer äußern, öffentlichen, socialen Lehre oder Glaubens, welche sowohl in der Form eines socialen Lehre, resp. Glaubensgesetzes (und hier wieder als sörmlich promulgirtes oder allgemein gehandhabtes oder allgemein besolgtes Gesetz), wie in der Form eines öffentlichen Zeugnisses (und hier wieder verschiedentlich als authentisches, offizielles oder einsach notorisches Zeugnis) auftritt, und daher zwar im Princip eine, aber in der Art ihrer Erscheinung und Wirksamkeit vielsache ist. Als wesentlichster Bestandtheil und sortbauerndes Princip des stetigen gesunden Bestandes der Kirche bedingt diese Unsehlbarkeit zugleich sowohl die Indesectibilität der Kirche als solecher, wie die objektive Indesectibilität der Wahrheit in der Kirche.

jades ift darum die Unsehlbarkeit noch nicht formell und adäquat identisch nit der Indesectibilität der Kirche; denn die letztere besagt nicht nur, daß die Lehre der Kirche, wo dieselbe aktuell vorliegt, unsehlbar wahr sei, sondern auch, daß zu jeder Zeit wirklich das Wesentlichste in der Ofsenbarung aktuell in der Lehre der Kirche vorliege, und das Uedrige wenigstens implieite von ihr vorgelegt und habituell sestgehalten werde. Uederdieß zieht man gewöhnlich unter den Begriff der Indesectibilität der Kirche oder der Wahrheit in der Kirche zugleich dassenige Woment hinein, von welchem sofort die Rede sein wird, nämlich die Indesectibilität des innern, lebendigen Glaubens.

Die Inbesectibilität des Kehrförpers selbst und seiner Aftion voraus. Diese pallet fich aber wesentlich anders beim Haupte und bei der Gesammtheit der Glieder des Lehrförpers. Die jeweilige Person, welche Hand des Lehrförpers ist, sam surden, ohne daß darum die Anttorität des Hauptes aufhörte sortzuwirken, also ohne las der Arthestand des einheitlichen Glaubensgesehes abgebrochen würde, und ohne daß ledunch der Uebergang der Anttorität auf eine andere Berson unmöglich gemacht würde. Die Gesammtheit der Bischole aber kann nicht sterben, ohne daß damit sosort ihre spezissische Euffamkeit als authentischer Zeugen der Wahrheit sister, und eine sernere Succession in den funktion unmöglich würde. Genschiede ist es undeschadet der sortbauernden Wirksamkeit siner Antsorität möglich, daß der Kapst extra judieium etwas Falsches dernne, ledre oder bezenge; dagegen ift es mit der sortbauernden Anthentie des dischöftlichen Gesammtzeugnisses unvereindar, daß sämmtliche Bischöfte auch extra judieium etwas Falsches der Bartisches bezeugen, lehren oder bekennen.

II. Mit biefer formell und bireft focialen, augern, objettiven Unfehlbar: 189 let und Inbefectibilitat fteht in innigfter Berbindung und Wechselwirfung Infeblbarfeit und Indefectibilitat bes jubjeftiven, innern, übernaturlichen und lebendigen Glaubens (refp. die Indefectibilitat ber virtus und bes sensus fidei in ben Gliebern ber Kirche), welche burch bie ritere vermittelt, und durch welche hinwiederum auch diese felbft vermittelt Der innere Glaube ift offenbar gunachft nur eine perfonliche Gigen-Saft ober ein Aft ber einzelnen Glieber ber Rirche, nicht ber Rirche felbit. Benn er gleichmohl in gemiffem Ginne als Glaube ber Rirche gebacht und bezeichnet wird, bann geschieht es boch in einem gang anbern Ginne, als beim objetriven Glaubens-Gejete ober Zeugniffe: letteres heißt Glaube ber Rirche, als öffentlich von ihr befundet; jener heißt fo, inwiefern bie lebenbigen Blieber mit ihrem Leben ber Rirche angehören, und die Rirche ben perfonlichen Glauben ihrer Glieber in und mit biefen felbft als ein Gemeingut bes Mangen bejigt. Daber ift bie Inbefectibilitat bes innern Glaubens mit ber bes außern nicht nur nicht zu verwechseln: es liegt vielmehr in ber natur ber Sache, daß bie beiberseitige Berkettung und Wechselbeziehung, welche bemalich bes Gesammtorganismus ber Rirche zwischen beiben Momenten besteht, aldt auch ebenjo bei ben einzelnen Gliebern und Glieberungen bes firchlichen Organismus bestehen muß. Der gange Organismus muß allerbings, um ber Intention Gottes ein übernaturlich lebendiger gu fein, ftets in einem Theile feiner Glieber auch bie virtus und ben sensus fidei besitzen; aber in ben einzelnen Gliebern und Glieberungen tann gwifden ber Inbefectibilität threr organischen Stellung entsprechenben außern Geltenbmachung bes aubens und ihres innern, perfonlichen Glaubens ein Difperhaltnig ein-

Man fann und muß baber einraumen, bag namentlich beim Oberhaupte ber Rirche, bem Bapfte, in beffen auftoritativer Lehre bie Bahrheit ebenso inbefectibel ift, wie in bem Bekenntniß ber Besammtheit, beffen perfonlicher innerer Glaube bezüglich feines Tugenbcharafters und seiner allseitigen objektiven Bahrheit nicht so indefectibel sei, wie der innere Glaube in ber Gefammtheit. Denn mahrend jener ale virtus untergeben fann burch Barefie, und als sensus fehl geben tann burch grethum, also sowohl burch volle Extinction, wie burch Eclipfe Schaben leiben tann: ift es unmöglich, bag ber Blaube in allen Gliebern des Körpers in der Beise als virtus und sensus, durch Extinction oder Eclipse, untergebe, daß er nicht bei einem Theile berfelben gurudbliebe. Bas hier vom Papfte gefagt wurde, glaubten einige altere Theologen auch vom gangen Lehrkorper fagen gu tonnen (Bal. Bannez in sec. sec. qu. 1. a. 10. concl. 3 et 4). Inbeg liegt hier bie Sache wesentlich anders, weil es 1) moralisch unmöglich ift, bag hier bie allgemeine und konstante Einheit ber Lehre und bes Zeugnisses bestehe, ohne bag zugleich bie virtus und ber roctus sensus fidei vorhanden mare; und weil 2) die Unfehlbarfeit ber Lehre hier nicht blog an bie Wirtsamteit ber Jurisbiction, sondern an die lebendige fonftante Lehrthätigkeit geknupft ift, und baher nicht blog bem leitenben, fonbern auch bem belebenben Ginfluffe bes bl. Beiftes entspricht, ber in feiner suavis providentia nicht füglich burch bie Besammtheit bas Leben bes Glaubens spenden tann, ohne es in biefer selbst zu wirken. Daber ift, mas bie virtus und ben sensus fidei betrifft, in ber Befammtheit bee Glaubeneforpere und ber bes Lehrforpers ber Glaube mehr inbefectibel, als in ber Berson bes Papftes. Ober um bas gange Berhaltnig noch abaquater auszubruden : bie Unfehlbarkeit und Inbefectibilität ber Rirche und ihres Glaubens verlangt zwar von Seiten bes Oberhauptes, bag burch feine legislative und richterliche Auftorität ftets bas Glaubensgefet unfehlbar aufrecht erhalten werbe, lagt aber zu, daß basselbe wie in seinem innern Glauben, so auch in seinem außern außerrichterlichem Zeugnisse Betenntnig auslasse und fehl gebe; von Seiten bes gesammten Lehrkörpere verlangt fie bireft nur, bag er in seinem allgemeinen Beugniß nicht irre gehe, wodurch indirekt allerdings auch geforbert wird, bag er in feinem innern Glauben nicht allgemein auslaffen und fehlgeben tonne; von Seiten bes gefammten Glaubeneforpere aber verlangt fie ebenso bireft und absolut, bag ber innere Glaube ale virtus und sensus niemals gang untergebe, wie fie verlangt, bag bas außere Bekenntnig niemals allgemein auslaffe ober fehlgebe.

Im Lichte biefer Gate begreift fich, wie manche mittelalterliche Theologen, 3. B. ber hl. Antonin, bas Gebet bes Beilandes für bie Indefectibilität bes Blaubens Betri bireft als ein Gebet für den Glauben ber ganzen Kirche, nicht für ben Glauben seiner Rachfolger erklären konnten, ohne bamit die in bemfelben enthaltene Berheißung ber richterlichen Unfehlbarkeit ber Rachfolger Betri ju verläugnen, vielmehr um eben biefe baraus zu beweisen. In ber That, wenn, wie jene Theologen thaten, bas Gebet bes Heilandes zunächst auf die Indefectibilität bes innern Glaubens als virtus und sensus bezogen wird, tonnte basselbe nicht birett auf die Rachfolger Betri geben, sonbern mußte auf ben burch Betrus zu erhaltenben und zu ftarfenben Glauben ber Rirche bezogen werben. Beil aber Betrus biefen Glauben ber Rirche nur erhalten und ftarten tonnte burch bie richterlichen Afte seiner Rachfolger, so mußte auf biesem Wege auch nothwendig auf die richterliche Unfehlbarkeit seiner nachfolger geschloffen werben. (Bgl. S. Antonin. Summa part. IV. tit. 8 c. 3. § 5.) Man erblidte eben nicht mit Unrecht in bem Gebete bes Beilanbes fur ben unvergänglichen Glauben Betri ebenfo bie fpegififche und fundamentale Berbeigung fur bie unvergangliche innere Lebenbigfeit ber Rirche und ihres Glaubens, wie in Matth. 16, 18 die fpezifische und fundamentale Berheißung bes un verganglichen socialen Bestanbes ber Rirche und ihres Organismus; und wie letterer in ber Auftorität Betri fein Fundament hat, fo fah man im perfonlichen Glauben Betri bie Burgel, aus welcher ber unvergängliche lebenbige Glaube ber Rirche bervorgeben und unter ber Obhut ber fortlebenben Auftoritat Betri erhalten werben follte.

lleberhaupt wurde im Mittelalter, wo man fich burchweg mehr mit ber innern, ale mit ber äußern Seite ber Kirche befaßte, vielfach, auch von ganz kirchlich gesinnten Theologen, bie Indesectibilität bes Glaubens bei manchen Fragen (3. B. bei ber Frage von ber steten innern Leben bigkeit und Heiligkeit ber Kirche und bem Einfluß ihres innern Glaubens auf die Wirksamkeit ber Sakramente) zunächst auf bie virtus und ben sensus fidei in ben Gläubigen bezogen, und in diesem Sinne auch theile

wie (selbst von Turrecremata de eccl. 1. 2. c. 91) die Unsehlbarkeit der Kirche erklärt. Ta Orthodoren wollten sedch damit so wenig die Unsehlbarkeit der Kirche erschöpsen, daß waleich (wie eben wieder Turrecremata 1. c. cap. 107 ff. und 1. 3. c. 58 ff.) sehr utseichen für die objektive Unsehlbarkeit der autoritativen und authentischen Lehre einsern. Einseitig sidertrieden und missehutet, konnte allerdings die Betonung der Indesetituat des innern Glaubens zu einer Berdunklung oder Berläugnung der äußern socialen zwesendlität und Unsehlbarkeit, oder was dasselbe ist, zur Substitution der unsichtbaren siede für die sichtbare Kirche sühren, wie es zuerst ganz ossen und entschieden in der Stale Oftams und später von Wieless und hus, zuleht aber auch aus Unklarheit, namentsen Rangel an organischer Aussaliung der Kirche während der Baseler Wirren bei einischem Rominalismus insicirten katholischen Theologen (z. B. Beter d'Ailly) geschehen ist.

III. Die Defectibilitat bes innern Glaubens und namentlich ber vollen 192 alleitigen Reinheit und Rlarheit bes innern Glaubens in ben Gliebern mit jedoch infofern auch auf bie Defectibilitat ber objektiven fußern Bebre ber Rirche gurud, bag nicht gu jeber Beit bezüglich aller mb jeber Momente ber geoffenbarten Bahrheit ein offentundiges Zeugniß aber Gefet fur die glaubige Erfenntnig begfelben vorliegt, wie unten bei ber Bebre von ber Ueberlieferung naber gezeigt werben wird. Infofern ift bie Indefectibilitat ber Babrheit in ber Rirche nicht fo absolut vollfommen, wie Die Unfehlbarteit. Denn lettere verlangt, um ichlechthin volltommen zu fein, drem Begriffe nach nur, bag bie Lehre ber Rirche, wo eine folche thatfachlich portlegt, unfehlbar fei, nicht aber auch, bag zu jeber Zeit alle Momente ber Offenbarungsmahrheit aftuell und ausbrucklich in ber Lehre ber Rirche entlatten feien. Die erftere hingegen lagt ihrem Begriffe nach ein großeres ober eringeres Dag in der Bolltommenheit ihrer Berwirklichung gu, wie fich in ber Geichichte zeigt; nur gibt es auch bier ein unbedingt mefentliches minimum, unter welches bie Rirche niemals herabfinten barf, und beifen Musfall bie fubftangielle Forterifteng ber Rirche felbft und ber Bahrheit in ber Rirdje aufheben murbe. Das Allerwesentlichfte ift bie Unfehlbarteit ber öffentliden Lebre felbst, jo bag, wenn bieje Lehre auch nur Ginen Tag und in Finem Buntte irrig mare, bamit bie Rirche ju Grunde ginge und alle von De gelehrten Wahrheiten ihre Rraft verlieren murben. 3m Uebrigen ift nur nothwendig, bag bie öffentliche Lehre zu jeber Beit wenigftens bie fundamentalften Bahrheiten ausbrudlich vorlege, und feine gum ewigen Depositum ber Offenbarung gehörige Wahrheit jemals jo abhanden tomme, bag fie auch nicht im habituellen Befige ber Rirche verbliebe.

IV. Fassen wir das disher über den innern und äußern Organismus 193
bet Lehrapostolates, resp. über den Organismus der Kirche bezüglich der 
Bertündigung der Lehre Christi Gesagte zusammen, so ergibt sich: daß der 
Lehrapostolat auf Grund seiner innigen, lebendigen Berbindung mit den beiden 
sundamentulen Gewalten und Ordnungen der firchlichen Hierarchie nicht bloß 
collsommen allen Bedingungen und Zwecken der Lehrverkündigung, nämlich 
ter Einheit wie der Universalität, der Uebermittlung wie der Geltendunachung 
der Offenbarung, und der Erzeugung wie der Leitung des Glaubens gewachken sit, sondern auch in seiner Berzweigung und Entsaltung zu einem überreichen Organismus anwächst, worin, unbeschadet seiner vollsommenen Ein-

heit, ber in ihm wirkende hl. Geist vermittelst der Vielheit und Mannigsaltigkeit der Organe ein vielsaches und mannigsaltiges Zeugniß sür die Wahrheit Christi ablegt, und durch die Wechselwirkung der Organe die Thätigkeit der einzelnen ebenso mächtig als sanst verstärkt und gesördert wird. Wie daher vor der Ankunst Christi Gott multisariam multisque modis olim locutus est Patribus in prophetis (Hebr. 1, 1): so läßt auch Christussein Wort multisariam multisque modis fort und sort weiter erschallen in seiner Kirche, quae est corpus ipsius et plenitudo ejus, qui in omnibus adimpletur (Cph. 1, 23), und welche, wie Augustinus so schon sagt, usque ad consessionem generis humani ab apostolica sede per successiones episcoporum culmen auctoritatis obtinuit (de util. cred. c. 17).

Das culmen auctoritatis bei ber Kirche begreift in ber That eine Cumulation verschiebener Arten und Formen ber Auftorität, wie verschiebener Arten und Formen ber Auftorität, wie verschiebener Arten und Formen ber Kundgebung ein, und es wäre nichts abgeschmadter und frevelhafter, als babei nur an eine, und zwar die niedrigste Form der Auftorität, das Gewicht des allgemeinen Bekenntnisses der Gläubigen, zu denken. Andererseits wäre es aber auch durchaus unrichtig und der universalen Lebendigkeit der ganzen Kirche widersprechend, das culmen auctoritatis bloß in der reinsten und höchsten Form der Auftorität, wie sie in dem einen Oberhaupte der ganzen Kirche repräsentirt ist, zu sinden. Bielmehr besteht dasselbe in seiner Fülle zugleich aus dem ganzen Compler der den verschiedenen Stussen ber sirchlichen Ordnungen (den testes authentiet, den einsachen doctores und den einsachen Gläubigen) eigenthümlichen, resativ selbsständigen Zeugenauthentie, welche in der Gesammtheit der seher Stuse angehörigen Trgane auch absoluten, d. h. unsehlbaren Werth hat. Die Einwendungen, welche gegen diese "Abundanz" der Austorität und Unsehlbarkeit von den Berehrern der nüchternen Einsacheit der Austorität der Gesammtsirche erhoben werden, sind oben bei Gelegenheit der dopppelten Austorität und Unsehlbarkeit des Lehrsörpers gelöst (s. n. 151 si.).

§ 15. Die genetische Bermittlung und Entwidlung ober der fucceffive Brogeg ber Lebrverfündigung in feinen drei Sauptmomenten ober Stadien: aboftolisches Depositum, firchliche Neberlieferung und firchliche Blauben-

195 I. Wie es zum Wesen des Lehrapostolates gehört, daß die Träger desselben nicht nur zu einer gegebenen Zeit in organischer Berbindung mit einander stehen, sondern auch mit ihren Borgängern dermaßen verbunden sein
müssen, daß ihre Mission durch dieselben von Gott abgeleitet und auf Gott
zurückgeführt wird: so ist auch die Lehrverkündigung selbst zu seder gegebenen
Zeit nur eine Fortsetzung und Entwicklung der frühern, durch welche ihr Inhalt von Gott aus in sie übergeleitet oder sur sie überliesert wird.
Mithin wird auch in derselben Reihen= oder Stusensolge, wie die Mission zur Berkündigung seines Wortes von Gott ausgeht und sich sortsetz, die lleberlieserung des Wortes selbst
von Gott ausgehen und sich sortsetzen.

Wie also Christus als unmittelbarer Gesandter des ewigen Baters das verkündigt hat, was er "vom Bater gehört", und was der Bater in ihm als "der Schapkammer der Weisheit und Wissenschaft Gottes" niedergelegt hatte: so verkündigten die von Christus unmittelbar ausgesandten Apostel, was sie von Christus und seinem hl. Geiste gehört und empfangen hatten, und was in ihnen gleich lebendigen Büchern des hl. Geistes niedergelegt worden war; so verkünden ferner die Nachfolger der Apostel, welche zwar nicht

von biefen gesandt worden, aber doch durch diese und in diesen als beren ihre Mission von Christus überkommen, was sie von den Aposteln ichtet und empfangen hatten, und was in ihre Hände von den Aposteln vongelegt worden war; und so verkunden endlich auch die jeweiligen spätern Radsolger der Apostel wesentlich das, was sie von den frühern gehört und wordungen haben, und was von diesen in ihre Hände niedergelegt worden ist.

II. Dieje Ueberlieferung bes Bortes Gottes fteht mit ber Ber= 197 funbigung besfelben in fo innigem, wechselfeitigen Bufammenhange, bag man beibe nicht von einander trennen und die eine ohne ihre Beziehung auf bie andere auch nicht einmal begrifflich auffaffen fann. Denn einerseits findet Die Ueberlieferung gerade burch die jeweilige Berfundigung ftatt und zielt meicellich auf die nachfolgende ab; andererseits ift die jeweilige Berfundigung ipeo facto eine Ueberlieferung bes Bortes Gottes an bie Zeitgenoffen und Die Rachtommen und weist wesentlich auf die vorhergehende Ueberlieferung als euf ihre Grundlage gurud. Und fo ift auch die lleberlieferung gegenüber ber Berfundigung nicht ein ungleichartiger, bisparater Aft (wie fie es fein wurde, wenn fie blog burch ben thatfachlichen Fortbestand eines Dofamentes ober burch rein biftorifche Zeugniffe vermittelt murbe), sondern ein formell gleichartiger Aft, eine Ueberlieferung, welche burch die Thatigfrit lebendiger, offizieller, authentischer und auftoritativer Organe vollzogen wird; fie ift eine Ueberlieferung ober vielmehr "Uebertragung von Sand gu Sand , von einem lebendigen, bevollmächtigten Befiger und Bertreter bes Bortes Gottes an ben anbern, als ben legitimen Erben bes Befites unb ber Bertretung. 2

III. Gleichwohl fann und muß man, um die genetische Entwicklung und 198 den successiven Prozeß der Lehrverkündigung dentlich zu machen, zwischen der Neberlieserung, als dem vorausgehenden, bedingenden, vermittelnden Momente, und der eigentlichen Lehrverkündigung oder der Borlegung des durch die Ueberlieserung Empfangenen, als dem nachsolgenden, bedingten, abschließenden Momente, unterscheiden. In dieser Fassung erscheint dann selbstediesenden Momente, unterscheiden. In dieser Fassung erscheint dann selbstediesenden die Lehrthätigkeit des Apostolates in der Ueberlieserung zunächst und vorberrichend als obzektiv vorliegendes, authentisches Zeugeniß, wodurch der Inhalt derselben für die Nachwelt zugänglich gemacht wird; in der sormellen Berkündigung und Vorlegung aber zunächst und hauptsächlich als lebendig aktive und auktoritative Geltendmachung des bezeugten Inhaltes, wodurch die Gläubigen zur Annahme desselben angebalten werden.

IV. Ebenso besteht in ber Ueberlieferung selbst, soweit sie bem von 199 Christus ausgehenden Lehrapostolat angehört, wieder ein formeller Unterschied wischen der Ueberlieferung der Apostel, welche einen quellenhaften Ebarakter hat und materiell wie formell durch die Apostel als lebendige und wolle Gefäße des Wortes Gottes hindurchging, und der Ueberlieferung ihrer Rachfolger, welche mehr den Charakter eines Canales hat, und

Bgl. Trident. sess. IV.: traditionibus, quae ab Apostolis, Spiritu Sancto dic-

zwar nothwendig burch die Sand der Nachfolger der Apostel geht, weil sie nur unter deren Einwirtung und Aufsicht sich vollziehen kann, aber nicht ausschließlich durch eine ihnen personlich eigene, volle Erkenntniß des Wortes Gottes bedingt und vermittelt wird, sondern wie ein breiter Strom sich burch sie und neben ihnen ber in der Kirche ergießt.

Die nachapostolifche Ueberlieferung ift nämlich fo beschaffen, bag einerseite bie Rechte nachfolger ber Apoftel nicht auch zugleich ebenjo unmittelbar und vollfommen im Bente ber gottlichen Bahrheit find, wie biefe, und bag andererfeits in ihr alle irgendwie am Leben und Befibe ber Rirche theilnehmenben Glieber berfelben, jebes in feiner Beife, an ber Bezeugung und Fortpflangung ber Lebre theilnehmen fonnen und follen, fo jeboch, bag bie Rachfolger ber Apoftel fiete ale bie berufenen und bevollmächtigen Suter und Bachter ben Strom ber Ueberlieferung leiten und in feiner Reinbeit bewahren. Bie bieburch bie tirdliche leberlieferung fich von ber apoftolifden unterfcheibet: fo unterfcheibet fic baburch auch die firchliche Ueberlieferung von ber auftoritativen Borlage und Promulgation der Offenbarung. Zene fann und foll, in der 3dee, freilich nicht immer in ber Birflichfeit, burch bie gange Rirche, b. b. burch bie Thatigfeit aller Blieber erfolgen, biefe aber geht mefentlich und formell an die Wefammtfirche von ber in ihr und fiber ibr ftebenben Auftoritat aus; jene wirb baber mehr von ber Daffe ber Beugen, biefe mehr von ber einheitlichen Centralgewalt getragen - ein neuer Grund, namentlich in ber nach apostolifden ober firdlichen Lebrverfundigung, beibe Momente auseinander gu balten (benn bei ben Aposteln felbst besteht fein praftifch bervortretender Unterschied gwischen beiben), aber auch ein neuer Grund, fie aus ber barmonifden Wechfelbeziehung, in welcher beibe fraft ber organischen Lebenseinheit ber Rirche fieben, nicht fo berauszureißen, bag fie ale weientlich getrennte Gegenfage ericheinen.

Allerdings fann man dem Worte Ueberlieferung, traditio, zumal im Lateinischen, wo tradere häusig als gleichbebeutend mit lehren gebraucht wird, auch die weitere Bedeutung geben, daß es die ganze Berkündigung formell als solche bezeichnet; und in der That hat jüngst Franzelin in seinem öster eitirten Werke unter dem Namen "de divina traditione" die ganze Lehre von der Lehrverkündigung behandelt. Allein das Wort drückt schon am sich das austoritative Moment in der Lehrverkündigung zu schwach aus, und da es ohnehin gewöhnlich spezistich nur als Uebermittlung der Lehre verstanden wird, und aus der einseitigen Betonung der Uebermittlung mit Uebergehung der austoritativen Geltenmachung des Wortes besonders heutzutage so viele Berwirrung enstanden ist: so ist passenden und beutlicher, das Wort in seinem natürlichen, engeren Sinne zu nehmen, und ze so dem formellsten Afte der Lehrverkündigung gegenüber zu stellen. Rur wuß wan sich hüten, dei dieser Unterscheidung die beiden Momente aus ihrem erganischen Zusammendange berauszureißen und sie so zu frennen, als ob sie niemals oder wenigstens in der Regel nicht per modum unius zusammenwirsten.

IV. Demgemäß stellt sich die genetische Entwicklung und der successive Prozeß der Lehrverkundigung in brei mehr ober weniger zeitlich auseinander fallenden, aber innerlich zusammenhängenden und in ihren Berührungspunkten am Anfange und Ende des zweiten ineinander übergehenden hauptmomenten und Stadien dar, welchen auf Seiten der Kirche die Uebernahme der Pflicht, die Bethätigung der Macht und die Geltendmachung der Gewalt der Lehrverkundigung entsprechen:

1. Als bie ursprünglichen Empfänger ber christlichen und zugleich bie letten Empfänger ber göttlichen Offenbarung, sowie als bie ersten Berkunder berselben nach Christus, haben die Apostel beren ganzen Inhalt behufs fortbauernber Ueberlieferung und Berkundigung zugleich mit der entsprechenden Bollmacht ihren Nachfolgern für ewige Zeiten übergeben, bei ihnen hinterlegt und ihnen anbefohlen (tradiderunt, deposuerunt, commendarunt), und ihn bamit zugleich in der von ihnen selbst gegründeten

## Hochwürdiger, Hochverehrter Herr!

Die ergebenst unterzeichnete Buchhandlung erlaubt sich, Ew. Hochwürden hiermit den Prospect einer wichtigen und umfangreichen Publikation zu unterbreiten, die unter dem Ittel einer

#### Theologischen Bibliothek

in Freiburg zu erscheinen begonnen hat.

Ein solcher Cyclus wesentlich nach derselben Anlage und denselben Grundsätzen harmonisch durchgeführter neuer Arbeiten wird eine dauernde Bereicherung jeder Bibliothek bilden.

Indem wir Sie zur Subscription auf die ganze "Theologische Bibliothek" ergebenst einladen, unterlassen wir nicht zu bemerken, dass auch jedes Werk für sich und ohne Verpflichtung für weitere Bände bezogen werden kann.

Mit vollkommener Hochachtung

Ew. Hochwürden

ergebenst

B. Styblo, katholische Buchhandlung in Prag.

### Theologische Bibliothek.

Die theologische Wissenschaft ist in dem letten Vierteljahrhundert mit so teidem Ersolge betrieden worden, daß eine Ueberschau, um sich alles dessen bewußt in werden, was in den einzelnen Disciplinen dauernd gewonnen worden, wohl um so wehr an der Zeit ist, als die geistigen Bewegungen, von denen die Gegenwart machtig erschüttert wird, jeden, dem Christenthum und Kirche am Herzen liegen, den Kerifer wie den gedildeten Laien, drängen, zu den Fragen und Kämpsen der Beit auf sester wissenschaftlicher Grundlage klare und bewußte Stellung zu nehmen. Dau wird eine kurzgesaßte, im Ausdruck möglichst bestimmt und durchsichtig gedaltem Uebersicht alles dessen, was sich als dauerndes Ergebniß langjähriger wissenschaftlicher Urbeit bewährt, in einer Form, welche den zu eigener wissenschaftlicher Isbingkeit Berusenen zu weiterer Forschung anregt, und dem nach positiven Ausschlichen Berlangenden die Mühseligkeit weitläusiger Einzelsorschung erspart, die anninschieften Dienste leisten.

Die Unterzeichnete glaubt baher eine ehrenvolle Aufgabe zu lösen, wenn sie mer biesem Gesichtspuntt sich zur Derausgabe einer Reihe von Lehrbüchern anstält, die unter dem gemeinschaftlichen Titel einer "Theologischen Bibliothet" die gefannnte Gebiet der katholischen Theologie umfassen sollen. Wie weit der zu Gemde liegende Plan vorerst ausgedehnt worden ist, zeigt das unten beigesügte Berzeichnist der beabsichtigten Lehrbücher. Dem Inhalte nach werden dieselben auf dem bezeichneten Standpunkt streng den Forderungen zu entsprechen suchen, welche im Namen der Kirche wie der Wissenschaft an sie zu stellen sind. Als äußeres Ras ist die Bestimmung angenommen worden, daß keine Disciplin mehr als zwei gwöhnliche Octavbände in Anspruch nehmen soll. Was die Form betrifft, so soll da gelehrte Apparat auf das Allernothwendiaste beschrieft, ganz besonders aber Eklarbeit, Correttheit und Bollendung des Ausdrucks Bedacht genommen werden.

Greiburg im Breisgau, 1873.

Berder'iche Berlagehandlung.

#### Reihenfolge der Lehrbücher.

Encyclopadie von Dr. S. Sagemann.

Apologetift von Dr. &. Bettinger.

Ginfeifung in bas alte und neue Teffament von Dr. &. Raulen.

Biblifde Arcaologie und Geographie.

Sehrand der Rirdengefdichte in 2 Banben von Dr. 3. Bergenröther.

Grundrif der Vatrologie von Dr. 3. Algog.

Sandbuch der Katholischen Dogmatik in 2 Banben von Dr. M. Jos.

Dogmengefdicte von Dr. F. X. Bilbt.

Sebroud ber Ratholifden Moraltheologie von Dr. 3. G. Bruner.

Sehrond des Katholischen und protestantischen Rirchenrechts von Dr. F. D. Bering. Unter ber Presse.

Sandouch der Siturgik ober Theorie des katholischen Gultus von Dr. Bal. Thalhofer.

Pafforal, Statedelift, Somifetik von Dr. Rleinheibt.

Pabagogift.

Beologische Literaturgeschichte.

#### Sandbuch

## katholischen Dogmatik.

Dr. M. 3of. Scheeben, Professor am Ergbischöftiden Priefterfeminar gu Roln.

Dit Approbation bes Sochw. Erzbischöflichen Orbinariates ju Roln.

Erfter 23and.

Erfte Abtheilnng.

gr. 80. (336 G.) Preis: Thir. 1. 6 fgr. - fl. 2.

In bem gegenwärtigen Sanbbuch ift im Ginne bes Brogramms ber "Theologifden Bibliothet", welcher basfelbe einverleibt wirb, eine möglichft überfichtliche und jufammenfaffende Darftellung bes gefammten Inhaltes ber bogmatifchen Theologie beabsichtigt, welche ebenso dem gegenwärtigen Stande der Bissenschaft, wie den Bedürfnissen der Auftenschaft, wie den Bedürfnissen der Auftenschaft der Beschriften der Zeit entspricht. Um diesen Zweck zu erreichen, wurde besond der eine wahrhaft organische Gliederung des Stosses, Präcisson und Klarheit der Begriffe, Gründlichteit in der Beweisssührung erstrebt, überhaupt eine auch äußerlich in der Form der Ausstatung hervortretende strenge Methode eingehalten, desgleichen die positive und speculative Seite gleichmäßig berücksichtigt.

Zunächst hat der Berfasser die Bedürfnisse der Theologie Studirenden im

Auge. Aber er glaubte sich barum nicht auf bas beschränken zu sollen, was zu einer nothbürftigen Renntniß der Theologie einem Jeden unentbehrlich ift; er wollte vielmehr ein Handbuch bieten, an bessen hand die angehenden Theologen sich weiter ausbilden, und worin sie über das ganze Gebiet der Theologie entweder ausreichende

ausbilden, und worin sie über das ganze Gebiet der Theologie entweder ausreichende Belehrung oder doch Anweisung und Orientirung zu tieserem und allseitigem Studium sinden könnten. Für den ersteren Zweck ist durchgängig das Wichtigere von dem weniger Wichtigen durch größern Druck unterschieden; für den letzeren u. A. die beste zur weitern Besehrung geeignete Literatur verzeichnet.

Das ganze Werk ist auf zwei Bände zu se ungefähr 50 Bogen berechnet. Der ersten Abtheilung wird gegen den Sommer 1874 die zweite solgen, so daß vor dem Herbste die Hälfte des Sanzen (Erkenntnisslehre, Gotteslehre, sowie die Lehre von der Schöpfung und der Inade des Schöpfers) in den Händen der Abnehmer sein kann. Der zweite Band, enthaltend die Lehre von der Sünde, der Ancarnation, der Kirche, ihrem Opfer und ihren Sakramenten, der Gnade Ehristi Incarnation, ber Rirche, ihrem Opfer und ihren Saframenten, ber Gnabe Chrifti und ben letten Dingen, wird bann in angemeffenen Friften nachfolgen.

# Der Unterzeichnete beftellt hierburch bei ber Buchhandlung von Die theologische Bibliothek. Berlag von Berber in Freiburg. Ort: Name:

in the second se

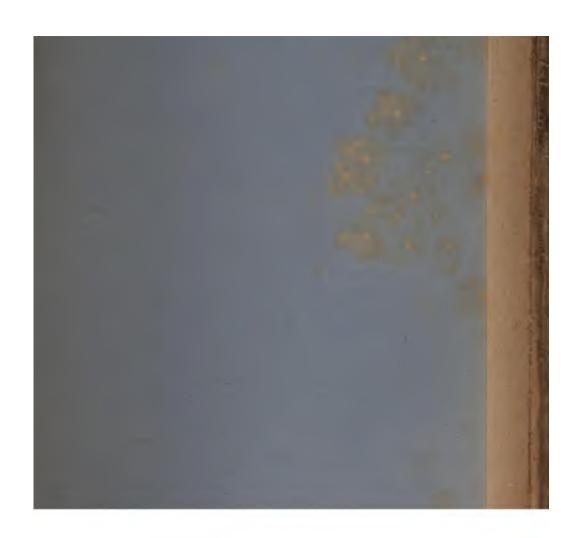

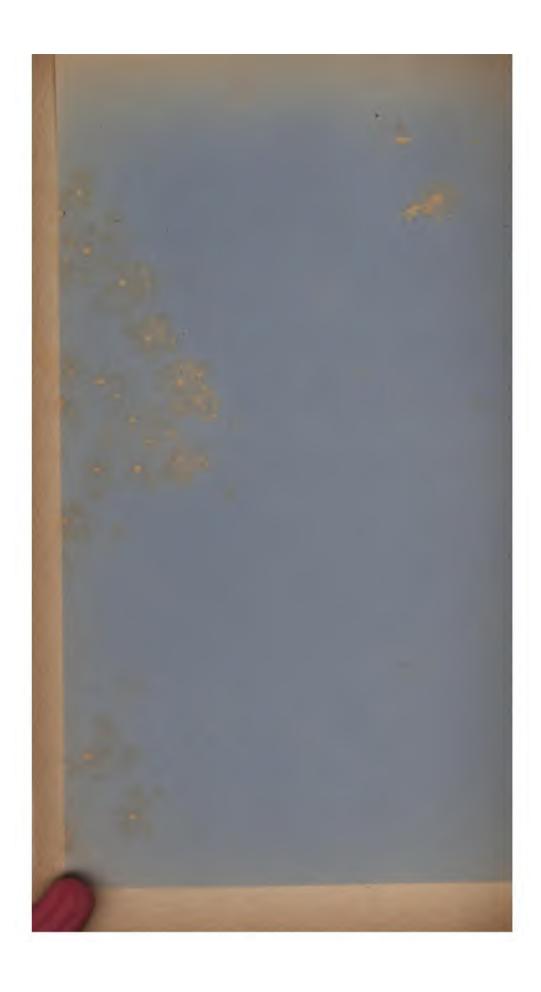

und von ihren Nachkommen zu leitenden Kirche, d. h. ber firchlichen Gemeinschaft, wie in einer lebendigen Schahkammer, worin er ewig fortbestehen und fortleben sollte, niedergelegt. Die also von den Aposteln der Kirche und dem in ihr fortlebenden Apostolat übergebene, in jener und bei diesem niedergelegte göttliche Wahrheit heißt in dieser Eigenschaft, resp. in diesem Etadium, apastolische Ueberlieserung oder apostolische Hinterlage (traditio apostolisa oder depositum apostolisum); sie ist als solche die Quelle für sede spätere Erkenntniß und Berkündigung derselben und beit darum auch schlechthin Quelle des Glaubens im Gegensatzur Regel des Glaubens.

Die apostolische Ueberlieferung bes Inhaltes ber Offenbarung ift aber 204 thanidlich in zweifacher Form vollzogen worben, munblich und ichriftlid, burd mundliches Beugniß und ichriftliche Urfunbe, und ift bemnach and das depositum ein boppeltes, ein mundliches und ein schriftliches. Die Urlande war allerdings mehr, als blog botumentarifcher Ausbruck ber apofoliden Lehre. Obgleich die Schriften bes neuen Testaments entweder von den Aposteln felbft ober in ihrem Ramen und unter ihrer Aufficht und it ibrer Genehmigung von ihren Schulern ausgeführt worben, men fie boch ein eigens von Gott felbft veranstaltetes und burch limlide Infpiration ber Berfaffer verurfactes Bert, mithin me von Gott felbft aufgestellte Urtunbe feiner Offenbarung, wie a Schriften bes alten Teftaments. Wie biefe, und mit biefen, welche nicht ten ben Aposteln verfaßt maren, sonbern als ein fertiges, objektiv vorliegen-W Bert Gottes ihnen von Gott übergeben und von ihnen in Empfang Wusmmen worben waren, murben also auch bie Schriften bes neuen Teftamis als urtundliches Bort Gottes, nicht blog als urtundlicher Ausbrud ber apoftolifden Berfundigung bes Bortes Gottes, von ben Aposteln ber Rirche übergeben.

Aber gerade biefe Uebergabe ber Urfunde mar ebenjo, wie die 205 lonlige Predigt ber Apostel, ein Aft ihrer apostolischen Lehrmission, bud melden fie bas geschriebene Wort Gottes als foldes bezeugten und gelund machten. Defhalb gehört bie gesammte hl. Schrift beiber Testamente nicht binder jum apostolischen Depositum, als ber Inhalt ber mundlichen Predigt ber topfel, und bilbet mit biefem, als burch biefelbe Auftorität, für benfelben Bod und bei bemfelben Gubjett beponirt, bas eine, einheitliche Geammtbepositum. Beil jeboch bas ichriftliche Depositum fraft feiner boamentariichen und monumentalen Ratur außer und neben bem lebendigen Mit ber Ueberlieferung eine eigene, objeftive Burbe und Erifteng hat, mahund bas munbliche ausschließlich in bem lebenbigen Atte ber Ueberlieferung tht eriftiet: fo bezeichnet man haufig, und zwar ichon von ben alteften Stien ber, gunadit und hauptfachlich bas munbliche Depositum als anonolifche Tradition im engern Ginne, und zwar auch im Gegenfațe mifriftlichen. Der Rame apoftolifches Depofitum tommt bagegen imm Theilen gu, und eher mehr bem ichriftlichen als bem munblichen.

2. Das gange apostolische Depositum, bas schriftliche wie bas 206 mindliche und bas mundliche wie bas schriftliche, kann und soll, nachbem es mund an die Kirche übergegangen, in der Kirche und burch die Kirche

als eine ftets ununterbrochen fortbestehenbe, organische und lebenbige Corporation, insbesondere burch ben in ihr fortlebenben Apostolat, in ber Lehre und Predigt, wie im Glauben und Bekenntniß, nicht bloß materiell, sondern auch formell in feinem mabren und vollen Sinne und in feiner urfptunglichen Reinheit und gottlichen Burbe, mithin lebendig, volltommen und unfehlbar erhalten und weitergetragen, bezeugt und fortgepflangt (gleich fam fortgezeugt) werben. Die lebendige Fortpflanzung bes apostolischen Depositums nach seinem mabren und pollen Ginne bringt es aber felbftverstänblich mit sich, daß bie Nachfolger der Apostel daß empfangene Depositum nicht bloß als einsach referirende, gleichsam maschinenmäßige Zeu= gen, sonbern auch als einsichtige, erklarenbe und entwidelnbe Lehrer, kurz als lehrhafte Zeugen in ähnlicher Weise wiebergeben und weitertragen, wie es bie Apostel, wenn fie perfonlich fortlebten, je nach ben Beburfniffen ber Zeit erklaren und entwickeln murben. Diefe bezeugenbe und lehrhafte Thatigkeit ber nachapostolischen Kirche heißt im Unterschiebe von ber überliefernben Thätigkeit ber Apostel kirchliche Trabition im aktiven Sinne; und jo erscheint bas apostolische Depositum felbst, inwiefern es jum Gegenstande biefer Thatigkeit geworben und burch biefelbe ber Nach= welt zugänglich gemacht wirb, als kirchliche Trabition im objektiven Sinne.

2007 Alls Gegenstand der überliefernden, d. h. bezeugenden und erklärenden Thätigkeit der Kirche gehört natürlich auch das urkundliche Depositum zur kirchlichen Tradition im objektiven Sinne. Weil es jedoch kraft seines monumentalen Charakters eine eigene objektive Gristenz außer und neben der Thätigkeit und dem Leben der Kirche besitzt und von der Kirche gerade in dieser objektiven Eristenz erhalten und überliesert wird, das mündliche Depositum aber nicht bloß durch die Thätigkeit der Kirche erhalten wird, sondern auch nur in dieser enthalten ist: so bezeichnet man gewöhnlich, und zwar von den ältesten Zeiten her, die apostolische Wahrheit, wie sie lebendig und unmittelbar in der Predigt und dem Bekenntniß der Kirche enthalten ist, als kirchliche Tradition im engern Sinne.

In biesem lettern Sinne repräsentirt bann die kirchliche Ueberlieferung formell und materiell die mündliche Ueberlieferung der Apostel im Gegensatzu der überlieferten heiligen Urkunde; sie erscheint als der homogene und naturgemäße Canal, worin diese Quelle des Glaubens fortsließt, durch welchen aus derselben geschöpft werden kann und soll, und welcher darum für die Nachkommen ebenfalls als eine, wenn auch nur sekundäre, Quelle des Glaubens zu gelten hat. Damit aber tritt sie auch, obgleich selbst nicht ursprüngliche Quelle, wie die Offenbarungsurkunde, in ein analoges Berhältniß zu dieser, wie das ihrer ursprünglichen Quelle, der apostolischen Predigt, war: b. h. 1) sie tritt als ebenbürtige Quelle an die Seite der Urkunde, und 2) sie trägt und belebt die Urkunde als authentische Beglaubigung ihrer Integrität und authentische Erklärung ihres Inhaltes. Sie ist also insosern auch für die Urkunde ein Canal, worin dieselbe in ihrer materiellen Integrität erhalten und bezeugt, ihre sormelle Integrität aber, b. h. die Reinheit und Fülle ihres Sinnes,

iewie ihre Auttorität volltommen gewährleistet und wirksam gemacht, gleichsim in Fluß gebracht wird. Umgekehrt kann und soll jedoch auch die Offensbarungsurkunde kraft ihres monumentalen Charakters ihrerseits auf die aktive kirchliche Tradition — was dei der apostolischen nicht der Fall war — unterstützend und orientirend zurückwirken, und daher auch ihrerseits die kirchliche Tradition als ein fester und stetiger Conduktor tragen und geleiten. So zeigt sich bezüglich der doppelten Form der obsektiven Tradition dasselbe organische Einheits: und Wechselverhältniß, welches zwischen den verschiedenen Tradition ber aktiven Tradition stattsindet.

Bo und inwieweit auch die kirchliche Tradition in ihrem Fortgange 2009 wurch die Jahrhunderte sich in schriftlichen Dokumenten ablagert und zur gesichtiebenen kirchlichen Tradition wird, tritt diese geschriebene kirchliche Trudition zu der fortgehenden lebendigen Ueberlieferung in ein analoges — ellerdings nicht ganz gleiches — Berhältniß, wie die apostolisch-göttliche Urstwede, während sie gegenüber dieser selbst mehr ober minder in demselben Berhältniß bleibt, in welchem die lebendige kirchliche Ueberlieferung zu

fr ftebt.

3. Das im apostolijchen Depositum enthaltene Wort Gottes foll aber 210 ber Rirde nicht nur auf bem Wege ber leberlieferung ober ber fortlaumben lehrhaften Bezeugung ben Nachtommen objettiv zugänglich gemacht und arburgt werben. Die Nachfolger ber Apostel konnen und follen auch, als irben ihrer vollen Auftorität und Lehrgewalt, zu jeder Zeit den Inhalt der mottolischen, rejp. ber ihnen vorausgebenben firchlichen Tradition fur bie mie Rirche als einheitliches und allgemein verbindliches Gefet bes Glaubens poridreiben, promulgiren und handhaben, und bem Enbe auch je nach Bedurfnig bas fur Biele buntle ober von Bielen mberiprodiene Zeugniß ber firchlichen Ueberlieferung burch richterliche Entideibung gur vollen Geltung bringen und ihm allgemeine dung vericaffen. In biefer Thatigfeit ericheint bann bie Rirche, ther vielmehr ber tirchliche Lehrapoftolat, nicht blog als Canal bes Glaubens: haltes, fonbern als fatholifde, b. h. allgemeine Glaubensregel m attiben Ginne (= Regulator), nach welcher alle Glieber ber Rirche ir Urtheil über bas, mas in ber apostolischen Quelle und bem firchlichen Sanale des Wortes enthalten ift, und mithin auch ihren Glauben felbit fraft to firoliden Geboriams zu richten haben, um in innigiter und unericutter= iber Ginbeit bes Glaubens fich als Glieber bes einen Reiches ber gottichen Bahrheit zu bemahren. Die in biefer Beije vorgeschriebene Bahrheit aber, resp. die Borschrift selbst (die propositio ecclesiae), erscheint bann als fatholifde Glaubeneregel (regula fidei) im objettiven Ginne, wie fie ichon von den alteften Zeiten an genannt wurde. Damit ift jedoch nohl vereinbar, daß sowohl die lebendige Tradition ber Gegenwart, wo fie für die gange Kirche evident und notorijch ift, die auftoritative Borichrift als abfiverstandlich mit vorhanden involvirt, ohne daß diefe formell geltend gemacht zu werben brauchte, wie auch bag umgefehrt bie richterlichen Entscheiungen bes Apostolates, inwiefern fie eine Klarftellung ber ihnen vorher= denben Tradition und eine feste Norm fur bie nachfolgenbe abgeben, ihrernie wieder einen wichtigen Faktor in ber Tradition bilben.

Dem Wefagten gufolge ftellt fich bie gottliche Defonomie fur bie Erbaltung und Well tenbmachung ber driftlichen Babrbeit in ber Rirche ale eine folde bar, bie alle Mittel, welche in der burgerlichen Gefellschaft jur Wahrung ber Rechtstitel angewandt werben, in eminenter Beife in fich vereinigt. Bie bier, fo wird auch bort die Babrbeit erhalten und geltenb gemacht fowohl burch Urfunben verschiedener Urt - von ben Befebesurfunden berab bis gur privaten Sanbidrift - burch Beugen vericbiebener Art - öffentliche ober authentische und private, mundliche Beugen und Urfundenbewahrer - und endlich burch Richter verschiedener Ordnung von ber erften bis zur letten und hochften Inftang. Rut find in ber Rirche die autbentischen Zeugen in ber Regel auch die Richter, und bie Richter nicht verschieben von, fonbern ibentifch mit ben Tragern ber Regierung und Befetgebung Rach protestantifder Auffaffung bingegen gibt es in ber Rirche blog Urfunden, feine Beugen

und Richter und Gefetgeber.

Den Untericied amifchen ber fatbolifden und ber protestantifchen Auffaffung bat man bemnach vielfach jo formulirt: er beftebe einerfeits im Materialprincip, andererfeits im Formalprincip, indem die Brotestanten eine Glaubensquelle weniger batten, namlich bie Beugen, Die Glaubeneregel aber vollftanbig laugneten. Dieje Bestimmung if jeboch nur bann abaquat richtig, wenn bingugefügt wirb, bag bie Berwerfung ber Beugen ebenfalls nicht blog einen materiellen Unterschied, namlich bezüglich bes Umfanges ber Blaubenswahrheit, fonbern auch einen formellen, bezüglich ber Art ber Buführung bes Glaubensinhaltes und ber Erzeugung des Glaubens, enthalt, indem die Brotestanten geradezu bas fides ex auditu und bamit bie lebendige lebermittlung bes Bortes Get tes verläugnen. Dagegen ware es nicht nur nicht abaquat richtig, fondern burchans falld und verwerflich, biefen formellen Untericied als ben eingigen aufzuftellen, mit Hebergebung bes anbern.

Die bier in ibren Grundzugen charafterifirten brei Sauptmomente ber Lebrverfundigung werben wir in ber Folge, ohne ihren Busammenhang aus ben Angen ju verlieren, bet Reibe nach ausführlicher entwideln und baburch zugleich ben Berfuch machen, bie ein gelnen fogenannten loci theologici, welche feit Canus, ber fie guerft ex professo be handelt bat, meift in allgu lofer unvermittelter Bujammenftellung behandelt ju werben pflegten, in ihrer organischen Ginheit und Berbindung überfichtlicher und anschaulicher au

bebanbeln.

Canus felbft gablt gebn loci theologiei auf, von benen er aber nur bie erften fieben ale locos proprios, die brei letten (ratio humana, auctoritas philosophorum unb auctoritas historicorum) ale locos adscriptitios bezeichnet. Die fieben loci proprii find 1) scriptura sacra, 2) traditio Apostolica, 2) auctoritas ecclesiae, 4) auctoritas conciliorum praesertim generalium, 5) auctoritas ecclesiae Romanae obri Sedis Apostolicae, 6) auctoritas sanctorum veterum ober Patrum und 7) auctoritas theologorum ober doctorum. Dag bier ber organische Bujammenhang fehlt, liegt auf ber Sand; unt baraus entsteht besonders der llebelstand, bag die traditio Apostolica, obgleich fie fur uns nur burch bie fibrigen loci erfennbar wirb, boch mit biefen in eine Linie gestellt ift, und ebenjo bie auctoritas ecclesiae, welche fich boch vorzüglich in ben 4 folgenden loei fonfret barftellt, mit biefen coordinirt wirb. Beffer batte icon Rilber (de princ, theol.) Die loci fo geordnet, bag er bie beiben erften als principia constitutiva, bie brei folgenben als principia directiva, und die beiden letten ale principia adjuvantia gujammenfaßte. Die weitere Literatur über bie loei theol. oben n. 4. Ferner geboren noch bierbin bie regulne fidei von Beronius, Solben und Chrismann (über welche unten Raberes bei ber Blaubeneregel); ferner bas janfeniftifche Bert von Opftraet (de locis theal) und bas erubite, aber oberflächliche, in josephinischer Richtung geschriebene Bert von Dal bam (de canone dogmatum credendorum). Bedeutend beffer und fehr erubit find bie 4 erften Banbe ber theologiae moralis von bem Frangistaner Corbinian Lundl (um 1770), welche die Quellen ber Moraltheologie gerade fo behandeln, wie es fur bie Dog matif geicheben müßte.

1. Bas apoftolifche Depofitum ber Offenbarung oder bie primare Quelle des Glaubens.

## Drittes Bauptftud.

Die ganze Lehre über die Quellen des Glaubens ist namentlich vom 214 Eridentinum (sess. IV.) und Baticanum (const. 1. c. 2) genau formulirt worden. Beim Tridentinum kam es, den alten Protestanten gegenüber, zuspächst darauf an, das mündliche Depositum in seiner Gleichberechtigung mit dem schriftlichen, dessen innerer Werth und Würde damals von den Protestanten eher übertrieden als heradgesetzt wurde, zu vertheidigen, das schriftliche aber bloß in seiner Integrität und bezüglich eines authentischen Tertes gestend zu machen. Das Baticanum hatte umgekehrt dem Rationalismus gegenüber den göttlichen Charakter der hl. Schrift selbst, der zu Trient vorauszgesetzt wurde, hervorzuheben. Beide Concilien aber haben zugleich auch erzicht das das schriftliche Depositum bloß Quelle und nicht zugleich die vollhändige Glaubensregel sei, vielmehr nach dem Urtheile und der Ueberlieserung der Kirche ausgelegt werden müsse.

a. Das ideiftliche Depofitum oder die urkundliche Quelle des Glaubens.

\$ 16. Befen und Burbe ber bl. Schrift als gefchriebenes Bort Gottes ober gottliche Urfunde.

Fin.: M. Canus, de locis theol. n. 2; d'Argentrée, elem. theol. cap. 4; Rabaudy, de script. (fitzig thomistisch, bei Zaccaria, thes. tom. I.); Kilber, de princ. disp. I. 1. a. 3; Denzinger, rel. Erf. III. Buch; Klentgen, Theol. d. Borz. I. Bb.; Franzelin, de trad. et script.; Manning, Sendung des hl. Geistes Rap. II., und Taulen, Geich. der Bulgata S. 23 — 85; fürzer Klee, Dogm. Bb. I. und Reusch, sindeitung in a. T. § 64.

I. Die "heiligen" und "kanonischen", d. h. von der Kirche als 215 authentische Urkunden der Offenbarung in einer geschlossene Sammlung bemahrten und promulgirten Bücher sind nach katholischer Lehre nicht bloß insofern Urkunde der Offenbarung, Bestandtheil des apostolischen Depositums und Onelle des Glaubens, als sie ein historisch zuverlässiges, sehlerloss und kirchlich anerkanntes Zeugniß von dem Inhalte der Offenbarung gewähren, wie man in neuerer Zeit — seit Holben und Erismann, dem rationalistischen Protestantismus sich accommodirend — hie und da angenommen hat. Sie sind vielmehr deßhalb heilig und kanonisch, weil sie von der Kirche bewahrt und promulgirt werden als das geschriedene Worte Gottes, d. h. als solche Bücher, die in ihrem ganzen Umsange Bett selbst zum Urheber haben, indem die menschlichen Schriftsteller nur als Wertzeuge des sie inspirirenden und durch seine Inspiration sie bewegenden weites Gottes die hl. Schriften versaßt haben, und dabei von Gott als dem pamaren Urheber in ähnlicher, freilich nicht gleicher, Weise abhingen, wie der Setzetär von dem ihm dictirenden Schristikeller.

Formell und birekt ist ben ermähnten verflachenden Ansichten gegenüber 216 bie Lehre besinirt vom Baticanum 1. c., indem es, an die Worte bes Tribentinums: . . . Qui veteris et novi testamenti libri integri, cum omnibus suis partibus . . . pro sacris et canonicis habendi sunt, a fnupfend, fagt: Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, no ideo, quod sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritat sint approbati; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore con tineant; sed propterea, quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deut habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. In gleiche Weise hatte ichon vor bem Tribentinum bas Florentinum (Decr. pr Jacobitis) erflart: (S. Rom. eccl.) unum atque eundem Deum, veter et novi Testamenti, hoc est, Legis et Prophetarum atque Evangelii profitetur auctorem, quoniam eodem Spiritu Sancto inspirante utriusqu Testamenti sancti locuti sunt. Das Tribentinum selbst sest biesen Be griff bes gottlichen Uriprunges voraus, indem es fagt: S. Synodus omne libros tum veteris quum novi testamenti, cum utriusque unus Deus si auctor, nec non traditiones ipsas . . . tamquam vel oretenus a Christo vel a Spiritu Sancto dictatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipi et veneratur. Die an sich fernliegende Anwendung des Ausbrucks dictatas bei ber munblichen Ueberlieferung ist offenbar nur baburch motivirt, bag bas Concil die hl. Schrift eben schon als Dictat bes hl. Beistes betrachtete und jo von ihr ben Ausbruck auf die Ueberlieferungen übertrug, um biefe jener an Burbe volltommen gleichzustellen. Auch murbe biefer Ausbruck gerabe in ber bamaligen Zeit von ben Theologen als terminus technicus für bie Burbe ber hl. Schrift gebraucht. (Bgl. Katholit 1868. II. S. 672 ff.)

Die Bestätigung und theilweise auch nabere Erklarung biefer katholischen Lehre finden wir

1. in ber bl. Schrift felbft: a) in ben Formeln, in welchen Chriftus und bie Apoftel bie Bucher bes A. E., mit welchen bie bes neuen auf einer Stufe fteben, citiren ; balb nämlich wird Gott als burd bie bl. Schriftsteller rebend eingeführt (3. 23. Act. 1, 16: oportet impleri Scripturam, quam praedixit Spiritus sanctus per os David, ober schechthin: dixit Deus, dicit Spiritus S. 3. B. Hebr. 1, 6 und oft in diesem Briefe); balb werben umgetehrt bie menfchlichen Schriftsteller als im bl. Beifte rebenb citirt (Matth. 22, 43. Marc. 12, 36: Quomodo David in Spiritu vocat eum Dominum?) - b) in ber ausbrudlichen Erflärung bes Beltapoftele (II. Tim. 3, 16). welche bie gange bl. Schrift als inspirirt bezeichnet: Omnis soriptura divinitus inspirata, πάσα γραφή θεόπνευστος (ob omnis hier folleftiv ober bistributiv, inspirata als Brabitat ober Apposition zu nehmen, ist für unsern Broed gleichgultig); ber Ausbruck Bednveustos als Attribut von Büchern kommt nur hier vor und bezeichnet die Bücher als Probutt einer bie menschlichen Berfaffer felbft affigirenben gottlichen Inspiration, wie aus ben bier folgenben Stellen erfichtlich - c) in ber Ginn unb Beife ber Infpiration naber ertlarenben Lehre bes Apoftelfürften (II. Petr. 1, 21), bag bie bl. Schriftfteller als Bropheten Gottes, getrieben ober getragen vom bl. Beifte gesprocen: Omnis enim prophetia Scripturae propria interpretatione non fit; non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto inspirati (ύπὸ πνεύματος άγίου φερόμενοι) locuti sunt sancti Dei homines. Das gilt zwar au= nachft von bem Borte ber Propheten im engften Ginne, beffen Bermittlung bas A. T. öfter schilbert (3. B. Insiliet in te Spiritus Domini et prophetabis, I. Reg. 10, 6, ober: Repletus sum fortitudine Spiritus Domini, judicio et virtute, ut annuntiem Jacob scelus suum Mich. 3, 8); aber, wie biefe Schilberung zeigt, nicht blog von bem, mas fie Bufunftiges weiffagten, fonbern von ihrer gangen Bredigt, infofern diefelbe nomine et instinctu Dei vorgetragen wurde, a fortiori von jebem gefdriebenen Borte, bas als prophetia im weiteren Sinne ober als inspiratum bezeichnet wirb. In diesem Sinne ber: bammt bie Syn. V. ben Theobor von Mopfueste, weil er von ben Bildern Salomons, bie

mid im engern Ginne prophetisch find, gesagt hatte, fie seien nicht burch bie Gnade ber Prophezie, sondern durch die Gnade ber Klugheit geschrieben (Hard. III. pag. 186. cap. 63);

2. in ber einftimmigen und icon feit ben erften Jahrhunderten reich: 218

lid bezengten Lebre ber Bater.

- a) Gie umichreiben gunadit in vericbiebenen febr ftarten Ausbruden ben Ausdrud Deus auctor scripturae: a) Allgemein heißt es, Gott sei ber Urheber der Schrift, fie jei von ihm hergestellt, condita et digesta: Tert. (de or. 22): Apostolus sodem Spiritu motus, quo cum omnis Scriptura, tum illa Genesis digesta est; Gelas., nde nach Thiel icon Damasus, decr. de recip. libr., nennt fie Dei operatione condie; Aug. civ. Dei XI., 3: Deus prius per prophetas, deinde per se ipsum, postea per Apostolos locutus etiam scripturam condidit, quae canonica nominatur. -Derieller beißt ce, bie Schrift fei von Gott gefchrieben. Schon Orig. (praef. princ. nn. 4 u. 8) jählt jur manifesta praedicatio ecclesiastica, "quod per Spiritum sactum Scripturae conscriptue sunt:" Theodoret. (praef. in Ps.) fagt, es liege nichts welcher Menich bie Bfalmen geschrieben, ba es offenbar fei, bag alle burch bie Ginmutang des bl. Geistes geschrieben seien (ex the tou nveluatos aylou everyelas); die Ernebus V I. c. nennt baber ichlechtbin ben bl. Beift ben Berfaffer ber bl. Schrift und lut von Theobor von Mopfueste, er verwerfe bas Buch Job, contra conscriptorem eius, e Spiritum sanctum insaniens. Die Schrift felbft ericeint ale ein Schreiben on in Brief Gottes: Aug. (in Ps. 90. serm. 2. n. 1.): Quid est s. scriptura, nisi quantum epistolu omnipotentis Dei ad suam creaturam? und Greg. M. (1. 4. ep. 31.): Imperator coeli ... pro vita tua tibi suas epistolas misit . . . . stude ergo quaeso, et quotidle Creatoris tul verba meditare. - 7) Demgemäß heißt es, Die Schrift und bre Borte feien von Gott gefprochen, feien Borte Gottes: Clem. Rom. (ad Cor. I. n. 45.): "Berlegt euch auf die Schriften, die mabren Aussprüche bes bi. "etitee" (τὰς ἀληθεῖς ὑήσεις πνεύματος τοῦ άγίου); Iren. (1. 2. c. 38. n. 2.): Scripturne sunt dictae a Verbo et Spiritu ejus; baber auch oft Citationen, wie: Spiritus sactus dicit in Psalmis (Cypr. de zelo n. 8). Genauer bestimmt bas Gesprochen-Tentoen Aug. (civ. Dei 1. 18. c. 41): non immerito, quum illa scriberent, eis Deum vel per cos Deum locutum esse, tot tantique populi crediderunt.
- b) Die Bater bestimmen weiterbin bas Berhaltniß bes gottlichen auctor menidlichen fo, bag biefer jenem ichlechtbin ale Bertgeug untergeordnet wirb, analog, wie a) ber Gefretar ber bietirenben, ober B) bie Sanb, refp. y) bie Reber ber idreibenben Berfon. Diefe Analogieen find miteinander verbunden in folgenden gwei den Stellen. Aug. (de cons. Evang. l. 1. c. 35): Omnibus discipulis suis per boninem, quem assumpsit, tamquam membris sui corporis caput est (Christus). Itsque cum illi scripserunt, quae ille ostendit et dixit, nequaquam dicendum est, pod ipse non scripserit: quandoquidem membra ejus id operata sunt, quod dictaste capite cognoverunt. Quidquid enim ille de suis factis et dictis nos legere valuit, hoc scribendum illis tanquam suis manibus imperavit. Hoc unitatis consectium et in diversis officiis concordium membrorum sub uno capite ministerium quisquis Intellexerit, non aliter accipiet, quod narrantibus discipulis Christi in Exangelio legerit, quam si ipsam manum Domini, quam in proprio corpore gestabat, exibentem conspexerit. Und Greg. M. (in Job pract): Quis haec scripserit, valde spervacue quaeritur, cum tamen auctor libri Spiritus sanctus fideliter credatur. ipse igitur haec scripsit, qui scribenda dictavit. Ipse scripsit, qui et in illius gere inspirator existit, et per scribentis vocem imitanda ad nos ejus facta transmisit. Si magni cujusdam viri susceptis epistolis legeremus verba, sed quo calamo scripta quaereremus, ridiculum profecto esset, epistolarum auctorem scire sumque cognoscere, sed quali calamo earum verba impressa fuerint, indagare. Cum ergo rem cognoscimus ejusque rei Spiritum sanctum auctorem tenemus, quia scriptorem quaerimus, quid aliud agimus nisi legentes litteras de calamo perconctamur? - Justin. (cohort. ad Graec, n. 8.) vergleicht bie Schriftsteller mit einer Gither, Die burch ben bl. Geift ale Blettrum Gottes in Bewegung gefeht werbe.

e) Gerade wegen biefer Abhangigfeit ber menichlichen Schriftfeller vom hl. Geifte bann auch die burchgangige und absolute Bahrheit und Beisheit ber M. Schrift bie ine Rleinfte binein behauptet; 3. B. Greg. Naz. (or. 2. n. 105.): "Bir,

bie wir die vollkommene Bahrhaftigkeit des hi. Geistes dis auf die kleinsten Linien und Buchstaden ausdehnen (ήμεις δε di xal μέχρι της τυχούσης χεραίας χαι γραμμής τού πνεύματος την άχριβειαν Ωχοντες) räumen nicht ein und dürsen es nicht, daß auch die kleinsten Dinge von den Schriftstellern in sünnloser Beise behauptet seien. Beitere Stellen sind cititt dei Franzelin 1. c. S. 294. Besonders ist zu erwähnen Aug. (ep. ad Hier. 82. al. 19. n. 3): Ego kateor caritati tuae, solis eis scripturarum libris, qul jam canonici appellantur, didici hune timorem honoremque deferre, ut nullum eorum auctorem scribendo aliquid errasse sirmissime credam, ac si aliquid in eis ossenderem litteris, quod videatur contrarium veritati, nihll aliud, quam vel mendosum esse codicem, vel interpretem non assecutum esse, quod dietum est, vel me minime intellexisse non ambigam. Ebenso anderswo östers in demselben Sinne.

II. Aus ben eben festgestellten fatholischen Glaubensichren ergeben sich an ber hand ber in Schrift und Tradition gegebenen nahern Andeutungen folgende mehr ober minder gewiffe Corollarien, sowohl A. betreffs ber Ausbehnung und Birksamkeit, als B. betreffs der Natur und Beichaffenheit ber Inspiration.

A. Bas gunachft bie Musbehnung und Birtfamteit ber Infpiration betrifft, fo ift es 1) ein biretter Berftog gegen bas Dogma, und mithin haereticum, die Inspiration nach ihrem vollen Begriffe - wonach namlich bas inspirirte Bort als Bort Gottes anguschen und fide divina ju glauben ift - blog auf einen Theil bes Inhaltes ber hl. Schrift, etwa bie Glaubens- und Sittenlehren, ober auf bas, mas ausrudlich als offenbart bezeichnet wird, zu beichranten, und fie nicht auf bie gange Subftang ihres Inhaltes, alfo auch auf die hiftorifden Bartien, auszubehnen. Denn in biefem Falle mare Gott nicht mehr ber Urheber bes gangen Buches in allen feinen Theilen, wie ausbrucklich befinirt ift. Es mare aber auch 2) im hochften Grabe bebentlich, wenn nicht eben= talls baretijd, ju jagen, die Inspiration umfaffe ben gangen Text blog in moralifdem Ginne, ober bezoge fich blog auf bie Gubftang ber Buder, nicht aber auf gemiffe Dinge, bie man als außer ber Gubftang liegend ober als Accidengen betrachten tonne, namentlich wenn man jo weit ginge, baraus zu ichließen, in folden Dingen tonnten von Unfang an 3rr thumer untergelaufen fein, und bie Wahrheit ber hl. Schrift fei bezüglich ihrer nur eine rein subjettive, b. b. bie ber perfonlichen Wahrhaftigteit ber beiligen Schriftsteller.

Die erstere Ansicht sub 1) wurde besonders von Golben (um 1650) in seiner div. fidel analysis ausgestellt und von Chrismann in seiner regula fidel wiederholt. Beide gingen sedoch nicht soweit, wie Manche auf Grund einiger migwerständlicher Aeußerungen (wie I., 5) von Holden geglaubt haben, die unsehlbare Wahrheit bersenigen Dinge zu längnen, welche sie nicht als Wort Gottes ansahen; sie betrachteten vielmehr dieselben immerhin als unter einem besondern Schube Gottes geschrieben, als veritates catholicae ober canonicae ! Aber selbst so erregte die Ansicht Holdens von Ansang an die höchste Inbignation und rief die schäfften Gensuren hervor. Bgl. dagegen bes. Kleutgen 1. c. n. 29 ff.

Die zweite Anficht aub h) wurde in neuester Zeit wiederholt in Zeitschriften geaugert, weil man glaubte, ohne fie über gewisse Antilogieen ober historisch-eregetische Fehler in der hl. Schrift nicht hinweg kommen zu können. Analoge Aeugerungen kommen bei manchen Eregeten ber alten antiochenischen Schule vor. Dagegen sagte schon der hl. Thomas 1 p. q. 32. n. 4: es sei haretisch zu sagen, die hl. Schrift sei falsch, und somit sei auch Jeder ein hateister, der in einem beliedigen Juntie, von dem es feststehe, daß er

Bal. Manning 1. c. p. 150 bed engl. Terted.

n ber M. Gdrift enthalten fei (g. B. bag Samuel ber Gobn Elfana's fei) behaupte, er ilfd. Dabin gebort auch art. 114 ber von Glemens VI. ben Armeniern vorgelegten imput: Si credidisti et adhue credis, novum et vetus testamentum in omnibus libris, an Romanae ecclesiae commendat auctoritas, veritatem indubiam per omnia conthere; und boch banbelte es fich bier nicht um eine Lehre ober auch nur um ein bogbedeutfames Faftum, fonbern blog um bie Tobesart bes Rain. Da inbeg bie Ande ben Tert ber bl. Schrift nur in rebus fidel et morum absolut, im Uebrigen nur m Bangen und Großen garantirt: fo bezieht fich bie indubia veritas per omnia im Manten Ginne felbstwerfiandlich nur auf ben ursprünglichen Tert - auf jeben anbern m. insetweit feine 3bentität feststeht, im Ginne ber obigen (n. 233 e.) Stelle Aug. 19. 82. — aber auf biesen auch nothwendig. Der Ginwand, bag bie Bucher ber bi. Shein fpeglell in ber Bulgata, obgleich bier eingestandener Dagen dronologifche, Orte-Samen Berthumer unterlaufen fonnen, gleichwohl wegen ihrer moralifchen 3bentität with Original ichlechtbin ale Bort Gottes bezeichnet werbe, und bag man folglich auch Eminal berfelben nur in moralifcher Allgemeinbeit als Bort Gottes zu betrachten bande, verfängt nicht. Denn 1) wird bei ber Bulgata ausbrudlich nur bie moralifche Immit behauptet, mabrent alle Quellen ben Ginfluß bes bl. Beiftes bei ber Abfaffung biner Beife reftringiren ; 2) tann ber Bulgatatert wegen feiner moralifchen Conformität bem Original nur barum ichlechthin Bort Gottes genannt werben, weil bas Original die und abfolut foldes ift; 3) ift bei einer Copie eine accidentelle irrthumliche Absideng vom Original viel weniger bebentlich und viel leichter zu fontroliren, ale beim lagital eine Loslofung bes menichlichen Organes von bem Ginfluffe des auctor princiwir bei ber engen Berbindung swifden beiben wurde ber menschliche Errthum auf Gott fallen, und es lage bie Befahr nabe, auch die Gubstang ber bl. Schrift zu bezweifeln. Aug. ep. 28 ad Hier.; er rebet freilich nur vom mendacium, bas Gefagte gilt auch von jebem error.) Daber auch unter Batern und Theologen stets bas ernste Marten, alle Gnantiophanien auszugleichen und, wo bieg unmöglich, den Grund nur in Dens bei Denginger l. c. (II. S. 219 ff.) Diese Borsicht follten auch bie neuern betteder ber bier widerlegten Unschanung gebrauchen und nicht fofort, wenn fie mit bem war vorfchmebenden Ginn eines Tertes nichts anzufangen wiffen, eine Theorie aufstellen, wie bie Burbe ber bl. Schrift gefährbet. Biele Schwierigfeiten werben übrigens baadlift, baß bie innere objettive Babrbeit mancher Stellen nicht eine absolute und memelle, fondern blog eine formelle und relative zu fein braucht, f. Raulen

B. Was die Ratur und Beschaffenheit ber Inspiration und folg-223 ben formellen Sinn bes Ausbrucks Deus auctor scripturae betrifft, so mellt biefer aus solgenden, ftusenweise fortschreitenden Bestimmungen.

a) Obgleich eine Schrift auch bann in gewissem, nämlich in moralisem Sinne Gott zum auetor — Gewährsmann haben und auch Wort settes genannt werden könnte, wenn Gott nicht auetor im physischen Sinne Urheber berselben wäre, sondern dieselbe bloß, nachdem sie von einem Lenichen versaßt worden, als wahrheitsgetreu genehmigte und bestätigte: so in doch faktisch nach ausdrücklicher katholischer Lehre die hl. Schrift Gott un auetor im physischen Sinne. Sie ist mithin Gottes Wort kraft bres Ursprungs aus Gott, nicht erst in Folge einer Approbation von Siten Gottes oder gar bloß von Seiten einer von Gott delegirten Auktonit, und so beruht auch ihre göttliche Auktorität eben darauf, daß sie von int durch die Inspiration der hl. Schriftseller ausgegangen ist. De siede.

De Jesuiten Bonfrere und vor ihm Leffius und hamelius, benen man oft 224 wiegt, fie hatten die erstere Erflärung des göttlichen Charafters auch bei den wirklichen ibem ber bl. Schrift behauptet, haben nur gelehrt, daß auch diese Form an sich genügen wie um ein Buch als göttlich erscheinen zu lassen. Die befannte propositio Lessii Saesben, Dogmatit,

war in der Löwener Censur durch den Insah, qualis forte est secundus liber Maccabaeorum, gefälscht. Bgl. Hist. Congr. de aux. von Livinus de Meyer l. I. c. 9. Ichensals war aber der für diese Form von Bonfrere ersundene Ausbruck inspiratio subsequens absolut unpassend und eine contradictio in adjecto; in vorliegendem Falle müßte man geradezu sagen, es könne ein Buch geben, das Gottes Bort sei, ohne inspiration sein. Erst in neuerer Zeit, aber vor dem Batikanum, wurde die Birklichkeit dieser Form die und da, namentlich in Deutschland, gelehrt.

- b) Damit aber bie Schrift Gott physisch zum Urheber habe und ein von ihm ausgegangenes Wort sei, reicht es nicht hin, daß sie unter einem bloß negativen Einflusse ober einer außern Assistenz Gottes, woburch bei ihrer Absassing das Einstießen von Irrthümern verhütet worden wäre, geschrieben sei; denn die Urheberschaft Gottes involvirt einen positiven Einfluß und eine innere Einwirtung auf die Schriftsteller und ihre Arbeit, wie er in dem dogmatischen Terminus "Inspiration" ausgesprochen ist. Wenigstens sidei proximum.
- Die hier zurfidgewiesene Lehre wurde namentlich von Jahn (Ginl. Bb. I. § 14) vorgetragen. Man nennt zwar diese göttliche Ueberwachung und Affisienz, um den katholischen Ausdrud "Inspiration" zu wahren, inspiratio concomitans. Gine comitatio ist allerdings da; aber keine inspiratio concomitans; benn diese involvirt eine positive, unterstützende Ginwirkung Gottes auf den hl. Schriftsteller, und ist daher nur als ein besonderes Moment in der inspiratio antecedens aufzusassen.
- Die einsache vor Irrthum bewahrende Assistenz ift eben dassenige Moment, welches die unfehlbaren Entscheidungen ber Kirche von ber inspirirten hl. Schrift unterscheidet. Gleichwohl kann man im gewissen Sinne sagen, daß auch die Stimme der Kirche die Stimme Gottes (qui vos aucht, me aucht), und das von ihr ausgehende Wort Wortes sei, inwiesern nämlich die Kirche im generellen Auftrag und in Belimacht, ober im Ramen Gottes spricht und entscheid, mithin auch ihr Bort, obgleich physisch nicht von Gott ausgehend, doch auf ihn als auetor = Auftraggeber und Gewährsmann, moralisch zurückgesührt werden kann. Die Aussprüche der Kirche sind barum auch nicht aus sich, b. h. frast ihres physischen Ursprungs unsehlbar, sondern werden es durch die göttliche Verweisung, während die hl. Schrift, weil als Gottes Bert physisch von ihm ausgehend, unmittelbar dadurch unsehlbar ist, daß Gott in seiner eigenem Rede nicht irren noch lügen kann.
- Uebrigens foll bamit burchaus nicht gefagt fein, bag ber Ginflug Gottes auf bie in feinem Ramen rebenben Organe ber Rirche lebiglich ein außerer und negativer, nicht auch, wenigstens theilweife, ein innerer und positiver fei. Es foll blog be bauptet werben, bag biefer innere Ginflug nicht ber mefentliche und abaquate Grund fei ober ju fein brauche, wodurch bie Unfehlbarfeit bes Wortes ber Rirche gefichert werbe. In fruberen Zeiten ift in ber That fowohl in ber Sprache ber Rirche, wie ber Theologen, ber Gegensatz zwischen bem Ginftuffe Gottes auf bie bit. Schriftfteller und bie Rirche, wie er in dem Ramen Inspiration und Affifteng ausgebrudt ift, nicht fo icharf ben vorgeboben worben. Bielmehr bezeichnete man ohne Umftanbe auch ben Ginflug bes bi Beiftes auf bie Rirche, namentlich auf Die Concilien und bie bb. Bater, ale Inspiration, inbem man barunter bie gange positive Ginwirfung und negative Leitung verftanb, welche ber bit Beift als ber inhabitator ober bie anima ecclesiae auf biefe ausubt. Man fennte bief um fo mehr, weil 1) felbit ber Ginflug bes bl. Geiftes auf ben Glauben ber einzelnen einsachen Glaubigen in ber bogmatischen Sprache inspiratio fidel genannt wird; und weil 2) die Ginwirfung bes bl. Beiftes auf bie Rirche eben auf bie Erhaltung und Fortpflam jung bes im ftrengften Ginne infpirirten Bortes Gottes abgielt und baber als eine Gorb febung ber urfprunglichen Infpiration ericheint und gebacht, refp. mit biefer in eine Aftion jufammengefaft wirb; in ber That beutet felbft noch bas Tribentirum (seen IV.) hierauf bin, indem es von ben traditiones fagt: quae ab ipsis apostolis, Spiritu sancto dictante, quasi per manus traditae, ad nos pervenerunt. (Manche Brugniffe für jenen Sprachgebrauch bat Schulte: Die Stellung ber Concilien n. G. 49 ff. an

sommelt, freilich nur fur einen unfatholischen Zwed). Die Lebendigfeit des alten Ausbrucks tem unbeschabet der Präcision beibehalten werden, wenn man flatt inspiratio sagt:

- lepiratio (oder afflatio) Sp. S., wie es in der Bulle Inessabilis bei der Definition der unbeschenden Empfängniß heißt: invocato paraelito Spiritu eoque sie adspirante....

e) Der positive Att, woburch Gott Urheber bei Schrift wird und 229 lefe als fein Wort von ibm ausgeht, involvirt jedoch nicht nothwenig und befteht unter allen Umftanben nicht formell barin, bag Gott ard formliche Uniprache an ben menichlichen Schriftsteller ibm ben Inolt feiner Schrift offenbare und die Form ber gu mablenben Darftellung erhalte und poripreche, also gan; in ber Beife bictire, wie ein menich= ther Auftor feinem Setretar porzubictiren pflegt. Denn eine folche Unfprache par 1) offenbar bei ben meiften Dingen nicht nothwendig; 2) hatte fie ben eiligen Schriftstellern burchweg jum Bewußtsein tommen muffen, mahrend os Gegentheil ber Rall ift; 3) ware in biefer Boraussetzung burchaus nicht de Mannigfaltigfeit ber Darftellung ju begreifen. Much ichon ber Ausbruck Caipiriren" wurde weniger auf biefe Auffaffung paffen, fei es nach proanem Sprachgebrauch, wo man ihn bem formlichen Dictiren als Gegensat woenüberstellt, jei ce im Sprachgebrauch ber bl. Schrift, wo er (f. oben 217 e.) namentlich in Bezug auf unfern Gegenstand eine ben Menschen erlich erfaffende und bewegende Ginwirfung Gottes bezeichnet. Die Infpi= mion tann und muß allerdings nach Umftanden, wo etwas bem Schrift= Ber porber Unbefanntes mitgetheilt werben foll, von einer Uniprache und Menbarung Gottes an ihn begleitet fein; formell und an fich befteht aber in einer folden Ginwirtung auf ben menichlichen Schriftiteller, burch elde Gott biefen bewegt und befähigt, ihm als Wertzeug in ber ichriftden Mittheilung feiner Gebanten zu bienen. Daber fagt ber bl. Auguftinus e. (oben n. 218): Deum iis vel per eos locutum.

Die hier verworsene Ansicht ift zwar nicht gegen ben besinirten Glauben, jedoch aus 230 vorn und thatsächlichen Gründen evident unhalt bar. In obiger Formulirung ist eter auch kaum von katholischen Theologen vertheibigt worden. Man schiebt sie zwar beste denen Theologen unter, welche eine sogen. inspiratio verbalis der hl. Schrift undstätzen, oder gar allen benjenigen, welche bie hl. Schrift als vom hl. Geiste dictirt gesten. Aber obgleich die ersteren zuweilen sich start in diesem Sinne äußern, und die brein bem blogen Bortlaute nach diese Ansicht zu adoptiren scheinen: so wollen doch jene vrunde nur, daß auch der Bortlaut der hl. Schrift unter dem Einfluß der Inspiration auben babe, und diese, daß in Folge des inspirirenden Einflußes Gottes die Schrift weie wahrhaft und vollkommen auf Gott zurückzusühren sei, wie die Schrift des Sekretärs ben dictirenden Bersasser.

d) Die vollständige Analyse des Attes der Inspiration weist als die 231 in ihre wesentliche Bedeutung nothwendigen und hinreichenden, sowie zugleich in Analogie der göttlichen Gnadenwirtungen entsprechenden Elemente nach in ein stimmiger Lehre der Theologen solgende auf: 1) als Prinzip der Inspiration den Willen Gottes, die in dem betreffenden Buche ihaltenen Wahrheiten als seine Gedanken durch die betreffenden Schriftseller schriftlich mitzutheilen; 2) in der Ausführung dieses göttlichen Wilsen a) den von Gott ausgehenden innern Antried des menschlichen liens zur Aufzeichnung dieser Wahrheiten, nothwendig verbunden mit Hintsauf des menschlichen Denkvermögens auf die der Inspirational des menschlichen Denkvermögens auf die der Ins

tention Gottes entsprechende Auswahl und Firirung berselben (suggestio genannt) — analog ber gratia praeveniens bei ben opera salutaria; und β) bie innere Unterftugung und Bewegung bes menfchlichen Beiftes in ber ber Intention Gottes entsprechenben Auffassung und ichriftlichen Darstellung ber fraglichen Wahrheiten — nach Analogie ber gratia adjuvans bei ben opera salutaria. Das lettere Moment wirb jeboch von manchen Theologen baburch abgeschwächt, daß sie die Unterstützung fast nur als eine übermachenbe, por grrthum ichutenbe außere Affiftenz erklaren, nach Analogie eines feinen concipirenben Setretar übermachenben menfclichen Schriftstellers, und so bezüglich bieses Momentes in die oben aub b) verworfene Unsicht zuruchfallen. Dagegen ift, 1) nach Unalogie ber gratia adjuvans, 2) auf Grund bes von ben Batern betonten mertzeuglichen Berhalt= nisses ber menschlichen Schriftsteller ju Gott, und 3) um bem Ausbruck ber Schrift: ύπο πνεύματος άγίου φερόμενοι pollfommen gerecht zu werben, baran festzuhalten: daß die menschlichen Schriftsteller burch einen fteten positiven Einfluß Gottes unterftust und in ihrer gangen Thatigteit von Gott getragen merben; ober spezieller, bag 1) ihr Berftanb in ber Auffassung ber Gegenstände und in ber Babl ber Darftellung von göttlichem Lichte unterftust und geleitet (Thom. 2. 2. q. 174. a. 2) und 2) ihr Wille wie ihre außere Thatigkeit burch einen steten Impuls Gottes getragen und geleitet wirb. In biefem Sinne kann und muß auch an einer inspiratio verbalis festgehalten merben; und menn gesagt wirb, bie Schrift sei von Gott ben menschlichen Schriftstellern in die Feber bictirt: bann foll bamit eben bieg ausgebruckt merben, bag biefelben ebenfo volltommen, wenn auch in ganz anderer ober vielmehr noch volltommenerer und erhabenerer Beise, in Folge ber eben erklarten Ginmirkung Gottes in ihrer Thatigkeit von Gott abhangig find, wie ber Sekretar von bem bictirenben Schriftsteller.

Die mattere Auffassung ber inspiratio adjuvans stütt sich hauptsächlich barauf, daß bie verschiedenen hh. Schriftsteller eine große Mannigsaltigkeit in der Gedankenverbindung und der ganzen substanziellen und accidentellen Form der Darstellung zeigen und zuweilen selbst von ihrer eigenen persönlichen Thätigkeit, sogar in Bezug auf die Gewinnung der Gedanken, sprechen. Daraus folgt indeß nur, daß ihre natürlichen Eigenschaften und ihre eigene geistige wie technische Thätigkeit dei der Absassung der hl. Schriften zur Geltung kommt. In keiner Weise wird aber dadurch das Borhandensein und der positive Einsluß eines inneren adjudorium ausgeschlossen, wodurch jene Eigenschaften und jene Thätigkeit unterstützt, nicht einmal der dominirende Einsluß Gottes, wodurch die ersteren den Gott in Anspruch genommen, und die letztere in Bewegung gesetzt und darin erhalten, getragen und geleitet wird. Vielmehr liegt es ganz im Geiste der übernatürsichen Inadenordnung, daß Gott, wie er überhaupt durch seine Enade die Freiheit nicht aushebt, sondern verstärt, so auch seine Bertzeuge je nach ihrer eigenthümsichen Thätigkeit der Wertzeuge nicht aushebt ober überflüssig macht, sondern anregt und belebt.

Diese Auffassung einmal vorausgesetzt, darf man die Inspiration nicht auf die inspiratio sensuum oder (verdi formalis) so beschräften, daß man jede inspiratio verdorum (oder verdi materialis) ausschijest, weil die inspirirende Thätigkeit Gottes den menschlichen Schriftsteller ganz ersaßt und in seiner ganzen Thätigkeit trägt, und gerade durch ihren Einsus auch der Form der Darstellung eine höhere Kraft und Bedeutsamkeit gibt, als sie in Folge bloßer Asssillenz haben wurde. Rur muß man darum nicht sagen, die Einzelheiten der Form seine dem Berfasser durchweg durch den hl. Geist so inspirirt, wie die Ge-

benten, b. b. ber Berfaffer fei burch ben bl. Geift felbft jur Babl ber Ausbrude beter= minirt worben (vergl. Raulen a. a. D. 45 ff.). Denn im Grunbe ubt ber bl. Beift feinen Ginflug auf die Darftellung boch nur bagu und in soweit, bag feine Bebanten in bet feiner Abficht entsprechenben Beife richtig und wirksam ausgebrückt werben. Darum der geht auch die Tendenz biefes Ginfluffes in ber Intention bes hl. Geiftes auf ben frachlichen Ausbrud nicht fo fehr nach feiner materiellen ober individuellen, wie außeren und accidentellen Seite, in wie fern er einer bestimmten Sprache eter einem individuellen Stile angehort, als vielmehr nach feiner formellen ober allgemeinen, refp. innern und fubftangiellen Seite, nach welcher er in verschiebenen Ernden und Stilformen gleichmäßig barftellbar ift. Allerbinge läßt fich in concreto bei ber Cenefis ber hl. Schrift ber Ginfluß auf bie lettere Seite ber Darftellung ebensowenig init außer und neben einem Ginfluß auf bie erftere Seite benten, als bei ber Zeugung Eriden ber Ginfluß bes zeugenben Brincips auf bie bestimmte Gestaltung bes gezeug= ta Organismus fich loslofen lagt von feinem Ginflusse auf die konkreten, accidentellen und witnigdenden Elemente und Eigenschaften bieses Organismus. Wie jedoch in letzterem Me, nos bes Bechfels ber materiellen Glemente und accidenteller Gigenschaften, nicht nur k Sele, sonbern auch bie ber Intention ber Natur entsprechenbe Gestaltung bes Körpers bidde Midt: fo kann auch in unserem Fall bas inspirirte Wort Gottes nicht bloß seinen Mut, fondern auch seinen vom hl. Geiste intendirten und beeinflußten Ausbruck behalten, wem icon die außere sprachliche Form in den Uebersetungen wechselt. Es kann dieß um bucht, da ber hl. Geift, gang anbers als die Menschen, wie seine Gebanken an fich nicht mann fonkreten und individuellen, ja überhaupt an gar keinen sprachlichen Ausbruck Immben find, so auch in der denselben in der Mittheilung zu gebenden Fassung von der Individuelle und bas Allgemeine, bas Materielle und bas Formelle bes Inhiden Ausbruck in seiner Weisheit zu unterscheiben und bas letztere unabhängig von min ju firiren und zu erftreben vermag.

De menfolichen Analogieen und Bilber für bas Berhaltnig bes inspirirten 234 Chiliftellers zu Gott, so berechtigt und burch ben Sprachgebrauch ber Kirche geheiligt fie 🖦 limen boch, zu einseitig gefaßt, nach entgegengesetten Richtungen mißbraucht werben; Erbrbeit ergibt fich am beften burch Ausgleichung ber beiben hauptfachlichften und mischlichften. Am nachsten liegt die bes Sefretare ju feinem bictirenben ober inspiriren= herm. Ein förmliches Dictiren burch Borfprechen ist auf Gott nicht anwendbar, wie 🚾 Beigt; ibm gegenüber verhalt fich Gott vielmehr jum menschlichen Schriftfteller, wie he bent, ber feinem Diener ben wesentlichen Inhalt seiner Schrift angibt und ihm befiehlt, mer Kuner Aufficht und seinem Beistande bie Darstellung besselben auszuarbeiten — was me den in profanem Sprachgebrauche inspiriren nennt; nur bag Gott weber ben hi fermlich vorzusprechen noch einen förmlichen Befehl zur Ausarbeitung zu geben dt, ba er burch seine innere Einwirkung — eine Inspiration im höheren Sinne ht Edriftfteller gur Conception feiner Gebanten und gur Ausarbeitung ber Darftellung ann. Und weil Gott eben auf biefe ihm eigenthumliche Weise ben Schriftfteller den und gebrauchen kann, fo kann er benselben auch in bessen Thatigkeit, ohne ihren ind gebrauchen tann, wo tunn er benjeiven and in beiliaum einzuschrenb, ale felbst bei neufolichen "Inspiration" ber Fall ist, in bemfelben Umfange und in noch Heter Beise von fich abhangig machen, als ber herr feinen Diener burch bas Dictiren. menschliche herr kann nämlich seinen Diener nur moralisch veranlassen, bas von Inspirite auszunarbeiten ober bas Dictirte nieberzuschreiben; Gott aber, als ber abferr, tann ben Schriftsteller physisch bewegen und beherrschen, wie ber Mensch seine bend ober feine Reber — nicht als ob ber Schriftsteller fich Gott gegenüber fo tobt naffin verhielte, wie die Hand ober die Feder, sondern weil seine geistig lebendige Thätigderse wahrhaft und vollkommen von Gott getragen und beherrscht wirb, wie die Beber hand ober ber Feber burch ben Willen bes Menschen, bem fie angehört.

Die Lehre von ber Ausbehnung ber Inspiration auf die ganze Sammlung ber hl. Stan, wie fie in ber katholischen Kirche im Canon zusammengestellt sind, überlassen wir keileitung in die hl. Schrift; soweit jedoch die Canonicität formell als solche in ben die ber theologischen Erkenntniß eingreift, kommt sie sogleich zur Sprache.

§ 17. Innerer Berth, Bedeutung und Bermendbarfeit der hl. Schrift ale Quelle ber Offenbarung fur die theologifche Ertenninig.

I. Als von Gott selbst ausgestellte Urkunde seiner Offenbarung steht die hl. Schrift an Würde unendlich höher, als jeder andere, noch so torrette und irrthumssreie menschliche Bericht über die Offenbarungen Gottes und jede menschliche Entwicklung und Erläuterung ihres Inhaltes. Der Werth, den sie in Folge dieser erhabenen Würde als Quelle der Offenbarung besitht, wird aber dadurch noch erhöht, daß Gott nicht nur direkt den wesentlichen Inhalt seiner sormellen Offenbarung hat auszeichnen lassen, sondern in der hl. Schrift und einen von ihm selbst geschaffenen, sur alle Zeiten bleibenden Spiegel ausgestellt hat, worin sowohl die ganze Geschichte der Offenbarungen von der ersten dis zur letzten in ursprünglicher Frische widerstrahlt, als auch der Inhalt derselben in der mannigsaltigsten, reichsten und anschaulichsten Darstellung und Entwicklung und vorgeführt wird.

II. Beil bas alte Teftament, wie bie Rirche felbft im Symbolum betont (qui locutus est per prophetas), cbenjo vom bi. Geifte inspirirt ift, wie bas neue Testament, und in biefem felbst als beffen Borbereitung und Grundlage anerkannt wird: fo hat basfelbe nicht nur formell gleiche Burbe mit bem neuen Teftamente, fonbern ift auch, obgleich gunachft nur für die Juben bestimmt, boch seit der Promulgation bes neuen Testamentes ebenfo wie biefes und in Berbindung mit biefem gu einer beftanbigen und allgemeinen Quelle theologifder Ertenntnig bestimmt mor ben; ober vielmehr feine urfprunglich ichon im Beifte Gottes intendirte all gemeine Bestimmung ift feit Chriftus zugleich mit ber vollen Enthullung und Berwirklichung feines prophetisch-typischen Inhaltes effektiv allgemein geworben. Und zwar foll es bier nicht blog bagu bienen, ben hiftorifden Ru fammenhang und die genetische Entwicklung ber Offenbarung und ihrer Inftitutionen aufzubewahren; es enthält auch gegenüber bem neuen eine materiell reichere und formell ausgeführtere Darftellung mancher Buntte ber Glaubenslehre und vieler Buntte ber Gittenlehre. Das alte Testament bedarf allerbings bes neuen, wie ber Leib ber ihn lebenbig madjenben Geele; aber bas neue fest auch bas alte als einen bereits ausgestalteten, von ihm zu burchgeistenben Leib voraus und gibt eben beghalb aber viele Dinge nicht fo eingehenbe Aufschluffe und betaillirte Darftellungen, weil folde bereits im 21. T. vorhanden maren.

Bon ben Gnostisern an bis auf die heutige Zeit sind oft Bersuche gemacht worden, die gleiche formelle Würde des A. mit dem R. T. zu bestreiten, und die Kirche hat daher eigens in ihr Symbolum beim orodo in Sp. S. die Worte beigefügt, qui locutus est per prophetas. Siehe hierüber gegen hirscher Kleutgen, Theol. d. B. IV. S. 898 ff.

237 III. Der göttliche Ursprung ber hl. Schrift bringt es ferner mit sich, baß 1) die Worte ber hl. Schrift nicht bloß ben bereits von ben mensch lichen Berfassern selbst intendirten und für den Leser unmittelbar aus den Worten selbst verständlichen buch städlichen Sinn haben (sensus literalis), sondern unter Umständen auch einen höhern, dem die Schriftsteller inspirirenden hl. Geiste eigenthümlichen, geistlichen Sinn (sensus spiritalis), indem die unmittelbar in den Worten ausgedrückten That-

fachen und Ginrichtungen, Erscheinungen und Bilber in ber Intention bes Iles überichauenden und beherrichenden bl. Geiftes zur Borbildung und Inbeutung, Beftatigung und Beranichaulichung anberweitiger Dinge und Bahrbeiten bestimmt werben. Um fo mehr muß 2) ben Worten felbit, als Berfreugen bes bl. Geiftes in feiner Sand, auch bezüglich ihres Literallinnes eine weit hohere Bebeutsamfeit und größere Tragmeite midrieben werben, als fie in ber Sand eines Meniden haben murben, fo beg fewohl bie einzelnen Worte angemeffener gewählt und finnvoller gebruncht find, als auch die Gate Manches in ber Intention bes hl. Geiftes meinenben jollen, was von einem Menschen nicht in fie gelegt werden wurde. Sammflich erlangt fo 3) ber mittelbare Ginn (sensus consequens), ber aus bem Literalfinne fich erft logisch ergebenbe, refp. mit bemielben muifch aufammenhangenbe, mithin blog virtuell, mittelbar ober indirekt in Borten enthaltene Ginn bei ber bl. Schrift eine weit hobere Bebeutung, 45 bei einem menichlichen Schriftsteller, indem bas, mas bei Menichen burch erfdiebene Dentatte erfaßt und barum auch in verschiebenen Gagen ausge= weeden wird, vom bl. Beifte in Ginem Blicke gufammengefaßt und fo auch in onen Ausbruck jusammengebrangt werben fann; obgleich fur ben Lefer immer consequens, ift er pon Seiten bes bl. Geiftes sensus immediatus.

Die mobernen rationalistischen Eregeten behandeln befanntlich die hl. Schrift wie ein 238 m menichliches Buch, und beuten sie darum auch, wie man rein menschliche Worte deutet. We darbei beraussommt, hat sich neuerdings auch an den katholischen Eregeten gezeigt, die wom protestantlichen Geiste ansteden ließen: so z. B. in der Erklärung der petrinischen Belen, die gerade so behandelt werden, als hätte sie nicht der Sohn Gottes, sondern wie ein Abenteuter gesprochen. Bgl. die herrlichen Worte von J. Görres in den Lingeren S. 94 gegen Marheinede, der jene Stellen gerade so mishandelt hatte.

02 tann bem Gesagten zusolge mehrere verschiedenartige Ginne in berselben 2006 ber bl. Schrift geben, von benen aber immer ber eine bem andern so wenig fremd toch ex vielmehr baburch bebingt wird. Innerhalb berselben Art bes Ginnes in femer eine Stelle mehrere sensus spirituales (namentlich verschiedene Unterarten illen), sowie auch mehrere sensus consequentes haben, bie jedoch alle in einem biteralls, der ihre Grundsage bilbet, zur Einheit verbunden werden, wenn sie

de unter fich bisparat fein mogen.

Dagegen ist es schwer, mehrere von einander unabhängige und ganz distarate Literalfinne (es sei denn beim sigürlichen Sinne z. B. in den Paradeln) anseinen, die sich nicht in einem einheitlichen Grundgedanken zu einem Ganzen vereinigen. Man aber einwal mehrere Literalsinne aufstellen, so muß man wenigstens eine gewisse wein seine festdaten und die Fruchtbarkeit der hl. Schrift gerade in dieser reichen Einstelluchen. Jedenfalls ist eine solche Einheit verhanden in der breifachen von der hl. Schrift sebst (Ap. G. 13, 33; hebr. 1, 5 u. 5, 5) gegebenen Erklärung von Pf. 2, 7 William weine se un, ego hodie genut ie); ebenso in den mehrsachen Erklärungen der Der von Ratth. 16, 18—19, indem dier die bei verschiedenen Erklärungen nur einzelne keines Letalsinnes, resp. verschiedenschen Ausftrahlungen des einen lichtvollen undgedankens darstellen. (Bzl. einstweilen zu lehterer Stelle m. Per. Bl. Band III.

Jureilen ist aber auch ber für literal ausgegebene mehrsache Sinn einer Stelle boch Sieflichteit tein ausschließlich literaler, sondern eine Berbindung oder Berschmelzung was mysticus oder consequens mit dem literalen: 3. B. Gen. 1, 2 die Deutung Spiritus Domini serebatur super aquas auf einen wirklichen Sturmwind und auf bi. Beiff Gottes selbst, von dessen Birkjamkeit der Sturmwind zugleich Wirkung, Berbenz und Symbol war; und Gen. 2, 7, die Deutung des inspiravit in faciem

ejus spiraculum vitae auf die Einhauchung ber Seele in ben Leib und die Einhauchung bes hl. Beiftes in die Seele, refp. die Einhauchung ber zugleich mit ihrem Ursprunge aus

Gott vom bl. Beifte erfüllten Geele in ben Leib.

Bum sensus consequens laffen fich manche Deutungen ber hl. Schrift rechnen, welche bei menschlichen Schriftstellern als bloße willfürliche Accommodationen bes Lesers gelten warden, hier aber als wirflich vom hl. Geist intenbirt anzunehmen sind. Dahin gehört ; B. die in der Kirche übliche Anwendung der über Ursprung, Eigenschaften, Erscheinung und Birfsamkeit der ewigen Weisheit handelnden Stellen Sprüchw. 8. und Sir. 24. auf die hl. Jungfrau, welche als die mit der fleischgewordenen Beisheit untrennbar und innigst verbundene Braut und Mutter derselben nothwendig der Spiegel ihrer Bolltommenheiten und die Morgenröthe ihres Erscheinens ist und als solche dem bl. Geiste vorgeschwebt hat.

1V. Als Beweis für ben offenbarungsmäßigen Charakter einer Bahrheit und bamit als Grund ber Glaubensgewißheit von berselben kann natürlich nur berjenige Sinn ber hl. Schrift betrachtet werben, welcher entweder burch ben Wortlant ber betreffenben Stelle kenntlich gemacht, mithin formlich ausgesprochen ist, oder aus dem Wortlant abgeleitet, oder endlich als in der betreffenden Stelle vom hl. Geiste intendirt anderweitig nachgewiesen werden kann; benn nur für einen solchen Sinn kann die Schrift als formliches Zeugniß Gottes eintreten. Daraus folgt:

1. Für ben fraglichen Beweis behauptet die erste Stelle der Literalsinn, weil er unmittelbar ausgesprochen ist, die übrigen Sinne aber ihn als Wurzel oder Fundament voraussetzen. Seine volle Wirksamkeit hat er vorzüglich da, wo er zugleich sensus proprius ist; der sensus figuralis aber hat sie nur insoweit, als ein bestimmter Sinn der sigurlichen Rede oder

Darftellungsweise nachweisbar ift.

2. Nachst bem Literalfinn und auf Grund besselben hat auch ber mit telbare Ginn (sensus consequens) volle Beweiskraft, aber nicht gleiche Burbe mit bem Literalsinne, welcher vom hl. Geiste unmittelbar nicht blot

intenbirt, fonbern auch ausgesprochen ift.

3. Der geiftliche Ginn hat birett nur ba volle Beweistraft, mo burch freie Intention Gottes bedingte thatfachliche Begiebung bes Topus au ben Antitypus entweber burch beigeffigte ausbrückliche Erklarung gum Literal finne gemacht wirb (3. B. ber verborrte Reigenbaum in feiner Begiebung au bie Bermerfung ber Juben), ober burch ben objettiv gegebenen und aus ben Umftanben erkennbaren innigen Zusammenhang zwischen Topus und Ant typus als sensus consequens cricicint. Er tann aber auch in birett ba burch Beweistraft erlangen, bag entweber bie bl. Schrift anbermarts felbit bie typische Bebeutung erklart (wie 1 Cor. 10 bie Bebeutung ber petra i ber Bufte), ober bie Rirche aus apostolischer Tradition fie bezeugt. 28 berartige Erflarungen nur im Allgemeinen bie topifche Beziehung, rejp. bi Richtung biefer Begiehung, bei einem Kattum ober einer Reihe von Katta bezeichnen, tann unmittelbar auf einzelne Beguge nur mit Bahricheinlich feit gefchloffen, mittelbar aber auch aus ber harmonischen Heberein ftimmung vieler Beguge gefchloffen werben, bag ein beftimmtes Goften geiftlicher Wahrheiten in ben betreffenben Topen niedergelegt und burch bie felben von Gott bezeugt fei. 1 In ber Regel fest jedoch die Erkenntnig bet

<sup>3</sup> Bgl. Bifeman, verm. Schriften, Bb. I., bie Abhandlung über bie Bunder und bie Sandlungen bes Evangeftume, wo in ber geiftreichften Beije aus ber topifden Beben

sensus spiritualis bereits ben Begriff und bie Gewißheit bes Antitypus rerans, und bient baher nicht so sehr bazu, Beides erst herbeizusühren, sonsbern a) den innern mannigfaltigen Zusammenhang bes Systems ber Offensbarung zu enthüllen, b) bie Zielpuntte bes typischen Sinnes besser zu vers

michaulichen, und o) ihre Wahrheit hinterher zu bestätigen.

V. Die bl. Schrift hat aber nach einer burch beständige firchliche Praris 240 bestätigten Auffassung und nach ber Natur ber Sache nicht bloß ben Zweck, als formliches Zeugniß Gottes uns über religiofe Wahrheiten Gewigheit gu perichaffen. Gie ift auch, barin bem Buche ber Natur abnlich, aber in weit ibberem Sinne und Brabe, ein objektiv vor die Augen bes Menfchen genelltes Runftwert, ein Gemalbe und ein Drama ber gott= ligen Beisheit, welches uns nach ber Intention bes bl. Geiftes burch fine Betrachtung gu ben mannigfachften Erfenntniffen anregen und bie willide, übernatürliche Belt in ber mannigjachsten Beije im Bilbe verandaulichen foll. Damit fie biefen Dienft wirklich leifte, ift es nicht nothvendig, daß man jedesmal mit Gewißheit aus ben Borten ber bl. Schrift tenne, ber bl. Geift habe gerabe bie bestimmte, bem Geifte bes Lefers pordwebenbe Bahrheit andeuten ober veranschauliden wollen; es genugt, bag betreffende Bahrheit burch ben sichern Literalfinn wirklich angebeutet ober branfchaulicht werbe, und bieß genugt auch, um ben betreffenben Ginn nicht len als einen willfürlich in bie Schrift hineingelegten, accommobirten Ginn, enbern auch als pom bl. Geifte intenbirt zu betrachten und auf benjelben mudunführen.

Ins auf obige Anschaungsweise gegründete mystische Interpretationsversahren, wie 241 22 von der Zeit der heiligen Bater her in der Kirche üblich war, ist daher wohl zu unterseiten von der puren Accommodation, durch welche man den Worten der Schrift einen andern Literalsinn gibt, als sie wirklich haben. Rur ist bei jenem Bersahren bendere zu vermeiden: 1) daß man die Poesie des hl. Geistes mit menschlicher Poesie erwechele und so aus den im Literalsinne enthaltenen Thatsachen blose Fistionen mache, de zum Theil die Alerandrinische Schule gethan; 2) daß man das Bild zum Maßstade au Joee, statt diese zum Maßstade für die Bedeutung des Bildes mache; und 3) daß man de Veranschung einer Wahrheit mit dem strikten Beweise berselben aus sormeller Verzugung verwechsele.

mg emer Bunder und handlungen ein Beweis für den göttlichen Charafter vieler tatho-

- VI. Bie bem Gesagten gufolge bie bl. Schrift nach ber Intention ibres Urhebers überhaupt nicht bloß als Beweismittel, fondern im weitesten Ginne als Lehrmittel bienen tann und foll: fo fann und foll fie insbefonbere bem Dogmatifer nicht blog als Beweismittel fur bie Gubftang bes Glaubens felbit, fonbern auch ale reichhaltige Quelle fur bie Beleuchtung und Entwidlung feines Inhaltes bienen, naturlich nach Daggabe ber cben ausgesprochenen Grunbfage. Gine forgfältige Erwägung, Bufammen ftellung und Bergleichung ber Ausbrude und Anbeutungen ber bl. Schrift ergibt nämlich viel weitere Aufichluffe fur bas volle, tiefere und allfeitigere Berftanbnig ber geoffenbarten Bahrheit, als in ber offentlichen bogmatis ichen Lehre ber Rirche gegeben werben. Umgekehrt wird aber auch ein tieferer und umfaffenberer Ginblid in ben 3beenfreis, ber in ber bl. Gdrift fich abipiegelt, weit beffer ben literalen und unmittelbaren Ginn und bie polle Tragweite mander an fich unklaren ober schwachen Anbeutungen verftanblich machen, als es bei ber rein philologischen Betrachtung, und felbit vom Standpuntte bes blogen bogmatischen Glaubens möglich ift. Außer bem eigentlich bogmatifden bat baber bie bl. Schrift auch einen fpezififch theologifden Bebraud, und umgefehrt gibt es nicht blog eine bogmatifd durch die Auftorität ber Rirche geregelte, fonbern auch eine durch Reichthum und Marbeit ber theologischen Ginficht getragene theologische Eregese berfelben.
- Die Schrift lebrt g. B. nicht blog, bag Gott einen Gobn habe, fonbern auch, bag biefer Verbum, imago, speculum, sapientia Patris ift, und aus ber Combination biefer Ausbrude ergibt fich eine vollere und tiefere Borftellung von ber ewigen Bengung. Umgefehrt verfieht man die erafte Bebeutung biefer Borte im Ginne bes bl. Beiftes nur burch bie theologische Ginficht in bas Befen ber Zeugung im Allgemeinen. Gur bas volle Berftanbnig ber boberen Glaubenolehren in ber Darftellung ber bl. Corift ift baber die rein philologische Eregese nicht binreichend, am wenigsten ba, wo (wie in ben Reben bes Seilandes bei Johannes) die erhabenften Babrheiten anscheinend abrupt und im ichlichte ften Gewande vorgetragen werben, ober (wie beim bl. Paulus oft) bie Sprache unter ber Rulle und Bucht ber ibren Ausbrud fuchenben übermenichlichen Gebanfen ju erliegen icheint. Da ferner ber bogmatifche Beweis oft feine volle Starte nur in ber Analogie ber Wefanuntlebre ber bl. Schrift befist: fo ift auch fur ibn bie theologische Ginficht in bas Softem ber Glaubenswahrheiten ein wefentliches Gulfsmittel. Dasfelbe gilt von ber Biberlegung ber Ginwenbungen, welche bie Baretifer in Bejug auf bie erhabeneen Dogmen (namentlich Trinitat und Incarnation) aus ben Schriftworten entnehmen, indem bie anscheinend wibersprechenben Geiten biefer Dogmen, wie bie Gorift fie in ben mannigfachften Benbungen barftellt, nur burch tiefes und allfeitiges Berftanbnig bes Glaubens objeftes vereinigt werben fonnen, wie benn auch bie beiligen Bater (bef. Athanafine, Gregor von Ragiang, Augustinus, Silarius) bei biefer Gelegenbeit bie gange Rraft ibret Spefulation und ihrer Dialettit aufgeboten haben. - Dieje theologische Eregeje ift ber spezififche Charafter ber befferen mittelalterlichen Gregeten, befondere Rupert von Deub, Thomas von Aquin, Bonaventura, mabrend manche Reuere mit ihrer philologifchen Gregele blog an ber Schale ber bl. Schrift nagen, ohne ben Rern gu erfaffen, und barum auch weber fich noch andere bamit fattigen und erquiden.

§ 18. Falice und fich felbft aufhebenbe Stellung und Bebeutung ber bl. Schrift im protestantifden Onfteme.

245 MS unmittelbar gottliche Urkunde der Offenbarung hat die heil Schrift nach dem vorigen § in fich felbst die hochste, von teiner andern Quelle ober Regel ober Bermittlung bes Glaubens übertreffbare Burbe;

als ichriftliche Urtunde ift fie naturgemäß bagu fabig und beftimmt, eine Rete, permanente Quelle, fowie auch eine ftete Regel bes Glaubens gu fein. Aber fie tann und joll barum nicht auch bie einzige Quelle, soch viel weniger bie einzige Regel, wie auch nicht eine volltom= mene, nadfte und allgemeine, b. h. allen Glaubigen unmittelbar jugangliche und jedem Gingelnen unmittelbar nothwendige Regel bes Glaubens fein. Gie tann felbft nicht einmal als Quelle bes Planbens öffentlich und vollkommen bekannt werben und als olde offentundig fortbestehen ohne ein von ihr felbft verichiebenes lebenbiges Drgan, welches burch feine Thatigfeit fie offentlich beglaubigt, erhalt und geltend macht. Dit Ginem Worte: Die bl. Gerift tann und foll in allen biefen Begiehungen bie Bebeutung nicht haben, welche be Broteftanten ihr thatfachlich guidreiben, um bie Stellung und Bedentung bes lebenbigen Lehrapostolates laugnen gu fonnen, refp. ihr guibreiben muffen, weil fie ben Lehrapoftolat laugnen und boch ein Organ biben wollen, welches bie Dienfte begielben thue.

Unter Boraussegung ber Einsetzung bes permanenten Lehrapostolates ist wident, daß die hl. Schrift die ihr von den Protestanten zugeschriebene Bedeutung nicht haben muß und thatsachlich nicht hat. Es ist aber uch evident und leicht einzusehen, daß sie biese Bedeutung nicht haben

fann, was hier im Gingelnen gezeigt werben foll.

L. Daß bie hl. Schrift nicht bie einzige Quelle ber Offenbarung 246 ld, refp. nicht bas ganze apostolische Depositum ausmachen fann, ergibt fich

ms bem folgenben § 21.

II. Die Schrift fann noch viel meniger bie einzige Regel bes Glau=247 bens jein. Denn abgeschen bavon, bag fie 1) eine materiell unvoll= fanbige Regel ift, indem fie offenbar fur biejenigen Bahrheiten, welche nicht in ihr als Quelle enthalten find, feine Regel abgeben fann, und beghalb sothwendig wenigstens fur biefe, wie eine andere Quelle, fo auch eine andere Regel geforbert werben mußte: fann fie felbst bezüglich ber in ihr enthaltenen Bahrheiten beghalb nicht die einzige Glaubensregel fein, weil fie 2) nicht tine formell vollkommene Regel ift und baber burch eine andere Regel ngangt werben nuß. Gie ift aber als Regel formell unvollfommen, weil ie trot aller Bolltommenheit ber Burbe und bes Inhaltes in ihrer Eigenhaft als tobtes Buch, und bagu als nicht sustematisch formulirtes, vielmehr miljad buntles und ichwieriges, vielfachen Migverftandniffen ausgesetztes Bud, burchaus nicht geeignet und noch viel weniger barauf angelegt ift, burch Id alle bie Funttionen zu verrichten und die Dienfte zu leiften, welche zu mer wirkfamen, b. h. alle Grrthumer und Zweifel nieberschlagenden und bie Bahrheit in voller Reinheit und Gemigheit, Bestimmtheit und Entschiedenun gur Geltung bringenben, einheitlichen und allgemeinen Regelung bis Glaubens nothwendig find. Damit eine folche Regelung ftattfinde, mug ein anderes Princip, die lebendige, auftoritative Lehrverfundigung, die me mabre richterliche Auftoritat einschließt, jur bl. Schrift bingutommen, um bijenige regulative Bebeutung, bie ber bl. Schrift als Quelle bes Glaubens mejentlich beiwohnt, erft zur vollen Unwendung und Geltung zu bringen und tafer als nachfte Regel aufzutreten. Daraus ergibt fich zugleich, bag bie

Schrift auch beshalb nicht die einzige Regel sein darf, weil sie 3), obschon sie in gewissem Sinne auch Glaubensregel ist, doch nur eine entferntere (regula remota), nicht die nächste Regel (regula proxima) des Glaubens sein kann. Endlich kann sie auch darum nicht die einzige Glaubensregel sein, weil sie in diesem Falle 4) eine schlechthin allgemeine, d. h. unmittelbar für alle Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten anwendbare Regel sein müßte, was evident nicht der Fall ist; denn gerade der Umstand, der sonst eben ihren innern Werth ausmacht, daß sie nämlich eine geschriedene Urkunde, und zwar eine so umfangreiche, tiessinnige, in der Sprache und Darstellungsweise der ursprünglichen Organe der Offenbarung geschriedene Urkunde ist, hat nothwendig zur Folge, daß sie für den Gebrauch und das Verständniß der meisten Gläubigen in sich selbst ganz unzugänglich bisber geblieden ist und, wenigstens in ihrem ganzen Umfange, stets unzugänglich bleiben wird.

Die Unfähigkeit der hl. Schrift, durch fich selbst die einzige Glaubensregel zu sein, ift so evident, daß die Protestanten selbst neben der hl. Schrift stets noch eine andere Glaubendregel ausstellen mußten, nämlich den Geist des Lesers, sei es unter der fingirten pridaten übernaturlichen Inspiration des Geistes Gottes, wie die alten Protestanten, sei eb unter dem Ginstusse seiner eigenen, natürlichen oder auch unnatürlichen, geistigen oder auch ungeistigen, Anschaungen und Gesüble. Damit aber wurde in Birklichkeit jede obsetzie wirkliche und wirksame Geltendmachung des Bortes Gottes und Regelung des Glaubens geläugnet, und die Schrift selbst mußte, anstatt als eine die Geister beherrichende, bindende und leitende Regel auszutreten, zum Opser der Willfür der Einzelnen und zum Spielball aller Launen werden.

249 Braktisch — aber nur höchst inkonsequenter Beise — wurden die schlimmen Folgen der Regellosigkeit bei den Brotestanten nur dadurch gedämpft, daß die meisten Menschen eben in der Birklichkeit doch sich durch andere leiten lassen, und daß man sich, statt einer göttlichen Regel, sogar eine rein menschliche in den sogenannten Consessionssormularen gefallen ließ. Trobdem sehrt die Ersahrung, daß oft die a priori schon so unhaltbare Idee von einem Buche, welches sich selbst für alle Leser ohne Unterschied vollkommen erklären und geltendmachen, und so die Funktionen eines lebendigen Lehrers und Richters aus üben soll, nicht nur die größte Berwirrung im Glauben hervorgebracht, sondern auch zu den schädlichsten und verderblichsten Berirrungen den Anstoß gegeben und so in ihren Birkungen ihre Absurdität vollends zur Evidenz dargethan hat.

Denn wir sagten, die Schrift sei an und für sich selbst — ohne den Dienst einer andern Regel — eine unvollkommene Regel, so wird badurch ihre innere sondern Wegel unterstellt, noch wird ihr die absolute regulative Auktorität abgesprochen. Es wird vielmehr bloß behauptet, daß sie durch sich selbst nicht alle Funktionen, die zur Regelum des Glaubens norhwendig sind, verrichten könne, und daß solglich diese durch ein anderes regulatives Princip gentt werden mussen. Beil aber diese Princip seinerseits die souverane Auktorität der Schrift anzuerkennen, solglich sich selbst nach ihr zu richten und seine Thätigkeit eben nur als einen der Schrift geleisteten Dienst aufzusassen hat, wodurch deren eigene regulative Austorität zur Geltung gebracht werden soll, so wird dadurch die Bürde der Schrift eher gehoben als beeinträchtigt.

Dem Gesagten zusolge kann eine unmittelbare Benütung ber bl. Schrift für alle Gläubigen weber de necessikate medit noch praecepti sein; sie ift sogar nicht für alle und unter allen Umftänden heilfam, und so hat die kath. Kirche mit hoher Beisben verschiedene Borsichtsmaßregeln in dieser Beziehung angeordnet. Bergl. dazu Wisseman, verm. Schriften, die betressende Abhandlung; Perrone, de locis theol. p. II. c. 4 prop. 1 et 2.

252 III. Die Schrift tann auch als einfache Quelle und entfernte Regel bes Glaubens in ihrer Burbe als gottliche Offenbarungsurfunde

und in ihrem ganzen Umfange nicht durch sich selbst vollkommen, nämlich mit göttlicher, unsehlbarer Gewißheit, und öffentlich bekannt werden und bleiben; vielmehr bedurfte es dazu einer speziellen, nicht in der Schrift selbst bezeugten Offenbarung, die durch öffentliche, authentische Zeugen bezeugt und promulgirt werden mußte. Sobald also die Protestanten diese außer der Schrift stehende Bezeugung und Promulgation preisgeben und sie mussen diese bereisgeben, wenn sie nicht ihrem Formals und Waterialprincip untreu werden wollen — verliert die hl. Schrift ihren Charalter als offentundige göttliche Offenbarungsurkunde, obgleich derselbe gerade in dem protestantischen System den höchsten Grad der Offenkundigkeit besitzen müßte.

240 Raftum ber Infpiration beruht nämlich auf einer jo geheimnigvollen Wirt- 253 Infeit Gottes, bag es obne formelle Dfjenbarung von Geiten Gottes, alfo etwa auf bem Bege ber Erfahrung und Beobachtung, nicht einmal von bem Organe ber Infpiration mannt werben tann. Roch viel weniger lagt es fich von Unbern aus bem Charafter ber infpirirten Organe ober aus ber augern Beichaffenheit ber infpirir ten Buder felbft zweifellos erichließen; nicht aus jenem, weil felbft ber prophetifche und stonolifde Sharafter ber Berfaffer, ber übrigens bei manchen Buchern gar nicht vorliegt, icht genugt, um baraus die gang fpezielle Ginwirfung Gottes, wie fie in ber Infpiration mbalten ift, ju folgern; nicht aus diefem, weil die eigenthumliche hobere Beichaffenbeit ander, nicht einmal aller, Bucher allerbings barauf hinweist, bag bie Berfaffer bom mbemt voraussest. Aehnlich ift es mit ben troftlichen und erbaulichen Birfungen in bl. Schrift auf ihre Lefer, ober bem gustus spiritualis ber alten Protesianten, welche sbem ein bochft subjettibes, phantaftisches und willfürliches Griterium bilben, wie die friabrung icon bei Luther gezeigt bat. Es ift baber jur Erfenntnig bes Faftums ber Impiration eine gottliche Offenbarung besfelben nothwendig, mas bie alten Protestan: m felbft daburch anerfannten, bag fie ihren gustus spiritualis zu einem testimonium Spiritus S. ftempelten. Dieje Difenbarung ift aber weber thatfachlich bezüglich aller Bucher ber bl. Schrift felbft bezeugt, noch tonnte biefes Zeugniß in feiner Gigenfchaft als siprirtes Beugnig ohne Cirfelbeweis für fich allein eine gottliche Gewißheit von berfelben bermittein. Ge bliebe folglich nur ber Weg bes mundlichen Beugniffes für bie Rundgiung biefer Dffenbarung übrig. Da es fich aber nicht um ein gewöhnliches biftorisches athum, fonbern um ein folches handelt, wodurch die Quelle und Regel bes allgemeinen Bullichen Glaubene bedingt wird: fo mußte diefes Zeugnig burch öffentliche und anthentifche Beugen, Die ihre Miffion legitimiren fonnen, vollzogen werben.

IV. Insbesondere kann die hl. Schrift als Quelle des Glaubens — 254 beldt die ursprüngliche Bezeugung und Promulgation ihres Charakters und Umfanges vorausgesetzt — in ihrer Würde als göttliche Urkunde und in drem ganzen Umfange nicht nur nicht durch sich selbst, sondern überhaupt in keiner Weise offenkundig für alle Zeiten fortbestehen, die fortlausend durch össenkliches, authentisches Zeugniß einer lebendigen, inentlichen Auktorität nach beiden Richtungen hin beglaubigt zu werden. Sobald man daher mit den Protestanten die össenkliche Auktorität der Kirche verwirst — und wie sie es in allen andern Punkten thun, müssen sie es wich in diesem — verliert die hl. Schrift, wenigstens für uns, den ossenkunzungen Charakter ihres göttlichen Ursprunges, namentlich aber ihrer Integrität, inwie der Ibentikat der Abschriften und Uebersetzungen, auf welche doch Alles inkommt, und den Protestanten noch mehr ankommen muß, als den Katholiken.

Bon einer Offenfundigfeit ber bi. Schrift burch fich felbft für bie fpatere Beit, mo e nur in Abschriften und Uebersetzungen eriftirt, ju reben, mare - abgesehen bon bem

altprotestantischen gustus spiritualis ober testimonium Spiritus S. - offenbar mehr als absurb; es hatte hochstens bann einigen Ginn, wenn bie gange Arfunde gur Zeit ber Apostel in einen Felfen eingehauen worben mare, obgleich felbst bann noch nicht mit gottlicher und offentundiger Bewigheit feststänbe, bag fpater nichts bingugetommen, nichts meggenommen worden fei. Man muß also menigstens auf irgend ein offentunbiges und unzweifelhaftes Zeugniß außer ber Schrift zurudgeben, fowohl 1) für bie Lehre ber Apoftel über Charafter und Umfang ber ju ihrer Zeit eriftirenben hl. Schrift, als 2) fur bie Ibentität ber fpatern Abschriften und Uebersetungen. Das ift aber an fich schon obne Aufgeben bes protestantischen Formalprincips nicht möglich, und um fo mehr unmöglich, als fich tein folches Zeugniß finden lägt, welches nicht entweber in die übernatürliche Auftorität ber Kirche sich resolvirt (wie wenn bas Zeugniß ber Kirche formell angerufen wirb) ober wenigstens jugleich biese mitbezeugt (wie wenn ber bl. Augustinus civ. Dei 18, 41 fich barauf beruft, bag tot tantique populi bie bl. Schrift nicht ohne Grund als Bort Gottes betrachtet hatten). Das lettere Zeugniß, welches bie Protestanten noch eber anrufen könnten, ift aber wieberum, so lange es als rein hiftorisches und naturliches betrachtet wirb, insbesonbere was ben Umfang ber ursprünglichen Urfunde und bie Integrität und Ibentität ber fpatern Terte betrifft, an und für fich feineswegs absolut gewiß und offentunbig: fowohl wegen ber mannigfachen hiftorifchen Schwierigfeiten bezüglich ber beuterofanonischen Bucher, ale megen ber wirflich vorhandenen ober leicht zu erhebenben Comieriafeiten bezüglich ber Integrität und Ibentität, bie fich nur burch bie übernatürliche Auftorität ber Kirche lösen lassen — und bie noch viel größer und unlösbarer sein wurden, wenn nicht bie Rirche eben burch ihre übernatürliche Auftoritat, bireft bei ihren Gliebern und inbireft auch bei ben haretifern, von Anfang an eine burchweg allgemeine Ueberzeugung von bem Umfange ber ursprünglichen Urtunde und eine burchgangige Gleichformigfeit bes Tertes erhalten hatte. Aus benfelben Grunden fann man fogar fagen, die volle Burbe, Integrität und Ibentität ber bi. Schrift murbe jest nicht nur nicht offenfundig und unfehlbar, fondern nicht einmal einfach historisch und wissenschaftlich erkennbar sein, wenn nicht in ber einen ober andern Beise bas Zeugniß ber Kirche und ihre Auftorität vorausgesett wurde. Rach allem biefem muß man jest fast noch mehr fagen, als zur Zeit bes bi. Augustinus: "Ego vero Evangelio non crederem, nisi catholicae ecclesiae me moveret auctoritas." Bgl. Perrone 1. c. cap. I. prop. 2. cap. II. prop. 2.

Das Resultat ber brei letzten Punkte läßt sich in bem Sate zusammensfassen: gerade bann, wenn die hl. Schrift, von der sie erklärenden und beglaus bigenden Auktorität des lebendigen Apostolates isolirt und auf sich selbst angewiesen, als einzige Regel oder Canon des Glaubens aufgestellt werden will, kann sie logisch gar nicht mehr als Regel oder Canon des Glaubens bestehen und geltend gemacht werden. Sie kann überhaupt kein Canon mehr sein: weder im aktiven Sinne, weil sie unfähig ist, ihre göttliche Auktorität so zur Geltung zu bringen, daß ihr Inhalt von Allen zweisellos erkannt und anerkannt und unverbrüchlich sestgehalten werde; noch im objektiven Sinne, nämlich als ofsenkundig und unwandelbar sestsstehende, mit göttlicher Auktorität bekleidete Urkundensammlung, weil sie diese Auktorität selbst und den Tert, woran sie haftet, nicht durch sich selbst zur öfsenschaft und Wirksamkeit und damit die volle Beachtung und Geltendsmachung behauptet die hl. Schrift nur im katholischen System.

§ 19. Die wahre Stellung und Bebeutung ber hl. Schrift im fatholischen Syftem als apostolisches Depositum.

Die ganze Stellung und Bebeutung ber hl. Schrift im katholischen System, also unter Boraussetzung eines von Chriftus zur authentischen und

auktoritativen Berkündigung der Offenbarung eingesetzen Lehrapostolates, läst sich darin zusammensassen, daß dieselbe von den Aposteln als göttliche Offenbarungsurkunde promutgirt und in dieser Eigenschaft ihren Amts und Mecktsnachfolgern in der Kirche übergeben, bei denselben hinterlegt und ihnen ingeeignet worden ist, mit Einem Worte, daß die hl. Schrift wahrhaft ein apostolisches Depositum bei der Kirche ist. Und wie dieser Umstand alles das begründet und rechtsertigt, was die katholische Kirche über Erhaltung und Gebrauch der hl. Schrift und über ihre eigenen Rechte gegensüber derselben lehrt: so bringt gerade er auch die hl. Schrift selbst in die liter hohen Würde und Bestimmung entsprechende Stellung und sichert ihr lite volle Bedeutung als einer wahrhaft öffentlichen, gesehlich maßzgebenden, für Alle und zu allen Zeiten vollgültig bestehenden und wirksam geltend zu machenden Urkunde.

Die Protestanten reben zwar auch zuweilen von der hl. Schrift als einem apostolischen 257 Terestitum oder vielmehr als dem apostolischen Depositum; aber sie können mit dem Werte leinen Sinn verbinden, da sie weder eine auftoritative Promulgation der hl. Schrift burd die Apostel, noch ein Subjest, wobei die Deposition geschehen sein soll, noch die sorgie Bedeutung der Deposition selbst anerkennen. Rach ihnen ist vielmehr die hl. Schrift, in ein thesaurus a Domino depositus, ein bonum derelietum. Und so besteht auch die duen der öffentliche Charafter der hl. Schrift nicht darin, daß sie als Gemeingut einer beimmten öffentlichen Geschlichaft unter öffentlicher Austrintiat bewahrt und verwaltet, und all Beweismittel (instrumentum publicum) und Geschuch von einer öffentlichen Austrinkt beglaubigt, sanktionirt und gehandhabt wird, sondern darin, daß ihre Erhaltung mb ihr Gebrauch schup, und wehrlos der Willfür und dem Nuthwillen des Publikums wiederschen ist.

I. Zunächst ift es tatholische Lehre, und zugleich burch die Zeugnisse der 208 aum Jahrhunderte tonstativte Thatsache, daß die Apostel, als die ersten attoritativen Berkündiger der ganzen Offenbarung, nicht bloß ihre eigenen indritten Schriften geschrieben und in die Welt geschieft, sondern die ganze all Schrift des A. und R. T. als eine von Gott selbst aufgestellte und in inser Eigenschaft ihnen von Gott kundgethane und übergebene Urkunde nach gettlicher Anordnung promulgirt, den göttlichen Charafter wie den Umtung derselben vollkommen und öffentlich bekannt gemacht und so sie als gestliche Quelle und Regel des allgemeinen Glaubens oder als Eanon geltend gemacht haben.

Auf Seiten ber Apostel war zu bieser Promulgation vorhanden:

1) die Fähigkeit in ihrer vollkommenen Erkenntniß des ganzen Schatzes du Offenbarung, 2) die Competenz in ihrer apostolischen Auktorität, 3) der spezielle Beruf in dem Auftrage, Alles zu verkünden, was sie von Christis und seinem Geiste gehört. Auf Seiten der hl. Schrift du war diese Promulgation nothwendig 1) als Forderung ihrer göttschen Bedürfnisses, weil die Schrift durch sich selbst sich gar nicht als göttsche Ukrunde beglandigen und noch weniger öffentlich geltend machen konnte, and 3) als Forderung der prinzipiellen und sinalen Einheit der göttslichen Offenbarung, welche die innigste Berbindung und Wechselwirkung der verschiedenen Medien erheischt.

Die Thatjache biefer Promulgation wird gewöhnlich in und zugleich mit ber traditio ober 259 trufferung ber bl. Schrift von ben Batern bezeugt (vgl. bie oben n. 102 ff. angeführten

Stellen). Es wäre unrichtig und verkehrt, bei ben Schriften ber Apostel bie nothwendig Promulgation in der Abfassung und Bersendung der Schriften durch den Bersasser sind wollen; denn wie die apostolische Würde des Bersassers allein nicht hinreicht, um sein Schrift zu einer inspirirten zu machen: so kann noch weniger ohne sormelle Erklärung de Bersasser, die sich in ihren Schriften nicht sindet, die Inspiration als promulgirt gelten Bei den apostolischen Schriften mußte also ebenso, wie dei den übrigen neutestamentlichen Schriften von Markus und Lukas, die Promulgation daburch geschehen, daß sie zugleich mit den ebensalls zum apostolischen Depositum gehörigen Schriften des A. T. — und winstar der selben — den durch die Apostel gebildeten Gemeinden von diesen vorgeley und zu lesen gegeben wurden, wie Hieron. (de seript, eeel.) vom Gvangelium des bl. Nartus siegt: quod cum Petrus audisset, et prodavit et ecclesis legendum sua auctoritate dedit. Damit ist indeß nicht gesagt, daß von allen oder von einem einzelnen Apostel der ganze neue Testament als eine geschlossen eine den ung promulgirt worden sei.

II. Aweitens ift es katholische Lehre und zugleich icon reichlich al Ueberzeugung ber erften driftlichen Jahrhunderte bezeugt, bag bie Apofte die einmal promulgirte Offenbarungsurfunde nach gottlicher Anordnung ibre Rachfolgern, ben Erben ihres Apostolates, nicht blog einfach gurudgela ien, fonbern formlich übermacht, anvertraut und gu eigen gegebe haben (tradiderunt et commendarunt), und zwar mit ber Pflicht, ber Rechte und ber Bollmacht: 1) ben gottlichen Charafter und ben Um fang ber Schrift fort und fort offentlich gu promulgiren un jo fie als öffentliche, fur Alle garantirte Quelle und gesetlich fur Alle por geschriebene Regel bes Glaubens geltend zu machen; 2) fort und fort abe die Erhaltung ihrer materiellen Integritat und 3bentitat ; wachen und bas Borhandenfein diefer Integritat und Ibentitat offentlie und vollgultig ju garantiren; 3) biefelbe als Sulfsmittel gur Ertennt nig und gur Begrunbung ber von ihnen gu verfunbenben Babt heiten gu gebrauchen und anguwenden, namentlich ihren Gim auttoritativ, und in Folge bes Beiftanbes besjelben bl. Beiftes, welcher Schrift bictirt hat, auch unfehlbar gu erflaren und fo ben Glaubigen be vollen und sichern Besit bes Inhaltes zu vermitteln und zu garantiren endlich 4) jeden unbefugten und vertehrten Gebrauch, namentli jebe unbefugte ober vertehrte Erflarung berjelben auftoritativ gurudin meifen und gu berbammen.

Auf Seiten ber Apostel lag die Besugnis und der Beruf zu dieset Uebergabe darin, daß die ihnen übertragenen Bollmachten und Pflichten nach göttlicher Anordnung auf ihre Nachsolger übergehen sollten, insbesondere die Bollmacht und die Pflicht, das ganze Wort Gottes, so wie es ihnen gegeber worden, also auch das geschriebene, als solches in seiner ganzen Reindel vorzulegen und in seiner ganzen Krast geltend zu machen. Auf Seiter der hl. Schrift aber ergibt sich die Nothwendigkeit dieser Uebergabe darund daß a) dieselben Gründe, welche schon eine Promulgation derselben durch die Apostel erheischten, noch viel mehr für die spätere Zeit gelten, wo a) die Schrift erst recht ihre Bedeutung als össentliche, urfundliche Darstellung der längst abgeschlossenen Ossendung und auch der mündlichen Lehre der Aposic selbst geltend machen mußte, wo aber spägleich die Beglaubigung ihrer Charafters und Umfanges, ihrer Integrität und Jdentität ohne jene Bollmachten der Kirche noch weit schwieriger geworden wäre, und wo 7) ohn jene Bollmachten noch viel leichter die Einheit der göttlichen Lehranstalten

riffen, und die Schrift sogar gegen das authentische Lehramt und zur Unteradung seiner Wirksamkeit angewandt worden wäre. Dazu kommt, daß insbesondere ohne die auktoritative Borlage und Erklärung der hl. Schrift in Seiten des sortlebenden Lehrapostolates diese selbst als todtes Wort iht nur nicht die volle, ihrer eigenen Würde und dem Heile der Gläubigen tiprechende belehrende Wirksamkeit üben könnte, sondern geradezu im Widerruche mit den Absichten ihres Urhebers und ihrer eigenen Würde zur Geltendsachung der mannigsaltigsten und verderblichsten Jrrthümer ausgebeutet worsen ware.

Die Bebeutung und ber Charafter ber lebergabe ber bl. Schrift an bie Rirche werben in 261 m Been Momenten febr ausbrudevoll 1) burch ben Ramen Sinterlegung (depositio peritifden Ginne) bezeichnet. Die bl. Schrift ift nämlich nach Urfprung, Befen und Beein Gott angeboriges Gut, ober gottliche Domane, ba fie auch in ber leberbie Rirche Gigenthum Gottes bleiben foll, inbem er burch fie feine Babrbeit, in Gefet bes Glaubens und bes Lebens in ber Welt gur Geltung bringen will; und alle finben und Bollmachten ber Rirche bezüglich biefes Butes geben eben nur barauf, basefar Bott ju verwalten, b. b. es für bie Erfüllung feiner Abfichten gu bewahren, ibm gebubrenbe Ehrfurcht zu erzielen, jebe Berunehrung und Schabigung abzumenben bie Durchführung ber gottlichen Abfichten ju unterftugen. Bugleich ift jeboch jene amabe 2) ein mabres Bermachtnig ober Schenfung, woburch bie Schrift, ale ein Derm Ruben und Frommen bestimmtes Gut, Gigenthum ber Rirche geworben, und nich von ben Rachfolgern ber Apostel nicht blog als Bermaltern ber Cache Gottes, dem aud als Bermaltern ber Cache ber Rirche zu buten und geltend zu machen ift. Momente finden 3) ihre Ginheit und richtige Unterordnung in ber Faffung: bie Brift fei ein gottliches Depofitum in ber Rirche, aber mit bem ihr ausichließhauftebenben Rechte ber Rugniegung, fo bag Riemand von Gott bas Recht unden ift, auftoritatio ober fonftwie bie bl. Schrift gu benuten ober geltenb ju machen. in ber Ginbeit mit ber Rirche und unter ber Aufficht ber von Gott bestellten Bermalter.

Lie ganze obige, innerlich in dem Wesen des permanenten Apostolates und der 262 Saist degründete Lehre vom depositum ist in ihren Hauptmomenten schon während und Jahrbunderte reichlich bezeugt, wenn auch selsen in ihrer ganzen Ausdehnung sintveiclung. Besonders demerkenswerth ist Iren. 1. III., c. 26 (s. oben § 9, III.) 1. IV. c. 33, 9: secundum successionem episcoporum, quidus apostoli ecclesiam, in unoquoque loco est, tradiderunt, pervenit usque ad nos custoditione sine se Scripturarum tractatio plenissima.... et lectio sine falsatione et secundum successionem episcoporum, quidus apostoli ecclesiam, in unoquoque loco est, tradiderunt, pervenit usque ad nos custoditione sine se Scripturarum tractatio plenissima.... et lectio sine falsatione et secundum staturas expositio legitima. Achnlich Tert. (de praescr. c. 19; s. oben § 9. n. III.), den et Ordo desideradat illud prius proponi.... cujus sint Scripturae. Udi ins disciplinae et sidei christianae, ibi erit veritas Scripturarum et expositionum curium traditionum christianarum. Die Kirche spricht dieselbe Anschauung als liche Lebre in ihrer ganzen Braris bezüglich der hl. Schrift aus und supponirt sie und in den Tridentinischen und Batisanischen Desinitionen über die hl. Schrift, von

III. Auf Grund ber Deposition ber hl. Schrift bei ber Kirche und im 263
200 auf bie bem Lehrapostolate zugewiesene Aufgabe gestaltet sich tatholischer Lehre bie Stellung und Bedeutung berselben ber Kirche effektiv folgenbermaßen:

1. Die Schrift gilt in der Kirche kraft der fortlausenden auktoritativen 264 mulgation als öffentliche Urkunde, die in ihrem göttlichen Charakter iten ganzen Umfang von allen Gliedern der Kirche anerkannt werden und mit göttlicher Gewißheit anerkannt werden kann.

Die Kirche ift ferner nothwendig ftets im Besitze eines innerlich 265 intischen, d. h. materiell vollständigen und formell mit bem Original

ibentischen Textes; und wo entweder durch allgemeinen und konstanten Gebrauch oder durch förmliche Deklaration eine bestimmte Form oder Bersion des Textes als substantiell vollständig und identisch mit der vollen Auktorität der Kirche geltend gemacht wird: da erhält der Text auch in dieser bestimmten Form oder Bersion den Charakter eines äußerlich und öffentlich authentischen Textes, und zwar in der Weise, daß dessen innere Uebereinstimmung mit dem Original nicht bloß juristisch präsumirt, sondern auch in Folge des der Kirche eigenen Charisma's als essektiv und unsehlbar vorhaus

ben allgemein angenommen werben muß.

3. Durch die Promulgation ber bl. Urfunde in ihrem authentischen Texte wird biefe felbft nothwendig eine öffentlich garantirte, objettive Quelle bes Glaubens, beren mit Gicherheit ermittelter Inhalt allgemein fide divina geglaubt merben tann, und eine öffentlich fanttionirte, objettive Regel bes Glaubens, welche Alle gur Annahme ihres mit Sicherheit tonftatirten Inhaltes verpflichtet. Beil aber bie Stelle eines lebenbigen, öffentlichen Lehrers und Richters burch bie Urtunde nicht erfest werben fann noch foll: fo ift und bleibt bie beilige Urfunde boch auch wieber nur ein öffentliches Lehr= und Beweiß = Mittel (instrumentum doctringe et probationis) in ber Sand ber von Gott bestellten auftorita tipen Bertunbiger feines Bortes. Diefe haben barum auch allein bie Befugniß, und zwar bie volle Befugniß, bie Urtunbe ihrer Beftimmung gemäß als Quelle und Regel bes allgemeinen Glaubens zu banbhaben, b. h im Ramen und Geifte bes gottlichen Urhebers benjenigen Ginn ber Urtunbe zu bestimmen, in welchem bieselbe als Quelle und Regel bes allgemeinen Glaubens gelten foll, mit andern Worten: ben mahren Ginn der Urfunde authentisch und auftoritativ in allgemein binbender und zugleich unfehlbarer Beije zu erklaren, rejp. richterlich über benfelben zu enticheiben und jeben anbern Ginn zu verwerfen.

4. In Folge biefes Berhaltniffes ber Urfunde jum lebenbigen firchlichen Lehrapoftolat wird bie auftoritative Erflarung, die ber lettere von bem Sinne ber hl. Schrift gibt, wie bie nachfte Regel fur ben aus ber Urtunbe gefcopften und nach ihr als ber entfernten und erften Regel zu regulirenben Glauben, fo ichlechthin bie Regel fur bas biefem Glanben beimohnenbe Berftanbnig ber Urfunbe, und bamit bie fouverane und birette Regel fur jede anbermeitige Ertlarung eines jeben Blaubigen. Beil aber ber firchliche Lehrapoftolat nicht blog in ber for mellen Ertlarung ber hl. Schrift, fonbern überhaupt in feiner gangen Lebriverfündigung eine unfehlbare und abfolut binbende Regel bes Glaubens ift : 6 ift überhaupt feine gange Lehrverfunbigung, auch ba, wo fie nicht and ber Schrift, fonbern aus ber munblichen Ueberlieferung icopft, ober mo ich wenn auch thatfachlich aus ber Schrift ichopfenb, boch biefelbe nicht formel und auftoritatio erflart, wenigstens inbirett eine unumftogliche Regel für bas Berftanbnig und bie Erklarung ber Schrift, indem fie bie Richtung anweist und porzeichnet, welche bei feiner Erflarung verläugnet werben barf, und beren Befolgung am ficherften und ichnellften gur Auffindung bes mabren Sinnes ber Schrift fuhrt. Abfolut wirtfam und binbend ift jebod biefe indirette Regel ber Ertlarung nur nach ihrer negativen Geite

als Anweifung ber Richtung, in welcher ber mahre Ginn ber Schrift nicht gejucht werben barf, inwiefern fie namlich jebe Erflarung ausschließt, welche einen ihr felbft wiberfprechenben Ginn in ber Schrift finden will. Richt abfolut wirtfam und binbend, fonbern blog mefentlich forbernb. aber barum immerhin von Jedem nothwendig anguwenden und gu bejolgen, ift fie nach ihrer positiven Geite: nicht absolut mirt fam und binbend, weil fie eben nicht bie Unnahme garantirt und ge-Bietet, bag eine bestimmte Babrheit in ber bl. Schrift, und amar in einer beitimmten Stelle, ausgesprochen fei; aber gleichwohl mefentlich forbernb. wal bie fichere Ertenntnig bes Wahrheitsgebietes, auf welches eine Schrift bezieht, und die Bertrautheit mit bem in ihr wehenden Geifte, wie fie in werm Falle burch ben munblichen Unterricht vermittelt wird, bas befte Bittel ift, um die in ihr ausgesprochenen Bahrheiten in ihr wieber= ober ibr berauszufinden; nothwendig anguwenden, weil ber Mangel jour Ertenntnig und Bertrautheit besonders nachtheilig und verberblich mirten muß bei einer Schrift, Die fo viele und mannigfaltige, bem naturlichen Reniden fern liegende Dinge enthält, babei nicht einmal in ber Form eines geneinverstandlichen und inftematischen Glementarbuches abgefaßt ift, und wiele febr wichtige Bahrheiten nur nebenbei berührt ober in bunkeln Ummien andeutet. Bgl. biegu Frangelin, l. c. thesis XVIII. und Dobler, Symbolit § 39 f.

5. Obgleich die Bewahrung und Berwaltung der hl. Urkunde nicht un= 268 mitelbar allen Gliebern ber Kirche anvertraut ift, sonbern ausschließlich in ber Sand bes firchlichen Lehramtes ruht: jo ericheint die bl. Schrift boch grabe in Folge biefes Berhaltniffes als ein mahrhaft öffentliches, b. h. allen Gliebern der Rirche angehöriges, fur ihre Rugung betimmtes und ihnen effettiv in feinem vollen Gehalt und Werth In Gute tommenbes Gemeingut. Denn a) befigen bie Bermalter bie M Urfunde fo wenig als Privateigenthum, bag vielmehr die Ratur ihrer Bollmacht ben enticiebenen Willen Gottes, Die Schrift und ihren Inhalt Men Bliebern ber Rirche gu Gute fommen gu laffen, beftatigt und bamit mo bie Berechtigung eines jeden Gliebes, foweit feine Befähigung es qu= lift, bie bl. Schrift zu benüten, garantirt; b) wird es eben burch bie Ausübung biefer Bollmacht allen Gliebern ber Rirche möglich, mittelbar ober umittelbar ben mahren Ginn ber hl. Schrift, ber gerabe ihren innern Gebalt und Werth ausmacht, mit einer Leichtigkeit, Sicherheit, Reinheit und Fille fich anzueignen, wie es fonft nicht im Entfernteften möglich mare, zumal ba ber größte Theil ber Menschen nicht einmal in ber Lage ift, die hl. Schrift auch nur materiell fich anzueignen. Darin, bag ber Gebrauch und bie Erflarung ber bl. Schrift nicht ber Willfur eines jeben Gliebes überlaffen mirb and überlaffen werben tann, und folglich bie Berechtigung best Gingelnen feine unumidrantte ift, liegt nicht eine Beichrantung, geschweige Aufhebung Begriffes eines Gemeingutes; es ift vielmehr gerabe eine mefentliche Folerung aus bemjelben.

6. Die bie hl. Schrift als Gemeingut ber Kirche allen Gliebern ber- 269 ben nothwendig mit angehort: fo ift fie in berselben Gigenschaft auch aus- liebliches Gigenthum ber Rirche und ihrer Glieber, welche

allein unmittelbar und ordentlicher Weise berechtigt und zugleich besähigt sind, dieselbe zu gebrauchen und sie mit vollem Rugen, ohne Gesahr des Wißbrauches und eigenen Schadens, zu gedrauchen. Das schließt indeß nicht aus, daß die Schrift nach der Intention Gottes in etwa auch von Außerkirchlich en gebraucht werden darf und soll, wie denn auch die Kirche selbst mit der hl. Schrift sich an die Angerkirchlichen wendet, um sie vermittelst derselben zu belehren. Dieser Gedrauch ist jedoch nur dann und insosern ein objektiv berechtigter und an sich heilsamer, wenn und inwieweit er zur Erkenntniß der Kirche und zum Eintritt in die Kirche sühren soll und führt: andernfalls ist er höchstens subjektiv in der Meinung des Gedrauchenden berechtigt und per accidens heilsam. Absolut underechtigt ist und bleibt aber außer der Kirche die öffentliche Gelten dem achung der Urkunde als eines wirklichen, mit der Kirche gleich berechtigten Eigenthums, a fortiori jede Geltendmachung der Urkunde aegen die Kirche selbst.

- 270 Bon biefem Brincip ausgebend bat icon Tertullian in feiner befannten Schrift de praescriptionibus haereticorum c. 20. gezeigt, wie die Katholifen ben Saretifern gegenüber, ebe fie fich auf ben Detailgebrauch ber Schrift ad hominem einliegen, jenen bas Recht, die Schrift zu gebrauchen, ftreitig machen und fo beren Rlage (actio) von vornberein abweisen (praescribere) fonnten und mußten. Dieses Prajcriptioneverfahren ift später von den fratres Walenburgici (im tract. VII. ihrer controv. generales) im Beifte Tertullians in juriftifchen Formen weiter ausgeführt worben. Gie ftellen im Gangen 10 praescriptiones ober exceptiones gegen bie Protestanten auf und theilen bieielben in vier Rlaffen: 1) ex parte actoris: quia sunt actores inimici, excommunicati, rerum ignari (wofur ber Beweis in ber Berschiebenheit ber Auslegung), illegitimi ober sine missione; 2) ex parte instrumentorum: exceptio spolii rei eiusdem (Beränderung bes Tertes) - exceptio spolii rei diversae (Berftummelung) - exceptio instrumenti non authentici (weil die Brotestanten filt fich die Authenticitat nicht beweisen konnen; 3) ex parte judicis: ex rejectione judicis legitimi unb ex defectu judicis exhibiti: 4) ex possessione instrumentorum, die allein bei ber Kirche ift und zwar als perpetus, antiqua unb ex titulo legitimo haereditatis Apostolicae,
- 7. Endlich hat der kirchliche Lehrapostolat bezüglich der hl. Schrift als eines göttlichen Depositums und eines öffentlichen, der Kirche ausschließlich gehörigen Gemeingutes außer der eigentlich lehrhaften und unfehlbaren Bollmacht, wodurch er die Schrift zu einer vollkommenen, stetigen, öffentlichen und allgemeinen Quelle und Regel des Glaubens macht, nothwendig auch die disciplinäre und discretionäre Bollmacht, alle biesenigen Berfügungen und Anordnungen zu erlassen und durchzusühren, welche nothwendig ober angemessen erscheinen, um den wahren und heilsamen Gebrauch der heil. Schrift zu fördern und den verkehrten und schällichen Gebrauch derselben zu verhindern.
  - § 20. Die auf bem Charafter ber hl. Schrift als apoftolisches Depositum beruhenben firchlichen Bestimmungen über ben Tert und bie Erflarung berfelben.
- 272 Ihre volle Bestätigung und zugleich tontrete Unwendung, refp. nahere Bestimmung finden die entwidelten fatholischen Grundsate, namentlich bezüglich bes Tertes und ber Ertlarung ber hl. Schrift, in ben ein-

folägigen Defreten bes Tribentinum (sess. IV.) und bes Batikanum (constit. de fide cath. c. 2).

I. Bezüglich des Tertes hat das Tribentinum zwei Defrete er-273 lassen, ein formell dogmatisches und ein formell praktisches, aber mit dogmatischer Boraussehung und Tendenz (statuit et declarat), wodurch es einen bestimmten, faktisch vorliegenden Text, nämlich den Text der Bulgata, als einen solchen erklärt, in welchem die ganze hl. Schrift als beilige und kanonische Urkunde vorhanden und als kundamentum confessionis sidei anzunehmen sei (im canon zum Decretum de canonicis Seripturis), und welcher, weil von öffentlicher kuktorität als Beweiszuelle des Glaubens garantirt, als authentisch, d. h. für den kirchlichen Sebrauch die Stelle der Originalurkunde vertretend und darum unbedingt muzgebend, zu betrachten und zu handhaben sei (im Decr. de editione sacr. librorum). Indem es jedoch hiebei sich daraus beruft, daß jener Text resp. editio longo saeculorum usu in ipsa ecclesia prodata est, hat es demjelben seine öffentliche kirchliche Authenticität nicht zuerst verliehen, sondern nur die bereits bestehende beklarier und bestätigt.

Bur vollen Durchführung und Unwendung beiber Defrete bat bann fpater Clemene 274 VIII. eine offigielle Ausgabe ber Bulgata veranstaltet, Die zwar nicht in Folge formeller bogmatifcher Deflaration feinerfeite, wohl aber in Folge bes burch jene Defrete verfügten und feither wirflich eingetretenen ausschließlichen Gebrauche als eine folche Dar-Rellung des Bulgatatertes ju betrachten ift, welcher bie vom Pridentinum erflarte Au-Bentie bes letteren thatfachlich gutommt. Das erftere Defret bes Tribentinum, Abthis bee Decretum de canonicis Scripturis, lautet: "Si quis autem libros ipsos (wie e unmittelbar vorber aufgegablt worben) integros, cum omnibus suis partibus, prout la Ecclesia Catholica legi consueverunt, et in veteri vulgata Latina editione habentur, pre sacris et canonicis non susceperit, et traditiones praedictas sciens et prudens contemporarit: a. s. Omnes itaque intelligant, quo ordine et via ipsa Synodus, post lectum fidei confessionis fundamentum, sit progressura, et quibus potissimum testimonlis ac praesidiis in confirmandis dogmatibus, et instaurandis in Ecclesia moribus, itt usura." Das zweite Defret, Anfang bes Decretum de editione et usu sacrorum abrorum, lautet: "Insuper eadem sacrosaneta Synodus considerans non parum utililata accedere posse Ecclesiae Dei, si ex omnibus Latinis editionibus, quae circumfrontur, sacrorum librorum, quaenam pro authentica habenda sit, innotescat: stuit et declarat, ut haec ipsa vetus, et vulgata editio, quae longo tot saeculorum we in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedica-Lonibus, et expositionibus pro authentica habeatur; et ut nemo illam rejicere quovis maetextu audeat, vel praesumat." - Das erstere Defret ift das wichtigere, weil 1) fora bogmatifc, 2) ben Begriff ber Authenticitat genauer entwidelnb und 3) ale Bafis fir bas zweite bienend, auf welche biefes gurudgreift.

Ueber ben Ginn und bie Tragmeite ber Detrete ift Folgendes gu bemerten:

1. Die Dekrete sind in ihrer beklaratorischen und bogmatischen 275 Bedeutung bloß thetisch, nicht exklusiv zu verstehen, d. h. sie behaupten bloß positiv die innere Consormität mit dem Original und zugleich die äußere, össenkliche Gelkung der Bulgata, und bestreiten damit keinem andern Texte die innere Consormität mit dem Original, ja direkt auch nicht einmal, mit ausnahme der lateinischen Bersionen, die öffentliche Gelkung. Sie lassen also die übrigen Textsormen, seien es die in der Ursprache die hl. Schrift wiedersiedenden, seien es die ältern griechischen und chaldässichen Bersionen, in ihrem

innern Werthe und der öffentlichen Geltung, welche sie vorher hatten: tein hebräischer Text hatte aber jemals kirchliche Geltung, weil er in der Kirche nicht gebraucht wurde; die während der ersten acht Zahrhunderte gebrauchte griechische Textsorm hatte nur damals eine solche, seither kann sie nur eine relative und beschränkte öffentliche Geltung beanspruchen, soweit sie von

ben fatholischen Orientalen gebraucht wirb.

2. Die im erften Defret erflarte und zugleich fur bie im zweiten Defret bestimmte formelle Authenticitat ober außere, öffentliche Geltung nothwendige materielle Authenticitat, ober die innere Conformitat ber Bulgata mit ber Driginalurtunbe, ift unzweifelhaft nicht als absolute Conformitat gemeint. Es tonnen bamit bestehen: a) Abweichungen in ber Rlarbeit und Energie bes Ausbruds, felbit in bogmatifchen Stellen; wohl auch b) fleinere und unbedeutenbe, namentlich rein formelle Bufate und Austaffungen und felbit Wiberfpruche mit bem Original in folden Dingen, bie weber bas Dogma, noch bie Gubstang bes Schriftinhaltes überhaupt betreffen 1. Gs reicht alfo eine moralifde und fubftangielle Conformitat aus. Dieje verlangt aber nothwendig a) negativ und gang unbedingt, bag beguglich bes primaren Inhaltes ber bl. Schrift, alfo in Sachen ber Glaubensund Sittenlehre, fur welche gerabe junachft bas Tribentinum feine Er flarung gegeben bat, nichts in ber Bulgata als Wort Gottes aus gegeben werbe, mas entweder a) bemfelben miderfprache, ober B), falls es ichon nicht in berfelben Stelle urfprunglich im Borte Gottes geftanben, auch nicht anderweitig offenbart und fo überhaupt nicht Bort Gottes mare; benn ohne biefe beiben Bebingungen mare bie Bulgata gerabe fur ben Sauptzwed, fur welchen bas Tribentinum fie als Magitab bes Canons und als authentische Berfion erklart bat, nicht nur nicht vollkommen brauchbar, jondern positiv unbrauchbar. Gie verlangt b) pofitiv, daß a) ber gange Inhalt ber Bulgata, auch ber fetunbare wenigstens ber Gubftang nach und im Großen und Gangen, richtie fei und mit bem bes Originals fich bede, und bag B) ber pringipale inhalt berfelben, b. h. die Glaubens- und Sittenlehren, auch biftributiv und in individuo, menigftens an ben Stellen, mo bie betreffenbe Lebre ex professo und als in loco proprio behandelt wird, mit bem Inhalte bes Driginals fich infoweit bede, bag er in biefem auch an ber forrespondirenden Stelle, wenn ichon in anderer Form, wiedergefunden werben muß. Denn ohne die erfte Bedingung fonnte man gar nicht fagen, bag bie tanonifden Bucher cum omnibus suis partibus, prout in vulgata editione continentur, für beilig und fanonisch zu erachten seien; ohne bie zweite aber wurde einerfeits bie Bulgata nicht in volltommen murbiger und wirffamer Beife ihrem Sauptzwed bienen, b. h. als urtunbliche Quelle ber bffentlichen firchlichen Lehre verwandt werben tonnen, wie bas Tribentinum fie ielbit permenden zu wollen erklart und von Allen in Bufunft verwandt winen will, und andererfeits murbe bie Rirche mit ber Bulgata in ber Sand nicht

<sup>1</sup> Wir bezeichnen bieß als unzweifelhaft, obgleich einzelne altere Theologen es bestriben haben. Es wird sogar eine angebliche Deflaration ber Congreg. Conc. vom Jahre 1576 bagegen angeführt, welche jedoch burchaus nicht beglaubigt ist. Bgl. Franzelin l. e. S. 501. Kaulen l. c. S. 490.

nehr unfehlbar fein in ber formellen und biretten Erflarung bes gefchriebenen Bortes Gottes.

In Bezug auf ben Gat a) a) berricht unter ben bemabrten Theologen gar feine 277 Sommasverichiebenbeit; wenn aber icon Biele nur biefen einen Bunft ermabnen, fo molle be bamit ben unter a) 3) erwähnten nicht ausschließen, und ift biefer mohl taum male geläugnet worben. Auch in b) a) herricht llebereinstimmung, wenn ichon bie Berge gwifchen bem Accibentellen und Gubftangiellen nicht mathematifch genau gezogen weiben fann. Der Cat b) B) bingegen wird mehrfach bestritten, indem man einerseits ambt, bie unter a) 3) bezeichnete Bedingung reiche aus, und andererseits meint, erfahrungsnama laffe fich eine folde Congrueng an manchen Stellen nicht burchführen. Benn man me beie Bebingung in ber oben angegebenen Beife formulirt und bingunimmt, daß bie lete in ben Originalfprachen, wie fie jest vorliegen, burchaus nicht abaquat und voll-Dig bas Driginal vertreten, laffen fich bie in jenen Stellen liegenben Schwierigfeiten ba; b namentlich bei Ben. 3, 15; Pfalm 109, 3; beim comma Johanneum, obgleich bien letteren Stellen nicht gerabe unbebingt ale loci proprii fur bie betreffenben angefeben werben muffen. Bgl. über biefen Gegenstand befonbere Raulen, Gethe ber Bulgata G. 58 ff. und 387 ff. Franzelin , de tradit. etc. de div. script. sex. III.

3. Die formelle Authenticität ber Bulgata, ober bie ihr vom Triben= 278 mm in feinem zweiten Defrete zunächst für den Bereich, wo das Lateinische Andeniprache ift, angewiesene Bebeutung als öffentlicher Text ber billigen Urfunde bringt nach ber ausbrudlichen Beftimmung bes Defretes mich, daß a) ber Bulgatatert wegen ber ihm inharirenden öffentlichen Garantie be Bufftellung und bem Bemeise pon Glaubens = und Gittenlehren ohne Beiteres zuperlaffig angewandt, und ber baraus geführte Beweis von Nieman-Im megen Unficherheit ber Beweisquelle gurudgewiesen werben barf. Gie vermat b), baß, weil jeder andere Tert entweder bestritten werben oder gar nach Imtanden gu Brethumern Unlag geben tonnte, ber Bulgatatert auch that-Mich bei allen öffentlichen Berhandlungen innerhalb ber Kirche, wo in beren Imen und Auftrag Glaubens- und Sittenlehren vorgetragen und bewiesen seben follen, als firchlich unbedingt beweisfraftig gu Grunde teligt werben foll. Beil nun vor Allem ber Dogmatiter bie hl. Schrift biefer Beise gebrauchen foll, fo hat man nicht mit Unrecht gesagt: Die Boel bes Dogmatifers fei bie Bulgata, Durch bie zweite Beftimmung bes Enbentinum ift jeboch nicht verboten: a) felbit bei ben ermahnten öffent-Berhandlungen über Glauben und Gitte andere Texte, namentlich bie ter Uriprache, jur Unterftugung ober jur Muftration ber Bulgata ju ge-Stanben; b) in ber Bertheibigung bes Glaubens gegen Augerfirchliche ad bminem die von ihnen zugestandenen Texte ber Urfunde zu Grunde gu frem; e) bei fonftigen rein gelehrten Berhandlungen unter Bahrung ber Bulgata iculbigen Chrfurcht und namentlich ber oben bezeichneten Grenien, aber welche binaus eine Difformitat gwifden ber Bulgata und bem Origral nicht ftattfinden fann, im Sinblick auf andere Textformen von ihr abmmeiden.

II. Bezüglich der Erklärung ber hl. Schrift hat das Tribentinum 279 m unmittelbaren Anschluß an die Bestimmungen über den authentischen Text in weiteres Detret erlassen, welches, obgleich in seinem wahren und vollen beneits durch das tribentinische Symbolum deutlicher erklärt, piterhin mehrsach misverstanden oder doch zu sehr eingeschränkt und deshalb

burch bas Baticanum eigens in seinem mahren und vollen Ginne erflart worben ift.

- Das tribentinifche Defret, Fortfebung bes oben citirten decretum de editione et usu sacrorum librorum, fautet: Praeterea ad coercenda petulantia ingenia decernit, ut nemo suae prudentiae innixus, in rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae Christianae pertinentium, sacram Scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit, et tenet sancta mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam sacram interpretari audeat; etiamsi hujusmodi interpretationes nullo unquam tempore in lucem edendae forent. Qui contravenerint, per ordinarios declarentur, et poenis a jure statutis puniantur. Die betreffende Stelle bes Symbolum Tridentinum lautet: Item sacram scripturam juria eum sensum, quem tenuit et tenet sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum, admitto; nec eam unquam, nisi juxta unanimem consensum Patrum accipiam et interpretabor. Das vath fanifche Defret, Ochlug bee oben n. 216 citirten e. 2. de fide cath., lautet: Quoniam vero, quae sancta Tridentina Synodus de interpretatione divinae Scripturae ad coërcenda petulantia ingenia salubriter decrevit, a quibusdam hominibus prave exponuntur, Nos, idem decretum renovantes, hanc illius mentem esse declaramus, ut in rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae Christianae pertinentium, la pro vero sensu sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet Sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum; atque ideo nemini licere contra hunc sensum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari.
- Rach biefer burch bas Baticanum gegebenen Erflarung bestimmt bas Tribentinum: 1) bag bie Rirche bas Recht hat, in Sachen bes Glaubens und ber Gitten über ben mahren Ginn ber bl. Schrift richterlich gu ents icheiben, b. h. eine pollfommen authentische und barum ebenfo allgemein verbindliche, wie unfehlbare Erflarung ber bl. Schrift gu geben, und zwar nicht nur indirett und negativ, fonbern auch birett und positiv; bag 2), biefer volltommenen Befugnig ber Rirche entiprechend, bie Berlaugnung bes von ber Rirche vorgelegten Ginnes nicht blog beghalb und infofern unftatthaft ift, weil fie augerlich mit Berwegenheit gel tenb gemacht merbe ober bem materiellen Inhalt ber firchlichen Lehre wiber fpreche, fonbern weil fie eben benjenigen Ginn verlaugnet, welchen bie beil Schrift gemaß bem unfehlbaren Urtheil ber Rirche objettiv wirtlich bat; und daß endlich 3) biefe volltommene Authenticitat ber firchlichen Schrifts erklarung mit ihren Confequengen insbesondere auch in concreto von ber ein ftimmigen Ertlarung ber Bater gelte, in beren Schriften fich bie am thentiiche Erflarung ber Rirche abipiegelt.
- Die außere Form bes tribentinischen Defretes, namentlich Anfang und Schlussen fonnte allerdings Beranlassung geben, in demselben ein Disciplinarverbot zur Berhütung leichtsinnigen und haretischen Mißbrauches der hl. Schrift zu erbliden. Aber eben das absolute Berbot jeder der firchlichen Erflärung widerstrebenden Aenserung und dazu die Motivirung cujus est de vero sensu judicare involviren die dogmatische Tendenz und Boraussehung, wie das Baticanum sie deklarirt hat. Nach leteterm ist mit dem Ausdruck neontra" sensum ecclesiae oder Patrum nicht blog diesenige Contratieikt, die einen der Erflärung der Kirche materiell widersprechenden Sinn vordräckt, gemeint, sondern auch diesenige, welche der fraglichen Schristikelle einen so verschiedenen Sinn gibt, das der firchliche zwar nicht materiell geläugnet wird, aber doch nicht sormell als Sinn der fraglichen Stelle betrachtet werden kann.

Barum bie Rirche in biefer volltommenen Beife Regel ber Schrifterflarung fein 283 tum und muß, wurde oben § 19. II. gezeigt. Die entgegengefeste Auffaffung ftust fich derauf, bag manden in firchlichen Entscheibungen ober bon ben Batern gegebenen Er-Marungen von Schriftstellen eine fo bobe Auftoritat in ber Regel wirflich nicht jugefchrieben werbe, und bei einigen fogar bie Unhaltbarfeit ber fraglichen Erflärung evibent fei. Diefe Beobachtung follte indeg, ftatt gur Langnung, nur gur genauern Firirung ter tirdliden Interpretationeregel führen. Die Lehre bes Baticanum gilt namnach ihrer positiven Geite und in Gemäßheit ber innern Grunde, auf welche fie fich filet, nur von einer folden Ertlarung einer Schriftftelle, welche ebenfo formell, wie materiell bogmatifch ift. Das ift aber nur bann ber gall, wenn biefelbe nicht blog ingentrie ale Beweis ober Beftätigung eines Richterspruches angeführt wirb, fonbernqualeich mit bem materiellen Inhalt bes Dogma's auftoritativ geltenb genacht wird (vgl. 3. B. Trid. sess. VII. can. 2), ober wenn bei bem firchlichen threntrag überhaupt mit ber Ertlarung einer bestimmten Stelle ber bl. Schrift ein be-Dogma fo verbunden wird, daß gerade biefe Stelle, refp. ihr fpezififcher melt, ale felbiffanbiges und principales Fundament bes Dogma's betrachtet it fomit eine fon ftitutive, nicht blog fubfibiarifche Bebeutung gugefdrieben minb. Letteres trifft überall ba ju, mo, wie bei ben bie Ginfegung ber Gaframente betrefimben Stellen, bas in benfelben berichtete Faftum bas reale Fundament eines firchlichen Dogmas enthalt, ober wo bie fragliche Schriftstelle, wie 3ob. 1, 1 f. bie Lehre von ber Combeit und Menichwerbung bes Sohnes Gottes, ex professo und tanquam in loco poprio ein bestimmtes Dogma darstellt. - Diese einschränkende Bestimmung wird zwar ge-Ballo bon ben Theologen nicht fpezialifirt; fie icheint uns aber burchaus weber contra bet praeter mentem bes Baticanum ju fein, und fann jur leichtern Lofung mancher Edwierigkeiten bezüglich bes consensus Patrum bienen. Go 3. B. ift die Stelle 3f. 53, 8: gererationem eins quis enarrabit, welche wohl fast einstimmig von ben Batern auf ben Bien Ursprung Chrifti, ftatt auf feine Fruchtbarfeit, bezogen wird, nicht ein locus proprius in bas Dogma bon ber generatio aeterna, obgleich bie Unwendung ber Stelle auf bie Unbegreiflichteit ber generatio aeterna mittelbar immer berechtigt bleibt.

Uebrigens wird durch die bogmatische Bedeutung des Tridentinischen Dekrets 284 bie bisciplinäre und moralische Bedeutung desselben, als Berwahrung gegen leichtenige und verwegene Deutung der hl. Schrift, nicht ausgehoben. Indem ferner die Bäter a specie als Zeugen der firchlichen Schrifterflärung namhaft gemacht werden, wird damit kintenegs ausgeschlossen, daß der sensus quem tenuit et tenet Ecclesia auch durch

ter consensus ber fpateren firchlichen Lehrer bocumentirt werben fonne.

für benkende Menschen bedarf es auch nicht besonderen Nachweises, um zu begreism, daß burch die firchliche Regelung der Schrifterklärung eine vernünftige Freiheit ert Entwicklung der wissenschaftlichen Eregese nicht nur nicht beeinträchtigt, sondern wird. Gerade in der ersten Zeit nach dem tridentinischen Dekret hat ja in der lubelischen Kirche die großartigste Entwicklung der wissenschaftlichen Eregese stattgefunden, Wirtend das Princip der freien regellosen Forschung zwar zahllose Jrrthümer hervorgesten, aber nirgendwo, auch nur per accidens, eine nur entsernt der katholischen Eregese an Die und Reichthum wirklichen Gehaltes gleichkommende Entwicklung mit sich geführt hat. Währigens Röhler, Symbolik § 44; Perrone, de locis p. II. sect. I. c. 3.

Die gange Lehre über bie firchliche Schrifterklarung ift am erichopfenoften und gebiegen-

ma miwidelt bei Stapleton, princ. fid. demonstr. l. X. und XI. per totum.

bas mundliche apoftolifche Depofitum, oder die apoftolifche Meberlieferung im engern Sinue.

\$ 21.

£it.: Canus, de loc. lib. 3; Bellarm., de Verbo Dei lib. IV.; Stapleton 1. c. 1.7 m. 12; Argentrée 1. c. cap. V.; Natal. Alex., de tradit. non scriptis (Hist. eccl. m. 1. saec.); Kilber 1. c. disp. I. c. 2; Perrone, de loc. p. II. sect. II. c. V; Reiding p. II. sect. I. c. 2; Franzelin 1. c. thes. 20; Schwetz, theol. fund. p. III. 5. tit. 2. art. 2.

285 Bahrend bie Protestanten in Folge ber Läugnung best fortlaufenben firch lichen Lehrapostolates ber bl. Schrift blok formell ben Charatter eines für emige Zeiten bei ber Rirche hinterlegten apostolischen Depositums absprechen, entziehen fie in Folge besselben Princips ber munblichen Predigt ber Apostel nicht bloß formell, sonbern auch materiell ben Charafter eines apostolischen Depositums, indem sie bestreiten, daß bieselbe irgendwie für ewige Zeiten als eine selbstständig neben ber bl. Schrift bestehende Quelle bes Glaubens bienen könne und solle. Umgekehrt muß die katholische Lehre, wie fie in Folge ber Be-.hauptung best fortlaufenben firchlichen Lehrapoftolates bie hl. Schrift formell als apostolisches Depositum betrachtet, mit berselben und mit noch stärkerer Consequenz auch die mündliche Predigt der Apostel als eine materiell und for mell in ber Predigt ihrer Nachfolger fortfließende, felbstftanbige Quelle bes Glaubens barftellen und bemnach behaupten, bag ber Inhalt ber apostolischen Bredigt als folder, nicht blog insoweit, als er zugleich geschrieben ift, burch bie Apostel ihren Nachfolgern zur stetigen Fortpflanzung übergeben und bei ihnen beponirt worden fei. Die nahere Erlauterung und ben genauern Nachmeis biefer katholischen, vom Tribentinum beklarirten Lehre geben mir in folgenden Thefen.

286 Das Tribentinum [agt: S. Synodus... perspiciens, hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis, Spiritu S. dictante, quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt, orthodoxorum Patrum exempla secuta, omnes libros tam veteris quam novi testamenti... nec non traditiones ipsas, tum ad fidem tum ad mores pertinentes, tanquam vel oretenus a Christo vel a Spiritu Sancto dictatas et continua successione in ecclesiacatholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur.

287 I. Wie es an sich schon aus dem Princip des fortlaufenden Lehrapostolates folgt: so ift es auch 1) ausbrücklich sowohl burch bie Offenbarungsurtunde felbst, wie burch Zeugnisse ber erften Sahrhunderte bezeugt, bak bie Apostel neben und zugleich mit ber Offenbarungsurkunde ben Inhalt ihrer münblichen Bredigt als solchen ihren Nachfolgern als selbstständige, stetige Quelle bes Glaubens formlich zur fort bauernben Erhaltung und Mittheilung überliefert haben. Und obaleich die aeschriebene Urtunde wegen ihres monumentalen Charakters allerbings in vorzüglicher Beife geeignet und bestimmt ift, ftetige und bauernbe Quelle zu bleiben: jo tann boch 2) bas munbliche Depositum in Rolge ber natürlichen und übernaturlichen Beschaffenheit tes Depositars ebenso sicher, rein und vollkommen fortgepflangt werben, wie bas ichriftliche, welches ohne jene Gigenschaften bes Depositars ebenfalls nicht stelig und bauernd als sichere, reine und vollkommene Quelle bes Glaubens erhalten merben konnte.

Ad 1. a) Bor Allem wird in keiner Weise in ber hil. Schrift selbst angebeutet, daß sie für die Zukunft als einzige Quelle des Glaubens dienen solle. Und doch müßte diesen nicht bloß angedeutet, sondern formell ausgesprochen werden, weil α) keine innere absolute Rothwendigkeit dasilt vorhanden ist, welche es präsumiren ließe; weil β) die ganze äußere Beschaffenheit der Bücher, die einen außer und neben ihnen bestehenden mündlichen Unterricht vorausset, das Gegentheil präsumiren läßt, und endlich γ) der Fortbestand der Lehrmission der Apostel nothwendig auch die sortgesetze Geltendmachung des Inhalts ihrer Predigt als solchen involvirt. d) So besiehlt denn auch der Apostel formell, den Inhalt seiner Predigt

and vor feiner Briefe festzuhalten (2 Theff. 2, 15. Itaque, fratres, state et tenete miliones, quas accepistis sive per sermonem sive per epistolam nostram; cf. Chrysost. al 1) und bezeichnet überbieß ausbrudlich gerabe fein munbliches Reugnift als is in bewahrendes und ftete fortgupflangendes depositum (2 Tim. 1, 13: Formam habe werne verhorum, quae a me audisti in fide et dilectione Christi Jesu. Bonum spectum custodi per Spiritum sanctum [cf. Chrys. in h. l.], und ibid. 2, 2: quae om sudisti per multos testes, haec commenda fidelibus hominibus qui idonei erunt sales docere). a) Undererfeits bat man auch icon in ber alteften Beit bie feftefte benengung gebabt, bag ber Inhalt ber apostolifden Bredigt ber Rirche gur ftetigen Quelle mit Regel ibres Glaubens übergeben, wie allein icon die oben nn. 102 ff. angeführten Den bon Irenaus, Tertullian, Origenes beweifen. Bgl. noch bagu Iren. I. 10, 2: banc praedicationem ac fidem, uti ante diximus, ecclesia, tametsi per wrrarum orbem sparsa, summo studio et cura, perinde atque unam domum conservat ac, velut animam unam atque unum idemque cor habens, his see him accommodat et miro consensu, quasi uno ore praedita, haec praedicat, tradit. Quamquam enim dispares inter se mundi linguae sunt, una tamen when est traditionis vis.... Verum ut sol hic a Deo conditus, in universo zous atque idem est, ita etiam veritatis praedicatio passim lucet, omnesque and veritatis agnitionem venire cupiunt, illustrat. A fortiori folgt battens, bag man von ben alteften Beiten ber gerabe bie "regula fidei", nach welcher M. Edrift felbft ju ertfaren fei, aus der mundlichen apostolischen leberlieferung ber und ebenjo manche einzelne in ber bl. Schrift nicht enthaltene Wahrheiten gerabe beier ableitete (vgl. Ctapleton L c. I. XI. c. 3). Mittelbar aber liegt ein foldes Berbaupt in ber unbebingten Geltenbmachung ber firchlichen Trabition, weil lelbinanbig und ichlechthin ber Schrift gegenüber behauptet, auf bas munbliche Definem ber Apoftel ale ihre Quelle gurudweist.

Ad 2. Die Ginwendungen ber Protestanten gegen bie Doglichfeit einer reinen 289 = Den Grhaltung bes munblichen Depositume aus ber Mangelhaftigfeit bes menich-Bedinme ber Fortpflangung treffen nicht bie fatholifde, fonbern bie protestantifche befang biefes Debiums und fallen alebann auch auf bie bl. Chrift felbft gurud, weil sieje nur burd menichliche Debien erhalten wird. Rach fatholijcher Auffaffung ift Bebium nicht rein menichlich, noch weniger ein rein gufälliges, fonbern beitimmter, von Gott organifirter und vom bl. Geifte geleiteter Orgausmus, ber übrigens ichon in feiner außern festen und ftetigen Berfaffung und Ginricheine bobe natürliche Garantie fur bie Reinheit ber Ueberlieferung gewährt a) burch menge Bufammenhalten feiner Wieber, b) burch die Ereue und Chrfurcht gegen bas Stieferte Bort, e) burch bie ftete wechselseitige Aufficht und leberwachung, d) burch bie berthijde Bethatigung ber meiften Lebren im Leben und im Gultus (vgl. biegn befonarangelin I. c. thesis IX. und Rubn, Dogmatif Ginl. § 5). Wenn nun vollends wildlich in ber gangen Rirche fich vollfommene Ginbeit in einem Lehrpuntte findet, fo ift Son icon ein thatfachlicher Beweis, daß biefe Lehre von den Aposteln ftammen muß and folglich auch eine Erbaltung berfelben möglich mar. Bgl. Tertull. de praeser. 23: Age tune, omnes (ecclesiae) erraverint ... nullam respexerit Spiritus S. ut in veritatem deduceret, ad hoc missus a Christo, ad hoc postulatus de Patre, ut doctor veritatis; neglexerit officium Dei villicus, Christi vicarius... ecquid sit, ut tot et tantae (ecclesiae) in unam fidem errayerint? Nullus inter eventus unus est. Exitus variasse debuerat error ecclesiarum. Caeterum, and apud multos unum invenitur, non est erratum, sed traditum.

II. 1) Das munbliche Depositum ber Apostel ist sowohl seiner Natur 290

22. wie gemäß bem Bewußtsein ber altesten Kirche, so sehr eine selbstetenbige Onelle bes Glaubens, daß es a), absolut gesprochen, die einzige
inte sein tonnen, weil es nicht wesentlich ber Ergänzung durch das urs
tebliche bedurste; daß b) sein in der firchlichen Ueberlieferung fortsließender
elt die Regel für das Verständniß der Urkunde bildet; und

e) ohne bas in ihm enthaltene Zeugniß fur die Inspiration die Urkunde

selbst keine volle, öffentliche Anerkennung ihrer Auktorität erlangen könnte. 2) Gleichwohl behält barum boch bas urkunbliche Depositum ihm gegensüber seinen eigenthümlichen Werth, sogar eine relative Nothwensbigkeit, und ist zubem ihm nicht unters, sondern sogar in gewisser Beziehung übergeorbnet.

- Bu 1. a) Wie bei ber patriarchalischen Offenbarung und zu ber aboftolischen Beit felbst viele Sahre hindurch neben ber mundlichen Ueberlieferung feine andere vorhanden, refp. allgemein verbreitet war: fo hatte bieg an fich auch fpater geschen konnen, wenn fcon weniger leicht und volltommen, aber gewiß für bas geringe Dag von Glaubenswahrheit, bas ben Brotestanten genügt, vollfommen genug. Und wenn ichon auf bie Dauer eine vollfommene Erhaltung ohne schriftliche Firirung immer schwieriger geworben ware, fo batte biefe boch fpater flattfinden tonnen und nicht burchaus in ber Form inspirite ter Bucher vollzogen zu werben brauchen. Go war auch in ber That in ber erften nach apostolischen Beit, wie später, die Berbreitung und Fortpflanzung ber apostolischen Babe heit durchaus nicht überall und direkt an den Besit der hl. Schrift gebunden. Bgl. Iren. 1. 8. c. 4. n. 1. (S. 63 oben: Quid autem ....). b) Die Predigt ber Apostel ent hielt, wie jeder Unterricht, offenbar bestimmtere und genauere Aufschlusse und, selbst vom apostolischen Symbolum abgesehen, eine systematischere Darftellung vieler in ber hl. Schrift oberflächlich, buntel ober gelegentlich berührter Buntte, worin für bie fpaten Erklärung ber hl. Schrift eine abnliche Regel gegeben mar, wie bie Apostel burch perfon liche Erklärung fie gegeben haben murben (vgl. u. A. oben G. 63 bie beiben Stellen von Origenes; eingehenber Stapleton l. c. l. XII. c. 1. ff.). — c) Siehe biefür oben § 18. III.
- Bu 2. a) Der eigenthümliche Werth ber hl. Urfunde, welcher burch bas mund liche Depositum nicht ersett werben tann, liegt barin, bag fie a) ale inspirirte und burch Inspiration bictirte Schrift uns unmittelbar nicht blog bas Wort, sonbern auch bie Sprache Gottes vernehmen lagt, und bag fie 3), ale urtunblicher Bericht über bie gang Geschichte ber Offenbarung, burch bie Details ber biefe felbst und ihren Inhalt berührenben Thatsachen und die reiche Entwicklung und mannigsaltige erhabene Darstellung vieler Bahrheiten uns die Offenbarung konkreter und lebendiger vor Augen führt und uns inniger mit berfelben vertraut macht, als bie munbliche Ueberlieferung es vermöchte. - b) Die relative Nothwendigkeit gibt fich barin tunb, daß die Urkunde, wie gefagt, über: haupt Bortheile bietet, welche die mündliche Ueberlieferung nicht bieten kann, und bie lettere felbst ohne urfunbliche Basis und Anhalt nicht so natürlich, leicht und vollkommen fich forterhalten und geltend machen tonnte, wie mit berfelben. - c) Gine Unterord nung ber Schrift unter bas munbliche Depositum finbet nicht fatt, weil ihre innere gottliche Burbe als souverane von biesem anerkannt und vorausgesett wird: in gewisser hinficht fogar eher eine Ueberordnung, in wiefern bas schriftliche Depositum, ale bie ut: fprüngliche und jugleich feste und permanente Form bes Bortes Gottes, auch ale Bafis und Magftab ber firchlichen Ueberlieferung bes munblichen Depositums benutt und geachtet werben tann und foll, und biefe fich an basfelbe anschließt, wie ber Unterricht an einen vorliegenben Tert.
- III. Weil das mündliche Depositum eine durchaus selbstständige Quelle des Glaubens ist: so kann es selbstverständlich seiner Natur nach inhalts lich ober materiell gegenüber dem schriftlichen, wie mit demselben zusammentreffen, so auch über dasselbe hinausgehen. Daß Letzteres wirklich stattsinde, ist 1) a priori zu präsumiren und 2) durch Betrachtung des in der kirchlichen Ueberlieferung des mündlichen Depositums dargebotenen Inhalts, der theilweise entweder gar nicht oder nur andeutungsweise im schriftlichen enthalten ist, evidente Thatsache.
- 294 Bu 1. Diese Prasumption ergibt sich a) icon im Allgemeinen aus bem Berhaltnig, in welchem bie munbliche Ueberlieferung zu schriftlichen Aufzeichnungen zu stehen pflegt, ba in keiner Schule bie Schriften ihres Lehrers als erschöhfenber Unterricht,

kimer Gesellschaft bas geschriebene Geses als Inbegriff aller in ihr geltenber Rechtsmen betrachtet wird. Sie ergibt sich b) in sbesonbere baraus, daß a) die Schrift
erseits weder auf absolute Bollständigkeit formell Anspruch macht — eher ist das
entheil ber Fall nach Aeußerungen, wie Joh. 21, 25 — noch durch ihre ganze Anmed Beschaffenheit darauf berechnet erscheint. Obgleich nämlich ihr Inhalt gewiß
t zuställig ausgewählt ist, so zeigt sich doch thatsächlich die Auswahl und der Umfang
kben durch zusällige Gelegenheiten bestimmt; zudem gibt die Schrift über manche Dinge
Andentungen, welche eine genauere und inhaltreichere mündliche Belehrung vorausL. Andererseits würde  $\beta$ ) auch die Austorität und Selbstsähligkeit des
mblichen Depositums und seiner Träger zu sehr in Schatten gestellt, wenn dasmets an die Schranke der Urkunde gebunden wäre.

Ju 2. Die kirchliche Ueberlieferung bes münblichen Depositum erklärt z. B. als offen-295 kund von den Aposteln überlieferte Wahrheit a) schon den Charakter und Umsang der Schrift selbst; b) die ewige Jungfrauschaft Mariä, die Wöglichkeit der Kindertause ichen von den Bätern, besonders Augustinus, in dieser Beziehung urgirt worden ist), Sältigkeit der Kehertause u. s. w. — alles Wahrheiten, sür welche in der hl. Schrift kim, oder doch kein hinreichender Anhalt vorhanden ist.

In hinsicht auf das Congruenzverhältniß zwischen bem mündlichen und bem schrift: 296 Depositum unterscheibet man technisch traditiones constitutivae, die gar nicht in ber in enthalten, und interpretativae, die auch in der Schrift enthalten sind (resp. aus bem geschöpft werden). Lettere zerfallen dann wieder in traditiones declarativae, de formell in der Schrift enthalten sind und daher durch einsache Erklärung des das derselben erhoben werden können, und in traditiones inhaesivae, welche bloß ell ober andeutungsweise in der Schrift enthalten sind und daher an den Tert dersangelnüpft werden können.

IV. Gleichwohl läßt sich bas Wechselverhältniß bes munblichen Depost-297 ind bes schriftlichen bahin sessisten, baß ersteres in seiner kirchlichen kelieserung 1) im Großen und Ganzen nichts Anderes ist, als der austische und lebendige Commentar zu dem in letzterm niedersesten corpus doctrinae — aber 2) ein nicht aus der Urkunde heraus eresten, von ihr absolut abhängiger, sondern ein selbstständiger, mit der Schrift aus demselben Princip der göttlichen Offenbarung entsprungener von derselben göttlichen Auktorität getragener, und daher sie formellebender und bestätigender, und matericll beleuchtender und fänzender Commentar.

In 1. Um bieses sagen zu können, reicht es nicht hin, baß die kirchliche leberlieserung 298 wündlichen Depositums, wo sie etwa materiell mit dem Inhalte des schriftlichen zusantrist, dassellbe thatsächlich erkläre, und daß sie unter Anderm auch den Zweck habe, leptere authentisch zu erklären: es ist vielmehr nothwendig, daß sie überhaupt im sim und Ganzen sich an dasselbe anlehnen solle und auch anlehnen könne. Daß aber Schingung wirklich vorliege, ergibt sich daraus, daß die Schrist wahrhaft die Würde in monumentalen Urkunde und mithin den Charakter eines dem mündlichen Unterricht wurde zu legenden Textes hat, und daß sie thatsächlich im Großen und Ganzen explicite implieite Alles enthält, was mündlich überliesert werden soll.

In der That enthallt die Schrift a) die meisten und wichtigsten Lehren der abition, besonders die von Allen necessitate medii oder praecepti zu wissenden schriken, also dem Kerngehalt des Glaubens, und zwar sogar explicite (Aug. doctr. at. c. 9. n. 14: In els, quae aperte in Scripturis posita sunt, inveniuntur illa ia, quae continent Adem moresque vivendi, spem scilicet et caritatem); d) sind a Schrift alle Gebiete der offenbarten Wahrheiten wenigstens berührt und wie die meisten einzelnen Wahrheiten virtuell ausgesprochen oder doch angedeutet, so es keine offenbarte Wahrheit gibt, die nicht analytisch oder synthetisch als nähere Bewing oder Entwicklung der in der Schrift enthaltenen Wahrheiten sich darstellte und

in biefer einen Anknüpfungspunkt finden könnte. Das Berfahren aller Bater und The logen ift ein Beweis, und jebe gute Dogmatik ein lebenbiges Bilb biefer Bahrheit.

299 Ju 2. Die zweite Behauptung stellt die Ebenbürtigkeit des mündlichen Deposituur die in der ersten zurückritt, wieder klar heraus, indem sie zeigt, wie dasselbe nicht bloß e Rester, resp. ein Refraktor der in der Schrift vorhandenen Lichtquelle, sondern eine sells ständige Lichtquelle ist, die durch ihre Strahlen unsere Augen dem Lichte der Schrift aus schließt und Manches vollkommen sichtbar macht, was durch das Licht der Schrift entweek nur dunkel oder nur indirekt beseuchtet wird. Der Beweis ergibt sich von selbst aus de früher Gesagten.

O Aus obiger These erklärt es sich und ist auch in ihrem Sinne zu verstehen, wes vor der Zeit des Protestantismus gerade die scholastischen Theologen, denen jen Misachtung der hl. Schrift varwarf, die hl. Schrift oft schlichthin als das vollkommee Wort Gottes, als die Quelle des Glaubens und der Theologie hinstellten: so nennt S Bonaventura (Brevil. in procem. u. l. l. c. l) die Theologie schlechthin die Wisserschaft der hl. Schrift; und Skotus (q. 3. prol. q. lat. 3) sagt: Theologia nostra de facton non est nisi de die, quae continentur in sacra scriptura, et de die, quae possul elici ex ipsis.

301 Aehnlich sind die Bater zu verstehen, wenn sie oft die Bollsommenheit und Sufficier ber hl. Schrift als Glaubensquelle betonen, namentlich da dieß am stärsken bei denzenige geschieht, die zugleich am entschiedensten die Tradition hervorheben, wie Tertullian, Sugustinus und Bincenz von Lerin. Insbesondere kommt bei den Bätern noch hinzu, daß sie meist bei der Behauptung der Sufficienz der hl. Schrift entweder darar refurriren, daß dieselbe, indem sie das kirchliche Princip der Tradition besiegle, indirel und mittelbar auch den ganzen Inhalt der Tradition garantire; oder daß sie bezüglie einzelner gerade in Frage stehender Punkte (wie bei Tert. adv. Hermog. c. 22 das bekannte adoro Scripturae plenitudinem bezüglich der Schössungssehre), resp. bezüglich der Biderlegung der eben im Schwange gehenden häresieen eine wenigstens mot terielle, aber unter Umständen, nämlich wo ganz klare Stellen vorliegen, auch ein sormelle Sussicionz der hl. Schrift behaupten konnten. Biele einschlägige Bäterstelle siehe bei Perrone loc. theol. p. II. 1. 2. c. 1., sowie Franzelin 1. c. pag. 194 ff.

Wenn bagegen manche Bater sagen, vieles von ben Aposteln Ueberlieferte sei nich geschrieben: so sieht man boch aus ihren Ausschlungen, daß sie hauptsächlich nicht bogmatische, sondern disciplinäre Traditionen im Auge haben (z. B. Tert. de corona c. 3 u. 4 Aug. sp. 118 ad Januar.; Bas. de Spir. Sto c. 27), oder boch nur solche dogmatisch Bahrheiten, welche eben nicht ganz explicite in der Schrift enthalten sind (z. B. An betung des hl. Geistes und des Ungezeugtsein des Baters, dei Aug. 1. 3. c. Maxim. 3 Bas. de Spir. S. c. 29), aber doch sich wenigstens durch evidente Analyse oder Consequen aus der hl. Schrift erheben lassen. Rechnet man aber dassentge, was durch Schlußsolge rungen aus der Schrift erwittelt werden kann, mit zu ihrem virtuellen Inhalte, dann is nur verhältnismäßig wenig übrig, worin die Tradition im strengen Sinne das in de Schrift Fehlende ergänzt.

V. Außer bem, was die Apostel als geoffenbarte Lehre den Kirche überliesert und in ihr niedergelegt haben, kann es jedoch noch geber und gibt es in der That noch Anderes, was die Apostel zwar kraft ihren apostolischen Auktorität, aber nicht sormell als Wort Gottes der Kirche überlieserten, damit es von ihr bewahrt und in Ehren gehalten würde. Wan unterscheidet daher die erstere Ueberlieserung als divino-apostolica von der letztern als einer mere apostolica, und das Tribentinum deutet diesen Unterschied klar genug an, indem es nur von den traditiones tam ad sidem

¹ Aug. (contra Crescon. Grammat. l. I. c. 33): Quamvis hujus rei (ber Gilftigzteit ber Repertaufe) certe de scripturis canonicis non proferatur exemplum, earundem tamen scripturarum etiam in hac re tenetur veritas, quum hoc facimus, quod universae placuit ecclesiae, quam ipsarum scripturarum commendat auctoritas.

quam ad mores pertinentes behauptet, fie feien mit gleicher Chriurcht wie bas geschriebene Bort Gottes anzunehmen. Im Gegensat zu biefen Glaubenstrabitionen gehoren in die zweite Rlaffe die traditiones ad disciplinam publicam vel privatam ecclesiae pertinentes, also die von Aposteln frast bret Regierungsgewalt getroffenen Ginrichtungen und Gefete, bie auch mur als folde Gefete zur Beobachtung, nicht als Gegenftand bes Glaubens, von ihnen ber Rirche übergeben und von diefer aufrecht erhalten murben. Sumiefern jedoch auch folche Gefege in Sinficht auf Die Boraussegung, von welcher fie ausgeben, namentlich in Sinficht auf bie innere Erlaubtheit, refp. ben fittlichen Werth und die objettive Gultigfeit ber baburch porgefcriebenen atte einen lebrhaften Inhalt besiten und jo eine prattifche Bredigt enthalten, fallen auch fie unter bie traditio divino-apostolica, und muß ihr lehtbafter Inhalt als depositum fidei bestehen bleiben, wenn ichon bas Gefet als foldes (wie 3. B. bas gaftengefet) gang ober theilweise abrogirt werben ibilie. Bofern als Gegenstand blog apostolischer leberlieferung auch bistorijde Thatfachen gelten jollen, welche ben Apofteln nicht von Gott form= bi offenbart waren, fonbern natürlicher Weise von ihnen erkannt werben tonnten und murben: fo werden bas boch nur folde fein, die mit bem Dogma a engfter Berbindung fteben (wie die Berbindung bes Primates mit bem timifden Stuble als wesentliche Bedingung fur ben fonfreten Fortbestand bes Brimates, ober die Unverweslichkeit und Auferstehung Maria als nothmindige Confequeng ihrer Freiheit von ber Erbfunde), und bann gehoren fie migftens mit gur fonfreten Geftalt bes depositum fidei.

Uebrigens ichließt ber Umftand, bag bie Apostel gewisse Thatsachen natürlicherweise ju 304 aftetnen vermochten und erfannten, an fich nicht aus, bag biefelben auch bireft und an wim Borte Gottes geboren fonnten, wie bieg bei ben in ber bl. Schrift berichteten Daffaden offenbar ift. Ebenso braucht man auch nicht bei ben zum Borte Gottes ge-Migen Sitten lehren angunehmen, bag bie Apoftel biefelben alle burch formelle an fie ttichtete Unfprache Gottes erfannt hatten. Bielmehr ift es fehr mahricheinlich, bei benjenigen Sittenlehren, bie von ben Aposteln burch eigene natürliche ober theobuide Ginficht als aus ber Ratur ber Dinge fich ergebend erfannt werben fonnten, bas Erfren bes bl. Beiftes, movon bas Eribentinum rebet, in einer analogen Eingebung and Erleuchtung bes bl. Beiftes bestand, wie fie oben n. 231 bei ber Inspiration ber Sorift erffart murbe - ein Ginfluß, welcher immer ein höherer ift, ale bie ber fpatern Ande verheißene Affifteng; jener machte bas eigene Urtheil ber Apostel immerbin gu einem mitlich von Gott ausgehenden Borte, mahrend biefe bas eigene Urtheil ber Rirche blog moralifden Sinne gum Borte Bottes macht. Go erffart es fich, wie ber bl. Paulus mereits 1 Cor. 7, 12 ein von ihm felbft gefälltes Lebrurtheil dem ausbrildlichen Borte be herrn gegenüberstellen ("caeteris dico ego, non Dominus"), und andererseits (nach 1, 40 .puto autem, quod et ego Spiritum Dei habeam") auch jenes als aus bem bl. bervorgebend auffaffen tonnte. Daber bat man benn auch mit Recht von jeber Bent ben Beweis fur ben gottlichen Urfprung einer Lebre erbracht gefeben, wenn überhaupt ter apostolliche Uriprung berfelben festgestellt mar.

In thesi und in abstracto sind dem Obigen zusolge die traditiones divino-apostolicae 305 ten den mere apostolicae leicht zu unterscheiden; in hypothesi aber und in concreto, d. h. wie meinzelnen in der kirchlichen Tradition und vorgeführt werden, nur dann, wenn sie entwer rein theoretischer Natur sind oder das sittliche Leben als solches betressen. Sedald es sich nämlich um kirchliche Einrichtungen und Uebungen handelt, müssen, dies zum Theil juris Apostolici oder auch ecclesiastici sind, sendere Eriterien angewandt werden. Als solche gelten 1) das sormelle Zeugniß etschlichen Ueberlieferung (resp. berjenigen Organe und Dokumente, worin dieselbe

sich abspiegelt), baß eine bestimmte Einrichtung juris divini sei (wie 3. B. bie ber Reper tause bezüglich ihrer Gultigkeit und Unwiederholbarkeit); oder 2) die innere Eigenthum lichkeit ber Einrichtung selbst, welche auf Christus, resp. Gott als ihren Urhebe zurudweist und beswegen auch eine dießbezügliche Offenbarung Gottes an die Apostel voraussetz und beswegen auch eine dießbezügliche Offenbarung Gottes an die Apostel voraussetz (3. B. die Sakramente im Gegensatz zu den Sakramentalien, die Substanz der selben im Gegensatz zu den Ceremonien). Wo diese Gründe nicht zutressen, und die Prarischer Rirche auch nicht für das Gegentheil entscheidet, bleibt es zweiselhaft, ob eine Einricht tung juris divini sei und ihr Bestand zum depositum sidet gehöre (3. B. bei der Nothwendigkeit der Sonntagsseier).

Obgleich die traditiones mere apostolicae und a fortiori die traditiones mere ecclesiasticae formell nicht zum depositum sidei gehören: su hindert das doch nicht, daß die Kirche zur Bekundung voller und gesundert gläubiger Gesinnung die Anerkennung derselben in ihren Glaubensbekennte nissen fordert; so z. B. im Symb. Trident.: Apostolicas et ecclesiasticas traditiones réliquasque ejusdem ecclesiae observationes et constitutiones sirmissime admitto et amplector... Receptos quoque et approbatos eccl. cath. ritus in omnium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto. Denn der wahrhaft Gläubige muß als solcher in Folge seines Glaubens an die Gewalt der Apostel und der Kirche diese in allge meinem Gebrauch besindlichen traditiones sowohl als rechtsbeständig anerkennen, als auch im Glauben an die stete Heiligkeit und heilsge mäße Einrichtung der Kirche zugestehen, daß dieselben nicht nur nicht unheilig und verderblich, sondern positiv gut und heilsam sind.

## B. Die firchliche Ueberlieferung ober Bezengung bes apostolischen Depositums als Canal bes Glaubens und ber theologischen Erfenntuis.

## Biertes Sauptstüd.

§ 22. Die objektiven Gefete ber firchlichen Ueberlieferung in ihrer genetifchen Entwidlung und fonfreten Ericheinung.

Literatur: Der Inhalt bieses und ber folgenden SS ist selten eigens und organisch behandelt. Das Meiste findet sich in den Werken de locis theol. unter den Titeln de tradit. apost. und de ecclesia, und zerstreut in der Behandlung der folgenden, spezielleren loci theologici.

Wesen und Natur, Aufgabe und Bebeutung der kirchlichen Ueberlieserung wurden im Allgemeinen bereits oben (§ 15) entwickelt; sie ergeben sich aus dem Begriffe des Organismus der Kirche einerseits, und aus dem fortbauernden Bestande der Lehrverkündigung andererseits. Aus benselben Begriffen ergeben sich auch die Gesche, welche die thatsächliche Entwicklung und Gestaltung der Ueberlieserung bestimmen, und nach welchen der Werth der verschiedenen konkreten Aeußerungen dersselben, wodurch sie die apostolische Wahrheit bekundet und gewährleistet, zu beurtheilen ist, und folglich diese selbst für den Beweis des Glaubens zu verwenden sind.

In ber Darftellung biefer Gefete halten wir zwar bie kirchliche Ueber- lieferung bes gangen Depositums im Auge, zunächst jedoch bie bes mund-

tion, und bie bes schriftlichen nur insoweit, als auch sie benselben Gesehen uterliegt, wie die bes mundlichen; was das schriftliche formell als solches betrifft, wurde schon in ben vorhergehenden §§ erörtert.

Die Jansenisten, welche ben alten mystischen Protestantismus, und die Febronianer, 308 made iplier den modernen rationalistischen Protestantismus in die katholische Kirche verstemen wollten, haben die Tradition ebenso, wie die Protestanten die hl. Schrift, entsund misbraucht; sie haben dieselbe zu gleicher Zeit einerseits auf Kosten der lebendigen indendregel überhoben und andererseits in sich selbst untergraben und entwerthet. Auf twe Entstellungen, sowie auf die Untsacheiten, welche theils Wirfung, theils Mitursache besiehen waren, werden wir daher besondere Rücksicht nehmen. Da man auf dieser Seite ben Grundbegriff der sirchlichen Tradition gefälscht hat, so werden wir auch wiesen, der zugleich das Grundgeset der Tradition enthält, beginnen.

L Die firchliche Ueberlieferung unterscheibet fich mefentlich von jeber 309 Mes menichlichen Ueberlieferung, fei es einer allgemein menichlichen, wie burch bas Zeugnift und Bewuftfein einer beliebigen Gesammtheit von Meniden, fei es einer gelehrten, welche burch bie miffenschaftlich ausartibete Bezeugung, Lehre ober Eregeje menichlicher Gelehrten und Lehrer semittelt wird, und bie baber auch nur menschliche, je nach Umftanben " Laufe ber Beit abnehmenbe ober gar vollständig aufhörende, Gemahr be-Muerbings ift bie firchliche Ueberlieferung, weil und inwiefern fie burch schaliche Thatigfeit vollzogen wird, auch eine menichliche, und gwar brebt populare als gelehrte, hiftorifche und exegetifche. Aber als firch= lide Tradition vollzieht fie fich 1) materiell nicht burch beliebige Bermen, Daffen ober Gelehrte, fonbern nur burch folde, welche ber von Chriftus senisteten Rirche angehoren, und fo lange fie berfelben angehoren. Gie vollich fich 2) auch formell burch die Rirche als ein organisches, von Gott sthit organifirtes und burch feinen Beift belebtes und geleitetes, ftets fortlebendes Gemeinwefen. Deghalb gilt 1) ihr Zeugniß, wo es vollgultig bersortritt, nicht als menschliches Zeugniß, sonbern als Zeugniß bes beil. Beiftes; 2) ift bie Bollgultigfeit bes Zeugniffes nicht bebingt burch bas unturlide Gewicht ber Daffen ober ber einzelnen Berjonen, fonbern burch De organifde Stellung und Bedeutung ber Trager bes Beugniffes Drganismus ber Rirche und ihr Berhaltnig jum bl. Geifte; und 3) bleibt Die Authentie und Unfehlbarteit bes Zeugniffes bie gleiche in jebem beliebigen Beitpunfte bes Muffes ber firchlichen Ueberlieferung, mag er Insgangspuntte naber ober ferner fteben.

Die Jansenisten und beren Berwandte fassen in der That die kirchliche Tradition gang 310

Art einer tein menschlichen auf; deshald lassen sie dieselbe fortbestehen auch außerhalb wurgenischen Berbandes mit der Kirche in ihrer Sette, während sie in der Kirche gefälscht webe, erheben die Tradition der ersten Jahrhunderte über die spätere, machen ausschließlich Benguis der Massen oder der Gelehrten geltend, und verdächtigen und verwerfen das ben offiziellen und authentischen firchlichen Organe.

II. Obgleich die kirchliche Tradition als solche keine bloß menschliche 311

wh natürliche, sondern eine von Gott übernatürlich organisirte, belebte und gleitete ist: so wird sie doch in der That durch Menschen und durch mensche Ebätigkeit vermittelt und vollzogen, und sind zudem ihre Träger auch ist so vollkommen vom hl. Geiste erfüllt und durchbrungen, wie die Apostel waren. Dieser Umstand bedingt aber offenbar, daß diesenigen Eigenschen, Bogmaist.

icaften, welche die Tradition in ber göttlichen Ibee haben foll, und welche auch burch ben von Gott geordneten und geleiteten Organismus ber Kirche möglich gemacht werden, in ber Wirklichkeit burch ben Ginfluß bes menfc lichen Elementes mobifigirt merben und nicht nothwendig in ihrer ibealen und absoluten Bolltommenbeit berportreten. Demge mäß besitt die Tradition junächst nicht nothwendig auf jedem Punkte ihres Fluffes die ganze ibeale Bolltommenheit ber Bestimmtheit und ber Entichiebenheit in ber Bezeugung bes Depositums nach seinem ganzen Umfange ober seiner vollen Integrität, wie sie in ben Aposteln verwirklicht mar und allerbings auch von ber Rirche anzustreben ift. Gben barum ift aber auch ihre Continuitat (Stetigkeit) und Universalität (MIgemeinheit ber Ausbreitung nach Bersonen und Orten) nicht bezüglich aller Momente bes Depositums eine absolut vollkommene und zu allen Zeiten und in allen Gliebern ber Kirche sich so gleichbleibenbe, bag tein Wechsel und teine Schwantung in ber Bestimmtheit und Entschiebenheit ber Bezeugung eintreten könnte, mithin weber eine temporare und partielle Berbunkelung, noch irgendwelche fortschreitende Entwicklung bes Depositums möglich mare. Gine solche ibealistische Auffassung ber kirchlichen Tradition ift ebenso offenbar unwirklich und unhiftorisch, als ber mefentliche Begriff ber Trabition fic nicht nur nicht forbert, fonbern entschieben gurudweist.

III. Die wesentliche Integrität, Continuität und Universalität, welche die kirchliche Ueberlieferung kraft des Organismus der Kirche als eines unter dem Ginflusse des hl. Geistes übernatürlich und stetig sortlebenden Ganzen, resp. kraft der der Kirche wesentlichen Unsehlbarkeit und Indesetibilität, im Flusse ihrer zugleich den natürlichen Gesehen menschlicher Thätigkeit unterliegenden Entwicklung bewahren muß, verlangt der Ratur

ber Sache, wie ber Wirklichkeit gemäß nur Folgenbes:

1. Negativ muß die Kirche einerseits a) niemals, weber in ihrer Gesammtheit, noch in den den Glauben des Ganzen bestimmenden Organen, entschieden etwas für apostolische Tradition ausgeben können, was dieß nicht ist oder gar der wirklichen apostolischen Tradition widerspricht, weil ja sonst das in der einen oder der andern Weise thatsächlich hervortretende Zeugniß nicht mehr unsehlbar wäre; ebenso darf andererseits b) keine einzige der der Kirche auf ewig anvertrauten Wahrheiten von der ganzen Kirche positiv geläugnet werden oder auch nur so aus dem Bewußtsein und dem Schahe der ganzen Kirche jemals abhanden kommen, daß sie niemals wieder hergestellt werden kann; kurz die Ueberlieferung darf niemals förmlich gefälscht oder definitiv abgebrochen werden.

2. Positiv mussen einerseits a) bie wesentlichsten und nothwenbigsten Wahrheiten stets in ber Kirche und von ber Kirche, wenn schon nicht von allen Gliebern ber hörenben ober selbst ber lehrenden Kirche, bann boch wenigstens burch notorisches Zeugniß ber entscheibenben Organe ausbrücklich und aktuell bezeugt und fortgepflanzt werben. Anbererseits mussen b) bie übrigen ber Kirche anvertrauten Wahrheiten, welche etwa so verdunkelt worden ober noch so dunkel geblieben sind, daß sie nicht mehr von allen Gliebern ber Kirche gekannt und

merfannt und glaubig befannt werben, und bemnach je nach Umftanben von einem Theile jogar geläugnet, aber auch von bem andern nicht mit voller Entichiedenheit geltend gemacht werben, wenigftens implicite und habitualiter pon ber Rirche in dem von ihr bewahrten und gehuteten Schape ber Bahrbeit bezeugt und überliefert werben. Das beigt: fie muffen theils ft ammb aft ober ternhaft in ben ausbrudlich von ber Rirche bezeugten Lehren 1, theils botumentarijd in ber von ber Rirche bewahrten Urfunde ber Offenbarung ober auch in ben ichriftlichen Dentmalern ber frubern Ueberlieferung le implicirt ober enthalten fein, bag fie in fpaterer Beit burch forgfaltige Reflerion und unter bem Beiftande bes bl. Beiftes - ber nach ber Berbeigung des Heilandes auch als suggerens veritatem und inducens in veritatem wirtt - aus bem Schape erhoben und entwickelt werben und fo bann auch, fei es in Folge friedlicher, allgemeiner Berftanbigung ober richterficer Enticheibung, burch ein attuelles, vollgultiges Zeugnig mit vollfter Entichiebenheit und Bestimmtheit ber nachwelt überliefert werben; ober, bidlich gesprochen, nachbem fie im Fluffe ber Tradition gebunden und latent gemejen ober geworben, muffen fie unter bem belebenben Obem bes aber ben Baffern ichmebenben bl. Beiftes wieder frei und offen in bem= idben berportreten fonnen.

3. Unbeschadet ber wesentlichen Integrität, Continuität und Universalität der tirchlichen Ueberlieserung bleibt es daher immer möglich, daß a) zeitweilig ein Theil des Depositums nicht nur nicht im ganzen Körper der Kirche ausdrücklich erkannt und anerkannt werde, sondern auch nicht ausdrücklich und aktuell in hinreichend entschiedener Weise durch die maßgebenden Organe bezeugt sei, ohne daß darum der Faden der Tradition abgebrochen wurde; und b) ist es noch mehr möglich, daß in einem Theile der Kirche manche durch die maßgebenden Organe auch aktuell und ausdrücklich in austrückender Weise bezeugte Wahrheiten doch nicht von allen Gliedern der Kirche entschieden und ausdrücklich anerkannt und bekannt werden.

Demnach ist 1) die Integrität der Tradition wesentlich für alle Zeiten 313 absolut vollkommen nur nach ihrer negativen Seite; nach ihrer positiven Seite aber nur substanziell und relativ vollkommen. 2) Die Continuität der Tradition leidet unbedingt und absolut keine Unterbrechung, geschweige einen vollständigen Abbruch, in Bezug auf den habituellen Besitz und die einschließliche Geltendmachung der Depositums; wohl aber läßt sie eine zeitweilige Unterbrechung oder melmehr Suspension zu — jedoch nur eine partielle (bezüglich des

Die Art und Beise, wie eine Bahrheit in ber anbern so enthalten ist, daß sie nicht los von berselben irgendwie umschlossen ist, sonbern auch aus berselben, wenigstens mit Sulfe moerer Bahrheiten, ermittelt werben kann, ift eine vielfache. Als stamm= ober kernhafte Bahrheiten im obigen Sinne kommen bier vorzüglich in Betracht: 1) die allgemeinern, wiche anbere als partikuläre, 2) die principienhasten, bie anbere als Birkunzen ober Gensequenzen, 3) die compleren, die anbere als Boraussehungen ober Ibeile, 4) die praktischen, welche andere theoretische, ober umgekehrt, einschließen iber kebingen. Es lätt sich leicht zeigen, daß 3. B. bei den Dogmen von der undesseten Genspischen nicht nur in einer, sondern in allen diesen Beisen in andern Dogmen von der under entbalten war. Bgl. bezüglich der Unsehlbarkeit dei hergenröther, die Jrrthumer der 400 Bischöse S. 12, die Darlegung von Bennettis.

Objettes) und meift nur eine partitulare (bezüglich bes Gubjettes) binfictlich ber attuellen Rugniegung und ber ausbrudlichen Bels tenbmachung bes Depositums; fie ift also ebenfalls nur nach ber einen Geite abfolut, nach ber anbern blog relativ volltommen. 3) Die Unis perfalitat ber Erabition enblich erheischt unbebingt und fur jebe beliebige Beit, bag niemals bie gange lebenbige Trabition in allen Organen bas Depositum faliche ober verlaugne; fie lagt aber mohl zu, bag ein Theil bes Depositums von einem nicht ben Glauben bes Gangen bestimmenben Theile ber Rirche gefälicht ober geläugnet, ober auch zeitweilig weber von ber Besammtheit, noch von einem maßgebenben Theile mit voller Entichiebenbeit und Beftimmtheit attuell bezeugt, fonbern nur habituell festgehalten merbe. Ja, weil in einer jo großen und mannigfaltigen Korpericaft, wie bie Rirche ift, und bei bem Reichthum und ber Erhabenheit ber driftlichen Wahrheit felbit eine absolut gleichformige allgemeine Ertenntniß berfelben nicht möglich ift: fo braucht felbft bie Universalität ber attuellen Trabition nicht in ber effektiven Universalitat bes allgemeinen Bekenntniffes von Geiten ber Glaubigen, fonbern nur in ber Universalitat ber Lehrverfunbigung von Seiten bes Lehrforpers, melde bie erftere pirtuell einichlieft, gu befteben; und auch diefe wiederum braucht effettiv nur eine moralifde zu fein, und wo fie felbft biefes nicht ift, tann fie, unbeschabet ber Bollgultigfeit bes Beugniffes, auf Grund ber intervenirenden universalen Auttoritat bes Sauptes burch eine juriftifche Universalität erfest werben. Go ift auch bie Univerfalität nur negativ abfolut volltommen und lagt nach ber positiven Geite vericiebene Unvolltommenheiten und verichiebene Grabe und Formen ber Bolltommenbeit gu.

IV. Die erklärten brei Eigenschaften zusammen stellen bie kirchliche Trabition im Allgemeinen als eine katholische bar: nämlich als katholisch bezüglich ihres Objektes (als bas ganze Depositum umfassend), ihrer Dauer (als auf sebem Bunkte berselben bas Depositum sesthaltend) umb des Mediums, resp. des Subjektes (als stets durch die Kirche als Ganzes getragen). Bezüglich ber einzelnen Theile des Objektes aber kann sie natürlich nur insofern katholisch heißen, als sie dieselben con-

tinuirlich und univerfell fortpflangt und bezeugt.

Beil nun eine gewisse Continuität und Universalität der Tradition für jede Wahrheit, die durch dieselbe fortgepflanzt und erkannt werden soll, nothwendig ist: so kann keine Wahrheit in der kirchlichen Tradition als solcher enthalten sein und durch dieselbe vermittelt werden, von der man nicht sagen müßte, daß sie durch katholische Tradition bezeugt werde. Aber diese Katholicität unterliegt dann auch denselben Bedingungen und Einschränkungen, welche wir oben bezüglich ihrer beiden Momente, der Continuität und der Universalität, angegeben haben: sie ist absolut vollkommen vorhanden, wenn die betressende Wahrheit stes nicht bloß habituell und implicite, sondern aktuell und explicite in der Kirche geglaubt und gelehrt, und zwar ohne Widerspruch von allen Gliedern der Kirche in allen Theilen derselben erkannt und bekannt wurde; sie ist bloß relativ, aber wesentlich vollkommen, wenn mehr oder minder große zeitweise oder partikuläre Störungen der Continuität und Universalität vorgekommen sind, ohne jedoch jene

abzubrechen ober biese im Princip zu zerstören. In ersterem Falle zeigt sich die Katholicität der betressenden Wahrheit als effektive, extensive, explicirte, resp. materielle und äußerliche; im zweiten Falle ist sie eine virtuelle, prinzipielle und implicirte, resp. formelle und innerliche.

Obgleich aber die legtere Form ber Katholicitat an fich unvollfommener 315 ift, als bie erftere, fo tritt boch gerabe in ihr ein Moment der Ratholicität bervor, welches man bei ber erftern gu leicht überfieht: wir meinen bie innere organifde und folibarifde Ginheit ber firchlichen Trabition. Bahrend namlich bie erstere Form in der attuellen Uebereinstimmung aller Beuam ju allen Zeiten bie effettive Allgemeinheit ber Trabition aufweist, it die lettere nur bentbar burch bie folibarifche Ginheit, fraft welcher 1) bie fetunbaren Bahrheiten mit ben principiellen Stamm= ober Rernwahrheiten, 2) bie Lehre-und ber Glaube ber fpatern Rirde mit bem ber frubern, und 3) ber Glaube ber untergeord: neten Gingelglieber mit ber maggebenben Lehre ber überge orbneten und centralen Glieber fo verfettet und vermachfen ift, bag van fagen tann und muß: 1) bie fetunbaren Babrheiten murben implicite in bem Bekenntnig ber primaren, 2) die fpater latent gewordenen implicite in bem bribauernben Gefthalten an ber Lehre ber Borjahren, 3) bie fur einen mehr der minder großen Theil ber Rirche ju einer gegebenen Beit latenten imwieite barin festgehalten, bag biefer Theil trot feiner subjettiven Untenntnift ber Berlaugnung ber betreffenden Bahrheit unbedingt an Mem fefthalten will, beifen Annahme burch die in ber Rirche bestehende Auftorität ausbructlid ober ftillichweigend geboten wirb 1.

Auf Grund dieser dreifachen Solibarität kann man daher füg-316 ich schlichthin sagen, jede zum Depositum gehörige Wahrheit werde nicht wir negativ, sondern auch positiv zu jeder Zeit in der ganzen Kirche sestschaften. Aber nur in sensu explicando (nämlich mit dem Zusatze: wenigstens habituell und implicite) darf man sagen: das ganze Depositum werde iederzeit von der ganzen Kirche bezeugt und bekannt. Und vollends darf man nicht exclusiv sagen, eine Lehre, die nicht jederzeit von der ganzen kirche aktuell und explicite bezeugt und bekannt worden, könne weder zum depositum gehören, noch durch späteres ausdrückliches Zeugniß der Kirche zu demselben gehörig erwiesen werden. Kur in jenem doppelten wahren dinne ist auch der bekannte Canon des hl. Bincenz von Lerin 2 zu verzichen, falls er, was nicht der Fall, erclusiv, und zwar von der siedes explicitu gemeint wäre; denn nach seiner eigenen, unmittelbar darauf (eap. 4)

<sup>1 3</sup>m Lateinischen kann man diese dreifache Berkettung des implicirten mit dem erplismen Glauben kurz dadurch ausdrücken, daß man sagt, jener sei implicirt in der fides majorum: nämlich die fides minorum (veritatum) in der fides majorum (veritatum), de fides posterorum in der fides majorum (d. h. antecessorum), die fides minorum in mbrorum ecclesiae) in der fides majorum (membrorum ecclesiae).

Common. cap. 3. In ipsa item catholica ecclesia magnopere curandum est, a 14 teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Hoc est cin vere proprieque catholicum, quod ipsa vis nominis declarat, quae omnia fere comprehendit. Hoc autem ita demum fiet, si sequamur universitatem, abijuitatem, consensionem.

gegebenen Erklärung kennt Bincenz sowohl eine sehr starke Störung im materiellen Consensus ber Kirche zu einer bestimmten Zeit nach vorherigem Consensus, als auch eine stetige weitere Entwicklung ber Tradition, und stellt die bezüglich beiber zu beobachtenben Regeln in der Weise auf, daß man sieht, er verlange die drei Bedingungen der Katholicität, die universitas, antiquitas und consensio bezüglich der sides explicita nicht copulativ, sondern distributiv, und verstehe auch in diesem Falle die antiquitas nicht als absolute, sondern als relative.

Die Jansenisten und beren Nachfolger haben in offenem Widerspruch mit ihrer Ansicht von einer ungebundenen und durch rein natürliche Faktoren sich fortpstanzenden und barum allen menschlichen Jufällen preiszegebenen Tradition zugleich den Bincentinischen Canon in erclusivem Sinne auf die aktuelle und ausdrückliche Tradition bezogen. Damit aber behaupten sie einerseits ein höchst seltsames Bunder, andererseits machen sie dadurch auch die ihrer Geschichtes ein höchst seltsames Bunder, andererseits machen sie dadurch der Gegenwart illusorisch. Kurz, bezüglich der Tradition thun sie zu gleicher Zeit dasselbe, was die neuen und bie alten Protestanten mit der hl. Schrift: sie zerbröcken und versteinern dieselbe in einem Athemzuge. Allerdings blied ihnen auch nichts anderes übrig, da sie nothwendig in das eine oder das andere Ertrem versallen mußten. Uebrigens ist dies Forderung der strengen Katholicität so wenig ernst gemeint, daß die Betressenden für ihre Dogmen dieselbe gar nicht in Anspruch nehmen und behaupten, es könne Jahrhunderte lang nicht bloß eine partielle Berdunklung, sondern völlige und allgemeine Berfinsterung der nothwendigsten Wahrheiten in der Kirche eintreten.

B18 Gegenüber verschiebenen anbern Migverstänbnissen folgt aus bem Gesagten:

1. Die einzelnen Empfänger und Eräger ber Trabition find nicht darauf beschränkt, bas zu bezeugen und fortzupflanzen, was fie bei ihren unmittelbaren Borgangern ober in ihrem näch ften Kreise vorgefunden, da jaf biese von der allgemeinen Tradition abweichen konnten; als Glieder eines organischen lund stetigen Ganzen konnen und sollen sie zugleich auch die übrigen Canale der Tradition benützen und nach Umständen den frühern Berlauf derfelben historisch erforschen.

2. Ferner vollzieht sich bie Tradition nicht nur durch einsache Bieberholung des empfangenen mundlichen Zeugnisses, sondern auch durch genauere Erforschung und Erklärung des Inhaltes der Offenbarungsurkunde und der Dokumente der fruhern Tradition, sowie durch benkende Entwicklung des bereits feststebenden Lehrgehaltes,

alfo vermittelft felbftftanbiger theologischer Ginficht.

3. Sobalb burch historisches Jurudgreisen ober burch ben Fortschritt ber theologischen Einsicht eine bislang latent gewesene Bahrheit erkannt und so ermittelt ift, daß sie auch aktuell in der einen oder andern Beise durch die Kirche bezeugt und übermittelt wird, ift dieses Zeugniß nicht weniger als Zeugniß des in der Kirche waltenden hl. Geistes anzussehen, als wenn es sortwährend vorhanden gewesen wäre. Wie das letztere keine eigentliche neue Offenbarung, kein neues Bort Gottes, sondern nur der Fortz und Nachhall des ursprünglichen Bortes Gottes ist, 'das in ihr gleichsam sortwirtt: so ist auch das erstere nur ein neu hervortretender, neu anklingender Rachhall des ursprünglichen Bortes Gottes, und erheischt daher auch nicht eine neue "Inspiration" im eigentlichen Sinne des Bortes. Inwiesen jedoch den Menschen etwas dieber Undekanntes oder nicht vollkommen Bekanntes unter Einz und Mitwirfung des hl. Geistes bekannt gemacht wird, ist diese Einwirfung des hl. Geistes zuweilen, u. A. von Augustinus, Offenbarung genannt worden. Näheres hierüber unten bei der Lehre vom Fortschritt des Dogma's.

V. Unmittelbar und formell als Zeugniß für ben Glauben an eine bestimmte Wahrheit kann selbstverständlich zunächst nur die aktuelle und ausdrückliche Tradition besselben in Betracht kommen, weil die habituelle als solche auch latent ist und der Inhalt derselben erft vermittelst der aktuellen erkannt wird. Die Bollgültigkeit der aktuellen Tradition aber hangt an sich bloß davon ab, daß die Kundgebung derselben zu einer be-

simmten Zeit entweder effettiv oder virtuell, resp. repräsentativ, eine universelle sei, und ist daher die Continuität derselben kein unbedingtes posities Eriterium ihrer Bollgültigkeit. Weil jedoch, außer im Falle richterster Entscheidung, sowohl das Zustandekommen des aktuellen Zeugnisses und einen andauernden, stetigen Prozes bedingt ist, als auch die wirkliche Entscheidung und Universalität desselben nur im Hindlick auf die längere Duser desselben konstatirt werden kann: so wird gewöhnlich mit Recht eine relative Beständigkeit (constantia) der aktuellen Tradition (als Austral der absoluten Continuität der habituellen) mit der Universalität zusummen als Eriterium der vollgültigen Tradition ausgenommen; und sie muß dem natürlich auch um so größer sein, se mehr die betressende Form der Berugung nicht eine essektiv allgemeine, sondern bloß, wie dei dem Consens der Bäter und Theologen, eine moralische Repräsentation des allgemeinen Zeugnisses ist oder erst durch ihre Beständigkeit die Bedeutung einer solchen Repräsentation erlangt.

3. Die verichiedenen Ericheinungsformen ber aftuellen firchlichen Ueberlieferung ober bes trabitionellen Zeugniffes.

Was nun die konkrete Erscheinung der aktuellen Tradition betrifft, 320 und besonders diejenigen Formen der Erscheinung, in welchen sie vollzillig und mithin als unsehlbares Zeugniß des hl. Geistes hervortritt; in ift es klar, daß diese Formen sowohl kraft der Mannigsaltigkeit und Lebendsteit des Organismus der Kirche, dei aller Einheit des Princips und des Imaens, mannigsaltig sein können, als auch, um bei der nicht in allen Trägern derselben stets gleichförmigen und allseitigen Entwicklung der Tradition eine sichere Erkenntniß derselben unter verschiedenen Umständen zu erzwöglichen, mannigsaltig sein müssen.

Diese Formen lassen Aktes ber Kundgebung — je nachdem dieselbe ine praktische oder doktrinare, eine einsach bekennende oder lehrende, bezeusende oder richterliche, mündliche oder schriftliche ist —, als b) im hindlick auf das Organ, von welchem die Kundgebung ausgeht und von welchem sie ihre Bedeutung erhält. Weil jedoch die erstern Unterschiede sich an die lestern anlehnen und außer der Berbindung mit diesen nicht gründlich behandelt werden konnen, so werden wir sie nur im Anschluß an diese berühren und nur die Bedeutung der schriftlichen oder dokumentarischen Kundgebung iolgenden geigens hervorheben.

L. Am abaquatesten kommt natürlich die Tradition einer bestimmten 322 Bahrheit als katholische zur Erscheinung, wenn diese Wahrheit notorischer Beise und thatsächlich von allen Ordnungen und Gliedern der Kirche, von seder Ordnung in ihrer Weise, entschieden bekannt, gelehrt, geltend gemacht ober auch praktisch geübt wird, also effektiv die ganze kirche von ihr durchdrungen ist und sich durchdrungen zeigt. Diese abäquate Erscheinung der Tradition wird vermittelt und repräsentirt hauptsächlich 1) wirch die allgemein bekannten und gebräuchlichen, sesten und öfsentlichen Bestenntnikssonmeln oder Glaubenssymbole — in neuern Zeiten auch durch

bie allgemein gebrauchten **Lehr**formeln ober Katechismen —; 2) burch bie allgemein geübte und bekannte Praxis, zunächst die liturgische ober gottesdienstliche, sodann die disciplinäre ober moralische Praxis, im wiesern hierin der Glaube an eine bestimmte Offenbarungswahrheit vorausgesetzt und bethätigt wird. Daher die alte, gegen die Pelagianer geltend gemachte Regel: legem eredendi statuat lex supplicandi.

Die Symbole, besonders bas apostolische, werden von Alters ber vorzugsweise regula fidei genannt; ihnen gegenüber wurden bann die firchlichen Uebungen, weil fie durch Gewohnheit sich fortpstanzen, abnlich wie die mundliche Ueberlieferung gegenüber ber Schrift, als traditio schlechthin bezeichnet.

Bollen wir von dieser abäquaten Erscheinung der Tradition als einer katholischen zu den in derselben enthaltenen ober innerhalb derselben möglichen speziellen Erscheinungsformen übergehen: so schlagen wir dabei für unsem gegenwärtigen Zweck am besten die Richtung von der Peripherie zum Eentrum ein, während wir früher beim Organismus der Vertündigung den enter

gegengesetten Weg eingeschlagen haben.

II. Da begegnet uns alfo junachft bas bezüglich einer bestimmten Lebre im Umfreise ber einfachen Glaubigen allgemein und tonftant porhandene entidiebene Befenntnig und Bewußtfein berfelben, ober ber fogenannte "sensus fidelium"; benn biefer involvirt nach bem oben § 13 Bejagten in ber That ein relativ felbstftanbiges und unmittelbares Beugnis bes bl. Geiftes. Daber fagt St. Paulinus von Rola ep. 4: ab omnium fidelium ore pendeamus, quia in omnem fidelem Spiritus Sanctus spirat. Allerdings ift biefer sensus fidelium in ber Regel zugleich Wirfung und Bieberhall ber gegenwärtigen ober boch ber voraufgegangenen aus brudlichen und übereinstimmenden Lehre bes Lehrforpers; aber baraus fole nur, bag er jugleich auch ein Zeichen und Beweis fur bas Borbanden fein ber eigentlichen Lehrtradition ift. Er tann baber immer von großer Bebeutung fein, mo feine Ginheit und Entichiebenheit fur ben Augenblid etwo offenbarer ift, als bie ber Lehre bes gangen Lehrforpers, ober mo ein Thell bes Lehrforpers, wie jur Zeit bes Arianismus (mo St. Silarius Contra Aux. n. 6] fagen tounte: sanctiores sunt aures fideles populi labiis sacerdotum), ber Tradition untreu wird, oder wo ber Lehrforper behuff feierlicher Definition einer zeitweilig bestritten gewesenen Lehre alle vorham benen Rundgebungen bes Beiftes Gottes in ber Rirche ju Sulfe nehmen will (wie bei ber Definition ber unbeflecten Empfangnig Maria). Andererjeits ift jeboch auch flar, bag bieje Ericheinungsform ber Trabition, wie ichon ba bl. Muguftinus bemertt (contra Jul. 1. I. n. 31, 32), 1) nur für folde Bahrheiten gilt, quae cognitionem non fugiunt popularem 1, unb 2) aut bei biefen mehr fur bie Gubftang, als fur bie feinere Ertlarung und naben Entwidlung berfelben, welche immer Gache ber docti und doctores bleibt geschweige benn, daß bas Bolt bei Enticheidung einer Controverje ein Ret auf Abnahme feiner Stimme ober gar auf Rachprufung ber Enticheidung geltend machen fonnte. Gie ift und bleibt nur eine jetunbare Rundgebung ber Trabition, weil bieje an erfter Stelle burch authentifche Lebrer woll

<sup>1</sup> Bgl. hierüber M. Canus 1. 4. cap. 6. ad 14 arg.

ogen wird und beren Zeugniß barum auch die primäre Kundgebung der kradition bildet. So haben, wie u.A. gerade Bincenz von Lerin hervorz est und ausführlich berichtet, die alten Concilien in der Regel sich ausz hießlich auf die "Bäter" der Kirche als Zeugen der Tradition bei ihren entscheidungen berusen.

Byl. hiezu besonders Franzelin 1. c. thes. XII. Auf Grund dieses Criteriums de: 326 will der hl. Augustinus u.A. gegen die Belagianer die Wirksamkeit der Eucharistie (de wec. mer. l. 1. n. 34), die Wirksung der Tause an den kleinen Kindern (serm. 294. l. 14, 17), die Erbsünde (ibid. und contra Jul. 1. n. 31 f.), die Kothwendigkeit der

Enabe jum Glauben und zur Beharrlichkeit (de dono persev. n. 63).

Die Jansenisten und beren Nachfolger haben bekanntlich ben consensus fidelium zum primären, für alle Wahrheiten als criterium und suden zugleich geltenden Träger der Andeien erhoben. Beil es nun aber gar zu absurd ist, allem Bolke volle Kenntnis und ristige Einsicht in die ganze Offenbarungswahrsteit zuzuschreiben: so haben sie das Besen besteiteitums, welches in der Plerophorie des übernatürlichen, vom hl. Geiste erleuchteten Bandens seine Stärke hat, gesälscht und dasselbe in die öffentliche Meinung der Bon beliedigen Stümführern, resp. vom Zeitgeist wohl oder übel geseitesten Gebildeten verlegt, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben besondere Zeichen echten und bem hl. Geiste erleuchteten Glaudens an sich tragen. So kann und muß dieses Eriterium anürlich leicht mit der Lehre des authentischen Lehrkörpers in Constitt kommen, was soust priori unmöglich ist.

Uebrigens ist das echte Criterium auch ebenso sehr zu unterscheiben von der einsachen remmen Deinung vieler frommen Seelen, wie sie zuweilen, ohne irgend welchen Anut in der frühern Tradition, durch Schriftsteller, die mehr fromm als einsichtig, und

beter Rirchenwater noch Theologen find, erzeugt wirb 1.

III. Näher zum Centrum hin begegnet uns als primäre und ordentliche 327 Fricheinungsform der Tradition, oder als die effektiv allgemeine Lehrtradision, bie entschiedene Bezeugung einer bestimmten Wahrheit durch die, wenigsion, die entschiedene Bezeugung einer bestimmten Wahrheit durch die, wenigsions moralisch allgemeine, übereinstimmende Predigt der authentischen Zeugen, der Bischöse, resp. der sämmtlichen im Austrag und mit Billigung Brichose predigenden ober schrenden offiziellen Lehrer, der Priester.

Das Zeugniß sammtlicher Bischöfe ist in sich selbst und durch sich 328 selbst ein schlechthin katholisches, sowohl formell als Zeugniß des gesammten Lehrkörpers oder der lehrenden Kirche, als auch virtuell, weil es Brincip und Maßstad des allgemeinen Glaubens, sowie der Lehre der Priester m. Es ist darum auch ein in sich und durch sich vollgültiges und unsiehlbares Zeugniß der Tradition, oder vielmehr recht eigentlich diese selbst, madhängig davon, ob die bezeugte Wahrheit auch von allen Gläubigen gestant, anerkannt und bekannt wird, resp. od die Priester wirklich allgemein dasielbe lehren, was ihre Bischose lehren. Es ist serner unsehlbar in jedem Augenblicke seines Daseins (ego vodiscum sum omnibus diedus), obgleich es ohne eine gewisse Beständigkeit in der Regel weder entstehen und bestehen, noch in seiner Universalität erkannt werden kann. Weil aber das Zugniß sämmtlicher einzelnen Bischöse als entschedenes und konstantes sich wohwendig auch in der Lehre ühres Clerus und dem Glauben ihrer Gemein-

<sup>&#</sup>x27;Es ift baber ein grobes Migverständniß, wenn in ben letten Jahren Jemand glaubte botaubfagen zu können, ber Gebanke an eine unbestedte Empfängniß bes hl. Joseph werbe in ben sensus fidelium übergeben, daß bieselbe als Glaubenswahrheit befinirt werz tonne.

ben ausspricht, und hieraus in ber Regel extra judicium seine Entschiedenheit und Beständigkeit am besten erkannt wird: so wird diese Erscheinungsform der Tradition auch bezeichnet als Zeugniß der Gesammtheit der Einzelkirchen. Wie jedoch in diesem Zeugniß 1) das der Bischöse als der Häupter der Kirchen unbedingt seine Selbstständigkeit bewahren muß und den Kern desselben bildet: so kann je nach Umständen 2) auch das des Clerus mit einer gewissen relativen Selbstständigkeit hervortreten und bildet dann einen Mittelsaktor zwischen der Lehre der Bischöse und dem sensus sidelium. In dieser Stellung und Bedeutung treten dann 3) namentlich die theologischen Schulen hervor, welche in den einzelnen Kirchen der Exponent und der Sammelplatz der in ihnen geltenden Lehre sind und baher auch in ihrer Gesammtlehre die aller Einzelkirchen resteltiren und repräsentiren.

Die Art und Beise, wie Neuere biese Erscheinungsweise ber Tradition entstellen ober verläugnen, läßt sich nach bem ifrüher Gesagten schon schließen. Bor Allem läugnen sie ben selbstständigen Werth des Zeugnisses der Bischse; aber gerade bei Vincenz von Lerin, auf den sie sich berusen, ist nichts klarer, als daß er das testimonium socerdotum als die eigentliche und ordentliche Kundgebung der Tradition betrachtet. Damit verträgt sich allerdings, wie einerseits, daß die Bischses die in ihrer Kirche vorgesundene und als echt besundene Tradition sorzupflanzen haben, so auch andererseits, daß, wenn ihre Kirche durch Alter, Größe, heitigkeit und Glaubenstreue hervorragt, auch das auf die Tradition gerade die se Kirche gestützte Zeugniß der betressenden Bischsse einen vorzüglichen Werth hat. Dagegen ist es durchaus unzulässig, wie es in neuester Zeit geschehen, den Werth des Zeugnisses der Bischsse ausschließlich oder vorherrschend in die historische Bekundung des gegenwärtigen Glaubens ihrer Gemeinde zu sehen, da sie als testes Christi ad populum ihre heerde zu besehren, nicht von ihr zu sernen haben; noch weniger ist es zulässig, den Werth jenes Zeugnisses nach der materiellen Zahl und Größe oder der sogenannten "Bildung" ber betressenden Gemeinden abzuschäßen.

30 In seiner vollen Selbstständigkeit und zugleich in vollster Bestimmtheit und Entschiedenheit, sowie in seiner Einheit und Uebereinstimmung, ober als mehr ober minder beterminirtes und concentrirtes, tritt das Zeugniß der Bischöfe auf den Concilien
hervor — partiell auf den Particularconcilien, in seiner Totalität, wenn auch gewöhnlich
nicht in seiner adäquaten Totalität, auf den allgemeinen Concilien. Weil jedoch die Concilien an erster Stelle eine richterliche Junktion und Bedeutung haben, ihre Zeugenfunktion aber sich bieser unterordnet und auch nur in Berbindung mit dieser eine wenigstens
juristisch adäquate Repräsentation des Gesammtzeugnisses herstellen kann: so wird dieser
Erscheinungsmodus der Tradition am besten später bei der Glaubenstegel abgehandelt.

Da nun aber die effektive Universalität der Bezeugung einer bestimmten Wahrheit nicht immer notorisch, oder auch nicht einmal thatsächlich vorhanden ist, sondern durch partielle Widersprüche zerstört sein kann: so dringt es die göttliche Constitution und die providentielle Leitung der Kirche mit sich, daß es gewisse mehr oder weniger centrale Haupt-Träger und Conduktoren der Tradition gibt, deren Zeugniß theils das der Gesammtheit des Lehrtörpers restektirt, theils aber auch kraft seiner eigenthümlichen Beschaffenheit mehr oder minder dasselbe maßgebend bestimmt und an Gewicht demselben gleich oder nahe kommt, und so dasselbe in maßgebender Weise juristisch oder moralisch oder historisch repräsentirt.

92 IV. Kraft ber göttlichen Constitution ber Kirche erscheint als schlecht hin centraler und vollkommener juristischer Repräsentant der katholischen Tradition der apostolische Stuhl, der als Haupt und indament bes ganzen Lehrkörpers ber oberste Promulgator und este Stammhalter ber apostolischen Tradition ist. Bon ihm wird wer zunächst habituell das apostolische Depositum ebenso rein und conmirlich sestgehalten und aufrechterhalten, wie von der katholischen niche überhaupt; und so ist es auch von jeher üblich gewesen, sowohl die dereinstimmung mit der Lehre des apostolischen Stuhles als untrügliches ichen der Katholicität anzuschen, wie auch das tenuit et tenet apostolica des oder ecclesia Romana sür ebenso wesentlich und ebenso bedeutungsell zu halten, wie das tenuit et tenet ecclesia catholica, weil die allgeine Kirche nothwendig, wenigstens implicite, das sessthält, dessen Festhals ng vom apostolischen Stuhle ausdrücklich oder implicite kraft seiner Aufseität gesordert wird.

Attuell tritt aber die habituelle Lehre des hl. Stuhles als unfehle 333 arer Ausbruck und Erponent der katholischen Tradition 1) vorschlich und am klarsten hervor in dem allgemein verdindlichen, auch die drigen Glieder des Lehrkörpers zum Beitritt nöthigenden Urtheil seines schabers, des Papstes. Dieses Urtheil enthält nämlich in sich selbst in eminentes, dem Zeugniß der Gesammtheit des Lehrkörpers an Werth sichtommendes Zeugniß, welches mithin auch dann unbedingte Geltung hat, wan im Lehrkörper selbst zur Zeit ein erheblicher Widerspruch oder Dissensus wichten war. Ohne ein solches sörmliches Urtheil würde freilich auch das wiede Zeugniß des Oberhauptes nicht jenen repräsentativen Charakter haben; der eben die Form des Urtheils ist auch beim Oberhaupte des Lehrkörpers in ordentliche Form, in welcher es seine eigenthümliche centrale Stellung weltung bringt, während sie bei den Bischöfen die außerordentliche kom bilbet.

Beil inbeg ber Papit, wie ber ftetige Leiter bes allgemeinen Glaubens, 334 uch ber ftetige Suter und Bachter ber allgemeinen Ueberlieferung, und me Auftoritat, wie bie ftetige Grundlage bes allgemeinen Glaubensgesetzes, auch die Grundbedingung aller Zeugenauthentie in ber Rirche ift; weil halb überhaupt sowohl über feiner eigenen Lehrthätigkeit, wie über bem Attije, aus welchem er zunächft feine Informationen für feine Urtheile ichopft, nd welcher hinwiederum am unmittelbarften unter ber Aufficht und Leitung mit Auttorität fteht, eine besondere Borfehung Gottes machen muß: fo Mt es 2) auf dem apostolischen Stuhle und in der romischen Airde, auch im Unterschiede von dem formellen Urtheile bes Papites, ein mifes attuelles Normalzeugniß, welches ebenfalls als unfehlbarer Insbrud und Erponent, wie ber habituellen Lehre bes hl. Stuhles, fo Die fatholischen Tradition zu betrachten ift. Dieses Zeugniß tritt als the barin hervor, daß eine Lehre in ber romischen Lokalfirche entschieden tonftant von den Bapften als Glaubensmahrheit gelehrt, von ben Libigen befannt, von bem Clerus aber und namentlich von bem Cardinal= Magium, bas an ber Leitung ber gangen Rirche theilnimmt, befannt und agelehrt wirb. Dasselbe bilbet insofern eine Normaltradition für die Rieche, als in ihm biejenige Lehre fich fundgibt, welche die Bapfte aupt auch von ber ganzen Kirche angenommen und festgehalten wiffen Men. Daber ericheint es wenigstens bann effettiv als Reprafentation ber

Gesammttrabition aller Kirchen, wenn in biesen entweder kein erheblicher und notorischer Wiberspruch bagegen besteht, ober doch ein solcher nicht von den Päpsten gebuldet wird. Wo dagegen ein solcher Widerspruch besteht und geduldet wird, muß es im Berein mit dem ihm zustimmenden Zeugnisse eines großen oder des größten Theiles der übrigen Kirche, der wegen seiner Harmonie mit dem Haupte als die sanior pars eoclesiae zu gelten hat, wenigstens das Präjudiz für sich haben, der wahre und echte Ausdruck der habituellen Tradition der Gesammtheit und der des apostolischen Stuhles insebesondere zu sein.

Die hier gemachte Unterscheibung zwischen bem Urtheile bes Papftes und ber Trabition bes apostolischen Stuhles ift so wenig neu und unberechtigt, daß sie vielmehr, jum Theil wenigstens, ben Schluffel gibt jur Burbigung und Lofung ber Controverfen mit ben Sallitanern über bie Lehrauftoritat bes bl. Stuhles. Die Gallitaner faben im apostolifchen Stuhle und der römischen Rirche hauptsächlich nur den fundamentalen Stammhalter ber apostolischen Tradition, nicht den souveranen Bromulgator und Richter bes Glaubensgefepes. Inbem fie nun alle auf bie Lebrauktoritat besfelben bezüglichen Ausbrude ber Bater und Concilien hierauf allein bezogen und erklarten, tamen fie zwar einerfeits bazu, mit ben übrigen Ratholiten ben normalen und unfehlbaren Charafter ber entschiebenen und tonftanten Trabition ber romifden Rirche zu betonen; fie tonnten und mußten aber von ihrem Standpunkte aus auch sagen, daß die Privilegien berselben nicht nur nicht jebem beliebigen Atte jedes einzelnen Papstes, sondern auch nicht einmal dem richterlichen Afte bes Papftes, ben fie ben übrigen gleichstellten, jufamen, und bag, wo neben ber Entichiebenbeit nicht auch die Beständigkeit jener Tradition burchaus evident fei, ihr kein absolut enticheibenbes Bewicht gutomme, fonbern gur Bollgultigfeit ber ftillichweigenbe Confensus ber übrigen Rirche hingutommen muffe. Ihr Fehler lag alfo nicht barin, bag fie ilberhaupt ben einzelnen sedens von ber cathedra apostolica und ber ecclesia Romana unterschieben. Er lag vielmehr barin, bag fie biefen Unterschieb auch in bas Urtbeil übertrugen, welches ber sedens ex cathedra (b. h. vi auctoritatis cathedrae annexae) unb als Saupt ber romifchen Rirche in ihrer Gigenschaft als Mutterfirche erlagt, und bag fie jo bas Brivilegium ber cathedra und ber ecclesia Romana gerabe in bem Afte illuforifc machten, für welchen es junachft und vor Allem bestimmt ift, und ohne welchen auch bie Tradition ber cathedra und occlesia Romana nicht in ber Beise, wie es geschehen foll, für bie Regelung, Reinerhaltung und Reprafentation ber Befammttrabition geltenb gemacht werben konnte. Diese gallikanische Unschauung hangt in ber That auch zusammen mit einer allgemeineren naturalistischen und liberalistischen Anschauung, welche ber monarchischen Berfassung ber Rirche und insbesonbere ber lebenbigen und wirksamen Geltendmachung ber richterlichen Auftorität in Glaubensfachen ungunftig ift.

Aus bem Befagten folgt 1) bag ber allgemeine Bebrauch ber Ausbrude auctoritas, fides non defectura, doctrina, testimonium, traditio sedis apostolicae ober ecclesiae Romanae allerbings nicht blog ben metonymischen Ginn hat, wonach biefelben auf bas Urtheil bes Inhabers bes Stubles und bes Sauptes ber romifchen Rirche bezogen werben, fonbern auch baburch erflart und gerechtfertigt werben tann und muß, bag bie Ausbrude noch einen weiteren, jenen erften nicht aus- fonbern ein fchließenben, und barum biefem gegenüber nicht fremben, fonbern vollern Ginn haben tonnen und follen und wirklich haben. Diesen weitern und vollern Sinn haben fie ohne Zweifel icon in ber altesten historischen Bekundung ber centralen Stellung ber römischen Rirche als bes allgemeinen Orientirungsmittels über bie firchliche Gefammttrabition bei Frenaus (lib. III. c. 4. § 2): "Ad hanc enim ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quae est ab Apostolis traditio." Denselben Sinn hat ferner bas Augustinische (ep. 105. ad Donatist. o. 16): In cathedra unitatis posuit Deus doctrinam veritatis. Ueberhaupt laffen fich in biefem weitern Sinne alle bie firchlichen Formeln verfteben, welche ben bl. Stuhl als bie Sonne ber Rirche und bie romifche Kirche als bie unbeftedte Braut Chrifti, ale bie Mutter und Lehrerin aller

den barftellen und ihre Lehre als die tatholische bezeichnen: Formeln, die schon seit ber fin Zeit gebräuchlich waren und selbst in der größten Sibe der Controversen über die bie bie bes Papstes aufrecht erhalten wurden. Besonders interessant ist es, daß gerade bem Concil von Constanz die Censur der Sähe Wiclesse eben auf dieses Eriterium der diesen gegründet wurde. Bgl. Katholik 1866. II. S. 16 ff.

Go folgt 2) daß der Papit personlich nicht in derselben Weise und Boll-337 amenheit Träger ber Tradition, wie oberster Richter des Glaubens ist. m. a) ist auch der aposiolische Stuhl und die römische Rirche nicht der einzige Träger Canal der Tradition, sondern nur ein Hauptcanal neben den anderen; b) kann selbst entschiedene und konstante Tradition der römischen Kirche bestehen und ihre volle Gelukaten, wenn schon der einzelne Papst nicht in allen seinen Aften sie zum Ausbruck wie beer in einzelnen, nur nicht in den richterlichen, ihr widerspricht 1.

Ta ergibt sich 3) in welchem Sinne ber in neuerer Zeit vielsach angerusene Sat 338 Mermin's wahr ist, die Tradition werde hauptsächlich constatirt durch den consensus desiarum; nämlich nicht so, daß ausschließlich die effektive Nebereinstimmung aller ihm oder Bischöfe unter einander der Beweis der katholischen Tradition sei, sondern so, abgesehen von, resp. vor der richterlichen Entscheidung des hl. Stuhles, wo es also at bis einsache Zeugniß der Tradition als solches ankommt, die Nebereinstimmung der fried den vollken und adäquatesten Beweis bildet, die Tradition der wömischen Kirche dazun, wo sie nicht richterlich deklarirt wird, zwar immer orientirend, aber nicht immer für wein, ohne alle Rücksicht auf die Tradition der übrigen Kirche, ank nicht immer sür den der kann mit oder nach ersolgtem Urtheile des hl. Stuhles nur der consensus des per Tradits der Kirche in Betracht kommen, welcher auf Seiten des hl. Stuhles sieht, well dieser fortan allein die Kirche ausmacht, während der etwa widersprechende del aledann nicht bloß pars minus sana ist, sondern wie vom Haupte, so auch von dem Uten der Kirche getrennt ist.

n bem commonitorium bes hl. Binceng von Lerin ift - allerbinge auffallenb - 339 Buterium der Tradition nicht ex professo hervorgehoben, obgleich bem Berfaffer L 52) bie auctoritas Sedis Apostolicae" nicht unbefannt mar. Das fommt unter bem baber, bag a) bas Buch nicht nach wiftenschaftlicher Ordnung angelegt und barum ridopfend ift; bag es b) überhaupt mehr die einfache Tradition, wie fie vor und bem formellen Urtheile erfannt wirb, vor Augen bat und bem Ratholifen zeigen will, n fid in Ermangelung eines gegenwärtigen firchlichen Urtheils helfen fonne; bagu e) bag bie regulative Dacht und Bebeutung bes Centrums ber Ginbeit in ben erften dunderten erft allmälig jum deutlichen Bewußtsein fam. Implicite liegt aber biefes mum barin, bag Binceng will, einem etwa abirrenben Theile ber Kirche folle man bie totius corporis ober bie universitas entgegenstellen; benn ba ber abirrenbe Theil Amftanden ein febr großer sein tann, so muß die universitas nicht nach der Maffe teubleibenden Theiles, fondern nach ber Berbindung mit bem haupte beurtheilt wer-Aebrigens barf man mit jenem Mangel in einer Brivatarbeit bes V. Jahrhunderts bemiger viel Befens machen, ale bie am Anfang bes VI. Jahrhunberte aufgeftellte al bes Bapfies Sormisbas, weil vom gangen Drient unterschrieben, bie Motorietat bes

M. Stuhle liegenden Eriteriums der Tradition voraussetzt und bestätigt.
In den ersten Zeiten der Kirche wiesen die Bäter mit Recht, wie auf die römische, so 340 auf die übrigen von den Apostell gegründeten und insofern ebenfalls apostolis Rirchen als auf Drientirungscentra hin, nicht als ob diese mit der römischen gleiche britit batten, sondern weil das Zeugnis derselben einen besondern historischen Werth med die Uebereinstimmung derselben untereinander, namentlich da die römische immer eingeschlossen war, die aller übrigen Kirchen prasumiren ließ.

V. Reben bem apostolischen Stuhle, als bem fundamentalen Centrum 341 Bauptconduttor ber Tradition, gibt es aber auch innerhalb bes Fluffes

<sup>6</sup> Ge war mithin bochft thoricht und frevelhaft, Bius IX. im hinblid auf den An-16 ber Unfehlbarfeit bes Urtheils bas Bort in ben Mund zu legen: La tradizione 10 = Die Tradition bin ich.

ber allgemeinen Ueberlieferung burch gottliche Fügung gewisse burch perfonliche Begabung und Wirffamteit hervorragende fetunbare Sauptton buktoren und Canale berfelben, welche sie zwar nicht auktoritativ und juriftisch, aber thatsächlich und moralisch repräsentiren, und beren gemeinschaftliches und tonftantes Zeugniß als ber burchaus zuverläffige Exponent ber Besammttrabition angesehen werben muß und wirb. Es find bieg bie oben § 12. IV. carafterifirten außerorbentlichen BulfBorgane bes Lehrtorpers, die Bater und Lehrer per excellentiam, welche, divinitus per tempora et loca dispensati, obgleich in fich nur Sulfsorgane, boch innerhalb bes Lehrkörpers und feiner orbentlichen Bulfsorgane insofern eine centrale Stellung einnehmen, als fie, burch Ratur und Gnabe in Stand gesett, heller und weiter ben Inhalt ber Offenbarung und die Tradition selbst nach ihrem gegenwärtigen und frühern Stande ju überschauen, ihr Licht burch Wort und Schrift in weitesten Kreisen leuch: ten laffen und baber in weitesten Rreifen sowohl ihren Ginfluß auf bie Lehre und ben Glauben üben, wie auch allgemeine Anerkennung und Billigung finden. Bas baber von biefen Organen allgemein und konftant gelehrt wird, das wird entweder thatsächlich zu ihrer Zeit auch vom ganzen Lehrkörper aktuell und ausdrucklich mitgelehrt — ober es ist boch im hinblick auf die Rulle ber in ihnen vorhandenen Ertenntniß, die Ruhrung der gott= lichen Borsehung, den Einfluß, den sie in der Kirche natürlicher Weise üben, bie Anerkennung ihres Ansehens burch den Lehrkörper u. s. m. als der echte Ausbruck berjenigen Lehre zu betrachten, welche ber Lehrkörper implicite und habituell festhält, und beren Sinn zum Theil eben erft burch biese bevorzugten Organe aufgeschlossen und in's allgemeine Bewußtsein eingeführt wirb. Des halb reprafentirt auch die Lehre biefer Organe die kirchliche Tradition nicht blog insofern, als dieselbe ein zuverlässiges historisches Zeugnig ober Refler ber jeweiligen aktuellen Tradition ist: sondern auch insosern, als sie in sich ben mahren und vollkommenen intellectus fidei barftellt und ihre Träger aleichsam die vom hl. Geifte erleuchteten Augen find, burch welche die gange Rirche bie volle aktuelle Ginsicht in ben Sinn ihres Depositums gewinnt und in welchen sie bieselbe besitht und bewahrt. Insbesondere reprasentiren bie heiligen, burch übernaturliche Begabung hervorragenben Bater und Lehrer in unmittelbarer und besonderer Beise ben durch übernatürlichen Ginfluß der Kirche sich mittheilenden und in ihr konservirenden sensus Spiritus Sancti — bie mehr burch natürliche Ausstattung hervorragenden und kirch= lich bewährten Lehrer aber ben thatsachlich vorhandenen, resp. burch menschliche Thatigkeit sich konservirenden und außbildenden sensus ecclesiae und damit allerdings auch mittelbar den sensus Spiritus Sancti.

342 Bur nabern Erlauterung und Entwidlung bes Gefagten ift ju bemerten:

343 2. Diefe Lehrer haben so wenig ben Beruf, bloge historische Zeugen ber jeweiligen attuellen Ueberlieferung zu sein, bag vielmehr gerabe burch ihre Einsicht und Thatigfeit bie

<sup>1.</sup> Die Stellung und Bebeutung der fraglichen Organe in der kirchlichen Tradition hängt wesentlich bavon ab, daß sie nicht nur zur kirchlichen Gemeinschaft gehören, also im Flusse der kirchlichen Tradition stehen, sondern auch durch Treue und Ernst in der Bewahrung und Entwicklung berselben sich auszeichnen und in ihren Eigenschaften, wie in ihren Leistungen kirchliche Anerkennung sinden, also magistri prodadiles (Vino. Lir.) oder prodati, resp. prodatissimi, d. h. kirchlich durchaus bewährte Lehrer sind.

latent gewordene Tradition wieder in Fluß gebracht und das keimartig im Depositum kentelkene entwickelt werden soll, (vgl. Eph. 4, 11 ff., wo als Zwed der von Gott gegebenen actuegane speziell die Berhütungen der Schwankungen und die Bollendung der Heiligen werden wird) weßhalb auch gerade in ihnen und durch sie der der ganzen Kirche und proell dem Lebetsterper innewohnende hl. Geist als suggerens und inducens in omnem verlaten sich vorzäglich ofsendaren muß und ofsendart. Es ist daher nicht wesentlich werentlich werden, daß sie ih der Kirche herrschende bewing, daß sie ih der Kirche herrschenden des reicht hin, daß sie dieselbe entschieden als göttliche Wahrheit vortragen; denn der kirche lebereinstimmung erscheint ipso kacto die betressende Lehre als eine in der Kirche unschaben, oder wird doch aus einer habituell vorhandenen zu einer aktuell bewußten.

Die volle Kraft und Bebeutung dieser sekundüren Hauptconduktoren der Tradition 344 mit, wie bei dem ordentlichen magisterium, das sie repräsentiren sollen, auf ihrer allemen Nebereinstimmung, weil hierin sich zu erkennen geben muß, daß sie alle aus tiren Beiste und darum aus dem heiligen Geiste reden. In dieser Nebereinstimmung urtigentiren sie, namentlich die Heiligen unter ihnen, auch wirklich und schon in sich tin testimonium Spiritus Sancti und haben daher ihre Kraft durch das charisma sie kancti, quod acceperunt ad docendum (Theodoret, tom. IV. p. 33) oder die presentium Spiritus Sancti, per guem edocti sunt et inter se consentiunt (Leontius Byz.

Galland, XII. pg. 632).

1. Damit sich jedoch in dieser Uebereinstimmung der sensus Spiritus Sancti und der 345 ecclesiae darstelle, muß dieselbe in der Regel nicht bloß stattsinden bei den gleicheiten Organen, sondern zwischen den Organen einer längeren Zeit, indem sie nur so auch ihre Lehre unzweiselhaft als ber beharrlichen Anzahl anwachsen, und nur so auch ihre Lehre unzweiselhaft als diesen Stunde ist seiner die schriftliche Darstellung und Fortpsanzung und biesen Stunde ist seiner die schriftliche Darstellung und Fortpsanzung und diese Organe, wie einerseits eine natürliche Folge ihrer Stellung und Schriftliche und bazu nothwendig, damit die einzelnen ihren Einsus und hachbaltig üben wit den übrigen zusammen, wie St. Augustin und Bincenz von Lerin sich aussichen, vor der Rachwelt als ein eoneilium magistrorum ihre vereinten Stimmen abs

Die Stellung und Bebeutung biefer außerorbentlichen Organe in ber Trabition und 346 De Die Grienntnig berfelben baben befonbere Ct. Muguftinus (contr. Jul. 1. I. u. II., bewere II. e. 37) und nach ibm und im Unichluß an ibn Binceng von Lerin wirm Commonitorium entwidelt. Aug. 1. c. fagt u. A., nachdem er die Aussprüche Reibe von bh. Lehrern gegen Julian angeführt: Isti episcopi sunt, docti, graves, weritatis acerrimi defensores adversus garrulas vanitates, in quorum ratione, calitione, libertate, quae tria bona judici tribuisti, non potes invenire, quod spernas. s episcopalis synodus ex toto orbe congregaretur, mirum si tales possent illic famile tot sedere. Quia nec isti uno tempore fuerunt: sed fideles et multis excellenpaucos dispensatores suos Deus per diversas actates temporum, locorumper distantias, sicut el placet atque expedire judicat, ipse dispensat. Hos itaque allis atque aliis temporibus atque regionibus ab Oriente et Occidente congregatos vides, non in locum, quo navigare cogantur homines, sed in librum, qui navigare mait ad homines. Quanto tibi essent isti judices optabiliores, si teneres catholicam tanto tibi sunt terribiliores, quia oppugnas catholicam fidem: quam in lacte enterunt, quam in cibo sumserunt, cujus lac et cibum parvis magnisque ministrawrant, quam contra inimicos etiam vos tunc nondum natos, unde nunc revellimini, apertissime ac fortissime defenderunt. Talibus post Apostolos sancta Ecplantatoribus, rigatoribus, aedificatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit. iles profanas voces vestrae novitatis expavit; et cauta ac sobria ex admonitione metalica, ne sicut serpens Evam seduxit astutia sua, sic et mens ejus corrumeretur a castitate, quae est in Christo, catholicae fidei virginitate insidias vestri exactis subrepentis exhorruit, et tamquam caput colubri calcavit, obtrivit, abjecit. He igitur eloquiis et tanta auctoritate sanctorum, profecto aut sanaberis, Dei sericordia donante, quod quantum tibi optem, videt qui faciat; aut si, quod sminor, in eadem, quae tibi videtur sapientia et est magna stultitia, perduraveris, a tu judices quaesiturus es, ubi causam tuam purges, sed ubi tot sanctos doctores

egregios atque memorabiles catholicae veritatis accuses, Irenaeum, Cyprianum, Reticium, Olympium, Hilarium, Gregorium, Basilium, Ambrosium, Joannem, Innocentium, Hieronymum ceterosque socios ac participes eorum, insuper et universam Christi Ecclesiam, cui divinae familiae Dominica cibaria fideliter ministrantes, ingenti in Domino gloria claruerunt. - Im Anschluß an diese Darlegung bes bl. Auguftinus, die ibm offenbar als Borbild vorgeschwebt bat, legt Binceng von Lerin an ber jenigen Stelle (vom cap. 28), wo er am ausführlichften bie Sache behandelt (vgl. bagn cap. 4 u. c. 29, resp. cap. 1 bes zweiten Commonitorium) seine Anschauung mit folgenben Worten bar: Itaque, cum primum mali cujusque erroris putredo erumpere coeperit, et ad defensionem sui quaedam sacrae legis verba furari, eaque fallaciter et frandulenter exponere, statim interpretando Canoni majorum sententiae congregandae sunt; quibus illud, quodcumque exsurget novitium ideoque profanum, et absque ulla ambage prodatur, et sine ulla retractatione damnetur. Sed eorum duntaxat patrum sententiae conferendae sunt, qui in fide et communione Catholica sancte, sapienter, constanter viventes, docentes, et permanentes, vel mori in Christo fideliter vel occidi pro Christo feliciter meruerunt. Quibus tamen hac lege credendum est, ut quicquid vel omnes vel plures uno eodemque sensu manifeste, frequenter, perseveranter, velut quodam consentiente sibi magistrorum concilio, accipiendo, tenendo, tradendo firmaverint, id pro indubitato, certo, ratoque habeatur. Quicquid vero, quamvis ille sanctus et doctus, quamvis Confessor et Martyr, praeter omnes aut etiam contra omnes senserit, id inter proprias et occultas et privatas opiniunculas a communis et publicae ac generalis sententiae auctoritate secretum sit: ne cum summo aeternae salutis periculo, juxta sacrilegam Haereticorum et Schismaticorum consuetudinem, universalis dogmatis antiqua veritate dimissa, unius hominis novitium sectemur errorem. Quorum beatorum patrum sanctum catholicumque consensum, ne quis sibi temere contemnendum forte arbitretur, ait in prima ad Corinthlos Apostolus: Et quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia primum Apostolos (quorum ipse unus erat), secundo Prophetas (qualem in Actibus Apostolorum legimus Agabum), tertio Doctores, qui tractatores nunc appellantur, quos hic idem Apostolus etiam Prophetas interdum nuncupat, eo quod per eos Prophetarum mysteria populis aperiantur. Hos ergo in Ecclesia Dei divinitus per tempora et loca dispensatos quisquis in sensu catholici dogmatis unum aliquid in Christo sentientes contempserit, non hominem contemnit, sed Deum.

Diese Gesetze und Grundsate gelten an und für sich nicht bloß für eine bestimmte Epoche ber Tradition, sondern auch für alle spätern Spochen. Gleichwohl brachte es sowohl die naturgemäße Entwicklung, wie die göttliche Borsehung mit sich, daß geschichtlich die Stellung, der Charakter und der Einfluß dieser Repräsentanten der Ueberlieferung sich verschieden gestaltete.

In der ersten Zeit, wo überhaupt das ganze Lehramt sast ausschließlich durch die Bischöse geübt wurde, gehörten auch diese Repräsentanten
in der Regel zum Lehrkörper selbst, repräsentirten also in eminenter Weise
als hervorragende Glieder des Episcopates die Lehre der Gesammtheit des Lehrkörpers und damit die Lehre der Kirchen, deren
Häupter die Glieder des Episcopates waren; und weil damals die Bischöse
als authentische Zeugen und Lehrer des Glaubens für ihre Untergebenen und
Rachkommen "Bäter" genannt wurden, so sah man auch jene Repräsentanten
als die Väter per excellentiam an. Dazu kam 2), daß damals, in der
Jugend der Kirche, wo dieselbe äußerlich den Aposteln näher stand und mehr

<sup>1</sup> Aug. (contr. Julian. I. 34. II. 33. 36) bemerkt baber, wo er fich auf ben hl. hieronymus beruft, ausbrucklich, bag er zwar nicht Bischof, aber wegen seiner perfonlichen Eigensichaften boch ein zuverlässiger Zeuge sei.

sder wemiger zu ihrer Kräftigung und Entwicklung noch ähnlicher außer= ordentlicher Bulfsmittel bedurfte, eine bem urfprunglichen Apostolate analoge Inteidnung burd perfonliche Gulle bes hl. Beiftes (Beiligfeit und Marismen) baufiger und regelmäßiger porhanben mar, und bag barum bie Erbre Diejer Organe in eminenter Beije ben sensus Spiritus S. reprajentirte. Dengemäß war auch 3) bie Thatigfeit biefer Organe hauptfachlich barauf erichtet, Die Gubftang bes apoftolifden Depofitums festguftellen and festauhalten, und namentlich bas ichriftliche Depositum gu er= Haren; baburch murben fie bann naturgemäß bie Bafis für alle fpatere cortoffangung und Entwicklung ber Trabition, und ihre Schriften traten an be Seite ber bl. Schrift als Reprafentanten bes munblichen Depositums, brabl in fich felbit, wie in feinem Berhaltnig jum ichriftlichen. Mus biefen Grinden beigen bie bemahrten Lehrer ber erften Jahrhunderte "Bater ber Ritche" ober Stammhalter und Zeugen ber Trabition per excellentiam; will burch biefen Ramen bei ihnen nicht nur ihre Stellung gur Rirche met Beit, fondern auch zur gangen fpatern Rirche und ein relativer Borrang ben bewährten Lehrern ber fpatern Zeit, die ihnen gegenüber in ahnlicher Beije, wie fie felbit ben Apoiteln gegenüber, als "Gobne refp. Babagogen" 1

mideinen, ausgebrückt merben.

Die fpegififche Stellung und Bebeutung "ber Gohne ber Bater" in 349 ber fpatern Beit bestimmte fich burch naturgemage Entwicklung fo, bag melben 1) nicht mehr ausschließlich ober auch nur vorherrschend Bischofe, inbern mehr Briefter und Orbensleute refp. Leiter ber theologifchen Edulen waren und baber nur mittelbar bie Lehre bes Lehrförpers, unmittels ber mehr ben sensus scholarum catholicarum refp. fidelium reprafentiren; bei ihnen die personliche Seiligkeit und die übernaturlichen Charismen mar nicht ausgeschloffen maren, aber boch mehr menichliche Gelehrfam= teit und Rleif in ben Borbergrund trat und burch gefchloffenes Bufemmen wirten in Schulen fich verftartte, wonach fie bann auch nicht fo mmittelbar, wie bie bh. Bater, ben sensus bes bl. Beiftes, fondern mehr en sensus ber Rirche in feiner menichlichen Entwicklung repräsentiren; und bag 3) ihre Thatigteit mehr auf bie icharfere Faffung und reichere Entwidlung ber bereits geficherten Gubftang bes Depositums gerichtet Dar. Mus biefen Grunden werden fie im Gegenfate gu ben "Batern" ber Rinde in einem fpegififchen und pragnanten Ginne "Lehrer" ber Rirche Ber, als theologische Lehrer, Theologen genannt. Damit aber fann und oll felbfiverftanblich ihre Stellung und Bebeutung im Aluffe ber Tradition micht gelängnet, sonbern behauptet und naher spezifizirt werben. Für die trabition im Ganzen sind sie ebenso wesentlich und bebeutungsvoll, wie die Bater, ba fie nicht blog fur bie fpatere Beit, wie bie Bater fur bie frubere, be laufende Trabition festhalten und jum Ausbrucke bringen, sondern auch ben inhalt ber frühern Tradition flarer und reicher ausführen und barftellen, und biber bie Leiftungen ber Bater vollenden und ergangen. Go werden in ber That

<sup>1</sup> Dan bat bei biefer Beftimmung bes Berhaltniffes aller nachapoftolischen Lebrer gu am Aponteln und ber fpatern gu ben frühern an Bf. 44, 17: pro patribus nati sunt tibi m. und an 1 Cor. 4, 15: Si decem millia paedagogorum habeatis in Christo, sed en multos patres, gebacht.

schon vom Concil von Vienne die Patres und doctores als Träger der Tradition und Anhalt für kirchliche Entscheidungen nebeneinander gestellt. (In der Clement. un. de Summa Trin.: Nos igitur ad sanctorum Patrum et doctorum communem sententiam Apostolicae considerationis aciem convertentes, declaramus...) Denn daß unter den doctores die nachpatristischen Lehrer, die doctores moderni, zu verstehen seien, geht aus dem ganzen Berlauf des Dekretes hervor.

Die Jansenisten und beren Nachfolger suchten auf der einen Seite die Bebeutung der Bäter und Theologen gegenüber bem auktoritativen Lehramt zu überheben, indem su bieselben bald als sormlich inspirirte Organe (wie die Jansenisten den hl. Augustinus), bald als die "wissenschaftlichen und darum rein objektiv und vorurtheilsfrei versahrenden Bertreter der Tradition" darstellten, während die stärksten und seierlichsten Kundgebungen der öfsentlichen kirchlichen Austorität und des kirchlichen Lebens als "tendentics oder unkritisch" verworsen wurden. Auf der andern Seite aber schrauben sie nach Belieben die Bedeutung der einen Bäter gegenüber den andern (sogar vieler gegenüber einzelnen), der Theologen gegenüber den Bätern, und sogar — wunderbar und auch wieder nicht wunderbar — der ältern Theologen gegenüber den moderni und modernissimi herad; unter letztern sind nämlich sie selbst zu verstehen, und zwar inwiesern sie nicht den Fluß der nach ihrer Ansicht verdorbenen ossizienlechsen Tradition, sondern die moderne Bissenschaft und Eultur vertreten. Und wenn sie ältere Theologen noch gelten lassen, dann sind es mit Borliebe biesenigen, welche nichts weniger als doctores prodabiles und prodati im Sinne des Vincenz von Lerin sind, wie Occam, d'Ailly, Launoi, Febronius u. s. w.

## § 24. Die geschriebene ober bokumentarische Trabition als Ablagerung und Ausbruck ber lebenbigen Trabition.

I. Die kirchliche Tradition ist und bleibt nach dem Borhergehenden zwar an und für sich stets sormell und wesentlich eine mündliche und lebendige, d. h. sie besteht formell in dem stets fortlausenden, ausdrücklichen ober einschließlichen, theoretischen und praktischen Zeugnisse der authentischen Zeugen, resp. der ihnen dienenden oder von ihnen geleiteten Lehrer und Gläubigen, und nicht in einer Anzahl von Schriftstücken und Denkmälern, welche aus einer srühern Zeit der Rirche auf eine spätere Zeit sich vererben. Solche Schriftsstücke und Denkmäler sind auch nicht einmal wesentlich, unbedingt und allgemein nothwendig, um die Lehre der frühern Zeit auf eine spätere sortzupflanzen und dieserzu bezeugen — was sich thatsächlich schon daraus ergibt, daß eine schriftliche Firirung oder Ablagerung der mündlichen Ueberlieserung erst allmählich und langsam, sporadisch und ohne sesten Plan, unter dem Einstusse der verschiedensten geschichtlichen Umstände stattgesunden hat.

Bie indeß eine solche schriftliche Fixirung und Ablagerung der mündlichen Ueberlieferung natürlicherweise aus der lebendigen Thätigkeit der Kirche hervorgeht: so dietet sie auch, im hindlick auf die menschlichen Bedingungen und Zufälle, welchen die Tradition in ihrem Fortgange unterworfen ist, ein nicht nur sehr nühlliches und förderndes, sondern auch relativ und moralisch nothwendiges Hülfsmittel, um die Lehre einer frühern Zeit der spätern leichter und vollkommener zu erhalten, und in späterer Zeit die im Fortgange der lebendigen Tradition etwa eingeschlichenen Lücken und Mängel durch Zurückgehen auf den Stand

serielben in einer frühern Zeit ergänzen zu können. Darum aber kann und naß man weiterhin annehmen, ber über ber lebendigen Tradition wachenbe b. Geist werde auch das Entstehen und den Bestand solcher Monumente so überwachen, daß dieselben in ihrer Gesammtheit, wenn schon kein abäquates, sann doch ein für die spätern Bedürsnisse hinreichend vollkommenes, jedenfalls tein falsches Bild der srühern Tradition überliesern. Dazu gehört namentlich, daß keine Dokumente später für authentische Darstellungen der srühern Tradition allgemein angesehen werden, welche eine salsche oder nicht wirklich überlieserte Lehre enthalten. So könnte es, von der Leitung des hl. Geistes abswieden, 3. B. geschehen, daß durch Untergang der einen oder Unterschiedung uberer Bäterschriften der Schein eines consensus Patrum erzeugt würde, wo ein solcher nicht bestand.

II. 2Bo also bie Dotumente wirklich bie frubere munbliche Tradition 353 unbentifd ausbruden, bilben fie bezüglich ber betreffenben Lehren eine geidricbene Trabition, welche ber lebendigen fpatern Tradition objettiv m Bengenwerth gleichfommt. Diefe gefdriebene Tradition bilbet bann abn= lid, wie bie bl. Schrift, eine objettiv neben ber lebenbigen Erabition bestehenbe Quelle und auch eine entfernte Regel bes Glau-Ims: fie tann und foll aber auch ebenfo menig, wie die hl. Schrift, materiell abaquate Quelle und eine formell vollfommene Regel bes Glaubens fein. Sie fann und foll ferner ebenfo menig, wie die M. Schrift, Die fortgebende lebendige Tradition überfluffig maden ober aus mer Stelle verbrangen; fie ift vielmehr ebenjo febr, wie bie hl. Schrift, als deposition und instrumentum probandae fidei an die lebendige Tradition and ibre Erager angewiesen, um von biejen gehutet und erflart zu werben, ome jemals in einen mirflichen Biberfpruch mit biefer tommen in tonnen ober unter bem Bormanbe eines Biberipruchs gegen biejelbe angerufen werben gu burfen; mo ein Biberfpruch porguliegen icheint, muß biefer entweber auf ein Digverstandniß ober auf bie Bertbloffateit bes Dotumentes guruckgeführt werben, welche letztere wieber mmeber auf ber hiftorifden Unechtheit bes Dotumentes ober auf bem Mangel willer firchlicher Authentie beruht.

Die Jansenisten und beren Rachfolger zeigen besonders hier, daß sie ben alten und 354 protessantismus von der Bibel auf die Eradition übertragen. Denn ihnen gilt met die geichriebene Tradition als Tradition und zugleich als Glaubensregel, obsied biese Glaubensregel wegen der Anzahl und Mannigsaltigkeit der Dokumente, namentstandbem der Faben des latholischen Princips sallen gelassen worden, noch weit schwerer bandbaben ift, als die hl. Schrift. Durch "kritische Sichtung" der traditionellen Dokumente baben sie es benn auch bald so weit gebracht, daß sie vorläufig noch einige aus den ben ersten Zahrhunderten übrig gelassen.

III. Die Schriften und Denkmäler, welche zur geschriebenen Ueberlieses 356 mag gerechnet werben können, zersallen in zwei Hauptklassen, so zwar, bag nur die der erstern direkt und formell zur geschriebenen Ueberlieserung gehören und dieselbe eigentlich konstituiren, die der zweiten hingegen bloß indirekt und materiell zu derselben gehören und auf sie Bespahen.

Die erfte Rlaffe besteht aus benjenigen Denkmalern, welche von ben 356 berufenen und berechtigten Tragern ber firchlichen Tradition als folder ber-

ruhren, und beren Musftellung jelbit ein Aft firchlicher Ueberlieferung mar. Sauptfächlich alfo gehoren bierbin 1) alle auttoritativen Geftstellungen ber Erabition burch firchlichen Richterfpruch, por allen biejenigen, bie von ben bochiten Auftoritäten ausgeben (Entideibungen ber Concilien und ber Bapfte); 2) alle authentischen liturgifden Dofumente und Monumente (Liturgieen im engern Sinne, Saframentarien, Ordines Romani u. f. m. und von ben Monumenten bie ber Liturgie bienenben, in ben Rirchen angebrachten Bilber, Symbole, Inichriften, Gefage u. f. m.); 3) bie Schriften ber bb. Bater und ber bemahrten Theologen, injoweit fie entichiebene Behauptungen über Gegenstände ber Trabition enthalten. Alle bieje Dofumente baben nicht rein biftorifden ober miffenichaftlichen Werth, fonbern particis piren mehr ober meniger an ber firchlichen und übernatürlichen Muthentie ber lebenbigen Trabition, beren Ausfluffe und Exponenten fie find. Diefe Authentie ber Dofumente bangt bann aber auch nicht unbe bingt bavon ab, bag fie im biftorifden Ginne authentifc find, b. f. von ben Berfaffern wirklich berrühren, auf welche fie lauten; sobalb fie in bem ihrem angeblichen Uriprunge entsprechenben Range in ber Rirche recipirt find, tommt ihnen auch wirklich biefer Rang gu; und wenn fic, ihrem angeblichen Urfprunge gemäß, auf absoluten Werth Anspruch machen (wie bogmatijche Defretalen ber Bapfte), bann fommt biefer ihnen auch wirklich gu, und es ift Cache bes bl. Geiftes, bag er bie Rirche niemals ein materiell irriges Dotument in biefer Beije recipiren lagt.

Siernach find besonders die Pseudoisiden Defretalen zu beurtheilen, bei denen es zugleich recht ersichtlich ift, daß keine neue, geschweige denn eine falsche Lehre durch die Erdichtung derselben eingeführt worden ist; denn ihre Erdichtung wurde hauptsächlich badurch entdedt, daß man nachwies, sie seien aus andern mehr oder minder bedeutsamen altern Dokumenten zusammengesett. Gleichwohl geht es im Interesse der Wahrdeit nickt an, sie nach der Entdeckung ihrer Erdichtung noch unter dem Namen ihres singirten Urbeders zu eitren, oder gar ein historisches Argument für die Tradition der ersten Jahrhunderte auf sie danen zu wollen. Zedenfalls beginge aber der Katholif ein größeres Bergeben, welcher mit den Janisten behaupten wollte, durch diese Defretalen sei die Kirche in dogmatische Irrthümer geführt worden, oder ihr Inhalt habe keine kirchliche Auktorität erlangen können, weil er ursprünglich keine gehabt.

Die zweite Klasse besteht aus allen benjenigen Dotumenten und Dentmälern, beren Inhalt, abgesehen von ber kirchlichen Stellung ihrer Urbeber, ober wenigstens von einer ihnen zukommenben kirchlichen Auttorität, thatsächlich entweber a) ein historisches Zeugniß für ben seweiligen Stand der kirchlichen Ueberlieserung, ober b) irgend einen wissenschaftlichen Beitrag zur Klärung und Förderung der Tradition selbst liesert, was selbst bei den Schriften von zweiselhaften Katholiken, Häretikern und Heiben der Fall sein kann. Es versteht sich jedoch von selbst, daß auch in dieser Beziehung caeteris paridus die kirchliche Gesinnung und Stellung des Urhebers nicht ganz außer Ucht zu lassen ift, und daß manche der hierhin gehörigen Denkmäler theilweise auch zu der ersten Klasse gezogen werden könnten, wie umgekehrt namentlich die Schriften der Bäter vielsach in diese zweite Klasse übergreisen. Zur erstern Art (a) sind zu rechnen alle kirchengeschichtlichen Denkmäler, von den Warthrevakten und den Inschriften in den Katakomben an bis zu den spätern Schriften über Kirchen- und Heiligen-

geschichte. Bur zweiten Art (b) gehören alle bogmatischen, eregetischen und spekulativen Schriften gelehrter Männer über theologische Gegenstände, welche (wie z. B. im Alterthum bie Schriften des Origenes, Tertultian) einen reellen, wissenschaftlichen Werth haben und auf Grund besselben im Laufe der Tradition irgendwie verwerthet worden sind, ober doch verwerthet worden können.

Gine ganz besondere Bedeutung für den direkten Beweis der altesten Tradition 359 den durch die neuessen Forschungen von de Rossi die römischen Katakomben erlangt. Im schöne Brobe davon liesert die Broschüre von P. Maurus Bolter (Frk. Brosch. den 1866 Rr. 7): "Die römischen Katakomben und ihre Bedeutung für die katholische bette von der Kirche" (j. bes. n. XVII. die Lehre vom primat). Reiches Material hiezu ben den Schriften über die Katakomben von Dr. F. X. Kraus (Freiburg 1873) wie Graf de Richemont (Mainz 1873). Siehe auch Franzelin I. c. thes. 13. Ueber die verschiedenen Arten der bistorischen Dokumente vgl. Perrone tom. IX., Schwetz, theol. fund. tom. II. c. 5. tit. 2. n. 2.

\$ 25. Regeln fur ben Gebrauch ber firchlichen Ueberlieferung beim Rachmeife ober bei ber Rechtfertigung ber offenbarten Bahrheit.

Mus ben vorhin erklarten Gejegen, welche bie Entwicklung und Er=360 ideinung ber firchlichen Tradition bestimmen, ergeben sich von selbst die Readn fur ben Gebrauch berfelben, wo es fich barum hanbelt, von ber Gegenwart aus eine bestimmte Bahrheit, als in ber Trabition enthalten, nachzuweifen und baburch ihre Glaubwurbigkeit zu beweifen und zu rechtfertigen. Diefer Gebrauch ift naturlich ein vericiebener fur ben Ratholiten, ber ben tatholifden Begriff ber Trabition fefthalt, und fur Undersglaubige, melde biefen Begriff nicht anerkennen, und welchen man gleichwohl ad hominem auf hiftorifchem Wege ben apostolischen Ursprung einer fatholischen Babrheit ober bie Integrität und Continuität ber firchlichen Trabition beweifen will. Und ebenso ift er bei ben Ratholiten selbst ein verschiedener, me es fich blog um die Geminnung ber einfachen Gemigheit über ben traditionellen Charatter einer Wahrheit, ober um eine miffenichaftlide Bestätigung, allfeitige Motivirung und Bertheibigung biefer Gewißheit handelt. Zuerft handeln wir von ber Gewinnung ber einfachen, unfehlbaren Gewigheit fur ben Ratholiten, woran fich bas über ben underweitigen Gebrauch ber Tradition zu Sagende von felbst anschließt.

I. Für ben Ratholiten ift es gur Gewinnung ber unfehlbaren 361

Gemigheit über ben apostolifden Charafter einer Lehre

1. burchaus nicht im Allgemeinen nothwendig — wie auch, negen der theilweisen Schwankungen der lebendigen und der Mangelhaftigkit der schriftlichen Tradition, nicht einmal möglich —, positiv und direkt durch zeitgenössische Dokumente zu beweisen, daß die Kirche zu jeder Zeit, oder speziell in der den Aposteln nächsten Zeit, jene Lehre aftwell bezeugt habe. Es ist auch nicht einmal nothwendig, überhaupt die Tradition einer frühern Zeit positiv und direkt nachzuweisen.

2. Es genügt vielmehr volltommen, wo bieselbe vorhanden ift, die noto- 362 rifche, a fortiori die durch vollgültiges Urtheil festgestellte kirchliche Tradition der Gegenwart, welche ipso facto das Dasein der bisherigen, wenn auch vielleicht mehr ober weniger latenten, Tradition so präseribirt, daß der Katholik nicht daran zweiseln darf und für ihn die direkte Erkenntniß der frühern Tradition nur mehr wissenschaftliche Bedeutung hat. Wo die gegenwärtige Tradition evident, ist daher auch dem etwaigen Widersspruch eines Theiles der Kirche nach Bincenz von Lerin (c. 2 u. 3) einsach die sanitas universi corporis oder die siedes, quam tota per ordem ter-

rarum confitetur ecclesia gegenüberguftellen.

363 3. Wo die kirchliche Tradition der Gegenwart nicht notorisch ist, resp. wo es sich von Seiten der kirchlichen Richter darum handelt, dieselbe erst richterlich sestzustellen, muß allerdings auf die Tradition der Bergangenheit, oder, wie Bincenz von Lerin sich ausdrückt, auf die antiquitas zurückgegangen werden. Aber dieses Alterthum braucht kein absolutes, sondern bloß ein relatives zu sein: d. h. es muß so weit zurückgegangen werden, dis man in einem frühern kirchlichen Urtheile (bei Bincenz von Lerin e. 32 universaliter antiquitus universalis ecclesiae decreta) oder in einem vollgültigen kirchlichen Zeugniß (bei Bincenz v. L. e.: omnium vel paene omnium sacerdotum pariter et magistrorum sententias) zu einer bestimmten Zeit die Tradition unzweiselhaft ausgesprochen sindet. So wurde nach der Bemerkung des Bincenz v. L. auf dem Concil von Ephesus nach dem Zeugniß der Bäter des letztverslossenen vierten Jahrhunderts entschieden.

4. Wo auch in der Vergangenheit kein kirchliches Urtheil vorliegt und die Lehre derart ist, daß sie weniger deutlich und entschieden in der allgemeinen, öffentlichen Predigt und Thätigkeit der Kirche hervortritt und als solche nicht zu einer bestimmten Zeit bezeugt erscheint: da kann und muß man sich begnügen, mit der dauernden Uebereinstimmung (die consensio bei Bincenz v. L.) der bewährtesten Lehrer der Kirche, also

ber Bater und Theologen.

Richt ohne Grund bezeichnet Bincenz von Lerin als Eriterium für die allgemeine Exadition der Gegenwart die universitas, für die Bergangenheit die consensio. In der Gegenwart kann man nämlich die Allgemeinheit der Lehre so überschauen, daß man sieht, wie sie den ganzen Körper der Kirche durchdringt; für die Bergangenheit aber kann man sie bloß in der Uebereinstimmung hervorragender und maßgebender Theile erkennen.

5. Für die kirchlichen Richter des Glaubens, refp. für alle persönlich kompetenten Lehrer des Glaubens ift aber überhaupt nicht unbedingt der Nachweis eines formeilen und ausdrücklichen frühern Urtheils oder Zeugnisses bezüglich der betreffenden Wahrheit nothwendig; für sie genügt der Nachweis, daß in der Gegenwart oder Bergangenheit eine andere Wahrheit vollgültig bezeugt ist, woraus die fragliche Lehre mit Sicherheit gefolgert oder (z. B. aus einem Terte der hl. Schrift) durch sorgfältige Betrachtung und Analyse erhoben werden kann.

6. Die zeitweise Bezweiflung ober partielle Läugnung einer Lehre innerhalb der Kirche ist an sich gar kein. Beweis gegen ihren traditionellen Charakter, da die Möglichkeit berselben durch die Gesehe des objektiven Ganges der Tradition nicht ausgeschlossen wird. Alle auf solche Widersprüche zu gründenden Ginwendungen werden unbedingt präsudizirt, wenn in einer der erwähnten Weisen der positive Nachweis geliefert ist, daß die Lehre in der Tradition ausgesprochen oder enthalten sei; denn dadurch er

idenen ipso facto jene Biberfpruche als Ausfluffe des in die objettive firchide Eradition fich eindrangenben subjettiven und menschlichen Elementes.

Der antitraditionelle, subjektivemenschliche Charakter des 367 Siderspruchs wird aber in den meisten Fällen auch direkt ersichtlich wie verschiedenen Kennzeichen, welche sich in der Regel beim Widerspruche selbst vorsinden, und welche unter Umständen berart sind, daß sie nicht bloß, als exceptiones im juristischen Sinne, die Berechtigungse und Bedeu-tungslosigkeit des Widerspruches, sondern auch indirekt die Katho-kille der widersprochenen Lehren beweisen.

Enide Rennzeichen liegen vor, wenn a) ber Anfang bes Wiberfpruches nach vorber: 368 gemer Lebreinheit biftorifch nachweisbar ift, vielleicht fogar bie Urheber besfelben biefes tenftatiren, ober gar noch überbieß gezeigt werben fann, daß ber Wiberfpruch von Ining an ale eine Abweichung von ber Lehre ber Rirche entschieben befampft worben ift; Donn ber Biberfpruch feinerfeits fich nicht auf bie Tradition felbft beruft, namentlich er eine Beringichapung ber lebenbigen und universalen Trabition gur Schau tragt, at lefale ober nationale (a. B. die gallifanische!) über bie Dagen erbebt, und wenn neben monichen Grunden andere mehr ober minder untheologische Grunde auf die Behaupbebfelben fichtlich Ginfluß uben; e) wenn ber Biberfpruch fich felbft nicht gleich bleibt in ber Behauptung ber von ihm aufgestellten Lebre biefer feine feste und bestimmte Fafacen fann; d) wenn ber Wiberfpruch gegen eine Lebre bei feinen Bertretern fichtlich Babindung fieht mit der Berdunflung ober leichtfertigen Behandlung, geschweige benn = bet formlichen Entstellung und Laugnung anberer gang ficherer fatholischer Bahrheiten auch unter feinen Anhangern jur Störung bes firchlichen Glanbene und Lebene führt; a benn feine Bertreter überhaupt feine burchaus gewichtigen und bewährten firchlichen Mir finb, eventuell fogar mit ben Saretifern zusammen operiren, mabrend bie Beiligen Deiptesmanner gegen ihn auftreten; und endlich f) wenn ber Wiberfpruch von Geiten M. Studles und ber mit ihm haltenden major pars ecclesiae, die auch das Prajudiz, wanior pars zu sein, für sich hat, nicht nur nicht getheilt, nicht einmal begünstigt, whern bochftens tolerirt, und bereits vor feiner enblichen Bernichtung burch feierliches ibm auf jebe andere Beife entgegengewirft worben ift. Es ware ein Leichtes, sommlich bezüglich ber gallifanischen Laugnung ber Unfehlbarfeit bes Bapftes, alle biefe Singel zugleich jo evident nachzuweisen, daß bieraus allein ein indiretter Beweis fur bie Implicitat jenes Dogma's fich ergibt.

7. Es ist nicht gesagt, daß mit den vorhandenen Mitteln zu jeder 369 zeit bezüglich jeder beliebigen, in der Tradition enthaltenen Lehre die dielute, geschweige denn zugleich mit Notorietät verbundene Gewißheit erzugt werden könne, daß dieselbe wirklich in der Tradition enthalten sei. Indererseits ist es aber auch nicht gesagt, daß da, wo noch keine absolute smisbeit möglich ist, nicht wenigstens eine moralische Gewißheit möglich ut vorhanden sei, der man ohne Berwegenheit (temeritas) nicht widerzweden darf; vielmehr ist eine solche bei vielen Lehrpunkten vorhanden, ummtlich bei solchen, die nicht unmittelbar zu den Fundamentallehren des Gandens gehören. Ebenso tann es geschehen, daß eine Lehre auf den einzinen oben angegebenen Wegen bloß mit moralischer Gewißheit erkannt, aber und die kombinirte Benütung mehrerer Wege absolut gewiß gemacht wird

II. Für ben Katholiten hat bei benjenigen Wahrheiten, 370 velche einmal notorisch burch kirchliche Tradition festgestellt ib, die weitere Bersolgung der Continuität der Tradition dis zu ihrer otolischen Quelle nur noch wissenschaftliches oder auch apologesides Interesse. Aber auch dieses doppelte Interesse braucht selbstver-

ständlich bloß so weit befriedigt zu werben, als die Befriedigung thatsächlich möglich ift, b. h. als die vorhandenen Dotumente einen direkten Einblick in den Fluß der frühern Tradition gestatten. Allerdings ist dieß bei einzelnen Lehren möglich; aber es wäre thöricht, von der theologischen Wissenschaft bei allen Lehren einen direkten Nachweis des ganzen Laufes der Tradition zu erwarten. Insbesondere kann es auch bei der Rechtsertigung der kathelischen Lehre gegenüber den Häretitern, die sie als eine neue anklagen, im Allgemeinen und principiell nicht die Aufgabe des Apologeten sein, den positiven und direkten Beweis des Alterthums zu liesern; man muß sich vielmehr principiell daran halten, daß der Häretiter kein Recht hat, diesen Beweis zu sordern, und im Allgemeinen sich darauf beschränken, negativ die Einwendungen gegen das Alkerthum als unbegründet nachzuweisen, und dann allerdings auch ad adundantiam, soweit es möglich, positiv wenigstens Spuren des Inhaltes der spätern Tradition im Alterthum nachzuweisen.

III. Für ben häretiker, welcher das katholische Princip ber Tradition verwirft, bleibt, um ihn von dem apostolischen Charakter des Inhaltes der kirchlichen Tradition zu überzeugen, nur noch der Beweis durch historische Tradition übrig, welcher allerdings in viel geringerm Umfange, aber doch thatsächlich bezüglich eines Theiles der katholischen Lehre, namentlich bezüglich des Princips der kirchlichen Tradition selbst und damit indirekt für ihren ganzen Inhalt, wirksam geführt werden kann. Bal. oben § 9, III.

Die obigen Regeln über den Gebrauch der Tradition bedürfen theilweise noch einer größern Spezisicirung, welche wieder durch eine Spezisicirung der die hauptericheinungsformen der Tradition bestimmenden Gesehe bedingt ift. Weil jedoch die tirchlichen Urtheile, die papstlichen wie die conciliarischen, vorherrschend in die Kategorie der Glaubens regel sallen, so behandeln wir hier nur die Bäter und Theologen, und zwar auf Grund und in Ausstührung der dießbezüglichen Principien in § 23. Obgleich nämlich sie selbst nur außerordentliche Hülfsorgane des Lehrförpers sind, so sind doch ihre Schriften das ordentliche Medium, wodurch die Tradition, ohne richterliches Eingreifen, für spätere Zeiten erhalten und bezeugt wird.

## § 26. Die Schriften ber bh. Bater als Dofumente ber firchlichen Ueber- lieferung.

Literatur: Die betr. Abschnitte bei Canus, d'Argentrée, Kilber, Luydl etc. II. ce.; speziell und vorzüglich: Fesielr, Batrologie, die ganze Einleitung, wo auch die übrige Lin verzeichnet, sowie auch Kleutgen, Th. d. B. I. Bd. I. Abth. nn. 67 st. Für die Argumentation aus den BB. vgl. bes. das Bersahren des hl. August. c. Jul. l. 1. n. 9—22 des Conc. Ephes., dargestellt bei Vinc. Lirin. n. 29 st., und des Conc. Nic. II. in Act VI. (bei Mansi XIII. p. 291 st.) Ueber die Regeln für das Berständnis und den Gebrauch der BB. handeln bes. Gillius 1. c. l. 1. c. 14; Luydl 1. c. p. 230—270; Kilber 1. c. disp. III. c. 1. a. 3.

372 I. Unter ben hh. Batern verstehen wir hier nach bem oben (n. 348) Gesagten diesenigen Träger ber Trabition, welche, burch Heiligkeit und übernatürliche wie natürliche geistige Ausstattung hervorragend, von der Kirche in diesen Eigenschaften anerkannt sind und zugleich mehr oder minder gerabe die altere, grundlegende Tradition der Kirche vertreten. Durch letteres

Roment untericheiben fie fich von benjenigen beiligen Lehrern, welche in friterer Zeit gelebt haben. Aber biefer Umftand ift auch fur ihr theoloaild firdliches Anfeben nur von untergeordneter Bedeutung; fo menig in ber patriftifchen Beit felbit, 3. B. auf bem Concil von Ephefus, viel barand gefragt wurde, ob biejenigen, auf bie man fich als auf patres ecclesiae berief, lange porber ober in ber jungften Zeit gelebt, fo wenig legten bie attern Theologen großes Gewicht barauf; vielmehr bezeichnete man biefen beus theologicus einfach als auctoritas sanctorum, und erst im vorigen Jahrbundert ichob man das Moment des Mterthums, nicht fo fehr gum Susen, als vielmehr auf Roften ber theologisch : firchlichen Auftorität ber Siter, in den Borbergrund. Die Rirche felbit hat ben auszeichnenbiten Titel "Doctor ecclesiae", womit fie in ber Liturgie bie hervorragenbften Bater obne Untericied auch auf manche fpatere Beilige ausgedehnt; und wie biedurch bieje ben altern "Doctores ecclesiae" bezüglich ihrer theologisch= firdlichen Auftoritat gleichgestellt werben: jo fann man basselbe fagen von ben fpatern tanonifirten Beiligen, die fich burch theologische Schriften aussidneten, im Bergleich mit ben altern "Batern", bie nicht zu ben "Doctores erclesiae" im engiten Ginne gezählt werden. Gleichwohl behalt bas Moumt bes Alterthums feine auf ber genetischen Entwicklung ber firchlichen Embition beruhenbe Bebeutung in ber oben (n. 348) angegebenen Beife; wiefern ift es bann auch nicht gang gleichgultig, ob man bas Zeitalter ber Siter friiber (etwa mit Gregor b. Gr.) ober fpater (etwa mit bem bl. Beramb) abichließt.

Die firchliche Anerkennung geschieht balb burch formelle Deflaration, die wieder 373 er anderudliche (3. B. durch Zuerkennung des Titels eines doctor ecclesiae für einen Tenn Lebrer) oder eine einschließliche (in der Canonisation) sein kann, oder durch den manischen Gebrauch in der mehr oder minder seierlichen Berufung auf einen Heiligen Patter occlosiae (3. B. auf allgemeinen Concisien, in den dogmatischen Schreiben der Lebe, oder von Seiten anderer anerkannter Bäter u. s. w.). Bgl. über die verschiedenen berischen Formen der firchlichen Anerkennung Fessler 1. e. § 12, wo auch die wichtigsten inschlägigen Dokumente aufgegählt sind. Besonders interessant ist der Katalog der Bäter n dem Gelasiamischen Defret de recip. libris.

Das theologisch : firchliche Unjehen, welches ben bh. Batern im Allge- 374 neinen gutommt, ift barum nicht auch bei allen in gleichem Grabe perhanben und gilt auch nicht bei ben einzelnen in gleicher Beife fur ille ibre Bebren. Ginerfeits laffen icon bie oben aufgegablten mefent: liden Momente bes Ansehens verschiebene Grabe ju; wie ber Glang ber Belligfeit, Erleuchtung und Gelehrfamteit verschieben ift, fo find auch nicht alle Bater in gleichem Dage und mit gleichem Rachbrucke von ber Rirche anerkannt mb gleich bod auf ben Leuchter gestellt. Unbererfeits tonnen noch weitere ingere Momente hingutreten, um bas Unschen eines bl. Baters im All= omeinen ober in einer besondern Schrift ober in einem bestimmten Lehr: ranfte zu verftarten: fo 3. B. 1) beffen besonders hervorragende tirchliche Stellung als Batriard ober Papit; 2) fein lebhafter Bertehr mit ber sangen Rirche burch Briefe ober Reifen; 3) bas besonbere Auffehen, bas ne Schriften machten, besonders wo er im Angeficht ber gangen Rirche gen einen Brthum tampfte. Bei ben einzelnen Batern felbit find ihre neußerungen wieber von verschiebenem Anschen, je nachbem fie g. B. ex

professo, mit Rachbrud und auf Grund eingehenden Studiums eine Lebre betonen, refp. fie ausbrudlich als fatholifche Lehre vertheibigen und geltenb

machen, ober nicht.

II. Materiell betrachtet, erftrecht fich bas theologisch-firchliche Angeben, refp. die Unfehlbarfeit, ber Lehre ber Bater 1) nicht auf Beiteres, aber auch 2) nicht auf Wenigeres, als bie Auftoritat und Unfehlbarteit ber Rirche ielbit. Erfteres beghalb, weil bie Auftoritat ber Bater burch bie ber Rirde bedingt ift, indem biefelben nur Behulfen ber lehrenden Rirche find und Don biefer anerkannt und empfohlen werben muffen; bas Zweite beghalb, weil bie Rirche bei ihrer Empfehlung fie ichlechthin als Lehrer bes Boltes Gottes aufftellt und teinen Gegenstand ihrer eigenen Unfehlbarteit ausnimmt. (1) ergibt fich, bag bie Auftoritat ber Bater fich nicht erftredt a) auf rein naturliche und philosophische, ober vielmehr profane Babt beiten, welche nicht mit ber Integritat und Reinheit ber Offenbarungelebre in formeller Beziehung fteben, und b) auf die blog per accidens offenbarten Bahrheiten, weil biefe nicht birett und in fich felbit jur öffentlichen Lehre ber Kirche geboren. Mus (2) folgt hingegen, bag bas Anfeben ber Bater fich nicht auf bie Bezeugung bes formell Offenbarten beidranti, jondern auch auf die bogmatisch-theologische Interpretation ber Offenbarungsurfunde und die tonfequente Durchführung und Entwicklung bes Offenbarungs inhaltes, fury auf ben gangen "catholicus intellectus" erftrectt.

III. Demgemag ift bas Unjehen ber Bater, formell betrachtet, allerbings junachft und hauptfachlich ju finden in ihrer Gigenichaft als Beugen bes Glaubens ber Kirche, aber nicht jo, bag es auf bas formelle, namentlich bas hiftorifch referirenbe Beugnig von bem öffentlichen Glauben ber Kirche zu ihrer Zeit beichrantt werben burfte. Es tommt ihnen auch gu als erflarenben und entwickelnben Lehrern ber religiojen Babrbeit, jo lange fie die Lehre nur mit Bestimmtheit und Entschiebenheit vortragen benn fie find gleichsam bie Augen, burch welche bie Rirche bie Einficht in bie offenbarte Bahrheit gewinnt, und ber Mund, burch welchen bie Rirche qu ihren Kinbern und ber hl. Geift gur Rirche rebet, und folglich find auch ibre lehrhaften Meugerungen ebenfalls in ihrer Weise Zeugniffe ober testimonia in actu exercito, b. b. Burgichaften und Zeichen fur ben gottlichen Charafs ter ihres Inhaltes. In ber That find eben bie meiften Stellen ber Bater, auf welche man von jeber in ber Rirche fich ju berufen pflegte, teine formellen, namentlich feine biftorifchen Zeugniffe vom jeweiligen Glauben ber Rirche, sonbern einfach entschiebene Lehren, namentlich biejenigen, welche aus ben Commentaren gur bl. Schrift entnommen werben. Rur bann und infofern barf man bie Auftoritat ber Bater auf ihr Zeugnig beschranten und ihren Lehrvortrag bavon ausichließen, als man eben bie entichiebenen Lehraußerungen im Beugnig miteinbegreift und unter bem Behrvortrag, im Gegenfat zum Zeugniffe, die Meugerung von blogen Meinungen und Conjefturen, bie Urt und Form bes Beweifes ober ber Illuftration, fowie Bemertungen über Gegenstanbe, bie nur in entfernterer Begiehung gum Gegen ftanbe bes firchlichen Lehramtes fteben, verfteht.

Gehr bezeichnend fagt baber Vine. Lirin. n. 29 von ben auf bem ephefinischen Concil angeführten Batern: Hi igitur sunt omnes apud Ephesum scrato decalogi numero magistri, consiliarii, testes judicesque producti, porum doctrinum tenens, consilium sequens, credens testimonio, obeliens judicio... de fidei regulis pronuntiavit.

IV. Um bie Rraft und Birtfamteit bes Ansehens ber Bater 378 niber zu bestimmen, muß zwischen bem Ansehen ber einzelnen, resp. einer ibmeinstimmenben größern und geringern Angahl, und bem Ansehen ber über-

entimmenben Gejammtheit unterschieben werben.

1. Bas bas Unfehen einzelner Bater betrifft, jo fann naturlich von emer ihnen anhaftenben eigenen und absoluten Unfehlbarfeit nicht be Rebe fein; auch gemahrt bie Anerkennung ber Kirche in ber Regel feine mielbare außere Garantie fur bie innere Wahrheit ihrer gefammten Lebre, and bieg an fich nicht bie Tenbeng jener Anerkennung ift, obgleich zuweilen in jolde Barantie fur einzelne Schriften (3. B. bie Anathematismen bes M. Corill) gegeben wird. Die innern und außern Momente jenes Unsehens bewirfen nur Folgenbes. Dasselbe beweist a) in ber Regel negativ, bag ben von ihm gebectten lehren eines Baters gur Zeit nicht eine offentunbige Salide Lehre entgegenstand, und bag fie folglich nicht cenfurmurbig maren, mie bas bei ben Canonisationen ausbrücklich vorausgesest wirb. Es macht bie mit großem Rachbruck vorgetragenen Lehren, jo lange feine anbermilgen burchichlagenben Grunde entgegenstehen, auch positiv mahrichein-16. je nachbem mehrere ober wenigere von ben obengenannten Bedingungen In Auttoritat gufammentreffen. Es bewirft e) eine ftarte Brafumption wir, bag bie Ausbrude ber Bater, wo es ohne Gewalt geschehen fann, im come ber anderweitig als mahr anerkannten Lehre zu verfteben find, und bag walich nicht ohne bie zwingenbften Grunde ein wirklicher Diffens unter ben Stern angenommen werben barf. Es fann endlich d) unter außerorbent= liden außern Umftanben auch eine moralifche Gewigheit von Babrheit einer Lehre bewirten, 3. B. wehn ein ausgezeichneter Bater lagere Beit im Angesichte ber gangen Rirche ohne Wiberipruch jene Lehre tatholifche Bahrheit geltend machte und die Gegner als Saretifer bebunbelte.

Bon bem Anfeben mehrerer ober auch einer größern Bahl von Bereinftimmenben Batern gelten, nur in verftartem Magitabe, biefelben Be-

SHUBBEH.

2 Sein volles Gewicht außert bas Ansehen ber Bater in ber Ueber- 379 toffimmung aller Bater, wie man benn auch von jeher sich entweber bie hh. Bater schlechthin, b. h. die Gesammtheit berselben, ober auf consensus Patrum, resp. ben unanimis sensus Patrum in ber Kirche kuten, bann aber auch bas Ansehen besselben auf eine Linie mit ber Autstität ber Kirche überhaupt, ber allgemeinen Concilien und ber papstlichen intscheibungen gestellt, also ihm Unsehlbarkeit zugeschrieben hat.

Da man indeh in concreto wegen mangelnder Aeußerungen oder der Selege berjelben nicht bei jeder Lehre alle Bater befragen kann, anderers aber der hl. Geift dafür sorgt, daß aus den vorhandenen Aeußerungen falsches Bild des consensus Patrum hervorgehe: so muß und kann romsensus Patrum als vollgültig dokumentirt angenommen serden, wenn alle diejenigen Bater, deren Aeußerungen thatsächlich vor-

liegen, wofern ihrer nur verhältnißmäßig viele aus verschiebenen Zeiten und Gegenden sind, mit absoluter ober moralischer Einstimmigkeit die fragliche Lehre bezeugen. Ich sage: verhältnißmäßig viele; benn je nach der Natur der Frage (ob sie z. B. nämlich eine öffentliche und einschneibende, oder feinere und weniger bedeutende ist), dem Ansehen der Einzelnen, der Art ihres Austretens und dem Umfang des etwaigen Widerspruchs können bald mehrere bald wenigere gesordert werden — auf den alten Concilien hat man sich gewöhnlich mit der heiligen Zahl 10 oder 12 begnügt.

Aber auch so beweist ber consensus Patrum ben katholischen Charakter einer Lehre nicht immer in gleicher Weise. a) Wosern nämlich die übereinstimmenden Väter alle oder doch meistens die fragliche Lehre auch in sormellster Weise als öffentliches Dogma der Kirche bezeugen und geltend machen: so ist damit sofort der dogmatische Charakter und damit die unsehlbare Wahrheit derselben vollgültig bewiesen, folglich auch die übereinstimmende Lehre der betreffenden Väter selbst als unsehlbar zu betrachten. die Bette die sollen oder den meisten der vorliegenden übereinstimmenden Väter die sormelle Bezeugung des öffentlichen Glaubens der Kirche, sit also bloß die bestimmte und entschiedene Ausssprache der Lehre vorhanden: so kann die Lehre zwar auf Grund dieser Zeugnisse allein nicht sofort als sormelles Dogma und absolut unsehlbare Wahrheit angesehen werden; sie ist aber wenigstens eine moralisch gewisse katholische Wahrheit in dem oben (§ 26, I. 7) und unten (§ 29, III.) erklärten Sinne, beren Läugnung die Censur der Temerität oder des error verdient.

Eine Reihe von kirchlichen Zeugnissen, namentlich von allgemeinen Concilien und Bapften für bas unverbrüchliche Ansehen bes consensus Patrum f. bei Fessler, Patrol § 16. Die innern Grunde biefes Ansehens find oben § 23 erflart. Ueber bie bebeutenbite biftorifche Schwierigkeit, hergenommen aus ber Anficht mancher Bater vom taufenbjahrigen Reiche Chrifti, f. Franzelin l. c. th. 16 f. Die oben gegebenen naberen Bestimmungen ergeben fich aus ber Ratur ber Sache, und zeigen zugleich, mas an ber Anficht einiger liberalen Theologen (3. B. Chrismann), welche bie Lehre ber Bater ohne nachfolgende Em scheidung ber Rirche nicht als bogmatischen Canon gelten laffen will, richtig ift (vgl. Kleutgen Th. b. B. I. Abh. I. n. 67 ff.). Es ift übrigens immerhin möglich, bag einzelne Bater nicht nur in ber Lehre felbst irren, sonbern auch eine falsche ober boch unzuverläffige Lehre als tatholifches Dogma erklaren, ober bie Laugnung einer folden unverbienter Beife cen suriren. Beispiele bei Luydl 1. c. tom. IV. p. 282 ff. — In ben Lehrbuchern ber Theologie ift es naturlich unmöglich, bei jeber einzelnen Lehre eine wirklich erschöpfenbe eber Schlechthin genügende Darftellung bes consonsus Patrum zu geben. Die einzelnen angeführten Stellen find baber nur als Beweisproben, nicht als volle Beweife zu betrach: ten. Bir werben uns bemuben nach Möglichfeit neben ben Beweisproben bie Berte anzugeben, worin eine vollere Darstellung gefunden werben tann.

V. In ganz spezieller Weise wird die Auktorität der hh. Bater von der Kirche hochgehalten und geltend gemacht bezüglich der Erklärung der hl. Schrift. Sinerseits haben nämlich die Bater sich hauptsächlich gerade mit der Erklärung der hl. Schrift besaßt; andererseits gehen die übrigen Exponenten der Tradition, wie die Entscheidungen der Kirche und die spätern Theologen, entweder nicht ebenso direkt und speziell auf die Erklärung der hl. Schrift ein, oder sie beziehen sich doch gerade in dieser Beziehung nach dem naturgemäßen Entwicklungsgange der kirchlichen Tradition auf die von den Bätern geschaffene Basis zurück.

Die firchliche Lebre über biefen Bunft f. oben § 20. Um biefelbe nicht migguver: 382 den ober in migbrauchen, muß ein Mebrfaches bemerft werben. 1) Die Rothwenbiafeit, consensus Patrum ju folgen, ift nur positiv, nicht exclusiv gu verfteben; wo fein consensus Patrum vorliegt, bleibt es möglich, bag fpater immerbin auf bireftem ese felbft eine bogmatifche Interpretation gewiffer Stellen auch gegen ben sensus einiger der gefunden werbe. 2) Die maggebenbe Schrifterflarung ber Bater ift nicht ausschließ-, nicht einmal vorzüglich aus ihren Commentaren jur bl. Schrift ju entnehmen, fonbern mir febr aus ibren bogmatifchen Schriften und Rundgebungen; benn in ben Commentaren folgen fie oft mehr praftifch ascetische 3wede, ale theologische, mabrend fie in ben legtern ofumenten bireft auf ben bogmatifchen Inhalt eingeben. 3) In beiben Arten von Schriften then die Bater in ber Regel nicht babin, eine abaquate allseitige wissenschaftliche Ertrung ber betreffenben Stellen gu geben, sonbern haben gewöhnlich irgend einen speziellen bor Angen, fur welchen fie bem Tert eine Geite abzugewinnen fuchen; baber eram fd manche mehr icheinbare, als fachliche Berichiebenheiten ber Auslegung, auf Grund men nicht fofort einen dissensus Patrum annehmen barf, ba fie, richtig verftanben t combinirt, vielmehr einen consensus barftellen. Bgl. über biefe Bunfte, namentlich dalich ber Betrinifchen Stellen gegenüber ben feit Launoi angestellten Bersuchen, aus bem jensus Patrum Folgerungen ju gieben, Ber. Bl. über bas Concil III. G. 305 ff.

Temiglich ber weitern Regeln für das Berständniß und den Gebrauch der Bäter 383 emeilen wir auf die oben angegedene Literatur. Hülfsmittel, worin man die Lehre in Säter beleuchtet und zusammengestellt findet, sind, außer den den bessern Bäterausgaden wegetenen Einleitungen und Dissertationen, die patrologischen und dogmenhistorischen Werke. In den ersteren nennen wir sür die ganze Bäterzeit Fessler, Instit. Patrologiae, das vollzielle und genaueste Wert dieser Art, Alzog, Grundriß der Patrologie; speziell sür und ersten Zahrhunderte: Marechal, Concordia Patrum Graecorum et Latinorum die Patrologie von Wöhler; von den letzteren die Dogmengeschichte von Klee und fe viel reichhaltigere und gründlichere von Schwane, sowie die vorwiegend dogmenhistorisch und kennen Dogmatiken von Petaeius und Thomassinus.

I. Die Schriften der Theologen ale Dotumente ber firchlichen Ueber-

Jur Literatur vergl. den entsprechenden Abschnitt in den meisten im vorigen & citir-Echriften. Bon Reuern bes. Franzelin 1. c. thes. XVII. und Kleutgen, Th. d. B. L. Abb. I. nn. 70 ff. u. Bb. IV.: Gesch. der Theol. Hauptst. 6. Alois Schmid, Sinich. u. Autor. S. 149 ff.

I. Unter den Theologen verstehen wir hier (nach n. 349) die gelehrten 384 tenner und Lehrer der Theologie, welche als Borsteher oder Glieder der Leologischen Schulen, wie sie nach der Zeit der hl. Bäter sich gebildet, in tengerer wissenschaftlicher Beise im Austrag, unter Aussicht und Beisall des spiscopates die katholische Lehre vorgetragen und überliesert haben: zunächst die sie scholastischen Theologen im engern Sinne — die Theologen des Mittelzens, dann aber auch die scholastischen Theologen im weitern Sinne — die der wiesalterlichen Methode solgenden Theologen der letzten drei Jahrhunderte, Indaupt aber auch alle bewährten und angesehenen Theologen der nachtolastischen Beit, welche nicht im Stile der Schule gelehrt und geschrieben den. Da der letztern dis auf die Mitte des 17. Jahrhunderts verhältniszig wenige sind, so wurde früher dieser Canal der Tradition oder locus deologieus schlechtweg als auetoritas theologorum seholasticorum bezeichnet.

Rachdem die Jansemisten die ganze mittelalterliche Theologie des Pelagianismus des 385 wie batten, wurde im vorigen Jahrhundert von Seiten der liberalen oder aufgeklärten bieser loeus theol. ganz gestrichen (z. B. von Ehrismann in seiner regula fidei).

Für biefe Streichung gebrauchte man hauptfachlich einen boppelten Bormanb. Erftene fagte man, die Trabition muffe man burch Zeugen ber alteften Beit beweifen, ba es fic eben um bas hiftorifche Fattum handle, bag eine Lehre von ben Aposteln überliefert fei; aber bamit verläugnete man bie eigenthumliche Ratur und ben ftets lebenbigen Charafter ber firchlichen Trabition. Zweitens behauptete man, bie Scholaftiter, besonders bes Mittelalters, hatten fich um bie Trabition ale folde nicht befümmert ober wenigstene bie ältere Tradition nicht historisch ftubirt und fich blog auf's Spetuliren verlegt. Aber bamit übertreibt man einerseits bie Thatfachen, indem jene Theologen jum Theil sich febr viel um die altere Tradition, noch mehr aber um die lebendige Tradition ober die Kirchenlebre ihrer Zeit fummerten und barauf in ihrer Spekulation fußten, großentheils fogar viel forgfaltiger, als die Bater, die Ratur und ben Grad ber Gewigheit bei ihren Lehren unterschieben; anbererseits vergißt man babei, baß, wenn in jenen Theologen bie Tradition ber Kirche sich nicht forterhalten hatte, es im Mittelalter gar keine Tradition gegeben hatte, weil bas, mas in ben Schulen nicht gelehrt und gelernt murbe, nach ber Lage ber Beit auch fonft nicht hatte gelehrt und gelernt werben konnen 1. Bas ben mittelalterlichen Theologen an Alterthum und historischem Blide ben Batern gegenüber etwa abgeht, wirb baburch erfest, daß 1) bie gange Glaubenelehre mehr einheitlich jufammengeftellt und in fefte Begriffe und Musbrude gefaßt war, und fo leichter überfeben, festgehalten und überliefen werben fonnte; bag 2) bei bem Busammenhalten ber einzelnen großen theologischen Schulen bie Ausbreitung und Beständigkeit ber Lehre ebenfo leicht zu überseben, wie berbeiguführen war; und bag 3) bie Berfciebenheit ber Schulen und bie wechfelseitige miffenschaftliche Rritit berfelben bie allen Schulen gemeinfame Lehre besto leichter als Ausbruck ber tatholiiden und gottlichen Babrbeit erfennen lieft.

Gine förmliche und feierliche Anerkennung Seitens ber Kirche findet bei den Theologen nur ausnahmsweise statt, nämlich bei denjenigen, welche als Doctores eccl. erklärt oder wenigstens kanonisirt sind. Die Anerkennung bekundet sich vielmehr durch die allgemeine, in den kompetenten Kreisen verbreitete Hochschäung der kirchlichen Gesinnung und Gelehrsamkeit bestimmter Personen oder Corporationen; und gerade die Stellung, welche manche Theologen als Führer oder hervorragende Glieder geachteter Corporationen oder Schüler einnehmen, ist auch für ihre Person ein bedeutendes Moment in ihrem Ansehen.

Es ift natürlich, daß zwischen den bewährten und gewichtigen Theologen (auctores prodati et graves) und den übrigen nicht eine so genaue Grenze gezogen werden kann, wie zwischen den hh. Vätern und den übrigen Kirchenschriftstellern. Gleichwohl kann und muß im Großen und Ganzen jener Unterschied sestgehalten und angewandt werden. Man darf folglich das, was von dem theologisch-kirchlichen Ansehen der Theologen gesagt wird, nicht ohne Weiteres auf alle beliedigen Schriftsteller mit katholischem Namen anwenden, da solche, denen reine kirchliche Gesinnung und wissenschaftlicher Ernst, oder bedeutende Gelehrsamkeit, oder Beides, und darum auch der gute oder große Ruf abgeht, nicht mit in Rechnung gezogen werden können.

Ueber die materielle und formelle Seite der Auktorität der Theologen gilt dasselbe, was oben (nn. 375 ff.) bezüglich der Bäter gesagt wurde. Es ist also nur noch die Kraft und Wirksamkeit derselben zu besprechen, und diese ist im Allgemeinen zwar schwächer, als die der hl. Bäter, kommt ihr aber doch unter Umständen gleich, wie wir gleich sehen werden.

¹ Die Jansenisten und manche ihrer Nachtreter nahmen übrigens gar keinen Anfiand, eine allgemeine Berbunklung ber wichtigsten Wahrheiten, besonders bezüglich ber Gnade, der Kirche und ber Sitten, in den Lehren der Kirche felbst zu behaupten.

11. Die Kraft und Wirksamkeit bes Ansehens ber bemährten 388 Ibcologen tann, wie bei ben Batern, betrachtet werden 1) bezüglich ber einschen, resp. einer größeren Anzahl berselben, und 2) bezüglich ber allgemeinen

und dauernben Uebereinstimmung berfelben.

1. 3m Allgemeinen bewirft (mit Ausnahme ber Beiligen und etwa auch miger auctores gravissimi) das Ansehen eines einzelnen sonst bewährten und ewichtigen Theologen nicht bas Prajubig, bag a) negativ feine Lehre in inem Buntte gegen bie jeweilige öffentliche Rirchenlehre verftofe (mahrend Merbings prajumirt werben muß, daß folde Berftoge nicht miffentlich nd freventlich begangen feien); noch weniger macht es b) burch fich Mein, abgesehen von ben vorgebrachten Grunden, feine Lehre in allen Bunt= m pofitiv mahricheinlich; am allerwenigsten flege fich bas fagen von jebem eliebigen, wenn auch noch fo talentvollen und geiftreichen Schriftfteller, ber ab noch nicht bewährt hat (vgl. prop. 27. inter damn. ab Alex. VII.). Do dagegen eine größere Angahl von bewährten und gewichtigen Theologen meiner Lebre übereinstimmt, ift wenigstens die erfte Brafumption vorhanden; miefern aber die betreffende Lehre von ihnen nach gründlicher Untersuchung mb ohne fichtbare Boreingenommenheit vorgetragen wird und feine entschei= enben Grunde bagegen sprechen, auch die zweite. Mehr, als positiv mahrbeinlich, wird aber eine Lehre auch nicht burch bie Uebereinstimmung vieler mahrter Theologen (abgesehen von ihren Grunden) ober burch eine jogemante doctrina communis, namentlich wenn fie von biefen Theologen felbst nitt als entichiedene lebergengung (sententia communis), fondern blok Beinung (opinio communis) vorgetragen wird; ja in letterem Falle wirtt felbit die Uebereinstimmung Aller nicht mehr als die Wahrscheinfeteit ber betreffenben Lehre.

Diese Puntte sind besonders dei Gelegenheit der probabilistischen Streitigkeiten von 389 – Noralisten erörtert worden. Bgl. u. A. Lacroix, theol. mor. tr. I. 9. 23 ff.: Litter doctrina communis versieht man zwar zuweilen auch die allgemeine Lehre aller theologen, gewöhnlich sedoch nur eine einsach gemeine, d. h. nicht bloß Ginzelnen eigensmiliche, sondern Bielen gemeinschaftliche (= verbreitete) Lehre, die dann einen Comparativ vonmunior = vorherrschende) und einen Superlativ (communissima) zuläst. Nur die rumannissima im strengen Sinne verstanden ist auch als doctrina universalis anzusehen.

2. Das Ansehen ber übereinstimmenden bewährten Theologen kann nur 390 tum die Gewißheit von der katholischen Wahrheit einer Lehre erzeugen, emn die Lehre einerseits als eine durchaus gewisse, und andererseits als iolche von allen und stetig vorgetragen wird, also ein consensus niversalis et constans non solum opinionis, sed sirmae et ratae sententiae volliegt. In diesem Falle ist aber auch der eonsensus theologorum analog, wie der consensus Patrum, wirklich ein sicheres Zeichen, daß die fragliche Ehre in der einen oder andern Weise zur katholischen Wahrheit gehöre. Er i dies a) und vor Allem, wenn die Theologen eben darin übereinstimmen, wis die Lehre eine Glaubenswahrheit oder kirchliches Dogma sei; als und beweist er unwidersprechlich, daß die Lehre wirklich Dogma in und die Berläugnung derselben Häresie sein würde. Er ist dieß d), wenn Theologen darin übereinstimmen, daß die betressende Lehre nicht ohne Städigung der katholischen Wahrheit überhaupt, also nicht ohne

Censur, verläugnet werben bürse; alsbann bezeugt und beweist er unwiders sprechlich, daß die Lehre wirklich eine irgendwie katholische Wahrheit ift. Er ift bieß aber auch c) wenn bie Theologen bloß barin übereinstimmen, daß jie bie Lehre für eine gemiffe und hinreichend ermiefene halten; in biefem Falle bezeugt ber Confens zwar nicht formell ben tatholischen Charafter ber betreffenben Lehre, beweist ihn aber als thatfachliches Zeich en baburch, daß seine Allgemeinheit fie beutlich genug als allgemeines Bewußtsein ber Kirche barftellt, und wurbe in biefem Falle bie Laugnung jener Lehre immer eine verwegene (temeraria) sein.

Diese Grunbfate über ben unanimis et constans consensus theologorum find von Bius IX. im Breve Gravissimas inter (f. bie hauptstellen unten § 29) nachbrudlich eingeschärft worben. Die Grunde für jene Bebeutung bes consensus find folgende. 1) Bunachft enthält bas übereinstimmenbe Zeugnig aller berufenen Sachmanner für bie Thatfache, bag etwas Lehre ber Kirche sei, und bas Urtheil berfelben über bie innere Baht: beit von Confequengen auf einem Gebiete, wo die Principien feftsteben, icon eine febr hohe natürliche Garantie; und wenn auch bei abstraften Wahrheiten bas Zeugniß und Urtheil bes Gingelnen weniger gilt, als bei Erfahrungewahrheiten, bann muß bie Uebereinstimmung Aller um fo mehr auf ben festen Grund ber Bahrheit hinweisen, weil biefer allein die Urfache fein tann, baf bie fo nabe liegende Meinungsverschiebenbeit ausgeichlossen bleibt, nach bem Grunbsate Tertullians: quod apud multos unum invenitur, non est erratum, sed traditum. 2) Dazu fommt ferner, bag in ben angegebenen Fallen ber Confens ber Theologen auch ben Confens bes Lehrkorpers einschließt und vorausfest, nach bem bier vollwichtig gutreffenben Grundsate bes bl. Augustinus: error, cui non resistitur, approbatur, et veritas, quae non defenditur, opprimitur (Decr. Grat. dist. 88. c. error); und dieg um fo mehr, ale bie Rirche besondere die theologischen Schulen bes Mittelalters im Großen und Gangen mit nicht viel geringerer Empfehlung beehrt bat, wie bie hl. Bater. 3) Enblich, obgleich bie Theologen feine birette Berbeigung bes bl. Beiftes haben, fo verlangt boch ber bem Lehr= und Glaubenetorper gutommenbe Beiftanb des hl. Geistes, daß er auch die Gesammtheit der Theologen vor Jrrthum bewahre, weil sonft naturgemäß ber Glaubenstörper, ber ihnen folgt und vertraut, und ber Lehrtörper, beffen Glieber aus ihrer Schule hervorgeben, mit in Jrrthum geführt murben.

Die Allgemeinheit wie die Beständigkeit ber Lehre ber Theologen braucht allerdings feine absolute zu sein; je weniger fie in fich selbst absolut ift, besto mehr verliert fie auch an absoluter Gewigheit, tann bann aber immer noch moralische Gewigheit erzeugen. Be absoluter ferner bie nachweisbare Universalität ju einer gegebenen Beit ift, besto geringer fann bas Maß ber Zeit für die constantia gewählt werben. Beibe Momente find aber hier oft leichter nachzuweisen, als bei ben Batern (aus ben oben n. 385 angegebenen Grunben) indem man aus der Lehre und bem Zeugnig ber Lehrer und Saupter ber verschiebenen Soulen in ber Regel bie ber übrigen Theologen ertennen fann. Ale befonbere wirkfam muß jebenfalls ber Confens ber fpateren Scholaftit (bes 16. u. 17. Jahrhunderts) mit ber altern gelten, weil bie erstere mit einer grundlichen Revision ber gesammten Tradition, ber patrifti-

ichen wie ber mittelalterlichen, Sand in Band ging.

Die gewöhnlich gegen obige Grunbfabe ins Felb geführten, angeblich allgemeinen Brrthumer ber Scholaftiter betreffen besonbers bie Ratur und bie Form einiger Sattamente: a) bezüglich bes ordo, daß die vier niederen Beiben Saframente, ber Episcopat bagegen tein Saframent, und daß die traditio instrumentorum die Materie des Presbyterate fei; b) bezüglich ber Buge, bag ber Priefter nicht eigentlich von ben Gunben losspreche, sondern blog die Lossprechung erklare, und daß nur die judicative, nicht bie beprecative Form ber Lossprechung gulltig fei. Allein feine biefer allerbings ziemlich weit verbreiteten Anschauungen bat bie Bebingungen für fich, die wir oben aufgestellt haben. Bgl. vorläufig Franzelin 1. c. thes. XVII.

III. Wie bas Ansehen ber Bater hauptsächlich und vorzüglich bezüglich ber authentischen Erflarung ber bl. Schrift, refp. ber Glaubenstradition Da aber ber Lehrförper selbst wieber in seinen Gliebern ber Lehrgewalt bes Hauptes unterstellt ist und burch dieses in der Einheit der Lehre zusammengehalten, resp. zu berselben angehalten werden kann und soll: so liegt die Regel des katholischen Glaubens ganz speziell und in letzter Instanz in der souveranen und centralen Lehrgewalt des Papstes (resp. des apostolischen Stuhles) als des unmittelbar Christi Stelle vertretenden Kanzlers Gottes auf Erden. Durch diese allein wird das Glaubensgesetz als ein von oben herad die ganze Kirche beherrschendes und von innen heraus die ganze Kirche einigendes vollkommen begriffen, und sie allein ist solglich und schlechthin die ordentliche und dauernde lebendige Regel des katholischen Claubens. Alls solche erscheint sie schon in der alten Glaubensformel des Laptes Hormisdas, worin das Bekenntnis abgelegt wurde, daß man in Allem dem apostolischen Stuhle solge und alle seine Feststellungen verkände, und daß eben die Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit ihm entsteilbeiden sie für die Theilnahme an der Gemeinschaft der katholischen Kirche !

Die unfirchliche Bewegung in der letten Zeit ging, wie schon öfter bemerkt, davon 400 us, daß man kein eigentliches die Gesammtheit der Gläubigen beherrschendes Glaubensseht und darum auch keine über der Gesammtheit stehende lebendige Regel des allgemeinen klaubens anerkennen wollte. Man betrachtete die Gesammtheit der Gläubigen als ein wie Gemeinwesen, das namentlich in Sachen des Glaubens von keiner Macht über ihm weiter und geregelt werde, und nur durch sein Gesammtzeugniß den Glauben, wie durch im Gesammtwollen das Handeln des Ginzelnen regele und bestimme. Indem man aber is die einzige und die eine die Etalbe Malbens für die einzige und die eigentliche Glaubensregel erklärte, setzte man an die Selle des katholischen das konschanzische Princip des freien ungebundenen Glaubens. Das specificum der eigentziden katholischen Glaubensregel besteht nämlich nicht darin, daß se den die Etalbe der Gesammtheit kank eine über ihr stehende Auktorität bestimmt und bewirkt wird; sie allgt nicht bloß an, was allgemein geglaubt wird, sondern bestimmt, was allgemein

IV. Der Aft, resp. der Complex von Aften, wodurch das Wort Got= 401 im aktuell und allgemein als Glaubensgesetz oder als regula fidei catholiese aufgestellt und aufrechterhalten wird, heißt in der technischen Sprache, den Rücksicht auf seine verschiedenen Formen, propositio ecclesiae. So im Conc. Vat. const. de fide c. 3: Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verdo Dei scripto vel tradito continentur et ab ecclesia, sive solemni judicio, sive ordinario et universali magisterio tanquam divinitus tradita credenda proponuntur. Es heißt 1) propositio, nicht im Sinne einer einfachen ofsiziellen oder selbst authentischen Borlage der Bortrags, sondern im Sinne einer auktoritativen Promulgastion eines dereits in der Offenbarung selbst von Gott gegebenen Gesetzes der Borjchrift, den Inhalt der propositio zu glauben, so daß die tomulgation auch ihrerseits und in sich selbst eine gebieterische Fordes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unde, sicut praediximus, sequentes in omnibus Apostolicam Sedem et praedities ejus omnia constituta, spero, ut in una communione vobiscum, quam Sedes ostolica praedicat, esse merear, in qua est integra et verax christianae religionis iditas. Promittens etiam sequestratos a communione ecclesiae catholicae, id est, a consentientes Sedi Apostolicae, eorum nomina inter sacra non esse recitanda prieria.

rung, die betreffende Bahrheit zu glauben, enthalt. Das ift angebeutet in "credendum proponit" 1 (was parallel ift mit bem Doctrinam ab universa ecclesia tenendam definit in ber Const. de eccl. c. 4) und beutlich ausgesprochen barin, bag bas solemne judicium als bie eine Form ber propositio bezeichnet, und bem magisterium ordinarium eben die gleiche Bebeutung, wie jenem, beigelegt wird. Es beißt 2) propositio ecclesiae = facta ab ecclesia, nicht in bem Ginne, bag fie von bem Befammt forper ber Rirche ausgebe - fie ift ja vielmehr an ben Gesammtforper in feiner Eigenicaft als Glaubenstörper gerichtet (proponit ober definit doctrinam ab universa ecclesia tenendam ober credendam, f. oben) -, fonbern fo, bag unter ber ecclesia proponens unmittelbar und formell die lebrenbe Rirche ober ber apostolische Lehrtorper verftanben wird, bem allein in feiner Eigenschaft als öffentlicher Stellvertreter Chrifti und Organ bes bl. Geiftes bie auftoritative Promulgation bes Bortes Gottes gufteht, und beffen Blieber als bie Saupter und Sirten ber Rirche ben Glauben ber Gemeinbe gu leiten haben.

- In ber alteften Beit murbe bie Glaubeneregel g. B. von Drigenes (de princ. praet.) einfach bezeichnet als praedicatio ecclesiastica, aber mit bem Bufat manifesta, weil nur ba, wo ber Lehrforper offen und entichieben feine volle Auftorität fur eine Lebre geltenb macht, die lettere ale burch die praedicatio formlich promulgirt, d. h. offenfundig geltent gemacht ericheint. Bo bie traditio ecclesiastica ale canon bee Glaubene aufgefiell wirb, wie von Binceng von Berin, ift basfelbe gemeint, wenn auch nicht fo pragnant ausgesprochen; benn bie offentunbige Ueberlieferung einer Lehre burch bie Rirche ift ebenfe wefentlich zugleich eine auftoritative Forberung bes Glaubens, wie jeber richterliche Lebraft augleich ein Att ber Ueberlieferung ift. Go nimmt auch ber bl. Thomas (in ep. ad Rom. c. 14, 1. 3) es für gleichbebeutenb, bag eine Bahrheit perfecte per ecclesiam manifestata, und daß fie per ecclesiam determinata fei. Wenn man in neuerer Beit baufig bas Bewußtfein ber Rirche ober bas Wefammtbewußtfein ber Rirche als Regel bes Blaubens bezeichnet bat, fo tonnen biefe Ausbrude einen guten Ginn baben, wie aus icon die Bater von einer conscientia fidei communis und einem catholicus intellectus gefprochen haben; aber fie tonnen auch leicht irre leiten. Jebenfalls ift ale eigenthe Regel bes Glaubene nur bas öffentliche, b. b. von ber öffentlichen Auftoritat ber Rude offen ausgesprochene und als fur alle Blieber maggebend geltend gemachte Bewußtfein ber Lehrer ber Rirche gu betrachten.
- V. Was näher die Art und Weise, wie die propositio ecclesiae stattsindet, und die Form, in welcher das Glaubensgesetz promulgirt und zur aktuellen Gelkung gedracht wird, betrisst, so gestaltet sich dieselbe natur gemäß, wie solgt. 1) Weil einerseits das durch die Organe des apostolischen Lehrkörpers mitzutheilende und zu bezeugende Wort Gottes als etwas durch aus Bestimmtes und Festes in die Kirche eintritt und wesenklich einen gehors amen Glauben fordert, und so auch andererseits die Mittheilung und Bezeugung desselben nothwendig auf die Erzeugung eines solchen Glauben abzielt: so vollzieht sich ordentlicher Weise die Promulgation des Glaubensgesetzes ipso kaeto durch die ordentliche und allgemeine Aus

Der in manchen Gegenden Deutschlands gebräuchliche Ausbrud: 3ch glaube Aber, was die katholische Kirche zu glauben vorstellt, entspricht durchaus nicht der Energe bes lateinischen Ausbrucks, weil das "zu glauben" nicht, wie das "oredendum", die burd die Borlage bezielte und bewirkte Roth wen dig keit des Glaubens ausbruckt. Entsprecha ber ift daher die in andern Gegenden gedräuchliche Formel: 3ch glaube Alles, was datholische kirche zu glauben gedietet oder befiehlt.

ubung bes Lehr= und Bredigtamtes (bas ordinarium und universale ecclesiae [docentis] magisterium, f. Conc. Vat. oben IV.), ober, was dasselbe ist, burch die lebendige Lehrtrabition. Wo bennach thatsächlich und allgemein eine Lehre vom gangen Lehrforper entichieben und allgemein als Bort Gottes gelehrt wirb, ba ift auch die Pflicht, biefelbe ju glauben, allgemein promulgirt. Go ericheint bas Glaubensgefet in ber Rirche gunachft in ber form eines Gewohnheitsgesetes, und ift eben biefe feine orbentliche und gleichsam angeborene Form. — 2) Erst aus Anlag hartnäckiger Wiberipruche ober auch in Folge zeitweiliger und partieller Berbunkelung ber Glaubens: lebre wird es nothwendig, burch formelle Afte ber Lehrgewalt, burch feierliche Urtheile (judicia solemnia, Vat., f. oben IV.) bas Glaubensgefet als foldes ansbrudlich zu formuliren und festzustellen, basselbe als unbedingt maßgebenbe Regel bes allgemeinen Glaubens einzuscharfen und jo ihm ben Charafter eines Statutar=, refp. eines geichriebenen Gefetes zu geben, beziehentlich Die ihm bereits als Bewohnheitsgefet innewohnende Berpflichtungsfraft gur Geltung zu bringen. Allerbings find die auftoritativen Bestimmungen und Fest-Bellungen ber firchlichen Lehrgewalt insofern teine eigentlichen Gesetze, sonbern Moge Urtheile ober Enticheibungen, als fie nur ein von Gott gegebenes und in ber Ueberlieferung ber Rirche bezeugtes Gefen beflaviren; ja meiftens auch mofern, als fie ein bereits thatfachlich und notorisch geltendes Gefets nur nachbrudlicher einschärfen und handhaben. Gie tommen aber barin mit bem Beiebe; refp. ber fouveranen Promulgation eines Gefetes überein, bag fie, wie fie von jouveraner und allgemeiner Auttorität ausgehen, auch allgemein m ber Beije eines Gefetes verbinden und unter Umftanben, wo bas Borlandenfein bes Gefetes und bamit beffen Berpflichtung bisher nicht allgemein mertannt war, bas Gejet felbft in volle Rraft feten und die allgemeine Berbindlichfeit ber Befolgung besfelben erzeugen fonnen. Da biefe zweite form der propositio ecclesiae und des Glaubensgesetes bestimmter und meifbarer ift, als die erfte, und fo biefer nicht bloß zu Gulfe tommt, fonbern nach Umftanben fie erft berbeiführt ober boch ihren Bestand fichert: fo bat fie einen relativen Borgug por biefer. An fich aber find beibe Formen ber Glaubensregel ebenfo gleichberechtigt und gleichwerthig, wie bie beiben formen ber apostolischen Glaubensquelle, und fteben auch in einem abniden Bechfelverhaltnif ju einander, wie biefe.

Die liberalisirenden und darum gegen die sesse, wirssam bindende Glaubensregel seind- 404 ist oder doch unsreundlich gestimmten Gelehrten haben, je nachdem sie ihnen unbequem wure, bald die eine, bald die andere Form der Glaubensregel heradgesetzt. So lange kein sichliches Urtheil sie drückte, dieß es, man dürse nur dasjenige als Glaubensgesetzt ausgeben, was von der Kirche als solches richterlich entschieden oder besinirt sei. (Bgl. hierüber beswehers Kleutgen, Th. d. B. I. Bb. I. Abh. II. Hoptst. II.) Sobald aber eine förmliche Entsbeidung ihnen in den Weg kam, erklärten sie diese für eine bloß juristische, mechanische Forwalltät, deren "formelle Austorität" erst durch das magisterium ordinarium und universale, wer vielmehr durch das testimonium omnium fidelium zur zuverlässigen Glaubensregel werde.

Bie bei der zweiten Form bes Glaubensgesetes ober ber Glaubensregel die Lehrgewalt 405 bes Lehrförpers ausbrücklich hervortritt: so erscheint darin auch bei jedem vollgültigen Urtheile ausbrücklich das Oberhaupt bes Lehrförpers als der oberste und centrale Regulator des katholischen Glaubens, indem nur die von ihm ausgehenden und die von ihm lektigten Urtheile der übrigen Glieder des Lehrförpers schlechthin als katholische Glaubensmel angesehen werden können. Bei der ersten Form hingegen tritt ebenso wenig, wie die

rung, bie betreffenbe Bahrheit ju glauben, enthalt. Das ift angebeutet in "credendum proponit" 1 (was parallel ift mit bem Doctrinam ab universa ecclesia tenendam definit in ber Const. de eccl. c. 4) und beutlich ausgesprochen barin, bag bas solemne judicium als bie eine Form ber propositio bezeichnet, und bem magisterium ordinarium eben bie gleiche Bebeutung, wie jenem, beigelegt wird. Es beift 2) propositio ecclesiae = facta ab ecclesia, nicht in bem Ginne, bag fie von bem Gefammt torper ber Rirche ausgehe - fie ift ja vielmehr an ben Gefammtforper in feiner Eigenschaft als Glaubenstorper gerichtet (proponit ober definit doctrinam ab universa ecclesia tenendam ober credendam, f. oben) -, jonbern fo, bag unter ber ecclesia proponens unmittelbar und formell die lebrende Rirde ober ber apostolische Lehrforper verstanden wird, bem allein in feiner Eigenichaft als öffentlicher Stellvertreter Chrifti und Organ bes bl. Geiftes bie auttoritative Promulgation bes Bortes Bottes gufteht, und beffen Glieber als die Saupter und Sirten ber Rirche ben Glauben ber Gemeinbe gu leiten haben.

- In ber alteften Beit murbe bie Glaubensregel j. B. von Drigenes (de princ. praet.) einfach bezeichnet als praedicatio ecclesiastica, aber mit bem Bufat manifesta, weil nur ba, wo ber Lehrforper offen und entschieden feine volle Auftorität fur eine Lehre geltenb macht, die lettere ale burch die praedicatio formlich promulgirt, b. h. offentundig geltend gemacht ericheint. Bo bie traditio ecclesiastica ale canon bee Glaubene aufgeftellt wirb, wie von Binceng bon Berin, ift basselbe gemeint, wenn auch nicht fo pragnant ausgesprochen; benn bie offentundige Ueberlieferung einer Lehre burch bie Rirche ift ebenfo wefentlich zugleich eine auftoritative Forberung bes Glaubens, wie jeber richterliche Lebraft augleich ein Uft ber Ueberlieferung ift. Go nimmt auch ber bl. Thomas (in ep. ad Rom. c. 14, 1. 3) es für gleichbebeutend, bag eine Bahrheit perfecte per ecclesiam manifestata, und bag fie per ecclesiam determinata fei. Wenn man in neuerer Beit banfig bas Bewußtfein ber Rirche ober bas Bejammtbewußtfein ber Rirche ale Regel bes Glaubens bezeichnet bat, fo fonnen biefe Ausbrude einen guten Ginn haben, wie auch icon bie Bater von einer conscientia fidei communis und einem catholicus intellectus gesprochen haben; aber fie fonnen auch leicht irre leiten. Bebenfalls ift als eigentliche Regel bes Glaubene nur bas öffentliche, b. b. von ber öffentlichen Auftoritat ber Rirche offen ausgesprochene und als fur alle Glieber maggebend geltenb gemachte Bewußtfein ber Lebrer ber Rirche gu betrachten.
- V. Was näher die Art und Weise, wie die propositio ecclesiae stattsindet, und die Form, in welcher das Glaubensgeset promulgirt und zur aktuellen Geltung gebracht wird, betrist, so gestaltet sich dieselbe naturgemäß, wie solgt. 1) Beil einerseits das durch die Organe des apostolischen Lehrkörpers mitzutheilende und zu bezeugende Wort Gottes als etwas durch aus Bestimmtes und Festes in die Kirche eintritt und wesentlich einen gehor samen Glauben fordert, und so auch andererseits die Mittheilung und Bezeugung desselben nothwendig auf die Erzeugung eines solchen Glaubens abzielt: so vollzieht sich ordentlicher Weise die Promulgation des Glaubensgesetzes ipso kacto durch die ordentliche und allgemeine Ause

Der in manchen Gegenden Deutschlands gebräuchliche Ansbrud: Ich glaube Alles, was die katholische Kirche zu glauben vorstellt, entspricht durchaus nicht der Energie des lateinischen Ausdrucks, weil das "zu glauben" nicht, wie das "eredendum", die durch die Borlage bezielte und bewirfte Noth wen dig keit des Glaubens ausdruckt. Entsprechender ist daher die in andern Gegenden gebräuchliche Formel: Ich glaube Alles, was die katholische Kirche zu glauben gedietet ober besiehlt.

abung bes Behr: und Prebigtamtes (bas ordinarium und universale ecclesiae [docentis] magisterium, f. Conc. Vat. oben IV.), ober, was basselbe ist, burch die lebendige Lehrtrabition. Wo bennach thatsächlich und allgemein eine Lehre vom gangen Lehrförper entschieben und allgemein als Wort Gottes gelehrt wirb, ba ift auch bie Bflicht, biefelbe ju glauben, allgemein promulgirt. Go ericheint bas Glaubensgefet in ber Rirche gunachit in ber form eines Gewohnheitsgesetes, und ift eben biefe feine orbentliche und gleichsam angeborene Form. - 2) Erft aus Unlag hartnäckiger Wiberpriche ober auch in Folge zeitweiliger und partieller Berbuntelung ber Glaubens: libre wird es nothwendig, burch formelle Afte ber Lehrgewalt, burch feierliche Urtheile (judicia solemnia, Vat., f. oben IV.) bas Glaubensgejet als foldes abbrudlich zu formuliren und festzustellen, basselbe als unbedingt maggebenbe Regel bes allgemeinen Glaubens einzuscharfen und jo ihm ben Charafter eines Statutar=, refp. eines gefdriebenen Gefetes ju geben, begiebentlich Die ihm bereits als Gewohnheitsgefet innewohnende Berpflichtungsfraft gur Beltung zu bringen. Allerdings find bie auftoritativen Bestimmungen und Fest= Arllungen ber firchlichen Lehrgewalt insofern teine eigentlichen Gesetze, sonbern bloge Urtheile ober Entscheidungen, als fie nur ein von Gott gegebenes und in ber Ueberlieferung ber Rirche bezeugtes Gefet beflaviren; ja meiftens auch miojern, als fie ein bereits thatfachlich und notorifch geltenbes Gefetz nur auchbrudlicher einschärfen und handhaben. Gie tommen aber barin mit bem Bejete, refp. ber fouveranen Promulgation eines Gefetes überein, bag fie, me fie von fouveraner und allgemeiner Auftorität ausgeben, auch allgemein in ber Beife eines Giefetes verbinden und unter Umftanben, wo bas Borhandenfein bes Gefetes und bamit beffen Berpflichtung bisher nicht allgemein mertanut war, bas Befet felbit in volle Rraft feten und bie allgemeine Berbindlichfeit ber Befolgung besselben erzeugen tonnen. Da biefe zweite form ber propositio ecclesiae und bes Glaubensgesetzes bestimmter und greifbarer ift, als die erfte, und fo biefer nicht blog zu Sulfe tommt, fonbern auch nach Umftanben fie erft herbeiführt ober boch ihren Beftand fichert: fo bat fie einen relativen Borgug vor biefer. Un fich aber find beibe Formen ber Glaubensregel ebenfo gleichberechtigt und gleichwerthig, wie bie beiben formen ber apostolischen Glaubensquelle, und fteben auch in einem abnliden Bechfelverhaltniß au einander, wie diefe.

Die liberalistrenden und darum gegen die feste, wirksam bindende Glaubensregel feinds 404 ich oder doch unfreundlich gestimmten Gelehrten haben, je nachdem sie ihnen unbequem were, dald die eine, dald die andere Form der Glaubensregel heradgeseth. So lange kein siehliches Urtheil sie drücke, hieß es, man dürfe nur dasjenige als Glaubensgeseth ausgeben, was von der Rieche als solches richterlich entschieden oder besinirt sei. (Bgl. hierüber bestrete Rleutgen, Th. d. B. I. Bb. I. Abh. II. Hh. II. Hill.) Sobald aber eine förmliche Entschiang ihnen in den Beg kam, erklärten sie diese für eine bloß juristische, mechanische Forwalität, deren "formelle Austorität" erst durch das magisterium ordinarium und universale, wer vielmehr durch das testimonium omnium fidelium zur zuverlässigen Glaubensregel werde.

Wie bei der zweiten Form des Glaubensgesetes oder der Glaubensregel die Lehrgewalt 405 tes Lehrforpers ausdrücklich hervortritt: so erscheint darin auch bei jedem vollgültigen Untseile ausdrücklich das Oberhaupt des Lehrförpers als der oberste und centrale Regulator des katholischen Glaubens, indem nur die von ihm ausgehenden und die von ihm lehltigten Urtheile der übrigen Glieder des Lehrförpers schlechthin als katholische Glaubenstral angesehen werden können. Bei der ersten Form hingegen tritt ebenso wenig, wie die

jedoch barum sofort auch alle regulative Rraft zu verlieren. Sie konnen vielmehr unter Umständen, kraft einer auf der pietas fidei im weitern Sinne beruhenden Präsumption, relativ und moralisch in ähnlicher Beise wirfen, wie die absolute Regel, d. h. wenigstens ehrsurchtse und vertrauensvolle innere Unnahme einer Lehre beanspruchen, so daß die Verweigerung der innern Unterwerfung eine Unehrerbietigkeit und Verwegen beit involvirt.

- Das gefchieht g. B. 1) wo bie firchliche Lehrgewalt allgemein ben Bortrag bestimmter Lebren wegen ihrer Bebenflichfeit und Gefährlichfeit verbietet, wie bas im 17. Jahrbundert öfter, befondere auch mit ber Läugnung der unbefledten Empfängnig Maria, geicheben, ober ben Bortrag einer anbern als einer überwiegend berechtigten gebietet, (wie 3. B. im Come Viennense bezüglich ber Taufgnabe geschehen), ohne zugleich peremptorisch bie Annahme ber Falfcheit ber erfteren ober ber Bahrheit ber lepteren ju forbern; bier erftredt fic ber juriftifche Geborfam nur auf bas außere Berbalten; aber bie Brafumption, bat bie Rirche nicht leicht in biefer Beife eine mabre Lebre verbreiten ober eine falfche pur Beltung bringen fonne, bewirft bie moralifde Pflicht, in ber Beife meralifder Gemis beit jene für falich, diefe für mabr gu halten. Es geschieht 2) wo gwar ein formliches Urtheil einer firchlichen Auftoritat über bie Lebre felbft vorliegt, aber nicht von ber bochften Auftoritat ausgegangen ober bestätigt ift; auch biefes Urtheil verpflichtet junachft blog jum außern Geborfam, jur innern Conformation aber nur moralifch im Berbaltnife jur Brafumption ber Buftimmung ber bochften, refp. ber Gefammt-Auftoritat bee Lebre forpers. Es gefchiebt 3) wo eine Lehre felbft von ber bochften Auftoritat, 3. B. in einer papfilicen Allocution ober Encyclica zwar nachbrudlich empfohlen und eingeschärft, iches nicht geradezu vorgeschrieben wird, oder aber getabelt und gerfigt, jeboch nicht formlich ver worfen wirb. Bei folden Aften fann bie fragliche Brafumption balb für bie gange Rirde, bald blog für einen Theil, balb für alle Gläubige, bald blog für bie ichlichten, ungelebrien gelten, balb ber Bflicht bes ftrengen Gehorfams und ber vollen zweifellofen und untruglichen Bewißheit nabe fommen, balb blog eine gewiffe Billfahrigfeit und Billigung erzeugen. Bal. MI. Schmib, Biffenfchaft und Auftoritat G. 114 ff.
- Go fehr man die Bedeutung ber bier ermahnten Atte und ber ihnen ents fprechenden Regelung bes Glaubens beibehalten muß, fo fehr muß man fie von ber eigentlichen und ftrengen Regel bes Glaubens und Dentens unterscheiben, was am beften baburch geschieht, bag man fie gegenüber ber letteren, als ber gefetlichen Rorm bes Glaubens und Dentens, als polis geiliche Normen bezeichnet. Speziell aber muß man biefe polizeilichen Normen bezüglich ihres Ginfluffes auf die Regelung ber innern Ueberzeugung wohl unterscheiden von ben über ben Bereich bes gottlichen Glaubens binausgreifenden gefetlichen Regeln bes theologifden Dentens (oben VL) Beibe haben nämlich bas gemeinschaftlich, baß fie gwar nicht ben Glauben felbit fordern, mohl aber die glaubige Gefinnung ober bie pietas fidel b. h. die Achtung und Chrfurcht vor Gott und ber von ihm bestellten Lehrant toritat in Unfpruch nehmen, um durch fie bem Denten feine rechte Richtung 100 geben. Aber bie lettern nehmen bie glaubige Gefinnung allgemein als mabrem und unbedingten Gehorfam, die erftern bloß als einfache Achtung und Chefurcht, die einen weitern Spielraum übrig lagt, ober als einfache Bietas im gewöhnlichen Ginne bes Wortes in Unipruch.
- 411 Burbe man die sub VI. und VII. behandelten beiden Formen der Regelung betheologischen Denkens nicht unterscheiden, so mußte entweder die zweite in der erfendere der erfte in der zweiten aufgehen. In jenem Falle könnte man nicht die Unterbatteit der ersteren Form jesthalten; in diesem mußte man der zweiten Form, wo micht die Bedingungen der ersteren zugleich erfüllt, allen Berth absprechen, wofern micht zugleich sich über die erstere mit hinwegsetzt. Der schroffe kirchliche Liberalismus be-

n Jankenisten ausgebildet und in der Aufflärungszeit auf die Spihe getrieben), der von mit nichts kennt, wählte natürlich den letzten Ausweg; der zahmere und wohlwollende (im Labrtumbert durch Holden, analysis fidei, im vorigen Jahrhundert durch Muratori, ugeniorum moderatione, und Chrismann, regula fidei, im gegenwärtigen besond burch B. Ruber in England, Idealism in theology, vertreten) wählte den ersteren weg als verföhnende Mitte", brachte aber damit dem schroffen zersehenden Liberalismus weingende Kraft und unsehlbare Wahrheit der seierlichsten und wichtigsten Lehrentscheingen, wo sie nicht formell den Inhalt der Offenbarung aussprechen, zum Opfer. Bgl. zu ben solgenden § 29. sub III. und IV.

VIII. Die oben erklärte propositio ecclesiae ist naturgemäß, wie die 412 whre und volltommene, so auch die einzige unmittelbare Regel des Glaubens n dem Sinne, daß zu einer gegebenen Zeit die Auktorität der gegenmärtigen lehrenden Kirche es ist, wodurch das Glaubensgesetz sormell und umittelbar seine volle Kraft und Wirksamkeit gewinnt. Damit ist aber nicht gesagt, daß bloß die seweilige aktuelle und ausdrückliche Borlage von Seiten der gegenwärtigen Kirche als vollgültige Glaubensregel betrachtet unden könne. Denn die gegenwärtige kirchliche Auktorität tritt krast ihrer sonimität mit der früheren ipso jure, ohne einen neuen Akt von ihrer sent, für alles das ein, was srüher durch dieselbe als Glaubensgesetz unrisch erklärt und gehandhabt worden ist, damit aber auch sür Alles, was dem von ihr anerkannten oder sanctionirten Quellen, Canälen und Ausstüsssen in kindlichen Tradition notorisch als klar und vollgültig bezeugt vorliegt.

dus biefem Grunde fonnen und muffen in ber That, zwar nicht neben, 413 wern in engiter Berbindung mit der lebendigen firchlichen Auftorität und Beiehung auf biefelbe, noch andere Medien als firchliche Regeln bes Glau= ab und ber theologischen Erfenntnig bezeichnet werben. Dieselben find u icon an fich, in ihrer Eigenschaft als Ertenntnigmedien in ber wie eine objettive Regel ber aus ihnen zu ichopfenben Erkenntnig, wie Beweis für eine Bahrheit zugleich ein Eriterium für bas Urtheil über Miche ift; fie tonnen beghalb auch, soweit fie ber gegenwartigen Lehrverbigung zeitlich ober logisch vorausgeben, fur dieje felbst eine Regel fein, welcher biefelbe fich richten tann ober foll. Aber biefe Art ber Regelung uch von gang anderer Urt, als die effektiv wirksame auktoritative Regebes allgemeinen Glaubens, und muß folglich burch bie Wirksamkeit ber undigen firchlichen Auftorität ergänzt werben, was die Theologen baburch subruden pflegen, bag fie jagen: an fich feien jene Debien eine regula Mei remota, und fie wurden erft zur regula proxima in Berbindung mit attion ber lebenbigen firchlichen Auftorität.

Indes ist der relativ selbstständige regulative Charakter dieser regulae 414 - motae, sowie ihr Berhältniß zur lebendigen kirchlichen Auktorität bei den statur wesentlich verschieden:

L Die hl. Schrift als urfundliches Bort Gottes empfängt von der firchlichen Aufmit in feiner Weise ihre innere Gemährschaft oder Auftorität, sondern bloß die
litte Promulgation ihrer innern Gemährschaft und der Richtigkeit ihnes Tertes,
bie authentische Erflärung ihres Sinnes. Sie bildet baher eine unmittelbar götthit burdaus selbsiständige und vom kirchlichen Lehramte unabhängige Regel, welche dieihn für alle Zeiten von Gott als Regel seiner Lehre vorgezeichnet ift, aber allernest burch dasselbe zur effestiven Regel des allgemeinen Glaubens wird.

2 Die Dotumente ber firchlichen Trabition ber Bergangenheit find

jeboch barum sofort auch alle regulative Kraft zu verlieren. Sie können vielsmehr unter Umständen, kraft einer auf der pietas fidei im weitern Sinne beruhenden Prasumption, relativ und moralisch in ähnlicher Beise wirsken, wie die absolute Regel, d. h. wenigstens ehrsurchts: und vertrauensvolle innere Annahme einer Lehre beanspruchen, so daß die Berweigerung der innern Unterwerfung eine Unehrerbietigkeit und Berwegenheit involvirt.

- Das gefchiebt g. B. 1) wo bie firchliche Lebrgewalt allgemein ben Bortrag beftimmter Lebren wegen ibrer Bebenflichfeit und Befahrlichfeit verbietet, wie bas im 17. 3abrbunbert öfter, befonders auch mit ber Laugnung ber unbefledten Empfängniß Maria, geicheben, ober ben Bortrag einer andern als einer überwiegend berechtigten gebietet, (wie g. B. im Cone Viennense bezüglich ber Taufgnade geschehen), ohne jugleich peremptorisch die Annahme ber Falichbeit ber erfteren ober ber Bahrbeit ber letteren gu forbern; bier erftredt fic ber juriftifde Beborfam nur auf bas außere Berhalten; aber bie Brafumption, bas bie Rirche nicht leicht in biefer Beife eine mabre Lebre verbreiten ober eine faliche jur Beltung bringen fonne, bewirft bie moralifde Pflicht, in ber Beife moralifder Bewifbeit jene fur falich, biefe fur mabr gu halten. Es gefchieht 2) wo gwar ein formliches Urtheil einer firchlichen Auftorität über bie Lebre felbft vorliegt, aber nicht von ber bodften Auftoritat ausgegangen ober bestätigt ift; auch biefes Urtheil verpflichtet gunadit blog jum augern Geborfam, jur innern Conformation aber nur moralifch im Berbaltniffe gur Brafumption ber Buftimmung ber bochften, refp. ber Gefammt-Auftoritat bee Lebre forpers. Es gefchiebt 3) wo eine Lebre felbft von ber bochften Auftoritat, j. B. in einer papillichen Allocution ober Encyclica gwar nachbrudlich empfohlen und eingeschärft, jeboch nicht gerabegu vorgeschrieben wird, ober aber getabelt und gerugt, jeboch nicht formlich verworfen wirb. Bei folden Aften fann die fragliche Brafumption balb fur die gange Rirche, bald bloß für einen Theil, balb für alle Gläubige, balb bloß für bie ichlichten, ungelehrten gelten, bald ber Pflicht bes ftrengen Gehorfams und ber vollen zweifellofen und untruglichen Gewißheit nabe tommen, balb blog eine gewiffe Billfahrigfeit und Billigung erzeugen. Bgl. MI. Comib, Biffenicaft und Auftoritat G. 114 ff.
- Go fehr man bie Bebeutung ber bier ermahnten Afte und ber ihnen ents ipredenben Regelung bes Glaubens beibehalten muß, fo febr muß man fie von ber eigentlichen und ftrengen Regel bes Glaubens und Denfens unterscheiben, mas am besten baburch geschieht, bag man fie gegenüber ber letteren, als ber gefeglichen Rorm bes Glaubens und Dentens, als polis geiliche Rormen bezeichnet. Speziell aber muß man biefe polizeilichen Rormen bezüglich ihres Einfluffes auf die Regelung ber innern Ueberzeugung wohl unterscheiben von ben über ben Bereich bes gottlichen Glaubens hinausgreifenden gefetlichen Regeln bes theologifden Dentens (oben VI.). Beibe haben namlich bas gemeinschaftlich, baß fie gwar nicht ben Glauben felbft fordern, mohl aber die glaubige Gefinnung ober bie pietus fidei. b. h. die Achtung und Chrfurcht vor Gott und ber von ihm bestellten Lehrauttoritat in Anfpruch nehmen, um burch fie bem Denten feine rechte Richtung gu geben. Aber bie lettern nehmen bie glaubige Gefinnung allgemein als mabren und unbebingten Geborfam, Die erftern blog als einfache Achtung und Ehrs furcht, bie einen weitern Spielraum übrig lagt, ober als einfache Bietat im gewöhnlichen Ginne bes Wortes in Unfpruch.
- 411 Burbe man bie sub VI. und VII. behandelten beiden Formen der Regelung bes theologischen Denkens nicht unterscheiden, so mußte entweder die zweite in der ersten, oder die erste in der zweiten aufgehen. In jenem Falle könnte man nicht die Unsehlbarkeit der ersteren Form sesthalten; in diesem mußte man der zweiten Form, wo sie nicht die Bedingungen der ersteren zugleich erfüllt, allen Werth absprechen, wosern man nicht zugleich sich über die erstere mit hinwegseht. Der schroffe kirchliche Liberalismus (seit

Jansenisten ausgebilbet und in der Aufklärungszeit auf die Spitze getrieben), der von bit nichts kennt, wählte natürlich den letzten Ausweg; der zahmere und wohlwollende (im Jahrhundert durch Holden, analysis fidel, im vorigen Jahrhundert durch Muratori, ingeniorum moderatione, und Chrismann, regula sidel, im gegenwärtigen besons darch B. Ruber in England, Idealism in theology, vertreten) wählte den ersteren weg als "versöhnende Mitte", brachte aber damit dem schroffen zersehnen Liberalismus wingende Kraft und unsehlbare Wahrheit der seierlichsten und wichtigsten Lehrentscheizun, wo sie nicht formell den Inhalt der Ofsendarung aussprechen, zum Opfer. Lyc. und den solgenden § 29. sud III. und IV.

VIII. Die oben erklärte propositio ecclesiae ist naturgemäß, wie die 412 her und vollkommene, so auch die einzige unmittelbare Regel des Glaubens dem Sinne, daß zu einer gegebenen Zeit die Auktorität der gegenstrigen lehrenden Kirche es ist, wodurch das Glaubensgesetz formell und mittelbar seine volle Kraft und Wirksamkeit gewinnt. Damit ist aber die gesagt, daß bloß die jeweilige aktuelle und ausdrückliche Borlage useiten der gegenwärtigen Kirche als vollgültige Glaubensregel betrachtet ben könne. Denn die gegenwärtige kirchliche Auktorität tritt kraft ihrer uinnität mit der früheren ipso jure, ohne einen neuen Akt von ihrer wie, sür alles das ein, was srüher durch dieselbe als Glaubensgesetz brisch erklärt und gehandhabt worden ist, damit aber auch sür Alles, was dem von ihr anerkannten oder sanctionirten Quellen, Canälen und Ausstüssen kindlichen Tradition notorisch als klar und vollgültig bezeugt vorliegt.

Aus diesem Grunde können und muffen in ber That, zwar nicht neben, 413 den in engster Berbindung mit der lebendigen kirchlichen Auktorität und Beziehung auf bieselbe, noch andere Medien als kirchliche Regeln bes Glaui und ber theologischen Erkenntnig bezeichnet werden. Dieselben find ar schon an sich, in ihrer Eigenschaft als Erkenntnißmedien in ber de eine objektive Regel ber aus ihnen zu schöpfenben Erkenntniß, wie n Beweis für eine Wahrheit zugleich ein Criterium für das Urtheil über felbe ist; sie können beghalb auch, soweit sie ber gegenwärtigen Lehrverdigung zeitlich ober logisch vorausgehen, für diese selbst eine Regel sein, welcher bieselbe sich richten kann ober soll. Aber biese Art ber Regelung and von ganz anderer Art, als bie effektiv wirksame auktoritative Regeng des allgemeinen Glaubens, und muß folglich durch die Wirksamkeit ber **k**adigen kirchlichen Auktorität ergänzt werden, was die Theologen dadurch sjudruden pflegen, daß sie sagen: an sich seien jene Medien eine regula Rei remota, und sie würden erst zur regula proxima in Berbindung mit Aftion der lebendigen kirchlichen Auktorität.

Indeß ist der relativ felbstständige regulative Charakter dieser rogulas 414 motae, sowie ihr Berhältniß zur lebendigen kirchlichen Auktorität bei den keinen je nach ihrer eigenthümlichen Ratur wesentlich verschieden:

<sup>1.</sup> Die hl. Schrift als urkunbliches Wort Gottes empfängt von der kirchlichen Auftrit in keiner Weise ihre innere Gewährschaft oder Auktorität, sondern bloß die bere Promulgation ihrer innern Gewährschaft und der Richtigkeit ises Tertes, wie die authentische Erklärung ihres Sinnes. Sie dilbet daher eine unmittelbar göttsche, durchaus selbststädige und vom kirchlichen Lehramte unabhängige Regel, welche dies kieht für alle Zeiten von Gott als Regel seiner Lehre vorgezeichnet ist, aber allersten durch dasselbe zur effektiven Regel des allgemeinen Glaubens wird.

2 Die Dokumente der kirchlichen Tradition der Vergangenheit sind

nur insofern eine felbftftanbige Regel, als fie ber firchlichen Prebigt ber Gegenwart gegenüber gestellt werben; benn, vor biefer vorhanden, find fie auch fur biefelbe maggebend, mahrend fie ihre eigene regulative Rraft nicht unmittelbar von Gott, sonbern von ber in ihr botumentirten firchlichen Brebigt ber Bergangenheit haben. Je nachbem fie diese firchliche Predigt unmittelbar ober mittelbar, als vollgultige Instrumente von Glaubensgeseten ober richterlichen Entscheibungen ober einfach als Zeugniffe, authentifc ober blog historisch botumentiren, haben fie eine hobere ober geringere innere Burbe und Auktorität, wie für ben Beweis ber kirchlichen Lehre ber Bergangenheit, so auch für bie Regelung ber Lehre und bes Glaubens ber Gegenwart. Boran fteben a) bie von ber frühern Rirche promulgirten Glaubenefymbole und Glaubensenticheibungen, welche als ausbrudliche und ewige Glaubensgelete in fich felbst und burch fich felbst formliche und ftetige Glaubensregeln find und bleiben und baber von Alters ber auch mit Borgug Glaubens: regeln (regulae fidei) genannt wurden. Daran schließen sich b) bie Dofumente ber beiligen Bater und ber Theologen, welche als authentischer, refp. authentifirter, Ausbrud ber frühern firchlichen Lehre zwar nicht formell bas Glaubensgefet felbft reprafentiren, aber theils bas Dasein besselben formell bezeugen, refp. thatfachlich bekunden, ober vollends, wie es namentlich bei ben Batern ber Fall ift, burch bas firchliche Gefet, welches bie Befolgung ihrer einstimmigen Lehre gebietet, eine entlehnte gesetzliche Kraft erhalten. Endlich fommen c) bie einfach hiftorifchen Dofumente, welche als folde weber eine eigene noch eine entlehnte firchlich-regulative Rraft haben, fondern blog bas Borhandenfein einer firchlichen Regel mehr ober minber ficher konstatiren.

3. Aber auch in ber un mittelbaren Gegenwart kann noch an eine gewisse und zwar lebenbige Glaubensregel mit einer relativen Selbstständigkeit und logischen Priorität gegenüber der kirchlichen Lehrauktorität, namentlich der richterlichen Entscheidung derselben, und für diese selbst mit maßgebend, gedacht werden. Gine solche ist der sensus omnium fidelium et doctorum, inwiesern er als Wiederhall der vorausgegangenen kirchlichen Predigt oder auch als Zeugniß des in der ganzen Kirche wirkenden hl. Geistes aufgefaßt wird. Aber diese Regel ist darum nicht das Glaubensgesetz selbst, noch die eigentliche Promutgation desselben, sondern nur ein Zeugniß für seinen disherigen Bestand und göttlichen Ursprung, und erlangt daher ebenfalls ihre formelle juristisch regulative Kraft erst durch

bie Auftorität ber gegenwärtigen firchlichen Lehrauktorität.

Bas insbesondere die Abhängigkeit der gegenwärtigen firchlichen Lehrauktorität von den erwähnten, in relativ selbstständiger Weise neben und vor ihrer Thätigkeit eristirenden Regeln betrifft: so ist dieselbe nur gegenüber der hl. Schrift, als einer speziellen ganz unmittelbaren Repräsentation der Auftorität Gottes, eine Abhängigkeit der Unterord nung unter eine in gewisser Beziehung höhere Auftorität. Gegenüber den volltommen auftoritativen Kundzebungen der früheren Kirche deruht jene Abhängigkeit nicht auf Unterordnung der spätern kirchlichen Auftorität unter die frühere, hondern auf der juristischen Continuität oder Identität beider, indem die spätere Kirche, wenn sie die frühere verläugnen wollte, damit auch sich selbst verläugnen wirde; diese Abhängigkeit solgsich die Gleiche stellung beider nicht aus, sondern ein. Gegenüber der Lehre der Bäter und Theologen, retp. dem sensus stellium et doctorum, schließt die Mbhängigkeit sogar nicht einmal eine Uedersord nung der kirchlichen Austorität über diese Regeln aus, indem jene diese nur als achtungswürdige Zeugnisse durcht diesen weltder Glieder der Kirche du adoptiren und genehmigen hat, nicht aber durch bieselben austoritativ geregelt wird.

§ 29. Die firchliche Regel bes Glaubens unb Denkens im objektiven Sinne: Ratholische Wahrheit unb katholisches Dogma. Eintheilung unb Rennzeichen berselben.

I. Die katholische Wahrheit im strengen Sinne und bas Dogma als Hauptart berselben.

Nicht alle Lehren, welche von Gott als Inhalt seiner Offenbarung ber Kirche anvertraut sind und zu ihrem dopositum gehören, ober welche übers haupt als theologische Lehren dazu geeignet und bestimmt sind, von der Kirche

pragen zu werden, werden barum auch stets von ihr burch praedicatio leets allgemein zu glauben ober zu halten vorgeschrieben und als Glauwem geltend gemacht. Dicjenigen, welche thatfächlich in dieser Weise b gemacht werben, führen barum im Gegensatz zu ben anbern ben n Ramen tatholische Wahrheit im strengern Sinne bes Wortes las catholica — allgemein gültige und verbindliche Wahrheit, von kn, z. B. Holben und Chrismann, auch veritas canonica genannt), firdlices Dogma im weitern Sinne bes Wortes (dogma siasticum — vorschriftsmäßige Lehre ber Kirche, zu beren zweisellosen ime jedes Glied der Kirche als jolches ebenjo verpflichtet als berechtigt kuwieweit diese Lehren als ausbrückliche Offenbarungswahrheiten bezeugt pettend gemacht und folglich als Gegenstand bes göttlichen Glaubens vorgenden, heißen sie katholische Glaubenswahrheiten (veritates fidei lieue), ober Glaubensvorschriften, ober Glaubenslehren (dogsidei, resp. dogmata divina), ober auch Dogmen schlechthin im nn und strengen Sinne bes Wortes. Im entgegengesetten Falle, e namlich bloß als theologische ober zur Integrität des Glaubens ge-Bahrheiten vorgetragen und geltend gemacht werben, heißen fie einfach plijche Bahrheiten ober Lehren (veritates catholicae ober docecclesiasticae, resp. ecclesiae catholicae). — Letterer Ausbruck wird generisch, als die Wahrheiten beiber Klassen einschließend, wie auch d für die zweite gebraucht. Die zweite Klasse umfaßt tann wieber iden Arten der theologischen Wahrheit, welche oben § 6 erklärt wurden, h jowohl biejenigen, welche causaliter, wie biejenigen, welche bloß finatheologist sind; und so wird auch ber Name doctrina catholica bald kive, bald auf eine ber beiben Arten bezogen. Es empfiehlt sich, die men Art veritas catholica theologica, die der zweiten veritas pure ica zu nennen.

Obgleich alle brei Arten ber veritas catholica unfehlbar unb baher niv gleich zweiselloß gewiß sind, so bleibt boch ber positive Grund darum die eigenthümliche positive Beschaffenheit und Intensität der Gest verschieden. Darum heißen die ersten schlechthin doctrinae de side, side catholica credendae, die zweiten einsach side, oder ex side, oder dum sidem certae (b. h. von jedem Gläubigen auf Grund und in seiner sides catholica als nothwendiges Resultat und Correlat dermitanzunehmen und sestzuhalten), die dritten schlechthin certae oder die zweite Art der Gewißheit wird bei vollkommener, d. h. positiver, er und richterlicher Borlage durch die Kirche von vielen Theologen mit siten gleichzestellt, und so auch ihr Name als mit dem der ersten gleichzund genommen.

leritas eatholica ist hier nach dem vorhergehenden formell nicht die bloß thatsäch: 417 semein verbreitete, sondern die kraft eines die sanze Kirche beherrschenden Gesetes in mit Rothwendigseit anzuerkennende und unzweiselhaft seszuhaltende Wahrheitt. diem Sinne sind virtuell alle im Depositum der Kirche enthaltenen Wahrheiten eo sen katholisch, weil von Gott der Gesammtheit vorgeschrieden; aktuell werden sie den dadurch, daß die Kirche diese göttliche Vorschrift promulgirt und geltend macht. wem larern Sinne (s. unten sud III.) nennt man veritas catholica eine Lehre, nicht mit strenger Evidenz, sondern bloß mit moralischer Gewisheit von der Kirche

geltend gemacht erscheint. In noch larerm Sinne oder vielmehr nicht positiv, sondern negativ nennt man veritas catholica eine Lehre, die nicht unkatholisch ist, d. h. nicht der allgemein gültigen Lehre zuwiderläuft, oder die man als guter Katholist unbeschadet der prosessio catholica annehmen kann, aber nicht annehmen muß. Die veritas catholica im ersten Sinne ist ein weiterer Begriff, als der der veritas sidei catholicae, so daß, während die Läugnung dieser immer Haresie ist, die Läugnung jener einen ganz andern und zwar sehr mannigsaltigen Charaster haben kann. So verlangte Martin V. in der Bulle Inter cunctas, daß die Wiclesstien und Hussend bes Konstanzer Conciss über die 45 Artisel des Hus und die 30 des Wiclesssie ser et catholica, und daß demgemäß die Artisel vers aut catholici, sed quidam ex eis sunt notorie haeretici, quidam erronei, alii temerarii et seditiosi, alii piarum aurium offensivi.

Dogma, δόγμα (von δοχείν = glauben, meinen, bafürhalten, besonders auch in entscheiben ber Beise bafürhalten = censere, arbitrari, bahet = decernere, statuere, wie das intransstive placet ober visum est Spiritui So. et nobis, wosür Act. 15, 25 und 28: έδοξε), bezeichnet in der Schrift und Kirchensprache keine bloße Meinung oder subjektive Uederzeugung, sondern Berordnung, Geleß (Act. 16, 4) = xανών; besonders aber, wie analog schon bei den alten Philosophenschulen i, einen sür eine Gemeinschaft auktoritativ seitgestellten Lehrsah, im Gegensah einerseits zu Privatüberzeugung en, andererseits zu disciplinären Festskellungen. Singulär ist der Gegensah von δόγμα zu xήρυγμα dei Basilius (de Spir. S. c. 27), als wenn jenes die esoterische, dieses die eroterische Lehre bezeichnete. Sonst sind beide Ausdrücke durchgangig als identisch gebraucht,

Das von Gott und Chriftus Geoffenbarte ift als folches fofort dogma divinum ober christianum. In wiefern es von ben Aposteln auftoritativ niebergelegt murbe, ift es ferner dogma Apostolicum, und wirb, wenn von ber Rirche promulgirt, auch in vollem Ginne dogma ecclesiasticum. Das divinum ist als solches schon objectiv und an sich ecclesiasticum, weil es 1) eben für bie Rirche gegeben ift und in ber Rirche ftets, wenigstens implicite ober auch von einem großen Theile berfelben explicite, geglaubt wird, ohne jeboch barum immer allgemein vorgeschrieben ju werben, und weil es 2) bie oberfte und ursprung= liche Regel ist, wonach die Kirche bei ihrer Feststellung verfährt; umgekehrt ist bas occlesiasticum auch ale foldes in feiner Beife divinum, weil es fraft gottlicher Auftorität und unter gottlicher Affifteng festgestellt wirb. Dogma folechthin ift in ber Rirchensprache basjenige, was zugleich im vollem Sinne divinum, apostolicum und ecclesiasticum ift. was also burch göttliche Offenbarung unmittelbar festgestellt und als folches auch von ber Rirche unbebingt und allgemein festgestellt, refp. festgehalten wird (firchliche Glauben 6: lehre = dogma fidei divinae et catholicae). Das dogma mere divinum, bem bie zweite Bedingung und damit die allseitige Feststellung abgeht, heißt wegen Abgang biefer Form, für die es jedoch an sich empfänglich ift und zu der es sich entwickeln foll, bei ben Reuern dogma materiale, bei ben Aelteren dogma quoad se (3. B. S. Thom. in ep. ad Rom. c. 14 l. 3) und wird burch ben hingutritt jener Bebingung auch dogma formale ober quoad nos. Fehlt bie erfte Bebingung, ober wird fie in ber zweiten nicht bestimmt hervorgehoben, indem die Rirche eine Bahrheit zwar auftoritativ lehrt, aber nicht ausbrücklich als Gottes Bort bezeugt: fo ware bie fo festgestellte Lehre, um fie von bem Dogma schlechthin zu unterscheiben, als dogma mere ecclesiasticum zu bezeichnen, wenn nicht ber Sprachgebrauch es mit fich brachte, bag eben bas divinum et catholicum auch ale Dogma fchlechthin bezeichnet zu werben pflegt. Wo es fich um andere firch= lich feststebenbe, refp. richterlich festgestellte Babrheiten banbelt, nennt man baber nur bas betreffende firchliche Urtheil bogmatisch (judicium dogmaticum), nicht aber ben Inhalt besfelben Dogma, außer etwa bei ben jur weitern Entwidlung ber Glaubenswahrheiten bienenben theologischen Conclusionen, wo beren Inhalt positiv und bireft richterlich von ber Rirche festgestellt und so nach ber oben im Terte erwähnten Ansicht vieler Theologen in bas objectum fidei binübergenommen wirb.

¹ Cic. Acad. quaest. IV. 9: Quae sapientia neque de se ipsa dubitare debet, neque de suis decretis, quae philosophi vocant dogmata, quorum nullum sine scelere prodi potest. Raberes über bie Etymologie und ben Sprachgebrauch bei Staubenmaier, Dogm. I. S. 125 ff.

Die nicht formell und tategorisch als Gottes Wort, aber boch authentisch und mit ichtend proponirten Lehren nennt man einsach doctrina ecclesiae catholicae im spezisten Sinne bieses Wortes, weil sie von der Kirche eben in ihrer Eigenschaft als Lehrerin im Gegensatzu Zeugin — vorgetragen werden. (So Pius IX. ep. ad reg. Sardin. Sept. 1852: Dogma sidei est, matrimonium a D. N. J. C. elevatum esse ad dignam sacramenti, et est doctrina ecclesiae catholicae, sacramentum non esse initatem accidentalem contractus.) Es steht jedoch nichts im Wege, daß auch solche inheiten, welche, wie die eben erwähnte, Dogmen im strengsen Sinne des Wortes sein und nud es später werden, also dogmata materialia sind, zeitweilig nur als doctrina ieteise catholicae geltend gemacht werden. Wie in diesem Falle die doctrina catholica bieh doctrina ift, so sind auch alle im engeren Sinne theologischen Wahrheiten diet zur doctrina divina oder christiana gehörig zu betrachten, während die pure theliese nur indirett dazu gehören.

II. Mannigfaltigkeit und Eintheilung ber eigentlichen Glau= ensboamen.

Dieselben können verschiebentlich eingetheilt werben sowohl A. materiell, 420 köcklich ihres objektiven Berhältnisses zur göttlichen Offenbarung, als sownell, hinsichtlich ihrer Promulgation burch die Kirche, und C. mostlich, hinsichtlich der Berpflichtung, von ihrem Inhalte Kenntniß zu wen.

A. In der ersten Hinsicht gehören hierhin sast alle die Berschiedenheiten 421 beintheilungen, welche oben (§ 6 sub I.) bezüglich des Inhaltes der stadenung gemacht wurden. Kur mit der Ausnahme, daß die ros per sidens revelatae (resp. die als per accidens revelatae erscheinenden) sich, materiell und distributiv, wie sie nicht direkter Gegenstand der eistlichen Lehrverkundigung sind, so auch nicht unter die Dogmen gehören; es bloß Dogma, daß die hl. Schrift in ihrem wahren Texte "indudiam per mia veritatem" enthält. Daher versehlt man sich durch die Läugnung sin Dinge nur insosern gegen das Dogma, als diese Läugnung entweder wist und absichtlich, oder doch thatsächlich unter gegebenen Umständen die samptung einschließt, die hl. Schrift sei an sich in irgend einem Sate salsch.

So konnte z. B. vor Zeiten die Läugnung der Bewegung der Sonne um die Erde, 422 bich diese Bewegung selbst kein Dogma ist und sein kann und auch nicht wegen der der des Gegenstandes durch dogmatische Erklärung der hl. Schrift pro oder contra entschen werden kann, gleichwohl einen Berstoß gegen das Dogma involviren, inwiesern sie der von der ausdrücklichen Behauptung, die hl. Schrift sei in den einschlägigen Stelsfalls, begleitet war, oder aber, so lange eine vom eigentlichen Sinne adweichende Erzug der hl. Schrift nicht hinreichend gerechtsertigt war, logischer Weise nur durch Läugsder Bahrheit der hl. Schrift gerechtsertigt werden konnte. Bon diesem Gesichtspunkte sind namentlich die gegen die Gasiseischen Lehrsätze gefällten Censuren zu verstehen.

B. Hinsichtlich ber kirchlichen Vorlage und Sanction zerfallen 428 Lognen vor Allem 1) in dogmata quoad se ober materialia und in trata quoad nos ober formalia (s. oben I. n. 419). — 2) Die sorten Dogmen, woraus es zunächst ankommt, zerfallen ihrerseits in dogmata non declarata, welche bloß burch kirchliches Gewohnheitsgesetz in Kraft tra, und in dogmata declarata ober desinita. Weil bei ben letztern im traspiat zu ben erstern sowohl ber Ausbruck bes Inhaltes sest formulirt, auch die gesetzliche Kraft sormell ausgesprochen ist: so sind sie allerdings speillerm und vollerm Sinne dogmata formalia, als die erstern. Wie wire aber weit gesehlt und sehr verwirrend, darum sie allein als sormelle

heißt nämlich fidei proxima. Die beiben andern Stufen werben negatischarakterisitt, indem man die Läugnung der betreffenden Lehre bei der zweite Stufe als errori (nämlich errori stricte theologico) proxima, dei deritten bloß mit dem allgemeinen, allen drei Stufen zukommenden Prädiktemeraria charakterisitt. Es liegt jedoch auf der Hand, daß zuweilen, ode vielmehr oft, eine Lehre bloß moralisch zur ersten Stufe des dogma sich gehört, während sie ganz unbedingt schon auf der zweiten Stufe der doctrin certa secundum sidem steht, woher es dann auch kommt, daß die Censure haeresi proxima und error häusig verwechselt werden. Ebenso ist es natürlich daß, abgesehen von sörmlichem kirchlichem Urtheil, die veritas catholica der zweiten und dritten Stufe meist nur mit moralischer Kraft und Gültigkeit austrelle

Unfangend im 17. Jahrhundert mit ber wohlmeinenden Abficht, ben Broteffund burch fluge Borficht und liberale nachficht ben Uebertritt gur fatbolifchen Rirche ju eifen tern, indem man bas unbebingt ju Glaubenbe von bem weniger Rothwenbigen ober & gelaffenen unterschied - feit bem Enbe bes 17. Jahrhunderts burch bie beftigen Etrei feiten unter tatholifden Theologen, bie fich wechselseitig verfchrieen, geforbert - ven t Ranfeniften und Aufflarern bes 18. Sabrbunberte boswillig begunftigt - bat fich in ameiten Galfte bes 18. Jahrhunderte unter ber Megibe bes Josephinismus eine vom ja Liberglismus jum Libertinismus fortidreitende Richtung berausgebilbet, welche im Ram ber von ben Protestanten gelernten "Tolerang" mehr ober minber Alles, mas nicht Des im ftrengften Ginne fei, ale freie Deinnng reclamirte, ober, wie man bamale fagte, adisphorum, gleichgultig bezeichnete. Die Rachwirfungen biefer Richtung find im 19. bunbert besonbers in ben gelehrten Rreifen Deutschlands und ben mit ihnen in Berbind ftebenben Englands bervorgetreten, nur bag man flatt ber Tolerang jest bie ebenle ben Brotestanten entlehnte "Freiheit und Burbe, refp. bas Intereffe ber Biffenichaft", & ber "Manner und Briefter ber Biffenschaft" auf bie Fahne ichrieb. Bei Belegenbeit in ihrem Ginne intenbirten Munchener Gelehrtenversammlung bat bann Bine IX bem Breve Tuas libenter an ben Ergbischof von München bie biegbeguglichen fird Grundfage bargelegt (f. unten sub IV.); bieraus ift im Syllabus von 1864 prop. ber Grundfat ausgehoben: Obligatio, qua catholici magistri et scriptores omnine stringuntur, coarctatur iis tantum, quae ab infallibili Ecclesiae judicio veluti dogmata ab omnibus credenda proponuntur. Das Batifanische Concil bat barr bem procemium feiner erften Conftitution feierlich baran erinnert, bag jene protelle ichen Ginfluffe bie Folge gehabt hatten, ut plures etiam e catholicae ecclesiae fin via verae pietatis aberrarent in iisque, diminutis paulatim veritatibus, sensus on licus attenuaretur, und fo bie nintegritas et sinceritas fidei" in Gefahr gebracht ben fei. Daber fagt es auch am Schluffe ber Conftitution: quoniam satis non est bar ticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur, qui ad III plus minusve accedunt, fo erinnere es an bie Pflicht, auch bie biegbeguglichen Unte bes bl. Stubles ju beobachten. Die große Wefahr, bie in jener Richtung fur ben Gian felbit lag, bat fich nach bem Batifanum thatfachlich und evident bei vielen Unbangern felben berausgestellt, inbem fie bie Glaubensregel felbft abwarfen.

430 Gegenüber ben "minimizers" in England — so nannte man nämlich bort be treter biefer Richtung! — hat besonders Bischof Ullathorne von Birmingham bie belische Anschauung folgendermaßen betont?: "Ohne Frage gibt es, wenn ich so sagen eine äußere und eine innere Theologie, ein veränderliches und ein feststehendes Glemen dieser höchsten aller Bissenschaften. Beide fließen jedoch so ineinander, daß es unmiglisch, sie wie zwei getrennte Körper zu behandeln, oder praftisch sie in geschiedene 336s vertheilen. Es gibt eine Theologie, beren Schlüsse so vollständig auf geoffenbarten

<sup>1</sup> Bgl. über biefe und die Sompathieen deutscher Gelehrter mit benfelben meine In

im Ratholif 1867 II. ©. 349 ff. unto 641 ff.

2 On certain methods of the "Rambler" and the "Home and foreign review
A second letter to the Clergy of the diocese of Birmingham.

hirheit als solcher bezeichnet: stellt die einfach nicht katholische, b. h. der wijden Lehre materiell nicht offenbar widersprechende Lehre formell den strabiktorischen Gegensatz berselben bar. Die einfach nicht katholische ne nennt man, weil sie burch bie kirchliche Regel freigelassen und weber keschrieben, noch verworfen wird, aber eben barum auch nicht ben Charateiner durchaus feststehenden und zweifellosen Sentenz hat, "freie Deing". Daraus folgt aber nicht, daß nun jede Lehre, welche nicht peremp= ish von der Kirche geltend gemacht und evident von ihr verbürgt h, barum auch als schlechthin frei gegeben und als bloße Weinung gelten habe. Denn die Freiheit, wie die Gewißheit, hat ihre Arten und de, namentlich hier, wo es sich nicht um mathematische Wahrheiten und vije, sondern um religiös-ethische Wahrheiten und um Regeln und Be= iquellen handelt, welche sich aus dem lebendigen Organismus der Kirche den und mit demselben verwachsen sind. So gibt es hier außer den nich bindenden Regeln und den evident konstatirten, vollaultigen Zeugm noch andere, welche moralisch binden und moralische Gewißheit ühren, und welchen man daher zwar ohne formellen Ungehorsam und ohne Lexung einer evident unfehlbaren Gewikheit, aber nicht ohne Bermegen= , Berletung ber Pietät und muthwillige Mißachtung einer reichend verbürgten Wahrheit entgegentreten kann.

Aus diesem Grunde gibt es über die katholische Wahrheit im strengen 427 me hinaus noch eine katholische Wahrheit, resp. kirchliche Lehre n Theologie im weitern ober approximativen Sinne, welche wahre Katholik mit Chrfurcht und Bertrauen annehmen muß, deren Bernung nicht ohne Berletzung ber katholischen Gesinnung stattfinden kann, durch welche folglich das Gebiet der "freien und bloßen Meinung" noch a eingeschränkt wird. Die beiberseitige Grenzscheibe bieses Zwischen= kes kann allerbings ber Natur ber Sache gemäß in concreto nicht bematisch genau festgestellt werben; gleichwohl ist sie umsomehr im Auge ehalten, weil bei einem unvermittelten Uebergange von der strikt katho= m Lehre zu der freien Meinung die erstere durch die letztere in hohem De gefährbet würbe. Za, selbst innerhalb bes Gebietes ber freien tinung sind nicht alle Meinungen gleichberechtigt, indem es vorkommen 1, daß die eine von der Kirche bloß geduldet, die andere, ihr entgegen= te, in hohem Mage begunstigt wird, resp. die eine in sichtlicher Beise mend weniger, die andere, ihr entgegengesette, bedeutend mehr dem Geiste Anche und ihrer Gesammtlehre entspricht (opinio minus pia im Gegen= w opinio pia schlechthin). Auch ist wohl zu bemerken, daß für die lehrten manche kirchlich noch als frei behandelte Meinungen schon als ienschaftlich ganz unhaltbar (improbabilis), und ihr Gegentheil miffenschaftlich vollkommen erwiesen und gewiß gelten kann. 428 Auf die moralisch als solche feststehende und sich kundgebende ober apimative katholische Lehre finden natürlich ebenfalls die oben sub I. an= benen brei Arten ober Stufen ber katholischen Wahrheit Anwendung. pezielle technische Bezeichnung gibt es jedoch nur für die erste und höchste fe, d. h. für diejenige Lehre, von welcher es moralisch seststeht, daß die he fie als unmittelbare Offenbarungsmahrheit betrachtet miffen will: fie

heißt nämlich fidei proxima. Die beiben andern Stufen werben negativ charakterifirt, indem man bie Läugnung ber betreffenden Lehre bei ber zweiten Stufe als errori (namlich errori stricte theologico) proxima, bei ber britten blog mit bem allgemeinen, allen brei Stufen gutommenben Prabitat temeraria charakterisirt. Es liegt jedoch auf ber hand, bag zuweilen, ober vielmehr oft, eine Lehre blog moralisch jur erften Stufe bes dogma fidei gebort, mabrend fie gang unbebingt icon auf ber zweiten Stufe ber doctrina certa secundum fidem steht, woher es bann auch tommt, bak bie Censuren haeresi proxima und error häusig verweckselt werden. Ebenso ist es natürlich. baß, abgesehen von formlichem firchlichem Urtheil, bie veritas catholica ber zweiten und britten Stufe meist nur mit moralischer Kraft und Gültiokeit auftritt.

Anfangend im 17. Jahrhundert mit ber wohlmeinenben Absicht, ben Brotestanten burch kluge Borfict und liberale nachfict ben Uebertritt jur fatholifchen Kirche ju erleich= tern, indem man bas unbebingt ju Glaubenbe von bem weniger Rothwendigen ober Freigelaffenen unterschieb - feit bem Enbe bes 17. Jahrhunberts burch bie beftigen Streitig= keiten unter katholischen Theologen, die sich wechselseitig verschrieen, gefordert — von den Sansenisten und Aufflarern bes 18. Jahrhunderte boswillig begunftigt - bat fich in ber ameiten Salfte bes 18. Jahrhunberts unter ber Aegibe bes Josephinismus eine vom gabmen Liberalismus zum Libertinismus fortschreitende Richtung herausgebilbet, welche im Namen ber von ben Brotestanten gelernten "Tolerang" mehr ober minber Alles, mas nicht Dogma im ftrengsten Sinne fei, als freie Meinnng reclamirte, ober, wie man bamals fagte, als adiaphorum, gleichgultig bezeichnete. Die Rachwirtungen biefer Richtung find im 19. Sahr= hunbert besonders in den gelehrten Rreisen Deutschlands und ben mit ihnen in Berbindung ftebenben Englands hervorgetreten, nur bag man ftatt ber Tolerang jest bie ebenfo von ben Protestanten entlehnte "Freiheit und Burbe, refp. bas Interesse ber Biffenichaft", b. b. ber "Manner und Briefter ber Biffenschaft" auf bie Fahne fchrieb. Bei Gelegenheit ber in ihrem Sinne intenbirten Munchener Gelehrtenversammlung hat bann Bius IX. in bem Breve Tuas libenter an ben Erzbischof von Munchen bie biegbezüglichen firchlichen Grundfate bargelegt (f. unten sub IV.); hieraus ift im Syllabus von 1864 prop. 22 ber Grunbfat ausgehoben: Obligatio, qua catholici magistri et scriptores omnino adstringuntur, coarctatur iis tantum, quae ab infallibili Ecclesiae judicio veluti fidei dogmata ab omnibus credends proponuntur. Das Batikanische Concil hat bann in bem prooemium feiner ersten Constitution feierlich baran erinnert, bag jene protestanti= ichen Ginfluffe bie Folge gehabt hatten, ut plures etiam e catholicae ecclesiae filiis a via verae pietatis aberrarent in iisque, diminutis paulatim veritatibus, sensus catholicus attenuaretur, und fo bie "integritas et sinceritas fidei" in Gefahr gebracht worben fei. Daber fagt es auch am Schluffe ber Constitution: quoniam satis non est haereticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur, qui ad illam plus minusve accedunt, so erinnere es an bie Pflicht, auch bie biegbezüglichen Urtheile bes bl. Stuhles zu beobachten. Die große Befahr, bie in jener Richtung fur ben Glauben felbft lag, bat fich nach bem Batifanum thatfachlich und evibent bei vielen Anbangern berfelben berausgestellt, indem fie bie Glaubensregel felbft abwarfen.

Gegenüber ben "minimizers" in England — fo nannte man nämlich bort bie Bertreter biefer Richtung 1 - bat besonbers Bischof Ullathorne von Birmingham bie tatholische Anschauung folgenbermaßen betont 2: "Ohne Frage gibt es, wenn ich so sagen soll, eine außere und eine innere Theologie, ein veranderliches und ein feststehendes Element in biefer höchften aller Biffenschaften. Beibe fliegen jeboch fo ineinanber, bag es unmöglich ift, sie wie zwei getrennte Körper zu behandeln, ober praktisch fie in geschiedene Facher zu vertheilen. Es gibt eine Theologie, beren Schlusse so vollständig auf geoffenbarten Grund-

<sup>1</sup> Bgl. über biese und bie Sympathicen beutscher Belehrter mit benfelben meine Artikel

im Ratholif 1867 II. S. 349 ff. unb 641 ff.

2 On certain methods of the "Rambler" and the "Home and foreign review".

A second letter to the Clergy of the diocese of Birmingham.

andysis fidel catholicae, und, auf ben Schultern beiber siehend, gegen Ende des vorigen Intanderis Chrismann in seiner Schrift: Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum. Alle drei Werke, besonders die beiden lettern, leiden aber mehr bet minder fiart an der minimistischen Zendenz; das lette gehört auch einer sehr minimistischen Zeit, der Aufstärungsperiode, an (der Berfasser eitert sogar, freilich dona fide, als einen fungagewähremann den berüchtigten Aufstärer Blau) und wurde daher auch bei den minimistischen Bestrebungen der neuern Zeit start ausgenützt. Bgl. über diese Schriften bembers Aleutgen (Theol. d. Borz. I. Bd. I. Abth. passim, besonders S. 141); über Ernemann insbesondere "Katholit" 1869 I. S. 266. Die beiden ersten Werke wurden in der hermessischen Zeit von dem Hermessane in seiner bibliotheca regularum bei berausgegeben; alle drei bei Migne in Band I. und VI. seines Cursus theologiae.

## 5 30. Die ber fatholifden Bahrheit widerfprechende ober unfatholifde Lehre.

I. Den formell konträren Gegensatzur katholischen Wahrheit im posis 435 imm Sinne bildet die unkatholische Lehre, d. h. diejenige Lehre, welche jeder Kastholik als solcher ohne Beiseitesetung des Gehorsams und der schuldigen Chrsurcht men die kirchliche Regel und ohne Mißachtung der ihm von der Kirche hinreisdend gewährleisteten Wahrheit nicht annehmen darf, die er vielmehr kraft inder katholischen Gesinnung von seinem Geiste ausschließen oder versersen muß, und die deshald auch von der kirchlichen Auktorität als unzustissige, resp. unerträgliche und verwerfliche behandelt werden kann und muß. In concreto ist aber eine Lehre überall da, aber auch nur da, als unkatholisch zu betrachten, wo sie materiell mit einer katholischen Lehre utantradiktorischem Gegensatz oder in Widerspruch steht, indem jene beauptet, was diese läugnet, oder umgekehrt.

II. Das Urtheil über ben unkatholischen Charakter einer Lehre, ober 436 vidmehr formell über die unkatholische pflichtwidrige Handlungsweise bestemigen, der eine solche Lehre annimmt oder festhält, nennt man technisch iheologische Censur". Rämlich: Censur im Sinne der Rüge einer unsttlichen Handlungsweise; theologische Censur, inwiesern diese Rüge einerstells nach theologischen Regeln geübt wird, andererseits aber auch nicht eine beliebige Handlungsweise, sondern speziell das Verhalten des Katholiken gegenüber der Annahme oder Richtannahme der katholischen Lehre würdigt.

III. Es liegt in der Natur der Sache, daß bei der Würdigung und 437 Inalifizirung unkatholischer Lehren neben dem rein logischen der sittliche Sesichtspunkt mit in Betracht kommt und sogar in den Bordergrund witt. Bei ganz prosanen und zugleich bloß natürlicherweise erkennsbaren Wahrheiten wird allerdings die Annahme oder Nichtannahme derselben gewöhnlich bloß vom logischen Gesichtspunkte aus beurtheilt, und demnach in der Regel nur von der Bernünstigkeit oder Unvernünstigkeit der Annahme oder Nichtannahme im Hindlick auf das Borhandensein oder Nichtvorhandensein eines entsprechenden Beweises gesprochen. Nur ausnahmseweise kommen hier auch sittliche Interessen ins Spiel, kraft welcher man die Lüngnung gewisser Wahrheiten mit sittlicher Strenge rügen müßte. Wo es sich aber um eine katholische, resp. eine der katholischen widersprechende Lehre sandelt: da ist die Annahme jener und die Läugnung dieser stets und wesentsäch sin das sündhaft au betonen, und zwar deßhalb, weil die

tatholifche Lehre in mehrfacher Beziehung wesentlich als eine heilige Lehre

gu betrachten und zu behandeln ift.

Die Unnahme einer untatholischen Lehre ift fundhaft 1) junachit, weil a) bie tatholijde Lehre als jolche formell beilig ift, indem biefelbe meber bas Refultat eigener Bernunftthatigfeit ift, noch burch beliebige Beweise geftust wird, sondern in ber einen ober andern Beife von Gott ftammt und im Ramen Gottes unter bem Beiftanbe und Ginfluffe bes bl. Beiftes porgelegt wirb, und weil bemgemäß b) die Berlaugnung berfelben mejentlich eine mehr ober minder formelle Berachtung ober boch verwegene Dif achtung ihres beiligen Urfprunges und ihrer beiligen Regel in fich ichließt. Gie ift ferner 2) fundhaft, weil a) die tatholifche Lehre mefentlich materiell heilig ift, indem dieselbe gerade diejenigen Wahrheiten enthalt, burch welche bie hl. Burde und Bollfommenbeit Gottes, Chrifti und ber mit Gott in fpezieller Berbindung ftehenden und feine Stelle vertretenben Berfonen, fowie ber Gefete und Inftitutionen Gottes ausgesprochen und gemabrt wirb, und weil bemgemäß b) bie Berlaugnung berfelben auch eine Berachtung ober verwegene Digadtung ihrer beiligen unb unantaftbaren Wegenftanbe in fich ichließt. Gie ift 3) funbhaft, weil a) die tatholifche Lehre auch wefentlich in ihrer Birtfamteit beilig, ober eine beiligenbe und beilfame ift, indem bie feste Unnahme berfelben bem Gingelnen gur Erreichung und Bemahrung ber Beiligfeit bes Lebens, fowie ber Reinheit und Gicherheit bes Glaubens als ber Grundlage biefes Lebens, verhilft und baburch auch mittelbar gum mahren Wohle ber Rirche und ber menichlichen Gefellichaft und gur Erlangung bes ewigen Beiles bei tragt, mogegen b) bie Berlaugnung berfelben mehr ober weniger nach biefen Richtungen bin gefährlich ober perberblich wirten tann und muß.

Mus biefen Grunden und nach diefen Rudfichten wird baher die Um gulaffigfeit und Bermerflichfeit ber untatholifden Lehren im Allgemeinen baburch motivirt, bag biefelben bezeichnet werben als profanae (im ftrengen Sinne biefes Bortes = unbeilig), impurae (unrein), vitiosae (feblerhaft), pravae ober perversae (verfehrt), non sanae (ungefund), non tutae (bedenflich), periculosae und perniciosae (gefahrvoll und verberblich). bieje Grunbe und Rudfichten fur bie Burbigung ber untatholijchen Lebre treten im Bewuftfein ber Rirche und bes mahren Ratholiten fo fehr in ben Borbergrund, bag babei bie logifche Ungulaffigfeit und Bermerflichteit, refp. bie objettive Unmahrheit ber betreffenben Lehren allerbings ftets poraudgefest ober eingeschloffen, aber vielfach nicht ausbrucklich hervorgehoben wird. Ohnedieg bieten ja auch manche biefer Rudfichten icon burch fich felbit that fachlich ben ftartften Beweis ber Unmahrheit ber betreffenben Lehre (3. B. bei einer Lehre, bie als ber Beiligfeit und Bolltommenheit Gottes wider ftrebend bezeichnet wirb). Jebenfalls aber bemirten fie ftete, bag ba, mo bie Kalichheit einer Lehre (refp. ber tatholijche Charafter ber entgegengesetzten) blog moralisch gewiß ift, die Ungulaffigteit und Berwerflichkeit berfelben unber

bingt gewiß wirb.

<sup>440</sup> Bie es ein Zeichen von Glaubensarmuth und von geringer Achtung gegen bie Butbe bes Glaubens felbst war, wenn manche tatholische Gelehrte bas Gebiet ber fatholischen Babb beit auf bas ftrifte Dogma einschränken wollten: fo ift es auch ein schlimmes Zeichen für

te nilgide-liede Gesinnung eines Katholifen, wenn man bei der Beurtheilung theospider Sabe einen horror zeigt vor den strengen sittlichen Rügen, welche durch die theospide Gensur geübt werden, und verlangt, sobald es sich um eine nicht formell häretische beite bandelt, solle man sich nur mit logischen Qualisitationen der Annehmbarkeit oder Kidannehmbarkeit begnügen. Auch dieses ist ein Aussluß des protestantischen Indisserentens und des rationalistischen Liberalismus, der die religiösen Wahrheiten mit derselben ber und Pietätlosigfeit behandelt, wie eine naturwissenschaftliche Hypothese, und in dem beligen Ernste, womit die Kirche die Längnung ihrer Wahrheiten behandelt, nur blinden belesimus und fanatische Intolerang erblickt.

Ge ergibt fich von selbst, daß die Aussprache der theologischen Censur aller- 441 binge junächst dem kirchlichen Richter zusteht, daß aber auch vor einem solchen Richtertuck sowohl jeder Einzelne in seinem Gewissen, als insbesondere die Theologen als Fachplette das entsprechende Urtheil sormiren können und nach Umständen sogar müssen —
inderendandlich mit größter Borsicht, Bescheinheit und Gewissenhaftigkeit, namentlich, wo ich um öffentliche Aussprache der Censur handelt, damit dadurch nicht Andere modeitet oder die Bertreter der censurirten Ansicht leichtsunig verdächtigt werden. Edenso ihre sich von selbst, daß die Gensur an sich sleid nur ein Urtheil über den objektiren Charaster des Berschrens der Anhänger einer censurirten Ansicht, nicht über die übseksive Absicht und Gesinnung derselben enthält. Ausgerdem ist es schon an sich gar kweigentliche Censur, wenn man eine Ansicht bloß als improdabilis, unwahrscheinlich den wissenschaftlich unbaltbar qualisieirt.

Gs ift fehr bemerkenswerth und bezeichnend, daß die liberalistischen Gelehrten, sobald 442 in wisenschaftlichen Ansichten von der Kirche censurirt werden, erklären, die Kirche musse von der Gelehrte ein ernstes michaftliches Urtheil darüber abgeben, rusen sie, die Gensur sei nicht Sache der Privatschiten, sondern der Kirche. Es ist allerdings nicht zu läugnen, daß zuweisen die Privatschiten, sondern der Kirche. Es ist allerdings nicht zu läugnen, daß zuweisen die Privatschiten in undesugter Weise ausgeübt, und dieser Mißbrauch sogar mehr oder minder epideste werden kann. Dann ist es Zeit, daß die kirchliche Austorität sich ins Mittel lege dem Mißbrauch verbiete, wie dieses in der ersten Halle des 18. Jahrhunderts wieder-

mit von ben Bapften geschehen ift.

IV. Da bie tatholische Lehre ichon als folche verschiedenartig ift, und 443 be Rudfichten, aus welchen eine Unficht verwerflich fein tann, febr mannigblig find: fo hat fich im Laufe ber Beit, im Berhaltniß gur fortidreitenben Pracifirung ber tatholifden Lehre einerseits und gur fortidreitenben Berwagung bes Brrthums anbererfeits, allmählich eine beftimmtere und mehr ipegifigirte Formulirung ber theologifden Cenfuren gegeniber ben einzelnen Arten und Graben ber Bermerflichfeit un= tatholifder Lehren herausgebilbet, wonach bie Art und ber Grab ber Bermerflichteit burch gemiffe technische notae (Mertmale ober vielmehr Brand: male) daratterifirt wird. In ben fruberen Zeiten ber Rirche, wo ohnehin Die Brethumer fich meift birett gegen die Fundamente bes Glaubens manbten, batte man fich mit ber ftrengften Cenfur (haeresis) begnugt, biefer aber nach Umitanden einen viel weiteren Ginn gegeben, als fie jetzt hat, ober auch mit biefer andere generische Censuren, wie die oben (n. 439) genannten, verbunben Aber feit bem Mittelalter ging bie Rirche, unterflutt von ber ftrengern Ausbildung und Durchbildung ber Theologie, und namentlich feit bem 15. Jahrhundert provocirt durch die mannigfaltigen und allfeitigen Formen bes Brethums, ber vorgeblich ben Glauben unangetaftet laffen wollte und fo in bie Rirche felbit fich einzuniften fuchte, ftrenger und genauer zu Berte. Daber muß man auch fur bas Berftanbniß ber einzelnen Genfuren fich nament= lich an bie zahlreichen einschlägigen Conftitutionen ber Bapfte aus ben brei letten Jahrhunberten halten.

In Berbindung mit dieser historischen Entwicklung, berselben theils vorauseisend, ibelle nachsolgend, hat sich eine nicht unbedeutende Literatur über die Eensuren entwicklt. Hauptwerf ist das gegen Ende des 17. Jahrhunderts erschienene Werf von Antonius de Panorwo-serutinium doctrinarum. Die spätscholastischen Auftoren behandelten den Gegenstand moß im Traktat de side (in 2. 2. 9. 11. a. 2; s. besonders Bannez und die Salmanticeness i. h. l.). Hierhin gehören: Canus de loc. l. 12. c. 9 ss. Suarez, de side disp. 20. art. 2 st.; Lugo, de side disp. 20 art. 3; Ripalda in den Prolegomena scines Besonders gegen Basus; Viva in der quaestio prodroma seiner Trutina damnat, thes. Besonders zu empsehlen sind Montagne, de censuris theol. (im Appendix von Tournely und dismigne theol. tom. I.) und Gautier im prodromus ad theol. dogm. diss. 2. c. 3 (de Zaccaria thesaur, theol. tom. I.) Bei den meisten Austoren sehlt eine strenge Gruppirung und principielle Gintheilung; namentlich unterscheiden sie nicht konsequent zwischen dernem gen Gensuren, welche direct die Lehren und die Annahme derselben, und densenigen, welche direct den Ausdruck von Lehren, also bestimmte sormulirte Säge, resp. die Ausdruck die Rede und nur indirect eine Lehre oder Annahme derselben tressen, woden gleich die Rede

V. Eintheilung und fpezieller Ginn ber einzelnen theolo-

gifden Cenfuren, refp. ihrer notae.

In ber Regel merben bie Cenjuren über unfatholifche Lehren naturgemäß in ber Geftalt ausgesprochen, wie biefe Lehren von ben Irrenben felbe in Gagen (propositiones) ausgebrückt find; barum alfo auch gemoblich in sensu auctoris, b. h. in bem Ginne, welchen die Gabe objettiv, b. b. nach Sprachgebrauch und Contert, haben - benn von bem sensus subjections bes Auftors fann feine Rebe fein. Wo min folde Gate nur ber ein fache, flare und unzweibeutige Musbruck einer bestimmten Lehre find, ba bedt fich offenbar bie Cenfur bes Gages mit ber ber betreffenben Lebre und gibt birett eine Qualifitation ber lettern. Bei folden Gagen ift folglich auch bie contradictoria bes cenfurmurbigen Sages als tatholifche Lehre angufeben ober vorauszuseben. Wo bagegen ein Sat entweder wegen Unge bubrlichfeit ober wegen Berfanglichfeit, Zweibeutigfeit und Anzuglichfeit bei Musbrucks fehlt: ba geht die Cenfur bireft nur auf ben Gat, bamit aber auch indirett auf ben Affett, welcher ben ungebührlichen Ausbruck veranlagte, ober in bem gulet genannten Galle auf die burch ben Gat infinuirte Lehre. Bei folden Gagen ift bann naturlich nicht bie contradictoria bei censurwurdigen Gages felbit, bie oft ebenso censurwurdig fein konnte, wie biefer 1, fonbern bie contradictoria ber im Gate infinuirten Lebre all fatholifde angufeben ober vorausgufeten. Demnach untericheiben wir in Sie ficht auf bas verschiebene Berhaltnig bes Ausbrucks jum Gebanten gwei mefentlich. verschiebene Gruppen ber Cenfurnoten. Reben biefen beiben Gruppen tonnte man als britte Gruppe noch biejenigen Genfuren anführen melde fich auf mobale Gate beziehen, b. h. auf folde Gate, welche in Urtheil über die Statthaftigkeit (wie prop. 75 bes Syllabus) ober Unftatt haftigkeit (wie prop. 28 bes Bajus) einer Lehre enthalten, und bei welcha folglich nicht bie Lehre, von welcher fie handeln, fondern eben diefes Urtha über biefelbe als verwerflich bezeichnet werden foll. Da jedoch biefe Gipe feine fpegiellen Genfurnoten erhalten und unter bie ber beiben andem Gruppen, welche ihre eigenen Roten haben, guructfallen: fo bleiben boch eigent lich nur zwei Gruppen von Cenfuren, die fich in folgender Beife abgliebern

<sup>1</sup> Gin banbgreifliches, berbes Beifpiel biefer Art bei Bergenrother, Rath. R. G. 311

Eruppe A.: Censuren, welche birekt die in einem Sate 445 einfach ausgebrückte Lehre treffen. Diese zerfallen in brei Haupt-tlassen, und zwar nach ben oben (III.) angegebenen brei Rücksichten, unter welchen die unkatholische Lehre als eine unheilige erscheint — je nachdem also der Brund, weßhalb die Annahme des Sates verwerflich erscheint, gefunden mird 1) in der Mißachtung der Medien und Regeln der theologischen Erkenntniß, oder 2) in der Mißachtung der im Sate berührten beiligen und verehrungswürdigen Gegenstände, oder 3) in der Nißachtung der mit der Annahme und Behauptung des Sates verbundenen ichlimmen Wirkungen und Gefahren für das eigene oder allgemeine vahre Bohl.

Bu 1. Die hierhin gehörigen Gensurnoten unterscheiben fich natilrlich in verschiebene 446

miurirten Lebre gottlich und fatholifch ift.

a) Bei voller Entschiebenheit und Gewißheit bes kirchlichen Bewußtseins, wo also ber selt schlechthin veritas catholica ist, lauten die Censuren der ihm zuwiderlausenden Eine: 2) haeresis, wosern das Gegentheil des verdammteu Sapes als ausbrückliche Ossentungswahrheit (veritas catholica divina) sestgehalten wird; β) error (nämlich theologie eber error in side nach sirirtem Sprachgebrauche), wosern das Gegentheil als allemin gültige Bernunstssolgerung aus einem Ossendarungssabe (veritas catholica theologies) sestgebalten wird; γ) prop. falsa, Läugnung einer allgemein gültigen Bahrheit (verispure catholica), die entweder durch die Ossendarung nicht unmittelbar oder mittelbar stamm ist, oder bei deren Berdammung auf den Charafter der Ersenntnißquelle feine nähere

Mitficht genommen wirb.

b) Bei geringerer, aber boch praftifch burchaus achtungswürdiger Bestimmtheit bes findlichen Bewuftfeine lauten bie Cenfuren a) haeresi proxima, wenn bie Offenbarung Segentheile, 3) errorl proxima, wenn bie Nothwenbigfeit, womit bas Gegentheil aus Diffenbarungewahrheit folgt, moralifch feftftebt; y) bie britte Genfur lautet bagegen t faleitati proxima (was ber Beift ber Sprache nicht erlauben wurde), fonbern temerabe (verwegen), weil die Berfehrheit des Sapes eben darin liegt, daß man eine im firch-Dem Bewußtfein binreichend verburgte Babrbeit muthwillig und mit Berachtung ber fie eritetenben Anftoritaten laugnet. Diefe Berwegenheit ift überhaupt bei allen bier auf: Gubrten Genfuren vorhanden, nur ift fie bei ben andern noch fpegififch erichwert. 3m Beiellen Sprachgebrauche, besonbere in ber Bulle Auctorem fidei, fieht jeboch bie Genfur emeraria in ber Reihenfolge immer nach, und baber in ber Scharfe uber ber Cenfur alea, weil letterer Ausbrud, obgleich er tategorisch und in allgemein gultiger Beise bie Anmabrbeit bes Capes tonftatirt, boch nicht gerabegut fagt, bag biefelbe bereits vorher wurifd evident oder firchlich flar genug bezeugt gewesen, und bag baber ber Sat selbst wert bem Urtheile nur mit frecher Berwegenheit habe fur wahr gehalten weren fonnen. 3m Minnbe ber verbammenben Rirche fann bas temerarium nur in biefem Sinnt, mithin ale temerarium positivum, ale verwegener Angriff auf eine mit gutem beflebende Lehre gefaßt werben; bie Theologen befintren es als contradicens communi Patrum doctrinae, aut constanti theologorum sententiae absque gravi rationis el anctoritatis fundamento. Das temerarium negativum ift bloß eine leichtfinnige Bebeuptung, welche an fich, ohne andere Fehler, weber eine Abwehr von ber Rirche emercufen, noch auch ale ichwer fundhaft bezeichnet werben fann, wie bas boch bei Ien Genfuren ber Fall ift 1. Berwandt mit ber Rote temeraria find bie Roten: prop. wra und piarum aurium offensiva, obgleich fie guweilen mehr auf ben Ausbrud, als en Ginn geben. Lettere namentlich fann auch auf bie Laugnung einer blogen sententia in (b. b. apud pios et secundum spiritum pietatis probabilis) geben, aber nur bann, beie Laugnung ben ber sententia pia ju Grunde liegenben Geift ober ben von ihr

<sup>1</sup> Bie ein anscheinend bloß negatives temerarium in ber That im Sinne ber Censur

berührten beiligen Gegenstand verspottet. Der Grundcharafter ber plarum aur. off. ift. aber überall bie Rundgebung eines positiven Mangels an ber berechtigten Bietat gegen

beilige Dinge, und fie gebort begbalb unter Claffe 2.

Bu 2. Die Gegenftanbe, welche bie Rirche vor ber Digachtung, bie in gewiffen Gaben und Meinungen gegen fie liegt, ichnen will, find bauptfachlich Gott, zuweilen auch bie Beiligen, bann bie Rirche, zuweilen auch einzelne Stanbe ober Unftalten ber Rirche, bie weltliche Obrigfeit. Allgemeiner Charafter: prop. injuriosa (rechteverlepend) ober mil bet: piarum aurium offensiva (bie Bietat bet Borenben flogenb, mas eben baburd gefciebt, bag ber Gat aus Mangel an ichulbiger Bietat bervorgebt 1). Die bauptfachlichffen einzelnen Roten biefer Claffe find a) in Bezug auf Gott ober Chriftus, blasphema, Impia, divinae pietati derogans; b) in Bezug auf bie Rirche injuriosa ecclesiae, eber praxi et usui ecclesiae ober disciplinae ecclesiasticae derogans, jurisdictionis ecclesiae laesiva. Auch die Cenfuren schismatica und seditiosa laffen fich bierbin rechnen; bed bruden fie mehr bie Folgen, welche burch bie betreffenbe Meinung berbeigeführt werben, ale bie bloge Berachtung ber firchlichen ober politifchen Auftorität aus.

Bu 3. Dieje Genfuren verwerfen bie Lehren mit Rudficht auf bie verberblichen Birfungen, welche biefelben an fich und nach ihrer inneren Tenbeng, nicht blog gufällig, bei ihren Anhangern und burch biefe ju erzeugen geeignet finb; benn wegen eines jufälligen Schabens tann nicht ber Sat felbft an fich als allgemein verwerflich bezeichnet werben. Die allgemeine Form biefer Claffe ift prop. periculosa, gefährlich, ober ftarfer perniciosa (verberblich, b. b. unfehlbar großen Schaben berbeiführenb). Diefe notae ierfallen junächft in die periculosa ober non tuta in fide, ftarfer fidel subversiva, fcmader non tuta ichlechthin (alle biefe beden fich mehr ober minber mit ben nieberen Genfuren unter 1. und einzelnen unter 2.), und bie periculosa in moribus ober scandalosa (benu scandalosum im theologisch-technischen Ginne ift nicht bas blog burch Ungiemlichfeit Amfiogige, sonbern bas sittlichen Kall und Berfall Berbeiführenbe). Lettere Gensur wird entweber auf ben Gat in ber Theorie genommen ober auf bie Behauptung feiner praftifden Unwendbarteit bezogen (im letteren Falle lautet bie Cenfur sententia in praxi perniciosa. Begiebt fich bie Befahr nicht blog auf bas fittliche Leben, fonbern auf bie öffentliche Orbnung, fo lautet die Genfur gegenüber ber Rirche schismatica, inducens in schismaober eversiva ordinis hierarchici, relaxativa disciplinae ecclesiasticae; gegenüber bem Staat: seditiosa, eversiva ordinis publici.

Gruppe B. Diefe geht, wie oben gefagt, birett auf ben fehlerhaften 449 Musbrud bes Capes, inmiefern er eine Lehre, bie in einer ober mehreren von ben angeführten Rucffichten verbammungswürdig ift, infinuirt, ober auch einen verbammungswürdigen Affett fundgibt.

Allgemeine Form biefer Cenfuren ift prop. male sonans. Diefe allgemeine Rote wird auch ale fpezielle angewandt, wo ber Cat burch Abweichung vom firchlichen Sprachgebrauche bie Babrheit verbunfelt ober ben 3rrthum infinuirt. Gie fpegificirt fich jebod naber a) in Bezug auf bie Beife ber Irreleitung als captiosa (verfanglich), wenn ber Cat burch abfichtliche Zweibentigfeit irreleitet; ober als simplicium seductiva, wenn ber Gat ben Jrrthum unter bem Scheine bes Guten infinuirt; b) in Bezug auf ben Charafter bes im Gage verftedten 3rrthume ale haeresim, refp. errorem sapiens, wenn haeresis, refp. error im Cabe felbft icon einigermagen bervortritt, und de haeresi, refp. errore suspecta, wenn ber vom Aussprechenben beabsichtigte 3rrthum mehr nur vermuthet wird; e) in Begug auf bas Berlegenbe und Unehrerbietige bes Ausbrude ale piarum aurium offensiva ober auch ale scandalosa in bem Ginne, baß ber unehrerbietige Musbrud eben wegen bes in ihm liegenben bofen Beifpiels geriigt wirb.

Bir haben bei ben einzelnen notae bie Bebeutung angegeben, welche fich nach ber aus-

<sup>1</sup> Dag bie Frommigfeit Derer, welche ben Cab boren und glauben, burch ben felben erschüttert wird, liegt nur mittelbar in ber Cenfur, ift aber nicht ihr formeller Ginu; biefer lautet vielmehr babin, bag fromme Borer fraft ihrer Frommigfeit ibm unbedingt wiberftreben.

piederen Praris der Kirche und der Lehre der bewährtesten Theologen firirt hat. Bei den ann Theologen des 16. und 17. Jahrhunderts war ihre Bedeutung noch nicht so sirrt. dat jest spielen der Natur der Sache gemäß manche ineinander siber, oder schließen te sine die andere ein, wie 3. B. die daeresis und der error das temerarium. Die bedichte der wichtigsten in Bezug auf die Schwere ist nach der Const. Auctorem sidei angelähr solgende: kalsa, captiosa . . . . temeraria, scandalosa, resp. perniciosa, persona in ecclesiam, resp. in Deum, impia, erronea, haeretica.

131. Die auttoritativen tirdliden Jefffiellungen und richterliden Entideibungen über bie fatholifde Lehre im Allgemeinen.

Die sormellste Regel für den katholischen Glauben und das katholische 464 der bilden, wie gesagt, die auktoritativen Bestimmungen und richterlichen und beiderbungen über die katholische Lehre. She wir die Hauptsormen und bien derselben im Einzelnen behandeln, wird es gut sein, zuerst im Allgeswinen die Momente zu betrachten, welche allen Formen mehr ober minder weinsam sind oder doch das Verhältniß derselben zu einander bestimmen.

L Formell und in ihrem Wesen betrachtet sind die Bestimmungen 452 mb Entscheidungen, um welche es sich hier handelt, Akte der eigentlichen Letrgewalt im strengen Sinne dieses Wortes, wodurch der Inhaber dieser Entstellt im strengen Sinne dieses Wortes, wodurch der Inhaber dieser Entstellt im strengen Sinne dieses Wortes, wodurch der Inhaber dieser dehre auktoritativ sestsellt, was von seinen Untergebenen als götte ober katholische Lehre anzunehmen oder als unkatholische Lehre zu verzein sei. Sie heißen daher im Unterschied von den sonstituta, desinitiones, solicia sim scholastischen Sprachgebrauch auch determinationes) de side; Segensatz zu andern jurisdictionellen Akten deereta oder judicia schoe soder de materia sidei, oder deereta resp. judicia dogmatica, oder die, um die spezissische Lualität der Jurisdiction, von welcher die Feststellung wescht, deutlicher hervorzuheben, sententiae prolatae ex cathedra (episcopali der Papali), weil nämlich die sedes oder der thronus zugleich die übrige unisdiction umsatz.

Beionbers gebrauchlich und gur Charafterifirung biefer Lehrfeftstellungen manet find namentlich die termini: definire (opicare) und judicare: jener Degen feiner Bragnang, wonach er zugleich anbeutet, daß burch bie Feststellung be Lebre felbit genauer formulirt und ertlart, vom grrthum ausge-Sieben und gegen benfelben abgegrengt werbe; biefer megen feines fpegififchen Emnes, wonach er eben eine folche Feststellung bezeichnet, welche, fich felbit nach beitebenben unantaftbaren Gefet richtenb, fur Anbere eine Richtichnur Irtheils aufftellen und jo bie ichon vorhandenen ober zu erwartenben speifel ausichließen foll. Rach bem neueren firchlichen Ufus gebraucht man paiell bas definire, refp. definitio, für bie positiven, und specialissime fir bie endgultigen Glaubensfeftftellungen, und bas judicare, refp. indieium, für bie negativen Entscheibungen (Censuren), burch welche Lehren sexurtheilt werden. Ebenjo gebraucht man ben Ausbruck decretum in mabeng fidei ober decretum doctrinale (im Gegenfat zu dogmaticum) in mem fpezielleren Ginne fur biejenigen Beftimmungen ober Deflarationen, elde entweber wegen ber untergeordneten Auftoritat bes Erlaffere ober megen a Art ber Borlage nur einen provisionellen, refp. monitorischen berührten heiligen Gegenfland verspottet. Der Grundcharakter ber plarum aur. off. paber überall bie Kundgebung eines positiven Mangels an ber berechtigten Bietat gegen beilige Dinge, und sie gehört beghalb unter Classe 2.

3u 2. Die Gegenstände, welche bie Kirche vor der Mißachtung, die in gewissen und Meinungen gegen sie liegt, schützen will, sind hauptsächlich Gott, zuweilen auch die Heiligen, bann die Kirche, zuweilen auch einzelne Stände ober Anstalten der Kirche, die weltliche Obrigkeit. Allgemeiner Charakter: prop. injuriosa (rechtsverletzend) oder milder: piarum aurium offensiva (die Pietät der Hörenden stoßend, was eben dadurch geschieht, daß der Satz aus Mangel an schulb iger Pietät hervorgeht 1). Die hauptsächlichken einzelnen Noten dieser Classe sind au in Bezug auf Gott oder Christus, blasphema, impia, divinae pietati derogans; dien Bezug auf die Kirche injuriosa ecclosiae, oder praxi et usui ecclosiae oder disciplinae ecclosiasticae derogans, jurisdictionis ecclosiae laesiva. Auch die Eensuren schismatica und seditiosa lassen, siehen, die hie Hospen, welche durch die betressende Meinung herbeigeführt werden, als die blosse Verachtung der kirchlichen oder politischen Austorität aus.

Bu 3. Diefe Censuren verwerfen bie Lehren mit Rudficht auf bie verberblichen Birtungen, welche bieselben an sich und nach ihrer inneren Tenbenz, nicht blog gefällig, bei ihren Anhangern und burch biese ju erzeugen geeignet finb; benn wegen eines aufälligen Schabens tann nicht ber Sat felbft an fich als allgemein verwerflich bezeichnet werben. Die allgemeine Form bieser Classe ist prop. periculosa, gefährlich, ober fläcker perniciosa (verberblich, b. h. unfehlbar großen Schaben berbeiführenb). Diefe notae jetfallen junachft in bie periculosa ober non tuta in fide, ftarter fidei subversiva, fcmachet non tuta fcblechthin (alle biefe beden fich mehr ober minber mit ben nieberen Cenfuten unter 1. und einzelnen unter 2.), und die periculosa in moribus ober scandalosa (bents scandalosum im theologisch-technischen Sinne ift nicht bas blog burch Ungiemlichkeit Anftogige, sonbern bas fittlichen Fall und Berfall Berbeiführenbe). Lettere Cenfur wird ent weber auf ben Sat in ber Theorie genommen ober auf bie Behauptung feiner pratifchen Anwendbarkeit bezogen (im letteren Falle lautet bie Cenfur sententia in praxi perniciosa. Bezieht fich bie Gefahr nicht blog auf bas sittliche Leben, sonbern auf bie öffentliche Orbnung, fo lautet bie Cenfur gegenüber ber Rirche schismatica, inducens in schisma, ober eversiva ordinis hierarchici, relaxativa disciplinae ecclesiasticae; gegenüber bem Staat: seditiosa, eversiva ordinis publici.

449 Gruppe B. Diese geht, wie oben gesagt, birekt auf ben fehlerhaften Ausbruck bes Satzes, inwiesern er eine Lehre, bie in einer ober mehreren von ben angeführten Rücksichten verbammungswürbig ist, instnutrt, ober auch einen verbammungswürbigen Affekt kundaibt.

Allgemeine Form bieser Censuren ist prop. male sonans. Diese allgemeine Rote wird auch als spezielle angewandt, wo der Sat durch Abweichung vom kirchlichen Sprachzebrauche die Wahrheit verdunkelt ober den Jrrthum insinuirt. Sie spezisicirt sich jedoch näher a) in Bezug auf die Weise der Jrreleitung als captiosa (versänglich), wenn der Sat durch absichtliche Zweideutigkeit irreleitet; ober als simplicium seductiva, wenn der Sat den Jrrthum unter dem Scheine des Guten insinuirt; d) in Bezug auf den Charakter des im Sate verstedten Jrrthums als haeresim, resp. errorem sapiens, wenn haeresis, resp. error im Sate selbst schon einigermaßen hervortritt, und de haeresi, resp. errore suspecta, wenn der vom Aussprechenden beabsichtigte Jrrthum mehr nur vermuthet wird; o) in Bezug auf das Verletzende und Unehrerbietige des Ausdrucks als plarum aurium offensiva ober auch als scandalosa in dem Sinne, daß der unehrerbietige Ausdruck eben wegen des in ihm liegenden bösen Beispiels gertigt wird.

450 Wir haben bei ben einzelnen notae bie Bebeutung angegeben, welche sich nach ber aus-

<sup>1</sup> Daß die Frömmigkeit Derer, welche ben Sat hören und glauben, burch benselben erschilttert wird, liegt nur mittelbar in ber Gensur, ift aber nicht ihr formeller Sinn; bieser lautet vielmehr dahin, daß fromme Hörer kraft ihrer Frömmigkeit ihm unbedingt widerstreben.

idenen Praris der Kirche und der Lehre der bewährtesten Theologen sixirt hat. Bei den nu Theologen des 16. und 17. Jahrhunderts war ihre Bedeutung noch nicht so sixirt. ih jeht spielen der Natur der Sache gemäß manche ineinander über, oder schließen eine die andere ein, wie z. B. die haeresis und der error das temerarium. Die hanslige der wichtigsten in Bezug auf die Schwere ist nach der Const. Auctorem sidei zesähr solgende: salsa, captiosa... temeraria, scandalosa, resp. perniciosa, uriosa in ecclosiam, resp. in Doum, impia, erronda, haeretica.

1. Die auktoritativen kirchlichen Feststellungen und richterlichen Ents fcheidungen über die katholische Lehre im Allgemeinen.

Die formellste Regel für ben katholischen Glauben und das katholische 451 inten bilben, wie gesagt, die auktoritativen Bestimmungen und richterlichen scheidungen über die katholische Lehre. She wir die Hauptsormen und wien berselben im Einzelnen behandeln, wird es gut sein, zuerst im Allgestim die Momente zu betrachten, welche allen Formen mehr ober minder weinsam sind oder doch das Verhältniß berselben zu einander bestimmen.

I. Formell und in ihrem Wesen betrachtet sind die Bestimmungen 452 Entscheidungen, um welche es sich hier handelt, Atte der eigentlichen frzewalt im strengen Sinne dieses Wortes, wodurch der Inhaber dieser walt auktoritativ seststellt, was von seinen Untergebenen als götte oder katholische Lehre anzunehmen oder als unkatholische Lehre zu versim sei. Sie heißen daher im Unterschied von den sonstigen Lehrakten krolischen Sprachzebrauch decreta, statuta oder constituta, definitiones, lieia sim scholastischen Sprachzebrauch auch determinationes) de side; Gegensatz undern jurisdictionellen Akten decreta oder judicia side, oder de materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica dogmatica, oder che materia sidei, oder decreta resp. judicia dogmatica dogmatica, oder che sidei sidei

Befonders gebrauchlich und zur Charakterifirung biefer Lehrfestftellungen ignet find namentlich die termini: definire (bollew) und judicare: jener gen feiner Prägnanz, wonach er zugleich anbeutet, daß durch die Feststellung k Lehre selbst genauer formulirt und erklärt, vom Krrthum ausge= iden und gegen benselben abgegrenzt werde; bieser wegen seines spezifischen anes, wonach er eben eine solche Feststellung bezeichnet, welche, sich selbst nach en bestehenden unantastbaren Gesetz richtend, für Andere eine Richtschnur 🖪 Urtheils aufstellen und so bie schon vorhandenen ober zu erwartenden mifel ausschließen soll. Nach bem neueren kirchlichen Usus gebraucht man kiel das definire, resp. definitio, für die positiven, und specialissime t bie enbaultigen Glaubensfeststellungen, und das judicare, resp. dicium, für die negativen Entscheibungen (Censuren), durch welche Lehren krutheilt werben. Ebenso gebraucht man ben Ausbruck decretum in maris sidei ober decretum doctrinale (im Gegensatz zu dogmaticum) in ipezielleren Sinne für biejenigen Bestimmungen ober Deklarationen, **iche entweber wegen ber untergeorbneten Auktorität bes Erlassers ober wegen** n Art ber Borlage nur einen provisionellen, resp. monitorischen auch in peremptorischer Form gefällt sein, und es verhält sich baber zum peremptorischen Endurtheil ähnlich, wie bas konsultative Botum zu ihm selbst.

- 11m nicht vergebens gebraucht ober auch mißbraucht zu werben, muß bemgemäß die Gewalt ber untergeordneten Richter in Glaubensfragen in engerer Berbindung mit dem hl. Stuhle geübt werben, als die sonstigen Alte der Jurisdiction. Auch kann sie nicht so sehr der Kirche gegen frechen oder leichtsinnigen Widerspruch in Schutz zu nehmen. Wie daher schre der Kirche gegen frechen oder leichtsinnigen Widerspruch in Schutz zu nehmen. Wie daher schon von den ältesten zeiten her die Regel bestand, daß alle Glaubensfragen (als causae maiores) vor den hl. Stuhl gebracht, und alle vorläusigen Entschedungen ihm vorgelegt würden (s. besonders Innocent. I. ad Conc. Milev. ep. 29. n. 1; ep. 30. n. 2) 1: so ist in neuerer zeit den Bischssen und den Particularsynoden aus weiser Borsicht ausdrücklich ausgegeben, sich nicht mit dem Bersuche einer peremptorischen Entscheidung zweiselhafter Fragen zu befassen, weil hierdurch viele Uebelstände entstehen können und in früheren Zeiten wirklich entstanden sind. Dagegen ist es ihnen nicht benommen, die bewährtere Lehre gegenüber der minus tuta ober der bloß geduldeten monitorisch vorzutragen, zu empsehlen und einzuschärfen.
- 458 2. Alle Träger ber Lehrgewalt mit Ausnahme berjenigen, welche nur belegirt und durch die Delegation selbst auf eine kollegialische Ausübung der Gewalt angewiesen sind (wie die Cardinäle in den römischen Congregationen) können an sich selbstständig als Einzelrichter auftreten. Es liegt aber in der Natur der Sache und ist aus vielsachen Gründen stets in der Rirche so gehandhabt worden, daß die untergeordneten Richter, die Bischöfe, wo sie nicht einsach als Promulgatoren oder Exclutoren einer anderweitigen souveränen Entschiung auftreten, in der Regel als kollegiatische Richter auf Synoden oder Concilien zu einem Tribunal zussammentreten. Die Gründe sind u. A. folgende:
- 1) Der Anlag jur Entscheibung ift in ber Regel eine causa communis, nicht nur inwiefern ber Glaube an fich felbft gemeinsame Sache ber gangen Rirche, sonbern auch inwiefern bie Gefahrbung bes Glaubens in ber Regel mehreren Barticulartirchen gemein= fam ift und baber gemeinschaftliche Reaktion herausforbert. 2) Die Glaubensfragen find causae majores, welche sowohl wegen ber Wichtigkeit bes Glaubens an fic, als wegen ber Schwierigkeiten, bie oft mit ber Lofung berfelben verbunden find, wie auch wegen ber außerorbentlich folimmen und großen Gefahr, die burch eine faliche Entscheibung herbeigeführt wurde, nicht bem arbitrium jebes einzelnen Bifchofs überlaffen, fonbern burch gemeinsame Berathung mehrerer erledigt werden muffen. 3) Da die Entscheidung wesentlich barauf abzielen foll, bie Gläubigen zur Uebereinstimmung mit ber Ginen Normallebre bes Lebrforpere ju fuhren: fo muß ba, wo bie Enticheibung nicht vom Centrum beraus erfolgt, eine möglichfte Reprafentation ber Ginheit und Uebereinstimmung bes Lehrkörpers erstrebt werben, was gerade burch die Synoben geschieht. Endlich ist 4) eben an bas einträchtige Ausammenwirfen ber Glieber bes Lehrforpers nach ber Berheiffung bes heilandes: "Si duo vel tres fuerint congregati in nomine meo, ego sum in medio eorum", ein fpezieller Segen und Beiftand bes bl. Beiftes gefnupft, ber ebenfo bie übernatürliche Garantie ber Bahrheit bes Urtheils verftartt, wie bie Gemeinsamkeit ber Berathung bie natürliche.
- 460 Diese Gründe treffen aber nur in beschränktem Maße beim Papste zu. Als oberster und allgemeiner Richter kann er vor Allem niemals als eins fach kollegialischer Richter auftreten; er steht vielmehr stets und wesents lich so über allen andern Einzelrichtern und Tribunalen, daß er ihrem Urs

¹ Bgl. über bie altesten Dofumente ber nothwendigkeit ber "relatio ad apostolicam Sedem" als an bas "Haupt" im Allgemeinen Schneemann, ber Papst bas Oberhaupt ber Gesammtkirche n. 57 ff.

ede als solchem niemals unterworfen sein kann (obgleich er es unter beständen als vollgultiges Zeugniß genehmigen muß), biefe vielmehr inem Urtheile sich unterwerfen muffen. Zubem gehören ja gerabe bie causae smmunes und majores als solche vor seinen Richterstuhl; ferner repräsenet er nicht bloß bas Centrum ber Einheit, sonbern ist es, und hat auch be pezielle, an ben Gebrauch seiner souveranen Gewalt geknüpfte absolute arantie ber Wahrheit, welche an die Gewalt ber einzelnen Bischöfe nicht thupft ift. Aus bem spezifischen Wesen ber causa judicii als einer Glauenssache folgt für ihn nur, daß er, da seine Unfehlbarkeit nicht auf eigent= fa Inspiration beruht und sein Berfahren tein temerares sein barf, bebid ber Grunde ber Enticheibung fich entsprechend informiren und beathen muß. Diefe Berathung aber tann sowohl burch Befragung ein= elner Rathe, als auch burch Befragung eines ad hoc gebilbeten orbent= hen (wie bes Carbinalskollegiums, resp. ber Congregationen) ober außer= tontlichen (wie die alten romischen Concilien) Rathetollegiums ftatt= iden. Bie jedoch die bischöflichen Provinzialconcilien für ihren Bezirk tidiche Richterkollegien sind, so kann auch ber Papst — und muß unter fanden — bie zu seiner Unterstützung in ber Regelung bes allgemeinen Imbens formirten orbentlichen ober außerorbentlichen Kollegien auch als kentliche Richterkollegien unter und neben sich handeln lasth, um nachher ihren Spruch burch ben seinigen zu erganzen, ober aber sich ich an die Spite ber betreffenben Kollegien stellen, daß die übrigen Glieber kelben als seine Beisiger mit ihm zugleich die befinitive Sentenz fällen Bobiscum sedentibus et judicantibus universi orbis episcopis, saat bas woem. ber Const. I. bes Batikanum). Alle biese möglichen Formen ber orbereitung ober ber Ausführung ber papftlichen Richterspruche find histo**dig wirklich** geworden und wechseln je nach den Umständen miteinander welche von ihnen zu mahlen fei, hangt felbstverftanblich von bem Er= ffen bes Papftes selbst ab. Nur muß er in bem Falle, wo er nicht bloß Theil bes Episcopates, sonbern ben Gesammtepiscopat als Sulfstolle= 🖿 für die Regelung des allgemeinen Glaubens constituiren will (also auf am allgemeinen Concil), sowohl um die Würde des Spiscopates zu wiren, als auch um bas entscheibenbe Gewicht, welches in bem allgemeinen gugniß und Urtheil besfelben liegt, zur vollen Geltung tommen zu laffen, ៅ so gebildete Kollegium unbedingt nicht bloß als Raths=, sondern iormliches Richterkollegium fungiren laffen.

Nus dem Obigen ergibt sich, daß man nicht schlechthin sagen kann, die Concilien seien 461 de einzigen Organe für die Fällung der kirchlichen Urtheile, oder allgemeine Concilien dien das einzige Organ für die Fällung end gültiger Urtheile. Die Concilien überstaupt sind nur die ordentliche und feierliche Form für die Fällung der ein fach distilichen Urtheile, nicht für die der Räpste; die allgemeinen Concilien aber sind wie feierlich ste und vollkommenste Form für die Borbereitung, resp. Berzickstung des päpstlichen Urtheils. Jedensalls aber sind die in den Concilien zusammenzienen kollegialischen Tribunale als solche stets dem Papste als Hülfsorgane unterzendert: 1) weil sie nur von ihm oder kraft seiner Auktorität, resp. mit seiner wenigstens schweizenden Zustimmung zusammengesetzt werden können, und zwar das allgemeine kana am meisten, weil keine Macht außer dem Papste da ist, welche alle Bischsse zum diennentritt verpstichten und zu Akten der Regierung für die allgemeine Kirche ermächzung zu weil sie wesentlich den Zwech haben, den Papst als das Oberhaupt des Lehrz

körpers in ber Regierung ber allgemeinen Kirche zu unterstühen, und 3) weil ohne bie Bustimmung bes Papstes ihre Entscheidungen nicht souveran find, vielmehr jebe ber papst= lichen wiberstrebenbe Entscheidung Niemanben, geschweige ben Papst, verbinden wurde.

Benn, wie von Seiten der Janisten während und nach dem Batikanum eingewandt wurde, in alten Zeiten auch für das päpstliche Urtheil verlangt wurde, daß es synodaliter gefällt werde: so ist das nur in einem beschränkten Sinne wahr und erklärdschich aus solgendem historischen Ueberblick über das Berfahren der Päpste bei ihren Ent-

fcheibungen.

In ben erften Jahrhunderten - man fann fagen im erften Jahrtaufenb - vor Errichtung bes eigens ad hoc gebilbeten Carbinalefollegiums - bebienten fich bie Bapfte bei Erlebigung ber wichtigen firchlichen Angelegenheiten bes Beirathe ber italienischen Bifcofe, bie jährlich regelmäßig zweimal nach Rom kamen und bas orbentliche sogenannte concilium Apostolicae Sedis bilbeten. Die übrigen gufällig anwesenben Bifchofe wurden gur Berathung zugezogen, zuweilen auch eigene Concilien für bestimmte Fragen, und bann augleich auch aus ben übrigen Rirchen bes Abenblanbes ober bem gangen romifchen Batriarchate, berufen (Concilia Apostolicae Sedis im weiteren Sinne). Go tann man fagen, baß bamale alle Lehrenticheibungen synodaliter gefällt murben unb, inwiefern fein anberer entsprechenber modus für eine reifliche Borbereitung berfelben porhanben mar, in ber Regel auch gefällt werben mußten. Gewöhnlich wurden aber jene Synoben nur als Rath &follegien, behufs ber canonica deliberatio, in Anspruch genommen, und fie galten fo wenig als eigentliche Richter, bag bie Entscheibung ausschlieflich im namen bes Bapftes gefällt wurde, und in berfelben zuweilen nicht einmal ber Synobe Erwähnung gefcat 1. Bei größeren eigens zur Erlebigung fehr wichtiger Fragen berufenen Synoben wurden allerbings bie letteren auch als formliche Tribunale constituirt, und bie Entscheibung in ihrem Ramen mit erlaffen. Go unterschieb man bann eine boppelte Form ber papftlichen Urtheile, von benen bie einen einfach als decreta ober decretalia (sc. Rom. Pontificis), bie anbern als synodales definitiones, resp. bie einen als decretaliter (ober specialiter), bie anbern als synodaliter statuta galten 2. Gin allgemeines Concil aber haben bie Bapfte mabrenb

¹ Ginen sprechenen Beseg hiesür liesert das von der römischen Synode von 485 erslassen. worin die Klage einiger Orientalen, daß das päpsiliche Urtheil über Acacius nicht synodaliter gefällt worden sei, mit solgenden Borten zurückgewiesen wird: Quotiens intra Italiam propter ecclesiasticas causas, praecipue sidei, colliguntur Domini sacerdotes, consueudo retinetur, ut successor praesulum sedis apostolicae ex persona cunctorum totius Italiae sacerdotum, juxta sollicitudinem sidi ecclesiarum omnibus (sorte omnium) competentem, cuncta constituat, qui caput est omnium; Domino ad deatum Petrum Apostolum dicente: Tu es Petrus, et super hanc petram aediscado ecclesiam meam, et portae inseri non praevaledunt adversus eam. Quam vocem sequentes trecenti decem et octo sancti patres apud Nicaeam congregati consirmationem rerum atque auctoritatem sanctae Romanae ecclesiae detulerunt: quam utramque usque ad aetatem nostram successiones omnes, Christi gratia praestante, custodiunt. Quod ergo placuit sanctae synodo apud beatum Petrum Apostolum (sicut diximus) per tutum ecclesiae desensorem, et beatissimus vir Felix, caput nostrum, Papa et archiepiscopus judicavit, in subditis continetur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Unterscheidung tritt namentlich hervor in dem Synodasschen der um Papst Agatho versammelten abendländischen Bischsse an das VI. Concil, worin es heißt: In hoc enim tam Apostolicae Sedis, quam exigui famulatus nostri praedecessores usque adhuc non sine persculis desudarunt, nunc decretals commonitione cum Apostolicis Pontificidus consulentes, nunc synodali definitione, quae veritatis regula continedat, omnibus innotescentes (Hardouin III. p. 1118). Stehend ist der Unterschied geworden in den Formeln des Papsteides im Liber diurnus Rom. Pont. So heißt es 3. B. in einer Formel (ed. Rozière n. 84): Sed et hoc vestrae caritati Deo annuente pollicemur, cuncta, quae hujus apostolicae sedis praedecessores nostri synodaliter atque

s eiten Jahrtausends (etwa außer bem V. Concil) niemals vor Keststellung ihres berembmiden Urtheils berufen, sonbern in ber Regel nur jur Durchsehung und Durchführung Im Urtheile, wie bas namentlich beim Ephefinum erfichtlich.

Im Mittelalter traten an bie Stelle bes concilium Apostolicae Sedis als orbent= Boes Rathetollegium die Cardinale, und wurden baher die feierlichen Entscheidungen in n Argel de consilio Fr. N. Cardinalium (aber niemals approbantibus) erlassen. Dathen tommen jeboch noch größere ober kleinere Concilien, auch mehrere allgemeine vor, bein ber Papft sacro approbante Concilio entschieb. An ben ersten Umstand knüpfte ich dann bei Bielen die besonders im Concil von Constanz von den Theologen desselben ttend gemachte Borftellung, bag bie Carbinale als Bertreter bes Körpers ber römischen linge ben orbentlichen Beirath bes Papftes als bes Hauptes ber romifchen Kirche bilbeten, folglich die so erlassenen Urtheile bes Papftes in besonderer Beise nicht blog Urtheile Bapftes, sondern Urtheile ber "römischen Kirche" (als ber "Mutter und Lehrerin aller Dinbigen") seien und barum namentlich in bieser Form mit ber Unfehlbarkeit ber romischen Biche ausgestattet erschienen. Späterhin beutete man aber biese Auffassung nominalistisch in um, bag ber Confens bes Carbinalscollegiums eine Bebingung ber Gultigkeit unb partielles Bebitel ber übernatürlichen Unfehlbarteit fei, mahrend boch bloß bie Bekathung der Carbinale eine moralische Pflicht für den Papft selbst und eine außere natür-The Empfehlung ber Beisheit bes Berfahrens und bamit auch ber Bahrheit bes Urtheils ift.

In ber neueren Zeit feit bem Concil von Trient bilben einige ber aus bem Carmissollegium herausgebilbeten Congregationen, besonders die ber Inquisition und bes ber, sowie bie bei wichtigeren Anlassen eigens für diese zusammengesetzen Commissionen morbentlichen Beirath bes Papftes, von benen bie ersteren auch als felbstftandige Tribuk auftreten. Daneben wurde in einzelnen Fällen, 3. B. bei ber Definition ber unbeden Empfängniß, außer ber vorherigen Umfrage bei allen Bischöfen eine Borberathung,

melder ebenfalls alle eingelaben waren, abgehalten.

Das Rabere über Befen und Bebeutung ber allgemeinen Concilien, worauf funt und Glieber zu einem judicium, welches nicht bloß plenum, sonbern plenissimum 👣 pfammenwirken, folgt unten § 33.

IV. Weil es sich bei ben auktoritativen Lehrhestimmungen zwar um einen 464 ber Jurisdiction, aber um einen Aft richterlicher Jurisdiction handelt: b iest berfelbe naturgemäß in bem Urheber ber Bestimmungen eine sichere Ertenntniß ber Beweise für bie festzustellende Wahrheit, eine cognitio causae, voraus, wie benn auch das Urtheil selbst ausbrucklich ober einschließ= in das Borhandensein einer solchen Erkenntniß der Grunde und der Grunde **Jubit erklärt und bezeugt.** Diese Erkenntniß ist allerbings auch in sich selbst au Urtheil, jeboch nur ein bistretionares, nicht ein betretorisches the jurisdictionelles Urtheil; gleichwohl sest es wegen seiner naben Beziehung pletterm in seinem Träger eine besonbere Competenz voraus und hat 🖦 in biesem seinem Träger auch schon vor dem dekretorischen Akte einen Mern Werth, als bas rein personliche Urtheil Anderer. (Bgl. oben n. 124.)

Bas vor Mem 1. bas Berhaltniß ber Erkenntniß zum Ur=465 teil selbst ober bes bistretionären zum betretorischen Urtheil betrifft: so wire offenbar ohne eine solche Erkenntnig bas Urtheil ein unbefugtes und krwegenes. Aber bas Vorhandensein berfelben ist zunächst auch bloß eine

derdaliter statuerunt, cum toto mentis studio et puritate nos esse conservaturos et defendendam rectae fidei puritatem eorumdem praesidio coram hominibus esse equipedam. Unde et districti anathematis interdictioni subjicimus, si quis unquam, 🖚 🗪 sive et alius, qui novum aliquid praesumat contra hujusmodi evangelicam baditionem et orthodoxae fidei christianaeque religionis integritatem, vel quidquam surarium annitendo immutare vel subtrahere de integritate fidei nostrae tentaverit, ni ausu sacrilego hoc praesumentibus consentire.

Bemiffensfrage bes Richters. Die Rechtstraft bes befretorijden Urtheils ober feine Berbindlichkeit fur bie Untergebenen bangt bagegen blog bavon ab, ober fie bringt es vielmehr mit fich, bag bas Borhanbenfein ber Ertennt niß ber Grunde und ber Grunde felbst prajumirt werben tann und mug, Gie verlangt baber ebenfo wenig wefentlich, bag eine Darlegung ber Grunde mit bem Urtheile verbunden werbe, als fie auch nicht allgemein au lagt, bag bie Unnahme bes Urtheils ichlechthin von einer Ginficht in bie Grunde, refp. einer Prufung berfelben ober "einer materiellen Rritit" bes Urtheils felbst abhangig gemacht werbe, weil fonft bie spezifische Wirtfamteit bes Urtheils als eines auftoritativen Aftes gang illuforiich gemacht und bie lette Enticheibung in bas Privaturtheil ber Untergebenen verlegt murbe. Ru bei ben juriftisch imperfetten, b. h. nicht von ber hochsten Inftang ausgeben ben Urtheilen, bei welchen bie Brajumption fur ihre Richtigfeit feine absolute ift, tann die Darlegung ber Grunde von mehr ober minder wefentlicher Be beutung fur die Wirffamfeit berfelben fein, und die Ginfichtnahme und Brib jung berfelben mehr ober minber als Bedingung ber innern Buftimmung und Unterwerfung zugelaffen werben. Bei ben juriftifch perfetten Urtheilen bingegen ift bie Darlegung ber Grunbe nur wegen bes großern Rad brudes und ber fanftern Wirffamteit bes Urtheils munichenswerth und bie Ginfichtnahme und Prufung berfelben nur gur Erleichterung und größern Sicherstellung ber Buftimmung ftatthaft.

- 466 In den Fällen, wo ein Einzelrichter urtheilt, 3. B. der Papft ex cathedra, kann und muß er nach Umständen eben jur Feststellung oder Begründung seines eigenen diskretionären Urtheils zu dem diskretionären Urtheil Anderer seine Zuslucht nehmen, die mithin als seine Räthe erscheinen. In diesen Fällen wird auch häusig in der Entscheidung die Einhelung und Erlangung diese Rathes erwähnt, um eine größere moralische und menschliche Berantie für die Borsicht und Gründlichteit des Bersahrens zu gewähren, nicht aber um bei juristische Kraft des dekretorischen Urtheils davon abhängig zu machen. Bei Concilien, namentlich bei allgemeinen Concilien geschieht das jedoch nicht, weil eben die versammelten Schöse selbst als authentische Zeugen auch geborene Räthe und mithin vorzüglich dazu berum sind, unter einander und dem Papste gegenüber das judicium discretivum bilden zu helfen.
- 2. Bas ben ihrer Aufgabe entsprechenben objettiven Charafter ber richterlichen cognitio causae ober bie Art ber Grunde betrifft: fo ift flar, bag a) alle eigentlichen Glaubensmahrheiten als objettiv in ber fird lichen leberlieferung bes Bortes Gottes enthalten und burch biefelbe bezengt erfannt und vorgelegt werben muffen, und bag folglich bier bas Urtheil and brudlich ober ftillichweigend eine Berufung auf ein vorausgebenbes Beugniß ber Rirche enthalten und biefes Beugniß felbft vorausfegen und geltend madjen muß. Bei juriftifch imperfetten Urtheilen ift es fomobl megen ihres fpeziellen Zwedes, als megen ihrer an fich unvolltommenen Auftorital naturlich, bag bas vorausgesette Zeugnig ber Rirche in ber Regel eben in bem ausbrudlich und attuell geltend gemachten Beugniß ber gegen marth gen Rirche, alfo in bem bereits porhanbenen Confens bes Episcopates ober einem Urtheil bes bl. Stubles liege. Bei juriftifch perfetten Urtheilen bingegen, welche eben auch bagu berufen find, einen in ber Wegenwart beitebenben Diffenfus zu heben und auszugleichen, reicht es ebenfo naturgemaß aus, baß fie auf ein, wenn auch nur impligirtes, virtuelles ober habituel les Zeugniß ber Rirde ber Bergangenheit refurriren (vgl. oben § 25. L).

bas theologische Wahrheiten brauchen als solche nicht unmittels auf ein bereits vorhandenes Zeugniß der Kirche zurückgeführt zu wersten: bei ihnen genügt die dem Richter vorschwebende und nach entsprechender Beralhung bewährt gesundene Evidenz, mit welcher die fragliche Wahrheit was anerkannten Glaubenswahrheiten folgt, oder, wie beim kactum dogmateum, aus der Betrachtung ihrer selbst sich ergibt. Es kann folglich das Urtheil hier unter Umständen auch das erste vollgültige kirchliche Zeugniß bein, durch welches die betreffende Wahrheit kirchlich gewährleistet wird.

Ans bem Gesagten ergibt sich, in welchem Sinne es wahr ift, was zur Zeit bes Batis 468 beimen behauptet wurde, daß bei den firchlichen Richtern ihre richterliche Gewalt über ben Innben nicht über den Bereich ihres Zeugenthums hinausgehen dürse, vielmehr durch dieses und bedingt und umschrieben sei. Es ist dieß vor Allem nur wahr bezüglich der wielbar offenbarten Bahrheiten, und auch bei diesen nur insofern, daß die Richter seine Batrbeit richterlich als nothwendig zu glauben seststellen können, welche sie selbst nicht as m überlieserten Borte Gottes enthalten bezeugen können. Es ist aber durchaus falsch, wem gesagt werden soll, daß die Richter die betressend Bahrheit bezeugen müßten als eine nem gegentwärtig ober immer allgemein und ausdrücklich geglaubte und gelehrte Bahrheit, war der von der Architigkeit dieses Zeugnisses, resp. von der aus Grund einer Prüfung waschen Anersennung ober Biedererkennung besselben die essetztigkeit und Bersasselben Anersennung ober Biedererkennung besselben die essetzte Gültigkeit und Bersasselben Spruches selbst abhange.

Bas 3. ben fubjettiven Charafter ber richterlichen cognitio causae 469 ma bas Berfahren bei ber Feststellung berfelben betrifft: jo ift umftanben eine bem Urtheil porausgehende Untersuchung nothwendig, weiell eine Brufung ber Bemeife fur ober gegen bie gu befinirende Bahrad - namentlich ein Zeugenverhör -, welche alsbann ebenfalls ein richter= Se Att ift ober vielmehr gur naturgemaßen Integrität ber richterlichen anttion gebort. Wo es fich bagegen um eine bereits offenbar firchlich entichenbe, namentlich um eine bereits befinirte Wahrheit handelt, bie nur abbrudlicher eingescharft werben joll, ift ein folder Progeg gar nicht noth-Babig. Roch weniger bedarf es einer pollftandigen Berfolgung ber gangen Erabition und ber Lojung aller bentbaren Schwierigfeiten, ba die Richter ar fid felbft blog einen burchichlagenden Beweiß brauchen und in ihrer rich: Inlicen Gigenschaft ihre Untergebenen nicht auf bem Bege ber Unterweisung, imbern burch ihre Auftorität überzeugen follen. Am allerwenigsten bedarf seiner folden Brufung ober Distuffion, welche bie feftauftellenbe Bahrbeit ernftlich in Frage ftellte ober ihre Gewißheit bezweifelte. Gine folche Dar fogar gerabegu unftatthaft, mo bie festguftellende Lehre bereits fruher sotorifd als tatholifche anerfannt ober befinirt war. Gleichwohl tann felbft biefem Falle nach Umftanben mit Rugen eine neue Untersuchung, refp. Beugenverhor, gestattet ober angewandt werben gur leichtern Belehrung Diberfpenftigen und gur Entfernung auch bes leifeften und grundloseften Berbachtes ber lebereilung ober Unfreiheit (wie zu Chalcedon ben Megypm und zu Floreng ben Griechen gegenüber), ober auch bamit bie Richter surdevoller, als ex plena et propria cognitione causae rebend, auftreten Gruen (wie die fpanischen Bischofe nach bem VI. Concil es beauspruchten, denit fie, die bei biefem Concil nicht vertreten gewesen waren, auch ihren eil an ber Attion besfelben hatten).

Dierburch löst fich bie Frage, ob und inwiefern die Bifchofe, refp. die Concilien, auch 470 illgemeinen, nach vorausgegangener papfilicher Entscheidung noch als Richter fungiren

können und follen. In biefem Kalle konnen fie offenbar nicht in bem Ginne noch ju richten berufen sein, als ob für fie bie Frage noch nicht entschieben, sonbern noch offen fei, ober ale ob burch ihren Spruch die Entscheibung erft für bie Gläubigen vollgultig werben follte; fie burfen alfo auch nicht in biefem Ginne ein neues richterliches Berfahren, Untersuchung ober Zeugenverbor, anftrengen. Sie haben vielmehr in ber Regel nur bie Enticheibung zu promulgiren und zu hanbhaben, was indeg ebenfo gut ein richterlicher Aft, b. b. eine Bethätigung ihrer jurisbictionellen richterlichen Auftorität ift und eine thatsachliche Bestätigung ber bromulgirten Enticheibungen involvirt, wie wenn ein Bapft bie Entscheidungen seiner Borganger bestätigt. Diefes Auftreten erscheint aber allerbinge um fo mehr ale richterlicher Aft, wenn bie Bifcofe jugleich mit ber Aussprache ihrer eigenen Unterwerfung unter bie bobere Entscheibung und ber Promulgation berfelben erffaren konnen und erflaren, bag fie auch aus eigener biretter Erfenntnig ber Beweife (ex propria cognitione) bie Bahrheit ber entschiebenen Lehre festhalten und behaupten und mithin die bereits vollgultige Entscheidung auch ihrerseits formell, wie burch eigenes authentisches Zeugnig, fo auch burch eigenes bistretionares Urtheil zu beftatigen in ber Lage finb.

Bo jur Ueberwindung bes einer papftlichen Entscheidung gegenüber noch bestebenden Biberftanbes Concilien, besonbers allgemeine, berufen werben: ba ift es meift ebenso zwedgemäß, wie ber Burbe ber Berfammlung entsprechenb, bag biefelbe in biefer lettern Beife richterlich verfahre und nach Umftanben eine neue Untersuchung anftelle, fogar auch unberechtigte Zweifel gebulbig anhöre und erwäge, obgleich 3. B. bas Concil von Chalcebon ebenso wenig, wie Leo I., der es berufen, anfangs etwas von einer neuen Untersuchung hatte wissen wollen und erst hinterber fich bazu berbeiließ, um die wiberspenftigen Bischofe leichter zu gewinnen 1. Wenn bagegen einzelne Bischofe, ohne bazu aufgeforbert zu fein, fich herausnehmen wollten, von ber Erklarung ihrer eigenen Einficht in die Grunde der Enticheibung, refp. von einem neuen Brozeg bie wesentliche Gultigfeit bes souveranen Urtheils bes Papftes abhängig ju machen: fo mare bas ein Migbrauch ihres richterlichen Amtes, und wurde es auch von Clemens XI. bezüglich ber Bulle Unigenitus gegenüber einigen frangofifchen Bischöfen in bem febr eingehenben Breve Gratulationes Vestras vom 15. 3anuar 1706 (abgebrudt bei Gueranger, Monarchie Pontificale, Anhang) energisch gerügt. -Ueberhaupt fest bie Macht und ber Beruf jum Richten nicht wesentlich voraus, bag bie Frage an fich ober für ben Richter felbft noch unentschieben fei, und schließt barum auch nicht wesentlich bie Freiheit ein, einen bereits vorhandenen Spruch in Frage ju ftellen und eventuell bagegen ju enticheiben. Damit bas Urtbeil Spielraum fur eine Enticheibung habe, ift es blog nothwendig, bag einzelnen Untergebenen bes Richters bie Frage

<sup>1</sup> Eine benkwürdige Erklärung über die eventuelle Zweckmäßigkeit und die Bortheile einer nochmaligen Prilfung einer res judicata findet sich in dem berühmten Brief des hl. Leo I. an Theodoret (ep. 95 ed. Ballerini) in Bezug auf das Bersahren und den Erfolg des Concils von Chalcedon: Gloriamur in Domino, qui nullum nos in nostris fratribus detrimentum sustinere permisit, sed, quae nostro prius ministerio definierat, universae fraternitatis irretractabili firmavit assensu: ut vere a se prodiisse ostenderet, quod prius a prima omnium sede formatum totius christiani orbis judicium recepisset, ut in hoc quoque capiti membra concordent. In quo amplior nobis accrescit gaudendi materia, dum tanto magis se perculit inimicus, quanto contra Christi ministros saevius insurrexit. Nam ne aliarum sedium ad eam, quam caeteris omnium Dominus statuit praesidere, consensus assentatio videretur, aut alia quaelibet subrepere posset adversa suspicio, inventi prius sunt, qui de judiciis nostris ambigerent. Et dum nonnulli, a dissensionis incitati auctore, ad contradictionum bella prosiliunt, ad majus bonum, malum ejus auctore totius bonitatis dispensante, perventum est. Dulcius siquidem munera gratiae divinae proveniunt, quoties non sine magnis sudoribus acquiruntur: et minus bonum videri solet pax continuata per otium, quam reddita per labores. Ipsa quoque veritas et clarius renitescit, et fortius retinetur, dum quae fides prius docuerat, haec postea examinatio confirmaret. Multum denique sacerdotalis officii meritum splendescit, ubi sic summorum servatur auctoritas, ut in nullo inferiorum putetur imminuta libertas. Et ad majorem Dei gloriam proficit finis examinis, quando ad hoc se accipit exerendi fiduciam, ut vincatur adversitas: ne quod per se probatur reprobum, silentii praejudicio videatur oppressum.

med als eine unentschiedene erschieine, oder doch von ihnen als solche betrachtet und gekab gemacht werde oder werden könnte.

V. Obgleich die Lehrurtheile genetisch in den Richtern eine gewissen= 471 Int erworbene, volltommene Ertenninig ber objektiven Beweise porausseten: berhalten fie boch ihre eigenthumliche, die Beifter zur gehorsamen und satrauensvollen Zustimmung verbindenbe und berechtigende Kraft formell mur von ber übernatürlichen, b. h. von Gott auf übernatürliche B eise verliehenen und garantirten, Auftorität der Richter, die als figitime ad hoc bestellte Stellvertreter Gottes und baher auch im berechtigten Bertrauen auf ben an ihre Funktionen geknüpften Beistand bes hl. Geistes ihr arbeil fällen. Mit andern Worten: Die eigenthümliche Kraft bes Lehrurtheils **ß** folden beruht barauf, daß die Richter stillschweigend oder ausdrück= ich sagen können: Placuit Spiritui S. et nobis, und daß ihr menschliches Artheil mit bem Anspruch auftritt, ein placitum ober judicium Spirit 8. ober ein judicium coeleste zu repräsentiren; und sie gibt sich Mglich barin kund, bag bie Untergebenen bas kraft göttlicher Auktorität ställte Urtheil auch als von Gott garantirt präsumiren und daher demselben bem prasumtiven Urtheile Gottes selbst mit Gehorsam und Vertrauen innerlich unterwerfen mussen. Wo es sich um das Urtheil eines Einzels Mumtive Beiftand Gottes mit ber Legitimität seines Amtes gegeben; bei utheilen eines Richter tolle giums, speziell ber Concilien, mit ber stimität seines Zusammentrittes (baher die Synoben zu sagen pflegen: in piritu Sancto legitime congregata).

Bie nun aber nicht jeder kirchliche Richter ober jedes kirchliche Richter= 472 Megium souverane Auktorität besitzt und mithin auch nicht schlechthin vollkommen Gottes Stelle vertritt: so ift auch bie Brasumtion bes idamen Beiftanbes bes hl. Geiftes nicht bei allen Richtern ober Richter= Megien eine absolute. Bei ben untergeorbneten Richtern (etwa mit asnahme bes allgemeinen Concils, soweit es neben und unter bem Papfte Mistandia urtheilt, bei wahrer und voller Einstimmigkeit besselben 1) ist sie inc bedingte und relative, turz eine bloße Präsumtion, ache weder das Urtheil selbst als unfehlbar hinstellt, noch bei den betrefsten Untergebenen jeden Zweisel ausschließt. Wie daher solche Urtheile an pur fich juristisch nicht als Endurtheile gelten: so konnen und muffen auf, wo sie wirklich falsch sind, entweder von den Urhebern derselben der von einem höhern Richter umgestoßen werben, weil in biesem Falle bas anigliche Urtheil bloß putativ, aber nicht wirklich ein placitum bes heil. Cines war. Um fo mehr konnen und muffen fie umgestoßen werben, wenn, bier immer möglich, das Urtheil nicht die Frucht eines legitimen Ber-🌬 mar, und ist bann bei ber Resormation selbstverstänblich auch bie Begitimität bes Berfahrens als Motiv berfelben in Betracht zu ziehen.

Las souverane Urtheil hingegen, welches von dem unmittelbaren 473 volltommenen Stellvertreter Gottes ausgeht und seiner Joee nach Endspeil sein soll, muß der Natur der Sache gemäß schlechthin unantastbar

<sup>1 3.</sup> über biefe Ausnahme unten § 33, V.

und unwidersprechlich (peremptorium et irrefragabile) sein, b. h. unbebingt die Pflicht ber gehorsamen innern Zustimmung auflegen. Darum aber muß ihm auch ber Beiftand bes bl. Geiftes nicht blog prafumtiv, fon= bern unbebingt fo beiwohnen, bag es unfehlbar bas judicium Spiritus S. reprafentirt und bamit in sich felbst unfehlbar mahr ift. also auch niemals und in teiner Beife, felbft nicht von bem Inhaber ber bochften Auttorität felbst, umgestoßen ober reformirt zu werben braucht, ober reformirt merben barf und fann (judicium irreformabile et irretractabile). Gbenfo muß hier traft ber Birtfamteit bes bl. Geiftes jebe Erception megen illegitimen Berfahrens ausgeschloffen fein, meil fonft bas Enburtheil als foldes niemals zu Stande tommen und fich geltend machen

Hieraus ergibt fich, bag bie Anwendung der Formel: Visum est Spiritui S. et nobis. 474 für sich allein und im Allgemeinen nicht nothwendig Ausbruck ber Unfehlbarkeit bes betref= fenben Urtheils ift, fonbern blog burch bie fpezielle Qualität bes Richters biefen fpeziellen Sinn erbalt. So ungerechtfertigt es baber ift. aus bem Gebrauche biefer Formel bei ben allgemeinen Concilien ohne Umftanbe bie Unfehlbarkeit berfelben, namentlich auch vor und unabhangig von ber Bestätigung bes Papstes, ju fcliegen, ba die Formel ebenso von Particularconcilien angewandt wird: so vertehrt ift es, umgefehrt aus letterem Umftande zu schließen, daß die Formel auch bei ben Bapften und ben von ihnen bestätigten Concilien nicht die Unfehlbarkeit bebeuten folle, wie die Janisten es praktigirt haben. Bollends uns finnig ift es aber, wenn Schulte ("Die Stellung ber Concilien" G. 45 ff.) fich bemubt, burd eine Ungahl von Stellen aus Particularconcilien, bie er gefammelt bat, ju zeigen, baß biese Concilien fich nicht blog für unfehlbar, sonbern auch für "inspirirt" gehalten hatten (was Schulte freilich nur fur bie Falle annimmt, wo bie Concilien wirklich bie Bahrheit fagen!). Mis Jurift hatte er boch baran benten fonnen, bag im Staate alle Richter aller Inftangen im Ramen bes Konigs urtheilen und in ber Ausfertigung ber Urtheile ben Konig burch ihren Mund urtheilen lassen, ohne bag barum die Urtheile selbst alle gleich souveran ober gleich peremptorisch waren. Jeber Richter muß eben, wenn er richten will, auch befinitiv ober enticheibend auftreten und bieß im namen beffen thun, von bem bas Befet, bas er auslegt ober anwendet, ausgeht; daß fein Urtheil fein ultimatum ift, versteht fich babei von felbft aus feiner untergeordneten Stellung. Uebrigens befunden bie untergeordneten firchlichen Richter in Glaubensfachen in ber Regel ihre Unterordnung auch ausbrucklich ba= burch, bag fie entweder um bie Bestätigung ihres Urtheils burch ben Papft bitten, ober aber protestiren, sie entschieben blog salvo judicio ober sub correctione Sedis Apostolicae.

Bum befferen und volleren Berftandniß ber Sache felbft und ber einichlägigen Brrthumer werben folgenbe Ausführungen bienen.

1. Die Kraft bes Lehrurtheils als solchen ift junachst, wie bei jedem andern Urtheile,

eine Rechtstraft, b. b. eine jum Geborfame verbindenbe Rraft. Die ibm eigenthumliche burch ben Beiftanb Gottes bedingte überzeugenbe Rraft, die man theologifche Rraft nennen konnte, haftet eben an biefer Rechtstraft und fteht mit ihr als Bebingung hrer Birtfamteit in engster Berbinbung und in gerabem Berhaltniffe.

Um bieg volltommen zu verstehen, muß man beachten, bag auch bie Rechtefraft, welche bem Lehrurtheile als folden gutommt, von gang anderer Art ift, als bie ber sonstigen Urtheile. Die birette und eigenthumliche Birtung ber Lehrurtheile befteht nämlich barin, bag fie nicht blog jum Sanbeln, fonbern gur innern Buftimmung bes Beiftes verbinben, also in vorzüglicher Beife im forum internum wirken; bieg ift ihre innere ober theologifche Rechtstraft, welche natürlich auch gunachft und unmittelbar mit ber theologischen Ueberzeugungetraft in Berbinbung fteht und gwar nicht for: mell, aber reell eins mit ihr ift. Die Lehrurtheile haben aber natürlich neben biefer biretten Birtung auch noch bie andere außere, bag fie bie außere Berlaugnung ber befinirten Bahrheiten verbieten (Wirfung in foro externo, silentium obsequiosum — außere Rechtsfraft), mahrend umgefehrt alle bisciplinaren Urtheile bireft nur bas außere Berhalten, bie innere Buftimmung aber blog inbireft bezielen.

2 Bei ben juriftisch imperfekten Urtheilen nun sieht allerdings die erste und 476 tinde Birkung, resp. ihre innere Rechtskraft, nicht immer auf gleicher Stuse mit der wiene Birkung, resp. ihre innere Rechtskraft, nicht immer auf gleicher Stuse mit der wie Birkung, resp. mit der äußern Rechtskraft. Die zweite Birkung tritt für die Interestenen, wenigstens was die öffentliche Leußerung betrifft, sofort und immer ein, is lange das Urtheil selbst nicht juristisch von vorn herein nichtig war (wegen erbenter venklicher sichker: sichklicher, zur Schau getragener Temerität oder sichtlichen schweren den von einer höhern Auftorität durch Cassation nichtig gemacht ist. Die erwe Bertung hingegen kann unter Wahrung der schlichen Bietät mehr ober minder suschingen der modifiziert, und damit die Kraft des Urtheils geschwächt ober paralysier werden alle Grund wichtiger someller oder materielle Behrheit geschwächt ober Berscheit und Unterengendeit des Berschenens oder die materielle Wahreit gemacht werden. Natürslich versmit diesend Falle auch der innere Gehorsam seinen strengen Charafter, obgleich das Urzell, um eben Februrtbeil zu sein, sormell kategorisch den Geborsam sordern muß.

2. Bei ben juriftisch perfekten Urtheilen ift aber eine solche Scheibung 477 ber innern und äußern Rechtskraft, so lange sie überhaupt Rechtskraft besithen, nicht aulässigig: sowohl nach ber Ratur ber Sache, nach welcher hier die innere Rechtskraft aulässigige sowohl nach ber Kathe siene peremptorische und unumstöhliche sein muß und baber keine Modisication ober Schlaung zulassen bars, wie auch nach ben Erklärungen ber Kirche gegen bas silentium zulesum der Jansenisten. Es kann hier nur in concreto die Frage entstehen, ob weltmentes Urtheil des obersten Richters überhaupt irgend welche Rechtskraft besithe gar keine; wenn ersteres, bann hat es mit der äußern zugleich die innere und sieht unter der absoluten Garantie des hl. Geistes; wenn letteres, dann ist auch kein wordenden, ein obsequiosum silentium zu sordern. Die praktische Bedeutsamkeit in rage hängt aber davon ab, ob man die Möglichkeit annehmen darf oder muß, wie den Urtheil des höchsten Richters unter Umständen gar keine

Aimtefraft babe.

Benn man biefe Möglichfeit annehmen will - man ift aber weber burch Bring 478 wen noch burch bie Thatfachen bagu gezwungen - bann barf man bas boch jeben falls Mag fur biejenigen Umftanbe annehmen, welche auch fonft nach allen Rechteregeln de triffrend angenommen werden. Golde Umftande find aber, abgesehen von ber völligen am Ungurechnungefähigfeit bes Aftes (Bahnfinn ober Truntenheit) blog bie zwei: bet Richter entweber a) formell und evident abfolute Temeritat (b. b. fre-Muthwillen, ber ale moralifcher Babnfinn aufgefaßt werben muß) gur Goan Tial, coer b) fichtlid nur unter bem Drude ichweren aufern ad hoc angeanen 3manges (nicht blog irgend welcher unbestimmbarer Ginichuchterung) banbelt; at allo in feinem Atte augenicheinlich entweber feine richterliche Burbe ober fine Uebergeugung verlängnet und folglich benfelben nicht als rechtlichen Aft, wern ale eine Sandlung attiver oder paffiver Tyrannei fest. In biefen Fallen, aber mur in biefen Fallen, tann man namlich fagen, ber betreffenbe Aft gebe gwar mate: Dell von ber Berjon bes Richtere mit der Bratention feiner Auftorität, nicht aber formell m feiner Auftoritat felbft aus. Da ferner in biefer Borausfehung ber Aft außerlich und som ale nicht von ber Auftorität felbit ausgebend erscheinen wurde: fo wurde auch bie Serfung bes Attes von Geiten bes Untergebenen nicht bas bie Bflicht bes Gehorfams Sebenbe Recht ber innern und pofitiven Rritif über ben formellen ober materiellen Berth bes wirflich auftoritativen Aftes voraussehen; fie murbe blog bas Recht gur unteilung ober vielmehr jur Renntnignahme von bem thatfachlichen Borhandenfein eines Men Aftes involviren, welche man ale eine außere und negative Rritit des Urtheils Senen fann, und bie ben Gehorfam nicht aufhebt.

Beil num bie wesentlich nothwendige Unfehlbarkeit des Urtheils letter than; an fich und direkt nur dem rechtskräftigen Urtheile zutommt, so braucht sie sich nicht auch dem bloß materiell vorhandenen Afte des Urtheils beigelegt zu Semso schließt diese Unsehlbarkeit an sich nicht absolut die Möglichkeit aus, daß Richter letter Instanz einen solchen sormell kraftlosen Akt des Urtheils sehe. In diesem et konnten daher manche Theologen in der scholastischen Beit mit der richterlichen Unseheit des Papstes die Möglichkeit vereindar sinden, daß derselbe aus Frevelmuth oder die personschaft der Beit mit der grevelmuth oder die personschaft gesten die Röglichkeit vereindar sinden, daß derselbe aus Frevelmuth oder die personschaft gesten die Roglichkeit vereindar sinden, daß derselbe aus Frevelmuth als

Afte feiner Auftoritat ober feines Stubles gu betrachten feien und baber, unbeschabet be

Unsehlbarfeit des letteren, irrig sein könnten 1.

5. Aber diese Möglichkeit ist eben auch eine ganz abstrakte und himarische welche weber jemals wirklich geworden ist, noch jemals wirklich werden wird — wenigien was die absolute Temerisät des Akes betrifft 2. Denn wenn man schon zugeben mag, da sie nicht unmittelbar und wesentlich durch die absolut nothwendige und thatialist gegebene Berheißung der Unsehlbarkeit der souveränen Urtheile ausgeschlossen werde: dam gehört ihre Ausschließung doch zur vollen naturgemäßen Integrität jener göttliche Berheißung. Denn die sunvis providentia, mit welcher der hl. Geist über die Kirche wach darf und wird eine solche Bergewaltigung der Kirche durch ihr Oberhaupt oder in dere Oberhaupte um so weniger zulassen, als dadurch die Austorität desselben, wenn nicht formel ausgehoben, so doch in höchst bedenklicher Beise erschüttert, den frommen Kindern der Kraseine bedeutsliche Berwirrung bereitet, den unstrommen aber Anlaß geboten würde, von den Rechte der äußern und negativen Kritik zu dem der innern und positiven überzugeben 1.

480 6. Thatsächlich haben benn auch verwirrte und unruhige Geister aus jener abstratt bentbaren Unterscheidung, nachdem unter dem Ginflusse berfelden selbst manche sonft gelebte und tirchliche Lebrer sich zu einzelnen incorretten Aeußerungen hatten verleiten lassen, umer Berusung auf dieselbe, aber in geradem Biderspruche mit ihrer ursprünglichen Intention, Anlas genommen, in weiterm Umfange zwischen dem Richter und seiner Auftorität zu unterscheiden. Man machte nämlich das Eintreten der Rechtstraft, damit also auch das Eintreten der an diese gefnüpften Unsehharteit, bei den auftoritativ auftretenden Aften ab hängig: a) objektiv von dem positiven Borhandensein verschiedener formeller Bedingungen des dem Urtheil vorausgebenden Berfahrens (vorsichtige, allseitige, gründlich

<sup>1</sup> Als der wichtigste oder vielmehr einzige Fall evidenter und absoluter Temerität gall jenen Theologen der, daß der Papft sich untersinge, eine notorische Hofte gareste zu desiniter oder, was dasselbe ist, ein notorisches, von der ganzen Kirche unzweiselhaft sestgebaltenes Dogman verwersen, und so die ganze Kirche zum Berlassen ihres Glaubens zu nöttigen; denn wiesem Falle, sagten sie, würde der Papft sich nicht als Hit, sondern als Wolf, nicht als Lehrer, sondern als Walf, nicht als Lehrer, sondern als Walf, nicht gegen den Papft erheben könnte und müßte, ohne das man sagen könnte, sie erhöbe sich über oder auch nur gegen die päpstliche Austorität; werböbe sich vielmehr nur gegen die Willsüt ver Person, welche die papftliche Austorität; werböbe sich vielmehr nur gegen den Butch den fraglichen Alt verselben entlage und entliebe. Bal. bierisder Gege, de Val. in 22. diep. L. g. 1. punct. 7. n. 7.

Bgl. hierüber Greg. de Val. in 22. disp. I. q. 1. punct. 7. n. 7.

3m Mittelalter waren Theologen und Canonisten in der hupothetischen Auffiellum bieser Wöglichkeit gerade deshalb treier und kühner, weil die Unsehlbarkeit der Außersicher Liebergen Urtheile des Papstes über allen Zweisel erhaben war, obglichkeit einer bart nächt fagen kann, daß alle, oder auch nur die meisten, welche die Moglichkeit einer bart nächt gen personlichen Hapfte beim Papste behaupteten, auch an die Möglichkeit gedech hatten, daß ein Papst einmal die Desinition einer notorischen Hapfte wage. Zedemfalls be hauptete man jene Möglichkeit nicht als eine aus der Glaubenolehre sich ergedend sondern als eine solche, die sich wohl noch undeschabet der Glaubenolehre nich ergedend sondern als eine solche, die sich wohl noch undeschabet der Glauben bledte annehmer lasse. Der einzige positive Anhaltspunkt für die Annahme der essellebre annehmen lasse. Der einzige positive Anhaltspunkt sin die Annahme der esselleben Möglichkeit las in einigen Pap sitabeln, nicht in historischen Zhatsachen, sondern in salschen der mit der fann denen historischen Berichten, z. B. über den Fall des Liberius. Uedrigend kum man nach der Ratur der Sache weit eber annehmen, daß ein richtersicher Att des Papse durch ofienen Iwang, als daß er durch absolute Temerität nichtig werde; erstered ware be Liberius der Fall, wenn es nachgewiesen wäre, daß er eine häretische Desinition unter zeichnet datte. Ueder des Velder der alteren Theologen und Canonisten vom Papa haeretieus vgl. Ber. Bl. über das Concil Bd. II. S. 112 ff. u. Bd. III. S. 391 f. Tal Historische über den Fall des Liberius s. "Katholif" 1868 II. S. 513 f.

<sup>2</sup> Aus denselben Gründen kann man mit Jug behaupten, es sei auch unmöglich, ba der Papst überhaupt ein hartnädiger, d. h. beharrlicher und unverbesserlicher harteiter werder könne, wenigstens so, daß er außerlich als solcher auftrete. Denn auch dieser Fall ist bi jest noch nicht dagewesen, und der bekannte Canon Si Papa, der von der Hopothese adeprehendatur a side devius redet, drück auch soson Bertrauen aus, daß dieselbe sie verwirslichen werde: pro cujus statu universitas sidelium tanto instantius oral quanto suam salutem post Deum ex illius incolumitate animadvertit propensius

mbelangene Prüfung, Berathung, gebührende Anrusung des hl. Geistes, leidenschaftslose, we teiner Furcht irgend welcher Art beeinflußte Fällung des Urtheils selbst), und d) subsettir für die Untergebenen von der durch Prüfung des Versahrens gewonsenen Ertenntniß des Vorhandenseins dieser Bedingungen, welche dadurch zu wesentlichen Eriterien werden, also von einer innern und positiven Kritit des Urtielle In Folge dessen hat man speziell für die Urtheile des Papstes als Criterium, daß verlen wirflich Urtheile seiner Austrotität oder seines Stuhles seien, die dauernde Aufrechtstallung des Urtheils oder die stattgesundene Berathung der römischen Kirche oder der Studien Kirche ausgestellt. Damit wurde der Stuhl, resp. die Austrotität desselben, dem von die entwede des Inhabers entzogen und von diesen weg entweder in die Luft oder den Korder der römischen Kirche, resp. der allgemeinen Kirche, verlegt, also die Austrotität von der Korder der römischen Kirche, resp. der allgemeinen Kirche, verlegt, also die Austrotität von der Verlegt, und der Ungestellt und Thor geössent.

Allein eine folde Erweiterung ber formellen Bebingungen und Eriterien für die innere 481 Schieftraft, refp, Unfehlbarfeit ber Urtheile bes oberfien Richters widerstreitet nicht mer ber Ratur und bem mefentlichen 3mede bes Urtheils letter Inftang, Der uriprünglichen Intention berjenigen Theologen, von beren Doftrin man auszugeben mabt. Bei einem einfachen Beugniffe fonnen und muffen allerdings fur bie Abichabung Bertbes folche Momente mehr ober minber in Betracht gezogen werben — obgleich bier nicht bei bem einftimmigen authentischen Zeugniffe ber gefammten Bifchofe. Engermaßen findet Dasfelbe, wie wir faben, ftatt, auch bei einem juriftifch imperfetten Inbeile bezüglich feiner innern Rechtsfraft, obgleich bie Erwägung und Beurtheilung ber Mingel beefelben junachft ben bobern Richter, nicht bie Untergebenen angeht. Aber bei buriftifch perfeften Urtheile fann bie innere und augere Rechtsfraft besfelben um fo moer ven jenen Momenten und ihrer Rritif abhangig fein, weil 1) diefelben nur von Intergebenen bee Richtere murben beurtheilt werben tonnen, ber Richter alfo einen Untergebenen untergeordnet und damit feine richterliche Sobeit verlieren mine; und weil ferner 2) bie formelle Brufung bes Urtbeile bezüglich bes Bermens nethwendig auf eine materielle binausläuft, und fo ber 3med bes Urbelle poliftanbig vereitelt murbe.

7. Ge kann nur noch gefragt werben, ob ber Beistand bes hl. Geistes, welcher die mit 482 be ebleinten Rechtstraft wesentlich verbundene Unsehlbarkeit garantirt, diese dadurch bewirke, wie er im Bersahren des Richters alle intellektnellen und moralischen Fehler itbindert, oder dadurch, daß er bei der Zulasung solcher Fehler trog berselben das inze Resultat herbeissihrt (nach dem Sprüchworte der Bortugiesen: Gott schreibt auch auf namen Linien gerade). Diese Frage braucht nicht entschieden zu werden und lann auch nicht einmal kategorisch und absolut entschieden werden. Es läßt mut sagen, Gott werde gemäß den allgemeinen Gesehen seiner Borsehung durch seinen Turk in der Regel wenigstens die substanzielle Ernstlichkeit und Richtigkeit des Bersahrens werschen und so die Wahrheit des Urtheils in naturgemäßer Weise aus dem Bersahren und so die Wahrheit des Urtheils in naturgemäßer Weise aus dem Bersahren

8. Als juriftisch perfette Urtheile haben wir im Borhergehenden zunächst die Urtheile 483 be bapfies im Auge gehabt. Soweit es sith aber um die allgemeinen Concilien welt, find die Grunde, wegen beren sowohl die positive innere, wie die negative außere und als Bedingung des Gehorsams ausgeschlossen werden nuß, noch viel starfer. Richt wie bier bas Zusammenwirfen von Saupt und Gliebern die beste und hochste positive

<sup>\*</sup> Wertwürdiger Beise haben Bossuet und andere Gallisaner, während sie für diese bei gestelichere Theorie von der oben erwähnten Meinung einiger Scholastifer ihren Ausung nahmen und sich auf dieselbe beriesen, aus wirklicher oder erkünstelter Pietät hinterher betertweisen und gemeint, man durse zwar nicht annehmen, daß der Papst semals bereitscher Gesinnung etwas Falsches besinite, wohl aber aus Berschen oder Unvorweitst. Während also sen Scholastifer glaubten, die Austorität des Stuhles noch salvien feinen und zu sollen, mit völliger Preisgade der Person, wollten sen Gallisaner, während der Bersen und die Sedes bis zur Unnatur auseinanderreißen, diesmal ihr entst gegen die Austorität des Stuhles mit der Pietät gegen die Person des Sedens besteigen. (Bgl. "Katholit" 1866 I. S. 171.)

Garantie für bas Borbanbenfein aller zu einem legitimen Berfahren erforberlichen Momente: sonbern es ist auch hier ber für ben Papst allein vielleicht nur moralisch unmögliche Lat wefentlich unmöglich, bag nämlich ber richterliche Aft wegen evidenter absoluter Temes rität ober evibenten außern Zwanges als nicht rechtsfraftig erscheinen konnte. Denn eines feits wurde in einem folden Falle die absolute Unmöglichkeit eintreten, die Temerität ober ben Zwang sofort authentisch zu conftatiren; andererfeits ift beim allgemeinen Concil. met nigstens virtuell, auch bie Beugenauthentie bes gesammten Episcopates engagirt; es wurde alfo wenigstens virtuell ber gefammte Episcopat mit in die Begengung einer falfchen Leben hineingezogen, mithin alle und jebe Unfehlbarkeit bes Lehrkörpers kompromittirt, und bie gange lehrende Kirche in ber möglichft feierlichen Weise außerlich ben Glauben verlaugnen. Um fo freventlicher muß es erfcheinen, wenn man in neuester Zeit bie fruber boch meift nur bei ben papftlichen Urtheilen, refp. bei ben einseitigen, ohne und gegen bas Urtheil bes Bapftes vollzogenen Aften ber Concilien (j. B. bes von Rimini) für bie Beurtheilung ber Rechtstraft geltend gemachten Bedingungen und Eriterien von Seiten bes Berfahrens fogar auf bie allgemeinen, vom Papfte bestätigten Concilien, wie bas Batifanifche, bat anwenden wollen.

VI. Wenn bie kirchlichen Urtheile ihre innere Kraft und Gewähr von ber Auttorität ihrer Urheber und bem an bieselbe geknüpften Beistande bet hl. Geistes haben: bann folgt baraus allerbings nicht, bag nun sofort jebel firdliche Urtheil ohne Beiteres, aus fich felbst ober aus eigener Rraft seine effektive, volle und unbedingte Gultigkeit und Birtfamteit befite, refp. feinen Inhalt fofort zur res judicata mache, und bag es bagu nicht mehr ber Mitwirkung eines weitern, außerhalb besfelben liegenden und zu ihm von Augen hinzutretenden faltors, speziell ber Anerkennung, Aufnahme ober Bestätigung einer andern Auttoritat bedurfe. Bielmehr liegt es in ber Natur ber Sache, bag alle von untergeordneten Richtern ober Tribunalen ausgegangenen Up theile, um allgemein und unbedingt verbindlich zu sein und um eine unbe bingte Gemahr ihrer innern Wahrheit zu erlangen, von bem oberften Richter burch ausbruckliche ober ftillschweigenbe, aber positive und auktorite tive Benehmigung anerkannt, aufgenommen, gebilligt und beftätigt werben muffen. Mit andern Worten: Weil jene Richter an sich nicht die lehrende Kirche selbst sind, noch bieselbe vollgultig reprasentiren, so kann ihr Urtheil nur baburch zu einem Urtheile "ber Rirche", b. h. bes gangen Lehrkorpers, merben, daß ber Confens bes übrigen Lehrkörpers, refp. bes benjelben vollgultig repräsentirenden Hauptes, hinzutritt. Daher galt denn auch von den altesten Zeiten ber ber Prozeß erst bann als formell und perfekt abgeschlossen, wenn nach Prufung ber Aten ber apostolische Stuhl bas bereits gefällte Urtheil genehmigt hatte; speziell galten die Urtheile ber Concilien, bei welchen ber Papft nicht unmittelbar mitgewirkt hatte, erft bann als vollkommen rechts fraftig, wenn fie vom apostolischen Stuhle "suscepta et comprobata" waren. Bor biefer Beftatigung ober in Ermangelung einer positiven Beftatigung burch ben hl. Stuhl verpflichten solche Urtheile bloß die Untergebenen ber Richter, und amar ftrenge blog zum gehorsamen Stillschweigen, zur gehorsamen innern Zuftimmung aber nur insoweit, als man teine wichtigen formellen ober materiellen Gründe hat, die Wahrheit des Urtheils zu bezweifeln 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sierbin gehört ber befannte Ausspruch bes hl. Augustinus serm. 131. al. 2 de verbis Apost.: De hac causa duo concilia missa sunt ad Apostolicam Sedem; inde etiam rescripta venerunt; causa finita est; utinam aliquando et error finiatur.

Dagegen folgt aus bem Gefagten um fo mehr, bag nach ber Befta- 485 tigung eines niebern Urtheils burd ben bl. Stuhl, ober bei einem von biefem felbft ausgegangenen peremptorifchen Urtheil fur bie effektive und unbebingte Wirksamkeit besselben an sich keine abermeitige, die Rechtstraft besselben wefentlich erganzende ober bie theolok Kraft desselben erst vollkommen bezeugende Anerkennung, Aufnahme, digung ober Bestätigung mehr nothwendig sein kann. Denn bas ist eben bas Befen eines fouveranen Enburtheils, daß alle Kaktoren, welche baside noch anertennen und aufnehmen, billigen und bestätigen konnten und sollten, burch einen Att bes unbedingten Gehorsams basselbe äußerlich unb imerlich anerkennen und aufnehmen muffen, und folglich die in ihrer Anatennung und Aufnahme liegende Billigung und Bestätigung nicht versagen burfen. Benn daher diese Anerkennung und Genehmigung von einem Theile imer faktoren — benn alle werben fie nicht versagen, so wenig ber ganze Rirper fich vom Haupte lostrennen tann — verfagt murbe: bann murbe biefer bamit nur seine untirchliche Gesinnung an ben Tag legen, nicht aber bes Urtheil selbst kraftlos ober hinfällig machen. Mit andern Worten: die Artheile bes oberften Richters find in fich und burch fich felbft auch mittell Urtheile bes ganzen Lehrkörpers ober ber lehrenden Rirche und mit= bi ber Rirche schlechthin, und konnen baber keines weitern consonsus ecclesiae zu ihrer Bollgultigfeit bedurfen.

Bleichwohl ist that sächlich die aus Gehorsam vollzogene Bromulgation 486 und handhabung eines fouveranen Urtheils burch bie bei feiner Auf-Rellung nicht betheiligten Richter nicht bloß eine wirkliche Betundung seines rechtlichen Daseins und seiner innern Rechtstraft, sowie ine Bethätigung und Geltenbmachung seiner rechtlichen Wirksamkeit. Eir enthalt überdieß eine accessorische Verftartung sowohl seiner innern Rechtstraft, wie seiner theologischen Kraft: eine Verstärfung ber erstern, weil ҟ eben ein größeres Maß rechtlicher Auktorität für das Urtheil einsett; ine Berftartung ber lettern, weil fie namentlich bann, wenn fie mit ber Baundung bes eigenen Zeugnisses ber Bischöfe für bie materielle Wahrheit ks Urtheils verbunden ist, einen handgreiflichen Beweis seines katholischen Garafters und eine neue Gemahr feiner unfehlbaren Wahrheit leiftet 1. In maloger Beise ist die allgemeine gehorsame Annahme eines souveränen Urteils von Seiten ber einfachen Gläubigen einerseits zwar nur die Er**idung ihrer kirchlichen Bflicht und eine Bewährung ihrer eigenen Glaubens**= ichigfeit, aber boch auch zugleich eine thatfachliche Bekundung und Bethatising ber Rechtstraft und ein mahres Zeugniß für die materielle Wahrheit de Urtheils, also ebenfalls in seiner Weise eine Berftarkung besselben.

In biesem Sinne wurden daher in den ersten Jahrhunderten die nach 487 ciner juristisch persekten und unsehlbaren Entscheidung noch gesorderten Unterschieften der Bischöfe und selbst der Gläubigen als confirmationes und approbationes betrachtet und bezeichnet. Es konnte das um so leichter geschen, als der Gehorsam gegen ein Glaubensurtheil schon in sich selbst, pranüber dem Gehorsam gegen ein disciplinäres Urtheil oder Geset, wesent-

<sup>1 3.</sup> oben n. 470, Anm., bie Stelle bes bl. Leo im Anfange.

lich baburch geleiftet mirb, bag man ben Inhalt bes Urtheils als mabr behauptet und affirmirt, und bamit auch fur bie Bahrheit bes felben einfteht. Beil ferner im Berhaltnig gur Babl ber ausbrudlich ihre Buftimmung befundenden Bifchofe fomohl ber Sarefie ihre lette Ausflucht genommen wirb, als auch ihr Wiberspruch gegen bas Urtheil beller und flarer als ein Wiberipruch gegen bie gange Rirche ericheint: fo tann eine berartige Beftätigung unter Umftanben ein fehr wichtiges Sulfsmittel fein, um ben Zweck bes Urtheils, bie volltommene Musicheibung und Bernichtung bes Irrthums, ju erreichen, und wurden gerabe ju biefem Enbe hauptfachlich bie meiften von ben erften acht Concilien veranftaltet.

Die Rothmenbigfeit irgend welcher außerhalb bes fouveranen Urtheils felbft (refp. ber Auftorität bes Richters) liegenben Bebingungen und Eriterien fur bie volle Rechtetraf und unfehlbare Wahrheit besfelben fann naturlich nur auf Roften ber eigenen Rraft bes Urtheils behauptet werben. Diefe Rothwenbigfeit ergibt fich aber als natürliche Confequen aus ben verschiedenen bebenflichen und grundfalschen Theorieen, welche oben (V.) beguglich bes peremptorifchen Charafters jener Urtheile erwähnt wurden. Ebenjo naturgemäß fest man bann bie erforberliche außere Bebingung, reip. bas Eriterium in ben consensus ecclesiae. Unter biefem aber tann man entweber ben Confens ber gangen lebrenben Rirche ober auch ben ber borenben Rirche verfteben. Bollte man ben letteren barunne verfteben, wie bie fpateren Janfeniften und bie Janiften, bann mare es von vornberein mit ber gangen Auftorität ber lehrenden Rirche, nicht blog mit ber richterlichen, fonbem auch mit ber Beugen-Auftoritat berfelben, aus, und es ift baber bie größte 3llufion ben ber Belt, wenn man glaubt, burch bie unbestimmte Behauptung ber Rothwendigfeit bet consensus ecclesiae ber Auftorität bes Episcopates ein Compliment ju machen. Bill mas aber, wie bie anftanbigen Gallifaner, nur ben Confens ber lebrenden Rirche, b. b. bet übrigen beim Urtheile felbit nicht betbeiligten Bijdofe, verfteben: bann fann ber Confens wieber in vericiebenen formen und Bebeutungen geforbert werben und iff in der That gefordert worden, fo zwar, bag beffen wefentliche Rothwendigfeit zwar bei allen

unhaltbar, aber boch nicht in gleichem Grabe verwerflich ift.

1) Die erfte und bestechenbfte Form ift ber fogen, negative ober ftillich weigenbe Confens ber Bifchofe, beffen Forberung urfprunglich von ber Erwagung ausging, bag ber Aft bes Urtheils von Geiten bes Papftes auch einmal ein thrannischer fein tonne, und baß baber bas rubige Berhalten ber Bifchofe ibm gegenüber als Beichen gelten muffe, bas bas jeweilige Urtheil fein tyrannifder Aft, fonbern ein wirfliches Urtheil fei. Dierbei wurde bann wenigstens noch formell bie eigene Kraft bes Urtheils und ber Auftoritat feines Urhebere gewahrt. - 2) Allmählich ging man aber bagu über, auf Grund ber Borausfehung, bağ bie conftatirte Legitimitat bes Berfahrens gur Rechtofraft bes Urtheile not wendig fei, benfelben negativen und ftillichmeigenben Confene gu forbern ale Eriterium fur die Legitimitat bes Berfahrens, bamit bas fouverane Urtheil nicht blog ale wirfliches, ion bern auch als formell gang perfettes, mithin als res judicata ericheine. Das aber fonnte faum gefcheben, ohne eine zweite Form bes Confenfes ju forbern, b. b. obme ibm bie Bebeutung eines positiven Beugniffee fur bie formelle Legitimitat bes Berfahrens und einer richterlichen Beftatigung besfelben gu vindiciren, und bemgemat auch eine positive Meußerung bes Episcopates und eine Brufung bes Berfahrens un feiner Geite ju verlangen. hiemit war bie eigene volle Rechtsfraft bes Urtheiles ichen wefentlich geschäbigt, aber noch nicht formell und absolut aufgegeben. - 3) Bleichwohl mur es von ba nur ein Schritt gur britten Form bes Confenfes ber Bifchofe, wo man ben felben verlangt ale pofitives formelles Beugnig ober richterliche Beffatigung für bie materielle Richtigfeit und Babrbeit bes Urtheile, folglich um badjelbe ern gur res judicata gu machen. Daburch ericheint bann bie Auftoritat bes Urtheile ale wefentlich einer Ergangung beburftig , und wirb fomit fein fouveraner Charafter vollftanbig perfäugnet.

Co begibt man fich burch bie in ihrem erften Stabium noch wenig verfanglich eride nenbe Forberung bes consensus ecclesiae auf eine abichuffige Babn, auf welcher man von

entrung ju Berittung fortichreitet und bie fouveranen Urtheile, welche gerabe alle Berarrung und Unbestimmtheit in ber Rirche beben follen, jum Unlag neuer Berwirrungen be Unbestimmtheiten macht. Die Babn ift um fo abiduffiger, als man, einmal auf bie-De binabgeftiegen, nicht verhindern fann, bag von unruhigen und bartnadigen Geiftern ben consensus ecclesiae felbit, wegen ber Dehnbarfeit bes Ramens und Begriffs, alle fliebigen Anforberungen gestellt werben, und mit bemfelben Rechte, mit welchem man für 18 Uribeil bes Sauptes ben Confens ber fibrigen Blieber bes Lehrforpere verlangt, binterer auch fur bas Urtheil und Zeugnig bes Lehrforpere ber Confens ber borenben Rirche bebert wird. Auf folde Beije babnten die Gallitaner, obgleich fie im Rampfe gegen bie ameniften ben nothwenbigen Confens ber Rirche auf einen Confens ber Majoritat bes pocopates und gwar nur einen ftillschweigenden (jedoch mit positiver Bedeutung) beschranfen ollten, durch die blinde Sartnadigfeit, womit fie den "Ultramontanen" gegenüber auf ber lothwendigfeit bes consensus ecclesiae bestanben, ben Janfeniften ben Beg jur völligen Intergrabung aller firchlichen Lehrauftoritat 1.

Bu Gunften ber Rothwendigfeit bes consensus ecclesiae beruft man fich 491 bifterijd auf bie in ber alten Rirche üblich gewesene retractatio und confirmatio ber ipfiliden Urtheile burd allgemeine Concilien und ber Urtheile ber letteren felbft burch micularconcilien und einzelne Bijchofe. Aber eine genauere Betrachtung ber Thatfachen an balb, bağ biefer confirmatio, fowie ber unter II mftanben mit berfelben verbundenen tractatio, nur ber Charafter und bie Bebentung, fowie bie entsprechenbe velative augere bibmendigfeit beigelegt wurde, welche wir oben (sub IV. u. V.) erflart haben. Es geht be icon baraus bervor, bag bie confirmatio nicht erbeten, fonbern als firchliche Pflicht tforbert, bie retractatio aber nicht ale ein wefentliches Recht anertannt, fonbern nur profificen Rudfichten, und gwar auch bann nur in gemeffenen Schranten, indulgirt m beranlagt murbe. Bon einer eventuellen Reformation bes ju confirmirenben ober m berathenten Urtheils mar babei feine Rebe. Bgl. hiezu bas hiftorifche Material bei Benn es bagegen mabrend er letten Jahrhunderte üblich geworben, auch von firchlicher Geite praftijch bie Reception lentider Enifcheibungen bervorzuheben: bann beruhte bas nicht auf einer principiellen Unfemnung ibrer Rothwendigfeit, fondern auf einer Conbescenbeng gegen biejenigen, welche de Rothwendigfeit behaupteten, um alle Musfluchte gegen die Bultigfeit ber bestebenben undeibungen abzuschneiben.

Ferner macht man b) theoretifch geltenb, bag die firchlichen Richter, auch ber oberfte, 492 mer nut erefutive ober reprafentative Organe ber Rirde", nicht aber bie Rirche bit feien, folglich auch ibr Urtheil nicht fofort und an fich ale Urtheil "ber Rirche" ten tonne und erst burch einen consensus ecclesiae bazu gemacht werben muffe. Auf dibe Beife aber tonnte man auch argumentiren, bag bie Befege bes Gurften an fich noch de Gefete bes Ctaates feien, fonbern bieg erft burch bie allgemeine Annahme wurden. d. über biefes Cophisma oben § 14. II. Berabegu fomifch und an bas Bort: evanuerunt oogitationibus suis erinnernd ift es, wenn Dollinger (bie neue Geschäftsorbn., lette mm.) bei ber Forberung bes consensus noch bie innere Auftorität bes Urtheils retten will, dem er fagt: "Die Rirche gibt ben Concilien fauch bie vom Bapfte bestätigten allgemeinen neilien find bier gemeint!] Zeugniß, nicht erft Auftorität, sowie fie burch ihren biblifchen mon ben einzelnen Buchern ber Bibel Zeugniß gibt, mabrend natürlich bie innere Muttodie berfelben nicht von ber Rirche ausfließt." Bei ber Bibel bezeugt bie Rirche, b. b. bie bente Rirdje, bie ben Canon aufstellt, beren innere Auftorität, welche biefelbe fraft ihres eliden Uriprunges bat, pruft aber barum auch nicht bie Bahrheit ihres Inhaltes; bei n conciliarifchen Urtheilen bingegen foll fie nach D. nicht blog bas Dafein berfelben ein:

<sup>\*</sup> Ueber bie von den Jansenisten mit wunderbarer Rabuliftif in's Unenbliche ausgemenen innerfichen und außerlichen Bedingungen und Eriterien der firchlichen Lehrurtheile, als eben fo viele hintereinander aufgerichtete Schanzen gegen die Bucht berfelben bienen urn, vgl. Montagne, tr. de gratia pars hist. diss. 12. a. 2, § 2 (bei Migne Curs. a.) tom. 10) und die von Bischof Martin (1872) herausgegebene Broichure: "Auch ir Enthulung". Die Rritifer bes Batifanums erscheinen ba nur als ftumperhafte Rachter langft erfunbener Rniffe.

fach bezeugen, sonbern vielmehr dieses Zeugniß von ber Prüfung und Anerkennung ber innern Wahrheit berselben abhängig machen!

Bgl. über bie falfche Theorie von ber receptio scelesiae bie beiben Brofchuren von Bestermaier aus bem Jahre 1870: "Dbllinger's Stellung jur Kirche" u. "P. Sobl und sein anonymer Bertheibiger."

Nach biesen allgemeinen Bemerkungen läßt sich leicht über bie Eigenthumlichkeiten ber verschiedenen Arten und Formen der kirchlichen Urtheile im Ginzelnen das Rothwendige sagen. Wir betrachten zunächst die Eigenthumlichkeiten der Urtheile rücksichtlich der Hauptorgane, von welchen sie ausgeben, nämlich der Päpste, der allgemeinen Concilien, der römischen Congregationen und der Particularconcilien, sodann rücksichtlich des Objektes und der dem Objekte entsprechenden speziellen Form und Tragweite der Urtheile.

§ 32. Die verfchiebenen Arten ber firchlichen Lehrurtheile. 1. Die Urtheile bes Papftes ober bes apoftolifchen Stubles und ihre Unfehlbarfeit.

Literatur: Die meisten einschlägigen Werke handeln von der Gewalt des Papstes im Allgemeinen und werden daher bei dieser aufgezählt werden. (Bgl. eine gute Zahl bei Phillips, Lehrb. d. KR. Bb. I. vor § 88.)

Für ben gegenwärtigen Zweck erwähnen wir als älteste eingehende Behandlung Turrecremata, Summa de eccl. lib. 2, bes. c. 107—112; ferner Stapleton, Princ. fid. l. 6; Bellarm. de Rom. Pont. l. 4; Aug. Reding, Cathedra Petri; Orsi, de irresormabili R. P. judicio; Cartier, Auctoritas et insallib. R. P.; Ballerini, de vi so ratione Primatus. Direkt zur vatikanischen Definition als Erklärung berselben vgl. Bische Martin, der wahre Sinn der vatikanischen Lehrentscheidung (Paderb. 1871), und die hirtenbriese deutscher Bisches (auszüglich Per. Bl. Bb. II. S. 451 ff.); serner Andries, Cathedra Romana.

I. Kraft seiner Stellung als "Bater und Lehrer aller Christen und haupt ber ganzen Kirche" und in ber ihm eigenen "vollen Gewalt, bie ganze Rirche zu weiben und zu regieren", wie fie vom Florenger Concil befinirt murbe, befitt ber Papft nothwendig eine allgemeine und fouverane Lehrgewalt über die Kirche, burch welche als fundamentale und centrale Glaubendregel bas allgemeine Glaubendgefet in letter Inftang getragen und bie Glaubens ein beit zusammengehalten wirb. Bermoge berfelben Bewalt ift er selbstverftanblich auch ber permanente, orbentliche Regu lator bes Glaubens und ber Richter ichlechthin fur bie vollgultige Entscheibung von Glaubenszweifeln, wie vor bem Florentinum icon bas II. Concil von Lyon befinirt hatte. Demgemäß muffen feine, traft ber Souveränität seiner Gewalt in ber Weise eines Gesetzes als allgemein und best nitiv verbindlich und rechtsfraftig geltend gemachten Entscheidungen auch wirts lich in sich selbst unmittelbar die ganze Rraft des Glaubensgesetzes barftellen und die Glaubenseinheit ber Rirche innerlich und unbedingt maßgebend bestimmen, folglich ebensowohl unausweichlich und unwidersprechlich (peremptorie et irrefragabiliter), wie unumstößlich und unwiderrussich (irreformabiliter et irretractabiliter) verbinblich und gultig fein. Um aber biefe volltommene juristische Kraft wirklich zu besitzen, b. h. um ben entsprechenben innern Be

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Romana ecclesia summum et plenum primatum et principatum supra universam ecclesiam catholicam obtinet... et sicut prae eseteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et, si quae de fide subortae fuerint quaestiones, ejus debent judicio definiri.

bersam unbedingt und allgemein fordern und jede Umanberung ausschließen, sowie die Glaubenseinheit der Kirche, welche wesentlich eine Einheit der heisigen, unbesteckten und unerschütterlichen Wahrheit ist, bestimmen zu können: sind jene Urtheile durch göttlichen Beistand vor jeder Gefahr des Frethums geschützt, und ist die Wahrheit derselben eine wesentlich heilige, reine und unbesteckte, seste und unerschütterliche. Das war mit den letztern Ausdrücken schon klar genug vor dem Lyoner Concil in der Glaubensformel des Papstes Hormisdas und des VIII. Concils ausgewochen ist aber neuerdings formell mit dem erstern Ausdruck vom Batilanum ausdrücklich besinirt worden. Die vatikanische Definition lautet:

Itaque Nos traditioni a fidei Christianae exordio perceptae fideliter inhaerendo, . . . docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in beate Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redempter Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructum esse voluit; ideoque ejusmodi Romani Pontificis definitiones ex see, non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse.

Daß das Urtheil des Papites bezüglich seiner an fern Rechtstraft in soro externo 494 Magemein gultig und auch als definitiv gultig zu betrachten sei, war schon vor der Teinine des Baitsamm im Anschluß an die Florentiner und Lyoner Definition so allgemen amerkannt, daß das Erstere selbst in der prop. 4 der galliknischen Declaratio auswicklich zugestanden war 2, und das Zweite sich ebenso von selbst verstand, wie es ein jurischer Konsens ist, daß eine Appellation an denselben Richter oder an ein anderes nicht minendes Tribunal einen Suspensivesselt habe. Ueberdieß hatten die kirchlich gesinnten Bahener im Gegensah zu den Jansenisten auch die volle innere Rechtstraft oder die Bielute Frestragabilität der päpstlichen Urtheise anerkannt, und zugegeben, daß dieselben nicht bloß äußeres Schweigen, sondern innere Zustimmung erheischen ", was man

<sup>1</sup> In biefer Formel heißt es nämlich gleich im Ansange: Auf Grund der Berheißung Heilandes Tu es Petrus etc. sei in Sede Apostolica immaculata (al. inviolabilis) uper servata religio et sancta celebrata doctrina, und gerade deßhalb müsse man 16. Sinhse in Allem solgen und seine constituta beobachten. Und wiederum: im redssischen Studie (resp. in der Gemeinschaft mit ihm) siege die integra et verax christianse religionis soliditas, welcher Festigseit man durch die Beobachtung seiner constituta beildastig machen solle und mache. Byl. über die Austorität dieser Formel Bossis deel, lid. XV. e. 7; über Geschichte, Tert und Sinn derselben: Hergen vollet, die Kvill. 16 ss. welchen, Period. Bl. 1871. 5. (bes. gegen die Entstelsun und Misseutungen Schulte's).

Dieselbe lautet nämlich: In sidei quoque quaestionidus praecipuas Romani Pon-

Dieselbe lautet nämlich: In fidei quoque quaestionibus praecipuas Romani Ponleis esse partes, ejusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere (das fann micht Anderes heißen, als alle Kirchen verbinden!) — nec tamen irreformabile esse beigum, nisi ecclesiae consensus accesserit. Ueber die merkwürdige Geschichte dieser Tellarzien vol. meine Anficke im Katholit 1866. I. S. 11 sf. 156 sf. u. 280 sf., und Gerin, l'assemblée de 1862; sider das Borspiel derselben vom J. 1663 meine Ansi. im

Schraften vgl. meine Auffäge im Katholik 1866. I. S. 11 st. 156 st. u. 280 st., und Gerin, l'assemblée de 1862; sider dos Borspiel derselben vom J. 1663 meine Auff. im 1865. I. S. 385 st., 514 st. u. 641 st.

So lantete nämlich die noch nicht 30 Jahre vor der Deflaration abgegebene Erstrung der französischen Bischöse in dem Briese an Papst Innocenz X. vom J. 1653; und negotio (nämlich der Berdammung der füns Sätze des Jansenius) illud observations I. Pelagianam haeresim damnavit olim, sie ad Gallicanorum Episcoporum sultationem, haeresim ex adverso Pelagianae oppositam Innocentius X. authori-

WITH THE PARTY

benn auch in der prop. 4. der Deklaration ausdrücklich nicht zu läugnen wagte. Best nun aber die absolute Jrrefragabilität des Urtheils einerseits schon die Unsehlbarkeit einschließt und andererseits die Möglichkeit ausschließt, daß der Consens der Kirche ausdleibe, oder daß ein Widerspruch der Kirche die Reformation des Urtheils herbeiführe: so mußte selbst in der Gallikanischen Doktrin im Grunde vorausgesetzt werden, daß die Urtheile des Papites, wie an sich irrefragabel, so auch an sich unkehlbarkeit der päpstlichen Urtheile war überdieße erdent darin eingeschlossen, daß alle Ratholiken, die kirchlich gesinnten Gallikarer miteinbegriffen, aus Grund der Formel des Papstes Hormisdas sormell die Unsehlbarkeit des hl. Stuhles, spezieller der Urtheile des hl. Stuhles anerkannten, diese letztere aber vernünftiger Beite nur als Urtheile des bon der Auktorität seines Stuhles Gebrauch machenden Inhabers verstanden werden können 1.

Die vom Batifanum ju beseitigenben Zweifel betrafen baber eigentlich nicht bie Gubftang ber Lehre, und beruhten auch nicht auf ber Dunkelbeit biefer felbst; fie waren erft funftlich burch eine flägliche Sophistit geschaffen und von außen in die Lehre hinein und um biefelbe herum getragen. Sie waren nur baburch geschaffen, bag man in ber oben (§ 31. V.) angegebenen Beise einerseits eine falsche Theorie über bie wesentlichen Bebingungen ber innern Rechtstraft ber papftlichen Urtheile tonftruirte, woburch bie im Princip zugegebene Frrefragabilität berfelben wieber zurudgenommen wurde, andererseits eine unnatürliche, feiner festen Gestaltung fähige Theorie über bas Berhaltnig bes Papftes jur Unfehlbarkeit feines Stuhles und eine völlige Bergerrung bes Begriffes von biefem Stuble felbst ausammenklugelte und babei die in ber That altfirchliche Unterscheidung zwischen ber Sedes und bem Sedens in ihr gerabes Gegentheil umbeutete. Bahrend Die gallifanifche Rechte (3. B. Boffuet) bei biefer Diftinktion fteben blieb, migbrauchte bann bie Linke (3. B. Launoi) bie Diftinktion zwifchen bem romifchen Bifchof und ber romifchen Rirche. Durch biefe Diftinktionen kam man bann julett babin, bie Unfehlbarkeit bes Gentrums gang in ber ber Peripherie aufgeben ju laffen, mabrent Boffuet noch fehr nachbrudlich bie Festigkeit bes Centrums, bes hauptes und bes Fundamentes ber Kirche als wefentliches Correlat ber Festigkeit ber Peripherie, ber Glieber und bes Baues gegenübergestellt hatte. In Deutschland wurde jene Confusion erft seit ben Zeiten bes Febronianismus epibemisch, nachbem

tate sua proscripserit. Enimvero vetustae illius aetatis Ecclesia catholica, sola cathedrae Petri communione et auctoritate fulta, quae in decretali epistola Innocentii ad Africanos data elucebat, quamque dein Zosimi altera ad universos orbis Episcopos epistola subsecuta est, Pelagianae haeresis damnationi absque cunctatione subscripsit. Perspectum enim habebat, non solum ex Christi Domini nostri pollicitatione Petro facta, sed etiam ex actis priorum Pontificum, et ex anathematismis adversus Apollinarium et Macedonium, nondum ab ulla Synodo Oecumenica damnatos, a Damaso paulo antea jactis, judicia pro sancienda regula fidei a summis Pontificibus lata super Episcoporum consultatione (sive suam in actis relationia sententiam ponant, sive omittant, prout illis collibuerit), divina aeque ac summa per universam Ecclesiam auctoritate niti, cui Christiani omnes ex officio ipsius quoque mentis obsequium praestare teneantur. Ea nos quoque sententia ac fide imbuti, Romanae Ecclesiae praesentem quae in summo Pontifice Innocentio X. viget auctoritatem debita observantia colentes, constitutionem divini numinis instinctu a B. V. conditam, nobisque traditam ab illustrissimo Athenarum Archiepiscopo Nuncio apostolico, et promulgandam curabimus in Ecclesiis ac Dioecesibus nostris, atque illius executionem apud fideles populos urgebimus. Diefe Erflärung wollten auch Boffuet ind Equatione (i. Bossuet, Defensio l. 15. c. 17, unb Tournely, de eccl. ed. Paris. 1727, t. 2. p. 272 fj.). Bgl. indeh auch bie zahlreichen ilbrigen Colletivichreiben bet franzölischen Bifcöfe an den Bapft in berfelben Angelegenbeit. Sie find abgebruch in Abelly, Compend. theol. als Appendix zur Lebre de gratia.

¹ Auch dieses ist in der ebenerwähnten Erklärung von 1653 deutlich ausgedriicht, und war schon vorher erklärt von der Assemblée von 1626, welche den französischen Clerus ermadnte, den Papst zu ehren, weil Christus dem hl. Petrus die Schlüssel des himmelreiches übergeben avec l'insalllibilité de la foi, qu'on a vu miraculeusement durer dans ses successeurs jusqu'aujourd'hui. lleber die Einwendungen gegen dieses Astenstülk s. Dechamps, l'assemblée générale... de 1625—1626. Malines, Dessain 1873.

weber die Deutschen es sich zur Ehre gerechnet hatten, der französischen Sophistik entschieden migegenzutreten. Demgemäß hat das Batikanum seine Desinition auch so gestellt, daß sie natürliches Corollarium, oder vielmehr als einfache Explikation der drei obenerwähnten wed von ihm ausdrückich zu Grunde gelegten seierlichen alten Glaubenssormeln erscheint.

Der Beweis und die theologische Begründung für die vatikanische Definition, swie auch die Lösung der meisten Schwierigkeiten ist theilweise schon in der bisherigen Entmiklung des Organismus des Lehrapostolates und der Natur der kirchlichen Glaubensregel
unthalten. Der positive Beweis aus Schrift und Tradition, sowie die allseitige theologische Begründung derselben kann erst in der Lehre von der Kirche und dem Primate gegeken werden, wo auch eine sussenzische Ausammenstellung und Lösung aller Schwierigkinn geliefert werden soll. Hier beschränken wir uns auf eine kurze Erklärung des Sinnes
und der Tragweite der Definition.

II. Der Sinn und die Tragweite ber Definition bes Batikanums ergibt sich aus ben barin enthaltenen Bestimmungen 1) über bas Subjett, 2) über bas Präbikat ber Unfehlbarkeit selbst, und 3) über bas daraus folgende Präbikat ber Unumstößlichkeit.

1. 218 Subjett, bem bie Unfehlbarteit jugesprochen wird, bezeichnet 496 bes Concil querft a) tura mit einem geläufigen technischen Ausbrucke im ex cathedra rebenben Papft, resp. die ex cathedra erlassenen Ausipruche bes Papftes, welche beghalb auch von jeher ichlechthin jutia, constituta cathedrae ober Sedis apostolicae genannt wurden. Ex athedra reben heißt beim Papste formell so viel, als von ber an seinem Stuffe (sodes), speziell inwiefern er Lehrstuhl (cathedra) ist, haftenben Highen Auktorität Gebrauch machen, ober mit dieser Auktorität seinen Außprad als normativ geltend machen, resp. biese Auktorität selbst reden lassen, mie das Concil sofort näher erklärt. Dieser natürliche und an sich schon digig zulässige Sinn bes Sprechens ex cathedra involvirt nothwendig, daß mobl jeber in ber ermahnten Beife ergehenbe Ausspruch bes Papftes sosort und ohne Weiteres als Urtheil ber cathodra anzusehen ist, als 👊, daß es keinen anbern Spruch ber cathedra geben könne, als ben Grach bes in ber genannten Beife rebenben Papftes. Damit ift bie ichon a fic willfürliche und sophistische Ausflucht ber Gallikaner verworfen, welche, m an der allgemein anerkannten Unfehlbarkeit der judicia apostolicae Sedis wieizukommen, balb bie Verbinbung bes Papstes mit seiner wirklichen cathedra willfürlich lockerten (indem sie unter dem Urtheil der cathedra nur timen bauernd vom Inhaber ber cathedra geltend gemachten Ausspruch mitchen wollten), bald den Begriff der cathedra fälschten (indem sie die ethedra mit ben Rathgebern bes Papstes, ober mit ber römischen Gemeinbe, der gar mit der allgemeinen Kirche identificirten).

b) Ausführlicher erklärt das Concil sodann den Spruch ex cathedra 497 als ein souveranes und allgemeinverdindliches, und darum Gesetzeskraft schendes Lehrurtheil. a) Als Objekt ober Materie des Spruches wird bezichnet die doctrina de side vel moribus — de materia sidei vel morum, d. h. alle, aber auch nur solche Lehren, welche so den Glauben wie Sitten betreffen, daß sie als Gegenstand entweder des Glaubens sicht oder der religiösen Ueberzeugung von der ganzen Kirche sestignet als we vom Papste in Ausübung seines Amtes als hirt und Lehrer aller Einsten und mit Anwendung seiner souveranen apostolischen Gewalt

ober Auttorität ausgehende Feststellung der fraglichen Lehre für die game Kirche, mit der Tendenz und Wirkung, daß sie von derselben sestgehalten werden müsse; denn nur in diesem Falle wird die eathedra Petri in ihrer Eigenthümlichkeit und in ihrer vollen Bedeutung als magistra omnium ecclesiarum und centrum eatholicae unitatis, oder als cathedra unitatis zur Geltung gebracht, und der Spruch als ein den katholischen Glauben oder überhaupt die katholische Ueberzeugung regelndes souverand Urtheil oder Geset eingeführt und vorgestellt. Absichtlich ist hier der Ausdruck tenendum statt credendum oder side tenendum gewählt, um den Begriff des Cathedrassendum oder side tenendum gewählt, um den Begriff des Cathedrassehre zu beschränken. Die äußere konkrete Falung, worin die Intention einer solchen Feststellung sich bekundet und darzitellt, kann dabei immer sehr mannigsaltig sein, wie unten gezeigt werden wird.

498 Gine ber gegenwärtigen Definition sast wörtlich entsprechende Fassung sindet sich in der Encyclica "Quanta eura" vom 8. Dez. 1864: In tanta igitur depravatarum opinionum perversitate, Nos Apostolici Nostri officii probe memores, ac de sanctissima nostra religione, de sana doctrina et animarum salute Nobis divinitus commissa, ac de ipsius humanae societatis bono maxime solliciti, Apostolicam Nostram vocci iterum extollere existimavimus. Itaque omnes et singulas pravas opiniones ac doctrinas singillatim hisce Litteris commemoratas auctoritate Nostra Apostolica reprobamus, proscribimus atque damnamus, easque ab omnibus catholicae Ecclesiae fillis, veluti reprobatas, proscriptas atque damnatas omnino haberi volumus et mandamus.

Die Bestimmung bes Batifanume, bag ber Papft bei ben Spruchen ex cathedra hanble als omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens, bilbet au ben Rabmen ober bie Unterlage für bie fofort folgende nabere Bestimmung : pro suprema auctoritate definit. Die erftere Bestimmung batte auch wegbleiben fonnen, ba jeber mirt liche Gebrauch ber fouveranen Auftorität jugleich eine Ausnbung bes oberften Sirten amtes und ber hirten forge ift, mahrend umgefehrt nicht jede Ausübung bes oberften hirtenamies, ober nicht jeber im Dienfte besfelben gefeste Aft jugleich auch bie Amvendung ber fouveranen Auftoritat involvirt. Man fann jeboch in ber Beifugung ber erftern Beftimmung auch be spezielle, restriftive Bedeutung finden, daß fie die Amwendung ber Auftoritat von Gelen bes Bapftes ale mirfliche und ernftliche Unwendung berfelben charafterifiren, mitbin folde Afte bes Bapftes, bei welchen die außere Unwendung ber Auftoritat offenbar nicht mit bem freien und ernftlichen Billen, fur bas Bobl ber Rirche und bes Blaubens gur forge zu treffen, verbunden erschiene, aus der Rategorie der wirflichen Aussprüche ex esthedra ausschließen folle. Denn bie absolute Unmöglichfeit, bag ber Bapit jemale burd notorifden ichweren 3 mang gur Fallung eines falfchen Urtheile bewogen werten fonne, bat bas Batitanum ichwerlich befiniren wollen. Go lange aber ein folder fall wenigstens metaphyfifch möglich bleibt, war es angemeffen, die Definition fo gu formuliren bag ber eventuelle Gintritt ober Rachweis besfelben ihr in feiner Beije prajubiciren fann Dagegen bat bas Batifanum ausbrudlich bie Beifugung ber von Ginigen geforberten men tern Bestimmung: cum definit innixus traditione ecclesiarum vermieben, weil barin bal Recht einer innern und materiellen Brufung bes Urtheils hatte gefunden werben fonnen und bodiftens bann eine Beranlaffung ju einem abnlich en Bufate vorgelegen batte, went bas Concil, wie bie absolute Möglichkeit einer erzwungenen Definition, fo and bie eine abjolut temeraren batte berudfichtigen wollen und muffen. Aber nach bem oben n. 47 Befagten tonnte und burfte es auf biefe burch bie Integritat ber gottlichen Berbeifung ausgeichloffene Moglichfeit feine Rudficht nehmen. Auch batte bann ber Bufat nicht pofite lauten muffen: cum definit innixus traditioni, fonbern negatib: cum definit, quin manifesto repugnet traditioni notoriae ecclesiarum.

499 2. Das Prabitat ber Unfehlbarkeit jelbst wird sowohl hinfichtlich ibrer Ratur wie ihres Umfanges naber bestimmt.

ia) Auf die Natur berselben fallen solgende Bestimmungen: a) Sie pht nicht auf natürlichen Ursachen, sondern auf übernatürlichem göttem Beiftanb (assistentia divina), welcher aber auch, wie bas Wort fit ausdrückt und in der Einleitung näher erklärt ist, bloßer Beistand ist baher weder eine neue, birekte Offenbarung an den Bapft, noch einen kfluß im Sinne ber eigentlichen Inspiration involvirt; er sett vielmehr aus, resp. führt herbei und befruchtet die eigene Erforschung und Erkennt= der früher offenbarten Wahrheit, und verhütet nur, daß der Papst enter die nothwendige Erforschung unterlasse ober in berselben irre gehe, r wenigstens, bag er von seiner nicht hinreichend motivirten ober irrigen kenntniß in der Definition Gebrauch mache. 6) Dieser Beistand ift bem pfte zwar nicht zu Gunften seiner Berfon, fonbern zu Gunften ber roe, aber gleichwohl birett ihm felbst im hl. Petrus, nicht erst burch Rirche, verheißen und garantirt; er ist barum auch ein ganz spezieller mand und in seiner Wirksamkeit nur bedingt burch ben aktuellen brauch ber bem Papste als solchem eigenthümlichen Auktorität. 7) Dagegen nicht gefagt, bag biefer speziell bem Papfte verheißene Beiftanb ben bem kförper überhaupt verheißenen Beistand erschöpfe, resp. der formelle und quate Grund für alle Unfehlbarkeit bes Lehrkörpers sei, und daß mithin lettere in ber Unfehlbarkeit bes Papftes aufgehe ober lebiglich burch vermittelt werbe. Denn die Worte ea infallibilitate pollere, qua etc. m eher voraus, daß zwischen der Unfehlbarkeit der Kirche und der des pftes zwar kein abäquater, aber boch ein inabäquater Unterschieb bestehe Loben n. 152); sonst würde die vom Concil mit jenen Worten that= hich intendirte Behauptung, daß die eine benfelben Umfang habe, wie die dere, keinen rechten Sinn haben.

b) Der Umfang ober die Tragweite der Unsehlbarkeit ist theils 500 m in der Bestimmung des Objektes des Spruches ex cathedra angegeben, als wird er eben durch die letztgenannten Worte ea infallibilitate pollere, a... bestimmt. Letztere Bestimmung ist deßhalb gewählt, weil man an ester Stelle eine detaillirtere Angabe und genaue Abgrenzung der Objekte, elde durch die erstere Bestimmung nicht überstüssig gemacht ist, übersten wollte, um sie an einer andern Stelle zu erledigen. Die Richtigkeit der Bestimmung ergibt sich aber evident darauß, daß die Unsehlbarkeit des und die der lehrenden Kirche überhaupt denselben Zweck haben und sellch auch in demselben Umsange wirken müssen.

3. Aus dem dem Spruche ex cathodra als solchem kraft spezieller und 501 inder göttlicher Berheißung und direkten göttlichen Beistandes zukommenden kidikate undedingter Wahrheit leitet endlich die Definition das weitere diabikat der undedingten, sosortigen und aus der Natur des Aktes selbst underingenden Unumstößlichkeit oder Unwiderrustlichkeit (irresormabiles a sese) her. Die nächste Consequenz wäre die Unwidersprechlichkeit inestragabilitas) gewesen, durch welche auch die Unwöglichkeit der Resormition addquater begründet wird. Aber diese ist ja auch schon implicite denit behauptet, daß der consensus occlesiae als Bedingung oder Garantie den Zeugniß der unsehlbaren Wahrheit, sowie der Irresormabilität selbst, desigsichlossen wird; denn der nächste und sormelle Grund, warum der consessen, Dogmatte.

sonsus ecclosise diese Bebeutung nicht haben kann, liegt darin, daß berselbe burch den Spruch des Papstes unbedingt gefordert und geboten ift, folglich nicht ausbleiben barf, und in dem Umfange, wie er zur Jrreformabilität gefordert werden könnte, auch nicht ausbleiben kann und wird.

Bum tiefern Berftanbnig ber vatikanischen Definition und namentlich ihres Berhältnisses zu ber allerbings ebenso wahrhaft altkrichlichen, wie tieffinnigen, aber von ben Gallikanern in ihr gerades Gegentheil umgebeuteten Unterscheibung zwischen ber Sedes und bem Sedons mögen folgende Bemerkungen bienen.

- 1. Borab ist es evident, daß die Unfehlbarkeit ober genauer "Untrüglichkeit" (infallibilitas) dem Papste nicht als persönliche Beschaffenheit (als inerrantia personae), sondern nur für bestimmte von ihm ausgehende äußere und amtliche Akte zugeschrieben wird, und diesen zu dem Ende zukommen soll, damit nicht durch sie die Kirche, an welche sie gerichtet sind, betrogen oder in Jrrthum geführt werde. Auch ist es klar, daß unter diesen amtlichen Akten nicht Akte einsach offizieller Lehre, oder selbst nur authentischen Zeugnisses, sondern eben nur richterliche Akte, und zwar die mit vollem Auswande der dem Papste als dem allgemeinen und höchsten Richter zustehnden Auktorität vollzogenen gemeint sind Man kann daher im Sinne des Concils ebensowohl sagen, die Untrüglichkeit komme den souveränen Lehrurtheilen des Papstes als solchen zu (wie es in der Uederschrift des Kapitels "de infallibili Romani Pontificis magisterio" angedeutet wird), als man sagen kann, sie kommen dem Papste selbst in der Fällung dieser Urtheile zu, wie es in der Definition selbst beist den
- 2. Beibe Bendungen aber setzen voraus, daß die Untrüglichkeit auch habituell hafte an ber Auktorität des Papstes, inwiesern nämlich die Natur dieser Auktorität es fordert und mit sich bringt, daß sie niemals zur Geltendmachung eines Jrrthums ausgewandt werben könne. Damit ist einerseits gesagt, daß die Untrüglichkeit nicht bloß als eine aktuelle, sondern auch als eine habituelle betrachtet werden könne und musse nicht zwar in der Form eines natürlichen, erwordenen oder eingegossenn habitus (= Zusiand oder Beschaffenheit der Person), sondern in der Form einer mit der Auktorität der Person habituell und wesentlich verdundenen, nach einem stetigen und unwandelbaren Gesetz sich bethätigenden übernatürlichen Mitwirkung des Urhebers der Auktorität selbst. Andererseits ist damit gesagt, daß die aktuelle Untrüglichkeit, oder die Untrüglichkeit der betreffenden Akte selbst, nur die Bethätigung, Wirkung und Ersscheinung der habituellen Untrüglichkeit der Auktorität sei, setzter also innerskes Princip, Grund und Kern der erstern sei.
- 3. Beil nun bie cathedra ober Sedes Petri eben ber fombolifche Ausbrud fur bie höchfte Auftorität bes Bapftes ift: fo ift es flar, bag man auch nach bem Batifanum nicht nur in einem guten Ginne bezüglich ber Untruglichfeit zwischen ber cathedra und bem sedens in feinen perfonlichen Gigenfchaften und außerrichterlichen Aften untericheiben barf und muß. Bielmehr barf und muß man behaupten: a) "bie Untrüglichteit ber cathedra" bezeichne febr fcon ben innerften Grund und Rern ber Untrüglichkeit ber richterlichen Afte bes sedens, fo bag erftere folechthin und unmittelbar, biefe nur relativ und mittelbar bas Subjekt ber Unfehlbarkeit seien, wie bieselbe benn auch ben Aften nur insofern zugeschrieben wirb, ale fie eben ex cathedra erlaffen werben; b) biese Bezeichnung brude ferner pragnant ben übernaturlichen, von ben perfonlichen Gigenschaften ber eingelnen sedentes unabbangigen und barum in allen sedentes fich gleichbleiben ben Ursprung und Charafter ber bem sedens gutommenben Untruglichkeit aus; und c), bie felbe bejage effektib noch mehr, ale bie Untruglichfeit ber richterlichen Afte, weil fie naturgemäß auch auf bie tonftante, außerrichterliche Lehrthatigfeit ber Papite fich erftredt (vgl. oben n. 336). Hieraus allein erflärt fich icon hinreichend, warum man in ber alten Beit in ber Regel von ber Unfehlbarkeit bes hl. Stuhles, ftatt von ber bes Papftes, fprach, und wie hierin nicht nur feine Laugnung, sondern eine positive Behauptung und sogar eine recht tieffinnige Auffassung ber lettern ausgesprochen mar. Aber es gibt bafur noch einen weitern Grunb.
- 505 4. Weil nämlich die cathedra als cathedra Petri nicht bloß schlechthin die höchste Austorität symbolisist, sondern auch dieselbe als eine dem Papste nicht unmittelbar persön-

fich, fondern mittelbar im bi. Betrus verliebene, mitbin ale eine burch Succeffion auf bem Emble Petri ale bem Erbicaftetitel ererbte und folglich als Auftoritat bes im Bapfte fortlebenten Betrus bezeichnet: fo brudt ber Terminus "Unfehlbarfeit bes Stubles Betri" poiell auch die befondere Art und Beife aus, wie die Unfehlbarfeit mit ber Auftomat und ben auftoritativen Aften bes jeweiligen Papftes verbunden wird. Er bejagt nam-15, baf fie ale eine bem Bapfte im bl. Betrus verheißene, wie bas Batifanum fagt, ber auftoritativen Aftion bes jeweiligen Papftes nur infomeit, aber auch wirflich in: loweit gufomme, ale biefe gugleich eine Aftion bes im Bapfte fortlebenben beil. Betrud ift. In biefem Ginne bat man von jeher, und am meiften in ber Sprache ber Stoffe felbft, bei ben richterlichen Aften ber Papfte balb bas judicium Pontificis und bas policium Sedis ober Petri, wie fie reell basfelbe finb, fo auch im Ausbrud ibenlifigirt ober fononom gebraucht; balb aber, weil bie beiben Urtheile ibeell fich unterdeiben laffen, fie auch im Ausbrud auseinanbergehalten, und bas judicium Sedia = judicium Petri in Sede sua viventis et praesidentis als einen eigenen, men und über bem Afte bes Bapftes ftebenben und benfelben begleitenben und befeelenben Mr aufgefaßt und bargeftellt 1. Bei einer folden Auffasjunge- und Darftellungeweise mußte tenfequenter Beife ber bl. Stubl perfonificirt, bie Auftoritat bes Papftes bopoftafirt und bebe ale banbeinde Gubiette neben ber Perjon bee Bapftes ftebend, refp. über berfelben sebend, gebacht werben. In biefer tieffinnigen Muffaffung wird nun allerdings bie Unier: Sabung gwijden ber sedes und bem sedens felbft in die richterlichen Afte bee legtern Smingetragen - aber nicht, um bie beiberfeitige Aftion gu trennen und bas ber Aftion ar ernern anhaftenbe Brivilegium ber Unfehlbarteit bem zweiten abzusprechen : sonbern im Gegentheil, um bie Afrion ber Berfon bes Papftes zugleich als bie ber Auftorität Betri, und wurch bas Brivilegium ber lettern ale zugleich ber erftern gutommenb baguftellen. Bembers icon ift bas von Leo II. in der Bestätigung bes VI. Concils ausgebrudt: Ideirco " New et per Nostrum officium haec veneranda Sedes Apostolica his quae definita ant consentit et b. Petri apostoli auctoritate confirmat.

Aus allem diesem geht hervor, daß die Gallisaner mit ihrer Unterscheidung zwischen Seiles und dem Sedens den altsirchlichen tiefen Sinn dieser Unterscheidung nicht nur betreuft und gefälscht, sondern geradezu auf den Kopf gestellt haben, während das Batikatum umgekehrt auf den altsirchlichen Sinn jener Unterscheidung zurückgegangen ist und die Bendung "Pontisex, quum ex cathedra loquitur" dieselbe affirmirt und entschelt dat.

5. Beil endlich bie fouverane Auftoritat bem Papfte guftebt, immiefern er Saupt ber 506 Abemeinen Rirche ift, und weil er biefes nur auf ben Titel bin ift, bag er bas Saupt ber tornichen Lotalfirche ift: fo find auch feine Urtheile, Die er als Bater und Lehrer aller Briben erlaßt, jugleich mejentlich und unmittelbar Urtheile ber romifden Rirche, ale ber Mutter und Lehrerin aller übrigen. Aber auch umgefehrt find bie Urbeile ber romifden Rirche feine andern , als bie feinigen , und wenn bie romifche Rirche Bollich, wie bie cathedra, als neben ihrem Saupte ober in ihm handelnd aufgeführt wirb, benn gefchieht bas nur, um ju zeigen, dag ber Papit eben von ber vollen Gemalt, bie ihm bem Saupt berfelben guftebt, Gebrauch macht und bie an biefer Bewalt baftenben Bri-Menien jur Geltung bringt. Wenn man übrigens bie Unfehlbarfeit ober bie unfehlbare Straufteritat por Altere gewöhnlich, ftatt ausbrudlich bem Bapfte felbft, "ber romifchen Kirche" beilegte, fo bat bas noch weitere gute Grunde: 1) lag es nabe, von ber Unfehlberfeit ber allgemeinen Rirche ju ber ber romifchen Rirche ale ber Gentral-, Saupt- unb Suterfirde überzugeben, um fo bieje ale Correlat ber erftern barguftellen; 2) wie man E Unieblbarfeit ber Rirche überbaupt ale bie jungfrauliche Unbefledtheit ber Trant eber bee Brautgemaches Chrifti bachte, fo mußte man auch bie Unfehlbarfeit be Wentrume ale bie Unbefledtheit ber romifchen Rirche barftellen 2, um fo mehr, ale biefes

auch Bine IX. bezeichnet baber in dem Breve Tuas libenter vom 21. Dez. 1863 begmanischen Entscheidungen der Bapfie ale "Romanorum Pontificum bujusque S.

<sup>2</sup> Diese Segenüberstellung findet fich 3. B. in dem berühmten Defret des Gelafius de pienelis libeis, worin es beißt: Quamvis universae per ordem catholicae diffusae

Bild auf die Person des Papstes nur höchst gezwungen anwendbar war; 3) endlich wurde auf diese Weise dentlicher der habituelle Grund und der unwandelbare, übernatürliche Charakter der Unsehlbarkeit hervorgehoben; letteres beschnibers deshalb, weil das nur auf das Suppositum Kirche anwendbare Bild der Braut Christi in besonders sinniger Weise den Eräger der Unsehlbarkeit in seinem Berhältnisse zu dem befruchtenden und schützenden Einslusse des hl. Geistes darstellte.

507 III. Berschiedene äußere Formen der Entscheidungen ex cathedra, und Eriterien der lettern.

Die icon angebeutet, konnen bie konkreten außern Formen ber Ent scheibungen ex cathedra sehr mannigfaltig sein, und sie sind in der That auch noch viel mannigfaltiger, als bei ben Entscheibungen ber Concilien. Bon allen Dotumenten, welche bie Entscheibungen enthalten, gilt aber felbst verftandlich, bag nur biejenigen Gate ober Momente, auf beren peremptorische Feststellung die Intention des Richters gerichtet erscheint, als richterlich festgestellt und mithin unfehlbar mahr anzusehen sind. Mit andern Worten: Rur bas, mas fichtlich unter bie Entscheibung fallt ober gum "Dispositio" bes Dotumentes gehört, nicht aber auch bas, mas bei, nor ober nach ber Entscheidung zur Empfehlung, zur Begrundung - es fei benn eine folche, welche in Korm einer bogmatischen Erklärung einer Schriftstelle ober Glaubensregel gegeben wird - ober jur Erklarung - es fei benn eine ben Sinn und bie Tragmeite ber Entscheidung bestimmenbe Erklärung — gesagt wird, ift als unbedingt verbindlich und unfehlbar anzusehen. Praktisch ift es immer möglich, daß in einzelnen Fällen sowohl ber formelle Charatter bes Dokuments, wie auch ber materielle Umfang ber Definition nicht unzweisels haft zu erkennen ift. Aber das hat nur zur Folge, daß man unter folden Umftanden eben nicht unbedingt, sondern blog durch die Pflicht der Pietat gebunden ift; für alle übrigen Falle bleibt bann boch bie allgemeine Regel beftehen. Im Zweifel sind übrigens bie papstlichen Urtheile formell und materiell, analog wie bie Gesetze, nach Zweck, Umständen und ber nachsols genden firchlichen Braris zu erklaren.

Die Hauptformen, in welchen namentlich nach bem neuern Stile Entscheidungen ex cathedra gegeben werben, find folgenbe:

1. Die seierlichste und ausgeprägteste Form bilben die sogen. dogmatischen Constitutionen oder Bullen, welche die Urtheile ausdrücklich in Form allgemeiner und mit strengen Strasen sanktionirter Kirchengesete aufstellen und promulgiren, 3. B. die Constitutionen "Unigenitus" und "Auctorem sidei" gegen die Jansenisten, und "Inestabilis Deus" über die undesleckte Empfängniß. Bei diesen ist es, da der Tert gewöhnlich von selbst klar, gleichgültig, ob dieselben in der Ueberschrift an die ganze Kirche gerichtet werden (wie die Bulle "Unigenitus"), oder nicht (wie die Bulle "Unam sanctam" und "Inestabilis Deus").

2. Den Constitutionen zunächst kommen bie literae encyclicae ad universam ecclesiam, wofern sie bog matischer Ratur sind, b. h. in entschiedenen Ausbrucken es ben Bischsten zur Pflicht machen, gewisse Lehren vorzutragen und geltend zu machen, resp. zu unterbrucken und auszurotten, und den Gläubigen gedieten, jene Lehren seftzuhalten oder zu verwerfen. Sie kommen mit den Constitutionen überein in der direkten, allgemeinen Tendenz, und unterscheiden sich in der Regel von ihnen nur durch den Abgang der Straffanction. Sie selbst unterscheiden sich wieder in solche, welche (mit Ausnahme der Straffanction.

ecclesiae unus thalamus Christi sit, sancta tamen Romana ecclesia nullis synodicis constitutis caeteris ecclesiis praelata est, sed evangelica voce Domini et Salvatoris nostri primatum obtinuit.

linction) sonst, was die Fassung der fraglichen Lehre und die Hervorhebung der Austorität tetrist, in strenge richterliche Formen eingekleidet sind (wie die Encyclica Granta cura, welche Ansangs auch als sormliche constitutio vorbereitet war!), und solche, reiche in freierer, mehr rhetorischer, aber doch peremptorischer Form tatholische Lehren einschäften oder untatholische Lehren verwersen (wie die bekannte Encyclica Eregere XVI. Mirari vos von 1832, von welcher derselbe Papst in der Encyclica Singulari Nos vom 10. Juli 1833 erklätte: quidus sanam Catholicam doctrinam, quam sequi unice fas sit, pro Nostri officii munere catholici gregi universo denuntiavimus, einer andern Stelle: definivimis). In letterm Falle fann es jedoch leicht vorsommen, die der Spruch ex cathodra bloß mit moralischer Gewisheit erkenndar ift, resp. nur ein dersieben au Krast nahelommender Alt vorliegt.

3. Andere apoftolifche Briefe (literae apostolicae), welche nicht mit ber Feier: 510 lidet ber constitutiones, fonbern blok in forma brevis erlaffen ober nicht bireft an bie me Rirde gerichtet werben, find als Gpruche ex cathedra augufeben, wenn fie entweber a) mit ben Conflitutionen barin übereinfommen, bag fie generelle theologifche und Etraf: Genjuren über die Laugnung bestimmter Lebren verbangen, ober b), Die bie begmatifchen Encyclifen, in ftrengen richterlichen formen befiniren ober berbammen, reip. in gleichbebeutenben freiern Musbruden bas Wefthalten einer beftimm-Im Lebre als Bflicht jedes Ratbolifen erflaren und einscharfen - indeg ift bier oft noch iborrer, ale in ben Encucliten, ber ftreng bogmatifche Charafter bes Schreibens von bem mitorifchen ober polizeilichen evibent ju untericeiben. Bo im Erlaffe felbit bie generelle und befinitive Tenbeng flar ift, bat bie etwaige Spezialabreffe bes Schreibens feinen reftrit-Den Ginfluß (wie benn auch 3. B. Benebift XIV. in bem Breve Ad eradicandum erflirte, man babe verwegen geläugnet, bag bie in ben Lit. Apost. Suprema v. 7. Juli 1745 megelprechene Berbammung ber Praris, ben complex im Beichtstuhl zu erfragen, bie vis and auctoritas generalis definitionis et legis babe). Der etwa weniger fichtbar vorhan: Rangel genereller Tenben; ober befinitiver Formen wird aber oft baburch ausgeglichen, bet folde Coreiben noch eigens auf Befehl bes Papftes promulgirt ober jur Inepelica gemacht werben (wie es 3. B. mit ber epist. dogm. Leonis I. ad Flavianum und in neuefter Zeit mit Auszügen aus ben frühern mannigfaltigen Aften Bins' IX. = Enllabus gefchen ift, nachbem in ber gleichzeitigen Encyclica gefagt worben mar: Paribus in rulgus editis Encyclicis. Allocutionibus in Consistorio habitis, aliisque Apostolicis literis errores damnavimus . . . et universos catholicae ecclesiae filios einm atque etiam monumus). Dag bier bie Allofutionen gwifchen ben Encyclifen me ben apoliolifden Briefen genannt ober vielmehr ben Encyclifen gleichgestellt werben, meist barauf bin , bag jene ebenfalls als ein Mebium gur Belehrung ber gangen Rirche memanbt und baber auch unter Umftanden gur Promulgation ober Bollgiebung eines Gethencalfprudes verwandt werben tonnen, weil fie eben nicht ale bloge Predigten ober Serrage fur bie Carbinale, fonbern ale Unsprachen an bie gange tatholifche Welt gu betractien find.

4. Endlich kann der Papst ex cathedra sprechen durch die Bestätigung der Urtheile 311 moerer Tribunale: a) vor Allem der Urtheile allgemeiner Concilien, wo die Bestätigung naturgemäß immer und unter allen Umständen mit voller Birkung intendirt ist; b) der Urtheile von Partikularconcilien; hier muß indeh die Bestätigung als eine zeinne, seierliche und volle (solemnis et plenissima) ausgesprochen sein; das ist sie aber unter Birklichkeit meistens nicht, da sie gewöhnlich nur als Alt der Oberaussicht geübt und; e) der Urtheile der römischen Congregationen; hier muß sie aber sedenfalls werden Anordnung der Bromulgation sener Urtheile verbunden sein, damit die Urtheile nicht bloß vom Papste in ihrem innern Werthe gebilligt, sondern auch zu seinen gemacht und als von ihm ausgehend der Kirche vorgesiellt werden. Bgl. unten § 34.

Ueber bie verschiebene Form ber Einkleidung ber papfilichen Entscheidungen vgl. ten § 31. I. Ueber die verschiedenen Arten und Formen ber papfilichen Altenftude im Marmeinen vgl. Bhillips, Rirchenr. §§ 152—155. Die alteften papfilichen Briefe find erjammelt von Constant, epist. Roman. Pontif., fortgesetzt (bis auf hormisdas incl.) von

<sup>1</sup> Bal. Die Enticheidungsformel oben n. 498.

Thiel, für die spätere Zeit in den Bullarien, den Conciliensammlungen und der Hist. ecol. von Baronius; die wichtigsten auszüglich bei Denzinger, Enchiridson symbolorum etc. Die dogmatischen Schreiben Pius' IX. sind gesammelt in Acta SS. D. N. Pil Papae IX. (Romae 1865. Regenst. bei Pustet). Als Hilfemittel für die Auffindung der Attenstüde dienen die Regesta R. P. von Jaffe, fortg. von Potthast.

§ 33. 2. Die Lehrurtheile bes außerordentlichen hochften Tribunale ober ber allgemeinen Concilien.

Literatur: Jo. Turrecremata, Summa de eocl. 1. 3 (alteste, aber schon sehr gute und eingehende größere Arbeit); Jacobatius, de Concillis; Bellarm., de Concillis; Canus und die übrigen Werfe de locis theol. s. h. t.; Thomassin, dissert. in Conc. generalis et particularia (bis zum VI. allgem. Concil); Muzzarelli, de auct. R. Pontif. in Concillis gener.; Hefele, Conciliengeschichte (bef. die Einleitung — die drei letten Werfe vorwiegend historisch); Döllinger, Lehrb. der Kirchengesch. § 40. Bieles, aber schredlich mighandeltes Material in Schulte, die Stellung der Concilien 2c.

I. Das vom Bapite als bem Saupte bes Lehrforpers ausgehende Urtheil ift an fich ichon, ohne attuelle richterliche Mitwirfung ber übrigen Glieber, ichlechthin als Urtheil bes burch fein Saupt vollgultig reprajentirten, weil rechtlich bemfelben unterworfenen und an basfelbe gebunbenen Lehrforpers, reip. als Urtheil ber lehrenben Rirche gu betrachten. Da= gegen tonnen bie übrigen Glieber bes Lehrtorpers in ihrer Befammtheit ohne Mitmirtung bes Dberhauptes nicht in einer folden Beije zusammenwirken, baß fie ein formliches und an fich vollgultiges Urtheil bes Lehrforpers gu Stanbe brachten: aus bem boppelten Grunbe, weil 1) bie übrigen Glieber bes Lehrforpers meber orbentlicher Beife zu einem Tribunal ober Richterfollegium vereinigt find, noch jemals alle effektiv gu einem folden jusammentreten tonnen, und weil 2) ber etwaigen Bersammlung berselben ber Charafter ber Couveranitat fehlen murbe. Bohl aber tann unter Mitmirtung bes Oberhauptes bie Gefammtheit ber Glieber außerorbentlicher Beife gu einem Tribunal vereinigt, refp. aus benfelben ein Tribunal gebilbet merben, meldes in vollerer Beije, als bas Oberhaupt allein, juriftifch ben gangen Behr torper reprafentirt, und beffen in Gemeinschaft mit bem Papfte erlaffenes Urtheil baber nicht blog, wie bas bes Papftes fur fich allein, ein judicium plenum, fonbern ein judicium plenissimum des Lehrforpers barftellt.

Das jo tonstituirte Tribunal heißt in der Kirchensprache allgemeines oder ökumenisches Concil. Dasselbe kann natürlich nach der Berfassung der Kirche nicht den Beruf haben, ein eigenes, souveranes Tribunal neben oder gar über dem Papste und so die höchste Regel des Glaubens zu bilden. Bielmehr muß es, um 1) wahrhaft souveran handeln und die nicht anwesenden Mitglieder vertreten zu können, um 2) wirksam die Einheit des Glaubens zu bestimmen und zu repräsentiren, und um 3) ein wahres Gesammturtheil des Lehrkörpers zu Stande zu bringen, vom Papste konstituirt, geleitet und bestätigt werden. Seine ganze spezifische Würde und Wirksamkeit beruht eben wesentlich nicht auf einer Aktion der Glieder neben und außer dem Haupte, sondern auf der Conspiration oder dem Zusammen wirken der Glieder mit dem Haupte und des Hauptes mit den

Gliebern in ber richterlichen Feftstellung und Regelung bes allgemeinen Gaubens.

Beil auf die Regelung des Glaubens nicht bloß die richterliche Junktion, sondern 514 and des authentische Zeugniß des Lehrkörpers einwirkt, und die Allgemeinheit dieses Zeugnisse ebenfalls mehr oder weniger durch die allgemeinen Concilien repräsentret wird: so kam es leicht geschehen, daß durch zu starte Betonung der Zeugensunktion der allgemeinen Concilien die richterliche verbunkelt, und konsequenterweise dann auch die Nothendelteit und Bedeutung der Mitwirkung des Papstes, welche zunächst auf die letzter senking sieht, in den Hintergrund gedrängt, und überhaupt die ganze Aussaufglung der Inchlien verschoben wird, wie das neuerdings sehr sichtlich dei Gelegenheit des Batikanums achteben in.

Allerbings kann man sich nicht ohne einigen Schein für diese Ausschlung auf manche bib Lauferungen der Bater des vierten Jahrhunderts über das erste allgemeine Concil von Kiela berusen. Allein man muß bedenken, daß dieses Concil eben das erste war, und zuden die Beionung der Zeugensunktion in Folge verschiedener innerer und äußerer Umftände
kan hareilern gegenüber einen sehr günstigen Standpunkt darbot. Wenn man sich aber
krieuze noch damit begnügen konnte, den Spruch eines allgemeinen Concils mehr als
twe dientliche und seierliche Proklamation des Glaubens oder als einen Alt seierlicher und
krieuse und seierliche Proklamation des Glaubens oder als einen Alt seierlicher und
krieuse und bei der der der der der Geneilsen des fünsten Jahrhunderts, zu
kroeine und Chalcedon, wo mit der Betonung der richterlichen Funktion auch der Einfluß
kapptes und überhaupt der hierarchischen Abstusung der Jurisdiction mit aller Schärse
moertrat. Letteres geschah z. B. dadurch, daß zu Chalcedon den ägyptischen Bischsen
malgirt wurde, ern nach Erwählung eines neuen Patriarchen dem Urtheile beizutreten,
was überhaupt bei den orientalischen Concilien ein so großes Gewicht auf die Theils
der Batriarchen und Metropoliten gelegt wurde.

Neberhaupt bedingt eine Menge von Umftanden die konfrete Gestal 516 ung ber in der 3dee des allgemeinen Concils enthaltenen oder daraus sich ergebenden Semente, wie sich jogleich bei der Besprechung der einzelnen ergeben wird. Man kann das weinio fehl geben, indem man über dem Besentlichen das Accidentelle und Confrete verzist und aus der 3dee sich eine Schablone konstruirt, die der Birklichkeit nicht entspricht, we daburch, daß man umgekehrt einzelne historische Formen, ältere oder neuere, als die wird bem Besentlichen entsprechenden ausstellt, oder gar die undollkommenern Formen, als

be bineriid frubern, auch ale bie einzig normalen und ibealen ausgibt.

II. Spezififder 3med und Aufgabe bes allgemeinen Con- 517 tils ift: ben Bartifularconcilien gegenüber bas vollfommen berguftellen and au ergielen, mas bieje nur unvolltommen erftreben; gegenüber ben einfachen Urtheile bes Papftes aber, welches an und fur fich ichon plenum ift: 1) im Allgemeinen bie größtmögliche Berftartung ber Rraft mb Energie bes papitlichen Urtheils burch die vereinte Berhandlung und Bentena aller Richter; fpezieller 2) bie größtmögliche Unterftugung bes Bapites, fei es a) in ber Borbercitung und Motivirung ober Firis rung feines eigenen Urtheils burch bas authentische Zeugnig und bas bistretionare Urtheil ber um ihn versammelten Beifiger, fei es b) in ber wirtiamen Geltenbmachung und Durchführung bes Urtheils burch bie zemeiniame richterliche Promulgation und Ginicharfung refp. Betatigung ber verjammelten Richter. Fur bie beiben lettgenannten Zwede it offenbar bas allgemeine Concil bas volltommenfte Mittel, weil es einermis zur Firirung bes jouveranen Urtheils in moglichft volltommener Beife authentifche Zeugnig und ben fompetenten Rath bes gangen Lehrforpers artinigt, andererfeits gur Durchsetzung jenes Urtheils die gefammte richter= ide Muftpritat bes Lehrforpers concentrirt.

518 Diefe fpeziellern Zwede und Aufgaben jubjumiren fich zwar unter ben erftern Zwed, find aber unter fich fehr verichieben. Gewöhnlich ift ber eine ober ber andere von ihnen bei ben einzelnen Concilien vorherrichend, und bas ift bann auch von bebeutenbem Ginfluß auf ben gangen Gang und Charafter ober bie gange Phyliognomie ber Concilien, welche bemnach fich wesentlich verschieden gestalten fann. Ift ber erstere 3med porherrichend, bann fungiren bie Bifchofe, wenn icon immer als auttoritative Richter ben Glaubigen gegenüber, boch zugleich auch als Beugen und Rathe bem Papite gegenüber. Gbenfo muß bier, bamit ber fpezielle Amed erreicht werbe, b. h. damit bas Zeugnig und bas bistretionare Urtheil ber Bifchofe fowohl ihnen untereinander, als auch bem Papite als Bafis jur Weftstellung bes befinitiven Urtheils biene, ben Mitgliebern volle Freibeit ber Brufung und Meugerung über bie zu enticheibenbe Frage gelaffen, und biefe lettere menigftens formell als eine offene behandelt werben. 3m anbern Falle hingegen muffen umgefehrt bie Bijchofe fich burch bas befinitive Urtheil bes Papites gebunden erachten, und tann barum nur eine relative Freiheit ber Brufung und Meußerung indulgirt merben, ober boch gur vollern Befraftigung bes papitlichen Urtheils burch bas Zeugnig und bas eigene bistretionare Urtheil ber Bifchofe munichenswerth ericheinen. Thatfachlich tam ber erftere Zweck und bas entsprechende Berfahren recht volltommen und pormiegend erft bei ben neuern und neueften Concilien (fpegiell benen von Trient und vom Batitan, wo bemnach felbit bie papitlichen Borlagen nach § 8 ber Geschäftsorbnung ber freieften Distuffion und Botirung anbeimges ftellt murben) gur Geltung. Bei ben meiften altern bingegen berrichte ber anbere Zwed vor (bejonbers zu Ephejus, Chalcebon, Ricaa II.), obgleich hier neben ber Annahme ber papftlichen Entscheidung noch eine neue, mit ihr übereinstimmenbe Faffung ber Lehre aufgestellt murbe.

519 III. Die Conftitution bes ofumenifden Concils erforbert feiner 3bee nach, 1) bag basfelbe burd ben Bapft, refp. (mie gu Beiten bes alten romifchen Reiches, wo bie ausführende Berufung wegen mannigfaltiger Umftande bem Raifer überlaffen murbe) unter Buftimmung und Mitmirtung bes Papites berufen werbe, indem alle Bifchofe ber gangen Rirche, foweit fie füglich ericheinen tonnen, zu bemfelben befohlen ober menigftens eingelaben werben. Gie forbert 2), daß bann auch effettin, menigstens aus bem größten Theile ber Rirde, eine betrachtliche Angabl von Bifchofen (vorzugsweise nach ber alten ftrengen hierarchie iden Abstufung die Inhaber ber bervorragenden Gige, Batriarden und Die tropoliten, bieje zugleich als geborene Bertreter ber ihnen untergeordneten Bijdofe) ericheine, mobei bie Sauptfige ober gange Rirdenprovingen burch Deputirte fich vertreten laffen tonnen (was jeboch nach ber neuern Disciplin nur fur ben apostolifchen Stuhl gulaffig ift). Gie forbert 3), bag bie erichienenen Bifcoje unter ber Leitung ihres Sauptes ober ber beffen Stelle vertretenben Legaten gur Berhandlung und Beidluge faffung gufammentreten und porgeben.

o In biefem Falle, aber auch nur in biefem Falle, ift bie Berfammlung, mas fie ihrer 3bee nach fein foll, eine juriftifche Reprafentation bes gesammten Lebrtorpers fur bie nur in biefer Form mögliche,

inbeitliche, richterliche ober gefengeberifche Aftion besfelben. dem ba niemals alle Bifchofe effettip ber Berfammlung beimohnen tonnen: banen und muffen, wenn ein Zusammenwirten bes gangen Episcopates einem Tribunal möglich bleiben foll, die thatfachlich ericheinenden Bischofe, t zwar durch Delegation ber übrigen (obgleich auch biefe unter Um= ben partiell ftatthaben fonnte und ftatthatte), fonbern auf Grund ber amittelft ber Berufung Aller vollzogenen Constitution bes Eribunals and das Oberhaupt des Episcopates, die übrigen in ber Beise mitvertreten, as man jagen tann, in dem aus der Gesammtheit herausgebilbeten Tribual fagen und richteten bie Bifchofe ber gangen Belt (fo beift es 3. B. im Midanum Procem. ber I. Constitution: Nobiscum sedentibus et judiautibus universi orbis episcopis). Aus bemfelben Grunde fann und muß bas von bem Tribunal in Gemeinschaft mit bem haupte Beschloffene uriftifch biefelbe Rraft und Bebeutung haben, als ob es von Men beichloffen mare, und daher schlechthin universali consensu contitum (Greg. M. ep. 1. I. ep. 24 al. 25) genannt werben, wie bas in um franbijch geglieberten Gesellschaften üblich ift.

Diftorif d erfullen zwar nicht alle Concilien , welche öfumenifch genannt werben, 521 digen Bebingungen: fo bie von Conftantinopel I. und II. Aber biefe traten auch nicht me poruberein ale öfumenische im ftrengen Ginne bes Wortes auf, und wurde ihnen anfauge nicht formell bie Muftoritat eines öfumenifchen Concile jugefchrieben. be bem erften jener beiben fehlte die birette papftliche Mitwirfung gans, und wenn basand wohl icon im folgenden Jahre von einer andern fonftantinopolitanischen Sonobe mind genannt wurde, bann fonnte bas - abgeseben von ben auffeimenben Ambitionen tempantinopolitamichen Batriarchen und bem Rebengebanten, bag bie Gynobe ale Berber gamgen Reiche firde gelten follte - nur in einem abnliden Ginne gescheben, lonft febr große Concilien universalia genonnt wurden, und dieß um fo mehr, m ber That alle vier Patriarchenftihle außer Rom vertreten waren. Wenn aber ern im fechsten Jahrhundert) biefer Sonobe bas Brabifat "öfumenifch" im tech: Inglichen Ginne fo beigelegt wurde, daß man fie mit bem Ricanum und bem von wine und Chalcedon auf eine Linie ftellte: bann gefchab bas boch erft , nachbem ibr Indelam auf bem Concil von Chalcebon aboptirt worben war. Ge gefchab auch nur bem 3mede und in bem Ginne, daß ihr Gymbolum, welches wegen feines fpeziellen Saites mit ben Definitionen jener andern Concilien in engiter Berbindung fand und willbare Lude in der Reihenfolge ber bogmatifchen Entwidlung ausfüllte, mit biefen Seitenen auf Gine Linie gestellt werben mußte !. Aehnlich erging es mit dem andern III Concil von Conftantinopel, welches allerdings vom Papfte ale allgemeines berufen wichen, aber micht als foldes fonftituirt und geleitet worden war. Obgleich feine Beichluffe materiell (b. b. ihrem Inhalte nach, aber ohne alle Rudficht auf den Att des Cond) bem Papite bestätigt murben: fo murbe es boch nicht einmal wegen biefer Bestätigung a Comen eines ofumenischen Concils erhalten haben, wenn nicht analoge Rudfichten, wie bem Cencil von 381, obgewaltet batten.

Anffallend tounte es ericeinen, daß umgefehrt keine abenblanbijchen Concilien, 522
Deb vom Bapite benatigt oder unter dem personlichen Borsibe desselben gehalten, und
ber gangen Kirche, theilweise sogar auch auf allgemeinen Concilien (wie die Sunoben
mut bie Belagianer zu Ephesus) recipirt, und unter Umftanden selbst gegenüber denjenigen
mutifden Sunoben, welche als öfumenische gelten, mit peremptorischer Austorität aufben fpater öfumenisch genannt wurden. Indes diese erflart sich daraus, daß
bewanden 1) conciliarisch eben nur das röntische Batriarchat repräsentirten, daß
hare Austorität mit ber des apostolischen Stubles in Eins verschmolzen erschien und

<sup>1</sup> Bal. Defete, Conciliengeich. Bb. I. C. 41 und Bb. II. § 100.

von dieser allein ihr durchschlagendes Gewicht herleitete (beides liegt in dem Ramen Concilium Apostolicae Sedis); und daß 3) die spezifische Idee der allgemeinen Conciliu als solcher, das Zusammenwirken und der Consensus der übrigen Glieder mit dem Haupt damals spezieller als das Zusammenwirken des Orients mit dem Occident, resp der übrigen Patriarchate mit dem römischen, sich darstellte und daher historisch nur auf den im Orient selbst gehaltenen Concilien verwirklicht werden konnte.

Sierans erflärt sich zugleich, warum, so lange ber Drient mit bem Occibent vereinig war, alle als öfumenisch geltenben Concilien im Orient gehalten wurden. Damit hang aber weiter zusammen, daß damals auch die als öfumenisch von vornherein berusenen und fonstituirten Concilien doch zunächst nur von Orientalen personlich besucht werden, während der Occident nur durch Gesandte (aber durch genau und strenge instruirte Gesandte) vertreten war, welche vom Papste und dem abendländischen Concil deputirt warden, so daß eigentlich das Gesammtconcil sich aus zwei correspondirenden Bersammlungen zusammensehte.

Diefe biftorifche Form bes öfumenischen Concile und damit auch biefe biftorifche Reba bebeutung bee Ramene mußte natürlich aufhoren, fobalb ber Orient nicht mehr gur G fammtfirche geborte, obgleich bie Erinnerung bieran barin nachflang, bag man im Mitte alter bei ben allgemeinen Concilien ben obnehin fremben Musbrud "öfumenifch" mid gebrauchte und blog von einem concilium universale ober generale redete. Aber be Sache nach entsprechen bie fpatern, im Abenblande gehaltenen allgemeinen Concilien unte den veranderten Berhaltniffen weit mehr ber theologischen 3bee bes öfumenischen Conali ale die alten. Denn 1) wird bier bireft ber gange Episcopat an Ginen Ort berufe und zwar 2) nicht blog burch Ginlabung, fonbern burch formlichen Befehl, fo bag mu Diejenigen ausbleiben burfen, die wirflich nicht tommen tonnen; 3) banbeln bier alle Bijde einzig auf Grund ihrer fundamentalen gottlichen Diffion mit gleichem Redu ohne bağ den firchenrechtlichen Abstufungen Ginflug eingeraumt wird (nur bag firchenrech lich bie Bahl ber Richter vermehrt ift) - was Alles bei ben alten Concilien nicht ber 3 war. Es ift baber eine Berkennung aller theologischen Brincipien und ber organischen En widlung ber Rirche, wenn "biftorifche Gelehrte" in neuerer Zeit die alten Concilien ab bie neuern haben erheben wollen , und bas in bemfelben Augenblide , wo fie jene Unvol fommenheiten an ben alten Concilien mit ihrer hiftorifden Biffenichaft fund thaten (vera 3. B. Coulte, bie Concilien § 8, VI.-X).

Bie die materielle Constitution des allgemeinen Concils bem Bejagten zufolge verichieben fein tann, fo auch bie formelle, b. h. feine Bereinigung mit bem Saupte bes Episcopates. Die lettere i unmittelbar, fofort und ichlechthin volltommen, wenn ber Bar in Berfon beim Concil gegenwartig ift und an bemfelben Theil nimmt. biefem Falle ift bas burch bie Berfammlung gebilbete Tribunal in fich felb traft feiner Zusammensehung souveran und reprafentirt barum auch p gleich unmittelbar burch fich felbft mit absoluter Birtung ber gangen Behrforper burch reelle Concentration feiner gefammten Auftorität b. h. es fann in Folge ber realen Prajeng und Theilnahme bes Saupte ebenjo und mit gleicher Birtfamteit handeln, als ob alle Bijchofe reell gegen martig maren. Ift aber ber Papit blog burch feine Legaten vertreten, ban ift die Berfammlung als folde zwar immer noch eine mahre Reprafentatio bes gangen Lehrtorpers, welche burch eine, allerbings nicht von ber Gejamm heit ber Bijdofe, fonbern vom Bapite ausgehenbe Delegation als fold legitimirt wird und gu Stande fommt; aber fie ift an fich nicht mehr ein absolute und abaquate Reprasentation bes Lehrforpers. daher in biefem Falle in fich nicht fouveran ift, fondern nur im Dienfte be jouveranen Auftoritat fteht: jo fann fie auch in ihrer richterlichen Afric nur prafumtiv mit ber Auftoritat bes gangen Rorpers hanbeln, unte 100 TO 100 P.

chalt ber persönlichen Anerkennung und Bestätigung von Seite ber nicht wärtigen Glieber und speziell bes Hauptes.

Een der Constanz-Baseler Zeit, wo man angefangen hatte, den Charakter der allge- 526 Concilien als eine repraesentatio ecclesiae docentis zu bezeichnen, hat man zuangefangen, ben natürlichen Sinn bes Musbrucks migzuverstehen und aus ber Repation resp. Concentration ber organisch geglieberten, hierarchischen richterlichen orität eine Repräsentation ber Dasse ber Bischofe in ihrer Zeugenfunktion zu machen. wurde bann wieberum berabgestimmt zu einer Reprasentation bes allgemeinen Beugaller Glaubigen, als beren "Deputirte, Geschäftsträger und Sprecher bie Bischöfe ben einen Glauben zusammentragen follten." In beiben Stabien bes Jrrthums wurde auch felbswerftanblich bie Ibee ber Concilsthätigkeit als eines organischen Zusammens von haupt und Gliebern, welches eben junachst bie richterliche Funktion betrifft, egeben ober als naturwibrig verworfen. Bgl. über bie Geschichte biefer Berbrebung Beriob. Blatter Bb. IV. (R. F. I.) 1872. S. 264 ff.; hergenröther, tathol. und chriftl. Staat XVIII. n. 23; speziell über bie Ausbildung dieser Theorie burch wenisten und Febronianer Karrig, contra Febronium — ein Auszug baraus im Pastoralblatt 1870. S. 34 ff. Ueber bas Recht ber Berufung ber allgemeinen Conbutch den Papft und deffen Berhältniß zum Rechte des Kaifers f. bef. das historische ial bei Thomassin. 1. c. diss. III.; über bas Recht, am Concil theilzunehmen, und halls vor dem Batikanum gepflogenen Berhandlungen vergl. bes. Cecconi, Gesch. uit. Buch II. Cap. 1. §§ 1 u. 2.

IV. Da die Aktion des allgemeinen Concils wesentlich in dem Zusammen=527 n von Haupt und Gliebern besteht, bieses aber ein organisches, b. h. organischen Berhaltniffe bes hauptes zu ben Gliebern prechenbes, sein muß: so kommt naturgemäß bem Haupte, resp. bessen teern die Leitung der ganzen Aktion des Concils, und zwar die Charatter bes mahren hauptes entsprechenbe auftoritative, nicht einfach prafibentiale Leitung 1, in ber Weise gu, bag ber Papft, soweit in Recht in Anspruch zu nehmen für gut findet, ben Gegenstand, sowie art, die Ausbehnung und ben Gang der Berhandlungen zu bestimmen Demgemäß kann kein Beschluß formell als legitimer und wirk er Beschluß ber Bersammlung angesehen werben, ber unter bem Protest, auch nur ohne positive Zustimmung bes Papstes ober seiner Legaten tande käme — womit allerdings noch nicht gesagt ist, daß im letztern , wo bloß bie Legaten ohne speziellen Befehl bes Papftes zustimmen, dechuß auch schon absolut perfekt und wirksam sein musse. Aus bem= Brunde kann aber auch kein Beschluß formell ober juristisch ille= n und nichtig werben burch einen noch so weit gehenden Gebrauch bes ngsrechtes von Seiten bes Hauptes ober ber in seinem Auftrag handeln= Regaten, da die Einschränkung der Freiheit hier nicht durch unberechtig= von Außen aufgebrängten, wibernatürlichen Zwang, sonbern burch bas k natürliche Princip der Ordnung und den Gebrauch einer rechtmäßigen latt vollzogen wird. Die Allegitimität würde selbst bann nicht eintreten, , wie es bei ben meisten alten Concilien wirklich geschah und sogar rgemäß bei allen Concilien, die zur Execution bereits gefällter papstlicher kile bestimmt sind, geschehen muß, der Papst gebieterisch die Annahme

<sup>1</sup> Sgl. den Brief des Concils von Chalcedon an Leo I., worin die Bäter des Concils ich iazen: Quidus tu tanquam caput membris praepositus eras per eos, qui montinent vicem.

feiner Enticheibung mit ober ohne Distuffion forberte, und fo bie Bifd durch feine Auftoritat genothigt murben, ihr Urtheil dem feinigen gu e formiren. Gine thatfachlich zu weit gebenbe, b. b. über bie burch bie Bi ber Berjammlung und die Ratur bes Gegenstandes gestecten Grengen bina gebenbe Ginichrantung ber freien Bewegung ber Bifchofe fonnte bodit bewirken, bag ber prattifde 3wed und bie moralifde Birtfamt bes Concils behindert ober gelahmt wirb. Dagegen ift aber auch die Leite ber Berfammlung burch ibr natürliches und pon Gott perorbnetes San bie befte Garantie bafur, bag bas Concil von allen naturmibria Störungen feiner Freiheit von unten ober von außen frei ble refp. geblieben ift. Gbenfo mare gerabe bie von irgendwelcher Geite ! tommenbe gewaltiame Storung bes Leitungsrechtes bes Be ftes bie gröbste Berletung ber naturgemagen Freiheit bes Concils fell wie benn auch bei ber Rauberinnobe gu Ephejus gerabe in ber Berbrung ber papftlichen Legaten burch Diostorus bas Sauptattentat gegen bie Trei bes Concils tatholifderfeits erblicht murbe.

528 Es ift alfo eine Abfurbitat fonber Bleichen, wenn Leute, welche bie erften acht Gent als ewig gultige Mufter verehren wollen, bem vatifanischen Concil eine feine Legitin aufhebenbe Unfreiheit anbichten, weil ber Bapft in einer Frage, in welcher er bed ! bem Concil Die Initiative und die vollfte bentbare Rebe- und Stimmfreibeit überlaffen burch einen mehr ober minber großen, aber bochftene moralifden Drud bas Gonal b flußt habe ! Die Absurditat ift um fo großer, da es am Tage liegt, daß 1) bie nicht vornherein willigen Bifcofe fich auch nicht haben bestimmen laffen und badurch bie Freiheit der übrigen mitbotumentirt haben, und bag 2) gerade die Biderftrebenden einem außern, wibernaturlichen Drude fich haben beeinfluffen laffen, woburch ebenfo die freie Entichiedenheit ber übrigen, ale die Rraftlofigfeit des Biberfpruche bewiefen Ueberdieß war bei ben alten Concilien meift nur bie Mitwirfung bes Bapftes und Legaten bie Urfache, bag ber an fich frembartige und zuweilen febr weitgebenbe Gintus Raifer bie wesentliche Freiheit ber Concilien nicht aufhob ober nicht einen gegrundeten bacht ihres Mangels auffommen ließ. Bu Ricaa 3. B. unterschrieben 20 Bijchofe nur Furcht vor ben Drohungen bes Kaifers. Bgl. Sefele, Conciliengesch. I. 272. 273-285. Bollends ungereimt und emporend ift es, wenn Concilien, die bem Papite jum bon ben Raifern ober anbern Gewalthabern tyrannifirt wurden, wie bas latroc Ephesinum , mit ben von ben Bapften geleiteten auf Gine Linie gestellt werben , un beweifen, bag auch ber Papft ein Concil benaturiren tonne. - Ueber bie Beidaftwarb ber Concilien im Allgemeinen und fpegiell bie bes Batifanums vgl. Cecconi a. Buch II. c. 1. \$\$ 5-7.

V. Die zu einer vollsommenen und vollgültigen Gesammtaktion Concils im judicium plenissimum konkurrirende Thatigkeit et Mitwirkung der dasselbe seinem Begriffe nach konstituirenden at toren kann betrachtet werden: A. von Seiten des Concilskarpe im engeren Sinne, sei es des Compleres der um das Haupt selbst sammelten Glieder, sei es der unter dem Borsise papstlicher Legaten geschlossene Corporation neben dem Papste handelnden Glieder; und B. Seiten des Hauptes oder des Papstes selbst. Der Antheil der die Sos Hauptes vertretenden Legaten läst sich beiderseits zugleich miterlede

530 Bas zunächst A. die konkurrirende Thatigkeit bes Korpers beir jo muß man burchaus unterscheiben 1) biejenigen Bedingungen und Mom

<sup>1</sup> Bgl. Bergenrother, fath. Rirche XVIII. n. 11 ff.

die nuf eine möglichst vollkommene Weise bie Ibee bes Concils verschlichen und seine spezifische Wirksamkeit verstärken, also zur ibealen und kum allerdings auch stehe wünsch en swerthen und anzustrebenden illkommenheit ber Gesammtaktion gehören; und 2) diesenigen Momente, ihr undebingt nothwendig sind, damit die Gesammtaktion die Kraft ihr wahrhaft conciliarischen habe und ihre wesentliche Vollkommenheit als esammturtheil des im Concil repräsentirten Lehrkorpers erlange.

1. Momente der ersteren Art sind z. B.: a) die große Anzahl 531 er anwesen ben Bischöfe, namentlich bie Anwesenheit bes größeren er gar größten Theiles der Bischöse; benn hiedurch wird die Repräsentation B Lehrkörpers aus einer bloß juristischen zu einer möglichst realen; bamit er wird zugleich in möglichst vollkommener Weise die nicht vertretbare, weil ben ordo geknüpfte, Zeugenauthentie sammtlicher Glieber bes Lehrkörpers, wie auch beren hiftorisches Zeugniß von bem Glauben ihrer verschiebenen unden in die Bersammlung hinübergenommen; b) die freie und eingehende Discussion aller Einwände; c) die Berufung auf den etwa schon allenein vorhandenen ausbrücklichen Glauben, der von sämmtlichen mesenden als solcher bezeugt wird (wobei freilich eine Discussion überng wurde); endlich d) bie auf bie eine ober andere Weise snach b ober azielte, auf mitgebrachter ober erft neu gewonnener Ucberzeugung beinde Einstimmigkeit aller Mitglieber in ber Botirung bes Urtheils. Die diese Momente von großem Werthe für die Wirksamkeit des demmturtheils sind und es seiner idealen Bollenbung näher bringen, liegt bi der hand. Aber ebenso sicher und klar ist es, daß sie für die Subanz der Aktion, um ihr den Charakter eines Gesammt-Urtheiles des Lehrtrees zu verleihen, nicht mefentlich find und fein tonnen.

Eie können schon beshalb nicht wesentlich sein, weil a) sonst viele anerkannte Concilien 532 and Concildeschölssie ihre innere Auktorität verlieren würden; weil b) biese Bebingungen, wemlich bie beiden ersten, theilweise sehr derhaar und undestimmt sind, und zudem, wie boch bei den beiden letzten geschehen müßte, in den Urtheilen nicht ausdrücklich sonstatit werden psiegen, also die Beschüsse allen Willkür der Kritik preisgegeben wären; weil wich o diese Bedingungen in vielen Fällen, we doch die Intervention einer conciliarischen enchendig gewesen und letztere faktisch gegeben und anerkannt worden ist, wie möglich gewesen wären, also mit jenen idealen Anforderungen die Concilsbeschlüsse den Reiche der Wöglichseit und Wirklichseit in das Reich der Idee verwiesen würden, web irrilich auch meist der Bunsch berzenigen war, die solche Anforderungen stellten.

Der Grundfehler ber Anschaung, welche biese Bebingungen als wesentlich ange-533 tien wisen will, liegt aber barin, daß man eben die Natur ber conciliarischen Ation als cient zmächft und wesentlich richterlichen Attes verkennt ober verläugnet und sie bloß als eine Zeugen= oder Lehrerfunktion aussatzt ober gar selbst bieser ihre höhere Antenie bestreitet, damit aber die Würbe und den Werth des conciliarischen Körpers, statt se wan vorgibt, zu erhöhen, wesentlich verkummert und herabsetz. In der Ehat, handeten die Bische bloß als Zeugen und Lehrer, oder gar nicht einmal als authentische, den Seit garantirte Zeugen: dann milbte man allerdings nothwendig die Anwesenheit einer wohlichst großen Zahl (eigentsich aller), und unter diesen, wie es dei Zeugen üblich und wurzemäß ist, die Einstimmigkeit aller verlangen. Und wenn gar die Bische als bloße wirdelte Lehrer auf den Concilien handelten: so miliste man überdieß entweder die mit aussichendem Rachweis versehene Berufung auf vollgilltiges allgemeines Zeugniß oder doch der durch allseitige, mit der lleberzeugung Aller gekrönte Diskussion zu erzielende — freilich wwen nur moralische — Gewähr für die Richtigkeit ihrer Lehre sorden. Das gerade degemeinst greift, wie sogleich gezeigt werden wird, Plas, wenn die conciliarische Aktion als

eine richterliche, auf die herstellung eines Gesammturtheils bes Spiscopates berechnete fagt wirb.

2. Die wirflich mejentlichen Momente ber conciliarifden att ergeben fich aus bem richtigen Begriffe berfelben, als einer richterlich Aftion, wie folgt. Wenn die Bifchofe mabre Richter fein follen, be brauchen fie a) fur ihre Enticheibung nur einen ihre perfonliche Ueberzeugung begrundenden Beweis, und unter allen Umftanden braucht & nicht bas bereits vorhandene allgemeine Zeugniß ber Glaubigen ober au nur fammtlicher Bifcofe ju gehören. Als Richter tonnen und foll fie ferner ein einheitliches mit ihrem Saupte verbundenes und burch bei Auftoritat fonftituirtes Richter collegium, also einen jum gemeinidel lichen, corporativen Sandeln berufenen und befähigten Rorper 1 ben, was allerdings bei Beugen als folden nicht ber Wall ift. In bie Borausfetzung aber fann b) bas versammelte Collegium fur bas corporati Sanbeln die übrigen Berufenen und Richtericienenen fobalb De treten, als nur eine irgendwie betrachtliche Ungabl ericbienen und muß man baber von bem Beichluffe ber Berfammelten fagen, er universali consensu constitutus. In berfelben Borausjehung tann muß endlich e) fur bas corporative Sandeln bes Collegiums bas bei a richterlichen ober beichliegenden Collegien geltenbe Berfahren unter Beri fichtigung best fpeziellen bier obwaltenben Berhaltniffes zwifden Saupt Bliebern maggebend fein. Alls legitimer richterlicher Gprud Concils muß baber ber in Gemeinschaft mit bem Saupte ober ben Bertret besfelben erfolgende Beidluß einer entidiebenen Dajoritat angele von ihm also auch gesagt werben, er set communi consensu constitutus

535 Ein folder Majoritatsbeidluß fann allerbings, fomeit er nur 4 Aftion bes bas Saupt umgebenben ober bes burch Bertreter bes Saus geleiteten Concilstorpers gefaßt, alfo von ber perfonlichen Aftion bes Bu tes felbft abstrahirt wird, in fich noch nicht als der schlechthin perfette Gpm bes ben gangen Lehrforper mit absoluter Birfung vertretenben und bar die Unfehlbarkeit besfelben an fich ziehenden Tribunals gelten; er tann umfoweniger, als felbit ein einftimmiger Beichluß unter berich Borausfegung eine folche Geltung nicht beanfpruchen tonnte. Er tann hin ebenso wenig die nicht auftimmenden ans ober abwesenden Glieber bind als er ben Papit verbinden fann, ihn burch feine Beftatigung perfett machen. Er hat blog bie Bebeutung, bag ber Papit, indem er ibm Buftimmung gibt und ihn beftatigt, in Wahrheit fagen tann, er beftat einen Concilsbeschluß, ober er urtheile felbft approbante concilio - mas nicht fagen fonnte, wenn er bas eventuell unter Buftimmung feiner Les gu Stande gefommene Urtheil ber Majoritat caffirte ober auch nur good zwei fich bie Bage haltenben Barteien ben Ausichlag gabe. Dagegen allerdings ber einftimmige Beichlug bes Concilstorpers bas por bem fachen Dajoritatsbeichluß voraus, bag er, wenigftens unter Umftann für ben Papft felbft in gewiffem Ginne bindend werben und beffen Ut praoccupiren tann. Derfelbe bat aber auch biefe Rraft nicht formel unfehlbares jurisdictionelles Urtheil, fonbern als unverwerfliches, unt bares Beugnig ober bistretionares Urtheil; er bat fie b

ih nur in bem Falle und insoweit, als er entweber ber Refler bes allgeeinen Zeugniffes ber übrigen nicht anwesenben Bischöfe ift ober boch ein

mielben gleichwerthiges Beugnig barftellt.

3. Ueberhaupt fann bie eigene Thatigfeit bes Concilstorpers ober feine 536 Utwirfung mit bem Papite nur bann allfeitig und erichopfenb verftanmerben, wenn fie in einer boppelten Begiehung und bemgemäß in mer boppelten Bebeutung aufgefaßt wirb, indem man den boppelten baratter ber Glieber als Beugen und Richter gur Geltung fommen it. Den Glaubigen gegenüber ift ber Concilstorper gunachft Richter, r fein Urtheil mit dem des Papstes vereinigt und dasselbe zugleich mehr ber weniger burch bas authentische Zeugniß feiner Glieber in abnlicher Beie befraftigt, wie ber Apostel sagt: quod accepistis a me per multos stes. Dem Papfte gegenuber, b. h. foweit es fich um Beeinluffung bes papftlichen Urtheils felbft handelt, ift ber Concilstorper log eine Berfammlung von authentischen Zeugen und competenten Rathen, nd hat bemgemaß auch seine Aktion in dieser Richtung nur die Bedeutung mes mehr ober weniger vollkommenen und maßgebenden authentischen mgniffes und distretionaren Urtheils; tonnen boch auch fonft die Glieder Bichtercollegiums auf einander bezüglich ber Fallung bes Urtheils in biefer Weise einwirken. Go wenig nun in letterem Kalle bie bemienbe Beeinfluffung bes einen Richters burch ben andern bie richterliche the und Wirksamteit bes einen ober bes anderen aufhebt ober beeintigt; jo wenig aber auch umgekehrt eine folde Beeinfluffung bier gur derlichen Aftion wesentlich nothwendig ift: ebenso wenig trifft beibes in merem Falle zu.

Die bei Belegenheit bes Batifanums von einer Geite ber betonte unbebingte Doth- 537 entigfeit ber Ginftimmigfeit in ben bogmatifden Befchluffen ging in ber That mundig von einer Berläugnung ober Berkennung der richterlichen Funktion der allgemin Concilien aus, indem man biefelben blog als Beugen, und zwar als Beugen bes moartigen allgemeinen Glaubens betrachtete. Rur unter biefer Borausfehung tonnte auch die Stimmen berjenigen Bischofe mitgablen wollen, welche außer ber befinitiven connung in ber öffentlichen Sigung vom 18. Juli abgegeben wurden und folglich nach für Richtercollegien geltenben Grundfaten fur ben Richterfpruch irrelevant maren. n ein folder Defect irritatorifche Wirfung haben fonnte, wurde ftatt ber herrichaft Rajoritat die der Minoritat inaugurirt, namentlich wenn man zugleich dem Papfte Recht und die Dacht bestreiten wollte, ben Dajoritatsbeschluß burchzuseten; alsbann be bie Rirche völlig machtlos gegenüber einem von ber Minorität gehegten ober begun-In Breibume. Daß auch biftorisch auf den früheren Concilien die Ginstimmigkeit n flete angestrebt, aber nicht als wesentliche Bedingung fur bie Beichluffe erachtet worben, ben lebten Jahren oft nachgewiesen worben. (Bgl. besonders Steccanella: Adversus am doctrinam de necessitate unanimis episcoporum consensus, unb Laacher timmen über bas öfumenische Concil, heft XI. S. 52 ff.) Namentlich hat man fich m ju Conftantinopel (I.) noch ju Ephefus an ben Diffens einer nicht unbetrachtlichen MI ben Bijchöfen geftort.

Im rechten Lichte betrachtet, hatte gerade das vatikanische Concil, auch für die V. Sthung, in seltenem Grade nicht bloß die wesentliche, sondern auch die ideale Bollmenheit eines ökumenischen Concils. In ihm sehen wir nämlich 1) die größte Präsenz-, sowohl absolut als im Bergleich zur Zahl der zur Zeit eristirenden Bischöse; 2) die Bernsung in der eisetwalleitigste Diskussion, wie sie kaum je gepflogen worden; 3) die Bernsung der effektiv allgemeine, gegenwärtige und frühere Tradition, zwar nicht auf die ausgliche der fraglichen Lehre in sich selbst, aber doch auf ihr Princip, die Pflicht des Gehorsams gegen ben hl. Stuhl und die Nothwendigkeit, mit feiner Lehre fibereinzuflimmen; 4) absolute Einstimmigkeit im judicium decretorium und hochste Majoritat ("/10) im ju-

dicium discretivum ober praeparatorium.

Heber bie oben ermabnte pofitive Bebeutung ber Ginftimmigteit bes Concile forpere ift unter ben Theologen gestritten worben; bie Divergeng ber Meinungen berubi aber nur auf einer nicht eratten Stellung ber Frage !. Offenbar mare es burch Ibal fachen (3. B. Concil von Rimini, Bafel) leicht ju erweifen, bag nicht feber beliebin Confens jedes beliebigen Concile ein unfehlbar richtiges Beugniß von ber tatbolifde Lehre enthalte; und ebenjo ift es theologisch richtig , bag die eventuell biefem Confen aufommende Unfehlbarfeit nicht die richterliche fein tann. Bobl aber lagt fich mit au behaupten, bag ber einstimmige Confens bes vom Papfie berufenen und befragter ober wenigftens mit beffen Bulaffung, ohne augern, fremben Drud, über eine be ftimmte Frage urtheilenben Conciletorper, besonders wenn in bemfelben alle Theile bei Rirde effettib und gabireich bertreten finb, ein unfehlbares Bengnig ober Bel jubig für bie Babrheit bes Urtheils enthalte. Bor Allem gilt bas, wenn jenes Urtbeil ba formelle Beugnig involvirt, daß ber Inhalt besfelben in ber gangen Rirche gegenwartig be reite öffentliches Dogma fei ober von allen übrigen Bifchofen mitgelehrt werbe; benn es icon natürlicher Beife moralifch unmöglich, bag ein foldes Beugnig irrig fei. Es gul aber auch, wenn es fich blog um die authentische Bezengung und Beurtheilung beffen bar belt, mas überhaupt aus ben Glaubensquellen fich ergebe. Denn theile aus natürlichen Grunden , theile im hinblid auf bie fanfte und weife Leitung bee hl. Beiftes muß ma annehmen, bag unter ben angegebenen Bebingungen bie anwesenben Bischofe bem Bart ber in ihnen ben Episcopat und ben in biefem wirfenben bl. Beift befragt, burch ibre Confens fein faliches Zeugniß geben tonnen. Die bier aufgestellten Bedingungen feblier fowohl zu Rimini, ale zu Bafel (felbft in ben erften Gigungen), bort wegen bes 3man und bes Mangels papitlicher Berufung, bier, weil fur ben fraglichen 3wed viel ju men Bifchofe anwefend waren und ber Bapft fur die Eröffnung ber fonobalen Thatigteit wenn ftens 75 perlangt batte.

29 Aus dem zuleht Gesagten läßt sich zugleich erflären, daß z. B. zu Confianz, Sede vacante oder Pontifice dubio, das sonst (wenigstens nach der Berufung durch Gregor XII)
legitime Concil, wie es nach Einigen jure non decrescendi interimistisch die volle lirchliche Gewalt effektiv repräsentirte, so noch leichter in der einstimmigen Berurtheilung von Itlehren auf Unsehlbarkeit Anspruch machen tonnte, und daß ein solches Concil auch in des
freisich die jest chimärischen Falle des Papa haeretieus bessen hateste unsehlbar belle

riren fonnte.

VI. Was andererseits B. die Mitwirkung des Papstes, als des geborenen Hauptes des Episcopates überhaupt und des Concilstörpers insbesondere, detrifft: so ist vor Allem klar, daß das Urtheil des Concilstörpers, obgleich es wesenklich dazu berusen und angethan ist, in Berdindung und in der Einheit mit dem papstlichen Urtheil dieses zu einem judicium plenissimum zu ergänzen, so doch ohne dieses oder abgesehen von diesen, weil ihm der souverane Charakter abgeht, nicht einmal ein judicium simpliciter plenum oder ein juristisch persektes Urtheil darstellen, geschweige dem ichlechthin als Gesammturtheil des Lehrkörpers gelten kann. Auch die Mitwirkung der die Stelle des Hauptes vertretenden Legaten reicht hierzu nicht aus, so lange und so weit sie bloß auf genereller Bollmacht, nicht auf spezieller Instruktion veruht, da die Sonverämität als solche nicht belegirt werden kann. Es ist also immer eine personliche Mitwirkung des Papstes zum Urtheile des Concils nothwendig. Aber die konkrete Art und Weise, wie das Urtheil des Papstes mit dem des Concils zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dafür n. H. Toletus in 2, 2, q, 1 de fide art. 10, contr. 7, cone. 5. Destreta Bellarmin., de Cone. 1, 2, cap. 11.

fammenwirft, tann an fich eine fehr verschiebene fein, und ift auch biftorifch eine fehr verschiebene geweien.

1. Wo bas Concil, wie z. B. bas Batikanum, so konstituirt ist, baß ber 541 Bapft personlich in ihm ben Borsis führt, und mithin auch im Urtheil bes Concils das papitliche schon unmittelbar und formell eingeschlossen ist, ba bedarf es allerdings keiner weiteren formellen Bestätigung durch den Papit.

Wo dagegen 2. der Papit bloß burch Gesandte auf dem Concil verstreten ist, und bieses mithin ein eigenes, in sich abgeschlossenes Tribunal neben ihm, also eine bloße Repräsentation des Lehrkörpers bildet: da sam naturgemäß das Urtheil dieser Repräsentation nur dadurch wesentlich versett werden, daß das eigene Urtheil des Papites in Form einer Beskäligung oder Ratisisation des Concilsspruches zu diesem hinzutritt.

Aber felbft in ber zweiten Boraussetzung ift bie formelle ober aus: 542 brudliche nachfolgenbe Beftatigung, weil ichon in ber einen ober anbern Beije pormeggenommen, nicht immer abfolut nothwendig; vielmehr wurd biefe Rothwenbigfeit beschrantt ober modificirt in folgenden Rallen: a) Bo, wie bas meift bei ben alten Concilien ber Fall mar, bas Urtheil bes Voncils nur gur Durchführung und wirtigmeren Geltenbmachung einer porber= ttgangenen papftlichen Enticheibung ergeht, ober bie Legaten fraft ma difentlichen fpeziellen Inftruttion guftimmen, ift die ausbrud: be nachfolgende Bestätigung, weil icon im Boraus formlich gegeben, m fic überfluffig und wird nur ad abundantiam gegeben (wie 3. B. bie Beftatigung bes Concils von Chalcebon durch Leo I.). b) Zweitens mare ter nothwendige Conjens bes apostolischen Stubles icon als gegeben ju stafumiren, wenn bie Legaten wenigftens perfonlich fur alle zu enticheibenben Fragen vom Bapfte inftruirt find und gemäß ihrer Inftruttion handeln, mp. feine Frage gur Enticheidung fommen laffen, ohne bag ber Papft vorben Erlag ber bestimmten Entscheidung genehmigt und guläßt (wie bas ber Regel gu Trient geschehen). Enblich e) barf man jedenfalls und muß auch nach ber Anficht vieler Theologen (val. oben n. 538) annehmen, bak benigitens bei einem Concil, in welchem effektiv ber größte Theil bes Episcopales perfonlich vertreten ift, ber einftimmige und ungezwungene Gpruch besielben, weil und in wiefern er moralifch bas allgemeine Beugniß aller, ber nichtanwefenben, Bifchofe reprafentirt (b. h. entweber bas Dafein Misfelben formlich bezeugt ober bemfelben aquivalent ift), ein unfehlbares bripubi: bilbet, welches ber Bapft aboptiren muß, und wodurch mithin fein Urtheil icon praoccupirt ift; jedoch ift und bleibt barum bas lettere juriftifch be mejentliche Bollenbung bes erfteren.

Gleichwohl tann bie ausbrückliche nachfolgende Bestätigung 543 bei allen diesen Fällen mehr ober weniger nothwendig und nüglich lein in mehrsacher Beziehung: a) um auch äußerlich dem ganzen Bessahren innen natürlichen Abschluß zu geben und das Gewicht und die Bedeutung er papstlichen Austorität nicht zurückbrängen zu lassen; b) um jeden Zweitel, der aus dem eventuellen Mangel absoluter Notorietät bei den im zweiten und britten Falle vorausgesetzten Bedingungen entstehen könnte, zu talpsiren, resp., da diese Bedingungen nicht immer gleichmäßig bei allen beten desselben Concils zutressen, die sormelle Gleichheit aller herzustellen;

o) endlich, um überhaupt ben Spruch bes Concils als solchen förmlich all Glaubensgesetz zu promulgiren und badurch die allgemeine Kenntnißnahm Anerkennung und Beobachtung herbeizuführen — mit einem Worte, um binnere Vollkommenheit ober Oekumenicität des Concils-Beschlusses auf

äußerlich allgemein erkennbar und wirksam zu machen.

VII. Unter allen Umstänben gilt nämlich bie päpstliche Bestät gung eines ötumenischen Concils als folden zugleich als bie competente m vollgultige Berkunbigung seiner Detrete, und ift fie mithin auch als be naturgemäße, orbentliche, peremptorische und unantafibare Cr terium ober Rennzeichen bes öfumenischen Concils und feiner perfetten U theile zu betrachten. Sie muß um fo mehr als folches gelten und betracht werben, weil sonft bei ber Mannigfaltigkeit ber bei einem okumenischen Con mitwirkenden Faktoren und Umftande gerabe das feierlichste und vollfte kirch liche Urtheil ben meisten Zweifeln und Chikanen ausgesett mare, und t Wirksamkeit besielben leicht gebemmt und vereitelt werden konnte. Und wer man auch nicht zugeben wollte, bie papftliche Beftätigung tonftatire ut beklarire in ber Weise eines authentischen Zeugnisses ober Urtheiles unfehlbt bie Dekumenicitat bes Concils und feiner Befcluffe als eine bogmatifd Thatsache: bann muß man boch wenigstens annehmen, baß sie bie ever tuellen Mangel und Fehler supplire und fanire, refp. fraft ber öfumen ichen Auftorität bes Bapftes ben Beichluffen einen für bie Enbaultigfeit ut Unfehlbarteit berfelben ausreichenben Chatatter verleibe, wie es bezügli bes V. Concils burch Bapft Bigilius geschehen ift. Das folgt nämlich nie bloß aus der vollen Souveranität und Unjehlbarkeit der papstlichen Urthei überhaupt; sonbern es wäre selbst dann — und gerade dann am meisten nothwendig, wenn bas Urtheil eines öfumenischen Concils als bas einzig absolut enbaultige und unfehlbare Urtheil angesehen werben mußte; ber bann mußte auch um fo mehr bas Urtheil burch bie bei bemfelben mitwirker ben Faktoren vollkommen abgeschlossen und kenntlich gemacht werden, ut ber Papft wenigftens als Siegelbemahrer Gottes und ber Rirche bie Dad und ben Beruf haben, burch seine Promulgation bem Urtheil bes Concil bas feine Bolltommenheit innerlich vollendende und nach Außen verburgen Siegel aufzubruden. In ber Wirklichkeit freilich hat bie papftliche Befiegelun ihre volle Bebeutung barin, baß fie bas Urtheil bes Concils auf bem apoju lifchen Stuhle als bem Fundamente ber gangen Rirche nieberlegt und bun ben Mund bes oberften und unmittelbaren Stellvertreters Chrifti die Rat fication Chrifti felbst für bas im bl. Geifte von ben Organen besselben B ichlossene ausspricht 1.

545 Die Nothwendigkeit und Bebeutung ber papstlichen Mitwirkung, resp. Bestätigung fi bie Urtheile ber ökumenischen Concilien leuchtet in ber Kirchengeschichte am beutlichsten be

<sup>1</sup> Sehr schön ist dies von Leo II. ausgesprochen in der Bestätigung des VI. Concil Quia universalis et magna Synodus definitionem rectae sidei plenissime praedicari quam et apostolica Sedes B. Petri Apostoli, cujus licet impares ministerio sungimut veneranter suscipit: idcirco et Nos et per Nostrum osscium haec veneranda Sede Apostolica his, quae definita sunt ab ea, consentit et B. Petri auctoritate consirma sicut supra solidam petram, quae Christus est, ab ipso Domino adeptis (nach des griechischen Urtert adipiscentidus. χομιζομένοις) sirmitatem.

per aus ben Berbandlungen über bie Gultigfeit bes Urtheile, welches von bem Concil von Salceben nber bie Orthoborie ber berühmten brei Capitel gefällt worben fein follte. Reten ber Grage, ob bas Concil felbft die Orthoborie jener Capitel anerkannt, wurde auf beiten Seiten bas Gewicht barauf gelegt, ob bie Legaten bes Papfies und Leo I. felbft bie Sariel approbirt batten. Die Bertbeibiger ber Capitel, wie Ferrandus Diafonus und Raamens hermianenfis, bezeichneten den Umftand, baß Leo approbirt habe, als ihre prima immobilis ratio (Fac. pro def. 3. cap. l. b. c. b). Die Gegner (wie Pelagius I. and Eliam Aquilej.) gaben bas Princip entichieben ju und verwahrten fich nur bagegen, sis too wirflich bestätigt babe, beriefen fich vielmehr barauf, bag Leo felbit (ep. ad Max. Antivel.) bezüglich feiner Legaten erffart habe: Si quid sane ab his fratribus, quos ad 8 Synodum vice mea misi, praeter id, quod ad causam fidei (nämlich in Sachen ber andianifden Sarefie; bie brei Capitel betrafen bie neftorianifche, und gwar nicht bie Gubberielben, fonbern bas Berbaltnig einzelner Aftenftude und Berfonen gu berfelben) pertinebat, gestum fuerit, nullius erit firmitatis. Inobefondere erflarten auch bie Bifchofe 16 II. Concils von Conftantinopel, querft mit bem Batriarchen Mennas, fobann mit beffen Sachfelger Gutbebius, bem Bapfte Bigilius in ihrer confessio, um ihre Glaubenstrene gu barien , bag fie an ben frühern Concilien festhalten wollten , wie fie vom apostolifden Etable ober von ben Bapften bestätigt feien. Go beißt es in ber Formel bes Mennas: Sel et beatae recordationis Papae Leonis epistolas et Apostolicae Sedis constituta, car tam de fide, quam de firmitate supradictarum quattuor synodorum processerunt, in omnibus secuturos servaturosque promittimus, anathematizantes omnem homi-. quicumque contra ea, quae superius promisimus, sub qualibet occasione vel Prestione venire tentaverit. Und in ber Formel bes Eutychius: Suscipimus autem amplectimur epistolas praesulum Romanae Sedis Apostolicae, tam aliorum, quam Lanis sanctae memoriae de fide scriptas et de quattuor sanctis conciliis vel de eorum.

Die liberalen Richtungen in ber Rirche, welche feit bem 15. Jahrhundert bie allge- 546 Soncilien ale Die einzigen, bochften Richter bes Glaubens, auch ohne und gegen Bapft, geltenb machen wollten, haben fich auch bier wieber in bie flagranteften Bibermide verwidelt, indem fie die Qualitat ber Concilien als repraesentatio ecclesiae in Denn man bireft gegen ben Bapft angeben bm gegenüber die Souveranitat bes Concils hervorheben wollte, betonte man die voll= Itilige repraesentatio ecclesiae, ale ob eine folche möglich ware ohne bie perfonliche Palanbune ober boch bie Stellvertretung und Mitwirfung bes Sauptes ber Rirche. Gobaber bas Concil felbft unbequem murbe ober ju werben brobte, betonte man bie bloge Prosentatio ecclesiae, und verlangte bann fur bie peremptorifche Gultigfeit ber Afte Reprajentation noch eine Ratifitation von Geiten ber reprajentirten Rirche, und zwar blog bes Sauptes berfelben, fonbern auch fammtlicher Bijchofe, ober gar fammtlicher Sintigen, woburch bie felbitftanbige innere Auftorität ber Concilien gang illuforifch murbe.

Das übrigens auch bei einem bereits vom Bapfte beftätigten Concilsurtheil in einem 547 Sinne noch von einer Beftatigung besfelben burch bie übrigen, nicht be-Ittligt gewesenen Bifchofe bie Rebe fein tann, namentlich auch in bem Ginne, bag Difcofe bas fur fie mit abgegebene Botum bes Concils ausbrudlich fich ju eigen Then, um fo vollftanbiger ju zeigen und ihrerfeits gu bezeugen, bag bas Concil im aller gesprochen, geht aus bem oben (§ 31. V. u. VI.) Gefagten berbor. Rur barf ber Berweigerung einer folden Bestätigung bas Concil felbft nicht in Frage gestellt m, weil feine richterliche Gultigfeit von berfelben unabhangig ift. Babrent nämlich Euft in feiner Couveranitat allerbings nicht ohne fpeziellen Auftrag und für Diefte vollgultig vertreten werben fann: fonnen bie nicht anwesenden Bijcofe ift ihrer Unterordnung unter ben Bapft und bas von ihm fonftituirte Tribunal mehl burch letteres ipso facto und pleno jure fo vertreten werben , bag fie bas von Beidliebene anerkennen muffen. Daber zeigt fich ber Unterschied gwifchen ber Bemag eines Concils durch ben Bapft und ber burch bie Bijchofe barin, bag bie erftere maung pon ben Concilien felbft (allerdinge in ber Erwartung, bag fie gewährt werbe) Ien, Die lettere aber (unter Borausfepung ber papfilichen Genehmigung) gebiete-

geferbert wirb.

Poenfo wenig barf man bie allgemeine, ausnahmelofe Aufnahme eines Con- 548

cils in der ganzen Kirche zum einzigen und unumgänglichen Eriterium seiner Dekumenicität machen, weil sonkt, von allem Andern abgesehen, die hartnäckigen Anhänger der durch das Concil verurtheilten Lehre die Macht hätten, durch ihren Protest auch für die übrigen Katholiken das Concil in Frage zu stellen. Allerdings ist die wirklich ersolgende Ausnahme des Concils von Seiten der ganzen oder des größten Theiles der Kirche ein wirkliches Zeichen und Eriterium seiner Dekumenicität, aber nicht das primare, sondern nur das sekunder, es sei denn, daß unter Anerkennung der Kirche zunächst eben die auktoritative Bestätigung durch das Oberhaupt der Kirche gemeint sei. Ganz tressend gibt daher Gelasius ad episc. Dardanise n. 6 die Zeichen einer irresormabeln, also auch in specie einer ökumenischen Synode so an: quam cuncta recipit ecclesia, quam maxims Sedes Apostolica comprodavit, und ebenso als Zeichen einer ungültigen Synode: quam tota merito ecclesia non recipit et praecipue Sedes Apostolica non prodavit.

VIII. Aus bem Gesagten ergibt sich leicht bie eigenthumliche Autetorität und Wirksamkeit ber burch unmittelbare Mitmirkung bes Papstes persekt gewordenen Urtheile der allgemeinen Concilien in ihrer Eigenschaft als judicia plenissima des ganzen Lehrkörpers — zunächst die ihnen eigensthumliche Unfehlbarkeit, welche zwar nicht das einzige, aber doch das

Hauptmoment in ber Auktorität ber Concilien bilbet.

Daß bie allgemeinen Concilien in ihren bogmatischen Urtheilen über= haupt unfehlbar find, ift sowohl steter Glaube ber Rirche gewesen, als es sich ichon baraus ergibt, bag bie Urtheile bes Bapftes als folche fraft feiner eigenen Auktorität auch extra concilium unfehlbar sind. Aber die dem Papfte eigene Unfehlbarkeit ift nach katholischer Lehre nicht ber einzige, formale und abaquate Grund ber Unfehlbarteit ber Concilgurtheile. Bielmehr könnten, mußten und wurden kraft der Constitution der Kirche und ber ihr gegebenen gottlichen Verheißungen die perfekten Urtheile ber Concilien unfehlbar fein und bafur gelten muffen, wenn ichon ber Papft in feinen selbstständigen Urtheilen nicht unfehlbar mare. Und hieraus erklart es sich. wie por bem Batikanum nicht nur bie Unfehlbarkeit ber Concilien von Bielen ohne die bes Papftes festgehalten, sondern auch ziemlich allgemein zugegeben werben konnte, daß die lettere in ber ersten nicht nothwendig vorausgesett, und biese noch anders, als burch jene ober jugleich mit jener, bemiesen merben konne.

In ber That muß, abgesehen von der dem Papste in seiner Stellung 550 gebührenden und auftebenben Unfehlbarteit, ber Concilsfpruch unfehlbar fein, 1) icon fraft ber bem Lehrforper als Ganzem zustehenben Unfehlbarkeit, weil er bas Refultat ber außerften Unftrengung und ber mog= lichsten Concentration ber in ihm vorhandenen Kraft und Auktoritat ift, und folglich ber bie orbentliche gerftreute Thatigfeit bes Gangen leitende hl. Geift diese außerorbentliche einheitliche Aktion nicht fehlgeben laffen kann und barf. Der unfehlbare Beistand bes hl. Geistes kann 2) bei biesem Busammenwirken um so weniger ausbleiben, als er bemfelben auch ganz spegiell verheißen ift Denn bie Matth. 18, 20 überhaupt jebem eintrachtigen Zusammenwirken für die Absichten Gottes verheißene spezielle Gegenwart Chrifti gilt, nach kirchlicher Auffassung und nach ber Natur ber Sache, in vorzüglicher Beise für bas legitim geordnete Zusammenwirken ber Organe und Stellvertreter Chrifti, a fortiori bes gesammten in seinem Namen hanbelnden Lehrkörpers; und da hier ber Zweck und bas Resultat bes Zusam= menwirkens bie enbgultige und unumftögliche Feststellung ber Bahrheit sein

**hal**: so muß hier auch die spezielle Gegenwart Christi als eine speziell ver**hih**ene Sarantie der Unsehlbarkeit betrachtet werden.

Die Birkfamkeit biefer fpeziellen Berheigung lagt fich im hinblid auf bie 551 beiben beim Concil zusammenwirkenben Sauptfaktoren und im Berhaltniß zu ben beiberfeitig vorhandenen Garantieen der Unfehlbarkeit in folgender Beise illustriren. a) Auf ber einen Seite bewirkt biefe Berheißung, bag bie ber effektiven Uebereinstimmung bes gemeinschaftlichen authentischen Zeugniffes ober Urtheils ber fammtlichen Glieber bes Lehrkörpers beiwohnende Garantie auf die Uebereinstimmung bes gemeinschaftlichen Urtheils übergeht, welches bie im Concil versammelten Glieder bes Lehrförpers in ber Conspiration mit bem Haupte im Ramen Aller fallen, und bag folglich ber Concilsspruch nicht bloß juriftifch und prafumtiv, sonbern innerlich und mefentlich benfelben Werth bat, als ob alle Glieber bes Lehrkorpers fatifc und phyfifch ihr übereinstimmenbes Zeugnig und Urtheil jusammengetragen batten. Ober mit anbern Worten: ber Segen, welcher auf bem conspirirenben Busammenwirken ber auf bem Concil erschienenen Glieber mit bem haupte ruht, erfest ben Ausfall von Garantie, ber burch bas nichterscheinen ber übrigen und ben Mangel ihrer perfonlichen Mitwirtung bewirft wird. — b) Auf ber anbern Seite bewirft jene Berheißung, bag bie bem haupte als foldem für bie Leitung und Ginigung bes Bangen gu-Bebenbe Barantie hier, wo beffen Urtheil in Conspiration mit ben übrigen Gliebern, refp. mit ber legitimen Reprafentation berfelben, gefällt wird und folglich formel als Produkt bes einheitlichen Busammenwirfens von Saupt und Gliebern ju Stanbe bennt, verftarft und verboppelt wirb, und bag folglich bas haupt, wenn es icon mit in feinem felbstständigen Urtheil unfehlbar mare, wenigstens in biefem gemeinschaft= ficen Urtheil unfehlbar fein mußte.

Bie bemnach bas Urtheil des Concils, auch abgesehen von der Unsehlbarkeit des 552 papitichen Urtheils als solchen, eine eigene Garantie seiner Unsehlbarkeit besit, welche in jener nicht ausgeht: so hat es unter Boraussetung der Unsehlbarkeit des papstlichen Unteils eine doppelte Garantie seiner Unsehlbarkeit, und darum auch eine vollere Garantie, als das papitische für sich allein. Daraus solgt gegen die bekannten Einwürse den Janisten: 1) daß die Würde der allgemeinen Concilien durch die Definition der Unsehlbarkeit des Papstes nicht nur nicht herabgeseht, sondern verstärkt und gehoden worden ist, geschweige denn, daß das vatikanische Concil durch jene Definition sich selbst die Unsehlankeit abdekretirt hätte; und 2) daß dei der Definition der Unsehlbarkeit des Papstes durch das vatikanische Concil auch nicht einmal der Schein eines Cirkelbeweises oder eines bloßen Seldigungnisses des Papstes vorliegt, da die Unsehlbarkeit des Concils nicht erst durch die des Papstes bewiesen zu werden braucht, und das im Urtheile des Concils enthaltene Zeugsis für die Unsehlbarkeit des Papstes delin, noch ein ausschließlich durch jene Unsehlbarkeit vollgültig garantirtes Zeugniß für dieselbe ist.

Andererseits jedoch ist die eigene Unsehlbarkeit der Concissprüche gegenüber der ber 553 röpftlichen Sprüche ex cathedra nach dem oben (n. 540) Gesagten nicht so zu denken, als et das Urtheil des Conciss, soweit es spezifisch als Akt der versammelten Bisch se ver des Conciss forpers von dem Akte des Papstes als des Hauptes unterschieden und geschieden gedacht wird, ebenso eine eigene Garantie der Unsehlbarkeit habe, wie das Urtheil des Papstes, und daß sollschied die Unsehlbarkeit des Gesammtaktes beider sich gleichsam aus der Unsehlbarkeit beider Einzelakte zu einer doppelten addire. Im Gegentheil hastet sie sermell an der Einzelakte zu einer doppelten abdire. Im Gegentheil hastet sie sermell an der Einzelt beider Akte, weil nur deide zusammen den persekten Concisspruch herkellen; sie ist solglich nur virtuell eine doppelte, insofern nämlich, als sie nicht bloß durch die der Ratur des gemeinsamen Aktes, sondern auch noch speziell durch die der Ratur sines der mitwirkenden Akte anhastende göttliche Berheisung und Mitwirkung garantirt ist. Sen einer doppelten Unsehlbarkeit im erstern Sinne könnte etwa nur dann die Rede sein, wenn man den richterlichen Akt des Papstes und die Summe aller bischlichen Zeugnisse einander gegenüberstellte. Aber die letztern sind als solche eben auf dem Concil nur theils weite personlich repräsentirt.

Die heuchlerischen Concilsfreunde haben, wie mit ber repraesentatio ecclesiae, so auch mit ber Berbeigung "si duo vel tres" ben freventlichsten Migbrauch getrieben. Auf ber einen Seite wollten fie bamit ben Bapft überfluffig machen, indem fie bie Berbeifung

mit absoluter Birkung schon auf bas Zusammenwirken einer Anzahl von Bischsen untereinander, nicht bloß auf das Zusammenwirken ber Glieber mit dem Haupte, anwandten. Sobald es aber darauf ankam, wenigstens in letterem Falle mit der vielgepriesenn Berbeitzung Ernst zu machen, durfte dieselbe gar nichts mehr bedeuten und wurde die ganze Entscheidung von der versammelten Kirche weg in die zerstreute verlegt.

IX. Wie die juriftisch perfekten Urtheile der allgemeinen Concilien als judicia plenissima oder Gesammturtheile des Lehrkörpers ihre eigenthümliche Unsehlbarkeit neben der der Urtheile des Papstes und in Berbindung mit letzterer eine vollere innere Garantie der Unsehlbarkeit bestehen: so ist auch ihre Auktorität überhaupt nicht zwar eine höhere, aber doch eine vollere und gewichtigere und darum stärker und nachbrücklicher wirkende, als die der einsachen papstlichen Urtheile — und zwar war sie dieß nicht bloß vor der die Unsehlbarkeit der letzteren sicher stellenden Desinition, sondern ist und bleibt es noch jetzt nach der Desinition.

Daß fie keine höhere ist und fein kann, liegt auf ber Sanb; fie ift weber juristisch und außerlich höher, weil es über bie souverane Auk torität hinaus in berselben Corporation keine andere mehr geben kann; noch theologisch und innerlich hober, weil ihre Untruglichkeit nicht burch ein höheres Princip ober in höherer Weise garantirt ist, als die Auktorität ber papftlichen Urtheile. Sie ift aber eine vollere und gewichtigere, und gwar 1) joon beghalb, weil zahlreichere auktoritative Faktoren bei ihr gemeinicaftlich zusammenwirken, ober weil sie vielmehr auf einer Concentration aller in ber Kirche vorhandenen Auktoritäten beruht. Dazu kommt 2), baß hier bie Unfehlbarkeit bes Urtheils felbft sowohl von Seiten Gottes ftarker und reichlicher verbürgt ift, als auch natürlicher Weise leichter möglich erscheint und baber leichter geglaubt wirb. Ueberdieß liegen 3) in ber Benefis bes Urtheils verschiebene Momente, welche theils birekt bie Bahrheit bes Urtheils, sowie seine Uebereinstimmung mit bem vorherigen habituels len ober aktuellen Bewußtsein ber Gesammtkirche bezeugen und beweisen , theils augenscheinlich zeigen, bag weber Mangel an Mitteln zur Erforschung ber Wahrheit noch Temeritat im Gebrauche ber Mittel vorhanden, vielmehr bas Aeußerste geschehen sei, was man von einem weisen Berfahren verlangen barf 2.

Mle diese Umstände geben dem Urtheile des Concils eine besondere Feierlichkeit (Solemnität), welche das papstliche nicht hat. Aber diese Feierlichkeit besteht nicht bloß in der Entwicklung äußeren Pompes, sondern in der allseitigen Entsaltung und Bekundung sowohl der kirchlichen Auktorität selbst, wie der ihr beiwohnenden Macht Gottes und der in der Kirche waltenden Kraft der Wahrheit. Sie ist daher ganz dazu angethan, nicht bloß auf die Phantasic, sondern auch auf die Geister und Herzen der Menschen, sowohl die der Schwachen, als die der mehr oder minder Hartnäckigen, einen gewaltigeren Eindruck zu machen, als die bloße, wenn schon souverane und unsehl dare, Auktorität des papstlichen Urtheils.

2 Diese Momente gelten auch ba, wo bas Concil erft im Anschluß an bas vorher: gebenbe papftliche Urtheil seinen Spruch fällt.

<sup>1</sup> hier besonders kann der Bapst wiederholen, was der Apostel an Timotheus schried: Quae audisti a me per multos testes, haec commenda... (2 Tim. 2, 2). Bgl. auch oben n. 470, Anm., die Stelle des hl. Leo I.

foll: fo muß hier auch die spezielle Gegenwart Christi als eine speziell versteine Garantie ber Unfehlbarkeit betrachtet werben.

Die Birtfamteit biefer fpeziellen Berbeigung läßt fich im Sinblid auf bie 561 beiben beim Concil gusammenwirfenben Sauptfaftoren und im Berhaltniß gu ben beiberreis borbanbenen Garanticen ber Unfehlbarfeit in folgenber Weife illuftriren. a) Auf ber men Ceite bewirft biefe Berbeigung, daß die ber effettiven Uebereinstimmung bes semeinidaftliden authentifden Beugniffes ober Urtheils ber fammtlichen Alleber bes Lehrforpers beimohnende Garantie auf die Rebereinftimmung bee gemeinschaftlichen Urtheile übergeht, welches bie im Concil versammelten Wieber bes Behrforpere in ber Confpiration mit bem Saupte im Ramen Aller Ben, und bag folglich ber Concilsfpruch nicht blog juriftifch und prafumtiv, fonbern innerlich und mefentlich benfelben Berth bat, ale ob alle Glieber bes Lehrforpers ichiid und phofiid ibr übereinstimmenbes Beugnig und Urtheil jufammengetragen batten. Der mit anbern Borten: ber Gegen , welcher auf bem conspirirenben Ausammenwirfen ber auf bem Concil ericbienenen Glieber mit bem Saupte rubt, erfett den Ausfall von Batantie, ber burch bas Richtericheinen ber übrigen und ben Mangel ihrer perfonlichen Ministung bewirft wird. - b) Auf ber anbern Geite bewirft jene Berbeigung, bag bie ten Saupte ale foldem fur die Leitung und Ginigung bes Bangen gu-Bebenbe Barantie bier, wo beffen Urtheil in Confpiration mit den übrigen Sliebern, refp. mit ber legitimen Reprafentation berfelben, gefällt wird und folglich forma ale Brobutt des einheitlichen Busammenwirfens von Saupt und Gliebern ju Stanbe bent, verftartt und verboppelt wirb, und bag folglich bas Saupt, wenn es ichon nicht in feinem felbfiftandigen Urtheil unfehlbar mare, wenigstens in biefem gemeinschaftden Uribeil unfehlbar fein milfte.

Weichen Urtheils als solchen, eine eigene Garantie seiner Unsehlbarkeit besit, welche perer nicht ausgeht: so hat es unter Boraussethung der Unsehlbarkeit bes päpstlichen Untells eine doppelte Garantie seiner Unsehlbarkeit, und barum auch eine vollere derantie seiner Unsehlbarkeit, und barum auch eine vollere derantie, als das päpstliche für sich allein. Daraus solgt gegen die bekannten Einwürfe un Janisten: 1) daß die Würde der allgemeinen Concilien durch die Desinition der Unsehlarkeit des Bapstes nicht nur nicht herabgeset, sondern verstärft und gehoden worden der gedoweige denn, daß das vailanische Concil durch jene Desinition sich selbst die Unsehlauseit abdekreitet hätte; und 2) daß bei der Desinition der Unsehlauseit des Papstes durch aus vailanische Concil auch nicht einmal der Schein eines Cirkeldeweises oder eines bloßen Sedizugnisses der Papstes vorliegt, da die Unsehlbarkeit des Concils nicht erst durch die Bapstes dewiesen zu werden draucht, und das im Urtheile des Concils enthaltene Zeugst für die Unsehlbarkeit des Papstes allein, noch ein ausstänische durch jene Unsehlbarkeit vollgültig garantirtes Zeugniß für dieselbe ist.

Andererseits sedoch ift die eigene Unsehlbarteit der Concilssprüche gegenüber der der 563 parflichen Sprüche ex enthedra nach dem oben (n. 540) Gesagten nicht so zu denken, als it das Urideil des Concils, soweit es spezifisch als Akt der versammelten Bisch be it des Urideil des Concils forpers von dem Akte des Papstes als des Hauptes unterschieden und eicher gedacht wird, edenso eine eigene Garantie der Unsehlbarkeit habe, wie das Urideil des Papstes, und daß solglich die Unsehlbarkeit des Gesammaktes beider sich gleichsam mit der Unsehlbarkeit beider Einzelakte zu einer doppelten addire. Im Gegentheil haftet sie sowen an der Einheit beider Akte, weil nur beide zusammen den persten Concilsspruch berdent; sie ist solglich nur virtuell eine doppelte, insofern nämlich, als sie nicht bloß durch die der Ratur des gemeinsamen Aktes, sondern auch noch speziell durch die der Natur des gemeinsamen Aktes, sondern auch noch speziell durch die der Natur des gemeinsamen ken gestliche Verheitung und Mitwirkung garantirt ist. Den einer toppelten Unsehlbarkeit im erstern Sinne könnte etwa nur dann die Rede sein, dem man den richterlichen Akt des Papstes und die Summe aller bischösslichen Zeugnisse und des Gumme aller bischösslichen Zeugnisse und des persönlich repräsentirt.

Die heuchlerischen Concilefreunde haben, wie mit ber repraesentatio ecclesiae, fo mit ber Berbeigung "si duo vel tres" ben freventlichsten Migbrauch getrieben. Auf er einen Seite wollten fie damit ben Papst überflüffig machen, indem fie die Berheißung mit absoluter Birlung icon auf bas Zusammenwirfen einer Anzahl von Bijchofen untereinander, nicht bloß auf bas Zusammenwirfen ber Glieber mit dem haupte, anwandten. Sobald es aber barauf ankam, wenigstens in letterem Falle mit der vielgepriesenen Berbeißung Ernst zu machen, durfte dieselbe gar nichts mehr bedeuten und wurde die gange Entscheidung von der versammelten Kirche weg in die zerstreute verlegt.

IX. Wie die juristisch perfekten Urtheile der allgemeinen Concilien als judicia plenissima oder Gesammturtheile des Lehrkörpers ihre eigenthümliche Unsehlbarkeit neben der der Urtheile des Papstes und in Berbindung mit letzterer eine vollere innere Garantie der Unsehlbarkeit besitzen: so ist auch ihre Auktorität überhaupt nicht zwar eine höhere, aber doch eine vollere und gewichtigere und darum stärker und nachbrücklicher wirkende, als die der einsachen päpstlichen Urtheile — und zwar war sie dieß nicht bloß vor der die Unsehlbarkeit der letzteren sicher stellenden Desimi-

tion, sondern ift und bleibt es noch jest nach ber Definition.

Dan fie feine bobere ift und fein tann, liegt auf ber Sand; fie ift weber juriftisch und außerlich hober, weil es über bie jouverane Auttorität hinaus in berfelben Corporation feine anbere mehr geben fann; noch theologisch und innerlich hoher, weil ihre Untruglichkeit nicht burch ein hoberes Princip ober in hoberer Beije garantirt ift, als die Auftoritat ber papftlichen Urtheile. Gie ift aber eine vollere und gewichtigere, und gwar 1) icon beghalb, weil gabireichere auftoritative Fattoren bei ihr gemeinicaftlich gufammenwirten, ober weil fie vielmehr auf einer Concentration aller in ber Rirche porhandenen Auftoritäten beruht. Dazu tommt 2), bag bier bie Unfehlbarteit bes Urtheils felbft fowohl von Geiten Gottes ftarter und reichlicher verbürgt ift, als auch naturlicher Weise leichter möglich erscheint und baber leichter geglaubt wird. Ueberbieß liegen 3) in ber Genefis bes Urtheils verichiebene Momente, welche theils bireft bie Babrbeit bes Urtheils, fowie feine lebereinstimmung mit bem vorherigen habituels len ober attuellen Bewußtsein ber Gesammtfirche bezeugen und beweifen ! theils augenscheinlich zeigen, bag meber Mangel an Mitteln gur Erforichung ber Bahrheit noch Temeritat im Gebrauche ber Mittel vorhanden, vielmehr das Meugerste geschehen fei, was man von einem weisen Berfahren ver langen barf 2.

Mile biese Umstånde geben dem Urtheile des Concils eine besondere Feierlichkeit (Solemnität), welche das päpstliche nicht hat. Aber diese Feierlichkeit besteht nicht bloß in der Entwicklung außeren Pompes, sondern in der allseitigen Entsaltung und Bekundung sowohl der kirchlichen Auftorität selbst, wie der ihr beiwohnenden Macht Gottes und der in der Kirche waltenden Krast der Wahrheit. Sie ist daher ganz dazu angethan, nicht bloß auf die Phantasie, sondern auch auf die Geister und Herzen der Menschen, sowohl die der Schwachen, als die der mehr oder minder Hartnäckigen, einen gewaltigeren Eindruck zu machen, als die bloße, wenn schon souverane und unsehl bare, Auttorität des päpstlichen Urtheils.

2 Diefe Momente gelten auch ba, wo bas Concil erft im Anschlug an bas vortet- gebenbe papftliche Urtheil seinen Spruch fallt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hier besonders tann ber Bapit wiederholen, was der Apostel an Limothens ichrieb: Quae audisti a me per multos testes, haec commenda. . . (2 Tim. 2, 2). Bgl. auch oben n. 470, Anm., die Stelle des hl. Leo I.

Den Unterschied zwischen bem Spruche ber lehrenben Kirche burch ben Papst allein 557 mb burch bas allgemeine Concil kann man tressend illustriren burch ben Unterschied, ber burch bas allgemeine Concil kann man tressend illustriren burch ben Unterschied, ber burch imischen einem einfachen Lehrvortrage, bei welchem bloß ber Mund rebet, und bem matlichen Bortrage eines begeisterten Redners, worin der ganze Körper mitspricht (vgl. ber. Bi. v. Concil II. S. 132 s.). Da diese Feierlichseit des Concilsspruches mit der Ihl der Theilung ber Soten ber Soten in diese Beziehung andern überlegen ist, und und angemeisen, daß die erwähnten Momente zur stärkern Empfehlung seiner Entstehung bervorgehoben werden.

Gin spezieller Bortheil für die größere Wirksamkeit der Concilssprüche liegt noch darin, 558 tas 1) die Bischöfe, weil sie selbst bei der Beschlußfassung zugezogen wurden, mehr Beranzung und Antried zur Erekution derselben haben; daß 2) überdieß schon durch das Concil die die Erekution theils vollzogen, theils so wirksam angedahnt ist, daß sie leicht weiter dasseicht werden kann; und daß solglich 3) den Biderspenstigen auch die letzte chimänste Aussicht auf Resormation des Urtheils oder Suspension seiner Wirksamkeit abgestinten werd. Nach dieser Richtung bin kommen besonders die meisten orientalischen Conscient in Betracht, weil die große Entsernung des Orientes vom Occidente, theilweise auch die Rivalität des erstern gegen den setzten, eine möglichst seierliche Promusgation und Erezum der päpstlichen Entscheidungen am Orte der Gesahr selbst nothwendig machte.

Das oben Gesagte erklärt mehr als zur Genüge bie besondere Hochachtung, 559 wide die Entscheidungen der Concilien von jeher in der Kirche genossen, und das besondere Gewicht, welches man auf dieselben legen konnte, ohne dadurch die souveräne untwrität und Unsehlbarkeit der päpstlichen Urtheile irgendwie zu läugnen oder zu beeinschäften. Bielmehr war es von alten Zeiten her Brauch, beide nebeneinander in den Cimbensregeln als substanziell gleichberechtigt auszuschlichen. Namentlich geschieht dieß in en alten Papsteiden im Liber diurnus, sowie in der Formel des Bapstes Hormisdas; in ister wird sogar auch der Schwerpunkt der conciliarischen Austorität geradezu in die Unstanzeit des bl. Studies gelegt.

Ano ber erstärten speziellen Birfjamkeit ergibt sich von selbst die Rühlichkeit und 560 mit die relative Nothwendigkeit der allgemeinen Concilien in Glaubenssachen, unsbisadet der Unsehldarkeit des hl. Stuhles. In der Regel bezieht sich dieselbe bloß auf die mer Umständen wünschenswerthe oder ersorderliche Erzielung größerer Wirfsamkeit der Urziele des hl. Stuhles. In dieser Beziehung war allerdings vor der Definition des Batistied das Bedürfniß größer, als es nachher sein wird. Ja, man kann sagen, dieses bedürfniß sei auch das einzige, welches das Concil als Richterkollegium mehr oder meder notdewendig mache. Denn das etwaige Bedürfniß auf Seiten des hl. Stuhles selbst, und Befragen der übrigen Bischöfe sein eigenes Urtheil vorzubereiten, kann theils ohne sein berfriedigt werden, oder es erheischt doch nur, daß dasselbe als Rathsversammlung men kapft sich vereinige. Daß diese Rathsversammlung aber als Richterkollegium funsier, und der Papst nicht bloß de consilio concilii, sondern saero approbante concilio michtide, wird nur durch die Würde der Bersammlung einerseits, und andererseits durch in dernersähnte Bedürsniß, resp. die Rühlichkeit der Berstärkung des päpstlichen Urtheils

X. Für die verschiedenen Formen und Einkleidungen, resp. die bei Eriterien der conciliarischen Urtheile genügt, servatis servandis, das oben 31. I. und § 32. III. Gesagte. Es ist nur beizusügen, daß die auktoritativen Lehrakte der allgemeinen Concilien, weil wesentlich an die ganze hörende Kirche gerichtet und im Namen der ganzen lehrenden Kirche erlassen, um als peremptorische Urtheile angesehen werden zu können, nicht in demselben Maße, wie die Lehrakte des Papstes, der sormellen Hervorkehrung ihrer allgesweinen und besinitiven Tendenz bedürsen.

Abjurd ift die Meinung, blog die Strafcanones ber Concilien fonnten die peremptoris 562 Sen Urtheile ober den canon ecclesiasticus enthalten. Gang unbegreiflich und ben Thatfodern wiedersprechend ift die von manchen Theologen geäußerte Meinung, daß namentlich bie eapita bes Tribentinum bloge Erlauterungen ber canones und feine eigentlichen Definitionen feien , ba boch bas Concil felbft burchmeg in ber nachbrudlichften Beile am Anfang ober am Schluffe ber Capitel fie ale Glaubeneregel erffart (fo 3. B. sess. XIII. im Anfang: SS. omnibus fidelibus interdicit, ne posthac de ss. Eucharistia aliter credere, docere aut praedicare audeant, quam ut est hoc praesenti decreto explicatum atque definitum - und am Schluffe; Quoniam autem non est satis, veritatem dicere, nisi detegantur et refellantur errores, placuit S. Synodo hos canones subjungere, ut omnes, jam agnita catholica doctrina, intelligant quoque, quae ab eis haereses caveri vitarique debeant). Dasfelbe gilt auch von ben Capiteln bes Batifanum in beiben Conftitutionen (etwa mit theilweifer Ausnahme bes IV. Cap. ber II. Conftitution, wo ber eigentlichen Definition eine Ginleitung porausgeschidt wirb) auf Grund ber Schlugworte bes procemium ber I. Conftitution und ber Anfange ber meiften Capitel. Eber tonnte man fagen, bag beiberfeite ber Inhalt ber Capitel nicht immer Dogma im engften Ginne bes Bortes, fonbern blog "doctrina catholica" fei. Beim Eribentinum fonnte man bas felbft von einigen Canones fagen (3. B. sess. XXI. c. 2; sess. XXII. c. 6 u. 9). Beim Batifanum fteht bagegen bezüglich ber canones bas Gegentheil feft, fowohl nach ber ber theologischen Commission legebenen Anweisung (vgl. Cecconi, Beid. bes Batif. Bb. I. docum. LXI), wie nach bem Schluffe ber I. Conffitution: Quoniam vero non satis est haereticam pravitatem devitare. . .

Die Dekrete der allgemeinen Concilien sind enthalten in den bekannten großen Conciliensammlungen von Labbe, Hardouin (diese besonders wegen der Indices die handlichste) und Mansi, separat in Catalani, ss. oecum. Concilia, prolegoments et commentariis illustrata. Romae 1736. 4 vol. fol. Das Besentlichste auch in Carranza, summa conc. omnium, und dem größern gleichnamigen Berke von L. Bail; serner in Cabassutius, notitia eccles., und Denzinger, Enchiridion symbolorum etc. Die Dekrete mit Geschichte in Hefele, Conciliengesch., woselbst. Bb. I. am Schlusse der Einleitung ein

eingebenber Bericht über bie Conciliensammlungen. 1

## § 34. Die Lehrurtheile (3) ber romifden Congregationen fund (4) ber Bartifularconcilien.

564 Reben bem fouveranen Tribunal des Papites, ohne ober mit bem allgemeinen Concil, kommen nach firchlichem Ujus als weitere Tribunale in Betracht bie ad hoe tonftitnirten Congregationen ber Carbinale und bie Partifularconcilien ber Bifcoie. Beibe Tribunale haben bas gemeinfam, daß fie an fich nicht fouveran find, daß folglich auch ihre Urtheile an fich mehr nur einen lehrpolizeilichen, als gesetzlichen Charafter haben, baber gunachit und unbedingt, por ber etwaigen Guspenfion ober Correttion berfelben, nur jum außern Gehorfam verbinden und nur durch papitliche Beftatigung gant perfett werben tonnen. Gie untericheiben fich aber barin, bag bie Congregationen ber Carbinale fraft papftlicher Delegation im Ramen bes Papftes handeln und somit ihre Urtheile birett fur die gange Rirche erlaffen tonnen, die Partitularconcilien bagegen fraft ber potestas ordinaria ber fle tonstituirenden Bijchoje handeln und jo auch ihre Urtheile birett nur für ihre betreffenben Untergebenen erlaffen tonnen. Da nun bie Unfehlbarteit bes Urtheils als folden mejentlich an die Converanitat besjelben gefnupit ift: fo tann bei beiben Tribunalen ohne bie papitliche Bestätigung nur pon einer mehr ober minder ftarten Brafumtion ber Wahrheit Die Rebe fein. Dieje Prajumtion ift aber nicht bei beiben bie gleiche und auch nicht burdweg burch biefelben Momente bebingt; ba überbieg bie papfiliche Beftatigung bei beiben in verschiedener Form fich augern tann, jo find beibe befonders au behanbeln.

unichen Cenfur. Aber auch von jenem Detret läßt sich vor Allem nicht sagen, daß es und vom Papste bestätigt worden sei, da keine solche Bestätigung ihm beigefügt ist. Edann ift dasselbe zunächst bloß disciplinär, ein Bücherverbot; und wenn mit dem Berbote dem Rotiven die Censur der Schristwidrigkeit ausgesprochen und daher auch im Dischem mit dem Berbot der Bücher eine damnatio derselben verbunden wird: dann ist diese kain selbst wieder doch mehr nur eine polizeiliche, welche nicht direkt auf die Lehre in sich phi, sondern auf die dreifte Behauptung und Geltendmachung der Lehre ohne die schuldige klesse auf die Würde der dehe die Interpretation welken. Diese Tendenz des Dekretes wurde daher auch 4 Jahre später durch ein anderes abertetet ausdrücklich erklärt, indem bloß die assertachtet ausdrücklich erklärt, indem bloß die assertorische, nicht die hypothetische Ausstellung der fraglichen Lehre verboten wurde; was keinen Sinn hätte, wenn durch das erste kaben die Lehre in sich selbst verdammt worden wäre. Siehe beide Dekrete Kathol.

Ueber die Congreg. s. Officii vgl. Phillips Kirchenrecht Bb. V. § 321 ff., über Paderborner bendaselhst § 324 f. Ueber die Auktorität der Congregationen vgl. Im. Prov. Rhemense a. 1857. c. 5; Instructio episcopi Paderborn. d. 12. Juli 1864 Innt. Pask. Bl. 1864 S. 102); Lacroix, theol. mor. l. 1. n. 215 ff.; "Katholik" Innt. S. 679 ff.; Al. Schmid, Bissenschaft und Aut. S. 157 ff.; Bouix, de curia Innt. 472 ff. Ward, authority of doctrinal decisions S. 133 ff. — Ueber die Bücherschet in specie: Zaccaria, della proiditione de' libri; Gautier, introd. in theol. l. 2.

3: Heymans, de eccl. libr. prohibitione (Briffel 1849).

II. Die Partitularconcilien ber Bischöfe sind von verschiebener 571 k, je nachbem sie aus einem größern ober geringern Theile bes Episcopates Mon, was jedoch für ihre Auktorität nur einen graduellen Unterschied incht. Die ordentliche, jetzt fast ausschließlich vorkommende Form ist die r Provinzialconcilien, die aus den Bischöfen eines Wetropolitanbezirkes Achen. Die wesentlichste Bedingung ihrer legitimen Auktorität ist, daß fie tanonischer Form gehalten werden. Dazu ist aber vor Allem erforwich, daß sie nicht ohne und gegen den Willen des hl. Stuhles sich konstima und handeln, und ebenso wenig in ber Publikation ihrer Dekrete fich nem Auffichtsrecht entziehen. Denn obgleich sie nicht auctoritate delegata, abern ordinaria handeln, fo muffen fie boch in Berbindung mit bem Cenum des Episcopates und in der Unterordnung unter bas haupt besselben abeln, bamit ber Gebrauch ber potestas ordinaria kein unbefugter sei. Ran das schon in Sachen ber Disciplin gilt, so gilt es noch mehr in Sachen ៅ Glaubens. Die solchen Concilien zu Theil werdende Approbation bes A. Stuhles wird aber, namentlich nach bem neuern Usus, ausbrücklich mterschieben 1) in eine jolche, bie bloß ein Att ber Oberaufsicht ift, bieß ist die gewöhnliche (approbatio in forma simplici), die dann nicht vom Papfte felbst, sonbern von ber ad hoc generell belegirten ongreg. Concilii ausgeht, und 2) in eine folche, die eine formliche Bestigung enthalt, wodurch ber hl. Stuhl bie Defrete bes Concils zu seinen gram macht (approbatio in forma solemni), und diese ist die seltenere (in were Zeit angewandt von Beneditt XIII. für bas Concil von Embrun, allerer Zeit z. B. für bie gegen bie Pelagianer gehaltenen Provinzialmilien).

Untanonisch berufene und abgehaltene, namentlich gegen den ausbrücklichen 572 bes hl. Stuhles zusammengebrachte Bersammlungen von Bischösen (wie die der fransische von 1682 und 1700) haben daher schon von Haus aus, abgesehen von einer Casiation, gar keine kanonische oder richterliche Auktorität (so wurde von Alexanstelle von Landen von 1682 erklärt: oa ipoo jure nulla,

irrita, invalida, inania viribusque et effectu penitus et omnino vacua ab initio fulsse et esse et perpetuo fore). Bielmehr würde das unkanonische Bersahren den Dekreten auch daszenige Ansehen nehmen, welches sie etwa von der Person ihrer Urheber herseiten könnten. Da serner von Alters her das später von Sirtus V. durch sörnliches Geseg auf alle Dekrete ausgedehnte) Gewohnheitsrecht bestand, besonders die den Glauden betressen Dekrete zur Kenntnis des hl. Stuhles zu bringen und seiner Correttion zu unterwersen: so würde die Unterlassung dieses Berichtes streng genommen genügen, um den Dekreten auch alle conciliarische Auktorität abzusprechen — es sei denn, daß zem Unterlassung nicht als absichtliche Umgehung, sondern nur als eine durch die Umftände mehr oder weniger zu entschlichende Vernachsissischen wäre.

Mbgesehen von ber approbatio solemnis burch ben hl. Stuhl sind die boktrinellen Defrete ber Partikularconcilien nicht unsehlbar. Sie können also nur eine mehr ober minder große Prasumtion der Wahrheit für sich haben, die theilweise von der Zahl und persönlichen Bedeutung der Mitglieder der Synode, noch mehr aber von der Art und Weise ihres Auftretens und der Fassung der Dekrete selbst abhängt. Die Ratur und Stärke dieser Prasumtion und demnach die theologische Rechtskraft und Zuverlässigkeit der Dekrete selbst demißt sich nach solgenden zwei Hauptregeln:

- 1. Sind die Dekrete ordnungsmäßig in forma simplici vom apostolischen Stuhle approbirt, dann haben sie die höchste, der absoluten nahekommende Präsumtion der Wahrheit, soweit sie mit vollster Entschiedenheit in aller Form katholische Glaubenstehren als solche feststellen oder irrige Lehren verdammen. Denn das könnte und würde weder vom apostolischen Stuhle, noch von den übrigen Bischösen geduldet werden, wenn die betreffende Lehre jene Qualifisation nicht wirklich verdiente, namentlich wenn es sich um Fragen handelt, welche gerade die Zeit bewegen und allgemeine Ausmerksamkeit erregen. In diesem Falle ist also dei der Feierlichkeit und Publicität des Aktes das Stillschweigen der übrigen Faktoren des Lehrkörpers als einer positiven Zustimmung derselben gleich oder nahekommend zu erachten, und haben mithin die Dekrete effektiv eine höhere Gewähr, als ihnen die eigene juristische oder persönliche Auktorität ihrer Urheber aus sich zu geben vermöchte.
- 2. Soweit bagegen die Dekrete eines in forma simplici approbirten Concils, bloß in assertorischer ober monitorischer Form, also mehr als authentische Zeugnisse, namentlich in längern Lehrentwicklungen und Ausstührungen, wie sie besonders bei den neuesten Concilien nach dem Borgange des Tridentinums häusig vorkommen, Lehrsähe ausstellen oder Frethümer zurückweisen, ist die Präsumtion nicht gleich stark, aber immer eine sehr große, und kann dann auch die Zahl und Bedeutsamkeit der Mitglieder einen beträchtlichen Ginsluß auf dieselbe haben. Aehnlich verhält es sich mit den Synodalbekreten älterer Zeit, von denen es nicht bekannt ist, ob sie vor den hl. Stuhl gebracht wurden, aber auch gar kein Zeichen der Mißbilligung von Seiten des hl. Stuhles oder der übrigen Glieder des Lehrkörpers vorliegt; es gibt aber kaum ein dogmatisch wichtiges Dekret, welches nicht entweder vom hl. Stuhle verworsen oder positiv approbirt wäre.
- Bergleiche über die Partifularconcisien besonders Bellarmin, de conciliis: Canus und die übr. Berke de locis theol. s. h. tit.; Thomassin, dissert in Concilia; Benedict. XIV., de synodo dioec. l. 18. c. 3.

Die Detrete felbst f. in ben oben (n. 563) angeführten Concilien-Sammlungen und

rinellen Ernfur. Aber auch von jenem Detret läßt sich vor Allem nicht sagen, daß es mich vom Papste bestätigt worden sei, da keine solche Bestätigung ihm beigefügt ist. tam ist dasselbe zunächst bloß disciplinär, ein Bücherverbot; und wenn mit dem Berdote den Rotiven die Gensur der Schriftwidrigseit ausgesprochen und daher auch im Olsius mit dem Berdot der Bücher eine damnatio derselben verdunden wird: dann ist diese mit dem Berdot der Bücher eine damnatio derselben verdunden wird: dann ist diese nicht diese dann ist diese nicht diese dann ist diese siehe beigen und bie Lehre in sich seinen auf die Bürde ber bl. Schrift und die katholischen Regeln sitt die Interpretation wahen. Diese Tendenz des Defretes wurde daher auch 4 Jahre später durch ein anderes anschrücklich erksit dies der der dassersichet ausdrücklich erksit indem bloß die asserteichen katholischen Lehre verboten wurde; was keinen Sinn hätte, wenn durch das erste werde kathol. die Lehre in sich selbst verdammt worden wäre. Siehe beide Defrete Kathol. ist 1. 3. 690. Bgl. oben n. 441 und unten n. 581.

Neber die Congreg. s. Officii vgl. Phillips Kirchenrecht Bb. V. § 321 ff., über Morrengregation ebendaselhst § 324 f. Ueber die Auftorität der Congregationen vgl. Prov. Rhemense n. 1857. c. 5; Instructio episcopi Paderborn. d. 12. Juli 1864 min. Bast. Bl. 1864 S. 102); Lacroix, theol. mor. 1. 1. n. 215 ff.; "Katholit" I. S. 679 ff.; Al. Schmid, Bissenschaft und Aut. S. 157 ff.; Bouix, de curia p. 472 ff. Ward, authority of doctrinal decisions S. 133 ff. — Ueber die Büchermit in specie: Zaccaria, della proibitione de' libri; Gautier, introd. in theol. 1. 2.

1: Heymans, de eccl. libr. prohibitione (Brüffel 1849).

II. Die Bartifularconcilien ber Bischofe find von verichiebener 571 ie nachbem fie aus einem größern ober geringern Theile bes Episcopates ien, was jedoch für ihre Auftorität nur einen graduellen Unterschied Die ordentliche, jest fast ausschlieglich vortommende form ift bie Provingialconcilien, bie aus ben Bifchofen eines Metropolitanbegirkes den. Die wesentlichfte Bedingung ihrer legitimen Auftoritat ift, daß fie anonifder Form gehalten werben. Dagu ift aber vor Allem erforbag fie nicht ohne und gegen ben Billen bes hl. Stuhles fich tonfti= und handeln, und ebenso wenig in ber Publikation ihrer Defrete sich m Auffichtsrecht entziehen. Denn obgleich fie nicht auctoritate delegata, ern ordinaria handeln, so muffen fie doch in Berbindung mit bem Cenbes Episcopates und in ber Unterordnung unter bas Saupt besselben eln, bamit ber Gebrauch ber potestas ordinaria fein unbefugter fei. n bas icon in Gachen ber Disciplin gilt, jo gilt es noch mehr in Gachen Maubens. Die folden Concilien zu Theil merbenbe Upprobation bes Stubles wird aber, namentlich nach bem neuern Ufus, ausbrücklich ichieben 1) in eine jolde, bie blog ein Att ber Dberaufficht ift, bief ift die gewöhnliche (approbatio in forma simplici), die bann nicht vom Bapfte felbit, fonbern von ber ad hoe generell belegirten reg. Concilii ausgeht, und 2) in eine folche, die eine formliche Beaung enthalt, wodurch ber bl. Stuhl bie Defrete bes Concils gu feinen en macht (approbatio in forma solemni), und diese ift die seltenere (in ver Beit angewandt von Benedift XIII. fur bas Concil von Embrun, terer Beit g. B. fur bie gegen bie Belagianer gehaltenen Provingiallien).

Ankanonisch berusene und abgehaltene, namentlich gegen ben ausbrücklichen 572 in bes hl. Stubles zusammengebrachte Bersammlungen von Bischöfen (wie die der frankon von 1682 und 1700) haben daher schon von Haus aus, abgesehen von einer in Castation, gar feine kanonische ober richterliche Austorität (so wurde von Alexantell bezüglich der Alten der Bersammlung von 1682 erklärt: en ipso jure nulla,

betreffenben Autor intendirten Sinnes, welches zur Integrität und vollen Wirksamkeit der Gensur selbst ihr beigefügt wird. Da gegen das factum dogmaticum besondere Schwierigkeiten erhoben worden sind, so behandeln wir zunächst die Wirksamkeit und Tragweite der Gensuren als solcher und dann speziell bezüglich des factum dogmaticum.

- Facts dogmatics im weitesten Sinne nennt man auch überhaupt alle Thatsachen, welche wegen ihrer universalen Bebeutung für die Lehre ober das Leben ber Kirche und das heil ber Seelen Gegenstand einer authentischen und auftoritativen Feststellung werden können und werden, 3. B. die Authenticität der Bulgata, die Dekumenicität eines Concils, die heiligkeit und religiöse Berehrungswürdigkeit bestimmter Personen. Im engeren Sinne jedoch nennt man so nur solche Thatsachen, welche eine nothwendige Boraussehung für die Geltendmachung der kirchlichen Lehre selbst bilden (wie die beiben erstgenannten); im engsten Sinne endlich die hier in Frage stehenden, welche in der Geltendmachung der kirchlichen Lehre objektiv und formell implicitt werden.
- I. Ueber bas Censurrecht ber Rirche hat bas Batikanum (de fide c. 4) Folgendes bestimmt: Porro Ecclesia, quae una cum apostolico munere docendi, mandatum accepit, fidei depositum custodiendi, ius etiam et officium habet falsi nominis scientiam proscribendi, ne quis decipiatur per philosophiam et inanem fallaciam. Quapropter omnes christiani fideles huiusmodi opiniones, quae fidei doctrinae contrariae esse cognoscuntur, maxime si ab Ecclesia reprobatae fuerint, non solum prohibentur tamquam legitimas scientiae conclusiones defendere, sed pro erroribus potius, qui fallacem veritatis speciem prae se ferant, habere tenentur omnino. Wenige Jahre vorher hatte Pius IX. in bemt Breve Gravissimas inter d. d. 11. Dec. 1862 sich noch ausführlicher und nachbrucklicher gegenüber ber von Frohfchammer reclamirten Freiheit ber Philosophie ausgesprochen: Ecquis non videt, quam vehementer sit rejicienda, reprobanda et omnino damnanda huiusmodi Frohschammer sententia atque doctrina? Etenim Ecclesia ex divina sua institutione et divinae fidei depositum integrum inviolatumque diligentissime custodire, et animarum saluti summo studio debet continenter advigilare, ac summa cura ea omnia amovere et eliminare, quae vel fidei adversari vel animarum salutem quovis modo in discrimen adducere Quocirca Ecclesia ex potestate sibi a divino suo auctore commissa non solum ius, sed officium praesertim habet, non tolerandi, sed proscribendi ac damnandi omnes errores, si ita fidei integritas et animarum salus postulaverint; et omni philosopho, qui Ecclesiae filius esse velit, ac etiam philosophiae officium incumbit, nihil umquam dicere contra ea, quae Ecclesia docet, et ea retractare, de quibus eos Ecclesia monuerit. Sententiam autem, quae contrarium edocet, omnino erroneam et ipsi fidei Ecclesiae ejusque auctoritati vel maxime injuriosam esse edicimus et declaramus. Den Beweiß und bie weitere Entwicklung ber bier ausgesprochenen Lehren geben mir in folgenben Gagen.
- 579 1. Die höchstrichterlichen ober bogmatischen Censuren von Lehren ober Sähen verpflichten nach katholischer Lehre jeden Katholiken zunächst unter bem strengsten kirchlichen Gehorsam zur unbedingten innerslichen Anerkennung der Berwerflichkeit jener Sähe, und sie ge-

pihren auch vermöge der Unsehlbarkeit der kirchlichen Lehrgewalt in redus idei et morum die unbedingte Gewißheit, daß die Lehren oder Sähe unerstich und zwar in der Weise verwerslich sind, wie sie im Urtheil besichnet werden.

Die Forberung jenes Gehorfams liegt im Wefen ber richterlichen Cenfur. Gie wirb 580 ter auch oft noch speziell eingeschärft: so z. B. bezüglich ber Censuren bes Constanzer textes burch Martin V. in ber Bulle Inter cunctas, welche verordnete, alle ber Häreste Brbidtigen ju fragen, ob fie glaubten, baß die cenfurirten Artifel auch wirklich die Cenfur utienten (bei Denzinger, Ench. n. 552, s. oben n. 417); in der Bulle Unigenitus Mandamus omnibus fidelibus, ne de dictis propositionibus sentire, docere, praedicare praesumant, quam in hac Nostra constitutione continetur); begil. fast mit benber Borten in der Bulle Auctorem fidei, und endlich in der Encyclica Quanta cura ben n. 498). In biefer Boraussetung folgt bie Unfehlbarkeit aus benselben Grunden, iche oben nn. 85 ff. für die Unfehlbarkeit des Lehrapostolates bezüglich des birekten und mirtten Gegenstandes der kirchlichen Lehre angeführt wurden. Sie ist namentlich evident ingrichlessen in der Unsehlbarkeit in redus morum, weil es sich hier um die Definition ber fittlichen Bflicht handelt. Sie ist beghalb nach allen Theologen (f. Schmid, Wissenuft n. Auftorität S. 145) ausgemachte Sache, wenn nicht de fide. Zwischen ber Berbindfin und Unfehlbarkeit der niedern Censuren und der höchsten (censura haereseos) wird der so wenig ein Unterschied gemacht, daß man auch folche Afte, welche beide Arten enthalten, thin als regula fidei bezeichnet und daß z. B. das von Benedikt XIV. "plenissime" **di**gte Concil von Embrun von der Bulle *Unigenitus* fagt: Constitutio Unigenitus distributioni corde et animo non acquiescit, aut veram et sinceram obedientiam non raestat, inter eos habeatur, qui circa fidem naufragaverunt.

Im Einzelnen verpstichtet: a) die einsache Berdammung eines Buches nur zur mahme, daß dasselbe in irgend einem, freilich nicht vereinzelten, Theile irgendwie wenigs bezüglich des Ausbrucks verwerstich sei; d) die Berdammung eines bestimmten einzelm Sates zur Annahme, daß berselbe irgendwelche Censur verdiene; c) die condemnatio in Sates zur Annahme, daß jeder Sats wenigstens Eine von den namhaft gezuchen Gensuren verdiene und jede Censur wenigstens einen Sats tresse. d) Nur die spezimite Gensur verdiene bestimmten Sates verpstichtet auch zur Annahme des bestimmten Grades bestimmten Gates.

Die formelle Bahrheit ber Cenjur ale folder ift übrigens unter bestimmten Um- 581 laben nicht wefentlich mit der Unwiderruflichkeit der Cenfur verbunden. 280 nam= bie Genfur blog ben migverftanblichen und bebenflichen Ausbrud eines Sapes, ober ta solden Sat trifft, ber an fich keine religiöse Wahrheit enthält, sondern bloß durch istere Umftanbe eine katholische Lehre gefährbet (wie z. B. vor Zeiten die kategorische chauptung der Existenz von Antipoden ohne die Erinnerung oder den Beweis, daß die chauptung der Gristenz von Antipoden ohne die Erinnerung oder den Beweis, daß die tund sei und daß darum jene Antipoben boch von Abam abstammen konnten, das noma von ber Ginheit bes Menschengeschlechtes bebrohen konnte; ober bie unbebingte Bestung der Copernitanischen Lehre, bevor sie evident bewiesen war, nicht vereindar schien an tatholifchen Regeln für bie Schrifterklärung): ba geht bie Intention bes Richters bin Sat bloß fo, wie er fich zur gegebenen Zeit prafentirt, und fein Urtheil kann in em San burchaus mahr fein, wenn schon ber Sat zu einer anbern Zeit unter anbern tinben bie Cenfur nicht mehr verbienen und diefe felbft mithin ihren Gegenstand verwürde. So lange und in so weit aber die Censuren sich auf Lehren erstrecken, Dar auf folche Lehren, die materiell religiöser ober sittlicher Natur find, wird die matifche Cenfur immer als eine befinitive und unwiderrufliche betrachtet und gehandhabt, wenn sie nicht ausbrildlich als in perpetuum valitura erlassen wirb. Die Censuren arteinen Art bilben jedoch ihrer Ratur nach wesentlich Ausnahmen von der Regel, wenn berhaupt als bogmatifche Censuren mitgezahlt werben tonnen; ihre Eigenthumlichfeit bother auf die Beurtheilung ber übrigen keinen Ginfluß haben, und laffen wir fie tur die Folge außer Rechnung.

- 2. Die höchstrichterlichen Censuren verpflichten weiterhin nicht bloß tel bes kirchlichen Gehorsams allein, sondern auch in Folge der durch die Censu gewonnenen zweisellosen Kenntniß von der Verwerslichkeit der betreffende Sähe oder Meinungen unter einer Todsunde, diese Sähe und Menungen auch wirklich zu verwersen, d. h. die Sähe vom Mund die Lehren, inwiesern sie selbst direkt oder indirekt durch die Censur die Sahes getroffen sind, vom Herzen auszuschließen, mithin zum mindesten sicht mehr positiv für wahr oder wahrscheinlich zu halten.
- So lange ich nämlich nur opinativ, wenngleich nicht mit voller Ueberzeugung, a Lehre festhalte, kann ich nicht sagen, baß ich sie verwerse, wie benn auch die Rirche in Regel nicht von Ueberzeugungen, sondern von Meinungen redet, die sie verwirft. A Gensuren schließen solglich zum mindesten die Boraussehung wesentlich ein, daß die hauptung der zu verwersenden Lehre keinen gewichtigen und stichhaltigen logischen Grustür sich habe, wegen bessen nan sie vernünstiger Weise annehmen könnte, und daß sie win wenigstens negative temeraria sei. Daher kann auch Niemand, wenigstens zur kein wo die Gensur gefällt wird, solche Gründe vorschützen, wegen beren er bei der censirik Weinung verharren könne oder müsse, weil die Gensur, wenigstens für die Gegenwa Alle ohne Ausnahme bindet. Daß dieses Festhalten an einer censurirten Lehre eine schwe Sünde sei, solgt aus der Strenge des kirchlichen Berbotes, mit welchem nach Bedürst die schwersten kirchlichen Strasen, dieselben, welche auf die Hareste gesetzt sind, verdund werden, und daraus, daß alle oder sast alle Censurnoten den spezissischen Charakter der dus sie gebrandmarkten Handlung als einen schwer sündhaften darstellen.
- 3. Aus der Berpflichtung, die censurirte Lehre zu verwerfen, folgt mevidenter Nothwendigkeit, und zwar bei allen Censurnoten, daß man die der verdammten Lehre gegenüberstehende contradictoria als ginnde und erlaubte, ja als die einzig gesunde und erlaubt Lehre anzusehen hat, und folglich diese nicht nur annehmen dat sondern auch, wosern man über den Fragepunkt ein Urtheil fällen will, ai nehmen muß. Ob und inwieweit man aber auch bei allen Censurnot die verwersliche Lehre zweisellos für positiv falsch und die ontradictor für positiv wahr zu halten verpflichtet sei, darüber ist ausdrücklich und die in dem allgemeinen Charakter aller Censuren noch nichts gesagt. Gleichwo ergibt sich aus der näheren Betrachtung des formellen Inhaltes der einzelne Censuren und der Tendenz derselben nach der Weinung der Kirche, daß mi wirklich jede censurite Lehre in Folge der Censur zweisellos für positiv sall und ihr Gegentheil für positiv wahr halten muß.
- a) Für diejenigen Censurnoten, die nach ihrem formellen Sinne be kategorische Ueberzeugung der Kirche von der Falscheit der gerügten Les aussprechen und diese Ueberzeugung als maßgebend für alle Gläubigen ausstellen (wie haeresis, error, falsa, blasphema, impia u. s. w.) ist es eviden daß die von der Kirche geforderte Verwerfung des Sates ohne die ses Ueberzeugung von seiner Falscheit, resp. der Wahrheit der contradictoris nicht vollzogen werden kann, obgleich diese Ueberzeugung nur dei der haeres in einem Akte des göttlichen Glaubens besteht.
- b86 b) Für diejenigen Cenfurnoten, welche nach ihrem formellen Sim die moralische Gewißheit der Kirche von der Falscheit de gerügten Sates aussprechen (wie haeresi oder errori proximstemeraria), solgt eben so klar, daß man, um der Censur zu genügen, diFalscheit des Sates und die Wahrheit der contradictoria mit moralische

vabren auch vermöge ber Unsehlbarkeit ber kirchlichen Lehrgewalt in rebus idei et morum bie unbedingte Gewißheit, bag bie Lehren ober Gate umerflich und zwar in der Weise verwerflich sind, wie sie im Urtheil bestänet werben.

Die Forberung jenes Geborfams liegt im Wefen der richterlichen Genfur. Gie wirb 580 auch oft noch fpeziell eingescharft: fo 3. B. bezüglich ber Genfuren bes Conftanger burd Dartin V. in ber Bulle Inter cunctas, welche verorbnete, alle ber Sarefie abachtigen au fragen, ob fie glaubten, bag bie cenfurirten Artitel auch wirklich bie Genfur wieden (bei Denzinger, Ench. n. 552, f. oben n. 417); in bet Bulle Unigenitus dadamus omnibus fidelibus, ne de dictis propositionibus sentire, docere, pracdicare er praesumant, quam in hac Nostra constitutione continetur); begl. fast mit ben-Borten in der Bulle Auctorem fidei, und endlich in der Encyclica Quanta oura den n. 498). In biefer Borausfehung folgt die Unfehlbarfeit aus benfelben Grunben, be oben nn. 85 ff. fur die Unfehlbarfeit bes Lebrapoftolates bezüglich bes bireften und berften Gegenstandes ber firchlichen Lebre angeführt wurden. Gie ift namentlich evibent cooloffen in der Unfehlbarkeit in rebus morum, weil es fich bier um die Definition millicen Bflicht handelt. Gie ift beghalb nach allen Theologen (f. Schmid, Wiffenn u. Auftorität G. 145) ausgemachte Gade, wenn nicht de fide. 3mifchen ber Berbindund Unfehlbarfeit bet niedern Cenfuren und ber bochften (censura haereseos) wird ber is wenig ein Unterschied gemacht, daß man auch folde Afte, welche beibe Arten enthalten, thin als regula fides bezeichnet und daß 3. B. das von Benebift XIV. "plenissime" gie Concil von Embrun von ber Bulle Unigenitus fagt: Constitutio Unigenitus dematicum, definitivum et irretractabile judicium illius ecclesiae, de qua divino ditum est; portae inferi non praevalebunt adversus eam. Si quis igitur eidem entioni corde et animo non acquiescit, aut veram et sinceram obedientiam non tit, inter eos habeatur, qui circa fidem naufragaverunt.

Im Ginzelnen verpflichtet: a) die einsache Berbammung eines Buches nur zur nihme, daß dasselbe in irgend einem, freilich nicht vereinzelten, Theile irgendwie wenigsteglich des Ausbruck verwerflich sei; b) die Berbammung eines bestimmten einzelsches zur Annahme, daß derfelbe irgendwelche Censur verdiene; e) die condemnatio er Sabe in globo zur Annahme, daß jeder Sah wenigstens Eine von den namhaft gesten Gensuren verdiene und jede Censur wenigstens einen Sah treffe. a) Nur die spezischen Gensur eines bestimmten Sabes verpflichtet auch zur Annahme des bestimmten Grades Verwerstlichkeit dieses bestimmten Sabes.

he formelle Babrheit ber Genfur als folder ift übrigens unter beftimmten Um= 581 en nicht wefentlich mit ber Unwiberruflich teit ber Cenfur verbunden. Wo namble Genfur blog ben migverftanblichen und bebenflichen Ausbrud eines Sapes, ober folden Gab trifft, ber an fich feine religiofe Babrbeit enthalt, fonbern blog burch be Umflande eine fatholifche Lebre gefährbet (wie g. B. vor Zeiten die fategorifche tuptung ber Grifteng bon Antipoden ohne bie Erinnerung ober ben Beweis, daß bie rund fei und bag barum jene Antipoden boch von Abam abftammen fonnten, bas ne von ber Ginbeit bes Menichengeschlechtes bebroben fonnte; ober die unbedingte Betung ber Copernitanischen Lehre, bevor fie evident bewiesen war, nicht vereindar ichien Den fatbolifchen Regeln fur bie Schrifterffarung): ba geht bie Intention bes Richters ben Gab blog fo, wie er fich jur gegebenen Beit prafentirt, und fein Urtheil fann in m Sinn burchaus mabr fein, wenn ichon ber Gat ju einer anbern Zeit unter andern Enten bie Cenfur nicht mehr verbienen und diefe felbft mithin ihren Gegenftand vermurbe. Go lange und in fo weit aber bie Genfuren fich auf Lehren erftreden, mour auf folde Behren, Die materiell religiofer ober fittlicher Ratur find, wird bie utifche Genfur immer ale eine befinitive und unwiderrufliche betrachtet und gehandhabt, wennt fie nicht ausbrudlich als in perpetuum valitura erlaffen wirb. Die Genfuren fleren Art bilben jeboch ihrer Ratur nach wesentlich Musnahmen von ber Regel, wenn berbaupt als bogmatifche Cenfuren mitgegablt werben fonnen; ihre Gigenthumlichfeit beber auf die Beurtheilung ber übrigen feinen Ginflug haben, und laffen wir fie für bir Folge außer Rechnung.

- 2. Die höchstrichterlichen Censuren verpflichten weiterhin nicht bloß kraft bes kirchlichen Gehorsams allein, sonbern auch in Folge ber durch die Censur gewonnenen zweisellosen Renntniß von der Berwerstichkeit der betreffenden Sätze oder Meinungen unter einer Todsunde, die se Sätze und Meisnungen auch wirklich zu verwersen, d. h. die Sätze vom Munde, die Lehren, inwiesern sie selbst direkt oder indirekt durch die Censur des Satzes getroffen sind, vom Herzen auszuschließen, mithin zum mindesten sie nicht mehr positiv für wahr oder wahrscheinlich zu halten.
- So lange ich nämlich nur opinativ, wenngleich nicht mit voller Ueberzeugung, eine Lehre festhalte, kann ich nicht sagen, daß ich sie verwerse, wie denn auch die Kirche in der Regel nicht von Ueberzeugungen, sondern von Meinungen redet, die sie verwirft. Alle Censuren schließen solglich zum mindesten die Boraussehung wesentlich ein, daß die Behauptung der zu verwersenden Lehre keinen gewichtigen und stichhaltigen logischen Grund für sich habe, wegen dessen Lehre keinen gewichtiger Weise annehmen könnte, und daß sie mit hin wenigstens negative temeraria sei. Daber kann auch Niemand, wenigstens zur Zeit, wo die Gensur gefällt wird, solche Gründe vorschützen, wegen deren er dei der censurirten Meinung verharren könne oder müsse, weil die Eensur, wenigstens sür die Gegenwart, Alle ohne Ausnahme bindet. Daß dieses Festhalten an einer censurirten Lehre eine schwere Sünde set, solgt aus der Strenge des kirchlichen Berbotes, mit welchem nach Bedürsnis die schwersten kirchlichen Strasen, dieselben, welche auf die Häresse geset sind, verdunden werden, und daraus, daß alle oder sast alle Censurvoten den spezissischen Charakter der durch sie gebrandmarkten Handlung als einen schwer sündhaften darstellen.
- 3. Aus ber Berpflichtung, die censurirte Lehre zu verwerfen, folgt mit evidenter Nothwendigkeit, und zwar bei allen Gensurnoten, daß man die der verdammten Lehre gegenüberstehende contradictoria als gesunde und erlaubte, ja als die einzig gesunde und erlaubte Lehre anzusehen hat, und folglich diese nicht nur annehmen dars, sondern auch, wosern man über den Fragepunkt ein Urtheil fällen will, annehmen muß. Ob und inwieweit man aber auch dei allen Gensurnoten die verwersliche Lehre zweisellos für positiv falsch und die contradictoria für positiv wahr zu halten verpflichtet sei, darüber ist ausdrücklich und direkt in dem allgemeinen Charakter aller Gensuren noch nichts gesagt. Gleichwohl ergibt sich aus der näheren Betrachtung des sormellen Inhaltes der einzelnen Gensuren und der Tendenz derselben nach der Meinung der Kirche, daß man wirklich jede censurirte Lehre in Folge der Gensur zweisellos für positiv salsch und ihr Gegentheil für positiv wahr halten muß.
- a) Für diejenigen Censurnoten, die nach ihrem formellen Sinne die kategorische Ueberzeugung der Kirche von der Falscheit der gerügten Lehre aussprechen und diese Ueberzeugung als maßgebend für alle Gläubigen ausstellen (wie haeresis, error, falsa, blasphema, impia u. s. w.) ist es evident, daß die von der Kirche gesorderte Verwerfung des Sahes ohne die seste Ueberzeugung von seiner Falscheit, resp. der Wahrheit der contradictoria, nicht vollzogen werden kann, obgleich diese Leberzeugung nur dei der haeresis in einem Akte des göttlichen Glaubens besteht.
- b86 b) Für biejenigen Censurnoten, welche nach ihrem formellen Sinne bie moralische Gewißheit der Kirche von der Falschheit des gerügten Sates aussprechen (wie haeresi oder errori proxima, temeraria), folgt eben so klar, daß man, um der Censur zu genügen, die Falscheit des Sates und die Wahrheit der contradictoria mit moralischer

n Sinn habe, ober einen besonberen Alt ber Anerkennung für die Thatsache mangt, sondern einsach die Censur auf den konkreten Text bezieht und beeen wissen will.

Diese Lehre ist als entschieden katholische von der Kirche und den katholischen Theologen 594 senders geltend gemacht worden gegenüber den Jansenisken, welche durch die Unterzidung zwischen ins und kactum das Buch des Jansenius der kirchlichen Berdammung wichen wollten, um dadurch die Censur der bekannten fünf Sähe illusorisch zu machen. Die eine den die Rothwendigkeit, solche Censuren nicht illusorisch werden zu lassen und den kathon auch aus seinen lehten Schlupfwinkeln zu vertreiben, ist der Grund, warum die kas besagte Recht und Privisegium haben muß.

Die Jansenisten beriefen sich hauptsächlich auf ben Dreicapitelstreit, als ob hier 59b Onhoborie ber brei Capitel als ein einsaches keiner bogmatischen Feststellung fähiges kum behandelt worden, also kein Gebanke an die Unsehlbarkeit solcher Feststellungen mals in der Kirche vorhanden gewesen wäre, während im Gegentheil der Streit sich eben die Frage breite, od eine solche Feststellung vorliege oder nicht; nur die Verdammungs-kirchert ber Personen wurde als einsaches, nicht als bogmatisches Faktum behandelt al. Thomassin 1. c.). — Ferner beriefen sie sich auf den Fall des Papstes Honorius, als das sechste Concil, indem es bessen Briefe als häretisch censurit habe, offendar salsch mitalt hätte. Indes was immer das sechste Concil geurtheilt haber, offendar salsch die fürst best (Leo II) dieses doctrinelle Urtheil nicht bestätigt hat; er hat nur das trasurtheil über Honorius bestätigt, letzeres aber so motivirt, das der Gebanke an des bosstied Hier Vosles unterworfen voslessen und kantel unt nicht eingeschlossen, sondern positiv aus-kossen ist (vosl. Ver. Bl. III. Jahrg. 1871. S. 139 si.; der dasselbst widerlegte Autor kas jedoch sofort der kirchlichen Berurtheilung seines Buches unterworfen).

Dif das Kaktum als foldes nicht ein factum revelatum ift, sonbern burch mensch= 596 Mittel feftgestellt werben muß, thut ber Unfehlbarkeit keinen Gintrag, ba es auch andere manige Fakta gibt , 3. B. die Authenticität ber Bulgata, beren unfehlbare Feststellung ber he nothwendig und barum kraft bes Beistandes Gottes auch möglich ist. — Wenn man agte, ber sensus auctoris fei auch nicht einmal menschlich erkennbar, sonbern ein Petum auctorie, so war bas nur eine Fälschung ber Frage; benn es handelt sich nicht das, was ber Auktor innerlich hat sagen wollen, sondern um das, was er außerbritflich gefagt hat. Allerdings liegt in der objektiven Neußerung auch eine Braien für die innere Meinung des Verfassers, und fraft bieser Prasumtion urtheilt bie k auch über die Person bes Berfassers. Aber bieses Urtheil über die Person hat bann nicht mehr einen bogmatischen, fonbern einen polizeilichen Charafter; baber forbert basaugi mehr einen voginungsen, joneen einen vongen motivirten Strafen ober Borsichtsimacht bloß eine praktische Anerkennung ber baburch motivirten Strafen ober Borsichtstodin; eine innere Anerkennung ber Richtigkeit seiner selbst aber forbert basselbe nur ian, als, wie es in der Regel der Fall, kein vernünftiger Grund vorhanden ift, anzumen, daß die von der Kirche censurirten Leußerungen nicht wirklich von der betreffenden won herrühren. Für lettere Annahme konnen aber vernünftige Gründe namentlich bann men, wenn ein Urtheil über Schriften gefällt wirb, beren Berfaffer langft gestorben ift, wiers wenn bann bei bem Urtheile felbst keine Untersuchung über bie Authentie ber Schriften angestellt wirb, wie es bei bem Urtheil bes V. Concils bezüglich ber mitifden Schriften ber Fall ift. Aus biefem Grunbe tonnte baber auch in fpaterer und noch neueftens unter ben Augen bes bl. Stubles eine Ehrenrettung bes Drigenes findt werben. Bgl. m. Art. "Ratholit" 1866. II. S. 439 ff.

\$ 36. Fortichritt bes Dogma's - Dogmenbilbung.

literatur: Thom. 2. 2. q. 1. a. 7; dazu bes. Suarez, de fide disp. 2. sect. 6; Reutgen Bb. IV. n. 580 ff.; Franzelin, de trad. thes. 38: Rubn, Gins. 8. 8.9; Al. Schmib, Bissenst. u. Autor. S. 128 ff.

I. In der Mittheilung ber göttlichen Wahrheit an die Menschen fand 597
duf die Apostel ein substanzielles Wachsthum durch neue, die früheren

Stillstehende in ber Entwicklung bes Dogma's. Die erstere beruht auf einer rationalistischen Auffassung ber Offenbarung und ber Kirche und zerses Dogma; die andere beruht auf einer ibealistischen Auffassung der Kirche und ihrer Thätigkeit; sie raubt dem Dogma seine Lebendigkeit und lähmt ein seiner konkreten Entwicklung. Die erstere kann man die "fortschrittliche" die andere die "reaktionäre" nennen.

A. 1. Durchaus verwerstich ift die Ansicht, das den Aposteln überliefert depositum sidei habe nur aus Thatsachen und einigen weniges Grundanschauungen bestanden, welche das Material und des Keim hergegeben hätte, woraus durch die menschliche Vernunft synthetische corpus der kirchlichen Glaubenslehren unter dem Beistande des hl. Geistes entwickelt werden sollte und thatsachlich entwickelt worden sei (Günther)

Denn a) enthält schon die hl. Schrift offenbar mehr als einige Grundideen; sie enthält sogar mehr ober minder deutlich das Meiste, was überhaupt die Kirche zu glaube vorlegt. Die Kirche und die Theologen suchen demgemäß die meisten dogmatischen Lehmanch in der hl. Schrift nachzuweisen; ja die Desinitionen (besonders die Symbole) sind onur kurze Zusammensassungen dessen, was in der hl. Schrift umständlich enthalten ih die des Bahrheiten (besonders in der Sakramentensehre) sind überdieß dart, daß sie sogmatische Weundideen des Christenthums nicht nothwendig und erident her Leiten lassen, c) Endlich würde so die Schristenthums nicht nothwendig und erident her Menschen erscheinen, sondern bloß als ein Hilfsmittel für ihre Selbstbesehrung gegbes sein, was sowohl ihrer Würde und Ausgade, wie ihren thatsächlichen Ansorderungen wides spricht. So nähert sich obige Aussaliung der rein rationalistischen, welcher sie in der The entschut ist, und welche das Batikanum 1. c. c. 4 mit den Worten verdammt: Negat enim siede doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum proposite est humanis ingenits persieienda, sed tamquam divinum depositum Christi sponsattradita stdeliter custodienda et insallibiliter declaranda.

2. Roch verwersticher wird obige Ansicht, wenn zugleich noch (ebensall von Günther) behauptet wird: a) selbst die Apostel hätten nur eine tein artige Erkenntniß des Systems der christlichen Wahrheiten vom hl. Geist empfangen und den Gläubigen gepredigt, so daß dieses System erst allmälig durch die Kirche hätte ermittelt werden sollen; und b) die von der Kirche sanktionirten Ermittelungen und Auffassungen seien, weil von der Thätigkeit der menschlichen Vernunft und ihrer jeweiligen Anschauungsweise bedingt zwar für die Zeit der Feststellung, aber nicht für alle Zukunft maßgebend hätten also nur relativen, provisorischen Werth.

Der erste Sas läugnet ben aus den Berheißungen des heilandes, den Aussagen und ben thatsächlichen Leistungen der Apostel sich ergebenden und stets in der Kirche sessenden keichthum der übernatürlichen Erleuchtung in den Aposteln, deren Ersenntnis bei Summe und das Summum", die Quelle und der nicht zu überschreitende höhepunkt geges über der kirchlichen Entwicklung ist und bleibt (vgl. Kuhn, Einl. S. 179; aussührlichen kleutgen IV. S. 946 ff.). Der zweite Sah widerspricht der von Gott verbürgten überschlichen von Gott verbürgten überschlichen best kirchlichen Dogma's. Daher sagt das Batikanum (c. 4, Abs. 5 im Anschaff an die oben sud 1 citierte Stelle): Hinc sacrorum quoque dogmatum is sensus perpetuo est retinendus, quem semel declaravit Sancta Mater Ecclesia, nec unquam ab eo sensu, altoris intelligentiae specie et nomine, recedendum.

3. Durchaus unzulässig ist auch die Annahme, daß das streng bogworf tische Bewußtsein der Kirche nach den Aposteln nur in dem Berhältnisse sich festgeseth habe, als der Inhalt der Offenbarung durch kirchliche Symbole oder Richtersprüche formulirt wurde, als wenn vorher niemals, oder

in der Regel nicht, volle bogmatische Gewißheit und hinreichende alline Klarheit über die betreffenden Bunkte bestanden hätte. Bielmehr gesagt werben, bag bezüglich ber meiften wichtigeren Bahrheiten vor tickterlichen Deklaration und von Anfang an bogmatische Gewißheit und bigende Klarheit porhanden mar. Die kirchlichen Entscheidungen hatten in ben meiften Fallen bas Dogma (b. h. bie bogmatifche Beltung beutlich erkannten Lehrbegriffs) nicht erft zu erzeugen, sondern basselbe gegen verwegene, muthwillige ober aus ungunftigen Umständen neu ent= genbe Zweifel, bie sich sofort als Neuerungen und Ummalzungen gegen estebende Lehre barstellten, zu schützen und sicher zu stellen; sie brachten ins nur die Formulirung des Dogma's, nicht eine Formirung dessel= Beweis bafur ift bas Verfahren ber meiften Concilien gegen bie Sarefien 1. B. Andererseits ist es aber auch zu weit gegangen, wenn zuweilen be= 606 tet worden ist, die Kirche habe in der nachapostolischen Zeit stets dasvolle und klare Bewuftsein aller Glaubenslehren gehabt und geltenb ot, wie gur Zeit ber Apostel in beren Geift und Brebigt. Es konne bb von keinem andern Fortschritt die Itede sein, als von einer schärfern mlirung ber einzelnen Lehren zur Zurüchweisung ber unkirchlichen life und zum leichtern Verständnisse aller Gläubigen. Dagegen es teinen Bestandtheil ber Offenbarungsmahrheit und tein aus ihr ju steinbes Moment geben, welches burch ben Fortschritt bes Dogma's öffentliche dogmatische Gewißheit und Geltung erlange. Demnach könnte par immer noch eine subjektive, wegen Unwissenheit entschulbbare Läug= einer gottlichen Bahrheit geben, die feine formelle Sarefie mare; fie k aber bann boch immer nicht nur als materieller Frrthum, sonbern als materielle haresie bezeichnet werden. Auch diese Ansicht wibert sowohl der Natur wie der Geschichte der kirchlichen Lehrentwicklung der in letzterer kundgegebenen Anschauung der Kirche selbst.

I. Sie wiberspricht der Ratur der kirchlichen Lehrentwicklung. Denn der 607 obwaltende Ginfluß bes menschlichen Faktore bringt es mit fich, daß sowohl bezug= uncher Bestandtheile der Offenbarung die Thatsache, daß sie im Depositum enthals ien, zeitweise in einem großen Theile der Kirche verdunkelt und ungewiß werden kann, 14 bezüglich mancher aus dem Worte Gottes zu entwickelnder Momente die Einsicht in Bufammenhang mit bem Borte Gottes entweber noch nicht tar genug aufgen, ober boch wieber verbunkelt werben konnte. Und zwar kann Beibes in ber Beife bem Rafe geschehen, daß die Läugnung folder Bahrheiten von der Rirche nicht bloß ber subjektiven Unwissenheit einzelner Personen gebulbet werben kann, n wegen bes Mangels einer von ihr felbft anerkannten und geltenb gemachten obden Gewißheit als eine probabilis opinio gebulbet werben kann und muß. Da nun in ber oben (n. 601) angegebenen Beise (nämlich vetera fideliter sapienterque trac-, Vinc. Lir. 1. c.) auch folche Bahrheiten später bogmatische Gewißheit erlangen 12: so ift es klar, daß obige Ansicht ber Natur ber kirchlichen Lehrentwicklung von menfolichen Geite wiberfpricht. Gie wiberfpricht berfelben aber auch von ihrer ligen, übernatürlichen Seite, weil fie ber Rirche bie Macht abspricht, kraft ihrer den Bollmacht und bes Beiftanbes bes bl. Geiftes fpater folche Lehren festzustellen. ntet Vinc. Lir. 1. c. nicht bloß von einer größern Klarstellung ber öffentlichen fondern auch von einer consolidatio und firmatio folder Lehrstücke, welche antiqui-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>S. Thomas 22. qu. 1. a. 10. ad 1: necessaria fuit temporibus procedentibus realistic fidei propter insurgentes errores.

ergangenben Offenbarungen ftatt. Diefer Fortidritt borte auf, fobalb Rirche gegrundet, und bie ein fur allemal abgeichloffene Offenbarung ihr depositum anvertraut mar. Damit ift in Rufunft jebe pollftant Reubildung einer Glaubenslehre ausgeschloffen, und bie Unfehlbarteit bas Depositum bewahrenden Rirche burgt auch bafur, bag niemals eine bilbung ober Beranderung bes frubern Dogma's ftattfinben werbe. De aber bleibt immer noch Raum, nicht blog fur bie fpatere firchliche Reftfiel von indireft gur Glaubenslehre geborigen Bahrheiten, fonbern auch fur durch Musprägung, Auffrischung und Ausbildung bes apostell Depositume bedingte Fortbilbung und Fortentwidlung ber Glauf lehre felbst ober bes firchlichen Dogma's im engern Ginne als ber b lichen Borlage bes gottlich-apostolischen Depositums. Denn wie in ber apostolijchen Zeit bei allen Glaubigen, außer ben Aposteln felbit, die jeftive Uneignung ber gottlichen Bahrheit und bas Berftanbnig berfe burch natürliche menichliche Thatigfeit vermittelt wird und darum mehr weniger ben diefer Thatigfeit eigenthumlichen Bedingungen unterworfen jo ift auch bie auftoritative Borlage von Geiten bes nachapoftol Lehrforpers, ohne jemals bas Depositum positiv gu falfchen ober in Elemente beizufugen, bezüglich ber Entschiebenheit und Bestimmtheit, ber feitigkeit und Rlarbeit, bis zu einem gemiffen Grabe ebenfomobl und mehr einer fortidreitenben Entwicklung fabig, als in ihm ein zeitweise tieller Ructgang ftattfinden tann. (Bgl. oben § 22 die Lehre von ben Ge ber firchlichen Ueberlieferung.)

Die Möglichkeit und Angemeisenheit eines solchen Fortschrittes im Allgeme erkennt das Batikanum an, indem es (de fide cath. c. 4) solgende Borte des been von Lerin (n. 28 al. 23) sich zu eigen macht: Crescat igitur et multum veleterque proficiat, tam singulorum, quam omnium, tam unius hominis, quam decelesiae, aetatum ac saeculorum gradidus, intelligentia, scientia, sapientia und dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eademque masbrücklich ist dier zwar nicht von einem profectus in der dogmatischen Borlagt, blos in der Erkenntnis, die Rede; aber die intelligentia und scientia totius serdundigt sich wechselseitig mit der dogmatischen Borlage. Beil jenes Citat des Passe die Hauptthese des hl. Bincenz enthält, so darf man wohl auch die dei keiter mit nähere Aussichtung im Sanzen als vom Batikanum gebilligt betrachten. Diese tall bewegt sich um das Bild des Bachsthums des menschlichen Körpers, rein ers halmes, welches in sehr geistreicher Weise angewandt wird.

1) die einsachste und nächstliegende die, daß die göttliche Wahrheit im der Zeit immer mehr in sesten und scharf abgegrenzten Begrund bestimmten unzweideutigen Ausbrücken sirret und apprägt oder sormulirt wird, um so das allgemeine Berständniß zu erschweren, resp. sede Entstellung hüten (Vinc. Lirin. l. c.: propter intelligentiae lucem non norm sensum novae appellationis proprietate signando). Weil aber er Lehrpunkte zeitweise so verdunkelt werden können, daß bezüglich berschweber thatsächlich keine ausbrückliche Vorlage von Seiten des Lehtworhanden, oder die vorhandene für einen Theil der Kirche nicht genug erkenndar ist: so ist serner 2) ein Fortschritt denkbar, wodund

37. Meberficht über bie wichtigften bogmatifchen Dotumente - Symbole und Urtheile.

Mit Andeutungen über ben Fortschritt geben wir hier einen kurzen Ackerblick über die Hauptbokumente, welche das formulirte Dogma enthal= en 1. Dahin gehören zunächst:

- I. Die Symbole2, welche ben Hauptinhalt bes Gesammtbogma's zu- 611 ammenfassen und als Bekenntniß ber Glaubensgemeinschaft mit ber Kirche cicilic von ihren Gliebern und Dienern gebraucht und angewandt werben 8.
- 1. Das einfachfte und altefte, und barum auch bas eigentliche Tauf=Symbolum bis mi ben heutigen Tag, sowie die Grundlage fast aller übrigen ist das sogenannte Symbom Apostolioum, in den Grundzügen unzweifelhaft von den Aposteln herrührend, aber in endiebenen Kirchen im Einzelnen etwas abweichend geformt. Man zählt im Ganzen zwölf ormen, alle bei Denz. Enchir. p. 1 sqq. 4

2. Das Symbolum Nicaenum formulirt genauer bie Gottheit bes Gobnes gegen bie krianer, läßt bagegen nach in Spir. 8. das Uebrige aus.

3. Das Symbolum Constantinopolitanum entwidelt naber bie Gottheit bes hl. Geistes gen die Macedonianer und nimmt im Uebrigen das Apostol. wieder auf. In dieser Form i letteres jum liturgifchen Symbolum geworben.

4. Das fogenannte Symbolum Athanasianum. 3mar nicht von St. Athanafius beribrend, aber die Lehren zusammenfassend, zu beren näherer Firirung er zuerst und am gemiltigsten mitgewirkt hatte, faßt es das Dogma über Trinität und Incarnation auf dem Runtie gusammen, auf welchen es gegen bie trinitarischen und driftologischen haresien im wecten und fünften Jahrhundert geführt war, wie es benn auch erft im sechsten ober fiebenn Jahrhundert vorkommt. Es ift gewissermaßen eine Ausführung des Tertes: ut cogroscant te solum Deum et quem misisti Jesum Christum, und ist zum Gebet 8-

5. Das Symbolum Toletanum (von ber XI. Synode von Tolebo vom J. 675, die wa Bapft Innocenz III. in einem Schreiben an Bischof Betrus von Compostella authenie genannt wird) führt die Idee des Athonasianum noch viel weiter und sehr scharf bemilirt aus und ift überhaupt bie vollstänbigste authentische Entwicklung ber kirchlichen tom über Trinität und Incarnation (D. n. XXVI.). Weil es im engsten Anseite uver Etentrut und Incutitution (2) 14 uffe an die Theologie des hl. Augustinus abgesaßt ist, könnte es mit noch mehr Recht rymb. S. Augustini, wie bas andere symb. S. Athanasii, genannt werden.

6. Das Symbolum Leo's IX. ift im Ganzen eine freie und etwas erweiterte Umatheitung bes Nic .- Constantin., mit einigen Bufaben gegen Manichaer und Belagianer (D. n. XXXIX.); es wird jest noch bei ber Confefration ber Bifchofe gur Bru-

1 Neber bie Bebeutung bes Bortes vgl. Stanbenmaier, Dogm. I. S. 39 ff., nach

3 Ueber ben mannigfachen Gebrauch folder Bekenntnissichriften vgl. Lazerus, de au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bir citiren die Dokumente nach *Denzinger*, Enchiridion symbolorum etc. unter er Chiffre D. mit der laufenden Nummer der Aktenstüde.

tiquo usu form. fidei bei Migne t. 6.

\* Aelteste Baraphrasen besselben unter bem Titel Regula fidei s. bei Iren. adv. haer.
1. I c. 10. n. 1; Tert. de praescr. c. 18 und adv. Prax. c. 2 und Orig. de princ.
praef. nn. 4—10. Bei ben spätern BB. viele homiletische Erstärungen besselben für bie Auchumenen; eine Reihe ber bunbigsten und schaften von Petr. Chrysol. hom. 58—62; ine genauere Analyse und Entwicklung u. A. von Cyrill. Hier. in den catecheses ad Muminandos, von Ruffn. (expositio symboli) und Augustin. (de fide et symbolo), Thom. Aq. opusc. 5 u. 7: enblich im Catechismus Romanus und in vielen spätern ta-tehtischen Berken. Die großartigste Entwicklung bes Symbolums, ober vielmehr eine ganze un das Symbolum concentrirte Theologie, bildet das Wert von Angelus de Pas, Expo-ntiones in symbolum Apost. (Romae 1614, 2 Bbe. Fol.) Ueber die Auswahl und An-artnung der im Symb. Apost. enthaltenen Lehren s. Thom. 2. 2. q. 1. a. 8 und Bonav. in 3. dist. 25. q. 1.

fung ihres Glaubens gebraucht und bilbet auch ben Grunbstod ber Confess. Mich. Pa-laeol. (f. unter 9).

7. Das Symbolum bes Lateranense IV. a. 1215 unter Innocenz III. ober bas berühmte caput Firmiter credimus, welches als erste Detretale bem corpus jur. can. vorangestellt worden (D. n. LII.), ist der Substanz nach dem vorigen ähnlich, führt jedoch die Lehre von der Kirche in Bezug auf ihr Opfer und ihre Tause näher aus und sormulirt namentlich das dritte große Geheimniß des Glaubens, die Transsubstantiation in der Eucharistie, während in der angeschlossenen Berdammung gegen Abt Joachim die Trinitätslehre ihre letzte Bollendung erhält? In analoger Beise werden

8. in ber von bemselben Bapfte 1210 ben convertirenben Balbenfern vorgeschriebenen formula (D. n. LIII.) bei bem Artikel von ber Rirche alle Saframente mehr ober minber ausführlich behandelt, baneben auch einige moralische und bisciplinare Lehren.

9. Die confessio fidei Mich. Palaeologi im Lugdunense II. von Gregor X. acceptirt (D. n. LIX.), schließt an bas Symb. Leo's IX. gegen bie Griechen bie Lehre von ben letten Dingen, ben Saframenten (furz) und ganz aussührlich vom Primar ber Römischen Kirche an.

Rach bem Concil von Trient wurden turz hintereinander noch drei Bekenntnissformeln für convertirende häretiker verschiedener Art von den Päpsten aufgestellt, welche alle, das symb. Constant. vorausschiedend, an die auf die betreffenden Lehrpunkte sich beziehenden Concilien anknüpfen und den hauptinhalt ihrer Beschlüsse rekapituliren. So

10. bie sogen. Prosessio Tridentina, 1564 von Bius V. vorgeschrieben für die Protestanten mit hinweis auf die wichtigsten Beschlüsse des Concils von Trient (D. n. LXXXIII.); sie bilbet auch seither das offizielle Symbolum bei der Ginführung in geistliche Aemter. Ferner

11. die prosessio fidei für die Griechen, von Gregor XIII. vorgeschrieben (D. n. LXXXIV.), wiederholt die Hauptbekreite des Concils von Florenz über Trinität,

lette Dinge, Brimat, und weist auf bie Eribentiner Befdluffe bin.

- 12. Endlich die professio fidei für die Orientalen, bei welchen von Alters her die mannigsachsten häresien bestanden hatten, von Urban VIII. vorgeschrieben (D. n. LXXXV-). Dem im Florenzer Concil promulgirten Decretum pro Jacobitis nachgebildet, geht sie der Reihe nach auf die acht ersten ökumenischen Concilien zurück, den hauptinhalt ihrer Dekrete wiederholend, nimmt aus dem Florentinum dasselbe auf, wie die vorhergehende, und geht endlich, genauer als diese, auf manche Definitionen des Tridentinum ein. Sie ist solglich nicht sachlich, sondern dogmenhistorisch geordnet, aber eben darum interessant und zugleich das inhaltreichste von allen Symbolen.
- II. Die firchlichen Urtheile ber Päpste, ber allgemeinen und Partikular-Concilien u. s. w. haben balb mehr negativ und aphoristisch, bald mehr positiv und entwickelnd die Glaubenslehre sormulirt und sestgessellt. Der Typus der Formulirung, besonders in der letzteren Weise, ging meist von einzelnen Lehrern und Kreisen der Kirche, namentlich und vor allen vom hl. Stuhle aus; seltener war sie das eigentliche Produkt der auf einem dkumenischen Concil zusammenwirkenden ganzen Kirche; nirgendwo aber ist sie in dem Umsange und mit der Krastentwicksung und Fruchtbarkeit aufgetreten, wie auf dem Concil von Trient, dessen dogmatische Dekrete reichs haltiger und eingehender sind, als die aller anderen Concilien zusammen. Ihre Entwicklung accommodirt sich nach Richtung, Inhalt und Form den drei großen Berioden der Kirchengeschichte.
  - 1. Die bogmatischen Urtheile ber patriftischen Zeit richteten fich junächst gegen bie Angriffe auf bie Erinität. Die furzen Definitionen bes Ricanum I. und Conftantinopolitanum I. gegen bie Arianer u. f. w. find in ihren Symbolen niebergelegt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Commentar başu von S. Thomas opusc. 28 u. 24. Expositio primae et secundae decretalis.

awifchen beiben liegen bie Anathematismen von Bapft Damafus I. (D. n. VI.) gegen bie Macebonianer und Apollinaristen. (Eine vollständige theologische Deklaration der Erinität im Anschluß an St. Augustin folgte fpater burch bas Symb. Tolet. [f. oben] und bas Caput Firmiter.) - Begen bie Belagianer in Sachen ber Onabenlehre murben foon ausführlichere Deflarationen erlaffen in ben von ben Bapften beftatigten und promulgirten Canones bes Dilevitanum II. (D. n. XI.), in ben Conftitutionen von Innoceng I. und Bofimus, resumirt im Briefe Coleftins I. vom 3. 431 (D. n. XIII.) und in ben Canones bes Araufifanum II. vom 3. 529 (D. n. XXII.), beren Inhalt, aus St. Augustin entlehnt, vom bl. Stuble übermittelt mar. Rach ber entgegengesetten Richtung, gegen bie Brabeftinatianer, murben fpater, im neunten Jahrhunbert, burch bas Carisiacum I. (D. n. XXXVI.) und das Valentinum (D. n. XXXVII.) eingehende Ertlarungen über die Enadenlehre gemacht. Wie die Subtilität ber pelagianischen Barefie eingehende Urtheile nothwendig machte, fo auch bie ber driftologifden Sarefien bes funften bis achten Jahrhunderts. Das Ephefinum nämlich aboptirte für die Berdammung bes Restorianismus bie zwölf icharfen Anathematismen bes bl. Cprill (D. n. XII.), bas Chalcebonenfe formulirte feine bunbigen Definitionen gegen Gutyches (D. n. XVII.) nach ber erhabenen und schlagenben Deflaration Leo's I. in ber epist. dogm. ad Flanum (D. n. XVI.). Beibe Enticheibungen murben fpater ausführlicher und pracifer formulirt: erstere burch bas Conftantin. II. in ben 14 canones de tribus capitulis (D. n. XXIIL); lettere burch 20 canones ber romifchen Synobe 649 unter Martin I. (D. n. XXV.) und im Anschluß an die ep. dogm. Papst Agatho's (D. n. XXVII.) vom Conftantin. III. 680 in beffen ausführlicher, jufammenhangenber Deffaration (D. n. XX VIII.), mahrend bie firchlichen Urtheile über ben Aboptianismus im achten Jahrhunbert mehr nur abfertigend waren. Durch bas decretum de Script. canonicis bon Gelafius I. (D. n. XIX) in der romifchen Synode 494 wurde das geschriebene Bort Gottes vollftanbig canonifirt, und turz barauf in ber formula fidei bes Bapftes Sormisbas bie Bebeutung bes apostolischen Stuhles als regula fidei formulirt.

2. Nachbem fo bie Fundamente ber Glaubenslehre festgestellt waren, hatten bie meiften 613 folgenden allgemeinen Concilien bis jum Conftantiense meift nur vereinzelte bogmatifche Buntte ju erlebigen. Bon befonderer Bebeutung fur bas Dogma find nur bas Confant. III. und IV. fur bie Bilberverehrung und ben Brimat, bas Lateranenfe IV. fur bie Trinitatelehre (f. oben) und bas Lugbunenje II. fur ben Ausgang bes bil. Beiftes, Die letten Dinge und ben Primat bes Papftes, von bem es eine ausführliche Erklarung gibt, bas Biennenje fur bas Befen ber menschlichen Ratur und bie Birfung ber Taufe. Die vielen und mannigfaltigen Irrthumer, bie im Mittelalter auftauchten, wurden meift ohne nähere Deflaration burch die Päpste verdammt; einige bogmatische Bullen, wie Unam sanctam von Bonisa VIII., über das Berhältniß von Kirche und Staat, und Benedictus Deus von Benedist XII., über die visio beatistica, sind jedoch in thetischer und erpositiver Form gehalten. Die allgemeinen Synoben von Conftang und Floreng entfalteten wieder eine umfangreichere bogmatifche Thatigfeit, jene burch Berbammung ber febr mannigfaltigen wicleffitischen und husitischen Irrthumer, biefe burch bas decretum unionis Graecorum (freilich ben Stand bes Lugbun. II. wenig überichreitenb, nur bie Lehre vom Primat neu fassend), das decretum pro Jacobitis (eine Zusammensassung ber meisten orientalischen Irthumer) und pro Armenis (welches jedoch außer altern dogmatifchen Dokumenten neu nur eine instructio de sacramentis nach ber Lehre und Praris ber romifden Rirche, jur Information, nicht formell jur Befchworung ben Armeniern gegeben, enthalt). Das Lateranenfe V. hatte mehr bisciplinare als bogmatifche 3mede, befinirte blog Giniges gegen ben philosophischen Unglauben über bie Ratur ber Geele und ben Biberfpruch zwischen Glauben und Bernunft (D. n. LXXX.), und bestätigte bie Bulle Unam sanctam.

3. Eine ganz neue Sphäre für die bogmatische Thätigkeit eröffnete sich mit bem Aus- 614 bruche ber sogen. Reformation. Rachbem Leo X. 41 Sate Luthers verdammt hatte, wurde burch bas Tribentinum die ganze praktische Seite der Dogmatik, Gnadens und Sakramentenlehre, auf das Genaueste, zugleich thetisch und abwehrend, sestgestellt und sormulirt. Bon den 25 Sessiones enthalten 11 u. A. dogmatische Dekrete, meist in doppelter, expositiver und verdammender Form, unter den Titeln doctrina und canones: nämlich S. IV. de canonicis Scripturis, V. de peccato originali, VI. de justificatione, VII. de sa-

cram. in gen. und de bapt. et confirm. XIII. de eucharistia (Besen berselben), XIV. de poenitentia et extr. unct., XXI. de communione sub utraque specie et parvulorum, XXII. de sacriscio Missae, XXIII. de sacr. ordinis, XXIV. de sacr. matrimonii, XXV. de purgatorio, vener. sanctorum, relig. et imag. und de indulgentiis. Der aus Beranlassung bes Concils veranstattete Catechismus Romanus ad parochos vervollständigte bas große Bert, so bas nun eine kirchlich wenn schon nicht sanktionirte, so boch auktorisitete Entwicklung und Formulirung ber gesammten Glaubenslehre vorlag, wegen beren bie frühern Jahrhunderte die spätern wahrhast beneiden konnten.

Nach bem Tribentinum haben die Bäpste noch durch eine Reihe von Constitutionen dem Eindringen der mit dem Protestantismus verwandten Irrthumer in das Innere der Kirche gewehrt: nämlich der pseudomystischen Richtung besonders durch die Berbammung der 79 Sähe des Bajus (D. n. LXXXII.), der 5 des Jansenius (D. n. XCIII.), der 101 von Queenel (D. n. CIII.) und noch sorgsältiger durch Ausbedung der verkappten Irrthumer der Synode von Pisos in der Bulle Auctorem sidei von Pisos VI. (D. n. CXV.); der rationalistischen aturalistischen Richtung seit Pisos VI. durch manche Breven, desonders aber die Encyclisen Mirari vos von Gregor XVI. (1832), Qui pluridus (1846) und Quanta cura, nehst dem angehängten Sylladus errorum (1864) von Pius IX. Uederhaupt ist die dogmatische Thätigkeit Pius' IX. eine der großartigsten, welche die Geschichte kennt, durch die Desinition der undessetzen Empfängniß Naria in der Pulle Inessabilis wahrhaft epochemachend und durch das vatisanische Concil würdig gekrönt.

Die wichtigsten bottrinellen Dotumente Bius' IX. sind gesammelt unter dem Titel: Acta SS. D. N. Pii IX., ex quidus excerptus est sylladus. Romae 1865. Die besten Commentare zur Sylladus Encyclica sind der von Tosi (Bien 1865) und der in der Kölner (Bachem) Ausgabe der Encyclica enthaltene; sodann von Hergenröther im Chilianeum (Jahrg. 1865 I. eine Reihe von Artiseln) und in seinem Berke: Kath. Kirche und christl. Staat Cap. XV. Zur ersten Constitution des Batikanums sind disher außer dem unserigen (Ber. Bl. II.) zwei eingehende Commentare erschienen, von Bie, Bischof von Boitiers, Instruction synodale sur le Concil du Vatican, und von dem Augustiner Ciasca, examen critico-apolog. super const. dogm. de fide catholica (Romae 1872).

Gine vollständige und grundliche Geschichte der kirchlichen Lehrentscheidungen findet man in der "Dogmengefchichte der kathol. Kirche" von Jobl (Innsbruck 1865), welche sich gerade auf das formulirte Dogma beschränkt. Die übrigen Werke über Dogmengeschichte (f. oben n. 383) umfassen zugleich die ganze traditionelle Entwicklung.

Das Gegenstild zur Dogmengeschichte bilbet bie Geschichte ber haresien, welche schon in ber patriftischen Zeit manche Bearbeiter gefunden hat, so Spiphanius im Answoratus, und Augustinus (do haerestius). Die Geschichte ber haresien wird sedhalbeite ber Garesien wird jedoch gewöhnlich mit der Geschichte ber Dogmen selbst verbunden, weil beide sich wechselseitig bedingen und ergänzen.

\$ 37. Meberficht über bie wichtigften bogmatifden Dotumente - Symbole und Urtheile.

Mit Andeutungen über ben Fortschritt geben wir hier einen furzen leberblick über die hauptbotumente, welche das formulirte Dogma enthalten ! Dahin gehoren junachst:

1. Die Symbole2, welche ben hauptinhalt des Gesammtbogma's zu-611 sammenfassen und als Bekenntniß ber Glaubensgemeinschaft mit der Kirche frierlich von ihren Gliebern und Dienern gebraucht und angewandt werben 3.

1. Das einfachste und älteste, und darum auch das eigentliche Tauf-Symbolum bis auf ben beutigen Tag, sowie die Grundlage fast aller übrigen ist das sogenannte Symbolum Apostolicum, in den Grundzügen unzweiselhaft von den Apostolicum, in den Grundzügen unzweiselhaft von den Apostolicum, aber in verschiedenen Kirchen im Einzelnen eiwas abweichend geformt. Man zählt im Ganzen zwölf sotwen, alle bei Denz. Enchir. p. 1 sqq. 4

2. Das Symbolum Nicaenum formulirt genauer bie Gottheit bes Gobnes gegen bie

Arianer, lagt bagegen nach in Spir. S. bas lebrige aus.

3. Das Symbolum Constantinopolitanum entwidelt naber die Gottheit bes bl. Geiftes

legteres jum liturgifden Symbolum geworben.

4. Das sogenannte Symbolum Athanasianum. Zwar nicht von St. Athanasius herserne, aber die Lebren zusammensassen, zu beren näherer Fixirung er zuerst und am gemlizsten mitgewirst hatte, sast es das Dogma über Trinität und Incarnation auf dem unte zusammen, auf welchen es gegen die trinitarischen und christologischen Häresen im weren und fünften Jahrhundert geführt war, wie es denn auch erst im sechsten oder siedenwa Jahrhundert vorkommt. Es ist gewissermaßen eine Aussührung des Tertes: ut comment te solum Deum et quem misisti Jesum Christum, und ist zum Gebet des subellum im Brevier geworden.

5. Das Symbolum Toletanum (von der XI. Synode von Toledo vom J. 675, die Bapft Innocenz III. in einem Schreiben an Bischof Petrus von Compostella authensmannt wird) führt die Zdee des Athanasianum noch viel weiter und sehr scharf der diert ans und ist überhaupt die vollständigste authentische Entwicklung der kirchlichen were über Trinität und Incarnation (D. n. XXVI.). Beil es im englien Antaluse an die Theologie des hl. Augustinus abgesaßt ist, könnte es mit noch mehr Recht zmb. S. Augustini, wie das andere symb. S. Athanasii, genannt werden.

6. Das Combolum Leo's IX. ift im Gangen eine freie und etwas erweiterte Ummeitung bes Nic.-Constantin., mit einigen Zusägen gegen Manichaer und Belagianer
[D. n. XXXIX.); es wird jest noch bei ber Consetration ber Bischöfe gur Brit-

<sup>\*</sup> Bir citiren bie Dofumente nach Denzinger, Enchiridion symbolorum etc. unter briffre D. mit ber laufenden Rummer ber Aftenftude.

Beber die Bebentung bes Bortes vgl. Stanbenmaier, Dogm. I. S. 39 ff., nach

<sup>2</sup> Ueber den mannigfachen Gebrauch folder Befenntnigschriften vgl. Lazerus, de an-

<sup>\*\*</sup> Melteste Paraphrasen desselben unter dem Titel Regula sidei s. dei Iren. adv. haer.

L I a. 10. n. 1; Tert. de praeser. c. 13 und adv. Prax. c. 2 und Orig. de princ. praes. n. 4—10. Bei den spätern BB. viele homiletische Erstärungen desselben sür des eine Reihe der bündigsten und schönsten von Petr. Chrysol. hom. 56—62; eine genauere Analyse und Entwicklung u. A. von Cyrill. Hier. in den catecheses ad Iranianados, von Rusin. (expositio symboli) und Augustin. (de side et symbolo), Thosa Aq. opusc. 5 u. 7; endlich im Catechismus Romanus und in vielen spätern sattischen Berten. Die großartigste Entwicklung des Symbolums, oder vielnehr eine ganze das Symbolum Concentrirte Theologie, bilbet das Bert von Angelus de Pas, Exponitiones in symbolum Apost. (Romae 1614, 2 Bde. Fol.) Ueber die Auswahl und Anstenung der im Symb. Apost. enthaltenen Lehren s. Thom. 2, 2, q. 1, a. 8 und Bonav. n. 3, dist. 25, q. 1.

fung ihres Glaubens gebraucht und bilbet auch ben Grundftod ber Confess. Mich. Pa-

laeol. (f. unter 9).

7. Das Symbolum des Lateranense IV. a. 1215 unter Innocenz III. oder das be rühmte caput Firmiter credimus, welches als erste Defretale dem corpus jur. can vorangestellt worden (D. n. LII.), ist der Substanz nach dem vorigen ähnlich, führt jedet die Lehre von der Kirche in Bezug auf ihr Opfer und ihre Taufe naber aus un sormulirt namentlich das dritte große Geheimniß des Glaubens, die Transsubstantie tion in der Eucharistie, während in der angeschlossenen Berdammung gegen Abt Joacis die Trinitätslehre ihre lehte Bollendung erhält. In analoger Beise werden

8. in ber von bemfelben Papfte 1210 ben convertirenden Balbenfern porgeichte benen formula (D. n. LIII.) bei bem Artifel von der Rirche alle Gaframente met ober minder ausführlich behandelt, baneben auch einige moralische und bisciplinare Lebna

9. Die confessio fidei Mich. Palaeologi im Lugdunense II. von Gregor X. amptirt (D. n. LIX.), schließt an das Symb. Leo's IX. gegen die Griechen die Lehre wie ben letten Dingen, den Saframenten (furz) und ganz aussührlich vom Primit ber Römischen Kirche an.

Rach bem Concil von Trient wurden furz hintereinander noch brei Befenntnformeln für convertirende Saretifer verschiedener Art von den Papften aufgesiellt, med alle, bas symb. Constant. vorausschildend, an die auf die betreffenden Lehrpunfte fich & ziehenden Concilien anfnupfen und ben hauptinhalt ihrer Beschlusse rekapituliren. Co

10. Die fogen. Professio Tridentina, 1564 von Bins V. vorgeschrieben für bi Brotestanten mit hinweis auf die wichtigften Beschlüffe bes Concils von Trient (Dn. LXXXIII.); sie bilbet auch seither bas offizielle Combolum bei ber Ginführung wieffliche Aemter. Ferner

11. Die professio fidei fur Die Griechen, von Gregor XIII. vorgeschrieben (D. n. LXXXIV.), wiederholt Die Sauptbefreit Des Concils von Floren; über Erinitat

lette Dinge, Brimat, und weist auf die Eribentiner Befdluffe bin.

- 12. Endlich die professio fidei für die Drientalen, bei welchen von Altere ber im mannigsachsten haren bestanden hatten, von Urban VIII. vorgeschrieben (D. n. LXXXV). Dem im Florenzer Concil promulgirten Decretum pro Jacobitis nachgebildet, geht sie in Reihe nach auf die acht ersten öfumenischen Concilien zurud, den Hauptinhalt ihrer Dem wiederholend, nimmt aus dem Florentinum dasselbe auf, wie die vorhergehende, und oft endlich, genauer als diese, auf manche Desinitionen des Tridentinum ein. Sie int selate nicht sachlich, sondern dogmenhistorisch geordnet, aber eben darum interestant und pugles das inhaltreichste von allen Sumbolen.
- 612 II. Die kirchlichen Urtheile der Papste, der allgemeinen und Pritikular-Concilien u. s. w. haben bald mehr negativ und aphoristisch, bald mehr positiv und entwickelnd die Glaubenslehre sormulirt und sestgestell. Der Typus der Formulirung, besonders in der letteren Weise, ging men von einzelnen Lehrern und Kreisen der Kirche, namentlich und vor allen von hl. Stuhle aus; seltener war sie das eigentliche Produkt der aus einen ökumenischen Concil zusammenwirkenden ganzen Kirche; nirgendwo aber if sie in dem Umsange und mit der Krastentwicklung und Fruchtbarkeit auf getreten, wie auf dem Concil von Trient, dessen dogmatische Dekrete reich haltiger und eingehender sind, als die aller anderen Concilien zusammen Ihre Entwicklung accommodirt sich nach Richtung, Inhalt und Form den wogroßen Berioden der Kirchengeschichte.
  - 1. Die bogmatischen Urtheile ber patriftischen Zeit richteten fich junachft gegen bie Is griffe auf bie Trinitat. Die turgen Befinitionen bes Ricanum I. und Conftant nopolitanum I. gegen bie Arianer u. f. w. find in ihren Symbolen niebergate

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gin Commentar başu von S. Thomas opuse. 23 u. 24. Expositio primas secundae decretalis.

iichen beiden liegen die Anathematismen von Papft Damasus I. (D. n. VI.) gegen die acedonianer und Apollinaristen. (Eine vollständige theologische Deklaration der Trinität Anfchluß an St. Augustin folgte spater burch bas Symb. Tolet. [f. oben] und bas put Firmiter.) - Begen bie Belagianer in Sachen ber Unabenlehre murben n ausführlichere Deklarationen erlassen in den von den Päpsten bestätigten und promulten Canones bes Milevitanum II. (D. n. XI.), in ben Constitutionen von Inno-13 I. und Bofimus, resumirt im Briefe Coleftins I. vom 3. 431 (D. n. XIII.) und den Canones bes Arausikanum II. vom 3. 529 (D. n. XXII.), beren Inhalt, aus Mugustin entlehnt, vom hl. Stuhle übermittelt war. Rach der entgegengesetten Richg, gegen die Brädestinatianer, wurden später, im neunten Jahrhundert, durch das prisiacum I. (D. n. XXXVI.) und das Valentinum (D. n. XXXVII.) eingehende Marungen über die Gnadenlehre gemacht. Bie die Subtilität der pelagianischen Säresie gebende Urtheile nothwendig machte, fo auch die der chriftologischen haresien bes bien bis achten Jahrhunderts. Das Ephesinum nämlich adoptirte für die Berdamung bes Restorianismus die zwölf scharfen Anathematismen des hl. Cyrill (D. n. XII.),
6 Chalcebonense formulirte seine bündigen Definitionen gegen Gutyches (D. n. XVIL) th ber erhabenen und schlagenben Deflaration Leo's I. in ber epist. dogm. ad Flan (D. n. XVI.). Beibe Entscheibungen wurden später aussuhrlicher und praciser for plint: erstere burch das Constantin. II. in den 14 canones de tribus capitulis (D. v. XIIL); lettere burch 20 canones ber römischen Synobe 649 unter Martin I. (D. XXV.) und im Anschluß an die ep. dogm. Papst Agatho's (D. n. XXVII.) vom uftantin. III. 680 in beffen ausführlicher, zusammenhängender Deklaration (D. n. VIII.), während die kirchlichen Urtheile über den Aboptianismus im achten Jahrhundert the nur absertigend waren. Durch das decretum de Script, canonicis von Gelasius I. n. XIX) in ber römischen Synobe 494 wurde das geschriebene Wort Gottes vollbig canonifirt, und turz darauf in der formula fidei des Papfies Hormisbas die dentung bes apostolischen Stubles als regula fidei formulirt.

2. Rachbem fo die Fundamente der Glaubenslehre festgestellt waren, hatten die meisten 618 gruden allgemeinen Concilien bis jum Constantiense meift nur vereinzelte boamak Buntte zu erledigen. Bon besonderer Bedeutung für bas Dogma find nur bas Conant. III. und IV. für die Bilberverehrung und den Primat, das Lateranense IV. bie Trinitatslehre (f. oben) und bas Lugbunenje II. für ben Ausgang bes bl. Beib, die letten Dinge und den Primat des Papstes, von dem es eine ausführliche Erklärung 1, das Biennense für das Wesen der menschlichen Natur und die Wirkung der Tause. e vielen und mannigfaltigen Jrrthumer, bie im Mittelalter auftauchten, wurden meift u nähere Deflaration durch bie Bapfte verbammt; einige bogmatische Bullen, wie m sanctam von Bonifaz VIII., über bas Berhältniß von Kirche und Staat, und medictus Deus von Benedift XII., über die visio beatifica, find jedoch in thetischer erpositiver Form gehalten. Die allgemeinen Synoben von Conftanz und Florenz Malteten wieber eine umfangreichere bogmatifche Thatigfeit, jene burch Berbammung ber r mannigfaltigen wicleffitischen und husitischen Irrthümer, diese durch das decretum donis Graecorum (freilich ben Stand bes Lugdun. II. wenig überschreitend, nur bie pe vom Brimat neu fassend), das decretum pro Jacobitis (eine Zusammenfassung der tifen orientalischen Irthumer) und pro Armonis (welches jedoch außer altern bogmati-🖪 Dolumenten neu nur eine instructio de sacramentis nach der Lehre und Praris der miden Rirche, zur Information, nicht formell zur Beschwörung den Armeniern gegeben, thit). Das Lateranense V. hatte mehr bisciplinare als bogmatische Zwecke, befinirte 🖎 Einiges gegen den philosophischen Unglauben über die Natur der Seele und den derspruch zwischen Glauben und Bernunft (D. n. LXXX.), und bestätigte die Bulle ham sanctam.

3. Eine ganz neue Sphäre für die dogmatische Thätigkeit erössnete sich mit dem Aus- 614 unde der sogen. Resormation. Rachdem Leo X. 41 Sähe Luthers verdammt hatte, wurde und das Tribentinum die ganze praktische Seite der Dogmatik, Gnaden und Sakramanlichte, auf das Genaueste, zugleich thetisch und abwehrend, seszendenleht und sormulirt. Der der 25 Sessiones enthalten 11 u. A. dogmatische Dekrete, meist in doppelter, expositer und verdammender Form, unter den Titeln doctrina und canones: nämlich S. IV. examples Seripturis, V. de peccato originali, VI. de justificatione, VII. de sa-

bes Willens nicht mit Entschiedenheit festgehalten wird. Insbesondere nennt man daher Glaube die willige und entschiedene Anerkennung der moralischen und religiösen Wahrheiten (Gewissensglaube), selbst da, wo sich dieselben durch objektive Evidenz aufdrängen (denn das Gewissen schließt das Bewußtsein, die conscientia die scientia nicht aus, sondern eher ein); und zwar um so mehr, als bei diesen Wahrhelten die Einsicht der Vernunft zugleich den Willen Sottes ankundigt, daß wir an denselben sesthalten sollen, und dieselbe mithin als eine Stimme Gottes erscheint, welche uns durch besselbe mehrende Auktorität zum Festhalten an den erkannten Wahrheiten bewegt.

- Falsch und gefährlich ist es dagegen, bei dieser Berallgemeinerung des Sprachgebrauches die entschiedene Anerkennung der betreffenden Bahrheiten von der theoretischen Einsicht zu isoliren, oder sie mit dem eigentlichen Glauden auf eine Linie zu fiellen, wie beides namentlich von hermes einerseits und von Ruhn andererseits geschehen: das Erstere, weil dadurch die vernünftige Gewißheit der betreffenden Bahrheiten untergraden wird; das Andere, weil dadurch der eigentliche Glaube seines wesentlichen Charakters beraubt wird. Beim Glauben im weitern Sinne wirkt die gedietende Auktorität Gottes nicht als Grund der Ueberzeugung selbst, weder ganz noch theilweise, weil sie nur gebietet, an dem sestzuhalten, was uns durch unsere Einsicht gewiß ist; beim eigentlichen Glauben hingegen sordert sie, daß wir das annehmen, was Gott uns als Inhalt seines Wissens zur Annahme vorlegt.
- 5. Inwiefern endlich beim eigentlichen Glauben das feste Fürwahrhalten nicht als ein durch die objektive Evidenz seines Gegenstandes erzwungenes oder dem Geiste angethanes erscheint, sondern erst durch Antrieb des Willens vollzogen und angenommen wird: nennt man Glaube im weitern Sinne jede Ueberzeugung, welche irgendwie den Charakter einer durch den Ginfluß des Willens bewirkten Annahme hat. Namentlich nennt man so die sogenannte moralische Gewißheit, deren Wesen eben darin besteht, daß das Urtheil der Bernunft nicht durch die objektive Evidenz bereits des stimmt ist, sondern erst dadurch sestgestellt wird, daß man meint, über alle etwaige Bedenken sich hinwegsehen zu können und zu sollen und sich mit den vorhandenen Beweisen zu begnügen.
- Falsch und gefährlich wäre es hingegen, den eigentlichen Glauben und namentlich den göttlichen Glauben mit der moralischen Gewißheit überhaupt auf Eine Linie zu stellen, weil die moralische Gewißheit ein sehr dehndarer Begriff ist, meistens nicht einmal dem Begriffe einer vollkommenen Gewißheit entspricht und daher auch gewöhnlich nur als ein Rothbehelf erscheint, über welchen hinaus man eine vollere und klarere Gewißheit sucht.
- H. Die genauere Analyse ber einzelnen Elemente und Momente bes eigentlichen Glaubens ergibt folgenbe, im Allgemeinen von
  allen Theologen angenommenc Momente, obgleich in ber schärfern Bestimmung
  einzelner Momente mancherlei Barietäten bestehen bleiben. und nicht alle mit
  gleichem Nachbrucke hervorgehoben zu werden pstegen. Namentlich wird vielsach in Ermangelung einer sorgfältigen Analyse der Glaubensakt zu abstrakt
  und mechanisch aufgesat und der lebensvolle Organismus desselben übersehen ober abgeschwächt.
- 1. Die Annahme einer Wahrheit, die uns nicht direkt evident ist, auf das Zeugniß einer andern Intelligenz hin verdient nur dann den Namen des Glaubens im eigentlichen und vollen Sinne des Wortes, wie es allgemein gebraucht und verstanden wird, wenn diese Annahme eine willige

# Bweiter Cheil.

## Die theologische Erfenntniß in fich felbft betrachtet.

### Sechstes Sauptftiid.

#### I. Der driftlich-katholifche Glanbe.

In ber Erfenntniß bes Inhaltes ber Offenbarung find zwei Moniente zu unterscheiben, 646 veiche wir nacheinander behandeln werden: die Annahme besselben durch ben Glauben, retp. die Gewißheit von seiner objektiven Wahrheit , und das Berftandnig besselben intellectus), refp. die Borftellung von demselben, welche ihrerseits wieder eine aus dem Glauben abgeleitete Art von Gewißheit (die speziell sogen, theologische Gewißheit) erzeugt.

Beibe Momente waren in ber neuern Zeit, besonders in Deutschland, durch den Eintal rationalistischer und liberalistischer Tendenzen wo möglich noch viel mehr verdunkelt, it die objektiven Principien der theologischen Erfenntnis. Daher hat das Batikanum in ap. 3 und 4 der constitutio de fide catholica beide (in cap. 3 ansschließlich das erstere, in cap. 4 vorberrschend das lehtere) ausschlich und nachdrücklich behandelt. Cap. 3 de bie handelt in zwei saft parallelen Hälsten zuerst vom Glauben als fides divina oder ebristisma, und dann speziell vom Glauben als fides catholica, beiderseits Wesen und Tweggrund, Anregung und Rechtsertigung, Freiheit und Uebernatürlichkeit bestimmend 1.

In der Wifsenschaft waren beide Momente in der neuern Zeit von fatholischen Pewlogen meist entweder sehr siefmutterlich, oder boch höchst einseitig behandelt worden, ohne Me Rücksicht auf die großartigen Leistungen aus frühern Zeiten, welche erst Denzinger Telig. Erkenntniß Buch III. u. IV.) und Kleutgen (Theol. der Borzeit Bd. III. ganz) und Schrader (de fide utrum es imperari possit) ausgiedig verwerthet haben. Aus dem Vittralter find am werthvollsten die Abhandlungen des Alexander von Hales p. III. a. 68 u. 69, des hl. Thomas 2. 2. qu. 1 sqq., quaset. disp. ver. 14, und mehrere Partien in dem opusc. sup. Boäthium de Trinitate, des hl. Bonaventura in sent. 3. dist. 23 sqq. Höchst aussichrich, allseitig und scharssinnig wurde der Glaube behandelt in em ersten Jahrhundert nach dem Tridentinum. Hervorzuheben sind von den Commentatern der Summa in 2. 2. qu. 1 sqq. Bannez, die Salmanticenser, Reding, Baertia, Tanner, Psambert; serner Suarez (de virt. theol.), Eugo (de side), opparza (im cursus u. disp. de virt. theol.), Splv. Maurus (opus theol. tom. II.) und Kilber (de side in der theol. Wircedurg.).

Bum leichtern und vollfommenern Berftanbnig ber Lebre vom gottlichen Glauben ift angemeffen, vorerft Rame und Begriff bes Glaubens überhaupt zu betrachten.

#### \$ 38. Rame und Begriff bee Glaubens im Allgemeinen.

Unter Glauben im eigentlichen und strengen Sinne des Wor-667 es versteht man ein sestes Fürwahrhalten ober ein entschiedenes Urbeil bes Geistes, welches sich nicht auf eigene Einsicht ober Kenntnisnahme on dem Gegenstande desselben, sondern auf die und kundgethane Gin-

Bgl. unfern Commentar ju biefem Capitel Bb. 11. ber Beriob. Blatter G. 238 ff.

sicht ober Kenntniß anderer intelligenter Wesen stütt; obe eine Ueberzeugung, welche nicht aus uns selbst, sondern von einer andern intelligenten Wesen dadurch in uns erzeugt wird, daß es uns seine Einsicht als Grund und Norm unserer Ueberzeugung vorlegt, un wir sie als Grund und Norm unserer Ueberzeugung willig annehmen Wesel demnach der Beweggrund des Glaubens in einem andern intelligenter Wesen als dem Auktor unserer Ueberzeugung liegt: so heißt der Beweggrund Auktorität, und der eigenkliche Glaube selbst, um ihn von allen gleich namigen Atten zu unterscheiben, Auktoritätsglaube; ihm gegenüber wir alle auf eigener Einsicht bernhende Ueberzeugung, wie diese Einsicht selbst Wissen genannt.

118 Um das Wesen des Glaubens im eigentlichen Sinne ungetrübt und in seiner ganzen Tiefe zu erfassen, muß ein Dreifaches geschehen: I. muß gegenüber den unzähligen Migbrauchen, welche man mit den verschiedenen analegischen Bedeutungen des Bortes Glaube gemacht, diesen Bedeutungen der richtige Stelle angewiesen, II. muß die Natur des Auktoritätsglaubens wich selbst genauer analysiet, und III. das Berhältniß desselben zu seinen

Gegenfage, bem Biffen, naber beftimmt merben.

I. Bon Philosophen und Theologen ist besonders in neuerer Zeit das Wesen, die Würde und die ganze Stellung des Glaubens im eigentlichen Sinne sowie sein Berhältniß zum Wissen und sogar der Character de Wissens selbst in hohem Grade dadurch beeinträchtigt worden, daß mar untergeordnete oder abgeleitete Bedeutungen des Wortes is den Bordergrund schob, und so einen falschen Gesichtspunkt für die richtig Behandlung nicht nur des eigentlichen Glaubens, sondern auch des Wissens gewann 1. Dieser Berirrung wird am besten dadurch vorgebeugt, daß mit zeigen, wie alle die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Glaube, inwiewer sie überhaupt irgendwie Berechtigung haben, nur auf der einseitigen Belonung eines der Momente beruhen, welche im Begriffe des Auktoritätsglaubens mit einander verbunden sind.

1. Inwiesern beim eigentlichen Glauben zunächst das feste Fürwahr halten in Betracht kommt, und zwar als ein solches, welches nicht et burch eigene Denkarbeit oder Ratiocinium errungen wird, sondern unmittel bar gewonnen und besessen wird: nennt man wohl im weitern Sim jedes Fürwahrhalten Glaube. Namentlich aber nennt man so das zir wahrhalten berjenigen Wahrheiten, welche als erste Principien alles Denkarbeiten, um nämlich auszudrücken, daß diese Wahrheiten unmittelbar und durch selbst gewiß sind, oder durch den Schöpfer unserer Vernunft uns gewigemacht werden (Vernunstglaube im Gegensatz zum Wissen im engern Simt

ber scientia conclusionum).

621 Falich und verwirrend ift es bagegen, wenn in ber hermefischen Lehre be hauptet wird: a) Glaube im eigentlichen Sinne bezeichne α) nur bas feste Fürmahrbeit überhaupt, ohne Rüdsicht auf die Art ber Begrundung besselben, und bezeichne β) auch nur ein logisch nothwendiges Fürwahrhalten, so daß jebe Art be

<sup>1</sup> Bgl. hierüber Denginger, Relig. Erf. Bb. II. S. 430 ff. und Kleutgen Bb. II S. 218 ff. Gine eingehende Analyse des Bortes nach lat. und firchl. Sprachgebrauch b. Suarez, de fide disp. I.

Begrindung desselben nur den Charafter eines logischen Beweises für dasselbe habe, und withen auch das Zeugniß einer äußern Auftorität nicht in der Form der Auftorität, sondern des in der Form eines indireften Beweises das Fürwahrhalten beeinflussen könne; tur, es wird hier im Grunde gesagt, Glaube bezeichne nur ein Fürwahrhalten, worin wir unkrer eigenen Einsicht oder Beweissührung vertrauen. Man würde b) in den entgegenziehten Fehler verfallen, wenn man meinte, die ersten Grundsähe des Denkens würden zestalb, weil sie in gewissem Sinne geglaubt werden, in keiner Weise gewußt, und ihre Gewisseit sei nicht das Resultat der Einsicht in ihre Wahrheit, sondern beruhe auf einem mit oder minder dunkeln und blinden Instinkte.

2. Inwiesern beim eigentlichen Glauben ber Abgang ber eigenen 622 Ginsicht in die sestgehaltene Wahrheit betont wird: nennt man Glaube im weitern Sinne des Wortes jede nicht auf vollster lichter Einsicht oder auf Schauen beruhende Ueberzeugung, im Gegensah zum volltommenen Wissen, ohne daß darum die eigene Einsicht aushören müßte, der Grund des Fürwahrhaltens zu sein. Insbesondere nennt man so a) die Ueberzeugung von übersinnlichen Wahrheiten, denen die sinnliche Evidenz der Anschaulichteit, sei es die der sinnlichen Erfahrung, sei es die der Phantasie, sehlt; b) die Ueberzeugung von dem Dasein und der Beschassenden der Ursachen, die man aus ihren Wirtungen, worunter sie gewisserwissen verhüllt sind, erkennt — das Gleiche gilt von den Zwecken oder Fralursachen, die man aus und in der Anlage der Dinge, deren Zweck sie sind, erkennt; e) die Ueberzeugung von abgeleiteten Wahrheiten, deren Eründe und Zusammenhang man gewissermaßen instinktmäßig durchschaut, etne sich rester und distinkt darüber Rechenschaft geben zu können.

Salfc und gefährlich ift es aber, allen Ueberzeugungen, die man wegen des Man- 628 wie der finnlichen oder unmittelbaren Gvidenz (Anschaulichkeit) oder der resteren und distinkten Griedlich ift wie einer andern Seite hin die Lehre Gunthers, der Glaube im eigentlichen Sinne weine direkt und ausschließlich die Ueberzeugung von Dasein und Beschassenheit ber Ursachen, inwiesern diese Ueberzeugung aus der Einsicht in die Wirkungen wieden, als durch Zeugnisse, worin die Ursache sich bezeuge, geschöpft werde; alseum wurde nämlich schan die natürliche Erkenntnis Gottes aus seinem Zeugnisse in der Letar ebenso Glaube im eigentlichen Sinne sein, wie die Erkenntnis Gottes durch das Zeugsschlichen Ginne sein, wie die Erkenntnis Gottes durch das Zeugsschlichen Sinne sein, wie die Erkenntnis Gottes durch das Zeugsschlichen wirche, und diese wäre es nicht mehr, als jene.

3. Inwiesern beim eigentlichen Glauben statt ber birekten Ginsicht eine 624 innere Reigung zum Gegenstande bes Glaubens und ber Person bessen, bem man glaubt, auf die Gewißheit einwirkt: nennt man Glaube im weitern Eine jebe Ueberzeugung, auf welche, mit ober ohne Einsicht der eigenen Berstunft, ein innerer Drang bes Gemuthes, ein gewisses Gefühl einwirkt.

Fatich und gefährlich ift es bagegen, beghalb ben Glauben überhaupt für reines 625 Sefühls- ober Gemuthsproduft mit Ausschluß vernünftiger Ginsicht zu halten, sei es, bag man ihn bamit für eine werthlose Form ber Erkenntniß erflären will, wie die Aufsmaliften, ober bag man ihn so gerabe für eine eigene, besonders werthvolle und tiefe, wen und über ber vernünftigen Einsicht stehende Form ber Erkenntniß erfläre, wie dieß beimeise durch Jasobi und Ruhn geschehen ift.

4. Inwiefern ber eigentliche Glaube eine praktische Anerkennung 626 ber personlichen Burbigkeit ber ihn bestimmenben Auktorität und eine Sinsabe an bieselbe einschließt: nennt man Glaube im weitern Sinne jebe leberzeugung, welche zur praktischen Anerkennung und hingabe in eine Bahrheit brangt, und welche barum auch ohne Mitwirtung

bes Willens nicht mit Entschiedenheit festgehalten wird. Insbesondere nen man daher Glaube die willige und entschiedene Anerkennung der moral ich en und religiösen Wahrheiten (Gewissensglaube), selbst da, n sich dieselben durch objektive Evidenz ausdrängen (denn das Gewissen schied die das Bewußtein, die conscientia die scientia nicht aus, sondern eher ein und zwar um so mehr, als bei diesen Wahrheiten die Einsicht der Vernunzugleich den Willen Gottes ankundigt, daß wir an denselben sesthalten solle und dieselbe mithin als eine Stimme Gottes erscheint, welche uns dur besselbe mehre Auktorität zum Festhalten an den erkannt Wahrheiten bewegt.

- Falsch und gefährlich ift es bagegen, bei bieser Berallgemeinerung bes Sprach brauches die entschieden Anerkennung der betreffenden Bahrheiten von der theoretisch Einsicht zu isoliren, oder sie mit dem eigentlichen Glauben auf eine Lin zu ftellen, wie beides namentlich von hermes einerseitst und von Ruhn andererseits schehen: das Erstere, weil badurch die vernünftige Gewißheit der betreffenden Bahrheit untergraden wird; das Andere, weil badurch der eigentliche Glaube seines wesentlichen Erakters beraubt wird. Beim Glauben im weitern Sinne wirdt die gedietende Auktori Gottes nicht als Grund der Uederzeugung selbst, weder ganz noch theilweise, weil sie gedietet, an dem sestzuhalten, was uns durch unsere Einsicht gewiß ist; beim eigentlich Glauben hingegen sordert sie, daß wir das annehmen, was Gott uns als Inhalt sein Bissens zur Annahme vorlegt.
- 5. Inwiefern endlich beint eigentlichen Glauben das feste Fürwahrhalt nicht als ein durch die objektive Evidenz seines Gegenstandes erzwungen oder dem Geiste angethanes erscheint, sondern erst durch Antried des Willens vollzogen und angenommen wird: nennt man Glaube im weite Sinne jede Ueberzeugung, welche irgendwie den Charakter einer durch de Einstuß des Willens bewirkten Annahme hat. Ramentlich nennt man die sogenannte moralische Gewißheit, deren Besen eben darin bestel daß das Urtheil der Bernunft nicht durch die objektive Evidenz bereits stimmt ist, sondern erst dadurch sestgestellt wird, daß man meint, über al etwaige Bebenken sich hinwegsehen zu können und zu sollen und sich mit de vorhandenen Beweisen zu begnügen.
- 329 Falfc und gefährlich wäre es hingegen, den eigentlichen Glauben und namentl den göttlichen Glauben mit der moralischen Gewißheit überhaupt auf Eine Linie zu sielle weil die moralische Gewißheit ein sehr dehnbarer Begriff ist, meistens nicht einmal dem d griffe einer vollkommenen Gewißheit entspricht und daher auch gewöhnlich nur als Rothbehelf erscheint, über welchen hinaus man eine vollere und klarere Gewißheit sucht.
- in. Die genauere Analyse ber einzelnen Elemente und Remente bes eigentlichen Glaubens ergibt folgende, im Allgemeinen wallen Theologen angenommenc Momente, obgleich in der schärfern Bestimmus einzelner Momente mancherlei Barietäten bestehen bleiben. und nicht alle my gleichem Nachbrucke hervorgehoben zu werden pslegen. Namentlich wird vick sach in Ermangelung einer sorgfältigen Analyse der Glaubensatt zu abstratt und mechanisch aufgesatt und der lebensvolle Organismus desselben übersehen ober abgeschwächt.
- 1. Die Annahme einer Wahrheit, die uns nicht birekt evident ist, auf bas Zeugniß einer andern Intelligenz hin verdient nur dann den Namen des Glaubens im eigentlichen und vollen Sinne des Wortes, wie es allgemein gebraucht und verstanden wird, wenn diese Annahme eine willige

ktgegennahme ber uns gemachten Mittheilung ist, b. h. wenn sie berroeht und getragen wird von bem Bestreben, der Berson, die uns die Mit= Mung macht, als einem vernünftig-sittlichen Wesen mit entsprechenber htung und Werthschätzung entgegen zu kommen, sich an sie jufchließen und in einen geiftigen Wechfelvertehr mit ihr ju treten. ne widerwillige Annahme des Zeugnisses, die barauf beruhte, daß die ignung seiner Wahrheit gar zu thöricht und unnütz wäre, ober auch eine be Annahme, welche auf gar keiner Achtung gegen bie Person bes ugenden und ihre geistig=sittliche Würde beruhte und gar keinen An= luß an bieselbe mit sich brächte, sonbern ben Zeugenben bloß einsach als en Canal betrachtete, durch welchen zufällig eine Wahrheit, die wir nicht ft erfahren, uns zugänglich wirb, verbient ben Ramen bes Glaubens t , und wird blog abusive so genannt. Daher St. Augustin (tr. 26. Jo.): "caetera potest homo facere nolens, credere non nisi volens". n jener widerwilligen Annahme ist die Rede, wenn es Jak. 2, 19 heißt: daemones credunt et contremiscunt".

Es gibt verschiedene Meinungen darüber, ob ein äußeres Zeugniß bei mangelnder 632 der Evidenz ohne alle Einwirkung des Willens auf rein logischem Wege irgendwie Annahme seines Inhaltes dewirken könne. Der hl. Thomas scheint dieß zu läugnen, mer die Rothwendigkeit des Willenseinslusses einsach darauf gründet, daß bei mangelnehieheftiver und direkter Evidenz die Zustimmung der Vernunst nur durch Antried Bewegung von Innen, und zwar durch den Willen, ersolgen müsse. Zedoch kann die hier unter Umständen das Zeugniß mit einer solchen indirekten Evidenz des einen, daß der Widenschen dicht bloß muthwillig, sondern lächerlich und fruchtlos er Halls aber auch der Antried oder die Bewegung des Willens nicht absolut nothig wäre, so ist sie doch immer dazu nothwendig, damit die Annahme in naturgefer und würdiger Weise statssinde. Bgl. Thom. 2. 2. qu. 5. art. 2: utrum in monidus sit sides; Bannez in 2. 2. qu. 1. art. 4, und Salmant. de side disp. 3. Is sür die absolute; Kleutgen, Theol. IV. S. 446 sür die relative Rothwendigkeit.

2. Der Glaube ist mithin kein purer logischer Erkenntnisakt, sonbern 633 seiner Totalität zugleich ein sittlicher Akt, so zwar, daß daß Fürwahrelten bes Berstandes eine Birkung bes Willens ist (assensus ellectus imperatus a voluntate 2). Daß heißt genauer: die Zustimsing (assensus) des Berstandes in die bezeugte Wahrheit erfolgt nur hern und dadurch, daß der Wille, von Achtung gegen die Person des denden getrieben, die Beistimmung (consensus) oder die Uebereinstimsing mit dem Urtheile des Redenden, die Theilnahme an und die Gestinschaft in seiner Erkenntniß, also eine geistige Bereinigung tihm als ein Gut erstrebt und herbeisühren will, und so den Verstandegt, auf die Einsicht des Zeugen sich ähnlich zu stützen, als wäre es die me. Demgemäß wirkt auch das objektive Motiv des Glaubens,

Laber bas spanische Sprüchwort: "El creer es cortesia."

Thom. ver. qu. 14. a. 2. ad 10: Inchoatio fidei est in affectione, in quantum untas determinat intellectum ad assentiendum. — C. gent. l. 3. c. 40: In cognite fidei principalitatem habet voluntas; intellectus autem assentitur per fidem his, e sibi proponuntur, quia vult, non autem ex ipsa veritatis evidentia necessario una ... 2. 2. qu. 2. a. 9: Credere ad intellectum pertinet, secundum quod est a

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thom. sup. Boëth. de Trin. qu. 3. a. 1: ... ut utatur alio sicut semetipso... set illis, quae alius cognoscit et sunt sibi ignota, sicut his, quae ipse cognoscit. £4ccbcn, Dogmatif.

bie Glaubwürdigkeit ber rebenben Person, als solches zunachst auf ben Willen, indem es Achtung, Werthschätzung und Vertrauen erzeugt und burch ben Willen erst auf die Zustimmung des Verstandes, in welcher die achtungs- und vertrauensvolle Hingabe an die Person des Redenden und die geistige Vereinigung mit ihm vollzogen wird. Die Zustimmung des Verstandes verliert darum nicht den Character eines wahren Erkenntnisaltes, weil eben die Sewinnung einer wahren Erkenntnis der Ziel ist, wonach der Wille strebt, und die Zustimmung selbst traft des Antriebes des Willens auf die der Vernunft des Glaubenden bewußte Einsich gegründet wird, welche die redende Person von der betreffenden Wahrheit hat

3. Damit, daß beim Glauben unser Fürmahrhalten burch ben sittlichen 634 Einfluß ber Burbe bes Rebenben auf unfern Willen bestimmt wirb, bang zusammen, bag ber objektive Beweggrund bes Glaubens, ober bie Glaubmurbigteit ber rebenben Berfon, als Auftorität bezeichne wirb. Das erfte und unmittelbarfte Moment, welches in biefer Glau bensauktorität hervortritt, welches sie eben formell als Auktorität charakterisirt, hat sie mit jeder Auktorität gemein. Im Allgemeinen verstehm wir nämlich unter Auttoritat bie fittliche Rraft und Burbe eines Wesens, modurch es in Stand gesett wird, andere Besen in ihrem Denten und Sandeln zu bestimmen und zu beeinfluffen, obet von ihnen zu forbern, daß sie sich von ihm bestimmen und be einfluffen laffen. In ber That bewegt ber Rebende junachft baburd zum Glauben, bag er ausbrucklich ober einschließlich an uns bie Auffor berung richtet, feiner Rebe Glauben beigumeffen, und bag biefe Aufforde rung burch bie Burbe bes Rebenben sittliche Rraft empfangt. Diefe Auf toritat tann aber eine breifache fein, sowohl bezuglich ihrer Natur, wie ihre Wirtfamteit, namlich a) eine einfach Beachtung forbernbe ober Beachtung einlabenbe, b) eine bie Achtung formlich gebietenbe, und c) eine amischen beiben in ber Mitte stehende, morunter nur die ameite all Auftorität ichlechthin zu betrachten ift:

a) Die erste Form und bie unterste Stufe ber Auktorität besteht einsas barin, daß der Rebende vermöge seiner persönlichen Bürde, die er als uns ebend bürtiges, vernünstig-sittliches Besen hat, in seinem Zeugnisse sich als einen annehmbarn, zuverlässigen Bürgen für die von ihm bezeugte Bahrheit darbietet und so zur Annahme derselben einladen kann, ohne jedoch sie gebieterisch fordern zu können. Es ist dieß die einsache Zeugenauktorität, von der man nicht sagen kann, daß sie über dem Glaubendenstehe und dieser sich ihr unterwerze, nicht einmal, daß ihr gegenüber eine ehrerdietige hingabe stattsinde; vielmehr erscheint der einsache Zeuge nur als ein solcher, der seine Einsicht oder Bahrnehmung uns zur Ergänzung unserer Erkenntniß zur Berfügung stellt.

b) Die zweite Form und höchste Stufe der Auktorität beruht auf dem Berhältnisse eigentlicher und strengster Abhängigkeit, in welchem der Mats

<sup>1</sup> Thom. ver. qu. 14. art. 3. ad 8 u. art. 4. ad 2: intellectus subditur et ob-

temperat voluntati Deo adhaerenti.

2 Bir sagen: bas erste und unmittelbarste Moment; benn obgleich basselbe gewöhnlich übersehen wird, so ist es boch thatsächlich vorhanden und die Hervorhebung besselben von der größten Bichtigkeit, wie sich später zeigen wird.

3 Eine solche Aussorberung ift nämlich eingeschlossen in jeder Rede, die eine förmliche

<sup>3</sup> Eine folde Aufforderung ift nämlich eingeschlossen in jeder Rebe, die eine formliche Ansprache ift; und der Glaube im eigentlichen Sinne wird eben auch nur der Ansprache, nicht der blogen Aussprache von Gedanten, entgegengebracht.

we zu dem Redenden steht, spezieller auf bersenigen Abhängigkeit, in welcher der Glaube zu dem Urheber (auctor) seines Daseins steht, wie das Kind gegenüber den Eltern, is Geschöff gegenüber dem Schöpfer, so jedoch, daß im erstern Falle die Abhängigkeit ihre ble Bedeutung nur so lange behauptet, als das Kind noch im eigentlichen Sinne unmünz ift, d. h. noch gar nicht selbstständig denken kann. Diese Auktorität kann nicht bloß im Glauben einladen, sondern auch denselben gebieterisch fordern, ihn zu einer licht des Gehorsams machen, drückt ihm selbst innerlich den Charakter des Gehorsams ib der Unterwürfigkeit auf; sie kann und will solglich auch nicht bloß die Erkenntniß des intrebenen da ergänzen, wo demselben eigene Einsicht oder Wahrnehmung mangelt, sonz nöthigt ihn auch, sein aus vermeintlicher eigener Einsicht geschöpftes Urtheil dem igen zu unterwerfen, diesem gegenüber preiszugeben.

c) Eine britte Stufe ber Auftorität fteht zwischen beiben in ber Witte, inwies 637 in sie weber einfaches Bertrauen erwedt, noch gebieterisch ben Glauben forbert, sonbern uch eine bedeutende Ueberlegenheit ber geistigen Bollkommenheit ober ußern Stellung, ober burch eine gewisse Erhabenheit ber Würde über bem Glausuben von biesem Ehrfurcht und Hochachtung forbert. Ihr gegenüber erscheint der laube zwar nicht als förmliche Unterwerfung, aber doch als eine ehrerbietige hins be an ein höheres geistiges Wesen, und bringt darum auch unter Umständen mit sich, k man sein eigenes Urtheil dem Urtheile des Rebenden unterordnet. Es ist diejenige utbrität, welche unter Menschen hauptsächlich dem Lehrer gegenüber dem Schüler, resp.

öffentlichen, authentischen Beugen gutommt.

4. Obgleich aber bie Auktorität, welche ben Glauben bestimmt, gene= 638 id mit ber Auktoritat, die das Handeln bestimmt, übereinkommt: so muffen hihrer spezifischen Bebeutung gemäß noch weitere spezifische, in ber nern geiftigen und fittlichen Bolltommenheit bes Rebenben ruhende Momente an berselben hervortreten, die indeß nur auf dem Grunde s ersteren Momentes und in Verbindung mit biefem ober als spezifische ttribute besselben richtig verstanden und gewürdigt werden konnen. In r Hat: bie Glaubensauktorität unterscheibet sich von jeder andern Aukritat, welche bloß auf bas Handeln einwirkt, baburch, bag fie ben Glaunden nicht bloß einfach zur Setzung eines bestimmten Aktes bewegt, Indern auch diesen Aft erft möglich macht, bessen Gehalt und Bestand nf sich selbst gründet. Sie bewegt nämlich burch die Forberung bes laubens den Glaubenden eben bazu, daß er sein Fürmahrhalten auf die insicht, welche ber Rebende bezüglich einer bestimmten Wahrheit zu haben khauptet, stütze und, aus ihr gleichsam schöpfend und in ihr ruhend, tis Urtheil über biese Wahrheit, welches ber Rebenbe sich selbst kraft jener twicht gebilbet, zu seinem eigenen mache, resp. bas seinige biesem leichförmig mache. Sie kann und muß folglich die Ueberzeugung, zu ren Annahme sie bewegt, auch burch sich selbst als beren Grund und Wurzel rzeugen, damit aber auch fich in einer ganz besonberen Weise, im rägnantesten Sinne bes Wortes, als Auktorität bethätigen.

Aber barum barf man das fundamentale Moment der Auktorität, die Burde der Person und die sittliche Wacht ihres Willens, mit den Attriuten der Auktorität, welche in der innern Bolksommenheit der Person dethen, nicht schlechthin identificiren und die letzteren nicht für sich allein als
ie Claubensauktorität bezeichnen. Bei Wenschen, denen die Auktorität im
rengen Sinne des Wortes sehlt, und dei welchen wir daher auch mehr von
insaher Glaubwürdigkeit, als von einer Glaubensauktorität reden, liegt
we Berwechslung allerdings nahe. Dagegen dei den Inhabern der eigent-

lichen Glaubensauktorität ist eine solche Berwechslung burchaus unzuläsig, nicht als wenn jene Attribute hier nicht vorhanden zu sein brauchten, sondern weil die Auktorität hier neben und vor ihren Attributen selbstständig wirkt, und biese nur in Berbindung mit ihr und durch sie vollkommen zur Geltung kommen. Demgemäß könnte man sogar bei den Inhabern der eigentlichen Glaubensauktorität ihre Auktorität von ihrer Glaubwürdigkeit unterscheiden — freilich nicht adaquat, sondern inadaquat (sieut includens ab incluso).

Nach biefer Seite bin, als formeller, unmittelbar und innerlich bestimmenber Beweggrund bes Glaubens in feiner Gigenschaft als Ertenntnigatt, mithin als intellettueller Beweggrund unferer Ueberzeugung bethätigt fich folglich bie Auftorität zunächft burch bie für ben Glaubenben aufgeschloffene und bargebotene guverläffige Ginficht, welche ber Rebenbe von bem Begenftanbe bes Glaubens hat, und bie Zuverläffigkeit biefer Ginficht bilbet baber auch bas erfte Spezifische Attribut der Glaubensauktorität. Damit aber biefe Ginficht bes Rebenben in ber Form ber Auktorität wirke, b. h. bamit fie und nicht bas eigene Denten bes Glaubenben bie Ueberzeugung besselben erzeuge und ftupe: ist es nothwendig, daß ihr Vorhandensein und ihre Untrüglichkeit von bem Glaubenden nicht bloß als indirettes Beweismittel fur bie Geminnung seiner Gemikheit vermorthet werbe, wie etwa ber Wieberschein ber Sonne im Baffer für bas Dasein berselben am himmel; vielmehr muß sein Verstand, vom Willen angetrieben, fo fich auf biefelbe ftugen und an fie bangen, wie fie objektiv im Geifte bes Rebenben vorhanben ift und biefem angehört als ein Moment feiner eigenen geiftigen Burbe unb Bolltommenheit, die wir achten und mit ber wir und ju vereinigen ftreben. Ober mit anbern Worten: ber Berftand muß zwar bas Bewußtsein von bem Borhandensein und ber Zuverlässigkeit ber Ginficht bes Rebenden baben: aber biefes Bewuftfein verhalt fich nicht als begrundenbes Princip bes Fürmahrhaltens und tragender Grund ber Gewißheit, sonbern nur als Mittel, um die Buftimmung in ber Form ber Beistimmung auf ihr objettipes Brincip au ftuten.

5. Weil nun ber Inhalt ber Wahrheit, die uns von bem Redenden auf Grund seiner Ginsicht zur Unnahme bargeboten wirb, uns nur burch außere Beichen vorgestellt werben kann; biese außern Zeichen aber nicht mit absoluter Nothwendigkeit ber Refler ber innern und zwar einer zuverlässigen Ueberzeugung sind: so muß ber Rebende, um seine Ueberzeugung auf uns überpflangen zu konnen, uns burch seine sittliche Bahrhaftigkeit bazu bewegen, daß wir sein außeres materielles Wort auch formell als wirk lichen Musbrud feines innern Wortes, refp. als Wertzeug einer mirtlich von ihm intendirten Mittheilung des Inhaltes seiner eigenen zuverlässigen Einsicht, betrachten und annehmen. Dber genauer: feine Bahrhaftigkeit muß uns bazu bewegen, daß wir sein außeres Wort als aufrichtige Rund gebung feines Bewußtseins von ber in ihm vorhandenen Ginsicht in ben Gegenstand ber Mittheilung betrachten und so auf Grund bes Bemußtfeins, meldes ber Redende felbft bavon bat, bas Borhanbensein biefer Ginsicht annehmen. Diese sittliche Bahrhaftigteit bes Rebenben bilbet mithin bas zweite fpezififche

attribut der Glaubensauktorität und den Mittelfaktor, wodurch die Auktorität des Redenden uns zur Ersassung des unmittelbaren intellektemellen Beweggrundes des Glaubens führt. Damit aber auch dieses Moment sommell als Auktorität aus uns einwirke, muß die Wahrhaftigkeit des Redenden uns zu der fraglichen Annahme dadurch bestimmen, daß wir sie als eine Bollkommenheit seiner Person achten, und diese Achtung derselben in uns das Vertrauen erweckt, daß das äußere Wort dieser Berson, wie es sich als Mittheilung ihrer Erkenntniß gibt, so auch wirklich eine solche sei. Freilich kann man auch aus der Erkenntniß der Wahrhaftigkeit des Redenden die llebereinstimmung des äußern Wortes mit seiner innern lleberzeugung ohne Rücksicht auf die in ersterm liegende Aussorderung rein logisch erschließen; in diesem Falle würde indes die Wahrhaftigkeit nicht sormell als Auktorität, d. h. kraft der Achtung, die man gegen die Person des Redenden hal, wirken, wie es naturgemäß zum eigentlichen Glauben ersiotderlich ist.

6. Beibe Attribute ber Glaubensauftorität, die zuverläffige Ginficht und 641 bie Bahrhaftigfeit bes Rebenben, wirfen vermittelft feines außeren Wortes als burch ihr Wertzeug auf die Erzeugung ber glaubigen Buftimmung ein, und enthalten folglich die zeugende Rraft, burch welche bas außere Bort gum mahren und eigentlichen Zeugniffe wirb. Und gwar entspricht ices von beiben einem besonberen Zeugniffe, welches in jebem Worte, wenn ud nicht immer ausbrudlich ausgesprochen, enthalten ift: bie Wahrhaftigkeit entipricht bem refleren Beugniffe, daß ber Rebenbe bas Bewußtfein einer zuverläffigen Ginficht in ben Inhalt feiner Rebe habe; biefe Ginficht felbit ther entipricht bem biretten Zeugniffe, bag ber Inhalt ber Rebe mahr i Die glaubige Unnahme bes letteren Zeugniffes wird bemnach vermittelt bie glaubige Unnahme bes erfteren; und weil bas lettere eben ber mittelbare Beweggrund fur das Fürmahrhalten bes Inhaltes ber Rebe mthalt, jo muß man jagen, bie Unnahme und Ertenntnig bes unmit= telbaren Beweggrundes bes Gurmahrhaltens fei felbft ichon ein formlicher Glaubensatt.

Diefer Bunft ift von großer Bichtigteit, befonbere für bie Erflärung bes gottlichen 642 Plaubens. Gleichwohl wird er vielfach überfeben ober migverftanben, indem man meint, bas reffere Beugnig fonftatire blog bie Thatfache, daß ber Rebende bie in ber Rebe ausgebrodene leberzeugung babe, nicht aber auch die Buverläffigfeit ber berfelben gu Grunde Segenben Ginficht; Diefe muffe vielmehr aus ber fonft zu bewahrenben geiftigen Befchaffenbed Des Rebenben bemonftrirt werben. - Allerdinge reicht bie Bahrhaftigfeit bes Rebenen, wenn berfelbe ein bloger Denich ift, für fich allein nicht in allen Gallen aus, um und bie Gewißheit ju gemabren, bag fein inneres Urtheil auch auf guverlaffiger Gin-Bet berube. Gie reicht blog ba aus, wo ber Rebenbe gang beftimmt eine folche Ginficht a baben behauptet, von welcher es unzweifelhaft feftfieht, bag fie ihrer Ratur nach guver-Bing fein muß, wie 3. B. bei unmittelbarer Erfahrung, namentlich burch Mugenfchein; in allen andern Gallen, wo wir auf anberweitige Burgichaften fur bie Buverlaffigfeit ber Giricht bes Redenden gurudgreifen muffen, ift eben auch der Glaube felbft fein unbedingter und reiner Glaube. Bei Gott hingegen reicht bie bloge Bahrhaftigfeit besfelben auch gur Bewinnung biefer Gewigheit vollfommen aus, weil er, für alle feine Musjagen absoluten Mauben forbernd, nicht vollfommen mahrhaftig fein wurde, wenn er nicht bas Bewußtfein sine, von Allem, was er fagt, absolute Ginficht durch unmittelbares Schauen gu ciben. Bei ibm ift es folglich nicht nothwendig, anderweitig feine abfolute Unfabigfeit gu men , ober gar feine Gabigfeit , Alles vollfommen ju erfennen , burch unfere eigene

Bernunft zu beweisen; und wenn dieses bewiesen wäre, so mußte sich doch der Glaube als solcher bei der Annahme, daß eine bestimmte Wahrheit von Gott unfehlbar erkannt werde, nicht auf jenen Beweis, sondern darauf stügen, daß Gott vermöge seiner Wahrhaltigkeit das Bewußtsein von dieser unsehlbaren Einsicht und damit diese selbst zu haben behauptet. Es muß uns bloß einleuchten, daß Gott sich nicht in dem Bewußtsein, eine oder vielmehr alle Wahrheit absolut vollkommen und unmittelbar zu schauen, täuschen kann. Dazu aber ist ebenso wenig ein Beweis nöthig, wie dazu, daß unser Bewußtsein oder das eines beliebigen andern vernünstigen Besens sich nicht täuschen könne bezüglich unserer unmittelbaren Bahrnehmungen im wachen Zustande. Roch viel weniger ist ein Beweis dassun nöthig bei Gott, weil die Täuschung bei ihm auf Berwechselung der absoluten Anschaumm mit einer unvollkommenen Einsicht hinauslausen, mithin den äußersten Bahnsinn inversien würde. Die Unträglichseit dieses Bewußtseins wird daher auch stets, bei den Wensischen wie dei Gott, als eine Bedingung des vernünstigen Sprechens überhaupt und ber Wahrhaftigkeit des Redenden selbst vorausgesetzt und darum auch gewöhnlich nicht als ein eigener Kaktor im Brozesse des göttlichen Glaubens erwähnt.

- 7. Bahrend bas Borhandenfein ber zuverläffigen Ginficht bes Rebenben in ben Inhalt feiner Rebe burch bas in biefer felbft enthaltene reflere Beugnig bezeugt und gewiß gemacht wirb: fann ber Rebenbe uns gur Anerfennung feiner Bahrhaftigteit nicht einfach baburch bewegen, bag er uns ber felben verfichert, weil fo ein logischer Girtel entstande. Undererfeits aber liegt es in ber Natur ber Sache, bag wir zu biefer Unerkennung auch nicht burch einen rein logischen Beweis, ber bei Menschen in ber Regel unmöglich ift, fondern burch bie Achtung gegen bie perfonliche Burbe bes Rebenben bewogen werben. Diefe Achtung nämlich brangt und berechtigt uns, ber in ber Unfprache an und ergebenben Ginlabung ober Aufforde rung gum Glauben fo lange Folge ju geben und folglich die Aufrichtige feit bes Rebenben jo lange ju prajumiren, als nicht gegrundete Bebenten bagegen fprechen; mithin empfangt jene Aufforberung von ber Burbe bes Rebenben bie Kraft eines Zeugniffes fur bie Babrbaftigteit feines Bortes, wird alfo gu einem virtuellen Zeugniß für biefelbe. Gine folche fitte liche Prafumtion ift fo febr bas eigentliche Element, ober vielmehr bie Burget bes Glaubens, bag wir ohne biefelbe nicht von einem Glauben reben murben. Sie fest auch jo wenig formell die porbergebenbe fpetulative Ertenntnik ber Bahrhaftigfeit bes Rebenben voraus, bag vielmehr umgefehrt bie Gundhaftigfeit ber Luge baburch begrundet wird, bag burch biefe bas Bertrauen, welches man burch bie Aufforberung jum Glauben beanfprucht und erwedt, in ichmablicher Beife getäuscht wirb.
- Sene sittliche Röthigung ift um so ftärter, je bringender die Ausschrung zum Glamben, resp. je nachbrücklicher die Betheuerung der Wahrhaftigkeit, oder je ehrsuchtgebietender die Burde des Rebenden (3. B. der Eltern) uns gegenüber ist, weil im Falle der Unanfrichtigkeit auch das Berdrechen des Redenden um so größer und ungeheuerlicher sein würde. Am dringendsten wird sie aber da, wo der Redende kraft seiner Bürde und Stellung zu uns das Recht hat, den Glauben sörmlich zu gebieten, und von diesem Rechte Gebrauch macht, weil in diesem Falle der Betrug ein Monstrum sonder Gleichen wäre. Bei Gent also, der als unser Schöpfer und herr absolut achtungswürdig sein mit und zugleich den Glauben gedieten kann, werden wir auch absolut durch die Achtung, die wir ihm schuldzischen, genöthigt, die Bahrhaftigkeit seines äußern Wortes vorauszuseinen, wenn er uns den Glauben an eine bestimmte Wahrtigkeitet. Es ist also dazu durchaus nicht ein positiver Beweis oder auch nur die Präsuntion der positiven, absoluten Heiligkeit Gottes nothurendig; es reicht vielmehr die absolute Bräsuntion aus, daß Gott unmöglich die personissierte Lüge sein könne. Oder mit andern Borten: Die absolute Achtungswürdigkeit und

antterität Gottes, bie ihm uns gegenüber zusteht, bewegt und nöthigt uns bird die von ihr getragene Forberung des Glaubens unbedingt zur Anstennung seiner Bahrhaftigkeit. Folglich ist wenigstens Gott gegenüber die som Stande kommende Anerkennung seiner Bahrhaftigkeit als ein aus der Achtung sein ihn und dem Streben nach Bereinigung mit ihm hervorgehender Aft kein bloßes Siem um dieselbe, sondern ein durch die Auftorität Gottes in uns hervorgemener Aft, hat also insofern ebensalls nicht den Charafter des Bissens, sondern des Blaubens.

8. Bei jeder Rebe ift bem Gefagten zufolge auch die Thatfache ber 645 Rebe felbft immer wieber in fofern ein Gegenstand bes Glaubens, als bie ingere Rebe, materiell genommen, in Berbinbung mit ber Auftoritat Babrhaftigfeit bes Rebenben fich als ein pirtuelles, refp. refleres Beugnig bafür barftellt, baß fie auch formell als Ausbrud feiner bewußten Ginfict pon ihm ausgebe. Wo man bagegen ben Rebenben iprechen fieht und is unmittelbar mahrnimmt, wie bas Wort materiell aus feinem Munbe bervorabt: ba braucht bie Thatfache ber materiellen außern Rebe natürlich nicht mit auf bem Bege bes Glaubens ertannt zu werben; bie Anerkennung berlelben hat bann aber immer noch insofern eine Analogie mit ber gläubigen Annahme, als auch fie von bem Rebenden fraft feiner Burbe und Auftoritat miprbert und von bem Glaubenben aus Achtung gegen bieje Burbe und Inftoritat geleistet wirb. Auch ba, wo man ben Rebenben nicht im eigent= Ichen Ginne fprechen fieht, tann unter Umftanben eine bem Schauen aquivelente Bahrnehmung (wie g. B. bas Soren bes Klanges ber Stimme, der bei einer Schrift unnachahmliche Schriftzuge), bas Schauen in ber Weife miesen, bag man ben Urfprung bes Wortes aus ber betreffenben Berfon nicht mit m glauben braucht. Indeg bei mittelbaren Mittheilungen burch Rittelsperionen ift biefes Surrogat bes Sprechensehens nicht anwendbar. hier mis vielmehr die materielle und formelle Richtigkeit ber Borlage ober bes Referates, und folglich ber wirkliche Ausgang ber porgelegten Rebe von ber angeblichen Berfon ebenfalls geglaubt merben, entweder auf bas perfonliche Benanif ber Mittelsperfon, ober auf bas eigene Zeugnig besjenigen bin, son bem bie Rebe urfprunglich ausgeht, indem biefer burch gemiffe Beichen, Birgichaften, Giegel ober Unterpfander bie Mittelsperfon und beren Beugbeglaubigt, b. b. fur biefes Zeugniß Glauben forbert, und baburch felbit Bengnif für basfelbe ablegt.

Benüglich ber Offenbarungen von Seiten Gottes ist ein eigentliches Sprechen-646 ichen nur in der visio beatistea möglich; die zweite Art, der Bahrnehmung und Unterickerung leines Wortes sindet nur bei den unmittelbaren Empfängern der Offenbarung icht, obgleich sie auch hier nicht gerade nothwendig; daher bleibt hier nur die dritte Form is Bezel übrig, und zwar dergestalt, daß normaler Beise eine göttliche Beglaubigung für ihr die Difenbarung vermittelnde Medium gegeben, und auf Grund dieser Beglaubigung in stillichen Elauben des Offenbarungswortes geglaubt werden muß. Demnach ist im stillichen Glauben die Thatsache der Offenbarung in doppelter Beziehung selbst wieder von Bott bezeugt und Gegenstand des Glaubens: einmal sormell, als wirklicher und richtiger indernach.

9. Die gange Genesis und Natur best Glaubens ift bemnach 647 ime gang andere, als bie, welche man burch ben logischen Schluß bar= tellt: Bas biefe Berson über gewisse Gegenstände jagt, muß zufolge ihrer

Kenntniß und ihrer Wahrhaftigkeit wahr sein; nun hat sie aber biefel ausgesagt, folglich muß es wahr sein. Sie gestaltet sich vielmehr wi folgt:

a) Der Glaube hat feine Burgel, ftatt in einem theoretischen 648 Brincip, in ber Achtung por ber Burbe anderer intelligenter Befen und bem Bedürfnisse, resp. bem Berlangen, unsere Ginsicht burch bie ihrige zu ergänzen ober zu verbessern und eine geistige Gemeinschaft mit ihnen einzugehen. Rraft biefer Achtung und bicfes Berlangens find wir geneigt, ber Aufforberung zur Annahme einer vorgelegten Wahrheit zu ents sprechen, damit also zunächst, die Wahrhaftigkeit des Rebenden zu prasumiren und ihr zu vertrauen. Im Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit aber nehmen wir bann an, bag ber Rebende wirklich seine eigene leberzeugung aussprecht und zugleich das Bewußtsein einer zuverlässigen Ginsicht in die Wahrheit seines Ueberzeugung habe, mithin auch, daß diese Einsicht selbst vorhanden sei. Auch Achtung por biefer Ginsicht und im Bertrauen auf biefelbe nehmen wir bam effektiv bie vorgelegte Bahrheit an. Go weit ber Glaube Denichen geleiftet wird, kann und muß diese normale, lebendige Entwicklung burch anders weitige Reflexionen über bie sittliche und intellektuelle Befähigung und Bes schaffenheit bes Rebenben und bie entsprechenben logischen Beweise unterbrochen ober unterftust merben. Gott gegenüber hat bagegen ber Glaube; weil aus absoluter Achtung gegen ihn entspringend und in absoluter Hingaber an ihn kulminirend, seinen durchaus in sich abgeschlossenen normalen Berlauf: und erscheint folglich bier in seiner ibealen Bollenbung.

b) Obgleich bemnach der Glaube eine sittliche Wurzel hat, auch in seiner Entwicklung stets ein sittlicher Att bleibt und seinen intellektuellen Uffens nur! auf frembe Ginficht ftust: fo muß er boch, um fowohl überhaupt ver nünftig zu fein, als in einer mahrhaft vernünftigen Erkennt niß abaufoliegen, in bem glaubigen Gubjett felbst eine biefem eigene, vernünftige Ginficht theils voraussegen, theils von einer folden auf jeber Stufe feiner Entwicklung begleitet fein. Diese Einsicht aber muß, inwiefern fie auf ben Glauben einwirkt, nach Inhalt und Wirkung eine prattifche fein, b. h. fie muß fich formell auf die Erzeugung ber Achtung und Hingabe an die Berson bes Rebenden beziehen, indem sie uns das prattische Urtheil (judicium credenditatis etwas barbarisch, aber gleichwohl sehr bezeichnend von ben Theologen genannt) aufbrangt, daß wir bemfelben gegenüber die Achtung und hingabe bethätigen follen, welche fich im Glauben vollzieht: nemo prudens credit, nisi videt esse credendum. Dieses praktische Urtheil aber fest die theoretische Ginfict in die objektiven Boraussetzungen best berechtigten Glaubens voraus: also einerseits die Erkenntnis ber Eigenschaften, welche ben Rebenben selbst glaubwürdig machen, und andererseits die Wahrnehmung ber Rebe, beren Inhalt anzunehmen wir von dem Rebenden aufgeforbert werden. Wo hingegen die Rede selbst nicht unmittelbar als von bem Rebenben ausgehend mahrgenommen wird, wie bas bei Menschen häufig, bei Gott immer ber Kall ift, dieselbe vielmehr burch Mit telspersonen übermittelt wirb, also ihr wirklicher Ursprung aus dem Redenben ebenfalls wieber geglaubt werben muß: ba muß auch an bie Stelle ber Wahrnehmung der Rede ein weiteres praktisches Urtheil (judicium

den, beren Anichanung vielmehr als Ziel unferer Hoffnung und Inbegriff fer guffunftigen Geligteit uns vorgestecht ift, und b) als eine leberzeugung, doe auf die bereinstige Unichauung hinweist und gu ihr binibrt, gugleich aber auch ihren Befit ichon einleitet und in etwa brausnimmt; fie beutet barum e) an, bag ber Glaube in abnlicher fole, wie die gutunftige Anschanung felbit, nicht bloß bezüglich feines Inhals, fondern auch in feiner inneren Bolltommenheit eine übernatürliche beilnahme (participatio) an ber Erfenntnig Gottes felbit und ine Berahnlichung (conformatio) unferer Erfenntnig mit ber attlichen enthalt. Es liegt auf ber Sand, bag biefe aus bem positiven erbaltnig bes Glaubens zur höchsten Art und Form bes Erkennens und Biffens abgeleiteten Bestimmungen nicht minder, als die vorhergebenden, ihn amio von jedem natürlichen Wiffen, wie von jeder andern Art und Form 6 Glaubens wefentlich untericheiben. Diefelben bruden zugleich offenbar aus, was burch bie Kattoren, welche bie Genefis bes Glaubens bedingen, stebt und thatfachlich erzielt wird; und bieg ift ber Grund, warum bas Milanum biefe Stelle bes Upoftels jur Beftätigung feiner gangen Definition Blaubens anführen fonnte.

3. Demnach ergibt sich als vollständige Deskription des theologis 660 m Claubens folgende. Der Gläubige strebt, von der Gnade angeregt, mach, durch die Unterwersung unter die Auktorität Gottes und das Berzum auf seine Wahrhaftigkeit sein Urtheil dem Urtheile Gottes zu konsorzum und seine Ueberzeugung an die unsehlbare Einsicht Gottes so eng und sest als nur möglich anzuschließen und auf dieselbe zu gründen; und die alesstützung der Gnade macht es ihm möglich, diesen Anschluß in der Weise vollziehen, daß die innigste Gemeinschaft, Durchdringung und Berwandtzus zwischen der Erkenntniß Gottes Stande kommt, daß also die göttliche Kraft und Würde der letzteren auf erstere sich überpflanzt und sie zu einer Einseitung und Anticipation des zem Lebens gestaltet.

In ber obigen Stelle hebr. 11, 1 vergl. von ben Batern besonders Chrys. in h. 1.; 661 ber vollere theologische Auslegung Thom. in h. 1. und ver. q. 14. a. 2, und Bonac.

Substantia (badranic) fieht entweber 1) aftiv ale Urfache ber lebergengung = lebenbige, greifbare Borführung und Bergegenwärtigung, ober b) vielmehr = Sineingrunbung, Ginfestigung, Ginwurgelung (Sopostafirung) bes Gein unfere Geele (Chrys. L c.); ober aber 2) intransitiv, ale bie fefte lebergung felbit, a) = Ergreifung, Umfaffung und Unticipation bes Behofften κώς πράγματος συγκατάθεσις ένωτική. Clem. Al.), die dann weiterhin b) Anfang, andlage und Burgel (Trid. VI. c. 8) bes gangen Gebaubes ift, welches bis gur iflichung ber gehofften Dinge hinaufgeführt werben foll, und namentlich auch e) abountt unferer Soffnung auf die Berwirflichung berfelben ift. Diefe Sineingrundung Binieftigung ber erfannten Babrbeit in unferer Geele fest aber bie Bineinanng und Ginfeftigung unferes Erfennens in bas unwandelbare Erfennen Gottes im bem Grund ber ewigen Bahrheit als Complement bes Bilbes und bes Gebantens por= (E. Dion. Arcop. vulg. div. nom. c. 7. § 4 mit bem Commentar bes bl. Thomas.) Argumentum (Elegyoc) fiebt entweber 1) eigentlich = Beweis, und bann beißt 662 Glaube an Gottes Bort, ober vielmehr biefes felbft, fei ein Beweis fur bie in fich icht ericeinenden Bahrheiten , refp. er leifte vermoge bes ihm gu Grunde liegenden I begfiglich ber thatfachlich nicht in bie Mugen fallenben Dinge basfelbe, mas entweber

mittelbares Urtheil (assensus immediatus) zu betrachten und zu behandeln ift. bererseits aber folgt 2), daß der Grad seiner Entschiedenheit und Gewißheit nicht, wie einem Schlusse, durch den Grad der Gewißheit des vorausgehenden praktischen Urthen noch auch, wie bei der Erkenntniß evidenter Dinge, durch den Grad der Energie, wer jenes Urtheil das Formalobjekt sals Grund der Gewißheit vergegenwärtigt, bedingt ubegrenzt wird, sondern von der Energie des Willens, durch den er hervorgerusen, resp. uwie beim theologischen Glauben, von der Energie der Anziehungskraft, die das Objekt mittelst des Gnadenlichtes auf die Bernunft übt. Ebenso ergibt sich aber auch 3), daß d judicium credentitatis resp. credibilitatis sür den Glaubensassen selbst allerdings mit wie für den Willensakt, eine bloße wesentliche Bedingung (conditio sine qua non) sondern schon einen Keim und Antried oder Anlanf zu denselben in sich trägt, iniese also auch Princip = inchoatio, Andahnung, Einleitung desselben ist. Wert Entwicklung diese Keimes, die Durchsührung der Bewegung und die Bollendung des gesangenen ersolgt nicht durch eine logische Debustion, sondern dadurch, daß der Wille eine zum vollen Anschlusse an das Objekt und zur Ergreifung desselben hindrängt, und so bie pia afkeotio voluntatis immer die eigentliche Wurzel des Glaubens.

III. Berhaltniß bes Glaubens gum Biffen im Allgemeine Mis ein begrundetes Furmahrhalten ift ber Glaube eben fo gut mahres Ertennen, wie bas Biffen, b. h. bas aus eigener Bahrnehmu refultirende Ertennen. Er untericheibet fich aber von bem Biffen ! burch, bag bei ihm bas Gurwahrhalten 1) nicht, wie beim Biffen, auf eigen fondern auf fremder Bahrnehmung beruht, und 2) auch nicht, wie be Biffen, aus innerer Bernunftnothwendigfeit von felbft resultirt, fondern be willigen Unichluß an eine andere Berfon erfolgt. Wenn man bagegen Begriff bes Wiffens verallgemeinert, und blog die beiben beim eigentlic Biffen aus ber eigenen Bahrnehmung refultirenben Momente, bas Gurna halten und bie Borftellung bes Gegenstandes, ohne Rudficht auf ihren fpeitell Urfprung, gurudbehalt: fo tann man im weiteren Ginne bes Ben fagen: auch der Glaube fei ein Biffen, b. h. ein begrundetes gurmabrhalt notitia cum adhaesione firma, beffer ein Biffen um bie Gache; und er et halte ein Biffen, namlich einerseits bas Bewußtfein feiner Begrund ("scio cui credidi") und andererfeits eine Borftellung pon feinem Inbu Aber nur metaphorisch tann man fagen, ber Glaube fei auch ein gem Schauen feines Wegenstandes, namlich ein Ertennen besielben burch Muge beffen, bem man glaubt. Beffer bezeichnet man ben Glauben im genfat jum Biffen als ein Ergreifen feines Gegenftandes; weil a lich bei ber finnlichen Erfenntnig bas Betaften eines Gegenstandes in Duntelheit eine gleich große Gewigheit erzeugen fann, wie bas Geben, wird burch jene Bezeichnung bes Glaubens zu gleicher Zeit neben ber Und tommenbeit ber Auffassung bie Energie bes Furwahrhaltens bervorgeho und anichaulich bargeftellt.

163 Positiv verhalt sich ber Glaube zum Wiffen so, bag er bas 287 welches man nicht hat, erseben soll, und zwar entweder schlechthin und

<sup>1</sup> Dieses Berhältniß läßt sich anch so ausbrüden: das Urtheil über die Glantwind verhält sich zum gläubigen Anschluß an dieselbe, wie die suasio zur persuasio. Tolieboch nicht so verstanden werden, als wenn die erstere von der lettern wie Wahrichm seit von Gewisseit sich unterscheide, da nur ein gewisses Urtheil eine wirtsamt ein kann. Es ist damit nur angedeutet, daß der suasio noch widerstanden und keine gegeben werden kann, und daß die Gewisseit der persuasio von anderer, und nach ftänden von höherer Art sei, als die der suasio.

mer, ober bloß vorläufig; im letteren Falle kann und foll er bann unter mftanben eine Borbercitung und Einleitung bes später zu erlangenden iffens bilben, und bieß ist eben beim theologischen Glauben ber Fall.

§ 39. Begriff und Befen bes theologifden Glaubens.

1. Der theologische Glaube ist im Allgemeinen biesenige gläubige An- 654 ahme, durch welche wir dem Worte Gottes in der seiner Würde ind Kraft entsprechenden Weise zustimmen. Derselbe heißt göttsicher Glaube (fides divina) im Gegensatz zum menschlichen, d. h. auf unschliche Auktorität gegründeten Glauben; übernatürlicher Glaube, wiesern er, um als Ansang des übernatürlichen Heiles dienen zu können also sides salutaris zu sein), von Seiten sowohl des Willens wie der Bersunt in übernatürlicher Weise vollzogen wird, also Gott nicht bloß zum beitied der Glaube, sondern auch zum innerlich verursachenden auctor hat; — triftlicher Glaube, inwiesern er sich auf die durch Christus vermittelte keiderung bezieht und nach Princip, Gehalt und Ziel in die christliche alsordnung verstochten ist; — endlich katholischer Glaube, wenn und werstochten wird und so beschaffen ist, wie er von einem Witgliede der wegerordert wird.

Sie biese vier Ramen sich nicht formell beden, so auch nicht materiell; benn es 655 unter, baß ein Glaube auf göttliche Auftorität gegründet werde, ohne gerade überschie der durch Gott selbst physisch verursacht zu sein; daß es einen göttlichen überschen Glauben gebe, ohne auf die Offenbarung durch Christins gegründet zu sein (wie den Bunde), und daß endlich selbst auf die christliche Ofsenbarung hin eine Wahrheit und werde, ohne daß man sörmlich durch die Austorität der Kirche darauf verpflichtet im letzerm Falle wird sogar der einsach theologische Glaube dem katholischen als wird gegenübergestellt. Für uns handelt es sich dagegen hier um den Glauben, inweste einen der fattisch von Gott ermöglichte und intendirte und allgemein zum heile nothste in, und insofern bezeichnen alle Namen benselben Att, aber nach verschiedenen Rücksen. Diese Rücksichten der können wiederum alle in das Prädikat der Göttlichkeit zumagesaft werden, da sie nur die besondern Richtungen ausdrücken, nach welchen Gott im Etauben einwirft. Mit dem Namen "theologischer Glaube" will man zunächst werden Bichtungen ausdrücken, nach welchen Gott zugleich obsessie und suben ist.

II. Das Bejen bes theologischen Glaubens ift vom Batisanum in 656 in sommellen Desinition besselben sesselben sesselben, indem es sagt: "Quum de a Deo tanquam Creatore et Domino suo totus dependeat, et de creata increatae Veritati penitus subjecta sit, plenum revelanti intellectus et voluntatis obsequium side praestare tenemur. Hanc intellectus et voluntatis obsequium set, Ecclesia catholica protur virtutem esse supernaturalem, qua, Dei aspirante et adjuvante sia, ab eo revelata vera esse credimus, non propter intrinsecam veritatem naturali rationis lumine perspectam, sed propter teritatem ipsius Dei revelantis, qui nec falli nec sallere potest.

Lenim sides, testante Apostolo, sperandarum substantia rerum, sentum non apparentium" (Hebr. 11, 1).

5 Siemit ift zunachft erklart: a) bag ber theologische Glaube überhaupt 657

stimmend, wie die Glaubensregel, ober erzeugend, antreibend und unterflütend, wie bie innere Gnabe. 3m engern Sinne find jeboch bie objektiven, birett und felbitftanbig wirkenben Beweggrunde ale Motive ju betrachten, wie es bier geschieht.

I. Das Motiv, ober vielmehr die Motive bes Willensentschlusses, burch bie wir uns zum Glauben bestimmen laffen, liegen in bem Berthe und ber Bebeutung, welche ber Glaubensatt unmittelbar ober mittelbar für unsere geistig-sittliche Bolltommenheit und Seligkeit hat: also 1) in bem sittlichen Abel und ber sittlichen Nothwendigkeit ber Unterwerfung unter Gott und bes Anschlusses an ihn; 2) in ber baburch bedingten Berdienstlichkeit bes Glaubens fur bas emige Beil; 3) in ber materiellen Bereicherung und ber formellen Erhebung, Berklärung und Berftarkung unferer Erkenntniß burch ben Glauben; 4) in ber Auszeichnung, welche uns baburch erwächft, bag wir aus Gott selbst unsere Gewißheit schöpfen und an seiner Erkenntnig

theilnehmen u. f. w. (vgl. Thom. ver. q. 14. a. 1. sq.).

II. Das Motiv ober ber Beweggrund bes Willensaktes ober bes fogenannten pius credulitatis affectus, welcher als Burgel bes Glaubens zur Substanz besfelben gehort, - und folglich ber formale Beweggrund und zugleich ber formale Gegenstand bes Glau= bens nach seiner ethischen Seite — ist bie Auktorität Gottes im Sinne ber absoluten Majeftat ober Berrichaft gegenüber unferm Geifte, traft welcher Gott uns absolute Achtung und Ehrfurcht einflößt, Gehorsam und Vertrauen von uns forbert und so bie gläubige Annahme seines Wortes gebietet. Diesem Motive entsprechend gestaltet sich baber ber Glaube felbst innerlich und mefentlich zu einem Afte gehorfamer und untermurfiger hulbigung gegen Gott und unbeschränkter Singabe an Gott, ober zu einem Afte ber Religiösität, spezieller bes latreutischen Cultus, und gerabe eines ganz besonders erhabenen und Gott wohlgefälligen Cultus, ber religiositas mentis ober bes sacrificium intellectus.

671 Bon dieser Charakteristik der göttlichen Auktorität in ihrer Beziehung jum Glauben geht bas Batitanum in feiner Lehre vom Befen bes Glaubens aus (f. oben n. 656), indem es den Glauben als eine Gott bargebrachte Hulbigung des Berstandes und des Willens bezeichnet, welche wir Gott beghalb schulbeten, weil wir von ihm als unferm Schöpfer und herrn ganz abhangen, und bie geschaffene Vernunft ber ungeschaffenen Bahrheit gang unterworfen fei. Das Concil mußte aber auch nach biefer Richtung hin sowohl das Motiv des Glaubens, wie das entsprechende Berhalten bes Willens im Glauben heutzutage um so mehr betonen, als die rationalistischen und liberalistischen Anschauungen ber Zeit es mit sich bringen, bag man ben Glauben entweber überhaupt feines sittlichen Charafters gang entkleidet ober boch den göttlichen Glauben auf eine Stufe mit dem menfch= lichen Glauben stellt, b. h. daß man in jenem, wie bei bicfem, nur eine gang felbstständige und souverane Benützung und Genehmigung eines fremben Beugniffen, nicht aber die ergebene und gehorfame Anerkennung und Aufnahme bes Ausspruches eines höchsten herrn und Gebieters und bie unbebingte Unterwerfung unter sein Urtheil sieht - ein Frrthum, ber bie weit= gehenbsten und schlimmsten Consequenzen im Gefolge bat. Und so bat bas

en, deren Anschauung vielmehr als Ziel unserer Hoffnung und Inbegriff ter zukunftigen Seligkeit uns vorgesteckt ist, und b) als eine Ueberzeugung, te auf bie bereinstige Anschauung hinweist und zu ihr hin= frt, zugleich aber auch ihren Beste schon einleitet und in etwa rausnimmt; sie beutet barum c) an, baß ber Glaube in ähnlicher bie, wie die zukunftige Anschauung selbst, nicht bloß bezüglich seines Inhal-, jondern auch in feiner inneren Bolltommenheit eine übernatürliche beilnahme (participatio) an ber Ertenntnig Gottes felbft und ne Berähnlichung (conformatio) unserer Erkenntniß mit ber ttlichen enthalt. Es liegt auf der Hand, daß diese aus dem positiven nhaltniß bes Glaubens zur höchsten Art und Form bes Ertennens und Mens abgeleiteten Bestimmungen nicht minder, als die vorhergehenden, ihn mio von jedem natürlichen Wissen, wie von jeder andern Art und Form B Glaubens wesentlich unterscheiben. Dieselben brücken zugleich offenbar aus, mas burch bie Faktoren, welche bie Genesis bes Glaubens bebingen, rebt und thatsächlich erzielt wird; und dieß ist der Grund, warum das ditanum biefe Stelle bes Apostels zur Bestätigung seiner ganzen Definition Blaubens anführen konnte.

3. Demnach ergibt sich als vollständige Deskription des theologis 660 in Glaubens folgende. Der Gläubige strebt, von der Gnade angeregt, mach, durch die Unterwerfung unter die Auktorität Gottes und das Berzumen auf seine Wahrhaftigkeit sein Urtheil dem Urtheile Gottes zu konsorziem und seine Ueberzeugung an die unsehlbare Einsicht Gottes so eng und sest als nur möglich anzuschließen und auf dieselbe zu gründen; und die terstützung der Gnade macht es ihm möglich, diesen Anschluß in der Weise wollziehen, daß die innigste Gemeinschaft, Durchdringung und Verwandtzit zwischen der Erkentniß bes Gläubigen und der Erkentniß Gottes Stande kommt, daß also die göttliche Krast und Würde der letzteren auf kerstere sich überpstanzt und sie zu einer Einleitung und Anticipation des igen Lebens gestaltet.

Zu der obigen Stelle Hebr. 11, 1 vergl. von den Bätern besonders Chrys. in h. l.; 661 bie vollere theologische Auslegung Thom. in h. l. und ver. q. 14. a. 2, und Bonav.

Substantia (onorrane) fieht entweber 1) aftiv ale Urfache ber leberzeugung 🕽 = lebendige, greifbare Borführung und Bergegenwärtigung, oder h) vielmehr 4 = hineingründung, Ginfestigung, Ginwurzelung (hopostasirung) bes Geengung felbft, a) = Ergreifung, Umfassung und Anticipation bes Gehofften κατούς πράγματος συγκατάθεσις ένωτική, Clem. Al.), die dann weiterhin b) Anfang, runblage und Burgel (Trid. VI. c. 8) bes gangen Gebaubes ift, welches bis jur withichung ber gehofften Dinge hinaufgeführt werden foll, und namentlich auch c) bisbuntt unferer hoffnung auf bie Berwirflichung berfelben ift. Diefe hineingrundung Ginfeftigung ber erkannten Babrheit in unserer Seele fett aber bie hineinindung und Einfestigung unseres Erkennens in das unwandelbare Erkennen Gottes in den Grund der ewigen Bahrheit als Complement des Bilbes und bes Gebankens vor-(E. Dion. Areop. vulg. div. nom. c. 7. § 4 mit bem Commentar bes hl. Thomas.) Argumentum (theyxoc) fleht entweber 1) eigentlich = Beweis, und bann heißt 662 ker Glaube an Gottes Bort, ober vielmehr biefes felbst, sei ein Beweis für die in fich indt erfcheinenden Bahrheiten, refp. er leifte vermöge bes ihm zu Grunde liegenden Erios bezüglich ber thatfächlich nicht in bie Augen fallenden Dinge basselbe, mas entweber

increata und barum als bem creator et dominus ber gange Mensch und insbesonbere auch bie ratio creata unterworfen sei.

III. Das Motiv ober ber Beweggrund bes Erkenntnifaktes im Glauben ober bes Fürmahrhaltens felbst - und folglich ber formale Beweggrund (motivum formale, hier zugleich ber tragende Grund ber Bewigheit, ratio formalis certitudinis) und ber formale Begenstand (objectum formale) bes Glaubens nach seiner intellektuel= len Seite — ist im Allgemeinen, wie aus ben Worten bes Batikanums hervorgeht, Gott als berjenige, qui nec falli nec fallere potest, resp. die in biefen beiben Bolltommenheiten bestehente Glaubmurbigteit Gottes im engeren Sinne. Es ist also Gott als berjenige, welcher in feinem außern Borte ober Zeugniffe ben Inhalt besfelben in untruglicher Beife als Inhalt feiner eigenen untrüglichen Erkenntnig barbietet, um unfer Fürmahrhalten zu bestimmen und zu begrunben: ober, wie bie Theologen sich ausbrucken, Gott als bie prima veritas revelans, weil Gott eben als bie erste und tieffte, festeste und gebiegenste Burzel aller Bahrheit sich als Grund unseres Fürwahrhaltens anbietet. Diesem Motive entsprechend gestaltet sich ber Glaube ju einem theologis ichen Tugenbatt, ober zu einem Atte ber innigften Bereinigung mit Gott, ju welcher die Bolltommenheit Gottes vermittelft ber vertrauens= vollen Zuneigung und Hochschätzung bes Willens gegen sie unseren Berftanb heranzieht, um ihn in sich ruben zu lassen 1.

576 Hierin sind alle Theologen einig; in der nähern wissenschaftlichen Formulirung des Motivs, seiner einzelnen Momente und seines Berhält= nisses zum Glaubensakt gehen sie jedoch auseinander. Die angemessenste

Fassung burfte folgende fein.

1. Bor Allem ist nach bem oben n. 638 Gesagten bas Motiv und ber Grund bes Fürwahrhaltens im Allgemeinen gegenüber bem Motive bes Willens, ber Auktorität, so zu fassen, baß es mit bemselben als spezifisches Attribut, wodurch die Auktorität Gottes eben als Glaubensauktorität wirkt, verbunden, resp. der Auktorität gegenüber als Glaubensauktorität mirkt, verbunden, resp. der Auktorität gegenüber als Glaubensauktorität mengern Sinne genommen wird. Zugleich wirkt das Motiv der Gewißheit nicht so auf den Berstand, daß es nicht zugleich auch den Willen bewegte. Bielmehr erregt es eben im Willen eine aus der Ehrsurcht gegen die Auktorität Gottes sich entwickelnde Zuneigung und Liebe, wodurch der Verstand zum innigsten Anschluß an dasselbe angetrieben wird.

2. Das primare, weil un mittelbarfte und formellste, Moment im Motive des gläubigen Fürwahrhaltens, ober der seine Gewißheit unmittelbar erzeugende und tragende und darum sie innerlich bestimmende Grund ist die prima veritas revelans als die absolute und unfehlbare Wahrheit der göttlichen Erkenntnis (prima veritas in cognoscendo), welche uns bezüglich eines bestimmten Gegenstandes durch das äußere Wort

<sup>1</sup> Thom. 2. 2. q. 1. a. 1: Si consideremus rationem formalem objecti, nihil aliud est, quam veritas prima; non enim fides, de qua loquimur, assentit alicui, nisi quia est a Deo revelatum; unde ipsi veritati primae fides innititur tamquam medio. — Diefes inniti veritati primae fommt aber baburch au Stanbe, bağ intellectus obtemperat voluntati Deo adhaerenti (de verit. q. 14. a. 3. ad 8 unb a. 4. ad 2).

stes aufgeschlossen wird; ober mit andern Worten: es ist die unfehlbare ind absolute Einsicht, welche Gott in den Inhalt seines äußern Bortes hat, und die er vermittelst desselben uns als Wotiv leieres Fürwahrhaltens darbieten will. Und dieses Motiv erzeugt warch die gläubige Zustimmung, daß unser Verstand, getrieben und gesagen von der vertrauensvollen Anhänglichkeit unseres Willens an die Einste Gottes auch seinerseits sich an dieselbe hängt, sich auf sie stützt und, wir getragen, das Urtheil und die Gewißheit Gottes sich aneignet, oder,

sensus Dei confentirend, fich mit ihm vereinigt 1.

3. Das fetunbare Moment im Motive bes glaubigen Gurmahr= 678 ums ift bie untrügliche Bahrhaftigfeit bes gottlichen Billens rima veritas in dicendo), inwiefern dieselbe uns burch die Achtung und Bertrauen, mit bem wir ihr anhangen, zur zuversichtlichen Annahme be-Mt. daß bem außern Borte Gottes in beffen Geifte bas Bewußtsein einer blaren Ginficht in ben Inhalt besfelben und ber Abficht, uns biefelbe Grundlage unferer Erfenntnig bargubieten, entspreche. Diese Bahrhaftigber ift, obgleich ebenso nothwendig, wie die Unfehlbarkeit der Erkennts, bod nur als fefunbares Moment im Motive bes Ertenntnigaftes darum auch ichon nicht mehr als eigentliches Formalobiekt bes Fürmahrand unmittelbarer Grund ber Gewigheit aufzufaffen. Und amar 1615, weil a) die Intention des Glaubenben über biefelbe hinauszielt nur als ein Behitel betrachtet, um ber unfehlbaren Ertenntnig Got= of anguichließen und in ihr zu ruhen; weil b) ber Glaube als Att m theologischen Tugend Gine, und zwar eine folche gottliche Bollmenbeit jum primaren Motive haben muß, mit welcher er fich einigen ber er fich affimiliren fann, mas bei ber Bahrhaftigfeit nicht ber Gall und weil e) nicht die Wahrhaftigkeit, sondern die unfehlbare Erkenntniß ttes bas eigentlich zeugenbe, b. h. bas fein eigenes Gein und Leben Mellenbe und überpflanzenbe Princip bes Glaubens ift.

4. Während die Wahrhaftigkeit Gottes neben seiner unsehlbaren Einsicht 679
als Theilmotiv des Glaubensassenses angesehen werden kann: entsteht Frage, ob nicht auch der Akt der göttlichen Offenbarung als weises Wotiv des Glaubens, resp. als konstitutives Moment desselzneben jenen beiden göttlichen Bollkommenheiten angeführt werden könne müsse. Diese Frage ist rasch entschieden, wenn man bedenkt, daß das die nichts anders ist als die Glaubwürdigkeit Gottes, diese aber nichts Anderes konstituirt werden kann, als durch die beiden göttzen Bollkommenheiten oder Eigenschaften, welche Gott glaubwürdig machen, in welchen wir durch den Glauben ruhen. Allerdings müssen diesenigen vologen, welche den Glaubensassens als das Resultat eines logischen dinsse aus jenen beiden göttlichen Bollkommenheiten und der Thatsache Disendarung betrachten, auch die Thatsache der Offenbarung als Theilzin gelten lassen. Sobald aber der Glaubensassens im Berstande als

Thom. de verit. q. 14. a. 8: Fides, quae virtus ponitur, facit intellectum adveritati, quae in divina cognitione consistit, transcendendo proprii intellectus em . . . et ita hominem divinae cognitioni conjungit per assensum.

Refultat bes achtungsvollen Strebens nach Bereinigung mit Sott und als lebendiger Anschluß an seine Erkenntniß aufgesaßt wird: erscheint der Att der Offenbarung nicht mehr als ein partielles Wotiv neben jenen göttlichen Bollkommenheiten, sondern als ein Moment, worin und wodurch die in jenen beiden göttlichen Bollkommenheiten bestehende Glaubmürdigkeit Gottes sich für uns geltend macht und auf uns einwirkt, resp. als eine Bedingung der effektiven Wirksamkeit der dem Motive eigenen Kraft oder als ein bloßes Bindeglied zwischen dem Formals und dem Materialobiekte des Glaubens. Daher sagen die Theologen sehr treffend: nicht die prima veritas und die revelatio, sondern das concretum: "prima veritas revelans" sei das Motiv und Formalobiekt des Glaubensassenschaftenses.

Burbe unter Offenbarung bas außerlich bervortretenbe Bort ober bie effet tive außere Rebe Gottes verftanben: fo konnte biefe fcon beghalb nicht Theilmotiv fein, weil ber Glaube als Aft einer theologischen Tugend fein ganges Motiv in Gott felbft haben muß; jene Aeugerung kann nur ein Mittel ober Behikel sein, burch welches binburch wir zu Gott hinftreben, um in ihm felbft zu ruben, ober ein Bertzeug, burch welches Gott auf uns einwirft, und welches feinerseits nur in Rraft ber eigenen Glaubwurdigfeit Gottes wirkt. Rur in biefem Sinne, ale Berkzeug und Bebitel ber Zeugenicaft ober Zeugen = Rraft und = Burbe Gottes, tann auch bas außere Bort in feiner Gigenicaft als Zeugniß Gottes als Motiv und Formalobjett bes Glaubens bezeichnet werben. Dber vielmehr bas außere Wort ift nur baburch und insofern eigentliches Zeugnig Gottes, b. h. ein die Bahrheit feines Inhaltes verburgenbes und die Ueberzeugung von berfelben erzeugendes Bort, bag es von ber Glaubwürdigfeit Gottes getragen und von ihr gleichfam befeelt wird und erscheint; es ist also in sich blog bas materiale, nicht bas formale Moment im göttlichen Zeugnisse. (Bgl. Jo. 3, 33: Qui accepit ejus testimonium signavit, quia Deus verax est; unb 1 Jo. 5, 11-12: Qui credit in Filium Dei, habet testimonium Dei in se; qui non credit Filio, mendacem facit eum, quia non credit in testimonium, quod testificatus est Deus de Filio suo.) In bieser Beise verstanden, schließt die Formel, bas testimonium primae veritatis externum sei Motiv bes Glaubens, die andere, bie prima veritas revelans fei biefes Motiv, nicht aus, sonbern als ihren Kern in fich ein.

Wie es jedoch zur tiefern Auffassung des Glaubens gehört, daß man in der das Motiv bes Glaubens tonfret bezeichnenben Formel "prima veritas revelans" unter ber veritas junachft und primar bie "voritas" ber gottlichen Erfenntnig ale bas innerfte und unmittelbarfte Motiv des Glaubens versteht: so erheischt biese Auffassung auch, daß unter bem "revelans", soweit es unmittelbar mit biesem Momente bes Motive verbunden wirb, junächst und primar ber innere, ewige Billensaft Gottes verstanden werbe, burch welchen Bott vermittelft bes außern Bortes ben Inhalt feiner unfehlbaren Ginficht uns jur Annahme und seine eigene Erkenntniß jur Quelle und Bafis unserer Erkenntnig batbietet, und welcher folglich bie eigene Erkenntniß Gottes als ein an uns gerich tetes inneres Bort tompletirt und barftellt. In biefer Auffaffung ericheint bann um so beutlicher a) das ganze un mittelbare Erkenntnigmotiv als rein und un mittelbar gottlich, und barum ebenfo als ein absolut Gines und Ginfaches, wie als absolut Feftes und Subsiftirendes, ober ale ibentisch mit bem subfiftirenben, erften, tiefften und festesten Grund aller Babrheit (ber prima veritas). Andererfeits erfcheim auch b) ber Glaube felbst als biretter Bertehr und innigste Bereinigung mit bem innern Borte und folglich mit bem innern Leben Gottes, und zwar fo, wie biefes innere Bort nicht bloß zur Zeit ber Rundgebung bes außern Bortes bestanden bat, sonbern als ewiges Wort Gottes in ewiger Gegenwart fortlebt und barum auch unsern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das positive Berhältniß ber revelatio jur veritas Dei brüden die Theologen auch bamit aus, daß sie sagen, jene sei eine conditio formalis objecti: ben Unterschieb beider bezeichnen Einige so, daß sie sagen, die veritas prima sei die ratio formalis qua, die revelatio die ratio formalis, sub qua des Glaubens.

in sich selbst ruhen läßt. Bgl. hierüber bes. Reding, de fide q. 1. a. 1. controv. 2. Die entgegengesette Auffassung, welche ben äußern Aft ber Offenbarung als partiales im auffast, ist besonders durch Lugo und Kleutgen (a. a. D. Abh. IV. Hauptst. IV. V.—VI.) vertreten. Sie beruht, wie bereits bemerkt, auf ber logisch-mechanischen Aussung des Glaubens als eines Schlusversahrens, durch welches wir die Wahrheit des arbensindaltes uns vorsühren. Sie verkümmert daher ben transcendenten Charafters Glaubens, den derselbe als ein Aufschwung zur innigsten Bereinigung mit Gott der muß.

IV. Damit die verschiebenen auf den Glauben einwirkenden Motive, 682 in seiner Art, thatsächlich und in einer der vernünftigen Natur des michen und der Bernünftigkeit des Glaubens selbst entsprechens micht die wirken, kurz damit der Glaube nicht blind sei: ist es nothwendig, is dieselben als solche erkannt seien, ohne daß darum diese Ersutnis selbst die eigentliche Ursache des Glaubens sein oder selbst zum verstichen Motive des Glaubens werden müßte. Diese Erkenntnis der Lotive und ihr Verhältnis zur Glaubenserkenntnis ist aber verschiedenartig den verschiedenen Motiven 4.

1. Die Erkenntniß der Motive des Willensentschlusses zum 683 mben ergibt sich einerseits aus der Jdee des Glaubens und der göttlichen swarung, andererseits aus der Wahrnehmung, daß Gott uns zum Glausmsfordere, als Resultat vernünftiger Erwägung und Einsicht. Sie taucht offenbar in keiner Weise selbst ein Glaubensakt, resp. Blaubensakt, zu dem sie anregt, mit eingeschlossen zu sein darf dieß auch — wenigstens in ihrer Totalität — nicht sein. Sie taucht es nicht, weil sie bloß das Urtheil enthält, daß man dem Worte glauben könne und müsse; sie darf es nicht, weil, wenn sie selbst der ein Glaubensakt wäre, gar kein vernünftiges Versahren zur Vermittses des Glaubensaktes übrig bliebe.

2. Das Motiv bes jur Gubftang bes Glaubens felbft ge- 684 rigen pius affectus, ober bie absolute Dajeftat und Auftoritat Gottes unfern Geift, darf und braucht in letter Inftang ebenfalls nicht th einen Glaubensatt erfannt zu werden. Gie barf es nicht, fie bie nothwendige Boraussetzung bes gangen aus bem pius affectus entwickelnben Glaubensattes ift; fie braucht es nicht, weil bagu, bag ans gur absoluten Achtung gegen Gott und fein Wort und folglich gu bem Glauben eigenen souveranen Gewigheit (certitudo super omnia) kae, es nicht nothwendig ift, daß fie felbft vorher burch eine folche foune Gewißheit erfannt werbe, sondern blog, daß fie schlechthin und unum= Ich gewiß fei. Diefe Gewigheit hat aber die Auftoritat Gottes baburch, wir mit unferer Bernunft Gott als ben absoluten Urheber (auctor im pholifchen Ginne) unferes gangen Wefens ertennen; benn mit biefer bericaft ift auch unmittelbar bie Berricaft Gottes über unfern Geift den. Es ist zudem auch nicht einmal nothwendig, daß biese Gewißheit d einen tar bewußten und entwickelten Bernunftichluß, burch ben uns

Bir feben bier noch von bem Ginflusse ber Mnabe ober bes übernatürlichen Lichtes Greenntnig bee Motives ab, weil bieser später zur Sprache tommt. Dier handelt blog um ben logisch-psychologischen Charafter und Ginfluß jener Erfenntnig.

bas Dasein Gottes offenbar wird, hergestellt worden sei, oder daß sie eine the bewußte und vollständig entwickelte und logisch begründete Borstellung al göttlichen Bollkommenheiten einschließe. Es genügt die spontane, aus dinnern natürlichen Triebe der Bernunft zum letzten Grunde aller Dinge nommene, wenn auch sonst noch so unklare Idee des persönlichen Gottes des Urhebers unseres Daseins. Wie die Austorität selbst, so darf und brau auch die Kundgebung des göttlichen Willens, wodurch die glib dige Annahme eines bestimmten Wortes von uns effektiv geste dert wird, nicht wieder durch den Glauben erkannt zu werden, sondern wletztlich auf eine evidente Wahrnehmung der Zeichen des göttlichen Willessich stützen (siehe bierüber § 42).

- Benn manche Theologen, wie Suarez, Maurus u. j. w., verlangen, die Auffert Gottes, inwiefern sie Beweggrund bes Glaubens sei, musse durch sich selbst ertan ober um ihrer selbst willen geglaubt werden: bann kann dieß unmöglich ver Austorität im vorliegenden Sinne, im Sinne der absoluten Achtungswürdigkeit Gound seinen Herrichaft über unsern Beist, verstanden werden. Bon dieser kann nur gesagt wer sie musse um ihrer selbst willen geachtet und als eine Gott durch sie seine substand sie eine Gott unmittelbar wegen seines ursachlichen hältnisses zu uns zustehende erkannt werden. Damit ist aber micht aus, so eingeschlossen, daß das Dasen dieser Austorität von uns durch die Bernunft aus mentaphysischen Abhängigkeit von Gott erkannt werde. In dieser Beziehung ist Suarezische Lehre, daß das ganze Motiv des Glaubens selbst wieder durch dem Einerkannt werden musse, mit Lugo und Kleutgen zu restringten; aber in Folge beier sprittion läßt sich dann um so besser gegen Lugo erkären, wie das Motiv des Erkant werden felbst wieder durch dem Einerstehen läßt sich dann um so besser gegen Lugo erkären, wie das Motiv des Erkant werden felbst wieder durch dem Einerstehen läßt sich dann um so besser gegen Lugo erkären, wie das Motiv des Erkant werden selbst wieder durch dem Gine aftes im Glauben selbst wieder durch dem Gine aftes im Glauben selbst wieder durch dem Gine aftes im Glauben selbst werden sonner fonne.
- 3. Bahrend die Erkenntnig ber beiden bisber genannten Motive, dieselben unmittelbar blog ben Willen betreffen, nur als ein judich eredentitatis auftritt und baber einen von ber Glaubenserfenntnig me lich perschiedenen Charafter baben tann und haben muß: muß bingegen Motiv bes Ertenntnigattes im Glauben ober ber formale Ben grund ber Glaubensgewißheit als folder nach ber faft allges nen Lehre ber Theologen' nicht blog überhaupt mit Bewigheit erfu fonbern ebenfo um Gottes millen angenommen und mit beriel fouveranen Gewißheit festgehalten merben, wie ber male Begenstand bes Glaubens. Und zwar muß biefes beghalb geschen, bas Dafein biefes Motives in ber einen ober ber andern Beife eber burch, daß ber Glaube fich auf basselbe ftust, in ihm felbst formell virtuell als ber formale, tragende Grund (bie ratio formalis) eigenen Gewigheit affirmirt wird und affirmirt werben muß, alio jugleich mit bem materiellen Gegenstande als formaler Gegenft (objectum formale) bes Glaubens ergriffen und festgehalten wird und gehalten merben muß.

In der Erklarung dieser Annahme um Gottes willen und biefer veranen Gewißheit weichen aber die Theologen hauptsächlich nach zwei er men Richtungen von einander ab.

687 1. Die Einen, wie Suareg und viele Andere, besondere Thomifien, fagen: Allee, irgendwie von Seiten Gottes im Glauben koncurrire und auf benfelben Ginfing bede

<sup>1</sup> Bgl. Rleutgen a. a. D. n. 257, Anm. 2, und n. 271.

es aufgeschlossen wird; ober mit andern Worten: es ist die unfehlbare absolute Einsicht, welche Gott in den Inhalt seines äußern tes hat, und die er vermittelst desselben uns als Motiveres Fürwahrhaltens darbieten will. Und dieses Motiveres Fürwahrhaltens darbieten will. Und dieses Motiverzeugt ich die gläubige Zustimmung, daß unser Verstand, getrieben und gen von der vertrauensvollen Anhänglichkeit unseres Willens an die Einsottes auch seinerseits sich an dieselbe hängt, sich auf sie stützt und, ihr getragen, das Urtheil und die Gewisheit Gottes sich aneignet, ober, sensus Dei consentirend, sich mit ihm vereinigt.

3. Das fetunbare Moment im Motive best glaubigen gurmahr: 678 ms ift die untrügliche Wahrhaftigkeit best göttlichen Willens na veritas in dicendo), inwiesern bieselbe uns burch bie Achtung unb Bertrauen, mit bem wir ihr anhangen, zur zuversichtlichen Annahme be-, baß bem äußern Worte Gottes in beffen Geifte bas Bewußtsein einer blbaren Ginficht in den Inhalt besselben und der Absicht, uns bieselbe Brundlage unferer Erkenntniß barzubieten, entspreche. Diese Wahrhaftiaaber ift, obgleich ebenso nothwendig, wie die Unfehlbarkeit der Erkenntboch nur als fetunbares Moment im Motive bes Ertenntnigattes darum auch schon nicht mehr als eigentliches Formalobjekt bes Fürwahr= ns und unmittelbarer Grund ber Gewifibeit aufzufaffen. Und amar alb, weil a) die Intention des Glaubenden über dieselbe hinauszielt fie mur als ein Behitel betrachtet, um ber unfehlbaren Erkenntnif Got= sich anzuschließen und in ihr zu ruhen; weil b) der Glaube als Act theologischen Tugend Gine, und zwar eine folche gottliche Bollbenbeit zum primären Motive haben muß, mit welcher er sich einigen ber er sich assimiliren kann, mas bei ber Wahrhaftigkeit nicht ber Fall und weil c) nicht die Wahrhaftigkeit, sondern die unsehlbare Erkenntniß tes das eigentlich zeugende, d. h. das fein eigenes Sein und Leben kilende und überpflanzende Princip des Glaubens ist.

4. Bahrend die Wahrhaftigseit Gottes neben seiner unsehlbaren Einsticht 679 als Theilmotiv des Glaubensassenselsen angesehen werden kann: entsteht Frage, ob nicht auch der Akt der göttlichen Offenbarung als weises Wotiv des Glaubens, resp. als konstitutives Moment desselzneben jenen beiden göttlichen Bollkommenheiten angeführt werden könne müsse. Diese Frage ist rasch entschieden, wenn man debenkt, daß das in nichts anders ist als die Glaubwürdigkeit Gottes, diese aber nichts Anderes konstituirt werden kann, als durch die beiden göttz Bollkommenheiten oder Gigenschaften, welche Gott glaubwürdig machen, in welchen wir durch den Glaubensassen, welchen wüssenschieden biesenigen logen, welche den Glaubensassens als das Resultat eines logischen lusses aus jenen beiden göttlichen Bollkommenheiten und der Thatsache Ossendarung betrachten, auch die Thatsache der Offenbarung als Theilzbseiten lassen. Sobald aber der Glaubensassens im Berstande als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thom. de verit. q. 14. a. 8: Fides, quae virtus ponitur, facit intellectum adere veritati, quae in divina cognitione consistit, transcendendo proprii intellectus latem . . . et ita hominem divinae cognitioni conjungit per assensum.

Glaube im eigentlichen Sinne fein, ober boch mit biefem biefelbe Burgel haben muffe. Ebenso fönne bas Motiv bes Fürwahrhaltens nur fehr gewaltsam als formaler Gegen=ftanb bes Glaubens bezeichnet werben, wenn es bloß in ihm, aber nicht burch ihn und in ber ihm eigenthumlichen Beife, sonbern burch einen heterogenen Alt erkannt werbe.

690 Die allseitig befriedigenbste Erklärung ber im Glaubenssassense enthaltenen Erkenntniß und Gewißheit seines Formalobjektes, welche die sententia communis der Theologen näher präcisirt und die in den beiden extremen Ansichten enthaltenen wahren Elemente in sich aufnimmt, dürfte sich aus der oben § 38. II. gegebenen Analyse des Glaubens ergeben.

Bevor wir biefelbe im Ginzelnen vorlegen, ift vor Allem gegenüber ber zweiten Anficht baran zu erinnern, bag bie Glaubenserkenntnig ihrem Befen nach nicht in ber Form eines logischen Schlusses, sonbern in ber Form eines lebendigen Anschlusses an Gott und seine göttliche Bollkommen= heit zu Stande kommt. Demnach muß bas objektive Motiv ber Glaubensgewißheit nicht beghalb mit berfelben göttlichen und souveranen Gewißheit ergriffen werben, wie ber materielle Inhalt ber Offenbarung, weil seine Ge-wißheit im eigentlichen Sinne die Ursache (causa) ber Gewißheit bes materiellen Inhaltes ber Offenbarung fein mußte, und lettere burch einen formellen ober virtuellen logischen Schluß aus der ersteren abgeleitet wird. Es ift nur ber Brund (ratio formalis) für bie Bewigheit bes Materialobjektes, in ahnlicher Beise wie nach einem bei ben Theologen stehend geworbenen Bergleiche bie Beleuchtung eines Gegenstandes die ratio formalis ift, die ihn für das Auge sichtbar macht. Wie daher im letteren Falle in einem untheilbaren Atte bie Beleuchtung und ber beleuchtete Rorper gefeben werben: fo wird im erfteren mit einem und bemfelben untheil= baren Afte des Kurmahrhaltens die ratio der Glaubensgewißheit als forma= ler, und ihr Inhalt als materialer Gegenstand ergriffen. Diese Iben= titat ber Gewißheit, nicht bie Causalitat, bie ein Aft auf ben anbern ubt, ift ber Grund, weßhalb bie beiberseitige Gewißheit gleich groß und gleichartig sein muß. Allerbings muß, bamit bie glaubige Ergreifung eine vernunftige und vernunftgemäße fei, eine vom GlaubenBatte felbft verfchiebenc Auffassung und Vergegenwärtigung bes Formalobjektes vorausgeben, und biefe muß auch in einer gewiffen Beife als mitwirkenbe Urfache auf ben Glaubensatt felbst einwirken. Aber biese Auffassung ist in ber Birtlichteit auch nichts Anderes, als das dem Glauben vorhergehende judicium credentitatis, inwiefern es nicht blog bem Willen bie Nothwendigkeit und Berechtigung seines Attes vorhalt, sondern auch unmittelbar ber Bernunft felbst ihr Objett als ber festesten Ergreifung fähig und wurdig vergegen= martigt. Daber tann und braucht auch ber jenem judicium eigene urfach= liche Ginfluß auf bie effettive Ergreifung nicht ber eines zeugenben Brincips zu fein, welches bie Bolltommenheit feiner Wirtung icon in fich felbst enthalt, wie bas Princip eines Schlusses. Es genugt ber Ginfluß eines anbahnenben, einleitenben und anregenben Princips, wie ber eines noch zu befruchtenben und entwickelnben Reimes; bann aber tann und braucht jenes Urtheil nicht ichon in sich felbst eine gleich große und gleichartige Gemifibeit zu besitzen, wie fie ber Glaubensakt haben foll.

Diefes vorausgesett, lagt fich bie Erklarung unferes Fragepunttes in

bie folgenden funf Gate gufammenfaffen.

a) Zunächst ist es α) sehr wohl möglich und überdieß β), wie der Natur 692 bes Glaubens überhaupt, so insbesondere γ) der Würde und Volltommenheit des Glaubensassenses in den Inhalt der Offenbarung burchaus angemeisen, daß das primäre unmittelbare Motiv desiden oder der primäre und nächste Grund seiner Gewißheit auch als wahrer und eigentlicher formaler Gegenstand besselben durch eine stemliche und eigentliche Glaubensgewißheit ergriffen und erkannt, also wit dem Materialobjekt zugleich auf Grund förmlichen göttlichen Beugnisses wahrhaft und eigentlich geglaubt werde.

Bu a). Diefe Erfenntnigweise ift an fich möglich, benn biefes Motiv besteht nach bem 693 ma Gefagten (III.), tonfret gefaßt, in ber prima veritas revelans in bem oben n. 677 u. 681 effarten Ginne, b. b. in ber abfoluten und unfehlbaren, burch bie augere Offenbrung aufgeschloffenen Ginficht, welche Gott ale bie prima veritas in eine betimmte Bahrheit hat und uns als Grundlage unferer Neberzeugung darbieten will. Die nun Gott als die absolute Bahrheit diese bestimmte, unfehlbare Einsicht in die im bern Borte ausgesprochene Babrbeit bat, bas fonnen wir erfennen vermittelft bes außern Seugniffes und auf Grund ber gottlichen Bahrhaftigfeit, inwiefern jenes und bemit und biefe und verburgt, bag Gott bas Bewußtfein von jener Ginficht und jenem dreigenbes, aber boch bem Befen nach formelles Zeugniß Gottes (f. oben 1 641 f.) auf Grund feiner Bahrhaftigfeit aus feinem Bewußtfein beraus und jugleich at Grurcht por ber gottlichen Auftorität annehmen, bas nehmen wir burch einen form: Blaubensaft an, und in biefem halten wir es daber auch fur mahr um Gottes willen at barum mit fonveraner Gewigheit. Inwiefern ber Aft ber Offenbarung mit jum malobjeft als conditio besfelben gebort, fann biefer in boppelter Sinficht auf bas Beugund Die Auftoritat Gottes bin ohne logischen Girfel geglaubt werben : einmal von Geiten Brincips ale ber ernftliche Bille Gottes, burch bas außere Bort effettiv uns Erfenntnig bargubieten, und zweitens von Geiten feines formellen Charafters, the namfic bas außere Bort ber aufrichtige und mahre Ausbrud ber gottlichen Erfenntnig Minb in biefem Ginne ift es burchaus richtig, wenn man fagt, burch bie Offenbitung offenbare Gott auch, bag er offenbare; nämlich burch bas außere Bort Mubare, b. b. bezeuge er fraft feiner Babrbaftigfeit, bag in bemfelben eine wirfliche Tungebung und Mittheilung feiner eigenen Erfenntnig enthalten fei.

Insprickt, wurde oben (n. 642) gezeigt. Sie ist also nicht eine erkünstelte ober auch nur strickt, wurde oben (n. 642) gezeigt. Sie ist also nicht eine erkünstelte ober auch nur stricken Glauben als solchem ausschließlich eigenthümliche, etwa in seiner mystischen um begründete, sondern eine durchaus ungezwungene und naturgemäße, und sommt dem kannete, sondern eine durchaus ungezwungene und naturgemäße, und sommt dem kannensafte ja nicht einmal sein Motiv auch Formalobjekt desselben nennen; denn um kim Ramen bei einem Erkenntnißakt zu verdienen, muß das Motiv doch auch wirkstellen beselben einem Erkenntniß sein, und um die spezissische Form des Glaubens im kannabe zum Bissen zu bestimmen, muß es auch in der dem Glauben eigenthümlichen

bele und nicht in ber Form bes Biffens erfaßt werben.

Bu 7). Diese Erfenntnisweise ist aber insbesondere durchaus der spezifischen Burde 696 ind Bollsommenheit des göttlichen Glaubens angemessen. Denn 1) geht es bist wohl an, daß das unmittelbare und formelle Motiv des Glaubensassenses, welches zusche Formalobieft ift, durch einen minder erhabenen und vollsommenen oder gar wesentig andern alt erfast werde, als der materielle Inhalt desselben. 2) Gehört es zur vollern berfmipfung und Afsimilation der Glaubenserkenntniß mit der Erkenntniß Gottes, daß r, wie die Gewißheit des materiellen Objektes aus der unsehlbaren Einsicht Gottes, statt a unserer eigenen, so auch die Gewißheit von dem Borhandensein dieser unsehlbaren Einzugtsein, welches Gott von der gelben hat, entnehmen. Demgemäß wird

auch 3) leichter und natürlicher erklart, wie die Glaubensgewißheit einerseits, als eine von allem rein logischen Biffen wesentlich verschiebene, im Billen ihre treibenbe Burgel, und nicht blog eine verftartenbe Stupe, haben fann, und andererfeits als eine von allem natürlichen Biffen wefentlich verschiebene in ihrem innerften Rern burch ben Ginflug bes Gnabenlichtes einen übernaturlichen Charafter annehmen tann und foll. 4) Gebort es jur Bollfommenheit ber hingabe an Gott und unferes Berkehres mit Gott, ber im Glauben gepflogen wird, daß wir von ihm felbst aus Achtung vor seiner Auftorität und im Bertrauen auf feine Bahrhaftigfeit uns jur Ergreifung bes von ihm uns bargebotenen Princips unferer Glaubensgewißheit bestimmen laffen, biefes formell als uns von Gott felbft bargeboten ergreifen und in ber Ergreifung uns mit Gott felbft bereinigen laffen. Ueberdieß erklart fich fo 5) am besten und einfachsten, wie ber gottliche Glaube nicht eine Fortentwidlung, ober felbst eine bloge Bertlarung unserer natürlichen Ertenntnig, fonbern eine gang eigene, felbftftanbige Ertenntniß ift. Denn um eine folde gu fein, muß er im Gegensat zu ber burch Bernunftichluffe vermittelten (b. h. aus anbern Erfenntniffen als aus ihrer Burgel abgeleiteten), eine in feiner Beife ebenfo unmittelbare Erfenntnig fein , wie die ber erften Principien. Allerdings wird er andererfeits im Gegenfate ju ber lettern insofern immer burch andere Erkenntniffe vermittelt, daß biese als Borbebingung und Ginleitung ihm vorausgeben muffen 1. Auch ift keineswegs ausgeschloffen, daß bie absolute Unfehlbarkeit Gottes auch burch vernünftigen Schluß erfannt werben tonne und werbe. Es foll blog gefagt werben , bag, biefes nicht ber ber Natur und Bolltommenbeit bes Glaubens entsprechenbe Beg, speziell nicht bie Beise sei, wie bas Motiv im Glaubensatt felbft ergriffen werbe.

b) Es ist ebenso α) möglich und β) ber Würde und Bollkommenheit bes Glaubensassenses burchaus angemessen, daß das sekunbare Motiv der Glaubensgewißheit, wenn nicht durch einen förmlichen Glaubensakt, so doch durch einen dem förmlichen Glauben analogen, auf ein virtuelles göttliches Zeugniß sich stützenden Akt und darum ebensalls um Gottes willen und mit souveraner Gewißheit ergriffen und erkannt werde.

3u a). Es ist möglich. Denn bas sekundare Motiv der Glaubensgewißheit besteht in der Bahrhaftigkeit Gottes, welche vermittelst des in dem äußern Worte enthaltenen Zeugnisses uns verdürgt, daß Gott von dem Inhalte dieses Wortes eine unsehlbare Einsicht besite und uns darbiete. Die Wahrhaftigkeit Gottes aber kann ich nicht nur spekulativ aus der Natur Gottes erkennen, sondern ich kann und muß sie auch darin und dadurch ergreisen und festhalten, daß ich kraft der Achtung, die ich der Majcstät und Auktorität Gottes und der von dieser Auktorität getragenen Forderung des Glaubens schuldig din, unbedingt verpstichtet werde, sie vorauszusetzen und anzunehmen; denn ohne diese Boraussetzung wäre das Bertrauen, das Gott von uns fordert, haltlos und Gott selbst nicht höchst achtungswürdig, sondern verachtungswürdig. Indem ich also aus Achtung und zwar aus höchster Achtung vor der Auktorität Gottes seine Wahrhaftigkeit annehme, nehme ich sie an um Gottes willen und mit höchster Gewisheit und durch einen Alt, welcher, obgleich er sich nicht auf formelles Zeugnis von Seiten Gottes stützt, dann doch darin mit dem Glaubensakt übereinkommt, daß wir darin der Forderung der göttlichen Auktorität entsprechen und auf ein hierin entzhaltenes virtuelles Zeugnis uns flügen (s. oben n. 643 f.).

3u β). Es entspricht aber auch ber Burbe und Bollkommenheit bes göttlichen Glaubens, weil so 1) einerseits die souverane und übernatürliche Gewißheit besselben vollftändiger begründet und durchgeführt wird, und weil 2) ber Glaubensaft in seiner Totalität

¹ Eine gewisse Unmittelbarkeit wollen allerbings auch die Anhänger ber zweiten Ansicht ber Annahme bes Formalobjektes vindiciren, inwiesern nämlich die Gründe bafür, ähnlich wie bei den unmittelbar evidenten Principien, nicht and ere woher, sonden aus der Natur und Erscheinung der Sache selbst genommen würde. Beil aber nach ihnen eine wirkliche Debuktion nothwendig bleibt, so kann die Unmittelbarkeit bloß darin bestehen, daß die Erkenntniß keine indirekte, sondern eine direkte ist, was am Besen der Sache nichts ändert (vgl. Kleutgen a. a. D. S. 527 fs.).

Barier und beutlider als Uft absoluter hingebung an Gott hervortritt und baburch von jeem Glauben, ben wir Menschen leiften, unterschieben und über benselben erhaben erscheint.

e) Richt jo wesentlich fur die Burbe und Bolltommenheit bes gottlichen 699 Claubens ift es, bag auch bas materielle Dafein bes aufern Borles Gottes ober ber Urfprung besfelben aus Gott auf Grund ber willichen Auftorität angenommen und erkannt werbe, ba bas äußere Wort nicht in fich und burch fich felbst als Theilmotiv, sondern nur als Werkzeug der Behitel bes gang in Gott felbft liegenben Motivs zum Motive ber Blaubensgewigheit gehort. Wenn wir baber ben Urfprung bes Wortes aus Bott bireft und evident mabrnahmen, wie wir Menichen iprechen feben: murbe war bie Anertennung jenes Uriprungs, weil ebenfalls burch bie Auftorität Bottes geforbert, zugleich fraft ber biefer Auftorität gefchulbeten Adtung bewertstelligt werben und in fofern auch um Gottes millen mit hochfter Entschiedenheit erfolgen fonnen und muffen. Aber man wurde in diefem Kalle boch nicht fagen, bag jener Ursprung auf bem Bege bes Glaubens erfannt merbe, weil bei ber bireften Epibeng ber Thatfache be Forderung ber Anerkennung berfelben nicht als eine Begengung berfelben barachtet zu werben brauchte. Dagegen wird biefes allerdings baburch nothmidig, baf wir von bem Borhandensein bes außeren Wortes Gottes, refp. we feinem Urfprunge aus Gott, feine birefte Evidenz haben, ohne eine folche Inden; aber die volle Gewißheit hieruber füglich nur gebildet merben fann mb thatfachlich gebildet wird auf Grund ber anbern Evideng, bag Gott bich gewiffe außere Zeichen fraft feiner Auftoritat ben Glauben an ben halt eines ihm zugeschriebenen Bortes und bamit bie Annahme bes gott= then Ursprungs biefes Wortes von uns forbert und bamit virtuell biefen Afprung bezeugt. Sierdurch wird aber bann auch biejenige Bollfommenbeit M Glaubens, bie er unter allen Umftanben wesentlich befiten muß, voll= emmener und allseitiger ausgeprägt. Bgl. unten § 42.

d) Richt auf bem Wege bes Glaubens felbft, alfo burch unfere eigene 700 micht braucht baber nur erfannt ju merben einerseits bie gebietenbe luttoritat Gottes über unferen Geift und anbererfeits ber Urfprung nes Bortes aus Gott und bie barin liegende Forberung von Seiten ottes, ben Inhalt besielben zu glauben, reip, mo biefes Wort nicht burch o felbst als aus Gott entsprungen augenscheinlich fich barftellt, blog bie orberung, daß wir ein als von ihm herrührend uns vorgelegtes Bort s bas feinige anerkennen und aufnehmen. Weil aber bie fo erkannte aftoritat um ihrer felbft millen geachtet werben muß, und gerabe biefe Stung por ihr die Triebfeber aller in bas Gebiet des Glaubens eingreifen-Grenntnigatte ift: jo ericheinen jene von Gott geforberten Atte nicht als ortietung ober Fortentwicklung ber Resultate unserer felbstftanbigen verinftigen Ginficht, fonbern als eine Reihe neuer Erfenntnigatte, Die unmittelb. b. nicht vermöge eines Schluffes aus ben Wahrheiten ber naturlichen nficht, jondern vermoge des durch eigene Ginficht bedingten und von berben begleiteten Unichluffes bes Willens an Gott, bas formelle und mate-

elle Objett bes Glaubens ergreifen.

e) Obgleich bemnach die Auktorität Gottes im engeren Sinne nicht erft 701 rch gottliches Zeugniß und mithin nicht erft durch ben Glauben felbst ertannt werben tann und barf, bas formale Motiv ber Glaubensgewindeit aber nur auf Grund biefer Auttoritat geglaubt merben tann: fo fann man boch in concreto mit vielen Theologen fagen, bas Motiv ber Glaubensgewißheit werbe burch fich felbft ertannt ober um feiner felbft millen angenommen und fonfurrire im Glauben als ein medium ipsa fide cognitum. Beil nämlich bie Auftoritat, die Wahrhaftigfeit und die Unfehlbarfeit Gottes objektiv in bem einen und untheilbaren Befen Gottes ibentifch find und gufammen Gott ale bie prima veritas im vollen Ginne bes Wortes darftellen: fo ift es objektiv diejelbe prima veritas, welche als abjolute Ant toritat bie Anerkennung ihrer felbit als ber bochiten Bahrhaftigfeit und Unfehlbarteit forbert und ju biefer Anerkennung bewegt, ohne bag barum ein fehlerhafter Girtel entftanbe; benn es find ja immer verichiebene Rudfichten, unter welchen bas Gine Objeft uns ju feiner Erfaffung bewegt und von und im Glauben erfaßt wird. Und barin eben besteht die eigenthumliche Eminen; bes gottlichen Glaubens gegenüber bem menichlichen, bag bei feinem Motive alle Attribute ber Auftorität, wie fie objektiv wesentlich mit biefer felbit identifd und untrennbar mit berfelben verbunden find, jo auch fubjettiv burch biefe Auftoritat felbft fraft ihrer fouveranen Dacht jur Anerfennung gebracht werben, mabrend beim menichlichen Glauben die perfonliche Burbe bes Rebenben mit ben gum Glauben nothwendigen Attributen nicht ibentifd ift, bieje fogar vollstandig fehlen tonnen, und baber mehr ober meniger ein anderweitiger Beweis fur bas Borhandenfein desfelben erforberlich ift.

§ 41. Berhaltniß bes Glaubens ju feinem Materialobjett, fpeziell ju feinem fpezifischen und primaren Materialobjett, b. h. Gott in feinem unsichtbaren, übernatürlichen Besen, und fein Charafter als transten benter Glaube.

Literatur: Bonar. in 3. dist. 24; Thom. 2. 2. q. 1 (de ver. q. 14); dam Bannez, Valentia, Reding, Tanner; Suarez, de fide disp. 3. sect. 9 sqq.; Kilber, de fide p. I. c. 1; A. Schmid, Bissensch, u. Antor. S. 128 s.

102 Um das Berhältnis des Glaubens zu seinem Materialobjekt und die Bedeutung dieses Berhältnisse für den Charakter des Glaubens selbst adaquat zu bestimmen, muß in Betracht gezogen werden: I. die formelle Bedingung ober das Bindeglied, durch welches eine Wahrheit unter das Formalobjekt des Glaubens gestellt und so zum Materialobjekt desselben gemacht, und wodurch solglich auch zugleich der Umfang des letztern bestimmt wird; II. die objektive Beschafenheit, durch welche eine Wahrheit sähig ist, Gegenstand des Glaubens zu werden, und welche für die Bethätigung seiner eigenthümlichen Krast vorausgeseht wird; III. die eigenthümliche Weise, wie der Glaube nach seinem Materialobjekt strebt, sowie der Gesichtspunkt, unter welchem er dasselbe anstrebt, und welches darum sein eigentlich stes und eigenstes Objekt (objectum formale quod) ist; IV. der Standpunkt, von welchem aus der Glaube seine verschiedenen Objekte ersast und solglich sie um ein Haupt- und Stammobjekt zusammensast und ordnet.

203 Aus biefen Ermagungen wird fich ergeben, bag ber Glaube binfichtlich feines Materialobieftes und ber Ergreifung besfelben wesentlich über alles

wenschliche Wissen hin ausstrebt und zwar so hinausstrebt, daß er bis zu Gott in seinem verborgensten Wesen vordringt und auch in Gott allein ruht. Damit aber ergibt sich weiterhin von selbst, daß er in Hinschausstrebest auf sein Waterialobjekt nicht minder in eminenter Weise objektiv göttlich ist, wie in Hinschausstrebest auf sein Formalobjekt, indem Gott als die prima veritus obsectiva, d. h. als das erste und höchste Erkennbare und zugleich als das eben in seiner eigenen Erhabenheit zu Erkennende, ebenso das eigentschifte und erste Materialobjekt (objectum formale quod) des Glaubens ist, wie er als prima veritas formalis, d. h. als die erste und höchste Erkenntznis, das einzige Formalobjekt (objectum formale quo) desselben ist. Wegen diese realen Einheit des Formals und des Materialobjektes in Gott wers den auch vom hl. Thomas (2. 2. q. 1. und sonst öster) beide Objekte zusummen unter dem einen Titel de objecto sidei behandelt.

L. Damit eine Wahrheit als Materialobjekt bes göttlichen 704 Glaubens gelten könne ober zu bemselben werbe, ist. es nothswedig und hinreichend, daß Gott durch seine Offenbarung uns dieselbe als in seiner absoluten Erkenntniß enthalten vorführe und durch seine Auktoristit zur Annahme berselben nöthige; benn nur in diesem Falle sindet die Erkenntniß dieser Wahrheit in Gott selbst ihre substantia und ihr argumentum. Zunächst und unbedingt gehören baher zum Materialobjekt des Glaubens alle Wahrheiten, deren Mittheilung unmittelbar und direkt von Gott ausgeht, und zu deren Annahme er uns unmittelbar und direkt durch seine Eigene Auktorität verpstichtet. Fraglich oder doch bedingt und modifizirt ist die Möglichkeit, eine Wahrheit side divina zu glauben, in jolgenden Fällen:

L Sandelt ce fich um folche Bahrheiten, die blog mittelbar und virtuell offen= 705 Batt find (f. oben n. 40), welche alfo erft aus einer evibenten Applifation ober Erplifaben ber unmittelbar und formell geoffenbarten Babrheit refultiren: fo find biefe junachft an fich mur Gegenstand theologischer Ginficht und ber baraus resultirenden einthe Geologischen Bewigheit. Bo und inwieweit aber einerseits a) bie Rundmachung ber-Men in ber ursprünglichen Intention Gottes lag, biefelben alfo gwar nur mittelbar, aber birett offenbart find, und andererfeits b) ihr Inhalt ichon ben erften Berfunbigern ber Dienbarung gegenwärtig fein fonnte: ba fonnen biefelben nach ber Unficht einiger Derlogen (3. B. Reding) ichen fide divina geglaubt werben, wenn fie überhaupt in biefer Genichaft erfannt werben. Rach ber Unficht ber meiften Theologen aber (g. B. Guareg, tup, Rleutgen) fonnen fie bieg erft, nachbem fie positiv und auftoritativ von ber Einge fraft ber ihr von Gott verliebenen Auftoritat in feinem Ramen und unter feiner Berantie vorgelegt worben find, inbem alebann eine folde Borftellung ber Rirche moralifd bie unmittelbare Borftellung von Geiten Gottes vertrete und ju einer mbentifden und auftoritativen Interpretation (allerdinge feiner puren, fondern einer muthim applitativen ober ertenfiven) bes unmittelbaren Bortes Gottes fich geftalte. Omige Theologen wollen allerbings auch in letterem Salle bie betreffenben Babrheiten udt ale birefte Objette bee theologifden Glaubene, jonbern nur ale Objette ein= tad theologifder Gewigheit, refp. rein firchlichen Glaubens betrachtet wiffen. somfalle wurde letteres noch mit größerem Rechte bei benjenigen Babrheiten behauptet reiten tonnen, bei welchen bie Bebingungen a. und b. fehlen, weil alebann bie tirchliche Borlage nicht mehr ben Charafter einer applifativen ober ertenfiven Interpretation bes Sortes Gottes, fonbern ben einer puren Applifation ober Ertenfion besfelben den wurde; bemgemaß wurden biefe Bahrbeiten abnlich gu behandeln fein, wie bie mireft jum Gebiete ber Offenbarung gehörigen Babrheiten. Bergl. biergu Kilber, de Me p. L. c. 1. na. 2 sqq.; Schmib, Biffenichaft und Auftoritat G. 130 ff.

auch 3) leichter und naturlicher erklart, wie bie Glaubensgewißheit einerseits, als eine von allem rein logifchen Biffen wefentlich verschiebene, im Billen ihre treibenbe Burge und nicht blog eine verftartenbe Stupe, haben fann, und andererfeits ale eine von allem natürlichen Biffen wefentlich verschiebene in ihrem innerften Rern burch ben Ginftut bes Gnabenlichtes einen übernatürlichen Charafter annehmen tann und foll. 4) Gebort & jur Bolltommenheit ber Singabe an Gott und unseres Bertehres mit Gott, ber im Glanben gepflogen wirb, bag wir von ihm felbst aus Achtung vor seiner Auftorität und im Bertrauen auf feine Bahrhaftigfeit uns jur Ergreifung bes von ihm uns bargebotene Princips unferer Glaubensgewißheit bestimmen laffen, biefes formell als uns von Got felbft bargeboten ergreifen und in ber Ergreifung und mit Gott felbft bereinigen laffen. leberbieß erklart fich fo 5) am beften und einfachsten, wie ber gottliche Glaube nicht eine Fortentwidlung, ober felbft eine bloge Bertlarung unferer natürlichen Ertenntnig , fonbent eine gang eigene, felbftftanbige Ertenntnig ift. Denn um eine folde gu fein, muß er im Gegensat zu ber burch Bernunftschluffe vermittelten (b. h. aus andern Erkenntniffen als aus ihrer Burgel abgeleiteten), eine in feiner Beife ebenfo unmittelbare Erkenntuig fein , wie bie ber erften Brincipien. Allerbings wirb er andererfeits im Gegenfate gu ber lettern insofern immer burch anbere Erkenntniffe vermittelt, bag biefe ale Borbebingung und Ginleitung ihm vorausgeben muffen 1. Auch ift feineswege ausgefcoloffen, bag be absolute Unfehlbarteit Gottes auch burch vernünftigen Schluß erfannt werben tonne um werbe. Es foll blog gefagt werben , bag. biefes nicht ber ber Natur und Bollfommenbeit bes Glaubens entsprechenbe Weg, speziell nicht bie Weise fei, wie bas Motiv im Glaubensatt felbst ergriffen werbe.

b) Es ist ebenso α) möglich und β) ber Würde und Bollkommenscheit bes Glaubensassenses burchaus angemessen, baß bas setund bäre Motiv ber Glaubensgewißheit, wenn nicht burch einen förmelichen Glaubensatt, so boch burch einen bem förmlichen Glauben analogen, auf ein virtuelles göttliches Zeugniß sich stügenben Att und barum ebensalls um Gottes willen und mit souveräner Gewißheit ergriffen und erkannt werbe.

3u α). Es ift möglich. Denn bas sekundare Motiv ber Glaubensgewißheit besteht in ber Bahrhaftigkeit Gottes, welche vermittelst bes in bem äußern Borte enthaltenen Zeugnisses und uns verbürgt, daß Gott von bem Inhalte bieses Bortes eine unsehlbare Einsicht besite und uns darbiete. Die Bahrhaftigkeit Gottes aber kann ich nicht nur spekulativ aus der Natur Gottes erkennen, sondern ich kann und muß sie auch darin und dadurch ergreifen und sessten, daß ich kraft der Achtung, die ich der Majcstät und Auktorität Gottes und der von dieser Auktorität getragenen Forderung des Glaubens schuldig din, unbedingt verpflichtet werde, sie vorauszulehen und anzunehmen; denn ohne diese Boraussehungswürdig, sondern verachtungswürdig. Indem ich also und Gott selbst nicht höchst achtungswürdig, sondern verachtungswürdig. Indem ich also aus Achtung und zwar aus höchker Achtung vor der Auktorität Gottes seine Bahrhaftigkeit annehme, nehme ich sie an um Gottes wilken und mit höchster Geine Bahrhaftigkeit annehme, nehme ich sie an um Gottes wilken und mit höchster Geiten Gottes stügt, dann doch darin mit dem Glaubensakt übereinkommt, daß wir darin der Forderung der göttlichen Auktorität entsprechen und auf ein hierin entshaltenes virtuelles Zeugniß uns stütgen (s. oben n. 643 f.).

38 Ju β). Es entspricht aber auch ber Würbe und Bollkommenheit bes göttlichen Glaubens, weil so 1) einerseits die souverane und übernatürliche Gewißheit desselben vollständiger begründet und durchgeführt wird, und weil 2) der Glaubensakt in seiner Zotalität

¹ Eine gewisse Unmittelbarkeit wollen allerdings auch die Anhänger der zweiten Ansicht ber Annahme des Formalobjektes vindiciren, inwiesern nämlich die Gründe dafür, ähnlich wie bei den unmittelbar evidenten Principien, nicht anderswoher, sondern aus der Ratur und Erscheinung der Sache selbst genommen würde. Weil aber nach ihnen eine wirkliche Debuktion nothwendig bleibt, so kan die Unmittelbarkeit blog darin bestehen, daß die Erkenntniß keine indirekte, sondern eine direkte ist, was am Wesen der Sache nichts ändert (vgl. Kleutgen a. a. D. S. 527 fs.).

nation und ftellt sie nicht, wie bei Glaubensbefinitionen, als ben formalen Grund ber geterten Gewisheit auf. Zubem sind die Bunder auch feine formellen Zeugnisse, b. teine formellen Ausspriiche Gottes über die Heiligkeit der betreffenden Personen, sonern bloß Winke Gottes, welche die Kirche, allerdings mit Recht, als eine Kundgebung des ben hen Sillens, daß jene Personen für heilig gehalten werden sollen, interpretirt; folget kleibt auch dier ein nicht unwesentlicher Unterschied zwischen Gegenstande des kirches Glaubens und des göttlichen Glaubens.

Rach Allem bem ist ber theologische Glaube in ber Erfassung seines 708 Materialobjettes vor Allem insofern transcendent, baß er basselbe nicht moers, benn als unmittelbar von Gott selbst bargeboten und als in Gott icht enthalten annehmen kann, und baß solglich jede anderweitige Darbietung wie enthalten nur insoweit für ihn ausreicht, als sie auf jene Darbietung von Seiten Gottes zuruchweist, resp. als Rester oder Wertzeug derselben auftritt.

II. Bas bie vom Glauben vorausgesette objettive Beichaffenheit 709 dines Materialobjettes angeht: fo gehort bagu por Allem, menigftens ber 3bee, bie objettive Bahrheit begfelben, weil jowohl ber Glaube Will eben nach ber Erfassung ber Wahrheit strebt, als auch burch fein formalobiett nichts Faliches bargeboten werben fann; gubem bringt, wie witer (§ 46) fich ergeben wird, das übernatürliche Wefen bes Glaubens es mi fid, bag auch in ber Birtlichfeit fein Streben nach ber Bahrheit icht baburch vereitelt werben tann, bag ber Gläubige in ber Gegung bes Maubensattes irriger Beife einen Gegenftand unter bas Formalobjett fubumire, ber wegen seiner objektiven Unwahrheit nicht barunter gehörte. Da= pgen fest ber Glaube nicht voraus, daß die objektive Wahrheit seines abaltes bem Glaubigen burch birefte Ginsicht einleuchte ober burch bie Chenbarung felbst (wie in ber revelatio gloriae) einleuchtend gemacht werde. Bielmehr jest ber Glaube als "argumentum non apparentium" für id felbft feinen Wegenftand als einen folden voraus, ber meber be bas natürliche leibliche ober geiftige Auge fichtbar ift, noch burch bie Combarung auf übernatürliche Beije fichtbar gemacht wird; und gerabe bein jeigt er feine eigenthumliche Rraft, bag er bas Unfichtbare ebenfo gemacht, als ware es fichtbar (Sebr. 11, 27). Ja, je mehr ein Gegenind über ben naturlichen Gesichtsfreis bes Menichen erhaben, und je tiefer tir bas natürliche Auge verborgen ift: um fo mehr gibt er bem Glauben edegenheit, feine eigenthumliche Rraft zu bethätigen, und besto mehr fagt er r eigensten Ratur und Tendeng bes Glaubens gu. Denn, ba ber Glaube th auf die allumfaffende Ginficht Gottes ftust und durch die Offenbarung Geles bem Muge Gottes allein Bugangliche aufgeschloffen wird: fo ftrebt er naturgemäß babin, burch bas Muge Gottes bas zu erfennen, was fur en Glaubigen felbit unfichtbar ift. Er ift folglich eine transcenbente mentnig auch infofern, als er wesentlich über bas Gebiet alles menschlichen couvens und Wiffens, und barum auch über bas Gebiet alles menschlichen Maubens, hinausstrebt und hinausgreift, und zwar soweit hinausgreift, bag Bernunft ihm nicht einmal mit ihren Begriffen und Borftellungen folgen an - bas Geheimnig ift sein eigenstes Element und gerabe in ihm feiert feine Triumphe.

Benn aber bie Unfichtbarkeit bes Objektes bem Glauben Gelegenheit 710

kannt werden kann und barf, das formale Motiv ber Glaubensgewisheit aber nur auf Grund biefer Auktoritat geglaubt werben kann: fo kann man boch in concreto mit vielen Theologen fagen, bas Motiv ber Glaubensgewißheit werbe burch fich felbft ertannt ober um feiner felbft millen angenommen und konkurrire im Glauben als ein medium ipsa fide cognitum. Beil nämlich die Auftorität, die Bahrhaftigfeit und die Unfehlbarteit Gottes objektiv in bem einen und untheilbaren Wefen Gottes ibentifch find und zusammen Gott als bie prima veritas im vollen Sinne bes Wortes barstellen: so ist es objektiv bieselbe prima veritas, welche als absolute Auttoritat bie Unerkennung ihrer felbft als ber höchften Wahrhaftigkeit unb Unfehlbarkeit forbert und zu biefer Anerkennung bewegt, ohne bag barum ein fehlerhafter Cirtel entstände; benn es find ja immer verschiedene Rudsichten, unter welchen bas Gine Objett uns ju feiner Erfassung bewegt und von und im Glauben erfaßt wirb. Und barin eben besteht die eigenthum: liche Emineng bes gottlichen Glaubens gegenüber bem menschlichen, bag bei seinem Motive alle Attribute der Auktorität, wie sie objektiv wesentlich mit biefer selbst ibentisch und untrennbar mit berselben verbunden sind, so auch fubjektiv burch biefe Auktorität felbst fraft ihrer souveranen Macht zur Anerkennung gebracht werben, mabrend beim menschlichen Glauben bie perfonliche Würbe des Rebenden mit den zum Glauben nothwendigen Attributen nicht ibentisch ist, diese sogar vollständig fehlen können, und daher mehr oder weniger ein anderweitiger Beweiß fur bas Borhanbenfein besfelben erforberlich ift.

§ 41. Berhaltniß bes Glaubens zu feinem Materialobjett, fpeziell zu feinem spezifischen unb primaren Materialobjett, b. h. Gott in feinem unfichtbaren, übernatürlichen Befen, unb fein Charafter als transcenbenter Glaube.

Literatur: Bonav. in 3. dist. 24; Thom. 2. 2. q. 1 (de ver. q. 14); dazu Bannez, Valentia, Reding, Tanner; Suarez, de fide disp. 3. sect. 9 sqq.; Küber, de fide p. I. c. 1; A. Schmib, Bissensch. u. Autor. S. 128 ff.

102 Um bas Verhältniß bes Glaubens zu seinem Materialobjekt und bie Bebeutung dieses Verhältnisses für den Charakter des Glaubens selbst adaquat zu bestimmen, muß in Betracht gezogen werden: I. die formelle Bedingung oder das Bindeglied, durch welches eine Wahrheit unter das Formalobjekt des Glaubens gestellt und so zum Materialobjekt desselben gemacht, und wodurch solglich auch zugleich der Umfang des letztern bestimmt wird; II. die objektive Beschaffenheit, durch welche eine Wahrheit sähig ist, Gegenstand des Glaubens zu werden, und welche für die Bethätigung seiner eigenthümslichen Krast vorausgeseht wird; III. die eigenthümslichen Krast vorausgeseht wird; III. die eigenthümsliche Weise, wie der Glaube nach seinem Materialobjekt strebt, sowie der Gesichtspunkt, unter welchem er dasselbe anstredt, und welches darum sein eigentlich stes und eigenstes Objekt (objectum formale quod) ist; IV. der Standpunkt, von welchem aus der Glaube seine verschiedenen Objekte erfaßt und solglich sie um ein Haupts und Stammobjekt zusammensaßt und ordnet.

<sub>103</sub> Aus biefen Erwägungen wirb fich ergeben, daß ber Glaube hinfichtlich seines Materialobjektes und ber Ergreifung besselben wesentlich über alles wenichliche Wissen hin ausstrebt und zwar so hinausstrebt, daß er bis zu Gott in seinem verborgensten Wesen vordringt und auch in Gott allein ruht. Damit aber ergibt sich weiterhin von selbst, daß er in Hinscht auf sein Waterialobsett nicht minder in eminenter Weise objectiv göttelich ist, wie in Hinsicht auf sein Formalobsett, indem Gott als die prima veritas objectiva, d. h. als das erste und höchste Erkennbare und zugleich als das eben in seiner eigenen Erhabenheit zu Erkennende, ebenso das eigentslichste und erste Materialobsett (objectum formale quod) des Glaubens ist, wie er als prima veritas formalis, d. h. als die erste und höchste Erkenntzwiß, das einzige Formalobsett (objectum formale quo) desselben ist. Wegen dieser realen Einheit des Formals und des Materialobsettes in Gott wers den auch vom hl. Thomas (2. 2. q. 1. und sonst öster) beide Objecte zussammen unter dem einen Titel de objecto sidei behandelt.

I. Damit eine Wahrheit als Materialobjekt bes göttlichen 704 Glaubens gelten könne ober zu bemselben werbe, ist. es nothewendig und hinreichend, daß Gott durch seine Offenbarung uns dieselbe als in seiner absoluten Erkenntniß enthalten vorführe und durch seine Auktoristät zur Annahme derselben nöthige; denn nur in diesem Falle sindet die Erkenntniß dieser Wahrheit in Gott selbst ihre substantia und ihr argumentum. Zunächst und unbedingt gehören daher zum Waterialobjekt des Glaubens alle Wahrheiten, deren Mittheilung unmittelbar und direkt von Gott ausgeht, und zu deren Annahme er uns unmittelbar und direkt durch seine eigene Auktorität verpflichtet. Fraglich ober doch bedingt und modifizirt ist die Möglichkeit, eine Wahrheit side divina zu glauben, in solgenden Källen:

1. Sanbelt es fich um folde Bahrheiten, bie bloß mittelbar und virtuell offen= 706 bart find (f. oben n. 40), welche alfo erft aus einer evibenten Applitation ober Explitation ber unmittelbar und formell geoffenbarten Babrheit resultiren: fo find bieje gunachft und an fich nur Gegenstand theologischer Ginficht und ber baraus resultirenden ein= tach theologischen Gewißheit. Bo und inwieweit aber einerseits a) die Kundmachung berielben in ber ursprünglichen Intention Gottes lag, biefelben also zwar nur mittelbar, aber d birett offenbart find, und andererseits b) ihr Inhalt icon ben ersten Berfundigern ber Cffenbarung gegenwärtig fein tonnte: ba tonnen biefelben nach ber Anficht einiger Theologen (3. B. Reding) icon fide divina geglaubt werden, wenn fie überhaupt in biefer Eigenicaft erkannt werben. Rach ber Unficht ber meiften Theologen aber (3. B. Suareg, Luge, Kleutgen) konnen fie bieg erft, nachbem fie positiv und auftoritativ von ber Rirde fraft ber ihr von Gott verliehenen Auftorität in feinem Namen und unter feiner Carantie vorgelegt worden find, indem alsbann eine solche Borstellung der Kirche moraliich die unmittelbare Borftellung von Seiten Gottes vertrete und zu einer uthentischen und auftoritativen Interpretation (allerdings teiner puren, sondern einer immerhin applikativen ober ertensiven) bes unmittelbaren Wortes Gottes sich gestalte. Einige Theologen wollen allerdings auch in letterem Falle bie betreffenden Bahrheiten micht als birette Objette bes theologischen Glaubens, fonbern nur als Objette ein= iad theologischer Gewigheit, refp. rein firchlichen Glaubens betrachtet miffen. Bebenfalls wurde letteres noch mit großerem Rechte bei benjenigen Wahrheiten behauptet werden können, bei welchen die Bedingungen a. und b. fehlen, weil alebann die firchliche Korlage nicht mehr ben Charafter einer applifativen ober ertensiven Interpretation bes Bortes Gottes, fondern ben einer puren Applifation ober Ertenfion besfelben biben wurde; bemgemaß murben biefe Bahrheiten ahnlich gu behandeln fein, wie bie i wireft jum Gebiete ber Offenbarung geborigen Bahrheiten. Bergl. hierzu Kilber, de ide p. I. c. 1. na. 2 sqq.; Schmib, Biffenichaft und Auftorität S. 130 ff.

2. Sanbelt es fich um bie indirett gum Gebiete ber Offenbarung gehörigen Bahrheiten (oben n. 42 ff.): fo find biefe junachft blog Gegenstand vernünftiger, menfolicher Ginficht; fie tonnen baber unter feinen Umftanben eber Gegenftan bes Glaubens werben, als bis fie wenigstens von ber Rirche traft ihrer gottlichen Auftor tat und Authentie im Ramen Gottes und unter feiner Garantie bezeugt ober vorgefchriebe werben. Bo biefes aber gefchieht, ba tann man in gewiffem Ginne, b. b. moralifd, immerhin fagen, Gott felbft bezeuge jene Wahrheiten burch bie Kirche als feine in feine Bollmacht hanbelnbe und unter feiner Garantie flebenbe Gefanbte. Demgemäß bat bi Annahme folder Lehren ber Rirche mit bem theologischen Glauben bas gemein, bag fi aus Achtung por ber burch bie Rirche reprafentirten Auftorität und Babrhaftigfeit Gol tes felbst, also aus bem affectus ober ber pietas fidel bervorgeht und auch wesentlich wat ober unfehlbar ift. Da indeg biefe Annahme fich formell und unmittelbar nicht auf bi eigene Ginficht Gottes ftutt, fonbern auf Die eigene Ginficht ber Rirche, welche bier nicht als einfaches Organ, fonbern als felbftftanbige, wenn icon abbangige Berfon banbelt: fo ift und bleibt fie gleichwohl vom theologischen Glauben innerlich und wesentlich verfchie ben. Sie ift mit ihm verwandt, aber nicht ibentisch; fie ift eben firchlicher Glaube, unvolltommener, ale ber theologische Glaube, jugleich aber wegen ihres immerbin telgiblen und zugleich unfehlbaren Charafters wesentlich erhabener, ale jeber rein menfo liche Glaube. — Allerdinge tann diese Annahme nicht ftattfinden ohne einen Seitenblid auf bie Bahrhaftigfeit ber gottlichen Berbeigung, welche bie Unfehlbarteit ber Riche in ber authentischen Aussprache und auftoritativen Geltenbmachung ber Ginficht ihrer matgebenben Glieber garantirt. Aber fo wenig burch ben verheifenen gottlichen Schut vor Irrthum die Natur und das Wesen dieser Einsicht in sich felbst geandert, und die Aeuse rung berfelben zu einer von Gott felbft ausgebenben Mittheilung feines eigenen Biffent gemacht wird: so wenig wird baburch bie Natur und bas Befen ber auf jene Ginficht ge grunbeten Annahme in ber Beife geanbert , bag fie mit bem assensus fidei divinae fid tonfundirte. Es ift etwas gang Anderes, ob eine Bahrheit in irgenbwelcher Beife burd Gott, b. b. burch ben Schut und bie Ginwirfung Gottes, fichergeftellt wirk, ober ob ich fie in Gott felbft, in feinem Biffen, erfaffe. - Benn man ferner fagen wollte, die gottliche Berbeigung ber Unfehlbarkeit ber Rirche enthalte auch die thatfac liche Erklärung von Seiten Gottes, daß alles das mahr sei, mas die Rirche als wahr bezeugen und vorschreiben werbe, folglich fei bie Bahrheit aller jener Lehren auch unmittelbar, wenngleich in confuso, von Gott felbft im Boraus offenbart: so ift gleichwohl Folgendes ju bemerken. Es ift nicht gewiß, daß eine folche Erklärung formell, nicht blof virtuell, ale bloge logische Folgerung (welche wir im hinblid auf bie gottliche Beisheit aus ber formellen Berbeigung Gottes zieben) im Borte Gottes enthalten ift; jebenfalls ift fie noch nicht von ber Kirche formlich promulgirt. 2) Wenn aber ichon beibes ber fall ware, bann wurde baraus allerbings folgen, bag bie göttlich garantirten Lehren ber Riche auch indireft unter bas eigene Bort Gottes und ben gottlichen Glauben binübergezogen werben, und bag bie Laugnung berfelben eine in birette Berlaugnung bes Bortes Gottes und bes theologischen Glaubens, resp. eine indirekte Barefie, involvien wurbe. Beil jeboch biefe Lehren nicht in fich felbft jum eigentlichen Borte Gottes murben, bas Fürwahrhalten einer Bahrheit aber naturgemäß in seinem innern Charakter fich nicht nach ber außern Regel berfelben richtet, fonbern nach ber Quelle und Burgel, woraus ihr Inhalt geschöpft wird: so wurben fie boch nie ein birektes Objekt bes gottlichen Glaubens werben, vielmehr bireft nur Objeft bes firchlichen Glaubens bleiben.

14) gar keinen Anstand, diese Wahrheiten auf Grund der göttlichen Berheißung schlechthin als Gegenstand des göttlichen Glaubens zu erklären. Namentlich geschieht das bei allen formell sittlichen Lehren, indem man die Wahrheit derselben nicht bloß auf die göttliche Berheißung ber Unsehlbarkeit der Kirche, sondern speziell auch auf die offenbarte wesentliche Heilige Berheißung der Unsehlbarkeit der Kirche, sondern speziell auch auf die offenbarte wesentliche Heilige Keiligkeit der Kirche, bie durch einen Jrrthum in jenen Lehren ausgehoben würde, gründet, obgleich man, streng genommen, auch dadurch nicht über ein indirektes Berhältnis zum Glauben hinauskommt. Bei der Canonisation der Heiligen nehmen Einige noch hinzu, daß die Kirche bei der Erklärung der Heiligkeit der betressenden Personen auf die Wunder als auf direkte und unmittelbare Zeugnisse Gottes für dieselbe sich stütze der kirchliche Richter verwendet diese Zeugnisse bloß als Mittel seiner Insore

mbt fur bas Auge, welche uns bie Ginficht gewährt, bag ein angebliches Bort Gotne, rele. eine ale richtig, offiziell authentifch und auftoritativ ausgegebene Borlage besfeben, auch wirfliches Bort Gottes fei; und eine andere mehr fur bas Dhr, burch milbe wir bas Bort Gottes feinem Inhalte nach richtig vernehmen und basfelbe auch 28 im Ramen Gottes lebendig verfündigtes aus ber Sand Gottes felbft und folglich unter bim lebendigen Ginfinffe ber Auftoritat Gottes empfangen. Die erftere befieht in ber sonlichen Legitimation ober Beglaubigung einer Borlage ober ber Organe berfelben; biefe in ber Borlage felbft, foweit fie auf Grund einer Nebertragung ber Auftoritat und Glaubwurdigfeit Gottes an feine Organe vollzogen wirb. Jene vermittelt bemnach ale objeftives Enterium gunachft die Bernunftigfeit bes Glaubens von Geite bes Gubjeftes, biefe aber bie Madafeit beofelben bezüglich feines Objeftes, fowie bie Lebenbigfeit ber objeftiven Berbinbung miden bem Gubjefte und bem Urheber bes Glaubens, und bamit bie auftoritative Regelung bee leinern ale eines öffentlichen und allgemeinen Glaubens. Daber fann man bie mut auch propositio privata, die lettere propositio publica nennen; nur muffen beibe Appolitionen auf ben innern und formellen, nicht auf den außern und materiellen Charatber propositio bezogen werben. Bgl. bierüber Tanner in 2. 2. disp. 2. q. 1. Beibe fremen ber propositio werden wir in ben beiden folgenden SS in ihrem Berhaltniffe jum Manben einzeln betrachten.

§ 42. Das Berhaltnig des Glaubens ju ben Motiven der Glaubbarteit festien eredibilitatis), refp. jur außern Glaubwürdigfeit des Bortes Gottes felbft und der innern Glaubwürdigfeit der menfchlichen Borlage des Bortes Gottes — und fein Charafter als vernunftiger Glaube.

Literatur: Bannez, Valentia u. Tanner in 2. 2. q. 1; Suarez, de fide disp. 3; Sele. Manerus, op. th. tom. 2. tr. 13 u. 141; Kilber, de fide c. 2. q. 1; Kleutgen th. III. Abh. IV. ganz; Denzinger a. a. D. 2. Buch n. 144 ff. und 3. Buch n. 26 f.

Damit wir fraft des Beweggrundes des Glaubens eine Wahrheit gläus 719 big annehmen können, ist es nicht bloß nothwendig, daß dieselbe thatsächlich von Gott geoffenbart sei durch sein äußeres Wort, resp. daß das als von Gott herrührend uns vorgelegte Wort auch wirklich von Gott herrühren, sondern auch, daß dieses Offenbartsein einer Wahrheit, resp. dieser göttliche Ursprung eines Wortes uns vollkommen gewiß sei. Denn nur unter dieser doppelten Boraussetzung ist es möglich, daß die Untorität und Glaubwürdigkeit Gottes uns zur Annahme jener Wahrheit dewege, und wir uns von ihr vernünstiger Weise zur entschiedenen und vollkommenen Annahme bewegen lassen. Daher ist von Innocenz XI. der Satz sinter damn. 21) verworsen worden: Assensus sidei supernaturalis et necessarius ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis, imo eum formidine, ne non sit locutus Deus.

Damit aber biese Gewißheit, baß Gott gesprochen habe, eine mahre 720 und eigentliche Gewißheit sei, muß sie eine vernünftige sein. Und bamit sie eine vernünftige sein, muß sie sich an vernünftige Beweggründe (motiva credibilitatis genannt), resp. unterscheibende Kennzeichen (Eristerien), anlehnen, durch welche ein gegebenes Wort sich vor der Bernunft als wirtliches Wort Gottes erweist und den diesem gebührenden Glauben beausprucht. So aber gestaltet sie sich zu dem vernünftigen Bewußtsein von er innern Glaubwürdigkeit der äußeren menschlichen Borlage des Bortes Gottes und der äußeren Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes elbst.

baß biese Unsichtbarkeit, namentlich im absoluten Sinne verstanben, unbe bingt nothwendig sei, damit ein Gegenstand überhaupt fähig is geglaubt zu werden und dem Glauben gestatte, daß derselbe ihm gegenübe wenigstens irgendwie in der ihm eigenthumlichen Weise sich bethätige; viel mehr kann wenigstens das bloß relativ Sichtbare immer noch mehr obes weniger, unbeschabet der Transcendenz des Glaubens, Gegenstand desselber bleiben.

711 Ueber ben lettern Punkt siehe bie Theologen in 3. sent. d. 24 (bes. Bonaventurs und Thom. 2. 2. q. 1. a. 3: utrum objectum fidei possit esse aliquid visum, un a. 4: utrum possit esse scitum. Letterer scheint schlechthin zu läugnen, baß ein Objed zugleich seitum und ereditum sein könne. Die wahrscheinlichere und gewöhnlichere Ansich ber Theologen hierüber läßt sich in folgenden leicht durchzusührenden Säten darstellen.

1. Die bloge Fahigfeit, einen Gegenstand gu feben ober zu miffen, reib. ber blog habituelle Befit bes Biffens von bemfelben, macht, fo lange uns ber Gegenstant nicht aktuell vor Augen tritt, ober wir felbst ihn uns nicht als Gegenstand unferer Einfich

vergegenwärtigen, offenbar bas attuelle Glauben besselben nicht unmöglich.

2. Ein unmittelbar, ohne eigentliche Denkoperation, erkannter ober vor unser leibliches ober geistiges Auge tretender, also aktuell und im vollen Sinne des Boriel geschauter Gegenstand (objectum visum) kann, soweit er geschaut wird, schwerlich zu gleicher Zeit geglaubt werden, weil der Glaube wesentlich darnach strebt, durch den Anschlust an Gott irgend eine Lücke oder irgend einen Mangel in unserer Erkenntniß zu ergänzen, resp. die Entsernung zwischen unserm Geiste und dem Objekte auszugleichen. Bosern jedes der unmittelbar geschaute Gegenstand noch eine andere, unsichtbare Seite hat (wie die von Apostel Thomas geschaute Menschheit Christi, bleibt diese selbstverständlich Gegenstand des Glaubens. (Daher heißte son Thomas: aliud vidit, aliud credidit.) Wo dann abet das Unsichtbare mit dem Sichtbaren so verdunden ist, daß das erstere in concreto nicht ohne das zweite ersast werden kann (wie im angesührten Beispiel Christus als Gottmenschund in seinen gottmenschlichen Prädikaten), da kann auch das Sichtbare indirekt mitgesglaubt werden.

3. Die nur mittelbar burch Schlußfolgerungen erkannten, daher nur im weitern Sinne geschauten ober einfach gewußten Gegenstände (objects seita) lassen schon deßhalb ben göttlichen Glauben zu, weil die Sicherheit der Folgerungen und die Gewißheit des Wissenden eine höhere Garantie und eine Berstärkung derselben durch Anschluß an das unsehlbare, intuitive Wissen Gottes nicht überstülzig macht. A kortiori können die jenigen Dinge, die wir schlußweise bloß aus ihren äußern Wirkungen erkeunen (wie die Natur und die Gigenschaften Gottes), Gegenstand des Glaubens sein, weil sie so, wie sie sie sie sie sie katur und die Gigenschaften Gottes), wegenstand des Glaubens sein, weil sie so, wie sie in sich selbst sind, immer unsichtbar bleiben, und wir durch den Anschluß an das unmittelbare Wissen Gottes ihnen näher treten und sie unmittelbarer in sich selbst ergreisen,

ale burch unfer mittelbares Biffen.

Hieraus folgt, bag Gott auch fur benjenigen, ber bas vollste natürliche Biffen von ihm hat, noch in mehrfacher Beziehung ale non apparens Gegenstand bee Glau bens bleiben fann, nämlich: 1) folechthin in feinen bem naturlichen Biffen unguganglichen übernatürlichen Brabitaten, 3. B. Dreifaltigfeit; 2) in ben übri gen Prabifaten, soweit fie a) mit ben übernatürlichen konkret in formaler Gim heit zusammengefaßt werben (3. B. Pater omnipotens), ober soweit fie b) mit biefen objettiv und reell eine find und fo auch, wie biefe, in ihrer burch ben außern Reffer in ben Creaturen nicht aufgehobenen gottlichen Erhabenheit und Berborgenheit bireft in fich felbit, unabhangig von jenem Refler, erfaßt werben konnen und follen. Lettere Auffaffungsweise beutet ber Apostel an, indem er im Gegenfate ju Rom. 1, 18., wo er bas Unfichtbare Gottes burch feine Erscheinung in ber fichtbaren Creatur im geiftigen Schauen erfassen ließ, umgekehrt Bebr. 11, 3 burch ben Glauben Gott erfassen lagt, wie er burch fein unfichtbares Bort bie Creatur aus einer unfichtbaren ju einer fichtbaren macht Wie hier, so wird auch sonft namentlich bie Macht Gottes nicht als eine burch sichtbare natürliche Berke bethätigte, sonbern als Grund unsichtbarer und übernatürlicher Berke bem Glauben als sein spezifisches Objekt zugewiesen (bef. Rom. 3 u. 4). In Bezug auf Die

erz seiner Definition über biefen Gegenstand). Beim menschlichen Glauben besteht in ber tegel bas umgekehrte Berhältnis. Bie jedoch der Glaube von Seiten der Auftorität und kandwürdigkeit Gottes nicht bloß objektiv göttlich, sondern auch subjektiv vernünstig, sont auch objektiv göttlich, ba die Eriterien des Bortes Gottes nicht nur Berke Gotte nur beit feine Auftoriät und zum Glauben selbst bewegen. Gebenso ist und sind ber Glaube nach dieser Seite, obgleich vernünstig und lichtvoll, so doch ähnlich, wie maglich seines Formal und Raterialobjektes, transcendent und dunkel, weil der bettliche Ursprung der Ossendarung nicht direkt erschenden und dunkel, weil der bettliche Ursprung der Ossendarung nicht direkt erschend, sondern nur durch einen gläusem Ausschaft und der Geistes ersaßt werden kann.

Bon Irribum ern bezüglich ber Ratur ober Beschaffenheit ber nothwendigen Gewiß- 725 en von ber Thatsache der Offenbarung sind aus der neuern Zeit besonders zu erwähnen: i ber Irribum vieler gläubigen Protestanten, welche die innere Ersahrung der heilszielung oder des Troses oder des Zeugnisses des hl. Geistes, im Gegensatz zu äußern frierien, als entscheidendes und ausschließliches Eriterium der Offenbarung annehmen; I der Irribum mehrerer tatholischen Theologen, wie Hiricher, welche die innere innere benehersabrung als entschendes Motiv der Gewißheit von der Offenbarung, die Artive Bewährung aus den die Offenbarung und ihre Borlage begleitenden Thatsachen ur subsidiarisch und als Bahrscheinsichkeitsbeweis ansahen; 3) der Irribum der Ratiount subsidiarisch und als Bahrscheinlichkeitsbeweis ansahen; 3) der Irribum der Ratiount subsidiarisch welche die Möglichkeit jeder vernünstigen Gewißheit von der Offenbarungs-

Miche bestreiten.

Gegenüber diesen Jerthumern hat das Batikanische Concil (const. 726 be fide cath. c. 3. Absat 2 mit den entsprechenden Canones 3 und 4) die lubolische Lehre über die Ratur und Beschaffenheit der Gewisheit von der Ibusache der Offenbarung, resp. dem göttlichen Ursprung des als solches implegten Wortes Gottes, nicht bloß im Allgemeinen klar darlegt, sondern mit (l. e. Abs. 5) im Besondern erklärt, wie die Borlage der Offenbarung im Seiten der firchlichen Auktorität für uns als Ausdruck des wirklichen Bortes Gottes legitimirt werde. Die betreffenden beiden Stellen lauten:

"Ut nihilominus fidei nostrae obsequium rationi consentaneum 727
sect. voluit Deus cum internis Spiritus sancti auxiliis externa jungi
revelationis suae argumenta, facta scilicet divina, atque imprimis
miracula et prophetias, quae cum Dei omnipotentiam et infinitam
etentiam luculenter commonstrent, divina revelationis signa sunt certesima et omnium intelligentiae accommodata. Quare tum Moyses et
Prophetae, tum ipse maxime Christus Dominus multa et manifestissima
miracula et prophetias ediderunt; et de Apostolis legimus: Illi
mutem profecti praedicaverunt ubique, Domino cooperante et sermomem confirmante sequentibus signis (Marc. XVI, 20). Et rursum
criptum est: "Habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene
feitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco (2 Petr.

19)\*\*...

"Ut autem officio veram fidem amplectendi in eaque constanter 728 erseverandi satisfacere possemus, Deus per Filium suum unigenitum celesiam instituit, suaeque institutioni manifestis notis instruxit, ut tamquam custos et magistra verbi revelati ab omnibus posset gnosci. Ad solam enim catholicam Ecclesiam ea pertinent omnia, are ad evidentem fidei christianae credibilitatem tam multa et tam ira divinitus sunt disposita. Quin etiam Ecclesia per se ipsa, ob

Die Thatsache ber äußern Offenbarung Gottes, resp. ber wirkliche göttliche Ursprung eines gegebenen Bortes ist nicht bas Motiv bes Glaubens selbst, wie oben n. 679 gezeigt. Sie ist bloß eine Bedingung, daß die Glaubwürdigkeit Gottes für den Inhalt bes betreffenden Wortes eintrete und dasselbe innerlich glaubwürdig mache. Durch sich selbst und für sich allein bewegt sie und nur zu der Annahme, daß jener Inhalt thatsächlich unter die Glaubwürdigkeit Gottes gestellt sei, macht ihn also nicht so sehr glaubwürdig teredendum), als glaubbar (eredibile). Als objektiver Grund (ratio) dieser Glaubbarkeit ist sie aber auch Beweggrund oder Motiv des Urtheils über die Glaubbarkeit der zu glaubenden Bahrheit (motivum judicii de credibilitate objecti, und in diesem Sinne auch schlechtsin mot vum credibilitatis objecti). Es sommt auf dasselbe hinaus, wenn man sagt: der göttliche Ursprung des eine bestimmte Wahrheit aussprechen den Wortes sei Motiv des Urtheils über die Glaubbarkeit dussprechen den Wortes sei Motiv des Urtheils über die Glaubbarkeit dieses Bortes selbst (motivum eredibil tatis verbi).

722 Beil nun die Ueberzeugung von bem thatfachlichen Urfprunge eines Bortes aus Gott ohne Beiteres die Ueberzeugung von der Glaubbarteit besselben einschließt: jo nennt man gewöhnlich auch jene erstere Ueberzeugung ichon für fich felbft judicium credibilitatis. In biefer Fassung ericheinen bann als rationes credibilitatis ober motiva judicii de credibiliente nicht mehr die Thatfache ber Offenbarung felbft, fonbern bie Rennzeichen und Burafchaften, welche bie Thatfachlichkeit ber Offenbarung, refp. ben wirklichen gottlichen Ur fprung eines als gottlich uns vorgelegten Bortes, fur und erkennbar machen und nachweisen und fo unfere Ueberzeugung von berfelben herbeiführen und bestimmen. Bu biefer Bebeutung fommt aber von felbft noch eine boppelte Rebenbebeutung. Ginmal wird hier in ber Regel ber gottliche Ursprung eines menschlich vorgelegten Wortes baburch erfennbar gemacht, bag eben bas Zeugniß berjenigen Menschen, welche uns etwas als Wort Gottes vorlegen, burch jene Zeichen von Gott beglaubigt und fo glaubbar und glaubwurdig gemacht wird. Unbererfeite machen jene Beichen vermoge ber eigen thumlichen Ratur ihrer Beweistraft bie Thatfache ber Offenbarung felbft nicht evident fichtbar, sondern stellen fie eben ale ein credit ile und credendum bar, welches wir auf Grund ber Auftoritat Gottes glaubig annehmen follen; fie bewegen und folglich unmittelbar zum Uribeil über bie Möglichfeit und Rothwendigfeit ber glaubigen Annahme ber Thatfache ber Offenbarung , und erft mittelbar mit Gulfe bes Billens ju biefer Unnahme felbft. Gleichwohl werben bie Zeichen auch in biefer Fassung blog als motiva credibilitatis, nicht als motiva credenditatis ober gar fidei, bezeichnet, weil fie auch bier nicht ber abaquate und entscheibenbe Grund fur bie Rothwenbigfeit ju glauben, fonbern blog Bebingung und Mittel fur bie Birtfamteit bes biefelbe bestimmenben Saupt grundes find, und vollends nicht das innere Befen des Glaubens felbst in seinem Berbaltniß jum Inhalt bes Bortes Gottes unmittelbar bestimmen.

Aus biesen Gründen wird gewöhnlich die Lehre von der gewissen Erkenntniß der That sache der Offenbarung unter dem Namen der Lehre von dem judicium credibilitatis und den motiva credibilitatis behandelt. Gbenso gut kann man aber auch sagen, diese Motive bestimmten im Gegensatz zum Motiv des Glaubens, welches die innere Glaudwürdigkeit des wirklich aus Gott entsprungenen Bortes bestimmt, die äußere und objektive Glaudwürdigkeit des Wortes Gottes selbst bezüglich seines göttlichen Ursprunges und die innere und formale Glaudwürdigkeit der menschlichen Borlage des Bortes Gottes, und sie seinen solglich Eriterien der Birklichkeit des erstern und der

Bahrheit ber lettern.

The Sindem biese Criterien des Wortes Gottes und seiner Borlage ein vernünstiges Urtheil und Bewußtsein von der Möglichkeit der gläubigen Annahme des thatsächlich an uns herantretenden Portes Gottes ermöglichen, charakteristren sie den Glauben als einen vernünstigen Glauben. Allerdings kann und muß, wie oben § 40 gezeigt, auch die Auktorität und Glaubenürdigkeit des offendarenden Gottes durch die Bernunst erkannt werden, und muß solglich der Glaube auch nach dieser Seite hin ein vernünstiger sein. Allein da diese Auktorität sich von selbst der Vernunst darbietet und von Niemanden bezweiselt werden kann, dagegen die Offendarung in ihrer konkreten Wirksichkeit nicht etwas Selbstverständliches ist, vielmehr die Mängel in ihrer Erkennbarkeit von Vielen vorgeschützt werden, um den Glauben als unvernünstig oder blind darzustellen: so wird die Bernünstigkeit des Glaubens gewöhnlich nur nach dieser Seite hin hervorgehoben (so auch im Batikanum im Ansens

the immer und unter allen Umftanben eine objettiv vollftan: ige und allfeitig begrundete fei und alfo auf folche objettive Bemeife tust werbe, burch welche unter allen Umftanben jeber Zweifel guruckwiesen werben tann. Es reicht vielmehr nach jener Unficht eine subjet= ive und relative, b. h. nach Daggabe ber geiftigen Lage und Fähigkeit Slaubenden als vernünftig geltende und thatsachlich zweifellofe Gewißeit bin, namentlich bei Unmundigen und geiftig unselbstständigen Menschen, fich gang unbefangen, aber boch von ihrem Standpuntte aus gang verinfig, ihren Eltern ober Borgefesten anschließen. Aber eine folche subjetwe und relative Gemigheit fann gemäß bem Batitanum und ber Natur ber Sade nicht die normale, von Gott intendirte, und ber vollen und absolu-Bernunftigteit und Reftigfeit bes Glaubens entsprechende fein. Gie fann m per accidens ausreichen, und fie muß auch bann, wenigstens ftillichmeis end, porausfegen, daß es einen mahren und objektiven Beweis gebe, und es das menichliche Zeugnif, worauf man fich ftust, auf diefem mahren Meliven Beweise beruhe. Daher ift auch Jeder verpflichtet, sich nach Mög-Steit eine folde objettive und vollständig begrundete lleberzeugung von ber Bufache ber Offenbarung zu verschaffen. Wir werben übrigens balb feben. bezüglich bes tatholijchen Glaubens eine jolche leberzeugung fo leicht m einfach fich bilben lagt, daß fie jedem einigermaßen geiftig entwickelten Minbigen juganglich ift, und daß daber fur die ermabnte Unficht praftifc him ein Unlag bleibt.

Bel. bezüglich ber namentlich im 17. Jahrhundert eingehend und sehr scharssinnig ge- 732 Den Controverse über das sogen. discerniculum puerorum et rudium bes. Haunold, and specul. 1. 3. tr. 9. c. 2. contr. 3. S. auch die interessante Controverse des Bischofs affranc de Pompignan mit einem Calviner sur la soi des ensants et des adultes pomuts dei Migne, Théol. tom. VI. p. 1070 sqq.

III. Bu ben Wahrnehmungen, burch welche ber göttliche Ursprung einer 733 als Bort Gottes porgelegten Rebe ermittelt wird, tonnen und muffen par auch die inneren Lebenserjahrungen bes glaubigen Gub: attes gerechnet werben, und find berartige innere Lebenserfahrungen, betibers bie aus der übernatürlichen Ginwirfung ber Gnabe entftehenden, son großer Bebeutung, um bie Ueberzeugung von ber Thatfache ber Menbarung und ben Glauben felbit recht innig, lebenbig und mirtfam machen, rejp. um bie anderen Eriterien gu ergangen und gu verftars fen Dagegen tonnen biefelben wegen ihrer jubjettiven, ben mannigfachften Taufdungen Raum gebenben Beichaffenheit, und weil fie in ber Regel erft mitten, nachdem die Thatjache ber Offenbarung bereits anderweitig erfannt ab ergriffen worden, nicht bas primare ober gar ausichliegliche Etiterium fur die vernünjtige Gewigheit von der Thatjache ber Offenarung fein. Bielmehr muß bie außere Borlage bes Offenbarungsinhaltes, ie objettiv an den Menichen berantritt und den Glauben von ihm form, namentlich aber, wie fie mit öffentlicher Auftorität allgemeinen und storjamen Blauben forbert, auch augere und objettive und bagu Allgemein ertennbare Eriterien und Zeichen mit fich bringen, Atmittelft welcher ber gottliche Uriprung ihres Inhaltes erennbar mird.

- 734 Bgl. hiezu Kleutgen a. a. D. Hauptft. II. § IV. Bas von ber subjektiven innes Erfahrung gilt, gilt auch von ber Betrachtung bes objektiven Inhaltes ber Offen barung ober ben sogen. innerlichen Eriterien ber Offenbarung selbst, welche ebenfall bloß subsidiarischen Werth haben. Bgl. Kleutgen a. a. D. §§ I.— III., eine ganz en schöpfenbe Darstellung.
- IV. Unter bie außeren Criterien ber Thatfache ber Offenbarung tang zwar in gemiffer Beziehung auch bas reinmenschliche Zeugni ber Berkunder ber Offenbarung und anderer Menschen gezählt merben; jebo nur insofern, als in Ermangelung unmittelbarer Bahrnehmung ber gottliche Zeichen von Seiten bes gläubigen Subjektes burch bieses rein menschlich Zeugniß diejenigen Kennzeichen konstatirt werben, mit welchen Gott selb bie Borlage ber Offenbarung begleitet und legitimirt. Das eigentliche und unmittelbare Criterium bes göttlichen Ursprunges eines Worte liegt nämlich nach ber Natur der Sache und ber ausbrücklichen Lehre der hl. Schrift und ber Kirche in ben objektiven, außerlich wahrnehme baren, übernaturlichen, gottlichen Thaten und Birtungen melde Gott felbft in engfter Berbindung mit biefer augeren Borlage einer angeblichen Offenbarung hervorbringt, in wel den mithin Gott, wie durch ein ber Borlage beigebrucktes gottliches Siegel seinen gebieterischen Willen ausspricht, daß wir die angebliche Offenbarung für eine wirkliche halten, und folglich ben wirklichen göttlichen Ursprung ber selben thatsächlich seinerseits bezeugt und verbürgt.
- 736 Die Lehre der hl. Schrift und der Bäter über die Nothwendigkeit und die Bedeuung dieses Nachweises der Offenbarung aus den göttlichen Zeichen besonders ausssuhrlich de Kleutgen, Theol. d. Borz., a. a. D. Hauptst. I. §§ III. u. IV.
- V. Weil ferner der Inhalt der göttlichen Offenbarung nicht bloß irgende wie durch menschliches Zeugniß verbreitet und weiter erzählt, sondern durch authentische von Gott selbst auktorisirte und gesandte Zeugen und durch authentische von Gott selbst auktorisirte und gesandte Zeugen und durch autheritative öffentliche Verkündigung der Menscheit zu glauben vorgelegt und vorgeschrieben werden soll: so müssen die göttlichen Zeichen und Bürgschaften der Thatsache der Offenbarung naturgemäß zugleich, und zwar zunächst, die göttliche Mission der authentischen Zeugen und auktoritativen Verkündiger der Offenbarung kennzeichnen und auktoritativen Verkündiger der Offenbarung kennzeichnen und beglaubigen, indem sie den gebieterischen Willen Gottes kund thun, daß wir diesen Zeugen und Verkündigern, welche in seinem Namen sein Wort vorlegen, unbedingt, wie ihm selbst, vertrauen und das als wirkliches Wort Gottes annehmen, was sie als solches vorlegen. Und gerade in dieser Weise haben auch Christus selbst und die Apostel die Annahme des göttlichen Ursprunges ihrer Lehre gesordert und begründet. Bgl. Kleutgen a. a. O.
- VI. Obgleich es an sich benkbar ware, baß die göttlichen Zeichen und Burgschaften unmittelbar bloß mit ber ursprünglichen Borlage und Berkündigung ber Offenbarung durch Christus und die Apostel verbunden worden wären: so ist es durchaus naturgemäß und thatsächlich so von Gott geordnet, daß auch die fortlaufende Bezeugung und Berkündigung der Offenbarung durch die Kirche in ihrer Gigenschaft als authentische und auktoritative Borlage nicht bloß mittelbar aus der burch historisches Zeugniß erkennbaren Mission Christi und der von Christus

undene, un mittelbar mit der Kirche zu erkennen sei, sondern zugleich durch eigene, un mittelbar mit der Kirche und ihrer Thätigkeit versundene, sichtbare und offenkundige göttliche Zeichen und Bürgschaften gekennzeichnet und beglaubigt oder legitimirt werde. Dese sichtbare und offenkundige göttliche Beglaubigung des kirchlichen Lehre wirtages dient dann aber nach der Natur der Sache und der Intention Bettes nicht bloß dazu, um und zu versichen, daß wir die göttliche Lehre sieht das Dasein und den göttlichen Ursprung der Lehre Christi selbst lebendiger, nachdrücklicher und wirksamer, als es auf dem Wege des historischen Bennisses für die ursprüngliche göttliche Besiegelung geschen könnte, der Selt zum Bewußtsein zu bringen.

Die bier ausgesprochene und auch vom Batifanum ausbrudlich befinirte Lebre ift von 739 bet Befgreifenber Bedeutung, namentlich beutzutage, wo die gottliche Miffion Chrifti felbft britisch angegriffen wirb. Auf protestantifder Geite ift gerabe baraus, bag man at der gottlichen Diffion ber Rirche auch bie fortbauernbe, lebenbige, übernatürliche Maniwillion Gettes in ber Rirche und burch bie Rirche laugnete, auch bie Bernichtung bes Sobens an die gottliche Miffion Chrifti bervorgegangen, indem bamit einerfeits ber munteteren Grideinung Chrifti das offentundige, unwiderfprechliche Zeugniß Gottes in ber Demoart entzogen, alfo die Bewigheit ber wunderbaren Ericheinung Chrifti ber Billfur amider Rritif überantwortet wurde, und andererfeite die wunderbare Erfcheinung Chrifti an gamilich ifolirtes und barum unverftandliches und unberechtigtes übernatürliches fathun bingefiellt wurbe. Auf tatholifder Geite bat man bagegen in manchen Apolaien baburd, bag man Chriftenthum und Rirche hiftorifch = genetisch rechtfertigen wollte, Salmeife ben festen Standpuntt der gegenwärtigen, offenkundigen, übernatürlichen Thatmien Gbrifft entsprechenben Mertmalen berfelben unter biftorifcher Borausfehung ber Ginbung burd Chriftus und ber bie gottliche Diffion Chrifti felbft botumentirenden Bunber Daber bat bas Batitanum einem tiefen Beitbeburfniffe entfprochen, es erffarte, daß die Rirche durch fich felbft, b. b. in ihrem offentundigen Dafein, mideinen und Birten "ein großes und ftetiges Motiv ber Grebibilitat bes driftlichen Raubens überhaupt und inebesondere ein unwidersprechliches Beugnig ihrer eigenen gott-Biffion' fei, ohne jedoch barum dem biftorifchagenetischen Beweis fur die gottliche Som Chrifti und bie auf biefe gegrundete Diffion ber Rirche feinen Berth abgufprechen.

Die gange Lebre bes Batifanume über biefen Bunft ift, genau bestimmt und weiter wiefelt, folgenbe :

Liebert das Concil, daß Alles, was zur eribenten Glaubwürdigkeit des christlichen 740 Sindens überhaupt von Gott angeordnet sei, also alle göttlichen Zeichen, welche bie gettlichen Ursprung der christlichen Offenbarung kund thun, zugleich ber sattlichen Ursprung der christlichen Offenbarung kund thun, zugleich ber sattlichen Rirche, und ihr allein — theils mittelbar theils unmittelbar — theils mittelbar theils unmittelbar — theils mittelbar theils und bros betzeiungen Christis selbst und die auf Christus hinweisenden Bunder und Pros betzeiungen des alten Testamentes: se nehören der Kirche mit an, instelle beigeigen läßt, daß die auf Betrus gegründete Kirche von Christus se seine Stellvertreterin und bein Leib eingeset worden, wodurch die Deweise der göttlichen Insten Christi auf die Kirche als dessen Stellvertreterin und mystischen Leid übergehen; — leie Bunder der Apostel; sie gehören der Kirche mit an, als der historisch nachs daren Ertin der Apostel, welcher die Apostel ihre eigene, durch sen Bunder beglaubigte Hen zurückzeisen haben; — e) die in und an der Kirche selbst, besonders in teer ersten Zeit, gewirkten Bunder, d. B. das eine Wenge moralischer und physiker Bunder umfassen Beugniß der Martyrer, die Bekehrung und Heiligung der heib-

<sup>1</sup> Bal. oben n. 78.

nischen Belt u. f. w.; fie gehören ber Kirche unmittelbar an, indem fie die Bahrbeit be chriftlichen Offenbarung, so wie fie von ber Kirche und durch die Kirche geltend gewass wurde, mithin auch die göttliche Mission bieser selbst, beglaubigen;

2. lehrt bas Concil, bag bie Rirche felbft, auch in ihrem fortwährenben Be ftanbe, burch ihre übernatürliche Erscheinung sowohl ihre eigene gottliche Diffe kundthue, als auch bie Glaubwürdigkeit ber chriftlichen Offenbarung überhaupt barth Allerbinge gablt es unter ben von ibm angeführten Erscheinungen an ber Rirche auch ein berjenigen Gigenschaften auf, welche gewöhnlich ale bie ber Ginjepung Chrifti entsprechenbe Mertmale aufgeführt werben; aber es leitet bier beren Beweistraft nicht aus ber Anordnu Christi her, sondern daraus, daß sie uns unmittelbar eine übernatürliche, wur berbare Ginwirfung Gottes barftellen. Als Momente biefer wunderbaren & scheinung ber Kirche zählt bas Concil fünf auf: a) die wunderbare Berbreitun ber Rirche über bie verschiedensten ganber und Bolter, trop ber größten moralischen : phyfifchen hinderniffe, wie fie fich querft und befonders großartig bei ber erften Grundu erwiesen hat, aber noch immer in ber Bekehrung ber Beiben und Ungläubigen zeigt; b) bie erhabene, b. b. übermenichliche, Beiligfeit ber Rirche, bie une in ben b roifchen Tugenben ber Beiligen und ben fie begleitenben Bunbern entgegentritt; - c) ib unerich öpfliche Fruchtbarteit an allen Gutern, befondere in ber Civilifation b roben , barbarifchen Bolter , ber allgemeinen Berbreitung reinerer und boberer Sittlich und ber außer ihr nie gesehenen großartigen Entfaltung ber fich felbft aufopfernben det lichen Barmbergigkeit gegen alle Arten menschlichen Glenbe; - d) bie tatholifde Gi beit in Glauben, Disciplin und Gottesbienft, welche bie verschiebenften Bolfer, allen Si berniffen jum Trop, fraft einer bobern Macht jufammenführt und jufammenhalt; - u enblich e) ihre unbefiegte Beftanbigteit, bie fich unter taufenb Sturmen und Rampfe gegenüber gabllosen innern und außern Feinben feit 1800 Jahren bewährt bat und t jedem Tage noch mehr bewährt.

Im Strahlenkranze biefer übernatürlichen Erscheinungen, bie burchaus offenkunbi und unbestreitbar, Allen zugänglich und zwar unmittelbar zugänglich sind weil sie theils in ber Gegenwart fortleben, theils als große welthistorische Thatsachen er himmel ber Geschichte stehen, und baber, obgleich mehr ober minder durch menschlicht Zeugniß vermittelt, ebenso lebendig vor uns treten, wie die Gegenstände, die wir mit eigen Augen sehen, erscheint die Kirche mit offenkundigen und unbestreitbaren, unmittelbar göttliche Zeugnissen für die Wahrheit berjenigen göttlichen Mission ausgerüstet, die sie sich selbst zichteibt. Mit andern Worten: diese göttlichen Giegel und Zeichen enthalten eine göttlich Beglaubigung und Bestätigung des menschlichen Bewußtseins und Zeugnisses, welches die Glieber der Kirche von der göttlichen Mission berselben besitzen und aussprechen.

3. Außer und neben bem bireft und unmittelbar gottlichen Thatenzeugniffe, welches a ber Rirche und burch bie Rirche vor une tritt und bas Bewußtsein ber Rirche von ihren Ursprunge und ihrer Miffion besiegelt, tann übrigens auch bas unmittelbar und bire menfoliche Beugniß, welches bie Rirche felbft burch Aussprache ihres Bewußtfein gibt, infofern als ein Beweis ihrer gottlichen Diffion gelten, als es mittelbar ober in bireft auf eine göttliche Legitimation zurückführt ober virtuell eine folche enthälf Denn a) ift bie Rirche junachft, auch rein menschlich betrachtet, als ein Berein, welche ungahlige weise, gewissenhafte und fromme Menschen in sich begreift und in ununterbes chener Continuität bis zu ben Aposteln hinaufreicht, besonbere in Anbetracht ber Opfer welche bie erften Chriften fur ihren Glauben brachten und ber fonft absolut unerflarlige rafchen Ausbreitung biefes Bereines in ber Beibenwelt, ber ftartfte biftorifche Beugt für bie Bunber Chrifti und ber Apostel und bie von Chriftus getroffene Grun einrichtung ber Rirche felbst, wohin vor Allem ihre gottliche Lehrmiffion gebort; auf biefem Bege führt fie mithin mittelbar auf ein gottliches Beugniß für bie lettere gu rud. - b) Ferner bat bas menschliche Zeugniß, welches bie Rirche von ber fo an fi ergangenen und in ihr aufbewahrten Offenbarung ablegt, baburch einen mehr als biftorbe fcen, einen indirett gottlichen Charafter, bag fich nicht annehmen lagt, Gott tonne es zulaffen, bag ein fo umfangreicher, fo bauerhafter und vor allen andern fo febr bie Chat Gottes und bas Beil ber Menscheit forbernber Berein von mahrheitssuchenben Mensches auf einem fo fundamentalen grithume berube. - c) Enblich ift felbft icon ber Anfprud bie göttliche Lehrmission, ben die Kirche, — und sie allein — mit so hohem te und so strenger Consequenz erhebt und geltend macht, und der auch so konstante allgemeine Anerkennung bei den Edelsten und Besten sindet, selbst adgesehen von der tich wunderbaren Mitwirkung Gottes, bloß im hindlick darauf, daß Gott demselben offendar entgegentritt, vielmehr die biesen Anspruch erhebende Gemeinschaft vor allen in ihrem Wirken segnet, virtuell ein göttliches Zeugniß für die Wirkeleit zener Mission in der oben n. 106 näher erklärten Weise. Diese verschiedenen Formen, in welchen die Kirche ihre unslichtbare göttliche Mission 744 den göttlichen Ursprung der christlichen Lehre sichtbar bekundet, sind, wenn schon nicht nunterschieden und scharf präcisit, auch dem schwöchten Auge, wosern es nur rein empfänglich ist, zugänglich; und die eine oder die andere, oder alle zusammen sind gest, wenn die einsachen Vläubigen, wie sie deltre der Kirche als die Regel ihres dens betrachten, so auch schlechthin das Zeugniß der Kirche als Motiv der Glaub-

igkeit angeben, obgleich biese beiben Punkte im Geifte ber Gläubigen mehr nur in-

iv, ale refter unterschieben werben.

VII. Was nun naberhin bie Bebeutung und Wirksamteit ber 745 ttlichen Rennzeichen bes göttlichen Ursprunges einer Glaubensvorlage, ber göttlichen Mission bes Glaubenslehrers, ober ihr Berhältniß zur bisheit von ber Thatjache ber Offenbarung betrifft: so sind bieselben rlich im Allgemeinen barauf berechnet, daß burch jene sichtbaren Werke tes die Unsichtbarkeit des redenden und sendenden Gottes ausgealichen de. Diese Ausgleichung, resp. die ihr entsprechende Berbindung zwischen von Gott ausgegangenen Rebe und Sendung und ben fichtbaren Reichen, fich nun aber in boppelter Beise auffassen: 1) Einmal so, daß die ficht= m Zeichen mit der äußern Borlage des Wortes Gottes sich zu einem phy= hen Gangen verschmelzen, ober als Gintleibung bes in ber Borlage altenen Wortes Gottes mit ber Vorlage zusammen eine gegenwärtige Rebe ttes herstellen, und daß folglich das Wort Gottes, obgleich durch Mittels= onen vorgelegt, burch bie Zeichen ebenso als birekter Gegenstanb erer Bahrnehmung uns vor Augen tritt, wie wir eine Berfon, wir nicht fprechen feben, aus bem Klange ihrer Stimme, ober ber Form r Schriftzuge als rebend erkennen; in diesem Falle ift bann bie Gemißvon dem göttlichen Ursprunge der Borlage direkt das Resultat unserer nen Bahrnehmung und Ginsicht. 2) Ober aber so, daß die fichtbaren Zei-1, wie sie physisch die Borlage des Wortes nicht konstituiren, sondern blok pleiten, so auch nur in moralischer Einheit mit derselben verbunden pucht werden, indem man sie nämlich betrachtet als Zeichen bes gött= en Billens, ber bie Anerkennung ber Borlage seines Wortes, wie rch einen sichtbaren Wink, von uns forbert, damit aber zugleich e durch ein sichtbares Unterpfand, die Berechtigung jener Anknnung und verbürgt — turz, in ber Beife, wie ein Ronig ben Bericht es Boten burch ein Begleitschreiben, ober ein Schreiben burch seinen egelring beglaubigt. In biesem Falle wird bann nicht die Rebe Gottes ind jelbst, als von ihm ausgehend, Gegenstand der Wahrnehmung; sondern gottliche Ursprung bes vorgelegten Wortes Gottes wird auf Grund bes 1hrgenommenen Zeugnisses Gottes in Folge eines hierauf frühten Crebibilitätsurtheils aus Chrfurcht und Bertrauen gen Gott felbst angenommen. Folglich kann und muß selbst die ma= rielle Thatsache bes göttlichen Ursprunges eines Wortes ebenso, wie

bie formelle Wahrhaftigkeit und Wahrheit bieses Wortes, auf Grund bigöttlichen Auktorität Gegenstand bes Glaubens und der ihm eigene souveränen Gewißheit sein und mit dem eigentlichen Formalobjekt keinem Akte zugleich ergriffen oder zusammengefaßt werden.

Die erftere Auffassung ift namentlich von Lugo und Rleutgen im Rusammenba mit ibrer oben n. 681 u. 688 ermabnten Theorie von ber Ertenntnig bes Glaubensmoti betont und entwidelt worben, obgleich letterer bei ber Begrunbung und Entwidlung feit Anficht (Bb. IV. nn. 272 ff.) gerade auf biejenigen Schriftstellen und Analogien fich bezie welche fur bie zweite fprechen, und fo unwillfurlich in biefe gurudfallt. In ber That fpri die Rebeweise ber bl. Schrift entschieden ju Gunften ber zweiten Auffassung, indem fie tonf die wunderbaren Zeichen als Zeugniffe Gottes barstellt, durch welche er die Borlage sein Bortes, refp. ben Unfpruch auf gottliche Miffion von Seiten feiner Gefanbten, beglaubig So 30h. 8, 18 coll. 14, 10-12: Testimonium perhibet de me, qui misit me. Pater.. Pater in me manens, ipse facit opera. Non creditis, quia ego in Patre, et Pater in I est? Alioquin propter opera ipsa credite. Mart. ult.: praedicaverunt ubique, Domis cooperante et sermonem confirmante, sequentibus signis. Sebr. 2, 3-4: Quae (saluab eis, qui audierunt, in nos confirmata est, contestante Deo signis et portent Auch spricht bafür ber Ausbruck bes Batikanums in can. 3: revelationem divinam e ternis signis credibilem fieri. Ebenso bie Ausbrudsweise ber Theologen : bie ause Beichen begrundeten nicht eine Evideng ber Thatface ber Offenbarung felb fonbern bloß eine evidentia credibilitatis, eine Antithefe, bie nur bann vollberechtigt wenn nicht blog ber Inhalt ber Offenbarung, sonbern auch biefe felbft ale eigentliches er dibile, ale Gegenstand bes Glaubens betrachtet wirb.

Allerbings nehmen auch die Bertreter der erstern Auffassung nicht an, daß be Ursprung des Bortes aus Gott durch die Zeichen in sich selbst unmittelbar sichtbar ob auch überhaupt so augenscheinlich wahrnehmbar werde, daß man sich der Annahu besselben nicht einmal muthwilliger Beise erwehren könne. In diesem Sinne läugnen spielmehr mit saft sammt ich en übrigen Theologen das, was man evidentia revelation ober attestantis nennt. Aber sie behandeln ihn doch als Gegenstand der eigenen Basinehmung, und mithin der direkten Einsicht, und mussen mithin konsequent nicht die erst dentia revelationis und credibilitatis, sondern höchstens die evidentia revelationis lad ober moraliter dicta der evidentia revelationis stricte dicta gegenüberstellen. Zuzleischwächen sie in dem Maße, als sie die Evidenz dieser Bahrnehmung einschränken, am die Gewisseit des aus derselben hervorgehenden Urtheils über die Thatsache der Offendaru und erniedrigen sie aus derselben moralischen Gewisseit, der keine absolute, geschweit

benn fouverane Bollfommenheit gufommt.

Die zweite Anficht bingegen, welche von einer bireften Wahrnehmung und bam auch von ber bireften Gviben; bes gottlichen Urfprunges ber Borlage bes Bortes Gotte vollständig absieht, gewinnt eben baburch 1) ben Bortheil, mit um so größerem Ras brud auf einen höhern Grund für die Gewißheit von jenem gottlichen Urfprunge bings weisen und badurch biese Bewißheit zu einer absoluten und souveranen zu geftalten, mitbet fie berjenigen, welche burch abfolute birefte Bahrnehmung und Evibeng ju Stante tom men fonnte, vollfommen gleichzustellen und fo ben Mangel, ber aus ber Unfichtbarkeit b rebenben Gottes entfleht, vollkommen auszugleichen. Bahrend fie daber einerseits bur ben Ausschluß ber evidentia attestantis beutlicher und allfeitiger bie objektive Dunfe beit bes Glaubens und bamit bie Nothwenbigfeit und Bebeutung ber Mitwirfung b Willens hervorhebt: zeigt fie boch zugleich, wie tropbem bezüglich ber Thatsache ber Offen barung nicht bloß irgendwelche, fonbern die hochfte objettive Bewißheit mogli ift. Dazu kommt 2) ber weitere Bortheil, bag nach biefer Anschauungsweise mit bem Fos malobjett ber Glaubeneertenntnig nicht nur feine innere Bebingung (bas ver bum Dei internum), refp. bie formelle Bahrheit und Bahrhaftigfeit bes aufer Bortes Gottes, fonbern auch feine außere Bebingung (bas verbum Dei externum) refp. bas materielle Dafein eines von Gott wirklich ausgegangenen Bortes, als Gegen stand göttlichen Glaubens durch einen homogenen Aft ober vielmehr per modum unis burch einen untheilbaren Aft zusammengefaßt werden tann, und daß bem entsprechend bat objektive Motiv bes glaubigen Billens, bie gebietenbe Auktorität Gottes, in letter Infant

reine, treibenbe und bewegenbe objektive Grund ift, burch welchen wir zur glaum Erfaffung aller bie Glaubenserkenntnig innerlich bestimmenben und bedingenben demente angetrieben werben. Es wird alfo in biefer Beife ebenso bie in nere und bendige Einheit des ganzen Glaubensaftes, wie seine volle und ganze Göttlich= tit, b. b. feine vollständige und allfeitige Abhangigkeit von Gott als feinem auktoritativen scher, und seine innigste und allseitige Bereinigung mit Gott als bem Formalgrunde nt Gewißheit in's hellste Licht gestellt — während andererseits Gott ebenso burch seine gfeit seines Wortes, wie durch seine Bahrheit und Wahrhaftigkeit als der unmittelbare abiquate Grund ber innern Glaubwurbigfeit feines Wortes erscheint. Gleichetflärt sich nach ber zweiten Ansicht 3) auch weit besser, als nach ber ersten, wie bie m nicht bloß motive ober argumenta credibilitatie, ober vielmehr judicii de crediitate find, sondern auch ale Rundgebungen bes göttlichen Willens und göttliche Zeugnisse, a als documenta divina, in gewiffem Sinne zum Motiv bes Glaubensaktes selbst ge-togen und so in diesen mit hineingezogen werben können — nicht zwar als Theil bes dire, sondern als objektive äußere Bebingung und Werkzeug der Wirksamkeit des biere, sondern als objektive äußere Bebingung und Werkzeug der Wirksamkeit des besteht, wegen bie zweite Ansicht könnte man anführen, daß das Batikanum in can. 4749 t: miraculis divin im christianae religionis originem rite probari. Aber biefer gelrechte Beweis ber Offenbarungsthatsache burch bie Zeichen ist ja auch nach ber erften bicht nur ein Beweis, ber wohlerwogen mir die Ginficht gibt, daß ich die Thatsache ber Mutarung vernünftigerweise mit voller Gewißheit annehmen tann und foll, nicht at an foldger, ber diese Gewißheit mir unbebingt aufnöthigt und jeden Zweisel unmögs handt. In diesem Sinne kann man aber auch nach der zweiten Ansicht sagen, die Zeichen wien, moralisch gesprochen, regelrecht den göttlichen Ursprung der christlichen Glaus mehre, nicht zwar birekt und unmittelbar, sondern indem fie uns auf einen höhern magrund hinweisen, aus bem wir bie vollste Gewißheit schöpfen konnen. Der Unterschied Achen der ersten und der zweiten Ansicht in bieser Beziehung besteht nur darin, daß jene Rachen als bloge Indicien und barum blog als logische argumenta, lettere aber fie dicht als documenta voluntatis divinae betrachtet und die Kraft des argumentum eben ticies documentum fest.

pieraus löst sich auch die Frage, ob man nicht nur sagen könne, die Göttlichkeit der 750 killichen Religion und die Wahrheit ihres Inhaltes set evidenter credibilis und credenda, dern auch, sie sei einenker vera. Im weitern oder moralischen Sinne kann man kurs jugeben; denn so heißt es nichts Anderes, als: es sei erident, daß man die Göttschin der Religion und ihren Inhalt sit wahr halten könne und müsse. Im engern de eigentlichen Sinne aber trifft es nicht zu; denn so würde es heißen, die Evidenz, deb die motiva credibilitatis gewähren, erzeuge jenes Fürwahrhalten ohne Mitwirfung vernünftigen Willens und troß des Widerstrebens des unvernünftigen Willens durch die Kraft der bloßen Einsicht in dieselben, was nicht einmal nach der ersten, geschweige der zweiten Ansicht wahr ift, wie sogleich näher erklärt wird.

VIII. Damit die Ueberzeugung von der Thatsache der Offenbarung, 751 in der göttlichen Mission der Berkunder der Offenbarung, eine der Idee Besaubens überhaupt und namentlich der vom driftlichen Glauben gesorderschiedenheit entspreche, ist est 1) nach einstimmiger Lehre der Theologen ihmendig, daß einerseits die sichtbaren Zeichen objektiv geeignet seien, unbedingte Pflicht und Berechtigung einer ganz zweiselzen, iede Furcht vor Irrthum ausschließenden Ueberzeugung, wich bloß einer einsachen sogenannten moralischen oder praktischen Gezheit, von der Thatsache der Offenbarung den Menschen augenzeinlich oder evident zu machen — insosern also auch diese Ueberzung auszudrängen — und daß andererseits der Mensch bei der Annahme Hatsache der Offenbarung eine solche Evidenz wirklich besitze und von kich leiten lasse. Es ist jedoch 2) nach ebenso allgemeiner Lehre der Theos

Logen nicht nothwendig, daß die Zeichen auch subjektiv, namentlich ohne Beiteres und unter beliebigen Umftanben und unabhängig von jeber geiftigen und sittlichen Disposition bes Gubjektes, einem Jeben ben boch ften Grab ber Eviben; für bie Berechtigung und Pflichtmäßigteit bes Glaubens gemähren, bag fie folglich ohne alle Rachforschung und Dentoperation bie fragliche Gewigheit aufbrangen und biefelbe trot alles Straubens und aller entgegengeseten franthaften Disposition bes Gubiettes auf= rechterhalten. Denn wie in der Wirklichkeit icon bas einfache nachte Dafein ber Zeichen, besonbers in ihrer Gefammtheit, nicht einem Jeben und immer und ohne alle Nachforschung gegenwärtig wird ober von felbft in die Augen fpringt: fo bringen fie auch nicht auf einen geben, wie immer geiftig ober fittlich bisponirten Menschen ihren vollen Ginbruck hervor, und machen ihre Natur und ihre Bebeutung nicht mit einer folden Klarheit bem Menichen einleuchtenb, bag biefer nicht felbst ba, wo fie ibm handgreiflich vor Augen fteben, fich ihrem Einbrucke unvernünftigermeise ju entwinden und ber Thatfache ber Offenbarung feine Buftimmung ju verfagen vermöchte. Es lagt fich baber turz fagen, man tonne zwar durch die Argumente bie Thatfache ber Offenbarung Jebem vorbemonstriren, aber nicht ohne und gegen feinen Willen anbemonftriren.

Bu 1. Bas ben erften Sat betrifft, fo ift flar, bag ohne eine folche Evibeng bie Bewiß= heit ber Thatsache ber Offenbarung nicht als eine volle und absolute in vernunftgemäßer Beife gu Stande fommen tonnte. Dag eine folche Evideng thatfachlich, und gwar an fich fogar für die Fassungetraft eines Jeben, von Gott ermöglicht fei, lehrt bas Batitanum, indem es Abs. 5 ausbrudlich von einer evidens christianae fidei credibilitas spricht. Raber fpricht fich barüber bie erfte Encyclica Pius' IX. vom 9. Nov. 1846 aus: Quam multa, quam mira, quam splendida praesto sunt argumenta, quibus humana ratio luculentissime evinci debet, divinam esse Christi religionem et omne dogmatum nostrorum principium radicem coelitus accepisse - unb nachbem bie argumenta aufgeaubit worben, heißt es weiter: Quae certe omnia tanto divinae sapientiae et sapientiae fulgore undique collucent, ut cujusque mens et ratio vel facile intelligat, christianam fidem Dei opus esse. Der Ausbruck evinci debet, flatt convincitur, heutet an, bag ber Beweis die convictio nicht mit absolut zwingender Rothwendigkeit aufbrangt, sondern blog bie Annahme berfelben forbert; ber Ausbrud vel facile intelligat gibt aber ju verfteben, bag bie Ginfict in bie Beweise und ihre Beweistraft allerdings in gewissem Sinne auch bie Thatfache ber Offenbarung felbst evibent mache, so nämlich, bag Jeber, bem bie Beweise gegenwärtig find, biefe nicht laugnen tonne, ohne feiner Ginficht in bie Beweise Sohn au prechen.

3u 2. Der zweite Sat hat seinen principiellen Grund barin, daß man vollsommen hinreichende Gründe für eine Gewißheit haben kann, ohne daß man aus Mangel an aufrichtiger
und sorgfältiger Ueberlegung, ober wegen vorgesaßter Meinungen, ober wegen hartnäckigen
Biberstrebens, nothwendig zu dieser Gewißheit gelangen ober dieselbe festhalten müßte; mit
andern Borten: es kann eine vernünstige Gewißheit geben, ohne daß die Beweggründe einen
zwingenden Charakter ober eine solche Evidenz (evid. stricte dieta) bestigen, der man sich
nicht entschlagen kann. Daß thatsächlich keine solche unbedingt pa den de und zwingende
Evidenz der Gründe vorhanden ist, lehrt die Ersahrung — und liegt gerade im Abgange
dieser Evidenz ein besonderes Moment für das Spiel der Freiheit und die Berdienstlichkeit
des Glaubens. (Manche Theologen, wie Suarez, glauben sogar, bei dieser evident is attestantis, wie man's nennt, würde der Glaube ganz seine Freiheit und Berdienstlichkeit verlieren, worüber später.) Wo aber die Einsicht in die Gründe im Subjekte so weit gedieben
ist, daß einerseits sosort die entschieden Annahme der Thatsache der Offenbarung ersolgen
kann, und daß andererseits die Berweigerung der Annahme als freventlicher Unglaube angesehen werden muß: da muß diese Einsicht allerdings insosent sein, daß sie den

tenschen in dem Augenblicke, wo ihm dieselbe zum Bewußtsein kommt, zu dem Urtheil Ethigt, jeder Zweisel an der Thatsache der Offenbarung sei durchaus unvernünftig, und e emigen Anlässe zu demselben könnten nur sophistischer Art und leere Borwände sein.

IX. Die innere Harmonie und Berbindung der vorhergehenden beiden 754 base über die objektive und subjektive Evidenz der Credibilität — oder die Art nd Beise, wie einerseits die göttlichen Zeichen ein objektiv evidentes Urtheil ber bie Pflichtmäßigkeit und Berechtigung einer burchaus zweifellosen Anehme der Offenbarungsthatsache ermöglichen, andererseits aber jenes Urtheil wohl wie diese Annahme auch wieder von der subjektiven, namentlich der ktlichen Disvosition des Menschen abhängig ist — ergibt sich am besten aus r zweiten, oben (unter VIII.) entwickelten Auffassung über ben objektiven harafter ber Zeichen als thatsächlicher Zeugnisse Gottes für ben göttlichen riprung ber Glaubensvorlage. Rach biefer Auffassung nämlich erscheint zu= ichft die Thatsache ber Offenbarung in sich selbst als inevident, nur burch n Glauben erfaßbar, und alle Evibenz beschränkt sich auf bas Urtheil über e Glaubbarkeit berselben. Demgemäß wird weiterhin das Urtheil, daß man k Thatjache ber Offenbarung als vorhanden annehmen konne und musse, at bloß gebildet im hinblick auf die Zeichen an und für sich, wie sie in Bahrnehmung fallen, sondern im Hinblick auf die Auktorität und Wahr= fligkeit Gottes, indem wir bieselben als gebietenden Wint von Seiten ber eftorität und als Unterpfand von Seiten ber Wahrhaftigkeit Gottes beachten. Run aber hangt bie Ginficht, bag bie Zeichen biefen Charatter ben, und daß Gott fraft feiner Bahrhaftigkeit bieselben nicht berbeiführen er entstehen lassen könne, ohne daß wirklich eine Offenbarung vorliege, piglich ihrer Klarheit, Lebendigkeit und Wirksamkeit wesentlich ab von ber ischen Stimmung bes Subjektes, namentlich von seiner eigenen Liebe zur ahrheit, von seiner Achtung vor der Auktorität und der fittlichen Burde bites, und von seinem Bertrauen auf die Gute und Weisheit Gottes in ner Borjehung für die Menschen. Ist biese ethische Stimmung lebendig thanden, dann sieht man leicht und klar ein, es vertrage sich nicht mit der urbe Gottes, folche Winke und Zeugnisse und zu geben, ober auch nur nen folden Schein göttlicher Aufforberung jum Glauben entthen zu lassen, wenn nicht eine wirkliche Offenbarung vorlage, und so . **lisse man, we**nn man Gott nicht zum Betrüger machen wolle, auch die Thatbe ber Offenbarung annehmen, fie also nicht bloß mit praktischer Gewißheit, bern mit absoluter Gewißheit festhalten. Ift bagegen jene ethische Stiming nicht vorhanden, vielmehr Scheu und Wiberwillen gegen bie Wahrheit Bemüthe herrschend: bann mag zwar immer noch die theoretische Ueberdung von der Wahrhaftigkeit Gottes in feinem formlichen Worte bem tifte vorschweben; aber es fehlt die lebendige Auffassung dieser Wahrhaf= keit in ihrer Beziehung auf bie außere Beglaubigung bes Wortes. Dan ebt bann, freilich gegen befferes Wiffen, babin, bie Zeichen von ihrer Ber. adung mit ber Auktorität und Wahrhaftigkeit Gottes loszutrennen, indem m aus nichtigen Borwanden sich einzureden sucht, sie kamen nicht von Gott er feien wenigstens von Gott nicht als Winke und Zeugniffe zu Gunften thatfachlich gegebenen Borlage seiner Offenbarung intendirt. Und fo to es möglich, sich der Annahme der Thatsache der Offenbarung zu erwehren, ohne bag man jedoch darum aufhorte, thatfachlich fich gegen bie Auf toritat Gottes aufzulehnen und ihn als Betruger zu behandeln, worin eber bie furchtbare Gunde bes Unglaubens besteht.

Die Rraft biefer Reflerion auf die gottliche Babrhaftigfeit bei ber Annahme ber Tha fache ber Offenbarung ift berrlich ausgebrudt in bem claffifden Borte Richarbe m St. Biftor (de Trin. 1. 1. c. 2): Nonne cum omni confidentia Deo dicere poterimie Domine, si error est, teipso decepti sumus; nam ista in nobis tantis signis et pre digiis confirmata sunt, et talibus, quae nonnisi per te fieri possunt. Die ethifde Rudfichten, welche bei ber fraglichen Unnahme gu Gulfe genommen werben, liegen bab nicht ausschlieglich barin, bag wir nach bem moralifden Gejege ber Bietat uns Inbielt verpflichtet balten muffen, Die Birflichfeit bes Bortes Gottes bei boberer ober bod Babrideinlichfeit ohne entgegenftebenbe gewichtige Bebenfen praftifc vorauszufeben in abnilicher Beife wie ein Rind, bas die Schriftzuge feines Baters ju erfennen glaub ober ein Unterthan, ber bas Siegel feines Konigs fieht, Die Authenticitat bes Bortes at nehmen muß, obgleich an fich bie Schriftjuge auch nachgeabent und bas Giegel genoble fein tonnte. Denn in biefem Falle famen wir nicht binaus über eine ein fach mote lifde ober praftifche Bewigheit, mit ber man fich gwar fur bie Bedurfnife und In fpruche bes Lebens und Sanbelns begnugen fann und muß, nicht aber fur Die gottlich Bewigheit bes Glaubens. Bene Rudfichten muffen vielmehr, um jebe, auch blog theen tifche furcht vor ber Möglichfeit bes Wegentheils auszuschließen, mit ber Erwagung to bunden werben, bag Gott, ber bie Rachahmung feiner Giegel verhindern fann und übeibe manche vollends unnachabmbare Giegel befitt, fraft feiner Beiligfeit und fraft feiner Ett lung ale Borforger ber vernünftigen Greatur une bas Bertrauen einflößt, er tonne un werbe wenigftens feinen folden Schein ber Berpflichtung in feinem Ramen m fteben laffen, wie er namentlich burch bie fonftante und bagu ausfoliegliche Bette bung ber munberbaren Thatfachen mit ber Borlage einer bestimmten Offenbarung erzeugt mit und durch welchen nicht blog gufällig, fonbern fonftant die beften und aufrichtigften Im ichen aus Bietat gegen ibn fich berechtigt und verpflichtet glauben muffen, Die Birtlichte feines Bortes porauszufeben. In biefer Beife liefe fich eine vollenbete gurchtlofigten Bezug auf bie Thatjache ber Offenbarung felbft bann vermitteln, wenn ber burch bie Beiden an fich bervorgebrachte Schein nicht fo groß mare, wie er wirflich ift, b. b. wenn bie Bunber geichen nicht fo offenbar und volltommen gewiß maren in Bezug auf ihre biftorifche Graus und ihren übernaturlichen Charafter, und wenn auch ihre innige Berbindung mit ber ber fündigung und ber Berbreitung ber driftlichen Lehre nicht fo am Tage lage, wie es wirfin ber Gall ift. Wir muffen baber jest noch mehr, ale im alten Bunbe, fagen: testimonia tun credibilia facta sunt nimis (nicht blog satis). Auch jo beball bas judicium credibilitatis injofern den Charafter einer moralifden Gewigheit, ale es mit einem mora lifden gattor rechnet und auf diefen feine Bewigheit ftupt. Beil es aber mit ben boch fifen moralijden gafter rechnet, mit bem man fich nicht verrechnen fann, jo ift fin Bewiftheit feine blog praftifche, fonbern ebenfo abfolut, wie bie metaphyfifche.

X. Die vorstehende Erklärung des Berhältnisses der äußern Zeiden zur Erkenntniß der Thatsache der Offenbarung ergibt zugleich ihr Berhältnissum Glauben selbst. Sie sind so wenig an sich das innerlich bestimmend Motiv und der innerlich tragende Grund der Glaubens gewißheit von der Inhalt der Offenbarung, daß sie strenggenommen nicht einmal Motiv und Grund der Gewißheit von der Thatsache der Offenbarung sind — wenigstens nicht der zenigen Gewißheit, welche thatsächlich zur Bildung der ficen super omnia ersorderlich oder doch angemessen erscheint, und welche schon in sich selbst ein Glaubensakt ist und sein soll. Bezüglich der Glaubens gewißheit sind sie vielmehr nur inductiva sidei, oder disponentia, impellentia oder conducentia ad sidem. Motiv der Gewißheit sind sie bloß für das Eredibilitätsurtheil, und auch hier nicht das adäquate. Moliv des Glaubensaktes selbst sind sie bloß quoad exercitium, nicht quoad

sentiam; bochftens find fie in letter Beziehung Motive bes Glaubenwollens, inwiefern fie nämlich als Zeichen bes auftoritativen Willens Cottes, bag wir ein bestimmtes uns vorgelegtes Bort als fein Bort anseinen follen, unfern Billen gum Gehorfam und Bertrauen anregen. Aber den barum wirfen fie auch hier nicht als abaquates, nicht einmal als Biffianbiges Motiv, fonbern nur wertzeuglich (instrumentaliter). Eie bestimmen baber jum Glauben, ohne ihn innerlich in feinem Befen bestimmen; fie ftugen ben Glauben, ohne ihn innerlich zu tragen; fie babnen ibn an, ohne ihn aus fich zu erzeugen. Denn bas Bertrauen, bag bei Borhandenfein einer fo engen Berkettung fo vieler gottlicher Beichen mit ber Borlage einer Offenbarung biefe felbft vorhanden fein muffe, ftust fich nicht auf die Zeichen, sondern auf die Wahrhaftigkeit Gottes allein. Gbenfo m auch bie Erfenntnig ber Beichen und ihrer Berbinbung mit der Borlage nicht die Urfache, fondern nur eine Boraussetzung ober beingende Borbereitung und begleitender Unhaltspuntt bes glaubigen Bertrauens, womit die Thatfache ber Offenbarung und ber Inhalt berfelben ermiffen mirb.

Rus bem Bejagten erffart fich

1. die Berdammung ber prop. 19 inter damn. ab Innoc. XI.: Voluntas non potest 757 Eure, ut assensus fidei in seipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rational ad fidem impellentium: unter den rationes find nämlich die motiva credibilitatis rituden, deren rationelle Gewißheit weder das Maß des Bertrauens bestimmt, mit welchem der Bille, wie dem Inhalte der Offenbarung, so auch der Thatsache der Offenbarung ansingt, noch das Maß der Entschiedenheit, mit welchem der Berstand aus Antried des Wilsten fie feublit.

2 A fortiori erstärt sich die Berdammung von prop. 20: Hine potest quis pruden-758 er mutare assensum, quem habebat (nämlich paullo prius stantibus iisdem rationita, senst müßte dastehen: quem aliquando habuit) supernaturalem. Schon die Folgerung die ist nicht ganz richtig; denn wenn die Gründe wirklich einen auch nur praktisch gewart alsen verdienen, so kann dieser kluger Beise nicht mehr zurückgenommen werden; und nur Dat wird nach prop. 21 vorausgeseht, daß die Gründe nur eine Bahrscheinlichkeit der Dendarungsthatsache bewirken. In sich ist der Satz salfas, weil der assensus siedei pernaturulis aus dem als berechtigt bewußten Bertrauen hervorgeht, daß man in seiner Grade unklug und gotifos. Daß aber and wenigstens der fatholische Glaube, einsale unklug und gotifos. Daß aber and wenigstens der katholische Glaube, einsale menonmen, später niemals kluger Weise wegen etwaiger Berdunkelung der motiva verähllitatis ganz ausgegeben werden könne, wird später gezeigt werden.

3. Obgleich es selbst in bem Falle, wo die motiva credibilitatis noch feinen Anlag 759

peisellosen Annahme der Offenbarungsthatsache, sondern bloß größere Wahrscheinlichkeit

m., aus Ebrfurcht gegen Gott und zur möglichsten Sicherung unseres Heiles geboten ift,
mbod die Offenbarung vorauszusehen und ihr gemäß zu handeln (prop. 4 inter citatal): so ift es boch in diesem Falle (nach prop. 21) unmöglich, einen actus fidei salutaris

dutills ad salutem ju feten, weil biefem zweifellofe Gewiftbeit wefentlich ift.

4. Daß nicht alle Menschen, benen die Motive der Glaubwürdigkeit zugänglich sind, 760 aucht einmal alle, die sich mit ihnen mehr ober weniger ernftlich beschäftigen, zur vollen bemeibeit über die Thatsache der Offenbarung gelangen, beweist nichts gegen ihre objektive, bemeine Beweistraft, nicht einmal gegen die Leichtigkeit ihrer Aussassium. Es beweist in dem betreffenden Subjekte für ihre Erfassung und Berwerthung nicht immer be positiv nothwendigen sittlichen Bedingungen vorhanden sind, derselben vielmehr hinderbereichiedener Art, wie Borurtheile, Berblendung des Teusels u. s. w. entgegenstehen. Uche und metaphysische Dinge beweist man eben nicht, wie mathematische.

5. Selbst wenn man einen die volle Gewißheit nicht nur ermöglichenben, sondern auch 761 ergeingenden Beweis ber Thatsache ber Offenbarung annahme: wliebe baraus noch nicht

folgen, daß man sich in das Christenthum, b. h. in den echten und vollen Besits der chick lichen Wahrheit hinüberphilosophiren könne. Denn abgesehen davon, daß es bei den im Subjekt liegenden hindernissen zur vollen Erfassung des Beweises in der Regel der nachte fenden Gnade bedarf, wird durch die Kraft dieses Beweises kein assensus propter ipsus Deum und super omnia, noch weniger ein assensus salutaris erzielt.

§ 43. Das Berhältniß bes Glaubens zur firchlichen Borlage bes Bortel Gottes, resp. zur Auftorität und Authentie ber firchlichen Lehre, und sein Charafter als katholischer Glaube.

Literatur: Bor Allen und statt Aller Stapleton, de princ. fid. 1. 8; Franzelin de trad. Appendix c. 4. § 2.

I. Außer ber Kennzeichnung bes göttlichen Ursprunges bes Wortes Got tes ist zum Glauben in concreto, ober zur fides explicita, auch die Bor lage seines Inhaltes nothwendig; ober vielmehr jene Kennzeichnung ist natwogemäß stets an eine mehr ober minder ausdrückliche Vorlage des Glaubens inhaltes geknüpft.

Was nun ben eigenen innern Charatter bieser Vorlage und ihr Ber hältniß jum Glauben betrifft: fo ift es por Allem nicht abfolut, b. h. all gemein und unumganglich, jum Buftanbekommen best gottlichen Glau bens nothwendig, daß dieselbe durch lebendiges menschliches Wort und ins besondere durch das authentische Zeugniß und die auktoritative Glaubens vorschrift einer öffentlichen Gottes Stelle vertretenben Auktorität, wie fie bie Kirche besitzt, erfolge, und daß folglich die Rennzeichen des göttlichen Ur fprunges bes betreffenben Wortes biefen erft vermittelft ober zugleich mit bet göttlichen Wission der Kirche dokumentiren. Absolut gesprochen reicht d vielmehr für das Zustandekommen des göttlichen Glaubens als solchen bin bag es auf irgendwelche Weise feststehe, eine wie immer beschaffene Bor lage enthalte thatsachlich bas reine, ungefälschte Wort Gottes, mas frei lich ohne die Bermittlung der Kirche in der Regel nur bei den unmittel baren Empfängern ber Offenbarung ber Fall fein wird (wie bei ber felig sten Jungfrau und Zacharias, und ben Hebr. 11 wegen ihres Glaubens ge priefenen Mannern). Die unfehlbare Lehre und bas Zeugniß ber Kirche if zunächst bloß ber ordentliche, von Gott selbst angeordnete Beg, bamit allen Menschen — leicht — allseitig — und mit voller Gewißseit ber Inhalt bes Wortes Gottes bekannt werbe. Daber ift ber theologische Glaube nicht immer auch formell katholischer Glaube.

Diesen Unterschied zwischen fides divina und fides catholica setzt auch das Batisamm voraus, indem es die Lehre von der fides divina et catholica (Abs. 4) eigens im Anschlis an die Lehre von der fides divina behandelt. Für den Slauben des Katholisen gegenüber dem Inhalt der hristlichen Offenbarung wird allerdings der Unterschied dadurch modificut, daß auch die gläubige Unnahme der noch nicht ausdrücklich und sormell von der Kirche bezugten und vorgeschriedenen Lehren doch insosen (implicite) katholisch ist, als man dadi doch immer einigermaßen auf das Zeugniß der Kirche sich stützt und im Voraus dem noch nicht gefällten Urtheil der Kirche sich unterwirft. Gleichwohl behält auch hier der Gegenschwon siedes divina und siedes catholica seine Bedeutung, und war es ebenso unverständig als verwegen, wenn man in neuester Zeit behauptet hat, nur die sormelle Kirchenlehne könne Gegenstand des theologischen Glaubens sein.

765 II. Die Bebeutung ber kirchlichen Borlage für ben Glauben beschränkt sich jedoch nicht barauf, daß sie bemfelben ir gend wie als betaillirte und

unfehlbar richtige Bergegenwärtigung feines Materialobjeftes bient ober ibm bagielbe wie in einem Ranale ober Spiegel porhalt, wie bag auch mehr oder weniger burch ein tobtes Buch geschehen tonnte. In biefem falle bestanbe amifchen bem tatholischen und bem gottlichen Glauben nur ein rein materieller Unterichieb. Bielmehr hat im Ginne bes apostolischen Bortes ,fides ex auditu" bie firchliche Borlage aud baburch Ginflug und Bebeutung fur ben Glauben, bag fie als lebendige, im Ramen, mit ber Muttentat und in ber Rraft Gottes vollzogene Berfundigung feines Wortes. Con felbft zu uns reben lagt, und bag folglich bas gottliche Motiv bes Blanbens eben burch fie und in ihr an und berantritt und auf und einwirtt. Dit anbern Worten: Die Rirche tritt bem Glauben gegenaber auf nicht bloß irgendwie als ministra materiae verbi Dei (= subministrans ober exhibens materiam verbi), auf, jondern als ministra Dei loquentis ober als Organ und bevollmächtigte Gefandte bes rebenben Got= les felbit, ber eben burch fie fein Wort in lebendiger, ber Burbe und Rraft besielben entsprechender Beife uns vorführt. Daburch aber tritt die firchlide Borlage bes Bortes Gottes in ein fo inniges und lebenbiges Berhalt= un Glauben, daß ber tatholifche Glaube als folder fich auch formell emgermaßen von bem einfach gottlichen Glauben unterscheibet - allerbings nicht in bem Ginne, als ob er eine neue Urt bes Glaubens mare, fonbern b, bag er eben eine bejondere Form ber fontreten Bermirtlichung be gottlichen Glaubens, und zwar gerabe bie naturgemake und feine normale Bollenbung bedingenbe fonfrete Geftaltung begielben at Umgetebet tritt auch ber gottliche Glaube als folder in ein fo inniges Serbaltnig gur Rirche, bag eben bie Unterwerfung und ber Anschluß an fie in naturgemäßer Weise bie volltommene Unterwerfung und ben lebenbigen Anidlug an Gott vermittelt, und bag beibe Berhaltniffe fo innig vermachfen ind, wie bas Berhaltnig bes Rindes ju feiner Mutter und feinem Bater. Diefes Berhaltniß bes Glaubens gur Rirche bringt gwar einerseits eine bebebere Schwierigfeit in ben Glauben hinein, inwiefern es fur ben menichliden Stola ichwieriger ift, fich um Gottes willen Menfchen ju unterwerfen und anguichließen, als fich Gott felbft zu unterwerfen und anguichließen. Aber eben in ber leberwindung biefer Schwierigfeit fann und foll fich ber Sanbe als volltommene Singabe an Gott bethätigen; und in ber geiftigen Demith und bem Bewußtfein geiftiger Abhangigfeit und Schwache, wie es bas Berhaltnig bes Glaubens zur Rirche verschärft und bethatigt wirb. arteist und bethatigt fich auch erft recht ber findliche Ginn gegen Gott mb ber tinbliche Bertehr mit Gott, welcher die Geele bes gottlichen Manbens bilbet. Dieje allgemeinen Gate erhalten ihre weitere Begrundung treten in polleres Licht burch die folgenben.

1. Durch die Kirche als lebendige, authentische und von der Kraft Got: 766 tes getragene Zeugin und Lehrerin des Wortes Gottes, wie sie im tabolischen Glauben zunächst aufzusassen ist, wird der Glaube in den innigsten, lebendigsten und fruchtbarsten Contakt mit dem Worte Gottes als seiner aclle gesetzt, und dieses ihm als ein objektiv lebendiges vorgeführt. Denn tatholischen Glauben wird a) das Wort Gottes selbst ergriffen, nicht i ein Einmal vor Zeiten gesprochenes, seit Langem verschollenes, sondern

als ein im Beugnif ber Rirde ftets forticallenbes und fortlebenbes und barum unmittelbar in lebendiger Wirklichkeit gegenwartiges; b) wird ber Inhalt bes Bortes Gottes erjagt, nicht als ein burch bie fubjettive Foridung ber Glaubigen ermittelter und bestimmter, fondern als ein objettiv mit vollfter Bestimmtheit burch ein lebenbiges Organ von Gott felbit bargebotener; und c) wird fowohl bas Wort als beffen Inhalt bargeboten nicht burch ein natürliches, sondern burch ein der Uebernatürlichteit bes Glaubens entiprechenbes übernatürliches Debium, b. h. burch ein unter feiner übernatürlichen Ginwirfung ftebenbes Organ Bottes. Auf biefe Beife erweist fich ber gottliche Glaube gerabe in bem tind lichen Anschluß an die in ber Kirche vor uns hintretende mutterliche Ber mittlerin bes Bortes Gottes als ein mahrhaft findlicher und lebendiger Berkehr mit Gott, bem Bater unferes Geiftes und ber Quelle ber über natürlichen Wahrheit, und er gewinnt fo auch eine besondere Energie und Lebenbigkeit, wie fie außer bem Anschluß an bie Rirche nicht gefunden mer ben fann.

- Die Protestanten aller Farben wollen in ber Bermittlung bes Glaubene burch be Rirche, beren Begriff fie faliden, eine Lostrennung bes gottlichen Glaubens von feiner gen lichen Quelle erbliden, und bie Reuprotestanten find barin ben alten getreulich nachgefolgt Bgl. hieruber Raberes in meinen Ber. Bl. jum Concil Bb. III. (1871) G. 215 ff. Sch fcon bezeichnet Stapleton (princ. fidei 1. 8. c. 24) bie Rirche im Berbaltnig jun Borte Gottes ale bie lebendige Stimme, burch welche basfelbe an unfer Dhr bringe, und er beweist zugleich , wie ber Glaube außer bem Unschluß an bie Rirche nothwendig befümmern muffe: Praeterea hinc aliud discrimen oritur, quod illi, qui tantopere de verbo gloriantur, non verum et vivum Dei verbum habent, sed informem et confisum tantum hujus verbi sonum. Scriptura enim ipsa est quidem verbum Dei; carterum hujus verbi vox est Ecclesia. Verbum enim Dei non loquitur, sed per locationem auditur; non dicit, sed dicitur; non testificatur, sed est testimonium. Na ergo verbum ipsum una cum voce loquentis hoc verbum accipimus; illi dum vocen loquentis et testificantis Ecclesiae despiciunt, non Dei distinctum et formatum verbum habent, sed confusum et informem sonum verbi Dei, quam "literam occidentem" Apostolus vocat: unde mille hacresum portenta fabricant. Non secus same quam hodie Judaci, qui prophetas et psalmos retinent, sed ita intellectos, ut Christum in illis non videant, sed alium semper exspectent.
- 2. Noch mehr aber, als die Authentie des firchlichen Zeugnisse, ist es die Auftorität der firchlichen Glaubensvorschrift, wodurch sowohl der tathelische Glaube als solcher bestimmt, wie auch der Typus und die Bollsommenheit, die er als göttlicher Glaube haben soll, vollsommen ausgeprägt wird. Bollsommen und wahrhaft tatholisch ist nämlich unser Glaube, inwiesern wir ihn nicht bloß irgendwie an das Zeugniß der Kirche anknüpsen, oder im etwa bloß in thatsächlicher Uebereinstimmung mit dem Glauben der gamen Kirche sinden; sondern inwiesern wir ihn so leisten, wie, und darum leisten, weil er von den Gliedern der katholischen Kirche als solchen gesordert wirdalso a) inwiesern wir ihn aus wahrem Gehorsam gegen die die kirchliche Gemeinschaft beherrschende und allgemein bindende Auktorität der Stellvertreter Gottes, mithin in kindlicher Folgsamkeit, Gelehrigkeit umb Einfalt leisten; b) inwiesern dieser Gehorsam als ein vollkommener und totaler ausnahmlos die ganze von der Kirche vorgelegte Bahrheit umfast und vorbehaltlos alle subsektiven Ansichten und Borurtheile ihr zum Opse

bringt; und e) inwiefern wir burch biefe Unterwerfung unter basfelbe Princip ber Ginheit auf organische Weife mit biefem felbft und mit allen übrigen Glanbigen in die volltommenfte Ucbereinftimmung und Bemeinidaft eintreten. Beil nun ber Glaube auch als gottlicher Glaube Gott gegenüber, ber Burbe und Majeftat feines Bortes entsprechend, wefentlich bie Tendeng bat, als ein Aft mahren und vollkommenen Gehorfams und ber gentigen Gemeinschaft in feinem Reiche geubt zu werben: fo ift es flar, bag gerade im fatholischen Glauben burch ben Behorfam gegen die Rirche als Die Stellvertreterin Gottes, burch welche Gott feine Auftorität fichtbar meabt, ber gottliche Charafter bes Glaubens volltommen burchgeführt und ausgeprägt wird. Und ebenso offenbar ift es, bag ber Glaube ba, mo er wicht zugleich als tatholifder Glaube auftritt, im gunftigften Falle nur fummelich feinen gottlichen Charafter zu bewahren vermag, und bei einer prinapiellen Berlaugnung ber bem fatholifchen Glauben eigenen Gefinnung, b. h. bes feiten Billens, ber gottlichen Auttorität, wo und wie immer fie an uns brantritt, fich zu unterwerfen, überhaupt nicht mehr als gottlicher Glaube beiteben fann.

Daß bas fpegififche Befen bes fatholifden Glaubens in jenem Geborfam gegen bie 769 Ande beftebt, weiß und fühlt jeber Ratholit in bem Dage, ale er weiß und fühlt und enn Stols barein fest , nicht blog überhaupt Glieb , fondern auch im vollen Ginne bes Bertes Rind ber fatholifchen Rirche ju fein, und diefe von Bergen als feine, mit ber Mutmittet ibres himmlifchen Brautigame und feines bimmlifchen Batere befleibete Mutter bereiet. Diefes Bewußtfein geht aber in bem Grabe verloren, als man burch unfirchliche inbere Ginfluffe ober burch eigenen Stolg ber Stimme ber alten Schlange Bebor gibt, mide und einfluftert, jenes findliche Berhaltniß fei einerfeits eine bes freien Mannes un-Dirtige Unmunbigfeit, und anbererfeits eine brudenbe Tprannel, mabrent boch ber Beiland and lebel: Nisi efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum coelorum, unb ber L Petrus une fagt: sicut modo geniti infantes rationabile sine dolo lac concupiscite 11 Betr. 2, 2). Durch folche liberale Ginfluffe und Stimmungen fann man ichon ben Beil bes latbolifden Blaubene verlieren, ebe man eine einzige firchliche Glaubenewahrheit Lamer, und es bedarf bann nur eines Anlaffes, um auch ausbrudlich fich gegen bie firch= Le Anfteritat aufzulehnen , wie neuere Beispiele reichlich lehren. Diefer Anlag wird gewalld baburd gegeben , bag man einem firchlichen Urtheile gegenüber feine eigenen Undem ober Liebhabereien jum Opfer bringen foll; und ba beichonigt man bann feinen Bulg bamit, bağ man fich fagt, bas sacrificium intellectus fei ein Gelbftmorb bes Beiftes, ber man tonne es boch nur Gott, nicht einem Menfchen, barbringen. Aber bie Rirche mangt bas Opfer ja nicht fur fich und in ihrem eigenen Ramen, fonbern fur Gott und Samen Bottes; fie ift auch fur biefes Opfer nur bie Briefterin , burch beren Sand es ber felbit bargebracht werben foll. Und indem fie ale Braut der ewigen Bahrheit zugleich Amer bes Lebens ift, wird bas in ihre Sand niebergelegte Opfer zu einem lebenbringenben, latterenden und erhebenben Opfer, wie ber Geborfam, ben man ihr leiftet, ein freier und Schorfam ift. Bgl. biegu Ber. Bl. jum Concil Bb. III. G. 231 ff. über bie Befficheigung und Entfiellung bes Befens bes tatbolifchen Glaubens burch ben Liberalisund Bb. II. G. 529 ff. über ben Berth und bie Bebeutung bes findlichen Ginnes im Glauben.

Gott selbst, in bessen Namen bie kirchliche Auktorität ben Glauben regelt, ober vielmehr bie ausgeprägteste und schrofffte Form ber Berachtung ber göttlichen Auktorität, weil bie lettere außer ber Kirche niemals so bestimmt und entschieden bem Menschen gegenüber sich geltend macht, wie durch bieselbe.

- Demgemäß ift bie formelle Sarefie etwas gang Anberes, als eine bloge Digachtung bes firchlichen Zeugnisses ober eine Lostrennung von bem fattisch allgemeinen Glauben, gefcweige benn eine bloge intellettuelle Berirrung. Gie ift eine sittliche Berirrung ber fclimm ften Art, ein geiftiger Treu : und Chebruch und ein hochverrath gegen Gott und feine Rirche, und bas gerade Widerspiel bes pius credulitatis affectus, welcher die Burgel bet Glaubens ift. Daber auch die furchtbaren Bermuftungen, welche fie im Geifte bes Menichen anrichtet, analog wie bie Gunbe berjenigen, von benen ber Apostel (Rom. 1, 18-28) fagt: qui veritatem Dei (ipsis manifestatam) in injustitia detinent . . . propterea tradidit cos Deus in reprobum sensum; baber ihre innige Berwandtichaft mit ben Gunben gegen ben bl. Beift, namentlich mit ber Berftodtheit bes Bergens gegen bie Enabe, die beilfamen Er mahnungen und die offenbarften Beweise ber Bahrheit; baber auch die moralische Unmoglichfeit, einen Baretiter, bei welchem ber Beift ber Barefie vollständig jum Durchbruch gefommen , ohne ein Bunber ber Gnabe ju befehren. Bgl. über Ratur , Birtungen und Entwidlung ber Barefie bie Lehren ber BB. bei Rlee (Dogmatit I. 3meiter Theil. Cap. L § 4) und Möhler (Einheit ber Kirche § 10 ff.). Das hier entworfene Bild hat fich von Neuem in ber eclatantesten Beife an ber neuesten Barefie verwirklicht, beren ganges Befen von vornherein fich in ber biretten Opposition gegen die firchliche Lehrauktorität koncentrirte, und die baber auch fo weit ging, gerabe bas haretische Formalprincip als bas echt katholische zu erklären.
- 3. Wie der göttliche Glaube im katholischen seine naturgemäße und normale Verwirklichung und Vollendung erreicht: so sind auch die beiderseitigen Notive objektiv und subjektiv, wie in der Idee Gottes, so auch in der Wirklichkeit in der Weise mit einander verkettet, daß a) der göttliche Glaube niemals zu Stande kommen kann, ohne daß er wenigstens implicite oder in voto den Anschluß und die Unterwersung gegenüber der Kirche einschließt, und daß d) die absichtliche und wissentliche Jgnorirung, sowie die totale oder partielle Wisachtung der kirchlichen Auktorität den göttlichen Glauben auch als solchen schlechthin unmöglich macht. Es gilt demnach vom göttlichen Glauben insbesondere, was der hl. Cyprian von der Lebensgemeinschaft mit Gott überhaupt sagt: Nemo potest habere Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem. Beides ist im Bewußtsein der Kirche stets theoretisch und praktisch festgehalten worden und innerlich evident.
- 31 a). Das Erste, daß jeber wahrhaft göttliche Glaube auch implicite katholisch sein könne und solle, bekundet die Kirche dadurch, daß sie einerseits den göttlichen Glauben schlechthin als nothwendige und (soweit eben der Glaube in Frage kommt) auch als hinreichende Bedingung des heiles betrachtet, andererseits aber ebenso die lebendige Glaubensgemeinschaft mit ihr selbst als Bedingung des heiles fordert. Auch liegt es ja im Besen des göttlichen Glaubens, daß man dereit ist und danach verlangt, der göttlichen Austorität, wo und wie immer sie sich darbietet, sich anzuschließen und zu unterwerfen. Wie das aber von jedem göttlichen Glauben im Allgemeinen gilt, so gilt es insbesondere von jedem Glaubensätte des Katholisen, und zwar in der Beise, daß er auch bei der gläubigen Aspachme berseigen Bahrheiten, die er nicht formell auf die Austorität der Kirche hin glaubt, dach bestrebt sein muß, seinen Glauden im Einklang mit dem Urtheil der Kirche zu halten und solglich denselben nur setzen kann, inwiesern er präsumirt, daß das Urtheil der Kirche in seinen Sinne ausfallen werde.
- 774 Ju b). Daraus folgt aber zugleich schon das Zweite. Die wissenkliche Ignoritung ber firchlichen Auktorität überhaupt ist auch eine Misachtung ber göttlichen Auktorität, von welcher jene angeordnet worden ist, und welche in jener sich selbst geltend macht; sie ik folglich ein dem Geiste der Glaubensfrömmigkeit wesenklich widerstrebendes Sakrileg. (Hose

t providentia verae religionis, hoc jussum divinitus . . . hoc perturbare velle atque ervertere, nihil est aliud, quam ad veram religionem sacrilegam viam quaerere. ang. de utilit. credendi cap. 10.) Gie ift bieg um fo mehr, wenn bie augere Legidration ber kirchlichen Auktorität in concreto schon hinreichend erkannt ist, wie es mementlich bei folden Menschen zutrifft, die einmal katholisch sind und über ihren katholi-Hen Glauben fich volle Rechenschaft geben konnen; benn in biefem Falle wird bie Janofrung ber firchlichen Auftoritat ju einer formlichen Beftreitung ihrer Berechtigung. Diefe Opponition aber folieft nicht nur eine Berachtung Gottes, fonbern auch eine Berlaugnung der Bahrhaftigkeit Gottes in der Bezeugung jener Auktorität ein, greift also birekt den Formalgrund bes göttlichen Glaubens an, inbem fie Gott als Lugner behanbelt. Db men die Lebre ber firchlichen Auftorität effektiv in allen Bunkten, ober nur partiell Mannet, ift fur bas Belen ber in biesem Berfahren bekundeten Gesinnung irrelevant. So denge aber biefe Gefinnung herricht, ift es offenbar unmöglich, auch biejenigen Buntte ber Eichenlehre, bie man noch festhalten will, mit wahrhaft gottlichem Glauben festzuhalten. Dem 2) bas Motiv bes göttlichen Glaubens kann als folches nur ba wirken, wo es mit Moluter und unbedingter Hochachtung und Unterwerfung aufgenommen wird;  $\beta$ ) zudem wir ber Berläugnung der Bahrhaftigkeit Gottes und der Kirche in einem einzelnen Punfte jugleich bie objektive Unfehlbarkeit ihrer übrigen Zeugnisse geläugnet; und 7) fehlt dem jo Gefinnten, so lange er in biefer Gefinnung bleibt und fie nicht formlich burch wirttene Reue retraktirt, die effektive Glaubensgnade, so daß sein Glaube wenigstens kein über-withrlicher sein kann (vgl. Thom. 2. 2. q. 5. a. 3). Ueberhaupt ist, wie die Bethätigung ber gläubigen Gefinnung Gott gegenüber, fo auch die Berleihung und Erhaltung ber gur Bolgiehung, Unterhaltung und Bermehrung bes Glaubens nothwenbigen gottlichen Gnabe, feweit fie nicht schlechthin praeveniens, sondern mehr ober minder adjuvans ift, ordnungswißig an bas pietatevolle Berhalten gegenüber ber Rirche geknüpft. Die Berletung biefer Bitat felbfte in untergeordneten Dingen, ober in Puntten, wo bie Rirche nicht absoluten Manben ober absoluten Gehorsam verlangt, führt in ber Regel eine mehr ober minber wie Entziehung ber Glaubensgnabe und bamit julept inbirekt ben vollständigen Berluft bet Claubens felbft berbei.

III. Obgleich aber die öffentliche Lehre ber Kirche kraft ihrer über= 775 maturlichen Authentie und Auttorität nicht bloß auf die materielle, fonben auch auf die formelle Seite bes Glaubens einwirkt: so geht boch aus ber erklarten Natur bieses Ginflusses hervor, bag sie weber als burchaus schiftfandiges, geschweige benn als lettes und höchstes Motiv bes Glaubens, 20ch als Theil des eigentlichen Motivs ober gar des Formalgrundes der Glaubensgewißheit zu betrachten ist. Sie wirkt vielmehr bloß als Werkjeug bes eigentlichen Motivs auf ben Glauben ein und verhalt fich Formalgrunde ber Glaubensgewißheit nur wie ein zur Erfaffung besichen von Gott verordnetes Behitel. Sie verhalt fich baber, soweit ihr eine eigene Stelle im Prozesse bes Glaubens angewiesen und ihre Auktorität als an Ausfluß der göttlichen von dieser selbst unterschieden wird, zur gläubigen Annahme ihres Inhaltes ähnlich, wie die außere Rede Gottes, resp. die die= filbe botumentirenben motiva credibilitatis: sie forbert zum Glauben auf mb bietet bemselben seinen Inhalt als glaubbar, als ein credibile, bar, one in letter Instanz ben Glauben selbst zu bestimmen; sie führt bas äußere Bort Gottes und in lebendiger Wirklichkeit vor und erganzt die motiva credibilitatis dahin, daß sie nicht bloß in confuso eine beliebige Vorlage 🐱 Bortes Gottes beglaubigen, sondern einen betaillirten lebendigen Ausbrud besfelben und porftellen.

Damit jedoch die sichtbare Thätigkeit der Kirche in ihrer öffent: 776 lichen Lehre in entsprechender Weise auf den Glauben einwirke, muß die ihr

beiwohnende unsichtbare Authentie und Auktorität in ihreit übernaturlichen gottlichen Charakter in abnlicher Beife, wie ber gottlich Urfprung bes außern Wortes Gottes überhaupt, auf bem Bege bes gott lichen Glaubens ertannt und folglich mit bem Formalobiette als con ditio besselben unter bem Materialobjett bes Glaubens mit ein begriffen werben. Sie muß auf bem Wege bes Glaubens ertannt mer ben, einmal, weil fie als eine burchaus unfichtbare Segung Gottes nicht Gegenstand biretter Wahrnehmung ober Ginsicht fein tann, und wieberum weil fie in jedem Atte bes tatholifchen Glaubens als Regel besfelben bire und formell mit affirmirt wirb. Sie tann aber auch ohne allen logifdet Cirtel burch ben göttlichen Glauben mitgeglaubt werben in boppelter Beife einmal auf Grund bes virtuellen gottlichen Zeugniffes, welches bem menfc lichen Bewußtsein und Zeugnig ber Rirche von ihrer übernaturlichen Auttori tat burch die sie begleitenden motiva credibilitatis gegeben wird; und aber mal auf Grund bes in ber ursprunglichen gottlichen Ginsetzung jener Auttoritat enthaltenen formellen gottlichen Zeugniffes, beffen Dafein und Gott lichkeit theils icon historisch burch bas menfoliche Zeugnig ber Rirche allein vollends aber burch die biefes menschliche Zeugniß begleitenden und gotte lich beglaubigenden motiva credibilitatis sicher gestellt wird (vergl. oben n. 741 ff.).

Indem so der göttliche Glaube die katholische Glaubensregel unter seinem Waterialobjekt mit einbegreift, gestaltet er sich aus sich selbst heraus zum katholischen Glauben; und wenn er schon bezüglich seiner einzelnem Objekte die Auktorität der Kirche zur Richtschnur nimmt und zu Grunde legt, dann ist dieselbe doch auch selbst wieder wahrhaft eines seiner Objekte und kann daher in dem von der Kirche kraft ihrer Auktorität vorgeschriebenem Glaubensbekenntnisse unter den Artikeln desselben mit ausgesührt werden, wie es in apostolischen und konstantinopolitanischen Symbolum wirklich geschieht. Andererseits entsteht aber auch der göttliche Glaube ordentlicher Weise schon von vornherein in der Form des katholischen Glaubens, weil nicht nur der spezielle Inhalt der christlichen Offenbarung, sondern auch der göttliche Ursprung derselben ordentlicher Weise eben dadurch erkannt wird, daß man die Kirche als eine göttlich legitimirte Botin Gottes erkent und aus ihrem durch Gott beglaubigten Zeugnisse zugleich die Wirklicheit der Offenbarung und den speziellen Inhalt berselben entnimmt.

Die bisher besprochenen Principien bes Glaubens beeinflussen ihn sämmtlich ex parts objecti, indem sie objektiv vor den Gläubigen hintreten und, um ihren Ginstuß zu üben, auch von ihm erkannt sein mussen. Die beiden folgenden hingegen beeinflussen den Glauben ex parte subjecti, indem sie unter Boraussehung der objektiven Principien ihn selbst her beisühren und hervordringen und folglich die causa efficiens desselben sind. Als übernatürlicher Akt verlangt der Glaube nämlich einen übernatürlichen innern Einstuß Gottes, als wahrhaft menschlicher und verdienstlicher Akt aber auch eine freie Mitwirkung des Menschen.

44. Berhältniß bes Glaubens zur Glaubensgnabe als seiner übernatürlichen Ursache — und seine eigene Uebernatürlichkeit.

Literatur: Thom. 2. 2. q. 6; Suarez, de gratia l. 2. c. 4 sqq.; Lugo, de fide p. 9; Reding, de fide q. 2. art. 1. contr. 2; Kleutgen, Th. b. B. Bb. IV. Abh. 3. maptfl. 4 und Abh. 4. Hauptfl. 4. §§ 2 u. 5; v. Schäzler, N. Unterf. über bas Dogma d. Gnade, Cap. III. § II. n. 3 und § IV. n. 2 ff.

An und für sich ist es nicht absolut unmöglich, daß der Mensch in 778 kegend welcher Beise aus natürlicher Kraft die von Gott geoffenbarte Kahrheit gläudig annehme. Wie er mit seiner natürlichen Bernunft die Borzese Bortes Gottes vernehmen und verstehen, die sie begleitenden Zeizen würdigen und die Auktorität Gottes erkennen kann und andererseits kaft seiner natürlichen sittlichzreligiösen Anlage besähigt und geneigt ist, Gott achten und sich ihm zu unterwersen: so muß er auch von Natur aus im Stande sein, einen gewissen Glaubensakt zu sezen.

Gleichwohl übersteigt ber Glaubensatt im driftlichen Sinne, fo wie er 779 atjäcklich von Gott intenbirt und geforbert wird, die Kräfte der Natur and ist demnach übernatürlich in doppelter Hinsicht: 1) in seiner Eigenhaft als actus salutaris, inwieweit er nämlich als Mittel zur Erreichung 🌬 übernatürlichen Zieles Anfang, Wurzel und Fundament des übernatürs Mien Heiles sein soll — absolute ober wesentliche, in der innern Burbe und Erhabenheit bes Aktes liegenbe Uebernatürlichkeit (supernaturale secundum substantiam ober essentiam); 2) in hinfict auf die große Schwierigkeit, welche namentlich wegen seines Inhaltes und der subjektiven geistig-sittlichen Indisposition des Menschen mit der ent= **sig**iedenen und unwandelbaren Festhaltung aller Theile seines Inhaltes verbunden ist und diese für ben natürlichen Menschen moralisch mmöglich macht — relative und accidentelle Uebernatürlich teit Supernaturale secundum modum ober secundum quid). Nach ber ersten Richtung hin bebarf co einer erheben ben (gratia elevans) nach ber zweiten einer nachhelfenben Gnabe (gratia medicinalis).

Daß ber christliche Glaubensatt nach beiben Seiten hin übernatürlich ist und daß solge 780 sich Gott nicht bloß als Zeuge und Auktorität, sondern auch als Erzeuger desselben auctor mieres Glaubens ist, gilt als de fide. Rach der zweiten Seite hin ist die lebernatürlichteit in den Entscheidungen der Kirche mehr vorausgesetzt, als sormulirt, weil namentlich die Semipelagianer sie in diesem Sinne nicht läugneten. Nach der ersten Seite hin ist sie ausdrücklich definirt vom Arausicanum II. gegen die Semipelagianer, und neuerdings (klouders gegenüber dem Hermessanus, der hier noch weiter ging als die Semipelagianun) vom Batikanum (de side cath. c. 3. Abs. 1 u. 3 und can. 4), indem es erklärt, der Elmbe seit eine virtus supernaturalis, qua Dei aspirante et adjuvante gratia credimus, und (mit den Borten des Arausscanum in can. 7) sagt: nemo evangelicae praedicationi erwsentire potest, sicut oportet ad salutem consequendam, absque illuminatione et impiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati.

Die vollständige Erklärung und Begründung der Uebernatürlichkeit des Glaubens kann ant in der Gnadenlehre gegeben werden. Unter theilweiser Boraussehung des dort zu Sagenden hier nur so viel, als zur organischen Bollständigkeit der gegenwärtigen Abhandung und zum Berständniß der Besenheit des Glaubens nothwendig ist.

I. Die wesentliche Uebernatürlichkeit bes Glaubensaktes ift ge= 781 warer in folgender Weise zu bestimmen. Unmittelbar lehrt bas formulirte

Dogma bloß, daß der Glaube übernatürlich ift von Seiten seiner Ursache, die er voraussetzt, und von Seiten seines Zieles, auf das er berechnet ift. Weil aber das übernatürliche Princip dem Glauben eben den Werth und die Bedeutung geben soll, die durch sein übernatürliches Ziel gesordert wird: so solgt als einzig rationelle Erklärung des Dogma's, daß der christliche Glaubensatt auch in sich selbst eine eigenthümliche übernatürliche Wesensdet auch in sich selbst eine eigenthümliche übernatürliche von jedem natürlichen Akte unterscheidet, und welche er sich innerlich von jedem natürlichen Akte unterscheidet, und welche, wie sie einerseits ihn seinen Werth und seine Bedeutung für das übernatürliche Ziel verleißt, so auch andererseits zu ihrem Zustandesommen ein übernatürliches Princip sordert und die Art und Weise, wie dasselbe auf den Glauben einwirken muß, bestimmt.

Dieje übernaturliche Bejensbeichaffenheit besteht im Allgemeinen barin, bag wir im driftlichen Glauben bie geoffenbarte Wahrheit in ber jenigen Beije annehmen, welche einerfeits unferer Erbebung gur Burbe ber Aboptivfinder Gottes und unferer Beftimmung gur unmit telbaren Unichauung Gottes, anbererfeits ber vaterlichen Berab laffung Gottes entipricht, ber ju uns als feinen Rinbern rebet und burch fein Bort und gur innigften Lebensgemeinicaft mit fich felbft berufen und erheben will. Spezieller befteht fie barin, bag 1) bie Glaubensgesinnung (ber pius credulitatis affectus) ju einer finblichen Bietat gegen Gott und gu einem ber Erhabenheit bel übernaturlichen Bieles proportionirten Streben nach bemiele ben verflart mirb, und bag 2), von ihr getragen, ber Glaubensaffens felbft eine fo innige und volltommene Bereinigung und Ber ähnlichung unferer Ertenntnig mit ber gottlichen enthalt, bas er als eine Theilnabme an bem eigenen Leben und ber Griennb niß Gottes und als Borausnahme ber und in bem emigen leben und in ber feligen Unichauung verheißenen übernaturliden Ertenntnig und barum als eine ber Burbe bes Bortes Got tes entipredende, mahrhaft gottliche Gewißheit ericeint. Bebe Momente ber Uebernatürlichfeit bes Glaubens, feine ethische und intellettuelle Uebernatürlichkeit, forrespondiren auf's Innigfte miteinander, wie bie beiben Beftandtheile bes Glaubensattes felbit, indem ber innige Anichlug bes Ber ftandes an die gottliche Erkenntniß fich als Bollenbung bes Aufschwunges Gott barftellt, ju bem bie findliche Bietat bes Willens antreibt. Gie mil jen aber gleichwohl auseinander gehalten werben, damit bas eine nicht i bem anbern aufgehe, und ber übernatürliche Charafter bes Glaubens nicht einseitig auf feine ethische ober auf feine intellettuelle Geite beschrantt merte, wie bas manchmal geschehen ift.

Daß 1. ber christliche Glaube zunächst nach seiner ethischen Seite übernatürlich ift, geht baraus hervor, baß bas Arausicanum can. b ausdrücklich den pins credulitatis affectus als Produkt der Gnade hinstellt, und in can. 7 die nothwendige illuminatio und inspiratio Spiritus S. damit in Berbindung bringt, daß Gott die suavitas in credends verseihe, was auch in die Definition des Batisanum wörtlich hinübergenommen ist. Seil nun aber dieser pius affectus, von der Gnade verklärt, zum übernatürlichen Ziele und zu übernatürlichen Bereinigung mit Gott führen soll: so ist es natürlich, daß er sich auf die se Beiles richten und darnach streben mut.

daß die Enade seinen Werth für das ewige Heil eben dadurch bewirkt, daß sie bieses keben zu seinem übernatürlichen Ziese und Objekte in's richtige, connaturale Berhältniß t. Da serner Gott als Urheber des Heiles zum Menschen in ein väterliches Ver-Utniß tritt: so ist der Ausbruck "kindliche Pietät" der tressendste, um den überwärlichen Abel und die Erhabenheit der Glaubensgesinnung zu bezeichnen. Allerdings dat aus den pius affectus auch diesenige Auktorität ein, die Gott als Schöpfer über Erist des Menschen hat. Aber der Einfluß dieser Schöpferauktorität wird hier dadurch diesenigen und spezisiert, daß Gott von ihr Gebrauch macht, um den Menschen zum Einstit in das kindliche Berhältniß zu ihm zu vermögen und insbesondere um ihn zu bestimm, daß er sich durch "das Wort der Wahrheit" in ein höheres Leben zeugen lasse.

Benn übrigens bas Arauficanum gerabe bie ethische llebernatürlichkeit bes Glaubens 784 schließlich hervorhebt: so geschieht dieß nicht beßhalb, weil das Concil keine andere anerante, fonbern weil bie Semipelagianer gerabe biese Uebernatürlichfeit geläugnet hatten, den fie behaupteten, bas initium fidei, welches eben im pius affectus liegt, fomme aus x Ratur. In ber mittelalterlichen Theologie trat bagegen bie ethische Uebernatürlichkeit Blaubens gegenüber ber intellektuellen in ben Hintergrund. Dhne fie gerabe ju laugn lehrten viele Theologen, besonders bie Stotisten, welche überhaupt die wesentliche Bening des pius affectus schmälerten, der pius affectus sei bloß übernatürlich secundum adum, nicht secundum substantiam; und das hat allerdings insofern Sinn, als dieser fich bem Geiste junachst nur eine bloge Richtung auf bie übernatürliche Bereinigung it Gent und die Erfaffung ber Glaubenswahrheit gibt, mithin nicht eigentlich eine übermidiche Bereicherung und Erfüllung bes Beiftes enthält, wie ber Glaubensaffens 🛤, und folglich auch nicht in berselben Beise übernatürlich ift, wie dieser. In neuerer tit bat man bagegen mehrfach die Uebernatilrlichkeit des Glaubens, ohne fie selbst hier au murbigen, ausschließlich entweber in bie ethische Seite bes Glaubens verlegt wie Ruhn), ohne ihm eine übernatürliche Erkenntnismeise auzugestehen, ober fie eigentlich Elauben felbst hinweg in die fides viva, ober besser die vita fidel verlegt (Hermes). bede Auffassungen find verwandt mit ber protestantischen Auffassung vom Glauben; bie ne nabert fich ber altprotestantischen, welche im Glauben nur auf bie fiducia salutis Bath legte, ohne sich um die in ihm enthaltene höhere Erkenntniß zu kummern; die andere moberuprotestantischen ober rationalistischen, die den Glauben als blogen Bernunft= auffaßt und seinen gangen Werth nur in ber prattischen Bebeutung besselben sucht. Die lettere Auffassung ift vom Batikanum 1. c. Abs. 3 und can. 4 ausbrucklich vermien worben. Die erstere finbet ihre Wiberlegung in bem Folgenben (vgl. hiezu v. Schaglet a. a. D. Rap. 3. § 1.

2. Daß namlich im driftlichen Glaubensatt nicht blog ber Billensatt, fonbern auch 785 de intellektuelle Affens als folder übernatürlich ift, ergibt fich im Allgemeinen dans, daß biefer die eigentliche Substanz und bas Wefen des Glaubens bilbet, und folglich tue bieje llebernatürlichfeit ber Glaube als habitus nicht schlechthin eine virtus supermturalis ware, wie bas Batikanum erklärt. Auch liegt es nahe, bas Dei adspirante et adjuvante gratia (in Abs. 1 des cap. 3) so zu verstehen, bag die adspiratio gratiae auf den Affelt, bas adjutorium gratiae sich zunächst auf die Bollziehung bes vom Affelt er**katten übernatürlichen Assenses bezieht.** Wenn bagegen in Abs. 3, wo ex professo als Sirfung ber illuminatio et inspiratio Spiritus S. bloß bie suavitas in consentiendo resitati hervorgehoben wird, zunächst nur an den pius cred. affectus gedacht scheint: dann town biefes baber, baß bas Batikanum hier, wie oben bemerkt, sich an bas Arausicanum անինան, biefes aber gegenüber ben Semipelagianern, welche bie Rothwenbigkeit ber gratia atjuvans jum complementum fidei jugaben, mit ber Betonung ber llebernatürlichkeit bes affectus gerade bie radicale Uebernatürlichkeit bes Glaubens hervorheben wollte. Emgemäß ware auch burch bie illuminatio und inspiratio Spiritus S. hier nur bie in M. 1 vortommende gratia adspirans, nicht zugleich die gratia adjuvans erklärt.

Spezieller erhellt die Uebernatürlichkeit bes intellektuellen Assensa, bag nach 786 km Apostel (Hebr. 11, 1) ber Glaube die aubstantia sporandarum rorum, mithin eine Brausnahme bes zukünstigen Besitzes der res sperandae, oder der im lumen gloriae zu er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. 3af. 1, 18: Voluntarie genuit nos verbo veritatis.

wartenben Erfenntniß, also nicht bloß praeparatio, sonbern inchoatio vitae aeternae ift. Wie bemnach ber Glaubensaffens berfelben Ordnung ber Ertenntniß angehört, ju ber bie visio beatifica aubit: fo wird auch die Glaubensgnabe, nach Analogie des lumen glorise, lumen fidei und die Mittheilung berfelben Erleuchtung genannt. Beil nun aber bie visio beatifica felbft eine Theilnahme an bem eigenen Leben Gottes ift, und beghalb ihr Licht ein Ausfluß bes eigenen Lichtes ber Gottheit fein muß: so muß auch ber Glaube eine Theilnahme an ber eigenen Erkenntniß Gottes fein. Er muß alfo eine folche Bereinigung und Berahnlichung mit der gottlichen Erfenntniß enthalten, wie nur Gott felbft fie une einflößen tann und thatfächlich baburch einflößt, bag er ber Bernunft bie Rraft und Reigung mittheilt, fich auf feine Erfenntnig in einer ber gottlichen Burbe und Erhabenbeit berfelben entsprechenden Beise ju ftuben und ihre eigene Gewißheit ber gottlichen homogen zu machen und ju affimiliren. Das beißt mit andern Worten: ber Glaubensaffens ift übernaturlich, inwiefern ber Beift nicht blog feinerseits in irgend welcher Beife bas gottliche Motiv ber Glaubensgewißheit zu ergreifen sucht und es auf fich wirken läßt, refp. basselbe in ber ibm eigenen Erhabenheit unterwürfig anerkennt, sonbern inwiesern bie Bernunft, von ber Kraft Gottes getragen und über fich felbft binausgehoben, jur Sobe bes gottlichen Motives hinaufgezogen wird und fich aufschwingt, und durch die Ginwitfung ber Rraft Gottes ihr eine ber Erhabenheit bes Motives entiprechenbe Gewißheit eingeprägt wirb. Fidelis tenet ea, quae sunt fidei, simpliciter inhaerendo primae veritati, ad quod indiget homo adjuvari per habitum fidei; haereticus autem tenet ea propria voluntate et judicio (Thom. 2. 2. q. 5. a. 3. ad 1). D. h.: ber wahrhaft Gläubige hangt fich, von ber Gnabe getragen, an bie prima veritas folecht bin, wie fie in fich felbft ift, fo bag biefe rein und voll, unabhangig von bem eigenen Bollen und Urtheil bes Menschen, ober vielmehr bei völliger Unterwerfung bes eigenen Bollens und Urtheils bes Menichen, sowohl unbehindert burch basselbe, wie uber bie Rraft beefelben binaus, ihre Rraft und Birtfamteit entfalten fann, und folglich ber Gläubige in bem Anschluß an bie prima veritas bie veritas proprii intelloctus überfteigt (vgl. oben § 40, III. 1).

In diesem Sinne einer der Erhabenheit des Wortes Gottes entsprechenden, von Gott selbst dewirkten und darum wahrhaft göttlichen Gewißheit versteht man vollkommen das Wort des Apostels (1 Thessal 2, 13): Gratias agimus Deo, quoniam, cum accepissetis a nodis verdum auditus Dei, accepistis illud non ut verdum hominum, sed, sicut est verv verdum Dei, qui operatur in vodis, qui credidistis; und ebens Wort des hl. Johannes (1 Joh. 5, 10): Qui credit in filium Dei, habet testimonium Dei in se (d. h. er nimmt das Zeugniß Gottes mit der ihm eigenen Kraft in sich aus). Roch mehr aber gehört hieher die Stelle (1 Petr. 2, 9): Vos autem genus electum ... ut virtutes annuntietis ejus, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. Man demerke hier die Hervorhebung der Machtentsaltung Gottes, der uns in ein wunderdares Licht — und zwar in sein Licht berusen hat.

Mus biefen Grunden haben bie Theologen allgemein bas habituelle Princip bes Glaubensassenses als eine virtus intellectualis per se infusa ober ein lumen dirinitus menti impressum bezeichnet. Thom. (sup. Boeth. q. 3. a. 1. ad 4) nennt es sigillatio quaedam primae veritatis in mente und verlangt es fo wesentlich jur Glaubeneertenntniß, wie bas natürliche lumen intellectuale jur geistigen Auffassung und Beurtheilung ber finnlichen Erfahrung. Er gibt zwar zu, baß schon ratio naturalis habet, quod assentiendum est his, quae a Deo dicuntur, bemerkt aber ausbrudlich, bag gleichwohl im theologischen Glauben homo adducitur ad id, quod est supra naturam et bonum supra hominem. Anberemo (Q. disp. de ver. q. 14. a. 9 ad 2) erflart er bas lumen fidei als eine bem status viae entíprecente imperfecta participatio luminia divinitus infusi, bit sid von ber perfecta participatio im lumen gloriae nur baburdi unterscheibe, baß sie nicht, wie biese, ducit in visionem horum, ad quorum cognitionem datur, bie aber auch fo immer efficacior bleibe, ale bas lumen naturale. So felbft Scotus (Report prol. q. 2. n. 21): Fides infusa est habitus nobilior omni scientia adquisita, quia in perfectionibus ejusdem generis illa est nobilior, ad quam agens naturale non potest attingere; sed nulla actio naturae potest se extendere ad causandam fidem infusam-Cf. Suarez de gratia 1. 2. c. 4 ff.; Lugo de fide disp. 9. s. 2.

789 Gine Differeng zwischen ben Theologen besteht nur bezüglich ber Birtunge

**e**. .

weise bes übernatürlichen Lichtes. Diejenigen, welche ben Glaubensaffens als Produft eines Schluffes aus ben zwei burch eigene Ginficht erkannten Pramiffen: Quod Deus dieit, est verum — atqui Deus hoc dixit zu Stanbe kommen lassen, mussen auch bas übernatürliche Licht wirfen laffen in form einer Bertlarung und Erhöhung bes natürlichen Dent- und Schlugvermogens in feiner Dentthatigfeit (fo Rleutgen nach Lugo, Bb. IV. n. 270 ff.): fie konnen und wollen ihm alfo keine felbftftanbige Birtfamteit außer und über ber Dentthatigfeit bes Beiftes gufchreiben. Dagegen tann ibm eine wenigstens relativ felbftftanbige Birtfamteit jugefdrieben werben, wenn in ber oben n. 691 ff. erklärten Beise bas Formalobjekt bes Glaubens, die prima veritas revelans, als von Gott fraft feiner Auftorität bargeboten, felbst wieber burch einen formlichen Glaubeneaft erfaßt, und letterer in ber form eines unmittelbaren Urtheils gebilbet wirb. In biefer Boraussehung braucht nämlich bie spezifische Wirksamkeit bes Glaubenelichtes wesentlich erst ba einzuseten, wo bie Bernunft in bem judicium credibilitatis und credenditatis ihre Denkthätigkeit abichließt, um bie nunmehr unter bem Antrieb bes Billens erjolgenbe Abhafion an bas übernatürliche Objekt in einer ber Erhabenheit besselben entsprechenben Beise zu vermitteln, und barum auch bie icon im judicium credibilitatis und credenditatis angebahnte Bergegenwärtigung jenes Objektes zu beleben und zu vollenben. Gelbft Ausfluß und Abbild ber göttlichen Ertenntnigfraft, erzeugt bann bas Glaubenelicht in ber Bernunft eine übernatürliche Affimilation und Berwandtschaft mit berselben, woburch einerseits bie Bernunft befähigt und geneigt wirb, ber Bahrheit ber gottlichen Erkennt= niß fich unmittelbar und schlechthin anzuschließen und bieselbe fich anzueignen, und andererfeits diese Wahrheit selbst in übernatürlicher, geheimnigvoller Beise unmittelbar fich bem Beifte jur Erfassung barbietet und ibn ju berfelben einlabet, refp. für biefelbe sombathisch stimmt.

Rach ber zweiten Ansicht wirst baher bas lumen sidei in analoger Beise, wie bas lumen 790 gloriae, bessendo in seiner Bahrend nämlich bas lumen gloriae Gott als die prima veritas in essendo in seiner Besenheit dem Auge des Geistes sichtbar macht: kann und soll das lumen sidei seine prima veritas in cognoscendo nur dunkel als Gegenstand der Zustimmung und Grund des Fürwahrhaltens oder als Gegenstand einer geistigen Ergreifung oder Umarmung vergegenwärtigen. Während daher jenes, um das Schauen der götzlichen Besenheit herdeizussühren, keiner anderweitigen Thätigkeit der Bernunst und des Billens bedarf und daher schlechten selbstiständig wirkt: muß das sehzen mie aktuelle Ergreifung der göttlichen Bahrheit herbeizussühren, vom Willen in Bewegung geset werden und an eine vernünstige Aussalien, resp. von einem vernünstigen Bewagung gehen und worin sie ihre Ruhe sinden soll, anknüpsen, resp. von einem vernünstigen Bewußtsein deselleben begleitet sein; es hat also nur eine relativ selbstständige Wirtsamseit.

Bie fich aus ber Erklarung ergibt, hat biefe zweite Anficht im Allgemeinen bas für 791 fic, daß fie beffer bem erhabenen muftifchen Wefen bes Glaubens entspricht. Gie ertlart 1) beutlicher, wie ber Glaube ein Anfang bes ewigen Lebens, eine Theilnahme am gotts lichen Leben und speziell ein Theil jener moftischen Bereinigung und Lebensgemeinschaft mit Sott ift, von welcher ber Apostel fagt: Qui adhaeret Deo unus spiritus est. Er erscheint als eine Bereinigung mit Gott, in welcher auf wunderbare Beise Gott ber Seele sich ein= fentt, und bie Seele fich in Gott verfentt; in welcher Gott fein Bort ber Seele innerlich einspricht, und die Seele in osculo sancto basselbe aus seiner Quelle, aus bem Herzen Bottes, trinkt ober basselbe so erfaßt, wie es im Innern Gottes felbft ift. Go begreift man ferner 2) wie die Seele im Glauben eine fo erhabene Rube und einen so tiefen Frieden ber Ueberzeugung finbet, und wie bie pax Christi, quae exsuperat omnem sensum, welche überhaupt bem gnabenvollen Leben in Gott zukommt, insbesondere auch auf ben Glauben ihre volle Unwendung findet. So wird endlich 3) die bem Glauben eigenthum= lice Erhabenheit und Selbstftanbigfeit gegenüber allem natürlichen Wiffen und bie in feiner Erhabenheit grundenbe myftische Dunkelheit gewahrt, ohne die Bernunftmäßigkeit seiner Bollziehung aufzuheben — während er nach der andern Ansicht nur eine verklärte Form bes natürlichen Biffens mare, und ber verklarenbe Ginfluß ber Gnabe mehr nur als eine Berftarfung ber natürlichen Evibenz auftreten, nicht aber eine über bieselbe hinausgehenbe, geheimnisvolle Berührung und Berbindung mit der ewigen Bahrheit bewirken murbe.

Die hier aboptirte zweite Anficht ift feine andere, als die richtig verstandene thom i= 792

ftifche Theorie von Capreolus, Banneg, Balentia u. f. m., bie in einer, freilich nicht abaquat ausgebrudten form von Rleutgen a. a. D. n. 257 ff. befampft wirb. Der bon ben Thomisten gebrauchte Ausbrud, bas Formalobieft bes Glaubens werbe burch bas lumen fidei erkannt, kann nämlich zu bem Migverständniß Anlag geben, bas lumen fidei bewirke biefe Erkenntniß ichlechthin felbstftanbig, mas in ber That nicht ber fall ift, ba es nur in Berbinbung mit einer vernünftigen Auffassung des Formalobjektes die Ergreifung besselben bewirkt. Ebenso mißverständlich ist ber andere Ausbruck, daß das lumen fidei die ratio formalis ober ber Beweggrund bes Glaubens fei. Denn in ber That bient das übernatürliche Licht junachst nur baju, ber Bernunft bie Rraft jur Setung bes Glaubensaftes zu verleihen; es ift alfo junachft causa efficiens, nicht causa objective motiva. Gleichwohl tann es infofern auch jum objettiven Motiv gezogen werben, als es 1) das lettere erst vollkommen vergegenwärtigt und dadurch bewirkt, daß dasselbe volltommen feine Anziehungetraft bethätigen und feinen Ginbrud machen konne; und als et 2) ein von bem Objekte felbst ausgestrahltes Licht ift, burch welches biefes felbst fich bem Beifte bes Gläubigen vergegenwartigt und feine Anziehungsfraft auf benfelben ausubt. Bezüglich bes letteren Punttes ift jeboch zu erinnern, bag bas Glaubenelicht von Sott nicht ausgestrahlt wirb, wie bas objektiv in bas finnliche Auge fallende Licht, welches ben Gegenstand, von bem es ausgeht, fichtbar macht, sonbern als ein bas geiftige Auge felbft sonnenhaft machenbes, seine Erkenntnigfraft ber göttlichen homogen und verwandt machen bes lebenbiges Licht, welches von seinem lebenbigen Objette, ber prima veritas in cognoscendo, als seinem Ibeale und zeugenden Princip burch ein communicatio vitae erzeugt wirb. Ober, um eine phyfische Analogie zu gebrauchen: ber Beift bes Glaubigen wird von ber emigen Wahrheit Gottes burch bas von ihr ausgestrahlte Glaubenslicht in abnlicher Weise objektiv bewegt ober angezogen, wie ein Körper von einem andern baburch angezogen werben fann, bag er bon biefem eleftrifirt ober magnetifirt wirb.

793 II. Aus der vorhergehenden Darstellung des übernatürlichen Wesens bes driftlichen Glaubens ergeben sich folgende Lehrsage über bie Genesis bes Glaubens aus ber übernatürlichen Ginmirkung Gottes, refp. über bie Art und Beife, wie ber Glaube Bert Gottes ift, Gate, welche, weil ihre Wahrheit theilweise anderweitig feststeht, auch rudwirkend

die porhergehende Darftellung bestätigen.

1. Der driftliche Glaube ift mahrhaft gottlicher Glaube nicht bloß insofern, als er auf ber äußerlich an uns herantretenben von seiner Auktorität und Glaubwürdigkeit getragenen Bezeugung Gottes ruht und biese in irgendwelcher Weise zum objektiven Grunde seiner Gewißheit nimmt, sondern auch infofern, als Gott felbit in werlich als mirtenbe Urface in übernatürlicher Beise bie Gemigheit bes Glaubens erzeugt unb hervorbringt, also in einer Weise auctor bes Glaubens ist, wie keine andere Auktorität den Glauben zu erzeugen vermag. Damit hangt zusammen, baß nach ber Ausbrucksweise ber hl. Schrift ber driftliche Glaube neben ber äußern Offenbarung zugleich in einem gewissen Sinne, nämlich im Sinne innerlicher Erleuchtung, eine innere Offenbarung 1, und neben bem Soren best äußern Wortest das Hören einest innern Wortest und das Lernen von einem innern Lehrer erforbert " - und zwar in ber Beife, bag bie äußere Offenbarung und bas äußere Wort unmittelbar auf ben sichtbar erschienenen Sohn Gottes, die innere Offenbarung und das innere Wort auf ben unsichtbaren Bater zurückgeführt wird.

<sup>1</sup> Non caro et sanguis revelavit tibi, sed Pater meus, qui in coelis est. Matth. 16, 17.
 Omnis, qui audivit a Patre et didicit, venit ad me. Jo. 6, 44.

2. Der driftliche Glaube wird naherhin in ber Weise von Gott in ber bele erzeugt, daß man sowohl sagen kann, er selbst werde von Gott geugt, wie auch, ber Glaubige werbe in bemselben aus bem Lichte ottes zur Theilnahme göttlichen Lebens und göttlicher Erkenntniß gezeugt a geboren. So erscheint einerseits ber Glaube in seinem Wesen und aiprung im buchstäblichsten und eminentesten Sinne als eine göttliche Ueber= rugung, b. h. als eine Ueberpflanzung ber göttlichen Erkenntniß in bie tede — anbererseits ber Gläubige in seinem Glauben als ein mit bem eben seines himmlischen Baters erfülltes Rind Gottes, mahrend im menschlichen Glauben bie Ueberpflanzung ber Erkenntniß vom Lehrer i ben Schuler burch Zeugung und bas kinbliche Berhaltniß best letteren zu wherem nur in einem abgeschwächten Sinne verstanben werben kann. In ken Sinne wird auch von Alters her das Sakrament der Wiedergeburt, k Taufe, vorzugsweise Saframent ber Erleuchtung ober bes Glaubens mannt.

3. Der dristliche Glaube kann folglich nicht burch bloß außere Ein= 794 ditung bem Menschen beigebracht, auch nicht burch eigene natürliche Thätigkeit n ihm selbst erschwungen, nicht einmal durch übernatürlich angeregte Thätig= it feines Willens von ihm selbst hervorgebracht werden; er muß vielmehr umittelbar burch göttliches Licht ber Bernunft eingegoffen der eingeflößt und aus ber Sand Gottes empfangen werben. Die igme Thatigteit bes Glaubigen, welche bem Empfange bes Glaubenslichtes erhergeht, resp. die Berwerthung besselben im Glaubensatte bedingt, hat top den Charatter eines die Aufnahme desselben vorbereitenden ntaegen tommens, refp. einer zur Bethätigung besfelben bienenen Mitwirkung, bie jeboch ihrerfeits wieber von ber zuvorkommenben, ewegenben Gnabe Gottes getragen ober beseelt sein muß.

Rit diefer Mitwirkung verhalt es sich abnlich, wie bas Tribentinum 795 om den subjektiven Dispositionen für die Rechtfertigung lehrt. So wenig m in letterer Beziehung sagen tann, ber Mensch mache sich selbst gerecht, wenig kann man sagen, der Mensch mache sich selbst gläubig. Analog, de bei der Rechtfertigung die habituelle Gerechtigkeit, erscheint daher auch ber Anschauung ber Kirche bei ber Taufe, bem Sakramente ber Erleuchtung (penopole, illuminatio), bas eigentliche Glaubenslicht (ber habitus Mei) als Gegenstand der Verleihung durch das Sakrament, welches von Laufling burch seine gläubige Gesinnung (ben pius credulitatis affecb) begehrt wirb, obgleich bei vollkommener gläubiger Gesinnung hier kujo das Glaubenslicht vor der Taufe vorhanden sein kann und ist, wie das Glaubenslicht vor der Caufe vorhanden sein kann und ist, wie kanze Rechtfertigungsgnade bei vollkommen reumuthiger Gesinnung. Wähenblich bie Eingießung ber Glaubensgnabe bei ben unmunbigen Kinbern Alia, wie die der Rechtfertigungsgnade, einfach den Charatter der Zeudung hat, gestaltet sich die Genesis bes Glaubens in ihrem normalen Berlaufe, wo bas Subjekt felbst mitwirkt, wie die Rechtfertigung der Ermaffenen, als eine Bermählung berfelben mit Gott, worin die Seele, un der zuvorkommenden Gnade Gottes angetrieben, durch den pius affectus Gott entagengeht, fich ihm hingibt und unterwirft und von ihm burch bie Emprägung bes Taufcharakters auf den Glauben in Pflicht genommen, durch

bie Eingießung bes lumen fidei aber befruchtet und zur vita fidei wicht geboren wirb.

4. Weil nun die gläubige Gefinnung felbft icon übernaturlich ift 1 befihalb nach ber Kirchenlehre ihrerseits schon eine illuminatio und inspira Spiritus 8. porausfest: fo tann biejenige Erleuchtung, welche ber Bern unmittelbar bie Rraft und Neigung gur Bollgiehung bes Glaubensaffe ober zur übernatürlichen Ergreifung bes Glaubensgrundes und bes Glaube inhaltes verleiht, nicht bie einzige fein, welche beim Glauben in Betre tommt. Vielmehr muß auch icon bas bem pius affectus vorleuchtenbe pre tische Urtheil, daß wir glauben konnen und muffen, nach bem ausbe lichen Dogma bie Frucht einer übernaturlichen Erleuchtung boch von einer solchen burchbrungen und beseelt sein, ba es sonst nicht ein übernatürlichen Att bes Willens anregen und leiten konnte. Auch biefe leuchtung hat infofern ebenfalls ben Charafter einer innern Offenbarun als fie die Aufforberung jum Glauben, die in ber außern Offenbarn an und herantritt, innerlich wieberholt und belebt. Sie wird baber gewil lich als ber Ruf ober Zug Gottes (Joh. 6, 44; Thom. nennt ihn 2. q. 2. a. 9. ad 3 interior instinctus Dei moventis) ber uns innerlich p Glauben einlabet, refp. als Deffnung unseres Herzens (Ap. G. 16, 14) of unferes Ohres fur bie Aufnahme bes Wortes Gottes (analog wie bei Offenbarung an Samuel von einer revelatio auriculae die Rebe ist) ! zeichnet.

Diese Erleuchtung, welche jum Glauben einladet, also jur vocatio ad fidem gehitst besonders bei der ersten Genesis des Glaudens im Menschen von dem eigentlichen lun sidei, welches die Bernunft zur übernatürlichen Gewisheit ihres Assenses befähigt und preigt, oder von dem admiradile lumen Dei, in welches wir berusen werden (s. 20 n. 787 die Stelle 1 Betr. 2, 9), in ähnlicher Weise verschieden, wie dei der Rechtstells die gratia praeveniens actualis und die gratia habitualis justificationis. Erstere leuchtet unmittelbar zum Sehen, daß geglaudt werden müsse, solglich erst mittelbar wir Glauden selbst; letztere erleuchtet, d. h. befähigt, stärkt und treibt die Bernunft zum Glauden selbst, also zu der vollkommenen Ersassung des Glaudensmotivs und seines Inhall

Gleichwohl wird gewöhnlich auch die erstere Form der Erleuchtung schlechtin be lumen sidei zugeschrieben (so Thom. 2. 2. q. 1. a. 4. ad 2. und a. 5. ad 1), 1) wie beiberseitigen Wirkungen Gottes innigst verwandt und auseinander berechnet sind, ind die erstere auf die zweite abzielt, und die zweite die Vollendung der erstern ist, also bei sich verhalten wie die Morgenröthe und das Tageslicht und daher per modum und betrachtet werden können; 2) weil das lumen sidei, indem es die Fähigkeit zur wkommenen Ergreisung des Motivs verleiht, naturgemäß auch die zwedentsprechende kläung und Erhebung der vorausgehenden Aufsalfung des Motivs und so auch die Ergreisung desselben andahnenden und leitenden Urtheils bewirken kann und mit 3) weil derzenze, welcher bereits den habitus sidei besitzt, durch die in ihm liegende Hingezogen fühlt und bessen Staubens sich in geheimnisvoller, lebendiger Weise zuch hingezogen fühlt und bessen Segenwart empsindet, folglich abermals in seinem Urtheile wie Glaudwürtigkeit so beeinslußt und bestärft wird, daß diese Urtheil höheres Leben Wirssamsteit empsängt. Bgl. hierüber Cajet. in 2. 2. l. c.; Suarez, de sied disp. T soct. VI.; Lugo, de sied disp. V. soct. 3 und bes. Reding, de siede 4. a. 1. controv.

799 5. Obgleich das praktische Urtheil über das credibile und credendum som eit es eine positive Disposition zum Glauben sein, d. h. den selben anregen und herbeiführen soll, nothwendig aus übernatür licher Erleuchtung hervorgehen muß: so folgt daraus doch nicht, daß es i

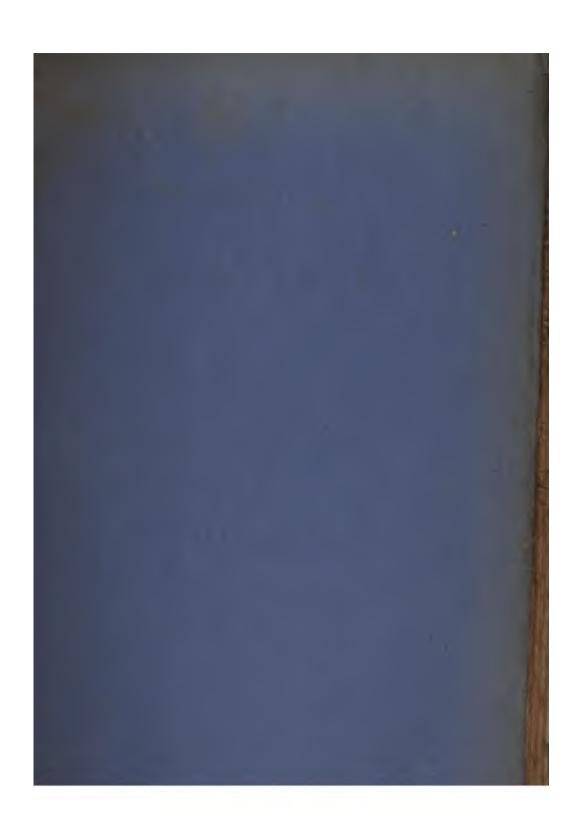

# Theologische Bibliothek.

Sandbud

der katholischen Dogmatik.

Bont

Dr. 38. 30f. Scheeben , Drojeffer am Ergbifdbl. Pricherientinne ju Rolm.

Freiburg im Preisgan. Herber'sche Berlagshandlung. Zweigniederlassungen in *Brasseburg, Monchen* und St. Louis, M.

## Theologische Bibliothek. III.

# Sandbudy

Siev

# katholischen Dogmatik.

Pon

Dr. M. Jof. Scheeben,

Men noprobation bee Sochie, Ergbifdefflichen Orbinariates ju Rofn.

Grfter Band. Zweite Abtheilung.

Steiburg im Breisgan. Derber'iche Berlagobanblung. 1874.

surjented er amagen in Strawburg, München und St. Louis, Mo.

biefen Wertes abgefchloffen fein.

Der Band ber Theologifchen Bibliothet" wird einzeln abgegeben

# Theologische Bibliothek.

Die theologische Wissenschaft ist in dem letten Bierteljahrhundert reichem Erfolge betrieben worden, daß eine Ueberschau, um sich alles bessen bau werden, mas in den einzelnen Disciplinen bauernd gewonnen worden, ma so mehr an der Zeit ist, als die geistigen Bewegungen, von denen die Bege mächtig erschlittert wird, seden, dem Christenthum und Kirche am Derun den Klerifer wie den gedildeten Laien, drängen, zu den Fragen und Kännpis Beit auf sester wissenschaftlicher Grundlage flore und bewuste Stellung zu ne Dazu wird eine turzgesaste, im Ausdruck möglichst bestimmt und durchsichen llebersicht alles bessen, was sich als dauerndes Ergebnist langsähriger zichaltlicher Arbeit bewährt, in einer Korm, welche den zu eigener wissenschaftlissen Liditigkeit Berusenen zu weiterer Forschung anregt, und dem nach positioen schlüssen Berlangenden die Mühseligkeit weitläusiger Einzelsorschung ersparierwünschleiten Dienste leisten.

Die Unterzeichnete glaubt baher eine ehrenvolle Aufgabe zu löfen, we unter biesem Gesichtspuntt sich zur Herausgabe einer Reihe von Lehrbücher schick, die unter dem gemeinschaftlichen Titel einer "Theologischen Biblio das gesammte Gebiet der satholischen Theologie umfassen sollen. Wie weit Grunde liegende Plan vorerst ausgebehnt worden ist, zeigt das unten beig Berzeichnis der beabsichtigten Lehrbücher. Dem Inhalte nach werden dieselb dem bezeichneten Standpunkt streng den Forderungen zu entsprechen suchen, im Namen der Kirche wie der Wissenschaft an sie zu stellen sind. Als a Maß ist die Bestimmung angenommen worden, daß feine Disciplin mehr at gewöhnliche Octavbände in Anspruch nehmen soll. Was die Form beirisst, der gesehrte Apparat auf das Allernothwendigste beschräntt, ganz besonder auf Klarheit, Correstheit und Vollendung des Ausdrucks Bedacht genommen m

Freiburg im Breiogau, 1874.

Berber'iche Berlagehandlm

### Reihenfolge der Lehrbücher.

Eucyclopadie von Dr. S. Sagemann.

Apologetift von Dr. &. Bettinger.

Einseitung in das alte und neue Seffament von Dr. f. Muule. Biblische Archaologie und Geographie.

Sefrend der Rirdengefdichte in 2 Banben von Dr. 3. Bergenni Grundrif ber Batrologie von Dr. 3. Algog.

Bandbud ber fiatholifden Dogmatik in 2 Banben von Dr. IN

Dogmengefdidte von Dr. &. X. Bilbt.

Sehrbuch der Katholifden Moraltheologie von Dr. 3. G. Brun Sehrbuch des Katholifden und proteftantifden Rirdeurechts Dr. F. D. Bering. Unter ber Breffe.

Sandbuch ber Liturgift ober Theorie bes Ratholifden Gulfn. Dr. Bal. Thalhofer.

Paftoral, Satechetift, Somifetik von Dr. Rleinheibt. Badagogift.

Theologifde Literaturgefdidte.



leiner Beife auf natürlicher Einsicht beruhen bürfe ober müsse. Wiedende ist die natürliche Einsicht in das eredibile und eredendum ble ordentlicher Weise nothwendige Boraussehung, damit die übenatürliche Erleuchtung Platz greife und das entsprechende Urtheil eine vernünftige Gewißheit erlange. Das aber wird am besten baburch mart, das das natürliche Urtheil als ein spekulatives vorausgesetzt und, das die Erleuchtung des hl. Geistes verklärt, belebt und vertieft, zu einem effektiv praktischen, d. h. wirksam zum übernatürlichen Glauben anregenstm Urtheil sortgebildet wird.

Daß bas fragliche Urtheil an fich mit natürlichen Rraften gebilbet werben fann, 800 ale leraus bervor, daß fowohl die Auftorität Gottes, wie die Motive ber Credibilität nach ben Batifanum burch bie natürliche Bernunft erfannt werben tonnen. Unbererfeite ift gar anlag ba, um annehmen ju muffen, biefe burch naturliche Mebien, auf Grund naturfor Batrnehmung erworbene Erfenntnig muffe an fich von ber Bernunft burch eine ihr Belleilte abernatürliche Steigerung ihrer natilrlichen Kraft erworben werben. Es fommt barauf an, bag, bie natürliche Erfenntnig ber Auftorität Gottes und ber motiva melbellitatie porausgefest, Die Pflichtmäßigfeit und Möglichfeit bes Glaubens als eines Berentlielichen Aftes binterber auch in einem übernatürlichen Lichte erscheine, bamit fie ant mententiprechenbe Anregung und Wedung jum übernatürlichen Afte werbe. Daber Min bas Araufifanum can. 7 febr bezeichnenb: ber Menich fonne nicht per naturae rem bonum aliquod, quod ad salutem pertinet vitae, cogitare ut expedit, b. h. rerftelle, wie es jum übernatürlichen Glauben nothwendig ift. Die übernatürliche Stung braucht alfo bloß ba einzugreifen, wo es fich barum banbelt, bie burch bie manft gewonnene Renntnig bon ber Angemeffenheit und Pflichtmäßigfeit bes Glaubens ar bie Anregung bes übernatürlichen Glaubens wirffam zu machen. Gie bat barum auch it überhaupt und ausschlieglich bas Urtheil über bas credibile und credendum erft aus bebit in erzeugen und bie Evideng besfelben gu vermitteln, fonbern bas Urtheil ber Stenunft burch bie Galbung bes bl. Beiftes ju verflaren und ju beleben aber auch die bemfelben gu Grunde liegende Evideng, welche bereits burch bie Bermisbacigleit vermittelt worben, unter einem hohern Gefichtepuntte unb in iberem Blange ericheinen gu laffen.

Fin Analogon blefür bilbet bas Wechfelverhaltniß bes finnlichen und geiftigen Erfennt: 801 Dermogens. Damit nämlich bas geiftige Begehrungsvermögen burch bie finnliche Erfennteines Butes angeregt werbe, muß bie lettere burch bie intelleftuelle Auffaffung besfelben ergangt und belebt werben, mabrend andererfeits die geiftige Auffaffung wieberum ber finnlichen fußen muß und nur burch fie mit bem Objette in Berbindung treten han (sal. hieruber Suarez, disp. 6. sect. 6; Lugo, 1. c. disp. 11. sect. 1. sqq.; Salmeie in 2. 2. disp. 1. n. 199 sqq.). Wie jeboch bas geiftige Licht ben Gegenftanb ber and Babrnehmung nicht blog in boberer Beife erfaßt, fonbern zugleich tiefer in ben= Om einbringt und bis ju feinem Wefen vordringt: fo lagt fich auch in unferm Falle von Bernstüttichen Erleuchtung fagen, bag fie bie motiva credibilitatis und credenditatis Mer und von einer hobern Geite und barum lebendiger erfaffe und vor-Wie. Ginerfeite nämlich führt fie une bireft bie außern Beichen nicht blog in ihrer ein Ericheinung, fondern in ihrer innern Bebeutung ale Unterpfander und Werfzeuge unftorität und Babrhaftigfeit Gottes vor und lehrt fie als folde in wirksamer Beife Dafen, obgleich bieg allerbings (f. oben n. 754) einigermagen ichon burch bie Bermunft adbeben fann. Andererfeits führt fie uns bie Auftoritat und Babrhaftigfeit Gottes miegener und lebensvoller Weise von berjenigen Geite bor, nach welcher fie auf ben natherlichen Mauben einwirfen und von bemfelben angestrebt werben foll, b. b. wie fie it ale bem auctor ordinis supernaturalis in feinem väterlichen Berhaltniß gur Ereatur und von ihm geltend gemacht wird; fie leiftet folglich fur ben Glaubensaft felbft as biefer far alle übrigen Afte leiftet, bie auf ein übernatürliches Biel bezogen mer-

ben , Dogmatit.

102 Uebrigens ift nicht ausgefchlossen, daß die Gnade auch bazu mitwirken könne und thatsächlich mitwirke, daß die natürliche Einsicht in die Credibilität zu Stande gebracht werde. Denn, wie der Geist dadurch, daß er die Ausmerksamkeit der Sinne auf bestimmte Gegenstände lenkt und an denselben festhält, auch die sinnliche Wahrnehmung beeinslußt: so trägt Gott dadurch, daß er die natürliche Phätigkeit der Bernunft anregt und leitet, auch zum Zustandersommen der richtigen Wahrnehmung und Würdigung derzeinigen Womente bei, durch welche die Credibilität bedingt wird. Nur darf diese Seite der göttlichen Einwirkung, die man ebenfalls Erleuchtung im weitern Sinne nennen kann, mit derzeinigen Erleuchtung, durch welche das Credibilitätsurtheil seinen übernatürlichen Charakter erhält, ebenso wenig verwechselt werden, als man das lumen inspirationis mit dem eigentlichen lumen sidei, aus welchem die Glaubensgewisheit selbst unmittelbar hervorgeht, ibentissziren darf.

Andererfeits ift ebenso wenig ausgeschlossen, bag bas Gnabenlicht im weitern und engern Sinne, wie es bas rationelle Crebibilitätsurtheil in feinem Befen verflart und be lebt und die Bilbung besselben effektiv forbert, so auch durch die Klarheit, die es in ber Seele verbreitet, burch ben Glanz, ben es über bas Formal= und bas Materialobjekt bes. Glaubens ausbreitet, und bie reine, beilige Gemuthsstimmung und bie hinneigung ju bem Objette, bie es mit fich führt, auch fich felbft reflex als eine übernatürliche Wirtung Gottes befunde und fo ein eigenes objeftives Criterium ober Motiv bes Crebibilitateurtheils bilbe. In ber Regel fann jeboch biefes innere, reffere Criterium nur als Ergangung und Beritartung, refp. (was namentlich für die pueri und rudes von großer Bebeutung fein tann) ale partieller Erfas ber aufern, biretten Criterien guftreten, folglich nur in Berbindung mit biefen wirken (vgl. oben § 41. II.). Nur ausnahmsweise, wo bas lumen fidei besonbers qualificirt ist unb bem sogenannten lumen propheticum nahe tommt, tann es auch die außern Criterien vollständig erfeten, wie es auch unter Umftanben, als formliche innere Offenbarung, selbst bie Nothwendigkeit ber außern Borlage bes Inhaltes ersepen tann. In biesem Sinne ift es zu verstehen, wenn ber hl. Thomas (2. 2. q. 2. a. 9. ad 3) fagt: Ille, qui credit, habet sufficiens inductivum ad credendum. Inducitur enim auctoritate divinae doctrinae miraculis confirmatae, et, quod plus est, interiori instinctu Dei invitantis. Unde non leviter credit.

6. Nach allem bem stellt sich bie Genesis bes Glaubens nach seiner übernatürlichen Seite bar als eine Erzeugung göttlicher, b. h. gottahnlicher Erkenntniß in ber Seele aus göttlichem Lichte. Diese Erzeugung
wird aber nicht rein mechanisch ober vielmehr rein schöpferisch bewerkstelligt.
Sie forbert vielmehr nach Analogie ber natürlichen Zeugung in bem Subjekte, in welchem bas Produkt erzeugt werden soll, Empfänglichkeit und
Mitwirkung, so zwar, daß sie dieselbe theils vorausset, theils durch sich
selbst hervorruft, und vollzieht sich baher in ebenso naturgemäßer Weise, als
sie in ihrem Princip und Ziel über die Natur hinaus geht.

Unbebingt sett sie Seele als vernunftbegabtes Subjekt voraus—
entfernte passive Empfänglickeit. Wo aber der Glaube nicht bloß
als habitus eingegossen werden, sondern zugleich als Thätigkeit zur Geltung
kommen soll: da fordert sie in dem Subjekte, damit es sich der Einwirkung
bes höhern Lichtes mit vernünftigem Bewußtsein hingeben und derselben
einen bestimmten Inhalt darbieten könne, eine vernünftige Erkenntnis der
Glaubbarkeit und Glaubwürdigkeit, welche zugleich eine Bergegenwärtigung
des Formalobjektes und eine verständige Aussassisch eine Bergegenwärtigung
des Formalobjektes und eine verständige Aussassisch eine Bergegenwärtigung
des Formalobjektes und eine verständige Aussassisch eine Bergegenwärtigung
des Formalobjektes und eine verständige Aussassische Ehätigkeit der Bermunst
vollzogen werden kann und muß. Man kann dieß die nächste passive
Empfänglichkeit des Subjektes für den Glauben, resp. die materielle
Empfängniß des Glaubens selbst nennen.

806 In dem so passiv disponirten Subjekte, in welchem der Glaube mate

niell icon empfangen ift, erzeugt bas gottliche Licht burch feine Einwirfung junadit bie attive Empfanglichteit für ben Glauben, refp. bie formelle Empfangnig besfelben, ober ben glaubigen Ginn, b. b. bat ber Aufnahme und Bethätigung bes übernatürlichen Glaubenslichtes entpredenbe übernatürliche Urtheil über bie Glaubmurbigfeit und bie forrefponbirende Billensstimmung, vermöge beren bas Gubjeft in ber Annahme und Babatigung bes Glaubens mitwirkt. Sofort vollenbet und belebt es bie baeits in bem naturlichen Urtheil über bie Glaubwurdigkeit Gottes angebalute Auffaffung und Bergegenwärtigung best gottlichen Motivs und macht w burch feine Information gur lebenbigen matrix bes Glaubens, berielbe icon als habitus und virtus enthalten ift, und aus melder er ale actus burch freie Mitwirfung bes von ber Gnabe getragenen Billens geboren wirb. Die natürliche Thatigfeit ber Bernunft bereitet beter nur ben Schoof, in welchem ber Glaube gepflangt werben foll, bamit befer nicht blind, fondern mit vernunftigem Bewuftfein barin aufgenommen nette und einen Stoff finbe, an bem er fich bethatigen tonne. Die Gin= Mmung felbft aber, und bamit die Gubftang bes Glaubens, feine Burgel, bine Seele und feine Frucht, ift bas Wert ber Gnabe und zwar in ber Boje, daß fomobl bie effektive Aufnahme bes lumen fidei, wie die effektive echatiaung besfelben im Glaubensatte burch bie Mitwirfung bes freien Billens bebingt wird.

IV. Die setundare und relative Uebernatürlichkeit des Glaus 806 beis besteht darin, daß der Glaube für den Menschen, wie er in concreto k in Hinsicht auf die geistig-ethische, theils angeborne, theils später entstandene Beschaffenheit desselben einerseits, und andererseits in Hinsicht auf die witze-ethischen Ansorderungen, welche der Glaube an die eigene Thätigkeit welcistungsssähigkeit des Menschen stellt, als ein negativ (wegen mangelnder wirt) und positiv (wegen entgegenstehender Hindernisse) höchst schwieristes Wert erscheint, bessen gehung und Erhaltung ohne eine nachhelsende benatürliche Einwirkung Gottes moralisch unmöglich ist. Weil diese Schwierigkeit psychologisch wahrnehmbar ist und die Bekämpfung derselben und Anstrengung und Gebet nachdrücklich empsohlen werden muß: so tritt traktisch diese Seite der Uebernatürlichkeit des Glaubens sogar in den Endergrund; man darf sich jedoch dadurch nicht verseiten lassen, in dieser Schwierigkeit die wesentliche und absolute Uebernatürlichkeit des Glaubens andere

Gett auf sein Wort glanden, ist, abgesehen von der Bedeutung dieses Aftes für das 807 beil, durch den vigor naturae nicht nur möglich, sondern, abstraft genommen, sogar so, so sange es dadei nicht auf eine energische und konstante Selbstverläugnung und beiterwindung ankommt. In concreto ist aber eine solche Selbstverläugnung beim entstehem Blanden nöthig. Sie ist nöthig, weil 1) objektiv der Inhalt durch die Erstehen Bedeimnisse ein Kreuz des Berstandes, durch die Hobeit seiner seheimnisse ein Kreuz des Berstandes, durch die Hobeit seiner stillichen Anstrugen, namentlich in dem Geheimnis des Kreuzes Christi, ein Kreuz für den Willen und der Akt selbstschaft die Bernunft ist. Sie ist nöthig 2) subjektiv, weil der Mensch in statutere lapsae durch das Gewicht seiner niedern Reigungen in seinem Denken und Wollen bem Sinnlichen zugewandt ist, daß ihm die reine und volle Hingabe an das Göttliche eupt moralisch unmöglich wird. Selbstgenügsame Indolenz, stolze Ueberhebung und de Leidenschaft und haben bei den meisten Menschen Menschen in ihm nach der Herrschaft und haben bei den meisten Menschen Menschaft und haben bei den meisten Menschen Menschen Erschenschaft und haben bei den meisten Menschen Menschen Schaft und haben bei den meisten Menschen Menschen Schaft und haben bei den meisten Menschen Schaft und haben der Schaft und haben bei den meisten Menschen Schaft und haben der Schaft und haben bei den meisten Menschen Schaft und haben der Schaft und haben bei den meisten Menschen Schaft und haben der Schaft und haben der Schaft und haben bei den menschlichen der S

ichen burch Erziehung, Einstuß bes Teufels und personliche Schuld eine wirkliche henistellich und personliche Schwierigkeiten nicht bei Alegeich, sondern verschieben sind, und darum auch die entsprechende Nothwendigkeit der Engle keine absolute, sondern nur eine relative ift, liegt auf der hand.

§ 45. Die Mitwirkung bes Menschen beim Glauben — und bessen Charakte als Alt ber menschlichen Freiheit.

Literatur: Suarez, de fide disp. 6. sect. 7; Lugo, de fide disp. 10; Frasses Scot. Acad. de virt. theol. disp. I. a. 3. q. 4; Rleutgen Bb. IV. n. 125 ff.

Die Mitwirkung bes Menschen beim Glauben kann unter einem boppelten Sesicht punkte in Betracht kommen: 1) inwiesern sie darauf abzielt, den Glauben nach Form und Inhalt zu einem vernünftig bewußten zu machen, und 2) inwiesern sie in der Erzeugund bes Glaubensaktes selbst eine Rolle spielt. In ersterer Beziehung besteht die Mitwirkung dem Menschen in dem zeichtigen Gebrauche seiner Vernunft bezüglich der Offenbarung (s. der n. 682 ff. u. 720 ff.), der allerdings auch einigermaßen von der Mitwirkung des freien Billen abhängt, jedoch nicht viel mehr als bei jeder andern Erkenntniß, und daher keiner besonder Erörterung bedarf. In der andern Beziehung aber ist der Glaube wesentlich und unmittel dar von einer freien Mitwirkung des Menschen als Produkt derselben abhängig, was eine besondern Betrachtung würdig ist.

Obgleich ber Glaube in so vielfacher Weise von Außen beeinflußt wir 809 und namentlich von Gott als seiner causa principalis abhängt: so ift e boch zugleich immer eine felbsteigenc, von innen berausgefeste Tha und zwar eine freie That bes Menschen. Er ist spezieller ein mahrha menfolider, menfdenwurbiger und jugleich übermenfchlich eble Att. D. h.: er ist 1) wie kaum ein anberer Att, eine That bes gange Menschen und bes Menschen als solchen, welcher in ihm mit allen seinen eigensten Rraften, und mit ben innersten und hochsten zumeist, mitwirkt un ihn als eine lebensvolle That seiner Freiheit sest; er ist 2) ferner ein eble That ber mahren, b. h. ber vernünftigen und sittlichen Freiheit, we er nach Maggabe ber Vernunft und aus mahrhaft sittlichen Motiven geset wird und darum auch die Vernunft selbst befreit und abelt; er ist endlu 3) eben megen seiner Abhangigkeit von ber Snabe und ber Auktoritat Bot tes ein Aft ber höchften übermenfclichen und gottlichen Freiheit weil er nicht von den natürlichen Kräften, sondern von dem burch bie Gnade gehobenen liberum arbitrium ausgeht, eben burch die Unterwersum unter Gott zur innigften Ginheit und Gemeinschaft mit ber bochften Erhaben heit Gottes gelangt und so einen Zustand ber höchsten Freiheit erstret und erzielt.

B10 Er ift also nichts weniger als ein bloß receptiver ober leibenber Aft, ber als bloßer Bernunftakt durch vernünftige Einsicht dem Geiste aufgenothigt würde. Er ist ebense wenig ein instinktiver oder vernunftloser Akt, der durch einen blinden Drang det Gemüthes oder auch durch bloße Billkult hervorgebracht würde und darum auch sittlich werthlos und erniedrigend wäre. Beide Auffassungen sind rationalistisch, indem sie Gunsten der alleinigen herrschaft der Bernunft das Besen und die Burde des Glaubens alteriren. Die erstere (von Hermes) thut dieß thatsächlich, obgleich sie zur vermeintlichen Erstärung und Empfehlung der Bernünftigkeit des Glaubens ersonnen war; die letztre is von den Ungläubigen geradezu zur Erniedrigung des Glaubens ersonnen war; die letztre is von den Ungläubigen geradezu zur Erniedrigung des Glaubens erdacht. Beide Ansichten längnen mit der wahren Freiheit zugleich, und zwar aus denselben Gründen, die Uebernatürlichseit des Glaubens, da diese, ebenso wie die Freiheit, dem Glauben nur zusonmen fann und soll, inwiesern er eine Bewegung zu Gott hin ist und aus dem Streben nach

neinigung mit Gott hervorgeht. Dagegen haben die alten Protestanten und Jansenissen die niheit des Glaubens eben auf Grund seiner Uebernatürlichseit geläugnet, indem sie ihn als en durch die Gnade dem Menschen angethanen oder ausgenöthigten Alt betrachteten.

Lettern gegenüber hatte icon bas Tribentinum sess. VI. cap. 4 u. 5 und can. 4811 Blauben als ein libere moveri in Deum erklärt, so jedoch, daß biese freie Bewegung Bott hin burch eine boppelte receptive Thätigkeit bedingt werbe, indem der Glaube eineris burd Aufnahme des äußern Wortes (fidem ex auditu concipientes), andererseits and Aufnahme ber innern Inspiration (inspirationem illam recipiens) empfangen werbe. n Anschluß an diese tribentinische Definition hat das Batikanum im cap. 3. Abs. 2 nacht die Freiheit gegenüber bem Ginflusse ber Gnabe betont. Indem es aber bas libere weri in Deum burch liberam praestare ipsi Deo obedientiam näher erflärte, hat es **ih** in can. 4 die Spise feiner Definition gegen biejenigen gekehrt, welche die Freiheit des **L**aubens rationalistisch dadurch vernichteten , daß sie lehrten , assensum fidei christianse zumentis humanae rationis necessario produci. In ber positiven Bestimmung bes Bentimums und bes Batikanums ist ferner angebeutet, bag die Freiheit bes Glaubens t so febr im negativen Sinne verstanben werben solle, nämlich als eine aus bem mgel zwingender Argumente hervorgehende und dem Einflusse des physisch freien Willens bielraum laffende Unvollfommenheit, welche bem Glauben im Gegenfate jum evibenten Men jutomme und ihm mit ber bloßen Meinung (opinio) gemein sei; sie ist vielmehr psitiv aufzusassen als eine ber Katur bes Glaubens entsprechenbe, aus bem wesentlichen uteil, ben ber Wille auch nach seiner affektiven Seite an ihm hat, hervorgebende spezi-Be Bolltommenheit bes Glaubens, so bag ber Mangel ber zwingenben Kraft ber Argunte eben nur die Gelegenheit zur vollern Offenbarung der in seiner Ratur liegenden wieit bieten kann und foll. Die Grunblage für biese Auffassung hatte bas Batikanum Abs. 1 gelegt, indem es sagte, bag wir burch ben Glauben plenum revelanti Deo illectus et voluntatis obsequium praestare tenemur. Bon hier muß also auch aus: ngen werben, um die Bebeutung und ben Charafter ber freien Mitwirkung bes Mena ju wurdigen und unfere obigen Gate qu erlautern und gu beweifen.

I. Bor Allem ift ber theologische Glaube nach katholischer Lehre nicht 812 ne irgendwie qualificirte und zu Stande kommende Zustimmung zur Offenrung ober ein beliebiges Fürwahrhalten aus Anlaß ober auf Grund ber Menbarung. Er ist vielmehr ein lebensvolles Hinstreben zu Gott bem Princip, Objekt und Ziel jener Offenbarung, speziell eine burch hin= Sende Unterwerfung unter die Auktorität und durch innigen Anschluß an ewige Bahrheit Gottes erfolgenbe Annahme ober vielmehr Ergreifung Inhaltes ber Offenbarung. Daher muß ber Mensch im Glauben mit= icien nicht bloß burch Anhörung und Verständniß bes äußern Wortes, dem er sein leibliches Ohr und sein geistiges Auge bafür öffnet; auch nicht by durch theoretische Ermägung ber Motive ber Glaubwürdigkeit Gottes th und ber Glaubbarkeit ber Borlage ber Offenbarung, indem er seinen aftand bem Eindrucke berfelben überläßt, wo er bann mit seinem freien Wen bloß mittelbar und negativ auf das Zustandekommen des Glaubens puwirten hatte. Bielmehr ift ber Wille auch als solcher und wesent= h beim Glauben betheiligt — sowohl nach seiner affektiven Seite, viesern der Glaube wesentlich aus Hochachtung und Vertrauen gegen Gott ictas) und ber hierin von selbst eingeschloffenen Liebe und hinneigung zur derheit und zu Gott als ber Quelle aller Wahrheit hervorgehen muß and nach seiner praktischen Seite, inwiefern ber Glaubensaffens in Bernunft wesentlich, positiv und unmittelbar durch einen Befehl und Anbes Willens hervorgerufen werben muß und so in seinem Entstehen 🖿 ber pietas bes Willens innerlich gebunden und getragen wird. Dem=

nach ift ber Mensch beim Glaubensatt wesentlich mit seinem ganzen Innern und ber ganzen geistigen Seite seines Wesens, mit Geist, Gemuth (Herz) und Wille betheiligt, und zwar so, wie dieß sonst weber bei bloßen Erkenntnisakten, bei denen Herz und Wille nicht positiv mitwirken noch bei bloßen Willensakten, die zwar von der Erkenntniß geleitet werden aber nicht unmittelbar auf das Erkennen einwirken, der Fall ist. Bor da bloßen Erkenntnisakten hat der Glaube voraus, daß er nicht bloß receptive Auffassung, sondern affektive und darum lebensvolle Ergreifung des erkannten Objektes ist; vor den bloßen Willensakten, daß er nicht bloßer Affektige und darum auch nicht bloß zu seinem Objekte hinneigt, sondern zugleich mit dem Geiste dasselbe erfast.

Daraus ergibt fich ferner, bag ber Glaube in fich felbst mefentlid und innerlich ein williger At (actus voluntarius) und gwar ein frei williger At (actus liber) ift. Er ift also auch nicht blog beghalb cit freier Aft, weil bie Argumente thatfachlich nicht von felbit die Auftimmung zu geoffenbarten Bahrheit ber Bernunft aufnöthigen, also bie Bernunft noch un entschieben laffen, und weil bemgemäß bie Zustimmung berselben burch eine Rachhulfe bes freien Willens bebingt, alfo blog an einen Att ber grei beit gefnupft mare. Er ift bieg vielmehr icon beghalb, weil eben bi eigenthumliche Ratur und Bolltommenheit ber glaubigen Annahme et specio sua forbert, daß sie vom freien Willen hervorgerufen und getrage merbe, und bag fie folglich eine mahre That ber Freiheit ober ein Bethätigung ihrer Energie fei. Diefe Energie ber Freiheit, refp. bes vietatt vollen Affettes bes Willens, bethätigt fich namentlich barin, bag bie bur fle hervorgerufene und getragene Zustimmung bes Berftanbes wejentlich ein ber unendlichen Burbe ber gottlichen Natur fich conformirenber assensu super omnia ist, mährend bas burch Argumente aufgenöthigte Kürmahrhalte bas gerade Gegentheil von einem assensus super omnia märe, indem man hier bloß beßhalb zustimmen würbe, weil man seine eigene Bernunft nicht ins Gesicht ichlagen will. Mit einem Worte: ber Glaube ift gerade beftett ein freier Att und eine wahre That ber Freiheit, weil er hinfichtlich seine Motivs nach bem Batikanum ein Aft ber obedientia, resp. ein plenum intellectus et voluntatis obsequium sein soll.

814 Bgl. hiezu bes. Bonav. in 3. d. 23. q. 2: utrum fides sit in parte animae cognitiva an affectiva, und Sylv. Maurus, op. theol. Tom. II. q. 131 u. 134. Der hl. Thomas sehrt gewöhnlich ben Einstuß ber Freiheit nur von Seiten ber durch den Mangel direster und voller Evidenz bedingten Nachhülse hervor; die afsektive Betheiligung des Willens deutet sejedoch damit an, daß er sagte intellectus obtemperat voluntati Deo adkaerenti.

Daß obige Anichanung tatholische Lehre ist, geht, wie aus den angesührten Stelles des Tridentinums und Batikanums, so auch aus allen den kirchlichen Entschieden (s. obed n. 783) hervor, welche die Nothwendigkeit der Gnade für den pius affectus als ein dem Glauden wesentliches Element (initium sidei) verlangen. So das Arausic. II. a. 5: St quis, sleut augmentum, ita etiam initium sidei ipsumque credibilitatis affectum, que in eum credimus, qui justisicat impium... non per gratiae donum, i. e. per inspirationem Spiritus S., corrigentem voluntatem nostram ad insidelitate ad sidem, ad impietate ad pietatem, sed naturaliter nodis inesse dicit... Edenso stellt die hl. Schrift den Glauden regelmäßig als aus dem Herzen kommend dar: Rom. 10, 10: Corde creditur ad justitiam; Act. 8, 87: si credis toto corde; Act. 16, 14: cujus aperait Deus cor intendere his; daher August. (Trin. 1. 18. c. 2 u. 5): Cordis res est ista-

(ep. 214. n. 29): Scimus eos, qui corde proprio credunt in Dominum, sua id acere voluntate et proprio arbitrio. Der Glaube ift also in fich selbst schon (als fides ofermis) Bergensglaube, und er wird bieg nicht erft burch Singutreten ber caritas (als bles formata). Denn obgleich auch ichon biejenige Zuneigung und Singabe an Gott als te Quelle ber Bahrheit, welche bereits bie fides informis als folche innerlich belebt, Liebe tunnt werben fann: fo ift biefe Liebe boch von ber eigentlichen caritas ebenfo verichieben, ne bas diligere Deum tamquam omnis justitiae fontem, welches bas Tribentinum als fimilibes Moment ber conversio ad Deum und als wesentliche Bebingung ber Recht= migung aniftellt, und welches nichts Anberes ift, ale bie Gott ichulbige Bietat, ohne welche bin Berfebr mit Gott möglich ift. Dasfelbe liegt auch in all' ben Meußerungen ber beil. Sanit, melde 1) ben Glauben als einen Aft bes Geborfams und bes Gultus (f. oben 672), reip. ber Gottesfurcht (Gir. 2, 8) und bes gur Berherrlichung Gottes gereichenben strentranens im weitern Sinne (Rom. 4, 20: confortatus est fide dans gloriam Deo) waen, ober 2) ihn als ein hingutreten zu Chriftus bezeichnen (3ob. 6, 35), und endlich all' ben gabllofen Stellen, bie ihn 3) als einen mabrhaft fittlichen und fittlich werthum Mit gerabe fo, wie alle übrigen fittlichen und religiofen Afte, behandeln. Go wird brugeftellt a) als Gegenstand bes Bebotes (Marf. 10, 22), wie ber Unglaube als maffand bes Berbotes (30h. 20, 27); b) als Grund bes Lobes und Breifes (Matth. 17 und Luf. 2, 45), wie der Unglaube als Grund bes Tabels und des Borwurfe it. 16, 14); e) ale Grund bes gottlichen Boblgefallene und ber Belohnung refp. Impetration (Matth. 9, 29. Rom. 4, 3. 20 ff. Gal. 3, 6), wie ber Unglaube ale nd bes gottlichen Diffallens, bes Bornes und ber Strafe (Rum. 20, 12. 24; 14, 11. 1, 32. Bf. 77, 22. 32). Diefe lettern Meußerungen fonnten gwar auch einiger= om noch Sinn haben, wenn ber Glaube nicht wefentlich und innerlich ein actus vo-Barius . alfo bas Berg nicht babei betheiligt ware , fonbern ber Wille burch feine Entbung blog bas von ben Argumenten noch nicht gebundene Urtheil bes Berftanbes bermibren batte. Aber im naturlichen Ginne und im Sinblid auf die übrigen Stellen auch biefe von einem wefentlich und innerlich freien Alte ju verfteben.

Die pietatsvolle Billigfeit und die bamit von felbft gegebene Freiwilligfeit ift dem gott: 816 Glauben fo mejentlich, bag er ohne biefelbe aufhoren wurde, Glaube im eigentlichen Griftlichen Ginne bes Bortes ju fein. Benn es baber 3af. 2, 19 beißt; etiam daehes credunt et contremiscunt: bann wird ber Rame "Glaube" hier aequivoce geucht; es besteht immer ber wesentliche Unterschied zwischen ber Ueberzeugung ber Teufel bem Glauben ber nicht nach ihrem Glauben lebenben Chriften, bag jene nur ein wiberiges Ergeben in die ohne Bahnfinn nicht ju laugnende Bahrheit, biefer ein williges reifen berfelben und barum mabrhaft gläubiger Unichluß an Gott ift 1. Wenn baber Apoftel auch die erftere Glauben nennt, fo thut er bas nur, um pragnanter auszuben, bag ber Glaube ber ichlechten Chriften gulett fur die Ewigfeit fo wenig nube, bie bloge Renntnig ber geoffenbarten Babrheit ben Teufeln nupe 2. Bo folde gwinbe Beweise , wie bei ben Teufeln , vorliegen (also eine evidentia attestantis vorhanden wird die Freiheit bes Glaubens nur infofern beschranft, bag man nicht in ber Lage jebe Buftimmung ju verweigern und bas Gegentheil gu behaupten. Die Freiheit, eine mild glaubige Zustimmung und einen assensus super omnia gu leiften ober nicht, baburd) nicht aufgehoben; fonft mußte man fagen, die Engel hatten in statu viae, ir fie bamale bod die gleiche evidentia attestantis vorhanden mar, wie jest noch für Trufel, nicht frei glauben fonnen. Es gibt allerbings einige Theologen, welche, weil Intervention bes Billens bei ber Annahme ber geoffenbarten Bahrheit blog ale Rachbilfe jum Erfat für die fehlende evidentia attestantis betrachten, fobald biefe anben , feinen Raum mehr fur bie Freiheit finden wollen. Gie laugnen aber bann meiftens, bag ba überhaupt noch ein eigentlicher Glaube möglich fei.

II. Obgleich die wesentliche Freiheit des Glaubens auch neben der 817

Merander von Hales fagt baher sehr schie, jene sei mehr nur ein sensus veritatis, aber förmlicher assensus. Bgl. Eftius i. h. l.

bedingt ift, daß ben Argumenten bie zwingende Kraft abgebt: fo ift bod thatfachlich ber Glaube ber Menichen, menigitens in ber Regel, megen ber bem gottlichen Zeugniffe anhaftenben relativen Duntelheit (ber inevidentin attestantis) in der Weise frei, daß ber Mensch fich auch ber bemonstrativen Rraft der Argumente felbft erwehren ober entziehen fann, und die Argumente ohne eine freie Disposition und millige Stimmung bes Willens überhaupt teine entschiebene Zustimmung berbeiführen tonnen; bag mithin nicht blot bie formell glaubige Bustimmung ober ber assensus super omnia, fonbern jebe Buftimmung von ber Mitmirtung bes freien Billens abbangt, und folglich auch fur ben 2meifel und bie Laugnung Raum bleibt. Dit anbern Worten: ber Glaube ift thatfachlich frei nicht blog libertate contradictionis, refp. specificationis, fondern libertate contrarietatis. Bie jedoch fonft auf bem rein fittlichen Gebiete bie Doglichfeit zu fundigen, obgleich fie an fich eine Unvolltommenheit bes handelnden Subjettes in ber Borftellung ber höchsten Guter involvirt, jugleich ber Energie ber sittlichen Freiheit eine vollere Entfaltung gestattet und baburch ben guten Gebrauch berfelben besto ehrenvoller und verdienstlicher macht: fo wird auch in unferm Falle burd die Möglichkeit, die offenbarte Bahrheit gang ju laugnen, obgleich fie eine Unvolltommenheit in ber Erfaffung und Borftellung bes Objettes involvirt, ber Energie ber Freiheit ein weiterer Spielraum geboten und bie Bethatigung ber ehrfurchts- und vertrauensvollen Singabe an Gott im Gehorfam bes Glam bens ehrenvoller und verbienftlicher gemacht. Diefer Spielraum ber Freibeit wird 1) gunachft und vor Allem, wie ichon bemerkt, herbeigeführt burd bie relative Duntelheit bes gottlichen Zeugniffes (bie inevidentia attestantis), b. b. ben Mangel ber vollen und bireften Evideng besielben (i. oben n. 745 ff.). Dagu fommt aber 2) bie Duntelheit bes Inhaltes ber Offenbarung, b. h. bie absolute Inevideng feiner Birklichkeit und bie große Schwierigkeit feiner begrifflichen Auffaffung bingu. Und mit bie fem Rreuze bes Berftanbes verbindet fich 3) ber Biberipruch jenes Inhaltes gegen unfere naturlichen Leibenichaften. In Folge beffen liegt nicht blog bie Doglichfeit, fonbern auch eine ftarte Reigung gur Läugnung und Bezweiflung ber Offenbarungsmahrheit vor, welche ber höchften Energie bes freien Billens, ber Gelbftuberwindung und Aufopferung feiner felbit, Spielraum gemahrt und biefelbe berausforbert und fo au einer glangenbern Bethatigung ber ehrfurchts= und vertrauensvollen Singabe an Gott im Geborfam bes Glaubens Gelegenheit bietet. Bgl. Rleuts gen Bb. IV. n. 135 ff.

Diese Seite der Freiheit des Glaubens ift uns im praktischen Leben aus Erfahrung bekannt genug. Aber auch die hl. Schrift weist da, wo sie die Berdienftlichkeit und den Werth des Glaubens schildert, oft genug auf dieselbe hin, indem sie das Berdienst darein seht, daß man nicht zweise oder schlechthin die Annahme verweigere, wo dieses doch möglich wäre oder sogar nahe läge. (So bes. Röm. 4, an mehreren Stellen; s. Kleutgen a. a. Mndererseits berichten die Evangelien oft genug, wie selbst solche Wenschen, welche die Bundererseits berichten die Evangelien oft genug, wie selbst solche Wenschen, welche die Bundererseits berichten die Evangelien oft genug, wie selbst solche Wenschen, welche die Bundererseits berichten die Gundellen Wisbrauch ihrer Freiheit schlechthin die Zustimmung zu seinem Worte versagen konnten, und zwar in der Weise, daß der Apostel (1 Cor. 2, 3) sagen durfte, die Juden, welche Christus kreuzigten, hätten ihn nicht als den Herrn der Glorie erkannt; er hätte das nicht sagen können, wenn die zum vernünstigen Glauben

ter als ausreichenden Argumente, bie fie vor fich hatten, ihnen auch nur eine folche Uebermung, wie sie nach bem hl. Jakobus die Teufel haben, aufgebrungen hätten. Für die hapostolische Zeit, wo die Wundergabe als Regel aufgehört hat, die fortbauernden morahen Bunber an ber Kirche aber weber von felbst in die Augen springen, noch ohne n analoge fittliche Disposition ihren vollen Gindrud machen, ift ber Spielraum fur bie

mibeit bes Subjettes um fo größer.

Es gibt bemnach neben ber formellen, primaren, fpegififchen und mefent 819 liden Freiheit bes Glaubens thatsächlich noch eine materielle, fekunbare und accientelle Freiheit bes Glaubens. Es liegt auf ber hanb, bag bie lettere nur in Berindung und in Unterordnung unter die erstere, resp. als konkrete Form berselben, gewürs it werben tann. Ge war baber eine verwirrenbe Ginseitigkeit, wenn manche Theologen ment und neuerer Zeit nur bie zweite Seite ber Freiheit allein in's Auge faßten, ober in ben Borbergrund stellten; benn baburch murbe nicht nur bie erfte Geite in Schatten chelt — auch die zweite wurde verdunkelt, indem die Mitwirkung des Willens mehr als ein Die Mangelhaftigkeit der Bernunft gebotenes Auskunftsmittel, um derselben überhaupt diner Zustimmung zu verhelfen, benn als eine burch jene Mangelhaftigkeit ber Bernunft theigeführte Gelegenheit zur vollern Entfaltung ber Energie bes freien Willens erfrinen mußte. Insbesondere gewinnt es nach jener Auffassung ben Anschein, als ob im Kenben die Erkenntnig ber Wahrheit weniger zu unserm wahren Gigenthum würde, als n natürlichen Biffen , während boch bas Gegentheil ber Fall ift und zur Ehre bes Glauweben Rationalisten gegenüber hervorgehoben werben muß. Denn während man im diffen sich rein vom Objekte bestimmen und beherrschen läßt, bemächtigt man sich im Glaum des Objektes durch einen Akt der Freiheit, tritt mit ihm in lebensvolle Berbindung und paift dasselbe burch einen assensus super omnta, wie er beim Wissen nicht möglich ist. In wenn schon der Glaube als übernatürliche Erkenntniß der Seele eingezeugt, nicht, bes Biffen, aus ihrer natürlichen Kraft erzeugt wird: bann ift und bleibt er boch, bathabet ber freien Bermählung ber Seele mit Gott, bas Probukt ihrer Freiheit.

III. Derfelbe Grund, welcher forbert und bebingt, bag ber Glaube 820 nemtlich ein williger und freiwilliger Att sei, daß folglich bei seiner Setzung ser und ber freie Wille betheiligt seien, bringt es aber auch mit sich, **ng er ein Af**t wahrer, b. h. vernünftiger und sittlicher Freiheit in sich selbst ein vernunftgemäßer und sittlicher Alt, also auch ein wahr= aft menschenwürdiger, ebler und verebelnber Akt sei. Zener und liegt nämlich barin, daß ber Glaube ein wahres obsequium gegen on als den Urheber der Offenbarung sein soll. Damit er nun hierzu bribe, muß das Herz sich nicht burch ein blindes Gefühl ober einen blinden drang, sonbern burch die burchaus vernunftgemäße und sittliche Pietät gegen bott an ihm betheiligen, und ber Wille nicht burch reine Willfür, sonbern **mg** die ebenso vernunftgemäße und sittliche Absicht, Gott den schuldigen tibut zu leiften, mitwirken. Bernunftlos und willfürlich ober vielmehr madezu vernunftwibrig und frevelhaft verfährt nur der Ungläubige, welcher pon ben blinden Leibenschaften seines Herzens bestimmen und vom Geiste non serviam leiten läßt, daher nicht mit wahrer Freiheit, der Freiheit weben, handelt, sondern seine physische Freiheit mißbraucht und so durch ine handlungsweise sich selbst entehrt, entwürdigt und erniebrigt.

Der Abel bes Glaubens zeigt sich aber noch besonders barin, baß in 821 einerseits die Erkenntniß nicht bloß ihren eigenen Werth als Vollkommen= 🗪 bes Berstandes, sonbern auch einen sittlichen Werth besitzt, und daß dererseits die Bethätigung ber sittlichen Freiheit eben auf die Vervollmunng der Vernunft durch den Besitz der Wahrheit und die Befreiung Ermunft von Frethum und Zweifel gerichtet ist und dieselbe herbeiführt,

und so die Vernunft zu einer Burbe, Bollsommenheit und Freiheit erhebt, die sie in ihrem eigenen Wirken nicht erreichen kann. Umgekehrt enthält der Unglaube die tiesste und schmählichste Entwürdigung der Bernunft, indem er in der Verachtung der ungeschaffenen Wahrheit auch die geschaffene verachtet, die Vernunft von der Quelle ihrer höhern Bollsommenheit lostrennt und sie mit Fluch beladet; und das thut nicht bloß der absolute Unglaube, sondern auch die Häreste, weil sie nicht aus gläubiger Gesinnung, sondern aus Eigen-

willen noch einen Theil ber Glaubensmahrheiten beibehalt.

IV. Die Freiheit, mit welcher ber Mensch in ber Aufnahme bes Glaubenslichtes und ber Setzung bes Glaubensattes wirft, ift aber nicht nur eine sittliche, sie ist eine übernatürliche Freiheit; benn nicht zur Bernichtung ober hemmung, fonbern jur Erhebung und Berklarung ber natürlichen Freiheit wird die Gnade geforbert und gegeben. Der Glaube bleibt baber nicht blog frei trot bes Ginflusses ber Gnabe, sondern er wird erft vollkommen frei burch ben Ginfluß ber Gnabe. Wie er nun auf Grund biefer übernatürlichen Freiheit einen übernatürlichen sittlichen Abel und Werth erlangt: so strebt er auch wesentlich nach bem Zustande einer übernaturlichen und göttlichen Freiheit bes Beiftes, nach ber Freiheit ber Kinder Gottes, nach ber Freiheit von Jrrthum und Zweifel und nach bem vollen, ungehinderten und ungetrubten Befite ber höchften Bahrheit im Schoofe ber emigen Bahrheit. Sein Rinbessinn ift folglich bie erhabenfte Hochsinnigkeit und führt zur erhabenften geistigen Große und Starte, mahrend bie Unglaubigen in ihrem eiteln hochmuthe und falfchen Freiheitsfinne in die Schmache ber Rinder aurudfallen und, sicut parvuli fluctuantes, circumferuntur ab omni vento doctrinae in astutia ad circumventionem erroris (Eph. 4, 14).

824 Trot aller Verschiebenheit ber Faktoren kann man gleichwohl sagen, baß alle Fragen nach bem Warum bes Glaubens zulet auf Gott zurückweisen, indem eben Gott selbst es ist, der in verschiebener Weise duch die einzelnen-Faktoren auf den Glauben einwirkt, und daß folglich auch die analysis sidei nach allen Seiten hin in letzter Instanz bei Gott stehen bleiben muß. Denn 1) ist Gott selbst, resp. der Besitz Gottes, das höchste Gut,

Aus ben sechs letzten §§, worin die verschiebenen beim theologischen Glauben mitwirkenden Faktoren besprochen wurden, ergibt sich von selbst das, was die Theologen seit dem Tridentinum analysis oder resolutio fidei, d. h. die Auskösung oder die Zurücksührung des Glaubens auf seine Principien, genannt haben (vgl. Valentia, divinae sidei analysis; Tanner, theol. schol. de side disp. I. q. 5. dub. 5; Kilber, de side p. I. cap. 3. a. 4). Aus der Verschiebenartigkeit der einzelnen Faktoren oder Principien ergibt sich insbesondere, daß man auf die Frage, warum man eine bestimmte Wahrheit glaube, resp. wie man zu diesem Glauben komme, die verschiebensten Antworten geben kann, weil die Frage selbst die verschiedensten Sinne zuläßt. Die Frage kann nämlich ebensogut auf die objektiven Motive, wie auf die effektiven Principien, und bei jenen wieder auf die eigentlich antreibenden und begründenden Motive, oder auf die anregenden und leitenden Motive u. s. w. bezogen werden.

welches wir burch ben Glauben zu erreichen hoffen und mithin das Ziel und der Lohn des Glaubens, wie er auch 2) der erste und vorzüglichste Gegenstand und Inhalt desselben ist. Gott ist 3) in seiner höchsten Autorität der eigentliche Beweggrund des Glaubens, und 4) in seiner wigen Wahrheit der eigentliche Grund seiner Gewißheit. Gott selbst ist es 5), der durch die motiva credibilitatis als durch Zeichen seines Willens und zum Glauben anregt und 6) durch die von ihm der Kirche verliehene und gewährleistete Austorität denselben leitet. Gott ist es endschind 7), der durch seine innere Gnade den Glauben in uns herbeissührt und hervordringt. Der letzte Fastor aber, die menschliche Mitwirkung, ist den durch die mannigsaltige Einwirkung Gottes allseitig bestimmt und von terselben abhängig; diese Mitwirkung dient nur zur Aussiührung und Vollziehung des Glaubens und ist überdieß, wenn schon physisch frei und labstständig, doch moralisch durch das Gebot Gottes gebunden.

Bie fo ber Glaube trot ber Mannigfaltigfeit feiner Brincipien ftets 825 uttlicher Glaube bleibt, und gerabe in biefer Mannigfaltigfeit fich als allleitig gottlich erweist: fo beeintrachtigt biefe Mannigfaltigfeit auch nicht bi Einheit und Ginfachheit bes Glaubens. Denn alle biefe Brincipien mirten von verichiebenen Seiten ber gu Ginem untrennbaren Afte harmonisch mammen. Und wenn ichon ber Glaubensatt in feiner Totalität aus ben boben torrefponbirenben Aften bes Willens und bes Intelletis gufammennicht ift, bann ift boch ber Erkenntnigatt im Glauben als folder nicht nur mad, fondern hochst einfach. Als übernatürliches Abbild ber absolut ein= the Ertenntnig Gottes ift er namentlich einiger und einfacher ober fernbifter, als alle natürliche Erkenntniß, sowohl die durch discursives Denken, is die burch Intuition erworbene. Jene übertrifft er, weil er nicht burch beifden Schluß zu Stande tommt (vgl. oben n. 691 ff.); biefe überfteigt er, and er in feinem Formalobjett nicht bloß eine einzelne Bahrheit, sonbern mittell alle Bahrheit umfaßt und auch aktuell ohne logischen Schlug unmittel= ber jeben einzelnen Wegenstand ber Offenbarung ergreifen tann (vol. oben 1 705 und n. 717). Go entspricht ber Rinbeseinfalt bes glaubigen Ginnes bie erhabenfte und gebiegenfte Ginfalt ber Erkenntnig, bie ben Glaubigen um polltommenen Manne im Reiche bes Geiftes macht.

16. Die wesentlichen und naturgemäßen Eigenschaften bes Glaubens, Midt feine spezifische Bolltommenheit bedingen ober vollenden: volle, bochte, unsehlbare und unumftögliche Gewißheit.

#iteratur: Mag. in 3. d. 23; baju Thom. und Bonav.; Thom. 2. 2. q. 4. a. 8; be. Mourns, op. theol. tom. II. q. 127 sqq.; Kilber, de fide p. II. cap. II.; Densage, rel. Erf. Bb. II. S. 500 ff.; Kleutgen Bb. IV. n. 249 ff. und n. 626 ff.

Schon in den vorhergehenden SS wurde der Reihe nach eine Anzahl 826 m Gigenschaften des Glaubens erklärt, welche, ihrerseits durch die einzelnen die ihm zusammenwirkenden Faktoren bedingt, sein spezifisches Wesen und kennzeichnen: seine Göttlichkeit, Transenz. Bernünstigkeit, — bei diesen beiden zugleich seine Dunkelheit — seine holicität, Uebernatürlichkeit und Freiheit. Es erübrigen noch diesenigen

Eigenschaften, welche bas Fürwahrhalten, worin ber Glaube besteht formell als solches in seiner spezifischen Bolltommenheit bedingen mit

fennzeichnen.

Diese Gigenschaften, welche, wie bas Fürmahrhalten selbst, aus ba 827 Zusammenwirken der genannten Faktoren und der durch sie bedingten Eigen icaften resultiren, laffen fich zusammenfaffen in ber Reftig teit bes Blan bens, in Hinsicht auf welche ber Apostel (Hebr. 11, 6) ihn substantin sperandarum rerum nennt. Die Festigkeit bes Glaubens besteht gunach por Allem und mefentlich in ber Gemigheit und zwar ber bochft voll tommenen Gewißheit besselben, in Sinsicht auf welche ber Apostel be Glauben als argumentum non apparentium bezeichnet. Die Gewishe bes Glaubens aber lagt fich betrachten entweber fubjettiv (certitud subjectiva) als volle und ruhige Enticiebenheit bes bentenbe Subjettes zu und in ber gläubigen Festhaltung eines Gegenstandes, jeben 3meifel an beffen Wahrheit und jebe Kurcht, bag er mögliche Beife nicht mahr sei, in ber Seele ausschließt (certitudo adhaesionis indubitabilitatis, determinatio intellectus ad unum); ober aber objetti als lautere und unverfälschbare Gebiegenheit ber Erkenntni felbft (certitudo objectiva) ober als vollkommene und untrugliche Sides heit in ber Ergreifung ber objektiven Wahrheit, welche bie innere Möglich keit ber Täuschung und bes Jrrthums ausschließt (certitudo inhaesioni ober infallibilitatis genannt = veritas formalis judicii, determinati Nach beiben Seiten hin ift bie Gewiftheit bi intellectus ad verum). Glaubens höchft volltommen. Wie aber ber gottliche Glaube feiner 36 nach gemäß hebr. 10, 23 auch bas Kundament einen spes indeclinabil sein und baber mit unwandelbarer Treue festgehalten und bekannt werde foll: so muß er auch, wenigstens als katholischer Glaube, bie Festigkt unbebingter Unwiberruflichteit, refp. unumftoglicher Gemigheil besiten.

Im menschlichen Denken und Glauben ist mit ber vollkommenen subjektiven Gewischen nicht nothwendig auch die objektive Wahrheit des Urtheils verbunden, und noch wenige braucht die einmal angenommene Ueberzeugung stets unbedingt trot aller auftauchenden Bedenklichkeiten aufrecht erhalten zu werden. Beim göttlichen Glauben hingegen, so wie derselbe geseth werden soll und unter der äußern Leitung der Kirche thatsächlich zu Stande kommt, ist seine subjektive Gewisheit wesenklich mit der objektiven Wahrheit verbunden und naturgemäß eine unwiderrussich seistende, wie sie auch schon eine höhere Art und eines höhern Grad der Entschiedenheit des Geistes (certitudo super omnia) enthält, als sie der höchsten anderweitigen Ueberzeugung zusommt.

I. Subjektiv betrachtet kann und muß der Glaube zunächst wesentlich ein durchaus entschiedenes Fürwahrhalten sein, welches nicht bloß praktisch jeden Zweisel an der Wahrheit und jede Furcht vor Unwahrheit der Geglaubten unterdrückt, sondern die vollste Ueberzeugung einschließt, das das Geglaubte nicht unwahr sein könne; denn nur ein solches Fürwahrhalten entspricht der Würde und Kraft des Beweggrundes — der untrüglichen Bahrebeit Gottes — durch welchen sich der Geist im Glauben bestimmen läßt, und welchem er nicht anders als mit unbedingtem Vertrauen sich hingeben kanzunger Glaube ist solglich wesentlich verschieden nicht nur von der bloßen Weinung (opinio), welcher die Entschiedenheit der Gewisheit vollständig sehlt,

bern auch von der einsachen sogen. praktischen oder moralischen Ueberzung, bei welcher man sich bloß deßhalb beruhigt, weil man einerseits enblicklich keine positiven Gründe des Zweisels hat und andererseits volle wisheit nicht erreichen kann. Er verlangt und besitzt unbedingte Entelebenheit und unbedingte Furchtlosigkeit, also schlechthin vollenmene Gewißheit. De side.

In ber hl. Schrift ist biese Festigkeit und Entschiedenheit bes Glaubens schon burch 830 bom bl. Paulus gegebene Definition des Glaubens ausgebrückt, worin berselbe als trang und έλεγχος bezeichnet wird (f. oben n. 661 f.). Raberhin verlangt bie bl. Schrift: laß unfer Glaube auf das Zeugniß Gottes größer sei, als auf das Zeugniß der Men= k (1 Joh. 5, 9), und daß wir das Wort Gottes nicht bloß so, wie das der Menschen, un sicut vere est verbum Del aufnehmen (1 Theff. 1, 13), was nur Sinn hat, n ber göttliche Glaube nicht bloß moralische, sonbern absolute Entschiebenheit und Beeit haben foll. 2) Sie betont nachbrildlich und wieberholt bie Unerschütterlichkeit und riglichfeit des Bortes Gottes, um uns zu unerschütterlichem Glauben zu ermuntern ptb. 24, 25; Hebr. 6, 17 f.). 3) Sie ermahnt uns benn auch ferner, burch nichts im nel und auf Erden im Glauben uns wankend machen zu lassen (Gal. 1, 5). 4) Sie kibt ben Glauben, wie er sein soll, als einen solchen, wie ihn Abraham hatte, welcher hassitavit diffidentia plenissime sciens, quia quaecumque promisit potens est et re (Rom. 4, 20), und wie ihn ber Apostel selbst hatte: scio cui credidi et certus (1 Tim. 2, 11); überhaupt wird ber Glaube in Sinsicht auf bie volle Entschiebenheit Ueberzeugung felbst und bas sichere Bewußtsein ber Berechtigung biefer Entschiebenheit hthm scire ober Biffen genannt: audivimus et scimus, quia hic est vere Salvamundi (30h. 4, 42), unb: scimus, quoniam quum apparuerit similes ei erimus 3, 2). 5) Sie stellt bemnach bie Gewißheit bes Glaubens als eine solche bar, 🎉 ber bes Schauens äquivalent ist: invisibilem (Deum) quasi videns sustinuit t. 11, 27), indem sie das offene Schauen in abnlicher Weise ersett, wie ein augenuicher Beweis (argumentum) ober ein handgreifliches Betaften eines unsichtbaren Gelandes (hypostasis). Darum endlich fann fie 6) auch ben Glauben schilbern als eine erzeugung, in welcher gefestigt und gegründet wir unentweglich verharren sollen (Col. 1, ; ml 2, 6-7), welche nicht nur alle Zweifel im Berftanbe ausschließt, sonbern auch bem Im ihre Festigkeit und Entschiedenheit in der vertrauensvollen Bekampfung aller Schwiekiten und ber furchtlofen Berachtung aller Gefahren mittheilt (fo ausführlich Rom. 8 bebr. 11). Daher rebet auch ber Apostel (Hebr. 4, 22) von einer plenitudo (πληροfidei, worin wir die confessio spei indeclinabilis festhalten sollen. Diese Plerone, welche zunächst eine ideale Bollfommenheit bes Glaubens bezeichnet, ist gleichwohl den griechischen Batern auch in die Definitionen bes Glaubens übergegangen, und ift m ber prägnante Ausbrud für bie volle Entschiebenheit besselben.

Die Bater und Theologen haben baber ftete ben Glauben wefentlich unterfchieben 831 ber blogen Meinung ober jeder irgendwie mangelhaften Ueberzeugung. Go ftellt icon 📭 Al. ben göttlichen Glauben als πίστις έπιστημονική bem menschlichen als einer πίστις wind ober eixavia gegenüber. Classisch find die Aeußerungen von S. Bernard. gegen Mart, welcher ben Glauben bem Biffen gegenüber als bloge aestimatio ober opinio beat hatte. So de error. Abael. ad Innoc. II.: In primo limine Theologiae vel Stultilogiae suae fidem definit aestimationem. Quasi cuique in ea sentire et ti, quae libeat, liceat; aut pendeant sub incerto in vagis ac variis opinionibus trae fidei sacramenta, et non magis certa veritate subsistant. Nonne si fluctuat ۹ inanis est et spes nostra? Stulti ergo Martyres nostri, sustinentes tam acerba pter incerta, nec dubitantes sub dubio remunerationis praemio durum per exitum braum inire exsilium. Sed absit, ut putemus in fide vel spe nostra aliquid, ut P tat, dubia acetimatione pendulum; et non magis totum, quod in ea est, certa · lida veritate subnixum, oraculis et miraculis divinitus persuasum, stabilitum e asecratum partu Virginis, sanguine Redemptoris, gloria resurgentis. Testimonia redibilia facta sunt nimis. Si quo minus, ipse postremo Spiritus reddit testi-= spiritui nostro, quod filii Dei sumus. Quomodo ergo fidem quis audet dicere aestimationem, nisi qui Spiritum istum nondum accepit, quive Evangelium a ignoret aut fabulam putet? Scio cui credidi, et certus sum, clamat Apostolus, et t mihi subsibilas: Fides est aestimatio? Tu mihi ambiguum garris, quo nihil a certius. Sed Augustinus aliter: Fides, ait, non consectando vel opinando habeta in corde, in quo est, ab eo cujus est; sed certa scientia, acclamante conscientia Absit ergo, absit, ut hos fines fides habeat Christiana. Academicorum sint ist aestimationes, quorum est dubitare de omnibus, seire nihil. Ego vero securus Magistri gentium sententiam pergo, et scio quoniam non confundar. Placet mil fateor, illius de fide definitio, etsi iste etiam ipsam latenter insimulet. Fides et ait, substantia rerum sperandarum, argumentum non apparentium. Substantia, in quit, rerum sperandarum, non inanium phantasia conjecturarum. Audis substantia Non licet tibi in fide putare vel disputare pro libitu; non hac illacque vagari p inania opinionum, per devia errorum. Substantiae nomine aliquid tibi certum fixum que praefigitur: certis clauderis finibus, certis limitibus coarctaris. Non est est fides aestimatio, sed certitudo. - An einer anbern Stelle (de consid. 1. 5. cap. erflart er noch beutlicher ben Unterschieb bes Glaubens von ben beiben anbern Formen Fürwahrhaltens, ber Meinung und bem evibenten Biffen, welches er intelloctus nennt. I tellectus rationi innititur, fides auctoritati, opinio sola veri similitudine se tuetur. Hi bent illa duo certam veritatem: sed fides clausam et involutam, intelligentia nudam: manifestam: ceterum opinio, certi nihil habens, verum per veri similia quaerit potti quam apprehendit. Omnino in his cavenda confusio, ne aut incertum opinionis fid figat, aut, quod firmum fixumque est fidei, opinio revocet in quaestionem. Et h sciendum, quia opinio, si habet assertionem, temeraria est: fides, si habet haesit tionem, infirma est: item intellectus, si signata fidei tentet irrumpere, reputatur fractor, scrutator majestatis. Possumus singula haec ita definire. Fides est vi luntaria quaedam et certa praelibatio necdum propalatae veritatis. Intellectus rei cujuscumque invisibilis certa et manifesta notitia. Opinio est quasi pro ve habere aliquid, quod falsum esse nescias. Ergo ut dixi, fides ambiguum non habe aut si habet, fides non est, sed opinio. Quid igitur distat ab intellectu? Nem quod etsi non habet incertum non magis quam intellectus, habet tamen involucrus quod non intellectus. Denique quod intellexisti, non est de eo, quod ultra quaera aut si est, non intellexisti. Nil autem malumus scire, quam quae fide jam scime Nil supererit ad beatitudinem, cum quae jam certa sunt nobis fide, erunt acqui et nuda.

Was die Entschiebenheit der Ueberzeugung angeht, steht somit der god liche Glaube bem Wiffen, b. h. ber auf eigener, birekter und vollomment Einsicht beruhenden Ueberzeugung, zum mindesten gleich, zumal da er ebenfi wie bas Wiffen, wenn auch in anderer Weife, mit bem vernunftigen Bewuft sein verbunden ist, daß die Ueberzeugung nur Wahrheit und nicht Ferthus zum Gegenstande habe. Er unterscheibet fich aber vom Wissen 1) zunach barin, daß beim Glauben die Entschiedenheit ber Zuftimmung erft burch be vernünftigen Willen, refp. ben sittlichen Affett bes Willens hervorgerufen m festgehalten wird, mahrend sie beim Wissen aus der Ginsicht in die Wahrha unmittelbar refultirt, baber jene vom hl. Bonaventura certitudo affectiva, let tere certitudo speculationis genannt wirb. Daraus folgt 2) ber weiter Unterschied, daß die Gewißheit des Wiffens, weil in der Vernunft felbst mus zelnb, naturnothwenbig aus ber Einficht berfelben refultirt, bei ihr also aus jeber Zweifel phyfifch unmöglich ift. Beim Glauben bingegen ift, felbft M Ginficht in bie Crebibilitat vorausgesett, ber Zweifel phyfifch moglich, un nur moralisch unmöglich, b. h. unerlaubt und unberechtigt; so ball jedoch ber fromme Affekt vorhanden ist und so lange er besteht, ist der Zweis auch (necessitate consequente) physisch unmöglich. Damit häng gusammen, daß die Gewißheit des Wissens im Allgemeinen leichter und nfter zu Stande kommt und aufrecht erhalten wird, als die des Glaubens, il diese sowohl im Willen wie in der Bernunft verschiedenen Schwierigsten begegnen kann, welche zum Zweisel anregen und hinneigen. Instandere gehört hierhin die aus der Erhabenheit des Glaubensinhaltes und r Unsichtbarkeit des redenden Gottes entspringende materielle und formelle unkelbeit des Glaubens, von welcher wiederholt (bes. n. 817) die Rede war.

II. In Folge ihrer eigenthümlichen Natur als certitudo affectiva und 833 Grund ber objektiven Erhabenheit ihres Motives ift bie Gewißheit Blaubens bezüglich ber Entichiebenheit bes Fürmahrhalens jogar eine wesentlich höhere und vollkommenere als bie bes Biffens. Weil nämlich bas Motiv bes Glaubens, Die gottliche Auftorität Babrheit, eine wesentlich höhere Achtung und ein wesentlich höheres Bermen forbert und verbient, als die eigene Bernunft und Ginficht bes Menin: is kann und muß auch ber Gläubige mit höherer Entschiedenheit an m Inhalte bes Wortes Gottes, als an ben Gegenftanben feiner eigenen Gin= at fefibalten. Ramentlich tann und muß er fraft ber unbedingten tiefften Arfurcht vor der Auftorität Gottes unbedingt jedem etwa auf Grund eigener fricht zu erhebenben Wiberfpruch gegen bas Urtheil Gottes entfagen, und but bes unbedingten bochften Bertrauens auf die Bahrbeit Gottes mit miebingter Furchtlofigfeit jebe auf Grund eigener Ginficht zu erhebenben said als unbegrundet zurudweisen. In biefer Beziehung nennen die Theobie Gewigheit bes Glaubens eine certitudo super omnia (= fou= Mane Gewißheit), b. h. erhaben fowohl über jebe andere Gewißheit, wie ber jeben von irgendwelcher Geite bertommenben Wiberfpruch ober Zweifel. De fide nach Vatic. de fide cath. c. 3. Abs. 1, wo ber Glaube als ein auf ollfommenen Unterperfung ber ratio creata unter die veritas increata miprechenbes plenum obsequium bes Geiftes erklart wird, und nach c. 4. 3, wo die Pflicht ausgesprochen wird, jedes bem Glauben gumibermbe angebliche Refultat menschlichen Wiffens unbebingt als Jrrthum gu SUDSTITUTE.

Um biefe Lehre richtig zu verstehen, muß man eine breifache Unterscheibung 834 1) Der souverane Charafter ber Gewißheit bes Glaubens fommt ihr Montlich nur gu, inwiefern fie eine appretiative ift, b. h. inwiefern fie Dodichanng ihres Motive über Alles einschlieft und baraus resultirt; blieft aber nicht nothwendig auch eine größere Lebhaftigfeit und Impfindbarteit ber Gewigheit ein (gerabe fo, wie auch beim amor Dei per omnia ber amor appretiative summus pon bem affective summus inidieben wird); lettere wohnt in ber Regel mehr ber evidenten Gewißbei, tritt aber auch burch besondere Gnabe bei ben Beiligen im Glauben mer. - 2) Chenjo ift bie bobere Entschiedenheit bes Glauben gattes Ibft und ber glaubigen Gefinnung, die fich burch Richts vom Glauabbringen laffen will, wohl zu unterscheiben von ber habituellen ligaffenheit bes Gubjettes, fraft welcher biefes fo bisponirt mare, s es burch nichts in feiner Gewißheit fich erschüttern laffen konnte: r Entichiebenheit ober Unerschütterlichkeit ift nach bem Befagten ebenbei ber evidenten Gewißheit größer. - 3) Endlich verlangt bie hohere

Entschiebenheit ber Glaubensgewißheit gegenüber jeber anbern Ertenntnig nicht, bag man jebe anbere Bewigheit für unficher halte, refp. biefelbe in Zweifel ziehen konne ober muffe, ober bag man bereit fei, auch bie evibentefte Bernunftgewißheit bem Glauben gegenüber aufzugeben. Sie verlangt nicht bas Erstere, weil es auch in ber polltommenen Gewisheit Grabe gibt, nicht zwar nach ihrer negativen Seite, mas ben Ausschluß bes 3meifels angeht, wohl aber nach ihrer positiven Seite, mas die Energie ber Entschie heit und die Hochschung bes Grundes ber Gewifheit angeht. Sie verlangt auch nicht bas Zweite, weil es unmöglich ift, bag ber Glaube mit einer reinen und vollen objektiven Evidenz ber Bernunft in Conflikt komme (vgl. bas Batikanum 1. c. in ben unter III. anzusührenden Worten). Sie verlangt bloß, daß wir bereit seien, solche Bernunfturtheile, welche an sich nur bedingt gewiß sind, wie die auf sinnlicher Erfahrung beruhenden, oder bei welchen die wirkliche objektive Evidenz mit bem Scheine berfelben verwechselt merben tann, wie bei ben Bernunftschluffen, im Falle bes Conflittes als nur icheinbar begrundet bem Glauben zu untermerfen.

Ein hinweis auf die obige Lehre ift in ber hl. Schrift enthalten: 1) in ben oben ad I. citirten Stellen, inwiefern barin bie Glaubensgewißbeit als eine besonbers erhabene, ftarke und siegreiche bargestellt wird, was ber Apostel Rom. 4 und Hebr. 11 ausführlich in Beispielen barthut; 2) in ben oben § 40 citirten Stellen, welche ben Glauben als eine ber göttlichen Majestät entsprechenbe Hulbigung und Unterwerfung schilbern und von ber captivatio intellectus fprechen; 3) in ben Stellen, in welchen ber Glaube in ber Rraft Gottes über alle menschliche Beisheit und Ueberzeugung gesetzt wird (wie 2 Cor. 1). Ausbrudlich lehren bieg bie Bater und bie communissima ber Theologen : Bas. (ep. 43) nennt ben Glauben ftarter, als bie χατάληψις. Chrys. (in Hebr. hom. 21): ούτε εί μη τῶν δρωμένων σαφέστερον περὶ τῶν ἀοράτων πεπληροφόρηταί τις, πίστις εἶναι δύναται. Thom. 2. 2. q. 4. a. 8. ad 2: Ceteris paribus visio certior est auditu; sed si ille, a quo auditur, multum excedit visum videntis, sic certior est auditus, quam visio. Sicut aliquis parvae scientiae magis certificatur de eo, quod audit ab aliquo scientifico, quam de eo, quod sibi secundum suam rationem videtur. Et multo magis homo certior est de eo, quod audit a Deo, qui falli non potest, quam de eo quod videt propria ratione, quae falli potest. Eingehender in 8. d. 23. q. 2. a. 2. sol. 3: Certitudo quae est in scientia et intellectu, est in ipsa evidentia eorum, quae certa esse dicuntur; certitudo autem fidei est in firma adhaesione ad id, quod creditur. In his igitur, quae per fidem credimus, ratio voluntatem inclinans est ipsa veritas prima sive Deus, cui creditur, quae habet majorem firmitatem, quam lumen intellectus humani, in quo conspiciuntur principia, vel ratio humana, secundum quam conclusiones in principia resolvuntur; et ideo fides habet majorem certitudinem, quantum ad firmitatem adhaesionis, quam sit certitudo scientiae et intellectus, quamvis in scientia et intellectu sit major evidentia eorum, quibus assentitur.

Dieser Lehre steht nicht im Wege, daß die aus dem Beweggrunde des Glaubens geschöhrste Gewißheit desselben die vernünstige Gewißheit der Austorität Gottes und seiner Aufforderung zum Glauben vorausseht. Denn die lehtere Gewißheit ift, wie oben (§ 40.

III.) gezeigt, nicht der eigentliche Grund, sondern nur Bedingung und Anlaß zum Glauben,

und fpeziell zur fouveranen Sochichabung Gottes und feines Bortes.

III. Die höhere Entschiebenheit ber Ueberzeugung, welche ber gläubige Wille erstrebt und herbeiführt, wird innerlich vollendet und besiegelt durch bas übernatürliche lumen sidei, durch welches sowohl das bereits im judicium credibilitatis enthaltene Bewußtsein von der Wahrheit des Geglaubten verklärt und verstärt wird, als auch die überzeugende Kraft des göttlichen Wotivs dem Geiste sich mittheilt. Weil nun aber als wirklicher theologischer

Maube nur berjenige Aft gelten kann, welcher nicht bloß nach bem sub-Miven Credibilitätsurtheil und traft bes frommen Antriebes bes Wil= ms, sonbern unter ber Einwirkung bes übernatürlichen lumen fidei zu stande kommt; bieses aber als Ausfluß göttlichen Lichtes an der Unsehlbar= it Gottes participirt und wesentlich auf die Erfassung der wirklichen Offen= arung Gottes gerichtet ist: so ist die Gewißheit bes Glaubens auch in objetliver Hinficht, b. h. als gebiegene, sichere und untrügliche Erfasung ber Wahrheit (ober als determinatio intellectus ad verum), höchft sollkommen, und vollkommener als alle natürliche Gewißheit. Mit andern Worten: weil der Glaube seine Sicherheit in der Erfassung der Bahtheit nicht bloß objektiv, sondern auch subjektiv unmittelbar aus dem ichte ber höchsten Wahrheit Gottes, nicht aus bem Lichte ber geschaffenen kennunft, schöpft: so ist seine Gewißheit eine allseitig göttliche, unb wß seine Sicherheit in der Weise eine absolute oder unfehlbare tin, daß der subjektiv vollkommene Glaubensakt niemals auf ein falsches Biett fallen kann. De fide gemäß ber vom Batikanum (c. 4. Abs. 3) siderholten Definition bes Lateranense V.: Omnem igitur assertionem duminatae fidei contrariam omnino falsam esse definimus; daß hier eben 🗷 Glaube, wie er im Gläubigen besteht, nicht bloß die objektive Vorlage 🖻 Glaubensinhaltes gemeint ift, geht baraus hervor, daß nur der erstere des illuminata genannt werden kann und thatsächlich so bezeichnet wird, ben wirklich theologischen Glauben von bem bloß burch menschliches Erpffen geleiteten und durch natürliche Kraft hervorgebrachten zu unterscheiben. chilich erklärt bas Tribentinum sess. VI. cap. 9 bie certitudo fidei als ine jolche, cui non potest subesse falsum, nicht bloß dubium.

Diese Lehre kann man nicht läugnen, ohne ber Tugend bes Glaubens ihren Charakter 838 intellektuelle Tüchtigkeit (virtus intellectualis) und namentlich als übernatürliche, von mit eingestößte Tüchtigkeit bes Intellekts abzusprechen. In der That haben in neuerer it dieselben Theologen die innere und wesentliche Unsehlbarkeit des Glaubens geläugnet, the seinen Werth und seine Uebernatürlichkeit vorwiegend in seiner ethischen Seite, der kubigen Gesinnung, suchten, welche allerdings auch gegenüber einer vermeintlichen siehbarung sich bethätigen kann (vgl. Schäzler, Reue Unters. S. 413 ff.). Umgekehrt ben die alten Theologen, um die wesentliche Unsehlbarkeit des Glaubens klar zu machen, wuf hingewiesen, daß selbst die natürliche Bernunft als ein von Gott dem Menschen stenes Licht so beschaffen sei, daß ihre wirkliche Einsicht nur Wahres ausweisen und ihr kinger Gebrauch nur zur Wahrheit sühren könne.

Marrbings besteht bezüglich der wesentlichen objektiven Wahrheit oder der unsehlbaren 839 scherbeit zwischen dem Glaubenslichte und dem Bernunftlichte ein bedeutender Unterschied. In diese Unterschied liegt nicht darin, daß die unsehlbare Sicherheit bloß dem Glauben zusme, der Bernunft hingegen schlechthin abgehe; sonst könnte das Batikanum nicht erklären, munft und Glaube könnten sich nicht widersprechen, cum idem Deus, qui mysteria relat et sidem inkundt, animo humano rationis lumen indiderit, Deus autem negare ipsum non possit, nec verum vero contradicere. Der Unterschied liegt vielmehr in, daß 1) dem Lichte des Glaubens und dem Glauben selbst die wesentliche objektive Arbeit aus einem höhern Grunde und in höherer Weise zusommt, und daß die Bernunft eben auch unrichtig und verkehrt und eben darum unvernünstig und naturzig gedraucht werden kann, namentlich in der Ableitung von Schlissen während das undenslicht nicht mißbraucht werden kann, sondern nur gegenüber der wirklichen Offenzung in Thätigkeit tritt. Und das hängt namentlich damit zusammen, daß alle Akte des indens unwittelbare Akte sind, solglich auch un mittelbar aus dem Glaubenslichte vergehen; wenn also in ihnen ein Fehler unterlausen könnte, dann würde dieser nicht Eseeben, Dogmatik.

auf eine verkehrte Ableitung und Anwendung, sondern auf einen innerlichen Fehler des Glaubenslichtes selbst zurückgeführt werden müssen, dieses also nicht nur nicht mehr, sonden sogar weniger, als das Bernunstlicht, auf die objektive Wahrheit gerichtet sein.

Dagegen ift es ebenso wohl möglich, daß man subjektiv einen ohne Mitwirtung bes Glaubenslichtes gegenüber einer scheinbaren Offenbarung erweckten menschlichen Glaubenstät für einen wahren und übernatürlichen halte, wie es möglich ist, daß man einen unrichtiger Schluß für einen richtigen halte. Deßhalb bedarf es eines äußern objektiven Eriterium um unsehlbar zu erkennen, daß man bezüglich einer bestimmten Lehre einen unsehlbar Glauben habe; und bieses Eriterium ist eben der Klaube der Kirche, welche ebenso wenig wi in übernatürlichen Glauben selbst, so auch in dem Bewußtsein dessen, was Gegenstand eine solchen sein könne und solle, irren kann. So besitzt ber Glaube als katholischer Glaube in sich selbst auch das unfehlbaren Bewußtsein von der ihm als göttlichem Glaube ben innewohnenden Unsehlbarkeit, während der subjektivistische Glaube des Protekanten wenn er sich als unsehlbar geltend machen will, zur Schwärmerei und zur Bergewaltigund der Bernunst führen muß.

Der Schrift beweis für bas, was bas Batikanum als Dogma erklärt hat, liegt 1) is allen ben Stellen, welche bie absolute Gewißheit bes Glaubens betonen und hervorheitst baß wir burch ihn in ben vollkommensten und sichersten Besit ber Wahrheit treten; 2) so zieller in benjenigen Stellen, welche ben Glauben als ein göttliches Licht bezeichnen, but welches wir von der Macht der Finsterniß befreit werden sollen; und 3) in denjenigs Stellen, welche den Glauben als Produkt der Gnade Gottes darstellen; denn es widersprüssehns der Wahrhaftigkeit Gottes, daß er einen Jrrthum in uns direkt und unmittelbe

erzeuge, wie bag er einen Irrthum uns gegenüber bezeuge.

Die Bäter lehren biese Wahrheit, indem sie die erwähnten Aeußerungen der hl. Schol wiederholen und einschäffen. Deutlicher und bestimmter lehren sie die Theologen in I dist. 24 und in 2. 2. q. 1. a. 3. An letterer Stelle beantwortet Thom. die Fragi Utrum sidei possit sudesse falsum: Ratio sormalis odjecti sidei est veritas primi unde nihil oadere potest sub side, nisi in quantum stat (nicht stare existimatur) st veritate divina, sud qua nullum salsum stare potest. Benn hier zunächt bloß die hie sehlbarseit des objektiven Motivs hervorgehoben wird, dann erhellt doch aus der resp. als das auch subjektiv die virtus infusa als virtus intellectualis nicht anders als gegenüber wirklichen Ossenung sich bethätigen kann. Deutlicher hebt dieß hervor Bonav. in d. 24. q. 1. in corp.: Quum habitus sidei mentem illuminet ad assentiendum veritat creditae secundum illustrationem divinae praescientiae set conformetur lumini cognitionis divinae, a quo dependet, resp. ad 1] . . . et sides innitatur cognitioni divina praescientiae, a qua etiam illuminatur et dirigitur, sides non potest decipi nec potes errare. Bon den spätern Theologen vgs. bes. Bannez in 2. 2. l. c.

IV. Die volle und höchste Entschiedenheit des Fürwahrhaltens im the logischen Glauben schließt naturgemäß ein sowohl den Willen, in Zufunf niemals durch Zweisel oder Verläugnung benselben aufzugeben, wie auch de feste Bewußtsein, daß derselbe niemals wegen innerer Unwahrheit aufgegebe werden durse. Mithin ist jeder Glaubensakt seiner innern Tenden nach ein unwiderruflicher Akt und seine Gewißheit eine unun stößliche.

Daraus aber folgt noch nicht, daß nun jede wie immer beschäffen Glaubensgewißheit auch effektiv unumstößlich sei und niemals, in keine Weise und unter keinen Umständen, retraktirt werden könne. Bor Allem i 1) die Retraktation des Glaubens immer physisch möglich durch Rifdrauch der Freiheit. Ferner ist 2) moralisch möglich, d. h. sittlich erlaubers, sogar moralisch nothwendig oder sittlich gedoten, die Retraktation det jenigen Glaubens, welcher zwar als göttlicher intendirt war, abenicht die wirkliche, sondern bloß eine scheindare Borlage der Offenbarunzum Gegenstande hatte und daher auch kein übernatürlicher und innersie

mestläderer Glaube war; benn hier können und mussen die scheinbaren motiva eredibilitatis burch die wahren verdrängt werden, was namentlich bei Akathosiken um so leichter geschehen kann, als ihre motiva credibilitatis gewöhnlich und sormell rein menschliche sind, b. h. auf menschliches Zeugniß, nicht auf ein göttliches die Borlage der Offenbarung beglaubigendes Zeugniß sich zurückschwendig, ist unter Umständen auch die Retraktation des wahrhaft göttslichen und übernatürlichen Glaubens, so lange und soweit derselbe nicht zugleich sormell und wirklich katholischer Glaube ist; denn es ist an sich immer möglich, daß die Evidenz der Eredibilität später bezüglich einzelner Wahrheiten, wenn auch nicht bezüglich derzenigen, welche man netenitate medii glauben muß, dem Geiste entschwinde oder durch entgegenseitste Gründe verdunkelt werde, ohne daß darum die gläubige Gesinnung kerirt zu werden und die Enade und Tugend des Glaubens verloren zu zehen brauchte.

Dagegen ist 4) unbedingt moralisch unmöglich, und daher immer 844 unberechtigt und frevelhaft, die Retraktation des katholischen Glauzens, nachdem man denselben formell als solchen angenommen und besessen int. Und zwar aus dem Grunde, weil das gegenüber der katholischen Kirche wonnene Eredibilitätsurtheil sowohl wegen seiner auf offenkundigen Thatzehen beruhenden objektiven Evidenz, als wegen des dieselbe subjektiv konstant wirechterhaltenden Gnadenlichtes nicht anders als durch schuldbares Aufgeben er gläubigen Gesinnung erschüttert werden kann. Folglich ist der katholische kande als solcher zwar nicht physisch unzerstördar, wohl aber in der Reise schlechthin unwiderruflich und unumstößlich, daß er nur und ein unvernünftiges und unsittliches Verhalten zurückgenommen werden un, und daß bei ihm nicht bloß objektiv, sondern auch subjektiv stets, wie ke gebieterische Psticht, so zugleich die vernünftige Wöglichkeit besteht, demschen unwandelbar treu zu bleiben.

Der Puntt 3. ift nur eine leicht zu vertheibigenbe Ansicht mancher Theo- 845 gen; bie Bunkte 1., 2. und 4. dagegen find ausbrückliche Glaubenslehren: und 4. zusammen neuerdings befinirt vom Batikanum (de fide cath. 3. Abs. 5 und 6). Nachdem nämlich bas Concil erklärt hat, baß Gott, bie Annahme bes mahren Glaubens und bas ftanbhafte Beharren bemfelben zu ermöglichen, objektiv burch die der Kirche anhaftenden offenandigen motiva credibilitatis und subjettiv burch die Mittheilung und etfaltung feines Gnabenlichtes forge, schließt es unter Anwendung bes in tirchlichen Gnabenlehre feststehenben Princips: Deus non deserit nisi eseratur, wie folgt: Quocirca minime par est conditio eorum, qui per eleste fidei donum catholicae veritati adhaeserunt, atque eorum, qui, acti opinionibus humanis, falsam religionem sectantur; illi enim qui em sub ecclesiae magisterio susceperunt, nullam unquam habere posin justam causam mutandi aut in dubium fidem eandem revocandi. 🏘 spezieller erklärt es sich in can. 6 gegenüber ber hermesischen Lehre: q. d., parem esse conditionem fidelium atque eorum, qui ad fidem rice veram nondum pervenerunt, ita ut catholici justam causam ha-tre possint, fidem, quam sub ecclesiae magisterio jam susceperunt,

in dubium vocandi, donec demonstrationem scientificam credibilitati et veritatis fidei suae absolverint, a. s.

Der lehte Punkt, worauf es vor Allem ankommt, ist in neuerer Zeit mehrkach g
längnet und bestritten worden, am eingehendsten von Hermes, aber auch von manchen Ar
bern. Die Längnung liegt überhaupt im liberalistischen Geiste der Zeit, welche den kath
lischen Glauben, wie den protestantischen, mehr nur wie eine bloße Meinung behande
wissen will, die man nicht "eigensinniger Weise" unbedingt aufrechthatten dürse, und dere Hesthaltung, wie die jeder andern beliedigen Ueberzeugung, in Folge neuer Brüfung obneuer Gründe suspendirt werden misse. In der Regel sieht man daher dei dieser Ar
schautungsweise von der religiös sittlichen Nothwendigseit und Bedeutung des Glauben
namentlich von seiner Bedeutung für das ewige Heil, gänzlich ab. Selbst unter gedezener
katholischen Theologen ist bieser Punkt zeitweisig verdunkelt worden, aber hauptsächlich nu
beschald, weil man die Frage nicht speziell genug stellte und den 4. Punkt zugleich mit den
3. Punkte behandelte. (So namentlich dei A. Schmid, Wissensch, u. Austreität S. 83 st.
im Anschluß an ältere Theologen. Bgl. dazu unsere Recension im Kath. 1868. II.) Wir oben dem Batikanum gemäß die Frage gestellt haben, ist die gegebene Entscheidung leist
zu beweisen und zu erklären.

Bor Allem ist es immer fatholische Anschauung gewesen, daß jeder katholische Ednie indem er den katholischen Glauben annimmt, aus's Strengste verpstichtet werde und sessiblit verpstichtet der den bei felbst verpstichte, demselben bis an sein Lebensende constantissime treu zu bleiden (vgl. de Schluß des symd. Trid.). Daran knüpft, sich die weitere konstante Anschauung, daß nawar eine entschulddare Berlehung dieser Treue geden könne, aber doch nur dann, was man eben nicht wisse, daß ein Punkt kirchliche Lehre sein, während jede wissentliche Berlässenung der Lehre der Kirche auch unbedingt als sormelle Berlehung der geschworenen kon angesehen wurde. Genso ist stets die unbedingte Pflicht geltend gemacht worden, an bes einmal angenommenen katholischen Glauben auch keinen Angenblick zu zweiseln und son Bedenken dagegen unbedingt als sundsauweisen. Das Alles könnte aber nich Platz greisen, wenn einem Katholisen ohne seine Schuld die Evidenz der Credibilität phanden kommen, und so die Retraktation des Glaubens als ersaubt erschienen könnte.

848 Dag bie fatholifde Glaubenspflicht fich bierin von vielen andern Pflicht wefentlich untericheibet, tommt baber, bag ber Befig bes gottlichen Glaubene aber baupt bie fundamentale Bedingung fur bie Erfüllung aller fibrigen Bebote und far Erlangung ber ewigen Celigfeit ift, und bag ber tatbolifche Glaube als folder eben ordentliche und naturgemäße Form bes gottlichen Glaubens ift. Wie namt aus bem angeführten Grunde Gott nicht zugeben fann, bag ber einmal von ihm verlieb gottliche Glaube ohne Schuld bes Menichen wieber verloren gebe, indem bier bie 3 sine pocnitentia sunt dona et vocatio Dei (Rom. 11, 20), unt Deus non deserit, deseratur Anwendung finden: fo muß bieg auch fpeziell vom tatholifchen Glauben gette Denn obgleich es einen gottlichen Glauben geben fann, ber nicht explicite fatbolifd fo fann biefer boch nur bann bie Birfung bes fatholifden baben, wenn er wenigftras voto fatholifch ift, und muß folglich ber einmal explicite fatholifch geworbene Gin fortan ebenfo ale medium salutis von Gott aufrechterhalten werben, wie ber gont Glaube überhaupt. Go entwidelt bas Batifanum mit Recht aus ber (Abf. 5, erfler Su behaupteten Beilenothwendigfeit ber vera fides bie von Gott gu bemirfenbe unbeding Subjektive Doglichfeit, fo lange man guten Billens ift, im einmal angenomen fatholischen Glauben ju verharren, und eben mit diefer Doglichfeit auch bie unbeta moralifde Bflicht, bem tatbolifden Glauben treu gut bleiben.

Möglichkeit verbindet, und zwar mit der vernünftigen Möglichkeit, welche burd be fortdauernde Wirsamseit der die vernünftige Annahme des Glaubens ermöglichenden Greinen begründet wird: zeigt es zugleich, daß die Standhaftigseit des Katholiken in sow Glauben ebenso wenig blinder, fanatischer Eigensinn sei, wie die Annahme des katholiken Glaubens aus blinder Leichtgläubigkeit hervorgeht. Es schließt daher auch keineswege wach der Katholik nachber sein bisheriges Eredibilitätsurtheil genauer prüse und unter such eines Beginne der Untersuchung dasselbe erweit und Frage stellen oder suspendiren dürse, und daß man b) im Berlaufe oder in Seles bei frage fiellen oder suspendiren dürse, und daß man b) im Berlaufe oder in Seles bei

Unterfuchung, mofern biefelbe nur, wie es fich gebührt, mit pietatvoller Gefinnung gegen Bett, unter Angufung feiner Onabe, mit bereitwilligem Gebrauche ber vorhandenen Dittel mb bei rubiger Stimmung bes Beiftes geführt werbe, als unvernünftig ericheinen fonne. and mit Recht. Denn bas Erftere (a) mare nur bann ftatthaft , wenn man bisber gar Im gemines Grebibilitätourtheil gehabt batte; alsbann batte man aber auch feinen fatholis den Glauben gebabt, fonbern fuchte erft nach bemfelben. Das Zweite (b) fonnte nur ben eintreten , wenn einerseits Gott es gulaffen fonnte, bag ein aufrichtiger Beift, ber Des thut, was an ihm liegt, in feinem aufrichtigen Streben bie bereits befeffene Bahrheit bediere, und wenn andererfeits bie ju Gunften ber fatholifchen Rirche fprechenben motiva redibilitatis nicht jenen Grab ber Offenfunbigfeit und einfachen Rlarbeit befägen, welchen weitlich befigen. Und wenn icon bei manchen Ratholifen bas Crebibilitatourtheil von moterein nicht immer ein refferes und biftinftes, vielleicht nicht einmal ein absolut, fonum bleg relativ gewiffes mar: bann reicht es boch icon begbalb immer aus, um gegen pen 3weifel, als auf fophiftifden Bebenten beruhenb, peremptorifch ju prafcribiren, weil s menigftens bas Bewußtfein einschließt, bag man nicht ohne frevelhafte Digachtung ber Ichreitat, Beisbeit und Babrhaftigfeit Gottes annehmen fonne, Gott felbft babe uns ben Schein gottlicher Grebibilitat, mit welchem bie Rirche umgeben ift, bisberan form-6 betrogen (vgl. oben nn. 106 u. 754 f.).

Der Ratholit fann und barf baber gegenüber folden Zweifeln, welche bie außere Indibilitat ber fatholifden Glaubenslehre antaften , nicht andere verfahren , als gegenüber bnjenigen, welche bie innere Babrheit berfelben angreifen. Bie er die lettern auf Grund an unfehlbaren Babrbeit Gottes als nichtig und fophistisch abweifen muß, auch wenn er Richtigfeit nicht einsehen fann: fo muß er auch bie erftern auf Grund ber bie fatho-Bie Rirche beglaubigenben Bahrhaftigfeit Gottes als nichtig und fopbiftifch abweifen, mag a febft ibre Richtigfeit einsehen ober nicht. Bgl. über biefe gange Lehre Rleutgen Bb. IV. E 626 ff. und unfere Artifel im Ratholif 1863. II. G. 279 ff. u. 1868. II. G. 399 f.

Rit biefer Lehre über bie Unwiderruflichfeit ber einmal formlich übernommenen Glau- 850 mapflicht hangt bie andere, vom Tribentinum sess. VII. de bapt. can. 13 u. 14 ent-Bitene Lebre gufammen , daß Golche, welche, als Rinber getauft, bie objeftive Glaubens-Bed obne eigenes Bewußtfein übernommen batten, fpater, wenn fie berangewachfen finb, aufebingt jum fatholifden Glauben angebalten werben fonnen. (Si quis dixerit, parvube to, quod actum credendi non habent, suscepto baptismate inter fideles computandos non esse . . . ober hujusmodi parvulos , cum adoleverint , interrogandos esse, as ratum habere velint, quod patrini eorum nomine, dum baptizarentur, polliciti sunt; ubl se nolle responderint, suo esse arbitrio relinquendos, nec alia interim poena d christianam vitam cogendos, nisi ut ab eucharistiae aliorumque sacramentorum proeptione arceantur, donec resipiscant, a. s.) Diese Lehre fest nämlich voraus, bag en foldes Rind, wenigstens wofern es fatholifch erzogen, alfo nicht mit Borurtheilen gegen bie turbelijche Rirche vollgepfropft werbe, bie Crebibilitat ber Rirche unbedingt einsehen tonne and muffe, bag es alfo nicht bona fide ohne fdwere Schuld ben Glauben gurudweifen Samt. Dagegen bleibt es immer möglich, baß folche Betaufte, die in ber Sarefie erzogen Beiden find, nachher in bonn fide fich befinden und nicht unbedingt auch subjeftiv fur bie Manerfennung bes fatholifchen Glaubens verantwortlich feien.

Die volle und eminente Gestigkeit des Glaubens lägt fich mit Ginem Borte ausbruden, 851 Dem man fagt, er fonne und mujje eine fides petrina, ein felfenfester Glaube fein. Bie wher ber Beiland bem Apostelfürsten gerabe in feiner Gigenschaft als Borbilb, Stammvater and Subrer aller Glaubigen ben Ramen Betrus beigelegt bat: fo liegt auch in ber vatita= miden Definition ber Inbefectibilitat bes Glaubens Betri auf feinem Stuble, ober in ber Schlbaren Lebre feiner Rachfolger, eine bochft zeitgemäße, bebeutungevolle und nachbrudliche Befraftigung aller Gigenichaften bes tatholifchen Glaubens, fo bag bie constitutio de eccle-Christi ale Ergangung und Befiegelung ber constitutio de fide catholica ericheint.

DL über biefen Wegenstand unfere Ber. Bl. v. Concil Bb. III. G. 249-261.

#### II. Das Verftändniß (intellectus) des Glanbens und das theologische Wiffen.

Literatur für das Folgende im Ganzen: Bonav., Thom., Scotus in prol. sent.; Thom. in 1. p. q. 1; sup. Boëth. de Trin. an vielen Stellen; Canus, de locis l. 12; Gillius, de Deo l. I. (sehr aussührlich); Petavius tom. I. theol. dogm. prolegomena; Thomassin. tom. III. de prolegom. theol.; Ruhn, Einl. §§ 11—17; Kleutgen IV. Bb. IV. Abb.; Denzinger, rel. Ert. IV. Buch; H. Hagemann; Bernunft u. Offenbatung (Freib. 1869); Franzelin, de trad. append.; Hilarius Parisiensis, theol. univ. tom. L.

§ 47. Das Berftänbnig ber Glaubensmahrheiten als folches unb in fic

Der Glaube als feste Ueberzeugung von ber objektiven Wahrheit und Wirklichkeit ber offenbarten Lehren wirb erst baburch zur eigentlichen Erkenntniß dieser Lehren, daß auch der Gegenstand berselben in entsprechender Beise aufgefaßt und vorgestellt ober verstanden wird. Ohne eine solche Borstellung würden die einzelnen Lehren ebenso wenig unser geistiges Eigenthum werden, als es durch diese Vorstellung allein geschehen würde; so wenig wir ohne den Glauben ein sestes Urtheil über die Wahrheit der Lehren haben würden, so wenig würde das Urtheil ohne die Vorstellung einen bestimmten Inhalt haben.

Die Auffassung ober Borstellung (perceptio und conceptus) des Inhaltes einer Bahr heit nennt man bei folden Bahrheiten, bie wir nicht burch eigene Anschauung ober Er foridung auffaffen, fondern von andern Berfonen burch Zeichen mitgetheilt erhalten, Ber ftanbnig, nämlich junachft Berftanbnig ber Bebeutung ber Zeichen, und barauf bin aus Berftanbnig ber bezeichneten Gegenftanbe. Letterem Ausbrud entspricht gang genau bat lateinische intellectus in seinem etymologischen Sinne, obgleich es im Sprachgebrauche jet burch unsern geistigen Ginblid gewonnene Borftellung ober Ginficht bezeichnet. Geht be Auffaffung über bie einfache Borftellung beffen, mas man fur mahr balt, hinaus, und ift fie mithin eine tiefere und allfeitigere Auffassung ber objektiven Glemente, Momente und Grunde, fowie bes innern und außern Busammenhanges eines Gegenstandes, wodurch wir uns barüber flar werben, wie und warum er bas ift, was er ift, und über Möglichfeit und Birklichkeit, Befen und Bebeutung besfelben Rechenicaft geben: fo beift fie Ergrum bung (perceptio rationis ober rationum rei). Wie jedoch schon bas Verständniß besta, was die Sache ihrem Wesen nach ift, als eine gewisse Ergrundung berselben bezeichnet werben kann (baber im Lat. ber Begriff auch ratio rei genannt wird): so ift umgekehrt bie Ergrundung nur ein erweitertes, volleres und tieferes Berftandniß. In biefem doppete ten Sinne nennen wir im Deutschen bas Berftandniß, als genaue und grundliche Aussie fung, auch ein Begreifen bes Gegenstandes, fo jeboch, bag ber bavon abgeleitete Rame "Begriff" auf die genau gefaßte Borftellung von bem Bas bes Gegenstanbes beschränt wird, mahrend das "Begreifen" (wie das lat. comprehendere) emphatisch als ericopfes bes Auffaffen verftanben wirb.

Bei benjenigen Wahrheiten, die wir selbstständig durch unser eigenes geistiges Auge er kennen, entsteht das Urtheil über ihre objektive Wirklichkeit entweder durch die Aussaliung ihres Inhaltes (bei den analytischen Urtheilen) oder doch zugleich mit dieser Aussaliung durch denselben Blick auf den Gegenstand, womit wir dessen Inhalt aufsassen. Richt o die den Wahrheiten, die wir von Andern entsehnen und auf ihre Austrität annehmen: hier müssen wir das Material der Borstellung bereits besitzen und es durch eigene Thätigkeit zur Bibdung einer Vorstellung von dem Gehörten verwerthen, während der Redende uns nur die Anweisung zur richtigen Verwerthung unserer Vorstellung gibt. So wenig also hier das Urtheil das Resultat einer eigenen Anschauung des Gegenstandes ift, so wenig ist es auch die Aussalius des Gesenständes ift, so wenig ist es auch die Aussalius des Gegenständes in von den betressenen Gegenständen und die Aussassen Gegenständen und der Lehtern ein geistiges Schauen (besonders

bi Aug., 3. B. op. 120. n. 1—2: rationis luco conspicoro) und eben als geistiges Shauen (im Gegensatz zum oberstächlichen sinnlichen) auch Einsicht genannt wird: so geschicht das nur besthalb, weil die Bildung der Borstellungen durch eigene Anschauung und Einsicht der Gegenstände die ursprüngliche Beise ist. Und wenn serner gewöhnlich gerade die solchen Bahrheiten, die wir bloß glauben, die Vorstellung von dem Inhalte derselben im Unterschiede und im Gegensatz zum Glauben ein Wissen von jenen Wahrheiten gewannt wird: dann hat das darin seinen Grund, daß der Glaube erst durch die hinzustende Vorstellung zu einer bewußten Ersassung bestimmter Gegenstände wird.

Gegenüber bem modernen Rationalismus, welcher bald jedes Verständ= 865 nig ber Glaubenslehren für unmöglich erklärt, balb ein absolutes Verständniß mb vollkommene Einsicht in dieselben sich anmaßen will: hat das Vatikanum (c. 4 de fide cath.), nachbem es bem Glauben sein spezifisches Objekt in den Mysterien zugewiesen (vgl. oben n. 30), die katholische Lehre über das wirklich mögliche Verständniß berselben burch Ausschließung beiber Er= treme festgestellt. Einerseits lehrt es, daß ein Verständniß, und zwar ein recht ergiebiges, möglich sei, indem es zugleich die wichtigsten Bebingungen und Regeln besselben angibt: Ac ratio quidem, fide illustrata, dum pie, sobrie et sedulo quaerit, aliquam, Deo dante mysteriorum intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur tum ex eorum, quae mturaliter cognoscit, analogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu inter e et cum fine hominis ultimo. Andererseits lehrt es, daß bieses Berpandniß nicht von gleicher Art sei, wie die Einsicht in die natürlichen Wahr= kiten, und namentlich dunkler und unvollkommener sei, als diese: Nunquam tamen idonea redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae proprium ipsius objectum constituunt. Divina enim mysteria suapte naura intellectum creatum sic excedunt, ut etiam revelatione tradita et ide suscepta, ipsius tamen fidei velamine contecta et quadam quasi aligine obvoluta maneant, quamdiu in hac mortali vita peregrinamur Domino: per fidem enim ambulamus et non per speciem. 2 Cor. 5, 7. Rach can. 1 ist ber Hauptunterschied zwischen ber Ginficht in die geheimniß= ollen und in die natürlichen Wahrheiten dahin verstanden, daß bei den Difterien die der Vernunft mögliche Einsicht nicht auch den rein vernünfti= m Beweis ber Wirklichkeit berselben einschließt; aber aus dem ganzen Conerte geht hervor, daß auch die Vorstellung als solche bei den Mysterien untler und unvollkommener ist, als bei ben natürlichen Wahrheiten.

Bie das Concil, werden auch wir hier vorläufig die in der Offenbarung uthaltenen natürlichen Wahrheiten bei Seite lassen, und bloß das Berständsis der übernatürlichen ober geheimnißvollen Wahrheiten näher rklären, und zwar in diesem § bezüglich des letztgenannten, im solgenden § bezüglich des erstgenannten Unterschiedes.

I. Möglichkeit und Nothwendigkeit bes Berständnisses im 856 lilgemeinen. So wahr Gott uns durch sein Wort das in demselben lusgesprochene offenbaren und kundgeben will: so wahr mussen wir im Etande und berusen sein, den Inhalt des Wortes Gottes wenigstens einigersachen aufzusassen und zu verstehen, und namentlich von dem "Was" desselben einen richtigen, wenn auch unvollkommenen und dunkeln Begriff zu khalten. Es liegt daher in der Natur des Glaubens, daß ein gewisses Berzdandis des Glaubens schon in jeder sides explicita enthalten ist, und daß

Đ

ein möglichst volltommenes Berftandniß von ben Glaubigen erstrebt merbe foll im Sinne bes berühmten Anselmischen Sages: Fides quaerens intellectum.

Bahrheiten nur das "Daß", nicht auch das "Bas", geschweige das "Bie" und "Baren" gu erkennen: so ift das in bemselben Sinne zu verstehen, wie wenn man sagt, wir könne aus der Offenbarung Gottes in seiner Schöpfung zwar erkennen, daß Gott sei, aber mit auch, was er sei, in dem Sinne nämlich, daß die Klarheit und Tiefe der Boritellung der dem Besen Gottes nicht im Berhältniß siehe zur Bolltommenheit der Gewisheit, womit wichen Inhalt für wahr halten. Daß aber auch das "Bie" und "Barum" der Gebeimn bis auf einen gewissen Grad erkannt werden kann, werden wir später sehen.

Biss Ueberhaupt find die Stellen der Bäter und der hl. Schrift selbst, welche gegen be Streben nach dem Berständniß oder vielmehr nach dem Begreifen und in gründen der Geheinmisse auftreten, nur von einem solchen Bersahren zu versiehen, wahrt in dieser Beziehung das Unmögliche leisten, oder 2) das an sich Mögliche in solche Absicht, besonders ohne Demuth und Bescheidenheit und so in underusener oder versehr Beise (also nicht pie, sedulo et sobrie, wie das Batikanum es sorbert), erstredt, wandenntlich 3) das Berständniß unabhängig vom Glauben erstredt und biesen hinwieden.

bon ber Erreichung bes vollen Berftandniffes abhangig machen will.

Dagegen finden fich in Schrift und Batern auch Stellen genug, welche und ermabne je nach perfonlicher Fabigfeit in bas Berftanbnig ber Glaubenelehren möglichft meit en bringen. (Bgl. eine Angabl ber betr. Schriftftellen bei Rleutgen Bb. IIL G. 691 Diefes forbert von uns in ber That 1) ber Bille Gottes, ber und feine Babibe offenbart, bamit wir fie une möglichft vollfommen aneignen; 2) bie Burbe und Rati ber Bahrheiten felbft, beren möglichft vollfommener Befig une unferm bechien & naber bringt, une Gott abnlicher macht und bie Berrlichfeit Gottes une offenbart; 3) Burbe und Ratur unferes Beiftes, ber als intelligenter und rationaler dam ftrebt, bei jebem Wegenstande fo viel ale möglich fich feines Inbaltes ju bemächtigen; 4) Berth und die Beständigfeit bes Glaubene felbft, ber erft burch bas Berftant bas wird, was er fein foll, namentlich freudiger und lichtvoller wird, burch mangel Berftandniß aber in feiner Bestimmtheit und Reinheit benachtheiligt, in feinem Bes gefährbet, und endlich ohne ein genaues und tiefes Berftandnig nicht wirffam gegen Ginwenbungen ber Ungläubigen vertheibigt werben fann; endlich 5) bie praftifdel beutung und Birtfamteit, welche die Glaubenslehren fur bas innere und al Leben ber Chriften haben follen, und welche nur burch innige und allfeitige Bertren mit ihrem Inhalte gur Geltung gebracht werben fann. Bgl. Thom. sup. Booth de Tr. q. 2. a. 3.

II. Princip bes Verständnisses. Abgesehen von außerordentlicht göttlicher Einwirkung wird die Aussassische Snhaltes der Offendame nicht ebenso durch göttliche Inspision bewirkt, wie die Gewisheit von siede objektiven Wahrheit. Allerdings bedarf sie ebenfalls mehr oder weniger insunterstüßenden und nachhelsenden Einwirkung Gottes (Deo dante ratio verseutur, Vat.; s. unten § 54). Aber die Borstellung von dem Indalte des Offendarung muß doch von dem Gläubigen selbst durch seine eigene Bernsthätigkeit, unter Verwendung der aus den natürlichen Dingen erworden Borstellungen, gebildet, und ebenso müssen die Wechselbeziehungen zwisch den einzelnen Momenten der Offendarung durch die natürliche Combination frast der Vernunft unter Anwendung natürlicher Principien ausgesaßt werd. In dieser Beziehung verhält sich das Wort Gottes ähnlich, wie jede ander Rede; wie Gott selbst sich menschlicher Worte, die ursprünglich nur Bezwis von natürlichen Dingen entsprechen, bedient, um seine Gedanten auszudränds so wird auch sein Wort fortwährend dadurch verständlich gemacht, das

direr besselben an ben Borstellungskreis ihrer Zuhörer anknupsen und beren Denkoermögen in Anspruch nehmen. Wit Recht betrachtet baher bas Batismum bas Berständniß als ein Probukt ber eigenen Thätigkeit ber en bie Offenbarung sich anschließenden und burch bieselbe gezegelten menschlichen Bernunft (ratio pie quaerens assequitur), nicht blechthin als ein Probukt der Gnade in der Bernunst oder als Akt einer Bernatürlichen Tugend berselben.

III. Natur und Beschaffenheit bes Berftanbniffes. **der allgemeinen Bestimmung über bas Princip**, wodurch bas Berständniß er Geheimnißlehren bewirkt wird, ergibt sich von selbst bie Natur und Deidaffenheit besfelben. Wenn nämlich bas Berftanbnig bier vermittelt wird durch die von der Bernunft aus ihrem natürlichen Gesichtstreise erwor= men Borftellungen, der Inhalt der Geheimnisse aber wegen seiner Uebernatür= Weit einer höhern Ordnung angehört, als die natürlichen Dinge, diese also und ihm nicht vollkommen gleichartig find: fo folgt nicht nur, baß berfelbe berhaupt bloß burch entlehnte Begriffe porstellbar ist; es folgt zugleich, daß die entlehnten Begriffe nicht als eigentliche und homogene, sondern bloß de verwandte und ähnliche oder analoge, und mithin nur unter Berückhigung ber Unähnlichkeit zwischen ben natürlichen und übernatürlichen Obtim und unter entsprechender Ginschränkung und Anpassung ober Accomwation zur Borstellung der letztern verwandt werden können. (Beispiele licfür sind die Begriffe von Substanz, Person, Zeugung u. s. w. in ihrer amenbung auf die Trinität.)

Durch die entsprechende Einschränkung und Accommodation werden diese 862 **Begriffe zwar zu richtigen und wirklichen Borstellungen ber übernatür=** den Dinge erhoben, und sie werben auch in dem Maße deutlicher und lichtswer, je bestimmter und schärfer die nicht verwendbaren Momente abgestreift mb bie verwendbaren rein gehalten, und je geschickter bie von verschiebenen Seiten beigebrachten Analogien zusammengestellt werben. Zugleich aber verthe es fich von selbst, daß sie die übernatürlichen Dinge nicht ebenso licht= wie bie natürlich und vor Augen stellen, wie bie natürlichen, von benen sie eulehnt find. hieraus ergibt sie bie eigenthumliche Duntelheit und Unvollkommenheit bes Berständnisses der Geheimniglehren (resp. bie rigenthumliche Unbegreiflich teit biefer selbst), welche bas Batikanum bewirt hat; benn es fagt nicht, baß jenes Verständniß mehr ober weniger ebenjo bunkel und unvollkommen sei, wie es das der natürlichen Dinge auch ist und bleibt, weil wir hienieden niemals eine vollkommen er= Möpfende Ginsicht in diefelben erlangen, sondern, daß es nicht so klar und ollkommen sei, wie bieses 1. Es ist eine ahnliche Dunkelheit und Un= **millommenheit**, wie sie ben Borstellungen anhaftet, welche wir uns nach ben **Derichten Anderer** von frembartigen Pflanzen und Thieren bilben, die von

<sup>\*</sup> Bezüglich bessen, was wir von Gott selbst natürlicher ober übernatürlicher Beise erstemen, braucht dieser Unterschieb nicht so strenge geltend gemacht zu werden, weil eben kides nur por analogiam erkannt wird. Gleichwohl besteht auch hier ein nicht unwesentster Unterschied zwischen der Natur Gottes nebst deren Eigenschaften, welche sich in der Ernatur so abspiegeln, daß sie auß derselben erkannt werden, und der Trinität, bei welcher nicht zutrifft. Bgl. unsere "Mosterien des Christenthums" S. 41 ff.

ben uns bekannten wesentlich verschieben sind. Weil das Verständniß ber Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Gegenständen in seiner Klarheit und Bollkommenheit sich nach den Begriffen richtet, welche wir von den einzelnet haben: so leuchtet ein, daß auch dieses bei den Geheimnißlehren an der eigen thumlichen Dunkelheit und Unvollkommenheit der betreffenden Vorstellungen participirt, obgleich die Betrachtung solcher Wechselverhaltnisse auch wiede auf die Klarheit der Einzelvorstellungen zurückwirkt.

Die hl. Schrift spricht biese Wahrheit in ber mannigsaltigsten Weise aus. Die Un möglichkeit ber birekten Anschauung und darum der Aussalfung durch eigentliche und die Begriffe liegt in der vom Batikanum angezogenen Stelle 2 Cor. 5, 7: Per fidem ambalamus et non per speciem. Deutlicher wird 1 Cor. 13, 9 ss. der cognitio per speciem als einem videre a facie ad kaciem, die im Stadium des Glaubens mögliche Erkentus als ein videre per speculum in aenigmate gegenübergestellt. Das per speculum bezignet die eine mögliche Erkentnissweise als eine analogische und mittelbare; und eben wegen ihm Mittelbarkeit wird bieselbe weiter charakterisit a) als eine änigmatische, räthischaft oder dunksel (in aenigmate), b) als eine fückweise (nunc cognosco ex parte), c) eine kümmerliche und unvollkommene, wie sie den keinen Kindern zukommt, wih noch nicht in das Wesen der Dinge eindringen (cum essem parvulus, loquedar ut parvulus, sapiedam ut parvulus, cogitadam ut parvulus). Bgs. weitere Stellen oben n. 3

Bie bie richtige Erkenntniß ber Geheimnisse nur burch analoge Begriffe als sold möglich ift: fo muß umgefehrt bie Bertennung bee blog analogen Berthes b Begriffe nothwendig ber richtigen Erkenntnig ichablich und hinderlich fein. Go lange bas ber Menich seine natürlichen Borftellungen jum Maßstabe ber übernatürlichen Dinge mad will, muß er entweber eine burchaus unrichtige Borftellung gewinnen, ober er muß ! Gegenstände für absolut unverständlich und bas Wort ber Offenbarung für absolut finnle balten. Im erften Falle entfteben bie haretifchen Berbrehungen ber Glaubenelehn (1. B. burch Anwendung bes natürlichen Begriffes von Hypostafe auf Trinität unb 3 carnation), wie bie Befdichte ber Sarefien (besonders bie ber arianischen und neftorianisch Barefien und in ber neuern Zeit ber Gunther'ichen Theologie) zeigt. Im zweiten fi entsteht Berachtung und Berwerfung ber Offenbarung und ber absolute Unglaube. A for tiori treten biefe Folgen ein, wenn bie natürlichen Borftellungen zugleich fraß finnliche fin bann gilt um so mehr bas Wort bes Apostels: Animalis homo non percipit, quae st spiritus Dei, nec potest intelligere. In diesem Sinne sagen die hi. Bater sehr oft, be Anwendung ber Philosophie auf die Offenbarung sei die Ursache der Hatelberg und des Angelein und des Angel glaubens, nämlich nicht bie Anwendung ber Philosophie überhaupt, sondern bie anmaßente rudfichtelofe Unwenbung berfelben.

Die ben Geheimnissehren eigenthümliche Dunkelheit barf man nicht so ausbruden, ba man schlechthin sagt, sie seien unverständlich, weil damit die Möglichkeit jedes Ben ständnisses geläugnet würde. Eher kann man schlechthin sagen, sie seien unbegreislig und unergründlich, weil die Begreislichkeit und Ergründlichkeit eben die Möglichkeit eins durchaus vollkommenen Berständnisses ausdrückt. Streng genommen muß man abe sagen: die Geheimnisse sienen Berständnisses ausdrückt. Streng genommen muß man abe sagen: die Geheimnisse sienen Berständnisses ausdrückt. Mogent und unergründlich, woman ja die auf einen gewissen Grad ihr Was und Warum einsehen kann, noch absolnd begreisstich und ergründlich, sondern sie seinen relativ mehr unde greistlich und unergründlich, als die natürlichen Dinge, und nur in einem sehr beschrändten Sinne begreislich und ergründlich. Diese Beschränkung geht jedoch nicht weit, daß man nicht, wie ein wahres und richtiges, so auch ein einigermaßen klare und deutliches, allseitiges und gründliches Berständniß erstreben und erwerker könnte, wie sogleich gezeigt wird.

866 IV. Tragweite bes Verstänbnisses. Wie das Verständniß bet Geheimnißlehren troth seiner Unvollkommenheit ein wahres und richtiges und auch ein verhältnißmäßig klares und beukliches sein kann: so kann und sok es auch bis auf einen gewissen Grad über das Wie und Warum ber Ros

keit und Wirklichkeit, über Wesen, Bebeutung und Zusammenhang ber ressenben Gegenstände Aufschluß geben und so ein verhältnißmäßig Unbliches und allseitiges werben.

1. Zunächst und unmittelbar hat das Berständniß sich zu erstrecken auf 867 Besen und die Attribute der einzelnen Gegenstände, um a) die innere glichkeit oder Widerspruchslosigkeit derselben und d) den posisien innern Zusammenhang der Attribute unter sich und mit dem sen zu erkennen und so einen harmonischen und gründlichen Bestis von den betressenden Gegenständen zu gewinnen.

Bas zunächst a) die innere Wöglickeit der Gegenstände betrifft: 868 ift mit der richtigen analogischen Auffassung berselben nothwendig gegeben, in dieser selbst kein evidenter Widerspruch, sei es der einzelnen dimmungen untereinander, sei es mit zweisellosen Bernunstwahrheiten, sich sinden, sowie daß die Abwesenheit dieses Widerspruchs auch evisut nachgewiesen werden kann. Daraus folgt aber nur, daß der enstand demjenigen, welcher die richtige Auffassung besitzt, nicht als erlich unmöglich erscheine; es solgt nicht, daß der Besitzer jener fassung darum auch diese Wöglichkeit positiv und absolut einsehe dieselbe kraft dieser Einsicht behaupten könne, weil die richtige Auffassung en ihrer Unvollkommenheit den Gegenstand nicht adäquat beleuchtet. So n eine Bauzeichnung sich auf dem Papier ganz harmonisch ausnehmen, baß barum auch der Bau in der Wirklichkeit zusammenhalten müßte.

Borftebenbes ift communissima ber Theologen. Der erste Sat liegt auch beutlich 869 g in den Borten des Batikanums 1. c. Abs. 3, wenn es sagt: Etsi fides sit supra paem, nulla tamen inter rationem et fidem vera dissensio esse potest... Inanis tem hujus contradictionis species inde potissimum oritur, quod vel fidei dogmata mentem ecclesiae intellecta et exposita non fuerint, vel opinionum commenta pro Monis effatis habeantur. Das Concil behauptet bemnach auch, bag bei ber an ber hand Riche möglichen richtigen Auffassung ihrerseits ber Schein bes Wiberspruchs wegfalle und kann noch fortbestehen könne, wenn ein irriges Princip als evident für die Bernunft befin angenommen werbe. Hieraus folgern die Theologen insgemein, daß alle Argumente, de bie innere Unmöglichkeit einer Glaubenslehre barthun wollen, nicht blog fophiftifc feien t der Form ober Materie, sonbern sich auch evident als solche barthun und lösen lassen, und u jo, daß bei den in der Form fehlenden Argumenten schlechthin die Falschheit erwiesen, bei m ber Materie fehlenden aber wenigstens gezeigt werben tann, ber betreffenbe Borberfat icht absolut evident, wenn auch die Bernunft nicht positiv seine Falscheit einsieht. (Bgl. 🗪 1. p. q. 1. a. 9: Quum impossibile sit, de vero probari contrarium, manifem est probationes, quae contra fidem inducuntur, non esse demonstrationes, sed abilla argumenta.) Freilich gehört gur effektiven Lösung solcher Schwierigkeiten eine be Ausbilbung ber Begriffe und bes spekulativen Denkens, weßhalb fie bem einsachen Aubigen oft ganz unmöglich und selbst ben Gelehrten sehr schwierig wird. So lange fie unmöglich, ift bas ein Zeichen, baß entweber bie Auffassung bes Geheimnisses noch k hinreichend richtige, klare und durchgebildete ist, ober daß die Bernunft mit unaufgetten Borurtheilen erfüllt ift. Es foll baber nur Antrieb sein, wie zur eigenen Berbemilpung, so zur sorgfältigern Forschung. Dagegen barf es tein Grund sein, barum ben auben preiszugeben, ba wir burch ihn unbedingt gewiß find, daß die Unmöglichkeit nur E Schein ift.

Benn einzelne Bater ober Theologen zu behaupten scheinen, es bestehe ein unauslösen Biberspruch in manchen offenbarten Bahrheiten, und gerade das Bewußtsein dieses berspruches rege den Glauben zu größerer Lebhaftigkeit an: dann sind das nur emphate Umschreibungen des apostolischen Wortes (1 Cor. 1, 23): Quod stultum est Dei, pleatius est dominidus. 870 b) Aus bemfelben Grunde, aus welchem bie innere Möglichkeit ber Ge beimnisse nicht absolut und positiv eingesehen werben kann, nämlich wegen be Unvollkommenheit ber analogen Begriffe, ift es auch unmöglich, ben posit pen innern Busammenhang ihrer Attribute ober ben innern position Grund, fraft beffen bie Möglichkeit und Rothmenbig teit eines Attribute aus dem andern und aller aus dem Wesen sich ergibt, absolut zu begreifen Weil jedoch bie analogen Begriffe nicht bloß auf die Attribute, sondern au auf bas Wefen ber Dinge fich beziehen, und bas eine Attribut zu bem ander im Verhältnisse bes innern Grundes (ratio resp. causa formalis) steht: so fic nichts im Wege — und ist es in concreto nachweisbar in ausgebehntem Wa ftabe möglich - bag bei ben geheimnigvollen Gegenständen ber innere Gru ber einzelnen Prabitate eingesehen, biese nach ihrer Möglichkeit und Nothwendi teit aus bemfelben erklart und begriffen werben, und fo über bas Wie un Barum berfelben auch politip Auficluft gegeben merbe. Go laffen fich : 2 bei ber Trinitat alle einzelnen Momente berfelben auf ben Grundbegriff einer i Gott stattfindenden productio interna per intellectum et voluntatem zurü führen und aus bemfelben erklaren und begreifen; ebenfo bei ber heiligmachenbe Gnabe bie Eigenschaften und Wirkungen berfelben aus bem Grundbeariff be participatio divinae naturae, wie die Summa des hl. Thomas zeigt 1. I biesem Sinne ist also auch positiv eine verhältnigmäßig tiefe Er grunbung ber Bebeimniffe und ein verhaltnigmäßig grunbliche Begriff ihres Inhaltes moglich und anzustreben, so jedoch, daß b Auffassung im Bergleich zur bereinstigen Anschauung, sowie auch zur Erkenn niß ber natürlichen Dinge immer eine außerliche und oberflächliche bleib Ebenfo tann burch bie genaue Betrachtung bes Befens und ber Gigeniche ten ber übernaturlichen Dinge eine mehr ober minber reiche und fruchtbat Auffassung ber Kraft, Wirksamkeit und Bebeutung, welche fie als Gründe Urfachen, Beweggrunde ober Zwecke üben tonnen, mithin ein verhaltni mäßig allseitiger Begriff erzielt werben, ohne bag jeboch auch bie jemals ericopfenb merben tonnte.

Das unter b. Gesagte sieht mit bem unter a. ausgesprochenen Sate, baß bie inner Möglichkeit ber Geheimnisse nicht positiv eingesehen werben könne, nicht im Widersprus Denn man kann sehr wohl erkennen, baß verschiedene Begrissehestimmungen sich unteria ander bedingen und mit einander zusammenhängen, ohne zugleich einzusehen, daß sie keiner anderweitigen bekannten oder verborgenen Bestimmung im Widerspruch stehen. Sann man z. B. einsehen, daß bei der Trinität die Oreiheit der Personen nothwendig ein productio per intellectum et voluntatem vorausseht, und diese jene nach sich zieht; aber darum kann man doch nicht die innere Möglichkeit beiber Begrisse positiv einsehen, weil wir nicht begreisen, wie beibe mit der Einsachheit Gottes zusammenstimmen.

Die Einsicht in ben negativen und positiven Zusammenhang ber einzelnen Begriffe bestimmungen wird namentlich baburch vermittelt, daß man den Inhalt der Geheimnisch mit solchen natürlichen Dingen vergleicht, worin nicht bloß einzelne, sondern alle oder dem meisten Bestimmungen ein Analogon haben, und worin folglich auch der Zusammenhand derselben mitveranschaulicht wird (z. B. für das trinitarische Leben Gottes das geistige Leben werschieden menschlichen Seese). Daher ist diese Einsicht auch zunächst gemeint, wenn das Baiter num sagt: die intelligentia mysteriorum werde gewonnen ex vorum, quas naturaliter

cognoscimus, analogia.

<sup>1</sup> Bgl. auch unsere "Mofterien b. Chriftenth." S. 51 ff. u. "Ratur u. Gnabe" S. 83 ff.

Aus biesem letztern Grunde, namentlich aber beshalb, weil die Bernunft in der Bor- 873 ung eines Gegenstandes erst dann befriedigt wird, wenn sie keinen Widerspruch entdeckt den positiven innern Zusammenhang aller oder doch der meisten Bestimmungen einsteht: nt man die Einsicht in die Harmonie und den Zusammenhang in einem speziellen Sinne psicht in die Bernunstmäßigkeit des betressenden Gegenstandes.

- 2. Während das Borhergehende auch von dem geheimnißvollen Sein 874 der Bottes selbst gilt, kommt bei den Werken Gottes noch will die Einsicht in die außern Bedingungen und Gründe ihrer bglichkeit und Wirklichkeit in Betracht; d. h. die Frage nach dem wuch Warum gestaltet sich hier spezieller zu der Frage nach dem Woher, Woburch und Wozu ihres Daseins.
- a) Der außere Grund, woher bie übernatürlichen Werke Gottes ihre 876 here Möglichkeit entnehmen, liegt — und zwar ausschließlich — in ber erlichen Bollkommenheit ber Macht und Gute Gottes. Da wir nun biese t dirett in sich selbst erkennen, und zwar noch viel weniger, als die ge= iffenen Kräfte: so kann von einer erschöpfenben Einsicht in ben Ursprung r Berte aus Gott noch viel weniger bie Rebe sein, als bei bem Birten Creaturen, und muffen wir uns damit begnügen, daß Gott potens est mia facere superabundanter quam petimus aut intelligimus (Eph. 20). Gleichwohl können wir uns bie Macht Gottes als Grund ber kglichkeit ber übernatürlichen Werke in ähnlicher Weise verständlich machen, wir bei den Creaturen die Traaweite ihrer verborgenen Kräfte daraus neffen, daß wir entweder auf andere ähnliche in die Augen fallende Werte bliden, die sie bereits hervorgebracht, ober barauf, daß die Ursache bie ollfommenheit ber Wirkung, die ihr zugeschrieben wird, in gleicher ober herer Beise besitze. Im erstern Kalle wird die Möglichteit bloß äußerlich ranschaulicht; im zweiten wird sie aber auch einigermaßen innerlich erklärt begründet. Letteres trifft namentlich bei den Werken Gottes zu, weil e vorbilbliche Bollfommenheit Gottes den innern und tiefsten Grund für Moglichkeit ber ihr nachgebilbeten Bollkommenheit in ben Geschöpfen ist, so the hier bie Frage nach bem Wesen in die Frage nach ber causa exomaris umgesett werben muß. In ersterer Weise veranschaulichen die heiligen itter 3 B. burch die sinnlichen Wunder Christi das Wunder der Trans-Mantiation; in der zweiten Weise erklären sie die wunderbaren Eigenschafbes Leibes Chrifti in ber Gucharistie aus ben entsprechenben Gigenschaften iner Gottheit.
- b) Die bewirkende Ursache, wodurch die übernatürlichen Werke 878 Dasein gesetzt werden, liegt in dem für uns unsichtbaren Kathschlusse ottes. So wenig wir nun die Art und Weise, wie der göttliche Wille icht, vollständig ergründen, noch alle Absichten und Beweggründe seines sirkens erforschen können: so können und sollen wir doch an der Hand der hiedens erforschen kand der hatte, nach welchen Gesetzt, einsehen, welche Absichten Gott bei seinen kerten hatte, nach welchen Gesetzten er thatsächlich wirkt, und durch die Besachtung seiner sittlichen Gigenschaften auch einigermaßen begreisen, wie und vohrt er sich zur Fassung jener Absichten und zur Einhaltung jener Gesetzt hat bestimmen lassen. So erklärt sich, wie der Apostel einerseits ausst a kann: quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles

viae ejus (Rom. 11, 33), und anbererseits boch auch wieder von eine Offenbarung bes sacramentum voluntatis suae (Eph. 1, 9) redet.

3. Was am leichtesten ohne volle Ergründung ihres Wesens bei ber übernatürlichen Werken Gottes verstanden werben tann und zugleich Beiff und Berg am meisten befriedigt und erbaut, ift ihre Begiehung gu den 3meden, benen biefelben bienen, und ben Bielen, welche burch biefelben erftrebt werben tonnen und follen, alfo zu ben Finalgrunden, wofür und wozu sie ba find ober auch ba fein muffen, ober zu ber Ibee, welche ihne ju Grunde liegt und burch fie ausgeführt werden foll. Weil ferner bas 3med verhaltniß auch bie Unter- und Zusammenordnung ber einzelnen Werke einem geordneten Bangen bedingt: fo geftaltet fich biefes Berftanbnig weiter hin zum Verständniß ber Stellung und Bebeutung, welche ben einzelne Werken im einheitlichen Ganzen bes Weltplanes Gottes und in Beziehun auf Gott als ben letten und höchften Endaweck gukommt. Diefe Ginfic wird theils burch bie Betrachtung ber betreffenden Werke felbft in ihrem Ben hältniffe zu andern ober zu Gott felbft, theils burch Bergleichung berfelbe mit ben ausgesprochenen Planen und Absichten Gottes erzielt. Um aber bie ein in seiner Art vollkommenes Berständniß zu gewinnen, reicht es nicht bin bağ man überhaupt wiffe, welchen Zweck ein Werk Gottes thatfachlich habe man muß auch einsehen, wie eben biefes bestimmte Werk bes bestimmte Zweckes würdig und ihm angemeffen, refp. zur Verwirklichung eine Zweckes fähig ober nothwenbig ist, und wie umgekehrt ber Aweck bet Werkes wurdig und zu seiner Motivirung geeignet ist.

Die Einsicht in die Zweckbeziehung nennt man vielsach schliechthin Einsicht in die Com venienz ober Angemessenbeit der betreffenben Werke. Das verstehen Manche so als ob diese Einsicht niemals zugleich eine Einsicht in die Nothwendigkeit der betreffenben Werke, wenigstens die hypothetische und relative, enthalte, während Andere die Conveniens siets mit Nothwendigkeit gleichbedeutend nehmen. Die Wahrheit ist, daß kein göttliche Werk absolut nothwendig ist, also auch bezilglich keines die Einsicht in die absolute Rothwendigkeit verlangt ober gewonnen werden kann; wohl aber konnen für bestimmte frizwählte Zwecke Gottes bestimmte Werke nothwendig sein, und die Einsicht in diese hypothetische Rothwendigkeit ist dann auch nothwendig zum vollen Berkandniß der betreffenben Werke. Auch darf man diese finale Convenienz und Nothwendigkeit nicht mit der oben (1. a) erklätten negativen innern Convenienz oder Widerspruchslosigkeit, rehemit der (4. b) erklätten innern sormalen Rothwendigkeit der einzelnen Geheimnisse wechseln.

Die sinale Convenienz und Nothwendigkeit kann man wieder in einem speziellen Sinme Bernunft mäßigkeit der Geheimnisse nennen, weil sie einerseits zeigt, daß die lettern würdige Werke der höchsten Bernunft Gottes sind, und andererseits die Einsicht in dieselbe die Ansorderungen und Erwartungen befriedigt, welche die menschliche Bernunft an die Werke Gottes stellt. Diese Bernunftmäßigkeit darf man dann aber nicht so deuten, als ob die Zwecke und Ziele, in hinsicht auf welche die übernatürlichen Werke als vernunftgemäß bezeichnet werden, nur solche sein könnten und müßten, die einem Bedürsnisse und Inderende von Seiten der geschaffenen Natur entsprechen. Denn durch solche Zwecke und Ziele können die übernatürlichen Werke nicht abkaquat motivirt werden, und setztere würden eben dann nicht als vernunftgemäß erscheinen, wenn man solche Zwecke und Ziele als die einzigen und adkaquaten Gründe derselben aussalselnen wollte (wie etwa für die Zweckennation das Bedürsniß natürlich sittlicher Bollkommenheit oder der Rachlassung der Schuld von Seiten des Menschen (vgl. unsere "Wyst. des Christenth." S. 321 si.). Ueber natürliche Werke verlangen auch übernatürliche Zwecke und Ziele, und hierauf deutet auch das Batikanum hin, wenn es von einer aus dem nexus mysteriorum inter se et cum kas

tominis ultimo (welcher nach c. 2 ale finis supernaturalis zu verfiehen ift) entspringenden

Gegenüber ber unter 1. besprochenen begrifflichen Bernunftmäßigfeit, welche burch bit analogia mysteriorum cum ils, quae ratio naturaliter cognoscit, von ber Bernunft erfannt wird: fann man die gegenwärtige, in bem Zusammenhang ber Geheimnisse untersinnber liegende Bernunftmäßigseit die ibeelle neunen.

- 4. Endlich können und muffen die übernatürlichen Dinge, eben in ihrer 880 Gigenschaft als übernatürliche, auch zum Gegenstande des Berständnisses meden bezüglich ihres Zusammenhanges und ihrer Angemessensteit mit der Natur, welche der direkte Gegenstand der vernünstigen Erkenntniß ist. Dieses Berhältniß ist aber ein wesentlich verschiedenes bezüglich der geschaffenen Natur und bezüglich der Natur Gottes, und bemnach ist auch die Ausgabe des Berständnisses beiderseits verschieden.
- a) Bezüglich ber gefchaffenen Ratur fann ber Bufammenhang bes 881 Aebernatürlichen mit berjelben feinem Begriffe und Wefen nach nicht ber fein, tis cs aus berfelben hervorgeht und burch biefelbe als nothwendig geforbert mirb; er besteht nur barin, bag bas Uebernatürliche, weil es bie Ratur verwaltommnen und vollenden foll, mit berfelben verbunden werden und fich biefelbe anschließen tann, folglich biefe zu jenem fich als materia, nicht ex qua, sondern in qua verhalt. Demgemäß tann und foll auch bas Ber= tiebnig ber übernatürlichen Dinge fich bier barauf erstrecken, wie bieselben an be natürlichen fich anschließen und in ber Natur Raum und Anknupfungsmitte fur ben Anschluß, refp. eine Unterlage fur ben Aufbau, finden, Diefes Bertandnig ift theils negativer Art, soweit es fich auf die innere Dogliteit ber Berbindung bes Uebernatürlichen mit bem Ratürlichen erftreckt, and injoweit gilt von feiner Bolltommenheit und Unvolltommenheit, was chen (1. a) gesagt wurde. Es ist aber auch zugleich insofern positiver art, als es barauf abzielt, wie einerseits bas llebernaturliche bie Natur ben Boben, worein es gepflanzt wirb, nothwendig vorausjest und für be bobere Bervollkommnung und Bollenbung berfelben geeignet ift, und wie Dererfeits lettere fur bie bobere Bollenbung, die fie in ersterm findet, Namm bietet, nach berfelben ftrebt, reip. berfelben entgegenkommen und gu a mitwirfen fann, turg für bieselbe empfänglich ift (potentia obedien-Seboch haftet biefer Einsicht die Unvollfommenheit an, welche einer= ichon aus ber Mangelhaftigkeit ber Erkenntnig bes innerften Wefens an natürlichen Dinge, anbererfeits aus ber fpezifischen Unvolltommenbeit mierer Borftellungen von ben übernatürlichen Dingen und fpeziell unferer bidt in die übernatürliche Macht Gottes fich ergibt.

Diese Bechselverhältniß bes Uebernatürlichen mit ber Natur und folglich des Ueberver- 882 Intigen mit bem durch die Bernunft Erkannten kann man abermals in einem speziellen tam als ein Berhältniß der Angemessenheit ober der Convenienz bezeichnen, nämlich weigen Angemessenheit, welche zwischen einem Subjekte und dem Gute besteht, wodurch es welktommnet und vollendet werden soll. Diese objektive Angemessenheit involvirt zugleich spezielle Bernunftgemäßheit, sowohl inwiesern die Natur der Geschöpfe überzumt das spezifische Objekt der Bernunft, als auch inwiesern die Bernunft selbst eine spezielle Figenschaft der menschlichen Natur ist, und folglich das der letzern innewohnende weben nach höherer Gollendung besonders zu Gunsten der Bernunft selbst lautet und in fin fundgibt. Nur darf die Einsicht in die Bernunftgemäßheit des Uebernatürlichen nicht berkanden oder gehandhabt werden, daß dadurch der Begriff des Uebernatürlichen ge-

fälscht ober vielmehr aufgehoben würde; bas würde aber geschehen, wenn basselbe als eine in der Natur Enthaltenes, aus der Natur Resultirendes ober von berselben Gefordertes, ober als ein Bernunftnothwendiges begriffen werden sollte. Dagege tann man immerhin sagen, die Angemessenheit des Uebernatürlichen sei teine bloß äußer liche, sondern innerliche, und die Empfänglichseit der Natur für dasselbe sei teine bobte mindissernete, sondern eine lebendige und sehnsuchtsvoll entgegenkommende. Räheres darübe in der Lehre von der Gnade. Bgl. einstweilen Kleutgen Bb. IV. n. 481 ff.; Al. Schmit Wissenschaft. S. 190 ff.

b) Bezüglich ber Natur Gottes, bei welcher, weil sie bie höck Ratur ift, es nichts gibt, mas objektiv für fie felbst übernatürlich man tann bas Berhaltnif ber übernaturlichen Dinge zu ihr nur bas fein, be biefe aus ihr hervorgehen, um die Fulle ber in ihr liegenden Bolltommenbe und herrlichkeit mitzutheilen und zu offenbaren; fie ift folglich nicht als m teria in qua, fonbern als Grund und Wurgel berfelben anzusehen. Ben wir nun aber bie übernaturlichen Dinge jur gottlichen Natur in Beziehum feben, someit biefelbe burch unfere Bernunft aus ber naturliche Schöpfung ertennbar ift: fo tonnen wir ihr Berhaltnig zu berfelbe nur insofern einsehen, als bie burch bie Bernunft erkannte Un endlichtei ber gottlichen Ratur und ihrer Macht und Gute 1) Raum bietet fur ei Menge von Volltommenheiten und Wirkungen, welche in ber geschaffene Ratur als folder nicht aufgeschloffen find, und uns bamit zugleich 2) eine Anknupfungspunkt gewährt, um bie übernaturlichen Wirkungen ber unen lichen Macht und Gute Gottes mit feiner burch unfere Bernunft ertannte Natur, als ihrer mürbig, in Berbindung bringen zu können. Und mas von ben außern übernaturlichen Werken Gottes gilt, gilt auch von feine innern Wirken, von ber Mittheilung seiner Natur in ber Trinität, von welche wir amar nicht einsehen konnen, bag biefelbe nothwendig aus ber gottliche Natur, soweit sie burch die Vernunft erkennbar ist, hervorgehe und zu bes felben gehöre, welche wir aber in Borausfetung ihrer Möglichkeit und Bit lichteit als burchaus ber Unenblichteit bes Reichthums und ber Herrlicht ber gottlichen Natur entfprechend auffaffen konnen.

Das Berhältniß bes Uebernatürlichen zu ber burch die Bernunft erkannten Natu Gottes ist ebenfalls wieder als ein Berhältniß ber Angemessenseit ober Convenien zu bezeichnen, aber als eine Angemessenheit, welche darin besteht, daß eine Wirtung de Bollkommenheit ihres Princips ober Trägers würdig erscheint, indem sie dieselbe emhül und offenbart. Und in dieser Würdigkeit besteht auch die spezielle Bernunftmäßigkeit welche aus der Einsicht in jenes Berhältniß sich ergibt. Bgl. unten n. 900 u. 902.

Aus allem biesem ergibt sich, daß das Berständniß des Glaubensinhalte nicht bloß zu einer richtigen und verhältnißmäßig vollkommenen Vorstellund von demselben führen kann, sondern auch uns in den Stand sett, von dem selben in mannigsachster Weise Rechenschaft zu geben. Und wenn der hl. Petrus (1 Petr. 3, 15) die Gläubigen ermahnt, daß sie sein sollen paraks semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea, quae in vodis est, spe: dann ist diese Wahnung von jeher auch von der Rechenschaft über die Fragen verstanden worden, welche den Inhalt des Glaubenstüberhaupt betreffen. Bgl. besonders August. ep. 120 ad Consent. n. 4.

386 Insbesondere kann man sagen, die Grünblichkeit des Berständnisses könne sich hier auf alle Arten von Gründen und Ursachen erstrecken, welche bei einem Gegene skande überhaupt in Betracht kommen können, nämlich auf die ratio oder causa kormaks 1. b), bit causa exemplaris (f. 2. a), bit causa efficiens (f. 2. b), bit causa finalis 2. c), unb enblicó bit causa quasi materialis (f. 4. a).

Den hauptinhalt des Berständnisses bildet aber eine dreifache, zugleich nega= 887 twe und positive Angemessenheit und Bernunftmäßigkeit der Geheimsisse und positive Angemessenheit und Bernunftmäßigkeit der Geheimsisse inzem Geheimnisse der Geheimsissen der Geheimnissen der Geheimnissen der Geheimnissen der Geheimnisse untereinander (s. oben 2. o.), und endlich 3) der Anschluß der Gestämmissen die Natur Gottes und der Geschöpfe. Diese drei Arten der Angemessenstitut uns man, um eine sehr nachtheilige Begrifsverwirrung zu verhüten, sehr wohl untersieden. Manche neuere Theologen bezeichnen alle drei Arten mit dem Namen analogia dei (d. h. odjecti siede oder der sieden quae creditur); aber dann muß der Rame salogia auch in einem dreisachen Sinne genommen werden, und die sehte Art als analogia dei cum natura et ratione bezeichnet werden. Diese Bezeichnung gebraucht man zwar ach dei der ersten Art, weil der Begriff der Geheimnisse durch natürliche Analogien, d. h. consideren in der Natur, gebildet wird; aber hier ist dann die analogia cum ratione es Rittel, nicht Gegenstand des Verständnisses.

V. Arten und Stufen bes Berstanbnisses. Da ohne ein ge- 888 rises Berständniß der Glaubenslehren die fides explicita schlechterdings umöglich ift, andererseits aber alle Gläubigen eine solche mehr ober weniger dangen konnen und follen: fo gibt es eine Art und Stufe bes Berftanb= Mes, welche allen Gläubigen gemeinsam ist und, weil untrennbar mit bem auben verbunden, in biesem aufgeht. Obgleich nun alle Gläubigen nach tiften auch ein klares und beutliches, tiefes und allseitiges Verständniß sich Möglichkeit erwerben sollen: so ist biese Möglichkeit doch nicht allen in sichem Maße gegeben, oder es fehlt eben an der Thatigkeit, burch welche rerwirklicht werden soll; benn bieses vollkommene Verständniß sett außer a besondern gottlichen Gnade eine besondere innere, geistig=sittliche Dispo= tion des Subjektes und eine durch sorgfältige Entwickelung ausgebildete condere Fähigkeit der Bernunft voraus. Dieses vollkommenere Berständniß sicheint baher als eine von dem schlichten Wissen des einfachen Gläubigen, hp. der einfachen fides explicita, verschiedene Bollkommenheit der gläubigen ttenntnig, welche von ben griechischen Batern besonbers feit Clemens Alex. plechthin zvworz, von ben lateinischen Bätern besonbers seit Augustinus inellectus fidei, von den Scholastikern scientia fidei oder das Wiffen des daubens (b. h. bes Glaubensinhaltes) genannt wird, und welche theils ein m Sott verliehener Lohn für bas Leben aus bem Glauben und die eifrigen detrachtung seines Inhaltes, theils Frucht ber auf bas Verständniß vermandten eigenen Arbeit ift. Ze nachdem dasselbe vorherrschend aus der bes indern Bollkommenheit des religiösssittlichen Lebens und der Einwirkung a Snade hervorgeht, ober Resultat strenger Denkarbeit ist, unterscheidet un dasselbe in ein beschauliches (contemplatives) und ein gelehrtes er wissenschaftliches Wissen. Ueber ben Unterschied bieses Wissens vom njachen Glauben vgl. August. 1. c. ep. 120 ad Consent. und de trin. 13—15, besonders l. 14. c. 1 sq.

348. Das Berhaltniß bes Berstänbniffes zum Glauben. Seine innige und wefentliche Ginheit mit bemfelben im gläubigen Wiffen.

Bei andern Erkenntnißgebieten und theilweise auch auf bem Gebiete bes 889 Stillichen Glaubens, soweit sich basselbe auf natürliche Wahrheiten erstreckt, Seeben, Dogmatik. 24

tann man vom Glauben zum Wiffen in ber Weise fortichreiten, bag mas bas, mas man vorher blog glaubte, nachher nicht blog beffer verfteht, fonber auch felbstftanbig bie objektive Wahrheit besselben einsieht und so eine selbs ftanbige Gemifheit von bemfelben neben bem Glauben ober an Stelle be Glaubens erlangt. Weil nun sowohl nach ber Natur ber Sache, mit nach tatholischer Lehre, bezüglich best gangen Glaubenginhaltes über bi einfache Glaubenserkenntniß hinaus burch die Thatigkeit ber Vernunft ein volltommenere Erkenntnig erlangt werben tann, und biefe nicht blog al Berftanbnig, sonbern auch als eine Einsicht in ben Glaubensinhalt un als Wiffen von bemselben bezeichnet zu werden pflegt: so hat fich vielfad theils burch Unklarheit und bloges Migverstandnig, theils burch ftolze Ueber bebung ber Bernunft, die Ansicht gebilbet, jenes Biffen konne und folle be züglich aller Glaubenslehren, und so auch bezüglich ber Gebeimniflehren eine vom Glauben unabhangige, neben ihm bestehenbe, rein ven nünftige ober evibente Gemigheit erzielen.

90 Auf die Spitze getrieben, lief biese Ansicht barauf hinaus, daß das Bissen at selbstständige und zugleich schlechthin höhere Erkenntniß an die Stelle des Glaudens two und für benselben keinen Raum mehr lasse, und überdieß in dem Gegenstande bezügsts seiner Begreislichkeit und Begründung alle und jede Dunkelheit der Erkenntniß aushebe. De einer gemäßigtern Form dieser Ansicht wollte man den Glauben zur Verstärkund der Gewißheit des Wissens, sowie als dleibenden Ausgangspunkt und Wegweise und unbedingte Richtschap sowie als dleibenden Ausgangspunkt und Wegweise und unbedingte Richtschap annaben Controle desselben sorbestehen lassen, und glaut die den Geheinnissen nothwendig anhaftende Dunkelheit dadurch sepuggend anzuerkenns daß man die Undegreislichkeit und Unergründlichkeit theilweise bestehen sieß; nicht aber soll der Glaube die eigentsiche Wurzel und der einzige Grund der Gewißheit bleibe Manche meinten sogar durch diese Aussellung dem Glauben selbst einen rechten Dienst zu derweisen, indem ein solches Wissen und zu vertheidigen und die Ungläubigen von seiner Sahbeit zu übersühren.

Für die milbere Fassung der vorliegenden Ansicht werden von den Alten besonder Clemens von Alexandrien und der hl. Augustinus, aus dem Mittelaster bei hl. Anselm, Richard von St. Biktor und Heinrich von Gent citirt, bei welche allerdings manche sehr statten derselben unbedingt gehuldigt. (Bgl. hiezu Kuhn, Einkel S. 415 ff.; Kleutgen Bd. III. S. 821; Denzinger, rel. Erk. Bd. II. S. 107 fl. Biel bestimmter trat sie hervor bei Raymund von Sabunde, welcher in seiner thead naturalis den Inhalt der hl. Bücher aus dem Buche der Natur nachweisen wollte. I schroffe und ertreme Fassung gab sich im Mittelaster dei Abslatad und bei einige Philosophen des 13. Jahrhunderts kund, wo sie die seisselfte Reaktion in der Kirche hervor rief (s. unten n. 895). In neuerer Zeit wurde dieselbe von Günther und Frohschammer ausgebildet, aber auch von Seiten der Kirche von Keuem energisch zurückgewiels besonders durch das Batikanum in cap. 4 de side und den entsprechenden Canon (s. oben n. 30 u. 855). Im Anschluß hieran entwickeln wir die richtige Lehre in der Bunkten.

1. Es steht allerbings fest, daß die Einsicht in den Inhalt der Offen barung, soweit sie den nothwendigen Zusammenhang mehrerer Wahrheites ermittelt, auch die Kraft eines Beweises haben könne und musse; und kkönnen und mussen sich auch alle oder die meisten Glaubenswahrheiten is der einen oder andern Weise aus andern Wahrheiten als aus ihren logischen, resp. zugleich logischen und realen, Gründen, woraus sie nothwendig resultiren (s. unten § 49), beweisen lassen. Damit aber dieser Beweis eine durchand

schieftendige, nicht im Glauben wurzelnde Gewißheit erzeugte, müßten die Fincipien, von welchen der Beweis ausgeht, evidente Bernunftwahreteiten sein, mit welchen der zu beweisende Glaubenssat in nothwendiger Serbindung, und zwar in einer für uns erkennbaren inothwendigen Serbindung stände. So entschieden nun nach katholischer Lehre und der Kathur der Sache der natürliche Theil der Glaubenswahrheiten in einer solchen Berdindung mit eribenten Bernunftwahrheiten steht, und daber die hier mögliche Einsicht eine selbsitständige rationelle Gewißheit zur kolge hat: jo entschieden ist nach katholischer Lehre und der Ratur der Sache bei dem spezifischen Inhalte des Glaubens wegen seiner Ueberzutürlichkeit eine solche nothwendige Berbindung nicht vorhanden; und so vermag auch die hier mögliche Einsicht keine vom Glauben unabhängige Gezwischeit zu erzeugen, welche demselben selbsitständig an die Seite treten, gezichwige denn an seine Stelle treten und ihn verdrängen könnte.

Diese Unmöglichkeit, die Geheimnissehren ex naturalibus principiis zu 893 beweisen, gehört nach dem Batikanum (s. oben n. 855) wesentlich mit zu der aus der Erhabenheit der Geheimnisse solgenden Berborgenheit derselben. Die migegengesette Behauptung aber ist in can. 1 mit Recht ausdrücklich verdammt verden. Denn so gut sie manchmal gemeint sein mochte, involvirt sie doch, die Licht besehen, sowohl eine stolze Ueberhebung der Bernunft und ein freveluses, himmelsturmendes Eindringen in die Geheimnisse Gottes, wie eine kniedrigung und Bernichtung der übernatürlichen Hoheit des Glaubens und knied Inhaltes; und sie hat daher auch, namentlich in ihrer thatsächlichen Amendung, Wirkungen, welche die an sie im Interesse des Glaubens und kiner vernünftigen Entwicklung geknüpsten Erwartungen nicht nur nicht ersten, sondern ihnen geradezu entgegengesetz sind; sie ist also eben so verzaerblich, wie ungebührlich.

Der Beweis für ben hauptsat ergibt fich theils aus bem (oben n. 26 ff.) über bie 894 Varimniffe, theils aus bem (oben n. 881 ff.) über ben Anschluß bes Uebernatürlichen an be nordirtlicher Weise erkennbare Ratur Gottes und ber Creaturen Gesagten.

Die Ungebührlichfeit ber Anmagung, die Geheimniffe aus natürlichen Grunden 895 beweifen, betont febr nachbrudlich gegen Abalard ber bl. Bernard, befonbere ep. 190. 1: Qui dum omnium, quae sunt in coelo sursum, et quae in terra deorsum, nihil, preter solum Nescio, nescire dignatur; ponit in coelum os suum, et scrutatur alta Dei, rediensque ad nos refert verba ineffabilia, quae non licet homini loqui: et Im paratus est de omnibus reddere rationem, etiam [de iis], quae sunt supra ratiosem, et contra rationem praesumit et contra fidem. Quid enim magis contra rationem, quam ratione rationem conari transscendere? Et quid magis contra fidem, cam credere nolle, quicquid non possit ratione attingere? Ebenjo icharf außert fich Steger IX. in ber epistola ad magistros theologiae Parisienses d. d. 9. Jul. 1233: Tani dolore cordis intrinsecus, amaritudine repleti sumus absinthii, quod, sicut nostris set auribus intimatum, quidam apud vos, spiritu vanitatis ut uter distenti, poa Patribus terminos profana transferre satagunt novitate; coelestis paginae Inellectum, SS. Patrum studiis certis expositionum terminis limitatae, quos transmeli non solum est temerarium, sed profanum, ad doctrinam philosophicam naturainclinando; ad ostentationem scientiae, non profectum aliquem auditorum: ut

Diefes Moment muß hervorgehoben werben in hinsicht auf bas Geheinniß ber milat, welche zwar objektiv, aber nicht auch subjektiv mit ber von uns durch die Berart erkennbaren Ratur Gottes in nothwendiger Berbindung steht.

sic videantur non theodidacti, seu theologi, sed potius theophanti. Cum mim theologiam secundum approbatas traditiones Sanctorum exponere debeant, et non camplibus armis, sed Deo potentibus destruere omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei, et captivum in obsequium Christi omnem reducere intellectuaripsi, doctrinis variis et peregrinis abducti, redigunt caput in caudam et ancillar orgunt famulari reginam, videlicet documentis terrenis coeleste, quod est gratiae, inbuendo naturae. . . . Et dum fidem conantur plus debito ratione adstruere natural nonne illam reddunt quodammodo inutilem et inanem? Quoniam fides non hat meritum, cui humana ratio praebet experimentum. Credit denique intellecta natura sed fides ex sui virtute gratuita intelligentia credita comprehendit, quae andat simproba penetrat, quo naturalis negavit attingere intellectus. Dicant hujusmanaturalium sectatores, ante quorum oculos gratia videtur proscripta: quod verbuquod erat in principio apud Deum, factum est caro et habitavit in nobis, este gratiae an naturae? — Eqf. audh Conc. prov. Colon. a. 1860. pars I. cap. 6.

In biefen Stellen find auch ichon theilweife bie Grunde enthalten, weghalb ein fold Berfahren für ben Glauben in feiner Beife portheilhaft, fonbern nur fdabli und verberblich fein tann. Dieje Grunde find : 1) Die Bernunftigfeit bee Glause und feines Inbaltes fann nicht empfohlen werben burch ein unvernünftiges und ber Kan bes Gegenstandes wibersprechendes Berfahren. 2) Benn man ber Ginficht in Die Berh bung swifden bem Uebernaturlichen und bem Raturlichen bie Bebeutung eines Bem gibt, fest man die Berbindung als eine nothwendige voraus, macht alfo bie Ginficht in es politiv faliden und nimmt ibr baburch auch ben Berth, ben fie wirflich baben tonnte follte. 3) Die nothwendige Schwäche refp. Die Falichheit ber ale bemonftratio anegegeben Argumente fann bei ber Bertheibigung bes Glaubens leicht Anlag geben, vor ben Ilmal bigen bie Sache bes Glaubens lächerlich ju machen. 4) Bei ben Glaubigen tann le burch bie ftarte Betonung ber Beweife bie Werthichagung bes Glaubens gefchwacht baburch ber Glaube felbft untergraben werben. 5) Ferner muß es in ber praftifden ! führung ber Beweife, namentlich wenn man in benfelben feinen Sprung machen will, im Rreife bes Raturlichen fteben bleibt, nothwendig babin fommen, bag man ben Inball Glaubens auf bie wirflich bewiesene naturliche Bahrheit beschränft, alfo nur Irtieber weist (wie Abalard und Bunther bei ber Erinitat, manche Reuere bei ber Gnabe u. [ ] weghalb Rubn treffent fagt, ein foldes Berfahren trage bie Barefie in fich, wie bie 9 cupisceng bie Gunbe. Gehr pragnant ftellt baber Bernard. (ep. 191) bezuglich Mall die Brabitate scrutator majestatis und haeresum fabricator, bas Batifanum (c. 4, 216, 4) bas occupare und perturbare ea quae sunt fidel, und @reger IX. inclinare doctrinam fidei ad doctrinam philosophicam und die adulteratio des Wins nebeneinanber.

II. Dem Gefagten gufolge tann bas Berftanbnig bes Glaubens fich allein, neben bem Glauben und ihm gegenüber, tein Biffen in Ginne erzeugen, in welchem letteres eine vom Glauben mefentlich veridien Ertenntniß mit einer aus eigener Ginficht resultirenden Gewißheit bezeich Wenn man bagegen unter bem Biffen eine irgendwie festbegrundete und gleich bestimmte und grundliche Erfenntnig versteht: bann ift allerdings aus ber Berbindung des Berftandniffes mit dem Glauben refultirende tenntniß ein Wiffen. Diefes Wiffen ift aber bann auch tein vom Gie mefentlich verschiedenes und neben ihm ftebenbes; benn feine Gewisbeit entweber bie bes Glaubens felbft, ober boch eine im Glauben murgeinde auf ihm rubenbe Gewigheit; es ift folglich ein glaubiges Biffen, Biffen im Glauben und burch ben Glauben. Wenn man bann ! ferner die burch volleres und tieferes Berftanbnig bes Glanbens reichte hohere Ertenntniß gegenüber ber ichlichten Ertenntnig ber fachen Glaubigen als Biffen bezeichnet, und fo bas Biffen auch bon einfachen Glauben unterscheibet: bann unterscheibet man nicht ame mein

wurzelhaft verschiedene Erkenntnißarten, sondern bloß zwei verschiedene Stufen und Formen der gläubigen Erkenntniß selbst. In diesem Sinne wollten die hh. Bäter und die Theologen, wenn sie (im Inschluß an die aus der Sept. entnommene Bersion von Is. 7, 9: nisi credideritis, non intelligetis) so oft hervorheben, daß in Sachen der überzeürlichen Wahrheit der Glaube die Vorbedingung des intellectus sei, nicht bloß sagen, daß berselbe als Ausgangspunkt und Wegweiser, Richtschnur und Controle des Berständnisses diene; sie wollten ihn zuschich als innerliche Grundbedingung und wesentlichen Bestandtheil, als bleibende Wurzel und bauerndes Fundament der aus dem Berständniß resultirenden vollen Erkenntniß betrachtet wissen, in ähnlicher Beste, wie das Tridentinum den Glauben nicht bloß als initium, sondern aus als radix und fundamentum totius justificationis oder des überzwitzlichen Lebens bezeichnet.

Diefe Lebre findet fich besonders pragnant ausgesprochen gerade bei ben großen Theo: 898 welche vielfach fur das Gegentheil citirt werben, bei Richard von St. Bictor ber Demonstrabilität fich zu außern scheint, unterscheibet in bem herrlichen Werke Benjamin wier de contemplatione, welches ex professo über ben intellectus fidei handelt, vier the son Babrbeiten: veritates infra rationem (finnlich erfennbare), secundum ratiobe (burch bie Bernunft felbst erfennbare), supra rationem (quae sola revelatione et assimonio probari possunt) uno supra et praeter rationem (quae si humana aesti-Mone pensentur, contra rationem esse videntur) 1. Bahrend er aber ichen bon ber Riafic fagt: ejusmodi sunt, ut aliis omnino nisi fide mediante probari non posat ab his, qui ca revelatione didicerunt: fagt er bon ben lettern, ju welchen er auch bie imitat reduct: Ista vero posteriora ejusmodi sunt, ut, cum fuerint miraculis vel subritatibus probata et credita, si super his humanam rationem consulimus ejuset consiliis acquiescere disponimus, totum statim labefactari incipiat, quidquid fidei tath in his prius ratum tenebat. Et omnino in eorum investigatione, discussione, sertione nihil facit ratio humana, nisi fuerit fidei admixtione subnixa. — Ebenjo Ctinrich von Gent (Summa p. 1. art. 13. q. 7): Intelligere ea, quae sunt fidei smo et absolute (nämlich die Geheimniglehren), . . . contingit dupliciter: vel perfecte attia clara, ut nihil lateat intelligendum de re ipsa prius credita cognitione oband, quod Augustinus proprie appellat videre; vel imperfecte et notitia non omso clara, ut aliquid restet de ipsa re clarius intelligendum, quod proprie appello miligere, distinctum contra videre. . . Omnis contra cognitio in praesenti quantumreque proficiat, est ex parte respectu visionis gloriae, et hoc dupliciter, tum quia de utilitate cred. c. 11): ...omnis intelligens credit, non omnis, qui credit, intelligit", et (Super Joan. 2. 39): "Quod intelligimus, sine obscuritate cupiamus, quod non intelligimus, sine Milatione credamus. A fundamento fidei non recedamus, ut ad culmen perfectionis Imlamus . . . Fides in statu vitae hujus deficere omnino non potest, quoniam est et fundamentum intellectus, viam ei praeparans, quousque visio adveniat. the files respectu intellectus hujus vitae potius habet similitudinem fundamenti dedificium, quam lactis ad cibum. Quoniam cum puer solidum cibum attingit, \* despicit; sed cum aedificium surgit, fundamentum non dimittit. Et sic intellectus eitae munquam fidem evacuat, sed semper in suo fundamento habet, quia propr debilitatem nostri intellectus in vita ista sine fidei temperamento tam ardua ca-

<sup>&#</sup>x27; Rach bem spätern Sprachgebrauch wird die britte Rlasse praeter rationem , b. h. iglich ber Gewißheit außerhalb ber Tragweite ber Bernunft liegend, die letzte schlechthin ra rationem , nämlich sowohl bezüglich ber Gewißheit, wie bezüglich ber Begreislichkeit t bie Bernunft hinausliegend, genannt.

pore non posset. — Allerdings hat auch der Bergleich mit der Speise der Kleinen in der Großen, der Milch und dem Brode, nach 1 Cor. 3, 1—2 und Hebr. 5, 12 f. bier se Berechtigung, wie August. (in Joan. tr. 98) ansführlich erklärt; derfelbe macht aber au schon, zwar nicht bezüglich des Princips, sondern bezüglich des Gegenstandes der Cenntniß, dieselbe Bemerkung dazu, wie Heinrich von Gent. Das tertium comparation besteht nämlich nur darin, daß die geistig Erwachsenen die weitere und tiefere Erkenne eben durch die Pflege der unvollfommenen, welche auch die Kleinen haben, gewinnen town und sollen, nicht aber, daß sie einen andern Gegenstand oder ein anderes Erkennnispring haben sollen.

Sine Parallele liefert auf bem Gebiete bes natürlichen Erkennens ber Unterfeite zwischen zwei Geschichtskennern, welche beide ben Hergang einer Geschichte nicht weigenen Augen gesehen haben und ihn nur auf das Zeugniß Anderer für wahr halten, webenen aber der eine bloß die Hauptsache zur Roth und ohne Zusammenhang aussatt, wandere hingegen das Detail und den pragmatischen Zusammenhang durchdringt. Die muß hierbei im Auge behalten werden, daß es sich bei den theologischen Wahrbeiten nich um menschliche, sondern um göttliche Geschichte handelt, deren Indalt ausgerhald us seren natürlichen Borstellungen liegt, und deren Thatsächlichkeit von Gott, nicht bloß Wenschen, beglaubigt sein muß, und welche folglich nicht in der Weise Gegensam wie welche kann, wie die menschlichen Wesen Gegensam wiede göttlicher und menschlicher Eeschichte hat Pius IX. gegen Frohlschammer und Eleichgerwelche damit, daß sie das Christenthum als ein historische Faktum ihrer Wiesels zu Grunde legten, dem Glauden hinreichend Rechnung zu tragen vorzaden, nachen betont, sowohl in dem Breve Gravissimas inter (d. d. 11. Dez. 1862, Abs. 2), web dem Breve Tuas libenter (d. d. 21. Dez. 1863, Abs. 4).

III. Wie bas Berftanbniß bes fpegififchen Glaubensinhaltes feine felb ftanbige Gewißheit neben bem Glauben erzeugen fann: fo fann es w weniger bie Gewigheit bes Glaubens felbit innerlich verftarten und hohen, zumal ba bie lettere, als bie hochfte, überhaupt feiner Erhobu durch eine andere Gewißheit niederer Urt, jelbst wenn dieselbe, wie bei natürlichen Objecte bes Glaubens, wirklich porhanden mare, fabig ift. 28 aber tann es gur naturgemäßeren, leichteren, freudigeren, int geren und ftanbhafteren Unnahme und Refthaltung bes Bland beitragen, indem es ben Gegenfrand besfelben annehmbarer und ben Ge gur Unnahme besfelben geneigter macht. Und es bewirft biefe Anna barfeit und Geneigtheit nicht blog 1) im negativen Ginne, inden bie inneren Sinderniffe ber Annahme hinwegraumt, bejonders Schein inneren ober außeren Biberfpruchs ober völliger Grund- und 30 lofigteit: fonbern auch 2) im positiven Ginne, indem es burch bie ftellung ber inneren Schonbeit und Sarmonie bes Glaubensinhaltes und ner Angemeffenheit, fowohl mit ben Gegenständen ber Bernunfterlen wie mit ben Tenbengen ber Bernunft felbft, ihn ber Annahme empfie und jo zwar feine bemonftrative, mohl aber eine juafive Rraft and Das richtige und polle Berftanbnig ber Geheimniffe befriedigt namlid hohem Grade die Bernunft a) icon baburch, bag es bezüglich ber eines Geheimniffe ihre entsprechenden Formal= und Finalgrunde nachweist, fie aber als ein einheitliches Onftem ber iconften und herrlichften Babe barftellt. Roch mehr aber ftimmt es bie Bernunft gur Annahme ber heimniffe, indem es b) biefelben in ihrem Berhaltniffe ber Angemerjenbes ber burch bie Bernunft erfannten Ratur Gottes und bes Meniden als hohere und hochfte Berwirflichung beffen barftelit, mas ! traft ber angeborenen Sochachtung vor Gott von feiner

endlichen Größe, Macht und Güte zu erwarten und für uns traft ber angeborenen Liebe zu unserer Natur zu begehren geneigt sind. Diese suasorische Kraft des Berständnisses, resp. der in ihm entbaltenen Gründe, und die entsprechende Annehmbarkeit oder prodadilitas der Glaubenstehren ist jedoch mehr eine ethische Empfehlung, als eine rein togische Wahrscheinlichkeit; sie wirkt eben durch die Liebe und das Bohlgefallen an den Glaubenstehren, welches sie erweckt, und correspondirt solglich mit dem pius credulitatis affectus. Wie sie daher wesentlich auf die Glaubensgewißheit abzielt, so ist sie zugleich ein Hebel, welcher zur naturzemüßern, leichtern, freudigern und innigern Ergreifung des Glaubens mitwirkt.

Beibe Arten bes Einflusses, welcher bem Berständnisse bezüglich ber 901 Claubensgewißheit zukommt, gehen Hand in Hand. Es liegt jedoch in ber Natur der Sache, daß die zweite Art des Einflusses vorzüglich ihren Platz hat bei den Grund-Begriffen und Meen ber übernatürlichen Ordnung, auf welche die übrigen Tehren als auf ihre Principien zurückgeführt werden, und in welchen auch vorzüglich der Anschluß der übernatürlichen Ordnung an die natürliche zu Tage treten, gleichsam die Brücke von der einen zu der andern geschlagen werden muß, während die erste Art eben bei den aus jenen Prinstien abzuleitenden Glaubenswahrheiten stattsindet. So dient die zweite Art zumentlich zur Erklärung und Empsehlung der Principien, von welchen aus in demonstrative Begründung und Bestätigung der übrigen Glaubenswahrswahre bewertstelligt wird.

Beifpiele und Broben für bas Gefagte: 1) Die Trinitat. Die Bernunft er: 902 Somt aus fich Gott ale ben unenblich Machtigen, Reichen, Guten und Geligen; Die Eriattle aber erweist fich, richtig aufgefaßt, wenn fie möglich und wirklich ift, ale eine befonens großartige und herrliche Berwirflichung ober Offenbarung biefer Unenblichfeit ber Dacht, bes Reichthums, ber Gute und Geligfeit Gottes. Dber: Die Bernunft erfennt Gott ben abfolut Lebendigen in ber Erfenntnig und Liebe feiner felbft: ba aber bie Fruchtefeit in ber Mittheilung feiner felbst ceteris paribus mit jur Bollfommenheit bes Lebens dert, fo ift fie baburch auch geneigt, wo möglich, bas gottliche Leben ale ein abfolut andtbares angunehmen in ber Production eines innern Musbrudes ber Erfenntnig und mes innern Ausfluffes ber Liebe. - 2) Die Incarnation. Die Bernunft erfennt bie Denblichfeit ber gottlichen Majeftat und feiner mittheilfamen Gute und ift baburch aufdert, anzunehmen, bag Gott auch nach Mugen eine ber Unenblichfeit feiner Dajeftat entwedenbe Berberrlichung refp. Ehrenrettung fich verschaffe und feine unenbliche Burbe mitile. - 3) Die Bnabe und Glorie. Die Bernunft erfennt, bag bie Geligfeit ber ber-Inffigen Creatur und ihre eigene Bollenbung in ber Erfenntnig und Liebe Gottes besteben, no bas folglich bie möglichft bobe Ertenntnig Gottes auch bie möglichft bobe Geligfeit und Menbung enthalten muß; in berfelben Beife, wie ihr baber eine möglichft bobe Stufe en Seligfeit und Bollenbung munichenswerth ericheint, muß fie auch geneigt fein, bie Inbebigung ber übernaturlichen Geligfeit in ber Anschauung Gottes freudig gu begrugen nb aufgunehmen, und fo auch die gange auf biefes Biel gerichtete Ordnung ber Gnabe Mommen gu beißen.

Da bie Uebereinstimmung ber Grundibeen ber übernatürlichen Ordnung mit ber un= 903
Dichen Größe und Gute Gottes von edel und ideal gestimmten Geistern besonera lebhaft und begeistert aufgegriffen wird: so ist es leicht erflärlich, baß die Bahrheit
er Grundideen von ihrem Standpunkte aus nicht nur leicht und freudig auf bas Bort
attee bin geglaubt, sondern auch fast unwillfürlich als etwas Selbsverständibes angenommen wird, das keines weitern Beweises bedürse und bessen Läugnung
micht erwartet. hierin liegt die psichologische Erstärung des Berfahrens des hl. An-

felmus in manchen seiner Schriften (z. B. cur Deus homo), sowie mancher Ausbrude platonifirender ober myftifcher Theologen (wie Richarb von St. Biftor und St. Bonaventura). Jebenfalls ift biefes aus bem begeifferten Aufschwunge bes Gemuthes gu Gott entspringende Borgeben, welches, wenn auch nicht ausbrudlich, fo boch ftillschweigend bas gläubige Ergreifen ber übernatürlichen Bahrheit einschließt, etwas gang Unberes, als bas Berfahren berjenigen, welche, ben Glauben und bie Begeisterung bes Glaubens bei Seite jegend, mit ihrer talten Bernunft in bas übernaturliche Gebiet fich einbrangen und bie Sohe, zu welcher jene Undern im Fluge fich erheben, labore improbo erfturmen wollen.

Der Einfluß, welchen bie burch bas Berftanbnig erschlossenen Grunbe ober Momente auf ben Glauben felbst üben, gestaltet fich je nach ben verschiebenen Dispositionen ber Denichen bezüglich bes Glaubens verschieben. 1) Dem Glaubensftarten verfüßen fie feine Anbanglichfeit an bie Babrbeit, machen feinen Glauben lichtvoller und fruchtbarer. 2) Den Glaubenefcomachen unterftuben und ftarten fie in ber Uebung bes Glaubene und fichern ihn gegen Zweifel und Unglauben. 3) Dem ebel gefinnten Unglaubigen heben fie bie ber Unnahme bes Glaubens entgegenstehenben Schwierigkeiten und regen ibn an, fo hober und toftbarer Bahrheiten fich im Glauben zu bemächtigen. 4) Dem leicht= fertigen und ichwachen Ungläubigen aber benehmen fie wenigstens bas Recht, biefe Babrheiten als werthlose, eitle und wiberfpruchsvolle hirngespinnfte gu behandeln (vgl. Bonav. in 1. sent. prol. qu. 2). hieraus verfteht man, in welchem Ginne ber hl. Auquftinus (Trin. 1. 14. c. 1) von einer scientia reben fann, qua fides saluberrima gignitur, nutritur, roboratur ac defenditur, und wie allein icon bas Berftanbnig bes Glaubensinhaltes, abgesehen von den apologetischen und positiven Beweisen, alle vier bier aufgegablten Funktionen in feiner Beife verfeben fann.

Mus bem Gefagten lost fich auch bie Frage, ob bas vollere Berftanbnig unb bie baraus hervorgegenbe innere Brobabilitat ber geglaubten Babrheit bas Berbienft bes Glaubens ich malere. Go lange bie glaubige Gefinnung biefelbe bleibt, und vom Gläubigen bas Berftanbnig eben nur beghalb gesucht wirb, weil er bie Bahrheiten bes Glaubens so boch schapt, bag er fie jo volltommen als möglich zu kennen wunfcht, und ben Glauben felbft fo boch halt, bag er ibn auf jebe mögliche Beife beleben und ficherstellen möchte: ift es offenbar, bag burch bas Berftanbnig bie Berbienstlichkeit eber erboht, als geschmälert wird. Und bas gilt felbst bezüglich berjenigen Babrheiten, welche vollständig bewiesen werben tonnen, um fo mehr bezuglich ber übrigen, bei welchen ber Glaube fich immer noch als argumentum non apparentium ju bethätigen hat. Rur berliert man bei benjenigen Bahrheiten, bezüglich welcher ein Bernunftbeweis ober gar ein eigentliches experimentum möglich ift, bie Belegenbeit, ihnen gegenüber bie Energie ber gläubigen Gefinnung burch bie That zu erproben und zu bewähren; und wenn ein solcher Beweis, resp. experimentum, bei allen Glaubenslehren möglich ware, murbe ber Glaube überhaupt feine Gelegenheit gur Erprobung feiner Energie haben (in biefem Sinne ift bie oben n. 895 in bem Briefe Gregore IX. am Schluffe ber ausgezogenen Stelle por: tommenbe Meugerung ju verfteben). Wenn aber bas Berftanbnig, refp. ber Beweis und bas experimentum, gefucht wurde wegen einer Schwache ber glaubigen Befinnung, ober gar mit unlautern Nebenabsichten, namentlich aus Beringschäpung und Difachtung bes Glaubens: fo murbe bas Streben nach bemfelben bie Berbienftlichkeit bes Glaubens offenbar ichmaden und nach Umftanben fogar gerftoren.

Obgleich man sowohl bas einfache Berftanbniß im Unterschied von ber Gewißheit und folglich von ber gläubigen Zustimmung (wie in § 47), wie auch, und mehr noch, bie aus bem Berftandnig und ber Gewißheit bes Glaubens fich integrirende Erfenntnig (wie in § 48) ein Wiffen nennen tann: fo bebeutet boch bas Biffen im engern Sinne, ober bas wiffenichaftliche Biffen, eine mittelbare, burch Beweis aus andern Bahrheiten als Grunbfaten abgeleitete fichere Erkenntnig von Folgefaten. Da ber Blaube als folcher nicht eine abgeleitete, sonbern nach Art ber erften Principien, wenn ichon in anderer Beife als biefe, eine unmittelbare Ertenntniß ift, fo tann er in biefem Sinne nicht als Biffen bezeichnet werben. Dagegen tann es entweber auf Grund bes Glaubens ober in Be giebung auf ibn auch ein Biffen in biefem lettern Ginne geben, welches man theolo-

alches Bissen ober Bissenschaft des Glaubens nennt. Dieses Bissen ift aber merreltes von wesentlich verschiebener Art, je nach dem verschiebenen Berhältniß, in wiem es zum Glauben und zum Inhalte des Glaubens sieht, d. h. je nachdem 1) es, we Clauben auszehend, direkt auf den Inhalt desselben (ober auf die siehes, quae willur) dingeht, also diesen zum Gegenstand nimmt und die wissenschaftliche Erkenntniß wieden zum Resultate haben soll — spekulatives theologisches Wissen —, oder aber die und den Glauben selbst als solchen (die fides qua creditur) abzielend, den Glaubenstellen mit Berechtigung des Glaubens zum Resultate haben soll — positives theologisches Wit. Ueber diese beiden Formen des theologischen Wissens handeln die beiden solgenden 80 und 50.

548. Die Frucht ber Berbinbung bes Berftanbnisses mit bem Glauben: 414 theologische Bissen als wissenschaftliche Entwidlung ber gläubigen Grenntniß, ober als reale Glaubenswissenschaft und spekulative Theologie.

I. Wesen und Natur bes theologischen Wissens im Allge-907 meinen. Unmittelbar und zunächst hat das Berständniß der Gegenstände bes Glaubens den Zweck und die Wirkung, sie dem Glauben zu vergegenschiegen, ihm einen mehr oder minder deutlich bewußten Inhalt zu geben ud so ihn selbst zu einer wahren, deutlichen und gründlichen Erkenntniß zu miden. Weiterhin aber hat es zugleich den Zweck und die Wirkung, daß aus dem Glauben eine weitere, zwar in ihm wurzelnde, durch ihn wunttelte und aus ihm abgeleitete, aber nicht formell mit ihm identische konntniß erzeugt, welcher eine eigene, der des Glaubens zwar verwandte,

an nicht volltommen gleichartige Gewißheit gutommt.

Beil namlich bas richtige Beritandnig bes Glaubenginhaltes auch ben 908 emblid in ben Busammenhang ber einzelnen Wahrheiten mit anbern ermögto fonnen aus Glaubensfagen ebenfo gut, wie aus evidenten Bernunft= sabbeiten, andere mit ihnen in nothwendigem Busammenhange ftebenbe Die abgeleitet, reip. auf fie gurudgeführt, mithin bie Glaubensfate als Brundfate ober Principien fur eine mehr ober minber große Reihe von folgejagen ober Conclusionen verwandt werben; in diefer Eigenschaft bann bie Glaubensfate rationes theologicae, um sie ben rationes andrales ober humanae, wie man bie evidenten Bernunftprincipien nennt, maiberguftellen. Der Unterschied zwischen ber Erkenntnig ber Folgefage s folder und ber ber Grundfate besteht bemnach auf bem Gebiete bes Mabens abnlich, wie auf bem Gebiete bes naturlichen Dentens, barin, bag me eine mittelbare, biefe eine unmittelbare ift. Bahrend aber auf Mebiete bes naturlichen Dentens bie Gewißheit ber Folgefage nur aus Erweiterung berjenigen Ginficht bervorgeht, fraft welcher man bie mabfate feithalt, und baber nicht wefentlich anderer Art ift, als die Gemibeit ber Grundfate: geht auf bem Gebiete bes Glaubens bie Gewigheit a folgefate aus bem Bufammenwirten zweier verschiebenartiger Fattoren, Ganbens und ber Ginficht, hervor; fie ift folglich von ber Gewigheit Brundfage mefentlich verschieden und unvollkommener, als biefe, und in biefer Gigenicaft theologische Gewigheit im engern Ginne. wfern jeboch die Erkenntnig ber Folgefate, indem fie aus bem Glauben de Grundfate hervorgeht, bie in biefen enthaltene Ertenntnig erweitert

und ausbilbet, ift fie auch wieber eine Entwidlung ber glaubiges

Wie nun auf bem naturlichen Gebiete eben bie Erfenntnig ber Rolge fate als folder im engern Ginne Biffen ober Biffenichaft = scientig genannt wird, im Gegenfate zu ber auf unmittelbarer Ginficht (intellectus) berubenben Ertenntnig ber Grundfate: fo mird auch auf bem Gebiete bes Glaubens bie Ertenntnig ber Folgejage ebenfalls Biffen ober Biffenichaft im engern Ginne genannt, im Gegenfat zu ber bier auf bem unmittelbaren Glam ben beruhenden Erfenntnig der Grundfage. Und zwar nennt man bies Biffen, um feinen fpegififchen Charafter auszubruden, theologifdes, b. t. aus bem Logos Gottes burch unfern Logos erzeugtes Biffen, jowohl im Begenfat gum natürlichen ober philosophischen Biffen, welches nicht vom Worte Gottes ausgeht, wie auch im Gegenfat gur glaubigen Er fenntnig ber Principien, von benen es ausgeht, und überhaupt aller Glaubensmahrheiten, inmiefern diefelben bloß geglaubt und nicht als Folge fase aufgefaßt werben. Im weitern Ginne ift allerdings fowohl ber mit Berftandnig verbundene Glaube ein theologifches Biffen, b. h. eine auf ben Logos Gottes gegrundete, flare und gewiffe Erkenntnig, wie auch bas the logifche Biffen eine glaubige, b. h. eine aus bem Glauben bervorgebenbe un pon ihm getragene Erfenntnig.

Bie nun aber auf bem naturlichen Gebiete bie Ertenntnig ber Rolge fate erft bann ihre volle Bedeutung hat und jum miffenichaftlichen Bing wird, wenn die Brincipien, von welchen fie ausgeht, nicht blog jubjettie als logifche Grunde fur bie Gewigheit ber Folgefate bienen, fonbern auc objettiv bie realen Grunbe ober Urfachen enthalten, aus welche bie objektive Rothwendigfeit bes Inhaltes ber Folgejage regultirt und folglie ber aus ihnen geführte Beweis nicht bloß eine demonstratio quia, fonden eine demonstratio propter quid ift: jo hat auch auf dem Gebiete des Glau bens bas theologische Biffen erft bann feinen vollen miffenschaftlichen Ben und Charafter, wenn es feine Folgefage burch folche Glaubensfage begrundet welche ben Inhalt berfelben auch objettiv und an fich begrunben und ertlaren. Da ber Glaube als folder eben nur mit ber gewiffen Ertens niß bes "Bas" ber offenbarten Bahrheiten fich befaßt: fo liegt bierin and ein neuer Unterschied best theologischen Biffens vom einfachen Glauben, 3 miefern jeboch sowohl die Grundfate, von welchen bas Biffen ausgebt, not wendig im Glauben festgehalten werben muffen, und die Folgefate, foweit | unmittelbar offenbart find, zugleich Gegenstand bes Glaubens fein fonnes ift biefes Biffen auch wieber nur eine organische Bertettung innerliche Bertiefung ber Glaubensertenntnig felbit.

Das hier beschriebene theologische Wissen wird in feinem spezifischen Gerafter auch "Wissenschaft bes Glaubens" genannt, und zwar in mehr sachem wahren Sinne: 1) objektiv und materiell als Bissenschaft wer ben Gegenständen bes Glaubens, der fides, quae creditur; 2) subjektiv und formell im Berhältniß zur fides, qua creditur, a) als wissenschaft liche Entwicklung der Glaubenserkenntniß, soweit die unmittelbar ande nommenen Grundsäge eine Reihe von Folgesägen enthalten, und b) als nichtliche Begrundung und Bermittlung der Glaubenserkenntniß, is

ie Glaubensfațe sich zugleich als Folgesate burch andere begründen und remitteln lassen. Richt aber kann es (nach § 48) in dem Sinne Wissenschaft bes Glaubens genannt werden, als ob es ein vom Glauben unabsängiges, evidentes Wissen des Glaubensinhaltes ware.

Des es ein theologisches Wissen im obigen Sinne im Unterschied von der einsachen 912 Candenderserfenntnis, nicht bloß als deutsicheres und tieseres Erfennen, sendern auch als ein riemen mit eigenthümlicher Gewisheit gebe (certitudo assensus theologici), ist sentents communissima der Theologien, indem sie gegen den einzigen Aureolus lehren, der haben theologiae sei nicht bloß declarativus und explicativus, sondern adhaesivus und insatrativus oder argumentativus, und das theologische Denken sei ein auf die Ersunung weiterer neuer Erkenntnisse gerichtetes Forschen (cogitatio inquisitiva). Bgl. Inver, theol. schol. tom. I. disp. I. q. 2. dub. 3 und S. Bonar. in sent. prol. q. 2. Gine Differenz besteht bloß über zwei Fragen, von welchen die eine mehr eine

fale, bie andere mehr eine nominale ift.

Die reale Frage ift : participirt bie aus bem Glauben entwidelte Erfenntnig an 913 m Mebernatürlichteit bes Glaubens, ober ift fie eine ichlechtbin natürliche; bat mmentlid eine bobere Gewißbeit, ale biejenige ift, womit wir bie gum Glaubens-W bingugenommene natürliche Pramiffe in fich felbft ertennen? Gur Letteres icheint gu Mir Conclusio sequitur deteriorem partem. Für Ersteres spricht, bag bie so gemene Erfenntnig in organischem Busammenhange mit ber Glaubenverfenntnig als ihrer mel fiebt, fich principaliter auf fie ftust und ihr bient, in concrete als ihre volle Ausultung ju betrachten ift und, was bie Sauptfache, wenn auch nicht formell, fo boch vircon ber Bietat, die den Glaubensaft tragt, miterfaßt, gebegt und festgehalten wird. Taffens in die conclusio ftust fich nämlich im Beifte bes frommen und echten Theoauf bie natürliche minor nicht als auf ein Partialmotiv, fonbern bloß als auf ein me, woburch er fich ber vollen Tragweite bes Wortes Gottes bemachtigt; und fo wirb Bott feinerseits die Rraft ber Glaubensgnade beim Ginzelnen in biefen Affens binuberter laffen, wie er im Großen die Rirche in ber Ableitung folder Bahrheiten, als gur an Integritat bes Dogma's gehörenb, ebenfo gut, wie im Dogma felbit, bor Irrthum Mbrt. Bedenfalls folgt aus biefen Grunden, bag 1) ber assensus theologicus auf und bes vorhandenen übernatürlichen Glaubens einen wesentlich höhern Charafter und and bat, als bie auf Grund irgend einer menschlichen Unnahme ber Glaubensfage bei betifern ober Ungläubigen erfolgende Ueberzeugung, und bag folglich bei lettern ebenfo nig ein eigentlich theologisches Biffen, wie ein übernatürlicher Glaube bestehen tann; 2) die theologische Erfenntnig nicht nur in ihren Grundfaben, sondern auch in ihren Auffen eine beiligere und unantaftbarere Bemigbeit gemabrt, ale jebe natür-; und bag 3) ben in ihrer Urt vollfommen verburgten und bemabrten theologis m Schluffen unbebingt jebe ihnen zuwiberlaufenbe rein menschliche Bewigheit, und ben Mettiv ale folde ericheinenben wenigstens biejenige rein menichliche Bewigheit den muß, welche nicht innerlich ober außerlich alle Garantien ihrer Unantaftbarfeit und throcit bat. Bgl. Tanner 1. c. disp. I. qu. 4. dub. 4.

Die nominale Frage ist: ob bas theologische Wissen in bemfelben Sinne ober 914 mit gleichem Rechte Bissen ober Wissenschaft genannt werbe, wie bas natürliche. in bemfelben Sinne wird es so genannt, wenn in den formellen Begriff der Wissensalt eie Bestimmung ausgenommen wird, daß die Gewisseit der Grundsätze ebenso wohl, die der Schlußste, auf eigener Einsicht beruhen müsse; wohl in demselben Sinne, in der formelle Begriff der Wissenschaft bloß in die Ableitung der Folgesätze aus unzuelbar gewissen Vrundsätzen gesetzt wird. In letzterm Falle fommt dem theologischen seine böhere, unmittelbar aus der höchsen Nechte zu, weil bei ihm die Gewisseit der Grundse eine höbere, unmittelbar aus der höchsen Duelle aller Gewisseit geschöpste ist, und beich und von den höchsen Realgründen seines Inhaltes (Macht und Wille Gottes) wielebar gewiß macht. Judem gibt es auch in der natürlichen Ersentniß Gebiete, an en wistenschaftliche Ersentniss man nicht die Ansorberung stellt, daß sie formell auf evine Brincipien gestützt werden, weil man eben die Brincipien als Conclusionen aus einer Beissenschaft entlehnen kann, wie in der Astronomie aus der Mathematik. Daher

und ausbilbet, ist fie auch wieber eine Entwicklung ber glaubiger Erkenntnig.

909 Wie nun auf bem natürlichen Gebiete eben bie Erkenntnig ber Kolge fate als folder im engern Sinne Wiffen ober Wiffenschaft = scienti genannt wird, im Gegensate zu ber auf unmittelbarer Einsicht (intellectus beruhenden Erkenntnig ber Grundfate: fo wird auch auf bem Gebiete bei Glaubens die Erkenntnik ber Folgefate ebenfalls Wissen ober Wissenschaft i engern Sinne genannt, im Begenfat ju ber hier auf bem unmittelbaren Glat ben beruhenden Erkenntniß ber Grundfate. Und zwar nennt man bie Wiffen, um feinen spezifischen Charatter auszubruden, theologisches, b. aus bem Logos Gottes burch unsern Logos erzeugtes Wissen, sowohl ! Begenfat zum natürlichen ober philosophischen Wiffen, welches nie vom Worte Gottes ausgeht, wie auch im Gegensat jur glaubigen Er Tenntnig ber Principien, von benen es ausgeht, und überhaupt alle Glaubensmahrheiten, inwiefern dieselben blok geglaubt und nicht als Kola fate aufgesaßt werben. Im weitern Sinne ist allerbings sowohl ber n Berständniß verbundene Glaube ein theologisches Wissen, d. h. eine auf b Logos Gottes gegründete, klare und gewisse Erkenntniß, wie auch das the Logische Wissen eine gläubige, b. h. eine aus bem Glauben bervorgebende u pon ihm getragene Erfenntnig.

Wie nun aber auf bem natürlichen Gebiete die Erkenntniß ber Folg fate erft bann ihre volle Bebeutung hat und zum wissenschaftlichen Wiff wird, wenn die Principien, von welchen fie ausgeht, nicht bloß fubjett als logische Grunbe fur bie Gemigheit ber Folgefate bienen, sonbern a objettiv bie realen Grunde ober Urfachen enthalten, aus welch bie objektive Nothwendigkeit bes Inhaltes ber Folgefate refultirt und folgt ber aus ihnen geführte Beweis nicht bloß eine demonstratio quia, sonde eine demonstratio propter quid ift: so hat auch auf bem Gebiete bes Gla bens bas theologische Wiffen erft bann feinen vollen miffenschaftlichen Ben und Charafter, wenn es feine Folgefage burch folche Glaubensfage begrund welche ben Inhalt berselben auch objektiv und an sich begrunben un erklären. Da ber Glaube als folder eben nur mit ber gemiffen Ertent niß bes "Was" ber offenbarten Wahrheiten sich befaßt: jo liegt hierin an ein neuer Unterschied best theologischen Wiffens vom einfachen Glauben. wiefern jedoch sowohl die Grundsate, von welchen das Wiffen ausgeht, not wendig im Glauben festgehalten werben muffen, und die Folgefate, soweit f unmittelbar offenbart find, zugleich Gegenstand bes Glaubens fein konnen ist bieses Wissen auch wieber nur eine organische Verkettung und innerliche Vertiefung ber Glaubenserkenntniß felbst.

Das hier beschrichene theologische Wissen wird in seinem spezifischen Gerakter auch "Wissenschaft bes Glaubens" genannt, und zwar in mese sachem wahren Sinne: 1) objektiv und materiell als Wissenschaft von den Gegenständen des Glaubens, der fides, quae creditur; 2) subjektiv und formell im Berhältniß zur fides, qua creditur, a) als wissenschaftliche Entwicklung der Glaubenserkenntniß, soweit die unmittelbar angenommenen Grundsätze eine Reihe von Folgesätzen enthalten, und b) als wissenschaftliche Begründung und Bermittlung der Glaubenserkenntniß, soweit

den Ausgangspunkte und Burzeln der wissenschaftlichen Entwicklung mb Begründung des Systems der Glaubenslehren. Die übrigen Glaubenseihe, deren Inhalt auf diese Weise entwickelt und begründet wird, behalten der auch insosern immer eine fundamentale Bedeutung, als sie eine unumbissiche Regel bilden, von welcher das theologische Denken nicht abweichen ars, und die seiten Richtigkeit und Fruchtbarkeit bedingt ist, und an welchen beine Richtigkeit erproben muß.

Andererseits aber kann nicht verlangt werden und widerspricht es der 917 latur der Sache, daß man alle theologischen Wahrheiten aus einem eineigen Staubenssate ableite; denn obgleich der letzte reale Grund aller denatürlichen Dinge (sowie das einzige Endziel) ein einziger ist, Gott: so ist er ab nicht der nothwendig wirkende Grund, sondern der freie Schöpfer rielben. Man muß daher wenigstens ebenso viele Glaubenslehren als Grundsvorze voraussegen, als den verschiedenen Werken und Veranstaltungen Gottes richiedene Grundbegriffe und Grundideen entsprechen. Weil jedoch die verschiedenen Werte Gottes ihrerseits nothwendig untereinander zu einem Ganzen wanden sind und den allgemeinen Zwecken Gottes sich unterordnen: so läßt vermittelst der verschiedenen Grundsätze auch die obsektive Einheit nachson, in welcher die einzelnen Werke Gottes untereinander und mit Gott sieden; und so kann das theologische Wissen zwar nicht Alles aus einem sollichen Erkenntnisprincip herleiten, aber doch Alles auf ein einheitliches, Verschieden zurücksühren.

Benn man nun fragt, welcher Ginflug biefem theologischen Biffen in 918 richt auf bie Glaubensgewißheit gutomme: fo hat es naturlich im Gemeinen ben Ginfluß, welchen nach bem oben n. 900 ff. Gefagten bas in eingeschlossene Berftandnig auf ben Glauben übt. Gine spezielle Bebeuerlangt die Frage aber bezüglich berjenigen Glaubensfate, welche eben Rolgefaße im theologischen Wiffen enthalten find und mithin burch biefes in ihm eigenthumlichen Beife gewiß gemacht werben. In biefem Falle fann foll bas Biffen bie Glaubensgewigheit jener Gage als folche nicht erft runben; es tann und foll fie auch nicht innerlich erhöhen, ba bie mbensgewißheit eben die bochfte ift; es fann und foll diefelbe ebenfo wenig frengen Sinne bes Bortes augerlich bestätigen, ba feine Gewigheit teinem felbstiftanbigen Grunde neben bem Glauben, fondern auf biejem Tubt. Bohl aber tann und foll es biefelbe - negativ und positiv terlich bemahren, b. h. bie Bahrheit ber einen Glaubensfate als mit Bahrheit anderer harmonirend und verkettet und durch bieselben gefordert begrundet aufweisen, und eben baburch die Glaubensgewißheit der erftern er und allfeitiger bem glaubigen Geifte einpragen und in elben fo befestigen, daß fie nicht erschüttert werden fann, fo lange man ben Brincipien fefthalt.

Darans, daß jede Wissenschaft beweist, und daß insbesondere auch die Theologie die 919 inen Glaubenssähe aus andern Glaubenswahrheiten beweist, tann man durch Mißtnenig leicht auf die Idee kommen, daß die Theologie alle Glaubenssähe ohne Unternur als Gegenstand des Beweises zu behandeln habe, während sie doch dieses nicht fonnte, wenn fie nicht einen Theil berfelben als Principien bebanbelte, welche, weil bari ben Glauben unmittelbar gewiß, bes Beweises nicht bedürftig und unter Umftanden, me aus feinem tieferliegenben Grunde abzuleiten, besfelben auch nicht fabig finb. Wenn un baber gang allgemein fagt, bie Theologie babe bie unmittelbare Glaubenderfenntnik zu eine burch Bernunfithatigfeit vermittelten gu machen : bann fann bas nur in bem Com verftanben werben , bag bie Glaubenslehren im Großen und Gangen eben aud eigentliche Rolgefabe gu ermitteln und gu vermitteln feien, bie Grunbis aber nur vermittelft ber natürlichen Analogien gu erflaren und gu veranicauliden und vermittelft ber Ginficht in ibren Unichlug an bas naturliche Gebiet ber Unnabme empfehlen feien. Bollte man bie Grunbfage ebenfalls burch einen eigentlichen Bewell vermitteln laffen, bann fonnte bieg nicht mehr ein Beweis ex ratione theologica, fenben nur ex ratione naturali ober humana, ein reiner Bernunftbeweis, fein; bamit aber nie ben bie Brundfage felbft ebenfalls aufboren, rein theologifche Grunde fur bie aus iben abguleitenden Folgefage gu fein. Rur bei ben bas natürliche Bebiet betreffenden Glauben lebren fonnen die Brincipien burch reinen Bernunftbeweis vermittelt werben, und die me tiones theologicae, materiell betrachtet, auf rationes naturales ober humanae und

Andererfeits fann man aber auch in bas entgegengefette Ertrem fallen und bie Balt beit, bag bie Brincipien ber theologischen Ertenntnig wefentlich ale Glaubenefate vernst gefett werben muffen, babin migverfteben - ober vielmehr auf ben Ropf ftellen -, bag all fpegififchen Glaubenslehren, wie fie philosophifch indemonstrabel find, fo auch theologica bemonftrabel feien, und die beigubringenben innern Grunde, wie bei ben Brincipien, nur Congruenggrunde fur bas Berftanbnig ber baburch motivirten ober erflarten Gla benolehren feien. In biefem Falle maren bie Glaubenofabe gwar noch Principien im nege tiven Ginne, aber es gabe feine mehr, die es auch im pofitiven Ginne maren; es mi folglich fein theologisches Biffen, fondern blog theologische Babricheinlichfeit moglie Allerdings find manche theologische Brunbe, namentlich biejenigen, welche aus ben Anjen rungen eines zu erreichenden 3wedes ober ber Burbe einer Berfon genommen werte bloge Convenienzgrunde, weil eben ber 3med auch anders, als burch ein gegebenes 28in erreicht, und die Burbe ber Berfon auch anbers, ale burch ein gegebenes Attribut, geme werben fonnte. Aber jeber Zwed bestimmt boch , wenigstens bis auf einen gewisen Gib bie nothwendigen Mittel , und in ber Regel ift fur einen abaquat bestimmten Zwed in nur ein bestimmtes Mittel ober eine Art von Mitteln bentbar. Und ebenfo benimmt Burbe einer Berfon (3. B. Chrifti und Maria) gwar nicht unbedingt Alles, mas ibt m fommt, aber boch Bieles, und noch mehr, ale biefes, wenn man gugleich die Aufgaben Betracht giebt, welche bie betreffende Berfon gu erfüllen bat. Wenn mam baber in Theologie blog von Congruenggrunden fpreden und ber ratio theologica nicht bie Ban tung eines mahren Beweifes, fondern nur bie einer Berftanblichmachung gufdreiben mein fo wurde man bamit nur beweisen, bag man auch von bem Berftanbnig, welches fie währt, feinen grundlichen und richtigen Begriff bat.

111. Berhältniß bes theologischen Wissens zu ben einsat theologischen Lehrsätzen. Während als Grundsätze des theologischen Wissens nur Glaubenssätze, oder wenigstens solche Sätze, welche aus Glaubenssätzen analytisch zu ermitteln sind, dienen können, brauchen die Folgest naturgemäß nicht wieder zugleich Glaubenssätze zu sein; vielmehr sollen die Folgerungen aus den zu Grunde gelegten Glaubenssätzen eben dazu dienem auch diesenigen Wahrheiten zu ermitteln, welche nicht unmittelbar offendar uns die Offenbarung zwar den Schlüssel gegeben, welche sie aber noch nich durch sich selbst erschlossen hat. Mithin unterscheitet sich das theologischen Wilsen vom Glauben nicht bloß als andere Form des Erkennen sondern auch durch einen ihm eigenthümlichen, relativeselbssisch

psjäte, welche die letztere Eigenschaft haben, sind selbstverständlich die eigentsten Ausgangspunkte und Wurzeln der wissenschaftlichen Entwicklung degründung des Systems der Glaubenslehren. Die übrigen Glaubensete, deren Inhalt auf diese Weise entwickelt und begründet wird, behalten er auch insofern immer eine fundamentale Bedeutung, als sie eine unumstiche Regel bilden, von welcher das theologische Denken nicht abweichen is, und die seiten Zielpunkte sind, auf welche es sich richten muß, durch in Beachtung seine Richtigkeit und Fruchtbarkeit bedingt ist, und an welchen seine Richtigkeit erproben muß.

Andererseits aber kann nicht verlangt werden und widerspricht es der 917 tur der Sache, daß man alle theologischen Wahrheiten aus einem einzen Glaubens sate ableite; denn obgleich der letzte reale Grund aller matürlichen Dinge (sowie das einzige Endziel) ein einziger ist, Gott: so ist er 6 nicht der nothwendig wirkende Grund, sondern der freie Schöpfer selben. Man muß daher wenigstens ebenso viele Glaubenslehren als Grunde voraussezen, als den verschiedenen Werken und Veranstaltungen Gottes schöbene Grundbegriffe und Grundideen entsprechen. Weil jedoch die verschieden Werke Gottes ihrerseits nothwendig untereinander zu einem Ganzen dunden sind und den allgemeinen Zwecken Gottes sich unterordnen: so läßt permittelst der verschiedenen Grundsätze auch die objektive Einheit nachzien, in welcher die einzelnen Werke Gottes untereinander und mit Gott is stehen; und so kann das theologische Wissen zwar nicht Alles aus einem keitlichen Erkenntnisprincip herleiten, aber doch Alles auf ein einheitliches,

les Brincip zurückführen.

Benn man nun fragt, welcher Ginflug biefem theologischen Biffen in 918 bsicht auf bie Glaubensgewißheit zukomme: so hat es natürlich im gemeinen ben Einfluß, welchen nach bem oben n. 900 ff. Gesagten bas in eingeschlossene Verständniß auf den Glauben übt. Gine spezielle Bedeug erlangt bie Frage aber bezüglich berjenigen Glaubensfätze, welche eben Folgefate im theologischen Wissen enthalten sind und mithin burch bieses in ihm eigenthumlichen Weise gewiß gemacht werben. In biesem Falle kann **b** foll bas Wiffen die Glaubensgewißheit jener Sätze als solche nicht erst gründen; es kann und soll sie auch nicht innerlich erhöhen, da die aubensgewißheit eben bie höchste ist; es kann und soll bieselbe ebenso wenig frengen Sinne bes Wortes außerlich bestätigen, ba seine Gewigheit leinem selbstständigen Grunde neben dem Glauben, sondern auf diesem n ruht. Wohl aber kann und soll es dieselbe — negativ und positiv merlich bemähren, b. h. bie Wahrheit ber einen Glaubensfähe als mit Bahrheit anderer harmonirend und verkettet und durch dieselben gesordert begründet aufweisen, und eben baburch die Glaubensgewißheit der erstern efer und allseitiger bem gläubigen Geiste einprägen und in ielben so befestigen, daß sie nicht erschüttert werden tann, so lange man den Brincipien festhält.

Daraus, baß jede Wissenschaft beweist, und daß insbesonbere auch die Theologie die 919 kann Glaubenssätze aus andern Glaubenswahrheiten beweist, kann man durch Mißkandniß leicht auf die Joee kommen, daß die Theologie alle Glaubenssätze ohne Unterkan nur als Gegenstand des Beweises zu behandeln habe, während sie doch dieses nicht

in willfürlichen und unfruchtbaren Combinationen, die nur ein mußiges Spiel des Benftandes seien. Wenn sie in der That nichts Anderes wäre und nichts Anderes leisener dann mußte man allerdings sich ausschließlich auf die positive Theologie beschänken. Aber die wirkliche und wahre spekulative Theologie, wie sie sich in der dewährten schologie beschänken. Aber die wirkliche und wahre spekulative Theologie, wie sie sich in der dewährten schologie verförpert hat, ist eine ebenso solie und gediegene, wie nügliche und fruchtbare Wissenschaft. Man hat allerdings der letztern vorgeworfen, sie liesere für die Bertheidigung des Glaubens gegen die Harten Strohhalme. Aber selbst wenn das wahr wäre, wände damit doch noch nicht die Werthlosigkeit derselben dewiesen sein, wie ja auch die Strohhalme und Redzweige deshald, weil sie keine starten Bassen, noch nicht untür sind, da ja gerade sie die deelsten Produste zur Unterhaltung und Förberung des leiblichen Lebens ten vordringen. Und so könnte auch die scholastische Aussildung, Förberung, Erfrischung, Bereicherung und Beredlung ihres zuwgen Lebens sehr nüblich und nothwendig sein, wenn sie schon nicht zum Kannpse gegen de Hörer die Kinde zur Lusbildung, Förberung, Erfrischung, Bereicherung und Beredlung ihres zuwgen Lebens sehr nüblich und nothwendig sein, wenn sie schon nicht zum Kannpse gegen der Hörer der Hörer der Däreste zu gebrauchen wäre. Gegenüber solchen den Werth der spekulativen Theologie berabwürdigenden Anschaungen diene das Folgende.

V. Berth und Rugen ber fpetulativen Theologie. In Werth berfelben barf nicht blog nach einem außern, praftischen, ober gar blog negativen und indiretten Ruten berechnet werben. Diefer Werth ift 1) w nachft und por Mem ein innerer, indem die in ber fpefulativen Theologie enthaltene tiefere und flarere, reichere und allfeitigere Ertenntnig ber gottliden Dinge an und fur fich icon eine bochft icatbare, wonnes und troftreide Bolltommenheit und Bereicherung bes Beiftes ift, burch welche er Get ahnlicher gemacht, inniger mit ihm verbunden, in feinem religiofen Leben machtig geforbert und unterftust, und folglich ber bem Glauben felbit eigene Berth volltommener entfaltet wirb. Gie ift 2) von großem Rugen fur ben Glauben felbit, indem fie gmar feine Bemifcheit meber erhoben, nod burch eine von ihm unabhangige Gewißheit bestätigen fann, aber boch biefelbe negativ und positiv bemahren und auch infofern befestigen und ficher ftellen tann, als fie burch die innere' Berkettung ber mehr gefahrbeten mit andern meniger gefährdeten Glaubensmahrheiten ben Beift in ber treuen und entichiebenen Tefthaltung ber erftern unterftust und jo gur Beftanbigfeit bes Glaubens machtig beitragt. Ebenjo ift fie 3) ein Arfenal gur Abmehr ber Ungriffe ber Sarefie und bes Unglaubens, indem fie, wenn iden nicht die allein ausreichenden, fo boch febr nugliche und nothwendige Baffen und namentlich auch Sulfsmittel jum fichern und wirtfamen Gebrauche ber ubre gen liefert. Denn a) die Starte ber Barefie liegt noch weit mehr, als in ber falichen Anwendung ober ber Berbrehung und Berlaugnung von Terten und Thatfachen, in ber Berwirrung ber Begriffe, ber Falfchung an fich mabie Ibeen und in taufchenden Trugichluffen, und von biefer Geite tann ihr nur burd die Bestimmtheit der Begriffe, die flare Fassung und Durchführung der 3ber und die strenge Consequeng entgegengewirft werben, wie die mabre spetulative Theologie fie liefert. Durch bie Bertrautheit mit bem Inhalte und ber Tragweite ber theologischen Lehren und Fragen erhalt aber auch b) ber Gar eine größere Gemandtheit und einen feinern Tatt fur bas Berftanbnig und die Burdigung aller barauf bezüglichen Terte und Thatfachen; und jo haben bie größten Controversiften ber letten brei Jahrhunderte faft alle ju ber Beit gelebt, mo die Scholaftit noch recht in Bluthe ftanb, und find fabit große Scholaftifer gemejen. Mus letterm Grunde hat endlich 4) bie fpelu lative Theologie auch eine fehr große Bebeutung fur bie pofitive derth und die Würde des Glaubens nicht nur nicht in Schatten gestellt — im er bleibt ja immer der Same und die Quelle, woraus das Wissen dies, und der Stützpunkt, von welchem es ausgeht und worauf es ruht; Gegentheil wird dadurch erst die innere Fruchtbarkeit und der übernatürs Keichthum des Glaubens selbst vollkommen entsaltet und ausgebeutet, imentlich aber die vollkommene Anwendung des Glaubensinhaltes auf das utsische Leben, sowohl das äußere und öffentliche, wie das private und verliche, möglich gemacht.

Die entgegengefeste Auffassung, welche am entschiebensten von hermes vertreten wor- 922, ift eine außerst durftige, ben Glauben und bie Bernunft zugleich herabwürdigenbe, ins sie jenem seine Fruchtbarkeit abspricht ober boch bieselbe brachlegt, und bieser bie Fähigund ben Beruf abspricht, mit bem von Gott verliehenen Talente zu wuchern. hermes Me biese Unfruchtbarkeit bamit begründen, daß wir von ben übernatürlichen Dingen nur doge Begriffe hatten, und biese wegen ihrer Unvollkommenheit eben nur bazu ausreich= , um bem Glauben einen Gegenstand barzubieten, nicht aber, um bamit zu operiren. um aber jene Begriffe bestimmt genug find, um dem Glauben einen bestimmten Inhalt geben: bann find fie auch bestimmt genug, um fie zu andern Begriffen in Beziehung zu m und bamit zu operiren (vgl. Kleutgen Bb. IV. n. 382 ff.). Allerbings bringt ke Unvolltommenheit es mit sich, bag bas Operiren theilweise fehr fcwierig und baß nde Schluffe nicht evident nothwendig, sondern mehr ober weniger problematisch find, hr auch die Schlüffe ber einen Theologen von andern vielfach bestritten werden. Aber met folgt nicht, daß es keine evidenten und fichern Schlusse in der Theologie gebe; viel= r beweist die Geschichte, daß wegen der Festigkeit der Principien, der Nachhülfe der de und der wechselseitigen Unterstützung der Theologen untereinander in der Theologie bejüglich ber blogen theologischen Conclusionen eine weit größere Sicherheit und Ginbericht, als unter ben Philosophen.

IV. Das bisher beschriebene theologische Wissen wurde, weil ck sowohl 923 eologisch in seinem Princip ist, als auch, weil es birekt ein Wissen n den durch bas Wort Gottes aufgeschlossenen göttlichen Dingen, Po Realwiffenschaft ift, von ben Theologen bes Mittelalters schlechthin nd mit Borzug theologisches Wissen ober Theologie genannt. Um 🌬 auch für die andere, gleich zu besprechende Art des theologischen Wissens, des zunächst nur in seinem Ziele theologisch ist und nicht ben realen Inhalt Bortes Gottes, sonbern bieses selbst als solches zum Gegenstande hat, dan zu lassen, nennt man es genauer spekulatives theologisches Wissen der spekulative Theologie; und zwar einfach aus dem Grunde, weil aus dem Verständniß des Glaubensinhaltes hervorgeht, das Verständniß a ein geistiges Betrachten und Beschauen ber Gegenstände in ihrem Wesen 🖿 Zusammenhange voraussett und eine Wieberspiegelung berselben im erken= mben Geiste einschließt. Der spekulativen Theologie wird dann die andere um des theologischen Wissens als positive Theologie gegenübergestellt, th als ob nicht auch jene in ihrer Weise positiv sein könne und musse, l sie ja eben von dem festen Standpuntte bes Glaubens ausgeht, ndern weil sie diesen Standpunkt einfach voraussetzt und nicht auf die ufere Feststellung besfelben Bebacht nimmt.

Der Rame "spekulative Theologie", und bamit auch theilweise bie Sache, ist in neuerer 924 is hie und da in Mißcredit gekommen, theils beshalb, weil Manche, welche unter diesem unen Theologie trieben, darunter nur eine rationalistische und zum Theil sogar von unbsallichen Philosophemen ausgehende Bergewaltigung des Glaubens verdargen, theils und, weil man meinte, die Spekulation bewege sich nur in Wahrscheinlichkeiten oder

in willfürlichen und unfruchtbaren Combinationen, die nur ein mußiges Spiel bes Best standes seine. Wenn sie in der That nichts Anderes wäre und nichts Anderes leiftete dann mußte man allerdings sich ausschließlich auf die positive Theologie beschränken. Red die wirkliche und wahre spekulative Theologie, wie sie sich in der dewährten scholastischen. Red die wirkliche und wahre spekulative Theologie, wie sie sich in der dewährten scholastische und fruchtsaf Wissenschaft. Man hat allerdings der letzten vorgeworfen, sie liefere für die Bertheidigund bes Glaubens gegen die Hares nur Etrohhalme. Aber selbst wenn das wahr wäre, wurd damit doch noch nicht die Werthlosigseit derselben bewiesen sein, wie ja auch die Strohhalm und Redzweige deßhalb, weil sie keine starken Wassen noch nicht unnütz sind, da jegerade sie die edelsten Produkte zur Unterhaltung und Förderung des leiblichen Lebens how vordringen. Und so könnte auch die scholastische Theologie als Brod für die Kinder de Kirche zur Ausbildung, Förderung, Erfrischung, Bereicherung und Beredlung ihres geist gen Lebens sehr nützlich und nothwendig sein, wenn sie schon nicht zum Kampfe gegen ih Härese zu gebrauchen wäre. Gegenüber solchen den Werth der spekulativen Theologie herabwürdigenden Anschauungen diene das Folgende.

V. Werth und Rugen ber spekulativen Theologie. Werth berfelben barf nicht bloß nach einem außern, praktischen, ober gar bloß negativen und indirekten Ruten berechnet werben. Diefer Werth ift 1) ju nachst und vor Allem ein innerer, indem die in der spetulativen Theologi enthaltene tiefere und klarere, reichere und alleitigere Erkenntnik ber gottlichen Dinge an und für sich schon eine höchst schätbare, wonne= und trostreich Bolltommenheit und Bereicherung bes Geiftes ift, burch welche er Ge ähnlicher gemacht, inniger mit ihm verbunden, in seinem religiosen Leben mächtig geförbert und unterftutt, und folglich ber bem Glauben felbit eigen Berth vollkommener entfaltet wirb. Sie ift 2) von großem Rugen fu ben Glauben felbft, indem fie zwar feine Gemigheit meder erhohen, no burch eine von ihm unabhängige Gewißheit bestätigen kann, aber boch bieselb negativ und positiv bemähren und auch insofern befestigen und sichen ftellen tann, als fie burch bie innere' Bertettung ber mehr gefährbeten mi anbern meniger gefährbeten Glaubensmahrheiten ben Geift in ber treuen und entichiebenen Gefthaltung ber erftern unterftutt und fo zur Beftanbigfeit be Glaubens mächtig beiträgt. Gbenso ist sie 3) ein Arsenal zur Abwehr des Angriffe ber Saresie und bes Unglaubens, indem fie, wenn fooi nicht die allein ausreichenden, so boch sehr nützliche und nothwendige Waffen und namentlich auch Sulfsmittel jum sichern und wirksamen Gebrauche ber übri gen liefert. Denn a) die Starke ber haresie liegt noch weit mehr, als in bet falschen Anwendung ober ber Verbrehung und Verläugnung von Terten und Thatsachen, in der Berwirrung der Begriffe, der Falschung an sich wahre Ibeen und in täuschenden Trugschlüssen, und von dieser Seite kann ihr nur durch Die Bestimmtheit ber Begriffe, die klare Fassung und Durchführung der Joes und die strenge Consequenz entgegengewirkt werben, wie die wahre spekulæ tive Theologie sie liefert. Durch bie Bertrautheit mit dem Inhalte und ber Tragmeite ber theologischen Lehren und Fragen erhält aber auch b) ber Geff eine größere Gewandtheit und einen feinern Takt für bas Berftandnig und bie Würdigung aller barauf bezüglichen Terte und Thatsachen; und so haben bie größten Controversisten ber letten brei Jahrhunderte fast alle ju ber Zeit gelebt, wo die Scholaftit noch recht in Bluthe ftand, und find felbft große Scholastiker gewesen. Aus letterm Grunde hat endlich 4) bie spetus lative Theologie auch eine fehr große Bebeutung für bie positive

erkliche nicht bis zu ihren ursprünglichen und sundamentalen Bürgschaften erfolgt und daraus herleitet: so hat jenes Wissen und Erkennen mehr den Sunmittelbar Gegenwärtige und Erschinende in's Auge fast und bei demelden stehen bleibt, als den Charafter eines eigentlich deduktiven und namentschen sied auf den Ursprung und die ersten Gründe der Sache zurückseinens der der Wissenschen und aus ihnen seinen Gegenstand herleitenden und begründenden Bisens oder der Wissenschaft. Ebenso hat auch die durch genauere Resterion ermittelte wissenschaftliche Ausbildung und Durchbildung jenes erstern Wissens und Erkennens mehr den Charafter einer Klärung und Berdeutlichung einer einer Anschaung, als den einer wissenschaftlichen Bermittlung und Meitung, wie dei der spekulativen Theologie die Wissenschaft bezüglich der Findensstäte als solcher gegenüber dem schlichten Berständniß des einsachen Ständigen nur ein klareres und deutlicheres Berständniß zu erzielen hat.

Die eigentlich wissenschaftliche Bermittlung und Begründung im positiven 930 twologischen Wissen beginnt baher erst da, wo der formelle Inhalt der Kirchenste auch in den Quellen des Wortes Gottes nachgewiesen und aus denschen abgeleitet, die göttliche Wissen der Kirche auf die Dokumente ihrer göttsiche Einsetzung zurückgesührt und daraus abgeleitet, und die Göttlichkeit und beiden Richtungen hin von der Kirche geltend gemachten Offenbarung die Discharungsquelle aus den ihren Ursprung und ihre ursprüngliche Vorzuse begleitenden Bürgschaften (Wundern und Weissaungen) bewiesen und

Madeitet werben foll.

III. Wenn bas positive ober formale theologische Wiffen in letterer 931 Boe aufgefaßt wird: bann ift es 1) flar, bag basfelbe, weil es meber formell, als miffenichaftlich ausgebildetes Biffen, bie unbedingt nothbenbige subjettive Borbedingung bes fatholischen Glaubens ift, noch ma= leriell, als ein auf ben Uriprung bes Bortes Gottes und ber Rirche midgebendes Wiffen, fich mit den unbedingt nothwendigen und normalen Berbedingungen bes Glaubens beichaftigt, nicht nur ben Glauben als vor ihm unabhangig von ihm bestehend vorausseten, sonbern auch ahnlich, wie 115 fpefulative Biffen, formell vom Glauben ausgehen und feine Bemeismittel als Begenftanb bes Glaubens vorausjegen, Melich principiell theologisch fein fann. Denn die glaubig ange-Momene Behre ber Rirche gibt mir nicht nur über ben objektiven Inhalt Moffenbarung Aufichluß: fie belehrt mich auch über ben gottlichen Charatber Quellen, woraus fie benfelben icopit; ferner über ben gottlichen All, wodurch ihr felbit ihre Miffion verliehen murbe, und über die Dofumente, win berfelbe ausgesprochen ift; und endlich auch über bie thatfachlichen Burgichaften (bie Wunder Chrifti und ber Apostel) burch welche bie Menbarung und beren Quellen, fowie die Ginfegung ber Kirche urfprungbeglaubigt murben. Folglich fann und foll ber Ratholif biefe Quellen Ehatfachen fraft feines fatholischen Glaubens als Glaubensfage anden; und wenn dieg, jo fann und foll er auch bas, mas er aus ihnen diettet und durch fie begrundet, aus Glaubensfagen ableiten und burch mbensjuse begrunden, alfo burch einen principiell theologischen Beweis minben.

Allerbings hat biefer positive Beweis, ebenso wie ber spekulative, als theologischer nur Rraft fur benjenigen, welcher bereits ben tatbolifden Glauben befitt, und auch nur bie Bebeutung, bag er einen Glaubensfat burch andere Glaubensfate begrundet und rechtfertigt und jo ben Glauben in fich felbft vertieft und burch fich felbft bemabrt; nicht auch bie, bag er eine felbitftanbige Gewigheit gemahrte, welche, wie bie nnmit telbar aus ber Lehre und Ericeinung ber Rirche geschöpfte Gemigheit, ben Glauben ichlechthin zu Grunde gelegt und mit biefer als ihr gleichartige Er weiterung und Beftatigung berfelben auf eine Linie geftellt werben fonnte. Bleichwohl fann biefer Beweis, wenigftens bezüglich ber Uebereinstimmung ber firchlichen Lehre mit ben Quellen bes Bortes Gottes und bes gottliden Ursprunges ber firchlichen Diffion, felbit als theologischer auch gegenüber Solden geltend gemacht merben, welche gwar nicht ben fatholifden Glauben haben, aber boch fonft irgendwie ben Glauben an bie Gottlichkeit ber Offenbarungsurfunde befigen, wie man ja auch Jebem, ber einen Glaubensfas als folden fefthalt, burch einen fpekulativen theologischen Beweis eine andere bamit gufammenhangende Lehre nachweisen fann. Defigleichen ift es fernet für ben Ratholiten felbft möglich, burch ben theologischen Beweis aus ber Offenbarungsurfunde nicht blog bie attuell geltend gemachten firchlichen Glaubenslehren zu bemahren, sonbern auch meitere gottliche Glaubenslehren gu erheben und jo eine neue, b. h. über ben firchlichen Glauben binans reichenbe, aber nicht ichlechthin von ihm unabhangige, Erfenntnig von thee logischen Bahrheiten zu erzielen, in abnlicher Beife, wie bas auch bein fpetulativen theologischen Biffen ber Fall ift; nur bag im erften Falle ber Folgesat als ein fide theologica credendum erschlossen, im letteren bles eine einfach theologische Gewißheit ermöglicht wirb.

Undererseits können jedoch 2) die Ausgangspunkte und Beweismitteles positiven Wissens immerhin nicht bloß durch den bereits vorhanderen kirchlichen Glauben, sondern auch auf natürlichem historischem Bege erkannt und gewürdigt, und so zum Beweise der Glaubwürdigteit der kirchlichen Lehre verwandt werden. Ramentlich kann so die Offenbarungsurkunde in ihrer historisch zu erweisenden Glaubwürdigkeit als historischer Bericht über die Lehren und Institutionen Christi (speciell über die Einsetzung des kirchlichen Lehrapostolates) und über seine Wunder und Weissaungen als Beweismittel gebraucht werden, um die Uebereinstimmung der kirchlichen Lehre mit der Lehre Christi, die der Kirche von Seiten Christiertheilte Mission, und die göttliche Mission Christi selbst darzuthun. Diese Bersahren ist dann im Princip nicht theologisch, und das dadurch vermittelte Wissen von der Glaubwürdigkeit der kirchlichen Lehre ebenso wenigs es ist vielmehr, principiell betrachtet, ein rein philosophisch-historische

34 In biefer Form gewährt bann bas positive Biffen eine felbitftanbige neben bem firchlichen Glauben ftebende und von ihm unabhangig Gewißheit von ber Glaubmurbigkeit ber kirchlichen Lehre, folglich eine nicht blo ben kirchlichen Glauben innerlich bewährende, sondern ihn außerlich burd ein ungleichartiges Mebium bestätigende Gewißheit. Wie es baht in seiner theologischen Form verwandt ist mit den spekulativen theologische Beweisen für den spekifischen Glaubensinhalt (die Geheimnistehren), so ift

in der gegenwärtigen Form mit den spekulativen philosophischen Beweisen für den sekundaren Glaubensinhalt in Parallele zu stellen. Aus demselben Grunde kann es da, wo der kirchliche Glaube noch nicht vorhanden ist, zugleich mit dem auf unmittelbarer Wahrnehmung beruhenden normalen Beweis seiner Glaubwürdigkeit zur ersten Begründung des Glaubens verwandt, web., wo der kirchliche Glaube bereits vorhanden, zur Erweiterung und Bestätigung und Bertiefung des unmittelbaren und normalen Beweises seiner Glaubwürdigkeit verwandt werden.

Benn wir oben fagten, es fei von ber größten Bichtigfeit, bas unmittelbare und nor: 935 mie Biffen, welches bem firchlichen Glauben ju Grunde liegt, von bem wiffenschaftlichen Som ju untericheiben: bann ift es nicht minber wichtig, auch bas positive Ber-Bellenig beiber gu einander fich flar gegenwärtig gu balten, namentlich fur ben Fall, wo be leptere nicht ale theologisches blog jur Bewährung bes vorbanbenen Glaubens, fonbern all philosophifchebiftorifches, wie erfteres, jur erften Begrundung, refp. jur allfeitigern Beminbung und außern Gicherftellung bes Blaubens, verwandt werben foll. Es liegt nämlich ie Gefahr nabe, daß man bier über bem wiffenschaftlichen Beweife ben unmittelbaren vergeffe ibr in Chatten fielle, ober boch ben erftern gang ifolirt, obne enge Berbinbung mit letterm, banble. Damit aber thate man bas Gegentheil von bem, was ber Apoftel gur Beglaubi= ping feiner Behre that, indem er fagte, er predige ben Glauben nicht in persuasibilibus lamanae sapientiae verbis, jondern in ostensione spiritus et virtutis (1 Cor. 2, 4). Tan wenn auch in bem miffenschaftlichen Beweise auf eine ostensio spiritus et virtutis = ber fernen Bergangenheit gurudgegangen wird: bann tann er biefelbe in feiner Ifolirung and nicht andere nachweisen, als wie man durch menschliche Geschichte andere historische Dutiachen nachweist. Dem Ungläubigen gegenüber wurde baber bie 3folirung bes wiffenbillichen Beweifes bem lettern feine lebendige, burchichlagende Rraft benehmen. Gur ben mizs Glaubigen aber entftande durch biefe 3folirung die Wefahr, bag ihm bie Glaubmur-Lefent feines Glaubene ale ein rein miffenschaftliches Broblem ericheine, von beffen gludder ober ungludlicher Lofung ber Beftand feines Glaubens abhange, und bag auch wirtta Rolge etwa aufflogenber biftorifder Schwierigfeiten fein Glaube, ftatt befestigt, manbin gemacht wurde. Um biefe Befahren zu vermeiben, muß ber wiffenschaftliche Beweis ab philolophifc biftorifcher ebenfo im engften Unichluß an ben unmittelbaren, nämlich als Beftätigung und Bertiefung besfelben, behandelt werden, wie er ale theologie benfelben ale fein subjettives Funbament vorausfest.

IV. Entsprechend ben brei Fragen und Aufgaben, welche ber 936 sindige Katholit behufs ber vollen wissenschaftlichen Begründung und Rechtsimigung seines Glaubens sich stellen kann, hat das positive theologische Ecsen drei Zweige, die man als dogmatisches, fundamentales und apologetisches Wissen unterscheidet, von denen jedoch der zweite unter wischiedener Rücksicht auf den ersten oder den dritten sich zurücksichten läßt. Obgleich aber bei allen drei Zweigen der entsprechende Beweis an sich in deppelter Form, als theologischer und als philosophischsistorischer, geführt weben kann: so ist doch die Nothwendigkeit und Angemessenheit, denselben in der einen oder andern Form zu halten, bei den einzelnen Zweigen vermöge wer besondern Aufgabe nicht unwesentlich verschieden.

1. Die erste Aufgabe ist: die Uebereinstimmung bes Inhaltes ber firchlichen 937 ihren mit ihren göttlichen Quellen, welche ber firchliche Glaube als solcher präimm, auch bireft und im Einzelnen nachzuweisen und so bie firchlichen Dogmen und ben Quellen selbst abzuleiten. Da bieses Berfahren nur gegenüber solchen Menschen binn und Bedeutung hat, welche die Quellen ganz oder theilweise als göttliche anerkennen, we geht es in der Regel naturgemäß von dem Glauben an dieselben aus; es ist also naturals vorderrichend ein principiell theologisches, in welchem die firchlichen Glaubense als sormale theologische Folgesähe oder Conclusionen aus den Quellen der

tichlichen Lehre ausgesaßt werden. Weil ferner die formalen theologischen Gonclusium materiell mit den realen Principien und theilweise auch mit den Conclusionen der ichm lativen Theologie zusammensallen und dieselben für den Glauben begründen: so if diese Berschren auch vorzugsweise ein obsektiv und materiell theologisches, und verden daher der ihm entsprechende Zweig des positiven Wissens gegenüber den andern Zwiger besselben vorzugsweise den Ramen positive Theologie. Aus demselben Grunde ged diese Zweig des positiven Brischen Brischen Auftregenäß mit der spekulativen Theologie Hand in dund muß, wenn er spikematisch dehandelt werden soll, mit dieser zu einem Ganzen vor woben werden oder zusammenwachsen. Er heißt aber auch gegenüber den andern Zweigen vorzugsweise positive Theologie, weil er eben unmittelbar und direkt die einzelner Positionen oder Grundsäse, von welchen die spekulative Theologie ausgebt, degründet un rechtsertigt. Am besten unterscheibet man jedoch diesen Zweig des positiven Wissens, von den andern Zweigen des bestern, so auch von der spekulativen Theologie durch wond den andern Zweigen des letztern, weil er eben die innere Verchtigung und ier melle Wahrheit der sirchlichen Dogmen als solcher aus ihren Luellen nachweist.

2. Die zweite Aufgabe ift ber Rachweis ber gottlichen Miffion ber Rire ober ber Auftorität ber firchlichen Lebre ale folder, aus ber Ginfepung Gbris Diefer Rachweis fann und foll fur ben Ratholifen und Beben, welcher ben gottlichen rafter ber Quellen ber Difenbarung anerfennt , aus biefen felbft ale folden . und feld principiell theologifch, geführt werben. Allebann bilbet bas entipredente El einen befondern 3 weig bes bogmatifchetheologifden Biffene, welcher, je nad bie Rirche in ber Lebre von ben driftlichen Seilsanstalten ober bei ber theologiichen fenntnig felbst behandelt wird, sowohl als Abzweigung, wie als Burgel und Fundam bes bogmatifchetheologischen Biffens betrachtet werben fann, und im lettern Galle als fa bamentale Theologie im engern Ginne, genauer funbamentale bogmatifche D logie, bezeichnet wirb. Die gottliche Miffion ber Rirche fann jeboch zugleich - und es gegenüber ben Ungläubigen und auch allen benen , welche gwar an Chriffus, aber an bie Inspiration ber bl. Schrift glauben - burch rein biftorifche Confiatirung ber fegung bon Geiten Chrifti, refp., jugleich mit ber gottlichen Diffion Chrifti felbft. hiftorifche Conftatirung ber biefe beglaubigenben fichtbaren Zeugniffe Gottes bewiefen men Alebann ift bas entsprechenbe Biffen fein principiell theologisches mehr, und folglich a noch gegenüber dem fpetulativen ein fundamentales, aber nicht mehr im eigentle Sinne fundamentale Theologie. Das fundamentale Biffen von ber gottlichen Miffien Rirche hat bemnach eine Doppelnatur: von ber einen Geite fteht es in ber Theologie, ber anbern außer ihr; aber bas ift eben bei ben Funbamenten eines Webaubes überbern Fall, indem fie ebenjo, wie die Borhalle, in einer Begiebung ale innerer Beftanbibel Bebaubes, in anderer als etwas außerhalb besfelben Stehenbes angefeben werben Be

3. Die britte Aufgabe ist der direkte Nachweis der göttlichen Mission Verifelbst aus den dieselbe begleitenden göttlichen Zeichen. Dieser Nachweis kann zwar wwie der für die göttliche Mission der Kirche, aus den göttlichen Quellen der Offender als solchen, und mithin theologisch, gesührt werden. Weil jedoch diesenigen, gegen wertelbe seine demonstrative Kraft äußern soll, zugleich stets die Göttlichkeit der Quellen Ofsendarung und die Offendarung überhaupt läugnen, und folglich er selbst für seiner monstrativen Zweck nicht theologisch, sondern philosophisch-distorisch geführt werden mat ist das entsprechende Wissen ebenfalls vorzugsweise nicht ein principiell theologisch sondern ein philosophisch-historisches, hat folglich nicht mehr die Deppelmatun vorhergehenden. Soweit dasselbe nicht bloß den sirchlichen, sondern überhaupt den dischen und göttlichen Glauben begründen und rechtsertigen soll, ist es allerdengs nach als das die göttliche Mission der Kirche betressende, ein fundamentales; es wird aber zugsweise ab ologetisches Wissen genannt, weil es seiner Natur gemäß zumächt zweist, welches die "Apologeten" des Christenthums gegenüber dem Heidenthum gepärzu

Wiffen, ober bie birette Ertenntniß ber Uebereinstimmung ber fird Lehre mit ihren Quellen, besteht gunachft und hauptfactlich in ber

leitung ber firchlichen Dogmen aus ber Offenbarungsurfunde; benn in Dr allein liegt bas Bort Gottes originaliter, als unmittelbar aus bem Munde Gottes tommend, in feiner urfprünglichen Geftalt, und auch im Großen und Gangen vollständig vor; mahrend bie andere Quelle, bit munbliche apostolische Ueberlieferung, nur in ber firchlichen Lehre selbst uns vergeführt wird, also nicht so birett in sich selbst zugänglich ift, wie bie Offenbarungsurfunde, und auch im Großen und Gangen als lebenbiger Commentar m jene fich anschließt (f. oben n. 297 ff.). Da jedoch bie kirchliche Lehre me hiftorifche Entwicklung bat, und die ber apostolischen Zeit naber liegenbe kaffung und Bezeugung berfelben bie Quelle und Wurzel fur bie fpatere bibet: jo erstrectt fich bas bogmatische Wiffen fetunbar auch auf bie 216= dung ber gegenwärtigen firchlichen Lehre aus ber frühern firchlichen Ueberkjerung, indem bieje fo weit als möglich bis in die Rabe ihres apojtolischen Ariprunges hinauf verfolgt wird. In letterer Beziehung wird es bann ugleich nicht nur ein machtiges Sulfsmittel zur verftanbnigvollen Bermerthung a Offenbarungsurtunde, fondern auch zur grundlichen Kenntnig bes bauernm Bestandes und ber genetischen Entwicklung bes firchlichen Dogma's, mb tritt fo bem bireft aus ber gottlichen Quelle ichopfenben Biffen als ein ir bie volle miffenschaftliche Ableitung bes Dogma's gleich wichtiger attor an bie Geite. Geine fpegifijche Bollfommenbeit als grundliches Biffen von bem gottlichen Urfprunge einer firchlichen Lehre ift in ersterer micht baburch bedingt, daß ber Text ber heiligen Schrift bezüglich ber seinen bogmatischen Lehren möglichst vollständig zusammengestellt und gem erflart werde; in ber zweiten Sinficht aber baburch, bag möglichft be und vollfommen authentische Rundgebungen ber firchlichen Ueberliefemg porgeführt, und zugleich nachgewiesen wird, wie fie ber Sache, wenn nd nicht bem Ausbrucke nach, formell ober virtuell die gegenwärtigen tolichen Dogmen ichon enthalten und die Ausbildung berfelben vorbeeitet haben.

Mus bem erften Gape erffart fich, warum bei ben positiven Beweisen für bas firchliche 941 agma ber Schriftbeweis ftets bie erfte Stelle einnimmt. Es gefchieht bief gwar beghalb, weil bie hl. Schrift ber bistorifch altefte Ausbrud bes Wortes Gottes, und neue Testament zugleich bas erfte Glied in der Kette der apostolisch : firchlichen Uebertrung ift; aber nicht beghalb allein, sondern vor Allem beghalb, weil die hl. Schrift u blog firchliche ober felbst nur apostolische, sondern eine gottliche Urfunde ift. Ferner flatt fich, warum und in welchem Ginne bie Theologen bes Mittelalters, wenn fie bie pologie als positive Biffenschaft charafterifiren wollten, fagen fonnten, biefelbe fei bie Bentia sacrae scripturae, b. h. eine Biffenschaft, welche ihre Principien aus ber beil. brift berleite und begrunde. Die Ueberlieferung erichien ihnen namlich im Großen und angen als Ranal, wodurch bie Quelle fur uns zugänglich gemacht und in Fluß gebracht Biermit ftanden bie Theologen nur auf bem Ctanbpunfte ber bl. Bater, welche bei eingebenben Bebanblung ber Glaubenelebren fur bie Glaubigen, mo es nicht eben galt, n haretisern gegenüber auch bas entschiedene Beugniß ber Rirche geltend ju machen, fich ite Ertlarung und Anwendung ber hl. Schrift beschränften. — Der Nachweis bes bernden Bestandes und ber genetischen Entwicklung bes firchlichen Dogma's war als felbftnbige wiffenicaftliche Aufgabe aus mannigfachen Urfachen einer fpatern Beit vorbehalten. ven ber Menge bes biegu nothwendigen Materials fann berfelbe aber auch jest bei ber ematifchen Behandlung ber gangen Rirchenlehre nicht leicht erschöpfend geführt werben, brent ber Schriftbeweis mit viel geringerm Mufwande berguftellen ift; und fo fallt jene gabe miehr ber Dogmengeschichte, als ber Dogmatif, anbeim, obgleich bie Tenbeng ber

kirchlichen Lehre aufgefaßt werben. Weil ferner die formalen theologischen Conclusionen materiell mit den realen Principien und theilweise auch mit den Conclusionen der ipetuslativen Theologie zusammensallen und dieselben für den Glauben begründen: so ist diese Berfahren auch vorzugsweise ein objektiv und materiell theologisches, und verdient daher der ihm entsprechende Zweig des positiven Wissens gegenüber den andern Zweigen besselben vorzugsweise den Namen positive Theologie. Aus demselben Grunde gedt diese Zweig des positiven Missens maturgemäß mit der spekulativen Theologie Hand in hand und muß, wenn er systematisch dehandelt werden soll, mit dieser zu einem Ganzen verwoden werden oder zusammenwachsen. Er heißt aber auch gegenüber den andern Zweigen vorzugsweise positive Pheologie, weil er eben unmittelbar und direkt die einzelnen Positionen oder Grundsäge, von welchen die spekulative Theologie ausgeht, begründet und rechtsertigt. Um besten unterscheidet man zedoch diesen Zweig des positiven Wissens wie von den andern Zweigen des letztern, so auch von der spekulativen Theologie durch den Namen dog matische heelselichen Wissen, weil er eben die innere Berechtigung und sormelle Wahrheit der kirchlichen Dogmen als solcher aus ihren Quellen nachweist.

2. Die zweite Aufgabe ift ber Radyweis ber gottlichen Diffion ber Rirde ober ber Auftorität ber firchlichen Lehre als folder, aus ber Ginfepung Chrifti. Diefer Rachweis tann und foll für ben Ratholiten und Jeben, welcher ben gottlichen Cherafter ber Quellen ber Offenbarung anerkennt, aus biefen felbst als folden, und folglich principiell theologisch, geführt werben. Alsbann bilbet bas entsprechenbe Bisen einen befondern Zweig bes bogmatifchetheologifchen Biffens, welcher, je nachben bie Rirche in ber Lehre von ben driftlichen Seilsanstalten ober bei ber theologischen Grkenntniß selbst behandelt wird, sowohl als Abzweigung, wie als Burzel und Fundament bes bogmatifchetheologischen Biffens betrachtet werben tann, und im lettern Falle als funbamentale Theologie im engern Sinne, genauer funbamentale bogmatische Theelogie, bezeichnet wird. Die gottliche Miffion ber Rirche tann jedoch zugleich - und muß es gegenüber ben Ungläubigen und auch allen benen, welche zwar an Christus, aber nicht an bie Inspiration ber bl. Schrift glauben - burch rein biftorifche Conftatirung ber Gim fepung von Seiten Chrifti, refp., jugleich mit ber gottlichen Miffion Chrifti felbft, burch hiftorische Conftatirung ber biefe beglaubigenben fichtbaren Zeugnisse Gottes bewiesen werben. Alsbann ift das entsprechende Biffen tein principiell theologisches mehr, und folglich zwar noch gegenüber bem spekulativen ein funbamentales, aber nicht mehr im eigentlichen Sinne fundamentale Theologie. Das fundamentale Biffen von ber gottlichen Diffion ber Rirche hat bemnach eine Doppelnatur: von ber einen Seite fteht es in ber Theologie, von ber anbern außer ihr; aber bas ift eben bei ben Funbamenten eines Gebäubes überhaupt ber Fall, indem fie ebenfo, wie die Borhalle, in einer Beziehung als innerer Bestandtheil bes Bebaubes, in anberer als etwas außerhalb besfelben Stehenbes angefehen werben fonnen.

3. Die britte Aufgabe ist der direkte Nachweis der göttlichen Mission Christifelbst aus den dieselbe begleitenden göttlichen Zeichen. Dieser Nachweis kann zwar auch, wie der für die göttliche Mission der Kirche, aus den göttlichen Quellen der Offenbarung als solchen, und mithin theologisch, geführt werden. Beil jedoch diesenigen, gegen welche derselbe seine demonstrative Kraft äußern soll, zugleich stets die Göttlichkeit der Quellen der Offenbarung und die Offenbarung überhaupt läugnen, und folglich er selbst für seinen demonstrativen Zweck nicht theologisch, sondern philosophisch-historisch geführt werden muß: so ist das entsprechende Wissen den dort vorzugsweise nicht ein principiell theologisch, sondern ein philosophische beinfalls vorzugsweise nicht ein principiell theologische, sondern ein philosophische basselbe nicht bloß den kirchlichen, sondern überhaupt den driftlichen und göttlichen Flauben begründen und rechtsertigen soll, ist es allerdings noch mehr, als das die göttliche Mission der Kirche detressend, ein fundamentales; es wird aber vorzugsweise apologetisches Wissen genannt, weil es seiner Natur gemäß zunächst zur Abwehr der Feinde des Glaubens dient und so auch nach Inhalt und Form eben dassenige ist, welches die "Apologeten" des Christenthums gegenüber dem Geibenthum gepstegt haben.

940 V. Das schlechthin so genannte positiv-theologische ober dogmatische Wissen, ober die birekte Erkenntniß ber Uebereinstimmung ber kirchlichen Lehre mit ihren Quellen, besteht zunächst und hauptsächlich in der We

leitung ber firchlichen Dogmen aus ber Offenbarungsurkunde; benn in ihr allein liegt bas Wort Gottes originaliter, als unmittelbar aus bem Runde Gottes tommend, in seiner ursprünglichen Gestalt, und auch im Großen und Gangen vollstänbig vor; mahrend bie anbere Quelle, bie mundliche apostolische Ueberlieferung, nur in ber firchlichen Lehre selbst uns vorgeführt wird, also nicht so birekt in sich selbst zugänglich ist, wie die Offenbarungsurkunde, und auch im Großen und Ganzen als lebendiger Commentar an jene sich anschließt (s. oben n. 297 ff.). Da jedoch die kirchliche Lehre eine hiftorische Entwicklung hat, und die ber apostolischen Zeit naber liegenbe Kaffung und Bezeugung berselben die Quelle und Wurzel für die spätere bilbet: so erftreckt sich bas bogmatische Wissen sekunbar auch auf bie Ableitung ber gegenwärtigen firchlichen Lehre aus ber frühern firchlichen Ueberlieferung, indem biefe fo weit als möglich bis in die Rabe ihres apostolischen Uriprunges hinauf verfolgt wirb. In letterer Beziehung wirb es bann jugleich nicht nur ein machtiges Sulfsmittel jur verftandnigvollen Bermerthung ber Offenbarungsurtunde, sondern auch zur grundlichen Kenntnig bes bauern= ben Beftanbes und ber genetischen Entwicklung bes firchlichen Dogma's, und tritt so bem birekt aus ber göttlichen Quelle schöpfenden Wiffen als ein für bie volle miffenschaftliche Ableitung bes Dogma's gleich michtiger Fattor an bie Seite. Seine spezifische Bolltommenheit als grunbliches Biffen von dem göttlichen Ursprunge einer kirchlichen Lehre ist in ersterer hinsicht baburch bedingt, daß der Tert der heiligen Schrift bezüglich der ingelnen bogmatischen Lehren möglichst vollständig zusammengestellt und ge= na erklart werbe; in ber zweiten hinficht aber baburch, bag möglichst die und vollkommen authentische Rundgebungen ber kirchlichen Ucberlieferung vorgeführt, und zugleich nachgewiesen wirb, wie sie ber Sache, wenn auch nicht bem Ausbrucke nach, formell ober virtuell die gegenwärtigen lichlichen Dogmen schon enthalten und die Ausbildung berselben vorbereitet haben.

Aus dem ersten Sape erklärt sich, warum bei den positiven Beweisen für das kirchliche 941 Dogma ber Schriftbeweis ftete bie erfte Stelle einnimmt. Es gefchieht bieg gwar and beghalb, weil bie hl. Schrift ber hiftorisch altefte Ausbrud bes Bortes Gottes, und das neue Testament zugleich bas erfte Glieb in ber Rette ber apostolisch = firchlichen Ueberlickrung ist; aber nicht beßhalb allein , sonbern vor Allem beßhalb , weil die hl. Schrift kine blog kirchliche ober selbst nur apostolische, sondern eine göttliche Urkunde ift. Ferner mar fich, warum und in welchem Sinne die Theologen bes Mittelalters, wenn fie bie Meologie als positive Wissenschaft charafteristren wollten, sagen konnten, bieselbe sei bie eientia sacrae scripturae, b. h. eine Biffenschaft, welche ihre Principien aus ber beil. Schrift berleite und begrunde. Die Ueberlieferung ericbien ihnen nämlich im Großen und Ganzen als Kanal, wodurch bie Quelle für uns zugänglich gemacht und in Fluß gebracht werde. hiermit ftanben die Theologen nur auf bem Standpunkte ber hl. Bater, welche bei ber eingehenden Behandlung ber Glaubenslehren für bie Glaubigen, wo es nicht eben galt, ben haretifern gegenüber auch bas entschiebene Zeugniß ber Rirche geltenb zu machen, fich wif die Erklärung und Anwendung der hl. Schrift beschränkten. — Der Nachweis bes beuernden Bestandes und ber genetischen Entwidlung bes firchlichen Dogma's war als felbst= findige wiffenschaftliche Aufgabe aus mannigfachen Urfachen einer fpatern Zeit vorbehalten. Begen ber Menge bes hiezu nothwendigen Materials kann berfelbe aber auch jest bei ber bitematischen Behandlung ber ganzen Kirchenlehre nicht leicht erschöpfend geführt werben, wirtend ber Schriftbeweis mit viel geringerm Aufwande herzustellen ift; und fo fallt jene Infgabe mehr ber Dogmengeschichte, ale ber Dogmatit, anheim, obgleich die Tenbeng ber

Dogmengeschichte als solcher allerbings von ber bes Trabitionsbeweises verschieben ift. Bgl.

Rubn, Ginleitung § 13.

Uebrigens tann auch bie bogmatifche Benütung und Berwerthung ber bl. Gorift in mehrfacher Beife betrieben werben: 1) burch fortlaufenbe Erflarung bes hl. Textes felbst mit Berudsichtigung ber bogmatischen Lehren, die sich gelegentlich bar bieten; 2) burch pragmatische Behandlung einer Reihe von bogmatischen Lehren, wie fie in einem einzelnen Buche ober in einem abgeschlossenen Theile ber beil. Schrift bargestellt find (so in ber "Theologie bes A. T." von Scholz, ber "Theol. ber Pfalmen" von Ronig; ferner für bas R. T. in ben Commentaren von Salmeron, welche man als eine Theologie ber Evangelien und bes hl. Paulus bezeichnen fann, sowie in ber "Theol. bes bl. Baulus" von Gimar); 3) für ben fpeziellen Zwed bes bogmatischen Beweises einzelner von haretikern bestrittenen Lehren in der Controverse mit benselben (wie bei Bellarmin und in ben Antidota evang. et apost. adv. bujus temporis haereses von Stapleton); und enblich 4) in unmittelbarer Be giebung ju und in Berbinbung mit ber foftematifchen Entwidlung ber gangen Glaubenslehre. Eine analoge Berschiebenheit ber Behanblung ist auch bei ber Trabition möglich. Es ift flar, bag bie übrigen Arten ber Behandlung für bie lette febr vortheilhafte und wichtige Gulfsmittel bieten, aber auch erft in biefer und burch biefe ihre volle Beben tung für die Theologie im eigentlichsten Sinne bes Bortes gewinnen.

VI. Der Werth ber positiven Theologie im engern Sinne ober bes 943 bogmatisch=theologischen Wissens, resp. ber positiven Behandlung ber Theologie, ergibt fich aus bem Gefagten von felbft. Er befteht vor Allem 1) in ber Nütlichkeit und relativen Nothwendigkeit biefer Theologie als eines Mittels für bie Geltenbmachung nnb Bertheibigung bes Glaubens gegenüber ben Irrlehrern, und für bie Sicherstellung ber Gläubigen felbft gegen aufsteigende Zweifel; fie ift nach biefer Scite bin eine wesentliche Ergänzung ber spekulativen Theologie, um uns zu befähigen, die Mahnung bes hl. Betrus, über unfern Glauben Rechenschaft zu geben, vollkommen gu erfüllen. Sie hat aber 2), ähnlich wie die spekulative Theologie und neben berfelben, auch einen innern Werth, nicht bloß, weil fie ben Geift mit grundlicher Renntnig bereichert und so ben hierauf gerichteten Trieb ber Bernunft befriedigt, sonbern auch, weil es bem glaubigen Sinne eine besonbere Freube und Troft gemährt, bas Wort Gottes bis zu feiner Quelle verfolgen und aus berfelben schöpfen zu konnen, und weil namentlich bie Burbe ber hl. Schrift an sich schon verlangt, daß man sich mit ihr vertraut mache. Enblich hat fie 3) einen besondern Werth für die spekulative Theologie als solche, weil bas tiefere und vollere Berftanbnig bes Inhaltes bes. Bortes Gottes naturgemäß am Beften gebeiht burch möglichft innigen und allfeitigen Unichluß an bie reiche und tieffinnige Darftellung bes geschriebenen Wortes Gottes und an die in der Tradition bereits porliegenden, unter dem Beiftanbe bes heiligen Geiftes entstanbenen Erklarungen und Entwicklungen seines Inhaltes. Speziell bezüglich ber heiligen Schrift kann man sogar sagen, bie spekulative Theologie fei im Bangen und Großen nichts anbers, als eine burch volles und tiefes Verständnig berfelben vermittelte Entwicklung ihres Inhaltes.

Letteres gibt ben vollen, tiefen Sinn des scholaftischen Ausdruckes, wonach die Theologie schlechthin, die positive und spekulative zusammen, als scientia sacrae scripturae bezeichnet wurde (so bei Alexander von Hales, Thomas, Bonaventura). Wan dachte sich eben etwas ganz anderes darunter, als wenn man heutzutage die biblische Einleitung oder die Eregese, namentlich e rein philologische und historische, als scientia sacrae scripturae bezeichnet, d man hätte es baher auch nicht gebilligt, wenn manche Neuere diese ientia sacrae scripturae als die Theologie schlechthin oder doch als die ieologie par excellence hinstellen.

51. Die Theologie als Wissenschaft im objektiven Sinne, ober ihr nhalt als Wissenschaftsgebiet. Spezifischer Charakter und Einheit bieses Gebietes.

Literatur: Thom. 1. p. q. 1. a. 7; Scot. in 1. sent. prol.; Gillius, de Deo 1. tr. I., Kleutgen Bb. IV. Abh. V. Hauptst. I.

I. Damit eine formell wissenschaftliche Erkenntniß schlechthin zu einer 946 gentlichen Wissenschaft werde, muß dieselbe nicht bloß auf einige verzuelte Erscheinungen oder Thatsachen oder eine Summe von solchen, sondern wiein zusammenhängendes und organisch nach bestimmten Gezehen gegliedertes System von Wahrheiten sich erstrecken und so de einzelnen Wahrheiten auf eine gewisse objektive Einheit zurücksühren men. Daß dieses bei der Theologie, und zwar in vorzüglichem Grade, zussticht, liegt auf der Hand; denn sie hat nicht nur subjektiv ein höchst einzkliches Erkenntnißprincip, sondern auch ihr Inhalt ist höchst einheitlich, im sie einerseits Gott selbst, die höchste substanzielle Einheit, betrachtet, und kereseits alle übrigen Dinge in ihrer Beziehung zu Gott als dem A und md als Glieder einer den Weltplan Gottes verwirklichenden großartigen dnung aussatigest.

Buweilen forbert man auch als Bebingung ber Biffenschaft, bag ihr Inhalt nicht in 946 ntingenten, zeitlich vorübergebenben und partifulären Thatsachen und Erdinungen, sondern in nothwendigen, ewigen und allgemeinen Wahrheiten the, und von biefem Standpunkte aus hat man bann ber Theologie ben Charakter einer ben Biffenschaft bestritten, weil fie eben febr viele contingente, zeitliche und partifulare nge enthalte. Soweit aber jene Forberung berechtigt ist, wird ihr auch von Seiten bes dietes ber Theologie, und zwar in ausnehmend volltommener Beise, entsprochen. Benn nämlich nicht bloß formale und abstrakte Wissenschaften, wie die Mathematik, sondern reale und concrete Wiffenschaften geben foll: fo tann jene Forberung nichts Anderes im wollen, als tag bie Wiffenschaft fich nicht auf einzelne vorübergebenbe Erscheinungen Thatfachen als folche, sondern auf die deren innern Zusammenhang bedingenden Beke, Ibeen und Gesetze sich erstrecken muß, welche zwar nicht absolut nothwendig, ewig allgemein find, aber boch ben einzelnen Ericheinungen und Thatfachen gegenüber relabiese Charaftere haben. Bei ber Theologie kommt nun aber — abgesehen bavon, bag primares Objekt, Gott, absolut nothwendig, ewig und allgemein (b. h. von allgemeiner deutung und Ginfluß auf alle übrigen Wesen und Wahrheiten) ift — noch hinzu, daß t 1) bie contingenten Thatsachen in sich selbst birekt so aufsaßt, wie sie burch ben all= ictenden Billen Gottes von Ewigkeit festgestellt sind und in feinem Biffen ebenso in er Gegenwart fortleben, wie sie von Ewigkeit vor ihm ftanden, also eine nocessitas nutabilitatis und infallibilitatis haben (s. Cajet. in 1. p. q. 1. a. 2); daß 2) die kitlich vorübergehenden Thatsachen, wie z. Geburt, Tob Christi, eine bleibende Bemung nicht nur für bie ganze Dauer ber Zeit, sonbern auch für bie ganze Ewigkeit haben, bag 3) die partitulären Thatsachen und die Einzelwesen (wie Christus, ania u. f. w.) eine centrale Stellung und universale Bebeutung für bie ganze Belt beund insofern allgemeiner Ratur sind. So ift bie Theologie objektiv, als reale Wissen-Fri betrachtet, sogar in vollerem Sinne Wissenschaft, als jebe andere, geschweige benn als mehe heute fo genannten, besonders hiftorische, Wissenschaften, beren Objekt so febr contingenter, zeitlicher und partikulärer Art, und zugleich so wenig innerlich organisch verbu ben ift, bag man bie entsprechende Summe von Kenntnissen nur wegen der Form der Bhandlung Wissenschaft nennen kann.

II. Damit die Theologie ferner im vollen Sinne des Wortes als ein besondere und eigenthümliche, b. h. von allen übrigen verschiedene un in sich selbst abgeschlossene Wissenschaft gelten könne: kann und muß zwe auch in Unschlag gebracht werben, daß sie eine eigenthumliche Ertenn nißweise und ein eigenthümliches Erkenntnifprincip besitt; mi es ist bieser Unterschied sogar so bedeutend, daß er die Theologie nicht bie als eine besondere Art, sondern als eine andere Gattung von den übrig Wissenschaften unterscheibet (Thom. 1. p. q. 1. a. 3). Zugleich muß ab ber eigenthümlichen Erkenntnisweise auch ein eigenthümlicher Erkenn niggegenstand entsprechen, b. h. ein entweber überhaupt nur burch ! Theologie allein, ober boch nur burch und für biese allein unter eine besondern Rudficht erkennbares Gebiet von Bahrheiten, jo gwa baß die eigenthumliche Erkenntnigweise auch eine eigenthumliche Beschaffenbe bes Gegenstandes forbert und von biefer hinwiederum geforbert wirb. Die ber Theologie eigenthumliche Erkenntnißgebiet, welches sie von allen natu lichen Wiffenschaften mefentlich unterscheibet, besteht in ben burch ben Glaub erichloffenen übervernünftigen und übernaturlichen Dingen, fo weit fie unt sich ein eigenes abgeschlossenes System, die übernatürliche Ordnung, bilbe

Diese Besonderheit und Eigenthümlichkeit der Theologie schließt jeden nicht aus, sondern bringt es vielmehr naturgemäß mit sich, daß sie au über solche Wahrheiten sich verbreiten kann und muß, welche zugle anderen Wissenschaften angehören. Denn einerseits kann ihr Ekenntnißprincip, weil auf dem allumfassenden Wissen Gottes beruhend, eben wirksam, wie ihr spezifisches Objekt, auch alle übrigen Dinge beleuchten und andererseits ist die übernatürliche Ordnung, weil sie keine eigenen stanzen, sondern nur besondere Eigenschaften und Beziehungen an und zwische den natürlicher Weise erkennbaren Substanzen enthält, so über der natülichen ausgebaut und an dieselbe angeschlossen, daß sie selbst nicht vollkomme beleuchtet und erkannt werden kann, ohne daß die letztere zugleich mit bleuchtet und erkannt werden kann, ohne daß die letztere zugleich mit bleuchtet und erkannt wird. Kurz, weil die Eigenthümlichkeit der Theologeben in ihrer Erhabenheit über alle andern Wissenschaften besteht, so brin sie naturgemäß auch eine die anderen Gebiete mit umfassende Universalitämit sich.

Damit aber bei bieser Universalität ber eigenthumliche Charakter be Theologie nicht verwischt werbe, und das ihr ausschließlich zukommende Gebie die ihm gebührende Stellung behaupte, muß gesagt werden: daß das über natürliche Gebiet ihr primäres und birektes Objekt, die übrigen Ding aber nur ihr untergeordnetes, sekundäres und indirektes Objekt ausmachen, während dieselben bei anderen Wissenschaften deren primäres und direktes Objekt bilden; daß darum 2) die der Theologie mit andern Wissenschaften materiell gemeinschaftlichen Gegenstände in ihr formell mur unter einer besondern Rücksicht und für einen besonderen Zweck, d. h. nur wegen und in ihrer Beziehung zur übernatürlichen Ordnung, solgelich nicht bloß in negativer, sondern in positiver Unterordnung unter

s eigenthümliche Objekt, in Betracht kommen, woraus allerbings auch folgt, is bieselben 3) in ber Theologie nicht in bem Umfange und nach all' ben seiten in's Auge gefaßt werden, wie in ben Wissenschaften, beren primäres id birektes Objekt sie bilben 1.

Im Allgemeinen läßt sich bas Berhältniß ber Gebiete ber Theologie und ber Ber- 950 untwissenschaften in folgender Weise bezeichnen: Die Gebiete verhalten sich wie das höhere m Riebern, das Gebäude zu seiner Grundlage, der Tempel zum Borhose, der himmel ke Erde, sei es, daß man das Gebiet der Theologie präcis saßt als das höhere, insosern ben seinem Fundamente verschieden ist; sei es, daß man im höhern das Niedere, im usse das Fundament, im Tempel den Borhos eingeschlossen, die Erde vom himmel umsten denkt. Die Bernunst bleibt, wie die Heiden zur Zeit des Alten Testamentes, im hern Borhose des Tempels Gottes stehen, mährend der Glaube, gleich den auserwählten undern Gottes, in das Junere des Tempels eintritt.

Im Besonbern besteht die positive Unterordnung dern natürlichen Objekte unter die 951 kmatürsichen darin, daß die Theologie die erstern betrachtet entweder 1) als nothwense Boraussehungen für die Bestimmung ihrer eigenthümlichen Objekte (3. B. die inigisteit und Geschöpstlichkeit der menschlichen Seele als Bedingung ihres übernatürlichen ahältnisses zu Gott); oder 2) als Mittel und Borstufen, um zur Erkenninis der matürlichen Dinge zu gelangen (wie das geistige Leben der Seele als Bild des innern kas Gottes); oder 3) als Momente einer höhern Bahrheit, in welcher sie für Theologen ausgehen (wie namentlich die auch für die Bernunst erkennbaren Eigenschafstottes, welche in der Theologie nicht bloß als Attribute des Schöpsers, sondern als widnte des in seiner dreisaltigen Subsistenz für die Bernunst verborgenen göttlichen kins ausgefaßt werden).

III. Der eigenthümliche Charakter bes Gebietes der Theologie, wodurch 952 Unterschied von allen andern Wissenschaften oder ihre äußere Einheit visio ab omni alio) bestimmt wird, erhellt noch vollkommener aus der trachtung der innern Einheit ihres Gebietes (der indivisio in se), der dieselbe als eine wahrhaft organische bestimmenden Kaktoren.

Für biese Betrachtung unterscheiben die Theologen an dem Erkenntnißgegenstande 1) das 953 bectum de quo, wovon und worüber die Wissenschaft handelt, und um welches sie als um ihren Mittels, Ziels und Ausgangspunkt bewegt; weil dasselbe logisch und ummatisch im Sate als Subjekt erscheint, heißt es auch schlechthin subjectum scientiae; das objectum quod, b. h. das, was die Wissenschaft an dem Subjekt erkennt, von aussagt und als ihm zukommend beweist; wie dasselbe logisch und grammatisch als kädikat im Sate oder Schluslate erscheint und zugleich das Resultat der Erkenntsendlik, wird es auch schlussage erscheint und zugleich das Resultat der Erkenntsendlik, wird es auch schlechthin objectum genannt; 3) das objectum per quod, odurch die Erklärung und Begründung der Prödikate vermittelt wird; wie es objektiv kralen Grund der Prädikate enthält, so erscheint es auch logisch und grammatisch als rundbegriff oder Grundidee, resp. als oberster Grundsat oder höchstes Princip bie ganze wissenschaftliche Erkenntniß.

Bor Allem ift die Einheit der Wissenschaft bedingt durch die Einheit des Subjektes, 954 welchem sie auch ihren Namen erhält, und durch welches zugleich die Einheit des odstum quod und per quod bestimmt wird. Sie selbst braucht aber nicht in der Weise salle dass vielmehr beschränkt zu sein, daß die Wissenschaft bloß von einem Einzelsubjekte, won einer bestimmten Art oder Gattung von Individuen, handelte; es genügt vielmehr, sien bestimmtes Subjekt allein das erste sei und zugleich die übrigen als von ihm abzig und zu ihm gehörig beherrsche, und dieses wird dann subjectum principalitatis attributionis genannt.

1. Obgleich auch die geschaffenen Wesen insosern mit zum Subjekt der 955 Beologie gehören, weil dieselbe auch von ihnen handelt: so bildet doch Gott

Bgl. Thom. c. gentes l. 2. c. 4.

allein, und amar Gott ichlechthin ober ale folder, in ber absoluten übernatürlichen Erhabenheit und eigenthumlichen Berrlichtel feiner gottlichen Befenheit und Natur (sub ratione Deitatis), gi und für fich bas einzige unmittelbare und birette Gubjett be Theologie. Die geschaffenen Wefen aber werben in ber Theologie nur be handelt in Folge ihrer Abhangigteit von Gott und in Beziehung auf im namentlich in hinficht auf ihre übernaturliche Berahnlichung und Bereinigu mit ihm, nicht aber an und fur sich und ihrer selbst wegen ober in ihr eigenen Ratur; fie tommen folglich nur in Betracht als Subjette, und in welchen fich bie Erhabenheit und Berrlichkeit ber got lichen Ratur offenbart, und find mithin Gott als bem bominirende Stamm = und Sauptsubjette (bem subjectum principalitatis m attributionis) als fekunbare Subjette angeschlossen und untergeordne Weil nun Gott in jener Eigenschaft zugleich Subjekt ber Theologie allei nicht auch ber Vernunftwissenschaft ist, so hat die Theologie (= sermo Deo) mit Recht von ihm ihren unterscheibenben und zugleich ihr gang Bebiet in feiner Ginbeit bezeichnenben Ramen.

Benn wir sagen, Gott sei Subjekt der Theologie in seiner Wesenheit und Ram bann schließt das nicht aus, daß er auch in seinen Attributen und in seiner Phätigkeit ma Innen und nach Außen, sowie in seinen Beziehungen nach Außen als Princip und Janderer Dinge, besonders als Princip und Ziel der übernatürlichen Bereinigung der Erea mit ihm, in der Theologie betrachtet werde. Es will bloß sagen, daß die Theologie et alles dieses auf Gott in seiner Wesenheit und Natur zurückeziehe und sehtere nicht um Attribute und Beziehungen willen, sondern diese um jener willen zu erkennen strebe; the also diese Dinge nur als Kundgebungen und Bethätigungen der Erhabenheit und Helichkeit der göttlichen Wesenheit und Natur betrachte, und darum auch von dieser in besteht der göttlichen Wesenheit und Natur betrachte, und darum auch von dieser in besteht der göttlichen Wesenheit und Natur betrachte, und darum auch von dieser in

Ertenntniß berfelben ausgehe und auf fie gurudgebe.

Dieses vorausgesett, ift die These von selbst flar. Denn die Theologie ift nur die e widelte Glaubenserkenntniß; ber Glaube aber ift in ber Orbnung feiner Objette gleichforn mit ber eigenen Erkenntnig Gottes, worauf er fich flütt, und mit ber Anschauung Seligen, welche er einleitet. Folglich muß Gott fo, wie er in fich felbft ift, in feiner g lichen Wesenheit und Natur, das unmittelbare und direkte Ziel und zugleich das einzig unmittelbare und birette Biel ber Theologie fein, beffen Ertenntniß fie vor Allem erfte und bas fie bei ber Erfenntniß aller anbern Dinge im Auge behalt. Inbem fie aber & fo betrachtet, wie er in fich felbst ift, ift fie auch in Stand gefest und berufen, von ba bie Thatigkeiten und Beziehungen Gottes nach Außen, fowie bie aus jenen Thatigkei bervorgebenben Wefen zu erkennen, soweit fie von Gott abhangig find, zu ihm in Begiebn fteben und feine Berrlichfeit offenbaren. Inebefonber ift fie befähigt und berufen, in ber übernaturlichen Entfaltung feiner erhabenen Macht und Gute zu erkennen, und fi barum auch bie Creaturen auf als Subjekte, welche in der Gnade, ber Glorie und ber postatifchen Union von Gott gur Theilnabme an feiner gottlichen Natur und gur Anschaus feiner Befenheit erhoben und gur erhabenften Berberrlichung feiner Dajeftat befabigt u berufen werben, und an welchen baber bie Erhabenheit und herrlichkeit Gottes in ich naturlicher Beise sich offenbart: turg, fie betrachtet bie Creaturen nicht in natura propri fonbern als natura deificanda ober deificata.

Mile andern Bestimmungen des Subjektes der Theologie sind im günstigsten Falle et seitig und oberflächlich, zu niedrig oder zu enge gegrissen. Sie verrathen theilweise et grundsalsche Aussalschung des Berhältnisses Gottes zur Ereatur und des Besens der ihte natürlichen Ordnung, und stellen die ganze Theologie auf den Kopf. So namentlich dastprotessantische Aussalschung, welche die Erlösung von der Sünde, und die neuprotessantische welche die Religion oder den Cultus Gottes als Subjekt der Theologie hinstellt, wo das die ganze Lehre von Gott nur als unentbehrliche Boraussehung der Theologie mit here gezogen wird. Andere haben das Reich Gottes (Hirscher), oder die Heilsmittel (Ourandus

2 Die Rangorbnung ber Theologie unter ben anbern Biffenichaften und ibr Charafter ale Beisheit ichlechthin ober gottliche Beisheit.

Literatur: Thom. 1. p. q. 1. aa. 5 - 6; bazu Valentia, Tanner, Bannez; Meurgen Bb. IV. Abb. V. Sauptft. V.

I. Aus ber Beschaffenheit ihrer Ertenntnigweise sowohl, wie ihres Ge- 963 des ergibt fich von felbst, daß die Theologie objettiv und subjettiv ie volltommenfte und porguglichfte unter allen menichlichen Biffensim ift und über bie übrigen als Konigin berfelben emporagt Denn:

1. Objettin, als Suftem von Wahrheiten, ift eine Wiffenschaft um fo 964 Mommener und vorzüglicher, je erhabener, je universeller und je inheitlich er ihr Begenftand ift. Alle brei Momente treffen aber bei ber beologie in eminenter Weise gusammen. Denn a) sie erkennt gerabe bie biten, für alle andern Biffenschaften unerreichbaren Gegenftande: Gott in ber verborgenen Gubfifteng und in feinem übernaturlichen Wirken; b) fie spannt zugleich alle natürlichen Dinge, wenn schon nicht in ihren Gingelden, bann boch in ihren tiefften und höchften Beziehungen, welche ben übri-Biffenschaften von ihrem Gesichtspunkte aus entweder gar nicht, ober boch bollfommen zuganglich find; c) ihr Hauptgegenstand ift ber in fich felbit Wat Gine und einfache Gott, und bie übrigen Gegenstände tommen eben menter bem Gesichtspunkte in Betracht, wie fie in Gott und burch Gott am und untereinander zu hochfter Ginheit verbunden werden.

2. Subjeftiv ift eine Biffenicaft befto vollfommener und vorzüglicher, 965 temiffer und grundlicher ihre Ertenntnig ift. Die Theologie bat ummittelbar in ihren Principien und mittelbar auch in ihren evidenten adufionen, besonders mo biefelben von der Rirche garantirt find, die bochfte, ad gottliche Gewißheit; und ba fie alle ihre Gegenstände aus bem tiefften wigen Grunde aller Dinge, aus Gott und feinem ewigen Weltplan, aus rationes aeternae, erflart und begrundet, besitht fie auch die bochfte tinblichteit. Dur an Klarheit bes Wiffens fteht fie ben menschlichen Menichaften nach, inwiefern weber ihre Gewigheit auf biretter Evibeng mit, noch ihre Begriffe birett von ihren Gegenftanden entnommen find. Mer Mangel fest fie jeboch nicht zu ben anbern Biffenschaften ober gar a biefelben berab, ba er burch bie übrigen Eigenschaften ber Erkenntnig Mommen aufgewogen wird und, weil gerade in ber Erhabenheit ihres umfandes begrundet, auch in sich selbst ein Zeichen ihrer Erhabenheit ift.

Dieje jouverane Sobeit der Theologie lagt fich auch im Anschluß an 966 ben n. 717 über ben Glauben Gejagte baburch ausbruden, bag man fie jei eine transcenbentale Biffenichaft, ober vielmehr die einzige Chaft transcendentale Biffenichaft, welche bem Menichen möglich ift; benn, tagen von ber Bnabe und ber beiligen Ruhnheit bes Glaubens, leiftet fie lich bas, was die moberne "transcendentale Wiffenschaft" in gottlofer Ber= scheit erftrebte, ein Wiffen nach Art bes göttlichen Wiffens. — Da wir Mog bie Rangordnung ber Theologie besprechen, biefe aber ein ftatisches abiltnife ift, fo tommt bas bynamische Berhaltniß ber Theologie zu ben bigen Biffenichaften bier noch nicht in Betracht. Bgl. barüber § 53.

967 I. Die eigenthümliche erhabene Würde und Vollkommenheit ber Theoslogie wird von den Batern und Theologen einstimmig und mit Recht im Anschluß an die heilige Schrift darin zusammengesaßt, daß sie nicht bloß Wissenschaft, sondern Weisheit, und zwar die Weisheit schlechthin, resp. göttliche Weisheit ift.

Denn unter Weisheit versteht man nicht eine wissenschaftliche Erkenntnik beliebiger Wahrheiten, sondern eine solche, welche 1) in theoretischer Begiehung mit ben erhabenften Dingen und mit ben erften Grunben und höchsten Zwecken aller Dinge in ber sichersten Weise sich befast und baber auch alles übrige Wiffen nach feinem mahren Werthe beurtheilt und ihm feine richtige Stellung anweist; welche 2) in eubamonischer Beziehung ben Beift nicht irgendwie nach einer beliebigen Richtung bin, sonbern in ber Richtung nach oben erleuchtet und vervollkommnet, fattigt und beseligt, indem fie ihm fein bochftes Gut und lettes Ziel vorführt und ihn mit bemfelben vertraut macht; welche enblich 3) in prattifcher Beziehung uns in Stand fest, nicht bloß innerhalb einer gewissen Sphare und in hinsicht auf einzelne untergeordnete zeitliche Zwecke, sondern nach allen Richtungen bin gur Erreichung unseres letten ewigen Zieles unsere Sandlungen und Beftrebungen au ordnen. Obgleich nun auch bie Bernunft in ihrer Sphare nach einer Wissenschaft strebt, welche alle biese Bebingungen erfüllt, und barum Aristoteles i bie bochfte unter ben Bernunftmiffenschaften, bie Metaphysit, Weisheit nennt: fo erfullt boch nur die Theologie die Bebingungen ber Beisheit vollkommen. Es ift baher in hohem Grabe bebeutungsvoll, wenn bie höheren Bernunftwiffenschaften nur als Philosophie, b. h. als nach ber Beisheit strebend und sie vorbereitend, nicht aber schlechthin als copia, ober die Weisheit felbst, sondern höchstens als eine gewisse Weisheit, — nämlich Weltweisheit, bezeichnet zu werden pflegen. Die Theologie ist aber die Weisheit schlechthin, meil fie nicht bloß menschliche und irbifche, fondern gottliche und geiftliche Weisheit, d. h. Ausfluß und Abglanz der eigenen Weisheit Gottes ist und von ihm burch seinen eigenen Geist uns mitgetheilt und eingepflanzt wird. Gerabe unter biefem Namen wird baher auch in ber heiligen Schrift ungahlige Male, besonders 1 Cor. 1, 1—2, die im Glauben enthaltene und aus demfelben hervorgebenbe Erkenntnig ber gottlichen Dinge gefeiert.

969 Den hier zu Grunde gelegten Gegensat der sapientia zur einsachen scientia, resp. prudentia, hat besonders August. sehr oft betont und de Trin. 1. 13—14 ausführlich besprochen. Zu Ansang von 1. 14 sagt er: Secundum hanc distinctionem, qua dixit Apostolus, alii datur sermo sapientiae, alii sermo scientiae, ista definitio dividenda est, ut rerum divinarum scientia proprie sapientia nuncupetur, humanarum autem proprie scientiae nomen obtineat.

170 Es wäre burchaus einseitig, ben Weisheitscharakter ber Theologie und darum ihren höchsten Werth bloß in das britte obenerwähnte Moment zu verlegen. Denn dann wäre die Theologie bloß insofern Weisheit, als sie zugleich Moralwissenschaft ist ober die lettere aus sich erzeugt. Wie aber die Weisheit Gottes nicht bloß das höchste praktische Wissensie ist, sondern zunächst als erhabenste und tiefste Erkenntniß alles Seins und namentlich des höchsten Gutes, also auch als beseligender Besitz und Genuß dessellben, Weisheit genannt wird: so muß auch die Theologie nicht bloß als praktisches, sondern auch als spekulatives und contemplatives Wissen Weisheit genannt werden. Die Controverse zwischen den Thomisten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph. l. 1. c. 2 und Eth. Nicom. l. 6. c. 7.

22. Die Rangordnung der Theologie unter den andern Wissenschaften und ihr Charakter als Weisheit schlechthin oder göttliche Weisheit.

Literatur: Thom. 1. p. q. 1. aa. 5 — 6; bazu Valentia, Tanner, Bannez; kutgen Bb. IV. Abh. V. Hauptst. V.

I. Aus der Beschaffenheit ihrer Erkenntnißweise sowohl, wie ihres Ge=963 kes ergibt sich von selbst, daß die Theologie objektiv und subjektiv evollkommenste und vorzüglichste unter allen menschlichen Wissensten ist und über die übrigen als Königin derselben emporsat. Denn:

1. Objektiv, als System von Wahrheiten, ist eine Wissenschaft um so 964 Mommener und vorzüglicher, je erhabener, je universeller und je heitlicher ihr Gegenstand ist. Alle drei Vomente tressen aber bei der vologie in eminenter Weise zusammen. Denn a) sie erkennt gerade die siten, für alle andern Wissenschaften unerreichbaren Gegenstände: Gott in ar verdorgenen Subsissensund in seinem übernatürlichen Wirken; d) sie pannt zugleich alle natürlichen Dinge, wenn schon nicht in ihren Ginzelm, dann doch in ihren tiessten und höchsten Beziehungen, welche den übriswissenschaften von ihrem Gesichtspunkte aus entweder gar nicht, oder doch toolkommen zugänglich sind; c) ihr Hauptgegenstand ist der in sich selbst dut Eine und einsache Gott, und die übrigen Gegenstände kommen eben unter dem Gesichtspunkte in Betracht, wie sie in Gott und durch Gott ihm und untereinander zu höchster Einheit verbunden werden.

2. Subjektiv ist eine Wissenschaft besto vollkommener und vorzüglicher, 965 hemisser und gründlicher ihre Erkenntniß ist. Die Theologie hat unmittelbar in ihren Principien und mittelbar auch in ihren evidenten dufionen, besonders wo dieselben von der Kirche garantirt sind, die höchste, göttliche Gewißheit; und da fie alle ihre Gegenstände aus dem tiefsten emigen Grunbe aller Dinge, aus Gott und feinem emigen Weltplan, aus rationes aeternae, erklart und begründet, besitht sie auch die höchste Indlichkeit. Nur an Klarheit des Wissens steht sie den menschlichen ienicaften nach, inwiefern weber ihre Gewißheit auf birekter Evidenz h, noch ihre Begriffe birekt von ihren Gegenständen entnommen sind. der Mangel sett sie jedoch nicht zu den andern Wissenschaften oder gar r dieselben herab, da er durch die übrigen Eigenschaften der Erkenntniß dommen aufgewogen wird und, weil gerade in der Erhabenheit ihres mitanbes begründet, auch in sich selbst ein Zeichen ihrer Erhabenheit ist. Dieje souverane Hoheit ber Theologie lagt sich auch im Unschluß an 966 oben n. 717 über den Glauben Gesagte badurch ausdrücken, daß man , fie fei eine transcendentale Wiffenschaft, ober vielmehr bie einzige schaft transcendentale Wissenschaft, welche dem Menschen möglich ist; benn, agen von der Gnade und der heiligen Kühnheit des Glaubens, leiftet sie tich das, was die moderne "transcendentale Wiffenschaft" in gottloser Ber= mheit erstrebte, ein Wissen nach Art des göttlichen Wissens. — Da wir blog die Rangordnung der Theologie besprechen, diese aber ein statisches Miliniß ift, so kommt das bynamische Verhältniß der Theologie zu den ligen Wiffenschaften hier noch nicht in Betracht. Bgl. barüber § 53.

und beffen etwaigen Ginfpruch , ihr eigenes wiffenschaftliches Urtheil über bie Begenftanbe ber vernünftigen Erkenntniß zu fällen und festzuhalten, mithin auch von ber kirchlichen Auftorität als ber Suterin bes Glaubens bei biefem Berfahren nicht behelligt zu werben (Can. 2). Er verlangt 3) für bie Bernunft bas Recht, unbekummert um bie Auffaffung und Auslegung, in welcher bie Rirche bie Bahrheiten der Offenbarung vorlegt, fich biefelben nach Maggabe ihres eigenen wiffenschaftlichen Fortschrittes gurechtzulegen und fo nach ihrem bochfleigenen Ermeffen ben von ber Rirche verkunbigten Dogmen einen anbern Ginn unterzulegen, als die Kirche gethan hat und thut. Der Glaube foll also nirgendwo ein eigenes Gebiet baben, auf welchem bie Bernunft nicht neben ibm ju herrichen hatte, und felbft bie Herrichaft auf bem eigenen Gebiete, bie ihm gelaffen wirb, foll nach 3. noch von bem Ermeffen ber Bernunft abhangig fein; bagegen foll nach 2. die Bernunft auf ihrem eigenen Gebiete vollfommen allein herr fein , ohne fich irgendwie burch ben Glauben einschränken ober beeinflussen zu lassen: turg, die Bernunft wird nicht nur vollständig vom Glauben emancipirt, fie greift mit ber allen Revolutionaren eigenthumlichen gewaltthatigen Gucht in bas Gebiet bes Glaubens ein, um es ale Eroberin an fich zu reigen und als Tyrannin zu vermuften.

Diese anmagenden Ansprüche für die Bernunft waren schon früher oft von der Kirche zurückgewiesen worden: so bereits in dem oben (n. 895) angeführten Breve Gregors IX.; in neuerer Zeit von Pius IX. in der Encyclica Singulari quidem d. d. 17 Martli 1856 an die Bischsse Desterreichs, dem Breve Gravissimas inter d. d. 11 Dec. 1862 gegen Frohschammer; vom Cono. prov. Colon. 1860 p. I. cap. 5 — 7 u. s. w., wo die dom Batikanum im gegenwärtigen Capitel entwicklie Lehre bereits ausstührlich dargelegt ift. Bon den fünf Absähen dieses Capitels entsprechen 1. und 2. dem ersten, 3. und 4. dem zweiten und 5. dem letzen Canon. Der erste Abschnitt also lehrt, daß der Glaube ein eigenes, abgeschossenschaft eichte hat, welches die Bernunft selbstständig nicht betreten kann und darf; der zweite, daß die Behauptungen des Glaubens von der Bernunft nicht widersprochen oder bekämpst werden dürsen, unbeschadet der wahren natürlichen Freiheit der Bernunft; der dritte endlich, daß der Sinn des sichslichen Glaubens von der Bernunft nicht werden darf.

Da ber erfte Abschnitt bereits fruher (§ 47) mitgetheilt und besprochen worben ift und hier auch nur bes Busammenhanges wegen mit berudfichtigt werben foll, theilen wir hier bie beiben übrigen Abschnitte mit. Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest: cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit; Deus autem negare seipsum non possit, nec verum vero unquam contradicere. Inanis autem hujus contradictionis species inde potissimum oritur, quod vel fidei dogmata ad mentem Ecclesiae intellecta et exposita non fuerint, vel opinionum commenta pro rationis effatis habeantur. Omnem igitur assertionem veritati illuminatae fidei contrariam omnino falsam esse definimus 1. Porro Ecclesia, quae una cum apostolico munere docendi mandatum accepit, fidei depositum custodiendi, jus etiam et officium divinitus habet falsi nominis scientiam proscribendi, ne quis decipiatur per philosophiam et inanem fallaciam 2. Quapropter omnes christiani fideles hujusmodi opiniones, quae fidei doctrinae contrariae esse cognoscuntur, maxime si ab Ecclesia reprobatae fuerint, non solum prohibentur tanquam legitimas scientiae conclusiones defendere, sed pro erroribus potius, qui fallacem veritatis speciem prae se ferant, habere tenentur omnino.

Neque solum fides et ratio inter se dissidere nunquam possunt, sed open quoque sibi mutuam ferunt, cum recta ratio fidei fundamenta demonstret, ejusque lumine illustrata rerum divinarum scientiam excolat; fides vero rationem ab erroribus liberet ac tueatur, eamque multiplici cognitione instruat. Quapropter tantum abest, ut Ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturae obsistat, ut hanc multis modis juvet atque promoveat. Non enim commoda ab iis ad hominum vitam dimanantia aut ignorat aut despicit; fatetur imo, eas, quemadmodum a Deo, scientiarum

فنقتعني

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Lat. V. Bulla Apostolici regiminis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coloss. 2, 8.

Demino, profectae sunt, ita, si rite pertractentur, ad Deum, juvante ejus gratia, perducere. Nec sane ipsa vetat, ne hujusmodi disciplinae in suo quaeque ambitu propriis utantur principiis et propria methodo; sed justam hanc libertatem agnosoms, id sedulo cavet, ne divinae doctrinae repugnando errores in se suscipiant, aut lass proprios transgressae, ea, quae sunt fidei, occupent et perturbent.

Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum proposita est humanis ingeniis perficienda, sed tanquam divinum depositum Christi spessae tradita, fideliter custodienda et infallibiliter declaranda. Hinc sacrorum proque dogmatum is sensus perpetuo est retinendus, quem semel declaravit Sancta Mater Ecclesia, nec unquam ab eo sensu, altioris intelligentiae specie et nomine,

needendum.

1. Die Grundlage, von welcher aus die weiteren Berhältnisse zwischen 976. Bernunft und Glauben zu bestimmen sind, liegt nach dem Batikanum in zwei Sätzen, von denen der eine den Unterschied, der andere das Gemeinsiame jener beiden Principien enthält. Einerseits steht nämlich 1) sest: daß de Bernunft zwar wirkliches Erkenntnisprincip ist und daher ein ihr von haus zustehendes Gebiet besitzt (nach c. 2. Abs. 1), der Glaube aber ein liberes Erkenntnisprincip ist und als solches auch ein ihm eigenes höheres Sediet hat (nach c. 4. Abs. 1—2). Andererseits steht 2) ebenso sest (nach 2. Abs. 3. Ansang), daß beide Erkenntnisprincipien, weil beide in dem migen Lichte der Gottheit ihre gemeinschaftliche Quelle haben, unmöglich von haus aus seindlich sein, oder in ihrem wirklichen Inhalte, resp. in ihren witlichen Resultaten, mit einander in Widerspruch gerathen können.

II. Mus biefen beiben Gagen ergibt fich nach bem Batifanum gunachft 977 bi negative Berhaltnig, bag 1) auf Geiten ber Bernunft jebes in brem Ramen gefällte Urtheil, welches mit bem Urtheile bes "erleuchteten 1. b. bes übernatürlichen) Glaubens" als bem boberen und ichlechthin unsehlben in Biberfpruch fteht, wie es objektiv nothwendig falich ift, fo auch ur ideinbar von ber Bernunft ausgeben fann; und bag 2) ber Glaubige, wer burch bie unfehlbare Lehre ber Rirche gewiß wird, bag fein subjettives Maubensurtheil wirklich aus bem erleuchteten Glauben hervorgeht, ebenfo brechtigt wie verpflichtet ift, bas icheinbare Bernunfturtheil als folches angualemen und als burchaus falich zu verwerfen. Damit ift nicht blog gesagt, Wiel pinchologisch unmöglich, zwei entgegengesette Urtheile zu haben; th nicht blog, es fei irgendwie, vom fubjettiven Standpuntte ber traftifd-glaubigen Gefinnung aus, fittlich unerlaubt, ein bem Mauben wibersprechendes Urtheil im Ramen ber Bernunft auf Grund vorgebder vernünftiger Beweise aufrechtzuerhalten, wie man in neuerer Zeit bas Derfaltniß zuweilen aufgefaßt hat. Es ift vielmehr gejagt, bag ber Glaubige Bgenüber jenem Bernunfturtheil fraft feines Glaubens eine ebenfo große eine noch größere objettive Gewigheit von ber unbedingten und Meitigen Falichheit besielben haben tann und foll, als wenn er mit feiner Bernunft felbit die Falicheit besjelben einfabe. Dber mit anbern Worten: er Glaube enthalt nicht bloß einen beachtenswerthen Protest gegen bas togliche Bernunfturtheil, fonbern einen peremptorifden Richterfpruch, beldes basselbe unbedingt caffirt und vernichtet. - Inwiefern nun die im tomen ber Bernunft aufgestellten Urtheile besonders durch die philosophische ber biftorifche Biffenschaft, ber Glaube aber in concreto burch bie firch:

und bessen etwaigen Einspruch, ihr eigenes wissenschaftliches Urtheil über die Gegenstände ber vernünstigen Erkenntniß zu fällen und sestzuhalten, mithin auch von der kichsichen Auftorität als der Hüterin des Glaubens dei diesem Bersahren nicht behelligt zu werden (Can. 2). Er verlangt 3) für die Bernunft das Recht, undekümmert um die Aussassium und Aussegung, in welcher die Rirche die Wahrheiten der Offendarung vorlegt, sich diesen nach Maßegung, in welcher die Rirche die Wahrheiten der Offendarung vorlegt, sich diesen nach Maßgade ihres eigenen wissenschaftlichen Fortschrittes zurechtzulegen und so nach ihren höchsleigenen Ermessen wissen wissen Verlichen der Von der Vollaube foll also nirgendwo ein eigenst Gebiet haben, auf welchem die Vernunft nicht neben ihm zu herrschen hätte, und selbs derrichaft auf dem eigenen Gebiete, die ihm gelassen wird, soll nach 3. noch von dem Ermessen ber Vernunft abhängig sein; dagegen soll nach 2. die Vernunft auf ihrem eigenst Gebiete vollsommen allein Herr sein, ohne sich irgendwie durch den Glauben einschändig oder beeinstussen zu lassen: kurz, die Vernunft wird nicht nur vollständig vom Glaube em ancipirt, sie greift mit der allen Revolutionären eigenthümlichen gewaltthätigen Sussin das Gebiet des Glaubens ein, um es als Eroberin an sich zu reißen und als Lyrannin zu verwüssen.

Diese anmaßenden Ansprüche für die Bernunft waren schon früher oft von der Kink juruckgewiesen worden: so bereits in dem oben (n. 895) angeführten Breve Gregors IX. in neuerer Zeit von Pius IX. in der Encyclica Singulari quidem d. d. 17 Martil 1866 an die Bischöfe Oesterreichs, dem Breve Gravissimas inter d. d. 11 Doc. 1862 gege Frohschammer; vom Cono. prov. Colon. 1860 p. I. cap. 5 — 7 u. s. w., wo die wit Battkanum im gegenwärtigen Capitel entwickelte Lehre bereits aussührlich dargelegt Won den silln Absahen dieses Capitels entsprechen 1. und 2. dem ersten, 3. und 4. dazweiten und 5. dem lehten Canon. Der erste Abschnitt also lehrt, daß der Glaube et eigenes, abgeschlossens Gebiet hat, welches die Bernunft selbstständig nich betreten kann und darf; der zweite, daß die Behauptungen des Glaubens vor Bernunft nicht widersprochen oder bekämpft werden dürsen, unbeschadet wahren natürlichen Freiheit der Bernunst; der dritte endlich, daß der Sinn des sielichen Glaubens von der Bernunft icht verändert oder umgewandelt werden dar

Da ber erste Abschnitt bereits früher (§ 47) mitgetheilt und besprochen worden ift " hier auch nur bes Zusammenhanges wegen mit berudsichtigt werben foll, theilen wir be bie beiben übrigen Abschnitte mit. Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tam unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest: cum idem Deus, mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit; De autem negare seipsum non possit, nec verum vero unquam contradicere. Inst autem hujus contradictionis species inde potissimum oritur, quod vel fidei dogma ad mentem Ecclesiae intellecta et exposita non fuerint, vel opinionum comme pro rationis effatis habeantur. Omnem igitur assertionem veritati illuminatae fi contrariam omnino falsam esse definimus 1. Porro Ecclesia, quae una cum apostoli munere docendi mandatum accepit, fidei depositum custodiendi, jus etiam et officia divinitus habet falsi nominis scientiam proscribendi, ne quis decipiatur per philos phiam et inanem fallaciam . Quapropter omnes christiani fideles hujusmodi opini nes, quae fidei doctrinae contrariae esse cognoscuntur, maxime si ab Ecclesia repr batae fuerint, non solum prohibentur tanquam legitimas scientiae conclusiones fendere, sed pro erroribus potius, qui fallacem veritatis speciem prae se ferai habere tenentur omnino.

Neque solum fides et ratio inter se dissidere nunquam possunt, sed open que que sibi mutuam ferunt, cum recta ratio fidei fundamenta demonstret, ejusque le mine illustrata rerum divinarum scientiam excolat; fides vero rationem ab erroribu liberet ac tueatur, eamque multiplici cognitione instruat. Quapropter tantum abest ut Ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturae obsistat, ut hanc multimodis juvet atque promoveat. Non enim commoda ab iis ad hominum vitam dimenantia aut ignorat aut despicit; fatetur imo, eas, quemadmodum a Deo, scientiarum

<sup>1</sup> Conc. Lat. V. Bulla Apostolici regiminis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coloss. 2, 8.

ich sicher stellt, wie auch sie gedeihlicher und fruchtbarer macht. Obgleich ver dieser Einfluß des Glaubens auf die Vernunft sowohl eine gewisse ülssbedürftigkeit derselben voraussetzt, als auch eine gewisse Abhängigkeit erselben mit sich bringt: so wird dadurch doch nicht, wie die Rationalisten bewupten, die Würde der Vernunft geschmälert, der innere Werth ihrer Leistungen radgesetzt, oder die zur Entwicklung vernünftiger Erkenntniß nothwendige erbitständigkeit und Freiheit derselben aufgehoben. Vielmehr wird eben Alles inse durch den Einfluß des Glaubens geschützt und garantirt; namentlich und sie wahre und "gerechte" Freiheit der Bernunft, d. h. die Fähigkeit und das Recht, von ihren Principien aus die Wahrheit rein und unvermischt urtennen, gesichert und gesordert, und nur die "falsche" Freiheit, oder die läbigkeit und Licenz zu irren, aufgehoben.

Beil nun aber die Auktorität der Kirche von Gott für die Entfaltung 981 in vollen segensreichen Wirksamkeit des Glaubens eingesetzt ist und geleitet wird: so ist es klar, daß auch sie an sich nicht die naturgemäße freie Entsucklung der Bernunft in den natürlichen Wissenschaften stört, sondern dies

iche achtet und forbert.

Aus III. in Berbindung mit II. ergibt sich die Falscheit von prop. 14 des Sylladus: 982 Poliosophia tractanda est, nulla supernaturalis revelationis habita ratione. Ein solches ticksichteloses Bersahren ist nicht bloß eine Berunchrung des Glaubens, sondern auch browns nicht im Interesse der eigenen Thätigkeit der Bernunft, geschweige denn, daß damb die der letztern nothwendige Selbstständigkeit gesördert würde. Denn die Selbstständigsich des vernünftigen Bissens verlangt nur, daß es seine eigenen natürlichen Erfenntnisstaden habe und dieselben nach den innern Gesehen der Bernunft verwerthe, nicht aber, die Bernunft auf keinen Einspruch von anderer Seite zu achten, oder keine Anleitung um hallsmittel von anderer Seite zu empfangen habe.

Ebenso ergibt sich die Falscheit von prop. 11 des Splladus: Ecclesia non solum 983 im debet in philosophiam unquam non animadvertere, verum etiam debet ipsius illusophiae tolerare errores, eique relinquere, ut ipsa se corrigat. Ein solces Bersuhm, wie es dier der Kirche adgesordert wird, würde abermals nicht bloß den Glauben im Spieldalle der Gelehrten machen, sondern auch der Philosophie eine ihr selbst zur ges

bilichen Entwidlung bochft beilfame Controle entziehen.

nne dem letten Sate des Tertes solgt insbesondere die Falschiet von prop. 12 des 984 Collabus: Apostolicae Sedis romanarumque Congregationum decreta liberum seientiae Freessum impediunt. Denn obgleich es absolut möglich wäre, daß irgend ein discipliates Defret des hl. Stuhles und auch ein doktrinelles Defret der Congregationen zeitweilig amal in irgend einer Frage den an sich berechtigten Fortschritt der Wissenschaft aushielte: in doch der Sat schlechtlin salsch, weil er in seiner Allgemeinheit die unsehlbaren dogsichen Defrete des hl. Stuhles mit einbegreift und bezüglich der übrigen etwas als Regel wint, was im schlimmsten Falle eine höchst seltene und zufällige Ausnahme wäre. 14. oben n. 570.

IV. Obgleich die Ergänzung und Unterstützung des Glaubens und der 985 demunst eine wechselseitige ist: so bleibt doch die Art und Weise, wie bede Principien nebeneinander und auseinander einwirken, gemäß der verstiedenen Bürde und Kraft beider wesentlich verschieden, und sind sie ber nicht einsach zusammen-, sondern die Bernunst dem Glauben unterstodenet. Die Berschiedensheit der Würde und Krast gibt sich darin und, daß der Glaube auf dem eigenen Gebiete der Bernunst ebenso berechtigt und selbstständig ist, wie auf seinem eigenen, während die Bernunst auf dem weissischen Gebiete des Glaubens gar nicht selbstständig auftreten, sondern

nur im Anschluß an ben Glauben und auf Grund begfelben eine mahre Ertenntnig erzielen tann, und bag folglich bie felbstftanbige Betretung biefes Gebietes von Seiten ber Vernunft ein unrechtmäßiger Eingriff in die Domane bes Slaubens mare (eorum quae sunt fidei occupatio, Vat. Abs. 4. Enbe). Sie tritt 2) barin hervor, baf bie Bernunft auch auf ihrem eigenen Gebiete ber Hoheit bes Glaubens unterstellt und mithin ber orbnungsmäßigen und für fle felbst mesentlich beilfamen Correttion ihrer Urtheile burch ben Glauben unterworfen ift, mabrend ber Glaube feinerfeits teiner Correttion von Seiten ber Bernunft fabig ift, und ber Bersuch einer solchen eine Storung aller Ordnung und eine Bermuftung ber unjehlbaren Bahrheit bes Glaubens mit sich brächte (eorum quae sunt fidei perturbatio, Vat. l. c., was in bem legten Abfat bes Capitels weiter ausgeführt wird). Die Unterorbnung ber Bernunft unter ben Glauben, welche hieraus resultirt, ift selbstwerftandlich eine verschiedene, wo die Vernunft neben dem Glauben auf ihrem eigenen Bebiete, und mo fie auf bem spezifischen Bebiete bes Glaubens thatig ift: im erften Falle ift es blog eine Unterwerfung unter eine außer und über ihr ftebenbe Regel, refp. Leitstern, im zweiten bie Unterordnung unter ober vielmehr die innere Abhängigkeit von einem höheren von ihr aufgenommenen und ihrer Thätigkeit als Burgel zu Grunde liegenden treis benben und tragenben Princip.

V. Das gesammte Berhältniß ber Bernunft und ihrer Thatigkeit jum Glauben läßt fich in bem bekannten Ariom zusammenfaffen, bag bie Bernunft bie ancilla fidei, bie Magb bes Glaubens, resp. ber Theologie, sei und folglich in einem Dienstverhaltniß zu ihm ftebe. Gebanke hiebei ist ber, daß die Glaubenserkenntniß und ihre Entwicklung in ber Theologie als die höchfte hienieden mögliche Erkenntnig ber Endzwedt ift, auf melden bie ganze Thatigkeit ber Bernunft in ber 3bee Gottes und nach ber richtigen Orbnung ber Dinge bezogen werben foll 1. Das Ariom besagt also zunächst und gang allgemein 1), daß die Thatigkeit ber Bernunft ju Gunften bes Glaubens als einer höhern Erkenntnig vermandt werben tann und foll; und in biefer Beife bient bie Bernunft bem Glauben ichon in berjenigen Thatigfeit, welche bemfelben porausgeht und ibn entfernter ober naber porbereitet: besonders in ber Erkenntnig ber naturlichen metaphysischen und religios-sittlichen Bahrheiten, woburch sie ben Spiegel und die Unterlage für die Wahrheiten bes Glaubens gewinnt, und der Glaubwürdigkeit ber Offenbarung, wodurch sie bem Glauben seinen Thron in ber Seele bereitet, obgleich bei biefer Thatigkeit von einer Aeußerung ber herrfcaft bes Glaubens über bie Bernunft burch Ginwirkung auf biefelbe noch keine Rebe fein tann. Es befagt aber ferner 2), daß bie Bernunft nach Annahme bes Glaubens auch in ihrer felbstiftanbigen Thatigkeit auf ihrem eigenen Gebiete bie Burbe und bie Interessen bes Glaubens unbebingt mahren muß, also ihm nicht wibersprechen barf, vielmehr von ihm als einer

<sup>1</sup> Bir betonen, bag bie Bernunft auf ben Glauben als auf ihren hohern Endamed bezogen werbe. Denn nicht jebe Dienstleistung, b. h. Thatigfeit ju Gunften eines Anbern, begrunbet ein eigentliches Dienstverhaltnig. Obgleich baber ber Glaube auch ber Bernunft Dienfte leiftet, begrunbet bas boch fo wenig ein Dienftverhaltniß seinerseits, wie ein foldes bei Gott baburch begrundet wirb, daß er feinen Creaturen Boblthaten erweist.

mbebingt mangebenben außeren Regel, refp. Leitstern, fich leiten affen muß. Es bejagt enblich 3), daß bie Bernunft auf bem eigenen Gefiete bes Glaubens nicht blog ihm nicht wiberfprechen barf und von ihm fich eiten laffen muß, fondern fich überhaupt nicht mehr felbitftanbig zu bethätigen at; fie wirtt bier nur als einfaches Organ bes Glaubens in vollster Abbangigteit von ihm fur die Berbeutlichung und Entwickelung ber in ihm purzelbaft enthaltenen Erfenntniß, indem fie ihre naturlichen Begriffe als ein pon ibm zu formirendes Material für die Berbeutlichung und ihre natür= ime Dentfraft, fowie bie naturlichen Dentprincipien als Wertzeug fur bie Sutwidelung feines Inhaltes ihm zur Berfügung ftellt, und fo von ihm beleben und befruchten lagt. Gben barum werben auch hier bie Refulmie ber felbitftanbigen Bernunftthatigteit, welche an fich blog fur ben Glau-Im und die Theologie bestimmt waren, effektiv für ihren hohern Ends med nußbar gemacht.

Obgleich nun bie Theologie als Biffenicaft ber Rolgefate erft aus 987 ber mit bem Glauben verbundenen Bernunftthätigfeit hervorgeht, und folglich n bicfer Begiehung nur als Frucht bes Dienftverhaltniffes, in welchem bie Benunft jum Glauben fteht, ericheint: fo fann und muß man boch ber Thangleit bes Theologen als folden, inwiefern fie eben bie Grundfate be Glaubens gur Geltung bringt, benfelben bominativen Ginflug über & Bernunft und ihre Thatigfeit gufdreiben, wie bem Glauben felbit, und so fagen, die Bernunft fei nicht blog ancilla fidei, fondern auch ancilla Indogiae, wie benn auch in ber That von ben Theologen und jelbit in billichen Aftenstücken (3. B. in ber ep. Greg. IX. oben n. 895) beibe

bibrude als innonnm gebraucht worben.

Andererfeits tann und muß die Dienftbarteit, welche ber Bernunft und 988 mer Thatigfeit gutommt, auch auf alle naturlichen Wiffenichaften Mogen werben; jeboch mit ber Daggabe, bag, jo lange von bem Betriebe Diffenicaften als folder bie Rebe ift, nur bie beiben erften Momente Die Unterordnung unter ben Glauben als Ziel und Regel) in Betracht fom-Im, bas lette Moment bingegen (bie werkzeugliche Berwendung) nur bei ber Bermerthung ihrer Rejultate auf bem Gebiete ber Theologie Geltung hat.

Dieje gange Lehre ift bunbig jusammengefaßt in folgendem Cabe bes bl. Thomas 989 and in 1. sent, art. 1): Quum finis totius philosophiae sit infra finem theologiae sudinatus ad ipsum, theologia debet omnibus aliis scientiis imperare et uti his, Diefe Benütung ber Resultate ber natürlichen Biffenichaften für Deologie etflart fehr ichon Bonav. (prol. brevil.): Theologia assumens de naturis Tum, quantum sibi opus est ad fabricandum speculum, per quod fiat repraesentatio sinorum, quasi scalam erigit, quae in suo infimo tangit terram et in suo cacumine west coelum. Der Durchführung biefes Gebantens ift bas berrliche Wertchen besfelben eligm, reductio artium ad theologiam, gewibmet.

Das Dienstverhaltnig zwijchen ber natürlichen und ber theologischen Biffenichaft liegt 990 nabe, bag Ariftoteles basfelbe auf bie Begiehung ber übrigen, niebern Wiffenichaften auf bothe Bernunftwiffenichaft, Die Metaphofit, angewandt und nach allen brei Richtungen Mart bat. In ber That liegt biefem Berhaltniffe ber natürlichen Biffenfchaften unterumber ein abnliches Berhaltniß ber Principien ju Grunde, wie es zwifchen Bernunft Blaube befleht; benn die niebern Bernunftwiffenschaften find Gegenstand ber ratio infor, die bechfte aber Wegenftand ber ratio superior. Bie nun ber lettern, weil fie Gott, + ber Quelle aller Bahrheit, naber fieht, bie Berrichaft über die erftern gebuhrt: fo muß

nur im Anschluß an ben Glauben und auf Grund besselben eine mahre Erkenntnig erzielen kann, und bag folglich bie felbstftanbige Betretung biefes Bebietes von Seiten ber Bernunft ein unrechtmäßiger Eingriff in bie Domane bes Glaubens mare (eorum quae sunt fidei occupatio, Vat. Abs. 4. Enbe). Sie tritt 2) barin hervor, bag bie Bernunft auch auf ihrem eigenen Gebiete. ber Hoheit bes Glaubens unterstellt und mithin ber ordnungsmäßigen und für fle selbst wesentlich heilsamen Correktion ihrer Urtheile burch ben Glauben unterworfen ift, mabrend ber Glaube feinerfeits feiner Correttion von Seiten ber Bernunft fähig ift, und ber Berfuch einer folchen eine Storung alle Orbnung und eine Bermuftung ber unfehlbaren Wahrheit bes Glaubens mit sich brächte (eorum quae sunt fidei perturbatio, Vat. 1. c., mas in bemletten Absat bes Capitels weiter ausgeführt wird). Die Unterordnung. ber Vernunft unter ben Glauben, welche hieraus resultirt, ist selbstverftand lich eine verschiedene, wo bie Bernunft neben bem Glauben auf ihrem eigenen Gebiete, und mo fie auf bem fpezifischen Gebiete bes Glaubens thatig ift: im erften Falle ift es bloß eine Unterwerfung unter eine außer und über. ihr stehende Regel, resp. Leitstern, im zweiten die Unterordnung unterober vielmehr bie innere Abhangigteit von einem höheren von ihr aufgenommenen und ihrer Thatigkeit als Wurzel zu Grunde liegenden treibenben und tragenben Brincip.

V. Das gesammte Berhältniß ber Bernunft und ihrer Thätigkeit. gum Glauben läßt fich in bem bekannten Ariom zusammenfaffen, bag bie Bernunft die ancilla fidei, die Magd bes Glaubens, refp. ber Theologie, fei und folglich in einem Dienstverhaltnig zu ihm ftebe. Der leitenbe Gebanke hiebei ist ber, bag bie Glaubenserkenntnig und ihre Entwicklung in ber Theologie als bie bochfte hienieben mögliche Erkenntniß ber Endamed ift, auf melden bie gange Thatigkeit ber Bernunft in ber Ibee Gottes und nach ber richtigen Orbnung ber Dinge bezogen werben foll 1. Das Arion besagt also zunächst und ganz allgemein 1), daß die Thatigkeit ber Bernunfte zu Gunften bes Glaubens als einer höhern Ertenntnig verwandt werben tann und foll; und in biefer Beife bient bie Bernunft bem Glauben ichon in berjenigen Thatigfeit, welche bemfelben vorausgeht und ibn entfernter ober naber porbereitet: besonders in ber Erkenntnig ber natürlichen metaphysischen und religios-sittlichen Wahrheiten, wodurch fie ben Spiegel und die Unterlage für die Wahrheiten bes Glaubens gewinnt, und der Glaubwürdigkeit der Offenbarung, wodurch sie dem Glauben seinen Thron in ber Seele bereitet, obgleich bei biefer Thatigkeit von einer Aeußerung ber Berteschaft bes Glaubens über bie Bernunft burch Einwirkung auf bieselbe noch keine Rebe sein kann. Es besagt aber ferner 2), bag bie Bernunft nach Annahme bes Glaubens auch in ihrer selbstständigen Thätigkeit auf ihrem eigenen Gebiete bie Würbe und bie Interessen bes Glaubens unbebingt mahren muß, also ihm nicht wibersprechen barf, vielmehr von ihm als einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir betonen, daß die Bernunft auf ben Glauben als auf ihren hohern Endzwed bezogen werbe. Denn nicht jebe Dienstleistung, b. h. Thätigkeit zu Gunften eines Andern, begründet ein eigentliches Dienstverhältniß. Obgleich baher ber Glaube auch ber Bernunft Dienste leistet, begründet das doch so wenig ein Dienstverhältniß seinerseits, wie ein solches bei Gott badurch begründet wird, daß er seinen Creaturen Wohlthaten erweist.

inbedingt maßgebenden äußeren Regel, resp. Leitstern, sich leiten assen muß. Es besagt endlich 3), daß die Bernunft auf dem eigenen Gestiete des Glaubens nicht bloß ihm nicht widersprechen darf und von ihm sich kiten lassen muß, sondern sich überhaupt nicht mehr selbstständig zu bethätigen lat; sie wirkt hier nur als einfaches Organ des Glaubens in vollster Whängigkeit von ihm für die Berdeutlichung und Entwickelung der in ihm wuzelhaft enthaltenen Erkenntniß, indem sie ihre natürlichen Begriffe als ein ihm zu formirendes Material für die Berdeutlichung und ihre natürsiche Denkkraft, sowie die natürlichen Denkprincipien als Werkzeug für die kutwickelung seines Inhaltes ihm zur Berfügung stellt, und so von ihm ih beleben und befruchten läßt. Eben darum werden auch hier die Kesulete der selbstständigen Bernunftthätigkeit, welche an sich bloß für den Glausen und die Theologie bestimmt waren, effektiv für ihren höhern Endswett nut dar gemacht.

Obgleich nun die Theologie als Wissenschaft ber Folgesätze erst aus 987 ber mit dem Glauben verbundenen Bernunftthätigkeit hervorgeht, und folglich bieser Beziehung nur als Frucht bes Dienstverhältnisses, in welchem die Bernunft zum Glauben steht, erscheint: so kann und muß man doch der Thätigkeit des Theologen als solchen, inwiesern sie eben die Grundsätze Schoologen als solchen, inwiesern sie eben die Grundsätze Bernunft und ihre Thätigkeit zuschreiben, wie dem Glauben selbst, und solgen, die Bernunft sei nicht bloß aneilla sidei, sondern auch aneilla beologiae, wie denn auch in der That von den Theologen und selbst in khlichen Altenstücken (z. B. in der ep. Greg. IX. oben n. 895) beibe

**lusbrücke** als synonym gebraucht worben.

Andererseits kann und muß die Dienstbarkeit, welche der Bernunft und 988 kerr Thätigkeit zukommt, auch auf alle natürlichen Wissenschaften togen werden; jedoch mit der Maßgabe, daß, so lange von dem Betriebe ister Bissenichaften als solcher die Rede ist, nur die beiden ersten Womente die Unterordnung unter den Glauben als Ziel und Regel) in Betracht kommen, das letzte Woment hingegen (die werkzeugliche Berwendung) nur bei der Berwerthung ihrer Resultate auf dem Gebiete der Theologie Geltung hat.

Diese ganze Lehre ist bündig zusammengesaßt in solgendem Sate des hl. Thomas 989 [pred. in 1. sent. art. 1): Quum finis totius philosophiae sit insra finem theologiae st ordinatus ad ipsum, theologia dedet omnibus allis scientiis imperare et uti his, gase in eis traduntur. Diese Benütung der Resultate der natürsichen Wissenschaften sür Theologie erklätt sehr schön Bonav. (prol. drevil.): Theologia assumens de naturis derum, quantum sidi opus est ad fadricandum speculum, per quod fiat repraesentatio divinorum, quasi scalam erigit, quae in suo insimo tangit terram et in suo cacumine designed coelum. Der Durchführung dieses Gedankens ist das herrliche Werken desselben fedigen, reductio artium ad theologiam. gewidmet.

Das Dienstverhältniß zwischen ber natürlichen und ber theologischen Wissenschaft liegt <sup>990)</sup> benbe, daß Aristoteles dasselbe auf die Beziehung ber übrigen, niedern Wissenschaften auf die höchste Bernunstwissenschaft, die Metaphysit, angewandt und nach allen drei Richtungen allän hat. In der That liegt diesem Berhältnisse der natürlichen Wissenschaften unterschader ein ähnliches Berhältnis der Principien zu Grunde, wie es zwischen Bernunst die Glaube besteht; benn die niedern Bernunstwissenschaften sind Gegenstand der ratio inArior, die höchste aber Gegenstand der ratio superior. Wie nun der letztern, weil sie Gott, die der Luelle aller Wahrheit, näher sieht, die herrschaft über die erstern gebührt: so muß

a fortiori eine herrichaft über bie gange Bernunft bem Glauben gutommen, welcher, auff übernaturliche Beise von Gott flammenb, auch bie herrichaft Gottes felbft über bie Berift nunft in fich reprafentirt.

Man braucht das Ariom nur richtig zu erklären, um sofort zu begreifen, daß das. Dienstverhältniß kein sklausiches und tyrannisches, sondern ein durchaus naturgemäßes ik und solglich die Bernunft nicht schäft und entwürdigt, sondern sie unterfiltzt und abelte Denn die Bernunft bewahrt nicht bloß ihre natürliche Selbstkandigkeit und kreiheit, weil sie ja ohne dieselbe nicht auf ihrem Gebiete für den Glauben thätig seine könnte, sondern sie bethätigt dieselbe in eminenter Weise gerade in der Annahme ber Herrschaft des Glaubens, indem diese Annahme von einem selbstkändigen Urthels der Bernunft über die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes abhängig ist. Sie erlangt überdieß eben durch den Anschluß an den Glauben eine höhere Freiheit, als sie su siegisch allein und isolirt besitzen würde, nach dem Botte: servire Deo regnare oste Denn, dem Urtheil des Glaubens sich unterwersend, schützt se servire Deo regnare oste Denn, dem Urtheil des Glaubens sich unterwersend, schützt se servire Deo regnare und höhere Bahnen; ihm ihre Resultate zur Verfügung stellend, gibt sie sich neue, sicherer und höhere Bahnen; ihm ihre Resultate zur Verfügung stellend, gibt sie ihnen höhere Beißezendlich in Abhängigkeit vom Glauben mit ihm in der Ausgestaltung des theologischen Besierendlich in Abhängigkeit vom Glauben mit ihm in der Ausgestaltung des theologischen Besierendlich und dem bemselben mitthätig zu sein.

Bgl. über obiges Ariom und alle einschlägigen Fragen Dr. Clemens, de scholastiorrum sententin: philosophiam esse ancillam theologiae (Münster 1860). An diese Dissertation hat sich eine große Controverse mit Kuhn geknüpft, in welcher Clemens noch eine weitere Schrift erscheinen ließ: "Die Wahrheit in dem Streite über Philosophie und Theologie" (Münster 1860). Bgl. auch Kleutgen Bb. IV. n. 315 ff.; Denzinger a. a. D. Bb. II. S. 565.

VI. Das allgemeine Berhältniß zwischen Bernunft und Glaube lähl sich noch tiefer und alleitiger burch and ere Analogien veranschaulichen worin zwar das Dienstverhältniß nicht aufgehoben, aber die Würde des dienem ben Princips besser gewahrt erscheint, und seine innige lebendige Berbindung mit dem höheren Princip deutlicher hervortritt. Diese Analogien sind 1) das Berhältniß von Braut und Bräutigam, 2) das der hl. Jungfrau zum Ke Geiste, und 3) das der menschlichen Natur in Christus zu seiner göttlichen Natur. Die erste ist ein bloßes Sinnbild; die beiden andern aber enthalten die Ibeale, nach welchen das Verhältniß von Vernunft und Glaube gebildet und in welchen es in der vollkommensten Weise verwirklicht ist.

1. Analogie bes Verhältnisses von Braut und Bräutigam. Bergleichungspunkter

a) Innerliche Verschieden heit und ungleiche Würde beider Principien, dabei Verwands
schaft im Wesen, Ursprung und Ziele. b) Göttliche Bestimmung beider Principien
zu wechselseitiger Ergänzung und Unterstützung, vor Allem zur Erzeugung
eines gemeinschaftlichen Probuktes. o) Der Glaube ist das befruchtende Princip,
welches der Vernunft Keim, Inhalt und Geset der höhern Erkenntnis einprägt, die Beri
nunft das empfangende, aber eben deßhalb hegende, psiegende und entwickelnde Princip.
d) Die Verbindung beider wird durch einen bewusten Akt der hingabe der Vernunst bei
bingt, und durch freie herablassung von Seiten Gottes vermittelt. e) Durch Eingehung,
der Verbindung wird die Vernunst geadelt, bereichert und vervollkommnet, freilich auch gebunden und unterthan, aber eben in Folge der Vindung aus ihrer Jolirtheit herauszegogen.

vgl. die Darstellung in unsern "Mysterien des Christenth." S. 160—161.

3. Analogie des Berhältnisses der beiden Naturen in Christus. Hier fehlt das Roment der freien Berbindung des niedern Princips mit dem höhern; dafür haben wir aber siese Prinzipien in Einem Subjekte, wie Glaube und Bernunft in derselben Seele sind. Bergleichungspunkte: a) Die beiden Naturen in Christus bestehen trotz der hypostatischen Union unvermischt nebeneinander als die höhere und die niedere, indem beide zusammen

ben gangen Chriftus ausmachen, und fo bleiben auch Bernunft und Glaube im glanbigen

2. Ueber bie zweite Analogie, welche zwischen ber erften und britten in ber Mitte ftebt,

ber natürlichen Borftellungen. In erfterer Begiehung muß alfo bie frleuchtung bes beiligen Beiftes gunachft negativ, lauternb, in ber meiten aber auch positiv, verklarend auf bas Muge ber Bernunft ein= sirten, um bie natürlichen Borftellungen ben übernatürlichen Gegenftanben emogen und verwandt zu machen.

Beibe Grunde finden fich, genau betrachtet, ausgebrudt in bem Borte bes Apoftels 999 1 Cer. 2, 14-15): Animalis homo non percipit, quae sunt Spiritus Dei. Ginc folche Beschtung bebufs ber Auffaffung ber Glaubensgebeimniffe ift auch naturgemäß überall mureriteben, wo die bl. Schrift (vgl. bef. Eph. 1, 17 ff.) von ber durch die Glaubensmitgegebenen Erleuchtung ber Mugen unferes Bergens rebet. Treffend nennt fie channes (1 30h. 2, 27) eine unctio quae docet vos de omnibus, eine Galbung namthe fur bas Berg, fo auch fur bas Auge, welche, wie bie Bulfe eines andern Lehrers all), fo auch die eigene Anftrengung und naturliche Ausbilbung nicht blog unterftutt, ribern auch ergangt und theilweife erfett.

II. Fernerhin ift eine übernaturliche ethische Ginwirtung bes beiligen 1000 wies wenigstens moralisch nothwendig, um die fittliche Disposition ober empfänglichkeit, namentlich bie Reinheit und Demuth bes Bergens, berbeimibren, welche, wie überhaupt schon mehr ober weniger für bie volle und ine Entwicklung aller fittlich-religiofen Erfenntnig, fo insbesondere fur bie Mantnig ber übernaturlichen Dinge, und namentlich fur ben Empfang und Butfamteit ber oben ermahnten Erleuchtung bes heiligen Geiftes erforberit. Und biefe Ginwirfung bes heiligen Geiftes ift bann auch unter bitanben jo wirffam, bag fie mehr zur Bolltommenheit und Klarheit ber imminiß beitragt, als eine fehr ausgebilbete naturliche Dentfahigfeit, bei Mor jene Ginwirfung ganglich fehlt.

Die Rothwendigfeit fittlicher Dispositionen fur bie gottliche Beisheit betont bie beil. 1001 Arift febr oft. Bgl. bef. Beish. 1, 4: In malevolam animam non introibit sapiensee habitabit in corpore subdito peccatis. Insbesonbere verlangt fie finbliche De-11h: Abscondisti haec a sapientibus et revelasti ea parvulis (Matth. 11, 25), und finbeit bes Bergens: Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (Matth. 5, 8): ben Stelle gebt gwar gunachft auf bie Anschauung Gottes im Zenfeits, aber bie bb. Bater tem fie mit Recht auch auf ben intellectus fidei als bie Borftufe ber Anschauung Diefe fittlichen Dispositionen machen bas Auge bes Beiftes gu einem reinen semeihten Auge und befähigen es baburch insbesondere, bas lauternde und verbemte Licht ber Gnabe aufzunehmen. Daß fie felbft wieber ein Bert ber Gnabe find, ift micht naber zu beweisen. (Bgl. vieles hierher gehörige Material aus ber hl. Schrift bem Batern bei Staubenmaier, Dogm. II. § 37.) Den letten Sat bes Tertes Ingt bie Erfahrung, bag Kinber und schlichte Gläubige klarer und reiner, oft auch leich Die erhabenften Webeimniffe auffaffen, als ftolge Philosophen.

III. Wenn ber beilige Geift ichon burch feine erleuchtenbe Galbung bes 1002 Tigen Auges, wie burch bie von ihm verliehene sittliche Empfänglichkeit au einer reineren und volleren Auffaffung bes Glaubensinhaltes befähigt: erbalt unfere Ertenntnig boch erft polle Rraft und Leben burch bie ealifirung bes ebenfalls vom heiligen Beifte ausgehenben bernaturlichen Lebens in unferem Innern. Denn biefes Leben Tiest uns in bie innigfte Communitation mit ben Geheimniffen bes Glau-3. fiellt uns in unferem Inneren ein lebenbiges Abbild berfelben vor Den, bringt uns in einen geiftigen Contatt mit ihnen, lagt uns fie gleiche toften und empfinden, und macht fie uns verwandt und vertraut. Ins:

bere ift es bie theologische Liebe, welche, wie fie ben Glauben

beibe, wenn schon balb mehr bie eine, balb mehr bie andere vorhertscht, in der kirchlichen Philosophie miteinander verdunden worden. Wie nun aber die sokratische Philosophie durch die kenk kirchliche Cultivirung derselben gereinigt und vervollkommnet worden ist: so wird durch der kirchlichen Gebrauch derselben gereinigt und vervollkommnet worden ist: so wird durch der kirchlichen Gebrauch derselben gereinigt und vervollkommnet worden ist: so wird durch der erkannten Resultate derselben garantirt. Deshald kann man jede Prätension einer sundez wentalen Umgestaltung jener Philosophie nur mit verdächtigem Auge ansehen, um so mehr, als alle modernen Bersuche der Art thatsächlich nichts Bessers, wohl aber vieles sehr. Schlechte an die Stelle der alten Philosophie geseht haben. (Byl. Kleutgen Bd. IV, Abh. I.) Es ist vielsach der Irrthum verbreitet, als ob die sogen. scholastische Philosophie die einseitig aristotelische, die der hh. Bäter aber platonisch gewesen sei. Beides is grundsalsch des hl. Augustinus und des Pseudo Dionossius Arcopagita in sich aufnahme und verarbeiteten, wenn sie scholas Pseudo Dionossius Arcopagita in sich aufnahme und verarbeiteten, wenn sie scholas die eigenen Schriften des Plato ebenso, wie die daristoteles, commentirten. Eine sehr interessante Parallele zwischen Plato und Aristotele sindet sich bei Thom. opusc. de substantils separatis.

§ 54. Abhängigkeit bes theologischen Berftanbniffes und Biffens von bei Einwirkung bes hl. Geiftes burch bie Inabe und bie Kirche, ober bie Theologie als heilige Biffenschaft.

Obgleich bas Berftanbnig und bie wissenschaftliche Entwicklung bei Glaubensinhaltes an sich burch bie natürliche Kraft und Thätigkeit ber Ba nunft, aber im Dienst und an ber hand best Glaubens vollzogen werben tam und foll: fo ift boch fur bie gebeihliche und fachgemage Bethatigun ber Bernunft in biefer Richtung und fur bie Erzielung einer lebenbige und fruchtbaren Ertenntnig eine übernatürliche Ginwirkung un Unterftugung bes bl. Geiftes megen ber übernaturlichen Erhabenbei ber Gegenstände theils moralisch nothwendig theils höchft nutlie und vortheilhaft. Und fie ift auch in ber That um fo mehr mit be theologischen Erkenntnig verbunden, als diefelbe in der innigften Beziehun steht einerseits zum übernatürlichen Glauben, worin fie selbst wurzelt, un andererseits zu bem übernaturlichen Leben, bas aus bem Glauben hervorgebe foll. Rraft biefer boppelten Beziehung und ber ihr entsprechenben Ginwirkun bes heiligen Geiftes erlangt bie Theologie ben Charafter einer beilige Wiffenschaft, ber fie von allen übrigen Wiffenschaften als profanen wesentli unterscheibet und fie barum auch in gang befonberer Beije unter ba Ginfluß und bie Auttoritat bes fichtbaren Organes bes beilige Beiftes, ber Rirche, stellt. Dieje Gate finden ihre nabere Erklarung un Begründung in den folgenden Thefen.

I. Bor Allem ist eine übernatürliche, die Vernunft erleuchtende Rack hülfe bes heiligen Geistes für das theologische Wissen aus denselben Gründen moralisch nothwendig, wegen deren sie auch für den Glauben, abgesehr von seinem substanziell übernatürlichen Wesen, nothwendig ist (s. oben a 806), weil nämlich die Beschaffenheit des Subjektes einer- und des Objekte andererseits große Schwierigkeiten für das richtige und volle Verständnis des Glaubensinhaltes mit sich bringt. Auf Seiten des Subjektes liegen die Schwierigkeiten in der Abhängigkeit aller geistigen Erkenntnis überhaupt von der Sinnlichkeit, sowie in den verwirrenden Einstüssen von Borurtheilen Leidenschaften, döser Gesinnung und der bösen Seisten. Auf Seiten des Objektes liegen sie in der Erhabenheit des Glaubensinhaltes über den ganzen

beis ber natürlichen Borftellungen. In ersterer Beziehung muß also bie deuchtung bes heiligen Geistes zunächst negativ, läuternb, in ber eiten aber auch positiv, verklärenb auf bas Auge ber Bernunst einsten, um bie natürlichen Borstellungen ben übernatürlichen Gegenständen mogen und verwandt zu machen.

Peide Gründe sinden sich, genau betrachtet, ausgebrückt in dem Borte des Apostels <sup>999</sup> Leor. 2, 14—15): Animalis domo non percipit, quae sunt Spiritus Dei. Eine solche . Leuchtung behufs der Aussalis der Glaubensgeheimnisse ist auch naturgemäß überall kuverstehen, wo die hl. Schrift (vgl. bes. Eph. 1, 17 ss.) von der durch die Glaubenssehe mitgegebenen Erleuchtung der Augen unseres Herzens redet. Tressend nennt sie kunnes (1 Joh. 2, 27) eine unctio quae docet vos de omnibus, eine Salbung nämbe sie für das Herz, so auch für das Auge, welche, wie die Hüsse eines andern Lehrers id.), so auch die eigene Anstrengung und natürliche Ausbildung nicht bloß unterstützt, wern auch ergänzt und theilweise ersetz.

II. Fernerhin ist eine übernatürliche ethische Einwirkung bes heiligen 1000 tiftes wenigstens moralisch nothwendig, um die sittliche Disposition ober wpfänglichkeit, namentlich die Reinheit und Demuth des Herzens, herbeistihren, welche, wie überhaupt schon mehr ober weniger für die volle und die Entwicklung aller sittlichereligiösen Erkenntniß, so insbesondere für die denntniß der übernatürlichen Dinge, und namentlich für den Empfang und Wirksamkeit der oben erwähnten Erleuchtung des heiligen Geistes erfordersist. Und diese Einwirkung des heiligen Geistes ist dann auch unter aftänden so wirksam, daß sie mehr zur Bollkommenheit und Klarheit der kantniß beiträgt, als eine sehr ausgebildete natürliche Denkfähigkeit, bei ihre jene Einwirkung gänzlich sehlt.

Die Nothwendigkeit sittlicher Dispositionen für die göttliche Beisheit betont die heil. 1001 brift sehr oft. Bgl. bes. Beish. 1, 4: In malevolam animam non introldit sapiennee habitadit in corpore suddito peccatis. Insbesondere verlangt sie kindliche Desth: Abscondisti haec a sapsentidus et revelasti ea parvulis (Matth. 11, 25), und inheit des Herzens: Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videdunt (Matth. 5, 8): me Etelle geht zwar zunächst auf die Anschauung Gottes im Jenseits, aber die hh. Bäter then sie Recht auch auf den intellectus siedei als die Vorsusse der Anschauung ites. Diese sittlichen Dispositionen machen das Auge des Geistes zu einem reinen geweihten Auge und besähigen es dadurch insbesondere, das läuternde und versande Licht der Enade auszunehmen. Daß sie selbst wieder ein Werk der Gnade sind, ist micht näher zu beweisen. (Bgl. vieles hierher gehörige Material aus der hl. Schrift den Bätern dei Staubenmaier, Dogm. II. § 37.) Den sehten Sat des Tertes digt die Ersahrung, daß Kinder und schlichte Gläubige klarer und reiner, oft auch leichs die erhabensten Geheimnisse ausschlichen, als stolze Philosophen.

III. Wenn ber heilige Geift schon burch seine erleuchtende Salbung bes 1002 kigen Auges, wie durch die von ihm verliehene sittliche Empfänglichkeit und uiner reineren und volleren Auffassung des Glaubensinhaltes befähigt: ethält unsere Erkenntniß doch erst volle Kraft und Leben durch die kalisirung des ebenfalls vom heiligen Geiste ausgehenden dernatürlichen Lebens in unserem Innern. Denn dieses Leben sein uns in die innigste Communitation mit den Geheimnissen des Glausch, stellt und in unserem Inneren ein lebendiges Abbild derselben vor wu, dringt und in einen geistigen Contakt mit ihnen, läßt und sie gleichs des bien und empfinden, und macht sie und verwandt und vertraut. Inselvedere ist es die theologische Liebe, welche, wie sie den Glauben

ethisch lebendig, b. h. fruchtbar an guten Werken, macht, so auch ihn zu elebensvollen, innigen, genuß- und wonnereichen Erkenntniß, zur vollkomme sapientia gestaltet, und uns die Geheimnisse Gottes so vergegenwärtigt, die Erkenntniß berselben zum Vorgeschmack ber einstigen Anschauung und baher selbst schon in gewissem Sinne eine Anschauung ober viels Beschauung (contemplatio), noch genauer mystische Beschauung selben ist.

Diese Wirksamkeit übt aber die Liebe in vielsacher Weise. Sie schaus griftige Auge und versenkt es in den Gegenstand seiner Liebe. läßt uns 2) die Schönheit und Süßigkeit desselben empfinden und in selbst ersahren. Sie macht uns 3) Gott ähnlich gerade nach der Richt hin, nach welcher er das Princip der wichtigsten Geheimnisse ist; je u man liebt, desto besser versteht man die Liebe Anderer. 4) Die Segnun und die Wonne, welche sie um sich her in der Seele verbreitet, lassen nach den verschiedensten Seiten hin die Congruenz der Offenbarungsm heiten mit den tiefsten Bedürfnissen und den edelsten Wünschen unserer Niempsinden. Endlich bringt 5) diese himmlische Gluth naturgemäß auch himmlisches Licht mit sich, in welchem Gott sich dem Geiste auf mehr minder wunderdare Weise offenbart.

1004 Bgl. abermals 1 Cor. 2, 13—16: Spiritualibus spiritualia comparantes . . . spirit judicat omnia; 2 Cor. 3, 16-18: Ubi Spiritus Domini, ibi libertas... revelata f gloriam Domini speculantes transformamur de claritate in claritatem; Eph. 3, 14 in caritate radicati et fundati, ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis, sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum, scire etiam supereminentem se tiae caritatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei. Die Beschauung bes beimniffe, welche auf biefem Wege fich ergibt, beißt als folche mpftifche Befchauung, fo im Gegensate ju berjenigen Ginficht, welche mehr burch Anftrengung ber naturlichen fraft erworben wird, um ihren übernaturlichen Charafter auszubruden, wie auch im G fate gur bereinstigen flaren Anichauung, um ihre relative Dunkelbeit gu bezeichnen. Si moftifch folechthin, wenn fie burch besondere wunderbare Gnabe und Erleuchtung getheilt wird und in feiner Beife bie Frucht eigener Denkthätigkeit ift, vielmehr ber ibr gegenüber nur receptiv ober paffiv fich verhalt; fie ift es in befdranttem Gir wenn fie einfach aus ber Fulle bes heiligen Lebens unter mehr ober minber großer ftrengung ber eigenen Denkfabigkeit hervorgeht und baber immer zugleich eine erwor (acquisita) bleibt. 3m ersten Falle heißt fie auch Beschauung folechthin (contempla im zweiten Kalle aber mehr Betrachtung (meditatio).

Dbgleich das beschausiche und gleichsam experimentale Erkennen mit dem durch einamentlich durch streng wissenschaftliche Denkthätigkeit erworbenen Wissen so wenig iden ist, daß es an sich ohne dasselbe bestehen kann: so steht es doch in der Regel in er Wechselbeziehung mit diesem. Denn so lange das erstere nicht durch ein sörmliches Bu mitgetheilt wird, muß es durch letzteres vordereitet und unterstützt werden. Umgekeht das erstere dem letztern nicht blie größere Lebendigkeit und Innigkeit, sondern fördert die Erlangung und Ausbildung desselben so mächtig, daß die Heiligen mit verhältnisse viel geringerem Studium eine größere Bollkommenheit in demselben erlangen, als umt dem Auswande der größten natürlichen Anlagen und der eifrigsten Arbeit. (Beis die hb. Thomas und Bonaventura.)

1006 Uebrigens ftügt sich das in der übernatürlichen Beschauung enthaltene Bissen, seine Gewißheit betrifft, ebenso wie das wissenschaftliche, auf den Glauben als seine Famennt, wie es auch aus dem Glauben als seiner Wurzel hervorgeht. So wenig es her die Gewißheit des Glaubens ersehen kann, so wenig kann es dieselbe innerlich erho es kann sie nur inniger, freudiger und gesicherter machen. Est ipsa fides omnium auf naturalium illuminationum, quamdiu peregrinamur a Domino, et fundamentum sta

, et lucerna dirigens et janua in roducens (Bonav. brevil. prol.). Ohne ben als Jundament und Maßstab der derch übernatürliche Erseuchtungen oder innere üthzersahrungen erworbenen Ersenntnisse beizubehalten, würde man einer visionären jentimentalen Schwärmerei versallen und die Bürde der göttlichen Offenbarung nicht ger gefährden, als durch die Prätension einer vom Glauben sich emancipirenden ratiozlischen Wissenklasse. Ja, die pseudozmystische Gnosis ist unter Umständen noch viel erblicher, als die pseudozwissenschaftliche. — Es soll jedoch hier nicht die Möglichseit itten werden, daß wenigstens bezüglich einzelner Geheimnissehren durch ein besonderes wer Gnade eine Art von evidenter Ersenntniß schon in diesem Leben ermöglicht den könne. Bgl. dagegen Aguirre, theol. S. Anselmi tom. I. disp. 10.

IV. Den oben erklärten breifachen Ginfluß bes heiligen Geistes auf die 1007 Nendung der theologischen Erkenntniß führten die Theologen des Mittelsus nach dem Borgange des hl. Augustinus auf einige von den sieben sogen. Da Spiritus S. zurück; denn wie diese Gaben überhaupt den Zweck und Birkung haben, das in den übernatürlichen Tugenden wurzelnde Leben vollen Entsaltung zu bringen, so sind auch unter ihnen die Ginflüsse zu den, durch welche der Glaube als übernatürliche Erkenntniß seine Bollsung erlangt. Der unter II. besprochenen Ginwirkung entspricht das num pietatis; der unter I. besprochenen entspricht das donum seientiae, niedere mehr dem meditirenden Denken, und das donum intellectus, höhere, dem contemplativen Denken angehörige Stuse; der unter III. besochenen endlich entspricht das donum sapientiae.

Weber bas donum intellectus vgl. S. Thom. in 3. dist. 35. q. 2. a. 2. quaestiunc. 1008 14.; 2. 2. q. 8. per totam etc. Ueber bas donum sapientiae Thom. in 3. dist. 35. 25. a. 1; noch besser aber 2. 2. q. 45 per totam, bes. a. 2: Respondeo dicendum, d, sicut supra dictum est, sapientia importat quandam rectitudinem judicii secunrationes divinas. Rectitudo autem judicii potest contingere dupliciter. Uno lo secundum perfectum usum rationis: alio modo propter connaturalitatem quanhad ea, de quibus jam est judicandum: sicut de iis, quae ad castitatem pertit, per rationis inquisitionem recte judicat ille, qui didicit scientiam moralem, sed quandam connaturalitatem ad inea recte judicat de eis ille, qui habet habitum titatis. Sic ergo circa res divinas ex rationis inquisitione rectum judicium habere, tinet ad sapientiam, quae est virtus intellectualis. Sed rectum judicium habere cis secundum quandam connaturalitatem ad ipsas, pertinet ad sapientiam, secunn quod donum est Spiritus Sancti. Sicut Dionysius dicit in 2. cap. de Divin. 4 quod Jerotheus est perfectus in divinis, non solum discens, sed et patiens di-4. Hujusmodi autem compassio sive connaturalitas ad res divinas fit per charim, quae quidem unit nos Deo, secundum illud 1. ad Cor. 6: Qui adhaeret Deo, s spiritus est. Sic ergo sapientia, quae est donum, causam quidem habet in untate, scilicet charitatem: sed essentiam habet intellectu, cujus actus est recte icare, ut supra habitum est. Ueber bas Berhältniß biefer dona zum Glauben sagt 1. Thomas 2. 2. q. 4. a. 8. ad 3: Ad tertium dicendum, quod perfectio inteltas et scientiae excedit cognitionem fidei, quantum ad majorem manifestationem, tamen quantum ad certiorem adhaesionem: quia tota certitudo intellectus et entiae, secundum quod sunt dona, procedit a cognitione fidei, sicut certitudo consionum procedit ex certitudine principiorum.

V. Die Einwirkung bes heiligen Geistes auf bas theologische Wissen 1009 lendet und besiegelt den Charakter übernatürlicher Heiligkeit, der ihm versöge seines Princips, seines Objektes und Endzweckes zukommt, und wegen sien älteren Theologen die Theologie schlechthin doctrina sacra nannten. Icher selbe Charakter verlangt aber auch, daß der Betrieb der Theologie gleich mit dem Glauben in ganz besonderer Weise unter die Obhut und

Leitung ber Kirche als bes Organis bes heiligen Geistes gestellt werbeit Bahrend nämlich die profanen Wiffenschaften nur indirett und negatit einer Controle von Seiten ber Rirche unterstellt find: muß bie Theologie als ein heiliges und geiftliches Gut und als hochft wichtiges und ei flugreiches Mittel für die Zwecke ber Rirche, birekt und positiv nicht M unter bie Aufficht, sonbern auch unter bie Bermaltung ber Rirche gefte sein. Demnach hat die Kirche wesentlich ben Beruf, ben Betrieb und b Bortrag ber Theologie zu förbern, und besitt sie allein bie Macht, ben öffen lichen Bortrag berfelben zu auktorisiren und zu regeln. Und wenn ich jelbst die höhere Bernunftwissenschaft nur unter den mannigfaltigen Ginflusse welche von Seiten ber Rirche und ihrer Lehre auf bieselbe geubt wird, ve kommen gebeihen kann: bann ift um fo mehr bie gebeihliche Pflege der The logie nur möglich im Schoofe ber Kirche, im engsten Anschluß an ihre An torität, und unter Benützung ber mannigfachen von ihr bargebotenen Sill mittel; namentlich aber tann fie nur unter biefen Bebingungen fich bes fegen reichen Ginfluffes bes beiligen Beiftes, von welchem ihre gebeibliche G faltung abhängt, versichert halten.

Sierhin gehört bie prop. 85 bes Syllabus: Non pertinet unice ad ecclesiasticam just dictionis potestatem proprio et nativo jure dirigere theologicarum rerum doctrine Die Berurtheilung diefes Sapes war zunächst gegen die Emancipation der theologischen Les von den Inhabern der firchlichen Jurisdiction gerichtet; sie trifft aber a fortiori die me strose Behauptung der Josephiner und ihrer neuern Nachtreter, welche dem Staate die kung der öffentlichen Lehre der Theologie zuschreibt, weil die Theologie Wissenschaft, die Espenschaft aber ein natürliches Gut, und alle natürlichen Güter der Berwaltung des Stautunterworfen seien. Es ist das dieselbe Logif, mit welcher man auf einem andern Gesargumentirt, die Ehe sei ein Bertrag und ein natürliches Gut, solglich gehöre sie auch ihrer Substanz unter die Jurisdiction des Staates. Und durch eine solche Profanation man dann dem "Priesterthum der Wissenschaft" seine höhere Weihe geben!

§ 55. Der Fortichritt im theologischen Biffen. Befen, Berlauf, Bebingungen bes Fortichrittes.

Literatur: Bgl. besonders Kleutgen, Th. b. B. Bb. IV. Abh. VI. Sauptft. I

Wie es einen Fortschritt in ber göttlichen Offenbarung selbst (i. ob § 6), sowie in ber kirchlichen Borlage berselben ober im Dogma, und mit auch im ausbrücklichen öffentlichen Glauben ber Kirche (s. oben § 36) gib so ist ebenfalls ein Fortschritt im theologischen Wissen möglich, welcher zw mit dem Fortschritte des kirchlichen Glaubens in innigster Wechselwirku steht, aber doch weder formell noch materiell mit demselben ganz zusamensällt.

Der Fortschritt bes theologischen Wissens kann betrachtet werben en weber als Fortschritt eines Individuums von einer niederen Stuse zu eine höheren Stuse, ober als Ueberschreitung der Erkenntnisstuse einer frühert Zeit durch die Erkenntniß einer späteren Zeit. Beide Formen des Fortschrittes werden vom Batikanum am Schlusse des c. 4. de side empsohle mit den Worten des hl. Vincenz v. Lerin, welche zugleich den Fortschritt in Dogma aussprechen (s. oben n. 598).

1013 I. Die Möglichkeit und Nothwendigkeit biefes Fortschrittes in Allgemeinen ergibt sich 1) aus bem unerschöpflichen Reichthum ber geoffen

Seits von Seiten einiger vom Rationalismus angesteckten Theologen im vermeintlichen Interesse ber kirchlichen Theologie in ber Meinung, abs sie eine solche Behandlung vertrage und burch bieselbe mit bem Geiste ber neuen Zeit sich versöhnen und ihn für sich gewinnen musse, während sie werklichkeit bem Geiste ber Zeit zum Opfer gebracht wurde 1.

Der Rabifalismus reip. Liberalismus gibt fich in verschiebenen Beifen und Stufen 1019

ber Regellofigfeit ober Unbeschränftheit.

a) Der volle Rabitalismus verlangt absolute Borausseung slosigfeit für Eteologie in der Beise, daß die wissenschaftliche Behandlung die Grundsätze der Theometer so, daß man schon sogleich mit dem Zweisel beginne, indem man kategorisch etwisbeit der Grundsätze ausgibt, um sie nachher durch die Wissenschaft wieder zu gemeter so, daß man schon sogleich mit dem Zweisel beginne, indem man kategorisch etwisdeit der Grundsätze ausgibt, um sie nachher durch die Wissenschaft wieder zu geman (hermes), oder so, daß man den Zweisel an den Grundsätzen oder eine Berichtimy derselden hopothetisch sich vorbehält, sobald in der Prüfung der Glaubenslehren
m klass sich ergeben sollte (so Günther, und Frohschammer in seiner ersten Periode). In
dem Formen wird das Princip der Theologie, der Glaube, untergraden und vernichtet,
mit eber seder theologische Fortschricht ebenso unmöglich gemacht, als die Philosophie auf
m iluzuung oder Bezweislung ihrer ersten Grundsätze vorwärts kommen kann. (Bgl.
m Erwe Gregors XVI. gegen Hermes bei Denz. Ench. v. 1486.) Zulässig ist nur der
netbedische Zweisel, durch welchen man auch bei unantastdaren und unumstößlichen
derschien, ohne die Gewisheit derselben in sich zu erschüttern, von dem Besitze berselben
derschien indem man entweder sür sich selbst die Grundlagen derselben genauer
da, ober Andere, welche sie noch nicht besitzen, von ihrem Standpunkte aus zu derselben
daheren will.

b) Der zahmere Radikalismus verlangt wenigstens relative Boraussehungs-1020 liszleit, welche zwar die Wahrheit der Grundsähe unangetastet lassen will, aber das in Anspruch nimmt, alles disher auf dieselben Ausgedaute, resp. den wesentlichen mund die Wethode des disherigen Ausbaues, in Frage zu stellen und eventuell niedersten, resp. zu verwerfen, nicht bloß das Schadhaste auszubessern und das Fehlende zu dinzen. (Bgl. prop. 13 des Spladus: Methodus et principia, quidus antiqui doctores dastlei theologiam excoluerunt, temporum necessitatidus scientiaeque progressui dime congruunt.) Diese Forderung, welche sich besonders in der Berachtung der Theosydes Buttelalters kundzibt, ist ein Spott auf die disherige Leistungssähigkeit der Berzast, auf die Lebenskraft der Kirche und die Borsehung Gottes, welche stets fruchtbar in Kirche waltet — dazu eine schlechte Aussicht auf den neuen Ersolg. Der wahre Fortzim auf allen Gebieten knüpst an die bisher errungenen Ersolge an.

e) Der Liberalismus fordert vor Allem Unbeschränktheit gegenüber äußern 1021 armirenden Auktoritäten, als ob die Wissenschaft nicht gedeihen könnte, wenn sie ich solche Auktoritäten in ihrem willkürlichen Laufe gehemmt würde, und die Auktorische die Wissenschaft nicht als Richterin und Regel, sondern nur als Gegenstand souveraner und die wäre. Rachtheilig für die Wissenschaft sind nur falsche, unberusene und willkürschaft nicht aber die wahren, von Gott und der Kirche berusenen, wen Schut der Bahrheit angewiesenen und für denselben garantirten Auktoritäten.

prop. 12 bes Gyllabus oben n. 984.)

d) Der Liberalismus verlangt ferner Unbeschränktheit in ber Bahl unb Be-1022 apung ber Bege und Sulfsmittel, ohne Rudficht barauf, ob solche im Schoose er Rirche oder angerhalb berselben bargeboten werden, ob sie kirchlich bewährt find, ober wen ber Rirche verboten werden. Diese Forderung ift überflussig für biejenigen, wie wirflich im Stande find, die theologische Bissenschaft erheblich zu förbern, ba ihnen we biezu wirflich tauglichen Sulfsmittel verwehrt sind; thoricht für die große Menge, warch eine solche Freiheit an wahrer Bissenschaft mehr verlieren, als gewinnen und,

Bgl. über biese Illusion, von welcher namentlich hermes, hirscher und Gunther bericht waren, Rleutgen, Borrebe zum I. Bb. ber Theol. ber Borg.

1018

irrigen Meinungen, welche vorher nicht zwar als ausgemachte Lehrsäte von ber ganzen Kirche festgehalten murben, wohl aber von Ginzelnen für gewiß und von Vielen ober Allen für mehr ober minber mahrscheinlich gehalten werben konnten. — c) Endlich konnen und sollen bei ben bereits fesistehenben Lehrfagen bie positiven und spekulativen Beweisgrunde für biefelben vermehrt, verstärkt, neuen Angriffen gegenüber neu geformt, und bie Gegengrunde schlagender und allseitiger miderlegt merben. Siebei tonnen bann natürlich früher gebrauchte Beweisgrunde, mogen fie auch allgemein verbreitet gewesen sein, als unhaltbar verworfen und berichtigt werben, und zwar in viel weiterem Umfange, als bie Lehren selbst, aber boch nicht absolut, weil fie unter Umftanden mit bem Beftanbe ober bem Inhalte ber feststehenben Lehre unlösbar verbunden ober verwachsen, refp. als bogmatische Thatsachen von ber Rirche festgestellt sind. Dahin gehören namentlich ber Sinn ber konstitutiven Schriftstellen bezüglich einzelner Dogmen (f. oben n. 283) und besonders alle Realgrunde, welche nothwendig mit bem Wefen ber baburch begründeten Lehre zusammenhängen und basselbe innerlich bestimmen. — Ueberhaupt ist ein viel weiter gehender Fortschritt burch Berichtigung allgemeiner früherer Ueberzeugungen bentbar bezüglich berjenigen Wahrheiten, welche nicht birekt und unmittelbar auf ben eigentlichen Inhalt ber Offenbarung und ber Kirchenlehre, sonbern bloß auf die hiftorische Entwicklung ber Offenbarung und ber Kirche sich beziehen.

III. Berlauf bes Fortschrittes. Der Berlauf bes Fortschrittes im 1017 theologischen Wissen ist nicht ein so stetiger, wie ber bes kirchlichen Dogma's, indem in jenem weit mehr, als in biefem, ein Ruckschritt ftattfinben kann. Denn ba bas theologische Wissen weit mehr, als ber kirchliche Glaube, von der jubjektiven geistigen Ausbildung und Thätigkeit der einzelnen Blieber ber Kirche abhängt: so kann es fehr wohl geschehen, und bie Geschichte bietet manche traurige Beispiele bafur, bag bie in einer früheren Zeit bereits errungene Tiefe, Klarheit und Allfeitigkeit best heologischen Biffens in spateren Zeiten wieder mehr ober minder bedeutend abnimmt. Gleichwohl ist die Stetigkeit bieses Fortschrittes auf ber anderen Seite auch wieber größer, als bei benjenigen natürlichen Wissenschaften, welche nicht, wie Mathematik, Naturmissenschaften und Geschichte, in festen Formeln ober Thatsachen sich bewegen, sondern, wie Philosophie und Aefthetit, mehr ibealer Natur find. Dieß kommt baher, daß in der Theologie nicht bloß die Grundsätze stets unwandels bar aufrecht erhalten werben, sonbern auch bie Aufficht ber Rirche und ber göttliche Schutz zur Bewahrung bes Gewonnenen wirkfam beitragen und grobe

allgemeine Berirrungen nicht auftommen laffen.

IV. Bedingungen und Mittel bes Fortidritts.

1. Falsche Bebingungen und unfruchtbare ober verberbliche Mittel. In ber neueren Zeit hat man, wie auf anderen Gebieten ber Wissenschaft und bes Lebens, so auch für die Theologie ben Rabitalismus, resp. ben Liberalismus, in ber einen ober anderen Form als bas "moberne" Princip ber theologischen Wissenschaft und ihres Fortschrittes proflamirt. Zunächst geschah das von Seiten ber untirchlichen Rationalisten gegen die kirchliche Theologie überhaupt, um sie als Feindin ber Wissenschaft und bes Fortschrittes zu benunciren; bann aber auch katholischer

Seits von Seiten einiger vom Rationalismus angesteckten Theologen im ermeintlichen Interesse ber firchlichen Theologie in ber Meinung, af sie eine solche Behandlung vertrage und burch bieselbe mit bem Geiste er neuen Zeit sich versöhnen und ihn für sich gewinnen muffe, mahrend sie n Birklichkeit bem Geiste ber Zeit zum Opfer gebracht wurde 1.

Der Raditalismus reip. Liberalismus gibt fich in verschiebenen Weisen und Stufen 1019 und; erfterer junachft als Forberung ber Boraussehungelofigfeit, letterer als Forberung

Regellofigfeit ober Unbeschranftheit.

a) Der volle Rabifalismus verlangt absolute Boraussetung slosigfeit für Ebeologie in der Weise, daß die wissenschaftliche Behandlung die Erundsätze der Theosite oder die Glaubenssätze ernstlich in Frage stelle und positiv bezweiste — weder so, daß man schon sogleich mit dem Zweisel beginne, indem man kategorisch Gewisdeit der Erundsätze ausgibt, um sie nachber durch die Wissenschaft wieder zu gemnen (Hermes), oder so, daß man den Zweisel an den Erundsätzen oder eine Berickting derselben hypothetisch sich vorbehält, sobald in der Prüfung der Glaubenslehren unlaß sich ergeben sollte (so Güntber, und Frohschammer in seiner ersten Periode). In dem Formen wird das Princip der Theologie, der Glaube, untergraden und vernichtet, wit ader seder theologische Fortschritt ebenso unmöglich gemacht, als die Philosophie auf Läugnung oder Bezweistung ihrer ersten Grundsätze vorwärts kommen kann. (Wgl. Bereve Gregors XVI. gegen hermes bei Denz. Ench. n. 1486.) Julässig ist nur der Ebodische Zweisel, durch welchen man auch bei unantasstaren und unumstößlichen auch deien, ohne die Gewisheit derselben in sich zu erschüttern, von dem Besies derselben Techten fann, indem man entweder sür sich selbst die Brundlagen derselben genauer wohre, welche sie noch nicht besitzen, von ihrem Standbpunkte aus zu derselben staten will.

b) Der zahmere Radikalismus verlangt wenigstens relative Borausseungs-1020 testeit, welche zwar die Wahrheit der Grundsähe unangetastet lassen will, aber das in Anspruch nimmt, alles disher auf dieselben Ausgedaute, resp. den wesentlichen und die Methode des disherigen Ausbanes, in Frage zu stellen und eventuell niedersen, resp. zu verwersen, nicht bloß das Schadhafte auszubessern und das Fehlende zu dien. (Bgl. prop. 13 des Shladus: Methodus et principia, quidus antiqui doctores plastici theologiam excoluerunt, temporum necessitatidus scientiaeque progressui me congruunt.) Diese Forderung, welche sich besonders in der Berachtung der Theospes Mittelasters kundzich, ist ein Spott auf die bisherige Leistungsfähigkeit der Berzugf waltet — dazu eine schlechte Aussicht auf den neuen Ersolg. Der wahre Fortzuge waltet — dazu eine schlechte Aussicht auf den neuen Ersolge an.

Der Liberalismus forbert vor Allem Unbeschränftheit gegenüber äußern 1021 mirenben Auftoritäten, als ob die Wissenschaft nicht gebeihen könnte, wenn sie solche Auftoritäten in ihrem willfürlichen Laufe gehemmt würde, und die Auftoriser bie Wissenschaft nicht als Richterin und Regel, sondern nur als Gegenstand souveraner ba ware. Rachtheilig für die Wissenschaft sind nur falsche, unberusene und willfürsendelnde Auftoritäten, nicht aber die wahren, von Gott und der Kirche berusenen, ben Schut der Bahrheit angewiesenen und für denselben garantirten Auftoritäten.

prop. 12 des Syllabus oben n. 984.)

Der Liberalismus verlangt ferner Unbeschränktheit in ber Wahl und Be=1022 ung ber Bege und Sulfsmittel, ohne Rudficht barauf, ob solche im Schoose inder ober außerhalb berselben bargeboten werben, ob sie firchlich bewährt sind, ober ver Kirche verboten werben. Diese Forderung ist überflüssig für biejenigen, wirklich im Stande sind, die theologische Bissenschaft erheblich zu förbern, ba ihnen biezu wirklich tauglichen Hussinittel verwehrt sind; thöricht für die große Menge, burch eine solche Freiheit an wahrer Wissenschaft mehr verlieren, als gewinnen und,

tigl. über biese Allufion, von welcher namentlich hermes, hirscher und Gunther for maren, Kleutgen, Borrebe jum I. Bb. ber Theol. ber Borg.
27

anstatt in den Schriften, welche von Jrrthumern angestedt sind, wie man sogt, die körner herauszusinden und auszuscheiden, mit einem Grane Gold eine ganze Masse Jrrthum in sich ausnehmen wurde; oft aber auch übertrieben in der Schaum Wertheo der un- oder außerfirchlichen Mittel, indem man sich die Jlusson macht, das aber Kirche die Bernunft und Wisseuschen Mittel, indem man sich die Jlusson macht, das aber Kirche die Bernunft und Wisseuschen Wittel, indem man sich die Jlusson macht, das aber Kirche der Weisen könne, wie in der Kirche. Das ist zwar dei der besein Belle Archäologie und Geschichte an sich möglich; aber diese Kenntnisse machen eben nich eigentliche Theologie aus, sie sind bloße Hilfsmittel für dieselbe und als solche nun mirche vollkommen nuthar zu machen. Positiv untirchliche oder widerfirchliche Schrischen meist nur durch Anspornung zur Bekampsung derselben, und durch die diebe zuwendende Anstrengung; sie sieden aber oft auch den entschloßenen Gegner au, dem wenn dieser ihnen das Privilegium vorurtheilsfreier Wissenschaftlichkeit zuerkennt und neben die bisherigen firchlichen Leistungen unterschäft und verachtet, wie die Eriahrunden 18. und 19. Jahrhunderts übergenung gelehrt haben (vgl. Kleutgen a. a. D.).

23 Ueberhaupt enthält bas vom Liberalismus proflamirte Princip ber freien, willfürlichen Forschung nicht nur eine Bermischung ber mabren Freiheit mit falschen, sonbern auch eine Bernichtung ber wahren Freiheit, indem die wahren Calagen burch falsche, altbewährte Borarbeiten burch ephemere Scheinleistungen, die bereit und magvolle firchliche Auftorität burch die "öffentliche Meinung", die zuverlässigen

burch unzuverläffige und trügerische erfett werben.

Die Forberungen b — a wurden besonders von Döllinger in der Rede auf der Uchener Gelehrtenversammlung mehr oder minder nachdrüdlich betont. Wenn hier beder wurde, der spanische Index habe in Spanisen den Fortschritt der Theologie unterdrüdl. bat das zwar unmittelbar mit der kirchlichen Austorität nichts zu thun; aber die bet tung ist selbst so absolut unwahr, da es in keinem Lande eine großartigere Enwist der Theologie gegeben hat, als in Spanien unter der Herschaft des Index im 16.—17. Ihundert (vgl. Katholik 1865. Bd. I. S. 394 f.). Dagegen hat es in Deutschland wir sämmerlichern Rückschritt der Theologie gegeben, als im vorigen Jahrhundert in salle unmäßigen Bewunderung und Benühung der protessantischen Theologen.

2. Die mabren Bebingungen bes gebeiblichen Fortidrittes 1025 Theologie find a) gegenüber ben falichen: a) treues und unbedingtel halten an ben unwanbelbaren Grundlagen bes Glaubens; B) auf Burbigung, freudige Anerkennung und ausgiebige Benützung ber be gewonnenen Refultate; 7) pietatsvolle Unterwerfung unter bie firdlide auttorität; 6) Borficht in ber Benützung außerfirchlicher ober untit Bulfemittel, einmal in beicheibener Rudficht auf die eigene perfonliche Ed aber zugleich aus Sochachtung gegen bie fatholijden Lebrer, benen augerfirchlichen nicht als ebenburtige Deifter an bie Geite ftellen Dieje Bedingungen muffen aber b) ergangt und vervollfommmet merben folgende: a) genaue Unterscheidung bes Gewiffen von bem Ungewiffen fonbers in ben Grundfagen, und forgfältige Prufung ber Grunde ber 6 heit; 3) vorurtheilsfreie Burdigung bes Unvollfommenen in ben fr Leiftungen und willige Anerkennung bes fich bewährenben Reuen; 7) ! hangigkeit bes Urtheils, wie von eigenen Leibenschaften, besonders be fartigen Dunkel, jo auch von ber Tagesmeinung, und felbit von Auttoritaten und Gelebritaten, Die im Gegenfat gur oberften for Auftoritat eine Parteiftellung einnehmen, und beren Berehrung bar tirchliche Bietat, fonbern Barteigeift athmen wurde; 6) Mannedmut Befampfung untirchlicher ober außertirchlicher Leiftungen, aber auch 30 Ruhe und Besonnenheit in ber Ausscheibung, Erhaltung und Bin ihres Bahrheitsgehaltes. Wenn man bie Worte in einem guten Ginne

will, kann man auch kurz sagen: ber fruchtbare Rabikalismus in ber Theoslogie sei bas Streben nach Gründlichkeit und Genauigkeit, und ber ächte Liberalismus die reine Liebe zur katholischen Wahrheit, verbunden mit dem Bertrauen auf die Wacht bieser Wahrheit und mit der unverzagten Durchsprung berselben in ihrer ganzen Fruchtbarkeit und Consequenz.

Man rebet oft bavon, daß die Revolution in der Naturanschauung seit Kopernitus 1026 and eine Revolution in ber Theologie bedingen und nach fich ziehen muffe, indem bie Miere Theologie in einem principiellen Gegenfate gur mobernen Naturanschauung ftebe. Dem ift aber nicht fo, wie auch Ropernitus felbst an eine folche Consequenz nicht entfernt gracht hat. In der That konnte die Kopernikanische Lehre den theologischen Ideen durchaus kine neue Richtung geben. Denn ftets hatten bie Theologen bas Berhaltniß ber Erbe gur Sonne ale Analogie bes Berhaltniffes ber Welt zu Gott betrachtet; biefe Analogie führt aber in consequenter Durchführung gerabeswegs barauf hin, bag bie Sonne als bas aktive, aleuchtenbe und belebenbe Brincip auch örtlich eine centrale Stellung einnehmen muffe fogl. die ftets von ben Theologen bewunderte Darftellung jenes analogen Berhaltniffes bei Dion. Areop. vulg. de div. nomin. c. 4). Wenn baber bie Theologen biese Consequenz tine Zeit lang bestritten, geschah bas nicht aus innern und fachlichen theologischen Grunden, sondern blog aus Rudficht auf ben Bortlaut ber hl. Schrift. An fich ift bie the von ber peripherischen Stellung ber Sonne gegenüber ber Erbe insofern fogar mehr dbuisch, als christlichetheologisch, als bieselbe parallel läuft mit ber Auffassung, welche bie Deiben von ber Stellung ihrer Götter zu ben Menschen hatten. — Die Revolution in ber Hologie auf Grund der Kopernikanischen Raturanschauung will man aber namentlich mit begründen, daß die untergeordnete örtliche Stellung ber Erbe in einem Winkel bes miversums fich nicht mehr mit bem ibeellen Brincipat vertrage, welcher ber Erbe nach ber den Theologie, oder vielmehr nach katholischer Lehre, baburch zukommt, daß sie der Schau-tas der Incarnation des Sohnes Gottes geworden. Aber die Theologen wußten schon lange, af ber Cohn Gottes nicht nur an ben fichtbaren himmeletorpern, fonbern auch an allen Sphiren bes unfichtbaren geistigen himmels vorbeigegangen sei, um den Samen Abrahams munehmen (Hebr. 2, 16); und hiemit lösten fie sogar auch bie jest noch viel stärker, als minegmen (Hebr. 2, 16); und hiemit tosten he jogar auch die jest noch viel statter, als ther um bes armen Menschen willen geschaffen sein konnten. — Bas burch bie Revowion in ber Raturanschauung wirklich einen schweren Stoß erhalten hat, bas ift ber Ramalismus ber armen Erbenwürmer, bie von ihrem Wintel aus Alles begreifen wollen, wie auch der Senfualismus, der am sinnlichen Scheine hängt; die Theologie wandelt in olge berfelben nur besto freier ihre alten Bege fort.

Die Revolution in der Wissenschaft ist daher nur ein leerer Borwand, um die Theospie in neue Bahnen zu weisen. Der wirkliche Grund, woraus die modernen Bersuche, Etheologie zu revolutioniren, hervorgegangen sind, liegt in dem protestantischen Geiste, westellt der Berneinung und des Zweisels, der mit der Theologie auch den Glauben,

wit bem Glauben auch die gesunde Bernunft zersetzt und zerstört.

## Bur Befdichte der Theologie.

§ 56. Allgemeines und Literatur.

Im Folgenden beabsichtigen wir, 1) einen Ueberblick über den Gang der 1027 storischen Entwicklung der Theologie zu liefern, 2) die wichtigsten literarischen Rotizen mitzutheilen und zugleich 3) Winke zur Würdigung und zum berauche der hervorragendsten theologischen Schriftsteller zu geden. Wir schrauche der hervorragendsten theologischen Schriftsteller zu geden. Wir schrauche der hervorragendsten theologischen Sweige der Theospie nur nebendei berührend. Genso verweilen wir länger bei den späteren belogen, von dem Anfange der Scholastik an, als bei den hh. Vätern, beis weil mit jenen erst die eigentliche spstematische Theologie beginnt, theils

27\*

weil über bie letzteren das Nothwendige schon anderwärts, namentlich in den Patrologien, leicht zugänglich ist, während für die spätere Zeit die noch wendigen Notizen kaum irgendwo vollständig und übersichtlich zusammengestellt sind. Die Kenntniß der nachpatristischen Theologie ist aber von der größten Bichtigkeit, nicht bloß als Borbedingung für das Studium der älteren Heslogen, das nicht Allen in größerem Umsange möglich ist, sondern auch für die Bürdigung der auf jene Bezug nehmenden Citationen und das Berständniß der geschichtlichen Entwicklung des geistigen Lebens in der Kirche und die der Dogmen selbst; die schlimmen Folgen, welche die Unkenntniß in diesem Punkte haben kann, haben sich in der Aufklärungszeit und jüngst noch im Jahre 1870 sehr fühlbar gezeigt.

a) Gine vollftanbige und gute allgemeine Befchichte ber Dogmatit und ber Des logie überhaupt, ober auch nur eine bis auf die heutige Zeit herabreichende dronologie ober lerifalifde Bufammenftellung ber literarifden Rotigen ift noch immer ein unbefriebigtel Beburfnig. Das große dronologifch geordnete Bert von Ellies Du Bin (des autem ecclesiastiques), welches am weitesten (mit ben Fortfebungen bis in's 18. 3abrbunden) gebt , ift zu oberflächlich , einseitig und in ichlechtem Beifte geschrieben. Der lerifalifch # orbnete Apparatus sacer von Anton Boffevin S. J. (ein großer Folioband), juglia bas erfte größere Berf biefer Art, geht nur bis jum Unfang bes 17. Jahrhunderts; ebenfo bas fleinere dronologische Bert de script. eccles. von Bellarmin, mit ber Fortiegung ben Sauffan; ebenfo Trithemius, fortgefest von Miraus. Remn Ceilliers großes drens logifches Bert geht blog bis jum Unfange bes 13. Jahrh.; Buffe's "furger Grundrig" etwa weiter bis jum 14. refp. 15. Jahrh.; ebenfo die Berfe ber Broteftanten Cave und Dubin (Apoftat), fowie die literarifden Ueberfichten in ben firchengeschichtlichen Werten von Ratalls MIeranber und Gravefon (letterer besondere reichhaltig und überfichtlich, aber febr ben teiifch). Bis auf die neuere Zeit erftredt fich Bieft, introd. in hist. It. theol. revel gibt aber meift nur außerliche literarifche Rotigen; fein Urtheil ift gubem bochit einfeitig und oberflächlich, vielfach dem Protestanten Gramer nachgeschrieben. Gine wirfliche Gefdide und zwar bis auf die neuefte Beit, findet fich eigentlich nur in den diegbezüglichen Beita von Rarl Berner: namlich einerseits in feiner "Befchichte ber apologetifch polem ichen Literatur der tatholifden Rirde" (5 Banbe), und andererfeite bezüglich ber fpefulativen Theologie in feinen Schriften über Thomas und Guareg, worin im Anidal an biefe Bannertrager bie gange Entwidlung ber altern und ber neuern Scholafif bargefiel wird. Rurgere Ueberfichten finden fich in ben Dogmatiten von Gener, Berrone Compendium), Staudenmaier I. Bb., Rubn (Ginl., Schlug), Schwet und Rnoll b) Die übrigen Werfe gur Geschichte ber Theologie find meift partifularer Ratur,

indem sie nur einzelne Zeitabschnitte, Länder oder Körperschaften behandeln.

1. Bezüglich einzelner Zeiten ist a) am reichhaltigsten die Periode der Bater behandelt, in neuerer Zeit besonders in den Patrologien von Möhler, Permaneder, Fester, Alzog. Bieles dahin gehörige Material siegt in den praekationes zu den großen Stimausgaden.

3) Jur das Mittelalter oder die Periode der Altern Scholaftif ist das Scinicdergelegt in Berner, der hl. Thomas von Aquin; Stödl, Geschichte der scholaftif Bhilosophie (auch in der betr. Partie seines Handungs der Geschichte der Philosophie); Wöhlers Kirchengeschichte (herausgeg. von P. Bius Gams O. S. B., Bd. II.); Jun Kirchen-Ler. v. Scholastif von Mattes, und Laforet, coup d'œuil sur l'histoire de la theol. dogm. (Louvain 1851).

7) Fit die neuere Zeit sindet sich Wieses in der der Betre fich Bieles in der betr. Schriften von Berner, das Meiste aber in chronologischer Jusammenstellung

¹ Bei dem bisherigen Stande der einschlägigen Literatur und der Kurze, der wir webefleißigen mulfen, fonnen wir naturlich feine vollständige Geschichte versprechen. So aber burfen wir sagen, daß die Urtheile über Berfe und Bersonen durchweg auf perte licher Einsichtnahme oder doch auf genauen Informationen beruben, namentlich da, we won den in manchen Buchern enthaltenen oder sonft umlaufenden abweichen. Selbit weschichtschreiber schreiben in diesem Punkte oft das leichtfertigste Gerobe nach.

fanter 8. J. in bem mit außerorbentlichem Fleige gujammengestellten Nomenclator liteanius recentioris theol. cath. (Innsbrud 1871), wovon bis jest Bb. I., das erste Jahr-

lundert nach bem Concil von Trient umfaffend, erichienen.

2. Bezüglich einzelner ganber gebort bierbin a) bie große Histoire littéraire de la 1030 France, von ben Maurinern begonnen, fpater mit weniger Glud von Anbern fortgefest; bie Bibliotheca Hispanica nova von Nifolaus Antonius; 7) die Storia della litteratura italiana von Tiraboschi, und 6) bie Beidichte ber Theologie in Deutschland ben Karl Berner; fur bie neuefte Beit auch Bieles in Alois Schmibt, Biffenfchaft

3. Bezüglich einzelner Rörperichaften find hervorzuheben: a) bie Historia univer- 1031 sit Parisiensis von Bulaus; B) bie Bibliotheca O. Praedicatorum von Quétif und Chart; 7) Bibliotheca Franciscana von Babbing; 6) Bibliotheca scriptorum Soc. Jew, begonnen von Mlegambe, in neuefter Beit weitläufig ergangt burch bie PP. be Bader; e) Bibliotheca Benedictina von Biegelbauer; biefe Bibliothefen find alle leri-

talifch angelegt.

Die Geichichte ber Theologie gerfällt in Sinficht auf die miffenschaftliche 1082 Beftaltung und Entwicklung berfelben in brei Sauptperioben, welche mit ben Sauptperioben ber Kirchengeschichte zusammenfallen: nämlich A. Die Beriode ber Bater (bis auf Gregor ben Großen ober je nachbem bis St. Anfelm), B. bie Beriobe ber alteren Scholaftit (von St. Anfelm bis um Anfang bes 16. Jahrhunderts), und C. bie ber neueren Theologie wom Concil von Trient abwarts). Alle brei Berioben fommen barin iberein, bag jebe eine beilaufig 100 Jahre mahrende und je an eines ber großartigiten allgemeinen Concilien fich anlehnende Glangepoche hat, nach beren Berlauf fast nur noch an ben in ihr errungenen Früchten gegehrt wird mb ein mehr ober weniger großer Berfall eintritt. Diefe Glanzepochen find bas Gatulum nach bem Nicanum I., bas Gafulum nach bem Lateranenfe IV., und bas Gatulum nach dem Tridentinum. Die brei Perioden und die bereffenben Glangepochen unterscheiben fich hauptfächlich baburch, bag bie Theologie in ber erften Beriobe fich auf bas Studium ber beiligen Schrift, Die Befestigung ber Tradition und die Bertheidigung ber hauptbogmen gegen beibenthum und Sarefie concentrirte und vorzuglich burch bie geborenen Bertreter bes öffentlichen firchlichen Lehramtes gepflegt murbe; bag bann in ber zweiten Beriode die fpekulative und sustematische Berarbeitung und Ber= verthung ber Glaubenslehren in ben Borbergrund trat, und vorzugsweise in eigens organisirten theologischen Schulen, in Rloftern und an Universitäten, gepflegt murbe; bag endlich in ber britten Beriobe auf bie beiben fruberen urudgegangen, die Leiftungen berfelben erhoben, gufammengeftellt und verdichen, und mit ben fo gewonnenen Sulfsmitteln die spezifischen Zwecke ber beiben eriten Berioden zugleich verfolgt murben.

## § 57. A. Die patriftifche Beriobe.

Im Großen und Gangen murbe mahrend biefer Beriode bie Theologie 1083 micht als ein organisches corpus doctrinae behandelt. Das geschriebene Bort Gottes war, wie die Sauptquelle, jo auch bas Sandbuch und ber Tert fur ben orbentlichen Bortrag ber theologischen Bahrheiten, fo jeboch, bie Commentare besfelben, vom Texte ausgehend, fich oft auch weiter iber einschlägige Dogmen verbreiteten. Die Behandlung ber Dogmen ex professo und im Zusammenhange tam meift nur bei bem Unterricht ber

Ratedumenen vor, und findet sich baber auch eine einigermaßen vollständige Ueberficht ber Glaubenslehren faft ausschlieflich in ben tatechetischen Reben und Berten einzelner Bater. Bu einer eingehenberen und mehr miffenschaftlichen Behandlung ber Dogmen murben bie Bater in ber Regel nur burch prattische Rudfichten und außere Umftanbe, besonders burch bie Rothwendigfeit ber Bertheibigung bes Glaubens gegen Beibenthum und Barefie veranlagt. Dieje Behandlung richtete fich bann aber natürlich, als eine monographische und volemische, birett nicht auf bas gange System ber Glaubenslehren, fonbern auf einzelne hauptpunkte berfelben, welche gerabe von ben Feinben bes Glaubens angegriffen murben, mas jeboch nicht hinderte, bag bie meiften miffenschaftlich bedeutenberen Bater bei biefer Gelegenheit eben auch auf ben Busammenhang biefer Buntte mit bem ganzen Systeme bes Glaubens eingingen. Beil nun hier fast alle wichtigeren Bunkte ber Glaubenslehren ober bie Brennpunkte best ganzen Systems zur Sprache kamen — im Kampje gegen Beibenthum und Manichaismus die naturlichen Bahrheiten über Gott, Menfc, Welt und beren gegenseitiges Berhaltniß, gegen ben Arianismus bie Trinitat, gegen ben Nestorianismus und Eutychianismus bie Incarnation, gegen ben Pelagianismus Inabe und Gunbe, gegen ben Donatismus bie Lehre von der Kirche u. f. w. - so haben die Bater, ohne gerade ein bogmatisches Gesammtsustem zu construiren, boch burch ihre Commentare und Monographien eine spstematische und spekulative Behandlung der Theologie porbereitet.

Formell betrachtet besitzen die griechischen Bater im Allgemeinen eine mehr spekulative Tendenz und in Bezug auf Methode und Ausdruck mehr ober minder einen aus gleichmäßiger und schulgerechter klassischer Bildung sließenden technischen Schulkupus, während die lateinischen vorherrschend praktische Tendenzen versolgen und Methode und Ausdruck sich selber schaffen, also in dieser Beziehung weniger gleichmäßig sind. Gleichwohl sindet sich der spekulativste von Allen, und zugleich der universellste und am meisten schöpferisch wirkende Theologe unter den lateinischen Bätern; es ist der hl. Augustinus, in welchem die ganze patristische Entwicklung gipfelt, und an welchen daher die spätere scholastische Entwicklung anknüpfen konnte, obschon sie in der Technik der Methode sich mehr an die griechischen Bäter anschloß.

Neben bem hl. Augustinus sind für die wissenschaftliche Behandlung der Dogmen am bedeutenbsten: im Orient zuerst die Fürsten der alexandrinischen Katechetenschule, Clemens von Alex., Origenes und Didymus, von welchen die späteren griechischen Bäter ihre Ausbildung herleiteten; sodam Athanasius und die drei großen Kappadozier: Gregor von Nazianz, Basilius von Casarea und Gregor von Nyssa; weiterhin Cyrill von Alex., Leontius Byzantinus, Pseudo-Dionysius Areopagita, Maximus Confessor und endlich auf den Schultern Aller stehend Johannes Damascenus; im Occident neben dem hl. Augustinus Tertustian, Ambrosius, Hilarius von Poitiers und Fulgentius von Ruspe, welcher letztere die Augustinische Theologie zusammenfaßte.

Die monographischen Berke ber Bater, welche für die Dogmatik von besonderer Bebeutung sind, werden unten bei der Behandlung der betreffenden Dogmen namhaft gemacht werden. hier nur eine kurze Zusammenstellung berjenigen Schriftkeller und Schriften, welche mehr oder minder über den Gesammtinhalt des Glaudens sich verbreiten. 1) Deb

aines, mest doyov ober de principiis, ein Bert, welches fich nach bunbiger Zusammenbelang bes firchlichen Lehrbegriffe eregetisch und fpefulativ über manche Bunfte verbreitet, mi viel Beift und Gelehrsamfeit, aber oft ungludlich, namentlich in ber gegenwärtigen Befielt biefer Bucher :; claffifch ift bagegen feine Apologetif bes Chriftenthums in ben Bidern contra Celsum. - 2) St. Gregor von Ruffa (bem Origenes in vielen Buntm bermandt), λόγος κατηχητικός ὁ μέγας, eine vorberrichend apologetische Beleuchtung ber bauptlebren bee Glaubene (Trinitat, Incarnation, Caframente). - 3) St. Chrift von Bernfalem, 18 Ratechefen ad illuminandos, bie einen popular gehaltenen, aber febr gebemmentar jum apostolischen Symbolum bilben und mit ben fünf muftagogischen Ralechefen, welche bie brei erften Gaframente behandeln, beinahe eine vollftanbige Dogmatif mitmachen. - 4) Die apologetifchen Schriften bes bl. Athanafins behandeln in Ber-Sabung mit feinen bogmatifchen Schriften gegen bie Arianer und Apollinariften ebenfo, mie bas große Bert bes bl. Silarius von Boitiers de Trinitate, fehr grundlich unb iden bie Sauptwahrbeiten ber Theologie. - 5) St. Muguftinus bat mehrere compenbaniche Schriften: de fide et symbolo (ein Commentar jum symb. Ap.) und de fide, pe et caritate (worin die Grundlagen ber Dogmatif und Moral zugleich enthalten find); Bucher de Trinitate enthalten bie ausgebildetfte fpefulative Gotteslehre, und bie letten amolf Bucher de einitate Dei geben einen leberblid über bie gange geichöpfliche Geite bu Theologie. - 6) St. Rulgentius Ruspenfis, de fide s. regula rectae fidei fen ausführliches, febr pragnant abgefaßtes Glaubensbefenntniß) und de incarnatione et eratia (eine burch Bunbigfeit und Pracifion ausgezeichnete Zusammenfaffung ber augufti-Mben Lebre und überhaupt ber gangen theologischen Entwidlung vom Ricanum bis jum Malcebonenfe). - Wegen ben Schluf bes patriftifchen Zeitaltere finben fich endlich mehrere mo Ginbeit und Bollftanbigfeit ftrebenbe Cammlungen bes von ben Batern Geleifteten: = ber lateinischen Rirche Gt. Ifibore von Gevilla libri tres sententiarum s. de bono (befonbere nach Augustinus und Gregor b. Gr. bearbeitet) und bes Tajus son Saragoffa sententiarum libri 5 (befonbere nach Gregor, nur ausbulfemeife nach Suguftin); im Drient des bl. Johannes von Damastus Exdeng axoighe the dodoin vier Buchern, wiffenschaftlich viel werthvoller, als bas Wert Ifibors. -Der unter bem Ramen Dionvfius Areopagita verborgene Auftor hatte nach ben in finen Schriften gegebenen Anbeutungen ein vollftanbiges und großartiges Guftem ber fpetalativen Theologie entworfen reip. ausgeführt, von bem bie übrig gebliebenen Schriften nur Fragmente finb.

Da ber bl. Augustinus fast alle wichtigern Fragen ber Dogmatif nicht bloß obenbin 1037 und im fatechetischen Unterricht , fonbern eingebend und mit bem gangen Reichthume feines Battes gegenüber ben verschiebenften Baretifern behandelt bat; fo ließe fich leicht aus feinen Sonften ein reichhaltiges Guftem ber Dogmatif gusammenstellen. In der That find bie Cobeme ber mittelalterlichen Scholaftif, befonbere gleich Anfange bas bes Sugo von Ct. Ether, fowie bes Alexander von Sales, nichts Anderes, als eine Berarbeitung bes von Esquitinus gelieferten theologischen Materials, mabrend biefelben in Form und Methode arthings mehr an die griechischen Bater fich auschließen und eben baburch die 3been bes Maguftinus in festere Gestalt und harmonischen Busammenhang bringen. Besonbere Ballend zeigt fich biefer Ginflug ber griechischen Bater im Anfange bes 13. Jahrhunberts a ber Gnabenlehre, welche bier auf einmal eine gang andere Gestalt annimmt, ale fie bor= unter bem ausschlieglichen Ginflug bes bl. Augustinus beim bl. Anfelm und bei Sugo bet, und mar genau biefelbe, wie fie bei ben griechischen Batern porhanden mar, weghalb ban auch ipater die Janjeniften bie Scholaftifer zugleich mit ben griechischen Batern bes

Pelagiamiemus begichtigten.

§ 58. B. Die Beriobe bes Mittelaltere ober ber altern Scholafif.

1. Borbereitenbe Zeit. Borbereitet murbe bie weitere Entwicklung 1038 ber Theologie burch die wiffenschaftliche Thätigkeit, welche nach ber Chriftiani-

Bal über bie neuerbinge von Bincengi versuchte Ehrenrettung bee Origenes unfere Im. im Ratholif 1866. II. und Bergenrother im Theol. Lit. Bl. 1867.

sirung der germanischen Völker, besonders seit Karl dem Großen, in den Dom- und Klosterschulen sich entfaltete. Dieselbe war im Großen und Sanzen nur eine erhaltende und reproduktive, zeigt jedoch in einzelnen Erscheinungen eine tiese und reiche Bildung, welche an die besten Zeiten der Väter erinnert, besonders in den Commentaren des ehrwürdigen Beda zur heiligen Schrift und in den Schristen über die Eucharistie von Paschasius Rathbertus und in den schristen gegen Berengar gerichteten von Lanfranc, Hugo Lingoniensis (von Langres) Guitmund und Alger; durch letztere wurde die im Wittelalter hervortretende reiche Entwicklung der Sakramentenlehre eingeleitet, nachdem die Väter sich mehr mit Trinität und Incarnation befaßt hatten. Skotus Erigena schuf eine Art von theologischem System in dem berühmten Werke de divisione naturae, aber in pantheistischem Sinne; er kann daher in keiner Weise als Vater der Scholastik gelten, wie man ihn in neuerer Zeit zuweilen genannt, zumal da die Scholastiker ihn absolut ignorirten.

1039 II. Ginleitende Epoche. Die eigentliche Entwicklung bes biefer Beriobe eigenthumlichen Typus begann erft in ber zweiten Salfte bes 11. Jahrhunderts, zur Zeit bes großen Kampfes um die Freiheit ber Kirche, wo mit ber Erneuerung bes tirchlichen Lebens ein neues Aufleben ber tirchlichen Wiffenschaft hand in hand ging. Unter ber Devise Fides quaerens intellectum eröffnete St. Anfelm († 1109) bas Ritterthum bes Geiftes, b. b. bas mannlich ernfte und fuhne, von ber Begeisterung bes findlichen Glaubens getragene und von ber garteften Liebe bejeelte Ringen nach bem Bollbefite ber driftlichen Wahrheit, indem er zunächst an einigen Sauptbogmen verfuchte, im Anschluß an ben bl. Augustinus, in knapper, streng logischer Form eine scharfe und sustematische Entwicklung ihres Inhaltes aus ihren innern Grunben zu geben. In ben nächstfolgenben Jahrzehnten bis gegen bie Mitte bes 12. Jahrhunderts breiteten fich biefe Bestrebungen immer mehr aus. Gegenüber ben nahe liegenben Gefahren murben fie burch ben bl Bernard in ben rechten Bahnen gehalten und geleitet, burch tiefes Studium ber heiligen Schrift, ber Bater und ber Liturgie unterftust und befruchtet, so daß die sich vordrängenden rationalistischen und zersetzenden Glemente, Abalard voran, in tapferm und flegreichem Rampfe balb übermunden murben.

Die burch die beiben großen Kirchenlehrer geweckte und getragene Bewegung concentrirte sich gegen und um die Mitte des 12. Jahrhunderts, wo Paris mit seiner Universität das Emporium der Theologie wurde, in mehreren systematischen Darstellungen, welche auf Grund der patristischen Doctrinen (sententiae Patrum) das ganze Gebiet der Theologie mit Gründlickeit und Geschmack bearbeiteten, der frommen, jugendlichen Wisbegierde reichlicke Nahrung boten, und ein sicheres Fundament für die weitere theologische Spekulation schusen. Es sind die summae sontentiarum von Hugo von St. Viktor (wozu noch dessen Werk de sacramentis sidei kommt), Robert Pulleyn (Pullus), Petrus Lombardus und dessen Schüler Peter von Poitiers, welchen im Ansang des 13. Jahrhunderts Wilhelm von Aurerre (Altissiodorensis) mit seiner sogenannten Summa aurea sich zugesellte. An diese reihten sich mehr spezielle, rein spekulative Arbeiten von

Richard von St. Biktor, Alanus von Lille, und Wilhelm von Paris, welcher lettere ebenso materiell, wie Wilhelm von Auxerre sormell, schon ben lebergang zur Glanzepoche bes 13. Jahrhunderts bildet. Alle biese schlingen sich materiell, bezüglich des Lehrinhaltes, wie Anselmus, vorzugsweise an den hl. Augustinus, resp. bessen platonische Philosophie, formell aber, bezüglich der Dialektik, mehr an die aristotelische Philosophie an.

St. Anfelm bat noch fein vollftanbiges Guftem ber Dogmatit geliefert, aber bie wich: 1041 wien und ichwierigften Dogmen fo behandelt, daß baran eine Guftematifirung leicht angebupft werben fonnte. Geine Sauptwerfe find: 1) bas monologium, eine vollstänbige, frent logifd geglieberte und entwidelte Lehre von Gott in ber Ginheit ber Ratur und ber Dreifaltigfeit ber Berfonen, welche in erfterer Beziehung burch bas proslogium, in ber poden burch bie Schrift de processione Spiritus S. adv. Graecos vervollstänbigt wirb; 2) bie Edrift de casu diaboli, welche in Berbinbung mit ber anbern de conceptu virciali et originali peccato die Lehre von ber Gunbe entwidelt; 3) cur Deus homo, die benabmte Unfelmifche Erlöfungolehre enthaltend; 4) Schriften über Gnabe und Freiheit, almind cine fleinere de libero arbitrio und eine größere de concordia praescientiae et predestinationis nec non gratiae Dei cum libero arbitrio - alle gleich bahnbrechend nad Form und Inbalt !. - Reben bem bl. Bernarb entwidelte noch eine Menge Unbert in Commentaren gur bl. Schrift, ober in ascetischen und liturgischen Werfen, ober with Biberlegung ber Saretifer (besonders Berengars, ber ichismatischen Griechen, Mba-und mit Gilberts von Borret) im freien und warmen Stile ber alten Bater eine reiche The bes tiefften theologischen Biffens: fo bejonbers Ruprecht von Deut (Rupertus Tutiensis) I in ber Gregeje, ober vielmehr in ber biblifden Theologie; Guerricus von Jano, Bilbelm von Thierry, Betrus Benerabilis in ber Ascese und Muftit; in ber Bolemit MIgerus von Luttich in bem mit vollenbeter Technit gefchriebenen Berte de corpore et sanguine Domini gegen Berengar, Gauffribus gegen Gilbert, Sugo Stherianus gegen bie Griechen. Gbenfo begann um biefe Zeit eine festere Organisation bus Stubium bes Rirchenrechtes auf patriftifcher Grunblage; namentlich trifft bas Pobeinen bes decretum Gratians febr nabe mit bem ber Gentengenbucher bes Lombarom jufammen.

Um biefe Beit versuchte guerft Sugo von St. Biftor (ein Deutscher, geb. 1097, 1042 = 1141) in einem boppelten Berte eine an St. Muguftin angelehnte Wefammtbarftellung Ebeclogie, Das eine ift bie Summa sententiarum (theilweife fruber bem Silbebert von and zugeichrieben), fo genannt, weil fie ausbrudlich auf bie Gentengen bes bl. Augustinus anderer Bater gurudgeht , um über alle Bunfte ber Glaubenslehre ju vrientiren und er alle Fragen, Die für ben Gläubigen von Interesse find, Aufschluß zu geben. Die Schrift gerfällt in acht Eraftate; tract. I.: Gott in ber Trinität und in ber Incarnation; M. II. und III.: Schöpfung und Gunbe ber Engel und ber Menichen; tr. IV. - VIII.: Das andere Bert führt Ittel: de sacramentis (ben Geheimniffen) christianae fidei ad eruditionem Scriptu-- Es untericheibet fich bon bem vorhergebenben burch felbitftanbigeres Berfahren, Dere Anordnung und größere Bollftanbigfeit. Es foll ben theologischen Gehalt ber beit. Die erfie behandelt in zwölf Traftaten bas opus conditionis und beffen Urfache (Gott), Imie bie Borbereitung bes opus reparationis: ben Glauben, bie Caframente und bie Be-Beimerte bes A. E. Das zweite behandelt in 18 Traftaten bas opus reparationis: nam: inerft Chriffus, bann bie Rirche, ihre Gewalt, Cultus, Saframente und Tugendleben, mer feinem fpatern Mitbruber Richard gurudfteht, fo bezeichnet er boch burch feine finnige Infachbeit einen boben Grab theologischer Gultur und tann jest noch fur Anfanger ale

Bgl. einige Broben ber theologischen Tiefe Ruprechts bei Conagler, opus opera-

Gine ausführliche Bearbeitung ber Lehre Anselms lieferte im 17. Jahrhundert Caraf Aguirre in feiner theologia S. Anselmi, 3. Bb. fol.

Führer in die Theologie des hl. Augustin dienen, wie denn auch schon seine Zeitzewsse ihn als alter Augustinus oder lingus Augustini rühmten.

1043 Ein Gegenstüd zu den beiden Berken Hugo's bilden die beiden hauptschriften sein Zeitgenossen Abalard († 1142), bessen Geist ebenso unruhig und ked, wie der hugo sinnig und demuthig war. Der summa sent. von hugo steht gegenstder das Buch Set non, worin über 158 Fragen Sentenzen der Bäter pro et contra gesammeli sin ohne eine Ausgleichung zu versuchen, und folglich auch ohne die Lehre der Bäter als se Basis der Theologie hinzustellen. Der Schrift hugo's de sacramentis sidei steht gegenübe Abalards Introductio in theologiam christianam (resp. die theologia christiana; letzt ist nur eine Ueberarbeitung der erstern, aber ebenso unvollendet, wie diese), welche in de rationalistischen Geiste gehalten ist, den der hl. Bernard an dem Bersasser so start gerügt hat

In kirchlichem Geiste wurde die von Hugo begonnene systematische Theologie sort 1044 führt in den drei übrigen obengenannten Sentenzenduchern, in welchen weit mehr, als bugo, aber vorsichtiger und ehrerbietiger, als bei Abalard, eine strenge und schar Diskussion sowohl hinsichtlich der Uedereinstimmung der Sentenzen der Bater, wie his sichtlich der genauen Fassung der Begriffe und der Entwicklung der innern Grunde bei Glaubenslehren und ihrer Corollarien auftritt.

Die Seittenzen von Robert Pulleyn († 1153), welche ber Zeit nach zwischen hu und bem Lombarben fiehen, zerfallen in acht Bücher, in welchen man über ber Menge b aufgeworfenen Fragen ben leitenben Faben verliert, so baß man kaum eine Disposition b Werkes angeben kann.

1045 Bebeutenb volltommener hat bie 3bee ber Sentengen Sugo's ausgeführt Betru Lombarbus, fpater Erzbifchof von Baris, in feinen vier libri sententiarum, worin erstaunlichem Rleiße und großem Scharffinne und auch in leiblicher, wenn icon nicht imu mufterhafter Orbnung bas patriftifche Material für bie Leitung und Befruchtung theologischen Dentens jusammengeftellt, gesichtet, verglichen und verarbeitet ift. Daber mut fein Wert, wie bas gleichzeitige von Gratian für bas Rirchenrecht (mit bem es auch Eintheilung ber Bucher in distinctiones gemein hat), trop mancher fachlicher und formel Mangel epochemachend und ber bas trabitionelle, bogmatifchetheologische Bewußtsein t Rirche reprafentirende Text für bie spetulativen Arbeiten ber Theologen ber folgenben riobe, und fogar bis zum Ende bes 16. Jahrhunderts, wo bie Gumma bes hl. Thom an feine Stelle trat. Die eigentlichen Commentare beginnen jeboch erft im 13. Jahrbu bert, und unter ben gebrudten rubren bie erften von ben neuen Schulen ber Bettelorb ber. Das von Betrus felbft aufgestellte Brincip ber Gintheilung in res et signa, und res in res, quibus fruendum und quibus utendum sit ift ju augerlich, beberricht al auch nicht so fehr ben Inhalt, daß sich nicht ein besseres substituiren ließe. Als sold ftellt ber bl. Thomas auf: Gott ale Brincip, von bem die geschaffenen Befen ausget refp. abfallen (lib. I .- II.), und ale Biel, ju bem fie gurudtehren und gurudgeführt m ben (lib. III .- IV.).

Demgemäß hanbelt lib. I. von Gott A. in seiner trinitarischen Subsisted dist. 2-34 (1. Glaubenslehre d. 2; — 2. Borstellbarkeit ber Trinität burch geschöfted Bilber d. 3; — 3. Entwicklung bes Dogma's: a) bie Ausgänge (processiones) in b Trinität: a) bes Sohnes d. 4—9;  $\beta$ ) bes hl. Geistes d. 10—18 (ewiger Ausgang 10—13, zeitlicher d. 14—17, als donum d. 18); b) (Vleichheit, Totalität und Unzerten lichkeit ber Personen d. 19—21; c) die die Trinität betressend Ausbrucksweisen und Knennungen d. 22—26, 30; d) die Proprietäten d. 27—29, und Appropriationen 31—32 u. 34; — B. die drei den einzelnen Personen entsprechenen hauptsächlichken Atribute, durch welche Gott in Beziehung zur Welt tritt, nämlich 1. scientia, dab Allgegenwart und Prädessination d. 35—39; 2. potentia d. 42—43; 3. voluntas d. 45—48

Lib. II. hanbelt A. vom Ausgange ber Creaturen von Gott: 1. ber Engel dist. 1—11, wobei auch alles Uebrige die Engel Betreffende: a) Wesen und Beschäffende d. 3—4; b) Entscheidung und Scheidung d. 5—7; c) Stellung und Birksankleit der bote d. 7—8, und ber guten d. 9—11; — 2. ber Körperwelt d. 12—15; — 3. bes Ren schein d. 16—20: nämlich a) Gottebenbilblichkeit d. 16, b) Bestanbtheile d. 17, c) G

<sup>1</sup> Bgl. über Abalard besondere bie Monographie von Sanb.

B-20; — B. von dem Abfalle und der Entfremdung des Menschen von Bett durch die dreisache Sünde: 1. das peccatum personae, quod perdit naturam Sünde des ersten Menschen dist. 21—29, bei welcher Gelegenheit unter dem Namen des sydorium, quo homo stare et prossere potuisset, von der sittlichen resp. übernatürsten Ausstatung des ersten Menschen, insbesondere d. 26—29 von der Gnade, gehandelt with: 2. das peccatum naturae, quod perdit personam (Erbsünde d. 33—34); und 3. die peccatum personae proprise (die allgemeine degmatische Lehre über die aftuelle Sünde d. 34—44).

Die Jurudführung ber Dinge zu Gott wird begründet burch die Incarnation; die deutst ber lettern ist zunächst das Enabenleben, geleitet burch das Geseh und verwittelt durch die Sakramente, vollendet durch die Auferstehung. Daher lib. III. A. Incarnation dist. 1—22; 1. deren Ursachen d. 1—5, 2. Eigenschaften des Gottmichen als solchen d. 6—12, und seiner menschlichen Ratur d. 13—16, 3. Thätigseit, unt und Hauptthaten Christi d. 17—22; — B. Gnadenleben, bestehend formell in den twelegischen Tugenden, d. 23—32, sich äußernd in den sittlichen Tugenden d. 33, genährt wird die dona Spir. S. d. 34—35, in harmonischer Einheit d. 36; — C. Geseh des Gudenlebens d. 37—40.

Lib IV. A. Saframente d. 1—42; Allgemeines d. 1 u. 2 theilw.; Taufe d. 2—6; Firmung d. 6, 2 Th.; Eucharistie d. 8—13; Buße d. 14—23; Beihe d. 24—25; Be d. 25—42. — B. Bollendung ober lette Dinge d. 43—50. Die Auferstehung 44—44; die Seele vor der Auferstehung, Fegfeuer d. 45—46; Gericht d. 47—48; nach magerstehung, Birkung des Gerichtes, Seligkeit und Berdammniß d. 49—50.

Man fiebt, die Brinciplofigfeit ber Gintheilung und die Unordnung in ber Durchmana ift faftifch fo groß nicht; baber bie Rlage bes Melch. Canus über ben babyloni-Birrwarr unbillig. Sauptfehler find 1) im Gangen, daß in ber Gotteslehre Eebre von ber Befenheit Gottes nicht herausgehoben und vorausgestellt ift (fie taucht ut auf in d. 8), und bag fogleich auf bie concrete Gubfiften; Gottes eingegangen wirb; heit bie Lebre von ber Gnabe blog beim erften Menichen, und bier blog aus Unlag ber Sinbe, befprochen wird; 3) im Gingelnen, bag befonbere bei ber Trinitat bie Orbnung tar genug hervortritt und ftrenge eingehalten wirb. Alerander von Sales, St. Bonamura und Gt. Thomas haben in ihren felbftffanbigen Werfen biefe Tehler verbeffert. be breviloquium von St. Bonaventura fann ale eine frei gehaltene Conbensation ber bei sententiarum gelten, indem der erfte von ben fieben Theilen bes breviloquium bas we erfte Buch ber Gentengen umfaßt, bie folgenben feche je eine Salfte ber übrigen Bucher bergeben. Gur ben Gebrauch ber Commentatoren bemerte man, bag nicht alle immer brielben Stelle biefelbe Frage anfnupfen ober ausführen, befonbers folche, welche vom mbatten nicht ex professo behandelt find. In manchen Buntten jedoch weichen faft Gemmentatoren einstimmig von ihm ab; fie find in den Ausgaben gewöhnlich gufammeriellt. Gine Ueberficht über bie Stellen, wo bie einzelnen beim Lombarben berührten maen von feinen Commentatoren behandelt werben, lieferte im 17. Jahrhundert Jof. Sartines de Ripalda in ber Schrift: Brevis expositio litterae Mag. sent. cum asstonibus, quae circa ipsam moveri possunt et auctoribus, qui de illis disserunt. en ihrer Brauchbarteit ift fie oft an verschiebenen Orten aufgelegt.

Peter von Politiere (Pietaviensis), Schuler bee Lombarben, lieferte in funf Buchern 1046 maloges, aber mehr noch mit bem von Bulleyn verwandtes Bert, welches indeß nicht

tride Bebeutung erlangte, wie bas feines Lehrers.

Es war übrigens ein grobes Unrecht gegen diese beiben Männer, wenn Walther von Erster (um 1280) sie mit Abalard und Gilbert als die vier Labyrinthe Frankreiche Lamnenstellte. Sie haben vielmehr mit Hugo von St. Biktor und Robert Pulleyn, die El. Bernard befreundet waren, die Bahn für das echt kirchliche und gediegene Studium Ebeologie geöffnet, und diese vier sind daher die Thore, durch welche man in die Hallen er Ibeologie eintreten konnte.

Bilbelm von Aurerre (Archibiafon, nicht Bischof von Aurerre ober Beauvais, 1047 be jumeilen behauptet wurde) schrieb im Anfange bes 13. Jahrhunderts seine Summa uren ebensalls in vier Buchern, wie der Lombarde, weßhalb man fein Wert vielfach (felbst m Seiten ber Berausgeber!) für einen Commentar der Sentenzen des Lombarden gehalten

hat. Indeß hievon ist keine Spur; höchstens ist es eine felbstiftanbige Ueberarbeitung be Lombarben, welche sich in der strengen logischen Formulirung schon der Methode t. 3. Jahrhunderts nähert. Dasselbe scheint zu gelten von einem gewissen Prapositive welcher im 13. Jahrhundert oft mit Wilhelm unter den doctores antiqui citirt wirb.

1048 Die brei andern im Terte Genannten waren mehr fcopferische Genie's, welche in Schiebenen Monographien ben Sbeentreis erweiterten und flarer geftalteten und feftere & men für bie Darftellung fcufen. Richarb von Gt. Bittor (ein Schotte, zweiter Ra folger Sugo's im Lehramte, + 1173) gehort hierhin burch seine bochft originellen, tu und gebantenreichen libri 6 de Trinitate und feine vielen mpftischen Schriften, nament aber ben Benjamin minor und ben Benjamin major, welche feine berrliche Theorie bie meditative und contemplative Erkenntnig Gottes enthalten und für bie fpatere moff Theologie bie wiffenschaftliche Grundlage bilbeten. Ferner Alanus ab insulis (von ? † 1203) burch feine in ftreng logischer Form abgefaßte, positiv-spekulative Apologetif, mathematifch, aber auch fehr furz gehaltene Ableitung ber einzelnen Glaubenswahrhe aus bobern Brincipien (de arte seu articulis fidei cath.) und feine regulae theologie Enblich ber icon tief in bas 13. Sahrhundert hineinreichenbe und bie grabifche Betampf bes Christenthums mitberudfichtigenbe, aber ber freien Form nach noch ber frubern Ep angehörige, ungemein gelehrte und geiftreiche Bilbelm von Auvergne (Alvernus, Erzbischof von Paris auch Parisiensis genannt, † 1248) mit seinen Traftaten de de Trinitate, de causis, cur Deus homo, de sacramentis, de anima unb bem gre Berte de universo (einer Art von apologetischer Summa, ein Seitenftud gur civitas bes bl. Augustinus), welche zusammen die großartigste Leiftung bilben, bie ben Gum bes Aler. von hales und bes bl. Thomas vorausgegangen ift.

1049 III. Bluthezeit. Nachbem burch bie mit bem Geifte bes bl. Anf und bes bl. Bernard befruchteten alten Rlofterschulen und bie neugufblut ben öffentlichen Universitäten, besonders die Pariser, an welcher alle theoli schen Größen ber Zeit sich sammelten, die Theologie langere Zeit gepf worben, gebieh fie im 13. Jahrhundert burch bie eben erstanbenen Be orben ber Dominitaner und Franziskaner (refp. ber Augustiner, Carmel und Serviten), im Rampfe mit ber riefenhaft auftretenben und fich breitenben arabisch-aristotelischen Philosophie zu ihrer vollen Reife, aberm in zwei Beiligen und Rirchenlehrern, Thomas und Bonaventura, ihre ha träger finbend. In ihrem Grundzuge, b. h. in ber Tenbeng, Die Glanbe lehre in ihrer gangen Fulle und Tiefe zu beleuchten, zu entwickeln und ge alle menschliche Weisheit zu vertheibigen, ber vorhergehenden Epoche gli bleibend, unterschied fie sich von biefer 1) burch die vollständigere Sal lung und Entwicklung bes in ber ersteren Gegebenen; 2) burch Erweiten bes Gesichtskreises und bas Streben nach größerer Ginheit; 3) burch re rechtere Bekampfung ber Irrthumer in allen Formen und Gestalten; 4) b ftartere Unwendung nicht bloß ber Aristotelischen Dialettit, wie fruber, bern auch bes Inhaltes ber Aristotelischen Realphilosophie, womit zug ein engerer Unichluß an bie griechischen Bater Sand in Sand ging; 5) bi allgemeine und konftante Anwendung ber fogenannten icolaftischen Fo b. h. ber Ginzelerledigung jeber Frage und ber vermittelnben Lösung berbas Ja und Nein vorliegenden Grunde in regelrechter Argumentation Diftinktion, ober knapper und bunbiger Diskussion; 6) in Folge beffen be einfache, allen Schmud verschmabenbe, nur auf Pracifion berechnete brucksweise, die jedoch bei den klassischen Bertretern, eben durch ihre Ginf beit einen eigenthümlichen Reiz erhalt. Die Gegenstande wurden behand theils 1) in Commentaren zur heiligen Schrift, welche in die Tiefen berfelbe deringen und den ganzen theologischen Reichthum berselben entwickeln; theils in Form der Erklärung und Ausführung des Tertes der libri sententrum als der Repräsentanten des überlieferten kirchlichen Bewußtseins; wis 3) in mehr oder minder umfangreichen Sammlungen von gelegentlichen konographien, sogenannten Quodlibeta und Quaestiones disputatae; endlich in eigenen von den Berfassern selbstkändig konstruirten Systemen der sammten Theologie, den sogenannten Summae theologicae, welche jedoch inntlich von ihren Berfassern, als reisste Frucht ihres wissenschaftlichen krebens, erft angelegt wurden, nachdem dieselben durch die ersteren Arten rehandlung Meister des Gebietes geworden waren. Diese Summen de sämmtlich mehr oder weniger unvollendet geblieben, wie manche der thischen Dome, und auch ausschließlich im 13. Jahrhundert verfaßt.

Der cigentliche schöpferische Zeitraum bieser Blüthes und Glanzperiobe 1050 it etwa von 1230 bis zum Ende des Jahrhunderts, wo die zerschenden iemente sich zu regen ansangen, wirkt jedoch noch bedeutend nach dis 1330 en 1340. Den Uebergang dilben die oben erwähnten beiden Wilhelme m Paris und von Auxerre. Eröffnet und begründet wurde diese Blüthes it um 1230 durch die gigantischen Gestalten des Alexander von Hales doctor irrefragabilis, † um 1245, Franziskaner, vorherrschend Theologe im schlusse an die theologische Tradition des 12. Jahrhunderts und in der deulation platonisch gefärdt, zugleich Versassen der ersten und größten theospischen Summa) und des seligen Albertus Magnus (Dominikaner, vorstschend Philosoph und der eigentliche Restaurator der aristotelischen Philosophie sür den theologischen Gebrauch), deren Geist in ihren beiderseitigen achsolgern, den heiligen Kirchenlehrern Bonaventura (doctor seraphicus) de Thomas von Aquin (doctor angelicus) vollkommen ausreiste. Dem keren stehen nahe Richard von Middleton (de Mediavilla, doctor soli-

<sup>&#</sup>x27;Auch in anderer Beziehung hat man in neuerer Zeit oft die großen Summen der belaftif mit den gothischen Domen verglichen. Die Parallele in der Geschichte der Theose und der der Baukunft im Mittelalter ist in der That auffallend. Die Blüthezeit der das christlicherömische Alterthum sich anlehnenden, noch von den alten Abteien und Stisseschein, in Stil und Form neu und reich gestalteten romanischen Baukunst war ill. und 12. Jahrhundert; und die Theologie der damaligen Zeit trug ganz denselben wis. 1200 — 1230 ist die Uedergangszeit, wie vom romanischen zum gothischen Stile, auch von dem mehr patristische oratorischen zum strengern Stile der scholastischen Theose: und die Blüthezeit beider dauerte eben auch von 1230 bis in den Ansang des 14. Jahredens; die Summa des hl. Thomas wurde sast gleichzeitig mit dem Kölner Dom in griff genommen. Die Bettelorden waren beiderseits die Hauptsörderer. Das nackte, mit met Gewalt bearbeitete Felsgestein, das jeden weitern Schmuck verschänkt, ist ein sprechen Webankenardeit, mit welcher die Scholastiser iener Zeit ihre geistigen we dauten. Wie aber der Felsbau durch die harmonisch sich einssigenden gemalten Elasken verstärt und belebt wird: so weht auch durch die Werke der großen Scholastiser ein sischer, belebender Zug, der seinen vollen Ausdruck in ihrem heiligen Leben und ihren sischer konstellichen Schriften sand, was die äusere Form betrifft, die Anwendung selbst) die Nauch sierer Genelon macht, was die äusere Form betrifft, die Anwendung selbst) die Inauch pater (Fenelon macht, was die äusere Form betrifft, die Anwendung selbst) die Jahrhundert die Scholastist zugleich mit der Gothis wieder seie ist aber auch 19. Jahrhundert die Scholastist zugleich mit der Gothis wieder so zu Ehren gekommen, bethe ein Geibel singen konnte:

Die groß geschaut, bie groß gebaut, fie ichlummern in ben Gargen; Auf ibren Brabern friechen wir als ein Beschiedt von Zwergen."

dissimus) und Beinrich von Gent (doctor solemnis); bem zweiten Betrus von Tarantaife (fpater Papft Innocenz V.), Ulrich von Stragburg, und ber Auguftinergeneral Aegibius Romanus (doctor fundatissimus). Im Gangen berrichte zwischen biefen Großen, in welchen alle vier bamaligen Sauptnationen ber Chriftenheit vertreten find, wie ber innigste perfonliche Berkehr, so auch bie schönfte Uebereinstimmung in ben Grundanschauungen, und bie Berichiebenheit ber Geifteerichtung und Auffassungsweise, welche in ben beiben Sauptschulen ber Franziskaner und Dominitaner bervortritt - bie eine mehr muftisch, ibeell, augustinisch, resp. platonisch, die andere mehr nüchtern, begrifflich, nach dem Borbilbe ber griechischen Bater, refp. ariftotelisch - biente nur bagu, Ginfeitigkeiten gu verhuten und bie Arbeiten beiberseits fruchtbarer zu machen. Ramentlich maren bei biesen Theologen, von benen bie meisten zugleich heilige Manner maren, Scholaftit und Myftit in inniger Gintracht verbunden, und haben besonders die vier erften ebenso fleißig mit ber Eregese ber beiligen Schrift, wie mit bem Studium ber Bater und ber fpetulativen Theologie fich befakt. Erft gegen Enbe bes Jahrhunderts, als Johannes Duns Stotus bie Arbeiten seiner Borganger ber kuhnften und strengsten Kritik unterzog, murbe ein einigermaßen ichroffer Gegensat in die theologischen Schulen eingeführt, aber auf Rosten ber positiven Fruchtbarkeit ber Leiftungen und ber Lebensfrische ber Joeen, zugleich auch mit hintansetzung bes muftischen Elementes und bes positiven Studiums, wie sie bei ben eigentlich classischen Theologen bes 13. Jahrhunberts fich tunbgeben.

Alexander von Sales, feit 1225 Frangistaner, aber icon vorber Lehrer ber Theologie ju Paris, hat neben verschiebenen eregetischen Schriften auf Anregung Innocenz' IV. bie erfte und jugleich bie größte icholaftifche Summa theologiae verfaßt, bie jum Theil aus einem früher bearbeiteten Commentar jum Lombarben hervorgegangen, refp. baraus nach feinem Tobe von Anbern jufammengestellt ift. Da fie bie erfte, ift ber Umfang bes in ihr entfalteten Biffens, bie geniale Composition, bie Tiefe und Erhabenheit ber Ibeen um fo bewundernswürdiger: und wenn fie ber Summa bes hl. Thomas an Bracifion und Runbung nachsteht, bann hat boch auch Thomas neben andern weitläufigen Commentaren jum Lombarben ohne Zweifel gerabe fie im Muge gehabt, wenn er gegenüber ben bisberigen ausführlichern Werfen fur bie Fortgeschrittenen feine Summa als bunbigeres Bert für bie incipientes fcreiben zu wollen erflarte. Jebenfalls ift und bleibt fie ber Typus ber echten Franzistanertheologie, ba ber bl. Bonaventura, ber felbft teine Summa forieb, fie eigentlich nicht weiter entwidelt, fonbern nur in genialer Beife reproducirt und gusammengefaßt bat, die spatere stotistische Theologie aber weit weniger positiv, maß- und gehaltvoll war, und wegen ihres vorherrichend fritischen Charaftere burch feine Summa reprasentirt worben ift, noch reprafentirt werben konnte. Als wurdiges Seitenftud und Borbilb gur Summa bes bl. Thomas verbient fie baber genauer befannt ju werben, weghalb wir hier ihre Gintheilung folgen laffen.

Sie zerfällt in vier partes (bie ungefähr ben vier Buchern bes Lombarben entsprechen); bie partes find abgetheilt in eine Reihe von quaestiones (bie an die Stelle ber distinctiones bes Lombarben treten); bie einzelnen quaestiones aber zerfallen, als ein corpus betrachtet, in membra, und bie membra wieder in articuli. Der Gesammtplan ift am beutlichsten im Prolog zu pars III. entwickelt.

Pars I. handelt von Gott an sich A. in der Ginheit der Natur: a) Erfennbarkeit q. 2; b) besondere, Gott eigenthumliche Seinsweise: Besentlichkeit, Unveranderlichteit, Einsachheit und Unendlichkeit in allen Beziehungen, besonders in Bezug auf Raum und Zeit (3 — 12); c) die allgemeinen Attribute des Seins: Einheit, Bahrheit, Gute (13 — 19); d) aktive Eigenschaften: Macht (20 — 22), Erkenntniß incl. Borsehung und

Probestination (23-33), Bille (34-41); — B. in ber Dreiheit ber Personen:

a) Andgange (42-43); b) Berschiebenheit resp. Zählbarkeit, Ordnung und Gleichheit ber Personen (44-47); c) Ramen Gottes, 1) gemeinschaftliche (48-58), 2) besondere ber und nen Bersonen (59-64), 3) bisjunktive und collektive (65-66), zugeeignete (67); 4) bie Proprietaten der Personen (68-70); c) Sendung der Personen nach Außen (71-74).

Pars II. banbelt von ber Schöpfung Gottes, A. inwiefern fie Berf Gotbes ift; a) im Allgemeinen bas urfachliche Berhaltniß Gottes zu ben Creaturen als folchen und berfen Musbrud in ben gemeinschaftlichen Eigenschaften ber lettern (1-9); b) allgemine Geineweise und Attribute ber Greaturen: 1) negative im Gegensab ju Gott: Unterichiedlichfeit, Bufammenfetjung, Beranderlichfeit, Beitlichfeit, Dertlichfeit; 2) pofitive: Edinbeit, Ordnung, Bollfommenheit (10-18); c) bie einzelnen Sauptorbnungen ber Creatur: 1) die Engelwelt: Gein, Rrafte, Thatigfeit, Stellung und Birffamfeit (19-43); 2) bie Rorperwelt, Commentar jum Gechstagewert mit ber Schöpfung bes Rmiden (45-58); 3) ber Menich: a) Geele, Wefen, befonbers Gottebenbilblichkeit, mb Bereinigung mit bem Körper (59-65), und Rrafte, befonders liberum arbitrium, mbft allgemeiner Theorie besselben (66-74); 3) Leib; diese Bartie febr reichhaltig, boch semiger geordnet (befonders auch über Leben und Tob; bie übernatürliche Integrität beandelt q. 77. m. 2. a. 3 und q. 88 u. 90); 7) Gnabe, Wiffenschaft und herrichaft bes men Menichen (91-93). - B. Bon bem in die Schöpfung von Geiten der Grea-Int bineingetragenen lebel: a) bas lebel ale foldes in abstracto. insbesonbere malum culpse, Uriprung, Befen, Gegenfate, Arten (94-97); b) in concreto bie Sinde 1) ber Engel; Berlauf, Strafe, Fortfetjung durch Berführung der Menichen (88-102); 2) Gunde bes erften Menichen, a) als perfonliche (103-105), und 3) als ber Ratur fich anbeftenbe (106); 3) Gunbe ber anbern Denfchen: in's Gingelne einmenbe Lebre von ben verichiebenen Formen ber Gunbe, nach ben geläufigften Gintheilunsen berfelben geordnet; biefe find angegeben in q. 107. n. 2.

Pars III. banbelt A. von ber Berfon bes Erlofers und feiner Thatigfeit (bas berneip ber Anordnung ift bas fachliche, verbunden mit ber hiftorischen Reihenfolge): a) Schwendigkeit, Convenienz und Borberbestimmung der Incarnation (1-3); b) persona ausumens und natura assumpta (3-4), und die hopostatische Union selbst (5-6); c) amfhicher Urfprung Chrifti und Cobnichaft (7-9); d) Bollfommenheiten ber Menschheit Brincip Gnabe, Biffenschaft, Macht (10-14); e) Thatigfeit und Thaten Chrifti: 1) Princip und impetratorifche refp. verbienftliche Rraft (15-17); 2) bie einzelnen Thaten nach allen Tegebungen : besonders Leiben, Tob, Auferstehung u. f. w. (18-25). - B. Bon den Suteln, wodurch die Greatur ju Gott gurudgeführt wird; a) bas gottliche Gefen als Antura, mofaifches und evangelifches Gefet, bas zweite besonders ausführlich (26 - 60); Daie gottliche Onabe jur Bollbringung und Bollenbung bes Gefebes im innern, Bernatürlichen Leben: 1) Befen, Urfachen und Birfungen ber Gnabe (61-63); 2) bas Bernatürliche Leben a) aus ber (von Aler. fo genannten) gratia gratis data (fides und nes informis, timor servilis obne bie Liebe) und 3) aus ber gratia gratum faciens in ra virtutes formatae; boch ift bier nur ber Glaube behandelt (68 - 69) und bas Brosomm unerfüllt geblieben. c) Un britter Stelle fame bier bie Lebre von ben Gnaben-

mitteln; fie folgt in

Pars IV. A. Die Sakramente: a) im Allgemeinen (q. 1), dann aussührlich die Schramente der lex naturae, der lex Mosaica und endlich der evangelica (2—5); b) die vollichen Sakramente insbesondere, 1) Tause (des Johannes, Borbereitung, Taushandlung, artei besonders der sakramentale Charakter, 6—8); 2) Firmung (9); 3) Eucharistie aus (10, nehst Commentar des officium missae, besonders des Pater noster) und Genuß wischen (11); 4) Buße: a) als Tugend und Gnade (12—13) gegenüber den verschiedenen wen der Sünde, besonders der läßlichen (14—15); 3) als Sakrament: im Allgemeinen (14 n. 16), in den einzelnen Theilen: Reue (17), Beichte (18); Absolution, hier im Allgemeinen die potestas clavium (19—23); Genugthuung und die drei Hauptwerke derselben 24—35). Beiter ist Alexander in der Sakramentenlehre nicht gekommen.

St. Bonabentura (geb. 1221, † 1274), nicht zwar Zuhörer, aber Erbe und Rach- 1052 pr Meranders, an den er fich auf bas Engfte, oft sogar einfach reproducirend, anschließt, nich als größeres Wert nur seinen Commentar ju ben Sentenzen, worin er vorzüglich

burch bie Bunbigkeit und bas Schlagenbe bes Ausbruck fich auszeichnet und Alerand überholt. Bei seiner mustischen Anlage war bie forgfältige und ruhige Analyse nicht febr feine Sache, ale geniale Conftruttion und Zusammenfaffung, worin er auch i hl. Thomas übertrifft. Diese Gabe erscheint am glänzenbsten in bem breviloquium the logicae veritatis, bas bei ihm bie Stelle ber Summa vertritt, ober vielmehr eine conbenfis Summa ift; es ift ein mabres Juwelentaftlein, welches, mit jedem Borte eine große gm lofenb und die Entwidlung bes theologischen Biffens aus ben oberften Grunbfaten ! Glaubens in ber gebrangteften und anschaulichften Beife barftellenb, recht eigentlich Quintessenz ber bamaligen Theologie enthält. Während bas breviloquium Alles von G aus betrachtet, verfahrt bas itinerarium mentis ad Deum umgefehrt, indem es Alles Gott gurudführt und fo bie verschiebenen Bege und Stufen ber Erkenntnig Gottes (3 lich wie Richard von St. Bifter im Benjamin major) entwidelt. Außerbem bat Bo ventura in bem Centiloquium ein neues Sentenzenbuch angelegt, nämlich eine etwas eig thumlich, aber immerbin geiftreich gruppirte und wohl verarbeitete, febr lehrreiche Sam lung von Baterfiellen über bas gesammte Gebiet ber Theologie. Auch manche feiner my ichen Schriften und feiner Schriftcommentare enthalten fostbaren bogmatifchen Stoff.

Alexander und Bonaventura find, wie bem Alter, fo auch bem Gehalte nach bie eige lichen Bater und Bannertrager ber echten Frangiskanertheologie, und murben als fol offiziell auch ftete im Orben anerkannt, obgleich fie fpater prattifch burch Ctotus ben hintergrund gebrängt wurden , bis bie Rapuziner fie wieber auf ben Schilb erhob In der neuesten Zeit kehrt ber gange Orben ju ihnen jurud, und werben eben jest Beibe neue Gesammtausgaben von bemfelben vorbereitet, jumal bie neufte Parifer Ausgeber opp. omnia von Bonaventura zu willkurlich in ber Textrevision verfahren ift.

1053 Richard von Mibbleton in England (+ 1300), ebenfalls Frangistaner, bat ein febr gebiegenen Commentar ju ben Sentengen und Quodlibeta binterlaffen. Rachft b bl. Thomas ift bei ihm die Darftellung wohl die ruhigste und burchfichtigfte, wie er a in der Lehre und Anschauungsweise dem hl. Thomas näher steht, als die übrigen Fran faneribeologen 1.

1054 Diefen Franziskanern steht nahe Heinrich (Goethals) von Gent (geb. um 12 + 1293), spater von ben Serviten ale Blieb ihres Orbens und barum als Mei reklamirt), obgleich unter Albert b. Gr. gebilbet; ein fuhner, gewaltiger Geift, fowunge und ibeenreich, babei freier und beweglicher in ber Form, ale bie meiften feiner Zeitgenoff Sein Commentar ju ben Sentengen ift ungebrudt. Am befannteften finb feine Quodlibe bie einen großen Folioband ausfüllen, sowie seine originell und großartig angelegte Sum welche jeboch nur die originell gearbeitete theologische Wiffenschaftslehre (als prolegome q. 1—19) und die Gotteslehre nach einem tief burchbachten und felbstftanbigen Plane halt, aber weitläufiger ausgeführt ift, als die des hl. Thomas. 3m 17. Jahrhundert fa er Commentatoren ober vielmehr Bertheibiger an ben italienischen Gerviten Lobigie und Canali, welche feine Lehre gegen viele umlaufenbe Digverflandniffe in Schut nebu wollten: Disput. theol. juxta genuinam Henr. Gandav. doctrinam. 3. Bb. fol. I. R 1698; II. Lucca 1792; III. Parma 1730.

Die Dominitanericule murbe begrunbet burch ben fel. Albertus Dagnu (geb. um 1193, + 1280). Seine funbamentale Bebeutung liegt in ber burch ibn be zogenen Restauration ber aristotelischen Philosophie, während er als Theolog, namentlich w theologische Erubition, Systematif und Rlarheit betrifft, hinter Alexander zurudbleibt u von Thomas weit überholt wird. Gleichwohl hat er ebenso fleißig auch als Ereget beiligen Schrift gearbeitet (Commentare ju ben vier Evangelien und ben meiften Prophete und manche gebiegene homiletische und ascetische Schriften verfaßt. Seine bogmatifc Berte eröffnete er zwifchen 1240 und 1250 mit Commentaren zu allen Buchern Areopagiten (Bb. 13 ber Gesammtausgabe) und jum Lombarben (Bb. 14-16). Sei

Albertus Magnus, fein Leben und feine Biffenschaft. Regensb. 1857.

<sup>1</sup> Den fonderbaren Biffenschaftsfünftler Raymund Lullus, Franzistaner, far man natürlich nicht unter bie classischen Theologen rechnen. Bgl. über ihn Stodt, Get ber Philos. bes Mittelalters II. §§ 224—229.

Bgl. über ihn besonbers bie freundliche und reichhaltige Schrift von Sighard

Samma theologiae, beren vier beabsichtigte Theile ben vier Büchern des Lombarben entstehem sollten, ist nur zur Hälfte (pars I. und II., Bb. 17 und 18) vollendet, und erst nochen Greisenalter, also nach der Summa des hl. Thomas, die sie in manchen Punsten wind, geschrieben. Daneben versaßte er eine sogenannte summa de creaturis (Bb. 19), bellweise der thomistischen Summa e. gent. entsprechend, und wie diese mehr philosophisch, als theologisch gehalten, aber sehr reichhaltig; sie handelt in 2 Theilen I) de quatuor tanvis; vo. materia prima, tempore, caelo et angelis, und 2) de homine. (Einzige Schummansche pen Tammp. Logo 1651 in 21 Phn. Fol.)

Scimmtausgabe von Jammy, Lyon 1651 in 21 Bbn. Fol.)

St. Thomas von Aquin (geb. 1225, † 1274), Schüler Alberts des Gr. hat 1056

mar als der Hauptvertreter der classischen Scholaftif gegolten; er ist für sie, was Wissenton und Auftvertät betrifft, was St. Augustin unter den Bätern, und auch in der Lehr
Augustinus gentractus": por allen übrigen Scholaftifern ausgezeichnet wie durch

Man und Auftorität betrifft, was St. Augustin unter den Bätern, und auch in der Lehrschlung "Augustinus contractus"; vor allen übrigen Scholastifern ausgezeichnet, wie durch kamlniß der Schrift und Tradition, Tiefe, Reichthum, Wahrheit und Klarheit der Jdeen, bedwaung der Methode und des Ausdrucks, so auch durch die Bielseitigkeit und den Umsang der Beelogischen Leistungen, da er über Alles und in all' den Formen geschrieben hat, wieder und worin die übrigen einzeln gearbeitet: über Philosophie und Theologie, Apologie und Dogmatif, in Commentaren zur heiligen Schrift ebenso, wie zu Aristoteles, zum korpaziten und zum Lombarden, in Monographien, Compendien und in einer doppelten Sanna. Seine dogmatisch wichtigsten Werke sind folgende:

L Der große Commentar jum Lombarben, Jugenbidrift (baber fpater

manich gruppirten Gingelerörterungen.

IL Die fogenannten Quaestiones disputatae, eine reiche Sammlung von eingehenderen Sangraphien (63 Quaestiones in 400 Artifeln) über bie wichtigften Gegenftanbe aus efammigebiete ber Theologie, in welchen Thomas bie Entwidlung ber einzelnen wen freier und allfeitiger ale in feinen anbern Berfen gibt. Gie bilben baber ben Salanel jum Berfianbniffe aller feiner Berfe, indem fie am beften in feine Anschauungs-, berude und Behandlungeweise einführen 2. Gelegentlich zu verschiedenen Zeiten verfaßt, Be, leiber nicht gang methobifch, gesammelt unter ben Titeln: de potentia, de malo, spiritualibus creaturis, de virtutibus und de veritate. Man fonnte fie beffer unter tri Rubrifen: de ente et potentia, de veritate et cognitione, de bono et appetitu miammenfaffen, und erhalt bann ein ziemlich vollftanbiges Guftem ber theologisch-Melebbiiden Ontologie, Erfenntniglebre und Ethit. Die erfte ift enthalten in Qu. de potentia (Gott als actus purus q. 7 und 8, Macht nach Innen q. 2 und Außen q. 1; Produktion nach Innen q. 9-10, und nach Außen [Schöpfung, Erdung, Bunber] q. 3-6), sowie unter ben betreffenben Titeln in ben Qu. unicae de antalibus creaturis, de anima und de unione verbi incarnati. Die zweite im Ebeile ber Qu. de veritate q. 1-20: Babrheit und Erkenntnig in Gott, theoree und praftifche (Borfebung, besonders übernatürliche) q. 1-7, in Chriftus q. 20, Im Engeln q. 8-9, im erften Menichen q. 18, in ben besonbere erleuchteten Menichen Bergudung) q. 12-13; in ben anbern Menschen: natürliche Erfenntniß Schot q. 10-11, Glaube q. 14, fittliche Erfenntniß q. 15-17. Die britte in ben ligien Qu. de veritate 3: bom Guten q. 21, Wille und Freiheit qq. 22 und 24, Gettes q. 23; finnliche und natürliche Strebefraft als leibend q. 25 - 26; überlide Bute, Unabe, bor ber Gunbe, nach ber Gunbe, in Chriftus q. 27-29; in ben Qu. de virtutibus (angefügt den Qu. de spir. creaturis) und endlich in ben feche: Qu. de malo (vom Uebel im Allg., Gunbe, Erbfunde, 7 Sauptfunden). Gin Com-

Maberes über bie Qu. disp. bei Berner I. G. 360 - 386; über ihren Berth be-

Bgl. über Leben und Schriften Karl Berner, Thomas v. Aquin Bb. I. (Bb. II. Bl. inne ausführliche Darfiellung bes Spfiems); Mattes s. h. v. im Freib. Kirchenste Stödl, Geich, ber Philos. b. Mittelalters Bb. II.

<sup>\*</sup> für bie lettern Fragen find auch anzuziehen die in analoger Beise opuse. 70 inchfuß an den Commentar zu Boethius de Trinitate erörterten Quaestiones über erlegische Erkenntnißlehre (mit Ausnahme der vierten, die metaphysische Fragen besoth).

mentar zu ben Qu. disp. erschien im 17. Jahrhundert von Xantes Mariales, † 1666, umfaßt aber nur einen Theil ber Qu. de potentia.

III. Die Summa contra gentiles ift zwar zu ihrem größten Theile ber Behandlung nach philosophisch, enthält jedoch nur solche philosophische Gegenstände, welche in die Theologie einschlagen. Es war hier hauptsächlich auf eine Fülle von Argumenten ober ein vollständiges Arfenal gegenüber allen Arten bes Unglaubens abgefeben; aber bie Argumente enthalten jugleich immer eine neue Beleuchtung bes Gegenstanbes. In feinem menschlichen Berte von so geringem Umfange ift eine folde Fulle von Ibeen niebergelegt. Diese Summa gerfällt in vier Bucher: bie beiben erften behandeln bie Befenheit und natur Gottes und ber Geschöpfe, ober bie natürliche Metaphysit; bas britte bie Bewegung ber Geschöpfe ju ihrem Endziel in Gott, refp. gur bochft möglichen Bereinigung mit ibm in der Anschauung feines Befens, mithin auch bie übernatürliche Borfebung, und bilbet baburch ben Uebergang jum vierten Buche, in welchem bie Beheimniffe, bie mit ber übernaturlichen Gottesgemeinschaft ber Creatur entweber wesentlich (wie bie Trinitat), ober boch mit ber confreten Gestaltung berselben (Erbsunde, Incarnation, Saframente, Auferstehung) jusammenhangen, ben Un= und Irrglaubigen gegenüber, aus ber beiligen Schrift bewiesen und theologisch erklart und vertheibigt werden i. Die Form ber Darfiellung ift nicht bie bialettifche, sonbern bie thetische. — Ein vorzuglicher Commentar ju biefem Werte erschien gegen Enbe bes 15. Jahrhunberts von bem Dominitaner Frang von Ferrara (genannt Forrariensis), und ift ben größeren Ausgaben beigebrudt. Die neuesten Ausgaben von Barma und Paris (Migne) find nach bem wieberaufgefundenen Originalmanuscript mit ben barin porfinblichen Berbefferungen und theilweise mit bem Commentar bes Gottfrieb von Fontaines, eines Zeitgenoffen und Schülers bes bl. Thomas, abgebrudt, baber gang befonbere intereffant.

IV. Sein Hauptwert, welches burch bie brei genannten vorbereitet und grundgelegt wurde, ift die Summa theologica, gegen Ende seines Lebens versaßt. Sie enthält das eigentliche System des hl. Thomas in organischer Niederung und zugleich in die bundigste Form zusammengedrängt, weil sie nicht so sehr die erschöhfende Diekussion des Einzelnen für die Gelehrten liefern, sondern ein Handbuch zur Orientirung der Incipientes sein sollte. Leiber ist sie nicht ganz zu Ende gesührt, sie geht bloß die zum Bußsakrament (theilweise noch eingeschlossen); der Rest wurde von anderer Hand aus den übrigen Schristen des Heiligen ergänzt. Wir geben in Kurze einen Uederblick über den Gesammtorganismus; die Gliederung des Einzelnen soll später dei den einzelnen Partien der Dogmatik mitgetheilt werden, um das Zurückgreisen auf dieses per excellentiam klassische Handbuch Zedem zu erleichtern.

Die Summa zerfällt in brei partes, die zweite pars wieder in zwei partes (prima und secunda secundae); die partes in eine Reihe von Quaestiones. die quaestiones in articuli. Die Pars I. handelt von Gott an sich und als dem Princip aller Dinge; Pars II. und III. von Gott als dem Ziele aller Dinge, und zwar pars II., inwiesern das ziel durch unsere Handlungen erstrebbar ist ("de motu rationalis creaturae in Deum"), pars III., inwiesern Gott selbst durch die Incarnation und die Sakramente uns demselben nahe bringt und durch die Glorie mit demselben vereinigt. Gegenüber dem Lombarden und Alex. v. Hales hat diese Eintheilung den Bortheil, daß die bei jenen im Anschluß an die creatio und die reparatio wiederholt oder zerstreut behandelten mehr moralischen Fragen hier in der II. pars organisch vereinigt werden.

Pars I. handelt demnach A. von Gott felbst, seinem Sein (q. 2—13), seiner innern Thätigkeit 14—26., und seiner innern Fruchtbarkeit in der Trinität (27—43); B. von Gott als der Ursache der Creaturen: a) allgemein ursächliches Berbältniß zu ihnen (44—49); b) besonderes nach ihren hauptklassen, wobei über die eigenthümliche Beschaffenheit und Urgeschichte der einzelnen: a) Engel 50—64; p) Körperwelt 65—74; 7) Mensch, bessen Natur und ursprüngliche Ausstatung (75—102); e) Regierung der Geschöpfe und Antheil dieser selbst am Laufe der Weltordnung (103—119).

Pars II. handelt von ber Bewegung ber vernünftigen Creatur ju Gott

<sup>1</sup> Raberes f. bei Berner I. S. 402 ff.

<sup>\*</sup> Gine ausführliche Besprechung und Analyse bei Berner I. S. 801-822.

lin umb zwar: A. die prima secundae im Allgemeinen: a) Ziel der Bewegung (Schigkeit) (1—6); b) die menschlichen Handlungen als solche und deren natürliche Beimaungen (7—48); c) innere Gestaltung der Seele (durch die habitus) in der Richtung wod Ziel hin (virtus), oder von derselben weg (vitium) (49—89); d) Einstuß Gottes un die Bewegung, regelnder durch das Geseh, unterstützender durch die Gnade (90—114). L die sec. secundae im Besonderen: a) mit Rücksicht auf den Inhalt der verschlebenen Tugenden: nämlich die theologischen (1—47) und moralischen (48—171); d) mit Rücksicht auf die verschiedenen Personen, nämlich a) die mit außerordentlichen Enden begabten; β) die dem aktiven oder kontemplativen Leben sich widmenden und γ) die verschiedenen Uemtern besindlichen.

Pars III. handelt A. von Chrifius, feiner Berfon (q. 1-26) und feinem Leben und Buffen (q. 27-59); B. von ben Saframenten Chrifti bis jum Buffaframent (60-90).

Der erste eigenkliche Commentar zur Summa wurde im Ansange des 16. Jahrsuderis von Cardinal Cajetanus (zur 1. 2. gleichzeitig von Konrad Köllin) und Wier den größern Ausgaben beigedruckt. Aber erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts in die Summa vollständig als Schultert an die Stelle der Sentenzen. Der Ausgaben wuzählige, die neuesten dei Migne (3 Bde. in 4º), Bives in Paris (in 12º und 4º),

incradori in Berona (in 4º bie fcbnfte).

V. Das Compendium theologiae (auch schlechthin opuse. ad Reginaldum genannt), tan vor der Summa versaßt, war darauf angelegt, wie die Schrift St. Augustins de the spe et caritate, den Inhalt der Ossendung in seiner Beziehung zu diesen drei Ingenden zu behandeln, ungefähr in der Anordnung, wie im Deharbe'schen Katechismus. Indet ist nur der erste Theil, an das Symbolum sich anlehnend, de fide Trinitatis trutileia et Christi reparantis; der zweite, an das Pater noster anknüpfend, geht bis die weiten Bitte, die das Ziel unserer Hossendung enthält. Die Behandlung ist nicht ganz ihm behandle ist, als in den größern Werken. Hir Ansänger sehr zu empsehlen. State Ausgade von Kuland, Paderborn 1867. — Analoge fürzere Schriften sind noch Expositio Symboli Apostolorum und die Expositio primae decretalis, d. h. des wührnten eaput Firmiter, der Glaubensdessinition des Lat. IV.

Meber bie Wefammtausgaben ber Berfe bes bl. Thomas vgl. Berner I. 884 ff., Mattes

. Ueber bas Unfeben bes bl. Thomas vgl. Rleutgen, IV. Bb. I. Abth.

Ben Petrus von Tarantasia (Tarantaise), Dominisaner, später Papst Innocenz V., 1057 rund und Schüler des hl. Thomas, haben wir seinen Commentar zum Lombarden, der derm und Inhalt das thomistische Gepräge trägt (Ausg. v. Tousouse 1652 in 2 Bb. L.) — Ulrich von Straßburg, ebenfalls Dominisaner und gleichzeitig mit dem eigen, schrieb eine leider noch ungedruckte Summa, die im Mittelaster in hohem Ansehen und, nach den bei Dionys Ryckel gedruckten Auszügen zu schließen, allerdings vorschießt.

Megibius Romanus (aus bem Gefchlechte ber Colonna), General ber Muguftiner, 1058 ber Erzbifchof von Bourges († 1316), fcbließt fich im Gangen, ohne feine Driginalität matieren, gleichfalls an ben bi. Thomas an, und wenn er theilweife von ihm abweicht, bas jedoch burchaus nicht in ber Richtung, nach welcher im 17. und 18. 3abr= ment bie Schule ber Augustiner hinneigte; biefe lehnte fich vielmehr an Gregor von an. Db er ber Berjaffer bes defensorium ober correctorium corruptorii Thomae, m Grwiberung auf die erfte Befampfung bes hl. Thomas von Geiten Wilhelms be la in Orford, fei, ift zweifelhaft. Außer mehreren eregetifchen und philosophischen wien baben wir bon ihm einen großen Commentar jum Lombarben, ber jeboch nur L & dist. 11 vollendet ift, bann viele Quodlibeta und eine Angahl von größeren und bogmatifden Schriften (opuscula) in Traftatenform. Gine Befammtausgabe im leiber nicht zu eriftiren und, mit Ausnahme ber Quodlibeta, find unseres Biffens angen Schriften nur in febr ichlechten Ausgaben vorhanden. Roch ju feinen Lebzeiten De feine Doftrin von feinem Orben ale flaffifch recipirt; aber erft im 17. Jahrhundert ben italienischen Augustiner Gavardus ber Berfuch gemacht, eine eigentliche Aegibiade Schule ju grunben.

Bei allen bisher aufgegablten classischen Theologen findet fich zwar eine ahnliche, 1059

ber abstruse, fleife und edige Formalismus, wie bei ihren Rrititern in ber folgenben Beit von Ctotus abwarts. Auch gebort es jur vollständigen Charatteriftit biefer claffifchen Beit , bag neben ber eigentlichen Theologie eben wegen ber engften Berbindung mit ibr auch die Abzweigungen berfelben, besonders einzelne positive Zweige, großartig und geist= reich behandelt wurden; man bente an bie großen apologetischen Berte ber zwei Dominifaner: Raymund Martini († 1286 Pugio fidei) und Moneta (um 1230: Summa contra Catharos et Waldenses); an die herrliche vita Jesu Christi von Lubolph von Cachfen (früher Dominitaner, fpater Karthaufer), bie Postilla jur beiligen Schrift von Ritolaus von Lyra (Frangistaner, + 1340), bie fpater von Baul von Burgos († 1435) ergangt und verbeffert murbe, bas rationale divinorum officiorum von Bilbelm Durandus († 1296, wegen seines speculum juris speculator genannt), und bie brei encyclopabifchen specula (doctrinale, naturale, historiale) bes Bolybiftore Binceng von Beauvais (Dominifaner, + 1264).

Um Schluffe ber claffifchen Zeit, wegen feines gewaltigen Genie's noch ju ihr gehorenb, aber icon einem anderen Geifte hulbigenb, fteht Johannes Duns Stotus ! (doctor subtilis 1266-1308), Schüler von Wilhelm Bare (Varro) in Orford, ber bort auf ben erften Gegner bes hl. Thomas, Bilhelm be la Marre, gefolgt war. Seinen unläugbar großen Scharffinn verwandte er mehr auf die Kritit der Leiftungen bes 13. Jahrhunderts, als auf positiven Aufbau burch Benützung und weitere Ausführung bes Gegebenen, wie benn auch bie positive Erubition bei ihm verhaltnigmäßig bürftig ift, und vollenbs feine Commentare gur heiligen Schrift, welche bei feinen Borgangern die Borfchule ber Spetulation waren, von ihm verfagt wurden. Aus bemfelben Grunde bat er fein eigenes fpftemas tifches Wert zu Stanbe gebracht, und ift er wegen ber Subtilität, ber unenblichen fritifchen Bin- und Berguge und bes abstrufen Stiles auch weit fcmerer ju lefen, ale bie fruberen Theologen; allem Anfchein nach ift er fogar von vielen Schriftftellern feiner Schule nicht im Urtert gelesen und studirt worben ?. Sein hauptwert ift ber große Orforber Commentar zum Lombarden (opus Oxoniense 5.—10. Bb. ber Babbing ichen Gesammtausgabe, ber Schluß bes IV. Buches ift aus ben Reportata Parisiensia herubergenommen); baneben ber fpatere und weit furgere Parifer Commentar (Reportata Parisiensia im 11. Bb.) und bie Quaestiones quodlibetales (12. Bb.), analog ben Qq. disp. bes hl. Thomas, und vericiebene kleinere opuscula metaphyfischen und erkenntnig-theoretischen Inhalte (Bb. 3). Die handlichste Ausgabe bes opus Oxon. ist die von hugo Cavellus, irischer Franzisfaner in Lowen, fpater Erzbifchof von Armagh, ber fie mit guten orientirenben Scholien begleitet bat; in ber Babbing'ichen Ausgabe find ein Commentar von Lychetus (aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderte) und weitläufige Erganzungen besfelben von Johannes Poncius (gu ben 3 erften Buchern) und Anton Siquaus (Siden, gum 4. Buche) beigefügt. Um bem Mangel an Ueberficht in ber flotistischen Lehre nachzuhelfen, hat schon sein Schuler Johannes be Colonia eine alphabetische Ueberficht veranstaltet, und fpater Antonius de Fantis in seiner Tabula generalis Scoticae subtilitatis (Lyon 1530) achtfältige Uebersichtstafeln entworfen. Andere haben bie Lehre bes Stotus zu einer Art von Summa nach bem Borbilbe bes hl. Thomas umgearbeitet; fo icon Damian Geneg in ber Schrift: Oxoniense scriptum in faciliorem methodum redactum (Balenzia 1598), weit beffer und großartiger aber hieronymus a Montefortino (Rom 1739 Fol. 6 Bbe.). Der alphabetische Weg wurde wieber eingeschlagen von Karl Franz a Barefio in seinem promptuarium Scoticum (2 Bbe. Fol. Benedig 1690).

Aus bem Gefagten ergibt fich, baß Stotus nicht eigentlich als Fortfeter ber alten Franzistanerschule betrachtet werben tann, sonbern wirklich eine neue gegründet bat, bie mit Recht von ihm ihren Namen trägt. Allerbings treibt er manche in ber früheren Schule bereits vorhandene spezifische Ibeen auf die Spipe; aber ihrer idealinnigen Denk

tate et subtilitas ejus ab obscuritate liberata.

<sup>1</sup> Bgl. über ihn im Allgemeinen ben trefflichen Art. von Döllinger im Freib. Kirchen-Ler.; über bie Lehre bes Stotus: Berner, Thom. v. Aquin (Bb. III., nach ihrer fritisschen Seite S. 3-70, nach ihrer positiven Seite S. 11-100), und Stödl, Geich ber Philos. bes Mittelalters S. 783 ff.

2 Einer von ihnen, Boyvin, überschreibt sein Berk geradezu: theol. Scoti a prolixi-

weise gegenüber macht fich bei ihm ber burre und ftarre Begriff geltenb, und biefer bestimmt and ben eigenthumlichen Charafter feines überfpannten Realismus, ber gang nach ber entgegengefesten Richtung binläuft, als ber platonifirenbe frubere, und baber in einer Menge von Anschauungen mit ben Rominalisten übereinstimmt. Direkt wandte fich indeß Stotus gegen ben bl. Thomas, und im Berhaltnig ju ibm tritt auch bie Eigenthumlichfeit feiner Anicauungeweise am beutlichsten bervor.

Die Differeng zwifden Thomas und Stotus läßt fich im Allgemeinen barin 1062 zusammenfaffen, bag bie Auffaffung bes hl. Thomas eine ftreng organische ift, b. b. bei aller Feinheit ber Diftinktion boch bie unterschiebenen Momente nicht auseinanber reift, fonbern fie in ihrer naturlichen lebendigen Berbindung läft, mahrend Stotus mit bem Secirmeffer seiner Distinktionen ihre organische Berbindung lockert, ohne jedoch, wie bie Rominalisten, die Berbindung und damit bas Leben in ben gelösten Theilen zu gerftoren. Rit andern Borten: für Thomas ift bie Belt ein volltommener animalifder Organismus, worin alle Theile auf's engfte burch bie Seele ausammengehalten und in Bechfelbeziehung gesetzt werben; fur Stotus ein Organismus nach Art ber Pflange, wie er felbst sich ausbrückt, worin die Theile, von der Wurzel sich abzweigend, auseinandergeben; bei ben Nominaliften enblich ein Saufe pulverifirter Atome, bie nur außerlich und arbitrar in Berbindung gesett werden. Jene allgemeine Differeng ber Auffassungsweise spiegelt fich in faft allen besonderen Lehrbifferenzen ab. Die wichtigsten rein theologischen Differenzen

- bie rein philosophischen übergeben wir - find folgenbe:

1) Gotteslehre. Bes. ber Ginbeit Gottes will Thomas nur einen virtuellen, Stotus einen formellen Unterschied ber Eigenschaften vom Wesen und untereinander; besgleichen bezüglich ber Trinität will Thomas wieber nur einen virtuellen, Stotus einen formalen Unterfchieb zwifchen bem Ertennen und Wollen, und bem produttiven dicere und spirare; denso fieht Thomas die Hauchung des bl. Geiftes jugleich mit der Reugung des Sohnes als actus naturalis, sowie als wesentlich und formell burch die Zeugung bes Sohnes bebingt an; Stotus aber fieht fie als actus liber an und lagt fie nicht wefentlich und formell burch bie Zeugung bebingt sein. 2) Gnabenlehre. Thomas nimmt für bas Gnabenleben eine Berklarung ber Natur bes Geistes als gemeinschaftliche Wurzel aller übernatürlichen Tugenben an; er läßt barum nicht bloß bie theologischen, sonbern auch bie wordlischen Tugenden substanziell ilbernatürlich werden; er gewinnt baburch ferner für bas Berbienft ber Menfchen eine burch feine innere bobere Burbe bebingte innere Grundlage, wie auch die Nachlaffung ber Gunbe innerlich burch die Rraft ber gratia gratum faciens vermittelt wirb. Stotus laugnet bieg Alles und hat somit eine viel augerlichere Auffassung von ber organischen Einheit bes Gnabenlebens. Ebenso find nach Thomas die Gaben ber Integrität in der justitia originalis innerlich mit der sanctitas verbunden und bavon abbangig; nach Stotus find beibe blog außerlich verbunden ober auf einander bezogen. -3) Lehre von ber Gunbe. Der Unterschieb ber Tobfunde von ber laglichen wirb bei Thomas mehr innerlich, bei Stotus mehr augerlich begrundet; bie habituelle Gunde bei Thomas auf's engfte mit ber Aufhebung ber justitia habitualis verbunden, bei Stotus als einfacher reatus bon biefer abgelost, und bemgemäß beiberfeits auch bie nachlaffung der Sande anders construirt. — 4) In der Christologie wird bei Thomas die hypofatifche Union ber Menschheit mit ber Gottheit organisch vermittelt, und baber biefelbe uniger und fruchtbarer aufgefaßt, mabrend Stotus bie menschliche Ratur zu abstratt faßt und fie fo febr ifolirt, bag er bie innere Unenblichfeit bes Werthes ihrer verbienftlichen Ate bestreitet. Dehr Recht hatte Ctotus mit ber Lehre von ber absoluten, b. h. von ber Erbfunde unabhängigen Brabestination Christi und ber barauf gegründeten Theorie von ber unbefledten Empfängnig Maria, wenn er hiebei nicht ebenfalls zu abstrakt verführe, und Thomas nicht die Substanz dieser Lehre bewahrte. — 5) In der Sakramentenlehre verflüchtigt Stotus bie objektive Berbinbung ber Sakramente mit Chriftus als instrumenta operationis, ferner bas reale Befen und bie Bebeutung bes faframentalen Charafters, lost die organische Berbindung ber Atte des Ponitenten mit denen des absol= birenden Briefters und faßt die Transsubstantiation nicht als produktive Wandlung, sondern als abbuttive Substitution bes Leibes Chrifti an Stelle ber vernichteten Brobfubstang, matrend bei Thomas von allem biefem bas Gegentheil gelehrt wirb. — 6) In ber Sittenlehre betont Thomas nachbrudlich die Natur der Dinge und die innern Zwede der Handlungen ale Rafftab für ben sittlichen Charafter ber letteren, mabrend Stotus mehr auf ben freien

-11

Willen Gottes recurrirt und daher die Nothwendigkeit und Unveränderlichkeit des Ratudgeseh, besonders bez. der prascopta secundas tabulas, alterirt. — 7) In der Eschatslogie saßt Thomas die Anschauung Gottes, Stotus die Liebe Gottes als den beseitgenden Besit des höchsten Gutes auf, und stellt letzteres überhaupt die Thätigkeit des Willens mehr oder weniger isoliert neben die Erkenntnis, statt sie in lebendiger Einheit mit der

felben zu erhalten.

In späterer Zeit hat man wegen ber Achtung, in welcher ber hl. Thomas in ber ganzen Kirche ftand, von Seiten verständiger Franziskaner wiederholt versucht, diese Differungen im Zusammenhange zu würdigen, resp. womöglich auszugleichen: so der Cardinal Constantin Sarnanus in seiner conciliatio dilucida omnium controv. inter Thomam et Scotum (Rom 1589 und Lyon 1590); ferner Johannes de Rada in dem berühmten Werke controversias inter S. Thomam et Scotum (Benedig 1599 u. ö.), (die collationes von dem portugiessischen Stotisten Franz Macedo sind dagegen sehr einseitig und hartnäckig stotistisch). Der französische Kapuziner Marcus a Baudunio lieferte in seinem paradisus theologicus eine ruhige und bündige Zusammenstellung und Bergleichus her Lehre von Thomas, Bonaventura und Stotus, und der belgische Refollekt Matthäus Hauzeur that in seiner collatio totius theologias inter majores nostros (2 Bde. Fol. 1646 und 1652) dasselbe für Alexander von Hales (den er den patriarcha theologorum nennt), Bonaventura und Stotus, wozu ein appendix, der die Lehre dieser drei mit der des hl. Augustinus vergleicht.

IV. Mit bem Anfange bes 14. Jahrhunderts ging bie schöpferische und 1064 flassische Reit ber alteren Scholastik zu Enbe. In ben beiben folgenden Jahrhunderten wurde bas bisher Errungene zwar nicht verloren, aber auch nicht wesentlich vermehrt und weiter ausgebildet, vielmehr nur schulmäßig reproducirt und verarbeitet, namentlich gegenüber ben mit bem Anfange bes 13. Sahrhunderts auftauchenden hyperfritischen und zersetzenden Beftrebungen, welche in ber Theologie und Philosophie Hand in Sand gingen mit ben analogen Bestrebungen und Rampfen im öffentlichen Leben ber Rirche und bes Staates. Diese concentrirten sich einerseits in einem falfchen Myfticismus, andererseits in bem fogenannten Rominalismus, ber, theils als Uebersvannung ihrer fritischen und kalt begrifflichen Tenbeng, theils als Umschlag in's andere Extrem, aus ber Schule bes Dung Stotus hervorging, um bie reichen und fruchtbaren Ibeen bes 13. Jahrhunderts zu verflüchtigen, burch fripole Willfur und haarspaltende Spitfindigkeit ben lebendigen Inhalt und Busammenhang ber driftlichen Wahrheit zu zerftoren und im außeren Leben bie übernaturliche Burbe und Ginheit ber Rirche zu untergraben. Borbereitet burch ben spitfindigen Betrus Aureolus (Frangose, + 1321) murbe er von bem rebellischen Wilhelm Ottam2 († 1347 - beibe waren Schüler bes Stotus) volltommen ausgebilbet und sofort auch von ibm und seinen Rampigenoffen Marfilius von Babua und Johannes von Janbun im Dienfte ber physischen Gewalt gegen bie gottliche Orbnung ber Kirche angewandt. Um meisten setzte er sich in Deutschland fest, wo er, seit Lubwig ber Baier ben Stifter begünstigt hatte, später von ben Fürsten in ihrem dynastischen Interesse gepflegt wurde; in Frankreich wurde er zwar

<sup>1</sup> Ueber die theologische Entwicklung dieser Zeit vgl. bes. Werner, Thomas III. S. 101 ff. und Stödl Bb. II. S. 952 ff.; auch Kleutgen, Theol. IV. S. 37 ff. u. Phil. I. S. 328 ft.

2 Ueber Okkam und seine Lehre vgl. bes. Schwab, Gerson S. 274 ff., besonders auch in seiner Beziehung zu Peter d'Ailly und Gerson. Bgl. bes. S. 288 die Auszüge aus dem Centiloquium Okkams, in welchen sich die ganze Frivolität und Nichtsnuhigkeit des nenerabilis inceptor" zeigt. Bgl. auch Kerker im Freib. Kuchen-Ler. s. h. v.

wiederholt als philosophische Dottrin unterdrückt, blieb aber auch hier als theologische Dottrin nicht ohne großen Einstuß auf die Anschauung von der Kirche; namentlich waren manche Constanzer (wie Peter d'Ailly mot theilweise auch sein Schüler Gerson 1) und die meisten Baseler Theosogen in ihm großgezogen. Zu den besseren Bertretern dieser Richtung gehört aus dem 14. Jahrhundert Gregor von Rimini (s. u.) und aus dem 15. Gabriel Biel, während Jakob Almain und Johannes Major in Paris zur Zeit des zweiten Conciliabulums von Pisa ihn zuletzt gegen den

Organismus ber Rirche anwandten.

Der Tradition des 13. Jahrhunderts blieb am treuesten die Domini- 1065 toneridule (in welcher bie bem Mominalismus zuneigenden Durandus bon St. Bortiano († 1332) und Solfot († 1349) abnorme Erscheinungen ind) und bewahrte baber auch am beften ihre Burbe. Bu nennen find ans ber alteren Beit (erfte Salfte bes 14. Jahrhunderts) Bernhard von Bannaco (Auvergne), Bervaus Ratalis (be Rebellec, befonbers flarer und gemäßigter Gegner von Stotus), Johannes von Reapel, Johannes pon Paris, Betrus be Balube, Rannerius von Bifa; aus ber pateren (15. Jahrhundert und Anfang bes 16.) ber finnige und emfige St. Untonin von Floreng, ber gewaltige Apologet bes Thomismus 30= bannes Capreolus, endlich am Unfang bes 16. Jahrhunderts die erften Commentatoren ber Summa theol., Carbinal Cajetan und Ronrad Rob in (in Koln), und ber Commentator ber Summa c. gent., Frangistus von Ferrara. - Der Frangistanerorben nahrte in fich bie verichielenften Etemente; mahrend ein großer Theil bem Nominalismus anhing, tielten bie meiften an Stotus feft; fo in ber erften Zeit Frang Magronis, or bezeichnend magister abstractionum genannt, Antonius Anbrea, Bilhelm be Rubeon, Gerhard Donis, Johannes be Colonia, Beter be Aquila (als berühmter und beliebter Compendiator bes Stotus, genannt Scotellus); fpater Nitolaus de Orbellis, Johannes Baffolis, Erombetta, Tartaretus und Lychetus (letterer berühmter Commentator bes Stotus um diefelbe Zeit, wie Cajetan und Röllin fur ben hl. Thomas). Ginige, wie Wilhelm Borrilong (um 1400), besonders aber fein Schuler Stephan Brulefer († 1483), und Nitolaus be Riiffe, gingen aber mgleich auf ben bl. Bonaventura gurud. Unter ben Muguftinern ragen, aber in vericiebenen Richtungen, hervor: ber Megibianer Gerarb von Siena, bie eine Mittelstellung einnehmenben Jakob Capoccius (Jacobus de Viterbo + 1308) und Thomas von Straßburg (Argentinas 1357), ber nominaliftische und zugleich ben Bajanischen Augustinismus prajormirende Gregor von Rimini, genannt tortor infantium († 1359), und ber Thomift Alphons Bargas, genannt Toletanus († 1366). 3m Carmeliterorben trat nach Gerard von Bologna († 1317), ber noch bem 13. Jahrhundert verwandt ift, an Thomas fich anschließt, und auch eine moollendete Summa fdrieb, und neben Guido be Terrena († 1342),

Dag Gerjon, obgleich Mpftifer, boch zugleich in ber Theorie eine nominalistische Richeung gehabt, beweist Schwab, Gerson S. 291 ff. Offam ift ihm ein egrogius theologus, bem man freisich nicht unbedingt folgen dürfe. Benn Kleutgen, Phil. I. S. 337 ff., Gerson vom Rominalismus freispricht, so betrifft das nur die Universalienfrage.

Johann Bacon ober Baconthorp († 1346) als Grunder einer Ordensifdule auf, ohne es jedoch zu allgemeinem Anfeben zu bringen, wie er auch

burchaus nicht ber flaffischen Scholaftit angebort.

Die positivften, umfassenbiten und allseitigften Theologen biefer Beit waren aber neben St. Antonin Dionnfing Rockel, ber Rarthaufer, und Alphons Toftatus, von feinem Bifchofsfit Abulensis genannt. Reben biefen zeichneten fich burch bedeutenbe monographische Leistungen in vericie bener Sinficht aus Thomas Brabwarbinus (Erzbifchof von Canterbum + 1340) als gelehrter und tieffinniger Bertreter einer fchroff ausgebildeten Gnabenlehre; ber ihm zwar nicht in ber Strenge, aber in ber mathematifden, in die Theologie binüberwirkenden Bilbung verwandte Cardinal Rikolaus pon Cufa als geiftreicher Bertreter einer neuen fpefulativen Beleuchtung der Glaubenslehren, jowie ber fpanifche Argt Raymund von Gabunde wegen feiner, freilich nicht gang corretten, aber gewandt und originell burdgeführten eigenthumlichen Berschmelzung ber theologia supernaturalis mit ber theologia naturalis. Ferner gehören hierhin ber Minorit Alvarus Be lagius, bie Augustiner Augustinus Triumphus und Alexander von St. Elpidio, befonders aber Johannes Torquemada (Turrecremata) und ber bl. Johannes Capiftran megen ihrer Arbeiten über Die Rirde Beiterhin als Apologeten: gegenüber ben Armeniern ber freilich in manden Buntten fehr incorrette Richardus Rabulphus († 1360 als Ergbifchof von Armagh gewöhnlich ichlechthin Armacanus genannt), und gegen bie Bicleffiten Thomas Retter (genannt Waldensis); enblich Sieron. Savonarola megen mehrerer febr gebiegener und iconer apologetifder Schriften. Gerfon und ber fpatere Papft Sabrian VI., welche vielfach als Dogmatifer genannt werben, haben hauptfachlich nur praftifche Bebeutung, jener als Muftifer, biefer als Moralift.

1067 In Folge ber theilweisen Ausartung ber Scholastif einer= und ber Mystiff andererseits, trat in bieser Zeit ein gewisser Gegensatz zwischen Scholastif und Mystiff hervor, indem manche gesunde Mystifer von der entarteten Scholastif, aber auch manche ungesunde Mystifer von der solden

Scholaftif fich abmanbten.

Wie der Nominalismus durch Flachheit und Willfürlichkeit des Denkms besonders die Gnaden- und Sittenlehre der Innerlichkeit und Lebendigkeit entkleidete und die Gnade bloß als eine äußerliche Dekoration der Sede auffaßte: so vernichtete die falsche Mystik durch Ueberschwänglichkeit des Gefühls und der Phantasie den übernatürlichen Charakter der Gnade und die naturgemäße organische Construktion und Entwicklung der gesunden Sittenlehre; und da beide zusammen die richtige Auffassung des Organismus der Kirche gefährdeten, so waren auch beide die Borläuser der Resormation des 16. Jahrhunderts.

Die besten Arbeiten bieser Zeit charakteristren sich bem Gesagten zusolge als Nach ober Auslese, resp. als Bertheidigung ber Leistungen bes 13. Jahrhunderts, welche allgemen als classisch und sundamental anerkannt wurden. Die Tendenz der Nach und Nachle gibt sich bei manchen Arbeiten sogar in der Form kund. So lieferte Rapnert us ven Bisa in seiner Pantheologia (die im 17. Jahrhundert von dem Dominikaner Ricolai suten Noten und Zusähen in 3 Bb. Fol. herausgegeben wurde), eine alphabetisch geordent liebersicht der Lehre des bl. Thomas und theilweise auch des Alex. v. Hales; Johannes

e Colonia eine kurzere von ber bes Stotus; bas Werk bes Thomisten ift aber viel bier und reichhaltiger, als bas bes Stotisten, und noch heutzutage febr brauchbar.

In anderer Beife verfuhren fpater bie beiben Lichter bes 15. Jahrhunderts. St. 1069 Intonin und Dionve ber Kartbäufer 1. St. Antonin (1389-1447) verfolgte in feiner mma theologiae mehr praktische als theoretische Zwede und hat sie daher auch nicht sein wissenschaftliches Spstem angelegt, aber in seiner anspruchslosen Form eine reiche bie theologischen Bissens zusammengetragen. Dionpsius Ryckel aus dem Geschlechte n Leewis, Karthäuser in Roermond (geb. 1403, † 1471, studirte in Köln) ist der Cammler per exc., vor Allem in seinem catenenartig angelegten Commentar zu den Sens saym (de his, quae secundum s. Script. et orthod. Patres de Trinitate etc. credunur), worin er bei jeber Frage Auszüge aus ben großen Theologen bes 13. Jahrhunberts Carunter auch einzelne bis jest ungebrudte Berte, wie bie Summa Ulrichs von Straßbug) jufammenftellt und vergleicht. Diefes Bert füllt 4 Foliobande (Roln 1535 und mebig 1584); an Reichthum und Werth stehen jedoch die ersteren Bücher besselben weit ber den letteren. Außerdem verfaßte er verfchiebene Compendien der icholaftifchen Philosopie mb Theologie; bie wichtigsten find: bie beiben parallelen Schriften de lumine christianae beoriae und elementatio philos. et theol., beibe in je 2 Büchern (im 2. Bb. ber opusc.) and analog angelegt, wie die Summa c. gent. des hl. Thomas, aber im geraden Gegensat n theologia naturalis des Raymund von Sabunde, indem jedesmal der erste Theil die stürlichen, der zweite die übernatürlichen Wahrheiten des Christenthums in strenger Ausheibung bundig und geistreich behandelt. Erganzt werben biefe Schriften burch bie Berte natura veri et summi Dei (I. Bb. ber opusc.) unb creaturarum in ordine ad Deum msideratio theologica, von benen ersteres ben Inhalt bes 1. I. sent., das zweite ben bes h. II. in freier Bearbeitung behandelt. Dazu kommen medullas aus ben Schriften bes I Thomas und der Summa des Wilhelm von Aurerre, Werte über Kirche und Papft, murige Commentare zum Areopagiten und zur hl. Schrift in 7 Bbn. Fol. An Tiefe tet er feinem Freunde Rit. v. Rues gleich, an Umfang und Correttheit bes Wiffens über n; bas Bahre und Schone ber Rusanischen Spekulation findet sich klarer und reicher nim, jo bag er neben Albertus D. und heinrich v. Gent als hauptvertreter ber beuten Theologie, auch der Myftit, im Mittelalter gelten fann. Daher wurden auch feine kene turz nach bem Ausbruche ber Reformation als Bollwert gegen bie harefie gesammelt b ju Roln gebrudt 2.

Reben Dionpfius ftebt in Begug auf Bielfeitigfeit Alphonfus Toftatus, an Gelebr= 1070 mkit ein Riese (hic stupor est mundi, qui scibile discutit omne), auch nicht ohne leje und Frifche, aber in ber Lehre von ber firchlichen Berfassung, wie Manche seiner Zeit, nfanglich (feine biegbezügliche Bertheibigungeschrift im letten Banbe feiner Berte macht Sache eber folimmer ale beffer). Gein hauptwert bilben feine großen Commentare, elmehr eine Sammlung von Differtationen zur hl. Schrift, worin zuweilen vollständige dahate über einzelne Theile der Dogmatik (so 3. B. zu Matth. 19 ein schöner Traktat gratia) eingefügt find. Seine quinque paradoxa im letten Banbe enthalten eine poeh eingeleitete, fehr gelehrte und geistreiche Darstellung ber Lehre von Christus und ber Junafrau.

Der orbentliche Lehrvortrag und bie gewöhnliche Bearbeitung ber Theologie bestanb 1071 thrend biefer Zeit in ber Commentirung bes Lombarben und ber gelegentlichen Behandng einzelner Fragen (Quodlibeta), welche in biskutirender Form abgefaßt waren, und bei man sich der Theologie des 13. Jahrhunderts gegenüber theils kritisirend, in fotistier ober nominaliftifcher Beife, theile vertheibigend verhielt. Go unerquidlich, fpipfinbig d unfruchtbar theilweise biese Polemit ift: so war fie bas boch junachst nur von Seiten ber

<sup>1</sup> Beibe geben, jener am Anfange ber Summa, dieser am Ende seines Commentars den Sentenzen, eine Ausählung der Theologen, denen sie folgten.

1 Bor Dionysius werden als bedeutende Theologen unter den deutschen Karthäusern kannt: heinrich von hessen sin 4 l. sent.; wohl zu unterscheiden von dem gleiche wigen Kominalisten heinrich Langenstein), und gleichzeitig mit Dionysius der ihm an Winigkeit sehr ähnliche Johannes Hagen (ab indagine); eine Ausschlung seiner den Schriften bei Boffevin im Apparatus.

Rritifer, nicht von Geiten ber Bertheibiger ber Theologie bes 13. 3abrbunberts, und bi ben lettern Gelegenheit, die Probehaltigfeit biefer Theologie, besonbere ber bes bl. Items burch bie fiegreiche Befampfung aller Biberfpruche besto berrlicher an's Licht ju fin Dieg gefchab innerhalb ber Dominifanerichule namentlich in bem elypeus The starum , einem großen Commentar ju ben Gentengen von bem frangofifden Dominte Johannes Capreolus, bem princeps Thomistarum, gegen bie Mitte bes 15. 3 hunderts. Capreolus hatte fich nämlich jur Aufgabe gestellt, ben mannigfachen Befampin ber Gegner und theilweise auch ben ungludlichen Auffaffungen alterer Thomiften geger bie Lehre bes hl. Thomas nicht nur als probehaltig zu erweisen, sondern auch zu zeigen, biefelbe bereits in ihrer ursprünglichen Entwidlung die fpatern Ginwendungen im Ben ausgeschloffen und widerlegt habe. Er ftellt baber bei jeder Frage alle einschlägigen Eu bes bl. Thomas mit beffen eigenen Borten gufammen, führt bann ebenfo treu, bunbig : vollständig bie Bemerfungen ber Sauptgegner (befonbers Aureolus, Durandus, El Occam, Gregor von Rimini) an, um fie fofort, wo moglich in ben eigenen Borten bl. Thomas, mit ichlagender Rurge gurudguweifen. Die Darftellung ift icholafifc ftrengften Ginne des Bortes, aber mit folder Runft gehandhabt, daß fie eben ber fun und padenbfte Ausbrud fur bie Entwidlung ber Bebanten wirb, und ihre Barte nur Bucht ber geführten Schlage vermehrt. Um bas geiftige Ritterfpiel ber bamaligen 3er feiner vollen Bracht und feinem gangem Umfange ju ichauen, gibt es fein befferes ale biefes. (Reichhaltige Proben baraus f. bei Berner, Thomas III. G. 156 -Bu ber Benediger Ausgabe von 1588 lieferte ber Thomift Mquarius ein Supplem morin er u. A. bie von Thomas abweichenben Lebren Bacontborps wiberlegt. Der peus Thomisticus von Betrus Riger aus bem 15. Jahrhundert ift von geringerer beutung.

1072 Die bunbigften, flarften und gefälligften Berfe ber Grangisfanericule fin reinen Stotismus die Commentare bon Beter von Mquila und Rifolaus be bellie; jugleich im Unichlug an St. Bonaventura bie von Borrilong, Riiffe Brulefer; letterer titulirt fogar fein Berf: Reportata in 4. sent. Il. S. Bonavent wie es benn auch nur ein concifer Auszug, refp. eine Ueberarbeitung bes Commentare bl. Bonaventura ift. In ben übrigen Orben gab es feine ftreng geichloffenen Schulen viel man auch bavon rebet. Go 3. B. haben bie beiben Muguftinergenerale Ibe von Strafburg und Gregor von Rimini eine wesentlich verschiedene Richtung, inbem er fo giemlich an Megibius und Thomas fich anichloß, letterer bie nominaliftifche Episte feit mit einem migverftanbenen rigoriftifchen Augustinismus verfeste und fo ber Bord bes Bajus und Jansenius murbe. Unter ben Carmeliten wird Bacontborp. allerdings eigenthumlicher Ropf, ber theils in fotiftifdem, theils in nominaliftifdem gegen Thomas polemifirt, zwar als Grunber einer Schule genannt; aber meniglier

ipatern Carmeliten waren burchweg entschiebene Thomiften.

Benn in manden Budern viel bavon gerebet wirb, bag um biefe Beit ber En nalismus allgemein geberricht babe: fo ift baran nur fo viel mabr, bag er in ma Gegenden, und befondere in Deutschland, zeitweife fich febr breit machte und bie I bereichaft gewann, und bann auch unfäglich viel Schaben ftiftete, fogar, theile birth, inbirett, die Reformation bes 16. Jahrhunderts vorbereiten balf. Und bieraus enfib fich auch, wie man ipater nach bem Borgange ber Protefianten bie Gebler ber Romin ben echten Scholaftifern anbichten und einen von jenen, Gabriel Biel, gludlich in biefer Richtung einen ber letten, ichlechthin als ben "letten Scholaftifer" bon und nach ihm die Scholaftif beurtheilen tonnte. Biel ift übrigene einer ber beiter feiner Schule, flar, eraft, und auch positiver und firchlicher, ale viele anbere; aber unbegreiflicher ift es, wie er fein Bert gerabegu ale collectorium aus ben Goni faubern Occam binftellen fann, worin er nur barauf ausgebe, dogmata et scripta ! rabilis inceptoris Guil. Occam Angli veritatis indagatoris acerrimi circa i bros abbreviare. Da batte boch bie Rolner Univerfität flüger und firchlicher alle indem fie um 1430 auf bas fonderbare Anfinnen ber Rurfürften, fie folle fich bed mehr an die dunkeln alten Doftoren (antiqui alti sermonis doctores), trie Allen und Thomas, fondern an die moderniores, die einen stilus humilior in the Ell eingeführt batten, wie Buriban und Marfilius, balten, antwortete: unter jenen Alle benn boch Beilige, bie noch feine Regerei gelehrt hatten, bie moderni aber Gliben

ife nicht einmal im Geruche ber Orthoborie, geschweige ber Beiligfeit 1. Ueberhaupt mare d ein intereffantes Buch ju ichreiben barüber, wie bie Rominaliften im Dienfte ber atiden Furften Reich und Rirche haben gerrutten belfen. - In Frankreich murbe ur wiederholt mahrend bes 14. Jahrhunderts ber philosophische Rominalismus - und utr besten Bertretern wird auch Beter d'Ailly genannt - interdicirt, weil es hier neben m Konige feine Fürsten gab, benen er jur Zersplitterung bes Staates bienen konnte. er Rominalismus in ber Theologie burfte fich aber im Rampfe bes Staates gegen bie arche breit machen; namentlich burfte Almain seinen Traftat de potestate ecclesiastica laica in Jerm einer expositio super decisiones Guilielmi Occam de potest. summi mitfiels ichreiben. Erot ber nachbrudlichen Berwerfung bes Beter b'Millo von Geiten a Universität und trot der unendlichen Durftigfeit positiver Renntnisse, wie fie fast allen Sminaliften eigen, gelten bie Benannten bei Boffuet unb Ratalis Alexander - beibe Bomiften und bochft positive Theologen! - ale bie echten alten frangofischen Rirchenlichter, bi beghalb, weil fie Gallifaner waren, und auch blog um eine Stute für ben Gallifanisma ju finden. Und unfere altfatholischen "historischen Theologen" in Deutschland thun eleiche mit der colluvies scribarum von Bafel, welche von positiver Theologie fo ld und fo wenig batten, wie von fpefulativer.

Die übrigen oben außerhalb ber Orbensichulen wegen monographischer 1074 Arbeiten Genannten haben meiftens bei ihrer Originalität ihre ichmachen Enten. Thomas Bradwardin (nicht Dominitaner, wie öfter angesommen) war der berühmteste Mathematiker seiner Zeit. Gein Sauptwert de causa Dei contra Pelagianos, mathematifch angelegt, zeugt von großer bringewandtheit, Erubition und Beiftestiefe, macht aber wegen ber ftrengen Boffrin einen buftern Gindruck; es murbe baber fpater von ben Anglifanern Bunften ihres Calvinismus herausgegeben. Einige betrachteten es auch als men Anlag jum Wicleffitismus, was jedoch mit größerem Rechte von Ridard Rabulphus gilt 3. Rifolaus von Rues ift in feiner Origi= wittat von Manchen zu ftrenge, von Anderen aber auch zu gunftig beurtheilt totben. Ueber bie theologia naturalis von Ranmund von Sabunbe oben n. 891). Bon ben Arbeiten über bie Rirche ift weitaus die beentendite die Summa de ecclesia von Turrecremata, und nach ihr die Mider von Dionys Ryckel de potestate Papae. Das große Werk bes Balbenfis führt ben Titel: Doctrinale antiquitatum ecclesiae cathoicae adv. Wicleffitas et Hussitas. Savonarola's hauptschrift ift ber triumphus crucis.

Der theologische Gehalt ber mittelalterlichen Donftit ift, soweit er von 1075 willichem Werth, überreichlich und in klarer, unzweibeutiger Form enthalten ben Schriften ber echten Scholaftiter, wie Thomas und Bonaventura und

Bgl. bas Dolument bei d'Argentrée, judicia I. P. II. p. 220. Werner, Thomas Bt. III. S. 124 ff. Dasselbe zeigt, baß ber Nominalismus, ober wenigstens eine flachere Effren, als die alte — benn Marfilius v. Inghen (ein Engländer, aber an verschiedenen uschen Universitäten thätig) war kein eigenklicher Nominalist — bamals auf allen beutuniversitäten gepflegt wurde, und auch zu Köln vorher gepflegt worden war. Die ben Kurfurften waren in ihrem Eifer fur bie Reinheit bes Glaubens so weit gegangen, fie fagten, die Lehre ber alten Doftoren habe, etsi in se non sit mala, jur bufitifchen rlebre Unlag gegeben!

Beben ibm werben wegen ihrer mehr ober minber nominaliftifchen Tenbeng interbicirt:

Bleimus Occam, monnehus Cisterciensis, de Arimino, Buridanus, Marsilius, Adam rp. Albertus de Saxonia. Bgl. Berner, Thomas Bb. III. S. 127.

Bgl. über lettern Berner, apol. Lit. Bb. III. S. 409 u. 5. Ueberhaupt ist in Banbe Bieles über die positive und polemische Literatur jener Zeit enthalten.

bes Dionysius Ryckel, besonbers in bessen großen Commentaren zum Areopagiten, sowie in der an die Scholastiker eng angeschlossenen theologia mystica bes belgischen Minoriten Henricus Harphius, welche allerdings auch ursprünglich nicht ganz correkt und daher eine Zeit lang verboten war, aber in der revidirten Ausgabe von 1585 und 1611 erlaubt worden ist. Ueber die theilweise überschwenglichen "beutschen Mystiker" vgl. Stöckl, Geschichte der Phil. d. W. A. Bd. II., wo freilich hie und da, namentlich über Suso, etwas hart geurtheilt wird. Ueber das Verhältniß der Mystik zur Scholastik s. auch Kleutgen IV. S. 55. s. Zu dieser Richtung gehört auch die von Luther herausgegebene "Theologia beutsch" (vgl. Kirchen-Lex. von W. u. W. s. h. t. und Stöckl, Gesch. der Phil. S. 502 f.); während die "Teutsche Theologie" von Berthold von Chiemsee eine in ihrer Art classische Eerstheidigung der katholischen Lehre gegen die Reformatoren enthält.

1076 Auf die im 15. Jahrhundert auftauchenden antischolastischen Bestrebungen der sogen. Renaissance, theils von Seiten der Platoniker, theils von Seiten der Qumanisten, können wir und hier nicht einlassen. Dieselben hatten zum Theil Recht gegenüber der nominalissischen Scholastik, vergriffen sich aber auch an der echten und sehten vielsach nur Schwindel und Gedankenarmuth an deren Stelle, während sie selbst vorherrschend theils mit ihrer platonischen Uederschwenglichkeit nur heidnisch gefärbte Wenstier, theils mit ihrer classischen Phraseologie nichts als elegante Nominalisten waren.

#### § 59. C. Die neuere Zeit feit bem Ausbruch ber Reformation.

Borbereitet und in ihrem eigenthümlichen Charakter bestimmt wurde seit dem Ende des 15. und dem Ansange des 16. Jahrhunderts
bie weitere Entwicklung der Theologie hauptsächlich durch drei Umstände: die
Erfindung der Buchdruckerkunst, das Wiederausblühen der altklassischen Studien
und den radikalen Kampf der Resormatoren gegen den ganzen historischen Besitztand der Kirche. Durch diese Umstände wurde nämlich einerseits eine
sorgfältigere und fruchtbarere Behandlung der biblischistorischen Seite der
Theologie ebenso möglich wie nothwendig gemacht, andererseits aber auch eine
neue umfassendere Behandlung der spekulativen Theologie angebahnt.

Lotal ging feit bem Anfang bes 16. Jahrhunderts bie neue großartige Entwicklung ber Theologie — und zwar wie im 13. Jahrhundert in engster Berbindung mit driftlicher Mpftit und driftlicher Runft - von bemienigen Lande aus, welches im Mittelalter am weitesten zurückgeblieben mar, jest aber von ben haretischen Bewegungen am wenigsten berührt murbe, von Spanien, besonders ben Universitäten von Salamanca, Alcala (Complutum) und Coimbra. Es waren hauptfächlich spanische Theologen, welche theils burch ihre Thatigkeit auf bem Concil von Trient (wie bie beiben Soto und Bega), theils burch ihre Lehrthätigkeit in ben übrigen ganbern (wie Malbonat in Baris, Tolet in Italien, Gregor von Balentia in Deutschland) auch in biefen bas miffenschaftliche Leben anregten und förberten. Reben Spanien that fich in ben bamals unter feiner Berrichaft stehenben Rieberlanben bie Lowener Universität hervor. Die Pariser hingegen, welche inzwischen viel verloren hatte, fing erst gegen Ende bes 16. Jahrhunderts wieder an, ihren alten Rang einzunehmen. Bon ben religiösen Corporationen traten zwar auch die älteren, die Erben ber Theologie bes 13. Jahrhunderts, wieder mit

erjüngter Kraft auf; ber Löwenantheil siel jedoch bem neu erstandenen Jesuiten orden zu, welcher auf allen Gebieten der Theologie, namentlich wer in der eregetischen und historischen Theologie, am großartigsten wirkte, und die spekulative Theologie des Mittelalters in freierer eklektischer Beise und meiner den Bedürsnissen und den Fortschritten der Zeit entsprechenden Form weiter auszubilden suche. Die Berbindung mit der theologischen Entwicklung des Mittelalters wurde bei den Zesuiten, wie in den meisten übrigen Orden md Schulen, besonders dadurch unterhalten, daß an Stelle der Sentenzen des Lombarden fortan die reisste Frucht des 13. Jahrhunderts, die Summa des h. Thomas, als Tert zu Grunde gelegt wurde, nachdem sie auf dem Concil men der heiligen Schrift und dem corpus juris canonici als bewährtester kusdruck des theologischen Bewustseins der Kirche aufgelegen hatte.

In dieser neuen Periode lassen sich fünf Epochen unterscheiden: I. die 1079 Vorbereitungszeit bis zum Schlusse des Concils von Trient, II. die Blütheseit, von da ab bis um 1660, III. die Epigonenzeit bis um 1760. An diese brei Epochen, welche benen der patristischen Zeit und des Mittelalters miprechen, reiht sich IV. die Zeit des tiefsten Verfalls 1760 bis gegen

1830 und V. bie Zeit ber Restauration von 1830 abwarts.

I. Die Borbereitungszeit 1500 bis 1570 enthält verhältnismäßig 1080 wenige großartige und das Gesammtgebiet der Theologie umfassende tenungen, zeigt aber in Monographien und namentlich in Controversschriften im reges und wohlverstandenes Streben, sowie große Geschicklichkeit in der Beterschung der neuen Zeit, wosür die Dekrete des Concils von Trient und der Catechismus Romanus die sprechendsten Belege sind.

Die jablreichen Controverfiften aus biefer Beit find befannt und über ibre Gdrif: 1081 ift leicht Ausfunft ju finden, besondere im Rreib. Rirchen gerifon. Bir nennen aus Tenfdland: Johann Ed in Gidftatt, Friedrich Raufea und Jatob Roguera in Bien, Berthold von Chiemfee, Joh. Cochlaus in Rurnberg, Fried. Staphylus in Ingolaut, Jatob hogftraeten, Joh. Gropper und Albert Bighius in Roln, Carbinal Stanislaus Sofius und Martin Cromer in Ermland, und endlich ben fel. Betrus Canilius; aus Belgien bie Lowener Doftoren Ruard Tapper, Joh. Driedo, Jat. Latomus, Betus Raveficin (Tiletanus), Joh. Seffels, Bilh. Lindanus, Joh. Molanus, Sunerus Betri, Johannes Lenfaus, Theodor Belfen (Beltanus) und ben Auguftiner= terberr 3ob. Garetius; aus England bie Martyrer 3ob. Gifber (von feinem Bifchofe-Roffensis genannt), Thomas Morus und Comund Campian S. J., ben Cardinal winald Pole (Polus), Stephan Gardiner, und etwas fpater Bilb. Allen (Alanus) m Ritolaus Saunders (Sanderus S. J.); aus Frantreich: Claube d'Espence, Unde de Sainctes, Joh. Arboreus, Jodofus Clichtovans, Jak. Merlin, Christ, Cheffontaines (a capite fontium) O. S. Fr., Gilbert Genebrard O. S. B.; 3talien: bie Dominitaner Sylvefter Brierias, Ambrof. Catherinus und Jatob acchiante (Naclantus), Carbinal Geripanbus (Muguftiner); enblich aus Spanien: Rinoriten Alphone be Caftro (adv. omnes haereses), Anbreas Bega und Michael Rebina, Die Dominifaner Betrus und Dominifus de Goto und Meldior lanne; fobann bie Bortugiefen Panva be Anbraba, Bereg be Anala und Oforius. Die Schriften biefer Controverfiften begieben fich hauptfachlich auf bie Lebre von ber Rirche, en ben Glaubensquellen und Regeln, von ber Gnabe und Rechtfertigung und ben Gafrabenten, befonders ber Guchariftie, und find jum Theil mit großer positiver Erubition auseffattet. Bon großer und bleibender Bebeutung für bie folgende Entwidlung find befonders Toembe Monographien: M. Canus, de locis theologicis; Sanderus, de monarchia visi-III ecclesiae; jodann Dom. Soto, de natura et gratia und Andreas Vega, de justifiatione libri 15, beibe Werfe jur Beleuchtung ber sess. VI. bes Tribentinums, an welcher

bie Berfasser bervorragenben Antheil genommen, geschrieben; sobann Garet, de veritate corporis Christi; B. Canisius, de beata Maria Virgine (eine vollständige Mariologie); ber große Catechismus von bemselben ober bie Summa doctrinae christianae mit ihren reichen Belegen aus ber hl. Schrift und ben Batern fann als bas ben Beburfniffen ber

Beit entsprechenbe "Sentenzenbuch" betrachtet werben 1.

Mußer ber Controverfe erfcbienen wenige Berte von befonderer Bebeutung: von suftematischen Berten nennen wir nur die Institutiones ad naturalem et christianam philos. des Dominitaners Joh. Biguerius und bas Compendium institut. cathol. bes Minoriten Carbinal Clemens Dolera, von benen namentlich bas erftere (oft aufgelegt und viel gebraucht) eine fliegenbe überfichtliche Darftellung ber fpekulativen Theologie ju geben versuchte. Wichtigere, viel verheißenbe Anfange wurden bagegen in ber theologifc philologischen Eregese ber bl. Schrift gemacht, besonders von Genebrard, Arboreus, Raclantus, Dom. Soto und Catherinus, von ben brei lettern namentlich burch Commentare ju bem bamals fo wichtigen Romerbrief, mabrend Sirtus von Siena in feiner Bibliotheca sancta (erschien zuerft 1566) einen reichhaltigen Apparat zum regelrechten Stubium ber bl. Schrift lieferte.

II. Blüthezeit 1570—1660. Sofort nach bem Schlusse bes Concils von Trient, welches burch bie auf ihm gepflogenen Berhandlungen nicht minber, als burch feine Defrete, ben Unlag bagu gab, beginnt bie eigentliche Bluthezeit biefer Periobe, welche an Reichthum und Mannigfaltigteit ber Leiftungen in ber Kirchengeschichte nicht ihres Gleichen hat. Dem Inhalte und ber Form nach laffen sich die eigentlich theologischen Arbeiten (von ben rein moralischen, historischen und kanonistischen abgesehen) in fünf Hauptklassen zerlegen: in eregetische, polemische, scholastische, mystische und historisch-patriftische, so jeboch, bag biese Klassen wechselseitig vielfach ineinander übergreifen. Denn barin gerabe besteht bie Große biefer Zeit, daß alle Seiten ber Theologie in innigster Gemeinschaft und Wechselwirkung gepflegt murben: bie Eregese ist keine bloß philologisch-kritische, sonbern verwerthet zugleich bie Errungenschaften ber Scholaftit und Patristit zum tiefern Berftandniß und zur vollern Begrundung ber tatholifden Lehre; bie großen Controversiften besaßen eben in ber Berbindung scholastischer Durchbildung und grundlicher eregetisch-historischer Renntnisse ihre Starte; bie besseren scholaftischen The logen pflegten nicht einseitig bie Spekulation, sonbern knupften, wie an bie spekulativen Traditionen bes Mittelalters, so auch an bie Grundlage ber heiligen Schrift und der Bäter an; und die hervorragenden patristischen Theologen benützten ihrerfeits wieder die Scholaftit als Leitfaben zum Berständniß ber bh. Bäter, wie benn auch manche Theologen auf allen ober mehreren biefer Gebiete zugleich thatig maren.

A. Exegeten. Die Exegese nahm gleich Anfangs besonders in Spanien 1084 und bei ben Zesuiten einen jo großartigen Aufschwung, bag fur bie folgenbe Zeit kaum noch etwas zu thun übrig blieb, und Jahrhunderte lang an ben bamals erzeugten Früchten gezehrt werben tonnte, von Seiten ber prote stantischen Bibelverehrer aber weber bamals noch später Aehnliches geleistet

morben ift.

Den Reigen ber großen Eregeten eröffnet Alphons Salmeron 8. J. († 1586) 1085 mit seinen riesenhaften Arbeiten über bas R. T. (15 Bbe. Fol.). Dieselben find fein forte

<sup>1</sup> Bgl. über die Thatigkeit diefer Controversisten Werner, Gefch. der apol. Sit. IV. S. 1 ff.

menter Commentar, fonbern eine fachlich geordnete Bearbeitung ber Bucher bes R. T., b enthalten ungefahr bas, was man beutzutage biblifche Theologie nennen murbe, gleich fie in biefer Begiehung ju wenig anerkannt und gebraucht werben. Salmeron mar r einzige ber erften Befahrten bes bl. Ignatius, von bem wir gebrudte Schriften befigen, b er fcbrieb biefes Bert auch erft am Enbe feiner vielbewegten öffentlichen Thatigfeit in n lepten 16 Jahren feines Lebens gu Reapel. Geine Orbensbrüber Malbonat (Gpanier Banis), Frang Toletus (Spanier ju Rom) und Rifol. Gerarius (Lothringer) nb neben ihm als hauptbegrunder der claffifden Schriftauslegung gu nennen. Ueberaupt erhoben die Zefuiten , namentlich die spanischen , bamals bas gelehrte Schriftstubium ur bochften Bollfommenheit; wir nennen nur: Franz Ribera, Johann Bineba, Beneb. Berepra (Bererius), Raspar Canttins, Sieronymus Brabo, Gerb. be Galagar bb. Billalpanbue, Ludwig von Alfafar, Emmanuel Ca (alle Spanier), 3ob. Lorin Giangofe), Bened. Juftinianus (Italiener), Jal. Bonfrere, Abam Congen und Cernellius a Lapibe (in den bentichen Niederlanden), letterer befannt als fleißiger Commler ber Früchte der vorhergegangenen Detailarbeiten. Außerhalb bes Zesuitenordens mun bervor die Dominifaner Dalvenba und Frang Forerins, Anton Aghelli, cler. m in Italien, und bie nieberlanber Lufas von Brugge, Cornelius Janfenius von emt und Bilhelm Eftius.

Jur die Dogmatif find außer Salmeron am wichtigsten: Pereyra und Bonfrere zur 1086 Benezis; Lud. da Ponte zum hohen Lied; Lorin zum Buche der Weisheit; Maldonat; Smien und Bonfrere zu den Evangelien; Ribera und Toletus zu Johannes; Sanktu. Bonfrere und Lorin zur Apostelgeschichte; Basquez, Justinianus, Serarius, Was zu den Paulinischen, Justinianus, Serarius und Lorin zu den katholischen wirn, Toletus zum Kömerbrief.

B. Die Polemik und Controverse wurde während dieser Epoche, 1087 m Gegensate zur vorhergehenden, mehr systematisch und im großen Style durieben und erlangte ebenso, wie die Eregese, gleich von Anfang in ihren dauptvertretern eine solche Bollendung, daß später bloß noch in Detailsabeiten Beiteres zu leisten übrig blieb. Die ersten Hauptvertreter derschen, von denen die meisten auch durch große spekulative Bildung sich mözeichneten, sind Robert Bellarmin, Gregor von Balentia, Thomas Stapleton und David du Perron, an welche sich in Deutschland Lanner und Gretser, Serarius und die Brüder Walemburg anschossen.

Carbinal Bellarmin S. J. († 1621) vereinigte in feinem großen Berte: disputa- 1088 Ines de rebus fidei hoc tempore controversis bie hauptfragen ber Zeit in brei haupt= peppen: 1) fiber bas Bort Gottes (Schrift und Ueberlieferung), über Chriftus (bas per-Miche und fleischgeworbene Bort Gottes) und über die Rirche (ben Tempel und bas Ctian bes Bortes Gottes); 2) über Gnabe und Freiheit, Gunbe und Rechtfertigung; Bede burchaus angemeffenen Orbnung faft bas gange Bebiet ber Dogmatit. Die ausgemuete Gelehrfamfeit, Rlarbeit, Bunbigfeit und Gebiegenheit bes Bertes find felbft von ben mern anerfannt, und bilbete basselbe lange Zeit ben Ungelpuntt ber Controverfe zwischen Rathelifen und Brotestanten. - Gregor von Balentia, S. J. (Spanier, in Dillingen 3ngolftabt thatig, + 1603), ichrieb gegen bie Reformatoren eine Reihe claffischer Dographien, die fpater in einem großen Foliobande vereinigt murben, und worunter bie alysis fidei und de Trinitate wohl bie bebeutenbften find. Die Gubftang biefer poleden Schriften bat er aber auch in feinen großen Commentar jur Gumma aufgenom: n. - Thomas Stapleton (Englander, thatig in Lowen, † 1598), ben Borgenannten Ufommen ebenburtig und in ber Behandlung bes protestantifchen und fatholifchen Formalneips unfireitig ber bedeutenbfte, concentrirte feine gange polemische Thatigkeit in zwei mptwerfen mit je 12 Buchern, von benen bas eine in bisber noch unübertroffener Weife Formalprincip, bie Quellen und Regeln bes Glaubens, bas andere bas Materials neip bee Broteftantismus, die Rechtfertigung burch ben Glauben, burch eine erichopfenbe

Darstellung und Bertheibigung ber katholischen Lehre über die Principien des Glaubens und die Rechtsertigung bekämpst. Ersteres geschieht in: principiorum sidei doctrinalium demonstratio methodica (Paris 1579), woran sich eine mehr scholastisch gehaltene Uederarbeitung (relectio scholastica et compendiaria de princ. sid. doctr.) und eine aussührliche Bertheibigung gegen Whitaker anschließt; das Zweite in dem Werke: universa justificationis doctrina catholica hodie controversa (Paris 1582), ein Seitenstüd zum zweiten Theile Bellarmins, doch diesem nicht gleichkommend. — Cardinal Jakob Davy du Petron (Franzose, † 1618) schrieb in der Muttersprache. Seine Hauptwerke sind bet traité du sacrement de l'eucharistie und die Controversen mit König Jakob von England, resp. mit Casaudonus, und die berühmten Akten des Gespräches mit Philipp Mornan.

bem fogen. Papft ber Calviniften.

In Deutschland schlossen sich an Balentia als seiner würdige Schüler an der scharfe finnige und gelehrte Abam Tanner († 1635) und ber ungemein erubite und probutive Jatob Gretfer († 1625), Zesuiten in Ingolftabt, beibe hand in hand arbeitend und fich wechselseitig erganzend ! Ersterer, zugleich bebeutenber Scholaftiker, concentrirte, wie fein Lehrer, feine Controverfen in feinem Commentar gur Gumma, mabrend letterer fich in ungahligen Rleingefechten, besonders auf hiftorischem Boben, zerftreute, ahnlich wie der Erege Serarius, beffen Berte ebenfo, wie bie Gretfers, 16 Bbe. Fol. fullen. — Gbenfalls it Deutschland wirften ale ausgezeichnete Controverfiften bie Bruber Abrian und Beter bi Balemburg (aus Holland, Beihbischöfe von Köln und Mainz), welche gemeinschaftlie gablreiche, theilweise originelle und febr gludliche Controvereschriften verfaßten, bie fpate unter bem Titel Controversiae generales et particulares in 2 Bbn. Fol. gefammelt was ben. - Daneben find noch fehr bebeutend Johann Scheffler (Angelus Silefius) mi seiner berühmten ecclesiologia, und Balerian Magni, Rapuziner, besonbers in feinen judicium de catholicorum et acatholicorum regula credendi. — Bunbiger find die ge wanbten Controvereichriften ber belgischen Jefuiten Martin Becanus († 1624; befonden sein manuale controversiarum und seine analogia veteris et novi testamenti) und Fi Cofter († 1619; besonders enchiridion controversiarum). — Am großartigsten angele ift bas Wert bes italienischen Dominifaners Domin. Graving: Praescriptiones cathelicae adv. omnes veteres et nostri temporis haereticos, pon bem jeboch nur ber feri melle Theil (Glaubenequelle und Glaubeneregel) in 7 Bon. Fol. (Reapel 1619 - 1639 erschienen ift. — Besonders in Frankreich erschien um biefe Zeit und spater eine Menge da fifcher Monographien über einzelne Sauptfragen: fo fcbrieb Rit. Coeffeteau O. S. D. gegen M. A. be Dominis pro sacra monarchia ecclesiae cath.; Michael Maucler, Scr bonifer, über Kirche und Staat: de sacra monarchia ecclesiastica et saeculari, gegen Richer; etwas fpater bie Janseniften Nicole und Arnaulb bas berühmte Bert perpetuité de la foi, über bie Euchariftie u. f. m. - Bon ben Controversen bes hl. Fran von Sales haben wir nur turge, aber febr fcone Entwurfe. - Aus bem Ende biefe Epoche und bem Anfange ber folgenben konnen hierhin noch gerechnet werben Boffnel mit feiner histoire des variations und ber berühmten exposition de la foi, fowie ve fciebenen tleinern Schriften, besonders ben Sirtenbriefen über die ber Rirche gu Theil go worbenen Berheifungen, und Natalis Alexanber, welcher in feine große Rirchenge schichte viele febr gelehrte bogmatisch = polemische Differtationen eingefügt hat . — Für be Controversen mit ben Griechen find von Bebeutung bie in Rom lebenben Briechen Betrus Artubius († gegen 1640), de concordia eccl. orient. et occid. in septem sacramentorum administratione; ber noch wichtigere Leo Allatius († 1669), de eccl. occid. orient. perpetuo consensu (beibe ichrieben auch de purgatorio), und Abraham Echek lenfis, Eutychius vindicatus (über ben Brimat).

1090 III. Die scholastische, resp. spekulative und systematische, Theologie nahm neben der eregetischen und polemischen und in engster Verbindung mit bieser, einen ebenso großartigen Aufschwung, so daß die Leistungen dieser

<sup>1</sup> Bgl. über bie Schriften Beiber Werner, Suarez I. S. 50 ff.
2 Bgl. über bie Thatigkeit ber nachtribentinischen Controversisten Berner, polem. Lit. IV. S. 373 ff.

poche, wenn sie schon — wenigstens nach ben ersten Jahrzehnten — benen 5 13. Jahrhunderts an Frische und Originalität und vielsach auch an aswoller und ruhiger Haltung nachstehen, so doch auch wieder an Mannig-ligteit, Allseitigkeit und Umfang, sowie durch engere Berbindung mit den icher gehobenen und ausgiebiger verwertheten Schäken der Schrift und der lieten Ueberlieferung dieselben übertreffen. Indem Pius V. (1567) den 1. Ihomas, und Sirtus V. (1587) den hl. Bonaventura eben in deren Eigentast als Fürsten der Scholastik zu Kirchenlehrern erhoben und zugleich eine Bedammtausgabe ihrer Werke veranstalten ließen, wurde von der Kirche selbst den neuen Entwicklung der Impuls gegeben und die Richtung vorgezeichnet.

Begen ber großen Bahl, sowie auch wegen ber unendlichen Mannig- 1091 idtigfeit in ber Richtung, Technit und Darftellungsweise lagt fich fcmer in br Rurge ein Gesammtbild biefer Entwicklung geben. Im Allgemeinen bloffen fich alle Theologen mehr oder minder an den hl. Thomas an, nicht Mon bie meiften alteren ober neu gebilbeten Orbensgesellichaften, fonbern mo bie größere Rahl ber Universitäten in allen Lanbern, mahrend ber Efetismus auf ben Frangistanerorden beschrantt blieb, und felbft bier Amde, namentlich die Kapuziner, zu Thomas ober Bonaventura fich mandten. Die freiere eflettifche Richtung, welche bie Jefuiten bei aller Berehrung fur ba bl. Thomas verfolgten, rief von Geiten ber angestammten thomistischen chule bald eine ichroffe Reaktion hervor, welche langwierige Controvermageugte 1. Go fehr bie letteren ben Frieden ftorten, und fo viel Beit, Mabe und Scharffinn in ihnen mit wenig fichtlichem Rugen verbraucht moe: jo zeigt sich boch gerabe in ihnen nicht am geringsten bie ungeheuere mige Rraft und Energie, welche besonders die erfte Salfte unferer Epoche seichnet. Da auch in biefer Zeit die religibsen Orben noch bie Saupt= miger ber Theologie maren, jo laffen fich die Theologen diefer Zeit nach burch die brei Sauptorben gebilbeten Schulen gruppiren.

4) Die ftrenge Thomiftenichule war naturgemaß vorzugsweise von ben Domini: 1092 battn vertreten. Un ihrer Spipe fteben die Spanier Dominitus Banneg († 1604) Bartholomans Debina († 1581, ber jeboch nicht fo fchroff aufgetreten), beibe Buther Schuler von Dom. Goto und D. Canus, und fo auch beibe burch gludliche, mide und geschmadvolle Berbindung der positiven und spefulativen Behandlung aus-Da Bannes nur in 1. p. und in 2. 2., Mebina blog in 1. 2. und in 3. p. mbeitet, fo ergangen ihre Schriften fich wechselseitig zu einem Gesammtwerte, welches als dalniche Topus ber Thomistentheologie bezeichnet werben barf. Un Banneg ichloffen beziell ale monographifche Bertheibiger feiner Gnabenlehre an junachft Dibatus Marej, Thomas de Lemos (panoplia divinae gratiae) und Lebesma, und fpater a eraniefen Maffoulie (D. Thomas sui interpres) und Unt. Reginalbus (de Conc. Trident. u. A.) Reben vielen anderen, wie Balth. Ravarrete, Paul Razarius, Brauro gelten vorzuglich als claffifche, befondere auch fehr pofitive, Bearbeiter ber min thomiftifchen Lebre ber Portugiefe Johannes a St. Thoma († 1644) und etwas Ber tie Frangofen Gonet (elypeus theol. thomisticae) und Goubin, mabrend ber Be-Mar Tantes Mariales in vericbiebenen Berfen weitläufige Bertheibigungen bes bl. den gegen alle Begner lieferte. - An die Dominitaner ichloffen fich engftens an die ber bl. Therefia reformirten Carmeliter, welche in ihrem berühmten Cursus Saldicensis in summam 8. Thomae (15 Bbe. Fol.) bas großartigfte und vollenbetfte af ter Themistenichule ichujen. Paulus a conceptione lieferte in feinen tractatus theo-

Bgl. hierfiber Berner, Thomas Bb. III. G. 378 ff.

logici einen theilweisen Auszug aus bem cursus). Daneben ragen unter ben Carmelitern bervor ber Spanier Rammund Lumbier und bie Frangofen Leo a St. Joanne und besonders Philippus a S. Trinitate; letterer ichrieb ein durch Rlatheit und Bunbigfeit ausgezeichnetes Berf: disput. in summam S. Thomae in 4 Bon. 40, bas jeboch theilmeife burch feine summa philos, ergangt werben mußt. — Andere ben Thomisten mehr ober minder na be ftebenbe Theologen find ber Benebiftiner Alphone Curiel (+ 1609), ber Mercebarier Frang Zumel (1607), die Cifterzienser Frang Cabrento (um 1600) und Betrus be Lorca († 1606), die Augustiner Franzistus a Christo († 1587), Joh. Puteanus (m Touloufe + 1623), Bafilius Pontius de Leon (+ 1629), und Augustin Gibbon (3tländer, aber auch in Spanien und Deutschland - Erfurt - thatig; speculum theologicum), sowie Ludwig be Montesinos (Prof. in Alcala, † 1623). — Bon ben Universitäten bat besonders die Lowener im Ginne bes strengern Thomismus mehrere febr bebeutenbe Leistungen aufzuweisen: so besonders den Comment. in mag. sent. von Bilbelm Eftius, burch Klarbeit und Bunbigkeit und große patriftifche Erubition ausgezeichnet, und bie im Allgemeinen burch magvolle Saltung und guten Geschmad bemerkenswerthen Commentare jur Summa von Joh. Malberus, Joh. Wiggers und Frang Enlvius. Richt fo ftreng thomistisch, im Allgemeinen mehr ben Zesuiten nabe flebenb, find bie brei bedeutenbsten icholaftischen Theologen ber Gorbonne, welche in diefer Zeit Commentate jur Summa fchrieben, nämlich Philipp Gammache († 1625, leiber zugleich Patron von Richer, 3 Bbe. Fol.), Andreas Duval († 1637, Gegner von Richer, 2 Bbe. Fol.) und Nifol. Pfambert (1642, 6 Bbe. Fol.), besondere bie beiben lettern febr flar und gediegen. In Deutschland mar vorzüglich Roln ber Gip bes Thomismus; etwas fpater wandte fich bemfelben energisch zu die Benebiftineruniverfitat Calgburg, welche benfelben in ben Benediftinerflöftern Gubbeutichlands gur herrichenben Lehre machte. Mus ihr ging gegen Enbe biefer Epoche eines ber größten und gebiegensten thomistischen Berte - freilich eben nicht bas bunbigfte und flarfte - bie theologia scholastica von Augustin Reding (1645-1658 Brof. in Salzburg, fpater Abt von Ginfiebeln, † 1692) hervor. Die theologia Universitatis Coloniensis, eine Busammenftellung ber amtlichen Thefen biefer Universität (querft 1638 gebr.) ift als febr compattes Compenbium ber thomistischen Lebre bemerfenswerth.

1093 b) Die Frangistanericule. Die alteren Zweige bes Orbens, vor allem bie irlanbifchen, über gang Europa gerftreuten Mitglieber besfelben (ale Stammbermanbte bes Sfotus), und neben ihnen die italienischen und belgischen erneuerten und entwickelten ben alten Stotismus, vorzüglich in Commentaren zu ben Gentenzen. Bemertenswerth find aus Spanien Jos. Angles um 1580), Franz be herrera (um 1590), Chriftoph Delgabillo; in Italien Angelus Bulpes (+ 1647, febr weitläufiger Ctotift, 9 Bbe. Fol.), Mastrius be Melbula, Philipp Faber (Fabri + 1630, ausgewählte disputationes in Il. sent. 2 Bbe. Fol.) und Carbinal Brancatus be Lauraa (in 3 und 4 sent. und de praedest. bunbig und gebiegen); in Belgien ber Beftphale Theobor Smifing (gewandt und reich gebilbet, de Deo uno et trino) und ber fehr gelehrte, aber weitschweifige Boeco de Deo und besonders (de sacramentis in 7 Bbe. Fol.!); endlich die theils in Rom theils in Lowen wirtenben Irlanber: Mauritius Sibernicus († 1603), Anton Siquaus (hiden † 1641), Sugo Cavellus und Joh. Poncius (Ponce † 1660, wohl ber bebeutenbste; reichhaltige disput. in 5 Bbe. Fol. und ein cursus theolog. in 1 Bb. Fol.) Spftematifche Compendien fcrieben ber Carbinal Conftantin Garnanus (um 1580) und Antonius de Corbuba (um 1580 breviloquium theol. schol. in 4 ll. sent.). Um die Mitte bes 17. Jahrhunderts verfaste ber Belgier Bilhelm Berincr im Auftrage bes Orbens eine Summa theol. schol., welche von ben fotiftifchen Spigfindigfeiten absehend, ein solibes Schulbuch für bie Orientirung ber Stubirenben abgeben sollte; basselbe wurde aber weit übertroffen von bem spateren Werke von Fraffen (f. u.) — Im richtigen Ber: ftanbniffe bes urfprünglichen Orbensgeistes waren bagegen bie Rapuginer und ander ftreng reformirte Zweige ber Franzistaner über Cfotus hinaus auf die claffifche Theologie bes 13. Jahrhunderte gurudgegangen, theils auf ben bl. Thomas, wie Ludwig Caspenfis (Spanier, um 1640, cursus theol.), theils und vorzüglich auf ben bl. Bonaventura: so namentlich ber Spanier Petrus Trigos († 1593, ber eine großartige Summa theol. ad mentem s. Bonav. begonnen hat, aber nicht über die Gotteslehre hinausgekommen ift); die Italiener Betrus Capultius († 1626, in 1 et 2 sent.), Frang von Coriolane

1623, Summa theol., von 7 Bbn. Fol. blog ber erfte ericbienen), 30f. Bamora († 1649, enders für die Mariologie wichtig), Theodor Forestus (de Trinit. myterio in D. onav. commentarii, Rom 1634), Bartholomäus de Barberiis (cursus theol. ad entem S. Bonav. 2 Bbe. Fol. Paris 1687), Gaubentius Bririnenfis Summa etc., 7 Ben. Tol., bas größte Berf biefer Coule); bie Frangofen Bonaventura Lingo-(Bonaventura Bonaventurae sc. Bonaventura et Thomas s. summa theologiae, Bb. Tel. Loon 1653-1673), Marcus a Baubunio (Paradisus theol. doctorum agellei, seraphici et subtilis fonte irriguus, Loon 1673) und Marcellus Regbien-(summa seraph. s. S. Bonav. theol. redscta in scholae methodum (Marfeille 1669, Be. Bol.). Auch geboren bierbin bie belgischen Refolleften Sangeur (f. oben n. 1063) Denno (theol. dogm. schol., febr bundig und flar, jedoch vorwiegend ffotistisch), fowie bitere compendiarifche Bert bes Rapuginers Frang Maria von Bruffel (theol.

mohien , Gent 1715, 4 Bbe. 40, febr bunbig und praftifch).

e) Die Befuitenichule, welche in fich gang vorzüglich alle Elemente ber eregetischen 1094 bifterichen Theologie vereinigte, befruchtete mit benfelben auch ihre Scholaftif, bulbigte der, wie icon bemerft, in letterer, trot bem engen Anichlug an ben bl. Thomas, einem milen Effetticismus unter Benützung ber neueren Forichungen und Anregungen 1. Das ar nebmen wir besonders bei ibr eine fritische Umichau über alle bisberigen Leiftungen it, mabrend fie wegen ihrer minder ftraffen Organisation gegen Ende ber Epoche auch mich weit auseinander ging. Man tann fagen, ihr Guftem fei im Gangen ein nuchtern Melaster und theilweife durch frotiftische, bei Manchen (wie Molina) fogar burch minaliftische Elemente gebampfter Thomismus, wodurch zwar die Gefahr der Berfteinerung wirmt, aber bie Gefahr ber Berflachung nahegelegt war. Die Stammhalter biefer Schule nad Toletus besonbers Gregor von Balentia, Grang Guareg, Gabriel tugues und Dibacus Ruis, alle Spanier, alle vier, wie mit Scharffinn und Tiefe, mit eregetisch patriftischer Erubition in eminenter Weise ausgeruftet und in biefer Gebung ben meiften Scholaftifern ber übrigen Schulen weit überlegen. - Balentia, Renaurator ber Theologie in Deutschland († 1603), vereinigte in seinen Commentaren Summa (4 Boe. Fol., oft aufgelegt) in ber gludlichften Beife bie positive mit ber Mattoen Theologie in iconer und bunbiger Darftellung, abnlich wie Banneg und bina - Suares († 1617, 70 Jahre alt) 2, von mehreren Bapften doctor eximius mant, von Boffuet ale berjenige bezeichnet, dans lequel on entend toute l'école berne, ift ber fruchtbarfte aller neuern Scholaftifer, jugleich ausgezeichnet burch Rlarbeit, Grunenheit, Tiefe und Umficht. Geine Berfe umfaffen die gange Gumma bes bl. Thomas; usführlichften und wahrhaft claffifch find bie Werte de legibus, de gratia, de virt. al., de Incarnatione und de sacramentis bis jur Buße. — Basquez († 1604), ein Sand fritifder Ropf, mar fur Guareg faft basfelbe, mas Cfotus fur ben bl. Thomas, s mas bei Ctotus nicht der Gall, auf dem eregetisch-hiftorischen Gebiete ebenso bewandert, auf bem fpefulativen. - Biel gebiegener mar Ruig († 1632), welcher in ben von rollendeten umfangreichen Traftaten an Erubition und Tiefe Guareg noch überholte. drieb nur über die Botteslehre (in 6 Bbe. Fol.); fein gediegenftes und großartigfies at, überhaupt weitaus bas beste über biefen Gegenstand, ift ber Band de Trinitate. Gin tollendetes Wert ichrieb ber Befuit Chriftoph Gillius (weil Gilles = Aegidius, er juweilen verwechselt mit bem gleichzeitigen Augustiner Aegidius Lusitanus): de entia et nominibus Dei.

Um biefe reibt fich noch eine Menge berühmter Ramen an. Mus Gpanien: Lubwig 1095 olina († 1600), durch feine Formulirung ber scientia media, welche gu fo vielen arlen Anlag gegeben, berühmt, übrigens im Großen und Gangen boch nicht tonangeben-Dogmatifer ber Zefuiten , und mehr Moralift ale Dogmatifer. Rach ihm find ale be, welche in ber erften Beit als Bertheibiger feiner Gnabenlehre aufgetreten, ju nennen

lenten Jahrhunderte.

<sup>&</sup>quot; Heber die jefultifche Doftrin im Berbaltnig jur thomiftifchen und ftotiftijden vgl. tener, Thomas Bb. III. S. 256 ff.; über ibre gange Entwidlung und die damit ber-tenen Rampfe f. Werner, Suarez Bb. I. S. 172 ff. Bgl. über ibn bas schone Wert von Werner: Franz Suarez und die Scholaftik

Beter von Sarrubal († 1608), Ferbinand Baftiba, Balentin Berice und Joh. Galas. Bollftanbige und bebeutenbe Commentare jur gangen Gumma binterließen besonbere Jatob Granabo († 1632), gewandt, flar und geschmactvoll, 8 Bbe. fl. Fol.), Raspar hurtabe (+ 1646), bunbig und folib, und Anton Bereg (+ 1694, zu unterfcheiben von bem weni: ger berühmten Martin Berez be Unanoa, † 1660), wegen feiner erfinberifchen und jeben-falls überschwenglichen Subtilität berühmt. Reben ihnen waren mehr monographisch bebeutend Luis Turrianus (3. B. de trinitate, de gratia, in 2. 2), Jos. Martineg be Ripalba (+ 1648), besonders ausgezeichnet burch fein Bert gegen Bajus und die gwolf Bücher de ente supernaturali, worin jum ersten Male bie ganze Lehre vom Uebernatütlichen fostematifch, und zwar mit immenfer Erubition und Scharffinn, behandelt wirb, und Joh. be Lugo, Carbinal († 1660, ju unterscheiben von seinem Bruber Franz, bestem bogmatisch bebeutenbere Werke bis auf ben Comm. in 1. p. zu Grunbe gegangen), seiner geistigen Anlage nach vorzugsweise Moralift, in ber Dogmatit mehr burch fritischen Scharffinn, ale burch Liefe und positives Biffen ausgezeichnet (am bedeutenbften ift fein ofter citirtes Bert de fide divina). Roch mehr fritisch und subtilifirend ift Roberich Arriaga (bocirte in Prag, + 1667) in seinem weitschweifigen cursus theol. in 8 Bon. Fol. Bunbiger und babei frifd und originell ift ber cursus theol. von Martin Esparga (Schuler von Anton Bereg und Johannes be Lugo, + 1670); gang besonders hervorzuheben aber bas opus theologicum von Splvefter Maurus, bem berühmten Commentator bes Arifioteles, gegenüber ber Spikfindigfeit feiner Zeitgenoffen ausgezeichnet burch eble Ginfachbeit, Rube und Rlarbeit. - Aus Stalien: Frang Albertini († 1619, Corollaria theologica ex principiis philosophicis deducta); hieronymus Fafoli (große Comm. in 1. p.), Carbinal Pallavicini († 1667, in 1. 2 u. assert. theol. 11. 9), gewandt und subtil, College und Bewunderer von Anton Bereg, und Frang Amicus († 1651, cursus theologiae schol., 9 Bbe. Fol.). — Aus Frankreich: Lubwig Maratius (um 1650) und Joh. Martinon (+ 1662) fcrieben beibe bebeutenbe größere fcolaftifche Berte (jener in 3, biefer in 5 Bon. Fol., letterer unter bem Ramen Moraines auch einen Anti-Jansonius); Georg be Rhobes eine fürzere, fehr flare und überfichtliche theologia scholastica. Daneben find ju nennen ber fcarffinnige und feine Claudius Tiphanus (+ 1641), ber in mehreren Monographien (de hypostasi, de ordine [besonbers bezüglich Gnabe und Freiheit], de creaturis spiritualibus) manche ber belifatesten Bunfte ber Theologie erörtert , fowie ber geistreiche und unermeglich gelehrte, aber bigarre und launenhafte Theophil Rannaub mit seiner theologia naturalis, seiner Schrift de Christo, de eucharistia u. f. w. - Aus Belgien: Leonard Leffius († 1623), ein fehr geistreicher, finniger und geschmactvoller Theologe (de perfectionibus divinis, de summo bono, de gratia efficaci und in 8. p.); fein Schuler Aegibius Conind (+ 1633) fdrieb mehrere großere Berte (de Trinit., de incarn., de sacram. und de actibus supernatur.), und Joh. Prapositus († 1634) Commentare jur gangen Summa in 3 Bbn.; enblich lieferte ber Controverfift Martin Be canus († 1625) auch eine burch Rlarheit und Bunbigfeit ausgezeichnete theologia schol., worein bas Mart feiner polemischen Schriften mit aufgenommen ift. - Deutschlanb gahlte außer ben eingewanderten nur einen wahrhaft großen icholastischen Theologen, Abam Tanner († 1632), ben würbigen und ebenburtigen Schuler Gregore von Balentia; seine theologia scholastica in 4 Bbn. Fol. ift ein Bert ersten Ranges und ergangt in manchen Buntten bas feines Lehrers. Beniger bebeutenb ift Chriftoph Saunolb (disputationes selectae und ein Compendium); er hatte feine Starte mehr in ber Moral. Ueberhaupt war um jene Zeit und bis tief in bas 18. Jahrhundert hinein bie Thatigkeit ber beutschen Theologen mehr ber Controverse und ber prattifchen Theologie, besonbers ber praceptiven Moral und bem kanonischen Rechte, zugewandt, und hierin behaupteten fie auch eine in ber gangen Belt anerkannte hervorragende Stellung (fo g. B. Lanmann, Sporer, Lacroir).

d. Mystische Theologen. Unter biese Rubrik bringen wir hier nicht so sehr biesenigen Theologen, welche von den höheren Stufen des innern Lebens handeln, als diejenigen, welche die dogmatischen Wahrheiten des Christenthums nicht abstrakt, sondern in mehr gemuthlicher, betrachtender Weise behandelt, resp. in ascetische Werke einen großen Reichthum von theologischen Wahrheiten verwoben, und so die Dogmatik sur's Leben fruchtbar

macht haben. Solcher Theologen gibt es um diese Zeit sehr Biele, die Agemeiner bekannt zu werden verdienen.

Sierbin gehören u. A. (aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts) der Dominis 1097 met Ludwig von Granada, besonders in seinen gediegenen Predigten; die Zesuiten tranz Arias (besonders in seinem Werke de inexhausto thesauro donorum, quae in desu Christo habemus), Ludwig de Bonte (in seinem großartigen Commentar zum wein Lied), Eusedius Nieremberg (besonders in dem Werke de inaestimabili pretio drinae gratiae), Nouet in seinen zahlreichen Betrachtungsbüchern, und Rogacci ("Bom diem Nothwendigen"); sodann Cardinal Berulle, Stifter des französischen Oratoriums, untschwendigen"); sodann Cardinal Berulle, Stifter des französischen Oratoriums, untschwendigen"); sodann Cardinal Berulle, Stifter des französischen Schriften, de Kartagena (in seinen Bredigten de piteriis und de d. Virgine), und der Kapuziner d'Argentan in seinen consérences and über die Herrlichkeiten Gottes, Christi und Mariä. Auch die Schriften des Lessius de puter die derrlichkeiten Gottes, Christi und Mariä. Auch die Schriften des Lessius de puter die Kranz von Sales (in seiner théologie Angélique) und Ludwig Bail in kiner théologie affective, neuestens von Kempf übersetzt, später auch der Dominisaner Isalens en (in seiner theologia mentis et cordis) bearbeiteten die ganze Summa des Ledwas in einer sinnigen, Herz und Gemüth ansprechenden Weise.

e. Batriftifd=hiftorifde Theologie. Diefe Richtung murbe por=1098 halich in Frankreich und Belgien kultivirt, besonders burch die Zesuiten, Cominitaner, Oratorianer und bie neuen Congregationen ber Benebiftiner, wie die Universitäten von Paris und Lowen. Der größte Theil ber hier ichlagenden Arbeiten find naturgemäß bogmengeschichtliche ober polemische Manographien über einzelne Bater, ober einzelne Barefien (g. B. Garnier ber Die Belagianer, Combefis über bie Monotheleten) ober einzelne Dogmen, Morinus de poenitentia und de s. ordinibus, Jaaf habert etrina Patrum Graec. de gratia, Nifole, rejp. Arnaulb, über bie Cariftie, Sallier de sacris ordinationibus und Cellot de hierarchia thierarchis, Beter be Marca de concord. sacerd. et imperii, Phil. Indamps de haeresi Janseniana, Boffuct défense des saints Pères 2c. ber Kapuziner Karl Joseph Tricaffinus über bie augustinische Gnabenbe gegen die Jansenisten. Bieles mahrhaft Große murbe auf biesem Miete geleiftet; es ift nur gu beklagen, bag nach bem Borgange von Bajus großer Theil biefer hiftorijchen Gelehrten, wie Launoi, Dupin 2c., befondie Oratorianer und theilweise die Mauriner, sich zu weit nicht bloß ber Lehrtradition ber icholaftischen Schulen, welche als pelagianisch und dniich denuncirt wurden, sondern auch von der Kirchenlehre entfernten bem Sanfenismus refp. bem Gallitanismus hulbigten; namentlich mar Augustinus bes Jansenius die traurige Frucht bes Migbrauchs ber menbiten Baben bes Beiftes und immenfer Belehrfamteit, wie er feit crtullian großartiger nie vorher noch nachher bagewesen. Bersuche, aber abrhaft epochemachende, in patriftifchehiftorifcher Beife die gange Dogmatit behandeln, murben besonders von dem Jesuiten Petavius und bem tatorianer Thomassin in ihren dogmata theologica gemacht, welche bei beibe ihre großartigen Berte nicht vollenden tonnten.

Dien pfine Petavins († 1647) hat bloß vollendet die Lehre de Deo und et trino, 1099 creatione und de incarnatione, wozu eine Reihe von opuscula über Gnade, Sakrame und Rirche kommen. Ludwig Thomassin († 1695) hinterließ bloß de Deo und de incarnatione, wozu aber in den opuscula Traktate de prolegomenis theologiae, Trinitate und de Conciliis kommen. Petavius ist im Allgemeinen positiver, nüchterner

und correfter in Gedanken und Darstellung; Thomassin ideenreicher, aber auch etwas schwärmerisch und überschwenglich in Lehre und Stil, daber sie sich beibe materiell und sormell ergänzen. Beibe lassen aber in manchen Punkten die Präcision und Klarheit vermissen, wie man sie bei den besser Scholastikern ihrer Zeit sindet. — Die theologia Patrom von Boucat ist an Erubition weit weniger bedeutend; es ist mehr ein scholastisches Berk mit Berückstigung des patristischen Clements. Die theologia dogmatica et moralis der Natalis Alexander würde mit weit mehr Recht hierhin gehören, wenn sie nicht vorherrschen moralischen Inhaltes wäre. Das beste in scholastischer Form gehaltene Wert biefer: Art ist wohl der erwähnte Commentar von Estius zu den Sentenzen.

III. Die britte Epoche ober die Epigonenzeit von 1660-1760, in welche jeboch noch manche größere Erscheinungen aus ber fruheren bereinragen, charakterifirt sich im Allgemeinen als Nachhall und Fortsetzung der vorigen, zugleich aber auch als eine Zeit allmählicher Bergepung, indem bie Sanfenisten und Cartesianer hier eine ahnliche Rolle spielten, wie die vieude mustischen Fraticellen und die Nominalisten nach bem Schlusse bes 13. Jahrbunberts. Bahrend bie patriftisch-bistorischen Studien immer noch rege fortgesetzt und erweitert wurden, schwand bas Interesse und Berftanbnig für instematische und spekulative Theologie immer mehr, was fich auch aufer lich in bem Uebergang von ben Folianten zu ben Quartanten und vor biefen zu ben Ottap= und Duoberbandchen kundaab. Die meisten besieren bogmatischen Werke biefer Zeit juchten in bundigfter Form bas positive ivetulative und volemische Element zu vereinigen, und tragen baber gewöhn lich ben Titel: theologica dogmatica (resp. positiva) scholastica et polemica (meift auch noch: et moralis). Gegenüber ben in's Unendliche aus laufenben subtilen Erörterungen mancher Theologen aus ber Mitte und bet zweiten Salfte ber vorigen Epoche macht bie Bunbigkeit, Rube und Ueber fichtlichkeit vieler diefer Berte einen wohlthuenden Gindruck und verleiht ihne eine große praktifche Brauchbarkeit; leider find fie aber aber auch mandma zu majdinen= und fabrifmäßig ausgeführt, und hatten namentlich einige beufich. Theologen die Manie, über alle theologischen Kächer Sandbucher gufammen zuschreiben. Wie seit der vorigen Epoche die positive Theologie vorzugemeile in Frankreich gepflegt worben, mahrend die Spanier jich auf eine immer ab ftrufer merbenbe Spekulation verlegten: jo murbe von jest ab ber Schmer punkt berfelben allmählich mehr und mehr nach Stalien verlegt, wo gegenüber bem in Frankreich und allmählich auch in Deutschland immer weiter um fic greifenden Jansenismus und Regalismus eine große Rahl gelehrter Theologen fich um den hl. Stuhl ichaarte, um in Gemeinschaft mit ihm die gerthume au bekampien. Die alten Schulen bestanden noch im Großen und Gangen fort, aber nicht mehr in den fruhern festen Formen. Zu ihnen tam jest noch die Schule ber jogen. Augustinenses, hauptfächlich von einem Theile ber Augustiner und an ber Universität Lowen gepflegt, welche eine Mittels stellung zwischen ben alten Schulen und ben Jansenisten in Bezug auf bie Auffassung bes bl. Augustinus einnahm.

<sup>1</sup> Thomassin war ber orthoboreste und bestgesinnte unter ben großen Gelehrten ber Oratorianer, wie Peter be Marca unter ben altern Gallifanern. Die große historische Erwbition, mit welcher Ban Espen prunkte, ist zu ihrem besten Theile aus Thomassins classischem Werfe de beneficies und aus be Marca's concordia entlehnt. Febronius hat nachber aus Ban Espen und nebenbei aus Launoi und Dupin abgeschrieben.

Ans der Thomistenschule nennen wir, außer dem bereits erwähnten Carmeliten 1101 Inlus a conceptione und Contenson, das bekannte Werk von Billuart († 1757) und das viel geschmadvollere, besonders zu empsehlende von Cardinal Gotti (um 1730): deologia seholast. dogm. Weniger geschätt und verbreitet sind die Werke von Rabaud, verboni, Concina u. s. w. Wichtiger sind die Monographien von Drouin (Druvens) über die Saframente (de re sveramentaria) und von Bernard Maria de Rossi (de Rabeis), de peccato originali und de caritate. Die deutschen Benediktiner der Sahdurger Schule baden ebensalls nach Reding noch mehrere nicht unbedeutende thomistische infanzen anzuweisen: so von B. Pettscha der, Paul Mezger (theol. Salisburgensis), Erbenstuber, Hoacinth Beri, Bened. Schmier (zugleich Controverse, aber schwassensis) deberschächlich), Placidus Kenz sen und Alphons Wenzl (in Freising), von denen mit Mezger, Beri und Benzl die bedeutendsten sind. Weniger streng thomistisch, mehr in zesuten zuneigend waren die Benediktiner-Cardinale Sondrati (aus Mailand, zeitzells in Salzdurg, dann Abt von St. Gallen) und Aguirre (Spanier, in seiner theologia S. Anselmi, zugleich sehr positiv gebildet).

und der Franziskanerschule ist das bedeutenbsse in dieser Zeit, und vielleicht über- 1102 topi das brauchdarste stoistische Werf das von Claudius Frassen (in Paris, um 201): Scotus academicus s. universa doctoris subtilis theologica dogmata hodiernis in demicarum moribus secommodata, oft aufgelegt (in 4 Bbn. Fol. ober 12 Bbn. 4°), weiser Erudition, gewandt und flar geschrieben. Ihm nahe sieht der gleichzeitige Gastiel Boprin (eursus theol. ad mentem Scoti), mit den weniger befannten Barihol. darand und Sed. Dupasquier. Auch in Deutschland erschienen noch viele stotissische Wakt, am deutschaften sind wohl das von Krisper: Theologia scholae Scot. (4 Bde. 21, 1721), und das jüngse von Dalmatius Kid: univ. theol. dogm. schol. 1766—67.

– Een den Kapuzinerhandbüchen sind befannt und vielsach gebraucht die Werfe von Idmas er Charmes und Gervasius von Breisach, weniger die größern von Pauslus von Lugdunensle) und Biator a Cocasco (Cocasso, tentamina theol. 1001, 7 Bde. 4°).

Die Beinitenichnte bat mabrend biefer Beit neben einzelnen großern Dogmatifen, 1103 wie ben Edmund Simonnet (instit. theol. schol. polem., 3 Bbe. Fol.) und bie belaftifden Berte ber Spanier Ulloa und 30h. Marin, bie meiften und vielfach m geichidt gearbeiteten Sandbilder und Compendien hervorgebracht, wie fie bem Beit-Marmilie entiprachen. Der Frangofe Roel (Ratalis) lieferte ein compendium von Guareg, ber Belgier Batob Blatel eine außerft compatt und concis gebaltene synopsis eurm theol. , und die theol. specul. von Antoine wird wegen ihrer Klarbeit mit Recht mebr ale feine rigoriftifche Moral gerühmt. In Deutschland entstanben mehrere febr Sandbare Sanbbuder: fo für bie Controverfe bas fleinere von Bitus Bichler, und bas Bere, febr reichbaltige und ichlagfertige von Sarbagna; fur bie foftematifche Theologie theol. dogm. spec. von Erber (Bien 1747) und Monichein (Mugeb. 1766, beibe 5 Ben. 80); bad bebeutenbfte ift aber ohne Frage bie befannte, um bie Mitte bes Sabebunderte ericbienene theologia Wirceburgensis, bon bem Burgburger Befuiten Miber und feinen Collegen herausgegeben , welche in gleicher Beife bas positive und fpe-Minive Glement berudfichtigt und in wurdiger Beife bie alte Theologie in Deutschland Schieft. Dir biefer ungefahr auf gleicher Stufe fteht bie gleichzeitige theol. dogm. schol. 5 Bee. (") bee in Rom thatigen fpanifchen Jesuiten 3ob. Bapt. Gener.

3m Ansange biefer Epoche wurde im Augustinerorden ber Bersuch gemacht, bie 1104 bet Begidianische Schule wieber in's Leben zu rufen 1, besonders durch den Italiener Frid. Es avardus in seinem großen Berke theologia exantiquata juxta b. Augustini etrinam ab Aegidio Columna expositam (Reapel 1687), dem sich verschiedene kleinere

<sup>\*</sup> Neberhaupt wurden im 17. Jahrh. und im Anfange bes 18. Jahrh. verschiedene Er eber minder glüdliche Bersuche gemacht, im Anschluß an einzelne Größen bes Mittelstere eigene Schulen zu gründen; so von Carbinal Aguirre mit dem hl. Anselmus, von En Garmeliten Blasco u. A. mit Baconthorp. Sogar Lullus fand in dem Franzistaner breier einen Nachbeter, aber auch in dem Originalgenie Caramuel Lobtowip einen netenbuhler. Bgl. über leptern Werner, Gesch. d. Theol. in Deutschl. S. 56 ff.

Werke berselben Richtung von Arpe, Sichrowsky, Hörmannseber u. s. w. anschlossen. Die eigentlich sogen. Schule ber Augustinenses aber schloß sich in der Theorie mehr an Ereger von Rimini an, streiste baher in vielen Punkten nahe an die jansenistische Lehre an, und nur die Pietät ihrer Hauptvertreter gegen die Kirche und die echte Scholasisch sielt sie von dem Ercessen der lehtern fern. Ihre Hauptvertreter waren die großen Patristisch und Historisch und Ercessen und Cardinal Noris († 1704), welche jedoch nur monographisch arbeiteten; das dogmatische Hauptwerk aber ist die große, durch reiche Erudition ausgezich nete Dogmatisch von Laurentius Berti, de theologicis disciplinis (6 Bde. kl. Hol.), daneben die kleinern Berke von Piette in Löwen (elucid. disko. theol. qq. 1730), Balleli und Bertieri. Ihnen nahe stehen von Löwener Theologen theilweise Boudart und Daelman; während Henricus a St. Ignatio (beschuhter Carnelit) schon spiemlich, und Opstraet geradezu den Jansenisten beigezählt werden muß. Dagegen war der beslisch, und Opstraet geradezu den Jansenisten beigezählt werden muß. Engegen war der beslisch, kurgustiner Desirant geschimpst.

Das Anfangs so hoffnungsvoll aufblidhende und an großen historischen Gelehrten so reiche französische Dratorium verfiel später fast ganz dem Jansenismus (Duguet, Queenst und sogar Lebrun), und selbst die besser gesinnten Gelehrten desselben ermangeln meist der Correttheit. Das dogmatische Hauptwerf derselben sind die Institutiones theol. schol. polem. von Kaspar Juenin, nebst dessen keiselben sind die Anstructuus des ascramentis. Die französischen Benediktiner, so gelehrt sie waren, haben keine spstematischen Berke geliefert. Auch neigte die Congregation der Mauriner theilweise sehr start zu den Zansenischen und Gallikanern hin; die von St. Bannes (Lothringer-) war dagegen durchaus streng sincht sich, und stellte in Calmet den bedeutendsten Eregeten dieser Zeit, in Marechal und Ceilsier tilchtige Patrologen, in Petit-Dibier einen der besten Bekämpfer des Gallikanismus, mit dem seine auswärtigen Ordensgenossen Ssondrati, Aguirre und Reding wetheisferten.

1106 Die Parifer Sorbonne murbe vielfach vom Janfenismus und feit 1682 fast voll ständig von dem gewaltsam oktropirten Gallikanismus inficirt. Gleichwohl erhielt fü namentlich in bem Seminar von St. Sulpice eine zwar gallitanische, aber burchaus ant jansenistische und barum folide und firchliche Richtung. Abgesehen von den monographische ober indireft in die Dogmatit einschlagenden Leiftungen, worin namentlich Boffuet un Ratalis Alexanber fo bebeutenb, find ale Berfaffer bogmatifcher Sanbbucher gu nennen Lubwig Abelly († 1691, medulla theologiae, bunbig, gebiegen und ftreng firchlich) Martin Grandin (opera theol. in 5 Bbn., flare und gefällige Abhandlungen über ben größten Theil ber Dogmatit); Lubwig Sabert († 1718, etwas jum Jansenismus bin neigend) und Du Samel (ftart gallifanifirend), beibe gebrangt und flar; L'Serminiet (summa theologiae, ziemlich umfangreich, mit reicher positiver Erubition, in ber Dolting eklektifch, ebenfalls gallitanifch); Karl Bitaffe († 1716, Janfenift; feine tractatus thed. über viele Theile ber Dogmatit aber wegen ihrer Erubition werthvoll); enblich als ber gelebrtefte, auch gegenüber ben lettern noch am meiften firchliche, Tournely in feinen be rühmten Praelectiones theologicae, welche in den bessern Kreisen in Frankreich maggeben blieben, bis bas schlechtere Bert von Bailly fie verbrängte. Im Anschluß an Tournett und in seinem Geiste wurden im Laufe bes 18. Jahrhunderts einzelne Theile ber Dogmatt überarbeitet, resp. weiter ausgeführt, von ben Sulpizianern Lafosse († 1748, de Dee), Le Grand († 1788, de incarn.), Regnier († 1790, de ecclesia) und Montagne († 1828, de gratia und de censuris theol., ber bedeutenbste unter biefen vier). Ginen für bie Geschichte ber Theologie fehr wichtigen Beitrag bilbet bie um 1728 erschienene collectio judiciorum de novis erroribus von Dupleffis b'Argentree (3 Bbe. Fol.), worin namentlich bie von ber Parifer Universität erlaffenen boftrinellen Genfuren mitgetheilt find, sowie bessen Comment. historicus de praedestinatione.

17 Aus Deutschland sind noch Folgende nachzutragen. Zunächst der vielseitigste Theologe seiner Zeit, Eusedius Amort, can. regul. (besonders mit seiner theologia eclectica), der über ein sehr reichhaltiges positives Material gedietet und sowohl die Errungensschaften der Bergangenheit zu bewahren, wie den Ansprüchen der Gegenwart maßvoll end gegenzukommen suchte. Sodann der Theatiner Beranus, welcher mit außerordentlicher Fruchtbarkeit, wie über die andern Zweige der Theologie, so auch über die Dogmatik ein umfangreiches Handbuch ausgearbeitet hat. Während diese der scholastischen Theologie noch

tührend Rechnung trugen, sind die Benedistiner Cartier (ein Hauptgegner der Gallimer), Scholliner und Oberndorffer schon fast ausschließlich positiv (aber durchaus im Sinne der Gallifaner und Jansenisten); der sonst geistreiche und gelehrte Abt Gerett von St. Blasien, der eine Art von theologischer Encyslopädie verfaste, spricht aber meins von der Scholastis, wie der Blinde von den Farben. Das letzte, allseitig behandelte ind dabei sehr verständige und klare Wert vor und theilweise schon während der Herrichaft in sofesphinischen Geistes sind die instit, dogm. polem. specul. des Eichstätter Professor 30. Widmann (1766 in 6 Bdn. 8°).

In 3talien ericbienen außer ben genannten Berfen von Cocaglio, Berti, Gener u. f. w. 1108 a ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderte noch eine Angahl großer, vorherrichend positiver mi polemitcher Dogmatifen: fo von 30h. Maria Berimeggi (Ord. Minim.: in sacram Deo scientiam dissert. selectae hist, dogm. schol.), von Fortunat Benerius (Barwit: rectae fidei cardines et recta fides, 8 Bbe. fl. Fol.), von Liberius a Jesu (Carmelit, Controv. hist. dogm. schol., 8 Bbe. Fol., gegen die Griechen und Anglikaner und ber bie gefammte Saframentenlehre) und von Dominifus a G. Trinit. (ebenf. Carm.), m meiffaufiger apparatus jur Theologie, worin neben Gravina bie ausführlichfte Abbandma de locis theologicis. Um meiften geschab aber burch polemisch-biftorische Monographien Im Die Zeitfragen gegenüber bem Jansenismus, Gallifanismus und Febronianismus. Bu men find, gegenuber ben Janfeniften in ber Gnabenlehre, Die Jesuiten : Biva (damnatae Quantili theses), Fontana (Bulla Unigenitus propugnata, 4 Bde. Fol.), Alticoti Smma Augustiniana de gratia et ecclesia, 6 Bbe. 40, aus ben Worten bes hl. Muin ber Beife ber thomistifden Gumma febr gefchidt gufammengestellt) und Faure Camentar jum enchiridion bes bl. Augustin), fowie ber Dominifaner be Rubeis (f. o.) Benaglie (ber freilich ichen in's 19. Jahrh, fällt, dell' attrizione) und Scipio Miffei (hist theol. de gratia); gegenüber ben Janjeniften, Gallifanern und Jojephinern bie firchliche Gewalt und Berfaffung ber Rapuginer Jeremias a Bennettis, ber Semit Bianchi, bie Dominifaner Orfi, Mamachi, Becchetti, die Zesuiten Zacca-M. Bolgeni, Muggarelli († 1815; fein Sauptwerf: "Der gute Gebrauch ber Berwit in Sachen ber Religion" enthalt 39 ebenfo flare wie grundliche Differtationen fiber am meiften verbunfelten ober angefochtenen Bunfte ber Religion), fobann Coarbi, Amfi und Roncaglia, endlich ber vielfeitige Cardinal Gerbil (Barnabit); auch ber ge-De Bapft Benebift XIV., junachft Canonift, bat manche bogmatifche Lebren gelegentlich findlich behandelt. Richt fo fehr wegen feiner Gelehrsamfeit, in welcher er von vielen Genannten übertroffen wurde, um fo mehr aber wegen ber von feiner Beiligkeit getra-Entichiebenheit und Rlarbeit, womit er fich ben Irrthumern ber Zeit, allerdings mehr ber Moral , ale in ber Dogmatit , wirffam entgegenstemmt , ragt unter allen biefen ber Alphone von Liguori berver, und ift daber jungft von Bius IX. gu ben Rirchendurn erhoben morben.

IV. Epoche des Berfalles, 1760—1830 resp. 1840. Die zer=1109 teenden und antitirchlichen Elemente, welche während der vorigen Epoche sich Endlich gesammelt hatten, der Jansenismus, Gallikanismus und Regalismus, Bunde mit der flachen Zeitphilosophie und dem unter dem Namen der Coleranz sich bergenden sämmerlichen Respekt vor der damaligen protestantische Wionalistischen Weisheit und Gelehrsamkeit, brachten seit dem Erscheinen des kebronius besonders in Deutschland unter der Aegide der josephinischen Aufstrung eine Berwirrung und Auslösung in die Theologie, in welcher die dischenschlaftliche Misere mit der Verdunkelung der katholischen Wahrheit ebensonischerte, wie die Ignorirung der frühern katholischen Wissenschaft mit der Verdunkerung der protestantischen und jansenistischen Katholischen Wissenschaft mit der Verdunkerung der protestantischen und jansenistischen Am meisten litt dabei andrilich die Dogmatik, welche zugleich durch die Schöpfung zahlloser neuer ücher, mit denen man sie im josephinischen Studienplan in schlauer Berech-

<sup>.</sup> Bal. nur die wirflich ichmachvolle Literaturgefdichte von 3lbephone Schwarz.

nung auf eine Stufe stellte, ganz aus ber ihr zukommenden Stellung verbrängt wurde. Anfangs verwandelte man sie offiziell, namentlich in Oesterzeich, mit Hintansehung aller tiefern Entwicklung, in eine schematische Zusammenstellung von positiven Notizen, die man aus einer bessern Zeit, oder vielmehr aus protestantischen und jansenistischen Quellen herholte. Wo man aber zu spekuliren ansing, trug man die protestantische Zeitphilosophie, desonders die Kantische und Schellingische, in die Dogmatik hinein. Nur hie und da zeigten sich noch bessere Keminiscenzen und Bestrebungen wirsam; aber selbst bei den Besten ist die Joee der übernatürlichen Gnadenordnung — und überhaupt der übernatürliche Charakter des ganzen Christenthums — in hohem Grade verdunkelt und geht in der Idee des "Reiches Gottes" auf, nach welcher dann auch die Theologie höchst nüchtern als "Religionswissenschaft" bezeichnet wurde.

Was noch an streng kirchlichen und gebiegenen Arbeiten der josephinischen Aufklärung, wenigstens im Anfang, entgegengeseht wurde, verdankt man vorzüglich den Zesuiten, respectiven, worunter besonders Laurentius Beith mit mehreren großen Monographien hervorragt. Biele sehr gediegene und schlagend geschriebene Broschüren und Abhandlungen über die verschiedensten Zeitfragen, auch für die Gegenwart noch von großer Vedeutung sind enthalten in den von den Augsburger Zesuiten herrührenden "Gesammelten Schriften zur Vertheidigung der Religion und Wahrheit" (Augsb. 1790—1791, 17 Ve.) sowie in dem "Resigionsjournal" des Mainzer Erjesuiten Golbhagen.

Die relativ beffern und wenigstens reblich im firchlichen Sinne gemeinten bogmatifch Gesammtwerke bieser Zeit, bei welchen aber die eigentliche Dogmatik meist gegenüber 🗖 hiftorifchen Ginleitung, refp. ber demonstratio christiana und catholica, viel ju fur; meg kommt, find: 1) bie mit allerlei, oft febr überfluffiger, Erubition belafteten und bafur bef weniger ibeenreichen Institutiones von Stephan Bieft, in ben ofterreichischen Schule spater erfett burch bie furgern instit. von Rlupfel, welche 1821 burch Biegler ein gebiegenere und firchlichere Gestalt erhielten; 2) bas scharffinnige, aber schon mit Rant fcher Philosophie verquidte Wert bes Griefuiten Stattler; 3) bas geiftreich ichemanfic und ziemlich erubite systema theologiae cath. von Marian Dobmaier (bie Schellingiam icheinen Bufape bee herausgebers Geneftren gu fein , mabrend Bimmer biefelben offen in feine Dogmatit hineintrug); 4) bie nach protestantischem Muster construirte, übrigens ge lehrte anthropologia biblica von Oberthur; 5) bas in feiner breifachen Umarteitu (1815-18, 1827-30 und 1837 jedesmal unter verschiebenen Titeln , julet als "Spiten ber fathol. fpeful. Theologie") von stetem Beiterstreben zeugende Bert von Fr. Brennes beffen Schrift über bie brei erften Saframente übrigens fehr reiches positives Material ent halt. Saft bas einzige gang corrette und allen falfchen Zeitrichtungen mit klarem Be wußtsein und großer Entichiebenheit entgegentretenbe Bert find die Institutiones von gie bermann. In einem mertwürdigen Difverhaltniß gu ben effektiven Leiftungen ftebt in dieser Zeit bas weitläufige und wichtigthuende Philosophiren über Methodologie (bejonder bei Bieft und Oberthur in eigenen Schriften). Und noch fomischer ift bie beschränfte Gitte feit, womit manche Theologen biefer Beit ihre Schematiomen fur Softeme ausgaben um auf bie Spitemlofigfeit ber Scholaftiter ftolz herabsahen; natürlich hatte feiner von ihnen bie Summa bes bl. Thomas anbers als nur von Augen gefeben, und man glaubte gun ehrlich, bie Scholastifer hatten nichts gemacht, als Quodlibeta und Cafuistiken.

Mit großer geistiger Kraft wurde von einigen Anbern, wie Baaber, hermes, Günther, eine tiesere philosophische resp. spekulative Behandlung der Dogmatik, im Kampk mit der protestantischen Zeitphilosophie, aber gleichwohl in allzu großer Abhängigkeit von derselben und mit vollständigster Unkenntniß oder Berachtung der kirchlichen Schultradition versucht, so daß von allen Dreien gilt, was Gregor XVI. in seinem Breve gegen hermes sagte: magistri existunt erroris, qui non kuerunt veritatis discipuli. Baader war — allerdings im schrossen Gegenschaft zur Flachbeit der Zeit — Theosoph im Anschluße

m Jalob Böhme; Hermes und Günther bagegen rationalistisch, aber in ganz verschiebener Beise; jener mehr steptisch-nüchtern, im Anschluß an ben Kant'schen Kriticismus, bieser in fübner Gnoftiker. Eingehende und übersichtliche Darstellungen und Kritisen ber betrestwahn Softene f. für Baaber im Freib. Kirchen Ler. (Ergänzungsband) s. h. v. von haffner; für Hermes in "bie Herm. Lehren", Mainz 1837; für Günther in Denzinger, "bie spekul. Theologie Günthers" (1853); für Baaber und Günther bei Stöck, ber Philos. SS 174—175; bas Dogmengeschichtliche über Hermes, Günther bei Bobl, Dogmengesch. S 127 ff. Mit besonderer Rücksicht auf Hermes, Günther und Hirfen (welcher in seiner "Moral" eben auch eine ganz schiese Auffassung ber ganzen Dogmail vorgetragen) ist die Bertheibigung ber "Theologic der Borzeit" von Kleutgen geschieben, Günther jedoch erst in ber 2. Auslage eingehend berücksichtigt.

In Frankreich hat der Rationalismus sich weit weniger in der Theologie breit ge= 1113 acht; es war aber auch die Produktivität in dieser Zeit aus mannigsachen Umständen kich Rull. In Italien allein wurde ber Faden der kirchlichen Theologie von tüchtigen kinden sestgehalten und fortgesponnen, indem viele der obengenannten Theologen noch ties biese Epoche herabreichten. Ihnen muß noch beigefügt werden: Mauro Capellari, in nachherige Bapst Gregor XVI., welcher gerade in den dunkelsten Tagen dieser Epoche, in Jahre 1818), sein classisches Werk: "Der Triumph des hl. Stuhles" herausgab und wim auf glänzendste Weise den einzigen Hort der Wahrheit in der allgemeinen Verwirrung in Schau stellte.

V. Die Epoche ber Wieberherstellung ber Theologie feit ben 1114 Der Jahren. Bugleich mit ber Erneuerung best firchlichen Bewußtseins unb bens begann auch, namentlich in Deutschland, eine neue, gesundere und natbarere Entwicklung ber theologischen Wissenschaften, zunächst in ber Gelichte (besonders durch Döllinger) und dem Kirchenrecht (burch Walter und Millips), sowie auf dem Gebiete der Eregese (besonders durch Windischmann), k Patristik und Symbolik (durch Möhler) und der positiven Dogmatik urch Klec), worauf (seit Staubenmaier) allmählich unter fortwährenben ampjen mit ben aus ber frühern Epoche zurückgebliebenen, rejp. neu erachenden, rationalistischen, naturalistischen und liberalistischen Elementen, rch Zurückgehen auf die inzwischen vollständig vergessene traditionelle kirchhe Schultheologie auch eine zeitgemäße Erneuerung ber spekulativen Dogntik in kirchlichem Sinne folgte. Gin ähnliches Streben machte sich in tantreich im Rampfe gegen die Ueberbleibsel bes Jansenismus und Gallimismus und den mit jenem verwandten Ontologismus und Traditionalis= us bemerkbar, mährend in Stalien, wo ber Faben ber positiven Theologie ht abgebrochen worden war, bloß eine Erneuerung der spekulativen zu werkstelligen war und in der That durch die Erneuerung der Philosophie tapparelli, Sanseverino, Liberatore) eingeleitet wurde.

Wie Alee zuerst in umfassender Beise bezüglich bes positiven Beweises der Dogmen 1115 Togmatik auf die Bater zurückgesührt, so bat Staubenmaier, indem er sich von neinzelogenen modernen Philosophemen allmählich mehr und mehr loswand, zuerst für te reichere und tiesere spekulative Entwicklung der Dogmen die hl. Schrift, die Bater und ährre Scholastik ausgebeutet, nutzte aber, vom Tode überrascht, nuit der Lehre von der ünde ichließen. An den verschiedenen Banden seiner Dogmatik, sowie an den verschiedenen Magen der Möhler'schen Sumbolik ist das Fortschreiten der Zeit sehr sichtbar. Die Berke nakeeutgen, Iheol. und Philos. der Borzeit, von Karl Werner, über Thomas und wurz, und von Stödl, Gesch, der Philos. des Mittelalters, haben die traditionelle Theosuweider vollständig kennen und würdigen gelehrt. An vollständigen Dogmatiken werder vollständig kennen und würdigen gelehrt. An vollständigen Dogmatiken wert lepten Zeit besiehen wir in Teutschland außer Klee nur nech die compendisse, aber dam meisten sofickenatische von Teeringer, die etwas größere von Friedhoff und siemlich ausstührliche von Berlage, und in lateinischer Sprache die mit reichem

patristischem Material ausgestatteten Berte von Schweg (4 Bbe. in 5. Aufl.) und von bem Tyroler Rapuziner Albertus a Bulfano (Knoll, 6 Bbe., 3. Aufl., erfchien in Turin)1; unvollenbet find bie Dogmatiten von Rubn (Ginleit. und Gotteblebre), B. Jungmann (Institut. theol.; bie ericbienenen 5 Banbe enthalten Alles, mit Ausnahme ber Saframente und ber Rirche) und Demalb (ber mit ben Saframenten begonnen und Eschatelogie und Gnabenlehre hat folgen laffen); von Reinerbing erschien nur bie theol fundamentalis. Die Monographien werden gelegentlich je nach ber Materie namhaft gemecht werben. — Bon auswärtigen Erfcheinungen, bie freilich großentheils nicht einmal bem Namen nach bei uns befannt werben, nennen wir als besonders wichtig nur die praelectiones von Berrone (welche, eigentlich nur die Controveretheologie enthaltend, bas große Berbienft und bie Ehre befigen, bei ihrer großen Berbreitung faft in ber gangen Belt bas firchliche Bewuftfein gewedt und bie Luft gereinigt zu haben); fodann bie in einzelnen Eraftaten ericheinenbe Theologie bes ju Rom bocirenben beutichen Jefuiten Frangelin (welche weit mehr burchgearbeitet und jugleich spekulativer ift, als bie von Berrone); und endlich bie feit einigen Jahren begonnene theologia universalis bes Rapuginere Silarius Parifienfis, welche, außerft großartig und babei genial angelegt, bie Dogmatif als bie Centralwiffenschaft, nicht bloß unter ben theologischen Fachern, sonbern überhaupt unter allen menfchlichen Wiffenschaften behandeln will, genau fo, wie fie ber bl. Bonaventura it bem opusc. de reductione artium ad theologiam gefdilbert bat.

Eine sehr reichhaltige Sammlung von Monographien, resp. einzelnen Abschnitten aus ben Berken ber besten Theologen ber letten Jahrhunderte, vorherrschend historisch, ift der von Zaccaria von 1762 ab zu Benedig herausgegebene Thesaurus theologicus; weniger wählerisch, aber wegen ber Mannigfaltigkeit ber Auktoren ber verschiedensten Richtungen

intereffant ift ter Migne'sche Cursus theol. in 28 Bon. 40.

§ 60. Spezielle Aufgabe ber Theologie in ber Gegenwart. Grunbriß best nachfolgenben Behanblung.

I. Gegenüber ben mannigfaltigen, durch die Zeitumstände und besondert die Anfeindung und Verdunklung mancher Glaubenslohren bedingten Bedürff, nissen hat die Theologie, obgleich im Wesentlichen stets dieselbe, doch zu verschiedenen Zeiten gewisse besondere Aufgaben zu lösen, sowohl hinsichtlich det zu behandelnden Gegenstandes, wie hinsichtlich der Form der Behandlung.

Die spezielle Aufgabe ber Theologie in der Gegenwart ist, was ben Gegenstand betrifft, beutlich genug durch das Batikanum vorgezeichenet, sowohl im prooemium der ersten Constitution, wo es die Zeitlage schiedert, wie in dem kundgewordenen Gesammtplane seiner Constitutionen, nache bem vorher schon Pius IX., namentlich in den Allokutionen an die versame melten Bischöfe von 1854, 1862 und 1867, sowie in der Encyclica von 1864, eingehend sich darüber verbreitet hatte; denn diesenigen Momente und Seiten der Glaubenslehre, welche das kirchliche Lehramt mit besonderm Racheder zu vertheidigen und klarzustellen bemuht ist, mussen auch von der theologischen Wissenschaft vorzüglich in's Auge gefaßt werden.

Das Batikanum schilbert a. a. O. die Jrrthumer, welchen die Kirche. heutzutage vorzüglich entgegenzutreten habe, in wenigen, aber großen Zügen. Nachdem es bemerkt hat, wie die modernen Jrrthumer baraus hervorgegangen, daß man im 16. Jahrhundert die kirchliche Lehrauktorität verworfen, zeigt

<sup>1</sup> Auch die Bearbeitungen des Deharde'schen Katechismus von Deharde selbft und besonders die von Wilmers sind hierhin zu rechnen, weil sie in der anspruchelosen Jorne ebenso viel und ebenso guten theologischen Inhalt haben, wie manche Dogmatik, jedensalls fünsmal mehr und fünsmal besser, als die besten Werke aus der Aufklärungszeit.

🛋, wie diese Frethumer materiell allerdings benen des 16. Jahrhunderts gerade entgegengeset sind, indem sie nicht mehr die sola fides und sola gratia, wie die alten Protestanten, sondern die sola ratio und sola natura ketonen. Es jagt nämlich: "Tum nata est et late nimis per orbem varata illa rationalismi seu naturalismi doctrina, quae religioni christianae supote supernaturali instituto per omnia adversans, summo studio molitur, ut Christo, qui solus Dominus et Salvator noster est, a mentibus humanis, a vita et moribus populorum excluso, merae quod voant rationis vel naturae regnum stabiliatur. Relicta autem projectame christiana religione, negato vero Deo et Christo ejus, prolapsa andem est multorum mens in pantheismi, materialismi, atheismi bahthrum, ut jam ipsam rationalem naturam omnemque justi rectique ormam negantes, ima humanae societatis fundamenta diruere conniantur. Hac porro impietate circumquaque grassante, infeliciter conligit, ut plures etiam e catholicae Ecclesiae filiis a via verae pietatis berrarent, in iisque, diminutis paullatim veritatibus, sensus catholicus ttenuaretur. Variis enim ac peregrinis doctrinis abducti, naturam et ratiam, scientiam humanam et fidem divinam perperam commiscentes, enuinum sensum dogmatum, quem tenet ac docet Sancta Mater Eclesia, depravare, integritatemque et sinceritatem fidei in periculum dducere comperiuntur." Dieser Charakteristik entsprechend war nach ber igen ben Rationalismus gerichteten const. de fide catholica eine zweite egen ben Raturalismus gerichtete projektirt, welche bic Carbinalpunkte er übernatürlichen Orbnung: Trinität, Incarnation und Gnabe, nachbrückh bervorbeben und flarstellen sollte. In weitern Constitutionen über bie liche und die Che sollte dann der Rationalismus und Naturalismus auf dem kialen Gebiete, wo er als Liberalismus auftritt, bekämpft werden, und hier bereits der Hauptschlag geführt durch die const. I. de ecclesia Christi.

Demgemäß hat sich bie Theologie heutzutage hauptfächlich und nachbruck= 1118 h gegen ben Rationalismus, ben Naturalismus und ben Liberalismus zu knben. Das geschieht aber baburch, daß sie 1) dem Rationalismus egenüber die theologische Erkenntniß in ihrer übernatürlichen Erhabenheit din und klar zum Bewußtsein bringt (was bereits in biesem ersten Buche erfucht wurde); daß sie 2) bem Raturalismus gegenüber den Inhalt nd den Zusammenhang ber übernatürlichen Wahrheiten bes Chriftenthums h seiner ganzen Größe und Schönheit an's Licht stellt; und daß sie 3) dem iberalismus gegenüber bie Berechtigung und bie Tragweite bes Ginflusses er übernatürlichen Ordnung auf bas ganze innere und äußere Leben bes Mmigen nachweist. Wie aber hiebei burch strenge Unterscheidung "bie Berihung bes Glaubens mit ber menschlichen Wiffenschaft und ber Gnabe mit r Natur" zu verhüten ist: so muß doch zugleich die eben durch jene strenge Interscheibung bebingte organische Berbinbung und innige Wechselbeziehung den ber natürlichen und ber übernatürlichen Ordnung hervorgehoben kthen, nămlich necessaria illa cohaerentia, quae Dei voluntate intercedit ter utrumque ordinem, qui tum in natura tum supra naturam est 1.

<sup>1</sup> Bius' IX. Macc. v. 9. Juni 1862.

Dierans ergibt fich aber auch fur die Behandlungsweise bie nothwendige Folge, daß gegenüber bem radifalen und allseitigen Charafter bes Irrthums die katholische Lehre heutzutage, mehr als je, in ihrer organischen Einheit dargestellt und mit strengster Consequenz in ihrer ganzen Tragweitsburchgesührt werden muß.

II. Grundriß fur die folgende Behandlung ber fpeziellen ober mate

riellen Dogmatif.

Die fpezielle Dogmatit handelt naturgemaß vor Allem von Gott an lich in ber Ginheit ber Ratur und ber Dreifaltigfeit ber Berjonen, als pon ihrem erften und eigentlichften Gegenftande (Buch II.). - Un zweiter Stelle muß fie Gott betrachten in feinem funbamentalen und urfprungliden Berhaltniffe gur Belt überhaupt und zu ben vernünftigen De icopjen, Engeln und Menichen, insbesondere, inwiefern dieje von ihm burd bie Schöpfung ihre eigenthumliche Natur empfangen, zugleich aber auch burt feine Gnabe zu einer übernaturlichen Lebensgemeinschaft mit ihm bernim murben, mit Ginem Worte: Gott ale Urbeber und Biel ber naturlichen und übernatürlichen Ordnung ber Dinge (Buch III.). — Beil aber bas w fprungliche Berhaltniß Gottes gur Welt und ber Welt gu ibm burch bie Gunde ber Engel und Menichen geftort refp, vernichtet worben, und bie Storung bie Boraussetzung ber Wiederherstellung und hobern Bollenbung ber urfprunglichen Beltordnung bilbet: fo ift an britter Stelle bie Gunbe und bas Reich ber Gunbe zu behandeln (Buch IV.). - Un vierter Gulle tommt bie Denichmerbung Gottes als bas Debium ber Bieberberiel lung und Bollenbung ber ursprunglichen übernaturlichen Weltordnung, unt bamit zugleich als bie Bafis und Burgel einer neuen, hohern Ordnung ba Dinge und einer neuen, übernaturlichen Gemeinschaft ber Menichen mit Get (Buch V.). - Als bleibenbe Bafis und Burgel einer neuen Orbnung ber Dinge lebt aber ber menichgeworbene Gott im Schoofe ber Menichheit fort, in ber Rirche, als feinem muftifchen Leibe, und zwar jubftangiell burd be Euchariftie, und onnamisch in feinen Stellvertretern und Organen, befonder in den fatramentalen Sandlungen berfelben (Buch VI.). - In ber Rirde und burch die Rirche wird bann bie Dienschheit befähigt, fraft ber Berbindung mit Chriftus burch fein Berbienft und feine Gnabe in ber Rechtfertigung ber Gunde und ihren Folgen fich zu entwinden, in die von ihm begrundete Lebensgemeinschaft mit Gott einzugehen und baburch ihrem letten und bid ften übernatürlichen Biele an ber Sand Gottes entgegenzugeben (Buch VIL) - Endlich findet die Theologie ihren Abichlug in der befinitiven Ball lenbung bes gangen Beltlaufs, in ben letten Dingen, mit welchen fie # Gott als bem legten Biele und Ende guruckfehrt, wie fie von ihm als erfic Princip und Anfang aller Dinge ausgegangen (Buch VIII.)

## Bweites Buch.

Gotteslehre, oder die Theologie im engern Ginne.

### Erfter Theil.

Bon Gott in der Ginheit der Gubftang.

Die Gotteslehre beschäftigt fich bireft mit bem, was Gott in fich ift, und mit feinem 1 Beten Ueben und Birfen; man fann jeboch nicht umbin, auch in ibr ichen inbireft ett in feinem Berhaltniffe nach Augen zu betrachten. Die nächstliegende und gebrauch= Be Gintheilung ber Gotteslehre wird baber genommen , bag bie Gubftang Gottes nur fine ift, aber in brei verschiebenen Berfonen fubfiftirt. Beil nämlich bie gemeinschaftliche abftang unabhangig von ber Dreiheit der Berfonen erfannt werben fann und in ber Dat auch icon vor bem Glauben burch bie natürliche Bernunft erkannt wird; andererfeite ber Die Dreibeit ber Berfonen wefentlich nur in und mit ber Ginbeit ber Gubftang erfannt Derftanden werden tann : fo zerfällt bie Gotteslehre naturgemäß in zwei Theile : de les Uno und de Deo Trino. Dieje Gintheilung wird nicht verläugnet, fondern nur gum bule einer organischen Behandlung erweitert und entwidelt, wenn man Gott guerft in Dirm Gein und Wefen, bann in feinem Leben und gulegt in feinem innern Birfen etrachtet; benn bas innere, aus ber unendlichen Fruchtbarteit feines Lebens entfpringenbe Birm Bottes ift, weil es eben in ber lebenbigen Mittheilung feiner Ginen Ratur beftebt, ber brund ber Dreifaltigfeit ber Berjonen, und lagt baber bie lettere nicht in einfachem Wegen-1, fonbern in pofitivem, lebenbigem Bufammenbange mit ber Ginen Befenheit und Ratur Theinen. Rach biefer Gintheilung gerfällt unfere Behandlung in brei Sauptftude, benen ein weiteres über bie Erkenntnig Gottes jur gemeinschaftlichen Erlebigung ber formellen ragen poranftellen.

Bei den Bätern wird die Lehre de Deo und als solche in Berbindung mit der Schö-2 magelebre gewöhnlich nur in den apologetischen Schriften gegen die Heiden und Manichäer mandelt; die tiefere Entwicklung derselben ist die ihnen in die polemischen Schriften über Trinität und Incarnation, besonders gegen die Arianer, verstochten (namentlich in den Erfen von Basil. und Greg. Nyss. contra Eunomium und Hilar. de Trin.), am vollfommenten dei August. de Trinitate; im Anschluß an Aug. geschieht dasselbe beim Lom daren, der nur in dist. 2. 3. 8 die Lehre von der Natur Gottes berührt und von d. 35 ab drei Teuptattribute der Natur als appropriata personarum ex prosesso behandelt. Als reichen, ex prosesso die ganze Lehre de Deo und behandelndes Wert aus der patristischen Zeit die derühmte Schrift des Areopagiten de divinis nominibus mit dem Commentar die berühmte Schrift des Areopagiten de divinis nominibus mit dem Commentar de b. Raximus Confesso appropriation materiaria eorum, quae de Deo a theologis die Joan Cyparissiota, expositio materiaria eorum, quae de Deo a theologis den Joan Cyparissiota, expositio materiaria eorum, quae de Deo a theologis den Hellendelt. Raynaud, theol. naturalis. Für die systematische Behandlung im Mittelaster war

464

epochemachend S. Anselm. monologium (im ersten Theil); sobann Alex. Hal. und Them (in beiten Summen sehr reichhaltig). Aus späterer Zeit erwähnen wir aus der ungehenem Masse der Literatur nur die contemplativ gehaltene herrliche Schrift von Lessius, de dirin, perk., und die betr. Abhandlungen von Rogacci in dem Berke "Bom Einen Rothwendsgen" (Bb. I.). — Aus neuester Zeit sind am reichhaltigsten die Dogmatiken von Stauden maier, Berlage, Kuhn, Schwetz und Franzelin; für manche spezielle Fragen Kleutgen, Theol. und Philos. passim.

#### Erftes Sauptftud.

# Von der Erkenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributen im Allgemeinen.

Dieses hauptstud gerfällt in brei Abschnitte: es handelt A. von ber natürlichen, B. weber übernatürlichen Erkenntnig Gottes, und C. von ber wiffenschaftlichen Construction bei selben.

#### A. Die natürliche Erfenntniß Gottes.

a. Im Algemeinen: Dafein, Natur und Befchaffenheit derfelben.

S 61.

Literatur: Außer ber für § 62 u. 63 anzuführenden speziellen Lit. vgl. besonbet Franzelin, de Deo uno thes. 1 sqq.; Kleutgen, Theol. II. S. 18 ff. und Philos. 1 S. 633 ff.; Ign. Stahl, die Lehre ber Bater von ber natürl. Gotteserkenntniß.

Die Behanblung ber natürlichen Erkenntniß Gottes gehört an und fisch in die Philosophie; sie gehört aber auch insosern in die Theologie, at 1) die richtige Würdigung der natürlichen Erkenntniß von wesentlicher Beutung ist für das klarere und alleitigere Verständniß und die naturgemäs Entwicklung der übernatürlichen Erkenntniß und überhaupt für das gan Verhältniß des Menschen zu Gott; und als 2) auch, eben wegen dieser Beutung, die Quellen und Regeln der Theologie über die natürliche Erkenn niß Gottes mannigsache Ausschlüsse geben. Heutzutage muß dieser Gegenstatüberdieß mit besonderm Nachdruck behandelt werden, weil theils in verwein lichem Interesse der Wahrheit des Glaubens, theils aus Feindschaft gegeden Glauben vielsache Irrthümer oder doch schiese Ausschläsigen über denselbe verbreitet worden sind, und doch wegen seiner sundamentalen Bedeutung bgrößte Correktheit und Klarheit nothwendig ist, weßhalb denn auch die Kirchsich wiederholt und nachdrücklich darüber ausgesprochen hat.

Die außbrückliche Glaubenslehre über biesen Punkt ist namen lich außgesprochen vom Batikanum de fide cath. c. 2, Abs. 1 und cap. 2 S. Mater ecclesia tenet et docet, Deum, rerum omnium principium efinem, naturali rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posses invisibilia enim ejus, a creatura mundi per ea, quae facta sunt, intelecta conspiciuntur (Rom. 1, 20). — S. q. d. Deum unum et verum Creatorem et Dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, natural rationis humanae lumine certo cognosci non posse, a. s.

rationis humanae lumine certo cognosci non posse, a. s.

Borliegende Glaubenslehre ift aufgestellt unter ausdrücklicher Berufung auf bie hl. Schrift; biese aber spricht bieselbe nicht bloß Einmal und vorübergehen

ns, sonbern behandelt sie an mehreren Stellen ex professo, indem sie einerkits Rom. 1, 18—25 (coll. Rom. 2, 14—16) und in der ganz parallelen kielle Beish. 13, 1 ff. die Möglichkeit, Nothwendigkeit und Wirklichkeit wer bei den Heiden außerhalb und unabhängig von der positiven Offenbarung vorhandenen Erkenntniß des wahren Gottes in kiner doppelten Gigenschaft als "creator" und "Dominus" lehrt, und andererssitis in den beiden Reden Pauli zu Lystra (Apg. 14, 14—16) und Athen Apg. 17, 22—31) diese Erkenntniß als ordenkliche Boraussehung und lis Anknüpfungspunkt des positiven Glaubens aufstellt und damit eigt, wie dieselbe als ein praeambulum sidei im negativen und positiven Sinne gelten könne und zu verwerthen sei.

Die wesentlichen Meußerungen in ben betreffenben Schriftftellen find folgenbe: 1) Beish. 6 3, 1 ff.: Vani enim sunt omnes homines (μάταιοι μέν γάρ πάντες άνθρωποι φύσει), in slous non subest scientia Dei, et de his, quae videntur bona, non potuerunt intelgere eum, qui est (τὸν ὄντα); neque operibus attendentes agnoverunt, quis esset stifex; sed aut ignem aut spiritum, aut citatum aërem, aut gyrum stellarum, aut miam aquam, aut solem et lunam, rectores orbis terrarum deos putaverunt. Quorum i specie delectati deos putaverunt: sciant, quanto his dominator eorum speciosior speciei enim generator (γενεσιάρχης) haec omnia constituit. Aut si virtutem aut era (δύναμιν καὶ ένέργειαν) eorum mirati sunt, intelligant ab illis, quoniam, qui ec fecit, fortior est illis. Ex magnitudine enim speciel et creaturae cognoscibilipoterit creator horum videri (ἐχ γὰρ μεγέθους καλλονῆς κτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενετρικ αυτών θεωρείται). Sed tamen in his minor est querela. Et hi enim fortasse rant, Deum quaerentes et volentes invenire. Etenim cum in operibus illius conresentur, inquirunt: et persuasum habent, quoniam bona sunt, quae videntur. Iten autem nec his debet ignosci. Si enim tantum potuerunt scire, ut possent aestire saeculum: quomodo hujus dominum non facilius invenerunt. (Bgl. hiezu ben mmentar von Lorin.) -2) Röm. 1, 18-25: Revelatur enim ira Dei de coelo super mem impietatem et injustitiam hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitia Ninent; quia quod notum est Dei [= bas Erkennbare ober zu Erkennenbe], manifeum est in illis (τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς), Deus enim illis manistarit. Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, inteltte conspiciuntur (ἀπὸ ατίσεως αόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα ααθορᾶται), sempiterna oque ejus virtus et divinitas (ήτε άίδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης); ita, ut sint inteusabiles. Quia, cum cognovissent Deum (γνόντες τὸν θεόν), non sicut Deum glo-Meaverunt, aut gratias egerunt; sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuram est insipiens cor corum; dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt; et staverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis homi-🌬, et volucrum, et quadrupedum et serpentium. Propter quod tradidit illos Deus desideria cordis eorum, in immunditiam, ut contumeliis afficiant corpora sua in metipsis. Qui commutaverunt veritatem Dei in mendacium; et coluerunt, et serident creaturae potius, quam creatori, qui est benedictus in saecula. Amen. (Egi. biefer Stelle bie eingehende Erklärung im Comm. von Toletus, sowie bei Kleutgen, 14. b. B. II. S. 23 ff., und Franzelin 1. c. th. 2.) — 3) Röm. 2, 14—16: Cum enim mites, quae legem non habent, naturaliter ea, quae legis sunt (τὰ τοῦ νόμου), fatunt, ejusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis fri έργον του νόμου) scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscien-🖿 ipsorum, et inter se invicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendentis, in die cum judicabit Deus occulta hominum, secundum Evangelium meum, per Seum Christum. (Bgl. hiezu Suarez, de gratia l. 1. c. 8, und Franzelin l. c. th. 4.) - 4) Mpg. 14, 14—16: Viri, quid haec facitis? et nos mortales sumus, similes vobis smines, annuntiantes vobis ab his vanis converti ad Deum vivum, qui fecit coelum, a terram, et mare, et omnia, quae in eis sunt; qui in praeteritis generationibus di-🖦 🗎 🛋 🖿 🖿 🖿 🖿 🖿 🖿 🖿 ingredi vias suas. Et quidem non sine testimonio semetipsum Eheeben, Dogmatit.

reliquit, benefaciens de coelo, dans pluvias et tempora fructifera, implens cibo et laetitia corda nostra. — 5) Mpg. 17, 22 — 31: Viri Athenienses, per omnia quasi superstitiosiores vos video. Praeteriens enim et videns simulacra vestra, inveni et aram, in qua scriptum erat: Ignoto Deo. Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuntio vobis. Deus, qui fecit mundum et omnia, quae in eo sunt, hic coeli et terrae cum sit Dominus, non in manufactis templis habitat, nec manibus humanis colitur, indigens aliquo, cum ipse det omnibus vitam et inspirationem et omnia; fecitque ex uno (ἐξ ἐνὸς αἰματος) omne genus hominum inhabitare super universam faciem terrae, definiens statuta tempora, et terminos habitationis eorum, quaerres Deum, si forte attrectent eum, aut inveniant, quamvis non longe sit ab unoquoque nostrum. In ipso enim vivimus, movemur et sumus; sicut et quidam vestrorum poëtarum dixerunt: Ipsius enim genus sumus. Genus ergo cum simus Dei, non debemus aestimare auro, aut argento, aut lapidi, sculpturae artis et cogitationis hominis, Divinum esse simile.

Die genauere Erklarung und Begrundung, sowie die weitere Entwick

lung obiger Glaubenslehre geben mir in nachstehenden Thefen.

I. Bor Allem gibt es nach ber Glaubenslehre eine natürliche Gottesterkenntniß zunächst in bem Sinne, daß der Mensch, ganz abgesehen von ber positiven Offenbarung, allein burch die Kraft seiner Natur und vermöge ihrer natürlichen Hülfsmittel, auch in seinem gesallenen Zustande eine durchaus gewisse Erkenntniß des wahren Gottes erwerben kann und erwerben soll, so daß er für den Richtbesitz oder die Berläugnung derselben vor Gott verantwortlich ist, und darum auch für die Richterfüllung der religiösen und sittlichen Pslichten verantwortlich gemacht werden kann, welche die Erkenntniß Gottes voraussehen. De side, eriben enthalten in den citirten Schriftsellen.

- II. Obgleich bie volle und reine Erkenntnig Gottes fur ben fic felbst überlassenen Menschen febr ich wierig ift und jedenfalls burch eine sorgfältige und glückliche Ausbildung seiner geistigen Kräfte, sowie durch eine besondere Nachhülfe von Seiten Gottes bedingt wird: so ist boch nach bei Andeutungen der hl. Schrift und der allgemeinen Lehre der Bater eine ele mentare Erkenntnig Gottes auch in bem Sinne natürlich, bag fie ge gleich mit bem Erwachen ber Bernunft spontan, mit Leichtigkeit und innerer Nothwendigkeit aus ber geistigen Ratur bes Menschen sich entwickelt, also nicht erst von Außen beigebracht, und vollends nicht erst burch gelehrten philosophischen Unterricht erzeugt zu werben braucht; ba sie vielmehr sogar trot widrigster außerer Einflusse und personlicher sittlichet Bertommenheit, als mit ber geiftigen Natur bes Menfchen verwach sen, niemals ganz ausgelöscht werben kann. Dieses ist vom Vatikanum nicht formell ausgesprochen, aber beutlich genug in ben citirten Schriftstellen ente halten und communissima ber Bater und Theologen, daher minbestens fidei proximum.
- Die hl. Schrift beutet bieß an, 1) indem sie Röm. 1 und Beish. 13 dieses Erkennen nicht als mühsames Erschließen, sondern als Schauen einer offenbaren Sache (xedopärat, δεωρεταί) bezeichnet; 2) indem sie ferner Beish. 13 eigens die Leichtigkeit, mit
  welcher dasselbe gewonnen werde, betont und Röm. 1, 18 die Schuld der heicht nicht in
  die Unterlassung des zum Erwerde nothwendigen Studiums verlegt, sondern als eine gewaltsame Unterdrückung der offenbar dem Menschen entgegentretenden Bahrheit Gottes dezeichnet; 3) indem sie Röm. 2, 14 die in dem naturaliter (φύσει), quae legts sunt, facere
  vorausgesetzte Erkenninis des Gesehes als eine solche erklärt, die den heiben in's hen ge-

drieben fei (namlich von Gott), und barum Beish. 13, 1 bie Berläugnung biefer Erhantniß als einen Berftoß gegen bie Ratur (uaratot poret), nicht bloß (wie Bf. 13, 1: dimt Insipiens in corde suo: non est Deus) als Berftog gegen bie Bernunft überhaupt, besichnet. - Bei ben Batern und ben alteften Rirchenschriftftellern, besonbere ben Apolegeten, wird bie gange obige Lehre oft wiederholt, eingescharft und auch in ahnlicher Beife, mie in ber bl. Schrift, gur Beschämung ber Beiben verwerthet : fo besonbere von Clem. Miez., Orig., Athan. und namentlich Tertull. (de testimonio animae) und Lactant.; I ble Belege bei Kleutgen II. G. 33 ff.; Katholif 1861. I. G. 1 ff.; Franzelin, de Der p. 89 sqq. Die Griechen nennen in biefem Ginne bie Erfenntnig Gottes Euwvros. posses ένκατάσπαρτος, άδίδακτος, αυτοδίδακτος, τείρ. θεοδίδακτος. Tertullian aber (a a. D.) nennt sie bas testimonium animae naturaliter christianae, doctrina naturne, unb ibre Runbgebungen bie tacita commissa congenitae et ingenitae conscientiae. ant lagt: haec testimonia animae . . . quanto communia, tanto naturalia, quanto naturalia tanto divina; er bemerft aber barum auch bezüglich ber Gottesverläugnung ber poten: haec summa delicti nolentium agnoscere, quem ignorare non possunt. Diefes brenge Urtheil muß aber um fo mehr von allen Atheiften gelten, welche in driftlicher Umwung aufgewachfen finb.

In den beiden letten Jahrhunderten wurde viel die Frage verhandelt, ob und inwie-10 wit es eine unverschuldete völlige Unkenntniß Gottes geden, oder wenigstens in Folge von Berschuldung eine völlige Unkenntniß, resp. eine positive atheistische leberzeugung, entstehen könne. Nach der sent. communis ist wenigstens auf die Dauer und in der Regel kine dieser Eventualitäten möglich. Bgl. hierüber die genaue Ausführung von Kilber, wood. Wirced. de Deo c. 1.

III. Die natürlicher Beise mögliche und zugleich nothwendig sich erett gebende Gotteserkenntniß ist aber nach der Glaubenslehre in dem Sinne eine wahrhaft natürliche, daß sie aus der vernünftigen Natur des Renschen als solcher hervorgeht und in der ihr ursprünglich eigenen Beise gebildet wird: d. h. sie resultirt weder aus einem blinder Drange des Gemüthes, noch aus blinder Hingebung an eine äußere Auktrität, sondern aus eigener evidenter Bahrnehmung und Einsicht, durch welche der Drang des Gemüthes zu einem lichten, des Menschen würzugen Drange der Bernunst selbst gemacht wird, und das Zeugniß der äußern Anttorität seinen Wiederhall in der Brust des Menschen sindet. Ebenso sicher, wie die vorhergehende These.

Das Batikanum bestinirt birekt bloß, baß eine solche auf eigener Wahrnehmung und 12 sieficht beruhende Erkenntniß überhaupt erworben werden könne ober möglich sei. Die bl. Schrift aber führt (Röm. 1 und Beish. 13) auch die allen Menschen gemeinsame Erkenntniß auf eine Kundmachung (manisestatio) von Seiten Gottes für das leibliche und geistige Auge des Menschen zurück (intellecta conspiciuntur, ein sehr starker andersal, und cognoscibiliter videri), und leitet eben aus der dieser Kundmachung enterschaden Einsicht die vernünstige Berechtigung und Pslichtmäßigseit der Gewißbeit vom Tosien Gottes her, sowie auch die Unvernünsigseit und Frevelhaftigkeit der Berläugnung desichen. Die Ausstuch einiger Reuern, als ob hiebei der innere oder äußere Glaube an das Dasein Gottes als Grund der Gewißheit stillschweigend vorausgeseit werde, ist nicht vor Ausstuch von Dasein, welcher denn eigentlich der Grund der Absicht des Apostels eben die mar, zu zeigen, welcher denn eigentlich der Grund der Algemeinen und unumstößlichen weiseit vom Dasein Gottes sei (vgl. Franzelin 1. c. thes. 5). — Wenn man gleichen weiseit vom Dasein Gottes als "Glauben an der bezeichnet, so sinde das zürwahrhalten des Daseins Gottes als "Glauben an der bezeichnet, so sinde das seine Erklärung in dem oben Buch I. n. 622 ff. Gesagten.

IV. 1. Die burch die Kraft und Energie ber Ratur und die Ginsicht ber 13 Bernunft zu erzielende Erkenntniß Gottes ift ferner nach ber Glaubenslehre and in bem Sinne eine naturliche, oder vielmehr bloß naturliche, baß sie auch objektiv vermittelt wird burch die geschaffene Natur als burch einen Spiegel, worin Gott sich unserm geiftigen Auge sichtbar mach bag also nicht Gott unmittelbar in fich felbst mahrgenomme ober geschaut wird, sonbern nur auf Grund ber Wahrnehmung ber Geschör burch bie Ginficht in ihre Abhangigkeit von Gott biefer aus ihnen (Va in can. 1) und burch fie (Vat. cap. 2), als Urfache berfelben, erfchlo fen ober ericaut, barum aber boch mahrhaft und ficher ertannt wirb. Direkt und formell besagt bie formulirte Glaubenslehre allerbings blok, bak es einerseits von Seiten ber Bernunft teine folde unmittelbare Bahrnehmung Gottes geben tonne, welche ben Charatter ber unmittelbaren Anfchaung feines Wefens habe; und bag andererfeits die mittelbare Ertenntnig aus ben Wirkungen Gottes als folche eine mahre und volltommene Gewißheit in sich trage; fie schließt also formell nicht aus, bag es noch eine andere, objettiv unmittelbare Wahrnehmung Gottes geben tonne, bie nicht ben Charafter ber Unschauung hatte, und bag es folglich neben ber mittelbaren Erkenntnik noch eine andere, irgendwie unmittelbare geben tonne. Aber bie Offenbarung tennt keine andere, und die Berfuche, eine folche aufzustellen, entbehren nicht nur alles Grundes, sondern gefährben auch mehr ober minber bas Dogma von ber Unfichtbarkeit Gottes einerseits, und andererseits bas Dogma von ber selbsiständigen Rraft ber mittelbaren Erkenntnig.

2. Gleichwohl kann man gewisse Formen ber mittelbaren Gotteserkenntniß, im Gegensatz zu andern Formen bieser selbst, und mehr noch gegenüber ber mittelbaren Erkenntniß auf andern Gebieten, unter verschiedenen.
Rücksichten relativ als eine unmittelbare Erkenntniß, sowie auch im
Gegensatz zum schlußweisen Erschauen als ein gewisses Bernehmen, Fühlen
und Empfinden Gottes bezeichnen, und das Wisverständniß bieser Bezeichnungen ist auch zum großen Theile schuld an den erwähnten haltlosen und

unflaren Unichauungen.

Beweis ju 1. Dag bie natürliche und überhaupt alle hienieben mögliche Erfenninit Gottes nicht unmittelbare Unfchauung ift und fein tann, liegt im Dogma von ber Unfichtbarkeit Gottes (wovon fpater) und ift fpeziell ausgebrudt barin, bag ber Apoftel (1 Cor. 13) unfere Erkenntnig hienieben, im Gegensat jur Erkenntnig a facie ad faciem, als ein Schauen im Spiegel (videmus nunc per speculum) bezeichnet. Zugleich aber erklart ber Apostel (Rom. 1 im Ginklang mit Beish. 13) positiv, bag ber Spiegel ber Creaturen nicht blog bem Glauben ale Mittel fur bie Berbeutlichung ber Borftellung von Gott, fonbern auch fur bas geiftige Auge ober bie Ginficht bee Menfchen ban bient, ihm Gott in feiner Erhabenheit und Majeftat gegenwärtig ju machen, fo bag er aus bem Spiegel und burch benfelben Gott erfcauen und folglich unabhangig vom Glauben von bem Dafein besselben gewiß werben tann; benn bieg und nichts Anderes liegt in bem starten Ansbrucke intellecta conspiciuntur (νοούμενα χαθοράται), wodurch der eimas ichwächere (Weish. 13) cognoscibiliter poterit videri (άναλόγως θεωρείται) naher bestimmt und erklatt wird. hiemit ift nachbrildlich ausgesprochen, daß bie Erkenntnig im Spiegel trot ihrer Unvollfommenheit boch an und für fich bie volltommenfte Gewißheit zu erzeugen im Stanbe ift. Richt um biefe Gewißheit ju verkleinern , auch nicht um eine andere Art ber mittelbaren Erkenntniß, als die durch vernünftige Einficht (voodueva) ju behaupten, fondern blog um ben mit ber mittelbaren Erkenntnig wesentlich verbundenen Mangel an Klarheit in ber Borstellung von den Bollsommenheiten Gottes auszubrilden, ober um beutlicher hervorzuheben, daß das conspicere doch nur ein videre in speculo et aenigmate (1 Cor. 13, 12) ober ein procul intueri (30b 36, 25) ift: bezeichnet Baulus bie mittelbare Erkenntnig in ben Reben zu Lyftra und Athen (f. oben n. 5) als ein Boren ober Bernehmen bes Beugniffes Gottes in feinen Creaturen und als ein Berausfühlen und herausfinden Gottes (si forte attrectent, ψηλαφήσειαν, aut inveniant) aus feines

Berten. An letterer Stelle fügt er aber auch gleich hinzu, daß biefes Herausfühlen Gottes nicht erft langen Suchens in ber Außenwelt beburfe, sonbern wir in uns felbft, aus unferm von Gott bewirkten und getragenen Leben, Bewegen und Sein ihn fcon ergreifen und als uns gegenwärtig wahrnehmen konnen. Ueber bie in biefem Bunkte einstimmige Bebre ber Bater vgl. bie oben n. 9 citirten Schriften.

Ertlarung zu 2. Gleichwohl fann man, wie gefagt, bie fo erworbene mittelbare 16 Ertenninig Gottes in ihren verfciebenen Formen und unter verfchiebenen Rudfichten mehr ser minber als eine unmittelbare bezeichnen. Nämlich 1) in ber Form, in welcher fie unwillkurlich bei jedem Menschen auftritt, inwiefern sie spontan aus dem innern Triebe der Bernunft, ohne klar bewußtes Ratiocinium, ohne gelehrte Bilbung und speziellen außern Anterricht hervorgeht, im Gegensate zu ber burch Reflerion und philosophisches Denten und Bernen erzielten Form berfelben; 2) in ber Form, in welcher fie aus bem Wirken Gottes unferm eigenen Innern, ober aus bem Spiegel unferer Seele, nicht bloß aus winem Birten in ber außern, sinulichen Welt, gewonnen wird; und 3) im Allgemeinen in ber besonbern Rudficht, bag biese mittelbare Erkenntniß nicht eine einfach be-uftive ift, bei welcher ber Geist einen im Erkenntnigmittel enthaltenen Gegenstanb Mog aus bemfelben herleitete und entwidelte, sonbern eine birette Beziehung and Berbinbung bes ertennenben Beiftes mit Gott voraussest, bie ihn befähigt, und bie geschaffenen Dinge hindurch zu Gott aufzusteigen und bis zu ihm vorzubringen, fo daß ber eigentliche Reim und die Burgel ber Gotteserkenntniß nicht erft im von Außen zugeführt werben tann und zugeführt zu werben braucht, sondern unmittelbar von Ratur in ihm felbst vorhanden ift.

Aus biefen Gigenthumlichkeiten ber naturlichen Gotteserkenntnig ergibt fich auch ber 17 ichtige Sinn und der wahre Werth verschiedener weiterer Ausbrucks- und Auffassungsweisen.

1. Bunachft erhellt ber mabre Ginn, in welchem bie Bater von einer angeborenen Ertenntniß Gottes reben, und bieselbe als eine Borausnahme und Boraussehung (փոնդվա, προληψις ober υποληψις) ber burch bas reflektirende Denken zu gewinnenden Erkuntnig zu Grunde legen. Gie wollen nämlich bamit weber fagen, jene angeborene Erkuntniß sei eine objektiv unmittelbare, noch auch, sie sei eine unabhängig und vor aller Bernunftthatigfeit vorhandene; gibt es ja nach ihrer eigenen Erflarung feine andere Erkuntniß, als biejenige, welche bie Seele fofort burch bie Betrachtung ber Gefcbopfe gewinnt, und welche von ber reflektirenben und philosophischen fich nur baburch unterscheibet, bag fe in biefer beutlicher und flarer ausgebilbet und entwidelt wirb. Bas vor aller Ber- . mustthatigkeit vorhanden und im ftrengen Sinne des Wortes angeboren und eingeboren f, ift nur die Bernunft selbst, inwiefern dieselbe als Abbild Gottes die Kraft und die Tenbenz hat, das geschaffene Sein in seiner Beziehung zu Gott als dem wesenhaften Sein, und insbesondere ihr eigenes Licht in feiner Abhangigkeit von Gott als ber wesenhaften Babrbeit zu erkennen und so zu Gott als ber Ursache alles Seins und aller Babrbeit aufpufteigen. In biesem Sinne fann man auch von einer angeborenen Gottesibee rechen, bie bann aber teine attuelle ober habituelle, von aller Rudficht auf bie Birtungen Sottes unabhängige Borstellung einschließt, sondern nichts weiter ift, als die aktive An**l**ege und das Gefet der Bernunft , für die geschaffenen Dinge einen höchsten und letzten Stund zu forbern und zu finden 1.

2. Ebenfo erflart fich aus bem Gefagten ber Bahrheitsgehalt und ber richtige Sinn 18 der Ausbrude mancher platonifirender Philosophen, Bater und Theologen 2, welche bie Erkuntniß Gottes entweber gang, ober boch ju ihrem besten Theile nicht ber schließenben Phätigfeit ber Bernunft, sonbern einer besonbern Form ber Bahrnehmung qufreiben, welche fie entweber ber Bernunft felbst als folder, ober einer besondern Seite ber guiftigen Erfenntnigfraft beilegen, und beren Brincip fie "gottlichen Sinn", apex ments, oder igniculus animae (bas "Füntlein ber Seele" bei ben beutschen Muffifern) nennen.

Bgl. Staubenmaier im Freib. Kirchen-Ler. s. v. Gott. Das Material f. bef. bei Thomassin. de Deo l. I., bef. c. 19-20.

<sup>1</sup> Diefer Name und ber entsprechende Gebante tommt nicht blog bei ben beutschen My-Mern, die ihn allerbings nicht immer recht verwerthen, vor, sonbern auch bei ben besten Esolastikern (4. B. beim hl. Thomas in 2. sent. d. 39. q. 8. a. 1). Nach ihm ist barun-

In ber That entspricht ber Erfenntnig Gottes, weil fie nach einer gang anbern Richtung bin geht und gang anderer Art ift, ale bie übrige geiftige Erfenntnig, eine befondere Funttie und eine besondere, und zwar bie innerfte und hochfte Geite bes geifigen Ut fenntnifvermogens, nach welcher bie Geele Gott am meiften nabe fiebt, fich ju ibm Em gezogen fühlt und namentlich feines wirtfamen Ginfluffes auf fie felbft inne wirb. Aber ba burch wird bie Ratur bes mittelbaren Erfennens nicht wefentlich geanbert, und ift bie mb fprechenbe bobere Geite ber geiftigen Erfenntniftraft eben nur eine bobere Geite bes geiftigen Schlugvermögens (was bie Scholaftifer burd ben Unterfchied von ratio superior und rate inferior 1 und manche Reuere burch ben Unterschied von "Bernunft" und "Berfland" and bruden). Rur insofern tann man bie Funftion bes "gottlichen Ginnes" als eine eigen thumliche und unmittelbare Bahrnehmung Gottes bezeichnen, ale a) einerfeite be ichlugweise Ertenntnig in unferm Falle im Beifte bie Gabigfeit vorausfest, Die gefcaffenen Dinge nicht blog in fich felbft, fonbern auch formell in ibrer Abbangigfeit von ber Arfache ihres gangen Geine mabrgunehmen, biefe Bahrnehmung aber bie ber Caula litat Gottes als Correlat unmittelbar einschließt, fo bag unfer geiftiger Blid in abnifer Beife von ber Creatur auf Gott übergeht, wie wir im Gpiegel nicht blog ben in ihm vorhanbenen Refler, fonbern auch ben gespiegelten Gegenstand ichauen. Auch infofern fann man bier bon einer unmittelbaren Bahrnehmung reben, ale b) fpegiell bie Erfenning Gottes aus feiner Ginwirfung auf unfern eigenen Beift, obgleich nur tim ichlugweise, boch als Erfaffung eines uns innigft gegenwärtigen Gegenstanbes wie eine In von Empfindung fich barftellt. Den eigenthumlichen Charafter biefer Babrnehmung fann man am beften als ein "Bernehmen" Gottes als ber erften Urfache ber und bet liegenden Erscheinungen bezeichnen; benn fo erscheint fie nicht nur ale spezifischer und p gleich hochster Aft ber "Bernunft" als folder, fonbern es ift bamit auch angebeutet, bis die natürliche Gotteverfenntnig weber eine ichlechthin unmittelbare, noch eine ichlechthat mittelbare ift, und ebenfo bie Bollfommenbeit einer unmittelbaren Babrnehmung, wie bie Unvollfommenbeit ber ichluftweisen Erfenntnig bat.

Bewöhnlich ftellen freilich bie erwähnten Theologen bas, was fie unmittelbare Erfenn niß Bottes nennen, ber Erfenntnig burch ben Spiegel, b. h. burch bie Erfcheinung Gottes in ben von ibm verurfachten Berfen (ober in ben wirflichen Dingen d folden) als eine andersgeartete, höhere und unmittelbarere gegenüber, inten fie fagen: wir erfannten ober ichauten Gott nicht blog in ben wirflichen Dingen, fonter auch in feiner ewigen und unwandelbaren Bahrheit ale ben Grund bet Rus wendigfeit, ber Unwandelbarfeit und der allgemeinen, über Ort und Beit erhabenen Gallig feit ber abftraften, begrifflichen und ibeellen Babrbeiten, von welchen in wirkliche Welt beheruicht wird. Dag bieg nicht fo verftanden werden tann, ale ob wir m moge einer Unichauung Gottes felbft und feiner 3been die bie wirflichen ober mogliche Beidopfe betreffenden abstraften Bahrheiten aus ihrem ewigen Grunde beraus @ faben; ober auch nur fo , als ob ber Inhalt biefer Babrheiten bas gottliche Bejen in felbit nach irgend einer besondern Rudficht barftellte; mit Ginem Borte fo, ale ob to Babrheiten, anftatt uns als Mittel gur Erfenntnig Gottes gu bienen, vielmehr in ibm fe als in ihrem Spiegel erfannt murben, wie bie fogen. Ontologen wollen: liegt auf ber Sand, und berartige Behauptungen find firchlich ausbrudlich als folche gurudgewiefen par ben , welche nicht tuto gelehrt werben fonnten 2. Wohl aber tann es in einem mahm

ter zu verstehen bas geistige Licht ber Seele, inwiesern es noch einigermaßen fähig ift, weine unmittelbare Erkenntniß mancher Bahrheiten zu erzeugen, mit beren Lichte fie die darabzuleitenden beleuchtet. Gegenüber den mittelbar erkannten Bahrheiten ist diese Licht wichtheerd der Seele, und darum das Innerste und Liefste in ihrem geistigen Ledugegenüber der Erkenntniß Gottes und der Engel aber ist es nur ein Fünklein weden nan nur dürftig und mühjam die Gegenstände beleuchten kann. Beil jedoch die Sein biesem Lichterne Gott am meisten verwandt ist und in ihm unmittelbar seinen Gwele empfängt, ist er zugleich das Höchte in der Seele, worin Gott ihr am nächsten ist, us von wo aus sie sich am besten zu Gott erheben kann.

<sup>1</sup> S. barüber Raberes unten in ber Lehre vom erften Menichen.
2 Bgl. bie prop. damn. a S. Congreg. Inquis. vom 18. Gept. 1861, ausführlich commentirt von Kleutgen I. Zugabe gur Theol. ber Borgelt.

Sinne so verftanden werden, daß jene Wahrheiten uns auf eine ganz besondere und relativ unmittelbare Beife jur Erfenntnig Gottes führen; inwiefern nämlich bie Rothwendigfeit , Unwandelbarteit u. f. w. jener Bahrheiten ihren Grund in einem realen, methwenbig und unwandelbar eriftirenben Befen haben muß, und eine weitere Refferion und lehrt, bag unfere Erkenntnig berfelben nur ber Refter ber emigen Ibeen (rationes aeternae formales) einer höhern Intelligenz sein tann, burch beren Ginfluß ber In-halt berfelben als ein von ber geschaffenen Wirklichkeit unabhängiger uns vorgeführt wird, und bag folglich auch fur uns ber objektive Grund ber ewigen und nothwendigen Babrheit und Dentbarteit ihres Inhaltes in bemfelben wefenhaften 3beale aller Dinge (ratio aeterna objectiva et realis) liegen muß, woraus jene hohere Intelligeng ihre Been fcopft und in beffen Anschauung fie biefelben befitt - mit Ginem Bort, inwiefern bie abstratte Bahrheit bes Inhaltes unserer Begriffe und Ibeen auf bie subsistirende Bahrheit eines absoluten Wesens als auf ihr Fundament und ihre Wurzel hinweist. Auch hier wird Gott allerdings nur schlugweise aus einem Andern erkannt, und bleibt bie Erkenninig besselben immer eine mittelbare; weil er aber nicht als Urfache einer realen angern Birflichteit, fonbern ale Grund ber Möglichteit unb Rothwenbigfeit von Bahrheiten (ratio im Gegenfat ju causa), und ebenfo nicht ale Urfache unferes Lentvermogens, fondern ale objeftiver Grund ber Dentbarteit und Erfennbarfeit von Bahrheiten (veritas aeterna fundamentalis et radicalis) erscheint: so wird fein Dafein in ber Ertenntnig biefer Bahrheiten gemiffermaßen "appercipirt", und ber formliche Schluß ift nur die klarere Entwicklung und Feststellung ber in jener Erkenntniß implicirten Boraussehung. Im Gegensate gur Erkenntniß im Spiegel ber außers gottlichen Wirklichkeit konnte man biese andere eine Erkenntniß in und aus den in miern Geift fallenben Strahlen ber ewigen Babrheit felbft nennen. Umgefehrt tum man fie aber auch als eine Erkenntnig Gottes aus ben fein Wefen umgebenben Ehatten bezeichnen, sowohl im negativen Sinne, weil bas bloß Gebachte kein wirklicher Abglang Gottes ift, als im positiven Ginne, weil in ben ibeellen Babrheiten an Gott eben bejenigen Seiten seines Befens hervortreten, welche in ben wirklichen Dingen fich nicht wiederspiegeln tonnen und von ihnen aus nur burch Gegensat erfannt werben tonnen, namlich die sogen. negativen Bolltommenheiten Gottes. Gleichwohl ift biefe Beise, Gott zu er= tennen, insofern ebenfalls wieber eine Erkenntnig im Spiegel, wenn ichon nicht burch ben Spiegel, als fie einerseits ben Inhalt ber Begriffe, womit wir bie betreffenben Bahrheiten mffajen, aus ber Betrachtung ber wirklichen Dinge fchopft, und anbererseits wefentlich Band in Sand geht mit ber Reflexion auf unsere geistige Ratur, welche in ihrem intellettuellen Erfenntnigvermögen und bem entsprechenden aktuellen Befige ber Erkenntnig ewiger Bahrheiten ein Gbenbild und Abglang ber gottlichen Natur ift. Aus letterm Grunde wird etige Erkenntnisweise vom hl. Augustinus, ber fie mit besonderm Nachbrud als die hobere bewnt und mit Borliebe, wenn auch nicht immer gang pracis, entwidelt, in engfter Berbindung mit ber Erkenntnig aus dem innern Spiegel behandelt, mabrend fie beim hl. Thomas in letterer aufgeht. Bgl. über biefen Gegenstand bas geistreiche Bert bes Tyroler Rapuginers Juvenalis Annanienfis: Sol intelligentiae (Augeb. 1686). Ueber bie Cottesbeweise bes bl. Augustinus: R. van Enbert, ber Gottesbeweis G. 71 ff.

3. Benn zuweilen bezüglich der Erkenntniß Gottes von einem gewissen Gefühle die 20 Ache ift, so muß man sich wohl hüten, daß dadurch nicht der wahre und gewisse, lichte und vernünftige Charakter dieser Erkenntniß verdunkelt werde, und muß sich daher wohl klar machen, worin diese Gefühl bestehen, und welche Stellung es gegenüber der Erkenntniß silhst einnehmen soll. Was daran Wahres ist, läßt sich in solgenden Säben zusammenzissen. 1) Die Gotteserkenntniß geht von einem gewissen Gesühle aus, indem sie einerseits an das Gefühl, d. h. das Bewußtsein unserer Beschränktheit und Abhängigkeit anknuft, und andererseits aus einem sich von selbst anmelbenden Drange unserer Bernunft zur Annahme eines letzen Grundes aller Dinge sich entwicklt. 2) Sie wird serner von Gesühlen, d. h. von Gemüths-Bewegungen und -Stimmungen, z. B. der Ehrsucht und Siche, die sie bezleiten, beledt und gehoben, und theilweise auch durch solche, die wegen ihrer Liese und Energie oder ihres außerordentlichen, hohen und ebeln Charasters sich als Einwirtungen Gottes kundgeben, vermittelt. 3) Endlich ist auch sie elbst ein gewisses Gefühl Gottes, sowohl hinsichtlich ihrer Bollstommen heit, inwiesern sie Entst das den in seinen Werfen Gegenwärtigen und besonders in unserm Innern durch

seine Einwirfung uns Berührenben aufsaßt, als hinsichtlich ihrer Unvolltommenheit, inwiesern sie ihren Gegenstanb seinem Wesen nach für bas Auge im Dunkel läßt und baber auch keine birekte und abäquate Borstellung von ihm gewährt.

- V. Enblich ist bie mittelbare Gotteserkenntniß auch in bem Sinne eine natürliche, b. h. naturgemäße, baß sie, ber Doppelnatur bes Menschen entsprechend, in ihrer normalen und vollständigen Entwicklung vermittelt wirk, burch einen boppelten Spiegel, von denen der eine den andern nicht nur ergänzt, sondern auch bedingt und einschließt: nämlich durch die äußere sinnensällige Natur der Körperwelt und durch die eigene geistige Natur der erkennenden Seele selbst. Durch erstere wird Gott zunächst als allgewaltige und wohlthätige Nacht und ordnende Vorsehung 1, durch letztere in den innern Attributen seines geistig=ethischen Lebens erkannt.
- Das nabere Berhaltniß ber beiben Spiegel und ber entsprechen ben Erkenntnißweisen ergibt sich aus Folgenbem. Da unsere geistige Erkennt niß vom Sinnlichen anhebt und in ihrem birekten Laufe zunächst nach Aufen gerichtet ift, indem bas geiftige Auge bem leiblichen nachgeht: so ift bie Erkemt nik im aukeren Spiegel zwar bie unvolltommenere, aber eben barum bie nadit liegenbe, natürlichfte und popularfte, und baber von Schrift und Batern von züglich betonte. Die bem inneren Spiegel entsprechenbe Erkenntniß bingegen ist zwar höher und vollkommener, aber, weil eine tiefere Resterion oder ein Zurückiehen ber Seele in sich selbst voraussetzenb, schwieriger und mühevoller, trot ober vielmehr megen ber innerften Begenwart bes Spicgels. ferner die Seele ihre eigene geistige Natur nur aus ihren geistigen Aften erkennt, diese aber zunächst in der Richtung auf die Sinnenwelt sich bethätig gen, so bietet bie geistige Betrachtung bes äußeren Spiegels gleichsam bas Substrat für bie höhere GotteBerkenntniß; aber auch umgekehrt kann jene nicht zum Begriffe Gottes als eines geiftig lebenbigen Wefens fuhren, ohne durch die Reflexion auf die geistige Natur der Secle unterstützt und gleich fam informirt ober befeelt zu merben.
- Die These enthalt die burchschnittlich allgemeine Lehre der Bater und Theologen, von welchen die bewährteren nur durch die jeweilige startere Betonung der einen ober der andem Erkenntnismeise aus der richtigen Mitte abzuweichen scheinen. Ramentlich ist es nicht wahr, was in neuerer Zeit zuweilen behauptet worden, daß die Bater ausschließlich oder vorherrschend ben innern, die Scholastiker den außern Spiegel geltend gemacht hatten.
- VI. Formell und subjektiv gehört endlich zur natürlichen Gotteserkenntniß auch diejenige, beren Medium nicht in der geschaffenen Natur als solcher, resp. in ihren natürlichen und ordentlichen Erscheinungen, sondern in objektiv übernatürlichen, aber natürlich wahrnehmbaren Erscheinungen besteht, und die darum allerdings objektiv und materiellkeine natürliche mehr ist. Zu diesen übernatürlichen Erscheinungen, welche eine Art von übernatürlicher Offenbarung, aber nicht für das Ohr, sondern für das Auge, bilden, sind im Allgemeinen zu rechnen die sichtbarhervortretenden physischen und moralischen Wunder, durch welche Gott frei und unmittelbar auf die Natur einwirkt, sowie die außerordentlichen an der

<sup>1</sup> Daher Rom. 1, 20 sempiterna virtus et divinitas, θειότης, biefe im etymologifchen Sinne genommen.

Renfcheit im Einzelnen und im Ganzen hervortretenben Zuge ber göttlichen briehung, besonders ber Gebetserhörung und ber lohnenden ober strafenden ergeltung. Diese Art ber Offenbarung Gottes bient zwar auch, und sogar uptsächlich, zur Legitimation seiner Offenbarung burch bas Wort und für m Glauben und knupft zugleich thatfächlich an die vorausgehende allgemeine Offenbarung burch die Natur an. Gleichwohl ist sie auch wieder eine so elbstftanbige, bag burch fie allein bas Dafein Gottes und manche feiner igenschaften erkannt werben können; und gerabe burch biese ihre selbststän= he und eigenthümliche Kraft ist sie auch besonders geeignet, die auf der dentlichen Ginwirkung Gottes beruhende Erkenntniß jowohl zu wecken und beleben, wie sie zu erweitern und zu erganzen. Ersteres thut sie namentsib in den physischen Wundern und Weifsagungen, in welchen Gott als frei ber die Natur schaltende höchste Macht und als die die Freiheit des Menschen berwachende Weisheit sich zeigt; das lettere thut sie in den ethischen Wunen heroischer, übermenschlicher Liebe und Heiligkeit, worin sich die sittlichen igenschaften Gottes lebhaft vor Augen stellen. In ersterer Weise wurde esonders in ber alttestamentlichen Zeit gegenüber ber Abgötterei bas natür= be Gottesbewußtsein beeinflußt, und biefe Bebeutung ber Bunber und Baffagungen in ber positiven Offenbarung auch ausdrücklich hervorgehoben; stere Beije tommt vorherrschend in ber driftlichen Zeit zur Geltung, nachm Gott felbst in ber Menscheit Chrifti voll ber Gnabe und Wahrheit erienen war. Val. hierüber Franzelin, de Deo uno thes. 8.

Da an ben in ber natürlichen Gotteserkenntniß enthaltenen beiben Momenten, ber 25 wißheit vom Dasein Gottes und ber Borstellung vom Wesen und den Eigenschaften und manches Spezielle hervorzuheben und zu entwickeln ist, so behandeln wir in ben iben solgenden §5 biese Momente einzeln für sich.

## b. Die natürliche Erkenniniß Gottes in ihren hauptmomenten.

62. a. Die Bermittlung ber Gewißheit ober ber Beweis bes Dafeins Gottes.

Literatur: Die Gottesbeweise ber Bäter ausstührlich bei Petau, de Deo l. I. c. 1 sqq.; Thomassin. de Deo c. 21 sqq.; Staubenmaier, Dogm. II. § 19 ff.; K. van Ensett, ber Gottesbeweis (Freib. 1869); — bie ber scholastischen Theologen s. bei Anselm. Lond. c. 1 sqq.; Guilelm. Paris. de Trin. c. 1 sqq.; Richard. Vict. de Trin. l. 1; Mex. Hal. 1. p. q. 3; Thom. 1. p. q. 3; c. gent. l. 1. c. 15, besser l. 2. c. 13; biaskisch weit ausgeführt bei Scot. in 1. d. 2 und de rerum princ. q. 1; Raymund. de Launde l. I.; Suarez, metaph. disp. 29; Sylv. Maurus, op. theol. I. q. 14–16; — messührliche Behanblung bei ben neuern Theologen in den Dogmatiken von Staubensaier und Berlage; in den Apologetiken von Hettinger und Bosen, und bei Kleutsen, Philos. II. S. 693 ff. u. 831 ff.

Die ausführliche Entwicklung und Bertheibigung der Beweise für das Dasein Gottes 26 km. auf ihr der Philosophie, resp. der Apologetik; hier heben wir nur einige Momente kmor, welche die Natur, den Organismus und den Werth dieser Beweise betreffen und mit der dogmatischen Lehre über die Mittelbarkeit und Evidenz der natürlichen Gotteserkenntnis kmmenhängen.

L. Nothwendigkeit des Beweises. Obgleich das wirkliche Dasein 27 di Gott zu seiner Wesenheit gehört, und demnach die Behauptung desselben objektiv ein innerlich und unmittelbar evidenter Satz (propos. per se nota secundum se) ist: so ist bieselbe boch für uns, bie wir teinen biretten Begriff von ber Wesenheit Gottes haben, sondern uns benselben er von anberen Begriffen aus bilben, tein innerlich und unmittelbas epibenter Sat (feine propos. per se nota quoad nos) sonbern wit von und nur in ber form eines Erfahrungefates aus ber außem Bethätigung und Bekundung bes Dafeins Gottes, und eben beghalb aus nur mittelbar als nothwendige Voraussehung unserer unmittelbare Erfahrungen erkannt, und muß folglich burch biese (also a posteriori) er bemiesen werben. Doctrina communis ber Theologen, und naturgemäß Confequenz ber Glaubenslehre von ber Mittelbarkeit unserer GotteBerkenntm (vgl. Thom. 1. p. q. 2. a. 1); indeg wird die Aufstellung, daß bas Dafei Gottes eine prop. per se nota quoad nos sei, soweit sie das per se notum nicht auf eine birekte Intuition Gottes gründet, sondern bloß im Sinne be per se notum ex terminis erklärt, und so lange man nicht auch zugleich bi Möglichkeit und Berechtigung ber Beweise a posteriori bestreitet, von viele Theologen angenommen, und erscheint auch mehr als logisch verfehlt, ben als theologisch censurmurbig.

- Der Schein, als ob das Dasein Gottes auch in unserm Begriffe von Gott, wie wi ihn thatfachlich bilben, mit enthalten fei, entsteht einerfeits baburch, bag wir auf bemielbe Bege, auf welchem wir ben Begriff bilben, zugleich auch fofort icon zur Gewißheit feine objektiven Wirklichkeit gelangen und allerdings Gott nicht als die erfte und nothwend Urfache alles Daseienben benten können, ohne zugleich ihn selbst als baseiend zu benten. A bererfeits entsteht er aber auch baburch, bag, wenn man unferm Begriff von Gott überban objektive Berechtigung und Bahrheit zuerkennt, biefe nicht ohne Annahme feiner objektive Birflichfeit festgehalten werden tann; benn in ber That ift bas absolute Befen nur ban möglich und objektiv benkbar, wenn es wirklich ift. Da biefe objektive Berechtigung un Dentbarteit bes Gottesbegriffes in ber Regel nicht bestritten wirb, fo lagt fich aus biefet Begriffe allerbings ein argumentum ad hominem und ad absurdum fuhren ; jene Beref tigung felbst aber lägt fich nur baburch beweisen, daß ein bem Begriffe entsprechenbes wid liches Befen nothwenbig ift gur Erflarung ber evibenten Birflichfeiten, b wir mahrnehmen. 3m Sinne eines arg. ad hominem und ad absurdum ift auch bas fogen ontologische Argument bes hl. Unfelm im proslogion zu verfteben, um fo mehr, als selbst im monologium bie positiven Beweise nicht aus bem Begriffe, sonbern a posteriori führt.
- 11. Natürliche und künstliche Gestalt des Beweises. Bem ischon das Dasein Gottes als nicht per se notum quoad nos eines Beweises bedürftig ist: so solgt daraus doch nicht, daß die Gewißheit desselben nur das Resultat eines auf Grund eigener Forschung oder fremder Anleitung gewonnenen reflex bewußten und wissenschuse der weises sein könne, oder daß seine Gewißheit von der Bollkommenheit der wissenschaftlichen Form des Beweises abhänge. Bielmehr dietet der zur vollat Gewißheit nothwendige Beweis jedem Menschen sich so leicht und klar dar, daß letzterer sich kaum des in ihm eingeschlossenen logischen Bersahrens bewußt wird, und daß die wissenschaftlich entwickelten Beweise nicht erst die Gewißheit vom Dasein Gottes den Menschen beizubringen, sondern bloß, die bereits vorhandene deutlicher und allseitiger zu begründen und zu des stätigen haben (vgl. oden n. 9). Weil ferner der Beweis in seiner ursprüngelichen Gestalt gleichsam als eine demonstratio ad oculos auftritt und in den tiessen Tiesen der vernünftigen Natur des Menschen seinen Wiederhall

indet: fo begrundet er in biefer Geftalt eine Ueberzeugung, bie ftarter und mantaftbarer ift, als jebe kunftlich erzeugte Ueberzeugung, und baber auch

burd teine miffenschaftlichen Bebenten ericuttert werben barf.

III. Mannigfaltigfeit und Eintheilung ber Beweise. Die 30 Beweise a posteriori für das Dasein Gottes zerfallen hinsichtlich ihres Rediums in zwei Hauptklassen, welche wesentlich von einander verzischen sind, nämlich in indirekte resp. restere und direkte. Die indirekten stüben sich auf das Zeugniß für das Dasein Gottes, welches in dem thatsächlich in den Menschen vorhandenen Bewußtsein vom Dasein Gettes enthalten ist; sie setzen also voraus, daß dieses Bewußtsein selbst, als ein vernünstiges Bewußtsein, durch anderweitige Beweise getragen werde. Die direkten hingegen sind eben diesenigen, auf Grund welcher jenes allzweine Bewußtsein sich bildet und fortbesteht. Beide Classen können in der doppelten Gestalt auftreten, welche eben erwähnt worden, nämlich entweder w. wie sie mehr oder minder unwillkürlich und unmittelbar dem gesunden Inge des Menschen sich darbieten, oder so, wie sie durch eifriges Nachdenken und genauere Resserion wissenschaftlich entwickelt werden.

1. Die indiretten ober refleren Bemeife haben bas gemeinfam, 31 bai fie aus ber Beichaffenheit bes im Menichen thatfachlich vorbanbenen Gottesbewußtfeins nachweifen, biefes Bewußtfein fonne nur Bas Probutt ber vernunftigen Ratur ber Menschen sein, und fein Inhalt miffe jolglich ebenso sicher mahr sein, als die menschliche Natur eine verminftige ift. Gie untericheiben fich aber untereinander je nach ber beonderen Gigenicaft bes Gottesbewußtfeins, von ber man ausgeht, und gestaltet fich eine breifache Form berfelben: namlich 1) ber Beweis aus MIlgemeinheit und Beharrlichfeit jenes Bewußtseins bei allen Reniden (auch hiftorischer genannt); 2) ber Beweis aus ber Innerlich-Beit, Tiefe und Energie jenes Bewuftfeins, wie basfelbe fich befonbers als religios-fittliches Gemiffen fich tunbgibt (baber auch moralischer Beweis genannt); und 3) ber Beweis aus bem pinchologischen und logischen Sharatter jenes Bewußtfeins, inwiefern fein Inhalt meber im Rreife ber meren und außeren Erfahrung vorgefunden, noch auch burch fünftliche Commation gewonnen werben tann, was barauf hinweift, bag bie Bernunft aus merem Untrieb nach bemfelben ftrebt.

2 Die bireften Beweise haben das gemeinschaftlich, baß sie 32

4) Gott aus irgend einer in unsere Wahrnehmung fallenden Wirkung unter einer durch diese gesorderten, ihn von allen andern Wesen unterscheidenden Eigenschaft als wirklich erweisen; daß sie mithin b) ursprünglich und selbstedindig die Gewißheit vom Dasein und die Joee der betressenden Eigenthümscheleit Gottes vermitteln und erzeugen; und daß sie solglich o) in ihrem Beien identisch sind mit demjenigen Gedankenprozeß, durch welchen das moillkürlich vor wissenschaftlicher Bildung und Resterion im Menschen vorsamdene Gottesbewußtsein erzeugt wird und diesen Prozeß nur zu deutlicherer kassprache bringen. Sie unterscheiden sich aber untereinander dadurch, das sie aus verschiedenen allgemeineren oder spezielleren Wirkungen Gottes,

aus ben verichiebenen Beifen ber Caufalitat, burch welche eine und bie-

und Eigenschaften bezielen, obgleich aus dem Resultate jedes einzelnen Bewei mittelbar auch das der übrigen hergeleitet werden kann. Wegen biefer B wandtschaft und Berschiedenheit erganzen und verketten sie sich unt einander zu einem Strahlenkranze, der uns von allen Seiten zu Gott fül und die Gewißheit seines Daseins mit jeder andern Gewißheit verslicht, nhin zu Einem Gesammtbeweise, welchem die einzelnen als Glieder on nisch sich einordnen.

Bir beuten hier nur kurz die Glieberung und Ordnung diefer Beweise an.
Bunächst zerfallen dieselben A. in solche, welche von den wirklichen Dingen, de Ursache Gott ist, und B. in solche, welche von den möglichen Dingen und den ib len Bahrheiten, deren Grund Gott ift, ausgehen.

A. Die erste hauptgruppe zerfällt wieder a) in solche Argumente, welche Attributen ausgehen, die allen wahrnehmbaren Dingen gemeinschaftlich sind und zunä auf Gott als das absolute Sein hinweisen (metaphysische Argumente), und d) in sol welche gewissen Classen ber wahrnehmbaren Dinge eigenthümlich sind und zunächst Gott als die absolut geistige Natur hinweisen (kosmologische Argumente). Beide Bew formen zersallen je in drei Gruppen, welche sich ihrerseits wieder mannigsach abstusen.

a) Die allgemeinen, an allen Dingen mehr ober weniger vorkommenden Agangspunkte betreffen a) die Weise bes Daseins der Dinge als eines geworden wonach sie als von Außen bewirkte — abhängige — und bedingte erscheinen, da aber ein ungewordenes und darum unerschaffenes — unabhängiges — und undedin Besen als ihre causa efficiens voraussesen (hierhin gehören von den füns Argumen des hl. Thomas in 1. p. q. 2. a. 3 das zweite a causa efficiente und das dritte a otingente ad nocessarium); — \( \beta \) die Beschaffenheit des Wesens der Dinge eines unvollkommenen, und darum insbesondere nicht vollkommen Einen us einsachen — inhaltlich beschränkten und mannigsach abgestuften — und wand baren, wonach ein absolut vollkommenes, und insbesondere absolut Eines und einsach undeschränktes und unwandelbares Wesen, namentlich als ihre causa exemplaris, voragesett werden muß (4. arg. bei Thom. a gradidus rerum); 7) die Vewegung Entwicklung, deren die Dinge fähig sind — nach welcher sie streben — und we sich thatsächlich in ihnen vollzieht, und welche einen undeweglichen Veweger Princip und Träger und besonders als Ziel der Vewegung oder als causa finalis vom setzt (1. arg. bei Thom.).

b) Die fpeziellen Ausgangspunfte liegen a) in ber Ratur, Thatigfeit Bewegung ber materiellen Dinge, indem bie Formation und Belebung ber terie - bie planmäßige Organisation und Berbindung ber materiellen Besen bie awedmäßige Entwidlung berfelben ein fie burchbringenbes, gestaltenbes und beh fcenbes geiftiges Princip vorausfest , welches biefen Ginflug nicht geltend machen ton ohne zugleich Urheber ber Materie felbst zu sein; - B) in ber natur, Thatigfeit unb wegung bes Beiftes, inbem biefer feiner Gubftang nach, als ein geworbener, nur fon rifch aus einem anbern Beifte entstanben fein tann - in feinem zeitlichen, contingen beschränkten und wandelbaren Erkennen und Wollen ein ewiges, nothwendiges, unbeschrä tes und unwanbelbares Erfennen und Bollen als 3beal, und für fein Streben nach Befite bes Bahren und Guten eine mit benfelben Gigenschaften ausgestattete Bahrheit Bute als Biel vorausfest; - 7) in ber Doppelnatur bes Menfchen als folden, als bem Mitrofosmos, indem sowohl die Innigfeit ber Berbindung von Geift und Kor ju Giner Ratur, wie ber wechselseitige Ginfluß ber beiben Seiten ber Ratur (besondere intellectus agens) und die Unterordnung bes Rorpers unter ben Beift auf ein bob Befen hinweist, welches als bas fcopferische Brincip beiber bie Berbindung zweier fo fchiebener Substangen ermöglicht, ben wechselseitigen Ginflug vermittelt und beibe fich fe als ihrem letten Ziele unterorbnet. — An biese Argumente aus ber Ratur ber Gefdel foliegen fic ale Erganzung an bie aus übernatürlichen Erfcheinungen fic gebenben Argumente, von benen oben n. 24 bie Rebe war.

37 B. Die zweite hauptgruppe ber birekten Argumente geht von ber objektive Denkbarkeit ber möglichen Dinge unb ber ibeellen Bahrheiten aus, inde ohl die Wöglichkeit selbst, wie die Nothwendigkeit und Unveränderlichkeit der an bemie Begrisse des Möglichen geknüpsten Wahrheiten und Unermeßlichkeit des Gebietes Wöglichen ein wesenhaft wirkliches, nothwendiges und unendliches Wesen als Grund Burzel aller Wahrheit voraussetzt.

IV. Werth ber Bemeise. Obgleich nicht jebem einzelnen ber 38 n angebeuteten oder der überhaupt möglichen Beweise auf Grund ber mbenslehre von ber natürlichen mittelbaren Erkenntnig Gottes objektiv bebingte und volle Beweiskraft ober Evidenz zugesprochen werben muß, msalls aber nicht jeder einzelne auch subjektiv eine allgemein und leicht isbare und burchaus zwingende Beweiskraft ober Evidenz besitzt: so muß b wenigstens ein Theil berselben bie vollste objektive unb bjektive Evidenz besitzen und daher für alle benkenden Menschen, so ge fie nicht ihre Augen absichtlich verschließen, zwingend sein. Denn bie mell ausgeführten Beweise sind wenigstens zum Theil nichts anderes als e technische Formulirung berjenigen Erkenntnißgründe, burch welche nach Dogma allen Menschen die Gewißheit vom Dasein des wahren Gottes aufgenöthigt wird, daß fie sich berfelben nur frevelhaft entwinden können. der hat es unter ben Theologen immer als gleichbebeutenb gegolten, baß Dasein Gottes mit nothwendiger Gewißheit aus ben Creaturen er= nnt werden könne, und daß es aus ben Creaturen bewiesen ober monstrirt werben konne.

Sleichwohl braucht man barum nicht zu sagen, die Gottesbeweise hätten 39 e mathematische Evidenz; benn die Evidenz ber mathematischen Wahrziem wird, besonders in der Geometrie, von der Phantasie unterstützt; sie serner in keiner Weise von der sittlichen Disposition des Subjektes abzugig und stößt namentlich nicht auf positive ethische Hindernisse, welche das ge des Geistes verdunkeln, während die Gottesbeweise sich nur an die enunft wenden und dieselbe nöthigen, über die Phantasie hinauszugehen und de Wahrheit anzunehmen, welcher man unter Umständen aus allen Kräften berstredt. — Andererseits ist es aber auch zu wenig, wenn man sagt, die weise hätten bloß eine moralische Evidenz, da sie sowohl eine absolute, die bloß moralische, Gewisheit erzeugen, wie auch nicht einmal eine positive Uiche Empfänglichkeit für ihre subjektive Wirkung voraussezen, sondern chr oder minder sogar troß des Widerstredens sich geltend machen. Sie den eben eine metaphysische Evidenz.

Es ist zum Minbesten höchst bebenklich, sowohl für die Integrität der Glaubenslehre 40 tr die Gewißheit der durch den Beweis gewonnenen Erkenntniß des wahren Gottes, wie t die Praris, zu sagen, die Beweise seine bloß insoweit evident, als sie das Borhandensein des unerschaffenen Urgrundes der Dinge, nicht aber insoweit, als sie das Borhandensein den urgrundes der Dinge, nicht aber insoweit, als sie das Dasein einer den den geschaffenen Dingen wesentlich verschiedenen, personlichen Ursache darzuthun versien — ober mit andern Worten: sie schlössenen, personlichen Ursache darzuthun versien — ober mit andern Worten: sie schlössen nicht eribent den Pantheis uns aus, dieserselsstellt sei nicht evident unhaltbar und absurd. Diese Ansicht ist aber auch um so begreissischen, als gerade der Pantheismus zur Aussehdung aller Denkeste stützt, während kinzache Atheismus bloß auf die Anwendung und Durchsührung des Princips der Caustau berzichtet; jener ist radikale Sophistik, während dieser zunächst bloß Stupidität zur dem trägt und erst in dem Bersuche der Anwendung des Causalitätsprincips durch den untel der Ursachen in Widersprüche sied verwickelt. (Bgl. die vortrefsliche Darstellung des untheismus als der vollendeten Sophistik bei Gratry, Erk. des Wenschen I: 2. Buch, Aristoteles und Plato.)

§ 63. β. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Wesen unb den Eigenschaften Gottes: Bilbung, Natur unb Tragweite unseres Gottes begriffes.

Literatur: Bon ben Bätern besonbers: Greg. Naz. or. theol. 2; Greg. Nyss. c Eunom. 1. 12; Basil. c. Eunom. 1. 1 (vgl. über alle brei Schwane, Dogmeng. II. § 3); Aug. de Trin. 1. 15; Dion. Areop. div. nom. c. 1; Aus. bei Joan. Cyparissiota, decad. I. et II. Bon ben Theologen: Bonav. itiner. mentis in Deum; Thom. 1. p. q. 13 sup. Boëth. de Trin. q. 6. a. 3 u. 4; c. gent. 1. 1. c. 29 sqq.; q. disp. de pot. q. \( \frac{1}{2} \) aa. \( 7-9 \); Petav. de Deo 1. 1. c. 5-13; Thomassin. de Deo lib. 4. c. 6 sqq.; uneueren: Staubenmaier II. \( \frac{1}{2} \) 28 ff.; Berlage I. \( \frac{1}{2} \) 17-18; Ruhn \( \frac{1}{2} \) 25-25 Kleutgen, Theol. I. 2. Aufl. S. 211 ff. und Philos. I. S. 299 ff.; Franzelin. de Deth. 10 sqq.

- I. Aus ber Mittelbarkeit ber natürlichen Gotteserkenntniß ergibt si vor Allem, daß unsere Vorstellung vom Wesen Gottes weber eine eigentlist intuitive (b. h. aus der unmittelbaren Anschauung geschöpfte) noch ein der intuitiven äquivalente (b. h. das Wesen Gottes, so wie es in si selbst ist, in seiner eigenen Art rein positiv und einsach restektirende) se kann; denn letzteres könnte nur dann der Fall sein, wenn einerseits dereaturen, die uns als Spiegel dienen, mit Gott ganz gleichartig wären, mandererseits wir die Creaturen selbst vollkommen und direkt in ihrer eigen Wesenheit erkännten. Beides ist de side, sowohl nach der ausdrückliche Lehre der heiligen Schrift, wie nach der einstimmigen Lehre der Väter (wise namentlich den Eunomianern gegenüber reichlich bekundet worden) und der Theologen.
- Die Lehre der hl. Schrift ist namentlich darin ausgesprochen, daß sie (1 Joh. 3, 2 das Erkennen Gottes sieuti est erst als dereinstigen Lohn der Kinder Gottes bezeichn und (1 Cor. 13) unsere gegenwärtige Erkenntniß Gottes nicht bloß als ein Erkennen pospeculum, sondern eben damit auch als ein Erkennen in aenigmate und ex part darstellt.
- Die Lehre der Bater, namentlich gegen Eunomius, f. bei Petav. l. 1. c. 5 sqq. Thomassin. 1. 4. c. 5 sqq. - Gin febr häufig bei ben Batern vorfommenber, ftarter un pragnanter Ausbrud für ben in obiger Thefe enthaltenen Gebanten ift ber: wir ertannt aus ben Creaturen blog, bag Gott fei, aber nicht, mas er fei, fondern blog, mas e nicht fei (vgl. Thomassin. 1. c.). Derfelbe foll nämlich nichts Anberes befagen, ale be bie Borftellung von Gott, welche uns burch bie Creaturen vermittelt wirb, bezüglich ihre positiven Bolltommenheit und Klarheit nicht in gerabem, sondern in umgekehrtem Berbalt niffe ftebe ju ber burch bie Creaturen vermittelten Gewigheit vom Dafein Gottes; ben während biese Gewisheit berjenigen abnlich ift, bie wir von bem Dasein einer Berson bun ben birekten Anblid ihrer felbft ober ihres Bilbes in einem Spiegel gewinnen, bat ju Borftellung von Gott entfernt nicht die positive Bolltommenheit und Klarbeit, wie fie w einer menschlichen Berson durch den Anblick ihrer selbst oder ihres Bildes im Spiegel erzel wirb. Reineswegs aber wollen bie Bater fagen, bag wir vermittelft ber Creaturen in fein Beise einen bestimmten Begriff von bem, was Gott fei, gewinnen konnten — sonft bat ja auch die Behauptung des Daseins Gottes keinen Ginn; fie laugnen nicht einme daß wir auch einen positiven Begriff von Gott erwerben konnen, wie sogleich gezig merben wirb.
- Die Theologen nennen häusig den in der These ausgeschlossen Begriff Goldes conceptus quidditativus (wesenhaster) oder proprius (eigentlicher) im Gegensate zu dem allein möglichen conceptus abstractivus oder analogicus, welcher durch Abziehung oder, Uebertragung aus den Begriffen der geschaffenen Dinge gebildet wird. Sie läugnen aber damit nicht, daß auch der letztere Begriff insofern ein conceptus quidditativus und proprius sei, als er immerhin Merkmale enthält, die Gott wesentlich zukommen, sein Best

p solches charafterifiren, und folglich ihn auch als Wesen eigener Art von allen anbern ten unterscheiden; vielmehr reden sie sogar von einem solchen conceptus quidditativus, alder, im Gegensat zu den bloß attributalen Bestimmungen, die Grundbestimmung der kulichen Wesenheit und insosern diese selbst ausbrücke.

II. Obgleich nach bem Gefagten und tein folder Begriff von Gott 45 öglich ift, welcher sein Wesen in seiner Eigenart rein positiv und einfach erstellte: so folgt baraus doch nicht, daß uns bloß ein negativer ober ein relativer, resp. außerlicher Begriff von Gott möglich sei, so baß ir bloß erkannten, mas er nicht fei, ober wie er fich zu anbern Besen verhalte. Allerdings hat unsere Borstellung von seiner Substanz won zu beginnen, daß wir ihm einerseits die Unvollkommenheiten der Crearen absprechen, und andererseits ihm die Macht zusprechen, die Bolltommentten ber Creaturen hervorzubringen, resp. burch sich selbst basselbe ober inlices zu leisten, was die Creaturen burch ihre Bolltommenheiten zu den vermögen. Aber hiebei braucht und soll unsere Erkenntnig nicht stehen äben. Weil nämlich die Bollkommenheiten der Creaturen als bilber ber göttlichen Vollkommenheiten ein wahrer, wenn on unvollkommener Spiegel ber letteren find: fo konnen und ffen wir aus benfelben auch folche Begriffe von Gott gewinnen, welche ar nur unvollkommen und mittelbar, aber boch positiv und ahrhaft bie positiven und immanenten Bolltommenheiten, welche bie abstanz Gottes, resp. seine Wesenheit und Beschaffenheit, innerharakterisiren, vorstellen. — Wenigstens fidei proximum, weil wesentlich plicirt in ber unzweibeutigen Ausbruckmeise, in welcher die heilige Schrift b die Kirchenlehre viele positive Praditate Gott beilegen; jedenfalls communima ber Bäter (gegen bie Gnostiker) und ber Theologen, obgleich bei erstern n äußeren Scheine nach manche wibersprechenbe Aeußerungen vorkommen, d von letztern die Rominalisten ausdrücklich widersprechen. Die Gnosti= er wollten nämlich entweber gar keine, ober boch nur eine ausschließlich yative Erkenntnig von Gottes Wesen zulassen (sie nannten ihn podos postos und axatovópastos); die Rominalisten aber wollten bloß eine kative Erkenntniß annehmen, die keine wirkliche Vorstellung vom innern an Gottes enthalte.

Erklärung und Beweis. Daß wir eine Sache, beren Besen wir nicht unmittel-46 in sich selbst aussalsen, gleichwohl nach Außen abgrenzen und von andern Dingen unterziehen können, indem wir ihr die Eigenthümlichkeiten der letztern absprechen oder sie als sache gewisser Birkungen und Trägerin gewisser Beziehungen zu andern Dingen betrachzich sie sebensolich. Ebenso ist klar, daß diese Art der Begrissbildung dei Gott, der ah seine ihm volksommen gleichartigen Birkungen erkannt werden kann, die nächstliegende und bei jeder weitern Bestimmung seines Wesens zu Grunde gelegt werden muß. Aber bieset alzu dürstigen und unvolksommenen Erkenntniß darf und braucht man nicht im zu bleiben, weil a) die Offenbarung und zu einer weitern anleitet, und b) nach Ratur der Sache eine weitere möglich ist. Denn

a) die Offenbarung sagt nicht bloß von Gott aus, was er nicht sei (nicht geschaf: 47, nicht sichtbar, nicht beschränkt u. s. w.), auch nicht bloß, wie er sich zur Ereatur verzie sie (sie schaffe, ordne, regiere n. s. w.). Sie legt ihm auch positive und absolute Präziete bei, welche die seinem Berhalten zur Creatur vorausgehende und davon unabhängige schaffenheit seines Wesens ausdrücken (wie Geist, Leben, Weisheit, Güte u. s. w.), und nicht sigürlich oder metaphorisch (wie sie z. B. Gott als Ursache des Heils unser heil, wegen seines dem Zorne ähnlichen Berhaltens zürnend nennt), vielmehr mit der ganzen

Entschiebenheit und Bestimmtheit, mit welcher man ble innern Eigenthumlichkeiten einer Sache zu bezeichnen pflegt, und zwar trotbem, bag bie mit solchen Prabitaten von und zu verbindenben Borftellungen nur aus ben Bollfommenheiten ber Creaturen geschöpft werben können.

b) In ber That verhalten fich, mas bie Natur ber Sache felbst betrifft, bie Cres turen ju Gott nicht als reine Gegenfage, bie gar nichts Positives mit ibm gemein batten; auch nicht wie beliebige Wirfungen, welche von ber fie hervorbringenben Urfache gar tein Bilb geben (wie ber Rauch vom Feuer), ober boch nur bie auf bie Wirkung gerichtete Rraft und beren Birkungsweise, nicht auch bie Befensbeschaffenheit ber Ursache, andeuten (wie bas menschliche Runftwert blog bie ordnende und bilbenbe Rraft bes Runftlers anzeigt). Sie verhalten fich vielmehr als Spiegel, Bilber ober Ausftrahlungen bes Bejens Gottes, indem Gott als die erfte Urfache alles Seins nicht blog die wirkenbe, sondern auch bie borbilbliche Urfache ber Dinge fein, mithin bie Bolltommenbeiten, bie er ihnen ipenbet, in fich enthalten und feine eigenen Bolltommenheiten in ihnen offenbaren muß. Und wenn ichon bie materiellen Dinge als folche mehr nur bloge Spuren (vestigia) ober Abbrude ber Sand ober bes Fuges Gottes, b. h. Zeichen feiner Dacht und Birtfamfeit, find: bann find boch ber Offenbarung gemäß bie geiftigen Befchopfe mabre Cbenbilber Gottes; fie muffen folglich auch bie innere, positive Beschaffenheit feiner Ratur reflektiren und fo bewirken, bag wir burch ihre Betrachtung uns zu biefer felbft erheben und und ein Bilb von ihr machen konnen. - Umgefehrt bangt fo auch ber Brrthum ber Gnoftifer und Reuplatoniter von ber absoluten Unerfennbarteit, refp. ber blog negativen Ertennbarteit bes bochften Urwefens bamit jufammen, bag fie bie in unfere Erfahrung fallende Belt, die geistige wie bie finnliche, nicht als unmittelbare, abbilbliche Birfung Gottes selbst, sondern als Abbild der von Gott ausgeflossenen und außer ihm subsistirenden 3beenober Aeonenwelt, refp. bes bie Ibeen umichliegenben vous, betrachteten. Gbenfo bangt ber Irrthum ber Rominalisten von ber bloß relativen und außerlichen Erkenntniß Gottes damit zusammen, daß fie die Creaturen als bloge Zeichen ober termini der Wirksamkeit Gottes betrachten. Allerbings bilbet auch bei ber positiven Borftellung ber innern Bollfommenheit Gottes sein urfächliches Berhältniß ju ben Creaturen bas Mittel, um ju berfelben zu gelangen; aber barum barf man boch nicht fagen, es gebe keinen andern Begriff von Gott, ale ben, welcher fich objettiv auf bas urfachliche Berbaltnig befchrante. Bgl. Thom. de pot. q. 7. aa. 4-6; in 1. dist. 2; c. gent. l. 1. c. 29. Bas bei ihm bie Bollfommenheiten ber Creaturen als similitudines ober imitationes essentiae divinae, find sie bei bem Areopagiten und ben griechischen Batern als πρόοδοι (emanationes, Aus strahlungen) ober peroyal (participationes, Theilnahmen); hierauf ist bas gange Buch de divin. nominibus gebaut.

Die brei oben erklarten Erkenntnißformen laffen fich nach einer Anbeutung bes beil. Thomas (sup. Boëth. de Trin. quaest. 6. a. 3) in folgenber Beise organifch als Glieber bes uns möglichen vollstänbigen Gottesbegriffes miteinanber verbinden. Die negativen Begriffe vertreten bie Stelle ber notio generica, indem fie Gott, wie es fich gebuhrt, außerhalb eines jeben genus, worin er mit ben Beschöpfen gusammengefaßt werben könnte, stellen und als ein Wefen sui generis kennzeichnen. Die pofitiven Begriffe, mit welchen wir Gott als vorbilbliche Urfache ober Ibeal ber gefcopfe lichen Bollfommenheiten in ber innern Beschaffenheit feiner Subftang vorftellen , vertreten bie Stelle ber differentia specifica, inbem fie, wie biefe bem generischen Begriffe einen bestimmtern positiven Inhalt gibt, fo une von Gott eine positive und gefüllte Borftellung geben. Die relativen Begriffe von Gott, welche ibn in feinem freien Birten und Ber halten nach Augen darftellen, vertreten endlich bie Stelle ber accidentellen refp. inbivibuellen Bestimmungen, in welchen und burch welche bie einzelnen Befen einer bestimmten Art in unsere Bahrnehmung fallen; nur bag Gott vermöge biefer Bestimmungen nicht etwa blog von Befen gleicher Art ober Gattung, bie es nicht gibt, fonbern von allen andern Wesen unterschieden wirb. Wenn es fich jedoch blog um die Ertenntnig bes innern Seins und Befen Gottes hanbelt , tommen bie lettern Bestimmungen naturlich in Begfall, und bleiben nur noch bie negativen und positiven Befensbestimmungen; biese aber ergangen fich nicht bloß wechselseitig, sonbern bie erftern burchbringen fich auch mit ben lettern fo, bag biefe baburch ihre gange und volle Bahrheit und Bebeutung erhalten, wie

sogleich gezeigt wirb.

III. Bas nun insbesondere die positiven Borftellungen von ber 50 bstanz Gottes burch die von den entsprechenden creatürlichen Abbildern Kehnten Begriffe angeht: so muß im Auge behalten werben, daß die abbilden Bolltommenheiten ber Creaturen bie entsprechenben göttlichen nicht aquat in ihrer eigenthumlichen Reinheit, Kulle und Soheit, bern nur in einem der Unvollkommenheit der Creatur entsprechenden Berknisse (proportionaliter) ober in gebrochenen Strahlen restettiren, und polylich auch die betreffenden Begriffe nur einen analogischen Werth ben (dvadózws θεωρείται Weißh. 13). Weil nun die Richtigkeit der Ermtniß wesentlich burch das beutliche Bewußtsein bieses analogischen Werthes bingt ist: so müssen unsere positiven Begriffe burch Negation ber ihren prünglichen und biretten Objetten anhaftenben Unvolltommenheit geläutert, veitert und verklärt und so, der eminenten Vollkommenheit Gottes lgepaßt ober Gottes würdig (θεοπρεπεϊς) gemacht, in einem über ihren prünglichen Inhalt hinausstrebenben ober eminenten Sinne auf Gott extragen werben. Dieser eminente Sinn wird in der Sprache der Offen= rung und der Kirche auf breifache Weise außgebrückt: nämlich 1) die Ein= oheit und Befenhaftigfeit ber gottlichen Bollommenheiten baburch, man nicht bloß sagt, Gott ift gut, weise, liebend, sonbern bie Gute, e Weisheit, die Liebe selbst (adrosopia, adrayadorys); 2) ihre unend= he Külle baburch, daß man den abjektivischen Ausdruck durch die Vorbe "all" verstärkt und also sagt: Gott ist allweise, allgütig, allmächtig; ihre intenfine Große und ihre aus allen brei Momenten erwachsenbe habenheit dadurch, daß man die Attribute durch die Borfilbe "über" 🚧 super) steigert und also sagt: Gott ist überweise, übergut u. s. w.

Der analogische Werth, resp. ber eminente Sinn hat jedoch nicht bei 51 len Begriffen benselben Charakter. Soweit nämlich gewisse Vollkommen= iten der Creaturen ihrem formellen Begriffe nach sich von allen wollkommenheiten abstrahiren lassen, wie die sogen. transcendentalen Attritte (Einheit, Wahrheit, Güte, Kraft) und namentlich die Attribute der geifti= Ereaturen, modurch biefelben zu Chenbilbern Gottes werben: bleibt ber usprechende Begriff in der Anwendung auf Gott trot seines bloß analogiien Werthes boch insofern ein eigentlicher, als er kein schlechthin uneigent= der, metaphorischer ober symbolischer wird. Rur biejenigen Gorftellungen nd schlechthin uneigentliche ober symbolische, bei welchen die ber ollfommenheit beigemischte Unvollkommenheit nicht abgestreift werben kann, me ben formellen Inhalt bes Begriffes zu alteriren, was namentlich von en aus ber materiellen Belt abstrahirten Borftellungen gilt (wie wenn Gott & Lowe, Fels, Feuer, als zornig u. f. w. vorgestellt wird). Gleichwohl hat ich biese Symbolik in der Anwendung auf Gott einen tiefern Grund und e bobere Bedeutung, als wenn sonst sinnliche Bilber auf andere Gegeninde übertragen werben; benn fie beruht hier barauf, bag Gott eben als k innerfte und volltommenste Ursache ber Creatur in ihrem ganzen Sein nd Besen sich abspiegelt.

Die Bollsommenheiten ber ersteren Art nennen die Theologen persoc-52 times simplices (einfache ober reine Bollsommenheiten); die der zweiten persociones mixtae (gemischte Bollsommenheiten); für den gegenwärtigen Sheeden, Dogmatit.

Zweck könnte man die ersteren auch Licht bilder, die zweiten Schatten bilder der göttlichen Bollkommenheiten nennen. Wie beiden eine doppelte Form der Abbildung Gottes in der Creatur entspricht: so entspricht ihnen auch eine doppelte Form der analogischen Borstellung und Erkenntniß Gottes, welche besonders von den griechischen Bätern unterschieden wurde: die eine nennen sie deodogia anodeuxtun (demonstrativa) und die ihr entsprechenden Prädikate Gottes xarnyophuara réduia oder anodeuxtun (praedicata perfecta oder manisesta), die andere deodogia συμβολική und die ihr entsprechenden Prädikate xarnyophuara απόρρητα, μυστικά (geheimnisvolle oder dunkle). Beid Formen ergänzen sich in der Weise, daß die erstere das Unbestimmte und Dunkle in der letzteren genauer bestimmt und aushellt, die letztere aber dubstraktheit der ersteren durch sinnliche Anschaulichkeit ergänzt. — Das Ganze doctrina certissima und communissima, die sich selbst erklärt und beweist.

Es ift nur ein anberer Ausbrud für ben bloß analogischen Werth unserer Begriffe i hinblid auf die Art ihrer Bermittlung, wenn die griechischen Bater (fo 3. B. Joan. Da 1. 1. c. 4 nach manchen Borgangern) fagen, wir erfannten von Gott nicht fein Befe sonbern nur τὰ περί αὐτοῦ, ober τὰ ἐπόμενα αὐτιῦ, ober, wie Gregor von Naziani (or. n. 3) mit Anspielung auf Erob. 23, 33 fich ausbrückt: nicht bas Angeficht Gottes, sonber blog bie posteriora Dei. Sie wollen nämlich bamit nicht fagen, bag unfere Ertennt fich bloß auf bie außere Birkfamkeit und Erscheinung Gottes befchranke ober in Gott fell Accidenzen ertenne, bie von feinem Befen verschieben feien; fondern blog, daß unfere tenntniß, weil aus einem außern Refter ber Bolltommenbeit Gottes gefcopft, die Befenfe Gottes nicht in ihrer reinen und einfachen Innerlichkeit, fondern, wie fie nach Augen m nach Unten in verschiebenen Richtungen fich barftellt, auffaßt - ungefähr fo, wie ein a mathematisch einsach gebachter Lichtpunkt für unser sinnliches Auge nur in ber Beriphen bes von ihm ausgebenben Strahlenbunbels erfcheinen und barum, obgleich er an fich to Theile hat und fein Meußeres nicht von seinem Innern reell verschieben ift, boch nur the weise und in feiner Augenseite gesehen werben tonnte. Bgl. mehrere Baterftellen bei Rlen gen, Philos. b. Borgeit I. S. 320, und befonbers Greg. Naz. 1. c.

Den Jerthum, welchen man in jenen gegen die Eunomianer gerichteten Aeußerunze ber Bäter hat sinden wollen, hatten in Birklichkeit die Gnostiker und Neuplatonike welche Gott bloß als den unfaßbaren, in der tiessten Tiese liegenden Burzelpunkt und diber alle ersteigdaren Höhen hinausliegenden Höhepunkt, nicht aber zugleich als den mittelbar Alles durchstrahlenden und in Allem sich abspiegelnden Mittel= und Brennpmaller Dinge betrachteten, und daher unsere positive Erkenntniß in keiner Weise bis zu is selbst, sondern bloß bis zu der ihn umgebenden Idealwelt hinaustreichen ließen (vgl. oben n. 48). Wie die Palamiten jene Ausbrück der Bäter mißbrauchten, um zu deweise daß es in Gott selbst von seiner Wesenheit reell verschiedene Accidenzen, insbesondere dibieselbe umhüllendes, sogar sinnslich wahrnehmbares Lichtgewand gebe, s. bei Petavius, d

Deo l. 1. c. 12-13.

Bas insbesondere die symbolische Erkenntnis angeht, so darf man nicht glauben daß dieselbe in sich selbst keine wahre Erkenntnis sei, sondern bloß als sinnliche Beranschauslichung der eigentlichen Erkenntnis gelten könne. Denn die Bollsommenheiten der materiellen Creaturen liesern und nicht nur Material zu künstlichen Bergleichen mit dem ander weitig Erkannten. Wie sie wesentlich in und durch sich selbst ein Abglanz der göttlichen Herrlicheit sind: so stellen sie auch objektiv und durch sich selbst, jede in einer besondern Beise, eine vorbibliche göttliche Bollkommenheit als in ihnen erscheinend und durch sieh durch leuchtend dar. So erscheint die Lieblichkeit Gottes in dem Duste der Blumen der Süssigkeit des Honigs und dem Bohlklang der Töne, die Immaterialität oder Frinze der göttlichen Substanz in der Feinset der göttlichen Substanz in der Feinset der Beise und nach einer besondern Seite. So erklärt es sich warum die Heiligen serne in alle Seiten und Tiesen der sinnlichen Natur sich versenken, und wie der Arappa

ex professo in einem eigenen, leider verloren gegangenen Buche eine theologia symlies herstellen konnte.

IV. Auf Grund bes bloß analogischen Werthes ber aus ben Creaturen 56 hopften positiven Begriffe und im hinblick auf bie brei Momente, bie bei n in Betracht kommen, unterscheiben bie Theologen ein breifaches Ber= hren, resp. einen breifachen Beg, auf welchem man von ben Bollmmenheiten ber Creaturen aus — und zwar sowohl von ben reinen, ke von den gemischten aus — zu einem bestimmten und richtigen egriffe ber entsprechenben Bollkommenheiten Gottes fich erben kann. Rämlich 1) bas einfach thetische ober positive Berrm, ober die via causalitatis (sc. causae exemplaris), wonach man einbie Bollkommenheit der Creatur als Abbild einer entsprechenden gött= n Bolltommenheit auffaßt; 2) das antithetische ober negative Ber= bren ober die via negationis oder remotionis, wonach man erkennt, daß betreffenden Bollkommenheiten nicht in berfelben concreten und unvollmenen Gestalt, wie sie in den Creaturen vorliegen, auch in Gott vor= ben sein konnen; und 3) das aus dem thetischen und antithetischen gethe ober vielmehr beibe zusammenfassenbe analoge ober proportionale erfahren ober die via eminentiae (καθ' δπεροχήν), wonach man die **Miche Bolltommenheit** formell als solche benkt, welche in ihrer uner= **hbaren Erhabenhei**t den positiven Gehalt der creatürlichen Bollkommen= dohne alle Unvollkommenheit in höchster Reinheit, Fülle und Gebiegen=

Diefen brei Berfahrungsweisen ober Erkenntnigwegen entspricht bann 57 e breifache Weise, bie von ben geschöpflichen Vollkommen= iten entlehnten positiven Begriffe auf Gott anzuwenben, p. ihre Namen von ihm zu prädiziren. 1) Erstens kann man in hinblick auf ihren positiven Gehalt, von ben ihren Objekten in conto anhaftenden Unvollkommenheiten abstrahirend, einfach von Gott firmiren (also 3. B. sagen: Gott ist Geist, lebendig, vernünftig 2c.). Zweitens tann man sie in Hinsicht auf bie unvolltommene Gestalt, in cher ihr Objekt die betreffende Bollkommenheit darstellt und sie dieselbe wie= geben, sie ebenso von Gott negiren (also z. B. jagen, Gott sei nicht ht, nicht lebendig, nicht vernünftig, nämlich in der Weise, wie diese Bollkom= pheiten in den Creaturen verwirklicht sind). 3) Drittens endlich kann und p man sie, ben scheinbaren Gegensat ber beiben anberen Bräbicirungs= **Hen außgleichend, von Gott in einem eminenten Sinne affirmiren** o 3. B. sagen: Gott sei übergeistig, überlebendig, übervernünftig u. s. w.) 1. her der geistreiche Spruch des Areopagiten: πάντων θέσις και πάντων έρεσες ή δπέρ πάσαν θέσιν και αφαίρεσιν αιτία (myst. theol. c. 2. § 2.

Bgl. Thom. de pot. q. 7. a. 5. ad 2: "Tripliciter ista de Deo dicuntur: primo affirmative, ut dicamus, Deus est sapiens, quod quidem de eo oportet dicere ter hoc, quod in eo est similitudo [exemplar] sapientiae ab eo fluentis; quia mon est in Deo sapientia, qualem nos intelligimus et nominamus, potest vere ri, ut dicatur, Deus non est sapiens. Rursum quia sapientia non negatur de quia ipse deficiat a sapientia, sed quia supereminentius est in ipso, quam diret intelligatur, ideo oportet dicere, quod Deus sit supersapiens."

cf. c. 5) und die öfter wiederkehrende Lehre der Bäter: Gott sei zugleich πανώνυμος und ανώνυμος und δπερώνυμος.

58 In anschaulicher Weise hat man biese brei Erkenntniswege und Prabikationsweisen mit bem Berfahren verglichen, wodurch die drei hauptkunfte ihre Bilder herstellen: der Maker erzeugt sehn Bild durch nebertragung der Farben auf die Leinwand, der Bilde hauer burch Ausmeißlung des die gewünschte Form verdedenden und zu ihr undrauchbaren Stoffes, der Dichter endlich durch comparative und hyperbolische Ausbruck.

Die Namen ber brei Erkenntnigwege werben jeboch nicht nur für bie verschiebenen Berfahrungsweisen, bie positiven creaturlichen Brabifate auf Gott anzuwenden, gebraucht, fondern auch für bas verschiebene Berfahren, woburch bie Ertenntnig Gottes überhaupt bewerkstelligt wird (f. oben II.); nämlich bie via causalitatis für bie relative, bie via remotionis fur die negative und die via eminentiae fur die positive Erkenninis des Befens Gottes in fich felbst, weil sie nämlich (nach III.) bie einzig vollkommen sachgemäße Form berfelben ift. Insbesondere versteht man unter ber via remotionis sogar in ber Regel nicht basjenige Berfahren, woburch bie Bollfommenheiten ber Gefchopfe megen ber beigemifchten Unvolltommenheiten als ungeeignet gur Darfiellung ber gottlichen Bolltommenheiten bezeich net werben, fonbern basjenige, woburch formell nur bie an ben Geschöpfen wahrgenommenen Unvollfommenheiten von Gott ausgeschloffen werben; benn nur bei letterm Berfahren tann man bie geschöpflichen Prabifate fclechthin von Gott negiren, mahrend bei ersterem bie Regation nur eine relative ift und blog ben Weg zu einer hobern Bofition bahnen foll, also eigentlich nichts Anderes ift, als der Uebergang von ber via causalitatis zur via eminentiae. Bon ben brei Begen ift bie via eminentiae offenbar ber allseitig volltommenfte Beg. Die Bolltommenbeit ber auf ihm ju erreichenben Ertenntniß ift aber bedingt von ber Rlarbeit, mit welcher man erkennt, daß bie Bolltommenheiten ber Geschöpfe hinter ber gottlichen zurudbleiben, mithin von ber Bollfommenheit ber negativen Erkenntnig, welche von ben Myftifern bie "myftifche Nacht" genannt wirb, worin Gott eben traft feiner Berborgenheit am vollkommensten und klarsten als bas, was er in sich ist, offenbar werbe, und burch bas Richterkennen, b. h. burch bas Bewußtsein ber Mangelhaftigkeit ber positiven Ertenntniß, über die Bernunft hinaus ertannt werbe. (Bgl. Dion. Areop. myst. theol. c. 1. § 8. Dazu Thom. sup. Boeth. procem. q. 1. a. 2. ad 1.)

Die brei viae und die entsprechenden Prädisationsweisen treten in der hl. Schrift besonders klar hervor in der prachtvollen Schilderung der Herrschfleit Gottes Sirach c. 42 — 43 (besonders nach dem griechischen Tert). Nachdem nämlich die Macht Gottes in der Hervordringung von so vielen und so herrlichen Geschen im Einzelnen geschieden worden, heißt es (43, 29—35): Consummatio sermonum: ipse est in omnibus (sunskau des All, nämlich er deschießt in sich die Bollkommenheiten aller Dinge). Aber auch hiemit wird Gott noch nicht vollkommen erkannt und gepriesen; denn, heißt es weiter: Gloriantes [gloriscantes, nämlich in der angegedenen Weise] ad quid valedimus? Ipse enim omnipotens super omnia opera eius (aurde γah d μέγας παρά πάντα τα έργα αὐτοῦ, d. h. er ist nicht bloß so, wie eines seiner Berke oder alle zusammen). Daher sollen tich in seinem Preise erhöhen, weil er über jeden Breis, d. h. über jeden Gedanken und Ausdruck feiner Bollkommenheit, erhaben sei: Gloriscantes Dominum, quantumcumque potueritis; supervaledit (dπερέξει) enim adhuc . . .; denedicentes Dominum exaliate illum, quantum potestis; major est enim omni laude. Bgl. hiezu Franzelin, l. c. p. 155.

V. Eine natürliche Folge ber Mittelbarkeit und bes bloß analogischen Charakters unserer Vorstellungen von Gott und seinen Bolkkommenheiten ist bie, daß wir nicht mit einer einzelnen Vorstellung Alles, was im göttlichen Wesen enthalten, ja nicht einmal alles baszenige, was an bemselben natürlicher Weise für uns erkennbar ist, erschöpfen können, vielmehr erst burch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Frassen. Scot. Acad. de Deo disp. 1. a. 2. q. 1.

krbindung verschiedener Einzelvorstellungen eine relativ alk kitige Borstellung von Gott und seinen Bollkommenheiten er= ngen tonnen. Beil nämlich bie Gine unendliche Bolltommenbeit Gottes den Creaturen in verschiebenen Vollkommenheiten gebrochen und vertheilt icheint, wie das Licht der Sonne in den verschiedenen Farben bes Spetums: fo muffen wir die biefen verschiedenen Bolltommenheiten entfprechenm Borstellungen und Begriffe mit einander zu einem Gesammtbilbe verbigen, indem wir sie alle auf ihr gemeinschaftliches Centrum, von eldem ihr Inhalt ausgestrahlt mirb, zurückbeziehen. Bei biesem erfahren burfen wir jedoch ebensowenig, um die absolute Einfachheit Gottes mahren, die verschiebenen Begriffe, durch welche wir das Gine Objekt auf-Ken, in einander schwinden lassen und den verschiedenen formellen Inhalt tfelben aufheben, als wir, um die Berfchiebenheit ber Begriffe zu mahren, Beine Objekt in verschiebene Bestanbtheile auflösen und so die Zusammenung unserer Borstellung von Gott in ihn selbst übertragen dürfen. Im ften Falle murbe unfere Erkenntnig von Gott zu einer burchaus confufen, zweiten zu einer positiv falschen; bagegen wird sie nicht falsch, sonbern heint bloß als eine inabäquate und unvollkommene, wenn wir unsere ver= iedenen Begriffe bloß als Reflere verschiedener Seiten und Werthe ber en göttlichen Vollkommenheit ansehen und geltend machen.

Das Rähere hierüber unten in der Lehre von den Attributen und der Einfachheit ettes. Bgl. Thom. do pot. q. 7. a. 7 und Kleutgen, Phil. d. Borz. I. n. 189 ff., felbst auch die Lehre der Bäter gegen die nominalistischen Arianer (Eunomianer).

VI. Da bie Ramen, die wir einem Gegenstande beilegen, nur ber 62 soruct unserer Vorstellungen von bemselben sind: so richtet sich auch inssondere bei Gott die Natur und die Bebeutung der ihm beizulegenden amen nach ber eigenthümlichen Natur und Tragweite unserer Borftellungen n ihm. Schlechthin eigentlich werben baher Gott nur die negativen amen beigelegt, burch welche wir formell die Unvolltommenheiten ber Crearen von ihm ausschließen; und ba sie zugleich vorzüglich Gott als ein ken sui generis von allen anderen Wesen unterscheiben, so sind sie in spelter Beziehung vorzüglich nomina propria. Alle positiven Ramen ngegen, welche von den Creaturen auf Gott übertragen werben, find mehr er weniger uneigentliche, weil sie nicht ganz in ihrem ursprünglichen sime auf Gott übertragen, und barum auch nicht ganz in bemselben Sinne wre univoce) von ihm und den Creaturen ausgesagt werden. Da sie er chensowenig in einem ganz verschiedenen Sinne (pure aequivoce) von Bott ausgesagt werben, so sind sie auch keine schlechthin uneigentlichen, sonun analogische Namen. Unter ihnen find am vollkommensten die Namen reinen, resp. in specie ber geistigen Bolltommenheiten, weil sie zwar mer nur per eminentiam, aber boch nach ihrem formellen Sinne auf bit übertragen und als formeller Ausbruck einer in ihm formell vorindenen Bollfommenheit (formaliter et proprie, d. h. non tropice vel mbolice) von ihm ausgesagt werben; sie kommen sogar insofern noch eigenter und mahrer Gott als den Creaturen zu, als die in ihnen bezeichnete Bollmmenbeit, wie reiner und voller, so auch ursprünglicher und wahrer

in Gott als in ben Creaturen vorhanden ist, und werden baher zuweilen sogar exclusiv Gott beigelegt: "qui solus est", "solus bonus Deus"). Dagegen sind die Namen der gemischten Bolltommenheiten, namentlich die spezisischen Namen der materiellen Creaturen, weil sie eine in diesen nur virtuell hervortretende oder ihnen äquivalente göttliche Bolltommenheit außdrücken, nur metaphorisch und symbolisch auf Gott anwendbar, und von diesen muß man daher auch sagen, sie kämen in ihrem sormellen Sinne eigentlicher und wahrer den Creaturen als Gott zu. Communissima.

VII. Aus dem Gesagten folgt, daß das Wesen Gottes für uns weber absolut unvorstellbar und unnennbar ist, noch absolut in der Form, wie es in sich selbst ist, vorstellbar und bemerkbar ist; vielmehr ist es in relativer und unvollkommener Weise wahrhaft vorstellbar und benennbar, und darum

zugleich in anderer Beziehung unvorstellbar und unbenennbar.

Sehr icon fpricht fich hieruber ber bl. Gregor von Ragiang aus:

Σοι ένι πάντα μένει, σοι δ'άθρδα πάντα θοάζει, σὸ πάντων τέλος έσσι, και είς και πάντα και οιδέν, οὸχ' ἐν ἐών, οὸ πάντα. Πανώνυμε, τί σε καλέσσω τὸν μόνον ἄκληιστον;

Hymn. in Deum.

c. Inhalt und Grenzen der natürlichen Erkenninif Gottes. Befchränkung derfelben auf die göttliche Wofenheit und Natur im Gegenfat jur irinitarischen Subfifteng.

\$ 64.

Literatur: Thom. q. disp. de ver. q. 10. a. 18 unb 1. p. q. 32. a. 1; Suarez, de Trin. l. 1. c. 11 sq.; Ruiz, de Trinit. disp. 41 sqq. (bas Ausführlichste unb Best); Denzinger, tel. Ert. Bb. II. S. 91 — 116; Franzelin, de Deo Trino thes. 17—18; Kleutgen, Theol. I. S. 399 ff.; unsere "Wysterien b. Christenth." S. 20 ff.

I. Inhalt und Tragmeite. Die natürliche GotteBerkenntnig tann fich vermoge ihres Princips und ihres Mediums auf alle biejenigen Gigenthumlickleiten Gottes erstrecken, ohne welche er sich nicht als bie erste und bochfte Urfache aller mabrnehmbaren Dinge benten läßt. Dabin geboren aber nachweislich alle thatfächlich in ber übernaturlichen Offenbarung felbst vorgelegten Attribute Gottes, welche ihm in und vermoge feiner allen brei Personen gemeinschaftlichen Befenheit und Natur gutommen. Inbeg gilt bas von biefen Attributen nur in soweit, als bieselben nicht formell und ausbrücklich entweber zur Dreifaltigkeit ber Berfonen ober zu ben außern übernatürlichen Werken Gottes in Beziehung gesetzt merben; insbesondere ift bie Allmacht und Bute Gottes fur bie Bernunft nur insoweit erkennbar, als ihre Fruchtbarkeit nicht in Bezug auf solche Probuktionen und Mittheilungen nach Innen ober nach Außen gebacht wirb, beren innere Doglichteit und Dentbarteit nicht aus ber naturlich mahrnehmbaren Wirklichkeit zu erheben und zu bemeffen ift. Die gange These communissima, angebeutet in ben Worten bes Apostels, bag bie invisibilia Dei insoweit erkennbar sind, als sie in den sichtbaren Dingen wiederstrahlen, wobei zugleich die Beidens ober die gottliche Natur besonders namhaft gemacht wirb.

Die in der These enthaltene Restriktion wird sogleich näher besprochen. Der positive 6bteil ift im Brincip evident; im Ginzelnen wird der Beweis, daß wirklich alle in der Pseinfarung enthaltenen Attribute der Natur für die Bernunst demonstradel sind, wie von in Theologen, so auch von uns im Berlause der Lehrentwicklung gesührt werden. S. dezwders Suarez, metaph. disp. 29 sqq. und Sadunde, theol. nat. l. l. In deiden Summen des hl. Thomas ist das natürlich Ersennbare an Gott als solches dem allein durch in Glauben Erkennbaren vorausgestellt, und werden, als zu letzterm gehörig, ausbricklich de übernatürliche Borsehung (q. 23) und die Trinität (q. 27) hervorgehoben. Indes sind alle Ableitungen so evident, daß nicht zuweilen, selbst dei bedeutendern Theologen, einzes deanstandet worden wären (so z. B. die Beweise sür die Unssichtsarkeit, die substanzielle Aggenwart); geschweige denn, daß alle Menschen ohne Unterschied, auch außer dem Beziche der Glaubensgnade, sie einsehen müßten.

II. Grenze. Ebenso entschieben, wie die Eigenthümlichteiten der gött=66 ichen Wesenheit und Natur in den Bereich der natürlichen Erkenntniß fallen, iegt die Dreifaltigkeit der göttlichen Personen, oder die bestimmte Irt und Weise, wie die göttliche Natur in sich selbst subsistivt und durch Rittheilung ihrer selbst mehreren Personen zu eigen wird, über den Bereich der natürlichen Erkenntniß nicht bloß relativ (d. h. bezüglich einer desimmten historischen Entwicklung derselben) sondern absolut (d. h. bezüglich hrer äußersten Tragweite) hinauß; sie kann daher weder von der Bernunst durch sich selbst gefunden, noch nach ihrer Offenbarung von der Bernunst wit übren eigenen natürlichen Mitteln dewiesen werden. Communissima wenn ab und zu von einzelnen Theologen geläugnet, dafür desto entschiedener von der ungeheuren Wehrzahl behauptet), und zwar theils als sormell offensart, theils als evidente Folgerung auß der Glaubenßlehre, daß die drei kersonen unum universorum principium sind; kirchlich sestgestellt u. A. dem Conc. Prov. Colon. (1860) p. I. c. 9.

Als formell offenbart unb folglich do fide erscheint diese Lehre in der hl. Schrift, 67 nab zwar zunächst schon in den allgemeinen Ausdrücken über die unerforschlichen bebeimnisse, die Gott uns mitgetheilt habe (s. oben Buch I. n. 31); denn diese beziehen ich doch auch, und zwar vor Alem, auf Gott selbst, nicht bloß hinsichtlich der Tiefen seiner lathschlässe, so den duch, und zwar vor Alem, auf Gott selbst, nicht bloß hinsichtlich der Tiefen seiner lathschlässe, in letterer lathschlässe, so der die Offenbarung kaum eine andere schins und Wesens; in letterer linsicht schließt aber die Offenbarung kaum eine andere schlechtlin unerforschliche Eigenzwinsichte Gottes auf außer der Trinität, folglich müssen allgemeinen Ausbrücke Beziell auf biese bezogen werden. Dieß um so mehr, als die Schrift auch speziell beziell auf biese bezogen werden. Dieß um so mehr, als die Schrift auch speziell beziells der Trinität sagt (Joh. 1, 18 und Matth. 11, 27): daß Niemand den Bater kenne, als der Sohn, und den Sohn Riemand, als der Bater, und daß diese Kenntniß Andern unt zu Theil werden könne, wenn sie ihnen der Sohn offenbare.

Jedensalls aber ergibt sich die These als evidente Folgerung aus dem dogma: 68 tischen Begriffe der Trinität felbst im Bergleich mit dem einzig möglichen Medium er natürlichen Erkenntnis. Denn 1) die göttlichen Personen wirken als unum universerum principium (Later. IV.) nach Außen nicht durch ihre persönlichen Berschiedenheiten, indern nur durch die ihnen gemeinschaftliche Natur; aus den Wirkungen kann aber an der Ursache nur das erkannt werden, wodurch sie wirkt, resp. die Bedingungen, ohne uche das Birkende als solches in seinem Bestande nicht benkar ist. Zu diesen Bedinzungen gehört aber die Dreisaltigkeit der Personen keineswegs, sondern nur die Substanziazist, Subsisten, und Persönlichkeit Gottes überhaupt, welche unabhängig von der nähern Keinmung ihres Modus erkannt werden kann und muß. 2) Die Dreisaltigkeit beruht kinner nach der Flaubenslehre auf einer Mittheilung der göttlichen Katur und ihrer durch dieselbe sich vollziehenden Produktion im Innern Gottes. Die äußern Mitheilungen und Produktionen können aber Gott nur kennen lehren, wie er sein muß, wie ihr Princip zu sein; und dazu gehört durchaus nicht, daß er auch eine Fruchtbarkeit

von himmelweit verschiebener Art nach Innen haben musse, für welche es einerseits in ber Creatur kein vollkommenes Gleichbild gibt, und welche andererseits so schwer wit den wirklich burch die Vernunft erkennbaren Eigenschaften der göttlichen Ratur zu verwiedern ist.

- III. Es steht überdieß 1) erfahrungsmäßig seit, daß nirgends außerhalb des Bereiches der Offenbarung eine bestimmte, wahre und sichere Ertenntniß dieses Geheimnisses eristirt hat. Ebenso läßt es sich 2) leicht in concreto nachweisen, daß alle innerhalb des Bereiches der Offenbarung versuchten Beweise entweder nicht rein rationell (weil nicht auf reinen Bernunstwahrheiten beruhend), oder aber irrationell (weil auf undewiesens oder salschen Sähen beruhend) sind, oder im letzteren Falle, wie dei Abdlach, Lessing, Günther, sogar auch nicht zur wahren, sondern zu einer salschen Trinität sühren und mithin im Resultate selbst versehlt sind. In Andetracht der Zahl dieser Bersuche und des von den größten Denkern and dieselbe verwandten Scharssinnes erwächst hieraus allein das stärkste prejudig sür die absolute Unmöglichkeit des durch sie erstrebten Beweises.
- 70 Bu 1. Daß die griechischen Philosophen nichts von der Trinität gewußt, bedarf kind Beweises, und wenn fie etwas davon gewußt hätten, würde das leicht auf ihre Kenning von der alttestamentlichen Offenbarung zuruczuschlichen sein. Die von den ältern Theologes zuweilen angeführten Sprüche der fibyllinischen Bucher und des sabelhaften Hermes Trise megistus deweisen schon darum nichts, weil sie nachchristlichen, resp. geradezu christlichen, ursprungs sind.
- Bu 2. Die am häufigsten urgirten und scheinbarsten Argumente zerfallen in zwei Sruppen: die einen fassen die Dreisaltigseit als wesentliches und constitutives Moment ober Element im Sein ober im Leben der göttlichen Natur selbst, als ob ohne sie des Begriff diese Lebens nicht gewonnen oder klargestellt werden könnte; die andern sassen solog als eine Offenbarung und Mittheilung dieses Lebens. Die erstern müssen ernst genommen, das Dogma tritheistisch ober modalistisch alteriren, und tragen daher, wie Kuhn dei einer ähnlichen Gelegenheit demerkt (Lehre von der Trinität S. 504), die hänse so in sich, wie die Concupiscenz die Sünde; die zweiten halten meist das Ziel richtig im Auge, fallen aber aus der Rolle der Beweisssührung.
- a) Die Argumente ber erften Gruppe geben entweber a) vom Begriffe bes Lebens überhaupt, ober β) vom Begriffe bes geiftigen Lebens als folden, b. h. vom Projek bes Selbstbewußtseins aus 1. In ber Form a. betont man, bag jebes Leben einen gewiffen Organismus mit einer Mannigfaltigfeit von Bechfelbeziehungen und Bechfelwirfungen eine fcbließe; bag es als eine mahre Bewegung einen realen Gegenfat bes Ausgangs: und Bit punktes fordere, und als wahre Thätigkeit auch eine reale Produktion ober Sepung einer That berbeiführen muffe, mas Alles nur in ber realen Berfchiebenbeit und ber Probution ber gottlichen Berfonen gutreffe. Indeg bei biefer Auffassung wurde 1) ber Bater erft burch ben Sohn und ben hl. Beift sein eigenes Leben gewinnen, und nicht biesem fein in ihm felbft fcon absolut vollkommenes Leben mittheilen; 2) verwechfelt biefe Auffaffung ben reinen Begriff bes Lebens, wie es Gott gutommt, mit bem bes creaturlichen refp. bes fine lich organischen Lebens, während boch jener bas Moment eines wirklichen Organismus gar nicht, die Momente ber Bewegung und Thatigkeit nur in anderm, reinerm Ginne ent hält (f. unten § 89); 3) wurden auch bei ber Statthaftigfeit ber Bermechelung nicht eine Mannigfaltigfeit von Perfonen, sondern nur reale Unterfchiebe in einer und berfelben Befon heraustommen. - In ber Form B. betont man, bag Gott als felbfibewußtes Bein zugleich Subjett und Objett feiner Ertenntnig und Liebe fein, überdieß biefe Ertenntuif

<sup>1</sup> An ben aus bem absoluten Sein Gottes als solchem entlehnten Argumenten bei Cusa (und neuerdings bei Mastrofini), ift die Tauschung gar zu augenfällig. Bgl. Stall, Gesch. ber Schol. III. § 12, und über Mastrofini Franzolin, 1. o. thes. 18.

Esebe substanziell mit ihm eins sein musse. Allein hieraus geht nur die absolute Bollkrimenheit Einer göttlichen Person, keine Berschiebenheit von Personen, hervor. Diese Enschiebenheit folgt auch daraus nicht, daß wir Gott zuerst als Gegenstand seiner Erkenntnt, dann in der Borstellung von sich selbst und zugleich in der liebenden Umsassung seiner sicht eristirend denken mussen; denn diese drei Eristenzweisen brauchen noch gar keine reale Enschiedenheit in Gott zu begründen, wie sie doch für den Personenunterschied nothwendig Diese entsteht erst durch die fruchtbare Aussprache der Erkenntniß und den frucht-

bum Eranf ber Liebe.

b) Die Argumente ber zweiten Gruppe versuchen bie Rothwenbigfeit ber 73 Mitheilung bes gottlichen Lebens barguthun aus ber Unenblichfeit ber Bollfemmenheit, ber Dacht, ber Geligfeit und Gute Gottes. Die Unenblichfeit be Bollfommenheit werbe nicht burch ben Befitz einer Berfon erichöpft, fonbern verlange Defacen Befit; bie ber Dacht erheifche unenbliche Probutte und Mittheilung eines Unmiden, mas in ber Wirffamfeit nach Augen nicht ftattfinbe; bie ber Geligfeit forbere bie Freude bes Mitgenuffes und ber Gemeinschaft, bie ber Gute eine nothwendige und menbliche Mittheilung feiner felbft. Um aber ihren Zwed zu erreichen, mußten biefe Urmente nachweisen, daß ohne bie Unnahme ber Dreifaltigfeit an ber Unenblichfeit ber gemoun Attribute, soweit sie natürlich erkennbar ist, etwas abgehe, was wir mit moenter Bernunftnothwendigkeit in fie bineindenken muffen. Run ift es gwar mabr, baft etjeftiv erft in ber Dreifaltigfeit ber Berjonen bie genannten Attribute in ber bochften Beje nach ihrem absoluten Werthe fich bewähren; aber ebenfo mahr ift es, bag wir bie Tamblichfeit jener Attribute, infoweit fie burch bie Bernunft poftulirt wird, ohne bie Drei-Mafeit in befriedigenber Beife ju erffaren vermögen, und bag wir die lettere icon beghalb at unter fie begreifen fonnen, weil wir biefelbe burch bie Bernunft allein nicht positiv als Gett bentbar (b. b. ale eine von aller Unvollfommenbeit abftrabirbare reine Bollfommobeit), mithin auch nicht als nothwendig in ber alles Dentbare umfaffenben Unenblichfeit modbloffen betrachten muffen. Richt jene Bolltommenbeiten offenbaren uns bie Dreifalulm, fonbern umgefehrt bie von Bott geoffenbarte Dreifaltigfeit offenbart une ben innerm und hochften Berth und Gehalt jener Bollfommenheiten. Treffend fagt baber Stotus, ete, besonders von Richard von St. Biftor vorgebrachten, Argumente feien rationes ne-Bariae, aber nicht evidenter necessariae. Roch beffer charafterifirt fie St. Thomas 1 5 4 32. a. 1. ad 2: Ad secundum dicendum, quod ad aliquam rem dupliciter Maritur ratio: Uno modo ad probandum sufficienter aliquam radicem, sicut in entia naturali inducitur ratio sufficiens ad probandum, quod motus coeli semper aniformis velocitatis. Alio modo inducitur ratio, non quae sufficienter probet rdicem, sed quae radici jam positae ostendat congruere consequentes effectus, sicut Astrologia ponitur ratio excentricorum epicyclorum ex hoc, quod hac positione possunt salvari apparentia sensibilia circa motus coelestes. Non tamen ratio lase est sufficienter probans, quia etiam forte alia positione facta salvari possent. Propo ergo modo potest induci ratio ad probandum Deum esse unum, et similia. secundo modo se habet ratio, quae inducitur ad manifestationem Trinitatis; Trinitate posita congruunt hujusmodi rationes, non tamen ita, quod per has sames sufficienter probetur Trinitas personarum. Et hoc patet per singula. Bothe coim infinita Dei manifestatur etiam in productione creaturae, quia infinitae situlis est ex nihilo producere. Non enim oportet, si infinita bonitate se commuand, quod aliquid infinitum a Deo procedat, sed secundum modum suum recipiat craam bonitatem. Similiter etiam, quod dicitur, quod sine consortio non potest possessio alicujus boni, locum habet, quando in una persona non inwater perfects bonitas, unde indiget ad plenam jucunditatis bonitatem bono alialterius consociati sibi. Similitudo autem intellectus nostri non sufficienter milat aliquid de Deo propter hoc, quod intellectus non univoce invenitur in Deo in nobis. Et inde est, quod Aug. supra primo dicit, quod per fidem venitur ad gnithmem et non e converso.

Der principielle Ginwand gegen die Thefe, bag bie Creatur, besonders die ver- 74
rige, boch ein Bild des breifaltigen Gottes als solchen sei, löst sich baburch, daß bieses
micht vollfommen genug ift, um burch sich selbst ben Beg zu seinem Ibeale zu bahnen,
weie Kritif ber Bege gezeigt bat, sondern eben nur Anfnüpfungspuntte bietet, um an

ber Hand ber Offenbarung eine unvollkommene Borstellung von dem Geheinnisse zu dermitteln. Eigentlich und birett, durch formellen Reflex, sind storigens die Creatures mit den an ihnen hervortretenden Dreiheiten auch nur Bilder oder Spuren der Eigenschaften der göttlichen Natur, welche den Personen angeeignet werden (der appropriate personerum), nicht der Eigenthumlichkeiten der Personen als solcher (der propria personerum), worliber Raberes in der Lehre von der Trinität.

IV. Die Unbeweisbarkeit ber göttlichen Dreifaltigkeit bringt auch eine höhere Unbegreiflichteit berfelben mit fich, weil bas burch Schluffe nicht Erreichbare eben bamit auch ber Borftellung ferner liegt; und umgekeicht bie Unbegreiflichkeit ber Dreifaltigkeit, wonach ihre innere Denkbarkeit nicht positiv ermiesen werben tann, ist auch wiederum ein entscheibenber Gruit ihrer Unbeweisbarkeit. Beibe zugleich werben aber baburch begrundet, daß bi Dreifaltigkeit eben ju ber Art und Beife gehort, wie Gott an fich und in fich felbft, außer und über feiner Erscheinung in ber geschaffenen Rate ist und wirkt. Hieraus folgt ferner, daß ber Mensch, und überhaupt ich Creatur, eben beghalb bie Dreifaltigkeit ber Berfonen in Gott naturliche Beife nicht erkennen tann, weil Gott natürlicher Beife nicht fo, wie er fich felbft ift, gefcaut werben tann, und bag es mithin überhaupt tein schlukweise, sonbern auker bem Glauben nur eine intuitive Erkennink ber Trinität geben kann. Aus bemselben Grunde ergibt sich zum Schluffe bag bie Offenbarung und bie auf fie begrundete Glaubenserkenntnig be Trinitat unsere natürliche Erkenntnig von Gott nicht blog innerhalb ben selben Linie erweitert und ergangt, sonbern eine gang neue Perspettin eroffnet, indem fie und einen Ginblick in bas Innerfte ber Gottheit gestatte und eben bamit bas Borfpiel ber uns burch Gottes Gute verheißenen intel tiven Anschauung feines Wefens wirb.

## B. Die übernatürliche Erlenutniß Gottes.

## a. Im Allgemeinen.

§ 65.

I. Die übernatürliche Erkenntniß Gottes, wie sie im Allgemeinen aus Grund ber positiven Offenbarung und ber übernatürlichen Gnade vermittel wird, unterscheidet sich von ber natürlichen wesentlich burch die ver schiedene Art ber Gewißheit, die sie gewährt, nicht wesentlich is ber Art ber Borstellung und des Begreisens, die sie ermöglicht und anbahnt: aus dem einsachen Grunde, weil die Offenbarung durch das Bort an diejenigen Vorstellungen und Begrisse anknüpft und anknüpfen muß, welche wir mit natürlichen Mitteln gebildet haben oder doch zu bilden vermögen.

II. Richtsbestoweniger wird burch die die übernatürliche Erkenninis begründenden ober begleitenden Faktoren auch unsere Vorstellungsweise in Bezug auf Gott in mehr als einer Weise vervollkommnet: nacht lich 1) schon durch die Glaubensgewißheit selbst, welche unser schwarzenden Vorstellungen mit sester Hand auf den göttlichen Gegenstand hinrichtet und uns zur Ausscheidung aller entstellenden Womente drängt, während Wernunft, sich selbst überlassen, sich leichter von der Phantasse und ihrer

eigenen Beschränktheit gefangen nehmen läßt; 2) burch bas mit bem Glauben verbundene Onabenlicht, welches bie Gott verwandte Seite in ben Ercahrren und das Gottgeziemende (rd deonpenés) in unsern Vorstellungen klarer Jeraustreten läßt; 3) burch bas aus bem Glauben hervorgehende geiftige und geiftliche Leben, woburch ber Geift nicht nur von bem Bann ber Sinnlickleit befreit, sondern auch seine potentielle Gottebenbilblichkeit volltom= men ausgestaltet, und barin ein reineres und lebendigeres Spiegelbilb Gottes **be**m betrachtenben Blicke bargeboten wird; 4) burch ben Vortrag ber Difenbarung, indem sie uns balb auf manche Bilber und Wirkungen Got= 👪 hinweist, welche wir aus uns selbst entweber gar nicht, ober boch nicht genau, beobachtet haben würden (z. B. die Sonne als Bild Gottes 3. 44), theils von besonderen übernaturlichen Bilbern und Wirtungen Gots begleitet und mit solchen verflochten ift (3. B. Donner, Blit und Wolken of Sinai, ber Sturmwind am Pfingstfeste, ber antiquus dierum, sedens in arono), theils übernatürliche Wirtungen offenbart, welche die Bolltommeneiten Gottes, aus benen fie hervorgeben, in ein helleres Licht feten; unb 🚺 enblich burch bie menschliche Erscheinung Gottes in ber Incarpation, indem Christus als objectives Verbum abbreviatum und Imago ontracta aller göttlichen Bollkommenheiten in ber sowohl unserer menschlichen assungstraft, wie der Erhabenheit Gottes angemessensten Weise uns das Bild Bottes anschaulicher und lebendiger vorführt, als alle andern natürlichen und bernatürlichen Werke Gottes zusammen.

III. Wie durch die höhere Art der Gewißheit und den höhern Grad 78 er Klarheit und Bestimmtheit in der Borstellung, also überhaupt durch vollsmmenere Beschaffenheit, unterscheidet sich die übernatürliche Erkenntniß on der natürlichen auch durch größeren Umfang und Tiese. Sie diest nämlich in Gott Wahrheiten auf, welche außerhalb des Bereiches der utürlichen Erkenntniß liegen; und da das Erkennbare an Gott nicht aussander liegt, sondern in höchster Einheit concentrirt ist, so thut sie dieß en dadurch, daß sie tieser in das Innere Gottes eindringt, als die auf die were Erscheinung angewiesene natürliche Erkenntniß es vermag. In diesem indringen werden nicht nur neue Gegenstände ausgedeckt, wie namentlich die reisaltigkeit der Personen, sondern auch die bereits im Allgemeinen bekannten genschaften Gottes (3. B. Einsachheit, Unendlichkeit, Wacht, Güte) durch die kröndung mit dem ihnen entsprechenden übernatürlichen Wirken Gottes nach men und nach Außen (in Trinität, Incarnation, Eucharistie, Gnade) nach wer positiven Bedeutung und Tragweite tieser und allseitiger beleuchtet.

Die Vorlage des Inhaltes der Cotteserkenninif in der übernatürlichen Offenbarung, fpeziell die fubstantivischen Hamen Gottes.

**\$** 66.

Literatur: Ueber die Schriftlehre des A. und R. Test. Kuhn, Einl. § 41—42; was A. Test. insbes. Scholz, Handb. d. Theol. des A. B. I. § 23—37. Ueber die Mantivischen Ramen Gottes insbes. Scholz a. a. D. § 25 (sehr aussührlich und vollswig); Thom. 1. p. q. 18. aa. 8 sqq. (siber die Ramen Deus und Qui est); über den Ramen Jehova vorzüglich Franzelin, do Deo thes. 22.

I. Wenn wir auch von ber Enthüllung ber trinitarischen Subsisten; in Gott als solcher absehen, bann ist selbst bezüglich ber Wesenheit und Ratur Gottes ein allerbings mit ber bestimmteren Geltenbmachung ber Trinität im Zusammenhange stehenber Fortschritt in ber göttlichen Offenbarung, soweit sie in der hl. Schrift niedergelegt ist, zu beodachten.

1. Die patriarchalische Offenbarung gibt nicht ex professo besondere Aufschlüsse über Wesen und Eigenschaften Gottes, knüpft vielmehr einsach an die bei den Patriarchen noch ungetrübt vorhandene natürliche und traditionelle

Ertenntnik Gottes an.

2. Die mosaische Offenbarung hingegen hatte bie ausgesprochene Tenbeng, gegenüber ben vorhandenen und zu befürchtenden abgotifichen Unschauungen die Gottesibee rein zu erhalten. Sie beschrankt fich aber auch anbererfeits barauf, bie erhabene Macht Gottes über alles Endliche und Sinnliche und feine absolute Berrichaft über ben Menfchen bervor zuheben, um biesen zur absoluten und ausschließlichen Unterwerfung unter Gott zu bringen, wie fie benn auch sofort mit einer großartigen Schauftellung ber gottlichen Majestät beginnt. Materiell promulgirt sie gleich von Anjang ben charakteristischen Grundbegriff bes göttlichen Wesens in bem Ramen Jehovah; und in ihrem weiteren Berlaufe, besonders zur Zeit der Propheten und burch diese, merben alle natürlich erkennbaren, resp. in ber Regierung ber physischen und moralischen Weltordnung sich bethätigenden Gigenschaften Gottes nicht nur ermähnt und betont, sonbern auch in großartigen Schilbe rungen ausgeführt: besonbers Ginheit, Ewigkeit, Unveranderlichkeit, unendliche Große, icopferifche Allmacht, Allgegenwart und Allwiffenheit, Weisheit und Gute, Gerechtigkeit und Beiligkeit. Alle biefe Attribute bienen aber bie mehr nur zur hervorhebung ber ehrfurchtgebietenben Majeftat Gottes, nicht fe febr zur Erfcbließung seines innern Seins und Lebens, zu beffen Theile nahme und Gemeinschaft ber Mensch erhoben werden foll. Letterer Gesichts puntt eröffnet fich erft allmählich in ben Beisheitsbuchern, welche, wie sie in praktischer Beziehung bie Borschule best innerlicheren und geistigeren Lebens bes Neuen Bundes find, fo auch (Spruchm. 8, Weish. 7, Strach 24) unter bem Namen ber ewigen Weisheit bas innere Leben ber Gottheit in seiner innern Offenbarung und außern Mittheilung an die Creatur barfteller und barin bie neutestamentliche Gotteslehre anticipiren.

3. Die criftliche ober neutestamentliche Offenbarung endlich hat gemät ihrer Bestimmung, ben Menschen vollkommen zur innigsten Lebensgemeinschaft mit Gott als seinem Vater zu erheben, die Tendenz, die göttliche Kank in der innern Bollkommenheit ihres Lebens darzustellen, an der der Menschurch die Gnade theilnehmen und die er in sich ausprägen soll. Materiell gibt sie daher zwar über die göttliche Natur an sich keine weiteren Ausschläste, als die alttestamentliche Offenbarung; die letztere voraussetzend, geht sie auch nicht einmal so aussührlich auf die einzelnen Eigenschaften ein. Wie sie aber deutlicher und bestimmter die innere Fruchtbarkeit der göttlichen Natur in der Dreisaltigkeit hervorhebt, so schildert sie auch die Natur selbst als die reinste Geistigkeit, als das Licht, das Leben, die Wahrheit, die Liebe, und damit als Princip und Ideal der übernatürlichen geistigen Bollkommenheit,

zu ber fie uns erheben will.

II. Da bas Detail ber Schriftlehre über bie Attribute Gottes unb 83 folglich auch über die abjektivischen, refp. appellativen Ramen Gottes erft in ber Entwicklung ber Gotteslehre gegeben merben fann: fo beben mir bier mr bie fubftantivifden, refp. Gigennamen Gottes beraus, welche in ber bl. Schrift gebraucht werben.

A. Im alten Teftament gibt es fieben folder Ramen, welche, weil 84 mipringlid in ber "beiligen Gprache" gebraucht, auch ichlechthin "beilige Ramen" genannt werben. Dieselben laffen fich in Sinficht auf ihren formellen Ginn und ihre Bezeichnungsweise in brei Glaffen gerlegen, von welchen bie erfte mb lette Claffe je brei, die zweite aber nur einen Ramen, ben Ramen per excell., enthält.

1. Bur erften Claffe geboren brei Ramen , welche grammatifch fubftantive, an fich 85 bod nur appellative find, baber erft burch ben ftebenben Gebrauch und beigefügte Appoillonen zu Eigennamen Gottes gemacht werben und auch Gott nicht fo fehr nach feinem mern Befen, als nach feiner außern Stellung bezeichnen. Diefe find:

a) 58, El, ber Starte, Dachtige (von 308, ftart, machtig fein). Diefer Rame 86 bub, weil an fich nicht burchaus bestimmt, oft verschärft und begrengt burch verschiebene בּרוֹר (Sept. παντοχράτωρ, Vulg. Omnipotens), אל שַלְיוֹר (Sept. δ (Deus vivus, im Gegensahe zu ben tobten Göttern in heiden), ober auch ביליתים (Deus coelorum) und אל אליתים (Deus deorum, f. של אליתים be. (Deus deorum, f. של אליתים be. (Deus deorum, f. של אליתים be. Abusio, von falschen Göttern, wird übrigens ber Name auch ohne Apposition mr febr felten gebraucht.

b) ביהים Elohim (Plural von Eloah, bem arabijden Allah, abgeleitet von אַלָּהָּ, 87 maringlich = אַרָּלָּהָים), ber Dadtige, aber mit ber Rebenbebeutung bes Furcht Gin-Mienden, Chrfurcht Gebietenben, Anbetungewürdigen. Diefer Bebeutung smit tann ber Rame nicht blog abufiv bon falfchen Gottern im Gegenfate gum safeen Gott, fondern auch in einem mabren, aber fcmachern Ginne auf andere Soen außer Gott, in welchen ein Abglanz seiner Majestät sich vorfindet (Engel, Rö-zu, Richter) angewandt werden, und ist dann immer ein wirklicher Plural. Auf in Einen, wahren Gott bezogen, ist der Plural nur plur. majestatis, schwerlich Anautung ber Dreiperfonlichkeit. Much biefer Rame wird vielfach burch Appositionen naber dunnt; flatt ge fleht jedoch hier meift ning, b. h. Gott ber heerschaaren, worunter lab die Engel, bald bie Sterne, bald menichliche Rriegoschaaren, ober auch alle Greaturen a berfleben find (vgl. Cools § 25. VI.). - Diefer Rame, wie ber vorbergebenbe, tommt Sang in Genitivverbindung mit benjenigen Perfonen vor, ju beren Gunften (ober auch weren Beichamung und Ginichuchterung) Gott fich als ben Starfen erweist , und von dinen er die seinem mächtigen Schute entsprechenbe Ehrfurcht besonders beansprucht und abilt (Gott Abrahams, Gott Ifraels u. f. w.). Gine abnliche Berbinbung fommt auch bi bem folgenden Ramen bor.

בר (Blutal mit suff. 1. pers. von אדר , von אדר (Blutal mit suff. 1. pers. von אדר , bestimmen), אספוסה, לבסחסדקה, 88 Binlaus, Richter, Gebieter, herr per excell. Diefer Rame vereinigt in fich bie Macht Furcht und Chrfurcht einflößt, sonbern auch als eine fittliche Dacht fraft uner Burbe und Stellung ben Menschen gegenüber bie tieffte Ehrfurcht und Ergebenheit M Recht forbert. Obgleich nun auch anbere Wefen Richter und Gebieter fein konnen, fo Re bieg eben boch immer nur ale Stellvertreter Gottes, und nicht in bem eminenten Sune, wie der bier gebrauchte plur. majest. es andeutet. Daber wird biefer name (in ar Regel obne Apposition) ale Eigenname Gottes gebraucht - von falichen Gottern ber beiben aber icon barum nicht, weil die 3bee ber bochften fittlichen Dacht und

Oberberrlich feit im Ginne ber Beiben nicht an biefelben gefnupft mar.

2. Die zweite Claffe enthalt nur einen Ramen, welcher zwar grammatifch ein 89 - baler, aber wesentlich Eigenname, und zwar beghalb Eigenname per excell. ift, Al er Befenename ift. Ge ift bieg ber von Gott felbft Grob. 3, 14-16 angebeutete me min, Jehovah (abgeleitet von min = min, 3. pers. fut.) und findet seine Erklärung

in ber Art und Weise, wie Gott in ber erften Berson ihn fich beilegt, indem er fagt: הַהָּה אַשֶּׁר אָהָה So bin, ber ich bin. Richtige Aussprache wahrscheinlich הַהָּה אָשֶּׁר אָהָה Jave, baber bie Abfurjung 77. Die Aussprache Jehova mit ben Bofalen von Adonai ff übrigens viel alter, als Galatinus, im 16. Jahrhunbert; fle kommt fcon im 13. Jahrh. im pugio fidei bes Ranmund Martini vor. Seine Bebeutung ift bie, bag er Gott als ben ichlechthin ober absolut Seienben tennzeichnet, ale benjenigen, ber in feinem Sein wa nichts außer ihm abhangig ift, und folglich burch nichts eingeschrankt ober veranbert werden fann, und burch biefe Beife ju fein von allen übrigen Befen, wirklichen ober bentoaren, besonbere auch von allen irgendwie gottlichen, b. h. überirbischen, machtigen, erhabenen und berrichenben Befen, welche unter ben erftern Namen immer noch irgendwie mitverftanben werben konnten, fich unterscheibet. Er ift folglich im ftrengften Sinne bes Bortes Eigen name (nomen proprium), wie ihn Mofes verlangt hatte, um feinem Bolte ben Gott. (Elohim) feiner Bater mit einem charafteristischen namen bekannt zu machen; und in Berhaltniß zu ihm sind die brei erstern nur appellative, wie sie benn auch als Apposition zu Jehova (Erob. 3, 16) ober als Prabitate, die dem Jehova allein wahrhaft und volle tommen gutommen (5 Mof. 4, 32 u. 3, 24 ac.) aufgestellt werben. Er ift ferner Bunbes name, aber nicht in bem beschränkten Sinne, bag er junachft und hauptfachlich nur be unwandelbare Treue Gottes gegen fein Bolt ausbrudte — obgleich biefe ebenfalls bant angebeutet ift - sonbern in bem Sinne, bag er wegen feiner ausgezeichneten Eigenthilm lichfeit als Bfand, Mittel und Beweis ber mahren Ertenntniß bes mahren Gottes mit ben amifchen Gott und Arael geschlossenen Bunbe innigst verflochten mar. — Es ift ftrittig ob Gott bem Mofes zuerft biefen Namen offenbart, ober vielmehr, ba ber frubere Gebrauch bes Ramens nicht bezweifelt werben fann, in welchem Sinne Gott (Erob. 6, 3) ju Mofes fagt, er fei ben Batriarchen blog als El Schadai erfchienen, aber nach feinen Namen Jehova ihnen nicht bekannt geworben. Die befriedigenbste Erklärung burfte bie fein, daß ber name Jehova an fich vorzüglich geeignet ift und thatsachlich von Gott bagt bestimmt war, als Symbol und Losung bes öffentlichen, volltommen organisirten, vor be Augen aller Boller zu vollziehenben Gultes bes allein mahren Gottes zu bienen, mahren im Namen El Schadai Gott fich nur als mächtiger Beschützer ber Patriarchen und iben Kamilien barftellen wollte. Inwiefern und warum biefer Rame ein nomen ineffabile if f. unten § 68.

3. Die britte Classe besteht aus brei grammatisch und logisch abjektivischen, aber auch oft substantivisch gebrauchten Namen, welche ben brei ersten bem Sinne nach verwand sind, aber prägnanter, als sie, bie Erhabenheit bes wahren Gottes bezeichnen und baher ebenso sehr, und theilweise noch mehr benn jene, als Eigennamen bes wahren Gottes gebraucht, niemals aber in Substantivsorm falschen Göttern ober gottähnlichen Wesen beige legt werben. Es sind folgende:

a) দুলে (wahrscheinlich von দুলু, validus kuit), ber Gewaltige, bem Sinne nas zunächst verwandt mit El, brüdt aber stärker die Selbstständigkeit, Selbstgenügsamkeit und Unüberwindlichkeit der Macht aus, daher prägnant der Allmächtige; — b) בְּיִלְיוּגְ (abgeleitet von דּילֶּי, ascendit), der Hohe, Erhabene, im prägnanten Sinne der Höchster von the ascendit), der Hohe, Erhabene, im prägnanten Sinne der Höchster von the vollege, Altissimus), dem Sinne nach zunächst verwandt mit Elohim; — c) שִּיִּשְׁתְּיִּ der Heilige, besonders bei den Propheten, am häusigsten dei Jsaias in der Berbindungs der Heilige Jfraels — der heilige Herr, Richter und Gesetzgeber Israels, dem Sinne nach zunächst verwandt mit Adonai, indem damit Gott sowohl als der Heilige im objektivan Sinne, d. h. als der schlechthin und absolut Ehrwürdige, wie im sormellen Sinne als der höchst Reine und Gerechte bezeichnet wird.

1 Um alle sieben Namen zusammenzustellen, könnte man sagen: die brei letten Rames bezeichnen die brei Seiten der innern göttlichen Bollsommenheit, welche, aus der durch Jehova bezeichneten Eigenthümlichkeit seiner Wesenheit entspringend, unmittelbar der dreisachen, durch die drei ersten Namen bezeichneten Stellung und Erscheinung Gottes nach Ausen im Berhältniß zu den Menschen zu Grunde liegen.

B. Das neue Testament (und ebenso die beuterokanonischen Bücher bes alten, sowie die Kirchensprache) gebraucht für alle hebräischen Namen ähnliche, burch die es deren Sinn wiedergibt (3. B. 6 xóptos, 6 dv, 6 bhoros u. s. w. Der plaufigste, ben classischen Sprachen eigenthumliche und aus ihnen in bie & Schrift hinübergenommene Name ift aber fizos (resp. deus).

Letterer Name entspricht dem Sinne und Gebrauche gemäß zunächst den Namen El 93 mb Elodim. Indes nach der wahrscheinlichsten Etymologie (von Beäsda, nach Andern mu kleie) bezeichnet er Gott nicht so sehr als gewaltige, Furcht einslößende Macht, denn Ab vorsehnet und leitende Weißheit (daher Röm. 1, 20 die Beidrys neben der dauss Gottes aufgesührt wird), und ist darum besonders geeignet, nicht zwar, wie Zehova, al Wesensamme, wohl aber als Name der Natur Gottes zu dienen (f. Thom. q. 13. a. 8 und Petav. 1. 8. c. 8). Wie El und Elodim, wird zwar auch Ved und deus nicht die abussu von salschen Göttern, sondern auch analogisch von andern gottähnlichen Wesen deuts nicht (z. B. Joh. 10, 35; freisich hier nur in der Biebergade einer alttestamentlichen Enke); aber im Hinbst auf seinen spezissischen Sinn wird von den Bätern und Theodom unter der deitas partleipata nicht mehr, wie im A. T., die Theilnahme an der detrschaft Gottes, sondern die Theilnahme an der innern Herrlichteit der göttlichen kaur und ihres Lebens (das consortium divinae naturae, 2 Betr. 1, 4) verstanden.

Unser beutsches "Gott" hangt entweber mit "gut" zusammen, und entspräche bann sei= 94 tom Charafter nach ben Namen ber ersten resp. britten Classe, ober mit bem zenbischen quadata (perfisch verfürzt khoda), b. h. ber von sich Gegebene, Grund seiner selbst, und

miprache bann bem Ramen Jebova.

. Die Vorlage der Gottestehre im formulirten kirchlichen Dogma , fpeziell im Vatikanum.

\$ 67.

L. Ebenfo wie bas neue Teftament bie betaillirte Lehre über Gottes 95 Beienheit und Ratur Gottes aus bem alten voraussetzt und nur gelegentlich d barauf bezieht: hat auch die Kirche in der Formulirung ihres Dogma's bije gange Lehre als eine von Anfang an allgemein flare und anerkannte mir vorausgesett, als eigens entwickelt. Die bogmatische Entwicklung ging, ber Glaube, birett auf bie trinitarische Gubfifteng Gottes und die baran ich ichliegenbe übernatürliche Berbindung einer gottlichen Berfon mit einer midlichen Natur. Daber finden fich trot ber fundamentalen Bedeutung bem reichen Inhalte bes Gegenstandes hier verhaltnigmäßig die wenigften dymatifden Enticheibungen, ober boch nur folche, welche bie Eigenschaften br gottlichen Ratur in engster Beziehung mit ben Dogmen von ber Trinität wie im Caput Firmiter bes Lateran. IV.) und Incarnation (wie im Chalabonense) hervorheben; und es ist auch nicht als eine eigentliche bogmatische Entwidlung zu betrachten, wenn fpatere Symbole (wie bas erwähnte caput Frmiler) mehr Eigenschaften Gottes aufgablen, als 3. B. bas apostolische mbolum. Erft in ber neuesten Zeit, wo auch unter Chriften bie gröbsten arthumer über bie Natur Gottes um sich greifen, findet sich, wie in manchen Propingialconcilien, so auch im ersten Capitel ber ersten Constitution bes Latitanum eine eingehendere und ex professo unter bem Titel de Deo creatore aufgestellte Formulirung ber Lehre von ber Ratur Gottes.

In pragnanter Beise der ganze Gottesbegriff zusammengesaßt. Bgl. Thom. comp. theol.

5.35: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.35: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quae praedicta sunt, colligere possumus, quod Deus

1.36: Ex his autem omnibus, quod Deus

1.36:

videre, vel considerare, in ipso Dei nomine patet, quod sit intelligens, et per consequens volens. In hoc, quod dicimus eum unum, excluditur et deorum pluralitate et omnis compositio; non enim est simpliciter unum, nisi quod est simplex. Per hoc autem, quod dicimus omnipotentem, ostenditur, quod sit infinitae virtutis, cut nihil subtrahi potest; in quo includitur, quod sit et infinitus et perfectus; name virtus ad perfectionem essentiae ejus consequitur.

11. Die Definition bes Batikanum a. a. D. stellt die Wesenheit und Natur Gottes in sich selbst und in ihrem negativen und positiven Ben hältnisse zu den außergöttlichen Wesen dar. Bon den drei Absätzen de Capitels bespricht der erste die Natur Gottes in sich selbst und in ihren negativen Unterschiede von der Welt, der zweite und dritte das positive Ben hältnis Gottes zur Welt als deren Schöpfer und Herr (Absat 2) mer Regierer (Absat 3).

98 Das Capitel lautet :

Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia credit et confitetur, unum experimento de vivum, Creatorem ac Dominum coeli et terrae, omnipotentem, aetar num, immensum, incomprehensibilem, intellectu ac voluntate omnique perfectici infinitum; qui cum sit una singularis, simplex omnino et incommutabilis substant spiritualis, praedicandus est re et essentia a mundo distinctus, in se et ex se beatissimus, et super omnia, quae praeter ipsum sunt et concipi possunt, ineffabilita excelsus.

Hic solus verus Deus bonitate sua et omnipotenti virtute non ad augenda suam beatitudinem, nec ad acquirendam, sed ad manifestandam perfectionem sua per bona, quae creaturis impertitur, liberrimo consilio simul ab initio tempos utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlia et mundanam, ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam

Universa vero, quae condidit, Deus providentia sua tuetur atque gubernat, a tingens a fine usque ad finem fortiter, et disponens omnia suaviter<sup>2</sup>. Omnia en nuda et aperta sunt oculis ejus<sup>3</sup>, ea etiam, quae libera creaturarum actione fi

99 Bon ben fünf Canones entsprechen die vier ersten dem ersten Absa (indem 1. die Läugnung Gottes ober der Atheismus, 2. und 3. die beste deren Formen des Atheismus: Materialismus und Pantheismus, 4. die die Hauptformen der letzteren verdammt); der fünfte Canon entspricht in seine Gliedern den drei Hauptmomenten des zweiten Absates (aber in miggekehrter Ordnung), während dem britten Absate kein Canon entspricht.

100 Die Canones lauten:

- Si quis unum verum Deum visibilium et invisibilium Creatorem et Demina negaverit; anathema sit.
  - 2. Si quis praeter materiam nihil esse affirmare non erubuerit; anathema sit
- 3. Si quis dixerit, unam eandemque esse Dei et rerum omnium substantiam essentiam; anathema sit.
- 4. Si quis dixerit, res finitas, tum corporeas tum spirituales, aut saltem spirituales, e divina substantia emanasse;

aut divinam essentiam sui manifestatione vel evolutione fieri omnia;

aut denique Deum esse ens universale seu indefinitum, quod sese determisasi constituat rerum universitatem in genera, species et individua distinctam; and thema sit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Later. IV. c. 1. Firmiter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sap. 8, 1.

<sup>3</sup> Cf. Hebr. 4, 13.

 Si quis non confiteatur, mundum, resque omnes, quae in eo continentur, et quituales et materiales, secundum totam suam substantiam a Deo ex nihilo esse productas;

aut Deum dixerit non voluntate ab omni necessitate libera, sed tam necessario

ant mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit; anathema sit.

Der Schwerpunkt dieser Bestimmungen liegt hauptsächlich 1) gegenüber 101 dem Atheismus und speziell dem Materialismus in einer positiven Entwicklung des Gottesbegriffes durch diesenigen Attribute, in welchen wrüglich die absolute Größe Gottes als des höchsten Wesens hervorleuchtet (Abs. 1, erste Hälfte, zusammengefaßt in can. 1 und 2); — 2) gegenüber dem Pantheismus in der genauen Bestimmung und Begründung der absoluten Sclbstfändigkeit Gottes und seines Unterschiedes von allen übrigen Tingen (Abs. 1, zweite Hälfte, weiter ausgeführt in can. 4); — und 3) gegensiber manchen mehr oder minder klar ausgesprochenen modernen Anschauungen wer scharfen Betonung der absoluten Souveränität Gottes über die Belt (Abs. 2, genauer bestimmt in can. 5).

L. Die positive Entwidlung bes Gottesbegriffs gablt, ausgehend von ber 102 Allmacht und schließend mit ber Unenblichkeit ber innern Bollkommenheit, Di Attribute auf, in benen bie eigenthumliche Größe Gottes hervortritt, indem fie zwischen bebeiden genannten Eigenschaften die mit ihnen in nächfter Berbindung stehenden ber

Bigfeit, Unermeglichfeit und Unbegreiflichfeit einschiebt.

2. Die negative Unterscheibung Gottes von allen übrigen Dingen und bie 103 Minmung feiner absoluten Gelbftftanbigfeit geht aus von ber geiftigen Gubftangialimie biefe naber bestimmt wird ale fingular Gine, einfache und unwandelbare, biele Gigenicaften am ummittelbarften und formellften ben Untericieb ausbruden. Intericied felbft aber und bie entsprechenbe Gelbftftanbigfeit Gottes wirb, jenen brei afdaften entiprechend, gradatim in breifacher Beife bestimmt: a) als fubstangielle Albittandigfeit (subst. una singularis - re et essentia a mundo distinctus), b) als bitte Gelbftgenügsamfeit (simplex omnino - in se et ex se beatissimus) und all abfolute Erhabenheit über alle andern Dinge und jeden außern Ginflug (inmutabilis - super omnia, quae praeter ipsum sunt, ineffabiliter excelsus). ber absoluten Gelbftftandigfeit Gottes gegenüber werben in can. 4 bie brei Sauptumen bes Bantheismus verworfen, welche febr treffend ausgewählt und charafterifind: namlich a) ber fraffe emanatianische Bantheismus, welcher bie Gubftang the gleich einer Quelle ale Aggregat von Atomen auffaßt und gunachft ihre fubstanund geiftige Ginbeit laugnet; b) ber evolutionistifche, ber bie Gubstang Gottes ich einer Pflange als organische, ber Entwidlung unterftebenbe Ginheit auffaßt und alon die absolute Einsachheit läugnet; endlich e) der abstrafte refp. immanente atheiemns, ber Gott gleich ber Geele im animalifden Rorper entweber als bas Dinge, ober boch ale immanentes und folglich an ihren Band: theilnehmendes Princip ihres Geins und Lebens betrachtet und baber gunachft feine mmbelbarfeit laugnet, wobei ber transcendente Bantheismus, welcher Gott nach Art seigen Geele im Menichen als theilweise über bas Beltleben binausragend auffaßt, it getroffen ift. Bgl. über die hier angebeuteten Formen bes Bantheismus im bes Concils und die ihnen trot der angeblichen geistigen Tendenz, wodurch die Banich von den Atheiften und Materialiften unterscheiben wollen , ju Grunde liegenbe mide Auffaffung Gottes unfern Commentar Ber. Bl. 1870. II. G. 221 ff.

Bur Sicherstellung und Geltendmachung ber absoluten Souveranität Gottes 104 miber der Welt, welche, wie durch die liberale Zeitrichtung überhaupt, so insbesondere bee Lebren von Hermes und Gunther angetastet worden, wird im Capitel zunächst Wolute Unabhängigkeit Gottes, wie sie in der Hervorgengung der Welt sich besteht, bervorgehoben, und zwar in drei Momenten. Das Capitel lehrt nämlich a), daß Capitel n. Dogmatik.

Dinge eine nicht bloß in sich selbst, sonbern auch burch sich selbst be stehenbe Substanz ist, welche allein ihr Dasein nicht von einem Andern empfangen hat, sonbern es burch sich selbst ober wesentlich als volles und ursprüngliches Eigenthum besitzt und es darum auch absolut, d. h. frei von aller Abhängigkeit und Bedingtheit ober Zufälligkeit besitzt. Wit andern Worten: die Aseitat (aseitas, adroude mit den unmittelbar in ihr gegebenen weitern Bestimmungen der Eristenz ober Daseinsweise Gottes, der Ursprunglosigkeit, Unabhängigkeit und de Unbedingtheit oder Nothwendigkeit des Daseins, ist das erste Attribut, welche wir an der Substanz Gottes als unterscheidendes Werkmal erkennen, und von dem aus wir alle übrigen Attribute ableiten, resp. nach dem eigenthümliche Typus, den sie bei Gott haben, bestimmen können.

- 37n biesem Sinne wenigstens ist auch bas Wort zu verstehen: Ich bin, ber ich is eich bin burch mich selbst und absolut, im Gegensatz zu allen andern Dingen, die mein entlehntes und prefäres Sein haben. Bgl. Hieron. in c. 8 ad Eph.: Qui est, mie me ad vos. Numquid solus Deus erat, et cetera non erant?... Quomodo nome commune substantiae sibi proprium vindicat Deus? Illa, ut diximus, causa, qui cetera, ut sint, Dei sumpsere benesicio: Deus vero, qui semper est, nec habet alium principium, et ipse sul origo est suaeque causa substantiae, non potest intelligationed habere, unde subsistit. Durch die Aseität ist übrigens nicht nur ber Ursprung aliunde habere, unde subsistit. Durch die Aseität ist übrigens nicht nur ber Ursprung einem Andern, sondern auch der Ursprung ober die Berursachung des Daseins Gott aus ihm selbst (das "absolute Werden" oder die "Selbstverwirklichung" Gottes im Sin Einstein aus ihm selbst (das "absolute Werden" oder die "Selbstverwirklichung" Gottes im Sin Besen dies thut. Benn er causa sui genannt wird, ist das nur in dem negativen Sin zu verstehen, daß er einer Berursachung weder bedarf, noch sähig ist.
- 2. Gleichwohl ist die erwähnte Art der Bestimmung noch nicht die tieste in nerlichste und erschöpfendste Weise, die Substanz Gottes in hun Kerne als das, was er ist, aufzusassen, weil sie 1) direkt nur die Eriste weise, nicht den Inhalt der Substanz, betrifft; 2) weil sie selbst das Berhälts des Daseins zur Substanz noch nicht adäquat ausspricht; und 3) weil sie sie Bestimmung der übrigen Volldommenheiten Gottes nur eine Regel weinen Anknüpfungspunkt darbietet, aber dieselben nicht wurzelhaft und virtus so in sich enthält, daß sie aus ihr als verschiedene Seiten und Strahlen de selben sich abheben.

Diese Bebingungen erfüllt bagegen bie andere Bestimmung, welche sag Gottes Wesenheit sei ihr Sein (b. h. nicht nur wesentlich mit be Dasein verbunden oder es besitzend, sondern identisch mit ihm) und daru weiterhin das Sein selbst, das reine Sein, das subsistierende Sei (Deus est suum esse, ipsum esse, esse subsistens) — und in diesem Sind der Seiende (d w) oder "der da ist" (Jehova) — im Gegensat zu de Wesenheiten der Geschöpfe, welche ihr Sein bloß haben, nicht sind, mad darum nur in beschränkter Weise, nicht in seiner reinen Fülle, an dem Schickbeilnehmen und es in sich erst aufnehmen und an sich tragen. Sleich bedeutend ist der scholastische Ausdruck: Gott sei seiner Wesenheit nach achte purus, sautere Wirklickseit ohne alle Möglichkeit, inwiesern Alles, was über haupt in irgend einem Wesen als Vollkommenheit der Wesenheit denkom mit

<sup>1</sup> Bgl. hieruber Rleutgen, Philos. b. Borg. II. G. 766 ff.

ind daher in diesem Sinne, d. h. ihrem objektiven Inhalte nach, alle Begriffe, die das Innere Gottes betreffen, und nicht bloß ein einzelner, subsanzielle Begriffe. Gleichwohl gibt es 3) gewisse Bestimmungen in unserem Gottesbegriffe, welche allen übrigen gegenüber als Grundbestimmungen gelten, aus welchen jene sich entwickeln und auf welche sie sich zurücksühren lassen; und diese vertreten darum für uns gegenüber den übrigen attribusteln Bestimmungen den substanziellen Begriff von Gott, oder den Begriff von seiner Substanz als dem Grunde und der Trägerin der ihr zukommenden Anzibute.

Mit 2. hangt zusammen, daß der Begriff und Name der "Substanz" selbst nur 107 tarlogisch auf Gott anwendbar ist; denn bei den Creaturen bezeichnet "Substanz" den Trade und Träger von Attributen, die von ihr selbst reell verschieden sind, und zugleich mehr materielle Substan, als den absolut selbststständigen Grund der Attribute. Daher läugnen und Bäter zuweilen, daß Gott eine Substanz sei, und nennen ihn, odosa gleich Substanz nimend, doodsoc. Zugleich aber ist Gott auch wieder Substanz im eminentesten Sinne des Bortes, weil er nicht bloß der absolute Grund seiner eigenen Attribute ist we zugleich bieselben in der vollkommensten Weise, als mit seiner Substanz reell identisch, sowi, sondern auch alle übrigen Substanzen nur dadurch Princip und Träger ihrer Attribute int sein können, daß sie durch die Macht Gottes verursacht und getragen werden. In dem Sinne heißt Gott einerseits supersudstantialis und andererseits in eminenter Weise und andererseits in eminenter Weise

Die Brundbestimmung ber Gubstang eines jeben Befens fann aber in boppelter Be: 108 dung gegeben werben, je nachbem man biefelbe betrachtet binfichtlich ihres Geins ober Ehatigfeit und fpeziell ihrer Lebensthatigfeit. In erfterer Beziehung nennt man E Cubstang ale bas, mas biefelbe in ihrem tiefften Grunde ift, Befenheit, essentia = quidditas; in ber zweiten Beziehung, ale Brincip einer bestimmten Thatigfeit, welche a bermoge ihrer Grundbeschaffenheit entspricht, beißt fie, namentlich bei lebendigen mirn, Ratur. Da bie Natur aus ber Befenbeit entspringt und nothwendig mit ibr verunten ift und folglich, wie auch alle übrigen fefundaren Bestimmungen ber Gubftang, in abnildem Berhaltniffe gur Befenheit fteben, als gur Befenheit geborig ober weientlich gelten muß: fo nennt man fie felbst auch essentia physica, und geaucht fogar lettern Ausbrud überhaupt fur ben Inbegriff alles beffen, was einer Sache Memilich gutommt. Um baber bie Befenheit als bas, was bie Gache in ihrem tiefften Runde, im Gegenfage ju ben aus biefem Grunde folgenden wefentlichen Attributen, ift, latimer ju charafterifiren , nennt man fie essentia metaphysica. Unter biefem Ramen and baber auch von ben fpatern Theologen feit bem 17. Jahrhundert bie Frage nach ber tunbbestimmung Gottes behandelt. Ebenjo verfteht man zuweilen auch unter Ratur inbegriff aller einem Befen mefentlich gutommenben Beschaffenheiten und Rrafte, welche bine Thatigfeit Ginflug baben; im ftrengen Ginne jeboch verfteht man barunter nur Brundbeichaffenbeit ober Grundfraft ber Gubftang, burch welche alle übrigen, er ober weniger aus berfelben beraustretenben ober an ihr haftenben Beschaffenheiten Rtafte gefordert und bestimmt werben. Bas fich aber als wirfliche Grundbestimmung gottlichen Substang bewähren foll, muß einerfeite 1) negativ ben fundamentalen Mitidied Gottes von allen übrigen Bejen ausbruden, und 2) pofitiv bie Burgel aller milichen Gigenthumlichfeiten Gottes enthalten.

Beide, sowohl die Besenheit, wie die Natur, fonnen bei Gott in boppelter Beise bemit werden, nämlich bezüglich der Art und Beise, wie er sein Dasein, resp. sein Leben, mit, und bezüglich des Inhaltes seiner Wesenheit ober ber Form seines Lebens.

## IL Befenheit Gottes.

1. Die für unfer Erkennen urfprünglichfte und gunachftlegende Bestimmung, welche Alle, die über Gott nachbenten, von Gott ibm, um ihn von allen andern Dingen zu unterscheiben und seine übrigen faenschaften zu begründen, ist die, daß Gott als erstes Princip aller

100

Dinge eine nicht bloß in sich selbst, sondern auch durch sich selbst bestehende Substanz ist, welche allein ihr Dasein nicht von einem Andern empfangen hat, sondern es durch sich selbst oder wesentlich als volles und ursprüngliches Eigenthum besitzt und es darum auch absolut, d. h. frei von aller Abhängigkeit und Bedingtheit oder Zusfälligkeit besitzt. Mit andern Worten: die Aseität (aseitas, adrovasa) mit den unmittelbar in ihr gegebenen weitern Bestimmungen der Existenzoder Daseinsweise Gottes, der Ursprunglosigkeit, Unabhängigkeit und der Unbedingtheit oder Nothwendigkeit des Daseins, ist das erste Attribut, welches wir an der Substanz Gottes als unterscheidendes Merkmal erkennen, und von dem aus wir alle übrigen Attribute ableiten, resp. nach dem eigenthümlichen Typus, den sie bei Gott haben, bestimmen können.

- In diesem Sinne wenigstens ift auch das Wort zu verstehen: Ich bin, der ich bin = ich bin durch mich selbst und absolut, im Gegensat zu allen andern Dingen, die nur ein entlehntes und prekares Sein haben. Bgl. Hieron. in c. 8 ad Eph.: Qui est, misit me ad vos. Numquid solus Deus erat, et cetera non erant?... Quomodo nomen commune substantiae sibi proprium vindicat Deus? Illa, ut diximus, causa, quia cetera, ut sint, Dei sumpsere beneficio: Deus vero, qui semper est, nec habet aliunde principium, et ipse sui origo est suaeque causa substantiae, non potest intelligi aliunde habere, unde subsistit. Durch die Aseität ist übrigens nicht nur der Ursprung aus einem Andern, sondern auch der Ursprung oder die Berursachung des Daseins Gottes aus ihm selbst (das "absolute Werden" oder die "Selbstverwirklichung" Gottes im Sinne Günthers!) ausgeschlossen. Gott bringt ebenso wenig sich selbst hervor, wie jedes andere Wesen dieß thut. Wenn er causa sui genannt wird, ist das nur in dem negativen Sinne zu verstehen, daß er einer Berursachung weber bedarf, noch sähig ist.
- 2. Gleichwohl ist die erwähnte Art der Bestimmung noch nicht die tiesste, in nerlichste und erschöpfendste Weise, die Substanz Gottes in ihrem Kerne als das, was er ist, aufzusassen, weil sie 1) direkt nur die Eristenzsweise, nicht den Inhalt der Substanz, betrifft; 2) weil sie selbst das Berhältniß des Daseins zur Substanz noch nicht abäquat ausspricht; und 3) weil sie für die Bestimmung der übrigen Vollkommenheiten Gottes nur eine Regel und einen Anknüpsungspunkt darbietet, aber dieselben nicht wurzelhaft und virtuell so in sich enthält, daß sie aus ihr als verschiedene Seiten und Strahlen dersselben sich abheben.

Diese Bedingungen erfüllt bagegen die andere Bestimmung, welche sagt: Gottes Wesenheit sei ihr Sein (b. h. nicht nur wesentlich mit dem Dasein verbunden oder es besitzend, sondern ibentisch mit ihm) und darum weiterhin das Sein selbst, das reine Sein, das subsistende Sein (Deus est suum esse, ipsum esse, esse subsistens) — und in diesem Sinne der Seiende (das) oder "der da ist" (Jehova) — im Gegensatz zu den Wesenheiten der Geschöpse, welche ihr Sein bloß haben, nicht sind, und darum nur in beschränkter Weise, nicht in seiner reinen Fülle, an dem Sein theilnehmen und es in sich erst aufnehmen und an sich tragen. Gleichebeutend ist der scholastische Ausdruck: Gott sei seiner Wesenheit nach actus purus, sautere Wirklichkeit ohne alle Möglichkeit, inwiesern Alles, was überzhaupt in irgend einem Wesen als Vollkommenheit der Wesenheit denkbar und

<sup>1</sup> Bgl. hieruber Rleutgen, Philof. b. Borg. II. G. 766 ff.

wiglich ift, in ihm nicht nur wirklich, sondern auch eben darum möglich und bankbar ist, weil es wirklich ist. Der Name Zehova aber ist, in diesem Sinne unstanden, recht eigentlich der Wesensname Gottes.

Um biefen Sat naber zu beleuchten, beweisen wir, a) bag obige Bestimmung Gott 112 wifflich zukommt, b) baß fie Gott wahrhaft und in ber pragnantesten Beise von allen wern Dingen unterscheibet, c) baß sie auch alle übrigen Bebingungen einer rabitalen Beensbestimmung erfüllt.

- a) Dag bie erwähnte Bestimmung Gott wirflich gutommt, ift de fide: fie ift ein 113 Itel ober vielmehr ber Sauptbestandtheil ber Lehre von ber Ginfachheit Gottes, nach welcher feinen Unterschied zwischen Möglichfeit und Birklichfeit in Gott gibt, und von ber Un-Midfeit Bottes, nach welcher im göttlichen Gein alle Möglichfeit Birflichfeit ift. Gie Gierner bie einzig mögliche tiefere Borausfetung bes Dogma's von ber Ursprunglofigkeit Butes einers, und von ber Allmacht Gottes ale ber Quelle alles beffen, mas außer ihm teter fein tann, andererfeits. - Beim Ramen Jebova wird in ber bl. Gdrift haupt= Mich bie barin liegenbe objeftive Motivirung ber Unmanbelbarfeit Gottes (3. B. Id. 3, 6 u. 6.: Ego Jehova et non mutor, fowie in ber neutestamentlichen Paraphrafe: (a 6 to zat 6 έρχομενος, Apof. 1, 4 u. 8) und feiner Stellung ale A und Ω aller Linge hervorgekehrt (3. B. 3f. 43, 10. 11; 44, 6 u. ö: Ego Jehova, primus et novis-mus ego sum). Damit aber ber Name Jehova den Grund biefer Merkmale enthalte, er bas Sein Gottes nicht nur als wesentlich, sondern auch als wesenhaftes und absolut und vollfommenes bezeichnen. Den Ginn biefes Ramens geben treffenb Gregor Un Ragiang und ber Areopagite bei Petav. 1. 1. c. 6; bie Lehre Beiber faßt gufammen bessec. 1. 4. c. 12: Videtur omnium, quae de Deo dicuntur, nominum maxime proram (το χυριώτερον) ens (ὁ ων), quemadmodum Moysi respondens in monte dixit: allis Israel: qui est, misit me. Totum enim in se ipso comprehendens habet me (to siver) velut pelagus quoddam essentiae infinitum et interminatum.
- b) Dag burd bie erwähnte Bestimmung Gott in ber pragnanteften Beife bon ben 114 Maturen gefchieben und in feinem eigenthumlichen Wefen charafterifirt wirb, geht ber baraus bervor, bag fie ben innerften und vollften Ginn bes Ramens Jehova enthalt, ber aber von Gott felbft in ber bl. Schrift febr oft nicht bloß als Eigenname, fonbern als Ausbrud beijen gebraucht wirb, was ihn bor allen wirklichen ober bentbaren in auszeichne (a. B.: Ego Jehova, et praeter me non est alius, Df. 12, 2). In That liegt ber tieffte Grund, warum alle anbern Dinge wefentlich von Gott verschieben barin, bag ihr Gein nur die Berwirklichung einer Möglichfeit ift und die lettere nicht umbet, fonbern voraussett, bag also ihre Befenbeit bentbar ift ohne bie Birflichfeit, ie mithin nicht wesenhafte und barum auch nicht lautere, volle Birklichkeit ift. - Freiburte Gott burch ben Begriff bes "reinen Geins" ober bes "Geine felbft" von ben Graturen nicht rabital geschieben, sondern mit benfelben vermengt, wenn man unter bem min Gein" mit Begel bas absolut Leere und Unbestimmte und barum Unwirfliche, erft Berwirflichung Sarrenbe, ober unter bem "Gein felbft" bas allen Befen gemeinschaftb, von ihren besonbern Geinsweisen abstrahirenbe Brabifat bes Geins (bas esse formale mium) verftande. Die Theologen versteben aber unter bem "reinen Gein" eben bie von an Botenzialität reine, und barum ichlechthin volle, alfo auch im bochften Grabe beftimmte Embige Birflichfeit, und unter bem "Gein felbft" bie in Gott fubfiftirenbe Geinsfülle, wilder und aus welcher bie Greaturen bas ihnen allen gemeinschaftliche Gein em Bal. Thom. c. gent. l. 1. c. 23; q. disp. de pot. q. 7. a. 5; Franzelin
- e) Daß endlich ber Begriff ber göttlichen Wesenheit als bes Seins schlechthin alle 115 bedingungen einer radikalen Wesensbestimmung erfüllt, erhellt durch einsache Betriffen. 1) Obgleich andere Begriffe, 3. B. ber Macht, ber Ursprunglosigkeit, uns zu biem Begriffe hinüberleiten und insosern ihm subjektiv vorausgehen können, so gibt es bis keinen andern, auf welchen dieser als auf seine Burzel zurückgeführt werben könnte. 2 dagegen gibt es auch keinen Begriff von Gott, der nicht auf diesen zurückgeführt und ihm entwicklt werden könnte. Denn a) die Eigenthümlichkeiten der Daseinsweise werden fonnte. Denn a) die Eigenthümlichkeiten der Daseinsweise werden füngelicht, Unabhängigkeit, Unbedingtheit und Nothwendigkeit) werden das

seines Lebens, also substantivisch, Geift genannt wird, sind eben diese beiden Momente gemeint, aber in der Ordnung, wie sie eben aufgestellt wurde. Weil serner diese Momente Gott nicht bloß als unerschaffenen und höchsten Inhaber einer geistigen Natur, sondern auch als die höchste und ebelste Art der geistigen Natur selbst bezeichnen: so kann der Rame Geist, im eminenten Sinne genommen, selbst im Gegensatz zu den geschaffenen Geistern, schlechthin zur Bezeichnung der göttlichen Natur in ihrer spezischen Erhabenheit gebraucht werden; a kortiori wird er so gebraucht, we die göttliche Natur (die korma Dei) z. B. in Christus der menschlichen (det korma servi, die in dieser Verdindung caro genannt wird) gegenübergestellt werden soll, oder wo von der übernatürlichen Mittheklung des göttlichen Lebens an die geschaffenen Geister die Rede ist.

Maberes bierüber unten in ber Lehre vom Leben Gottes. Für ben gegenwartigen 121 Zweck ift nur noch zu erinnern, bag man allerbings zur Geistigkeit eines Befens alle biejenigen Gigenthumlichfeiten rechnen tann, woburch bie immateriellen Befen fich von ber materiellen unterscheiben. Wenn es fich aber barum hanbelt, nicht eine vollftanbige De feription bes Beiftes und feiner natur, fonbern ben Grund begriff besfelben gu geben: bann geboren babin nur biejenigen Bestimmungen ber geistigen Gubstang, burch welche it Eigenthumlichfeit ihrer übrigen Attribute bebingt und bestimmt wirb. Bu jenen nun ge hört vor Allem bie Immaterialität ber Gubstanz, welche infofern burch ben Ramen "Geife bargestellt wirb, als biefer ursprunglich bie Luft in ihrem lichten, leichten, feinen und bet weglichen Befen gegenüber ben übrigen traffen und ichwerfalligen Korpern bezeichnet; bent wie jene Eigenschaften ber Luft bie Bebingung finb, bag biefelbe auch aktiv als Wind und Dbem (spiritus im engern Sinne) auftreten tann, fo ift auch bie Immaterialität bet geistigen Substang die Bebingung ber eigenthumlichen Art ihrer Lebensthatigkeit. Die 3m tellektualität ist aber eben ber positive Ausbrud für bie erste und fundamentale geisige Lebenstraft, aus welcher alle übrigen geistigen Krafte und Thatigfeiten als aus ihrer Burge fich abzweigen, und in welcher fich junachft ber burch die Immaterialität bedingte Charafter ber Innerlichkeit, Klarbeit und Unbeschränktheit, welcher bas geistige Leben auszeichnet, offen bart. — Inwiefern unter allen sinnlichen Dingen das Licht, als das feinste und unde fcranttefte Befen, noch weit mehr ale bie Luft, ein Bilb ber immateriellen Gubftangen und zugleich bas fprechenbfte Symbol ber Rlarheit ihres Seins und ihrer Erfenntniftraft barftellt: läßt fich bie geistige Ratur auch als eine Lichtnatur bezeichnen. In ber The nennt bie hl. Schrift Gott ebenso im eminenten Sinne Licht, wie Geift, so bag ihm gegen über die geschaffenen Beifter noch als nächtig erscheinen, und erft ihre übernatürliche Theil nahme an ber gottlichen Natur im lumen gratiae et gloriae auch als Theilnahme am göttlichen Lichte bargeftellt wirb.

Coroll. 1. Eben dadurch, daß die göttliche Natur in die reinste Geistigkeit geset wird, ist ausgeschlossen, daß Gott eine "Natur" beigelegt werden kann in dem Sinne, in welchen diese im Gegensahe zum Geiste die Wesensdeschaffenheit ungestiger Wesen bezeichnet. Nan darf also weder sagen, daß Gott naturlos sei (im ersten Sinne), noch daß er naturdakt oder Naturwesen sei (im zweiten Sinne); und ebenso wenig darf man dei Gott, wie dein Menschen, eine geistige Seite und eine Naturseite oder eine Tag- und Nachtseite als Geger sätz unterscheiden. Die Vermischung dieser Bedeutungen von "Natur" spielt eine große Rolle in der mystosophischen Gotteslehre von Böhme, Schelling, Baader u. s. w.

Goroll. 2. Der Begriff, ben wir von unserer und der göttlichen geistigen Natur haben, ist theilweise negativ (in der Ausschilesung der Materialität), theilweise aber auch positiv in Bezug auf die intellektuale Lebenskraft; und weil diese uns eine bestimmte Beschaffenheit des Seins, nicht bloß das Sein überhaupt vorstellt, so wird eben durch sie eine concret, anschauliche Borstellung von Gott ermöglicht und folglich der Wesensbegriff des reinen Seins vollendet und ausgeführt.

Ble attributaten Begriffe von Gott oder die eigenschaftlichen Bestimmungen seiner Substauz. \$ 69.

Literatur: Thom. 1. p. q. 13; Dion. Carthus. in 1. dist. 3; Joh. de Rada, atrov. 4; Gillius, de Deo tr. 5 et 9; Petav. 1. 1. c. 7 sqq.; Kleutgen, Philos. I. 329.

Attribut im Allgemeinen neunt man Alles, mas einem Subjekte beigelegt ober 124 esprochen werben kann, also auch biejenigen Präbikate, welche seine Wesenheit und Natur richnen. Im engern Sinne neunt man jedoch Attribute nur biejenigen Prabitate, ade die Substanz in ihrer Besenheit und Natur als constituirt voraussehen und ihr als the Eigenthumlichkeiten beigelegt werben, bie aus ber Gubstanz hervorgeben ober zu ihr mutreten. Bei ben Creaturen nun, bie nicht fcon in ihrer Substang ihre gange moge Bolltommenheit beschließen, gibt es viele folder Eigenthumlichkeiten, welche, von ber ubftang reell verfchieben, burch fie selbst erzeugt ober von Außen in sie hineingetragen, eils durch ihre Wesenheit geforbert, theils zufällig mit ihr verbunden, berselben als ihrem ubstrat inhäriren und so die an sich mangelhafte Bolltommenheit berfelben erganzen: namentlich bie einzelnen Rrafte, Buftanblichkeiten, Gigenschaften, Thatigkeiten, Beziehungen. ier beden fich folglich bie einfach attributalen Bestimmungen eines Wesens sachlich so mlich mit ben Accibenzen. Da es nun in Gott keine eigentlichen Accibenzen geben un, fo kann es bei ihm weber in bemselben Sinne, noch aus bemselben Grunde, wie bei n Creaturen, attributale Bestimmungen im Unterschiebe von ber Bestimmung seiner Gubmi geben. Solche sind bei ihm nur beshalb und insofern möglich und nothwendig, als in unser Begriff von der göttlichen Wesenheit und Natur für sich allein nicht alles das sbrudlich enthält und ausspricht, was an und in der göttlichen Substanz erkannt werben un und soll, und eine allseitigere und eingehendere Betrachtung der göttlichen Substanz hier enso manche weitere, in ihr selbst enthaltene Bestimmungen aufschließt, wie eine Beitige Betrachtung ber Creaturen außer ihrer Gubstanz noch viele accidentelle Bestimungen enthult. In biefem Ginne reben bie griechischen Bater, trot ber entichiebenften thanptung ber Einfacheit Gottes, auch bei ihm von vielen Eigenthumlichkeiten, welche t jehr bezeichnend επίνοιαι, επινοήματα, επιλογισμοί, επιθεωρούμενα ττ ούσία nennen, und ten fie gegen die Eunomianer sehr entschieben die Berechtigung und objektive Wahrheit melben geltenb gemacht.

Das Wesentliche über die attributalen Begriffe von Gott für unsern 126 genwärtigen Zweck ist Folgendes, was jedoch erst in der Lehre von der kinjachheit Gottes näher begründet und ausgeführt werden kann, und in der Lehre von der Trinität bezüglich der persönlichen Attribute ergänzt wers den wird.

I. Alle Attribute Gottes, welche und inwieweit sie etwas von 126 Sott ausgagen, was in ihm sein soll und ist, bezeichnen nicht ein von siner Substanz verschiedenes und ihr inhärirendes Accidenz, sondern seine Substanz, indem sie etwas in der Substanz Gottes Enthaltenes ausdrücken, obgleich sie eben darum nicht auch alle dieselbe formell als Substanz (d. h. als Subjekt der Attribute), geschweige denn adäquat dezichnen. Das gilt 1) undedingt und vor Allem von allen denjenigen Attributen, welche Gott in seiner wesentlichen Beschaffenheit (wie Ginzbiet, Bahrheit) und naturnothwendigen Thätigkeit (wie Erkenntniß und Liebe seiner selbst) charakterisiren, da diese nothwendig mit Im Integrität seiner Wesenheit und Natur gehören. Es gilt aber auch 2) noch undedingt von der auf die contingenten äußern Dinge gezichteten Lebensthätigkeit (des Erkennens und Wollens); denn obz steich diese Attribute Gott nicht wesentlich und naturnothwendig zukommen,

weil feine Wefenheit und Natur in ihrer gangen Bolltommenheit bestehen konnte, wenn sein Erkennen und Wollen auf jene Objekte fich nicht erftredte: so sind sie gleichwohl keine Accidenzen in Gott, sondern feine Substanz, weil fie nicht einen neuen Aft, sonbern nur das substanzielle Erkennen und Bollen in ber Richtung auf bas contingente Objekt bezeichnen. 3) Rur respektip gilt es bezüglich berjenigen Attribute, welche ein außeres Birten ober einen aktiven Ginfluß Gottes auf die Creaturen ausbruden; benn bier wich nur die Macht zu wirken und bas Wirkenwollen als in Gott felbft bei findlich bezeichnet, mahrend bas Wirken formell als folches (als acti transiens — producens), und noch mehr die Wirkung, nach Außen fällt 4) Gar nicht gilt es von benjenigen Attributen, welche ein aus ber Gip mirtung Gottes auf die Creatur, refp. aus bem Berhalten ber lettern geget Bott, entspringendes Berhaltnig ausbruden (wie creator, redemptor, remunerator), weil bieses Berhältniß außer Gott und nicht in Gott ik Mus bemfelben Grunde brauchen biefe lettern Attribute (und refp. auch bie unter 3. genannten) Gott nicht von Ewigfeit zuzukommen, ba ihr Grund erft in ber Zeit eintritt, mahrend alle Attribute, Die etwas Innergottlice bezeichnen, auch wenn basselbe nichts Rothwendiges ift (f. oben 2.) boch ibm von Ewigkeit zukommen. Das Ganze communissima ber Bater und Ther logen, gegründet auf bas Dogma von ber Ginfachheit und Unveranderlichket Gottes. Bgl. Thom. 1. p. q. 13. aa. 2 u. 7 und unten § 72 in ber Lebre von ber Ginfachheit Gottes.

II. Daß diejenigen Attribute, welche und inwiefern fie die außere Birk samkeit Gottes und die außern Berhaltniffe Gottes zur Creatur bezeichnen in Folge ber Einfacheit ber göttlichen Substanz nicht untereinander ich becken und in Gins zusammenfallen, ist ebenso evibent, wie es klar ift, bag bie von einem einfachen Centrum ausgehenden Rabien fich nicht untereinander becken. Aber auch diejenigen Attribute, welche die innern Gigenthumlichkeiter Gottes, feine Eigenschaften und feine Lebensthatigkeiten bezeichnen, fallen barum, weil diese alle in seiner einfachen Gubftang enthalten und mit biefer ibentisch find, meber fubjettip in unjerer Borftellung noch ob jettiv in ihrem formellen Inhalte, meber untereinanber nod mit ben Grundbegriffen ber Wefenheit und Ratur fo gufammen, baß sie sich vollständig beckten und vollkommen gleichbebeutenb maren. Subjektiv jallen fie nicht zusammen, weil einem jeben eine besondere, aus verschiedenen Quellen und auf verschiedenen Wegen gebildete Borftellung entspricht (j. oben n. 61). Objektiv fallen fie nicht zusammen, weil als formeller Inhalt eines jeben (ratio objectiva) nicht die gottliche Substang als solche und nach ihrem gangen Gehalte (totaliter), sonbern nur unter einer speziellen Rücksicht aufgefaßt wird, folche Rücksichten aber auch bei bem einfachsten Gegenstande sehr mannigfaltig sein können und nament lich in Gott bei bem unendlichen Reichthum und ber hochften Lebenbigfeit feines Wefens mannigfaltig fein muffen. Gbenfalls communissima ber Bater und Theologen. Bgl. Kleutgen a. a. D.

Diese Rudfichten ober rationes objectivae, unter welchen bie einsacht göttliche Substanz sich ber Auffassung barbietet, lassen sich naber spezificien:

1) als verschiedene Seiten an berselben (nicht wie an einer geometrischen

igur, sonbern analog wie an einem mathematischen Punkte), nach welchen theils negativ burch Gegensak zu andern Dingen (wie bei ben negativen igenschaften ber Unenblichkeit, Unwandelbarkeit), theils positiv burch Corlation mit andern Dingen (wie bei ben positiven Eigenschaften ber Wahrtit und Gute und allen caufalen Gigenschaften) verschiebene Anfichten barketet; 2) als verschiebene Werthe (valores ober virtutes) in ber göttlichen substanz, welche verschiebenen, in ben Creaturen reell geschiebenen Bolltom= enheiten entsprechen und, obgleich in Gott nicht geschieden, boch bie ganze egifische Kraft und Bebeutung haben, die ihrem Reflere in der Creatur tommt, ähnlich wie ein farbloser Diamant die Farben aller übrigen Edeleine in sich enthält und barum mahrhaft unter jeder berselben sich barstel= m fann; 3) endlich als verschiebene Richtungen ober Beziehungen ntentiones und terminationes) in der innern Lebensthätigkeit Gottes, rejp. ber Applikation seiner Allmacht auf außere und contingente Wirkungen, elde zwar nicht burch verschiebene Afte in Gott gebilbet werben, sonbern ur innere Richtungen seiner substanziellen Thätigkeit sinb, aber als solche ntereinander und von der substanziellen Thatigkeit selbst als folder ebenso ahrhaft, wenn auch in ganz anderer Weise, verschieden sind, wie die ußern Richtungen, welche ein Lichtpunkt ben von ihm ausgehenben Strahlen eben kann.

III. Aus I. folgt 1), bag alle bas Innere Gottes betreffenben Attri= 129 ute, weil ihr Inhalt mit ber Substanz Gottes reell ibentisch und in ihr uthalten ist, nicht nur *in concreto* von berselben, als mit ihr verwachsen, usgesagt ober ihr beigelegt werben konnen, wie das auch mit accidenkellen Attributen geschehen kann (inbem man nämlich sagt: Gott ift unenblich, ewig, gütig): sonbern daß sie auch in abstracto von berselben außgesagt, b. b. als ihrem Inhalte nach reell mit ihr ibentisch gesett und ausneiprochen, sowie daß die betreffenden Sake auch convertirt werden ton= men (inbem man g. B. fagt: Gott ift feine Unenblichkeit, feine Emigkeit, feine Gute; und umgetehrt: bie Unenblichfeit, Ewigfeit, Gute Gottes ift Gott selbst, b. h. nicht bloß etwas in ihm). Weil ferner in dieser Weise alle unern Attribute mit der Substanz Gottes reell identisch sind, so folgt 2) nach dem Grundsate: quae eadem sunt uni tertio, eadem sunt inter se, daß alle Attribute auch untereinander reell und substanziell iden= tifc find, und baber in biefem Sinne (in sensu identico) eines von bem andern ausgesagt, refp. bie betreffenben Gate auch convertirt merben konnen (indem man 3. B. fagt: die Ewigkeit Gottes ift feine Unermeglichkeit, und umgetebrt).

Aus II. folgt hingegen 1), daß, weil jene Attribute, in ihrem for=130 mellen Sinne genommen, die göttliche Substanz nicht formell als Substanz und zugleich nicht abäquat bezeichnen und darstellen, die formelle Ibentität der Attribute und der Substanz geläugnet werden muß, und folglich jene mit dieser nicht convertirt werden können; man muß daher in diesem Sinne (in sensu formali) sagen: die Ewigkeit, Unermeßlichkeit u. s. w. sei nicht die Substanz Gottes selbst, sondern etwas an und in dr, und die Substanz Gottes sei uncht die Unermeßlichkeit oder Ewigkeit Gottes, d. h. nicht bloß dieß, sondern auch noch Anderes. — Ebenso folgt

weil feine Befenheit und Ratur in ihrer gangen Bolltommenbeit beiteh tonnte, wenn fein Ertennen und Bollen auf jene Objette fich nicht erftred fo find fie gleichwohl feine Accidengen in Gott, fondern feine Gubfiam, m fie nicht einen neuen Uft, fonbern nur bas fubstangielle Ertennen und Bol in ber Richtung auf bas contingente Objett bezeichnen. 3) Rur reipett gilt es bezüglich berjenigen Attribute, welche ein außeres Birten o einen aktiven Ginflug Gottes auf die Greaturen ausbruden; benn bier m nur bie Dacht zu wirten und bas Birten wollen als in Gott felbit findlich bezeichnet, mahrend das Wirken formell als foldes (als ac transiens = producens), und noch mehr die Wirfung, nach Mußen fi 4) Gar nicht gilt es von benjenigen Attributen, welche ein aus ber 6 wirfung Gottes auf die Ereatur, refp. aus bem Berhalten ber lettern ger Bott, entspringendes Berhaltnig ausbruden (wie creator, redempt remunerator), weil biefes Berhaltnig auger Gott und nicht in Gott Mus bemielben Grunde brauchen bieje lettern Attribute (und refp. auch unter 3. genannten) Gott nicht von Emigfeit gugutommen, ba ibr Gri erft in ber Zeit eintritt, mahrend alle Attribute, Die etwas Innergottlie bezeichnen, auch wenn basseibe nichts Rothwendiges ift (f. oben 2.) bod von Ewigfeit gutommen. Das Gange communissima ber Bater und I logen, gegrundet auf bas Dogma von ber Ginfachheit und Unveranderlist Gottes. Bgl. Thom. 1. p. q. 13. aa. 2 u. 7 und unten § 72 in ber 2 pon ber Ginfachbeit Gottes.

II. Daß biejenigen Attribute, welche und inmiefern fie bie angere B famteit Gottes und die außern Berhaltniffe Gottes gur Greatur begeicht in Folge ber Ginfachheit ber gottlichen Gubftang nicht untereinander becken und in Gins gufammenfallen, ift ebenfo evident, wie es flar ift, bie von einem einfachen Gentrum ausgebenben Rabien fich nicht untereinen beden. Aber auch biejenigen Attribute, welche bie innern Gigenthumlidte Gottes, feine Eigenschaften und feine Lebensthatigfeiten bezeichnen, fa barum, weil biefe alle in feiner einfachen Gubftang enthalten und mit b ibentifd find, meder fubjettiv in unferer Borftellung nod jettiv in ihrem formellen Inhalte, meber untereinanber m mit den Grundbegriffen ber Befenheit und Ratur fo gufamm baß fic fich vollftanbig bedten und volltommen gleichbebentt maren. Subjettiv fallen fie nicht gufammen, weil einem jeben eine fondere, aus verschiebenen Quellen und auf verschiebenen Wegen gebil Borftellung entfpricht (j. oben n. 61). Objettiv fallen fie nicht gufam weil als formeller Inhalt eines jeben (ratio objectiva) nicht bie gott Substang als folche und nach ihrem gangen Gehalte (totaliter), fonbern unter einer fpeziellen Rudficht aufgefaßt mirb, folche Rudfichten aber bei bem einfachften Wegenstande fehr mannigfaltig fein tonnen und nam lich in Gott bei bem unendlichen Reichthum und ber bochften Lebend feines Wefens mannigfaltig fein muffen. Ebenfalls communissim Bater und Theologen. Bgl. Rleutgen a. a. D.

Dieje Rudfichten ober rationes objectivae, unter welchen bie an gotiliche Gubstang fich ber Auffoffung barbietet, laffen fich naber fpegit
1) als verschiedene Seiten an berfelben (nicht wie an einer geomet

faur, sonbern analog wie an einem mathematischen Buntte), nach welchen it theils negativ burch Gegenfat zu andern Dingen (wie bei ben negativen figenicaften ber Unenblichkeit, Unwandelbarkeit), theils positiv burch Cordation mit anbern Dingen (wie bei ben positiven Gigenschaften ber Bahreit und Gute und allen caufalen Gigenschaften) verschiedene Ansichten bar= nitet; 2) als verschiebene Werthe (valores ober virtutes) in ber göttlichen Enbstang, welche verichiebenen, in ben Creaturen reell geschiebenen Bollfomunbeiten entsprechen und, obgleich in Gott nicht geschieben, boch bie gange miffiche Kraft und Bedeutung haben, die ihrem Reflexe in ber Creatur plommt, ahnlich wie ein farbloser Diamant die Farben aller übrigen Ebeldome in sich enthält und barum mahrhaft unter jeder berselben sich barftel= m fann; 3) enblich als verschiebene Richtungen ober Beziehungen mtentiones und terminationes) in der innern Lebensthätigkeit Gottes, rejp. ber Applitation feiner Allmacht auf außere und contingente Wirfungen, alde zwar nicht burch verschiebene Afte in Gott gebildet werben, sondern m innere Richtungen feiner substangiellen Thatigfeit find, aber als folche mereinander und von ber fubstangiellen Thatigfeit felbst als folder ebenfo abrhaft, wenn auch in gang anberer Beife, verschieben find, wie bie ugern Richtungen, welche ein Lichtpuntt ben von ihm ausgehenben Strahlen eben fann.

III. Aus I. folgt 1), bag alle bas Innere Gottes betreffenben Attri- 129 ne, weil ihr Inhalt mit ber Gubftang Gottes reell ibentisch und in ihr thalten ift, nicht nur in concreto von berfelben, als mit ihr verwachsen, igejagt ober ihr beigelegt werben konnen, wie bas auch mit acciden-Men Attributen geschehen kann (indem man nämlich fagt: Gott ift unendlich, ng, gutig): fonbern baß jie auch in abstracto von berfelben ausgesagt, b. als ihrem Inhalte nach reell mit ihr ibentisch gesett und auselprochen, sowie bag die betreffenden Gage auch convertirt werden tonm findem man 3. B. fagt: Gott ift feine Unenblichkeit, feine Emigkeit, feine Mite; und umgekehrt: Die Unendlichkeit, Emigkeit, Gute Gottes ift Gott bit, b. h. nicht bloß etwas in ihm). Weil ferner in biefer Beise alle mern Attribute mit ber Gubstang Gottes reell ibentisch find, jo folgt 2) bem Grundsage: quae eadem sunt uni tertio, eadem sunt inter se, of alle Attribute auch untereinander reell und jubstanziell idenich find, und daher in biefem Ginne (in sensu identico) eines von bem bern ausgesagt, refp. bie betreffenben Gate auch convertirt werben fonnen nbem man 3. B. fagt: bie Emigfeit Gottes ift feine Unermeglichkeit, und mgetehrt).

Aus II. folgt hingegen 1), daß, weil jene Attribute, in ihrem for 130 bellen Sinne genommen, die göttliche Substanz nicht formell als Substanz und zugleich nicht abäquat bezeichnen und darstellen, die formelle thentität der Attribute und der Substanz geläugnet werden muß, mb folglich jene mit dieser nicht convertirt werden können; man muß aber in diesem Sinne (in sensu formali) sagen: die Ewigkeit, Unermeßlicheit u. s. w. sei nicht die Substanz Gottes selbst, sondern etwas an und in fr, und die Substanz Gottes sei nicht die Unermeßlichkeit oder Ewigkeit ottes, b. h. nicht bloß dieß, sondern auch noch Anderes. — Ebenso folgt

2), daß die einzelnen Attribute untereinander, inwiefern ein jedes in seiner sormellen Bedeutung genommen und geltend gemacht wird, als spozifisch verschieden betrachtet und behandelt werden mussen, und baher nicht nach Belieben convertirt oder eines für das andere substituirt werden können; man muß daher sagen, das Erkennen Gottes sei some nicht das Wollen, die Unermeßlichkeit nicht die Ewigkeit, und daher sei Gon weder durch seine Ewigkeit allgegenwärtig im Raum, noch durch seine Unermeßlichkeit allgegenwärtig im den Adum, noch durch seine Unermeßlichkeit allgegenwärtig in der Zeit. Nur adjektivisch kann man im sormellen Sinne zwar nicht alle Attribute von allen, aber doch viele von andern aussagen, d. h. eines auf das andere übertragen oder ihm beilegen, inwiesern es dasselbe näher bestimmt oder nach einer bestimmten Richtung hin ergänzt; und das gilt namentlich von allen negativen Attributen gegenüber den affirmativen, und von allen Attributen des Seins gegenüber denen da Thätigkeit; so ist die Wahrheit und Weisheit Gottes einsach, unendlich um unwandelbar, das Wollen Gottes wahr, schön, ewig, allgegenwärtig u. s.

## e. Eintheilung und Ordunng der gottlichen Attribute.

\$ 70.

I. Die mannigfaltigen Attribute, welche nach § 69 Gott zukommen, lassen sich unter verschiedenen Rücksichten verschiedentlich zusammenstellen und classificiren; und zwar dient diese Classifikation nicht bloß zu einer schematischen Uebersicht, sondern sie ist auch von großer Bedeutung, sowohl für das volle Berständniß der einzelnen Attribute, wie für die daraus her vorgehende Einheit und Allseitigkeit der Erkenntniß Gottes überhaupt.

Bor Allem sind die Attribute zu unterscheiden in solche, welche die am ber außern Wirksamkeit Gottes resultirenden Verhaltnisse, resp. das fra Berhalten Gottes der Ereatur gegenüber ausdrücken, und solche, welche seine innere Beschaffenheit oder Bollkommenheit ausdrücken. Lettere werden im Allgemeinen Eigenschaften oder Bollkommenheiten Gottes (proprietates oder perfectiones), von den Bätern auch ornament divinae substantiae, akiau, akiauata oder apstal genannt; sie kommen im zunächst in Betracht, weßhalb auch die solgenden Classifikationen sich auf Webeichränken.

Dieje eigenschaftlichen Attribute werben in vierfacher Beife de getheilt.

1. Hinsichtlich unserer Erkenntnismeise unterscheibet man negative (verneinende, αποφατικά, αφαιρετικά) und positive ober affirmetive (bejahende, καταφατικά) Attribute, je nachdem ihr formeller Begriff ron uns durch Berneinung einer an den Creaturen entdeckten Unvolltommentes oder durch Uebertragung einer an den Creaturen entdeckten Bollkommentes gebildet wird. Weil die erstern zu den letztern sich so verhalten, daß jeweben die eigenthümliche und erhabene Weise, besonders die Reindell, Fülle und Gediegenheit, darstellen, in welcher diese Gott zukommen: so sind jene durchweg als nähere Bestimmungen von diesen zu sassen. Daher das odige Unterscheidung nicht nur eine subsektive, sondern auch eine obzektiste Bedeutung; und in dieser Hinsicht werden dann die negativen (nammen

I. Attribute bes Seine und ber Befenheit.

Bu biesen gehören vor Allem biejenigen Attribute, welche ben Grunbbegriff ber Besenheit als solchen naher bestimmen und entwickeln, nämlich einerseits die Arsprunglosigkeit, Unabhängigkeit und Unbedingtheit (Nothwendigkeit) als Bomente der Wesenhaftigkeit des Seins, und andererseits die hieraus resultirende absolute, d. h. wesenhaftigkeit des Seins, und andererseits die hieraus resultirende absolute, d. h. wesenhafte, universale und souverane Bollkommenheit Gottes, melde vom Areopagiten das mächtigke und umsassenhofte (τὸ χαρτερώτατον) der göttlichen Attribute genannt wird. Gegenüber diesem fundamentalen und universalen Attribute versalten sich die übrigen als nähere Bedingungen, Bestimmungen oder Kennzeichen, resp. als kehultate und Folgen der absoluten Bollkommenheit Gottes, und zwar in nachstehender Reihenfolge:

1. Sammtliche negativen Attribute, als Bebingungen, Folgen ober Kennzeichen 143 an Absolutheit ber Bollsommenheit (modi essentiales), burch welche bie Unvollsommenstiten ber Geschöpfe von Gott ausgeschlossen werben: a) als Bebingungen ihrer innern Bebiegenheit, Fülle und Hoheit: Einfachheit, Unenblichkeit, Unwandelbarkeit; — b) als bie aus diesen breien sich ergebenden und dieselben weiter entwickelnden Folgen, welche ite Erhabenheit Gottes über die Welt allseitiger darstellen: Unvermisch arkeit (inconfusibilitas), Uns und Ueberzäumlichkeit resp. Uns und Ueberörtlichkeit (Unerswessicht), Uns und Ueberzeitlichkeit (Ewigkeit); c) als ebenfalls aus a resultirende kennzeichen, welche die Erhabenheit Gottes über die geschöpfliche Erkenntniß ausbrücken: Unsightbarkeit, Underseitschlasseit, Underseitschlossen, welche

2. Die affirmativen Attribute ber absoluten Bolltommenheit nach ihrer spiwen Seite, welche mehr ober minder jedem volltommenen Sein als solchem zukommen web daher, von den Creaturen auf Gott übertragen, ihm in absoluter Weise und in emientem Sinne beigelegt werden (baher auch attributa im engern Sinne): a) innere: biolute Einheit, Bahrheit, Güte, Schönheit, Würde; b) in Bezug nach Außen: biolute Wacht und aktive Gegenwart in den andern, dem Raum und der Zeit unterzeiten Dingen (Allmacht und Allgegenwart).

Das dominirende unter biesen Attributen ist die absolute Einheit, in welcher die 144 negativen Attribute wie in ihrer Spihe zusammensausen, und von welcher die positiven wie Radien ausgehen, während die Alsmacht gleichsam der Exponent der Größe Gottes k, daher diese deiden Attribute auch allein im apostolischen Symbolum erwähnt werden. Bal. die Stelle des hl. Thomas oben n. 96.

II. Attribute bes Lebens und ber Ratur.

Dahin gehört vor Allem die absolute Bollkommenheit des göttlichen Lebens im Allgemeinen: a) als absolut selbstkändiges und immanentes, wesenhastes und substanzielle Leben; — b) als höchste Art des Lebens, absolut geistiges Leben; — und c) als delte und höchste Berwirklichung des geistigen Lebens, Weisheitsleben im eminenten Sinne des Bortes.

Speziell 1. die Attribute ber Erkenntniß: a) nach ihrer innern ober theoretisisen Seite; a) in formeller Beziehung als wurzelhaftes, intuitives und comprehensives Erkennen; β) in objektiver Beziehung als genießende Anschauung des göttlichen Wesens

¹ Im Ganzen sind, wie aus ber Aufzählung ersichtlich, die in der Kirchenlehre und bei den Theologen aufgezählten negativen Attribute zwölf an der Jahl, da alle andern als spnonyme oder speziellere Namen auf diese sich zurückühren. In der angegebenen Reihenstellen sie sich in vier Classen, von denen jede der Attribute umfaßt, und zwar k, daß die einzelnen in jeder Classe der Reihe nach mit den in der Reihe entsprechenden in den übrigen Classen verwandt sind, wie aus der Entwicklung sich näher ergeben wird, aber auch schon aus nachstehendem Ueberblick ersichtlich ist.

I. Ursprunglofigkeit (esse increatum) — Unabhängigkeit — Rothwendigkeit;

II. Ginfachfeit — Unenblichfeit — Unveranberlichfeit. III. Unvermischbarfeit — Unermeßlichfeit — Ewigfeit.

IV. Unfichtbarkeit - Unbegreiflichkeit - Unaussprechlichkeit.

Die sub I. genannten Attribute werben wir nicht eigens behandeln, da sie bei der Behandlung der Besenheit Gottes (s. oben n. 109) und der Bollsommenheit Gottes im Allgemeinen (s. unten n. 151 f.) ihre Stelle finden.

und allumfassendes Wissen von allen Dingen (Allwissenheit); b) nach ihrer äußern ober praktischen Seite als Alles bilbende, Allem Geset gebende und Alles vorsehende Allweisheit (im engern Sinne); c) in ihrer absoluten Bollkommenheit nach beiden Sciten als absolute formelle Bahrheit.

2. Die Attribute des Billens: a) nach dem innern Charafter seines Bollens; 2) metaphysisch betrachtet als absolut selbstständiges, in sich selbst ruhendes und centrales, und darum respektiv ebenso absolut nothwendiges, wie absolut freies Bollen;  $\beta$ ) affektiv betrachtet, Affekte im göttlichen Willen (worunter als dominirender die Liebe);  $\gamma$ ) ethisch betrachtet: sittliche Eigenschaften oder Tugenden des göttlichen Willens, die sich auf Gütigkeit und heiligkeit zurücksühren; b) nach dem Tugern oder praktischen Charakter seines Bollens — seine Rathschlüsse, sowie seine physische und ethische Macht.

Die Attribute bes Lebens im Berein mit benen bes Seins ergeben bie absolute Selige teit und herrlichteit Gottes als ben lebenbigen Genuß und bie abaquate Darftellung ber göttlichen Bolltommenheit.

Mis das dominirende Attribut des göttlichen Lebens muß die Beisheit bezeichnet werden, da fie sowohl den allen Attributen zu Grunde liegenden und fie durchdringenden Typus bildet, wie als Gollektivum das ganze Leben umfaßt; fie bildet darum auch dem Uebergang von der göttlichen Natur zu der aus ihrer Fruchtbarkeit entspringenden Ordipersönlichkeit Gottes, indem aus dem Bater als der quellenhaften Weisheit der Sohn und der hl. Geist als substanzieller Erguß der Weisheit hervorgehen. Aus diesen Gründen wich in den Weisheitsbüchern des A. T. der Name "Weisheit auch substanzieller Gründen wich liche Natur und hypostatisch für die zweite und dritte Verson genommen, daher auch Beish. 7, 22 ff. die reiche Aufzählung der Attribute des göttlichen Lebens auf sie bezogen wird Gebens hat der hl. Augustinus (de Trin. l. 15. n. 8) in diesen Kamen alle Attribute concentrirt und darauf seine Trinitätslehre gegründet.

Nachbem ber Lombarbe bloß die drei aktiven Attribute potentia, scientia und volustas eingehend behandelt hatte, halten die meisten Theologen seit Alexander von halek und dem hl. Thomas mehr ober minder die obige Ordnung inne. Petavius und Lest sius haben, weil nicht nach Bollständigkeit strebend, eine freiere Ordnung. Thomassis solgt der Gruppirung der Platoniker: unum und donum [= Fruchtbarkeit und Racks (1. 2), esse — veritas [= vois]; pulchrum — amor resp. vita (1. 3); dann die neges tiven Eigenschaften: simplicitas (1. 4), immensitas, immutabilitas, aeternitas (1. 5), endlich invisibilitas und visibilitas (1. 6). Die auf den ersten Blick sehr aufsällige Gruppirung von Dierlinger ist im Wesentlichen der platonischen nachgebildet.

Die berühmte Schrift de divinis nominibus, welche in ber Gotteslehre bes Mittel alters eine jo große Rolle spielt, behandelt ex professo nur die affirmativen Attribute Erftes Attribut ift bie Gute und Schonheit, wodurch Gott als die Centralfonne alles Seins fich allen Dingen mittheilt und alle an fich zieht, zugleich fich ihnen als ber-Beripherie gegenüberstellend (cap. 4; biefe Bartie ift bie reichste und iconfte bes gamen Bertes). Daber wird Gott im Befonbern benannt, I. inwiefern er bie Stufen ber mefentlicen Bolltommenheiten ber Gefcopfe, bie er ihnen fpenbet, in fich poraus enthält, nämlich 1) bas Sein aller feienben (c. 5), 2) bas Leben aller, lebenben (c. 6), 3) bie Beisheit aller geiftigen Befen (c. 7); II. inwiefern er ihnen gegenübertritt 1) als auf fie einwirkenbe, ordnende und erhaltenbe Dacht (o. 8); 2) als neben ihnen ftehend und Subjekt analoger Prabikate (besonders relativer), wie fte ben Creaturen gutommen (Große und Rleinheit, Ibentität und Berfchiebenheit, Aehnlichtat und Unahnlichfeit, Bewegung und Ruhe, Gleichheit, c. 9); 3) ale fie alle tragend und in feiner Allgegenwart und Ewigkeit umfaffenb (c. 10); III. inwiefern er alle in fic ihrer Bollenbung entgegenführt, 1) indem er allen ben Frieden, beffen Borbild er ift, burch Theilnahme an seiner Bolltommenheit gewährt (c. 11); 2) burch seine beilige und oberherrliche Borfebung fie leitet und regiert (c. 12), und endlich 3) in feiner im nern, abfoluten Bolltommenheit (τελειότης) und höchften Ginheit felbft bas Biel ift, um welches er alle anbern Dinge in ihrer Bollenbung vereinigt (c. 18).

19 Ueber Zahl und Anordnung der Attribute s. besonders Suarez, do Doo 1. 1. a. 9 und Gillius, do Doo 1. 2. tr. 2. c. 9. Die Berkettung der Attribute untereinander, frast welcher jedes einzeln in den andern enthalten und aus ihnen nachgewiesen werden kan, ist besonders ausgeführt bei Raymund de Sabunde 1. 1 und in gedrängter Kurze bei Bonar.

tier. mentis cap. 6. In ber hl. Schrift finbet fich bie reichste Zusammenstellung ber Atribute Gottes Beish. 7; jeboch sind hier zunächst nur die Attribute des göttlichen Lebens Le Auge gesaft (vgl. unten § 86).

# Zweites Bauptflud.

# Die Attribute des Beins resp. der Wesenheit Gottes.

71. Die absolute Bollkommenheit bes göttlichen Seins im Allgemeinen als wesenhafte, universale unb souveräne Bollkommenheit.

Literatur: Areop. div. nom. c. 5 u. 13; Comment. in 1 sent. d. 37; Thom. p. q. 4; c. gent. l. 1. c. 28; Petav. l. 6. c. 7; Lessius, de perf. div. l. 1; Nozacci Bb. I. Hauptst. 15 u. 18.

Bollkommen (perfectum, redecov) nennt man ein Befen, wenn es alle bie Borguge 150 micht hat und besith, beren es fähig ist und nach benen es strebt, ober vielmehr beren es darf und die ihm gebühren. Die geschöpflichen Wesen haben diese Borzüge nicht alle Eprünglich zugleich in und mit ihrem substanziellen Dasein, sondern erlangen und ererben biefelben; fie tommen erft allmählich bagu, bie urfprünglichen Mängel ausstorn biejeiben, fie tomaren ces unangen. Thatigfeit und außere Ginwirtung bas gang, te sie sein können und sollen (perficiuntur), und erreichen darin das Ziel (τέλος) ihres trebens, ihre Bollenbung (τελειότης). Daber bezeichnen bie Ramen Bollfommenheit und efectio balb bie Bollenbung selbst als Zustand ober als Resultat der sie constituirenden njuge, balb biefe Borgüge und Güter selbst. Rie jedoch kann ein einzelnes Geschöpf alle at eine partifulare, ihrer befonbern natur angemeffene (vollfommener Baum, Menfch, ingel), nie eine allumfassende, und ebenso auch nie eine solche, daß es nicht in demselben mbjett ober in einem andern eine höhere geben konnte, also ftets nur relative. Und 🏘 biefe partikuläre und relative Bollkommenheit erlangen fie nicht nothwendig, weil tweber bie außern Bebingungen, Boraussethungen und Ginflusse fehlen, ober sie selbst ihre wit nicht in ber entsprechenben Beise anstrengen. Soweit ber Rame "Bolltommenheit" Erwerben und Erlangen ber Fulle bes Seins einschließt, ift er auf Gott nicht anwendt; bagegen ist er es um so mehr, inwiefern er ben Besit biefer Fulle ausbrudt und bait die Macht, andere Befen zu ihrer Bollfommenheit zu führen, andeutet.

. I. Wie Gott überhaupt ein absolutes, b. h. ursprungloses, unabhängiges 151 ab unbedingtes ober nothwendiges Dasein hat ober in wesenhafter Weise sistirt: so ist er auch in ebenso absoluter Weise, b. h. ursprunglos, unabeingig und unbedingt, Alles das, was er seinem Wesen nach ein kann und soll. Er ist solglich in wesenhafter und wesentlicher Beise vollkommen (αὐτοτελής), sich selbst zu seiner Volkommenheit gestigend (αὐτάρχης), ohne alle innere Entwicklung, äußere Einwirkung und gene freie Thätigkeit von vornherein in seiner Substanz seine ganze Volksmmenheit beschließend. De side, sownell eingeschlossen in der Lehre, daß bott der schlechthin Seiende und nach dem Vatikanum omni persectione afinitus ist.

Tiefer Charakter ber göttlichen Bollsommenheit ist angebeutet in ben Worten bes 152 feilandes: Estote perfecti, sicut et Pater vester coelestis perfectus est; es ist nämsich bamit gesagt, daß die Ereaturen barnach streben sollen, das zu erlangen, was Gott thichthin besit, und das zu werden, was Gott schlechthin ist. — Es wäre eine arge Luchung, wenn man glaubte, der mit dem wesenhaften Besit gegebene Ausschluß des sein, selbstithätigen Erwerdes beeinträchtige bei Gott die Bollsommenheit seines Besites, in man bei den Creaturen nur das als volles Eigenthum betrachte, was sie selbst durch Eheeben, Dogmatik.

eigene, freie Thatigkeit erworben haben. Bei ben Creaturen ift allerbinge ber frei erwor bene Besit barum ber vollkommenste, weil jeber andere Besit ein precarer, auf blogen Empfangen beruhenber ift; aber eben barum ift ber erworbene Befit nur eine möglichfte Rachahmung bes wesenhaften Besites, wie er bei Gott vorhanden ift, und ein nothburftiget Surrogat für benfelben. Uebrigens ift gerabe bie mit bem wefenhaften Befite verbundene Nothwendigfeit besfelben ein Beweis feiner absoluten Freiheit im Sinne ber Unabhangig feit und ber Grund, bag Gott auch die aftive Freiheit, anbern Befen ihre Bolltommenbeit mitzutheilen, befist. Die Gelbstgenügsamteit ober bie Unabhangigfeit Gottes von jeber außern Einwirtung ober Sulfe in feinem Gein und Wirten wird in ber bl. Schrift mit Borliebe betont. So Act. 17, 25: nec manibus humanis colitur Deus indigens aliquo, cum ipse det omnibus vitam et inspirationem et omnia, unb Rom. 11, 35; Quis prior dedit ei et retribuetur ei? Besonders hebt fie hervor, bag Gott in feinen Birten feiner Gulfe und feines Rathes beburfe: Is. 40, 13: Quis adjuvit Spiritum Domini, aut quis consiliarius ejus fuit? - Es ift im bochften Grabe bebentlich und ver wirrend, wenn einige neuere Theologen und Philosophen (namentlich Guntber) von einem "ewigen Berben" in Gott, einer "Selbftverwirklichung" Gottes, ober einer Bewegung und Entwidlung jum Boll-Befit und Benuß feiner Borguge reben. Bgl. hieruber Rleutgen Philos. II. S. 766 ff.

II. Die Vollkommenheit Gottes ist aber nicht bloß in dem Sinne absolut. baß Alles, was zu ihr gehört, ihm wesenhaft zukommt, sondern auch in ben Sinne, bag fie in ihrem Inhalte Alles umfaßt, mas immer als Boll kommenheit in irgend einem Wesen vorhanden ift ober gedacht werden tam und daß fie folglich eine universale (παντελής), nicht bloß eine particulan Bolltommenheit ist. Denn damit Gott eben vollkommener Gott, b. h. bal vollkommene Princip aller Dinge sei, muß er nicht bloß sich selbst, sonbern aller Dingen genügen; er muß also nicht blog, wie die übrigen Dinge, die Bor züge einer bestimmten Art von Dingen, sonbern bie Borguge aller Arten von Dingen in sich vereinigen; und er vereinigt sie in ber That de burch in sich, bag er seinem Wefen nach bie ganze Rulle bes Geins in fic beschließt. Damit ift aber nicht bloß gesagt, bag Gott bie Vollkommenheite aller Wefen außer ihm potentiell und intentionell in sich enthalts b. h. baß in ihm die produktive Macht, sie zu schaffen, und die Kenntnig obe Ibee ihres Inhaltes vorhanden sei. Bielmehr ift damit auch gesagt, mi zwar zunächft, bag Gott in feiner eigenen Bolltommenbeit als ber Quelle und bem Ibeale aller freaturlichen Bollfommenheiten ein reelles und vollwerthiges Aequivalent berfelben befite; und eben biefer Beff bes reellen Gehaltes ber creaturlichen Bolltommenheiten ift bei Gol sowohl bie wesentliche Boraussetung ber Macht und Ertenntnig, wech er bezüglich jener Bollkommenheiten befitt, wie auch bie wesentliche Bo bingung dafür, bag bie Dacht eine ichopferische und bie Erkenntnig eine w Gott in sich selbst geschöpfte sei. Mit einem Worte: ber universale Reichthun bes reellen Gehaltes ber göttlichen Bolltommenheit bilbet eben ben fonk (thesaurus), woraus sowohl seine universale Macht wie seine universale Er kenntnig schöpft. Das Banze communissima und im Wefentlichen de fide, größtentheils formell und flar genug in ber bl. Schrift ausgesprochen.

154 In ber hl. Schrift ist die Universalität der göttlichen Bollsommenheit u. A. ausgesprochen in den Worten Gottes an Moses (Erod. 33, 14): Ostendam omne donum tibl (b. h. denjenigen, der alles Gute in sich vereinigt), und Sir. 43, 29: τδ παν έστιν εύνδες Ebenso verbindet die Schrift ausbrücklich mit dem Gedanken, daß Gott sich selbst genüge, den weitern, daß er allen Dingen genüge (non indigens aliquo, cum ipse det omnibus

m et inspirationem et omnia, Act. 17, 25). Achnlich wird Röm. 11, 36 an die nte: Quis prior dedit illi? unmittelbat angeschlossen: Quoniam ex ipso et per ipsum n ipso sunt omnia. Burzelhaft, mit hinweis auf ihren innern Grund, ist jene Unialität ausgesprochen in bem Namen Jehova und b wv, ben Greg. Naz. bamit erklärt, π von Gott fagt: totum esse (όλον τὸ εἶναι) in ipso collocandum est, a quo hat caetera ut sint (or. 12. n. 12); ferner: esse et quidem totum esse essentialiter prium est Dei (τὸ δὲ ὄν ἴδιον ὄντως θεοῦ καὶ δλον) neque aliquo terminatum et amscriptum, quod sit sive ante ipsum sive post ipsum (or. 80. n. 18); unb enb= totum in se comprehensum habet esse sine initio et sine fine velut pelagus ddam essentiae infinitum et interminatum (or. 45. n. 3). Hierhin gehört auch bie strolle Senten, bes Areopagiten: Deus non quadamtenus est ens (ού πώς έστιν ών), simpliciter et infinite totum in se esse comprehendit et praeoccupat (συνειληφώς τροειληφώς, div. nom. c. 5. § 4). Insbesonbere erflart bie bl. Schrift auch ausbrudbas Borhandensein einer gleichwerthigen Bollfommenheit in Gott sei bie nothwendige wibente Borausfetung bafur, bag Gott bie betreffenbe creaturliche Bollfommenbeit porbringen könne, und basselbe könne folglich aus bem Borhanbensein ber letztern loffen werben, 3. B. Ps. 93, 9: Qui plantavit aurem non audiet, aut qui finxit am non considerat? und Isai. 66, 9: Numquid ego, qui alios parere facio, ipse pariam? dicit Dominus: si ego, qui generationem ceteris tribuo, sterilis ero? Borausfetzung ift aber beswegen fo nothwendig und evident, weil Gott als bie erfte he aller Dinge biefen ihre Bollkommenheiten nicht bloß irgendwie zuführt ober nittelt, sonbern fie schöpferisch hervorbringen muß; von der Schöpfung gilt aber mehr, als von der Zeugung, bas Princip: nemo dat, quod non habet; benn mas aus Richts erschafft, bas muß er gang aus feinem eigenen Reichthum ichopfen. Dbdie hl. Schrift bas nicht ebenso bestimmt sagt, so ist es boch nicht minder eine eviund nothwendige Boraussehung für die absolut selbsiständige Erkenntniß, die Gott als pier von allen Dingen hat, daß seine Bollkommenheit auch das reelle Ideal ober Bor= der geschöpflichen Bollfommenheit in fich enthalte.

Die eigenthümliche Art und Weise, wie die göttliche Bollsommen-155 als universale alle particularen Bollkommenheiten der übrigen age in sich als der Quelle und dem Jdeale derselben beschließt, Ihnen die Theologen näherhin damit, daß sie sagen, erstere enthalte die ken virtualiter et eminenter. Damit sedoch diese Ausdrücke den Gegen-b nicht mehr verdunkeln, als erklären, müssen beibe in ihrem prägnante-Sinne und in engster Berbindung mit einander ausgesaßt werden.

Das virtualiter besagt zunächst 1), bag bie außergöttlichen Dinge nicht riell in Gott enthalten seien und daher auch nicht so von ihm ausgehen, das Basser aus der Quelle, sondern durch seine Macht (virtus — potentia a) hervorgebracht werden. Es besagt aber auch ferner 2), daß Gott volle Macht (virtus = potentia perfecta) habe, die Dinge hervoringen. Und barum besagt es auch 3), daß Gott in sich ein volles nivalent ihres Werthes und Gehaltes (virtus = valor) besitze, nicht blok keimartig, sondern porbildlich ihre Bollkommenheit enthalte. eminenter aber besagt, daß Gott als Schöpfer die in ihm vorgeten Bollkommenheiten ber Geschöpfe in sich felbst auch nicht etwa in ber e enthält, wie im Zeugenden die Bolltommenheit des Gezeugten ober hes in Gleichem enthalten ist, und folglich in berselben Form und Gestalt, ste in ben Geschöpfen sich vorfinden: daß er vielmehr 1) sie nur nach reinen von aller beigemischten Unvolltommenheit freien Werthe unb alte enthält; daß 2) dieser Werth und Gehalt bei ihm eingeschlossen the einer höheren Bollkommenheit von wesentlich anderer Form und

eigene, freie Thatigfeit erworben haben. Bei ben Creaturen ift allerbings ber frei erworbene Befit barum ber volltommenfte, weil jeber andere Befit ein precarer, auf blogem Empfangen beruhender ift; aber eben barum ift ber erworbene Befit nur eine möglichfte Nachahmung bes wesenhaften Besites, wie er bei Gott vorhanden ift, und ein nothburftiges Surrogat für benfelben. Uebrigens ift gerabe bie mit bem wefenhaften Befibe verbunbene Nothwendigfeit besselben ein Beweis feiner absoluten Freiheit im Ginne ber Unabhangig= teit und ber Grund, daß Gott auch bie aktive Freiheit, anbern Befen ihre Bolltommenheit mitzutheilen, befist. Die Gelbstgenügsamteit ober bie Unabhangigkeit Gottes von jeber außern Ginwirfung ober Gulfe in feinem Gein und Birfen wird in ber bl. Schrift mit Borliebe betont. So Act. 17, 25: nec manibus humanis colitur Deus indigens aliquo, cum ipse det omnibus vitam et inspirationem et omnia, unb Rom. 11, 35: Quis prior dedit ei et retribuetur ei? Befonbere hebt fie hervor, bag Gott in feinem Birten teiner Sulfe und teines Rathes beburfe: Is. 40, 13: Quis adjuvit Spiritum Domini, aut quis consiliarius ejus fuit? - Es ift im bochften Grabe bebentlich und verwirrend, wenn einige neuere Theologen und Philosophen (namentlich Gunther) von einem "ewigen Berben" in Gott, einer "Gelbftverwirtlichung" Gottes, ober einer Bewegung und Entwidlung jum Boll-Besit und Benug feiner Borguge reben. Bgl. bieruber Rleutgen, Philof. II. S. 766 ff.

II. Die Vollkommenheit Gottes ist aber nicht bloß in dem Sinne absolut, bag Alles, mas zu ihr gehört, ihm wesenhaft zukommt, sonbern auch in bem Sinne, bag fie in ihrem Inhalte Alles umfaßt, mas immer als Bollkommenheit in irgend einem Wesen porhanden ist ober gedacht werben kann, und daß fie folglich eine univerfale (παντελής), nicht bloß eine particulare Bolltommenheit ift. Denn bamit Gott eben volltommener Gott, b. h. bas volltommene Princip aller Dinge fei, muß er nicht bloß fich felbst, sonbern allen Dingen genügen; er muß also nicht blog, wie bie übrigen Dinge, bie Borguge einer bestimmten Art von Dingen, fonbern bie Borguge aller Arten von Dingen in sich vereinigen; und er vereinigt sie in ber That baburch in sich, bag er seinem Wesen nach bie gange Gulle bes Seins in sich beschließt. Damit ift aber nicht bloß gefagt, daß Gott die Bollfommenheiten aller Wesen außer ihm potentiell und intentionell in sich enthalte, b. h. baß in ihm die produktive Macht, fie zu schaffen, und die Kenntniß ober Ibee ihres Inhaltes vorhanden sei. Bielmehr ist bamit auch gesagt, und zwar zunächst, bag Gott in seiner eigenen Bolltommenheit als ber Quelle und bem Ibeale aller freaturlichen Bolltommenheiten ein reelles und vollwerthiges Mequivalent berfelben befige; und eben biefer Befig bes reellen Gehaltes ber creaturlichen Bolltommenheiten ift bei Gott sowohl die mesentliche Boraussenung ber Macht und Erkenntnig, welche er bezüglich jener Bolltommenheiten befitt, wie auch bie wesentliche Bebingung bafur, bag bie Dacht eine icopferifche und bie Ertenntnig eine von Gott in fich felbst geschöpfte fei. Mit einem Worte: ber universale Reichthum bes reellen Gehaltes ber göttlichen Vollkommenheit bilbet eben ben Fond (thesaurus), woraus sowohl seine universale Macht wie seine universale Erkenntnik icopft. Das Gange communissima und im Wesentlichen de fide. größtentheils formell und klar genug in ber bl. Schrift ausgesprochen.

154 In ber hl. Schrift ist bie Universalität ber göttlichen Bollsommenheit u. A. ausgesprochen in ben Worten Gottes an Moses (Erob. 33, 14): Ostendam omne bonum tibi (b. h. benjenigen, ber alles Gute in sich vereinigt), und Sir. 43, 29: τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός. Ebenso verbindet die Schrift ausbrücklich mit dem Gedanken, daß Gott sich selbst genüge, den weitern, daß er allen Dingen genüge (non indigens aliquo, cum ipse det omnibus

المرجوب

Noß ausgesprochen, daß die Einsachheit Gottes die Zusammensetzung seiner Substanz aus verschiedenen Bestandtheilen ausschließe, sondern auch, daß n Gott überhaupt keine Zusammensetzung irgendwelcher Art stattsinde, indem in cap. 2) durch das simplex omnino auch die Zusammensetzung der Substanz mit den Personalcharakteren ausgeschlossen werden soll.

I. Die physische Einfacheit ober die Immaterialität und folglich 165 ie Körperlosigkeit Gottes wird selbstverständlich in der absoluten Einsacheit mit bewiesen und hat ihren letzten innern Grund mit dieser gemeinsam. Indeh sind für sie auch spezielle Argumente vorhanden und spezielle Schwierigkeiten zu lösen.

In der hl. Schrift wird die Geistigkeit Gottes in diesem Sinne schon im Alten 166 kunde als elementare Bahrheit, besonders praktisch, dahin geltend gemacht, daß man im Bild von ihm machen könne und dürse (3. B. Deut. 4, 16), und als so bekannt vorauseziet, daß, ohne Furcht misverstanden zu werden, die stäkken anthropomorphistischen Ausswäde, verhältnißmäßig selten mit Einschränkungen versehen, von Gott gebraucht werden das. Scholz, A. E. Theol. I. § 23). Gleichwohl hielt es dem Bolke schwer, die Geistigzir Gottes in ihrer ganzen Freiheit und Reinheit praktisch seltzuhalten. Daher ersolgte im Reuen Bunde die entschieden Erklärung des heilandes (Joh. 4, 24): "Gott ist Geist, who die ihn andeten, missen ihn im Geiste und in der Bahrheit andeten." Der Umstand, daß hier die Geistigkeit Gottes gegenüber dem vorherrschend sinnlich-lokalen Cult der Juden und Samariter ausgesprochen wird, beweist evident, daß "Geist" hier in der spezisischen Sedeutung des Bortes zu verstehen ist (vgl. Tolet. u. Maldonat. in h. l.). Theils anzweut, theils wesentlich vorausgesett ist die Körperlosigkeit Gottes in der Schristliehre von er Unsüchdarteit, Unendlichseit, Unwandelbarkeit, Allgegenwart Gottes u. s. w., welche ligenschaften mit der Körperlichseit handgreislich nicht bestehen können.

Die Körperlosigkeit Gottes war benn auch in ber Trabition von Anfang an Fun- 167 amentalbogma bes Christenthums gegenüber bem Seibenthum, wovon alle Schriften ber erken Apologeten Zeugniß geben. Wenn gleichwohl mehrere ber Lettern, wie Tertullian ind Laktanz, Gott für einen Körper erklärten, ober ihm Gestalt und Figur zuschrieben, b geschah bas nur in bem zu kraß sich aussprechenben polemischen Streben, gegenüber ben Enostistern, resp. dem stolschen Bantheismus, welche die Leere, Gestaltlosigkeit und Verschwomzucheit, die der Luft gegenüber den festen Körpern eigen, auf Gott übertrugen, eine Verzüchtigung der Geistigkeit Gottes abzuwenden. Selbst die ägpptischen Mönche, welche im vierten Jahrhundert anthropomorphistisch dachten, kamen dazu nur durch schrossen kung segen eine überspannt spiritualistische, den Wortsinn verslüchtigende Eregese der auf Sou bezüglichen Ausbrücke der hl. Schrift, die sie bei Origenes zu finden glaubten.

An fich ift die Sache aus innern Gründen selbst für die natürliche Ber-168 unnft so evident, daß ein besonnener Zweisel überhaupt kaum möglich. Denn der Begriff des ersten aktiven Princips aller Dinge schließt beim ersten Blick die Borstellung und, daß dieses Princip wieder in mehrere Elemente, aus denen es zusammengewachsen, sich auslösen lasse, weil diese sowohl früher (der Zeit oder der Natur nach) und mithin dincipienhaster sein müßten, als es selbst, als auch ein außer ihnen liegendes Princip sordern wurden, welches sie zusammensührte. Ferner würden die aus der Natur des ersten Kincips sich ergebenden Attribute der reinen Aktualität, der Unendlickseit (die nicht aus mehreren unendlichen Attribute der reinen Aktualität, der Unendlickseit (die nicht aus mehreren unendlichen aber endlichen Theilen zusammenwachsen kann), der Allgegenwart, der wesentlichen Unwandelbarkeit und Undeweglichkeit, sowie des Bermögens, pure Geister zu erschassen, mit der Zusammensehung Gottes aus verschiedenen ausgedehnten oder auch nicht ausgedehnten Theilen, die sich wie Stoff und Form verhielten, nicht verträglich sein. S. Thom. 1. p. q. 3. a. 1 u. 2; qq. disp. de pot. 7. a. 1. Die einschlägigen Argumentationen der Bäter dei Petav. 1. 2. c. 1; bes. Greg. Naz. or. theol. II.

II. Die metaphysische Einfachheit Gottes schließt 1) ihrem Be- 169 griffe nach jede objektive Zusammensehung und mithin auch jeden objektiven Unterschied zwischen Potenz und Akt und zwischen mehreren sich wechselseitig Gestalt, wie die sinnliche Sehkraft in der geistigen Erkenntniskraft; und do darum 3) alle in den Geschöpfen verschiedentlich zertheilten und vertheilte oder vereinzelten Bollkommenheiten bei ihm in einer einzigen, nicht dur Bermischung oder Berbindung, sondern frast des Reichthums ihres Berthe concentrirt sind, wie die Farben des Spektrums in dem weißen Sonner licht. Damit ist jedoch nicht auße, sondern eingeschlossen, daß diesenigen Belkommenheiten der Ereaturen, welche, und insoweit sie ihrem sormellen Begriff nach keine Unvollkommenheit enthalten, auch formaliter Gott zukomme (vgl. oben n. 51 ff.).

156 So wenig man von irgend einer, auch ber vollkommensten, Creatur sagen kann, we sie alle Bollkommenheiten der übrigen hervorbringen könne, so wenig kann man ven in der Weise, wie von Gott, sagen, daß sie die spezisischen Bollkommenheiten aller übrige so in sich enthalte, daß sie dieselben aus sich selbst erkennen könne. Obgleich daber w höhern Creaturen mehr oder minder die Bollkommenheiten der niedern so enthalten, bi diese jenen ähnlich sind: so kann man doch nicht sagen, daß irgend eine höhere Creatubas volle Aequivalent der Bollkommenheiten aller übrigen bestigen bestehen. So das die reinen Geister ein höheres Leben, als die körperlichen Wesen; aber sie haben dam nicht auch 3. B. die plastische Kreatt, wie sie in der Pflanze ist, und können ohne Sasse sin einziged Pflänzichen beleben. Deßhalb kann in ihnen die Universalität der gattlich Bollkommenheit nur dadurch nachgeahnt werden, daß sie in ihrer Erkenntnis die Soaller Dinge in sich auf nehmen können. Für die reale Concentration und Repräsentation verschiedenen Stufen und Formen der creatürlichen Bollkommenheit aber ist der Beit als Mikrokomus das vollkommenhe Bild Gottes in der Schöpfung.

Die obige Lehre enthält ben wahren Kern ber berühmten Theorie bes Rifoland Cale nus, baß in Gott die verschiedenen Bollfommenheiten der Creatur gesammelt, in den Caturen die eine Bollfommenheit Gottes entsaltet sei: Deus complicite est omnia, est caplicatio omnium. Denn daß es sich hier nicht um eine materielle, sondern um eine vitte und ibeelle (vorbilbliche) Complifation handelt, hat Cusanus selbst ausdrücklich erflätt (de possest. par. ab init.).

und universale ist: so ist sie auch eine oder vielmehr die schlechten böcher oder souverane (όπερτελής) oder der Gipfel aller Bollkommen heit (αὐτὸ τὸ τέλος): d. h. 1) sie hat weder in der Wirklickkeit noch in der Bestlickeit noch in der Index und Biel über sich, nach welchem sie zu bemeisen oder bestlimmen wäre, und dem sie sich konformiren könnte oder müßte, sonder sich selbst, wie ihr Princip, so auch ihr eigenes Maß und Biel Seben darum aber ist sie 2) wie das Princip, so auch das Maß und Biel Eben darum aber ist sie 2) wie das Princip, so auch das Maß und Biel aller Bollkommenheit in den übrigen Dingen, welche nur durch der ähnlichung mit ihr und Theilnahme an ihr vollkommen werden. Und was diesen gegenüber wesentlich unerschöpflich und unerreichdar bleibt, so mach 3) eine schlechthin unvergleichliche, Alles überragende und berstrahlende Bollkommenheit. De side, weil evident in den vorwegehenden Glaubenslehren enthalten; der letzte Punkt aber ist auch oft wachdrücklich in der hl. Schrift hervorgehoben.

Die lehtgenannte Eigenschaft ber Bollsommenheit Gottes wird in ber hl. Schrift mell in den öster wiederschrenden Bendungen hervorgehoben, daß nichte Gest Ische (wie Ps. 34, 10: Domine, quis similis tibl? Is. 44, 7: Quis similis mei?), und nicht nur die einzelnen Geschöpfe, sondern auch alle zusammen Gott gegensider wie seinen (Is. 40, 15—17: Omnes gentes, quasi non sint, sie sunt coram co, et nihilum et inane reputatae sunt el). Einschließlich liegt diese Lebre in alle Leußerungen und Schilderungen, welche (wie Sir. 42—43) die Unendlichseit, Under

kit, Unaussprechlichkeit der Bollfommenheit Gottes und die Unmöglichkeit, fie würdig zu wien, hervorheben. Als innern Grund gibt die hl. Schrift selbst an, daß die Werke weihwendiger Weise hinter der Bollsommenheit ihres schöpferischen Urhebers zurücklichen (Sir. 43, 30: Ipse omnipotens super omnia opera sua; und Sap. 13, 3—4: Beiant, quanto die dominator eorum speciosior est — intelligant, quoniam, qui haec keit, fortior est illis). Dieser Grund, ganz durchgeführt, beweist, daß Gott nicht bloß lanch höhern Grad oder größere Menge der Borzüge über jede einzelne Creatur und alle psammen hinausragt, sondern mit seiner ganzen Bollsommenheit einer andern Ordnung ungehört, und daß darum strenggenommen seine Bollsommenheit mit der creatürlichen auch wicht als die größere mit der kleinern in derselben Stala verglichen werden kann, wie dieß die Schrift andeutet, wenn sie sagt: solus donus Deus (vgl. Thom. 1. p. q. 4. a. 3).

Die absolute Bollfommenheit kommt selbstverständlich, wie dem Wesen Sottes in der 160 kammtheit der Attribute, so auch jedem einzelnen Attribute in seiner Art zu. Umgekehrt da aber auch alle Attribute des Seins Gottes nur nähere Bestimmungen oder Kennzeichen imer absoluten Bollkommenheit überhaupt, und zwar die negativen bezüglich ihrer Abstatieit, die positiven hinsichtlich ihres positiven Werthes und ihrer Kraft. Bon den pativen sind aber wieder drei, welche eben die höchste innere Gediegenheit, Fülle und Erschweit der göttlichen Bollkommenheit bedingen, als sundamentale zu betrachten, von den die übrigen sich abseiten, und durch welche dieselsben begründet und bestimmt werden.

#### Erfte Abtheilung.

Die negativen Attribute des gottlichen Beins.

Die innern Bedingungen seiner absoluten Bollommenheit: Ginfachheit, Unenblichkeit, Unwandelbarkeit.

§ 72. Die abfolute Ginfachheit Gottes (simplicitas).

Literatur: Bon ben Bätern vgl. bes. Basil. co. Eunom. l. 1; Greg. Nyss. co. mom. l. 12; Aug. de Trin. l. 5—8 u. l. 15; Dion. vulg. div. nom. c. 13; Bern. consid. l. 5 u. in cant. hom. 80; von ben Theologen: Lomb. 1. sent. d. 2 u. 8; m bes. Bonav.; Thom. 1. p. q. 4; q. disp. de pot. q. 7; Dionys. Carth. in 1. d. u. 8; Gillius, de Deo l. 2. tr. 4; Petavius, de Deo l. 2; Thomassin. l. 4. c. 1—4; metens Schwetz § 20; Franzelin th. 26—27 u. th. 35; Kleutgen, Theol. I. 2. Aust. 166 st.; Berlage § 26—27; bie Lehre ber BB. auch bei Joan. Cyparissiota dec. 10.

Einfach ist der Gegensat nicht zum Vielfachen oder Bielfältigen — benn in 161 wisem Sinne ist auch Gott vielfältig, breifaltig in den Personen, und vielsältig in seinen Enschaften und Wirfungen (Sap. 7, 22: Spiritus sapientiae multiplex) — sondern Jusammengesett int alles das, was aus der romang oder dem Jusammentreten mehrerer nicht wesenlich ineinander eingeschlossener kindung oder dem Jusammentreten mehrerer nicht wesenlich ineinander eingeschlossener immente oder Momente, von denen eines das andere oder beide wechselsstig sich ergänzen amplent), hervorgeht. Die Zusammensehung sett also entweder zwei Realitäten voraus, wenen eine das der andern Fehlende ersett und die in ihr offene Möglichseit (potentia) tsüllt und verwirklicht (z. B. Leib und Seele, Körper und Farbe, Seele und ihre Borzungen), oder wenigstens eine bloße Möglichseit, welche durch ihren entsprechenden Aft kit wird (z. B. die Mesenheit der Ereaturen und ihr Sein, ossontia et osso). Die Wirklich oder Möglichseit der Zusammensehung bekundet daher stets im Ganzen selbst, wie in zu ihm concurrirenden Momenten, das Vorhandensein einer wesentlichen Potenzialität a Unvollkommenheit.

Ran unterscheidet hauptsächlich eine boppelte Art ber Zusammensehung und bem ent: 162 echend eine boppelte Einfacheit: eine physische und eine metaphysische. Phys-

fifche Busammensetung ift bie ber Ratur ober Substang einer Sache, inwiesern bieje Substang aus einem bestimmten Stoffe (materia) und einer gestaltenben refp. belebenben Form (forma substantialis) fich jufammenfügt; fie finbet fich bei allen Raturmefen im engern Sinne bes Wortes, welche ber Zeugung und Auflojung (generatio et corruptio) ihres Befens fabig finb. Da bei biefen Dingen immer eine bestimmte Maffe von Stoff unter einem Princip vereinigt, und auch ihre zufälligen Gigenschaften großentheils burch zufällige ftoffliche Berbindungen bedingt find: fo begreift bie physische Busammenfepung auch bie burch bas Befen ber Sache ober gufällige Umftanbe bebingte Berbindung ber Stofftheile untereinanber (3. B. ber Glieber bes menschlichen Leibes, ober bes Korpers mit feiner Farbe) in fic. Detaphyfifch ift bie Busammensetung, welche fich auch über bas Gebiet ber Raturmefen binaus in benjenigen Dingen finbet, beren Ratur und Cubftang nicht ftofflich ift, in ben Beiftern, inwiefern nämlich auch bei ihnen eine Berbindung ber Birflichfeit mit ber Dielichfeit (actus cum potentia) ober verschiebener fich wechfelfeitig erganzenber Realitäten bentbar ift. Die rabitale Zusammensetzung ift hier bie ber Möglichkeit ber Befenbeit mit ber Birklichkeit berfelben, in Folge beffen auch bie ber Befenheit ale folder und ihrer Subfifteng (weil bei feiner gefchaffenen natur ihre Gelbitftanbigfeit gu ihrer Befenbeit gehört), ber Gubstang und ihren Accidengen, und ber lettern untereinander, ber Bermögen und ihrer Thatigfeit. Inwiefern bie metaphpfische Busammensehung bei ben Geiftern ebenfalls eine gewiffe Receptivität und Gestaltungefähigfeit in bem Bufammengefesten vorausfest und einschließt, und baraus eine gewisse organische Ginheit (aber ohne ftoffliche Daffe) refultirt, fagt man, bag auch bie geschaffenen Beifter einigermagen materiell unb, weil bie Beiftigfeit ben Begenfat gur Materialitat bilbet, auch nicht abfolut unb folecht bin geiftig feien.

Wie bas Zusammengesette als foldes wesentlich Unvollfommenheit einschließt, so ift bas Ginfache ale foldes immer volltommener, ale bas Bufammengefeste, vorausgefest naturlich, bag bas Ginfache ohne Bufammenfetung benfelben Reichthum und Werth bes Inhaltes habe, wie bas Busammengefeste. (Go ift ber Menich trop feiner Busammen fepung volltommener ale bie forperlichen Glemente, aber wegen feiner Bufammenfepung weniger volltommen , ale ber Engel.) Die Ginfachheit ift eben beim Gein überhaupt bie Reinheit ober Lauterfeit von beigemischter Potenzialität und Unvollfommenbeit, bie Reinheit feines Inhaltes im Gegenfat jum Beburfniß ber Bielheit ober ber Daffe, und mithin die Bediegenheit und Rernhaftigfeit (Echtheit = "Icht" ober "Ichtigfeit" bei ben beutschen Doftifern) ober ber Abel ("Gbelfeit") besselben. (Go find ungemischt Seibe und lauteres Golb ebler, als wenn fie mit weniger ebeln Stoffen gemifcht finb; ferner ift bie Seibe in ihrer Feinheit ebenfo ftart, wie eine weit großere Daffe von Tuch, und bas Gold in feiner Gebiegenheit bei geringerer Maffe einer ebenso großen Ausbehnung fabig, wie eine größere Maffe von Gifen.) Die phyfifche Ginfachbeit bes geschaffenen Geiftes bekundet baber eine ibm por allen materiellen Wefen eigenthumliche Reinbeit und Keinbeit feiner Substang, bie aller eigentlichen Masse entbehrt; aber bie Abhangigkeit feines Geins und bie Berfplitterung , Difcung und Saufung feiner Rrafte, Gigenicaften und Thatigfeiten laffen fein Befen noch nicht ale abfolut lauter und ebel ericheinen. - Es gibt zwar auch eine Ginfachheit, welche ale folche feine Bollfommenheit ift, 3. B. die bes blogen Stoffes ober bes Bunftes; aber biefe ift auch fo wenig über bie Busammensegung erhaben, baf ihr Gubjett blog in einer folchen Geftalt und Confifteng gewinnt. Es ift eben bie Ginfachheit ber Armuth und Leere ober bes "Richt" im biametralen Gegenfate gur bebren Einfacheit bes Reichthums, ber Rulle, ber Rraft und Kernhaftigfeit ober bes "Icht".

Nach ber Lehre ber Offenbarung, wie nach ber Bernunft, ist Gott absolut, b. h. nicht bloß physisch, sonbern auch metaphysisch einfach, so daß in ihm keine Zusammensetzung irgend welcher Art stattfindet, stattfinden kann und gedacht werden bark. Und in diesem Sinne ist Gott nicht nur Geist, sonbern auch reiner Geist, oder vielmehr Geist im absoluten Sinne des Worztes, als das absolut lautere und feine, kernhafte und edle Wesen. De fide, besonders nach Cap. Firmiter de S. Trinitate: Deus est... una essentia, substantia s. natura, simplex omnino. Damit ist nach dem Contexte nicht

bloß ausgesprochen, daß die Einfacheit Gottes die Zusammensetzung seiner Substanz aus verschiedenen Bestandtheilen ausschließe, sondern auch, daß in Gott überhaupt keine Zusammensetzung irgendwelcher Art stattsinde, indem (in cap. 2) durch das simplex omnino auch die Zusammensetzung der Substanz mit den Personalcharakteren ausgeschlossen werden soll.

I. Die physische Einfachheit ober die Immaterialität und folglich 165 bie Körperlosigkeit Gottes wird selbstverständlich in der absoluten Gins jacheit mit bewiesen und hat ihren letzten innern Grund mit dieser gemeins sam. Indeh sind für sie auch spezielle Argumente vorhanden und spezielle Schwieriakeiten zu lösen.

In ber hl. Schrift wird die Geistigkeit Gottes in diesem Sinne schon im Alten 166 Bunde als elementare Wahrheit, besonders praktisch, dahin geltend gemacht, daß man kin Bild von ihm machen könne und dürse (3. B. Deut. 4, 16), und als so bekannt vorauszesest, daß, ohne Furcht misverstanden zu werden, die stärksten anthropomorphistischen Ausstrück, verhältnißmäßig selten mit Einschränkungen versehen, von Gott gebraucht werden (vgl. Scholz, A. T. Theol. I. § 23). Gleichwohl hielt es dem Bolke schwer, die Geistigskit Gottes in ihrer ganzen Freiheit und Reinheit praktisch seltzuhalten. Daher erfolgte im Reuen Bunde die entschiedene Erklärung des Heilands (Joh. 4, 24): "Gott ist Geist, und die ihn andeten, müssen ihn im Geiste und in der Wahrheit andeten." Der Umstand, daß dier die Geistigkeit Gottes gegenüber dem vorherrschend sinnlichslokalen Cult der Juden und Samariter ausgesprochen wird, dewist evident, daß "Geist" hier in der spezissischen Kedeutung des Wortes zu verstehen ist (vgl. Tolet. u. Maldonat. in h. 1.). Theils answeutert, theils wesentlich vorausgeset ist die Körperlosigkeit Gottes in der Schristlehre von der Unsschlächer, Unendlichkeit, Unwandelbarkeit, Allgegenwart Gottes u. s. w., welche Eigenschaften mit der Körperlichkeit handgreissisch einen können.

Die Körperlosigkeit Gottes war benn auch in ber Trabition von Anfang an Fun- 167 damentalbogma bes Christenthums gegenüber bem Heibenthum, wovon alle Schriften ber ersten Apologeten Zeugniß geben. Wenn gleichwohl mehrere ber Lettern, wie Tertullian und Laktanz, Gott für einen Körper erklärten, ober ihm Gestalt und Figur zuschrieben, so geschab bas nur in bem zu kraß sich aussprechenben polemischen Streben, gegenüber ben Enostikern, resp. bem stoischen Pantheismus, welche die Leere, Gestaltlosigkeit und Berschwomzwehet, die der Luft gegenüber den festen Körpern eigen, auf Gott übertrugen, eine Berschwitzung der Geistigkeit Gottes abzuwenden. Selbst die ägnptischen Mönche, welche im vierten Jahrhundert anthropomorphistisch dachten, kamen dazu nur durch schrosse Reakstion gegen eine überspannt spiritualistische, den Wortsinn verstüchtigende Eregese der auf Gott bezüglichen Ausdrücke der bl. Schrift, die sie dei Origenes zu finden glaubten.

An sich ist die Sache aus innern Gründen selbst für die natürliche Ber-168 nunft so evident, daß ein besonnener Zweisel überhaupt kaum möglich. Denn der Begriff des ersten aktiven Princips aller Dinge schließt beim ersten Blick die Vorstellung aus, daß dieses Princip wieder in mehrere Elemente, aus denen es zusammengewachsen, sich austösen lasse, weil diese sowohl früher (der Zeit oder der Natur nach) und mithin dincipienhaster sein müßten, als es selbst, als auch ein außer ihnen liegendes Princip sordern würden, welches sie zusammensührte. Ferner würden die aus der Natur des ersten Princips sich ergebenden Attribute der reinen Aktualität, der Unenblichseit (die nicht aus wehreren unendlichen aber endlichen Theilen zusammenwachsen kann), der Allgegenwart, der wesentlichen Unwandelbarkeit und Undeweglichseit, sowie des Bermögens, pure Geister zu erschassen, mit der Zusammensetzung Gottes aus verschiedenn ausgedehnten oder auch nicht ausgebehnten Theilen, die sich wie Stoss und Verräglich sein. S.
Thom. 1. p. q. 3. a. 1 u. 2; qq. disp. de pot. 7. a. 1. Die einschlägigen Argumentativnen der Bäter dei Petav. 1. 2. c. 1; bes. Greg. Naz. or. theol. II.

II. Die metaphysische Ginfachheit Gottes schließt 1) ihrem Be- 169 griffe nach jebe objektive Zusammensetzung und mithin auch jeben objektiven Unterschied zwischen Potenz und Akt und zwischen mehreren sich wechselseitig

erganzenden Wirklichkeiten in bemselben Subjekte aus. Sie forbert folglich 2) baf Gott Alles, mas an innerer Bolltommenheit in ihm fich finbet, nicht blog besithe, sonbern baburch besithe, bag er es ist (quidquid habet, est), und bag alles Wirkliche in ihm eine untheilbare Wirklichkeit fei (una summa res Lat. IV. cap. Damnamus); und umgekehrt, wenn letteres ber Fall ift, folgt hinwiederum, daß Gott auch aller und jeder objektiven Zusammensetzung fremd ift. Roch betaillirter, als im Later. IV., war bieg schon porber von Eugen III. im Concil von Rheims gegen Gilbert entichieben, mo லே ய. A. heißt: Credimus et confitemur, simplicem naturam divinitatis esse Deum, nec aliquo sensu catholico posse negari, quin divinitas sit Deus et Deus divinitas. Sicubi vero dicitur Domini (soll mohl heigen Dominum) sapientia sapientem, magnitudine magnum, divinitate Deum esse, et alia hujusmodi: credimus, nonnisi ea sapientia, quae est ipse Deus, sapientem esse; nonnisi ea magnitudine, quae est ipse Deus, magnum esse; nonnisi ea aeternitate quae est ipse Deus aeternum esse; nonnisi ea unitate unum, quae est ipse; nonnisi ea divinitate Deum, quae est ipse: id est seipso sapientem, magnum, aeternum, unum, Deum esse! Diesen katholischen Begriff von Gott faßt Bern. (de consid. 1. 5. c. 7) geistreich in den Worten zusammen: Meus Deus catholice est: tam non habet hoc et illud, quam non haec et illa; est qui est, non quae est.

Beweis. 1. In der erstern Form und überhaupt unter ihrem eigenthümlichen Rames läßt sich der Beweis für die absolute Einsacheit aus der hl. Schrift nicht führen, de ein sormeller Ausspruch nicht vorliegt. Die Tradition liesert dagegen von den ältesten Zeiten reichliche Belege für die tiesste Ueberzeugung von dieser Lehre. Orig. de princ. L. n. 6 bezeugt schon den allgemein christlichen Sharakter derselben; viele Andere bezeichnen die Läugnung derselben als Gotteslästerung und Thorheit sie Athan. de syn. n. 34; Basilop. 141; Jo. Damasc. I. 12). Einige berusen sich daher auch auf das ganze menschliche Geschlecht; wenigstens hatte die dessere heidnische Philosophie, besonders die platonische, die höchste Einsachheit Gottes (povác und èvác) als das erste und wesentlichste Attribut Gottes hingestellt und vielsach verkrischt (vgl. Petav. l. 2. c. 8 und Thomassin. l. 2. c. 2 u. 6). Insbesondere wurde die Einsachheit Gottes von den Bätern (bes. Athan. u. Basil.) gegen die Arianer urgirt, indem man daraus, daß der Sohn Gottes der Logos des Baters ich, bewies, daß er im Bater sei und darum auch mit der Substanz des Baters identisch seinse, daß er im Bater sei und darum auch mit der Substanz des Baters identisch

2. In ber zweiten Form aber wird bie Ginfacheit Gottes auch icon in ber \$1. 171 Schrift ausgesprochen: a) in all' ben Stellen, in welchen von Gott ausgesagt wird, bas er das Leben, die Bahrheit, die Weisheit, das Licht, die Liebe fei, nicht bloß biefe Bollfommenheiten befige. (S. eine ausführliche Aufgahlung biefer Stellen bei Franzelin 1. c. p. 297). Denn diese Ausbrude konnen bei Gott nicht in hoperbolifchem Sinne, wie fie zuweilen auch von Creaturen gebraucht werben, gemeint sein, weil 1) fein Grund biefe Abweichung vom Literalfinn forbert ; weil 2) bie eigenthumliche Ratur Gottes ben let tern nicht nur julagt, sondern fordert; und weil 3) bie bl. Schrift mit biefer Ausbrudench babin zielt, Bott als ben ursprünglichen und einzigen Besiter jener Bolltommenbeiten, bon bem alle anbern Wesen bieselben erwerben (qui vitam habet in semetipso), darzustellen; in biefer Berbindung aber tann fie nur ben Sinn haben, bag jene Bollfommenbeiten Got nicht nur beigelegt werben, sonbern fein Befen ausmachen; weil enblich 4) bie Schrift be bem allgemeinen Ausbrudt: "Gott ift Licht" hinzufügt: "und teine Finfterniß ift in ihm"; es ware aber einigermaßen Finsterniß in Gott, wenn er nicht burch und burch Licht mat, b. h. nicht mit allen ben Bollfommenheiten, die in bem Namen bes Lichtes einbegriffen

<sup>1</sup> Bgl. ben weitern Tert bei Rleutgen, Philos. II. S. 302.

leb, durchaus identisch wäre. Den Sinn dieser Schriftstellen gibt S. Bern. treffend wieder it ben Botten: Ipse sibi forma, ipse essentia est. Non est formatus Deus, forma et; non est affectus, affectio est; non est compositus Deus, merum simplex est (de ansid. 1. 5. c. 7). Die hl. Schrift spricht zwar zunächst nur von einzelnen Bollsommeneiten in ber angegebenen Beife; aber bas ber Ausbrudeweise zu Grunde liegenbe Princip At für alle. — Dieß um so mehr, als bie Schrift auch b) bie allgemeine Wurzel ans bit, aus welcher bie Ibentität aller einzelnen Bollkommenheiten mit dem sie bestihenden Subjett, und zugleich ihre reale Ibentität untereinander, fraft welcher sie nur eine unendtriche forma, eine summa ros bilben, entspringt. Der Name Jehova besagt nämlich, man etwogen, baß Gott nicht bloß Sein hat, sonbern fein Sein felbft ift; barin aber 1), baß nichts, was immer in ihm Sein hat, ihm bloß beigelegt wird, sondern er selbst und 2), daß die einzelnen Formen und Gestalten des Seins bei ihm in der einen, Moluten Form bes Seins felbst, bie sein Befen ausmacht, aufgehen und absorbirt werben; un sobald jebe ihr eigenes Sein hätte und mithin sachlich von ben anbern verschieben an jobalo jede ihr eigenes Gent gante und merfchieben sein, welches bas Wefen Gottes ne, wurde ist Sein und bon benigengen seenacht, und burch sich selbst zu sein. Daher ann.: Si bonum, si magnum, si beatum, si sapientem vel quidquid tale de Deo ixeris, in hoc verbo instauratur, quod est Est. Nempe hoc est ei esse, quod hacc mia esse (de consid. l. 5. c. 6). Analog Aug.: Deo hoc est esse, quod fortem esse, mt justum esse, aut sapientem esse.

3m Anschluß an biefe Lehrform ber hl. Schrift behaupten bie Bater bie absolute 172 ansacheit Gottes in analogen Wenbungen, 3. B.: a) Gott ist, was er hat (Ideo implex dicitur Deus, quoniam quod habet hoc est; Aug. civ. Dei XI. 10. Divina betantia id quod habet est, et per hoc non sic habet scientiam, ut aliud sit scienqua scit, aliud essentia qua est; in Jo. tr. 99 und besonders de Trin. l. V. u. VI. Anselm. Monol. c. 15); b) Gott ist eine reine forma (forma omnino subsitas, Thom.; forma neque formata neque formabilis, Aug. Trin. 1. 15. c. 16), unb num aud unius formae (μονοειδής, Cyr. Hier. cat. 6. n. 7); c) Alles, was in ott ift, ift Gott felbst, refp. fein Sein und feine Wefenheit (Solus Deus allius participationis est indigus; de quo quidquid d'gne utcumque sentitur, non quaas est, sed essentia; Leo M. ad Thurib. c. 5, unb: Deus in se nihil nisi se habet; ern. cons. 1. 5. c. 16); und umgekehrt, Alles, was Gott ift, ift er nicht mit inem Theile ober einer Abzweigung seines Besens, sondern mit seinem ganzen Befen ("nicht theilweise febend und theilweise bes Gebens baar, sondern gang Auge, gang bor, gang Bernunft; nicht wie wir, theilweise erkennend und theilweise nicht erkennend; mn diese Rede ist gotteslästerisch und der göttlichen Substanz unwürdig"; Cyr. Hier. 1. c.); Gott ift nicht volltommen burch Ginigung verschiebener Dinge, sonbern burch Gin= tit (Deus multiplex eo quod multa in se habeat, sed, quae habet, haec et est, et momnia unus est; Aug. civ. Dei 11. c. 10, unb: Tam non habens hoc et illud, quam m hace et illa . . . non habens , quae ad numerum dividat , non quae colligat ad num; unum quippe est, non unitum; Bern. cons. l. 5. 6. 7. n. 16); ober, wie Pens Lombarbus bas Refultat ber Bäterlehre zusammenfaßt: Essentia divina sola et proprie simplex est, ubi nec partium nec accidentium nec quarumlibet forarum ulla est diversitas, sive variatio sive multitudo (l. 1. d. 8).

Innere, zugleich theologische und rationelle Gründe für die 173 blotte Einfacheit Gottes, wie sie bereits von den Bätern (vgl. Petav. de Deo l. 2. c. 2 sqq. Thomassin. l. 4. c. 4) entwickelt wurden, sind: 1) a posteriori: ohne eine solche Einfacheit könnte weder die wesenhafte Unendlichkeit noch die absolute Unwandelbarkeit Gottes bestehen; 2) a priori: 1) die Einfacheit als solche ist schon eine hohe Bollkommenheit, weil gerade beinscheit und Feinheit, den Adel und die Gediegensteit der besessenn Bollkommenheit ihres Besitzes; d) die Aseität und die absolute Nothwendigkeit kann nur einem Einfachen, nicht einem Zusammens

gesetzten zusommen, weil die Theile durcheinander bedingt wurden und m wesenhaft zusammen verbunden sein konnen; c) die allseitige Unabhangigt und Selbstgenügsamkeit Gottes lagt nicht zu, daß er als ein Subjekt gebu werbe, welches burch irgend etwas vervollkommnet ober erganzt wurde.

174 Die Ausführung biefer Gründe f. bei Anselm. monol. cc. 16 u. 17; Thom. 1, q. 3, a. 7; Scot. in 1. d. 8. Besonders reichhaltig und geistreich ist Bern. de comi. 5. c. 7, woraus schon Mehreres citirt; die Hauptstelle lassen wir bier im Zusamme hange folgen:

Multa dicuntur esse in Deo, et quidem sane catholiceque, sed multa catholiceque, sed multa catholiceque, sed centenitatem. Video causa, dicimus magnum, bonum, justum et innumera talia: sed nisi omnia catholiceque.

Deo et cum Deo consideres, habebis multiplicem Deum.

Mihi vero non deest, quod cogitem melius ejusmodi Deo tuo. Quaeris per Mera simplicitas. Vero judicio natura simplex multiplici antefertur. Scio, per ad haec respondere solent. Non multa, inquiunt, sed unam tantum divinitatum, comnia illa sunt, Deo ut sit conferre asserimus. Asseritis ergo, etsi non multa, cem, duplicem Deum; et non ad merum simplex pervenistis, neque ad id, quo lius cogitari non potest. Tam non est simplex, quod vel uni fuerit obnoxima mae, quam nec virgo vel uni cognita viro. Securus loquor: ne is quidem, quam le virgo vel uni cognita viro. Securus loquor: ne is quidem, quam le virgo vel uni cognita viro. Securus loquor: ne is quidem, quam le virgo vel uni cognita viro. Securus loquor: ne is quidem, quam le viro. Securus loquor: ne is quidem, quam le viplici anteponam: sed plane prae simplici sperno. Meus Deus ipse cutalida Tam non habet hoc et illud, quam non haec et illa. Est qui est, non quae Purus, simplex, integer, perfectus, constans sibi, nihil de temporibus, nihil de nihil de rebus trahens in se, nihil ex se deponens in eis; non habens, quam numerum dividat, non quae colligat ad unum. Unum quippe est, acci non an Non partibus constat, ut corpus; non affectibus distat, ut anima: non formus stat, ut omne, quod factum est; sed neque formae, ut illis visum est.

Magna laus videlicet Deo, ut se ab informitate vindicet, forma una metentum. Hoc est dicere: cetera pluribus, Deum non nisi uni debere, quod est. Cujus beneficio sunt, quae sunt, ipse pro suo esse alteri beneficio inclinabiti lista, ut vulgo dicitur, blasphemiam valet. An non pluris est nullo indiger,

uno? Habe reverentiam Deo, ut, quod pluris est, illi tribuas.

Si cor tuum usque huc ascendere potuit, Deum tuum infra quomodo collectione sibi forma, ipse sibi essentia est: in hoc interim gradu suspicio illumi a alter potior appareret, illum potius darem. Numquid verendum, ne cogitatio revolet illum? Quantumcunque in altum proficiat, ultra est. Infra quod home tare possit, altissimum quaerere, ridiculum est, statuere, impium. Ultra, an aquaerendus est.

Ascende adhuc, si potes, ad cor altius, et exaltabitur Deus. Non est for Deus: forma est. Non est affectus Deus: affectio est. Non est compositus le merum simplex est. Et ut liquido noveris, quid simplex dicam: idem quad Tam simplex Deus, quam unus est. Est autem unus, et quomodo aliud and dici possit, unissimus est. Unus est sol, quod non sit alter: una luna, quad altera non sit. Atque id quidem Deus, sed plus. Quid plus? Unus est est Et hoc vis tibi declarari? Idem est semper, et uno modo. Non sic unus sic una luna. Clamat uterque; ille motibus, illa et defectibus suis. Dessonon modo unus sibi: et in se unus est. Nihil in se nisi se habet. Non ex est alterationem habet, non in substantia alteritatem. Hinc de vo Bouthlus: Haunum, in quo nullus est numerus, nullum in eo aliud praeter id, quad est comm subjectum fieri potest: forma enim est. Compara huic uni omne, quoi dici potest; et unum non erit.

175 III. Im Gingelnen werben burch bie metaphyfische Ginfachet tes folgende Arten ber Zusammensetzung, wie fie bei ben Creaturen, ben geiftigen, vortommen, ausgeschloffen:

1. Vor Allem die Zusammensetzung aus Wesenheit und Sein, da das Besen Gottes eben darin besteht, daß er esse subsistens ist (vgl. oben n. 112 ff.). Bie diese Zusammensetzung die Wurzel aller folgenden bei den Creaturen, so ist ihr Ausschluß auch die Wurzel des Ausschlusses aller folgenden bei Gott.

2. Die Zusammensehung der die concrete Existenz der Wesenheit 176 bedingenden individuellen Eigenthümlichkeiten, resp. des hypostatischen Charakters, mit der Wesenheit selbst. Solche individuelle Eigenthümlichkeiten, welche eine allgemeine Natur (z. B. die Wenschheit in abstracto) in ihrer Individuation begleiten, gibt cs dei Gott, dessen Natur als solche schon individuell ist und nicht vervielfältigt werden kann, ohnehin nicht. Dagegen gibt es in Gott hypostatische Charaktere, welche einen verschiedenen Besitz der Einen Natur bestimmen. Daß auch diese Charaktere, resp. ihre Träger, nicht wie Subjekt und Form sich mit der Natur zusammenstehen, sondern mit derselben reell identisch sind, ist ausdrückliche gegen Gilbert definirte Glaubenslehre (s. oben n. 169). Daher muß man nicht bloß sagen: Pater est Deus, sondern auch Pater est divinitas, und umgekehrt divinitas est veraciter Pater (Later. l. c.).

3. Die bei ben concreten geschaffenen Naturen aus ihrer Enblichkeit sich 177 ergebende Zusammensetzung der Substanz mit den aus ihr heraustretenden oder zu ihr hinzutretenden, nothwendig oder zufällig an ihr haftenden (aocedentidus aut accidentidus) Accidenzen, sowie dieser Accidenzen untereinander (die alte Kirchensprache nennt sie mit dem allgemeinen Namen qualitates adhaerentes). Diese Art der Zusammensetzung wurde von Gilbert, wie es scheint, nicht ausdrücklich behauptet; von der Kirche wurde sie aber in seiner Verdammung ausdrücklich mit ausgeschlossen, indem gelehrt wurde, die Personen seine ebenso identisch mit der Größe, der Wacht, der Weisheit und Güte Gottes, wie mit der Gottheit. Folglich müssen diese und alle ähnlichen Bollkommenheiten mit der Substanz Gottes identisch, in ihr schon unthalten, mithin auch unter sich identisch sein. Außer den übrigen allgemeinen Gründen spricht dafür die frühere These (s. oben n. 148) von der wesenshaften Bollkommenheit Gottes: denn wenn alle Bollkommenheit Gott wesenshaften hinzutreten, um sie zu ergänzen.

Ramentlich also kann man in Gott nicht annehmen:

a) daß seine Größe ein Accidenz sei, wie bei ben materiellen Creaturen die Größe ber Ausdehnung ihrer Masse (Quantitas) oder bei den geistigen die Größe ihrer räumlichen Gegenwart, und selbst die ihrer Kraft und Vollkommenheit, oder endlich die ihrer Dauer; denn wie Gott sein Sein ist, so ist er auch wesentlich das, wodurch er unermestich und ewig ist. Deus est sua magnitudo et aeternitas. Defin. c. Gilb. a. a. O., aussührlich Aug. Trin. l. 5. c. 10.

b) daß sein Vermögen zu wirken oder seine Macht ein Accidenz sei, weil sein Wesen durch sich selbst Alles vermag, ohne von irgend einem Einflusse oder einer Bewegung abhängig zu sein. Deus est sua potentia (Thom. c. gent. l. 2. c. 8).

c) daß es außer und an seiner Substanz Qualitäten ober habitus im engern Sinne gebe, burch welche sie erst in ihrem Leben ober in ihrer Birksamkeit besser ausgestattet und vervollkommnet wurde, 3. B. Weisheit, Gute, Gerechtigkeit. Deus est sua sapientia et bonitas. (Defin. c. Gilb. a. a. D.)

179 d) bag die Thatigkeiten Gottes, inwiefern fie immanent find, in Rolge einer Bewegung, ober bes Uebergangs von ber Boteng gum Aft, als reelle Probutte aus feiner Gubftang beraustreten, um an ihr gu haften und von ihr getragen zu werben. Das liegt 1) icon barin, bag Gott bas Leben jelbft ift; benn Leben bezeichnet gunachft bie Lebensthatigfeit; 2) insbesondere darin, bag er bie Beisheit, die Liebe ift, b. h. Beisheit und Liebe in ihrer vollen Wirklichkeit, mas fie nur als Atte bes Ertennens und Wollens find; 3) folgt es baraus, bag bie Thatigfeit als immanente bie innere positive Attnirung und Bollfommenheit bes Gubjeftes mit ausmacht; fie ift mejentlich averian (actuatio) und evtelégera (perfecti habitio = Bollenbung) und muß folglich als jum vollen Gein Gottes gehörig mit feiner Gubftang ibentijch fein. Deus est sua operatio et actio (Thom. c. gent. l. 2. c. 10). Bal. bit Bater bei Petav. 1. 5. c. 10-11. Es gehört nämlich nicht gum Begriff ber Thatigkeit überhaupt, bag bie erfaffende ober producirende Begiehung # einem Objett, die man baburch erhalt, erft entftebe, ober bag bie Gubftan erft thatig werbe; es gibt ebenfo ein Thatigfein, wo bie Thatigtet nicht erft berbeigeführt, fonbern urfprünglich in ber Aftualität bes Gub jeftes vorhanden ift, und biefes ift eben reine Thatigfeit.

e) Mus benfelben Grunden ichließt die Ginfachheit Gottes ferner jot Rufammenfetzung aus, bie aus bem realen Unterschieb von Thatigfeit und Thatigfeit, namentlich von Ertennen, Bollen und Birfen, um intransitiver und transitiver, von nothwendiger und fontingenter Thatiglat entspringen tonnte. Alle Thatigfeit in Gott wird burch einen einzigen actus geubt. - Demgemaß fann namentlich a) die tontingente Thatia feit, obgleich fie als folche im Gegenfat gur effentiellen (= wejentlichen) und nothwendigen Thatigfeit als accidens bezeichnet werden fonnte, nicht ichte hin als Accideng begeichnet werben, weil fie fachlich mit ber Gubfian in Gott ibentijd, insofern also auch immer effentiell (= substantiell) ift. -Defigleichen tann B) bie ausführenbe Thatigfeit ober Birtfamfeit nad Mußen fachlich nicht verichieben fein von ber beichliegenben, weil bit Musführung bei Gott nicht burch Unwendung und Bewegung vericiebent Mittel und Rrafte, fondern einfach baburch ftattfindet, bag bie Wirhung in Rraft bes Beichluffes, welcher als Billensatt reell ibentifch ift mit ba göttlichen Allmacht, effektiv eintritt.

181 In der Boraussehung, daß das contingente Bollen Gottes nicht außer seiner Substang sei, ist es leicht zu begreifen, daß auch die wirksame Bethätigung desselben nach Aussteine neue Realität in der göttlichen Substang fordere, weil das ganze Produkt bee Thätigkeit nach Außen fällt. Dagegen ist es eine sehr große Schwierigkeit, zu begutte wie das contingente Erkennen und Bollen als eine immanente Lebensthätigkeit reell der tisch sein dem nothwendigen Erkennen und Bollen, ohne sachlich aus demselben herzu oder zu demselben hinzuzutreten. Bgl. hierüber bes. Suarez, Metaph. disp. 30. ven b. Räheres unten § 73, 74 u. 75.

Dagegen ichließt die Einsachheit Gottes nicht solche rein accidentell zu seine Sich stanz hinzutretende Attribute aus, welche keine innere Modifikation derselben, sondern bist eine äußere Beziehung zwischen ihm und den Geschöpfen ausdrücken, weil solche Aundebe eben auch keine innere Zusammensehung involviren. Bgl. August. Trin. 1. 5. n. 11: Quomodo igitur obtinedimus, nihil secundum accidens diei Deum, nisi quia ipsin

naturae nihil accidit, quo mutetur, ut ea sint accidentia relativa, quae cum aliqua nutatione rerum de quibus dicuntur accidunt, sicut amicus relative dicitur; neque enim esse incipit, nisi cum amare coeperit. Nummus autem cum dicitur pretium, relative dicitur, non tamen mutatus est, cum coepit esse pretium. Si ergo nummus nulla sui mutatione potest toties dici relative: quanto igitur facilius de illa incommutabili Dei substantia debemus accipere, ut ita dicatur relative aliquid ad creaturam, ut quamvis temporaliter incipiat dici, non tamen ipsi substantiae Dei accidisse aliquid intelligatur, sed illi creaturae, ad quam dicitur. Bgl. aud; Anselm. monol. c. 25.

4. Endlich schließt die Einfachheit Gottes auch biejenige Art ber Zu=183 sammensetzung aus, welche zwischen ben generischen und spezifischen Eigenthümlichkeiten ber geschaffenen Wesen (wenigstens ber materiellen) stattfindet, inwiesern diese Eigenthümlichkeiten immer so von einander verschieden sind, daß die generische eine unvollkommene Seinsstufe (in der Negel mit eigener Wirtungssphäre, wie beim Menschen das vegetative Leben gegensüber dem animalischen, das animalische gegenüber dem rationellen) enthält, welche getrennt von der in der spezifischen Differenz enthaltenen Seinsstufe vorstommen oder doch von dieser abgelöst gedacht werden kann. Denn dei Gott sind alle Eigenthümlichkeiten derart, daß die eine nur in und mit der andern wirklich bestehen kann. Wenn schon beim geschaffenen reinen Geiste die spezifischen Hann. Wenn schon beim geschaffenen reinen Geiste die spezifischen Hann. Wenn schon beim geschaffenen reinen Geiste die spezifischen Hann. Wenn schon beim geschaffenen reinen Geiste die spezifischen Hauptunterschiede oder Stusen der körperlichen Wesen, das Sein, Leben, Fühlen, Erkennen, in seiner geistigen Natur absorbirt sind, die auf ihrer Stusse zugleich in eminenter Weise seine, lebend, fühlend und erkennend ist: dann ist dieß um so mehr bei Gott der Fall.

Es versteht sich von selbst, daß die Einfacheit Gottes überhaupt sich 184 in den einzelnen Sphären des Seins und Lebens, die wir an ihm, wie an andern Wesen, zu unterscheiden pflegen, wiederholt. Wie er in seinem Sein keine Bestandtheile hat, so bedarf seine Macht keines Organismus, seine Erzkenntniß und sein Wollen keiner verschiedenen Verbindungen mit den einzelnen Objekten, noch verschiedener Akte:

Simplex esse, simplex posse,
Simplex velle, simplex nosse,
Cuncta sunt simplicia. Boëth. hymn. de Trinitate.

Coroll. 1. Die richtigverstandene Lehre von ber absoluten Einsachheit Gottes bedarf 185 gar keiner Mobisitation ober Einschränkung mit Rücksicht auf den realen Unterschied ber göttlichen Personen untereinander. Denn dieser reale Unterschied zieht keine Zusammensehung der unterschiedenen Dinge nach sich, da die Bersonen als Personen, nach ihrer Eigenthümlichkeit ausgesaßt, nicht ein Subjekt, sondern verschiedene Subjekte bilden, die Zusammensehung aber nur in demselben Subjekte flattsinden kann. Daß aber und der reale Unterschied der Personen unter sich keine Zusammensehung in ihnen selbst und mithin keinen realen Unterschied zwischen ihnen selbst und der Wesenbeit vorausset, in eben ausdrücklicher und vorzüglich betonter Bestandtheil der Glaubenssehre von der Einsacheit Gottes. Der reale Unterschied der Personen untereinander ist übrigens auch der einzige reale Unterschied, welcher keine Zusammensehung nach sich ziehen würde: daher das bekannte Ariom: In divinis omnia sunt unum, ubi non odviat relationis oppositio. Bgl. Bonav. in 1. diet. 8. q. 1.

Coroll. 2. Um so entschiebener muß aber jeber Unterschieb von Gott ferngehalten 186 werben, ber in irgendwelcher Beise und unter irgendwelchem Namen eine objektive Zusammensehung involvirte. Darin, als in ber ausgemachten Glaubenslehre, waren auch die Stotiften mit den Thomisten einig 1, und es fragte fich nur, ob die von ihnen geltend ge-

<sup>1</sup> Bgl. Jo. de Rada contr. 4. append. 1.

machte distinctio formalis ex natura rei wirflich ohne Zusammensetung gedacht werden fonne. Erst Spätere (wie L'Herminier und Lasosse) haben burch Migbrauch bes Kamenseine compositio metaphysica annehmen zu bursen geglaubt, indem sie diese mit der compositio rationis, in welcher wir unsere verschiedenen Begriffe von Gott zu einem Gesammt bilde vereinigen, verwechselten. Nach ihnen hat dann Dieringer noch ungenauer (im Ausbrud wenigstens — denn aus seinen Grundsähen läßt sich die Sache richtigstellen) nur bie physischen Unterschiede und Zusammensehungen von Gott ausgeschlossen wissen wellen, die metaphysischen ohne nähere Bestimmung zugegeben. — Durchaus unerhört und verwerslich in bie von Günther gelehrte organische Einheit in Gott (vgl. Kleutgen, Philos. II. S. 641 fl.)

- IV. Die physische Einfachheit ist allerdings Gott nicht so ausschließlich eigenthümlich, daß sie nicht auch Creaturen zukommen könntez sie kommt vielmehr in der That allen benjenigen Creaturen zu, welche reime, körperlose Geister sind, und besteht eben in ihr die substanzielle Gbendildichkeit der Geister mit Gott. Die metaphysische Einfachheit hingegen kommt in ihrem absoluten Sinne Gott allein zu; und wenn schon die geschaffenen Geister durch die Gnade in höherer Weise an der Einfachheit des Lebens Gottes theilnehmen, dann involvirt doch eben die übernatürliche Erhebung der Geister zur Theilnahme am göttlichen Leben wieder eine ganz besondere Art der Zusammensehung der geistigen Substanz mit einer ihr von Ausen zuwachsenden accidentellen Bollkommenheit. Die Einfachheit des Lebens aber, in welcher der geschaffene Geist auf übernatürliche Weise an der Einsachheit Gottes theilnimmt, besteht darin, daß er, von den Einflüssen der Geschöpte abgelöst, besähigt wird, Gott unmittelbar in sich selbst zu erkennen und Alles in ihm und durch ihn zu erkennen und zu lieben.
- Benn einige Bäter auch die "Körperlosigseit" als ein Gott ausschließlich zusemmerbes Attribut ausstellen, dann nehmen sie die Körperlosigseit im weitern, die metardosische Einsachheit miteinschließenden Sinne, indem sie die Unvollsommenheiten der geschafteren Geister als ein Analogen der spezisischen Unvollsommenheiten der förperlichen Beien betrachten. So Gennadius, de dogm. eccl. c. 11 u. 12: Nihil incorporeum et invisible natura credendum nisi solum Deum... qui ideo recte incorporeus dicitur, quia ubique est et omnia implet; und Beda qq. sup. Gen.: Haec autem incorporeua accipienda sunt, non sicut Deus incorporeus dicitur; ejus enim comparatione nihil incorporeum est, sicut nec immortale et invisibile; alius enim modus est, quo haec verba schidivinitati conveniunt, alius, quo de creaturis loquimur.

### § 73. Die Untericiebe in Gott im Berhaltniß gu feiner Ginfachbeit

Literatur: S. oben § 69 u. 72; bef. Dion. Carthus. in 1. dist. 2 (wo bie Det trin aller Theologen bes 13. Jahrh. zusammengestellt ist); Mezger, theol. Salisburg. tr. 1 disp. 4; Joan. de Rada, controv. inter S. Thom. et Scot. in 1. sent. contr. 4; Rleut gen, Philos. b. Borz. I. S. 299 sf.

Wenn die Einfachheit absolut jede Zusammensetzung in Gott ausschließt, bann schließt sie damit auch jede Art und Form des Unterschliedes aus, welche eine Zusammensetzung in Gott mit sich bringen würde, folglich jeden Unterschied zwischen Sache und Sache, Alt und Alt, Alt und Potem und überhaupt zwischen solchen Bestimmungen, welche eine von der andem so getrennt werden und als getrennt gedacht werden können, daß in Folge dieser Trennung irgend eine Bollkommenheit Gott zuwüchse oder abginge. Es können daher bei Gott in derselben Person keine reellen (sachlichen) und aktuellen (wirklichen) Unterschiede besteben, we-

ern biefe Namen in bem eben erklarten Sinne genommen werben; und venn es keine anderen objektiven Unterschiede gabe, als diese, so müßte an ebenso allen objektiven Unterschied bei Gott, wie alle objekive Zusammensenung läugnen. Wenn es bagegen objektive Unterschiebe in erselben Sache geben kann, die keine Zusammensetzung ber Sache nach sich beben, sondern eben auf der Einheit der Sache fußen, darin wurzeln und baraus hervorgehen: dann kann es auch bei Gott als ber höch= en und zugleich reichsten Einheit noch gewisse Unterschiede ober vielnehr Verschiedenheiten — und mithin eine gewisse Vielheit und Viel= altigteit — geben, die mit seiner Einfachheit nicht in Widerspruch stehen, beil fie nicht zwischen verschiedenen Elementen feiner Bolltommenheit, son= ern zwischen verschiedenen aus berselben sich abhebenben ober in und an ihr krvortretenden Momenten ober Rücksichten gemacht werden. Es muß bgar in Gott solche Unterschiebe geben, weil ohne bieselben weber ber reale Interschied ber Personen untereinander in der Ginheit der Wesenheit noch as doppelte wesentlich verschiedene Verhalten Gottes in seiner nach Innen nd nach Außen gerichteten Thätigkeit bestehen kann. Gegenüber einer überannten Auffassung ber göttlichen Einfachheit, welche biefelbe als absolute Einfältigkeit" auffaßte und baraus namentlich bie letztere Consequenz zog, bo baher in ben propp. Eccardi von Johannes XXII. Gate verbammt, k die folgenden: Deus unus est omnibus modis et secundum omnem tionem, ita ut in ipso non sit invenire aliquam multitudinem in ntellectu vel extra intellectum. Qui enim duo videt, vel distinctionem idet, Deum non videt... Nulla igitur distinctio in Deo esse vel telligi potest. — Omnis distinctio est a Deo aliena, neque in natura eque in personis probatur, quia natura ipsa est una et hoc unum, quaelibet persona est una et idipsum unum quod natura (cf. Denz. nch. LXVI. 23. 24).

II. Die Unterschiebe ber lettern Art nennt man in ber Sprache ber 190 bologen im Allgemeinen distinctiones rationis (b. h. distinguendae in tione cognoscentis per diversas rationes = conceptus ober notiones, egriffliche Unterschiede), weil bie verschicdenen Momente, welche in ber ache nicht geschieben sind, von uns durch verschiedene einzelne Vorstellungen er Begriffe aufgefaßt und vermöge biefer Begriffe im erkennenden Geiste omirklich geschieben und einander gegenübergestellt werden, also ihr Unter= pied erst in der aktuellen Unterscheidung des erkennenden Geistes voll= mmen zum Durchbruch kommt, während sie in der Sache mehr nur unter-Seibbar, als aktuell unterschieden sind. Um nun anzubeuten, bag bie afdiebenen Begriffe keine bloß subjektiven Fiktionen sind, sonbern auch in er Sache selbst einen objektiven Grund und demgemäß einen ver= hiebenen objektiven Gehalt haben, nennen die Theologen jene Unterheidungen distinctiones rationis ratiocinatae ober cum fundamento in , b. h. Unterscheibungen, welche burch die Natur und Eigenthümlichkeit bes Mannten Gegenstandes selbst bestimmt und geforbert werden. Weil aber die tatur bes Gegenstandes nur baburch verschiedene Begriffe bestimmen und erbern kann, daß er jedem Begriffe einen besonderen Inhalt darbieten ober mter einer besonderen Rücksicht sich darstellen kann: so setzt die distinctio

rationis, bamit sie in ratione cognoscentis und cum ratione geschehen könne, in der erkannten Sache selbst eine distinctio rationum im objektiven Sinne, d. h. verschiedener Rücksichten und Momente, unter welchen sie erskenndar ist, voraus. In diesem Sinne verstanden drückt dann der Rame distinctio rationis ebensogut den Gegensatz und et eine Zusammensehung der Sache involvirenden distinctio realis und actualis aus, wie er den Gedanken sern hält, daß es sich bloß um einen bloß subjektiven oder gar bloß nominellen Unterschied handle. Daher ist dieser Ausdruck von seher technische unter den Theologen gewesen, nachdem die griechischen Bäter den ganz analogen diapopa xar diekvotav gebraucht hatten; und so ist auch die ganze Lehre dis hierhin communissima, wenn nicht de side, wenigstenskann sie nicht sine errore in side geläugnet werden.

Der objektive Grund, weßhalb verschiebene Momente und Rücksichten an einer Sache mit Recht und in Wahrheit unterschieden werden können und sollen, ist nicht zu verwechseln mit dem subjektiven Grunde, welcher es nothwendig macht, daß man die verschiedenen Momente auch durch verschiedene Vorstellungen oder Begriffe aussalt. Ersterer Grund liegt in der Sache selbst, welche, um vollständig erkannt zu werden, ver langt, daß alle jene Momente miterkannt und in ihrer Eigenthümlichkeit unterschieden werden; und die Möglichkeit und Berechtigung von Unterschiedungen steht darum auch im Verhältniß zum Reichthum der Vollkommenheit in der erkannten Sache. Letzem Grund liegt in der Unvolksommenheit des erkennenden Subjektes, welches nicht im Stadt ist, die Sache in sich selbst und mit einem einzigen Begriffe zu erkassen, wie das deim Remschen Gott gegenüber deshalb der Fall ist, weil er Gott nicht direkt und unmittelbar, sow dern bloß aus den Creaturen erkennt; und so ist die Nothwendigkeit, die einsache Sache nach verschiedenen Richtungen hin durch verschiedene Begriffe zu erkennen, auch desto größer, je größer die Unvollkommenheit des erkennenden Subjektes ist.

192 III. Um sowohl die objektive Wahrheit der begrifflichen Unterschiede, als auch die eigenthümliche Art und Weise, wie Gott eben in seiner Einsach heit die höchste Fülle der Vollkommenheit besitzt, näher zu erklären, habet die Theologen allen Scharssinn aufgeboten und langwierige Controverset geführt. Wir begnügen uns darüber soviel mitzutheilen, als nothwendig ist um einerseits über den Stand der Controverse zu orientiren und andererseits die wesentliche Frucht derselben sich anzueignen. Zu dem Ende müssen wir wer Allem diesenigen begrifstichen Unterschiede, welche auch außer Gott vorkommen können, ohne eine reelle Zusammensehung zu involviren, von denzenigen, welche außer Gott eine reelle Zusammensehung entspricht, außeinander halten.

1. Auch bei den Creaturen gibt es manche objektiv begründete begrifsliche Unterschied von Momenten, welche an den Dingen hervortreten, ohne die Einheit resp. Einsachsel derselben zu gesährden, welche vielmehr dieselbe vorausseten und auf dieselbe sich gründen Als solche gelten hier nicht bloß rein äußerliche Beziehungen (wie z. B. bei einem matiem matischen Punkte seine Berhältnisse zu andern Punkten), sondern auch alle negativen und positiven Eigenschaften des Seins als solchen, namentlich die sogen. transcendentalen Andebute (die sogen. passiones entis): Wahrheit, Süte, Schönheit. A fortiori sit es klar, das biese Attribute bei Gott trot ihres begrifslichen Unterschiedes auch nicht einen Schatten von Zusammensehung mit der Substanz oder untereinander ausweisen, indem sie bloß als von schieden Seiten erscheinen, unter denen die eine und einsache göttliche Substanz sich der Erkenntniß darstellt, und beshalb wird auch ihr Unterschied stets ganz einsach als dietinstio rationis bestimmt.

194 2. Anbers verhält es sich mit benjenigen begrifflichen Unterschieben, bei benen bie beiben Momente verschiebene Dinge zu repräsentiren scheinen (z. B. bie Baterschaft bestewigen Baters und seine Besenheit), ober welche bei ben Creaturen niemals anbers als in

well berichiebenen Rraften, Gigenschaften und Thatigfeiten reprafentirt werben fonnen, wie Grennen und Bollen, Beisheit und Gute, Gerechtigfeit und Barmbergigfeit. Weil nun ber Inbalt ber fo unterfchiebenen Begriffe in feiner fpegififden Gigenthumlichteit m Gott wirflich vorhanden ift und als folder fich geltend macht, fo icheint bier über bie tinfache distinctio rationis binausgegangen, refp. biefe felbft naber in ibrer objeftiven Bebentung bestimmt werben gu muffen; und bier eröffnet fich bann bie befannte Controverfe wiiden ben Stotiften und Thomiften. Die Ctotiften meinten, man tonne bie objettive Berechtigung und Bedeutung unferer fubjektiven Unterscheidung ber betreffenben Momente bei Gott nicht vollfommen burchführen, wenn man nicht fage, ce liege bier eine distinctio setualis ex natura rei ante operationem intellectus vor; die Einfachheit Gottes aber mette baburch gewahrt, bag bieje distinctio nicht eine realis (ober rerum) 1, fondern eine formalis (namlich formalitatum, nicht formarum, fonft mare es eine reelle) fei, und bie untericiebenen Momente in ber Ginen unenblichen Bollfommenbeit Gottes gufammengefant murben. Die Thomiften bingegen behaupteten, jener Unterschied burfe nicht ante eperationem intellectus ale eine distinctio actualis, fonbern blog ale eine virtualis (genauer virtualis intrinseca) ober als ein folder bezeichnet werben, welcher einem reellen Squida lent fei, indem Gott in feiner reichen Ginfachbeit ben reinen Gebalt ber unterdiebenen Momente nach ihrem vollen fpegififden Berthe fo in fich beichließe, bag fie ad auch in biefem fpegififchen Werthe ebenfo gut geltend machen fonnten, wie wenn fie berichiedene res reprajentirt waren 2. Die lettere Faffung ift gewiß bie angemeffenfte, Ist fich im Deutschen noch beffer ausbruden, wenn man fagt, es liegt bier ein Berth-

<sup>1</sup> Einige Stotisten nannten freilich biese distinctio auch realis, aber nicht inter res, fendern inter realitates, indem fie mit realitas ebenfo wie mit formalitas den Werth und Schalt bezeichneten, ber burch verschiebene Gachen reprafentirt werben fann.

Buweisen faßt man bie dist. virtualis blog in bem Sinne, bag eine und bieselbe Sede verschiebenen andern an Werth gleichtomme. Aber eben bieg tann in einem boppellen Einne verstanben werben. Entweber fo, bag man biefelbe Sache blog nach ber Große Berthes mit verschiedenen andern Sachen von geringerm Berthe vergleicht (3. B. ein Gelbitud mit bem Berthe eines Gilber - ober Kupferstudes), und dann find die Berthe untericheidbar durch Bergleichung mit andern Dingen, und somit fällt ber virtuelle Americiet mehr außerhalb ber Cache (dist. virtualis extrinseca); ein solcher findet bei beit flatt hinsichtlich ber rationes ideales, inwiefern sein Wesen burch verschiedene Gestelle in verschiedenem Mage nachahmbar ift. Ober aber es handelt sich um verschiedene Berthe, welche Bolltommenheiten verichiebener Urt entsprechen, und welche, wo fie mirt werben tonnen, weil sonft ein jeder nicht in feiner eigenthumlichen Rraft gur Gel-ten fommen wurde. Benn folde Berthe in bemfelben Gubjefte burch eine res fo reprämeiet werben, bag fie gleichwohl ihren fpegififchen Charafter bewahren: bann ift biefe Cache icht blog verschiedenen Dingen außer ihr äquivalent, sondern es besteht auch in ihr felbst in bem reellen Untericied in anbern Dingen äquivalenter Untericied (dist. virtualis inrinseco). Und bieg trifft nothwendig bei benjenigen Bollfommenheiten gu, welche in Gott t bleg virtuell, sondern auch formaliter und proprie vorhanden find. hierauf weist Il bin, wenn er (1. dist. 22. q. 1. a. 3. coll. dist. 2. q. 1. a. 3 und de pot. q. 7. 6) [direibt: In Deo non est invenire aliquam realem distinctionem nisi personaum, quae sunt tres res, et inde venit multiplicitas nominum personalium significantres res. Sed practer hoc est etiam invenire in Deo distinctionem rationum, realiter et vere in ipso sunt, sicut ratio sapientiae bonitatis et hujusmodi: me quidem omnia sunt unum re, sed different ratione, quae salvatur in proprieet et reritate, prout dicimus Deum vere esse sapientem et bonum, et non tantum intellectu ratiocinantis. Et inde veniunt diversa nomina attributorum, quae omnia, manyis significent unam rem, non tamen significant unam secundum unam ratioem et ideo non sunt synonyma. Und ibid. ad 3: Significata nominum, quae proprie contur de Deo, per prius sunt in Deo, quam in creaturis, ut bonitas, sapientia hujusmodi; et horum diversitas non sumitur per respectum ad creaturas, imo pose e converso; quia ex hoc, quod ratio sapientiae et bonitatis differt in Deo, dipersificatur in creaturis bonitas et sapientia, non tantum ratione, sed re. Unde per in 1. d. 2. q. 1. a. 3. qq. 4 bingu) si nullam creaturam fecisset nec facturus rat, ipse in se talis esset, ut posset vere considerari secundum omnes istas con-

eptiones, quas habet nunc intellectus noster ipsum considerando.

unterfcieb vor. Und barauf hatte icon August. (de Trin. l. 15. c. 17) bingewiefen, inhem er fagt: Non distant in eis [personis divinis] ista, sicut in nobis aliud est memoria, aliud est intelligentia, aliud dilectio sive caritas; sed unum aliquid est. quod omnia valet, sicut ipsa sapientia [bie bei Aug. ale Befammtbegriff jener einzelnen Momente gilt]; et sic habetur in uniuscujusque [personae] natura, ut qui habet, hoc sit, quod habet, sicut immutabilis simplexque substantia . Diefer virtuelle Unterfchieb bleibt insofern immer nur eine dist. rationis, ale bie unterscheibbaren Momente attuell erft in ber Ertenntniß berfelben auseinander gehalten werben; fie ift aber zugleich eine dist. rationis in einem gang fpeziellen Ginne, weil es bier in ber Cache felbft verfchiebene rationes (= Werthe) gibt , bie in ihrer eigenthumlichen Rraft fich nebeneinanber geltenb machen. Bei einer forgfältigen und vorfichtigen Erflarung ber ftotiftifchen Anficht, wie fie 3. B. von Joan. de Rada (1. c. contr. 4) entwidelt wird, und wo nicht mehr von einer distinctio actualis, sonbern blog von einer non identitas formalis die Rebe ift, ift ber Begenfat ber beiben Unichauungen gulett fo groß nicht, wofern andererfeits auch bie thomi= flifche, wie bei Mezger 1. c. art. 8, in ihrer gangen Bebeutung als dist. virtualis intrinseca erflärt und nicht auf eine dist. virtualis extrinseca beschränkt wird.

3. Eine ganz besondere Schwierigkeit liegt darin, wie der Unterschied der contingenten und freien Richtungen (terminationes oder intentiones) der Lebensthätigkeit von der wesenklichen und nothwendigen Bollsommenheit dieser Thätigkeit in Gott näher zu desstimmen sei. Dieser Unterschied scheint nämlich einerseits als ein realer gesaßt werden zu müssen, weil das Leben Gottes ohne jene bestimmten Richtungen bestehen kann, und darf doch auch wieder nur ein begrifslicher sein, weil jene Richtungen keine neue Bollsommenheit in Gott hineindringen; und selbst dieß kann er nicht einmal in dem Sinne einer distinctio formalis oder virtualis, wie diese oben verstanden wurde, oder als Unterschied zwischen verschiedenen Berthen sein, weil sonst eine contingente Bollsommenheit in Gott angenommen werden müßte. Man wird sich damit begnügen müssen, zu sagen, es sei eben eine distinctio virtualis von eigenthümlicher Art, nämlich ein Unterschied zwischen der virtus

und ber Beltenbmachung ber virtus nach einer bestimmten Richtung bin.

Im Allgemeinen wird man sagen mussen, bie distinctio rationis habe ihre objektive Berechtigung und Begründung ober ihr fundamentum in ro, theils (wie 1.) bloß als fundata super rem, theils aber auch (wie 2. u. 3) als fundats ober vielmehr radicata intra rem. Die zweite Art der Begründung bezieht sich aber auch nur auf die Momente bes göttlichen Lebens als solchen, indem die reine und unendliche Lebendigkeit bes göttlichen Seins zwar jeden reellen Organismus und jede reelle Entwickung ausschließt, aber doch die positive Eigenthümlichkeit der verschiedenen Momente und Funktionen des geistigen Lebens bewahrt. Diese Bemerkung weist nicht nur darauf hin, daß die in Gott selbst wurzeln Unterschiede, von denen oben die Rede war, eben in der Eminenz seiner Bolltommenheit wurzeln und seine Einsachheit selbst als eine lebendige darstellen. Sie macht und zugleich klar, warum es so schwer ist, für jene Unterschiede eine selbs Formel zu sinden; denn das Lebendige als solches entzieht sich schon auf dem sinnlichen Gebiete dem Secirmesser und dem mathematischen Maßstab.

§ 74. Die Unenblichteit refp. bie Unermeglichteit ber Befenheit und Bolltommenheit Gottes ober feine abfolute Größe.

Literatur: Comment. in Mag. 1 sent. dist. 42 u. 43 (bei ber Unenblichkeit ber Macht), bes. Bonar. (vgl. seine Lehre bei Trigos q. 8); Alex. Hal. q. 6; Thom. 1. p. q. 7 (bazu Joan. a S. Thoma), c. gent. l. 1. c. 43; Suarez, metaph. d. 30. s. 2; Aguirre, theol. S. Ans. disp. 32; Less. l. I.; Frassen disp. 3. art. 2; Rogacci I. Cap. 15; Reutgen, Philos. II. S. 789 st.; Franzelin, de Deo thes. 22—23.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In biesem Sinne erklärt August. ep. 169. n. 6 bie Stelle Beish. 7, 22, wo ber spiritus sapientiae jugleich unicus und multiplex genannt wird. Legitur quidem Spiritus sapientiae multiplex, sed recte dicitur etiam simplex; multiplex enim est, quoniam multa sunt, quae habet, simplex autem, quia non aliud, quam quod habet, est.

Unenblich ist ber Gegensatz zu endlich. Das Ende (kinis) ist an sich nur benkbar 197 an einer Größe, zunächst der mathematischen, vom realen Gehalte der Gegenstände abstadirenden Größe, der continuirlichen (geometrischen) sowohl wie der discreten (algebraischen); dann aber auch an der realen oder metaphysischen Größe, d. h. dem Gehalte und Werthe oder der innern Vollkommenheit der Dinge; denn auch diese Bolkommenheit gilt als Größe, inwiesern sie nach der Wenge und dem Gewichte, dem Grade und Umsang ihres Inhaltes demessen kann. Das Ende oder vielmehr die Frenze (terminus) bezeichnet dann einen solchen Abschluß der Größe eines bestimmten Gegenstandes (oder eines Compleres von Gegenständen), über welchen hinaus andere, in ihm nicht beschlossen Größen vordanden oder benkbar sind.

3m Unenblichen wird bie Ginfchrantung ber Große in Grengen aufgehoben, was aber 198 auf boppelte Beise geschehen tann. Entweber 1) so, bag man eine Große, bie ihrer Natur nach wirkliche Grengen guläßt und in Wirklichkeit nur innerhalb bestimmter Grengen erifliren kann, über jebe gegebene Grenze hinausgehend benkt — und dann nennt man bas Unenbliche infinitum in potentia (weil es als folches niemals wirklich fein fann), ober infinitum privative (weil man bie Grengen ba wegbentt, wo fie in Birtlichfeit boch immer find), ober auch indefinitum, weil mit bem Begbenten ber Grenze auch bie Beftimmtheit ber Größe wegfallt. Ober aber 2) so, bag bie Größe in Birklichkeit gar keine Grengen hat, noch zu haben braucht, noch haben tann — und bann heißt bas Unenbliche infinitum actu, inf. negative, ober infinitum ichlechthin im Gegenfat jum indefinitum, weil es nicht mehr ein Unbestimmtes ift, sonbern eben burch bie Negation ber Grenze als etwas höchft Bestimmtes erscheint. (In ber alten Kirchensprache beißt bas infinitum in biefer Beziehung απειρον, αδριστον, απερίγραπτον = incircumscriptum ober incircumscriptibile. άχωρητον = incapabile; bie lettern Ausbrude in can. 4 bes Conc. Lat. v. 649.) Bei bem actu Unenblichen bedt fich offenbar ber Ausschluß ber Begrenzung mit bem anbern Begriffe, daß die betreffende Größe die außerste bentbare Grenze wirklich erreiche, also ichlechthin volle ober vollendete Große fei, und bag folglich beghalb nichts über fie hinausliege, weil sie alles Denkbare umfaßt, mabrend bas infinitum in potentia bloß nach ber außerften Grenze ftrebt, ohne fie ju erreichen; in biefer Beziehung wird bann erfteres infinitum positive, letteres inf. negative genannt. Daran aber fnupft fich wieber bas weitere Moment, bag bas actu Unenbliche burch noch fo große Bermehrung ober Bervielfältigung bes Enblichen nicht ausgemeffen ober ausgeglichen werben tann, bag es vielmehr größer ift, als bie ohne Enbe fortgefeste Summe ober Multiplifation ber enblichen Größen; mithin bilbet eben ber Begriff bes indefinitum bie Brude zwischen bem finitum und infinitum, und ift bas lettere in biefer Beziehung fo viel wie immensum ober unermeglich. Daher die breifache Definition bes actu Unenblichen: quo nihil majus cogitari potest - quod continet omnem magnitudinem, quae cogitari potest - quod est incomparabiliter ober incommensurabiliter majus omnibus aliis, quae cogitari possunt.

Da das lateinische finis, wie das griechische Spos, nicht bloß das Ende einer gegebenen 199 Größe, sonbern überhaupt die Bestimmung ober Firirung bes an fich Unbestimmten bezeichnet: so begreift man, wie ber hl. Thomas von einem boppelten Unendlichen, einem infinitum ex parte materiae und einem infinitum ex parte formae reben kunn, welche gang entgegengesetter Natur finb. Denn bas infinitum ex parte materiae ift eben ein Unbestimmtes im Sinne bes Unvollenbeten und Leeren, ba bie Materie als solche jenen Ramen nur fuhren tann, inwiefern fie ber verschiebenften Formationen fabig und auf teine beschränkt ift; es ift also etwas hochft Unvolltommenes, mahrend bie Begrenzung besselben burch bestimmtere und vollere Gestaltung ber Materie emas Bolltommenes barftellt. Das infinitum ex parte formae bagegen ift ein Unbestimmtes im Sinne bes Bollenbeten und Bollen, ober ber unbeschränkten Fülle bes Seins und ber Kraft, weil die forma als solche eben bas ift, was den Dingen ihr Sein und ihre Kraft gibt. Es verneint also feine positiven, sondern nur wirklich beschränkende Bestummungen, und bezeichnet barum gerade die höchste positive Bestimmtheit und Bolltommenheit des betreffenben Befens, mahrend bas entgegengesette finitum ein Befen bezeichnet, welchem bas Gein und bie Kraft nur nach Daggabe feiner beschränkten Empfänglichkeit und bes beschränkten Einflusses seiner Ursache zugetheilt wird, und welches baher besto unvolltommener ist, je mehr die Empfänglichkeit ober ber Ginfluß beschränkt ift. Diefes infinitum liegt im absoluten Sinne nur ba vor, wo bas Sein nicht mehr als ein empfangenes und zugemeffenes,

Ł

sondern als in sich selbst subsistirend vorhanden ist. Es ist darum auch selbstverständlich ibentisch mit dem infinitum actu, während das infinitum ex parte materiae nicht einmal ein infinitum in potentia im oben erklärten Sinne (nämlich als möglichst vergrößerte endliche Größe), sondern vielmehr bloße potentia ober die Regation aller Größe ist 1.

Die attuelle Unenblichteit ber Größe eines bestimmten Wesens- kann entweber 1) abs solut verstanden werden als Unendlichteit in jeder Art und Richtung der Größe und im Bergleich mit allen außer und neben ihm denkbaren Größen, oder 2) relativ. Das telativ Unendliche aber kann ein solches wieder in dreisacher Weise seine in: a) in certo genere, in Bezug auf eine bestimmte Art der Größe (z. B. Weisheit, Güte, Macht); b) secundum quid, oder in einer bestimmten Richtung, namentlich in Bezug auf die unendliche Größe oder Zahl der Gegenstände, die innerhalb der Aragweite einer Kraft, besonders der Erkenntniß- und Willenstraft, liegen; c) comparative, im Berhältniß zu andern, wesentlich verschiedenen Größen, sei es, inwiesern es die diesen eigenthümsliche Beschrähtheit ausschließt (wie der Geist gegenüber den materiellen Dingen), sei es, inwiesern die noch so große Steigerung oder Bervielfältigung von Wesen niederer Art die spezissische Bollkommenheit eines Wesens höherer Art nicht zu erreichen vermag, also eine unausstüllbare Klust (unenblicher Abstand) zwischen beiben besteht (wie zwischen anorganischen und organischen Wesen).

I. Wenn von der Unendlichkeit Gottes Schlechthin die Rede ift, verfteht man barunter zunächst und vor Allem die Unendlichkeit feiner fubstan giellen Größe, wie man auch bei endlichen Dingen ihre Endlichkeit gu nachst und vor Allem auf ihre substanzielle Große bezieht. Während nun aber bei ben materiellen Dingen neben ber Größe ihres innern Reichthums und Werthes bie Menge ihrer Maffe (ber moles) als Magftab ber Große in Betracht tommt: tann bei Gott als einem reinen Geifte nur bie Große bes Gehaltes und Berthes, ber Reichthum feiner Bolltommen beit ober seiner Seinsfülle in Betracht kommen. Diese aber gebort bei ihm auch ganz und nach allen Richtungen zu seiner substanziellen Größe, weil es in Folge seiner absoluten Ginfachheit bei ihm nicht, wie bei ben geschaffenen Geiftern, außer ber innern Bollfommenbeit ber Substang noch accidentelle Bolltommenheiten gibt. Wenn man gleichwohl auch bei Gott einzelne Attribute als besondere Arten und Formen ber Große von ber Größe seiner Substanz als solcher unterscheibet: bann geschicht bas nur um zu zeigen, daß er eben in Folge und in Berbindung mit der unenblichen Größe seiner Substanz auch unendlich groß ist in jeder Art und Form ber Größe, in Weisheit und Gute, in Macht, Dauer und raumlicher Gegenwärtigkeit.

202 II. Die Unenblichkeit Gottes im Allgemeinen und namentlich die seiner Substanz, ober seiner substanziellen Größe ist de fide, neuerdings befinirt

<sup>1</sup> Damit hängt zusammen, daß man zuweilen, wie von einem unendlich Großen, so auch von einem unendlich Kleinen rebet, wo dann natürlich nicht bloß das Ende der Größe, sonbern diese selbst möglichst ausgehoben gedacht wird. Mathematisch ist dies der Bunkt resp. das äußerste Ziel der Division, metaphysisch das dis auf's Aeußerste depotenzirte Sein, wie die reine Materie und das sogen. "schlechte Unenbliche" bei degel. In diesem Sinne gibt es natürlich kein infinitum actu als selbsikandiges Besen gegenüber den enblichen Größen; vielmehr ist das unendlich Kleine immer nur etwas an und in den enblichen Größen. Obgleich es aber dem unendlich Kleine immer nur etwas an und in den enblichen Größen. Obgleich es aber dem unendlich Großen gegenüber den ertremen Gegenlath so bildet, so hat man doch zuweilen auch das letztere insern das unendlich Kleine genannt, inwiesern es — freilich aus dem entgegengesetzen Grunde — absolut untheilbar und undepotenzirdar ist und gegenüber allen endlichen Größen sich wie der einsache Mittelpunkt eines Kreises zur Peripherie verhält.

Batikanum (de fid. cath. c. 1): intellectu et voluntate omnique fectione infinitus. Die Bebeutung bieses Attributes im Sinne ber kaubenslehre schließt aber nach steter und allgemeiner Auffassung folgende drei nechselseitig erklärende Momente ein: 1) daß Gott selbst nicht größer, esser und vollkommener gedacht werden kann, als er ist, und ben ihm auch tein anderes größeres, befferes und volltommeneres Wefen utbar ist; 2) baß es für Gott beßhalb keine Grenzen seiner Vollkommen= t gibt, weil er alle irgendwie benkbaren Bollkommenheiten in h ichließt, und seine absolute Seinsfülle die außersten Grenzen des tbaren Seins erreicht, indem sie ebenso alle Arten und Formen, wie alle mbe und Stufen bes Seins in sich enthält (extensive und intensive enblichkeit); daß 3) seine Seinsfülle nicht nur nicht burch eine noch so he Steigerung und Bervielfältigung bes Seins ber endlichen Wefen außer erschöpft ober ausgemessen werben tann, sonbern auch positiv die Dog-Meit einer in's Unendliche fortgesetten Steigerung und Bervielfaltigung bes blichen Seins außer ihm begründet.

Diefe absolute substanzielle Unendlichkeit bringt aber ferner auch epident 203 k fich: daß Gott 1) nicht bloß comparative, im Vergleich zu einer beunten Stufe endlicher Wesen, sonbern im Vergleich zu allen bentren Stufen berselben unenblich ist und alle zusammen unenblich tit überragt; daß er 2) nicht bloß in certo genere, resp. in einem helnen Attribut unendlich ist, sondern in jeder Art der Größe, welche reine Bollkommenheit barftellt, und in allen Attributen, welche eine Art Größe ausbrücken ober zulassen; und daß er 3) nicht bloß secundum d, b. h. in Bezug auf die unenbliche Größe ober Menge der Gegenstände der Thätigkeit, sondern auch in der Vollkommenheit seines Wisens feiner Thatigkeit in sich selbst, aber eben barum auch nicht bloß in Bezug ben möglichen Umfang seines Erkennens und Wollens, sonbern n in Bezug auf ben wirklichen Inhalt seines Erkennens und ollens und die Tragweite seiner Macht unendlich ist, soweit biese endlichkeit zur absoluten Bollkommenheit seines Wesens nothwendig und berselben zulässig ist 1.

Die hl. Schrift formulirt allerbings gewöhnlich, wenn sie von ber unenblichen Größe 204 ties rebet, diese nicht ausdrücklich auch als infinitas substantiae. Gleichwohl gibt sie kich genug zu verstehen, daß diese, und zwar im absoluten Sinne, wenigstens mitswirt ift, weil ihre so nachbrücklichen und allgemeinen Ausdrück nicht eingeschränkt werdürfen: z. B. Ps. 141, 3: Magnus Dominus et laudabilis nimis, et magnitudinis non est finis. Wenn sie Unenblickkeit meist bei einzelnen Attributen, der Allest, Allgegenwart u. s. w., hervorhebt, dann wird dabei doch nicht nur keine einschränkende mertung gemacht, vielmehr werden jene Attribute nur als einzelne Seiten an der unsichen Größe Gottes hervorgehoben und von der Größe des Wesens getragen und erfüllt dit, wie namentlich, wenn Gott in seiner Allgegenwart als Alles erfüllend dargestellt, oder wenn, wie Ps. 146, 5 (Magnus Dominus, et magna virtus eins, et sapientiae non est numerus), die Größe Gottes schlechschin der Größe seiner Macht und Weiszu Grunde gelegt wird. Am beutlichsten tritt die wesentliche und überhaupt die alle Unenblichkeit Gottes in den Stellen (s. oben n. 159) hervor, worin auch die größten insenen Dinge Gott gegenüber als verschwindend Kleines oder gleich Nichts geschildert

<sup>1</sup> Das Rabere über ben lettern Bunkt f. unten bei ben betreffenben Eigenschaften.

werben. Endlich spricht die hl. Schrift wiederholt die Wurzel und den innersten Kern der Unendlichkeit Gottes damit aus, daß sie ihn den Seienden schlechthin, das Leben, die Beischeit u. s. w. nennt. Denn wie damit gesagt ist, daß Gott ganz (totus) Leben und Beischeit sei, so ist auch damit gesagt, daß er das ganze und volle Leben, die ganze und volle Weischeit sei oder den Inhalt dieser Begriffe so erschöhefe, daß er alle unter dieselben fallende Bollfommenheit in sich besigt. Aus allem diesem geht zugleich hervor, daß die hl. Schrift bei Gott unter dem Unendlichen nicht bloß emphatisch etwas außerordentlich Großes (ingens) versieht, sondern das Wort in seiner strengsten Bedeutung genommen wissen will. Die Bäter vgl. bei Aguirre, theol. S. Ans. disp. 32 und oben n. 54.

Theologisch ergibt sich bie Unenblickkeit ber Substanz und der Bollkommenheit überhaupt 1) a posteriori aus ber feststehenden Unenblichkeit einzelner Attribute, weil biefe nicht nur mit ber Befenheit und allen übrigen Attributen reell id entisch sind, sonbern auch ihren abaquaten Grund nur in einer ichlechthin volltommenen Wefenheit haben konnen; letteres zeigt fich namentlich bei ber Unenblichkeit ber Dacht und ber Erkenntnig Gottes, weil biefe ihre extensive und intensive Größe nur aus ber Unenblichkeit bes Reichthums seines Wefens schöpfen konnen. 2) A priori als aus ihrem innern Grunde folgt a) bie Unenblichkeit ber Substanz und aller Bolltommenheit baraus, bag bas Sein Gottes kein participirtes, sonbern wesenhaftes ist, also weber von einer außern Ursache ihm zugetheilt und zugemessen wird, noch auch in seiner Wesenheit ein nur in beschränkter Beise für die Aufnahme besselben fähiges Subjekt findet (vgl. Thom. q. disp. de pot. q. 1. a. 2). hieraus ergibt fich jugleich, bag eben bie Ginfachheit Gottes die Unendlichkeit nicht nur nicht ausschließt, sondern sie bedingt; zubem muffen in einem zusammengesetzten Wesen bie Theile, weil sie burch Anderes ergänzt werben, endlich sein, aus Endlichem aber kann kein Unend: liches werben. b) Die Unendlichkeit ber einzelnen Attribute aber ift begrundet burch die Unendlichkeit ber Substanz, weil bieselben nicht nur mit biefer identisch find, sondern auch ihre Unenblichkeit mesentlich mit zu ber unends lichen Fulle bes Seins gehort, welche burch bie Wefenheit ber Substang geforbert wird. (Die Hauptgrunde sehr gut bei Tolet. in 1 p. q. 7.)

Ueber die Art und Beise, die unenbliche Größe Gottes in anschaulicher und eindringlicher Beise vorstellbar und fühlbar zu machen vgl. Lessius, de perk. div. I. c. 5.

O6 Coroll. 1. Die Unenblichkeit Gottes schließt ihrem Begriffe nach bloß die Möglichkeit von solchen Realitäten aus, welche, als von ihr unabhängig, schlechthin neben ihr und über sie hinaus lägen. Die Möglichkeit anderer Realitäten durch Gott und unter Gott, folglich in Abhängigkeit von ihm und mithin innerhalb des Umfanges der göttlichen Unenblichkeit, ist dagegen durch die letztere nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern begründet. Damit fällt die Phantasie, als ob Gott gleich einem unenblichen Körper andern Dingen den Raum wegnehme.

Coroll. 2. Weil bie außergöttlichen Dinge nur unter Gott und durch Gott sind und groß sind, so lassen sie sich nicht behus Abbition neben Gott auf dieselbe Linie stellen oder mit ihm aneinander reihen, so daß, wenn auch kein größeres einheitliches Besen als Gott, doch ein größeres Aggregat von Besen herausgebracht würde. Damit fällt auch die andere Phantasie, als ob Gott und die Belt zusammen mehr seien, als Gott allein. Aus demselben Grunde kann man auch nicht sagen, daß Gott in der Incarnation durch Annahme eines neuen, weitern Seins im eigentlichen Sinne vermehrt und vergrößert werde, da die menschiliche Natur nur dadurch zur göttlichen Person hinzutritt, daß sie von dieser selbst hervorgebracht und getragen wird.

08 Coroll. 3. Endlich schließt die wesenhafte Unenblichkeit Gottes nicht aus, daß sein Erkennen, Wollen und Wirken nach Außen sich ausbreiten und auf Gegenstände sich nfreden kann, welche wegen ihrer eigenen Zufälligkeit nicht unbebingt unter die Thätigkeit Gottes fallen; denn jene Ausbreitung nach Außen involvirt keine reale Bewegung ober transsion nach Außen, sondern bloß eine ibeelle Richtung ober Absicht (terminatio — btentio, s. oben n. 182 u. 195); noch viel weniger involvirt sie die Aufnahme eines Zusachses von Außen, da sie sich nur auf Dinge erstreckt, welche von Gott selbst gänzlich Shängen und Alles, was sie sind, von ihm empfangen.

III. Die absolute Unenblichkeit ber Substanz und aller Volltommenheit 209 ist Gott durchaus eigenthümlich, so daß es außer ihm nicht nur keine unendsiche Substanz geben kann, sondern auch in keiner andern Substanz eine innere Bolltommenheit einer bestimmten Art (z. B. Weisheit, Güte) geben kann, belde schlechthin unendlich wäre, d. h. alle in dieser Art mögliche Vollkommenseit erschöpste. Denn wenn die Unendlichkeit des Seins und der Vollkomsucheit auch nicht sormell darin besteht, daß det Inhalt derselben nicht von wisen mitgetheilt ist, so kann sie doch nicht mit der Mittheilung von Außen estehen. Die unendliche Würde Gottes kann zwar in Folge der hypostatischen Union auf eine geschaffene Natur übergehen; sie hört aber darum nicht us, Gott ausschließlich eigen zu sein, weil diese Uebertragung nicht durch berstellung einer neuen ähnlichen Unendlichkeit außer Gott, sondern nur dasunch stattsindet, daß jene geschaffene Natur selbst einer göttlichen Person zu gen wird und diese in ihr geehrt wird.

Dagegen wird die erclusive Unenblichkeit der Seinsstülle bei Gott unmittelbar nicht 210 uch die Frage berührt, ob es außer Gott ein mathematisch Unenbliches geben nne, sei es als unendliche (d. h. unermeßliche und unvermehrbare) Ausdehnung eines kreers, oder als unendliche (d. h. unzählbare und unvermehrbare) Bielheit oder Menge mitgendwelchen Dingen. Denn die Ausdehnung ist keine persectio simplex, und ne unendliche Bielheit von unvollkommenen Dingen bildet weder eine unendliche Bollemmenheit in einem einzelnen Besen, noch würde das Aggregat als solches alle Bollemmenheit Gottes auch dem Grade nach repräsentiren. Diese Frage ist darum mehr de philosophische als theologische, und wird daher von den Theologen nur nebendei bembelt und verschieden gelöst. Bgl. Thom. 1. p. q. 7. a. 3 u. 4 dagegen, Tolet. in 1. dassür.

Wie aber die geistigen Geschöpfe, als Ebenbilder Gottes, Gott in 211 er Einfachheit ihrer Substanz ähnlich sind, so sind sie ihm auch ähnlich in einer Unendlichkeit, aber nur comparativ, inwiesern sie nicht so beschränkt ind wie die materiellen Dinge, und in gewisser Richtung, inwiesern ihr remntnißvermögen sich auf alles Seiende erstreckt, den unendlichen Gott Abst zum Gegenstande hat, und in den Allgemeindegriffen eine unendliche dielheit möglicher Individuen umschließen kann. In unvergleichlich höherer Beise nehmen sie an der Unendlichkeit Gottes Antheil durch die Enade und Norie, welche sie nicht bloß über die Schranken der sinnlichen Natur, sonzern auch über die ihrer eigenen Ratur erhebt und sie befähigt, das unendsche Wesen Gottes in sich selbst zu erfassen, wenn auch nicht zu um fassen.

IV. Obgleich die Unenblichkeit der Seinsfülle und innern Vollkommenheit 212 macht und hauptsächlich die absolute Größe Gottes ausmacht, so stellen dir uns die letztere doch gewöhnlich vor in der Unenblichkeit seiner Macht mid seiner virtuellen Ausdehnung in Raum und Zeit. Weil nämsich diese Eigenschaften mehr nach Außen hervortreten und auch mehr unter den Begriff der Größe sallen, als die Fülle des Seins und der innern Vollstammenheit, aber zugleich auch in dieser ihren Grund haben: so bilden sie

gewissernaßen die äußere Erscheinung der Größe Gottes, und werden dahr in der Sprache der hl. Schrift und der Kirche vorzugsweise betont, wo eisch darum handelt, die unendliche Größe Gottes anschaulich und ledhast dem Geiste einzuprägen. Die Unendlichteit der Seinssülle selbst aber wird dabi gewöhnlich unter den Prädikaten der Unbegreistichkeit und Unergründlichteit Gottes vorgestellt, weil diese uns den Gedanken an seinen unschähderen Reisthum nahe legen. So sührte schon das Athanas. Symbolum Gott vorzussweise als omnipotens, immensus, aeternus aus, und das Batikanum sührt uns durch alle vier genannten Eigenschaften hindurch aus die Unendlichkit der innern Größe Gottes hin, indem es Gott nennt omnipotentem, aeternum, immensum, incomprehensibilem, intellectu et voluntate omnique perfectione infinitum.

213 Ein anschauliches Gesammtbilb ber Größe Gottes wird gewonnen, wenn man anknüpfend an die verschiedenen Momente ber Körpergröße, die Allmacht als die Sobe bie Edunge, die Allgegenwärtigkeit als die Breite, die Unbegreifichten als die Tiefe und die Unendlichkeit der Seinsfülle als den innern Gehalt der Große Est tes, als Größe des Reichthums und Berthes auffaßt. In diesem Sinne kann verstanden werden die Stelle Eph. 3, 48., obgleich allerdings andere Deutungen ber Im

beng ber Stelle naber liegen.

In ganz besonderer Beise tritt für uns, die wir stets an die Körpergröße zu denkunftsten, die Größe der virtuellen Ausbehnung Gottes hervor, durch welche er aller Dem ohne Bewegung seiner selbst mit seiner Substanz gegenwärtig sein kann, und die man deb halb füglich die äußere Seite der substanziellen Größe nennen kann, woggen dam die Größe der Seinsstülle oder des Reichthums der Bollkommenheit als die innere Seite der letztern, oder, wie die Theologen sagen, als magnitudo essentialis oder essentiale in schenen und bie Größe Geite der Größe Gottes werden daßer auch zunächst diesenigen Runn bezogen, welche, obgleich nur verschiedene Schattirungen im Begrisse der Unendlücken aus drückend, doch stärker, als die Unendlichkeit selbst, an mathematische Größen-Waße und Senhältnisse erinnern, wie die Namen immensus, ineireumseriptibilis (dxepspartox), inespabilis (dxopyrox).

### § 75. Die Unveränderlichfeit ober Unwandelbarfeit Gottes (immutabilita)

Literatur: Mag. 1. dist. 8; Thom. 1. p. q. 9; besonders reichhaltig und erichteld find: Petav. 1. 3. c. 1-2; Thomassin. 1. 5. c. 6-10; Gillius I. 2. tr. 8; Lessen, perf. div. 1. 3; Rogacci I. c. 17; Frassen disp. 3. a. 5; Schwetz § 21; Knoll c. 3. a. 4.

Die Unveränderlichkeit negirt die dritte sundamentale Unvollsommenheit der Beschiebeite Beränderlichkeit. Die Beränderung ist der Uebergang eines Dinges von now Sein in ein anderes: also ihrer Form nach lebergang von der Potenz zum Alt (Berden ober vom Alt zur Potenz (Bergehen) durch lebergang von der Destruktion, etc durch lebergang von einem Alte zu einem andern, den ersten ausschließenden (Bandelung ober Bechsel, technisch alteratio oder variatio). Am meisten tragen die Beränderungs der zweiten Art, wo und insoweit die Destruktion von einer äußern Ursache berrührt, wollt in engern Einne, obgleich jede innere Beränderung nicht ohne ein gewisses Leiden, de Einse Bewegtwerden, vor sich geht. Alle diese Formen können die Substanz des Lings (ganz ober theilweise), oder seine Beschaffenheit und Thätigkeit, oder endlich seine änsen Berhältnisse berühren; die auf letztere bezüglichen sind jedoch nicht mehr Beränderung an Sache selbeit; sie gehen nicht in der Sache, sondern um dieselbe oder höchstend an der Sache vor.

216 Die Unveränderlichkeit im absoluten Sinne schließt jede innere Beränderus aus, mithin auch bas Leiben in jedweder Form (baher impatibilitas) und bas Bewist werden (baher immobilitas); und umgekehrt schließt die absolute Impatibilität und In

medilität auch die Immutabilität schlechthin in sich, weil nichts sich rein durch sich selbst enändern kann, ohne von einem Andern beeinflußt zu werden. Dieselbe erhält verschiedene Namem je nach dem Charafter der Beränderung, welche man zunächst ausschließen will, were das man darum verschiedene Attribute Gottes statuiren müßte. Eben als underänderschie sie Gott auch inconfusibilis oder inconvertibilis (d. h. nicht wandelbar in eine andere Suburg durch Berschmelzung mit andern Dingen, wie mit der Materie, oder durch völlige Transsubstantiation), incorruptibilis (d. h. nicht ausschaften in seinem Sein, wie die Körper), imwortalis (d. h. nicht zerstördar in seinem Leben, wie die animalia), invariabilis und wie oonstans (d. h. nicht unentschieden oder wankelmüthig in seinen Entschließungen, wie die geschaffenen Geister). Emphatisch wird die Incorruptibilität überhaupt für die Unsähigsta zu leiden, die Unsserblichkeit siberhaupt gebraucht.

I. Gott ist absolut unveränberlich, b. h. er schließt unbedingt aus 217
jebe eigentliche innere Beränderung, welchen Namen sie haben möge, besonsters aber sedes Leiden und jede Desetibilität, wie in seiner Substanz so auch in seiner Beschaffenheit und seiner innern Lebensthätigkeit, der contingensten nicht minder, als der nothwendigen. Er ist darum der absolut — in jeder Beziehung — sich Gleichbleibende und Beständige. In diesem Sinne ist die Unveränderlichkeit Gottes de side und in der Schrift und Tradition mich allen Nichtungen hin in der mannigsachsten Weise bezeugt und geltend gmacht, besonders schon im Nicanum, wo nach dem Symbolum erklärt wird:
Eos, qui dieunt variabilem (2000wido) aut mutabilem (τρεπτόν) Filium Dei, anathematizat catholica et apostolica ecclesia.

Die Schrift fpricht bie Unveranderlichfeit Gottes fowohl im Allgemeinen, wie in 218 mellen Richtungen aus, 1) allgemein: a) in ihrem tiefften Grunde burch ben Sumen Behova, bes Geienden ichlechthin, welcher namentlich im Begenfat ju allem Benten und Bergeben (f. oben n. 113) bervorgehoben und (Malach. 3, 6: Ego Dominus, et non mutor) ausbrudlich jur Begrundung ber Unveranberlichfeit geltend gemacht mit; - b) in ber formellften Beife, a) negativ (3at. 1, 17: Omne donum peretum . . . a Patre luminum, apud quem non est transmutatio [παραλλαγή] nec vicis-Similals obumbratio [ 1900 is anoszlasua] — Gott erscheint hier als ein nicht wankendes Mer ju verbuntelndes Licht), und B) politiv ale Bestanbigteit und Gichfelbft-Meich beit gegenüber ber Berganglichfeit ber geschaffenen Dinge (Bf. 101, 27-28, wieber-Mil Sebt. 1: Ipsi (coeli et terra) peribunt, Tu autem permanes; et sicut vestimenum veterascent, et sicut opertorium mutabis eos et mutabuntur: Tu autem idem פא פא (אות הבא) et anni tui non deficient. - 2) 3m Befonbern wird hervorgeten a) bie Incorruptibilitat ber gottlichen Gubftang, apfapsia, im Gegenfate gu an forperlichen Bejen (Röm. 1, 23: et mutaverunt gloriam incommutabilis (άφθάρτου) in similitudinem imaginis corruptibilis hominis); - b) bie Unfterblichfeit als Buchaus einzige Unverwüftlichfeit bes gottlichen Lebens im Gegensate ju allem Leben wier Cett (1 Tim. 1, 17: Regi autem saeculorum immortali, invisibili, soli Deo boor et gloria, und 6, 16: qui solus habet immortalitatem), was mit Rüdficht barauf, as Gott das Leben felbft und ber fons vitae (Bf. 35, 10) ift, ber bas Leben in fich felbft M, bas gontliche Leben ale abfolut in fich felbft vollendet und gefestigt barftellt; - e) bie Imerinderlichfeit des gottlichen Erfennens nach allen Richtungen bin und in jeder besonders für das ideale Erfennen (Weish. 7, 27: Et cum sit una [sapientia] mia potest; et in se permanens omnia innovat); für das ideale und das empialde Erfennen zugleich (Eccli. 42, 16 ff: Sol illuminans per omnia respexit abysun et cor hominis investigavit . . . magnalia sapientiae suae decoravit , qui est te sacculum et usque în sacculum - neque adjectum est - neque minuitur): atridlich wird bier bie Unveranberlichfeit auch auf bie Erfenntnig bes Contingenten und Reitlichen ausgebehnt; - d) bie Unveranderlichfeit bes gottlichen Bollens in auf bie ethische Richtung besselben in allen Aussprüchen über bie Beiligfeit Got-B; in Beng auf bie freien Entichluffe als folche a) negativ (Rum. 23, 19:

Non est Deus quasi homo ut mentiatur, nec ut filius hominis ut mutetur [hebr. ut poenitentia ducatur]; dixit ergo, et non faciet, locutus est, et non implebit? Byl. 1 Kön. 15, 29), 3) positiv (Ps. 32, 11: Consilium Domini in aeternum manet; cogitationes cordis ejus a generatione in generationem; und Sprüchw. 19, 21: Maltse cogitationes in corde viri, voluntas Domini permanebit). Daß diese Unveränderlichen aber nicht bloß die der sittlichen Treue, sondern eine wesentliche ist, geht darand berrer, daß eben die Unveränderlichseit der Rathschlässe oben (1. a) aus dem absoluten Sein Seites abgeleitet wird. — Im Allgemeinen betont die Schrift bei der Unveränderlichseit wird die Stadislität im Besige dessen, was einmal in Gott ist, gegenüber der Bergänglichen und Hinfälligkeit der Creaturen, als die Undeweglichseit im Gegensaß zum Ferischer oder der Entwicklung in den Creaturen. Leptere ist aber in ersterer stillschweigend einze schlossen.

In der Tradition wird die Unveränderlichkeit Gottes ungählige Male von Concilius und Bätern bald als Glaubensartikel vorausgesetzt, bald bewiesen und vertheidigt: 1) gegen über den Arianern, welche den Sohn Gottes eben als den Beränderlichen vom Bater als dem Unveränderlichen unterschieden wollten; 2) gegenüber den Gnofitkern und den Ranichäern mit ihrer Lehre von der Emanation der Creaturen aus Gott; 3) gegenüber den Stoikern, die Gott als seidenssähig betrachteten, besonders in seinen Affekten; 4) gegenüber den Euthochianern und Patripassianern, welche eine Conversion der göttlichen Natur in die menschliche, resp. der lehtern in die erstere, oder wenigstens eine Berschmelzung beider behaupteten. Sie bildete ferner einen Hauptgegenstand der Bertheidigung des Christathums bei allen Apologeten, inwiesern die Heides Dogma all absurdum führen welchen durch Bernsung auf die Zeitlichkeit der Schöpfung. Nach allen Richtungen den besonders der hl. Angustinus an unzähligen Stellen für die uncommutabilitas Der eingetreten; er betont sie mit Vorliede und formulirt sie in den mannigfachten geistunden Ausdrücken, besonders ein. Dei l. 11. c. 10—11 u. l. 12. c. 17. Eine schöne Auswell von Stellen bei den oben einirten Autoren, besonders dei Schwetz.

3hre innere zugleich theologische und rationelle Begründung hat die Unveränderlichkeit Gottes 1) radikal in der Wesenheit Gottes als dem Sein schlechthin, welches alles Flüchtige, Werdende oder Bergehende ausschließt; 2) näher in den Eigenschaften a) der Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit Gottes, welche jeden verändernden Einsus von Außen, sowie jedes Bedürsniß und jeden Anlaß zur Beränderung in Innern ausschließt; b) der Einsachheit, die jede Composition und Decomposition, wie sie bei jeder Beränderung stattsinden müßte, fernhält; e) der Unendlichkeit, welche keinen Zuwachs und keine Berminderung, noch des Substitution eines nicht bereits im Unendlichen Enthaltenen für das in ihm Enthaltene zuläßt; 3) zunächst und sormell in der Rothwendigkeit Gottes, kraft welcher er alles, was er sein kann, sein muß, ohne es ein zu werden, aber auch ohne es zu verlieren, und ohne etwas Anderes an desta Stelle sein zu können.

Diese Gründe, namentlich der letzte, scheinen, genauer betrachtet, wenigstes unmittelbar nicht für die Unveränderlichkeit im contingenten Erkennen und Wollen Gottes zu sprechen, weil es eben als solches und in is selbst nicht nothwendig ist, und das Sein oder Richtsein desselben die Einsaheit und Unendlichkeit Gottes ebenso unberührt läßt, wie das in den Swegd fallende Bild den Spiegel oder die Strahlen das Licht, von dem sie ausgeben, unverändert lassen, die Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit Gottes abr gerade darin sich bekundet, daß Gott in seiner Bollkommenheit durch des Sein oder Richtsein des Contingenten nicht bedingt ist. Wit einem Worter diese Gründe schließen eine mutatio realis (physica und metaphysica), aber

barum noch nicht die mutatio intentionalis aus, weßhalb man benn auch, um lettere auszuschließen, auf die Ewigkeit Gottes recurrirt hat, was jedoch für die genetische Erklärung eine potitio principii in sich schließt.

Indeß, wenn schon die Richtung des göttlichen Erkennens und Wollens 222 auf ein bestimmtes Contingentes nicht absolut nothwendig ist: so ist es doch sur Gott absolut nothwendig, daß sein Erkennen und Wollen in der Richtung nach Außen überhaupt ein entschiedenes sei, weil die Unsentschiedenheit eine Unvollkommenheit sein würde; ist aber die Entschiedenheit überhaupt absolut nothwendig, dann ist auch die wirkliche Entschiedenheit überhaupt absolut nothwendig, dann ist auch die wirkliche Entscheidung sür diese oder jene Richtung nicht etwas, was werden und verzgehen kann, sondern muß anfanglos und endlos bestehen, wie das Sein Gottes selber. Obgleich serner jene intentiones das wesentliche Sein und Leben Gottes nicht constituiren und bedingen, so sind sie doch thatssächlich in demselben enthalten, und müssen solglich an der absoluten Festigkeit participiren, worin das substanzielle Sein und Leben Gottes seinen Bestand hat. In dieser Weise gilt sowohl der radikale wie der nächste Grund der Unveränderlichkeit auch für das contingente Erkennen und Wollen.

Durch biese Begründung der Unveränderlichkeit der freien Entschlüsse Gottes aus der 223 Rothwendigkeit Gottes selbst und seines ganzen Seins ist im Princip die Schwierigkeit beseitigt, welche man gewöhnlich unter dem Namen des scheinbaren Widerspruches zwischen der Unveränderlichkeit und der Freiheit Gottes behandelt. Daß die wahre Freiheit keine Beränderlichkeit des einmal gesasten Entschlusses verlangt, daß vielmehr das Gegentheil, die Beständigkeit im einmal gesasten Entschlusse, zur idealen Bolltommendeit der Freiheit gehört, ist evident. Daß aber die freie Entschlung selbst eine reale Beränderung in Gott hervorbringe, wäre nur dann denkbar, wenn sie einen neuen, realen Att und folglich ein eigentliches Werden in Gott einführte, d. h. wenn sie zugleich der wesentschen Einsachheit und Unendlichkeit Gottes widerspräche, was, wie früher gezeigt, nicht der Fall ist. Die Schwierigkeit in der Erklärung der göttlichen Freiheit liegt nicht so sehr in der Unveränderlichkeit Gottes, als in seiner Einsachheit, Unendlichkeit und Rothwendigkeit, obzleich gerade diese Siesenschaften, richtig verstanden, das Berständniß der göttlichen Freiheit der mitteln. — Die übrigen Schwierigkeiten lösen sich von selbst durch die solgende These.

II. Obgleich Gott als das erste und höchste Sein innerlich unver-224 änderlich ist, so ist er boch als bas Princip alles Seins auch bas Princip alles Werbens, mithin auch aller berjenigen Beränberung in ber Creatur, welche burch positive Bewegung hervorgebracht wird, und ist barum burch bie Unveranberlichkeit seines innern Seins bie Beranberlichkeit feines außern Wirkens und feines Berhaltens zur Creatur nicht ausgeschloffen. Rur muß von biefer Beranberlichkeit bes außern Birtens und Berhaltens bei Gott Alles fern gehalten werben, woburch biefelbe, wie bei ben Creaturen, mit einer Beranberung bes innern Seins oder Zustandes Gottes verflochten erschiene, also namentlich beim Wirken jebe Neuheit bes Entschlusses und jebe Bewegung in ber Ausführung, und bei bem Berhalten überhaupt jebe eigentliche Affektion ober jebes Em= pjangen und Bestimmtwerben von Außen: so bag alle Beränderungen, bie von Gott pradicirt werden, nicht in ihn selbst hinein fallen oder ihn afficiren, sonbern von ihm ausgehend bie Creatur treffen und ihr inhariren. - 3m Augemeinen ift biefe Lehre de fide und zugleich theologisch wie philosophisch evident; nur über ben modus loquendi und

bie nahere Anwendung bes Princips bestehen Meinungsverschiebenheiten unter ben Theologen. Im Ginzelnen gilt Folgenbes:

- 1. Es ist de fide und zugleich eribent, daß Gott nicht alle Wirkungen seiner Allmacht von Ewigkeit her sett; sowohl die Schöpfung, wie die Akte der Weltregierung fallen in die Zeit, und beim Eintritt der Wirkung ist das betreffende Wirken Gottes ebenso neu, wie das Gewirkte. Aber das Hervordringen der äußern Wirkung ist weder formell eine Veränderung des Wirkenden selbst, noch schließt es eine solche ein, weil der Entschluß zum Wirken diesem überhaupt vorauszehen kann und bei Gott vorauszehen muß, und das Wirken selbst dei Gott nicht durch Bewegung verschiedener Kräste und Werkzeuge, sondern einsach durch thatsächliche Geltendmachung des allmächtigen Willens erfolgt. Noch viel weniger können die auf dem Wirken Gottes basirenden neuen Prädikate, wie Schöpfer, Herr, Allgegenwart u. s. w. eine innere Veränderung Gottes enthalten.
- 226 Bal. hiezu August. civ. Dei l. 12. c. 17: Nobis fas non est, aliter Deum affici cum vacat, aliter cum operatur: quia nec affici dicendus est, tanquam in ejus natura fiat aliquid, quod non ante fuerit. Patitur quippe, qui afficitur, et mutabile est omne, quod aliquid patitur. Non itaque in ejus vacatione cogitetur ignavia, desidia, inertia, sicut nec in ejus opere labor, conatus, industria. Novit quiescens agere et agens quiescere. Potest ad opus novum non novum, sed sempiternum adhibere consilium; nec poenitendo, quia prius cessaverat, coepit facere, quod non fecerat. Sed etsi prius cessavit, et posterius operatus est (quod nescio quemadmodum ab homine possit intelligi), hoc procul dubio, quod dicitur prius et posterius, in rebus prius non existentibus et posterius existentibus fuit. In illo autem non alteram praecedentem altera subsequens mutavit aut abstulit voluntatem, sed una cademque sempiterna et immutabili voluntate res, quas condidit, et ut prius non essent, egit, quamdiu non fuerunt, et ut posterius essent, quando esse coeperunt. Anbersme (I. in Genes. ad lit. 18) fagt er: Non temporalibus quasi animi sui aut corperis motibus operatur Deus, sicut operatur homo vel angelus, sed aeternis atque incommutabilibus et stabilibus rationibus coaeterni sibi Verbi sui, et quodam, ut ita dixerim, flatu pariter coaeterni sancti Spiritus sui. Roch eingehender ichilbert biefe Eigenthumlichkeit ber göttlichen Thatigkeit Abalarb (Introd. 1. 3. c. 6): Quippe cum dicimus, eum aliquid facere, non aliquem in operando motum illi inesse intelligimus, vel aliquam in laborando passionem, sicut nobis accidere solet, sed ejus sempiternae voluntatis novum aliquem significamus effectum. Cum ergo dicimus eum aliquid facere, dicere est, juxta ejus voluntatem aliquid ita contingere, ut in ipso nihil novi contingat, sed novum aliquid, sicut in ejus voluntate fixum permanet, fiat Unde bene est illud philosophicum,

### Stabilisque manens dat cuncta moveri.

Quin etiam cum ab operando quiescere dicitur, consummationem operis ejus, non eum ab aliquo motu cessare significavimus. Nos autem modo operando, modo cessando, permutari dicimur, quia in hoc secundum quandam agitationem membrorum vel passionem mentis aliter, quam prius, nosmetipsos habemus et in nobismetipsis variamur. Eum vero facere aliquid non aliter intelligimus, quam eum quandam esse causam eorum, quae fiunt: quamvis ea nulla sua agitatione faciat, ut actio proprie dici queat, cum videlicet omnis actio in motu consistat. Ipsa quippe ejus dispositio, quam in mente habuit ab aeterno, ejus actio dicitur, cum ad effectum perducitur. Nec in ipsa novi aliquid accidit, cum per eam novum aliquod opus contingit: nec ex ipsa variatur Deus, quam in mente semper aequaliter habet. Ita enim post rei completionem, sicut ante, in eodem proposito dispositionis consistens, ut ita id velit completum, sicut ante voluerat complendum. Sicut ergo sol, cum ex calore ejus aliqua calefieri contingit, nulla hinc in ipso, vel in calore ejus mutatio fit, quamvis res inde calefacta sit mutata: ita nec Deus, cum aliqua ejus nova fuerit

disponere, ideo mutari dicendus est, quamvis novi operis vel mutationis rerum quaedam ipse sit causa, vel auctor.

2. Es ist ferner de fide, baß Gott burch seine Wirksamkeit mit ber 227 Creatur verschiebene Verbindungen eingeht, namentlich in der Gnade und die Incarnation; und es ist evident, daß hierin eine Veränderung liegt, welche nicht bloß von Gott ausgeht, sondern auch in gewisser Weise in Gott mündet (in ipso terminatur) oder an ihm vorgeht. Innerlich verändert wird aber auch hier nur die Creatur, welche durch die Gnade Gott nahe gebracht und durch die Incarnation zur Einheit der Person und Würde mit Gott erhoben wird, während Gott weder über sich erhoben, noch auch von seiner Hobe herabgedrückt wird.

Bgl. bitzu August. lib. 88. Quaest. q. 73 über bie Incarnation: Tertium, inquit, 228 genus est (eorum quae habitum faciunt), cum ipsa quae accidunt mutantur ut habitum faciant, et quodammodo formantur ab eis, quibus habitum faciunt, sicuti est vestis: nam cum reposita vel projecta est, non habet eam formam, quam sumit, cum induitur membris. Ergo induta accipit formam, quam non habebat exuta, cum ipsa membra et cum exuuntur et cum induuntur in suo statu maneant. . Sic assumptus est (homo), ut commutaretur in melius, et ab eo formaretur ineffabiliter excellentius atque conjunctius quam vestis, cum ab homine induitur. . In Graecis exemplaribus τήμα scriptum est, quod nos in Latinis habitu habemus. Quo nomine oportet intelligi, non mutatum esse Verbum susceptione hominis, sicuti nec membra veste induta mutantur, quamquam illa susceptio ineffabiliter suscipienti susceptum copulaverit: sed quantum verba humana rebus ineffabilibus coaptari possunt, ne mutatus intelligatur Deus humanae fragilitatis assumptione, electum est, ut Graece σχήμα et Latine diceretur habitus illa susceptio.

3. Es ist weiterhin de fide, daß Gott in seinem Wirken und in seinem 229 Bollen selbst auf die Beränderungen, die an der Creatur durch diese selbst dervorgebracht werden, Rücksicht nimmt und danach sein Verhalten und seine Gesinnung einrichtet; und es scheint demnach, daß solche Beränderungen in der Creatur auf Gott hinüber und selbst in sein inneres Leben afficirend und verändernd hineinwirken. Indes, die Rücksichten, welche Gott bei seinem Bollen und Handeln nimmt, sind nie der letze und eigentliche Beweggrund desselben, welcher stets in Gott selbst liegt; und die verschiedenen Stimmungen in Gott gegenüber dem guten oder bösen Berhalten der Creatur sind keine verschiedenen Akte oder Zustände, sondern dieselbe unendliche Liebe zum höchsten Gute ist zugleich Liebe zu den guten Geschöpfen und Haß, resp. Zorn gegen das Böse; überdieß ist die Gunst oder Ungunst Gottes, in welcher eine Creatur zu verschiedenen Zeiten abswechselnd sich besindet, von Ewigkeit her aus Seiten Gottes für die betreffende Zeit gewesen.

Den stärksten Gegensatzur Unveränderlichkeit Gottes bilbet, wenn nicht richtig erklätt, 230 die Reue, weil sie ihrem strengen Begrisse nach 1) als innerliche, 2) als von Außen anzethane, 3) als schwerzhafte, naturwidrige Assetion sich darstellt, und 4) eine Zurücknahme des einmal gesaßten Entschlusses involvirt, weßhalb die Reue in der hl. Schrift zuweilen mit Rachbruck Gott abgesprochen wird. Anderwärts wird sie aber auch Gott zugeschrieden, aber alsdann, trot der emphatischen, von der menschlichen Reue entlehnten Ausdrucksweise, doch nur in dem Sinne, daß die Gesinnung und Handlungsweise Gottes gegenüber einer Creatur in ihrer äußern Wirksamkeit zu einer gegebenen Zeit sich ähnlich kundzibt und geltend macht, wie dei Menschen der aus ähnlicher Beranlassung eintretende Umschwung seiner Gesühle, Gesinnungen und Entschlisse. Bgl. August. ad Simplic. q. 2. n. 2: Quis est dominum, cui non occurrat, in Deo cuncta praesciente poenitentiam esse non posse?

— Quapropter cum legimus etiam Deum dicentem: Poenitet me, consideremus, que esse soleat in hominibus opus poenitendi. Procul dubio reperitur voluntas mutandi: sed in homine cum dolore animi est; reprehendit enim in se, quod temere fecerat Auferamus ergo ista, quae de humana infirmitate atque ignorantia venlunt, et remaneat solum velle, ut non ita sit aliquid, quemadmodum erat: sic potest aliquantum intimari menti nostrae, qua regula intelligatur, poenitet Deum. Cum enim poenitere dicitur, vult non esse aliquid, quod fecerat, ut esset: sed tamen, et cum ita esset, ita esse debebat, et cum ita esse jam non sinitur, jam non debet ita esse, perpetuo quodam et tranquillo acquitatis judicio, quo Deus cuncta mutabilia immu-

tabili voluntate disponit.

Benn Beish. 7, 24 von der ewigen Beisheit, asso von Gott, gesagt wird: omnibus modilibus modilior est sapientia: dann kann dieß selbstverständlich nicht von der passiben den Beweglichkeit oder innern Beränderlichkeit Gottes verstanden werden, sondern nur von der aktiven Beweglichkeit Gottes, inwiesern sein innered Leben die lauterste Thätigkeit im Gegensaße zur Inaktivität, seine äußere Birksamkeit gleichsam eine unendlich reiche, mannigssaltige und weittragende Ausstrahlung seiner Allmacht und zugleich das beherrschende und durchdringende Princip aller Bewegung in der Ereatur ist. Bgl. hiezu Thom. 1. p. q. 2. a. 1 ad 2: Sapientia diestur modilis esse similitudinarie, secundum quod suam similitudinem dissundit usque ad ultima rerum: nihil enim esse potest, quod non procedit a divina sapientia per quandam imitationem, sicut a primo principio effectivo at formali, prout etiam artisciata procedunt a sapientia artiscis. Sie igitur, in quantum similitudo divinae sapientiae gradatim procedit a supremis, quae magis participant de ejus similitudine, usque ad insima rerum, quae minus participant, dicitur esse quidam processus et motus divinae sapientiae in res, sicut si dicamus, solem procedere usque ad terram, in quantum radius luminis ejus usque ad terram pertingit.

III. Die abjolute Unveranderlichfeit ift eine ausichliefliche, midt mittheilbare Gigenicaft Gottes, weil jebe Greatur entweber in ihrer Substang ober boch in ihren Buftanben, fei es burch fich felbit, ober burch anbere Creaturen, ober burch Gott felbit veranbert werben fann, und namentlich von Ratur auch einer befettiven Beranberung (burch Corruption, Tob, Gunbe) fabig ift. Defthalb ericheint Gott in ber Schrift- und Rircheniprate als berjenige qui solus habet immortalitatem, als solus sanctus u. i. m. Durch die Gnabe Gottes tann jeboch in übernaturlicher Beife bei ber Creatur jebe naturlicherweise mögliche befeftive Beranderung nicht um thatfachlich verhutet, sonbern auch innerlich unmöglich gemacht werben, und wo bieg geschieht, wird bie ber gottlichen Ratur eigenthumliche Unveranderlichfeit nach biefer Geite bin ber Creatur mitgetheilt. Die jo mitgetheilte Unveranderlichteit ift jedoch nie eine abfolute, weil fie nicht ben Fortideit und bie Mannigfaltigfeit ber innern Thatigfeit ausschließt. Gine gemine Unveranderlichfeit tommt freilich ben geiftigen Greaturen als Gbenbilbern Got tes icon von Ratur gu, namlich bie Incorruptibilitat ihrer Gubftang und die Unsterblichkeit ihres Lebens, soweit unter letterem blog bas nachte Leben, abgeseben von ber positiven Bolltommenbeit begielben verftanben wirb.

# B. Die aus den innern Bedingungen der göttlichen Bollfommenheit fich ergebenden weitern Bestimmungen ihrer Erhabenheit über die Welt und die Weltdinge: Ueber weltlichfeit, Neberörtlichfeit und Nebergeitlichfeit.

233 Aus ber innern Ginfachheit, Unenblichkeit und Unwandelbarkeit bes geitlichen Corsergibt fich von felbst, bag Gott von jedem irgendwie zusammengesehten, endlichen und webelbaren Sein, wie bas ber Beltbinge ift, wefentlich verschieden, und zwar eben die ein unenblich höheres und erhabeneres verschieden fein muß. Diese Erhabente

spricht fich aber noch beutlicher barin aus, bag Gott auch in keiner Beise benjenigen Un= wallommenheiten unterworfen ift, in welchen bie Weltbinge mehr ober weniger als beforantte und untergeordnete Glieber bes Weltgangen fich barftellen. Als folche Un= vollfommenheiten erscheinen besonders 1) überhaupt die Eingliederung und Unterordnung ber Substang unter ein substangielles Gange ober eine Gesammtheit, 2) bie Beschränktheit und Abhangigkeit in Bezug auf Raum und Ort, 3) bie zeitliche Beschränktheit und bie Abbangigfeit vom Zeitfluffe in ber Succeffivität bes Dafeins, ber Thatigfeit und ber Buftanbe. Ihnen gegenüber find bie betreffenden Attribute Gottes 1) bie Un= und Ueberweltlichkeit (inconfusus und supersubstantialis), 2) die Un = und Ueberräumlichkeit und Dettlichkeit (immensus ober incircumscriptibilis), und 3) bie Un = und Ueberzeitlichkeit (aeternus). Alle brei Attribute beuten aber zugleich auf eine besondere positive Seite ber gottlichen Bolltommenheit bin, traft welcher Gott trop ober vielmehr wegen feiner erempten Eullung gegenüber ber Welt bieselbe sowohl in Bezug auf bas Wesen ber Dinge, wie in Bezug auf den Raum und die Zeit, durchbringt, erfüllt und beherrscht, oder in allen Dingen, Raumen und Zeiten in eminenter Beife positiv und aftiv gegenwärtig ift. Diese positive Seite ber göttlichen Bollsommenheit und ihrer Souveranität hangt nicht bloß mit ber Absolutheit bes göttlichen Seins in fich, bem esse increatum, sonbern auch, unb pear unmittelbar, mit feiner Caufalität, also mit ber Allmacht Gottes, jufammen, und dam baber vollständig erft in Berbindung mit ber Allmacht bei ben positiven und relativen Attributen bes gottlichen Seins behandelt werben , obgleich fie bei ber Unermeglichkeit nicht Dang zu umgehen ift. Daß obige brei Attribute sowohl je einzeln mit einer ber, brei innern Bedingungen ber gottlichen Bolltommenheit correspondiren, wie jedes von ihnen biefe brei Bedingungen sammtlich voraussett und einschließt, liegt auf ber hand und wird fich aus dem Folgenden von felbft ergeben.

\$ 76. Die Un= und Ueberweltlichkeit, Unvermischbarkeit und Unvermengtarkeit, ober bie eminente Selbstftändigkeit Gottes (inconfusus und supersubstantialis) als extremer Gegensas bes Pantheismus.

Diefes Attribut, welches unter bem Namen dourgovos vom Chalcebo= 234 kense eingeschärft und vom Batikanum (s. oben n. 98) gegenüber bem Bantheismus entwickelt worden, ist ein Complement und gleichsam die Rehrkite der Einfachheit Gottes. Denn mährend diese zunächst nur betont, daß Sott bas, mas er feinem Wefen nach ift und mas zu seiner innern Bolldommenheit gehört, in durchaus einfacher Weise ist und besitzt: betont das gegenwärtige Attribut, daß er auch burchaus keine Zusammensetzung mit einer anderen Substanz, resp. substanziellen Form ober Materie, zulassen kann, vard er mit bieser zu einer Natur verschmolzen und vermischt würde; **ha baß er** nicht einmal äußerlich mit andern Dingen so zusammengeordnet werden kann, daß er als Glied einer Gesammtheit sich einfügte. Hiemit wird els zunächst jede solche Zusammensekung und Unselbstständigkeit ausgeschlossen, welche Gott selbst unter die geschaffenen reinen Geister erniedrigen murbe, wie dieß von Seiten der Pantheisten geschieht. Zugleich wird aber auch eine solche erhabene Selbstständigkeit Gottes behauptet, wie sie selbst ben geichaffenen reinen Beiftern nicht gutommt. Denn wenn biefe ichon nicht natürlicher Weise mit einem Körper zu einer Natur verbunden sind, so könnte das boch auf übernatürliche Weise geschehen, und jedenfalls sind sie mit andern Besen außer ihnen in eine Categorie zusammengeorbnet und zu einem Ganzen verbunden. Die volle Erklärung dieses Attributes enthält daher nicht bloß bie einfache Abweisung des Pantheismus, sondern die Aufstellung des extremen Gegensates zu demselben, indem sie die göttliche Substanz als eine nach brem fubstanziellen Charakter ober ihrer Selbstftanbigkeit über alle anbern

Substanzen unaussprechlich erhabenc (als supersubstantialis) barstellt. Und hierauf hat auch das Batikanum bei der Berwersung des Pantheismus mit den Worten: super omnia, quae sunt vel concipi possunt, ineffabiliter excelsus hingewiesen. Im Folgenden geben wir daher nur eine weiter

Entwicklung und Begrundung biefer Lehre bes Batikanums.

I. Go wenig Gott in fich felbst zusammengesetzt fein tann, jo wenig tann er mefentlich, b. h. mit mefentlicher Rothwenbigteit, mit einer anbern Gubstang zu einer Befenheit ober Ratur gusammen gesett ober auch nur in irgend welcher Weise verbunden fein; bem bamit wurbe biefe Substanz selbst zum Wefen Gottes gehören, und bieft nicht mehr absolut einfach sein. A fortiori tann Gott unter keinen Um ständen mit andern Substanzen, die unter einander wesentlich ver Schieden find, in ber Beise substanziell identisch sein, daß sein Bein ihr ganges Befen ausmachte; benn bamit murbe evibent entweber ber ju stanzielle Unterschied biefer Substanzen untereinander, oder die substanzielle Einheit ber göttlichen Substanz aufgehoben. Bielmehr ift Gott vermöge seine absoluten Ginfachheit, Unenblichkeit und Unveränderlichkeit als esse subsistem in so eminenter Beise von aller Berbindung mit ander Dingen unabhangig, von ihnen verschieben und ihnen gegen über felbstständig, wie keine geschaffene Substanz es gegenübe ben anbern ift.

II. Gott kann ferner auch nicht burch seine eigene Thatiglei ober sonstwie mit einer anbern Substanz zu einer Besenheit ven einigt werden ober als Theil eines anderen Wesens auftreten, namen lich nicht fo, bag feine Substang als mefentlicher Bestandtheil be Substang aller Dinge ober einer Rlaffe von Dingen, g. B. ber enbliche Beifter, in bas Wesen biefer überginge und bazu gehörte. Um absurdefte mare biefe Auffassung, menn bie Substang Gottes als bie Materie od ber Stoff ber übrigen Dinge in biefe eingeben follte, weil fie in ihn eminenten Ginfachheit bie bestimmteste, vollste und erhabenfte Birtlichti ift und barum gerade ben außersten Gegensatz zu ber Unbestimmtheit, Len und Zersplitterung ber Materie bilbet. Gbenso absurd mare es, Gott benten wie die Burgel einer Pflange, die theils als Materie, theils treibende Kraft mit zum Wefen aller Dinge gehörte und bicfe aus fich er wickelte. Absurd genug ift aber auch die Auffassung, daß die gottliche Gu stanz als die substanzielle Form der übrigen Dinge diese mit constituin sollte, resp. als Seele eine außer sich vorgefundene oder von ihr selbst # schaffene Materie informiren und so einen Körper bilben sollte, beffen Gliebe bie einzelnen Bejen maren; benn bamit murbe sowohl für fie felbst ihre eigen absolut selbstständige Subsistenz, wie auch für die Weltdinge ihre natürlich Eigenart und ihr substanzieller Unterschied untereinander aufgehoben. Und biefes geschähe auch bann noch, wenn bie gottliche Substanz nach Art bet geistigen Seele im Menschen nicht ganz in ber Formation und Belebung ber übrigen Dinge aufginge, sonbern noch ein eigenes Sein und Leben fur fi behielte. In allen Fallen, sowohl mo fie als Materic, wie mo fie als fub stanzielle Form ber Dinge gedacht würde, wird selbstverständlich mit ber Einfachheit zugleich bie Unenblichkeit und Unveranderlichkeit Gottes aufgeboben.

III. Gott kann aber nicht nur nicht wesentlicher Bestandtheil einer andern 237 Bubstanz sein ober werben: bie Einfacheit seiner Substanz schließt überhaupt k Möglichkeit aus, daß er mit irgend einer Substanz außer ihm, selbst uf übernatürliche Weise, zu einer Natur verbunden werbe, ober rgendwie eine solche Verbindung eingehe, wodurch seine Substanz als Theil= bstanz in einem Ganzen erschiene. Denn bie Einheit ber Natur involvirt ine gewisse Vermischung, wechselseitige Durchbringung und Modifikation ber räfte und Thätigkeiten ber geeinigten Substanzen, und ber Charakter ber beilsubstanz bedingt die Unterordnung und Abhängigkeit derselben gegenüber ber anbern ober gegenüber bem aus beiben resultirenben Ganzen; beibes ber widerspricht gleichsehr der absoluten Einfachheit, Unenblichkeit und Unverwerlichkeit Gottese Daher lehrt die Kirche bezüglich des zusammengesetzten pttmenschlichen Wesens Christi ausbrücklich, daß hier weber eine Einheit ber atur vorliegt, noch auch bie göttliche Substanz der menschlichen gegenüber re Selbststandigkeit verliert, daß sie vielmehr die menschliche Natur sich zu gen macht und unterwirft. Die rein hppostatische Union Gottes mit der geschaffenen Substanz, und zwar bie Union burch aktive Aneignung und eherrschung jener Substanz, wird bagegen burch bie absolute Selbstständigkeit ottes burchaus nicht ausgeschlossen. Sie ist vielmehr eben nur auf Grund afelben benkbar, mahrend fie bei einer geschaffenen Substanz gegenüber ber dern unbenkbar ist; und so beweist die Substanz Gottes gerade in bieser nzig möglichen substanziellen Verbindung auch positiv eine durchaus einzige b eminente Selbststänbigteit, burch welche sie sich vor allen anbern abstanzen auszeichnet und biesen gegenüber als supersubstantialis erscheint. od mehr erscheint sie als solche, wenn man bebenkt, daß jebe geschaffene abstanz, soweit sie nicht schon felbst eine zusammengesetzte Ratur ift, natur= her ober übernatürlicher Weise mit einer andern zu einer Natur verschmol= werben ober boch wenigstens ihre hppostatische Selbstständigkeit vereren kann.

IV. Wie Gott vermoge feiner absoluten Ginfachheit mit ber Substang ber 238 eltbinge weber ibentisch sein noch mit ihr vermischt werden kann: so kann er d nicht einmal als ein zu ihnen gehöriges Wesen zu einem Collektivdanzen zusammengefaßt und egeordnet werden, sei es nun 1) ein tum universale, ober 2) ein totum integrale. D. h. er kann 1) nicht mit dern Substanzen unter einen gemeinschaftlichen Art = ober Gattungsbegriff, er in eine Kategorie, zusammengestellt werden, weil selbst ber Begriff ber bubftang als folder, ba berfelben in Gott teine Accibengen entsprechen, nicht bemselben, sondern nur in ganz einzigem und eminentem Sinne auf ihn wendbar ist, und bas Sein vollends nicht nur in ungleichem Maße, son= en in ganz entgegengesetter Weise Gott gegenüber ben Creaturen zukommt gl. oben n. 111 und n. 118). Er kann 2) nicht mit ihnen zusammen nem gemeinschaftlichen Zwecke bienen ober ein gemeinschaftliches Ziel erstreben, p. so für sie da sein, wie sie für ihn, wie das Haupt im Körper, ober Fürft im Staate; vielmehr ift er schlechthin unabhangig, mahrend te übrigen Dinge schlechthin von ihm abhängig sind. Ueberhaupt teine andere Gemeinschaft zwischen Gott und ben Weltbingen bentn, als eine solche, welche bie absolute Abhangigkeit bieser von Gott Eheeben, Dogmatit.

und die absolute Unabhängigkeit Gottes von der Welt bestehen läßt, oder vielmehr sie einschließt und voraussetzt, und dadurch jede Art der Confusion, der Bermischung oder Bermengung in der absolutesten Weise ausschließt. Auch in dieser Beziehung besteht also ein unendlicher Abstand zwischen Gott und allen übrigen Wesen, und zwar ein unendlich größerer, als zwischen diesen selbst untereinander bestehen kann, und erscheint solglich

Gott abermal als in eminenter Beije supersubstantialis.

V. Obgleich aber bie absolute Ginfachbeit Gottes eine jo eminente Gr habenheit feiner Substang über alle andern Dinge mit fich bringt: fo madt boch eben fie nach ber anbern Seite es wieber möglich, bag er in einer ungleich innigeren Beife mit feiner Gubftang wie mit feiner Dacht bie Greatur burchbringe und in berfelben gegenwartig fei, als eine creaturliche Substang in einer anbern Creatur fein fann, und bag er auch gemiffe hochft innige Berbindungen mit andern Gubftangen eingebe, bie zwifden Gefcopfen nicht möglich find. Jene innige Gegenwart, in Sinfict auf welche ber Apostel (Eph. 4, 6) sagt, qui est super omnes, et per omnin et in omnibus nobis, fteht icon unmittelbar im Gefolge ber Schopfung und Erhaltung ber Gubftang aller Dinge und erftrectt fich baber auch an alle, nur daß fie voller und lebendiger wird mit ber Rulle bes Ginfluffel ben Gott auf die Creatur ubt. Dieje Berbindungen aber involviren meient lich eine Erhebung ber Creatur zu einer übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott und find baber nur auf bestimmte Geschöpfe beschrantt. Bu ben lettern gehört namentlich bie rein hypostatische Union, wodurch ber Gobn Gottel seine Menschheit sich zu eigen macht, und die intellettuelle Union (ober bie unio illapsus), fraft welcher nach ber allgemeinen Lehre ber Theologen bie gottliche Gubftang bem Geifte ber Geligen fich einfentt, indem fie fein Ur tenntnigvermogen mit fich felbft erfullt und befruchtet, um die unmittelbare Anschauung ihrer felbst zu ermöglichen, und fo fich zum panis supersubstantialis bes ewigen Lebens macht.

Das Rähere über bie substanzielle Gegenwart Gottes in allen Dingen f. unten § 88; über bie hypostatische Bereinigung Buch V. und über bie unio illapsus unten § 79.

§ 77. Die Un= und Neberraumlichfeit oder Unermeglichfeit, refp. Um Neber: und Allortlichfeit Gottes (immensitas, incircumscriptibilitas und ubiquitas).

Literatur: August. oft, bef. ep. 187 (al. 57) ad Dardanum, ober lib. de presentia Dei; Anselm. monol. c. 20—23; Mag. 1. dist. 37; dazu bef. Bonar. u. Estiss; Alex. Hal. q. 8 u. 9; Thom. 1. p. q. 7; c. gent. l. 3. c. 68; Suarez, metaph. disp 30; Gillius, de Deo tr. 9 (das Erschöfenbste); Petae. 1. 3. c. 8 sqq. u. Thomassin 1. 5 c. 1 sqq.; Berlage § 28—29; schilbernde Ausführung bei Lessius 1. 2 u. Rugacct e. 18.

Die Räumlichkeit im eigentlichen Sinne ift ein Attribut der materiellen Weim etc der Körper und bezeichnet zunächft 1) ihre förmliche Ausdehnung oder ausgebreitet Größe (extensio oder quantitas dimensiva), fraft welcher ihre einzelmen Totile aufm und nebeneinander liegen (positio partium extra partes), und mithin ihre Subkam sie ganz in Einem Punkte gesammelt ift. In Folge bessen fönnen die Körper 2), we fit fit mit andern berühren, diese nicht auf jedem Punkte der Berührung mit ihrer ganzen S stanz berühren. Ebenso wenig können sie 3) mit andern Körpern in demlelben Kaum banbig burchbringen, und fullen baber ben Raum fo, bag fie anbere bon biefem Raume dliefen und burch bie andern von beren Raum ausgeschloffen werben. Da biefe Gigenten ber Raumlichfeit bei ben Rorpern nur eine Folge ibrer Materialität finb. fo finb n bie geschaffenen Beifter wesentlich unräumlich , indem fie feine partes extra partes en , und folglich ben Rorpern weber per partes coeriftiren , noch fie vom Raume auswen, refp. von ihnen ausgeschloffen werben. - Die Unraumlichfeit muß aber bei ihnen erbin ale leberraumlichteit bezeichnet werben, weil biefelbe einerfeite gerabe auf ber bern Bollfommen beit ber geiftigen Gubftangen beruht, anbererfeite aber bie Rabig-Bumliden Dingen in bemfelben Raum ju coeriftiren, nicht nur nicht ausschließt, sonbern e bobere Beife ber Coerifteng und Wegenwart mit fich bringt, Die nämlich, Die geiftigen Befen mit ihrer gangen Gubftang in allen Theilen eines Raumes hien und in biefem Ginne allerbinge auch benfelben gang erfüllen, aber boch zugleich bem icon von einem Rorper eingenommenen Raume eriftiren und fo bie Rorper burchmen fonnen. Diefe Ueberraumlichfeit bilbet baber jugleich eine eminente Raumlich-I, b. b. eine ber raumlichen Große ber Rorper aquivalente außere Große ber geifti= Enbftang, und involvirt folglich eine gewiffe virtuelle Musbehnung berfelben, de bie Beifter fomobl von ber Unraumlichfeit bes Bunttes, wie von ber formlichen Ausnung ber Rorper unterscheibet und mit jener bie Untheilbarteit, mit biefer bie Rabigfeit, biebene Theile bes Raumes zugleich ju berühren, gemein bat. - Bei ben geich affenen iftern ift jeboch biefe Heberraumlichfeit infofern nur eine unvolltommene unb brantte, ale biefelben von Ratur nicht fabig find, einem beliebig großen Raume gu wiren, und baber bei ihnen eine Bewegung von einem Theile bes Raumes gum anbern bar ift; eben barum ift auch ibre Unraumlichfeit feine abfolute, weil fie eben mit ben pern immer noch bas gemein haben, bag fie, wie biefe, immerhin nur in einem beinften Theile bes Raumes gegenwärtig find und nach ben übrigen nur durch Bewegung felbit gelangen fonnen. Abfolut überraumlich ift nur basjenige Befen, beffen relle Ansbehnung actu unendlich und folglich fo groß ift, bag fie nicht nur jeber been forperlichen Ausbehnung abaquat ift, fonbern auch burch feine noch fo febr ermeiforperliche Ausbehnung in ihrer Tragweite vollftanbig ausgemeffen werben fann. Go Die absolute Ueberraumlichfeit gusammen mit ber Unermeglichfeit ber virtuellen bebnung ober ber außern Große eines Befens; bieg um fo mehr, als bei feinem m bie förmliche Ausbehnung als actu unendlich gedacht werden kann, und der lateis Musbruck immensitas selbst schon nicht bloß die Unendlichkeit, sondern auch bas anbenfein förmlicher Musbehnung (dimensio) ausschließt.

Die Dertlichteit ber Befen bangt febr nabe gufammen mit bem Begriffe ber Raum- 241 it, ift aber boch einigermaßen bavon verschieben. Im ftrengen Ginne bes Bortes benet bie Dertlichfeit eines Befens biejenige Eigenschaft bes Befens, fraft beren es ein um ober ein contentum in loco fein , b. b. in einem bestimmten Raume von einer alicen Ilmgebung eingeschloffen ober irgendwie gebunden und beschränft werben fann muß. Bunachft und gang eigentlich und vollständig trifft bieg bei ben materiellen Sie find nämlich locata in breifacher Beife: 1) inwiefern ihr Beftand und Ebatigfeit mehr ober weniger von bem Ginfluffe ber fie umgebenben Befen bebingt artragen wird (in loco tanquam conservante et influente); 2) inwiefern ihre eigene omung auf ihrer Grenze parallel läuft mit ber fie umichliegenden Grenze ber Um= und von diefer gleichsam umschrieben wird (in loco tanquam circumscribente ober mseriptive im engern Ginne); 3) inwiefern fie ju einer gegebenen Beit nur innerster Grengen biefes bestimmten Ortes eriftiren tonnen, jund folglich in ihm festgebannt (In loco tanquam definiente, ober definitive, ober auch circumscriptive im weitern 12). Rach allen brei Richtungen bin involvirt bas esse locatum ober localiter esse in eine in ber Materialität ber betreffenben Wefen begrunbete große Unvollfommenbeit. fallt barum auch bei ben geichaffenen Beiftern ichon größtentheils meg, ba bieweber von einem forperlichen Orte in ihrem Gein bedingt, noch wegen ber mangelnben Men Ausbehnung formlich umidrieben werben fonnen; bas definitive an einem Orte und folglich auch bas circumseriptive sfein im weitern Ginne) bleibt jeboch auch bei ininfern befieben, ale fie gwar nicht wefentlich innerhalb eines forperlichen Ortes wenn fie aber an einem folden find, auch auf einen bestimmten Umfreis beschräntt urd bie bon ihnen unabhangige Umgebung besselben auch umidranft werben. Go=

weit also die Dertlichkeit ein continers loco bezeichnet, find die geschaffenen Beister zwar bem Rorper gegenüber, aber noch nicht ichlechthin unortlich: vielmehr muß man fie, be bas contineri loco im Sinne von capere ober zweeiv (= umichliegen) immer noch auf fie Unwenbung finbet, wenigftens mit ben entsprechenben technischen Ramen noch als capabiles ober ywpyrol bezeichnen. Da nun aber biese relative Unortlichkeit ber Beifter eben in ihrer bobern Bolltommenheit ihren Grund bat, biefe aber bie Fabigfeit, an ben Orten gegen martig ju fein und biefelben ju erfüllen (esse in loco per praesentiam und repletive), und amar eine bobere Beise ber Gegenwart und ber Erfulung, bie burd virtuelle Ausbehnung, mit fich bringt: fo involvirt bei ihnen bie Undrilichfeit eine gewiffe Ueber örtlichkeit; aber bie lettere ift bei ihnen aus bemfelben Grunde eine beidranfte. ans welchem bie Unortlichfeit nur eine relative ift. - Abfolut unortlich und überortlich ift nur basjenige Wesen, welches in feiner Beise von einem Orte außer ihm abbangt, burch feinen ihm außerlichen Ort, mag er auch noch fo groß gebacht werben, irgenbie umicoloffen ober begrengt wird und werben tann, alfo ichlechthin unumichliegbat, incircumscriptibile, incapabile ober αχώρητον ift. Bei einem folden Befen etwe tert fich bann ber Begriff ber Ueberörtlichfeit babin, baß es auch über jeben gegebenen und bentbaren Ort hinaus eriftirt und fo in feiner Beife burch ben Umfang feiner virtuellen Ausbehnung alle Orte umichließt und umfpannt. Gin foldes Bein ift aber eben bamit auch wesentlich allortlich in bem Sinne, bag es feinen Ort gibt ober geben fann, ber nicht innerhalb bes Umfanges feiner virtuellen Ausbehnung lage, und bet es nicht so erfüllte, daß es in keinem Theile besselben fehlte ober nicht in allen Thalex gegenwärtig mare. Als Gigenfcaft eines Befens, b. h. ale Gabigteit, ohne Be wegung feiner felbst alle Orte ju erfüllen und ju umspannen , ober vielmehr als Grunk weghalb es teinen Ort geben tann, wo jenes Wefen nicht gegenwärtig mare, fallt bie A örtlichkeit zusammen mit ber Unermeglichkeit und Unenblichkeit ber virtuellen Große jene Wesens, und sie kann baber bestehen, ohne daß wirkliche Orte ba find, welche zu erfullen und ju umfpannen maren. Aber ale effettives Berhaltniß zu ben Orten folieft fie bas Dasein ber Orte ein.

I. Die Glaubenslehre, baf Gott unermeflich (immensus, Symb. Athan.) und unumgrengbar (incircumscriptibilis ober incapabilis (αχώρητος Conc. Rom. 649) ift, foliegt zunachft 1) als Borausfegung ein, bag Gott als reinfter und absolut felbftftanbiger Geift folechtbin unräumlich und unortlich ift, b. h. bag er weber eine formliche Ausbehnung hat, noch auch von irgend einem physischen Ort außer ihm irgendwie abhangig ift, gefcweige benn formlich umichrieben werben tann. Gie behaup tet bagegen 2) ausbrucklich, daß Gott schlechthin überräumlich und überortlich ift, b. h.: bag er eine folche virtuelle Ausbehnung besitt, traft beren er a) über jebe wirkliche ober benkbare formliche Ausbehnung ber Körper hinausragt, daß er mit dieser nicht ausgemessen werden kann; kraft beren 🗷 folglich b) alle wirklichen und benkbaren Orte fo überragt, bag er von keinen Orte umichloffen wird ober auch nur als umichloffen gebacht werben tann, viel mehr seinerseits jeden Ort umschließt; und fraft beren es c) zugleich möglich wird, bag man über jeben wirklichen ober gebachten Ort hinaus noch eines größeren benten tann, ber ebenfalls von ihm überragt und eingeschloffen murbe. Sie bringt aber auch 3) als Consequeng mit fich, bag Gott in eminenter Weise allörtlich ift, b. h. bag er von keinem wirklichen Orte ober einem Theile besselben fern sein ober gebacht werden kann, und daß er ebenso allen weiteren benkbaren Orten gegenwärtig sein wurde, wofern und sobald fie eristirten. Es ist jedoch controvers, obgleich mehr nur als nominelle Frage, ob man fagen konne ober muffe, bie Allortlichkeit Gottes bebeute auch, bas er nicht bloß habituell, sondern aktuell über die wirkliche Welt hinaus

burch unendliche imaginare Raume sich erstrecke ober in benselben gegen-

Dagegen muß wohl beachtet werben, bag bie Allortlichkeit im vollen 243 Einne bes Bortes, = Allgegenwart, mehr einschließt, als formell unb mmittelbar aus ber Unermeglichkeit ber virtuellen Ausbehnung Gottes folgt. Gie bebeutet nicht blog bas einfach lotale Berhaltnig, fraft beffen Gott in allen Raumen und Orten infofern gegenwärtig ift, als er ihnen nicht örtlich fern nebt, infofern fie erfullt, als er in teinem Theile berfelben fehlt, und infofern fie überragt, als er immer weiteren Raumen und Orten coeriftiren tann. Gie moolvirt zugleich ein bynamisches ober caufales Berhaltnig, bas ber attiven Gegenwart, welches bas lotale theils als Borausfetjung this als Folge einschließt, und welches baber auch in ber Regel in engfter Berbindung mit jenem bargeftellt wird. Sier ift basfelbe nur insoweit mit in Betracht ju gieben, als vermoge biefes bynamifchen Berhaltniffes Gott nicht bloft von ben Raumen und Orten unabhangig, biefe vielmehr mefent= lid von ihm abhängig und an ihn gebunden find, und als bemgemäß nicht blog Gott groß genug ift, um allen Raumen und Orten gewachsen m fein, fondern auch biefe nur burch Gott und fraft feiner Wegen= mart in benfelben als mirflich ober moglich benfbar find. Die meiteren Momente, welche im Gefolge bes caufalen Charafters ber Allgegenwart Gottes fteben, besonders fein eminentes Gein in ben Dingen felbft, nicht Moß in ben raumlichen, sondern auch in ben unraumlichen, und die ihm eigen= mimliche Beife die Raume zu erfüllen, tommen zur Sprache, mo bie MIggenwart ex professo behandelt wird.

Die bl. Schrift ichilbert bie Unermeglichfeit Gottes gewöhnlich in ihrer concreten 244 Endeimung ale effettive Allortlichfeit in ber Welt, im Gegenfate gur partiellen, beidrantbe Gegenwart ber auf einen Bintel ber Belt beichränften Creaturen. Gie betont baber 1), bağ Gott nicht blog in einem Theile ber Belt, etwa blog auf ber Erbe ober m himmel, fonbern in allen, auch ben untereinander entfernteften Theilen ber Selt gegenwärtig fei. Go Mos. 4, 39: Scito ergo hodie et cogitato in corde tuo, Tool Dominus ipse sit Deus in coelo sursum et in terra deorsum, et non sit alius; - Ps. 138, 7 sqq.: Quo ibo a spiritu tuo, et quo a facie tua fugiam? Si ascendero n coelum, tu illic es; si descendero in infernum, ades. Si sumpsero pennas meas disculo et habitavero in extremis maris: etenim illuc manus tua deducet me, et baebit me dextera tua. - Jerem. 23, 24: Si occultabitur vir in absconditis et ego un videbo eum, dicit Dominus? Numquid non coelum et terram ego impleo, dicit Dominus. Und es ift auch nur eine großartige Beranschaulichung Diefer Große Gottes, de aber eine finnliche Entfiellung ihrer Ginfachheit, wenn bie Erbe als Schemel ber ife, ber himmel als Thron Gottes aufgefaßt wirb, wie Is. 66, 1: Coelum sedes mea, mra antem scabellum pedum meorum. — Zugleich aber fagt bie bl. Schrift 2) auch mebrudlich, bag bie Größe Gottes nach allen Richtungen bin über bie Welt binausrunt: Job 11, 8 - 9: Excelsior coelo est profundior inferno . . . longior terra ensura ejus et latior mari, unb 3 Reg. 8, 27: Si coelum et coeli coelorum te spere non possunt, quanto magis domus haec. Diefer Gebante, in Berbinbung bem anbern, bag bie gange Belt von Gott burch feine Dacht getragen werbe, ift in nem großartigen Bilbe ausgesprochen Is. 40, 12., wo die ganze Belt als in der hand bues getragen und von ihr umschlossen erscheint: Quis mensus est pugillo aquas et wlos palmo ponderavit? Quis appendit tribus digitis molem terrae, et libravit in indere montes et colles in statera? hiemit ift bann auch virtuell bie abfolute nermeglichteit ber virtuellen Musbehnung Gottes ausgesprochen, weil ein analoges Ber-Utmig Gottes, wie jur wirflichen Belt, ju jeber bentbaren Belt bestehen murbe. - Beibe

Momente, bas Erfüllen und bas Umschließen, sind zugleich angebeutet Sap. 1, 4: Spiritus Domini replevit ordem terrarum, et hoc quod continet (τὸ συνέχον) omnig, scientiam habet vocis (bas hoc geht hier nach dem Griech. auf Spiritus = τνεύμ2). Bir sagen: angedeutet; benn strenggenommen bezeichnet das continers hier das causale Zusammenhalten aller Dinge, nach Analogie der Seele im Berhältniß zum Leibe; von Biesen wird jedoch hier eine Anspielung auf das Berhältniß der Luft zu den lebenden Wesen erblicht. Deutlicher siegt eine solche Anspielung in den Worten Pauli Act. 17, 28: Non longe est ab unoquoque nostrum; in ipso enim vivimus, movemur et sumus, obgleich auch hier das in eigentlich mehr eine causale Beziehung ausdrückt.

45 Die Bäter kommen sehr oft auf bieses Attribut Gottes zurück. Namentlich betome sie 1), daß Gott für sich keines äußern Ortes bedürfe, vielmehr in sich selbs sei und sich selbs sein Ort sei: Tert. c. Prax.: Ante omnia Deus erat solus, ipse sie et mundus et locus et omnia. Bern. de consid. l. 5. c. 6: Alias vero, ubi erat antequam mundus steret, ibi est. Non est quod quaeras ultra, ubi erat, quia nind erat; ergo in se ipso est. Daher der Denkspruch:

Dic ubi tunc esset, cum praeter eum nihil esset; Tunc ubi nunc, in se, quoniam sibi sufficit ipse.

2) bağ Gott nicht burch formelle Ausbehnung allgegenwärtig fei: Aug. ep. 187 c. 5: In eo ipso, quod dicitur Deus ubique diffusus, carnali resistendum est cogitationi et mens a corporis sensibus avocanda, ne quasi spatiosa magnitudine opinemus Deum per cuncta diffundi, sicut humus, aut humor, aut aër, aut lux ista diffunditur; omnis enim hujusmodi magnitudo minor est in sui parte quam in toto ... Sei sic est Deus per cuncta diffusus, ut non sit qualitas mundi, sed substantia creatrix mundi, sine labore regens et sine onere continens mundum. Non tamen per spatie locorum quasi mole diffusa, ita ut in dimidio mundi corpore sit dimidius et in sis dimidio dimidius, atque ita per totum totus; sed in solo coelo totus, et in sola terra totus, et in coelo et in terra totus, et nullo contentus loco, sed in semetipso ubique totus. - 3) Sie carafterifiren bie Unenblichfeit ber virtuellen Ausbehnung bamit, bag et ohne Gott nirgenbwo einen Raum ober Ort geben, refp. nichts von Gott localiter entfernt sein fonne: Fulg. contra serm. Fastidiosi: A Deo nostro nihil potest localiter separari, quia idem Deus summus, verus et bonus, sicut omnia fecit, 🕸 et omnia continet et replet immensus. Non est autem corporalis, neque localis, et ideo nec ipea corporalia a Deo possunt localiter separari, quia in loco est omse corpus, et sine Deo nullus est locus. Deus enim sic nullo continetur loco, ut ipse contineat omnem locum, in quo est moles nulla, et cujus est virtus immensa -4) Borzüglich aber heben fie hervor, wie bie virtuelle Größe Gottes zugleich ebenfo Ales burchbringe und erfülle, wie Alles überrage und umfchließe. Prosper. ib. de provid.:

> Sed nusquam non esse Dei est, quia totus ubique Et penetrat mundi membra omnia liber et ambit.

Besonders classisch sind solgende Stellen des hl. Gregor d. Gr. und des hl. hils rius, welche durch Bergleichung der beiden Schriftstellen Jai. 66, 1 u. 40, 12., die nach zwei entgegengesehten Richtungen hin das Bilb der göttlichen Unermeßlichseit zeichnen, sowie durch geschickte Berbindung des causalen und dominirenden Berhältnisses Gottes zu der Dingen mit dem mehr lokalen des Ersüllens und Umsassen ein ebenso tiefsinniges, wie anschausiches und alleitiges Gesammtbild der unermeßlichen Größe Gottes in Berbindung mit seiner Allörtlichseit entwersen. Gregor. M. Mor. in Jod. 1. 2. c. 8 schreibt zu den Worten: Egressus est Satan a facie Domini: Quo exitur ad eo, qui udique est? Hind namque est, quod Dominus dicit, coelum mit sedes est, terra autem scadellum pedum meorum; hinc rursum de eo scriptum est, coelum metitur palmo, et omnetterram pugillo concludit. Sedi quippe, cui praesidet, interior et exterior manet: Coelum palmo metiens et terram pugillo concludens, ostenditur, quod ipse sit circumquaque cunctis redus, quas creavit, exterior: id enim, quod interius concluditur, a concludente exterius continetur. Per sedem ergo, cui praesidet, intelligitur esse interius supraque; per pugillum, quo continet, exterius subterque signatur. Quis

snim ipse manet intra omnia, ipse extra omnia, ipse supra omnia, ipse infra omnia: et superior est per potentiam (nämlich bie potentia regendi, nicht producendi ober conservandi) et inferior per sustentationem, exterior per magnitudinem, interior per subtilitatem: sursum regens, deorsum continens, extra circumdans, interius penetrans. Nec alia ex parte superior, alia inferior, aut alia ex parte exterior, atque alia manet interior, sed unus idemque totus ubique praesidendo sustinens, sustinendo praesidens, sircumdando penetrans, penetrando circumdans: unde superius praesidens, inde inferius sustinens, et unde exterius ambiens, inde interius replens; sine inquietudine superius regens, sine labore inferius sustinens, interius sine extenuatione penetrans, exterius sine extensione circumdans. Est itaque inferior et superior sine loco (b. h. nine situ locali): est amplior sine latitudine, est subtilior sine extenuatione. Achnha Hilar. de Trin. l. 1 (nicht weit vom Anfang): Coelum mihi thronus est, terra sutem scabellum pedum meorum. Conclusum palmo coelum rursum Deo thronus est, et terra, quae pugillo continetur, eadem et scabellum pedum ejus est, ne in throno et scabello secundum habitum considentis protensio speciei corporeae posset intelligi, cum id, quod sibi thronus et scabellum est, rursum illa ipsa infinitas potens palmo ac pugillo apprehendente concluderet: sed ut in his cunctis originibus creaturarum Deus intra et extra, et supereminens et internus, id est circumfusus et infusus in omnia nosceretur: cum et palmo pugilloque continens potestatem naturae exterioris ostenderet, et thronum ac scabellum substrata esse ut interno exteriora monstraret; cum exteriora sua interior insidens, ipse rursum exterior interiora consluderet, atque ita totus ipse intra extraque se continens, neque infinitus abesset a cunctis, neque cuncta ei, qui infinitus est, non inessent..... Nullus sine Deo, neque ullus non in Deo locus est. In coelis est, in inferno est, ultra maria est, inest interior, excedit exterior. Itaque cum habet atque habetur, neque in aliquo ipee, neque in omnibus est. Eine analoge Schilberung ober vielmehr nur eine metrische Reproduktion ber Stelle Gregors finbet fich in folgenben Berfen Abalarbs (rhythm. de Trin. v. 3 sqq.):

Super cuncta, subtus cuncta, extra cuncta, intra cuncta: Intra cuncta nec inclusus, extra cuncta nec exclusus, Subter cuncta nec subtractus, super cuncta nec elatus; Super totus possidendo, subter totus sustinendo, Extra totus complectendo, intra totus es implendo; Intra nusquam coarctaris, extra nusquam dilataris, Subtus nullo fatigaris, super nullo sustentaris.

Für bie finnliche Beranschaulichung vergleichen bie Bater nach ben Andeu- 246 ungen ber hl. Schrift die geistige Substanz Gottes in hinsicht auf die in ihrer Unermeß= lichfeit eingefcoloffenen verschiebenen Momente mit ben fluffigen refp. atherifchen Glementen in ber Rörperwelt (Baffer, Luft, Licht). Denn im Gegenfat ju ben festen Rörpern baben biese ihre einzelnen Theile so auseinander, daß bieselben leicht ihre Stelle wechseln und einer an die Stelle bes andern tritt; ferner haben sie keine feste und genaue ober lineare außere Begrenzung, sondern streben fraft ihrer Clasticität über jebe Schranke fich auszubehnen, und vermogen jo auch bie festen Korper ebenso zu burchstromen, wie zu umfuthen. Bon biefer Anschauung ift baber auch bie ganze Ausbruckweise ber hl. Schrift und der Bater (namentlich die Ausbrucke permeare, pervadere, implere, nämlich nicht blog locum, sondern corpus, circumfundi) entlehnt, obgleich die formliche Durchführung bes Bergleiches nur selten ift (vgl. indeß Aug. conf. 1. 7. c. 5 bas Gleichniß von bem Edwamme im Meere), und öfter ber Unterschied als bie Aehnlichkeit hervorgehoben wird (f. Aug. oben). Bielleicht ift es in biefem Sinne auch zu verfteben, wenn es Beish. 7, 24 ben Gott beißt: Omnibus mobilibus mobilior est sapientia; jeboch bezeichnet bann bie Beweglichkeit nicht bie Fähigkeit zu formlicher Bewegung, sondern nur bie Feinheit und Freibeit, die Ungebundenheit und Unhemmbarteit ber gottlichen Substang (bas dentov und tankertor in B. 22), welche die höchste Festigkeit und Ruhe (bas βέβαιον in B. 23) nicht ausschließt. Bunachft liegt ber Bergleich mit bem Alles burchbringenben und umfluthenben Lichtather, und dieß um so mehr, ale hiemit zugleich angebeutet wird, wie Gott burch kine Gegenwart an allen Orten nicht bestedt wird (bas duoduvrov in B. 23). Für bie

Beranschaulichung bes bynamischen und causalen Berhältnisses Gottes zu den Orten und ber barauf beruhenden Stellung Gottes zu benfelben ift jedoch diese Bergleichung weniger geeigne.

Theologisch ergibt fich bie Unraumlichkeit und Unortlichkeit Gottes im Allgemeinen aus feiner Geiftigkeit. Die Unermeglichkeit felbft aber in ihrer vollen Bebeutung wirb 1) als nothwendige Bedingung geforbert a) burch bie abjolute Unveranderlichfeit Gottes; benn entweber mußte er wefentlich an feinem Orte gegenwartig fein tonnen, mas abfurd, ober aber, wenn er an Ginem Orte ift, mußte er ju ben übrigen burch eine Bemegung feinerfeits gelangen; und wenn ichon eine folche Bewegung feine innere Beranberung in Gott einschlöffe, bann brachte fie boch eine folche Beranberung mit fid, welche mit ber fouveranen Gelbftftanbigfeit und Rube Gottes fid nicht vereinigen ließe. Gie wird b) ferner geforbert fur bie naturgemaße volltommene Bethätigung ber Allmacht Gottes; benn wenn icon an fid eine actio in distans bentbar ift, bann ift biefe boch nicht bentbar bei Gott, beffen Thatigteit mit feiner Substang ibentifch ift, und zugleich nicht blog auf die Wejen außer ihm wirtt, fonbern beren gange Gubitang tragt und er halt; bei diefer Thatigfeit aber ift ebenso wenig eine actio in distans bentbar, wie bei ber belebenben Thatigfeit ber Seele im Rorper; ba nun Gott mefent lich alle bentbaren Creaturen hervorbringen fann, fo tann auch fein Ort fin eine Creatur gebacht werben, wo Gott nicht icon wesentlich, ohne fich in bewegen, mit feiner Gubftang vorausgefest werben mußte, um unmittelber auf fie einwirten gu tonnen. Die Unermeglichteit ber virtuellen Ausbehnung ift 2) innerlich begrunbet in ber unendlichen Geinsfulle bes Befens Gottes, und zwar a), inwiefern die innere Bollfommenbeit Gottes nothwendig forbert, bag Gott auch die Fahigfeit, anderen Dingen substangiell gegenwartig gu sein, als eine perfectio simplex in absoluter Weise besitze; und b), inwie fern eben biefe Geinsfulle es mit fich bringt, bag Gott ber erfte und abaquate Grund ber Möglichkeit aller Befen außer ihm fei und barum auch bie virtuelle Musbehnung ber Gubftang befite, welche hiegu nothwendig ift. Die Grunde 1 a. und 2 a. find anerkanntermagen auch vom blogen Bernunftstandpuntte aus evident, mahrend ben beiben anbern, namentlich von ben Stotiften, ihre natürliche und absolute Evidenz bestritten wird.

Wegen der innigen Bermandtschaft und Wechselbeziehung, in welcher die Unermeßlichkeit der virtuellen Ausdehnung der göttlichen Substam mit der Unendlichkeit der Seinsfülle und der Allmacht steht, tann die Frage entstehen, ob jene Unermeßlichkeit noch ein von dieser doppelten Unendlichkeit verschiedenes Attribut sei und mithin eine besondere Seite der göttlichen Bollkommenheit darstelle. Zebensalls müssen wir die erstere wenigkend als ein besonderes Moment an und in der letztern betonen, weil für und der Begriff der Unendlichkeit der innern Bollkommenheit an sich noch nicht die virtuelle Erpansion der göttlichen Substanz, und die Unendlichkeit der Allmacht an sich noch nicht die substanzielle Gegenwärtigkeit in den Produkten derselben formell einschließt. Obgleich daher auch alle drei Attribute mit dem Ramen magnitudo oder infinitas virtualis bezeichnet werden können: so ist der

Ginn bes Musbrucks boch jebesmal ein verschiebener.

249 Die Rebeweise ber hl. Schrift, welche von einem Kommen und Geben Gones and von einer verschiebenen Ginwohnung Gottes in verschiebenen Dingen fpricht, madt

ine ernfte Schwierigkeit; benn biese Ausbrude beziehen sich nur auf bie besonbern Formen ke Bethätigung, Entfaltung und Erscheinung ber göttlichen Gegenwart, ober auf a burch bas verschiebene Berhalten ber Creatur zu Gott bedingtes Berhältniß Gottes zu ke. S. unten § 88.

II. Die Unermeglichkeit und sebenso die Allörtlichkeit, soweit sie in 250 er Unermeklichkeit enthalten ist und baraus resultirt, ist auch eine ausaliegliche Gigenthumlichteit Gottes, welche felbst auf übernaturhe Beise ebenso wenig, wie die innere Unendlichkeit der Substang, nach uhen mittheilbar ist. Dagegen mare bei einer Creatur allerdings insofern be that fachliche Allörtlichkeit möglich, als eben kein größerer Ort existirte, ber, welchen sie erfüllen und umfassen kann. Ueberbieß kann übernatür= ber Beise einem geschaffenen Geiste und jogar auch einem Körper, wenigstens ofern berfelbe zugleich über seine bimenfive Eristenzweise erhoben wird und nd Art des Geistes untheilbar an den einzelnen Orten existirt, eine gewisse bielörtlichkeit verliehen werden, wie sie thatsächlich bem Leibe Christi in iner sakramentalen Existenz zukommt. Aber biese Bielortlichkeit ist bann nd eine überaus wunderbare Participation der göttlichen Allörtlichkeit, und e fommt bem Leibe Christi auch nur zu, inwiefern er als das instrumenm conjunctum ber universalen Gnabenwirksamkeit Gottes bienen soll. Bon a Allörtlichkeit ber göttlichen Substanz bleibt sie indeß immer baburch eschieben, daß sie weber dieser abäquat ist, noch auch unmittelbar und rmell aus ber Unermeglichkeit berfelben refultirt; benn fie kommt ber kenscheit Christi nicht ipso facto durch die hypostatische Union zu, sondern ind bloß auf Grund berselben burch einen eigenen Aft ber göttlichen Macht verlieben. Ueber biesen Bunkt und die betreffende Frrlehre Luthers folgt Rähere in der Lehre von der Ancarnation und der Eucharistie.

§ 78. Die Un= und Uebergeitlichfeit Gottes - Emigfeit (aeternitas).

Literatur: Anselm. monol. c. 20—23; prosl. c. 13 u. 19 sqq.; Lomb. 1. d. 8; Ler. Hal. q. 12 (sept reichhaltig); Thom. 1. p. q. 10; c. gent. l. 1. c. 15 u. l. 3. 66; Gillius tr. 10; Petav. l. 3. c. 3—4; Thomassin. l. 5. c. 11—16; Frassen bp. 3. a. 4; Lessius l. 4; Rogacci l. c. c. 14; Franzelin th. 31—32; Berlage § 30.

Die Zeitlichkeit bezeichnet bei ben Geschöpfen diejenige Eigenschaft, kraft welcher in 251 km Sein, ihrer Beschaffenheit und Thätigkeit ein wirkliches Entstehen und Bergehen statzbet, ober durch die Fähigkeit zu vergehen ein Nacheinander oder eine Auseinandersolge von domenten denkdar ist. Sie sind also zeitlich, inwiesern sie entweder nicht immer sind, sondern und aushören zu sein, oder inwiesern sie entweder nicht immer sind, sondern und aufhören zu sein, oder inwiesern sie eincht wes sie einmal sind, der inwiesern ihr Sein in einem gegebenen Augenblicke nicht wesentlich einschließt, daß sie im solgenden Augenblick das zu sein sortsahren, was sie jeht sind, und inwiesern solgsisch sie sortsauer oder ihr Fortbestand, als eine von Außen bewirkte Fortzung oder Erweiterung ihres früheren Daseins, ein Borz und Nacheinander einschließt und wissermaßen eine sortlausende, theilbare und mathematisch meßbare Linie oder einen sortzehonnenen Haben bildet. Die materiellen Dinge sind zeitlich in einem ganz besondern derngen Sinne, weil bei ihnen nicht nur ihre Accidenzen, sondern auch ihre Substanz und stenden windern und eine sollen zu der Substanz und setzen und onntinuirlichen äußern und innern Bewegung unterworfen und in ihrem stehändigen und continuirlichen äußern und innern Bewegung unterworfen und in ihrem stehändigen und continuirlichen äußern und innern Bewegung unterworfen und in ihrem stehändigen und continuirlichen äußern und innern Bewegung unterworfen und in ihrem stehändes an eine solche gedunden, also vollständig in den stetigen Fluß der Bewegung steingezogen ist, so daß ihrer Dauer eine aktuell successive und darum förmlich außerbehnte, und das Maß ihrer Bewegung auch das innere Maß ihrer Fortbestandes ist;

27 Y.

effektiven Untergange verfallen. — Die geiftigen Beichopfe bingegen find ben materiellen gegenüber ungeitlich, weil einerseits ihre Gubftang ale folche teiner phyfifchen Bewegung unterworfen und noch weniger in ihrem Fortbestande bavon abhängig ift, und weil sie andererseits in ihrer Natur tein Brincip bes Bergebens haben, vielmehr barnach ftreben, immer fortzubestehen. Diefe Unzeitlichkeit muß jeboch , bamit nicht mit ber Regation ber Beitlichkeit alle Dauer geläugnet icheine , jugleich als Ueberzeitlichkeit bezeichnet werben, b. h. als bie aus ber hohern Ratur ber Geifter entspringenbe Fahigkeit, ber zeitlichen Dauer au coeriftiren, ohne ihrer Unvollfommenbeit unterworfen au fein, alfo in ihrer Dauer von ber continuirlichen Bewegung ber materiellen Dinge unberührt zu bleiben und über bie be ichrantte Dauer ber erftern binaus fortzubauern. Gleichwohl find auch fie infofern noch immer zeitlich und nicht abfolut unzeitlich und überzeitlich, ale in ihren innern Buftanben und Thatigfeiten ein Nacheinander ftattfindet, ihr substanzielles Dasein einen Unfang haben kann und hat, und ihr Fortbestand, wenn icon ein naturgemäßer, so boch kein wesentlicher ift, ba fie nur burch fortgesette Ginwirkung Gottes fortbesteben und folglich burch Ginstellung biefes Einfluffes in jebem Augenblid ebenfo aufhören konnten gu fein, wie bie materiellen Befen burch Ginftellung ber phyfifchen Ginfluffe, welche ihr Dafein und Leben erhalten. Demnach ift ihre Dauer zwar eine endlose, und auch nicht auf Grund einer innerlichen, continuirlichen Bewegung attuell successiv, theilbar und megbar, aber boch nicht allfeitig untheilbar und unmegbar, sondern erscheint wegen der fleten Doglichkeit ber Unterbrechung, ober ihrer potenziellen Gucceffivitat, ebenfalls als eine formlich ausgebehnte ober ale eine Linie mit verschiebenen auseinanderliegenden Buntten, welche mit bem eigentlichen Zeitfluffe parallel läuft und wenigstens außerlich am bemfelben gemeffen werben tann. - Abfolut ungeitlich und überzeitlich ift nur basjenige Befen, welches wesentlich sowohl niemals andere sein ober werben fann, ale es einmal ift, wie auch niemals nicht fein tann, und beghalb in feinem gangen innern Gein fo bauert und beftebt, baß eine Unterbrechung feiner Dauer gar nicht bentbar, und feine Fortbauer nicht etwa eine Erweiterung ober Fortfetung bes fruhern Seins, fonbern mit biefem wefentlich ibentifc, also auch nicht einmal potentiell successiv ober ausgebehnt, und baber einem feststebenben Buntte zu vergleichen ift. Dit bem Ausschluß aller attuellen ober potenziellen Succeffi: vitat und Ausbehnung in feiner Dauer ift aber nicht geläugnet, sonbern vielmehr behauptet, bag im Zeitfluffe ober in ber zeitlichen Dauer, ber wirklichen wie ber möglichen, tein Augenblid firirt werben tann, worin es nicht als eriftirend vorgefunden wurde, und bag folglich seine unzeitliche Dauer aller wirklichen und benkbaren zeitlichen Dauer in allen ihren Momenten aquivalent ift. In biefem Ginne ift bas absolut lebergeitliche zugleich ebenfo allzeitlich, wie bas Unermegliche allörtlich ift, b. h. es eriftirt mit jeber gegebenen Beit und über biefelbe binaus, und zwar nicht vermoge einer ber zeitlichen Dauer homogenen, förmlich ausgebehnten Dauer, fonbern vermöge einer blog virtuell ausgebehnten Dauer von unenblicher Tragmeite.

Da das Zeitlichsein als solches eben das Flüssige und Flüchtige an der Dauer der Dinge bezeichnet, alles Flüchtige aber als eine Beränderung ein Bleibendes voraussetzt: so gibt es für das Unzeitliche und Ueberzeitliche auch positive Ausbrücke, nämlich das "Stetige, Immerwährende, Ewige", aldovor — det de ober aldov, sompiternum, aeternum! Were eben deßhalb bezeichnen diese Ausbrücke nicht alle sofort und ausschließlich eine absolut unzeitliche oder überzeitliche Dauer. Bielmehr gebraucht man sie gewöhnlich ohne Rücksch auf die Successivität der Dauer nur zur Bezeichnung einer großen oder langen Dauer im Gegensatz zu einer kleinen oder kurzen. So werden diese Namen 1) in einem resativen und beschränkten Sinne schon auf vergängliche Dinge angewandt, inwiesern ihne Dauer eine verhältnißmäßig seste und große, d. h. den gewöhnlichen Bedingungen des Banbels und der Unterbrechung trozende, über das gewöhnliche Maß hinausgehende, resp. ihr Anfang oder Ende undekannt und verborgen ist, und darum kein Maß derselben angegeben werden kann (baher aeternum oft für antiquum, alwu und das hebr. Dies für saeculum — Jahrhundert), oder inwiesern sie endlich das ganze Maß des Zeitslusses ausschlit (daher alwa auch für die Dauer der Belt, resp. für die Belt selbst). In einem weniger beschränke

<sup>1</sup> Ueber bie verschiebenen Bebeutungen von aeon, aevum, saeculum (hebr. פּיֹּבֶּלֵם) in ber prosanen und heiligen Sprache s. Gillius l. c. c. 1; Petav. l. c. c. 3.

ten Sinne werden jene Namen 2) auf solche Dinge angewandt, die ihrer Natur nach nie utstören sollen, wie ewige Bündnisse, namentlich die Ehe, oder thatsächlich nie aufhören, as unvergänglich sind, wie die geschaffenen Geister. Im absoluten Sinne hingegen besichnen sie 3) das schlechthin ansange und endlose Sein oder die schlechthin unendliche Dauer is ihrer unermeßlichen virtuellen Ausbehnung. Im theologischen Sprachgebrauche beschränkt um jedoch den Namen aevum (dem griech. alw nachgebildet) auf die endlose Dauer er reinen Geister, während man den Namen aeternitas der absolut überzeitlichen Dauer kreinen Geister, während man den Namen aeternitas der absolut überzeitlichen Dauer kreivirt, und zwar speziell in dem Sinne, daß damit nicht bloß die Unenblichseit der Größe, indern eben die Successionslosigskeit derselben ausgedrückt werden soll; denn für die Bezichnung der Unendlichseit als solcher gebraucht man den Namen sempiternitas (vgl. Rich. Vict. Trin. 1. 2. c. 4).

I. Die Ewigkeit Gottes im Sinne der Glaubenslehre (Symb. Nic. und 253 Athan. u. ö.) wie bieselbe stets verstanden worden ist, bedeutet 1) daß bie Dauer Gottes vor Allem insofern un= und überzeitlich ist, als sie keinen Infang und kein Ende hat, also keine zeitlichen Grenzen und 10ch weniger in andern vor und nach ihr existirenden Dingen zeitliche Shranken hat, vielmehr über jede abzusteckende zeitliche Grenze hinausgeht nd a fortiori allen zeitlichen Dingen coexistirt, daß sie solglich auch insofern ellzeitlich ist, als sie zu keiner wirklichen ober benkbaren Zeit nicht vorhanen ist. Ferner ist die Dauer Gottes 2) insofern un= und überzeitlich, als sie in einer Beise vom Zeitflusse mitberührt wird, sondern absolut wandelos und gleichförmig ift, ohne bag in Gott ein wirklicher Bechsel ober ine Beränberung, also eine aktuelle Aufeinanberfolge von Zuständen nd Thatigkeiten vorhanden ware. Enblich ist bie Dauer Gottes 3) auch k dem Sinn uns und überzeitlich, daß sie eine wesentlich und schlechthin ntheilbare ist, indem jeder Moment derselben alle übrigen wesentlich for= ert und einschließt, und daß sie folglich weder aktuell noch potentiell eine Berengenheit und Zukunft zuläßt, sondern als stehende Gegenwart (nunc stans) n benken ist, aber eben barum allem Zeitlichen gegenüber bie positive Be= eutung ber Bergangenheit (bas Frühersein) und ber Zukunft (bas Rachberfein) in fich beschließt. Rurg, bie Emigteit Gottes bezeichnet nach er Glaubenslehre die Dauer Gottes als eine unenbliche, unveränder= liche und absolut einfache, und zwar so, daß die Einfacheit als der Brundaug erscheint, welcher bie Dauer Gottes am mefentlichsten von ber dauer aller übrigen Dinge unterscheibet und die beiden andern Eigenschaften erselben innerlich begründet und in ihrem eigenthümlichen Charakter bestimmt. kamentlich bewirkt die Einfachheit, daß die Unenblichkeit der göttlichen Dauer icht als eine unenblich lange Zeit ober förmlich ausgebehnte Dauer, sonbern mr als übergroßes Aequivalent aller wirklichen und möglichen Lange ritlicher Dauer mit einer bloß virtuellen Ausbehnung zu benken ist.

Alle diese Momente sind trefflich ausgebrückt in der als classisch allgemein 254 keipirten Definition des Boethius (de consol. phil. l. 5. pr. 6): Aeteritas igitur est interminabilis vitae tota simul et persecta possessio <sup>1</sup>.

¹ Quidquid vivit in tempore, id praesens a praeteritis in futura procedit, nihiles est in tempore constitutum, quod vitae spatium pariter possit amplecti. Sed rastinum quidem nondum apprehendit, hesternum vero jam perdidit. In hodierna seque vita non amplius vivitis, quam in illo mobili transitorioque momento. Quod tur temporis patitur conditionem, licet illud, sicut de mundo censuit Aristoteles, sec coeperit unquam esse nec desinat, vitaque ejus cum temporis infinitate tendatur,

Es heißt hier 1) possessio vitae, bes Lebens, nicht einfach bes Geins, a) weil hervorgehoben werben foll, daß die Ewigkeit fich nicht auf die bloge Eriftenz ber Substanz, sonbern auch auf ihre innere Thatigkeit und Buftant lichteit erftrecte; b) weil auf finnlichem Gebiete gerabe bie lebenben Befen als folche vorzüglich bem Entstehen und Vergeben, sowie bem Wechsel ber Jugend und bes Alters ausgesett find, und mir baber bie Bestänbigkeit bes Lebens mehr bewundern als bie bes nactten Seins; c) weil beim geschaffenen Beifte, von beffen Dauer bie gottliche hier unterschieben werben foll, bie Dauer feiner Substang nicht als eine formell successive erscheint, bagegen fein Leben in einer Aufeinanderfolge wechselnder Thatigkeiten babin fließt; d) und auszubrücken, daß die absolute Ruhe ber Ewigkeit nicht die Ruhe eine tobten Felsens, sonbern die der unverwüstlichen Lebendigkeit (vivacitas, kunten Aug.) sei. Es heißt 2) interminabilis vitae, um die Unendlichkeit ber Dauer nach vormarts und rudwarts auszuhruden; bie Conftrution bes interminabilis mit vitae, statt mit possessio, beutet zugleich an, da bie Endlosigkeit mehr eine Bebingung und Folge, als bas eigentliche Befet ber Emigkeit ift. Es heißt 3) possessio vitae, nicht einfach existentia, well baran beutlicher ber Gegenfat best gottlichen Lebens zu bem fucceffin ermore benen ober gewonnenen, resp. verlierbaren und abnehmenden Leben ber Geschöpfe hervortritt. Es heißt 4) possessio tota simul, um bie Bandellofigteit und bamit bie absolute Gleichförmigteit bes göttlichen Lebens auszubruden und jeben Fortichritt und Rudichritt im gottlichen Leben auszuschließen; und endlich 5) possessio perfecta, um ben Besit bes Lebens als einen wesenhaften und barum absolut einfachen und untheilbaren zu kennzeichnen und bamit auch bie Dentbarteit einer Theilung in bemfelben auszuschliefen

Die hl. Schrift fpricht 1) bie Ewigfeit Gottes in ihrem innerften Grund und Befen aus in bem namen o w, ber ba ift, worin burch bie Betonung ber Befenhaftigti bes Seine zugleich emphatisch hervorgehoben wirb, bag in Gott tein Richtfein, mithin auch tein noch nicht fein und tein nicht mehr fein bentbar ift (Hilar. de Trin. L la Admiratus sum plane tam absolutam Dei significationem, quae naturae divinae izcomprehensibilem cognitionem aptissimo ad humanam intelligentiam sermone loqueretur. Non enim aliquid magis proprium Dei quam esse intelligitur, quia id ipsum quod est neque desinentis est neque coepti, et id quod incorrupta beatitudinis poted state perpetuum est, non potuit aut poterit aliquando non esse, quia divinum oma neque abolitioni neque exordio obnoxium est). — Aus biefem Ramen leitet fie 2) ferm ber, bağ Gott folechtbin ber primus und novissimus fei (3. B. Is. 41, 4: Ego Dominu [Jehovah] primus et novissimus ego sum), b. h. baß er vor allen zeitlichen Dinge und über alle hinaus fei, bor ihm aber und nach ihm nichts bentbar fei, womit zugled angebeutet wirb, bag in ihm felbft tein Bor- und Nacheinander fei, weil es fonft ein 30 liches vor ober nach einem realen Momente feines Dafeins geben konnte. Ebenfo erweiten fie 3) biefen Namen in ben anbern: δ ών, δ ήν, δ έρχόμενος (Apoc. 1, 4), womit gefagt wird, daß Gott, eben als schlechthin seienb, vor allen wirklichen Dingen und vor jeber Bei gewesen sei und von jeder kommenden Zeit als forteristirend vorgefunden werbe und über biefelbe hinaus eriftire; und weil bas Gewesensein und Seinwerben nicht eine Bergangenfet und Zukunft in Gott felbft ausbruden foll, fest die Schrift zuweilen auch bas Praken,

nondum tamen tale est, ut aeternum esse jure credatur. Non enim totum simul, infinitae licet vitae, spatium comprehendit atque complectitur: sed futura nondum, transacta jam non habet. Quod igitur interminabilis vitae plenitudinem totamque pariter comprehendit ac possidet, cui neque futuri quidquam absit, nec praeteriti fluxerit, id aeternum esse jure perhibetur.

p man ein Präteritum ober Futurum erwarten sollte: Ps. 89, 2: Priusquam montes rent aut formaretur terra et orbis, a saeculo et usque in saeculum tu es Deus; r. 42, 21; qui est ante saeculum et usque in saeculum, und Joan. 8, 58: Antequam raham fieret, ego sum. Sie fpricht 4) bie Dauer Gottes auch formell als eine burchgleichförmige aus Hebr. 1, 10 sqq.: Tu in principio, Domine, terram fundasti opera manuum tuarum sunt coeli. Ipsi peribunt, tu autem permanebis; et omnes vestimentum veterascent et velut amictum mutabis eos et mutabuntur: tu autem em ipse es, et anni tui non deficient. Sie bezeichnet 5) alle, auch die längste zeithe Dauer gegenüber ber göttlichen als eine verschwindend fleine, nicht nur inwiefern fie ter ber unendlichen Ausbehnung ber lettern zurudbleibt, was burch bas Herrschen ober tiben in saeculum saeculi ober in saecula saeculorum ober burch Häufung ber läng-Beitraume ausgebrückt wird, sondern auch inwiefern lettere ohne förmliche Coertension ber Zeit diese wie in einem Tage, b. h. in einem Augenblide, Busammenfaßt; Ps. 89, 4: coniam mille anni ante oculos tuos, sicut dies hesterna, quae praeteriit, unb 2 Petr. 8: Unus dies apud Dominum sicut mille anni et mille anni sicut dies unus. Sie t daher auch die Dauer Gottes als ein ewiges Heute, auf welches kein Morgen folgt, bem kein Gestern vorangeht, wie die BB. bas hodie genui te in Bf. 2, 7 erklaren. eraus ergibt sich bann auch, baß bas Attribut "Ewigkeit", wo es in ber hl. Schrift ohne here Bestimmung Gott beigelegt wirb, im absoluten und folglich in einem weit hoheren une beigelegt wird, als geschaffenen Dingen, d. B. ber Erbe, ben Bergen, bem höllischem per u. f. w. Mit Borliebe legt bie hl. Schrift bie Ewigkeit speziell bem Leben Gottes k (wie Gen. 21, 23; Dan. 4, 31), und weiterhin feiner Macht, Gerechtigkeit und Gute, vm Rathschlusse und seinem Worte. Aus der absoluten Ewigkeit seines Wesens leitet dann auch ber die relative Ewigkeit (Unvergänglichkeit) seiner Berke und feines Reiches, fpeziell besjenigen Reiches, welches nach bem Abschlusse bes Zeitflusses (post consumtionem saeculi) zur vollen und steten Offenbarung seiner Herrlichkeit gegründet werden , und in Hinsicht auf welches sie ihn den pater futuri saeculi (אַבִּר־עַר) nennt.

Bon ben Batern hat besonders August. Die Ewigkeit Gottes oft und geistreich bar- 256 ellt. So de ver. relig. c. 49 : Aeterna vita vitam temporalem vivacitate ipsa perat; nec quid sit aeternitas, nisi intelligendo conspicio. Mentis quippe aspectu mem mutabilitatem ab aeternitate sejungo, et in ipsa aeternitate nulla spatia temris cerno, quia spatia temporum praeteritis et futuris rerum motibus constant. Mil autem praeterit in aeterno et nihil futurum est, quia et, quod praeterit, deit, et, qued futurum est, nondum esse coepit: aeternitas autem tantummodo est, thit, quasi jam non sit, nec crit, quasi adhuc non sit. Quare sola ipsa de se rissime dicere poterit: Ego sum qui sum, et de ipsa verissime dici poterit: Qui 8 misit me ad vos. Benn es aber keine Bergangenheit und Zukunft in Gott gibt, **k**en auf ihn auch bie verschiebenen Zeitmaße nur so Anwendung, daß keine größern ober inern Theile ber Dauer Gottes bamit gemeffen werben, und daß fie folglich gleichsam inanderschwinden. Go in Ps. 121, n. 6: Qui sunt anni tui, qui non deficiunt, nisi istant? Si ergo ibi anni stant, et ipsi anni unus annus est, et ipse unus an-, qui stat, unus dies est.... Sed stat semper illa dies, et quod vis, vocas illum n; si vis, annis sunt, si vis, dies est. Quodcumque cogitaveris, stat tamen. Sleich: M werben bei Gott auch bie Bezeichnungen ber Bergangenheit und Zukunft angewanbt, n nur im Bergleich mit ber außer ihm wirklichen ober bentbaren Zeit. Go tr. in Joan. (ju Joan. 16: Quaecumque audiet, loquetur): In eo, quod sempiternum est sine tto et sine fine, cujuslibet temporis verbum ponatur, sive praeteriti sive praesensive futuri, non mendaciter ponitur. Quamvis enim natura illa immutabilis non cipiat fuit et erit, sed tantum est — ipsa enim veraciter est, quae mutari non test — tamen propter mutabilitatem temporum, in quibus versatur nostra mortaas et nostra mutabilitas, non mendaciter dicimus et fuit et erit et est: fuit in praeritis saeculis, est in praesentibus, erit in futuris; fuit, quia nunquam defuit; erit, is nunquam deerit, est, quia semper est. Neque enim, velut qui jam non sit, cum eteritis occidit; aut cum praesentibus, velut qui non maneat, labitur; aut cum mris, velut qui non fuerat, orietur. Proinde quum secundum volumina temporum atio humana variatur, qui per nulla deesse potuit aut potest aut poterit tempora, re de illo dicuntur cujuslibet temporis verba.

257 II. Rraft seiner Ewigkeit steht Gott zu ber außer ihm wirklichen und möglichen Zeit, refp. ben zeitlich vorübergebenben Dingen 1) in bem Berhältniffe, bag er vermöge ber Unenblichteit feiner Dauer ber gangen wirklichen Zeit coeriftirt, aber auch vor bem Anfange ber wirklichen Zeit eriftirt hat und über jeben bentbaren Abichluß ber Zeit hinaus eriftiren wird, also für jeben Moment ber Zeit ebenso als Gewesener und Zufunftiger, wie als Gegenwartiger erscheint, und bie gange Zeit, wie jeber De ment berfelben, von ber Ewigkeit umschloffen wirb. Beil aber bie Unenbe lichkeit feiner Dauer in Sinficht auf ihre Ginfachheit nicht eine formelle sondern blog eine virtuelle Ausbehnung besitt: fo coeriftirt Gott 2) jeben Momente ber Beit nicht mit einem Theile feiner Dauer, sonbern mit feiner gangen Dauer, und ebenfo eriftirt er por ober nach jebem Momente nicht mit einem Abschnitte feiner Dauer, sonbern mit feiner gangen Dauer, und umschließt folglich bie ganze Zeit, wie jeden Moment berfelben, so, bag seine Dauer untheilbar bleibt. Er coexistirt baber bem Zeitflusse nicht wie eine größere Linie ber kleineren, sondern wie ein Bunkt einer Linie, und zwar nicht wie ein Bunkt in ober neben einer geraben Linie, an dem biefe fich porbet bewegt, sondern wie der Mittelpunkt eines Kreises gegenüber der Berk pherie, welcher, felbst untheilbar, ohne sich felbst zu bewegen ober eine Link ju bilben, jedem Buntte und jedem Segmente ber letteren coeristirt und meil seine Coeristengfähigkeit von keinem Segmente ber Beripherie erschoft wirb, eben kraft seiner Einfachheit jebes Segment in seiner Tragweite be ichließt und umschließt. Daraus aber folgt 3), bag bie zeitlichen Dinge in ihrem Kommen und Gehen nicht auch für Gott kommen und gehen ober an irgend einem Abschnitte seiner Dauer vorübergeben, also auch für Gott nicht fo, wie fur die Geschöpfe, als etwas ihm Butunftiges ober Ben gangenes, vielmehr unter bem Gefichtspuntte ber Emigteit nur all ein ewig Begenwärtiges fich barftellen, abnlich wie bie Bunkte ber Bert pherie, obgleich sie untereinander entfernt sind und, in Bewegung gebacht, at jebem anderen Punkte porübergehen, boch vom Mittelpunkte stets gleich entfernt finb.

Diese ewige Gegenwart bes zeitlich Borübergehenben für Gott im volvirt aber ebenso wenig eine ewige Coeristenz besselben mit Gott, resp. eine wirkliche Coeristenz ber zeitlich auseinander liegenden Dinge unter einander, wie die räumliche Coeristenz der Dinge mit der ganzen göttliche Substanz bewirkt, daß sie Gott nach dem ganzen Umsange seiner Unermet lichkeit und untereinander in unmittelbarer Berührung coeristiren. Sie beruf nämlich nicht darauf, daß alle zeitlich vorübergehenden Dinge durch eine gleich währige Dauer sich der Ewigkeit gleichsam coertendiren, sondern daraus, das sie von der Ewigkeit in ihrer virtuellen unendlichen Ausbehnung umschlosien und in ihrer untheilbaren Einheit zusammengefaßt werden. Allerdings

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anselm. de concord. praesc. c. 5: Quamvis in aeternitate nihil sit nisi praesens, non est tamen illud praesens temporale, sicut nostrum, sed aeternum in que tempora omnia continentur. Siquidem quemadmodum praesens tempus continet omnem locum et omnia, quae in loco sunt, ita aeterno praesenti clauditur omne tempus et quae sunt in quolibet tempore. Thom. 1. p. q. 57. a. 3: Deus videt omnia in sua aeternitate, quae cum sit simplex, toti tempori adest ipsumque concludi; et ideo

at jene ewige Gegenwart (praesentialitas) nur insofern Sinn und Bedeutung, is die zeitlichen Dinge auf Grund berselben ewig vor dem Auge Gottestehen (assistunt) und von ihm als gegenwärtig geschaut werden. Aber sie esteht auch nicht formell ausschließlich darin, daß die zeitlichen Dinge so, wie in sich sind, von Gott ewig erkannt werden; benn bieses Erkennen ist ist daburch ein Gegenwärtigschauen, daß das Auge Gottes seine Stellung ihnen vor, während und nach ihrem wirklichen Dasein nicht verändert und icht zu verändern braucht; es seht daher eine gewisse objektive ewige Gegensart der Dinge als von seiner eigenen subjektiven Ewigkeit verschieden in der Lise voraus, daß ihretwegen das ewige Erkennen Gottes weder den Charaksteiner Boraussicht, noch den der Erinnerung haben kann.

Egl. bicau Thom. c. gent. l. 1. c. 66. arg. 6: Intelligere Dei successionem non 259 bet, sicut nec ejus esse: est igitur totum simul semper manens, quod de ratione ternitatis est. Temporis autem duratio successione prioris et posterioris extendi-Proportio igitur aeternitatis ad totam temporis durationem est sicut proportio dirisibilis ad continuum — non quidem ejus indivisibilis, quod terminus continui , quod non adest cuilibet parti continui (hujus enim similitudinem habet instans sporis), sed ejus indivisibilis, quod extra continuum est, cuilibet tamen parti consi sive puncto in continuo signato coëxistit. Nam cum tempus motum non exlat, aeternitas, quae omnino extra motum est, nihil temporis est; rursum, cum terni nunquam esse deficiat, cuilibet tempori vel instanti temporis praesentialiter nt acternitas. Cujus exemplum utcumque in circulo est videre. Punctum enim circumferentias signatum, etsi indivisibile sit, non tamen cuilibet puncto alli andum situm coëxistit simul; ordo enim situs circumferentiae continuitatem facit. ntrum vero, quod est extra circumferentiam, ad quodlibet punctum in circumferensignatum directe oppositionem habet. Quidquid igitur in quacumque parte temris est, coëxistit aeterno quasi praesens eidem, etsi respectu alterius partis temns sit praeteritum vel futurum. Aeterno autem non polest aliquid praesentialiter ristere, nisi toti, quia successionis durationem non habet. Quidquid igitur per um decursum temporis agitur, divinus intellectus in tota sua aeternitate intuetur si praesens: nec tamen, quod quadam parte temporis agitur, semper fuit existens,

Bermittelst biefes Bergleiches wird man auch ben Sinn ber folgenben ichonen Stellen 260 Bater verstehen. Prosp. epigr. 41:

> Utque locis praesens simul est Deus omnibus unus, Sic rerum metas secum habet et numeros; Nec serum aut properum sibi sentit in ordine rerum, Cui cuncta assistunt acta et agenda simul.

gor. M. Mor. l. 9. c. 26: Dies quoque et anni hominis a diebus et annis discreta aeternitatis, quia vitam nostram, quae tempore incipitur, tempore finitur, dum sinus sui latitudinem format, aeternitas devorat. Cujus nimirum immensitas ultra citraque super nos tenditur, sine inchoatione et termino aeternum ejus esse tatur; eique nec transacta pereunt, nec adhuc ventura, quasi quae non appareant, unt; quia is, qui semper esse habet, cuncta sibi praesentia conspicit, cumque iciendo post vel ante non tenditur, nulla intuitus mutatione variatur.

In Bezug auf biesen Gegenstand bestand früher eine große Controverse zwischen ben 261 emisten und den übrigen Theologen, indem jene Ausdrücke gebrauchten, welche die zeitzen Dinge nicht bloß für die Erkenntniß Gottes, sondern auch an und für sich (phys) in der Ewigkeit Gottes (in mensura aeternitatis) von Ewigkeit her außer der göttzen Erkenntniß in gewissem Sinne existiren ließen, während Manche der letztern sich so berücken, als ob das Gegenwärtigsein in der Ewigkeit formell nichts Anderes bedeute,

Dei intuitus fertur in omnia, quae aguntur per totum tempus, sicut in prae-

als daß die Dinge in einer ewigen Erkenntniß enthalten seine. Sine gute Ausgleichen durch maßvolle Erklärung der thomistischen Anschauung s. bei Contenson, theol. ment. cord. l. I. diss. IV. c. 2. spec. 3, welcher in der Sache mit der gegen die schwise Thomisten gerichteten Lehre dei Franzelin thes. 32 übereinsommt. Bgl. auch Gillius L. c. 15—16; Ruiz, de scientia Dei disp. 28, bes. sect. 2.

III. Die Ewigkeit im absoluten Sinne bes Wortes als absolut einjad und barum actu unenbliche Dauer ift Gott ausschlieflich eigenthumli (census Dei nennt sie Tert.), so daß sie keiner Creatur zukommen tan weil sie wesentlich und formell bedingt ift durch die Unabhangialeit m Nothwendigkeit bes Daseins. Es mare bieg baber de fide, wenn icon i hl. Schrift nicht so oft und nachbrücklich die Ewigkeit als auszeichnend Attribut ber göttlichen Majestät barftellte. Richt ebenso gewiß ist, b auch bie bloge Unenblichkeit ber Dauer nach pormarts und rudwarts of bie Einfacheit incommunicabel fei, ba bie Möglichkeit eines von Ew teit ber erschaffenen Wesens manchen gewichtigen Theologen nicht als furd erscheint (vgl. hieruber unten bie Schöpfungslehre); um fo mehr es aber de fide, bag fattifch feine Creatur von Emigfeit ber eriftirt, u mithin thatfachlich bie Prarogative bes Schopfers vor bem Befcopfe a nach biefer Seite hin sich geltenb macht. Dagegen liegt es in ber Natur ! Sache, bag bie Emigkeit als unaufhörliche Dauer, ober als unendl a parte post, ben Creaturen mitgetheilt werben tann und ben vernunftig Creaturen als Gbenbilbern Gottes mitgetheilt werben foll; und zeigt nach biefer Seite bie Brarogative ber Emigkeit Gottes eben barin, bak bie Macht hat, nicht bloß selbst in Ewigkeit zu bestehen, sondern auch ander Befen ein ewiges Dafein und Leben zu fichern. Ja, auf übernatürli Beife tann Gott fogar bie Creatur einigermaßen an ber Ginfachbeit Dauer seines eigenen Lebens ober an seiner Ewigkeit selbst theilnehmen laff inwiefern er ihnen ein Leben mittheilt, welches, wie bas feine, sein ewig Wefen zum unmittelbaren Gegenstande hat und daher auch an ber unwand baren Rube und Bleichformigkeit besfelben theilnimmt; und in biefem Em glauben mir nicht nur an bas emige Leben Gottes, sonbern hoff auch am Schlusse ber Zeit ein "ewiges Leben" fur uns, welches aber : burch bie Aufnahme unseres Geiftes in ben ewigen Schoof Gottes uns Theil werben kann. (Bgl. Thom. c. gent. l. 3. c. 61.)

Anselm. prosl. c. 20-21 erklärt febr icon, wie bie Prarogative Gottes auch ge über ben unsterblichen Geschöpfen , und zwar gerade unter bem Gesichtspuntte ber enbli Dauer, noch in breifacher hinficht gewahrt werde: Tu ergo imples et complecte omnia; tu es ante et ultra omnia. Et quidem ante omnia es, quia, antequam fier tu es. Ultra omnia vero quomodo es? Qualiter enim es ultra ea, quae finem habent? (1) An quia illa sine te nullatenus esse possunt, tu autem nullo m minus es, etiamsi illa redeant in nihilum? Sic enim quodammodo es ultra i (2) An etiam quia illa cogitari possunt habere finem, tu vero nequaquam? Nam illa quidem habent finem quodammodo, tu vero nullo modo. Et certe quod nu modo habet finem, ultra illud est, quod aliquo modo finitur. (3) An hoc quod medo transis acterna, quia tua et illorum acternitas tota tibi praesens est, cum nondum habent de sua aeternitate, quod venturum est, sicut jam non habent, qu praeteritum est? Sic quippe semper es ultra illa, cum semper ibi sis praesens, cum illud semper tibi sit praesens, ad quod illa nondum pervenerunt. - An hoc est saeculum saeculi, sive saecula saeculorum? Sicut enim saeculum tempor continet omnia temporalia, sic aeternitas tua continet etiam ipsa saecula tempor

crae sasculum quidem est propter indivisibilem unitatem, saecula vero propter inerminabilem immensitatem.

# C. Die negativen Bestimmungen der göttlichen Bollsommenheit in ihrer Erhabenheit über die geschöpfliche Erkenntniß.

Die eigenthumliche Erhabenheit ber Bollfommenheit Gottes im Gegensate ju ben 264 Beidopfen wird in ber bl. Schrift und ber Rirchenfprache nicht blog burch Regation ber Beffiven Unvollfommenheiten ber lettern, fonbern auch baburch beftimmt, bag bei Gott Menige Art ber Erfagbarteit geläugnet wird, welche ben Befchopfen eben wegen ihrer finiven Unvollfommenheit gufommt. Go preist ber Apoftel Gott gugleich als immortaat invisibilis, und ift es fatt conftanter Sprachgebrauch, die Unenblichfeit Gottes burch incomprehensibilitas auszubruden. Bei ber Erfagbarfeit eines Gegenstanbes fommt ber jundchft feine Erkennbarteit in Betracht, weil bas Erkennen recht eigentlich ein Ediffen, ein Aufnehmen (apprehendere) bes Begenstandes ift. In einem weitern Sinne beilich auch bas liebenbe Bollen ein Erfaffen, inwiefern es als Umarmung bes Stebien Wegenstandes gebacht werben fann; ftrenger genommen aber ift es nur eine Un= alberung und eine Bereinigung mit bem geliebten Gegenstanbe. Run fann man Antings die Erhabenheit Gottes auch gegenüber ber Liebe ber Wefchöpfe auszeichnen als ir biefelbe unnabbar; und fo wird in ber Ebat in ber Schrift Gott bargeftellt als ber Schredliche" (terribilis) ober vielmehr Chrfurcht Gebietenbe, bem bas Befcopf in abetracht feiner blogen Ratur nur mit tieffter Chrfurcht und mit Bittern naben foll; und and bas Gefchopf auch nicht einmal im Stande ift, eine ber Große Gottes vollfommen entudenbe Sochichatung und Ehre ibm entgegengubringen, fo wird Gott ebenfalls ale ber the genug ju Lobende und gu Berberrlichenbe (laudabilis nimis) charafterifirt 1. Aber be Beife, Die Bollfommenheit Gottes gegenüber bem Billen auszuzeichnen, ichließt fich enge an bie andere an, bag fie nicht felbfiffanbig behandelt zu werben braucht.

Gegenüber ber ben endlichen Wefen wegen ibrer Endlichfeit gufommenben Erfaglichfeit 265 Bott in feiner bochften Bolltommenbeit für jebe geschaffene Bernunft unerfaglich uaταληπτος, incomprehensibilis, bei Iren. l. 4. c. 20 auch άχώρητος, incapabilis, ebenjo Cone. Lat. 649. c. 4) in breifacher Beife: 1) inwiefern er von berfelben burch ibre mirliche Rraft nicht unmittelbar in fich felbft, ober burch Anschauung, erfaßt coen fann; 2) inwiefern er weber burch bie natürliche Erfenntnig noch burch bie übermirlicher Beije ermöglichte Anschauung umfaßt ober umfpannt werben fann; 3) inbie Erfenntnig Gottes nicht fo, wie die ber Greaturen, in Borte gefaßt und bas Bort Andern faglich gemacht und mitgetheilt werben fann. Es find bieg e trei Gigenschaften ber invisibilitas, incomprehensibilitas im engern Ginne und ineffa-Mites, welche gusammen bie incomprehensibilitas im weitern Ginne ausmachen. Gie miprechen, richtig verstanden, je einzeln ben brei Eigenschaften ber Ginfachheit, Unenblichkeit nb Unveranderlichfeit (Unbeweglichfeit) als ben Burgeln, aus welchen fie fich ergeben und bebeutung fie beutlicher enthullen. Andererfeits entsprechen fie als parallele ben Mributen ber Ueberweltlichfeit, Ueberraumlichfeit und Uebergeitlichfeit, indem fie ebenjo bie Mabenheit Gottes über ben Gefichtofreis bes geschaffenen Geiftes (als secretus prae anihus), wie dieje feine Erhabenheit über die geschaffene Ratur (als secretus ab omnibs) ausbruden.

An biefer Stelle wird nach Thom. 1. p. q. 12 meift bie gange Lehre von ber Er- 266 munifi Gottes, sowohl ber cognitio viae, als ber cognitio patriae ober visio beatifica,

Die Bedeutung aller bieser Momente für die Ausseichnung der Erhabenheit Gottes treffend Tertull. hervor (Apolog. c. 17): Invisibilis est, etsi videatur: incompremaibilis, etsi per gratiam repraesentetur: inaestimabilis, etsi humanis sensibus 
stimetur: ideo verus et tantus est. Ceterum, quod videri communiter, quod combehendi, quod aestimari potest, minus est oculis, quibus occupatur, et manibus, 
ihus contaminatur, et sensibus, quibus invenitur: quod vero immensum est, soli 
a notum est; hoc est, quod Deum aestimari facit, dum aestimari non capit: ita 
vis magnitudinis et notum hominibus objicit et ignotum.

Scheben, Dogmatit.

the Paris

besprochen; so auch bei Petav. de Deo 1. VII. per totum und neuerdings bei Franzelin. Wir behandeln hier beibe Erkenntnissweisen bloß insoweit, als sich in ihnen die Erhaben: heit Gottes über jede geschöpstliche Erkenntniß zeigt, und folglich nicht bloß eine relative, sondern die absolute Hoheit der Bollommenheit Gottes sich offenbart. Um diesen Zwed zu erreichen, muß dann aber auch hier die Unbegreisslichseit und Unaussprechlichkeit nicht bloß gegenüber unserer gegenwärtigen Erkenntniß, sondern gegenüber aller möglichen Erkenntniß aller Creaturen in's Auge gesaßt werden.

#### § 79. Die Unfichtbarfeit Gottes.

Literatur: Chrysost. hom. de invis. Dei natura (f. jeboch bazu Franzelin th. 1.9);
August. ep. 147 ad Paulinum (s. lib. de videndo Deo); Thom. 1. p. q. 12; c. gent.
1. 8. c. 51 sqq.; Suar. de Deo 1. 2. metaph. disp. 30. sect. 11; Lessius, de summe
bono; Philipp. a s. Trin. disp. 1. dub. 3-4; Petav. 1. 7. c. 1 sqq.; Casini, Quid
est homo, ed. Scheeben, art. 7; E. Schnütgen, bie visio beatifica (Burzb. 1867);
Franzelin, de Deo uno thes. 14.

Unsichtbarkeit ist der Gegensat von Sichtbarkeit. "Sehen" bezeichnet zundat bie edelste sinnliche Erkenntniß durch das körperliche Auge, dann analog die direkte geistig Erkenntniß, welche nicht durch Andere gewonnen wird, insbesondere aber diejenige, welche dem sinnlichen Sehen am nächsten kommt, indem sie nicht bloß direkt auf den Gegenstad losgebt, sondern ihn auch unmittelbar in sich selbst, in seiner eigenthümlichen Gestalt und Wesenheit, in propria specie, ersaßt. Alle endlichen Wesen sind Wesen nach in der einen oder andern Weise für das natürliche sinnliche oder geistige Augirgend eines geschaffenen Wesens, wenn auch nicht aller, sichtbar. Gott hingegen ist siedes natürliche Auge der Geschöpfe unsichtbar, und zwar nicht deßhalb, weil er kinnstaßbaren Inhalt hätte, wie das Nichts, welches nicht nur von Finsterniß umgeben wird sondern Finsterniß ift, sondern weil das geschaffene Auge für sein Licht zu dunkel um nächtig ist, also gerade wegen der Erhabenheit seiner Bollkommenheit.

Manche neuere, besonders deutsche Theologen fassen die Unsichtbarkeit Gottes setzt mangelhaft bloß als Unsichtbarkeit für das sinnliche Auge auf, hauptsächlich wohl des halb, weil sie die Uebernatürsichkeit der visio destifica sich zu wenig klar gemacht haben weßhalb auch die ganze, dei den ältern Theologen so reich ausgeführte Lehre von des Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit Gottes theils gar nicht, theils nur sehr oberstächlich ber rührt wird.

- I. Gott ist zunächst, selbst abgesehen von seiner höchsten Einsacheit schon beßhalb, weil er reiner Geist ist, burchaus und absolut unsichtbat für bas sinnliche Auge der Geschöpfe, und speziell des Menschen. 1) Das er unsichtbar ist für das natürliche sinnliche Auge, ist de fide, weil din der hl. Schrift in der Kirchenlehre so oft betonte Unsichtbarkeit dieses zum allerwenigsten besagen muß und besagt. 2) Daß aber auch das sinnliche Auge selbst in übernatürlicher Weise, durch Verklärung, nicht besähigt werden kann, Gott zu schauen, folgt mit evidenter Nothwendigkeit aus dem absoluten Misverhältniß, welches zwischen dem körperlichen Auge und einem reinen Geiste, a fortiori einem absolut einsachen Geiste besteht, und ist communissima der Väter und Theologen.
- 270 Ju 1. Aus ber hl. Schrift gehören hierhin alle biejenigen Stellen, welche jebs natürliche Sichtbarkeit Gottes ausschließen. Spezieller gehören hierhin 1 Tim. 1, 17 (Rest saeculorum immortali [ἀρθάρτφ] et invisibili, soli Deo honor et gloria) und 6, 15—16 (Rex regum et Dominus dominantium, qui solus habet immortalitatem et lucem inhabitat inaccessibilem, quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest), we in Unsichtbarkeit in Parallele gestellt wird mit der andern geistigen Gigenschaft der Incorupe tibilität oder Unsterblichkeit. Beide Eigenschaften werden vom Apostel namentlich gegenüber

**den heibnischen Göh**en als Borzüge bes wahren Gottes hervorgehoben. Rach berselben Seite **hin** war die Unsichtbarkeit schon im A. E. betont, und bamit, freilich nur aus päbagogischen **Nä**ckichten, welche jeht wegsallen, das Berbot, Bilber Gottes zu machen, verbunden worden.

Bu 2. Das Misverhältniß zwischen bem körperlichen Auge und einem rein geistigen 271 Objekte ist nicht bloß ein solches, daß jenem bloß die Kraft sehlt, dieses zu erreichen; sonsten, da das körperliche Auge zum Sehen wesentlich einer Fläche bedarf, worauf sein Blick Auft, und selbst nur thätig sein kann, wenn es als Fläche den Segenstand restetirt: so kann keine Berklärung und Erhebung desselben die Anschauung eines reinen Seistes mögelich machen, auch diesenige nicht, kraft welcher nach der Auserstehung der Leib ein geistiger und verseinerter Leib wird (das corpus spiritals, 1 Cor. 15). Wenn daher Job (19, 26) son sagt: In carne mea videdo Deum meum, dann konnte er doch nicht sagen: per arnem videdo, es sei denn, daß er, was höchst wahrscheinlich, an die Anschauung des kilbsers in seiner Menscheit dachte.

Bon den Batern hat besonders August. die letzter Frage öster ex prosesso behan: 272 kt, ist sich aber nicht immer gleichgeblieden. In der ep. 92 (al. 6) nannte er die entzerigeste Lehre instpientia, dementia und perversa sententia. Später, ep. 147 u. 148, nichte er sich, um die Gegner nicht zu beseidigen, milder aus, hielt aber doch an seiner lasicht sest sich zu des dieser sich um die Gegner nicht zu beseidigen, milder aus, hielt aber doch an seiner lasicht sest die Stellen schlichen Ferrläcke Anschauung Gottes reden könne, als Gott in der überstärlichen Herrlichteit der von ihm erfüllten sichtbaren Schöpfung in ähnlicher Weise mitsiehen werde, wie die Seele in der nach Außen erschenden Lebendigkeit des Körpers seht uns gesehen werde (sieut homines, quos viventes motusque vitales exercentes mox, aspicimus, non credimus vivere, sed aspicimus). Thom. 1. c. a. 3. ad 2 demerkt dieser Aeußerung: Ex quo patet, quod hoc modo intelligit oculos glorisicatos Deum suros, sieut nunc oculi nostri vident alicujus vitam. Vita autem non videtur mod corporali sieut per se visibile, sed sieut sensibile per accidens, quod quidem sensu non cognoscitur, sed statim cum sensu ad aliqua alia virtute cognoscitiva. ded autem statim visis illis corporibus divina praesentia ex eis cognoscatur per tellectum, ex duodus contingit, scilicet ex perspicuitate intellectus et ex refulgen-

a divinae claritatis in corporibus innovatis. II. Wie Gott als geiftige Substanz absolut unsichtbar ift für bas 273 experliche Auge: so ist er wegen ber eminenten Geistigkeit und Gin= haheit seiner Substanz auch unsichtbar für das natürliche geistige uge jebes geschaffenen Geiftes, sowohl ber Engel wie ber Menschen, nd überhaupt jedes möglichen ober benkbaren Geistes außer ihm selbst, ohne k jeboch hier, wie im ersten Falle, die Möglichkeit ausgeschlossen wäre, daß ott dem übernatürlich verklärten geistigen Auge sichtbar gemacht erde. Was die Unsichtbarkeit gegenüber den wirklich existirenden kistern betrifft, ist die These de fide, weil Fundamentalsatz der ganzen Gnadenfre für Engel und Menichen; für ben menichlichen Geift insbesonbere ift fie hig formell ausgesprochen in der Definition des Viennense (Clem. 1. 5. k. 3. de haeret. c. 3 Ad nostrum), wo ber Satz verbammt wirb: quod paelibet intellectualis natura in se ipsa naturaliter est beata, quodque mnino non indiget lumine gloriae ipsam elevante ad Deum videndum k ipso beate fruendum. Bas die möglichen Creaturen betrifft, so gibt swar einige Theologen (wie Durandus, Molina, Ripalba, Bekan), welche **Haupten**, es sei eine geschaffene Substanz benkbar, welche von Natur zur assignaturg Gottes fähig sei (ober eine "substantia supernaturalis", welcher s natürlich sei, was allen anbern übernatürlich ist), jedoch mit so unzu= nglichen Gründen, daß die These in ihrer Ganzheit unbedingt aufrecht erdten werben muß. Dieß um so mehr, als beibe Theile untrennbar in ber mmigfaltigsten und entschiebensten Beise von ber communissima Patrum

vertreten werben; namentlich leiten die Bater im Anschluß an die hl. Schrift die Unsichtbarkeit Gottes principiell aus dem Gegensate zwischen dem ungeschaffenen und dem geschaffenen Sein ab und betrachten baher die natürliche Fähigkeit, Gott anzuschauen, als ausschließliche Prärogative der göttlichen Natur, weßhalb die Ansicht jener Theologen nicht bloß als unbegründet, sondern als höchst bedenklich erscheinen muß.

Die bl. Schrift lebrt bie Unfichtbarkeit Gottes 1) zunächft für ben menschlichen Beift (aber wegen ber Emphase bes Ausbrude auch fur alle Beifter), a) formell Rom. 1, 20 (Invisibilia ejus per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur), intem fix betont, bag Gott, in fich unfichtbar, erft mittelbar burch feine Werte fichtbar werbe; b) for mell 1 Tim. 6, 16 (qui solus habet immortalitatem et lucem inhabitat inaccessibilem, quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest), indem sie als Grund der Unfichtbarfeit bie Erhabenheit ber an fich bochft lichtvollen Bollfommenbeit Gottes angibt; baß hier zugleich von einer intellettuellen, nicht bloß von einer forperlichen Um fichtbarteit bie Rete, geht u. A. baraus hervor, bag bie lettere nicht Gott alle in jutommt; c) ebenfo 1 30b. 3, 4; 1 Cor. 13, 12 und an all' ben Stellen, wo bie Anfchaung Gos tes sicuti est, ober a facie ad faciem, ale ein erft burch bie Unabe Gottes ju erreichenbet Biel bargeftellt wirb; - 2) ausbrudlich für alle außergöttlichen Beifter, inbem fie a) ben natürlichen Befit ber Anschauung Gottes als Prarogative ber gottlichen Berfonen bezeichnet, nämlich bes Sohnes Joh. 1, 18 (Deum nemo vidit unquam, Unigenitus Pilius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit) unb 6, 46 (Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is, qui est a Deo, hie vidit Patrem) und bee hl. Geiftes 1 Cor. 2, il; und indem fie b) an benselben Stellen biese Prarogative gerade baburch erklart und be grunbet, bag ber Sohn im Schoofe bes Baters und ber bl. Beift im Innern Got tes fei, eine Begrundung, die bei feiner wirflichen ober möglichen Creatur gutreffen tam. Beitere Argumente werben feiner Zeit beigebracht, wo von ber Uebernaturlichfeit bes Ent zieles ber vernunftigen Creaturen bie Rebe ift. Im Sinne ber vollen Unfichtbarfeit ift bas geistige und bas finnliche Auge muß es baber auch verstanden werden, wenn es 3. 45, 15 beißt, Gott fei ein verborgener Gott (Vere tu es Deus absconditus, Des Israël salvator).

Die Bater haben biefe Lehre besonders nachbrudlich gegenüber ben Eunomianern be tont, fo namentlich bie brei Rappabogier (vgl. Schwane, Dogmengefch. II. § 3) und Chrusost. 11. cc. Da aber Eunomius nicht blog bie Sichtbarteit, fonbern bie volle & greiflichfeit Gottes behauptete, fo haben mehrere jener Bater, inbem fie gegen beibe 300 thumer zugleich angingen, zuweilen fogar Aeugerungen fallen laffen, welche bie Gichtbartet Gottes ebenso absolut zu läugnen scheinen, wie die Begreislichkeit; dazu kam, daß die Ausbrücke χωρείν und χαταλαμβάνειν sowohl für das Schauen im Gegensate zur abstraktiven Erkenntniß, als für bas eigentliche Begreifen gebraucht wurden, und ber objektibe Grund weghalb bas Schauen naturlicher Beife und bas Begreifen absolut unmöglich ift, beiter feits facilich, wenn auch nicht formell, berfelbe ift, nämlich bie Erhabenheit Gottes the bie Creatur. (Bgl. über bie Erklarung ber einschlägigen Stellen gegen Basques, ber be Schein als Wirklichkeit auffaßte, Petav. 1. c. cc. 5-6; Ruiz, de scientia Dei disp sect. 7; Casini l. c. und Franzelin thes. 19.) Als innerer Grund ber Unmögli feit, Gott gu icauen, murbe, mas uns Menichen betrifft, allerbings auch bie Beidrant und Berbunkelung angegeben, welche für unfer geistiges Muge aus ber Berbinbung mit b Rorper entspringt und uns icon bie geiftige Anschauung ber Engel, ja felbft ber Subfi unferer Seele, unmöglich macht. Der Sauptgrund aber wurde, wie fur bie Unbegin lichfeit, fo auch fur bie Unfichtbarfeit gefunden in ber Erhabenheit Gottes über alles fcaffene Sein und barum auch über jebe geschaffene Ertenntniffraft, was Chrys (hom. 5 de incompreh.) mit den Worten ausbrückt: Obsla yap obslav inepergousar αν δυνηθείη καλώς είδεναι. Bgl. Iren. 1. 4. c. 20: Secundum [= propter ober per, aus bem Gegensate hervorgeht] magnitudinem [= excellentiam] quidem ignotus omnibus, qui ab eo facti sunt . . . secundum autem dilectionem et humanitatem, quod omnia possit, etiam hoc concedit iis, qui se diligunt, id est videre Deum, qui et prophetabant prophetae. Quoniam quae impossibilia sunt apud homines, possibil

sunt apud Deum. Die vollere und tiefere Entwidlung biefes Grundes verbanken wir befonders bem hl. Thomas, ber oft und geistreich diesen Gegenstand behandelt hat, während Stotus u. A. später seine tiessinnige Theorie bekämpft und eine sehr flache an deren Stelle geseht haben. Im Folgenden schließen wir uns an den hl. Thomas an.

Der innere Grund ber Unfichtbarteit Gottes liegt, wie fur bas finn=276 liche Auge in ber physischen Ginfachheit, so für bas geistige in ber metaphylischen und absoluten Ginfacheit und Immaterialität Gottes als esse subsistens, fraft beren feine Substang amar fur fein eigenes, mit Hr ibentisches geistiges Auge höchst intelligibel und barum "Licht" ist, aber chenjo auch bem Auge anderer Wefen, welche nur eine wefentlich geringere Einfacheit und Immaterialität besitzen und auch nicht wesentlich Gins mit ihr find, sich so entzieht, daß bieses sich keinen Zutritt zu ihr verschaffen kann. Bur natürlichen Sichtbarkeit eines Gegenstandes sind nämlich zwei Dinge son Seiten bes Schauenben erforberlich: 1) bag fein Auge bem Gegen= Rande homogen sei, weil baburch die natürliche Kähigkeit, benselben, wo= tern er bargeboten wird, aufzunehmen, und die Kraft, ihn zu erfassen, **Debingt** ist; 2) daß ber Gegenstand selbst effektiv sich ihm so barstelle und gegenwärtig werbe, wie co zur unmittelbaren Anschauung noth= wendig ift. In unserem Falle aber fehlen beibe Bedingungen. Die erfte Bedingung fehlt, weil dem geschaffenen Geiste die volle Einfachheit des Seins abgeht, und, da die Beise der Thätiakeit sich nach dem Brinzip oder Organe, die Weise bes Erkennens nach ber bes Seins richtet, barum auch sein Erkemen birekt nur auf solche Dinge gerichtet sein kann, welche ebenfalls nicht ebsolut einfach sind; so wenig daher sein Auge der absoluten einfachen gött= **liden** Substanz gegenüber homogen organisirt erscheint, so wenig kann es on Natur die zur Anschauung berfelben nothwendige Kraft besitzen. Die zweite Bebingung fehlt, weil bic Substanz Gottes in fich felbft nur burch sich selbst geschaut werden kann; benn da jedes von Gott selbst verschiedene Bild sein absolut lichtes Wesen nicht in seiner vollen Einfacheit zu vernegenwärtigen vermag, so kann bie gottliche Substanz nicht durch einen von hr ausgehenben Strahl ober ein Erkenntnigbild (species impressa) die Erkuntnißtraft befruchten und sich ihr darbieten, sonbern muß unmittelbar mit bem substanziellen Lichte, welches fie selbst ift, bem Auge bes Geiftes sich einenten und basselbe gleichsam informiren. Gine folche innige Berbinbung ber adttlichen Substanz mit einem außergöttlichen Wesen kann aber weber ihr abst noch dem geschaffenen Geiste natürlich sein, ohne daß sie mit diesem Eine Natur bilbete und folglich ihre äußere Einfacheit verlöre. Und so ift nuch Gott nach ben Andeutungen ber hl. Schrift für sich selbst nur barum don Natur sichtbar, weil er allein von Natur in seiner Erkenntnißkraft mit einer Substanz homogen ift und bieselbe innerlich gegenwärtig hat. der diese Homogeneität und Gegenwart bei ihm barauf beruht, daß Subjekt and Objekt des Erkennens in ihm reell identisch sind: so haben auch die alicen Mystiker, welche bie natürliche Sichtbarkeit Gottes behaupteten, zu= pleich eine pantheistische Ginheit ber Substanz bes geschaffenen Geistes mit er göttlichen Substanz gelehrt. — Es versteht sich von selbst, daß diese Stunde doppelt und breifach gelten für das an die Sinnesthätigkeit ge-Bundene geistige Auge bes Menschen, weil bieses nicht einmal einfach und

frei genug ift, um die geistige Gubstanz ber eigenen Geele, trot ber jubstanziellen Ginheit mit ihr, durch eigentliche Intuition zu erkennen, und noch weniger die geschöpflichen reinen Geister schauen kann.

Der obige hauptgrund wird namentlich in feinem erften Theile bom bl. Thomas (1. p. q. 2. a. 4) entwidelt, indem er burch Induftion zeigt, wie ben verschieden Stufen ber Immaterialität bes erfennenben Brincips auch verichiebene bomogene Etnica ber erfennbaren Gegenstänbe entsprechen. Respondeo dicendum quod impossibile et quod aliquis creatus intellectus per sua naturalia essentiam Del videat. Cognitio enim contingit secundum quod cognitum est in cognoscente. Cognitum autem est in cognoscente secundum modum cognoscentis. Unde cujuslibet cognoscentis cognitio est secundum modum suae naturae. Si igitur modus essendi alicujus rei cognitae excedat modum naturae cognoscentis, oportet quod cognitio illius rei sit supra naturam illius cognoscentis. Est autem multiplex modus essendi rerum. Quacdam enla sunt, quorum natura non habet esse nisi in hac materia individuali; et hujusmod sunt omnia corporalia. Quaedam vero sunt, quorum naturae sunt per se subsistentes, non in materia aliqua, quae tamen non sunt suum esse, sed sunt esse habezte Et hujusmodi sunt substantiae incorporeae, quas Angelos dicimus. Solius autem De proprius modus essendi est, ut sit suum esse subsistens. Ea igitur, quae non haben esse nisi in materia individuali, cognoscere est nobis connaturale, eo quod anima nostra, per quam cognoscimus, est forma alicujus materiae. Quae tamen habet due virtutes cognoscitivas: unam, quae est actus alicujus corporei organi, et huie con naturale est cognoscere res, secundum quod sunt in materia individuali; unde sense non cognoscit nisi singularia. Alia vero virtus cognoscitiva ejus est intellectus, non est actus alicujus organi corporalis. Unde per intellectum connaturale est nobii cognoscere naturas quae quidem non habent esse nisi in materia individuali, per tamen secundum quod sunt in materia individuali, sed secundum quod abstrahuntur ab ea per considerationem intellectus; unde secundum intellectum possumus cogniscere hujusmodi res in universali, quod est supra facultatem sensus. Intellectal autem angelico connaturale est cognoscere naturas non in materia existentes; que est supra naturalem facultatem intellectus animae secundum statum praesentis view. quo corpori unitur. Relinquitur ergo quod cognoscere ipsum esse subsistens if connaturale soli intellectui divino, et quod sit supra facultatem naturalem cujuslist intellectus creati, quia nulla creatura est suum esse, sed habet esse participatus Non igitur potest intellectus creatus Deum per essentiam videre, nisi in quantum Deus per suam gratiam se intellectui creato conjungit ut intelligibilem ab ipso-

Reben bieser tieffinnigen Begründung der Unsichtbarkeit Gottes, welche von Statut bekämpft wird, nimmt sich bessen eigene sehr matt und mechanisch aus; er beschränkt sie nämlich darauf, zu sagen, Gott sei deshalb natürlicher Weise für die Ereatur unsichtet weil seine absolute Unabhängigkeit fordere, daß er nicht gleichsam unwillfürlich, wie WMensch, sein Licht um sich her verbreite, sondern nur dann gesehen werde, wann er wollt diese Bollen aber sei ein Aft gnädiger Herablassung zu den Geschöpfen. Daduch wird im Grunde nicht nur nichts erklärt, sondern die Erklärung der Haupsfache, daß alle lich Gott in Folge seiner natürlichen Unsichtbarkeit nicht durch blohes Bollen, sondern wird einen übernatürlichen, das Auge des geschaffenen Geistes verklärenden Einkut sie

fichtbar machen fann, in bebenflicher Beife gefährbet.

Die obige Begründung und Erklärung der Unsichtbarkeit Gottes wird nach ihren beden Momenten au sich aul icher durch ihr Analogon auf förperlichem Gebiete, obgleich die Arte lichkeit insofern nicht ganz zutrisst, als im letztern Falle die Unsüchtbarkeit obne eine spesische innere Beränderung oder Berklärung im Auge gehoben werden kann. Wie das kerre liche Auge weber das verschwindend Kleine und Jeine, welches dem Lichte keine benneckt und restelltiernde Fläche darbietet, noch das reine Sonnenlicht in sich selbst, odne das resselltirt, gebrochen oder gemischt ist, schauen kann: so vermag das geistige Auge der Grunds von Natur aus ohne eine übernatürliche Berklärung nicht das unendlich einsache, laufm und gediegene Sein Gottes zu schauen. Und wie jenem bloß die Oberkläche der Ding, nicht ihr innerster Kern, und bloß das Naheliegende, nicht das weit Enssente sichten

(nefp. die Klarheit des Sehens mit der Entfernung abnimmt): so ist Gott, trotz seiner inzersten Gegenwart in allen Dingen als Ursache derselben, in seinem Wesen wegen seiner eminenten Einsachheit so vom geschässsenen Geiste geschieden, so tief vor ihm verdorgen und se hoch über ihn erhaben, daß er gänzlich seinem Auge entzogen ist. Bgl. Henric. Gandav. Quodlib. 4. Dieser Bergleich der geistigen Unslichtbarkeit Gottes mit der sinnlichen Unsichtstarkeit gewisser lösepersicher Dinge ist insofern sogar passender, als der Bergleich mit der sankichen Unsichtbarkeit des Geistes, weil er die Möglichkeit offenhält, daß das an sich Unstätzbarkeit des Geistes, weil er die Möglichkeit offenhält, daß das an sich Unstätzbarkeit des Geistes, weil er die Möglichkeit offenhält, daß das an sich Unstätzbarkeit des Geistes wieles Wittel zugänglich gemacht werde, wie sogleich gezigt wird.

III. Die Grunde, welche bie naturliche Unfähigkeit bes geschaffenen 280 Beiftes, Gott zu icauen, beweisen, icheinen beim erften Blick auch jede Möglichkeit eines solchen Schauens für ben geschaffenen Geist uszuschließen; bieg um fo mehr, als ber Abstand zwischen Gott und em geschaffenen Geiste ein unendlich größerer ist, als zwischen ber Substanz es Geiftes selbst und bem sinnlichen Auge, und die Unendlichkeit der gott= Aden Substanz, wie sie die Begreiflichkeit ausschließt, damit auch jedes Shauen auszuschließen scheint, ba fie entweber gar nicht, ober gang geschaut berden muß. Hieraus folgt jedenfalls, daß vom Standpunkte ber Berhunft die innere Möglichkeit einer übernatürlichen Erhebung zur Anschauung Gottes nicht begriffen und evident nachgewiesen werden kann. Bleichwohl ift vom Standpunkt bes Glaubens aus biefe Möglichkeit ebenso wiß, wie die Wirklichkeit, und muß baber bas Mikverhaltnik zwischen Gott nd bem geistigen Auge ber Geschöpfe und das zwischen bem Geiste und bem unlichen Auge nicht ganz gleicher Art sein. In der That läßt sich 1) nicht aur ein wesentlicher Unterschied in diesen beiben Berhaltniffen angeben, sondern auch 2) einigermaßen verständlich machen, wie dieselbe eminente einfachheit Gottes, kraft beren er natürlicher Weise unsichtbar ift und in inem für bie Creatur unzugänglichen Lichte wohnt, es auch möglich nacht, baß er übernatürlicher Weise sichtbar werbe ober burch liebenolle Herablassung (condescensio, συγκατάβασις Chrys. or. 3) pur Creatur und machtvolle Erhebung ber Creatur zu seiner Sobe (Iren. 1. c.) sich ihr sichtbar barbiete, ober als bas reinste und lauterste Licht sich selbst sichtbar mache. Gine so geartete, in ihrer Art einzige, Abernatürliche Sichtbarkeit ist aber barum auch nicht weniger ein haratteriftisches Rennzeichen ber Erhabenheit Gottes über die Creatur, wie seine natürliche Unsichtbarkeit.

Das Rähere über bie übernatürliche Anschauung Gottes folgt später in der Lehre von 281 dem übernatürlichen Endziel der vernünftigen Creatur, wo auch gezeigt wird, daß man vom Standpunkte der Bernunft aus mit dem hl. Thomas zwar eine gewisse Präsumption für die Möglichkeit der übernatürlichen Anschauung aus dem natürlichen Berlangen nach derschen gewinnen, aber jedenfalls direkt dieselbe nicht beweisen könne. Hier erklären wir nur wah, wie der in Gott liegende Grund der natürlichen Unsichtbarkeit die übernatürliche Sichtbarkeit 1) nicht ausschließe, sondern vielmehr 2) eher dieselbe mitbegründe.

Bu 1. Bas ben Abstand Gottes von bem geschaffenen Geiste betrifft, so ift bieser zwar 282 sinschulich bes Grabes ber beiberseitigen Bollkommenheit und ber Beise ihres Besises größer, als zwischen bem Geiste und bem sinnlichen Auge; aber was die homospeneität ober bas Berhältniß in Bezug auf die Erkenntniß betrifft, ist der geschaffene Beift als Ebenbild Gottes diesem mehr homogen, als das sinnliche Auge dem Geiste, da kin sinnliches Besen als Ebenbild bes Geistes bezeichnet werden kann. In Folge bessen if der geschaffene Geist school von Ratur einigermaßen befähigt, Gott irgendwie zu ers

kennen, wenn auch nicht zu schauen, während keine sinnliche Kraft von Natur aus irgendwelche Erkenntnig bes Beiftes erzeugen tann. In ber Sabigfeit, von Natur Gott mittelbar und abstrattiv ju ertennen, befitt baber ber geschaffene Beift bie Anlage ju einer burd bobere Ginwirfung gu erzielenben unmittelbaren und bireften Erfenntnig Gottes, ober jum Schauen; ober, wie bie Theologen fagen, um Gott zu fcauen, braucht bas geiftige Auge nicht aus ber Sphare feines naturlichen Gegenftanbes binausgezogen, for bern nur innerhalb berfelben Sphare auf eine hobere Stufe erhoben ju werben. Egl. Thom. 1. p. q. 12. a. 4. ad 3: Ad tertium dicendum, quod sensus visus, quia omnino materialis est, nullo modo elevari potest ad aliquid immateriale. Sed intellectus noster vel angelicus, quia secundum naturam a materia aequaliter elevatus est, potest ultra suam naturam per gratiam ad aliquid altius elevari. Et hujus signum est, quod visus nullo modo potest in abstractione cognoscere id, quod in concretione cognoscit; nullo enim modo potest percipere naturam nisi ut hanc: sed intellectus noster potest in abstractione considerare, quod in concretione cogniscit. Etsi enim cognoscat res habentes formam in materia, tamen resolvit compositum in utrumque, et considerat ipsam formam per se. Et similiter intellectus Angeli, licet connaturale sit ei cognoscere esse concretum in aliqua natura, tamen potest ipsum esse secernere per intellectum, dum cognoscit, quod aliud est ipsa, et aliud est ejus esse. Et ideo, cum intellectus creatus per suam naturam natus sit apprehendere formam concretam et esse concretum in abstractione per modum resolutionis cujusdam, potest per gratiam elevari ut cognoscat substantiam separatam subsistentem et esse separatum subsistens. — Achniich c. gent. l. 3. c. 54 ad primam rationem: Divina substantia non sic est extra facultatem intellectus creati, quasi aliquid omnino extraneum ab ipso: sicut est sonus a visu, vel substantia immaterialis a sensu (nam ipsa divina substantia est primum intelligibile, et totius intellectualis cognitionis principium); sed est extra facultatem intellectus creati, sicut excedens virtutem ejus, sicut excellentia sensibilium sunt extra facultatem sensuum. Unde et Philosophus in secundo Metaphysicae dicit, quod intellectus noster se habet ad rerum manifestissima, sicut oculus noctuae ad lucem solis. Indiget igitur confortari intellectus creatus aliquo divino lumine ad hoc, quod divinam essentiam videre possit.

Bu 2. Die Anichauung Gottes fann übernatürlicher Beise nur baburch ermöglicht werben, bag einerseits a) bas Muge bes geschaffenen Beiftes, um feinem gottlichen Gegen ftande gewachsen zu sein, verklart und verfeinert und bem Auge Gottes felbft gleichformig ober gottförmig (deiforme) gemacht wird und so mit ber Erhöhung feiner Sehfraft zugleich eine hobere Feinheit und Ginfachbeit erlangt, und daß andererseits b) Gott felbft innerlich als forms intelligibilis an Stelle bes fonft jur Anfchauung erforberlichen, vom Objette ausgehenden Eindruckes ober bes von ihm eingestrahlten Erkenntnigbildes (species impressa) bas Auge befruchtet und gleichsam informirt. Beibe Möglichkeiten haben aber ihne Brund eben in ber absoluten Ginfachbeit Gottes, fraft beren er noch unenblich einfacher 4 als ber geschaffene Beift. Denn a), wie bie Berklärung bes Beiftes nur eine Affimilation mit ber wefentlich höhern und schlechthin hochften Ginfacheit und ber baburch bebingten hochsten Klarbeit ber gottlichen Intelligenz ift: fo tann sie auch nur von Gott felbft fraft biefer seiner Einfachbeit bewirkt und mitgetheilt werben. Und b), nur weil Gott in feine Beise felbst jusammengesett und wesentlich einfacher ift, als ber geschaffene Geift, tann a seine Substanz so tief bem Auge bes Beistes einsenken und so innig mit ihm verbinden, bas fie es burch fich felbst befruchtet. Bgl. für ben lettern Bunkt Thom. c. gent. L 3. c. 51: Ad hujusmodi igitur intelligentiam veritatis considerandum est, quod substantia, quae est per seipsam subsistens, est vel forma tantum, vel compositum ex materia et forma. Illud igitur, quod est ex materia et forma compositum, non potest alteri esse forma, quia forma in eo jam est contracta ad illam materiam, ut alterius rei forma esse non possit. Illud autem, quod sic est subsistens, ut solum tamen sit forma, potest alteri esse forma, dummodo esse suum sit tale, quod ab aliquo alio participari possit: sicut in secundo ostendimus de anima humana. Si vero esse suum ab altero participari non possit, nullius rei forma esse potest; sic enim per suum esse determinatur in seipso, sicut quae sunt materialia per materiam. Hoc autem sicut in esse substantiali vel naturali invenitur, sic et in esse intelligibili

283

torma tantum in genere intelligibilium, quod est veritas ipsa, quod convenit soli Deo: nam cum verum sequatur ad esse, illud tantum sua veritas est, quod est suum resse, quod est proprium soli Deo, ut in secundo ostensum est. Alia igitur intelligibilia subsistentia non sunt ut pura forma in genere intelligibilium, sed ut formam in subjecto aliquo habentes. Est enim unumquodque eorum verum, non veritas, nicut et est ens, non autem ipsum esse. Manifestum est igitur, quod essentia divina potest comparari ad intellectum creatum ut species intelligibilis, qua intelligit, quod non contingit de essentia alicujus alterius substantiae separatae: nec tamen potest esse forma alterius rei secundum esse naturale. Sequeretur enim, quod simul cum aliquo unita constitueret unam naturam: quod esse non potest, cum essentia divina in se perfecta sit in sui natura. Species autem intelligibilis unita intellectui non sonstituit aliquam naturam, sed perficit ipsum ad intelligendum, quod perfectioni divinae essentiae non repugnat. Bgl. bitqu bas Scholion bas Godofr. de font. in ed. Migne.

IV. Wie die Anschauung Gottes für ben menschlichen Geift in 284 feinem gegenwärtigen Zustande ber Bereinigung mit bem animalischen Rörper noch weit mehr übernatürlich, b. h. von Natur unerschwingbar 🎮, als für die reinen Geister: so ist ste auch mit dem normalen Fortbestande er natürlichen animalischen und animalisch=geistigen Lebensthätigkeit im **R**enschen nur burch ein neues Wunder vereinbar; d. h. sie würbe hach der gewöhnlichen Lehre (bes. Aug. und Thom. bei Suarez unten) ohne in spezielles Wunder nothwendig eine Ekstase ober eine Suspension der patürlichen Lebensthätigkeit mit sich führen, wenn schon nicht die Seele auch on der substanziellen Verbindung mit dem Körper ablösen und so den leibiden Tob herbeiführen. Die Mittheilung berselben mährend bes irbischen bens tann daber naturgemäß, selbst abgesehen von den durch die Bedeutung d irbischen Lebens als status viae bedingten ethischen Rucksichten, nur eine Ausnahme ober ein spezielles Privilegium sein. Gin solches ist aber mit Sicherheit nur bei ber menschlichen Seele Chrifti nachzuweisen, welche vermöge er hypostatischen Union von vornherein mit der göttlichen Person im Schooße Bottes ist. Da nun die hl. Schrift eben im Hinblick auf Christus wiederholt Mart, daß tein Mensch, d. h. tein bloger Mensch, Gott geschaut habe: so molvirt die Unsichtbarkeit Gottes im Sinne der hl. Schrift thatsächlich uch biefes, bag Gott felbst auf übernatürliche Weise nicht fichtbar werbe nd nach ben Gesegen seiner Borsehung auch nicht sichtbar weren könne für alle Menschen mährenbihrer irdischen Laufbahn. Die absolute Ausnahmslosigkeit bieses Gesetzes ist jedoch nicht so gewiß, daß bie Behauptung einzelner Ausnahmen (z. B. für Woses, Paulus, die hl. Jung $m{ran}$ ) burchaus unzulässig wäre, da sie selbst bei Aug. (aber nur schwankend) und Thom. vorkommt.

Bgl. hiezu Suarez, de Deo 1. 2. c. 30 und Smising, de Deo disp. 6. Aus dem 285 Ceiagien erklärt sich der Sinn der Worte Gottes an Moses (Erod. 33, 20): Non poteris Videre faciem meam; non enim videdit me homo et vivet (b. h. entweder quamdiu vivet, oder ita ut porro vivat). An diese Stelle scheint sich dei den Juden die öster wiederschreibe Borstellung geknüpst zu haben, als od jede übernatürliche Erscheinung Gottes den Lod nach sich ziehe, zumal der Ausbruck "Gott von Angesicht schauen" im Alten Bunde in den jeder klaren äußern oder imaginären Erscheinung Gottes oder der Engel gebraucht und (so Gen. 32, 39., wo es nach der Erzählung des nächtlichen Kampses Jakobs heißt: Vocavitque Jacod nomen loci illius Phanuel, dicens: Vidi Deum kacie ad kaciem). Kenn daher auch von Moses (Erod. 33, 11) gesagt wird, er habe Gott von Angestit zu Angesicht gesehen, und zwar in höherer Weise als die übrigen Propheten, denen

Gott bloß per figuras et aenigmata erscheine (Rum. 12): bann ist bas im hindlik auf Erob. 33, 20 in bemselben resp. in einem nur relativ höhern Sinne zu verstehen, wie bei Jakob. Eher, als die Moses betreffenden Ausbrücke ber hl. Schrift, konnten die Neuserungen bes hl. Paulus über seine Verzückung (2 Cor. 12) ben Bedanken an eine unmittelban Anschauung Gottes nabelegen.

Sehr schon unterscheibet Irenaeus (l. c. l. 4. c. 20. n. 5) außer bem Röm. 1, 20 erwähnten natürlichen Schauen Gottes in ber Creatur brei Stufen in ber über natürlichen Anschauung Gottes in ber Creatur brei Stufen in ber über natürlichen Anschauung Gottes (bas Bort im weitern Sinne genommen): 1) eine solche, die dem Alten Bunde entspreche und auf der Erscheinung des hl. Geistes in den Propheten beruhe, 2) eine solche, die dem Neuen Bunde entspreche und auf der leiklichen Erscheinung des Sohnes beruhe, und 3) eine dritte in der Ewigkeit im Schooke de Baters, wo Gott in seiner Besenheit geschaut wird. Im Anschluß an die oben (n. 275) eititren Worte sährt er unmittelbar sort: Homo etenim a se nen widit Deum. Im autem volens videtur hominibus, quidus vult, et quando vult, et quemadmodum vide Potens est enim in omnibus Deus: visus quidem tunc per Spiritum propheties visus autem et per Filium adoptive, videditur autem et in regno coelorum paternas liter, Spiritu quidem praeparante hominem in Filio Dei, Filio autem adducente al Patrem, Patre autem incorruptelam donante in vitam aeternam, quae unicaique evenit ex eo, quod videat Deum.

## § 80. Die Unbegreiflichfeit refp. Unergrunblichfeit Gottes.

Literatur: Aug. ep. 147 und die übrigen oben § 79 citirten Bater. Thom. 1. g. 12. aa. 7-8; Suarez, de Deo l. 2. c. 29; Ruiz, de scientia Dei disp. 6 (bas Brit) Petav. 1. 7. c. 3-4; Franzelin thes. 17 u. 18; Rogacci I. 16.

Das lateinische comprehendere, griech. καταλαμβάνειν ober γωρείν, erfassen, etgerisch wird in Schrift und Rirchensprache balb allgemein gebraucht für bie intuitive Ertenntal gegenüber ber mittelbaren, abftraften und indiretten, balb fpeziell im Ginne von "umfaffe und durch und burch erfaffen", ober "be greifen" in emphatischer Bebeutung = be Gegenstand nach feiner gangen Ertennbarteit in die Ertenntnig aufnehmen. Bo Gegenstand felbst Grenzen bat, tritt baju bie Nebenbebeutung, bag man ben Gegen ftand bis an feine Grenzen erkennt (fines ejus circumspicere, August. ep. 147.) was bei Gott natürlich in keiner Beise gutrifft. Bei gusammengesetten Dingen ift in Schauenben bann teine Comprehension vorhanden, wenn man entweber nicht Alles fich was in und an ber Sache ift, ober nicht Alles, namentlich bas Innere, bireft und m mittelbar sieht (ut nihil rei lateat videntem, Aug. ibid.). Bei Gott hingegen fann wege feiner Einfachbeit bem Schauen bie Comprebenfion nicht beghalb fehlen, weil nicht be gange Befen gefchaut murbe, fonbern weil bie Befenheit Gottes wegen ihres unenblige Reichthums und Gehaltes nicht intenfiv fo bell und flar geschaut wirb, wie fie an f erkennbar ift, und weil in Folge beffen auch nicht extensiv ber Umfang ihrer Ras vollständig überschaut wirb. Darum wird in ber Schrift und Rirchensprache auch bei Gut nach Analogie ber übrigen Gegenstänbe hinfichtlich ber Comprehension an feine Befen bie Tiefe (altitudo, Batos) und bie Große (magnitudo) besfelben infofern unter fcieben, als bas unvolltommene Schauen ber außer ihm ftebenben Beifter te innern Gehalt seines Befens nicht vollständig zu burchbringen und ben Umfang feine Macht nicht vollständig zu um faffen vermag. Und fo fceibet man auch bie Unbegreiflichte in bie zwei Momente ber Unergrundlichfeit (inscrutabilitas) und Unbegreiflichfeit im engern Sinne. Da nach bem Sprachgebrauch ber griechischen Bater ber Rame duchper jugleich und vorzüglich bie Unfichtbarkeit Gottes bezeichnet, bagegen bie wechselseitige Dur bringung und Abaquation ber gottlichen Berfonen in ihrem Gein und Erfennen apige ρησις genannt wird: fo mußte auch ber Ausbrud aπεριγώρητος ber technische fein, mit bie Incomprebenfibilität im Unterschiebe von ber Unfichtbarteit auszubruden.

B8 Wie auß ber Einfachheit Gottes folgt, daß er von Natur nur für sich selbst sichtbar, für alle andern Wesen aber unsichtbar ist: so solgt aus

kiner Unendlichteit, bag mesentlich er allein eine extensiv und intenfiv ichlechthin vollkommene, feiner Erkennbarkeit gleich= tommenbe (abaquate) und biefelbe ericopfenbe ober absolut all= feitige und burchbringenbe Erkenntnig von fich haben tann, und daß eine folche Erkenntniß felbst auf übernaturliche Weise ben enblichen Beiftern nicht mitgetheilt und von biefen felbit in ber unmittelbaren Unihammg Gottes nicht erreicht werben fann. Gott ift folglich abfolut fur alle Befen außer ihm unergrundlich und unbegreiflich. De fide t, beionders nach bem Lateranenfe IV. (cap. Firmiter) und nach bem Ba= titanum (de fide cath. c. 1), wo Gott ebenso absolut als incomprehenshilis bezeichnet wird, wie als immensus und omnipotens; zubem ist ber Ausbruck ftets in bem erklarten absoluten Sinne in ber Rirche verftanben morben, und wenn einzelne Bater, wie Fulgentius, ju Gunften ber Geele Brifti eine Ausnahme gemacht zu haben scheinen, und einzelne Theologen, mie Thomassin, bieß wirklich gethan haben, bann bestätigt biese übrigens hon fehr bebenkliche Ausnahme nur besto mehr die für alle blogen Creawren geltenbe Regel.

Die bl. Schrift erffart gwar niemals bie Unbegreiflichfeit mit ausbrudlichem Gin- 289 Auf ber visio beatifica, fondern in der Regel gegenüber ber gegenwärtig bem Menichen Michen Greenntnig. Gie motivirt biefelbe aber auch nicht ausschlieflich burch die fpegi= Muvollfommenheit ber lettern; fie betont vielmehr ale Grund berfelben bie unendliche frige und die unergrundliche Tiefe ber gottlichen Bollfommenbeit, und wenn fie oft micht und formell nicht gerade von der Unbegreiflichfeit bes Befens, fondern von ber a Rathichtuffe (3. B. Bf. 145, 7; Rom. 11, 33) und Macht (3. B. Epbef. 3, 20) Gottes tann wird boch neben und in ber lettern bie erftere ebenfalls hervorgehoben. Go Mint die über alle Bebanten und alles Lob erhabene Große Gottes besonders im Buche th, Strad und ben Pfalmen, 3. B. 306 11, 1-9: Forsitan vestigia Dei comprehenet usque ad perfectum omnipotentem reperies; excelsior coelo est . . . profundior memo etc. 2; Sirach 43, 30 ff.: Glorificantes Dominum quantumcumque potueritis, \*\* et admirabilis [manet] magnificentia benedicentes Dominum exaltate illum, quantum potestis, major est enim omni ande... Ne laboretis, non enim comprehendetis (οὐ γάρ μὴ ἐφίαησθε = non ad finem Fringetis); quis videbit eum et enarrabit (ἐκδιγγήσεται, b. h. ita videbit, ut possit plenum enarrare)? und Bf. 144, 3: Mognus Dominus et laudabilis nimis, et agnitudinis ejus non est finis (noch ftarter nach bem hebr.: non est finis in perscru-Stione magnitudinis Dei). - Die Tiefe ber Bollfommenheit Gottes ericheint besonders Banfus Rom. 11, 33: "O altitudo divitiarum (im Griech. fteht auch hier zal, fo bag buttae und sapientiae nebeneinander fteben) sapientiae et scientiae Dei, quam inaprehensibilia sunt judicia ejus et investigabiles viae ejus!" we bie uncrorunbliche efe ber innern Bollfommenheit Gottes (biefelbe, von ber es 1 Cor. 2, 10 heißt: ber ber in Gott fei, burchforiche auch bie Tiefen ber Gottheit) ale Grund ber Unbridlichteit feiner Rathichluffe und Berte hervorgehoben wirb. Biele einschlägige Stellen Bater vgl. bei Petav. und Ruiz 1. c.; ferner bei Schwetz § 16 und Rlee § 2.

Der innere und formale Grund ber Unbegreiflickeit Gottes liegt 290 ber Unendlichkeit bes göttlichen Seins, welche eine Unendlichkeit ber Ersunbarkeit nach sich zieht. Ein unendlich erkennbares Objekt kann eben nicht in einer endlichen Erkenntnißkraft erschöpft werden, und eine endliche bleibt Erkenntnißkraft der Ereatur immerhin, auch nachdem sie durch das lumen

<sup>1</sup> Gegen Basques, ber bieß bestreitet, vgl. Franzelin, de Deo p. 228.

Bal. hiezu ben Urtert, ber noch bebeutungsvoller; f. Franzelin, de Deo p. 222.

gloriae verklart ist; benn obgleich letzteres ein Ausstuß bes Gott selbst eigenthümlichen Lichtes ist, so kann es boch ber Creatur nur nach Maßgabe ihrer enblichen Fassungskraft zu Theil werben, und wird folglich in ihr verendlicht. Diese Endlickeit zeigt sich zunächst in dem beschränkten Grabe der intensiven Klarheit ber Erkenntniß, und erst in Folge bessen auch in dem beschränkten Umfange des extensiven Inhaltes, der sich an dem einsachen Wesen der Gottheit in Hinsicht auf die Menge der Dinge, auf welche sich bessen dacht, Erkenntniß oder Wille erstrecken kann, unterscheiden läßt. So sieht der geschaffene Geist das Unendliche, aber nicht in unendlicher Weise (infinitum, non infinite), ganz, aber nicht gänzlich (totum, non totaliter) 1. — Diese Deduktion gilt a fortiori für die nicht intuitive Erkenntniß Gottes, welche Gott bloß mittelbar ersaßt, so zwar, daß bei ihr die Schwierigkeit nicht so sehr darin liegt, wie diese Erkenntniß Gottes keine comprehensive sei, sondern wie dei dem Mangel jeder Comprehension noch eine wirkliche Erkenntniß Gottes übrig bleibe. Bgl. dazu oben § 63.

Bum volleren Berftanbniß bes Begriffes und bes Grunbes

ber Unbegreislichkeit Gottes bemerke man noch Folgenbes:

1. Die Unbegreiflichteit Gottes besteht zwar formell nicht barin, daß bie geschaffene Erkenntniß nicht mit bem göttlichen Wesen reell ibentisch ist und so weder reell sich mit bem göttlichen Wesen durchdringt, noch in sich selbst eine unenbliche Realität, b. h. ein unenblicher Erkenntnisakt, sein kann. Wohl aber macht eben die Nichtibentität der geschaffenen Bernunft mit dem göttlichen Wesen der erstern das Begreisen des letztern ebenso unmöglich, wie die Joentität der Erkenntniß Gottes mit seinem Wesen ihm die Comprehension desselben möglich macht.

2. Obgleich in der visio beatifica das einfache göttliche Wesen nicht bloß, wie bei der mittelbaren Erkenntniß (s. oben § 63), in den von ihm außgehenden Strahlen oder in seinem Restere, sondern in sich selbst geschaut wird: so stellt es doch seinen unendlich reichen Inhalt dem von Außen es Anschauenden in ähnlicher Weise dar, wie ein lichter Punkt sich in dem von ihm außgehenden Strahlenkreise darstellt, welcher weder ganz durchdrungen, noch mit einem Blick umspannt werden kann. Nur für das im Centrum selbst besindliche Auge Gottes gibt es in seinem Wesen keine unerreichdare Tiese und keine unumspannbare Größe, weil beide sich wechselseitig durchbringen und becken.

# § 81. Die Unaussprechlichfeit Gottes (ineffabilitas).

Literatur: Thom. 1. p. q. 12 u. 13; Suarez, de Deo l. 2. c. 30; Joan. a S. Thom. disp. 13. a. 5; Borgianelli, il sopranaturale l. 3. c. 9 sqq.

292 Unaussprechlich wird ein Segenstand in doppelter Weise genannt: 1) inwiesern schon bie auszusprechende Erkenntniß des Segenstandes hinter dem Inhalte desselben zurückbleibt und daher auch durch die abäquate Aussprache des Gedankens doch keine abäquate Erkenntniß des Gegenstandes vermittelt wird, und 2) inwiesern die vorhandene Erkenntniß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. bazu Thom. c. gentes L 3. c. 55 unb Richard. a Mediavilla in 3. dist. 14. q. 4 (cititt bei Franzelin p. 280).

ih, daß er ihr Ausspruck zuläßt, sei es, weil der Inhaber der Erkenntniß ihrer nicht so mächzis, ih, daß er ihr Ausbruck geben kann, sei es, daß Niemand, ohne bereits dieselbe Erkenntsis ju haben, den Inhalt des Ausbrucks auffassen und die ausgesprochene Erkenntniß sich weignen kann. Die Aussprache selbst aber kann mit Rücksicht auf den Modus ihrer Bollzehung stattsinden entweder, wie bei uns Menschen, durch sinnliche Zeichen, oder, wie bei un Engeln, durch geistige Zeichen, resp. durch unmittelbare Borzeigung des innern Auszucks oder Bortes, in welchem die Erkenntniß selbst abschließt. Ob die Aussprache durch zisige oder sunnliche Zeichen vollzogen werde, darauf kommt bei unserer Frage nicht viel a; wohl aber darauf, ob der geschaffene Geist, sei es ohne alle von dem innern Ausbrucke kar Erkenntniß verschieden Zeichen, oder durch sollche, seine Erkenntniß von Gott für Anzer oder auch nur für sich selbst in einem wirklichen Ausbrucke derselben niederlegen könne.

I. Gott ist für den geschaffenen Geist unaussprechlich erstens in 293 biern, als die von letterm auszusprechende Erkenntniß Gottes immer und berall keine erschöpfende ist; und für den Menschen in diesem Leben ker um so mehr unaussprechlich, je weiter dessen Erkenntniß von einer undbitativen, geschweige von einer erschöpfenden Erkenntniß Gottes entfernt K. In diesem Sinne ist die Unaussprechlichkeit Gottes ein Corollar der Unbegreislichkeit, beziehungsweise der Unsichtbarkeit, und ebenso de side, wie diese.

Bie trot dieser Unaussprechlichkeit Gott gleichwohl relativ für uns aussprechlich ift, 294 in also von ihm reden und ihm Namen geben können, s. oben § 63.

II. Gott ist aber auch zweitens in dem Sinne unaussprechlich, daß der 295 pschaffene Seist gerade ber erhabensten Erkenntniß, die ihm möglich 📑, ber intuitiven, sei es mit Zeichen ober ohne Zeichen, keinen solchen lusbruck geben kann, daß sie daburch andern Geistern mitgetheilt and von diesen gewonnen werben könnte. In diesem Sinne ist die maussprechlichkeit evidentes Corollar der Unsichtbarkeit Gottes und ebenso der, wie biefe; benn bie Unfichtbarkeit Gottes besagt strenggenommen nicht hoß, daß Gott ohne übernatürliche Erhebung des geschaffenen Geistes nicht or dem geistigen Auge besselben erscheinen, sondern auch, daß er ohne ine solche Erhebung nicht burch eine ber Anschauung im Wesentlichen gleich= dumende Erkenntniß erfaßt werben könne. Dazu kommt theologisch, daß n entgegengesetten Falle ein geschöpfliches Medium zur Auffassung des Unablicen, wie es in sich ist, führen wurde: ein Grund, wegen bessen es sogar Dott felbst unmöglich ist, burch außere Zeichen sich selbst so auszuprechen, daß dadurch eine ber unmittelbaren Anschauung äquivalente Er= unntnik ermöglicht werbe.

Diese Weise der Unaussprechlichseit kommt relativ auch berjenigen Erkenntniß Gottes 296 p., welche den Heisen vielsach in diesem Leben auf übernatürliche Weise mitgetheilt wersten kann, und welche sie durch Worte Niemanden mittheilen, sondern nur Solchen derftändlich machen können, die Gleiches in sich ersahren haben. Bgl. die Ausbruckswise bes hl. Paulus über seine Verzückung 2 Cor. 12, 4: audivi arcana verda, quae wan licet howini loqui.

III. Es ist brittens in hohem Grabe mahrscheinlich, wenn schon 297 kineswegs gewiß, Gott sei auch in bem Sinne unaussprechlich, baß bie Seligen in ber unmittelbaren Anschauung seines Wesens nicht einmal für sich selbst ihre Erkenntniß in einem verbum internum ober einer Pecies expressa in einen solchen Ausbruck sassen, sie innerlich so ausiprechen könne, wie bas bei allen anbern Erkenntnißakten möglich unb

natürlich ist. Diese Ansicht vorausgesett, erscheint Gott in bem Grabe und aussprechlich, baß er nicht nur nicht abäquat, sondern auch überhaupt nicht so, wie er an sich ist, ausgesprochen werben kann.

Diese Ansicht wird vorzilglich von vielen altern Thomisten (bef. Joan. a S. Thoma 1. c. und Mezger, theol. Salisd. tr. 1. disp. 7. a. 1) und nach ihrer Meinung auch vom hl. Thomas vertreten, in neuerer Zeit namentlich von Borgianelli a. a. D., und trägt viel zur stätern Betonung den Gebanken burch, daß das Unendliche keinerseit bis zur äußersten Consequenz den Gedanken durch, daß das Unendliche keinersei homogene Republichtigt, während bas fragliche verdum internum doch eine solche sein wurde. Andererseit macht sie geltend, der Geist werde in der Anschauung Gottes so sehr von Gott getrage und in Gott versent, daß er den Gegenstand seiner Anschauung nicht in einen Begrifassen und ausprägen könne — in ähnlicher, nicht gleicher, Weise, wie die Seele schou wird nieden gegenüber einem überwältigenden Schauspiel sprachlos wird und, ganz dem Giel drucke hingegeben, des Geschauten nicht so mächtig werden kann, daß sie dasselbe in sehr Begriffe zu bringen strebte oder auch nur vermöchte.

1V. Wie es wahrscheinlich ist, daß von der Creatur die Erkenntusse Gottes, wie er in sich selbst ist, nicht durch ein inneres Wort ausgesprocket werden kann: so ist es noch mehr wahrscheinlich und wohl theologisch gewist daß umgekehrt auch für die Creatur von Gott selbst sein Wesen, wie es in sich ist, nicht durch außere, geistige ober sinnliche Zeichen ober durch Wirkungen, welche von seinem Wesen verschieden sind, ausgedrückt und dar gestellt werden kann, um die Erkenntnis desselben, wie es in sich ist, außergöttlichen Wesen zu vermitteln. Der Grund ist oben (ad II.) angegeben. Dazu kommt, daß in der Sprache der Kirche und der Theologen gerade du Anschauung Gottes in seinem innern Worte (im verdum internum et aeternum) mit Emphase als die einzige und wahre vollkommene Erkenntniß Gottes, wie er in sich ist, behandelt wird.

Dagegen ift und bleibt Gott insoweit allerbings in bochftem Grabe fut sich selbst aussprechlich, als er in sich selbst einen mahren und zugleich abaquaten Ausbrud feines Wefens erzeugen tann und wirklich erzeugt und in diesem ihm consubstanzialen Worte auch der Creatur sein Wesen, wie es in sich selbst ist, barstellen und zu erkennen geben kann und gibt. In bei Rebeweise ber Schrift und ber Kirche erscheint sogar biefes ewige Boc gerabezu als bas Angesicht Gottes, worin und wodurch die Seligen 🕍 Wefen Gottes, wie es in sich selbst ift, erkennen. Aber bie Möglichkeit einer folchen Aussprache ber Erkenntnig Gottes ift ein neues Bunben welches nicht minber ben unenblichen Reichthum feines Wefens bekundet, all bie Unmöglichkeit jeder äußern Aussprache, die eine intuitive Erkenntuff ermöglichen follte. Und ba biefer Ausbruck, als mit ber Wefenheit ibentif nicht geschaut werben kann, ohne baß zugleich bie Wesenheit Gottes in i哮 selbst geschaut würde: so hebt die Möglichkeit, daß Gott auch in ihm erkannt werbe, die Unmöglichkeit, daß Gott in etwas Anderem, als in sich selbst, sich so wie er ist zu erkennen geben könne, nicht nur nicht auf, sondern bestätigt dieselbe.

Dem Gesagten zufolge ergibt sich bie Unaussprechlichkeit Gottes in ähnlicher Beise aus ber Unsichtbarkeit und Unbegreislichkeit, wie die Unveränderlichkeit oder Unbeweglichkeit aus der Einsachheit und Unendlichkeit. Sie entspricht der Undeweglichkeit Gottes um so mehr, well sie eben in letzer Instanz darin besteht, daß Gott ebenso unbeweglich ist für die Erkenntick

r Creatur, wie für sein lokales und zeitliches Berhaltniß zu ihr, und daß sein Wesen, ie es in sich selbst ift, nicht burch etwas außer ihm ber geschöpflichen Erkenntnig vorgeligit und faßbar gemacht, vielmehr nur dadurch zugänglich gemacht werden kann, daß das schaffene Auge ihm nahe gebracht und auf's Innigste mit ihm vereinigt wird. Wie ferner ett in der Unfichtbarkeit als das Tieffte und Feinste, in der Unbegreiflichkeit als das toffte und Reichfte: so erscheint er in der Unaussprechlichkeit als das schlechthin Höchfte, manbelbare und Ewige, bas in keiner Beise von seiner Bobe berabsteigen ober berabgeen werben kann, um in einem Anbern so, wie es ift, bargestellt und gang, wie es ift, igefaßt zu werben, vielmehr nur baburch ben Gefcopfen in fich felbft ertennbar werben m, bag es biefe ju fich erhebt und fie in ben Schoof feiner Ewigkeit aufmmt. Diefen Gebanken hat icon ber hl. Frenaus fehr fcon ausgesprochen, inbem im der oben n. 286 citirten Stelle, nachbem er die intuitive Erkenntnig ber Seligen als ⊯ cognitio paternalis bezeichnet, also fortfährt: Quemadmodum enim videntes lumen, ra lumen sunt et claritatem ejus percipiunt: sic et qui vident Deum, intra Deum st, percipientes ejus claritatem. Vivificat autem eos claritas: percipiunt ergo am, qui vident Deum. Et propter hoc incapabilis et incomprehensibilis (et insibilis) visibilem se et comprehensibilem et capacem hominibus praestat, ut viviet percipientes et videntes se. Quemadmodum enim magnitudo ejus investigabilis , sic et benignitas ejus inenarrabilis: per quam visus vitam praestat iis, qui dent eum. Quoniam vivere sine vita impossibile est: subsistentia autem vitae de ni participatione evenit: participatio autem Dei est videre Deum et frui benigni-

## Zweite Abtheilung.

Die affirmativen Attribute, welche von den Geschöpfen auf Gott übertragen werden.

## A. Die innern Attribute bes göttlichen Seins.

Alles Seiende hat als foldes gewisse positive Attribute (bie fogen. attributa trans- 302 ndentalia ober passiones entis), in benen sich seine Bollfommenheit barstellt und welche h bem Mage seiner Bollfommenheit ihm auch in höherer Beise zukommen. Diese muffen auch Gott in absoluter Beise zukommen, und die absolute Form, in welcher er fie ist, muß durch dieselben negativen Attribute bestimmt werden, welche die absolute Boll= umenheit bes gottlichen Seins caratterifiren, namentlich burch bie Ginfachheit, Unenblichkeit b Unveranderlichfeit. hierhin geboren junachft bie brei, welche gewöhnlich ale attributa unscendentalia aufgegablt werben : unum, verum, bonum; und biefe werben auch meift n ben alten Theologen, besonders seit Alexander von Hales, in der Gotteslehre behandelt. 16 pulchrum wird auffallender Beise nur selten hier mitberudfichtigt, und boch verbient gerade bei Gott eine besondere Aufmerksamkeit, weil es in so inniger Beziehung fteht gu Liebe, Die wir Gott schulben, und ber Seligfeit, Die wir in ihm finben. Aus anglogen funben nehmen wir hiezu bie dignitas ober bie Burbe, welche zwar im eigentlichen Ginne attr. transcendentale, fonbern ein fpezififches Attribut ber geiftigen Befen ift, aber m barum bei Gott als bem höchsten geistigen Befen eigens hervorgehoben werben uj. Freilich bilbet bas Schöne und Chrwürbige (tò xadóv und tò 8010v) nur eine bepere Schattirung im Begriffe bes Guten, und gerade aus diesem Grunde wurde Beibes t den Theologen in der Regel nicht eigens und ex professo behandelt. An diese innern tribute reihen sich bann biejenigen an, welche die Caufalität des Seins betreffen und nfalls bem Grade seiner Bollfommenheit entsprechen, also bei Gott in absoluter Beise thanden find. Es find bieß bie Macht Gottes und bas barauf beruhende innige Ber-Umiß Gottes zu allen übrigen Dingen und bieser zu ihm. Dieses Berhaltniß zu ben bern Dingen muß jedoch auch schon bei ben innern Attributen mit zur Sprache kommen, pl biefe alle, namentlich für unfere Erkenntniß, ihre volle Bebeutung erft in ber Behung ju ben anbern Dingen außer Gott offenbaren.

§ 82. Die absolute Einheit Gottes; Gott als bie höchste Einheit und al ber Gine und bas Eine schlechthin.

Literatur: Die Frage nach der Einheit Gottes wird meist nur im Sinne der Ein zigkeit behandelt; diese ist aber nur ein Moment in der absolut vollsommenen Sinhe Gottes, und erst im Zusammenhang mit den übrigen Momenten der Einheit ethellt am ihre eigene volle Natur und Bedeutung. In dieser umfassendern Beise ist die Einhe Gottes behandelt dei Dion. Areop. div. nom. c. 13; Alex. Hal. 1. p. q. 13—14; Thom 1. p. q. 11; Picus Mirand. de ente et uno; Petav. 1. 2. c. 8; Thomassin. 1. c. 1 sqq. nach den platonischen Philosophen, welche letztere jedoch die Lehre vom "Eine zu vbantastisch ausmalten.

Die Einheit im Allgemeinen bezeichnet biejenige Fundamentaleigenschaft der Din traft welcher sie als in sich geschlossene und nach Außen abgeschlossene Bef sich barstellen: unum est indivisum in se et divisum ab omnibus aliis. Rach der este hin ist das Eine das in sich Einige, nach der zweiten das für sich bestehen Seite hin ist das Eine das in sich Ginige, nach der zweiten das für sich bestehen Einzelne; nach beiden Seiten hin ist die Einheit verschiedener Formen und Grade sich Alle geschaffenen Einheiten haben das gemeinsam, daß sie mit andern zusammengezählt einnter einer gemeinschaftlichen Rücksicht zusammengefaßt werden können, oder ein Einzeln unter Bielen sind. Aber eben dieß ist ein Zeichen ihrer unvollkommenen Einheit: die wkommenen Einheit ist zugleich Einzigkeit. Aus demselben Grunde kann die Einheit einzelnen geschaffenen Besen keine solche sein, welche reell das Princip und Ras all übzigen einheitlichen Wesen, und folglich alles Bielen, wäre, wie die mathematis Einheit das Princip und Maß der Zahl ist: während doch "das Eine", inwiesern es ei Bollkommenheit bezeichnet, eine solche dominirende Stellung zu dem Vielen nicht ausschlie sondern vielmehr einschließt. Hieraus ergeben sich brei Hauptmomente, unter welchen Einheit Gottes als absolute Einheit zu betrachten ist.

I. Bor Mem ist klar, daß Gott nicht bloß ein in sich einiges und sich bestehendes Wesen ist: kraft der Wesenhaftigkeit seines Seins und binnern und äußern Einsacheit seines Wesens ist er vielmehr in höcht und einziger Weise in sich einig und gegenüber allen ander Wesen selbsstäten in sich einig und gegenüber allen ander Wesen selbsstäten der stehe unus, Thom.; si diei potest unissim est, Bern. oben n. 174); ober als das Ureine, d. h. nicht erst Eins Swordene, sondern durch sich selbst Eins Seiende, ist er zugleich der Uebe eine, d. h. unvergleichlich mehr Eine, als alle Wesen unter ihm. Und die einzige Einheit Gottes ist um so erhabener, als sie einerseits eine unen lich reiche und andererseits eine schlechthin unwandelbare und selbst gleiche ist. Daher nennen die Bäter Gott nicht bloß ein "Eines sondern die Einheit (ipsa unitas, évás und povás). Das Ganze ist neine Zusammensassung der katholischen Lehre über die negativen Attribu Gottes, und als solche ebenfalls de side.

Die absolute Einheit Gottes begreift selbstverständlich in eminenter Beise in sich al bas, was in den verschiedenen Formen der creatürsichen Einheit Bollfommenes sich des nas, was in den verschiedenen Formen der creatürsichen Einheit Bollfommenes sich des sich des indet. So hebt Alex. Hal. 1. c. m. 6. a. 3 hervor, daß Gott sowohl die Einheit Etemente, wie die des zusammengesetzten Ganzen in sich vereinige, jene in Hinschi auf isten Reichthum. — Eine prachtvolle Schilderung Erhabenheit der göttlichen Einheit sich dei Görres, Borrede zum Leben Jesu derhabenheit der göttlichen Einheit sich die Görses, Borrede zum Leben Jesu dauch Einssein ist, so wird sie zuerst eins sein in sich selber; und diese Einheit weine reine, absolute sein, wie ihr Sein, das in ihr in sich selber; und diese Einheit wird Eins aus Biesem ist sie, sondern Sins vor allem Vielen; nicht aus der Berwirm und Bermischung oder Durchbringung ist sie Eines geworden, sondern durch die einsch

Agrunden ihrer Berborgenheit so über Allem und außer Allem unübertrefflich beschlossen mbt, daß fie nicht bloß Allem einwohnt, sonbern mehr Eins mit Allem ift, als fie selber mit sich find. Gleichwie die Wesen sich verhalten wie die Zahlen, aller Zahlen vornehmste mb einfachste aber die Einheit ist: so wird auch diese erste göttliche Einheit ihr darin ahnh sein, daß sie, wie diese aller Zahlen, so aller Dinge Princip in sich beschließt. Tiefer ber, als jebe abgeleitete Einheit, liegt biefe Areinheit; einfacher in sich, als bas Einfachte, fie nicht etwa bieses selbst, sondern vielmehr das Uebereine und Uebereinsache, ber Grund kr Einheit und Einfacheit, nach der Bortrefflichkeit ihrer Natur, wodurch fie, wie alle imer, so alle Besen übertrifft. Diese Einheit, wirfend alle Einheit, iber alle Bernunft nd ihre Gebanken hinaus entruckt, kann auch mit keinem Gebanken gefaßt werben, weil tiefer liegt als die tieffte Wurzel des Gedankens; und fie ist daher nicht bloß der Art, uß tiefer, principienhafter und einfacher benn fie nichts gebacht werben tann, sonbern un-Mich tiefer, principienhafter und einfacher ist fie, als Alles, was gedacht werden kann.... be Einheit ift also eine übererfte Monas, Schöpferin aller geschaffenen Monaben, in ihrer tinsacheit das am Engsten sich fassende, darum reichste, sohin auch gebiegenste Sein, das les in Gott in einem Ineinander befaßt, über alles Quantitative hinaus, nicht bloß bas Arinfte, was gebacht werben kann, sonbern kleiner als welches nichts gebacht werben kann. ls ein folches kernhaft Kleinstes, als überhohes Centrum Allem sich unterstellenb, ist es wer nothwendig in Allem, Alles begrundend." Gleich nachher wird bann weiter ausführt, wie dieses kernhaft "Kleinfte", weil es die Fulle aller Bolltommenheit in sich Michließt, zugleich bas Größte ift, was gedacht werben kann, und größer als welches nichts dacht werben fann.

II. Kraft ber absoluten Vollsommenheit seiner Einheit ist Gott nicht 306 loß irgendwie ein einzelnes Wesen sür sich (singulare — individuum), whern ein durchaus und schlechthin einziges Wesen (singulare im mphatischen Sinne), d. h. ein Wesen, welches kein anderes über ober seben sich zuläßt, sondern nothwendig über und vor allen andern Besen steht; und er ist darum nicht ein Einzelnes unter Vielen, whern der Eine über Allen. Insbesondere schließt die absolute Einheit verwielfältigt werden, und as es solglich mehrere göttliche Wesenheit verwielfältigt werden, und as es solglich mehrere göttliche Wesen geben könne. De side, nicht wes insoweit, als gesagt wird, daß es thatsächlich nicht mehrere Götter gebe, whern auch insoweit, als gesagt wird, daß es thatsächlich nicht mehrere Götter gebe, whern auch insoweit, als gesagt wird, daß biese Einzigkeit Gottes eine esentliche, aus seiner absoluten Vollkommenheit entspringende sei; denn so kelt die hl. Schrift selbst die Einheit Gottes dar, wenn sie Gott sprechen ket. Ego Jehovah et praeter me non est alius.

Die Argumente, welche gewöhnlich für die Einzigkeit Gottes vorgebracht werben, find 307 m Grunde sammtlich nichts Anderes, als eine verschieden gestaltete Entwicklung der Einzisteit Gottes aus der absoluten Bollsommenheit seiner innern Einheit. Die allseitigste Durchsührung s. Thom. c. gent. l. l. c. 42. Speziell bringt 1) die Einfach heit der kinheit Gottes mit sich: a) daß die göttliche Wesenheit wesentlich eristirt, also ebenso wesentlich so und nur so eristirt, wie sie in diesem bestimmten Subjekte wirklich ist; d) daß es wer und neben der Wesenheit kein dieselbe individuirendes Princip geben kann, solglich die Wesenheit selbst als solche bei Gott auch seine Individuation dewirkt. Ebenso bewirkt die Unendlichkeit der Einheit Gottes: a) daß er die ganze Fülle des Seins erschöhft, wab daß solglich kein Seiendes unabhängig von ihm gedacht werden kann, und das per ktionem so Gedachte nach dem Ausbruck der hl. Schrift nur ein idolum ist; d) daß er klechthin das Höchste und Größte ist, was sich benken läßt, was nicht der Fall wäre, kann es ein gleich Großes und Gutes neben ihm gäbe.

Ueber bie Art und Weise, wie biese Einheit Gottes naher zu benennen sei, waren 308 k Bater und Theologen nicht Einer Ansicht. Es liegt an sich nahe, sie eine numerische Chabeit zu nennen, im Gegensatze zu ber eine Bervielfältigung zulassenben und bebingenben bezissischen Einheit. Da aber bie numerische Einheit im gewöhnlichen Sinne zugleich ans Sheeben, Dogmatik.

beutet, daß es neben dem betreffenden Einzelwesen auch andere Individuen derselben An gebe: kann man auch wieder sagen, die Einheit Gottes sei keine numerische Einden, weil sie nicht der Ansang oder das Element einer Zahl von Göttern ist, sondern eben de Zähldarkeit göttlicher Wesen ausschließt. Um Letteres hervorzuheben, nennt daher Rusa. (expos. symboli) die Einheit Gottes eine unitas universitatis, d. h. eine Einheit, wide den ganzen Umsang des betressenden Wesensbegrisses erschöpft. Alle Zweideutigkeit wird aber auch dann vermieden, wenn man die Einzigkeit Gottes eine unitas singularitatis, das Wort im emphatischen Sinne genommen, nennt, und damit ist dann zugleich anybeutet, daß diese unitas singularitatis nur eine Folge der unitas singularis, d. h. der

einzig erhabenen innern Ginbeit Gottes ift.

Deil ferner die Einzigkeit Gottes wesentlich mit sich bringt, daß er nicht bloß misselnes in einer bestimmten Art von Wesen, sondern überhaupt nicht als an einzelnes unter den übrigen Wesen mit ihnen in Einer Kategorie stehe: so har man tof send hervorgehoben, daß in der Einheit Gottes in eminenter Weise nicht bloß die Bollken menheit der individuellen Einzelwesen, sondern auch die universelle Einheit der der Gattung gemeinschaftlichen Natur repräsentirt sei. Der die, Einheit aller Arten und Sattungen hat ihren letzen Grund darin, daß die geschassen Individuen in einem engern oder weitern Umsange nach einem gemeinschaftlichen Iden Gott als dem unendlich reichen, alle Arten und Grade derselben in sich enthaltenden Idealler Bollsommenheitsnachgebildet sind, und daßsott in seiner absoluten Einheit ebenie is schöpferische Ursache der Artensund Gattungen, wie der Individuen ist; überdieß ist Ged eben als absolute Ursache nicht minder substanziell in sallen Dingen innerlich geged wärtig, sals die gemeinschaftliche Ratur der einzelnen Dinge in deren Substanz knibalten ist. Bgl. Alex. Hal. q. 14. m. 6. a. 4.

310 III. Mis das einzige ureine und übereine Wesen ist Gott endlich mit bloß der erste Grund und das höchste Ideal aller Einheit in den übrigen Wesen: er ist auch als die unendlich reiche Einheit der Grund und das Ideal aller Vielheit und Mannigsaltigkeit außer ihm, und in seiner unwandelbaren, ewigen Einheit der einigende Mittelpunkt, von welchem alle übrigen Wesen in ihrer Vielheit getragen und zusammengehalten und auf welchen dieselben bezogen werden. Seine Einheit ist folglich, wie die erste und einzig undbhängige, so auch eine absolut mächtige, fruchtbare und königliche Einheit, welche als das A und Ω und die einigende Mitte aller Dinge in emnenter Weise reell das leistet, was auf dem mathematischen Gebiete Wahleinheit gegenüber den zusammengesetzen Zahlen und der Mittelpunkt des Kreises gegenüber der Peripherie ideell leistet.

§ 83. Die abfolute objektive Bahrheit Gottes - Gott ale bie Babriell felbft ober bie Urmahrheit.

Literatur: Anselm. opusc. de verit.; Alex. Hal. 1. p. q. 15 (jehr reichbalis); Thom. 1. p. q. 11; c. gent. 1. 1. c. 42; qq. disp. de ver. q. 1; Bonor. in 1. d. 5. Ruiz, de scientia Dei disp. 88-90; Franzelin thes. 28.

Die Bahrheit ist ein vielverzweigter und daher mannigsach befinirter Begriff, beide verschiedene analogische Bebeutungen sich in folgender Beise gruppiren lassen. 1) Junicks nennt man Bahrheit die Uebereinstimmung der Erkenntniß, resp. ihree auch bruds, mit der objektiven Birklichkeit — Bahrheit der Erkenntniß, fermele etwach such subjektive Bahrheit. — 2) Umgekehrt nennt man auch Bahrheit die Uebereinstimmung der objektiven Birklichkeit mit der Erkenntniß, namentlich da, weite Birklichkeit, wie bei einem Kunstwerk, das Produkt einer Erkenntniß ist und in diese Waß hat. — 3) Ferner heißt das Seiende überhaupt Bahrheit oder vielmehr ein Bahr inwiesern es Gegenstand einer wahren Erkenntniß sein kann, und als solcher dieser in

bestimmten Inhalt gibt und das Maß ihrer formellen Wahrheit ist, resp. sich als etwas Denkbares ober nothwendig zu Denkendes barstellt — objektive ober fundas mentale Bahrheit. — 4) hieran anknupfenb, nennt man weiter Bahrheit bie Ueberrinftimmung ber Dinge mit fich felbft, fraft welcher fie fich in ihrer Erfcheinung b barftellen, wie fie find (wohin auch die fittliche Wahrhaftigkeit gehört), resp. bas find, als pas fie fich barftellen ober wofür fie ausgegeben werben; besonders aber die Uebereinstimmung der Dinge (refp. ber Handlungen) mit ihrem Wefen und ihrem Zwede, und barum auch mit dem realen Borbilde, welches fie nachahmen und in sich barstellen sollen, und nach welchem fie beurtheilt und bemessen werben — reale resp. moralische Wahrheit. — 5) Ap= positiv nennt man bie Dinge mabr, g. B. mabres Golb, inwiefern fie einem beftimm= den Begriffe wirklich entsprechen (also ein Metall nicht bloß ben Glang, fonbern and bas Befen bes Golbes hat], im Gegenfat jum falicen ober unechten Golbe), ober bemielben gang rein und volltommen entsprechen, indem fie nichts bem Begriffe Frembuniges beigemischt enthalten (3. B. wahres Golb = reines, nicht versetes Golb). In biesem Sinne tann und muß man zwar auch von Gott sagen: er sei ein wahrer Gott und ber wahre Bott, und sein Sein sei das wahrste Sein und in gewisser Beziehung das einzig wahre, deil absolut reine und vollkommene Sein. Aber so ware das Attribut der Wahrheit kein kennes Attribut, und namentlich nicht dassenige, welches gemeint ist, wenn man sagt, Gott ja nicht bloß wahr, sonbern bie Wahrheit. Dieses Attribut besteht vielmehr theils in ber brmellen Bahrheit seiner Erkenntniß, resp. seiner Borte und Sandlungen, theils in ber obichtwen und realen Bahrheit seines Seins in bem oben sub 3 und 4 erklärten Sinne. Nach ber erftern Richtung bin tommt bie Bahrheit Gottes fpater bei feinem Leben gur Sprache; in letterer hinficht ift fie hier als ein attributum transcendentale bes Geins ju betrach: n biefer hinficht aber ift eine Wahrheit ober vielmehr ein Wahres als solches um bolltommener, je mehr es in sich selbst und burch sich selbst erkennbar ift, je mehr es ab Ertenntnigvermögen erfullt und fattigt und eine feste und ftetige Ertenntnig möglich acht, je mehr es ferner durch sich selbst benkbar und nothwendig als wirklich zu benken , und enblich je mehr es burch fich felbst und aus sich felbst, nicht nach einem Anbern, kmeffen werben muß, vielmehr bas Mag anberer Dinge ift.

I. Wie Gott allein wesenhaft die einfachste, unendliche und unwandel=312 Bare Bollommenheit ist: so ist bamit auch seine objektive und reale Wahr= heit 1) bie lichteste und lauterste, 2) bie vollste und höchste, 3) bie einzige burch sich selbst unwandelbare und ewige, so zwar, daß a 4) nicht bloß ein eminent Wahres, sonbern die wesenhafte Wahrheit selbst ist. Denn 1) bas Wesen Gottes ist nicht nur irgendwie erkennbar, sonbern zugleich wegen seiner absoluten Immaterialität wesentlich so in sich selbst und burch sich selbst erkannt, daß es mit seiner Erkenntnig identisch ist (lichteste Wahrheit); und ebenso herrscht zwischen der Erscheinung, in welcher Sott por seine Erkenntniß tritt, und bem Grunde seines Wesens und allen Romenten besselben wegen seiner absoluten Einfacheit die höchste Ueberein-**Kimmung, weil die höchste Ibentität (lauterste Wahrheit). 2) In der** Entfaltung seines unenblichen Wesens por ben Augen Gottes erschließt sich bie Fülle alles Erkennbaren, so baß es jebe Erkenntnißkraft, selbst eine un= endlich vollkommene, zu fättigen vermag (vollste resp. universellste Bahrheit), und daß über diesen Gegenstand hinaus kein höherer und voll= **kommenerer, ober auch nur** eine eigentliche Ergänzung besselben benkbar ist, **lag er also von keiner Erkenntnig überschritten werben kann, vielmehr, als** nd dem Gipfel alles Erkennbaren stehend, jede Erkenntniß in sich zum Still**kand bringt (höchste Wahrheit)**. 3) Wie sein Wesen allein in seinem Sein mwandelbar und ewig ist, so ist es bieß auch als Gegenstand der Erkennt= mig, indem es allein burch fich felbst eine unwandelbare und ewige Erkenntniß

begründen kann (allein durch sich selbst unwandelbare und ewige Bahrheit). 4) Da ferner Gott nicht bloß überhaupt benkbar ist, sondern mit wesentlicher Nothwendigkeit als wirklich gedacht werden muß; da er ferner nicht in Uebereinstimmung mit einem andern Höhern außer ihm, sondern nur in Uebereinstimmung mit sich selbst, dagegen alles Uebrige in Uebereinstimmung mit ihm gedacht werden kann und muß: so ist er nicht nur wahr oder ein Bahres, d. h. ein Wahrheit Habendes, sondern ist seine eigene Wahrheit und die Wahrheit schechthin.

313 Ihrer Substanz nach ift biese ganze Lehre do fide, weil nur eine bistinkte Formuliung und Gruppirung von Sätzen, die an sich alle Glaubenswahrheiten sind, implicite aber auch enthalten in den Worten der Schrift Joh. 14: Kgo sum via, veritas et vita, und 1 Joh. 5, 6: Christus est veritas.

II. Mis bie einzig wesenhafte Wahrheit und bie Wahrheit selbst ift Gott auch im eminenten Sinne bie erfte Wahrheit ober bie Urmabrheit (bie prima voritas, wie er technisch in der Sprache der classischen Theologie genannt wirb), nicht blog in bem negativen Sinne, bag es feine Bafrheit por ober über ihm gibt, sonbern auch positiv in bem Sinne: bag er 1) ber erfte Grund ber objektiven Erkennbarkeit und Denkbarkeit aller übrigen mirklichen Wahrheiten und ber einzige Grund ber nothwendigen, universellen und ewigen Denkbarkeit aller ibeellen Bahrheiten ift; baf er 2) als Ibeal ober Urtypus aller Dinge bas oberfte Dag berfelben und ber Grund aller Ibeen, Regeln und Gefete ift, nach welchen bie Wahrheit ihres Wesens und ihrer Vollommenheit bemeffen und beurtheilt werben muß; und bag 3) feine Wahrheit gleichsam ber Spiegel refp. bas obiektive Licht ift, worin und woburch alle übrigen Wahrheiten erkamt werben konnen, und zwar vollkommener, als sie burch sich selbst erkannt werben konnen. Hieraus folgt freilich nicht, bag alle anbern Wahrheiten auch von und burch die Erkenninig Gottes felbst erkannt werben konnen ober muffen. Wohl aber folgt a), daß jede Erkenntnig von Wahrheiten nur vermoge einer wie immer vermittelten Einwirkung Gottes auf unsern Beift er gielt werben tann, und wir folglich Alles unter bem Ginflusse und Ginbrude ber prima veritas erkennen; b) bag bie Behauptung jeder andern Babrbeit implicite die Behauptung Gottes als ber ersten Wahrheit in sich enthält; und c) bag mit ber frevelhaften Läugnung ber Wahrheit Gottes logisch gu aleich alle übrige objektive Wahrheit geläugnet wirb, und baß folglich bie fundamentale Lüge, welche das Sein des wesenhaft Seienden läugnet, alle Erkenntniß nicht nur unsicher macht, sonbern in Luge und Trug verwandelt.

Sat 1 folgt baraus, daß das, was nicht durch sich selbst wirklich ift, auch nicht durch sich selbst möglich ober als möglich denkbar ist, und folglich auch nicht mit gewissen notwendigen Eigenschaften als etwas, was so und nicht anders gedacht werden muß, auftreten kann, vielmehr den Grund seiner objektiven Bestimmtheit in demselben Wesen muß, wovon auch in letzter Instanz seine Berwirklichung abhängt. — Sat 2 folgt daraus, daß alle geschassischen Dinge, wie sie nur als Abbilder der göttlichen Bollkommenheit in's Dasen gerusen werden, so auch wesentlich darnach streben und darauf gerichtet sind, nach Maßgade ihres besondern Wesens sich der Bollkommenheit Gottes zu assimiliren, und folglich in dem Waße wahrhaft vollkommene serkenntniß der Ursache erfüllen. — Sat 3 ergibt sich daraus, daß die vollkommene Erkenntniß der Ursache die der in ihr enthaltenen und von ihr ausgehenden Wirkungen nothwendig mitumsast, und daß, wie jedes Wirkliche sich duch sich selbst ofsendert oder wahrnehmbar macht, so die Ursache alles Wirklichen nicht Wort

tiefes, sondern auch alles als möglich Denkbare offenbaren und wahrnehmbar machen kann. Alberes hierüber unten § 89 ff. — Ueber die weitern Sähe s. oben n. 18—19. Der sehte Sah insbesondere zeigt sich in seinem surchtbaren Ernste besonders in der neuern Philosophie und ihrer prastischen Berwirklichung im modernen Staate, wo der Atheisenus in kiner materialistischen Gestalt alle übersinnsliche Wahrheit läugnet und in seiner pantheistischen Gestalt, besonders dei Hegel, mit dem Princip des Widerspruchs überhaupt alle obsichive Wahrheit läugnet. Hierauf weist das Batikanum (prooem. const. I.) hin, wenn et sagt: Negato vero Deo prolapsa tandem est multorum mens in pantheismi, materialismi, atheismi barathrum, ut jam ipsam rationalem naturam omnemque justi et recti normam negantes ima humanae societatis kundamenta convellere nitantur.

§ 84. Die abfolute objeftive Gute Gottes - Gott als die Gute felbft und bas bochfte Gut.

Literatur: Dion. vulg. de div. nom. c. 4; Mag. 1. l. dist. 1; başu Bonav.; Alex. Hal. 1. p. q. 17; Thom. q. disp. de ver. q. 21; 1. p. q. 5-6; c. gent. l. 1. c. 37-41; Bonav. itin. ment. c. 6; Petav. l. 6. c. 1 sqq.; Thomassin l. 2. c. 7-9; Aguirre, theol. S. Anselmi disp. 39; Lessius, de perf. div. l. 7; Rogacci I. Cap. 18.

But beißt bas Geienbe 1) als Wegenstand bes Begehrens (ber concupiscentia, 316 and amor concupiscentiae) und bes begehrten Befibes und Benuffes (bonum est, quod omnia appetunt, b. h.: id, quod appetitur ab omnibus, quatenus appetitur aut appetibile est, dicitur bonum); por Allem aber und ichlechthin beißt gut basjenige, was um feiner felbft megen , b. b. megen feines innern Berthes ober ber Bollfom= menbeit, bie es enthalt und verleiht, befigens- und begehrenswerth, refp. in feinem innern Berthe Gegenstand bes Genuffes ift, alfo bas bonum honestum im Gegensat jum bonum stile und bem bonum (mere) delectabile, bei welchem fein innerer Werth nicht in Betracht femunt. Das bonum honestum felbft ift wieber boppelter Art, je nachbem fein Befit mehr Mis Erfullung und Befeligung bes Befigenben, ober mehr ale Schmud besfelben aufgefaßt wird; im lettern Falle fällt es bei ben geiftigen Befen gusammen mit bem bonum ordinis ober reotitudinis ober bem fittlich Guten, welches eben in ber praftischen Achtung vor allem mabrhaft Guten besteht. Um aber begehrt werben zu können, muß bieses Gute, venn es bem Begehrenben außerlich ift, auch mittheilbar (communicabile) refp. mit-theilfam (communicativum sui) fein. — 2) heißt gut bas Seienbe, inwiefern es Wegenfand ber liebevollen Buneigung (amor, auch amor benevolentiae) ift, alfo felbft ale ein bee Befiges bes Guten im erften Ginne fabiges ober murbiges Gubjeft aufgefaßt wirb, fur meldes man Butes begehrt und welchem man basfelbe wunicht. Die objeftive Gabigfeit und Burbigfeit eines Gubjeftes, Butes ju befigen, wirft jeboch in bem Berhaltniffe auf bas liebenbe Gubjeft ein , ale beibe miteinanber Gins find ober boch durch wechselseitige Angeborigfeit zu einer Gemeinschaft verbunden werben , refp. burch bie Liebe felbft eine Bemeinichaft erftreben; und fo wird auch bas Gute, welches man als Gubift des Befibes liebt, felbft wieber Wegenstand eines begehrten Befibes, indem der Liebenbe fein Glad und feine Bolltommenheit barein fest, bas geliebte Gubjett gludlich ju wiffen und ju feben, refp. gludlich ju machen. - 3) beißt bas Geiende gut als Wegenstand ber Anerkennung und bes Boblgefallens (complacentia), inwicfern es ale Subjett effettiv bas Bute, welches es besigen tann und foll, besigt ober boch nach Doglichfeit bas: felbe erftrebt und namentlich in feiner Thatigfeit fich fo verhalt, wie es fich verhalten foll, und bas leiftet, was es leiften foll, und als foldes lobenswerth und nachahmungswerth ericeint. In allen drei Bedeutungen bangt ber Begriff bes Guten eng mit bem ber Bolltommenbeit (perfectio) gujammen : nur bezeichnet es im erften Ginne bie perfectio felbft (telp. bie Urfache berfelben), im zweiten bas perfectibile und im britten bas perfectum, b. b. bas im Benite feiner Bollfommenbeit befindliche und biefelbe bethätigenbe Gubjett 1.

<sup>\*</sup> Gine besonders schöne Analyse des Begriffes des Guten findet sich dei Thom. q. disp. de malo q. 1. a. 2: Loquendo de bono absolute, bonum habet amplissimam extensionem, etiam ampliorem quam ens, ut Platonicis placuit. Cum bonum sit id,

- Benn wir hier die Güte (bonitas), d. h. bas Gutsein, Gotte's behandeln, so schließer wir die Güte als ethische Eigenschaft seines Willens, als heiligkeit und Gütigkeit seine Gesinnung (benignitas), nicht aus; aber zunächst und sormell handelt es sich um die ob jektive Güte, welche Gott als dem höchsten Wesen kraft seines Seins zukommt, welche darum seinem eigenen Willen gegenüber als ein Objekt oder Gegenstad erscheint, auf welchen sich sein Wollen bezieht, und so auch nicht als eine Form oder Eigenschaft seines Wollens dasselbe gut macht, sondern als ein "Gut" für den Willen den seisen Geschöpfe, in der Güte diese Gutes ihren Grund und ihren Maßtad hat. Als ein Gut der vielmehr als "das Gut" per excellentism kommt Gott in allen drei oben angegebenen Bedeutungen in Betracht, obgleich in ihm kein reeller Unterschied zwischen der persectie, dem perfectibile und dem perfection ein still nich wechselieitig und wesentlich einschließen und darum bei ihm das persectible ihm sich wechselseit und zum persection wird, ist er das Gut und der Gute schließeit in der persection bei ihm sich wechselseit und zum persections wird, ist er das Gut und der Gute schließeitig und der Gute schließeit und darum bei ihm das persectible in der persection aufgeht und zum persections wird, ist er das Gut und der Gute schließeitigten
- I. Wie die Geschöpse Alles, [was sie sind und haben, von Ausen empfangen, so kommen sie in erster Linie nicht als ein bestigens und begehrenswerthes Gut in Betracht, sondern als Subjekte, welche des Besiges eines ihnen von Außen zukommenden Gutes sahig sind, weßhalb sie auch niemals alles Gute, was sie besitzen, in sich selbst, sondern außer sich besitzen; das Gute, was sie in sich haben, ist nur ein Theil dessen, was sie überhaupt besitzen, oder ein Mittel, um äußere Güter zu besitzen und zu genießen, und noch weniger enthält es alles das Gute, was andere Wein

quod est appetibile, id, quod est secundum se appetibile, est secundum se bonne. Hoc autem est finis. Sed quia ex hoc, quod appetimus finem, sequitur quod appetamus ea, quae in finem ordinantur: consequens est ut ea, quae ordinantur in finem ex hoc ipso, quod in finem vel bonum ordinantur, boni rationem obtineant; unle utilia sub divisione boni comprehenduntur. Omne autem, quod est in potentia al bonum, ex hoc ipso, quod est in potentia ad bonum, habet ad bonum ordinem, cases in potentia nihil aliud sit, quam ordinari in actum. Patet ergo, quod id, qual est in potentia, ex hoc ipso, quod est in potentia, habet rationem boni. Omne erg subjectum, in quantum est in potentia respectu cujuscumque perfectionis, class materia prima, ex hoc ipso, quod est in potentia, habet boni rationem. Et qua materia prima, ex hoc ipso, quod est in potentia, habet boni rationem. Et qua materia prima, quod bonum ad plura se extendit quam ens; et hanc viam ridetur secutus Dionysius in Lib. de divin. Nomin. (cap. V.) bonum pracordinam enti. Et quamvis materia distinguatur a privatione et non sit non ens alsi peraccidens, adhuc tamen haec consideratio quantum ad aliquid vera est, quia materia prima non dicitur ens nisi in potentia, et esse simpliciter habet per formam; set, sequitur quod bonum conveniat ei per seipsam. Quamvis autem quodeumgens, sive in actu, sive in potentia, absolute bonum dici possit: non tamen ex beipso quaelibet res est bonum hoc; sicut si aliquis homo sit bonus simpliciter, sequitur quod sit bonus cytharoedus, sed tunc tantum, quando habet perfectionem in arte cytharizandi. Sie ergo licet homo, secundum hoc ipsum, quod est homo, quoddam bonum, non tamen ex hoc ipso est bonus homo; sed id, quod facit bane unumquodque, est propria virtus ejus. Virtus enim est, quae bonum facit habetem, secundum Philosophum in II. Ethic. (cap. VI. in princ.). Virtus antem en litimum potentia eri, ut dicitur in I. de coelo (com. CXVI.). Ex quo patet quod bonus, quando habet perfectionem hominis. Secundom propriam; sicut homo wirtuosus

**She**aehren ober besitzen. Gott hingegen, ber in seinem wesenhaften und unenblichen Sein bie Fulle aller Bolltommenheit in fich beschließt, tommt in After Linie als ein Gut in Betracht, und zwar als ein Gut, worin wefentlich und urfprunglich bie Fulle alles Begehrens= unb Besitzenswerthen eingeschlossen ist, welches folglich nicht burch ein manbered Gut ergangt zu werben braucht, ober auch nur ergangt werben tann, Kindern pirtuell alle übrigen Güter in sich enthält, so daß biese nur als ein Rusfluß von ober eine Theilnahme an seiner Fülle betrachtet werden mussen; er ift baher auch nicht bloß ein Gut von bestimmter Art ober für eine bestimmte Art von Dingen, sonbern bas Gut ichlechthin und bie spresenhafte Güte selbst. In bieser Eigenschaft ist bie unenbliche Wesen-Heit Gottes nicht bloß das vollkommene Gut für ihn selbst (bonum Foprium Dei), worin er alles für ihn felbst Begehrens= und Besitzenswerthe findet; fie ift auch bas Sut schlechthin für alle übrigen Dinge (bas bonum commune ober universale omnium rerum), b. h. ein Gut, in twelchem und burch welches alle übrigen Dinge alles für sie Begehrens= und Besitenswerthe suchen und finden, resp. woraus sie basselbe icopfen, und beldes baber ebenso wegen seines unendlichen Reichthums und seiner emimenten Fruchtbarkeit einer universellen Mittheilung an alle Dinge fähig ift Agnum maxime communicabile), wie es wegen ber absoluten Bedürftigfeit aller übrigen Dinge, bie aus fich nichts und von ihm Alles haben, von allen begehrt werben tann und muß.

🌬 Allen anbern Gütern gegenüber verhält sich bas göttliche Gut 319 1) als bas Gut aller Guter (bonum omnis boni), inwiefern es als bas unenblich reiche und fruchtbare ben Werth aller übrigen in sich enthält und als Quelle und Wurzel berfelben fie hervorbringt, trägt und erhalt, und saher auch in allen begehrt und angestrebt wird; 2) als das allein nothwendige und für Alle genügende Gut (bonum unum necessarium et sufficiens); 3) als bas höchfte Sut (summum bonum), welches an Berth alle einzelnen und alle zusammen unendlich überragt und baber nicht blog in diefen mitbegehrt, sondern auch mehr als diefe begehrt und geschätt werben muß; 4) als bas erste Gut ober bas Urgut (primum bonum), welchem alle übrigen Guter ihr Dasein verbanten, und bem baber in allen und wegen aller Guter aller Dank gebührt; und 5) als bas Ziel aller Guter (finis bonorum omnium), inwiefern alle übrigen Guter fo erftrebt werben konnen und muffen, bag man fie eben von Gott, burch Gott und in Bott als eine Theilnahme an dem Gute, welches Gott selbst ist, zu besitzen trachtet, und fo auch nicht in ihnen, fonbern in Gott felbst beim Befite berselben rubt.

Als bas höchste Gut und bas Ziel aller Güter erscheint Gott auf be-320 sondere Weise für die vernünftigen Geschöpfe und gegenüber ihren Gütern, wie er auch für sie in einer ganz besondern Weise, anders als für die übrigen Geschöpfe, als ein von ihnen zu begehrendes und zu besitzendes Gut auftritt. Denn mährend Gott für alle übrigen Geschöpfe nur insosern ihr Gut ist, daß er in ihnen und für sie geschaffene Güter hervorbringt und in diesen ihnen seinen Reichthum mittheilt: ist er für die vernünstigen Geschöpfe auch insosern ein Gut, daß sie ihn in sich selbst, als

bas, was er ift, burch Erkenntnig und Liebe besitzen und genießen konnen, also ein Gut nicht bloß in ben andern, sondern auch neben ben andern Butern, welche fie besitzen und genießen. Aber eben in biefer Gigenschaft erscheint er unter ben Gutern ber vernünftigen Creatur nicht als ein ben übrigen Gütern coordinirtes Gut, sondern als das höchste Gut, welches nicht nur alle übrigen an Werth überragt, sonbern auch burch sich allein bes Berlangen befriedigt, mahrend alle übrigen es nicht befriedigen konnen; und augleich als bas Ziel aller übrigen Güter, weil alle biese entweber überhaupt nicht Gegenstand des Genusses, ober doch nicht blok Gegenstand bes Genusses sind, sonbern zugleich in ber einen ober anbern Beise als Mittel zur Erlangung ober Bollgiehung bes Genuffes bes gottlichen Gutel bienen können und sollen. In bieser Beziehung charakterisiren bie Theologen nach bem Borgange bes hl. Augustinus und bes Lombarben (1. c.) bas bonum increatum im Gegensage zu allen bona creata als bas bonum. quo sit fruendum, mahrend lettere als bona, quibus sit utendum bezeich net werben. Das Gange in ber Substang de fide, weil nur aus einer Reihe elementarer Glaubensfate beftebenb.

Aus ber hl. Schrift gehören hierhin junächst bie Worte Gottes an Mofes: Ostendam omne bonum tibi; sobann bie zahlreichen Stellen, in welchen Gott als ber fich selbst Genügenbe und als Quelle aller Güter für Anbere bargestellt ober angerusen und namenblich seine Reichthumer betont werben. Implicite ist basselbe auch enthalten in benjenigen Stellen, in welchen Gott ber Gute per exc. ober ber allein Gute genannt wirb.

322 Bon ben Batern ermabnen wir junachft bie claffifche Stelle August. de Trin. 1 & n. 4-5, worin bie wefenhafte Reinheit und Fulle ber Gute Gottes geschildert wird. Rad. bem er verschiebene Arten von Gutern aufgegablt, fahrt er fort: . . . "bonum hoc et benum illud; tolle hoc et illud, et vide ipsum bonum, si potes. Ita Deum videbis, non alio bono bonum, sed bonum omnis boni... Quid hoc nisi Deus? Non bonus animus, aut bonus angelus, aut bonum coelum, sed bonum Bonum. Cum enim audio v. g. quod dicitur bonus animus, sicut duo verba sunt, ita ex eis verbis duo quasdam intelligo; aliud quo animus est, aliud quo bonus est... non quia id ipsum quo animus est, non est aliquid boni . . . sed ideo nondum dicitur bonus animus, quoniam restat ei actio voluntatis, qua sit praestantior; quam si neglexerit, jure culpatur recteque dicitur non bonus animus.... Cum itaque audis bonum hoc et bonum illud, quae possunt alias dici etiam non bona . . . si illis detractis potneris per se ipsum perspicere bonum, perspexeris Deum. . . . Haec est veritas et simplex bonum; non enim est aliud aliquid quam ipsum bonum, ac per hoc etiam summum bonum. Non enim minui vel augeri bonum potest, nisi quod ex alio bono bonum est. Ad hoc se igitur animus convertit, ut bonus sit, a quo habet ut animus sit. - Dion. vulg. schilbert hingegen (div. nom. c. 4, bef. § 4) in großartiger Beise bie aus ber Reinheit und Fulle ber gottlichen Gute fich ergebenbe Mittheilbarteit und Fruchtbarteit berfelben burch einen Bergleich Gottes mit ber Conne: "Wie bie Gute ber uber Alles binant ragenden Gottheit von ben ebelften und höchften bis zu ben letten Wefen binabfteigt um boch über allen bleibt, indem weder die hochsten bis ju ihrer hoheit hinaufreichen, noch bit tiefsten ihren Umfang überschreiten; wie fie vielmehr Alles, mas erleuchtet werben tam, erleuchtet und ichafft und belebt und jusammenhalt und vollenbet, und allen Befen Raf und Zeit und Bahl und Ordnung gibt und ihnen Umfang, Ursache und Ziel ift: fo ift & auch mit biefem ftrahlenben Bilbe ber gottlichen Gilte, ber großen, gang lichtvollen und immer leuchtenben (δλολάμπης και άειφωτος) Sonne, die freilich nur ale ein unverhaltnis mäßig schwacher nachtlang ber ersteren gelten tann. Alles, was ihr Licht faffen tann, er leuchtet fie und breitet das Licht von oben herab so aus, daß ber Glanz ihrer eigenen Strahlen die gange sichtbare Welt in ber Höhe und Tiefe burchströmt; und wenn etwas nicht baran theilnimmt, bann liegt bas nicht an ber Schwäche und Durftigfeit ber Licht fpenberin, sondern an ber Unfabigfeit jur Aufnahme bes Lichtes; benn in ber That be

natet fie, über viele ber also unfähigen Dinge hinausgehenb, solche, bie ferner liegen, b es gibt nichts Sichtbares, ju bem bie Größe ihres überfcwenglichen Glanges nicht uchbrange. Ueberbieß trägt fie bei jur Erzeugung ber fichtbaren Körper, bewegt unb hrt dieselben in ihrem Leben, förbert, vollenbet, reinigt und verjunget fie; und fie ist bas af und die Zahl der Jahreszeiten, der Tage und aller irbischen Zeit. . . . Und wie die Miche Gute Alles an sich gieht und als bie einige und einigende Macht ber Gottheit bas erftreute sammelt, und Alles ju ihr als seinem Ursprunge, seinem heerbe und Biele binnebt; und wie bas Gute nach bem Worte ber Schrift es ift, woraus alle Dinge Dasein nd Sein erhalten und als aus ihrer allvollkommenen Urfache hervorgehen, und worin de Dinge bestehen, wie auf einem Alles tragenden Fundamente, das sie fest und aufrecht At, und wozu alle Dinge hingewandt sind als zu ihrem eigenen Ziele, nach welchem sie wen — bie vernünftigen Wesen mit Bewußtsein, die sinnbegabten durch sinnlichen Trieb, nicht finnbegabten burch ben Trieb ber eingepflanzten Lebenstraft, bie leblosen burch bie nen wesentliche Anlage —: in ahnlicher Beise führt auch bas Licht ber Sonne zusammen b gieht an sich alle körperlichen Dinge, die sehenden und die bewegten, die erleuchteten bie erwärmten, kurz Alles, was von seinen Strahlen umspannt wird. Eben baher hat e Sonne ben Ramen Hios, weil sie alle Dinge dollh (unversehrt) macht und bas Zerteute sammelt; und so streben auch alle sinnenfälligen Dinge nach ihr hin, indem sie entber um au feben, ober um bewegt ober erleuchtet ober erwarmt, ober überhaupt um er= ulten zu werben, nach bem Lichte verlangen." [Diefer Bergleich ließe fich nach ber neuern luffaffung von ber centralen tosmifchen Stellung ber Sonne, ihrer Anziehungetraft unb ber magnetisch-elektrischen Ginfluffe noch viel reicher und zutreffenber ausführen.]

Daraus, daß Gott die causa exemplaris und efficiens aller Güter ift, leiten die 323 kier und Theologen her, daß alle Dinge eben deßwegen und daburch, daß sie en Ratur nach ihrer eigenen Güte und ihrer Bollkommenheit streben, ach Gott hinstreben, und daß bei den vernünstigen Geschöfen der natürliche Trieb de dem Guten im Allgemeinen oder in abstracto in seiner wahren Tendenz auf Gott richt ist. Beil aber der Mensch selbst dann, wenn er Böses will, dieses nur als ein ameintliches Gut wollen kann: so sagen sie weiter, auch der Günder verläugne den natürfen Trieb zu Gott hin nicht dadurch, daß er nicht nach einer Theilnahme an der Güte sties strebe, sondern dadurch, daß er diese in einer verkehrten oder unmöglichen Beise

Obgleich Gott bas Gut aller Dinge ift, so ift er bieß boch für bie einzelnen in 324 berichiebener Beise, je nach bem Dage, in welchem er Gutes in ihnen hervorbrinat t fie an seiner Bute theilnehmen läßt. Selbst für bie vernünftigen Geschöpfe ift Gott wesentlich anberer Beise ihr Gut, je nachbem er burch ihre Natur ober auf übernatürbe Beife fich ihnen mittheilt, refp. fich jum Befige und Genuffe barbietet. Obgleich man an auch icon in ber natürlichen Orbnung fagen tann, baß Gott in fich felbst, nicht bloß andern Gutern , Gegenstand bes Befites und Genusses ber Creatur werbe: so gilt bas d folechthin erft von ber übernatürlichen Orbnung, worin Gott unmittelbar, wie er fich felbst ift, geschaut und besessen werben tann und foll, und durch bie Incarnation b seine substanzielle Einwohnung in ber begnabigten Seele uns sein eigenes Sein ganz besondere Beise zu eigen gibt. Dies um so mehr, als Gott, indem er hier fich ft ber Creatur schenkt, sich ihr auch als bie Quelle aller nur benkbaren und begehrbaren Souffenen Guter zur Berfügung ftellt, fo bag eben ber übernatürliche Befit Gottes felbft k die vernünftige Creatur zugleich alle übrigen Güter mit sich bringt und in sich begreift, bem Borte ber Schrift: Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa (sapientia) et sumerabilis honestas per manus illius . . . infinitus enim est thesaurus hominibus Sap. 7, 11. 14). In biefer Beziehung ift Gott als bas einzige, höchste, nicht bloß für sich bit, sonbern auch für ben ihn besitzenben Menschen alle für ihn wünschen 6= Derthen und von ihm zu erwerbenben Guter einschließenbe Gut unübertreff= geschilbert von Anselm. prosl. c. 28—25. Im lettern Capitel heißt es: O qui boc so fructur! Et quid illi erit, et quid illi non erit? Certe, quidquid volet, erit, quod nolet, non crit. Ibi quippe crunt bona corporis et animae, qualia nec oculus Mit, nec auris audivit, nec cor hominis cogitavit. Cur ergo per multa vagaris, muncio, quaerendo bona animae tuae et corporis tui? Ama unum bonum, in quo 🗪 omnia bona, et sufficit. Desidera simplex bonum, quod est omne bonum; et

satis est. Quid enim amas, caro mea; quid desideras, anima mea? Ibi est, ibi est, quidquid amatis, quidquid desideratis. Si delectat pulchritudo, fulgebunt justi sicut sol. Si velocitas, aut fortitudo, aut libertas corporis, cui nibil obsistere posit; erunt similes Angelis Dei, quia seminatur corpus animale, et surget corpus spiritale potestate utique, non natura. Si longa et salubris vita; ibi sana est acternitas, aeterna sanitas; quia justi in perpetuum vivent: et, salus justorum a Domino. satietas: satiabuntur, cum apparuerit gloria Dei. Si ebrietas: inebriabuntur ab ubertate domus Dei. Si melodia; ibi Angelorum chori concinunt sine fine Dec. S quaelibet non immunda, sed munda voluptas: torrente voluptatis suae potabit 😂 Deus. Si sapientia; ipsa Dei sapientia ostendet eis seipsam. Si amicitia; diligen Deum plusquam seipsos; et invicem, tanquam seipsos; et Deus illos, plusquam ! seipsos: quia illi illum, et se et invicem per illum; et ille se, et illos per seipsu Si concordia; omnibus illis erit una voluntas: quia nulla els erit, nisi sola Dei ve luntas. Si potestas, omnipotentes erunt suae voluntatis, ut Deus suae. Nam sia poterit Deus, quod volet, per seipsum; ita poterunt illi, quod volent, per illum: qu sicut illi non aliud volent, quam quod ille; ita ille volet, quidquid illi volent; quod ille volet, non poterit non esse. Si honor et divitiae; Deus servos suos bos et fideles supra multa constituet; immo filii Dei, et dii vocabuntur; et ubi erit fili ejus, ibi erunt et illi, haeredes quidem Dei, cohaeredes autem Christi. Si vera curitas; certe ita certi erunt nunquam et nullatenus ista vel potius istud bom sibi defuturum sicut certi erunt se non sua sponte illud amissuros, nec dilectore Deum illud dilectoribus suis invitis ablaturum, nec aliquid Deo potentius inviti Deum et illos separaturum. Gaudium vero quale, aut quantum est, ubi tale tantum bonum est?

II. Die Geschöpfe erscheinen als ein Gut für bie liebevolle Zuneigung womit man ihnen als Subjetten bes Befiges ober als Gegenstänbi ber Liebe bes Wohlwollens Gutes municht ober gonnt, zunächft mi baburd, bak sie ihre ganze Vollkommenheit besitzen, sonbern baburd, b fle für ben Empfang berfelben fähig resp. bestimmt sind ober barna ftreben, und erst sekundar baburch, daß ihre aktuelle Bolltommenheit bem Wohlgefallen, welches biefe felbst erregt, auch zum Bohlgefallen an be Besitze berselben uub bamit zur Liebe bes Besitzers anregt. Gott bingen ift nicht nur ber Bolltommenheit fabig ober bazu bestimmt, sondern er best mefentlich feine gange Bollkommenheit und ben Inbegriff alle Bolltommenheit. Er verbient alfo auch burch fich felbft und unb bingt (propter se im eminentesten Sinne bes Wortes), daß man ihm b Befit aller Bollommenheit und alle Confequenzen berfelben gonne und ban Freude habe, und bag man ihm benfelben mehr gonne, als jedem at bern Befen, ober bag er über Alles (super omnia) gelicht merbe. verbient bieß um so mehr, als ohne ben ihm eigenen Besitz bes Guten ich andere Befit besfelben unmöglich mare und folglich fein Befit in jebem bern mitgewollt werben muß, und als ferner jebes Berlangen nach ber I nahme an bem Inhalte seines Befites und bem Genuffe besselben von Sei anderer Wesen wesentlich ein Streben nach bem Mit=Besitze und = Gemi ber Bollfommenheit Gottes ift und folglich naturgemäß bas Wohlgefalle baran, daß Gott bas ist, mas er ist, mit sich führen muß. Mit Eine Worte: Gott ift barum als Subjekt ober Inhaber bes Guten absolut m in einziger Weise liebensmurbig, weil alles Gute, welches Die bes Besitzes sein kann, nur in ihm und burch ihn besteht, und folglich ich bas Wohlgefallen baran, baf überhaupt Gutes eriftire und bestehe, not wendig auch barauf gerichtet sein muß, daß es in ihm existire und bestehe.

Immiefern aber die mirkfame und lebendige Liebe eine gemisse Ginheit nb Zusammengehörigkeit bes liebenben unb bes geliebten Subjektes praussest und einschließt, traft beren ber Liebenbe das Gut bes Geliebten pie bas seinige betrachtet: so ist Gott auch nach dieser Seite hin sowohl für th felbst, wie für alle andern Wesen bas absolut und in einziger Beise liebensmürbige Gut. Er ist bieß für sich selbst, weil er mit d selbst, mit seinem ganzen Sein und seiner ganzen Bollkommenheit absolut . b. so Eins ist, daß er nicht ohne sein Sein und seine Bolltommenheit ge= acht werben tann und sein Wollen und sein Wefen substanziell ibentisch nd, und weil er folglich auch in ganz anberer Weise sein Sein und seine dellommenheit wollen kann und muß, als bie übrigen Wesen von Natur r eigenes Sein zu behaupten suchen und ihre Bolltommenheit erstreben. 🕏 ist es aber auch für alle übrigen Dinge, weil diese nicht bloß ein= Ine Guter, sondern ihr ganzes Sein und die ganze Kähigkeit und Bestim= ung zum Besite ber ihnen zukommenben Guter von ihm empfangen, also bolut von ihm abhängig find und ihm angehören, und ohne Vergleich mehr bott angehören und in innigerer Beziehung zu ihm stehen, als zu irgenb mem anbern Wesen, und weil sie folglich alle traft bieser Berbindung ihn tht blog lieben konnen und sollen, wie sich selbst, sondern mehr als sich thft und so, daß sie ihre ganze Liebe zu sich selbst der Liebe zu ihm unter= onen und unterwerfen. Und biefe Beziehung zu Gott ift um so inniger bb lebenbiger, ba bie Geschöpfe einerseits von ber Liebe Gottes zu ihnen ehr burchbrungen und getragen werben, als von ber Liebe irgenb eines bern Befens, und andererseits nur in Gott einen Gegenstand finden, burch ffen Liebe fie ben Mitgenuß einer unenblichen Seligkeit gewinnen und so einer absoluten Ruhe gelangen können. Ja, diese Beziehung ist so innig, is sie auf geschöpflichem Gebiete ihr höchstes Analogon nicht in den Berbinmgen zweier selbstständiger Wesen, sondern nur in der Beziehung der Glieder nes organischen Körpers zum Ganzen resp. zum Lebensprincip besselben hat, wiefern nämlich die Glieber mehr bem Sanzen als sich selbst angehören, baber ha mehr für die Erhaltung des Lebens des Ganzen, als für sich selbst da sind 16 thatig sind und, wie aus bem Ganzen, so auch für bas Ganze leben. b ift Sott fraft seiner wesenhaften Gute bas bonum commune omnium brum, nicht bloß in dem Sinne, daß alle Dinge zu ihm hinstreben, um aus m ihre Güter zu schöpfen und in ihm zu ruhen, sonbern auch in bem Sinne, f er jebem Wesen als Gegenstand ber wohlwollenben Liebe näher und her ftehen muß, als irgend ein anberes Wesen, und sogar näher und höher, b jedes Wesen sich selbst steht. Und ebenso ist er auch finis bonorum enium nicht bloß in bem Sinne, daß die Geschöpfe ihre Güter nur als **ld**e, die aus Gott stammen und durch Gott bestehen, besitzen sollen, sondern ch in ber Weise, daß sie bieselben als Gott angehörig und seiner Berherrhung bienend betrachten und biese Beziehung berselben zu Gott mehr wollen uffen, als ihren eigenen Besitz, und so auch naturgemäß biesen Besitz ber ebe ju Gott unterordnen muffen.

Die vorstehenben Sage enthalten die Grundbebingungen, welche nach katholischer Lehre 326 namor caritatis gegen Gott bestimmen, und erklären namentlich, wie diese Liebe eine die ex tota mente, tota anima et omnibus viribus sein kann und soll. Da es eine

und biefelbe unenbliche Bollommenheit Gottes ift, fraft welcher er für bie Creatur Gegenstand bes bochften Befites und ber volltommenen Geligfeit ober bas bochft begehrenswerthe But ift, und jugleich bie bochfte Liebe bes Boblwollens refp. ber Singabe von ibr forbert: fo ift zugleich flar, bag, wenn Gott in fich felbft ale Gegenstand bes Befiges und Genuffes, und nicht blog als Urfache ber mit feinem Befit verbundenen geschaffenen Guter, ber subjektiven Bollkommenheit und Geligkeit ber Creatur, als Gegenstand bes Begehrens ober bes amor concupiscentiae aufgefaßt wird, biese Art ber concupiscentia ben amor benevolentiae formell ober boch virtuell einschließt. Andererseits bleibt jeboch auch be fteben, bag Gott, wie er für bie Creatur je nach bem Grabe feiner Mittheilung an biefelbe in verschiebener Beise Gegenstand bes Befites fein tann, fo auch in verschiebener Beise, je nach ber Innigkeit ber Gemeinschaft mit fich, ju welcher er bie Creatur erhebt, Gegenstand bes amor benevolentiae fein tann. hieraus ergibt fich bann ber wefentliche Unterfcbie zwifchen bem übernatürlichen ober theologifchen amor benevolentiae, welcher wegen seiner Innigkeit und Bertraulichkeit schlechthin caritas genannt wirb, und bem natürlichen, indem jener bem burch Aboption bewerkstelligten findlichen, biefer bem auf ber Schöpfung beruhenben tnechtlichen Berhaltniffe ber Creatur ju Gott entspricht, worüber Maberes in ber Gnabenlehre.

III. Wie die Geschöpfe nicht wesentlich im Besitze bes ihnen zukommenben Guten, besonders ber ihnen zutommenben volltommenen und geord neten Thatiateit, find: so ist bas Gute, bas fie besitzen, auch nicht ihr volles Eigenthum, wegen bessen sie allein gelobt und gepriesen werben kons ten, noch ihr urfprungliches Gigenthum, fraft beffen fie als bas erfte Borbild ober Ibeal für die bewundernde Rachbilbung und Nach ahmung ber übrigen Befen zu gelten hatten; und wie fie in ihrer Thatigteit nicht bloß ihre Bolltommenheit betunden, sonbern zugleich biefelbe erft ergangen und vollenden, fo konnen fie auch best ihnen gutommenden Guten er mangeln und baburch entweber bem Liebenben Schmerz bereiten, ober ihm miß fällig resp. seiner Liebe unwürdig werden, ober die Liebe selbst unedel machen. Sie sind also nicht schlechthin Gegenstand lobenber und bewundernber Ar ertennung und nicht nothwendig Begenftand vollen, ungetrübten und um manbelbaren Wohlgefallens. Gott hingegen ift, als mefentlich unb barum aus fich felbst und ursprünglich, allseitig und unwandele bar vollkommen, auch ber schlechthin und in einziger Weise Gute, welcher unbebingte und vollfte Anertennung und bod stes Wohlgefallen begründet und fordert. Er ist also näherhin 1) als absoluter Inhaber ber bochften Gute absolut lob= und preis murbig, und 2) als ber einzige ursprungliche Inhaber alles Guten bas bewunderungswürdigfte und von allen Dingen nachaubilbenbe und nachzuahmende Ideal der Güte. Weil ferner bei ihm die Bollkommenheit seiner Thätigkeit und seines Berhaltens schon in seiner Wesenheit mit eingeschlossen, folglich ebenso absolut ift, wie die Bolltommenheit der lettern, und mit derfelben im vollsten Einklange steht: so kann ihm nichts fehlen, was immer einen Gegenstand wohlgefällig, lobens: und nachahmungs: werth machen kann, geschweige benn, bag in ihm irgend etwas Mißfälliges, nicht Lobes: ober Nachahnungswerthes sein konnte. Er ist folglich 3) Gegen: stand bes allseitigsten, reinsten und unwandelbaren Wohlgefal lens. Eben barum ist er für biejenigen, bie ihn lieben, 4) nicht bloß Gegenstand ber vollsten, ungetrübten und unwandelbaren Freude, sondern auch einer wesentlich eblen und verebelnben Liebe.

85. Die absolute Schönheit Gottes — Gott als die Schönheit selbst.

Literatur: Dion. vulg. div. nom. c. 4; bazu Thom. in comment. gen. ed. Uccelli; bn. Carthus. opusc. de venustate mundi et pulchritudine Dei und de natura Dei 57; Petav. l. 6. c. 8; Thomassin l. 8. c. 19 sqq.; Aguirre, theol. S. Ans. disp. 40; assen, de Deo am Ende von tr. I.; Franzelin thes. 30; Jos. Jungmann, die höheit und die schöne Kunst, bes. § 9 u. 11; Rogacci I. c. 27—29; Nieremberg, usc. della bellexsa di Dio. Ueber den philos. Begriff vgl. auch Sanseverino, elem. Il und Stöds, Philos.

Das Schone fteht in ber engsten Berbinbung mit bem Bahren und Guten, indem es 328 leich als Gegenstand ber Erkenntnig und bes Bollens auftritt. Schon beißen nämlich Dinge, inwiefern fie ju ihrer Beschauung einlaben (baber xalov nach Einigen von eiv) und in ber Beschauung und burch biefelbe Bonne und Genuß bereiten (baber do nach Plato von xηλείο, mulcere), ober ben Beschauer anmuthen und entzücken b. nicht bloß zu einem Wohlgefallen an bem Gegenstande berechtigen ober basselbe abern, fonbern zu einem wonnigen Boblgefallen binreißen), aber eben barum auch whl die Beschauung wie den Bestand des schönen Gegenstandes ihm als ein Gut erscheinen en, ober vielmehr durch die Entzüdung Geist und Herz des Beschauers an sich sessellen, fich einnehmen und in fich ruben laffen. Der objektive Grund biefes Entzudens liegt ber innern Bollfommenheit ber Dinge, inwiefern fie, bestimmt ausgeprägt, harmonisch sgestaltet, in ausbrucks- und glanzvoller Beise bem Beschauer entgegentritt ober entgegenm tann, ober bie forma als species in bie Augen springt. Als objektive Bebingungen Schonheit gablt baber ber bl. Thomas (1. p. q. 39. a. 8) vorzüglich auf bie integri-, consonantia und claritas; bie integritas ober Unversehrtheit bezeichnet negativ bie rsenheit von Mängeln an der Bolltommenheit, posittv die Fülle und Gediegenheit ihres ichthums; die consonantia bedeutet die harmonische Einheit verschiedener Bollsommenten resp. verschiebener Theile; die claritas die Eigenschaft, wodurch sowohl die Fille des ichthums wie die harmonische Einheit besselben bell und klar vor Augen tritt.

Seiner Doppelnatur gemäß tann bas Schone balb mehr mit bem Guten als Begen- 329 nd bes Bollens und ber Liebe, balb mehr mit bem Bahren als Gegenstand ber Anwung und bes entsprechenben Genusses in Berbinbung gebracht werben. Im erstern Me erfcheint es als eine nabere Bestimmung bes Guten als bes in fich Guten, um netwillen Begehrenswerthen, Liebenswürdigen und Anerkennenswerthen, ober bes bonum bestum; und nach biefer Seite kommt bie Schönheit Gottes für uns hier auf Erben, wir ihn nicht seben und in fich selbst genießen, sonbern ihn suchen, lieben und hochthen sollen , zunächst in Betracht. Im anbern Falle erscheint es als eine nähere Beumung bes Bahren, inwiefern biefes nicht bloß Gegenstand ber Erfassung burch bie kenntniß, sonbern einer wonnevollen, entzudenben Beschauung ist; und gerade nach bieser ite bin wirb es gewöhnlich verftanben, wenn es neben bem Guten ober an bem Guten sein besonderes Motiv ber Liebe ober als besonberer Gegenstand ber Sehnsucht und Freude bes Liebenben hervorgehoben wirb, a fortiori bei folchen guten Dingen, bie ht Gegenstand eigentlicher Liebe bes Wohlwollens find. Bei Gott tritt feine Schönheit biefer fpeziellen Bebeutung für uns erft bann in volle Birtfamteit, wenn er unmittelbar fich felbft geschaut werben wirb. Gleichwohl muffen wir auch jest nach Möglichkeit ba-Rreben, wenigftens eine Ahnung von ber Art und Größe feiner Schönheit zu erlangen aus ihrer Erfcheinung in ihren Strahlen und Abbilbern uns biefelbe auch einigerien ju veranschaulichen. In ber erften Beziehung, als Spezifikation seiner Gute, wirb Schonheit Gottes von ben Theologen gewöhnlich bei ber Behanblung ber Gute Gottes tberührt, obgleich nicht genug hervorgehoben. In ber zweiten Beziehung, als besonberes tribut, wird fie auffallender Weise nur sehr felten ex prosesso behandelt; die oben er**haten Behandlun**gen find fast die einzigen: und doch ist die Behandlung derselben so stig und bebeutungsvoll. Hier werben wir fie in beiben Beziehungen in's Auge faffen.

I. Wie Sott das höchste Sut und der höchst Sute ist, so ist er dadurch 330 sort auch wenigstens insosern das schönste Sut, als damit formell und usdrücklich ausgesprochen wird, daß er in sich selbst und durch sich selbst das ebelfte, absolut um feiner felbft millen begehrensmerthe, liebensmurbige und preismurbige But ift. Insbesonbere wirb bamit ausgesprochen: 1) bag Gott als Begenftanb bes Begehrens fich barbietet, nicht wie ein zu gebrauchenbes ober auszunützenbes Mittel, welches in fich felbft nicht geschätt und in Ehren gehalten wirb, fonbern als ein megen feines innern Werthes burch Theilnahme an feiner eigenen Bolltommenheit ju besitzenbes Gut, und baf er folglich mesentlich Gegenstand einer concupiscentia casta ist, die das Begehrte nicht zerstört, sondern verehrt und den Begehrenben nicht entehrt, sondern verchelt; 2) bag Gott fich als einen Gegenstand ber Liebe barbietet, ber nicht bloß auf Grund feiner Berbinbung und Ginheit mit bem Liebenben, ober wegen seines wohlthatigen Berhaltniffes zu bemselben, liebensmurbig ift (wie 3. B. bie Eltern als folche fur bie Rinber), fonbern an und für fich felbst als ber Inbegriff alles Guten, Gblen und Werthvollen ichon traft begjenigen Boblgefallens geliebt merben tann und foll meldes man an bem Beftanbe bes Guten und Eblen überhaupt haben muß; und endlich 3) daß Gott als Gegenstand bes anerkennenben Boblgefallens nicht blog in Sinfict auf die Leiftungen und Wirkungen, sonbern icon allein, und zwar vorzüglich, fraft bes Abels und ber Sobeit seiner innern Bollfommenheit fich barftellt, und bag folglich auch bie Bewunderung und Nachahmung seiner Gute mesentlich ebel ist und verebelnb wirkt, und bas Wohlgefallen an ihr mit einer gang reinen und ungetrübten Freude verbunden ift.

331 II. Gott ist aber auch insbesondere absolut schon ober vielmehr bie Schönheit felbst und bas subsistirenbe 3beal aller Schönheit ober bie Uriconheit, inwiefern er in feiner mefenhaften, reinften unb reichsten, gebiegensten und ausgeprägteften, einfachsten und lichtesten, matel losesten und unverwelklichen Vollkommenheit ursprünglich und in ber eminentesten Beise ben Inbegriff alles bessen enthalt, mas überhaupt bie Dinge zum Gegenstanbe wonnevoller und genus reicher Anschauung machen tann. Wie er beghalb fur fich felbft ber Gegenstand unendlichen und ewigen Genusses ift und eben burch bie uber schwengliche Freude an seiner eigenen Schönheit veranlaßt wirb, biefelbe nach Außen zu vervielfältigen und nachzubilben; so ist er auch fur die vernunftigen Geschöpfe basienige Schone, beffen Genuß allein fic volltommen befriedigen tann, welchen fie in allen andern Schonheiten als seinen Abbilbern suchen, nach welchem sie alle andere Schönheit als nach ihrem Ibeal beurtheilen, und gegenüber welchem alles übrige Schone ihnen wie nichts erscheinen muß.

Dbgleich aber Gott als die wesenhafte Schönheit alle Arten und Formen ber Schönheit in sich enthält: so kann boch aus demselben Grunde bei ihm die Schönheit nicht, wie bei den Körpern, in einer harmonischen Berbindung der Theile, resp. der Beherrschung der Masse durch die Form oder Idee, nicht einmal, wie bei den Geistern, in der harmonischen Berbindung verschiedener Realitäten oder in der Uebereinstimmung mit ihrer Idee bestehen; denn alle diese Bestimmungen gelten eben nur für die an der Schönheit theilnehmenden oder dieselbe darstellenden Dinge, und passen darum nicht auf die Urschönheit und das Ideal aller Schönheit. Bielmehr muß die eigerthümliche Signatur der Schönheit Gottes gerade in der absolut inners fachheit seiner Bollommenheit bestehen, kraft deren sie eine absolut inners

liche Schönheit ift, und jedes einzelne Moment berfelben, weil mit allen übrigen well ibentifch, im Glanze aller ftrahlt. Gleichwohl begreift fie auch infofern eine Einheit in ber Mannigfaltigkeit in fich, als alle einzelnen Arten und Formen bes Schonen, bie bem Werthe nach in Gott enthalten find, für bas ihn felbit ichauende geiftige Muge auch in ihm felbit wie in einem Spiegel bervorglangen, für bas ihn blog aus ben Geschöpfen ertennenbe Auge aber in diefen, wie in Abbilbern, wieberftrahlen.

In ber bl. Gdrift wirb bie Goonheit Gottes am haufigften unter bem allgemeinen 333 Ramen ber Berrlichfeit, gloria, welche bie Große und Macht miteinschließt, gefeiert, und baber alle Schilberungen ber herrlichfeit Gottes auf fie mitzubeziehen. Daraus, bag in Schönheit Gottes nach Analogie ber finnlichen Schönheit (besonders ber Menschen und ber Conne) bargeftellt wird, welche immer als etwas von bem innern Befen Berichiebenes, Tugerlich Bervortretenbes ericheint, und bag fur uns überbieß bie Schonbeit Gottes nur in ihrem außern Abglanz fichtbar wird, erklart es fich, warum bie Schrift bie Schönheit Cottes wie ein ihn umgebendes Gewand auffaßt, 3. B.: fortitudo et decor indumentum ous (Prov. 31, 25); amictus lumine sicut vestimento (Ps. 103, 2). Bestimmter und centreter ale ber Rame "herrlichkeit" find bie Ausbrude decor, gratia, species, muhrend menigstens in ber Vulgata ber name pulchritudo felten, und g. B. Sap. 8, 2 xallos mit Sorma, 13, 3 xallorf mit species wiebergegeben ift. An letterer Stelle wird ausbrudlich bingewiesen, bag Gott, als ber Urbeber ber Schonbeit in ben Creaturen, felbft noch mentid idoner fein milife: Quorum si specie delectati deos putaverunt, sciant quanto Lis dominator eorum speciosior est; speciei enim generator (ὁ τῆς καλλονῆς γενεσιάρhaec omnia constituit . . . a magnitudine enim speciei et creaturae cognoscibi-liter poterit creator horum videri. Eingehenber geschilbert wirb bie Schönheit Gottes boben Liebe unter bem Bilbe ber Schönheit eines foniglichen Brautigams, und Sap. 7-8 bie Schonheit ber ewigen Beisheit als ber geiftigen Braut ber Geele und ber Tochter Sottes unter bem Bilbe bes Lichtes, refp. feines Abglanges, indem namentlich ihre matel-Beinheit und ftrahlende herrlichfeit bervorgehoben wird: Emanatio quaedam est daritatis omnipotentis Dei sincera, et ideo nihil inquinatum in eam incurrit. Candor est enim lucis aeternae et speculum sine macula Dei majestatis et imago bonitatis Lus... Est enim haec speciosior (βελτίων) sole et super omnem dispositionem sellarum; luci comparata invenitur prior.... Hanc amavi et exquisivi a juventute ma, et quaesivi sponsam eam mihi assumere, et amator factus sum formae (x2)-305) illius. Sir. 24 hingegen wird die ewige Beisheit verglichen mit ber Schonheit und Belichteit ber ebelften Pflangen, und besonbers bervorgehoben, bag fie bie Mutter ber Sinen Liebe (mater pulchrae dilectionis) und bie Quelle eines unerfattlichen Genuffes d (qui edunt me, adhuc esurient, et qui bibunt me, adhuc sitient).

Die Bater haben fich wenig auf eine genauere Erörterung ber Schönheit Gottes ein: 334 elaffen. Bo fie bavon handeln, beben fie meiftens zwei mehr außerliche Momente bervor. finerfeits betonen fie bie Große ber Geligfeit, welche fie Gott felbft und ben Geligen emabre, refp. bie Große bes Berlangens und ber Liebe, welche fie in ben beiligen Bulen erwede. Go Basil. reg. fus. disp. interr. 2: Quid est quaeso pulchritudine vina admirabilius? Quae notio Dei majestate excogitari gratiosior potest? Quod memodi desiderium quis secum comminisci queat, cujusmodi est illud, quod animae tils omnibus perpurgatae divinitus ingeneratur - adeo vehemens, adeove intoleran-2 quae vere sincereque dicere illud possit: Ego amore langueo, et: Vulnerata Scritate ego sum (Cant. 2, 6)? Inexplicabiles prorsus, nec ulli pro dignitate enarbiles, quae e fulgurantissimo fonte illo divinae pulchritudinis intermicant ac proallunt fulgetrae. Nulla eas oratio digne repraesentet, nullus percipiat auditus; licet aciferi praenitidum jubar, licet Lunae splendorem, licet Solis radiantissimam cla-Matem dicas, obscura ista sunt, si cum ejus fulgore comparentur, et nullius pror sus sti, si horum similitudine gloriam illam velis exprimere, plusque a vera luce

ant, si cum ea conferantur, quam distat profunda nox et caecae noctis tenebrae arissima luce meridiana. Tantae istius pulchritudinis dignitatem nemini licet soris oculis contemplari. Siquidem animo tantum et cogitatione utcunque apprehenditur. Ea si quando sanctorum virorum quempiam circumfulsit, intolerabilem illorum in animis defixum desiderii aculeum reliquit, quippe qui, cum vehementes cos vitae hujus taederet, in voces illas erumpere soliti essent: Hei mihi, quia imcolatus meus prolongatus est (Ps. 119); et, Quando veniam, et apparebo ante facien Dei (Ps. 41); et, Dissolvi et esse cum Christo longe melius est (Phil. 1); et, & tivit anima mea ad Deum fontem vivum (Ps. 41); et, Nunc dimittis servum ium Domine (Luc. 2). Vehementer enim vitam hanc veluti tetrum quendam carcers abhorrebant; usque adeo difficiles ad cohibendum animis erant ii, quorum mente amor Dei perstrinxerat. Cum enim inexplebili intuendae divinae pulchritudinia capiditate flagrarent, illud exoptabant, ut aequata infinito sempiternae vitae curricul sibi jucunditatis Domini contemplandae facultas praeberetur. Sic igitur, duce as tura, sua sponte hominum animi ad rerum pulchrarum expetitionem excitante Illud autem proprie vereque pulchrum est atque expetendum et amabile, quidqui est bonum, at bonus est Deus: quod autem bonum est, id ab omnibus expetiture ergo Deum expetunt omnia. Anbererseits betonen bie Bater in allgemeinen Ausbruch bie Erhabenheit Gottes über alle geschöpfliche Schönheit, wie Hilar. de Trin. 1. 1: "De magnitudine operum, et pulchritudine creaturarum, consequenter generationum Comditor inspicitur. Magnorum Creator in maximis est, et pulcherrimorum conditor t pulcherrimis est: et cum sensum ipsum supergrediatur operatio, omnem tamen ser sum longe necesse est excedat operator. Pulchrum itaque coelum, aether, maris et universitas omnis est, quae ex ornatu suo, ut etiam Graecis placet, digne xiona id est, mundus nuncupari videtur. Sed si hanc ipsam rerum pulchritudinem i sensus naturali metitur instinctu, ut etiam in quarundam volucrum et pecudum et cidit specie, ut, dum intra sententiam sermo est, sensus tamen idipsum intellige non eloquatur, quod tamen rursum, dum sermo omnis ex sensu est, sensus ipse si loquatur intelligens: nonne hujus ipsius pulchritudinis Dominum necesse est toti pulchritudinis esse pulcherrimum intelligi, ut, cum aeterni ornatus sui species se sum intelligentiae omnis effugiat, opinionem tamen intelligentiae sensus non relinqu ornatus? Atque ita pulcherrimus Deus est confitendus, ut neque intra sententia sit intelligendi, neque extra intelligentiam sciendi."

Am eingehenbsten verbreitet sich barüber Dion. vulg. de div. nom. c. 4. § 7 i Beifte ber platonischen Philosophie, welche nicht bloß bei ben finnlichen Dingen, sombe auch bei Gott bas Gute und Schone nachbrudlich auseinanber hielt, indem fie jenes n als wurzel= und ternhafte innere Kraft, biefes als die ausgeprägte, glanzvoll entfallwollfommenheit ber Dinge, resp. als Ausbrud berfelben, betrachtete. Die haupte lautet in freier Uebersetung wie folgt: "Bei ber Urfache aller Dinge, welche bie Bollton menbeiten ber lettern in fich vereinigt, barf man nicht, wie bei biefen, bie Schonbeit bas Schone auseinanber halten. Bei ben Dingen außer Gott namlich unterfcheiben ! mit Recht bas besithenbe Subjett und bie Form, bie es besitht ober an ber es the nimmt; und icon nennen wir baber bier bas, mas an ber Schonheit theilnimmt, So heit aber bie Form, woburch es an ber schönmachenden Kraft ber Urfache aller ichin Dinge theilnimmt. Das überwesentliche Schöne hingegen wird Schon heit genannt, es aus feiner Fulle allen Dingen bie ihnen eigenthumliche Schönheit mittheilt, ihnen Be geftalt und herrlichfeit fpenbet, bem Lichte gleich feinen quellhaften Glang über fie ausgie und barum auch Alles, was icon werben tann und foll, zu fich ruft (baber fein Re xalλoc) und zu einem fonnen Ganzen um fich vereinigt. Aber eben barum ift es ein Schones in gang einziger Beife, als allicon und überfcon, ein immer und gl mäßig burch biefelben Reize und in berfelben Beife Schones, welches weber wird vergebt, weber wächst noch verwelkt, welches nicht in einem Theile schon und in ein andern häßlich, ober heute schon und morgen unschön, nicht in einer Beziehung, an ein Orte ober für gewisse Dinge schon, und in anderer Beziehung, an andern Orten und andere Dinge unichon ift, sondern in fich selbst und burch fich selbst in Giner Form fon bleibt und quellenhaft bie Schonheit alles Schonen unübertrefflich in fich befolich

Dieser Sat bis hierhin ist sast wörtlich aus Plato's Symposion entnommen. Und bie betr. Ausführungen Plato's vgl. D. Beder, bie Philos. Platons (Freib. 1862. S. 211 fl.)

us biefem Schönen stammt baher auch alle Schönheit in den übrigen Dingen; . . . aus alle Einheiten und Unterschiede, alle Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten, alle Berbinzugen von Gegensätzen und alle Gegensätze in den Berbindungen, alle Gemeinschaften Bechselbeziehungen, alle Ruhe und alle Bewegung." Bemerkenswerth und lehrreich auch solgenbe Berse von Bosthius (de consol. phil. l. 3. metr. 9. v. 1 — 12. — 28):

O qui perpetua mundum ratione gubernas
Terrarum coelique sator, qui tempus ab aevo
Ire jubes stabilisque manens das cuncta moveri;
Quem non externae pepulerunt fingere causae
Materiae fluitantis opus, verum insita summi
Forma boni, livore carens: tu cuncta superno
Ducis ab exemplo, pulchrum pulcherrimus ipse
Mundum mente gerens, similique ab imagine formans,
Perfectasque jubens perfectum absolvere partes.
Tu numeris elementa ligas, ut frigora flammis,
Arida conveniant liquidis: ne purior ignis
Evolet, aut mersas deducant pondera terras.

Da, Pater, augustam menti conscendere sedem, Da fontem lustrare boni, da luce reperta In te conspicuos animi defigere visus. Disiice terrenae nebulas et pondera molis, Atque tuo splendore mica: tu namque serenum, Tu requies tranquilla piis; te cernere finis, Principium, vector, dux, semita, terminus idem.

Bie die Schönheit Gottes alle Arten und Formen ber Schon- 336 it ber Geschöpfe in sich enthält, so wird sie auch aus jeber n ihnen nach einer besonbern Seite hin erkannt. Ihren entmtesten Schatten hat sie in ber Schönheit mathematischer Berhält ffe, inwiefern hierin eine gewisse Einheit in ber Mannigfaltigkeit sich idgibt, aber auch von dem innern Gehalte der Dinge ganz abstrahirt wird. hon mehr spiegelt sie sich in ber Schönheit ber materiellen anorga= ichen Substanzen, besonders der ebleren und gebiegeneren unter ihnen, r Sbelmetalle und Sbelfteine, in ihrem gebiegenen, reinen und glanzvollen nin. Wie aber alle materiellen Dinge erst burch bas Licht für bas Auge re Schönheit offenbaren, so ist auch das Licht in der anorganischen Welt 8 vollkommenste Bild ber Schönheit Gottes, ber burch sich selbst glänzt alle übrigen Dinge nicht bloß außerlich, sonbern innerlich icon macht; p um so mehr, als bas Licht in seinem reichen und entzuckenben Farbenld auch ben unenblichen Reichthum ber göttlichen Schönheit veranschaulicht, **b als zugleich seine Schönheit nicht nur nicht an seste körperliche Formen** unden ist, sondern auch die Feinheit und Klarheit der geistigen Subnzen überhaupt veranschaulicht. In anderer Beziehung tritt die Schön-🏙 Gottes an den organischen und Lebendigen Wesen hervor, inkfern biefe eben ein in sich abgeschlossenes, von Innen heraus gestaltetes b bewegtes Ganze barftellen. Am vollkommensten jedoch offenbart sie sich l lebenbige Schönheit, als Schönheit bes Lebens und ber Bewegung, in ben haffenen Geistern, in den Bollommenheiten ihrer Erkenntniß und ihres Mens, in ber Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit, und werden da= 🖈 diese Womente auch gewöhnlich, besonders beim hl. Augustinus, hervor= Sheeben, Dogmatit.

gehoben, wenn es fich barum hanbelt, bie Schönheit Gottes nicht blog in ihrer unendlichen Fulle, sonbern auch in ihrem rein geistigen Charafter be-

zustellen.

In fich felbft aber ftellt fich bie Schonheit Gottes gang porguglich in bem Geheimniffe ber Dreifaltigfeit bar; benn wie fich in ihm erft bie gange Unenblichfeit ber Bolltommenheit Gottes offenbart, fo laffen fic aud in ihm leichter bie Elemente nachweisen, aus welchen wir ben Begriff bes Schone aufammenauseten pflegen, nämlich bie Ginbeit in ber Mannigfaltigfeit, bi volle und flare Entwicklung ber innern Bolltonimenheit und bes Leben und bie Aehnlichkeit bes Bilbes mit feinem Urbilbe. In ber That gib es feine großere und erhabenere Ginheit in ber Mannigfaltigfeit als bie meientliche Ibentitat ber brei perichiebenen gottlichen Berionen : fein volltommenere Entfaltung ber Rraft und bes Reichthums bei innern Bolltommenheit und bes Lebens, als in ber trinitarifde Fruchtbarteit Gottes, worin bie gange Befenheit Gottes mitgetheilt, bie gam Beisheit bes Baters in feinem Borte ausgesprochen, bie gange Liebe bo Baters und Gohnes im hl. Beifte ausgegoffen, und bie eine wie die anden in einem perfonlichen, unendlichen und ewigen Produtte hopostafirt mit endlich feine volltommenere Achnlichfeit bes Abbilbes mit bem Ur bilbe, als die Achnlichkeit und Gleichheit bes Gohnes mit bem emigen Batet Beil nun an ber zweiten Berjon in ber Gottheit, als bem vom Bater aus geftrahlten Ebenbilde feiner Bollfommenheit, worin alles im Bater Berba gene ausgesprochen und ausgeprägt wird, bie Elemente ber Schonbeit a beutlichften hervortreten: jo wird auch bie Schonbeit Gottes von ben Biller und Theologen in spezieller Beije ber zweiten Berjon in der Trinitat que eignet ober appropriirt. Go geschieht es ichon Sap. 7 und Sir. 24 a. a.

338 Bgl. über biefe Appropriation Thom. 1. p. q. 39. s. 8. Das bert Griagt if a gefnüpft an folgende fchöne Stelle von Aug. (Trin. 1. 8. c. 10): In qua inacceptation nominavit, credo propter pulchritudinem, ubi jam est tanta congruenta prima acqualitas, et prima similitudo nulla in re dissidens, et nullo modo inacqual et nulla ex parte dissimilis, sed ad identitatem respondens ei, cujus est imago dest summa et prima vita, cui non est aliud vivere, et aliud esse, sed idem est et vivere; et primus ac summus intellectus, cui non est aliud vivere et intelligent sed id quod est intelligere, hoc vivere, hoc esse est, unum omnia; tanquam Vebum perfectum, cui non desit aliquid, et ars quaedam omnipotentis atque sapura Dei, plena omnium rationum viventium et incommutabilium, et omnes unum in

sicut ipsa unum de uno, cum quo unum.

339 Es versteht sich von selbst, daß die Schönheit Gottes wegen ihrer einzigen, übericht lichen Größe näherhin auch im eminenten Sinne das ist, was man in der nestent berhadene" nennt (magnisioentia, μεγαλοπρέπεια), daß sie nämlich eine flaumente bewundernde, mit ehrerbietiger Schauer gemischte Bonne in dem Beschauer errettigerade in dieser Schattrung wird sie gewöhnlich in der hl. Schrift, besonders in den men, geschildert. Inwiesern aber eben die erhabene Schönheit Gott ruhm und eine macht, heißt sie gloria oder Herr lichteit, und da sie, wie überhaupt, so nammt Gott in engster Berbindung sieht mit seiner höchsten Bürde und Herrichaft, ale natürliche Begleiterin, welche die Unterwerfung unter höchste sin und secht auf Eren und Unterwerfung, als die Unacht, einen überwältigenden Eindruck auf das Gewich dorzubringen, bezeichnet. Ausführliche und lebendige Schiberungen dieser Größer Gottes in und aus seiner äußern Erschinung in seinem Wirfen sinden sich sebre und ber hl. Schrift, besonders in den Psalmen und den Propheten, namentlich Sabstal

\$ 86. Die abfolute Burbe Gottes - feine objefrive Beiligkeit unb Majeftat.

Literatur. Dieses Attribut wird für sich allein fast nirgends behandelt, sondern meist eber minder nachdrüdlich mitbesprochen bei der Güte Gottes oder seinem dominium iber alle Dinge, wie bei Less. 1. 10; Theoph. Raynaud, Theol. nat. dist. 7. q. 3. a. 4; amentlich aber bei dem Zwede des Schöpfers und der Schöpfung und dem ersten Grunde bei Sittengesess, speziell der sittlichen Berpslichtung: so bes. Kleutgen I. Abh. V. und Berlage II. § 8, Kubn § 67, sowie bei der virtus religionis bes. Suarez, de relig. 1. 1.

Win weiteres und lettes Attribut, welches aus ber Bollfommenheit bes Geins resultirt, 340 wirde ber Dinge (dignitas, ationa), b. b. biejenige Gigenichaft berfelben, fraft belder fie ale eine in fich geschloffene, felbstftanbige Ginbeit in fich felbft und in ihren Batern geachtet und geehrt werben, und namentlich für fich und Unbere ale maggebender und unantaftbarer fittlicher 3med bes Sandelne gelten fonnen und muffen. Da biefes Attribut fich auf bie Ginheit und Gelbfiftanbigfeit ber Dinge grunbet, fe fann es gwar ebenfo wie ber Begriff ber Spooftafe ober bes suppositum auch ben matemellen Dingen in gemiffem Ginne beigelegt werben. Geine eigenthumliche Rraft offenbart es bed erft bei ben geiftigen Befen, welche allein fraft ber Ginfachheit und Unvergänglichfeit dier Gubftang und vermöge ihres Gelbftbewußtfeins im eigentlichen Ginne fich felbft aneberen und fur fich ba find, ober sui juris find, und barum auch in ibrem Gein, Saben und Birten um ibrer felbft willen geachtet und geehrt werben fonnen, ein Recht auf biefe Mitung baben und fie forbern fonnen, weghalb auch bie Theologen bie Beifter von ben Beim Beifte felbft bangt Burbe, wie bie Schonbeit, febr enge gusammen mit bem Begriffe bes Guten, was ichon angebeutet ift, bag man bas Gute ale begehrenes, liebes: ober lob wurdig ju bemanen pflegt; fie bebt aber, abnlich wie bie Schonheit, ein neues Moment bervor, welches bem allgemeinen Begriffe bes Guten nicht beutlich bervortritt und mit ben übrigen Domien theilweise in icaren Gegensat tritt. Denn fie bezeichnet nicht eine Gate, Die beerworben, verwirflicht ober befeffen, fondern welche geachtet und geehrt werben und man bienen foll; und ebenfo nicht, wie bie Liebenswürdigfeit, einen Beweggrund liebeuller Buneigung, fonbern ben Beweggrund ehrfurchtsvoller Burudhaltung und Unterwera, und begrundet fo ben fpegififchen Untericbied ber Tugend ber Gerechtigfeit von ber te; fie ift überhaupt nicht fo febr ein Biel, nach bem man ftrebt, ale recht eigentlich Boed welchem bas Bollen und Sanbeln fich anbequemen foll, welcher beijen fittlichen Bent beftimmt und ben Billen mehr richtet und beugt, ale ibn angiebt. Gie ift mit Borte eine ober vielmehr bie fittliche Dacht (potestas), burch welche bas fitt= De Sanbeln ale foldes und befonbere bie fittliche Rothigung (ober bie Berpflichtung) ju andelben objeftiv bestimmt wird, ober bie objeftive Beiligfeit (600/0775) berjenigen Wefen, als fittliche Gelbstzwede auftreten, und von welcher die Beiligkeit ber Rechte und berfelben ihre Kraft herleitet. Bei ben geschaffenen Geiftern ift biefe Burbe, fonit fie auf ihrem eigenen Gein beruht, wie alle andern Attribute, und besonbere ihre abiffandigfeit, nur eine beschränfte und relative; inwieweit fie aber thatfachlich einen beimten Charafter bat (b. b. inwiefern bie Greaturen mit einem ichlechtbin unantaftbaren ate anbern gegenübertreten), bat fie ibn nur baburch, bag bie Creaturen von Gott unter Edun feiner absoluten Burbe gestellt und mit ihr gleichsam gededt werben. Die abate Burbe Gottes bingegen beruht gwar junachft auf ber abfoluten Erhabenbeit feines seiens, fefundar aber auch auf ber hieburch bebingten absoluten Abhangigfeit ber übrigen bon ibm ale bem Princip ihres gangen Geine, und nach biefen beiben Geiten bin miten wir fie im Folgenben behanbeln.

I. In Folge seiner absoluten Selbstständigkeit und Bollkommenheit be-341
Bott eine ganz einzige, absolute und höchste Würde, kraft
er er 1) für sich selbst Gegenstand unbedingter, höchster und unidelbarer Hochachtung, und für alle übrigen Wesenstand
edingter, höchster und unwandelbarer Ehrfurcht ist. Kraft berselben

absoluten Burbe ist er 2) sowohl für sich selbst wie für alle übrigen Belge ber höchste Zweck und bamit bie unbebingt achtungswürdige m unantaftbare Regel bes Sanbelns, indem alles Sanbeln in lette Instanz auf seine Ehre und Berherrlichung bezogen werden muß, und jede seiner Burbe zuwiberlaufende Sanbeln eben barum absolut verwerflich Und zwar ist er 3) in der Weise höchster Zweck und unbedingt achtun würdige, unantaftbare Regel bes Handelns, bag er nicht, wie bie geistig Creaturen, vermöge einer über ihm stehenden sittlichen Ordnung ehrwurd und unantaftbar gemacht wird, sonbern burch sich selbst ber sittliche Orbnung ihre Achtungsmurbigkeit und Unantaftbarkeit gil Diese absolute Burbe Gottes wird in der Sprache der hl. Schrift als Beiligkeit Gottes bezeichnet, bas Wort im objektiven Sinne bes & murbigen und Unantaftbaren und barum im Gegenfate zur formellen Seil teit bes gottlichen Willens, genommen; benn obgleich bie Beiligkeit bes go lichen Willens als ein Moment in ber absoluten Bolltommenheit Gottes au bem gehört, woburch Gott als ehrmurbig und unantaftbar ericeint: ist boch jene objektive Heiligkeit hinwiederum auch als ber Grund und Regel ber formellen Beiligkeit Gottes zu betrachten, inbem biefe eben bat befteht, daß Gott seine eigene höchste Würde wesentlich in ber vollkomme ften Weise achtet und in Ehren halt. Und weil die Beiligkeit im eigentlich Sinne die absolute Würde als solche bezeichnet, beghalb werden auch a anbern Dinge außer Gott nur infofern beilig genannt, als fie wegen ch besonbern Beziehung mit ihm ober Berbindung mit ihm, wodurch sie k ober von ihm geweiht werben, um seinetwillen geachtet und in Ehren gehi ten merben muffen.

Die obige Lehre bilbet mit ber sogleich folgenben weitern Entwicklung bie Kern: wie Grunblage ber ganzen Schrift und Kirchenlehre über ben Endzweck bes Schöpfers wie ber Schöpfeng, über die Natur und den Ursprung der sittlichen Berdindlichseit und sein bei Natur und den Beweggrund der Tugend der Gottesverehrung, der virtus religionis, wird daher später an den betreffenden Stellen näher erörtert werden. Der Name sand im Sinne des absolut Ehrwürdigen wird in der hl. Schrift unzählige Male Gott beiget und auch schlechtin als Eigenname Gottes gebraucht, z. B. Sir. 52, 1: Jerusalem ein tas Sancti, meist jedoch in der Berbindung Sanctus Israel, der heilige Jfraels, d. h. von Ifrael zu Berehrende und Berehrte. Die objektive Bedeutung des Ramens tritt wand besonders hervor in der häusig vorkommenden Bendung sanctum nomen ein namentlich in der Berbindung: sanctum et terribile nomen eins.

Der eigenthümliche Charakter ber Bürbe Gottes im Unterschied ber Bürbe ber Creaturen offenbart sich für die ihr von letztern zu zollende Achung vielsacher Weise. 1) Bor Allem kommt Gott eine unendlich höhere Achtung und Berehm zu, als den Geschöffen, nämlich die der Andetung. 2) Diese Verehrung Gottes ist sernet edelste sittliche Handlung. Und nicht bloß dieß, sie ist auch 3) die sormeliste sittliche Dandlum weil sie unmittelbar und direkt die Achtung dessenigen Endzweckes ausspricht, welcher andern sittlichen Zwecken ihre Achtungswürdigkeit verleiht und die sittliche Ordnung sachtungswürdig macht. Darum ist die Ehrsurcht vor Gott weiterhin 4) die Seele afsittlichen Handlungen, welche dieselben sich dienstidar macht und ihnen ihren sittlichen Taster gibt; und umgekehrt ist die Mißachtung Gottes die Seele aller bösen Handlung und die Signatur, wodurch sie zu bösen Handlungen gestempelt werden.

344 II. Wie Gott gegenüber ben Creaturen nicht bloß als ber absolution Selbstständige und Vollkommene, sondern auch als das schöpferische Prince ihres ganzen Seins basteht: so ist auch seine Würde den Creaturen gegen

über nicht bloß die eines über sie unenblich erhabenen Wefens ober die Burbe absoluter Soheit, fonbern bie Burbe absoluter Oberhoheit und Berrichaft, bie nicht bloß bochfte Achtung und Berehrung, sonbern absolute Unterwerfung in Anspruch nimmt und bewirkt, daß die Geschöpfe mit ihrem gangen Sein und Wirten Gott als fein vollstes Gigenthum angehören ober verbunden sind (devincti ober religati, baber religio) und in all' ihrem Thun ihm bienen, b. h. für seine Zwecke und nach seinem Gesete handeln muffen. Wit andern Worten: die Würde Gottes involvirt nicht bloß ein dominium jurisdictionis, inwiefern er fraft feiner hochsten Bolltommenheit naturgemäß bazu berufen ift, die übrigen Befen ihrer Beftimmung entgegenzuführen, sonbern auch ein dominium proprietatis, inwiefern die übrigen Wesen als seine Geschöpfe wesentlich für ihn selbst da find und für ihn zu wirken berufen sind; und gerabe biefest dominium proprietatis gibt auch bem dominium jurisdictionis bei Gott seinen eigenthumlichen erhabenen Charafter und ftempelt es jur absoluten Dajeftat, b. h. jur unumschränkten und höchsten Berrichaft über alle Dinge. Gang speziell offenbart fich bie Macht ber gottlichen Majeftat gegenüber ben geschaffenen Geiftern, welche nicht, wie bie materiellen Dinge, auch Gigenthum eines anbern Gefcopfes werden konnen, wohl aber ebenfo mefentlich, wie biefe, unumfcranttes Gigenthum Gottes find. Und wenn icon ein Geift bem anbern gegen= über ein dominium jurisdictionis erwerben kann, so bleibt boch bas dominium proprietatis Gott allein vorbehalten; felbst bas dominium jurisdictionis wird von ben Creaturen, die es besitzen, nur im Namen und in Stellvertretung Gottes, nicht vermöge angeborener innerer Bollfommenheit und Burbe geubt, fo bag bie Theilnahme an biefem dominium wesentlich als Theilnahme an einer gottlichen Prarogative erscheint, und bie Inhaber besselben im Sprachgebrauche ber hl. Schrift als dii bezeichnet werben.

Beil biefes Berbaltnift ber vollfommenen Berrichaft allen Beziehungen Gottes jur 346 Creatur und biefer ju ihm ju Grunde liegt, nennt bie bl. Schrift Gott folechthin "ben herrn" (Dominus), und im Unterschied von andern herren ben rex regum et dominus dominantium (1 Tim. 6, 15). Der Umfang und Inhalt biefes herrichafterechtes wirb namentlich (Apoc. 5, 12) mit ben Worten bestimmt: Omnem creaturam, quae in coelo est et super terram et sub terra, et quae sunt in mari, omnes audivi dicentes: Sedenti in throno et Agno benedictio et honor et gloria et potestas (αράτος = imperium) in saecula saeculorum. Ebenso bebt bie Schrift ungahlige Male bervor, bag biefe Berrichaft ein mahres und volles Eigenthumsrecht involvire, wie (Ps. 28, 1): Domini est terra et plenitudo ejus et omnes qui habitant in ea; und sie stütt bieses Eigenthumsrecht eben barauf, daß Gott Alles gemacht habe (Esth. 13, 9 sqq.): Tu fecisti coelum et terram et quidquid coeli ambitu continetur: Dominus omnium es. Wie aber bas absolute herrichafterecht, ober bie moralische Macht Gottes über alle Dinge, fich auf feine Schöpfermacht ftutt und eben barum in seiner Art volltommen ift: so ift es auch bon ber vollkommensten physischen Macht über alle Dinge begleitet, fraft beren Gott feinen Billen überall und unbebingt jur Geltung bringen tann. Gleichwohl barf bas Berrichaftsrecht als foldes mit biefer phyfifden Dacht nicht ibentificirt ober verwechfelt, vielmehr muß lettere als ein Attribut bes erstern betrachtet werben, wie es (Esth. 1. c.) geschieht, inbem es vor ben angeführten Borten heißt : Domine rex omnipotens, in ditione tua cuncta sunt posita, et non est, qui possit tuae resistere voluntati, si decreveris sal-vare Israël. Näheres über biese Seite ber Herrschaft Gottes in ben folgenden SS, und aber bas Sange in ber Lehre vom göttlichen Billen und bem Endzwede ber Schöpfung.

## B. Die außern positiven Attribute des göttlichen Seins.

§ 87. Die abfolute Macht ober Allmacht Gottes (omnipotens, navrozparme).

Literatur: Dion. vulg. div. nom. c. 8; Mag. 1. dist. 42-44; bazu bef. Bonce, Aegid. und Franc. a Christo; Alex. Hal. 1. p. q. 20-22; Thom. 1. p. q. 25; de pot. q. 1; c. gent. l. 2. c. 7 sqq.; Suarez, de Deo l. 3. c. 9 und metaph. disp. U. 30; Less. l. 5; Petav. l. 5. c. 6-9; Theoph. Raynaud, theol. nat. dist. 8. q. 6; Trigos, Summa q. 20; Staubenmaier § 55; Kleutgen, Phil. II. n. 1005 ff.

Die Macht = potentia, d'vapus, bebeutet hier bas Bermogen, etwas Positives bewes ober ju Stanbe ju bringen, ober bie potentia activa im Gegensate fowohl jur potestat ber moralifchen Macht über ben Billen Anberer, wie zur potentia passiva, bem Bermegi ober ber Möglichkeit, etwas zu leiben ober zu werben. Gine folche Dacht ift sowohl fell eine Bolltommenheit, wie auch Ausfluß und Magftab ber innern Geinefülle ihres Bengert fie muß folglich bei Gott im bochften Grabe und in eminenter Weise porbanben fein, w rend jebe potentia passiva von ihm ausgeschlossen ift. Bei ben Geschopfen erftredt fi bie potentia activa auch auf ihre innere Leben sthatigfeit, ba biefe ale ein reelles Pu butt ihrer Kraft erscheint; fie ift aber in biefer Beziehung auch nicht rein aftiv, sonben augleich receptiv und paffiv, weil bas Produkt in feinem Princip nicht blog feinen U fprung hat, fonbern basfelbe auch als Gubjett vervolltommnet. Bei Gott hingegen fan feine eigentliche ober produktive Macht fich nur in ber Mittheilung feiner Bolltommenb an andere Subjekte und in der Produktion dieser felbst offenbaren. Seine Lebenskraft fa baber nicht unter ben Begriff feiner Dacht (vgl. Thom. 1. p. q. 25. a. 1 ad 2 et 3 c. gent. 1. 2. c. 10); fie verhalt fich vielmehr jur eigentlichen Dacht in abnlicher Bed wie fein Gein überhaupt; benn wie biefes bie Grundlage bilbet fur bie Dacht, bas Ed bervorzubringen, fo liegt fie ihrerseits ber Macht, Leben mitzutheilen, ju Grunde. betrachten im Folgenben bie Macht Gottes 1) in fich felbft, in ihrer Ratur und Beichaffe beit, 2) in bem fpegifischen Objette und Charafter ihres Wirfens, 3) in ihrem Umfan als Allmacht; 4) in ihrem positiven Berhaltniffe zu allen übrigen Machten und Krafte

I. Natur und Beschaffenheit der göttlichen Macht. In be absoluten Bollsommenheit Gottes ist nothwendig enthalten und in seiner af soluten Seinsfülle ist wesentlich begründet, daß Gott auch eine absolut produttive Macht besitzt, oder vielmehr die absolute Macht selb und in diesem Sinne der "allein Mächtige", solus potens (1 Tim. 6, 18 ist. Die absolute Bollsommenheit der göttlichen Wacht zeigt sich darum den solgenden, den Eigenthümlichkeiten des göttlichen Seins entsprechend Eigenschaften, mit welchen dieselbe ausgestattet ist.

Sie ift 1) eine absolut ursprunglose und unabhängige, not wendige und sich selbst genügende Macht, welche nicht von ein andern Macht entlehnt, beherrscht, bedingt und ergänzt werden kann. Sift darum 2) eine wesenhafte, d. h. nicht bloß in der Wesenheit Gotte begründete und durch dieselbe gesorderte, sondern mit dieser selbst identisch also substanzielle und subsistirende Macht. Sie ist 3) eine absolueinsache, d. h. rein aktive oder Sein spendende und in keiner Rassich selbst verwirklichende oder vervollkommnende Macht; auch nicht aus verschiedenen Faktoren, Organen oder Kräften zusammengesetzt. Sie ist 4) ein unenbliche oder unumschränkte, alle denkbare Macht in sich beschende Macht; sie ist solglich weder a) sur ihr Wirken an eine auser Boraussetzung gebunden, von wo aus dasselbe erst beginnen müßte, waalle Boraussetzungen von ihr selbst erschaffen oder herbeigeschafft werde können; noch hat sie b) irgendwelche Grenze, wo ihre Tragweite ausbörte

obgleich immer noch Spielraum für eine Macht vorhanden mare. Gie ift 5) me unveranderliche Macht, welche weber in fich felbft gefchwächt, noch in ihrem Birten aufgehalten merben fann, noch irgendwelcher Bewegung gu mem Birten bedarf, ober von einer folden beim Birten afficirt werben fann. Sie ift endlich 6) eine allortliche und allzeitliche ober ewige Racht, sempiterna virtus (Rom. 1, 20), eine unmittelbar an allen Orten und ftetig zu allen Zeiten mirfenbe Macht, weil die Orte und Zeiten nur burch fie felbft bestehen, fo bag in biefen beiben Beziehungen, wie in allen andern, bas Bort gilt: attingit a fine usque ad finem fortiter (Sap. 8, 1). Alles biefes liegt nach tatholifcher Auffaffung in bem Betenntnig ber Enm= bole Credo in Deum Patrem omnipotentem (griech, παντοχράτορα). Db= gleich nämlich biefes Brabitat junachft blog ben Alles umfaffenben Umfang ber gottlichen Dacht bestimmt: fo foll es boch zugleich andeuten, bag biefelbe alle an einer Macht bentbaren Bolltommenbeiten befite. Gbenfo liegt es in bem substantivischen Omnipotens = παντοχράτωρ = El Schadai, welches als Apposition ober als Eigenname Gottes ungahlige Male in ber hl. Schrift portommt. Unter biefem Ramen offenbarte Gott u. A. (Gen. 17, 1 ff.) bem Abraham feine Berheifzungen und bas Gefet ber Beichneibung.

Aus ber Einfachheit, Unenblichkeit und Unveränderlichkeit der göttlichen Macht ergibt 348 fich zugleich, daß es für sie in ihrem Wirken keinerlei Schwierigkeit gibt, weder von Seinen des Princips noch von Seinen des Objektes, sondern daß es bloß der Applikation der Wacht durch den göttlichen Willen bedarf, damit das intendirte Produkt, sobald und in der Weise, wie es intendirt ist, zu Stande komme, und daß daher Gott das Größte ebenso leicht wirkt, wie das Kleinste. In der hl. Schrift wird dieß in vielsacher Beise ausgestrückt, indem sie bald emphatisch schildert, wie das bloße Wollen, Besehlen, Reden oder Kusen Gottes hinreiche, um die Wirkungen in's Dasein zu sehen, bald hervorhebt, daß Wiemand Gott widersichen oder sich seiner Macht entziehen könne, sondern Alles in der Hand Gottes sei, wie der Thon in der Hand des Töpfers (Zerem. 18, 6; Röm. 9, 21).

II. Spezifisches Objekt und Charakter bes Wirkens ber 349 göttlichen Macht. Wie die Glaubenssymbole der Kirche und die hl. Schrift selbst die Erschaffung der Dinge aus Nichts als die spezifische That der göttslichen Wacht hervorheben: so wird auch von den Bätern und besonders von den Theologen nach dem hl. Thomas das Sein der Dinge als das spezifische Objekt und das "Seinspenden" oder Wesenschaft und bas "Seinspenden" oder Wesenschaft und das der spezifische Charakter des Wirskens der göttlichen Macht im Gegensatz au allen geschöpflichen Ursachen bezeichnet.

Die geschöpflichen Ursachen nämlich, die selbst ihr Sein von Außen empfangen, können auch nach Außen nur insofern wirken, als sie auf ein vorhandenes Subjekt durch Bewegung und Beränderung einwirken. Sie wirken auch mehr darauf hin, daß eine Wirkung zu Stande komme, als daß sie den Inhalt der Wirkung aus ihrer eigenen Bollkommenheit schöpften und den dauernden Bestand derselben durch ihre sortgesetzte Einwirkung unterseielten; wenigstens kann beides bei ihnen immer nur relativ und für eine bestimmte Art von Produkten (wie beim Lichte bezüglich des Erleuchtens, bei der Seele bezüglich der Begetation des Körpers) der Fall sein; nie aber sind sie der abäquate Quell und Grund des Seins ihrer Wirkungen, geschweige denn, daß Alles, was als seind gebacht werden kann, eben deshalb,

weil es unter ben Begriff bes Geienben fallt, Probutt einer geicopflicen Macht fein tonnte. Umgetehrt wirft bie Dacht Gottes, weil fein Bein nicht bloß bas Gein bat, sonbern bas Gein felbit ober esse subsistens ift, fo: baß fie 1) gunachit auf bas fubstangielle, und zwar bas gange jub ftangielle Gein ber Dinge gerichtet ift, alfo bie Dinge nicht blog bewegt und afficirt, fondern fie felbit fest; bag 2) bas Dafein ber Dinge nicht bloß burch fie herbeigeführt wird, sondern ftetig von ihr abhängig bleibt und burch ihren Ginfluß fortbefteht, baß fie alfo nicht blog bas Berben, for bern bas bleibenbe Gein ber Dinge perurjacht und tragt; bag 3) bal Gein ber Dinge nach feinem gangen Inhalte in letter Inftang aus ber m enblichen, allen Gehalt bes von ihm abhängigen Geins virtuell und porbib lich in fich beschließenben Geinsfülle Gottes geschöpft wird und folglich in bem reinen, vollen und quellenhaften Gein Gottes als Theilnabme, Mus fluß ober Abstrahlung besfelben fo mejentlich grundet und mus gelt, bag es außer biefer Abhangigteit gar nicht als Gefendes ober Geinkonnendes bentbar ift; bag endlich 4) Alles, mas in Geienbes ift ober fein fann, eben unter biefer allgemeinen Rid ficht, und nicht etwa, weil es ein Seiendes Diefer ober jener Urt in Produtt ber Dacht Gottes ift ober fein fann.

Mit Ginem Borte: wie bie Dacht Gottes bie Macht bes Geint subjettiven Ginne, b. h. die Macht bes ichlechthin Seienden, ift, fo ift in auch die Dacht bes Geins im objektiven Ginne, b. b. bie Dacht, bel Gein als foldes in allen Dingen vollkommen zu begrunden. Und wie Bet ichlechthin in fich felbit und burch fich felbit ift, jo ift feine Dacht ent folechthin ichopferifde Macht, welche bas gange Gein ihrer Gego ftande abaquat ober in erichopfender Weise burch fich felbst begrundet und aus fich jelbit icopft, und von welcher baber alles Gein außer Gett imme lich und wefentlich abhangt und burchherricht wirb. Diefe vollfommene ib hangigfeit alles Geins von ber Dacht Gottes ift pragnant ausgebrudt bem Ramen παντοκράτωρ, welcher in ber Septuaginta, bem Reuen Tejtamen und ben griechischen Symbolen bem lat. omnipotens entspricht, indem ber felbe nicht bloß, wie bas lateinische Wort, eine Dacht ju Allem ober über Alles ausbrudt, jondern eine Alles haltende und tragende (omitenens) und eben hieburch Alles beherrichende und burchherricen Macht bezeichnet. Bgl. über biefen Ramen Petav. 1. c. e. 5 und unte § 88, n. 368.

Benn auch nicht in bieser technischen Formulirung, ist doch die gange Subkam bet Lehre de fide, weil enthalten in der katholischen Lehre von der Schöpfung und Erialianaller Dinge durch Gott, und auch der Form nach darin angedeutet, daß die die die der Beitaller Dinge darftellt und sein Birten dahin charafterisitt: vocat en quae mustanquam en quae sunt (Rom. 4, 17). Die absolute Abhängigkeit aller Dinge von Gott die beitalle darauf hinweist, wie auch die seitesten und größten Dinge von Gott durch Subpratingeines Einflusses seinen Augenblick vernichtet werden könnten; denn dieß ist die Tenken herrlichen Stellen, worin so plastisch geschildert wird, wie die Berge vor dem Analog des gleich Bachs vor dem Feuer zerfließen, unter seinem Fuße sich beugen und gintern Auf Bgl. namentlich Habat. 3.

III. Der eigenthümliche Umfang ober die objektive Trag=351 Leite der göttlichen Wacht, wie sie in dem Ramen Allmacht ausge= makt ist, läßt sich in verschiedener Weise näher bestimmen.

1) Bunachst muß man sagen: Gott vermag alles bas hervorzubringen, 🏂 an fich ber Berwirklichung fähig ift, nicht bloß das, was auch ach die Creatur möglich ift, und seine Macht ist eben diejenige, burch welche des an sich und innerlich Mögliche unmittelbar ober mittelbar auch außers möglich wird ober seine Berwirklichung erlangen kann; in biesem Sinne ist es in der hl. Schrift einfach, bei Gott sei Alles möglich (Job 42, 2: cio, Domine, quia omnia potes; Matth. 19, 26: Apud homines hoc possibile est, apud Deum autem omnia possibilia sunt). 2) Eben bes alb muß man ferner sagen: Gott vermag Alles, was als wirklich benkbar k, b. h. bessen Begriff keinen innern Wiberspruch enthält, wodurch er sich bit aufheben murbe, und was barum auch von Gott felbst in seinen been gebacht und erkannt wird (Jerem. 32, 17: Non erit tibi diffi-le omne verbum; Luc. 1, 37: Apud Deum non erit impossibile omne rbum). Dagegen kommt es hier gar nicht barauf an, ob ber geschaf= ene und namentlich ber menschliche Geift bie Abwesenheit bes Wiberruces einsehe; vielmehr vermag Gott in biesem Sinne unenblich Vieles, as die Fassungstraft des geschaffenen Geistes übersteigt (Eph. 3, 20: Qui etens est omnia facere superabundanter, quam petimus et intelligius secundum virtutem, quae operatur in nobis). 3) Hieraus folgt er auch ferner, daß man sagen kann: Gott vermag Alles, was er will, imlich nicht bloß bas, was er thatsächlich will, sonbern auch Alles, was r wollen kann; im erstern Falle enthielte diese Bestimmung eine Beränkung der Macht, während sie doch besagen soll, die Macht Gottes erkede sich so weit, daß sein Wollen sich nicht weiter erstrecken könne, und h beghalb ber Wille stets von ber entsprechenden Macht begleitet sei Aug. ench. c. 96: Non ob aliud vocatur omnipotens, nisi quia, quidaid vult, potest).

Indem die Macht Gottes fich auf Alles an fich Mögliche, Dentbare 352 nd Wollbare erstreckt, muß sie auch ferner nicht bloß in sich selbst, inner= do ober subjektiv, sondern auch äußerlich und objektiv in ihrer ragmeite als eine unenbliche bezeichnet werben, und zwar in bem bop= Men Sinne, daß 1) keine Macht mit größerem Umfange benkbar ist, und f 2) teine begrenzte ober enbliche Größe ober Zahl von Wirkungen ihre ragweite erschöpfen kann. Da nun jebe effektiv realisirte Wirkung Gottes og Größe (Grad) und Zahl enblich ist, so fällt die objektive Unendlichkeit 🗷 göttlichen Macht zusammen mit ihrer intensiven unb extensiven nerschöpflichteit. Diese Unenblichkeit ber göttlichen Macht in hinficht ihren ganzen Umfang schließt aber nicht aus, sett vielmehr voraus, bie gottliche Macht auch in jeber einzelnen endlichen Wirkung eine unenbliche Macht sich offenbart. Denn ba bas schöpferische Wirken, k es ihr eigenthümlich ist, nur baburch möglich wird, daß Gott das Ursein b bie unenbliche Fulle bes Seins ift, bie Unerschöpflichkeit ber göttlichen acht aber aus bemselben Grunde hervorgeht: so offenbart sich bie nuere Unenblichkeit ber göttlichen Macht ebenso gut in bem

schöpferischen Charakter ihres Wirkens, wie in ihrer Unerschöpf: lichteit. Und ba überdieß eben ber schöpferische Charatter ihres Wirtens me zeigt, baß bas Sein ber Dinge als foldes, und barum alles Sein, Bennstand ber göttlichen Macht sein könne und musse: so offenbart fich selbst icon in ber Schöpfung bes Gingelnen und Rleinsten auch bie außere Unenb lichteit ber gottlichen Macht, ober bie burch teine Menge und Große von

enblichen Wirkungen zu erschöpfenbe Tragweite berfelben.

Hieraus ergibt sich aber zugleich, baß bie göttliche Macht, um wahrt Allmacht und unendliche Macht zu sein, nicht auch auf die Probuktion eines positiv und attuell unendlichen Befens aufer Gott nich braucht erstrecken zu können, ober auch nur erstrecken barf. Denn einerseit braucht bie Allmacht Gottes sich nur auf alles bas zu erstrecken, was über haupt produzirbar ift; ein unendliches Wesen aber ist nicht burch frembe Macht produzirbar, sonbern kann wesentlich nur burch sich selbst eristica andererfeits forbert bie Unendlichkeit bes gottlichen Befens nur eine folde Unenblichkeit ber Macht, wie sie in bem schöpferischen Charafter ihres Bir tens und in ihrer Unerschöpflichteit fich offenbart; einem unendlichen Befe gegenüber tann fie aber weber als icopferifde noch als unerschönfliche fid bethätigen.

Wenn man gleichwohl fur bie Unenblichkeit ber gottlichen Dacht mi gur Betonung ihrer Erhabenheit über alle endlichen Machte auch eine gewiff positive Unenblichkeit in ihrem Gegenstande hervorheben will: ban kann man ganz im Geiste ber katholischen Lehre sagen, die Unendlichkeit be göttlichen Macht bekunde sich auch — und zwar in ganz vorzügliche Beife - barin, bag Gott awar nicht ein unenbliches Befen auker fi hervorbringen, mohl aber fein eigenes unendliches Bejen na Innen und nach Aufen in mehrfacher Beife mittheilen tonne Eine solche Mittheilung finbet nämlich ftatt 1) nach Innen in ber Trinit an die zweite und die britte Berfon, welche beibe burch substanzielle Joentil mit ber Wefenheit Gottes in fich felbst ichlechthin unendlich merben; 2) na Auken an die Menschheit Christi, welche durch die hypostatische Union mi einer göttlichen Berson eine unendliche Burbe erlangt; und 3) ebenfalls na Außen in ber Gnade und Glorie an die geistigen Creaturen, welche, inde bie Wefenheit Gottes in fich felbft ihnen zum Gegenftanbe bes Befiges m Genuffes bargeboten wirb, an ber unenblichen Geligfeit Gottes theilnehm Und nach bieser Seite hin bilbet bie Allmacht Gottes ben spezifischen Geget stand des Glaubens in Deum Patrem omnipotentem, aus welchem de Glaube in Filium — Jesum Christum und in vitam aeternam herror geht. Ebenso betonen die Bater mit besonderm Nachbrucke die Unendlicht ber göttlichen Macht in Hinsicht auf die dewois ober die Vergöttlichung Creatur burch Incarnation, Gnabe und Glorie. (Bgl. 3. B. Iren. oben n. 27 unb Maximus Conf. in cap. oecon. cent. I. n. 76).

Die Unenblichkeit ber göttlichen Macht in Sinfict auf ihre effektiven Leiftungen in be Schöpfung und ber bewore wird häufig baburch veranschaulicht, bag man fagt, Macht Gottes zeige fich als unendliche barin, bag fie in biefen Birfungen eine unenb liche Diftang zwischen bem terminus a quo und ad quem überminbe: in be Schöhrung nämlich bie unenbliche Diftang zwischen bem völligen Richtsein und bem Gin

in ber θέωσις bie unenbliche Diftang zwischen ber Creatur und Gott, resp. zwischen bem matilrlichen und übernatürlichen Sein ber Creatur. Aber biefe Ausbrucksweise ist eben auch mur eine Beranschaulichung, keine neue Begrundung ber betreffenben Lehre, ba bie fragliche Diftang eben beghalb eine unenbliche genannt wirb, weil fie von teiner enblichen, sonbern wur von einer unendlich volltommenen Macht überwunden werden fann. Go fagt Thom. a. gent. c. 20. n. 4 bezüglich ber Schöpfung: Creare non est nisi potentiae infinitae. Tanto enim est majoris potentiae agere aliquid, quanto potentiam magis ab actu distantem in actum reducere potest, ut quod potest ex aqua ignem producere, quam guod ex aere. Unde ubi omnino potentia praeexistens subtrahitur, exceditur omnis determinatae distantiae proportio; et sic necesse est, potentiam, quae aliquid instimit nulla potentia praeexistente, excedere omnem proportionem, quae posset considerari ad potentiam agentis aliquid ex materia facientis. In analoger Beise fann man übrigens auch fagen, zwischen ben einzelnen Arten ber natürlichen Dinge bestehe eine unendliche Diftang, weil jebe Urt von Dingen in ihrer ursprünglichen Inftitution einen bon ber Beugung, welche erft burch biefe möglich wirb, wefentlich verschiebenen, ber Schöpfung ber Materie analogen Aft verlangt.

Die Universalität ber göttlichen Macht, ober bie Allmacht, verlangt jedoch selbstverftand= 356 fich nicht, vielmehr wiberfpricht es berfelben, 1) bag Gott auch Gefchenes ungefchehen machen konne, weil hier im Objette ein Biberfpruch liegt; Gott muß nur alle Rachwirkungen geschehener Sanblungen vollständig aufheben konnen und thut bieß namentlich bezüglich ber begangenen Gunben. hieraus lost fich zugleich bie bekannte Streit= frage (vgl. Lomb. und Petav. 11. cc.), ob und inwieweit Gott die verlette Jungfräulichkeit wiederherftellen konne. Gbenfo widerfpricht es ber Mumacht, 2) bag Gott etwas Gunbhaftes thun konne, weil dieses Thun kein reines facere, sondern ein deficere ift, ober haß er 3) etwas leiben, resp. unmittelbar solche Hanblungen sezen könne, welche ein Leiden ober eine Bewegung des Handelnden involviren (3. B. gehen), weil Leiden kein Thun ift, und, je mehr ein Besen aktiv ist , es besto weniger sich passiv verhalten kann. Hugo Vict. (de sacr. p. II. c. 22): Omnia potest Deus, quae posse potentia est, et ideo vere omnipotens est, quia impotens esse non potest. August. brudt bas fo aus: Bie Gott Alles vermoge, was er wolle ober wollen konne, fo brauche und burfe er doch auch nicht bas zu vermögen, was er nicht wollen könne. Sed quoniam dixi hoc solum omnipotentem non posse, quod non vult. . . . Quia non vult, non potest; quia et velle non potest. Non enim potest justitia velle facere quod injustum est, aut sapientia velle quod stultum est, aut veritas velle quod falsum est. Unde admonemur Deum omnipotentem non hoc solum, quod ait Apostolus: Negare seipsum non potest, sed multa non posse. Ecce ego dico et ejus veritate dicere audeo, quod negare non audeo: Deus omnipotens non potest mori, non potest mutari, non potest falli, non potest miser fieri, non potest vinci. Haec atque hujusmodi absit ut possit ommipotens. Ac per hoc non solum ostendit veritas omnipotentem esse, quod ista non possit; sed etiam cogit veritas omnipotentem non esse, qui haec possit. Volens enim est Deus quidquid est: aeternus ergo, et incommutabilis, et verax, et beatus, et insuperabilis volens est. Si ergo potest esse quod non vult, omnipotens non est: est autem omnipotens; ergo quidquid vult potest. Serm. 214, in traditione Symboli III.

IV. Daraus, bag bie Macht Gottes bie erste, reichste und höchste Macht 357 ift, von welcher alles Sein außer ihm wesentlich abhängt, und bag bei allen Besen ihre eigene Macht nach ihrem Sein sich richtet, ergibt sich auch bas vositive Verhältniß ber göttlichen Macht als ber Ur- und Uebermacht zu ben Mächten und Kräften aller übrigen Besen.

Dieses Verhaltniß läßt sich turz bahin bestimmen, daß man sagt, die Racht Gottes sei die Quelle, das Fundament, die Wurzel und die Seele aller Mächte und Kräfte außer ihm: nämlich die Quelle, aus welcher dieselben ihren Ursprung haben; das Fundament, von welchem sie getragen und erhalten werden; die Wurzel, von welcher sie innerlich Anstoß und Trieb zu

ihrer Thatigteit empfangen; endlich bie Geele, inwiefern Gott 1) in icher Thatigkeit ber geichaffenen Rrafte unmittelbar mitwirft, und 2) biefelben innerlich fo beherricht ober vielmehr burchherricht und in Dienft nimmt, bei a) feine Dacht ber feinigen entgegenwirten tann, bag er b) in ben geichal fenen Rraften jebe mit ihrem Befen nicht in Biberipruch ftebenbe Thatigteit hervorrufen tann, und c) biefelben, foweit ihr Befen es vertragt, innerlid ergangen und erhöhen tann, um fie ju Wirfungen gu befähigen, gu welchen fie felbft von Ratur unfähig waren, und zu welchen fie auch nicht burd Mitwirkung anderer geichaffener Krafte befähigt werben tonnten. In let terer Begiehung entspricht ber Dacht Gottes über bie Creatur in biefer bie fogenannte potentia obedientialis, b. h. bie Fähigkeit, von Gott nach feinem freien Boblgefallen übernaturliche Ginwirtungen ju empfangen und ju eine ihre Natur übersteigenden Wirksamkeit fich erheben und verwenden zu laffen Im Ginzelnen außert fich bie gottliche Ur = und lebermacht in ber anorganijden Welt als bas Princip aller Bewegung, in ber organifden Welt als bas Princip aller Lebenstraft und Lebensthatigfeit; gang vorzüglich aber, als in ihrer eigenften Domane, außert fie fich in ber geiftigen Welt als bas Princip bes geiftigen Lebens, weil bie Beifter allein von Gott un mittelbar ihr Dafein und Leben empfangen, ihr Leben allein von feinem höhern burchherricht werben fann, und fie allein in ihrem Leben jo erbott und ergangt werben tonnen, bag fie mit Gott ben Benug feiner eigenen Wefenbeit theilen.

- Die obige Lehre zieht sich wie die vorhergehende aud III. durch die gange Theologe hindurch und kann daher erst im Berlaufe vollständig erklärt, entwicklt und begründet nebben. Besonders bedingt sie den sogen. concursus, resp. die praemotio, von Seiten Getten gegenüber den geschöpflichen Ursachen, die Herrschaft Gottes über den geschöpflichen Willen und die ganze Lehre vom übernatürlichen Wirfen Gottes in der Schöpfung durch die Aum der, die Gnade, Sakramente u. s. w. Wie jedoch in Gott selbst keine potentia deskeindlund solglich keine potentia patiendi und peccandi, besteht: so kann er auch nicht des Princip dieser potentia in der Creatur sein. Ohnedieß braucht dieselbe ja auch kein petites ursachliches Princip zu haben, da sie als eine Unvollsommenheit der Greatur der kraft ihres Ursprungs aus dem Richts anhastet. Bgl. Alex. Hal. 1. p. q. 22. m. 1.
- V. Die Allmacht als folde, b. h. als bie Dacht, alles an fic Mögliche hervorzubringen, ift offenbar eine Gott ausichlieglich eigen thumliche Bollfommenheit, die felbit auf übernaturliche Beije ber Greatur nicht mitgetheilt werben fann. Wie fie aber nicht in ihrem gangen Umfange mittheilbar ift, fo ift fie es ebenfo menig in ber fpegififden Art und Beife ihres Birtens, nämlich in Bezug auf bas icopfe rifche Wirten als folches. Wo baber ein Probutt nur auf bem Wege ba Schöpfung in's Dafein treten tann, ba tann auch feine geschöpfliche Urface, felbft nur als Inftrument Gottes, bei ber Produktion besfelben als mit icopferifch mitwirken, fonbern hochstens ber icopferifchen Birtfamfeit Gottel wenn beren Produtt, wie bei ber Erichaffung ber menichlichen Geele, in op ganifder Berbinbung mit einem bereits eriftirenben Gubftrat in's Daien treten joll, ben Boben bereiten. Dag thatfachlich feiner Creatur auch mit eine inftrumentale Mitwirfung bei ber Schöpfung aus Nichts eingeraumt fet, if nach einstimmiger Lehre ber Theologen de fide; daß fie aber auch überbent nicht eingeräumt werben tonne, ift theologisch und philosophisch gewiß, wen

auch gegen bie Begrunbung im Ginzelnen manche Schwierigkeiten erhoben murben.

Bgl. über die lettere Frage bes. Kleutgen a. a. D., Thom. c. gent. 1. 2. c. 21 (bigu Ferrar.) und Suarez, metaph. disp. 26.

§ 88. Die aftive, innerfte und fonigliche Allgegenwart Gottes in allen Dingen, Orten und Zeiten.

Literatur: Mag. 1. dist. 37; Alex. Hal. q. 10-11; Thom. 1. p. q. 8 (bazu Comm. Joan. a S. Thoma); c. gent. 1. 3. c. 38; Bonav. in 1. dist. 37, bef. aa. 1. 5. 6. 7 und 2. dist. 8. p. 2. q. 2; bazu Trigos, Summa q. 6; Aegid. in 1. d. 37 und in 2. d. 8; Thomassin. 1. 5. c. 4-5; Gillius tr. 9. c. 11-14; Staubenmaier § 56.

Aus ber Gigenthumlichfeit ber gottlichen Dacht als bes wefenhaften Brincips bes 360 Seins aller Dinge folgt ein gang eigenthumliches, inniges Berhaltniß Gottes qu allen Dingen, woburch er nicht blog bei und mit ihnen in bemfelben Raum und gu berfelben Beit, fonbern auch, wie fein anberes Wefen, in ben Dingen felbit ale folden gegenwärtig ift, fie innerlich tragend und zusammenhaltenb, fie burchbringenb, erfüllend und beterrichenb, und eben barum zugleich in eminenter Beife bie Raume und Beiten tragt, burchbringt, erfüllt und beberricht. Diefes Berhaltnig bangt gwar enge gusammen mit ber effettiven Allörtlichfeit und Allzeitlichfeit Gottes, b. b. ber Coerifteng Gottes mit allen wirflichen Raumen und aller wirflichen Zeit, wie fie fich aus ber Unermeglichfeit und Pwigfeit Gottes unmittelbar ergibt. Es befagt indeg weit mehr, ale eine folche Coerifteng, und gibt gubem biefer felbft ebenfo einen eigenthumlichen Charafter, wie es ihren tiefern Brund und ihre volle Bebeutung ausspricht. Dasselbe ftebt fogar in einem gewissen Wegenfage ju ben genannten Attributen, inwiefern lettere junachft bie Unenblichkeit ber virtuellen Ausbehnung Gottes nach Raum und Beit hervorheben, jenes aber bie principielle Steltung Gottes zu allen Dingen außer ihm hervorhebt, welche ihm zugleich mit oder viel-mehr in Folge ber abfoluten Ginfachheit feines Befens zufommt, und beghalb bei geidaffenen Befen nicht nur nicht in ebenfo unabhängiger und unbeschränfter Beife, wie bei Gott, fondern in berfelben Form überhaupt gar nicht vorfommen fann; wie baber Bott in erflerer Beziehung incapabilis genannt wird, fo nennen ihn bie Bater (f. unten m. 365) in letterer Beziehung solus capabilis. Darum liegt auch ber Kern jenes Ber-Salmiffes in ber Begiebung Gottes gu bem Gein ber gefchaffenen Dinge ale folder, und erft fetundar erftredt es fich auf bie raumlichen und zeitlichen Dinge ale folche.

A. Die Allgegenwart Gottes in ben geschaffenen Dingen

I. Als die absolute Ursache ber geschaffenen Dinge und speziell als die 361 Ursache ihres ganzen und ihres innersten Seins und Wesens ist Gott nicht dicht drilich von den Dingen getrennt und mit ihnen in demselben Raume gegenwärtig; sondern, wie diese Dinge gänzlich und innerlich von Gott abhängen und durch ihn bestehen, so ist er ihnen auch als tragendes und zusammenhaltendes Princip von Innen und in innigster Weise mit seiner absolut einfachen Substanz so gegenwärtig, daß er sie innerlich durchdringt und erfüllt. Da diese innerste Gegenwart sich eben auf die geschaffenen Dinge als solche erstredt, so gilt sie nicht minder von den raumlosen Geistern, als von den Körpern. Ja, gerade bei den Geistern tritt sie vorzüglich in ihrer tigenthümlichen Gestalt und Bedeutung hervor, weil einerseits die Eristenz Gottes in den raumlosen Geistern sosort als wesentlich von der Eristenz im Kaum verschieden erscheint, und andererseits ein geschaffener Geist zwar frast finer Raumlosigkeit einigermaßen im Innern der Körper, aber nicht auch im

Innern anberer Geifter fein tann. Und fo ericheint nicht blog die Gegenmart Gottes in allen Dingen, fonbern allein ichon feine innerfte Begen mart in den eingelnen, befonders ben Beiftern, als ein Gott ausichlie

lich gutommenbes Brivilegium.

In bem erklarten Ginne ift bas Gein Gottes in allen Dingen de fide. ba fomobl bie einzelnen Glemente bes Begriffs ausbruckliche Glaubenslehren find, wie auch die Musbrucke felbit in ber hl. Schrift wiederholt portommen Eine Controverse besteht nur barüber, ob die Berbinbung ber caufalen Begenwart mit ber lokalen Diftanglofigkeit burch bie bloge Bernunft aus bem Befen ber erftern bewiesen werben tonne, und ob bie innere Berührung Gottes mit ber Ereatur formell in feine icopferifche Ginmirtung auf bie felbe ober in ben Abgang ber lotalen Diftang zwischen ber Gubftam bet Schöpfers und ber bes Geschöpfes zu jegen fei. Beibe Fragen werben von ben Thomisten affirmativ, von ben Ctotisten u. A. negativ beantwortet Erftere haben aber ebenfo bie Confequeng wie die Lebenbigfeit ber Auffaffung für fich, mabrend bie lettern bie Inerifteng Gottes in ben Dingen ju eine

einfachen Coerifteng verflüchtigen.

Bei biefer ebenfo ichwierigen als erhabenen und bedeutungsvollen Leben tommt es hauptfächlich auf die richtige Erflarung an, und biefe tann man nicht beffer geben, als burch Bergleichung mit bem Berhaltniffe ber menfclichen Geele gum Rorper, welches allein ein entiprechendes Ino logon in ber gefcopflichen Welt bietet. Denn Rorper und Rorper, Geine und Beifter tonnen blog nebeneinander, ober boch nur in relativet Beife einer in bem andern fein, ba einer bem andern gegenüber weber in einem principiellen Berhaltniffe fteht, noch eine wesentlich bobere Ginfachlet befitt; und wenn baber icon zwei Geifter in einem untheilbaren Theile bel Raumes gusammen maren, murbe barum ber eine boch nicht in ber Gubitan bes andern eriftiren. Allerdings fann ein Beift in einem Rorper infofm auch innerlich gegenwärtig fein und benfelben mehr ober weniger burd bringen und erfüllen, als er innerhalb besielben und zwar bes gange Raumes, ben ber Rorper einnimmt, fich befindet und fo auf ben Rorper einwirkt und ihn bewegt; aber man fann nicht fagen, bag er ben Rorper feiner Gubftang nach innerlich trage und gufammenhalte, burchbringe und o fulle. Letteres ift einigermaßen nur ba ber Fall, wo ber Beift als forms substantialis mit bem Korper gu Giner Natur verbunden und letterer buth ihn gum lebendigen Rorper gemacht wird; benn fraft biefer Berbindung gill und erhalt ber Beift bem Korper ein hoberes Gein und einen innern Ort nismus, ben er innerlich jusammenhalt und durchbringt; und indem er be Korper im Gangen wie in allen feinen Theilen mit Leben erfüllt, erfüllt n ihn auch mit feiner Gubftang, ba er bei jeber Lebensthatigkeit, wie als m mittelbares Princip, fo auch als unmittelbarer Trager berfelben betheiligt Bas nun ber Geift als forma substantialis informans bem Körper gigm über thut, bas leiftet Gott, ben ber firchliche Symnus fo icon rerum teat vigor neunt, in viel höherer Weise als forma in se subsistens gegeniber allen geichaffenen Wefen, indem einerfeits ihr ganges Gein, namentlich in innerftes fubstangielles Gein von Gott ebenfo mefentlich und unmittelbar & hangt, wie bas Leben bes Korpers von ber Geele, und andererfeits Gott all Arface bes aanzen Seins und Lebens ebenso wesentlich und noch mehr in kiner Wirtung substanziell gegenwärtig sein muß, wie die Seele in allen won ihr belebten Theilen bes Körpers. Allerbings ift Gott ben geschaffenen Besen injofern weniger innerlich, als die Seele dem Körper, weil er nicht mit jenen zu Einer Natur und Wesenheit verwachsen ist. Aber biese Art der Innerlichkeit involvirt eben auch eine doppelte Unvollkommenheit, weil die Seele nicht nur nicht bem Korper fein ganges Sein gibt, vielmehr fein materielles Dasein voraussetzt, sondern auch ihrerseits an denselben gebunden und bon ihm abhängig wird. Indem also Gott den geschaffenen Dingen ihr ganzes Sein gibt und schlechthin unabhängig von ihnen bleibt: ift seine Innerlichkeit eine weit höhere und unvergleichliche, und sein Durchbringen das vollkommenste Beherrschen und Durchherrschen. Daber gefährbet seine Ineristeng in ben Dingen nicht nur nicht seine Erhabenheit über bie Dinge; fie ift vielmehr eine Kolge und ein Zeichen ber Erhabenheit seiner Macht und ber absoluten Einfacheit seines Wesens, wie benn auch Weish. 7, 24 gesagt wird, die ewige Weisheit burchbringe Alles nicht bloß trop, fonbern wegen ihrer Reinheit (propter suam munditiam). Nach dieser Seite hin ist, wie bas auch a. a. D. angebeutet wirb, bas Sein Gottes in ben Dingen bem Durchbringen ber Körper von Seiten bes Lichtes versleichbar, indem dieses sich mit den Körpern nicht vermischt, dagegen aller= **bings** auch nicht bas innerlich tragende und zusammenhaltende Princip ihres Seins ift. Ebenso wird die Analogie bes Berhaltnisses zwischen Seele und Körper nach manchen Beziehungen erganzt burch bie bes Verhältnisses ber Burgel zur ganzen Pflanze, rejp. zu ben von ber Wurzel felbst ver= icebenen Theilen ber Pflanze. Denn wenn schon die Wurzel nicht in un= mittelbarer Berührung mit allen übrigen Theilen ber Pflanze fteht: so ift boch bas Leben ber lettern nicht bloß äußerlich, sondern innerlich von ihr abhängig; zudem bietet eben die räumliche Entfernung der Theile den Vortheil, daß das Princip des Lebens zugleich als der Sitz und das Fundament ber ganzen Pflanze erscheint und auch äußerlich als bas gemeinschaftliche Centrum sich barftellt, von welchem alle Zweige ber Aflanze wie Rabien ausgehen. Bgl. die folgende Nr. II.

Die hl. Schrift ichilbert in ber Regel mehr bie ertenfive Größe ber gottlichen 20: 364 gegenwart, welche seiner Unendlichkeit und Unermeglichkeit entspricht, als diese intensive Immerlichkeit berfelben; jedoch ift lettere beutlich genug ausgesprochen in verschiebenen Wenbungen, welche bieselbe nach allen Seiten bezeichnen. Go 1) vor Allem in bem erhabenen Rusbrude Eph. 4, 6: Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes, et per emnia et in omnibus nobis (ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν [im Griech. fehlt bas vobis, auch ist bort tein Bechsel bes grammatischen Genus sichtbar]). Zwar kann biefe Stelle formell auf die Menschen allein bezogen werben; fie ift aber ihrer Tenbeng nach gang allgemein, um fo mehr, ale bie Rehrseite bes Berhaltniffes, bas Sein ber Creaturen burch Gott und in Gott (als ihrem erhaltenben Princip), anderswo ganz allgemein vom Apostel susgesprochen wird: so Rom. 11, 36: Quonism ex ipso et per ipsum et in ipso (griech. freilich hier els abrov = in ipsum) sunt omnia, und Col. 1, 16-17, wo es vom Sohne Cottes beigt: Omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant. — 2) Diese burchbringenbe und erhaltenbe Gegenwart Gottes afcheint bann Sap. 6, 7 als eine innerlich erfüllende und zusammenhaltende: Spiritus sapientiae cordis illius (numiid) maledici) scrutator est verus et linguae auditor; quoniam spiritus Domini replevit orbem terrarum et hoc, quod continet omnia (τὸ

συνέγον, näunlich bas obenerwähnte πνεύμα ober ber spiritus Domini) scientiem habet vocis; hier tritt die Analogie der Gegenwart Gottes mit der ber Seele im Körper unverkennbar hervor, und die Begründung der scrutatio cordis burch das replere ordem terrarum lägt letteres nicht als bloges Erfüllen bes Raumes, fonbern als innerlices Co füllen und Durchbringen ber im Raume befindlichen Dinge erscheinen. Das ift noch bentlicher Sap. 7, 24, wo die Worte der Bulgata: attingit ubique propter suam munditiate im griech. Terte lauten: diener aus zweet die neurwe = penetrat et pervadit omnie. Man bemerke, daß biefer Ausbruck kurz vorher ganz speziell auf die geschaffenen Geifts angewandt worden war (et qui capiat omnes spiritus [διά πάντων γωρούν πνευμάτω νοερών, καθαρών, λεπτοτάτων]), und bag er überbieß gleich nachher burch ein boppeltet 📆 illustrirt wirb, indem es in ber Begrundung beißt, Die Beisbeit fei ein Sauch ober Den ber Rraft Gottes und ein Abglang bes ewigen Lichtes. - 3) Die obige Berbindung ber scrutatio cordium mit bem replere und continere omnia beweist, daß, wenn von ben Alles burchbringenben Blide Gottes bie Rebe, jugleich babei an bie innerfte und burch bringenbe Gegenwart seiner Substanz und Macht als Grund bes burchbringenben Bilde gebacht wirb, abnlich wie bie fubstanzielle Gegenwart ber Seele im gangen Rorper be Grund ift, weghalb fie bie Affektionen aller Glieber empfindet, ober wie bas Licht bie Gegen ftanbe augleich beleuchtet, burchleuchtet und erleuchtet, und eben baburch fie bis in Innerfie beleuchtet , baf es fie mit fich felbft burchbringt und erfullt. Bon bier aus et halten bann andere Stellen ihr Licht: fo Jerem. 23, 24, wo bem Bortlaute nach an cit bloges Durchbringen und Erfüllen bes Raumes gebacht werben konnte: Si occultabite vir in absconditis, et ego non videbo eum? dicit Dominus: numquid non coelum et terram ego impleo? dicit Dominus. Ferner Hebr. 4, 12 - 13, wo zunächst blog wat bem burchbringenben Blide Gottes bie Rebe ift: Vivus est enim sermo Dei (6 dope w Scou, die persona Verbi, wie aus dem folgenden discretor hervorgeht) et efficax (everit et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divisionem animae spiritus, compagum quoque et medullarum, et discretor cogitationum et intentionum cordis. Et nen est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus, omnia autem nud et aperta sunt oculis ejus. Chrysost. und Thom. in h. l. sehen baber mit Recht i biefer Stelle einen hinweis auf die subftanzielle Ineristenz Gottes. - 4) Endlich rebet the bl. Schrift in ber mannigfachften Beife fpeziell bezüglich ber gefcaffenen Beiftet von einem Birten Gottes in ihrem Innern, von einer Ginwohnung Gottes in ihne und von einem Erfülltfein berfelben von Gott. Lettere Ausbrude beziehen fich joe junachft auf bie Ginflögung und Erzeugung eines übernatürlichen Lebens, als beffen Brincs und Objekt Gott in ben Geistern wohnt und biefelben erfüllt. Inwiefern aber eben fe barauf hinweisen, bag Gott felbst in ben Geistern in eminenter Beise als Lebensprincip in wohnen fonne, und biefe Ginflögung übernatürlichen Lebens, wie bie Ratur ber Beifer felbft, fo auch bie innige Berbindung vorausfett, in welcher fie fcon von Ratur un wefentlich mit Gott als bem Princip ihres gangen Seins und Lebens fleben, foliegen to bas natürliche Berhältniß ebenfalls ein.

Beil nun eben in bem Berhaltniffe Gottes ju ben Beiftern ber Charafter und bie beutung ber innerften Gegenwart Gottes in ber Creatur am beutlichsten bervortritt: fo wid bieselbe auch von ben Batern vorzugsweise nach bieser Richtung bin hervorgehoben m als ein ausschließlicher Borzug ber Gottheit betont, ben geschaffenen Beiftern ab überhaupt bie Fahigkeit abgesprochen, in einem andern Geifte ju fein. Befonders gefc biefes in ben Controversen mit ben Arianern und Macebonianern, wo bie Ginwohnung hl. Beiftes, refp. bes Sohnes, in ben gefchaffenen Beiftern ebenfo, wie bas innerliche 🗫 wegen und bas Ergrunden ber Bergen, oft als evidentes Argument für feine Gottheit ange führt wird. Bgl. Gillius l. c. c. 13; Petav. de Trin. l. 2. c. 15. n. 7 sqq.; Thomas 1. c. c. 5. Besonders beutlich und eingehend ift Didymus, de Spir. S. l. 1. Paschasint, de Spir. S. l. 2. c. 1, fagt in biesem Sinne: Impossibile est, ut spiritualis ac ratio nabilis creatura cognatae sibi unquam naturae valeat infundi.... Solus Deus, in quo intelligitur et Spiritus sanctus, simplex, subtilis, purus, in facturam vel angelicam vel humanam virtute incorporeae divinitatis illabitur, quae sola sui operis pene tratrix occulta humani cordis ingreditur.... Auctori tantum debetur hoc privilegium ut conscientiam possit intrare secretam; anima vero animae, aut Angelus Angels conjungi potest, infundi non potest. Dasselbe Argument für die Gottheit bes bl. Geiftes

braucht auch Thom. c. gent. l. 4. c. 17. n. 22: Si Spiritus sanctus non est Deus, ertet, quod sit aliqua creatura. Planum est autem, quod non est creatura corpois, nec etiam spiritualis. Nulla enim creatura spirituali creaturae infunditur, um creatura non sit participabilis, sed magis participans. Spiritus autem sanctus unditur sanctorum mentibus, quasi ab eis participatus; legitur enim et Christus mus fuisse et Apostoli. (Bgl. hiezu den Commentar von Ferrariensis.) Aehnlich rm. de consid. 1. 5. c. 5: Adsunt angeli et archangeli, sed ille germanior nobis, inon modo adest, sed inest. Quod si dicas posse inesse et Angelum, non inficior; mini scriptum, Et Angelus qui loquebatur in me. Atqui differentia est in hoc. at Angelus suggerens bona, non ingerens; inest hortans ad bonum, non bonum one. Deus sic inest, ut afficiat, ut infundat, vel potius ut infundatur et partieter, ita ut unum perinde cum nostro spiritu esse dicere quis non timuerit, etsi unam personam unamve substantiam. Habes enim, Qui adhaeret Deo, unus iritus est. Angelus ergo cum anima, Deus in anima. Ille ut contubernalis animae st, Deus ut vita (= vivificator). Itaque sicut anima videt in oculis, audit in ribus, odorat in naribus, in faucibus gustat, tangit in toto reliquo corpore, sic us diversa in diversis spiritibus operatur, verbi gratia in aliis amantem se exens, in aliis agnoscentem. In bemselben Sinne sagt er in Cant. hom. 5: Illud tote, nullum creatorum spirituum per se nostris mentibus applicari, ut videlicet, ilo mediante sui nostrive corporis instrumento, ita nobis immisceatur et infunda-, quo ejus participatione docti sive doctiores, vel boni sive meliores efficiamur. allus Angelorum, nulla animarum hoc modo mihi capabilis est, nullius ego capax. c ipsi Angeli ita se alterutrum capiunt. Sequestretur proinde haec praerogativa nmo ac incircumscripto spiritui etc. — Bon manchen Batern und im Anschlusse an klben von den Theologen (Lomb. 1. 2. dist. 8. p. II.) wird dieser Gegenstand besprochen ber Frage, in welcher Beise bie Teufel nicht blog in ben Leib, sonbern auch in bie tele des Menschen eindringen könnten, und biefelbe dahin entschieden, daß das Innerste Geele allein bas geheime Beiligthum ber Gottheit fei, in bas bie Teufel fubmiell gar nicht einbringen und bas fie nur insofern in Befit nehmen konnten, als bie bele fich in ihrer Gefinnung ben bofen Geistern conformire. Go Gennad. de eccl. gm.: Daemones per energiam operationis non credimus substantialiter illabi animae, d applicatione et oppressione uniri. Illabi autem menti illi soli possibile est, qui mavit, qui natura subsistens incorporeus capabilis est suae facturae. — Paschas. c.: Corporis latebras intrare 'possunt [daemones], animae vero interiora adire non ssunt. Sciendum ergo est, quod spiritualium nequitiarum dolosa subtilitas illa embrorum loca suo turbat incursu, quae interdum vino nimio, vel febritio fatiganr accensu. In animae itaque sensus inimica tentatio per malitiam scit irrepere; animae vero recessus per naturam nescit influere. Et ideo hujusmodi spiritus mundos humanae mentes ac pectora non naturarum infusione capiunt, sed volunstum pravitate concipiunt. — Bonav. (in 2. d. 8. p. 2. q. 1) führt als weitern Grund, shalb bie Teufel nicht substanziell in bie Seele einbringen konnten, Folgenbes an: Illabi kui importat, quod intimum sit ei et quod intime operetur in illo; nihil autem de est respectu animae nisi solus Deus; ideo solus divinus spiritus animae potest abi. In anima quippe humana idem est intimum et supremum; et hoc patet, quia randum suum supremum maxime appropinquat Deo, similiter suum intimum; unde manto magis redit ad interiora, tanto magis ascendit et unitur aeternis. Et quia hus Deus anima superior est secundum sui supremum, solus Deus potest menti e intimus. Et ideo illabi substantiae rationali soli divino spiritui est proprium. n eingehenbsten ist biese Frage behandelt von Aegid. Rom. in 2. sent. 1. c. Bal. auch marez, de Angelis l. 2. c. 5.

Der reale Grund für die innerste, innerlich durchdringende und er- 366 Mende Gegenwart Gottes in den geschaffenen Dingen liegt, wie in den gezogenen Stellen angedeutet, theilweise schon, aber nicht allein und vorzigich, barin, daß Gott als unmittelbare Ursache aller Dinge nicht und von ihnen entsernt sein kann. Auch darin ist er noch nicht vollständig Eheeben, Dogmatik.

ausgesprochen, baf bei Gott feine Dacht mit feinem Befen ibentife ift, und folglich bei ihm mehr noch, als bei andern Urfachen, die Bethätigung feiner Macht bie unmittelbare Gegenwart feiner Gubftang einschließt. Er liegt vielmehr zunächst und hauptfächlich barin, bag 1) Gott nicht blog auf bie Dinge einwirkt, sie also als außer und unabhängig von ihm bestehende Subjette feiner Ginwirkung vorausfest, sonbern ihnen ihr eigenes Dafein und ihr innerftes Wefen gibt und burch feine fubstanzielle Racht ihr substanzielles Sein innerlich trägt und zusammenhalt, boge aber ebenso und noch mehr seine innerste substanzielle Gegenwart nothwende ift, wie die der Seele fur das Sein und ben Beftand bes lebendigen Riv pers; und daß 2) die innere Volltommenheit der Dinge, wodurch ihre Per tenzialität ausgefüllt wirb, aus ber Fulle ber Bollommenheit Gottes geichont wird und als eine Theilnahme (participatio ober communicatio, perogi ober xowwwia) sciner eigenen substanziellen Bolltommenheit, rep. als ein burch fie felbst unmittelbar bemirktes ober von ihr ausgepragtes Abbild erscheint, und baber so innig bavon abhängt, wie ber Glan, bes Lichtes vom Lichte, und fo febr feine innerfte fubstanzielle Gegenwart verlangt, wie ber Abbruck ber Form bes Siegels nur burch bie substanzielle Gegenwat besselben bewirkt werben tann. Er liegt mit anbern Worten barin, bat bas aktive Durchbringen ber Dinge in ber Berursachung ihres eigenet innerften Seins ein Durchbringen mit bem substanziellen Sein Gottes, und bas aktive Erfüllen ber Dinge mit ihrer eigenen abgeleiteten Bolltommenheit ein Erfüllen mit ber wesenhaften und substanziellen Bolltommenheit Gotte einschließt. Wie nun aber bie absolute Ginfachheit Gottes als bes esse subsistens allein eine solche Abhängigkeit anberer Dinge von ihm begrunde und forbern kann und ihn als bas von allen Dingen zu participirend esse imparticipatum barftellt: jo macht eben fie es auch möglich, ba seine Substanz als bie wesentlich feinere und einfachere in ben an bern weniger feinen und einfachen Dingen einwohnen tann. Bgl. Gillius l. c. c. 13. n. 10 sqq.; Bonav. in 1. dist. 37. q. 1.

II. Die Inexistenz Gottes in allen Dingen bringt nach ber gegebenen Erklarung nicht nur feine Bermischung Gottes mit ben Dingen mit fich, fonbern involvirt auch in teiner Beife, bag er in ben Dingen ein geschloffen fei. Bielmehr bebingt und erklart eben fie bie besondere o habene Urt und Weise, in welcher Gott über die Grenzen jedes einzelne Dinges und aller zusammen hinauseristirt. Da er nämlich nicht bloß i Einem Dinge, wie bie menschliche Seele in Ginem Rorper, sonbern in alle eristiren kann und muß: so ist er gerabe baburch zugleich außer jeben einzelnen Dinge, weil er zugleich in jebem anbern ift; und weil iber alle wirklichen Dinge hinaus noch andere benkbar sind, in benen, wenn fte wirklich maren, Gott ebenfalls eriftiren murbe: fo involvirt bie Befchrantung seiner aktuellen Inexistenz auf die wirkliche Welt keine Schranke für 🏴 selbst. Ebenso ergibt sich eben als Folge und Rehrseite ber Inexistenz Gotte in allen Dingen, daß auch die Dinge in Gott sind, nicht zwar als im burchbringend und erfüllend oder auch nur ihn berührend, sondern eben als von ihm als ihrem gemeinschaftlichen Princip gehalten und getragen ähnlich, wie es basselbe Berhältniß ist, wodurch bas Centrum innerhalb ber keripherie ist und die Peripherie im Centrum ruht, oder die Wurzel in der Kanze und diese in der Wurzel ist. Hieraus aber ergibt sich auch zugleich, sh, wenn man schon in Hinsicht auf die Unermeßlichkeit der virtuellen Ausschnung Gottes das Enthaltensein (contineri) der Dinge in Gott als ein durchstossen und Umflossensein sich benken kann, wie das Sein des Wenschen der Luft oder eines Schwammes im Wasser! gleichwohl die innerste katur dieses Berhältnisses besser und tieser ausgesaßt wird, wenn man es mit als ein Enthaltensein der Peripherie im Centrum und der Pstanze in ter Wurzel; auch entspricht dieser Aussassung der tiesere Sinn der Stellen ap. 1, 4 und Act. 17, 28, obgleich an ersterer Stelle vielleicht, und an letzer sogar wahrscheinlich die erstere Schatturung naheliegt. Zebenfalls aber ist dem entralen Tragen und Durchbringen nicht bloß zusammenbesteht, sonzm aus demselben hervorgeht.

Rach biefer Seite hin ist das Sein Gottes in den Dingen sehr schön geschildert in der 368 kflärung, welche Dion. vulg. div. nom. c. 10 von dem Namen navroxpárwo gibt. "Alles Utend wird Gott genannt, weil er der Sip ist, der alle Dinge erhält und umschließt, kgt, begründet und sesthält und in sich selbst jedem seinen unzerstörbaren Bestand sichert, die eine Wurzel Alles aus sich hervordringt, und wie ein Fundament Alles an sich kettet, uch Eine eminente Berdindung Alle in höchster Sicherheit zusammenhält und nicht gezitet, daß etwas, aus dem von ihm getragenen Hause sich entsernend, zu Grunde gehe. dens deißt Gott Alles haltend, weil er Alles beherrscht und unvermischt sein Gebiet durchzingt, und weil er, allen Dingen begehrenswerth und liedenswiltbig, um alle die süßen ssieln seiner Liede schlingt."

III. Das allgemeine Sein Gottes in allen Dingen wird im hin-369 lid auf die oben n. 244 u. n. 364 mitgetheilten Darstellungen der hl. Schrift, sonbers Pf. 138, nach einer von Gregor b. Gr. 2 angebeuteten Formel ihrer vollen Bedeutung, als lebendige und königliche Gegenart Sottes in seinem Eigenthum, näher bahin bestimmt, daß man gt, Gott sei in allen Dingen per essentiam, potentiam und praesentiam. ott ift nämlich in den Dingen 1) per essentiam, inwiefern er die Dinge merlich trägt und erfüllt, indem er ihnen ihr substanzielles Sein gibt, burch sie zu seiner Substanz in die engste Abhängigkeit setz und so in sinenter Weise ihre Substanz mit der seinigen innerlich berührt und durch= ingt; 2) per potentiam, inwiefern er in Folge biefer Erfüllung bie Dinge på vollkommen beherrsåt und innerlich **dura**herrsåt, so daß er sie In Innen heraus bewegen und afficiren kann; 3) per praesentiam end= h, inwiefern er kraft berfelben Erfüllung auch mit seiner Erkenntniß ihr mies Sein, Wirken und Leiben von Innen heraus erschaut und burch haut.

Der Unterschieb und ber Zusammenhang dieser drei Womente ist offens er nach Analogie der Ineristenz der menschlichen Seele im Körper gedacht, dem der schöpferische Sinstuß Gottes auf die Creatur an Stelle der subs anziellen Berbindung der Seele mit dem Körper tritt, auf welche sich das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. August. conf. 1. 7. c. 8. <sup>2</sup> Mor. in Job 1. 2. c. 8.

Bermögen, ben Körper innerlich zu bewegen und seine Affektionen innerlich mahrzunehmen, grundet. Aber eben von biefem Gefichtspunkte aus ftellen biefe Momente bie Ineriftenz Gottes auch als eine eminent tonigliche bar, welche in burchaus einziger Weise bie Borzuge hat, bie ein irbischer Ronig nur in fehr unverhaltnigmäßiger und zugleich unvolltommener Weise feinem Reiche gegenüber haben kann. Denn bei einem irbischen König ift sein Gefichtofreis meiter, ale ber Ort, ben er mit feinem Korper erfüllt; ebenfo reicht seine Macht weiter, als fein Gesichtstreis, mabrend Gott bie gesammte Creatur als sein Reich gleichmäßig mit seiner Substanz, seiner Macht und seiner Erkenntnig bereicht. Ueberdieß kann ber irbische Ronig, wie er außer seinen Unterthanen ift, sie auch bloß angerlich mit seiner Macht und Ertenntnig bereichen; Gott aber burchbringt, wie mit seinem Befen, so auch mit feiner Macht und Erkenntnig bas Innerfte ber Creatur, fpeziell ber geistigen Creatur, wie es nicht nur tein irbischer Ronig, sondern überhaupt tein geschaffener Geift vermag. In Folge beffen gilt es namentlich als ausidliegliche Brarogative ber absoluten Souveranitat Gottes über ben geschaffenen Geist, daß er allein bessen freien Willen innerlich und von Innen heraus bewegen, und er allein auch bie freien Atte bestelben in ihnen felbst, und nicht bloß in ihren Wirkungen und Aeußerungen, erkennen kann, wie benn auch die hl. Schrift mit Borliebe biefe Borguge ber Berrichaft Gottes über bas Innere bes Denichen hervorhebt. Rach beiben Seiten bin gibt fich und bas Innewohnen Gottes besonders in ber Stimme bes Bemiffens (conscientia) gu ertennen, worin wir seiner als ber unser ganzes Wesen beherrschenben, uns innerlich aum Guten antreibenden Macht und bes um unser Thun und Lassen mit= miffenben Richters bewußt merben.

Die Namen der drei Momente der Allgegenwart Gottes haben noch manche andere Erflärungen gefunden (vgl. Trigos q. 6 zu art. 6); aber die odige ist schon deßhalb die angemessenste, weil sie in jenen Namen einsach die Zusammensassung dagen, die Division sei nicht corrett, weil das inesse per essentiam wieder nur durch inesse per potentiam erklärt werde, also in das zweite Glied übergreise. In der That wird auch die aktive Gegenwart der Besenheit Gottes in den geschassenen Dingen durch seine Macht vermittelt; aber die Macht erscheit Gottes in den geschassenen Dingen durch seine Macht vermittelt; aber die Macht erscheit Gotten nicht als eine Macht über die Dinge, sondern als eine Macht, welche sich erst den Gegenstand ihrer Herrschaft schafft, und mithin ihn dem Herrscher und den Herrschaft sich in nahedringt, also Gott von seiner Treatur durch substanzielle Gegenwart Besit ergreisen läst. So erklärt Thom. 1. p. q. 8. a. 3: Sie ergo Deus est in omnidus per potentiam, in quantum omnia eius potestati sudduntur. Est per praesentiam, in quantum omnia nuda et aperta sunt oculis eius. Est in omnidus per essentiam, in quantum inest omnibus ut causa essendi. Egl. Joan. a S. Thoma 1. c. art. 5.

Da gerade bas inesse per essentlam an ber Gegenwart ber Macht und bes Biffens Gottes ben Charafter ber vollen Innerlichfeit und Souveränität hervortreten läßt: so ift es auch für alle Momente ber ethischen Bebeutsamkeit, welche mit Recht ber Allgegenwart Gottes zugeschrieben wird, von dem größten Einflusse, und hat Werdieß in sich selbst noch eine ganz besondere, unerschöhpslich reiche ethische Bedeutung. Aus ihm erkennen wir, wie das ganze religiöse Leben ein durchaus innerliches Leben ist. Denn wenn Gott der Seele so innig gegenwärtig ift, dann muß sie sich zu ihm als der Burzel und dem Centrum ihres Lebens hinwenden; und wie der Berkehr Gottes mit ihr in einer innern Mittheilung von Lebenskraft, Erleuchtung und Bewegung besteht, so muß sie ihrerseits sich an ihn als ihr innerlichst gegenwärtiges höchstes Gut anschließen, in ihm sich sammeln und all' ihr Thun auf ihn zurückeziehen. Insbesondere wird badurch der Seele ihre vollste

sängigkeit von Gott (regnum Dei intra vos est) und ihre innigste Gemeinschaft mit ut jum Bewußtsein gebracht, was für die Anbetung im Geiste und für die Liebe aus zer Seele und ganzem Serzen und allen Kräften von der höchsten Bedeutung ist, aber h die Austehnung gegen Gott und die Trennung von Gott in der Sünde als eine Zerzung der innersten und zartesten Bande (als laceratio und effusio viscerum animae, e.) erscheinen läßt.

Ihre volle und reichste prattifche Berwerthung bat biefe Lebre in ber Moftit bes Mittelrs, besonders ber beutschen, gefunden; und wenn sie schon hier nicht immer maßvoll tgebrudt war, so ift boch noch öfter bie Darstellung ber Mystiker migbeutet worben. h ber hl. Ignatius von Lopola weist in ber herrlichen contemplatio ad amorem ritualem excitandum am Soluffe ber Erercitien nachbrudlich barauf bin , bag wir tt nicht bloß abstrakt als Ursache aller Güter benken sollen, sonbern concret als in ben Ingen existirend, und so ihnen Dasein gebend und für uns wirkend: Secundum erit, eculari Deum in singulis existentem creaturis suls, et elementia quidem dantem, sint, plantis vero, ut per vegetationem quoque vivant, animalibus insuper, ut stiant, hominibus postremo, ut simul etiam intelligant. Inter quos accepi et ipse iversa haec beneficia, esse, vivere, sentire ac intelligere; meque templum quoddam um efficere voluit, ad imaginem suam et similitudinem creatum. Ex quorum omm admiratione, reflexus in meipsum, agam ut in primo puncto, vel melius, si quid carrerit; id quod in punctis etiam sequentibus erit factitandum. Tertium est, asiderare eundem Deum ac Dominum propter me in creaturis suis operantem, et borantem quodammodo: ut in coelis, elementis, plantis, frugibus et animantibus, menus dat ipsis conservatque id, quod sunt, habent, possunt atque agunt. Quae mia, ut supra, in mei considerationem reflectenda erunt. Sehr schöne Resserionen t diesen Gegenstand hat auch Lessius, de perf. div. 1. 2. c. 8, bes. in dem Absahe: nuitur tertio.

IV. Obgleich Sott in allen geschaffenen Dingen mit seiner Substanz 372 d Macht gegenwärtig ist: so ist er boch 1) in Hinsicht auf die effektive rfüllung der Ereatur mit den aus seiner Gegenwart stießenden Bollemenheiten, 2) in hinsicht auf die Vergegenwärtigung oder Offenstung seiner Substanz und Macht für die Creatur selbst, serner 3) in alight auf sein Verhalten zur Ereatur und dieser zu ihm, und endlich in hinsicht auf sein Wirken an und in der Creatur und durch sie edensomig in allen und bei allen gleichmäßig gegenwärtig, wie die Seele, weich in allen Theilen des Körpers substanziell gegenwärtig, in allen ihre genwart auf gleiche Weise geltend macht und bekundet. In Folge bessen mehren auch eine spezielle, relativ vollkommenere und innigere eise der Gegenwart als Gegenwart, resp. als Einwohnung er Erfüllung, im emphatischen Sinne bezeichnet, und in diesem Inne die Gegenwart, Einwohnung oder Erfüllung einem Theile der Creasten zugesprochen, einem andern abgesprochen werden.

In diesem emphatischen Sinne wird die Gegenwart Gottes, namentlich er seine Einwohnung in der Creatur und die Erfüllung der letztern th ihn, in der hl. Schrift und Kirchensprache vorzugsweise auf das überstürliche Berhältniß bezogen, worin Gott die Creatur nicht bloß mit n ihrem eigenen Sein mitgesetzten Leben erfüllt, sondern sie an seinem enen göttlichen Leben theilnehmen läßt und mit demselben erfüllt und so ichsam die Seele ihres Lebens wird, wobei dann die Creatur selbst mehr als das Subjekt, denn als das Princip dieses Lebens erscheint. Da ferner ott in dieser Mittheilung seines Lebens seine göttliche Herrlichkeit vor und ber Creatur offenbart und von ihr in der vollkommensten Weise darin

erkannt und verherrlicht wird: so wohnt er auch recht eigentlich nur in ber so von ihm erfüllten Ereatur als in seinem Hause ober Tempel, während er in den übrigen bloß als in seinem Reiche gegenwärtig ist. Und umgekehrt, diejenigen Ereaturen, welche nicht in dieser Weise von Gott afüllt werden, vielmehr sich von ihm abwenden und daher auch von ihm verabscheut und zurückgestoßen werden, erscheinen als von ihm getrennt, entstam oder verlassen, obgleich darum ebenso wenig seine Gegenwart in ihnen auf hört, als sie sich seiner Macht und Herrschaft entziehen können.

V. Allgegenwart Gottes im Raume.

Die aftipe Gegenwart Gottes in allen geschaffenen Dingen erftredt fit natürlich auch auf bie raumlichen und örtlichen Dinge als folde. Bie fie aber in biefer Begiehung nach einer anbern Geite, als in ben raumlofta Geiftern, nämlich als Gegenwart in ben Raumen und Orten, fich offenbart: fo bedingt fie auch bier, fraft ber absoluten, wurzelhaften Ginfachbeit und Macht bes gottlichen Befens, eine hobere Beife ber Gegenmart in ben Raumen und Orten, als fie ben geschaffenen Beifiern gutommt, und di fie Gott felbit unter bem Gefichtspuntte ber Unermeklichteit feiner virtuellen Musbehnung gutommt. Denn 1) bie geschaffenen Beifter find blog fo in ben Raumen und Orten, bag biefe von ihnen unabhangig, und infofern auger ihnen, find und bestehen, und fie find baber blog infofern in ben Rauma gegenwartig, als fie thatfachlich nicht fern von ihnen find; Gott aber gibt und erhalt ben Raumen und Orten ihr Dafein, inbem er forperlichen Dinge felbit, welche biefelben bilben, ichafft, erbalt und tragt, bag er in geiftiger Beise ber Ort ift, worin und wodurch bie raumlide Dinge find und bestehen, und außer welchem fie nicht bestehen tonnen. 2) Die geschaffenen Beifter burchbringen und erfüllen bie Raume und Orte blog in foweit, als fie von teinem Theile berfelben fern find und auf Mich was in benfelben ift, einwirten tonnen; Gott hingegen burchbringt be Raume und Orte fo, bag er bie raumlichen Dinge felbft in ihrem innerfta Befen burchbringt und von Innen heraus bewegen fann, und er erfallt bie Raume und Orte fo, bag er ben biefelben raumlich ausfüllenben Dingen bie Fulle, womit fie ihn ausfüllen, gibt und biefe aus feiner eigenen fille Schöpft; und indem er in feiner Gubftang bie ben Rorpern eigenthumlide in repletiva loci virtuell enthalt, fullt er auch die etwaigen leeren 3milas raume pirtuell mit feiner Gubftang in einer Beife aus, wie es ben gette fenen Beiftern unmöglich ift. Man tann 3) bingufügen: inbem Gott einzelnen raumlichen Dinge in eminenter Beife trage, burchbringe und m fulle, umgebe er biefelben auch fo, bag er bie raumlich auseinante liegenben untereinander in biejenige Berbinbung und Beit hung fest, welche gur wechselseitigen Ginwirfung berfelben nothwendig & und folglich mache er eben baburch in ben raumlichen Dingen eine att in distans möglich, bag er felbft nur eine actio in non distans bat. 300 besondere vermittelt Gott burch seine einheitliche Allgegenwart bie mett feitige Beziehung ber Rorper und ihre Bewegung im Raume, fo bag er ber raumlich Unbewegliche ebenjo alle raumliche Bewegung bebingt, wie a als ber innerlich Unperanderliche alle innerliche Bewegung ber Ermturen bebingt.

Selbstwerstanblich ift mit biefer Gegenwart Gottes im Raume auch eine 374 puverane Beherrschung aller raumlichen Verhaltnisse burch eine Macht und Weisheit verbunden, so daß dieselben nicht nur bem Birken seiner Macht und ber Tragweite seines Wissens keine Schwierigkeiten prbieten, sondern auch positiv und unbedingt seiner Macht und Weisheit hterworfen sind. Daber ift seine aktive Gegenwart in ben Räumen und rten ebenfalls eine innerste und königliche Gegenwart, und es gehört mit-In ebenso sehr zu seiner absoluten Erhabenheit über die Raume und Orte, ak er aktiv (als continens und locans) innerlicher und tiefer, als die drper, in allen Raumen und Orten ift, wie daß er vermöge seiner Unerexlicteit paffiv (als contentus und locatus) in teiner Weise in ben taumen und Orten sein kann. Wenn also bie hl. Schrift Gott mit Borebe ben König Himmels und ber Erbe nennt, um ihn von irbischen Königen unterscheiben: bann schreibt fie ihm bamit nicht bloß ein größeres Geiet zu, sonbern auch eine wesentlich andere Stellung zu seinem anzen Gebiete und allen Theilen besselben, wie auch zu den darin ent= altenen Wefen.

### VI. Allgegenmart Gottes in ber Beit.

Die Allgegenwart Gottes in ben Dingen ift als eine bas Sein ber 375 Dinge erhaltenbe und alle ihre Bewegungen beherrschenbe naturgemäß berart, aß sie sich auf alle Momente ber Dauer und ber Bewegung ber Dinge kftrecken muß. Aber eben bamit erhalt auch bie ewige Dauer Gottes ben esonbern Charakter, daß sie nicht bloß vermöge ihres unenblichen Umfanges aller zeitlichen Dauer der Dinge und ihrer Bewegung einfach coexistirt, sondern permöge ihrer Einfachheit biefelbe positiv und innerlich begrundet und trägt, burchbringt und beherrscht. Denn wie Gott nur baburch ohne äußere Einwirkung felbst ftetig forteriftirt, bag alle Augenblicke feiner Dauer mefent= lich Gins sind und keiner auf ben andern folgt: so ist diese Untheilbarkeit femer eigenen Dauer auch die wesentliche Voraussetzung bafür, daß er burch seine Macht ber Creatur ein fortgesetztes bauernbes Dasein, resp. eine bauernbe Bewegung, verleiht. Daher ist bas Verhältniß ber Ewigkeit zur Zeit nicht bloß insofern dem des Centrums zur Peripherie vergleichbar, als jene bieser untheilbar coeriftirt, sondern auch insofern, als diese von jener innerlich begrundet und getragen wird. Ebenfo erfcheint hieburch bie Allgegenwart Got= tes in der Zeit als eine eminent königliche Gegenwart, wodurch er Anfang und Ende, Gefetz und Mag ber Zeit beftimmt, allen Dingen ihre zeitliche Dauer und ihre Stellung im Zeitfluffe zutheilt und stets die ganze Beit seinem Auge gegenwärtig halt. Wenn baber bie bl. Schrift (1 Tim. 6, 13) Gott ben rex saeculorum nennt, unterscheibet fie ihn von ber unter der Zeit stehenden Herrschaft der irbischen Könige nicht bloß wegen ber längern, burch Jahrhunderte, und zwar durch alle Jahrhunderte und über Dieselben hinaus fich erftreckenben Dauer seiner Herrschaft, sonbern auch wegen der ihm allein zukommenden absoluten Herrschaft über die Zeit felbft.

## Drittes Sauptftiid.

# Die Attribute des Lebens refp. der Hatur Gottes.

§ 89. Das Leben Gottes im Allgemeinen in feiner abfoluten Bellfemmes beit — Gott ale Urgeift und bie wefenhafte Beisbeit.

Literatur: Das Leben Gottes wird in der Regel von den Theologen nur conan in den einzelnen Lebensaften behandelt; die formelle Besprechung des Lebens als seigen wird bei Thom. bald an die Lehre von dem sundamentalen Afte desselben, der göulige Ersenntniß (so 1. p. q. 18), dals Corollar an die Lehre von beiden Lebensaften, Ersennen und Bollen (so contra gentes 1. 1. c. 97 — 99), angereiht. Bei Dion. ruly de div. nom. steht der Rame "Leben" als Mittelstufe zwischen esse und sapientia (c. 6). Das Beste über den Begriff des Lebens und seine Anwendung auf Gott dei Bernard is Cant. hom. 81; Alex. Hal. p. II. q. 77; Henric. Gand. summa q. 27; im Anschus = Thom. bei Suarez, metaph. disp. 30; Ruiz, de scientia Dei disp. 1 et ult.; Liberatore, del composto umano c. 2. bej. a. 6; Kleutgen, Philos. d. Borzen I. n. 688 st.

- Das Leben wird in den Creaturen in doppelter Beise vom Sein unter ich ieden: zunächst in den lebendigen Wesen als innere Thätigkeit derselben von Sum Sein als dem Princip dieser Thätigkeit; weil aber nicht jedes Sein Princip einer Lebent thätigkeit ift, so unterscheidet man auch das lebendige Sein von dem todten Sein, wilche den anorganischen Wesen zukommt. Rach beiden Seiten hin ist die Lehre vom Leben Gottes eine weitere Entwicklung und schaffere Bestimmung der Lehre von seinem Sein ma Wesen.
- Unter Leben versteht man, wie gesagt, die innere Thätigkeit eines Belens (operatio immanens) ober die Selhstewegung im weitesten Sinne, d. h. diejenige Thür feit, welche, wie sie im Wesen wurzelt, so auch in ihm bleibt und abschließt, welche wie einerseits im Gegensate zum bloßen Leiben und Empfangen eine wahre, und im Gemsate zur bloß wertzeuglichen, von Außen angethanen Thätigkeit eine eigene Thätigkeit ist, und andererseits, im Gegensaße zum Birken nach Außen auf andere Besen, eine in nere Bollkommenheit bes thätigen Besens selbst ist. Beil nun eben bei Thätigkeit es ist, durch welche es einem Wesen möglich wird, das eigene und fremde Son zu erfassen und zu genießen, rest, zu beherrschen und für sich zu verwenden: so dibbet se auch gerabe diesenige Bollkommenheit, durch welche die Bollkommenheit bes Seins als sicht zum vollen Eigenthum des betressenden Wesens wird und für dasselbe ihren vollen Bewerlangt: und insofern sind alle lebendigen Wesen als solche wesentlich vollkommener als be selbssen.
- Beil bie Innerlichfeit ober Immaneng ber Thatigfeit ben fpegififden Charafter Lebens bilbet, fo werben in ber gefcopflichen Belt bie verichiebenen Stufen bee Liten unterschieben nach bem Grabe ber Innerlichkeit bes Lebens, welcher ben lebenbigen Dingen ber Bolltommenheit ihres Geins entsprechenb, gutommt. Das vegetative Leben bei ben Pfan gen tragt noch vorwiegend ben Charafter einer transitiven Thatigfeit, weil es nichts als be Bestaltung ber Materie bewirft; bas animalifche bei ben Thieren ift icon mehr innett wird aber noch burch materielle Organe vermittelt und getragen; erft bas intellettuelle lea im Geifte bes Menichen ift gang innerlich, weil aus bem Beifte allein betvorgebend um ihm allein haftenb. Die größere Innerlichfeit bes Lebens aber fest fiete eine großere Gelbin ftanbigteit bee Lebensprincips gegenüber ber Materie voraus, und bringt and immer fich eine größere Reinheit und Rlatheit, eine größere Univerfalitat bes tiems, d. h. einen größern Umfang der Objefte, die von der Lebensthatigfeit ergriffen werben, fem eine größere Freiheit von außern Ginfluffen und Bebutfniffen, namentlich aber eine tell tommenere Beife ber Gelbitbewegung, refp. ber herrichaft über fich felbit, fo mu daß erft beim intelleftnellen Leben biefe Attribute im vollen und eigentlichen Ginne Ila greifen; benn nur bei biefem ift bas Princip besfelben fo felbftftanbig, bag es in fich to

firt; nur biefes enthält eine reine und klare Erfassung und einen eigentlichen Genuß bes Beins als solchen; nur dieses kann daher auch alles Seiende in seinen Bereich ziehen und babei so wenig gebunden, daß es eine wahre Selbstbeskimmung ermöglicht.

Gleichwohl führt gerade die niederste Stuse den Ramen des Lebens schlechthin, wie 379 ke niederste Stuse des Seins den des Seins schlechthin, während die höhern Stusen durch wissen geistigen Lebens, obgleich jedes Leben, als innere Bewegung betrachtet, einen Lebenszeist als Ursache der Bewegung vorausseht. Dieß kommt daher, daß der Name "Geist" rade das aktive Princip des Lebens als solches hervorkehrt und daher vorzüglich geeignet bassenige Lebensprincip zu bezeichnen, welches in seiner Thätigkeit nicht von einem dazich belebten Körper in Mitseidenschaft gezogen wird, also ganz in sich selbst und für sich lebt, während die Seele nach dem Sprachgebrauche dassenige Lebensprincip bezeichnet, iches, indem es den Körper belebt, auch in dem Körper und durch denselben seine Thätigzausselt ausübt und daher auch in und mit dem Körper leidet.

Auf jeber Stufe bes Lebens bethätigt sich basselbe nach zwei entgegengesetten Richtun- 380 win als apprehensive ober aufnehmenbe und als erpansive ober strebende Thätiget (motus ad animam und ab anima), welche lettere in der Selbstbewegung, die das inde Wesen in Bezug auf sein (örtliches oder moralisches) Berhalten zu sich selbst oder zu dern Dingen sich selbst gibt, und der zwecknäßigen Richtung und organisstrenden Kraft, die seinem äußern Wirken gibt, abschildließt. Beim Beiste insbesondere gestaltet sich die Appresision als intellektuelle Erkennnis, die Erpanston als Willensasset, die Selbstdewegung kreie Selbstdessimmung der Willenshandlungen, in welchen und durch welche auch das krien nach Außen, welches, an sich und formell betrachtet, nicht mehr ein eigentlicher kensalt ist, vollzogen wird und seine dewußte Zwecknäßigkeit empfängt. Ze nach Umstenden wird dalb das eine balb das andere Woment als Hauptmoment hervorgehoben: die prehensiven Akte sind die sundamentalen, durch welche der eigenthümliche Charakter der übrismitbessimmt wird; aber am sichtbarsten und hervorstechendsen sind date der Bewegung.

I. Bor Allem ist es eine elementare Wahrheit des Glaubens und der 381 krmunft, daß Gott 1) ein Lebendiger Gott, 2) daß sein Leben ein gei= iges resp. persönliches, und zwar 3) ein rein geistiges, d. h. nicht wie im Wenschen mit andern niedern Formen des Lebens verbunden ist.

Obgleich die Lebendigkeit, und zwar die geistige, persönliche Lebendigkeit Gottes so zu 382 kem Begrisse gehört, daß sie schon in den substantivischen Namen Dominus und Deus dessprochen ist, und daß Niemand, der überhaupt im Ernste von Gott redet, ihn verzit oder mit ihm verkehren will, auch nur davon abstrahiren kann: so wird doch in kal. Schrist sehr obt und mit Rachbruck Gott als der lebendige Gott bezeichnet, um als den wahren Gott den falschen, toden Göttern oder Gögen der Heisen gegenüberzskellen (daher in der Berbindung Deus vivus et verus); ebenso um anzuzeigen, daß ein klönlicher Berkehr mit ihm möglich und nothwendig sei. In letzerer Beziehung wird dessonders, um anzuzeigen, daß der Eult Gottes ein wahrhaft innerer und geistiger mösse zum mösse, um anzuzeigen, daß der Eult Gottes ein wahrhaft innerer und geistiger mösse 30.4, 24) in dem Gespräche des Heilandes mit der Samariterin hervorzbeden, daß Gott ein Geist sein und solglich ein rein geistiges Leben habe: Spiritus deben, das Gott ein Geist sein und Rothwenzisch, das Gottes als das Sicherste und Rothwenzisch, was es gibt, in den Eidessormeln des A. T. sehr häusig angewandt: Vivit Dominus in juro per Deum vivum.

Für vie Bernunft ist die Lebendigkeit Gottes ebenso evident, wie sein Dasein über: 383 upt, da Gott nur als lebendiges und geistig lebendiges Wesen das Princip des Lebens in Selchöpfen und überhaupt das weise und zweckmäßig wollende und dewegende Princip des Seienden sein kann, und da serner die Lebendigkeit als eine Bollsommenheit nothwendig der absoluten Bollsommenheit des göttlichen Seins miteingeschosssen ist. Daß aber auch Leben Gottes ein rein geistiges ist, liegt evident schon in der physischen Einsachheit wes Wesens und folgt überdieß daraus, daß nur ein rein geistiges Leben alle die unten erwähnenden Eigenschaften haben kann, welche nach Glaube und Bernunft dem gött:

Inbeg tann immerhin bie Frage aufgeworfen werben, ob ber Ram und Begriff bes Lebens im eigentlichen Ginn, ober nur mete phorisch auf Gott bezogen werben fonne, ba berfelbe gwar eine Bolltom menheit, aber nur eine perfectio mixta, feine perfectio simplex ausbrück und folglich eben mit der absoluten Bolltommenbeit Gottes fich nicht ver trage. In der That involvirt ber Begriff bes Lebens als einer immanenten Thatigfeit bei ben Creaturen ein Bervorgeben ber Thatigfeit aus ber Eulftang und eine Information ober Bervollkommnung ber Substang burch bie felbe, mithin eine formliche Bewegung im Ginne eines transitus de potentia ad actum; und in biefer Geftalt brudt er allerbings teine perfectio simplex aus. Aber bas Entstehen ber Thatigteit aus ber Gub ftang als ihrem Princip und bas Beftehen in ber Gubitang als ihren Subjette gebort nicht gum Begriffe ber immanenten Thatigteit uberhaupt; biefelbe ift vielmehr gerabe bann am meiften immanent, wenn fie mit ber Gubftang felbft ibentifch ift und in feiner Beife aus berfelben ber austritt ober an berfelben haftet. Da nun letteres bei Gott gutrifft, fo m ber Begriff bes Lebens gwar nur analogisch auf ihn gu übertragen, tommt ihm aber barum nicht weniger eigentlich, sonbern nur noch eigentlicher w wahrer zu als ben Creaturen. Wenn baher bie Bater und Theologen Gon überlebenbig (ὁπέρζωος, supervitalis) nennen, fo fagen fie bamit nicht blog, bağ Gott irgend eine bobere Bolltommenbeit habe, bie bem Leben w ben Geschöpfen aquivalent fei, sondern aud, daß er eben bie spezififche Bob tommenheit, die wir Leben nennen, in eminenter und idealer Beife beise also hochit lebenbig (maxime vivens, Thom. l. c. a. 3) fei. Dagegen tann man allerbings nur in uneigentlichem Ginne bas Leben Gottes im innere Bewegung nennen, und es nur infofern als folche bezeichnen, 🐸 jebe Thatigkeit eine gemiffe Berbindung zwischen bem Gubjett und Objett ber jelben herstellt ober barftellt.

indem er wie die Creaturen Leben hat; er ist vielmehr, im Gegensate pa den Creaturen, so lebendig, daß er zugleich in der Sprache der Offenbarung Leben ist und daher in keiner Weise Leben empfängt oder erwirdt, mehaber allem Lebendigen Leben spendet, folglich recht eigentlich der Urleben dige, oder vielmehr im negativen und positiven Sinne das Urleben und darum auch das Allleben oder das Leben alles Lebens ist. Dieser allegment

Sat wird naber erflart und begrundet burch bie folgenben:

mie es nicht nur bei ben körperlichen Wesen, sondern auch bei den geschassen wie es nicht nur bei ben körperlichen Wesen, sondern auch bei den geschassen Geistern nicht zutrifft, indem er nämlich sein Leben in absoluter Weise in sich, durch sich und aus sich allein hat. Denn a) seine Lebensthätigkeit ist nicht bloß irgendwie in seiner Substanz, sondern ist mit derselben idensich also substanzielle und subsissivitende Thätigkeit; b) seine Lebens kraft oder des Princip seines Lebens ist in keiner Weise ihm von Ausen mitgetheilt oder einem bewegenden, resp. verstärkenden und erhöhenden Einflusse einer anden Kraft unterstellt oder auch nur unterstellbar, sondern ist ihm so weienlich und unabhängig eigen, wie sein Sein, und bildet daher auch nicht, wie den Greaturen, bloß einen Theil oder ein Attribut seines Wesens, sondern is

biries felbft; c) bas gange Objett refp. Material feines Lebens, woburch beffen Bollfommenheit bedingt wird, ichopft und gewinnt Gott aus fich felbft, und in teiner Beife wie bie Creaturen, burch Aufnahme von Außen, sonbern er befitt basselbe unmittelbar in feiner eigenen Wefenheit. - 2) hiemit ift ugleich gejagt, bag Gott in eminentem Ginne gang Leben und folglich burch und burch lebendig ift; benn ba feine Gubftang abfolut einfach ift, fo ift er bas, mas er ift, mit feiner gangen Gubftang und feinem gangen Bejen, und fann es in ihm nichts geben, mas unlebendig, ober blog belebt, ober erft ber Entwicklung jur Lebensthatigfeit fabig und bedurftig mare, wie bieg nicht blog bei ben torperlichen Wefen, jondern auch bei ben geschaffenen Geiftern gutrifft. - 3) Wie nun Gott wefenhaft fein Leben und gang Leben, fomit bas Urleben ift, fo ift er auch bas Leben ichlechthin, bie gange Rille alles Lebens ober bas Allleben; b. h. wie er in feinem Gein ben Gehalt und Werth alles Geienden beidließt, fo muß er in feinem Leben in eminenter Beife ben reinen Gehalt und Werth aller außer ihm bentbaren formen, Stufen und Grabe bes Lebens vereinigen - nicht zwar fo, daß er, wie ber Menich, die brei Stufen bes geschöpflichen Lebens formell in fich bejage, fondern fo, bag er, wie die Engel, formell nur die bochfte Stufe, bas intellettuelle Leben, befigt, aber auch, im Unterschied von ben Engeln, Die weiteren Stufen virtuell befitt und baber fomohl bie ben lettern ent= bredenden Lebensprincipien hervorbringen, als auch attiv Alles bas leiften tann, was fie leiften tonnen. - 4) Inbem Gott als die ursprüngliche Fulle Mes Lebens alles Leben außer fich erzeugen tann, alle übrigen Dinge aber, weil fie nicht bas Leben felbst find, sondern belebt werben, ihr Leben von du empfangen und aus ihm ichopfen muffen: fo ift alles übrige Leben nur me Theilnahme und Rachbilbung ober ein Ausflug bes gottlichen Lebens, und Gott bie vorbildliche, bemirtenbe, erhaltenbe und bewegenbe Urfache alles Lebens außer ihm, fein Leben alfo auch im caufalen Sinne bas Leben alles Lebens (vita omnis vitae, Aug.), und feine Sebensfraft in ihrer alles belebenben Fruchtbarteit ber Obem alles Lebens. Gein Leben ift folglich bas Urleben und Allleben nicht blog im negativen Sinne, als ursprungloses und auf feine Form ober Stufe beidranttes Leben, fonbern auch im positiven Ginne, als bas erfte und absolute Princip aller Formen und Stufen bes Lebens außer ihm.

Da nun ber Name Geist gerabe das durch sich selbst Lebendige und 387
altiv Belebende bezeichnet: so kann und muß Gott in Hinsicht auf die einzige und eminente Weise, wie er Leben ist und Leben spendet, als der Beist per excellentiam und der Geist aller Geister, sowohl aller geizstigen Wesen, wie aller Lebensgeister in dem materiellen Wesen (pater spirituum universae carnis, Num. 16, 22 u. ö.) bezeichnet werden. Und die gegenüber erscheinen dann auch die geschaffenen reinen Geister in einem ähnlichen Verhältnisse, wie der Körper zu der ihn belebenden Seele, indem sie theils durch Berursachung, Erhaltung und Bewegung ihrer natürlichen Lebenskraft, theils durch Einslösung höherer, übernatürlicher Lebenskraft von ihm belebt werden. Daher der Sat: Deus vita animae, sieut anima corporis.

Schriftlebre. Bahrend im A. T. Gott mehr nur ber Lebenbige genannt wird, 388 mirb er im R. T., besonders beim bl. Johannes, bem "Theologen", in bebeutungevoller

Beife wieberholt und gerabegu bas Leben ober bas ewige Leben (fowohl im formalin, 4 im caufalen Ginne, bie fich aber wechfelfeitig einschließen) genannt: fo Joan 14 f: Em sum via, veritas et vita; 1 Joan. 5, 20: Hic est verus Deus et vita setema un ib. 1, 2: Vita (b. b. bier ber Cobn Gottes) manifestata est. Wenn es anberen bis (Joan. 1, 4): in ipso vita erat, und (ib. 5, 26): sicut Pater vitam habet is see ipso, sie dedit et Filio habere vitam in semetipso: bann ift bas "in fich haben" bei ban emphatifch als ein quellenhaftes gemeint , wodurch Gott bie Dacht habe, Unbern Mas fpenben. Heberhaupt ichreibt bie bl. Schrift an vielen Stellen Gott in eminemen So bas vivificare, "Leben fpenden" und "lebendig machen", ebenfo gu, wie bas "Gein femm ober bie Schöpfung aus Richts (Act. 17, 22 sqq.: cum ipse det omnibus vitan # spirationem et omnia . . . in ipso enim vivimus , movemur et sumus) , trejbul ... im Symbolum ber bl. Beift, ale Dbem bes gottlichen Lebens, ebenfo ichlechthin viviba genannt wirb, wie ber Bater Schöpfer aller Dinge. Und gwar ichilbert fie bie eigen lich erhabene Beife, wie Gott Princip bes Lebens in andern Dingen ift, icon im LI an vielen Stellen baburd, bag fie ibn bas leben einbauchen lagt (fo ;. B. Genes 4 und besonders Ezoch. 37), ein Bilb, welches von feiner andern Lebenemittheilung getrul wird und gebraucht werben fann, ale bon berjenigen, bie bom wefenhaften Leben mag und and bireft und formell auf bie Erzeugung bes Lebens ale folden, an fdopferifde Berborbringung bes Lebensprincips und bie ftete innen haltung und Bewegung besfelben hinweist. namentlich wird baburch bir " eigenthumliche Lebensmittheilung ale principielle Belebung untericieben ven ben geschaffenen Dingen gutommenben Lebensmittheilung , bei welcher beren Lebentern ale foldes blog anbahnend ober nachbelfend gur Erzeugung neuen Lebens mit ober vielmehr nur Leben überleiten, nicht eigentlich übertragen, ober Leben begen, eigentlich einpflanzen fann. In ber That, die Mittheilung neuen Lebens ift auf ged lichem Gebiete nur bei materiellen Befen burch Beugung möglich; biefe aber zeugt ein bem Beugenben bomogenes Leben nur in ber Beife, bag ber Beugenbe p burch bie ibm felbft immanente Lebensfraft einen fur bie Aufnahme bes Lebens ib Organismus gestaltet; bie neue Lebensfraft in bem fo gebilbeten Organismus aber er nur baburch berbor, bag ber ibn felbft belebenbe Dbem Gottes auf ben neuen Dun mus hinüberwirft. Diefes zeigt fich am beutlichften bei ber Beugung Des Meniden, bie Belebung bes Wezeugten burch eine Schöpfungethat im ftrengften Ginne bes b erfolgen muß. Wenn bei ben niedern Lebenoftufen bie Mitwirfung Gottes nicht ale i rifche bezeichnet zu werden pflegt, fommt bas baber, weil bas betreffenbe Lebensprings in fich felbft fubfiftirt und nur jur Formation ber Materie bient. Daber wird auf feiner Sprache bie Mittheilung bes Lebens burch Beugung ale eine Ginbauchung von S bes zeugenden Princips bargestellt. Eber nennt man fo ben Ginfing, ben ein Ieben Befen auf bie Entwidlung eines anbern ubt, und ber auch ben reinen Geiftern ulen fann. Aber biefer Ginfluß ift auch mehr eine Anhauchung gur Anfachung bee rerben Lebensfuntens, ale eine eigentliche Ginhauchung, welche ben Lebensfeim in's Daies

Dion. vulg. de div. nom. schilbert Gott als bas Leben und bas Leben alles bei neinem eigenen Capitel (c. 7), wo es am Schlusse heißt: "Aus dem Leben Gottel ben belebt und gehegt alle Thiere und Pflanzen. Und alles Leben, bas intrligiede Engel) wie bas rationelle (ber Menschen), das sinnliche wie das begetative, und iede Form und jedes Princip und bas Besen des Lebens lebt und beseht ans dem alles Andere erhabenen Leben, und ist in ihm in einförmiger Weise unfachlich bennehalten. Denn das siberlebendige Urleben ist die Ursache alles Lebens, indem es alles erzeugt, vollendet und in seine verschiedenen Arten scheibet, und ist daber un proma bloß als nicht bedürftig, sondern als lleberfülle des Lebens, als das Leben seine

Lebenfpenbenbe."

wird, daß er das Leben hat: so wird auch baburch, daß Gott Beift ift, nicht ausgeschloffen, sondern bedaß er das Leben hat: so wird auch baburch, daß Gott Beift ift, nicht ausgeschloss er einen Geift habe, oder daß sein Geift in ihm sei, wie die bl. Sond gählige Male redet. In diesem Falle wird bann als Geift Gottes dalb seine Leben ihrer Bethätigung nach Innen und nach Außen, bald die Richtung der Leben Gottes, besonders seines Wollens, bald die innere hopostatische Manifestation feine Besonders in der Person des hl. Geistes, bald eine Berbindung bieser Moment

Evr. 2. Nur uneigentlich kann man von Gott sagen, er habe eine Seele (anima, 391 (2071)), weil Seele im eigentlichen Sinne bas Lebensprincip in einem zusammengeseten Beien, und zwar ein nicht rein aktives, sondern zugleich leidendes Princip bezeichnet. Genso wenig kann man im eigentlichen Sinne sagen, Gott sei die Seele der Belt, weil dadurch eine substanzielle Berschmelzung Gottes mit der Weltsubstanz und nicht bieb eine aktive Einwirkung auf das Weltseben, sondern auch eine passive Theilnahme and den eine wenigstens theilweise Identität des Lebens Gottes und der Welt ausgesprüchen würde. Gleichwohl ist es wahr, daß das Leben der Weltsinge von Gott edenso kör und noch mehr abhängt, als das Leben des Körpers von der esele, und zwar eben dehald, weil er den Dingen das ihnen immanente und zu ihrer eigenen Ratur gehörige Vensprincip einhaucht, es unterhält und von Innen heraus bewegt. Über das drückt man auch besser son aller Dinge, nicht Seele dar Dinge selbst, weil ersterer Ausdruck den Sinn offen läßt, daß Gott eben durch die Miltheilung der den Dingen immanenten Lebenskraft dieselben beseele und ihr Leben erzeuge.

Tor. 3. Am glänzendsten offenbart sich Gott als Princip alles Lebens außer ihm 392 m ben geschaffenen Geistern und dem Geiste des Menschen, deren natürliche Lebenskraft mit ihrer Substanz unmittelbar von ihm selbst ausgeht, und denen er in der Gnade zusseich eine höhere, nicht in ihrer Substanz wurzelnde Lebenskraft verleiht, durch welche sie m der eigenthsümlichen Bollkommenheit seines eigenen Lebens theilnehmen. Bermöge der Imigkeit dieser Lebensgemeinschaft kann man auch einigermaßen, aber nur sigürlich, sagen: Gett lebe in der Creatur (Gal. 3: Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Christus), inwiesern nämlich Gott hier nicht nur in ganz spezieller Weise das Leben der Enatur verursacht, sondern sein eigenes Leben in ihr gewissermaßen reproducirt, durch seine smwirkung das ganze Leben der Creatur beherrscht und sich selbst zum obsettiven Mittels

munfte ibres Lebens macht.

III. Obgleich Gott als bas Leben selbst die Bolltommenheit aller For= 393 men und Stufen bes Lebens virtuell in fich enthalt: fo fann boch fein Leben formell nur ein Beben von besonderer ober vielmehr gang einziger Art und gwar von ber ebelften und hochften Urt fein; es muß eben bas innerfte und reinfte, bas lichtefte und freiefte Beben, aber gerabe barum auch wieber in Bezug auf ben Umfang feiner Objefte bas univerfellfte Leben fein. Es genügt also nicht, ju fagen: es fei ein geiftiges und rein geiftiges Leben, weil es baburch feiner eigenthumlichen Urt nach nicht von bem Leben ber geiftigen Creaturen geschieben murbe. Bielmehr muß man fagen, es fei ein eminent und abfolut geiftiges Leben, b. h. in Beben, welches vermoge ber absoluten metaphnischen Immaterialität ber tottlichen Substang bie Borguge, bie bas Leben ber geiftigen Creaturen vermoge ber physischen Immaterialität ihrer Gubstang vor ben niebern Lebens= tufen voraus hat, in unvergleichlich höherer und höchster Weise besitt, fo daß bas natürliche geiftige Leben ber Geichopfe im Bergleich mit ihm als nichtgeistiges ober als animalisches Leben ericheint, wie es auch wirklich im Dradgebrauche ber bl. Schrift und ber Bater genannt wirb. Wenn baber iberhaupt bas geiftige Leben im Ertennen bes Geienden als folden und bem Bollen besfelben auf Grund ber Erkenntnig feines objektiven Berthes befteht: bann besteht bas gottliche Leben in einer eminent reinen und flaren Erfenntnig alles Babren aus feinem tiefften Grunde und in einem von ber reinsten und flarften Erkenntnig bes innern Werthes aller Dinge, nicht aber bon irgend einem Beburinig ober Gigennut getragenen, alfo eminent lautern, reien und felbitmachtigen Wollen alles Guten in feinem hochsten Biele, alfo unadit in ber innerften und unmittelbarften Ertenntnig und Liebe bes gottden Bejens als ber absoluten Bahrheit und Gute, von wo heraus es fich

burch seine eigenste und innerste Kraft über alles abhängige Wahre und Gute ausbreitet.

Die nähere Erklärung ber eigenthumlichen Art bes gottlichen Lebens in seinen ver 394 schiebenen Richtungen folgt unten, wo bas Erfennen und Wollen Gottes besondere besprochen werben wirb, theilweise auch schon in ber folgenben n. IV. bei ben Eigenschaften bes göttlichen Lebens. Thom. (1. p. q. 18. a. 3) charafterifirt bie eminente Lebenbigfeit Bottes gegenüber allen Stufen bes gefcopflichen Lebens im Sinblid auf bie Gelbftbewegung im engern Sinne, in welcher fich bie innere Beschaffenheit bes Lebens außert und tunbeite (f. oben n. 380), indem er, alle Stufen bes Lebens burchgebend, zeigt, wie nur bei Got bie Gelbstbewegung im absoluten Ginne gutreffe. - Die hl. Schrift charafterifint bat göttliche Leben in seiner reinsten Beiftigkeit wieberholt baburch , bag fie es als Licht und "bas Licht" per excell. bezeichnet, von welchem bie geschaffenen Geister burch Erleuch tung bie Bollfommenbeit ihres Lebens berleiten. Go befonbers ber bl. Johannes im Amfange seines Evangeliums: In ipso vita erat et vita erat lux hominum . . . erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hanc mundum, und im Anjange seines ersten Briefes, wo an bie Ankunbigung ber Offenbarung "bes Lebens" bie weiter gefnüpft wird: quoniam Deus lux est et tenebrae in eo non sunt ullae. Ueberheust wird bas Berhaltniß bes gefcopflichen Lebens, auch bes geiftigen, gegenüber bem gottlichet in Hinsicht auf Charafter und Stellung gebacht nach Analogie von Luft und Sonnenlicht indem die Luft ben Typus bes Pfychisch = Unimalischen , bas Connenlicht ben Typus bes Simmlifch=Beiftigen enthalt.

IV. Alls auszeichnenbe Gigenschaften, welche bem göttlichen Leben vermöge seiner erhabenen Art zukommen, sind a) zunächst biejenigen negw tiven Eigenschaften hervorzuheben, welche bas gottliche Sein überhaupt innerlich charafterifiren, aber beim Leben in besonderer Beise zur Geltung kommen. Demnach ist bas Leben Gottes 1) absolut einfach, b. h. nich aus verschiebenen Atten zusammengesett, ober in folde gespalten und ze splittert, sondern ein einziger Akt, der den ganzen unermeßlichen Bereich seine Objette um ein einziges höchst einfaches Objett, bas Wesen Gottes, concentrit b) unenblich in ertenfiver und intenfiver Beziehung, weil es bas gang unenbliche Wesen Gottes so vollkommen erfaßt und umfaßt, als es mit immer möglich ist, und folglich seinem unendlichen Objekte in jeber Beziehung abaquat ift; c) absolut unveranberlich, unwanbelbar und ewig, un barum nicht nur absolut unsterblich, sonbern auch von Ewigkeit her auf ben Gipfel feiner Bollenbung ftebend. — Mus biefen Gigenschaften ergibt fi aber auch weiterhin 2), daß biejenigen Gigenschaften, welche bei bem creatit lichen Leben ben Buftanb feiner Bollenbung ausbrucken, bem gottlichen Lebe wesentlich und barum von vornherein und in absoluter Weise zukommen. E ift also a) ein absolut ruhiges und friedliches Leben, das seine Kra nicht im Streben, Kingen und Kämpfen, sondern im festesten und vollich Besitze seiner Bolltommenheit offenbart; b) ein absolut wonnevolles un seliges Leben, weil wesentlich im vollkommensten Genusse der höchsten Boch heit, Gute und Schönheit bestehenb; c) ein absolut gutes und heilige Leben, weil es wesentlich im vollkommensten Ginklange steht mit ber absolute Gute und Burbe bes göttlichen Wesens und unwandelbar auf bie Behaup tung und Geltenbmachung berfelben gerichtet. Daraus aber, daß bei Got sein Leben wesentlich auch ein absolut vollenbetes Leben ist, folgt, bag bet ihm nicht wie bei ben Geschöpfen bas gute und selige Leben von seine Leben überhaupt geschieden werden kann; sondern, wie man sagen muß, 🖿 Deo non est aliud esse et vivere, vivere et spiritualiter vivere, jo must nan auch sagen: non est aliud spiritualiter et recte ac beate vivere. Bgl. Aug. Trin. l. 15. c. 5.)

Als besonders auszeichnende Eigenschaft des göttlichen Lebens im Allgemei- 396 ten, welche sowohl bessen Erhabenheit über das geschöpstliche Leben ausdrücken, wie auch isselde als Borbild und Princip des vollendeten Lebens der Ereatur darstellen soll, wird der hl. Schrift die Ewigkeit desselben hervorgehoben. In der That fast die Ewigkeit, ihrem vollen Sinne verstanden (s. oben n. 253 f.), die drei erstgenannten Eigenschaften in hjusammen und weist zugleich auf die drei solgenden hin, weil nur ein ruhiges, seliges de heiliges Leben werth ist, ewig zu sein, und nur die einem solchen von einer tota simul persecta possessio gesprochen werden kann. Ebenso hat die hl. Schrift das vollendete den der Creatur unter dem Begrisse der vita aeterna vor Augen, wenn sie dasselbe als dus animarum (swrpsa) bezeichnet, wie sie auch den Sohn Gottes gerade deßhalb vita deterna nennt, um ihn als den von Natur dazu besähigten und berusenen Heiland (swrpp), h. als Princip der vita aeterna, für die Menscheit darzustellen.

Bie die erwähnten Eigenschaften, im beschränkten und relativen Sinne genommen, 397 on das geistige Leben der Creatur vor dem finnlichen auszeichnen: so kann man auch gen, daß sie, im absoluten Sinne genommen, die eminente Geistigkeit des göttlichen Lebens abdrücken. Darum nennt man auch in der Schrift= und Kirchensprache das Leben der istigen Creaturen erst dann schlechthin geistig, oder vielmehr "geistlich", wenn es unter a Einwirkung des hl. Geistes zu einer höhern Theilnahme an jenen Eigenschaften, wie sie m Leben Gottes zukommen, erhoben wird; wenn also Gott, wie für sich selbst, so auch k die Creatur, sich zum unmittelbaren Centrum ihres Lebens macht, und letzteres dadurch, ist an der Einsachheit, Unendlichkeit und Unwandelbarkeit, so auch an dem Frieden, der zeligkeit und Heiligkeit des göttlichen Lebens theilnimmt.

V. Der eigenthümlichste und zugleich abäquateste Ausbruck 398 ür den spezifischen Charakter bes göttlichen Lebens als der dischen Form und der vollendetsten Gestalt des geistigen Lebens ist die Beisheit (sapientia, σοφία, τιτος), unter welchem Ramen die hl. Schrift uzählige Wale das Leben Gottes bezeichnet, und den sie daher im substanzbischen Sinne auch ebenso und noch öfter als Eigennamen Gottes gezaucht, wie die Ramen "des Seienden" und "des Lebenden".

Diefer Ausbruck ift 1. ber eigenthumlichfte; benn bie Weisheit, 399 vollen Sinne bes Wortes verstanben, bezeichnet bas geiftige Leben im Ittennen und Wollen in seiner ibealen innern und äußern Vollubung, als innerlich vollkommen erfüllt und burchgebilbet, und äußer= h zum vollkommensten Handeln und Wirken befähigt und gerüftet. Sie pließt barum wesentlich ein die möglichst volle Erkenntniß der höchsten Bahrheit und die möglichst vollkommene Liebe des höchsten Gutes, so= ie die Beurtheilung und Schätzung alles Uebrigen im Hinblick auf die dite Wahrheit und das höchste Gut und damit die Fähigkeit, Alles nach m höchsten Ibeale und Ziele zu ordnen und einzurichten. Weil nun die kichaffenen Geister in ihrem geistigen Leben diese Bollkommenheit nicht von om herein besitzen, sondern sie erst nach Wöglichkeit erstreben, und nament= ch bie Erkenntniß und Liebe ber höchsten Wahrheit und des höchsten Gutes ei ihnen erst durch die Erkenntniß und Liebe der geschaffenen Dinge veruttelt wird: so bezeichnet bei ihnen die Weisheit nicht ihr ganzes geistiges den in seiner Substanz und Wurzel, sondern bloß den höchsten Gipfel esselben. Bei Gott hingegen, der alle geistige Bolltommenheit wesentlich fist, und bei bem sein ganzes Erkennen und Wollen von ber Erkenntniß nd Liebe seines unenblichen Wesens ausgeht und burchbrungen ist, trägt

sein ganzes Leben in seiner innersten Substanz und Wurzel ben Charatter ber Weisheit, und kann basselbe mithin nicht nur als wesenhafte Beishelt bezeichnet werben, sonbern erscheint auch unter biesem Namen als die höchste Korm und ibeale Bollendung des geistigen Lebens.

2. Diefer Rame ist aber auch ber abäquateste und prägnanteste Ausbruck fur bas gange gottliche Leben, weil er alle Momente besfelben orge nifch zusammenfaßt. Indem wir nämlich sagen, Gott ift bie Beisheit idled hin, fagen wir bamit auch, er fei ebenso in seinem Leben bie formelle Wahrh und die Liebe, wie er in seinem Sein die objektive Bahrbeit und Gute if Rugleich stellen wir biese beiben Momente in harmonischer Ginheit bar, nämli bas Erkennen nicht als kaltes, tobtes Wissen, sonbern als richtige Beurthe lung und Schätzung aller Dinge, begleitet und befeelt von ber entsprechende Stimmung bes Willens, und bas Wollen nicht als blindes und willfürliche sonbern als ein von ber lichteften Erkenntniß als seiner Wurzel getragen und burchbrungenes Wollen. Desgleichen sagen wir damit, Gott habe i höchste Vollkommenheit, wie bes contemplativen, so auch bes praktischen & bens, beibe wieberum in innigster Wechselbeziehung, indem die absolute con templative Weisbeit traft ber volltommenften Ertenntniß und Liebe ber bid sten Wahrheit und Gute die vollkommenste praktische Weisheit sowohl in be Regelung bes eigenen Hanbelns wie in ber Ordnung und Bewegung alle Dinge mit sich bringt, die absolute praktische Weisheit aber die vollkomment contemplative Weisheit voraussett. Alle übrigen Bezeichnungen bes göttliche Lebens brücken entweber, wie vita rationalis, intellectualis, nicht bie böch Stufe bes geistigen Lebens, ober boch, wie veritas, caritas, providentia nicht bas ganze göttliche Leben nach allen Richtungen bin, aus.

Diese hohe Bebeutung des Namens sapientia hat namentlich August. de Trin. 1 18—15, bes. 1. 15. n. 8 sqq., entwickelt, und auch Dion. vulg. div. nom. c. 7 behanded das geistige Leben Gottes als solches unter dem Namen sapientia. Die hl. Schrift selbst gebraucht und verwendet daher den Namen sapientia als charakteristische Gesaume bezeichnung des göttlichen Lebens, resp. Gottes selbst als des absolut Lebendigen, besonder in benjenigen Büchern, worin Gott vorzugsweise als Princip, Ideal und Ordner des vos lendeten geistigen Lebens der Creatur dargestellt werden soll, nämlich in den Sprüchwörten (bes. c. 8), dem Buche der Weisheit (bes. c. 7 ff.), Sirach (bes. c. 24).

402 Ramentlich wird im Buche ber Weisheit bie vollftanbigfte Bufammenftellus ber Attribute bee gottlichen Lebens, welche in ber hl. Schrift fich finbet, in ein Schilberung ber Berrlichkeit "ber Weisheit", wie biefelbe in ber zweiten Berfon ber Goth als sapientia genita subsistirt, gegeben. Bum vollern Berftanbnig ift zu bemerten, be wie besonders v. 26 und der Schluß des Capitels deutlich zeigt, der Schilberung die Ses gleichung ber Beisheit mit bem Connenlichte ju Grunde liegt. Es beißt alfo: Est illa (namlid) in sapientia subsistente) spiritus intelligentiae (πνεύμα νοερόν = i lektuelles Leben refp. Lebenskraft, wobei jeboch nicht ausgeschlossen ift, bag auch an bie w ber zweiten Person als Lebensodem ausgehende britte Person gebacht sei) sanctus, mien (μονογενές), multiplex (πολυμερές), subtilis (λεπτόν = fein), disertus (τρανόν =  $\phi$ ausbrudsvoll), mobilis (εὐκίνητον), incoinquinatus, certus (σαφές = clarum, manife stum), suavis (ἀπημαντον, eigenti. = innocuus), amans bonum (φιλάγαθον), acutus quem nihil vetat (ἀκώλυτον = unaufhaltbar), humanus (φιλάνθρωπον), benignus (κ im Griech., Paraphrase zu humanus), stabilis (βέβαιον), certus (άσφαλές), secura (άμεριμνον), omnem habens virtutem (παντοδύναμον), omnia prospiciens (πανέπισεοπεν) et qui capiat omnes spiritus, intelligibilis, mundus, subtilis (bie lettern Born i Griech. και δια πάντων χωρούν πνευμάτων νοερών, καθαρών, λεπτοτάτων, pervadens one spiritus intelligibiles et mundos, [etiam] subtilissimos, was die Wieberholung vermibet, mm neuen, iconen Gebanten gibt und ju bem unmittelbar Borbergebenben und Rach: lagenden beffer stimmt); omnibus enim mobilibus (πάσης κινήσεως) mobilior est sapiena, sttingit autem ubique propter suam munditiam . . . et cum sit una, omnia potest, in se permanens omnia innovat, et per nationes in animas sanctas se transfert, micos Dei et prophetas constituit. (Bgl. jur gangen Stelle ben erichopfenben Commenwon Lorin.) In biefer Schilberung ber ewigen Beisheit ericheint biefelbe zwar gunachft praftifche Beisheit; aber als Grund und Burgel berjelben wird ihr contemplativer Chaafter angegeben, bie emanatio claritatis, ber splendor gloriae und bie imago bonitatis.

Woroll. 1. 3m fpegiellen Ginne verfteht man allerbings unter Beisbeit auch 403 e Gott bie Bolltommenheit feiner Borfebung, ober feine praftifche Beisheit, Interichiebe fowohl bon bem einfachen theoretifchen Erfennen ber Begenftanbe feiner Brichung, wie von bem contemplativen Erfennen feiner felbft. Wenn man aber biebei ben bleibt, gelangt man nicht einmal jum tiefern Berftanbnig ber praftifchen Beisheit mit, geschweige zu einer organischen Gesammtauffassung ber Bollkommenheit bes göttlichen ebens; wenigstens gelangt bieselbe nicht zum Ausbruck. Wenn man aber gar, wie bie muere bentiche Theologie in hermes, Gunther u. A., bas contemplative Leben Gottes in er Anschauung und Liebe feiner felbit vollständig ignorirt und es bei ber Bestimmung ber mitiden Beisheit gar nicht ober gang verfehrt verwendet, gerath man in eine fehr oberlichliche, ichiefe und gefährliche Theorie bom gottlichen Leben binein, welche fich einerfeits m einer Berbunfelung ber Lehre von ber Freiheit und bem Endzwede bes gottlichen Saneins und Birfens, sowie von ber Trinitat, andererseits in der Lehre von ber Erhebung er Greatur jur Theilnahme am göttlichen Leben fundgibt; bort wird bie natürliche Unablingigfeit und Majeftat Gottes felbit, bier die übernatürliche Innigfeit und Erhabenheit ber Lebensgemeinschaft ber Greatur mit Gott verbunfelt.

Coroll. 2. Durch bie eigenthumliche Ratur bes gottlichen Lebens ift nicht blog aus: 404 idloffen, daß es in Gott, wie beim Menichen, ein Raturleben ober organisches im Gegenfat zum geiftigen gebe , fonbern auch , bag es ein "Gemutheleben" im milichen Ginne, im Gegenfat und im Unterschied von ben geiftigen Aften ber Erfenntund bes Billens, in Gott gebe, weil bamit ein mehr ober minder buntler und paffiver wenegrund in Gott gefeht wurbe. Benn baber in ber bl. Schrift fo oft vom Bergen Bottes bie Rebe, fo ift bas Berg nur fymbolifch als Git und Erager ber Affette berunden und die affettive Geite bes gottlichen Lebens gemeint, welche aber frei ift von allen Mitten Affetten. Gleichwohl tann man auch bei Gott infofern von einem Ratur= und Bemutholeben im Gegensage ju ben freien Sanblungen reben, ale unter bem Raturleben bie naturnothwendige Thatigfeit bes gottlichen Lebens, unter bem Bemuthaleben die bas freie Sanbeln bestimmenbe und begleitenbe affettive Stimmung all gottlichen Billens gemeint wird. Gbenfo fann man trop feiner Ginfachheit von einem Drganismus bes gottlichen Lebens fprechen, inwiefern alle Momente besfelben in innerm, werdnetem Busammenhange fleben, ohne jedoch, wie beim animalischen Leben, burch ver-Siebene Organe getragen ju merben, ober, wie beim geiftigen Leben ber Creatur, in reell erichiebenen Alten und Stufen fich ju entfalten. Diefer Ausbrud barf baber nur als ein Bolider ober fombolifcher auf Gott angewandt werben, es fei benn, bag mar unter bem ganismus des Lebens, 3. B. bei ber gottlichen Erfenntniß, nur bie geordnete Berbindung er vericbiebenen Objette besfelben verfieht.

#### Erfte Abtheilung.

Die göttliche Erkenntnig und ihre Attribute.

A. Ratur und Beichaffenheit ber göttlichen Erfenntniß im Allgemeinen.

\$ 90.

Literatur für biefen und bie folgenben SS: Dion. vulg. div. nom. c. 7; Lomb. ulst. 38 - 39; bazu Bonav. u. Aegid. Rom.; Alex. Hal. 1. p. q. 23 sqq.; Thom. p. q. 14 sqq. (bazu Joan. a S. Thoma u. Philipp. a S. Trin.); c. gent. l. 1. c. 44; disp. de ver. q. 2; Ruiz, de scientia Dei (bas Bollftanbigfte); Petav. de Deo 1. 4; Sheeben, Dogmatit.

Trigos , theol. Bonav. c. 0 sqq.; von neuern Dogmatifern f. bef. Knoll , Frangelin, Berlage, Dieringer an ben betr. Stellen.

- 1. Daß Gott überhaupt geistige ober intellektuelle Erkenntniß und zwar eine ebenso vollkommene als ausgebehnte Ertenntniß besitzt, ist eine so elementare Wahrheit bes Glaubens und ber
  Bernunft, daß Niemand sie läugnen kann, ohne ben letzten Begriff von Gott
  aufzugeben. Insbesondere aber ist diese Wahrheit unmittelbar barin ent
  halten, daß Gott daß freie und ordnende Princip der ganzen Welt und bie
  Quelle und daß Ibeal aller geistigen Erkenntniß in den Geschöpfen ift.
- 406 In Allgemeinen wird der Besith der vollsommensten geschigen Erkenntnis in den h. Schrift im solgenden Stellen ausgedrückt. Sie sagt 1), Gott besite alles Biser Domine, qui habes omnium scientiam (Esth. 14, 14); cognovit Dominus omnem seintiam (Sir. 42, 19), und nennt ihn daher auch Gott des Bissens, d. h. den Bissens schlieben (Sir. 42, 19), und nennt ihn daher auch Gott des Bissens, d. h. den Bissens schlieben (Tevelantur) erglietiones (1 Reg. 2, 3; Dominus [Jehova] ist hier Subjett, Deus scientiarum [rint das Prädikat). 2) Sie betont daher auch mit Nachbruck den unermesslichen und unergrünslichen Reichthum der Erkentniß Gottes. O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei (Rom. 11, 33); in quo (Christo, aber Christo Deo, ratione divinitatis) momnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi (Col. 2, 3). Sie neunt 3) statisches die Beisheit und die Bahrheit, aus welcher alle Beisheit in der Erkettur, d. alle Bollsommenheit der Erkentniß, gestossen und nach welcher die Lebtere zu democin sie Omnis sapientia a Domino Deo est et cum illo suit semper et est ante sevum.

  fons sapientiae verdum Dei in excelsis (Sir. 1, 1 n. 5).
- II. Die eminente Eigenthumlichkeit bes gottlichen Ertennens gegenüber allem geschöpflichen gibt fich vor Allem barin fund, bag Gott nicht m Ertenntnig befigt, fonbern bag er feine Ertenntnig ift und folglich and Miles, modurch feine Erfenntniß in ihrer innern Bolltommen heit bestimmt mirb, aus fich felbit und burch fich felbit und in fich felbft befigt, ohne von irgend einem augern Ginfluffe abbangig m fein. Bei Gott besteht alfo fein realer Untericied amifchen bem Ertenntmit vermögen und dem Erfenntnigatte, ebensowenig aber auch zwischen bien beiben und bemjenigen Erfenntniggegenstande, burch beffen Erfaffung be innere Bolltommenheit feiner Ertenntnig bestimmt wirb. Defigleichen lan bas Erkennen Gottes auch ba, wo es fich auf Dinge außer ihm erftred ben gangen Grund biefer feiner Ausbehnung nur in Gott felbft haben, che in irgend welcher Beife burch etwas außer Gott afficirt, angeregt, befrechts ober erleuchtet zu werben. Mit andern Worten: es fann in feiner Bei unter bem Ginfluffe eines fremben Lichtes fteben, fonbern muß gang aus bem Lichte, meldes Gott in fich hat und meldes er felbit it bervorgeben. De fide, weil epident enthalten in ber Ginfachbeit Unabhangigfeit Gottes und formell ausgebrudt barin, bag Gott bie 200 heit" und "das Licht" ichlechthin ift; benn wie er als "das Licht" alle it gen Geifter erleuchtet (lux quae illuminat omnem hominem, Jo. 1), 1 beleuchtet er auch burch fich jelbst alles zu Erkennenbe, indem er es fur fil ertennbar macht, ober ift fich felbit bie Conne, in beren Licht er Alles fich (sol illuminans per omnia respexit, Sir. 42, 16).
- 408 Bum Gangen vgl. Bern. consid. 1. 5. c. 4: Deus scientiarum Daminus, qui solam nesciat ignorantiam, qui totus est lux, et tenebrae in co non sunt al totus est oculus et minime aliquando fallitur, quia minime clauditur, qui estra

quaerit lumen, cui admoveatur, ut videat, ipse, qui videt: et ipse, unde videt-Maleich aber bei Gott die Erkenntnigfraft von der Erkenntnig felbst nicht reell, wie ein ermögen von feinem Afte, verschieben ist, so konnen wir die Weisheit Gottes boch analosch unter biefer boppelten Rudficht betrachten und bezeichnen. Alsbann beift bie Ermtnißfraft bei Gott, wie bei ben Geschöfen, voos, mens, ratio, Berfland, Bernunft, blich auch Auge ober Ohr Gottes. Die angeführten beutschen Ausdrücke find jedoch, weil emoge ihrer Etymologie (von verstehen, vernehmen) stärker an die Unvollkommenheit bes daffenen Erkennens anklingenb, weniger geeignet, als bie anbern. Noch mehr ungeeignet bie Anwendung auf Gott ift ber nachscholaftische Ausbrud facultas cogitandi ober ber mbeutsche "Denkvermögen", weil cogitare = benken eben bas noch unbefriebigte Streben d Erkenntniß (Denkbewegung) ausbrudt, nicht aber bas fertige Erkennen felbft. Allerigs rebet man auch bei Gott von Gebanken, jedoch nicht bezüglich seines theoretischen, ibern seines praktischen ober produktiven Erkennens, mabrend ber Ausbrud "Denkverigen" gerabe an das Werben ber Erkenntniß selbst, nicht an das der aus der Erkenntniß worgehenden That erinnert. Bollends ift es bas gerade Wiberspiel bes Sapes, bag in bett Erkennen und Sein ibentisch find, wenn bie hegel'iche Philosophie Gott als bas mit m Denken ibentische Werben aller Dinge bezeichnet.

III. Die Wesenhaftigkeit bes gottlichen Erkennens bedingt offenbar, 409 ı Gegenfatz zu bem geschöpflichen, einen wesentlich anbern Organismus Bielben ober ein mesentlich anderes Berhältniß seiner Objekte nihm selbst und untereinander. Während nämlich bei ben geistigen escopfen die Erkenntniß ihres eigenen Seins nur ben Ausgangspunkt und ne Bedingung, nicht die Quelle und Wurzel ihrer ganzen Erkenntniß bilbet, b ihr eigenes Scin nur ein einzelnes Objekt neben ober gar unter andern n ihm unabhängigen Objekten ist, welche die Erkenntniß von Außen bekslussen und bereichern, bestimmen und vervollkommnen, verhält es sich i Gott umgekehrt. Alls wesenhaft und burch sich selbst erkennend, muß ott in seinem eigenen Sein und Wesen ein solches Objekt esiten, welches allein seine Erkenntniß innerlich bestimmt nd befruchtet, aber auch allein ausreicht, um sowohl bie anze Fassungetraft seiner Intelligenz auszufüllen, als auch kefelbe zur Erkenntniß aller übrigen Dinge auszurüsten; mit pbern Worten: wie Gott sich selbst ber einzige subjektive Grund seiner Er= untniß ift, so ist er auch der einzige objektive Grund berselben und macht s solcher sowohl die Substanz und ben Kern berfelben, wie die Quelle und urzel ihres übrigen Inhaltes aus. Eine folche Stellung tann aber bas ein und Wesen Gottes in seiner Erkenntnig nur beghalb einnehmen, weil einerseits ber göttlichen Intelligenz innerlich und wesenhaft gegenwärtig er vielmehr Eins mit ihr ift, andererseits aber ihrer unenblichen Fassungsnft einen unendlichen Gegenstand barbietet und als bas wesenhafte Princip les Seienden außer Gott so beschaffen ift, daß Gott eben vermöge der vollmmenen Erkenntniß seiner selbst auch alles übrige von ihm abhängige Sein bereichen, resp. bie Erkenntniß best lettern aus ber Erkenntniß seiner selbst Schöpfen permag. Hiermit ist auch zugleich gegeben, daß die Erkenntniß ottes, soweit sie sich auf wirkliche Dinge außer ihm erstreckt, die Wirklich= kit berfelben nicht als eine von ihr selbst unabhängige voraus= st, sonbern vielmehr bieselbe mithervorbringt und als eine on sich selbst abhängige und von ihr selbst bewirkte erkennt: **kan alles** Wirkliche außer Gott wird baburch wirklich, daß Gott es vorher

in seinem eigenen Wesen als möglich erkennt und nach Maßgabe bieser Erkenntniß bessen Verwirklichung verfügt und herbeiführt, ober durch die von ihr abhängigen geschaffenen Ursachen herbeiführen läßt.

Diefes verschiebene Berhaltniß ber Objekte ber gottlichen Erkenntnig m 410 biefer selbst wird von ben Theologen technisch baburch ausgebruckt, bag fie fagen: bas eigene Sein und Befen Gottes fei ber formelle Begen ftand (objectum formale) berfelben, b. h. ein Gegenstand, ber burch fie selbst und um seiner selbst millen für Gott erkennbar sei un fich erkennbar mache, mithin auch bie Erkenntniß Gottes innerlich bestimme un ihr ihre eigenthumliche Bollfommenheit gebe, fie fei alfo nicht blog Go genftand, fondern jugleich Grund ber Ertenntnig. Alle übriger Dinge hingegen merben, sowohl als möglich, wie als wirklich gebacht, ble als materielle Gegenstände (objecta materialia) bezeichnet, b. b. al Gegenstände, welche zwar unter bie Erkenntnig Gottes fallen und von bereicht werben, aber nicht burch fich felbst und um ihrer felb millen, sonbern nur fraft ihrer Abhangigfeit von Gott barunter fallen und welche barum fo wenig die Erkenntnik Gottes innerlich bestimmen u beren eigenthumliche Bolltommenheit beeinflussen, daß sie vielmehr eben tra ber höchsten Bestimmtheit und Bolltommenheit, welche bie gottliche Ertenntni bereits burch einen andern Gegenstand hat, von dieser bereicht und beberrid werben, und fogar biejenige Bestimmtheit und Bolltommenheit, melde fie i sich selbst besitzen, von berselben empfangen. Dasselbe Berhaltnig wird bi zeichnet burch ben Gegensatz von objectum motivum und objectum termi nativum (bewegender und bereichter Gegenstand), ober auch burch bic all gemeinen Ausbrücke: objectum primarium und objectum secundarium weniger geeignet sind bagegen die Ausbrücke: objectum proximum und re motum, directum und indirectum, weil fie anzubeuten icheinen, bag b secundare Objekt nicht ebenso nothwendig, beutlich und erschöpfend in fil felbst von ber Erkenntnig Gottes erfaßt werbe, wie bas primare. De Ganze ift evidente Entwicklung feststehender Glaubenslehren und auch in be Form communissima ber Theologen.

Bal. jum Ganzen bie berühmte Stelle bes Dion. vulg. div. nom. c. 7. § 2: Me divina comprehendit omnia cognitione ab omnibus exempta, qua secundum caus omnium [b. h. per hoc quod est causa omnium] scientiam omnium in se anticipa priusquam angeli fierent, cognoscens et proferens Angelos, et caetera omnia ab tus (ἐνδοθεν) et ab ipso ut ita dicam principio noscens et ut sint producens; id arbitror Scripturam significare, cum ait: qui novit omnia priusquam fiant. M enim ex rebus ipsis res discens scit eas divina mens, sed ex se ipsa et in se t secundum causam omnium scientism et notionem et essentiam prachabet et pra comprehendit (προσυνείληφεν), non singulis secundum speciem intendens, sed secundum dum unicam causae complexionem cuncta sciens et continens. Se ipsam igit divina sapientia noscens, sciet omnia, materialia sine materia et indivise divis bilia et unice multa, ipso uno omnia cognoscens et producens.... Non hab igitur Deus peculiarem scientiam sui, aliam vero in communi res caeteras comple tontem [b. h. fo, bag biefe beiben Erfenntnigatte unabhangig nebeneinanber beständen] ipsa enim omnium causa seipsam cognoscens nullo modo ea, quae ab ipsa et quor causa est, ignorabit. Hac igitur Deus res cognoscens non scientia rerum (). determinata a rebus), sed scientia sui ipsius novit.

412 Speziell für bas umgekehrte Berhältniß ber Abhängigkeit ber Dinge von ber göttlichen Erkenniniß unb ber menschlichen Erkenniniß von ben Dingen vgl. August

rin. l. 15. c. 3: Universas oreaturas suas, et spirituales et corporales, non quia mt, ideo novit (Deus), sed ideo sunt, quia novit; non enim nescivit, quae fuerat maturus: quia ergo scivit, creavit, non quia creavit, scivit, nec aliter ea scivit reata, quam creanda: non enim ejus scientiae aliquid accessit ex eis, sed illis exitentibus, sicut oportebat et quando oportebat, illa mansit, ut erat.... Longe est no huic scientiae scientia nostra dissimilis. — Ebenso Thom. 1. p. q. 14. a. 8: es naturales sunt mediae inter scientiam Dei et scientiam nostram. Nos enim Hentiam accipimus a rebus naturalibus, quarum Deus per suam scientiam causa st: unde sicut scibilia naturalia sunt priora, quam scientia nostra, et mensura ejus, scientia Dei est prior, quam res naturales, et mensura ipsarum, sicut aliqua doas est media inter scientiam artificis, qui eam fecit, et scientiam illius, qui ejus ognitionem ex ipsa jam facta capit.

Bie bas "res creandas et creatas" bes hs. Augustin und bas "res naturales" bes 413 LE Thomas andeutet, bezieht fich bie Umtehr bes Abhangigteitsverhaltniffes gunachft und bsolut nur auf biejenigen res, welche von ber erkennenden Creatur und ihrem freien krien unabhängig, also nicht Werke ihrer eigenen Runst und ihres sittlichen Sanbelns find, einehr ihr als Werke ber Kunft und bes freien Handelns Gottes entgegentreten. Auf die wien Sandlungen ber geistigen Creaturen felbst hingegen läßt sich das res sunt, quia eus novit ebenso wenig in berselben Beise anwenden, als man vom Menschen sagen mn, er erkenne seine freien Handlungen blog beghalb quia sunt, weil fie seien, ba er fie Umehr auch ertennt, weil er fie mit Bewußtsein sett. Bezüglich biefer Sandlungen gilt par absolut, daß die Erkenntniß Gottes in sich selbst nicht von ihnen abhängen, namentlich bit erft durch bie fertige That jur Ertenntniß ber Billensentscheibung, woraus bie Sandlung worgeht, bestimmt werben tann; aber fie hangen ihrerfeits vom Biffen Gottes nur infern ab, als Gott bie Kraft und ben Antrieb, woraus fie hervorgehen, geseth hat und it Boraussicht bes thatsächlichen Erfolges sie herbeiführt ober zuläßt, resp. mit Bewußtin bessen, was die Creatur thut, bei ber Bollziehung ber handlung mitwirkt. Raberes erüber unten bei ber Ertenntnig ber freien Sandlungen ber Gefcopfe.

Die Lehre, bag Gott Alles in und burch fich felbft als bas objectum formale 414 ptenne, schließt nicht aus, sonbern ein, daß er die Dinge auch in ihnen felbst, b. h. bemjenigen Sein, welches fie außer Gott haben, erkennt, weil er fie fonst bloß als moghe, nicht auch als wirkliche erkennen wurde. Gbenfo foll fie nicht befagen, bag Gott bas ufliche Sein ber Dinge und folglich auch beren Thätigkeit etwa bloß so erkenne, baß er us seinen Rathschlussen bie aus ihnen hervorgehenbe Wirklichkeit gleichsam erschließe; einehr foll fie besagen, baß Gott bas Sein ber geschaffenen Dinge, weil es von bem feinin wesentlich abhängig ift, zugleich mit biefem burch benselben Aft in seiner objektiven Birklichkeit fcaue, und auf Grund berfelben Abhangigkeit auch bie ganze Thatigkeit ber Dinge überschaue. Benn baber manche Theologen fagen, bas Befen Gottes fei bas edium ober bas Mittel, woburch Gott die Dinge außer ihm erkenne: bann muß bas benfalls in einem ganz andern Sinne verstanden werden, als beim medium einer Gließenden Erkenntniß, etwa so, wie der Spiegel ein Medium für die Ansbauung eines sinnlichen Gegenstandes ist. Aber dieser Bergleich hinkt dann wieder nach er anbern Seite, weil ber finnliche Spiegel nur biejenigen Gegenstände fichtbar macht, elche auf ihn einwirken und ihr Bilb in ihn hineinwerfen, während bas Befen Gottes 16 Sein anderer Dinge badurch für Gott sichtbar macht, daß letteres aus ihm hervorgeht . bon ihm abhängt.

IV. In Folge feines mefenhaften Charatters und feines eigenthumlichen 415 Organismus besitzt bas göttliche Erkennen bie höchste Vollkommenheit n ber Erkenntnigweise, welche es geben kann, b. h. es ist bas stefte und barum in ganz einziger Weise intellektuelles, intuitres und comprehensives, unfehlbares und gewisses Ertennen.

Es ift 1) in einziger Weise intellettuelles Ertennen; benn es 416 utennt bie Dinge nicht von Außen aus ihrer Erscheinung, fonbern von nnen aus ihrem Wesen heraus, und das Wesen ber Dinge wiederum nicht

bloß aus und in feiner concreten Birflichfeit, fonbern aus feinem bodien 3beale und tiefften Grunbe in Gott felbft. Es ift 2) in einziger Beife in intuitives, ichauenbes Erfennen: a) im Gegenfage ju bem conjet turalen und bem burch Dentoperationen vermittelten Erten nen, weil es jeden Gegenstand fofort und vollständig beleuchtet, obne ten einem Afte zu einem andern überzugeben; b) fpeziell im Gegenfage gum ab ftraftiven Ertennen, woburch das Birtliche nicht birett in fich fate als etwas Gegenwärtiges und bas Mögliche nicht in bem wirklichen Grunte feiner Möglichfeit erkannt wird; benn Gott erkennt alles Birtliche birth jo, wie es in fich felbft ift, und überbieß fo, bag nichts auch nur raumlit pon ihm irgend entfernt fein tann, und bag felbft bas Zeitlichvorübergebenbe por feinem ewigen Auge ftets gegenwartig bleibt; bas Dogliche aber ertent er eben in fich felbft als bem realen Grunde feiner Moglichkeit. Diefes intuitive Ertennen ift aber barum nicht weniger, sondern nur noch befto mehr intuitiv, weil die Dinge nicht fich felbft ber Erfenntnig Gottes gegen wartig machen, wie bem menichlichen Auge, fonbern vielmehr Gott felbt aus eigener Rraft fich bie Dinge gegenwartig macht und baber fie ichon fur fich gegenwartig haben tann, ehe fie fich felbft gegenwartig ; machen vermögen, ober fur anbere Geifter außer Gott gegenwartig find. Das Ertennen Gottes ift 3) ein comprebenfives in einem breifacen Sinne: a) inwiefern es alle feine Objette von Innen heraus, von ihren innerften Befen und ihrem tiefften Grunde aus burd bringt; b) inmie fern es bas gange Gein ber Dinge in erichopfenber Beife beherricht und c) inwiefern alle außern Gegenstande feiner Erfenntnig in ber Er fenntnif feines eigenen Befens, welches ihnen jugleich als bie alle iberagende Beripherie und die alle vereinigende Mitte gegenüberfteht, um ichließt und gusammenfaßt. - Endlich 4) ift bas Ertennen Gottes eben als hochft intuitives und comprehenfives Ertennen auch ein eminent untrugliches und gemiffes Erfennen, weil die Doglichkeit des Im thums und Zweifels erft ba anfangt, wo bas intuitive und comprehente Erfennen aufhort, und baber bei Gott ebenjo absolut ausgeschloffen ift, 4 bie Form bes intuitiven und comprehensiven Ertennens ihm weientlich it Alle bieje Eigenschaften find de fide, weil wejentlich in ber unendlichen Bolltommenheit bes gottlichen Erfennens (Vat. "intellectu infinitus") im geichloffen und auch beutlich genug in ber hl. Schrift ausgesprochen.

hervor und gebraucht dabei das Bild der Alles beleuchtenden Sonne. So Sir. 42, 16Sol illuminans per omnia respexit, und 33, 28: Oculi Domini multo lucidiores und
super solem, circumspicientes omnes vias hominum, et profundum advasi et damnum corda intuentes in absconditas partes; Job 28, 24: Ipse fines mundi luture
et omnia, quae sud coelo sunt, respicit. Aber auch die durchderingende und ich his pende Araft wird nachbrücklich betont, besonders Hebr. 4, 15: Vivus est auch
Dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti... et discretor cogisticus e
intentionum cordis, et non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus; omnis unterm nuda et aperta sunt oculis ejus. Analog ift die schöne Schiberung der Erfennische Gott von dem ganzen Innern und Acußern des Menschen hat, in Ps. 138: Domines.
tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam it. s. 18. Domines.
tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam it. s. 18. Domines.
tu cognovisti sessionem seam et resurrectionem meam it. s. 18. Domines.
tu cognovisti sessionem seam et resurrectionem meam it. s. 18. Domines.
tu cognovisti sessionem seam et resurrectionem meam it. s. 18. Domines.
tu cognovisti sessionem seam et resurrectionem meam it. s. 18. Domines.

prospiciens, qui capiat omnes spiritus (χωρούν διὰ πάντων). Wenn die hi. Schrift zuwellen Gott ein Forschen (scrutari, έρευνάν) beilegt, bann ift bamit nicht ein suchen
bes Forschen in Ermangelung eigenen Schauens gemeint, sondern eben das durchbeingende Ersorschen, welches weiter und tiefer vordringt, als das Schauen
anderer Wesen vorzudringen vermag, wie benn auch in diesem Sinne Gott mit
betliebe das videre in abscondito und investigare abyssum zugeschrieben wird.

Benn das göttliche Erkennen nicht immer Schauen, sondern auch Bissen genannt 418 wird, dann soll damit nur sein geistiger, intellektueller Charafter im Gegensatzum sinnsuchen Schauen bezeichnet werden, ohne seinem intuitiven Charafter Abbruch zu thun. Benn mm es dagegen erclusiv Bissen (scientia) oder gar Bewußtsein nennen wollte, könnte mm leicht in Gesahr kommen, es gar zu matt und oderstäcklich nach Analogie des menschen Wissens auszusassen, wie dieß in der That in neuerer Zeit öster geschehen ist. Am tenn verbindet man beide Ausbrücke und sagt, das göttliche Erkennen sei ein wissendes Schauen und ein schauen des Wissenschauen heich über das es auch als Bissenschaft in engern Sinne wissenschaftliches Wissen bezeichnet werden könne oder nurse, dahin: daß es keine Wissenschaft ist im Sinne einer durch logische Grennen siener derkund Beweise vermittelten Erkenntniß, aber um so mehr Wissenschaft ist im Sinne einer Aussas). Wegen dieser eminenten Eründlichteit in Berbindung mit seiner absoluten Anwersalität und Souveränität ist es sogar die Wissenschaft schlechthin, und im strengsten Linne des Bortes das, was man transcendentale Wissenschaft wendt.

V. Aus ber Besenhaftigkeit bes göttlichen Erkennens ergibt sich ferner, 419 bas ihm auch die negativen Attribute, welche die göttliche Bolltommenstüt überhaupt gegenüber ber geschöpflichen auszeichnen, zukommen muffen; und aus dem Organismus desselben ergibt sich naherhin, in welcher besonsbern Beise bieselben auf bas göttliche Erkennen Anwendung sinden.

Bor Allem ift bas Erkennen Gottes 1) ein innerlich nothwen= 420 biges, b. b. es erftrectt fich mefentlich auf Alles, mas thatfächlich von Bott erfannt wird und mas überhaupt erfennbar ift; und wenn ichon be-Malich berjenigen Objette, bie in fich contingent find, Dieje Nothwendigkeit nur eine hypothetische fein fann, jo barf man boch nicht schlechthin fagen, die Intenntniß fei ebenjo contingent, wie die Objette, weil bas ben Ginn haben fante, bag auch auf Geiten ber Erkenntnig eine Unentichiedenheit bestehe. - Es ift 2) abfolut einfach, b. h. Gott erfennt fich felbft und alle Dinge außer ihm im Einzelnen wie im Gangen burch einen einzigen untheilbaren Aft, ber meber aus verschiebenen Denfoperationen (Borftellung, Urtbeil, Golug), noch aus verschiedenen, ben einzelnen Objetten entsprechen= ben Borftellungen gusammengesett ift, sonbern vermöge ber einzigen centralen Borftellung, Die Gott von fich felbit hat, jich über alle Objekte verbreitet. - Es ift 3) unendlich, sowohl intensiv als bas lichteste Erkennen, welches gedacht werben fann, wie extensiv als unendlich reiches Er= fennen; und zwar ift es bieg nicht blog negativ, inwiefern nichts Erkenn= bares ihm verborgen bleibt, fonbern auch pofitiv, indem Gott in fich felbit ein infinitum actu in abaquater Beife ertennt und im Gebiete ber Doglich= feit, fowie in den in Ewigfeit fortgefesten Aften ber Creaturen, infinita erfennt, also auch bas infinitum in potentia vollständig überschaut, mahrend bas Gine wie bas Andere fur die Ertenntnig jedes endlichen Befens unmöglich ift. - Es ift 4) unmanbelbar, b. h. es wird weber von ben erfannten Dingen beeinflußt und innerlich afficirt, noch tann es gu bem einmal Erkannten etwas Reues binguerkennen, rejp. bas icon Erkannte in

neuer Beife (3. B. bas habituell Erfannte fpater aftuell) erfennen, ober um gekehrt bas einmal Erkannte gar nicht mehr ober boch nicht mehr in berielbe Beife erkennen. — Es ift 5) ein ewiges, b. h. anfangs-, enb- und im ceffionslojes Ertennen, nicht blog bezüglich berjenigen Babrbeiten, melde objettiv und an fich ewigen Beftand haben, wie Gott felbft und alle in ib grundende ideale Wahrheit, fondern auch bezüglich berjenigen Gegenstände, bie an fich zeitlich find, aber gegenüber bem ewigen Muge-Gottes vermbet feiner Emigkeit ben Charafter emiger Gichtbarkeit erlangen. - 6) And bie Unermeglichteit und Allgegenwart Gottes fommt in fofern be feinem Ertennen in fpezieller Beife gur Geltung, als es eben auch mit w fpezififchen Bollfommenheit ber Ertenntniß gebort, bag nicht nur nichts mega irgend welcher Entfernung ihrem Blide entgebe, fonbern bag fie auch bem Erfannten ohne raumliche Diftang und in innigfter Beife nabe fei, wie to beim unmittelbaren Suhlen und Empfinden ber Fall ift. - Endlich ift bed Erfennen Gottes 7) auch in fpezieller Beife unbegreiflich und uner grundlich fur ben geschaffenen Berftand, namentlich in bem naturlichen Ru ftanbe besfelben. Und zwar ift es bieg nicht blog in Sinfict auf feinen Reid thum und feine Tiefe, fonbern auch - und gang vorzüglich - in Bam auf die Urt und Beife, wie Gott aus fich beraus fich ber aufern Obiette bemachtigt, fie beberricht und fie fich gegenwartig macht, ohne von ihm irgendwie abhangig zu fein ober barauf zu marten, bis fie fich ibm gegenwarte machen, und wie er ferner nicht ichliegend, sondern ichauend von ber Urfate gur Wirfung fo übergeht, bag bei ihm bas Schauen ber Urfache auch bal Schauen ihrer freien Thatigfeit als folder und ihrer außern Birtungen te polvirt; benn eine folche Weife ber Intuition und Comprehenfion liegt gar außer und über ben Entwicklungsgefeten bes geichopflichen Erfennens und theilmeise berfelben gerabezu entgegengesett, mas bei ber Lofung ber bier be gegnenben Schwierigkeiten mohl im Auge zu behalten ift.

421 Alle diese Eigenschaften werden in der hl. Schrift mehr oder minder deutschaften nachdrücklich hervorgehoben, die absolute Einsachheit zwar nur implicite in den Bendungswelche die Einsachheit Gottes überhaupt ausdrücken, die übrigen aber in den bendungen Ausbrücken und den verschiedensten Bendungen, die meisten in der classischen Etelle Sin 42, 16 sqq.: Sol illuminans per omnia respexit et gloria Domini plenum est opegius.... Abyssum et cor hominum investigavit et in astutia eorum exceptava Cognovit enim Dominus omnem scientiam et aspexit in signum aevi, anduntisse quae praeterierunt et quae superventura sunt, revelans vestigia occultorum. Na praeterit eum omnis cogitatus, et non abscondit se ab eo omnis sermo. Magnals sapientiae suae decoravit, qui est ante saeculum et usque in saeculum, nequa sigectum est neque minuitur, et non eget alicujus consilio.

422 August. schilbert öfter mit Borliebe bie burch bie vorstehenden Gigenschaften beschenheit der göttlichen Erfenntniß über die menschliche und die damit gegebent lieber greistichteit derselben. So Trin. 1. 15. c. 7: Quis ergo hominum potest istam septiam, qua Deus novit omnia, — ita ut nec ea, quae dicuntur praeterita, shi praeterant, nec ea, quae dicuntur futura, quasi desint exspectentur, ut veniant: so a praeterita et futura cum praesentibus sint cuncta praesentia, nec singula cogiterant et ab aliis ad alia cogitando transeatur, sed in uno conspectu simul praese du universa: Quis, inquam, hominum comprehendit istam sapientiam, quandoquism nobis nec nostra comprehendatur? . . . Et putamus nos, utrum Dei praviden [= prospicientia et praevisio] eadem sit quae memoria et intelligentia, qui non sigula cogitando aspicit, sed una aeterna et immutabili atque ineffabili visione me

citiur cuncia, quae novii, tanta mentis infirmitate posse comprehendere? In hacitur difficultate et angustia libet exclamare ad Deum unum: mirifica est tua sciena ex me, invaluit et non potero ad illam. Athniich lib. div. qq. ad Simplicianum 2. q. 2. n. 3: Cum enim dempsero de humana scientia mutabilitatem, et transitus cosdam a cogitatione in cogitationem, cum recolimus, ut cernamus animo, quod in utuitu ejus paullo ante non erat, atque ita de parte in partem crebris recordationus transilimus; unde etiam ex parte dicit esse Apostolus nostram scientiam; cum go haec cuncta detraxero, et reliquero solam vivacitatem certae, atque inconcussae ritatis una atque aeterna contemplatione cuncta collustrantis, immo cum non relipero (non enim hoc habet humana scientia), sed pro viribus cogitavero; insinuatur lhi utcumque scientia Dei: quod tamen nomen ex eo, quod sciendo aliquid non tet hominem, potuit esse rei utrique commune.

Roch eingehenber und anschaulicher ichilbert ben ewigen, allumfaffenben Blid bes gott- 423 hen Erkennens Petrus Damiani ep. 4. c. 7 - 8: Est plane Deo coaeternum posse unia, sicut et omnia nosse idemque semper existere. In illo itaque summo rerum ardine, et naturarum omnium jura dispensans, sic omnia tempora, praeterita videet, praesentia, et futura, intra suae provisionis arcana complectitur, ut nec novum iquid sibi penitus accedat, nec aliquid ab eo per cursus momenta recedat. Sed 🗷 diversis obtutibus diversa considerat, ut, cum intendit praeteritis, vacet a praeuntibus vel futuris: vel rursus cum praesentia vel futura considerat oculos a praeritis avertat: sed uno duntaxat ac simplici praesentissimae majestatis intuitu simul maia comprehendit. Neque hoc confuse atque inexplicate, sed omnia discernit athe juxta proprietatem suam quaeque distinguit. Plane qui in theatro residet, non mul omnia videt, quia, cum intendit aciem ante se, non videt post se; qui autem m in theatro, sed super theatrum excelsior supereminet, totius undique interiorem estri ambitum uno comprehendit aspectu. Ita Deus omnipotens, quia omnibus, tae volvuntur, incomparabiliter supereminet, omnia simul suis subjecta conspectius praesentialiter videt. Et ut, quod loquimur, non modo vivax ingenium capiat, si et de se quilibet facile comprehendat: major est nobis varietas in hoc tam breissimo temporis puncto, quo dicimus: coelum, quam Deo sit, simul inspicere infilita omnium spatia saeculorum. Nam cum hujus particulae prima dicitur syllaba, emanet adhuc secunda; et cum secunda sonat, jam prima pertransiit. Deus autem mo atque ineffabili suae contemplationis ictu simul omnia conspicit et conspiciendo listinguit: omnia circumdando penetrat, et penetrando circumdat. Omnipotenti eque Deo non est heri vel cras, sed hodie sempiternum, cui nihil defluit, nihil seedit, cui nibil est varium, nibil a se diversum. Illud hodie aeternitas est incommtabilis, indefectiva, inaccessabilis: cui videlicet nihil addi, nihil valet minui, et mnia, quae apud nos elabendo discurrunt, aut pro temporum vicissitudine se valant, apud illud hodie stant et immobiliter perseverant. In illo scilicet hodie dies e adhuc immobilis est, in quo mundus iste sumpsit originem: in illo jam et ille milominus est, quo judicandus est per aeterni judicii aequitatem. Neque enim in um lucem, quae sine accessu ea, quae elegit, illustrat, et sine recessu ea, quae spuit, descrit, defectus mutabilitatis venit, quae in semetipsa permanens immutadis, mutabilia cuncta disponit, sicque in se transeuntia condidit, ut apud se, quae mdita sunt, transire nequaquam possint, nec tempus intus in conspectu ejus dehit, quod apud nos foris per exteriora decurrit. Unde fit, ut in aeternitate ejus Dunia fixa permaneant, quae non fixa extrinsecus per saeculorum volumina indesimter emanant. Deo quippe dies una est aeternitas sua: quam videlicet diem nec ne claudi nec initio videt aperiri; Psalmista enim dicit: melior est dies una in atriis tuis super millia. Quid est ergo quod ille non videat de praeteritis omnibus vel futuris, qui videlicet omnia facta vel facienda sine ullo transitu defigit, et statuit 🖿 suae majestatis praesentia; cui profecto, et illud tempus intransibiliter adest, and ca, quae facta sunt, antecessit, et illud quod cuncta deinceps futura concludit.

Fast alle biese negativen Eigenschaften ber göttlichen Erkenntniß lassen sich, wie bieß 424 auch in den vorhergehenden Bäterstellen angedeutet ist, in der einen zusammensassen, daß som Alles gegenwärtig erkennt. Den Sinn dieses Ausdrucks erklärt bundig und Alles gegenwärtig erkennt. Den Sinn dieses Ausdrucks erklärt bundig und Alles Bonav. (in 1. dist. 39. a. 2. q. 3): Responded dicendum, quod cognoscere

1

omnia praesenter dupliciter potest intelligi. Aut quod notetur praesentialitas a parte cognitorum, et sic est falsa, quia non cognoscit omnia esse vera praesenter et simul. Aut ita, quod notetur praesentialitas a parte cognoscentis, et sic habet veritatem. Et ratio hujus est (1), quia Deus omnium ideas habet praesentes et simul, per quas cognoscit res futuras ita certitudinaliter, sicut si essent praesentes. Et iterum (2) super omnes simul et praesenter se convertit, et ita simul et praesenter cognoscit. Et iterum (3) praesens suae cognitionis est praesens simplicissimum, quod complectitur omnia tempora. Ex his tribus rationibus simul junctis dicitur Deus omnia praesenter cognoscere. Et rationes istae ortum habent ex hoc, quod praesentialitas divinae cognitionis, quae quidem aeternitas est, est et simplicissima et infinita. Quis simplex est, ideo semper praesens; quia infinita, ideo sunt el omnia praesentia. Et exemplum hujus ponitur in praesentialitate Dei quantum ad rerum existentiam, secundum quam Deus totus est in una et ita est in una, ut nihilominus sit et in alia; et hoc est quia simplex est et infinitus.

VI. Ginheit und Mannigfaltigkeit ber gottlichen Erkennt nif. Die Ginfachheit und vollenbete Attualität bes gottlichen Ertennens lagt zwar nicht zu, bag basselbe jemals gang ober theilweise ein blog babituelles fei, und noch meniger lagt fie gu, bag, wie beim geschaffenen Geifte, reell verschiedene geiftige habitus in ihm bestehen. Gleichwohl fann man bot aftuelle Erfennen Gottes in sofern mit ben Namen unserer geistigen habitus bezeichnen, als biefe ben bauernben Besitz einer Ertenntnig, im Gegenfat jum flüchtigen, außbruden; ebenfo tann man auch ben Ramen ber verfcie benen habitus auf Gott anwenben, inwiefern bie Bolltommenbeit bes Ginen gottlichen Erkenntnigaktes in eminenter Beise alle Die Bollkommenheiten in sich enthält, welche bei ben Creaturen burch verschiebene Afte und habitus hergestellt ober bargestellt werden. In biefer Beise lagt sich auch bei Gott theoretisches und praktisches Wissen (Wissenschaft und Weisheit), und bei jenem wieber ibeelles, refp. nothwendiges (analog unferm abstrakten Biffen), und concreted, refp. contingentes Wiffen (analog unferm Erfahrungsmiffen), bei letterm die ethische Weisheit von der nach Außen produktiv oder birektiv mirtenben Weisheit (Runft) unterscheiben.

Wie aber diese verschiedenen Momente bei Gott reell burch einen eine gigen Aft reprafentirt find, jo stehen sie auch formell in einer weit innigen und höhern Wechselbeziehung, kraft beren sie sich wechselseitig bebingen und durchbringen. Ginerseits nämlich ist bei Gott, im Gegensate zu den Ge icopfen, fein ganges Wiffen um bie wirklichen Dinge außer ibm nicht nur von seiner über alle biese Dinge sich erftreckenben, orbnenben Beisheit be gleitet, sondern wird auch erst badurch möglich, daß Gott kraft seiner Beise heit die Berwirklichung der Dinge eintreten läßt. Andererseits aber ift auch Alles, was Gott nicht als von seiner Weisheit abhängig erkennt, wie fein eigenes Wesen und die baburch begrundete Moglichkeit ber Dinge, fur if Grunblage und Boraussetzung seines Hanbelns und Wirkens. Und wie bie innige Berbindung und Durchbringung best theoretischen und praktischen Ertennens barauf beruht, bag Gott alles in fich felbft als bem bochften Princip, Ibeal und Ziel aller Dinge erkennt, diese Erkenntniß aber auch nach ibrer theoretischen Seite als Weisheit bezeichnet werben muß: fo läßt sich sogar bie gange Erkenntniß Gottes füglich unter bem Ramen ber Beisheit gufan menfaffen und als bie Beisheit ichlechthin aller geschöpflichen Ertennt niß gegenüberstellen. Gleichwohl ift es allgemein angenommen, bag man bat

Ertennen Gottes in feiner theoretischen Funktion Allwissenheit, und nur n feiner praktischen Allweisheit nennt, und nach biefer Unterscheibung bie betre von bemielben eintheilt.

B. Das gottliche Erfennen in theoretifcher Beziehung, als Allwiffenheit.

Die Erkenntniß Gottes von fich felbft, von allem Möglichen und von allem Wirklichen außer ihm im Allgemeinen.

\$ 91.

#### Literatur wie § 90.

Die Bollsommenheit ber Erkenntniß Gottes in theoretischer Beziehung 427 wird hinsichtlich ihrer Tragweite schlechtlin als Allwissenheit bestimmt; das "All" ist aber hiebei im absoluten Sinne zu verstehen, indem es soviel beist, als: alles an sich Erkennbare und zwar in seiner ganzen Erkennbarkeit. Um jene Tragweite im Ginzelnen zu bestimmen, müssen die Hauptgebiete des Erkennbaren und zwar mit Rücksicht auf die besondere Beise, wie die einzelnen unter die göttliche Erkenntniß fallen, durchgegangen werden. Da dei Gott die Ordnung des Erkennens mit der des Seins zusammensällt, so ordnet sich der Inhalt der Allwissenheit Gottes wie folgt: L Gott selbst, II. das Gebiet des metaphysisch Möglichen, III. die von Gott geschaffenen Wesen, IV. die durch Gott oder von den Geschöpfen des wirken Bewegungen und Zustände der letztern, V. speziell die freie Thäsigkeit der Ereaturen, deren vollkommene Erkenntniß in mannigsacher Bespiedung ganz vorzüglich das ebenso erhabene, wie für uns unbegreisliche Priswillegium der Allwissenheit Gottes ist.

I. Gott selbst ober das ganze innere Sein und Besen Gottes ist, 428 wie der höchste und ebelste, so auch der innerste und ursprünglichste, durch sch selbst und um seiner selbst willen erkannte und einzig der unendlichen Intelligenz adäquate Gegenstand ihres Bissens. Darum erkennt Gott sich siehhst nicht so, daß er bloß irgendwelches "Bewußtsein" von sich hätte, sontan so, daß er den ganzen Reichthum seines Besens und Lebens in der ummittelbarsten und vollkommensten Beise schaut und beschaut, durchsichaut und überschaut, mithin sein Besen ebenso comprehensiv wie intuitiv erkennt. Diese intuitive und comprehensive Erkenntniß seines tigenen Besens ist aber auch Gott so eigenthümlich, daß die Comprehension in keiner Weise der Creatur zukommen, und die Intuition nur auf übernatürliche Beise derselben ermöglicht werden kann (s. oben § 79 u. 80). De side, weil evident in der Lehre von der Unendlichkeit der Erkenntniß und der Seligkeit Gottes eingeschlossen.

Die hl. Schrift sett biese Selbsterkenntniß Gottes als selbstverständlich voraus und 429 bricht ausbrücklich bavon nur ba, wo sie ber zweiten und der britten Person in Gott auf Trund ihrer Gottheit und ihrer Einheit mit ber ersten Person eine "Anschauung" und Ergrundung" bes göttlichen Wesens zuschreibt (vgl. oben n. 274).

Als ein mahres Schauen unterscheibet fich die Selbsterfenntniß Gottes wesentlich von 430 trienigen Ersenntnig, welche ber menschliche Geift von seiner Substanz aus seinen Thatigtien gewinnt; als innigstes und unmittelbarftes Schauen auch von ber Selbsterfenntniß ber reinen Geifter, beren Sein nicht mit ihrem Erfennen ibentisch umb fiberbarzt nicht reell in bemselben enthalten ift; sie hat nur ein Analogon in bem Bewußtein, net des ber enbliche Geist im Afte bes Erfennens von biefem Afte seibt hat. — Zuglich zeichnet sich die Selbsterfenntniß Gottes von ber bes geschaffenen Geistes baburch aus, die sie eine wahre Beschauung (contemplatio) ift, b. h. nicht, wie die letztere, blof be bingung und Mittel zur Erfassung ber außer und über ihr liegenden Gegenflande if, sondern burch sich selbst die höchste Rube und Sättigung gewährt und nur per roder-

dantiam bie Gegenftanbe außer und unter ibr beleuchtet.

Oie Comprehension seiner selbst fann bei Gott natürlich nicht wie bei ben Geichopfen im Sinne eines positiven "Umfassens" verftanben werben, als wenn er an sich Grenzen sabe, über welche hinaus er noch Beiteres erkannte (ober als intueri kom rei); sie ist bloß negativ ein Umfassen, in wiesern in Gott seinem Blide nichts un erforscht ober unergründet bleibt. Positiv muß die Comprehension seiner selbst bei Gen vielmehr als ein Durchbringen und Erschöpfen seines Beseichnet werben, and in dieser Beziehung ist dann die Selbsterkenntniß Gottes ungleich mehr comprehensio, als die der geschaffenen Geister, weil sie nicht nur dem Objekte abaquat ift, sondern auch swelle mit ihm selbst, wie mit seinem tiessten Grunde reell ibentisch ift.

Im Gegensatz zur Erkenntnis bes bloß Möglichen wird die Selbsterkenntnis Geme von ben Theologen mit der Erkenntnis der geschaffenen Birklichkeit unter dem Ramen scientia visionis zusammengesaßt. Weil jedoch die Beise des Schauens beiderseits die wesentlich verschiedene ist, und die Analogie des sinnlichen Schauens mehr auf die außern Objekte paßt: so ist es bessert visionis auf die außern Objekte zu beschrieben, und der Selbsterkenntnis Gottes durch den bedeutsamen Ramen scientia contemplationis

eine erempte Stellung anzuweifen.

- II. Bermoge ber comprehensiven Unschauung feiner felbit ertennt Gott ferner alles Mogliche, ober vielmehr bas gange Gebiet ber Mogliatet von Grund aus und in feinem gangen Umfange; benn alle positive Moglic feit beruht in letter Inftang barauf, daß bas gottliche Gein in biefer ober jener Form nach Augen nachahmbar und barftellbar ift und burch bie eigent Macht Gottes auch wirklich als Nachahmung und Darftellung bes gottlichen Geins in's Dafein treten fann. Beil ferner bie Unenblichfeit bes Beiens und der Macht Gottes eine unenbliche, refp. ungahlbare Bielbeit bes Möglichen bebingt und begründet: jo macht auch bie vollfommene Er fenntniß ber erftern Unendlichkeit die Erkenntnig ber lettern ebenjo moglich als nothwendig. De fide, besonders nach Ps. 146, 5: Magnus Dominas et magna virtus ejus et sapientiae ejus non est numerus, me die m gahlbare Menge bes Inhalts ber Beisheit in Parallele geftellt wird mit ber Große bes Befens und ber Dacht Gottes. Much biefe erichopfenbe Ertennb niß alles Moglichen ift Gott ausichlieglich eigenthumlich und incom municabel aus dem boppelten Grunde, weil fie die comprebenfive Griennint bes actu unenblichen Befens Gottes einschließt, und weil jebe endliche Er fenntniß, wenigstens naturlicher Beije, immer nur eine begrenzte und barun gablbare Bielbeit umfaffen fann.
- Die göttliche Erkentniß bes Möglichen als solchen wird namentlich bei ben indire scholastischen Theologen, im Gegensatz zur seientla visionis, seientla simpliels intelligentlae genannt, inwiesern sie unserm abstrakten, nicht auf eine gegenwärtige Bintaften gerichteten Erkennen ähnlich ist; sie heißt auch seientla praecisionis, inwiesern sie ver Wirflichkeit prascindirt. Aus berselben Ursache, und weil sie zugleich bem praktischen Gennen, resp. ben Rathschlüssen Gottes zu Grunde liegt, wird sie von Renern (beseint Kuhn) das göttliche "Denken" genannt. Während jedoch wir die Erkenntnis der Reiglichseit aus den Dingen, in welchen sie verwirklicht ist, gewinnen, gewinnt Gett sie zur der Anschauung des realen Grundes ihrer Möglichkeit; und weil sein Erkennen wir die

Erunde identisch, ist es nicht wie bei und leeres und machtloses, sondern gefülltes und schöpfeniches Denken. — Bei den altern Theologen, besonders Thom., wird dieses Objekt der göttlichen Erkenntniß gewöhnlich in der Form behandelt: utrum Deus cognoscat ea, quae non sunt.

Ueber bie Erfenntnig ber unenblichen Bielbeit bes Möglichen vgl. August, eiv. Dei 1. 12, c. 18: Illud autem, quod dicunt, nec Dei scientia, quae infinita sunt, passe comprehendi [et ideo eadem semper tempora et easdem numero vicissitudines recurrere, ne sint infinita, quae nec Deus posset comprehendere], restat eis, ut dicere audeant atque huic se voragini profundae impietatis immergant, quod non mnes numeros Deus noverit. Eos quippe infinitos esse certissimum est . . . Infinitas inque numeri, quamvis infinitorum numerorum nullus sit numerus, non est tamen acomprehensibilis ei, cujus intelligentiae non est numerus. Quapropter si, quidquid scientia comprehenditur, scientis comprehensione finitur [b. e. ita comprehenditur, ut nihil sit extra, nihil remaneat ultra comprehendendum], profecto et omnis infinitas modam ineffabili modo Deo finita est. Die Schwierigkeit, wie Gott bas unenblich Biele, veldes fich unferer Erfenntnig entzieht, erfennen fonne, lost Thom. bamit, bag Gott tabfelbe eben nicht burch Aneinanberreihung bes Gingelnen, fonbern aus einer hobern Ginbett beraus schaue, und so auch bas Ungahlbare fassen könne, ohne selbst es gablen gu muffen ober zu können. Bgl. 1. p. q. 14 s. 12; c. gent. l. 1. c. 69; ver. q. 2. a. 9. An lepterer Stelle beißt es nach einer eingebenben Erklarung über bie Urfache, warum mere Erfenninig nicht infinita actu jusammenfassen fonne: Sed divinus intellectus per mam speciem cognoscit omnia. Unde simul et uno intuitu est ejus cognitio de mnibus: et sic non cognoscit multitudinem secundum ordinem partium multitudinis, et sic potest infinitam multitudinem cognoscere non per viam infiniti. Si enim per tiam infiniti cognosceret, ut acciperet partem multitudinis post partem, numquam veniret ad finem, unde non perfecte cognosceret. Unde concedo simpliciter, quod Dens cognoscit actu infinita absolute, nec ipsa infinita adaequantur intellectui ejus, ficut ipse a se cognitus suum intellectum adaequat: quia essentia in infinitis creatis at finita quasi intensive, sicut albedo in corpore infinito, essentia autem Dei est minita omnibus modis; et secundum hoc omnia infinita sunt Deo finita et sunt comprehensibilia ab ipso.

III. Wie auf alles Mögliche, weil nur burch ihn möglich, erstreckt sich 434 bie Erfenntnig Gottes auch auf alles Birfliche außer ibm, und zwar madit auf alle mirtlichen Befen ihrer Gubftang nach, weil und moiefern fie Brobuft feiner icopferifden Thatigfeit find. Er erfennt fie aber nicht etwa blog fo, bag er aus ber Wirkfamteit feines Schöpferwillens auf das Dafein ber Dinge ichließt, ober bag feine Erkenntnig ber außern Wirtligfeit blog in bem Bewußtsein jener Birkfamkeit besteht, wie bei einem Rimfiler, ber im Duntet ein Runftwert ausführt. Er erkennt fie vielmehr b, bag bie augere Birflichfeit auch in fich felbft vermoge ihrer Abhangigtit von ihm bireft unter feine Erfenntniß fällt und von ihm geichaut wird und zwar von biefem Gefichtspuntte aus tiefer burchicaut wird, als fie burd fich felbit bem geichaffenen Beifte fich ertennbar machen fann. Diefe Beite ber gottlichen Ertenntnig fann gwar, mas bie Universalität ihres Umfunges betrifft, natürlicher ober übernatürlicher Beife auch einem geschaffenen Beifte mitgetheilt werben. Aber mas die Form bes Schauens betrifft, ift fie nur Gott naturlich; gubem ift bie ihm eigene absolute Bolltommenheit ber Comprehension in teiner Beife mittheilbar, weil fie bei ihm aus ber Com= prebenfion feines eigenen Wefens bervorgeht und reell mit bem Schopfungs= afte ibentisch ift. De fide, in ber mannigfachsten Beife in ber bl. Schrift ausgeiprochen.

Bgl. aus ber hl. Schrift biegu bie oben n. 417 u. n. 421 citirten Stellen, welche sowohl 435 bie Universalität, wie ben intuitiven und comprehensiven Charafter biefer Erfenntnig Gottes

barstellen. Bezüglich ber wirklichen Dinge wird die Universalität in Berbindung mit der Deutlichkeit besonders dadurch angedeutet, daß Gott Alles im Großen und Kleinen zuhle und messe: Sir. 1, 2 ff.: Arenam maris et pluviae guttas quis dinumeravit! Altitudinem coeli et latitudinem terrae et profundum adyssi quis dimensus est! Unus est altissimus creator omnipotens... ipse creavit illam [saplentiam hiet = opera saplentiae] in spiritu sancto et vidit et dinumeravit et mensus est. Die Bäter vgl. bei Petav. 1. 4. c. 3, Ruiz, disp. 9. Ueber die bekannte Stelle von Hieron. (in Hades. 1, 14), wo er die Universalität der göttlichen Erkenntniß zu läugnen scheint, vgl. Franzelig. 1. c. p. 402.

- 436 Die Erkenntniß Gottes von bem außer ihm Wirklichen als solchen wird von den Theologen mit Borzug scientia visionis genannt, nämlich, wie *Thom*. ver. q. 2. a. 1. erklärt, ad similitudinem visus corporalis, qui res *extra se positas* intustur.
- IV. Inbem die Erkenntniß, welche Gott von der Substanz der Dings 437 außer ihm hat, eine intuitive und comprehensive ift, alle Dinge aber wie in ihrer Substanz, so auch in ihrer Thatigteit von ihm abhangig find: so burche schaut und überschaut er auch Alles, was an und in ben Dingen ift und geschieht und mas burch bieselben gemirkt mirb, somie bas hanbeln und Wirken ber Dinge in fich felbft. Er fcaut alle nicht etwa blog, wie ber geschaffene Geist, bie Wirkungen ober Probutte ber geschaffenen Ursachen, wie sie nach Außen in die Erscheinung treten, um aus ihnen bie Urfache zu erkennen; vielmehr schaut er biefe Probukte von Innen, b. h. von ihrer Ursache aus. Und umgekehrt schaut er in ben Ursachen nicht bloß die Kräfte und Gesetze ihres Wirkens, um aus ihnen auf ihre Birkungen zu ichließen, vielmehr ichaut er bie Urfachen auch in ber aktuellen Bethätigung ihrer Kraft, woburch bie Wirkungen aus ihr hervorgeben. biefer Weise erweitert sich die intuitive und comprehensive Erkenntnig ber Weltbinge zu einer intuitiven Erfenntnig bes Weltlaufes, welche mit ber Alles regierenden Borsehung Gottes Sand in Sand geht. De fide sowof was ben Umfang, wie auch was die Weise ber Erkenntniß betrifft, gemäß ber oben n. 417 u. 421 angeführten Schriftstellen.
- Gegenwärtiger Gegenstand wird gewöhnlich von ben Theologen, besonders was die Erkenntnisweise betrifft, nicht für sich behandelt, sondern in der Erkenntnis der geschassenen Dinge überhaupt zusammengesaßt, oder bei der Lehre von der Erkenntnis der futura liders nebendei mit berührt. Im erstern Falle tritt der spezielle Charakter der hier odwaltenden Erkenntnisweise nicht hervor; im zweiten betont man nicht genug das generelle Princip, unter welches sich die Erkenntnis der futura libera als vollkommenste Offenbarung debseselben substantit. Denn die Erkenntnis der freien Handlungen der Geschöpfe ist im Brunde nichts anders, als die intuitive und comprehensive Erkenntnis des geschöpflichen Birkens, angewandt auf dasjenige Wikken der gestigen Geschöpfe, welches als das innerste Eigenthung seines Urhebers an sich nur diesem selbst offendar ist und, weil durch freie Entschiung eintretend, nicht aus der Beschassenheit seines Urhebers erschlossen kann, wie soziech näher erklärt wird.

#### b. Die göttliche Erkenninif der freien gandlungen der Gefchapfe.

§ 92.

Literatur: August. de lib. arb. 1. 3; civ. Dei 1. 5. c. 9—10; Anselm. opusc. de concordia lib. arb. etc. q. 1; Thom. 1. p. q. 14. a. 13; c. gent. 1. 1. c. 67—68; de ver. q. 2. a. 12; von ben spätern Thomisteu Salmant., Joan. a S. Thoma, Gonet, Gotti in 1. p. q. 14; von ihren Gegnern: Molina, Concord. lib. arb.; Suarez, proleg. 2. ad tract. de gr.; Ruiz, de scientia Dei disp. 21 sqq. (bas Erschpfehfte); Eusel.

**knort.** de Deo disp. 5; *Franzelin* th. 42 sqq.; Schwane, das göttliche Borherwissen Künster 1855); "Katholit" 1872. II. u. 1873. I. u. II. eine lange Reihe von Artifeln.

Die Erkenntniß ber freien Hanblungen ber Geichöpfe von Seiten 439 sottes bietet ber Natur ber Sache gemäß für das menschliche Berständniß imz besondere Schwierigkeiten dar. Dieselben rühren aber nur daher, daß a dieser Erkenntniß ganz besonders die einzige Kraft und der eigenthümliche Standpunkt der göttlichen Intelligenz sich ausspricht und wir nicht im Stande ind, und in ihre Erkenntnißweise hineinzudenken. Gine vollständige positive bsung jener Schwierigkeiten ist darum schlechterdings unmöglich; es ist nur a erwarten, daß durch richtige Hervorhebung des Unterschiedes zwischen der dittlichen Erkenntniß und der unserigen die Schwierigkeiten geednet und die krmellen Widersprüche beseitigt werden. Nicht umsonst hebt schon die Offenzung selbst hervor, daß die Erkenntniß der freien Handlungen der Gezhöpse in mehrsacher Beziehung ein ausschließliches und wunderbares Privizigium der Gottheit sei, welches sie vor jedem andern Geiste voraushabe, und as gerade in ihr das Licht Gottes als ein solches erscheine, welches die verzorgensten und dunkelsten Abgründe erhelle.

Die Erhabenheit ber gottlichen Erkenntnig bezüglich ber freien Sand- 440 ungen ber Geschöpfe tritt hauptsächlich in breifacher Hinsicht hervor: 1) schon arin, daß Gott die freien Handlungen der Geschöpfe unmittelbar in sich Wit, nicht bloß in ihrer äußern Erscheinung und Offenbarung, sonbern so, Die fie im Beifte ober Bergen bes Banbelnben felbst finb, ober kelmehr, wie sie von ihm ausgehen, und zwar von Innen heraus und hofern a priori erkennt; 2) barin, daß biese Erkenntniß in Gott von wigkeit her, also zeitlich schon vor ber Bollziehung ber freien Hand= ing vorhanden ift und nicht erst mit dem Eintritte berselben beginnt; 3) barin, by der scientia visionis, welche Gott von den effektiv eintretenden freien anblungen hat, in ber Ibee bei Gott bie Erkenntnig vorausgeht, daß mter bestimmten von seinem Rathschlusse abhängigen Bedingungen die betref= mbe Handlung eintreten würde, weil sonst die Vorsehung Gottes nicht mit wller Einsicht und Sicherheit über die Herbeiführung und Zulassung der teien Handlung ber Geschöpfe entscheiben konnte. In ber ersten Beziehung kist die Erkenntnik Gottes mit einem Ausbrucke ber bl. Schrift scrutatio prodium, χαρδιογνωσία), in der zweiten theologisch scientia futurorum libe-drum (oder weil bei der futura non libera die gleiche Schwicrigkeit nicht esteht, schlechthin futurorum) in ber britten scientia conditionatorum ober turibilium. Bei jedem folgenden Bunkte machsen für unsere Auffassung ie Schwierigkeiten; soweit bieselben aber zu losen find, erhalten fie auch ihr Bicht von ber richtigen Darstellung bes ersten Punttes, und besonbers bes taufalen Berhaltniffes Gottes zu ben geschaffenen Geistern, traft beffen seine Erkenntniß auch die freien Handlungen berselben in eminenter Weise be= erricht. In biefer Reihenfolge werden wir daher auch die brei Punkte einein besprechen.

I. Erkenntniß ber freien Hanblungen überhaupt. Es ist 441 de fide 1), daß Gott die freien Handlungen der Geschöpfe nicht bloß so, wie ke in Worten ober Werken ober sonstwie für andere Geschöpfe wahrnehmbar hervortreten, sondern auch so, wie sie als Entschluß und Gesinnung im Innern bes Sanbelnben felbft, im Beifte und im Bemußtsein besselben entstehen und bestehen, ebenso volltommen und noch vollkommener erkennt, als ber Hanbelnbe felbst, und baber auch, wie biefer, bie außern Werke bes Willens von Innen, b. h. von ben innern Entschlusse und ber Gesinnung bes Sanbelnben aus, erkennt. Ebenfe ift es de fide 2), bag Gott allein, traft ber innerften und vollsten 26 bangigleit bes geschaffenen Beiftes von ihm, ein folches Mitmiffen von be innern freien Sandlungen begielben besitt. hiemit ift zugleich auf ein weitere besondere Eigenthumlichkeit ber Erkenntnig, die Bott von den freim Handlungen hat, hingewiesen. Es ift nämlich auch de fide 3), bag Gott wie er bie außern Werte bes Willens von Innen heraus, b. h. von ben Enticuluffe und ber Gefinnung bes Hanbelnben aus, erkennt, jo auch au Grund ber innersten und vollsten Abhängigkeit ber Creatur von ihm bie innern freien Sandlungen ebenfalls von Innen heraus ichaut, b. fie fo fcaut, wie, und beghalb icaut, weil fie aus bem freie Willen als einem von ihm felbst abbangigen Brincipe ber vorgehen.

Diese brei Glaubenesate sind in der hl. Schrift vielmal und in der mannigfacific Beise und zwar in engfter Berbinbung mit einander ausgesprochen, indem fie 1) mit be sonberm Nachbrud Gott als ben burchbringenben "Ergründer ber Herzen und Riere ben Erforicer und Ueberwacher aller Bege ber Menfchen barftellt, 2) bieje Gigenfo schon für sich allein, als innerlich burchbringende Erkenntniß, abgesehen von der Berau ficht ber gutunftigen freien handlungen, als proprium Gottes hinstellt und 3) biefelbe nachfte Begiebung mit ber urfachlichen innerften Gegenwart Gottes im gefchaffenen Gei bringt. Wir führen nur einige Stellen an (weitere fiebe Ratholit 1872. II. S. 15 ff. Staubenmaier, II. S. 312 ff.). Bgl. ju 1.: Sir. 28, 28: Oculi Domini multo becidiores sunt super solem circumspicientes omnes vias hominum et profundum abysi et hominum corda intuentes in absconditas partes. Ezech. 16, 20: Omnia com scrutatur Dominus et universas mentium cogitationes intelligit. — Bu 2: 1 Req 8, 39: Tu nosti solus corda omnium filiorum hominum. Jerem. 17, 9: Pravum cor hominum et inscrutabile; quis cognoscet illud? Ego Dominus scrutans cor probans renes, qui do unicuique juxta vias suas et juxta fructum adinventionu Buarum. Daber wird Gott auch folechthin o xapdiogreworns genannt (Act. 15, 8), 😼 1, 24; σὸ χύριε χαρδιογνώστα πάντων. — 3u 3.: Ps. 32, 13. 15: De coelo respexit De minus; vidit omnes filios hominum... qui finxit singillatim corda corum, qui inte ligit omnia opera eorum. Bgl. auch oben n. 364 bie Stellen, welche bie Erforichu bes Innern mit ber causalen Durchbringung bes Innern in Berbindung bringen, besonder Hebr. 4 u. Sap. 1, 6-10. Bur Erlauterung bient noch 1 Cor. 2, 11: Quis enim bom num seit, quae sunt hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? Denn obgid bas nur zum Beweise bafür angeführt wirb, bag ita et quae Dei sunt nemo novit, si Spiritus Dei: fo beutet es boch barauf bin, bag Gott auch bas Innere ber Creatur m barum tonnt, weil er im Innern berfelben ift.

Bas ben zweiten Punkt insbesonbere betrifft, so rebet zwar die hl. Schrift for nur von den Herzen der Menschen und ihrer Berborgenheit für andere Renschen Gleichwohl müssen ihre emphatischen Ausbrücke nach der einstimmigen Lehre der Bart is beiden Beziehungen auch auf die Engel bezogen werden (vgl. Suarez, de angelis, 1. 2 c. 21), wogegen die rationellen Gründe der Unmöglichkeit, daß die Engel die innern Aben Anderer erkennen, nicht so klar sind, wie der Zeugendeweis. Namentlich läßt sich andbestreiten, ob eben die Freiheit der innern Akte als solche der eigentliche und addignationen gener Unmöglichkeit sei, resp. ob an den innern Akten bloß das freie zustimmenke oder mishbilligende Verhalten des Willens unbedingt verborgen sei. Jedensalls siest in letzterem ein besonderer und der vorzüglichste Grund der Verborgen seit. Dagegen scheint es immerhin theologisch gewiß, daß die Verborgenheit nicht bloß von dem freien Berhalten

ke Billens, sondern auch von den Asselfeten des Willens und sogar von den Gedanken des destandes gilt, wenigstens soweit sie frei erwedt und nicht von Außen aufgedrungen werden. (Bgl. Suarez 1. c. c. 22 sqq., das Reichste und Erschöpfendste über diesen Gegenstand.) ti verdient hervorgehoben zu werden, daß, wenn die Erkenntniß, die Gott von den innern ihen des geschaffenen Geistes hat, an sich von höchster ethischer Bedeutung ist, diese auch unganz besonderer Weise von dem ausschließlichen Besitz bieser Erkenntniß gilt. Wenn mere und so recht unsere Abhängigkeit von Gott und unsere unungängliche Berantwellscheit vor ihm zum vollsten Bewußtsein bringt: so weist letzterer uns auf die Unabängigkeit hin, die unser Geist gegenüber allen Geschöpfen behauptet, so daß diese ohne kme freie Austimmung weder ihn zum Handeln bringen, noch von seinen innern Handelnngen Kenntniß nehmen können. Insbesondere ist dieses von Wichtigkeit in Bezug auf be bösen Geister, welche bei ihren Bersuchungen, bevor es zu einer Willensänßerung kumt, die Einwilligung des Versuchten ebensowenig wahrnehmen, als dieselbe erzwingen kommt, die Einwilligung des Versuchten ebensowenig wahrnehmen, als dieselbe erzwingen kommt,

Der britte oben aufgestellte Gas, welcher bie eigenthumliche Beife ber 444 Ertenntniß, die Bott von ben freien Sandlungen als folden hat, ausbricht und barum fur bie folgenden Thefen über bie Borausficht berfelben von besonderer Bichtigkeit ift, lagt fich in folgender Beife naber erklaren. Beil die Creatur, wie in ihrem Gein, jo auch in ihrer Thatigkeit, und wie in ihrer übrigen Thatigkeit, so auch in ihrer freien Thatigkeit von Bott innerlich abhangig ift, b. h. nur auf Grund einer ihr von Gott mit= getheilten Bewegung und unter feiner Mitwirkung thatig werben tann und wird: fo ftellt fich die freie Thatigkeit der Creatur für das Auge Gottes bar als der Berlauf einer von Gott ausgegangenen und getragenen Bewegung - nämlich bie guten Sandlungen als Durchführung und 21b= bliegung ber Bewegung in ber von Gott intenbirten und angebahnten Richung, bie bofen Sandlungen als eine von ber Creatur bewirtte Bertehrung und Ablentung ber Bewegung in eine von Gott nicht intendirte Richtung inein. Folglich tann und muß Gott die freien Sandlungen, wie alle übriam Thatigfeiten feiner Greatur, nicht als von ihm unabhangige Ericheinungen an ben Befen außer ihm, fondern in ihrem Urfprunge aus bem bon ihm felbft abhangigen geschöpflichen Willen, ober von ihrer Burgel aus und damit von fich felbft als ber erften Burgel ber geichöpflichen Freis bit und ihrer Thatigfeit aus, erkennen, jo zwar, daß die freie Thatigkeit ber Greatur nicht ihre Strahlen in Gott hineinwirft, fonbern vielmehr vermöge brer Abhangigfeit von Gott von feiner Erfenntnig bestrablt wird. Bie mbeg Gott überhaupt nicht ichlugmeife bie Wirtungen aus ber Beichaftenbeit ber Urjachen erkennt, sondern mit feinem ichauenden Auge die Uraden in ihrem attuellen Wirten und bis in die Birtungen binein perfolgt: jo erfennt er insbesondere bie thatfachliche Enticheibung bes freien Billens nicht ichlugweise aus ber vorhergebenben Beichaffenheit und Zustanblichkeit besjelben, folglich auch nicht aus ber bem Willen von Bott mitgetheilten Bewegung, soweit biefe eine ber Willensentscheibung vorausgehende Zustandlichkeit einschließt; benn bas murbe eine nothwendige Ber= binbung amifchen bem vorausgebenben Willenszuftanbe und bem nachfolgenben Billensatte porausjegen und damit die Freiheit aufheben. Er ichaut vielmehr ene Entideibung birett in ihrer thatfadlichen Bollgiehung burch ben von ihm abhangigen und bewegten freien Billen, aber fo, bag eben bie Abhangigfeit bes freien Willens von Gott und ber Bewegung Scheeben, Dogmatit.

Gottes ber objektive formelle Grund (ratio formalis objectiva) ift, weßhalb ber Blick Gottes auf die freie Entscheidung besselben fallen kann und muß.

In dieser Erklärung der Art und Weise, wie Gott die freien handlungen der Geschöpse von Innen heraus schaut, sind im Grunde alle Theologen einig, nur daß die verschiedenen Schulen bald zu start und einseitig hervorheben, daß die freien Handlungen in und aus der Bewegung von Seiten Gottes wie in einem medium erkannt würden, daß
zu vorwiegend betonen, daß die freien Handlungen ohne medium nur ixsich selbst, wie sie aus dem geschöpstichen Willen hervorgehen, erkannt würden. Aber auch darin sind im Grunde alle Schulen einig, daß die erstere Ausdrucksweise ohne Restriktion nur bei den guten Handlungen zutrisst, welche
so von Gott ausgehen, daß sie von ihm bezielt und erzielt werden, während
die andere Ausdrucksweise ohne Restriktion bloß auf die bosen Handlungen
paßt, welche in ihrer bosen Eigenschaft gar nicht von Gott, sondern von dem
geschöpstlichen Willen ausgehen und von diesem allein in ihrer verkehrten Richtung bestimmt werden.

Bir fagten, bie obige Erklarung ber Art und Beife, wie Gott bie freien Sanblungen ber Gefcoppfe ertenne, werbe im Grunbe von allen Schulen jugegeben ober vielmehr vor ausgesett, wenn fie icon burch einseitige Betonung bes einen ober bes anbern Momentes von einander abzuweichen icheinen, ober auch über bas Biel hinausschießen. In ber That, bie Thomiften, welche einseitig betonen, daß Gott jene handlungen nicht blog in, sonbem aus ber von ihm ausgehenden Bewegung, refp. feinem biefelbe bestimmenden Ratbicluffe, co kenne und baber die hieburch entfaltete Macht Gottes über den geschöpflichen Billen zum Rebium ober vielmehr zum formellen Grunde ber Ertenntniß machen, gestehen boch wieber ein, bag Gott nicht aus ber von ihm erzeugten Beichaffenheit bes freien Willens, wie fie als actus primus ber Enticheibung vorausgeht, bie lettere ertennen tonne, fonbern in ber Bollgiehung ber Entscheidung selbst (ober im actus secundus), wie fie thatsachlich aus ber wirkfamen Bewegung Gottes hervorgeht ober vielmehr in bieser mit eingeschlossen ift. Die Borfictigern unter ihnen bemerken babei ausbrudlich, bag, wie bas Resultat bes von Gott ge gebenen Anftoges, ober ber causa impellens, von bem Berhalten bes freien Billens in ratione causae materialis oder disponentis abhangig sei, so auch die Erkenntnig Gottes vermöge bes Anstoßes bas Resultat nur insofern erkenne, als fie zugleich im Willen beffen eigenes Berhalten ichaue. Diefes gilt besonders von der Boraussicht der fundhaften hand lungen, bei welchen ber entscheibenbe Grund für ihr Zustanbekommen als folche ausschliefe lich im geschaffenen Willen liegt 1.

¹ Bgl. über biese Eemperirung ber thomistischen Anschauung Amort. l. c.; Latholit 1868. I. S. 703 ff. u. 1873. II. 281 ff. Bgl. besonders solgende Aeuserung des Ehomisten Gonet (clypeus theol. thom. de Deo tr. 4. disp. 8. n. 254.): Nisi homo vel angelus prius natura se determinaret ad sormale peccati, vel ad materiale formaliter sumptum, non praedeterminaretur a Deo ad materiale materialiter sumptum, seu ad entitatem physicam, quae malitiae morali substernitur. Quod diximus de praedeterminatione temporali, applicari debet aeternae praedesinitioni seu decreto praedeterminati... Unde sicut diximus, quod ideo Deus praedeterminat voluntatem creatam ad materiale peccati, quia illa prius natura se ipsa determinat voluntatem creatam ideinco ab aeterno praedesinire, quia praevidit voluntatem creatam se ipsam ad sormale vel ad materiale fundamentaliter sumptum ex propria malitia et defectibilitate determinaturam. Si autem quaeras, in quo medio talis praescientia fundetur, dici potest (et haec responsio videtur verior et principiis Thomistarum conformior) talem praescientiam non fundari in alio medio, quam in ipsa praedesinitione seu decreto positivo praedeterminandi voluntatem creatam ad materiale peccati materialiter sumptum. Ut enim tale decretum habeat rationem medii respectu illius, non requi-

Anbererseits behaupten die Molinisten zwar sehr nachbrudlich, daß Gott die freien handlungen der Creaturen nicht aus seiner Borausbewegung oder seinen Rathschlüssen, webern erst in der objektiven Wahrheit oder dem wirklichen Eintreten der freien Entscheizung schaue. So wenig sie aber behaupten möchten, daß Gott die freie Entscheidung auch ann erkennen würde, wenn der geschaffene Wille in keiner Weise von Gott abhängig wäre, der daß überhaupt der geschaffene Wille ohne irgend einen Anstoß von Seiten Gottes zum handeln kommen würde: so wenig können sie bestreiten, daß bei Angabe der ratio formalis, sehhalb Gott die freien Handlungen erkenne, sein Einstuß als Beweger des geschaffenen Villens nicht außer Acht gelassen werden darf. Daraus, daß beiderseits die entsprechenen lauseln nicht immer angewandt oder klar genug gestellt wurden, sind hier die bekannten is sehr schrossen entstanden, worauf wir später öster zurücksommen.

Ebenfo trug jur Berwirrung bei, bag man bie Frage nach bem objektiven Grunde 447 ratio formalis) ber Erkenntnig ale Frage nach bem Mittel (medium) ber Erkenntnig umulirte. Denn ba bas modium in unserer Erkenntniß gewöhnlich ein Objekt bezeichnet, eldes zu einem andern traft ber nothwendigen Berbindung, in welcher es zu biefem fieht, muberfuhrt, so mußte bie Behauptung eines solchen ben freien handlungen vorausgebenm Mediums bie Freiheit berfelben verbunteln; fie gab baber auch vorzuglich Anlaß, bag Rolinisten, inbem fie jedes berartige medium im Interesse ber Freiheit laugneten, nd bie ratio formalis ber göttlichen Erkenntniß ausschließlich in bas Dasein ber freien Danblung ober vielmehr ber fie bestimmenben Willensentscheibung setten. Wenn aber bas edium bloß aufgefaßt wird als Berbindungsmittel für bas fchauende Auge, um E Continuität zwischen ihm und bem Gegenstande herzustellen und ihm benfelben zu verwenwärtigen: bann ift ein solches auch bei Gott nicht nur möglich, sonbern nothwenbig, nd liegt hier eben barin, daß die freie Thätigkeit der Creatur nicht zwar auf das Auge lottes burch von ihr ausgehende Strahlen einwirkt, sondern wesentlich nur auf Grund iner von Gott ausgegangenen Bewegung in's Dasein treten kann. Da die Molinisten ich im Grunde nicht läugnen, so ist ihre ebengenannte Fassung, wie sie sich noch neuerings bei Franzelin thes. 43, finbet, inabaquat. Besser war bagegen, richtig verstanden, be Fassung Molina's selbst: Gott erkenne die freien Handlungen in supercomprehensione ibertatis creatae, b. h. nicht aus der klaren und erschöpfenden Erkenntnis der Zustände der freien Wesen, sondern darum und darin, daß die geschaffene Freiheit als folche wegen her Abhangigkeit vom Schöpfer wie in ihrer Kraft, so auch in ihrer aktuellen Bethatigung ben Gott vollständig und unfehlbar durchschaut und überschaut werden musse.

Die einschlägige Lehre des h.I. Thomas, welche den beiden von uns n. 442 auf: 448 gestellten Säten entspricht, ist am deutlichsten in folgenden Stellen der Summa e. gent. Ib. 1. ausgesprochen: der erste Sate c. 68: Sie Deus cognoscendo suam essentiam alia sognoscit, sieut per cognitionem causae cognoscuntur effectus. Omnia igitur Deus cognoscit, suam essentiam cognoscendo, ad quae sua causalitas extenditur. Extenditur autem ad operationes intellectus et voluntatis. Nam cum res quaelibet operatur per suam sormam, a qua est aliquod esse rei: oportet sontale principium totius cause, a quo est etiam omnis soma, omnis operationis principium esse, cum effectus tausarum secundarum in causas primas principalius reducantur. Cognoscit igitur Deus et cogitationes et affectiones mentis... Dominium autem, quod habet voluntas mapra suos actus, per quod in ejus potestate est velle vel non velle, excludit determinationem virtutis ad unum et molestiam causae exterius agentis. Non autem excludit influentiam superioris causae, a qua est ei esse et operari, et sic remanet causalitas in causa prima, quae Deus est, respectu motuum voluntatis, ut sic Deus

ritur, quod illam omnibus modis et in omni genere causae antecedat, sed sufficit, quod illam praecedat in aliquo priori naturae et instantis a quo, in aliquo genere causae, quamvis illam in alio genere supponat et subsequatur, ut constat in exemplis adductis. Ex dictis intelliges, quod licet decretum, quo statuit Deus ab seterno ad actas malos et peccaminosos hominum et Angelorum concurrere, in aliquo sensu praedefinitio et praedeterminatio appellari possit, potest tamen etiam postdefinitio et postdeterminatio nuncupari; licet enim in aliquo genere causae sit prior determinatione voluntatis creatae, in alio tamen est ea posterior, et ab illa dependet modo axplicato, subindeque postdefinitio et postdeterminatio appellari potest.

seipsum cognoscendo hujusmodi cognoscere possit. — Der andere Sat in c. 67: Contingens a necessario differt secundum quod unumquodque in sua causa est. Contingens enim sic in sua causa est, ut non esse ex ea possit et esse; necessarium vero ex sua causa non potest non esse. Secundum vero quod utrumque eorum is se est, non differt quantum ad esse, supra quod fundatur verum, quia in contingenti, secundum quod in se est, non est esse et non esse, sed solum esse, licet in futurum contingens possit non esse. Divinus autem intellectus ab aeterno cognoscit rea, non solum secundum esse, quod habent in causis suis, sed etiam secundum esse, quod habent in seipsis. Nihil igitur prohibet eum habere aeternam cognitionem de contingentibus infallibilem.

Aus obiger Erklarung ber Erkenntnigmeise begreift fich junachst, wie 449 auch bezüglich ber freien Handlungen ber Geschöpfe bas Dogma von ber Unabhangigteit ber gottlichen Ertenntnig gemahrt wirb. Obgleich nämlich ber freie Wille ber Creatur burch seine eigene Entscheibung ein Db jett bes gottlichen Erkennens bestimmt und verursacht, so bestimmt und ver ursacht er barum boch nicht bas göttliche Erkennen felbst. 3m Gegentheil, wie Gott burch fein eigenes Wesen zur Erkenntniß alles Erkennbaren ohne Ausnahme bestimmt ift: so erkennt er auch die freien Handlungen ber Geschöpfe nicht baburch, bag biefe felbst fich ihm gegenwärtig und ertennbar machen, fonbern gang von fich aus, inbem er felbft fie fich baburch gegenwartig und erkennbar macht, bag fie als Ausläufer ber von ihm ausgehenden Bewegung in biefer mitgeschaut werben. Damit aber ift zugleich gefagt, bag bie Erkenntniß ber freien Handlungen ber Geschöpfe objektip als burch ihren formellen Grund bebingt und getragen wird von bem Caufalitateverhaltnig, in welchem Gott zu ihnen, ober bem Abhangigfeitsverhaltniß, in welchem fie zu Gott fteben: nicht als ob Gott biefe Sanblungen ebenfo beterminirte, wie alle übrigen Wirkungen seiner Macht, sondern inwiefern die Selbstbestim: mung bes geschaffenen Willens, wie fie auf Grund bes causalen Ginflusses Gottes erfolgt, so auch auf Grund biefes Ginflusses von Gott erkannt wird. Da ferner biefer formelle Grund ber Erkenntnig nur bie Beziehung bes materiellen Objektes zu bem formellen Objekte berfelben, bem Wefen Gottes, ausbrudt, fo begreift fich zugleich, wie man fagen tonne und muffe: Gou erkenne bie freien handlungen in seinem eigenen Wesen, b. h. vermoge ber vollkommenen Erkenntnig feines Befens, Die fich nothwendig auf Alles, was von ihm thatsachlich abhängig ift, erstreden muß; ober fie murben im in seinem Besen repräsentirt ober vergegenwärtigt, b. h. fein Bein bestimme ihn nicht nur zur vollkommenen Erkenntniß seiner selbst, sonbern auch alles Deffen, mas thatfachlich von bemfelben abhangt.

Wenn bieses richtig verstanden wird, so ist klar, daß man wegen dieses ursachlichen Verhältnisses Gottes ebenso wenig sagen kann, die bestimmte Erkenntniß der freien Willensentscheidung sei die bestimmende Ursache der letztern, wie man wegen der Unabhängigkeit Gottes sagen kann, die Willensentscheidung sei die Ursache, wodurch Gott zur Erkenntniß derselben bestimmt werde. Wan kann nur sagen: wie das effektive Eintreten der Willensentscheidung nur eine bloße Bedingung sein kann, damit Gott sie erkenne, so ist sie doch auch eine nothwendige Bedingung bafür, daß Gott vermöge seines ursachlichen Einflusses seine Erkenntniß auf die Willensentscheidung

erftrecte.

Diese ganze Lehre läßt sich kurz auch in folgender Weise ausdrücken. Die Erkenntniß Gottes von den freien Handlungen ist eben deßhalb, weil sin Schauen von Innen heraus, auch ein Erkennen a priori, nicht a postoriori, und besitzt als solche in Hinsicht auf den sie selbst bestimmenden Grund eine doppelte Priorität gegenüber ihrem Gegenstande, nämlich die der Unabhängigkeit und der Causalität. Dagegen besitzt sie nicht die Priorität der materiellen Bestimmtheit, weil sie diese erst darin erlangt, daß sie die freie Handlung so, wie sie durch den geschaffenen Willen bestimmt wird, in ihrer objektiven Wahrheit ersaßt, und solglich durch diese objektiv bedingt wird.

Die formelle Unabhangigkeit ber gottlichen Erkenntnig in Berbindung mit ihrer mate: 451 tiellen Bedingtheit hat schon Joan. Damasc. (contra Manichaeos c. 79) also ausgekudt: Vis praescia Dei non ex nobis habet causam; quod autem haec, quae facturi sumus, praevidet, ex nobis est: nisi enim essemus ea facturi, neque ipse ea praevidisset, utpote non futura. Et praescientia quidem Dei verax est et infallibilis; at non ipsa est causa, ut omnino fiat, quod futurum est; sed quia nos facturi sumus, deo Deus praenoscit. Diese Worte erklären zahllose andere, meist ebensalls gegen bie Manichaer gerichtete Stellen ber Bater, worin biefe, um bie menfcliche Freiheit beutlicher n wahren, theilweise mit noch ftarkern Ausbruden, als Damascenus, betonen, bag bie weien Sandlungen nicht beghalb eintraten, weil Gott fie mit Bestimmtheit wisse, sonbern af Gott beshalb fie wiffe, weil fie eintraten, und daß ber geschaffene Wille, indem er ben Sintritt ber handlung bestimme, damit auch bas Biffen Gottes bestimme (vgl. viele berntige Stellen bei Petav. 1. 4. c. 8 und Ruiz, de scientis Dei, disp. 33, sect. 3-4; Ratholit 1873. I.). Den Ginn bes lettern Ausbruds in mehreren vielgebrauchten Stellen von Orig. (c. Cels. II. 20: Non, qui praedixit, causam dicimus futuri eo quod illud futurum esse praedixit, sed futurum, quod utique futurum esset, etiamsi praedictum non esset, dicimus causam praebuisse praenoscenti illud praedicendi unb ejonbers in Rom. c. 8.: Non propterea aliquid erit, quia id scit Deus futurum, sed quia futurum est, ideo scitur a Deo antequam fiat) erflart Alb. Magn. treffend babin: Origenes intendit, quod futurum, quia futurum est, scibile sit a Deo, hoc est, habeat spiitudinem ad sciendum [b. h. ut sciatur]; et sic futurum nullam dicit causam sciendi in sciente, sed dicit rationem aptitudinis in scibili. Alex. Hal. q. 23. membr. 3 bemerkt bazu sehr fein: Origenes non ponit activum, sed passivum; unde mon est concedendum: quia futurum est, ideo scit Deus, sed: ideo scitur a Deo; sic mim notatur causa aptitudinis ad sciendum in scibili, in activo vero magis notatur causa respectu alicujus in sciente. Thom. hingegen erflärt, um auch jeben Schein eines Einfluffes bes Objettes auf die Erkenntniß Gottes auszuschließen, ben Ausbruck Dous sognoscit contingens quia est, bahin, baß bas quia, weil es immer einen Grund ausbrude, hier ben logifchen Busammenhang ausbrude, welcher fur uns zwischen ber Beauptung bes Dafeins ber freien Sanblung und ber Behauptung ber entsprechenben Ertenntnig in Gott bestebe, und bag er folglich bie erftere Behauptung als causa inferendi für die lettere darstelle, was freilich den Gedanken der Bater nicht so klar wiedergibt, wie die Erklärung Albert's. Ramentlich erklärt es nicht, wie die Bäter bezüglich der Sünden auch Ausbrude, wie den folgenden, gebrauchen fonnten: Quid ergo, coëgit nos Deus, ut mali sibi videremur ab aeterno? Absit! Nam potius nos coëgimus Deum, ut nos malos videret (Beda, var. qq. q. 18). Ueberhaupt bezieht fich bei ben Batern bas Deus seit, quin sunt junachft und in ber Regel eben auch nur auf bie funbhaften Sanblungen els folde. Da aber bas fünbhafte Sanbeln als foldes eben tein agere, fonbern ein deficere. und bie Sunde formell kein ens, sondern ein non ens ist, so ift damit gar nicht ausgeichlesen, daß man nicht bloß bezüglich ber guten Handlungen,, sondern auch bezüglich ber bofen, inwieweit fie etwas Positives und Reelles sinb, bas allgemeine Princip geltenb made, Bott ertenne Alles, was er außer fich ertennt, als Urfache besfelben (vgl. bej. Anselm. de conc. q. 1. c. 7). Da ferner alles außere Wirken Gottes von einer Ertenntniß ber Birfung begleitet und geleitet wird, fo tann man in gewiffem Sinne

ebenfalls sagen, daß auch die freien Handlungen der Geschöpfe durch die Erkenntniß Sottet verursacht werden und deßhalb sind, weil Gott sie erkennt, d. h. weil Gott fie als solche erkennt, die durch seine Einwirkung auf die Creatur herbeigeführt werden, resp unter seiner Mitwirkung in's Dasein treten sollen. Aber dieser letztere Ausdruck darf nu mit Borsicht angewandt und jedensalls nicht, wie dies von Seiten mancher Thomiska geschieht, so urgirt werden, daß daburch der umgekehrte, welcher bei den Bätern der regel mäßige ist, seine Bedeutung verliert oder gar als eine Abnormität erscheint. Bgl. oder n. 446 die Bermittlungstheorie der besseren Thomisken.

II. Das gottliche Borbermiffen ber freien Sanblungen. 28 Gott die freien Handlungen der Creatur in ihrem Innern und von Inne beraus ertennt, und fie baber eben fo volltommen ober vielmehr noch voll kommener erkennt, wie ber Hanbelnbe felbst: so ist es auch de fide, ba biefe Ertenntnig, wie alles andere gottliche Ertennen, eine ewige if Demgemäß ertennt Gott 1) bie freien hanblungen ber Creatur icon zeitlich por bem Gintreten berfelben, und weiß folglich zeitlich fruber um biefelben als ber hanbelnbe felbst um biefelben weiß, und als bie hanblungen burd ihre eigene Wirklichkeit fich erkennbar machen konnen. Zugleich aber erkenn Gott 2) biefelben vor ihrem Gintreten ebenfo in ihrer eigenen Birt lichkeit, wie im Augenblicke ihres Eintretens, und schaut jie folglich i fteter Gegenwart, so bag er sie nicht als ihm selbst zukunftig, sonbern blo als in ber Reihenfolge ber Zeit zufunftig ertennt. Wenn baber fein Biffe in ber erften Beziehung, als ein fraher vorhanbenes, Borbermiffet (praescientia) genannt werben kann und muß: so barf bick boch nicht i bem Sinne geschehen, als ob bamit, wie bei uns, eine von bem Gegenwärtig schauen verschiebene Ertenntnigmeife ausgebruckt werben folle. Vatio de fide cath. c. 1: Omnia nuda et aperta sunt oculis ejus, etiam es quae libera creaturae actione futura sunt. Egl. auch die von Sirtus IV censurirten Sanc bes Petrus be Riva: Deus non habet cognitionem cer tam seu judicativam de significato, quod importat propositio fidei de futuro, ex sua natura et modo enuntiandi; unb: propositiones fidei de futuro non sunt verae veritate propria et ex rigore logico seu mode enuntiandi, sed neutrae. Dag biefes Borauserkennen Gott auch aus folieflich eigenthumlich und barum recht eigentlich eine tessers di vinitatis ift, folgt icon aus ber Natur ber Sache, ift aber auch ausbrud lich in ber Offenbarung und Kirchenlehre bezeugt.

3u 1. Die Ewigkeit, resp. die zeitliche Priorität des göttlichen Wissens, wid in der hl. Schrift gerade bezüglich der freien Handlungen wiederholt hervorgehoben. So de Ps. 138, 1 sqq.: Intellexisti cogitationes meas de longe... omnes vins meas pressidisti... Ecce Domine tu cognovisti omnia, novissima et antiqua; mirabilis facta es scientia tua ex me. Sir. 39, 24.: Opera omnis carnis coram illo, et non est quidquam absconditum ad oculis ejus. A saeculo et usque in saeculum respicit et nihil es mirabile in oculis ejus. Id. 23, 28: Oculi Domini multo lucidiores super solem circumspicientes omnes vias hominum... Domino enim Deo, antequam crearentur, omnia sunt agnita; sic et post persectum respicit omnia (das vorausgehende vias hominum zeigt, daß es sich in dem solgenden Sahe nicht bloß um die Substanz der gescher seinen Dinge und deren naturnothwendige Thätigkeit handelt). Rehnlich Sir. 42, 19 s. oben n. 421. Bgl. auch Dan. 13, 42—43 die Worte im Gedet der Susanna: Deus aeterne, qui absconditorum es cognitor, qui nosti omnia, antequam fiant: tu sch, quoniam salsum testimonium dixerunt contra me. — Ein thatsächsicher Erweis des göttlichen Borherwissens liegt in den in der hl. Schrift enthaltenen unzähligen Pre-

bezeiungen, welche fich birekt auf freie Hanblungen ber Menschen beziehen ober solche oraussehen (vgl. eine Aufgablung im Ratholit 1872. II. S. 31 ff.), indem sowohl Gott elbft hier eine bestimmte Erkenntnig von ber Zukunft ausspricht und formell bezeugt, als md bie nachherige Erfüllung bie Wahrheit berfelben bestätigt. Daher ber bekannte Spruch on Tert. c. Marcion.: Praescientia Dei tot habet testes, quot fecit prophetas. Bei efer Gelegenheit erklärt auch bie hl. Schrift, daß das Borherwissen ein proprium divittatis fei und nur bem mabren Gott jutomme: fo bef. Is. 41, 22 et 23: Annuntiate pae ventura sunt in futurum, et sciemus quia dii estis vos. Egl. Is. 44, 7—8. — Merbings kommt in manchen Neußerungen Gottes und ber hl. Schrift, aber nicht fo fehr eigentlichen Boraussagungen ber wirklichen Zukunft, als in Aeußerungen über hapoetifche Eventualitäten, ein forte ober forsitan vor. Daß aber bieses forsitan von Seiten ottes keine bloß conjekturale Erkenntniß ausbruden foll, geht da, wo ber Urtert griechifch, jon baraus hervor, daß es bort bem griechischen av mit bem Indikativ entspricht (3. B. oan. 8, 19: Si me sciretis, et Patrem meum forsitan cognovissetis), weghalb benn uch anderswo in der Bulgata statt forte die bekräftigende Partikel utique gesett wird s. 8. Joan. 14, 7: Si me cognovissetis, et Patrem meum utique cognovissetis). 280 ber der Urtert selbst ein forte hat, sciendum nodis est, quia ista dubitatio locutionis Dei non ex ignorantia, sed ex alia significatione descendit (Greg. M. in Ezech. l. 1. iom. 2. n. 8.). Die wichtigste von biesen aliae significationes ist bie, welche *Hieron*. in Jerem. 26) angibt: Verbum ambiguum forsitan majestati Domini non potest convenire, sed nostro loquitur affectu, ut liberum servetur arbitrium, ne ex praecientia ejus quasi ex necessitate vel facere quid vel non facere cogatur. Egl. Knoll 32. Aehnlich verhält es fich mit all ben Ausbrucken, mit welchen bie hl. Schrift fagt, uf Gott bie Gunben ober vielmehr bie Gunber nicht tenne. Diefelben feten fogar geabezu voraus, daß Gott die Sünden nur allzugut kennt und eben deßhalb von den Sün= ern nichts wissen will. Insbesonbere besagen fie, daß Gott die Sünden und die Sünder 16 solche nicht kennt 1) scientia approbationis, sondern improbationis, also mit Abscheu tine Augen abwendet; 2) scientia artis ober practica; 3) scientia complacentiae und remunerationis u. f. w. Bgl. hieruber eine icone eingehende Abhandlung bei Ruiz, de scientia Dei disp. 18. sect. 1-2.

In ber kirchlichen Lehre war das ewige Borauswissen von Ansang an eine so aus- 454 semachte Wahrheit, daß man seine Läugnung für ibentisch hielt mit der Läugnung der Gottheit. Daher August. civ. Doi 1. 5. c. 9: confiteri esse Deum, et negare praeseium kuturorum apertissima insania est... nam, qui non est praescius kuturorum, won est utique Deus. Außer den Heiden, von denen übrigens viele selbst deier sonsigen Unverlieben unter Unifien nur die Halbeiden, wie die Sozinianer, dasselbe geläugnet. Es ist daher under grissich, wie in neuerer Zeit einige deutsche Theologen, wie Glaubenslehre wegen der Schwierigskiten im Verständnisse eine so offendare und fundamentale Vlaubenslehre bezweiseln konneten. Der Schwierigeiten ist man sich in der Kirche immer bewußt gewesen, und die P. Schrift weist selbst darauf hin, daß das fragliche Wissen Gottes etwas Wunderbares sei.

Bu 2. Daß bas ewige Biffen Gottes ein Ewiggegenwärtigicauen fei, beutet 455 hi hl. Schrift bamit an, daß fie (oben Sir. 28, 28) es als ein circumspicere omnes vias hominum barfiellt, worin bas agnoscere antequam crearentur unb bas respicere post perfectum eingeschlossen sei. Die Bater aber heben dieses oft und sehr nachbrudlich cmer. August. ad Simpl. 1. 2. q. 2. n. 2: Quid est enim praescientia, nisi scientia faturorum? Quid autem futurum est Deo, qui omnia supergreditur tempora? Si amim scientia Dei res ipsas habet, non sunt ei futurae, sed praesentes; ac per hoc mon jam praescientia, sed tantum scientia dici potest. Si autem, sicut in ordine temporalium creaturarum, ita et apud eum nondum sunt, quae futura sunt, sed ea praevenit sciendo: bis ergo ea sentit, uno quidem modo secundum futurorum praecientiam, altero vero secundum praesentium scientiam. Aliquid ergo temporaliter accedit scientiae Del, quod absurdissimum atque falsissimum est. Nec enim potest, que ventura praenoscit, nosse cum venerint, nisi bis innotescant, et praenoscendo antequam sint, et cognoscendo cum jam sunt. Ita fit, ut (quod longe a veritate ecclusum est) temporaliter aliquid accedat scientiae Dei, cum temporalia, quae praesciuntur, etiam praesentia sentiuntur, quae non sentiebantur, antequam fierent, sed

tantummodo praesciebantur. Si vero etiam cum venerint, quae praesciebantur esse ventura, nihil novi accedit scientiae Dei, sed manebat illa praescientia sicut erat etiam, prius quam venirent quae praesciebantur: quomodo jam praescientia dicetur, quando non est rerum futurarum? Jam enim praesentia sunt, quae futura cernebat, et paulo post erunt praeterita. Praeteritarum autem rerum, sicut praesentium, nulle modo potest dici praescientia. Reditur ergo ad id, ut flat rebus jam praesentium erat prius, quae elsdem rebus futuris erat praescientia: et cum ea quae praescientia erat prius, postea scientia fit in Deo, admittit mutabilitatem et temporalis est, cum sit Deus, qui vere summeque est, nec ulla ex parte mutabilis, nec ullo motu novitis temporalis. Placet ergo, ut non dicamus praescientiam Dei, sed tantummodo scieztiam. Weitere Luefütrung ber Bäterlehre f. Ratholif 1872. II. a. a. D.

Die Nothwenbigkeit bes Borauswiffens von Ewigkeit ber liegt 456 zunächst barin, bag Alles, mas in Gott ift, ewig sein muß und nicht erft in ber Zeit eintreten barf; und bieß um so mehr, als in bem Falle, bag bas Vorauswissen kein ewiges mare, auch bie Rathschlusse ber göttlichen Bor sehung, welche bas thatsachliche Gintreffen bestimmter handlungen ber Beicopfe vorausseten, nicht von Emigteit ber, sonbern erft gur Reit bes Gintreffens gefaßt merben fonnten. Die innere Moglichteit bes emigen Borausmiffens aber ergibt fich baraus, bag bas Ertennen Gottes aud bezüglich ber freien Handlungen nach bem Gefagten in Bezug auf feinen Grund und Gesichtspuntt ein Ertennen a priori, nicht wie bas unsere s posteriori, ift; mit anbern Worten bie zeitliche Priorität ber Erkennt niß Gottes ist bedingt burch bie Priorität ber Unabhängigkeit und ber Causalität, und ihre Ewigkeit überhaupt burch die Ewigkeit bes objektiven formellen Grundes, burch welchen Gott zur Erkeunts niß alles Erkennbaren bestimmt wirb, also burch bie Ewigkeit bes gottlichen Wesens. Inwiefern aber das Vorauswissen ben Charakter bes Gegenmartigichauens hat, ift es weiterhin baburch bebingt, bag alles Zeitliche ber Emigfeit Gottes gegenüber nicht kommt und geht ober mit einem Theile ber Dauer Gottes coeristirt, und daß es folglich, von ber Ewigkeit aus gefeben, feine Stellung zum Muge nicht veranbert, vielmehr fo, wie es im Augenblicke seines Daseins von Gott geschaut wirb, immer von ihm geschaut wer: Freilich klaren biefe Bebingungen ber innern Möglichkeit bes göttlichen Schauens biefelbe für unfern Berftanb nur insofern auf, bag wir einsehen, ohne biefelben sei jene Doglichteit nicht bentbar, und burd dieselben besitze Gott eine Bollkommenheit der Erkenntniß, die wir nicht nach ber beichrantten Fahigkeit unferes Berftanbes beurtheilen burfen; aber mehr ist auch nicht nothwendig, um die berechtigten Ansprüche ber Bernunft pu befriedigen.

Dagegen ist es, ben bogmatisch richtigen Begriff bes göttlichen Borberwissens als eines ewigen Schauens vorausgesett, nicht unbenkbar, sonbern positiv evident, daß basselbe die Freiheit ber in ihm erkannten Handlungen ebenso wenig aufhebt, als biese durch menschliche Wahrnehmung oder Erinnerung ber bereits in der Zeit vollzogenen Handlungen aufgehoben wird. Denn das Dogma besagt ausdrücklich, daß das
Vorauswissen Gottes bieselbe Erkenntniß ist, welche Gott zur Zeit oder nach
der Zeit der vollendeten Handlung besitzt. Wenn aber das Vorauswissen uch badurch unterscheibet, daß es ein Erkennen von Innen heraus und a priori ist: dann ist damit eben gesagt, daß Gott die freien Handlungen nicht koß materiell in ihrem effektiven Dasein, sondern auch formell als urch den Gebrauch der Freiheit ins Dasein tretend erkennt. Mithin kit das göttliche Borauswissen nicht nur ebenso, wie das menschliche Wahrechmen, die Freiheit der betreffenden Handlungen bloß unangetastet bestehen; vielmehr schließt es dieselbe so wesenklich ein, daß es in Ermangelung derzielben nicht nur falsch sein würde, sondern auch nicht einmal auf das matezielle Dasein der Handlung sich erstrecken könnte. Nur dann würde das Borauswissen Gottes die Freiheit ausheben, wenn es ein schlußweises Wissen der oder mit einem nöthigenden Einslusse Gottes auf den menschlichen Billen verbunden wäre, resp. einen solchen voraussetze; aber diese Annahmen kehen eben im formellsten Widerspruche mit dem Dogma von dem Boraussissen Gottes als einem wahren ewigen Schauen der durch Selbstbestimmung der Geschöpse ins Dasein tretenden Handlungen.

In der obigen Beise ist in der That von jeher burch Bater und Theologen die Ein= 458 menbung gegen bas Borherwissen Gottes, als ob baburch bem freien Willen eine vorher= ebende innerliche Nothwendigkeit, die betreffenden Handlungen zu setzen, aufgelegt und so ine Art von katum eingeführt würde, gelöst worden. So Aug. lib. arb. l. 3. n. 4: Sicut memoria tua non cogis facta esse quae praeterierunt: sic Deus praescientia sua on cogit facienda, quae futura sunt. Et sicut tu quaedam quae non fecisti memiisti, nec tamen quae meministi omnia fecisti: ita Deus omnia, quorum ipse auctor est, praescit, nec tamen omnium, quae praescit, ipse auctor est. Ferner civ. Dei 5. c. 10: Non ergo propterea nihil est in nostra voluntate, quia Deus praescivit, anid futurum esset in nostra voluntate. Non enim, qui hoc praescivit, nihil praescivit. Porro si ille, qui praescivit, quid futurum esset in nostra voluntate, non stique nihil, sed aliquid praescivit: profecto et illo praesciente est aliquid in nostra voluntate. Quocirca nullo modo cogimur, aut retenta praescientia Dei tollere voantatis arbitrium, aut retento voluntatis arbitrio Deum (quod nefas est) negare raescium futurorum. Sed utrumque amplectimur, utrumque fideliter et veraciter confitemur: illud, ut bene credamus, hoc, ut bene vivamus. Male autem vivitur, si de Deo non bene creditur. Unde absit a nobis ejus negare praescientiam, ut liberi se velimus, quo adjuvante sumus liberi vel erimus. Proinde non frustra sunt leges, objurgationes, exhortationes, laudes et vituperationes: quia et ipsas futuras see praescivit, et valent plurimum, quantum eas valituras esse praescivit; et preces salent ad ea impetranda, quae se precantibus concessurum esse praescivit; et juste raemia bonis factis, et peccatis supplicia constituta sunt. Neque enim ideo peccat omo, quia Deus illum peccaturum esse praescivit: immo ideo non dubitatur ipsum eccare, cum peccat, quia ille cujus praescientia falli non potest, non fatum, non brtunam, non aliquid aliud, sed ipsum peccaturum esse praescivit. Qui si nolit, atique pon peccat: sed si peccare voluerit, etiam hoc ille praescivit.

Die Nothwendigkeit, welche das Borherwissen Gottes mit sich bringt, ist darum 459 sime solche, welche das Eintressen der freien Handlung voraussetzt, und also ganz von derselben Art, wie diesenige Nothwendigkeit, die sich aus dem principium contradictionis etgibt. Diese ist aber eine necessitas consequens (quam facit res), nicht antecedens squae facit rem) — oder sensus compositi, nicht sensus divisi — oder necessitas dicti step, secundum dici), nicht res (resp. secundum rem) — oder endlich conditionalis (by-pothetica), nicht absoluta (categorica resp. simplex). Bgl. Bosthius, copsol. phil. Id. 5. prosa E: Duae sunt necessitates: simplex una, veluti quod necesse est, omnes domines esse mortales; altera conditionis, ut, si aliquem ambulare scias, eum ambulare necesse est. Quod enim quisque novit, id esse aliter, ac notum est, nequit. Is de haec conditio minime secum illam simplicem trahit. Hanc enim necessitatem don propria sacit natura, sed conditionis adjectio. Nulla enim necessitas cogit in-

cedere voluntarie gradientem, quamvis eum tamen, eum graditur, incedere accessrium sit. - Eodem igitur modo, si quid providentia praesens videt, id esse necesse est, tametsi nullam habeat naturae necessitatem. Atqui Deus ea futura, quae et arbitrii libertate proveniunt, praesentia contuetur. Haec igitur, ad intultum relata divinum, necessaria fiunt per conditionem divinae notionis: per se vero considerata ab absoluta naturae suae libertate non desinunt. - Anselm. de concord. lib. ark q. 1. (wo bie gange Frage ausführlich besprochen wirb) , c. 2: Si quis intellectum verli proprie considerat, hoc ipso, quod praesciri aliquid dicitur, futurum esse promutatur: non enim nisi quod futurum est praescitur, quia scientia non est nisi veritata Quare cum dico, quia, si praescit Deus aliquid, necesse est illud esse futurum, idea est ac si dicam: si erit, ex necessitate erit. Sed haec necessitas non cogit nec prehibet aliquid esse aut non esse. . . . Nam cum dico: si erit, necessitate erit: be sequitur necessitas rei positionem, non praecedit. - Thom. de ver. q. 2. a. 12. al 3. Contingens refertur ad cognitionem divinam secundum quod ponitur esse in reras natura; ex quo autem est, non potest non esse tunc, quando est. . . . Non tames sequitur, quod simpliciter dicatur necessarium, nec quod scientia Dei fallatur, siesa et visus noster non fallitur, dum video Petrum sedere, quamvis hoc sit contingent Ebenjo c. gent. l. 1. c. 67: Si unumquodque a Deo cognoscitur, sicut praesentialitat visum, sic necessarium erit esse, quod Deus cognoscit, sicut necessarium est &cratem sedere ex hoc, quod sedere videtur. Hoc autem non necessarium est abslute, vel ut a quibusdam dicitur, necessitate consequentis, sed sub conditions, wi necessitate consequentiae. Haec enim conditionalis est necessaria, si videtur seden, sedet. Unde etsi conditionalis in categoricam transferatur, ut dicatur: quod videm sedere, necesse est sedere; patet eam de dicto intellectam et compositam esse versa. de re vero intellectam et divisam esse falsam. Et sic in his et in omnibus similbus, quae circa Dei scientiam oppugnantes argumentantur, secundum compositions et divisionem falluntur.

III. Das gottliche Biffen von ben bebingt gutunftigen

freien Sanblungen.

Bie bas ewige Bothermiffen ber freien Sanblungen ber Beichopfe bi Gott bagu nothwendig ift, bamit er von Emigfeit ber in Rudficht auf jent Sanblungen feine weitern Rathichluffe treffen fonnte: fo ift es bagu, bamit Gott in feiner Borfebung überhaupt ben Lauf ber Belt pollfommen be herriche und in fouveraner Weise barüber entscheibe, welche freien Sandlunga als von ihm herbeigeführt ober zugelaffen effettiv eintreten follen, nothmenbis daß er dieselben nicht bloß als befinitiv verwirklicht mit ber scientia visionis ertenne; benn fo find fie ein fur allemal ber Enticheibung über Gen und Richtfein entzogen. Die Bollfommenheit feiner Borfebung verland vielmehr, bag ichon in bem Rathichluffe, burch welchen er iber bil Dafein bestimmter Geschöpfe und bestimmter Borbebingungen und Anregunas gu freien Sandlungen enticheibet, bas Bewußtfein von ben Sand lungen, welche in jenen Boraussenungen eintreten murben eingeschloffen fei, und bag folglich biefes Bewußtfein, nicht gwar bit Beit, fonbern ber 3bee nach, ber effettiven Bermirtlichung bet freien Sanblungen und ber scientia visionis als folder porans gehe. Es geht ber 3bee nach voraus junachft infofern, als es mefentlid mit gu ber prattifden 3bee gehort, worin und woburch Gott ber Lauf ber Welt ordnet und leitet, indem es namlich bas thatfachliche Wolle Gottes, worin er feststellt, mas burch ihn berbeigeführt, rejp. zugelaffen mer ben foll, ju einem allfeitig bewußten Bollen macht. Beil aber bit gottliche Bollen, als mablfreies, icon bei ber Enticheibung baraber, of

estimmte Handlungen eintreten ober unterbleiben, zugelassen ober verhindert verben sollen, von dem Bewußtsein, daß jene Handlungen unter gewissen Boraussehungen eintreten oder nicht eintreten würden, beleuchtet und geleitet vird: so geht dieses Bewußtsein auch insosern der essentia Wirklickseit und er scientia visionis der Idee nach vorauf, daß es in seiner ideellen Bahrheit unabhängig ist von der essectiven Berwirklichung der Boraussehungen, und solglich sich auch auf solche freie Handlungen erstrecken ann und muß, deren Boraussehungen niemals verwirklicht werden. Wie aber der praescientia suturorum als einer scientia visionis bezüglich ihres Inhaltes die providentia practica vorausgeht: so geht der providentia ractica wieder eine scientia suturibilium oder futurorum conditionatoum voraus, die von der effectiven Wirklickseit präscindirt und zugleich über as Gebiet der Wirklickseit hinaus sich erstreckt und darum auch kein eigentsches Boraussschauen oder praevisio mehr ist, sondern nur als einsaches bewußtsein oder simplex intelligentia bezeichnet werden muß.

Dieses Borauswiffen des bebingt Zukunstigen unterliegt natürlich für 461 insere Auffassung noch größeren Schwierigkeiten, als die ewige Boraussicht is wirklich Zukunstigen in seiner Wirklichkeit, zumal hier, wie im Gediet is rein Möglichen, noch die Unendlichkeit der denkbaren Combinationen hinzuswint. Gleichwohl muß das Dasein desselben im Allgemeinen als eine in er Offenbarung und dem kirchlichen Bewußtsein durchaus verdürgte Lehre

**be**hauptet werden.

Die bl. Schrift ergablt in ber That mehrere Beiffagungen Gottes, welche fich 462 suf futura conditionata beziehen, und zwar auf folde, welche niemals verwirklicht worben find. So erklärte Gott (1 Kon. 23, 1 — 13) auf die Frage Davids, ob die Ceiliten ihn ensliesern und Saul hintommen wurde, wenn er in ihrer Stadt bliebe, kategorisch : de-Seendet, tradent. Umgetehrt erflärte Jeremias im Namen Gottes bem Konig Sebecias Berem. 38, 15 ff.), wenn er zu ben babylonischen Felbherren hinausginge, würde er und bie Stadt gerettet; wenn er aber nicht hinausginge, würde die Stadt genommen und zer-Brt werben und er nicht entkommen. Ferner erklärte ber heiland (Matth. 11, 20 — 23; bgl. Lut. 10, 13), bag bie Tyrier und Sibonier Buge gethan haben murben, wenn fie bie Brichen gesehen hatten, welche die Juben saben. Und umgekehrt erklart ber hl. Geist bem Apostel Paulus, daß die Bewohner Jerusalems seine Bredigt nicht aufnehmen würden, wenn er dorthin ginge. Man kann burchaus nicht fagen , daß diefe so bestimmten Erkläungen nur eine conjekturale, nicht eine gewisse und unsehlbare Erkenniniß ausbrücken, uch nicht einmal wegen bes in einer Stelle (bei Matth. a. a. D.) in der Bulgata vordemmenden forte, ba bieses bem griech. av mit indloat. entspricht. Auch tann man nicht igen, jene Aeußerungen seien auf Grund ber scientia visionis gethan, welche Gott von en thatsachlich vorhandenen Gefinnungen ber betreffenden Bersonen gehabt; benn aus biefen Gefinnungen folgte die angekundigte handlungsweise nicht mit absoluter Gewißheit, wie fie bech in ben Borten Gottes liegt. Bgl. über biefe Schwierigkeiten Franzelin, de Deo p 449 sqq. Bollends fallen biefe Ausreben weg bei ber Lehre ber Bater.

Die Bäter nämlich behandeln das Wissen des bedingt Zukunstigen ex prosesso in 463 seiner Beziehung zur Vorsehung Gottes und sehen es überall als eine durchaus gewisse und selbsverständliche Sache voraus. 1) Vor Allem geschieht dies von sehr vielen Bätern, was Irenaus die auf Joh. Damascenus herad darunter auch Augustinus (s. Ruix, de Besiehtla Dei disp. 6), gegenüber der von den Gnostitern und Manichären gemachten Bezwirtung, daß Gott, wenn er voraussah, daß die Engel und die ersten Menschen sindigen würden, sie nicht habe schaften, wosern sie geschaften würden, sie nicht habe schaften, oder aber ihre Sünde klöß zu verantworten habe. Hier. (dial. 3. c. Pelag.) gibt in seiner drastlichen Weise klöß zu verantworten habe. Hier. (dial. 3. c. Pelag.) gibt in seiner drastlichen Weise biese Bemerkung, wie folgt: Marcion et omnes haereticorum canes, qui vetus lacerant wetamentum, hujusmodi syllogismum texere consueverunt. Aut scivit Dous, homi-

nem in paradiso positum praevaricaturum esse mandatum illius, aut nescivit. St scivit, non est in culpa is, qui praescientiam Dei vitare non potuit, sed ille, qui talem condidit, ut Dei non posset scientiam devitare. Si nescivit, cui praescientiam tollis, tollis et divinitatem. Aehnliche Schwierigkeiten wurden erhoben bezuglich ber Ball Sauls zum Konige, bes Jubas Jefariot jum Apostel. Nun aber lost fein einziger Bater bie Schwierigkeit bamit, bag Gott unabhangig von bem befinitiven Entschlusse jur Ericalfung Abams u. f. w. ben eventuellen Gintritt ber fraglichen Gunbe nicht gewußt babe. Bielmehr geben alle bas bereitwillig ju und suchen bie Rechtfertigung Gottes in andern Grunden. - 2) Bie bie Bater bier Gott rechtfertigen, bag er trop bes Borauswiffens ber eventuellen Gunbe ben Gunber geschaffen ober ihm ein Amt übertragen habe: fo finben fie andererseits (im Anschluß an Sap. 4, 11: raptus est ne malitia mutaret intellectum ejus, aut ne fictio deciperet animam illius) einen besonders liebevollen Rug ber Bor febung barin, bag Gott manche Menfchen, wo fie noch gut find, aus bem Leben abruft, weil er weiß, bag fie, wenn fie langer am leben blieben, in fcwere Gunben fallen murben: jo 3. B. Greg. Nyss. in einer eigens biefen Gegenstand behandelnden Rebe (de his, qui praemature abripiuntur, tom. II. p. 764-770): Consentaneum est, eum, qui futurum [natürlich sub hypothesi] acque ac practeritum cognoscit, progressum infantis ad maturam aetatem prohibere, ne malum perficeretur, quod in eo, si ita victurus fuisset, vi praescia cognitum est etc. - 3) hiebei betont indeh August., daß ein foldes Berfahren ber Borsehung eine gang freie Gnabe sei, und beweist baber gegen bie Belagianer bie Freiheit Gottes in ber Austheilung feiner Gnabe überhaupt gerabe baraus, bag Gott nicht Alle, von benen er vorhermiffe, bag fie fpater fundigen murben, vorher aus bem leben nehme: so namentlich de corr. et gr. c. 8: Respondeant, si possunt, cur illos (namlich qui perseverantiam bonitatis non habent, sed ex bono in malum deficiente bona voluntate moriuntur) cum fideliter et pie viverent, non tunc de vitae hujus periculis rapuit, ne malitia mutaret intellectum eorum et ne fictio deciperet animas eorum. Utrum hoc in potestate non habuit, an eorum mala futura (b. h. quae futura essent, si diutius viverent) nescivit? Nempe nihil horum nisi perversissime atque insanissime dicitur. — Wenn baber Aug. anberswo wieberholt betont, bag nur bie Erfennung bes wirklich Gintretenben, nicht auch bie bes blog bebingt Bufunftigen, eine praescientia futurorum fcblechthin fei, und behauptet, bag nur jene im Gerichte Gottes bei ber Belohnung und Bestrafung jur Geltung tomme: bann ift bas feine Laugnung ber Ertenntnif bes bebingt Bufunftigen, sonbern nur eine Berwerfung ber bon ben Gemipelagianern erfundenen Bleichstellung berfelben mit ber Erkenntnig bes absolut Bufunftigen, beren Thorheit er gerabe baraus beweist, baß sie die Bohlthat des raptus est ne malitia mutaret intellectum illuse rifc machen wurde. Go fagt er de praed. sanct. c. 14 bezüglich ber Stelle raptus est etc.: Dictum est secundum pericula vitae hujus, non secundum praescientiam Dei, qui hoc praescivit, quod futurum erat, non quod futurum non erat, id est, quod ei mortem immaturam fuerat largiturus, ut tentationum subtraheretur incerto, non quod peccaturus esset, qui mensurus in tentatione non esset.... Si enim judicarenter homines pro meritis suae vitae, quae non habuerunt morte praeventi, sed habitant essent, si viverent, nihil prodesset ei, qui raptus est, ne malitia mutaret intellectum ejus, nihil prodesset eis, qui lapsi moriuntur, si ante morerentur, quod nullus dicere Christianus audebit. - Uebrigens tabelte August. an ben Gemipelagianern bezüglich ber scientia conditionalium ebenfo, wie bez. ber scientia futurorum, auch biefes, bag fie it vorausgewußten guten handlungen, namentlich bie opera salutaria, ebenfo wie bie bofen; nicht als Frucht gottlichen Birtens betrachteten, vielmehr umgefehrt bas burchaus von Bott unabhängige Berhalten bes menfchlichen Billens ale mefentliche Borbebingung und Beweggrund fur bas Gingreifen und Mitwirten Gottes auffagten und babei Gott bie Macht absprachen, burch feine innere Ginwirfung nach feinem Boblgefallen jeben Dis brauch ber Freiheit zu verhuten und ben guten Gebrauch berfelben zu fichern. Dagegen sett et selbst beutlich genug die scientia conditionalium auch bezüglich ber guten hand lungen bei ber Brabestination berfelben voraus, wenn er fo oft bei ber Definition ber Prie bestination (1. B.: in sua, quae falli mutarique non potest praescientia opera sua futura disponere, id omnino nec aliud quidquam est praedestinare, de don. persev. c. 17) betont, bag biefelbe eine praescientia einschließe, nicht gwar eine folche, auf welche bie Brabestination gegründet ober an welche bie Dacht bes gottlichen Billens gebunden

betbe, sonbern eine solche, burch welche Gott biejenigen Mittel seiner Macht auswählen mn, bie unsehlbar bie Wirfung im Gesolge haben: Nullius Deus frustra miseretur; wjus autem miseretur, sie eum vocat, quomodo seit congruere ei ut vocantem non aspuat (ad Simplic. de div. qq. l. 1. c. 2).

hienach ist es evibent, daß bie Jesuiten Fonseca und Molina die scientia con-464 ttionalium, von letterm scientia media genannt, nicht erfunden haben; und fie haben kefes auch nicht felbst behauptet, wie man ihnen von Seiten der Thomisten, auf Grund miger abgeriffener Cape, vorgeworfen; vielmehr haben ichon fie fich ausbrudlich auf bie Miter und speziell auf ben hl. Augustinus berufen (vgl. Livin. Meyer, hist. congreg. de ax. l. 2. c. 5 — 10). In der That find auch die ersten thomistischen Gegner Molina's, uch bie sciontia condit. schlechthin läugneten und den hl. Augustinus als entschiedenen egner berfelben geltend machen wollten, von ben spätern Thomisten hierin vollständig vereffen und besavouirt worden (3. B. Gotti, de Doo tr. 4. q. 6, bes. § 4). Damit fiel uch der Anfangs beliebte Borwurf, die scientia condit. sei eine vom hl. Augustin be-Impfte Erfindung der Belagianer. Wenn aber die spätern Thomisten noch darauf bestanm, fie sei eben in der Beise, wie sie unter dem namen der scientia media geltend genacht werbe, noch immer, wenigstens in einigen, wenn schon nicht in allen, entscheibenben unften ibentifc mit ber von Augustinus befampften Lebre ber Semipelagianer: bann begen sie sich babei auf die von Molina aufgestellte Weise der Erkenntniß selbst und hre Berwenbung in ber Lehre von ber Prabestination, was man inbeg nur B Folge eines grundlichen Digverständnisses sowohl ber molinistischen, wie ber semipelaanischen Lehre behaupten tann.

Das spezifische Moment ber "scientia media" lag nämlich barin, daß Molina be-465 auptete, die futura libera conditionata würden von Gott, ähnlich wie die futura libera beoluta, einfach badurch erkannt, daß es eben von Ewigkeit wahr sei, die Creatur werde mer gegebenen Umständen, namentlich aber auch unter einem gegebenen Antrieb von keiten Gottes, thatsächlich nur in dieser oder jener bestimmten Weise handeln. Und der ame socientia media sollte eben besagen, 1) daß diese Erkenntniß in the oretischer Bezieung, weil sie ihren Gegenstand weder als effektiv wirklich, noch als bloß möglich, sondern in mer bestimmten Beziehung zur Berwirklichung auffasse, materiell in der Mitte liege wischen der socientia simplicis intelligentiae im engern Sinne (als dem Wissen des bloß köglichen als solchen) und der socientia visionis. Er sollte aber auch zugleich 2) besagen, wh diese Erkenntniß, praktisch betrachtet, das Mittel sein, wodurch Gott in unsehlbarer Keise, unbeschadet der geschöpksichen Freiheit, bestimmten könne, welche unter den möglichen keine Handlungen effektiv verwirklicht werden sollen, und daß sie so auch formell den ketergang von der socientia simplicis intelligentiae zur solentia visionis vermittele.

Gegen biese Begründung des Namens könnten die Thomisten eigentlich auch von 466 frem Standpunkte aus ebenso wenig etwas einwenden, als gegen die scientia conditionatomiderhaupt. Aber der Name und die praktische Bedeutung der scientia media empfängt ken ihren besondern Charakter durch die zu Grunde liegende Auffassung der Erkenntnißseise; und da bekämpsten die Thomisten sowohl die Möglichkeit, wie die Nothwensksteit ber Erkenntniß der futura conditionata in sich selbst oder in ihrer objektiven dahrheit unabhängig von einem göttlichen Kathschlie, wodurch Gott selbst khelle, was unter besimmten Bedingungen, und zwar vermöge einer von ihm ausgehensen Brädetermination, geschen solle (decretum audjective absolutum, objective conditionatum). Die Möglichkeit hat allerdings ihre großen Schwierigkeiten, aber nicht viel viere, als die Boraussicht ber kura absoluta, und sicher keine größern, als die Constanz der Kreiheit mit den thomistischen decreta praedeterminantia. Der Nothwendigkeit ingegen können sich auch die Thomisten nur schwer entschlagen, besonders wo es sich um

<sup>1</sup> In Folge dieses Rekurses auf decrota conditionata haben bann einige Thomisten, wie Zumel und Gonet, welche es "flotitium und ridiculum" fanden, solche Dekrete für Me möglichen Creaturen und alle Eventualitäten anzunehmen, die scientia conditionalium at eine bestimmte Anzahl von Fällen beschrätt; andere aber, wie Philippus as. Trin., sanden eben in der absoluten Bolkommenheit des göttlichen Willens den Grund für das Gegentheil.

eine befriedigende Erklärung der Berschuldung des Geschöpfes dei der Sunde und der miste bezüglichen deeretum permissivum von Seiten Gottes handelt. Denn biesed Denn ist in keiner Weise, weder positiv noch negativ, Ursache der Berschuldung als solcher, is die die lettere nothwendig aus einer Sehung oder Unterlassung von Seiten Gottes folgte. Gebescht vielmehr nur darin, daß Gott die Berschuldung des Geschöpfes, obgleich et sie verhindern könnte, doch nicht verhindern will. Ein solcher Wille aber seht, nenn an nicht bloß ein allgemeiner und unbestimmter, sondern ein ganz concreter und bestimmter sein soll, die Kenntniß voraus, daß die Ereatur unter gegebenen Umständen, obgleich sie Sünde vermeiden könnte, sie doch thatsächlich nicht vermeiden würde; und biese Kenntniß kann doch ohne einen Girkel nicht wieder auf das deeretum permissivam selbst gegründet werden. Wie zutressend diese Bemerkung ist, geht theils daraus derver, daß die Thomisten dei der Lösung der ihrer Theorie entgegenstehenden Schwierigseinen dies meist undersührt lassen oder umgehen, resp. die Sache zugestehen und ihr nur einen ander

Namen geben (vgl. oben n. 446 bie Unmertung).

Bebenfalls finben bie Thomisten fur bie Nothwendigfeit ihrer decreta conditionata namentlich bezüglich ber Gunben, feinen Anhaltspunft in ben Batern, fo bag man eben als bei Molina, ihrerseits von einer Erfindung sprechen fonnte. In ber That berufen fe fich felbft beim bl. Auguftinus nur auf folde Meugerungen, welche von ben guten fpegiell von ben übernaturlich guten Sanblungen reben und dabin lauten, bag Gott ebente wenig bedingt, wie absolut, gute Sandlungen anders ale burch ibn angeregt und beried geführt erfennen tonne, mas jeboch die Moliniften ebenfalls fagen. Bollenbe aber in et ein gewaltiger hiftorifder und eregetifder gehler, wenn fie begüglich ber mir Sandlungen bie seientia media ber Jefuiten auf Gine Linie ftellen mit ber von Brette und Silarius in ihren befannten Briefen ! beim bl. Muguftinus benuncirten Lebte ber Gemipelagianer und baber die gegen lettere gerichteten Aussprüche Auguftins in ben Buden de praedest. sanct, und de dono persev. auch gegen bie erftern gerichtet wiffen wollen Denn bie Gemipelagianer langneten bie Möglichfeit und Rothwenbigfeit einer ber frem Billensentscheibung zuvorkommenben Ginwirfung Gottes, und liegen im Gegentheil leben durch bie absolute ober bedingte Boraussicht einer ihr vorausgebenden unabhangigen & thatigung ber Freiheit bebingt fein; und bieß ift fo gewiß, bag unter ben funf Gipen bet Janfenius auch biefer verbammt wurde: Semipelagiani admittebant praevenientis gratie interioris necessitatem ad singulos actus, etiam ad initium fidei. Daber erfläri and Augustinus, er vertheibige nichts Anberes, als: gratiam non secundum merita [nimid naturalia] dari (de don. pers. c. 17), und bag Gott alle guten Sandlungen nicht 2 unabhangige Berte bes Menichen, fonbern eben als Früchte feiner Ginwirfung und bem ale dona sua vorausfebe. In beiben Bunften aber lehrten bie Zefuiten genau mit An guftinus gegen bie Cemipelagianer; und ebenfo entichieben lehrten fie mit. ibm, baf bet die Dacht habe, burch bie innere Ginwirfung feiner Gnabe nach feinem Boblgefallen to Digbrauch ber Freiheit zu verhuten und ben guten Gebrauch berfelben gu fichern De Recht bemerft baber Natal. Alex., obgleich felbft ftrenger Thomift: Cavendum, ne roos tioribus quibusdam theologis . . . qui scientiam quandam mediam propugnant, See pelagiani erroris nota inuratur, quod imprudenter et temere novi quidam soder fecerunt, vel Semipelagiani dogmatis ignari, vel studio partium in transvensi acti. Befonbere wirft er biefen Theologen (namentlich Gonet) por, bag fie nulla babie ratione propositionis quartae in constit. Innocentii X. damnatae temere assert Semipelagianos gratiam aliquam internam ad initium fidei admisisse. (Ad sact V c. 3. a. 8.) Gleichwohl bat noch nach Natal. Alex. felbft ein Gotti Die Anflagt de bie Befuiten und bie faliche Angabe über ben Brethum ber Gemipelagiamer wiederhelt mi jugleich bie weitere evident falfche Bemerkung, bag Molina felbft geftebe, Augustinus bet bon feiner scientia media nichts gewußt, mabrent boch Molina fich gerate auf ibn bem (f. Livin. Meyer I. c.). Ueberhaupt bat fich in bie Befampfung ber seientig mala in Manchen blinder Gifer gemifcht, und gerabe die ewige unfritifche Bieberbolung folder und grundeten Anflagen beweist ihre theologifche Unverfänglichfeit. Anbererfeits barf mas de

<sup>1</sup> Dieselben sind abgebrudt inter opp. August, tom. X. por bem Buche de prast stinatione sanctorum.

auch für die scientia media nur den Charafter einer wissenschaftlichen Sppothese zur Lösung von mancherlei Schwierigkeiten beanspruchen, die selbst wieder ihre neuen Schwierigkeiten hat. Lettere wurden von manchen Bertretern der scientia media zu leicht genommen, wie dieselben auch oft zu voreilig sind in der Aburtheilung der thomistischen Ansicht. Daher steht die Sache thatsächlich so, daß die molinistische Hopothese durch eine geheimnisvolle Bollsommenheit des göttlichen Wissens die Schwierigkeiten in den Rathschlichsen der göttlichen Borssehung bezüglich der freien handlungen der Geschöpfe ebnen will, während die thomistische durch ein Geheimniß der Rathschlichse und der Macht Gottes alle Schwierigkeiten in Betreff des göttlichen Wissens lösen will.

#### C. Das göttliche Ertennen in praktifder Beziehung als Allweisheit im engern Sinne.

In praktischer Beziehung ober als Weisheit im engeren Sinne kommt 468 bie Erkenntniß bei Gott, wie bei ben Creaturen, hauptsächlich in boppelter Richtung in Betracht: nämlich einerseits in ber Richtung auf bas eigene sittliche Leben bes Erkennenben, sein Wollen und Hanbeln, und andererseits in der Richtung auf sein äußeres produktives und birektives Wirken, resp. die Werke selbst. In ersterer Richtung heißt sie ethische ober sittliche Weisheit ober Klugheit (rocta ratio agibilium), in letzterer Kunst, ars, im weitesten Sinne des Wortes (rocta ratio factibilium). Bei den Geschöpfen ist auch die ethische Weisheit insofern eine Kunst, als die sittliche Erkenntniß hier nicht sofort mit der vollkommensten sittlichen Ausbildung des Willens verbunden ist, sondern erst zur Verwirklichung und Erwerbung dersselben dienen soll. Bei Gott hingegen, der für sich nichts zu erwerben und zu erringen hat, kann sich die Weisheit als Kunst nur in der Hervordrinzgung, Ordnung und Leitung anderer Wesen offenbaren, erscheint aber dann auch hier als Kunst im eminentesten Sinne des Wortes.

#### a. Die Weisheit Sottes in Bezug auf sein eigenes Leben — ethische Weisheit (scientia approbationis et improbationis).

§ 93.

Literatur: Diefer Gegenstand ist selten ex professo behandelt; vgl. bes. Ruiz, de scientia Dei disp. 18; Staubenmaier § 65.

In biefer Beziehung bethätigt sich bas göttliche Erkennen insofern, als 469 es alle Dinge nicht bloß in ihrem nackten Sein erfaßt, sonbern auch eine unfehlbare und erschöpfende Schähung und Beurtheilung ihres waheren Werthes und Unwerthes enthält, und baburch für den göttlichen Willen eine volldommene Regel bildet, wonach er alle Dinge nach Gebühr lieben, billigen und achten, resp. hassen, mißbilligen und verachten, sowie in seinem Handeln die Gottes würdigen Zwecke verfolgen und die seiner würzbigen Mittel wählen kann.

Die absolute Vollkommenheit dieser Seite der göttlichen Erkennt: 470 niß resultirt hauptsächlich aus zwei Momenten. Erstens ist bei Gott die richtige Schätzung des Werthes aller Dinge wesentlich verbunden oder vielmehr wesentlich Eins mit der richtigen Erkenntniß des Seins der Dinge überhaupt, und daher stets eben so volkommen, wie diese, was dei den Gesichopsen nicht der Fall ist. Zweitens ist das unmittelbarste und innerste Objekt der Erkenntniß Gottes, sein eigenes Wesen, wie die erste und reinste,

universellste und höchste Wahrheit, so auch die erste und reinste, universellste und höchste Güte, Schönheit und Würde, und beßhalb Quelle, Maaß und Ziel alles Guten, Schönen und Eblen; folglich erkennt Gott unmittelber und wesentlich durch die Erkenntniß seiner selbst die höchste Kegel, den ober sten Zweck seines Wollens und Handelns, und beurtheilt alle übrigen Gegenstände seines Wollens und Handelns wesentlich unter dem Sesichtspunklichen Verhältnisses zu ihm selbst als dem höchsten Gute. Es ist daher tihm nicht nur wesentlich unmöglich, daß er irgend einen Gegenstand sall beurtheile und schäpe, oder in Bezug auf den stitlichen Werth von Zweck und Mitteln irre gehe: er beurtheilt auch Alles aus seinem tiessten Srml und in Hinsicht auf sein letztes und höchstes Ziel und zwar vermöge de comprehensiven Erkenntniß seines unenblichen Wesens, solglich in eine nicht bloß negativ, sondern auch positiv absolut vollkommenen Weise.

Formell lagt fich bie absolute Bolltommenheit ber ethischen Beiste Gottes zwar auch baburch ausbruden, bag man fie Allweisheit nennt. D indeß diefer name hier nur fo viel heißen tann, als bie Beisheit Gotte erftrede fich auf sein ganzes Wollen und Handeln und auf Alles, mas Gegen stand berselben werben tann: so wird baburch ihr absoluter Charafter ni vollständig ausgebrückt. Abaquater wird er ausgebrückt burch bas Attrib ber Unenblichteit. Unenblich aber ift bie ethische Weisheit Gottes me in formeller und intensiver, als in materieller und extensiver bi ficht, inwiefern fie nämlich in ber abaquaten Erkenntnig und Schatzung unenblichen Gutes besteht, und barum nicht bloß eine unenbliche Liebe m Hochachtung biefes Gutes begründet, sonbern auch bewirtt, bag alles Bolle und Hanbeln Gottes von einer unendlichen Liebe und Hochachtung bes bid ften Gutes getragen und burchbrungen wirb. Daber bethätigt fich bie Dei heit Gottes als eine unenbliche selbst bezüglich ber Meinsten Gegenftanbe ibre Wollens und Handelns nicht minber, als bezüglich ber größten, wie es au außer Gott keinen Gegenstand geben kann, ber, materiell betrachtet, bie im gegenüber bethätigte Weisheit als eine unenbliche barftellte.

472 Es ift besonders die gegenwärtige Seite der göttlichen Weisheit, welche in den sonnten libri sapientiae des A. T. verherrlicht wird, indem dieselben die göttliche Beish den Menschen als Muster der Nachahmung, als Mutter und Pstegerin ihres geistigen Led und als Braut, um deren Besis sie werden sollen, darstellen, wobei natürsich die weite kenntnis in innigster Sinheit mit dem von ihr durchdrungenen Leben des Willens gede wird. Wenn diese Bücher aber die Weisheit Gottes zugleich als allwissende, allmähr und allwaltende Königin und Künstlerin darstellen: so dient das eben dazu, um den schließluß an sie desto ehrenvoller, segensreicher und beseligender erscheinen zu lassen. Syl. sonders Weish. Cap. 7—8.

Beil die ethische Beisheit Gottes ebensowohl das Bose in seiner Hählickeit und schenlickeit wie das Gute in seiner Schönheit und Liebenswürdigkeit beurtheilt und bei seins wesentlich von der entsprechenden Stimmung des göttlichen Billens begleitet ift: unterscheiben die Theologen zwei Akte oder vielmehr, da reell nur ein einziger Akt Sott vorhanden ist, zwei Funktionen der ethischen Beisheit Gottes, die scientia prodationis und die scientia improdationis. Da aber eben die Beisheit aus dem eigen Leben Gottes alles zu Mishilligende wesentlich ausschließt: so bezieht sich die scientia improdationis ausschließtlich auf das Leben der Creatur, inwiesern in ihm etwas Gott Missilliges eintreten kann und thatsächlich eintritt.

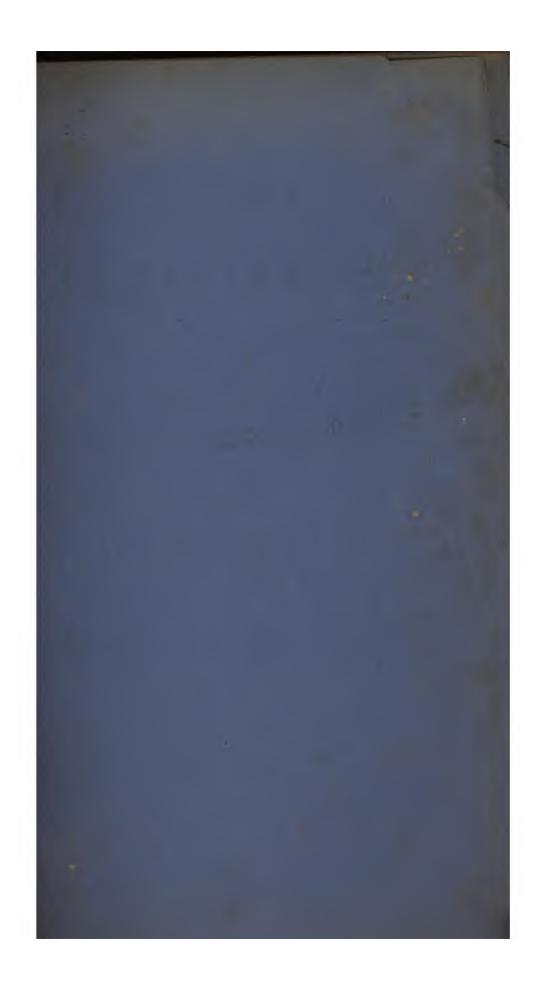

# Theologische Bibliothe k.

Sanbbuch

der katholischen Dogmatik.

Bon

Dr. 3R. 3of. Scheeben , Drofffer am Grubifdal Brieferfeminat an Ratu.

### Theologische Bibliothek. IV.

#### Sandbuch

Bett

## katholischen Dogmatik.

Bott

Dr. M. 30j. Scheeben,

Dit Approbation bes Sochw. Gegbijdbiftiden Orbinariate gu Rolln:

Erffer Mand.

Drifte Mbtbeilnug.

Freiburg im Preisgan. Herber fche Verlagohanblung. 1875.

Zweigniederlassungen in Strussburg, München u. St. Louis, Mo.

BRit vorliegender britten Abibeilung ift ber erfie Band abgeichtoffen. — Beber Banb ber "Theologischen Bibliothel" wirb einzeln abgegeben.

In der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buchbandlungen rebeziehen:

# Summa theologiae mysticae R. P. Philippi a SS. Trinitate

Carmelitarum Discalceatorum provinciae Stat. Theresiae in Gallia provincialis, in qua demonstratur

via montis perfectionis,

et in tres partes apte divisa secure et feliciter decurritur, manifestame opportune, quae passim occurrere solent, periculis,

nunc denuo in lucem prodit curs

R. P. Bertheldi-Ignatii a Sancta-Anna

ejusdem ordinis.

gr. 80. 3 voll. (X u. 1516 S.) Preis; 20 Mark.



Die Weisheit Cottes in Bezug auf seine anfere Wirksamkeit als bildende, ordneude und regierende Weisheit: speziell die göttlichen Ideen.

\$ 94

Literatur: Das Einschlägige findet sich bei Bätern und Theologen gewöhnlich in Rehre von den Ideen und der Borsehung Gottes. Bezüglich der Ideen sel.: August. in vielen Stellen, vorzüglich de 83. qq. q. 46; Anselm. monol. c. 33 sqq.; Mag. l. 1. list. 36; dazu Bonav. und Dion. Carth.; Thom. 1. p. q. 15; qq. disp. de ver. q. 3: Inix, disp. 71—72: Trigos, theol. S. Bonav. q. 11; Petav. l. 6. c. 9 sqq.; Vigener, is ideis divinis diss. phil. Münster 1869.

Hinsichtlich des äußeren produktiven und direktiven Wirkens Gottes be= 474 **h**ätigt sich bas göttliche Erkennen als Weisheit, inwiefern bas ganze Wirken Bottes von ihm geleitet und getragen und daburch zu einem sinnigen und amftvollen Wirken wird, weßhalb auch die Weisheit selbst in dieser Beziehung de Künstlerin aller Dinge (omnium artifex, Sap. 7, 21) ober die "Weisterin" n ber tieffinnigen alten Bebeutung bes Wortes genannt wirb. Weil nun Ile Dinge außer Gott Werte Gottes find und seiner Leitung unterworfen Ind, und zugleich Alles, was bei ber Herporbringung und Leitung ber Dinge in Betracht kommen kann, von ber Erkenntniß Gottes umfaßt wirb: so ist die Weisheit Gottes nach bieser Seite hin als Allweisheit zu bezeichnen. Als solche zeigt sie sich aber vorzüglich in breifacher Weise: I. als Bilbne= in resp. Schöpferin und Beleberin, inwiesern sie die Hervorbringung Mer Dinge leitet und beeinflußt; II. als Ordnerin resp. Gesetzeberin, moiefern fie allen Dingen ihre innere und außere Ordnung gibt, ober ihnen te Ordnung ihrer eigenen Thatigkeit vorzeichnet; III. als Lenkerin und **b**eherrscherin, inwiesern sie Alles so leitet, daß sie ihre eigenen Absichten treicht. In allen brei Richtungen muß fic besonders betrachtet werben.

A. Die göttliche Weisheit als Bilbnerin ober bie Lehre Ion ben göttlichen Zbeen.

Unter Idee (ldea) versteht man zunächst und gewöhnlich bie geistige Borstellung, nach 475 elder ber Kunftler arbeitet und welche er in seinem Werte barzustellen strebt. Wegen pes praktischen Charakters unterscheibet fie sich von dem einfachen Begriffe von den ingen (ratio, conceptus, doyos), obgleich die Namen oft verwechselt werden, und jedenfalls Begen ihres immer ben Begriff einschließt und eben nur ratio rei faciendae ift. Begen ihres anftlerischen Charafters unterscheidet fie sich aber auch von ben praktischen Begriffen nes handwerkers, ber in bem Gegenstande seincs Schaffens mehr bie Brauchbarkeit, als k innere Schönheit und Gute bes Berkes ober bie außere Darstellung ober Reproduktion ner ihm vorschwebenden höhern Schönheit intendirt. Die Idee eines Werkes schließt daher umer die Borstellung von einem wirklichen ober imaginären objektiven Borbilbe ober tufter (exemplar, παράδειγμα) ein, aus welchem ber Künftler bie Borftellung von bem Berte felbst schöpft, und bessen Beziehung zur Ibee treffend bamit ausgebruckt wird, bag un es Ibeal nennt. Beil aber auch die Borstellung des Berkes selbst dem letzteren gegen= er Borbild ift, so werben die Ausbrude exemplar und um so mehr forma, species, eldos wohl von bieser, wie vom Jbeale, gebraucht; ja selbst ber Name idea wird im Lateinischen, bie im Deutschen angewandte Flerion nicht üblich und auch nicht möglich ift, ebenso= pohl für bas Ibeal, wie für bie geistige Borstellung von bem äußern Werke gebraucht, ne zu allerlei Controversen Anlaß gegeben hat. Wo in bem Werke selbst eine fortschreinbe Entwidlung jur vollen Berwirklichung ber in ihm liegenden Anlagen und jur vollen berähnlichung mit seinem Ibeale ftattfindet, bezeichnet die Ibee, besonders nach neuerm Sprachgebrauche, speziell auch bie Borftellung von ber "ibealen" Bolltommenheit ober viels nehr Bollendung bes betreffenden Bertes im Gegenfape jum Begriff feiner Befenheit.

Scheeben, Dogmatit.

- I. Wie Gott Alles, was er wirkt, mit vollstem Bewußtsein und klarster Erkenntniß wirkt, und zugleich sein ganzes Wirken wesentlich auf die Herverbringung des wahrhaft Seienden, des in sich Guten und Schönen gericht ist: so sind alle seine Werke Werke seiner Weisheit oder spezieller Werke seiner weisen Kunst; und wie Alles, was außer Gott ist, sofom es wahrhaft ist, wesentlich von Gott gewirkt wird, so ist auch Alles, was ist, wesentlich Werk der göttlichen Kunst. Daher sagt die hl. Schrift (Ps. 146) Omnia in sapientia fecisti, und (Sap. 7, 21) sapientia omnium artiser. Diese Lehre wird philosophisch und theologisch so ausgedrückt, daß man sagt. Gott wirke nach Außen durch künstlerische Ideen, und Alles, was außer Gott ist, sei wesentlich Produkt und Ausdruck einer göttlichen Ideen
- August. 1. c. Ideas Plato primus appellasse perhibetur. Non tamen, si hoc nome. antequam ipse institueret, non erat, ideae vel res ipsae non erant, quas ideas vocavil. vel a nullo erant intellectae, sed alio fortasse atque alio nomine ab aliis atque aliis nucupatae sunt. . . . Nam non est verisimile, sapientes aut nullos fuisse ante Platoure aut istas, quas Plato, ut dictum est, ideas vocavit, non intellexisse. Siquidem tanta vis in eis constituitur, ut nisi his intellectis sapiens esse nemo possit. . . . Sed de nomine hactenus dictum sit; rem videamus, quae maxime consideranda atque noscenta est. Ideas igitur latine possumus vel formas vel species dicere, ut verbum e vel transferre videamur. Si autem rationes eas vocemus, ab interpretandi quidem proprietate discedimus - rationes enim graece λόγοι appellantur, non ideae - sed tame quisquis hoc vocabulo uti voluerit, a re ipsa non aberrabit. Sunt namque iber principales formae quaedam, vel rationes rerum stabiles atque incommutabiles, que ipsae formatae non sunt, ac per hoc aeternae et semper eodem modo sese habente quae in divina intelligentia continentur; et quum ipsae neque oriantur neque icureant, secundum eas tamen formari dicitur omne, quod oriri et interire potet, a omne quod oritur et interit . . . Rach biefer Ramen: und Cacherflarung felgt to Beweis für die objeftive Bahrheit bes Begriffes: Quis autem religiosus et vers rugione imbutus, quamvis nondum possit haec intueri, negare tamen audeat, immo be etiam profiteatur, omnia, quae sunt, id est, quaecunque in suo genere propria dam natura continentur, ut sint, Deo auctore esse procreata, coque auctore annia quae vivunt vivere, atque universalem rerum incolumitatem ordinemque insum, ca, quae mutantur, suos temporales cursus certo moderamine celebrant, summi De legibus contineri et gubernari? Quo constituto atque concesso, quis audeat dism Deum irrationabiliter omnia condidisse? Quod si recte dici vel credi non publicationali del credit non publicationali del c restat, ut omnia ratione sint condita. Nec eadem ratione homo, qua equus, hoc and absurdum est existimare. Singula igitur propriis sunt creata rationibus. Has auto rationes ubi arbitrandum est esse, nisi in ipsa mente creatoris? Non enim extra quidquam positum intuebatur, ut secundum id constitueret, quod constituebat; nam opinari sacrilegum est. Quodsi hae rerum omnium creandarum creatarumve raffice in divina mente continentur, neque in divina mente quidquam nisi aeternum supp incommutabile potest esse, atque has rerum rationes principales appellat ideas Pau non solum sunt ideae, sed ipsae vere sunt, quia aeternae sunt, et ejusmoil atque le commutabiles manent, quarum participatione fit, ut sit, quidquid est, quomodo est. Quas rationes, ut dictum est, sive ideas sive formas sive species sive rationes licet we care et multis conceditur appellare quod libet, sed paucissimis videre, quod verun
- 478 II. Die Zbeen ber göttlichen Weisheit unterscheiben sich aber von bereines endlichen Künftlers in mannigsacher Weise, indem sie nicht bloß fünstlich bes Umfanges ihrer Wirfsankeit, sondern hinsichtlich ihres kinfilmschen Charafters bieselben unendlich hoch überragen. Es sind 1) wahrbatt schöpferische Iden (odonomousis), welche nicht bloß, wie die des endlich

Runftlers, auf die außere Geftaltung ber Dinge, sonbern noch mehr, als die Rraft ber Natur, auf die innere Wefensform und die Belebung ber Dinge gerichtet find, und welche überdieß nicht burch eine von ihnen felbst verschiebene Macht zur Ausführung gebracht werben, sonbern, weil reell mit ber Macht Gottes ibentisch, in sich selbst bie zu ihrer Verwirklichung nöthige Rraft befigen. Es find 2) absolut originelle ober ursprungliche, b. h. von Gott aus fich felbst geschöpfte, ihm mesentlich eigene und barum mesenhafte, substanzielle und emige Ibeen (λόγοι οὐσιώδεις, rationes aeternae), mahrend bie Ibeen bes endlichen Kunftlers im gunftigften Falle nur relativ originell find und aus ihm felbst ihren Ursprung haben, ba sie immer unter einem höheren außeren ober inneren Ginbruck ober Ginfluß (baber ber Ausbruck tunftlerische Inspiration) zeitlich in ihm entstehen und geboren werden, und ber Geift des Künstlers auch bei seinen originell= sten Schöpfungen bezüglich ber Ibee berselben sich mehr empfangend, als schöpferisch verhält. Es sind 3) unerschöpfliche Ideen, ba ihre Mannig= faltigkeit und ihr Reichthum ebenso groß ift, wie ber ber gottlichen Dacht, und folglich nie durch die wirklich ausgeführten Werke Gottes erschöpft werben kann. Wie die Ibeen, so ist natürlich auch die göttliche Weisheit selbst, als Inbegriff resp. Trägerin ber Ibeen, eine schöpferische, wesenhafte und unericopfliche und in allen brei Beziehungen ebenfo, wie die Dacht Gottes (f. n. 351 ff.), unenbliche Weisheit.

III. Die vorstehenben Eigenthumlickleiten ber göttlichen Ibeen sind 479 wesentlich bedingt durch das Berhältniß berselben zu dem objektiven Ibeale des göttlichen Wirkens und seiner Werke, wie auch das Wesen derselben in ihrer Eigenschaft als Ibeen überhaupt nur auf Grund dieses Berhältnisses vollständig verstanden werden kann.

Bor Muem ift flar, bag Gott fein objektives Ibeal außer fich vorfinden ober voraussetzen tann, wonach er feine Werke bilbete und woraus er seine Ibeen schöpfte. Ebenso klar ist es aber auch, bag bas objektive Ibeal bes gottlichen Wirkens in letter Inftang nicht, wie ber Inhalt seiner Ibeen por ber Bermirklichung besselben, ober wie bie Meale bes endlichen Runftlers. blog als etwas Gebachtes ober Ausgebachtes in feinen Bebanten eriftiren kann; benn alles Denkbare muß ben Grund seiner Denkbarkeit zulett in einer Wirklichkeit haben, und Gott muß Alles, mas er erkennt, aus feinem tiefften Grunde erkennen. Daber lehren bie Theologen: bas Ibeal, meldes ben gottlichen Ibecn zu Grunde liege, fei nichts anbers, als sein eigenes unenblich vollkommenes Wefen, inwiefern es, bem realen Werthe nach die Bollkommenheit aller Dinge in fich ent= haltenb, nach Außen in enblichen Wesen nachahmbar und barftellbar ift und vermöge ber comprehensiven Anschauung, bie Gott von ihm besitt, in biefer Nachahmbarkeit und Darftellbarkeit von ihm erkannt wirb. Beil nämlich alles Gein außer Gott mefentlich eine Participation, b. h. theilweise Abbilbung bes gottlichen Seins ift, fo tann und muß auch jedes Wert Gottes außer ihm in biefem Berhaltniffe ju seinem Wesen gebacht und gewollt werben, und auch die Vorstellung von feinem Inhalte von Gott aus ber Unichauung feines Wefens gewonnen merben, resp. in bieser mit enthalten sein.

Ŀ

VACAL ON

- 480 Diefes objektive und zugleich höchft reale Ibeal ift num aber nicht bloß in Gott felbst, nicht außer Gott, sonbern es ift auch mit ber Er tenntnig besfelben und ben in ihr enthaltenen Ibeen reell ibentifc, fo bag bie Ibeen Gottes und ihr reales Ibeal eine und biefelbe Sache find. Demgemaß find bie gefchaffenen Dinge in ben gottlichen Ibeen nicht bloß als in einer geiftigen Vorstellung, sonden als in ihrem realen Borbilbe enthalten; und umgekehrt ift bas gottliche Wefen in ber Weise bas reale Borbild ber Dinge, bag es mit bem unenblichen Reichthum seiner Borbilblichkeit wefentlich in ber klarften und biftink testen Erkenntniß seiner selbst leuchtet und lebt. Folglich sind auch die göttlichen Ibeen in letter Instanz beghalb absolut originell und mefenhaft, weil fie aus ber innerften und wesenhaften Anschauung bes eigenen Bejens Gottes als bes 3beales aller seiner Werte geschöpft finb; 2) beshalb fcopferifd, weil in ihnen bie fcopferifche gulle bes gottlichen Beiens burch innigfte Ibentitat lebt und wirkt; und 3) beghalb unerschöpflich ober unenblich mannigfaltig, weil bas unenbliche Wefen Gottes in unenblich mannigfaltiger Weise nachahmbar ift.
- Diefe Beziehung ber gottlichen Ibeen jum gottlichen Befen als bem Ibeale ift erft bon 481 ben Theologen bes Mittelalters vollstänbig entwidelt worben. Der Gebankengang, ber baju führt, ift aber ichon von August. angebeutet worben, wenn er (de gen. ad lit. 1. 5. c. 16) schreibt: Neque enim (Deus) ea faceret, nisi ea nosset, antequam faceret, nes nosset, nisi videret, nec videret nisi haberet; nec haberet ea, quae nondum facta fuerant, nisi quemadmodum ipse est non factus. Denn ba bas videre et habere res von box nosse als vorausgebenbe Bebingung besfelben unterfcieben wirb, fo tann es nicht befagen, bag Gott bie Dinge blog insofern ichaue und befige, ale er eine Borftellung von ihnen babe; vielmehr weist es barauf bin, bag Gott bie Borftellung ber außer ihm möglichen Ding aus ber Anschauung eines realen Borbilbes, worin ber gange Behalt ber Dinge reprajentit ift, fcopfe. Bon hier aus ift baber auch bie beim bl. Augustin fo oft wiebertebrente Leber ju verfteben, daß bie geschaffenen Dinge ein boppeltes Gein hatten, eines in ihrem com creten Dasein in propria natura als esse creatum, und eines in rationibus acternis als esse increatum oder creatrix essentia, daß biefes vorbilbliche Sein das wahrere und ret tommenere fei, und bağ endlich alle, auch die in fich felbft tobten und bewußtlofen Dinge in Gott ein lebenbiges und lichtvolles Sein hatten, ober vielmehr Leben und Licht feien — eine Auffassung, für welche man in der hl. Schrift einen Anhalt fand in der freisch taum haltbaren Lesart von Joh. 1, 3-4: Quod factum est, in ipso vita erat. Anales ift ber auch bei ben griechischen Batern oft vorkommenbe Gegensatz bes adopos alobyros und bes αόσμος νοητός ober άρχέτυπος. Bgl. jum Ganzen bie schone Stelle von Boëth. (consol. l. 3. metr. 9):

Tu cuncta superno

Ducis ab exemplo, pulchrum pulcherrimus ipse

Mundum mente gerens similique ab imagine formans,

Perfectasque jubens perfectum absolvere partes.

Die (mit Recht ober Unrecht) bem Plato zugeschriebene Lehre, daß die Ibeale bes göttlichen Schassens und Bilbens außer Gott seien, ist in dieser Fassung häretisch, namentlich dann, wenn die Ibeale entweder von Gott unabhängig oder als sörmliche Emanationen aus dem Besen Gottes ausgesaft wurden. In einem gewissen metaphorischen Sinne läßt sich jedoch sagen, daß die Ideale der Dinge, und namentlich die Then der allgemeinen oder speziellen Bollsommenheiten derselben, weil in ihnen gewisse besondere Berthe wie Straksen aus dem göttlichen Sein herausgehoben erscheinen, nach welchen zunächst die Creaturen gebildet oder welche vielmehr den Creaturen eingegossen und eingeprägt werden, vom Besen Gottes verschieden, von ihm ausgestrahlt seien. In dieser Weise erklärt sich die platenische Ausbrucksweise des Dion. vulg., welcher diese Erklärung auch selbst gibt (de div. nom.

a. 11; vgl. bazu ben bem hl. Thomas zugeschriebenen Commentar unb *Petav.* 1. c. a. 10).

IV. Rach bem Gesagten beantwortet sich die Frage, od es in Gott 483 eine oder mehrere resp. unendlich viele Ideen gebe, in folgender Beise. Sachlich gibt es in Gott wie nur ein einziges Ideal, so auch nur eine einzige Idee für alle Dinge zusammen und für jedes einzelne Ding im Besonderen; denn wie Gott in seinem absolut einsachen, aber zugleich unendlich reichen Wesen das Vorbild der verschiedensten Nachahmungen ist, so erkennt er auch durch eine einsache, aber darum doch höchst distinkte Vorstellung die verschiedenen möglichen Arten der Nachahmung. Formell gesprochen gibt ist jedoch in Gott so viele Ideen, als es verschiedene Weisen gibt, in denen sein Wesen nachahmbar und als solches für sich erkenndar ist und erkannt wird.

Im erstern Sinne heißt es Sap. 7, 27 von der ewigen Weisheit: Cum sit una om-484 via potest; und dei August. civ. Dei l. 11, c. 10: Neque enim multae, sed una sapientia est, in qua sunt immensi quidam et infiniti thesauri rerum intelligibilium, in quidus sunt omnes invisibiles atque incommutabiles rationes rerum, etiam visibilium et commutabilium, quae per ipsum factae sunt. Im zweiten Sinne heißt die Weisheit Gettes (Sap. 7, 23) multiplex (πολυμερής) und (Eph. 3, 10) multiformis (πολυποίαιλος) und August. sagt qq. 83. q. 46): Restat, ut omnia ratione sint condita: nec eadem satione homo, qua equus; hoc enim absurdum est existimare; singula igitur propriis creata sunt rationibus.

V. Hinsichtlich ihres Inhaltes und ihrer Wirksamkeit geht die 485 göttliche Ibee zunächst, als plastische Ibee, auf die substanzielle Form ober Bestimmtheit der Dinge, sekundär jedoch auch auf alle weitere Gestaltung, Ausstattung und Thätigkeit der Dinge und selbst auf den Stoff (die materia), woraus die Dinge gebildet werden. Dagegen gibt es in Gott keine Ibee sur das Böse als solches, weil dieses keine positive Bildung und Gestaltung, sondern eine Verbildung und Verunstaltung der Dinge ist, und so wuch ebenso wenig ein Werk Gottes überhaupt, als ein Werk der Kunst Gottes, resp. ein Bild seiner Vollkommenheit, sein kann. Obgleich daher das Böse ebenso wie das Gute von Gott erkannt wird, so kann man doch nicht sagen, das Böse sei wie das Gute in Gott, d. h. es habe in ihm ein ideales Dasein. Bgl. Lomb. l. c.

VI. Was endlich die Wirkungsweise ber göttlichen Ibeen betrifft, 486 so versteht es sich von selbst, daß dieselben nur dann effectiv wirksam werden, wenn zu der Vorstellung der Wille zu schaffen hinzutritt. Wenn daher die Ibeen als der von Gott entworfene oder vielmehr sestgestellte Weltplan bezeichnet werden, ist der Wille der Verwirklichung bestimmter Ibeen darin eingeschlossen.

3n biesem Sinne sonnte baher Dion. vulg. (div. nom. c. 5. § 8) sagen: Exemplaria 487 (παραδείγματα) vero dicimus rationes in Deo substantificas et unite praeexistentes rationes (οὐσιοποιοὺς καὶ ἐνιαίως προϋφεστῶτας λόγους), quas theologia praedefinitiones (προορισμούς) vocat et divinas bonasque voluntates rerum definitrices et effectrices.

- B. Die göttliche Weisheit als Allorbnerin und Gefetzgeberin (sapientia disponens).
- I. Wie Alles, was ist, seine innere Form und Bestimmtheit nur baburch 488 empfangt, bag in ihm eine Ibee ber göttlichen Weisheit zum Ausbruck ge-

bracht wirb: so ist auch die ganze innere Ordnung, Harmonie und zweckmäßige Organisation, welche bei jedem einzelnen Wesen so reich, und bei den verschiedenen so mannigsaltig hervortritt, wesentlich das Berk der Weisheit Gottes. Deßgleichen kommt es der göttlichen Weisheit naturzemäß zu, die verschiedenen Dinge alle zu einem harmonischen Ganzen zu vereinigen, ihnen in demselben ihre Stelle anzuweisen, pegleich aber auch allen und nur benjenigen Dingen ihr Dasein zu geden, welche in die von Gott gewollte Weltordnung passen. Diese ordnende Thätigkeit der göttlichen Weisheit bezeichnet die hl. Schrift als ein Zählen, Wessen und Abwägen der Dinge, bes. Sap. 11, 21: Omnia in mensurzet numero et pondere disposuisti.

489 Im Anschluß an biese Stelle hat August. und nach ihm die gesammte Scholaft (s. bes. Alex. Hal. 1. p. q. 25, de dispositione divina, u. 2 p. q. 7.; Thom. 1. p. q. 8. a. 5; Bonav. in 2 dist. 3 etc.) in diesen brei Namen die spezifischen Birkungen der götblichen Weisheit in der Schöpfung, sowie die Momente erblickt, worin jedes seinem göttlichen Ideale in seiner Einheit, Wahrheit (resp. Schönheit) und Gilte ähnlich werde und so und die appropriata der drei göttlichen Personen in sich darstelle. Bei der Besprechung ticker appropriata kommen wir darauf zurud.

II. Wie ferner alle Dinge von Gott nicht bloß ihr Sein und ihre Wesenheit empfangen, sonbern auch burch ihn ihrer inneren und äußeren Bollkommenheit entgegengeführt werben, biese aber barin besteht, daß sie in ihrer innern Thatigkeit und außerm Wirken Gott ahnlich werben: fo kommt es wieberum ber gottlichen Beisheit zu, vermöge ber vollkommenen Erkenntniß ber geschaffenen Dinge und ihrest gottlichen Ibeals bie ibeale Bolltommenheit zu bestimmen, welche bie Dinge als Endziel und 3met erreichen follen, und die Gefete festzuftellen, nach welchen fie biefe Bolltom menheit erftreben und verwirklichen follen. In biefer Beziehung erweitert sich die göttliche Ibee als ratio aeterna essentiae rerum zur ratio aeterna motus rerum; und wie fle in erfterer Beziehung bas Gein ber Dinge innerlich verursacht und bestimmt, so legt sie in letterer Beziehung den Dingen nicht bloß außerlich bas Gefet ihres Wirkens auf, sonbern brudt und pflanzt es ihnen innerlich ein, so daß es mit ihnen gleichsam vermächst und in ihnen zum innern Gefete ber Ratur wirb, und bag bas lettere nur Abbruck und Ausbruck ber lex aeterna in Gott ift. In gam besonderer Beise kommt es der göttlichen Beisheit zu, ber vernünftigen Creatur bie Gesetze ihres Strebens und Wirkens vorzuzeichnen, weil bick als Chenbilb Gottes ganz vorzüglich nach Aehnlichkeit mit Gott ftreben tann und foll; und ba die vernünftige Creatur traft bes ihr von Gott mit getheilten Lichtes auch bas Gejet als foldes erkennt und mit Bewußtjeit fich nach ihm regelt, so erscheint bei ihr auch in gang besonberer Beise bat Befet Gottes als ihr innerlich eingepflangt und eingefchrieben. De überdieß bie vernünftige Creatur burch bas Gefet ber gottlichen Beisheit eben zur Theilnahme an bem weisen Leben Gottes geführt werben foll: | ift die Weisheit Gottes ihr gegenüber nicht blog Gesetzeberin, sonbern gu gleich Subrerin und Erzieherin, doctrix disciplinae Dei, wie fie im Buche ber Weisheit so erhaben geschilbert wirb.

491 Bgl. über bas Berhältniß ber lex aeterna in Gott zur lex naturalis in ber Greatur Thom. 1. 2. q. 91. a. 2: Respondeo dicendum, quod, sicut supra dictum est, lex,

cum sit regula et mensura, dupliciter potest esse in aliquo: uno modo, sicut in regulante et mensurante; alio modo, sicut in regulato et mensurato, in quantum participat aliquid de regula vel mensura et sic regulatur vel mensuratur. Unde cum omnia, quae divinae providentiae subduntur, a lege aeterna regulentur et mensurentur, ut ex dictis patet, manifestum est, quod omnia participant aliqualiter legem acternam, in quantum scilicet ex impressione ejus habent inclinationes in proprios actus et fines. Inter caetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subjacet, in quantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens. Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis seternae in rationali creatura lex naturalis dicitur. Unde cum Psalm. 4 dixisset: sacrificate sacrificium justitiae: quasi quibusdam quaerentibus, quae sint justitiae opera, subjungit: Multi dicunt, quis ostendit nobis bona? Cui quaestioni respondens dicit: Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine, quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus, quid sit bonum et quid sit malum, quod pertinet ad naturalem legem, nibil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis. Unde patet, quod lex naturalis nihil aliud est, quam participatio legis aeternae in rationali creatura.

C. Die göttliche Beisheit als ausführende und lenkende 492 Borfehung (sapientia gubernans = providentia).

Nach biefer Seite bin bringt bie unenbliche Bolltommenheit ber gottlichen Weisheit nothwendig mit fich, daß Gott alle Mittel und Wege kennt, um bezüglich bes Weltlaufes einerseits alle Hanblungen und Wirkungen, bie er herbeiführen will, herbeizuführen, und die er verhindern will, zu verhindern, und andererseits Alles, was er herbeiführt ober zuläßt, für seine weisen Absichten zu benützen und zu verwenden, so daß nichts seine Plane vereiteln kann und Alles seinen Planen bienstbar wirb. In biesem Sinne wird ber Geist der ewigen Weisheit (Sap. 7, 23) πανεπίσχοπον und ακώλυτον (omnia prospiciens, quem nihil vetat) genannt, und von ber Beisheit selbst wird (1. c. 8, 1) gesagt: Attingit a fine usque in finem fortiter et disponit (διοικεί = administrat) omnia suaviter (χρηστῶς). Insbesonbere offenbart sich biese Volltommenheit ber göttlichen Weisheit gegenüber ben vernunftigen Geschöpfen, beren Freiheit und bie barin gege= bene Kahigkeit zu fündigen für jebe andere Beisheit, als die göttliche, eine allseitig sichere Vorsehung unmöglich macht: Gott aber vermag vermöge seiner vollkommenen Erkenntniß bes bebingt Zukunftigen in Berbinbung mit seiner Racht über ben geschöpflichen Willen auch alle freien handlungen ber Beschöpfe nach Belieben herbeizuführen ober zu verhindern, und vermöge seiner volltommenen Ertenntnig aller Verhaltnisse und bei bem unerschöpflichen Reichthum seiner Mittel auch alle bosen Sandlungen zum Guten zu lenken und burch fie feine meifen Absichten zu erreichen.

§ 95. Corollar ber Lehre von bem göttlichen Erfennen: bie Erfennt= niß in Gott als formelle unb lebenbige Bahrheit — Gott felbst als absolute, wesen= unb naturhafte, substanzielle Bahrheit.

Literatur: Bie oben § 83. Dazu August. de magistro; Thom. qq. disp. de ver. q. 11; Juvenalis Annanieneis, Sol intelligentiae; Thomassin, de Deo 1. 3; Kleutgen, Philos. I. S. 748 ff.

Ueber die objektive ober fundamentale und reale Bahrheit in Gott, ober die Bahrheit 493 kines Seine, ift oben § 83 gehandelt. Jest handelt es fich um die Bahrheit als bie

fpegififche Bolltommenheit ber Ertenntnig, ober bie formelle und lebenbige Babrbeit. hier aber gebraucht man ben Ramen Bahrheit wieber in boppelter Beie nämlich balb abjeftivifch balb fubftantivifch, wie auch die Babrheit im objeftiven Ginn nicht blok bie Erfennbarfeit, fonbern auch bas Erfennbare felbft bezeichnet. Abieftlivila bezeichnet er ein Attribut bes Erfenntniglebens, woburch basfelbe als in feiner in vollfommen ericheint und fich von ber falichen und inabaquaten Ertenntnig unterfdend; fo wird er genommen, wenn man fagt, Bahrheit fei die Uebereinftimmung ber ab fenntniß mit ber objeftiven Birflichfeit (adaequatio intellectus cum re). Enb ftantivijd gebraucht man ben Ramen Babrheit fur bas mabre Erfenntnifleben felbft, inwiefern biefes felbft eine reale und vitale Bolltommenbeit bes erfennem ben Gubjettes ift und eine befonbere Form feiner Leben Sthatigteit, bas Leben ber Babrbeit bilbet; und in biefer Saffung muß bie Bahrheit befinirt merten all lebenbige Ergreifung, refp. Befit, und Borftellung (apprehensio, refp. possessia, und repraesentatio) ber objettiven Bahrheit. In biefer letteren gaffung erfden alfo "bie Babrheit" ale ein actus ober forma vitalis, welche bas erfennenbe Gubjeft, ber Beift, refp. fein Erfenntnigvermögen, aftuirt und informirt und vollenbet; und great als eine fpegififche Lebensform, welche fowohl ju allem ungeiftigen Leben, wie auch pu anberen Form bes geiftigen Lebens felbft, bem Billensleben, im Begenfap fieht. In bien Saffung wird ber Rame auch fonft oft gebraucht; befonders geläufig aber ift fie in ber Sprache bes neuen Teftamentes und ber Bater, wo ber Rame Babrheit in Bezug auf Gen und bie Theilnahme ber Creatur an ber Bollfommenbeit Gottes mit ben Ramen vita und lux Sand in Sand geht.

I. Aus Allem, mas bisher über bas gottliche Erfennen gejagt murbe. geht hervor, daß basselbe wesentlich und naturnothwendig ein eminent mabres, b. h. richtiges, abaquates und ficheres Erfennen ift, und bag ihm folglich ebenfo in eminenter Beife formelle Bahrheit gutommen muß, wie ben göttlichen Gein bie objektipe Babrbeit. Ebenfo folgt aus bem Befagten, bag bas gottliche Erfennen ebenfo in eminenter Beife lebenbige Babn heit und Leben ber Bahrheit, b. h. lebendige Ergreifung und Bot ftellung ber objettiven Bahrheit ift, wie bas gottliche Gein in eminenter Beife reale Bahrheit. Die eminente Beife aber, wie die formelle und lebenbige Bahrheit und bas Leben ber Bahrheit in Gott besteht, mirb nad bem Borgange ber hl. Schrift von ben Batern und Theologen baburch aus gebrudt, bag fie fagen : Gott habe nicht nur eine bochft mabre Ertenntnig und ein höchst polltommenes Leben ber Bahrheit, fondern er fei ebenfo in feinem Ertennen die lebendige Bahrheit felbft, wie er in feinem Gen bie reale Wahrheit felbst ift. Und in biefem Ausbruck ift bann jowebl ber funbamentale Untericieb bes gottlichen Erfenntniglebens von ben gefcopflichen ausgefprochen, wie auch fernhaft Alles gufammengefatt was bisher über bie gottliche Erfenntniß gejagt murbe.

11. Der volle Sinn bes Ausbruckes, daß Gott im biametralen Geger jat zu ben geschaffenen mahrheitsfähigen Geistern die lebendige Wahrheit selbt sei, sett sich aus folgenden brei Momenten zusammen. 1) Die göttliche Ertenntniß ist lebendige Wahrheit, nicht bloß, wie die geschöpfliche, in beschränkten relativem und particulärem Sinne; sondern als unendliche ist sie Wahrheit schlechthin im unbeschränktesten, absolutesten und universellsten Sinne bes Wortes, weil in ihr wesentlich und notwendig, www. wandelbar und ewig alle objektive Wahrheit in der untrüglich sten und abäquatesten Weise erfaßt und vorgestellt wird, so daß nichts als objektive Wahrheit benkbar ist, was nicht in der lebendigen Wahrheit Gottes leuchtet

und lebte, und daß folglich alle objektive Wahrheit in wesentlicher Correlation fteht zur lebendigen Wahrheit Gottes. 2) Die göttliche Erkenntniß ist ferner lebendige Wahrheit nicht, wie bei ben Geschöpfen, als bloges wesenloses Nachdenken ber außer und unabhängig von ihr bestehenden Wirklichkeit ober realen Bahrheit, fo daß fie die lettere bloß durch Aufnahme befäße und burch Reflex reprasentirte: sonbern wegen ihrer realen Ibentität und Durch= dringung mit der ersten und prinzipiellsten realen Wahrheit, dem göttlichen Sein und Wesen, ist sie durchaus wesenhafte Wahrheit, welche ursprünglich alle ihre Gegenstände ihrem realen Gehalte nach formell ober virtuell in sich trägt, und daher nicht erst einer gegebenen Wirklichkeit sich kon= formirt, sonbern in sich und durch sich selbst in absoluter Ibentität ibeelle und reelle Wahrheit ift. 3) Endlich ist bie gottliche Erkenntnig als lebendige Bahrheit, ober als Besitz und Repräsentation der objektiven Wahrheit, in Gott nicht, wie bei ben geschaffenen Geistern, eine Vollkommenheit, welche von seiner Bernunft als einem bloßen Erkenntnißvermögen erst empsangen resp. durch dieselbe als Erkenntnigkraft erworben werben mußte, und barin wie eine Form in ihrem Subjekte, ober ein Accidenz in seiner Substanz aufzunehmen ware; fondern, ba im innern Leben Gottes bie Potenz und Kraft im Afte aufgeht und sein ganzes Leben substanzielles Leben ift, so ist die Lebendige **Bahrh**eit in Gott ibentisch mit seiner Natur und Substanz und ist selbst Ratur und Substanz ober naturhafte und substanzielle Bahrheit. Folglich ist auch Gott selbst seiner Substanz nach nicht bloß mahrheitsfähig; fondern, indem er die Wahrheit abfolut aus sich und in sich hat, ist er in naturhafter und substanzieller Beise leben bige Wahrheit, und zwar die Wahrheit schlecht= bin und bie mesenhafte Wahrheit. Go wird es möglich, bag in ber A. Schrift und von den Batern ohne kunftliche Metapher "die Wahrheit" als ein hanbelnbes, rebenbes und lehrenbes Wefen aufgeführt, und anberer**feits auc** Gott felbst unter dem Namen "die Wahrheit" vorgestellt wird (val. manche berartige Stellen unten n. 497).

III. Als die lebendige Wahrheit felbst ift Gott gegenüber aller Wahrheit 496 außer ihm bie erfte und bochfte Bahrheit, alfo Dag und Regel aller Wahrheit in den geschaffenen Dingen, sowohl ber Wahrheit ber theoretischen und praktischen Erkenntnig, wie ber Bahrheit bes Seins und der Wahrheit des Handelns. Denn 1) alle Wahrheit der Erkenntniß in ben Geschöpfen ist nur ein Nachbild ber Wahrheit ber göttlichen Erkenntniß, und entspricht nur in dem Maße dem objektiven Sein, als sie der Bahrheit ber gottlichen Erkenntniß gleichformig ift. 2) Die Bahrheit bes geigaffenen Seins besteht sogar sormell in seiner Uebereinstimmung mit der göttlichen Ibee, wie das Sein selbst in ihr seinen Ursprung hat. 3) Die Bahrheit bes Hanbelns, obgleich sie materiell auf die Angemessenheit der Handlung zu ber Natur und ben Verhältnissen und ber Bestimmung bes hanbelnben bezogen werben kann und muß, ist boch formell und in letzter Instanz in ber Uebereinstimmung mit bem Gefete ber gottlichen Weisheit zu suchen: baber heißt das Gesetz der göttlichen Weisheit, als das höchste und untrügliche Maß ber Hanblungen ber Creaturen, Wahrheit im aktiven Sinne (omnia mandata Dei veritas, lex ejus veritas, Ps. 118), unb umgetehrt

das Rechthandeln ambulare in veritate, facere veritatem, währmb & vom Sünder heißt: in veritate non stetit et veritas in eo non est

(Joan. 8, 44), unb: qui faciunt mendacium (Apoc. 21, 27).

IV. Als die lebendige Wahrheit felbit und als bas fubitanzielle Lidt, worin urfprunglich alle objeftive Bahrheit leuchtet und lebt, ift Gott gugled bie Quelle und Burgel aller Ertenntnig ber Babrheit in allen Befen außer ihm, indem dieje wejentlich nur als Theilnahme an ber mele haften Erfenntnig Gottes bestehen tann und mithin aus ihrer Gulle geichen und unter bem Ginfluffe ihres Lichtes gewonnen werben muß. Wie baber Gott ber eigentliche Bater alles Lebendigen, jo ift er auch 1) bas Licht, b.b. Die Lichtquelle ober bie Sonne aller Beifter, inbem er fie felbit innerlich er leuchtet und alle von ihnen zu erfennenben Wahrheiten beleucht und amar fo, bag alles geiftige Schauen innerlich und mefentlich burd feinen erleuchtenben Ginfluß bedingt ift; in biefem Ginne beißt es (Soh. 1, 41): Et vita erat lux hominum . . . et erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. (Sben barum ift Gott 2) in einer gang einzigen und eminenten Weise ber Lebrer aller Geifter, indem er nicht bloß außerlich und gelegentlich zur Erfenntniß ber Bahrheit anleite fonbern innerlich und mejentlich biefelbe verurfacht, burch Berleibung Unterhaltung, Belebung und Bewegung bes Princips ber Ertenntnig it Entwicklung berfelben herbeiführt, und folglich biefelbe in ber Beife bebind bag alles geichaffene Erfennen ein inneres Bernen ober Soren ift, mi alles Lernen und Soren von Augen nur burch bie innere Lehre Gold fruchtbringend wird; in biefem Ginne beigt es (Pfalm 93): Qui (Dem) docet hominem scientiam und (Matth. 23, 10): ne vocemini magistri, quia magister vester unus est, Christus. Und wie der innerite und bothe Lehrer, fo ift Gott als die lebendige Wahrheit felbit gugleich 3) ber innerfie und fouverane Richter über bie Bahrheit unferer Urtheile; benn nicht nur ift fein Urtheil fur uns eine unbedingt und in letter Inftang mas gebende Regel, von ber unfer Urtheil niemals abweichen barf: es beeinflat auch positiv und innerlich alle Urtheile ber geschaffenen Bernunft in ber Beife, daß die Bilbung biefer Urtheile burch vernunftiges Denten als im Befragung ber in uns rebenben Stimme Gottes gu betrachten ift, und Gewißheit berfelben burch bas Bewußtfein, bag fie mit bem Urtheile Cond übereinstimmen und von ihm bestätigt werben, besiegelt und pollenbet mit

Diese ganze Lehre in vorliegender Fassung ist namentlich von August. mit Deliebetont und gepstegt worden, besonders in mehrern seiner ersten Schristen, den solliegenden consessiones und dem Buche de magistro; die wichtigsten Stellen s. dei Thomas. de Deo 1. 3. c. 5—6, der sie jedoch für seinen Ontologismus auszudenten versucht vichtigen Berständniß desselchen vgl. Thomas, qq. de ver. q. 11 de magistro; de periocreaturis a. 10 und vorzüglich sup. Boöth. de Trin. q. 1. a. 1; seiner Rienlich. Philos. I. n. 471 sqq. Bon August. sind besonders solgende Stellen herverunder (and 1. 4. c. 15): Errores et falsae opiniones vitam contaminant, si rationalis men quia non est ipsa natura veritatis. Quoniam tu illumine illum illustruadus un quia non est ipsa natura veritatis. Quoniam tu illumine illum mean, de pinus. Deus meus, illuminadis tenebras meas, et de plenitudine tua omnes aus suppinus. Etenim tu lumen verum, quod illuminat omnem hominem verientem in mundum, quia in te non est transmutatio nec momenti obumbratio. Fetter (500)

ciamina; tamen plurimum differunt. Nam et terra visibilis et lux; sed terra nisi luce illustrata videri non potest. Ergo et illa, quae in disciplina traduntur, quae, quisquis intelligit, verissima esse nulla dubitatione concedit, credendum est, ea non posse intelligi, nisi ab alio quasi suo sole illustrentur. Ergo quomodo in hoc sole tris quaedam licet animadvertere, quod est, quod fulget, quod illuminat: ita in illo secretissimo Deo, quem vis intelligere, tria quaedam sunt; quod est, quod intelligitur, quod caetera facit intelligi. Beiterbin (in evang. Joan. c. 35. n. 3): Hoc ergo discernite, aliud esse lumen, quod illuminatur, aliud quod illuminat; nam et oculi nostri lumina dicuntur, et unusquisque jurat, tangens oculos suos, per lumina sua. Sie vivant lumina mea, usitata juratio est. Quae lumina, si desit lumen in cubicalo tuo clauso, pateant et luceant tibi: non utique possunt. Quomodo ergo ista in facie, quae habemus et lumina nuncupamus, et quando sana sunt et quando patent, indigent extrinsecus adjutorio luminis, quo ablato aut non illato sana sunt, aperta unt, nec tamen vident; sic mens nostra, quae est oculus animae, nisi veritatis lumine radictur et ab illo, qui illuminat nec illuminatur, mirabiliter illustretur, nec ad sapientiam nec ad justitiam poterit pervenire. Enblich (De magistro c. 11): De universis ergo, quae intelligimus, non loquentem, qui personat foris, sed intus ipsi menti praesidentem consulimus veritatem, verbis fortasse ut consulamus admoniti. Ille autem, qui consulitur, docet, qui in interiore homine habitare dictus est Christus, id est, incommutabilis Dei virtus atque sempiterna sapientia. Quam quidem emnis rationalis anima consulit; sed tantum cuique panditur, quantum capere propter propriam, sive malam sive bonam voluntatem potest: et si quando fallitur, non fit vitio consultae veritatis, ut neque hujus, quae foris est, lucis vitium est, quod corporei oculi saepe falluntur: quam lucem de rebus visibilibus consuli fatemur, nt eas nobis quantum cernere valemus ostendat. - Das consulere veritatem intus Incentem, intus loquentem, intus praesidentem ift überbaupt bei August, ein febenber Ausbrud fur bas Foriden und Erwerben ber Bahrheit. Gbenjo geläufig find bm folgenbe Benbungen fitr bie Stellung Gottes bem bentenben Beifte gegenüber: Cathedram habet in coelo, qui corda docet; magister, cujus cathedra in coelo, schola In terris; docet veritas, magister optimus, in schola pectoris. Mit besonderm Rach: brude aber bebt er berbor, bag, weil ber Beift Gbenbilb Gottes fei und in ber Erfenntnig ber Bahrheit von Gott felbft innerlich ihm gleichformig gestaltet und gebilbet werbe, Gott auch unmittelbar in feinem Innern fein und wirfen muffe. Go in folgenben Stellen (De ver. relig. c. ult.): Inter mentem nostram, qua illum intelligimus Patrem, et veritatem i. e. lucem interiorem, per quam illam intelligimus, nulla interposita creatura est; (l. 83, qq. q. 41): quum homo possit particeps esse sapientiae secundum interiorem hominem, secundum se ipsum ita est ad imaginem Dei, ut nulla creatura interposita formetur, et ideo nihil sit Deo conjunctius; unb (Gen. ad lit. l. 1. c. 5): Aversa mens a sapientia incommutabili stulte et misere vivit, quae informitas ejus st; formatur autem conversa ad incommutabile lumen sapientiae. Principium quippe creaturae intellectualis est aeterna sapientia, quod principium, manens in se accommutabiliter, nullo modo cessat occulta inspiratione loqui ei creaturae, cui principium est, ut convertatur ad id, ex quo est, qued aliter formata et perfecta esse non possit. Ideoque interrogatus Dominus, quis esset, respondit: Principium qui et loquor vobis. - 3m Untericied von bem gottlichen Erleuchten fest bagegen August. bas Erleuchten und Lehren von Geiten gefcaffener Befen barein, bag biefe bem Lichte ber ewigen Babrheit Butritt verschaffen und fur bie Birfung ber Lebre Gottes empfanglich machen. In erfterer Beziehung fagt er von ben Engeln (Psalm. 118. serm. 28): Deus per se ipsum, quia lux est, illuminat pias mentes, ut ea, quae divina dicuntur vel ostenduntur, intelligant. Sed si ad hoc ministro utitur Angelo, potest quidem aliquid agere Angelus in mente hominis, ut capiat lucem Dei et per hanc intelligat: sed ita dicitur intellectum dare homini et quasi, ut ita dicam, intellectuare hominem, quemadmodum quisquam dicitur lucem dare domui vel illuminare domum, sui fenestram facit; cum eam non sua luce penetret et illustret, sed tantummodo aditum, quo penetretur atque illustretur, aperiat. In ber zweiten Beziehung fagt er con menichlichen Lehrern (in ep. Joan. tr. 3): Sonus verborum nostrorum aures percutit, magister intus est. Nolite putare, quemquam hominem aliquid discere ab homine. Admonere possumus strepitu vocis nostrae. Si non sit intus, qui doce,

inanis fit strepitus noster.

Die beste Ertlarung ber Borte Joh. 1: Vita erat lux hominum und erat lux ven quae illuminat omnem hominem ift bie von Cyrill. Alex. in h. 1., wo ber Unterfeit awischen ber Urt und Beife, wie ber Cobn Gottes Licht ift und erleuchtet, und wie be geiftigen Greaturen Licht find und erleuchten, in folgenber Beife erffart wirb: Dem naturaliter et bonorum Patris substantialium haeredem nobis etiam per haec Filius evangelista demonstrat. Dixit enim jam natura ipsum vitam esse, et omnia, quae creata sunt, ab ipso vivificari et conservari, quum in ipso, quicquid factum et verbum erat vitae. Verum quoniam homo in terris rationale animal est, mentis et disciplinae capax et sapientia Dei participans: necessario rationis ac sapientias humanae largitorem Filium his verbis ostendit, ut facilius Deus Pater omnia it omnibus per filium esse intelligatur: vita quidem in ils, quae vita indigent; lat vero rursus ac vita in iis, quae vita et luce indigent. Ac ideo magna praedica voce: Et vita erat lux hominum. Ita, qui universa vivificat, Del Fillus, qui la omnibus vita est, hic ipse rationale quoque illuminat animal et intelligendi virian capacibus intellectum largitur. Nachbem fich bann Cyrill ben Einwand gemacht, bat ber Cobn Gottes auch ju ben Aposteln gefagt babe, fie feien bas Licht ber Welt, Ihn er benselben wie folgt: Ad haec respondentes dicimus, nihil esse in creaturis, quod simplex sit atque incompositum, sed omnia compositione certa constare. Quemaimodum igitur creatura, quae doctiorem sapientioremque alium reddit, non est ipat sapientia, sed sapientiae, quae inest sibi, ministra - in sapientia enim sapiens apit, et qui alios docet, non est ipsa doctrina, sed doctrinae minister, per quam docta est: sic, qui alios illuminat, non est ipse proprie lux, sed luminis, quod in es est minister, in alios per doctrinam ipsum diffundens, commune faciens, quod acceptat bonum. Ideireo ad apostolos dictum est: Gratis accepistis, gratis date. Quidquid enim habuerunt, divinitus illud consecuti fuerunt. Nulla enim creatura proprio susdam bono gloriari potest, nec sanctorum quidem angelorum natura: sed omnia s Deo a non esse ad esse vocata, non aliunde quoque, quam a Deo naturam, qua bess sunt, consequentur, quum nihil in creatura substantialiter sit, quod a creatoris done non defluat, quodque in creatoris gratia radicem non habeat. Quum igitur in compositione omnis creatura inveniatur: nulla lux in ea est proprie atque simpliciter, id est, sine aliqua compositione; sed participatione lucem habet, non aliter quan alia bona etiam lucem a Deo accipiens. Lux autem vera est, quae illuminat me illuminata. Ea unigenitus est Dei Filius, qui natura simplex est, id est, longe ab omni compositione ut Deus constitutus. - Et illud addimus, quod rationalis quilen creatura omnis illuminata illuminat, traditioneque a mente sua in mentem alleria doctrinam transfundit. Quam quidem illuminationem discendi vim potius, quan revelationem nominamus. Dei autem Verbum omnem hominem venientem in lust mundum, non docendo ut homines aut forsan angeli, sed potius creando ut Des unicuique semen sapientiae, id est pietatis atque intelligendi radices inserit. Et bet modo rationalem efficit creaturam, naturae suae participem faciens et ineffabilis splendoris quasi lucidos vapores eo modo, quem solus novit, in mentem lumina immittens. Filius igitur Dei creative (ut ita dicam) illuminat, lux enim ipse veri est; creatura vero participatione luminis splendet.

V. Bas bisher über bie Abhängigkeit aller geschaffenen Wahrheit ver ber substanziellen Wahrheit Gottes und bem Einflusse ber Letteren auf ir erstere gesagt wurde, gilt im Allgemeinen ebenso von dem natürlichen wie von dem übernatürlichen Leben der Wahrheit in den gestigen Eeschöpies. Ganz vorzüglich wird aber in der hl. Schrift die substanzielle Bahntel Gottes betont, um darauf hinzuweisen, daß die Ereatur durch spezielle übernatürliche Gemeinschaft mit ihm oder durch übernatürliche Einwirtung oder Erleuchtung von seiner Seite nicht bloß irgendwie zum lebendigen Brite der Wahrheit überhaupt, sondern zu einem so innigen und realen Ver

lite ber bochften und universellften Bahrheit gelangen fann und joll, wie er nur Gott von Ratur gufteht und welcher beghalb in gang fpezieller Beije eine Theilnahme (participatio) ber gottlichen Bahrheit als folder barftellt. Gine folde Theilnahme ber gottlichen Bahrheit bilbet bann für bie Creatur felbit gegenüber bem natürlichen Leben ber Bahrheit bas Leben ber Bahrheit ichlechthin, worin bie geichaffene Bernunft ihr mahrftes, realftes und vollftes Leben befigt und baher bre bochfte Rube und Bollenbung gewinnt. Diefes hobere und bochfte leben ber Bahrheit in ber Creatur besteht inchoativ im theologischen Glauben, burch ben die Bernunft fich unmittelbar an die lebendige Bahrheit Gottes ichit bangt und in fie hineingrundet, in ihr und burch fie ben Inhalt berlelben erfaßt und fo aus ihr die festeste und erhabenfte Gewißheit ichopft; in feiner gangen Bolltommenheit aber tritt es hervor in ber visio beatifica, worin die hochfte und universellste objektive Babrheit in abnlicher Beife unmittelbar in fich felbft und burch fich felbft vom Schauenben erfaßt und mit ihm vereinigt wirb, wie fie bem Muge Gottes felbft unmittelbar gegenwartig und mit ihm Gins ift. Beiberfeits bilbet bier die fubstangielle Bahrheit Gottes nicht blog, wie bei bem naturlichen Leben ber Creatur, bas Pringip, die Regel und bas entfernte Objett, sondern geht als innerftes und nachftes Objett in innigfter und realfter Gegenwart in bas Leben ber Geifter ein und erfüllt es mit fich felbit.

Im Sinblid bierauf untericheibet man (vgl. befonbere Dion. vulg. div. nom. c. 7. 501 3 2 u. 6.) im Anschluß an die entsprechenben platonischen Theorien über die Stufen ber Ertenntniß, in ben Creaturen eine vierfache Stufe bes Lebens ber Bahrheit, und ber Uffimilation mit ber fubstangiellen Bahrheit Gottes: 1) bie finnliche Bahrbeit, b. b. bie funlice Erfenntnig, beren Gegenstand nur bie lette und ichmachfte außere Ericheinung ber objektiven Bahrheit ober bes Seins, (nämlich die Accibengen ber finnlichen Dinge) und überhaupt nicht bas Sein als folches ift, und bie beghalb auch in fich felbft nur einen leifen Anflang an bas Leben ber Babrbeit (die anfgrua tis sopias ober eine Spur, benigium basfelben barftellt; 2) bie vernünftige Babrheit im engeren Ginne (veritas rationalis, dogent) in ber menichlichen Bernunft, welche zwar bas Gein als folches zum Begenstand bat und baber auch bis jum Bejen ber Dinge burchbringt, aber nur vermittelft ihrer Accidengen und Birfungen; fie ift baber gwar ein Bilb (imago) ber Bahr= tat Bottes, aber noch ein febr unvolltommenes Bilb; 3) bie intellettuelle Babrheit engeren Sinne (sopla voepa) in ben Engeln, welche zwar bas Befen ber geschaffenen Dinge bireft in fich felbft erfaffen, aber bas Befen Gottes nur aus feinen Birfungen ertennen; fie ift baber gwar ein vollfommenes Bilb ber gottlichen Babrbeit, aber immer nur Bilb; enblich 4) bie gottliche Babrheit in ber Greatur, worin bie Greatur unmittelbar bas Befen Gottes erfaßt und an berjenigen Beife bes Befiges ber Bahrheit Theil nimmt, mie fie Bott felbft eigen ift. Dit einem neueren italienifchen Theologen, Difgr. Mcquifti, fann man bie erfte Form ale phanomenale, bie zweite und britte ale abftratte, bie bierte als reale Babrbeit bezeichnen.

Bie die letztgenannte Form der Bahrheit erst das volle, gesättigte und beseligende 502 Weben des geschaffenen Geistes bildet, so wird auch in ihr die substanziale Wahrheit Gottes mit dem Geiste als Speise seines Lebens, als sein "überwesentliches Brod" innerlich verbunden und ihm gleichsam einverleibt — im Glauben als cidus parvulorum, in der Bisto als eidus grandium — weßhalb denn auch der Besih derselben in der hl. Schrift wiederholt als ein Essen der ewigen Weisheit dargestellt (so besonders Sir. 24.), und der Benuß des Leibes der fleischgewordenen Weisheit damit in die engste Beziehung geseht wird is besonders Joh. 6.). Umgekehrt erscheint aber auch der Besih bieser Wahrheit als eine Aufnahme des geschaffenen Geistes in das Licht der ewigen Wahrheit selbst (vgl. oben 1787 die Stelle 1 Betr. 2, 9 und n. 301 die Stelle von Iren.). Besonders schin schil

bert biefes hineingrunden in die ewige Bahrheit beim theologifden Glauben Die vulg. div. nom. c. 7 § 4: Ratio haec [hoyos, b. h. ratio ober sapientia divina] simplex est ac vere existens veritas, circa quam, ut puram et infallibilem universorum notionem, fides divina versatur, quae est constans fidelium firmamentum fundans illos in veritate atque in ipsis veritatem, ita ut indissuasibili identitate simplicem veritatis cognitionem habeant rerum credendarum. Nam si cognitio res cognitas cum cognoscentibus unit, ignoratio vero ignoranti causa est, ut semper nutet atque s selpso discrepet: eum, qui credit in veritate, juxta Scripturam nihil a vero fidel fundamento dimovebit, in quo constantiam habebit immobilis et immutabilis idertitatis. Probe namque novit, quisquis unitus est veritati, quam bene se babea, quamvis eum multi ut amentem arguant: latet enim illos, eum per verae fidei vertatem ex errore excessisse; ipse autem vere novit se, non (ut illi fabulantur) issanire, sed ab instabili mutabilique omnimode errantis varietatis motione per simplicem, circa eadem semper et eodem modo se habentem, veritatem esse liberatum. Hoc modo primi divinae sapientiae nostri praeceptores pro veritate quotidie moriantur, testificantes, uti par est, et sermone et opere, singularem illam Christianae veritatis agnitionem omnium esse cum simplicissimam tum divinissimam, imo potins hanc solam esse veram atque unicam simplicem Dei notitiam.

#### Bweite Abtheilung.

Der gottliche Wille und feine Attribute.

§ 96. Ratur und Beichaffenbeit bes gottlichen Bollens im Allgemeinen

Literatur: Mag. 1. 1. dist. 45 ff.; Alex. Hal. 1. p. q. 4. 3 ff.; Thom 1. p. q. 19; c. gent. 1. 1. c. 72 ff.; qq. disp. de ver. q. 23; Bonav. Aegid. Scot. in Mag. 1. c.; Ruiz de voluntate Dei (bas Bollständigste); Trigos Summa q. 13 ff.; von neuran Dogmatifern s. bes. Knoll, Berlage. Bieles Ginschlägige bei Kleutgen Bb. 1. Abb. von ber Freiheit und bem Endawede bes Schöpfers.

- I. Daß Gott überhaupt einen Willen und einen höchft vollkommenen Willen hat, liegt für den Glauben und die Bernunft unmittelbar in dem Begriffe seines geistig-lebendigen Wesens, und ist wesenliche Boraussetzung für eine Menge von Eigenschaften, welche Glaube und Bernunft sowohl Gott selbst, wie seiner Wirksamkeit nach Außen beilegen, inbesondere für die Seligkeit, Heiligkeit und Güte Gottes und für die Imeh mäßigkeit und Freiheit seines Wirkens.
- Egl. bicgu Bonav. in 1. dist. 45. a. 1. Primo: Voluntas est illud, penes quel residet inter creata summa potestas: ergo voluntas de se dicit potestatem, que omnibus praesidet in regno animae et nihil potest sibi imperare. Sed Deus es potentissimus, et omne, quod possibile est, sibi attribuendum est: ergo. Secunda voluntas est in qua consistit voluptas summa, sive felicitas; beatus enim est, que habet omne, quod vult; unde nihil delectatur, nisi habens voluntatem vel aque simile voluntati. Sed Deus est felicissimus, in quo est omnis felicitas et jucundias: ergo. Tertio: voluntas est illud, penes quod residet justitia et aequitas; justitia en non est aliud quam rectitudo voluntatis; unde non habentia voluntatem en se capacia justitiae. Sed Deus est justissimus secundum omnem intellectum: est habet voluntatem. Quarto: voluntas est vis, secundum quam attenditur anni liberalitas: omnis enim liberalitas venit ex amore; sed constat quod amor est exvoluntatis. In Deo autem ponere est summam liberalitatem; ergo et autem et voluntatem.
- II. Die fundamentale Gigenthumlichteit bes gottlichen Billen gegenüber bem geschöpflichen besteht barin, bag er nicht, wie biefer, ein bloft

Billens vermögen ist, welches an der Substanz Gottes haftete und erst in som Streben nach einem außer ihr liegenden Gute aktuirt würde. Er ist vielmehr reell identisch, wie mit der göttlichen Substanz, so auch mit seinem Afte, dem Wollen, und demjenigen Objekte und Ziele, in dessen Bersolgung und Umarmung seine Bollendung besteht, und das kein anderes sein kann, als die absolute Güte des eigenen Wesens Gottes. Demgemäß ist der Aft des göttlichen Willens, das Wollen, ein wesenhafter, substanzieller und subsistirender Akt, der wesentlich in sich selbst und durch sich selbst seine ganze Vollkommenheit besitzt.

Daburch aber ift nicht nur jebe eigentliche Entwicklung bes gottlichen Billens zu feiner eigenen Bolltommenheit und folglich jedes eigentliche Berben und Entstehen seiner Ate ausgeschlossen. Es folgt zugleich, daß bas göttliche Wollen auch formell in keiner Weife in einem eigentlichen appetere, bem Anftreben und Begehren eines außeren von ihm unabbängigen Sutes, wodurch bie wesentliche Bolltommenheit des göttlichen Willens bedingt mare, bestehen kann. Bielmehr besteht sein wesentlicher Aft in bem liebemarmen und achtungsvollen Wohlgefallen, womit Gott sich selbst als bas absolute Gute umfangt und festhält, und tann es fich auf alle übrigen Guter nur erstrecken, um sie zu verursachen, nicht aber um burch ihren Befit ober burch liebe- und achtungsvolle Verbindung mit ihnen Gott selbst zu vervolltommnen ober seine Seligkeit zu erganzen (non afficitur a rebus, sed efficit res). Wie baber bas gottliche Wollen in seiner innersten Wurzel schon ein besitzendes und genießendes Wollen ist: so kann es sich in seiner Beziehung zu äußeren Gütern nur als probuktives resp. freigebiges Wollen gestalten. Das Bange ift ber Sache nach de fide, weil nur Anwendung bes Dogmas von ber Ginfachheit und Unabhängigfeit Gottes auf ben gottlichen Billen.

Inwiefern das geschöpfliche Wollen wesentlich ein gewordenes und strebendes Wollen 506 ift, tann man sagen, in Gott sei kein Wollen, nämlich kein solches, wie es uns in ber Erfahrung begegnet. Und so meint es 3. B. Angelus Silefius in seinem Disticon (I. 294.) wenn er fchreibt: "Wir beten, es geschehe, mein herr und Gott, bein Wille; und fiehe, er hat nicht Bille, er ift eine ewige Stille." Strenggenommen aber muß man (mit Bonav. oben) fagen, bag Gott eben beghalb, weil fein Wollen absolut ruhevoll ift, ein Bollen im wahrsten und vollkommensten Sinne besite, das besthalb auch als Ibeal für die er-Brebte Bolltommenbeit unferes Billens bienen foll. Rur ben Begriff ber Bewegung tann man im eigentlichen Sinne auf bas gottliche Bollen nicht anwenden; er finbet bloß in sofern Statt, als die lebenbige Beziehung zwischen Subjett und Objett, die in jeber Lebensthatigfeit liegt, und fpeziell bie bem Bollen eigenthumliche Art biefer Beziehung, bas Betfolgen (prosoqui) bes Objektes burch Liebe, Hochachtung u. f. w., wodurch zugleich ein Objett ju einem anderen als feinem Zwed und Biele in Beziehung gefest wird, eine gewife Aehnlichfeit mit ber lotalen Bewegung bat und auf animalifchem Gebiete auch mit einer folden in ber einen ober anberen Beife verbunben ift. Im ersteren Sinne wird von den Aristotelikern gesagt: primum movens immobile, im zweiten von den Platonikern, primum movens movet se ipsum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bonav. l. c. Voluntas in Deo est magis proprie et completiori modo quam in aobis. Voluntas enim in nobis est per differentiam a substantia et actu est per distantiam a fine; in Deo autem per omnimodum indifferentiam horum, scilicet substantiae, virtutis, actus et finis.

III. Mus ber Wejenhaftigfeit bes gottlichen Bollens ober aus feiner reellen Ibentitat mit ber gottlichen Gubitang ergibt fich gunachft, bag man bei Gott nicht, wie bei ben Geschöpfen nach einer eigentlichen Urfade (causa) ober einer urjachlichen Beeinfluffung feines Wollens fragen tann, weil es eine folche fur ben ungeschaffenen Aft, burch ben Alles geschaffen wirb, nicht geben fann. Gine folde urfachliche Beeinfluffung fam fomohl von Geiten bes Objettes, wie von Geiten bes Willens felbft be

trachtet merben.

1. Bunachft tann bei Gott von Seiten bes Objettes feine urfadliche Beeinfluffung ftattfinden. Denn eine folde Urfache mußte von ben baburd verurjachten Afte felbit reell verichieben und fruber fein, als er felber. Run aber gibt es außer Gott nichts, als burch fein Bollen; in Gott felbft aber ift fein Wollen wefentlich ibentifch mit ber objektiven Bute Gottes, auf die es fich junachit bezieht; besgleichen ift bas Bollen anderer Guter reell ibentifch mit bem Wollen ber eigenen Gute Gottes, fo bag jenes nicht als ein verurfachter Utt aus biefem bervorgeben und neben biefem beiteben fann. Wenn man baber bei Gott, wie beim geschaffenen Willen unter Be meggrund bes Bollens ein Objett, welches bas Bollen hervorruft, alio eine Bewegurfache, (causa motiva) verfteht: jo gibt es fur ben gottlichen Billen ebensowenig einen Beweggrund außer Gott ober in Gott felbit, bar von feinem Bollen reell verschieben mare, wie es fur ihn ein von feine Bollen reell vericiebenes Enbaiel (causa finalis) gibt, in welchem er jeine Rube und Befriedigung fuchte und mit welchem er fich zu vereinigen ftreben müßte 1.

Dagegen ift es bem gottlichen Bollen mehr noch, als jedem andern ber nunftigen Bollen, wejentlich, bag es in allen feinen Aften 3 mede per folge und folglich sowohl burch bas Wollen bes Zwedes fich jum Bollen ber Mittel bestimme, wie auch bie gewollten Mittel auf ben gewollten 3met beziehe und hinordne. Wenn man baher unter Beweggrund blog bet 3med als folden verfteht, in wiefern er bem Wollen ber Mittel gu Grunte liegt und bagu veranlagt, alfo nur ben Charafter einer ratio motica but bann gibt es allerbings fur alles gottliche Bollen, foweit es fich auf unto geordnete Guter begieht, ebenjo einen Beweggrund, wie es fur basfelbe co Endziel ober eine ratio finalis gibt, worauf es bie untergeordnete Guter bezieht und hinordnet. In biefem Sinne verstanben, braucht naturit ber Beweggrund und bas Endziel in feiner Weife reell von bem Atte be gottlichen Wollens verschieben ju fein. Im Gegentheil muß bei Gott be erfte Beweggrund und bas lette Endziel eben beghalb reell mit feine

<sup>1</sup> Bgl. biczu August. de gen. c. Manich. l. 1. c. 2.: Si qui dixerint: Qui placuit Deo facere coelum et terram? respondendum est eis, qui causas et voluntaba Dei scire quaerunt, quod voluntas Dei omnium, quae sunt, ipsa sit causa. St 🚥 habet causam voluntas, est aliquid quod antecedit voluntatem Dei, quod nefas e credere. Qui ergo dicit: Quare fecit Deus coelum et terram? respondentam illi: Quia voluit. Voluntas enim Dei causa est coeli et terrae et ideo maist voluntas Dei quam coelum et terra. Qui autem dicit: Quare voluit facere cele et terram: majus aliquid quaerit quam est voluntas Dei; nihil autem es majus le veniri potest. Compescat ergo se humana temeritas, et id, quod non est, ma qua rat, ne id, quod est, non inveniat.

Bollen ibentifch fein, weil es fur ihn feinen Beweggrund und fein Endziel geben tann, welches im eigentlichen Ginne Urfache feines Bollens mare, und ber oberfte 3med feines Bollens nothwendig in ber hochften objeftiven Gute bines Befens bestehen muß. Bahrend aber biefer oberfte Zweck burch bas gottliche Wollen nicht erft gefett wird, sonbern von ihm vorgefunden und berausgesetzt wird: muffen alle übrigen Zwede und barum auch alle übrigen Beweggrunde und Endziele bes gottlichen Wollens erft burch biefes felbit gefest und festgestellt werben, und fie werden erft baburch ju Beweggrunden und Endzielen fur ben gottlichen Billen, bag er felbft fie bagu macht. Gie find barum auch Beweggrunde und Biele nicht fur bas gottliche Bollen iberhaupt, als foldes und in fich felbit, fondern blog bafur, bag es auf befen ober jenen untergeordneten Wegenftand fällt und benfelben fo und nicht anders ordnet und richtet. Inwiefern aber auch bas freie Sandeln ber Greatur, als Gebet, Berdienft ober Nichtverbienft, bas Wollen Gottes bedingt ober bestimmt: geschieht dieß feineswegs in ber Form eines von Außen auf Bott einwirkenden Beweggrundes, fondern in Form eines von Gott um kiner felbft willen berucffichtigten Unlaffes, beffen Beftand und Bebeutung mbem nur durch feine Ginmirtung ober mit feiner Zulaffung berbeigeführt wird, alfo felbft ichon von feinem Bollen abhängig ift.

2. In ähnlicher Weise, wie von der objektiven Beeinflussung des götts 509 lichen Wollens muß man auch von der subjektiven Beeinflussung dessielben reden. So wenig der göttliche Wille durch ein von ihm selbst verschiedenes Objekt zum Wollen angezogen werden kann: so wenig kann er, wie der geschaffene Wille, durch seine Versassung oder Neigung als durch eine eigentliche Ursache (causa) zum Wollen angetrieben werden, um durch die Setzung oder Erweckung eines Aktes sich selbst zu vervollkommnen und zu bestiedigen; denn sonst würde er nicht sich wesenklich ein durchaus aktueller und absolut vollendeter Wille sein; er würde vielmehr als ein solcher richeinen, der auf Ergänzung seiner Bollkommenheit durch den zu setzenden Mit angewiesen und derselben bedürstig wäre. Und dieß gilt ebensowhl in Bezug auf die Neigung, welche der Intention eines Zweckes zu Grunde liegt, im Berhältniß zur Erweckung dieser Intention, wie in Bezug auf die Instention eines Zweckes im Berhältniß zum Wollen der diesem Zwecke unterzendneten Güter.

Das hindert aber nicht, setzt vielmehr voraus, daß eben die absolute 510 Solltommenheit des göttlichen Willens oder seine höchste formelle Güte als Frund (ratio) und Regel gelten musse, wodurch die Richtung seines Bollens auf bestimmte Gegenstände veranlaßt und geleitet wird, oder vielmehr er selbst sich in Bezug auf diese Richtung bestimmen und leiten läßt, resp. sich dieselbe gibt !. In diesem Sinne muß man daher bei Gott die Biebe zu der objektiven Güte seigenen Wesens, worin der Kern der

Benn baber August. oben n. 503 läugnete, baß man für das schöpferische Bollen Genes außer seinem Bollen eine Ursache angeben könne, dann sagt er selbst doch wieder mderswo (doctr. christ. l. l. c. 32.). Quia bonus est Deus, sumus, et in quantum aumus, boni sumus. Das Quia bonus est aber hat den doppelten sich wechselsseitig einschließenden Sinn: quia bonus est bonitate objectiva essentiae und quia bonus est bonitate formali voluntatis, wie oben im Terte näher erklärt wird.

Edeeben, Dogmatit.

formellen Gute seines Willens besteht, als Grund für die Intention seiner Berherrlichung und Mittheilung nach Außen, und diese Intention als Ermb für die Feltstellung der Form und der Wege jener Berherrlichung und Mittheilung betrachten. Und so hat auch die Liebe Gottes zu sich selbst gegen über seinem nach Außen gerichteten Wollen die ganze positive Kraft und Bedeutung, welche bei uns die Neigung oder Geneigtheit des Willens gegenüber den aus ihr hervorgehenden Atten hat, ohne jedes die Befriedigung jener Neigung zu einem Bedürfniß zu machen, oder das betreffende Wollen als einen neuen Att zu verursachen.

Diefe gange Lehre ift in ber Gubftang communissima ber Theologen (vgl. bef. Ruit 1. c. disp. 15), obgleich ber Sprachgebrauch und bie Ausbrudemeife nicht gang contint ift. So nimmt 3. B. Thom. (c. gent, l. 1. c. 87. Quod divinae voluntatis nibil poles esse causa) feinen Anftanb ju fagen: Finis divinae voluntatis est sua bonitas (ejectiva); ipsa igitur est Deo causa volendi quae est etiam ipsum suum vela mabrend er in c. 86 bie bonitas blog ratio volendi nennt und eben baraus, be in Gott alle Billensfunktionen in Ginem Afte enthalten find, foliegt, es tonne bier nichein Billensaft bie Urfache eines anbern, fonbern blog eine Billensrichtung in Grund (ratio) einer anderen fein. Er braucht eben jenen Ausbrud auch nur bejant um angubeuten, bag bie eigene bonitas Gottes in gang anderer Beife fur ibn ratio volend fei, als feine übrigen Zwede, nämlich als causa quasi formalis, welche ben gotiliden Billen ale folden bestimmt und feine gange innere Bolltommenbeit begrundet. 3m wil garen Sprachgebrauch nimmt man übrigene ben Ramen causa nicht fo genau, indem man beim gottlichen Willen, wie beim menschlichen, alle außer Gott bestebenben ober eutstebenben Brede und Unlaffe bes gottlichen Bollens als causae besfelben bezeichnet, mabrent und ftrenggenommen nur gefagt werben muß, wie es 1. e. beißt: aliorum autem a De volitorum nullum est Deo causa volendi, sed unum eorum est alteri causa, ut ordise habeat ad divinam voluntatem. In ber summa Theol. q. 19 a 4. brudt Thou. noch ftrenger aus, indem er überhaupt ben Ausbrud verwirft: Deus vult boe propur hoe, und blog ben folgenden gulägt: vult hoe esse propter hoe, b. b. vult es, que sunt ad finem, ordinari ad finem. Durch bie Berwerfung bes erfteren Ausbrudes mi er aber nach bem Conterte blog ausschließen, bag Gott burch bas Bollen bes einen jem Bollen bes Andern als zu einem neuen Afte bewogen und angetrieben werbe. Se p biefer Stelle bie freilich etwas fubtilen Bemerfungen von Cajetan. - leber bie verfaitum Art ber Bebeutung, welche bie rationes volendi bei Gott haben, und bie Thom. c. got l. 1. c. 86 als ratio necessitatis, utilitatis unb decentiae untericheibet, fewie bariber, de jeber fpeziellen Billendrichtung bei Gott im Objette felbft eine besondere ratio volendi ca fpreche, ober ob es in biefer Beziehung eine "simplex voluntas" in Gott gebe, und ber Freiheit bes gottlichen Billens die Rebe fein.

12 IV. Bie bie Besenhaftigkeit bes gottlichen Bollens forbert, bag et be Gegensat zum geschöpflichen Bollen feine eigentliche Ursache außer fich febt habe, sonbern in sich selbst seinen Grund besite: so führt fie auch eine ganbere Stellung und Bechselbeziehung seiner Gegenstände ifch, als es bei ben Geschöpsen ber Fall ift.

Bei ben Geschöpfen nämlich ist die Liebe berselben zu sich selbst und ihrer Bolltommenheit und Seligkeit zwar eine Bedingung und ber Auszuspunkt alles ihres Wollens. Weil aber die äußeren Gegenstände ihres Wellen von ihnen unabhängig bestehen, sie selbst hingegen in ihrem Sein von einem höheren Prinzip, und für ihre Bolltommenheit und Seligkeit von dem Enflusse und Besitze äußerer Güter abhängig sind: so kann bei ihnen in der Liebe zu sich selbst nicht die ganze Bollkommenheit ihres Wollens bestel vielmehr ist diese wesentlich durch den Anschluß an und die Untererdm

nter äußere und höhere Zwecke und Ziele bedingt; und noch weniger können in sieh selbst zum Endzweck und Endziel alles bessen machen, was sie außer in wollen und lieben.

Sott hingegen ist in seiner absoluten und unenblichen Gute für seinen 513 Billen nicht bloß ber nächfte Gegenstanb (objectum proximum) seines Bollens, sondern auch der höchste und vorzüglichste (obj. principale), nd nicht bloß der höchste, sondern auch der einzige formale Gegenstand ines Wollens, b. h. ber einzige Gegenftand, welcher bie innere Bollfommeneit bes gottlichen Wollens bebingt und beftimmt, und als abfoluter belbstaweck in keiner Weise einem andern untergeordnet ober von einem idern ergänzt werden kann. Alle übrigen Dinge können bagegen für das bitliche Wollen nur materielle Gegenstände sein, d. h. solche, auf die sich as göttliche Wollen erstreckt, ohne von ihnen in seiner Bollkommenheit bedingt ber bestimmt zu werben, und bie auch entweber gar nicht als Selbstzwecke ber boch nur als untergeordnete Selbstzwecke gewollt werben. Als einziger rmaler Gegenstand bes göttlichen Wollens aber offenbart sich bie unendliche bute Gottes ben materiellen Gegenständen gegenüber barin, daß alles Wollen er letteren von ihr als seinem ersten Beweggrunde ausgeht und zu r als bem letten Endziele, bem es alles Uebrige unterordnet, zurücktrt. Sie ist also auch bezüglich aller Richtungen bes göttlichen Wollens objectum primo et per se motivum und ultimo terminativum, nd bildet recht eigentlich das fruchtbare und königliche Centrum wohl bes gottlichen Wollens selbst, wie aller von ihm gewollten Gegenande. Diefe ganze, aus bem Wefen bes göttlichen Willens und aus bem ejentlichen objektiven Berhältniß aller Guter zu Gott als bem Gute aller üter (siehe oben n. 318 ff.) evibent sich ergebende Lehre läßt sich in ben at zusammenfassen: Gott wolle Alles außer sich feiner felbst megen, ropter semetipsum.

In der letzteren Form ist die obige Lehre ausgesprochen in den Worten der Schrift 514 rov. 16, 14.): Universa propter semetipsum operatus est Dominus. Ebenso ist sie thalten in der vom Batika num ausgesprochenen Glaubenslehre, daß Gott die Welt mitate sua non ad augendam suam deatitudinem, nec ad acquirendam, sed ad anisestandam bonitatem suam per bona, quas creaturis impertitur, geschassen, deb daß so auch die Welt ad Dei gloriam geschassen, d. h. dur Berherrlichung Gottes kimmt sei. Denn die Absicht, durch die Schöfung seine Güte zu offendaren, setzt das bevolle Wohlgesallen an dieser Güte und folglich diese selbst als Beweggrund des Schassenstaus; und die Bestimmung der Welt zur Berherrlichung Gottes schassen, estie Gottes durch die Berherrlichung den ihr gedührenden Tribut zu verschassen, der Beziehung der geschassen Dinge auf Gott als das Endziel, dem sie dienen sollen, klentlich ein. Und umgekehrt: wenn Gott Ales außer sich seiner selbst wegen will, dann un das nichts anderes heißen, als daß es ihm wegen des unendlichen Bohlgesallens an der eigenen Güte auch gesalle, dieselbe nach Außen mitzutheilen, zu offendaren und zu ten, und alle Wesen außer ihm zur Theilnahme un seiner Güte, zur Offendarung und kehre berselben zu bestimmen.

Im Einzelnen gestaltet sich bie Art und Weise, wie im götts 515 den Wollen bas formelle und die materiellen Objekte versunden sind, oder wie Gott in seiner unendlichen Güte als absoluter elbstzweck zugleich erster Beweggrund und letztes Endziel seines nach Außen richteten Wollens ist, wie solgt. 1) Das Wollen und Lieben anderer Güter

hat in bem Bohlgefallen Gottes an feiner eigenen Gute ben erften Bemeggrund, von bem es ausgeht und woraus es hervorgeht, in breifacher Beise: a) inwiefern das unendliche Gut wegen ber überschwenglichen gulle feines Reichthums bochft mittheilbar, fruchtbar und mächtig ift, und baber bas Wohlgefallen an ihm felbit bas Wohlgefallen an ber Mittheilung besfelben anregt; b) inwiefern basselbe als bie unenbliche Schonheit jabig und wurdig ist, in Abbildern bargestellt und offenbart und gemissermaßen vervielfältigt zu werben, und fo bas Bohlgefallen an bem Ibeale bas Bohlgefallen an ben Abbilbern besfelben herbeiführt; c) inmiefern basselbe als die höchste Burbe und Majestät aller Ehre und Verherrlichung murbig ift, und so die Werthichatung seiner selbst Gott veranlagt, Wesen außer fich ju wollen, die ihm Ehre und Berherrlichung erweisen 1. - 2) Ebenso bezieht bas Wollen und Lieben Gottes alle außern Dinge auf ihn selbst als ihr leptes Endziel, indem er wollen muß, daß die Dinge bas feien und leiften, was ihrem Urfprunge aus ber Liebe, die er zu sich felbst trägt, gemäß ist; baß sie also a) an seiner Gute theilnehmend, ihr auch in Liebe anhangen und fich hingeben, b) feine Schonheit abspiegelnd, bieselbe barftellen und ertennen und fo fie loben und preifen, c) feiner Burbe und Dajeftat unterworfen, dieselbe achten und ehren und badurch ihr dienen und huldigen.

516 Mus biefer Genefis und Ordnung bes gottlichen Wollens ergibt fich aber von felbst, daß die Geschöpfe, obgleich nur fekundar und mesentlich in Beziehung auf ein höheres Endziel gewollt, barum doch im göttlichen Wollen eine gang andere Stellung einnehmen, als in unserem Bollen bie Mittel ober Berkzouge, burch welche wir einen von ihnen felbst verschiebenen Ameck erreichen wollen, ober die wir bloß zur Befriedigung eines Bedurfnisses ausnugen, die wir beghalb in sich selbst nicht werthschätzen und auch gar nicht als Zwecke ober Selbstzwecke behandeln. Da nämlich Gott burch bie Liebe zu fich felbst eben zur außeren Mittheilung und Darftellung seiner inneren Gute bewogen wird: fo will er auch mahrhaft, daß bie Creatur das ihr mitgetheilte Bute besite, und gefällt fich in ber inneren Bute, Schonbeit und Burbe, burch welche fie ihm als ihrem Jbeale ahnlich ift, fo bag er fogar fich felbst ihr zum Besitze und Genuffe hingibt. Folglich foliegt fein Wollen wefentlich ein mahres Wohlwollen gegenüber ber Creatur, eine Werth ichang ihrer Gute und Achtung ihrer Burbe in fich ein; und ebenfo mefentlich folieft es jeben Gigennut auf Seiten Gottes und jebe Ente wurdigung auf Seiten ber Creatur aus. Der Umftand aber, bag ber Bemeggrund und bas Endziel bes gottlichen Wollens in ber eigenen Gute Gottes liegt, bewirkt nur, bag es besto uneigennütziger, ebler und heiliger ist, und baß es feinen außern Gegenständen felbst eine höhere Beibe und Burbe perleibt.

Diese gange Lehre brüdt August. doctr. christ. l. 1. c. 31 sosgenbermaßen aus: Diligit nos Deus et multum nobis dilectionem ejus erga nos divina scriptura commendat. Quomodo ergo diligit? ut nobis utatur, an ut fruatur? Sed si fruitur, eget bono nostro, quod nemo sanus dixerit. Omne enim bonum nostrum vel ipse vel ab ipso est: cui autem obscurum vel dubium est, non egere lucem rerum harum nitore, quas ipsa illustra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Thom. c. gent. l. 1. c. 75. bej. arg. 2. u. 3. u. oben § 84-86.

• |

rit? Dicit etiam apertissime Propheta: Dixi Domino, Deus meus es tu, quoniam morum meorum non eges (Ps. 15, 1). Non ergo fruitur nobis, sed utitur. Nam neque fruitur neque utitur, non invenio quemadmodum diligat. Sed neque sic litur ut nos: nam nos res, quibus utimur, ad id referimus, ut Dei bonitate pertamur; Deus vero ad suam bonitatem usum nostrum refert. Quia enim bonus est, mus... Ille igitur usus, qui dicitur Dei, quo nobis utitur, non ad ejus, sed nostram utilitatem refertur, ad ejus autem tantummodo bonitatem. Cujus autem miseremur et cui consulimus, ad ejus quidem utilitatem id facimus eamque tuemur; sed nescio quomodo etiam nostra fit consequens, cum eam misericordiam, tam impendimus egenti, sine mercede non relinquit Deus. Haec autem merces mma est, ut ipso perfruamur, et omnes, qui eo fruimur, nobis etiam invicem in so perfruamur.

V. Aus der Wesenhaftigkeit des göttlichen Wollens ergibt sich, daß ihm 518 ch alle die negativen und positiven Eigenschaften zukommen, welche innere Bollkommenheit Gottes im Allgemeinen charakterisiren; und so dem Verhältnisse desselben zu seinen verschiedenen Gegenständen ergibt bie besondere Art und Weise, in welcher dieselben auf das göttsche Wollen Anwendung finden.

Bor Allem ist das göttliche Wollen 1) ein ursprüngliches, unab= 519 ingiges und unbedingtes Wollen in dem Sinne, daß seine ganze mere Bollkommenheit schlechthin aus sich und durch sich selbst besteht und mit absoluter Nothwendigkeit zukommt. Diese Nothwendigkeit seiner delkommenheit verlangt zwar, daß das göttliche Wollen auch bezüglich der mihm selbst abhängigen, sekundären und materiellen Objekte in keinem Augenzicke als unentschieden gedacht werden könne. Aber die bestimmte Richzung seiner Entschiedenheit in Bezug auf diese oder jene Gegenstände braucht num nicht ebensalls eine nothwendige zu sein, weil die Vollkommenheit des kles nur durch seine Nichtung auf sein formelles Objekt bedingt wird; und kann und darf nicht einmal eine nothwendige sein, weil dadurch die holute Unabhängigkeit des Wollens von jedem Objekte außer ihm aufgesten würde.

Das göttliche Wollen ist 2) absolut einfach, b. h. ein einziger untheil= 520 urer Aft, burch welchen Gott Alles will, was er will, aber gleichwohl Jebes will, wie es seiner Natur entspricht, also das Nothwendige nothwendig, d bas nicht Nothwendige nicht nothwendig, so baß ber Satz: eodem actu eus vult se et alia, die Wahlfreiheit Gottes in Bezug auf die außeren inge unberührt läßt. Der formelle Grund biefer Einfacheit liegt barin, h a) ber einzige formelle Gegenstand bes Wollens bas absolut einfache ktliche Wesen ist, um bessentwillen alles Uebrige von Gott gewollt wird, n wo aus der göttliche Wille über alles Uebrige sich verbreitet, und porauf er alles Uebrige bezieht; und daß b) überdieß dieser formelle Gegen= mb wegen seiner unenblichen Fülle die Güte aller übrigen virtuell in sich athält und die absolute Ursache berselben ist, also auch das Wollen der brigen Dinge keine Aktuirung bes gottlichen Willens, sonbern bloß eine seiner Bollkommenheit hervorgebenbe neue Richtung ober ein neues erhalten seines substanziellen Aftes mit sich bringt. Aus bemselben Grunde ill Sott alle unter einanber noch so verschiebenen äußeren Gegenstänbe urch benselben Att, so bag bas Mehr ober Beniger ober bie spezifische

The Marie Land

Berschiebenheit ber außeren Objekte keine Barietät in ber inneren Beschaffenheit seines Wollens mit sich bringt; letzteres also wegen seiner Einjachheit zugleich invariabile ist. (Bgl. Thom. c. gent. l. 1. c. 76—77).

Das gottliche Wollen ift 3) unendlich sowohl a) hinsichtlich seines Objektes, indem es wesentlich ein actu unendliches Objekt hat und haben muß, wodurch es bestimmt wird und worin es ruht, wie b) hinsichtlich ber Intensivität und Bollkommenheit seiner Thatigkeit, indem & bas unendliche Objekt so vollkommen liebt und will, als basselbe geliebt und gewollt werben tann. Dagegen tann bie Unenblichkeit bes Wollens nicht in berfelben Beife ausgebrückt werben, wie bic ber Erkenntnig burch bie Alle wissenheit und die der Macht durch die Allmacht, so daß in gleicher Beife bas göttliche Wollen ein Allwollen und Gott omnivolens zu nemen mare. Denn thatfachlich will Gott nicht alles, mas er wollen kann, noch alles, mas von andern Wefen gewollt wird (3. B. die Sunde), und es gehört bieß auch nicht zur Volltommenheit seines Wollens; vielmehr verlangt bick, baß er eben nur bas wolle, mas ihm zu wollen beliebt und mas feines Wollens würdig ist. Die in der Unendlichkeit begründete Universalität bes göttlichen Wollens verlangt bloß bas Gine, baß Alles, mas ift unb mas von anberen Wesen gewollt wirb, sowie auch bieses Bollen selbst, von ihm wesentlich abhängig sei und beherrscht werde (Bgl. Bonav. in 1. dist. 45 a. 2).

Das göttliche Wollen ist 4) ein unwanbelbares und ewiges, nicht bloß a) in Bezug auf seine substanzielle und ethische Bolltommenheit, sondern auch b) in Bezug auf seine freien Entschlüsse als solche, welche ein für alle mal von Ewigkeit her sestgestellt sind und in Ewigkeit sestgestellt bleiben (Bgl. oben n. 218 und 225 ff.). Ersteres hat seinen speziellen Grund darin, daß das formelle Objekt und das höchste Ziel des göttlichen Willens, mit dem dasselbe reell und wesentlich identisch ist, und von dem es daher in keiner Weise getrennt oder abgelenkt werden kann, unveränderlich und ewig ist. Letzteres solgt speziell daraus, daß alle Kathschlüsse Gottes von derein mit absoluter Kenntniß aller Zwecke, Wittel und Bedingungen des Gewollten sestgestellt werden (Bgl. Thom. 1. p. q. 19 a. 7).

Enblich ist bas gottliche Wollen 5) wegen seiner realen Jbentität mit ber göttlichen Substanz in bieser und mit bieser ein allgegenwartiges Wollen, indem die Allgegenwart der göttlichen Substanz in den Dinger, Räumen und Zeiten gerade durch das Wollen Gottes als eine aktive, Med innerlich begründende und beherrschende Gegenwart sich geltend macht, und umgekehrt das göttliche Wollen vermöge der Allgegenwart der göttlichen Substanz als ein solches erscheint, welches nicht bloß ideell und assettlichen äußeren Objekten nahe tritt, sondern als ein reales Umarmen, Durchbringen, Tragen und Festhalten der Dinge diese sich selbst gegenüber in die engste reale Beziehung und Abhängigkeit bringt.

VI. Aus benselben Gründen und noch spezieller aus der realen Sentität bes Wollens mit der absoluten Erkenntniß und Macht Gottes ergiebt und erklärt sich, wie das göttliche Wollen auch in der eminentesten Weise diesenigen spezifischen Eigenschaften besitzt, welche beim göttlichen Wollen als solchen (im Unterschied von Sein, Erkennen) in Betracht kommen, so daß

es gegenüber allen tiefern Stufen bes Wollens und Strebens als bas Wollen in seiner reinsten und ibealen Bollkommenheit ers Icheint.

Es ist 1) bas lichteste und lauterste Wollen; bas lichteste, indem 525 es in keiner Weise aus einem mehr ober minder dunkeln Naturdrange, sondern wesentlich aus der klarsten und erschöpfendsten intellektuellen Erkenntniß bervorgeht; das lauterste, weil es von dieser Erkenntniß eben insosern geleitet wird, als sie die Dinge nach ihrem innern objektiven Werthe schätzt, also in keiner Weise auf die Bestriedigung eines subjektiven Bedürsnisses, sondern nur darauf gerichtet ist, daß das objektiv Gute als solches bestehe, vervielsältigt und verherrlicht werde.

Das göttliche Wollen ist 2) bas selbstmächtigste Wollen, welches in 526 Zeiner Weise von etwas außer ihm angetrieben, angezogen ober geleitet wird, sondern ichlechthin fein Pringip, Biel und Gefet in fich felbft hat und burch sich selbst zu Allem, mas es will, bestimmt ift ober bestimmt wird, und zwar in der Weise bestimmt wird, daß es auch in sich selbst mit dem klarsten Bewußtsein seines eigenen Werthes und wegen besselben gewollt wirb. Und in biesem Sinne ist es benn auch nicht bloß ein irgendwie freies Bollen, b. h. frei vom außeren Zwange, bem moralifchen fomohl wie bem absoluten, sowie von berjenigen inneren Röthigung und Sebunbenbeit, welche aus mangelnber flarer und allseitiger Erkenntnig bervorgebt, sondern ein absolut freies Wollen, b. h. frei von jedem äußern Einflusse ober von außenher kommenden Zuge und auch von berjenigen Art innerer Röthigung und Gebunbenheit, welche in bem Beburfnig eines außeren Gegenstanbes ober in einem bem Bollen por= ausgehenben innern Drang, woburch bei und auch bas klarste bewußte Bollen als ein nicht schlechthin selbstgewolltes erscheint, gegeben ist. Gott will vielmehr Alles einfach barum und daburch, weil es ihm gefällt, es zu wollen, und weil er fein Bollen felbft will. Wenn er icon fich felbft nicht nicht wollen kann und insofern sich mit Nothwendigkeit will: bann will er boch sich selbst wesentlich mit einer Liebe ber Werthschätzung als ein unbedingt seiner Liebe murdiges Gut; er besitt folglich biefe Liebe eben baburch, baß er fie als seiner selbst murbig haben will, und besitt fie nur barum nothwendig, weil er in seiner absoluten Gute sich selbst nicht migfallen kann und fein Wille als absolut volltommener Wille mefentlich in bem Wohl= gefallen an bem absoluten Gute besteht. Gegenüber allen übrigen Objekten gestaltet sich bagegen biese Freiheit bes gottlichen Wollens als Freiheit ber Wahl; aber auch hier wieder nicht bloß als einfache Kähigkeit ber Bahl, sondern als negativ und positiv souverane Dacht ber Bahl, indem ber Wille Gottes in seiner Bahl nicht bloß von ben Dingen unabhangig ift, sondern diese selbst von sich abhängig macht, also nur badurch sich zum Wollen entscheibet, daß er zu wollen geruht ober zu wollen fich herabläßt.

Das göttliche Wollen ist 3) bas ungetrübteste und lieblichste 527 Bollen, indem es in keiner Weise ein begehrendes und suchendes Streben, sondern einsaches Wohlgefallen an dem höchsten und schönsten Gute ist. In Folge dessen stellt es sich nach Innen vermöge der absoluten Einheit mit biesem Gute als friedlichen und seligen Genuß dar; nach Außen hin

aber tritt es wesentlich nur als weises und wohlthatiges Schaffen, Walten und Orbnen auf, welches einzig barauf abzielt, außer fich in ber innern Bollfommenheit und außeren Ordnung ber Creatur ein Abbilb seiner eigenen Schönheit barzustellen, folglich ein allseitig schönes Wert ber

zuftellen.

Das göttliche Wollen ist ferner 4) ein absolut ebles, gerabes und rechtes und barum heiliges Wollen. Absolut ebel, weil es als remed und unwandelbares Wohlgefallen an dem höchsten Gute wesentlich die höchte Achtung gegen bessen absolute Bürde einschließt, alle andern Güter abar nur insosern wollen kann, als sowohl diese Güter selbst als das Wollen berselben jener Würde angemessen ist. Absolut gerade und recht, weil es in allen seinen Entschlüssen und Handlungen auf den höchsten sittlichen Endzweck gerichtet bleibt und sie nach Maßgabe desselben einrichtet. Absolut heilig weil es alles Gute in der vollkommensten Weise im höchsten Gute will, und von diesem Zwecke und seiner eigenen Richtung auf denselben is wenig abweichen kann, als es seine eigene Wesenheit verläugnen und unftören kann.

Enblich ift bas göttliche Wollen 5) in Bezug auf seine Wirfamkeit nad Außen wegen seiner substanziellen Einheit mit ber Würde und Allmacht bes göttlichen Wesens ein absolut mächtiges und wirtsames Wollen, welches Alles, was es will, burch sich selbst erreichen und zu Stande bringen, ohn welches aber auch von andern Wesen Richts erreicht oder zu Stande gebracht werden kann, und welchem namentlich eine souverane ethische und phosische Herrschaft über alles Wollen der Geschöpse zusteht.

Alle biefe Gigenicaften laffen fich in ihrer gemeinicaftliden Burgel jufammenfaffen in ber abfoluten Freiheit bes gottlichen Billens, inten man nämlich bie Freiheit gang allgemein nimmt a) als Freiheit von Allem, worin fich a Unvollfommenheit bes Bollens zeigt, und b) ale Freiheit b. b. volle und ungebende Rabiafeit und Aufgelegtbeit au Allem, worin fich bie Bollfommenbeit bes Bollens rim baren tann. Der gottliche Bille ift alfo a) abfolut frei 1) in pringipieller Do giebung von jeber vorausgebenben burch Mangel an Rlarbeit ber Ertenninif ober but Beburfniß ober burch außere Ginwirfung entftebenben Rothigung und Abbangigfeit und ebenfo von jeber Unterwürfigfeit unter ein außeres Biel ober Wefet, alfo von jeber it angethanen Rothwendigfeit (libertas a necessitate im eminenten Ginne); 2) in affit tiver Begiehung frei von jedem Mangel ber Befriedigung und jedem Streben ma ber mangelnben Befriedigung, alfo auch von allen mit reinfter Bonne und Freude i bereinbaren Stimmungen (libertas a miseria im eminenten Sinne); 3) in etbifder Begiebung frei felbit von ber Möglichfeit, von feiner rechten Richtung abzumelden ibn in Andern eine Abweichung von derfelben ju billigen (libertas a peccato im emtert Ginne); 4) in Bezug auf feine Birtfamteit frei von jedem Bedurfniffe lagen Mittels ober Gulfequellen und jeber Donmacht gegenüber außeren Sinderniffen (Ubera ab impotentia et impedimentis). b) Gben barum befigt ber gottliche Bille auch mi bochfte Freiheit 1) gur lichteften, lauterften und abaquateften Bertbichanung um bre alles Guten je nach bem inneren Werthe besfelben; 2) jum vollften und ungetrubteiten be nuffe alles Guten; 3) jum festeften und ftanbhafteften Wollen bes bochften feiliden des amedes und ber fittlichen Bollfommenbeit bes Bollens felbft; 4) jum wirffamften Belei alles beffen, mas es erreichen und verwirflichen, refp. burch Unbere erreicht eber vermilit wiffen will. Spater werben wir feben, wie biefe Eigenschaften in anderer Beaten nämlich als in ihrem Mittel= und Gipfelpuntt, fich gusammenfaffen faffen in ber Beiligfeit bes gottlichen Billens, ober vielmehr barin, bag er bie Beiligfeit ober bie beil Liebe felbit ift.

Alle diese Eigenschaften bes göttlichen Billens und Wollens sinden ihre nahere Be- 531 gründung und Erklärung im Folgenden, wo wir den göttlichen Willen im Einzelnen nach ben dier Hauptrichtungen in's Auge fassen, die beim Willen in Betracht fommen können; nömlich 1) sein prinzipielles Berhaltniß zu seinem Bollen; 2) sein afsettwes Berhaltniß zu seinen Objekten; 3) sein ethisches Berhaltniß zu seinem sittlichen Endzwecke und 4) sein benamisches Berhaltniß zu seinen Wirkungen.

3 97. Das pringipielle Berhaltnig bes göttlichen Billens ju feinem Botten - bie abfolute Bablfreiheit besfelben, ober ber göttliche Bille als liberum arbitrium.

Piteratur: Mag. in 1. dist. 43 u. 44.; in 2. dist. 25. (bei ber menschlichen Indet, bazu Bonar.); Thom. qq. disp. de bono q. 23. a. 4 u. 24 a. 3.; in 1. p. 19 a. 9 u. 10; c. gent. 1. 1. 80-88; Suarez relectio de libertate Dei; Ruiz de vol. Dei disp. 7 ff.; Hauzeur 1. 1. q. 13; Theol. Wirceb. (Kilber) disp. 5 c. 1. Serlage, Dogm. Bb. I.; Rleutgen I. Bb. 4. Mbb. (sebr eingebend):

Die eigentbumliche Urt und Beife, wie ber Bille als folder, im Untericbieb von allen 532 anderen Rraften und Bermogen, Bringip feiner Afte und aller von biefem abhangigen Ibbiigfeiten und Birfungen ift, liegt im Allgemeinen barin, bag er feine Afte fest auf Crund bes vollen Bewußtfeins ibres Gegenstanbes und Rieles und ibres Berbaltniffes u bemfelben und vermoge bes eigenen Bohlgefallens, welches er an bem Wegenstanbe und Biele und bem Berhaltniffe feines Aftes gu beiben bat, und fo burch ein von ibm migebendes formliches Urtheil, bag ber Aft ale ber Abficht bes Sanbelnden entsprechend giest werben folle, benfelben auf feinen Wegenftand und fein Biel binorbnet. Diefe Beife thatig gu fein bezeichnet man im Allgemeinen als agere voluntarie (voluntarium est actus procedens a voluntate cum cognitione finis) im Gegenfate jum agere naturaliter ober per modum naturae ober bem Thatigwerben aus einem in ber Ratur ber Rraft ligenben Trieb, ober vermöge eines von Augen tommenben Buges. Da nun aber ber gicaffene Wille gewiffe Afte ober vielmehr Affette haben tann, ju welchen er ohne vor-brige Reflexion getrieben wird, fo gibt es bei ihm auch folche Afte, bie nicht ben fpegifiden Charafter bes voluntarium haben, und unterscheibet man baber bei ibm auch bezüglich bet Billensafte ben modus agendi naturaliter vem modus agendi voluntarie. Bei Gott Ingegen tann ein folder Untericied nicht ftattfinden, ba fein ganges Bollen burch und burd von bem flarften Bewußtfein getragen wird und wejentlich nur baburch beftebt, bag et felbft gewollt wirb. Bgl. Bonav. 1. c. u. 2.

Inwiefern biefe Beije, feine Afte gu fegen, im Billen eine gewiffe ibm eigenthumliche 533 Celbfiftanbigfeit und Ungebunbenbeit einschlieft und bie gabigfeit mit fich bringt, time eigenen Afte ju genießen und ju gebrauchen und fo über biefelben ju berflaen: tann man bie ihr entsprechente Gigenschaft bes Billens ale Freiheit im Gegen ber Afte und ale eine gewiffe Dadht und Befugnig (potentas) über biefelben bittachten, und fo auch alle volltommen willig gefehten Afte als freie Afte bekidnen, felbft abgefeben bon ber Dacht, über Gein und Richtfein berfelben gu enticheiben. de biefem Sinne fpricht bie alte Frangistanericule von einer libertas essentialis volunlane, welche jebem Billen und jebem eigentlichen Bollen wesentlich und baber auch bem Bolbwendigen Bollen (3. B. ber Liebe ber Geligen ju Gott und ber Liebe Gottes ju fich fibit) jufomme, mofern es nur ein mabres und eigentliches Bollen fei; und in biefem Sinne ift fogar bei Gott all fein Bollen, auch bas Bollen feiner felbit, bochft frei, weil brientlich durch bie volltommenfte Erfenntnig bedingt und in feiner Beije von einem por= ansgehenden Triebe ober Buge abhangig. Der hl. Thomas bingegen will auch bas bewußte Bollen, wo es ein unausbleibliches ift, nicht mehr als eine freie That, sonbern vielmehr wie unbewußte, als actus naturalis bezeichnet wiffen, inwiefern es namlich mit dem actus Paturalis in ber Rothwendigfeit übereinfommt, und inebesondere bei Gott eben fraft ber Defentlichen Bollfommenbeit feiner Ratur vorhanden und in biefem Ginne ibm fogar boff natürlich ift.

Die Macht und Befugnis bes Willens, feine Atte überhaupt auf ihren Gegenstand 534

weniger bie Dacht mit fich, wenigstens bezüglich gewiffer Gegenstände und Riefe m be ftimmen, ob ber Aft eintreten folle ober nicht. In biefer Begiebung geftaltet fich bann bie allgemeine und wefentliche Freiheit bes Billene ale eine Freiheit gur formliden Enticheibung über Gein und Richtfein bes Aftes (libertas arbitrii, cher liberus voluntatis deliberantis et arbitrantis) und feine Dacht über ben Aft ale eine eigentliche Berrich aft über benfelben (dominium in setus), feine enticheibenbe Gunftion aber da Babl; fpezieller ericheint bann bas praftifche Urtheil in erfterer Begiebung ale eigentlicher Rathichlug (consilium) und in ber zweiten Begiebung als Gelbfibeftimmung in engern Ginne (imperium in proprios actus). Bie aber biefe fpegiellere Greibeit bei gu wiffen Aften nur eine Folge ber libertas essentialis aller vollfommenen Billentille ift: fo ichließt fie auch nicht aus, fest vielmehr voraus, bag ber Bille bei anderen After und gerade bei benjenigen, von welchen er in ber weiteren Gelbftbestimmung ausgebt, um bie libertas essentialis habe, refp. biefelben in ber einen ober anderen Beife naturalber febe, indem er entweder, wie ber geichaffene Bille, von Ratur bagu bewegt wird, ober mie ber gottliche Bille icon in ber wefentlichen Bollfommenbeit feiner Ratur ben betreffenben Aft enthält.

Bahrend ber formelle Begriff ber Bahlfreiheit bei allen Befen, benen fe gutommt, fich gleich bleibt: ift gleichwohl bie Unabhangigteit, bie Bethatigungb weife, ber Spielraum, bie Aufgabe und Birtfamteit berfelben je nach ber Soll fommenheit ober Unvollfommenheit ber Ratur, refp. bes Buftanbes jener Befen bebeutent verichieben; und besonders befieht bier ein wesentlicher Unterschied zwifden bem geldie lichen, fpeziell bem menfchlichen Willen, und bem gottlichen. Der menfchliche Bille if a feiner Bahl 1) abbangig von bem Ginfluffe ber augeren Objette, fowie von fubjeffiren Beburfniffen und ber innern Bewegung von Geiten feines Schopfers ; er bebarf 2) # feiner Babl mehr ober minber einer formlichen vergleichenben Berathung und Ermagung burch welche biefelbe verzögert ober auch rudgangig gemacht werben fann, und er vollete feine Babl in ber Regel baburch, bag er neue Afte ober Affette in fich ermett, nicht blog bem porhandenen Afte eine neue Richtung gibt; 3) ber Spielraum ber Sall ift in Folge ber Unvollfommenheit ber Erfenntnig ber Zwede und Mittel theile beibrint, theils aber auch auf Goldes ausgebehnt, mas an fich nicht Wegenstand ber Bab! fein fam und fein barf, auf bas Boje; aus biefem Grunbe und weil überbieg ber geicopflice Ba nicht von vornherein feine gange Bollenbung befitt, fallt bier 4) unter bie Mufgabe bet Bahl bie Erwedung berjenigen Afte, burch welche ber Bille feine eigene Bolltommenber erreichen fucht; ebenbarum ift enblich 5) bie Birffamfeit ber Babl mebr auf ben Anfall an ober bie Berftellung bon Begiebungen ju ben außeren Objeften bes Bollens, auf # es in ber einen ober anberen Beije angewiesen ift, gerichtet, als auf Die Brobuftien mit Beberrichung ber Objette felbit.

Wenn alle biefe Eigenschaften und Umftanbe ober nur ein Theil berfeiben jum Befen ber Bahlfreiheit als folder, in wiefern fie in vorzüglicher Beife bie ben Billen eigenthumliche aftive Bolltommenbeit befundet, geborten, fo finnt es in Gott feine eigentliche Bablfreiheit geben. Da fie aber fammtlich eine Unvalb tommenheit bes Willens voraussepen ober befunden, fo wird die Bablfreibeit Com wenn fie von allen biefen Unvollfommenheiten frei ift, Bablfreiheit im eminenten unt ibealen Ginne, und fpegiell ale positives dominium eine ober vielmebr bie mit fonverane herrichaft über bas eigene Bollen und jugleich fiber alle auferen Dich besfelben fein. In ber That ift Gott 1) wie in feinem Bollen überhaupt, fo insbeente in feiner Bahl un abhangig von allen außeren Befen und eigenen Beburfniffen. 2) == Rathichlug bedarf bei feiner abfolut volltommenen Erfenntnig feiner formlichen Gragen ober Berathichlagung, fonbern ift von Ewigfeit ber unwiberruflich enticieten; fann und braucht Gott burch bie Enticheibung feinen neuen Att in fich ju ermat ba fein wefentlicher Aft wegen feiner Unenblichfeit fur Alles genugt und blog eine beide Richtung nach Mußen annehmen fann, die aber icon in ber Enticheibung felbit gete ift. 3) Begen feiner Allwiffenheit und Allweisheit und ber Unendlichfeit feiner Bat ift ber Spielraum feiner Babl ein ichlechthin unbeidrantter, ohne jeboch ale gefitte Gegenstand berfelben auch bas in fich ju begreifen, mas nur Gegenstand einer unneten und ichlechten Bahl fein fann. 4) Die Aufgabe feiner Bahl fann nicht bie fein, bo burch feinem Billen bie ihm gu feiner eigenen Bollfommenbeit noch feblente Beitimutet

m geben, sondern bloß die, die Bollsommenheit desselben nach Außen hin zu bethätigen und geltend zu machen. Und so ist endlich 5) auch die Birksamkeit derselben derartig, daß sie alle Güter, worauf die Wahl fällt, aus eigener Macht hervordringt und vollkommen beherrscht. Der spezisische Charakter dieses soweränen dominium gegenüber dem des creatürsichen Willens wird von den Theologen auch so dezeichnet: es sei nicht so sehr ein dominium in actus proprios, als ein dominium usus circa actum proprium und in akteus voluntatis; weil aber alle äußeren Objekte des göttlichen Willens wesentlich Birkungen desselben sind, so sei es auch nicht bloß ein dominium circa actum voluntatis, sondern in ipsa objecta voluntatis.

hinsichtlich ihres Spielraumes wird die Wahlfreiheit bekanntlich eingetheilt 537 in die libertas contradictionis resp. exercitii, wo die Entscheidung zwischen Wollen und nicht Wollen, resp. zwischen der gegenwärtigen Setung oder Nichtletung eines Aftes getroffen wird; die libertas specificationis, wo die Entscheidung zwischen verschiedenartigen Gütern oder Mitteln getroffen wird, und die libertas contrarietatis, wo die Entscheidung zwischen Gutem und Bösem statssindet. Bei Gott kann nach dem Gesagten die Wahlsreis heit nur als libertas contradictionis und specificationis in Betracht kommen und zwar so, daß die libertas exercitii wegen der ewigen Entscheidiedenheit seines Willens bezüglich des Wollens in keiner Weise von der libertas contradictionis unterschieden werden kann.

I. Bor Allem fteht fest, bag bem gottlichen Willen nicht be 538 guglich feines ganzen Wollens Dablfreibeit gutommen tann und jugutommen braucht. Wie bieß ichon bei ben Geichopfen nicht möglich und nothwendig ift, so noch weniger bei Gott, bei welchem ein aktuelles und burchaus volltommenes Wollen in ber absoluten Bolltommenheit seiner Befenheit und Natur eingeschlossen ift, also nothwendig besteht und auch nothwendig eine bestimmte Richtung hat, nämlich bie Richtung auf Gott felbst als bas unendliche Gut. Und zwar ist biese Rothwendigkeit in fofern noch ftrenger und absoluter, als bie fogenannte Raturnothwen= bigkeit bei den Aften der Geschöpfe, weil das göttliche Wollen in jener Richtung nicht etwa bloß aus ber Natur Gottes hervorgeht, sonbern attuell in ber Natur und zugleich in ber Befenheit Gottes ent= halten ift, also eine mesentliche, b. h. im Bejen Gottes grunbenbe Rothmenbigkeit besitt. Beil jeboch bicfe mefentliche Rothmenbigkeit eben in ber absoluten Bolltommenheit Gottes grundet und baher auch im Billen bie bem Wollen als folden wesentliche spezifische Bollfommen beit nicht nur nicht ausschließt, sonbern forbert und begründet: so muß man sagen, jene Rothwendigkeit schließe zwar nicht die Bahlfreibeit, wohl aber die biefer zu Grunde liegende mesentliche Freiheit bes Bollens felbft (b. h. bie Freiheit, bie bem eigentlichen Wollen als folchem wesentlich ift) in fich ein und bewirke folglich, daß biefe Freiheit bem gott= lichen Wollen in seiner nothwendigen Richtung in absolut volltommener Beife zukomme, indem ber Wille Gottes fich eben wesentlich barin gefällt, seine eigene Gute zu wollen. Der spezifische Charafter ber ber Liebe Gottes zu fich felbst zukommenben Nothwenbigkeit kann zwar auch gewahrt werben, wenn man mit bem hl. Thomas sagt, Gott wolle sich selbst necessitate naturali; er wird aber beutlicher gewahrt, wenn man mit bem hl. Bona= ventura und Stotus biese necessitas in Hinsicht auf ihren Grund necessitas essentialis und in Hinsicht auf ihre Form necessitas immutabilitatis, (Bonav.) ober, ba bieje auch de consequenti von ben mahlfreien Aften Gottes behauptet werben muß, necessitas inevitabilitatis und determinationis

nennt. Weil man indeg unter Freiheit im gewöhnlichen Sprachgebrauch eben bie Bahlfreiheit versteht, so kann man nicht ichlechthin fagen, Gott wolle sich selbst zugleich frei und nothwendig, sondern vielmehr, er wolle sich ix einem gewissen Sinne mit Nothwendigkeit, aber auch in einem gewissen Sinne mit Freiheit.

Bgl. hiezu Thom. c. gent. l. 1. c. 80; 1. p. q. 10. a. 2; Bonar. in 1. dist. 10.4 Scot. quodl. 16; Joan. de Rada p. 1. controv. 13; Ruiz disp. 4. Besonders mune über die einschlägige Ausbruckweise discutirt bei der Frage, ob die Spiration des hl. Ceiffer als des Produstes der Liebe im Gegensate zur Zeugung des Sohnes, die eine actin naturalis im strengsten Sinne des Wortes ift, als ein actus liber, resp. liberalis bezeichnet werden könne. Darüber unten Räheres.

540 II. Die Bahlfreiheit fann bem Gejagten gufolge bei Gott nur in Sinfict auf bas Bollen von Gutern außer ibm, und ba biefe nur burch bie Dacht bes gottlichen Billens verwirflicht werben tonnen, in Sinfict auf bas biefe Bermirtlichung intenbiren be Boller Gottes gur Geltung tommen. In Diefer Sinfict aber beigt Gott auch die Bahlfreiheit in ber polltommenften Beife und in ausgebehnteften Dage. Das ift als Glaubenslehre neuerbings burd bas Batifanum befinirt worben, inbem es (de fid. cap. 1.) lebrt, bas Gott bie Welt liberrimo consilio erichaffen habe, und can. 5 bie Lehrt verwirft, welche jagt: Deum non voluntate ab omni necessitate libera. sed tam necessario creasse, quam necessario amat se ipsum. Charit war die Wahlfreiheit Gottes icon früher ausgesprochen in bem von Annoc IL bestätigten Berbammungsurtheil bes Conc. Sennon. (1140) über bet Abalard'iden Sat: Quod ea solummodo Deus possit facere vel dimittere. vel eo modo tantum, vel eo tempore, quo facit, et non alio. Bit in letteren Falle nach ber Stellung ber Frage und bem Beugniffe ber 3et genoffen (f. Mag. 1. c.) nicht bloß biejenige Unmöglichteit bes Anbers hanbelns ausgeschloffen werben follte, welche burch Mangel an Mant, fonbern gunadit gerabe biejenige, welche burch Gebundenheit bes Billen herbeigeführt wird: jo wird im erften Falle (vom Batitanum) nicht blog biejenige Dothwendigfeit bes Birtens ausgeschloßen, welche burch bimbe Naturtriebe bemerkt wird, sondern auch diejenige, welche, wie bei ber Liche Gottes ju fich felbit, burch bas weise Urtheil über bie objeftive Rothwendig feit bes Aftes ober bie nothwendige Beziehung besjelben gu einem von Got mefentlich intendirten Gute begrundet wird. Und wenn icon bas Batifamm junachft bloß biejenige objettive Rothwendigteit ausichließt, welche burch bat Beburinif ber Erlangung und Ergangung ber eigenen Geligteit und Boll fommenheit begründet wird (non ad augendam suam beatitudinem nee ad acquirendam, sed ad manifestandam bonitatem suam, cap, 1.); bons liegt es boch offenbar in feiner Intention, bag auch bie augere Offenbarung und Berherrlichung feiner Bollfommenheit nicht etwas fei, was Gott unbe bingt aus fittlicher Pilicht als etwas ihm felbit nothwendig Gebubren bes wollen muffe; benn baburch murbe wenigftens bas Bollen bie Offenbarung feiner Bollfommenheit fur Gott wefentlich gur innern Gelight und Bolltommenheit feines Willens gehoren, folglich aus bem Streben mit biefer Bollfommenheit hervorgeben und zugleich im Ginne ber in Cane verbammten Lehre ebenjo absolut nothwendig fein, wie die Liebe Gottes gu

Die Definition bes Batifanum war besonders gegen die Lehre von Bermes, Gunther 541 und Anbere gerichtet, welche bie Bablfreiheit Gottes baburch aufhoben, bag fie eine nament= lich aus ber Gate und Beisheit Gottes bervorgebenbe Reigung in Gott, außer fich Butes hervorzubringen und zwar bas Bestmögliche hervorzubringen, und aus bem inneren Berthe ber Greatur fogar eine gewiffe Pflicht Gottes jur Mittheilung feiner Guter an the Greatur und bemgemäß gur Mittheilung aller möglichen Guter auffiellten, welcher Bott wegen feiner Beiligfeit genugen muffe. (Bgl. über biefe Theorieen Rleutgen I. 4 a. D.) Diefe gange Unichauung ift offenbar burchaus anthropomorphistifch, inbem fie Sott als ein Befen auffagt, welches erft in ber Beziehung zu anderen Befen feine ganze Seligfeit und Bollfommenheit erlange und baber auch nicht fo über ben außeren Dingen Bebe, bag bieje ichlechthin ihm als ben Endzwed, bem fie bienen follen, nutergeordnet und unterworfen feien.

Bon biefer Unficht ift wefentlich verschieden bie besonders von Ruiz (fowie Granado und theilweise Maurus) mit großem Geschid, reicher Gelehrsamfeit und ber möglichften Borficht entwidelte Unficht, bag Gott eben in Folge ber absoluten Bolltommenbeit feines Befens und Bollens um feiner felbft willen in Bezug auf feine Stellung nach Augen unjehlbar bas wolle, mas, weil es bie Bollfommenheit bes gottlichen Befens mehr offenbare und verberrliche, ber Burbe besfelben mehr gezieme ober feiner murbiger fei; ce fei aber Gottes wurdiger ju ichaffen ale nicht ju ichaffen, und wenn ichon nicht überbaupt eine in allen Begiebungen ichlechthin befte Welt, bann boch eine folche gu icaffen, welche in allen benjenigen Beziehungen, in welchen fich ein Beftes benten tagt, bie befte fei, in welcher g. B. alle bentbaren Reiche geschaffener Raturen, wenn icon nicht alle Arten und Grabe ber Bollfommenbeit, und alle weientlichen Gtufen ber übernaturlichen Ordnung (Bnabe, Glorie und Incarnation) vertreten feien. Obgleich aber biefe Unficht feinerlei Abbangigfeit Gottes von feiner Schöpfung auffommen laffen will und auch fur bie nicht unfehlbar eintretenbe Bethätigung ber Bablfreiheit Gottes noch einen febr bebeutenben Spielraum übrig laft, fo ift fie boch mit bem Batitanum ichwer gu vereinigen und ichon beghalb bebenflich, weil ihre forrefte Durchführung jedenfalls febr

Diele fubtile Reftriftionen und Diffinftionen verlangt.

Die bl. Schrift fpricht die Bablfreiheit Gottes im Allgemeinen treffent baburch 542 and, bag fie fagt Eph. 1, 11: qui operatur omnia secundum consilium voluntatis sume (κατά την βουλήν του θελήματος αυτού; vgl. ib. 5: qui praedestinavit nos secundum propositum voluntatis suae, κατ' εύδοκίαν τοῦ θελήματος αύτοῦ) b. h. nach bem aus freiem Boblgefallen feftgeftellten Ratbichluffe feines Billens. (Bgl. ju biefer Stelle bef. Suares rel. de lib. Dei im Anfange.) In bemfelben Ginne beigt es jonft oft, Gott thue, mas er wolle, b. b. nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauche, es hange von feinem Billen ab, ob und was er thun wolle; 3. B. Cujus vult, miseretur, et, quem vult, Indurat (Rom. 9, 18.) Haec autem omnia operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis prout vult (1 Cor. 12, 11); Spiritus, ubi vult, spirat (Joan. 3, 8). Ebenjo rebet bie bl. Schrift ungablige Dal von einem Bablen Gottes, namentlich von einer Babl von Berfonen gu bestimmten Memtern ober bem Befige bestimmter Guter, und amar in einer Beife, bag bamit nicht eine burch bie Beisheit Gottes ibm vorgedriebene, fonbern gerabe eine aus ber Freiheit bes Billens hervorgebenbe Bahl angebeutet wirb. Indem fie endlich betont, bag Gott ber Creatur nicht bedurfe (Deus meus es tu, quia bonorum meorum non eges, Ps. 15, 2) und ihr auch nichts ich ulbe (Rom. 11, 35) und überhaupt fagt, bag bie Beichopfe vor Gott feien, ale maren fie nicht, beutet fie auch bie Grunde an, weghalb Gott ben Geichopfen gegenüber abfolut frei fei. Die Bebre ber Bater f. bei Rleutgen a. a. D.; Ruiz disp. 7. sect. 4; Petav. 1. 5. c. 4.

Die innern Grunde für bie Bahlfreiheit Gottes und die Lofung ber Schwierigteiten laffen fich am beften mit ber fogleich folgenden naberen Bestimmung berfelben verbinden.

1. Insbesondere befigt Gott volltommene Bahlfreiheit junachft in 643 Bezug barauf, ob er überhaupt Befen außer fich in's Dafein rufen foll ober nicht. Es folgt bieg baraus, bag Gott bie Befen auger

jid als folde erkennt, bie weber in fid felbst nothwendig find, nod im m feiner Bolltommenheit und Geligfeit nothwendig find; fie tonnen blag m außeren Berherrlichung ber Bolltommenheit Gottes bienen; aber auch biet bedarf Gott nicht, weil es ihm an feiner eigenen inneren Berbertichun genugen tann. Allerbings muß Gott, wenn er ichafft, feine Berbertion als etwas ihm von Geiten ber zu ichaffenben ober geichaffenen Grau Gebührenbes beabfichtigen, und wird auch burch bie Liebe ju im eigenen Berrlichkeit, b. h. feiner höchften Gute, Schonheit und Burbe, jum Conbewogen. Wenn er indeg nicht ichaffen will, braucht er auch feine line Berherrlichung nicht zu beanspruchen. Durch bie Liebe zu fich felbft aber mit a nur in fofern jum Schaffen bewogen, als es fur feine Berrlichfeit gegiemen ift und ihm gegiemend ericheint, bag fie nach Augen verberlicht mi mitgetheilt werbe, und als er baber vermoge ber Liebe unb Achtung gegen fich felbft in feiner außeren Berberrlichung fich gefallen Im Er fann bieg, aber er muß nicht, weil er feine Liebe und Achtung gegen N felbit auch noch in anderer Beife bethätigen tann; er tann namlich feine jolute Berrlichfeit auch baburch geltend machen wollen, bag er nichts nach Sin hervorbringt, indem er fich baburch als bas allein nothwendige und abie fich felbft genugenbe Gut behauptet und verherrlicht; und bieg um fo als nach ber Glaubenslehre von ber Trinitat Gott ichon in feinem 3mm eine mahrhaft unendliche Bethätigung feiner Fruchtbarteit und feiner mitte famen Gute befitt.

Bgl. die nabere Ausführung biefer Begrundung bei Rleutgen a. a. D.; De c. gent. l. 1. c. 81. Manche Theologen verweifen bier auch barauf, bag, wenn Con Rothwenbigfeit ichufe, bie Welt ewig fein und alle möglichen Creaturen mit allen mig Graben ber Bollfommenheit hervorgebracht werben mußten, fowie bag die Greatmet ihr Dafein Gott feinen Dant gu ichulben haben murben. Aber biefe Argumente baber nachft boch nur gegenüber einer blinden Raturnothwendigfeit bee gottlichen Bitter volle Rraft. Bo jeboch bie nothwenbigfeit bes Schaffens auf bas Bewußtfein Wolle bas Chaffen ibm beffer anftebe und feiner Gute und Bolltommenbeit wurdiger fet, all Richtschaffen, gegrundet wird, lagt fich die Rothwendigfeit bee Schaffene überhaupt tet Rothwendigfeit einer ewigen Schöpfung und ber Erichaffung alles Schaffbaren, mis Erichaffung biefes ober jenes Beichopfes ifoliren; und bantbar tann und mut ma für die Wirfungen jeder mahren Liebe, mag biefelbe auch wegen der vollfommenen bes Liebenben eine nothwendige fein. Wenn jedoch bas Wollen außerer Dinge bei wie bei bem geschaffenen Beifte als Bestandtheil, nicht ale bloge Folge ber im Bollfommenheit Gottes, und die Liebe ju anberen Befen, aus welcher bas Bolen geben foll, wie bei ben Befchopfen, als ein Drang aufgefast murbe, beffen Richtleine bie Geligfeit Gottes ftoren wurde: bann tann man bagegen allerbinge peremptucid machen, bag in biefem galle alle möglichen Greaturen mit allen moglichen Bol beiten geschaffen werben mußten, was augenscheinlich nicht ber Fall ift.

Freilich gebrauchen die Bater zuweilen wirflich Ausbrude, welche von einem Det ber Liebe ober bem neiblosen Gbelmuth Gottes reben, welche ihm jur Schwogen hatten. Aber bas find bann auch bloß anthropopathische Ausbrude, welche weum grano salis zu verstehen sind. Der erstere Ausbrud (z. B. bei Dien, vulg die c. 4: amor non sivit eum sine germine esse) ist am leichtesten zu erflären, vol Gott nur so viel sagt, als: daß er von dem überschwenglichen Reichthum seiner Gott sagt nehmen könne und thatsächlich nehme, sie nach Außen mitzutsellen offenbaren. Der zweite Ausbrud hat den positiven Sinn, Gott bethätige in der einen neidlosen Gbelnuth, der den geschaffenen Dingen ihr Dasein und der mehr gönne, als für ihn selbst badurch kein Rachtheil eintreten kann, und der

nicht bethätigen wurde, wenn er nicht fcufe. Dagegen foll und fann ber Musbrud nicht befagen, Bott wurde, wenn er nicht fcufe, fich als neibifch erweisen; benn bann mußte Bott auch jest neibisch fein gegen alle bie Beschöpfe, bie er nicht geschaffen, unb mußte bas Richtichaffen barauf jurudgeführt werben, bag Gott in Folge ihrer Schöpfung eine Beeintrachtigung feiner Geligfeit fürchtete; überbieg tann man nur ein bereits erifitrenbes Befen im eigentlichen Ginne beneiben, nicht aber ein Befen, bas blog in's Dafein treten tann. Freilich flingt es fehr ftart, wenn August. (de gen. ad lit. 1. 4. c. 16) gerabe an einer Stelle, wo er ausführt, bag bem Schaffen Gottes feine necessitas egestatis ju Grunde liege, und folglich bie Schöpfung burch und burch ein Bert ber Freigesigfeit Gottes fei, jugleich bemerft: sed bona facere si non posset, nulla esset potentia; a autem posset nec faceret, magna esset invidentia. Aber aus ben folgenden Borten: Quia ergo omnipotens est et bonus, omnia valde bona fecit, geht beutlich genug hervor, August. finde die invidentia, welche bei Gott unmöglich fei, barin, bag er ein Befen hufe, ohne es gut gu ichaffen, und folglich, wenn er fcufe, ber Creatur die Mittheilung inner Gute vorenthalte. Er will alfo nicht fagen, bag Gott, um nicht neibifch ju erideinen, ichaffen muffe, fonbern, bag ber Wille ju fchaffen nur aus neiblofer Gute bervor: woen tonne und daber mefentlich ben Billen, bas Gefcopf gut und felig ju machen, ein: dließe.

2. Gott ift ferner frei, die Welt mehr ober minder vollkommen 546 ju icaffen, fo bag ber frei gefagte Entichluß zu ichaffen nicht nothwendig auf die bentbar volltommenfte Welt gerichtet ift. Dieg folgt 1) ichon aus benfelben Grunden, weghalb Gott überhaupt frei ift zu ichaffen, indem er ber volltommenen Welt ebenjo wenig bebarf, wie ber minder volltommenen, und auch feine Freigebigkeit ebenso wenig in einem größeren als in einem geringeren Mage zu bethätigen braucht. Es folgt aber auch 2) insbesonbere baraus, bag jede wirkliche Belt wegen ihrer Endlichkeit volltommener gebacht werben fann, und bie Dacht, Beisheit und Gute Gottes megen ihrer Unendlichfeit über jebes gegebene Enbliche hinaus ein größeres und vollkommeneres muß bervorbringen tonnen, woraus zugleich erhellt, bag ber Ausschluß ber Bahl wifden ber volltommenen und unvolltommenen Welt zugleich jede Entscheidung über Sein ober Nichtsein ber Welt bei Gott unmöglich machen wurde. Rurg, Die gegenwartige Geite ber Freiheit Gottes ift mit feiner Freiheit überhaupt fo mejentlich und augenscheinlich verbunden, daß auch bie Gegner, welche die eine leugnen, in ber Regel zugleich bie andere verneinen. Dan tann nur fagen: in Boraussehung eines bestimmten 3medes und einer bestimmten Totalibee ber Belt verlange die ethische Bolltommenheit Gottes ebenjo fehr, bag er biefen Zweck und biefe 3bee in ber entsprechenbften Beife verwirkliche, wie fie verlangt, daß er als letter und hochfter Zweck ber Welt immer feine eigene Berherrlichung intendire, und fo fei Gott nicht trei, vielmehr burch feine Beisheit und Gute gebunden, bas Gingelne in ber Belt in Bezug auf bas Bange und bas Bange in Bezug auf feinen letten Endzwed in ber beften Beife zu ordnen, mas einige Theologen fo ausbruden: Gott wolle immer optimum formaliter, aber nicht optimum materialiter, ober, wie Bonav. fagt, optimum secundum ordinem, aber nicht optimum simpliciter.

Diese Frage wird von ben alteren Theologen gewöhnlich bei Gelegenheit ber Trag: 547 weite ber göttlichen Macht behandelt, also in ber Form, ob Gott in ber wirklichen Schöpfung bas Beste geleistet habe, was er hatte leisten können; so vom Mag. 1. 1. dist. 43-44, sowie Thom. und Bonav. und Aegid. Rom. in h. 1.; von Hal. 1. p. q. 21. membr. 3.; Thom. 1. p. q. 25 a. 6; am ausschichtlichsten von Ruiz 1. c. disp. 9-10

1

und Maurus q. 51. Lettere Beibe nehmen jedoch eine necessitas infallibilitatis für solche Bebingungen ber höchsten Bollfommenheit ber Belt an, in welchen non proceditur in infinitum, b. h. bei welchen bie unenbliche Möglichkeit ber Steigerung und Bervielfältigung, welche eine absolut beste Belt unmöglich macht, nicht in Frage kommt (f. oben n. 541.)

548 Die Sauptich wierigkeit, welche gegen bie obige Lehre erhoben ju merben pflegt, ift bie, bag Gott als bas vollfommenfte Befen auch in ber volltommenften Beife hanbeln muffe; er wurbe aber nicht in ber vollkommenften Beise handeln, wenn er nicht bie absolut beste Welt hervorbrachte. Das Prinzip ift unzweifelhaft richtig und zwar in bem Dage, bag man fagen muß, Gott tonne nur in unenblich volltommener Beise handeln. Aber eben hieraus ergibt fich auch, daß bie Bollfommenheit bes gottlichen Sanbelne nicht nach ber materiellen Große feiner außeren Birtung bemeffen werben tann und barf, weil auch bie größte immer enblich bleibt. Unenblich volltommen tann bas göttliche Sanbeln eben nur in fich felbft fein, inwiefern es ale Bollen mit bem Befes Gottes ibentisch ift, von einer unenblichen Macht, Weisheit und Gute getragen und burchbrungen wirb, und namentlich, in wiefern Beweggrund und Biel besfelben wefentlich in Gott als bem unenblichen Gute liegen. Bubem ift ja bie objeftive Große bes außeren Bertes auch bei ben Geschöpfen nicht ber einzige, ja nicht einmal ber erfte und wichtigfte Dagftab für bie Bolltommenbeit ber Sandlungeweise; vielmehr liegt biefer, was 3. 8. ben sittlichen Berth betrifft, in bem Mage ber Achtung und Liebe gegen Gott, welche ber Sanblung ju Grunde liegt. Allerbings wird bas Gefcopf, je volltommener feine Achtung und Liebe zu Gott ift, auch fo viel ale möglich objektiv bie besten außeren Berke zu berrichten fuchen; aber bieß gilt nur in foweit, als ber Banbelnbe annehmen barf und muß, daß folche Berte Gott angenehm feien und von ihm gewünscht ober geforbert werben, und nur beghalb, weil Gott es fo will und weil bie Berrichtung folder Berte jugleich fur ben Sanbelnben felbst einen höheren Grab von innerer Ehre und Seligfeit mit fich fuhrt. Bei Gott hingegen fallen sowohl jeber außere Magftab wie biefe Beweggrunde weg. Bgl. biezu bie ausführliche Darlegung von Kleutgen a. a. D. n. 363-368 und folgente Stelle von Thom. 1. p. q. 25. a. 6. ad 1.: Cum dicitur, Deum posse aliquid tacere melius, quam facit, si ly (= τὸ) melius sit nomen, verum est: qualibet enim re potest facere aliam meliorem. Eandem vero potest facere meliorem quodammodo, et quodammodo non, sicut dictum est. Si vero ly melius sit adverbium, et importes modum ex parte facientis: sic Deus non potest facere melius, quam sicut facit, quia non potest facere ex majori sapientia et bonitate. Si autem importet modum ex parte facti, sic [etiam] potest facere melius: quia potest dare rebus a se factis meliorem modum essendi, quantum ad accidentalia, licet non quantum ad essentialia.

3. Wie Gott gegenüber ber Belt frei ift in formeller Sinfict 549 ober in Bezug auf ben Grab und die Art ber Bollfommenheit, welche bie Welt haben foll: so ift er enblich auch in materieller hinficht frei in ber Ausmahl berjenigen einzelnen Wefen, an welchen und burch welche er feinen Beltplan verwirklichen will, sowie in ber Festsetzung ber Stellung, welche jebes einzelne im Weltgangen einnehmen foll, und ber Bertheilung feiner Gaben an biefelben. Namentlich gilt bas in Bezug auf Befen berfelben Art 3. B. bie Menschen, von welchen tein einziges ursprünglich vor aller Enticheibung ber gottlichen Freiheit einen Borzug vor anderen hat; vielmehr verhalten fie fich nach bem tieffinnigen Bergleiche ber bl. Schrift Gott gegenüber ähnlich, wie die Thonmaffe gegenüber bem Topfer, welcher aus berfelben für feine Zweck nehmen kann, mas er will, und fo auch aus jedem Theile berfelben machen kann, mas er will, ober auch zugeben kann, bag er bas bleibe ober werde, mas er einmal ist ober mas aus ihm wird, wenn ber Topfer es nicht verhindert. Diese Seite ber gottlichen Freiheit, ober die Freiheit bes fouveranen Schaltens und Baltens Gottes in ber Belt, wirb in ber bl. Schrift gang porguglich hervorgehoben, weil fie junachft prattifch von ber größten

Bebeutung ist; benn in ihr offenbart sich bie absolute Herrschaft Gottes über alle Creaturen und seine eigenen Gaben; sie bedingt wesentlich die dem Geschöpfe nothwendige spezielle Dankbarkeit für die ihm vor Andern verliehenen Gaben mb die Ergebung in die Bevorzugung Anderer, und ohne sie könnte namentlich nicht von einer besonderen Barmherzigkeit Gottes gegenüber dem Einen vor Andern die Rede sein. Es versteht sich aber von selbst, daß diese Freiheit Gottes gegenüber den einmal geschaffenen vernünftigen Wesen weder die ihrer ver nünftigen, gotteb end ildlichen Natur entsprechende all gemeine Werthschäung und Liebe, noch die damit in Berbindung stehende würdige und gerechte und selbst darmherzige Behandlung derselben außsschießen soll. Sie besagt bloß, daß Gott, während er Allen gibt, was ihnen naturgemäß zusommt, dem Einen größere Güter und mehr Schukmittel gegen das Uebel geben kann, als dem Andern.

Auf biese Seite ber göttlichen Freiheit beziehen fich auch zunächst bie oben n. 542 an- 550 beführten Schriftstellen. Ueber ben Bergleich mit bem Löpfer f. bef. Jerem. 18, 3 sqq.: Et descendi in domum figuli et ecce ipse faciebat opus super rotam. Et dissipatum est vas, quod ipse faciebat e luto manibus suis, conversusque fecit illud vas alterum, sicut placuerat in oculis ejus, ut faceret. Et factum est verbum Domini ad me, dicens: Numquid sicut figulus iste non potero vobis facere, domus Israel? ait Dominus; ecce siout lutum in manu figuli, sic vos in manu mea, domus Israel. Repente loquar adversum gentem et adversus regnum, ut eradicem et destruam et disperdam illud. - Eccli. 33, 10 ff.: Omnes homines de solo et ex terra, unde creatus est Adam. In multitudine disciplinae Dominus separavit eos et immutavit (ήλλοίωσεν == variavit) vias corum. Ex ipsis benedixit et exaltavit, et ex ipsis sanctificavit et ad se applicavit; et ex ipsis maledixit et humiliavit et convertit illos a separatione eorum (gr. evertit a statione corum). Quasi lutum figuli in manu ipsius, plasmare illud et disponere; omnis viae ejus (b. h. bas ganze Schickfal bes Thones) secundum dispositionem (sodoxíav) ejus: sic homo in manu illius, qui se fecit, et reddet illi secundum judicium suum.

Dieran anschließend gebraucht ber bl. Paulus (Rom. 9, 20 sqq.) benselben Bergleich, 551 um ju geigen, bag Gott in ber Austheilung feiner Gaben frei ichalten und eine Beridiebenheit berfelben auch unabhangig von vorausgebenber perfonlicher innerer ober außerer Burbialeit ober Unwürbigleit eintreten lassen könne; er bezieht sich aber speziell auf die Freiheit Sottes in ber Belaffung bes Menfchen in feiner Gunbe ober in bem Elenbe, welches biefer fich felbst bereitet hat, indem er fagt: Ergo, cujus vult miseretur et quem vult indurat (sinit indurari). Bei biefer Belegenheit nun beginnt er bie Antwort auf bie Ginwenbung, bag bann ber berbartete Menich nur über Gott, nicht Gott über ben Menichen Klagen konne, mit unferem Bergleiche B. 20: O homo, tu quis es, qui respondeas Deo? Numquid dicit figmentum el, qui se finxit: quid me fecisti sic? B. 21. An non habet potestatem figulus luti, ex eadem massa facere aliud quidem vas in honorem, aliud vero in contumeliam? E. 22. Quodsi Deus volens ostendere iram et notam facere potentiam suam, sustinuit in multa patientia vasa irae apta in interitum (B. 23.) ut ostenderet divitias gloriae suae in vasa misericordiae quae praeparavit in gloriam [zu erganzen: nonne multo minus homo potest respondere Deo?] Wie ber haß gegen Gau gegenüber ber Liebe gegen Jatob in B. 13. feinen positiven Sag, sonbern blog eine minder vorzügliche Liebe bezeichnet: s brudt bas facere vas in contumeliam in B. 21 noch beutlicher bloß eine minber erenvolle Behandlung aus, die Bestimmung zu einem minder ehrenvollen Gebrauch; benn fein weiser Töpfer macht ein Gefäß, um es zu verberben ober zu entehren ober um bamit feinen Muthwillen ju treiben. Inwieweit baber ber Bergleich nicht bloß auf bie Spenbung größerer ober geringerer außerer und innerer Baben, fonbern auf bie Fuhrung jum beile und bie Bulaffung ber Gunbe und ihres Fortbestandes bezogen wirb, verfteht es **ha** von selbst, daß Gott die Sünde als solche nicht, wie das Heil, positiv und direkt intenbirt; bamit aber hangt jufammen, bag er auch bie Gunbe ober ben Gunber, ber

Cheeben, Dogmatit.

eben als folder vas in contumeliam ift, auch nicht felbst macht, wie ber Töpfer be vasa contumeliae macht; er läßt vielmehr nur ju, bag bie Menschen vasa contumeliae werben und bleiben, ober fich felbst baju machen und als folche erhalten. In ber That rebet ber Apostel in B. 22 bei ber Anwendung bes Gleichniffes nicht einfach von vasa contuneliae, sonbern von vasa irae, apta (κατηρτισμένα = aptata, sc. quae videt aptata) in interium b. h. welche burch ihre Schulb ben Born Gottes auf fich laben, mahrend er bie ben vasa honort entsprechenben Menschen vasa misericordiae nennt, die Gott felbst in gloriam benitz. Ober wenn man annehmen will, die aptatio ber vasa irae in interitum werbe Gat augefdrieben, inwiefern er an ihnen und burch fie feinen Born b. b. feine frafende Ge rechtigkeit und feine Macht offenbaren wolle: bann muß nach Jerem. 1. c. vorausgeicht werben, bag ber Menich nur baburch jum vas irae wirb, bag er gleichfam ben Banber Sottes, mabrend biefer ibn au einem vas honoris bilben wollte, fich entgog, die Ginwirhus Gottes jum eigenen Beile vereitelte und baburch Gott veranlagte, ibn ju einem Gefage p machen, bas bloß seine ftrafenbe Gerechtigfeit und Dacht offenbaren foll. Aus ber ebenfulls in B. 22. enthaltenen Bemerkung, daß Gott bie vasa irae in vieler Langmuth ertrag, alfo auch ihnen große Barmbergigteit erweise, geht a fortiori bervor, bag er fic all Berfonen und feine Gbenbilber murbig und gerecht behandle, inbem er fie mur bant und insofern mit feinem Borne belaftet, ale fie bie Birtfamteit feiner Liebe burch eigen Schulb vereiteln. Es ift baber eine bochft freventliche Entftellung ber Tragweite bes 3ch gleiches, wenn bie Calviner und Genoffen barin finden wollen, Gott felbft mache pofitie aus haß bie Menfchen ju Gunbern, um fie ins Berberben ju fturgen, ober er gebe bof ebenso muthwillig spielend mit ben Bersonen um, wie ein leichtfinniger Mensch mit Sages, bie er nach Belieben in Ehren halte ober mighanble ober gar gerftore. Dagegen wiberlegt bas Gleichnig bes Apostels entschieben bie pelagianische Auffassung, als ob Gott, wenn & in ber Austheilung feiner Gnaben fich nicht ausschlieflich nach ber perfonlichen guten der folechten Gefinnung ber Menfchen richte, eine ungerechte und unweise Billfur ube; ban ware namentlich bie freie Barmbergigfeit burch bie bistributive Gerechtigfeit aufgehoten, und gerabe bas vorzuglichfte Bert ber Barmbergigfeit, bie Umftimmung mancher Sinber, bie Gott gar teinen guten Billen entgegenbringen, burch bie Ginwirtung feiner Gnate, mare unmöglich,

IV. So sehr die göttliche Freiheit alle dem Wollen schlecht bir vorausgehende Nothwendigkeit desselben in Bezug auf die außeren Ding ausschließt, so sehr ift dem göttlichen Wollen die enige Nothwendigkeit is eminenter Weise eigen, welche in der Weisheit, Heiligkeit und Unwandelbarkeit des Wollens eingeschlossen ist. Sobald daher Gott is seiner Freiheit einmal bestimmte Zwecke will, will er auch damit zugleit nocossitate consequente Alles das, was zur Erreichung dieser Zwecke nach wendig ist, oder nothwendig im Sesolge desselben steht. Das so in Kichtung auf bestimmte Zwecke durch die Weisheit, Heiligkeit und Unwandelbarkeit Gottes gesorderte und geregelte Wollen nennen die alten Theologie voluntas ordinata im Unterschied von der voluntas simplex, deren Richtung auf einen einmal sestgestellten Zweck nicht durch das Wollen eines weiter Zwecks gesordert wird, und welche daher unmittelbar in der Entscheiden der göttlichen Freiheit ihren Grund hat.

Indes findet sich nicht bei allem auf bestimmte Zwecke gerichteten Wolfe Gottes im Zwecke ein solcher Grund, welcher das Wollen bestimmter andere Dinge nothwendig mit sich führte. Denn ein Zweck kann in mehrsacher Westerund sein, weßhalb man seinetwegen Anderes wolle: nämlich entweder al ratio necessitatis, wenn das als Zweck Gewollte ohne das Andere genicht bestehen kann, oder als ratio utilitatis, wenn der Zweck zu seines wünsschen Bollkommenheit des Anderen bedarf, oder als ratio decentiae

wenn ber Zweck in keiner Weise bes Anberen bedarf, sondern letzteres bloß zur Zierde oder zur größeren Berherrlichung desselben dient. Auch in diesem weiteren Sinne stellen die Theologen zuweilen die voluntas ordinata der voluntas simplex gegenüber, indem sie unter jener alles Wollen verstehen, welches irgendwie durch einen bestimmten äußeren Zweck bedingt oder motivirt, wenn auch nicht in seiner vollen Bestimmtheit durch denselben gesordert wird, unter letzterer aller daszenige, welches in keiner Weise durch einen bestimmten äußeren Zweck motivirt wird, wie dies bei den sberst en äußeren Zwecken Gottes der Fall ist, die Gott in der Welt verzwirklichen will.

Nun aber ist es nach bem namentlich sub III. Gesagten klar, daß Gott 554 nicht bloß bezüglich der obersten äußeren Zwecke eine voluntas simplex zustommt, sondern auch bezüglich mancher Einzelobjette seines Willens, inwiesern dei denselben sich keiner sei Grund von Seiten des Objektes angeben läßt, warum Gott so und nicht anders wolle ober Eins dem Andern vorziehen sollte ober konnte, in analoger Weise, wie der Töpser in einer ganz gleichen Thonsmasse keinen Grund sindet, den einen Theil so, den anderen anders zu bestandeln.

So gibt es also in boppelter, sowohl in formeller als materieller Hin- 555 ficht, in Gott vermöge seiner absoluten Freiheit ein einfaches Wollen, für bessen bestimmte Richtung kein anberer Grund vorhanden ist, als die Entscheidung dieser Freiheit selbst. Aber barum ist bieses einfache Wollen nicht ein willkurliches im schlechten Sinne bes Wortes, als ob es absolut grunblos und barum unweise und unheilig mare. Denn bie Weisheit und heiligkeit ber Wahl verlangt burchaus nicht, daß man immer einen speziellen Grund habe, ben einen Theil bem andern vorzuziehen; sie verlangt bloß 1) bag man einen allgemeinen Grund habe, eine Bahl überhaupt ein= treten zu laffen, 2) bag man mit bem Bewußtfein mablt, ben einen Theil nicht bem anderen vorziehen zu muffen, und 3) daß man in ber Absicht mählt, ben Theil, welchen man mählt, auf einen guten und heiligen Rweck zu beziehen. Bei Gott aber ist eine solche souverane Uebung ber Bahlfreiheit besto weiser und heiliger, weil er burch biese Uebung **Tha** felbst als bas absolut unabhängige und Alles beherrschende höchste Gut affirmirt und verherrlicht ober bie ihm eigene Souveranitat geltenb macht and folglich eben aus Achtung gegen seine objektive Heiligkeit seine Freieit übt.

Bgl. hiezu Thom. c. gent. l. 1. c. 83 u. 86 u. bes. Kleutgen Theol. I bes. n. 368. bb6 besonders ift die Lehre von der simplex voluntas wichtig dei der Lehre von der Präschination, inwiefern es sich um die Frage handelt, warum Gott den Einen vor dem Mißsbrauch seiner eigenen Freiheit und der ihm versiehenen zureichenden Gnade dewahre, den Andern nicht, und nach eingetretenem Mißbrauch dem Einen wirksamere Barmherzigskit erweise, den Andern aber seiner strasenden Gerechtigkeit versallen lasse. Für solche beragen kann es zwar auch gewisse uns verborgene spezielle Gründe geben, wie der L. Paulus Röm. 11. andeutet, wenn er von den inscrutabilia judicia Gottes redet: mach Röm. 9. hingegen brauchen keine solchen Gründe nothwendig vorhanden zu sein. Bgl. Thom. 1. p. q. 23. a. 5: ad 3.

§ 98. Der göttliche Bille affettib betrachtet: Die im gottlichen Billes möglichen und feiner Ratur angemeffenen affettiven Stimmungen, be fonbere bie Liebe.

Literatur: Dion vulg. div. nom. c. 4. § 4; Thom. c. gent. L. 1. c. 89-91; 1. p. q. 20 (de amore Dei); bazu Joan. a. S. Thoma u. Gonet; Suarez de Des Ruiz disp. 52-54; Lessius perf. div. 1. 9; Knoll de Deo uno 7 § 40.

I. Wegen feiner reinen Geiftigfeit tann naturlich bei Gott pon Affelter nicht in bem Ginne bie Rebe fein, wie fie beim Denichen als finnliche Gemuthsbewegungen und Aufregungen vortommen, welche aus einer finnlichen Borftellung entstehen und mit einer forperlichen Aufregung wer bunben find. Gbenfo wenig tann es aber auch 2) bei Gott megen feiner boch ften Geiftigkeit Affette in bem Ginne geben, in welchem man barunter bei ben geschaffen en Beiftern Bewegungen verfteht, welche in folgt untlarer Erfenntnig ober burch außere Ginfluffe entfteben, baber bem Billen angethan werben und als paffive Bewegungen bem aus flarfter Ertennt niß und ber freien Gelbitbeftimmung bes Willens hervorgehenden Bollen gegenübergeftellt werben; benn im gottlichen Billen ift feine Bewegung und Buftanblichkeit bentbar, bie nicht von ber volltommenften Ertenntnig in ben Bewußtsein bes bem Objette eigenen Werthes getragen mare, ober auch in einem anderen Wejen außer Gott ihre Urfache hatte. A fortiori find 3) won Gott ausgeschloffen alle leibenschaftlichen Affette im engeren Ginne, welche bas Urtheil ber Bernunft trüben und in irgend welcher Beie be

volltommene Rube bes Billens ftoren tonnten.

Unter ben Affetten bes gottlichen Willens fann man baber nichts Anders verfteben, als bas gottliche Bollen felbit, inwiefern es in eminenter Beife, theils formell theils blog virtuell, ein analoges Ber haltniß gu feinen verichiebenen Objetten enthalt, wie es be uns burch die dem Willensentichluffe vorausgehenden ober ihn begleitente ober burch benfelben hervorgerufenen Gemuthsaffettionen ober Stimmuntt hergestellt und bargestellt wird. Formell fann bas gottliche Bollen mit biejenigen inneren Stimmungen enthalten, beren Begriff nicht mefentlich cat Unvolltommenheit vorausjest ober Unruhe einschließt, wie Liebe und Bout und folde werben baber auch im eigentlichen Ginne Gott beigdet Richt formell, sondern blog virtuell, b. h. bezüglich ber Art und Ben ber außeren Rundgebung und Bethätigung, enthält bas gottliche Bella folde Stimmungen, welche in ihrem Begriffe eine gewiffe Unvolltommente vorausjegen und eine gewiffe Unruhe einschließen (wie Furcht, Tramigial) und biefe tonnen baber Gott nur im uneigentlichen Ginne de metaphorifch beigelegt werden. Gbenfo fann man jagen, formell fein Gott nur biejenigen Affette, welche er gegenüber feinem eigenes Befen haben tann und hat; benn ba ber gottliche Bille nicht von tast affizirbar ift, noch auch fich felbit an etwas außer Gott jo bangen tann, bei er bavon innerlich berührt ober verandert murbe, fonbern nur burd bi eigene Wefen Gottes affigirt und bestimmt wird: fo tann er aud formi nur biejenigen Stimmungen in fich haben, welche ber abfoluten Gute im Befens entiprechen.

Mus bemfelben Grunde verfteht es fich von felbit, bak, obgleid

nach Analogie unserer Affekte auch in Sott mannigsaltige Affekte unterscheiben, biese boch nicht so untereinander verschieden sein können, wie bei und. Richt nur kann es im göttlichen Willen keinen Kampf von entgegengesetzten Affekten geben; im Segentheil werden alle in ihm möglichen Affekte durch einen einzigen Akt repräsentirt, sind also nicht reell, sondern höchstens virtuell von einander verschieden. Bezüglich der auf Sott selbst bezüglichen Affekte des Wohlgefallens an seiner Süte, der Liebe, des Wohlwollens und der Freude ist diese Einheit sogar so innig, daß man dieselben kaum irgendwie auseinanderhalten kann. Alle übrigen Affekte aber, welche sich auf die Ereaturen beziehen, haben in diesen ihre gemeinschaftliche Burzel, von wo aus sie sich abzweigen, wodurch sie beherrscht und so in shrem eigenthümlichen Charakter bestimmt und zur Einheit zusammengefaßt werden.

Das Sanze ist communissima ber Theologen, obgleich über die Anwendung der 560 Prinzipien auf die einzelnen Affekte, namentlich bei der Bestimmung der Bollfommenheit sber Unvollsommenheit, die durch die Namen der einzelnen Affekte ausgedrückt wird und über den Charakter des Unterschieds, der dei Gott zwischen Liebe und Freude zu machen sei, manche theilweise allzu subtile Controversen entstanden sind, über welche bes. Joan. a. S. Thoma, Rusz 1. c. zu vergleichen.

II. Welche Affette im Ginzelnen und in welcher Weise fie bem 561 göttlichen Willen beigelegt werben konnen, läßt sich nach ben angegebenen Grundsaben in folgender Weise bestimmen.

1. Am eigentlichsten und formellsten kommt Gott berjenige b62 Affett zu, welcher gerabe bem vernünftigen Wollen als folchem eigenthumlich ift und als Wurzel aller übrigen in ihm vorkommenden Affekte biefen ihren geiftigen Charatter gibt, nämlich bas werthichatenbe unb billigende Boblgefallen an bem objektiv Guten und Schonen, por Allem und zunächst an feinem eigenen Wefen als ber absoluten Gute und Schonbeit, sobann aber auch an allem Guten und Schonen, was außer ihm ein Abbilb feiner eigenen Gute und Schonheit ift. Damit ift aber auch gegeben, bag man bezüglich bes Bofen und Unschönen Gott formell ben Affekt bes Abscheus und ber Digbilligung (bes odium abominationis) bes objettiv Bosen zuschreiben muß. Allerdings ift ber Abscheu por bem Bosen bei ben Geschöpfen von einer wibrigen Empfindung bes Etels und Wiberwillens begleitet und gefolgt und zwar in bem Maage, als bas wirklich geworbene Bose volltommen erkannt und gewürdigt wirb. Aber biese wibrige Empfindung gehort nicht jum Wefen bes Abscheus und ber Migbilligung; fie tann baber bei Gott megfallen, ohne bag barum bie lettere meniger eigentlich in ber gangen Strenge bes Begriffes porhanden mare; fie muß aber auch bei Gott megfallen, weil er bei ber vollfommenften Burbigung bes Bosen zugleich boch weiß, daß es durch seine Macht und Weisheit bem bochsten Zweck ber Welt unterworfen und bienstbar gemacht werben kann.

2. Eigentlich und formell kommt Gott zu die liebevolle ober 563 wohlwollende Zuneigung zu seiner eigenen Person, welche das höchste Gut selbst ist, und allen von ihm frei zu schaffenden ober geschaffenen subsistirenden Wesen, welche an seiner Gute irgendwie theilnehmen. Und zwar ift bieser Affekt Gott um so mehr eigenthumlich, als der entgegengesete Affekt

and the same

bes haffes ober bes Uebelwollens gar nicht im eigentlichen Sinn, als odium inimicitiae, bei Gott möglich ift. Denn ber haß im eigentlichen Sinne will Anberen Uebles, inwiefern es eben fur fie ein Uebel ift; er bat eben baran Freude, bag es ihnen übel geht, und ftrebt mehr ober minder nachbrudlich nach rudfichtslofer Bernichtung beffen, mas fie find und haben. Ein soldes Wollen aber ift nicht bloß Gottes unwürdig und überdieß, weil bie im Saffe liegende Bitterkeit gegen die gehafte Person ohne eine den Sassenden selbst bitter affizirenbe Stimmung seines Willens unbenkbar ist, unverträglich mit seiner absoluten Ruhe und Seligkeit; es ift auch nach ber Ratur seines Willens unmöglich, inbem biefer bie Geschöpfe wesentlich als Abbilber seiner eigenen Gute will und auch nur burch Mittheilung bes Guten auf fie einwirken kann. Selbst ben Sunbern gegenüber hort biefe Liebe Gottes nicht auf, auch bann nicht, wenn fie befinitiv verbammt find; benn auch bann will ihnen Gott noch bas Gut ber Natur und gonnt ihnen noch bas But ber Seligkeit, ohne fich über ihre Unseligkeit zu freuen; ihre Strafe aber will er nur insoweit, als baburch bas allgemeine Gut bes Ganzen, beffen Blieb ber Gunber ift, und fur ben Gunber felbft bas ihm noch einzig mögliche Gut ber gewaltsamen Unterwerfung unter bie Ordnung erzielt wird. Wenn baber in ber bl. Schrift vom Haffe Gottes bie Rebe ift, bann ift barunter entweder bas odium abominationis gemeint, ober bas abwehrende und zuchtigenbe Berhalten Gottes gegenüber bem Gunber metaphoriic als odium inimicitiae bargestellt; ja zuweilen ist sogar bloß an ben Ausschluß eines Wefens von ber anderen Wefen zugewandten fpeziellen, bevorzugenben Liebe gebacht. Bollenbs ift es eine ganz hyperbolische Ausbruckmeise, wenn bie hl. Schrift zuweilen Gott so barstellt, als ob er sich über bas Leiben der Berdammten freue.

Bgl. Thom. c. gent. I. 1. c. 96. Quod Deus nihil odit; Ruiz disp. 54. Allerdings wollen manche Theologen, bes. Stotisten, 3. B. Frassen, auch Vasquez, daß Gott gegenüber bem Sünder nicht bloß ein odium abominationis (nach Sap. 14, 9 Similiter odio sunt Deo impius et impietas ejus) sondern auch ein odium inimicitiae im eigentlichen Sinne zukomme, weil die hl. Schrift Gott so oft als Feind der Sünder bezeichne. Die Aufchaungs- und Ausbrucksweise des hl. Thomas (im Anschluß an Sap. 11, 25 Dilizis omnia quae sunt et nihil odisti eorum quae fecisti) ist dagegen viel würdiger und siedlicher, und zur Erklärung der Schriftsellen, welche von der Feindschaft Gottes gegen die Sünder reden, genügt vollkommen der oden angegebene metaphorische Sinn in Berbindung mit dem odium adominationis.

3. Ebenso eigentlich und formell kommt dem göttlichen Billen zu der Affekt der geistigen Wonne und Freude (delectatio et gaudium), die bei ihm aus dem Wohlgefallen und der Liebe gegen seine unendliche Schönheit und Sute vermöge der vollkommensten Anschauung und des innigsten Besitzes derselben hervorgeht und sich auch auf alles Gute außer ihm, resp. den Besitz desselben von Seiten der Creatur und die Gott selbst daraus erwachsende Verherrlichung, ausdreitet, ohne jedoch durch diese Ausdreitung in sich selbst intensiver und vollkommener zu werden. Unbedingt ausgessund der Traurigkeit oder Betrübniß (dolor et tristitia), weil badurch die absolute Ruhe und Seligkeit des göttlichen Willens ausgehoben würde, und weil Gott weder in sich selbst einen Mangel oder ein Uebel vorsinden,

noch außer ihm ein Mangel ober Uebel ohne seine Zulassung eintreten ober sich ganz seiner Orbnung entziehen kann. Wenn also bie bl. Schrift Gott Betrübnig besonders wegen der Sunde zuschreibt, bann geschieht bas nur metaphorisch, um ben Wiberspruch ber Gunbe mit bem gotilichen Willen ober das äußere Berhalten Gottes gegenüber bem Sünder anschaulich außpubrucken. Es gilt bas selbst von ber ebelsten Traurigkeit, ber bes Dit= leiben 8, welches, wie die Theologen sagen, Gott nur quoad effectum, nicht quoad affectum autommt. Ebenso ist von Gott als mit seiner absoluten Seligkeit unverträglich ausgeschloffen ber Affekt bes Berlangens (desiderium), soweit barunter bas noch unbefriedigte und barum unruhige Streben nach einem noch nicht befeffenen, zur Seligkeit bes Berlangenben nothwendigen ober zuträglichen Gute verstanden wird. Wenn man bagegen barunter nur bas entschiedene freie Wollen, Beabsichtigen ober Forbern eines noch nicht porbanbenen Guten für sich ober Andere versteht, bann tommt bem göttlichen Billen ein Berlangen im eminenten Sinne gu, welches im Gefolge ber Liebe Gottes zu fich selbst und ben Geschöpfen fteht; und est ift eben bie Energie und Consequenz bieses auf feine Ehre und bie Seligkeit ber Beicopfe gerichteten Wollens, mas bie bl. Schrift ausbruckt, wenn fie Gott ben zelus (Gifer) beilegt und ihn felbst zelator (Giferer) nennt. (Bgl. Grob. 20, 5 u. s. w.)

4. Wie der Haß und die Trauer als einfache Gegensätze der Liebe und 566 der Freude, so können a fortiori alle übrigen gemischen Affekte entsweder gar nicht, oder nur im uneigentlichen Sinne Gott beigelegt werden, weil sie alle, eigentlich genommen, eine gewisse Unvollkommenheit oder Schwäche voraussehen, oder eine gewisse Bitterkeit und Betrübniß, oder einen Rangel vollkommener Befriedigung einschließen, wie Hoffnung und Furcht, auch Ehrsurcht und Staunen und besonders Jorn und Reue. Die beiden ersten Affekte werden in der hl. Schrift überhaupt gar nicht, die beiden letzten dagegen sehr häusig im uneigentlichen Sinne Gott beigelegt, um das Berhalten Gottes im Berkehre mit den Menschen anschaulich auszudrücken; Ehrsurcht und Staunen endlich kommen Gott nur insosern zu, als sie hochachtung und hochschätzende Anerkennung enthalten und dann auch zunächst nur bezüglich seiner selbst; denn die Worte Sap. 12, 18 cum magna reverentia (perdoc) disponis nos bedeuten nach dem Gr. nur, daß Gott uns mit vieler Schonung behandle.

Bezüglich bes Bornes besteht eine ahnliche Controverse unter ben Theologen wie be- 567 siglich bes odium inimicitiae, indem Einige meinen, der Jorn sei wesentlich nichts Anders als Streben nach Bergeltung der von Andern uns zugefügten Unbill, und da ein solches Streben in Gott vorhanden sei, so sei in ihm auch wirklicher Jorn, natürlich ohne leibens schreben in Gott vorhanden seiner genommen gehört dagegen zum Wesen des Jornes das Streben nach Bergeltung einer empfangenen hart und bitter empfundenen Kräntung burch Gegenträntung. Da nun dei Gott weder eine gefränkte Empfindung, noch die Absicht der Gegentränkung möglich ist: so ist auch der Jorn bei ihm im eigentlichen Sinne nicht denkbar. Auch dei Menschen reden wir von einem "gerechten Jorne" nicht in dem Sinne, daß ein eigentlicher Jorn gerecht genannt würde, sondern im Gegentheil in dem Sinne, daß ein eigentlicher Jorn gerecht genannt würde, sondern im Gegentheil in dem Sinne, daß wir die den Widerwillen gegen die Ungerechtigkeit etwa bessleitende Auswallung des Gemüths, welche materiell und äußerlich der Leidenschaft des Jornes ähnlich ist, deshalb gerecht nennen, weil sie kein eigentlicher

Born ist. Bgl. Prosper sent. August. 12: Non concupiscit Deus poenam reorna tanquam saturari desiderans ultione. Sed quod justum est, cum tranquillitate decernit et recta voluntate disponit, ut etiam mali non sint inordinati. E. Ruiz l. adisp. 55. sect. 5. — lleber bie Reue Gottes vgl. oben.

Mus bem Gesagten ergibt sich, daß das Leben des göttlichen Willens, affektiv betrachtet, nicht nur absolut klar und ruhig, heiter und wonnes voll und barum für Gott selbst süß und lieblich ist, sondern aus für die Geschöpfe überaus süß und lieblich sein muß, weil es wesentlich frei ist von der Bitterkeit des Hasses und Jornes und nur in der Korm der mittheilenden und ordnenden Liebe auftreten kann.

III. Wenn man den besonders auszeichnenden und hervorsteckenden, alle seine Affekte beherrschenden Typus des affektiven Ledma Gottes angeben will: so kann man füglich sagen, derselbe liege in der Liede. Es ist das so wahr, daß man auch sagen kann, Gott sei Liede, nämlich ganz Liede und Liede schlechthin: d. h. Alles, was der Liede zuwider ist, liege als seiner Natur zuwider ihm wesentlich sern; Med dagegen, was der Liede gemäß ist, sei in der Weise seiner Natur gemäß, daß er von Natur dazu fähig und aufgelegt sei; solglich könne Gott wede durch einen Akt seiner Freiheit die Liede verläugnen, noch brauche er ab durch einen Akt seiner Freiheit die Liede verläugnen, noch brauche er ab durch einen Akt seiner Freiheit die der affektiven und thätigen Liede gegmüßer bestimmten Wesen zu Grunde liegende liedreiche und gütige Stimmung seines Willens in sich zu erwecken. In diesem Sinne sagt der h. Len: Deus cujus natura bonitas, und Andere, Gott sei nicht electione bonus, sondern natura.

Bie biese Sätze gewöhnlich verstanden werden und allerdings auch der Satz der Schrift (I. Joan. 4, 8. 16 Deus caritas est, 6 dede arani etwo zunächst und formell die wohlwollende Liebe, wodurch man andern Wesen wie sich selbs wohlwill. In dieser Fassung aber kann der Satz zwar immer noch einen hervorstechenden, im Wesen des göttlichen Willens begründeten, seine Eigenthümlichkeit offenbarenden und sein ganzes äußeres Berhalten beherrschenden Charakterzug desselben ausdrücken, keineswegs kann er dagegen der innersten Kern und die erste treibende Wurzel aller göttlichen Affekte bezeichnen. Ohne daß man aber auf diese Wurzel zurückgeht, kan man weder begreifen, wie die wohlwollende Liebe selbst in der Natur de göttlichen Wollens begründet ist, noch die Erhabenheit ihrer eigenen In vollkommen verstehen.

Diese innerste Burzel ber gottlichen Affette liegt in ber "Liebe" mur is sofern, als man barunter bas höchste Bohlgefallen versteht, weichel Gott wesentlich an ber unenblichen Gute seines Befens bat worauf auch die wohlwollende Liebe Gottes zu sich selbst zurückzuführeist. Ober m. a. 2B. sie liegt in der Liebe, inwiesern man darunter ift schlechthin aufrichtiges Bohlwollen, auch nicht schlechthin Bohlgefallen u

¹ So ift es auch zu verstehen, wenn Dion. vulg. div. nom. c. 4. § 1 fagt: στε erweise sich gegen die Creaturen gütig und freigebig ob λογιζόμενος τη προστοσίμενα (au consiliando aut eligendo), sondern αὐτή τη ὑπάρξει.

bem objektip Guten überhaupt, sonbern speziell jene hochste und ebelfte Form ber Liebe verfteht, welche nach theologischem Sprachgebrauche bei Gott wie bei ber Creatur mit Auszeichnung caritas genannt wirb. Denn bas eigenthumliche Befen ber caritas besteht barin, daß sie unmittelbar auf bas höchste objektive But gerichtet ist und als Wohlgefallen an seiner unenblichen Schönheit und Rulle bas Wohlgefallen baran, bag Gott felbst biefes hochste Gut ift und bag andere Wesen an bemselben theilnehmen, mit sich führt und erzeugt. In bieser Fassung erscheint die Liebe zum unendlichen Gute in Gott ebenso als Burzel aller Affekte in Bezug auf sich selbst und auf andere Besen, wie bei ben Geschöpfen bie Liebe jum Guten im Allgemeinen. In biefer Fassung erscheint sie auch insbesonbere als Wurzel aller wohlwollenden Liebe; benn wie fie felbst wesentlich auf bas unendliche Gut als bas Gut aller Guter und aller Wefen gerichtet ift, so bewirkt fie auch, bag bie Richtung bes göttlichen Willens nach Außen nur eine wohlwollenbe fein kann, und schließt zugleich quellenhaft alles benkbare Wohlwollen ein. Namentlich aber erscheint erft auf biefem ihrem Grunde die wohlwollende Liebe nach Außen als ein mahr= haft Gottes würdiger, b. h. absolut freier und zugleich absolut heiliger Affekt, was nicht ber Fall wäre, wenn man die wohlwollende Liebe gegen andere Wefen bei Gott nicht bloß als eine ber Ratur seines Willens an= gemessene resp. in ihr begründete und sie offenbarende, sein ganzes äußeres Berhalten beherrschende Eigenschaft, sondern als fundamentalen Affekt seines Billens bezeichnen wollte.

Aus ber gegebenen Erflarung begreift fich, bag in ber citirten Stelle bes bl. Johannes 572 bor dyand nicht bloß zufällig ber Artifel ausgelaffen ift, mabrend er boch sonft fteht, wenn gefagt wirb, Gott fei bie Bahrheit und bas Leben. Denn junachft und formell ift beim M. Johannes von ber wohlwollenben Liebe bes Menfchen gu feinen Mitmenfchen bie Rebe, welche in ber Liebe Gottes ju ihnen ihr Borbild finden foll. Bon ber Liebe ju anderen Befen aber tann man nicht in berfelben Beife fagen, Gott fei bie Liebe, wie man von ihm fagt, er fei bie Babrbeit und bas Leben, weil jene Liebe eben nicht bas fubfanzielle Leben bes göttlichen Willens ausmacht, sonbern nur ein aus bemselben refultirenbes, naturgemäßes und feine Ratur offenbarenbes Attribut ift. Als ein folches einer boberen Liebe inharirendes und ihr Dasein offenbarendes Attribut wird vom bl. Johannes unfere Liebe jum Nachsten behandelt, indem er fie als Zeichen bes Borhandenseins mahrer Liebe ju Gott erklart. Dagegen fonnte Johannes auch von ber Liebe ju anderen Befen um fo mehr fagen: Gott fei Liebe, nämlich gang Liebe, weil wir bas fchon figurlich von febr liebevollen Menichen fagen. - Die einseitige Betonung ber gottlichen Liebe bes Boblwollens gegen andere Wefen findet fich in ber neueren Philosophie uud Theologie febr baufig, und hat hier auch vielfach auf die bereits angebeuteten Abwege geführt, indem man bie Freiheit und Beiligfeit berfelben beeintrachtigt.

Bas den Namen Caritas betrifft, so bedeutet berselbe allerdings im gewöhnlichen Sprach= 573 gebrauche zunächft die Liebe bes Bohlwollens gegen Andere als eine mit Hoch soch soch ung des Geliebten verbundene, also die Liebe zu Personen im Gegensatzur Liebe von Sachen, und zu bestimmten Personen im Gegensatzur underen, in wiesern sie und besonders theuer und werth sind. Schon in dieser Bedeutung ist die Liebe zu Gott wegen seiner absoluten Würde caritas per exc., und die Liebe zum Rächsten nimmt an diesem Charaster erst dadurch Theil, wenn er um Gottes willen, als Ebenbild und gleichsam als Berwandter Gottes um Gottes willen geliebt wird. Bie aber Gott darum Gegenstand ber höchsten Hoch als ung ist, weil er das höchste Gut selbst ist, und überhaupt die Liebe des Bohlwollens ihm gegenüber in dem Bohlgefallen an dem höchsten, daß er zunächt das Bohlgefallen an dem höchsen. Dute und damit die wohlswollens erhalten, daß er zunächt das Bohlgefallen an dem höchsen Gute und damit die wohlswollende Liebe zu Gott selbst als Person und zu anderen Personen nach der Richtung hin bezeichnet, inwiesern man dadurch (Vott selbst den Besit und Genuß des höchsten Gutes

und anderen Personen den Mitbesit und Genuß desselben will und gonnt. Roch specialisund specialissime aber bezeichnet man damit dassenige Bohlgefallen an dem höchsten Gate, welches sich un mittelbar auf dasselbe erstreckt, wie es in sich selbt ift, und wickt daber auch die Besitzer desselben als solche ins Auge saßt, die es unmittelbar in sich selbbesten oder besitzen besselben als solche ins Auge saßt, die es unmittelbar in sich selbbesitzen oder besitzen solchen. In diesem Sinne ist bie Liebe der Ereatur zu Got we dann caritas, wenn sie auf einer übernatürlichen Bereinigung mit Gott beruht resp. derm abzielt und daher eine übernatürliche kindliche Liebe zu Gott und brüderliche Liebe zum Nächsten ist; und die Liebe Gottes zur Creatur ist es nur in so sern alle die Creatur zur übernatürlichen Bereinigung mit Gott erhebt und sich so allern alle diebe zeigt. Im Deutschen Wereinigung mit Gott erhebt und sich so allersiche Liebe zeigt. Im Deutschen fönnen wir caritas nur umschweiben theise wit absilies Liebe (b. h. eine Liebe, die ihren Gegenstand heilig hält und auch die obzessie besselben zum Motive hat), theils mit "freundschaftliche Liebe Gottes, oder in Gott oder um Gottes willen".

V. Was speziell die wohl wollende Liebe Gottes gegen ble Creatur betrifft, so läßt sich die Eigenthümlichkeit und Erhabenheit berschen vorzüglich durch die folgenden Bestimmungen klar machen.

1. Die wohlwollende Liebe Gottes zur Ereatur ift, als a ktuelle mi wirklich baseiende und bestimmte Ereaturen gerichtete betrachtet, kein neuer ober besonderer, von der Liebe zu Gott selbst reell verschiedener affet weder ein solcher, den Gott in sich selbst erweckte und noch viel weniger en solcher, in dem Gott von der Ereatur affizirt wurde. Sie ist vielmehried lich nichts Anderes als die Liebe Gottes zu sich selbst als dem bohnen Gute in der frei angenommenen Richtung und Beziehung mit bitimmte außere Wesen, die erst durch die Kraft dieser Liebe ihr Dasein erlands

2. Die wohlwollende Liebe ist bei Gott in eminenter Weise ein am gratuitus, in dem doppelten Sinne, daß dieselbe a) in teiner Beise we einer bereits vorhandenen Gute und Liebenswürdigkeit der geliebten Tin hervorgerusen oder gesordert wird, vielmehr ganz von der freien Selde be stimmung Gottes ausgeht und den Dingen ihre ganze Güte au Liebenswürdigkeit gibt i; und daß Gott b) weder durch die geliebten In noch durch die liebevolle Gemeinschaft mit denselben eine Bermehrung ind eigenen Seligkeit oder einen eigentlichen Ruten für sich selbt aftreben kann. Bermöge dieser Freiheit und Uneigennützigkeit aus göttliche Liebe auch positiv wesentlich ein amor gratiosus et liberalis, gräbe oder huldvolle und freigebige Liebe.

3. Die göttliche Liebe ift, vermöge ihres Ursprungs aus der Beide Gottes und der Liebe zu Gott selbst als dem höchsten Gute, wesentlich winnendlich weise und heilige Liebe, welche wesentlich auf das wahre de der einzelnen Geschöpfe gerichtet ist und dieselben auch nothwendig höchsten Gute unterordnet. Sie ist daher unendlich entsernt von der den und schwächlichen Zärtlichkeit, welche den launenhaften Banschen der Geschweren eigenes Heil und die Ehre Gottes ausopfern konnte. Wer Gett

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. biczu Thom. 1. p. q. 20. a. 2: Deus omnia, quae sunt, amat. No account on conservation of the control of the control

Sinne einer solchen seiner unwürdigen Zärtlichkeit "die reinste Liebe" nennt, lästert Gott und nennt das reine Liebe, was eher unreine Liebe zu nennen wäre, und auch nicht einmal den Namen der Liebe im Sinne von caritas verdient. Die Heiligkeit gehört eben mit zur Reinheit der Liebe, und wenn man letztere von ersterer unterscheidet, versteht man darunter nur ihre absolute Gratuität.

4. Die Liebe Gottes ift in eminenter Weise eine innige Liebe in breis 578 sacher Hinsisch, a) inwiesern sie aus ber Liebe Gottes zu seinem eigenen Wesen hervorgeht und mit dieser in demselben innersten Atte enthalten ist; b) inwiesern sie die Creaturen umfaßt vermöge der innersten Abhängigskit derselben von Gott und seiner innersten Gegenwart in ihnen, also eine so innige Verdindung des Liebenden mit dem Geliebten um sichließt, wie sie unter den Creaturen nicht bestehen kann ; c) inwiesern sie wesentlich darnach strebt, die Creaturen durch Theilnahme und Mitgenuß seiner Bolltommenheit mit dem Liebenden dur vereinigen?. Eben darum kommt der göttlichen Liebe ganz vorzüglich zu, was man die vis unitiva amoris nennt, und zwar in der Weise, daß dieselbe dei Gott nicht wie dei uns auf den Anschluß des Liebenden an den Geliebten, sondern auf die Vereinigung des Geliebten mit dem Liebenden abzielt.

5. Die Liebe Gottes ift in eminenter Weise eine ekstatische, b. h. aus 579 sich herausgehende Liebe, nicht in dem Sinne einer durch Berzückung fortgerissenen oder von ihrem äußeren Gegenstande berauschten Liebe, sondern in dem Sinne, daß Gott vermöge des Wohlgefallens an seiner überschwenglichen Güte seine Liebe und mit seiner Liebe seine Güte nach Außen überströmen läst und, zur Creatur herabsteigend, sie so innig mit seiner Wirkamkeit durchdringt und mit seinen Gütern erfüllt, wie es kein geschaffenes Wesen gegenzüber dem andern thun kann. Ja, menschlich gesprochen kann man sogar in gewisser Beziehung sagen, daß Gott in der freien Ueberschwenglichkeit seiner Güte aus Liebe zur Creatur in der Incarnation sich entäußere, indem er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Thom. c. gent. l. 1. c. 91. arg. 3: Quum unumquodque naturaliter velit et appetat suo modo proprium bonum, si hoc habet amoris ratio, quod amans velit aut appetat bonum amati, consequens est, quod amans ad amatum se habeat sicut ad id, quod est cum eo aliquo modo unum; ex quo videtur propria ratio amoris consistere in hoc, quod affectus unius tendat in alterum sicut in unum cum ipso aliquo modo: propter quod a Dionysio dicitur, quod amor est unitiva virtus. Quanto ergo id, unde amans unum est cum amato, est majus, tanto est amor intensior: magis enim amamus, quos nobis unit generationis origo, aut conversationis usus, aut aliquid hujusmodi, quam eos, quos nobis solum unit humanae naturae societas.

Et rursus, Quanto id, ex quo est unio, est magis intimum vel unitum amanti, tanto amor est firmior: unde interdum amor, qui est ex aliqua passione, fit intensior amore, qui est ex naturali origine, vel ex aliquo habitu, sed facilius transit. Id autem, unde omnia Deo uniuntur, scilicet ejus bonitas, quam omnia imitantur, est maximum et intimum Deo, quum ipse sit sua bonitas. Est igitur in Deo amor son solum verus sed ettiem perfectiesimus et firmissimus.

son solum verus, sed etiam perfectissimus et firmissimus.

<sup>2</sup> Bgl. Thom. l. c. arg. 5: Amoris est ad invicem movere, ut Dionysius dicit; quum enim propter similitudinem vel convenientiam amantis et amati affectus amantis sit quodammodo unitus amato, tendit appetitus in perfectionem unionis, scilicet ut unio, quae jam inchoata est in affectu, compleatur in actu: unde et amicorum proprium est, mutua praesentia et convictu et alloquutionibus gaudere. Deus autem movet omnia alia ad unionem: in quantum enim dat esse et alias perfectiones, unit ea sibi per modum, quo possibile est. Deus igitur et se et alia smat.

nicht zwar seine innere Herrlickeit und seine absolute Ehre preisgibt, well aber in der von ihm angenommenen Menschheit auf die äußere Herrlicken berzeichtet. Weil aber das Aussichherausgehen der göttlichen Liebe wesentlich darauf abzielt, die Ereaturen zu Gott als zu ihrem letzten Ziel um Ende hinzuführen und mit ihm als dem höchsten Gute zu vereinigen: so tehn die göttliche Liebe in ihrer Bewegung nach Außen immer wieder zu Gott selbst zurück, und dieß ist jener berühmte Eirkel der göttlichen Liebe, von dem Dion, vulg. redet.

Dion. vulg. div. nom. c. 4: Est praeterea divinus amor exstaticus, qui na sinit esse suos eos, qui sunt amatores, sed eorum, quos amant. Atque hoc declarant quidem superiora, quae inferiorum fiunt per eorundem providentiam; et quae ejusdem generis sunt, per mutuam cohaerentiam; et inferiora per diviniorem ad superiora conversionem . . . . Sed et ipsemet omnium auctor pulchro et bono omnium amont propter excellentiam summam amatoriae bonitatis extra se per providentias emniam rerum existit, et bonitate atque dilectione et amore veluti delinitur et oblectatur et cum sit supra omnia et ex omnibus exemptus, ad omnia demittitur secundum potestatem suprasubstantialem, qua extra se non egrediendo exit. Hanc ob causas periti rerum divinarum zelotem illum nuncupant, quod magno et benigno rerun amore teneatur, easque ad ipsius amatorii desiderii zelum provocet, atque adeo wat ipse quodammodo zelotem praestet, ut cui res desiderabiles sint zelo dignae, et u qui rerum, quibus providet, zelo afficiatur . . . . Quid porro tandem significare volum theologi, cum aliquando quidem Deum vocant amorem et dilectionem, quandoque vero amabilem et diligendum? Illius quidem [scilicet amoris et dilectionis ut est la creaturis participatus] auctor et tamquam productor ac generator est; hoc autes [id est amabilis et diligendus] ipse est. Illo quidem [id est amore et dilection] movetur [etiam ipsa voluntas divina], hoc autem [id est ut amabilis et dilectal movet, quia se ipse adducit et sibi adducit et movet. Itaque dilectum et amables eum vocant tamquam pulchrum et bonum; amorem vero rursus et dilectionem unquam vim motricem et sursum trahentem ad se, qui solus est ipsum per se pulchras et bonum, [sive tamquam] amatoriam motionem, simplicem, per se mobilem, per se operantem, praeexistentem in bono, et ex bono in ea quae sunt redundantem : rursus ad bonum revertentem. Qua in re et fine et principio se carere divinus and excellenter ostendit tamquam sempiternus circulus, propter bonum, ex bono, in best et ad bonum indeclinabili conversione circumiens, in codem et secundum ilem # procedens semper et manens et remeans.

6. Die gottliche Liebe ift in eminenter Beife eine univerfelle obet allumfaffenbe Liebe, welche alle wirflichen Befen, jebes in feiner Ball umfaßt und zwar fo umfaßt, bag beren ganges Dafein und alles Gute, mi fie befigen, in ber Liebe Gottes feinen Grund hat, und bag in ihr ale ju einer großen Gemeinschaft jusammengefaßt werben. Beil ferner Get Alles, mas er liebt, burch benfelben Att liebt, und gugleich fein eigens Bejen ber eigentliche Beweggrund ber Liebe fur alle Objette berjeben in fo tann man von biefer Geite, ex parte actus, auch nicht fagen, bag er verichiebenen Dinge in verichiebener Beije, bas eine mebr, bol andere weniger, liebe, b. h. mit einem lebhafteren Affette bem einm augethan fei, als bem andern. Bohl aber befteht eine folde Beridica heit in ber gottlichen Liebe binfichtlich ber Wegenftanbe und Birtungen (ex parte objecti et effectus), und man muß baber in dieser Binflat ingen, Gott liebe bas großere Gut mehr als bas fleinere, weil jenes eben all größeres von Gott gewollt wird und ihm gefällt; und ebenfo liebe Con be Wefen, welche mit größeren Wirkungen feiner Liebe ausgestattet werben, mehr

als bie anderen, weil er ihnen gegenüber fein Bohlwollen in hoherem Raage bethatigen will.

7. Die göttliche Liebe ist eine eminent fruchtbare und une ricopfliche 582 'Liebe, aus welcher alle Guter, welche allen benkbaren Arten ber Creaturen zutommen, in reichster Fulle hervorgehen, und ber Creatur noch unendlich mehr gespendet wird, als sie von Natur beanspruchen kann.

8. Die Liebe Gottes ift noch besonbers ausgezeichnet burch bie negativen 583 Eigenschaften ber Unenblichteit, Unveranderlichteit und Emigfeit, welche aber richtig verftanben werben muffen. Die Unenblichfeit biefer Liebe besteht nach ihrer positiven Geite nicht barin, bag Gott jeber einzelnen Creatur alles bas gibt, was er ihr geben kann, sonbern barin, bag jebe Creatur von ihm in ber Liebe feines unenblichen Befens burch einen unenblich volltommenen Aft geliebt wirb, und auch jebe gu irgend welcher Gemeinschaft mit feiner unendlichen Gute bestimmt ift, und bag insbesonbere bie vernünftige Creatur jum Mitgenuffe bes unendlichen Gutes, welches Bott felbit ift, berufen wird. Gbenfo besteht bie Unendlichkeit ber gottlichen Liebe nach ihrer negativen Geite als iconenbe Gefinnung gegenüber bem Gunber nicht barin, bag Gott fo viel und fo lange icont, als er ichonen fann, sonbern barin, daß er immer um feiner unenblichen Gute willen icont, und bag es feine Gunbe gibt, bie Gott nicht aus Liebe verzeihen konnte. - Die Unveranderlichkeit ber gottlichen Liebe besteht nicht barin, bag Gott gegenüber bemfelben Befen ftets bas gleiche Dag pon Boblwollen beweife, ober fein mohlwollendes Berhalten nicht in ein ftrafenbes anbern tonne: fonbern barin, bag ber Att ber gottlichen Liebe in fich felbft teine Beranberung erleibet, bezüglich feiner Birtfamteit aber nie ganglich aufhort und bie unbebingt gefaßten Rathichluffe feiner Gulb burch nichts mantenb machen ober wirfungslos werben lagt. - Die Ewigteit ber gottlichen Liebe endlich verlangt feineswegs, bag Gott von Ewigkeit ber feine Liebe bethätigt habe; fie bedingt blog, daß ber Att und ber Rathidlink feiner Liebe von Emigteit ber in ihm bestanden habe; fie bringt aber auch mit fich, bag nicht nur ber Rathichlug in Emigfeit fortbesteht, fonbern auch feine Birtungen in ber einer emigen Dauer fabigen Creatur in Emigkeit fortbauern.

Die übrigen mehr bie et hifche Seite ber gottlichen Liebe betreffenben Gigenschaften 584 und Beziehungen, bes. ihr Berhaltniß zur Gerechtigfeit f. unten bei bem ethischen Charafter bes gottlichen Bollens § 101.

9. Alle diese Eigenschaften, welche die göttliche Liebe naturgemäß gegen- 585 über allen Geschöpfen und namentlich den vernünftigen gegenüber besitt, treten größtentheils in ganz besonderer Weise hervor in der übernatür- lichen ober freundschaftlichen Liebe Gottes zu den vernünftigen Creaturen, wodurch er dieselben in ähnlicher Weise liebt, wie sich selbst, indem er sie zur Theilnahme an seiner eigenen Seligkeit und Herrlichkeit erhebt und in mannigsacher Weise nicht nur einen Ausstluß seiner Güte, sondern sich selbst ihnen schenkt; und sie ist eben auch jene caritas Dei, welche das neue Testament vorzüglich und sast ausschließlich im Auge hat. Diese Liebe ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dgl. Thom. 1. p. q. 20 a. 1; c. gent. l. 1. c. 91. § Sciendum igitur. Bonav. in 3 d. 32.

namentlich in ganz besonderer Weise eine freie und gnädige, huldvolle und freigebige, innige und ekstatische, fruchtbare und unerschöpfliche; sie ist überdieß in gewisser Beziehung, nicht bloß in ihrem Prinzip, sondern auch in ihren Gaben und Birkungen eine unendliche, unwandelbare und ewige, welche Eigenschaften ar
ihr auch mit besonderem Rachdrucke in der hl. Schrift hervorgehoben werden

§ 99. Der gottliche Bille ethifd betrachtet - abfolute und wefentlide fittliche Gute ober Beiligfeit im Allgemeinen.

Literatur: Dion. vulg. c. 8. u. c. 12; Mag. l. 4 d. 46 (baju Thom. u. Bonat.).

Hal. 1. p. q. 40; Thom. 1. p. q. 21 (de justitia et misericordia Dei) baju Jeun u.

s. Thoma, Gonet; c. gent. l. 1. c. 92-96 u. l. 2. c. 28-29; opusc. de maribus
divinis; Suarez relect. de libert. vol. div. u. de justitia Dei; Ruiz, disp. 55 ft. Lsu
perf. div. ll. 9. 12, 13; Hauzeur g. 14; Frassen de vol. div. a. 3; Berlagt 5 45.

Die ethifde Bollfommenbeit bes Billens besteht im Allgemeinen barin, bag er bas ib jeftiv Gute, bas bonum bonestum, ale foldes achtet und liebt, reip. bie Burbe berimigs Befen, die feinem Bollen als 3med entgegentreten, in Ghren balt, und feine Richtung au biefe Zwede ale eine ber rechten Orbnung angemeffene in fich felbft und ihrer felbft mas will. In ersterer Beziehung beift fie im Mugemeinen fittliche Gate (bonitas moralis) in ber zweiten Berabheit (rectitudo) ober Rechtheit (justitia im weiteften Ginne be Bortes) bes Billens. Gie fann unterschieben werben in eine innere und außere; w in nere befteht in ber Richtung bes Willens auf benjenigen Endzwed, in beffen Liebe und fod achtung ber Bille in fich felbft vollenbet wirb; bie außere befteht in ber Richtung bee Billes auf bas bem Enbawede und ber eigenen Burbe bes Bollenben entiprechenbe Sanbeln, wem fich bie innere Bollfommenbeit bes Billens nach Mugen bethatigt, refp. in ber rechten Ortenan bes Sanbelne felbft, beren wichtigfte Charaftere in einem fpezielleren Ginn Gute und Red Se b. b. Gutigfeit (benignitas) und Berechtigfeit (justitia) genannt werben. Bel ben Beiderfin, welche auf ihren Endzwed, weil er außer und über ihnen fieht, fich erft burch freie barb lungen hinordnen, beißt bie ethische Bollfommenbeit auch nach ihrer inneren Geite Beredin feit im engeren Ginne. Bei Gott bingegen tann man feine ethifche Bollfommenbeit mit biefer Geite bin nur als Gute und Gerabbeit feines Billens bezeichnen. Um aber bie roo thumliche Reinheit, Erhabenheit und Gebiegenheit berfelben auszudruden, nennt man fe Beiligfeit, genauer formelle Seiligfeit im Gegenfat gur objeftiven (f. oben 5 86), jeboch, bag biefer Rame mittelbar auch auf bie augere Geite bes gottlichen Billens mit jogen werben muß, weil auch fie an bem fpegififden Charafter ber inneren Geite thallmind

I. Hinsichtlich ber ethischen Bollsommenheit bes göttlichen Willend bie Glaubenslehre zunächst negativ hervor, daß es im göttlichen Willen keine sittlichen Fehler ober Mängel, d. h. keine Mißachtung de höchsten Gutes und keine Berkehrung der Ordnung auf den höchsten Endzwelgibt und geben kann, und daß Gott ebenso wenig an und in Ander, wie an und in sich selbst das sittlich Bose wollen, billigen oder herbeischm kann. Und zwar ist diese Unmöglichkeit der Sünde oder der Theilnahm an derselben bei Gott eine absolute und metaphysische, nicht bie beswegen, weil Gott bei der Möglichkeit der Sünde nicht mehr wesensch und absolut vollkommen wäre: sondern speziell deßhald, weil bei der Creatur die Sünde nur dadurch möglich wird, daß der Sünder sein eigenes 3d mieinen Launen und Interessen dem höchsten Gute gegenüber stellt, bei Gen aber zwischen seinem handelnden Ich und dem höchsten Gute kein rechn Unterschied besteht, also auch kein Widerspruch möglich ist.

88 Um bie hierin enthaltene mefentliche Reinheit von allem Matel eigener ober frember Gunbe, ober bie allfeitige Unbefled

barteit mit Einem Namen auszubrücken, nennt man die ethische Bollkommenheit des göttlichen Willens nicht einfach Güte oder Geradheit, sondern Heiligkeit im Sinne der Kassisch gewordenen Definition des Areopagiten I. c. c. 12: Sanctitas est, ut nostro more loquar, ab omni scelere libera et omnino perfecta et omni ex parte immaculata puritas (πανταλής καὶ πάντως άχραντος καθαρότης). Zum vollen Begriff dieser Reinheit von der Sünde gehört aber wesentlich, daß Gott für die Sünde oder die Berührung mit derselben de ßhalb unzugänglich ist, weil er wesentlich einen positiven Absche vor derselben hat; und weil dieser Absche im geraden Berhältniß steht zu der unendlichen Liebe und Hochachtung, die Gott gegen das in der Sünde mißachtete höchste Gut hat, also ein unendlicher Absche ist, so muß man sagen, jene Reinheit sei eine unendliche Reinsheit oder eine unendliche Entfernung von aller Sünde.

Die hl. Schrift betont sehr oft in den mannigsachsten Wendungen, daß Gott a) weder 589 selbst sündigen, noch d) die Sünde Anderer wollen könne: Zu a) Deut. 32, 4: Deus sidelis et absque ulla iniquitate, justus et rectus. Rom. 3, 5. Numquid iniquis est Deus? Absit, und Rom. 9, 14. Numquid iniquitas apud Deum? Absit. Spezieller motisient wird die Unmöglichseit zu sündigen 1 Joan. 1, 5: Deus lux est et tenebrae in eo non sunt ullae; ebenso wird aus der wesentlichen Sündenlosigseit Gottes hergeleitet, daß auch die aus Gott geborene Creatur frei von der Sünde sein könne und müsse: 1 Jo. 3. 9: Qui natus est ex Deo, peccatum non facit, quoniam semen illius in eo manet, et non potest peccare, quia ex Deo natus est. — Zu d) Hadac. 1, 13: Mundi sunt oculi tai, ne videant malum; respicere ad iniquitatem non potes (nämlich aspectu complacentiae). Ps. 5, 3: Non Deus volens iniquitatem tu es. Ps. 44, 8: Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem. Namentsich hebt Jac. 1, 13 hervor, daß Gott edenso wenig Indere zur Sünde versucht, als er selbst versucht werden kann: Nemo cum tentatur, dieat quoniam a Deo tentatur; Deus enim intentator malorum (im Urtert passuc)

zazov), ipse autem neminem tentat.

Mus bem unenblichen Abichen, ben Gott bor ber Gunbe bat, folgt nothwendig, bag 590 Gott diefelbe nicht nur nicht als 3 wed, sondern auch nicht eigentlich und positiv als Mittel jur Erreichung ber mit ber Gunbe per accidens verbunbenen Guter wollen fann; er tann nur ben Billen haben, bie Gunbe jugulaffen (voluntas permittendi) und durch biefe Bulaffung berfelben ale einer nubbaren Gelegenheit jene Guter ju erreichen. (Bgl. Thom. 1. p. q. 19. a. 9; Bonav. in 1. dist. 46. a. 2-5). Wenn man aber fagen wollte, auch biefe Bulaffung wiberftrebe ber Beiligfeit Gottes, weil bie Beiligfeit wefentlich babin ftreben muffe, auch an Anderen, wo man fann, bas Bofe ju verbinbern: lo überträgt man bamit in verfehrter Beife bie Regel gefcopflicher Seiligfeit auf bie gottfice. Das beilige Gefcopf muß, wo es fann, die Gunbe auch in Anderen verhindern, weil es feinerfeits verpflichtet ift, die Ehre Gottes nach Rraften gu mabren, und gugleich nicht im Stande ift, die in ber Gunbe liegende Unordnung auszugleichen. Gott bingegen, in beffen Digachtung bas Befen ber Gunbe liegt, tann über feine Ehre nach Belieben berfugen, nicht um fie gang preiszugeben, fonbern um fie in ber einen ober in ber anbern Beife ju erzielen - in der Berhinderung ber Gunbe, ober in ber Befehrung bee Gunbere burch Retraftation ber Gunbe refp. Genugthuung fur biefelbe, ober in ber Bestrafung bes Sanberd; - und wie er in biefem verschiebenen Berfahren, von anderweitigen guten Abficten abgefeben, feinen Abicheu vor ber Gunbe nicht blog bewahrt, fonbern pofitiv fund gibt, fo hat er auch wirklich bie Dacht, jebe Gunbe, bie er julagt, in ber einen ober anberen Beife feiner Ehre bienftbar zu machen. Obgleich es baber immer ein lebel ift, bag bie Sunde geschieht, so ift es boch nicht nur nichts Bofes, sondern etwas positiv Gutes, bağ Gott bie Gunbe gulagt (Thom. 1. c. ad 3); und mit Rudficht auf bie mancherlei Guter, welche ohne biefe Bulaffung nicht vorhanden maren, befonders die Offenbarung ber Macht Gottes in der Ueberwindung ber Gunbe und feiner Barmbergigfeit gegen bie Gunber, tonn man fogar fagen, bie Bulaffung fei objeftiv beffer, ale bie gangliche Berhinderung, indem sie eine größere und allseitigere Schönheit des Universums mit sich führe. Bgl. Bonav. I. c. a. 6 utrum malum sit de complemento s. decore universund Sylv. Maurus, Thom. 1. q. 52. Räheres darüber in der Lehre von der Schönung Wenn die hl. Schrift an manchen Stellen Ausdrücke gebraucht, welche eine direkte Beabsichtigung der Sünden oder eine direkte Herbeisschung deuten scheinen, dann ist damit nur in drastischer Weise ausgebrück, daß die gektliche Zulifung nicht, wie die menschliche, bloß das guläft, was sie nicht hindern kann, lenden frast der Allweisheit und Allmacht Gottes alles Zugulassend im Boraus bestimmt und es mit derselben und noch größerer Sicherheit ordnet und für die Zwecke Gottes vormende, wie der Mensch die von ihm direkt bezielten Handlungen ordnet und verwendet. Bgl. im eingehende Erklärung dieser Stellen gegen Calvin dei Becan. Summa tr. die peccelle c. 6. q. 2. 1. S. a. Dieringer § 19. V. 3; Scholz Theol. d. a. B. § 34. bes ühr den ägyptischen Diebstahl; u. bes. Thom. 1. 2. q. 79 utrum Deus sit causa peccent

II. Rach ihrer positiven Geite besteht die ethische Bolltommenbell Gottes als eine absolute vor Mem a) barin, bag fein Bille mefentlic und unmanbelbar auf ben hodften Endzwed alles Bollens gerichte ift und in allem feinem Bollen von unenblicher Liebe und Sod achtung gegen bas hochfte Gut ober gegen feine eigene unenb liche Burbe getragen wirb. Gie ift aber befto volltommener, weil b) br hochfte Endzwed alles Bollens fur ben gottlichen Willen auch ber nachte und unmittelbarfte und ber einzige formelle Gegenftanb feine Billens ift, und weil e) biefer Bille auch alles Andere, mit Ausichlus aller Rebenabiicht bes Rugens ober Bergnugens, einzig barum und infofers will, als bas Gewollte und bas Bollen felber gegiemenb und ange meffen ift und zwar dem höchften Endzwede gegiemend und angemeffen ift. Wie alfo bie Bolltommenheit bes gottlichen Willens alle Gunbe nicht blat irgendwie, sonbern absolut ausschließt: jo schließt fie in fich ein nicht blot ein aufrichtiges, fonbern bas lauterfte, erhabenfte und beharrlichte Bollen bes Guten, wie es vollfommener nicht gebacht werben tann.

Much nach biefer positiven Geite bin wird bie ethische Bolltommenbet Gottes, um ihren eminenten Charafter zu bezeichnen, nicht einfach fittliche Bute, fonbern Beiligteit genannt. Diefen Ramen führt namlich ichon bie fittliche Gute bes geschaffenen Billens, in wiefern fie in Begiebung nicht blog auf einen untergeordneten relativen fittlichen 3med, fonbern auf ba höchsten sittlichen Zweck, bie absolute Burbe und Dajeftat ober bie objettine Beiligfeit Gottes gebacht wird und in biefer Richtung fich betbatigt; mi fie wird besto mehr fo genannt, wenn fie eine ber Sobbeit biefes Amate entsprechenbe Reinheit, Energie und Beharrlichteit ber Gefinnig entwickelt und bas gange Leben bes Gefchopfes burch biefe Gefinnung bebericht lagt. Bei Gott muß aber biefer Rame um fo mehr Blat greifen, als fen Wollen nicht bloß die hochfte Reinheit, Energie und Beharrlichteit beit fondern auch bie Sochachtung feiner objeftiven Beiligfeit bie innigfte und unmittelbarfte Bereinigung mit berfelben einschlieft und überbis ebenfo unendlich ift wie fie felbit, alfo mit ihr auf gleicher batt fteht und gang benfelben Berth und biefelbe Burbe beit Dazu tommt, bag ber Rame ber Beiligfeit bie ethifche Rechtheit und Beral heit des Willens Schlechthin als eine bem Willen immanente Bolltommenteit, nit aber, wie ber Rame moralifche Gute, eine vom Willen burch freie Entidetung angenommene gute Richtung besselben bezeichnet, und baber auch befonden

geeignet ist, in emphatischer Bebeutung die ethische Vollkommenheit Gottes als eine wesentlich und nothwendig ihm zukommende, zu seiner Ratur gehörige und in ihr enthaltene zu bezeichnen. Daher ist dieser von der Offenbarung selbst viel gebrauchte Name unter den Christen ständig geworden, und würde es sogar fromme Ohren verlegen, wenn man, statt von der Heiligkeit Gottes, bloß von seiner "moralischen Güte" reden wollte. Wir werden sogar später sehen, daß die Heiligkeit bei Gott in der Sprache des N. T. noch weit mehr bedeutet, als die ethische Vollkommenheit als solche, während sie allerdings in der Sprache des A. T. zunächst nur diese Bedeutung hat.

Der wesentliche Charafter ber göttlichen Heiligkeit bringt es mit sich, daß auch der 594 Begriff der sittlichen Bollsommenheit selbst nur in analoger Beise Gott und den Greaturen zukommt, und daß solglich nicht alle Momente, die der geschöpstichen Sittlichsten wesentlich sind, auch auf die göttliche übertragen werden können. Ramentlich besteht beiderseits eine wesentliche Differenz in Bezug 1. auf die Regel und Form und 2. auf das Berden und den Ursprung der Sittlichkeit.

1. In Bezug auf ihre Regel und bie ihr entfprechenbe Form ift es ber gefcopflichen 595 Sittlichfeit wefentlich, daß der Bille fich auf einen außer und über ihm ftebenben 3 med ridten und einem über ihm ftebenben und von Mugen aufgelegten Befete unterwerfen und vermoge biefer Unterwerfung gleichförmig machen muß. Bei Gott bingegen besteht seine Sittlichkeit einsach in ber Uebereinstimmung bes göttlichen Bellens mit bem bochsten Brede, ber mit ihm ibentisch ift, und auf ben es baber auch burch fein anderes Gefet angewiesen ift, als burch bie von ber Beisheit Gottes in ihrer mangen Große gewürdigte unendliche Burbigfeit bes Zwedes und bie entsprechende unendliche Bollfommenbeit bes Willens felber. Um biefes eigenthumliche Berhaltnig auszubruden, Diegt man ju fagen, bas gottliche Bollen fei fich felbft fein Befet, mas jeboch nur m negativen Ginne zu verfteben ift, wie man auch fagt, Gett fei causa sui. Rur in Baug auf bas freie nach Außen gerichtete gottliche Bollen tann man ben Ausbrud auch emigermaßen pofitio verfteben, indem beifen Beiligfeit junachft burch feine lebereinftimmung Init bem nothwendigen auf Gott felbft gerichteten Bollen bestimmt wirb. Aber eben barum Tann man auch nicht bie Seiligfeit bes gangen gottlichen Bollens, wie einige Reuere thun, als eine Uebereinstimmung mit fich felbft als bem abfolut guten Billen bezeichnen. Gbenfo Tann man in Bezug auf bas nach Mugen gerichtete Bollen fagen, bie Beisheit Gottes fei Das Gefet feines Bollens, in beffen Befolgung ober vielmehr Anwendung bie Gute und Rechtheit biefes Bollens bestehe. Bgl. Thom. 1. p. q. 21. ac. ad 2: Cum bonum intellectum sit objectum voluntatis, impossibile est Deum velle nisi quod ratio suae Sapientiae habet. Quae quidem est sicut lex justitiae, secundum quam ejus voluntas recta et justa est. Unde quod secundum suam voluntatem facit, juste facit, sicut et nos quod secundum legem facimus, juste facimus. Sed nos quidem secundum legem alicujus superioris, Deus autem sibi ipsi est lex.

2. In Bezug auf das Berden oder den Ursprung der Sittlickeit unterscheidet 598 fich die ethische Bollsommenheit Gottes von der geschöpflichen dadurch, daß bei ihr nicht, wie bei dieser, die definitive Richtung des Willens auf das sittlich Gute Gegenstand der Bahlfreiheit ift und durch eine Entscheidung der letteren bedingt und vollzogen wird. Es wäre aber durchaus verkehrt, daraus zu schließen, die Güte des göttlichen Hillens habe darum weniger spezisisch ethischen Berth und sei, weil Gott von Ratur eigen, auch bloß physische Eigenschaft. Denn der ethische Berth der Güte des Billens besteht wesentlich nur darin, daß man das sittlich Gute, d. h. sowohl den objektiven sittlichen Endzweck wie die Richtung des Billens auf denselben, nicht blind oder und Redenabsichten, sondern mit klarster Erkenntnig und Schähung desselben als solches und in sich selbst wolle, was der hl. Anselmus nennt velle rectitudinem propter ipsam rectikudinem; da nun dies beim göttlichen Billen in eminenter Beise zutrisst und sein Bellen überdieß ein unendlich vollkommenes ist, so hat seine sittliche Güte gerade den eminenteiten ethischen Berth, und ebenso hört bei der Ereatur der ethische Berth

ihres Bollens nicht baburch auf, bag fie, jur Anichauung Gottes erhoben, ibn mit Antwenbigfeit achtet und liebt. Ueberbieß wird bei ben Creaturen bie Ubertan contrarietatis nur beghalb ale mejentliches Moment ihrer fittlichen Afte erforbert, bamit ihre finide Bute nicht blog ein Gefdent und eine Bierbe, fonbern ein von ihnen felbft abbangige ober erworbenes Gigenthum fei, welches ihnen gum Lobe und gum Berbienite an gerechnet werben tonne. Diefe Beife bes Gigenthums ift aber nur ein Supplement fir ben Mangel bes pollfommenen Gigentbums, welches Gott baburd gutommt, bag er fent fittliche Gute fraft feines eigenen Befens befitt, und welches baber fur Gott ein gang unmit Lob, aber freilich fein Berbienft im Ginne eines Anspruches auf Belobnung, beren er nicht bebarf und bie er auch von niemand erhalten tann, fondern ftatt beffen bie bochfte Wie unt Begludwunfdung in Anfpruch nimmt. Dagegen fommt basjenige Lob, welches ber liberas exercitii und specificationis entspricht, bem nach Augen gerichteten Bollen Gottes in abnlicher Beife, wie den Creaturen, nur in unendlich hoberem Grabe gu, weil in tien Beziehung bie Bablfreibeit Gott nicht blog ebenfo mabrhaft, fonbern auch weit vollfomment gufteht, ale ben Creaturen, und gubem alle ihre Afte von unendlichem Werth find. Gbent fommt nach biefer Geite bin bem gottlichen Bollen eine eigentliche Berbienflichleit # inbem bie ber Creatur mit vollster Freiheit erwiefene Gute ben bochften Anfpruch bantbare Anertennung befist. - Diefer Gegenstand ift verhaltnigmäßig felten er pro fesso behandelt. Bgl. bef. Gibbon Spec. theol. disp. 36. dub. 1.

3. Trop biefes wesentlichen Unterschiedes ber Form und bes Ursprungs, aber vielmet gerabe wegen besfelben ift bie fittliche Bolltommenheit Gottes als bie wefentlich bestehenbe mi

vollenbete und barum auch unenblich und unwanbelbar vollfommene bas 3beal con Borbild und die Regel ober Richtidnur aller ethifden Bolltommenbeit ber Gte fcopfe: bas 3beal nämlich, welchem ber geschaffene Bille nachstreben foll, fo bat te Grab ber Annaherung an basselbe für ihn ber Sobemeffer ber Gittlichfeit feines Belled ift, und die Regel, welcher ber geschaffene Wille, um fittlich gut ju fein, fich confermin muß, indem er fich auf alles bas richtet, worauf ber gottliche Bille gerichtet ift unt im gerichtet wiffen will. (Bgl. biegu bef. Balmes Funbamentalphil. Buch 9. c. 30). bie Onabe Gottes aber wird es bem geschaffenen Billen jegar möglich, bem gittiden 3beale auch in foweit abnlich ju werben, bag er an ber eigenthumlichen Bolltemmente besselben theilnimmt, wie fie burch bie Beiligfeit bezeichnet wird: b. b. er tann burd ! Onabe fo gehoben und verflart werben, bag er mit ber objeftiven Beiligfeit Gettel but Liebe in abnlicher Beife unmittelbar vereinigt wirb, wie ber gottliche Bille, und bai be biegu ihm mitgetheilte gottliche Lebenspringip ale eine bobere Ratur in feiner Bellenbau eine ebenfo nothwendige und unwandelbare Richtung bes Willens auf Bott mit fic late und auch im Buftanbe ber Unvollendung ichon in fofern in einem unberträglichen Bas fpruch mit ber Gunbe fieht, ale es mit ber ichweren Gunbe nicht gufammen befteben fan und folglich beim Gintritt ber Gunbe verschwinden, aber auch nach ber Gunde burd fein Eintritt bie Gunbe aufheben muß.

§ 100. Die ethifche Bolltommenheit bes gottlichen Billens in Sinfit auf bie Gigenthumlichfeit und ben Organismus feiner fittliden berb lungen und Tugenben.

## Literatur wie § 99.

I. Die absolute sittliche Bollfommenheit Gottes ichlieft nothwendig in daß er an allen Arten von sittlich guten Sandlungen Boblgefallen 🕊 und alle fpeziellen Tugenben ber Geschöpfe in ber einen ober andern Be in ihm irgendwie vorgebilbet und folglich wenigftens virtualiter enthalie find. Inbeg liegt es in ber Ratur ber Sache, bag nicht alle Arter fittlicher Sandlungen von Gott felbft geubt werben, und folge auch nicht alle fpeziellen Tugenben, welche ben Gefcopfen anfteben, formaliter, in ihrem fpegififden Charafter, and Goll gutommen tonnen ober muffen. Alle biejenigen Sanblunger wi

Tugenden, beren Nothwendigkeit und Wohlanstandigkeit in ihrem Subjekte ent= weder eine Unter= ober Nebenordnung besfelben gegenüber anderen Wefen (wie Religion, Gehorsam), ober einen unvollenbeten Buftand besselben (wie Glaube, hoffnung), ober eine Rusammensetzung aus Geist und Leib (wie Enthaltsamkeit) vorausseten, und welche folglich barauf gerichtet find, bem Subjekte felbft erft feine innere und außere Bollenbung zu geben, brauchen und konnen bei Gott als einem absolut unabhangigen, vollenbeten und rein geistigen Wefen in ihrer pezififchen Form ober formell genommen nicht zu feiner fittlichen Bolltommenheit gehören. Diese sind in berselben nur virtuell, b. h. nach ber allgemeinen Rucksicht enthalten, so weit sich in ihnen eine Achtung vor bem höchsten Sute und ber guten Ordnung überhaupt ausspricht, und fie hierin bem gottlichen Wollen abnlich find. Wenn aber einzelne berfelben gleichwohl Gott beigelegt werben, (wie Starkmuth, Sanftmuth), bann geschieht bas nur in einem metaphorischen und negativen Sinne, um bie Unvolltommenheit, welche in dem entgegengeseten sittlichen Fehler (Kleinmuth, Rornmuth) enthalten ift, von Gott auszuschließen. Formell gehören baber zur ethischen Bolltommenheit Gottes nur solche Handlungen und Tugenben, welche nicht auf bie eigene Bollenbung, fonbern auf bie Bethätigung und Betunbung ber eigenen Burbe bes Sanbelnben gerichtet finb; biefe aber tommen bann auch Gott in gang eminenter Beife gu, weil feine Burbe eine abfolute Burbe und Majeftat ift, fo bag fein ganges fittliches Sanbeln als rein attives und schlechthin königliches Sanbeln, und alle feine Tugenben als rein attive und ichlechthin tonigliche Tugenben bezeichnet werben muffen.

II. Dieser schlechthin königliche Charakter ber gottlichen Tugenben bringt 599 ferner mit sich, daß die Bethätigung, die Berschiedenheit und organifche Berbinbung ber einzelnen Tugenben im fittlichen Leben Gottes einen gang anberen Charafter und eine gang anbere Bebeutung bat, als in bem ber Geschöpfe. a) Bei ben Geschöpfen find alle Tugenben, auch die nach Außen gerichteten, berart, daß burch die Bethätigung berselben bie nothwendige ober munichenswerthe innere Bolltommen= beit bes Subjektes bebingt und verwirklicht mirb. Bei Gott ift die Uebung keiner einzigen Tugend in der Richtung nach Außen zu seiner Bolltommenheit nothwendig ober zuträglich; er murbe sittlich ebenso volltommen fein, wenn er teine bethätigte. Die einzige Tugend aber, bie feine Bolltommenheit bedingt, die Liebe und Achtung seiner felbst als bes höchsten Sutes, braucht nicht erft bethätigt zu werben, sonbern ift wesentlich attuell und mit ihrem Atte wesentlich ibentisch. b) Bei ben Geschöpfen beruht bie Berichiebenheit ber Tugenben auf ber Berichiebenheit ber nachften und formellen Objette und Biele best fittlichen Wollens, und tann baber eine Tugend wenigstens unvolltommen ohne bie andere ober boch volltommener als die andere vorhanden sein. Bei Gott hingegen ist das nächste und formelle Objekt und Biel feines fittlichen Wollens nur ein einziges absolut einfaches Gut, er felbft, und tann baber eine Berfchiebenheit feiner Tugenden nur in Bezug auf die entfernteren und sekundären Objekte feines sittlichen Wollens gegrundet werben. c) Bei ben Geschöpfen besteht bemnach bie Ginheit und Berbinbung ber Tugenben nur in ber

Unterordnung ber übrigen Tugenben unter bie bochfte, bie Liebe gu Bott, indem diese als vinculum perfectionis alle übrigen umidlingt und gufammen fant. Bei Gott aber find alle Tugenben pon porn berein nicht blog per bunben, sonbern ibentisch, indem Gott nichts wollen fann als vermoge ber Liebe ju fich felbft und weil es ihm als bem bochften Gute angemeffen it Sonach ift bei ihm im ftrengften Ginne bes Bortes bie Liebe gum bochften Gute ober die caritas nicht blog bas Saupt und bie Konigin, fondern Burgel und Befen aller feiner Tugenben, wie feiner gamen Beiligkeit, fo bag bas Bort ber Schrift Deus caritas est, caritas im m flarten Ginne genommen, ebenfo febr und noch mehr ben gangen Gehalt und ben fpegififden Charafter ber ethifden Bollfommenheit bes gottlichen Billens bezeichnet, als es die Form feiner affettiven Stimmung ausbruckt. Mue übrigen Tugenben aber find bei Gott nur Abgmeigungen und Ericheinungen biefer Einen Tugend ber caritas in ihrer Ausbreitung nach Außen in Bezug auf ihre Wirkungen und Leiftungen. Gleichwohl tann man bie letteren immer noch als fpezielle Tugenden und zwar als fittliche (moralifche) Tugen ben im engeren Ginne (im Gegenfat gur theologischen Tugend ber caritas) betrachten und bezeichnen, weil die verschiedenen Formen ihrer Bethatigung eine besondere Urt und Form ber sittlichen Gute ober honestas enthalten und weil die Bethätigung berfelben überhaupt recht eigentlich ben Charaftet eines fonftanten freien und zwechmäßigen Sanbelns, Berhaltens ober Ber fahrens hat; benn bie Sitte = mos ift nach bem bl. Thomas bie frequentia eorum, quae sunt in potestate nostra. Dagegen find bieje moralifon Tugenben bei Gott auch unter einanber weit enger verbunben, als bei uns, fo bag namentlich bie beiben materiell entgegengesetten Richtungen berfelben, Gute ober Barmbergigfeit und Berechtigfeit, ftets in ber eine ober andern Beife bei je ber Sanblung bes gottlichen Billens fich jugleid in positiver Beife bethätigen, wie fich balb zeigen wird.

III. Die nach Außen gerichteten ober moralischen Tugenden Gette lassen sich nach der Ratur der Sache und der ganzen Darstellungsweise der hl. Schrift und der Kirche zurücksühren auf die Güte — Gütigkeit (bonitat benignitas), die Gerechtigkeit (justitia) und die Wahrheit (veritat), letztere sowohl im Sinne von ethischer Weisheit wie von Wahrhaftigkeit prommen. Diese drei Tugenden sind gleichsam die Grundtypen alle moralischen Tugenden Gottes, indem sie theils die Hauptmomente ausdrüften welche bei allen sittlichen Handlungen Gottes in Betracht kommen, theils dazuptrichtungen darstellen, nach welchen sich die speziellern Tugenden Gottes abzweigen. An ihnen ist daher auch vor Allem der eigentliche Garatis der göttlichen Tugenden und ihr innerer Organismus nachzuweisen.

Nachbem wir die Natur der Gütigkeit Gottes, wie dies auch ber bl. Thomas gethan, bereits bei der Liebe Gottes besprochen, kommt es im zunächst darauf an, den absoluten Charakter der göttlichen Gerechtigkeit im Gegensate zur geschöpflichen in und aus ihrem eigenen Berhältnisse Sütigkeit und Wahrheit Gottes zu bestimmen; benn eben der Zusammendam der göttlichen Gerechtigkeit mit seiner Gütigkeit und Wahrheit bewirkt der Get, daß seine Gerechtigkeit nicht die Art von Gebundenheit und Abdängigkeit in sich einschließt, welche der geschöpflichen Gerechtigkeit wesentlich ist.

1. Im weitesten Sinne versteht man bei Gott, wie bei ber Creatur 601 unter Gerechtigkeit (justitia generalis) bie rechte ber Wahrheit ent = sprechenbe Orbnung bes Wollens unb Hanbelns überhaupt ober bie rectitudo voluntatis; und in diesem Sinne bezeichnet sie baher ben ethischen Charakter aller göttlichen Tugenben, folglich auch ben ber Gütigkeit. Sie unterscheibet sich aber von ber creatürlichen justitia generalis baburch, baß ihr Maaßstab bei Gott nicht in ber Uebereinstimmung mit einem höhern Gesete, sonbern in ber Angemessenheit mit bem Wesen und ber Beisheit Gottes selbst besteht, was die Theologen nach bem hl. Anselsmus bie condecentia divinae bonitatis et sapientiae nennen.

Bgl. Anselm. prosl. c. 10. Justus es, Domine, non quia nobis reddis debitum, 602 sed quia facis quod decet te summe bonum unb c. 9. Si misericors es, quia es summe bonus, et summe bonus non es nisi quia es summe justus: vere ideireo es misericors, quia es summe justus. Unb c. 11: Nascitur de justitia tua misericordia tua, quia justum est te sic esse bonum, ut et parcendo sis bonus.

2. Im engeren Sinne versteht man bei Gott, wie bei ber Creatur, 603 unter Gerechtigkeit eine von ber Gute in ihren Funktionen verschiebene Tugend (justitia specialis) welche in bem äußeren Hanbeln eine gewisse Drbnung beobachtet ober einführt und namentlich bas hanbeln den Ansprüchen berjenigen Wesen, worauf sich basselbe be= gieht, anbequemt. Während nun aber bie creaturliche Gerechtigkeit stets eine bestehende Ordnung und die Wesen, benen sie sich anbequemt, als von bem Handelnden mehr ober minder unabhängig voraussett, auf welche ber Handelnde sich selbst hinordnet, ist es bei Gott gerade umgekehrt. Ihm gegenüber find alle anderen Wefen Werte feiner freien Gute und als folche von ihm als ihrem Herrn absolut abhängig und auf ihn als ihr lettes Ziel bezogen. Seine Gerechtigkeit kann baber nur bahin zielen, seine Werke in einer seiner selbst murbigen und seiner Verherrlichung bienenden Weise zu ordnen und zu behandeln. Diefen ihren eigenthumlichen Charafter kann man im Mugemeinen nicht beffer bezeichnen, als indem man fie architektonifche Gerechtigkeit nennt. Damit ift namlich ausgebruckt, bag fie ihren objektiven Maagftab, ahnlich wie bie Runftgerechtigkeit bes menichlichen Runftlers, nicht in einem Rechte ihres Gegenstandes, welches Befriedigung beischte, besitzt, sondern in der Uebereinstimmung einer bestimmten Handlungs: weise Gottes mit ber ben Regeln feiner Beisheit entsprechen= ben Schönheit und Bollkommenheit seiner Berke im Ginzelnen wie im Bangen. Dag bie Runftgerechtigkeit Gottes, im Gegensat ju ber bes menschlichen Runftlers, fich auch auf perfonliche Befen erftreckt und beren perfonliche Burbe in Betracht zieht, macht hierin keinen Unterschied; benn biefe perfonliche Wurde bilbet nur in sofern einen Maagstab für die gerechte hanblungsweise Gottes, als eben bie Schönheit und Volltommenheit seiner Werke verlangt, daß ein jedes Wefen seiner Natur gemäß behandelt merbe. Wenn also bie Gerechtigkeit Gottes im Allgemeinen babin befinirt wirb, bag Gott jedem Wesen nach Berdienst gebe oder mit ihm nach Berdienst versahre, so ist bamit bloß gefagt, bag er Alles nach seinem inneren Werthe ober Unwerthe wurdige und ihm bicjenige Stellung anweise, die ihm bemgemäß in bem Plane ber gottlichen Beisheit gebührt. Das einzige eigentliche Recht

aber, welches bem gottlichen Willen gegenüberfteht und die ganze Ordnung seines handelns bestimmt, ist bas Majestatbrecht Gottes selbst, welchem er alle seine außeren Werke unterwerfen, auf welches er alle Wesen, an benen er seine Gerechtigkeit übt, beziehen muß.

In biefem architeftonischen Charafter wird bie gottliche Gerechtigfeit Sap. 11 gefdilben, wenn es von ihr heißt: omnia in mensura et numero et pondere disposuisti. Die Gebante ift icon ausgeführt von Dion. vulg. div. nom. 8 § 7: A justitin autem ruren laudatur Deus, quod omnibus, ut dignum est, tribuat et congruentem modum et pulchritudinem et compositionem ordinis et dispositionem; et omnibus dispertiat et singulis ordines praestituat, secundum veram et justissimam praescriptionem: omnibus suae cujusque actionis auctor sit. Omnia enim divina justitia ordinat et determinat, omniaque ab omnium mixtione et confusione libera servans, cuique convenientia rebus omnibus tribuit, prout cujusque congruit dignitati. Quod si basc recte dicimus, ii, qui divinam justitiam cavillantur, dum minime advertunt, suas ipsi injustitiam manifesto damnant: ajunt enim, mortalibus debere inesse immortaltatem, et rebus imperfectis perfectionem, lisque quae scipsis moventur alunis motam necessitatem, ac mutabilibus identitatem, et imbecilibus perficiendi potestatem, item ea quae temporanea sunt, esse perpetua et immutabilia, quae a natura meventur et temporaneas voluptates acternum perdurare atque universe illa, quat aliorum, aliis attribuunt. Sed sciendum est, divinam justitiam hoc ipso revers veram esse justitiam, quod omnibus, quae sua sunt, tribuat pro merito singulorus, atque naturam cujusque in ordine proprio potentiaque custodiat. Achnlich Tertullis c. Marcionem 1. 2. c. 12., ber gegenüber ber gnoftifchen Theorie von bem Biberiprate amifchen bem guten und gerechten Gott jugleich auf Die innige Berbindung ber 66 rechtigfeit mit ber Bute Bottes binweift: Illic consistit bonum, ubt et justum. I primordio denique creator tam bonus, quam et justus; pariter et utrumque process. Bonitas ejus operata est mundum, justitia modulata est; quae etiam tum mundum judicavit ex bonis faciendum, quia cum bonitatis consilio judicavit. Justitias opur est, quod inter lucem et tenebras separatio pronunciata est, inter diem et noche. inter coelum et terram, inter aquam superiorem et inferiorem, inter maris coelum et aridae molem, inter luminaria majora et minora, diurna atque nocturna, mis marem et feminam, inter arborem agnitionis mortis et vitae, inter orbem et pare disum, inter aquigena et terrigena animalia. Omnia ut bonitas concepit, ita justinia distinxit. Totum hoc judicato dispositum et ordinatum est. Omnis altus, habitus elementorum, effectus, motus, status, ortus, occasus singulorum, judicia sunt crestura. ne putes eum exinde judicem definiendum, quo malum coepit, atque ita justitian de causa mali offusces. His enim modis ostendimus, eam cum auctrice omnium bestate prodiisse, ut et ipsam ingenitam Deo et naturalem, nec obventitiam deputaniam quae in Domino inventa sit arbitratrix operum ejus.

Aus bem architektonischen Charakter ber götklichen Gerechtigkeit geht in Bezug auf ihr Verhältniß zur Gütigkeit hervor, daß sie a) zu dieser als einer freier nicht, wie bei Menschen, so in Gegensatz tritt, als ob sie ein eigentlicht Schuldverhältniß ober eine Nechtspflicht gegenüber anderen Wesen wendigkeiung hätte. Sie kann überhaupt nur insosern die sittliche Nordwendigkeit einer bestimmten Handlungsweise mit sich führen, als Gen sich selbst, b. h. seine Weisheit, seinen Willen und seine Würde nicht verläugnen barf und kann; und gerade in diesem Sinne wird wie Gerechtigkeit Gottes überhaupt, so auch besonders die in ihr liegende Pstichtmäßigkeit bes göttlichen Wollens von der hl. Schrift so oft Wahrselt genannt. Die Weisheit Gottes verlangt nämlich, daß alle seine Werke weinzelnen wie im Ganzen gut und schön seien, und daß folglich die einzelnen Wesen das erhalten, was zu ihrer Güte und Schönheit nothwendig ift, wie

im Gangen in eine folche Stellung gefest werben, welche bem 3mede bes Bangen und ihrer eigenen Burbigfeit entspricht. Der Bille Gottes verlangt, bak er als fouveraner Bille ftets in ber einen ober anberen Beife erfullt, b. b. ber einmal gewollte 3med erreicht werbe, und bag Gott bas thue, mas ur Erfüllung besfelben nothwendig ift. Die Burbe Gottes endlich verlangt, baß er allen feinen Werten eine folde Ordnung gebe, woburch fie gur Offenbarung und Berberrlichung feiner eigenen Gute geführt werben. Gang fpeziell aber perlangt bie Bahrheit Gottes als Bahrhaftigteit und Treue, bag er fich felbst nicht verläugne in benjenigen Aften, burch welche er bie Creatur u bem Bertrauen einlabet, bag er ihnen feine Bahrheit ober feine Guter mittheilen wolle, weil er im Falle einer Taufdung bes Bertrauens feine absolute Burbe in bem Grabe verläugnete, bag er fich vor ber Creatur verachtungsmurbig machen murbe. In biefer Beife tann Gott fich auch gu Sanblungen verbinden, welche nicht bloß mittelbar, sondern unmittelbar und in jeber Beziehung Berte reiner Gute und Barmbergigfeit find und es auch nach ber Berheißung bleiben. Wie biefe Art ber Berbindlichkeit bie volle Unabhangigfeit und Freiheit Gottes auch in ber von ber Gerechtigfeit geforberten Sandlungsweise mahrt, weil fie ftets einen freien Aft ber Gute voraussett: fo ift fie boch auch zugleich eine ebenso beilige, ja eine noch unendlich heiligere Berbindlichfeit, als wenn fie Gott burch ein außeres Recht aufgelegt wurde, weil biefes an fich nicht bie absolute Achtung verlangen tann, welche Gott felbft von fich beanfprucht. Dieje bobere Beiligfeit ber Berbindlichkeit Gottes gegen fich felbit zu Gunften ber Greatur erfest baber auch in ben Anspruchen ber letteren Gott gegenüber bas, mas ihnen an bem Charafter eines formlichen Rechtes mangelt, und gemahrt benfelben eine hobere Sicherheit, als wenn fie aus fich und in fich biefen Charafter hatten.

Bgl. Is. 48, 9. 11; Propter nomen meum longe faciam furorem meum et laude 606 mes infrenabo te, ne intereas . . . . Propter me, propter me faciam, ut non blasphemer, et gloriam meam alteri non dabo. - Deut. 7, 9. Ipse Deus fortis et fidelis, custodiens pactum et misericordiam diligentibus se. Daber ericeint auch bie Gerechtigfeit Gottes in der bl. Schrift zuweilen in einer folden Berbindung mit der Treue, daß fie fich nicht blog auf die Berfe der Bergeltung, sondern auch auf die Berfe reiner Barmberzigkeit erftredt. Go Deut. 32, 4 (im Cant. Mosis): Dei perfecta sunt opera et omnis viae ejus judicia: Deus fidelis et absque ulla iniquitate, justus et rectus und 1 Joan. c. 1. 9: Si confiteamur peccata nostra, fidelis est Deus et justus, ut remittat nobis peccata nostra, (obgleich bie Rachlaffung ber Gunbe unmittelbar in fich felbft reine Barmherzigfeit ift). Thom. 1. p. q. 21. ad 3 (namlich zu bem Ginmande: Actus justitiae est reddere debitum: sed Deus nemini est debitor; ergo Deo non competit esse justum): Dicendum, quod unicuique debetur quod suum est. Dicitur autem esse suum alicujus, quod ad ipsum ordinatur, sicut servus est domini, et non e converso. Nam liberum est quod sui causa est. In nomine ergo debiti importatur quidam ordo exigentiae vel necessitatis alicujus ad quod ordinatur. Est autem duplex ordo considerandus in rebus. Unus, quo aliquod creatum ordinatur ad aliud creatum, sicut partes ordinantur ad totum, et accidentia ad substantias, t unaquaeque res ad suum finem. Alius ordo quo omnia creata ordinantur in Deum. Sie igitur et debitum attendi potest dupliciter in operatione divina: aut secundum uod aliquid debetur Deo, aut secundum quod aliquid debetur rei creatae. Et utrous modo Deus debitum reddit. Debitum enim est Deo, ut impleatur in rebus id, good ejus sapientia et voluntas habet, et quod suam bonitatem manifestat. Et

secundum hoc justitia Dei respicit decentiam ipsius, secundum quam reddit aibi quod sibi debetur. Debitum etiam est alicui rei creatae, quod habeat id, quod ad ipsam ordinatur, sicut homini quod habeat manus, et quod ei alia animalia serviant. Et sic etiam Deus operatur justitiam, quando dat unicuique quod ei debetur secundum rationem suae naturae et conditionis. Sed hoc debitum dependet ex primo: quia hoc unicuique debetur, quod est ordinatum ad ipsum accundum ordinem divinae sapientiae. Et licet Deus hoc modo debitum alicui det, non tames ipse est debitor, quia ipse ad alia non ordinatur, sed potius alia in ipsum. Et ideo justitia quandoque dicitur in Deo condecentia suae bonitatis, quandoque vero retributis pro meritis. Et utrumque modum tangit Anselmus dicens: Cum punis malos, justam est, quia illorum meritis convenit; cum vero parcis malis, justum est: quia bonitali tuae condecens est.

Desgleichen ergibt fich b) aus bem architettonischen Charafter ber gotte lichen Gerechtigfeit, bag bicfelbe mit ber Gutigfeit in ber engften Berbindung fteht und fo wenig biefelbe verlaugnet, bag vielmehr ent burch fie bie Gutigfeit auch in ihrer Art volltommen wird; benn bie Gutigfeit ware eine wefentlich unvollfommene, wenn bie burch fie ins Dafein go rufenen Befen nicht in bie rechte Ordnung ju einander und ju Gott gebracht und bie einmal festgestellte Ordnung nicht burchgeführt und gewahrt, ober wenn die mittheilende Gnte Gottes gegenüber einzelnen Bejen jo geltenb gemacht wurde, bag barüber die allfeitige Schonheit und Bolltommenbeit bel Gangen wie die mannigfaltige Offenbarung ber Berrlichkeit Gottes in ber Belt benachtheiligt ericbiene. Wenn baber manche Sandlungen ber Go rechtigteit Gottes, wie bie Bestrafung ber Gunber und bie Bulaffung ba Gunde felbft, ju bem Berfahren ber Gute als Sandlungen ber blogen Ce rechtigkeit in Gegenfats gebracht werben: bann besteht biefer Gegenfat mur in jo fern, als man bie Thatigfeit ber gottlichen Gute blog in Bejug auf bas individuelle Bohl bes betreffenben Gubjettes begiebt, nicht aber, wenn man fie auf bie Coonheit und Bolltommenheit bes Gam gen bezieht; benn bie lettere verlangt, bag menigftens bie unverbefferlichet Gunder burch Strafe ber Ordnung unterworfen werben, und es ift it burchaus angemeffen, daß bie ber Greatur angeborne Defettibilitat und bie Freiheit ber Bahl gwijchen But und Bos nicht allen Spielraum verliert, weil bieg nicht nur jur naturgemagen Behandlung ber Creatur von Geitm Gottes gehort, fonbern auch ihm zu einer mannigfaltigeren Offenbarung feint Macht, Beisheit und Gute an ber Creatur bient.

Bie speziell auch die Strafgerechtigseit Gottes mit seiner Güte zusammendings zeigt sehr schon Tertull. in der Fortsehung der oben n. 603. cititen Stelle: At eins ut malum postea erupit atque inde jam coepit bonitas Dei cum adversaria agentaliud quoque negotium eadem illa justitia Dei nacta est iam secundum adversaria agentaliud quoque negotium eadem illa justitia Dei nacta est iam secundum adversaria agentaliud quoque negotium eadem illa justitia Dei nacta est iam secundum adversaria agentaliud pro meritis cujusque pensetur, dignis offeratur, indignis denegetur, ingratia australiud proinde omnibus aemulis vindicetur. Ita omne hoc justitiae opus procuratio destatis est: quod judicando damnat, quod damnando punit, quod, ut dicitis, sacra utique bono, non malo proseit. Denique timor judicii ad bonum, non ad male confert. Non enim sufficiebat bonum per semetipsum commendari, iam sah adversario laborans. Nam etsi commendabile per semetipsum, non tamen et conservable, quia expugnabile iam per adversarium, nisi vis aliqua praeesset timesali, que bonum etiam nolentes appetere et custodire compelleret. Ceterum, tot illectura mali expugnantibus bonum, quis illud appeteret, quod impune contemneret quis custodiret, quod sine periculo amitteret? Legis mali viam latam et multe supercustodiret, quod sine periculo amitteret? Legis mali viam latam et multe supercustodiret.

blorem: nonne omnes illa laberentur, si nihil in illa timeretur? Horremus terribiles minas creatoris, et vix a malo avellimur: quid si nihil minaretur? Hanc justitiam malum dices, quae malo non favet? Hanc bonum negabis, quae bono prospicit? Non qualem oportet Deum velles; qualem malles, expediret, [b. b. num expediret talem esse, qualem tu malles] sub quo delicta gauderent, cui diabolus Illuderet? Illum bonum judicares Deum, qui hominem posset magis malum facere securitate delicti? Quis boni auctor, nisi qui et exactor? Proinde, quis mali extraneus, nisi qui et inimicus? quis inimicus, nisi qui et expugnator? quis expugnator nisi qui et punitor? Sic totus Deus bonus est, dum pro bono omnia est. Sic denique omnipotens, quia et juvandi et laedendi potens. Minus est tantummodo prodesse, quia [= si] non alfud quid possit quam prodesse. De ejusmodi qua fiducia bonum sperem, si hoc solum potest? quomodo innocentiae mercedem secter, si non et nocentiae spectem? Diffidam necesse est, ne nec alteram partem remuneretur, qui utramque non valuit. Usque adeo justitia etiam plenitudo est divinitatis ipsius, exhibens Deum perfectum, et patrem, et dominum: patrem clementia, dominum disciplina; patrem potestate blanda, dominum, severa; patrem diligendum pie, dominum timendum necessarie; diligendum, quia malit misericordium, quam sacrificium, et timendum, quia nolit peccatum; diligendum, quia malit poenitentiam peccatoris, quam mortem, et timendum, quia nolit peccatores sui iam non poenitentes. Ideo lex utrumque definit, "Diliges Deum" et "Timebis Deum". Aliud obsecutori proposuit, aliud exorbitatori. Ad omnia tibi occurrit Deus idem.

3. Wenn man die fpezielle Gerechtigfeit Gottes, foweit fie fich auf die 609 vernünftigen Beicopfe erftrect, mit ben verichiebenen Formen und Funttionen berfelben, wie fie bei ber menichlichen Gerechtigfeit vortommen, vergleicht: fo ift es flar, bag fie gun ach it mit ben Formen und Funktionen ber toniglichen, b. h. regierenben ober porfebenben Gerechtigfeit in Parallele gefett werben muß; und fie wird in biefer Begiehung in ber That von vielen Theologen justitia providentialis genannt. Als folde umfaßt fie alle bie Funttionen, welche gur Begrundung, Durchfub= rung und Erhaltung ber Ordnung in einem Gemeinwefen nothmentig and, namentlich bie ber gesetgebenben und austheilenben (distributiva im weiteren Ginne), wie bie ber permaltenben und richter= liden (auch distributiva im engeren Ginne) Gerechtigfeit. Dagegen fann bei Gott im ftrengen Ginne bes Bortes nicht von einer austaufdenben Berechtigkeit (justitia commutativa) bie Rebe fein, weil biefe bas Befen, bem gegenüber fie geubt wird, als von dem Sanbelnben unabhängig und ihm ebenburtig porausfest und eben auf bie biefer Unabhangigfeit und Gbenburtigfeit gebührenbe Achtung fich bezieht. Inwieweit fie insbesondere ein Empfangen einschließt, woburch ber Empfanger von bem Geber abhangig wird, ichließt bie bl. Schrift fie jogar ausbrudlich aus (Rom. 11, 35: Quis prior dedit ei, et retribuetur ei?).

4. Gleichwohl können und mussen gewisse Funktionen ber göttlichen 610 Gerechtigkeit, und zwar gerade biejenigen, welche man gewöhnlich ben Funktionen ber freien und reinen Gute gegenüber als Funktionen ber Gerechtigkeit im engsten Sinne bezeichnet, auch nach Analogie ber austauschenben ber etatigkeit betrachtet werben und werben in ber That in ber hl. Schrift von biesem Gesichtspunkte aus betrachtet. Diese Analogie besteht barin, baß Gott und jebe einzelne vernünftige Ereatur, wenn schon nicht als gleich unsabhängige und ebenburtige, so doch beiberseits als wahrhaft persönliche Wesen sich einander gegenüberstehen, und baß auf Grund bieses Wechselverhälts

ein gewisser Austausch ber Gaben und Leiftungen und eine wechseleitige Auserten nung bes "Mein und Dein" benkbar ift. Hauptfächlich sind est brei Funktionen ber gottlichen Gerechtigkeit, welche auch von diesem Gesichtspunkte aus zu betrachten sind und in ihrem spezifischen Charakter vom Gesichtspunkte ber providentiellen Gerechtigkeit allein nicht vollständig verstanden werben.

611 a. Die Belohnung bes Guten tann und muß nicht blog als eine traft ber Regierungsweisheit Gottes erfolgenbe richterliche Anerkennung besselben betrachtet werben, wodurch ber bem Gefete gemäß handelnbe Menf feiner Bollenbung entgegengeführt wirb. Thatfachlich behandelt Gott bes Sute auch als einen seiner Berson geleisteten Dienst und gibt baber ben Lohn auch formlich als eine bem Werthe bes geleisteten Dienstes entsprechende Begenleiftung ober als eine eigentliche retributio von feiner Seite; went er baber in biefer Form die Belohnung formlich verheißen bat, bam hat er bamit ber Creatur einen gemissen Rechtsanspruch auf ben Lohn gegeben, fo baf er bei Berweigerung besselben ber Creatur ihr Eigenthum vorenthalten murbe. Aber bicfes Recht und Gigenthum ift nur ein aus überfliegenba Butigfeit von Seiten Gottes gefchen ttes, ba fowohl bie fragliche Ber beißung Gottes ganz freiwillig ift, als auch die Leiftungen ber Creatur einerseits megen ber Mitmirkung Gottes bei benselben, andererseits megen ber absoluten Herrschaft Gottes über bie Berson bes hanbelnben von Bott als fein Eigenthum in Anspruch genommen werben tonnen. Bon biejen Gesichtspunkte aus unterscheibet man in ber Theologie bas meritum de congruo und de condigno bergestalt, daß ersterem der Lohn nur ex congruitate fraft ber provibentiellen Gercchtigkeit Gottes, bem letteren ex justitia quan commutativa gebuhre. Gleichwohl barf man barum nicht fagen, bag Gott burch bie Berheißung best Lohnes fich ber Creatur gegenüber zum Schulbner, debitor, mache, weil er in keiner Weise von ihr abhangig wirb. Bal, Ruis de vol. Dei disp. 57 sect. 3-4 unb 58 per tot.

612 b. Auch bie Beftrafung bes Bofen tann und muß nicht blog als eine aus ber provibentiellen Gerechtigkeit Gottes hervorgehenbe Reaftion gegen bas Boje zur Aufrechthaltung ber Ordnung betrachtet merben. Gott behandelt thatsächlich die Sunde auch formell als ein gegen die Burbe seiner Person begangenes Unrecht, burch welches ber Gunber ihm gegenüber in Pflicht ober bie Schulb (debitum) ber Genugthnung fich aufladet, bie er auch bann leiften muß, wenn er seine Gunbe bereut. Daber ift bie strafenbe Gerechtigkeit Gottes von bieser Seite nicht bloß bie Wächterin ba fittlichen Orbnung überhaupt, sondern speziell eine exaktive, foulbfor bernbe Berechtigfeit, burch melde Gott fein eigenes Recht mahrt Dieser Unterschied ist beschalb wichtig, weil die strafende Gerechtigkeit zw Wahrung ber Ordnung gegenüber unverbesserlichen Sundern eine nothwendige Folge ber gottlichen Weisheit, bie Forberung ber Genugthuung aber al solche mehr eine freie Bethätigung bes gottlichen Rechtes ift und als jolde ben mannigfachsten Modificationen unterworfen werden tann.

o. Endlich kann man auch die in ber providentiellen Gerechtigkeit Gottes bei ber Austheilung seiner Gaben und Verwaltung des Universums hervortretende Zulassung des Uebels der Sünde mit einem speziellen Momente der austauschen Gerechtigkeit unter Menschen in Varallele bringen, nämlich

damit, baß bieselbe einem Jeben bas Seine beläßt. Denn ba bie Aebel und Sünden bei der Ereatur nur baraus entstehen, daß sie aus sich nichts ist und nichts Anderes besitzt, als was ihr von Gott geschenkt worden: so ist die Zulassung des Uebels und der Sünde von Seiten Gottes auch nichts anderes als ein Belassen der Ereatur in dem, was ihr eigen ist. Bon diesem Gesichtspunkte aus kann man daher die Zulassung des Uebels und der Sünde nicht nur, wie die Akte der Güte, als nicht ungerecht oder als Att der generellen Gerechtigkeit, sondern auch, im Gegensatz zu dieser, positiv als Funktion der speziellen Gerechtigkeit und zwar einer besonderen Art oder Form derselben, der permissien Gerechtigkeit und zwar einer besonderen. Diesen positiven und speziellen Tugendcharakter hat sie sedoch nur in sofern, als Gott darin, daß er die Nichtigkeit und Desektibilität der Ereatur zur Geltung kommen läßt, ähnlich, wie dei der exaktiven Gerechtigkeit, sein eigenes Borrecht offenbart, nämlich sich als densenigen zeigt, der allein wesenhaft gut ist, Niemanden etwas schuldet, Niemandes bedarf.

IV. Aus ber gegebenen Erklarung ber gottlichen Gerechtigkeit geht 614 bervor, bag biefelbe in allen ihren Funttionen, bejonbers aber in ben brei lettgenannten, bie Bethatigung ber Butigteit Gottes gur Boraussetzung und zur Grundlage hat. Diefes brudten ichon bie Bater, namentlich aber bie späteren Theologen, bamit aus, daß sie bas ber Gute entsprechende Wollen Gottes (bie voluntas bonitatis) porausgehen= be 3 Bollen (voluntas antecedens), bas ber Gerechtigkeit entsprechenbe Wollen (bie voluntas justitiae) nachfolgenbes Wollen (voluntas consequens) nannten. So weit bas Wollen ber Gerechtigkeit bie gute Orbnung ber Creatur im Mugemeinen und fpeziell ihre Unterordnung unter Gott und ihre Beftimmung ur Berherrlichung Gottes im Auge hat: folgt es freilich nur in sofern bem Bollen ber Gute nach, als es erst burch bas Wollen ber Gute einen Gegenstand exlangt, den es zu ordnen hat, geht aber gleich ursprünglich von Gott aus, wie biefes, ober ift vielmehr bie Seele besfelben. So weit es fich aber auf die Funktionen der lohnenden, Genugthuung fordernden und zulassenden Gerechtigkeit erstreckt: folgt es bem Willen ber Bute in ber Beise nach, bag es gewiffermaßen als ein neues fekunbares Wollen erscheint, bas nicht gleich urfprünglich von Gott ausgeht, sonbern in ber einen ober anberen Beife fich baran anschließt. Das Wollen ber lohnenben Gerechtigkeit schließt sich so an das Wollen der Gute an, daß es die von diesem in Aussicht genommenen Gaben unter Boraussetzung ber freien Leiftungen ber Creatur nicht bloß als Gaben, sondern auch als Lohn gibt. Das Wollen ber Genugthuung forbernben Gerechtigkeit schließt sich so baran an, bag es erft burch bie Berschulbung von Seiten ber Creatur bebingt und bestimmt wird. Das Wollen ber permissiven Gerechtigkeit endlich schließt sich in ber Weise an bas Wollen ber Gute an, bag Gott felbst burch ersteres bem letteren gewissermaßen Schranken sest, um einerseits bie Freiheit seiner Gute und fein Borrecht als bes allein wesentlich Guten zu offenbaren und andererseits an ber Creatur ihre eigene Defektibilitat jur Geltung tommen ju laffen.

Mit biefer funbamentalen Stellung ber Gutigkeit Gottes hangt 616 ferner zusammen, baß fie auch alles Wirken ber Gerechtigkeit burchbringt und basselbe in ihrem Sinne beeinflußt. Daher bie Lehre ein gewisser Austausch ber Gaben und Leistungen und eine wechselseitige Am erten nung bes "Mein und Dein" benkbar ist. Hauptsächlich sind es brei gund tionen ber göttlichen Gerechtigkeit, welche auch von biesem Gesichtspunkte aus ubetrachten sind und in ihrem spezifischen Charakter vom Gesichtspunkte ber provibentiellen Gerechtigkeit allein nicht vollständig verstanden werden.

a. Die Belohnung bes Guten fann und muß nicht blog als eine fraft ber Regierungsweisheit Gottes erfolgenbe richterliche Anertennung besfelben betrachtet werben, wodurch ber bem Gefete gemaß handelnde Menid feiner Bollenbung entgegengeführt wirb. Thatfachlich behandelt Gott bas Gute auch als einen seiner Berson geleifteten Dienft und gibt baber ber Lohn auch formlich als eine bem Berthe bes geleifteten Dienftes entsprechente Gegenleiftung ober als eine eigentliche retributio von feiner Geite; went er baber in biefer Form bie Belohnung formlich verheißen hat, bam hat er bamit ber Creatur einen gemiffen Rechtsanfpruch auf ben Lohn gegeben, fo bag er bei Bermeigerung besfelben ber Creatur ihr Gigenthum porenthalten murbe. Aber biefes Recht und Gigenthum ift nur ein aus überfliegenba Butigfeit von Seiten Gottes geichen ttes, ba fowohl bie fragliche Bo heißung Gottes gang freiwillig ift, als auch bie Leiftungen ber Greater einerseits wegen ber Mitwirfung Gottes bei benjelben, andererjeits mega ber absoluten Berrichaft Gottes über bie Berjon bes Sanbelnben von Em als fein Gigenthum in Unfpruch genommen werben tonnen. Bon biefen Gesichtspuntte aus unterscheibet man in ber Theologie bas meritum de congruo und de condigno bergestalt, daß ersterem ber lohn nur ex congruitate fraft ber providentiellen Gerechtigfeit Gottes, bem letteren ex justitia que commutativa gebuhre. Gleichwohl barf man barum nicht fagen, bag Get burch bie Berheißung bes Lohnes fich ber Creatur gegenüber gum Schulbut, debitor, mache, weil er in feiner Beife von ihr abhangig wirb. Bgl. Rut de vol. Dei disp. 57 sect. 3-4 und 58 per tot.

b. Auch die Bestrasung des Bosen kann und muß nicht bloß de eine aus der providentiellen Gerechtigkeit Gottes hervorgehende Reaking gegen das Bose zur Aufrechthaltung der Ordnung betrachtet werden. Got behandelt thatsächlich die Sünde auch sormell als ein gegen die Würde seine Person begangenes Unrecht, durch welches der Sünder ihm gegenüber de Pstlicht oder die Schuld (debitum) der Genugthuung sich aufladet, de er auch dann leisten muß, wenn er seine Sünde bereut. Daher ist strasende Gerechtigkeit Gottes von dieser Seite nicht bloß die Wächterin der sittlichen Ordnung überhaupt, sondern speziell eine exaktive, schuld son dern de Gerechtigkeit, durch welche Gott sein eigenes Recht wahrt. Dieser Unterschied ist beschalb wichtig, weil die strasende Gerechtigkeit pusahrung der Ordnung gegenüber unverbesserlichen Sündern eine nothwendig Folge der göttlichen Beisheit, die Forderung der Genugthuung aber als solche mehr eine sreie Bethätigung des göttlichen Rechtes ist und als solche

ben mannigfachften Mobificationen unterworfen merben tann.

o. Enblich tann man auch bie in ber providentiellen Gerechtigfeit Gettel bei ber Mustheilung feiner Gaben und Bermaltung bes Universums berver tretenbe Bulaffung bes Uebels ber Gunbe mit einem fpeziellen Momente ber austaufchenben Gerechtigfeit unter Menschen in Barallele bringen, nimit

rweisen kann, die er aber allerdings nicht allen Sündern in gleichem Maße

Demgemäß muß man auch sagen, ber Wille, die strasende Gerechtigkeit 617 u offenbaren, sei nicht bloß in dem Sinne nachfolgender oder sekundarer Wille, als er den Willen, die Güte zu offenbaren voraussetzt, sondern er etze auch wesentlich das Vorauswissen der zu strasenden Schuld voraus. Dagegen setzt der Wille, die permissive Gerechtigkeit zu offenbaren oder geltend machen, allerdings nicht erst ein Vorauswissen der bestehenden Schuld des Geschöpfes voraus, sondern tritt unmittelbar als zweite Intention neben die erste, so zwar, daß die Intention der strasenden Gerechtigkeit erst durch diese weite ermöglicht und erst durch die Schuld der Creatur begründet wird.

Begen biefe Auffassung berufen fich manche Theologen, bef. Thomisten, namentlich 618 uf Rom. 9, 17 et 22., ale ob hier bie Ausübung ber Strafgerechtigfeit Gottes ale Bwed ber Bulaffung aller Gunben, auch ber erften, angegeben werbe. Allein in B. 17. handelt es fich nur um die Berhartung des Pharao, also um die Zulassung späterer Sunben, welche Strafe fur fruhere fein follte; und auch fo wird nicht einmal bie Ausübung ber Strafgerechtigkeit, sonbern bie Berherrlichung ber Macht Gottes im Triumphe über feine machtigsten Feinde als Zwed ber induratio angegeben. In B. 22. aber werben bie van irae als Gegenstände, an welchen Gott feinen Zorn, b. h. feine Gerechtigkeit auslaffe und feine Macht offenbare, formell vorausgefest; und es wird fo wenig gefagt, bag Bott, um feine Gerechtigfeit an ihnen auszulaffen, fie zu vasa irae werben laffe, bag im Gegentheil gefagt wirb, auch an benjenigen Menfchen, welche Gott thatfacilich feine Serechtigfeit und feine bezwingenbe Dacht fuhlen laffen wolle, ube er immer noch große Barmbergigfeit und Langmuth, und wenn er ihnen nicht biefelbe Barmbergigfeit erweise, wie Andern, thue er bas nur, um feine Barmbergigkeit und feine verherrlichenbe Macht an Anbern befto glanzenber hervortreten ju lassen. Es ift ganz berselbe Gebanke, ber Sap. 11, 24 ff. unb 12, 1 ff. so schön ausgeführt ift. S. unten n. 621. Der hi. Thomas selbft forint allerdings an einigen Stellen, bef. 1. p. q. 23. a. 5 a. 2., bie relucentia justitiae divinae (lettere ale Strafgerechtigfeit genommen) ale einen ber manifestatio bonitatis coordinirten Zwed aufzufaffen, in hinficht auf welchen Gott fich bestimme, bie Gunbe. ohne beren Dasein berfelbe nicht erreicht werben tonnte, jugulaffen, und beghalb bie voluntas bonitatis fo einschränke, bag fur bas aktuelle Gintreten ber Gunbe Raum bleibe. Aber an manchen anderen Stellen (3. B. 1. p. q. 19. a. b. ad 1. und in 1. dist. 46 q. unica a. 1.) betont er ausbrudlich, bag bie voluntas puniendi erft in Rudficht barauf jur voluntas bonitatis ale consequens bingutrete, weil es nicht gut fei, bag bie Gunbe ungestraft bleibe — in ahnlicher Beise, wie beim menschlichen Richter, ber an fich bas Leben bes Schulbigen will und erft im hinblid auf bas thatfachlich vorhandene Berbrechen ben Tob besfelben als nothwendig ertennt. Gine Bermittlung beiber Neugerungen im Ginne bet unstigen versucht Franc. Ferreriensis in Il. c. gent. l. 3. c. 163.

§ 101. Die wichtigften fpeziellen Tugenben bes gottlichen Billens: Barmberzigfeit, Bahrhaftigfeit unb vergeltenbe Gerechtigfeit.

### Literatur wie oben § 100.

Im Anschluß an die drei Grundtypen der göttlichen Tugenden, Gütigsteit, Wahrheit und Serechtigkeit, werden wir im Folgenden diejenigen speziellen Tugenden naher behandeln, welche für den Verkehr Gottes mit den Menschen von besonderer Bedeutung sind, und daher sowohl in der hl. Schrift, wie in der kirchlichen Lehre besonders hervorgehoben werden.

I. Die Gutigkeit Gottes (benignitas ober bonitas relativa) heißt 619 im Allgemeinen, in hinsicht auf die eigene Größe Gottes und die ihr ent-

ber Theologen, bag Gott ftets größeren Lohn gibt, als er aus Berechtigfeit geben mußte, ftets weniger forbert und namentlich weniger ftraft, als er gerechter Weife forbern ober ftrafen tonnte, und weniger Uebel gulagt, als er gerechter Beife zulaffen burfte. Gewöhnlich ichreiben aber bie Theologen biefen Gip fluß ber Gutigfeit auf bie Gerechtigfeit naber ber Barmbergigfeit ober ber barmbergigen Gute gu, nicht blog inmiefern bie Gutigfeit Gottes in jene Beife fich felbft gegen Golche bemabrt, bie fich ihrer positiv unmurbig gematt baben, fonbern auch weil die Beeinfluffung ber Gerechtigfeit burch bie Gutis feit hauptfachlich baburch bestimmt wird, bag Gott fich über bas naturlide Glend ber Creatur erbarmt. Denn bas Belohnen über Berbienft bat neber ber foniglichen, b. h. großartigen Freigebigfeit feinen Grund in ber Rudfick welche Gott auf die geringe Leiftungsfähigkeit ber Creatur nimmt; biefelbe Rudficht bedingt auch, bag Gott weniger von ber Creatur als Tribut abn Genugthuung forbert, als er gerechter Beife forbern tonnte; bie Rudfit auf bie Gebrechlichfeit bes Gunbers aber beftimmt bie Milberung ber ftrafe ben Gerechtigkeit, und bie Ruckficht auf ben aus ber Bulaffung von Uebel un Gunde entstehenden traurigen Buftand ber Creatur bestimmt bie Ginfdrantuse feiner zulaffenben Gerechtigkeit. Bgl. Thom. 1. p. q. 19. a. 4.; Bonet. in 4. dist. 46.

Enblich bangt mit ber Stellung ber Gutigfeit Gottes gufammen, bit man nicht fagen tann: ber Gegenstand bes fefundaren Bollens ober bi Wollens ber Gerechtigkeit, inwieferne er bem primaren Bollen entgegen bie Berhangung ber Strafe und bie Bulaffung ber Gunbe fich erftredt, bit in Bezug auf bas Berhaltnig von Mittel und Zweck benfelben Charalta, wie bas primare Wollen Gottes, bag alfo Gott in berfelben Beife bie Gink gulaffe, um baburch einen Gegenstand gu finden, an bem er feine ftrafent Gerechtigfeit offenbaren tonne, wie er bas Buftanbefommen ber guten Bette will, um biefelben belohnen gu tonnen. Die Offenbarung ber ftrafenten Gerechtigkeit ift vielmehr nur 3med ber Strafe felbit; 3med ber Bulaging ber Gunde aber ift fie nur in foweit, als bie Bulaffung bes Fortbestanbes aba bes Bachsthums ber Gunbe eben Strafe fur eine bereits porhandene Gint ift. Die Bulaffung ber erften Gunbe, por welcher fein Wegenftanb ter Strafgerechtigfeit ba ift, tann von ber Gerechtigfeit Gottes nur in fofm ausgeben, als biefelbe einerfeits bie weife Ordnung ber Schopfung, be Wahrung ber creaturlichen und ber gottlichen Freiheit, fowie bie Effo barung ber Richtigfeit ber Creatur, und anbererfeits bie Offenbarung ber Macht Gottes, in ber einen ober ber anberen Beife auch über bie Gint gu triumphiren und fie fich bienftbar gu machen, im Auge bat. Wenn it indeg auf die Offenbarung ber Gerechtigfeit nach ber Gunde bezogen werbet joll: fo fann bieg nur bie richterliche Gerechtigteit im Allgemeinen fein, inwiefern biefe auch bezüglich ber Belohnung bes Guten nicht als Anertennung frei erworbenen Berbienftes fich barftellen murbe, wenn fes Blat fur bas Digverbienft gelaffen mare. Ebenjo gut aber tann mit auch fagen, bie Bulaffung ber erften Gunbe gefchehe gur Offenbarung ber gottlichen Barmherzigfeit, namlich nicht blog ber Freibeit ber Bam bergigteit, mit welcher Gott Unbere vor ber Gunbe bemabrt, fonbern aus gur Offenbarung berjenigen Art von Barmbergigfeit, welche Gott nur Ginoan

rweisen kann, die er aber allerdings nicht allen Sündern in gleichem Maße rweist.

Demgemäß muß man auch sagen, ber Wille, die strasende Gerechtigkeit 617 u offenbaren, sei nicht bloß in dem Sinne nachfolgender oder sekundärer Bille, als er den Willen, die Güte zu offenbaren voraussetzt, sondern er etze auch wesentlich das Vorauswissen der zu strasenden Schuld voraus. Dagegen setzt der Wille, die permissive Gerechtigkeit zu offenbaren oder geltend u machen, allerdings nicht erst ein Vorauswissen der bestehenden Schuld des Beschödpses voraus, sondern tritt unmittelbar als zweite Intention neben die rste, so zwar, daß die Intention der strasenden Gerechtigkeit erst durch diese weite ermöglicht und erst durch die Schuld der Creatur begründet wird.

Begen biefe Auffassung berufen fich manche Theologen, bef. Thomisten, namentlich 618 uf Rom. 9, 17 et 22., ale ob hier bie Ausübung ber Strafgerechtigkeit Gottes als wed ber Zulassung aller Gunben, auch ber ersten, angegeben werbe. Allein in B. 17. anbelt es fich nur um bie Berhartung bes Pharao, also um bie Zulassung späterer bunben, welche Strafe für frubere fein follte; und auch fo wirb nicht einmal bie Ausubung er Strafgerechtigkeit, sonbern bie Berherrlichung ber Macht Gottes im Triumphe über kine machtigsten Feinbe als Zwed ber induratio angegeben. In B. 22. aber werben bie vasa irae als Gegenstanbe, an welchen Gott feinen Born, b. b. feine Gerechtigfeit ausaffe und feine Macht offenbare, formell vorausgefest; und es wird so wenig gesagt, baß Bott, um seine Gerechtigkeit an ihnen auszulassen, fie zu vasa irae werben lasse, baß m Gegentheil gesagt wirb, auch an benjenigen Menfchen, welche Gott that fachlich feine Berechtigfeit und feine bezwingenbe Macht fühlen laffen wolle, übe er immer noch große Barmbergigfeit und Langmuth, und wenn er ihnen nicht bieselbe Barmbergigfeit erweise, wie Andern, thue er bas nur, um seine Barmherzigkeit und seine verherrlichenbe Macht an Andern besto glanzender hervortreten zu lassen. Es ist ganz berselbe Gebanke, ber Sap. 11, 24 ff. und 12, 1 ff. so schön ausgeführt ift. S. unten n. 621. Der hl. Thomas selbst ifieint allerbings an einigen Stellen, bes. 1. p. q. 23. a. 5 a. 2., bie relucentia justitiae divinae (lettere als Strafgerechtigkeit genommen) als einen ber manifestatio bonitatis worbinirten 3med aufzufaffen, in Sinfict auf welchen Gott fich bestimme, bie Gunbe. ohne beren Dasein berfelbe nicht erreicht werben tonnte, zuzulaffen, und beghalb bie voluntas bonitatis fo einschränte, bag fur bas aftuelle Eintreten ber Gunbe Raum bleibe. Aber an manchen anberen Stellen (3. B. 1. p. q. 19. a. b. ad 1. und in 1. dist. 46 q. mica a. 1.) betont er ausbrudlich, bag bie voluntas puniendi erft in Rudficht barquf jur voluntas bonitatis ale consequens hingutrete, weil es nicht gut fei, bag bie Gunbe ungestraft bleibe — in ähnlicher Beise, wie beim menschlichen Richter, ber an fich bas Leben bes Schuldigen will und erft im hinblid auf bas thatfachlich vorhandene Berbrechen ben Lob besselben als nothwendig erkennt. Gine Bermittlung beiber Meugerungen im Sinne ber unfrigen versucht Franc. Ferreriensis in Il. c. gent. 1. 3. c. 163.

\$ 101. Die wichtigsten fpeziellen Tugenben bes gottlichen Billens: Barmbergigteit, Bahrhaftigfeit unb vergeltenbe Gerechtigfeit.

#### Literatur wie oben \$ 100.

Im Anschluß an bie brei Grundtypen ber göttlichen Tugenben, Gutigteit, Bahrheit und Gerechtigkeit, werben wir im Folgenben biejenigen speziellen Tugenben naher behanbeln, welche für ben Berkehr Gottes mit den Menschen von besonberer Bebeutung sind, und baher sowohl in der hl. Schrift, wie in ber kirchlichen Lehre besonders hervorgehoben werden.

I. Die Gutigkeit Gottes (benignitas ober bonitas relativa) heißt 619 im MIgemeinen, in hinsicht auf die eigene Größe Gottes und die ihr ent-

iprechende Größe und Erhabenheit seines Wohlwollens und der Birkungen berselben, Großmuth (magnificentia) — in Hinsicht auf den unendlichen Mbstand zwischen Sott und der Ereatur, Huld oder Gnädigkeit (pietu und gratia) und in Bezug auf die Menschen insbesondere, namentlich zw. Bezeichnung der huldvollen Herablassung Gottes zum sreundschaftlichen Berkehr mit den Menschen Menschen spreundlichkeit (humanitas). Speziel aber verzweigt sie sich hinsichtlich ihrer verschiedenen Wirkungen, retzihrer Wirkungsweise, in die Freigebigkeit (liberalitas), inwiesern sie de unerschöpfliche Quelle nicht geschuldeter und reichlich gespendeter Güter ist, und die Barmherzigkeit (misericordia), inwiesern sie die Ereatur von Elend oder vom Uebel, namentlich von dem größten Uebel, der Sünde und deren Folgen, befreit oder davor bewahrt, ohne daß Gott durch seize Gerechtigkeit dazu gehalten wäre, unter Umständen sogar in der Weise, die Gott auf die Geltendmachung seines Rechtes der Ereatur gegenüber in

gewiffer Begiehung vergichtet.

Bon allen biefen Ramen ift ber ber Barmbergigfeit ber inhaltreichte, iconfte und lieblichfte, weil er bie Bebeutung aller übrigen in fich veremit und neue Momente hingufugt. Denn nicht nur ift bie Barmbergigfeit in ver guglicher Beife Grogmuth, Gnabigfeit und Menschenfreundlichteit: fie ichliet auch, in weiterem Ginne gefaßt, bie Freigebigfeit in fich ein, fo gwar, bif bieje eben im Dienfte ber Barmbergigfeit erft ihren vollen Berth und im gange Tragweite entfaltet. Denn im Dienfte ber Barmbergigfeit ericeint be Freigebigfeit Gottes als eine folche, welche 1) burch ihre Gaben ftets fram einen Mangel ober eine Durftigkeit an ber Creatur bebt, welche 2) bund ben Mangel an Burbigfeit ober gar burch positive Unwurdigfeit fic it nur nicht abhalten lagt, sondern eben baraus Unlag zu größerer Entfalten nimmt, und welche endlich 3) mit ben nicht geschulbeten Gaben noch be Berhutung bes Digbrauches berfelben, ber von Geiten ber Bebrechlichteit ber Creatur gu befürchten mare und bie Wirfungslofigfeit, reip. ben Berist berfelben nach fich gieben murbe, verbindet. Aus ben beiben erfteren Grunder werben namentlich bie übernaturlichen Gaben nicht blog nach ber permi gegangenen Gunbe, fondern auch por berfelben, ber Barmbergigfeit Gotts jugeschrieben. Roch fpezieller aber pflegt sowohl bie Bemahrung por ba Gunbe wie die Befrejung von berfelben als Att ber gottlichen Barmbergieft bezeichnet zu werben, inwiefern barin eine Berhutung ober Aufhebung M felbitvericulbeten Glenbes ber vernunftigen Creatur liegt. In lestest Beziehung ericheint bas Birten ber Barmbergigfeit Gottes im Unterfcio pon ber Freigebigfeit als Schonung feiner Berte, indem es barauf abild biefelben nicht burch die Schuld ber Creatur gu Grunde geben gu laffen, und baber barnach ftrebt, biefe Schulb felbft als eine Folge ber Gebrechlichfeit buid Borficht zu verhüten und burch Rachficht (indulgentia) ihre Birfungs aufzuheben. Die Rachfichtigfeit Gottes gegenüber bem Gunber mirb " ber bl. Schrift balb Dilbe (clementia) ober Sanftmuth (mansuetude) balb Gebulb (patientia) und Langmuth (longanimitas) genannt.

Diese verschiebenen Namen und Seiten ber Gutigkeit und Barmbergigkeit Gottes werden in ber hl. Schrift oft zusammengehäuft, um die hoffnung anzuregen und Liebe ju Gen zu erweden. So 3. B. Ps. 102, 8 fl.: Miserator et misericors Dominus, longuit in

multum misericors; non in perpetuum irascetur nec in aeternum comminabitur. Non secundum peccata nostra fecit nobis neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis. Quoniam secundum altitudinem coeli a terra corroboravit misericordiam suam super timentes se. Ps. 144, 8.: Miserator et misericors Dominus, patiens et multum misericors. Suavis Dominus universis et miserationes ejus super omnia epera eins. - Die Ratur ber Barmbergigfeit mit ihren Funktionen und ben ihr ju Grunbe Megenben Momenten ift bef. fcon gefcilbert Sap. 11, 24 ff. bis 12, 1 ff.: Misereris emnium, quia omnia potes, et dissimulas peccata hominum propter poenitentiam. Diligis enim omnia, quae sunt, et nihil odisti eorum, quae fecisti: nec enim odiens aliquid constituisti, aut fecisti. Quomodo autem posset aliquid permanere, nisi tu voluisses? aut quod a te vocatum non esset, conservaretur? Parcis autem omnibus, quoniam tua sunt, Domine, qui amas animas. O quam bonus et suavis est, Domine, spiritus tuus in omnibus! Ideoque eos, qui exerrant partibus corripis, et de quibus peccant admones et alloqueris, ut relicta malitia credant in te, Domine. Mos enim [quamquam enim illos] antiquos habitatores terrae sanctae tuae, quos exhorruisti . . . perdere voluisti per manus parentum nostrorum: sed et his tanquam hominibus pepercisti, et misisti antecessores exercitus tui vespas, ut illos paulatim exterminarent. Non quia impotens eras in bello subjicere impios justis, aut bestiis saevis aut verbo duro simul exterminare: sed partibus judicans dabas locum poeni-Sentiae, non ignorans, quoniam nequam est natio eorum, et naturalis malitia ipsorum et quoniam non poterat mutari cogitatio illorum in perpetuum. Semen enim erat maledictum ab initio, nec timens aliquem veniam dabas peccatis illorum. Quis enim dicet tibi: Quid fecisti? aut quis stabit contra judicium tuum? aut quis in conspectu tuo veniet vindex iniquorum hominum? aut quis tibi imputabit, si perierint mationes, quas tu fecisti? Non enim est alius Deus quam tu, cui cura est de omnibus, ut ostendas, quoniam non injuste judicas judicium . . . . Cum ergo sis justus, juste omnia disponis: ipsum quoque, qui non debet puniri, condemnare, exterum aestimas a tua virtute. Virtus enim tua justitiae initium est, et ob hoc, quod emnium Dominus es, omnibus te parcere facis.... Tu autem dominator virtutis cum tranquillitate judicas, et cum magna reverentia disponis nos: subest enim tibi, sum voluerls, posse. Zubem wendet die hl. Schrift wieberholt die Bilber bes lebhaftesten menfolichen Mitleibens an, um bie Bartlichfeit unb Bachfamkeit ber gottlichen Barmbergigfeit ju schilbern. Go Ps. 102, 13 Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se.

Es verfteht fich jeboch von felbft, daß die Barmbergigkeit in Gott ebenso nur als 622 attive Tugenb, nicht ale Gemuthezuftanb formlichen Ditleibens gebacht werben barf, wie bie Gerechtigkeit Gottes bloge Tugenb ift und nicht auch eine Rechtspflicht gegenüber ber Creatur involvitt (vgl. Thom. 1. p. q. 21. a. 3. und Aug. 1. 2. ad Simpl. q. 2.: De misericordia si auferas compassionem, ita ut remaneat tranquilla honitas subveniendi et a miseria liberandi, insinuatur divinae misericordiae qualiscumque cognitio). Damit jeboch seiner Barmbergigfeit auch bas formliche Mittleiben nicht fehle, hat Gott gur vollen Bethätigung berfelben in ber Incarnation ein menschliches Berg angenommen und biefes jum Throne feiner Barmbergigfeit gemacht, und in biefem Sinne jagt ber Apostel Hebr. 2, 17: Debuit per omnia fratribus assimilari, ut misericors Beret et fidelis Pontifex apud Deum. In fich felbft betrachtet muß aber bie gottliche Barmberzigfeit bas Mitleiben nicht blog beghalb ausschließen, weil Gott überhaupt uns veranberlich ift, fonbern gerabe beghalb, weil fie bie ibeale abfolute Barmbergigfeit ift; benn bie absolute Barmherzigkeit muß ebenbeghalb, weil fie allem Leib abhelfen und bie Quelle aller barmberzigen Berte fein foll, von Allem Leibe frei fein, und wie Gott gutig und freigebig ift wegen bes überschwenglichen Reichthums feiner Guter, fo ift er auch beghalb barmbergig, weil er eben im Bewußtfein ber gulle feiner Dacht unb Geligteit fich bewogen finbet, ber Donmacht und bem Glenbe ber Creatur ju Gulfe ju tommen, nicht aber beghalb, weil er burch ben Schmerz, ben man beim Anblid fremben Leibes empfinbet, sber gar burch bie Furcht, Aehnliches zu leiben, bewogen wurde (vgl. Cajet. in 2. 2. q. 40. a. 4.). Sang besondere wird aber auch in ber bl. Schrift (f. oben n. 621) bie absolute Ract Gottes als Grund feiner Rachficht gegen bie Gunber hervorgehoben; benn gerabe bas Bewußtsein, bag bie Gunbe ihm nicht ichaben und ber Gunber fich feiner

Macht boch nicht entziehen könne, gibt der Barmherzigkeit Gottes den Charakter behren Ruhe und erhabener Großmuth, die sich in der Geduld und Langmuth gegenübet der Sünder offendart. Deus patiens, quia aeternus. Den hierhin gehörigen schönen auf des Kirchengebetes: Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas, erklärt Thom. 1. p. q. 25. a. 3. in solgender Beise: Dicendum quod Dei omnipotentia ostenditur maxime in parcendo et miserendo: quia per doc ostenditur Deum habere summam potestatem, quod libere peccata dimittit; ejus entre qui superioris lege astringitur, non est libere peccata condonare. Vel quia parcendo hominibus et miserendo perducit eos ad participationem infiniti boni, qui est ultimus effectus divinae virtutis. Vel quia (ut supra dictum est) effectus divinae misericordiae est fundamentum omnium divinorum operum: nihil enim debeta alicui nisi propter id, quod est datum ei a Deo non debitum; in hoc autem maxima divina omnipotentia manifestatur, qued ad ipsum pertinet prima institutio omnium deponorum.

Die bie Butigfeit Gottes, wird auch bie Freigebigfeit und Barmbergigfeit Bottes em 623 unenbliche genannt, und fie ift bieg nicht blog realiter, inwiefern fie Attribut eines m enblichen Aftes ift, auch nicht blog radicaliter, inwiefern fie burch bie unenbliche Ede Gottes ju fich felbft begrundet und vermöge biefer Liebe genbt wird, fondern auch formalier in bem Ginne, bag es feine That ber Freigebigfeit und Barmbergigfeit gibt, ju ber is Gott nicht vermöge feiner Freigebigfeit und Barmbergigfeit bestimmen tonnte, und bag fogar in ber Incarnation eine in gewiffer Beife unendliche, jedenfalls aber bie bochfte bentbare unt bezüglich bes menichlichen Dentens über alle feine Begriffe von Barmbergigfeit binant gebenbe That baraus hervorgeben fann. Dagegen bringt biefe Unenblichfeit feinesmil mit fich, bag auch ber thatfachlichen Birtfamfeit ber Gute und Barmbergitte Gottes an und in ben einzelnen Creaturen feinerlei Schranten gefeht feien, a ob er jeber Greatur alle Bute und Barmbergigfeit erweife, die er ihr erweifen fonne, che gar, um barmbergig ju bleiben, erweifen muffe; vielmehr ift bie Musbebnung ber Berte ber Barmbergigfeit wesentlich burch ben weisen Rathichlug ber gottlichen Freibeit feftadet Die in ber Unenblichfeit liegenbe Unerichopflichfeit ber Barmbergigfeit Gottes bringt Me mit fich, bağ Gott nicht beghalb bie Birfungen feiner Barmbergigfeit einschränft, weil fe bie Tragweite berfelben überfteigen, und bag man deghalb fur die Beit und bie Sittungs, für welche Gott bie Bethatigung feiner Barmbergigfeit in Ausficht fiellt und, fei es bard formliche Berheifung ober innere Anregung, jum Bertrauen auf biefelbe einlabet, eben er Grund ihrer Unerschöpflichfeit bie Soffnung auf biefelbe aufrecht halten muß.

Insbesonbere verlangt bie Unenblichfeit ber Barmbergigfeit Gottes nicht, bag Gent alle Greaturen gleich barmbergig behandle, b. b. gegen jebe einzelne feine Barmbergigfte in gleicher Beife befunde; wenn man icon fagen barf und muß, bag alle Greatung in irgend welcher Beife, wie feine Gute überhaupt, fo auch fpeziell feine barmberge Gin erfahren, indem er ihnen nicht fo viel lebles guftofen lagt, ale er ohne Berlebung from nothwenbigen Gute ihnen guftogen laffen fonnte. Coon bie Abficht allein, Die Barmberge feit ale folche ju offenbaren und ihre Rundgebungen ale vollig freie Birfungen fem Billens fenntlich ju machen, ift Grund genug, um Gott zu veranlaffen, bem Ginen greim Barmbergigfeit ju beweifen, ale bem Anberen. In biefem Ginne beift es Rom. 9, 10 Cujus vult miseretur, et quem vult indurat. - Roch weniger fann man fagen, tob to Barmbergigfeit Gott nothwendig bestimmen muffe, alles Uebel, wenigstens bas une foulbete, von ber Creatur ferne gu balten. Denn baburch murbe fur bie Barmbergele ein Gefet gemacht, welches fie mit ber pflichtmäßigen Gerechtigfeit auf eine Linie alfo ibre Befen alterirte und jebenfalls in ber Greatur bas Bewußtfein, bag fie überband bie Freiheit vom Uebel ber Barmbergigfeit Gottes verbante, vollftanbig untergraben mit Bie baber bie Meinung von bem Dafein eines folden Befetes bie garteffen Fibes be bemuthigen und bantbaren Bietat gegen Gott gerfioren und bie folimmiten fillete Birfungen bervorbringen mußte: fo ware bie Forberung besfelben im Ramen ber Unm lichfeit ber gottlichen Barmbergigfeit jugleich eine Blasphemie und ein eflatanter Ebergrad

in ber Mitte zwischen ber Gute und Gerechtigkeit Gottes, als fie einerseit, wie die Gutigkeit, im Prinzip auf eine von Gott ber Creatur frei zu spendenbe

Bohlthat fich beziehen, andererfeits aber, wie die Gerechtigkeit, eine hipothetische fittliche Rothwendigkeit einer bestimmten handlungsweise mit fich fuhren.

1. Die Wahrhaftigkeit Gottes im Allgemeinen besteht darin, 626 daß er ebenso wenig die direkte und positive Ursache eines Frethums, wie der Sünde, in den Geschönsen sein kann. Spezieller, und wie sie hier verstanden wird, besteht sie darin, daß Gott in förmlicher Anssprache an die Creatur und folglich bei der Aussorderung, seine Aeußerung sur wahr zu halten, nicht täuschen und so seine Auktorität zur Gestendmachung einer Unwahrheit und zur Fresührung eines vernünftigen Wesens mißbrauchen kann. Diese Tugend kommt Gott in eminentem Sinne zu, weil er nicht bloß krast seiner absoluten Heiligkeit einen absoluten Abscheu vor aller Sünde hat, sondern auch eben die Lüge in ihrem spezisischen Wesen seiner Katur unendlich mehr widerstreitet und seine Würde unendlich mehr verletzen würde, als dieß bei den Geschöpsen der Fall ist; denn Gott würde bei einer Lüge nicht bloß ein irgendwie berechtigtes Vertrauen mißbrauchen, sondern die souveräne Auktorität, die er über den geschaffenen Geist besitzt, mißbrauchen und das unbedingieste, heiligste Vertrauen täuschen, welches es geben kann.

2. Dasfelbe gilt auch von ber Treue Gottes im engeren Ginne, 627 b. h. ber Treue in ber Erfüllung feiner Berbeigungen; und bieg um fo mehr, weil ber einmal mahrhaftig ausgesprochene und folglich wirklich vorhandene Ent: idlug Gottes nicht blog mit ethischer, fonbern mit metaphnfifder Rothwendigfeit fraft ber Unwandelbarteit Gottes unwiderruflich ift. Dan tann jedoch auch von einer Erene im weiteren Ginne, abgesehen von formlichen Berkeigungen, fprechen, nämlich ber Confequeng bes gottlichen Billens, traft beren er als weiser Wille bas einmal Beichloffene mit allen Borausjegungen und Folgen burchführt und ipegiell bie einmal begonnenen Werte, to viel an ihm liegt, b. b. wenn die geforberte Mitwirfung ber geschöpflichen Freibeit nicht ausbleibt, auch bis zur Bollenbung burchführt, nach bem Worte bes Apostels: Phil. 1, 6: Qui coepit in vobis opus bonum, et perficiet. Beibe Formen ber Treue concurriren gewöhnlich mit einander, besonders in ber Berwaltung bes Gnabenlebens, und fichern hier bem einfachen Berlangen und Bitten von Geiten bes Menichen bis auf einen gemiffen Grad einen ebenfo unsehlbaren Anspruch gegenüber ber Gute und Barmbergigfeit Gottes, wie bem Gerechten auf Grund feiner gottgefälligen Leiftungen gegenüber ber belohnenben Gerechtigfeit Gottes.

So selbstverständlich diese beiden Tugenden bei Gott sind, so schwer wird es oft den 628 Renschen, das ihnen entsprechende volle und unwandeldare Bertrauen praktisch aufrecht zu halten; daher werden sie in der hl. Schrift oft und mit dem größten Nachdruck hervorzebeden, z. B. Num. 23, 19. Non est Deus quasi homo, ut mentiatur, nec ut filius hominis ut mutetur. Dixit ergo et non saciet? Locutus est et non impledit? Joh. 3, 33: Qui accepit jus testimonium, signavit quia Deus verax est. Id. 8, 26: Qui me misit verax est, et ego quae audivi ad eo loquor in mundo. Id. 17, 17 sagt Christus zum Bater: Sermo tuus veritas est. Rom. 3, 4: Est autem Deus verax, omnis autem homo mendax. — Bez. der Treue insbes. vgl. außer den oben n. 606 citirten Stellen solgende: Ps. 144, 13: Fidelis Dominus in omnibus verdis suis; Hebr. 10, 13. Fidelis enim est, qui repromisit; 2 Tim. 2, 13: Si non credimu, ille stdelis permanet, negare so ipsum non potest. Die Berbindung der Treue mit der Macht, das gegebene Bort wahr zu halten, ist erhaden ausgedrücht in den Borten Christi, Matth. 24, 35: Coelum et terra transidunt; verba autem men non transidunt.

Obgleich nach der Natur der Sache jedes von Gott ausgehende Wort die Kraft eines Eidschwures hat, weil die eidliche Bekräftigung eines Bortes von Seiten der Menschraeben nur in der Anrusung des Zeugnisses oder der Bürgschaft Gottes besteht: so hat des Gen um der Schwäche der Menschen willen sich herbeigelassen, dei seinen wichtigsten Berheihunger wiederholt auch ausdrücklich die Form des Eides anzuwenden, jedoch in der Meise, das n, weil er keinen höberen über sich hat, bei sich selber schwor, d. h. seine eigene Eur sie die Bahrheit und Bahrhaltung seines Wortes verpfändele. Egl. dierüber Heber. 6, 18 g. Deus, quoniam neminem habuit, per quem juraret majorem, juravit per semetizum . . . . Homines enim per majorem sui jurant et omnis controverslae eorm finis ad confirmationem est juramentum. In quo [b. h. ideirco] abundantius volem Deus ostendere pollicitationis suae haeredibus immobilitatem consilii sul, interposut jusjurandum, ut per duas res immobiles, quidus impossibile est mentiri Deum, sortissimum solatium habeamus.

630 III. Bezüglich ber Gerechtigteit Gottes, bie im Allgemeinen ichen früher besprochen worben, berühren wir hier nur einige bie vergeltenbe und speziell die strafende Gerechtigkeit betreffende Fragen.

1. Es ist Glaubenslehre, daß Gott thatsächlich alle guten Handlungen, die nicht durch nachfolgende Sünde aufgehoben worden, in irgend einer Befe je nach ihrem besonderen Werthe belohnt, und alle bosen Handlungen, die nicht durch nachfolgende Reue von Seiten des Sünders, soviel an diem liegt, zurückgenommen worden, zur Sühne der verletzten Ordnung in irgad welcher Weise je nach ihrem besonderen Unwerthe bestraft; daß er also üben haupt vergeltende Gerechtigkeit übt und dieselbe in gerechter, d. h. propertionaler Vertheilung oder Distribution übt.

Dieser Sat bedarf feines besonderen Beweises; wir erinnern nur daran, wie be hl. Schrift an vielen Stellen die Bollsommenheit dieser Gerechtigkeit auf Seinen Ende dadurch schilder, daß sie der verschiedenen Unvollsommenheiten, die bei menschilden Richam vorkommen können, bei Gott als ganz undenkbar ausschließt. (Bgl. Knoll cap. 3. a. 11 nota 1.) Insbesondere betont sie, daß Gott nicht die Person (persona dier = 1260000 facies, Angesicht oder Auss und Ansehn, resp. Maske), d. h. die äußeren Berhilmire, Stellung oder Erscheinung (z. B. od Zude oder Nichtjude, Geschrt oder Ungelehrt, kied oder Arm) ansehn, auch eben nur das in Betracht ziehe, was die Bergeltung als en gerechte bestimmt. S. bes. Act. 10, 34; Rom. 2, 11; 1 Petr. 1, 17. In antenscheilen wie Eph. 6, 9; Col. 3, 25 wird nach dem Borgange von Demt. 10, 17, wo der Ausdruck zuerst vorkommt, die Bedeutung desselben dahin erweitert, daß Gott auch in Bugg auf die Beurtheilung von Injurien durch die äußere Riedrigkeit und Hilfschafteit der betrossen Personen sich nicht beeinstussien lasse, als diesense sieden begangen weder bestrasse, als diesensen sich nicht beeinstussien lasse, und darum solche Injurien nicht weniget impe bestrase, als diesensen, welche gegen höher gestellte oder mächtige Bersonen begangen weiter

Dagegen schließt jener Ausbruck burchaus nicht ein, daß Gott in der Ertheilung tom Bohlthaten überhaupt und speziell der übernatürlichen Gnaden auf ein voramszeient Berdienst des Menschen so Rücksicht nehmen musse, das Geseh der richterlichen Swestung zugleich das Geseh seiner königlichen Freigebigkeit und Barmberzigkeit warrt der obgleich er keinen über Berdienst bestrafen kann, so kann er doch über Berdienst beieben, wie er will, und dem Einen ohne alles Berdienst ebensoriel und noch mehr Enade spezien als einem Anderen nach vorausgegangenem Berdienst, und dieß ist eben die Wahrbeit, und der Heiland durch das Gleichnig von den Arbeitern im Beinderg (Ratth. 20, 1 %) weranschaulichen wollen. Und wie Gott das, was er dem Einen als Lohn gibt, der Andern als Gnade geben kann: so kann er auch manche lebel, die nicht wesenklich Scrassibel sind, über die Einen als Strase verhängen und Anderen aus anderen Graden ohne Schuld zustogen lassen.

2. Es ift minbestens theologisch gewiß und sogar schon burch unfer naturliches, sittliches Gewissen bezeugt, bag bie Uebung ber vergeltenten Gerechtigkeit in bem erklärten Sinne eine nothwendige Forderung ber Weisheit und Heiligkeit Gottes ift und baher nicht erst burch positive Verheißung des Lohnes ober Androhung der Strase bedingt wird. Durch gänzliche Versagung der Vergeltung oder durch ungleichmäßige Versteilung derselben wurde nämlich Gott die natürliche Zusammengehörigkeit der thätigen Anerkennung mit den sittlichen Handlungen und das proportionale Berhältniß dieser Anerkennung zu den einzelnen Handlungen verletzen und der sittlichen Ordnung ihre naturgemäße Unterstützung und Sanktion entziehen. Oemgemäß ist auch das Vorhandensein und die Uedung dieser Gerechtigkeit auf Seiten Gottes dei allen Wenschen so mit der Idee der Gerechtigkeit Gottes verdunden, daß letztere mit ersterer steht und sällt. (Ugl. Ruitz de vol. Dei disp. 57. sect. 3.) Positive Verheißung und Androhung ist bloß nothwendig, um die Form und das Waß der Vergeltung zu bestimmen, und beim Lohne insbesondere, um ihm den Charakter einer rechtlichen Gegenleistung von Seiten Gottes zu geben (s. oben n. 611).

3. Bezüglich ber strafen ben Gerechtigkeit Gottes insbesonbere ist 634 es katholische Lehre, baß bieselbe über ben unbußsertigen Gunder nicht etwa bloß medicinelle Strafen verhängt, ober überhaupt die Strafen nur im Interesse ber Creatur verfügt, sonbern daß Gott die Strafen zur Außegleichung ber verletten Ordnung und speziell auch zur Außegleichung ber ihm burch die Sünde zugefügten Injurie, folglich im strengstess Sinne des Wortes als vindicative Strafen verhängt.

Bgl. über biefe Lehre gegen Bermes, welcher biefelbe laugnete, Berlage. Bb. I. 6. 335 ff.; Rleutgen Theol. Bb. III. G. 414 ff.

4. Die Ausübung ber Strafgerechtigkeit ist jedoch auf Seiten 636 Bottes nur in fofern fur Gott fittlich nothwendig, als ohne biefelbe in keiner Beise ber burch die Sünde begangene Frevel wieder ausgeglichen werben konnte, mas aber nur ba zutrifft, wo ber Gunber feine That nicht bereut, ober Gott beffen Reue nicht abwarten ober herbeiführen will; benn wo die Reue eintritt ober crwartet wird, ist die Strafe als zwangs= weise Unterwerfung unter bie Orbnung nicht geboten. So weit aber bie Strafgerechtigkeit mit ber exaftiven Gerechtigkeit zusammenfällt, ist die Forberung einer über bie Reue hinausgehenden, der verletzten Ehre Gottes freiwillig ober erzwungen zu leistenben Genugthuung, namentlich einer abäquaten Genugthuung, überhaupt weniger eine sittliche Nothwenbigkeit, als ein bem freien Gebrauche Gottes unterstehenbes Recht, welches er im Interesse seiner unendlichen Würbe strenger, aber auch aus Barmherzigkeit gegen ben Sünder milber handhaben kann. Es mare sogar eine Beeinträchtigung ber unenblichen Burbe Gottes, in beren Intereffe bie eraktive Gerechtigkeit geubt wirb, wenn er so auf die Forberung ber Genugthuung angewiesen mare, haß er nicht bas Recht hätte, auf bieselbe ganz ober theilweise zu verzichten, und so bem reuigen Sunder die Sunde nicht verzeihen könnte, ohne eine werherige Genugthuung jur Bebingung ber Berzeihung ju machen ober eine machtragliche fich vorzubehalten. Es ift baber ein gang irriger Begriff von der gottlichen Strafgerechtigkeit, wenn man glaubt, daß biefelbe nothmendig und unbedingt auf alle Sunden sich erstrecke, und keine Sunde, auch bie bereute ober noch zu bereuenbe, ohne Strafe laffen tonnte.

Der hier verworfene irrige Begriff ift zuweilen aufgefiellt worben, um bie unbedingte Rothwenbigfeit ber Incarnation jur Bermittlung ber nachlaffung ber Gunben ju bemeifen und bei biefem Gegenstande werben wir barauf jurudtommen. Obgleich ber bl. Angelm ibm ju bulbigen icheint, wiberfpricht er boch ber Lehre ber gefammten Scholaftif und if erft burch Cournely wieber aufgebracht und von manchen neueren Theologen unver fichtig angenommen worben. (Bgl. bagegen Rleutgen a. a. D. S. 430 ff.) Thom 1 p. q. 46. a. 2. ad 3. fagt absolut: Si voluisset Deus absque omni satisfactione hominem a peccato liberare, contra justitiam non fecisset. Ille enim judex non potest salva justitia culpam sine poena dimittere, qui habet punire culpam in alium conmissam, puta vel alium hominem vel in totam rempublicam sive in superioren principem. Sed Deus non habet aliquem superiorem, sed ipse est aupremum et commune bonum totius universi. Et ideo si dimittat peccatum, quod habet ratisnem culpae ex eo, quod contra ipsum committitur, nulli facit injuriam; sicut quicumque homo remittit offensam in se commissam absque satisfactione, misericordiar et non injuste agit. Et ideo David misericordiam petens dicebat (Ps. 50, 6.): The soli peccavi; quasi diceret: Potes sine injustitia mihi dimittere.

§ 103. Der gottliche Bille bynamifch betrachtet: feine Birtfamfeit unb feine herricaft über ben geschaffenen Billen und bie bamit gufammen hangenbe unfehlbare Erfüllung feiner Rathichluffe.

Literatur: Aug. Ench. c. 95-107; Mag. 1. dist. 45-48 (bazu Bonae Taggid.); Alex. Hal. 1. p. q. 35. 39-41; Thom. 1. p. 9. 19. a. 6-8; qq. disp. de ver. q. 22. a. 8-9 u. q. 23. 7-8.

I. Wie bei allen vernünftigen Befen ber Bille bas bestimmente Bringip ber außeren Birtfamteit ift, und biefe feine Birtfamteit nach Umfang, Starte und Gute burch bie Bolltommenheit bes Billens felbft und feine Inhabers bedingt wird: fo muß ber gottliche Wille in allen Begiehungen bie bochite Birtfamteit befigen, weil er nicht nur in fich felbit abjolut roll tommen, fonbern auch reell ibentisch ift mit ber absoluten Beisbeit, Das und Burbe Gottes. Im Allgemeinen umfaßt baber feine Birffamter Alles, was ift, fowie auch die Thatigkeit aller Urfachen außer ibm, jo bas alles Gein von ihm ausgeht, und alle Thatig teit von ihm getrage und beberricht wird, und folglich nichts ohne feinen Ginflug, refpettive fine freie Bulaffung ju Stanbe tommt. Speziell aber tommt ibm ein fundamentaler Ginflug und eine fouverane Berricaft iber jeben anbern Billen ju; und wie biefe Richtung feiner Birtfamit feine innere Bollfommenheit am beutlichsten offenbart, fo ift fie auch ben ber größten prattifchen Bebeutung fur bie vernunftige Greatur. Daber merten wir im Folgenden bie Birtfamteit bes gottlichen Billens gunadft gegenibe bem geschöpflichen Billen in's Huge fagen, jumal bas Mugemeine bereits bi ber Lehre von ber Allmacht Gottes ertlart worden ift.

Geschöpflichen eine objektiv leitende, respektive moralisch bindender de geschöpflichen eine objektiv leitende, respektive moralisch bindender d. h. der göttliche Wille ist nicht bloß wegen seiner absoluten stillen Bollkommenheit und wesentlichen heiligkeit das Ibeal, welchem der geschrliche Wille nachstreben muß, um vollkommen zu werden; er ist auch wege der absoluten Würde und herrschaft Gottes in seinen Ansorderungen an den geschöpflichen Willen für diesen wesentlich und unbedoge Gesetz seines Wollens, so daß er diesem aus eigener Racht die moralich

Rothwendigkeit der Pflicht auflegen kann. Ja, feine Macht ist überhaupt bie einzige Dacht, welche aus fich felbft eine eigentliche Pflicht erzeugen tann, und folglich auch biejenige Macht, auf welche alle Pflicht als auf ihr binbenbes Pringip gurudgeführt werben muß. Denn einerseits ift ber geschöpf= lice Wille von teinem anderen Willen, als bem gottlichen, wesentlich abhängig, und ebenso wenig tann er einen anbern Willen, außer bem gottlichen als etwas burch fich selbst und absolut Ehrmurdiges betrachten; andererseits aber liegt es im Begriffe ber Pflicht, bag wir uns nicht blog burch bas Bewuftfein bes unferer Natur einzig Beziemenben gebunden erachten, fondern uns burch bie Anforderung eines anderen Willens gebunden finden, dem wir wefentlich unterworfen sind, ber für und als absolut ehrwürdig gelten muß. Jeber andere Gesetzgeber und Gebieter tann baber nur in sofern eine Pflicht auflegen, als er die Stelle Gottes vertritt und in seinem Ramen handelt; und bie Anforderungen unserer eigenen Natur und Vernunft werden erft baburch jur eigentlichen Pflicht, daß sie zugleich Anforderungen des göttlichen Willens sind und als solche erkannt werden. Ja, selbst die ewige Regel ber gottlichen Beisheit, worin Gott erkennt, was ber Creatur geziemt, wirb erst baburch jum perpflichtenben Gefet fur bie Creatur, bag ber gottliche Bille bie Befolgung berfelben verlangt.

Diese gange Lebre, welche in ihren hauptpunkten notorisch de fide ift, ift besonbers 639 beutzutage von besonderer Bichtigkeit, weil der moderne Naturalismus und Liberalismus burch bie Bertennung berfelben bie verberblichften Jrrthumer erzeugt und zwischen zwei gleich gottlosen Jrrthumern bin und berschwankt. Er behauptet nämlich einerseits eine folde Unabhangigteit bes menfolichen Billens, bag ber Denfo nur burch feine eigene Bernunft, fich felbft als abfoluten Gelbftzwed auffaffenb, fittlich gebunben werbe, und ber fogenannte "tategorifche Imperativ ber Bfilcht: Du follft" nur aus ber eigenen Burbe bes Menfchen als Bernunftwefen feine Rraft fcbopfe. Anbererfeits aber behauptet er eine folche Abhangigteit bes einzelnen Menfchen von bem Billen Anberer, fpeziell von bem überwiegenben Billen ber Dehrheit, bag fein Bille baburch gebunden werbe ohne alle Rudficht auf die Sanktion bes gottlichen Billens, inbem weber eine Delegation von Seiten Gottes noch bie Uebereinstimmung bes willfürlichen Billens ber Gewalthaber mit bem wesentlich heiligen Billen Gottes geforbert wirb; ja, man geht in folge beffen fogar fo weit, ju behaupten, bie Rudficht auf ben ertannten Billen Gottes muffe ber Rudfict auf ben Billen ber menschlichen Dacht weichen. Daber wurde auch im Splabus n. 56 ber Sat verworfen : Morum leges divina haud egent sanctione, minimeque opus est, ut humanae leges ad naturae jus conformentur aut obligandi vim a Deo accipiant. Dbige Jrrthumer wurden besonders von Rant grundgelegt und find in ihrem erften Theile in ber neueren Theologie besonders von Bermes vertreten worben. Bgl. bagegen Rleutgen Th. b. B. I. n. 387 ff. und Meyer S. J., bie Grundfate ber Sittlichfeit und bes Rechtes.

Abāquat wird die regulirende Rraft des göttlichen Willens als einer ebenso wahren 640 und lieblichen, wie ftarken Regel durch die brei bekannten Attribute bestimmt, indem er genannt wird voluntas altissima, justissima, amadilissima. Das altissima bedeutet die absolute Burde und herrschaft des göttlichen Willens. Das justissima bedeutet die aus der Beisbeit und heiligkeit resultirende sittliche Bollommenheit desselben, durch welche jeder Mistrauch seiner herrschaft unmöglich gemacht wird. Das amadilissima endlich beutet an, daß der göttliche Wille in seinem ganzen Bollen von Liebe getragen wird, und daher nicht bloß gehorsame, sondern auch liebevolle und freudige Unterwerfung in Anspruch mimmt. Dieselben Attribute verlangen aber überdeut, daß der geschöpssichen Wille nicht bloß den gesetzischen Ansorderungen, sondern überhaupt allen providen tiellen Fügungen und Anordnungen des göttlichen Willens sich unterwerfe, und ganz speziell auch densimigen, welche die Zulassung des physischen und moralischen Uebels betreffen. Ueber manche

hier einschlagende Spezialfragen unter der Rubrif de conformatione voluntatie nostre cum divina vgl. Mag. 1. 1. dist. 48 mit den Comm. von Thom. Bonav. Aegid.; besenden Thom. qq. disp. ver. q. 23 a. 7—8.

- III. Zweitens ift bie Wirtjamteit bes gottlichen Willens gegenüber 641 bem geschöpflichen in eminenter ober vielmehr ihm ausschlieglich eigenthumlider Beije eine ihn fubjettiv bewegende, b. h. bas Buftanbetommen und bie Richtung feiner Thatigfeit beeinfluffenbe. Beil namlich ber geschöpfliche Bille fein ganges Gein und Befen bem gottlichen verbantt, fo ift vorab 1) auch feine attive Freiheit als folche ober feine Selbft be ft imm ung eine Frucht ber Birtfamteit bes gottlichen Billens. Und zwar gilt bieß nicht blog von feiner potentiellen und habituellen Freiheit ober bem Bermogen ber Gelbitbeftimmung; auch feine aftuelle Freiheit, b. b. bie Uebung ober Bollgiehung ber Gelbitbeftimmung ift mefentlich nur auf Grund bes erhaltenben und bewegenben Ginfluffes bes gottlichen Billens bentbar, und hat in biefem in der Beije ihre Burgel, bag ihre Berte, someit fie positiv und gut find, jugleich und an erfter Stelle Berte Bottes fint. Mus bemielben Grunde fann 2) ber gottliche Bille ben geschöpflichen bemegen nicht bloß moralisch und indirett burch Bewegung von Augen ober burch Borhaltung von Beweggrunden (inducendo et alliciendo Thom.), jonbern auch phyfifd und birett burd Untrieb von Innen (inclinando et impellendo ober auch imprimendo Thom.) ober burch Ginflogung ber Reigung jum Bollen und Berbeiführung bes Bollens felbit. Darum aber hat ber gottliche Bille auch 3) bie Dacht, im geschöpflichen Billen burd birette Ginmirtung auf benfelben nicht nur alle Afte, bie er nicht gulaffen mill, gu verhinbern, fonbern auch positiv, ohne eine por ihm unabhangige Billigfeit vorausfegen gu muffen, alle biejenigen Mtte, welche er herbeifuhren will, herbeiguführen, refpettive eine ber porgefundenen Stimmung bes Willens entgegengejette Stimmung berporgu rufen - und gwar nicht blog unbeschabet ber geschöpflichen Freiheit, fonbern fo, bag er eben bie freie Gebung ber betreffenden Atte begielt und ergielt Bon biefen brei Gagen ift namentlich ber lette de fide, weil oft und nadbrudlich in Schrift und Batern betont; bie beiben erften find als Borausfetjungen zu biefem und evidente Folgen aus anderen theologischen Grundfine ebenfalls burchaus ficher, obgleich in ber naberen Formulirung bes erften und Rolge beffen auch bezüglich ber beiben anberen Gate megen ber belifaten Ratm bes Gegenstanbes Meinungsverschiebenheiten besonders amifden Thomiten and Moliniften bestehen. Ebenso ficher ift es aber auch, daß eine folde Macht und Berrichaft über ben geschöpflichen Billen nur Gott allein gufteben fann
- Der erste und der zweite Sat sind angedeutet in den Borten der hi. 34.

  35. 26, 12: Omnia opera nostra operatus es, Domine, und Bhil. 2, 13: Dem menim qui operatur in vodis et velle et perficere pro dona voluntate. Ueder den erste Sat vgl. desenders Thom. c. p. q. 19 a. 8. Cum aliqua causa essex fuera sa agendum, essecundum modum sequitur causam non tantum secundum id quod at, and ette secundum modum sequitur quod siant ca, quae Deus vult seri, sed quod eo modo siant, que Deus ea sieri vult; vult autem quaedam sieri Deus necessario, quaedam contingente ut sit ordo in redus ad complementum universi. Bgl. c. gent. l. 1. c. 85; l. 3 c. 573, 85, 88, 89; qq. disp. de ver. q. 23 a. 5.

Ueber ben zweiten Gas inebesondere vgl. Thom. 1. p. q. 111 n. 2. u. de ver. 643 4 22 a. 9: Cum actus voluntatis sit quasi medius inter potentiam et objectum, immutatio actus voluntatis potest considerari vel ex parte ipsius voluntatis vel ex parte objecti. Ex parte quidem voluntatis mutare actum voluntatis non potest, nisi quod operatur intra voluntatem; et hoc est ipsa voluntas et id, quod est causa voluntatis, quod secundum fidem solus Deus est. Unde solus Deus potest inclinationem voluntatis, quam ei dedit, transferre de uno in aliud, secundum quod vult. - Bu biefem und augleich jum folgenben britten Cate vgl. Bonav. in 2. diet. 25. q. 5. Notandum quod differt dicere: voluntatem induci, et voluntatem mutari, et voluntatem cogi. Tunc enim induci dicitur, quando aliqua persuasio fit, qua disponitur, ut ad aliquod appetibile inclinetur; quae si valde intensa sit, nomen coactionis sortitur, quamvis non sit vera coactio. Tunc autem voluntas mutatur, quando, ipsa volente unum, potente virtute affectio immittitur ei ad contrarium et ex nolente fit volens, ita quod una actio expellitur et contraria inducitur; sicut patet, eum Deus de amatore temporalium facit temporalium contemtorem, et hoc dicitur quaedam compulsio et tractio divina, dum voluntas ab eo separatur, cui per amoris glutinum fortiter jungebatur. Tunc autem voluntas dicitur cogi, quando intelligitur Ipsam invitam aliquid velle et repugnantia manente ad aliquid volendo inclinari; et hoc contradictionem implicat.

Der britte Gat, worin bie Macht Gottes über ben geschöpflichen Billen als absolute 644 Berrichaft ericheint, ift, wie von ben Belagianern und Gemipelagianern, fo auch neuerbings von einigen beutschen Theologen (befonbers Rubn Dogm. 2. Aufl. I. G. 1030) geläugnet worben, weil burch eine folde Beeinfluffung bes Billens letterer geamungen murbe und unter berfelben nicht mehr willig und frei wollen wurde. Und boch ift biefer Cap febr nachbrudlich in Schrift und Batern ausgesprochen und vom bl. Augustinus als ein Fundamentalpunft ber antipelagianifchen Gnabenlehre urgirt worben. Die bl. Gorift brudt ben Grundgebanten biefer Lehre febr ichon aus Prov. 21, 1: Sieut divisiones aquarum, ita cor regis in manu Domini; quocumque voluerit inclinabit illud, unb betont febr oft die Dacht Gottes, wen er will, ju befehren, ober bon ber Gunbe ju bemabren, ober ju bestimmten guten Berten ju bestimmen, j. B. Rom. 11, 23: Potens est Deus inserere illos (sc. Judaeos incredulos) in bonam olivam; ib. 14, 4: Potens est Deus statuere illum; ep. Judae in fin.: Ei autem qui potens est conservare eine peccato u. f. w. (Beitere Stellen bei Schafter Dogma von ber Unabe S. 149 ff. und Ruiz de vol. Dei disp. 18, sect. 8.) - August. betont bieje Babrbeit febr oft gegen bie Belagianer und Cemipelagianer, welche ihre Meinung, bag Gott bei ber Ansibeilung ber Gnabe auf bie vorbanbene Stimmung bes Willens Rudficht nehmen muffe, auch bamit motivirten, bag bas freie Bollen nicht von Gott abhangig fei; und folglich Gott mit einem Gunber, ebe er aus fich feinen Billen anbere, nichts anfangen tonne. Go ad Simplician. l. 1. q. 2 n. 13-14: Non potest effectus misericordiae Dei esse in hominis potestate, ut frustra ille misereatur, si homo nolit; quia si vellet etiam ipsorum misereri, posset ita vocare, quomodo illis aptum esset, ut et moverentur, et intelligerent et sequerentur.... Hic dicet aliquis, cur ergo Esau non sic est vocatus, ni vellet obedire? . . . . Quis audeat dicere, defuisse Deo modum vocandi, quo etiam Esau ad candem fidem mentem applicaret voluntatemque conjungeret, in qua Jacob iustificatus est? . . . . Quis enim dicat, modum, quo ei persuaderetur, ut erederet, etiam omnipotenti defuisse? - Enchir. c. 98: Quis porro tam impie desipiat, ut dicat Deum malas hominum voluntates, quas voluerit, quando voluerit, ubi coluerit, in bonum non posse convertere? Sed cum facit, per misericordiam facit; cum autem non facit, per iudicium non facit. Quoniam cuius vult miseretur et quem vult obdurat. - De corrept. et gr. c. 14: Cui [Deo] volenti salvum facere nullum hominum resistit arbitrium. Sic enim velle seu nolle in volentis aut nolentis est potestate, ut divinam non impediat nec superet potestatem. Etiam de his enim, qui non faciunt quae vult, facit ipse quae vult . . . . Non est itaque dubitandum, voluntati Del, qui "in coelo et in terra" omnia quaecunque voluit fecit, et qui etiam illa "quae futura sunt fecit," humanas voluntates non posse resistere, quo minus faciat ipse quod vult: quandoquidem etiam de ipsis hominum voluntatibus, quod vult, cum vult, facit. Nisi forte (ut ex multis aliqua commemorem) quando Deus voluit Sauli

regnum dare, sie erat in potestate Israelitarum subdere se memorato viro, sive nes subdere, quod utique in eorum erat positum voluntate, ut etiam Deo valerent resister. Qui tamen hoc non fecit, nisi per ipsorum hominum voluntates, sine dubio haben humanorum cordium quo placeret inclinandorum omnipotentissimam potestates. Braftisch ist diese Lehre von der größten Bedeutung, namentlich für das Bettrauen aben Erfolg des Bittgebetes, womit wir für andere, selbst versiochte Sünder die Enabe im Bekehrung erstehen, oder auch für uns selbst nicht bloß Unterstützung der Willensschmiste, sondern auch die Umwandlung der Halsstarrigkeit erbitten, was besonders sehr prägnent in dem Kirchengebete ausgesprochen ist, wo es heißt: nostras etiam redelles ad te compelle propitius voluntates. — Das Rähere über die genauere Bestimmung des Einstates des göttlichen Willens auf den menschlichen folgt später in der Schöpfungs und Enabenlehen.

IV. Obgleich aber bemgemäß bem gottlichen Billen eine absolute Mant und Birtfamteit gutommt und baber, abfolut gefprochen, im Gegenfat jum geschöpflichen Billen, von ihm gefagt werben muß, bag feine Rath ichluffe nicht wirtungelos bleiben, und namentlich bie Musführung berfelben burch einen fremben Billen nicht aufgehalten ober burchfreugt werden tonne: fo gilt bieg boch nicht in gleicher Beife von allen Rathichluffen in jeber Richtung und Beziehung, fo bag Gott in feiner Beije eine Birtung wollen ober beabsichtigen tonnte, Die nicht auch wirflich eintrafe. Bielmehr tann und muß man in mehr als einer Begiebung fagen, bag nicht Alles geschehe, mas Gott will, und bag folglich ber gottliche Bille jumeilen wirtungslos bleibe, und auch fpeziell, bag ber gefcopfliche Bille bem gottlichen entgegentrete, ihm Biberftand leifte und feine Abfichten vereitle. Rur fann man in feiner Beije fagen, ber gottliche Bille werbe von bem gefcopflichen befiegt, ober er erweife fich biefem gegen über als eitler, b. h. fraftlofer Bille, weil bamit ausgebrudt mirbe, bag er ich macher, als ber geichopfliche Bille, ober boch bicfem nicht über Legen fei.

Um biefe Lehre vollständig zu verstehen, muffen die Rathichluffe bet göttlichen Willens, um beren Erfullung es fich handelt, im Ginzelnen noch ihren wichtigften Richtungen und Beziehungen in Betracht gezogen werden. Naturlich handelt es sich zunächst hierbei um biejenigen, beren Erfullung

von ber Mitwirfung ber geschöpflichen Freiheit abhangig ift.

1. Die Rathschlüsse, welche die sittliche Weltordnung als solde, sowie die Geltendmachung und Ansrechthaltung berselben betressen, werden nick immer erfüllt in ihrer ersten und ursprünglichen Form, inwiesen sie nämlich an die menschliche Freiheit sittliche Ansorderungen stellen, also den gesetzgebenden Willen Gottes repräsentiren; dem diesem kann die Creatur vermöge ihrer physischen Freiheit ihre Unterwerfung versagen. Gleichwohl wird dadurch der auf die Integrität der sittliche Ordnung gerichtete Wille Gottes weder besiegt noch als trastlos erwiese. Er wird nicht besiegt, weil er von vorn herein auf die Alternative gerichte ist, daß die Creatur entweder sich selbst dem gesetzgeberischen Willen Gotte unterwerse, oder durch dessen richterlichen Willen mit Gewalt demselden unterworsen werde. Er ist serner selbst als gesetzerischen Willen mit trastlos, weil dessen eigenthümliche Kraft nur in der Auslegung der Serpslichtung besteht, und diese von der Creatur nicht abgeschüttelt werden kann. Noch weniger aber wird durch die Durchtreuzung des gesetzerischen Willen

der regierende Wille Gottes besiegt, weil die Gunde nur durch seine Bulaffung möglich wird und auch nur insofern von ihm zugelaffen wird, als sie ben Zwecken seiner Borsehung dienen kann und soll, so daß zulett immer Gott Sieger bleibt sowohl über ben Gunder, wie über bie Gunde.

Bgl. August. enchir. c. 100: Haec sunt magna opera Domini, exquisita in omnes 647 voluntates eius: et tam sapienter exquisita, ut cum angelica et humana creatura peccasset, id est, non quod ille, sed quod voluit ipsa, fecisset, ctiam per eandem creaturae voluntatem, qua factum est quod Creator noluit, impleret ipse quod voluit: bene utens et malis, tamquam summe bonus, ad eorum damnationem, quos iuste praedestinavit ad poenam, et ad eorum, salutem quos benigne praedestinavit ad gratiam. Quantum enim ad ipsos attinet, quod Deus noluit, fecerunt: quantum vero ad omnipotentiam Dei, nullo modo id efficere valuerunt. Hoc quippe ipso, quod contra voluntatem fecerunt eius, de ipsis facta est voluntas eius. Propterea namque magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius: ut miro et ineffabili modo non fiat practer clus voluntatem, quod ctiam contra cius fit voluntatem. Quia non fieret, si non sineret: nec utique nolens sinit, sed volens: nec sineret bonus fieri mala, nisi omnipotens et de malo facere posset bene. - In etwas anderer Beise de spir, et lit. c. 33. Vult autem Deus omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire; non sic tamen, ut eis adimat liberum arbitrium, quo vel bene vel male utentes justissime judicentur. Quod cum fit, infideles quidem contra voluntatem Dei faciunt; nec ideo tamen eam vincunt, verum se ipsos fraudant magno et summo bono malisque poenalibus implicant, experturi in suppliciis potestatem eius, cuius in donis misericordiam contempserunt. Ita voluntas Dei semper invicta est; vinceretur autem si non inveniret, quid de contemtoribus faceret, aut ullo modo possent evadere, quod de talibus ipse constituit. Qui enim dicit verbi gratia: volo, ut hi omnes servi mei operentur in vinea, et post labores requiescentes epulentur, ita ut, quisquis corum hoc nolucrit, in pistrino semper molat: videtur quidem, quicunque contempserit, contra voluntatem Domini sui facere: sed tunc eam vincet, si et pistrinum contemnens effugerit, quod nullo modo fieri potest sub Dei potestate.

2. Die Ratbichluffe, durch welche Gott bie vernünftigen Creaturen 648 ihrer legten Bestimmung entgegenführt, werden ebenfalls in fofern nicht immer erfullt, als fie ber erften und urfprunglichen Abficht bes gottlichen Billens, ber voluntas bonitatis, entsprechen, welche babin geht, bie Beichopfe beilig und felig gu machen und eben durch ihre Beiligfeit und Geligkeit die Berherrlichung Gottes ju erzielen; benn bie volle Bermirklichung Diefer Abficht wirb von vielen Greaturen burch Berfagung ihrer Mitwirtung und positiven Wiberstand verhindert. Gleichwohl wird hiedurch ber auf bas Endziel ber Creatur gerichtete Bille meber befiegt noch als fraftlos erwiesen. Er wird nicht befiegt, weil jene ursprüngliche, auf bas Seil ber Deniden gerichtete Absicht Gottes, ober ber Beilswille, nur ein Moment ift in ber hoberen Abficht, feine Berberrlichung burch bie Creatur gu erzielen; unbebingt geht bie Absicht Gottes blog auf biefen letteren 3med und lagt baber bie Alternative offen, bag berfelbe entweber burch bie Er= langung bes Beiles ober burch gerechte Strafe erreicht werbe. Er wird ferner, auch als Beilswille, nicht fraftlos erwiesen, weil feine me fentliche Birtung nur barin besteht, bag er ber Creatur Die Erreichung bes Beiles ermöglicht, und feine Aufrichtigfeit nicht nothwendig verlangt, bag er auch bie aftuelle Mitwirfung ber Creatur unbedingt herbeifuhre und ficher ftelle; überdieß wird er auch nicht beghalb in feinem Erfolge aufgehalten, weil er bie geicopfliche Mitwirfung berbeiguführen nicht vermochte, jondern beghalb,

weil er nicht bei Allen Alles, mas jur effettiven Berbeiführung jener Witmirtung beitragen tonnte, anmenden mill (Bal. die oben n. 644 angeführten

Stellen von Aug.).

3. Die Rathichluffe endlich, welche birett und formell bie Grafelung ber von menichlicher Mitmirtung abbangigen Sanblungen betreffen, burch welche bem Gittengeset entsprochen und bas Beil erworben wird, fonnen bem Gefagten gufolge in fofern wirfungslos bleiben, als fie bie betreffenben Sanblungen nur in bedingter Beife intenbiren, alfo mid auch ben entichiebenen Billen einschliegen, bie Mitwirtung bes geschaffenten Willens auf alle Falle berbeiguführen, fondern blog biefelben forbern ober ermöglichen wollen und barauf bin fie erwarten. Wo und in wie weit fie abrr entichieben barauf gerichtet find, die Mitmirtung auf jeben Gall und unbedingt berbeiguführen und ben Gintritt berfelben ichlechtbin ficher gu ftellen, werben fie auch unausbleiblich ober unfehlbar erfull; benn in Diefer Borausfetjung wird Gott eben die Berfagung ber Mitwirfung von Geiten bes Menichen ober ben Digbrauch feiner Freiheit nicht gulanen im Gegentheil von feiner Dacht über ben geschöpflichen Billen benjenigen Gebrauch machen, von bem er weiß, daß er die freie Buftimmung bes Denichen

erzielen merbe.

Db aber alle guten Sanblungen ber Gefcopfe, welche thatfachlid a Stande tommen, gerabe in biefer Beife von Gott intenbirt feien, ober mas basselbe ift, ob nur folche gute Sandlungen thatfachlich eintreten, melde in biefer Beife von Gott intendirt find: ift eine gang anbere fpeziellere Frage, welche nicht fofort aus der unfehlbaren Birtiamteit bes gottlichen Billens geloft werben tann, und jedenfalls nicht fo ohne Beiteres beit werben muß. Man fann namlich recht gut die unfehlbare Birtiamfeit ber unbedingten gottlichen Rathichluffe, welche eine folde beanfpruchen, behaupten ohne zugleich anzunehmen, jede andere Form ber gottlichen Rathichluffe blebe ebenfo ficher mirtungslos, als die erfteren ficher erfullt werben. 34, in Sinblicf auf ben Ernft, womit Gott die guten Sandlungen bei allen Meniden benen er fie abforbert und ermöglicht, municht und erwartet, lagt es fic nut fcmer benten, bag nur folde Sandlungen effettin ju Stande tommen follen, beren Bermirklichung er fetbft unbedingt ficher ftellen will; benn bieburd murbe es ben Anichein geminnen, als ob ba, mo eine folde Giderftellung von Geiten Gottes nicht ftattfindet, entweber bas Buftanbefommen ber Bant lungen unmöglich fei, ober Gott felbft bas Richtzustanbefommen berfelber nicht etwa blog gulaffe, fonbern eigens barauf Bebacht nehme, allo bet Gegentheil nicht ernftlich muniche und ermarte und gu forbern bereit ft. falls ber Menich mitwirke. Diefer Schein wird bagegen vermieben, wenn == nicht für alle thatfachlich eintretenben guten Sanblungen eine von vor herein unbedingte Intention von Seiten Gottes annimmt, fonbern bit a fich bedingte Intention im Allgemeinen erft burch bie Borausfict ber thatfachlichen Realifirung ber Bedingung, b. h. ber von Get felbit angebahnten und unter feinem Ginfluffe erfolgenden Mitwirfung bei geichöpflichen Billens, gu einer unbedingten werben lagt. Mitten bleibt immer noch Spielraum genug fur bie Entwidlung einer ipezielles Barmherzigkeit in ber ficheren Berhutung bes Digbrauches ber Freibes

während andererseits die Bereitlung bes bedingten Billens ausschlieflich bem Migbrauche ber Freiheit zuzuschreiben ift.

Raberes hieruber in ber Gnabenlehre. Den abfoluten Beilewillen nennt ber bl. 651 Augustinus propositum, bie Scholaftifer praefinitio oder praedefinitio ichlechthin, weil er nicht bloß ein feftgeftellter, fondern auch ein feinen Gegenftand ichlechthin feft- ober ficherfellender ift. Dag aber ber bl. Augustinus barum, wie viele Scholaftifer, befonbers Thomiften, aber auch viele ber alteren Zefuiten, (bie Congruiften), es in ber That thun, jeben thatfachlich wirffamen ober wirfenben Beilewillen Gottes als von vornberein ab folut betrachtet habe, ift bamit nicht gefagt. Bgl. unfere "Myfterien" S. 102. Der Sauptgegner ber unbebingten Prabefinition mar Lessius opusc. de gratia efficaci et decretis divinis. Dit ber Laugnung ber unbedingten Brabefinition ift aber feineswege burchaus gejagt, bag man in feiner Beife von einer praedefinitio aller guten freien Sanblungen prechen fonne und muffe. Im Gegentheil, ba biefelben nur eintreten fonnen auf Grund einer Bewegung bes Billens von Geiten Gottes, Gott aber von Ewigfeit ber nicht blog bie Mittheilung biefer Bewegung beschloffen, fonbern auch ben Erfolg vorausgesehen, und mar als einen von ihm angebahnten und eingeleiteten und feinen Bunfchen entsprechenben borausgejeben bat: fo bat er ihn auch thatfachlich von Ewigfeit ber berbeiguführen bedoffen ober prabeftinirt. Gine folde Brabeftination ift baber allerbings wefentlich bezüglich aller guten Sanblungen in Gott vorbanden; vgl. oben n. 463 gegen Enbe.

3m Allgemeinen fann man mit ben Theologen fagen: ber gottliche 652 Bille werbe nicht immer erfüllt als voluntas antecedens (porausgehenbes Bollen), inwiefern man barunter basjenige gottliche Bollen verfteht, welches Die erften und urfprunglichen Forberungen, Abfichten und Anordnungen Gottes reprafentirt, aber eben barum, fur fich betrachtet, noch nicht allseitig bestimmt und entschieden ift, und namentlich von bem thatfachlichen Berhalten bes geichopflichen Billens abstrabirt, alfo ein velle secundum quid ift; bagegen werbe er immer erfüllt als voluntas consequens (nachfolgenbes Wollen), inwiefern man barunter basjenige gottliche Wollen verfteht, welches bie Forberungen, Abfichten und Anordnungen bes gottlichen Billens in ihrer allfeitigen Bestimmtheit (alfo ein velle simpliciter) reprafentirt und barum insbesonbere bas thatfachliche Berhalten bes geschaffenen Billens mit in Betracht gieht. Rur muß man babei ben Gebanten ferne halten, als ob die voluntas consequens Gottes bas thatfachliche Berhalten bes geschaffenen Willens nur fo in Betracht giebe, wie bas von Geiten ber Menichen geichieht, als ob fie folglich blog von bemfelben als einer von ihr unabbangigen Bedingung ibrer Birtfamteit Rotig nahme, um fich felbft von ibm beitimmen zu laffen, nicht aber über ben thatfachlichen Eintritt besfelben in wirtiamer Beife verfugen tonne und verfuge. Bielmehr beift bas gottliche Bollen namentlich in feiner Beziehung auf die effettive Berwirflichung ber voluntas antecedens burch bas Buftanbetommen ber guten Sanblungen nur beghalb consequens, weil es weiter geht, als die in ihm eingeschloffene und vorausgesetzte voluntas antecedens, indem fie bie Mitwirfung von Seiten bes geschaffenen Willens nicht blog forbert und erwartet, fonbern auch Mues jo fügt, bag fic effettiv eintritt.

Das Bejentliche bieser ganzen Lehre ist sehr ich ausammengesaßt in solgenden Borten 653 bes hl. Bonaventura in 1. dist 47 a. 1. Respondeo ad intelligentiam praedictorum notandum, quod secundum Joannem Damascenum voluntas beneplaciti est duplex, scilicet antecedens sive conditionalis, qua vult quantum in se est omnium salutem: et absoluta sive consequens, qua determinate vult aliquid, quod novit certitudinaliter

evenire. Intelligendum est ergo, quod 1) nullam Dei voluntatem possibile on superari, 2) nullam possibile est cassari, 3) aliquam tamen, ut antecedenten, possibile est non impleri, 4) aliquam, ut consequentem, necesse est impleri, et impossibile est impediri. - (1) Nullam, inquam, est possibile, superari. Nam el band non faciat, quod Deus vult, quantum in se est, voluntate antecedente, Deus facil de ipso, quod vult voluntate consequente, et ita semper impletur, vel de homine, vel ab homine, et sic nunquam vincitur vel superatur. (2) Non etiam possibile ex-voluntatem Dei cassari; nam cassum dicitur aliquid, dum privatur effectu propris ad quem est: voluntas autem nullo privatur effectu, ad quem est proprie. Nan (3) quod dicitur, quod Deus vult omnes homines salvos fieri, quantum in ac est, haec voluntas non connotat salutem, nec proprie est ad effectum salutis, sed connotat ordinationem naturae, sive naturam ordinabilem ad salutem. Unde nihil plus est dicere, Deus vult istum salvum fieri, quantum in se est, quam Deo placuit dire isti naturam, per quam posset pervenire ad salutem, et quod Deus paratus eset iuvare, ita quod salus non deficit propter defectum a parte Dei. Unde non cassatur, quia habet proprium effectum. (4) De voluntate autem absoluta planum est, quel non possit cassari; quia omnem effectum suum ponit, nec unquam remanet inexpleta Cum itaque verum sit, voluntatem Dei nullo modo posse superari nec cassari: tames voluntatem absolutam necesse est impleri, conditionalem vero minime. Sed allesdendum, quod est necessitas consequentiae et consequentis, sicut supra dictum est de praescientia. Ipsa enim non habet necessitatem consequentia, sed consequentias, quia necessario infert et sequitur: Deus praescit hoc, ergo hoc erit. - Sed tanes non necessario praescit, quia in actu praesciendi frequenter notatur effectus tingens. Sic in voluntate intelligendum est, quod voluntas Dei absoluta consulat eventum rei, et ideo est ibi necessitas consequentiae, sed non consequentia, quia non mutat eventum, immo vult Deus quod eveniat consequens contingens. Units sicut praescientia, quia necessario infert effectum, non potest falli: sic voluntas alsoluta, quia necessario infert, non potest impediri, immo eam necessarium est impleri. Voluntatem autem antecedentem vel conditionatam non est necesse impleri. nec necessitate consequentis, nec necessitate consequentiae: quia non connotat effection rei, sed connotat illud quod est ordinabile ad eventum, ut praedictum est. Unio bene sequitur, vult iustum salvari voluntate absoluta: ergo iste salvabitur. Nanpass enim vellet, nisi pariter praesciret eum esse salvandum; de voluntate vero conditionata, ut visum est non sequitur. Si ergo obiicitur, quod voluntas Dei es necessaria et necessario infert effectum, ergo omnimodam ponit circa ipsum necesstatem: dicendum, quod quamvis necesse sit Deum velle, et voluntatem eius esse it actu, tamen comparatio eius est ad futurum contingens, et ideo effectus event contingenter.

Go ist zu bemerken, daß der Gegensat von voluntas antecedens und conseque werschiedener Beise gebraucht wird, se nachdem man benselben entweder auf die Sklung verschiedener Objekte im göttlichen Billen zu einander bezieht, (wie bei dem Gegensat ber voluntas bonitatis und justitiae), oder wie hier gleichsam zwei Stadien in der Bersolgen eines und desselben Zweckes versieht. Beide Auffassungen spielen beim hl. Thomas (1. p. 18 a. 6. ad 1.) in einander über (vgl. Valentia und Tanner in 1. c.). Bei der Lehr werder Birksamkeit des göttlichen Billens kommt die setzter ausschließlich in Betracht, wie mit der hl. Bonaventura (oben) sich darauf beschränkt. Analog ist die Aussührung von Apptle Rom, in 1. dist. 48, g. 1.

Bei Gelegenheit der Birfjamkeit des göttlichen Billens reden die Alteren Ebeslenn nach Hugo Vict. (summa sent. tr. 1. c. 13) von einer voluntas signi im Gegenfab per voluntas beneplaciti. Sie verstanden unter ersterer metonymisch die Zeichen des ginische Billens, wo durch er seine ethische Birfjamkeit übt (praeceptum, consilium, probibend und worin er seine physische Birfjamkeit offenbart (impletio, permissio), und fer beime ten daher auch die Erfüllung des göttlichen Billens dahin: der durch die den Zeichen ausgedrückte Bille Gottes werde nicht immer erfüllt, wohl aber der durch die per lepten ausgedrückte, weil diese die Erfüllung selbst enthielten. Dieser Unterschied berichtel selbstverständlich an sich keinerlei Biderspruch zwischen der Ausgeren fin schen ung des göttlichen Billens und seinem inneren Bollen; und es

fermeller Biderfpruch, wie Calvin ihn burch feine gottesläfterliche Unterscheibung mifchen voluntas manifesta und arcana aufftellen wollte, ift überhaupt bei ber Babrspiligkeit und heiligkeit Gottes unmöglich i. Dagegen ift es wohl möglich, bag Gott nicht wirklich Alles bas und in ber Weise wolle, was und wie es ben Menschen in einem bestimmten Beiden bes gottlichen Billens beghalb ausgebrudt ericheinen mag, weil nach menschlicher Gitte bie Beichen gewöhnlich eine weitere Bebeutung baben. Go ift 3. B. bie Borfdrift, etwas ju thun ober bie Erreichung eines Zwedes aus ellen Rraften anguftreben, bei Denichen nicht blog ein Beichen, bag man bie entsprechenbe Bidicht auferlegen will, fonbern auch, bag man fie beghalb auferlege, weil ber Borichreibenbe wunicht, bag ber betreffenbe Alt felbft fammt feiner Birfung wenn immer moglich ju Stande fomme, refp. weil er entschloffen ift, in jeder möglichen Beife für Die effetive Erreichung bes Zwedes ju forgen. Gine folde Deutung ber Zeichen feines Willens trifft aber bei Gott nicht nothwendig und immer ju; benn 3. B. bas Gebot an Abraham, ben Isaat ju tobten, ging nicht aus bem Buniche ber Tobtung Isaats, fondern blog aus ber Abficht, ben Abraham gu prufen, hervor; und bas Gebot, für alle Menschen gu beten, bag fie selig werben, beutet gwar einen ernftlichen Billen Gottes, bag Alle selig werben, nicht aber auch ben absoluten Billen, mit allen ihm gu Gebote flebenden Mitteln fur bie Erreichung ber Geligfeit bei Allen gu forgen. Bgl. über biefe Unterscheibung Mag. 1. dist. 45; Thom. 1. p. q. 19. a. 11-12; ver. q. 23 a. 3. Bonav. In 1. dist. 45 a. 3. q. 1-2; d. 47 q. 2.

§ 104. Corollar ber Lehre vom göttlichen Billen: bas göttliche Bollen als formelle und lebendige Gute und Seiligfeit Gottes, ober als Leben ber Gute und Beiligfeit: Gott felbft als bie abfolute, wefen: und naturhafte, fubstauzielle Seiligfeit.

Piteratur: Lessius de perf. div. l. Thomassin de Deo l. 3. fin.; Buse, de nom. actorn. Sp. S. § 3.

3m Begenfat gur objettiven Bute und Beiligfeit (f. oben n. 316 ff. u. n. 340 ff.) 656 tommt bem auf biefe gerichteten Bollen formelle Gute und Beiligfeit ju; ba ferner bas Bollen als foldes Leben ift, fo ift biefe Bute und Beiligfeit Attribut bes Lebens und ift auch in fich felbft ale lebenbige Bute und Beiligfeit ju bezeichnen. Bunachft pflegen mir nun unter biefer formellen und lebenbigen Gute und Seiligfeit blog bie rechte Richtung bes Willens auf bas objettiv Gute und Beilige, ober feine Angemeffenbeit (conformitas) ober Uebereinstimmung mit bemfelben ju verfteben , namentlich in wie weit fie fich ale gutige und gerechte Gefinnung offenbart und bie Sochichapung und Soche achtung bes objettiv Guten und Beiligen bethätigt. Go aber brudt bie Bute und Beilige feit mehr nur Die Bollfommenheit ber Lebens weife ober bes Lebens, welches ber Beift führt, aus, als bas, mas bie Bollfommenheit bes Billenslebens feinem Wefen nach ausmacht und gleichfam die Gubftang besfelben und baber auch bie innerfte und gange Bolltommenbeit bes Billens ale Lebenstraft und Lebensthatigfeit barftellt; und wir haben fruber ichon n. 571 ff. gezeigt, bag namentlich bei Gott bie Gutigfeit und Berechtigfeit auf etwas Tieferes gurudweist, nämlich auf bie bochfchagenbe Liebe und liebe: volle Sochichabung, welche Gott gegen feine eigene abfolute Bute und Schonbeit bat. In ber Theologie ift eine folche tiefere Auffaffung ber Gute und Beiligfeit Gottes um fo mehr nothwendig, als bei einer blog ethifden Auffaffung berfelben ber bl. Geift nicht füglich ale bas Probuft ber Beiligfeit Gottes und ale bie bypoftafirte Beiligfeit felbft, und Die Mittheilung ber beiligmachenben Gnabe burch ibn nicht als reale Brobuftion eines boberen Lebens und einer eigentlichen Theilnahme am gottlichen Leben gebacht werben tonnte, wie es bod nach ber gangen Rebeweife ber Rirche und namentlich ber griechifden

<sup>\*</sup> Galvin behauptete namlich, burch bie voluntas manifesta verbiete Gott bie Gunbe und fielle fich, als ob er auch bas heil ber Richtpradeftinirten wolle; aber burch bie voluntas arcana arbeite er selbst auf bas Buftanbekommen ber Gunbe und auf bas Bersberben ber Menschen bin.

Bater geschehen muß. Und in der That ließe sich leicht nachweisen, wie in der neuerm deutschen Theologie der Mangel eines tieferen, physisch realen und substangissen Be griffes der Heiligkeit jede tiefere Auffassung der britten Person in der Gottheit ber hindert und eine grundfalsche Auffassung des Wefens der heiligmachenden Gnade berbei

geführt bat.

Diefer tiefere Begriff ber Beiligfeit beruht barauf, bag bas eigenthumliche Leben bie Billens in feiner innerften Rraft und vollen Energie nicht einfach in ber aus iroin welcher Anerfennung feines Berthes hervorgebenben Richtung und Sinweifung auf bet objeftiv Bute und Schone, refp. ber Conformation mit bemfelben, fonbern in ber affettiven Ginigung und Erfüllung mit bemfelben, (refp. ber Eransformation in basfelbe) besteht, welche bei unferm Billen theile ale Burgel feiner ethifden und prattifchen Anerfennung bes Guten, refp. bes Strebens nach beffen Befibe und Genufe, theils aber auch eben als Biel und Bollenbung biefer praftifden Anerfennung und biefes Strebens und überhaupt gleichfam als die Seele ober forma aller weiteren Thangler bes Willens ericeint. Es besteht mit anberen Borten in ber Liebe, inwiefern biefe ale Bebl gefallen an bem objettiv Guten und Schonen ben Liebenben an basfelbe feffelt, in balfelbe verfenft und hineinbildet, und ihn fo mit bemfelben burchbringt und erfullt, det et gleichsam mit ihm vermachet, wie ein ihm felbft immanentes Pringip gum Sandeln und Streben treibt und ihn mit Freude und Wonne burchftromt. Bang rein und vollfeift jeboch biefes Leben bes Billens nur bann, wenn ber Bille nicht etwa blog bas Befinder als ju feiner fubjeftiven Bollfommenbeit geborig an fich und in fich binein ju gieben ftrebt, fonbern fich fo an basfelbe bangt, bag er ju ibm bingeht und fich mit ibm vereinigt, ibm fich bingibt und in ibm rubt. Daber muß bie Liebe bier immer ale caritas, de bochichagende Liebe gefaßt werben; aber bie Sochichagung ober Sochachtung fur fic alleie macht bie caritas nicht aus, weil biefe auch in ber Form ber Ehrfurcht fich tunbgeben fam und ale folche feine Bereinigung mit bem Gegenstande berfelben einschließt !. In bien affettiven Bereinigung mit bem Guten und Goonen besteht bann auch an erfter Gielle bie Bute bes Billens, und ebenfo fiellt fich in ihr bor Allem bas Leben bes Bilmi bar als lebenbige Gute und ein Leben ber Gute, worin bas objeftiv Gute all foldes aufgenommen wird und fich geltend macht. Go fann aber bie Bute nicht bie abjeftivifch ale Attribut ober abverbialifch ale Form ober Richtung bee Berbalten von ber Thatigfeit bes Billens und biefem felbft ausgefagt werben, fonbern auch fub ftantivifch als lebenbige Gute fur bie vollfommene Lebens-fraft und ethatigfeit bes Billens felbft gefett werben.

Bie nun die Seiligfeit überhaupt bie bochfte Art und form ber Gute bel Billens und besonders feiner fittlichen Gute bezeichnet: fo bedeutet fie im theologifcen Sprachgebrauche gang vorzüglich bie bochfte Bollfommenbeit bes Billens in feiner ber einigung und Erfüllung mit bem Guten und Schonen. Bie fie baber in fittlider Begiebung bie Achtung vor ber bochften fittlichen Burbe und Dajeftat ausbrift fo bezeichnet fie auch gang fpegiell bie Bereinigung bes Billens mit ber badien Gute und Schonbeit, welche im Befen Gottes besteht und in biefem ihren fouverates Charafter auch ichlechthin beilige Gute und Schonbeit genannt wirb. Diefe ebjeffin Beiligfeit ber gottlichen Gute und Schonheit bezeichnet por Allem, bag biefelbe Wegenfiant ber bochften werthichagenben Liebe ober ber caritas ift; fie bezeichnet aber auch nabetim biejenigen Eigenschaften ber gottlichen Gute und Schonbeit, burch welche fie befattgt if bem Billen in ber Bereinigung mit ihr bie bochfte Bollenbung und Befriedigung ju ge mabren, namlid bie abfolute Ginfachbeit, Unenblichfeit und Unwandelbarfeit und bie badurd bedingte abfolute Reinheit, Fulle und Feftigfeit ber gottliden Gute und Schonbeit. Demnach wird auch bas Leben bes Billene bann mabrie beilig und Seiligfeit fein, wenn ber Bille mit biefem beiligen Gute fo vereinigt, son im fo erfullt und in basfelbe fo bineingebilbet wird, bag er basfelbe ale beiliges But in fich aufnimmt und gleichfam feine Ratur annimmt. Dagu ift aber erferberit. bag bas beilige Gut nicht blog ale Urfache und Biel anberer Buter, ober ale lone

Bgl. hiezu die herrliche Theorie über die Liebe bei Thom. in 3. dint. q. 27. q. L a. 1 ff. u. q. 2. a. 1 ff.

waiversale, bem Willen nahe trete, wie es bei berjenigen Liebe ber Fall ift, welche ben Geschöhpsen von Ratur möglich ist; es geschieht nur bann, wenn bas heilige Gut in seinem eigenen Lichte unmittelbar in sich selbst bem Willen nahe tritt und ihn an sich zieht. Daher kann die vollendete natürliche Gute des geschassene Willens, soweit auch sie nicht bloß in der Ehrfurcht vor der höchsten Würde Gottes, sondern zugleich in der Liebe zu ihm besteht, zwar in einem weiteren Sinne ebensalls Heiligkeit genannt werden; im engern und eigentlichen Sinne jedoch kommt dieser Name bloß derzenigen Liebe zu, welche unmittelbar die heilige Gute und Schönheit Gottes zum Gegenstande hat. Da nun aber eine solche Liebe an sich nur Gott selbst natürlich ist, der Creatur hingegen nur durch Theilnahme an der göttlichen Ratur ermöglicht werden kann: so ist die heiligkeit oder die heilige Liebe nicht bloß hinsichtlich ihres Objektes, sondern auch hinsichtlich ihres Prinzips schlechte hin als göttliche (b. h. gottartige) Gute und göttliche Liebe zu bezeichnen.

Bir haben absichtlich immer als Objekt und Inhalt ber lebenbigen Gute und heiligkeit, 659 im Anschluß an die platonische Bezeichnung bes Objettes ber reinen Liebe als folder, bie Bute und Schonbeit genannt, weil beibe Ramen ausammengenommen werben muffen, um allerlei Ginfeitigkeiten und Digverftanbniffe ju vermeiben. Erft burch bie Berbinbung beiber Namen erklärt fich auch insbesonbere, warum die griechischen Bater oft die Heiligkeit nicht fo febr ale eine erwarmenbe ober erquidenbe und befeligenbe, fonbern ale eine verflarenbe, herrlichmachenbe Gluth und barum, abnlich, wie bie Bahrheit, als ein ben Beift erfüllenbes Licht auffaffen. Es tommt bieg baber, weil bie in ber Liebe gur Schönheit liegende Transformation bes Willens in feinen Gegenftanb bem Willen feine höchste Bollendung gibt und so ihn selber schon und herrlich macht, diese Schonheit bes Billens aber eine Ausstrahlung besjenigen Lichtes ift, burch welches bas objektiv Schone bem Beifte gegenwärtig wirb. Bei ben griechischen Batern, bei welchen ber intransitive Rame dridrig folechthin ber Rame fur bie beilige Liebe ift, bie von ihnen als tontem= plative Liebe bes Schönen gefaßt wirb, und welche baher in der Regel Gott nur als 3beal und Bringip ber Beiligkeit in ber Creatur betrachten, ift biefe Auffaffung bie vorherrichenbe und bestimmt bei ihnen auch die ganze eigenthümliche Fassung ber Lehre vom bl. Beifte als ber hopostatischen Seiligkeit und von ber heiligmachenben Gnabe als einer gottlichen Berklarung ber Seele. Beim bl. Augustinus hingegen und ben übrigen lateinischen Batern, welche bie Beiligkeit in ber Regel nicht fubftantivifch für bie beilige Liebe felbft, fonbern abjektivifc als sanctitas amoris nehmen und subftantivifc für amor sanctus gewöhnlich ben ebenso transitiven Ramen caritas seben, und baber Gott im Berhaltnig ju ihr mehr als bas summum et incommutabile bonum, ober als objectum amoris et fruitionis betrachten, herricht mehr bie andere Auffassung vor, wonach die Liebe mehr als wonnige, befeligenbe und bewegenbe Gluth ericheint, welche in Gott fich auf Mittheilung bes bochften Gutes, in ber Creatur auf ben empfangenben Befit besfelben grundet unb bezieht, und hier ebenfalls wieber eine eigenthumliche Auffassung bes hypostatischen Charafters bes bl. Geiftes und ber beiligmachenben Onabe mit fich führt.

I. Wie bie ganze Vollkommenheit bes intellektuellen Lebens Gottes von 660 ber hl. Schrift baburch ausgebrückt wird, daß sie Gott "die Wahrheit" nennt: so brückt sie die ganze Vollkommenheit seines Willenslebens damit aus, daß sie Gott ben Heiligen schlechthin und ben Heiligen der Heiligen nennt. Wenn aber die Heiligkeit bei Gott die ganze und vor Allem die innerste Vollkommenheit seines Willens bezeichnen soll: dann muß sie nicht bloß in der vollkommensten Richtung seines Willens auf das sittlich Gute, sondern in der un mittel barsten und innigsten affektiven Einigung, Durchdringung und Erfüllung mit der höchsten, absolut heizligen, b. h. reinsten, vollsten und unwandelbaren objektiven Güte und Schönheit gefunden werden. So aber kann und muß man von Gott nicht nur sagen, daß er wesentlich heilig sei, sondern auch, daß er "die Heiligkeit" sei; und auch letzteres wiederum nicht bloß in dem Sinne, wie man sagt, daß er die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sei, deren

વે\_

Uebung nicht die wesentliche Bolltommenheit und Geligkeit Gottes tonftituit, sondern in bemfelben Sinne, wie man fagt, Gott fei die Bahrbeit.

Der Gat, bag Gott bie Beiligfeit fei, ichlieft baber folgenbe bei Momente in fich ein: 1) Das Leben bes gottlichen Billens ift Seilig teit ichlechthin und bie Beiligfeit per exc., weil bas gottliche Boller gang, ausichließlich und unmittelbar von ber absoluten, alle Gite und Schonbeit in fich begreifenden Gute und Schonbeit bes abioluten Befent Gottes erfüllt und burchbrungen, mit berfelben in jeder bentbaren Beile als Bohlgefallen, Liebe und Genug vereinigt, und berfelben fo gleichartig und abaquat ift, daß es ebenfo einfach, unendlich und unwandelbar, und barum feine Gute ebenfo rein, voll und fest ift, wie die Gute bes gottlichen Bejent. 2) Das Leben bes gottlichen Willens ift ferner mefenbafte Beiligfeit weil fein Bollen, Lieben und Geniegen mit ber objettiven Gute und Schonheit bes gottlichen Befens nicht erft abaquat geworben fi ober auf biefelbe als auf ein von ihm felbft reell verichiebenes Obieft it erftrectt, fondern fachlich burchaus und absolut Gins mit ibr ift, und baber nicht burch bloge Ginigung, fonbern burch reelle Ibentitat bie gange Rulle und herrlichfeit berfelben in fic enthalt. 3) Dis Leben bes gottlichen Billens ift überdieß naturhafte Beiligfeit, mil bie Ratur Gottes nicht blog eine Unlage ober ein Bermogen gur Beille feit ift, fondern bie Beiligfeit als Rraft und Thatigteit in fid felbft enthalt, fo daß biefe in Gott mit gur Conftitution feiner Ratur gehört. 218 ibentisch mit bem Befen und ber Ratur Gottes aber ift feine Beiligfeit auch fubftangielle Beiligfeit und felbft Gubitang und umgefehrt ift Gott feiner Gubftang nach ebenfo bie Seiligfeit felbit, wie er bie Wahrheit und bas Leben ift.

Gegenüber ben Creaturen aber braucht bieje erhabene Gigen thumlichfeit bes Lebens bes gottlichen Billens nicht erft baburd ausgezeichnet zu werben, bag man fagt, Gott fei bie Beiligteit felbft, nie es allerdings geschehen mußte, wenn man bas Leben bes Willens blog als leben bige Gute bezeichnete. Denn bie geiftigen Creaturen tonnen und follen gwar auf Grund ihrer Ratur eine gemiffe Gute befigen ober ermerben; aber bie erhabene Urt ber Gute, bie wir Beiligfeit nennen, gebort in feiner Beije ju ihrem naturlichen Lebenstreife. Es ift baber icon in fpegififder Borgug Gottes, bag fur ihn allein bie Beiligfeit von Ratur moghe und feiner Ratur gemäß ift, ober bag er überhaupt beilig fein tann und Daber mag es fich ertlaren, daß bie bl. Schrift bei ber Schilberung be Bollfommenheit bes gottlichen Lebens von ber Beiligfeit nicht ebenfo, mie ter ber Beisheit und Bahrheit, fagt, Gott fei die Beiligfeit, fondern blog, er in heilig und ber Beilige, mabrend allerdings bie Bater von ber britten Berfon in Gott ebenfo fagen, fie fei bie hypoftatifche Beiligkeit, wie von ber zweiten, fie fei bie hopostatische Beisheit ober Bahrheit.

Darin aber, daß das Leben des göttlichen Willens als die Heiligkeit foliechter als fubstantielle Heiligkeit bezeichnet wird, ift Alles das ternhaft zusammengefast em wom Centrum aus beleuchtet, was früher über die Natur, die Beschaffenbeit, Iblische und Wirtsamkeit des göttlichen Willens gesagt wurde. 1) Bor Allem ichlieft bie Leitze feit ein, daß Gott selbst das einzige Formalobjeft seines Bollens ift, von bem alle brigen

Objette abhängig find, und bag er folglich Alles in Ginem einfachen, unendlichen, unwandels baren und ewigen Afte will. 2) Gbenfo liegt barin bie abfolnte Freiheit bes gottlichen Bollens; benn bie fubstangielle Seiligfeit enthalt in fich felbft alles jum Bollen Rothwendige und was auf bas Bollen bestimmend wirfen fann; fie fann auch ebensowenig bas Bollen eines anberen Wegenstandes außer bem bochften Gute als nothwendig ericheinen laffen, ale biefes But anberer Biter bebarf. 3) Ferner liegt barin, bag bas gottliche Bollen bezüglich bes bochften Gutes alle reinen und volltommenen Affette einschlieft und feine torenden, trubenden und bitteren Affette julaft. 4) Um fo mehr enthalt, begrundet und vollenbet bie fubftangielle Seiligfeit alle ethische Bollfommenbeit bes gottlichen Billens, inbem bie absolut volltommene Bereinigung bes gottlichen Billens mit bem bochften Gute ber tieffte Grund ift, weghalb jener nur in Gemagbeit mit biefem wollen und handeln tann. 5) Enblich liegt barin auch ber tieffte Grund ber Birtfamfeit bes gottlichen Billens gegenüber bem geschaffenen Billen, fowohl ber moralifchen, indem ber gottliche Bille ale fubftangielle Beiligfeit jugleich bas bochfte But ift, welches jeber Wille über Alles achten muß, wie ber phyfifchen, indem ber gottliche Bille als ber bas bochfte Gut in fich felbft befigenbe bas unbewegte Pringip aller Bewegung jum Guten bin in ben Gefcopfen fein muß; insbefondere aber ift er bas Bringip ber Gute felbft in allen Aften bes creaturlichen Billens; fiebe unten.

II. Indem Gott die substanzielle Heiligkeit und a fortiori die substanzielle 864 Bûte ist: ift seine Güte für die Creatur, welche erst in dem Anschluß an andere Güter außer und über ihr, und in letzter Instanz an Gott als das Gut aller Güter, ihre formelle und sebendige Güte erlangt und bethätigt, das Ideal und die Quelle alles Wohlgesallens und aller Liebe, aller Freude und Wonne, sowie alles Strebens, worin sie die Liebe zum Guten bethätigt und ben vollsommenen Besitz und damit den wonnigen Genuß desselben erstredt; sie ist solglich, in sich selbst undeweglich, das Prinzip aller Bewegung und aller Ruhe im Leben der Geschöpfe, so daß das ganze afsektive und appetitive Leben der seizteren als Ausstuß von und Theilnahme an der substanziellen Güte Gottes erscheint.

Ramentlich ift die substanzielle Gute Gottes Ideal und Prinzip 666 aller Bollsommenheit des ganzen affektiven und appetitiven Lebens im Billen der geistigen Creaturen, indem dieses nur in sofern gut ift, als es der Gute Gottes consorm ist, und nur dadurch seine eigene Gute besitht, daß es dieselbe durch den belebenden Einfluß der göttlichen Gute compfangt und so an der Gute Gottes als Bild derselben Theil nimmt.

Sanz vorzüglich aber zeigt die göttliche Güte ihre Macht und Frucht= 666 barteit darin, daß sie die geistige Creatur durch ihren Einstuß und durch Mittheilung ihrer selbst nicht bloß gut, sondern auch heilig macht, indem sie dieselbe an der Gott eigenthümlichen Form und Art der Güte, der Heiligkeit, theilnehmen läßt und so ein göttlich gutes Leben in ihr erzeugt oder vielmehr ihr einhaucht. Während aber die erstere Einwirfung Gottes, wodurch er den Willen überhaupt gut macht, eine natürliche ist, d. h. auf Grund der Schöpfung der Natur des endlichen Geistes und in Gemäßheit mit den Anlagen und Ansprüchen derselben erfolgt: ist die letztere wesentlich eine übernatürliche, d. h. aus freiester Herablassung Gottes ersolgende, die geschässene Natur auf die Stuse der göttlichen erselbende, und darum die höchste Aehnlichteit und die innigste Gemeinschaft mit derselben verleihende. Gleichwohl gibt eben diese der geschässenen Natur-ihre höchste Bollendung, weil sie derselben die innigste und realste

Bereinigung mit bem bochften Gute verleiht, nach welchem fie von Sans aus ftrebt, ohne es erreichen zu tonnen. Die Innigfeit und Realitat biefer Bereinigung besteht gunachft und formell, wie bie Beiligfeit felbft, barin, baß bie gottliche Gute und Schonheit hier in abnlicher Beife unmittelbar in fich felbit und in ihrem eigenen Lichte bem geschöpflichen Billen nabe tritt, wie fie bem gottlichen Willen nabe ift. Aber eben barum ichließt fie auch wesentlich ein, bag bie substanzielle Beiligkeit Gottes, abnlich wie bie Geele ben Leib, mit ihrer eigenen Lebenstraft ben geschaffenen Geift burchbringt und erfüllt und ihm ben Gegenstand feiner Liebe innerlichst mit feinem eigenen Bejen gegenwärtig macht. Daber bleibt bie Beiligkeit in ber Creatur gwar immer, wie jebe andere Gute bes Willens, eine accibentelle, und immiefern fie zu seiner Ratur hinzutritt, ift fie es sogar noch mehr als jebe andere Bahrend aber bie natürliche Gute mehr blog eine Richtung und Ordnung bes Willens auf bas bochfte Gut barftellt, wird ber geichaffene Beift in ber übernaturlichen Seiligfeit mit ber substangiellen Seiligfeit Gottes fo innig verbunden, daß bie lettere in gemiffem Ginne auch feine eigene wirb.

III. Inwiefern die Beiligkeit in Gott bas Leben bes gottlichen Billens in feiner Gigenthumlichkeit und gangen Bollfommenheit als absolute Ber einigung mit bem hochsten Gute bezeichnet, bilbet fie auch 1) in ber Gefammt heit bes gottlichen Lebens basjenige Element, worin bie Bollen bung (consummatio) ober auch ichlechthin bie Bolltommenheit (perfectio) besfelben befteht. Denn bas Ertennen bes Guten finbet fein Biel und feinen Abichluß erft in bem liebevollen und genugreichen Umfangen besielben Bugleich aber ift 2) bie Beiligfeit auch wieder eine Frucht ber Ertenntnis und bei Gott insbesondere geht biefelbe auch nothwendig aus ber Erfenntnig hervor; und von biefer Geite ift baber bie Beiligfeit in Gott wieberum bie Frucht und Offenbarung ber Bolltommenheit feines Lebens, in mie weit diefes in ber Beisheit und Bahrheit besteht; benn barum und babmd ift bas Leben bes gottlichen Willens Beiligfeit, weil bas Leben ber gottlichen Bernunft lauterfte Beisheit und Bahrheit ift. Rach beiben Geiten aber ericeint 3) bie Beiligfeit als bas Leben Gottes im engeren Ginne ober per exc., inwiefern namlich beim Leben besonders an eine gewifte innere Bewegung zu einem Objette bin und an bas innere Begen, Ber werthen und Beniegen besielben gebacht wird. Go ftellt fich bie Beilig feit Gottes als ein aus feiner Beisheit und Bahrheit hervorquellender Stren ber reinsten und genugreichsten Liebe bar, weghalb benn auch in ber gamen Sprache ber Offenbarung und ber Rirche fpeziell die Meugerungen ber Beilig feit Gottes mit ber pragnanteften Meugerung bes finnlichen Lebens, bem Dbem, verglichen werben, und das innere Brobuft ber Beiligfeit geraben spiritus ober aveopa genannt wird.

Die naberen Belege und die weitere Musführung und Anwendung biefer gemen Biff folgen in ber Behandlung ber Trinitat und ber beiligmachenben Onabe, fur welche bier ber Grund gelegt werben mußte.

### Schluß der Lehre vom gottlichen Leben.

§ 105. Die Seligfeit und herrlichfeit bes gottlichen Lebens und bie abfolute Seligfeit und innere herrlichfeit Gottes überhaupt, fowie feine Selbftverberrlichung.

Siteratur: Thom. c. gent. 1 1. c. 100-102; 1. p. q. 26; in 1. dist. 49 q. 1; Dion. Carthus. opusc. de laud. Dei; Tanner in 1. p. de Deo q. 12. Lessius de summo bono 1. 2.

Die Attribute, mit welchen wir bei ben geiftigen Geschöpfen, namentlich vom Ctanb- 669 puntte bes Glaubens aus, bie bochfte Bollenbung ihres gangen geiftigen Lebens, welche basfelbe bann erreicht, wenn es an feinem Biele angefommen ift, ju bezeichnen pflegen, finb Die Seligfeit und bie herrlichfeit; und wir fiellen baber bas felige und glorreiche Leben als ein boberes bem einfach mabren und weisen, refp. bem guten und beiligen gegenüber. Bei Gott, beffen Leben von vornherein burchaus vollenbet ift, muß biefer Wegenfat megfallen; weil er bie Beisheit und Bahrheit und bie Gute und Beiligfeit felbft ift, muß fein Leben auch von vornherein und wefentlich abfolut felig und berrlich fein. Gleichwohl muffen biefe Attribute auch im Leben Gottes eigens hervorgehoben werben, weil basfelbe eben in ihnen als Borbild ber bochften Bollfommenheit erscheint, die wir burch Theilnahme an feiner Bahrheit und Gute erreichen follen. Angleich lagt fich an biefen Attributen bas gange Berhaltniß bes gottlichen Lebens jum gottlichen Befen, und ber Gegenfat zwifden Gott und ber Greatur in ein neues Licht feben, jumal wenn bie Geligleit und herrlichteit nicht blog intransitiv, sondern auch transitiv, ale Befeligung und Berherrlichung, gefaßt wirb. Denn burch lettere Fassung entsteht ber wichtige Unterichieb, welchen bie alten Theologen burch bie Ramen beatitudo, refp. gloria objectiva und formalis ausbrudten. Die Geligfeit bes Lebens ober bas felige Leben felbft beißt nämlich bentitudo formalis; ber Gegenstand bingegen, beffen Befig und Genug bas Leben gu einem feligen macht ober ben Geligen befeligt, beift beatitudo objectiva. Gbenfo beift die herrlichfeit bes Lebens ober bas berrliche Leben felbft gloria formalis; inwiefern bagegen bas berrliche Leben wesentlich eine Berberrlichung bes Gegenstandes ift, in beffen Erfennt= nig und Liebe es besteht, beißt bas, woburch biefer glorw urbig ift, gloria objectiva.

Dieser Gegensatz setzt aber voraus, baß überhaupt bie Seligkeit birekt und junächst 670 in die Bollendung des gestigen Lebens der Erkenntniß und Liebe gesetz, und daß die herrlickleit des Geistes, als innere Herrlickeit desselben gesatz, auf die vollkommene Ausgestaltung seines Lebens bezogen wird. Denn wenn man die Seligkeit eines Wesens tensach in den bestügen Ubern bestig aller möglichen Jüter, und die Herrlickleit in den Bestig alles möglichen Broßen und Schönen setzt, rund die Herrlickleit in den Bestig alles möglichen Großen und Schönen setzt, rund die Herrlickeit in den Bestigen au, was als Gegenstand seligen oder herrlichen Bestiges bezeichnet werden kann. Im Gegensteil können alle übrigen Giter, mit Ausnahme des seigentlichen benamm, ebensowenig Gegenstand des eigentlichen beseligenden Genusses, als der eigentlichen Berberrlichung von Seiten des Bestigenden sein; sie stehen vielmehr im Dienste und unter der Herrlicht werden sutes, welches durch sich selbst den Bestigenden beseligt und in sich selbst verherrlicht werden soll, und gerade darum in sich selbst verherrlicht werden soll, weil es nur dadurch beseligt, daß es in seiner eigenen Gite und herrlichseit erkannt und gesiebt, und daß so auch alles Uedrige auf seine Berberrlichung bezogen und in dieser Beziedung

jum Wegenstanbe ber Freube gemacht wirb.

Daher unterschieben die Theologen nach dem Borgange des hl. Augustinus (vgl. Mag. in 1. dist. 1. und die Commentare bes. Bonav. und Aegid. Rom.) sehr strenge das bonum quo sit fruendum und die bona quidus sit utendum, womit die weitere Unterschiung in beatitudo oder gloria essentialis und accidentalis in Berbindung sieht. Bei der gloria trifft dieser Gegensah meist zusammen mit dem von gloria interna und externa, welche letztere wiederum theils in der äußeren Darstellung oder Erscheinung der inneren Glorie in oder durch andere Wesen (gloria ext. objectiva) oder in der Anerstennung und dem Lobe der inneren Glorie von Seiten anderer Wesen (gloria ext. sormalis) besteht. Schlechthin aber verstehen die Theologen (vgl. Thom. c. gent. l. 1. ll. co.) unter "Seligkeit und Herrlichkeit des Geistes" den aus der vollendeten Lebense hätigkeit desselben resultirenden Zustand, sowie auch diese Thätigkeit selbs; und sie unters

scheiben beibe unter einander nur insofern, als bei ber Seligfeit direft auf bie innere Sattigung und Befriedigung und bie wonnevolle Rube bes Subjeftes, bei ber herrlichfeit auf die Zierde und Schönheit und ben bewunderung swurdigen Glanz bes Subjeftes Bezug genommen wird. Und von hier muß auch bei Gott ausgegangen werben, um die Erhabenheit seiner Seligfeit und herrlichfeit zu bestimmen.

I. Bunachft ift es de fide und auch fur bie Bernunft evibent, bas bas Leben Gottes mefentlich ein unendlich feliges und bern liches Leben ift, fowie baf Gott von Ratur Die hochfte Geligteit und lebendige Berrlichteit befitt ober vielmehr biefe felbit ift. Denn bas Leben Gottes besteht wesentlich in ber vollkommenften Ertenntniß und Liebe ber absoluten Gute und Schonheit bes gottlichen Beiens. Dieje Thatigfeit aber enthalt einerfeits ben vollfommenften, unmittelbarfien und abaquateften Befit und Genuß bes hochften und unenblichen Gutes unb gemahrt barum bie bodfte Gattigung und Befriedigung und eine unenblid wonnevolle Rube, alfo bie bodite Geligfeit. Unbererfeits aber leuchtet in biefer Thatigfeit bie gange Bierbe und Schonheit und ber bemunberungs murbige Glang fowohl ber gottlichen Natur als bes Pringips berfelben, mit bes gottlichen Wejens als bes Wegenstandes berfelben bervor; fie ift alle bie volltommenfte, unmittelbarfte und abaquatefte Darftellung ber lichtvollfim. erhabenften und unenblichen Berrlichkeit ber gottlichen Ratur und Befenbeit und folglich auch in fich felbst hochst herrlich und die lebendige Berrlichteit felbit. Mit Ginem Borte: Gott ift beghalb von Ratur unenbliche Geligteit und herrlichkeit, weil er in feinem Leben bie Bahrheit und beiligteit felbit ift. Daber nennt die bl. Schrift Gott schlechthin ben Geligen (a unadose 1 Tim. 1, 11; 6, 15) und beutet auch in vielfacher Beife an, bag er ber allein ichlechthin Berrliche fei, indem fie ihn in feinem Gein und Leben als ben einzig absolut preismurbigen barftellt.

Im Gegenfate ju Gott befigt ber geichaffene Beift von Ratur nicht nur feine unendliche Geligfeit und herrlichfeit feines Lebens; o hat auch in feiner Ratur nicht einmal die Rraft und ben Anspruch ju ber erhabenen Art ber Geligfeit und herrlichfeit, welche in bem unmittel baren Befite bes hochften Gutes und ber unmittelbaren, bie in eigenthumliche herrlichfeit in fich aufnehmenben Darftellung ber boofin Schonheit besteht. Ja, er befitt nicht einmal in feiner Ratur, als mit in fofort und untrennbar verbunden, biejenige Geligfeit und herrlichtit feines Lebens, zu welcher er von Ratur bestimmt und befähigt ift. Er mit vielmehr theils burch unterftugenben theils burch erhebenben Ginflug Gottel erft gur Geligfeit und herrlichfeit feines Lebens geführt und erlangt biffelbe nur als eine mehr ober minder vollkommene Theilnahme an ber Seligtit und herrlichkeit Gottes. Gang besonders gilt bas von berjenigen Geliefet und herrlichteit ber Creatur, welche, als in bem unmittelbaren Befige be höchsten Gutes bestehend, ber gottlichen in ihrer Eigenart abnlid it und barum in engerem Sinne eine Theilnahme an ber eigenen Seligial und herrlichfeit Gottes ift; fie tommt nur baburch ju Stanbe, bag Gott felbit burch unmittelbare übernatürliche Ginwirtung bie Greatur attib be feligt und verherrlicht, gleichfam ben Strom feiner Geligteit in ergiegend und mit bem Glange feiner Berrlichfeit fie vertlarenb. Diefe mit

Gott verliehene Herrlichteit ber Ereatur ift aber barum auch zugleich eine glanzende Offenbarung ber in ihrem Gleichnisse sich wiederspiegelnden eigenen Herrlichteit Gottes, die Gott zur Ehre gereicht, sowie daszenige, was die Ereatur vor Gott am höchsten wohlgefällig macht und sie bei Gott in Ehren stehen läßt.

Aus ben eben genannten Gründen wird nicht bloß die innere Glorie Gottes selbst, 673 sondern auch die übernatürliche Bollendung der Ereatur im Neuen Testament mit Borliebe gloria Dei genannt, nämlich gloria similis gloriae Dei spsius, gloria ex Deo, gloria manisestans gloriam Dei, und gloria apud Deum oder in oculis Dei. Dagegen gebraucht die hl. Schrift selbst hier nicht den Namen beatitudo, sondern statt dessen die Namen vita aeterna (vgl. darüber oden n. 396), sowie salus und pax, welche letztere mehr die negative Seite der Seligseit ausbrücken, d. h. den Ausschluß des Berberbens und der Unruhe, während sie dieselben dei Gott nicht gebraucht, aber desso öster ihn als auctor salutis (salvator) und pacis darstellt; denn bei der Creatur steht der Seligseit immer die Möglichseit und thatsächlich auch die Gesahr der Unseligseit gegenüber, und wie daher hier die Seligseit wesentlich als Befreiung von oder Sicherstellung gegen die Unseligseit gedacht wird, so wird auch Gott als Urheber der Seligseit zugleich als Befreier von der Unseligseit dargestellt.

II. Die Erhabenheit ber Seligkeit und Herrlickeit Gottes und ihr 674 Berhältniß zur Seligkeit und Herrlickeit ber Ereatur, sowie auch das Bershältniß von Seligkeit und Herrlickeit zu einander erhellt erst vollkommen, wenn beibe betrachtet werden in Bezug auf ihren Gegenstand, d. h. dassinige, bessen Besitz beseligt und was durch die Erkenntniß und Liebe versherrlicht wird, mit einem Worte, in Bezug auf den Gegensat der beatitudo

und gloria formalis zur objectiva.

1. Die Seligfeit Gottes ift insbesondere barum absolute Selia: 675 teit, weil fie nicht blog bie ichlechthin bodifte ift, fonbern auch weil Gott alles, mas Gegenstand feligen Befiges und Genuffes ift unb fein tann, in fich felbft und burch fich felbft befigt. Denn bas bochite But, welches allein beseligen tann, befitt er fo, bag es in feinem eigenen Befen enthalten und er es felbft ift; und in wie weit auch bie Berberrlichung feiner felbit burch ehrenvolle Anerkennung mit jum Gegenstande ber Geligfeit gehort, befitt er in feiner eigenen Ertenntnig und Liebe eine ehrenvolle Anerkennung, welche ebenjo unenblich ift, wie feine Gute und Schonheit, und burch bas Lob und ben Preis, ben ihm andere Wejen gollen fonnen, nicht ergangt und vermehrt, sondern blog reflettirt und nachgeahmt werben tann. Der Befit außerer Guter aber tommt bei ber Geligkeit Gottes nur in fofern in Betracht, als er fich ber Dacht bewußt ift, auch folde nach Belieben hervorzubringen und burch bie absolute Berrichaft, bie er über diefelben ubt, fich auch nach Mugen gu verherrlichen, nicht jeboch, um burch beren Benug feine innere Geligfeit zu vermehren. Der attuelle Befit augerer Guter fann baber bei Gott nicht einmal als acci= bentelle Geligfeit, fonbern blog als Meugerung feiner Geligfeit bezeichnet

Umgekehrt ist die Seligkeit der Ereaturen wesentlich eine relative, 676 nicht bloß in dem Sinne, daß sie bloß eine verhältnismäßige ist, sondern auch, weil sie in dem Besitze von Gutern besteht, welche nicht in ihrem Wesen enthalten sind, und beshalb eine wesentliche Beziehung nach Außen und Abhangigkeit von Außen einschließt. Denn das höchste Gut, in bessen Er-

tenntniß und Liebe die Substanz ihrer Seligkeit besteht, ist ein Wesen aufnund über der Creatur, Gott, mit dem sie in Berbindung treten muß; mb ebenso ist das Bewußtsein, von Gott geliebt und anerkannt zu sein oder de Gott in Ehren zu stehen, zur Seligkeit der Creatur wesentlich nothwendig; die in dieser Seligkeit enthaltene Liebe zu Gott bringt es sogar mit sich, das die höchste Bonne der seligen Creatur nicht in der Freude über den eigenen Besitz des höchsten Gutes, sondern in der Freude über die Seligkeit und Herrlichkeit, welche Gott besitzt, enthalten ist, und daß so auch die eigene Bolkommenheit den Geist noch mehr deßhalb ersreut, weil sie Gott gesällt und zu seiner Ehre gereicht, als weil sie ihm selbst gefällt und zur Ehre gereicht. Wie jedoch der Besitz des höchsten Gutes nicht ausschließt, daß das Geschöpf von und aus demselben noch andere äußere Güter empfange, so ist auch bei ihm noch eine gewisse accidentelle Ergänzung seiner inneren Seligkeit durch den Besitz und Genuß anderweitiger Güter benkbar.

2. Die Herrlichkeit Gottes ist ebenfalls eine absolute, nicht bloß inwiesern sie überhaupt die höchste ist, sondern ganz besonders darum, weil das göttliche Leben den glorwürdigen Gegenstand, den es als glorin formalis, d. h. als ehrenvolle Anerkennung, verherrlicht, einzig und allein in siebst besitzt und außer sich nichts Glorwürdiges vorsindet, dem Gott Ehre und Anerkennung schuldete. Bielmehr ist die Glorwürdigkeit der Creatume ein sreies Geschent der Güte Gottes und wird auch von Gott wesentlich auf sich selbst zurückbezogen.

Die Herrlichkeit bes geschaffenen Geistes hingegen ist wesentlich eine relative, nicht nur, weil sie eine empfangene und beschränkte ist, auch nicht bloß beschalb, weil sie als Wirkung Gottes zu bessen dußerer Stragereichen soll; sondern weil sie in ihrem innersten Wesen und in ihrer höchsten Bollenbung eben darin besteht, daß der Geist Gott als das höchste Gut durch die Erkenntnis und Liebe desselben lobt und preist und alle seine eigene Herrlichkeit auf die Verherrlichung Gottes bezieht.

Beil die Seligkeit wie die Herrlichkeit Gottes absolut in sich selbst vollendet in, so kann alles Wirken Gottes nicht auf eine Ergänzung oder Bermehrung seiner Sellzstit und Herrlichkeit, sondern nur auf eine eben aus ihrer überschwenzlichen Fülle hervorzebende Mittheilung und Offenbarung derselben gerichtet sein. Gine solche Mittheilung und Offenbarung gibt es aber nicht nur in dem freien Wirken Gottes nach Außen; es gibt aus ein nothwendiges inneres Wirken in Gott, wodurch die ganze Fülle seiner Seligkeit und herrlichkeit mitgetheilt und offenbart wird — und dieß ist die Grundidee des Gebeimmitel der Trinität, welches sich hier naturgemäß anschließt.

# Bweiter Theil der Gotteslehre

ober:

## Biertes Sauptftud.

## Die göttliche Trinitat,

d. h. die innere, fubstangielle Offenbarung und Mittheilung des göttlichen Lebens und die dadurch bedingte Eristeng der göttlichen Befenheit und Natur in drei Shpostafen oder Bersonen, oder die breifaltige Subsisteng der Ginen göttlichen Substang.

Literatur: Die gange Lebre von ber Trinitat ift icon von ben Batern, besonbere 680 bei Belegenheit ber arianifchen Barefie in umfaffenber Beife bebanbelt worben; junachft pofitiv und apologetifch, aber infofern auch fpetulativ, als bie bialettifche Lofung ber rationaliftifchen Ginwande ber Saretifer es forberte, und bie Betrachtung ber mannigaltigen Begiebungen biefes Grunbbogmas mit allen anberen Dogmen, besonbers ber Incarnation und ber beiligmachenben Gnabe, es mit fich brachte. 2018 flaffifch find befonbers bervorzuheben: Athanas. contra Arianos orationes 4 (über bie Gottheit bes Cobnes: 1. 1. Filius non temporalis nec mutabilis, 1. 2. Filius non factus nec creatus, L 3. Filius non alienus a Patre, sed unum cum Patre; l. 4. Filius ut Verbum subsistens Patris simul unum cum ipso et distinctus ab ipso) unb ad Scrapionem epistolae 4 (besonders über die Gottheit bes bl. Beiftes); Basil. contra Eunomium libri 5 (befonders Lofung ber philosophisch-bialeftijden Ginmanbe; bie Authenticität ber beiben legten Bucher wird freilich bestritten: 1. de Ingenito, 2. de Genito, 3. de Spiritu Sancto, 4. und 5. Ergangung ju 2. und 3.), und de Spiritu S. ad Amphilochium; Greg. Naz. besonbere in ben orat. 5. theologicae; (vgl. über bie Trinitatolehre Bregor's bas vorzügliche Berf bon Bergenröther: bie Lehre von ber gottlichen Dreieinigfeit ac. Regensburg 1850); Greg. Nyss. contra Eunomium libri 12; Didymus de Trinitate libri 3 (l. 1. Beweis ber Gottheit bes Cohnes, 1. 2. bes bl. Beiftes, 1. 3. Recapitulation und Biberlegung ber Ginwande) und de Spiritu S.; Cyrill. Alex. thesaurus de ss. Trinitate; Hilar. Pict. de Trinitate II. 12 (junadit über bie Gottheit bes Cohnes, vom bl. Beifte nur vorfibergebend in 1. 2. und 1. 12.; ftreng fpftematifcher Beweis und Apologie bes Dogmas, wogu ber Plan im erften Buche bargelegt ift); Ambros. de fide Trinitatis (fpegiell von ber Consubstantialitat bee Cobnes II. 5.) und de Spir. S. II. 3.; August, de Trinitate Il. 15. (l. 1-4. bas Pofitive befonbers mit Rudficht auf bie augern Gricheinungen ber Trinitat in ben Theophanien ober missiones ; 1. 5-7. begriffliche Firirung und Formulirung bes Dogmas; 1. 8-15. analogifche Bermittlung und fpefulative Erflarung bee Dogmas für ben intellectus fidei; bas lette (15.) Buch enthalt bie Refultate, welche burch bie übrigen vorbereitet worben, und gibt auch in cap. 3. eine Ueberficht über bie fruberen Bucher). Der lette Theil biefes Bertes, worin August. über bie Leiftungen ber übrigen Bater hinausging, bilbete bie Grundlage fur bie großartigen fpefulativen Arbeiten ber Scholaftif. - Gein Inhalt wurde junachft von Anselm. bunbig und organisch jusammengefagt im Monologium und weiter überarbeitet von Petr. Lomb, in 1. dist. 1. ff. und Guilelm. Paris. opusc. de Trinitate. Richard a S. Vict. brachte in feinen geiftvollen II. 6. de Trinitate noch viele neue 3been bagu. Technifch vollenbet murbe bie theologische Entwidlung burch Alex. Hal. 1, p. q. 42 ff.; Bonav. in Mag.

1. 1. (die Lehre des h. B. ist später eigens bearbeitet worden von dem Kapuziner Tweet Foresti Rom. 1633), und Thom. des. 1. p. q. 27 ff.; c. gent. 1. 4. c. 1. ff., und in den qq. disp. passim. Alle Leistungen des 13. Jahrhunderts sind vereinigt det Dion. Carth. in 1. 1. sent. Nach dem Tridentinum sind durch positiv-apologetische Bedarmin de Verdo Dei 1., Gregor. de Valentia de Trinitate lt. 5., Petav. de dogm. tom. II. (jedoch bezüglich der vornicänischen Bäter nicht vorsächigt fürzer Thomassin. de Trinit. (in tom. III. der dogmat.); das destitt und scheschischende und sehrreiche Behandlungen zu erwähnen: Kuhn, die christliche Leder von der göttlichen Dreieinigseit, (vorzüglich dogmenhistorisch, das Spekulative weniger glückich); Franzelin tr. de ss. Trinitate (positiv und spekulativ gleich gut) u. Kleutgen Th. E. L. L. L. Auss. I. (speziell gegen die Entstellungen des Dogmas durch die Güntber setwerthet ist. Das Dogmenhistorische ist auch reichlich behandelt von Schwane in semt

Dogmengeich. Bb. I .- II. und Berner, Geich. ber apol. Literatur.

Blan und Dethobe. Um biefen Gegenftand in einer möglichft überfichtlichen und jugleich erichopfenben Beife ju behandeln, fchlagen wir folgenben Beg ein. Buerft leger wir bas firchliche Dogma von ber Dreiheit und Ginbeit ber gottlichen Berfonen nach ber Glaubeneregel bor, und zeigen bann fofort, wie basfelbe in ber bl. Schrift enthalten und in ber firchlichen Trabition ichon in ben erften vier Jahrhunderten befonders von ben griechischen Batern in feiner beutlichen und bestimmten begrifflichen Faffung vollstandig ausgebildet worben ift - bogmatifder Theil (de fide Trinitatis). An gweiter Etelle geben wir bann bie genetifche und principielle Entwidlung bes Dogmas, welche, wie bie Berbindung in ber Summa bes bl. Thomas zeigt, Die Gotteslehre von bort aus weiterfatt, bis wohin wir fie bargefiellt baben, weil bie Trinitat in Gott eben auf ber inneren Offenbarung und fubstangiellen Mittheilung bes absolut in fich vollenbeten Lebens Bottes, refp. ber Fruchtbarfeit und Mittheilfamfeit ber gottlichen Ratur beruht - theologifder Theil (de intellectu fidei). Der Gefichtepuntt, von welchem ber theologische Deil aufe zugeben bat, ift biftorifch jugleich mit ber Bollendung ber begrifflichen Gaffung bon ben griechischen wie ben lateinischen Batern, besonders von dem bl. Augustinus, beiberfeits freilich in etwas verschiedener Beftalt, festgestellt, aber erft in ber Scholaftit bes Mittelaltere con St. Anfelm an vollständig verwerthet worben. Daber nimmt ber zweite Theil in feinem Musgangspunfte bie Gefchichte bes Dogmas bort auf, bis wohin fie im erften geften wurde. Auf biefe Beife lagt fich in unferem Blane ber boppelte Bortheil erzielen, bag er fowohl die Genefis ber Erfenntnig ber Erinitat, wie die Conftruftion ibres Inbaltes in einem geordneten Bilbe jur Anschauung bringt. Diefelbe Anordnung befolgt in ber Baust fache auch ber bl. Augustinus in ben Buchern de Trinitate (f. oben).

Das Berhältniß bieses Theiles ber Gotteslehre zu bem vorhergebenben brückt man in neuerer Zeit auch so aus, baß der erste von der göttlichen Wesendu
und Natur, ber zweite von der Subsistenz und Bersönlichkeit Gottes handle. Damit aber is
sowohl der Gegensat wie die Berbindung der Theile nicht deutlich genug ausgesprochen. Den
unter Subsistenz und Bersönlichkeit Gottes bezeichnet man heutzutage vielsach bloß, das
Gott ein von allen anderen Wesen verschiedenes, in sich selbst bestehendes und selbstderwunde
Wesen sei. In diesem Sinne wird aber die Subsistenz und Bersönlichkeit Gottes schre
durch die Lehre von seinen Wesenheit und Natur erledigt; und es wäre ein fundamentaln Irrthum zu glauben, bei Gott ließen sich Natur und Subsistenz so unterscheiden, wie beinem Menschen Idee und Bersistlichkeit, ober Natur und Bersönlichkeit, wie beim Menscha Botenz und Berwirklichung. Im Gegentheil sept die Trintätissehre die göttliche Wesendell
und Natur selbst als eine subsissische kie göttlichen Ratur eine solche Fruchtsatzeit und
zeigt nur, wie die vollendete Aktualität der göttlichen Ratur eine solche Fruchtsatzeit und
eine solche überschwengliche Külle mit sich bringt, daß sie wesentlich nicht bloß in Ginn,
sondern in drei Hypostasen subsissieren, und nicht nur einer, sondern drei Bersonen an-

geboren fann und muß.

## Erfte, dogmatische Abtheilung.

Die dogmatischen Bestimmungen über die Dreiheit und Wesenseinheit der göttlichen Personen nachgewiesen in Schrift und Tradition.

§ 106. A. Die Lehre von der Erinität in ihrer kirchlich-dogmatifchen Sormulirung.

Als Haupt- und Grundbogma bes ganzen Christenthums, zugleich als 683 unterscheibendes Dogma gegenüber bem Judenthum einer- und bem Heibenthum andererseits, war das Geheimniß der Trinität von den apostolischen Zeiten an für den allgemeinen Glauben formulirt, indem es den Kern des Taufsymbolums bildete; und von dieser ursprünglichen Formulirung sind alle späteren ausgegangen, um deren Sinn gegenüber den häretischen Bersbrehungen klarer und reicher zu entwickeln.

I. Das ursprüngliche einfache Betenntnig lautete: Crodo in 684 unum Deum Patrem omnipotentem, ... et in Jesum Christum Filium ejus unicum Dominum nostrum . . . est in Spiritum Sanctum. Weil Bater und Sohn offenbar als verschiedene Personen unterschieden werden, muß bieß auch beim heiligen Beifte ber Fall fein; ba auf alle brei ber Glaube und ber Glaubenskult sich gleichmäßig richtet, erscheinen sie alle als Personen von gleichem gottlichen Range; da aber auch ber Glaube an Ginen Gott pu Grunde gelegt wird, so muffen ber Sohn und ber heilige Beift Gin Gott fein mit bem Bater, inbem fie aus ihm und mit ihm biefelbe gottliche Natur besiten. Wenn aber bie Gottheit beim Sohne und bem bl. Geifte nicht ausbrudlich ausgesprochen ober wieberholt wird: bann geschieht bas beghalb, weil nicht nur fur beibe ichon in ihrer Beziehung zum Bater ber Mitbesit ber Gottheit ausgesprochen ift, sondern auch die Wiederholung ber Formel et in unum Deum" bei Filium und Spiritum S., von ihrer Barte abgefeben, die enge Beziehung beiber Personen zum Bater und bamit auch die Art und Weise, wie alle brei Personen Gin Gott sind, verdunkelt haben withe.

Bon bem mahren Sinne biefer Formel wich bie Barefie ber erften Jahrhunberte, 685 an bas Jubenthum und heibenthum fich anlehnend und im Allgemeinen vorherrschend rationalistisch, nach brei Richtungen ab. 1) Die Antitrinitarier ober Monarchianer (wie sie fich selbst nannten) läugneten in Folge einseitiger Betonung ber Einheit Gottes bie reale Berfchiebenheit ober bie Dreifaltigteit ber brei Personen, und betrachteten biefelben nur als verschiebene Erscheinungsformen (πρόςωπα), Mobalitäten ober Krafte einer und berfelben Perfon; untereinander unterscheiben fie fich bann hauptsachlich burch bie bericiebene Beziehung, in welche fie bie Gine gottliche Person ju Chriftus und jur Belt überhaupt brachten — ebionitische und sabellianische (patripassianische) Form. — 2) Die Subordinatianer, schon im britten Jahrhundert durch rationalistrende katholische Stlehrte vorbereitet, hauptfächlich aber burch ben Arianismus und feinen Ausläufer, ben Macebonianismus, vertreten, laugneten bagegen burch falfche Betonung und Auffaffung bes realen Unterschiebes ber Personen und bes Ausganges ber beiben lettern aus ber erften bie Dreieinig teit, namentlich in soweit ale biefe bie volltommene Gleichheit ber brei Perfonen einschließt. Gie ließen nämlich bie beiben letten Berfonen durch eine Birtfamteit Gottes nach Augen, durch Schöpfung entstehen, sprachen ihnen daber die Gemeinschaft ber göttlichen Natur, folglich auch ber göttlichen Eigenschaften, namentlich Ewigfeit und Unmanbelbarteit, Allmacht und Anbetungswürbigfeit ab und ftellten fie ale Mittelwefen über ben übrigen Creaturen, aber unter bem mabren Gott bar. - 3) Der Tritheismus

enblich, welcher jedoch erft später sporadisch als geschlossenes Spstem auftrat und verber nur von den Monarchianern und Subordinatianern als Zerrbild der von ihnen bekimplem katholischen Lehre hingestellt, von den Katholisen aber als solches stets zurudgewiesen warte, wollte sowohl den Unterschied der Personen wie die Gleichheit der Ratur und der Bürke in benselben wahren, glaubte aber beide nicht wahren zu können, wenn er nicht mit der Personen die Ratur vervielfältigte und baburch die wesenkliche Gemeinschaft der selben untheilbaren Ratur längnete; er vernichtete also ebenso sehr, nur in anderer Beik, die Dreie in ig keit in Gott, wie der Subordinatianismus.

- II. Gegenüber allen brei obengenannten Richtungen zugleich fixite schon Papst Dionysius von Mexandrien, der in seinem berühmten Lehrschreiben an Dionysius von Mexandrien, der in seinem antisabellianischen Eiser den Unterschied der Personen so betont hatte, daß dadurch die Einden gefährdet schien. Zunächst wendet der Papst sich gegen die Sabellianisch dann gegen den Tritheismus und zuleht gegen den Subordinationismus; nur die beiden lehtern Partieen, welche sich auf die Einheit und Gleichheit des Wesens oder die "göttliche Monarchie" beziehen, sind und von Athanasius, der sich den Arianern gegenüber darauf bezog (in 1. de sent. Dion. Alex.), erhalten.
- 687 Jam vero acquum fuerit disputare adversus cos, qui monarchiam, quae sagstissima est Ecclesiae Dei praedicatio, in tres quasdam virtutes ac separates hypstases tresque deitates dividentes ac discindentes destruunt. Audivi enim quaden qui apud vos divinum verbum praedicant et docent, huius opinionis magistres son qui quidem e diametro, ut ita loquar, Sabellii opinioni adversantur. Hio ema blasphemat, ipsum Filium dicens esse Patrem, et vicissim: illi vero tres Deos que dam modo praedicant, dum sanctam unitatem (uoviõu) in tres diversas (inc) hypostases ab invicem omnino separatas dividunt. Uniri enim necesse est divisere Verbum Deo universorum et Spiritum Sanctum in Deo manere et inhabitare; a., ita divinam Trinitatem in unum, quasi in quendam verticem, Deum unicersorem omnipotentem dico, reduci (συγκεφαλανύσθαι) atque colligi omnino necessarium. Issipientis enim Marcionis doctrina, quae in tria principia monarchiam secat et divida. diabolica sane est, non autem verorum Christi discipulorum, vel corum quiba Salvatoris disciplina placet. Hi enim probe norunt Trinitatem quidem in divina Scriptura praedicari, tres autem esse Deos neque in veteri neque in nova Testamento doceri.

Neque igitur admirabilis et divina unitas in tres divinitates est representatione procedulo dignitas ac summa magnitudo Domini est diministrates est representatione funcione de credendum est in Deum Patrem omnipotentem, et in Christum Jesun est Filium, et in Spiritum Sanctum: Verbum autem Deo universorum est fipiocidat). Quippe Ego, inquit, et Pater unum sumus: et, Ego in Putre, et in me est. Ita scilicet divina Trinitas et sanctae monarchiae praedicule servabitur. Bgl. über die epochemachende Bedeutung dieses Lebricateiden Rubn, inches

§ 16; Sagemann, romifche Rirche § 22.

In diesem papstlichen Lehrschreiben war schon Alles praformirt, was 688 später das Nicanische Concil über das Berhältniß des Sohnes zum Bater und das Constantinopolitanische über den hl. Geist feststellte; das lettere hatte überdieß noch die unmittelbar vorhergegangenen Anathematismen des Papstes Damasus zur Grundlage, welche ebenso allgemein, wie das Lehrschreiben von Papst Dionysius, aber noch eingehender, als dieses, die Gesammtlehre von der Oreiheit und Einheit in Gott sixten. Jene beiden Concilien haben dagegen je nur Gine der drei Personen in's Auge gesaßt; und zwar hat nur das erstere, welches von vorn herein dumenisch war, auch einen schäfteren Ausdruck des Dogmas aufgestellt, indem es das howooden dei Dion. durch depoodstos erklärte, während das andere, das nicht von vornherein ökumenisch war, bloß die Lehre des Damasus kurz zusammensaßte.

III. Das Nicanum präcisirte ben Arianern gegenüber das Objekt 689 bes Glaubens an den Sohn Gottes, und zwar theils positiv in der Erweiterung des apostolischen Symbolums durch Entwicklung des Begriffes der Sohnschaft, resp. der Zeugung, theils negativ durch einen dem Symbolum beigegebenen Anathematismus.

Das Symbolum lautet: Et in unum Dominum, Jesum Christum Filium Dei, 690 qui ex Patre unigenitus generatus, hoc est ex substantia Patris, - Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum ex Deo vero, — genitum, non factum, consubstantialem (δμοούσεον) Patri, per quem omnia facta sunt, et quae in coelo, et quae in terra. — Eos autem qui dicunt: erat quando non erat [Filius Dei], et priusquam gigneretur non crat — et ajunt Filium Dei ex non exstantibus factum vel ex alia substantia (ὑποστάσεως) vel essentia esse [b. h. ex alia quam Patris] — vel creatum vel mutabilem vel vertibilem esse, hos anathematizat catholica et apostolica ecclesia. Das Ricanum erklart also ben Sohn als Sohn im eigentlichsten und strengsten Sinne bes Bortes, ber, nach ber Schrift aus mahrer Beugung hervorgebenb, in einziger Beife fo genannt werbe. Als wahrhaft gezeugt geht er aber aus ber Substanz bes Baters, nicht bloß aus seiner Macht ober seinem Billen, so hervor, bag biese auf ihn übergeht und er mit bem Bater gleichen ober vielmehr besfelben Befens ift (benn biefen ftrengeren Ginn hat bas όμοούστος auf Gott angewandt von selbst), also auch Gott ift, wie bieser und Ein Gott mit ihm. Das lumen ex lumine bezeichnet ben geistigen Charakter ber Zeugung; bas Deum verum ex Deo vero foll verbuten, bie Gottheit bes Sohnes anbers ju benten, als die bes Baters; und bas per quem omnia facta sunt foll vollends zeigen, bag ber Sohn nicht nur keine Creatur ist, sonbern ebenso, wie es im Anfang bes Symbolums bom Bater gefagt wirb, vermöge feiner gottlichen Ratur ber Schöpfer aller Creatur und baber auf benfelben Titel bin, wie ber Bater, unfer herr fei. — Der beigefügte Anathematismus verwirft aber nicht nur ben formellen Gegensat ber homousie, — bas aus Richts ober aus einer anberen Substanz sein, — sonbern auch bie von ben Arianern besonders hervorgehobene Zeitlichkeit des Ursprungs und die dadurch bedingte Wandels barteit bes Gobnes Gottes.

IV. Das Constantinopolitanum präcisirte sobann ben Mace- 691 bonianern gegenüber bas Objekt bes Glaubens in Spiritum Sanctum, aber in etwas anderer Beise, als bas Nicanum mit bem Sohne gethan, weil ber Begriff ber Zeugung, welcher beim Sohne von selbst auf die Consub-stantialität überleitete, hier nicht zu verwenden war.

¹ Es wird zwar hier zwischen badorause und obsla unterschieben, aber boch nicht so icharf, wie es später geschah, wo hypostasis ben Sinn von suppositum erhielt, sonbern mehr im Sinne bes lat. substantia im Unterschieb von essentia (f. unten § 114.)

692 Der Tert lautet: Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem (im Crichilden Mlles in abjeftivischer Form το πνεθμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποσόν) qui ex Patre procedit (ἐππορευόμενον) qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas.

Die Gottheit und homoufie bes bl. Geiftes wird bier formell baburch ausgesproden ober vielmehr umichrieben, bag verschiebene gottliche Prabitate, welche ihm in ber bl. Com beigelegt find, furg gufammengefaßt werben. Unter biefen Brabifaten befindet fich aber auch eines, bas "ex Patre procedit", worin ber Grund angegeben wird, weihalb ber bl. Beift vermoge feines Urfprunge ben beiben anberen Berfonen gleichzustellen fel Das ex Patre fteht allerbings nicht in biefer Berbindung in ber bl. Schrift, fenbern a Patre (παρά πατρό;); aber burch bas ex wollte bas Concil ben Uriprung bes bl. Geiftes nach ber vom Ricanum barüber gegebenen Erffarung ale einen Urfprung ex substantia Patris bezeichnen. Daß hingegen bas Concil ben Ausbrud ber bl. Schrift nicht auch burch Beifugung bes Filioque erflärte, fondern bloß fagte ex Patre, beruht barant bağ es 1) nicht barauf antam, bas birefte Berbaltnig bes bl. Beiftes gum Cobne, fonbern bas beiben Gemeinschaftliche hervorzuheben, nämlich, bag ber bl. Beift fraft feines Ile fprunges aus bem Bater (ale expopeuduevos) ebenfo in innerem fubfiangiellen 30 fammenhange mit bem Bater ftebe, wie ber Gobn fraft ber Beugung; 2) bag bieburd fofent der tieffte Grund angegeben wird, weghalb ber bl. Geift gottlichen Befens ift und Gu Gott ift mit bem Bater; 3) bag endlich auch die Gegner ber Gottheit bes bl. Geiftel, um biefelbe laugnen ju tonnen, behaupteten, er gebe unmittelbar blog bom Gobne mit, und zwar wie bie übrigen Dinge, quae per eum facta sunt. Daber beißt es auch in ben Anathematismen bes Papftes Damajus, welche bem obigen Symbolum vorausgingen und ju Grunde lagen, ausbrudlich n. 16 .: Si quis non dixerit, Spiritum ex Patre ... vere et proprie, sicut Filius ex divina substantia et Deus Dei Verbum A. S.; n. 18: Si quis dixerit Spiritum Sanctum facturam aut per Filium factum A. 3 Der Ausgang bes bl. Beiftes vom Gobne follte alfo biermit nicht ausgeichloffen werben; vielmehr wurde er vorausgefest und in feiner mabren Bebeutung erflart.

- V. Obgleich die Anathematismen des Papstes Damasus dem Constantinopolitanum vorausgegangen sind, so läßt sich doch der letzte derselben, wie als Zusammenfassung des Inhaltes der übrigen Anathematismen, so auch als Schlußstein aller bisherigen dog matischen Formeln betrackten. Er wendet sich zugleich, wie die Formel des Papstes Dionystus, gegen den Tritheismus und Subordinatianismus.
- 694 Er lautet: Omnes haeretici de Filio Dei et Spiritu S. male sapientes in Juliaorum atque Gentilium incredulitate consistere convincuntur. Si quis autem diriore Deitatem, Patrem dicens divisim Deum et Filium Deum et Spiritum S. Deum, state ita temere putet Deos dici, et non Deum propter unam deitatem et dominationem, que credimus et scimus Patris et Filii et Spiritus S.; aut si quis rursus subtrahat Filis et Spiritum S., ita ut solum Patrem putet Deum dici aut unum Deum credi: thema sit. Nomen namque deorum et angelis et sanctis omnibus a Deo est impositore et donatum; de Patre autem et Filio et Spiritu S. propter unam acqualem divinitates hoc causa est cur credamus], quia in Patre et Filio et Spiritu S. solum [h h is uno nomine P. et F. et Sp. S.] baptizamur, et non in archangelorum nominibus and angelorum, sicut haeretici aut Judaci aut etiam Gentiles insanientes. Hace app est salus christianorum, ut dum credimus in Trinitatem, id est, in Patrem et Filian et Sp. S., in en unam eandemque divinitatem et dominationem, majestatem et austantiam sine dubio credamus.

Der alte lateinische Tert, wie er fich bei Denginger findet, ift theilweise mangelvelt put faum verständlich. Bir geben baber eine bem beutlicheren griechtichen Texte bei Ibertant accommodirte Berston. Lepterer bei Hardouin I pag. 805 und Coustant op, Rom Pouls

VI. Das sogenannte Symbolum Athanasianum (wahrscheinlich aus dem 695 V. Jahrhundert) faßt die ganze Trinitätslehre formell als solche zusammen, indem es die Doppelsorm: unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate ausstührt und lehrt, wie weber die Personen vermengt (neque confundentes personas) noch die Substanz getrennt (neque substantiam separantes) werden dürse. Namentlich aber betont es, daß zwar jeder einzelnen Person wegen der substanziellen Einheit mit den andern alle Wesenszattribute beigelegt werden müßten (increatus, immensus, aeternus — omnipotens, Deus, Dominus), daß aber diese Attribute wegen derselben Einheit der Substanz, woran sie haften und vermöge deren sie den einzelnen Personen zusommen, ebenso wenig vervielfältigt werden, wie die Substanz, und daher in substantivischer Fassung keinen Plural zulassen, sondern von allen Persionen zusammen, wie von jeder einzelnen, nur im Singular ausgesagt werden können.

VII. Die vollständigste symbolische Formulirung ber Trinis 696 tätslehre aus ber patristischen Zeit enthält aber bas Symbolum ber XI. Synobe von Tolebo (v. J. 675), welches die ganze technische Ausbildung bes Dogmas, wie sie sich in den Kämpsen mit der Häresie gestaltet, wiederspiegelt. Es behandelt zunächst im Anschluß an die früheren Symbole I. die einzelnen drei Personen der Reihe nach, und entwickelt II. im Anschluß daran in drei weiteren Abschinkten das Allgemeine des Dogmas: 1) die wahre Einheit der Substanz undeschadet der Dreiheit der Personen; 2) die wahre Dreiheit der Personen undeschadet der Einheit der Substanz und 3) die trotz der Berschiedenheit und gerade kraft der Berschiedenheit bestehende untrennsbare Berbindung zwischen den Personen untereinander.

I. Confitemur et credimus sanctam et ineffabilem Trinitatem, Patrem et Filium 697 et Spiritum S., unum Deum naturaliter esse, unius substantiae, unius naturae, unius quoque majestatis atque virtutis.

1) Et Pater essentia quidem ineffabilis substantiae suae Filium ineffabiliter genuit; Deus Deum, lux lucem: ab ipso est ergo omnis paternitas in coelo et in terra.

2) Filium quoque de substantia Patris sine initio ante saecula natum, nec tamen factum esse fatemur: quia nec Pater sine Filio, nec Filius aliquando exstitit sine Patre. Et tamen non sicut Filius de Patre, ita Pater de Filie: quia non Pater a Filio, sed Filius a Patre generationem accepit. Filius ergo Deus de Patre, Pater autem Deus, sed non de Filio; Pater quidem Filii, non Deus de Filio: ille autem Filius Patris et Deus de Patre; aequalis tamen per omnia Filius Deo Patri: quia nec nasci coepit aliquando, nec desiit. Hic etiam unius cum Patre substantiae creditur, propter quod et ὁμοούσιος Patri dicitur, hoc est, eiusdem cum Patre substantiae creditur: ὁμός enim graece unum, οὐσία vero substantia dicitur, quod utrumque coniunctum sonat una substantia. Nec enim de nihilo, neque de aliqua alia substantia, sed de Patris utero, id est, de substantia eius, idem Filius genitus vel matus esse credendus est. Sempiternus ergo Pater, sempiternus et Filius. Quodsi semper Pater fuit, semper habuit Filium, cui Pater esset: et ob hoc Filium de Patre natum sine initio confitemur. Nec enim eundem Filium Dei pro eo, quod de Patre sit genitus, defectae naturae portiunculam nominamus; sed perfectum Patrem perfectum Filium sine diminutione, sine defectione genuisse asserimus, quia solius divinitatis est inaequalem Filium non habere. Hic etiam Filius Dei natura est Filius, non adoptione, quem Deus Pater nec voluntate nec necessitate genuisse credendus est; quia nec ulla in Deo necessitas cadit, nec voluntas sapientiam

3) Spiritum quoque sanctum, qui est tertia in Trinitate persona, unum atque

aequalem cum Deo Patre et Filio credimus esse Deum, unius substantiae, ucias quoque esse naturae: non tamen genitum vel creatum, sed ab utrisque procedentes amborum esse Spiritum. Hic etiam Spiritus sanctus nec ingenitus nec genitus creditur: ne aut si ingenitum dixerimus, duos Patres dicamus, aut si genitum. dus Filios praedicare monstremur. Qui tamen nec Patris tantum, sed simul Patre et Filii Spiritus dicitur; nec enim de Patre procedit in Filium, vel de Filio proceda ad sanctificandum creaturam, sed simul ab utrisque processisse monstratur, pas caritas sive sanctitas amborum agnoscitur. Hic igitur Spiritus sanctus missa ab utrisque creditur; sed minor a Patre et Filio non habetur, sicut Filius propter assumptam carnem minorem se Patre et Spiritu sancto esse testatur.

II. Haec est sanctae Trinitatis relata narratio: quae non triplex, sed Trinitas e dici et credi debet. Nec recte dici potest, ut in uno Deo sit Trinitas, est seed

Deus Trinitas.

- 1) In relativis vero personarum nominibus Pater ad Filium, Filius ad Patren, sanctus Spiritus ad utrosque refertur: quae quum relative tres personae dicaptur, una tamen natura per substantiam creditur. Nec sicut tres personas, la tres substantias praedicamus, sed unam substantiam, tres autem personas. Quel enim Pater est, non ad se, sed ad Filium est; et quod Filius est, non ad se, sed ad Patrem est: similiter et Spiritus sanctus non ad se, sed ad Patrem et Films relative refertur, in eo quod Spiritus Patris et Filii praedicatur. Item quum dicimus: Deus, non ad aliquid dicitur, sicut Pater ad Filium vel Filius ad Patrem, vel Spiritus sanctus ad Patrem et Filium, sed ad se specialiter dicitur Deus. Nam et al de singulis personis interrogemur, Deum necesse est fateamur. Deus ergo Pater, Deus Filius, Deus Spiritus sanctus singulariter dicitur; nec tamen tres dil, sed unus est Deus. Item et Pater omnipotens et Filius omnipotens et Spiritus sanctus omnipotens singulariter dicitur; nec tamen tres omnipotentes, sed unus omnipotentes, sicut et unum lumen unumque principium praedicatur. Singulariter ergo, u unaquaeque persona plenus Deus, et totae tres personae unus Deus conflictre et creditur: una illis vel indivisa atque aequalis Deitas, maiestas sive potestas, res minoratur in singulis, nec augetur 'in tribus; quia nec minus aliquid habet, quan unaquaeque persona Deus singulariter dicitur, nec amplius quum totae tres persona unus Deus enuntiatur (al. enuntiantur). Haec ergo sancta Trinitas, quae unus di verus est Deus, nec recedit a numero, nec capitur numero. In relatione esim personarum numerus cernitur; in divinitatis vero substantia, quid numeratum sit, see comprehenditur. Ergo hoc solum numerum insinuant, quod ad invicem sunt; et la hoc numero carent, quod ad se sunt. Nam ita huic sanctae Trinitati unum naturale convenit nomen, ut in tribus personis non possit esse plurale. Ob hoc ergo creditation illud in sacris Litteris dictum: Magnus Dominus noster et magna virtus em a sapientiae eius non est numerus.
- 2) Nec quia tres has personas esse diximus unum Deum, eundem esse Patrenquem Filium, vel eum esse Filium, qui est Pater, aut eum, qui Spiritus ancent est, vel Patrem vel Filium dicere poterimus. Non enim ipse est Pater, qui Filium est per Filius, qui Pater; nec Spiritus sanctus ipse, qui est vel Pater, vel Filium quum tamen ipsum sit Pater quod Filius; ipsum Filius quod Pater; ipsum Pater Filius quod Spiritus sanctus; id est, natura unus Deus. Quum enim dicimus, per esse Patrem quod Filium; ipsum Filium quod Patrem; ipsum Spiritum santuquod Patrem et Filium, ad naturam, qua Deus est, vel substantiam perfisere unstratur, quia substantia unum sunt; personas enim distinguimus, non deitatem perparamus. Trinitatem igitur in personarum distinctione agnoscimus; unitatem proper naturam vel substantiam profitemur. Tria ergo ista unum sunt, natura ecil est persona.
- 3) Nec tamen tres istae personae separabiles aestimandae sunt; quum nulla sun aliam, nulla post aliam, nulla sine alia vel exstitisse, vel quidpiam operasse alquante credatur. Inseparabiles enim inveniuntur et in eo quod sunt et in eo quod farintiquia inter generantem Patrem et generatum Filium vel procedentem Spiritum saturum nullum fuisse credimus temporis intervallum, quo aut genitor genitum aliquation praecederet, aut genitus genitori deesset, aut procedens Spiritus Patre vel Filia

posterior appareret. Ob hoc ergo inseparabilis et inconfusa haec Trinitas a nobis praedicatur et creditur. Tres igitur personae istae dicuntur, iuxta quod maiores definierunt, ut agnoscantur, non ut separentur. Nam si attendamus illud, quod scriptura sancta dicit de Sapientia: Splendor est lucis aeternae: sicut splendorem laci videmus inseparabiliter inhaerere, sic confitemur Filium a Patre separari non poese. Tres ergo illas unius ac inseparabilis naturae personas sicut non confundinus, ita separabiles nullatenus praedicamus.

Ita nobis hoc dignata est ipsa Trinitas evidenter ostendere, ut etiam in his nominibus, quibus voluit singillatim personas agnosci, unam sine altera non permittat intelligi: nec enim Pater absque Filio cognoscitur, nec sine Patre Filius invenitur. Relatio quippe ipsa vocabuli personalis personas separari vetat, quas etiam, dum nominat, simul insinuat. Nemo autem audire potest unumquodque istorum nominum, in quo non intelligere cogatur et alterum. Quum enim igitur haec tria sint unum et unum tria, est tamen unicuique personae manens sua proprietas. Pater enim aeternitatem habet sine nativitate, Filius aeternitatem cum nativitate, Spiritus vero sanctus processionem sine nativitate.

In ber späteren Zeit wurde bas Dogma hauptsächlich nur in zwei Punkten genauer formulirt, um auch die subtilsten Formen ber Spaltung und Trennung in Gott auszuschließen.

VIII. Einerseits erklärte das IV. Lateranconcil in der mit seinem 698 Symbolum verbundenen Definitio contra abbatem Joachim (cap. Damnamus) genauer die absolute Identität der göttlichen Substanz in den verschiedenen göttlichen Personen mit den Personen sowohl, wie mit sich selbst, indem es hervorhob, daß eben die reale Identität der göttsichen Substanz mit jeder einzelnen Person allen Gedanken an eine Versvielsältigung der Substanz in den verschiedenen Personen ausschließe und nicht zulasse, die Einheit Gottes als die eines Collektivganzen zu denken.

Rach ausführlicher Darlegung ber auf Tritheismus hinauslaufenden Lehre Joachim's 699 tifit es hier: Nos autem sacro approbante Concilio credimus et confitemur cum Petro Lombardo, quod una quaedam summa res est, incomprehensibilis quidem et meffabilis, quae veraciter est Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, tres simul personae ac singillatim quaelibet earundem. Et ideo in Deo solummodo Trinitas est. non quaternitas: quia quaelibet trium personarum est illa res, videlicet substantia, essentia, seu natura divina: quae sola est universorum principium, praeter quod aliud inveniri non potest. Et illa res non est generans, neque genita, nec procedens, sed est Pater, qui generat, et Filius, qui gignitur, et Spiritus Sanctus, qui procedit: ut distinctiones sint in personis, et unitas in natura. Licet igitur alius sit Pater, alius Filius, alius Spiritus Sanctus, non tamen aliud; sed id, quod est Pater, est Filius # Spiritus Sanctus, idem omnino; ut secundum orthodoxam et catholicam fidem consubstantiales esse credantur. [Bis hierhin bie eigentliche Definition. Das Folgende ift Begrundung und Wiberlegung.] Pater enim ab aeterno Filium generando suam substantiam ei dedit, iuxta quod ipse testatur: Pater quod dedit mihi, maius omnibus as. Ac dici non potest, quod partem substantiae suae illi dederit, et partem ipse sibi retinuerit: cum substantia Patris indivisibilis sit, utpote simplex omnino. Sed nec dici potest, quod Pater in Filium transtulerit suam substantiam generando, quasi sic dederit eam Filio, quod non retinuerit ipsam sibi: alioquin desiisset esse substantia. Patet ergo, quod sine ulla diminutione Filius nascendo substantiam Patris accepit: et ita Pater et Filius habent eandem substantiam: et sic eadem res est Pater et Filius, nec non et Spiritus Sanctus ab utroque procedens. — Cum vero Veritas pro fidelibus suis orat ad Patrem: Voto (inquiens) ut ipsi sint unum in nobis, sicut et nos unum sumus: hoc nomen unum, pro fidelibus quidem accipitur, ut intelligatur unio caritatis in gratia: pro personis vero divinis, ut attendatur identitatis unitas in natura, quemadmodum alibi Veritas ait: Estote perfecti, sicut et

Pater vester coelestis perfectus est, ac si diceret manifestius: Estoto perfecti perfectione gratiae, sicut Pater vester coelestis perfectus est perfectione naturae, niraque videlicet suo modo: quia inter creatorem et creaturam non potest tanta similitade notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda.

- IX. Andererseits wurde auch schärfer und nachbrücklicher die Einheit ber Wechselbeziehung der göttlichen Personen hervorgehoben, welche in dem Ausgange des hl. Geistes vom Bater und Sohne sich tundgibt. Dies geschah in den wiederholten Erklärungen der Concilien von Lyon (II.) und Florenz gegen die von den Griechen zur Rechtsertigung ihres kirchlichen Schämas ersonnene Häresie von einem Schisma in dem Berhältnisse der göttlichen Personen zu einander; denn dieß und nichts Anderes liegt in der Läugnung des Ausgangs des hl. Geistes vom Bater und Sohn, weil baburch die volle Gemeinschaft des Baters und Sohnes, die direkte Beziehung des hl. Geistes zum Sohne, sein Charafter als Liebesband zwischen Bater und Sohn mit die natürliche Ordnung und Reihenfolge der Personen aufgehoben wird.
- 201 Am vollständigsten ist die Desinition des Florentinum im Decretum unionis:

  desinimus, ut haec sidei veritas ab omnibus Christianis credatur et suscipiatur, seque omnes prosteantur, quod Spiritus Sanctus ex Patre et Fllio acternaliter est, essentiam suam suumque esse subsistens habet ex Patre simul et Filio et ex utropa acternaliter tamquam ab uno principio et unica spiratione procedit; declarate quod id, quod sancti doctores et patres dicunt, ex Patre per Filium procedere Spiritum Sanctum, ad hanc intelligentiam tendit, ut per hoc significetur, Filium quose esse secundum Graecos quidem causam, secundum Latinos vero principium subsistentiae Spiritus Sancti, sicut et Patrem. Et quoniam omnia, quae Patris seri Pater ipse unigenito Filio suo gignendo dedit, praeter esse Patrem, hoc ipsum, pod Spiritus Sanctus procedit ex Filio, ipse Filius a Patre acternaliter habet, a que etiam acternaliter genitus est.
- X. Ebenfalls auf bem Concil von Florenz in bem decretum pro Jacobitis wurde endlich noch eine bündige Gesammt darstell ung ber Trinidislehre gegeben, die man als Schlußstein ber dogmatischen Entwicklung betrachten kann. Sie präcisirt 1) den strengen unvermengbaren Unterschied, resp die besondere Individualität der Personen auf Grund des Ursprungs; 2) die Einheit derselben als absolute, mit Ausnahme des Gegensaches Relationen, und die darausfolgende Immanenz und Gleichheit; 3) speziell den Unterschied und die Einheit derselben in Hinsicht auf ihren pripcipiellen Charafter.
- Sacrosaneta Romana ecclesia, Domini et Salvatoris nostri voce fundata, firme credit, profitetur et praedicat unum verum Deum omnipotentem, incommutablem a aeternum, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum in essentia, frieum in prosonis: 1) Patrem ingenitum, Filium ex Patre genitum, Spiritum Sanctum ex Patre et Filio procedentem. Patrem non esse Filium aut Spiritum Sanctum: Spiritum Sanctum non esse Patrem aut Filium: sed Pater tantum Pater est, Filius tantum Filius est, Spiritus Sanctus tantum Spiritus Sanctus est. Solus Pater de substanta sua genuit Filium, solus Filius de solo Patre est genitus, solus Spiritua Sanctus simul de Patre procedit et Filio. 2) Hae tres personae sunt unum Deus, et autres Dii: quia trium est una substantia, una essentia, una natura, una divinita, una immensitas, una aeternitas, omniaque sunt unum, ubi non obviat relationis sporula Propter hanc unitatem Pater est totus in Filio, totus in Spiritu Sancto: Filius unitation set in Patre, totus in Spiritu Sancto: Spiritus Sanctus totus est in Patre, totus in Filio. Nullus alium aut praecedit aeternitate, aut excedit magnitudine, aut spera

potestate. Aeternum quippe et sine initio est, quod Filius de Patre exstitit; et seternum ac sine initio est, quod Spiritus Sanctus de Patre Filioque procedit. — 3) Pater quidquid est aut habet, non habet ab alio, sed ex se, et est principium sine principio. Filius quidquid est aut habet, habet a Patre, et est principium de principio. Spiritus Sanctus quidquid est aut habet, habet a Patre simul et Filio. Sed Pater et Filius non duo principia Spiritus Sancti, sed unum principium: sieut Pater et Filius et Spiritus Sanctus non tria principia creaturae, sed unum principium.

XI. In neuerer Zeit sind bezüglich der Trinität von kirchlichen Ent- 704 scheidungen noch zu erwähnen die Zurechtweisung der Synode von Pistoja durch Pius VI. in der Bulle Auctorem fidei, weil sie den bedenklichen Ausdruck gebrauchte: Deus in tridus personis distinctus (statt in tridus personis distinctis), und die Erklärung des Kölner Provinzialkonciks von 1860 (p. I. c. 9—10) gegen die Günther'sche Philosophic, welche in der Trinitätselehre in bunter Mischung sabellianische, arianische und tritheistische Jrrthümer vereinigte.

Die Hauptpunkte best kirchlichen Dogma's find nach ben vorsgeführten Glaubensregeln folgende:

1. Der Gine Gott existirt mahrhaft, wirklich und wesentlich als 706 Bater, Sohn und hl. Geist; d. h. die Gottheit als Substanz subsistirt in der Form von drei unter einander sachlich verschiedenen Hypostasen oder Personen, so daß die Gottheit als Wesenheit und Natur drei Trägern oder Inhabern gemeinschaftlich angehört.

2. Diese brei Träger ober Inhaber unterscheibeu sich sachlich nicht 706 von ber ihnen gemeinschaftlichen Wesenheit und Natur, etwa wie Subjekt und Form, sondern stellen nur drei verschiedene Weisen dar, wie die göttliche Besenheit und Natur als absolut selbständige und individuelle Substanz sich selbst angehört. Noch weit weniger ist die Wesenheit und Natur selbst in den einzelnen Personen, wie dei verschiedenen Inhabern der menschlichen Natur, substanziell verschieden und solglich vervielsätigt. Und diese vom Lateranense IV. erklärte höchste Identität der Wesenheit mit den einzelnen Bersonen und in den verschiedenen Personen mit sich selbst ist dann auch der nächste und formelle Grund, weßhalb die drei Personen Ein Gott, d. h. Ein göttliches Wesen, also nicht mehrere Götter sind oder bloß irgendwie Einen Gott ausmachen oder darstellen.

3. Ein sachlicher Unterschied besteht nur zwischen ben Personen 707 untereinander und zwar in Bezug auf ihren besonderen persönlichen Charakter, welcher darin besteht, daß jede auf eine eigenthumliche Weise die gemeinschaftliche Natur besitzt, resp. in den Besitz derselben gelangt.

4. Diese Verschiedenheit in der Weise des Besitzes beruht 708 daraus, daß nur eine Person die Natur ursprünglich besitzt, die beiden anderen aber, und zwar jede wieder auf eine besondere Weise, durch Urssprung aus einer andern in den Besitz der Natur gesetzt werden, — beides mit der Maßgabe, daß die erste Person nicht bloß zufällig, sondern wesentlich ihren Besitz den andern mittheilt, und die beiden andern nicht bloß zufällig, sondern wesentlich in den Besitz der Natur gelangen, weil die Natur, wie sie mit allen Personen sachlich identisch ist, so auch gleich nothwendig allen zukommt und gleich wesentlich in allen zu sein verlangt.

A PARTY

- 5. Die Verschiebenheit ber Personen unter einander schließt folglich eine wesentliche Beziehung der einen auf die anderen ein, so daß die positive Eigenthümlichkeit einer jeden nur durch einen diese Beziehung ausbrückenden Namen bezeichnet werden kann, indem die zweite und dritte Person als Empfänger, die erste als Spenderin des Besitzes der Natur charakterisit wird.
- 6. Obgleich die Bersonen als gleichberechtigte und folglich unterschiedene 710 Inhaber ber Natur neben einander bestehen, so sind sie boch nicht so neben einander, daß fie, wie mehrere menschliche Personen, zugleich von einander getrennt und außereinander maren. Bielmehr find fie fowohl wegen ihrer Ibentität mit ber einen untheilbaren Substanz, wie wegen ber wefent lichen Beziehung ber einen auf die andere wesentlich nicht etwa bloß (wie Aft, Stamm und Burgel eines Baumes) miteinanber zu Ginem substantiellen Wesen verwachsen, sondern auch in der bentbar innigsten Beise - namlich in wechselseitiger, innigfter und abaquatefter Durchbringung und Umfassung - ineinander (περιχώρησις = circumincessio), sowie in ber unmittelbarften Weise zueinander gehörig (ouvapen = cohaerentia) und miteinander pertettet (allnhouyia), so bak sie selbst in Bebanken zwar unterschieben (distingui), aber nicht geschieben (separari), b. h. in teiner hinsicht eine ohne die andere und außer ber anderen gebacht werben konnen.
- 7. Aus benselben Gründen besteht zwischen den Personen nicht bloß eine absolute Aehnlichkeit und Gleichheit hinsichtlich der Substanz und aller Attribute berselben, sondern die innigste und realste Gemeinschaft in allem, was ihnen als Gegenstand des Besitzes zukommt und in gewisser Beziehung sogar auch in dem, was ihre Eigenthümlichkeit ausmacht, indem die hervorbringenden Personen die hervorgebrachten als ihr Produtt besitzen, und ihrerseits wieder, weil wesentlich auf deren Produktion angewiesen, diesen als Wurzel ihrer Personlichkeit angehören. Es ist solglich trot des Ursprunges einer Person aus der anderen in keiner Beise ein Unter einander oder Nacheinander zwischen den göttlichen Personen benkbar.
  - 12 8. Wie die Natur, so ist auch alle Thätigkett, weil sie durch die Natur als principium quo geübt wird und der Person nur als der Juhaberin der Natur und somit als dem principium quod gehört, bei Gon aber überdieß von der Natur nicht reell verschieden ist, allen Personen in soweit gemeinschaftlich eigen, als die betreffende Thätigkeit sich nicht eben auf die Produktion einer Person erstreckt oder abzielt. Wie aber die Natur eine absolut einsache und untheilbare, so ist auch die mehren Personen zugleich eigene Thätigkeit eine absolut einsache und untheilbare, so auß das gemeinsame Handeln der Personen nicht ein Zusammenwirken verschiedener Kräfte und Akte in einer Gesammtthätigkeit, sondern nur den gemeinsamen Besitz der Einen Thätigkeit und des Einen principium quo, d. h. berselben Natur, außbrückt.
  - 13 9. Somit erscheinen die drei Personen, wie als Ein göttliches Wesen, so auch als Ein Prinzip aller Dinge; sie sind als wie nach Jnnen, so auch nach Außen der Eine Gott und Herr, oder die göttliche Monarchie μόνη άρχή. Dieses aber sind sie um so

mehr, als die Einheit des Wefens und ber außeren Thatigfeit wiederum barin begrundet ift, daß die erste Berson bas Gine Pringip ber beiben andern ift, die erste und zweite aber Gin Pringip ber britten find.

## B. Die Lehre der bl. Schrift über die Erinitat.

§ 107. a. Die Lehre bes Reuen Teftamentes uber bie Trinitat im Allgemeinen.

Literatur: Das Meiste ift spezieller Natur, baber bei ben ff. SS; vgl. bas Allgemeine bei Rubn Trinität S 5; Franzelin de Deo Trino thes. 2-7.

Obgleich die Oreiheit der Personen in Gott auch schon im alten Testa= 714 mente vielsach vorausgesetzt und deutlich genug ausgesprochen wird: so wurde doch dort mehr die Einheit des göttlichen Wesens in den Bordergrund gestellt und die Trinität nur insosern berücksichtigt, als auf die dereinstige Incarnation der zweiten Person hingewiesen werden mußte. Im neuen Testamente hingegen wird umgekehrt die Einheit Gottes als selbstverständlich vorausgesetzt und die Oreiheit der Personen zum Mittel= und Brennpunkte seiner ganzen Lehre gemacht. Dort handelte es sich nämlich zunächst darum, dem Menschen sein natürliches Berhältniß zu Gott als seinem Schöpfer und alleinigen höchsten Herrn einzuschäften; hier aber sollte er in die innigste und vertraulichste Lebensgemeinschaft mit Gott ausgenommen werden, welche in der Lebensgemeinschaft der göttlichen Personen untereinander ihr Bordild, Ziel und Centrum hat! Wegen der größeren Deutlichkeit und Bestimmtheit der Lehre des Neuen Testamentes beginnen wir mit dieser, um von ihr aus die des Alten Testamentes leichter zu verstehen und zu würdigen.

Bei der wissenschaftlichen Zusammenstellung der Schriftlehre kann man 715 in doppelter Weise versahren, indem man entweder nach der Reihenfolge ber Bücher oder der Offenbarungsgeschichte die betreffenden Stellen beleuchtet 2, oder aber von allen Seiten das den selben Punkt Betreffende zusammenstellt. Bis auf einen gewissen Grad lassen sich beide Methoden verbinden, wie wir im Folgenden versuchen werden. Zuerst nehmen wir die Stellen, in welchen von allen drei göttlichen Personen zusammen gehandelt wird, und sodann diesenigen, welche von einzelnen Personen handeln. Ueberall tommt es natürlich auf ein Doppeltes, resp. Biersaches an, auf die wahre selbständige Persönlichkeit der einzelnen Personen im Untersiched von den anderen, der durch den Ursprung einer aus der anderen bedingt ist, und auf ihre göttliche Wesenheit und die damit sich von selbst ergebende Wesenseinheit mit den anderen Bersonen.

Bunächst behandeln wir hier biejenigen Stellen, in welchen alle 716 brei gottlich en Personen vorkommen, und entweder ihr personlicher Unterschied ober ihre Wesenseinheit, oder beides zusammen mehr oder minder flar hervortritt. Solcher Stellen zählt man je vier I. in den Evangelien und II. in den apostolischen Briefen.

I. In ben Evangelien finben fich folde Stellen in vier ber bebeutungs= 717

<sup>1</sup> Bgl. oben n. 81 ff. und Bd. I. n. 51 ff.

<sup>2</sup> Go bei Babe, Chriftotheologie, Gowen, Dogm.

vollsten Momente ber Offenbarungsgeschichte, nämlich 1) in ber Anfunbigung ber Menschwerbung bes Gobnes Gottes burch ben Engel (But. 1, 35), 2) beim Antritt bes öffentlichen Lehramtes Chrifti in ber Erzählung von feiner Taufe im Jordan (Matth. 3, 13 ff.), 3) in ber letten feierlichen Rebe Chrifti vor feinem Leiben (30h. 14, 15 und 16), und 4) nach feinem Leiben bei ber Ertheilung ber Lehrmission an bie Apostel por feiner Simmelfahrt in bem mandatum ber Taufe (Matth. 28, 19). Bon biefen Stellen ift bie britte bie flarfte und unzweibentigfte fur ben Unterichied ber Berfonen, bie vierte fur ben Unterichied und bie Ginheit; lettere erfart gugled formell die Dreieinheit als Rundamentalbogma bes driftlichen Glan bens und ift baber in jeber Begiehung als flaffifcher Tert gu betrachten. Die zweite Stelle hingegen enthalt bie volltommenfte augere Ericheinung ber Trinitat, indem ber Gohn als Trager einer fichtbaren Ratur, ber ! Beift unter bem Symbol ber Taube, ber Bater jeboch nur burch fein pa nehmbares Bort in die Ericheinung tritt; biefe Ericheinung aber veram ich aulicht fowohl basjenige Berhaltnig jur Trinitat, welches nach ber erfim Stelle bei Chriftus felbit nach ber Unfundigung bes Erzengels in feiner Empfangniß eingetreten mar, wie basjenige, welches nach ber letten Stelle bei ben nach bem Borbilbe Chrifti Betauften eintreten follte.

1. Die Berkünbigung des Engels Luc. 1, 35 santet: Spiritus Sanctus septveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi, ideoque et quod nascetur ut us Sanctum, vocabitur Filius Dei. Der Altissimus ist hier Gott als Bater des Sohnst wie es auch in Berd 34 heißt: die erit magnus et Filius Altissimi vocabitur, und und auch bei der Taufe im Jordan der Bater des Sohnes vom himmel herad soder ex altissimis) redet. Das odumbrare der virtus Altissimi erinnert daran, daß Sap. 7, 25 die ewige Beisheit als vapor virtutis Dei bezeichnet wird; denn die Frucht des Schoolst Maria konnte nur dadurch wahrer Sohn Gottes werden, daß dieselbe nicht bloß dund den hl. Geist gebildet wurde, sondern zugleich als Ausströmung der ewigen Zeugungskas Gottes erschien. (Das Rähere in der Lehre von der Incarnation, und unten vom "Seder Gottes, n. 735.")

2. Die Taufe im Jordan wird fast gleichlautend von allen Synoptifern erstell (Matth. 3, 13–17, Mart. 1, 9–11, Luf. 3, 21–22), während Johannes (1, 32) fa nur furz als Gegenstand des Zeugnisses des Täusers erwähnt. Bei Matth. Leuter de Schilberung: Baptizatus autem Jesus confestim ascendit de aqua, et ecce aperti unt ei coeli; et vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam et venientem unper Et ecce vox de coelis dicens: hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacul (èv φ εὐδόνησα, nach Malbonat: in quo, i. e. per quem reconciliatus sum mundo, de est placari et reconciliari decrevi, in quem cum intueor, omnem lram et offeniem pono). In beiden Stellen erscheinen Bater und Sohn ofsenbar als verschiedene Persempter hl. Geist aber als Mittelsperson zwischen beiden; daß aber letzterer nicht das ursprüngliche Berhältniß zwischen Bater und Sohn vermittelt, vielmehr es nur voraussert was ihm hervorgeht, gehr aus der solgenden Stelle hervor, worin er vom Sohne empland und gesandt wird.

3. In der Abendmahlstede fommen drei hieher bezügliche Stellen vor, wide sich aneinander setten lassen: Joan. 14, 16: Ego rogado Patrem et alsum Purarlisse dabit vodis, qui maneat vodiscum in aeternum, Spiritum veritatis . . . . 13, 26: Cum autem venerit Paraclitus, quem ego mittam vodis a Patre, Spiritum veritatis qui a Patre procedit, ille testimonium perhibedit de me . . .; 16, 13: Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docedit vos omnem veritatem; non enim loquetur a semetipso, sed quaecumque audiet, loquetur . . . Ille me clarificabit, quia de mo accipiet et annuntiabit vodis. Omnia, quaecumque habet Pater, mea sunt; propieres dixi, quia de meo accipiet et annuntiabit vodis. Deutlicher sann man die Parlinsche

und zwar die verschiebene Persönlichkeit der brei hier vorkommenden Subjekte nicht ausssprechen, als es hier geschieht, wo sie als andere, selbständig handelnde, und untereinander als sendende, gebende und empfangende Subjekte vorgeführt werden. Ebenso deutlich ist hier die Ordnung des Ursprungs der Personen, sowie bezüglich der zweiten und ersten (in dem omnia quaecumque habet Pater, mea sunt) die wesenhafte Einheit beider ausgedrückt;

bezüglich aller brei zusammen geschieht letteres in ber folgenben Stelle.

4. Das Taufmandat (Matth. 28, 19) lautet wie folgt: Euntes ergo docete 721 omnes gentes baptizantes cos in namine (cis tò ovopa) Patris et Filii et Spiritus Sancti. Der Inhalt ber Taufformel ericbeint bier jugleich als erfter Gegenstand ber Prebigt ber Apostel und folglich auch bes Glaubens ber Täuflinge. Er besteht aber barin, baß bie brei genannten Subjette, Bater, Sohn und bl. Beift, als folche bezeichnet werben, auf beren namen bie Taufe vollzogen wirb, b. h. fraft beren Auftoritat und Macht (in nomine) bie Birtungen ber Taufe, nachlaffung ber Sunbe und heiligmachenbe Gnabe, ertheilt, und fur beren Dajeftat (ele to ovoua = in nomen) ber Taufling in Befit und Bflicht genommen, ober beren Berehrung er gewibmet und geweiht wirb; bie griechifche Formel gibt formell mehr ben letteren Sinn, ber aber ben erfteren einschließt, wahrend bie lateinische unmittelbar mehr ben ersteren ausbrudt, aber jugleich ben letteren einfoließt. hieraus folgt 1) bag bie brei Bezeichnungen Bater, Gohn und hl. Geift Berfonen bezeichnen muffen, weil nur blefe Auftorität und geiftige Macht befiben und eine Bibmung empfangen fonnen. Es folgt 2) bag fie verfchiebene Berfonen ausbruden, weil fonft bie verfchiebenen Bezeichnungen einen unfinnigen Bleonasmus enthielten. Es folgt 3) bag bie brei Personen an Burbe und Dacht gleichgestellt und allen breien gottliche Burbe und Dacht jugefchrieben wirb, weil alle brei in basselbe Berhaltnig jum Tauflinge treten und die Wirfungen ber Taufe ebenso eine gottliche Auftorität und Macht vorausfeten, wie die Majestat, für welche ber Täufling in Befit genommen wird, nur die gottliche sein kann. Enblich 4) folgt aus ber Singularform bes in nomine, bag bie barin ausgebrudte gottliche Burbe und Macht in ben brei Berfonen nicht vervielfaltigt, fonbern un= theilbar vorhanden ift, und bag mithin die brei Bersonen, wie fie bem Täuflinge gegenüber als Gin gottliches Pringip und Endziel auftreten, fo auch in fich nur Gin gottliches Befen, Gin Gott find. (Bgl. ju biefer Stelle Franzelin de Trin. thes. 3. n. L. Ruhn, l. c. § 5. 1). Somit find hier alle Momente, welche bei ber Trinität im Allgemeinen in Betracht tommen, in ber flarften und unzweibeutigften Beise ausgesprochen.

II. Aus ben apostolischen Briefen werben gewöhnlich ebenfalls 722 vier Stellen hervorgehoben, in welchen die drei Personen unterschieden und zugleich, wenigstens durch deren Coordination im Verhältnisse zu ihrem Wirken und zu den Geschöpfen als gleichwesentlich gekennzeichnet werden. Am schärssten und ausdrucksvollsten ist hier wieder die letzte Stelle, das sogenannte comma Joanneum, dessen Aechtheit zwar von außerkirchlichen Kritikern beanstandet wird, aber von kirchlichem Standpunkte aus unbedingt aufrecht erhalten werden muß.

Sierhin gehört 1) bie Erflärung 1 Cor. 12, 3-6: Nemo potest dicere 723 Dominus Jesus, nisi in Spiritu Sancto. Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem Spiritus; et divisiones ministrationum (διακονιών Memter) sunt, idem autem Dominus (= Christus, Filius Dei); et divisiones operationum (ἐνεργημάτων) sunt, idem autem Dous (Pater) qui operatur omnia in omnibus.— Ferner 2) ber Segens wunsch 2 Cor. 13, 13: Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei (Patris) et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. — Beiter 3) die Antebe 1. Petr. 1, 1-2. Electis... secundum praescientiam Dei Patris in sanctificationem Spiritus, in obedientiam et aspersionem sanguinis Jesu Christi.

Enblich gehört hierhin besonders 4) das sogenannte comma Joanneum 1. 30h. 5, 7. 724 (Ueber die Aechtheit vol. die erschöpfende Behandlung von Franzelin 1. c. thes. 4.) Der Context sautet: 5) Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit, quod Jesus est Filius Dei (et ideo verus Christus cf. v. 1). 6) Hic est, qui venit per aquam et sanguinem, Jesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Et Spiritus est, qui testificatur quoniam Christus est veritas. 7) Quoniam tres sunt, qui testi-

monium dant in coelo: Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus, et hi tres unum sunt 8) Et tres sunt qui testimonium dant in terra: Spiritus, aqua et sanguis: et hi tres unum (graec. vulg. els to ev) sunt. 9) Si festimonium hominum accipimus, tellmonium Dei majus est. Der Ginn bes Contertes ift nicht ohne Schwierigfeit und bles namentlich bavon ab, ob Johannes mehr bie gnoftifche Lebre von bem Schrinteibe Chrifti, ober bie Gerinthifche Lehre im Muge batte, welche, ben Gobn Gottes und Chriftus von bem Denichen Jefus untericheibenb, lebrte, bei ber Taufe in Jordan fei Jener auf biefen berabgeftiegen, aber beim Leiben habe er ibn verlaffen 3m erftern Ralle tam es barauf an, bie mabre Denich beit Chrifti gu zeigen, und bann ift bal Baffer bas aus ber Geite Chrifti am Rreuze gefloffene Baffer, ber Spiritus in B. 6 und bie am Rreuze ausgehauchte Geele Chrifti (vgl. 30h. 19, 30, 34, 35). 3m anderm Ralle, und bieß ift une weit mabricheinlicher, tam es barauf an, bie Ginbeit und grar be bauernbe, unauflösliche Ginheit Befu mit bem Cohne Gottes berauszuftellen; und bare beißt B. 6 fo viel ale: biefer Befus, welcher ber Gobn Gottee ift, ift ale folder, mit in Baffer bei ber Taufe im Jordan, fo auch im Blute bei feinem Leiben gefommen, und bat fis burch bie nach feiner Simmelfahrt am Pfingftfefte erfolgte Ausgiegung ber Beiftesgaben, bie er erfleht und verheißen, bewahrt. Beil aber nun nicht blog mit ber lepteren garm ber Ericheinung Chrifti, fonbern auch mit ben beiben erften ein Beugnig fur feine Buthe als Cobn Gottes und Chriftus verbunden war, (namlich mit ber Laufe bas Bert to Batere und mit bem Leiben bas Befenntnig feiner Gottheit von Seiten Befu): fo mie Johannes nachbrudlich auf biefes übereinftimmenbe breifache Bengnift fur bie bauerte Ginbeit Chrifti bin; und er fügt gur Berftarfung und Geffarung biefer Uebereinftimmung bingu, bag biefe Ginbeit bes auf Erben fundgeworbenen breifachen Beugniffes ber Gin beit ber brei himmlifden Beugen entfpreche, bon welchen basfelbe ausgegangen und an welche die einzelnen Momente besfelben zu vertheilen find. Rach biefem Bufannen hange braucht bie in B. 7 behauptete Ginheit nicht nur nicht formell biefelbe gu fein, mie in B. 8., nämlich Ginheit ber Uebereinftimmung im Beugniffe, fondern mul fogar eine hobere fein, weil fie ben tiefften Grund ber anberen Ginbeit entbalt. In jeben Fall aber ericheinen in B. 7 bie dantes testimonium ale Berfonen, welche Beugni ablegen, in B. 8 aber ale Berfgeuge ober Bebitel, worin bas Bengnis liegt ober woran es gefnüpft ift. Folglich fann und muß bie von letteren anb gefagte Ginbeit allerbinge nur eine Ginbeit ber lebereinstimmung im Beugniffe fein; bi ohne Ginichrantung behauptete Ginbeit ber perfonlichen Beugen aber tann und mit ale absolute mejenhafte Ginbeit gefaßt werben, in Folge beren fie eben auch in ber Ablemmi ibred Beugniffes nur in absoluter Uebereinstimmung banbeln, ober vielmehr ale Gin Beuge, b. b. mit einer und berfelben Auftoritat, Biffenichaft und Babrhaftigfeit auftreten. Ist erhellt noch beutlicher baraus, bag in B. 9 bie vorber ermabnten Beugniffe ichleten ale "Beugniß Gottes", nämlich bes mabren und bes Ginen Gottes bezeichnet und ben menschlichen Beugniffe gegenübergestellt werben; folglich muffen bie brei bimmlifchen Benan eben barum und barin Gins fein, bag fie ber Gine und mabre Gott find.

Die in ben bisher angesührten Stellen enthaltene Lehre ber hl. Sarin über die Trinität im Allgemeinen wird erweitert und befestigt durch die Betrachtung bessenigen, was die Schrift über die einzelnen Personen lehrt. Bas die Persönlichkeit und Gottheit des Baters anbelangt, so braudt diese nicht eigens dargelegt zu werden, theils weil sie zu evident und zuzleit ganz unbestritten ist, theils weil der eigenthümliche Charafter des Baters, die Baterschaft nur durch ihr Correlat, die Sohnschaft, bestimmt werden fam. Es braucht also im Ginzelnen nur die selbständige Persönlichkeit und Gotheit des Sohnes und des hl. Geistes näher dargelegt zu werden. Und zwei liegt beim Sohne seine vom Bater unterschiedene Persönlichkeit und kun Ursprung aus demselben schon so beutlich in seinem Namen ausgesprocken.

baß bei ihm ber Nachweis sich hauptsächlich auf seine Wesensgleichheit und Wesenseinheit mit dem Bater beschränken kann. Beim hl. Geiste hingegen drückt sein Name nach gewöhnlichem menschlichem Sprachgebrauche nicht eine von den Personen, als deren Geist er bezeichnet wird, verschiedene Person aus, und könnte mithin an sich auch die den anderen Personen eigene geistige Wesenheit, Kraft oder Thätigkeit ausdrücken; bei ihm ist folglich der Nachbruck auch auf seine selbständige Persönlichkeit im Unterschiede von den beiden anderen Personen und vermöge seines Ursprungs aus beiden zu legen. Dasselbe wäre auch beim Sohne der Fall, wenn er bloß mit dem Namen-Verdum Dei in der hl. Schrift bezeichnet würde.

§ 108. b. Die Lehre bes neuen Testamentes über die Berfon bes Cohnes Bottes, b. h. feine mahre Cohnichaft, feine Befensgleichheit und Befenseinbeit mit bem Bater.

Literatur: Bon ben Batern: Athan. or. c. Arianos; Hilar. de Trin. 1. 6-8; Ambros. de fide; Cyrill. Alex. thesaurus de Trin. u. dialogi de Trinit.; Thom. c. gent. 1. 4. c. 7; Bellarmin. controv. de Christo 1. 1. Bon Reueren: Babe, Christotheologie, und die Dogmatisch von Knoll, Schwetz, Franzelin (de Trin. und theilweise de Incarn.).

Die Lehre bes N. T. über ben Sohn Gottes concentrirt sich in bem 726 Begriffe ber wahren und vollkommenen Gottessohnschaft selbst; benn bie wahre Sohnschaft schließt die Wesensgleichheit mit dem Vater, die Wesensgleichheit mit Gott dem Vater die absolute Wesenseinheit ein. Es genügte also, aus der hl. Schrift jenen Grundbegriff nachzuweisen, um die beiden anderen Womente mit sicher zu stellen. Umgekehrt werden aber auch die Belege für die beiden anderen Womente jenen Grundbegriff bewähren und bestätigen. Wir stellen daher die Lehre des N. T. nach jenen drei Womenten zusammen, um dann am Schluß die im Prolog des Johannessevangeliums enthaltene Lehre über die geistige Natur der Sohnschaft, worin mit der Wesensgleichheit zugleich die Wesenseinheit unmittelbar ausgesprochen ist, beizufügen.

Die Hauptstellen, in welchen ex professo über das Berhältniß des Sohnes zum Bater 727 gehandelt wird, sinden sich natürlich zunächst im Evangelium (sowie auch im ersten Briefe) des hl. Johannes, und zwar, außer der Einleitung von e. 1, besonders in drei Reben des Sohnes Gottes selbst, nämlich in der Rede nach der am Sabbath vollzzogenen Heilung des Gichtbrüchigen (c. 5, 17 si.) zur Bertheidigung seiner göttlichen Auftorität, in der Fortsehung der Beschreibung des guten Hirten (c. 10, 14 si.) zur Bewährung seiner göttlichen Macht, und in dem hohenpriesterlichen Gebete deim kehren Abendemahl (c. 17) zur Erksärung seiner Mittlerstellung; sodann beim hl. Paulus je im ersten Kapitel des Briefes an die Hebender (c. 1 ganz) und des Briefes an die Kolosser (1, 13—20), indem er dort den Juden, hier den Heiden die herrsichkeit und Majestät des Erlösers kund thun will. Indes sind manche einzelne sonst vorkommende Ausbrücke und Sabe wegen ihrer besonderen Prägnanz nicht von geringerer Bedeutung.

I. Die Cohnschaft bes Cohnes Gottes erscheint als Cohnichaft im strengsten und vollkommensten Sinne bes Wortes, als ein auf Mittheilung berselben lebendigen Wesenheit und Natur beruhenbes Berhaltniß.

1. Diefes ergibt fich ichon aus ber Art und Beife, wie ber Rame 728

Sohn Gottes in ber bl. Schrift gebraucht wird. Obgleich er namlich auch anderen Befen, die nicht mit bem Bater mejensgleich find, beigelegt und baber bier nur im Ginne einer Aboptivfinbicaft ober eines irgendwie bem findlichen analogen Berhaltniffes ber Mehnlichfeit, Liebe u. f. m. gemeint fein fann: fo wird er alsbann boch a) auch nur als appellativer Rame go braucht und feinem eingelnen Befen an und fur fich als biftinttiper und ihm ausichlieglich eigenthumlicher Gigenname beigelegt, mie biefes bei ber Berfon geschieht, welche zugleich Wort Gottes, Jejus und Chriftus genannt wirb. Bielmehr wirb b) biefe Berfon gerabe als ber Coin Gottes (6 vide Bood) und ber eingeborene Cobn von allen geichaffenen Befen, auch den hochsten, ben Engeln, und insbesondere von allen burd besondere Gnabe bevorzugten Befen jo unterichieben, bag c) ber Mber tivfinbicaft ber Engel und Menichen eben in bem Cobne Gottes it Borbild und ihr Grund zugewiesen wird. Mus bem verschiebenen Gebraude bes Ramens folgt also nicht nur nicht, bag er auch bei Chriftus nur in einem abgeichmachten Ginne gebraucht werbe; es folgt vielmehr, bag er bei Chrifus in einem gang einzigen und eminenten Ginne und folglich, ba fonit nichts im Bege fteht, im ftrengften Wortfinne gebraucht wird.

3u a. Obgleich an sich der Name auch im uneigentlichen Sinne in der Form ein Sohn Gottes" auf einzelne bestimmte Personen angewandt werden könnte, se ist dech um die Prärogative des Sohnes Gottes in keiner Weise zu verdunkeln, der Sprachgedenne der hl. Schrift so strenge, daß dieß niemals geschieht, sondern das Subsest immer entweke ein Plural zu. A. d. Accepistis spiritum adoptionis filiorum Dei), eder nie unde kimmter, dem Plural äquivalenter Singular zu. B. Apok. 21, 7; Hebr. 1, d. Qui vicerit, ero illi in Deum et ipse erit mini in filium), oder ein Collektivum i (Erod. 4, 22: Dimitte populum meum Israel, filium primogenitum meum.) Tabe konnte der hl. Paulus (Hebr. 1, 5) geradezu erklären, zu keinem anderen, als zu Edring, habe Gott semals gesagt, er sei sein Sohn: Cui dixit aliquando Angelorum sa sortien, ero illi in Patrem et ipse erit mini in Filium?" (2 Kön. 7, 14). Allerdage erscheinen die zuleht vom Apostel angezogenen Borte in der Ansprache des Propsele Rathan an David zunächst und in buchstädlichem Sinne auf Salomon bezogen; aber nat der Erstung des Apostels kann Salomon hier nur als Lopus Christi sehen, und kalle folglich die Borte auf senen nicht für seine Berson, sondern inwiesern er die Bersachen Erstist vertritt.

30 Ju b. Die oben erwähnte Gegenüberstellung ber eigentlichen und umeigentlichen Gottessohnschaft findet besonders im Ansange des Hedrardriefes und des Evangesum Zohannes' statt. Hebr. 1. heißt es eben mit Rücksicht auf den Ramen Sehn Gottessonders gegenüber den Engeln: Tanto melior Angelis essectus, quanto disserentius prac Mund nomen haereditavit; und Hebr. 3, 5—6 gegenüber den Stellvertretern Gottes, auch den höchst ausgezeichneten, wie Moses: Et Moyses quidem fidelis erat in tota dese sius [Dei] tanquam famulus.... Christus vero tanquam filius in domo swo. (Attaliefes in der Parabel vom Gastmahl und dem Beinberge Matth. 22, 2; kuf. 20, 21 Joh. 1, 12 aber heißt es vom Logos, der gleich nachher der unigenitus a Patre genung wird, gegenüber den beg nadigten Menschen: dedit eis potestatem filios Dei vert, die qui credunt in nomine ejus.

Der emphatische Sinn, ber mit bem Namen "ber Sohn Gottes" in ber bl. Some verbunden wird, ist so flar, daß die Juben, welche nicht an die Messawürde Erich glaubten, den Anspruch auf diese nur als Anmaßung, den Anspruch auf den Geralies des Sohnes Gottes aber als Gotteslästerung bezeichneten, weil Zesus durch letzten sich Gott gleichstelle. Joh. 5, 18, Propteren magis quaerebant eum Judael interferet quia . . . Patrem suum (πατέρα Gov) faciebat Deum, aequalem se faciens Des

Schenso bildete dieser lettere Anspruch neben dem ersteren den Grund einer speziellen Anklage vor den Hohenpriestern und vor Pilatus, nämlich der Anklage auf Gotteslästerung, auf welche nach dem Gesetze (Lev. 24, 16) der Tod stand. Bei Matth. 26, 63 ist zwar die doppelte Anklage in Eine zusammengefast: si tu es Christus, Filius Dei vivi; aber dei Lukas 22, 66—71 ist sie auseinander gehalten (si tu es Christus, die nobis — tu ergo es Filius Dei?); ebenso dei Joh. 18, 33 vor Pilatus st. dixit se Christum regem esse u. 19, 7: Nos legem habemus et secundum legem debet mori, quia Filium Dei se fecit. — Wenn es aber schon salsch ist, daß die Juden unter dem Sohne Gottes sich nur einen menschlichen Wessias gedacht hätten: dann ist es vollends abgeschmackt, aus dieser fallschen Boraussetzung herzuleiten, auch im Sinne Christi und der Fläubigen habe der Name nichts anderes bedeuten sollen; vielmehr wurde von den Gläubigen, wenn sie wie Petrus (Matth. 16, 16 und Joh. 6, 69) und Martha (Joh. 11, 27) Zesus als Christus Filius Dei vivi bekannten, durch sehrern Namen der erstere ergänzt und in

feiner vollen und mabren Bebeutung bestimmt.

Gine Bestätigung ber Anficht, bag Chriftus in einem nicht wesentlich anberen Ginne 732 fich Cobn Gottes genannt babe, ale bie Gefcopfe fo genannt ju werben pflegen, wollen Ginige barin finden, bag er 3ob. 10, 35-36 bie Unflage auf Blasphemie einfach baburch abgelebnt babe, bag auch Unbere Gobne Gottes und Gotter genannt murben: Nonne scriptum est in lege vestra, quia ego dixi, dii estis (Ps. 81, 6) et filii excelsi omnes. Si illos dixit Deos, ad quos [in Psalmo] sermo Dei factus et non potest solvi scriptura: quem Pater sanctificavit et misit in mundum, vos dicitis, quia blasphemas, quia dixi, filius Dei sum? Allein die Ablehnung ber Blasphemie beruht bier gar nicht auf bem angeb= lichen Barallelismus; bie Schneibe ber Antwort liegt vielmehr in Folgenbem. Die Juben batten gejagt: lapidamus te de blasphemia, et quia tu, homo cum sis, facis te ipsum Deum. Darauf erwiebert Befus: Das Menschfein ichließe bas Gottfein nicht wefentlich aus, und wenn ichon folche Menichen, zu benen Gott als zu feinen Dienern rebe, gleichwohl von ihm felbit Gotter genannt wurben, bann muffe berjenige Menfch, bem ber Bater feine Gewalt über bie gange Belt übertragen, ben er gum Erben feiner Berrichaft eingefest, und ber in bem citirten Bfalme als Gott gegenüber ben Gottern ericheine, ohne Blasphemie in einem gang anberen Ginne Gott genannt werben fonnen; inbem aber er fich Cobn Gottes nenne, beanfpruche er eben bieß, bag er jener Erbe Gottes fei, ber im Bfalme ale richtender Gott auftrete. Bgl. Franzelin de incarn. thes. 7. Maran. Div. J. Chr. l. 1. p. 1. c. 5.

2. Die Eigenthumlichkeit und Bolltommenheit ber Cohnichaft bes Cohnes 783 Gottes geht ferner aus ben Epithetis bervor, welche biefen Ramen baufig begleiten. Der Gohn wird naber genannt 1) Filius verus (alabuds 1 30h. 5, 20.) - 2) Filius proprius (Rom. 8, 32, qui proprio Filio non pepercit) bem hier wieberum Gott pater proprius ift, (Soh. 5, 18 nach bem Griech.) -3) Filius unigenitus (μονογενής Joh. 3, 15 und 1, 14.) — 4) Filius dilectus (Matth. 3, 17) und Filius dilectionis (Col. 1, 13.) - 5) Unigenitus Filius, qui est in sinu Patris und ber bort allein Gott icaut (Joh. 1, 18.) - 6) Filius a Patre genitus, (Sebr. 5, 5 nad) Pf. 2, 7): Filius meus es tu, ego hodie genui te; ex utero genitus (Pf. 109, 4 nach ber Bulg.); ex Deo procedens (30h. 8, 42.) Benn er zuweilen auch primogenitus inter multos fratres, ober mortuorum ober omnis creaturae genannt wirb, io liegt barin feine Rebenordnung mit blogem Borbehalt ber Erfigeburt ber Beit ober ber Burbe und Bolltommenheit nach, fonbern eine taufale Ueberorbnung über alles Unbere, mas aus Gott hervorgegangen ift ober von ihm an Rindesftatt angenommen wird; es foll beigen, bag biefer Gobn Bottes eben als einziger mabrer Cohn nicht nur negativ allen Wefen außer Gott vorgehe, sonbern auch positiv als Borbild, Pringip und Endziel aller Bejen (als principium creaturae Dei Apoc. 3, 14) und speziell ber

Aboption ber vernünftigen Wesen sich geltend mache; gang beutlich und grobartig ist bieß in ber Hauptstelle, welche von bieser Primogenitur Grifti handelt, Col. 1, 13—19 ausgesprochen.

34 In der letteren Stelle ist namentlich auch deutlich die Bedeutung der doppelen Primogenitur, welche dem Sohne Gottes als Schöpfer bezüglich aller Wesen und als Erlöser in seiner menschlichen Natur bezüglich der adoptirten Menschen zusemmt, unterschieden. Sie lautet: Gratias agentes Deo Patri... qui transtulit nos in regnum Filii dilectionis suae... qui est imago Deo invisibilis, primogenitus omnis creaturus quoniam in ipso condita sunt universa in coelis et in terra....; omnia per ipsum et in ipso (ele abrov) creata sunt, et ipse est ante omnes et omnia in ipso constaut. (Auf Grund diese ursprünglichen Primogenitur solgt nun die andere). Et ipse est caput corporis ecclesiae, qui est principium, primogenitus ex mortuis, ut alt in omnibus ipse primatum tenens, quia in ipso complacuit omnem plenitudinam inhabitare.

Ebenfo ergibt fich ichon aus biefer Stelle allein, bag biejenige Beugung, welche ber eigentliche und formelle Grund ift, weghalb Chriftus Gobn Gottes genannt wird unt ift, nicht erft in feiner munberbaren Geburt und Biebergeburt ale Denid gefucht werben barf. Die Stellen, welche biefes anzubeuten ich einen, find vielmet fi gu erflaren, bag fie mit obiger übereinstimmen. Dabin geboren querft bie Borte bes Engels Luf. 1, 35: ideoque et, quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Pillus Des Diefelben begieben fich jeboch nur barauf, bag ber Erager ber aus bem Schoofe Dara gebilbeten menichlichen Ratur fein Unberer fei ale ber Gobn Gottes, und beifall bie Frucht Maria auch Cohn Gottes genannt werben miffe. Gie weifen baber ent weber auf die jungfrauliche Geburt als verheißenes Beichen ber bypofiatifden Unim ber Menichheit mit bem Cohne Gottes, ober auf bie Ginwirfung bee bl. Beifies als bed mittelnbe Urfache berfelben bin; bochftens enthalt bie obumbratio ber virtus Alliend auch ben formellen Grund ber Musbehnung ber Cobnicaft bes Gobnes Gottes auf feine Menich beit, inwiefern nämlich unter virtus Altissimi hopofiztila ber nach Bfalm 71, 6 sieut pluvia in vellus in ben Schoog Maria berabsteigenbe Scho Gottes felbft, ober aber bynamifch bie virtus generatrix Patris verfianben wird, wilde ben von ihr ausftromenben ewigen Gobn in ben Ochoog Maria bineinzeugt.

Gbenso wenig kann man sagen, die Borte Gottes in Pfalm 2, 7 Filtus meue es bego hodie genui te bezeichneten beschalb keine ewige und immanente Zeugung, well ber Apostel Akt. 13, 33 sie auf die Auferwedung Christi und hebr. 5, 5 ant die Beite Christi zum hohenpriester, also auf die Heiligung seiner Menscheit in der Menschung beziehe. Denn eben diese boppelte Anwendung der Borte zeigt, daß beide Erklärung nicht die fundamentale Bedeutung des genui te enthalten, sondern Hose eine mid der ewigen Zeugung folgende und an dieselbe sich anschließende zeitliche Offenbarung resp. Erweiterung und Aeußerung berselben ausdrücken sollen. Egl. über die Russe bes Sohnes und der Zeugung Petor. de Trin. 1. 2. c. 10.

3. Die Wahrheit und Bollkommenheit der Sohnschaft wird überdie badurch ausgedrückt, daß der Sohn als das vollkommenste Ebenbild (image είχων) des Baters bezeichnet wird, spezieller als ein Ebenbild, worin die gangt Herrlichkeit des Baters erstrahle und seine Substanz sich abdrücke, welches die Gestalt oder die Natur Gottes des Baters und die ganze Fülle der Gottheit in sich trage, dadurch dem Bater gleich sei, und benselben vollkommen offenbare.

Oefter wird ber Sohn Gottes ohne nabere Bestimmung, aber immer mit Emplat Gbenbild Gottes, nämlich bes Baters genannt; und die Emphase soll, wie die deige Ente Kol. 1, 13 zeigt, eine Ebenbildlichkeit ausbrücken, wie sie keinem außergöttlichen Weim pfommen kann. Dieselbe wird jedoch näher bestimmt hebr. 1, 3 durch die Werter que can sit splendor gloriae et figura substantiae ejus, portans omnta verba virtutis saa (άπαθγασμα της δόξης καί χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού [υπόστασις slebt bier nech eicht in dem spezissischen Sinne, für den es später in der Kirchensprache firirt wurde, senden.

wie die Bulgata übersett, für Gubstang φέρων τα πάντα το βήματι της δυνάμειος αδτού). -Mls Abglang ber Gerrlichkeit und Abbrud ber Gubftang bes Baters befitt aber ber Gobn auch bie Beftalt bes Baters, b. b. bie Befeneform und Art ober Ratur bes Baters und ift ibm baburch gleich nach Bhil. 2, 4: Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo (Ισα θεφ). Dag μορφή bier feinen anbern Ginn haben tann, folgt baraus, bag es bei Gott feine andere Geftalt gibt, ale ben Typus feines Befens, und bag bie forma Dei ber forma servi gegenübergeftellt, bieje aber wieber von bem habitus hominis, b. h. ber natürlichen außeren Beschaffenheit und Erscheinung bes Menfchen, unterschieben wirb. - Wo möglich noch nachbrudlicher wird bie bieraus resultirenbe Bleichbeit bes Cobnes mit bem Bater betont, indem es Rol. 1, 20 und 2, 9 von Chriftus im Sinblid auf feine Menichheit, worin er mit feiner gottlichen Berfon und Ratur wohnt, beißt, bag bie gange Rulle ber Gottheit in ihm fei: In ipso complacuit omnem plenitudinem inhabitare und: in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter. Defibalb reprajentirt ber Cobn ben Bater auch fur bie Erfenntnig ber Beichopfe fo volltommen, bag bemjenigen, ber ben Gobn fieht ober erfennt, ber Bater nicht eigens vorgeführt ju werben braucht. 30h. 14, 9: Philippe, qui videt me, videt et Patrem meum.

II. Wie ber Sohn Gottes als eigentlicher und mahrer Sohn Gottes 739 bes Baters biesem wesensgleich und folglich Inhaber ber gleichen göttlichen Ratur und wahrer Gott sein muß: so wird er auch wirklich im R. T. als bem Bater wesensgleicher Gott bargestellt, indem ihm alle göttlichen Namen und Prädikate beigelegt werden. Einerseits nämlich erscheint er (1) unter den substantivischen Eigennamen "Gott" und "der Her", welche schlechtlin den Besitz der göttlichen Wesenheit und Würde ausdrücken; andererseits (2) erscheint er auch unter allen erdenklichen theils substantivischen theils abzektivischen Prädikaten, welche die Gott allein zukommende Wesensbeschaffenheit, sowie die Eigenschaften und Ehätigkeiten, worin dieselbe sich äußert, ausdrücken.

1. Bas bie fubftantivifden Ramen "Gott" und "ber herr" betrifft, 740

to wird biefelbe Berfon, welche Gohn Gottes genannt wird,

a. ausbructlich als Gott bezeichnet, und zwar in einer Beife, bag ber Rame nur von ber eigentlichen und wesentlichen Gottheit verstanden werben tann.

a. Im neuen Teftament felbft mirb fie, abgefeben von ber form= 741 lichen Behauptung (3oh. 1, 1), baß fie Gott fei, wenigstens fünf= mal Gott genannt: zweimal in ber Unrebe und beibe Dale mit bem Artitel (6 Debe, ber Rominativ bier im Ginne bes Bocativs), namlich in bem Ausrufe des Thomas (30h. 20, 28): 'O xópiós pou xai 6 deós pou, und in ber vom bl. Paulus Sebr. 1, 8 citirten Pfalmenftelle: Thronus tuus, Deus (ὁ θεός), in saeculum saeculi . . . propterea unxit te, Deus, Deus tuus (in Bf. 44, woraus bie Borte citirt, fieht fur Deus immer Elohim); - und breimal mit einer vericarfenben Apposition, ber "mabre Gott, ber große Gott, Gott aber Alles, hochgelobt in Ewigfeit": namlich Tit. 2, 13: exspectantes . . . adventum magni Dei et salvatoris nostri Jesu Christi (τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν), wo ber Gine Artitel beibe vorhergebenbe Appositionen auf Zefus Chriftus begieht; 1 30h. 5, 20: ut cognoscamus verum Deum et simus in vero Filio ejus; hic est verus Deus et vita aeterna; unb Rom. 9, 5; ex quibus [Israelitis] est Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in saecula (ὁ ὧν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς

alovas) 1. Diese Ausbrucke sind um so bedeutungsvoller, als im Nauen Testament ber Gottesname dess im Singular und substantivisch ebensowenig auf ein einzelnes geschöpfliches Wesen angewandt wird, als im Alten Testament die Pluralform Elohim (Bgl. Franzelin de inc. th. 3.)

- Die andere Deutung der Worte des hl. Thomas als einer Interjektion der Berwunderung ift läppisch. Das Gewicht der Stelle Tit. 3 wird noch dadurch verstärkt, daß an viele Stellen der hl. Schrift die Ankunft Christi als Ankunft des Reiches Gottes bezeichnet wird, dagegen mit der Ankunft dieses Reiches niemals die des Baters verbunden wird. Die Beziehung des die in 1 Joh. 5, 20 auf Filius erhellt vollends daraus, daß 1) der mit verus Deus verdundene Kame vita aeterna dei Johannes geläufig ist für den Sohn, und daß hier der Schliß des Briefes den Ankang wiederaufninmut, wo es (1, 3) dieß: annuntiamus vodis vitam aeternam, quae erat apud Patrem; daß 2) Filius das und hie Subjekt ist, vom Bater aber unter dessenem Kamen gar nicht die Rede war, sonden nur unter dem Namen Deus, und folglich, wenn das die auf Deus bezogen werden solligder Wortlaut herauskäme: die Deus est verus Deus. Daß in Röm. 9, 5 zwichts Christus und das die Auf von Baterals würde, ist sowohl frittisch ausgemacht, als aus dem Conterte, der sonst absolut sinnles würde, evident. Bgl. jedoch gegen die frivolen Ansechtungen der Rationalisten Franzelis de inc. thes. 9., wo auch bewiesen wird, daß Ruhn jenen zu viel eingeräumt hat, wenn er zugab, daß sogar einige Bäter den Text so misverstanden hätten.
- 3. lleberbieß finden sich im Neuen Testament manche Citationen aus bem Alten Testament, worin auf Christus ober ben Sohn Gottes solche Stellen bes Alten Testamentes bezogen werden, in benen bas Subjett mit bem nomen incommunicabile, mit bem eigensten Besensnamen der Gottheit bezeichnet wird. Es ist also wiederum klar, daß bei Christus die göttlichen Namen überhaupt im strengsten und eigenklichsten Sinne pu verstehen sind.
- Bgl. beifpielsweise folgenbe Stellen: Bebr. 1, 6 bezieht Baulus auf Chriftat d ben primogenitus Dei bie Borte bes Pfalmes 96 (bebr. 97): et adorent eum anne Angeli Dei: nun aber wird ber, beffen Unfunft und Berrichaft in biefem Bjalme geidilben wird, im bebräischen Terte bes Pfalmes wiederholt Jeboba genannt. Dasfelbe gilt we hebr. 1, 10-12 und Pfalm 101 (bebr. 102). Diefe beiben Bfalmenftellen merben and vom bl. Baulus eigens jum Beweife ber Gottheit angeführt. Bei anderen altienamentliches Stellen, die im Reuen Testamente angezogen werben, ift die Abficht ber Citation eine ander. aber barum ber thatfachliche Beweis nicht ichmacher. Go werben bie Borte, welche , Jebess" Maladi. 3, 1 von fid) fagt: Ecce ego mitto Angelum meum et praeparabit viam ante faciem meam, von allen Synoptifern (Mart. 1, 2; Matth. 11, 10; Lut. 7, 27) jo and gefaßt, baß Chriftus berjenige fei, por beffen Angeficht ber Bote gefdidt merbe und ber Beg bereiten folle. Gbenfo werben die Borte bes Ifaias: Parate viam Domini (Jehorah) Mart. 1, 3 auf Chriftus bezogen. - 3fa. 6. wird die Ericheinung ber herrlichteit Gettel bes rex Dominus (Jehovah) exercituum geschilbert; 306. 12, 40-41 wird aber ret ben Worten, welche ber bier erscheinende Gott fiber ben Unglauben ber Juden geserben gefagt, fie bezogen fich auf ben Unglauben gegenüber bem Cobne Bottes, und baju be merft: Haec dixit Isaias, quando vidit gloriam ejus et locutus est de co. - Gables wird auch bie alttestamentliche Erklärung bes Ramens Beborah, peimus et nortenten im Reuen Testamente wieberholt auf Chriftus angewandt, nebft ben gleichbebentraben

<sup>1</sup> Man fann noch einige weitere Stellen hierhin rechnen, wo jedoch die Beziehun nicht so offenbar ober der Lert nicht so unbestritten ist. So Act. 20, 28: Spiritus & posuit episcopos regere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Det Dezfann hier nur Christus sein; aber die Lesart Dei ist im Griechischen bestritten; der bert vulg. hat rob zoplov.

Ausbrücken principium et finis, Alpha et Omega; qui est, qui erat et qui venturus est; so Apol. 1, 17; 2, 18; 22, 13. —

Amei Somierigteiten find indeg bier ju berubren. Die eine ift, bag Gott ber 745 Bater in Bf. 44 auch Gott bestenigen genannt wirb, ber von ihm gefalbt wirb, und bas eben in bemfelben Sattheile, wo biefer felbft "ber Gott" genannt wird. Und abnlich nennt Chriftus in ber Anrebe an Magbalena (Joh. 20, 17) feinen Bater feinen Gott. Aber biefe Rebeweise tann bie in bemselben Contert liegende Behauptung ber Gottheit und Sohnfcaft Chrifti nicht aufheben, und findet ihre Erflärung barin, daß Chriftus nicht bloß Gott, fonbern jugleich Menich ift, und eben ale Menich von Gott ale feinem Gott auch gefalbt wirb, von ihm ausgeht und zu ihm zurudtehrt. - Die andere Schwierigkeit ift, bag Chriftus Joh. 17, 3 ben Bater allein als mabren Gott ju bezeichnen icheint: Haec est vita aeterna, ut cognoscant te, solum verum Deum (τὸν μόνον άληθινον θεόν) et quem misisti Jesum Christum. Aber icon ber griechifche Tert geigt, bag ber Ginn ift: bich, ben einzigen mahren Gott, ober: ber bu ber allein mahre Gott bift; nicht: ber bu allein mahrer Gott bift. Run aber foll auch Chriftus tein anderer Gott, fonbern jugleich mit bem Bater und burch ben Bater berfelbe Gott sein. Daß letteres ber Kall fei, wirb in ber Stelle felbst angebeutet, indem Chriftus nur wegen feiner Gottheit neben bem Bater und auf einer Linie mit bemfelben als wefentlicher Gegenstand ber bas ewige Leben bebingenben Ertenntnig aufgeführt werben fann. Deghalb fagt ber bl. Johannes am Solufie feines erften Briefes offenbar im Sinblid auf biefe Borte bes herrn: ut cognoscamus verum Deum et simus in vero Filio ejus; bic est verus Deus et vita aeterna.

b. Defter, als ber Name Gott, wird bem Sohne ber Name Herr, ge= 746 nauer ber Herr (6 xópios), beigelegt, und dieser Name ist sogar ber stehende, wo ber Sohn neben bem Bater aufgeführt und letterer einfach als Gott bezeichnet wird. Die Ursache biefer Redeweise kann nach bem Gesagten nicht barin liegen, daß der Sohn an sich nicht ebenso gut Gott, wie Herr, genannt werden könne; ne ift hinreichend baburch erklart, bag ber Sohn, wo er herr genannt wirb, ipeziell in feiner Menschwerbung als Gesandter Gottes bie Berricaft Gottes jur Geltung bringt und als haupt ber ganzen Schöpfung und ber Menscheit insbesonbere in einem speziellen Herrichaftsverhaltniffe fteht, mabrend ber Bater, als urfprünglicher Inhaber ber gottlichen Ratur, mit besonberer Emphase Gott genannt werben tann. Dagegen liegt in ber Art und Weise. wie bie Schrift ben Ramen Berr bei Chriftus gebraucht und naber bestimmt, beutlich ausgesprochen, daß berselbe ebenso bei Christus bie mahrhaft gott= liche Burbe ausbruckt, wie ber Name Gott beim Bater bie gottliche Wesenheit und Natur, und folglich in biefer Beziehung mit bem altteftamentlichen Bottesnamen Adonai gleichbebeutend ift. Dieß geht schon baraus hervor, bag ber Name "ber herr" im Alten Teftament jum Gigennamen Gottes gestempelt war und baber im Neuen Testament nicht conftant und ohne alle Einschränkung als Eigenname einer Person hatte gebraucht werben konnen, wenn biefer nicht biefelbe gottliche Wurde zuerkannt murbe. Nun wird aber nicht bloß teine Ginschräntung gemacht, sonbern ber name noch verstärkt, indem Christus genannt wird solus Dominator et Dominus (6 μόνος δεσπότης και κύριος Br. Judas 4), Dominus gloriae (1 Cor. 2, 8), rex regum et dominus dominantium (Offenb. 3, 17; 17, 14; 19, 16) und omnium Dominus, beffen herrichaft fich ebenfo nothwendig über Alles erftrede, als Mes aus Gott ift, und ber beghalb im Gegensatz zur Bielgötterei ber Beiben bie Einheit ber driftlichen Gottesverehrung bebinge.

Rgs. hiezu 1 Cor. 8, 6: Nullus est Deus nisi unus. Nam etsi sunt, qui dican- 747 tur dii, sive in coelo sive in terra, (siquidem sunt [paganis] dii multi et domini

multi): nobis tamen unus est Deus, Pater, (cle Bebe, & narip), ex quo omnia et na in ipsum; et unus Dominus Jesus Christus, per quem omnia et nos per ipsum. Man bemerke, daß die Einheit des herrn Christus hier zur Erklätung dient, wie be Christen nur Einen Gott verehren, und daß folglich "dem herrn" eine göttliche herrichth zugeschrieben wird. Bgl. über den Namen "herr" bei Christus Bellarmin. de Christa L. 1. c. 6.

- 2. Die die substantivischen Namen Gott und Herr, werden dem Sohn Gottes alle Pradifate ohne Unterschied beigelegt, welche Eigenschaften und Thätigkeiten ausdrücken, die Gott allein vermögt seiner Wesenheit und Natur zukommen. Daß ihm überhaupt alle solche Pradifate zukommen, erklärt Christus selbst: Omnia, quaecumque habet Pater, mea sunt (Joh. 16, 15) und sicut mea omnia tua sunt, et spür ital tua mea sunt (Joh. 17, 10); und speziell bezüglich der Berte: quaecumque ille kecerit, haec et Filius similiter kacit (Joh. 5, 19). Speziell wird der Sohn dem Bater gleichgestellt a) in dem fundamentalen Charakterzug des göttlichen Wesens, dem wesenhafter Besitz des Seins und des Lebens, krast bessen wesenhafter ihm ist; b) in dem Besitze der einzelnen sierin eingeschlossen oder daraus folgenden göttlichen Attribute, und c) ganz besonders in da göttlichen Würde und als Gegenstand des göttlichen Eultes der Anbetung
- Bu a. Me Bringip alles geworbenen Geine ericheint er u. A. 3ob. 1, 3 (omein per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil quod factum est), Col. 1, 16, 17 (f. oben n. 734), 1 Cor. 8, 6 (f. oben n. 747) und Sebr. 1, 10 (Tu in principio, Demine, terram fundasti, et opera manuum tuarum sunt coeli); daber auch der Ram principium ichlechthin (b. h. principium creaturae Dei Dffent. 3, 14 und mit Anipiticu auf Epriichw. 8, 22), welchen ber Apoftel Col. 1, 18 Chriftus beilegt, und ben Chrim felbft angibt, indem er 30h. 8, 25 auf bie Frage, wer er fei, antwortet, principlum ( apyfy.) Mit Borgug aber ericheint ber Cobn bei Johannes und in ben eigenen Rom Befu in Gemeinschaft mit bem Bater ale Bringip alles gewordenen Lebens und breit bes bochften geiftigen und emigen Lebens; fo 30h. 5, 21: Sieut Pater suscitat mortes et vivificat, sie et Filius, quos vult, vivificat: und als Grund wird angegeben il a v. 26): Sicut Pater habet vitam in semetipso, sic dedit et Fillo habere vitam is semetipso, b. b. ber Cobn babe bas Leben wefentlich, nicht ale ein von Augen emplangen Daber wird er benn auch wieberholt geradegu "bas Leben", und "bas ewige beber" genannt; jo Joh. 1, 3. In ipso vita (ζωή) erat, et vita (ἡ ζωή ale Gigenname et Logos) erat lux hominum; 1 Joh. 1, 2: Et vita (ἡ ζωή) manifestata est... et annuntiamus vobis vitam aeternam, quae erat apud Patrem; (vgl. 305. 14, 6: epsum via, veritas et vita (ἡ ζωή) und 1 Joh. 5, 20 hic est verus Deus et vita aeternam Raberbin wird ber Cobn Gottes ale bas Pringip alles geiftigen Lebens, bes litte Lebens ber Bahrheit und Beisheit, und bamit als bas Licht, die Babrheit und bit Beisheit bezeichnet: fo Joh. 1, 4: erat lux (to cos) hominum und thid. Dr era lux vera (τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν); 3οβ. 14, 6: ego sum via, veritas (ή ἀλήθεια) as τέτε Gelbft ber "Geift ber Bahrheit, ber alle Bahrheit lehrt," ift bieg nur baburd, bag er w Cohne, wie vom Bater, bie Bahrheit empfangt. Sapientia aber ift icon im Alten Iriment fein Eigenname (f. unten § 110), Baulus nennt ibn 1 Ger. 1, 24 Christus Dit virtus et Dei sapientia, und Col. 2, 3 wird von ibm gefagt: in quo sunt omnes thesach sapientiae et scientiae reconditi.

<sup>1</sup> Man bemerfe bei Joh. 1 bie ftufenweife Aneinanderreihung der drei Moment, 200 ber Logos Pringip alles Geins, alles Lebens und alles Lichtes ift.

Allerbings wird in Bezug auf ben prinzipiellen Charafter des Sohnes gegenüber 750 bem des Baters in den wichtigsten Stellen Joh. 1, 3 und 14, 6 vgl. 1 Cor. 8, 6 der Unterschied gemacht, daß der Sohn das principium per quod omnia ift, während der Bater als das principium ex quo omnia dargestellt wird; namentlich nennt so Christus sich "den Beg", auf welchem man zum Bater gelange, um aus ihm die Wahrheit und das Leben zu schöpfen, wie er nach Sprüchw. 8, 22 das principium viarum Domini ist, durch welches alles Sein vom Bater ausgeht. Damit ist aber nur gesagt, daß der Sohn eben als Sohn principium de principio sei, nicht aber, daß ihm die Fülle des Seins und Lebens, wodurch er wirst, weniger eigen sei, als dem Bater; im Gegentheil wird sowohl Joh. 1, 3 wie 14, 6 gerade deßhalb sofort beigesügt, er sei das Leben und das Licht, resp. die Wahrheit und das Leben, um zu zeigen, daß er nicht bloß Canal, sondern Quelle, und nicht bloß Beg, sondern auch zugleich Prinzip des Weges der Wirssamseit Gottes in der Creatur und Ziel des Weges der Bereinigung der Ereatur mit Gott sei.

Bu b. Bon einzelnen göttlichen Eigenschaften wird das öfter erwähnte vor- 751 weltliche Dasein Christi seine Ewig keit, durch sein Dasein im himmel und auf Erden seine Allgegenwart, in der von ihm bekundeten herzen bergründung und Boraussicht der Zukunft seine Allwissenheit angedeutet. Ebenso deweist die selbständig ausgeübte Macht der Bunder und der Sündenvergebung seine göttliche Allmacht, während in den Borten: Data est mihi omnis potestus in coelo et in terra ausdrücklich die souverane Allgewalt des Lehrers, Gesetzgebers und Richters ausgesprochen ist. Bergleiche über die göttlichen Attribute und Berke Christi Bellarmin 1. e. c. 7—8; Greg. de Val. de Trin. l. 1; Knoll de Deo § 82—83.

Wenn bagegen einzelne Stellen, namentlich in ben Reben bes Beilanbes felbft, ibm 752 einzelne gottliche Attribute abgufprechen icheinen, lost fich bie Schwierigfeit fofort bei naberer Betrachtung ber Tenbeng jener Stellen. Go wird bie gottliche Dacht bem Sohne barum nicht abgesprochen, wenn er fagt: 3ob. 5, 19: Non potest Filius a se facere quidquam, nisi quod viderit Patrem facientem : es ift bamit blog gesagt, bag ber Cobn, indem er bem Bater gleich ift (B. 18), immer Gobn bleibt, und beghalb wie fein ganges Gein, fo auch fein ganges Birten vom Bater ausgeht; es wird aber auch fofort bingugefügt: quaecumque enim ille fecerit, haec et Filius similiter facit. - Desgleichen wird feine Bewalt baburch nicht eingeschränft, bag er Matth. 20, 27 fagt: Sedere autem ad dexteram meam vel sinistram non est meum dare vobis, sed Patris . . .; benn ba er alle Gewalt bat im Simmel und auf Erben", fann bas nur beigen, er fonne in Sachen bes Reiches Gottes nicht nach Sympathien, Die ihm feiner menschlichen Ratur nach gu= gemuthet wurben, verfügen, fonbern nur in Gemeinschaft mit bem Bater, ober, mas basfelbe ift, er tonne es nur in feiner Eigenschaft ale Gobn Gottes. - Gbenfowenig verlaugnet er fich als bie Quelle ber Beisheit, wenn er fagt (306. 7, 16): Mea doctrina non est mea, sed ejus, qui misit me Patris: b. h. feine Lehre fei nicht auf ibn als blogen Menichen, fonbern auf Gott gurudguführen, indem er diefelbe ale ein bom Bater ausgebenber verfunde; er geht aber eben vom Bater aus burch bie Beugung, bie ibn jum Cohne Gottes und bamit jum Inhaber ber Beisheit bes Baters macht. - In ben Borten aber Marf. 13, 32: de die autem illa vel hora nemo scit, neque angeli in coelo, neque Filius, nist Pater, ift nicht vom Befite ber fraglichen Erfenntnig an nich bie Rebe, fonbern von bem mittheilbaren Befit, b. h. man tonne jenen Tag nicht erfahren weber von ben Engeln noch von bem Cobne Gottes felbit; benn feinem ber Boten Gottes fei jene Mittheilung aufgetragen ober gestattet, fonbern ihr Inhalt fei als ein Gebeimniß Gottes gu betrachten und ju behandeln. - Desgleichen ift auch in bem Worten Chrifti Mart. 10, 18 an ben Jungling, ber ibn magister bone angerebet batte: Quid me dieis bonum? Nemo bonus niei solus Deus, feine Ablehnung ber gottlichen Gigenicaft ber Gute enthalten; vielmehr wird ber Jungling barauf bingewiefen, bag er nur bann mit vollem Rechte Chriftus gut nennen tonne, wenn er beffen Gottheit anertenne, ohne biefe Anerkennung aber mit bem Ramen "gut" ihm nicht die ichuldige Ghre erweife.

Bu c. Enblich wird der Cohn Gottes in der mannigsaltigsten Beise als Gegenstand 753 ber Gott allein zusommenden Berehrung und Anbetung bezeichnet und ihm dieselbe Ehrwstrdigseit zugesprochen wie dem Bater. Pater omne judicium dedit Filio, ut omnes konorisicent Filium, sicut honorisicant Patrem (30h. 5, 23) was nicht blog von einer

analogen Berehrung verstanden werden kann, da es ben Juden gesagt wird, die Ebonus nicht als aequalis Deo (1. c. 18) anerkennen wollten. Sein Rame ift ferner ein Rame über alle Namen, vor dem Alles im himmel und unter der Erde die Aniee beugen muß (Phil. 2, 10); selbst die Engel mussen ihn andeten (hebr. 6, 6). Insbesonder er scheint der Sohn in Gemeinschaft mit dem Bater als Gegenstand der theologischen Tugenden bes Glaubens, der hoffnung und der Liebe, und als Grund und Mittelpunkt der durch die Uebung dieser Tugenden bedingten Lebensgemeinschaft des Menichen mit Gett. Bgl. die einzelnen Stellen bei Franzelin de inc. thes. 5; Knoll de Deo § 86.

- III. Mit ber Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Bater, welche in seiner Sohnschaft und Gottheit enthalten ist, ist zugleich die volle und untheilbare Wesenseinheit gegeben, weil es nur Ein göttliches Besen geben kann und der Sohn als "der Gott" und solglich als einer und derselbe Gott mit dem Bater bezeichnet wird. Formell ist aber auch diese Wesenseinheit von Christus selbst ausgesprochen in den Worten Joh. 10, 30: Ego et Pater unum sumus, und id. 38: Operibus credite, ut cognoscatis, quia Pater in me est et ego in Patre. Das unum sumus könnte nämlich nicht so absolut hingestellt werden, wenn es nicht auf die Identität des Wesens bezogen würde; und nur die Identität, nicht die blose Gleichheit des Wesens macht es auch möglich, daß zwischen Bater und Setz die ebenso absolut hingestellte wechselseitige Immanenz oder neprychopper bestehe, von welcher der Heiland redet.
- Daß biefe Ginbeit und wechfelfeitige Immaneng im abfoluten Ginne gu verfteben ift: folgt 1) baraus, daß fie weber bier noch fonft irgendwie eingeschranft wird, und eine unbeschränkte "Ginheit" Gottes mit ber Creatur in abnlicher Beife nirgenbmo bebaupin wirb. 2) Gerner behauptet Chriftus jene Ginbeit, um ju zeigen, bag bas, mas feine ben festhalte, jugleich von ber Sand bes Baters feftgehalten werbe, und baber ihr nicht entriffen werben fonne, und bag er mit bem Bater burch beffen Mittheilung etwas gemeinfam babe, was größer und ftarfer, als Alles fei (quod dedit mibi Pater, majus omnibus est). 3) Bubem verftanben bie Juben jene Borte fo, bag fie Steine aufhoben, nm ibn (all Gottesläfterer) gu fteinigen, weil er fich ju Gott mache. Chriftus aber corrigine bide Auffaffung nicht; er verwahrte fich nur, bag bie Borte, alfo verftanben, eine Gottellib rung enthielten. Er wiederholte vielmehr, bag er bamit nicht mehr und nicht weniger fut. ale bag er ber Gobn Gottes fei und folglich nur ale Cobn Gottes auch Gott fei. -Bas aber bie wechselseitige Immaneng betrifft, fo hat ber Beiland biefe 3ob. 14 im In fange ber Abendmablerebe, als er von feinem Singange gum Bater fprach, wieberbolt in ber nachbrudlichften Beife betont, inbem er barauf binwies, bag er allein gum Baier fiber, weil er allein im Bater fei, bag aber auch ibn erfennen und befiten ebenfoviel fei, als ben Bater ertennen und befigen.
- Diese Bebeutung bes unum sumus wird nicht abgeschwächt, sondern bestätigt durch die parallele Stelle im Abendmahlsgebete Joh. 17, 21—23, wo die Einheit det Buerd mit dem Sohne als Grund und Ideal der übernatürlichen Einheit der Menichen mit dem Sohne und durch ihn mit dem Bater dargestellt wird. Rogo, ut omnes unum sind sicut tu, Pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nodis unum sint, et credat mundus, quia me misisti. Et ego claritatem [gloriam, 865av], quam dedisti mint, deci ets, al sint unum, sicut et nos unum sumus; ego in eis, et tu in me, ut sint consummati is unum, ut cognoscat mundus, quia me misisti et dilexisti eos, sicut et me dilexisti eins Schwierigseit wirde hier nur entstehen, wenn Christus sage er sei mit dem Bater Eins, wie die Menschen mit ihm oder untereinander eins seien; nun sagt et aber umgeleit die Menschen sollten mit ihm und dem Bater Eins werden, wie er mit dem Bater Eins sei, und zwar so, daß ihre Einheit durch seine Einheit mit dem Bater (tpai in modis, ego in eis et tu in me) vermittelt und getragen werde. Das sicut hat alse dier diesenden mit bebedeutung, wie in den Borten: Estote persecti, sicut et Pater vester persectus set, und bedeutet demnach keine Eleichstellung der einen Einheit mit der andern. Understät

ist beiberseits nicht an eine bloße sogen. moralische Einheit, b. h. die Einheit sibereinstimmender Gesinnung und wechselseitiger Liebe gedacht, wie die Worte tu in me et ego in te, ego in eis et ipsi in me, sowie: claritatem quam dedisti mihi dedi eis anzeigen. Bielmehr ist nach Analogie von Joh. 6, 58 an eine durch substanzielle Berbindung vermittelte reale Lebensgemeinschaft gedacht, frast deren der Sohn das göttliche Leben, wie der Bater, in sich selbst hat (Joh. 5), also dasselbe substanzielle Lebensprinzip besitzt wie der Bater, und durch seine substanzielle Berbindung mit den Gläubigen in der Eucharistie diesen eine accidentelle Theilnahme am göttlichen Leben gewährt. Diese Theilnahme am göttlichen Leben und, was dasselbe ist, an der göttlichen herrlichseit könnte aber auch der Sohn nicht Anderen mittheilen, wenn er selbst dieses Leben und diese herrlichseit nicht wesentlich besäße. In dieser Weise erklären die Stelle von den Bätern bes. Cyr. Alex. in d. 1. (vgl. unsere "Wysterien" S. 512 ss.) und vor ihm Hilarius Pict. de Trin. 1. 8. (vgl. "Wyst." S. 472 ss.).

IV. Die gange Lehre über ben Gohn Gottes findet fich in ber 757 reinsten, geistigften und bundigften Form ausgesprochen, im Brolog bes Johannesevangeliums, wo beffen Berfon charafterifirt wird, wie fie por, ohne und unabhängig von ber Annahme ber menichlichen Ratur mar, ober wie fie in fich felbft ift. Er ericheint hier 1) unter bem Ramen & dojos, Verbum, bas Wort per exc., b. h. als bas Wort, in welchem die Beisheit per excell., die allumfaffende Beisheit ober die fubfranzielle ewige Bahrheit felbit, ausgebrückt und niebergelegt ift, nicht wie in einem außeren tobten Beichen, fonbern als in ihrem inneren lebenbigen Musbrud und Abglang, in bem fie felbft lebt und befteht, und welches folglich ebenfo gum innern Wefen und Leben Gottes gebort, wie die in ihm ausgesprochene Weisheit, alfo auch fein neues Wefen auger Gott, fonbern basselbe Befen mit Gott felbft ift. Diejes Bort ift 2) "bei Gott", alfo einerfeits eine von bem fprechenben Gott verichiebene eigene Berfon. andererfeits aber, als innerer Musbruct ber Beisheit und Babrheit Gottes, nicht außer Gott ober getrennt von Gott, fonbern aufs Engfte mit ibm perbunden, hat alfo auch feine von Gott verichiebene, fondern biefelbe Substang. Als eigene Berjon, aber als Berjon von berjelben Gubstang, wie Bott, ift es 3) auch felbit "Gott" (dece ohne Artifel) b. h. Inhaber ber gottlichen Ratur, und zwar ebenfo mahrhaft, wie "ber Gott" (6 bass) ober wie bie gottliche Person, von welcher und bei welcher es ift. 2118 Inhaber ber gottlichen Ratur aber ift es hinwieberum 4) Pringip alles außergottlichen Geins, Lebens und Ertennens und barum auch in fich felbft "bas Leben", bas Alles belebt und "bas Licht", bas Alles erleuchtet. Wie es baber 5) als "bas Wort" negativ in absoluter Beije im Anfange war (B. 1), d. h. vor allem wirklichen und benkbaren Anfange ber gewordenen Dinge, alfo felbft ohne Anfang mar, wie die Beisheit, beren Ausbrud es ift: jo mar es auch 6) nach B. 2. als bas bei Gott feienbe Bort pofitiv in eminenter Beife im Unfange, b. h. vor allen wirklichen Dingen außer Gott, welche eben von ihm ihren Unfang nahmen und burch feine Dacht in's Dafein traten. Es ift alfo felbit nicht geicaffen ober in ber Beit geworben, fonbern von Emigteit aus ber Beisheit bes Baters gegengt, als einziges Bort auch einzig gezeugt und beift baber 7) "ber Eingeborene bes Baters" (B. 14), ber gwar mit feiner Fulle von Gnabe und Bahrheit in bas Fleifch hinabsteigt, aber ugleich im Schoofe bes Baters bleibt (B. 18).

Scheeben, Dogmatit.

758 Bgl. die Erflärung und Berwendung dieser Stelle bei Cyr. Alex., Angust. Then in h. l.; Bas. hom. in haec verba; Athan. l. 4. c. Arian. etc., sowie in den Commentaren von Tolet. Maldonat. Contzen... Ueber die Bedeutung des Ramens λόγος — Verdam Räheres später. Für den gegenwärtigen Zwed ist nur noch zu bemerken, daß der griechilde Rame λόγος noch ausdruckvoller ist, als das lateinische Verdum, weil er zugleich die Benunft und den Begriff bezeichnet, deren Ausdruck das Wort ist, und daber das Bort als ein solches bezeichnen kann, welches die Bernunft und den Begriff, deren Ausdruck es ist, in sich selbst einschließt. Daher schließen die griechischen Bäter aus den Borten des Trengelisten, daß das Wort seiner Substanz aber ein könne, wie die Bernunft und Erkenntniß des Baters als eine andere Substanz eder es Accidenz von ihm verschieden sein kann, sowie daß das Wort ebenson nothwendig ewis in, als der Bater nicht Oλογος sein kann. Bgl. bes. Athan. l. c.

Co flar die angeführten Momente die mabre Cohnicaft, Gottheil und Wefenseinheit mit bem Bater an's Licht ftellen, fo ift boch nicht zu laugnen, baß andere Aeußerungen bes Neuen Teftaments für eine oberflächliche und einseitige Betrachtung mancherlei Schwierigfeiten barbieten. 3m Allgo meinen ruhren bieje Schwierigfeiten ber: theils 1) von folden Ausbruden, bie in einem inmbolifden, analogifden ober metaphorifden Ginne gebraucht werden, welcher erft burch bie Ratur bes Gegenstandes bestimmt werben muß, theils 2) von bem Umftanbe, bag ber Gobn Gottes mein in concreto als Gottmenich aufgefaßt wird, und beghalb fowohl a) in Dip ficht auf feine menichliche Ratur manche neue positive und nege tive Praditate ihm gufallen, welche ihm, wenn er blog Gott min, nicht beigelegt werben konnten, wie auch b) andere Prabitate, bie ibm i gemiffem Ginne fraft feiner gottlichen Berfonlichteit ober fraft feines Ur fprungs aus bem Bater gufommen, eine fpegielle Farbung erhalten und einen Musbrud gulaffen, ber fonft nicht angebracht mare. Bei einzelner Wendungen ber hl. Schrift, g. B. bei ber Genbung bes Cobnes burch ben Bater, tommen alle brei Momente in Betracht, indem biefe Gendung in gen anderer Beife ftattfindet, als bei Denichen, und fowohl auf Die gottlide Berion bes Cohnes por feiner Menichwerbung und in feiner Menichwerbung wie auch auf die Kunktionen feiner menschlichen Ratur nach feiner Mens werdung bezogen werben fann; in ben beiben erfteren gallen ift bie Genbust fein Aft ber Auftoritat bes Baters über ben Gohn, fonbern beruht einfat auf bem Urfprungsverhaltniffe gwifchen beiben, mabrend im legteren fall allerdings von Auftoritat die Rebe fein fann, aber von einer folden, be mit bem Bater auch bem Gohne uber feine menichliche Ratur guftebt. Meb lich verhalt es fich mit allen Wenbungen, welche ein Empfangen bes Count vom Bater, ober ein Folgen, refp. Gehorchen, eine Berehrung, refp. Sulbigung überhaupt eine Anerkennung ber pringipiellen Stellung bes Baters von Gate bes Sohnes ausbruden. Daher laffen folche Wendungen nicht nur Ginc sondern einen mehrsachen Ginn gu, weghalb es nicht gu verwundern if wenn bie betreffenben Schwierigkeiten von ben Batern und Theologen vielfältiger Beife gelöst merben.

760 Bgl. über die Erflärung biefer Schwierigseiten von den Batern bei. Athans at quattuor c. Arianos, Hilarius Pict. Trin. 1. 9-11; von den Theologen Togent. 1. 4. c. 8 (febr reichhaltig und bundig), Bellarm. de Christo L 1. a.; Greg Fal.

de Trinltate 1. 1.; Ruiz de Trin. disp. 50 u. 96. u. Petav. de Trin. 1. 2. c. 1—4, bei beiden mit ben Lösungen der Bäter; von Reueren bes. Knoll de Deo § 87. Die aus den creatürsich- menschlichen Prädikaten Christi entnommenen Schwierigkeiten löst sehr schrift Gereg. Naz. or. theol. 3 in fine durch Confrontation der göttlichen Prädikate mit den menschlichen. Das "major" sein des Baters gegenüber dem Sohne (30h. 14, 28) erklären die Bäter nach den oden angegedenen Beziehungen verschieden. Manche beziehen es auch auf den Sohn in seiner Gottheit und finden darin die auctoritas oder dignitas principii, die dem Bater dem Sohne gegenüber zustehe. Rach dem Contexte: si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem, quia Pater major me est, ist jedoch nur von einer Erhabenheit des Baters über den Sohn seiner Menschheit nach die Rede, weil dieser nur in seiner Menschheit des Baters über den Sohn seiner Menschheit nach die Rede, weil dieser nur in seiner Menschheit "zum Bater geht", und zwar, um auch in dieser an der herrlichkeit des Baters theilzunehmen, welche er nach 30h. 17. in seiner Gottheit schon vor Andeginn der Belt besaß. Im Einzelnen berühren wir nur einige Stellen, welche ein zeitliches Berden des Sodnes anzudeuten scheinen.

Das zeitliche Berben icheint angebeutet in folgenben Borten: 1) 30b. 1, 27. Borte 761 bes Σάμετο: Qui post me venturus est, ante me factus est (ἔμπροσθέν μου γέγονεν). quia prior me erat. Inbeg bas factus est bezeichnet nicht nothwendig ein Werben ber Berfon Chrifti, und bier fann es bas auch begbalb nicht bezeichnen, weil bas "fruber fein" ale Grund fur bas ante me factus est angegeben wirb, mabrent boch chen bas frubere Entfteben einer Berfon ber Grund ihres fruberen Dafeins ift. Das ante me factus est ift vielmehr per modum unius ju nehmen = ift mir juvorgefommen ober bat mir ben Boriprung abacmonnen ober auch = ante me exortus est [ut veniret in mundum]. - Sebr. 1, 4.: Tanto melior [κρείττων = excellentior] Angelia effectus (γενόμενος), quanto differentius prae illis nomen haereditavit. Wenn bas melior bie innere Burbe anzeigen foll, erflärt fich bas yevouzvos aus bem splendor gloriae in v. 3, und bezeichnet Hog ben Empfang biefer Burbe burch bie ewige Beugung ohne alles eigentliche Berben; foll es aber bie unmittelbar vorber ausgesprochene herrlichfeit bes gur Rechten bes Baters Sibenben bezeichnen, bann bezeichnet es allerbinge ein Berben, aber nicht ein Berben bes Cobnes Gottes als folden, fonbern ber Berrlichfeit feiner Menfcheit, Die nach ber Auferfiebung feiner inneren Burbe entsprechenb gemacht murbe. - 3) Rom. 1, 3. Evangelium Dei . . . de Filio suo, qui factus est ei (τοῦ γενομένου) ex semine Abrahae ecundum carnem, qui praedestinatus est Filius Dei (τοῦ ὁρισθέντος οἱοῦ θεοῦ,) in virtute secundum spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum. Das factus est bezeichnet bier ein wirfliches Berben, aber fein anberes als bas Menschwerben bes bereits eriftirenden Cohnes Gottes (secundum carnem), nicht ein Berben des letteren felbst (abulich wie Gal. 4, 4: Misit Deus Filium suum factum (γενόμενον) ex muliere). Letteres tann auch nicht in bem praedestinatus est Filius Dei gefunden werben, ale ob bie Berfon, bie Gobn Gottes genannt wirb, erft burch gottlichen Ratbichlug baju gemacht merbe; benn bie Ausführung biefes Rathichluffes wird vom Apoftel erft in ber Auferftebung gefunden, weghalb biefer Gaptheil ben porbergebenben, wenn beibe auf bas Berben bee Cobnes Gottes ale folden bezogen murben, aufheben mußte. Das praedestinatus est brist vielmehr jo viel, wie praefixus et demonstratus tanquam Filius Dei. - 4) Sebr. 3, 2 brift es allerbings bon Chriftus qui fidelis est ei, qui fecit eum; aber bas burch eum bemonftrirte Gubjeft ift nicht ber Gobn Gottes ale folder, fonbern Jesus; und biefer ift ce wiederum nicht ber Perfonlichfeit nach, fondern ale apostolus et Pontifex confessionis nostrae; bas "machen" bezieht fich alfo einfach barauf, bag Jefus jum Boten und Briefter beftellt mar; inwieweit er aber geborner hobepriefter mar, fest eben biefe Beftellung nach Bebr. 5, 5 voraus, bag er von Ewigfeit aus bem Bater gezeugt fei. - 5) Die Borte Mpg. 2, 35: Certissime ergo sciat omnis domus Israel, quia Dominum et Christum fecit Deus hunc Jesum, quem vos crucifixistis find fo aufzulofen: Gott habe burch die Ber: einigung ber menichlichen Ratur Befu mit bem Gobne Gottes bewirft, bag bas mit bem Ramen Bejus als Trager biefer Ratur bezeichnete Gubjett ber von Gott verheißene Bert und Meffias fei, und habe mithin in bem von ben Juden gefreuzigten Jefus feine Bers beigungen von bem fommenden herrn und Meffias erfullt. Bgl. zu 4-6 Ruiz disp. 96. . 7. - 6. Benn aber bie fonverane Bewalt (Matth. 28, 18) ober ber bochfte Rame (nomen super omne nomen Phil. 2, 9) zuweilen als in der Zeit, und zwar erft nach bem Leiben Chrifti verlieben ericheint: bann ift bas in bem Ginne gu verfteben, ben Chriftus

felbft (30b. 17, 5) mit ben Worten erffart: Clarifica me tu, Pater, anud temetipsom claritate quam habui, priusquam mundus esset, apud te. Das accipere divinitates (Apoc. 5, 12 griechifch πλούτον, divitias) ale Lobn für ben Tob bee Lammes fann fic baber ebenfalls nur auf bie außere gottliche Berrlichfeit beziehen.

§ 109. Die Lebre bes Renen Teftamente über bie Berfonlichfeit und Gotte beit bes bl. Geiftes und feinem Berhaltniffe ju Bater und Gobn.

Literatur: Athanas. ad Serapionem I. 1. 3. u. 4; Basil. co. Eunom. I. 5 u. l. de Spir. S.; Greg. Naz. or. theol. 5; Cyr. Hier. cat. 16. 17 (gewiffermagen eine biblifde Go schichte bes hl. Geistes); Didymus de Spir. S. II. 3; Ambros. de Spir. S. II. 3. (eine Bufammenfaffung bes bon ben griechifchen Batern Geleifteten); Paschas. de Spir. & IL 3; Thom. c. gent. l. 4. c. 16-18 u. 23 bef. bie Schwierigfeiten reichbaltig: Petar. l. 1. c. 13 ff. (febr reichhaltig). Beguglich bes Musganges von Bater und Gobn außer ben bereits citirten Batern Thom. 1. c. c. 24; Franzelin de Trin. thes. 32-34.

Das Gubjeft, um beffen nabere Bestimmung es fich bier handelt, wird, wie ber bi. Albe nafius bemerft (ad Serap. 1. 1. c. 4) in ber bl. Schrift nicht einfach ale . Geit be geichnet - biefer Rame pagt auf viele unperfonliche und außergottliche Dinge - fentem burchgangig in ber einen ober anbern Beife naber bestimmt: 3. B. ale Spiritus Dei cher Patris, Spiritus Christi ober Filii (refp. Spiritus meus), Spiritus qui est ex Deo de a Deo procedit, Spiritus sanctus, Spiritus veritatis, Spiritus Paraclitus, ober menigurai ale ber Beift, to nveuna mit bem Artifel. Es bleibt jeboch immer möglich, bag and einzelne biefer naberen Bezeichnungen nicht immer gang genau eben bie in Rebe fiche göttliche Berfon ausbrudlich ale folde bezeichnen (3. B. bet spiritus Dei Gen. 1, 4 obgleich bier auch in ber Geptuaginta wie im Bebr. ber Artifel fehlt); und jebenfalls to zeichnen fie nicht immer bie gottliche Berfon ausschlieglich fur fich felbit obne ber Wirfungen. Die fluffige Ratur bes Ramens bringt es vielmehr mit fich, bag unter Bet = Dbem Gottes wie im menichlichen Sprachgebrauch fowohl bas innere Leben ber Bett heit, wie auch bas Weben ber Dacht Gottes nach Augen und bas aus ibm ausfromente Leben ber Greatur 1 verftanben werben fann, oft fogar mit verftanben werben muß unt Alten Testament guweilen wohl auch birett verstanben wirb.

Sieraus ergibt fich bie Rothwenbigfeit eigens nachjumeifen, bag unter ben oben = geführten Ramen wenigstene in ber Regel eine wirfliche und eigene Berfon verftande werben muß, b. b. bag ber bl. Beift ober ber Beift Gottes 1) nicht ein bloges Auribut, con fpegiell ein bloges Accibeng ober eine bloge Qualitat in ben Greaturen, welche von Gen in fie ausströme, fonbern eine bon ben Wefen, benen ber Beift gegeben wird, verfchem geiftige Gubftang fei, - und 2) bag er auch in Gott nicht blog bie fubftangielle Letent fraft und Birffamfeit bes Batere und bes Cobnes, fondern ein von ihnen verfchiebenet, eigener Inhaber einer geiftigen Gubftang fei. Erft nach biefem Rachweile tritt bie 20 beutung bes britten Gates, bag ber bl. Geift eine bem Bater und Gobne gleich melent liche, gottliche Berfon fei, in ihr volles Licht ober ift vielmehr baburch ichon ben fein erledigt. Daran ichließt fich bann gulest bie nabere Bestimmung bes Uriprungenen haltniffee gu ben beiben anbern Berfonen, woburch fomobl feine befonbere Berflatichte

wie feine Gottheit bebingt ift.

I. Daß ber hl. Geift nicht blog etwa eine von Gott ausgegangent Birtung in und an ben Gefchopfen, fpeziell nicht bie naturliche ober über naturliche Lebenstraft, geschweige benn eine bloge Lebensrichtung ober be thatigung in ben vernunftigen Beichopfen, fonbern eine von ben Beichopfen,

<sup>1</sup> Es ist sehr bezeichnend, daß 3. B. die Sept. in Bs. 50 bei den Worten Sprittus sanctum tuum ne auseras auch den Artifel seht, dagegen dei spiritum rectum inner und spiritu principali confirma den Artifel wegläßt. Im Hebr. seht es stellich and mit ber erften Stelle, wie auch fonft oft.

in benen er ift, verschiedene geistige Substanz ist: erhellt 1) schon baraus, baß ber hl. Geist geradezu als die freiwollende Ursache aller ben Menschen zu Theil werdenden Gaben bezeichnet wird (1 Cor. 12, 11.: Haec autem omnia operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis prout vult). Deßgleichen wird 2) der hl. Geist oft als ein von den geschaffenen Wesen verschiedenes, wissendendes, erforschendes, wollendes, lehrendes, sendendes, genehmigendes, trostendes, kommendes, wohnendes, überhaupt geistig handelndes und wirkendes Subjekt dargestellt.

Benn ibm bagegen zuweilen Prabifate (wie 1 Theffal. 5, 19 Spiritum nolite ex- 765 tinguere) beigelegt werben, welche formell und bireft allerbings blog auf eine Qualität ber Beichopfe paffen: bann geschieht bas burch eine febr nabeliegenbe und tieffinnige Figur, inbem ber bl. Beift als bas innerfte Pringip ber übernaturlichen Lebensfraft ber Creatur (nach Analogie bes Berhaltniffes ber Geele zu ihren Rraften und zum Leibe) als Gins mit biefer aufgefaßt wirb. Dan braucht alfo nicht einmal ju fagen, bag in folden Benbungen ber Rame to aveoux felbft in einem anberen Ginne, ale im perfonlichen aufgefaßt werbe. Daß bas "Musgiegen" und "Schenfen" bes bl. Beiftes feine Gubftanzialität nicht auf= bebt, liegt auf ber Sand. Das Musgiegen bezieht fich auf bie überftromenbe Fulle feiner Birfungen. Das Schenken fann fich zwar ebenfo gut auf ben bl. Beift ale Pringip anderer Gaben beziehen; es fteht aber auch nichts im Bege, es auf fein substanzielles Gein ju beziehen, ba auch eine Berfon fich anderen ichenten fann. Uebrigens fann man fubn jugeben, bag manche vom bl. Beifte gebrauchte Ausbrude, wie eben bas Ausgießen besfelben, bas Erfüllt- und Befiegeltwerben mit ibm, auf feine felbftanbige gefchaffene geiftige Subftang paffen, weil biefe gu anderen Gubftangen nicht in einem fo innigen Berhaltniffe feben tann ober einer fo innigen Mittheilung ihrer Rraft fabig ift. Um fo mehr paffen fie aber auf bie gottliche Gubftang und find barum gerabe ein Beweis fur bie Gott= beit bes bl. Beiftes. C. unten n. 733.

II. Der hl. Geift ift aber nicht nur ein substanzielles Wefen im Unter- 766 ichiebe von ben geschaffenen Dingen, in welchen er ift und wirkt. Er ift ebenjo wenig blog ein jubstangielles Attribut Gottes ober bes Baters und bes Cohnes, jondern eine eigene, von biefen reell verichiebene Berjon. Diefes folgt zwar noch nicht mit Evidenz baraus, bag er in ber oben angeführten Weise als handelnd und wirfend bargestellt wird, ba man in abnlicher Beife auch vom Geifte eines Menichen reben tann, obgleich aller= bings bie tonftante Unwendung biefer Personifitation um fo befrembenber mare, als bei ber Ginfachbeit Gottes ber Grund, ber beim Menfchen jene Berfonifitation junachft rechtfertigt, namlich bie eigene Gubitantialitat ber Seele im Gegensat zum Leibe, und ber Umftand, bag fie eben bas personbilbenbe Bringip ift, wegfällt. Um fo evibenter aber folgt es baraus, bag ber bl. Geift 1) neben ben beiben anderen Berfonen, im Unterschied und Begenfat zu ihnen als handelndes Gubieft, und zugleich mit ihnen als Gegenstand bes Gultus aufgeführt wird ; bag 2) ihm Begiehungen gu ben and eren Berfonen zugeschrieben werben, wie fie nur eine Berfon zu anderen haben tann (wie Empfangen und Beben, Befandtwerben), und bag er 3) uberbieg ihnen gegenüber ausbrudlich als ein Unberer bezeichnet wird (f. bie oben n. 720 angeführten Stellen). Gang fpegiell aber wird bie eigene Berfonlichkeit bes Geiftes Gottes baburch zugleich bedingt und charafterifirt, bag er nicht blog als in Gott feiend bargeftellt wird, wie ber Geift bes Menichen im Menichen ift, fonbern zugleich als aus Gott feien b (Spiritus, qui ex Deo est, τὸ πνεδμα τὸ ἐχ τοῦ θεοῦ 1 Cor. 2, 12) und von Gott

Ausgehend (qui a Patre procedit Joh. 15, 26), wie ber Dbem bes Menfchen von biefem ausgeht, und folglich in abnlicher Beife wie ber Sohn

aus Gott feinen Urfprung habend.

III. Die Gottheit bes bl. Beiftes ift, feine Gubftangialitat und Berionlichfeit vorausgesett, fofort baburd nach ber Lehre ber bl. Schrift evident, baß ber bl. Geift ebenjo nachbrudlich und bestimmt als in Gott feiend und als Trager bes gottlichen Lebens bezeichnet wirb, wie ber Beift bes Meniden im Menichen ift; wie baber letterer bas Innerfte ber Gefammtfubstam bes Menschen ausmacht, fo muß ber Geift Gottes bas Innerfie ber gottliden Substang, ober vielmehr, ba biefe absolut einfach ift, bie gange gottliche Gub ftang eben jo innig und wefentlich in fich haben, wie die Berfonen, von welchen er ausgeht. Schon vermoge feines Ramens ericheint er folglich nicht einmal wie ber Cohn gunachft als gleich mefentlich, fondern unmittelbar und biret als im ftrengften Ginne bes Bortes e'in mejentlich mit ben Berjonen, pon welchen er ausgeht. In biefer Beife fann bie Stelle 1 Cor. 2, worin ber hl. Geift in ber oben angebeuteten Beife geschildert wird, ebenfo als bie Sauptitelle fur bie volltommene Somoufic bes bl. Geiftes gelten, mir Joh. 10, 30. 38 fur die volltommene Somoufie bes Cohnes. Dengleichen muffen im Lichte biefer Stelle bie Worte Chrifti Joh. 15, 26: Spiritus qui a Patre procedit babin verstanden werden, daß ber bl. Geift ebenfo meier haft wie ber Sohn aus bem innerften Wefen Gottes ausgehe und barren auch ebenfo vollfommen wie ber Gohn im Innerften Gottes und felbit Gott fei.

768 Die gange Stelle 1. Cor. 2. lautet: Nobis autem revelavit Deus per Spirium (π πνεύμα) suum: Spiritus autem omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Quis enim homnum scit, quae sunt hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? Ita et quae Desunt, nemo novit nisi Spiritus Dei. Nos autem non spiritum hujus mundi acceptus, sed Spiritum, qui ex Deo est, ut sciamus, quae a Deo donata sunt nobis.

169 Weiterhin erhellt die Gottheit des hl. Geistes aus folgenden Momenten, welche in ihren Grundzügen sammtlich, ebenso wie das oben genannte, im konstantinopolitanischen Symbolum angedeutet sind.

To 1. Der Name "Gott" wird zwar dem hl. Geiste niemals formlich als Prädikat oder Apposition beigelegt i; wohl aber wird der hl. Geist oft als ein und dassebe Subjekt vorausgesetzt oder erklärt, welches in demselben Contexte oder in einem anderswoher angezogenen Texte unzweb beutig als Gott, und als der wahre einzige Gott erscheint Formell dagegen wird der hl. Geist als identisch mit "dem Herrn" wie klärt (2 Cor. 3, 17), und er erscheint daher auch mit diesem Namen als der ersten Charakteristikum seiner Gottheit im constantinopolitanischen Symbolum

771 Beispiele ber Beziehung bes Ramens Gott auf ben hl. Geift 1) in bem felben Conterte 1 Cor. 3, 16: Nescitis quia templum Dei estis et Spiritus Dei

<sup>1</sup> In ben Borten Joh. 4, 24: spiritus est Deus (6 θεδε) ift nämlich Deus Subst. und spiritus (ohne Artifel) Pradifat. Gleichwohl kann aus diefer Stelle insefern ein beweis für die Gottheit des hl. Geiftes hergeleitet werden, als er nicht das nweben follebhin genannt werden und im ganzen Neuen Testament als Träger des pneumabilden Glusses Gottes ericheinen könnte, wenn er nicht nvedun in dem erhabenen Ginne man, wie es hier zur Bezeichnung der Ratur Gottes gebraucht wird.

habitat in vobis? Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet eum Dominus. Bal. 1 Cor. 6, 19: An nescitis, quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui habitat în vobis . . . . Glorificate et portate Deum în corpore vestro. - Ferner Apg. 5, 4: Anania, cur tentavit Satanas cor tuum, mentiri Spiritui Sancto? Non es mentitus hominibus, sed Deo. - Die Beifpiele 2) in ber Bezugnahme auf anbere Stellen, fpeziell fo, bag, wo im Alten Teftament Gott als rebend aufgeführt murbe, im Reuen Teftament ber bl. Beift als rebend bargeftellt wird, find baufig. Bgl. bef. bie Gitation bes bl. Paulus Apg. 28, 25: Bene Spiritus Sanctus locutus est per Isalam prophetam: Vade ad populum et dic ad eos: Aure audietis et non intelligetis; bei 3fa. 6, 8 aber ift es ber Dominus (Adonai, nach bem Conterte = Jehova Zehaoth), bon bem ber Brophet fagt: Audivi vocem Domini dicentis: Vade etc.; bag ber Beiland (30b. 12, 40-41) unter bem Dominus bei 3faias ben Gobn Gottes verftebt, berftartt nur das Argument und beweist, bag beibe Berfonen berfelbe Gott find. Treffend bemerft bazu Basil. co. Eunom. 1. 5: Propheta Isaias Patris personam inducit, in quem credebant Judaei, Evangelista Filii, Paulus Spiritus Sancti, unum Dominum Sabaoth, qui visus sit, nominantes. Divisus est enim ipsis sermo de personarum aubstantia (ὑποστασεως) indivisa manente de uno Deo sententia. - Die Stelle 2 Cor. 3, 16-17, wo ber bl. Geift ale "ber Berr, qualifigirt wirb, lautet im Unichluß an bie Borte, bag, wenn bie Juben fich jum herrn befehrten, ber Schleier von ihrem Bergen weggenommen werben murbe: Dominus autem Spiritus est = ber herr (o xoptos) ift ber Beift (τό πνεύμα); ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas (b. b. ba ber Beift bee herrn felbst herr ift, fo wird er benjenigen, bie fich ju ihm befehren und bei benen er besbalb eintehrt, um fich ihnen ju eigen ju geben, die Freiheit ber Rinber Gottes geben.

- 2. Die mahre gottliche Ratur bes hl. Geiftes mirb ferner im Renen 772 Testamente burch bie Attribution gottlicher Eigenschaften, Wirks samteiten und Berhältniffe gegenüber ber Creatur, speziell ber ver= nunftigen Creatur gekennzeichnet.
- a. Und zwar find bieg zunächft folche Attribute, welche ben bl. Geift 773 in feinem belebenben Ginfluffe auf bie Greatur barftellen, fo bag feine Gottheit ebenfo baraus folgt, bag er im Innerften aller Creatur ift, um fie gu beleben und mit ber Gulle Gottes gu erfullen, wie baraus, bag er im Innerften Gottes ift und aus bemfelben ausftromt, geschweige benn, bag er megen feines innigen Berhaltniffes gur Belt als eine geschaffene "Beltiecle" ericbiene. Der bl. Geift wird namlich im Reuen Teftament bar= geftellt als bas Bringip bes Lebens überhaupt und fpegiell bes übernatürlichen und emigen Lebens bes Menichen nach Geele und Leib: bemgemäß als innerlich erleuchtend und belehrend, innerlich burchglubend und burchstromend und baburch heiligend und verklarend, reinigend und ftartend, namentlich bie Liebe Gottes eingiegend und bas Leben und bie Berrlichfeit ber Rinder Gottes, bas auf einer Theilnahme an ber gottlichen Ratur beruht, mittheilend, überhaupt als innerliches Bringip ber Burbe ber Mooptivfindicaft Gottes und aller bamit in Berbindung ftehenden übernaturlichen Gnaben und Gaben; barum auch als innerlich im Menichen als in feinem Tempel wohnend und ihn erfüllend, um in ihm und durch ihn gu wirten und zu reben und fich felbit ihm zu eigen zu geben, aber auch binwieberum als herr biefes Tempels geehrt ju werben. Diefes Berhaltniß gur Creatur ift aber nur Gott eigenthumlich; benn es fest ebenfo poraus, daß ber bl. Beift bas Leben und bie Beiligfeit felbit ift ober bas gottliche Leben, fowie bie gottliche Beiligfeit und Serrlichkeit, welche er ber Greatur mittheilt, mefenhaft befist, wie bag feine Gubftan; bie-

jenige Ginfachheit und Unermeglichfeit befitt, fraft beren Gott und Gott allein bas Privilegium ber aftiven innerften Ginmobnung in ber Greatur gufommt (vgl. oben § 88 und 89). Dagu fommt überbien, bat alle übernaturlichen gottlichen Gaben, und fpeziell bas übernatürliche gottliche Leben, eben um fie als gottlich, b. b. unmittelbar von Gott tommend und eine Theilnahme an ben ihm eigenen Borgugen enthaltend, barguftellen, als Gaben und Birfungen bes bl. Geiftes, und bas gottliche Leben in ber Creatur als ein Leben aus und in bem bl. Beifte und ichlechthin als geiftlide Leben bargeftellt wird. Daher haben auch bie gegen bie Macedonianer fampfenden Bater fich auf biefe Attribute bes bl. Geiftes porguglich berufen (f. Petav. l. c. c. 14-15), und hat bas Conftantinopolitanum ben Ramen vivificans (τὸ ζωοποιόν) unmittelbar an ben Ramen Dominus angereiht

Es fonnte auffallend erscheinen, bag ber bl. Beift im Reuen Teftament nicht ebenie, wie ber Cobn, auch ale Schöpfer bargeftellt wird, um fein gottliches Befen berrern heben. Allein einerseits fehlte bei ihm ber Grund, ber bieg beim Cobne notbig macht. Bei lehterem war bieg begihalb nothig, weil er, feiner Menfcheit nach geschaffen und war ber Beit geworben, eigens aus ber Reihe ber Geschöpfe herausgehoben werden mußte. Ge genugte baber, ben bl. Beift in berjenigen gottlichen Rraft und Birffamteit barguffellen, worin fich die beiben anberen Joh. 1 bem Logos zugeschriebenen Attribute, vita und ber offenbaren. Unbererfeits find aber auch bie bem bl. Geifte jugeidriebenen Birfungen entweber noch höherer Art, als felbft die Schöpfung, refp. enthalten eine neue biben Schöpfung (bie nova creatura in Christo) ober fie ichliegen boch ein folices Berbilme jur Greatur ein, wie es nur bem Schöpfer eigen fein fann. Denn nur ale gereder Spiritus" fann er bie Beifter ber Menichen innerlich beimfuchen, und nur bie von be gefchaffenen Bergen tann er mit feiner Gnabe erfüllen, wie auch nur berjemige falet bin Brincip bes Lebens fein fann, welcher Bringip bes Geine ift; in biefer Beilebum war benn auch icon im Alten Testament Bf. 103, 29 gefagt: Emittes Spiritum trau

et creabuntur, et renovabis faciem terrae.

Bon ben gabllofen Stellen, welche bas oben entworfene Bilb ber gottlichen Attribet bes bl. Geiftes reflettiren, beben wir nur folgende aus, mit bem Bemerfen, bag bie nemat pragnanten von ben anderen ihr Licht empfangen. Joan. 6, 64: Spiritus est, um rinficat, coll. 2 Cor. 3, 6: Litera occidit, Spiritus autem (nămlich ber Spiritus Dei vol in v. 3) vivificat. Rom. 8: Si Spiritus ejus, qui suscitavit Jesum a mortuis, habitat in vobis, qui suscitavit Jesum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra per estis . . . justificati estis in 'nomine Domini nostri Jesu Christi et in Spirate Dei nostri. 2 Cor. 3, 18: Nos vero omnes, revelata facie gloriam Domini a culante, transformamur de claritate in claritatem tanquam a Domini Spiritu. Rom. 5, 5 Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est noble. Joan. 14, 26: Paraclitus Spiritus S. docebit vos omnia. Act. 1, 8: Accipietis virtutem supervenientis Spiritus s. in vos. Rom. 8, 15: Accepistis Spiritum adtionis filiorum, in quo clamamus Abba Pater. 1 Cor. 12, 16: Haec omnia operator unus atque idem Spiritus, dividens singulis prout vult. Matth. 10, 20: Non ve estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis. Luga in Stellen von ber inhabitatio in templo oben n. 772, wobei gu bemerfen, daß, wenn ben Joan. 4, 24 in ben Worten Spiritus est Deus unter spiritus bas gottliche Beien ibm haupt, nicht bie Berfon bes bl. Beiftes fpeziell gemeint ift, boch biefe Bezeichnung Golles all bes Gegenstanbes geiftiger und mabrer Anbetung unverfennbar in Berbindung fiebe = ber Art und Beife, in ber ber Appfiel bie Glaubigen als Tempel bes bl. Geiffes anfielt, inwiefern ber bl. Geift bier ale Reprafentant ber geiftigen Ratur und bodien Rajell Bottes im Beifte ber Denfchen ericheint.

b. In ber Stellung, welche bie bl. Schrift bem bl. Geifie gegenater ber Creatur anmeist, offenbaren fich nach ber bl. Schrift befonbers noch guet

ipezielle Attribute, welche seine Gottheit barthun und im Symbolum betont werben; und zwar zunächst die Anbetungswürdigkeit, (qui eum Patre et Filio simul adoratur et conglorisicatur) welche in allen ben Stellen ausgesprochen ist, die den Menschen als Tempel des hl. Geistes bezeichnen. In wiesern die Andetungswürdigkeit der Ausdruck göttlicher Bürde ist, stehen mit ihr in Berbindung die Kundgebungen spezisisch göttlicher Autorität, welche dem hl. Geiste beigelegt werden, insbesondere: a) das angeborene Necht, Sünden nachzulassen und Andere mit dieser Macht zu betrauen; und β) die Wacht, alle übernatürlichen Bollmachten zu ertheilen und namentlich die Sendung und Autorisation der mit ihnen zu betrauenden Personen zu vollziehen. Auch diese beiden Funktionen werden im Symbolum, zwar nicht ausdrücklich, aber doch durch die Stellung, die den betressenden Artikeln von der Kirche und der Nachlassung der Sünden gegeben ist, dem hl. Geiste zugeschrieben.

BgI. Joh. 20, 22 f.: Accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis peccata, 777 remittuntur eis. Act. 13, 2: Dixit illis Spiritus sanctus: Segregate mihi Saulum et Barnabam ad opus, ad quos assumpsi eos. Ib. 20, 28: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei.

c. Weiterhin wird mit der Stellung des hl. Geistes als des alldurch= 778 bringenden vivisicator verbunden i, daß er alle Geheimnisse der Ereatur ergründe und durchschaue, und speziell die innerlich verdorgenen oder erst zukünstigen sreien Lebensakte der vernünstigen Creatur; dieses göttsliche Attribut ist im Symbolum dadurch ausgesprochen, daß es heißt: qui locutus est per prophetas. Undererseits wird jedoch dem hl. Geiste ebenso die ursprüngliche Erkenntniß und Mittheilung aller in Gott verdorgenen Geheimnisse und überhaupt aller göttlichen Wahrheit zugeschrieben. Weil nun die Erkenntniß aller göttlichen Wahrheit vom Upostel dem hl. Geiste deshald zugeschrieben wird, weil er im Junern Gottes sei, so enthält die Erkenntniß der Geheimnisse überhaupt ein doppeltes Argument für die Gottheit des hl. Geistes: sie beweist, daß er in der Creatur sit, wie nur Gott in der Creatur sein kann, und daß er zugleich in Gott ist, wie nur Gott in fich selbst sein kann.

Egf. hieju 2 Petr. 1, 21: Spiritu S. inspirati locuti sunt sancti Dei homines. 779 1 Cor. 14, 2: Spiritus loquitur mysteria vgf. Dan. 2, 28: Est Deus in coelo revelans mysteria u. j. w.

Die meisten bisherigen Argumente saßt sehr schön zusammen Fulgent. 1. 3 ad Thra-780 simundum regem c. 35.... Dicatur igitur, si coelorum virtutem potuit sirmare, qui non est Deus, si potest vivisicare, qui non est Deus, si potest in Baptismatis regeneratione sanctisicare, qui non est Deus, si potest charitatem tribuere, qui non est Deus, si potest templum membra Christi habere, qui non est Deus: et digne Spiritus S. negabitur Deus. Rursus dicatur, si ea, quae de Spiritu S. commemorata sunt, potest aliqua creatura facere: et digne Spiritus S. dicetur creatura. Si autem hace creaturae possibilia nunquam suerunt, et inveniuntur in Spiritu S., quae tamen soli competunt Deo: non debemus naturaliter diversum a Patre Filioque dicere, quem in operum potentia diversum non possumus invenire. Ac si ex unitate operis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Sap. 1, 7. Spiritus Domini replevit orbem terrarum, et hoc, quod continet omnia, scientiam habet vocis.

unitas est agnoscenda virtutis: nec quisquam dubitet, Patrem et Filium et Spirtum S, personarum Trinitate servata, unum Deum naturaliter dicere, qui pointi universa sola voluntate condere, qui cuncta potest virtutis omnipotentia gubernare, qui omnia potest immensitate divinitatis implere.

- 3. Bulest ergibt fich bie gottliche Ratur bes bl. Geiftes noch gant be fonbers aus bem Berhaltniffe, in welchem er gur menidliden Ratur bes Gohnes Gottes und zu biefem felbft feiner Denich beit nach fteht. Er ericeint nämlich bier in einem analogen Berbaltniffe, wie Gott ber Bater, refp. wie ber Cohn Gottes felbft feiner gottlichen Ratur nach, ober genauer als Bermittler und Trager bes Berhaltniffes und Gim fluffes, in welchem Bater und Cohn ju letterem als Menichen, ober bie Gottheit überhaupt als mveopa gegenüber ber Menschheit als ber caro ficht. Insbesondere wird alles Gottliche und Uebernatürliche in ber Denide heit Chrifti, sowohl in ihren Gigenichaften als in ihren Birfungen, auf ber bl. Geift als Pringip gurudgeführt und ihm auch die bem Logos guftebende Beberrichung und Leitung berfelben zugeschrieben. Ja, bie gange gottlitte Salbung, burch welche ber Menich Jefus ber Chriftus ift, wird bem bl. Geite jo zugeschrieben, bag er somohl ber Bermittler ber bypostatifden Union felbit, wie ber Strom bes in Folge berfelben in bie Menichheit fich ergiegenten Deles ber Gottheit ift.
- Bgl. Joan. 6, 64; Spiritus est, qui vivisicat, caro non prodest quidquam (b. 2) wenn ich bloß Mensch wäre, würde mein Fleisch euch nichts nüßen; Speise des weigen keinn ist es bloß durch die Kraft meiner Gottheit, oder weil ich den sedendig machenden Get Gottes als meinen eigenen Geist in mir habe). Daher wird die Aufersiehung und Schlärung Christi Rom. 8 (s. oden n. 755) ebenso dem hl. Geist, wie sonst dem Bater pegeschrieben. Bom Geiste lätzt Christus sich in die Wüste führen (Luc. 4, 1), im hl. Geist bringt er sich selbst zum Opser dar (Hedr. 9, 14), im hl. Geiste treibt er die Teufst mit (Matth. 12, 28). Ueberhaupt sagt er von sich: Spiritus Domini super me, proper quod misit me, evangelizare pauperibus misit me (Luc. 4, 18). Ganz im Einkung mit diesem Berhältnisse des hl. Geistes zur Menscheit Christi sieht es, daß er, wie er von Bater sagt, derselbe sei größer als er, so auch vom hl. Geist Matth. 1. c. 31. 32 erklät: Quicumque dixerit verdum contra Filium hominis, remittetur ei; qul autem dixerd contra Spiritum sanetum, non remittetur ei.
- Die Einwendungen, welche die Gegner der Gottheit des hl. Geiftes aus der bl. Schrift herholen können, sind naturgemäß ungleich weniger zahlreich, als biesmign, welche gegen die Gottheit des Sohnes in der durch seine Doppelnatur bedingten Rederokt der hl. Schrift gesunden werden können; sie betressen meist mehr die Substanzialist and eigene Bersönlichkeit des hl. Geistes, als seine Gottheit, und sind in dieser Beziehung demärgewürdigt. Direkt gegen die Gottheit führt man nur einige offendar stauftlicht and drücke auf, die man im eigentlichen Sinne deutet. Bei den Worten (Epd. 4, 30): Nalsscontristare Spiritum sanctum Dei erklärt sich die auch sonst in Bezug auf Gent auf sommende Figur von selbst. Schwieriger ist die Erklärung der Figur (Köm. 8, 25): so et ipse Spiritus postulat pro nodis gemitidus inenarrabilidus. Die Erklärung, de hl. Geist mache und ditten, ist nicht salch, aber für sich allein zu schwach, das die eben um eine Unterstähung unserer Litten und eine Berstärfung ihre Krast der es schwig es schwie es schwin under Wielmehr angedeutet, daß der hl. Geist, indem er und recht und würdig kom macht, zugleich unsere Litten zu den seine mache, und als der uns geschrifte spirme Filis, als welcher er zugleich die unaussprechliche Aspiration der Liede des Sodens wart ist, sich selbst gleichsam in unsere Bitten hineinlege und so sich dam Umterpland der Erdsrung mache.
- 784 IV. Endlich ift im R. T. auch unzweideutig bas Uriprungverhaltniß ausgesprochen, in welchem ber bl. Geift zu ben beiben andern

Personen steht. Zwar liegt bieses nicht sosort schon, wie beim Sohne, in seinem bloßen Namen "hl. Geist", weil bieser überhaupt die Relation bes Ursprungs in seiner Form nicht anbeutet. Wohl aber liegt es schon in bem Namen "Geist Gottes"; benn bieses helßt nach 1 Cor. 2, soviel wie ber Geist aus Gott; da nun ber Sohn ebenso Gott ist wie ber Bater und ein Gott mit ihm, und kein Grund vorliegt, ihm die prinzipielle Stellung gegenüber dem hl. Geiste abzusprechen, so muß der hl. "Geist Gottes" nothwendig Geist von beiden sein. Zum Uebersluß ist das auch bezüglich des Sohnes in mehrsacher Weise, besonders in der Abendmahlsrede des Heilandes, ausgesprochen.

Es ist 1) baburch ausgesprochen, baß ber hl. Geist speziell ebenso "Geist 785 bes Sohnes" genannt wird, wie Geist bes Baters, und baß er auch bei ber Betonung seines Ausganges vom Bater als "Geist ber Wahrheit" b. h. ber im Sohne subsistirenden Wahrheit des Vaters, bezeichnet wird. Es ist 2) ausgesprochen in der ausdrücklichen Erklärung Christi, daß der hl. Geist als "Geist der Wahrheit" vom Sohne entnehme und empfange, was dieser vom Bater empfangen habe und mit dem Vater gemeinschaftlich bestige. Es liegt 3) in der weiteren Erklärung Christi, daß der Sohn, wie der Bater, den hl. Geist jende, d. h. nach Außen hin von sich ausgehen lasse, was nur dadurch möglich ist, daß der hl. Geist auch seine ewige Eristenz in Gott aus dem Sohne hat. Endlich 4) ist der Ausgang des hl. Geistes vom Sohne die wesentliche Bedingung für die konstante Ordnung, in welcher die drei Personen in der hl. Schrift aneinandergereiht werden, indem kein anderer organischer Zusammenhang zwischen ihnen denkbar ist.

Bu 1. Ausbrudlich wird ber bl. Geift Geift bes Cohnes genannt Gal. 4, 6: 786 Misit Deus Spiritum Filii sui in corda nostra clamantem: Abba, Pater. Defter wird er Beift Chrifti (Rom. 8, 9; 1 Betr. 1, 11), Geift Jefu Chrifti (Phil. 1, 19) genannt. Bezüglich letterer Stellen fann man allerdings fagen, bag bei ben Ramen, Chriftus, Jefus Shriftus, welche ben menichgeworbenen Cohn Gottes als folden bezeichnen, ber Genitio auch bie Ginwohnung bes bl. Beiftes in ber Menichheit Chrifti ausbrude. Beil aber ber bl. Beift ber Denfcheit Chrifti nicht, wie ben blogen Denfchen, als ein frember Beift, fonbern ale ber eigene Beift ber Berfon, in welcher bie Menscheit subfiftirt, unb welche ibn ale ihren eigenen auch Anbern mitgutheilen vermag, innewohnt: fo ift jene Begiebung auf die Menschheit Chrifti nur eine Rebenbebeutung, welche bie bes genit. originis ale Saupt: und Urbebeutung vorausjest. Bgl. ben 9. anath. bee bl. Cyr. Alex .: Si quis unum Dominum Jesum Christum glorificatum dicit a Spiritu S., tanquam qui aliena virtute per eum usus fuerit . . . ac non potius fatetur ejus proprium Spiritum (Giov abros to nvesua) . . . a. s. Und in der Erffarung diefes Anathematiemus auf ber Synobe ju Ephefus fagt Cyr .: Unigenitum Verbum homo factum manet tamen Deus . . . proprium habens Spiritum S. ex ipso et essentialiter in ipso existentem — ίδιον έχων το έξ αύτου και ούσιώδως έμπεφυκός αύτῷ πνεύμα άγιον. Mit ber Laugnung bes Uriprunges aus bem Gobne muffen alfo bie Schismatifer überhaupt laugnen, bağ ber bl. Beift bem Cobne angebore. Ebenfo muffen fie aber auch laugnen, daß ber bl. Beift in berjenigen Beife im Cobne fei, wie er nach bem Apoftel 2 Cor. 1. c. ale Beift Gottes auch in Gott ift und fein muß; benn bas in Gott "fein" fieht bier ebenfalls parallel mit "aus Gott fein", und bie in bem "in" ausgebrudte 3mmanens bejagt nichte Anderes, ale bag ber bl. Beift eben vermoge feines Urfprunges aus bem innerfen Befen Gottes auch im Innerften Gottes ift und bleibt. - Dit vollem Rechte finbet man aber auch ben Urfprung bes bl. Beiftes aus bem Cobne barin ausgebrudt, bag ber Beiland in ber Abendmablerebe ibn breimal "ben Beift ber Babrbeit" nennt. Allerdinge geht die Abficht biefer Benennung offenbar babin, ju zeigen, bag ber bi. Geift

bagu befähigt und bestimmt fei, alle Bahrbeit ber Creatur mitgutbeilen, reip, fur biefelbe Beugnig abgulegen, und bag er bieg noch in vollerem Dage thun tonne und werbe, ale es ber Cobn in feiner Menschheit auf Erben gethan. Aber eben barum, weil ber Hame ben Grund enthalten foll, weghalb ber bl. Geift biegu befähigt und beftimmt fei, mab berfelbe unmittelbar ben perfonlichen Charafter bes bl. Beiftes, bas Befen und ben Ilfprung beefelben bezeichnen, alfo foviel beigen ale: ber Beift ber Babrbeit felbit ebe ber eigene Beift ber Babrheit, wie ber bl. Geift auch icon in lib. Sap. als , Bei ber Beisheit" bargeftellt wirb. In ber That hatte ber Beiland 3ob. 14, wo er quert ben Ramen gebraucht, fur; vorber von fich felbft gefagt: 3d bin bie Babrbeit, und 30b. 16, wo er ben Ramen gulest gebraucht, fugt er fofort bingu, ber "Geift ber Bahrheit" werbe beghalb alle Bahrheit lehren, weil er nicht von fich felbit rebe, fonben von ibm (bem Cobne) entnehme und empfange, was er rebe. In biefem Sinne verfteben ben Ausbrud auch viele Bater, besonders griechische, wie Basil. c. Eunom. 1. 2. m fine; Didymus de Sp. S. 1. 2. wiederholt (bei Thom. in ber catena 3u 30h. 14-16); bef. Cur. Alex. in Joan. 1. 9 c. 44 und 1. 10 c. 33. Bei letteren bangt bamit bie weime Unichanung gufammen, ber bl. Geift gebe vom Bater baburch aus, bag er aus ber wen Bater gezeugten Babrbeit, ober ale Beift feiner Babrbeit bervorgebe, wie bien auch an ber zweiten Stelle ber Abendmablorebe, wo von bem Beifte ber Babrbeit bie Rebe (30h D.

fiehe unten sub. 3) erfichtlich ift.

Bu 2. Die betreffenbe Stelle 3ob. 16, 13-15 lautet: Cum autem venerit Ila [namlid Paraclitus quem mittam ad vos] Spiritus veritatis, docebit vos omes veritatem. Non enim loquetur a semetipso, sed, quaecumque audiet, loquetur. Ille me clarificabit, quia de meo accipiet et annuntiabit vobis. Omnia quaecumque talet Pater mea sunt; propterea dixi: quia de meo accipiet et annuntiabit vobis. 3n ticis brei Gagen, von benen ber folgenbe ftete ben vorausgebenben erffart und begruntet, in ebenjo viele Argumente enthalten. 1) Benn ber bl. Beift nicht von fich aus (do inmi) fpricht, fondern, wie fofort erflart wirb, aus bem Cobne, von bem er bort, ban muß bas ebenfo verftanben werben, wie wenn ber Cobn von fich fagt (3cb. 8, 26, 25) A me ipso facio nihil, sed sicut docuit me Pater, haec loquor, nămlich nach cer Griffinne aller Bater fo, bag bas Soren gleichbebeutend ift mit notitiam accipere, und bie This feit bes Cobnes wegen feines Urfprunges aus bem Bater auf biefen gurungeführt mit Bgl. Cyr. Alex. in Thesauro t. 5. p. 1. q. 350. Ne quis suspicaretur, doctrina Spiritus Sancti aliquando non fore secundum ejus mentem, ostendit manifesto, and cum ipsius (Filii) sit Spiritus, etiam verba ex ipso (Filio) administrabit . . . . . mel de qualitate naturali, quae sibi inest, dicat: nihil ex se ipsa gustantium sense immittet, sed ex meo accipiet. - 2) Das loqui ex Filio wird naber erflatt unt grundet burch bas Empfangen bom Sohne, genauer ale ein Entnehmen aus ben Eigenthum bes Cobnes (ex ros euos); empfangen fann aber, wegen ber abfeine Gemeinschaft bes Bejens und aller Bollfommenbeit, eine gottliche Berfon bon ber ander nur in foweit, ale eben auch die Wefenheit ihr von ber anderen mitgetheilt wirb, wie tief alle Bater auch vom Cohne gegenüber bem Bater fagen. Athan. ep. ad Serny 1. 21 bemertt baber gerade ju biefen und ben vorhergebenben Borten, wie fich bier jeige, bag bit bl. Beift bie gleiche Ordnung und naturliche Beziehung gum Gobne babe wie ber Cobn gum Bater: Filius quippe a Patre mittitur: sie enim, inquit, Den dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum mitteret (antoreolev); Filius mittit Spiritum Sanctum: si enim, inquit, ego abiero, mittam Paracletum: Filto item Patrem clarificat, dicens: ego te clarificavi; Spiritus vero clarificat Films ille enim, inquit, me clarificabit; praeterea Filius ait: quae audivi a Patre, las loquor in mundo; Spiritus autem a Filio accipit: de meo enim, inquit, accipit s annuntiabit vobis; insuper Filius venit in nomine Patris; pariter etiam de Spiris Sancto ait Filius: quem mittet Pater in nomine meo. Cum igitur cundem ordina et eandem naturam [eandem proprietatem ac relationem naturalem] hobest South ad Filium, qualem habet Filius ad Patrem, quomodo, qui Spiritum dicit crestures. non idem necessario de Filio sentiat? Si enim Spiritus Filii est creatura, conseguira erit, ut et Verbum Patris creaturam dicant. Cyr. Alex. aber bemerft in h. L.: Quality (Spiritus) consubstantialis est Filio, et modo Deo congruente per ipaum prante (xal προείσε θεοπρεπώς δέ αύτου), omnem ejus perfectissimam in omnibus operate

vim atque efficaciam habens, ideirco ait: quia de meo accipiet . . . Extra reprehensionem ergo et calumniam omnino est, si ab Unigenito quidquam accipere dicitur Spiritus ejus; nam cum per ipsum naturaliter procedat, utpote qui ejus est proprius Spiritus, cum omnibus quae perfecte habet, accipere dicitur quae sunt ejus (προϊὸν γάρ δί αὐτοῦ φυσιχῶς, ὡς ίδιον (πνεῦμα) αὐτοῦ, μετὰ πάντων, ὧν ἔχει τελείως, λαμβάνειν λέγεται τὰ αὐτού). - 3) erflart Chriftus, wie und warum ber bl. Geift Alles aus bem Eigenthum bes Sohnes empfangen konne und muffe, weil namlich bem Sohne alles bas eigen fei, was ber Bater befite, und folglich er als Miteigenthumer nicht nur Alles, mas vom Bater ju empfangen fei, ju übertragen vermoge, fonbern auch bei jeber weiteren Uebertragung bes gemeinschaftlichen Gigenthums mitwirten muffe. Demnach fteht ber hl. Beift, indem er vom Sohne empfangt, beghalb in einem analogen Berbaltniß jum Sohne, wie ber Sohn jum Bater, weil ber Sohn traft feines Ursprunges aus bem Bater auch bem bl. Geiste gegenüber mit bem Bater fo Eins ift, bag er bas, was ber Bater gibt, nicht bloß einfach übermitteln, sonbern auch zugleich von sich aus geben tann. Und bas gilt bom bl. Beifte als bem Dbem bes gottlichen Lebens um so mehr, als Christus Joh. 5, 26 sagt: Sicut Pater habet vitam in semetipso, sic dedit et Filio vitam habere in semetipso. Bgl. hieruber Hilar. Trin. c. 8. n. 20: Cum ait, omnia quaecunque habet Pater, sua esse, et idcirco dixisse se, de suo accipiendum esse, docet etiam a Patre accipienda a se tamen accipi, quia omnia, quae Patris sunt, sua sunt. Non habet haec veritas diversitatem, nec differt a quo acceptum sit, quod datum a Patre datum referatur a Filio . . . Quod unum ambo sunt (Pater et Filius), ejusdem in utroque per generationem nativitatemque divinitatis significatio est, cum id, quod accipiet a Patre Spiritus veritatis, id Filius dandum a se esse fateatur.

Bu 3. Die Senbung bes hl. Geistes stellt Christus in ber Abendmahlsrebe zuerst 788 als auf seine Bitte (Joh. 14, 16) und in seinem Namen (ib. 26) von Seiten des Baters etfolgend dar; später aber sagt er, er selbst werde nach seinem Beggange von der Belt und seinem Hingange zum Bater vom Bater her (παρά τοῦ πατρὸς) den hl. Geist senden: Joh. 15, 26: Cum autem venerit Paraclitus, quem ego mittam vodis a Patre, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit (παρά τοῦ πατρὸς έππορεύεται): ille testimonium perhibedit de me; und Joh. 16, 7: Si non adiero, Paraclitus non veniet ad vos; si autem adiero (πορευθώ, nămsich ad Patrem) mittam eum ad vos. Aus innern Gründen, wie aus dem konstanten Sprachgebrauch der hl. Schrift, welche den Bater wegen kiner Ursprunglosigseit nie von einer anderen Person gesandt werden läßt, und nach der allgemeinen Lehre der Bäter ist es aber evident, daß sowohl das Senden als Att der Austorität im weiteren Sinne, wodurch man einem Andern Prinzip seines Handelns ist, wie auch das Gesandtwerden als Ausgehen oder Hersonmen von einer göttlichen Person nicht anders als auf Grund des Ursprungs einer Verson aus der anderen gedacht werden kann.

hiebei tann bas Genben "vom Bater her" teinen wesentlichen Unterschieb zwischen ber Senbung von Seiten bes Baters und bes Sohnes bebeuten; er bezeichnet vielmehr geradezu bie Gemeinschaft ber Senbung von Seiten Beiber, weil ber Ausbruck bamit jusammenhangt, bag Chriftus eben nach feinem Scheiben aus ber Belt und feinem hingange jum Bater, ale zur Rechten bes Baters figenb, bie Sendung vollziehen werbe. Ebenso wenig macht es einen Unterschied, bag Chriftus sagt, ber Beift, ben er vom Bater her senden werde, gehe vom Bater aus, ober genauer, komme vom Bater ber. Denn so wenig biese Worte bem Sohne die Sendung absprechen, so wenig beeinträchtigen fie das Ausgehen des hl. Geistes vom Sohne. Im Gegentheil, den Ausgang vom Sohne wie bie Sendung durch ben Gohn geradezu vorausfepend, betonen fie nur, bag ber burch ben Gohn vom Bater her ju senbenbe Baraflet ale Geift ber Bahrheit nicht blog vom Sohne, fonbern auch vom Bater hertomme, und baber im Ramen bee Batere fur ben Sohn Beugnig ablegen werbe, inbem nämlich ber Bater burch bie Sendung und Erscheinung bes hl. Beiftes basjenige Zeugniß fur Chriftus fortseben werbe, welches er früher burch bie an seiner Menschheit und burch biefelbe gewirkten Bunder ihm gegeben. (Bgl. Joh. 8, 18: Ego sum, qui testimonium perhibeo de me ipeo, et testimonium perhibet de me, qui misit me, Pater). In dieser Gebankenverbindung brauchte ber Beiland nicht nur nicht ben Ausgang bes hl. Geiftes von fich felbft

ju ermahnen; ber Musbrud, "ber vom Bater und von mir ausgeht", mare fegar fierent gemesen, weil bas "und von mir" mit bem Beugnig bes Batere fur ben Gobn unmittelber nichts zu thun bat 1. Inwieweit es aber bamit zu thun haben fann, b. b. inwicfern ber Sohn als Verbum Patris im Schoofe bes Batere (wie 1 30h. 5, 7) fur fich als Menic Beugniß ablegt, und (nach 3ob. 16, 13) ber bl. Beift Alles, mas er rebet, auch aus ben Cobne rebet: ift es barin ausgesprochen, bag gefagt wirb: "ber Beift ber Babrbeit ber vom Bater ausgeht", b. h. ber Beift, ber vom Bater burch bie fubfiffirenbe Babb beit, welche ber Gobn ift, ausgeht. Um fo weniger fann aber bier ber Gobn all Bringip bes bl. Beiftes ausgeschloffen werben, ale 1) nicht ba fiebt, a solo Patre (wal ebenfalls wieber ben Contert ftoren murbe); ale 2) auch nicht einmal ba fiebt: aus, fondem von (napa) bem Bater ber, mas eber ben Cobn mit einschließt, ba im felben Connerte bie Cenbung bes Beiftes vom Bater ber ausbrudlich bem Cobne quaefdrieben mat: und ale 3) Chriftus überhaupt Alles, was ibm vermoge feines Urfprungs aus bem Baier gutommt, bem Bater gufchreibt und insbefonbere fein gottliches Birten ale Birten bis Batere gu bezeichnen pflegt. Gine ichmachere Stube fur ein Dogma tann man baber taum finben, ale bie Schiematifer in biefen Borten befigen; und boch find biefe gemaltiam auf aller Berbindung herausgeriffenen Borte bie prora und puppis ihrer gangen Opposition August, tr. in Joan. 99 bemerft fogar, felbft wenn ber Beiland gefagt batte, ber Beil, ben er fenben werbe, fei nicht fein Beift, fonbern ber Beift bes Baters, marte barant noch nicht folgen, bag er nicht fein fei. Cur Filius dixit: De Patre procedit? Cut putas, nisi quemadmodum ad eum solet referre, quod ipsius est, de quo et ipse est? Unde illud est, quod ait: Mea doctrina non est mea, sed ejus, qui misit me. Si igitur hic intelligitur ejus doctrina, quam dixit non meam, sed Patris: quanto magis et illic intelligendus est et de ipso procedens Spiritus S., ubi sic ait: de Patre procedit, ut non diceret: De me non procedit. Ueberdieß fonnte man mit bemielbn Rechte, womit bier ber Cobn von ber Produftion bes bl. Beiftes ausgeschloffen werbe foll, fagen, bag er mit ben Worten: ut cognoscant te solum Deum von ber Geitte ausgeschloffen werbe.

Außerbem finden die Bater in der Art und Beise, wie der Seiland spater ben Arphin ben hl. Geift symbolisch mittheilte, nämlich durch Anhauchung, eine Beranschaulichung ber innern unsichtbaren Sendung des hl. Geistes durch den Sohn in seiner Gottbeit, inwirten die Einhauchung bes hl. Geistes in die Creatur bedingt sei durch die Ausbauchung seiner Berson aus dem Sohne, oder vielmehr der hl. Geist als Odem Gottes wesentlich and Odem des Sohnes Gottes sei. Bgl. viele einschlägige Aeußerungen der Bater bei Ruit de Trin. disp. 66 sect. 3; u. A. sagt Athan. ad Serap. 1. III. n. 1: Cum insuffanget

dedit illum ex se discipulis.

3u 4. lleber die feste Ordnung, worin die drei Personen in der Taussermel (unt so auch im comma Joanneum) ausgesührt werden, bemerkt Basil. de Sp. S. c. 17, 18. Discant, Spiritum eodem modo pronuntiari [d. h. relative conjungs] cum Basil. de Sp. S. c. 17, 18. Discant, Spiritum eodem modo pronuntiari [d. h. relative conjungs] cum Basil. de Sp. S. c. 17, 18. Discant, Spiritum Patris et Filius pronuntiatur cum Patre. Nomen enim Patris et Filius Spiritus Sancti similiter editum est. Itaque quenadmodum se habet Filius ad Patris, ita et ad Filium sese habet Spiritus secundum traditum in baptiemo cordore ordinem. Quodsi Spiritus Filio junctus est, Filius autem Patri, liquet ipsum eliza Spiritum Patri adjungi . . . Unus autem est Spiritus Sanctus ipse quoque singlariter enuntiatus, per unum Filium uni Patri copulatus ac per se complens giorficandam super omnia ac beatam Trinitatem.

<sup>1</sup> lleberhaupt figurirt ja in ber ganzen Abendmahlsrebe ber hl. Gein als ber jum Ersat für ben schenden Sohn zu sendende Bertreter des Baters, deie er ja auch beschalb zunächst Paraclet, Tröster, weil er als Unterpfand der väterlichen Liebe des Baters zu den Menschen gegeben wird. Das aber ist er nur dedurch und insesen, als er in sich selbst speziell Geist des Baters, d. h. das Unterpsand der Liebe de Baters zum Sohne ist. Umgefehrt wird baher auch der hl. Geist nach dem Apptil (Gal. 4, 6) vom Bater als Seist seiner Sohnes gesandt, wo der hl. Geist als Kinner der kindliche innigen und vertrauensvollen Liebe der Adoptivsinder Gottes zum Betr besichnet werden soll.

§ 110. Die Lehre bes Alten Teftamentes über bie Trinitat, fpeziell über ben Behovaengel, ben Gohn Gottes und bie ewige Beisheit.

Literatur: Ruhn, Trinitat § 1. ff.; Scholz Theol. b. A. T. § 29-30; Franzelin thes. 6-7.

Obgleich die Lehre über die Trinitat im Alten Testament nicht so all= 790 feitig bestimmt, so start betont und so fehr in ben Borbergrund gestellt wird, wie im Neuen Testament, fo belehrt uns boch eben bas Neue Testament selbst. baß sie auch im Alten Testament vielfach ausgesprochen war. Denn im Reuen Teftamente merben nicht nur viele Aeußerungen bes Alten Teftamentes über die Person und die personlichen Attribute bes Sohnes und bes bl. Beiftes, namentlich auch bie Namen "Sohn" und "hl. Geift", als auf biefe beiben Personen bezüglich erklärt, und zum Theil sogar als Argumente, namentlich fur bie Gottheit bes Sohnes, angewandt (bef. Bebr. 1); einige Stellen seben überbieg voraus, bag auch bie Juben zur Zeit Christi unabbangig von feiner Predigt bestimmte Begriffe von ben brei Bersonen als solchen hatten ober boch haben konnten 1. Allerdings find manche Ausbrucke bes Alten Teftamentes 2, welche nach Analogie ber neutestamentlichen Sprache auf ben Sohn und ben bl. Beift als Personen bezogen werben konnen und wohl auch in ber Intention bes bie bh. Schriftsteller inspirirenben bl. Geistes bezogen wurden, in sich felbst nicht so bestimmt und klar, bag man aus ihnen felbft biefe Beziehung ertennen konnte und mußte ober bieselbe auch bem menschlichen Schriftsteller zuzuschreiben hatte. Dagegen finben sich auch viele ganz unzweibeutige Ausdrücke, und bezüglich ber Berson bes Sohnes sogar eine ganz ausgebildete Lehrentwicklung, welche ber des Neuen Testamentes in bem Grabe gleichkommt, daß lettere nur als eine Reproduktion berfelben erscheint (jo namentlich die Lehre über ben Logos ober ben Sohn Gottes in Joh. 1. und Bebr. 1. verglichen mit Spruchw. 8. und Weish. 7.).

Daß aber die Person des Sohnes so deutlich hervortritt, kommt daher, 791 daß das ganze Alte Testament eine Vordereitung und Ankündigung der Senzbung und Erscheinung des Sohnes in der Incarnation sein sollte. Die Person des hl. Geistes tritt dagegen als solche minder deutlich hervor, weil ihre Sendung und Erscheinung die des Sohnes voranssetzte und die Ankündigung derselben naturgemäß von dem menschgewordenen Sohne Gottes ausgehen sollte. Weil aber sowohl ihr ewiger Ausgang, wie ihre zeitliche Sendung durch den Ausgang und die Sendung des Sohnes bedingt und zugleich virtuell darin enthalten ist: so erscheint namentlich in den Schilderungen des Sohnes als der Sapientia genita der Ausgang und die Senzdung des hl. Geistes als des spiritus sapientiae deutlich genug mitenthalten und tritt in dem letzten der Weisheitsdücher, welches dem Neuen Testament

<sup>1</sup> Bgl. besonbere bas Zeugniß bes Täufere fiber bie Taufe am Jordan (Joh. 1, 32. 34), und bas Berhalten bes Blindgebornen (Joh. 9, 35 ff.) welcher sofort, nachdem er gehört, bag Jesus ber Sohn Gottes fei, nieberfiel, um ihn anzubeten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3. S. Ps. 32, 6: Verbo Domini coeli firmati sunt, et Spiritu oris ejus omnis virtus eorum.

am nächsten steht, auch in ihrer Besonderheit flar heraus. Go koncentrint sich die Trinitätslehre des Alten Testaments um die Person des Sobnes in ber sogleich näher zu erklarenden Weise.

Gine unbestimmte Unbeutung einer Debrheit von Berfonen in Gon bit man vielfach in der Pluralform der Gottesnamen Elohim, Adonai, Schaddal grfunder, obgleich biefelbe iprachlich auch ein plur. majest. ober excell. fein fann. Searfer wird bagegn fcon biefe Unbeutung burch bie bamit verbundene Musbrudeweife (Ben. 1, 26) An (Deus-Elohim): faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostrum, militud ber folgende Singular: et creavit Deus hominem ad similitudinem swam, die Binben Gottes andeutet. - Gine bestimmtere Andeutung ber Dreiperfonlichfeit finden bi Bater in bem breimaligen Sanctus bei 3f. 6, aber nicht blog wegen ber einfachen Biebe bolung bes Bortes, fonbern weil ber bier ericheinenbe Gott im Reuen Teftament balb all Chriftus, balb ale ber bl. Beift bezeichnet wirb (f. oben n. 771). - Deutlich unter ich ieben, abnlich wie in ben trinitarifchen Formeln bes Reuen Teftamentes, namentlis ber bes Abendmahlsgebetes, ericheinen bie brei Berjonen im Gebete bes Weifen (Son B): Deus patrum meorum et Domine misericordiae; qui fecisti omnia Verbo tuo (taltino 500, in Verbo ober per Verbum), et Sapientia tua constituisti kominem . . . da mali sedium tuarum assistricem Sapientiam . . . Sensum autem tuum quis seiet, misi te dederis sapientiam (500/av ohne Art.) et miseris Spiritum Sanctum tuum ex altissinis (vgl. gu letteren Worten 1 Cor. 2, 10-11).

Die zweite gottliche Berjon wird im Alten Teftament hauptiat lich in brei ftujenmeife fortidreitenben Formen porgeführt, melde fich im Allgemeinen auch auf brei Zeiten jo vertheilen, bag die Davidide Beit, welcher bie zweite Form entspricht, ben lebergang von ber erften ju britten form berftellt. Die erfte Form befteht namlich in bem Boripiele ber gutunftigen Genbung und Ericbeinung ber zweiten Berjon in ben This phanien aus ber Beit ber Batriarden, bes Dojes und ber Richter, worte jene Berfon noch gang allgemein als ein von Gott ausgeben ber und ibn reprafentirenber Gefanbter ericeint, ber felbit ben Ramen Cottel führt. Die zweite Form liegt in ber biretten Borausjagung ber Menichmerbung einer gottlichen Berjon mit ber nabern Beftimmung baß ein Gohn Davids zugleich Gohn Gottes und Gott fein werbe, ber fraft biefer Gottessohnschaft als Konig und Briefter per exc. und geiftlicher Brautigam ber Geelen auftrete. Die britte Form endlich befieht in ber formlichen und eingehenben Schilberung bes gottlichen Un fprungs und Befens biefer Berjon, worauf fich die breifache in ihre Menschheit auszunbenbe Funttion grundet.

1. In den Berichten über die Theophanien besonders in der vordavidischen Zeit ist oft von einem Gesandten Gottes (Maleach Jehovah oder M. Elohim, Angelus Domini) die Rede, welcher, selbst Sett genannt, den Ramen und die Würde Gottes in sich tragend, die Mackt und Würde Gottes nach Außen repräsentirt, speziell als Fürst und führer die auserwählten Bolkes auftritt und als berjenige, worin Gott nach Außen es sicheint, auch Engel des Angesichtes (Angelus kaciei Is. 63, 9) oder schled hin Angesicht Gottes (Exod. 33, 14; Deut. 4, 37) genannt wird. Es war nicht ausgeschlossen, vielmehr sehr wahrscheinlich, daß meist oder imme ein geschaffener Engel die Theophanien unmittelbar als Vertzeug Gottes vollzog und im Ramen Gottes die Worte sprach; auch scheint der Rame, Engel des Herrn" an manchen Stellen unmittelbar auf den geschaffen

Engel bezogen zu werben. Dagegen machen bie betreffenben Stellen im Ganzen unwillfurlich ben Eindruck, daß zugleich an einen höheren Gesandten Gottes gebacht sei, bem der geschaffene Engel nur als Organ diene, und welchem baher unmittelbar und im vollen Sinne bes Wortes die obigen Pradikate und Funktionen beigelegt werden.

Dbige Auffaffung ber Genbung und Erscheinung bes Gobnes Gottes im Alten Tefta: 795 ment ift bie fammtlicher Bater vor Augustinus, aber auch von letterem nicht gang gelangnet, jeboch infofern mobifizirt, bag er bei ber Theophanie einen geschaffenen Engel ericeinen und fprechen, aber im Ramen und in ber Berfon Gottes fprechen lägt. Much bei ben übrigen Batern berrichen über die einzelnen Ericheinungen bes Angelus Domini verschiebene Unfichten, und ift ber Wegenstand überhaupt mit einer gewiffen Dunkelbeit behaftet (vgl. bie Bater bei Petav. de Trin. 1. 8. c. 2; über August. inobesondere Franzelin de Trin. thes. 6. lleber bie Sache felbst fiebe Franzelin I. c.; Patrizi de oraculis ad Christ. pertin. p. 80 ff.; Goolg, Theol. bes Alten Testamentes § 29; Robling, ber Bebovaengel bes Alten Teftamentes in Tub. Quartich. 1866, 3, 4. Letterer enticheibet fich jeboch bafur, bag ber Angelus einen geschaffenen Engel bezeichne, aber ale fenbenber Bott fpeziell bie zweite Berfon auftrete). Die Stellen, mo ber Engel Bebova's felbft als Rebovab auftritt ober aufgefaßt wird, find befonbere: Ben. 16, 7. 8. 13, über bas Beficht ber Agar; Ben. 18, über bie Ericheinung ber brei Manner, von benen einer conftant ale Bebovah auftritt, bem Abraham bie Berbeigungen gibt und ben Untergang Coboma's verausjagt; und im Anschluß baran beißt es 19, 24: Igitur Dominus (Jehovah) pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a Domino (Jehovah) de coelo, wo zwei Berfonen, die Zehovah beigen, unterschieden werden (vgl. Ben. 22, 11. 14; 31, 3. 11. 13). Rach bem Sebr. und Griech, wird ber bem Mofes im Dornbufche Erideinende Erob. 3, 2. Engel Bebovahs genannt, im Berlauf nennt aber berfelbe fich Rebovah und Globim. Mis Führer bes Bolfes Ifrael in bie Bufte geht nach Erob. 13, 21 Behovah bor ibm ber, nach 14, 19 ber Daleach-Jehovah, von bem es wieder 23, 20 beißt: Ecce ego mittam Angelum meum, qui praecedat te et custodiat in via . . . Observa eum et audi vocem ejus . . . quia . . . est nomen meum in illo; und 33, 14: Facies mea praecedet to. Go fieht auch ber Apostel 1 Cor. 10, 9 in bemjenigen, ben bie Juben in ber Bufte betrübt hatten, Chriftus. In ber Rebe bes bl. Stephanus (Apg. 7; 30. 35. 38) ift es ebenjo ein Engel, ber auf bem Gina, wie im Dornbufche fprach. Benn bagegen ber Apostel Sebr. 2, 2 von einem sermo factus per Angelos und Gal. 3, 19 von der lex ordinata per angelos fpricht, find bamit allerbings geschaffene Engel gemeint, aber folche, bie im Dienfie bes Angelus per exc. ftanden, welcher Josua 5, 13 ff. fich ben Oberften ber Engel Zehovah's nennt. Im Buche ber Weisheit c. 9-10 werben bie obigen Funktionen bes Angelus Domini ber ewigen Beisheit zugeschrieben, und in ber letten Prophezeiung bes Alten Testamentes Mal. 3, 1 wird ber Angelus testamenti mit bem tommenden Er-Bier ibentifigirt, ber ale ber Berr in seinen Tempel fommt: Et statim veniet ad templum auum Dominator (אַדּאָדַן) quem vos quaeritis, et Angelus Testamenti, quem vos vultis. Der Bund, von welchem bier bie Rebe, ift allerbinge wohl junadift ber neue Bund, in Bezug auf welchen ber Apoftel Chriftus als novi Testamenti mediator, wie zu ben Engeln (fiebe oben), fo auch zu Mofes in Gegenfat ftellt (Gebr. 12, 24 und Bal. 3, 19: lex ordinata per angelos in manu mediatoris). Dagegen weist uns 3fai. 52, 6 barauf bin, bag es biefelbe gottliche Berfon war, welche im Alten Teftament als fprechend auftrat, und die im Reuen Testament ericbien: ego ipse, qui loquebar, ecce adsum.

Den Angelus Domini, der als Gesandter Gottes an die Welt, speziell an Frael er. 796 scheint, haben die nachchristlichen Rabbinen Metatron genannt, (wahrscheinlich von metator = Gesandter, eigentlich = Abmesser, Durchmesser, Durchwanderer, wie metari agros, loca) den man in einen höheren (den M. emanationis) und einen niederen (den M. creationis) unterschied; der erstere repräsentirt Gott so, daß er selbst Gott ist, tritt aber nach Außen auf durch den andern, der nicht selbst Gott ift, sondern in die Linie der Geschöpfe gehört (vgl. Rohling a. a. D. S. 418 sp. u. Scholz a. a. D. S. 157 sp. Schon früher aber hatten die Targumisten mit dem Maleach Jehovah die Schechinah (Inhabitatio), d. h. namentlich die durch eine Wolke versichtbarte Einwohnung Gottes

Scheeben, Dogmatit.

über ber Bundeslade, aber auch überhaupt die Gegenwart Gottes in den sinnlichen Theophanieen, in Berbindung gedracht, indem sie diese Einwohnung und Erscheinung gundes dem Maleach Jehovah, in dem und durch den Gott sich zur Ereatur herablasse, suscheiden und sogar diesen selben als Einwohnung und Erscheinung des Namens Schechinah nannten. Wie um aber die Schechinah eben als Einwohnung und Erscheinung der Herrlichteit (1822) Gettes gesaßt wurde, und der Maleach Jehovah in der hl. Schrift selbst als Abzlanz der Bernickkeit Gottes Angesicht Gottes genannt wird: so nannte man ihn auch schlechtin in Herrlichteit Gottes, resp. als Ausbruck der Herrlichteit Gottes den Namen (22) Gottes oder das Bort (Memrah f. unten n. 819). Mit diesen Bezeichnungen aber tim man vielsach Mißbrauch und verwerthete sie zur Entwickelung von allersei phantasischen und unfruchtbaren Theorieen, wie sie der Kaddala eigen sind und den spätern Guesticismal vorbereiteten.

II. In ber Davibifden Zeit, mo ber Deffias als ber burd Salomon typifch vorgebilbete Sohn Davids geweiffagt wurde (2. Ron. 7). wird er auch jugleich als Cohn Gottes bezeichnet: junachft in ber Beis fagung bes Nathan, welcher bie Musführung in Bf. 88 wegen ber tupifden Faffung analog ift; bann noch schärfer in Bf. 2 und Bf. 109, wo biete Cohnichaft auf Beugung aus Gott gurudgeführt, und bas einzig erhabme Ronig= und Briefterthum bes Deffias auf Diefe Beugung aus Gett gegrundet wird. Auf Grund biefer Zeugung ericeint bann auch ber Deffas in Bi. 44 ichlechthin als Gott und als ber erhabene gottliche Brautigan ber Geelen. Auf die Gottes fohnichaft bes Deffias wird in fpateren Buchern nur noch einige Dale reflettirt, wie Brov. 30, Dichas 5, 2 und Gir. 51; befto öfter bagegen auf feine Gottheit überhaupt, welche aber ba er ftets als Gefandter und Gefalbter Gottes auftritt, fo gu benten it bag er wie in Bf. 44 als eine von bem fenbenben und falbenben Gott per Schiebene und aus ihm entsprungene Berfon ericheint. Diefe Bebeutung bo Stellen ift um fo gemiffer, als viele berfelben im Reuen Teftament ausbrudlich auf bie Berjon Chrifti bezogen und jum Bemeife feiner Gottbeit um manbt merben.

Die Prophezeihung bes Rathan 2 Kon. 7, 12 ff. geht zwar literaliter gunade m Calomo; aber ber Apoftel erflart Bebr. 1, 5, bag bie Borte: Ego ero illi in patren, et ipse erit mibi in Filium, auf Chriftus allein geben, und ju feiner Creatur gefagt fom Dasfelbe muß baber auch gelten von ben Worten Bf. 88, 27 ff., welche auf die Som Rathans anspielen: Ipse invocabit me: Pater meus es tu, Deus meus, et suscepter salutis meae; et ego primogenitum ponam illum, excelsum prae regibus terrae -Diefe bestimmte Beziehung auf ben Deffias ift gang ungweibeutig in den brei anbern ben angeführten Pfalmen. Pf. 2, 6-7: Ego autem constitutus (Hebr. unctus) rex ab eo super Sion montem sanctum ejus . . . Dominus dixit ad me: Filine === es tu, ego hodie genui te. Bf. 109, 5 f.: Tecum principium (= principatus) is de virtutis tuae in splendoribus sanctorum (= sanctitatis); ex utero ante luciferat genui te (bag biefe Lesart trot bes jetigen abweichenben majorethijden Tertes bir m ameifelhaft richtige ift, bat Raulen, Ratholit 1865, II G. 129 ff. fclagend nachgemical Ge verbient auch hervorgehoben zu werben, daß in allen biefen Stellen Gott felbft a rebend vorgeführt wird, um ben Deffias als feinen Cobn zu bezeichnen, wie aus Bater felbst im Reuen Testament bei ber Taufe im Jordan Jefus als feinen gelichte Sohn proclamirte. Bf. 44, 7-8: Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi; virga dinetionis virga regni tui. Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem: propterea unul se Deus, Deus tuus . . . . prae consortibus tuis. - Die weiteren Stellen vom Ethni Gottes find: Brov. 30, 4: Quod nomen est ejus, et quod nomen Filis ejus, al contil Michaes 5, 2: Ex te [Bethlehem] mihi egredietur, qui sit dominator in Ierael, " egressus ejus ab initio, a diebus aeternitatis. Cir. 51, 14: Invocavi Dominum, patre

Domini mei, ut non derelinquat me in die tribulationis meae. — Die wichtigsten Stellen über die Gottheit des Messias bei den Propheten sind: I. 7, 14: Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocaditur nomen ejus Emmanuel; (vgl. Matth. 1, 23). Herner J. 40, 3—11. Vox clamantis in deserto: parate viam Domini (Jehovah)... Die civitatidus Juda: ecce Deus vester, ecce Dominus Deus in fortitudine veniet; (vgl. Mars. 1, 13). Herner Baruch 3, 38: Hie est Deus noster et non aestimaditur alius adversus eum; die adinvenit omnem viam disciplinae, et tradidit eam Jacob puero suo et Israel dilecto suo; post haec in terris visus est et cum hominibus conversatus est. Bgl. endlich Zachar. 11, 13 coll. Matth. 27, 9, und 12, 10 coll. Joh. 19, 37, we Gott (Jehovah) als um 30 Silberlinge versaust und von seinem Belse durchbohrt darz gestellt wird.

III. Bahrend in ben Pfalmen und analog in ben Propheten, ahnlich 799 wie in ben synoptischen Evangelien, Die zweite Berfon in Gott zwar mahr= baft als Gohn Gottes und felbft Gott bargeftellt ift; wird biefelbe in ben brei Beisheitsbudern: Sprudmorter, Ecclefiaftifus und Buch ber Beisheit, und zwar jedesmal ungefahr in ber Mitte berfelben - ahnlich wie im Evangelium Johannis - unter bem Ramen ber aus Gott gezeugten Beisheit fo nachbrudlich und eingehend in ihrem gottlichen Uriprunge und Befen geichilbert, bag faft alle Meugerungen bes neuen Testamentes über ben Gohn Gottes nur als eine Wieberholung ober Bufammenfaffung biefer Schilberungen ericheinen. Das Subjett nämlich, welches hier als bie Beisheit (nponn) bezeichnet ift, wird bargestellt als ber fubftantielle Ausfluß und ber perfonliche Reprafentant ber Beisheit Gottes, von Emigfeit aus Gott gezeugt und geboren, als Abglang, Spiegel und Ebenbild Gottes von Gott als feinem Pringip verschieben, und boch besfelben Bejens, barum in Gott und bei Gott feiend, alle feine außeren Berte mit ibm ausführend und regierend, und daber Pringip und Fürstin (principium et princeps) aller Dinge, insbesonbere als Quelle und 3beal, Mittlerin und Lehrerin der in ber Beisheit bestehenden Theilnahme am gottlichen Leben.

Dieje Schilberungen bilben alfo einerfeits gemiffermagen bie nabere soo Propadeutit fur bas volle Berftandnig ber Menschwerbung bes Cohnes Gottes, und andererseits einen Commentar ju ben Borten ber Bjalmen über bie gottliche Gobnichaft und gottliche Natur bes Deffias. Es ift bieß in bem Daage mahr, bag man jogar jagen fann: bie Golberungen ber brei Beisheitsbucher entsprechen sowohl ben Sauptmomenten im Prolog bes Johannesevangeliums, wie auch je einzeln einer ber brei vorzuglichften Bjalmenftellen, und follen fo auch namentlich ber Reihe nach zeigen, wie ber Gefalbte bes herrn fraft feines gottlichen Urfprunges und Befens 1) in Bi. 2 ber Ronig per exc., 2) in Pf. 109 ber Priefter nach ber Orbnung Meldifebets und 3) in Bf. 44 ber befeligenbe Brautigam ber Geelen ift. Denn Prov. 8 ericheint die Beisheit als bie geborene Ronigin aller Dinge, beren herrschaft barauf beruht, baß fie Alles gemacht hat, (wie bei 3oh. 1 bas Verbum per quod facta sunt omnia); Gir. 24 erscheint fie als geborene priefterliche Mittlerin gwifden Gott und ben Denichen, welche bas Priefterthum bes Lebens - nicht bes Tobes, wie bas levitifche Briefter: thum - verfieht, und barum zugleich mahre Mutter bes Lebens ift (wie Rob. 1 ber Logos als vita und plenus gratia); Beish. 7-8 endlich erscheint fie als eine mit ben Geelen bie innigfte Gemeinschaft eingehenbe, mit ihrem

Lichte sie durchstrahlende, erleuchtende und beseligende Braut, (wie 3ch 1 bas Verdum als lux illuminans omnem hominem). Und wie in diesen drei Darstellungen ein Fortschritt an Zartheit und Innigkeit nicht zu vertennen ist: so sindet ein solcher auch Statt in Bezug auf die Geistigkeit, Erhabenheit und Fülle in der Schilderung des göttlichen Ursprungs und Wesens der ewigen Weisheit; denn Prov. 8 erscheint sie einfach als von Ewigkeit gezeugt, Eccli. 24 als das aus dem Munde des Allerhöcksten hervorgegangene Wort, und Weish. 7 als wesensgleicher und untrennbarer Abglanz der ganzen Herrlichkeit Gottes.

Bevor wir die Stellen einzeln vorlegen, zeigen wir zuerft im Allgemeinen, bag und wie in benfelben unter ber Weisheit die zweite Berfon in ber Gottheit zu verstehen ift.

301 Zuerst muß bemerkt werden, daß die Weisheit an sich kein Personalname ist, und auch substantivisch gesaßt, nicht nothwendig eine bestimmte göttliche Person bezeichnet, sondern überhaupt auf Gott seiner geistigen Natur nach paßt. (s. oben § 89). Der Name id darum weber so wesentlich dissinitiv für eine göttliche Person, wie der Name Leta, noch so sehr zu einer derartigen Distinktion geeignet, wie der Name Losse Verden bei Johannes 1, da er nicht, wie dieser, in sich selbst schon die Beziehung des Ursprunglausdrückt. Er sieht vielmehr formell (quoad modum supponendi) auf derselben Linie, wie die Namen "das Leben" und "das Licht" bei Joh. 1. und 1 Joh. 1, kann aber den darum auch, wie diese, nicht nur adjektivisch einer einzelnen göttlichen Person approprint, sondern auch substantivisch und conkret für eine solche gesetzt werden. Er dar abdann nicht bloß die Bedeutung einer poetischen Personisstätion eines Abstratiums, sondem stellt durch eine einsache Figur eine wirkliche Person dar, nämliche diesenige Person in 1800, welche als Ausstuß und Ausdruck seiner Weisheit, als Verdum sapientiae, die letzer in spezieller Weise in sich trägt und offendart und darum recht eigentlich der gedorene, "Se

erft bestellte und gemachte Reprafentant berfelben ift.

Dag ber Rame bier in biefem confreten und perfonlichen Ginne wirtlich gebeauch wird, geht baraus hervor, daß "bie Weisheit" nicht bloß als Tragerin gottlicher Gien Schaften und Thatigfeiten bargeftellt, fonbern auch in ber mannigfachften Beife ale eine and Gott hervorgegangene Berfon gefchilbert wird, bie eben fraft ibred Urfprunges aus Gott Pringip und Ronigin aller Berte Gottes (Brov. 8), priefterliche Mittlein swifden Gott und ber Belt (Gir. 24) und Mitbefigerin ber Ratur und ber Gigenfdetten Gottes (Beish. 7) fei. Bollends erhellt bieg baraus, bag bie Beisheit hier mit benielben und noch farferen Ausbruden befdrieben wird, wie 3ob. 1. der Logos, oder Sebr. 1 mb Rol. 1. ber Gohn Gottes. Much war bieg in bem Dage bie Ueberzeugung bes drifficen Alferthums, bag man trop ber nicht unerheblichen Schwierigfeiten, welche bie Arianes = bem griechischen Terte von Brov. 8. herleiteten, fich nicht barin mantent machen lies -Dan fann nicht einmal fagen, ber Grund, warum fein bestimmterer Rame, wie s 3 Logos ober Cobn, gewählt worben fei, liege barin, bag ben bb. Schriftfiellern fellet be biefen Ramen entsprechenbe bestimmtere Faffung bes Gebantene nicht vorgefcwest fabr; benn Beieb. 9, 1 wird eben auch ber Rame Logos gebraucht, und bem entipredent Gir. 34 gefagt, bie Beisheit fei aus bem Dunbe bes Allerhochften ausgegangen; ber Rame De Gottes aber war ichon aus ben Davibifden Beisfagungen befannt, und bas genul te von Salomo Brov. 8, entichieden betont. Der Grund ift vielmehr ein analoger, wit beweghalb Johannes ben Gobn Gottes als bas Leben und bas Licht bezeichnet; mamlich bebag bie Beisheitsbucher eben von ber ben Creaturen eingefcaffenen ober eingeflagen Beisheit auf die fubstangielle mefenhafte Beisheit ale beren Quelle und Borbill ibe gingen und baber benfelben Ramen beibehalten mußten. Und bieg gerabe beibalb m b mehr, weil biefe substangielle Beisheit, aus welcher bie andere entspringt, felbit wieber & eine aus Gott entsprungene bargeftellt und, wie in ihrem fubftangiellen Befen, fo and in ihrem boberen und früheren Urfprunge ber anderen gegenübergestellt werben follte. 24 tommt, bag ber Rame Beisheit bei Gott, wenn icon weniger beilimmt, fo boch reibet =

voller ift als der Rame Verbom und formell ichon die vita und lux in fich enthält, welche

Johannes erft eigens von bem Verbum ausfagt.

Derselbe Reichthum bes Namens bewirft auch anbererseits, daß er nicht bloß ben Er= 803
guß des göttlichen Lebens im Worte der Erkenntniß, sondern auch im Hauche der Liebe
andeutet und daher in dem Sohne den hl. Geift als den Geist der Weisheit mitbezeichnen, resp. ihn unter dem gemeinschaftlichen Begrisse der sapientia procedens mit einschließen kann, ohne daß jedoch darum die nächste und unmittelbare Beziehung des Namens
auf den Sohn als sapientia genita aufgehoben oder verdunkelt würde; vielmehr erschint
gerade in diesem Namen das Wort der Erkenntniß in seiner vollen lebendigen Eigenthumlichteit als liebeathmendes und liebeglühendes Wort. Da es nun eben die Grundidee der
Beisheitsbücher ift, die Beisheit in den Creaturen und speziell das Beisheitsleben der
vernünftigen Ereatur in seiner ganzen Fülle als äußeren Resser und Ausstuße eines immanenten Ergusse des göttlichen Weisheitslebens darzustellen, so war der Umstand, daß der
Rame "Weisheit" auf die dritte Person in Gott mit hinweist, resp. sie mit einschließen kann,
wiederum kein Erund gegen, sondern eher für die Anwendung gerade dieses Namens auf
die zweite Verson.

Endlich spricht auch der Umstand nicht gegen die persönliche Fassung des Namens, 801 das das mit Beisheit bezeichnete Subjekt nicht bloß grammatisch, sondern auch in der ganzen Auffassung der Beisheitsbücher als weiblich behandelt, als Tochter Gottes, Königin, Mutter und Braut der Menschen dargestellt wird, während doch sonst dein Sohn Gottes das Umgekehrte der Hall ist. Diese Behandlung ist allerdings nicht bloß eine zufällige Folge der Feminin form des Namens; sie beruht zunächst darauf, daß der Name ursprünglich ein Kbstraktum ist, und in der eben erklärten Beise mit einem wirklichen Abstraktum, der Beisheit in den Greaturen, parallel gebraucht wird. Dazu kommt, daß der Name seinem Inhalte nach Gott in seiner benignitas und humanitas als plenus gratia et veritate darstellt, und die mit ihm bezeichnete Berson neben dem "all mächt igen Gott", woraus dieselde hervorzeht, als die Ossendarung der lichten Heiterkeit, der Lieblichkeit und Annuth, der Järklichkeit und Lebenswärme, und so auch als die Ordnerin und Berwalterin aller Berke des

allmächtigen Gottes und speziell als die Segerin, Pflegerin und Erzieherin der vernünftigen Greatur erscheinen läßt. Aus bemselben Grunde werden auch von der Rirche die über die ewige Beisheit handelnden Schriftstellen auf Maria als ben Sit und den vollkommensten

Reffer ber fleischgeworbenen Beisheit und bie Morgenrothe ber Sonne ber ewigen Bahrbeit bezogen.

1. In Prov. 8 legt Salomon ber Weisheit eine Schilberung ber 806 Bollfommenheit und Erhabenheit ihres über alle Könige erhabenen Königsthums in ben Mund, indem er zugleich den nach Pf. 2 dem einzigen Königsthum des Messis zu Grunde liegenden Titel Filius meus meus es tu, ego hodie genui te dahin erklärt, daß die Weisheit deßhalb, weil vor aller Zeit aus Gott geboren und mit Gott alle seine Werke schaffend und regierend, also kraft ihres ewigen Ursprungs aus Gott zur Königin aller Dinge geweiht sei.

Borerst tommt hier eine Schilberung der Attribute des Königthums der Weisheit: der 806 absoluten Souveränetät (per me reges regnant), der Macht und des Reichthums, der Hulb und Gerechtigseit. Dann wird ihr absoluter Borrang vor allen Königen und ihre Herzichaft über alle Wesen solgendermaßen begründet: Dominus possedit me (1927) "gewann mich") i in initio (hebr. u. gr. Affus.: ἀρχήν, κυννν principium) viarum suarum (= principium operum suorum) antequam quidquam faceret a principio (hebr. 1822 = ex tunc, olim). — Ab aeterno ordinata (= uncta nämlich in reginam) sum, et ex antiquis antequam terra sieret. Nondum [enim] erant abyssi (cs. Gen. 1, 2), et ego jam concepta eram . . . . ante colles ego parturiebar [im Hebr. beibe Male 1925], welches

<sup>3</sup> Denselben Ausbrud braucht Eva Gen. 4, 1 von ber Geburt bes Kain: quia possedi filium per Deum.

bem parturiebar entspricht]... [Imo jam tunc] quando praeparabat cocles, odoren [718] Do ego ibi, "war ich babei"]. [Et ideireo etiam] quando certa lege et gym vallabat abyssos.... quando appendebat fundamenta terrae i, cum co eram [Setz eram apud eum] cuncta componens [Hebr. 7128 = artifex]. Et delectabar i per aingulos dies, ludens coram eo in orbe terrarum; et deliciae meae esse cum fillia hominum. Der ganze Tert ist ossendar eine Entwidelung bes im Ansange ausgesprochenen Thema's, baß bie Weisheit als principium viarum aus Gott hervorgegangen und daher schem ein Reich für sie geschassen war, zur Königin geweiht worden sei. In dem sind hervorgehoben, daß sie nicht bloß vor der Erde geboren worden, sondern himmel und Erde bei und mit ihrem Erzeuger geschassen und geordnet habe und noch sermschumd "spielend", d. h. leicht, heiter und lieblich regiere. Es ist also ganz dasselbe was Joh. 1, 15 sagt, und umschließt auch den Inhalt der Worte des Heisandes: Pater meus usque moda operatur et ego operor.

Die Sept. überseht bekanntlich statt possedit (= Extyde ober extydeto) Extide, was ben Arianern und schon ihren Borläusern im 3. Jahrhundert Anlaß bot, auf Grund bieker Stelle den Ursprung der Weisheit als eine eigentliche Schöpfung zu behaupten. Diesem beriefen sich die Bäter zuweilen auf die Ungenauigkeit der Uebersehung; oder sie beden und, wie schon Papst Dionys in seinem Lehrschreiben, hervor, daß das creavit principium viarus so viel heiße wie constituere principium et principem; oder sie meinten, das arien könne auch einen allgemeinern Sinn haben, worin es die Zeugung und namentlich bit geistig-göttliche Zeugung, welche hier gleich nachher von der Weisheit ausgesagt werde, wunstasse; daneben gab man noch andere mehr geschraubte Erklärungen (vgl. Petax. L 2

c. 1. u. Ruiz de Trin. disp. 96. a. 5-6 sect.). Jedenfalls kann bas artifete bier gar feine Schwierigkeit machen. Auf Sir. 24., wo ber Ausbrud sicher und selbständiger ver kommt, haben die Arianer sich nicht berufen, wahrscheinlich, weil bas Buch damale nach nicht allgemein in kanonischem Ansehen fland. Dagegen werden wir bei dieser Stelle niber auf die Bedeutung bes Ausbrucks eingeben.

2. In Girach 24 mirb ber Weisheit "ein Lob ihrer felbft" in ben Mund gelegt, beffen erfter Theil parallel lauft mit ber Schilberung in ben Proverbien, nur bag bier ber Urfprung ber Beisheit als ein Bervot geben aus bem Munbe Gottes und bamit als ein geiftiger bargeftellt wird. Im zweiten Theile bagegen ift von einer ihrem erhabenen Uripringe entsprechenben Genbung ber Beisheit in bie Belt bie Rebe, wo fie all Briefterin in Emigfeit und als Spenderin bes Lebensbrobes auftreten foll. Beil fie aber als Priefterin Mittlerin zwijchen Gott und ber Greatur fein foll, burch welche alles Gein und Leben von Gott ausgeht, und alle Ehre und Berberrlichung auf Gott gurudgeführt wird: fo wird fie bir nachbrudlich als aus Gott, bem Pringip aller Dinge, entiprungen, aber por und über allen anbern Bejen entsprungen bargeftellt, fie felbit alis als primogenita ante omnem creaturam, ihr Urfprung aber als creatio bezeichnet, jeboch in einem gang anderen, unenblich hoberen Ginne, als bezüglich berjenigen Befen, welche ichlechthin Creaturen beigen und bezüglich welcher Gott creator omnium genannt wird.

209 Der erste mit Brov. 8. parallele Theil geht von B. 5—11. (B. 5): Ego ex er Altissimi prodivi, [primogenita ante omnem creaturam (eine limighteibung von: Domina

¹ Im hebr, wird hier mit ; ein neuer Sat angesangen, so baß zu bem vorberzehents quando wieder aderam zu ergänzen. 300g fann man flatt mit artifex auch mit nutrest lactatus übersehen, wie es bei Joh. heißt, Unigenitus qui est in sinu Patris, was essenso schone Gebanken gibt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delectabar fann, im Sinne bes hebr.: eram deliciae, nämlich eina, um bei griech.: έγω ήμην ή προςέχαιρεν, auch aftiv = delectabam genommen werden.

possedit me principium viarum suarum). (B. 6): Ego feci in coelis, ut oriretur lumen indeficiens 1 et quasi nebula texi omnem terram. (B. 7-11): ego in altissimis habitavi et thronus meus in columna nubis. Gyrum coeli circuivi sola et profundum abyssi penetravi et in fluctibus maris ambulavi, et in omni gente primatum habui et omnium excellentium et humilium corda virtute calcavi. - Der zweite Theil beginnt in B. 11 f. und geht bis B. 31. und fnupft an ben Schluggebanten bon Brov. 8: deliciae meae esse cum filiis hominum an mit ber Bemerfung: bie vom Simmel ber über bie gange Belt berrichenbe Beisheit habe auf Erben fur fich ein besondered Erbtheil gesucht: in his omnibus requiem quaesivi et in haereditate Domini morabor. Diefem Buniche entspricht ber Schöpfer aller Dinge, von bem fie felbft ihren Uriprung bat, burch ben Auftrag, ihr Belt in Ifrael aufzuschlagen: tune (b. b. dum boc quaererem) praecepit mihi (= misit me) creator omnium, et qui creavit me (ὁ κτίσας ut) requievit in tabernaculo meo (im Gr. aftiv = lick mein Relt nieber) et dixit mihi: in Jacob inhabita et in Israel haerediture et in electis meis mitte radices. Das Folgende ichilbert bann bie Ausführung biefer Genbung und bie Functionen, welche bie Beisheit babei ausubt: Ab initio et ante saecula creata sum (extisév uz) et usque ad futurum saeculum non desinam, et in habitatione (gr. tabernaculo) sancta coram ipso ministravi (Edertoborgsa) b. h.: 3ch alfo, bie ich von Ewigfeit ber aus Gott entiprungen bin und barum auch in Ewigfeit bleibe, habe in bem bl. Belt mein Priefterthum angetreten; wobei offenbar wie in Bf. 109 und Gebr. 5. auf bas ewige Briefterthum bes Sobnes Gottes bingewiesen wirb, welches freilich im alten Bunbe ju Berufalem augerlich burch bas levitifche Briefterthum verwaltet murbe, aber auch bamale allein bas lebenfpenbenbe Briefterthum mar, wie benn auch im Folgenben bie priefterliche Beisheit in ben berrlichften Bilbern als bie Burgel und Mutter ber Gnabe und bes Lebens gefchilbert wirb.

Das creare, utilere, bem mahricheinlich auch im bebr. Urtert wo entsprochen bat, 810 lagt fich bier nicht, wie Brov. 8. befeitigen. Bubem ift nicht ju laugnen, bag burch biefen Ausbrud ber Urfprung ber Beisheit in Barallele geftellt wird mit bem Urfprunge ber aus Richts ine Dafein gerufenen Dinge, eine Barallele, bie auch bem Musbrude primogenita ante omnem creaturam ju Grunde liegt. Es mare auch minbeftene gezwungen, einen beiberfeits gemeinschaftlichen Ginn bes Bortes blog baburch berguftellen, bag man fagte, creare ftebe bier gang allgemein für bervorbringen; benn obgleich bas lat. creare (wie in procreare filios) bas gulagt, fo boch nicht bas griech. xrifere überbieg ift ber Rame offenbar bon bem hervorbringen aller außergottlichen Dinge burch Gott auf bie innere hervorbringung ber Beisheit übertragen. Golde Ausfluchte find aber auch nicht nothig; man tann vielmehr geradezu fagen, bas creare werde auch bezüglich ber ewigen Beisheit in bem gang fpegiellen Ginne genommen, in welchem es, wie bas bebr. ana, bie Ipegififch gottliche Thatigteit und Birtfamteit von aller creaturlichen und phyfifden Thatigfeit und Birffamfeit unterfcheibet; und wenn baber bas creare junachft gwar bie Bott allein eigenthumliche Dachtentfaltung und bie pringipielle Stellung betont, wie fie in ber Schöpfung ber aus Richte in's Dafein tretenben Dinge hervortritt: fo ift doch auch bie ewige Zeugung eine creatio in boberem und vollerem Ginne, und zwar gerabe beghalb, weil ihr Probutt nicht aus Richts, sonbern aus ber Gubftang Gottes hervorgebracht wirb. Diefe Analogie zwischen ber Schöpfung ber augern Dinge aus Richts und ber Beugung ber Beiebeit aus ber Gubftang liegt fogar nicht in Einem, fonbern in einer gangen Reihe von Momenten, welche meiftens einzeln auch von ben Batern bervorgeboben murben.

a) Das creare bezeichnet junachft bas hervorbringen von Seiten Gottes im Gegensat 811 zu bem creaturlichen insoweit, als es ein absolutes, b. h. burchaus unabhangiges und fouveranes ift, in bem Gott schlechthin burch fich allein wirft und auch Alles, was in bem Produtte ift, aus fich selbst, b. h. entweber blog aus eigener De ach evollfommen-

<sup>1</sup> Die Borte von primogenita bis indeficiens fehlen im Griechischen, gehören aber nothwendig in den Zusammenhang. B. 5 ware ohne primogenita unvollständig und bote feinen Ankupfungspunkt für die folgenden Berfe. B. 6 aber enthält die über himmel und Erde fich erstredende Schöpferthat der Beisheit, woran fich die in den folgenden Berfen geschilderte Herrschaft über den himmel und Erde anschließt.

beit, wie bei ben außeren Produften, ober aber aus feiner eigenen Gubffang, wie bei ben inneren Probuften, bervorbringt. - b) Das creare bezeichnet ferner bie eigentbumlide Birffamfeit, welche burch Sprechen vollzogen wirb, worin namlich bas Probutt ale Ausbrud eines Gebanfens, und gwar im Gegenfat ju allem creaturlichen Eprechen burd bie innere Dacht bes Bebantens felbft, ohne außere Gulfemittel bervorgebrate wirb; biefer Begriff aber paßt ebenfo auf bas innere Probutt ber gottlichen Beisbeit, me auf die außeren Produtte, nur daß jenes, ale inneres Bort, weil mit ber Beisbeit Botte ibentifch, durch bas Sprechen Gottes nicht erft aus Richts in's Dafein gerufen wirt. fonbern felbst basjenige Bort ift, woburch Gottes Alles außer ibm in's Dafein ruft. c) Das creare bezeichnet ferner bas hervorbringen Gottes als ein foldes, burch welches er nicht, wie bie Greaturen, blog in einem gegebenen Subjette etwas wirft, fonbern gerabe bas Gubjeft felbft bervorbringt, und in Folge beffen fein Brobuft nicht an ein son ibm unabhangiges Gubjeft gleichfam abgibt, fonbern ce wefentlich nur fraft feines forte mabrenden Ginfluffes erhalt und fo auch an feinen Urbeber feffelt. Run ift aber and be Gott bie Probuttion bes Cohnes wefentlich nicht eine Probuttion einer form in einen gegebenen Gubjefte, fonbern bie Brobuftion bes Gubjeftes felbft, nur bag biefem Gubielte fein substangielles Gein in gang anderer Beife gegeben wirb, ale ben angergottliden Befen. - d) Bie in bem Bisherigen bas creare bei Gott bie Unvollfommenbeiten bes gefcopflichen Dadens ausichließt, jo ichließt es noch befonbere bie Unvolltommen beiten ber phofifden Beugung aus, und wird baber gewöhnlich gebraucht als Gegenfat jur materialiftifden Auffaffung ber hervorbringung lebenbiger Befen aus Gen auf bem Wege ber Emanation. Rach biefer Geite bin bezeichnet es bas gottliche Erzeugen von lebenbigen Befen als ein foldes, welches ohne Theilung und Beranderung ber Subftang bes Erzeugenden vor fich geht. Das gilt aber bei Gott ebenso von feiner innerm Probuttion, wie von feiner augeren, ba bei jener gwar eine Mittheilung ber eigenen Eab fang bes Erzeugere flattfindet, aber ohne alle Theilung und Beranberung. 3a, mas bie Form ber Mittbeilung ber Gubftang bes Erzeugers angebt, ift biefe bei Gott gegenater ber phyfifchen Beugung, gerabe bie umgefehrte; benn bei ber phyfifchen Beugung ift bie substantia generantis, welche an bas Gezeugte abgegeben wird, nicht nur materiell, ion bern fie wird auch im Alte ber Beugung ale materia, b. b. ale gu belebenber Groff, al Cubftrat ber Lebensmittheilung behandelt; bei Gott bingegen ift fie nicht nur goille fonbern ift mefenhaft Leben, bas Leben felbft, und wird baber bei ber Beugung in berichte Beife ale forma behandelt, wie bas Leben, b. b. einfach mitgetheilt, und hat baber the göttliche geiftige Beugung ebenfo viel Analogie mit ber gottlichen Schopfung, wie mit ber phyfifchen Beugung.

Alle biefe Momente ftimmen febr gut ju ber Auffaffung bes Urfprunges ber Beithe, wie fie ben Musführungen Girach's ju Grunde liegt; befonders ju bem prodire en en Altissimi, bem primogenita ante omnem creaturam und fpegiell auch ju bem Brieftenban, bas er ber Beisbeit gufdreibt. Dagegen ift bie Berichiebenheit ber Probufte, melde mil ber creatio bervorgeben, baburch gewahrt, bag Girach ber Beisheit nicht nur ben Uriprus ante saecula und ex ore Altissimi allein zuschreibt und sie als primogenita, b. b. zuert entsprungen und burch Beugung entsprungen barftellt, fonbern auch mit Borfict Mit vermeibet, wodurch fie ale "Creatur" Gottes, b. b. ale ein creatum ichlechtbin, bas mit augleich felbft creator, fonbern creatura ift, ericheinen tonnte. Go wird fie im anjang ale primogenita von ber nach ihr entstandenen "omnis creatura" unterschieben; fo bell in B. 12 Gott bezüglich ber anberen Dinge creator omnium, dem ale Correlative creatura entspricht, bezüglich ber Beisheit aber blog "qui creavit me;" und felbi a B. 14 fieht im Griechischen nicht einmal creata sum, sonbern creavit me. Chiba nämlich bem creare auch im Produtte ein creari entspricht, fo leitet letteres bod per Begriff ber creatura über, welche nicht blog einfach ben Urfprung aus einer Biffin feit, bie man wegen ber Bollfommenbeit bes creans und feiner Thatigfeit creatio nemme tann, anbeutet, fonbern ein Befen bezeichnet, beffen ganges Gein und Befen burch ter

creans aus Nichts hervorgebracht wirb.

indes braucht dieselbe nur an die obige anzuknüpfen und ist im Contert selbst angedeutet. Die Weisheit wird nämlich hier geschaffen im hl. Geiste, inwiefern durch sie die in ihr enthaltenen göttlichen Gedanken und Ibeen nach Außen verwirklicht, sie selbst also gewissermaßen reproducirt und in ihrem Bilde den Geschöpfen eingeschaffen, oder wie der parallese Ausbruck im Terte lautet, über die Werke Gottes ausgegossen wird (effudit eam super omnia opera sua). Bgl. Thom. c. gent. 1. 4. c. 8.

3. Während die Stellen Prov. 8 und Sir. 24 zunächst mit dem ewigen 814 Ursprung der Weißheit aus Gott ihre göttliche Würde und Macht hervorsheben: wird im Buche der Weißheit, welches wahrscheinlich der Zeit nach das letzte des Alten Testamentes und darum die nächste Vorbereitung auf das Neue Testament ist, c. 7 ff. sormlich ihre auf dem Ursprunge aus Gott beruhende göttliche Natur in der Wesensgleichheit und seinsheit mit dem Vater hervorgehoben und sie selbst als consubstanziales Ebendild Gottes in der herrlichsten Weise geschildert. Besonders werden diesenigen Attribute hervorgehoben, durch welche sie einerseits göttlich schön und liebenswürdig, andererseits zur innigsten Verbindung und Gemeinschaft mit den Seelen befähigt und geneigt ist, also als die geistige Braut und die innere Lehrerin der Seelen erscheint. Desgleichen erscheint hier deutlicher, als sonst im Alten Testament, die dritte Person in der Gottheit, der Spiritus Sanctus und Spiritus Domini, als spiritus sapientiae in engster Verbindung mit der zweiten.

In a 7 wird junachst geschilbert, wie ber Mensch aus fich arm und etenb sei 815 aber burch Gebet von Gott ben spiritus sapientiae erlange, bie alles Gute mit fich führe und Mutter alles Bunfchenswerthen fei. Insbesondere gebe Gott burch fie alle Erkenntnig, indem fie als artifex omnium über Alles belehren tonne (v. 21: quaecumque sunt absconsa et improvisa, didici; omnium enim artifex docuit me sapientia). Durch ben Beinamen omnium artifex wird die Beisheit eben fo firirt, wie fie Brov. 8 erfcheint. Daß fie aber wirflich eine folche volltommene Lehrerin und Bilbnerin ber Scelen fei, wirb baburch ertlart, bag fie bie bochft geiftige, traftvolle, lichte und reine Ratur Gottes habe. Und zwar wird biefe Ertfarung in breifacher Beife vorgeführt: 1) a posteriori, baraus, bag in ber Beisheit [aber als aus ihr hervorgehend] ber volltommenfte, feinfte, beweglichfte und allburchbringenbe Beift fei, in bem und burch ben fie felbft Alles erreiche und burchbringe, und ber ale von ihr ausgehend nur ihre eigenen Gigenschaften in fich bewähre: Est enim in illa spiritus intelligentiae sanctus.... omnem habens virtutem, omnia prospiciens et qui capiat (= pervadat) omnes spiritus 1; 2) a pari aus bem Befen ber Beisheit felbst: Omnibus enim mobilibus mobilior est sapientia; attingit autem ubique propter suam munditiam; 3) a priori baraus, bag bie Beisheit in ber innigften und erhabenften Beise aus Gott hervorgebe und fraft ihres Urfprunges aus Gott bie gange Dacht und herrlichkeit, bas lichte und matellofe Befen und bie gange Energie und Gute Gottes in fich trage und wieder-Spiegle. Diefer Gebante wird burch eine mohl geordnete, ftufenweise fortichreitenbe Reibe bon bilblichen Ausbruden illustrirt: Vapor (άτμὸς, nicht hauch, sonbern Dampf ober Dunft, wie er vom Baffer aufsteigt) est enim virtutis Dei, et emanatio (anoppora) quaedam est claritatis (τῆς δόξης) omnipotentis Dei sincera, et ideo nihil inquinatum in eam incurrit; candor (ἀπαύγασμα Abglan) est enim lucis neternae, et speculum sine macula (ξεοπτρον άχηλίδωτον) Dei majestatis (τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας) et imago (tìxúv) bonitatis illius.

Um bie gange Rraft und Schonheit biefer Stelle gu verfteben, bemerte man Folgendes: 816 Beil es fich junachft um bie geiftige Fein beit bes Wefens ber Weisheit handelt, fo finb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. hiezu oben n. 364 u. n. 402. In ähnlicher Beise, wie hier, wirb auch Beish. 1, 5-7. ber spiritus sapiontiae behandelt.

guerft Analogien von verichiebenen fluffigen Gubftangen gewählt, bei welchen in fuccemmer Steigerung und in mannigfaltiger Beife in bem Ausgeben einer Gubftang aus einer anbern ber Uebergang ber letteren mit ihren positiven Gigenichaften in bie erfiere bervortritt nämlich a) ber Dunft, in welchen bas Baffer fich auflost und ber beffen gange Rraft und Fruchtbarfeit in fich aufnimmt (vapor virtutis). Beil aber ber torperliche Dunt ben Begriff ber Berbunftung ber urfprunglichen Gubftang und ben ber Undurchfichtigfit mit fich führt, wird fofort beigefügt b) ber Abfluß einer flaren Quelle, ber mit tien gang gleichartig ift und einen Strom bilbet. Weil inbeg biefes Bilb ben Begriff ber materiellen theilbaren und auseinanberliegenben Daffe noch einschließt, wird bier weiter beigefügt e) ber Abalang bes Lichtes, ber von biefem nicht burd ftofflicen Ausfluß ausgebt, und fin Licht mit ihm bilbet; und zwar beißt es, "bes ewigen Lichtes", weil mit bem Ramen "Bat" fombolifch bie gottliche Ratur bezeichnet werben fann, weghalb auch fein bejonberes Annie Gottes angeführt wird, beffen Abglang bie Beisheit fei. Bie bie lettere Analogie, milde von ben beiben porbergebenben burch einen Zwifdenfab getrennt ift, bie beiben erftern eralne und gufammenfaßt: fo wird fie ihrerfeite burch zwei andere weitergeführt und naber be ftimmt, welche von ber augeren Darftellung einer genau abgegrengten, lebenbigen und perfie lichen Gubfiang entnommen finb. d) Der Gpiegel gibt bem Abglang eine fellere Genfiften, mabrend bas beigefügte tis tob fteob evepyelag ihn als einen folden Spiegel bestimmt, welchem bas abgespiegelte Bejen nicht blog bem Scheine nach, fondern in Birflichteit leitt und lebt ober fich felbft ausprägt und ausftrabit, wie bas Angeficht bes Menichen ber Spiegel feines inneren Lebens ift. e) Die imago = elzw, Bilb, ale finnliche Analoge gefaßt, wie bei einer Statue ober bem Abbrud bes Siegels (auf letteren weist ber Apall hebr. 1, 3 bin, wenn er von der figura = yapaxtip substantiae redet), gibt bem Abglass noch mehr Confifteng; aber burch ben Beifat bonitatis ejus wird - abnlich wie ben Apoftel burch ben Beifat substantiae ejus - bervorgehoben, bag bae Bilb nicht blei be Außenfeite ober gemiffe Gigenfchaften bes Urbilbes vorftelle, fondern Die gange Bortreflichts und Bollfommenbeit besfelben in fich foliene 1.

3m Unichluß an obige Schilberung folgt v. 27 bie intenbirte Schlusselar: B cum sit una, omnia potest, et in se permanens omnia innovat, et per nationes is animas sanctas se transfert; amicos Dei et prophetas constituit. Neminem em diligit Deus, nisi qui cum Sapientia inhabitat; est enim haec speciosior sole et sur omnem dispositionem stellarum; luci comparata invenitur prior. Genialle ani Grand ber geschilberten gottlichen Ratur ber Beisheit ichilbert ber Beije weiterbin in e. 8 be Liebenswurdigfeit ihrer Berfon, fowie die Lieblichfeit und Ruplichfeit be Bertehre und ber Bemeinschaft mit ihr: Hane amavi et exquisivi a juvenme mea, et quaesivi sponsam mihi eam assumere, et amator factus sum formas illim Generositatem illius (sc. amatoris) glorificat (b. b. fie gibt bem fie Liebenben, weil felb fo ebel, boberen Abel) contubernium habens Dei, [sed] et omnium Dominus dilexit eam u. f. w. - Daran ichliegt fich in cap. 9 bas bertliche Gebet um bie Berab fenbung ber Beisheit vom Throne Gottes, auf bem fie mit Gott fist, Alle schaffend und regierend, wobei auf die Auffassung von Prov. 8 jurudgegriffen wird. Des patrum meorum . . . qui fecisti omnia Verbo tuo et in Sapientia tua constituhominem . . . da mihi sedium tuarum assistricem (thy two con dolors thebay Sapientiam . . . Et tecum Sapientia tua, quae novit opera tua, quae et affuit, tam cum orbem terrarum faceres . . . Mitte illam de coelis sanctis tuis et a sale magnitudinis tuae, ut mecum sit et mecum laboret, ut sciam quid acceptum sit appl te; seit enim illa omnia et intelligit. - In ben nachstfolgenden capp. 10-11 maes bann bie Beisheit in ben Funftionen bes Maleach-Jehovah; besondere marfirt aber to fie noch einmal, und zwar bier unter bem Ramen Logos, auf in e. 18, 14 f., me 4 bie Funftionen bes Burgengels zugeschrieben werben: Cum quietum allentium tersen

Bgl. bie sehr schöne und geistreiche Erflärung bieser Ausbrücke bei Origona de princ. 1. 1. c. 2 n. 8 sqq., eine Erflärung, welche, salls sie nicht von Rufin ergänt vor verändert ift, allein genügen müßte, bie Orthodorie des Origenes und logar ein met Berfländniß der generatio aeterna darzuthun. Bgl. auch die Umschreibung bei Grusela-Paris. de Trin. c. 15 in fine.

omnia ... omnipotens sermo tuus (ὁ παντοδύναμός του λόγος) a regalibus sedibus, durus debellator, in mediam exterminii terram prosilivit, gladius acutus (nach dem Griechischen sieut gladium acutum) insimulatum imperium tuum portans; et stans implevit omnia morte; et usque ad coelum attingebat stans in terra. Bei diesem Bilde eines himmel und Erde zugleich bereichenden Riesen mit Gutberlet an eine bloße Personifikation der Birksamkeit des göttlichen Willens zu denken, statt an die personliche Weisheit, geht doch nicht wohl an; es siegt vielmehr hierin ein hinweis auf die Unermessichkeit der Weisheit, von der früher ebenso die Rede war, wie von dem Kommen a regalibus sedibus. (Bgl. zum Ganzen die Commentare von Lorin. und Gutberlet).

Die britte göttliche Person erscheint, wie schon bemerkt, im Buche ber Weisheit 818 wiederholt als Geist der Weisheit, der von ihr ist und mit ihr gesandt wird, und durch ben sie in die Seelen einkehrt, sie durchdringt und erfüllt. So erscheint sie nicht bloß in cap. 7 v. 7 und 22 sf., sondern auch schon in cap. 1 v. 5—7, wo sie abwechselnd Spiritus sanctus, Spiritus sapientiae und Spiritus Domini genannt wird, und wiederum im Gebete des Beisen am Schlusse von cap. 9. Bei genauerer Betrachtung dieser Stellen kann man wohl sagen, daß in ihnen eine fast ebenso reiche Charasteristit des hl. Geistes enthalten ist, wie im Neuen Testament, wie denn namentlich o. 7, 22 sf. eine herrliche Aussührung der

in feinen Ramen: "Beift" und "beilig" enthaltenen Attribute ift.

In ben letzten vorchriftlichen Jahrhunderten wurde im Hindlick auf den 819 Ursprung der persönlichen Weisheit aus dem Munde Gottes (Sir. 24), und wohl auch unter Berücksichtigung der griechischen Logoslehre, welche jedoch unter Logos mehr die Vernunft selbst, als das Wort verstand, von der jüdischen Theologie statt des Namens Weisheit der chaldäsische Name anderen Wort" gedraucht, und diese "Memrah" parallel gesetzt mit den älteren Ramen des Maleach Jehovah, nämlich Schechinah und Chabod. So war zur Zeit Christi den Juden der Name "das Wort" sür den Vermittler zwischen Gott und der Welt geläusig, und erklärt sich, wie Johannes am Ansang seines Evangeliums mit dem Namen "das Wort" ohne Weiteres ein bestimmtes Subjekt bezeichnen konnte, dessen Charakter er dann durch die Ausdrücke "es war bei Gott und war selbst Gott" näher erläuterte. Ebenso konnte es als eine den Juden aus dem Alten Testamente bekannte Bezeichnung des Sohnes Gottes gelten, wenn der Heiland selbst Joh. 8, 25 auf die Frage der Juden: tu quis es, antwortete: Principium, qui et loquor vodis.

### C. Die Entwicklung der Erinitätslehre in der kirchlichen Eradition.

Eine vollständige Darstellung biefer Entwidlung ift mehr Sache ber Dogmengeschichte, 820 als ber Dogmatit (vgl. barüber u. A. Ruhn, Trinität, Schwane, Dogmengeschichte, Berner, Gesch. ber apolog. Lit. Bb. I-III). hier geben wir nur aus der vornicanischen Tradition soviel, als nothwendig, um zu zeigen, daß bas vom Ricanum
und Constantinopolitanum formulirte Dogma über die Gottheit des Sohnes und des hl.
Geistes damals schon vorhanden und geltend gemacht war. Dagegen geben wir auf die Tradition des vierten, resp. fünften, Jahrhunderts näher ein, um an der Hand berselben 1) das richtige und volle Berständniß jener ersten Formulirung namentlich in Bezug auf diesenigen Punkte zu gewinnen, welche trog oder gar auf Brund berselben später angesochten wurden, wie namentlich die absolute Einheit der göttlichen Substanz und das Berhältniß des hl. Geistes zu Bater und Sohn; und um 2) überdaupt die ganze spätere Formulirung des Togma's in seinen hauptmomenten, welche im vierten Jahrhundert durch die Thätigkeit der Bäter vorbereitet und anticipirt worden ist, aus ihrer historischen Entwicklung besser zu verstehen.

## a. Die vornicanifche Tradition über die gottliche Dreibeit und Ginbeit.

### \$ 111.

Literatur: Petar. de Trin. praef.; Thomassin de Trin. c. 36 ff.; Antu Schwane, Berner II. cc.; Schwetz, dogm. tom. I. §§ 50, 51, 60; Franzelin the 60-11; Sagemann, bie römische Rirche.

- Berschiebenheit und ber vollkommenen Gleichheit und Einheit bes Sobnes und des hl. Geistes mit dem Bater gab sich von Anfang an im Allgemeinem wie im Taufsymbolum und in der Taufsormel, so auch in der Art und Beise kund, wie die Kirche in ihren Doxologie en Gott verherrlichte, und die Blutzeugen den Inhalt bes Glaubens, für welchen sie starben, bekannten. Denn in der allgemein üblichen Doxologie: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto (oder eum Sp. S.) wurde allen drei Personen göttliche Ehre erwiesen, und die Martyrer bekannten in der mannigsachsten Beise bald die Gottheit der einzelnen Personen, bald alle zusammen als Einen Gott
- 822 Ueber die Dorologie vgl. Basil. de Sp. S. c. 25—29, welcher von obiger firm berselben sagt: quam qui ab initio praescripserunt tradideruntque posteris, usu sind cum tempore semper progrediente per longam consuetudinem in ecclesils firmaverus. Die Arianer wollten dasur die andere Form substituiren: Gloria Patri per Filium in Spiritu Sancto, welche zwar einen guten Sinn zuläßt, diesen aber nur dann hat, wend die andere Form als ebenso berechtigt anerkannt wird. Ueber die Bekenntnike er Marthrer siehe Schwetz 1. c. § 51, Franzelin 1. c. pg. 149 sag. Besonder erwähnen ist die epistola Smyrnenssum de marthrio S. Polycarpi, welche die the Dorologie dem hl. Polykarp in den Mund legt. Bgl. auch die Umschreibung des lischen Symbolums dei Iren. 1. 1. c. 10; und die Erweiterung desselben dei Origens de princ. 1. 1. c. 2.
- 11. Sanz besonders scharf bekundete sich der Glaube der Kirche an der realen Unterschied, sowie die vollkommene Gleichheit und Einheit von Batz, Sohn und hl. Geist in ihrem Versahren gegenüber den den Unterschied den Personen läugnenden Häresieen, welche in dieser Zeit auf dem Gebiete der Trinitätslehre vorzüglich sich gestend machten. Hier nämlich wurde von koch licher Seite nicht nur der Unterschied der Personen energisch behauptet;

Die eingestammerten Borte, welche in der alten Uebersebung des Ruffin freien an in die gange Saltung ber Formel nicht paffen, find offenbar ein spateres Emidietiel Lequien dies. Damasc.

wurde auch zugleich die absolute Einzigkeit und Untheilbarkeit der Gottheit, welche die Sabellianer und Genossen zum Vorwande ihrer Häresie nahmen, bereitwillig acceptirt und ängstlich gewahrt, indem man jeder ditheistischen Auffassung entgegentrat. Schon der Umstand allein, daß der Kampf sast ausschließlich sich darum drehte, durch die Einheit Gottes nicht den Unterschied der Personen und durch den Unterschied der Personen nicht die Einheit Gottes ausheben zu lassen, deweist zur Genüge, daß der Kirche nichts ferner lag, als der Gedanke an Ungleichheit des Wesens zwischen Sohn und hl. Geist einer und dem Bater andererseits. Wo aber doch dieser Gedanke entweder in der Hige des Kampses gegen die Sabellianer (z. B. bei Dionys von Alexandrien) oder auf Grund gnostischer, resp. rationalistischer Speculation zum Ausdruck kam, wurde auch gegen ihn sosort energisch protestirt; und Dionys von Alexandrien nahm seine dießbezüglichen Aeußerungen gänzlich zurück.

Das hauptbotument für biefe Sachlage, bas Lehrschreiben von Papfi 825 Dionyfius, haben wir oben icon bei ben Glaubensregeln mitgetheilt. Schon vor Dionyfius, jur Zeit, wo ber Sabellianismus in Rom felbft einzubringen versuchte, hatten

bie Bapfte Bephyrinus und Ralliftus in abnlicher Beife verfahren.

Die Fassung des Dogma's durch Kallistus ist uns im Deiginal nicht mehr erbalten, sondern blog in den dagegen polemisirenden Aeuserungen des Berfassers der Philosophumena (Hippolytus), welcher darin die Einheit Gottes so start betont fand, daß er die Papste selbst des Sabellianismus beschuldigte, während diese die Gegner ihrer strengen Einheitsstehre als Ditheisten dezeichneten. So viel ift indes klar: wie Papst Dionysius die untheilbare göttliche Substanz als porde dezeichnete, so bezeichnete Kallistus sie (nach 30h. 4 Spiritus est Deus, und 30h. 6, wo die Gottheit Christi spiritus genannt wird) als nochpa und lehrte, daß Bater und Sohn Ein und berselbe Geist, nicht der Sohn dem Bater gegenüber ein anderer Geist oder ein Anderes (aliud) seien, weil das soviel seige, als zwei Götter annehmen. Dagegen wurde von ihm, selbst nach dem Geständniß des Gegners, der Personen unterschied so strenge gewahrt, daß er gegenüber den Patripassianern dem Sohne allein die menschliche Ratur und das Leiden in derselben zuschried. Die Lehrs or met des Kallistus schein überhaupt die in der römischen Kirche von Alters her übliche gewesen zu sein. Has gaben des Hippolytus vollständig zusammenzustellen.

Rury nach ober vielleicht auch gleichzeitig mit bem Lehrschreiben bes Bapftes Dionpfins 826 murbe in ahnlicher Beife bie Laugnung bes Berfonenunterichiebes burch Baulus von Samofata im Orient auf ben antiodenifden Synoben gurudgewiesen. Babrend Cabellius in Folge ber Laugnung bes Bersonenunterichiebes ben Bater Menich werben ließ, laugnete Baulus überhaupt bie mabre Menichwerbung Gottes, nannte ben Menichen Chriftus blog im übertragenen Ginne Gott und erflarte beifen vorweltliche Erifteng als ein Dafein im gottlichen Borberwiffen. In bem befannten, freilich frieifch nicht unanfecti-baren, Briefe einer biefer Synoben an Baul beigt es unter Anderem: Visum ost nobis scripto exponere fidem, quam accepimus ab initio et habemus traditam in catholica sancta Ecclesia usque in hodiernum diem ex doctrina Apostolorum ? . . Profitemur et praedicamus, Filium esse Sapientiam et Virtutem Dei ante saecula existentem, non praecognitione, sed essentia et hypostasi Deum, Dei Filium. Qui vero repugnat, ut non credat et profiteatur Filium Dei Deum esse ante constitutionem mundi, dicens duos annuntiari Deos, si Filius Dei Deus praedicetur, hunc iudicamus alienum ab ecclesiastica regula (τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος), et omnes catholicae Ecclesiae consentiunt nobiscum. Benn aber biefes Schreiben nicht gang guverläffig ift, bann ift es noch weniger die erft 100 Jahre fpater, und gwar guerft von arianifcher Geite auftauchende Angabe 1, eine jener antiochenischen Synoben babe ben Baulus verbammt, weil er

<sup>1</sup> Gegen bie Richtigfeit f. Maran. de Div. I. Chr. 1. 4. c. 39; de Magistris pract. In opp. Dion. Alex. n. 18 ff.; bafur hefele Conciliengeich. I. § 9. Die Auffaffungen

ben Logos als dipodicios mit bem Bater bezeichnet habe. Uebrigens erflätten selbst bie semiarianischen Bischöfe auf der Synobe zu Ancyra, welche in dem Schreiben an die zu Sirmium versammelten Bischöfe das Faktum zuerst erwähnen, das Bort sei damals verworsen worden, quia per hanc unius essentiae nuncupationem solitarium atque unicum [b. h. unam personam] Patrem atque Filium praedicabant (Hilar. de syn. 281) Indes ist die Thatsache schon deshalb unwahrscheinlich, weil um dieselbe Zeit der Ausbrach

opoodstos in bem Brocesse bes Dionys von Alexandrien fo febr forcirt wurde.

Dionys von Alexanbrien hatte nämlich in ber Befampfung bes Gabellianis mus verschiedene Musbrude und Bilber gebraucht, welche eine Ungleichheit im Befen bes Sobnes gegenüber bem Bater angubeuten ichienen, und murbe baber bei bem Bapfie Dient fius verflagt, weil er bie Somoufie bes Cohnes mit bem Bater gelaugnet bale. Auf bie Burechtweifung bes Papftes aber erffarte er, bag in ber Cache feine Lebre mit biefen Musbrude übereinstimme. (Bgl. Athan. de sent. Dion. bef. n. 18). Ueberhaupt entipreden bie von Athanafins bier mitgetheilten Erflarungen bes Dionpfine über bie Emigter bes Urfprunge, bie Infeparabilität und Confubstanzialität bes Cohnes gegenuber bem Bater aufe genauefte bem Dicanifchen Combolum. - Die altefte Spur bes Ausbrude Sucobstos und überhaupt bes Wegenfages von obsia und bnostasis im fpateren Sinnt, finbet fich gerabe bei Origenes, ber wegen mancher anderer Musbrude in ben Gerad eines Borlaufers bes Arianismus gefommen ift, in ben von Gallandi berausgegebenes Scholien ju Matth. c. 28. n. 18, wo Origenes bie Taufformel erflatt: "Einer ift ber Bringer bes Seile, Giner bas Seil, Giner ber lebenbige Bater, ber Cobn und ber bl. Weit Giner ift er, nicht burch Berichmelgung ber brei, fondern burch Gine Befenbeit; der brei Spoftafen, in Mem volltommen und auf einander bezogen. Rach ber Rater jeugt ber Bater ben Cobn; begbalb murbe er ouoobros geboren. Richt ein Rarper !! Gott; beghalb hat auch nicht in einem Fluffe ober einer Bewegung ober etwas beim wie es an ben Rorpern bemerkt wirb, Gott ber Rorperloje geboren. Die Beugung if em immanente (evonforaros); aus ber Befenheit bes Batere murbe ber Cobn berausgeburt.

- 828 III. In der kirchlichen Literatur ber vornicanischen Zeit sinder sich die katholische Trinitätslehre ebenfalls vielsach ausgesprochen und the weise auch eingehend entwickelt und vertheibigt: am eingehendsten in der Schriften (1) gegen die Sabellianer, den einzigen, welche diesem Dogwausschließlich gewidmet sind, mehr sporadisch in den Schriften (2) gegen die Enositier der verschiedenen Formen, und (3) in den Apologieen gegen die Heiben.
- 1. Bon ben Controversschriften gegen die Sabellianer sind merkwürdiger Sie die uns noch vollständig erhaltenen größeren Berke dieser Art i sammtlich von Shib matikern versaßt, was für das Berständniß und die Bürdigung berselben nicht ohne de beutung ist, namentlich wenn mit dem Streben, die Einheit in Gott zu wahren, die glick Durchführung und Bezeichnung derselben nicht immer gleichen Schrift halten ink. Es sind dieß I) die Schrift des hippolytus contra Noetum de Trinitate (burdon im Gegensah zu seinen bitheistischen Aeußerungen in den Philosophumena); 2) die Schribes Tertullian contra Praxeam (vielleicht ist, wie Hagemann a. a. D. in zeiknich Beise zu zeigen versucht hat, unter Praxeas der Papst Kallistus gemeint, den dam Intulian ebenso aus Eisersucht misbeutet und mißhandelt hätte, wie Hippolytus in der Philosophumena, vgl. aber dagegen Reiser, Tüb. Quartalsch. 1866); und 3) die Schribes Rovatianus de Trinitate s. regula sidei, worin sowohl der artemoniziege, wissamsgatenische, wie der sabellianische patripassingthe Modalismus bekämpft wirk. (3.44) Hieron. soll diese Schrift Auszug aus der Tertullian's sein; sie ist aber umfangreicher und

ber Bater bes IV. Jahrh., wie Athanasius, Basilius, Silarius, über bie eigentliche Tentienes von ihnen als wirklich vorausgesehten Aftes ber Synobe find sehr verschieben. Ginn geistreichen Bersuch ber Bermittelung f. bei hagemann, rom. Rirche § 23.

1 Die vier Bücher bes Dionys v. Aler. contra Sabellium find verloren gegangen.

weniger correkt, und schließt fich enger an hippolytus, ben Borganger Novatians im Schisma an). Das bebeutenbste bieser Berke ist bas bes Tertullian. Näheres barüber unten.

2. Die Läugnung ber Befende in beit ber brei Berfonen war por bem Nicanum 830 bauptfachlich burch bie Enoftiter vertreten, welche ben Cobn und bas Bort Gottes als ein außeres Produkt, refp. Emanation, Gottes auffagten, theilweise aber auch verschiebene von einander gang unabhängige Gottheiten annahmen. Die Bertheibigung biefer Seite bes Dogma's fällt baber icon por bas britte Jahrhunbert, und findet fich porzüglich in ben Schriften bes hl. Frenaus (eine ausführliche Darlegung seiner einschlägigen Lehre j. bei Massuet praek. in opp. Iren., Doctr. art. 5, Ruhn Trinität § 13. Schwane §§ 15—16); er hat nur bas Eigenthumliche, bag er unter ber Sapientia in ben Beisheits= budern nicht ben Gobn, fonbern ben bl. Geift, ben spiritus sapientiae verfteht. Die hauptstelle, worin er bas Verbum und bie Sapientia in ihrer Befenseinheit mit bem Bater barftellt, ift folgende 1. IV. c. 20: Secundum magnitudinem non est cognoscere Deum; impossibile est enim mensurari Patrem . . . Quoniam est tantus Deus, et ipse est, qui per semetipsum constituit et elegit et adornavit et continet omnia, in omnibus autem et hunc mundum . . . Non ergo angeli fecerunt nos, nec angeli potuerunt imaginem facere Dei, nec alius quis praeter Verbum Domini, nec Virtus longe absistens a Patre universorum. Nec enim indigebat horum Deus ad faciendum, quae ipse apud se praefinierat fieri, quasi ipse suas non haberet manus. Adest enim ei semper Verbum et Sapientia, Filius et Spiritus, per quos et in quibus omnia libere et sponte fecit, ad quos et loquitur dicens: faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, ipse a semetipso substantiam creaturarum [sna omnipotentia creando] et exemplum factorum et figuram in mundo ornamentorum [ideas archetypas] accipiens . . . Et quoniam Verbum, id est Filius semper cum Patre erat, per multa demonstravimus. Quoniam autem et Sapientia, quae est Spiritus, erat apud eum ante omnem constitutionem, per Salomonem ait: Deus Sapientia fundavit terram . . . Unus igitur Deus, qui Verbo et Sapientia fecit et aptavit omnia; hic est autem demiurgus. - Ueber bie ebenfalls gegen bie Gnoftiter gerichtete Trinitatelebre von Clemens Alex. fiebe Rubn a. a. D. und Schwane § 17.

3. Unabhängig von einer direkten Opposition gegen die eine ober andere extreme 831 Fassung des Dogma's haben um dieselbe Zeit die Apologeten Justin, Tatian, Athenagoras, Theophilus v. Antioch. die Trinitätssehre als spezifisches Grundbogma des Christenthums für die Juden und namentlich für die heiben zurechtgelegt und dabei einerseits an die alttestamentliche Lehre vom Angelus Domini und der Sapientia, andererseits aber auch in Bezug auf die Darstellungsweise an die platonische Philosophic angeknüpft und so namentlich das Berhältniß des Sohnes als Logos zum Bater und zur Schöpfung der Welt illustrirt. Den Typus ihrer Darstellung gab Justin, am reinsten und durchgebilbetsten ist sie dit Athenagoras (siehe die Lehre dieser Apologeten bei Kuhn § 12 und Schwane § 13—14).

IV. Die Schwierigkeiten in ber vornicanischen Trabition. 832 Obgleich die Substanz des Dogma's vor dem Nicanum, wie im Bewußtsein der Gläubigen, so auch und noch mehr im Bewußtsein der katholischen Bäter und Lehrer vorhanden war: so wäre es doch nicht zu verwundern, wenn in den Schriften der letzteren nicht immer der Ausdruck des Dogma's und seiner Consequenzen so scharf und tressend, und der Gedanke so deutlich und klar erschiene, wie in der späteren Zeit. Es wäre jedoch zu weit gegangen, wenn man annehmen wollte, die durchaus katholisch gesinnten und als solche anserkannten Bäter hätten insgemein eine unklare oder schiese Borstellung von der Wesenseinheit der göttlichen Personen gehabt, was dei einem so sundamentalen Dogma schon a priori nicht denkbar ist. Bei den schismatischen oder sonst unkirchlichen Lehrern ist das allerdings wohl denkbar, und seit Latian, der später zum sormlichen Häreister wurde, hat sich unter kirchlichen Gelehrten thatsächlich sie und da ein Misverständnis des Dogma's kunds

gegeben, welches ber arianischen Hareste vorarbeitete. Wenn man indes bie Philosophumena des Hippolytus und verschiedene Aeußerungen des Origenes, die aber durch andere wieder aufgehoben werden, ausnimmt, kann selbst bei den mehr oder minder unkirchlichen Lehrern höchstens von einer nicht ganz durchsichtigen Auffassung und inadäquaten Darstellung der Wesenseinheit der drei göttlichen Personen die Rede sein; denn fast alle die von späteren Gegnem des Dogma's ausgebeuteten und von manchen katholischen Theologen seinstrenge abgeurtheilten Aeußerungen kommen in der einen oder anderen som auch bei den besten katholischen Bätern derselben und der späteren Zeit wer und lassen einen richtigen Sinn zu.

Gin mehr ober minber abfälliges Urtheil über bie vornicanischen Bater und infan findet man namentlich bei Petavius (in l. 1. de Trin.; in den später geschrieben Prolegomena wurde es sedoch schon von ihm selbst gemildert), in neuerer Zeit bei Anda aber in geringerem Grade, am stärfsten bei Haben aber in geringerem Grade, am stärfsten bei Haben sie einerseits durch Origenes, andererseits durch Dippolytus, Tertullian und Novatian sich sortsehende spstematische Tendenz zu einer abschwächung der vollen Besenseinheit in der Trinität entdeckt zu haben, welche theils an de neuplatonische Idee, daß alles von der göttlichen Einheit Ausgehende sich als einem paperde eine Theilung oder Spezialistrung ihrer ursprünglichen Fülle darstelle, sich anledne, welche aber auch mit den schischen Tendenzen der betressend Bersönlichkeiten zusammenden. Die Mehrzahl der katholischen Tendenzen der bekonders Thomassin, Bostuet, Razalis aller, Maran, Lumper, Möhler (im Athanasius), Schwane, Franzelin urtheilen günstiger.

Einzelnen wollen wir nur ein Baar ber bebeutenbften Lebrer berühren.

Drigenes war icon bei manchen Batern in biefem Buntte und zwar als Borllubt bes Arianismus übel beleumundet, mabrend ber bl. Athanafins (val. de deer. Nic 532 n. 27) fich auf ihn als einen wichtigen Beugen fur bas Ricanifche Dogma betief. (Fin Sfigge ber burch Bincengi versuchten Ehrenreitung bes Drigenes, bezüglich biefee Bunfin, fiebe Katholif 1866 II G. 413 ff.) Benn bie Ueberfepung Rufin's von feinem Commente jum Romerbriefe richtig ift, wurde folgende Stelle aus 1. 7 n. 13 enticheibend fein: Um ergo Pater et Filius est Deus, quia non est aliud Filio divinitatis initium, quan Pater, sed ipsius unius paterni fontis purissima est emanatio Filius: ergo Christia Deus super omnia; qui autem super omnia est, super se neminem habet: non cale post Patrem et ipse, sed de Patre. Hoc idem autem sapientia Dei etiam de Spins S. intelligi dedit, ubi dicit: Spiritus Domini replevit orbem terrarum. (San I.) Si ergo Filius Deus super omnia dicitur, et Spiritus S. continere omnia memorate Deus autem Pater est, ex quo omnia, evidenter ostenditur naturam Trinitatem et substantiam unam esse, quae est super omnia. Nur das fann man jugeben, 🔄 Origenes einen feineren Subordinatianismus infofern lebre, als er dem Sohne gegenaber bie auctoritas principii im Bater ju ftart betont.

Bas Terfullian betrifft, so hat berselbe hier, wie sonst, seine originelle und derweise Terminologie, die zwar nicht nach allen Seiten abgeschlissen ist, aber darum dech nach guten Sinn zuläßt und sogar ihre eigenthämliche Schönheit hat. Aus seiner kathe lischen Zeit ist hervorzuheben die Stelle im Apologet. c. 21, worin im Westerdar schon seine spätere Lehrsorm enthalten ist: Prius substantiam (Pilis) edisaeram et la nativitatis qualitas intelligetur d. h. daß seine Geburt keine sinnliche oder unekranden ist, wie die der Kinder des Zeus... Apud vestros sapientes der unekranden ist, wie die der Kinder des Zeus... Apud vestros sapientes der unekranden atque rationem constat artiscem esse universitatis... Haec (d. h. hujus attribus) Cleanthes in spiritum congerit, quem permeatorem universitatis appellat; et as etiam sermoni atque rationi propriam substantiam spiritum inscribimus. Hune schon ben Tert, sermo nennt) ex Deo prolatum semanatum ex substantia didiciones approlatione generatum et ideireo silium Dei et Deum dietum ex naciote audentia. Nam et Deus spiritus; et sciout cum radius ex sole porrigitur, portio squiden at ex summa (d. h. h. sich wie ein Ausssuch von seiner Quelle ausscheidet, sen sol en la radio, quia solis est radius, nec separatur substantia, sed extenditur sper comme

cationem sui]: ita et de spiritu spiritus et de Deo Deus, ut lumen de lumine accensum. Manet integra et indefecta materiae matrix, etsi plures inde traduces qualitatum mutueris: ita et, quod de Deo profectum est, Deus est et Dei Filius, et unus [Deus] ambo; ita et [quum] de spiritu spiritus, de Deo Deus [progreditur], modulo alterum, non numero (sc. substantiae), gradu, non statu [sc. potestatis et dignitatis] fecit, et a matrice non recessit, sed excessit.

Babrend bier bireft bie Ginheit ber Ratur betont wirb, formulirt Tertullian in 836 feiner montaniftifden Beit co. Pruxeam biefem gegenüber bireft ben Unterdieb ber übrigen Berfonen vom Bater: Nos vero et semper (b. b. ichen ber bem Abfall jum Montanismus) et nunc magis, unicum quidem Deum credimus; sub hae tamen dispensatione, quam oeconomiam [b. h. Saushalt ober vielmehr bausliche Ordnung, wie gwischen ben Bliebern einer Familie] dicimus: ut unici Dei sit et Filius Sermo ipsius, qui ex ipso provenerit et per quem omnia facta sunt . . . . qui exinde miserit a Patre Spiritum S. Paracletum, sanctificatorem fidei corum, qui credunt in Patrem et Filium et Spiritum Sanctum. Diefer Glaubeneregel fiebe entgegen bie neue Barefie bes Brareas, quae se existimat meram veritatem possidere, dum unicum Deum non alias putat esse credendum, quam si ipsum eundemque Patrem et Filium et Spiritum Sanctum dicat. Quasi non sic quoque unus sit omnia, quum ex uno omnia, per substantiae scilicet unitatem, et nihilominus custodiatur oeconomiae sacramentum, quae unitatem in trinitatem disponit, tres dirigens Patrem et Filium et Spiritum Sanctum. Tres autem non statu, sed gradu, nec substantia, sed forma, nec potestate, sed specie: unius autem substantiae et unius status et unius potestatis, quia unus Deus, ex quo gradus isti et formae et species in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti deputantur: quomodo autem numerum sine divisione patiuntur. procedentes retractatus demonstrabunt. In ber That zeigt Tertullian im Folgenben, wie weber 1) bie reale Berichiebenheit ber brei mit gottlicher Burbe und Dacht befleibeten Berfonen, in welchen bie oeconomin, b. b. bie Sausordnung Gottes beftebe, bie Donarchie, b. b. die Ginheit und Gingigfeit ber gottlichen Berrichaft, aufhebe, noch 2) bas hervorgeben einer Berfon aus ber anbern, woburch bie Berichiebenbeit ber Berfonen bedingt wirb, die untheilbare Ginheit ber gottlichen Gubftang gerftore.

Bu 1. Die Monarchie, fagt Tertullian c. 3, werbe beghalb nicht aufgehoben, weil 837 Sohn und Beift nicht außer bem Bater eine eigene Berricaft batten, fonbern ibre herrichaft bom Bater empfingen und in Gemeinschaft mit ihm ausübten: Monarchiam nihil aliud significare scio, quam singulare et unicum imperium: non tamen praescribere monarchiam, ideo, quia unius sit, eum, cuius sit, aut filium non habere, aut ipsum se sibi filium fecisse, aut monarchiam suam non per quos velit administrare. Atqui nullam dico dominationem ita unius sui esse, ita singularem, ita monarchiam, ut non etiam per alias proximas personas administretur, quas ipsa prospexerit officiales sibi. Si vero et filius fuerit ei, cuius monarchia sit, non statim dividi eam et monarchiam esse desinere, si particeps eius adsumatur et filius: sed proinde illius esse principaliter, a quo communicatur in filium, et dum illius est, proinde monarchiam esse, quae a duobus tam unicis continetur. Igitur si et monarchia divina per tot legiones et exercitus angelorum administratur, sicut scriptum est: Millies millia adsistebant ei, et millies centena millia apparebant ei: nec ideo unius esse desiit, ut desinat monarchia esse, quia per tanta millia virtutum procuratur: quale est, ut Deus divisionem et dispersionem pati videatur in Filio et in Spiritu Sancto, secundum et tertium sortitis locum, tam consortibus substantiae Patris, quas non patitur in tot angelorum numero, et quidem tam a substantia alienis? Membra et pignora et instrumenta et ipsam vim ac totum censum monarchiae eversionem deputas eius non recte. Malo te ad sensum rei quam ad sonum vocabuli exerceas. Eversio enim monarchiae illa est tibi intelligenda, cum alia dominatio suae conditionis et proprii status, ac per hoc aemula superducitur, cum alius Deus infertur adversus creatorem. Tunc male, cum plures, secundum Valentinos et Prodicos: tunc in monarchiae eversionem, cum in creatoris destructionem. Ceterum, qui Filium non aliunde deduco, sed de substantia Patris, nihil facientem sine Patris voluntate, omnem a Patre consecutum potestatem, quomodo possum de fide destruere

monarchiam, quam a Patre Filio traditam, in Filio servo? Hoc mihi et in tertim gradum dictum sit, quia Spiritum non aliunde puto, quam a Patre per Filius Vide ergo, ne tu potius monarchiam destruas, qui dispositionem et dispensationem cius evertis in tot nominibus constitutam, in quot Deus voluit. Adeo autem massi in suo statu, licet trinitas inferatur, ut etiam restitui habeat Patri a Filio. Siquide Apostolus scribit de ultimo fine, cum tradiderit regnum Deo et Patri. Oportet cain cum regnare, usque dum ponat inimicos cius Deus sub pedes Ipsius: scilicet secundum Psalmum: Sede ad dexteram meam, donec ponam inimicos tuos scahelium pedan tuorum. Cum autem subiecta crunt illi omnia, utique absque eo, qui ci subiect omnia, tunc et ipse subilicietur illi, qui ei subiecti omnia, ut sit Deus omnia i omnibus. Videmus igitur non obesse monarchiae filium, etsi hodie apud filium est quia et in suo statu est apud filium, et cum suo statu restituetur Patri a Filio

Bu 2. Ueber bas Urfprungeverhaltnig bes Cobnes jum Bater führt Tert aus, biefes liege barin, bag jener in geiftiger Beife ale innerer Ausbrud ber gottliden Ge banten, refp. ber gottlichen Bernunft, aber ale ein mabrhaft fubstanzielles, nicht fluchtiges Ben von Gott und aus ber Gubftang Gottes felbft hervorgebe. Weil nun aber bie Wegner meinten eine folche emissio eines fubstangiellen Befens aus einem anderen tonne nur im Eine ber anoftifchen προβολή, b. b. einer von ber Muttersubstang fich ablofenben und getrennt ven ibr eriftirenben Gubftang verftanben werben: erflart Tert. c. 8-9, eine folche Trennung treffe bier nicht gu, weil die geiftige Gubftang bes Gobnes feine andere fei, ale bie bet Baters; fie finbe aber auch nicht einmal immer in finnlichen Dingen flatt, wo ein fot ftangielles Etwas aus einem anberen bervorgebe. Jam nunc quaeritur, quis quonoli utatur aliqua re et vocabulo ejus. Valentinus probolas suas discernit et separal ab auctore, et ita longe ab eo ponit, ut Aeon patrem nesciat . . . . Apud nos auten solus Filius Patrem novit, et sinum Patris se ipse exposuit et omnia, quae apui Patrem audivit et vidit, ea et loquitur. Quis enim scit, quae sunt in Deo, tis spiritus ejus, qui in ipso est? Sermo autem spiritu (hier nicht = Spiritus sanctas, fonbern = natura spiritualis divina) structus est, et ut ita dicam Sermonia corpu est spiritus. Sermo ergo et in Patre semper sicut dicit. Ego in Patre. Et apud Deum semper, sicut scriptum est, Et sermo erat apud Deum. Et nunquam separatu a Patre, aut alius a Patre, quia, Ego et Pater unum sumus. Haec erit probela veritatis, custos unitatis, qua prolatum dicimus filium a patre, sed non separatus Protulit enim Deus sermonem, quemadmodum etiam Paracletus docet, sicut rafic fruticem, et fons fluvium, et sol radium. Nam et istae species probolae sunt earan substantiarum, ex quibus prodeunt. Nec dubitaverim Filium dicere et radicis fruticem, et fontis fluvium, et solis radium; quia omnis origo parens est, et omnis quod ex origine profertur, progenies est: multo magis sermo Dei, qui etiam proprie nomen Filii accepit; nec frutex tamen a radice, nec fluvius a fonte, nec radius a sale discernitur, sicut nec a Deo sermo. Igitur secundum horum exemplorum farman profiteor me duos dicere, Deum et Sermonem eius, Patrem et Filium ipsius. Nam et radix et frutex duae res sunt, sed coniunctae. Et fons et flumen duae que sunt, sed indivisae. Et sol et radius duae formae sunt, sed cohaerentes. Outs, quod prodit ex aliquo, secundum sit eius necesse est de quo prodit, non ideo tames est separatum. Secundus autem ubi est, duo sunt. Et tertius ubi est, tres sunt. Tertius enim est Spiritus a Deo et Filio, sicut tertius a radice fructus ex fruite. et tertius a fonte rivus ex flumine, et tertius a sole apex ex radio. Nihii tame a matrice alienatur, a qua proprietates suas ducit. Ita trinitas per consertes connexos gradus a patre decurrens et monarchiae nihil obstrepit, et occonsent statum protegit. - Hanc me regulam professum, quam inseparatos ab alterativo Patrem et Filium et Spiritum testor, tene ubique; et ita, quid quomodo dicatut. agnosces. Ecce enim dico alium esse Patrem, et alium Filium, et alium Spirita Male accipit idiotes quisque aut perversus hoc dictum, quasi diversitatem sout a ex diversitate separationem protendat Patris et Filii et Spiritus. Necessitate auton hoc dico, cum eumdem Patrem et Filium et Spiritum contendunt, adversus occos min monarchiae adulantes, non tamen diversitate alium Filium a Patre, sed distribution. nec divisione allum, sed distinctione, quia non sit idem Pater et Fillus, vel a into

alius ab alio. Pater enim tota substantia est: Filius vero derivatio totius et portio, sicut ipse profitetur, quia pater maior me est, a quo et minoratus canitur in Psalmo, modicum quid citra angelos. Sic et pater alius a filio, dum filio maior; dum alius qui generat, alius qui generatur; dum alius qui mittit, alius qui mittitur: dum alius qui facit, alius per quem fit. Bene quod et Dominus usus hoc verbo in persona Paracleti non divisionem significavit, sed dispositionem: Rogabo enim, inquit, Patrem, et alium advocatum mittet vobis, Spiritum veritatis. Sic alium a se Paracletum, quomodo et nos a Patre alium Filium, ut tertium gradum ostenderet in Paracleto, sicut nos secundum in Filio propter oeconomiae observationem.

Daß aber Tert, mit bem Ausbrud portio feine Berabfegung ober Schmalerung ber 839 wollen Gottheit bes Cobnes, fonbern blog bie Ableitung (derivatio) ber Gubftang bes Sobnes aus bem Bater intenbirt, und fo auch mit bem modulus nur bas bezeichnet, mas die griech. Bater fpater ben toonos ondofews nannten, geht u. A. baraus berbor, bag er fpater c. 13 betont, bie bl. Schrift ftelle oft ben Gobn als Gott neben ben Bater als Gott und biefem gegenüber. Gleichwohl burfe man barum nicht von zwei Gottern reben. Denn: si ex conscientia, qua scimus Dei nomen et Domini et Patri et Filio et Spiritui convenire, deos et dominos nominaremus, extinxissemus faces nostras etiam ad martyria timidiores, quibus evadendi quoque pateret occasio jurantibus statim per deos et dominos, ut quidam haeretici, quorum dii plures. Itaque deos omnino non dicam, nec dominos; sed Apostolum sequar, ut si pariter nominandi fuerint Pater et Filius, Deum Patrem appellem, et Jesum Christum Dominum nominem. Solum autem Christum potero Deum dicere, sicut idem Apostolus: Ex quibus Christus, qui est, inquit, Deus super omnia benedictus în aevum omne. Nam et radium solis seorsum solem vocabo; solem autem nominans, cuius est radius, non statim et radium solem appellabo. Nam etsi soles duos non faciam, tamen et solem et radium eius tam duas res et duas species unius indivisae substantiae numerabo, quam Deum et Sermonem eius, quam Patrem et Filium.

V. Die fpegiellen Sauptichmierigfeiten bei ben vornicanischen 840 Lehrern, auch ben orthoboren Batern, liegen in folgenden Buntten. 1) Gie betonen zuweilen ben quellen: und pringipienhaften Charafter bes Baters jo ftart, bag es icheinen tonnte, er allein fei ichlechthin Gott ober ber Deus super omnia, die anderen Personen aber seien es nicht blog in und traft ber Gemeinschaft mit ihm, jondern auch in minder vollkommener Beife. Mehnliche Wendungen, wie daß ber Rame Dass, & Dass u. f. w. fchlechthin fur den Bater fteht, find aber icon ber bl. Schrift geläufig. - 2) Statt von ber Ibentitat ber Gubftang wird oft nur von einer fubstangiellen Berbinbung oder einfach von ber Gemeinichaft ber Rraft und Bemalt, ber Thatigfeit und ber Liebe ober ber Ginheit bes Urprungs gefprochen, um ben Ditheismus, ber einen Gott bem anberen unabhangig gegenüberftellt, abzuweifen. Aehnliches geschieht aber wieberum ebenfalls in ber bl. Schrift, besonders Joh. 5 und 10. - 3) Die Zeugung bes Cohnes wird zuweilen, um blinde und gewaltsame Nothwendigfeit auszuschließen, als eine voluntaria geschilbert, mas aber in einem gemiffen Ginne gulaffig ift und auch bei nachnicanischen Batern vorkommt. - 4) 3m Unschlusse an Brov. 8. wird bie Zeugung bes Gohnes, besonbers von den Apologeten als auf die burch ihn zu erfolgende Schopfung ber Belt berechnet bargeftellt. Genauer aber reben Ginige (fiehe besonbers Tertullian e. Prax. c. 5-7) von einer boppelten Zeugung, refp. von einer Empfangnig und einer Geburt bes Logos, indem erftere feinen emigen Urfprung aus bem Bater, ober feinen Musgang als doros evolaberos, lettere feine zeitliche Genbung nach Mugen und feine Offenbarung in ber Schöpfung, ober feinen Ausgang ale boyos mpo-

φορικός (Verbum prolatitium) bezeichnet; hippoint und Tertullian icheinen baber guweilen ben Logos erft in feinem augeren Bervortreten in ber Schopfung reip. Incarnation, bas fie als Geburt im Gegenfat gur conceptio auffaffen, als Cohn gu bezeichnen. - 5) Enblich beben bie Bater als Diftinktivum bes Cohnes und hl. Beiftes hervor, bag fie fichtbar fam, mabrend ber Bater unfichtbar fei. Allein jene Sichtbarteit foll nicht be Befens-, fondern blog bie Berfonenverichiedenheit beweifen, indem fie baren gefest wird, bag ber Cohn und ber bl. Beift unter finnlichen Geftalter ober Onmbolen ericbienen feien, ber Bater aber niemals, und bag es fid für letteren auch nicht gegieme, außerlich ju erscheinen, weil er megen feint pringipiellen Stellung nur als fenbenber, nicht als Befandter auftreten tonne, mabrend bie anderen Berjonen, als von ihm hervorgebracht und ibn wirfit offenbarend, naturgemäß auch zu einem Musgange und einer Offenbarung nach Mugen geeignet jeien. Giebe bie Lehre ber Bater nach obigen Momenten (mit Ausnahme von 2.) zusammengestellt und gewurdigt bei Franzelin de Trin. thes. 11; uber bie außere Geburt bes Logos als Cobn bei Dippolat und Tertullian ibid. schol. 2.

# b. Rachweis und Erffarung der Sauptpunfte des Dogma's an der Sand ber Trebitim des vierten Jahrhunderte.

a. Die vom Ricanum befinirte Somonfie bes Sohnes, und bie bain enthaltene abfolute 3bentitat ber Subftang - Tautoufie - woburch Bater, Sohn und bl. Geift Gin Gott find.

#### \$ 112.

Literatur: Petav. de Trin. 1. 4. c. 13 ff.; Thomassin. de Trin. e. 7-5; 17, 27-28; Theol. Wirceburg. (Kilber) de Deo disp. 5; Franzelin thes. 9; Rubs § 26 u. 29; Kleutgen Theol. I. 2166. 3. Cap. 3. § II. u. V.

- Beil ber Ausbrud bes Ricanums, bag ber Gobn bem Bater bussosus comenhatintialis fei, von berjenigen Consubstantialität entlehnt war, welche bei Denichen mides Bater und Cobn befteht, biefe aber nur eine fpegififche Ginbeit ber Befenbeit einichliet. fo tonnte man benfelben babin migbeuten, bag er auch bei Bott nur eine fpegififde, mit. logifche, nicht aber eine numerifche, refp. reale Ginheit ober abfolute 3bentitit, (unitas singularitatis) bee Befens ausbrude. Dieje Digbeutung wurde icon ben ben Arianern jur Befampfung bes nicanifden Dogma's benutt, inbem fie fagten, et feler baraus, bag es brei gottliche Befen und mithin brei Gotter gebe. Obgleich nun bie Bahr bes IV. Jahrhunderte fich gegen biefe Digbeutung ausbrudlich vermahrten, fo bat man boch fpater fowohl aus biefen Batern, wie aus bem Ricanum jenen Brethum beraulie wollen; felbit innerhalb ber Rirche tauchte mabrent bes Mittelaltere bei Abt 3000 jene Deutung bes Dogma's auf, wurde aber bier burch bie außerft icharfe unt fim Definition bes IV. Lateranconcile (f. oben n. 699) gurudgewiejen. Da jebed neuerer Beit nicht blog protestantifche Gelehrte jene Berlaumbung ber Arianer midnicht fondern auch tatholifche Belehrte, bef. Bunther, die Anficht bes Abtes Joachim in m ichiebenen Formen wieber aufgefrischt haben, fo ift es angezeigt, ihnen gegenüber bit i numerifchereale Ginheit ber gottlichen Befenheit in brei Berfonen eigens gu bemoin, und zwar gunachft in Sinficht auf bie nachnicanifche Trabition. Daran fnupft fic ban naturgemäß bie Erffarung, wie diese numerifchereale Ginbeit ber Wefenbeit gugleis unentbehrliche Bedingung und ber formale Grund bafür ift, bag man le muß, Bater und Gohn feien Gin Gott und berfelbe Gott.
- 842 I. Dag bie Befensgemeinschaft ber gottlichen Berfonen im Sinne ber Befen Beinheit und zwar im Sinne ber numerifche realen Befent

ibentität verstanden werden muß und besonders im 4. Jahrhundert katholischerseits verstanden worden ist, versteht sich eigentlich schon darum ganz von
selbst, weil man damals ebenso stark, wie nur je sonst, die einzig vernünstige
und christliche Idee von der wesentlichen Einzigkeit der göttlichen Substanz,
welche schon Bapst Dionysius die augustissima ecclesiae praedicatio genannt
hatte, sesthielt und betonte. Es ergibt sich aber auch aus einer Menge von
speziellen Gründen.

- 1. Bor allem gehört hierhin die Erklarung, welche bie Bater von ber 843 burd bie Zeugung bebingten Somoufie geben, indem fie gegenuber ben Sophismen ber Arianer zeigen, worin bie Zeugung bei Gott und bei ben Creaturen übereinkomme und worin fie fich unterscheibe. Gie betonen namlich a) baf bei Gott eben fo mahrhaft und reell bie eigene Substang bes Beugenben in ben Wezeugten übergehe, wie bei ben Beicopfen; mabrend bagegen hier nur ein von ber gangen Gubftang bes Zeugenben fich ablofender materieller Theil in bas Bezeugte herübergenommen werbe, konne bei Gott bie Substang bes Baters nicht getheilt, folglich auch fein Theil berfelben abgelost merben; folglich muffe hier bie gange Gubfrang bes Beugenben auf ben Gezeugten übergeben und beffen ganze Substang ausmachen, so bag beibe eine und biefelbe Substang besiten (vgl. Athan. de deer. Nic. Syn. n. 20, 23, 24). - Sie betonen ferner, b) baß bei Gott wie bei ben Geschöpfen die Zeugung eine Mittheilung bes Lebens vom Zeugenben an ben Bezeugten einschließe; mabrenb aber bei ben Geschöpfen bas Leben bes Gezeugten baburch mitgetheilt merbe, baf es in und mit ber Zeugung als ein neues hervorgebracht mirb: konne bei Gott das Leben bes Gezeugten ebensowenig ein hervorgebrachtes ober geworbenes fein, wie bas bes Beugenben, weil es fonft eben auch nicht biefem gleich artig, sonbern, wie die Eunomianer behaupteten, biesem ganz unähnlich ware; fo bestehe bei Gott zwischen bem Leben bes Zengenben und bes Bezeugten nur ber Unterschied, daß es in jenem als nicht empfangenes, in biefem als empfangenes vorhanden sei (vgl. Basil. c. Eunom. 1. 2. vers. fin.). Beibe Momente beweisen zugleich, daß nach ber Natur der Sache und im Sinne ber Bater bei Gott ohne bie 3bentitat ber Substang unb bes Lebens auch teine spezifische Ginheit möglich mare.
- 2. Die Bäter bestimmen ferner die Wefenseinheit aller göttlichen Ber= 844 sonen burch verschiedene besondere Merkmale, welche sie über eine bloße spezisische Einheit hinausheben und als Wesensibentität erscheinen lassen. Sie sassenstellen nämlich a), die Einheit der göttlichen Personen nicht bloß als Einheit der Aehnlichkeit und Berwandtschaft, wie zwischen menschlichen Personen, sondern als eine Einheit substanziellen und untheilbaren Zusammenhanges, der Cohärenz und Inseparabilität, analog derjenigen, welche zwischen den verschiedenen Theilen Eines organischen Wesens (Wurzel, Stamm, Ast Körper, Arm, Finger) besteht; ein solcher Zusammenhang kann aber, da die Substanz der göttlichen Personen eine geistige ist, dei ihnen nur so gedacht werden, daß sie nicht Theile einer Gesammtsubstanz, sondern in Einer untheilbaren Substanz vereinigt sind (vgl. Thomassin. l. c. c. 26). 2) Sie vergleichen ferner die Einheit der göttlichen Personen mit der Einheit der Inhärenz und Immanenz,

L

in welcher bei ben geschaffenen Geiftern bie Qualitaten, Rrafte und Thatigfeiten berfelben zu ihrer Gubftang fteben, und finden ben Unterfcieb nur barin, bag in Gott bie produgirten Berjonen eben nicht bloge Mccidengen ber Gubftang bes Baters, fonbern bieje felbit feien; babei heben fie foger ausbrudlich bervor, bag man fie ebenjo wenig vom Bater trennen tonne, wie feine eigene Beisheit und Beiligkeit (vgl. 3. B. Athan. or. 4. e. Arian. n. 1 ff. und Naz. or. 31. (al. 37) n. 4). - c) Gie betonen fann bas volltommenfte mechfelfeitige Ineinanberfein ber gottlichen Perfonen, nicht im Ginne einer blogen innigften Gegenwart einer Gubftan in ber anderen, wodurch beren reeller Unterschied einigermaßen ausgeglichen wurde, fonbern als etwas, was im Begriffe ber volltommenen Somouffe enthalten fei und bie Aehnlichkeit und Gleichheit ber Berjonen fomobl, mit bie Ginheit ihrer Thatigfeit begrunde und bedinge; ein folches Ineinanderfein ichließt aber offenbar bie Ibentitat ber Gubftang ein (pgl. Petav. L. c. L. 4. e. 16). - d) Darum ftellen fie auch formlich bie Befenseinheit ber gott lichen Berjonen als eine reale in Gegenfat zu ber fpezifischen und blog logischen Ginheit ber Ratur, wie fie fich bei Menfchen und bei ben Göttern ber Beiben finde (vgl. Naz. or. 31. (al. 37) n. 14, 16). e) Endlich überbieten fie fich in ben ftartften Ausbrucken, um bie Bejent einheit ber Personen als bie bentbar innigfte, als eine burdaus einzige, und als vollfte Ibentitat barguftellen (vgl. Kilber L. e.), wogu ben griechischen Batern namentlich bie Musbrucke wovas und svas bienen, und fo hat auch ber Ausbruck, bag bas gottliche Befen fich nicht als Rable einheit auffaffen laffe, nur ben Ginn, bag man nicht von einer zwei eter breimaligen Gegung besfelben iprechen fonne 1.

3. Der Begriff, welchen die Bater von der absoluten Wesenseinheit hatten, leuchtet ferner baraus hervor, daß sie verschiedene Wahrheiten bezüglich des Dogmas von der Trinität behaupten, welche um in seiner Boraussehung Sinn und Berechtigung haben. a) Sie bezeichem es durchweg als ein großes ganz einziges Geheimniß, wie hier die hoch benkbare Einheit des Wesens mit der Dreiheit der Personen verbunden sein wäre aber kein solches Geheimniß, wenn bloß eine spezissische Einheit vorläge? b) Sie charatterisiren das katholische Dogma ausdrücklich als die richtige Mitte zwische: den extremen Jrrthumern der Sabellianer und Juden einerseits und der Arianer und Heiden anderesseits, indem es mit Jenen die Unmöglichkeit behaupte, die göttliche Rumals vervielsältigt zu benken, ohne jedoch den Unterschied der Bersonen werden

¹ Bgl. Bas. ep. 141. n. 2.: Nos unum Deum non numero, sed natura proticulit; quidquid enim numero unum dicitur, revera unum non est nec natura simplific. über biese Rebeweise Kleutgen a. a. D. S. 344.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Bas. de Sp. S. c. 18; Greg. Nyss. or. cat. n. 3: Nullo sermone decision potest ineffabilis profunditas mysterii, quomodo res cadem et numerabilis et a numerum fugit, cernitur in distinctione et in monade intelligitur, et distinction hypostasi et non dirimitur subjecto [τῷ ὑποχειμένο i. e. natura, quae subest cipitur distinctis hypostasibus]. Porro alius est ille, cujus est Verbum ac Spiritis sed ubi in his conceperis distinctionem, vicissim naturae unitas partitionem admittit

längnen, mit diesen aber ben Unterschied der Hypostasen annehme, ohne jedoch beren Einheit auf bloße Aehnlichseit ober auch Gleichheit des Wesens zu beschräften der Dese stellen ferner die Wesenseinheit als eine solche hin, welche keinen anderen Unterschied zwischen den Personen zulasse oder übrig lasse, als denjenigen, welcher in der durch den Ursprung einer aus der anderen entstehenden Beziehungen und der hiedurch bedingten Verschiedenheit des Besitzes besteht, so daß also jeder Unterschied der Personen wegfallen würde, wenn die Personen sich nicht in dieser Weise zu einander verhielten; wenn aber die Wesenheit selbst vervielfältigt wäre, würden die Personen allein schon durch die dreisache Verwirtlichung der Wesenheit als drei Wesen derselben Art verschieden sein 2. d) Andererseits solgern sie aus der Wesenseinheit nicht bloß die Aehnlichkeit und Gleichheit der Personen, sondern auch die untheilbare Einheit ihrer Thätigkeit, was wiederum nicht zuträse, wenn die Wesenseinheit bloß als eine spezisische gesaßt würde 3.

4. Endlich sind für unsere Frage auch sehr lehrreich die zwei großen 846 Controversen, welche im 4. Jahrhundert an das Nicanum sich anschlossen. Rämlich a) die Controverse mit den Semiarianern, denen gegenüber tatholischerseits das δμοούσιος im Gegensatz zu δμοτούσιος sestigehalten und durchgesetzt wurde, und b) die Controverse unter den Katholisen selbst, ob man dei der Trinität nicht bloß Eine οὐσία, sondern auch Eine δπόστασις behaupten müsse oder dürse. Denn die Lateiner, welche hypostasis mit substantia übersetzten, (und auch einige Griechen, die es so versitanden), wollten den Ausdruck "drei Hypostasien" deshalb nicht zugeben, weil er eine Dreiheit von Substanzen und folglich eine Berdreisachung des Wesens bezeichne. Die Griechen hingegen erklärten, daß sie dieses mit ihrem Ausdrucke nicht meinten, vielmehr in der Sache mit den Lateinern einverstanden sein; und sie hätten auch den Ausdruck tres hypostases nur deßhalb gebraucht, weil der dem Lateinischen tres personae entsprechende Ausdruck τρία πρόςωπα von den Sabellianern zur Berdunkelung des realen

<sup>\*</sup> Nyss. 1. c. Inter duas opiniones interjecta veritas procedit . . . . Maneat ex judaica persussione unitas naturae, ex gentilium autem errore sola distinctio secundum hypostases, sieque utrimque impia opinio sanetur. Achnliche Gedanken sind ben Batern sehr geläufig; über die interessante Aussaufung v. Greg. Naz. s. Hergenröther, Trinitätsl. d. h. G. v. N. S. 52 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Greg. Naz. or. 31 (al. 37) n. 3. Auf bie Frage ber Prieumatomachen, quid igitur deest Spiritui S. ad hoc, ut sit Filius, antwortet Gregor: Non dicimus, aliquid deficere, neque enim Deus in aliquo deficiens est, sed differentia eradiationis (της ἐχφάνσεως), ut ita loquar, sive relationis ad invicem diversa quoque nomina eis fecit. Neque enim Filio aliquid deest ad hoc, ut sit Pater; non enim defectus est filiatio, nec propterea tamen Pater est; alioquin eadem ratione etiam Patri aliquid deerit ad hoc, ut sit Filius; neque enim Pater est: sed profecto haec nullo modo defectum indicant vel submissionem secundum essentiam. Haec vero ipsa non esse genitum, et esse genitum et procedere designant alium Patrem, alium Filium, alium nomine Spiritus Sancti appellatum, ut servetur inconfusa distinctio trium hypostaseon in una natura et dignitate deitatis. Neque cnim Filius est Pater, nam unus Pater, tamen Filius est id quod Pater; nec Spiritus est Filius, quia ex Deo est, nam unus unigenitus, tamen Spiritus est id quod Filius: tres sunt unum deitate, unum tres proprietatibus.

Bgl. Rleutgen a. a. D. 3. 383 ff.

Unterschiedes ber Personen angewandt worden fei (vgl. über biese Controverse Ruhn § 29; Franzelin thes. 9. n. II.).

Ganz speziell kam unsere Frage zur Sprache im 7. Jahrhundert, nachbem einerseits ber Tritheismus sich förmlich ausgesprochen, andererseits bie Besprechung ber zwei Naturen in Christus im Berhältniß zu ber barans folgenden boppelten Thätigkeit die Frage angeregt hatte. Daber haben die Gegner ber Monotheleten, namentlich Sophronius, und die gegen dieselben gehaltenen Concilien sich sehr entschieden barüber geaußert (vgl. Kleutgen a. a. D. S. 336 ff. u. 381 ff.).

847 Rur bie Triplication ber gottlichen Wefenheit bat man besonbere folde Heußerungen ber Bater ausgebeutet, welche bie Wefenheit Gottes im Bater als zeugend, im Cobne ale gezeugt, und bie Befenheit bes einen ale aus ber Befenheit bes andern entfprungen bente ftellen icheinen; 3. B. ber Gobn fei essentia de essentia, aubstantia de substantia, sapientia de sapientia, voluntas de voluntate. Die letteren Ausbrude maren aber and als ungenau ober fehr migverftanblich von Papft Benebift II. am XI. Concil von Tolche gerügt worden. In Folge beffen haben bie beiben folgenden Concilien von Tolete fich te nauer über ben Ginn berartiger Formeln ausgesprochen und erflart, biefelben follten lief ben Uebergang ber Befenheit bes Batere auf ben Cobn ausbruden, und bejagen, baf bie Befenheit, wie fie im Cohne fei, nur burch Mittheilung ber Befenbeit bes Baters in In fei, und bag, wie ber Cohn alles, mas er fei und habe, nur aus bem Bater fei und babe, fo auch wirflich Alles, was ber Bater fei und habe, Befenheit, Substanz, Beieben, Wille, burch ibn im Cohne fei und ber Cohn felbst fei. Die Rebeweife felbst rechtferrigten fie bamit, daß fich bie Borte Befenheit, Beisheit, Bille bei Gott nicht blog abftratt ale Attribute ober Form eines Subjefts, fonbern auch confret und fubftantivifc, wie bas Bon Deus, gebrauchen liegen, was aber nicht gang gutrifft; benn fie felbft magen nicht ichledite gut fagen voluntas genuit voluntatem, wie man in ber That fagen fann: Deus genuit Deum: fondern fie fagen blog: Pater voluntas (= b. b. Pater, qui est voluntas) genuit Filium voluntatem (= qui est voluntas). Bgl. über diese und abnliche Austride Petav. l. 6. c. 10.

Die Guntherianer beriefen fich fur ihre Triplitation ber gottlichen Gubftang u. K. auf eine angeblich "flaffische Formel" bes bl. Augustinus, welche laute: Deus ter. Aber man braucht diese lafonische Formel nur im Contert zu lefen, um zu begreifen, baf it weber eine "flassische Formel" ift, noch bag fie die sonft anerkanntermagen fo flare Lefen bes Seiligen über biefen Bunft auf ben Ropf ftellen tann. Gie fteht tract. 5 in Joan 1: Pater Deus, Filius Deus, Spiritus Sanctus Deus. Ter dixi Deus; magis enim Deus ter, quam tres Dii. - Ebenfo beriefen fie fich auf bie Borte ber praef. de Trin :: son in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substautiae, ale ob bas trinitate ben Benitiv substantiae fo regiere, bag baburch bas unius substantiae, worauf bed ber Rachbrud liegt, wieber aufgehoben werbe. Der mabre Ginn biefer emphatifchen Annthee ift offenbar ber: bie Ginheit Bottes beftehe nicht in ber Gingelbeit einer Berfon, fonbern in ber Ginbeit ber breien Berfonen gemeinschaftlichen Gubftang, und bie letten Borte fint baber fo aufzulösen: sed in trinitate [sc. personarum, quae tamen est] unius substantine. - Die Ausbrude Deus trinus und trina Deitas find ebenfalls nicht gleich bebeutend mit Deus ober Deitas triplex, fonbern bezeichnen blog bie Gubfiffeng ber einen Gottbeit in brei mit ihr felbft ibentifden Berfonen, wie auch unfer breifaltig" von Rie manben mit "breifach" gegeben wirb, wenn es nicht bireft auf bie Berfonen, fondern tal "Gott", geschweige benn auf bie "Gottheit" bezogen wirb. Das trina Deiten ift obnebs nur eine poetische Figur fur trinus Deus = Deus, qui est Trinitas b. b. tres persone (Te trina Deitas unaque poscimus.)

849 II. Die absolute numerifch-reale Einheit ift aber auch eine mefentliche und unentbehrliche Bebingung, um ben firchlichen Ausbrud, bag bie brei göttlichen Bersonen Gin Gott und nicht brei Gotter find, möglich und berechtigt zu machen; benn wenn nur eine spezifischgleiche Befenbeit wößte man nothwendig sagen, es seien brei Bersonen vervielfältigt wäre, müßte man nothwendig sagen, es seien brei Götter. Und baran könnten auch alle sonstigen Arten und Formen der Einheit und Versbindung, welche man zur spezisischen Einheit hinzusügen kann, wie die Einheit des Ursprungs, der Liebe, der Thätigkeit und der wechselseitigen Durchdringung, nichts ändern. Wenn die Einheit des Ursprungs und der Liebe etwas dazu thäten, müßte man auch sagen können, daß zwei Menschen ein Mensch seien, während man doch bloß sagt, sie seien eine Familie, respein Herz und eine Seele. Eine reale und innere Einheit der Thätigkeit aber, ober ein reales wechselseitiges Durchdringen ist bei zwei verschiedenen Substanzen schon überhaupt nicht benkbar, setzt vielmehr die reale Jentität der Substanz voraus.

Wenn baher die Bater zuweilen mit ober ohne ausbruckliche Ermähnung 850 ber realen Einheit der Substanz obige Arten und Kormen der Einheit als Grund aufführen, weghalb die brei Personen Gin Gott feien: bann konnen und wollen sie damit nicht den formalen und adäquaten Grund dafür angeben. Sie wollen überhaupt nur folche Momente hervorheben, welche allerdings in der Ausschliegung bes Ditheismus mit in Betracht gezogen werben konnen, welche aber auch bie Ibentitat ber Gubstang nicht außichliegen, sonbern im Gegentheil stillschweigend einschliegen ober gar auf bieselben als Grund ober Folge unzweibeutig hinweisen. Go ist die Einheit ber Kraft und Thatigkeit, sowie bie wechselseitige Durchbringung ber Personen nur eine Folge und bamit ein Zeichen ber Ibentität ber Substanz, burch welche sie als burch ihren Grund bedingt ist. Die Einheit bes Urfprungs und bes Pringips aber ift mefentliche Bebingung, um die drei göttlichen Bersonen nicht als isolirt neben einander stehende Bejen benken zu muffen, und ber reale Grund, welcher bewirkt, daß ber Besit besselben Wesens bei ihnen ben wesentlichen Zusammenhang ber Personen untereinander einschließt und im strengsten Sinne bes Wortes ein gemeinschaftlicher Besit ift; ja, fie erscheint ben Batern insofern sogar auch als ber formelle Grund ber Ginheit Gottes, inwiesern lettere unter bem Begriff ber povapyia ober ber Einheit bes Pringips alles beffen, was irgendwie, geschaffen ober nicht geschaffen, eristirt, gefaßt wirb. — Der abaquate Grund, weghalb bie brei Berfonen Gin Gott find, liegt nach ber Lehre ber Bater barin, bag alle aus Giner Person sinb, mit biefer basselbe Wefen haben, folglich nicht neben und außer biefer, sondern in ihr bestehen, und so auch nicht anders, als mit und in biefer ersten Person, handelnd und wirkend auftreten können. Und diese verschiedenen Momente fanden benn auch die Bater schon in bem opoocoos ausgebruckt, welches ihnen bei Gott nicht bloß bie Gleichheit ber Wesenheit, sonbern ben innigften Mitbefit berfelben Gubftang mit einem anderen urfprungliden Befiger bebeutete.

Befanntlich hatte ber hl. Gregor v. Nyffa, welchem hierin noch einige Spatere 251 gefolgt finb, bie eigenthümliche, in platonischem Realismus wurzelnde Ansicht, daß man nicht bloß bei Gott fagen tonne, die brei Personen seien Ein Gott, sondern auch bei mehreren menschlichen Bersonen, dieselben seien Ein Mensch. hiebei ftellt er jedoch keines- wegs die Einheit ber göttlichen Personen auf eine Linie mit der Einheit der menschlichen,

sondern will nur ein neues Argument a minori ad majus gewinnen, um ju zeigen, bes man bei Gott durch den Personenunterschied nicht genothigt werde, von brei Bettern zu reben. Bgl. über diese Aufsassungsweise Franzelin. 1. c. p. 142 ff; Kleutgen S. 346.1.
— Den oben angegebenen Sinn des byoodstos betont besonders Basil.; s. darüber Pries.
1. 7. c. 4. n. 11 ff.

III. In Folge ber absoluten Ibentitat bes Bejens muß man aber auch fagen, die brei Berfonen feien, obgleich jebe Gingelne für fich Gott it boch nur Gin Gott, und nicht brei Gotter, fo bag biefer Musbrud nicht nur berechtigt, fonbern auch einzig berechtigt ift. Denn nach allgemeiner fprad licher Regel bebeutet ber Blural bei fubftantivifden Ramen und Prabifaten nicht bloß eine Mehrgahl ber Gubjette, benen ber Inhalt bes betreffen ben Begriffes (bie forma expressa per nomen) gutommt, ober welche benieben befigen, fonbern auch die Bervielfältigung biefes Inhaltes felbf. und zwar beghalb, weil in ben substantivifchen Ramen bas Gubjeft und ber bemielben gutommenbe Begrifffinbalt nicht von einander unterichieben, fonber per modum unius gufammengefaßt werben. Run ift aber ber Rame "Gen", obgleich er nicht bie Gottheit, fondern ben ober bie Befiter berfelben bezeichne ein substantivischer Rame, und zwar nicht nur im gewöhnlichen, sondern in einem eminenten Sinne, weil in ihm die Berfon nicht blofe irgendwie in Ga heit mit bem Inhalte bes Begriffes ber Gottheit gebacht wirb, fonbern be Berjonen mit ber Gottheit reell ibentijch find, und barum auch nicht burd eine ben einzelnen eigenthumliche Rraft, fonbern vermöge ihrer 3bentitat mi ber Ginen Befenheit, alfo vermoge einer ihnen gemeinichaftlichen Dacht, be felbe besitzen. Es ift also nicht blog, wie einige nominalistische Theology gemeint haben, einzig burch bie Rudficht auf Digverftanbniffe, fonbern but Die Ratur bes Dogma's felbft verboten, von brei Gottern gu reben, mie if auch im Symb. Athan, heißt: tres Deos aut Dominos dicere cutholis religione prohibemur.

Bgl. hiezu Thom. 1. p. q. 39. Dasselbe Geset erstredt sich auch auf die Bertub substantive, wie Creator, Spirator, Judex. Dagegen gilt es nicht von den abstivissischen und einfach verbalen Prädikaten weil deren Plutal sich ledigig nicht nach der Mehrzahl der Subsette, denen sie beigelegt werden. Man kann alle same es in den Anathematismen des Papstes Damasus heißt: tres personae schoen wei semper viventes, omnia potentes, omnia salvantes. Benn Abjettive und Justicipien, wie aeternus, omnipotens, vivisicans ähnlich wie Substantive getend werden: so kann man, je nachdem man mehr auf die absettung verben und alle is sagen Pater, Filius et Spir. S. sunt tres omnipotentes (d. h. tres personae verbentiam habentes), oder sunt unus omnipotens (d. h. unus Deus oder und verse s. substantia omnipotens).

β. Die vom II. Concil befinirte Confubftanzialität bes bi. Geiftes an Bater und Cohn im Berhaltniß zu beffen Ursprung aus Bater und Cohn und bie wesentliche Bebeutung biefes Ausganges für bie Ginheit ber Dobnung und Berbinbung in ber Trinität — im Gegensab jur hareste bei griechischen Schisma's.

### § 113.

Literatur: Bon ben Batern fonnen hierhin gerechnet werben faft alle oben § 100 citirten Schriften uber ben bl. Beift. Unter ben Theologen, welche au professo uber ber

Segenstand geschrieben s. bes. Ratramnus contra errores Graec. l. 1—3; Hugo Etherian. de proc. Sp. S.; S. Anselm. de proc. Sp. S.; Thom. 1. p. q. 36; qq. disp. de pot. q. 10 a. 4—5; c. gent. l. 4. c. 24—25; Emmanuel Calecas c. error. Graec. (höchst bedeutend); die Reben von Georg. Rhodius u. Bessarion im Florentinum (sess. 6 u. 9); weitere Schristen kath. Griechen in den opuscula aurea de proc. Sp. S. ed. Arcudius u. der Graecia orthodoxa von Leo Allatius; Petav. de Trin. l. 7 (sehr aussichtstüg u. erschöfbssend); Portugal de gratia increata l. 2.; Franzelin de Trin. p. 3 (sehr reichshaltig); van der Moeren (de proc. Sp. S. Lovanii 1864] bes. gegen den russsichen Dogmatiker Macarius). Für die Geschichte der Controverse: Lequien dissert. in Joan. Dam. I. (opp. Tom. I.), Werner apol. Lit. Bd. 2—3 u. bes. hergenröther's Photius Bd. 1. S. 684 ss. u. 8b. 3. S. 399 ss.

Wie bas nicanische Homoufios spater gegen bie wirkliche homousie bes Sohnes aus- 854 gebeutet worben ift: fo baben bie ichismatifchen Griechen, um einen Bormanb fur ihr Schisma ju gewinnen, bas "ex Patre procedit" bes Conftantinopolitanums, womit biefes ben Grund ber homoufie bes hl. Beiftes mit Bater und Gohn angeben wollte, babin migbeutet, bag ber hl. Beift, ebenso wie ber Sohn, aus bem Bater allein feinen Ursprung habe, und folglich bie Mittheilung ber göttlichen Wesenheit an ihn in keiner Weise auch bom Sohne ausgebe ober burch ben Sohn vermittelt werbe. Und boch lagt fich leicht zeigen, baß gerade im IV. Jahrhundert und gerade bei ben griechischen Batern, auf welche fich bie Schismatifer berufen, nicht nur bie entgegengefette Auffassung über ben Ursprung bes bl. Geistes und ben Grund seiner Consubstanzialität bestand, sonbern auch ber ganze Kamps für bie Gottheit bes bl. Geiftes gerabezu auf ber Boraussehung feines Ausganges vom Sohne beruhte — baß folglich bie Schismatiker burch bie Läugnung bes Ausganges bes bl. Beiftes aus bem Sohne, ftatt in bie gufftapfen ihrer orthoboren Bater ju treten, mit ben Macebonianern gemeinschaftliche Sache machen und, mabrend fie ber lateinischen Rirche eine Menberung bes Symbolums vorwerfen, ihrerfeits nach bem Urtheile ihrer orthoboren Bater einer funbamentalen Corruption feines Sinnes fich fculbig machen.

Aus biesem Grunde concentriren wir hier die ganze Behandlung des Dogma's vom 856 Ausgange des hl. Geistes um die organische Darstellung der Lehre der griechischen Bäter des IV. Jahrhunderts. Dadurch gewinnen wir zugleich den doppelten Bortheil: 1) daß der wahre Unterschied zwischen der Auffassungs und Ausdrucksweise der griechischen und der lateinischen Säter — denn ein solcher ift in der That vorhanden — deutlich hervortritt und so alle Misperständnisse beseitigt werden; und 2) daß der eigenthunliche Werth und Gehalt der griechischen Auffassungs und Ausdrucksweise gegenüber der lateinischen ganz und voll erkannt wird. Letzteres aber ist nicht nur deshalt den großer Bedeutung, weil dadurch dem Dogma für die spekulative Auffassung eine Seite abgewonnen wird, die der lateinischen Fassung weniger hervortritt, nämlich die organische Continuität der göttlichen Besensmittheilung, sondern auch, weil dadurch gezeigt wird, daß die Häresie des Schisma's in gewisser Beziehung noch mehr der alten griechischen Lehrsorm, als der lateinischen widerspricht.

Im Folgenden beleuchten wir daber 1) bie Lehre ber griechischen Kirche gegen die 856 Macedonianer über die Gottheit des heiligen Geiftes auf Grund seines Ursprunges aus dem Sohne und burch ben Sohn aus dem Bater; 2) die in der Formel ex Patro per Filium ausgesprochene Lehranschauung der griechischen Bater über die organische Continuität der Besensmittheisung in Gott im Bergleiche mit der sateinischen Auffassungs- und Darstellungs- weise; 3) Ursprung und Tendenz der Läugnung des Ausganges aus Bater und Sohn, welche in beiden Beziehungen recht eigentlich die "Häresie des Schisma's" ift.

I. Die Lehre ber orientalischen Rirche bes IV. Jahrhunberts über ben Ursprung bes hl. Geistes als Grund seiner Consub-ftanzialität mit Bater und Sohn.

Um biese Lehre richtig zu verstehen muß vor Allem ber Stanb ber Frage in ber 857 Controverse mit ben Aneumatomachen genau in's Auge gefaßt werben. Die Frage nach ber Gottheit bes hi. Geiftes war ähnlich, wie bie bereits entschiebene über bie Gottheit bes Sohnes, in concreto babin gestellt, ob ber hi. Geift einen solchen Ursprung aus

Gott habe, daß er vermöge besselben nicht eine frembe, sonbern die eigene Wesendeit Gette empfange. Die Pneumatomachen, meift Semiarianer, gaben mehr ober minder die amt tem Ursprunge durch Zeugung entspringende Homousie (wenigstens als die der Denschen bei den Wenschen zur meinten aber nun, es könne auch in Gott so wenig wie bei den Wenschen eine andere Homousie geben, als die auf der Zeugung beruhende, und so müßte der hi. Geit, um dem Bater und dem Sohn consubstantial zu sein, entweder von dem einen aber wad dem Anderen gezeugt werden, also entweder als Sohn des Sohnes Enstel des Baters sein. Da aber beide Annahmen gleich abstart sein, so müsse der Ursprung des hi. Geistes derselbe sein, wie der Ursprung des übrigen Dinge, die durch den Sohn gemacht seien; und so könne der bl. Geist weder mit dem Sohne und noch viel weniger mit dem Bater, als aus ihrer Substant hervorzebend, consubstanzial sein, wie es doch nothwendig sei, damit ihm göttliche Natur zusemme.

Diejer haretifden Auffaffung gegenüber gab es fur bie Reft fellung und Bertheibigung ber Gottheit bes bl. Geiftes einen boppelten Beg. Der eine Weg, mehr fur einfache bogmatifche Reftitellung geeignet, war, birett bas gu behaupten, mas bie Begner an erfter Stelle laugneten, nämlich ben wirklichen Urfprung bes bl. Geiftes aus ber Gubffam bes Baters, und auf Grund ber Glaubensquellen ju ertfaren, bag ber bl. Geift, obgleich nicht gezeugt, boch ebenfo mabrhaft aus ben Bater hervorgebe, wie nach bem Nicanum ber Cohn burch bie Bengung aus bemfelben bervorgebe. Diefen Weg ichlug bas Conftantinopolitanum ein, indem es, die Stellen Joh. 15, 26 qui a Patre (napa tou natoos) procedit und 1 Cor. 2: Spiritus qui ex Deo est, combinirent, lehrte, ber hl. Geift atte aus bem Bater (b. b. nach ber Erflarung bes Dicanums: aus ber En ftang bes Baters) hervor. Dag ber bl. Geift auch vom Cohne ausgebe brauchte bier nicht gefagt zu werben, weil 1) bie Gegner bas nicht laugneten, fondern geradezu behaupteten, bag ber Gohn überhaupt Pringip bes bl. Geines jei, bie richtige Auffaffung ber pringipiellen Stellung bes Gobnes aber obnt Beiters burch bie Bervorhebung bes Uriprungs aus bem Bater gegeben war; und weil 2) nach ihrer Auffaffung ber Ausgang einer weiteren Beriet aus bem Bater felbfiverftanblich burch bie Berjon, welche als Cobn and bem Bater hervorgeht, vermittelt ericbien. - Das Concil tonnte nicht ein mal füglich ben Ausgang aus bem Gobne ermabnen, 1) weil feine 35 ficht junachft babin ging, ben Urfprung bes bl. Beiftes mit bem bes Cobnes, in Bezug auf die Consubstantialitat mit bem Bater, parallel qu ftellen, 2) weil bie Gegner mehr ober minder Arianer maren, welche bie Gotten bes Gohnes laugneten, alfo burch ben Musgang aus bem Gobne nicht miber legt werben fonnten, und 3) weil bas Concil feine Beftimmungen auch ber Form nach an die bl. Schrift anlehnen wollte, an ber Stelle aber, mo formlich . vom Ausgange bes bl. Beiftes bie Rebe ift, blog auf ben Bater bingemichen wirb. Benn es ben Gohn binein bringen wollte, batte es fich noch auf auf weitere ben Gohn betreffenbe Schriftftelle beziehen muffen, 3. B. bas Refint bes bl. Beiftes aus bem Gohne; und bas geschieht in ber That in bem som bl. Epiphanius (Ancor. n. 121) mitgetheilten ausführlicheren Gom bolum, welches im Drient um jene Beit fehr verbreitet war, und entweber

Bgl. Athan. ad Serap. I, n. 15 ff.; III, n. 1 ff.; Basil. c. Eunom. L. F.
 304 ff.; Greg. Naz. or. theol. 5.
 Bgl. bicgu bic Beugniffe bei Franzelin thes. 38.

ichon bem Conftantinopolitanum zu Grunde gelegt gewesen, ober als weitere Erftarung aus bemielben hervorgegangen ift 1.

Benn eben die polemische Stellung und Tendenz des constantinopolitanischen Symbolums es erklärt, daß vom Sohne keine Erwähnung geschieht: dann begreift es sich auch schon hieraus allein leicht, warum im Abendlande, wo man diese Tendenz weniger beachtete und in dem Symbolum mehr an eine thetisch vollständige Fassung des Glaubens dachte, kehr dalb eine Lücke empfunden werden konnte, wo man im Orient keine fand; soweit es aber auch bei den Griechen auf eine deutlichere Erklärung ankam, gab man diese durch die Formel ex Patre per Filium, oder in der von Epiphanius angegebenen Beise. — Das Symbolum dei Epiphanius 1. c. sautet: Et in Spiritum S. credimus, qui locutus est in lege et praedicavit in prophetis et descendit ad Jordanem, loquitur in Apostolis, habitat in sanctis. Ita vero in ipsum credimus, quod scillect est Spiritus Sanctus, Spiritus Dei, Spiritus persectus, Spiritus Paracletus, increatus, qui ex Patre procedit, et accipit et esse creditur ex Filio (το έχ τοῦ πατρός ἐχπορευθμενον τατ έχ τοῦ υἰοῦ λαμβανόμενον [partic., medii nicht pass., wie auch 30h. 16, 14 λήψεται. accipiet stelpt] καὶ πιστευθμενον. Diese Fassung ist auch in mehrere orientalische Liturz zien übergezangen, besonders in die spisichen des hl. Maruthas und des hl. Dionysus, mehrere andere fügen hinzu: accipit substantialiter oder essentialiter (siehe van der Moeren pg. 175); auch bei den Kopten sommt sie vor (l. e. pg. 178).

Der zweite Beg, bie Gottheit bes hl. Geiftes zu erklaren und ju 860 vertheibigen, mar ber, die Bneumatomachen bei ihrer positiven Behaup: tung ju faffen, bag namlich ber bl. Beift vom Cohne und burch ben Sohn feinen Urfprung habe, und fobann ju zeigen, wie eben biefer Urfprung vom Cohne berart fet, bag baraus bie Confubstantialitat bes bl. Geiftes mit bem Cohne und baburch auch mit bem Bater folge; und biefen Weg ichlagen meift bie Bater in ihrer Biberlegung ein. Wenn bie Bater ben Urfprung bes bl. Beiftes aus bem Gohne geläugnet ober nicht anerkannt hatten, fo hatten fie ben Macedonianern ebenjo bie Behauptung biefes Uriprungs, wie bie Laugnung ber Gottheit bes bl. Geiftes jum Borwurf machen muffen; jebenfalls aber hatten fie ben Borwurf, bag ber bi. Beift, als aus bem Gohne entsprungen, beffen Gohn und folglich Entel bes Baters fein muffe, einfach bamit erlebigt, bag ber hl. Beift eben vom Cohne in teiner Beife ausgehe, fonbern blog vom Bater. Run aber finbet feines von beiben Statt; im Gegentheil nehmen bie Bater ben Urfprung bes bil. Beiftes vom Cohne und burch ben Cohn als burchaus felbftverftanblich an und machen bie richtige Bestimmung eben biefes Urfprungs aus bem Cohne jum Mittelpuntte ber gangen Controverje mit ben Wegnern ber Gottheit bes bl. Geiftes.

Das Verfahren ber Bater läßt sich 1) vom thetischen, und 2) vom 861 apologetischen Gesichtspunkte aus betrachten und läßt sich beiberseits auf je drei In franzen reduciren, welche sammtlich sich um die richtige Erklärung bes Ursprungs des hl. Geistes per Filium breben und gleichmäßig in der unzweideutigsten Weise den Ausgang des hl. Geistes vom Sohne betonen ober vorausseben.

1. Das thetische Berfahren ber Bater.

a. Buerft zeigen bie Bater negativ, bag ber Urfprung bes bl. Beiftes

Der Ancoratus ift nämlich icon 374, alfo fieben Jahre vor bem Concil geschrieben. Benn alfo Epiphanius feine fpateren Bufabe gemacht hat, muß man annehmen, bag biefes Combolum icon früher vorhanden gewesen.

burch ben Gohn nicht wie bei ben Dingen "quae per ipsum facta sunt". als Schöpfung einer frembartigen Substang, fondern zugleich als Uriprung aus bem Cohne, ober als Produttion einer gleichartigen, aus ber Substang bes Cobnes bervorgebenben und barum untrennbar mit ibm perbunbenen Sypostafe gu benten fei. Gie beweisen bie baburch, bag ber bl. Geift vom Gobne, wie biefer vom Bater, ausgebe als Bringip ber Schöpfung und insbejonbere als Pringip ber iber naturlichen Seiligung ber Geichopfe und ber in biefer liegenben Ber abnlichung mit bem Gohne und Berbinbung mit bem Bater, und daß folglich ber Gohn in ihm und burch ihn Alles ichaffe und beilige und bie Creatur gur Gleichformigfeit und Gemeinschaft mit fich felbft erbet, mas nicht geschehen fonne, wenn nicht in bem Ursprunge bes bi. Gienes durch den Gohn die Gubftang und Rraft des letteren auf ihn übergebe und er aus und in ber Gubftang bes Gohnes fei 1. Dit Rudficht bierauf nennen fie baher ben bl. Geift im Gegenfat gu ben außeren Berten bie virtus und operatio (ἐνέργεια) 2 jumeilen fogar aud qualitas (ποιότης) Filia, Musbrude, bie auch vom Cohne im Berhaltniß jum Bater angewandt merben beim bl. Geift aber hauptfachlich burch bas Berhaltnig bes Duftes w Bflange veranichanlicht werben3. Beiterbin veranichaulichen bie Bater ber consubstangialen Uriprung bes bl. Beiftes aus bem Gobne burch bas Im haltniß bes Athems jum Munde, bes Fingers jum Arme, ber Blume im Afte — ber Gußigkeit jum Honig, bes fliegenben Baffers jur Quelle, bes Dampfes jum Baffer — bes Abglanges mit bem Strable, und ber Barme mit bem Feuer. Bgl. gum Gangen Petav. 1. 7. c. 5 und 7.

b. Un zweiter Stelle erflaren und zeigen bie Bater pofitin, br Uriprung bes bl. Geiftes burch ben Gobn habe fo menig mit bem ber Greater gemein, bag er vielmehr mit bem bes Gobnes aus bem Bater auf eine Bin geftellt merben muffe, indem beim bl. Beifte in Bezug auf ben Un iprung aus ber Gubitang bes Gobnes gang basfelbe Berball nif beftebe, wie gwifden bem Cobne und bem Bater, und babe auch ber thatfachlich bestehenbe pringipielle Borrang bes Gobnes por bem bl. Geifte chenfo wenig bie Gleichheit und reale Ginbrit ber Ratur gwifden Beiben aufhebe, wie gwifden Cobn und Bater. Gie gehen in ber Betonung biefer Barallele fogar fo weit, bag fie belle bie fpegififden Ausbrude, welche bie aus ber Zeugung als folder im Unter ichied von ber Spiration hervorgebenden Attribute bes Sohnes begeidnes mit alleiniger Ausnahme ber Ramen Genitus und Filius, auf ben bl. Ge übertragen, obgleich fie fich nicht verhehlen, bag baburch bie Schwierigent warum ber hl. Geift bann nicht Cohn bes Cohnes genannt merben wift. nur noch verftartt werbe 4. Go nennen fie in einer Ungahl von Stellen

Bgl. Basil. c. Eunom. l. 5. pg. 305: At dicis: Si Dei quidem image est

Bgl. bef. Athan. ad Serap. l. 1; Bas. ep. 38. al. 43. n. 4; tt. Cyrill. Alex.
 Bgl. Petav. l. 7. c. 5. n. 12. Cyr. Al. thes. l. 2: Manifeste esteeditur alienus esse a Filio Spiritus S., sed in ipso et ex ipso, ac velut operatio quelle naturalis, quae complere potest omnia, quaecumque vult.

3 Sehr schone Aussührung bieses Bildes besonders bei Cyr. Al. an vielen Sulas

f. Petav. 1. c. nn. 3. 6. 7.

ben hl. Geist verbum, (aber hier ρημα, nicht λόγος, im Hindlick auf Hebr. 1, 3), splendor, imago (είχων, so schon bei Greg. Thaum.), resp. vultus, sigillum (σραγίς), figura ober forma (χαραχτήρ und μορφή) Filii, alles Ausbrūcke, welche beim hl. Geiste ebenso entschieben bem Sohne gegenüber, wie beim Sohne dem Vater gegenüber, das Verhältniß des consubstantialen Ursprungs ausbrücken.

Bgl. die Stellen bei Petav. 1. 7. c. 7; Franzelin thes. 37. sub. II. Besonders 864 kart betont diesen Punkt Athan. in ep. I u. III ad Serap. Im Ansange des dritten Briefes hebt er ausdrücklich hervor, er habe im zweiten Briefe, obgleich auch dieser vom M. Geiste handeln sollte, über die Consubstanzialität des Sohnes gehandelt, weil das Berzhaltnis des hl. Geistes zum Sohne dem des Sohnes zum Bater ganz analog sei: ut ex cognitione Filii valeamus et Spiritus S. rectam assequi notitiam. Qualem enim seimus proprietatem (= proprium habitum) ad Patrem, eandem ad Filium habere Spiritum S. comperiemus. Et quemadmodum Filius dicit: Omnia quae habet Pater, mea sunt, ita haec omnia per Filium in Spiritu S. esse comperiemus.

Die oben angeführten Ausbride für ben hl. Geist, welche vom Sohne auf ihn über: 865 tragen werben, (siehe bes. Bas. 1. c. pg. 302 u. 304) müssen natürlich beim hl. Geiste in einem minder speziellen Sinne verstanden werden. Bon den lat. Bätern und Theologen werden sie so nie gebraucht, und haben letztere sogar daran Anstos genommen. (Bgl. Thom. opusc. 1, wo diese Ausbride meist, aber nicht immer glücklich, erklärt werden.) Der Austos tührte u. A. daher, weil man lateinischerseits gewohnt war, den Ausgang des hl. Geistes aus der Wechselliebe des Baters und Sohnes berzuleiten, während die Griechen ihn als Ausstrahlung der Heiligkeit dem Ausgang des Sohnes als der Ausstrahlung der Wahrheit gegenüberstellten (vgl. Bas. 1. c. pg. 302).

c. An britter Stelle zeigen bie Bater, wie ber bl. Geift eben beghalb, 866 weil er zu bem Sohne in bemfelben Berhaltniffe ftebe, wie biefer zum Bater, nicht bloß aus bem Sohne allein, sondern burch ben Sohn, resp. nicht minber als aus bem Sohne, auch aus bem Bater hervorgehe, und daß er folglich, obgleich nicht wie ber Sohn aus bem Bater gezeugt, burch ben Sohn ebenso mahrhaft, wie bieser, die Substanz des Baters empfange, indem bie ber Zeugung eigene Rraft auf ihn hinüberwirke. Den hieraus refultirenden substanziellen Zusammenhang bes hl. Geistes mit bem Bater burch ben Sohn und umgekehrt (von Athan. συστοιχεία, von Basil. απολουθία κατά την τάξιν genannt) beleuchten vie Bater (siehe bes. Athan. I ad Serap. n. 19-21) burch weitere Ausführung ber oben (sub. 1) erwähnten sinnlichen Bilber, wonach bie brei Personen fich verhalten wie Wurzel, Blume, Duft — Quelle, Fluß, Abfluß (resp. Brunnen, Quelle, Fluß) — Sonne, Strahl, Strahlenspite (resp. Licht, Glanz, Strahl); Sohn und hl. Geist verhalten sich zum Bater, wie beffen Mund und ber burch ben Rund ausgehende Obem, wie beffen Arm und ber vom Arme fich abzweigende Finger. Geiftig aber finden sie (bef. Athan. oben) bas Berhaltniß barin ausgebruckt, daß ber Sohn bie Wahrheit und Weisheit bes Baters sei, ber hl. Geist aber ber Geist ber Weisheit (nach Weish. 7.) und ber Wahrheit (30h. 14. 15. 16).

Basil. c. Eunom. 1. 5 pg. 304. in bem Kapitel mit ber Ueberschrift: quod quemad- 867 modum Filius ad Patrem se habet, ita Spiritus ad Filium. Dei [Patris] quidem

Filius, Filii vero Spiritus, item si Filius Verbum Dei, sermo vero Filii Spiritus, cur Spiritus dictus non est Filii Filius?

verbum Filius est, verbum autem Filii Spiritus; et cum verbum sit Filii, proinde Dei est. Athan. ad Serap. I. n. 20: Una est sanctificatio ex Patre per Filius is Spiritu S. producta. Nam quemadmodum unigenitus est Filius, sic et Spiritus qui a Filio datur et mittitur, unus item est... Quia enim unus est Filius, qui et vivens est Verbum, unam quoque esse necesse est perfectam et plenam, sanctification et illuminantem, viventem operationem ejus et donum, quae quidem ex Patre esse in confesse est, effulget et mittitur et datur.

- 2. In engiter Berbindung mit biefem thetifchen Berfahren ficht bas apologetische ober die Bioerlegung ber Ginwendungen ber Pneumthe machen.
  - a. Die erste, besonders von Eunomius forcirte Einwendung war, be Ordnung des Ursprungs in der Trinität involvire zugleich eine stufer weise abfallende Ordnung in der Bürde und Katur der bei Bersonen und eine wesentliche Berschiedenheit und Trennung der Substannach. Hierauf hatten die Bäter nur die Eine Antwort, daß dies beim Weiste ebensowenig gegenüber dem Sohne, wie beim Sohne gegenüber des Bater zutresse, sondern dort ebenso, wie hier, der Ursprung die innigste Einheit und Gemeinschaft einschließe, und daher kein anderer Unterschafts übrig bleibe, als der des Ursprungs selbst.
- 869 Ex professo behandelt biefen Bunft Basil, am Anfange bee III. Buches e. Emm Cur necesse est, si dignitate et ordine tertius est Spiritus S., natura quoque sa esse tertium? Dignitate quidem secundum esse a Filio, [ut qui habet esse ab et ab ipso accipit et annuntiat nobis atque omnino ab illa causa pendet] trall [fortassis] pietatis sermo: at natura tertia uti, neque ex Scripturis didicimus, repu ex prioribus ulla consecutione colligi potest. Quemadmodum enim Filius order quidem a Patre secundus est, quonism ab eo est, dignitate vero, quonism utpote Pater origo ejus et causa est, et quonism per ipsum accessus aditurque es ad Deum et Patrem, non autem natura secundus, quoniam virtus in utreque at est: ita profecto, etsi Spiritus S. ordine ac dignitate a Filio secundos est, pi tandem hoc concedamus], non tamen inde demonstratur, quasi consequens fret alienae eum esse naturae. Diese Stelle ift in fpateren griech. Cobices boppeli mit theils burch Beglaffung bes Inhaltes ber erften Rlammer, welche ben Grunt, werm ber bl. Beift ordine secundus a Filio fei, enthalt, theile burch Bufas ber beiben wir Rlammern, um die Brioritat bes Cobnes nicht ale Behauptung, fonbern blog ale Gemutet ericheinen ju laffen. Der Ginn ber Stelle ift unzweideutig auch ohne bie befritten mit Rlammer, um fo mehr als Bas. unmittelbar vorber am Schluffe bee 2. Budet gurate. bag ber bl. Beift burch ben Gobn feinen Urfprung habe, und nur laugnete, bag er m Sohne allein ausgehe. Die beiben anberen Bufage wiberfprechen aber offenbar ber sons Lehre bes bl. Bafilius, ba er biefe Ordnung fonit fo nachbrudlich behauptet (fiete eta n. 789 vgl. auch Petav. 1. 7. c. 3; Franzelin thes. 35). Ebenfo bestimmt erflitt m Bruber bee bl. Bafilius, Greg. Nyss. 1. 1. c. Eunom. p. 164: Sleut confused Patri Filius et ex ipso esse habens non posterior est secundum existentiam: da # ex Filio pendet Spiritus S., qui sola ratione secundum causae notionem (impos #1 κατά τὸν τῆς αίτίας λόγον) prae hypostasi Spiritus consideratur.
- b. Die zweite Einwendung war, wenn der hl. Geift fich ebenfo jum Sohne verhalte, wie dieser zum Bater, dann musse er Sohn des Sobnet und indem er so durch den Sohn vom Bater ausgehe, auch Entel des Baters sein. Hierauf antworten die Bater nicht etwa, das Berhaltnis de hl. Geistes zum Sohne sei bloß das der Jbentitat der Substanz und fru Ursprungsverhaltniß; sondern sie geben ausbrücklich zu, daß der bl. Ges

wirklich burch ben Gobn vom Bater fei 1. Gie weifen nur barauf bin: bag man aus menichlichen Berhaltniffen nicht fofort Alles auf Gott übertragen burfe; bag ber Gebrauch bes Ramens "Gohn bes Gobnes" gu Abfurditaten fubre - namentlich bagu, bag man bei Gott, wie bei ben Menichen, an eine in's Unendliche fich fortjegende Reihe von Generationen benten tonnte; bag in ber Trinitat jebe Berfon in ihrer Gigenthumlichfeit ebenfo einzig fein muffe, wie die Wefenheit nicht vervielfaltigt werben tonne; bag endlich nicht jeder substangielle Ursprung nothwendig Zeugung fei, und die bl. Schrift baber auch ben Ursprung bes bl. Geiftes nicht mit ber materiellen Beugung, fondern mit bem Urfprung bes Obems aus bem Munbe vergleiche (fiehe bef. Bas. 1. 5. pg. 305 f.) 2. Die wesentlichste Ungleichheit mit ber menfchlichen Zeugung aber lag in biefer Sinficht barin, bag bei ber letteren ber Cohn burch einen neuen felbstanbigen Aft und aus feiner eigenen, von feinem Bater ifolirten Gubftang eine britte Berfon hervorbringt, mahrend in Gott ber Cobn nur in Gemeinschaft mit bem Bater mirten und nur bie ibm mit bem Bater gemeinschaftliche Gubftang mittheilen, ober furg, nicht als außer bem Bater, fonbern nur als im Bater feiend probugiren fann 3. Daber wiesen bie Bater barauf bin, bag ber bl. Beift eben als Geift Gottes und Chrifti, abnlich wie ber menschliche Geift jum Menichen, in unmittelbarem Berhaltniffe gum Bater wie gum Gobne ftebe, und folglich bas "burch ben Sohn fein" bei ihm einen gang anberen Sinn habe als bei ben Uriprungsverhältniffen menichlicher Berfonen.

Bgl. Bas. c. Eunom. 1. 5 pg. 305. Si quis dixisset filium ex filio, Trinitatem 871 deitatis in multitudinis suspicionem apud homines qui hoc audivissent, adduxisset. Promptum namque erat suspicari, si filius ex filio genitus fuisset, etiam ex hoc alium rursus genitum fuisse, et rursus alium, et sic postea facto ad multitudinem progressu. Sane eam ob causam Spiritum ex Deo esse praedicavit aperte Apostolus dum dicit: Spiritum, qui ex Deo est, accepimus (I. Cor. 2. 12). Quin et clare, natendit effulsisse eum per Filium: quippe ipsum ut Filii, ita Dei spiritum nominavit: eumdemque appellavit Christi mentem, quemadmodum etiam, ut Dei, ita hominis spiritum dixerat. At filium filii appellare cavit, ut unus quidem sit pater Deus.

Das Beftreben, obigem Argument ber Macebonianer auszuweichen, mar ein befonberer Brund, weghalb bie griech. Bater und besonders Bafitius fich bemubten, ben hl. Geift mit bem Cobne auf ben Bater als bas gemeinschaftliche Bringip beiber gurudguführen und barum auch ben Gobn in ber Spiration bes bl. Weiftes blog ale Bermittler einer vom Bater felbft ausgebenden Produftion bargufiellen. Bon biefem Befichtspuntte aus verfteht man leicht bie Erffarung, welche Basil. ep. 38. n. 4. von ben Proprietaten bee bl. Beiftes und bes Cobnes gibt. Quoniam igitur Sp. S. Filio quidem cohaeret atque conjunctus est, cum quo sine ullo intervallo simul concipitur, habet vero esse suum ex ea causa, quae Pater est, unde et procedit [sec. Scripturam], connexum: illius secundum hypostasim proprietas hoc signo declaratur, quod post Filium (μετά τόν υίον) et cum Filio (σύν τῷ υἰῷ) cognoscitur et quod ex Patre subsistit. Filius vero, ex Patre procedentem Spiritum per sese (δί ἐαυτοῦ) ac secum (μεθ' ἑαυτοῦ) \* notum facit, ac solus unigenite ex ingenita luce effulsit. Bgl. aud Nyss. unten n. 847.

Bas. c. Eunom. l. 5. pg. 305: Cur Spiritus S. filius Filli non dicatur? Non [ideo] quod ex Deo non sit per Filium.

Beitere Stellen bei Thomassin de Trin. c. 30.

Bgl. Athan. ad Serap. I. n. 16. Die zulest gewählten Partiteln enthalten fichtlich eine nabere Bestimmung ber

Scheeben, Dogmatif.

e. Der britte Einwand, ber neben bem zweiten als anderer Theil eines Dilemma's auftrat und burch die Beantwortung des ersten noch verschäfte erschien, war: wenn der hl. Geist ebenso wahrhaft wie der Sohn vom Bater ausgehe, musse er ebenfalls Sohn des Baters und Bruder des Sohnes sein. Diesen Einwand lösten die Bäter damit, daß sie theils im Allgemeinen bemerkten, der hl. Geist gehe auf eine andere Weise vom Bater aus als der Sohn, theils aber auch diese andere Weise nacher Beziehung unmittelbar, sondern eben burch den Sohn ausgebe, wie er auch nicht allein Geist des Baters, sondern zugleich Geist des Sohnes sein

Bgl. Bas. ep. 38. oben n. 871, wo das per Filium überhaupt als Grund aneführ wird, warum der Sohn unigenite vom Bater ausgehe. Noch deutlicher Gregor. Nys. (ad Ablad. tom. II. pg. 459): Dum divinam naturam differentise variationism expertem confitemur: differentiam secundum causam et causatum non negamus, is quo solo discerni alterum ab altero deprehendimus, quod scilicet illud quidem annua esse credimus, hoc vero ex causa. Et iterum ejus, quod est ex causa, iterum alian differentiam spectamus; alterum enim continenter (ober proxime) ex primo, alterum vero per illud, quod est continenter ex primo. Quo quidem fit, ut et Unigenii notio sine ambiguitate in Filio permaneat et existentiae ex Patre notio Spiritul ne auferatur, dum Fili interpositio et ipsi notionem Unigeniti conservat et Spiritul as naturali habitudine ad Patrem non removet. Unalog ifi eine andere Stelle al serm. III de orat. dom, welche in den gedructen Ausgaden weggefallen ift, aber me den fatholijchen Griechen allgemein angeführt wird. Bgl. Petav. L. 7. c. 3. n. 12

Mus biefem gangen Berfahren ber gleichzeitigen Bater, beren Lebre ba befte Commentar jum Symbolum von Conftantinopel ift, geht gur Eniber berpor, bag in bem letteren nicht nur nicht an einen Uriprung bes bl. Geine aus bem Bater allein gebacht fein tann, fonbern im Gegentheil mit ben ex Patre ber Ginn verbunden murbe, ber hl. Geift gebe burch ben Gobs vom Bater felbft und vom Bater eben burch ben Gobn aus -Dieje Formel ift baber auch als felbitverftandliche Erflarung bes Combolini bei ben alten Griechen ftebend geworben, und indem bas Florentinum (fiebe oben n. 700) bie caufale Bebeutung bes die im Ginne ber griechischen Bater befinitte, hat es zugleich eine authentische Erflarung bes formellen Inhaltes be Conftant. Symbolums gegeben. Die Interpretation a Patre solo mit Be feitigung bes per Filium aber ift eine Galichung von berjeiben Art und Bahrung, wie die protestantische Interpretation ber Borte: hominem justficari per fidem sine operibus legis mit Beseitigung ber anbern: fides quae per charitatem operatur. Ja, ohne die Hingunahme des per Filim verlore auch bas procedit ex Patre im Ginne ber Bater und nach ber Rout ber Sache feine Bebeutung, weil bann ber Bater als Bater in gar feme Begiebung jum bl. Geifte fteben tonnte, und entweber ber bl. Geift Ed bes Baters fein ober ber Bater neben ber Batericaft noch ein andere ebenjo conftitutives Mertmal haben mußte.

Bezug auf bas Berhaltniß bes bl. Geiftes zum Sohne nichts Anderes behanpten als bie blofe Consubstantialität mit bem Sohne und bie Sendung burch ber Sele (vgl. Raberes barüber und bagegen bei Petar. 1. 7, c. 18). Ebenfo fiar ift and der

Sesagten, daß das per Filium hier kausale Bedeutung hat, indem dasselbe in der ganzen Controverse mit den Macedonianern bezüglich des hl. Geistes analog gebraucht wurde, wie bezüglich der Creaturen, und die ganze Frage sich darum drehte, od es einen consubstantialen Ursprung bezeichne. (Bgl. Greg. Nyss. c. Eun. l. 1. Spiritus S. distinguitur a Filio, quod nec ut Unigenitus ex Patre productus est et quod per ipsum Filium apparuit: et cum settam creatura per Filium sit producta, ne quis putet aliquid commune esse Spiritui et creaturae, propterea quod dicitur per Filium manisestatus, immodilitate et immutabilitate distinguitur.) Zum Beweise genügt aber allein schon, daß kein anderer vernünstiger Sinn benkoa ist, und des die Schismatiker um die Bette die tollsten Hypothesen (barunter auch die, daß da sov sei!) haben ausdenken mussen, um überhaupt nur einen Schein von Sinn zu gewinnen (siehe diese Hypothesen bei Franzelin pg. 581.) Bgl. über die kausale Bedeutung des die Besearion or. dogm. in Conc. Flor. c. 6. (Hard. IX. pg. 335 st.; Franzelin thes. 36).

II. Die orientalische Auffassungs: und Darftellungsmeise bes Ausganges bes hl. Geiftes im Bergleich mit ber abenblanbischen.

Es ift bekannt, bag bie orientalische Auffassungs- und Darftellnngs- 875 weise auch bei ben orthoboren Batern in Bezug auf ben Ausgang bes bl. Beiftes im Großen und Gangen formell von ber abendlandischen verschieben ift, indem jene in der Formel ex Patre per Filium, diese in der Formel ex Patre Filioque sich zusammenfassen lagt. Daß aber barum an teinen sachlichen Wiberspruch gebacht werben tann, geht schon baraus hervor, bag einerseits von ben griechischen Batern Ginige, und gerabe solche, welche am meisten Beranlaffung und Gelegenheit hatten, bas Dogma in turzen Formeln zu pracisiren, besonders Epiphanius (fast ungablige Male) und Eprill von Alexandrien (fehr oft) 1, bie lateinische Formel gebrauchen, und andererseits auch lateinische Lehrer, wie Tertullian (fiehe oben n. 837) und Hilarius (l. 2. c. 29. und 1. 12. gegen Ende breimal), die griechische Formel gebrauchen. Auch bat man lateinischerseits niemals ernstlich an ber griechischen Formel Anftoß genommen, und ihr einen berechtigten Ginn quertannt, obaleich fie gerade für die Lateiner ein Mikperständnif nabe legt, woran bie griechischen Bater nicht im entferntesten bachten. (S. unten n. 882 Rote).

1. In ber That hat die griechtsche Formel ex Patre per Filium einen 878 ebenso natürlichen Ursprung, wie einen guten Sinn, und sogar einen relativen Bortheil vor der Formel ex Patre et Filio. Ihren Ursprung hat sie darin, daß in der hl. Schrift überhaupt bei aller Wirksamkeit der Vater als das Prinzip ex quo omnia, und der Sohn als das Prinzip per quod omnia, speziell als der Weg, auf welchem Alles vom Bater herkommt und zu ihm zurücklehrt, bezeichnet wird, und daß der oben geschilderte Gang der Controverse über die Gottheit des hl. Geistes ihren häusigen Gebrauch mit sich brachte. Ihr guter Sinn liegt darin, daß sie 1) Bater und Sohn nicht als zwei nebens oder außereinander zusammenwirkende, sondern als zwei ine in and er wirkende Prinzipien, die also im Grunde Ein Prinzip bilben, darstellt; daß sie 2) auch die besondere Stellung, in welcher Bater und Sohn als Prinzip des hl. Geistes austreten, hervorhebt, nämlich daß der Sohn nur als principium de principio, der Bater aber als principium principio und zugleich als principium principii den hl. Geist hervors

<sup>1</sup> S. Franzelin tiles. 35 pg. 478 ff.

bringt. Sieraus ergibt fich benn auch ber relative Bortheil ber Formel, inbem fie bas, mas in ber Formel ex Patre et Filio blog materiell enthallen ift und baber von ben Lateinern burch bie Bufate tanquam ab und principio und licet pariter ab utroque, a Patre principaliter (= originaliter) ergangt wird, ichon burch fich felbft hervorhebt; und fie hat nur ben Rachteil, bag bie Gleichheit ber Betheiligung bes Gohnes mit ber bes Baters nicht

jo flar barin ausgesprochen ift, wie in ber lateinischen.

Indeg ber befondere Rachbrud, welchen bie griechifden Biter gerade auf biefe Formel legten, hat noch andere fpeziellere Grunde in iben gangen Auffaffungsweise bes Dogma's. Man tann biefelbe mit einem Borte im Gegenfage gur lateinifden als eine organifde bezeichnen, b. h. als eine folche, wonach die beiben Produttionen in Gott, Die Beigens und bie Sauchung, ale eine in geraber Linie fortlaufenbe Bewegung ericheinen, indem bie zweite eben aus ber erften bervorgebt und mit ihr in innerem, mejentlichem und lebenbigem Rufammen hange fteht, jo bag nicht nur bie zweite bie erfte mefentlich porans fest, fonbern auch die erfte bie zweite virtuell in fich enthalt, nad berfelben itrebt und in berfelben abidlieft. Die griedilde Bater betrachteten nämlich bie trinitarifchen Probuttionen als eine Bemegung ber Gottheit, wodurch biefe vom Bater guerft an den Gohn und von birfer an ben bl. Geift gelange i und jo gleichfam burch ben Gobn binburdge Demaemaß mablten fie auch gur Beranicaulichung ihres Gebantes folde Analogien aus ber organifden Ratur, bei welchen bas herper geben einer Produttion aus einer andern gu Tage liegt, wie Burgel, Stam, Blume - Quelle, Strom, Abflug - Licht, Glang, Strahl. 3hren tiefenn Brund aber hatte biefe Auffaffungsweife barin, bag bie griechifden Bin bie Probuttion bes Cohnes als Manifestation ber Bahrheit bes Baters und bie bes bl. Geiftes als Manifestation ber in ber Babrbeit grundenber Beiligfeit Gottes, refp. ben bl. Geift nach Joh. 15. als ben Spiritus Veritate [quae est Filius ut Verbum veritatis], qui a Patre procedit, betrachten

Bon biefem Gefichtspuntte aus ericien bann bie Produttion bes bl. Gant inwiefern fie bem Bater jugefchrieben murbe, als eine burd bie Bengung bes Cohnes vermittelte, weiter tragende Produttion und murte eben in biefem Gegenfate gur Beugung treffend mit einem eigenen Rame προβολή ober έκπεμψις genannt, ben man (feit Greg. Naz. or. in Hierones n. 16 ff.) als Aftivum gu bem vom Seilande gebrauchten Ausbrude = πορεύεσθαι gebilbet batte; benn auch ben letteren perftanb man nicht in ber allgemeinen Ginne von ausgehen, entspringen ober hervorgeben, jonbern to bem Ginne eines Bertommens (npoodos) aus einem Bringip burd irgend ein Debium, wie bes Athems aus bem Bergen burch ben Runt (baber bie parallelen Ausbrucke exportav, ecopuardat, refp. defente) ! Die

Dei solius propria est, a Patre per Filium in Spiritum S. pertransit (arian).

2 Cyr. Al. thes. ass. 34 : ἐν τῷ οἰῷ φυσικῶς καὶ οὐπιῶδος ἀτίκου προί πο

τό πνεύμα. S. auch unten Athan.

<sup>1</sup> Greg. Naz. carm. ὑποθήκαι παρθένοις in fine:

Είς θεός, έχ γενέταο δί υίδος είς μέγα πνεύμα Ίσταμένης θεότητος ένα τελίωτα πίωτ Basil. de Sp. S. c. 18. Bonitas et sanctitas naturalis et regulis dignitas, que

Musbrude gebrauchte man baber ausichlieglich von bem Urfprunge bes bl. Geiftes aus bem Bater, um fein Berhaltniß jur Zeugung auszubruden. Bon bem Uriprunge aus bem Gobne hingegen gebrauchte man blog folde Musbrude, bie auch ein unmittelbares hervortreten ausbruden fonnen, (wie έκλαμπειν, αναβλόζειν, προϊέναι, προγείσθαι), und werden biefe Ausbrücke zu= weilen auch ausbrücklich im Gegenfatz zu bem exmopedesolat ex rou marpor in ber Beife angewandt, baf fie andeuten follen, ber aus bem Bater als feinem tiefften Grunde bertommende bl. Beift werde burch ben Cohn gleichsam bervor= getragen und gu Tage gebracht ! Defigleichen ift flar, bag bei biefer Muffaffungs- und Rebeweise eine Debeneinanberftellung bes Baters und bes Cohnes in ber Production bes bl. Geiftes fogar bart und gezwungen lauten fonnte, wie es auch eine Sarte mare, wenn man fagen wollte, bie Blume entipringe aus ber Burgel und bem Stengel, ober ber Duft aus ber Pflange und ber Blume, ober ber Athem aus bem Bergen und bem Munbe 2: ja, beim Gebrauche bes Namens expopessedat mare eine folche Debeneinanberfiellung gerabezu unmöglich gemejen. Dagegen ging es auch um fo leichter an, ben Bater ohne Rennung bes Cohnes als Pringip bes bl. Geiftes zu bezeichnen, besonders wenn man ben Ramen Exmopsusodat gebrauchte, ba biefer allein ichon barauf binmies, bag ber Bater nur burch ben Gohn ben bl. Geift hervorbringe.

Den Lateinern, welche das exposicovat mit procedere überseiten, mußte die Be- 879 schräntung dieses Namens auf den Bater befremblich erscheinen; und so meint der bl. Thomas (1. p. q. 26 a. 2), da das procedere der allgemeinste Name für den Ursprung sei, so lasse es sich nur durch ignorantia oder protervia erklären, wenn "einige Griechen" sagten, suod Spiritus S. sit a filio vel profluat ad eo, non tamen quod procedat. Der hl. Bonaventura hingegen hat (in 1. dist. 13, q. 2.) die Bedeutung des griechischen Ausschule geahnt, wenn er sagt, das procedere habe beim hl. Geiste einen emphatischen Sinn, nämlich den des procedere a procedente. Untwissenheit und Störrigkeit war es dagegen von Seiten der griechischen Schismatiker, wenn sie die vom Ausgange vom Sohne gebrauchten Ausbrücke der Bäter ausschließich von dem Ausgange des hl. Geistes nach Außen verzstehen wollten, während sie das exposiessen ausschließlich auf den ewigen Ursprung beziehen; eines ist so unberechtigt wie das Andere, da das letztere Bort eher noch entschiebener auf den Ausgang nach Außen hinweist, als die übrigen, und daher z. B. Gregor v. Razianz als Aftivum dazu die Exposibes ausschliebenes über den Kamen unten § 121.

Bur ausschließlichen Beibehaltung ber burch die organische 880 Auffassung bedingten Redeweise waren aber die Griechen um so mehr veranlaßt, als die Abweichung von berselben in Hinsicht auf ihre Redeweise, daß der hl. Geist sich zum Sohne verhalte, wie der Sohn zum Bater, nämlich als Wort und Abbild, an die Stelle der organischen Bersbindung beider Produktionen eine nur lose zusam menhängende Kette gesetzt und, nach Analogie des Verhältnisses menschlicher Perssonen verstanden, die Auffassung nahe gelegt haben würde, der hl. Geist sei Sohn des Sohnes und Enkel des Vaters. Denn wenn sie neben und

<sup>1</sup> Athan. ad Serap. I. 20: Sp. S. a Patre procedere (ἐχπορεύεσθαι) dicitur, quoniam ex Verbo, quod ex Patre esse in confesso est, effulget (ἐχλάμπει).

<sup>2</sup> Huch bei ben lat. Theologen wurde man, wenn ber Cobn ale Verbum bezeichnet wird, nur fagen, Pater per Verbum spirat.

zugleich mit bem dia ben Ausbruck ex Filio gebraucht hatten, jo ichien bas zu bebeuten, ber bl. Beift fei aus bem Gohne gang fo, wie ber Gobn aus bem Bater, namlich burch Zeugung, und baber blog mittelbar und nicht gugleich unmittelbar aus bem Bater. Das ex Filio ichien alfo ben Gobn vom Bater in ber Production bes bl. Geiftes ju trennen und ju ifoliren und gut folglich gerabe beghalb fur unpaffend, weil es ben bl. Geift nicht als ben Geift der beiden in gleicher Beife zugebort, ericheinen ließ. Aus bemfelben Grunde hielt man es fur unpaffend, ichlechthin ju fagen, ber Gobn fei Bringip (altia) bes bl. Geiftes, weil biefes fo viel zu beifen ichien, als: er fer mie ber Gobn eines menichlichen Baters ein gwar aus bem Bater berporgegangenes, aber von ihm substangiell verichiebenes und isolirt mirtendes Bringip ber aus ihm felbft hervorgehenden Berfon. Daber beidrantte man fic barauf, ben Sohn nur als vermittelnbes Bringip, woburch ber bl. Geift fin Dafein erhalte, ben Bater aber als bas einzige Bringip ichlechtbin, woraus ber bl. Beift jowohl wie ber Gohn hervorgehe, gu bezeichnen Diefer Musbrud bebeutete bann aber nichts anderes, als bag ber bl. Geift pom Cohne nur infoweit ausgehe, als biefer felbft eben fraft feiner Cobnidatt im Bater ift und bleibt, - alfo basfelbe, mas bie Lateiner fagen mit ben Borten: Cohn und Bater feien nur Gin Pringip bes bl. Geiftes.

- Diese Redeweise war, wie oben gezeigt, bes. burch die Controversen mit den Rambonianern veranlast und motivirt. Bei dem stadilen Charafter der griechischen Ebenfese und ihrer Beschränkung auf den eigenen Gesichtskreis ist es leicht erkfärlich, daß man aus vom orthodoxen Standpunkte aus die lateinische Ausbrucksweise bemäseln konnte, als die eine falsche Ausfassung des Unsgangs des hl. Geistes vom Sohne begünstige. Aber dei man aus der absichtlichen Bermeidung das ex Filio dei den Alteren griechischen Bitmischließen wollte, der hl. Geist habe in keiner Weise seinen Ursprung vom Sohne, wenur dem schließen Fanatismus möglich. S. unten n. 885 f.
- 2. In ber lateinischen Auffassung, wie fie fich icon jeit Ambrofins und hieronymus entwickelt hat, und welche man ichlechthin die perfonlide nennen tann, ericheint umgefehrt die Produttion bes bl. Geiftes nicht als in gerader Linie fich fortfegender Auslaufer ber Produttion bes Cobnes, fonbern als ein 2ft, in welchem bie aus ber Zeugung hervorgegangene Berion auf Grund ihrer Ginheit und Gleichheit mit ihrem Bringip formlich ihre perfonliche Gemeinschaft mit biefem bethatigt, und beibe als gleiche nebeneinanderstehend aus ihrem gemeinschaftlichen Gigen thum an ben bl. Geift abgeben. Der bl. Geift ift namlich bier bas Band und Pfand ber Bechfelliebe gwifden Bater und Gobn (ober gwifden Urbild und Abbild), in welcher eine Berfon die andere als folde mit gleider Liebe umfaßt und ehrt. Bon biejem Befichtspuntte aus war nichts naturliche als zu fagen, ber bl. Beift gebe aus von Bater und Gobn, und mußte mu es fogar auffallend finden, wenn in einer Formulirung des Musganges bes bl. Geiftes ber Gohn nicht ermahnt murbe. Unbererfeits mußte man d ebenjo auffallend finden, wenn man ben bl. Beift, wie bie Griechen, als imugo filii unmittelbar zum Gohne allein in Berbinbung feste; am allerwenigften aber fonnte man baran benten, bag in bem Ausbrud ex Patre et Filio cint Trennung Beiber liegen follte. Dagegen fah man fich jur Burudweijung ber Formel per Filium nur insoweit veranlagt, als baburch gwifden Bater und

Sohn ein ähnliches Berhältniß angebeutet erscheinen mochte, wie bei Menschen zwischen Bater und Mutter. Sie vermieden also das per Filium zwar nicht in derselben Absicht, in welcher die orthodoren Griechen das ex Filio besanstandeten, aber doch in einer verwandten Absicht, nämlich damit der hl. Geist nicht als Sohn des Baters und des Sohnes erscheine, während die Griechen verhüten wollten, daß er nicht als Sohn des Sohnes und Enkel des Vaters erscheine 1.

Die Aufnahme bes Filioque ins gottesbienstliche Symbolum ging in ber 883 abendlanbifden Rirche, weil einem tiefgefühlten Beburfniffe und ber fonft allgemeinen Rebeweise entsprechend, icon ziemlich fruh vor fich, zuerft im VI. Jahrhundert in Spanien und dem Narbonenfischen Gallien, bann im Frankenreiche, Deutschland u. f. w. Die Bapfte bingegen begunftigten biefe Aufnahme nicht nur nicht, fonbern migbilligten biefelbe, (namentlich noch Leo III., als Rarl d. Gr. ihn um die Genehmigung bat) u. A. auch aus Rucficht auf bas zuerst vom Ephefinum und von den folgenden Concilien erlassene Berbot, bag es Riemanden gestattet fein folle, aliam fidem componere . . . . aut tradere aliud symbolum - ein Berbot, bas junachft bie Aufftellung einer ber fides definita wiberfprechenden Lebre, bann aber auch fefundar bie leichtfinnige Abfaffung und Berbreitung symbolifder Formulirungen ohne Genehmigung ber bochften Autoritäten traf. In letterer Beziehung mar es rein bisciplinar und tonnte baber bie oberfte Autoritat nicht binben, wie auch bie folgenden Concilien nach bem Ephefinum burch bie That bewiefen. Wenn bie griechischen Schismatifer blog bas Berfahren einiger abenblanbifder Rirchen als nicht gang corrett gebilligt hatten, so konnten fie baraus boch bis lange nach ber Zeit bes Bhotius feine Antlage gegen bie Bapfte erheben, ba biefe basfelbe ebenfalls migbilligten, und erft, nachbem griechischerfeits bie im Bufate enthaltene Lehre angefochten murbe, bie Aufnahme bes Bufages gestatteten, ohne fie burch ein Detret anguordnen; blog burch bie Gewohnheit ift ber Gebrauch bes Zusapes etwa seit Leo IX. im Abendlande allgemein geworben; von ben Griechen aber haben bie Bapfte auch fpater in ben Unioneverhandlungen nie bie Aufnahme besselben ins liturgifche Symbolum verlangt. Demnach haben gerabe in biefer Sache bie Bapfte in großartiger Umficht und Nachficht Alles gethan, mas jur Erhaltung bes Friedens mit bem Oriente bienen tonnte. Bgl. über bie Geschichte bes Filioque im Symbolum hergenrother Photins I. S. 692 ff.; Franzelin thes. 41.

Dem Gesagten zusolge besteht zwischen ber alten orientalischen und ber 884 occibentalischen Auffassung so wenig ein innerer Widerspruch, daß sie vielmehr beide sich ergänzen, und die erstere in ihrer Weise ebenso entschieden und scharf ben Ausgang des hl. Geistes vom Sohne betont wie die letztere. Die versichiedene Ausdrucksweise war zwar an sich geeignet, Misverständnisse zu erzeugen; aber diese wären ebenso, wie die früheren, formell und materiell analogen Misverständnisse über hypostasis und porsona, leicht auszugleichen gewesen, wenn von Seiten der Griechen nicht schismatische Eisersucht sich darein gemengt hätte und allmählig von der Bemängelung des lateinischen Ausdrucks zur Läugnung der orientalischen Lehre fortgeschritten wäre.

.

¹ Bgl. August. in Joan. tr. 99.: Hic utcumque etiam illud intelligitur, quantum a talibus quales nos sumus intelligi potest, cur non dicatur natus esse, sed potius procedere Spiritus sanctus. Quoniam si et ipse Filius diceretur, amborum utique Filius diceretur, quod absurdissimum est. Filius quippe nullus est duorum, nisi patris et matris. Absit autem, ut inter Deum Patrem et Deum Filium tale aliquid suspicemur. Quia nec filius hominum simul et ex patre et ex matre procedit: sed cum in matrem procedit ex patre, non tunc procedit ex matre; et cum in hanc lucem procedit ex matre, non tunc procedit ex patre. Spiritus autem sanctus non de Patre procedit in Filium, et de Filio procedit ad sanctificandam creaturam; sed simul de utroque procedit: quamvis hoc Filio Pater dederit, ut quemadmodum de se, ita de illo quoque procedat.

III. Die Barefte bes Gdisma's.

1. Schismatifder Uriprung berfelben. Gine formliche unb absolute Laugnung bes Ursprungs bes bl. Geiftes vom Cohne findet fic bei ben alten orthodoren Batern ber griechischen Rirche nirgends. Benn Photini in biefem Buntte Borlaufer hatte, maren es allenfalls altere griedifte Saretifer, die Reftorianer und Monotheleten, welche biefe Frage mit bineinjogen, um ihre Gegner ju verbachtigen. Bezuglich ber Reftorianet, besonders Reftorius felbit, Theodor von Mompfuejte und Theodoret, ift es jeboch höchft mahricheinlich, baß fie bas per Filium in bem Ginne laugneten, m welchem es die Bater an den Macedonianern perworfen batten, (namlich per Filium creatus ober genitus), wie fie benn auch eben barauf ausgingen, ben bl. Eprill ber Gemeinschaft mit biejen angutlagen. Die Monotheleten bagegen fuchten burch Bemangelung bes lateinischen Ausbrud's megen Begunftigung bes Macedonianismus die abendlandische Rirche zu verbachtigen - vielleicht haben fie auch ichon die griechische Formel felbit migbeutet - wurden aber vom bl. Maximus zurechtgewiesen. Entschieden treten mit ber Laugnung ber alten Lehre um 808 einige auf die Franken eifersuchtige Monde m Berufalem auf, bis endlich Photius bei ber Broclamation feines Schisma's ber griechischen Trabition nicht minder als ber lateinischen in's Gesicht ichlagend bie Laugnung bes Musganges bes bl. Geiftes vom Cohne als fundamentales Doama erflärte.

Bgl. über die Restorianer und Theodoret Kuhn § 32; Franzelin th. 38. Den Borwurf der Monotheleten gegen die Lateiner, als ob durch das etiam ex Fillo den Sohn, im Sinne des macedonianischen Einwandes, vom Bater als ein Prinzip mit eigene Substanz getrennt würde, wies der hl. Marimus (ep. ad Marinum, deren Echiben jedet bezweiselt wird) mit der Bemerkung zurück die Lateiner hätten aus Cyrill dewicken, das sie ebenso wie die Briechen den Sohn nicht als altia schlechthin, oder als eigenes briege neben den Bater stellten, vielmehr den Bater als Ein Prinzip des Sodnes und der hl. Geistes durch die Zeugung und die exasseurze anerkannten; sie wollten nur das beworheben, was die Griechen durch ihr di adrod npoiévar ausdrücken, und so die Einden des Wesens in Bater und Sohn sesstalten, kraft deren der hl. Geist weientlich aus der Substanz beider als aus Einem Prinzip hervorgeht. Zedenfalls ist es eine Unverschleit heit von Seiten der Schismatiker, wenn sie den ersten Theil dieser Stelle zu ühren Eunksericktung, während sie die vom hl. Marimus intendirte Rechtsertigung der Occidentalen von schweigen.

So wenig wie der hl. Marimus die occidentalische Fassung tadeln will, so wenig was dieß der hl. Johannes von Damaskus, wenn er öfter bemerkt, "man sage meht, der hl. Geist sei "aus dem Sohne, sondern bloß, "er sei aus dem Bater, und der Bein allein sei altla." Denn die abendländische Formel lautet nicht, der hl. Geist sei aus des Sohne, sondern aus Bater und Sohn, worin Bater und Sohn als Ein Princip zusammt gesast werden. Dagegen hatte er offendar, wie der hl. Basilius, an dem er sich anickeit die Enkeltheorie der Macedonianer im Auge, (worauf er op. ad Jordanem als hymstrisagio in sine ausdrücklich hinweist) und wollte verhüten, daß man den Sohn als er zweites vom Bater isolities Prinzip aufsasse, woraus der hl. Beist, den auch er lauge Filli neunt, gezeugt würde. Ja, eben an den Stellen, wo er am entschiedenken das er Filio beseitigt wissen will, hebt er ausdrücklich hervor, der hl. Geist komme in der Sohn aus dem Bater ber, daß er auch aus dem Sohne sei, nicht zwar in der Beise, wie ein Sohn aus dem Sohne, sondern wie der Abglanz aus dem Errähle wonne, und der Absluß aus dem Flusse. So de sid. orthod. l. l. c. d. Ende: Spiritus S. ex Filio non dicimus, Filii autem Spiritum sicut et Patris nominamns, et per Filium stanguam Spiritum ejus proprium manisestatum esse nodisque communam

consitemur (hier wird Joh. 20, 29, die insussatio an die Apostel citirt), sieut ex sole et radius et illuminatio; et ipse [sc. sol] enim est sons et radii et illuminationis, at per radium illuminatio nodis communicatur. Noch deutsicher in der expos. et declaratio sidei (die nur aradisch vorhanden) n. 2: Spiritus S. Spiritus est Filli, sed non est ex Fillio. Est tamen ad Filium [b. h. relatus ad Filium] quia promanat per illum et ex illo. At non est ex Filio [b. h. non dicendus est simpliciter habere suum esse ex Filio], quia Pater una est causa tum Filii tum Spiritus S., utriusque ex aequo, ut Pater simul sit et Filii Pater et productor [προβολεύς] Spiritus. — lleber die Mönche von Zerusalem und die daran sich schließenden Berhandlungen im Abendlande s. Hergenröther 1. e.

Bhotins forcirte fein neues Dogma theils burch tanatifche Declamationen, theils burch eine Fulle von breiften Cophismen, welche mit benen bes Eunomius wetteifern. Bal. Die Darftellung feiner hierhin bezüglichen Theologie bei hergenröther Photius III.

5. 400 ff.

2. Theologischer Charafter ber Photianischen Häresie — 887 bas Schisma in Gott. Wie das Photianische Schisma in der Kirche von allen Schismen das größte und nachhaltigste gewesen, so entspricht es auch ganz seinem Charafter, daß die Häresie, welche sedes Schisma sich ersindet, bei ihm eine solche ist, welche in Gott selbst ein Schisma hineinträgt. Wie nämlich alle Schismen im angeblichen Interesse der Monarchie Christi den sichtbaren Stellvertreter Christi beseitigen und die odzovopla der Kirche zerstören: so will die Photianische Häresie in Gott im Interesse der Monarchie des Baters den prinzipienhasten Charafter des Sohnes beseitigen; damit aber zerreißt, verwirrt und verstümmelt sie nach allen Seiten hin die ganze sebensvolle Einheit und Berbindung (die odzovopla in Gott), welche nach der Lehre der griechischen wie der lateinischen Bäter in der Trinität besteht.

a. Die Häreste des Schisma's zerreißt und spaltet die Trinität 888 im Einzelnen. a) Sie zerreißt die Einheit der unmittelbaren und direkten Berbindung des hl. Geistes mit dem Sohne, da diese nur in der Relation des Ursprungs liegen kann, und macht zugleich, daß der hl. Geist nicht mehr wahrhaft Geist, namentlich nicht "eigener Geist" (Biov πνευμα) bes Sohnes ist. β) Sie sprengt die Einheit der volletommenen Gemeinschaft zwischen Bater und Sohn, kraft deren der Sohn, mit Ausnahme der Baterschaft, Alles mit dem Bater gemeinsam haben muß. γ) Sie spaltet die untheilbare Einheit des Baters in sich selbst, indem der Charakter des spirator oder προβολεός nicht mehr in der Baterschaft enthalten und auf sie gegründet erscheint, sondern, unvermittelt neben der Baterschaft sehend, ebenso eine Person constituiren muß, wie diese, also aus dem Bater zwei Personen gemacht werden?

b. Die haresie des Schisma's verwirrt und zerstört die Einheit 889 ber Trinitat im Ganzen. α) Sie vernichtet die feste Ordnung und Reihenfolge, traft deren die drei Personen eine fortlaufende goldene Rette bilden 3. β) Sie zerstört die organische Berbindung der beiden trinitarischen Produktionen (wie sie gerade von den griechischen

1 Bgl. Basil. unten.

Bgl. hiezu bef. Calecas op. cit. l. III. am Anfange.
 Bgl. Greg. Naz. or. 31 al. 37: 20 hother too 206; h youth tie butwe serpa and sweepois.

Batern fo fart betont wird) wodurch biefelben, als eine aus ber andem hervorgebend und eine auf bie andere abzielend, fich wechselseitig bedingen und ineinander greifen. 7) Bor Allem gerftort fie bie allfeitige Ber tettung ber gottlichen Berfonen, vermoge beren jebe einzelne gu ben beiben anderen in unmittelbarer Begiehung ftebenb, jebe in bejonderer Beije, ein Binbeglied fur bie beiben anderen bilbet ! Go betonen bie griechischen Bater Die Mittelftellung bes Cobnes gwijden Bater und bl. Geift, indem ber Cohn vom Bater ausgebend von fich ben bl. Beit ausgeben laffe, und jo ber Bater burch ibn in Relation jum bl. Beift trete und ber hl. Geift burch ihn mit dem Bater verbunden werbe 2. Die lateinifden Bater hingegen betonen porguglich, bag ber bl. Geift ale Ergug ber beiber feitigen Liebe bas Bindeglied ober ein formliches Band, vinculum, osculum amplexus 3 fei gwijchen Bater und Cobn.

c. Die Barefie bes Ghisma's perftum melt endlich bie Erinitat im Gingelnen wie im Gangen. Denn a) ber Bater ift nur bann volltommener Bater, wenn er bem Gohne burch bie Beugung Miles, was er jelbst besitht, geben tann und gibt, und folglich ibm auch bie gange Fruchtbarfeit gibt, die fich mit bem hopoftatifden Charafter besielben um tragt. 3) Der Gobn ift nur bann vollfommener Gobn, wenn er ben Bater auch in ber Spiration abnlich und gleich ift, und wenn insbesonder ber Beift bes Baters eben fraft feiner Beugung aus bem Bater and fein Geift ift, und nicht erft burch einen zweiten Att bes Baters im mitgetheilt wird. 7) Der hl. Geift aber ift nicht nur als volltommener Geift, fonbern auch überhaupt als befondere Berfon nur badurch benton,

bl. Beift suvoesude ber Trinitat nennt.

<sup>1</sup> Cehr ichon erflart bieg Basil. ep. 38 n. 4: Per quas quis cogitationes marstatem unius earum, quae in Trinitate creduntur, personarum intellexerit, per esse ullo discrimine procedet, in Patre et Filio et Spiritu S. gloriam cerreus nullo spatio intercedente, quod divinae essentiae harmoniam hiulcam efficiat, co-tinuum interjectu vacui dirimens. Sed qui Patrem intellexit et gum in espe intellexit, et Filium animi perceptione simul est complexus; qui autem percep-Filium, a Filio Spiritum non separavit, sed consequenter quidem secundum ordina. coniuncte vero secundum naturam, trium simul permixtam in seipen fidem expresil. (Auf Grund ber in biefem Gate ausgesprochenen continuirlichen Reibenfolge ter brei Berjonen, wird bann im Folgenden bei jeber eingelnen gezeigt, wie fie mit bei beiben anbern aufs Engfte verbunden fei und biefelben verbinde). Et [= Itanue] I) qui Spiritum tantum dixit, comprehendit simul hac confessione et eum, cuius spiritue est; et quia Christi est Spiritus et ex Deo, quemadmodum dicit Paulus, sicut qui ex catena (alvot) extremum unum apprehendit, alterum etiam extremum simul stitixit, ita, qui Spiritum attraxit, ut ait propheta (Ps. 118), et Filium et Patrem pipsum simul traxit. 2) Quin etiam Filium si quis vere apprehenderit, habebit autrinque, hine quidem Fatrem suum, illine vero Spiritum proprium una serum aducentem; neque enim a Patre, qui semper est in Patre, abscindi poterit, reque a proprio Spiritu umquam seiungetur, qui in ipso efficit omnia. 3) Similiter aute et qui Patrem recenit, simul quanue et Filium et Spiritum autemperature. et qui Patrem recepit, simul quoque et Filium et Spiritum potestate recepit: enim potest ullo modo sectio aut divisio excogitari, ita ut aut Filius absque Part intelligatur, aut Spiritus seiungatur a Filio: sed in his ineffabilis quaedam et acomprehensibilis deprehenditur tum societas, tum distinctio, neque hypostases differentia naturae conjunctionem divellente, neque essentiae communitate indicers proprietatem confundente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. oben n. 866 ff. u. n. 877. Roch Joan. Damase. l. e. 13 pg. 151 jagt = πνεύμα δι οίου τος πατρί συναπτόμενον. (wörtlich aus Basil. de Sp. S. e. 18.)

<sup>3</sup> Diefelbe Auffassung hat auch von den Griechen Epiph. haer. 36. n. 6; der he

baß der Sohn zu ihm in einem prinzipiellen Berhältnisse steht. Denn aa) es ist ein schon von den Bätern adoptirtes Ariom, daß aller Personenunterschied in Gott, wie er nur durch Ursprünge begründet wird, so auch nur zwischen Prinzip und Produkt sich geltend machen kann; ββ) in Gott ist kein Unterschied benkbar, der nicht zugleich die innigste und unmittelbarste Berbindung der Unterschiedenen einschlöße; γγ) da namentlich nach den griechischen Bätern der Bater den hl. Geist nur durch den Sohn, nicht neben dem Sohne her hervordringt, würde der hl. Geist nicht aus dem Sohne heraustreten, sondern Sins mit ihm bleiben, wenn der Sohn ihn nicht von sich ausgehen ließe. — In der Vernichtung der dritten göttlichen Person trifft das Schisma mit den Wacedonianern zusammen, wie es denn auch, gleich diesen, der katholischen Lehre den Borwurf macht, daß sie den hl. Geist zum Enkel des Vaters mache; im hl. Geiste aber vernichtet es auch, wie jene, das συμπλήρωμα der Trinität und verstümmelt damit die Trinität als solche.

Ganz besonders charakteristisch für den liebeleeren Geist des 891 Schisma's ift es, daß es in dem Filioque den pragnanten Ausbruck eines Dogma's anseindet, in welchem die römische Kirche, "die Borsigerin des Liebesbundes", von jeher das vollkommenste und herrlichste Ibeal und die Quelle aller Liebesgemeinschaft verehrt und geseiert hat.

Im Borftebenben baben wir in ber Form ber deductio ad absurdum, burch Sinweis 892 auf bie gablreichen in ber traditionellen Lebre ber Rirche enthaltenen Bunfte, welche burch bie Laugnung bes Musgange vom Cohne verlett werben, bie theolog ichen Grunde angegeben, welche biefen Musgang forbern. Bon ben Theologen wird meift am eingebenbften ber Grund biscutirt, welcher barin liegt, bag mit ber Laugnung bes Musganges vom Gobne auch ber Untericied bes bl. Beiftes vom Cohne megfallen murbe. Dag ber Untericied, welcher thatfachlich besteht, wegfallen wurde, ift flar; und inwieweit es ein icon burd bie altere Trabition feftgeftellter positiver Sat ift, bag überhaupt in Bott fein Unterschieb, ale zwifden ben burch eine Relation bes Urfprunge gugleich geichiebenen und verbunbenen Ertremen, ftattfinbe, ift bie Argumentation aus biefem allgemeinen Cape auf unferen besonderen Gall für fatholifche Theologen unbestreitbar, befonders nachbem in bem Deer. pro Jacobitis entschieden worden: in divinis omnia sunt unum, ubi non obviat relationis oppositio. Aber es fann bie Frage aufgeworfen werben, ob biefes Bringip nicht etwa blog aus bem Dogma abstrabirt fei, fonbern auch in feiner gangen Strenge a priori evident fei, ober ob man nicht etwa fagen fonne, bie Bengung und Sandung wurben icon baburch allein verschiebene Brobutte bervorbringen fonnen, bag jene burch bie Erfenninig, lettere burch bas Bollen in Gott ju Stande fomme. Der bl. Thomas mit ber ungeheuren Debrgabl ber Theologen behauptet entichieben bas erftere (vgl. 1. p. q. 26. a. 2.; de pot. q. 10 a. 4.; c. gent. 1. 4 c. 24-25), Stotus bas lettere, und ift bieg eine ber berühmteften Controverfen gwifchen ben beiben Schulen, auf welche wir wegen ihrer Gubtilitat bier nicht naber eingeben. Gur bie Controverfe mit ben Briechen genügt es, biefem Buntte bie Faffung ju geben, in welcher wir ihn oben n. 890. borgelegt haben. Bgl. barüber von ben Stotiften Joan. de Rada 1. I. contr. 15. und neuerbinge gegen biefelben Franzelin 1. c. th. 40.

7. Bater Sohn und hl. Geift als göttliche Sppoftafen und Berfonen. Rame und Begriff von Sppoftafe und Berfon in ber Unwendung auf Gott.

§ 114.

Literatur: Bas. ep. 38 al. 37; Greg. Nyss. opusc. de comm. notion.; Thom. 1. p. q. 21; qq. disp. de pot. 9. 9; Petac. de Trin. I. 4.; Tiphanus de hypostasi; Guil.

Nottebaum de personae vel hypostasis notione et usu; Kuhn § 29; Rieutgen L 265, 3. Cap. 3. § I u. III; Franzelin thes. 21-24.

I. Go wenig, wie in ber bl. Schrift felbit, war ursprunglich in ber firchlichen Trabition fur bie Gubjefte, welche in Gott unterschieden und ge gablt werben, ein gemeinichaftlicher Rame, refp. technisch formulirter Begrif feftgeftellt, wie man auch bie Ginheit in Gott einfach als "Ginheit Gottes ober ber Gottheit" hinftellte. Gelbit in ben bogmatifden Entideibungen bes III. und IV. Jahrhunderts ift meift nur in concreto vom Bater, Cohn und bl. Geift bie Rebe, und wenn bas Collettivum toias (Dreiheit) gebraudt murbe, feste man feinen Namen bei, ber bas, mas in Gott gabibar in generell bezeichnete. In bem Maage aber, als man gegenüber ben Sareficen genothigt mar, bie Einheit in Gott als Ginbeit ber Befenbeit (com. bei ben griechischen Batern fast ausschließlich gebraucht) und ber Natur (natura, mit Borgug von ben Lateinern gebraucht) reip, ber Gubfrang m bezeichnen: ergab fich auch bie Rothwendigfeit, fur bie brei Gubjette, beren Befenseinheit man behauptete, einen Ramen gu firiren, ber jowohl ihr Berhaltniß gur Befenheit und Ratur, als Trager und Inhaber berielben, wie ihre Unterscheibbarteit untereinander in treffender Beife ausbrudte.

Mis folche Ramen treten icon im III. Jahrhundert bei Origenes Guistung bei Tertullian persona hervor. Der Gebrauch wurde aber erft allmablig burch bie Bater bes IV. Jahrhunderts allgemein, wie 3. B. Gregor v. Ra fich oft noch ftatt berfelben verschiedener Umschreibungen bebient (a. B. i ev ole h destre, tà de h destre, tà à h destre), und che er pollitandia um Durchbruch tam, gingen nicht unbebeutenbe Controversen vorber; ja, ber gange und volle Ginn, welchen jene beiben Ramen nach Etymologie und Sprachge brauch ausbruden tonnen, fowie bas Berhaltnig, in welchem beibe gu einander fteben, wurde theilweise erft fpater, nachbem ber Gebrauch bereits feftgestell war, jum vollen Bewußtsein gebracht. Die Ausgleichung bes beiberfeitigen Sprachgebrauches ber Gricchen und Lateiner und eine bestimmtere Faffung bes Gebankens murbe baburch vermittelt, bag man onorrage mit subsistentie (bei ben Batern confret fur subsistens, bas Gelbftanbige, bei ben Scholafitten aber nur ale Abstrattum [bie Gelbständigkeit] gebraucht) und supposition übersette; beibe Formen fommen icon bei Ambrofius por (pgl. Petav. L. & e. 3. c. 6 und 12); bie lettere ift aber erft in ber Scholaftit in allgemeines Gebrauch gefommen.

Die berühmte in das meletianische Schisma zu Antiochien hineinspielende Controccia über diese Ramen beruhte, zum Theil wenigstens, auf einem Migverständnis des griechliche Sprachgebrauches bei den Lateinern und des lateinischen bei den Eriechen. Die Lateiner meinten, das griechische duckstades bedeute genau dasselbe, wie das lateinische aubetante da man nun im Lateinischen, wo substantia auch für essentia = odela gebraucht und de homousios mit consubstantialis überseht wird, nicht füglich sagen kann, Bater, Sedu und hil. Geist sein drei Substanzen, so meinten sie, es dürfe auch nicht von der Superfalse gesprochen werden. Und in der That kann das griechische hypostasis etypeslogischen nur die Bedeutung von substantia haben; es wurde auch ursprünglich vielsach so gebraucht.

u. A. auch in der hl. Schrift (Hebr. 1, 3 figura substantiae ejus 1); auch sent sent

<sup>4</sup> Basil. will ep. 38, fin, onorasis bier in feiner ftricteften Bebeutung neuen. Unbermarts (hom. c. Sabell.) hingegen macht er felbft barauf aufmertjam, bag figure and

lateinische Nebersehung durchgängig substantia für hypostasis, wo setteres in der hl. Schrift in sigürlichem Sinne gebraucht wird z. B. für Antheil (Hebr. 3, 14: Participes Christiansecti sumus, si tamen initium substantiae ejus usque ad finem sirmiter retineamus), für Bergegenwärtigung, resp. Fundament (Hebr. 11, 1: Fides sperandarum substantia rerum) oder für Ansaß und Gegensand einer Empfindung oder Rebe (1 Cor. 9, 4: ne erubescamus in hac substantia und 11, 17 loquor quasi in insssientia in hac substantia gloriae = gloriationis). Die spezissische Bedeutung, in welcher die griechischen Bäter das Bort ἀπόστασιε im Gegensaß zu οὐσία und im Unterschied von substantia gebrauchten, war dem Borte erst von ihnen selbst gegeben, und mußte daher dasselbe den Lateinern so lange bestemblich oder doch unübersetzdar erscheinen, dis dei ihnen statt substantia die Ausdrücke subsistentia und suppositum zur Gestung famen, von denen das erstere in der That auch weit mehr der sprachlichen Färdung von ἀπόστασιε entspricht; denn das dem sehren entsprechende Verdum ἀφιστάναι hat dei den Bätern nicht den Sinn

von substare, sondern von subsistere = in fich und für fich besteben. Andererfeits meinten die Griechen, bas lateinische persona bebeute foviel, wie bas 896 rriechifche πρόςωπον, und fonne wie biefes leicht in fabellianifchem Ginne gebraucht und berftanden werben. In der That find beibe Musbrilde febr verwandt, indem persona urfprünglich eine Befichtemaste, modemmor bas Untlig bezeichnet; beibe werben auch barauf: bin gebraucht für außere Erscheinung ober außeres Ansehen, und weiterbin fur bie Rolle, bie Jemand fpielt, balb auf Grund einer bestimmten eigenen Eigenschaft, balb auf Grund ber Stellvertretung eines Anbern, mit beffen Unfeben er gewiffermagen befleibet ift. In biefen Bebeutungen fommt πρόςωπον in ber bl. Schrift febr oft und fast ausschlieglich bor und wird auch fast immer mit persona überset (3. B. aspicere, considerare perconam alicujus, donare in persona alicujus. Bgl. Nottebaum 1. c. § 5). Rach diesem Sprachgebrauche fonnte man baber fowohl im fabellianischen Ginne fagen, Die Ramen Bater, Gobn und bl. Beift bezeichneten blog ein Gubjeft unter verschiebenen Rollen und Funftionen, wie man in fatholifdem Ginne fagen tonnte, ber Gobn fpreche in ber Berfon, b. b. im Ramen bes Baters, und er trete balb in ber Berfon Gottes, balb in ber bes Menschen auf. In ber Gottes- und Trinitatslehre aber wird πρόςωπον = facies balb im Allgemeinen für die Erscheinung Gottes (3. B. videre Dominum a facie ad faciem), balb pegiell für die Ericheinung bes Baters im Sohne als feinem Abbilbe gebraucht, und gilt bann, wie ber Rame imago, als relativer Eigenname einer bestimmten Berjon, nicht als gleichbebeutend mit Berfon überhaupt. Im Lateinischen hatte man indeg ben Ramen Berfon junachft auf bie Burbe eines hanbelnben und befigenden Rechtsfubjeftes, bann weiter auf biefes Rechtssubjett felbft übertragen und unterschied bemnach jowohl bas Rechtssubjett von bem ihm jugehörigen Gegenstande bes Rechtes, wie ein Rechtssubjett von anderen, ju benen es im Berhaltniffe gegenseitiger Achtung fieht. In biefer Bebeutung läßt er fich bann nicht blog ebenso bestimmt und so gut, wie bypostasis, ber Befenheit ober Gubftang gegen-überfiellen; er schließt vielmehr bas, was bie Hypostase im Gegensab gur Befenheit bestichnen foll, in fich ein, indem er nicht blog einen Trager, fondern einen eigentlichen In-Saber ber Befenheit bezeichnet. In biefer Bebeutung geht aber auch bas lateinische persona Deit hinaus nicht blog über bas griechische πρόςωπον, sondern auch über ben Namen hypostasis; und wenn die griechischen Bater fich über bie Armuth ber lateinischen Sprache Magten, weil biefe fein Bort fur ondorasis habe, bann tonnten auch bie Lateiner umgeebrt Magen, daß die Griechen fein gang entsprechendes Bort für persona batten. Bgl. ber biefe Controverfe Fetav. 1. 4. c. 4; Rubn § 29.

II. Um die Anwendbarkeit der fraglichen Namen auf Gott und ihre 897 Debeutung bei Gott genauer zu bestimmen, muß erst auf die allgemeine Deutung derselben eingegangen werden.

1. Υπόστασις bezeichnet überhaupt das in fich felbst Stebende und fur fich felbst Bebende = subsistens, welches aber eben barum auch Anderes trägt und in fich hat, oder

Carrtine hier parallel fiehe mit splendor gloriae, und bag beghalb onostasis basselbe fei

sich ihm untersiellt, also auch suppositum ift. Bas eine Hpostase fein sell, mut also mindestens auch Substanz, b. h. kein bloßes Accidenz (Eigenschaft, Qualität ver Thätigkeit) sein. Aber nicht Alles, was Substanz heißt, ift soson huppstafe: serzell sind es nicht die Theilsubstanzen, welche in einem substanziellen Ganzen als ju des gebörig enthalten sind (wie z. B. der Kopf oder die Arme des Menschen), sondern und diesenigen, welche eine Totalsubstanz oder ein Ganzes für sich bilden. Edenswenz ist Hopostase die substanzielle Wesenheit oder Natur, inwieweit sie mehreren derselben an oder Gattung angehörigen Wesen gemeinsam ist, weil dieselbe als gemeinsam nicht in Sand sie sich selbst besteht, sondern nur in den Einzeleremplaren der Arn wirflich ist und diesen als ihren Subseten zugeschrieben oder von ihnen ausgestagt wird (andelantia seeunda). Es ist also auch nothwendig, daß die Substanz als eine besondere Einzels und fün fanz im Unterschied und Gegensah zu allen übrigen Substanzen derselben Arn zeses werde (substantia prima).

Diefe Bebingungen laffen fich barin gufammenfaffen, bag man fagt, die Sopofiafe fei eine substantia individua (dividere im Sinne von distribuere genommen), b. b. eine Subftang, welche ale subst. in se tota nicht einem Gangen gugetheilt, und ale subst. singularis nicht an mehrere Gingelfubjefte vertheilt ift. Diefe negative Beflimmung aler bringt naturgemäß bie positive mit fich, bag eine Gubftang insofern Supoftafe ift, all fie in fich felbft und fur fich felbft beftebt, (substantia subsistens) und barun fich felbft angehört (subst. sibi propria). Bie aber bie Gubftang als Sepofiafe fa felbit angebort, fo geboren ibr in biefer Gigenschaft auch alle Attribute, refp. Theile, melde an und in ihr find, und fogar auch bie in ihr verwirflichte Befenbeit und Ratur felbe. und gwar fo, daß biefe ebenbadurch, baß fie einer bestimmten Sypostafe gebort, nicht mat ale communis, fonbern ale propria ober incommunicabilis ericheint. Sproftale and Befenheit ober Ratur verhalten fich baber fo, bag jene immer bas Subjett ober be Eragerin (suppositum) ber letteren ift; Sopoftafe und Subftang aber verbalten fa fo, baß bie Gubftang als eine fich felbft befigenbe formell mit ber Sopoftale quiammen fällt, bagegen als eine fich felbft gehörige, abnlich wie bie Befenheit und Ratur, in ent Spoftaje befindlich gebacht werben muß.

2. Der Begriff der Person bestimmt sich am besten dadurch, daß man sagt, diestlife bie Hopostase einer (ganz oder theisweise) geistigen Wesenheit und Katut (subsistens in natura rationali oder suppositum naturae rationalis) oder eine substantia individua rationalis, also eine besondere Art von Hopostase. Die griffige Bescheit und Natur ist daher nicht sormell auch schon die Person seiner wahren Hopostase, und wird in der Definition bloß aufgeführt, und die Person als einer wahren Hopostase, und wird in der Desinition bloß aufgeführt, und die Person als einer bahren Hopostase volltommene Art der Hopostase auch dignitate) von andern (wie Baum, Thier), die bloße Sachen sind, zu unterscheident. Die Disservate der Bollsommeneri ist aber keine bloß materielle, als ob bei den Persone bloß das vollsommener wäre, was sie bestigen; sie ist zugleich eine sormelle, well in Personen eben vermöge ihrer höheren Wesenheit und Natur sich selbst und Natur sich selbst und Natur sich selbst und Natur sich selbst und Ratur sich selbst und Substanties Inhaber ihrer Wesenheit und Natur austreten, und nicht bloß irgendwie substanties sich propriae oder sich selbst gehörige Substanzen, sondern auch sui juris, d. h. selbst mächtige Substanzen sind

Die unpersonlichen hupostasen nämlich besiten ihre Theile nicht mit einem eigentlichen Rechte, einem bewußten Genuß und freien Gebrauche ober eigentlicher Herrschaft; sie sind und bleiben daber bloße "Sachen", tein eigentlicht "Selbsit". Die Bersonen singegen haben vermöge ihrer geistigen Ratur 1) eine babert Bürbe, frast beren sie sowohl in sich selbst wie in ihrem Besite geachtet werben nusen also ein wahres Recht auf ihr Eigenthum. 2) Ebenso können sie durch ihr Stewußtsein das, was sie sind und haben, wahrhaft genießen. 3) Desigleichen entring aus dem Selbstwußtsein die Fähigkeit zur freien zwechmäßigen Berfügung ahr die eigenen Kräste und Thätigkeiten. Diese Würde und Selbstmächtigkeit der sen sonen schließt von selbst auch eine höhere Selbständigkeit ein, als den unpersonliche Hoppfalen zutommt. Die letztere äußert sich noch außerdem in folgenden der Lunken nämlich 1) barin, daß ihre geistige Substanz unvergänglich und unverliertar k

und nicht durch Auflösung an eine andere Supostase übergeben tann; 2) darin, daß die Berson zwar einer höheren Berson untergeordnet, aber von keiner andern Berson als bloge Sache behandelt werden kann, sondern immer in gewisser Beise Gelbst zwed bleibt, und 3) darin, daß die einzelnen Personen derselben Art als besondere Besiser oder Eigenthümer mehr gegeneinander abgeschlossen und schärfer von einander geschieden, also mehr under misch als sonstige Supostasen derselben Art, nicht zwar durch einen seindlichen Gegensat, sondern eben darum, weil eine Person die andere achten muß, wie sich selbst, und eine Person durch eine andere nicht so verdrängt und ersest werden kann, wie eine Sache durch die andere.

III. Hinsichtlich ber Anwendbarkeit der fraglichen Namen auf Gott 901 ift klar, daß das, was der Begriff der Hypostase und Berson Bollkommenes enthält, bei Gott im höchsten Grade zutrifft, daß aber auch das, was er bei den Creaturen Unvollkommenes enthält, fallen gelassen werden muß, und insosern der Begriff zwar nur analog, aber eben darum im eminentesten Sinne auf Gott Anwendung sindet.

1) Das Bollkommene an dem Begriffe liegt barin, daß die Hypoftase nicht Theil eines Ganzen oder Attribut eines Subjektes, sondern die Trägerin und Inhaberin einer vollständigen Substanz, Wesenheit und Natur, und die Person eine mürdevolle und selbstmächtige Inhaberin ist, welche ihr Eigenthum unwandelbar und als Selbstzweck besitzt, den andern Inhabern derselben Natur unvermischbar gegenübersteht und von diesen ebenso geachtet werden muß, wie von sich selbst. Alles dieses aber trifft bei dem Bater,

bem Cobne und bem bl. Geifte in eminenter Beife gu.

2) Das Unvolltommene aber bei ben geschaffenen Sppoftafen und 902 Berjonen besteht 1) barin, bag biefelben nicht absolut in fich felbft und für fich felbst bestehen, sonbern außer und über fich in einem anderen Befen ihr Bringip und Endziel haben, alfo nicht absolut felbständig find. Dazu tommt 2) bag bei ben Berjonen, welche biefelbe Ratur befigen, die Ginheit ber Ratur nur eine ibeelle und fpegififche, teine fingulare ift, und ber Untericied ber Berfonen mejentlich auf einer Bervielfaltigung ber Gubftang beruht, infofern also auch fein bloger Unterschied ber Berfonen als folder, ionbern zugleich in gemiffem Ginne ein Unterschied ber Gubftang ift. Und bamit bangt 3) gufammen, bag hier ber Unterschied ber Berjonen unabhangig ift pon bem Ursprunge ber einen aus ber anbern und auch nicht wesentlich eine Berbindung ber Berfonen burch wechselseitige Achtung und Liebe einichließt. Im Gegensage biezu find bie gottlichen Berfonen 1) ebenfo abfolut felbftanbig, wie ihre Bollfommenheit und Burbe bie abjolut bochite ift. 2) Bei ihnen ift ferner bie Ginheit ber Gubftang eine absolut fingulare, welche jebe Bervielfältigung ausschließt, indem die gottliche Substang nur baburch in verschiedenen Berfonen subfiftirt, baß fie letteren in verschiebener Beije eignet, alfo blog einen Untericied ber Berfonen als folder gulagt. Und 3) ift hier ber Unterschied ber Berfonen als folder wieberum wefentlich und ausschließlich baburch bebingt, bag biefelben in einem ewigen Urfprungsverhaltniß gu einander fteben; er ift barum auch fo beichaffen, bag er bie Berfonen mefentlich aneinander= tettet und auf einander anweist, und die innigfte wechselseitige Achtung und Liebe nothwendig mit fich führt.

IV. Im Sinblid auf biefen Unterschied zwischen ben gottlichen und 903

ben geschaffenen Personen muß auch die für lettere gegebene Definition in ber Anwendung auf die ersteren modifizirt werben. Der Begriff, daß die Person der besondere von anderen Trägern verschiedene Träger und Inhaber ober die Hypostase einer geistigen Natur ift, gill beider seits gleichmäßig; nicht aber die gewöhnliche Definition der Hypostase all einer substantia subsistens et individua.

Bei Gott namlich fann und muß man, auch abgesehen von bem Unter ichiebe ber Berjonen untereinander, icon im gemiffen Ginne fagen, ban leine Substang subsistire und individuell fei, und ift bieg fogar bie nothwendige Boraussetzung, um bei ihm die Gubfifteng und Individualitat ber periciebenen Supoftafen zu begreifen. Denn wie die gottliche Gubitang mejentlid eriftirt, fo eriftirt fie auch mefentlich in fich felbft und fur fich felbft. jo baß fie in teiner Beife Theil eines anderen Befens fein, fonbern nur fich felbft angehoren fann; und weil fie ferner ebenfo mejentlich in ihrer Art bie einzige ift und feine Bervielfaltigung gulafit, fo ift fie auch vermoge biefer Einzigfeit in eminenter Beife inbivibuelt. Ben baher bei Gott ber Begriff ber substantia subsistens et individua un Charafteriftit ber verichiedenen Sypoftafen bienen foll, bann muß bie Gub fifteng, b. b. bie Gelbftanbigfeit und Gelbftangeborigfeit, nicht blog im Gen jag gur Unfelbitandigfeit einer Theilfubstang, fondern in ber befonberen Form gefast werben, wie fie fich in ben einzelnen Inbabern ber gottlichen Gubftan; bethatigt; und ebenfo muß bie Indipibualitit nicht, wie bei ben Creaturen, blog im Gegenfat zur Gemeinsamfeit bes An begriffes, fonbern im Begenfat gur Bertheilbarteit eines einzigen untheilbare Objettes an verichiebene Befiger gefagt merben, fo bag fie eben mil ber befonberen Form biefes Befiges gufammenfallt. Dem aber braucht man nicht zu jagen, in Gott gebe es eine boppelte Gubiffen und Individualität, eine Gubfifteng ber Gubftang an fich (subsist. communis) und eine andere in ben einzelnen Berfonen (subsist. propria); benn be Subjifteng und Individualitat ber Berfonen befteht nicht unabhangig neben ber ber Gubitang überhaupt; fondern die erftere murgelt in ber letteren und ift nur eine ihr mejentlich gutommenbe Mobalitat berfelben, ober ein wose ὑπάοξεως, namlich ein subsistere distincte und ein individuari incommune cabiliter. Ja, barin gerade zeigt fich ber eigenthumliche erhabene Charafter ber Gubfifteng und Individualitat, welche ber gottlichen Gubftang an fich > tommt, bag fie als abjolute Gubfifteng und abjolute Individualität reich und machtig genug ift, um fich nicht nur in Giner Form bes & ftanbes und Befites, fonbern in breifacher Form barguftellen und brei untereinander verichiebenen Gubjetten und Individuen aufzutreten

Bgl. high bef. Thom. q. disp. de pot. q. 9. a. 5 ad 14: Dicembum, qualrebus creatis principia individuantia duo habent: quorum unum est, quod sum pre
cipium subsistendi, natura enim communis de se non subsistit, nisi in singularits;
slind est, quod per principia individuantia supposita naturae communis ab
vicem distinguuntur. In divinis autem proprietates personales hoc solum subquod supposita divinae naturae ab invicem distinguuntur, non quiem sus pricipium subsistendi divinae essentiae; ipsa enim divina essentia est sociolum
subsistens. Sed e converso proprietates personales habent, quod subsistant, ab
essentia; ex eo enim paternitas habet, quod sit res subsistens, quia essentia divina

cui est idem secundum rem, est res subsistens; ut inde sequatur, quod sicut essentia divina est Deus, ita paternitas est Pater. Et ex hoc est etiam, quod essentia divina non multiplicatur secundum numerum ex pluralitate suorum suppositorum, sicut accidit in istis inferioribus. Nam ex eo aliquid secundum numerum multiplicatur, ex quo subsistentiam habet. Licet autem divina essentia secundum seipsam, ut ita dicam, individuetur quantum ad hoc quod est per se subsistere: tamen ipsa una existente secundum numerum, sunt in divinis plura supposita ab invicem distincta per relationes subsistentes. Ueber bie früher viel ventilirte Frage nach bem Unterfchiebe bet subsistentia communis essentiae und particularis personarum vgl. bef. im Anfchigam obige Etelle bes hi. Thomas Philipp. a. ss. Trin. tr. 3. disp. 3; Gonet. Manuale tr. 6 c. 5 § 3-4; Ruiz disp. 32; Petar. 1. 4 c. 12.

Das pofitive Berhaltniß ber gottliden Sppoftafen jur Gottbeit lagt fic 906 nach ben oben n. 891 mitgetheilien Meußerungen bes bl. Gregor von Ragiang in breifacher Beife bestimmen. Die Berfonen find 1) Subjecte, in benen bie Gottbeit ift, nicht wie eine Form im Stoffe ober ein Theil im Bangen, fonbern wie ein Prabicat in feinem Gubecte, in bem es feine Berwirflichung finbet. Es find 2) Subjecte, beren bie Gottheit ift, b. b. benen fie ale ihr Eigenthum angehört und welche über fie verfügen fonnen. Es find 3) Subjecte, welche auch bie Gottheit felbft find, b. b. von biefer nicht reell verschieben, fondern wefentlich Gins mit ihr find, weil fie die Gottheit nur fo befigen, bag biefe in ibnen fich felbft befigt. In ber erften Sinficht erfcheint bie Gottheit junachft als Befenbeit (essentia) ober als bas, was Gott ift, die Sppoftafen aber ale supposita, in benen bie Befenheit ift; in ber zweiten ericeint bie Gottheit zunächft ale Ratur (natura), weil bie Ratur ale Brincip ber Thatigfeit es eben ift, worauf es beim Befite ber Befenheit porjuglich antommt, die Sypostafen aber als Berfonen, weil nur die perfonlichen Supostafen ben vollen Befit ihrer Ratur haben; in ber britten endlich ericeint die Gottheit junachft ale substantia, beren Gein jugleich bas Gein ber Sppoftafe ift, die Sppoftafen aber als subsistentes ober subsistentiae, b. b. ale folde, welche nichte anderes find, ale bie Gubfang felbit in einer befonberen Form ber Gelbftangeborigfeit.

Die griechischen Bäter, welche für Person durchgängig hypostasis (= subsistentia 907 oder suppositum) gebrauchen, sehen dem entsprechend in der Trinitätssehre auch regesmäßig für die Besendie odis (= essontia oder substantia). Die lateinischen Bäter hingegen gedrauchen durchweg die Antithese von persona und natura. Indeß stellten auch die Griechen der hypostasis die pout (= natura) in der Incarnationssehre gegenüber, indem sie die Gottbeit und die Menscheit als zwei Naturen bezeichneten, aus dem naheliegenden Grunde, weil die Menscheit zwar ebenso, wie die Gottbeit, eine im Besied der Hoppostase befindliche und ihrer Bersügung unterstellte Natur ist, nicht aber auch in gleicher Beise die Hoppostase constituirt und das Besen derselben ausmacht, wie die Gottbeit. Der Unterschied in der Ausbruckweise aber involvirte auch einen gewissen Unterschied in der Ausfassingsweise des Indem die Eriechen das Berhältnis der Personen mehr voganisch, die Lateiner aber mehr der schich, d. d. dienen versönlichen Bechselverkehr involvirend dachten. Das zeigt sich besonders in der verschiedenen Ausfassungsweise des Ursprungs des hl. Geistes (s. oben n. 877 und unten § 121 u. 122.

In neuester Zeit aber hat man in Deutschland (bef. in ber Gunther'schen Philo: 908 sophie) durch einseitige und willkürliche Betonung bes lateinischen Ausbrucks persona, im Gegensat zu dem patriftischen hypostasis, die Trinitätslehre, anstatt sie, wie man vorgab, weiter zu bilden und reiner zu gestalten, geradezu auf den Kopf gestellt. Man nahm nämlich im Begriffe der Person und Personlichkeit das heraus, was die Person von den un personlich en hypostasien underscheidet, das Selbstwußtsein, und setzte sie so in Gegensat nicht zu ihrer eigenem geistigen Natur, die der Person auch den ungeistigen Raturen, die man nach modernem Sprachgebrauche schlechtin "Ratur" nennt. So mußte man denn in Gott entweder bloß Eine Person, wie nur Ein Bewustiein, oder, wenn drei Personen, auch ein dreisaches Bewußtsein, also auch drei Substanzen annehmen. Bal. dagegen die ausführliche Darstellung bei Kleutgen 1. c. § 4.

V. Obgleich aber die göttlichen Personen Personen sind im absoluten 909 b. h. höchsten Sinne bes Wortes, so schließt das doch nicht aus, sondern ein, Scheeben. Dogmatik. bağ biefelben untereinander mefentlich relativ find, b. h. bag bie einzelnen nur infofern als besondere und gesonderte Befitter ber gottlichen Ratur ericheinen, als eine gur anberen mejentlich im Berhaltniß bes Bringpe gu feinem Brobufte, ober umgefehrt, fteht, und bag folglich bie eingelnen Die Ratur nur infofern fur fich befigen, als fie biefelbe gugleich fur Anbere ober von Underen befigen. Anderenfalls mare namlich meber ein Unterichied unter ben Berfonen bentbar, jo bag es nur Gine abfolute Berjon geben tonnte, noch murben bie verschiebenen Berfonen als folde untereinander in ber innigen Berbindung fteben, in welcher fie als abfolut volltommene Berjonen zu einander fteben muffen. Roch mehr: weil die Begiebung ber Berfonen aufeinander einzig und allein die Berfchiedenheit im Befite berfelben gottlichen Ratur bestimmt, fo ift die Begiehung einer Berion m anberen in Gott nicht blog, wie bei geschöpflichen Berfonen, ein biftinttives Attribut ber einzelnen Berfonen, fondern fie macht gugleich ben fundo mentalen conftitutiven Charafter aus, in welchem bie Bejonder

beit ber einzelnen Berjonen beftebt.

Benn man baber ben fpegififden Begriff ber gottlichen Der fonen vollständig beftimmen will, fo muß man fagen: biefelben feien nicht nur irgendwie relative, b. h. ju Unberen in Begiebung febenbe ober eine folde Beziehung in fich tragende Inhaber ber gottliden Roll, jondern fie feien auch nichts Underes, als fubfiftirende Relationes b. h. Relationen, welche mit ber Gubftang Gottes ibentisch find und biefelbe als in einer gesonberten Beife subfiftirend ober fich felbft angeborig barfiellen. Umgefehrt tann man auch fagen: fie feien bie Gine gottliche Gubftan unter einer bestimmten Relation, b. b. wie fie in ihrer Gubifica burch bie Relation bes Urfprungs zu einer befonberen Form ber Gelbe angehörigfeit und bes Gelbftbefites beftimmt wirb. Der Rame "Berfen" brudt allerdings bei Gott fo menig, wie bei ben Gefcopfen, burch fic felbe biefe mefentliche Relativitat ber gottlichen Berfonen aus, ober mit anderen Borten, formell hat er feine relative Bebeutung; aber bie Gade, Die damit bezeichnet wird, ift thatfachlich eine subsistirende Relation ober bie Substang unter einer bestimmten Relation, wie benn auch die fpeziellen Namen ber einzelnen Berfonen, Bater, Gohn und fl. Bein (b. Beift bes Baters und bes Sohnes) ausbrudlich die Relation aussprecha Bgl. Thom. 1. p. q. 29. a. 3.

Diefe Formulirung der Conftitution ber gottlichen Berfonen ift querft ausführlich son bl. Augustinus (Trin. 1. 7) erörtert und festgestellt worden, und von ihm ift fie in bal toletanische Symbolum übergegangen. 3m Mittelalter ift fie im Anschluß an bas Laben IV. weiter ausgebilbet und burchgeführt worben. Jebenfalls muß man aber, um nicht a ju abstrafte ober abstrufe Begriffe bineinzugerathen, im Auge behalten, bag bie Relatung in Gott relationes originis find, bag fie aber auch fo nicht auf einer origo ber gleif be Subftang felbft, fonbern auf einer origo bes Befiges berfelben fußen, ale reltiones originis per communicationem substantiae find. So begreift man, wie fie eart feits formell und junachft bie Berichiebenheit bes Befiges conftituiren, alfo nicht bie gran fame Gubftang ale folche relativ machen, und wie fie boch zugleich, ebenfo wie bie Beige felber, mit der Gubftang reell ibentifch fein fonnen. Begen ber fubtilen Ratur ber a ichlägigen Fragen laffen wir und hier nicht weiter barauf ein und verweifen fur bas Alben auf Thom. de pot. q. 8; Franzelin de Trin. thes. 22-23; Rlentgen I = Borg. 1. c.

Die Güntherlaner hatten auch hier wieder das katholische Dogma auf den Kopf gestellt, indem sie nicht Eine Substanz mit drei durch Bechselrelationen unterschiedenen Personen, sondern drei Substanzen annahmen, die durch Eine Relation verbunden seien. Sie beriefen sich dassur u. A. auf eine angeblich von Leidnitz in einer Randslosse zu seinem systema theol. aufgestellte Formel: Sunt ergo tres substantiae singulares, relatio una absoluta, quae illas complectitur. Ein Beweis ist diese Citation ohnehin nicht; aber man darf auch wohl zu Ehren Leidnitzens annehmen, daß die Bersson der Pariser Ausgabe die ursprüngliche ist: sunt ergo tres substantiae relativae, una absoluta, quae illas complectitur.

5. Die Unterschiebe ber göttlichen Berfonen im Gingelnen und bie barauf beguglichen biftinftiven Merfmale (notiones).

§ 115.

Literatur: Thom. q. 30-31; Ruiz disp. 36-40; 46-47; Franzelin thes. 25.

Obgleich man in bersenigen Periode ber patristischen Zeit, wo bie 912 Trinitätslehre vorzüglich ausgebildet wurde, im IV.—V. Jahrhundert, mehr die Einheit der göttlichen Personen als ihre Unterschiede in Betracht zog, so ist doch auch damals schon die Theorie und Terminologie der Unterschiede in ihren Grundzügen vollständig ausgestaltet worden; und was etwa noch sehlte, ist vom hl. Augustinus nachgetragen worden, so daß die Scholastik hier fast nichts zu thun hatte, als die Lehre und Lehrsorm der Bäter zu reproduziren.

Berschiedene formelle Fragen über die Natur der Unterschiede in Gott, welche von 913 ten alleren Theologen sehr aussührlich und subiil behandelt werden, brauchen wir hier nur anzudeuten, da ihr sachlich er Inhalt im Borhergehenden und Nachsolgenden hinreichend besprochen ist. Dahin gehört die Frage über die Zählbarkeit des Unterschiedenen in Gott, die Lehre, daß man nur alius und alius, nicht aliud und aliud sagen fönne; daß die Alstineta nicht zugleich diversa, aliena, differentia, separata seien u. s. w.

I. Die ganze Unterscheidung der göttlichen Personen, oder die oeconomia 914 nach Tertullian, hat zur Bor aussetzung die Monarchie, d. h. die Einheit und Einzigkeit der göttlichen Wesenheit überhaupt und speziell die Einheit und Einzigkeit Einer Person, worin die göttliche Wesenscheit ursprünglich, als ureigenes, nicht mitgetheiltes ober empfangenes Eigenthum vorhanden ist. Sie wird folglich baburch bewerkstelligt, daß jene erste Person wesentlich eine produzirende und mittheilende Person ist und so andere Personen aus sich hervorbringt und benselben ihre Wesenheit mittheilt.

II. Die von der ersten Person ausgehende Produktion und Mit= 915 theilung ist aber eine zweifache, und folglich ebenso der entsprechende Ausgang (processio, πρόοδος): nämlich die Zeugung (generatio, γέννησις), welche in der ersten Person allein, und der Ausgang im engeren Sinne (spiratio, πνεδσις, oder auch προβολή von der aktiven Seite, processio, έχπόρευσις von der passiven Seite), welcher in der ersten und zweiten Person gemeinschaftlich ihren Grund hat.

III. In Folge bessen gestaltet sich in Gott eine breifache positive 916 Grund form des Besitzes der göttlichen Natur (τρόποι ύπαρξεως), namlich:
a) eine Form des sich mittheilenden Besitzes ober des Besitzes für sich und für Andere, und b) zwei Formen des empfangenden Besitzes ober des Besitzes für sich und von Anderen, von denen wiederum die erste

von ber zweiten sich baburch unterscheibet, daß sie bieser gegenüber zugleich an ber Form des mittheilenden Besites theilnimmt. Diese der Grundsommen des Besites aber sind ebenso viele unterscheibende und constituirende Grundeigenthümlichkeiten von drei Personen (διώματα ύποστατική, proprietates oder characteres personales et constituentes), von denen auch die einzelnen Personen ihre Namen haben: nämlich der Bater von der Baterschaft, (πατρότης, paternitas) der Sohn von der Sohnschaft, (νίδτης, siliatio) und der hl. Geist vom Gehauchtsein (πνεδμα von πνέειν, und spiritm

von spirare).

Dag bie spiratio activa nicht chenfalls als eine conftituirenbe Gigenthumlichfeit neben ber Batericaft und Cobnichaft aufgeführt wirt. barf nicht auffallen; benn fie ftellt teine neue Grund form bes Befites neben ber in ber Baterichaft und Gobnichaft bestehenden form bar, fondern ift blet Attribut zweier bereits conftituirter Befigformen. Letteres ift fie aber in ber Beife, bag fie in bem vollen Begriffe ber Batericaft und Goto Schaft enthalten ift, ben vollen Inhalt biefer beiben Charattere entbullt, und bamit bie Gigenthumlich feit beiber Befitgformen erft pollftanbig an's Licht ftellt. Bum vollen Begriffe ber Batericaft und Sohnichaft gebort nämlich auch bas, mas bem Bater und Gobn in Roler ihres beiberfeitigen Charafters weiterhin gutommt, bag alfo ber Bater als Bringip ber erften Production in ber Gottheit auch Pringip ber upilen Broduftion, und der Cohn als Produtt ber erften Produttion auch Prince ber zweiten ift. Bum vollen Inhalte ber Batericaft und Cobnicait gebet bag ber Bater ben Gohn auch als Spirator zeugt, und ber Gobn mit ben Bater, wie in Allem, jo auch in ber Spiration Gins ift. Inbem aber ber Bater als Bater gugleich ipirirend und ber Gobn als Gobn ebenfalls ipirirend ift, wird auch die Eigenthumlichteit beider Befiteformen naber babin beftimmt, bag ber Bater Pringip aller Mittheilung und blog mittheilendes Prings ift, ber Cohn aber blog Pringip Giner Mittheilung, fowie empfangenbes und mittheilendes Pringip zugleich ift. Bgl. Franzelin 1. c.

IV. Wie aus ber boppelten Produktion in Gott eine breifache Ermb form bes Befiges fich ergibt, fo refultirt baraus eine Bierbeit son realen Begiehungen (relationes, oyéosic), refp. eine Zweiheit von Bedid beziehungen. Jebe Produktion begrundet nämlich zwei Begiehungen, Die bis Pringips zu bem Probutte und umgefehrt; Die Zeugung alfo begrundet be Beziehung bes Baters zum Gohne und bes Gohnes zum Bater, bie Spiration bie Begiehung von Bater und Gobn jum bl. Beifte und bes bl. Geiftes pu Bater und Gohn. Und biefer realen Begiehungen find auch blog viet, nicht etwa feche, weil bie Spiration vom Bater und Gobn ale von Ginen Pringip ausgeht, und folglich Bater und Cohn nicht burch zwei gleichnamis Beziehungen, fonbern burch eine einzige untheilbare Beziehung bem bl. Ger gegenüberfteben. Alle biefe Begiehungen find reale, nicht blog Logifche Bo giehungen, weil fie auf einer realen Produftion beruhen und bas reale Gein be Bringips fowohl wie bes Produttes bedingen. Gie haben baber auch mejentis eine boppelte gunftion, die ber Untericheibung gwifden bem terminus a quo und bem terminus ad quem, und bie ber Berbindung bes einen mit bem anbern; ober vielmehr fie untericheiben nur infofern al

fie zugleich die Unterschiedenen als wesentlich zusammengehörig barftellen, so daß mit dem Begsalle des einen correspondirenden Terminus auch der andere aushören würde, das zu sein, was er ist. Und das gilt auch von dem Berhältnisse des Baters und Sohnes zum hl. Geiste; denn obgleich Bater und Sohn als solche nicht erst durch die Spiration constituirt werden, so würden sie doch ohne die Spiration nicht ganz das sein, was sie wesentlich sind.

V. Alle besonderen Merkmale, welche in Gott die einzelnen 919 Personen nach ihrer Eigenthümlichkeit kennzeichnen und von den andern unterscheiden, nennt man in der theologischen Sprache proprietates, διώματα oder ιδιότητες, und in wiesern sie unserer unterscheidenden Erkenntniß entsprechen, notiones distinguentes, resp. personales, έννοιαι oder γνωρίσματα διακριτικά (= distinguentia) resp. συστατικά (= proprium locum v. ordinem determinantia); in der scholastischen Sprache heißen sie auch scholastischen notiones divinae oder noch einsache notiones, weßhalb hier sogar die Worte notio und notionale, ebenso wie proprium und proprietas,

auch im Gegensatz zu essentia und essentiale gebraucht wurden.

Diefe Rotionen aber find nach ber Ratur ber Cache und ber theologi= 920 iden Gebrauche auf funf festgestellt. Es geboren bagu nämlich por Allem Die vier Relationen, (worin die zwei Ausgange und die brei constituirenben Proprietaten mit einbegriffen find), als positive Mertmale. Man nimmt aber noch beim Bater bie Urfprunglofigfeit (agevensia innaseibilitas) als negatives Mertmal gur Ergangung ber positiven bingu, um bie eigenthumliche Stellung bes Baters im Gegenfat zu ben beiben anberen Berjonen vollständiger zu tennzeichnen und ihn beutlicher als erftes Bringip in ber Gottheit zu bezeichnen. Beil bagegen bei ben anbern Berfonen bie etwaigen negativen Bestimmungen, 3. B. beim Cohne, bag er nicht Bater, und beim bl. Geifte, bag er nicht Bater und Cobn und auch nicht Spirator ift, Die positiven Mertmale nicht ergangen murben, fonbern aus benfelben fofort rejultiren, jo ift bei biefen fein weiteres negatives Mertmal eigens ber= porzuheben 1. Die positiven Merkmale ihrerseits tonnen allerbings wieber nach verschiedenen Seiten und in verschiedenen Formen aufgefaßt und ausgebrudt werben, 3. B. die filiatio als Uriprung (generari) ober als fertiges Sein (generatum esse) ober als formliche Relation (habitus ad generantem), und wieberum als ein Gefprochenwerben als Bort, ober ausgestrahlt werben als Bild; aber alle biefe Merfmale find bann bod blog verichiebene Schattirungen eines und besfelben Mertmals.

Der hl. Thomas gibt dafür, daß man den hl. Geist nicht durch ein besonderes Merkmal ebenso als lette Person kennzeichne, wie den Bater als ersie, indem man sage, daß von ihm keine weitere Person ausgehe, als Grund an; daß die göttlichen Personen nur durch solche Merkmale unterschieden werden dürsten, durch welche sie zugleich ausgezeichnet, d. h. ihnen eine besondere Dignität oder ein Borzug zuerkannt würde; die "Unstruchtbarkeit" des hl. Geistes drücke aber keinen besonderen Borzug aus. Um den hl. Geist in seiner Stellung als sehte Person durch eine notio dignitatis auszudrücken, kann man nur den positiven Begriff verwenden, daß er in sich die Fruchtbarkeit der göttlichen Natur abschließt und krönt und die Einheit der beiden anderen Personen besiegelt. Dieser Begriff aber decht sich mit dem Berhältnisse des hl. Geistes zu Bater und Sohn und bildet solglich keine Ergänzung der notio spirationis passivae.

Die fünf Merkmale gruppiren sich bemnach so, daß drei auch new constitutivae (διώματα όποστατικά) sind, zwei aber (spiratio activa minnascibilitas) bloß notae distinguentes (διώματα διακριτικά) sind; we ben zwei letteren aber ist wieder die eine (die spiratio activa) mit de die erstern zusammen zugleich notio distinguens und conjungens, mit eine positive Beziehung einer Person zur anderen enthält, (δίωμα σχετικό während nur eine einzige von den fünf, die innascibilitas, bloß distinguen oder auch ordinans (δίωμα σοστατικόν) ist.

Enblich vertheilen sich die Merkmale auf die einzelnen Persone so, daß dem Bater drei zukommen (innascibilitas, paternitas, spirati activa), dem Sohne zwei (filiatio und spiratio activa), dem bl. Geiß

Eins (spiratio passiva).



## Bweite, theologische Abtheilung.

Der intellectus fidei, ober die genetifche Entwidlung der Trinität aus der Fruchtbar-

§ 116. Fenftellung bes Ausgangspunktes: bie inneren Ursprünge in Gott resultirent aus ber Fulle bes gottlichen Lebens als ber absoluten Beisheit burch Erkenntnig und Liebe.

Literatur: Aug. Trin. bef. l. 15; Anselm monol. c. 29 ff. 49 ff.; Mag. 1. dist. 3; Thom. 1. p. q. 27, bazu Bannez; Suarez de Trin. l. 1. c. 2; Ruiz disp. 2; Kleutgen, Bb. 1 21bb. 3. Cap. 3; Franzelin thes. 26.

Nach bem, was früher § 64 über die Indemonstradistät der Trinität gesagt wurde, 923 kann die wissenschaftliche Erstärung und Ableitung ihres Inhaltes keine rein rationelle sein, welche ausschließlich von den durch die bloge Bernunft erkannten Wahrzeiten über die Natur Gottes auszugehen hätte, um aus diesen den ganzen Inhalt des Dogmas zu deweisen. Sie ist vielmehr wesentlich eine theologische, welche wenigstens dem Einem allein durch das Wort Gottes mit Gewißheit erkendaren Princip ausgehen nuß. Wie aber der Inhalt der Trinitätslehre mit dem Inhalte der vernünftigen Erkenntiss Gottes in Beziehung und Berdindung gedracht werden muß: so ist auch der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Trinität in einem solchen Offenbarungssahe zu suchen, welcher die Berbindung beider Gebiete unmitteldar ausweist und zeigt, wie der Inhalt des einen aus dem des andern gleichsam hervorwächst; und dieses Princip, die innere Fruchttarkeit des göttlichen Lebens, soll hier festgestellt werden.

Die theologische Erklärung und Entwicklung ber Trinitätelehre ift von jeher mehr ober 924 weniger hand in hand mit ber bogmatisch-begrifflichen Fixirung berselben gegangen. Bei ben griechischen Bätern ist sie zwar niemals vernachlässigigt, aber boch nicht eigens und ex professo ausgebildet worden. Lehteres geschah hauptsächlich burch ben hl. Augustinus in den Büchern de Trinitate, deren Inhalt vom hl. Anselm im Monologium bundig zusammengesaßt und von der ganzen Scholastik eingehend verarbeitet wurde.

I. Im Allgemeinen ift es 1) burch bie Offenbarung felbst gewiß und 925

2) in der Boraussegung der realen Berichiedenheit der Personen fur die Berminft evident, daß die Mehrheit der Personen nur durch Produktion der abrigen aus einer erften bewirkt wird und bewirkt werden kann.

Die Lehre ber Offenbarung bebarf feines Rachweises. Die Evidenz des zweiten 928 Sapes liegt barin, daß die Berschiedenheit der Personen in Gott, da sie nicht auf Multiplization der Wesenheit beruhen kann, nur in der Berschiedenheit im Besitze der Einen untheilstaren Natur gründen kann; diese Berschiedenheit aber erklärt sich einzig nur dadurch, daß dieselbe durch den Gegensah des Gebens und Empfangens gebildet wird. Bgl. Ruiz l. c. disp. 1 f.

II. Ebenso ist es burch die Offenbarung gewiß und für die Bernunft 927 evident, daß die Produktionen in Gott, wie sie in ihrem Terminus als Lebensmittheilung oder als lebenspendende Akte erscheinen, so auch in ihrem Prinzip als wesentlich lebendige, durch die Lebenskraft und sthätigkeit Gottes vermittelte und getragene Akte zu betrachten sind.

Daß die göttlichen Produktionen wahre Lebensmittheilung find, liegt in dem Begriffe ber Produkte als lebendiger Personen; daß sie auch prinzipiell lebendig find, deuter bie Offenbarung durch die Ausbrücke zeugen und hauchen an, und ist schon daraus er bent, daß nur Lebendiges, und zwar als solches, Lebendiges hervordringen kann.

III. Inwiefern bas Pringip ber eigenen Lebensafte und jo and ber Lebensmittheilung bei jedem lebenben Befen im Allgemeinen Ratur genannt wird, muß man auch bei Gott fagen, bas Pringip (principium goo) feiner inneren Lebensmittheilung fei feine gottliche Maint Aber in Sinficht auf die abfolute Immaterialität und Ginfacheit Gottes muß biefer Gat in breifacher Beziehung naber befrimmt werben. 1) barf man bei Gott unter Ratur nicht etwa, wie beim Menichen, an einen von feinem geiftigen Lebenspringip verschiedenen Theil feines Wefens benten oder an ein eigenes f. g. "Naturpringip", weil Gott ein reiner Geift ift. 2) barf man in Gott unter ber Ratur als bem Pringip ber Lebensmittheilung überhaupt teine Geite feines Befens verfteben, welche von feiner geiftigen Lebensfraft bes Erfennens und Wollens jo ausgeschieben werben tonnte, baß fie nicht burch biefelbe, fonbern unabhangig von berielben fich trucht bar ermiefe, wie beim Menichen bas vegetative Pringip feine Fruchtbarfeit nicht erft burch bie animalischen Bermogen, fondern burch fich jelbft ubt; auch dieg miberfpricht ber reinen Geiftigfeit, namentlich aber ber absoluten Einfachheit ber gottlichen Ratur. 3) Endlich tann bie gottliche Ratur als fruchtbare Natur auch nicht fo aufgefaßt werben, baß fie gwar burd bie geiftige Lebens fraft Gottes, ober feine Ertenntniß: und Billenspermogen wirft, nicht aber zugleich burch ihre geiftige Lebensthatigfeit, fondern neben biefer her; benn megen ber absoluten Ginfachheit Gottes geht bei ibm bie Bermögen ober bie Boteng in feinem Afte auf, und tann aus jenem math hervorgeben, mas nicht eben burch biefen bewirft murbe; und ohne bien liegt jeber probuttiven Lebensfunttion eine immanente Lebensthätigfeit ju Grunde. Dem nach muß man ichlechthin fagen, bas principium quo ber Produttionen Gott fei feine gottliche Ratur in ihrer rein geiftigen und attnellen Lebendigfeit ober Lebensthätigfeit.

Bon ben brei negativen Gaben richtet fich ber erfte gegen bie gnofifdieme natianifde Auffaffung ber gotiliden Brobuftionen, welche in neuerer Beit von Baber aufgefrischt murbe; fie ift offenbar baretifch und murbe flete von ben Batern mit Energe gurudgewiesen, wenn bie Arianer vorgaben, bas fatholifche Dogma tonne nur in bie Ginne verstanden werben. Der zweite Cat richtet fich gegen Durandus a. S. Portion ber, unus contra omnes, behauptete, die Productionen in Gott fanden fiatt burch bie mature im Unterschiebe von bem intellectus und ber voluntas divina, was nicht blok, wie ibn gezeigt, bem Dogma von ber Ginfachbeit Gottes zuwiderläuft, fonbern auch, wie unten naber gezeigt wirb, ber beutlich genug ausgesprochenen formellen Lehre ber Offenbarung enterso tritt, und baber mindeftens als error und als periculosum in fide bezeichnet werben mus Bgl. gegen Durandus bef. Suarez 1. c.; Ruiz disp. 2. - Beniger bedenfich, aber wer ihrer haarspaltenben, ben wesentlichen organischen Busammenbang ber Lebensfunftieren s Gott gerreifenben Gubtilität unhaltbar'und unfruchtbar ift bie Anficht bee Scotus, bag ber pro buftive Birffamfeit Gottes zwar burch die Ratur infoweit vollzogen merbe, ale fie mit ber Erfenntnig: und Bollensvermogen (refp. ber habituellen Erfenntnig und Bol ibentifch ift, bag fie aber nicht burch bie Ertenntniß: und Billensthatigteit felbit ber mittelt werbe. (Bgl. die Darlegung und Bertheibigung dieser Ansicht bei de Rada extres. 1. 1 contr. 7—8; dagegen fast alle Theologen, 3. B. Thom. e. gont. e. 11—12; Philippa. ss. Trin. tr. 2. disp. 1. dub. 4—5.) Der positive Schlußst, det aus den beiden ostder gehenden folgt und später spezieller bewiesen werden soll, wird von den Theologen so ausgedrückt: das principium quo der trinitarischen Produktionen — nicht das principium quod, welches nur ein Inhaber der Natur sein kann — sei nicht die natura divina ut idem est cum essentia et ratione distincta a potentiis et actidus vitalidus, sondern ut kormaliter idem est cum actuali intelligere et velle; umgekehrt sei es auch nicht der actus intelligendi et volendi allein, sondern der actus ut idem cum potentia et sudstantia Dei, oder cum natura intellectus et voluntatis.

IV. Damit, daß die Lebensmittheilung in Gott wefentlich burch feine absolut 930 attuelle und rein geiftige Lebensthätigkeit vermittelt mirb, hangt nothwendig zujammen, daß die Probuktivität felbst im göttlichen Leben eine ganz andere als in bem geschöpflichen, refp. organischen Leben, sein muß. Gben wegen ihrer abfoluten Aftualität, als bas Leben felbft, fann bie gottliche Ratur meber in ber Weise probuktiv sein, daß sie sich selbst in der Person, die ihr wesensgleich sein foll, reproduzirt, noch in der Weise, daß sie sich Organe zur Erweiterung und Entwicklung ihres Lebens ichafft. Die Form ihrer Probuktivität kann nur die fein, bag die Rraft und die Energie ihres übervollen Lebens fich burch eine immanente Ausstrahlung und Ergiekung besjelben bethätigt, und fo in verschiebenen Subjekten fich außprägt und auslebt, und bag fie folglich eben vermöge ber inneren Offenbarung ihrer felbst an verschiebene Bersonen sich mittheilt. Damit ift aber auch zugleich gejagt, bag ber Grund biefer Brobuftivitat gerabe in ber überichmenglichen Gulle bes gottlichen Lebens liegt; und ba biefe barauf beruht, bag Gott im positiven Sinne bes Wortes ber absolute Beift, b. h. bas Leben selbst ift (j. oben n. 119 ff. u. 387), jo beutet biefer name ebenjo bie Möglichkeit, wie bie Rothwendigkeit an, bag Gott in einer Beise, wie tein anderes geistiges ober materielles Befen außer ihm, unendlich produktiv fei.

Heraus erhellt, wie tief und lebendig die Trinität in der alten römischen Lehrsormel 931 ausgedrückt war, welche sagte, die drei Personen seien Ein Geift (en meiste). Wenn die dritte Person allein den Eigennamen Geift sührt, so kommt das daher, daß in ihr als dem spiritus spiratus die immanente Bewegung des göttlichen Lebens gleichsam ausläuft und culminirt. Ihr gegenüber dilben die beiden andern Personen den spiritus spirans, und unterscheiden sich untreeinander wieder dadurch, daß in der zweiten das Leben der ersten durch Aussträgung aus dieser vorhanden ist. Diese reine Energie in der Zelbstossenung der göttlichen Natur wird weniger durch die Analogie von Quelle, Strom, Absluß, als durch die von Burzel, Stamm, Frucht, und durch diese wieder weniger, als durch die von der Entsaltung des Lichtes hervorgenommene Analogie, versanschaulicht; denn wie das Licht das Swidd der gesistigen Reinheit und Klarheit der göttlichen Natur ist, so veranschaulicht es auch am deutlichsten die reine, bloß auf Ofsendarung und Mittheilung ihres Lebens gerichtete Produktivität derselben.

V. Die conkretere Bestimmung der Produktivität des göttlichen Lebens 932 ergibt sich baraus, daß dasselbe seiner Art nach die absolute substanzielle Beisheit, b. h. die vollkommenste Erkenntniß der höchsten Wahrheit und die vollkommenste Liebe des höchsten Gutes ist. Demnach muß die Lebenssmittheilung in Gott nicht bloß irgend wie durch sein Erkennen und Wollen vermittelt werden; sondern auch die Produkte derselben mussen soulen wermen und Wollen Gottes hervorgehen, daß dieses in ihnen sich ossendert und bethätigt, darstellt und vollendet, und daß sie selbst nichts Anderes sind, als die innere Offenbarung und der abäquate

Ausbrud ober Ergug ber fubftangiellen Beisheit Gottes. De nun aber die Beisheit wefentlich gwei und auch nur gwei verichiebene Formen ber Lebensthatigfeit, bie bes Erfennens und Bollens, entbalt und aus ber Berbindung ber leben bigen Bahrheit mit ber lebenbigen Beiligkeit besteht: fo muffen fich auch bie zwei Produktionen, melde bem Glauben gemäß in Gott vorhanden find, auf dieje beiden Lebenstormen jo vertheilen, bag bas eine Probutt fpeziell als Musbrud und Terminns (Mbidlug) ber abjolut volltommenen Ertenntnig ober Difen barung ber lebendigen Bahrheit, bas andere als Ergug und Irminus bes absolut polltommenen Bollens und Difenbarune ber beiligen Liebe ober ber abfoluten Beiligfeit Gotten angefeben werben muß. Gie vertheilen fich jedoch nicht fo, daß beibe Produftionen unabhängig neben einander ftanben, alfo bas erfte Brobutt blog bie Ertennb nik und Bahrheit, bas zweite bloft bie Liebe und Seiligkeit offenbarte: fie find bei Gott nicht einmal blog fo miteinander verbunden und burdemanber bedingt, wie Ertennen und Wollen bei ben Beichopfen; fondern ber Ausbrud ber Erfenntnig ift mejentlich Ausbrud einer heilige Liebe athmenben Ertenntnig, und ber Ergug ber Liebe ift mejentlich Erqug einer lichten und weisheitsvollen Liebe, und fo gelangt in jeber von beiben Produttionen auf verichiedene Beije bie gange gottliche Beisheit gur Difenbarung.

Ueber bie volle Bebeutung bes Ramens sapientia jur Begeichnung ber erhabenen 10 bes göttlichen Lebens f. oben n. 399 und über bie Anwendung auf unferen Veren August. Trin. 1. 15 n. 8 ff. August. bebt auch ausbrudlich bervor, wie man, water Fulle und produftive Rraft bes gottlichen Erfennens und Bollene gu veranidanliden nicht babei fteben bleiben burfe, bag man es mit bem Gich felbft Ertennen und Wollen tan geiftigen Greatur vergleiche; vielmehr fomme es barauf an, bag bas Ertennen unt Bellen feiner felbft bei Gott nichts andere ift, ale bie Unichauung ber abfoluten Batt beit und die Liebe bes abfoluten Gutes, und bafür liege im Leben ber Greatur la Analogon nicht in ber Erfenntnig und Liebe ihrer felbft, fondern in ber ihres Sobrin Es ift baber eine ebenfo oberflächliche als burftige und unfruchtbare Auffaffung, wenn wen in neuerer Beit bas "Gelbitbemußtfein" bes geschaffenen Beiftes ale bas nachte und cige liche Analogon ber trinitarifchen Fruchtbarfeit in Gott bat barftellen wollen. Bal. Ande monol. c. 67: Aptissime igitur ipsa mens rationalis sibimet esse velut speculum ac potest, in quo speculetur, ut ita dicam, imaginem ejus, quam facie ad faciem viden nequit. Nam si mens ipsa sola ex omnibus, quae facta sunt, sul memor et isegens et amans esse potest: non video, cur negetur esse in illa vera Image Illa essentiae, quae per sui memoriam et intelligentiam et amorem in Trinitate inclui consistit. Aut certe inde verius esse illius se probat imaginem, quia illius potes esse memor, illam intelligere et amare. In quo enim major est et illi aimilier, eo verior illius esse imago cognoscitur. Omnino autem cogitari non potest, rational creaturae naturaliter esse datum aliquid tam praecipuum tamque simile sasse sapientiae, quam hoc, quia potest reminisci et intelligere et amare id, quod oprimen ct maximum est omnium. Nihil igitur aliud est inditum alicui creaturae, quad se praeferat imaginem creatoris.

Benn ber Name sapientia speziell bem Sohne zugeeignet wird, wie ber Name befür bie dritte Berson firirt ist: so kommt bas eben baber, baß der Sohn als Ansbent be Erfenntniß bas erste und fundamentale Erzeugniß und bas formelle Zeugniß der Sohn des Baters ist, ber hl. Geist aber als Erguß ber Liebe aus der Weisheit, wie sie im Sohn ist, hervorweht und biesem gegenüber spiritus veritatis ist. Ebendarin aber, bas Sohn wegen bieser Repräsentation der allen Personen gemeinschaftlichen Weisbent vervollt bie Weisheit genannt wird, ist angedeutet, baß sowohl im Bater wie im Sohne die Solden

es ift, auf deren Offenbarung und Darstellung die innerste Tendenz ber Lebensmittheilung in Gott gerichtet ist und in deren ilberschwenglicher Fülle die Fruchtbarkeit der göttlichen Ratur gesucht werden muß. Im hinblid auf diese Stellung der sapientia wird daher auch in der theologischen Sprache die Einheit und der Unterschied der drei Personen daburch ausgedrückt, daß der Bater sapientia ingenita und gignens, der Sohn sapientia genita, der hl. Geist spiritus sapientiae (Patris et Filii) oder auch sapientia spirata genannt wird. Alle drei Personen sind demnach hypostassen der Beisheit und hypostatische Beisheit; aber Sohn und hl. Geist sind der Beisheit procedens nur die hypostatische Beisheit oder der hypostatische Ausbruck der Beisheit des Baters, während der Bater nicht hyposkassische findern als ingenitus bloß hyposkasierende Beisheit ist.

VI. Der Sat, daß die Lebensmittheilung in Gott in ihrer boppelten 935 Form auf eine zweisache fruchtbare Bethätigung ober Offenbarung der göttsichen Weisheit zurüczuführen ist, kann schon nach dem Gesagten nicht bloß als eine brauchbare, sondern als einzig zulässige Hypothese für die Erklärung des Dogma's betrachtet werden, und schon darum allein den Charakter eines sestschen Prinzips für die Erklärung und Entwicklung des Dogma's beanspruchen. Letteres ist aber um so mehr der Fall, weil die Hypothese im Worte Gottes selbst deutlich genug als These ausgesprochen und in der ganzen Tradition von Ansang an als solche behandelt worden ist. Sie besitzt daher einen solchen Grad von Gewisheit, daß die Läugnung ihrer Wahrheit mindestens als temeraria und erronea censurirt werden muß.

1. Bezüglich der ersten Produktion ist ihr Charakter als einer 936 intellektuellen, auf einen inneren Ausdruck der Erkenntniß abzielenden so bestimmt als nur möglich schon in der hl. Schrift ausgesprochen: vor Allem durch den der zweiten Person beigelegten Eigennamen "das Wort" (λόγος, Verdum) und den ihr appropriirten Namen "die Weisheit"; weiterhin aber auch durch die nur von dieser Person gebrauchten Namen Abbild (είχων, imago) oder Abdruck (χαρακτήρ, sigura), Spiegel und Abglanz (ἀπαύγασμα) Gottes, welche an sich schon auf eine Ausstrahlung der Erkenntniß himweisen, in der Berbindung mit den beiden ersten Ramen aber nur hieraus bezogen werden können. In dieser Weise wird denn auch die erste Produktion schon vor dem Nicanum von den Apologeten, noch mehr aber von den Bätern des 4. Jahrhunderts ausgesaßt und dargestellt.

Der Name doroc, wie er in ber bl. Schrift auf ben Gobn angewandt wirb, muß nach 987 befannter Regel fo viel ale möglich im eigentlichen Ginne genommen werben; bas wird er aber nur bann, wenn er ale "Ausbrud bes Webantens" gefaßt wirb. Allerbings fann er auch die Bernunft und noch mehr ben Gebanten überhaupt bezeichnen, und bei Gott ift auch bas innere Bort fogar wesentlich ibentisch mit ber Bernunft unb bem Bebanten Gottes; allein felbft fo gefaßt fonnte ber Rame bem Cobne nur jugeeignet werben, wenn biefer fraft feines Urfprunge in einer fpeziellen Beziehung ju ber Bernunft unb bem Gebanfen Gottes fieht. Daber febren bie griech. Bater bie lettere Bebeutung bes Bortes nur bann bervor, wenn fie bie Ginbeit bes Cobnes mit bem Bater betonen; wo fie bagegen ben Unterschied beiber bervorheben wollen, nennen fie ben Bater ben vous, worans ber Logos hervorgeht. Alle weiteren Bebeutungen, welche bie griech. Bater mit bem Ramen dojos verbinden, ichliegen bie obige nicht aus, fondern ein; fo g. B. wenn Greg. Naz. or. 30. al. 36. fagt: Verbum (λόγος) appellatur, quia sic ad Patrem se habet, ut verbum ad mentem (vov), non solum propter impatibilitatem generationis, sed etiam propter conjunctionem vimque enuntiatricem. Forte etiam diceres: se habet sicut definitio ad definitum; . . . . nam compendiosa et facilis paternae naturae demonstratio Filius est; omne enim genitum gignentis silens est verbum. Si

porro etiam ideo verbum appellari putet, quod omnibus, quae sunt, Insit, non se-

errabit: quid enim est, quod non verbo conditum sit?

Bie der Name Wort ursprünglich den außeren Ausbrud der Gedanken begichme (λόγος προφορικός) und auch beim Menschen erst auf den innern Ausbrud (den lesse evolkeros) übertragen wird: so haben auch die Bäter den Namen des Wortes deim Sebn Gottes (im hindlick auf Sir. 24: Ego ex ore Altissimi prodivi) bald mit dem Außeren Worte verglichen, um besonders den Sabellianern gegenüber seinen Ursprung and dem Bater und seinen realen Unterschied von demselben deutlicher hervorzuheben, daße aber mieder mehr betont, daß er als inneres Wort ausgesaßt werden milie, um gegen die Aiiamer die Einheit mit dem Bater hervorzuheben. Zuweilen haben sie auch (bes. Tertullism conten praxeam c. 4.) beibe Ausschieden verbunden, indem sie den Sohn in seinem ewigen Dasin als inneres Wort Gottes, in seinem zeitlichen Wirken und Erschienen aber als ein nach Außen hervortretendes Wort bezeichneten. Bgl. über den biblisch-patriftischen Gebrauch und Sinneres Ramens Salmeron in Evang. 1. 2. tract. 3; Estius in 1. diet. 27; Prom 1. 6 c. 1—3., ganz bes. August. in Evang. Joan. prolog, u. de Trin. 1. 15. n. 17 fl.

2. Bezüglich ber zweiten Brobuttion ift ber Charafter berfelben als einer Bethätigung und Offenbarung bes gottlichen Bollens in ber bl. Schrift nicht fo formell ausgesprochen. Die bl. Schrift gibt ihn aber beutlich genne gu verfteben: theils negativ und indirett, indem fie die Ramen Des intellettuellen Produttes nie von ber britten Berjon gebraucht und bejonbers ben erften gerabezu als Eigennamen ber zweiten Berfon aufftellt, weghalb für bie zweite Produftion, welche doch ber erften analog fein muß, nichts ubrig bleibt, als bag fie ber Energie bes gottlichen Bollens angebore; theis birett und positiv fowohl in ben beiben Beftanbtheilen bes Gigennamens ber britten Berfon, "beiliger Beift", wie in ber Schilberung ber mannig faltigen bem bl. Geifte gugeschriebenen Funttionen, welche auf ibn als ber Reprafentanten ber gottlichen Liebe binmeifen. Bie in ber bl. Schrift, in ericheint auch in ber Erabition ber erften Jahrhunderte ber eigenthumlide Charafter ber Produftion bes bl. Beiftes mehr nur angebeutet. Er till erft beutlicher hervor bei Gelegenheit ber Bertheibigung ber Gottbeit bel hl. Geiftes im 4. Jahrhundert, aber in etwas verschiebener Beife bei ben griechischen und bei ben lateinischen Batern. Bei ben Griechen erident ber bl. Geift als hopoftatifche Offenbarung bes gottlichen Bollens als ber absoluten lebenbigen Beiligfeit, ober in miefern bagielbe in ber ans ber lebendigen Bahrheit hervorgebenben lichteften und lauterften Liebe jut bochften Gute und Schonheit besteht und bie Bollenbung bes gamen gottlichen Lebens ift; er ift hier mit Ginem Borte ber spiritus sanctitats und sanctitas subsistens. Bei ben Lateinern bingegen ericheint er als bie Offenbarung bes gottlichen Bollens, inwiefern biefes in Bater und Gobn formell als gegenseitige Wechselliebe ober als Liebe ber Gemeinicall und Ginheit beiber, bie aber freilich mefentlich eine heitige Biebe it fich barftellt; er ift also hier spiritus caritatis mutuae sive unitats und caritas ober unitas (-unio) subsistens. Beibe Auffaffungen ichliefer fich jeboch im Grunde wechselfeitig ein; benn einerseits ift bie Beiligteit, woraus ber bl. Beift hervorgeht, nicht nur bem Bater und Cobne gemein icaftlich, fonbern bie Liebe zur hochften Gute und Schonbeit bes gotte lichen Befens enthält zugleich bas Bohlgefallen an ben Berfonen, worin bie felbe fich barftellt; andererfeits ift bie Bechfelliebe gwifden Bater und Get nicht bloß irgendwie Liebe ber Gemeinschaft, fonbern Bebe ber Gemein

ichaft in dem Besitze ber hochsten Gnte und Schonheit, also nur eine confretere Fassung ber Heiligkeit. Die Einheit beiber Auffassungen läßt sich baber am besten so ausdrucken: ber Bater liebe im Sohne als bem glanzvollen Bilbe seiner Gute die höchste Schönheit, und ber Sohn im Bater als bem Urgrunde seiner Schönheit bie höchste Gute.

Der indirette Beweis aus ber bl. Schrift ift von felbft flar; ber birette befteht 940 mehr in Unbeutungen, aber in fo vielen und gablreichen, bag fie namentlich burch ben Wegenfat zu ben bom Gobne gebrauchten Musbruden entscheibenb finb. Die Bestandtheile bes Eigennamens bes bl. Beiftes find, ba fie ibn im Unterschied von ben beiben anbern Berfonen in feiner Inbividualität fenngeichnen follen, nothwendig in einem auf bie fpegielle Beife feines Ursprunges binweisenben Ginne ju verfleben; alebann aber weist ber Rame Beift im Ginne von spiramen, Sauch, auf bie affettive Geite bes gottlichen Lebens bin, beren Rundgebung in allen Sprachen ebenfo als ein spirare (g. B. spirare amorem. odium) bezeichnet wird, wie bie Rundgebung bes Bebantens als ein dicere; nur fo ift es auch möglich, bag bas Attribut ber Beiligfeit bem bl. Beifte in fpezieller Beife jugeeignet und bei ihm mit besonberem Rachbrud bervorgehoben wirb. Diefer Bebante liegt weiterbin ber gangen Darfiellung ber Stellung und Birtfamteit bes bl. Beiftes in Sinficht auf bie Greatur zu Grunde, welche in ber bl. Schrift fo reich und mannigfaltig ausgeführt ift und nur von bier aus verftanben werben fann; besonbers wird bie Beiligung ber Creatur, bie Ginflögung ber gottlichen Liebe, bie Bereinigung mit Gott und bie lebendige Gemeinfcaft mit ibm fo bargeftellt, bag ber bl. Beift ale bie beiligenbe Galbe, bas burchglubenbe Beuer, bas einigende Band und Unterpfand, ber fruchtbare Same und bie belebenbe Seele ericeint (bie betreffenben Stellen fpater gelegentlich; einen Theil f. oben n. 775). Befonbers wichtig ift bier Rom. 5, 5: Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum S., qui datus est nobis; I. 306. 4, 12 ff.: Si diligamus invicem, Deus in nobis manet: . . . . In hoc cognoscimus, quoniam in eo manemus et ipse in nobis, quoniam de Spiritu suo dedit nobis (sc. caritatem). . . Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet et Deus in eo. In ben letten Worten ift zwar nicht, wie August. meint, unter "Gott" ber bl. Beift verftanben; wohl aber geht baraus bervor, bag ber spiritus Dei, von bem vorber bie Rebe war, eben als spiritus caritatis gemeint ift, burch beffen Mittheilung Gott uns einerseits feine Liebe beweist und fich mit uns vereinigt, andererfeite une bie Liebe ju ihm einflößt und fo une mit fich vereinigt. Dag ber bi. Geifi bom Beilande wiederholt spiritus veritatis, nicht sanctitatis genannt wird, macht feine Schwierigfeit. Es gefchiebt bieg beshalb, weil eben bie Beiligfeit felbft nur ber Musflug ber Babrbeit ift, folglich auch ber spiritus sanctitatis aus ber veritas hervormeht, nicht aber beg: halb, weil ber bl. Beift formell bie Offenbarung ber Babrbeit als folder mare; benn biefe offenbart fich ale folde nicht in einem spiritus veritatis, fondern in einem verbum veritatis, welches eben ber Gobn ift.

Die griechischen Bater haben in ihrer Auffaffung bes bl. Beiftes bas Sauptgewicht 941 auf die Schriftstellen gelegt, welche ihn ale Princip ber Beiligung und bes übernatfirlichen Lebens in ben Beichopfen barftellen, und bezeichnen ihn bemnach vorherrichend ale bovagut άγιαστική ober άγιότης οδοιώδης ober genauer als ben Duft ber heiligfeit bes Baters (Cyr. Alex. thes. 1. 5. p. 1 p. 350 f.: Nihil aliud quam Sanctum ex Scriptura audivimus; non igitur participatione vel compositione sanctus, sed est essentia et natura sanctificans, atque sanctitatis Dei et Patris, ut ita dicam, qualitas, sicut dulcedo ex melle et bonus odor ex flore. . . . Hacc ipsius appellatio, quid secundum essentiam nit, significat; sanctus enim appellatur). Damit bangt bie bie auf Origenes binauf: reichende Bertheilung ber außeren Birtfamfeit ber brei Berfonen gufammen, indem bie bee Batere auf bie Schopfung alles Seienben, bie bes Sohnes ale bes boyos auf bie Erleuch: tung aller Beifter, bie bes bl. Beiftes auf bie Bollenbung ber Greatur burch bie Beiligfeit bezogen wird, wogegen ber bl. Geift in ber Orbnung ber brei Berfonen ale bas complementum und die oppayle (im Ginne bes Abschliegenben) bezeichnet wird. Dag bie griech. Bater ben bl. Geift auch verbum (phuz) und imago (sixov) ober auch bie mens (vooc) Des Gobnes nennen, macht feine reelle Schwierigfeit, ba fie ben Ramen 2670s immer ausichlieflich ale Eigennamen bes Cohnes geltend machen. Bgl. barüber oben n. 659 u. n. 865.

- Die lateinischen Bater aber beben im Sinblid auf bie Johanneischen Stellen (besondere I. Joh. 4.) icon feit Ambrosius und Hieronumus mit Borliebe und regelmaffie ben Urfprung aus ber Bechfelliebe bervor. Ambr. tr. in symb : Unus est diligens eum, qui ab ipso est; unus est dilectus ab eo, a quo est; unus est dilectio utrissque Spiritus Sanctus. Desgleichen de dign. cond. hum .: Ex que ergo, et qui ex eo, et quo se diligunt ipsa duo, tria sunt. Hieron. in Ps. 17: Spiritus S. nec Pater est nec Filius, sed Dilectio, quam habet Filius in Patre, Pater in Filio; unde Paules dieit: Caritas Dei diffusa est etc. Eingebend entwidelt ift biefe Anfchauung von August. de Trin. l. 15 n. 27 ff. Er weist aber auch barauf bin, bag es auf Gins binaustemme, ob man ben bl. Geist als sanctitas ober caritas ober überhaupt als unitas, b. b. einigendes Band zwischen Bater und Sohn auffasse; l. c. lib. 6 n. 7 1: Sive sit unitas amborum sive sanctitas sive caritas, sive ideo unitas, quia caritas, et ideo caritas, quia sanctitas: manifestum est, quod non aliquis duorum est [is], quo uterque conjungitur, quo genitus a gignente diligitur generatoremque suum diligit sintque non participatione, sed essentia sua, neque dono superioris alicujus, sed suo proprio servantes unitatem spiritus in vinculo pacis. Quod imitari per gratiam et ad Deum et ad nos jubemur; in quibus duobus praeceptis tota lex pendet et prophetae. Ita sunt illa tria Dem unus, solus, magnus, sapiens, sanctus, beatus. Nos autem ex ipso et per ipsum et in ipso beati, quia ipsius munere inter nos unum, cum illo autem unus spiritus, quia adglutinatur anima nostra post eum . . . . Spiritus ergo sanctus commune aliquid est Patris et Filii, quidquid illud est. At ipsa communio consubstantialis et aeterna, quae, si amicitia convenienter dici potest, dicatur; sed aptius dicitur caritaa. Et ideo non amplius quam tria sunt, unus diligens eum, qui ab illo est, et unus diligens eum, de quo est, et ipsa dilectio. Quae si nihil est, quomodo Deus dilectis est? Ebenso führt er l. c. n. 11. aus, wie nach Hilarius? ber hl. Geift im spezielle Sinne beseligende Gabe sei: Ille igitur ineffabilis quidam complexus Patris et Imagini non est sine perfruitione, sine caritate, sine gaudio. Illa ergo dilectio, delectatio, felicitas vel beatitudo, si tamen aliqua voce humana digne dicitur, usus ab illo appellatus est breviter; et est in Trinitate Spiritus sanctus, non genitus, sed gemtoris genitique suavitas, ingenti largitate atque ubertate perfundens omnes creatures pro captu earum, ut ordinem suum teneant, et locis suis adquiescant. Befondent bervorftechend in ber lateinischen Auffassung ift, bag bier ber bl. Beift nicht als bie Spipe und Blüthe ber Trinität, sondern formell als einigendes Band (communio, vinculum, bildis balb als complexus, balb als oseulum ausgebrüdt) und fo auch als Befiegelung ber Ein heit ber beiben erften Berfonen bargeftellt wird mit Anspielung auf bie Stelle bes Apoftell Eph. 4, 3: servantes unitatem spiritus in vinculo pacis. So besonders Bernard in Cant. hom. 8: Si Pater osculaus, Filius osculatus accipitur, non erit abs re osculum Spiritum S. intelligi, utpote qui Patris et Filii imperturbabilis pax sit, gluten firmun, individuus amor, individua unitas.
- 3. Die Lehre über bas Verhältniß ber trinitarischen Probuktionen zu den beiben Lebensakten Gottes ist dem Gesagten zusolge nichts weniger als ein bloßer Versuch, dieselbe durch Analogie der Vorgänge im menschlichen Geiste sich zurechtzulegen, wie man sie in neuerer Zeit vielsach aufgesaßt hat. Die Gewißheit der Lehre in sich beruht auf der Offenbarung und jene Analogie dient nur zu ihrer Verdeutlichung. So faßte es auch der hl. Augustinus 1. 15. de Trin.
- 944 Wir stellen hier einige Stellen von August. zusammen, worin er seinen Standpunkt und sein Bersahren beutlich zu erkennen gibt: Non krustra in hac Trinitate non dicitur

¹ Der Ansang bieser Stelle ist in das Symb. Toletanum übergegangen s. oben n. 697. 
² Rach Hil. Trin. I, 2., ist das Bekenntniß der Trinität eine consessio auctoris, unigeniti et doni.... intra quam sit in Patre et Filio et Spiritu Sancto infinits in aeterno, species in imagine, usus in munere.

Verbum Dei nisi Filius, nec Donum Dei nisi Spiritus Sanctus . . . Hinc factum est, ut proprie [= hypostatice] Dei Verbum etiam Dei sapientia diceretur, cum [essentialiter sit sapientia et Pater et Spiritus Sanctus. Si ergo proprie aliquid borum trium charitas nuncupanda est: quid aptius, quam ut hoc sit Spiritus Sanctus? . . . Sicut ergo unicum Dei Verbum proprie vocamus nomine sapientiae, cum sit universaliter et Spiritus Sanctus et Pater ipse sapientia: ita Spiritus Sanctus proprie nuncupatur vocabulo charitatis, cum sit universaliter charitas et Pater et Filius Beibes wird bewiesen aus 1 Cor. I. 24; 1 Jo. IV. 7.] . . . Video me de Spiritu Sancto in isto libro secundum Scripturas hoc disputasse, quod fidelibus sufficit scientibus iam Denm esse Spiritum Sanctum . . . De creatura etiam, quam fecit Deus, quantum valuimus, admonuimus eos, qui rationem de rebus talibus poscunt, ut invisibilia eius per ea, quae facta sunt, sicut possent, intellecta conspicerent, et maxime per rationalem vel intellectualem creaturam, quae facta est ad imaginem Del, per quod velut speculum, quantum possent, si possent, cernerent Trinitatem Deum in nostra memoria [intellectu informato ideis habitualibus] intelligentia [= actu intellectionis], voluntate [actuali] . . . Es folgt nun junachft 1) bie Aehnlichkeit, bann 2) die Unabnlichkeit des Bilbes. (1) Sane Deum Patrem et Deum Filium, id est Deum genitorem, qui omnia quae substantialiter habet, in coneterno sibi Verbo suo dixit quodam modo, et ipsum Verbum eius Deum, qui nec plus nec minus aliquid habet etiam ipse substantialiter, quam quod est in illo, qui Verbum non mendaciter, sed veraciter genuit, quemadmodum potui, non ut illud iam facie ad faciem, sed per hane similitudinem in aenigmate quantulumeumque coniiciendo videretur, in memoria et intelligentia mentis nostrae significare curavi: memoriae tribuens omne, quod selmus, etiamsi non inde cogitemus, intelligentiae vero proprio modo quodam cogitationis [actualis] informationem . . . ubi et gignitur intimum verbum, quod nullius Inguae sit, tamquam scientia de scientia, et visio de visione, et intelligentia, quae apparet in cogitatione, de intelligentia, quae in memoria iam fuerat, sed latebat . . . De Spiritu autem Sancto nihil in hoc aenigmate, quod ei simile videretur ostendi, nisi voluntatem nostram vel amorem seu dilectionem, quae valentior est voluntas . . . (2) Quamvis memoria hominis et maxime illa, quam pecora non habent, id est, qua res intelligibiles ita continentur, ut non in eam per sensus corporis venerint, habeat pro modulo suo in hac imagine Trinitatis incomparabiliter quidem imparem, sed tamen qualemcumque similitudinem Patris; itemque intelligentia hominis, quae per intentionem cogitationis inde informatur, quando, quod scitur, dicitur [in mente] et nullius linguae verbum est, habeat in sua magna disparitate nonnullam similitudinem Filli; et amor hominis de scientia procedens et memoriam intelligentiamque coniungens tamquam parenti prolique communis, unde nec parens intelligitur esse nec proles, habeat in hac imagine aliquam licet valde imparem similitudinem Spiritus Sancti: non tamen, sicut in ista imagine Trinitatis non haec tria unus homo, sed unius hominis sunt, ita in ipsa summa Trinitate, cuius haec imago est, unius Dei sunt illa tria, sed unus Deus est, et tres sunt illae, non una persona" etc. De Trin. 1. XV. n. 29. 31. 39. 40. 41. 43. - Rach bem Borgange bes bl. Augustin baben bie Theologen bes Mittelaltere bie Theorie von ber imago Trinitatis in anima rationali aufe Sorgfältigfte ausgebilbet (f. bef. Mag. in 1. dist. 3. bagu Thom. und Bonav.) und verbanden bamit bie ebenfo von Augustinus (3. B. Trin. 1. 6. c. 10) entlebnte Theorie über bas vestigium Trinitatis in allen Creaturen: unitas, species und ordo.

Die Entwicklung des Dogma's von dem angegebenen Gesichtspunkte aus erstreckt sich 915 naturgemäß der Reihe nach über folgende Punkte: 1) die Produktionen in der Intelligenz und dem Willen Gottes als wahre Produktionen einer Offenbarung der Erkenntniß und der Liebe; 2) die vollkommene Immanenz der Produktionen und der substantielle Charakter ihrer Produkte; 3) die Produktionen als Mittheilung der Natur und der hypostatische Charakter der Produkte; 4) die allgemeinen Sigenschaften der hypostatischen Produktionen; 5) die substanziellen Eigennamen der einzelnen Produktionen und Produkte; 6) die persönsichen Eigenmamen der einzelnen Produktionen und Produkte; endlich die Einheit und Gemeinschaft der Personen.

§ 117. Die Probuktionen in Gott als wahre Probuktionen einer inneren Offenbarung ber göttlichen Erkenntniß burch Wort und Bilb und ber göttlichen Liebe burch Aspiration, Pfanb und Gabe.

Literatur: Mag. dist. 3 ff. u. 10; bazu Thom., Bonav., Dionys. Carthus.; Anselm. Monol. c. 29 ff. 49 ff.; Guilelm. Paris. de Trin. c. 15 ff. u. c. 20 ff.; Thom. 1. p. q. 27. c. gent. c. 11. u. 19; Petav. l. 6 c. 1 ff. u. l. 7. c. 12; Thomassin. de Trin. c. 18—20; 25—26; Philipp. a ss. Trin. tr. 2 disp. 1.; Joan. de Portugal (Thomist) de gratia increata l. 2. c. 1 ff. Für die von une hier hereingezogene Ether über die Namen des Sohnes Verdum und Imago, und des hl. Geistes Amor et Donum st. Thom. 1. p. q. 34—35 u. 37—38; über das Verdum bes. q. disp. de ver. q. 4.

46 I. Die Hauptschwierigkeit in bieser ganzen Lehre liegt in ber klaren Bestimmung der Art und Weise, wie in der göttlichen Intelligenz und dem göttlichen Willen eine wahre Produktion zu denken sei.

Da bie gottliche Intelligenz und ber gottliche Wille ihre ganze atwelle Bolltommenheit mefentlich besitzen und mit bem Atte bes Erkennens und Wollens ibentisch find: so kann biejenige Form ber Produktion, welche bei bem geschaffenen Geifte barin liegt, baß er fein Erkennen und Wollen jelbt hervorbringt, bei Gott unmöglich angenommen werben. Das erklaren bie Theologen burch ben Gat: Die erste Person in Gott fei ober werbe nicht erst weise burch die sapientia genita, sondern besitze in ihrem eigenen Weim bie Beisheit nicht bloß als Botenz ober habitus, sondern auch in ihrer vollsten Attualität. Weil nun im geschaffenen Beifte alle innere Probuttien in jener Form auftritt ober boch mit berfelben wefentlich vermachfen ift: je fann man baraus, bag in feinem Erfenntniß- und Willensvermogen eine mahre Produktion vorhanden ift, nicht fcliegen, daß auch in ber Intelligen und bem Willen Gottes eine mahre Produktion stattfinde; und bas ift cha ber Grund, warum die Wirklichkeit biefer Produktion nicht burch die blofe Bernunft, sondern nur durch die Offenbarung erkannt werden kann. Die einzig benkbare Form einer solchen Produktion ift bie, daß eben vermöge ber überschwenglichen fulle ber Aftualität bes gottlichen Erkennens und Wollens eine Offenbarung und Rundgebung besfelben zu Wege gebracht und ein Ausbruck ober eine Frucht besfelben hervorgebracht merbe; und bief ift bann auch basjenige Moment, welches die Offenbarung zu ber burch bie bloge Bernunft erkennbaren Bolltommenheit bes gottlichen Lebens bingujugt, und woburch fie die Trinitatslehre mit ber Lehre von ber Ratur Gottes verfnupit.

47 Es war daher ein logischer Fehler ober vielmehr ein Sprung in der Beweisführung bes hl. Anselmus in seinem Monologium, wenn er ohne Weiteres das Borhandenkin einer Produktion im göttlichen Erkennen und Wollen annahm. — Ebenso ift die Analogie der Trinität, welche in die memoria und das intelligere und amare des geschassens Geistes gesetzt wird, nicht so ohne Weiteres auf Gott zu übertragen. Denn dei und wird unter memoria bloß die habituelle Gegenwart des Objektes der Erkenntniß und kiebe in den betreffenden Vermögen, unter intelligere und amare aber einsach das aktuelle Erkennen und Lieben verstanden. Bei Gott dagegen gibt es bloß eine wesentlich aktuelle Gekennen und Lieben in sich begreift, und was durch diese memoria, ein aktuelles Erkassen und Festhalten seines Objektes, welches das aktuelle Erkennen und Lieben in sich begreift, und was durch diese memoria producitt wird, kann nicht erst der Alt des Erkennens und Liebens, sondern nur eine Kundgebung und Neußerung desselben sein. — Um dem Berhältnisse, wie es in Gott besteht, näher zu kommen, weisen daher die Theologen darauf hin, daß man auch das aktuelle Erkennen und Wollen

ber Creatur in boppelter Beife betrachten konne, als Thatigkeit (operatio) und als That (operatum), als id quo agitur unb id quod agitur vel agendo producitur -ein Unterschieb, welcher namentlich beim Erkennen in bem Gegensat von Denken (cogitatio) und Begriff ober Urthell (notitia, conceptus, verbum mentie) zu Tage tritt, aber hier auch eben mit bem Gegensate ber fertigen That und ber unfertigen Thatigkeit (actus formatus und informis) Busammenfallt. Bei Gott muß natürlich auch biefer lettere Segensat wegfallen, ba seine Thatigfeit von Ewigfeit und wesentlich eine burchaus fertige ift. Ueberhaupt kann bei ihm bie Thatigkeit nicht babin zielen, burch bie ihr ent= sprechende That bas Subjett berselben erft vollkommen zu aftuiren ober zu einem actu erkennenden und wollenden zu machen, ober bas Erkennen und Wollen zu vollziehen. Die Analogie muß fich barauf reduziren, bag fein burchaus aktuelles Erkennen und Wollen, welches an fich icon Thatigfeit und That zugleich ift, eben in boppelter Beife attuell ift, 1) inwiefern es bie volltommenfte intellettuelle Auffassung bes Objettes und affettive Bereinigung mit bemfelben enthalt, und 2) inwiefern es biefe feine Bolltommenbeit in fruchtbarer Beife offenbart und bethätigt. Die Thomiften halten biefe organifche Berbinbung ber trinitarifchen Probuttionen mit ben Lebensaften Gottes fo febr feft, baß fie bie ersteren mit ben letteren fast ju febr in einander ichwinden laffen. Die Stotiften hingegen ftellen beibe einfach nebeneinanber, inbem fie in Gott bie mit ber Gegenwart ihres Objettes befruchtete Ertenntnig: und Willenstraft unter bem Ramen memoria gleich unmittelbar als Pringip bes Erfenntnigaftes und ber dictio verbi, bes Aftes ber Liebe und ber spiratio Spiritus S. aufftellen. Bgl. von ben Thomiften besonders Bannez in 1. p. q. 27; in ihrem Sinne auch Maurus Tom. I. q. 90 ff; von ben Stotiften Joan. de Rada l. 1. contr. 7-8.

II. Den Charakter ber ersten Produktion in Gott als einer Offen= 948 barung und Bethätigung feiner volltommenen Ertenntnig brudt bie bl. Schrift selbst febr treffend baburch aus, bag fie bas Probutt berfelben Wort und Bilb nennt. "Das Wort" bezeichnet basselbe formell als Ausbrud ber Ertenntniß, "bas Bilb" aber als Ausbrud ober Abbrud bes in ber Ertenntnig aufgefagten, unb vorgestellten Gegen= ftanbes, als welcher bei Gott nur fein eigenes Befen in Betracht tommen Wie man nämlich die Erkenntniß nach Außen offenbart burch sinnliche Borte und ihren Inhalt burch finnliche Bilber barftellt: so wird analog auch die innere Kundgebung und Darftellung ber Erkenntniß Wort und Bilb genannt. Bahrend aber beim menschlichen Geiste auch ber Erkenntnikakt selbst, als aktuelles Urtheil ober aktuelle Borftellung, Wort und Bilb genannt wird, weil er auch als solcher von seinem Prinzip und Gegenstande verschieden ist: konnen biese Namen bei Gott, beffen aktuelles Erkennen mit seinem Prinzip und Gegenstande identisch ist, im eigentlichen Sinne nur auf die Rundgebung der Erkenntnig und ben burch lettere hervorgebrachten ober ausgeprägten Ausbruck bezogen werben. Der Sinn beiber Namen aber ift barin zusammengefaßt, bag bas intellettuelle Brobutt als Ausftrahlung und Abglang bes gottlichen Lichtes bargestellt wirb; benn Licht ist Gott namentlich und vorzüglich insofern, als er die substanzielle Wahrheit, b. h. bie Einheit bes höchsten Ertennbaren und ber bochsten Ertenntnig ift, und so muß ber Abglanz biefes Lichtes ebenso wohl Ausbruck ber Erkenntniß Gottes wie Abdruck seines Wesens fein. Ueberdieß wird burch biefe Bezeichnung veranschaulicht, wie die gottliche Erkenntnig nicht aus Bedurfniß, sondern megen ihrer mefentlichen Fruchtbarkeit mit Nothwendigkeit einen Ausbruck und Abbruck ihrer felbst hervorbringt.

Bur Ausführung und Ergangung bes Gesagten bienen folgenbe burch felbft Mare, 949 aber boch nicht überfluffige Bemerkungen. 1) Beil "bas Bort" im eigentlichen Sinne Sheeben, Dogmatik.

boni? Amor autem alicujus amantis est, et amore aliquid amatur. Ecce tria suri, amans, et quod amatur, et amor. Quid est ergo amor, nisi quaedam vita due alqua copulans vel copulare appetens, amantem scilicet et quod amatur? Gren's la Muguft, oft betont, bag ber bl. Beift in feiner fpegififden Gigenicaft ale denum aufgefall werben muffe, nicht blog inwiefern er bon Gott ber Greatur gegeben wird eber net werben fann, fonbern in Sinficht auf fein wefentliches Berhaltniß gu Bater und Se-(Trin. I. 4. n. 29): Sicut natum esse, est Filio a Patre esse: ita mitti est Pilia esse nosci, quod ab illo sit; et sicut Spiritul Sancto donum Dei esse est a Patre precele ita mitti est cognosci, quod ab illo procedat. Die von une gegebene Arflanun b donum als einer emanatio per modum liberalitatis f. bei Bonav, in f. diet. 10. 4 und dist. 18. q. 4. Durch biefe Erffarung wird erfichtlich, bag man ble Frage, fi wen ber bl. Beift donum fei, weber bamit ju erlebigen braucht, bag er eine Gabe bei Batere an ben Gobn und umgefehrt fei - in biefer Begiebung beißt er beffer Dfanb noch bamit, bag er bie bochfte Gabe und bie Quelle aller übrigen Gaben für bie Gefan fei; benn biefes Berhaltniß ju ben Beichopfen ift ja auch nur ein Beichen und eine Gela feines Berhaltniffes jur freigebigen Liebe Gottes als feinem Bringip.

Die meisten Scholastifer indes behandeln auch den Ramen amor als approprium für die Offenbarung der göttlichen Liebe, theils weil auf dem Gebeit Willens sich kein Rame sinde, der dem Ramen verdum ganz entipräche, um das staden im Unterschiede von der Thätigkeit deutlich zu charakteristen, theils aber auch, well im Name amor wegen seiner stüssigkeit deutlich zu charakteristen, theils aber auch, well im Rame amor wegen seiner stüssigkeit deutlich zu charakteristen, theils aber auch, well im Rame amor wegen seiner stüssigkeit deutlich zu dem Ramen dilectio sein den Erguß der Liebe bezeichnen könne, und im Gegensatz zu dem Ramen dilectio sein den sehre keiteren mehr bezeichne. Bgl. Thom. 1. p. q. 37. a. 1. und c. gent. I. 4. c. 11. dazu Ferrariensis, und des Portugal I. c. c. 5 st. Diese Auffassung gab zu der seine Berausch sienes sahren, des daburch entschieden wurde, daß man bemerkte, es sei dieß ähnlich zu versteben, nie auch sage, der Baum blübe durch die Blüthe, weil der hl. Geift gleichsam die Blüthe zöttlichen Liebe sei, und gede daher einen ganz anderen Sinn, als wenn man sage, der Same sapiens sapients genita. (Bgl. Thom. 1. p. q. 37. a. 2.; Mag. in 1. sent. diet dazu Bonav.) Bei diesem Sprachgebrauche mußte man dann aber den Ramen auch Sott in dreifach em Sinne gedrauchen; 1) absolut ohne Rücksich auf die Frucktus der Liebe Lieben, amor essentialis; 2) notionell — Liebe hauchen, spirare amares notionalis; 3) persönlich — Brodust der Liebe, amor hypostatiens oder personalie.

Der bl. Thomas inebefondere ftellt in ber Regel bei ber Griffarung ber Brebutan im gottlichen Billen bas Probutt berfelben mehr in feiner Begiebung gum Objette be Liebe, als ju feinem Pringip bar, und ichilbert baber basfelbe mehr als ben bollenbeten un be Liebe, benn als einen Ausstuß berselben. Denn was er von bem impetus ober werga rem amatam und von bem esse amati in amante (im Sinne ber Rebende Jemanden im herzen tragen) fagt, ift eigentlich nur eine Schilberung bee Schent ber Liebe fiberhaupt. Damit bier eine wirfliche Probuttion hervortrete, muß ber impeter all eine Afpiration, worin die Liebe fich befundet, gefaßt, bas esse amati in amante aber wu blog barauf bezogen werben, daß ber Bille bes Liebenben von bem Gegenftanbe feiner Begleichsam erfüllt ift und fich affettiv mit ibm verschmilgt, sondern auch darauf, bas ber Liebenbe vermoge biefer affettiven Ginbeit mit bem Geliebten in fich felbft ein Pfant erwo ober gewinnt, worin er ben Geliebten festhält und sich felbst an ibn ferfelt. Ellerbeiten bas nur bilbliche Ausbrude, aber fie find es nicht mehr, als bei ber intellesten Probuttion die Ramen Wort und Bilb, und bienen jebenfalls bagu, die Darziellung Lebre bestimmter und anschaulicher ju machen. - Bahrend aber ber fil. Themes Iwiegend die Einheit bes Willensproduftes in Gott mit bem Liebesafte bervorbebt, de andererfeits auch bie Ctotiften gu weit, inbem fie ben Mft ber Liebe auch nicht eines al principium quo ber Spiration gelten laffen wollen, fondern ben amor habitualie unber einen Seite als Pringip bes actus amoris, nach ber anberen Seite als Pringip terminus amoris barftellen.

§ 118. Die volltommene Immanen; ber gottlichen Produttionen und die Subftanzialität ihrer Produtte, ale bes innern Ausbruds ber fubftanziellen Bahrheit und bes innern Erguffes ber fubftanziellen Seiligfeit.

## Literatur: wie oben gu § 117.

1. So fehr man in Gott ben Ausbrud ber Erfenntnig von ber Er: 955 fenntnig jelbft, und ben Erquit ber Liebe von ber Liebe jelbft untericheiben muß, um ben Begriff einer wirklichen in Gott ftattfindenden Broduktion auf= rechtzuhalten: fo wenig barf man ben Ausbruck von ber Erkenntnig und ben Grauf von der Liebe trennen und ablofen. Denn ba es fich bier um Probuttionen banbelt, bie in Gott ftattfinden, bie also in Gott nicht blog ibr Pringip, fonbern auch ihren Terminus haben, und ba überdieß in Gott feine Bufammenfebung aus verichiebenen Dingen ftattfinden tann: fo muß ber Ausbruck mit ber Erkenntnig und ber Erguß mit ber Liebe nicht bloß in engiter lebenbiger Berbindung bleiben, fondern fachlich bamit ibentisch ober una res fein. In feinem inneren Borte ift baber bie Er= tenntnig Gottes nicht blog fo, wie ber Gebante bes Menichen in bem außeren Worte als in feinem Zeichen und die Ibee bes Runftlers in feinem außeren Werte als in ihrer Reprajentation: fonbern in ihm leuchtet und lebt Die Ertenninig Gottes, wie fie in fich felbft ift, indem es burch biefelbe in der Beife produzirt wird, bag fie felbft in ihren Ausbrud bineingelegt wird. Und ebenjo ift bie Liebe Gottes in ihrem inneren Erquite nicht etwa bloß fo, wie die Rraft in ihrer Wirfung und die menichliche Liebe in einem augeren Pfande, fonbern fo, bag fie felbft in ihm brennt und fluthet, indem der Erguß in ber Beife produzirt wird, bag fie jelbft fich in benjelben ergießt.

II. Aus diefer innigen Ginheit mit ber Ertenntnig und Liebe Gottes 956 Tolgt von felbft die bochfte Bolltommenheit, Die einzige Realitat und bie abfolute Immaneng bes gottlichen Wortes und Liebeshauches. Richt nur ift bas innere Wort Gottes ein eminent lebenbiges und unendlich inhaltreiches Wort, und ber Sauch feiner Liebe ein eminent lebendiger und unendlich heiliger und wonnevoller Sauch. Da bie Erfenntniß Gottes teine bloge Auffaffung ober Reffer ber Wahrheit, fonbern natur- und wefenhafte und folglich fubstangielle Wahrheit und die Wahrheit felbft ift (f. oben § 95): to muß auch ihr mit ihr felbft ibentischer Musbrud ein natur- und mejenhaftes und jubitangiales Wort (Wyos odoccions und evondoratos), fowie jugleich Ausbrud ber abfoluten Babrheit und bieje Bahrheit Telbit fein. Und ba ebenjo bas leben bes gottlichen Willens feine bloge Richtung und hinneigung auf bas Gute, fonbern natur- und wesenhafte und folglich substanziale Gute und Seiligkeit ift: fo muß auch ber innere mit ibm felbit ibentifche Ergnis besfelben ein natur- und mefenhafter und lubitangialer Sauch, fowie gugleich Musflug ber abfoluten Gute und Seiligfeit und biefe Beiligfeit felbft fein. Das Bort ber Ertenntnig und ber Sauch ber Liebe Gottes find bemnach auch nicht blog in ber Beife immanente Brobufte, wie beim geschaffenen Beifte, in welchem fie als Accidengen in ihrem Subjette bestehen: fondern fo, bag fie auch mit ber eigenen Gubftang bes Producirenben ibentifc

find, und folglich nicht so fehr in ihr, als vielmehr fie felbst find und fie felbst in fich haben. Und so tann ber einzige Unterschied zwischen bem Prinzip und bem Terminus ber Produktion in Gott nur barin bestehen, bag beibe auf verschiedene Weise die absolute Wahrheit und Gite in fich tragen und barftellen.

III. Sierand ergeben fich fur bie einzelnen Brobutte nach ihrer besonberen Gigenthumlichteit folgenbe nabere Bestimmungen iber

Lebenbigfeit und Realitat.

1. Als naturs und wesenhafte Wahrheit ist das Leben ber göttlichen Intelligenz einerseits ibentisch mit der göttlichen Natur als Ertenntnisprinzip ober mit der göttlichen Vernunft, andererseits mit seinem sormalen Objekte, dem göttlichen Wesen. Folglich muß in den Ausdruck der Erkennnis a) nicht bloß die Erkenntnis, sondern auch die göttliche Verenunft selle, und b) nicht bloß eine ideelle Vorstellung von dem göttlichen Wesen, sondern dieses selbst hineingelegt werden. Wenn aber dieß, dann ist der Ausdruck der Erkenntnis kein bloßes Wort, d. h. Kundgebung der Erkenntnis, der irgend welches Bild, sondern ein reales und substantiales Bild sowel der Natur, wie der Wesenheit Gottes, worin diese nicht bloß der Erscheiten nach, sondern wirklich und wesentlich enthalten ist; und ebenso ist das Sprecken Gottes nach Außen den geschassenen Natur und Beimheit, wie das Sprechen Gottes nach Außen den geschassenen Dingen ihre Ratur und Wesenheit gibt.

2. 2013 natur- und mejenhafte Gute und Beiligfeit ift bas Leben bes gottlichen Willens ober bie Liebe einerseits ibentifch mit ber gottlichen Natur als bem Pringip bes Bollens ober bem Billen, andererjeits mit br Gute und Beiligfeit bes gottlichen Wefens als bem formalen Objette be Bollens. Folglich muß in ben Erguß ber gottlichen Liebe a) nicht blog beit Liebe, fonbern auch ber gottliche Wille felbit, und b) nicht blog bie affelie Bereinigung und Erfüllung mit bem bodften Gute, fondern bicfes Gut fabit hineingelegt werben. Wenn aber bieg: bann ift ber Ergug ber gonliden Liebe feine bloge Afpiration ober Meugerung bes Affettes, nicht blog eine affettive Singabe an ben Gegenstand ber Liebe und ber Freigebigteit, fomen ein Dbem, worein bas Berg Gottes feine eigene Lebenstraft und fein gauge Befen ausgießt; ein Liebespfand, worin bie Liebenden nicht bleg fo bolifch, sondern in der realsten Beise mit einander verbunden und versamsten find, weil ihr ganges Leben und ihre gange Gute mahrhaft und weintlich barin enthalten ift; und endlich eine Frucht ber Freigebigteit Bottes in welcher einerfeits die Freigebigfeit felbit, ober ber freigebige Bille Gottel wefentlich lebt, und anderseits ber gange Reichthum ber realen Gite, h. b. bes Wefens und ber Dacht Gottes, wirklich und wefentlich enthalten ift, mi bie beghalb als Pringip und Quelle aller übrigen Gaben Gottes ebenfo bal donum donorum omnium barftellt, wie Gott an fich bas bonum bonorus omnium ift.

959 Den Gegensath zwischen ben innern und ben außeren Brobutieres Gottes brudten bie alten Theologen (f. Thom. und Bonar. in 1. diet. 10 a. 1) bart aus, bag fie sagten, bie inneren Brobufte gingen von Gott aus als ratio und proposite außeren, und zwar sei bas erfte Brobuft ratio et principium naturae sen forma.

es als verbum sapientiae substantiale bic ars divina felbst unb als imago substantialis essentine bas exemplar (3beal) aller Dinge fei; bas zweite Probutt aber fei ratio und priocipium boni liberaliter communicati, weil co alo spiramen amoris substantiale die liberalitas divina felbit unb als pignus bonitatis substantiale bas donum donorum omnium fci. Thom. 1. c.: In processione creaturarum duo est considerare ex parte ipsius Creatoris: scilicet naturam, ex cujus plenitudine et perfectione omnis creaturae perfectio et efficitur et exemplatur, et voluntatem, ex cuius liberalitate, non naturae necessitate, haec omnia creaturae conferentur. Supposita autem, secundum fidem nostram, processione divinarum personarum in unitate essentiae, ad cuius probationem ratio sufficiens non invenitur, oportet processionem personarum, quae perfecta est, esse rationem et causam processionis creaturae. Unde sicut processionem creaturarum naturae divinae perfectionem imperfecte repraesentantium reducimus in perfectam imaginem, divinam perfectionem plenissime continentem, scilicet Filium, tamquam in principium quasi naturalis processionis creaturarum a Deo, secundum scilicet imitationem naturae, exemplar et rationem: ita oportet, quod in quantum processio creaturae est ex liberalitate divinae voluntatis, reducatur in unum principium, auod sit quasi ratio totius liberalis collationis. Haec autem est amor, sub cuius ratione omnia a voluntate conferuntur, et ideo oportet aliquam personam esse in divinis procedentem per modum amoris, et haec est Spiritus Sanctus. Et inde est, quod quidam Philosophi totius naturae principium amorem posuerunt.

§ 119. Die gottlichen Produftionen ale Mittheilung ber Befenheit und Ratur, und ihre Produfte ale Sponftasen ober Bersonen, sowie die Dreigabl ber lepteren.

Literatur: wie oben § 114 unb 116.

Der hl. Thomas c. p. 5. 29. leitet zu ber aus ben göttlichen Probuftionen resultirenden 960 Mehrzahl von Bersonen dadurch über, daß er zunächst erflärt, wie aus den realen Probuftionen reale Relationen entstehen, diese aber mit der göttlichen Substanz identisch, solglich substischen seinen Unterschied in der Substischen der göttlichen Substanz bildeten. Einsacher und anschaulicher dürfte die Sache zu fassen sein, indem direkt von dem eigenthumlichen Charafter der Produktionen die Mehrheit der Hopostassen abgeleitet wird.

I. Daraus, daß die inneren göttlichen Produktionen mahre Produktionen 961 und ihre Produkte substanziale Produkte sind, ergibt sich von selbst, daß die Produktionen wesentlich zu benken sind als Mittheilung ber göttlichen Natur von einem Subsette an ein anderes, folgslich eben als Produktionen anderer Subsette, welche in den Bollsbesst ber göttlichen Natur gesetzt werden und mithin göttliche Hypostasen und Personen sind.

Denn 1. wie die vollkommene Aktualität des göttlichen Lebens dadurch, '962 daß sie keine Produktion zuläßt, die auf die Ergänzung und Bollendung des göttlichen Lebens abzielte, wesenklich verlangt, daß ihr Produkt nur eine Offenbarung ihrer Lebensfülle sei: so kann sie auch wesenklich nicht Produktion einer Bollkommenheit in einem bereits vorausgesetzen Subjekte sein. Sie kann also nur dahin zielen, die Bollkommenheit des Produzirenden an ein anderes Subjekt mitzutheilen, und dieses in den Besit berselben zu setzen; und da sie die ganze Bollkommenheit, die eigene Wesenheit und Natur des Produzirenden in das Produkt hineinlegt: so mussen ühre Produkte wahrhaft Empfänger und dadurch Träger und Inhaber der göttlichen Natur und Wesenheit, oder göttliche Hoppostasen und Personen sein.

2. Bo Produttionen find, ba ift auch ein produgirendes Gubjett, als

sin b, und folglich nicht so fehr in ihr, als vielmehr sie selbst sinb und sie selbst in sich haben. Und so kann ber einzige Unterschied zwischen bem Prinzip und bem Terminus ber Produktion in Gott nur barin bestehen, baß beibe auf verschiebene Weise die absolute Wahrheit und Gute in sich tragen und barftellen.

III. Hieraus ergeben sich fur bie einzelnen Probutte nach ihrer besonberen Gigenthumlichteit folgenbe nähere Bestimmungen ihrer

Lebendigkeit und Realität.

1. Als naturs und wesenhafte Wahrheit ift das Leben der göttlichen Intelligenz einerseits ibentisch mit der göttlichen Natur als Erkennnissprinzip oder mit der göttlichen Bernunft, andererseits mit seinem sormalen Objekte, dem göttlichen Wesen. Folglich muß in den Ausdruck der Erkenntniß a) nicht bloß die Erkenntniß, sondern auch die göttlichen Besen, sondern dieses selbst hineingelegt werden. Wenn aber dieß, dann ist der Ausdruck der Erkenntniß kein bloßes Wort, d. h. Kundgebung der Erkenntniß, oder irgend welches Bild, sondern ein reales und substanziales Vild sorohl der Natur, wie der Wesenheit Gottes, worin diese nicht bloß der Erschinung nach, sondern wirklich und wesentlich enthalten ist; und ebenso ist das Sprechen Gottes nach Innen eine reale Ausstrahlung seiner eigenen Natur und Besenheit, wie das Sprechen Gottes nach Ausen Gottes nach Ungen ben geschaffenen Dingen ihre Katur und Wesenheit gibt.

2. Als natur- und mefenhafte Gute und Beiligkeit ift bas Leben bes gottlichen Willens ober bie Liebe einerseits ibentisch mit ber gottlichen Natur als bem Prinzip bes Wollens ober bem Willen, anbererseits mit ber Gute und Heiligkeit bes gottlichen Wefens als bem formalen Objekte bet Wollens. Folglich muß in ben Erguß ber gottlichen Liebe a) nicht blog bice Liebe, sonbern auch ber gottliche Wille felbst, und b) nicht blog bie affeltive Bereinigung und Erfüllung mit bem bochften Gute, sonbern biefes Gut jelbft hineingelegt werben. Wenn aber bieß: bann ift ber Erguß ber göttlichen Liebe keine bloge Afpiration ober Neugerung bes Affektes, nicht blog eine affektive Singabe an ben Gegenstand ber Liebe und ber Freigebigkeit, sondern ein Obem, worein bas Berg Gottes feine eigene Lebenstraft und fein ganges Wefen ausgießt; ein Liebespfand, worin bie Liebenden nicht bloß fpm bolifch, sonbern in ber realsten Beise mit einander verbunden und verschmolzen find, weil ihr ganges Leben und ihre gange Bute mahrhaft und wesentlich barin enthalten ift; und enblich eine Frucht ber Freigebigkeit Gottes, in welcher einerseits die Freigebigkeit selbst, ober ber freigebige Bille Gottet, wefentlich lebt, und anderseits ber gange Reichthum ber realen Gute, b. \$ bes Wesens und ber Macht Gottes, wirklich und wesentlich enthalten ift, mi bie beghalb als Prinzip und Quelle aller übrigen Gaben Gottes ebenso bas donum donorum omnium barftellt, wie Gott an sich bas bonum bonorum omnium ist.

959 Den Gegensat zwischen ben innern und ben außeren Probuktionen Gottes brudten bie alten Theologen (f. Thom. und Bonav. in 1. dist. 10 a. 1.) danit aus, baß fie sagten, bie inneren Probukte gingen von Gott aus als ratio und principium ber außeren, und zwar sei bas erste Probukt ratio et principium naturae seu formae, well

es als verbum sapientiae substantiale bie ars divina selbst und als imago substantialis essentiae bas exemplar (3beal) aller Dinge sei; bas zweite Probutt aber sei ratio und principium boni liberaliter communicati, weil es als spiramen amoris substantiale bie liberalitas divina selbst und als pignus bonitatis substantiale bas donum donorum omnium sti. Thom. 1. c.: In processione creaturarum duo est considerare ex parte ipsius Creatoris: scilicet naturam, ex cujus plenitudine et perfectione omnis creaturae perfectio et efficitur et exemplatur, et voluntatem, ex cuius liberalitate, non naturae necessitate, haec omnia creaturae conferentur. Supposita autem, secundum fidem nostram, processione divinarum personarum in unitate essentiae, ad cuius probationem ratio sufficiens non invenitur, oportet processionem personarum, quae perfecta est, esse rationem et causam processionis creaturae. Unde sicut processionem creaturarum naturae divinae perfectionem imperfecte repraesentantium reducimus in perfectam imaginem, divinam perfectionem plenissime continentem, scilicet Filium, tamquam in principium quasi naturalis processionis creaturarum a Deo, secundum scilicet imitationem naturae, exemplar et rationem: ita oportet, quod in quantum processio creaturae est ex liberalitate divinae voluntatis, reducatur in unum principium, quod sit quasi ratio totius liberalis collationis. Haec autem est amor, sub cuius ratione omnia a voluntate conferentur, et ideo oportet aliquam personam esse in divinis procedentem per modum amoris, et hacc est Spiritus Sanctus. Et inde est, quod quidam Philosophi totius naturae principium amorem posuerunt.

§ 119. Die göttlichen Probuktionen als Mittheilung ber Befenheit und Natur, und ihre Probukte als Hypostasen ober Personen, sowie die Dreizahl ber letteren.

Literatur: wie oben § 114 und 116.

Der hl. Thomas c. p. 5. 29. leitet zu ber aus ben göttlichen Probuktionen resultirenden 960 Mehrzahl von Bersonen badurch über, daß er zunächst erklärt, wie aus den realen Probuktionen reale Relationen entstehen, diese aber mit der göttlichen Substanz identisch, folglich substikten sein und so einen Unterschied in der Subskistenz der göttlichen Substanz bildeten. Ginkacher und anschaulicher durfte die Sache zu kassen sein indem direkt von dem eigenthümlichen Charakter der Produktionen die Mehrheit der Hopostasen abgeleitet wird.

I. Daraus, daß die inneren göttlichen Produktionen mahre Produktionen 961 und ihre Produkte substanziale Produkte sind, ergibt sich von selbst, daß die Produktionen wesentlich zu benken sind als Mittheilung der göttlichen Natur von einem Subjekte an ein anderes, folgslich eben als Produktionen anderer Subjekte, welche in den Bollsbesitz der göttlichen Natur gesetzt werden und mithin göttliche Hypostasen und Personen sind.

Denn 1. wie die vollkommene Aktualität des göttlichen Lebens dadurch, '962 daß sie keine Produktion zuläßt, die auf die Ergänzung und Bollendung des göttlichen Lebens abzielte, wesenklich verlangt, daß ihr Produkt nur eine Offenbarung ihrer Lebensfülle sei: so kann sie auch wesenklich nicht Produktion einer Bollkommenheit in einem bereits vorausgesetzen Subjekte sein. Sie kann also nur dahin zielen, die Bollkommenheit des Produzirenden an ein anderes Subjekt mitzutheilen, und dieses in den Besitz derselben zu setzen; und da sie die ganze Bollkommenheit, die eigene Wesenheit und Natur des Produzirenden in das Produkt hineinlegt: so müssen ihre Produkte wahrhaft Empfänger und dadurch Träger und Inhaber der göttlichen Natur und Wesenheit, oder göttliche Hyposkasen ein.

2. Wo Produktionen find, ba ift auch ein produzirenbes Subjekt, als

principium quod agit, welchem bie Natur, als principium quo agit, angehört, folglich eine Hypostase. Unbererseits muß bei jeber Probuktion des Produkt von dem Produzirenden reell verschieden sein. Run aber kann in Gott wegen seiner Einfachheit zwischen dem Produzirenden und seinen Produkten kein solcher reeller Unterschied bestehen, durch den in demselben Subjekte oder derselben Hypostase eine Zusammensetzung aus mehreren Realitäten entstünde. Folglich muß dei Gott die innere Produkten deinen solchen Unterschied zwischen dem Produzirenden und den Produkten bezielen und bewirken, wodurch diese der Hypostase des ersteren als andere Hypostasen gegenübertreten.

3. Die Produkte der göttlichen Produktionen sind substanzielle Produkte; sie sind die göttliche Substanz selbst. Wenn also auf Grund der Produktionen noch eine Verschiedenheit zwischen Produkt und Prinzip bestehen soll, dann kann es nur die sein, daß die Substanz ihnen in verschiedener Weise eignet, resp. in ihnen auf verschiedene Weise sich selbst angehört oder substitiet. Folglich müssen die göttlichen Produktionen wesentlich darauf gerichtet sein, die Besitz und Subsistenzweisen der göttlichen Substanz zu verwielfältigen und zu bewirken, daß dieselbe nicht bloß in Einer, sondern auch noch in zwei anderen, folglich in drei Weisen subsissifiert.

Die brei Hypostasen aber sind in Gott auch wesentlich Personen, und zwar Personen ber vollkommensten Art, weil ihre Substanz die selbständigste aller Substanzen, ihre Natur die geistigste aller Naturen, ihr Wesen

bas ebelfte und murbigfte aller Wefen ift.

II. Betrachten wir in biefer Beziehung bie beiben Probuttionen und ihre Probutte nach ihrer besonberen Gigenthumlichteit, so ge

staltet sich ihr hypostatischer Charakter naber, wie folgt:

1. Die erste Probuktion geht von bem ursprünglichen Träger und Inhaber allein aus, inwiefern er Brinzip bes Wortes ist, worin seine Ertenntnig ausgesprochen, und bes Bilbes, worin ber Gegenstand besielben ausgeprägt wirb. Beil nun bas Wort und Bilb einerfeits aus feinem Bringip als etwas Verschiebenes heraustreten muß, andererseits aber bie fubftangiale Wahrheit Gottes felbst und bamit die gange Ratur und Wefenheit Gottes reell barin niebergelegt wird: fo ift bie Probuktion bes Wortes und Bilbes wesentlich nichts Anderes als eine Mittheilung ber gottlichen Substan, Natur und Wesenheit an einen anderen Träger und Inhaber berselben, so baß bas Wort und Bilb eine neue mabre Sppostafe und Berson neben bem Probuzirenden ist. Obgleich aber durch diese Produktion die ganze gottliche Substang mitgetheilt wirb: so verliert jene baburch boch nicht bie besondere Eigenthumlichkeit, die fle als Produktion eines Ausbrucks ber Erkenntnig hat. Daher ist auch ihr Produkt, obgleich Inhaber und Träger ber ganzen gottlichen Ratur, boch als spezifischer Musbrud ber substangiellen Beisbeit und Wahrheit Gottes in spezieller Weise - im Unterschied von den anderen Bersonen - ber hypostatische und personliche Reprasentant ber Weisheit und Wahrheit ober auch ichlechthin bie hypoftatifd t und perfonliche Beisheit und Bahrheit, nicht aber eine blof! Bersonifitation ber Weisheit und Wahrheit ihres Pringips.

Herrach ist bas Wort Gottes nicht bloß ein Wort, woburch Gott spricht, fondern and eine Person, gu der Gott spricht, indem Gott ihr seine Weisheit mittheilt, welche and

felb ft bent't und spricht, und zubem als Gesanbte und Stellvertreterin bessen auftreten tann, von bem fie als Wort ausgeht.

2. Die zweite Probuttion in Gott fest als folche bie erfte in ber 968 Weise voraus, daß beren Brodukt in ihr als Bringip mitwirkt, und zielt barauf bin, die Liebe beiber Personen in einer Aspiration, einem Pfande und einer Frucht ihrer Freigebigkeit ausströmen zu lassen. Weil nun bieser Erguß einerfeits, als von beiben Berfonen verschieben, aus ihnen heraustreten muß, anbererseits aber bie substanziale Gute und Beiligkeit Gottes und bamit bie gange Natur und Wesenheit Gottes in benselben ausgegoffen mirb: fo finbet auch hier eine Mittheilung ber göttlichen Natur an einen anderen Träger und Inhaber berfelben ftatt, fo bag bie Afpiration, bas Pfand und bie Frucht ber göttlichen Liebe eine britte mahre Hypostase und Berson neben ben Broduzirenden ist. Aber auch biese Person hat, obgleich Inhaberin der ganzen gottlichen Ratur, fraft ihres besonbern Ursprungs bas Gigenthumliche, baß fie als Erguß ber substanziellen Liebe, Beiligkeit und Gute Gottes im Unterschied von ben Undern ber hypostatifde und perfonliche Reprasentant ber Liebe, Heiligkeit und Güte, ober auch schlechthin bie hppoftatifche und perfonliche Liebe, Beiligkeit und Gute, nicht eine bloke Bersonifitation derfelben ift.

Hienach ift ber Erguß ber göttlichen Liebe nicht bloß ein hauch ober ein Pfant ber 969 Liebe zu einer andern Berson, sondern auch selbst eine Berson, bie als Gegenstand perfonlicher Liebe in deren Bund aufgenommen wird und aktiv und passiv (condiligens und
condiligents) als Mitgenosse der Liebe der beiden andern Personen auftritt; besgleichen ist sie als Frucht der Freigebigkeit nicht bloß eine Gabe, die Anderen gegeben werden kann und
soll, sondern zunächst und vor Allem (smpfängerin der liebreichen Mittheilung der andern
göttlichen Personen und persönliche Spenderin aller Gaben Gottes an die Creatur.

3. Obgleich aber beibe Productionen in Gott wesentlich den Charakter 970 ber Mittheilung ber gottlichen Natur und ber Produktion eines perfonlichen Inhabers und folglich eines Mitgenoffen im Befite berfelben haben: jo find fie bod, wie in bem Wege ber Mittheilung, so auch in ber Urt und Beise verschieben, wie sie bie Persontichkeit ihres Produktes und bie Ditgenoffenschaft bezielen. Bei ber erften Produktion refultirt bie lettere einfach aus ber Natur bes probugirenden Aftes, ohne bag fie in biefem Atte felbst als solche formlich gewollt murbe und fraft biefes Willens zu Stanbe tame. Bei der zweiten Produktion aber ist schon in der Natur des produgirenben Attes bie formliche Intention eingeschloffen, eine britte Berfon als Mitgenoffin in bie Gemeinschaft ber beiben anberen aufzunehmen, inbem biefe ihr unendliches Wohlgefallen an ihrer Gemeinschaft baburch bethätigen, daß sie ein solches Pjand ihrer Liebe hervorbringen, welches als condilectus und condiligens ihren Bund front und vollendet, und in welchem sie burch bie Mittheilung ihres gemeinschaftlichen Wejens bie Uneigennützigkeit und Freigebigkeit ihrer Bechselliebe offenbaren. Mit anderen Worten: bei ber erften Produktion resultirt die Mittheilung ber Natur einfach baraus, bag ber Att eine volltommene Offenbarung ber gottlichen Erkenntnig ift; bei ber zweiten Brobuttion bingegen resultirt umgekehrt die vollkommene Offenbarung ber Liebe, weil biefe als folche eben nach Mittheilung ftrebt, baraus, bag aus Liebe eine volltommene Mittheilung ber Natur ftattfinbet.

Diefer eigenthumliche Charafter ber zweiten Probuttion ift bef. von Richard von 971 St. Bittor, und nach ihm von Bilhelm von Baris, Aler. von Sales und bem bl. Bonaventura hervorgehoben worben. Bon Rich. Vict., ber allerbings auch mandet Ungehörige vorbringt, ermahnen wir folgende Stellen aus ben Buchern de Trinitate: L. 3. c. 15: Est autem proprium summae et usquequaque perfectae benevolentiae. omnem plenitudinis suae abundantiam in commune deducere. Ubi autem in alteratra persona aequa benevolentia exstat, necesse est, voto pari, ratione consimili, praecipui gaudii consortem utraque requirat. Nam ubi se duo mutuo diligentes summo desiderio amplectuntur et ex alterutro amore summe delectantur, summum gaudium illius est in amore istius. Quamdiu iste ab alio solus diligitur, praecipuae dulcedinis suae delicias solus possidere videtur; similiter et alius, quamdiu condilectum non habet, praecipui gaudii communione caret. - L. c. c. 19: Dilectio quiden est, quando unus alteri amorem impendit et solus solum diligit, sed condilectio non est. Quando duo se mutuo diligunt et summi desiderii affectum invicem impendunt, et istius in illum, illius vero in istum affectus discurrit et quasi in diversa tendit, utrobique quidem dilectio est, sed condilectio non est. Condilectio autem jure dicitur, ubi a duobus tertius concorditer diligitur, socialiter amatur, et duorum affectus tertii amoris incendio in unum conflatur. — L. 6. c. 6: Sic igitur condignum habere voluit Pater, ut esset, cui communicaret magnitudinis suae divitias; condilectum vero, ut haberet, cui communicaret caritatis delicias; in condilectione enim amoris summa felicitas consistit. — Guilelm. Paris. de Trin. c. 20: Et huc usque quidem de primogenitore et primogenito, quod communicant necessario essentiam altissimam, suadere studulmus, et quod in se primogenitus unigenitus etiam est genitori suo primo. et ipsi necessario sunt prima dualitas per modum, quo eis congruit esse duos. Nunc vero, quod alia sit eis communio, quam essentialis, sive in essentia illa altissima, et quod ibi necessario communicent in tertio, quod neuter eorum est, monstrare conabimur: ita ut prima dualitas ista sola non sit, sed necessario requirat tertiam unitatem, quae communis est societas eorum; et hoc est, quod nominatur apud verae fidei professores primae societatis beatissimum foedus, et primi amoris primus fructus, et primi complexus gaudium sive suavitas, primae pacis vinculum, prima concordia, primum complacitum; usitata autem et certa appellatione potest nominari spiritus sanctus, primum et aeternum donum, thesaurus donorum omnium et gratiarum fons, charitas, qua se complectuntur primus genitor et ejus unigenitus, de qua etiam la universum exuberat ingens suavitatis ubertas omnia perfundens, quae universos delectat utentes. Quod autem primo summoque se invicem complectantur amore primus genitor et ejus unigenitus, prima summaque amoris in utroque bonitas, sei et mutuae cognitionis ultima certitudo manifeste ostendunt. Sicut autem nomine cognitionis ad congruentiam eorum utimur, hoc est praeter nostrae consuetudinis intelligentiam more suo et congruentia ad eos transferentes: sic et nomine amoris pro modo eorum uti volumus. Optimus igitur optimum clarissima cognitione notum nos amare non potest, et si etiam pater filium non amare potest, optimus tamen optimus non amare non potest. Summe igitur diligendus summe diligendum necessario diligit. et non diligit ipsum minus quam diligendus sit; quare summo amore diligit et prime. quem aequaliter sibi diligendum plane noverit. - Bonav. in 1 dist. 10. q. 1. arg. 1: Perfectior est dilectio mutua quam reflexa; et perfectior adhuc dilectio mutua communicata, quam non communicata, quia talis, scilicet non communicata, videtur sapere amorem libidinosum. Ergo si in Deo est summa dilectio et summa delectatio et summa beatitudo, non est absque persona, quae mutuo ametur, nec sine persona, cui amor mutuus communicetur. Sed communicatio amoris mutui est per liberalitatem. Ergo voluntate existente liberalissima non potest non producere personam. sicut natura existente foecundissima non potest non producere personam.

972 III. In der Boraussetzung, daß die inneren Produktionen in Gott bech sein Erkennen und Wollen vermittelt werden, lassen sich nicht bloß Congru Pgründe, sondern demonstrative Gründe a priori angeben, warum in Entit medit weniger als drei, aber auch nicht mehr als drei Berteen

vorhanden sein mussen. Es können nicht weniger als brei sein, weil sonst die Offenbarung und Mittheilung des göttlichen Lebens eine unvollständige sein wurde, indem entweder das Erkennen oder das Wollen Gottes unsruchtbar sein mußte. Es können aber auch nicht mehr als drei sein, weil sonst entweder noch andere Produktionen stattsinden mußten, als durch die innere Offenbarung des Erkennens und Wollens, oder aber die Produkte nicht mehr eine vollkommene und adäquate Offenbarung des Erkennens und Wollens bilden könnten, oder endlich mit den Produkten auch der Akt des Erkennens und Wollens vervielsältigt werden mußte.

Die Dreizahl ber göttlichen Personen ist daher keine zufällige, 978 sondern in der Ratur der Sache begründete, in sich abgerundete und abgeschlossene Zahl, unterhalb welcher die Fruchtbarkeit des göttsichen Lebens nicht stehen bleiben, und über welche sie nicht hinaus kann, weil sie schon in dieser ihre ganze Fülle offenbart und erschöpit.

Ebenso erscheinen in obiger Boraussetzung die drei Personen wesentlich 974 in der durch die organische Berbindung ihrer Ursprünge bedingten sesten und unverschiedbaren Ordnung oder Reihenfolge, in welcher die Ossendarung selbst sie aufsührt. Denn die Produktion durch die Erkenntniß setzt ihrem Begrisse nach nur Eine erkennende Person als Prinzip voraus, strebt aber andererseits darnach, vermittelst der Fruchtbarkeit der Erstenntniss auch die aus dieser hervorgehende Liebe fruchtbar werden zu lassen. Die Produktion durch die Liebe aber setzt wesentlich schon zwei Personen voraus, indem die Liebe in Gott nur fruchtbar werden kann, inwiesern sie 1) aus einer fruchtbaren Erkenntnis hervorgeht, 2) wesentlich Wechselliebe der ersten Person und ihres Ebenbildes ist und 3) sich als Hingabe zweier Bersonen an eine dritte sich gestaltet.

Die Analogie ber irinitarischen Produktionen in ben Borgangen im mensch- 975lichen Geiste veranschaulicht treifend sowohl die Zahl, die Ordnung und die spezifische Gigenart der göttlichen Produktionen und ihrer Produkte, sowie auch dis auf einen gewissen Grad die Immanenz der Produkte in berselben Substanz, keineswegs aber die wahre Subskanzialität und eigene Personlichkeit derselben; denn darin gerade liegt der wesentliche Unterschied zwischen dem ungeschaffenen und geschaffenen Geiste, daß jener durch seine subskanziale Lebensthätigkeit nur mittheilend wirken und folglich Personen hervordringen kann, dieser aber durch seine accidentelle Lebensthätigkeit nur die Person, von welcher dieselbe ausgeht, vervollkommnet oder, wie man heutzutage sagt, ihr personliches d. h. gestitiges Sein und Leben ausbildet und vollendet. Dieser Unterschied in der innern Fruchtbarkeit entspricht dem Unterschiede in der außeren Birksamseit; denn während hier Gott schöpferisch die Substanzund die Subsistenz der Dinge hervordringt, kann der geschaffene Geist nur künstlich gegebene Substanzen gestalten und bearbeiten. Bgl. Weiteres über diesen Gegensat in unseren "Wisteren Sei den inneren Produktionen im geschaffenen Geiste das Produkt bloß in 976 dem Productrenden als seinem Subsekte subssistier: kann man allerdings bei den inneren

Während bei den inneren Produktionen im geschaffenen Geiste das Produkt bloß in 976 bem Producirenden als seinem Subjekte subsikitrt: kann man allerdings bei den inneren Produktionen im vegetativen Leben, wodurch das Wachsthum des lebenden Körpers bewirkt wird, auch sagen, daß in Folge derselben die Natur ihres Prinzips in den Produkten, d. h. in den durch die Lebenskraft gebildeten Theisen des Körpers subsistire. Aber so lange die Produktion hier eine innere bleibt, d. h. die Theise nicht abgelöst werden und selbständig mit einem eigenen Lebensprinzip fungiren, dilben sie weder eine neue Hoppostafe, noch haben sie in sich die ganze Natur ihres Prinzips; sie bilden vielmehr nur eine Erweiterung berselben Hoppostase, welcher sie als Organ für ihre Lebens-

funttionen bienen.

§ 120. Der eigenthumliche Charafter ber göttlichen Personalprobuttionen (ober ber actus notionales) und ihrer Prinzipien im Unterschied von allen anderen Aften Gottes und ber Creatur.

Literatur: Mag. 1. dist. 6. 7. 12, baju Thom. Bonav. Dion. Carthus.; Thom. 1. p. q. 40-42; Ruiz disp. 82-105.

- Bermöge ber Ableitung ber göttlichen Personalproduktionen aus ber inneren Offenbarung und Bethätigung bes göttlichen Lebens versteht man leicht alle die eigenthümlichen Charaktere, durch welche diese Produktionen von allen andern Produktionen lebendiger Subjekte denn nur diese können hier unmittelbar in Bergleich gezogen werden sei es von Seiten Gottes, sei es von Seiten der Creatur, sich unterscheiden. Auf Seiten Gottesk kommt hier in Bergleich die Produktion der äußeren Wesen durch die Schöpfung, auf Seiten der Creatur die hier einzig mögliche und zwar nur bei nicht rein geistigen Wesen mögliche Produktion anderer Wesen durch Zeugung.
- 978 Diese Unterschiede beziehen sich I. auf den formellen Charakter der Produktion als einer operatio und actio; II. auf das Entstehen oder Werden der Produkte; III. auf die Beise der Thätigkeit selbst; IV. auf das Prinzip der Thätigkeit a) das principlum quod agit; V. h) das principlum de quo; VI. e) das principlum quo; VII. das Berhältnis, worin das Produkt zu seinem Prinzip sieht.
- I. Die Personalproduktionen in Gott sind zwar ebenso wahre Probuktionen, wie die Schöpfung und die materielle Zeugung, und stehen daher ihre Produkte zu ihrem Prinzip nicht abäquat in dem Berhältnisse der einschaften Begründung, in welchem etwa die wesenklichen Eigenschaften eines Wesens zu der Wesenheit stehen. Weil sie jedoch keine neue Substanz hervordringen und ihre Produkte mit dem Produzirenden Ein substanzielles Wesen sind und bleiben, haben sie allerdings im Unterschied von der Schöpfung und der materiellen Zeugung mehr den Charakter der einsachen Begründung. Um diesen Unterschied auch im Ausdruck strenge sestzuhalten, neunt man in der Sprache der lateinischen Kirche das Prinzip der Personal-Produktionen in Gott einsach principium, nicht aber causa (Ursache), während die Friechen allerdings den Ramen altsa ebenso allgemein gebrauchen, wie apzie.
- Bgl. Thom. 1. p. q. 33. a. 1. ad 1: Graeci utuntur in divinis indifferenter nomine causae, sicut et nomine principii; sed Latini doctores non utuntur nomine Causae, sed solum nomine principii. Cuius ratio est: quia principium communius est quam causa, sicut causa communius quam elementum. Primus enim terminus vel etiam prima pars rei dicitur principium, sed non causa. Quanto autem aliquod nomen est communius, tanto convenientius assumitur in divinis, ut supra dictum est, quia nomina quanto magis specialia sunt, tanto magis determinant modum convenientem creaturae. Unde hoc nomen causa videtur importare diversitatem substantiae et dependentiam alicuius ab altero, quam non importat nomen principii. In omnibus enim causae generibus semper invenitur distantia inter causam et id, cuius est causa, secundum aliquam perfectionem aut virtutem. Sed nomine principii utimur etiam in his, quae nullam huiusmodi differentiam habent, sed solum secundum quer dam ordinem, sicut cum dicimus punctum esse principium lineae, vel etiam cui dicimus, frontem lineae esse principium lineae. S. a. opusc. I. c. 2.
- 981 II. Die Personalprobuktionen in Gott sind nicht, wie die Schöpfun und die materielle Zeugung eines Lebendigen, Akte, welche ihr Produkt al

ein porber nicht Dafeiendes in's Dafein fegen ober bemielben einen Unfang feines Dafeins geben; benn ba fie aus ber anfangelofen Lebensthatigfeit Gottes von felbit rejultiren, ift ihr Produtt ebenfo anfangslos, wie ihr Pringip. Mus bemielben Grunde fonnen fie aber auch nicht, wie bie materielle Bengung bes Lebentigen, einen zeitlichen Abichluß haben, wo bas Produtt ihres Ginfluffes nicht mehr bedurfte: im Gegentheil tonnen und muffen fie eben fo lange bauern wie ihr Produtt und folglich ihren Ginfluß ftets in ahnlicher Beife geltend machen, wie bie Schöpferfraft in ber Erhaltung bes Beichaffenen und bas Licht in feinem Strablen. Dit anberen Borten: Diefe Brobuftionen haben nicht ben Charafter einer Berbeiführung bes Probuttes und einer eintretenben und vorübergebenben Bemegung, fondern blog ben bes Bervorbringens und ben eines bauernben Berbaltniffes ber Begrunbung. Darum aber tonnen und muffen fie auch ichlechthin ewig fein nicht blog binfichtlich ihrer Anfange und Ends lofigfeit, fondern auch im Ginne ber untheilbaren Dauer, und ba fie wefentlich aus ber emigen Lebensthatigfeit Gottes resultiren, gilt biefe Emigfeit auch von ber Erifteng ihrer Probutte, fo bag biefe im vollen Ginne bes Wortes ihrem Pringip gleichewig find, und letteres in feinem Domente als zeitlich fruher eriftirend gebacht werben fann.

Bgl. Thom. 1. p. q. 42. a. 2. Das Bilb bes Lichtes, um biese Ewigseit zu ver: 982 anschausichen, war schon vor bem Nicanum im Gebrauch, besonders bei Orig. und Dionys. Alex. und ist dei den Bätern stehend geworden. Um den arianischen Sephismen zu bezegenen, welche aus dem Namen des Birkens herleiteten, daß die Produkte etwas Fremdes und Gewordenes, ein opus oder kactura seien, läugneten die Bäter zuweisen, daß die Personalproduktionen in Gott eine eigenkliche operatio = ėνέργεια, nämlich operatio causalis die Cyr. Alex. έργασία nennt (s. oden I), und cum motu (transitu de potentia ad actum i. unten 4) sei; sie sei vielmehr eine σχέσε, relatio, oder eine δύναμε; ένεργητεκ = virtus efficax. Auf das Disemma: Pater aut existentem Filium genuit aut non existentem, annworteten die Bäter: sodas dasselbe genauer gesaßt werde (Pater genuit Filium aut ante generationem sam existentem aut nondum existentem) erscheine die Division unvolksändig, weil es ein brittes gebe, nämlich oum generatione existentem; oder auch, die Applisation auf Gott sei unberechtigt, weil es in der Ewigseit kein prius und posterius gebe. Bgl. Basil. c. Eunom. 1. 2. und Gregor. Naz. or. theol. 3. sub sin.

III. Die Personalproduktionen in Gott sind serner weber unmittelbar, 983 wie die Schöpfung, noch mittelbar, wie die materielle Zeugung beim Menschen, freiwillige Akte, welche von Seiten ihres Prinzips erst durch freien Rathschluß in's Werk gesetzt würden. Sie sind vielmehr nothwendig sich vollziehende Thätigkeiten, weil sie unmittelbar und unausbleiblich aus der dem göttlichen Leben natürlichen und wesentlichen Tendenz zur Offenbarung und Mittheilung seiner selbst hervorgehen; sie sind also ähnlich, wie die materielle Zeugung in sich selbst als vegetative Thätigkeit betrachtet, naturnothwendige ober natürlichespontane Produktionen. Aber sie sind dieß nicht in dem Sinne, als ob sie blind und willenloß, geschweige denn in erzwungener, d. h. willen- und naturwidriger Weise vollzogen würden; denn da sie aus Thätigkeiten resultiren, welche das lichteste und vollkommenste geistige Leben constituiren, werden sie nicht bloß mit dem klarsten Bewußtsein der Bernunft, sondern auch mit dem höchsten Wohlgesallen des Willens vollzogen. Bei der ersten Produktion

indeß verhält sich das Wohlgefallen des Willens nicht als bewirkendes, mitwirkendes oder treibendes Prinzip derselben, sondern bloß begleitend (concomitanter, συνδρόμως), weßhalb dieselbe auch mehr Analogie mit der materiellen Zeugung hat. Bei der zweiten hingegen verhält es sich überdieß als das eigentliche fruchtbare Prinzip derselben; daher hat dieselbe mehr Analogie mit der Schöpfung und der von einem geistigen Willen veranlaßten materiellen Zeugung, und wird sie auch wegen dieser Analogie, aber im anderen Sinne, von den Stotisten im Segensatz zur ersten Produktion ein freier Att genannt. Inwiesern jedoch der göttliche Wille hier kraft der ihm natürlichen und seine Natur selbst constituirenden Liebe wirksam ist, bleibt auch dieser Att ein actus naturalis, procedens ex natura, nicht ex consilio, voluntatis.

Bgl. über bie verschiebenen Antworten ber Bater auf bas Arianische Disemma Pater aut volens genuit Filium aut nolens, Petav. l. 6. c. 8; Mag. 1. dist. 6; bazu Thom. und Bonav.; Thom. 1. p. q. 41. a. 2. Die Rebeweise ber Stotisten wird von den meisten anderen Theologen misbiligt; aber abgesehen von der naheliegenden Zweideutigkeit ist sie an sich haltbar (s. oben n. 538). Bgl. die Vertheibigung berselben burch de Rada, tom. 2. controv. 13. Misverständlich wäre es auch, wenn man nach dem neueren deutschen Sprachgebrauche die actus notionales "persönliche Akte" nännte. Das sind sie allerdings in mehr als einer Beziehung, namentlich in hinsicht auf ihr Prinzip und ihren Terminus; es sind aber nicht persönliche Akte im Sinne von freien Handlungen.

IV. Die Personalproduktionen in Gott sind weiterhin nicht einmal solche Atte, welche, wie alle Atte ber Creaturen, in ihrem Princip erst zu bessen eigenem Sein hinzutreten und folglich nicht nur ihr Brobutt aus bemfelben hervorgehen lassen, sondern auch in sich selbst die Verwirklichung eines Bermogens zur Thatigfeit bilbeten. Sie konnen und muffen vielmehr ebenjo wesentlich zum persönlichen Sein (resp. zum Begriffe) ber probu zirenben Personen selbst gehören und basselbe ausmachen, wie bas Erkennen und Wollen, wodurch sie vollzogen werben, zur Substanz jener Personen gehört und dieselbe mit ausmacht. Sie sind baher im Grunde nichts Underes, als bas attive Berhaltnig bes Bringips zu feinem Probutte und fallen fachlich zusammen mit ben realen Relationen, ohne welche bie produzirenden Personen ebensowenig ihr bestimmtes Sein und folglich ihr Dasein überhaupt haben murben, wie die produzirten ohne den Ursprung aus ihrem Prinzip. Aber auch hier besteht ein gewisser Unterschied zwischen bem Prinzip ber ersten und bem Prinzip ber zweiten Probuktion. Das Bringip ber erften tann in teiner Beife ohne und außer bem Berbaltniffe zu seinem Produkte als bestimmte Person gedacht werden, wird also burch Dieselbe erft in ihrem perfonlichen Sein conftituirt. Das Bringip ber meiten bingegen besteht in zwei bereits als unterschieben conftituirten Berjonen, die sich als solche erkennen und lieben und traft biefer Erkenntnis und Liebe die britte hervorbringen. Aber baraus folgt nur, daß bas aktive Berhaltniß zu bem betr. Produtte nicht ben Grundbegriff biefer Berfonin ausmacht und eben burch ben Grundbegriff begrundet wird, nicht abe; bag es gar nicht zum Begriffe berfelben als Proprietat ihres Seins gebor: Tropbem genügt ber ermähnte Unterschieb, um auch in biefer Beziehung fagen 11 konnen, die erste Produktion sei in einem spezielleren Sinne eine operat'

naturalis, als bie zweite, weil fie nämlich ihrem Prinzip nicht blog von Ratur zutommt, sondern sein individuelles Besen selbst ausmacht und baber es auch von allen anderen Versonen unterscheibet.

BgL Thom. 1. p. q. 41. a. 1. ad 2: Actus notionales secundum modum signi- 985 ficandi tantum different a relationibus personarum, sed re sunt omnino idem. Unde magister dicit in 1. sent. dist. 26. quod generatio et nativitas aliis nominibus dicuntur paternitas et filiatio. Ad cuius evidentiam attendendum est, quod primo sportet cognoscere originem alicuius ab alio ex motu. Quia enim aliqua res a sua dispositione removeretur per motum, manifestum fuit hoc ab aliqua causa accidere-Et ideo actio secundum primam nominis impositionem importat originem motus. Sicut enim motus, prout est în mobili ab aliquo, dicitur passio: ita origo îpsius motus, secundum quod incipit ab alio et terminatur in id, quod movetur, vocatur actio. Remoto igitur motu, actio nihil aliud importat quam ordinem originis, secundum quod a causa aliqua vel principio procedit in id, quod est a principio. Unde, cum in divinis non sit motus, actio personalis producentis personam nihil aliud est quam habitudo principii ad personam, quae est a principio, quae quidem habitudines sunt ipsae relationes vel notiones. Quia tamen de divinis et intelligibilibus rebus loqui non possumus, nisi secundum modum rerum sensibilium, a quibus cognitionem accipimus et in quibus actiones et passiones, in quantum motum implicant, sliud sunt a relationibus, quae ex actionibus et passionibus consequuntur: oportuit seorsum alguificari habitudines personarum per modum actus, et seorsum per modum relatonum. Et sic patet, quod sunt idem secundum rem, sed different solum secundum modum significandi.

Der erwähnte Unterschied zwischen ben beiben Produttionen ift analog bemjenigen, welcher im vegetativen Leben besteht zwischen ber auf bie Ersfaltung und Ausgestaltung ihres eigenen Seins und ber auf Fortpflanzung

gerichteten Thatigfeit ber Bflangen.

V. In Sinficht auf bie Gubftang ihrer Produtte tommen bie Berjonal= 956 produttionen in Gott mit ber Schöpfung und ber materiellen Zeugung barin iberein, bag bieje Gubitang nicht als eine gang ober theilweife von Mugen gegebene behandelt wird. Gie unterscheiben fich jedoch von ber Schöpfung baburd, baß fie biefe Gubstang felbft nicht erft aus Richts hervorbringen, fondern vielmehr nur bie in ihrem Pringip bereits porhandene Substang mittheilen; von ber materiellen Beugung aber baburch, bag, nicht bloß ein Theil ber Gubftang bes Gezeugten, nämlich ber belebte Stoff, burch Ablojung eines Theiles ber Gubftang bes Zeugenben aus biefer getommen und abgegeben wirb, fondern die gange Gubftang bes Brouttes aus feinem Pringip herübergenommen und bie gange Subftang bes Produzirenben in fein Produtt übertragen und beffen Gubftang gemacht wird. Beibes geschieht beghalb, weil bie gottiche Gubftang gang Leben und bas Leben bie gange Gubftang ift, und bie Serfonen eben nur als innere Offenbarung bes Lebens bervorgebracht merben. Daber find in Gott die probugirenden Berfonen nicht bloß bas principium zood producit, sondern auch in eminenter Beife bas principium de quo woducunt, indem fie aus fich felbft bie Gubftang bes Erzeugten ebmen. Um die eminente Beije, worin bieß geschieht, technisch bervorbeben, fagen die Theologen nach bem bl. Thomas, die Gubftang bes Broergirenden sei in Gott nicht ein principium de quo im materiellen inne (per modum materiae), als ob fie blog einen gu belebenben Stoff

abgabe, sondern im formellen Sinne (per modum formae), wei sie bie ganze zur Ausstattung des Produktes gehörige Bollkommenheit in sich enthalte und in der Uebertragung mit sich führe. Aber auch in Bezug auf die Derivation der Substanz sind die beiden Produktionen in Gott insosen verschieden, als 1) die Ableitung aus der Substanz des Produzirenden bei der ersten Produktion eine unmittelbare, bei der zweiten eine duch die erste vermittelte ist, und als 2) die Uebertragung der Substanz der Produktion darum geschieht, weil sie in dem Produkt als einem vollkommenen Bilde sich ausprägen soll, bei der zweiten aber deßhald, weil ohne diese Wittheilung der Substanz die Liede Gottes nicht vollkommen fruchtbar wäre. Auch in dieser Beziehung ift die erste Produktion wiederum in einem spezielleren Sinne eine operation naturalis und per modum naturae, als die zweite.

Bgl. Thom. 1. p. q. 41. a. 3. Bezüglich bes eigenthümlichen Charakters bes priscipium de quo heißt es bort ad 1: Cum Filius dicitur natus de Patre, haec praepositio de significat principium generans consubstantiale, non autem principium materiale. Quod enim producitur de materia, fit per transmutationem ejus, de quo producitur, in aliquam formam. Divina autem essentia non est transmutabilis neque alicujus formae susceptiva. — Die Theologen machen auch barauf aufmerksam, beis de Bartikel de sast immer auch ohne Zusat ble hernahme ber Substanz bes Produktes aus einer vorhandenen Substanz bezeichne, wie es auch im Symbolum heißt, Deus de Den nicht ex ober a Deo, während bei ber Partikel ex bieß eigens hervorgehoben werden müße, da man auch von ber Creatur sagen könne, sie sei aus Gott, b. h. von Gott hervorgebracht; und so hat in ber That das Ricänum das ex Patre eigens durch den Beisat ex substantis Patris erklärt. Bgl. Ruiz disp. 96—98.

VI. In Hinsicht auf bas principium quo ober per quod, b. h. bie Rraft, woburch bas Probuft hervorgebracht, refp. bic Substang mit getheilt wirb, tommen bie Bersonalprobuttionen in Gott mit ber Schöpfung und ber materiellen Zeugung barin überein, daß auch bei ihnen die Fruct barkeit ber Natur es ist, worin und wodurch bas produzirende Subjek bie Macht zu produziren besitt und übt. Sie unterscheiben fich aber von beiben baburch, daß die göttliche Natur in ihnen fich nicht fruchtbar eweist burch Setzung einer fremden ober Bilbung einer homogenen Natur, resp. Ber vielfaltigung ihrer felbit, fonbern burch innere Offenbarung und Mittheilung ihrer selbst ohne jebe Bervielfältigung. Daburch ergibt fich auch zugleich ber meitere Unterschied, daß bie innere Fruchtbarkeit ober Mittheilsamkeit ber göttlichen Natur, ba sie in jeber Form berselben wesentlich nur einmal und gegenüber Ginem Probutt geübt werben tann, attiv nur von benjenigen Bersonen bethätigt wirb, welche nicht selbst Frucht und Ziel ber betreffenben Brobuttion und die passive Offenbarung ber entsprechenden Fruchtbarkeit sub. Aber auch hier besteht zwischen ber ersten und ber zweiten Produktion ber Unterschied, daß bei ber ersten Produktion die gottliche Natur in ihrer erften und fundamentalen, ihre Eigenart ursprünglich bestimmenden Grunbeigenschaft, nämlich als intellektuelle Ratur, und infofern als Natur ichlechthin, bei ber zweiten Probuttion aber in einer fetund en in ihrer Grundeigenschaft begrundeten Eigenschaft und barum auch erft mi Grund und in Folge ber Bethätigung ihrer primaren Fruchtbarkeit als fruchtbar auftritt und fich geltend macht. In biefem Sinne tann man bier

bie erfte Production in einem fpezielleren Ginne burch bie gottliche Ratur als folde und per modum naturae vollzogen benten, und fie folglich wiederum in einem fpezielleren Ginne eine operatio naturalis nennen, als bie ameite Brobuftion.

Bgl. hiezu Thom. 1. p. q. 41. a. 4 u. 5. de potentia respectu actuum notionalium. 989 Sier wird junachft erffart, bag bie actus notionales in ihrem Princip eine Dacht (potentia activa) ju benfelben vorausfegen; bann aber wird biefe Dacht naber babin beftimmt, bag fie in ber wesentlichen Mittheilbarfeit und Mittheilfamfeit ber Ratur liege. Benn fie aber hierin liegt, bann ift bas Reale in berfelben bei Gott ben produgirenden und ben produgirten Personen jo gemeinschaftlich, bag nicht ein aftives Bermogen einem baffiven gegenübernebt; benn es ift biefelbe Mittheilfamteit ber gottlichen Ratur, welche bem Bater bie Dacht gibt, fie mitzutheilen, und bem Gobne, fie aus bem Bater ju befigen. Bgl. Thom. c. gent. l. 4. c. 13.

VII. Mus allem biefem ergibt fich, bag in Gott zwifchen Bringip und 990 Brodutt, sowie gwischen ben beiben nicht parallel laufenden, sondern fich wechselseitig bedingenden Produttionen allerdings biejenige Orbnung ober Reihenfolge bestehen muß, nach welcher bie Borausjetzung eines Unberen als folde biefem gegenüber als bas Frühere bezeichnet wirb: und biefe Ordnung nennen bie Theologen ordo naturae - letteres Wort im Ginne von origo genommen, also = ordo originis inter principium et terminum, reip, ordo inter ipsas origines. Aber ber ordo originis führt hier nicht einen ordo in natura = essentia ober substantia mit fich, ba nur Eine Ratur ber Art und ber Bahl nach vorhanden ift. Ueberhaupt führt er teine folde Prioritat mit fich, wonach 1) bas Frubere ber Wirflich= teit ober ber Möglichteit nach ohne bas Folgenbe fein und gebacht merben tonnte, und 2) bas lettere auf bas erftere jo bezogen und baran gebunben murbe, daß es ihm untergeordnet ober von ibm abbangig wurbe. Denn bie probugirenben Berfonen fonnen in ihrem besondern Gein gar nicht ohne Beziehung auf ihr Produtt, und ebenfo bie erfte Probuttion nicht ohne bie aus ihr folgende zweite gebacht werben; und da bie produzirenben Berjonen eben jo wesentlich auf die produzirten bezogen find, wie biefe auf jene, fo wird baburch bie Unterordnung und Abbangigfeit, welche fonit bem Produtte im Berhaltnig gu feinem Pringip gufommt, ausgeglichen und aufgehoben.

Insbesondere tann man daher bei ben gottlichen Bersonen nicht von einem 991 ordo dignitatis in bem Ginne fprechen, als ob bie produzirenden Berfonen eine hobere Burbe ober gar eine wirkliche Auftorität über ihr Probutt befägen. Denn obgleich ber pringipielle Charafter in benjenigen Berfonen, welchen er gutommt, eine wirkliche Dignitat (atimua) ift ober vielmehr eben ihre perfonliche Dignitat, wie ihr Perfonfein ausmacht: fo ift es boch teine geringere Dignitat in ben probugirten Berfonen, bag fie fur bie Probugirenben bas Biel find, auf welches beren mittheilende Thatigfeit mefentlich gerichtet ift, ober bag bas gange Gein ber letteren ebenfo mefentlich fur erftere, wie bas gange Gein ber erfteren von letteren ift. Mit anberen Worten: es gibt in Gott feine Ordnung nach verschiebenen Graben ober Stufen ber perionlichen Dignitat, fonbern nur nach verschiebenen, auf Grund ber Uriprungsverhaltniffe fich aneinander tettenben Beifen berfelben bochften Dig=

nitat, nämlich bes mejenhaften Befiges ber Gottheit.

992 Bgl. hiezu Thom. 1. p. q. 42. a. 3.; opusc. I. c. 1; bef. Bonar. in 1. dist 20; Ruiz disp. 95-96.

§ 121. Die besonderen Namen der göttlichen Produktionen und ihrer Produkte nach Analogie der entsprechenden substanziellen Produktionen im organischen Leben der Creatur: der Zeugung und des Ausfirömens in den Pflanzen.

Literatur: Anselm. monol. c. 39-43 u. c. 55-56; Guil. Paris. de Trin. c. 14 ff.; Mag. 1. dist. 13. baju Thom. Bonav. Dion. Carth.; Thom. q. disp. de pot. q. 10. a. 2.; 1. p. q. 27; Ruiz sehr eingehend disp. 4-8; Joan. de Portugal de gratia increata 1. 2. c. 18; Petav. 1. 7. c. 13-14.

993 Aus der bisherigen Entwicklung der Natur und der Eigenschaften der Personalproduktionen in Gott ergibt sich leicht das tiesere und vollere Bersständniß der analogischen Namen, durch welche in der Sprache der Offenbarung beide Produktionen so bestimmt und unterschieden werden, daß ihre Produkte sosort als substanziell und persönlich erscheinen, und von welchen folglich diese, wie auch ihr Prinzip, ihre persönlichen Eigennamen erhalten.

Die erste Produktion, und sie allein, heißt in der Sprache der Ossensbarung nach Analogie der Zeugung auf dem Gediete des organischen Ledens Zeugung (zevnzus, generatio), und da es sich eben um Zeugung einer Person aus der andern handelt, so heißt ihr Prinzip Vater und ihr Produkt Sohn. Die zweite Produktion hingegen wird nicht nur nicht Zeugung genannt; sondern dieser Rame darf und kann auch ebensowenig auf dieselbe angewandt werden, als ihr Produkt Sohn heißen oder sein kann.

Die Schwierigkeit ber Frage, warum die zweite Produktion nicht ebenfalls Zeugung genannt werde, da sie doch eben sogut, wie die erste, eine wahre Mittheilung der Substanz und des Lebens ift, liegt darin, daß wir auf geschöpflichem Gediete eben keine andere derartige Mittheilung vor Augen haben, welche nicht Zeugung genannt werden könnte und müßte und auch wirklich so genannt wird, obgleich wir allerdings nicht bei jedem Produkt der Zeugung zugleich den Namen Sohn gebrauchen. Wenn gleichwohl die ausschließliche Anwendung des Namens der Zeugung auf die erste Produktion in Gott einen inneren Grund und eine wesenliche Bedeutung haben soll: dann muß der Begriff der Zeugung außer dem alsgemeinen Momente, der Mittheilung der Substanz und des Lebens, noch ein spezielleres Moment enthalten, wodurch eine besondere Form und Beise dieser Mittheilung näher bestimmt wird, und für welches sich in Gott nur in der ersten und nicht in der zweiten Person ein Analogon sindet.

Der Bersuch einer Lösung bieser Frage kann barum nicht als verwegen betrachtet werben, weil die Bäter so häusig betonen, daß es sich hier um ein unerforschliches Geheimniß handle. Denn sie wollen bamit hauptsächlich nur eine leichtfertige Behandlung des Gegenstandes zurückwesen und sich dagegen sicher stellen, daß in Folge einer ungenügenden Lösung der Inhalt des Glaubens selbst preisigegeben erscheine 1. In sich selbst auch kann der Versuch weber verwegen noch nothwendig erfolgloß sein; denn se

<sup>1</sup> Bal. Ruiz disp: 5.

kommt dabei nur darauf an zu zeigen, wie diesenigen Eigenthümlichkeiten der ersten Produktion in Sott, welche bereits anderweitig setstiehen, — daß sie nämlich auf dem Wege einer expressio verbi et imaginis per intellectum stattsindet — in spezieller und ausschließlicher Weise mit dem Charakter und der Tendenz derzeitigen Thätigkeit, die wir auf geschöpslichem Gebiete Zeugung nennen, verwandt sind, während der zweiten Produktion in ihrem besonderen Charakter als einer productio aspirationis, pignoris et doni per amorem voluntatis eine solche Berwandtschaft nicht zukommt.

Diefer Nachweis lagt fich am vollstanbigften fuhren, wenn man im organiiden Leben ber Creatur, in welchem allein eine reale Zeugung vortommt, die lettere bort in Betracht gieht, wo fie, die ja überall unmittelbar eine Funttion bes vegetativen Lebens ift, in ihrer reinften und einfachften und bod zugleich reichften Geftalt vortommt, im Leben ber Pflange. Allerbings ericeint hier bas Produtt nicht als Berfon und, bevor es von feinem Bringip abgelost und in die gur felbitftandigen Entwicklung nothwendige Lage gebracht ift, auch nicht als fur fich lebenbe Sypoftafe, fonbern in organischer Ginbeit mit feinem Bringip blog als eine fubftangielle Offenbarung bes Lebens besielben, bie beffen Lebensfraft in fich tragend fur andere Befen ein Lebenselement ober Lebensnahrung werben fann. Aber auch bei ben inneren Produtten Gottes besteht neben ihrem ftreng perfonlichen Unterichieb von ihrem Pringip ein abnliches Berhaltnig zu biefem und zu anbern Wejen, wie bei ben Produtten ber Pflange, und wird basfelbe auch wirklich in ber Sprache ber Offenbarung burch Analogien aus ber Bflangenwelt veranichaulicht. Ueberdieß gewinnt man bier ein mit ber Zeugung auf gleicher Linie und gu ihr in engftem Berhaltniffe ftebenbes politives Analogon für bie zweite Brobuttion in Gott, in Sinfict auf welches ber von ihr gebrauchte name processio eine ebenso confrete und anschauliche Bebeutung erhalt, wie ber Rame ber Zeugung bei ber erften Brobuftion, und von ben Ramen ber britten Berfon nicht bloß ihr Gigen= name "Geift" reicher ertlart, fonbern auch bie verschiebenen sumbolifchen Damen, unter benen fie in ber Sprache ber hl. Schrift und ber Rirche ericheint, beffer verstanden und gewürdigt merben fonnen.

Die Lateinischen Scholaftiter faffen burchgangig ben Begriff ber Beugung bireft 998 in ber Weife, wie fie in ben animalifden Wefen vorfommt und bier ben Urfprung eines lebenben Wejens aus bem anbern bezeichnet (nach ber ariftotelifchen Definition origo viventis de vivente conjuncto in similitudinem naturae): sie seben baber bie Mittheilung des Lebens an ein anderes Gubjett unmittelbar an die Gpige bee Begriffes. Rad ber Analogie ber Pflangenzeugung aber ericheint bie Beugung in erfter Linie nur ale eine besondere Art bee Erzeugene von Innen beraus, wodurch bie Pflange in einem jubftantiellen Brobufte ihre Leben fraft offenbart. Benn man namlich bon biefem allgemeinen Begriff ausgeht, fo fubsumiren fich unter benfelben im pegetativen Leben ber Bflange, ober ber "Ratur", zwei ben Sauptrichtungen bes geifligen Lebens parallele Funftionen: bie eine, welche auf bie Formation und Organisation bes Stoffes ober bie Erzeugung eines feften organischen Gebilbes, refp. bie Ausgestaltung und Reproduction bes vorhandenen - die andere, welche auf Erzeugung und Berbreitung ber ber Geele als Werfzeng ibrer belebenben Birffamteit bienenben Lebensfubftang ober Lebensgeiftes, b. b. ber nach Innen und nach Augen fich bewegenben vegetabilifden Gafte, Dele, Gafe, gerichtet ift. Die erftere Funftion, worin etwas Feftes aus ber lebenbigen Subfiang berausgebilbet wird und biefe felbft fich auspragt, ift bie eigentliche Bengung, welcher ale Correlat bas hervormachfen (poesdat nasci) entfpricht. Auf

die andere Funktion hingegen, welche auf die Erzeugung und Berbreitung einer Allie Cubstang gerichtet ift, past ber Name Zeugung ebensowenig, wie die in ihm embalmen Bestimmungen bes Bilbens und Gestaltens; ihr Charafter ift vielmehr ber bes Bebens

und Mu sfiromen & ober fury ber emissio (exmopeuote).

Diefe urfprünglichfte und naivfte Faffung bes Begriffe ber Bengung binbert aber feines wegs, bag gang befonbers bie Erzeugung eines neuen lebendigen Beiene Beugung genannt werbe; im Gegentheil gerabe er erffart von Grund and, marum jo genannt werben, und warum überdieß alle und jebe Lebensmittheilung bei ben IIganifchen Befen nur auf bem Bege ber Beugung erfolgen fann. Die Lebensmittboling beißt nämlich bier gerabe beghalb Beugung, weil fie burch bie plaftifche Eballafeit te zeugenben Befens, bas aus fich beraus einen neuen, bem feinigen abntichen lebensfaber Organismus bilbet, vermittelt wird und an diefelbe gebunben ift, nicht aber un mittelbar beshalb, weil bas zeugende Brincip bas Leben felbft in bem Bezeugten berpen brachte; benn biefes geschieht burch ben alles belebenben Obem Gottes, ber ben bem Bra genden in bas Bezeugte binüberweht. Und fo ift auch beghalb bie Bengung ber einig natürliche Beg ber Lebensmittheilung, weil das organische Leben nur in einem organischen Stoffe entfteben und besteben fann, ein folder Organismus aber nur Refultat ber Beumnn nicht auch Refultat ber zweiten Funttion, bes Ausstromens, fein tann. Dabei bleibt inbe besteben, bag bie Beugung in ihrem urfprunglichen Begriffe bie Erzeugung eines neum lebenben Wefens nicht mehr einschließt, als es bei ber zweiten Gunttion ber Rall: unberte feits aber ift auch flar, bag ba, mo, wie in Gott, bas mitgutheilenbe Leben fein organical ift, und bas ausftromenbe Brobuft nach Mugen bin nicht blog bereits lebenbe Befen erauldt und labt, sonbern ihnen bas leben einhaucht, bie zweite Funttion ebenfogut, wie bie eine bie Tenbeng jur Lebensmittheilung baben fann, ja eber noch birefter, als bie erffe, auf Mittbeilung bes Lebens als folden gerichtet ift.

Doo Weil das Bilben und Ausprägen eben das Spezifische bei der Zeugung in, se von selbst klar, daß das Zeugen im organischen Leben das darstellt, was im geistigen Leben die Denkthätigkeit, welche in dem geistigen Worte und der Vorstellung ober im geistigen Bilbe ebenfalls sich bildend und ausprägend verhält. Daber in allen Spunden die hier so, dort anders schattiete Uebertragung der auf die sinnliche Zeugung benählten Ausdrücke auf das Denken und Sprechen, und umgekehrt. Wie wir nämlich sagen, die der Geist seine Idean aus seinem Schoofe zeuge, so sagen wir auch, daß die Raim wisten Produkten sich ausspreche und bezeuge. Ueberhaupt ist das Bezeugen vorsten was der Zeugende selbst ist, das charakteristische Merkmal der Zeugung auf beiden Seiten, so jedoch, daß in den Geschöpfen auf keiner Seite die Bezeugung eine schlachen vollkommene ist; denn die geistige Zeugung enthält zwar ein sonliches Zeugung von zeuerkannten Gegenstande, ist aber auch nur ein Gedankendist oder Wort, kein reales Stid, aber nicht ein sollehe, welche zugenden ein Ausdruck seines Gedankends wäre. Wo sich daher eine Souftion fände, welche zugenden ein Ausdruck seines Gedankens wäre. Wo sich daher eine Dutktion fände, welche zugenden ein Ausdruck seines Gedankens wäre. Wo sich daher eine Dutktion fände, welche zugleich ein geistiges Wort und ein reales Bild erzeugte, würde

eine Zeugung im ibealften Ginne bes Wortes fein.

Anbererseits hat biejenige Funftion des Pflanzenlebens, die wir als amissio bezeichnesseine eine ebenso große Berwandtschaft mit der Billens- und speziell der Liebesthätigkeit Beide Funftionen haben den spezissischen Charafter einer Bewegung von Innen veraut wodurch das Innerste des Subjektes, sein Lebenselement, ausgegossen und mitgetbalt was sestialtenden und eigenenden hing abe und Spende, weshald auch hier in allen Sprache die vielfachste und gegnenden hing abe und Spende, weshald auch hier in allen Sprache die vielfachste Berwandtschaft in der beiderseitigen Redeweise vorkommt, und besteners wolles als Symbol der Gite, Bonne und Heiste ercheint. Im geschaffenen Beiste nun das Ausströmen und hingeben seines Innersten zwar sornellich intendirt, aber anne hingeben, aber ohne Bewustsein hingegen ist es zwar ein reales Ausströmen fände, in welcher beide Womente mit einander verdunden wären, der Affekt alse den benden selbst und Alles, was er geben und was Andere von ihm wünschen Women, wein siehen beides eine Wissellen was Andere von ihm wünschen Women, wein siehen selbst und Alles, was er geben und was Andere von ihm wünschen Women, wein siehe diese beide eine emissio oder processio im eminientelten Sinne kein

als Beugung bezeichnet werben tonne und muffe, werben von ben Batern und Theologen mancherlei angeführt. Soweit biefelben nicht blog auf Ungutommlichkeiten hinmeifen, welche aus bem Doppelgebranche bes Damens entstehen mußten: tommen fie barauf gurud, bag biefe Probuttion mit ber materiellen Zeugung als einer Naturthätigkeit (operatio per modum naturae) und einer bilbenben und bezeugenben Thatigkeit eine ipezielle Bermanbtichaft habe, welche ber zweiten Produktion nicht gufomme. Bon Geiten ber Birfungsmeife, refp. bes Bringips, beruht biefe Berwandtichaft barauf, daß die erste Produktion als productio per intellectum mehr, als bie zweite, mit ber Wirfungsweise ber Ratur im Gegensat zur Wirtungsweife bes Willens Mehnlichfeit bat, alfo in fpeziellerem Ginne von ibrem Bringip fpontan und mesentlich ausgeht und burch bie funbamentale Lebensfraft ber gottlichen Ratur erfolgt (f. oben § 120 n. III., IV., VI.) Bon Geiten ihrer Tenbeng, refp. ihres Produftes, bat bie erfte Produktion in fofern ben fpegififchen Typus ber Zeugung, bag bei ihr bie Mittheilung bes Lebens eben burd Musiprache eines geiftigen Bortes und Auspragung eines realen Bilbes volljogen wird, und bag fie folglich mefentlich und formell bie Tenbeng hat, das Befen ihres Pringips in ber volltommenften Beije auszudruden und zu bezengen. Ja, fie ift nicht blog mirtliche und mabre Bengung, fonbern fogar Beugung im reinften und volle tommeniten Ginne bes Bortes, nicht blog beghalb, weil fie von allen Unvolltommenheiten ber materiellen Zeugung frei ift, fonbern vor Allem beghalb, weil fie die ber Zeugung als folder ju Grunde liegende 3bee, die Bezeugung beffen, mas ber Zeugende ift, in einziger, unnachahmlicher Beife erfüllt; benn fie bringt im ftrengften und erhabenften Ginne bes Bortes ein "fprechen= bes Bilb" hervor, worin bas gange Befen bes Bengenben fubstangiell, lebendig und abaquat enthalten und bargeftellt ift 1. Die zweite Produttion in Gott aber ift eben beghalb feine Zengung, weil biejenigen Momente, welche die erfte Produktion als Zeugung erscheinen laffen, gerade aus bem ipegififden Charafter berfelben genommen finb.

lleber manche fernerliegende Gründe der Bater, warum die erste Production allein 1003 Zengung sei, vgl. Petav. 1. 7. c. 13, Ruiz disp. 7. sect. 1. sqq. Die Stotisten wollten den Grund ausschließlich in der verschiedenen Birkungsweise finden, inwiesern nämlich der Intellett naturaliter, der Wille libere wirke. Die Thomisten betonten dazgegen die assimilative Tendenz der Zeugung, was sedoch, weil dabei von der aristotelischen Definition der Zeugung ausgegangen wurde, nothwendig zu manchen sehr subtilen und werig fruchtbaren Controversen Anlaß gab.

II. Wie die erste Produktion allein Zeugung ist, so dient namentlich der 1004 Sharakter und das Berhältniß des Produktes der vegetabilischen Zeugung in vielsacher Weise zur Beranschaulichung ihres Produktes. Das ewige Wort ist nämlich zu gleicher Zeit der Sprosse, die Blüthe und die Frucht germen, flos, fructus) der Gottheit, der Sprosse, als Urossendung ihrer Krast, die Blüthe, worin sich ihre Schönheit und Herrlichkeit entsaltet, und

<sup>\*</sup> Ambr. de fide l. 1. c. 4: Veritas est, imago ista Dei virtus est, non muta, sita Verbum est, non inanis, quia Virtus est, non mortua, quia resurrectio est.

bie Frucht, in welcher die ganze Fruchtbarkeit und der ganze Reichthum der Gottheit concentrirt ist, und durch welche alle übrigen Produkte von Gott so ausgehen, daß Alles, was in der Schöpfung von Wesen, Form und Bolltommenheit sich sindet, virtuell in ihr enthalten ist. Weil das zuerst ans der Wurzel Sprossende, der Stamm, dassenige ist, wodurch alles Uedige von ihr Ausgehende hervorgebracht und getragen wird, und daher and im Lateinischen rodur heißt, so begreist sich, warum der Sohn so oft die virtus Patris genannt wird. Die Analogie der Blüthe zeigt serner, wie der Sohn der hl. Schrift als das Angesicht des Baters ausgesaßt werden kam, und die Analogie der Frucht, warum gerade der Sohn, und er allein als die Speise oder das Brod des Lebens sür die geschassenen Geister daraestellt wird.

Bgl. hierzu Berulle, Grandeurs de Jésus-Christ. disc. 5. n. 7. Die Borte Isal 4. 2. In illa die erit germen Domini in magnificentia et gloria et fructus terrae sublimis, und 11, 1. Egredietur virga de radice Jesse et flos de radice ejus ascendet, bestim sich zwar zunächst auf die äußere zeitliche Geburt des Sohnes Gottes, spiegeln aber zu gleich seinen inneren ewigen Charaster ab. Sir. 24. wird hingegen die ewige Beitsen und mit einer Reihe der herrlichsten Pflanzen verglichen und zwar der Reihe nach 1) wsichtlich der Mächtigkeit ihres Stammes (v. 17: Quasi cedrus exaltata sum in Lidaus et quasi cypressus in monte Sion, wo der Bater als Altissimus mit den Bergen zet glichen wird), 2) hinsichtlich der Schönheit der Gestalt und besonders der Bilithe (v. 18) Quasi palma exaltata sum in Cades et quasi plantatio rosae in Jericho), und 3) der sichtlich der erquickenden und erseischenden Produste (wobei aber namentlich selche Pflanzen gewählt sind, deren Produst mit dem aus dem Sohne Gottes ausströmenden bl. Gebuchslichseit hat; s. unten n. 1009).

III. Der bogmatische Name processio = exposeosis filt bie ameite Brobuftion in Gott wird in ber lateinifden Rirche faft allgemein met als eine fpegielle positive Charafteriftit berjelben aufgefaßt, fondern nut als generischer Rame bes Urfprungs in Ermangelung eines ipegiellen; und inwieweit man ihm eine bestimmtere Schattirung gibt, geichieht bieg nur burch Berbindung besfelben mit bem Ramen spiratio im Ginne bes and malifden Saudens, inwiefern letterer theils die Birtungemeile jener Production (als processio s. impulsus amoris, motus ab anima), theils bie Ratur bes Aftes, burd ben fie bewertstelligt wird, namlich ber transitiven Bechjelliebe zweier Berjonen (Patris in Filium, Fili m Patrem), anbeutet. Rad ben griechifden Batern aber bebeutet er gerabe ju eine befondere Form einer fubstangiellen Emanation, and log berjenigen, welche bei ben Pflangen neben ber Zeugung portommt und burch biefe und beren Produtt vermittelt wird, namlich bem Ausstromm bes Lebensfaftes ober bes Lebensgeiftes in ber Form fluffiger oliger Eul ftangen in tropfbarer ober atherifder Geftalt als Baljam und Beifrand Bein und Del und besonders als Duft, ber wieder atherifches Del und is gleich ber Obem ber Bflange ift. Gie gebrauchen baber gur attiven Bezeichnung

<sup>1</sup> In hinficht auf biese Anschauung versieht man kichter die Stelle Col. 1. über der Sohn Gottes als primogenitus omnis creaturae, quoniam in ipso condita sunt unversa . . . et ipse est ante omnes et omnia in ipso constant. In der Ordnung der Enabe insbesondere ist der primogenitus der Weinstod, die per gratism geniti die Krim.

ber Produktion des hl. Geistes nur selten den dem spirare entsprechenden Namen πνέειν, bagegen desto öfter die Ausdrücke προβάλλειν, εκπέμπειν, προχέειν, benen wieder die intransitiven Ausdrücke εκφοιτάν, αναβλύζειν, πηγάζειν entsprechen. Beide Auffassungsweisen ergänzen und belenchten sich wechselseitig und zeigen so, daß die processio in Gott ein Ausströmen im eminentesten Sinne des Wortes ist, nämlich das Ausströmen eines Affektes und einer Gabe, aber nicht eines bloßen Affektes oder einer seelenlosen Gabe, sondern die vollkommenste und realste Ausströmung der substanziellen Liebe Gottes, welche in Einem substanzielle Güte, Heiligkeit und Wonne und zugleich die Spite und Bollendung des ganzen götts

lichen Lebens ift.

Muf Grund ber Analogie bes Musftromens aus ber Pflange aber erhalt 1007 ber Name processio = exmopevois außer seiner Beziehung auf bie Form bes Ausganges als einer Bewegung von Innen beraus noch eine boppelte Rebenbebeutung - bie eine in Bezug auf bas Pringip, Die anbere in Bezug auf bas Biel ber Bewegung - melde bie emissio zugleich als transmissio ericheinen lagt und beim bl. Geifte ebenfo gutrifft. Denn wie bas Musitromenbe bei ber Pflange gunachit aus bem Produtt ber Zeugung, bem Stamm, ber Bluthe und ber Frucht, aber uriprunglich aus bem Bringip ber Zeugung, bem Gamen ober ber Wurgel hervorgeht und folglich burch bas Brobutt ber Zeugung binburchgeht: fo ftromt auch bei Gott ber Erguß feiner fubstangiellen Beiligfeit mejentlich burch feine fubstangielle Bahrheit aus bem Pringip ber letteren hervor, mas bie Griechen nament= lid in ben Ausbruden προβάλλειν, έκπέμπειν und έκπορεύεσθαι bezeichnet fanden (f. oben n. 878). Und wie bei ber Pflanze bas Ausströmende eine besonbere Fabigfeit und Tendeng gur Ausbreitung und Ergiegung nach Mugen, refp. jur Erfüllung und Durchbringung anberer Bejen hat: fo befitt auch ber bl. Beift, in feiner Eigenschaft als Erguß und Gabe ber gottlichen Liebe und als bie lette Bethatigung ber Fruchtbarfeit Gottes nach Innen, eine besondere Begiehung zur Ausbreitung ber gottlichen Liebe und Berleihung ber gottlichen Gaben nach Mußen und reprafentirt namentlich bie Mues erfullenbe und burchbringenbe Dacht ber gottlichen Gute.

Am reinsten, vollsten und geistigsten erscheint biese ganze Analogie 1008 ber processio in dem Dufte der Pflanzen, sowohl wegen seiner atherischen Gestalt, seiner expansiven Tendenz und durchdringenden Kraft, wie auch beshalb, weil in ihm das Feinste und Edelste, gleichsam ihre eigene Seele, aus der Pflanze ausströmt, diese also in ihm die innerste Reinheit, Gesundheit und Frische ihrer Lebenstraft offendart und daher nicht bloß auf das vegetative Leben, sondern auch auf das Gemuth der ihn einathmenden Wesen einwirtt !;

<sup>1</sup> Neber die tiefere Bebentung des Pflanzenduftes fagt Batranet (Aesthetit der Pflanzen S. 154): "Im Dufte ist Alles concentriet, was die Pflanze in tausenderlei Ebatigkeiten ihres Lebensprozesses aus dem Irdischen verarbeitet und hervordringt; im Dufte schlummert die Liebesluft und Seele des Pflanzenlebens, und deswegen wollte anch Paracelsus die Blumen nach ihrem Beiste, d. h. ihrem Dufte eintheilen. Allein andererfeits ift eben diese Concentration aller Lebensmomente zu einem Strömen der Grund, warum wir weder vom Duste noch von seiner Stimmung etwas Bestimmtes aussagen können . . . ex ist ein Mysterium der Pflanze."

überbieß concentrirt fich in ibm fomobl bas Wefen bes Celes mir ber Charafter bes animalifchen Lebensobems. Er weist baber jugleich barauf bin bağ fein Analogon in Gott, b. h. bas in Gott burch emissio Servorgebale ebenjo Geift genannt merben muß, wie ber Duft felbit und bie mit ben in ber Wirfung vermanbten Gubftangen, j. B. ber Wein, als fpeginich Frucht bes Lebensgeiftes ihres Pringips und wegen ihrer erfrifdenben, con fervirenben und erquidenben Wirtfamteit, Beift ber Bflange genannt werber und find, wenhalb benn auch in ber übernaturlichen Ordnung ber confefine Bein, bas Blut bes Logos als ben volltommenften forperlichen Ergust feuer Liebe in fich enthaltenb, jum facramentalen Typus bes bl. Geifics geworben ift . Bie ferner beim Dufte chen auf ben Boblgeruch ber Rachbend gelegt wirb, fo wird auch ber Geift Gottes als "beiliger" Beift charafteriffet. gumal ber Bohlgeruch ber Pflangen gerabe biejenigen Gigenichaften ibres Leben offenbart, die ber Beiligfeit analog find. - Beil jeboch ber Duft ber Bflamen megen feiner Flüchtigfeit und Unfichtbarteit fein confiftentes Wefen barnent und baber fein eigentlich anich auliches Bilb gewährt: jo wird ifim in ber Symbolik bes hl. Geiftes gewöhnlich das Del, und mehr noch bas mit Boll geruchen, befonbers bem Balfam, gemifchte Del gur Bezeichnung bes bl. Geines als ber fubstangiellen Gute, Beiligfeit und Wonne fubstituirt. Das Del aber ift bann auch nicht bloß Enmbol ber Birtungen bes bl. Beifies in ben Geelen, fonbern auch feines eigenen Befens, Charafters und Uriprungs (artitonor too nesonatos), jo zwar, baß feine Wirtungen wieber burd ben von bem Balfam nach Mugen hervortretenden und anderen Dingen fich mittheilenben Duft, er felbit aber burch bie Gubitang bes Balfams veranschaulicht wirb. Dem entsprechend wird endlich ber bl. Geift in feiner Beziehung auf die Rahrung und Erquidung ber geiftigen Ereatur nicht mie ber Gohn, als Speife ober Brod, fondern als Trant ober Galbung aufgefaßt und überhaupt feine Mittheilung an bie Greatur als ein Aus gießen und Gingiegen bezeichnet.

Die positive und emphatische Bedeutung bes Namens processio beim bi. Gent hat bon ben Lateinern in Sinficht anf bie animalifche Spiration und ben tranfieren Charafter der Liebe bef. Albert. M. (Summa p. I. tr. 7. q. 31. m. 4) berrergebete (f. unsere "Mysterien" S. 98 ff.). Auf die letiere Beziehung weist auch Bonor. (in 1. d. 13. q. 2.) hin: Aliter potest diei, quod completa ratio processionis consistit in reparatione ad principium, a quo, et ad terminum, ad quem; et queniam Spirites S. in sua emanatione, quia nexus est, utrumque respicit, Filius alterum, idea completissima ratio hujus nominis reperitur in Spiritu S., quamvis aliquo modo reperiatur in Filio. - Die griechifche Muffaffung bes bl. Geiftes ale Duft und Del ber Weiten fpiegelt fich in der bl. Schrift beutlich genug in ber oben erwahnten prachtvollen Ses gleichung bes Cobnes Gottes mit ben verichiebenften Pflangen Gir. 24. inbem bier om jugoweife folde ausgewählt find, welche fich burch ihren Duft und ihre Dele ausgeschare quasi plantatio rosae in Jericho; quasi oliva speciosa in campis: . . . sicut cinumomum et balsamum (gr. ἀσπαλαθος) aromatizans odorem dedi: quasi myerka secta dedi suavitatem odoris; . . . et quasi libanus (Beihrauchbaum) non incisus vaporavi habitationem meam; et quasi balsamum non mistus odor meus . . . ego quasi and fructificavi suavitatem odoris. hieraus erflart fich auch, in welcher Beile ber Bei Gottes in feiner Gottheit vom Bater mit bem Dele bes bl. Beifies gefalbt ift, namlid be

<sup>1</sup> Bgl. unfere "Mufterien" S. 505 ff. und 430 ff. 2 Bgl. "Muft." a. a. D.

daß er vermöge seines Ursprungs aus bem Bater der Delbaum selbst ift, also selbst quellenhaft eieses Del in sich enthält und so wesentlich und aus sich alle die Funktionen versehen kann, zu welchen die Geschöpfe durch den in sie eintretenden Geist Gottes gesalbt werden, wie namentlich die des Königthums und Priesterthums und die des mit dem oleum laetitiae (Bs. 44) gesalbten Bräntigams. (Bgl. Ambros. de Spir. S. l. 1. c. 7–8.)

Die in dem exwopedesstat liegende strömende Bewegung und zugleich die eigenthümsliche 1010 kraft des ihr entsprechenden Produktes sinden die Bäter im Anschluß an Joh. 7, 38. (Qui credit in me, kumina de ventre kuent eigus aquae vivae, hoc autem dixit de Spiritu und 4, 14. aqua, quam ego dado ei, erit in eo fons aquae salientis in vitam aeternam) auch in dem aus der Duelle strömenden lebendigen Wasser; so besonders Chrysost. hom. 3. de Spir. S. (tom. III. ed. Ducaei vgl. Myss. S. 97). Wenn Weish. 7. auch der Sohn emanatio claritatis genannt wird, ist dadei nicht an das strömende, sondern an das aus der Duelle hervortretende ruhige Wasser oder den Wasserspiegel gedacht. Ebenso wird aber auch der hl. Geist dem sinnlichen Basser der Taufe als ein geistiger Feuerstrom (kuvius igneus) gegenstderzestellt, der die Seelen nicht bloß abwascht und erwärmt. Aber auch diese beiden an organischen Amslogien, welche scheinder entgegengesetzter Ratur sind, sinden ihre höhere Einheit einerseits ichen in dem Dele, das zugleich mit Wasser und Feuer verwandt ist, andererseits in dem zugleich erkrischenden und erwärmenden animalischen Odem; beiderseits erscheint der hl. Geist als ein igneus refrigerator, wie ihn die hl. Hilbegard nennt.

Aus ber obigen Auffassung des Ausganges des hl. Geistes bei den griechischen Bätern 1011 ergebt sich auch, warum und wie gerade sie den hl. Geist auch etzebo oder yapantsp des Sohnes nennen, ohne darum zu fürchten, daß darum seine Produktion als Zeugung erschienen müsse. Sie nennen ihn etzebo des Sohnes, weil er die ganze Lebenskraft des Sohnes so in sich offendart und zur Geltung dringt, daß sie in ihm und durch ihn wirkt, wicht aber, als ob er förmlich Ausdruck und Abdruck der Substanz Gettes wäre; sonn müsten sie ihn auch schlechten imago des Baters und Gottes nennen, was sie nicht thun. Im Gegentheil schreiben sie dem hl. Geiste eben die Funktion zu, durch seinen Einsluß die Teatur dem Bilde des Sohnes gleichsörnig zu machen; und so ist ihnen det hl. Geist nicht so schren als imprimens kormam Dei in creatura. In dieser Beziehung nennen sie ihn denn auch nach dem Vorgange der hl. Schrift oppayls (sigillum, signaculum), während sie vom Sohne diesen Ramen nicht gedrauchen, sondern ihn mit der hl. Schrift bloß yapantsip der göttlichen Substanz nennen. Die Bestegelung der Ereatur aber sieht in der hl. Schrift und den Vätern in der engsten Verbindung mit der Saldung und dadurch zugleich mit der Einhauchung des hl. Gefistes, ist also eine Besiegelung durch das oseulum Dei.

§ 122. Die besonderen Namen der göttlichen Produttionen in ihrer Etgenschaft als Lebensmittheilung — nach Analogie der Zeugung und Sauchung auf animalischem Gebiete — und die eigentlichen Bersonalmamen ihres Prinzips und Produtte: Bater, Sohn und hl. Geift, sowie die darin ausgedrüdte otzoropla oder gesellschaftliche Ordnung der Bersonen.

Siteratur: wie § 121; febann de nomine Patris et Filii Alex. Hal. 1. q. q. 59-60; Thom. 1. p. q. 33; Ruiz. disp. 51; de nomine Spiritus S. Alex. Hal. 1. p. q. 63; Thom. 1. p. q. 36; Ruiz. disp. 65; A. Buse, de nominibus aeternis Sp. S. pars II. § 2.; Foresti de Trin. q. 12. a. 1.

Die eben aufgestellte Bestimmung und Erklärung ber analogischen Ramen, womit ber 1012 fub ftangielle Charafter ber göttlichen Produktionen und ihrer Produkte ausgebrückt wird, leitet von selbst über zu benjenigen Ramen, welche bie Produktionen förmlich als Lebensmittheilung, und baher Prinzip und Produkt berselben ausbrücklich als lebens dige und vernünftige hopostasen ober als Bersonen und in einem eigenklich persönlichen Berhältnisse zu einander barstellen. Diese Ramen resultiren aus ben substanziellen Ramen der Produktionen, Zeugung und Ausströmung, inwiesern diese spezieller nach Unaslogie des Zeugens und Ausströmens bei geschaffenen Personen und zwar, da beibe

Funftionen in ben reinen Geistern fich nicht finden, bei menichtlichen Bersonen au- latt werben. Der hinblid auf diese Analogie ift bei den Namen ber beiben ersten Tecken sofort ersichtlich; während fur ben der britten Berson in menschlichen Berbaltniben von eine Person da ift, die diesen Namen trägt, noch auch eine solche da zu sein schein, wide nach Ursprung und Stellung bem hl. Geiste analog wäre. In Wirflichkeit besteht freile auch hier eine gewisse Analogie sowohl bezüglich des Ursprungs wie der Stellung ter britten Person, die jedoch nicht gestattet, den Namen einer menschlichen Person auf fie wibertragen.

I. Der nach bem Gesagten ber ersten Produktion in Gott gutommenbe Rame ber Beugung erhalt bie fpeziellere Bebeutung einer mabren IN theilung vernünftigen Lebens an ein anderes Gubjett, ober ber Brobuftien einer Berfon aus der anderen, fofort baburch, bag er nach Analogie ber menichlichen Beugung verftanben wird; bemgemäß wird auch nach berieben Analogie bas Pringip biefer Probuttion Bater, ihr Probutt Sohn genamt Denn auf menichlichem Gebiete ift nur ber Bater, nicht bie Mitter bat eigentliche attive Pringip ber Zeugung, und nur ber Gobn, nicht die Tochter bas bem Bater volltommen gleiche Probutt ber Zeugung. Die in ber gottlichen Beugung gegebene Baterichaft aber ift nicht blog mabre Batericat, fondern Batericaft im eminenteften Ginne, icon barum allein, wal hier die Zeugung als Thatigkeit des Baters 1) nicht etwa blog, wie ban Menfchen, eine Lebensmittheilung anbahnt und einleitet, welche in Birfiiden burch ben Ginflug eines hoberen belebenben Pringips ju Stanbe tommt jondern ausichlieglich burch ihre eigene Rraft bas Leben bes Baters in ben Gohn überleitet; und weil fie 2) auch nicht ber Mitwirtung eines mit bem Bater ju vereinigenden mutterlichen Pringips gur Bollendung ihres Produttes bebarf und folglich wefentlich als eine abjolut jungfram liche ericheint; turg, weil in Gott ber Bater als folder bas einzige und abaquate Pringip bes volltommenen Gobnes ift. Daber ift ber ewige Bater im ftrengften Ginne bes Bortes "ber eigene Bater" (Pater proprius) feines Cohnes, und ber emige Cohn "ber eigene Cobn" (Filius proprius) feines Baters. Mus bemfelben Grunde ift bie Baterfdaft bes ewigen Baters bas Urbilb und Borbilb "aller Batericaft im Simmel und auf Erben"1, b. h. fomohl jeder weiteren Baterfan Gottes felbft gegenüber ben Creaturen, wie aller Baterichaft einer Greatur gegenüber ber anderen; und ebenfo ift die Gohnichaft bes emigen Solats bas Urbilb und Borbilb aller weiteren Gobnicaft, namentlich aber berjenigen, welche ben Creaturen burch Aboption von Seiten Gottes Theil wird, und die eben barin besteht, daß die Creatur burch Gnabe an ber herrlichkeit und bem Leben Antheil hat, welches bem "eigenen" Sohne Wotte von Ratur zufommt.

1014 Die Art und Beise, in welcher die einzelnen Momente ber menschlichen Zeugenst welche in ber hl. Schrift auf die göttliche angewandt werben, (conceptio und partures esse ex utero und in sinu n. s. w.) hier modifizirt und in höherer Ginheit vertund werben, erklätt sehr schon Thom. c. gent. l. 4. c. 11. Ueber die besondere Bell tommenheit ber Baterschaft und Sohnschaft in Gott gegensiber jeder aubem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eph. 3, 14: Flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Jesu Christi, se quo omnis paternitas in coelo et in terra nominatur.

j. bes. Kuix disp. 4. sect. 3. ff. und disp. 51. Gewiß gehört es aber auch zur absoluten Belltommenheit dieser Baterschaft und Sohnschaft, daß beide in ihrer Art wesentlich einzig find, indem sie den betreisenden Personen nicht nur wesentlich zusommen, sondern auch eben der en Individualität aus machen, geschweige denn, daß eine und dieselbe Person nach einer Seite hin Bater, nach der anderen hin Sohn sein könnte — was Alles dei seiner anderen Baterschaft zutrisst. Alle hier erwähnten Bollsommenheiten der göttlichen Baterschaft und Sohnschaft sast Gregor. Naz. or. 30 (in Heronem.) n. 16 in solgender Weise blindig zusammen: Patrem [dicimus] vere Patrem; au multo quidem verius, quam qui apud nos id nomen obtinent: — tum quia proprio et singulari modo [ve. ppritali] pater est, non autem sicut corpora; — tum quia solus [sine matre], non enim ex conjunctione; — tum quia solius, nempe Unigeniti; — tum quia solum, nec enim priusquam pater esset, silius suit; — tum quia in totum Pater et totius, quod de nobis certe affirmari nequit; — tum quia ab initio, nec enim posterius Pater esse coepit. Filium vere silium, quod et solus sit et solius et singulari modo et in totum (póvoz zai póvoz zai póvoz

II. Die zweite Probuttion in Gott hat in ihrer Gigenichaft als 1015 mahre Lebensmittheilung an eine andere Berjon auf menichlichem Gebiete fein jolches Analogon, wodurch eine wirkliche Lebensmittheilung vollzogen und fo eine nene Berfon hervorgebracht murbe. Gie hat blog ein foldes Analogon, welches in anschaulicher Beife bie Tenbeng nach einer Mittheilung bes eigenen Lebens an eine andere Berjon barftellt; und es ift bieg bas Musftromen bes Dbems aus bem Bergen, wie es namentlich im Ruffe bem Streben ber Liebe nach innigfter realer Lebensgemeinschaft und ber Musgiegung einer Geele in die andere in möglichft realer Beife Musbrud gibt. Aber mehr ift auch nicht nothig, um ben entsprechenben Aft in Gott fofort als eine mahre Lebensmittheilung und fein Probutt als neue Berfon ericheinen ju laffen. Denn 1) mas bei ber Creatur ohnmächtiges Streben, ift bei Gott machtvolle Birtfamteit, und wie baber ber Dbem Gottes in feiner Birtfamfeit auf die Creatur nicht blog Leben wedt und begt, fonbern Leben fpenbet 2, fo muß auch bas innere Musftromen biefes Obems eine mabre Lebensmittheilung fein. Es ericheint aber 2) um jo mehr als folche, als ber ausstromenbe Dbem in Gott nicht erft bie Lebenseinheit amifchen zwei liebenden Bergen vermitteln und bewertstelligen, refp. von ber liebenben in die geliebte Berfon, die als außer ihr bestehend und lebend porausgefest wirb, ausftromen foll, fonbern aus einem einzigen, zweien Berfonen gemeinichaftlichen Bergen gur Befundung und Bethatigung ihrer absoluten Lebenseinheit ausstromt, und baber nur die Tendeng gur Lebensmittheilung an eine britte von beiben verichiebene Berfon haben fann. Bahrend aber bas Musftromen bes menichlichen Obems ber menichlichen Zeugung barin nachfteht, bag aus ihm nicht wirklich eine neue Berfon hervorgeht: hat es vor biefer als Analogon einer gottlichen Lebensmittheilung ben boppelten Bortheil, bag es fowohl fichtbarer und augenfälliger ift, wie auch in einem engeren Busammenhange fteht mit ber boberen feelischen und geiftigen Lebensthatigfeit im Menfchen, bejonders ber Liebe,

Ambros. de Isaac et anima c. 3: Ii qui se osculantur, non sunt labiorum praelibatione contenti, sed spiritum suum sibi videntur infundere. S. a. S. Franc. de Sales de l'amour de Dieu l. 1. cap. 9.
 2 S. unfere Mofferien S. 96. Anm.

und als die volle reale Manifestation ber Liebe mit ber Aspiration berichen auch Gin Organ hat, das Herz, wogegen Zeugen und Sprechen beim Meniden

so weit auseinander liegen wie bie betreffenben Organe.

1016 Diefer Analogie seines Ursprungs gemäß kann es natürlich keinen von ihrem Urfprung bergenommenen Gigennamen einer menfclichen Berfon geben, ber ben besondern Charafter ber britten Person in Gott ebenso bezeichnete, wie ber Name Sohn ben ber zweiten Berfon. Anbererfeits tann aber auch ber Name "Geift" nicht in bem Sinne ihr Eigenname fein, in welchem er birekt ein immaterielles Wesen bezeichnet; benn bann murbe er bie britte Berson nicht mehr als die anderen bezeichnen. Ihr Gigenname ift vielmehr genommen von bem auf menichlichem Gebiete unperfonlichen Dbem, refp. von mveopa und spiritus in ihrer urfprünglichften, naipften Bebeutung. Er empfängt aber seine personliche Bebeutung bei Gott eben baburch, bag bier sein Subjekt als Dbem bes reinsten Geistes ober Spiritus de Spiritu (bas lettere spiritus im metaphysischen Sinne genommen) gebacht wird. Denn wo das Spirirende ganz und gar Geift ift, kann und muß es auch mit feiner gangen Substanz und feinem gangen Leben in ben von ihm ausgehenden substanziellen Obem eingehen, und so erscheint fein Oben auch in sich selbst nicht bloß irgendwie als etwas Geistiges, ober als spiritu spiritalis, sonbern als geistige Hypostase ober Person. Der hinweis auf bie Geiftigkeit feines Pringips und feines Wefens aber wird beim Dem Gottes burch ben Namen "beiliger Beist" ausgebruckt, weil die reinfte Beistigkeit Gottes eben in ber substanziellen Beiligkeit seines Lebens culminit

Der Zusammenhang bes Namens Geift mit bem menfchlichen Obem ift 1017 allgemeine Lehre ber Bater. Die eben ertlarte Begiehung beffelben auf bie Geistigkeit ber fpirirenben Personen tommt vorzuglich bei ben griechischen Batern vor 1 (obgleich gerade sie nicht so oft ben Ursprung als spiratio bezeichnen, wie die Lateiner) und entspricht ihrer organischen Auffassung bei hl. Geiftes als bes odor und oleum divinitatis. Bei ben Lateinern bin gegen (obgleich sie viel öfter ben Namen spiratio gebrauchen) tritt ber him weiß auf ben Obem bei ber Erklarung bes Namens spiritus in den hinter grund, bagegen bie Ibee bes osculum als eines Banbes ber Gemeinschaft fo sehr in den Borbergrund, daß sie nach Augustinus zu sagen pflegen, die dritte Person werbe beghalb proprie Geift genannt, weil die beiben anderen, berm Gemeinschaft sie sei, communiter so genannt murben 2. Beiberseits aber wird stets betont, daß ber name Geist bei ber britten Berson in einem relativen Sinne, als spiritus alicujus, genommen werbe, gerade wie ber Name Sohn, nur bağ bie Griechen ftarter ben gen. originis, und amar ber origo per emanationem substantialem ex principio, betonen, mahrend die Lateiner mehr ben gen. possess. hervorheben, indem fie ben hl. Geist gleichsam als bie gemeinschaftliche Seele beiber in Liebe vereinigter Berfonen betrachten.

1 3. B. Epiph. haer. 30 c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aug. Ut ex nomine, quod utrique convenit, utriusque communio s ufficetur, vocatur donum amborum Spiritus sanctus (de Trin. l. 5. c. 11 fin.); uta communis est ambobus, id vocatur ipse proprie, quod ambo communiter. id. l. 15, c. 19 fin.).

Bgl. hiezu von ben griechischen Bätern bes. Cyr. Alex. "Leiblicher Beise hat Christus 1018 ihm (den hl. Geist) eingehaucht, damit beweisend, daß, wie aus dem Munde des Menschen leiblicher Beise der Odem ausgeht, so aus der göttlichen Substanz in der ihr angemessenn Beise der aus ihr stammende Odem ausgeht" (in Joan. 14, 16, lib. 9 p. 810). An einer anderen Stelle sagt er noch entschiedener, daß der Sohn Gottes durch die Ausgehenden hl. Beises vortrefflich dargestellt habe (to dia sapzòs val żupavestipo, poshuari the tod verdenten schutzer gestellt habe (to dia sapzòs val żupavestipo, poshuari the tod verdenten schutzer gestellt habe (to dia sapzòs val żupavestipo, poshuari the tod verdenten spala szwapapaw. Dial. 4 de Trinit.). Und so sonner er denn auch in Bezug auf die Benennung des hl. Geistes anderswo in denselben Büchern (lib. 2. p. 423) temersen: "Deiligen Geist wirft du aber (im Gegensabe zu Bater und Sohn) densengen neunen, der aus dem Bater durch den Sohn wesenhaftig ausgegossen wird und in dem aus dem Munde gehauchten Odem wie in einem Bilde sein eigenes Sein uns offenbart" sandares ir tong the totog dienaros dienarvoss the sandares ein uns offenbart" sandares ir tong the totog dienardes dienardes dien sandares dienardes dien

III. Obgleich ber britten Person in ber Gottheit in ben auf die Mit- 1019 theilung der Natur gegründeten Berhältnissen menschlicher Personen nicht, wie der ersten und zweiten göttlichen Person, abäquat eine britte menschliche Person entspricht: so sindet sich doch hier eine solche, welche insoweit eine analoge Stellung einnimmt, als die Berschiedenheit der göttlichen und der menschlichen Natur es verträgt. Diese menschliche Person kann keine andere sein als die Braut, die als Gattin und Mutter in der Mittheilung und Repräsentation der menschlichen Natur neben Bater und Sohn ebenso wesentlich als drittes Glied der natürlichen Gemeinschaft, resp. als Bindeglied zwischen Bater und Sohn erscheint, wie der hl. Geist in der Gottheit.

Die Analogie ift leicht zu erkennen, wenn man auf die ibeale ethische Stellung 1020 ber Braut in der menschlichen Familie sieht, die sich freilich hier in concreto erst in dem Berhältnisse der Gattin und Mutter vollendet. In der That ist die Braut in der menschlichen Familie nicht bloß irgendwie ein wesentliches drittes Glied; sie ist dieß eben als die Repräsentantin der Ginheit und Berbindung zwischen Bater und Sohn, als der Brennpunkt, in welchem sich die Liebe des Baters zum Sohne und die des Sohnes zum Bater begegnen, als der Heerd und die Person der Liebe selbst, in welcher dieselbe gleichsam Fleisch und Blut annimmt, und daher auch als die spezifische Trägerin aller Funktionen berselben, oder als die "Seele der Familie".

Benfo offenbar ift aber es auch, bag bie obwaltenben Untericiebe fich nur aus 1021 ber Berichiebenheit ber beiberfeitigen Raturen ergeben. Beim Meniden bebarf bie zeugenbe Rraft bes Baters jur Bollenbung ber Beugung ber Segung und Pflege feines Probuftes burch bie Berfon ber Liebe und biefe wird baburch gur Bermittlerin ber Beugung felbft; bie Frucht beiber aber fann biefe britte Berfon bier aus einem zweifachen Grunde nicht fein, 1) weil fie felbft mit Bringip bes Cobnes wird, und 2) weil Bater und Cobn eine verschiebene Substang baben. Gie tann überhaupt natürlicher Beife nicht einmal Ginem von Beiben, bem Bater, auf eine besondere, von der Beugung verschiedene Beife ihr Leben verbanten, weil bie Beugung auf menichlichem Gebiete ber einzige naturliche Weg ber Lebensmittbeilung lit. In ber gottlichen Ratur aber ift bie Zeugung wefentlich ausschliegliche That bes Baters, ber jogleich ben volltommenen Cobn bervorbringt, lagt alfo feine Bermittlung ibrer felbit burch ein zweites Bringip gu, welches mit bem Bater ergangend fich verbinden mußte; und ba ber Cobn, wie er unmittelbar aus bem Bater allein hervorgeht, fo auch nur Gine untheilbare Gubftang, Gin Berg mit ihm bat, fo fann und muß bier ber Reprafentant ibrer Liebe bas gemeinschaftliche Brobuft Beiber fein. Demnach bedingt bie Berfchiebenbeit ber beiberfeitigen Raturen, bag in Gott bie Berfon ber Liebe 1) blog Banb, nicht Mittlerin gwijden Bater und Cobn, alfo auch nicht Mutter bes letteren ift; bag fie 2) auch nicht als Gattin bes Baters aufgefaßt werben barf, weil fie nicht ergangend gu ibm bingutritt, sonbern blog aus ibm bervorgeht, und 3) bag fie jum Cobne in bemfelben Berbaltniffe fteht wie jum Bater, und daber in Bezug auf ihren Uriprung ber Gobn gwifden ibr und bem Bater ftebt. Die ber menichlichen Dutter eigentbumliche Zwifdenftellung

zwischen bem Prinzip und bem Probukt ber Zeugung und ihre Funktion als hegerm und Pflegerin, Erwärmerin und Beleberin bes Gezeugten und als Mittlerin bes innigen Bertehrs zwischen Bater und Kind kommt beim hl. Geiste erst zum Borschein in seinem Berbaltz au ben äußeren Produkten bes Baters und Sohnes, ben geschaffenen Raturen; bier aber wird sie auch wirklich von ber Offenbarung (befonbers unter bem Namen Paraklet) in ber mannigsachsten Weise betont.

Bei ben mefentlich verschiebenen Berhaltniffen, unter welchen bie Berfon 1022 ber Liebe in ber menschlichen und in ber gottlichen Natur auftritt, lagt fic indeg die britte Person in der Gottheit nicht so ohne Weiteres mit den concreten Namen ihres menschlichen Analogons bezeichnen. Den Namen Gattin und Mutter tann fic einmal gar nicht fuhren; aber auch bie Namen bes Beibes und ber Braut lassen sich nicht so ohne Weiteres auf sie anwenden, weil jener zu fehr an bas materiell Sinnliche erinnert, und ber lettere, obgleich nicht fo finnlich, boch an ein außerliches Sinzutreten ber britten Perfon zu ben beiben anderen benten ließe. Um also biese Analogie auf ihren eigentlichen Werth juruchzuführen, muß die Stellung bes bl. Beiftes in ber Gottheit zu Bater und Gohn naber babin bestimmt werben, bag er ber jungfräulich brautliche Mitgenoffe beiber ift. Er ift braut licher Mitgenoffe, weil er fraft ihrer Liebe mit ihnen eine fubstangielle Einheit bilbet; jungfraulicher Mitgenoffe, weil er gum Bater fo menig, wie jum Sohne, jur Erganzung feiner Beburftigfeit, fonbern bloß fraft ber Singabe beffelben an ihn hinzutritt; und ber brautliche Mitgenoffe beiber, weil er zum Sohne in bemselben Berhältnisse bes Ursprungs steht, wie gum Bater.

Inbeg bebarf es fur ben Ausbruck bes Inhaltes biefer Analogie keines 1023 weiteren Namens, ba biefer Inhalt icon in bem Ramen heiliger Geift (ber im hebr. (הוח) femin. gen. ist, wie anima) ausgebrückt ist, inwiesern er die britte Berson in ber Gottheit eben als ben Erquft und ben Brennpunt ihrer beiberseitigen Liebe und zwar einer rein geiftigen, teufchen und jungfäulichen Liebe barftellt. Man fann noch hinzufügen, eben biefer Name erscheine, wenn auch nicht ber Flexion, so boch bem Sinne nach, in ähnlicher Beise von bem gemeinschaftlichen Namen ber beiben anderen gottlichen Personen, ber ebenfalls "Beist" ift, abgeleitet, wie ber Rame ber Braut in der heiligen Sprache durch Abam in Hinsicht auf ihr von Gott geordnetes Ursprungsverhältniß zu ihm vom Manne abgeleitet wird (Gen. 2, 23): et vocabitur virago (ישה), quoniam de viro (ישה) sumpta est. lleberdich ist ber Eigenname, ben Abam (Gen. 3, 20) bem aus seiner Seite hervorgegangenen ersten Weibe in Bezug auf bessen Stellung gab, nicht blok analog construirt, sonbern ganz synonym mit bem Namen Geist; benn Eva (חַרַה) heißt Leben, näherhin bas ausströmenbe Leben = Dbem, refp. bas nach Analogie bes Obems burch Barme Belebenbe und Segenbe; und wie barin bas tiefere ibeale Wesen ber allgemeinen Mutterschaft bes ersten Weibes ausgebrückt ist (Et vocavit Adam nomen uxoris suae Evan, ex quod mater esset omnium viventium): so liegt barin ebense ie Charafteristit bes hl. Geistes als bes Pringips aller Belebung ber Crec a, weßhalb auch letterer in dieser Beziehung benselben Beinamen führt, wie it Mutter in ihrer ibealen Gestalt (Spiritus almus — mater alma).

Diese Analogie wird in dem Inhalte und der Redeweise der Offenbarung 1024 baburch vervollstänbigt, bag biefelbe beim erften Weibe auch einen Urfprung aus bem Manne nachmeist, ber fich ebenso von ber Zeugung unterscheibet, wie er bem bes hl. Geistes analog ist, und ben sie zugleich mit bem Ursprunge einer mystischen Braut Gottes in Berbindung bringt. Denn bas "Hernehmen" ber Eva aus ber Seite Abams, also vom Herzen weg, bebeutet nichts anderes, als einen Ursprung aus liebevoller hingabe von Seiten Abams, obgleich biefelbe an fich nur hingabe bes Stoffes mar und erft burch übernatürliche Intervention Gottes zu einer Lebensmittheilung werben konnte. Der Ursprung Epa's aber mar nach ber Lehre aller Bater bas Borbild bes Ursprungs ber jungfräulichen Braut Christi, ber Kirche, aus ber Seite ihres gottlichen Brautigams, und zwar birett aus bem Bergen besselben und vermöge bessen eigener Lebenstraft burch Ausströmung seines lebenbigen Blutes. Da nun andererseits bas Ausströmen bes Blutes Chrifti das Behikel und Symbol der Ausströmung des hl. Geistes ist, und die Kirche eben vermöge ihrer moralischen Ginheit mit bem hl. Geiste bie Braut Christi ist : so wird hierin zugleich ber Charakter bes ewigen Ausganges bes hl. Geistes selbst in einer Weise veranschaulicht, welche mit bem Ausströmen bes Obems aus bem Herzen in ber innigften und lebendigsten Beziehung steht 1.

IV. Um bie gange Rraft biefer menichlichen Analogie zu mahren, 1025 aber zugleich alle an benselben haftenben Unvollkommenheiten zu beseitigen und auch die in ihr nicht hervortretenden Momente zur Anschauung zu bringen, stellt die Offenbarung selbst den hl. Geist in Hinsicht auf seinen Ursprung und seine Stellung unter bem Symbole eines animalischen Wesens, ber Caube, bar, in beren Gestalt er am Jordan förmlich erschien, unter beren Bilbe er aber auch schon Gen. 1, 2. bei ber Schilberung ber Schöpfung gebacht wurde. Die Taube gilt überhaupt als Symbol ber Liebe und Treue, besonders der keuschen, sanften, gedulbigen, unschuldigen Liebe, und so veranschaulicht sie fast alle bie Eigenschaften bes Spiritus Sapientiae, welche Beish. 7. gefcilbert finb, ober mit einem Borte feine Beiligkeit. Aber bie Taube Gottes stellt uns ben bl. Beist zugleich als Beist Gottes, b. h. als ben aus Bater und Sohn ausströmenben und fie verbinden= ben Geist dar. Wie eine Taube entsteigt der hl. Geist dem Herzen des Baters und Sohnes, indem sie in ihm ihre Liebe und ihr Leben ober ihre Seele aushauchen 2, und wie eine Taube schwebt er mit ausgebreiteten Alügeln in beweglicher Rube und ruhiger Beweglichkeit über ihnen, ihren Bund krönend und vollendend, und durch seinen Seufzer die unendliche Selig= keit und Heiligkeit ihrer Liebe verkundend; kurz, er erscheint in biesem Bilbe als hypostatisches osculum, amplexus und suspirium des Vaters und des Sohnes, also in einem jungfräulich bräutlich en Berhaltniffe zu ihnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Method. conviv. virg. l. 3. c. 10 nennt baher auch ben hl. Geist bie costa Verbi: Is enim proprie Verbi costa dicatur, septiformis Spiritus veritatis, de quo accipiens Deus post Christi extasin seu mortem, quae eum sit adjutura, fabricatur, sc. ecclesiam.

<sup>2</sup> Man erinnere sich hiebei, wie bei mehreren heiligen, z. B. ber hl. Scholaftika, bas Aushauchen ihrer reinen Seele und die hingabe berselben an Gott burch bas Aufsteigen einer weißen Laube veranschaulicht wurde.

In Folge bessen aber stellt sich unter biesem Bilde ber hl. Geist and mieinem jungfräulich mütterlichen Berhältnisse zur Creatur bar Ab Tanbe steigt er aus dem Herzen Gottes auf die Creatur herab, die Liebentes und die baraus fließenden Gaben zu ihr herabtragend, mit seiner Gluth sie durchbringend und erwärmend, belebend und erzeischend, zwischen ihnen und Gott den innigsten Berkehr unterhaltend, und selbst das Unterpfand der beiberseitigen Liebe, bersenigen, von der er ausgeht, und derzeinigen die er einflößt, bildend — endlich in der übernatürlichen Ordnung auch so m die Creatur als seinen Tempel sich einsenkend, daß diese ebensalls jungfrünliche Braut Gottes und jungfräuliche Mutter göttlichen Lebens in Andern wird und darum auch selbst den Ramen der Taube empfängt, wie bes. Maria und die Kirche, und weiterhin die Jungfrauen Christi und überhaupt alle begnadigten Seelen.

Es ift leicht erfictlich, bag bie Symbolit ber Taube beim bl. Beiffe nicht was burch ihren fo gu fagen pfochologifchen Charafter, ben fie mit bem Lamme theilt, fenben augleich burch ibre Bogelnatur bebingt wirb, burch welche fie mit ber Luft, worin fie fid bewegt, verwandt ift und gleichfam einen lebendigen, verforperten Obem barftellt. Som dem nicht fo mare, murbe ber Geift Gottes ebenfo gut auch ale Lamm fombolifirt meren fonnen, was auf ben erften Blid nicht blog als unwirftich, fonbern auch ale unbenf ericeint. Das Lamm ift vielmehr bas ftebenbe Symbol fur ben Gobn Bottes, wie ma fonft im menichlichen Sprachgebrauche agnus ober agnellus als nomen pietatie fur bel Rind als foldes, wie columba fur bie Braut ober die Jungfran als folde, angewant wird. Und gewiß bebeutet ber name Agnus Dei auch beim Gobne Wottes weit metr all irgendwelche Bestimmung und Befähigung jum Golachtopfer 2; er bezeichnet ibn junach als Filius Dei dilectus, als was ibn Gott ber Bater bei ber Tauje im Jordan erffang wie benn auch ber Taufer (30h. 1, 29-33), wo er zuerft auf Chriftus als Agnus De binwies, fich auf biefen Borgang bezog. Und im Grunde ift ja Chriftus auch nur beram badjenige Opferlamm, quod tollit peccatum mundi, weil er ber geliebte Cobn in an bem Gott wefentlich fein Wohlgefallen bat. Dagegen fieht nichte im Bege, bag im begnabigten Denichen in ihrem Berbaltniffe ju Chriftus und Gott nach ber ale firchlichen Symbolit balb ale Lammer, balb ale Tauben bargeftellt werben ; im erfren falle ericheinen fie als Rinber Gottes und Braber feines Gingeborenen, im gweiten 30 als Braute Gottes und Chrifti, mahrend Chriftus nach feiner Seite bin ale Sunt, fonbern nur als Brautigam aufgefaßt werben fann. Wie übrigens bei Chriftus bem Ramen Agnus gur Bezeichnung feiner toniglichen Rraft und Datht ber Rame les einhergeht: fo murbe bem bl. Beifte, wenn er nicht blog als aura lente, fonbern ale

2 In bem Ramen ovis liegt allerbings nicht mehr. Aber Ghriften wird auch no ovis, geschweige benn ovis Dei genannt, sondern bloß in Begug auf fein genannt, geiben mit einem Schafe verglichen. Oves Dei werben bloß die Beniden genand aber bann hat auch ber Genitiv sichtlich nur die Bebeutung, bag Gott ber bert unt Girte seiner Schafe fei.

<sup>1</sup> Zuweisen hört man die Ansicht, als ob die Taube wegen ihrer zeugenden Frachbarkeit Symbol des hl. Geistes sei. Indes hat die Taube in dieser Beziehung wieder eine besonderen Vorzug vor anderen Thieren, noch ist damit die besondere Form der frachteleit, wie sie deim hl. Geist ausgedrückt werden soll, getrossen. Die Taube soll nämde tem ütterliche Fruchtbarkeit und zwar als jungfräuliche veranschaulichen; und mitterliche Fruchtbarkeit und zwar als jungfräuliche veranschaulichen; und wie geschiebt eben dadurch, daß die Taube durch ihre Brut-Wärme das Eri beseht und so wie Keim befruchtet, ohne ihn anderswoher in sich selbst aufzunehmen. In dieser schiebt die hl. Schrift die Fruchtbarkeit des Geistes Gottes dei der Schöpfung dem mes seredaur super aquas ist im hebr. — sovendo incubare), dei der Incarnation wessen hin (Sp. S. superveniet in te), und die Bäter haben, wie dier, se mod bei der Besehung der eucharistischen Gestalten die Wirssamseit des hl. Geistes ausbrüßte in diesem Sinne dargesiellt.

aptritus vehemens (Apg. 2, 2) ober spiritus fortitudinis sombolisch hyposlasirt werden sollten, ber Name aquila entsprechen. Gleichwohl wird er in der hl. Schrift nie mit biesem Namen bezeichnet, weil er immer und überall als Repräsentant der, wenn auch machtvollen, so boch flets lieblichen und suber Gnade Gottes ausgesaßt wird.

123. Die aus ihrem immanenten Ursprunge resultirende allseitige Ginbeit ber produzirten Personen mit ihrem Prinzip: Aehnlichfeit, Gleichbeit, Intrennbarkeit und Durchbringung (περιχώρησιε) in Bezug auf Sein, Leben und Thätigkeit und speziell in Bezug auf die äußere Wirksamkeit.

Literatur: Mag. 1. dist. 19-21; Thom. 1. p. q. 39 u. 42; Ruiz disp. 108 ff.; Foresti de Trin. q. 20 u. disp. 24-27; Petav. l. 4, c. 15-16; Franzelin thes. 12-16; Rleutgen I. Bb. Abb. 3. Cap. 3, § 5.

Wie sich aus bem Grundbegriff bes geistigen Ursprungs durch das frucht= 1027 bare Erkennen und Wollen der persönliche Charakter der innern Produkte Gottes und ihrer Ausgänge im Allgemeinen und im Besonderen erklärt: so läßt sich von hier aus auch vollkommener verstehen, wie die produzirten Personen bei ihren Unterschieden und gerade in Folge der eigenthümlichen Natur der dieselben begründenden Ursprünge mit ihrem Prinzip vollkommen und absolut Eins sind.

I. Diese Einheit pflegt in formeller Hinsicht hauptsächlich in fünf- 1028 facher Weise ausgedrückt zu werden: nämlich als Einheit der Aehnlichteit und der Gleichheit, welche beide unter den Gesichtspunkt der Einheit der Nebereinstimmung fallen — als Einheit der Jbentität, welche theils als Uebereinstimmung dem Wesen nach, theils als Verbindung durch das Wesen gestaßt werden kann — und als Einheit des untrennbaren Jusammens hanges und der Durchdringung, welche beide unter den Gesichtspunkt der Einheit der Verbindung sallen. In materieller Hinsicht erstreckt sich diese Einheit in allen ihren Formen auf Alles, was die Personen sind und haben: Sein, Leben und äußere Thätigkeit, Würde, Macht und Vollstommenheit.

Die mittlere Form der Einheit aber, die Jentität dem Wesen nach, 1029 resp. die in ihr vorzüglich und zunächst hervortretende absolut einfache Einheit des göttlichen Wesens selbst, enthält den eigentlichen Kern aller übrigen Formen; sie gibt daher auch dem Begrisse der übrigen bei Sott eine andere, unendlich höhere Gestalt, als derselbe überall da hat, wo diese Formen für sich allein vorkommen, und bewirkt überdieß, daß in Gott alle diese Formen nur inadäquate Begrisse einer und derselben Einheit sind. Da wir jedoch einmal in solchen inadäquaten Begrissen, welche in den Creaturen ost gar nicht zusammengehen, zu denken gewohnt sind: so können wir nur dadurch ein vollkommenes Bild der Einheit der göttlichen Personen ers dalten, daß wir uns klar machen, wie alle diese Formen der Einheit aus den Ursprüngen solgen und vermöge der absoluten Einfachheit des göttlichen Wesens eine eigenthümlich erhabene Gestalt erhalten.

Es ist zu bemerten, bag auch bie verschiebenen Formen ber Einheit ber Personen untereinander eine gewisse Beziehung ober Relation berelben zu einander ausdrucken. Aber biese Relationen sind gang anderer Art als die unterscheibenden Relationen des Ursprungs, aus welch resultiren. Im Gegensatz zu diesen, welche relationes reales sund, n die ersteren von den Theologen als relationes rationis bezeichnet. Ruiz 1. c.

1030 II. Im Gingelnen ergeben und gestalten fich die verschiebenen Fot

ber Ginheit zwischen ben gottlichen Personen, wie folgt:

1. Daraus, daß die produzirten Personen in Gott die innerste mittelbarste Offenbarung seiner Ratur und seines Lebens sind, solg Allem nicht bloß irgend welche Aehnlichkeit, d. h. Uebereinstimmung Beschaffenheit (qualitas), sondern eine Aehnlichkeit der Gleichakeit, d. h. der vollkommenen Uebereinstimmung in der Wessenschuse heit; und da es in der göttlichen Ratur keine Accidenzien gibt, so alle Bollkommenheiten in ihrem Wesen enthalten sind, zugleich eine kommene Aehnlichkeit in Allem, die sede Unähnlichkeit ausschließt (du nara odossan anpaldantos).

2. Da die produzirten Personen weiterhin eine erschöpfende barung ihres Prinzips sind, das sich in ihnen ganz ausspricht und aus so folgt auch die vollkommene Gleichheit derselben mit ihrem pramitich die Uebereinstimmung der Größe, welche in den Geschöpfen immer mit der Gleichartigkeit zugleich gegeben ist. Die Größe aber, wes sich bei Gott handelt, ist nicht die quantitative äußere Größe, ist die virtuelle innere Größe der Bollkommenheit und Macht, welche der

eine unenbliche ift (f. oben § 74).

3. Die Alehnlichfeit ber Gleichartigfeit in Berbinbung mit ber heit ber Große, überhaupt die innerfte und allfeitige lebereinstimmung ichon bei ben Geschöpfen bin, um fagen gu tonnen, zwei Gubjette felen blog abnlich und gleich, fondern bas eine fei, mas bas andere; und in Sinne gebrauchen namentlich bie Griechen auch icon bei ben Gefchoje Ramen tautotys 1, was bem Bortlaute nach, aber nicht auch gents Sprachgebrauche nach, foviel ift wie 3bentitat. Dem fpezielleren bes letteren Bortes aber entfpricht indeg auch icon bei gefchaffenen Bo ein über bie Aehnlichkeit und Gleichheit hinausgebendes, in ber Regt mit ber vollfommenen Aehnlichfeit verbundenes und ihr gu Grunde !! Berhaltniß, nämlich bas von Berfonen, welche, burch fubftangiellen Ut aus einem Pringip bervorgegangen, mit einander im eigentlichen Gimt mandt find, ober gu Ginem Geichlechte gehoren und mie einem Gangen fich einfügen. Bahrend aber bier die Ibentitat im Grunde nur eine theilmeife und babei fehr mangelhafte bleibt, muß bei Gott bit 3 titat ber Personen in einem hoberen und ftrengeren Ginne genommen no Denn ba die innerfte und erschöpfenbe Offenbarung feiner Ratur mit irgendwelche substanzielle Mittheilung berfelben einschließt, fonbern bi liche Natur wegen ihrer absoluten Ginfachheit nicht burch Ableing materiellen Theiles und Bervielfältigung ihres Lebenspringips fubiland getheilt werben fann: fo muß biefelbe in individuo an bie probuntie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. [don Aristol. metaph. 1. 5. Eadem sunt, quorum substantis sure quorum qualitas una, acqualia autem quorum quantitas una.

fonen mitgetheilt, in allen gugleich porhanben und mit jeber ibentisch fein; folglich find hier bie Berfonen binfichtlich beffen, mas fie find, nicht bloß

abnlid, gleich und verwandt, jondern folechthin basfelbe.

Inbem aber ber Begriff ber 3bentitat bei ben Berjonen, ohne ihren 1093 perfonlichen Unterschied aufzuheben, die Begriffe ber Achnlichfeit und Gleichheit ergangt und vollenbet, gibt er biefen gugleich eine fpecielle Geftalt, in ber fie nur bei Gott vorfommen, bie namlich, bag bie Berfonen bier abnlich und gleich find, nicht burch bie Aehnlichkeit und Gleichheit ber in ihnen mehrfach porhandenen Beichaffenheit und Große, fondern burch ben gleich mefentlichen und gleich volltommenen, und barum insbeionbere gleichemigen (f. n. 981) und gleich berechtigten (f. n. 990) Befit ber einmal, in Giner Gubftang, porhandenen Beichaffenbeit und Groke.

Unbererfeits aber weist bie Ibentitat ber Befenheit nach zugleich barauf 1034 bin, daß die gottlichen Berfonen nicht blog die bochfte Ginheit der Uebereinftimmung, jondern auch bie bochite Ginbeit ber Berbindung befigen. Gie fügt nämlich zur Aehnlichkeit, bie fonft auch zwischen nicht zusammenhangenben Dingen besteben tann, ben innigften Bufammenbang, gur Gleichheit, in Folge beren fonft bie gleichen Großen fich bloß beden, Die innerfte Durchbringung bingu. Und auch hier ergangt und bestimmt fie wiederum ben Begriff ber Berbindung naber babin, bag es nicht blog etwa eine Berbindung burch Rufammenfugung ober Bereinigung zu einem Bangen ober burch Rufammenhang mit einem gemeinschaftlichen Pringip, fonbern eine folche ift, in welcher bie brei Berjonen ein einziges untheilbares Befen barftellen.

4. Die Berbindung ber gottlichen Perfonen untereinander ftellt fich gu=1095 nachft als bie eines untrennbaren, innigften Bufammenhanges (inseparabilis connexio) bar. Ein folder besteht zwischen ben probugirten Berjonen und ihrem Pringip in ber volltommenften Weise baburch, bag jene 1) wefentlich burch einen ununterbrochenen Ginfluß bes letteren in ihrem Gein bedingt find und baber ohne ihre Relation gu biefem gar nicht gebacht werben tonnen, und bag fie 2) als innere Offenbarung feines fubstangiellen Grennens und Wollens nicht aus feiner Gubftang heraustreten, alfo mit ihm gleichsam verwachsen bleiben. Zwischen bem Pringip und ber produzirten Berson aber besteht ein solcher Zusammenhang baburch, bag jenes 1) mesent= lich auf die Production ber übrigen Berfonen angewiesen und nur infofern jelbft eine besondere Person ift, als es bie übrigen von fich ausgehen lagt, und bag es 2) bie inneren Brobufte feines Lebens ebenfo menig aus fich entlagt, wie es fein innerftes Leben felbit, welches fich in ihnen ausspricht und ergiegt, von fich ablofen fann.

5. Roch volltommener und lebenbiger ftellt fich bie innigfte Berbinbung 1036 ber gottlichen Berjonen bar unter bem Begriffe ihrer wechfelfeitigen abaquaten Durchbringung, welcher zugleich eine innigfte und abaquate Erfaitung ober Umfaffung (comprehensio) entipricht, wie bas im griechischen Ausbrud περιχώρησις burch ben Doppelfinn bes χωρείν (invadere und capere) 1 und im lateinischen Ausbruck eireuminsessio (bem griechischen

<sup>1</sup> Das neprywpeiv hat im Griech, eine vierfache Conftruttion; m. ric allrila, to allifloic.

entsprechender circumincessio) durch die doppelte Praposition (circum und in) angebeutet ist. Vorzüglich stellt sich diese comprehensive Durchdringung in folgenden Momenten dar. Jede Person durchdringt die andere,
inwiesern eine Person mit ihrer ganzen Wesenheit in der andern ist und
beren ganze Wesenheit zugleich als ihre eigene besitzt; und wiederum, inwiesern
jede Person mit ihrer Erkenntniß und Liebe die andere in innigster und
adäquater Weise erfaßt; und wie jede Person in der anderen keine verschiedene,
sondern ihre eigene Wesenheit vorsindet, so ist es auch berselbe Akt der Erkenntniß und Liebe, womit in Gott eine Person die andere erfaßt und umarmt.

Die περιγώρητις im Sinne einer wechselseitigen Durchbringung ber göttlichen Personen 1037 ift ausgebrudt in ben Borten bes Beilanbes: Pater in me et ego in Patre. Bu ihrer lebenbigen Auffassung muß man inbeg biejenigen Stellen bingunehmen, worin gefagt with, bag ber Sohn im Schooge bes Baters ben Bater ichaue und ber Bater im Sohne wirke, und bag ber bl. Beift, ber in Gott fei, bas Innerfte Gottes ergrunde. Bie jeboch bas wechselseitige Ineinandersein in ber bl. Schrift nicht blog von ben gottlichen Verfonen felbft untereinander, fonbern auch von Gott und Chriftus feiner Menfcheit nach, und fogar von Gott und ben begnabigten Gefchopfen ausgefagt wirb: fo tann man auch in ben beiben letteren Fallen von einer περιχώρησις fprechen, und in Bezug auf Chrifius wird ber Ausbrud in ber That haufig von ben Batern gebraucht. Aber in biefen Fallen beruht die περιχώρησις nicht auf Befenseinheit, fonbern auf ber Bereinigung ameier Gubstangen, und zwar zweier nicht homogener Gubstangen. In Folge beffen findet fie auch hier als innerfte Durchbringung und abaquate Erfassung nur von Seiten ber höheren, ber göttlichen Gubftang ftatt, mahrenb bie niebere Gubftang nur infofern in ber boberen ift, als fie, mit ihr vereinigt und von ihr erfüllt, von ihr getragen und umspannt wirb, refp. ihr angehörig ober unterworfen ift. Ueber bie Perichorefe bei Chriftus folge bas Rabere in Buch V (f. vorl. Franzelin de incarnat. S. 342 ff.); über die Berichereit amischen Gott und ben Creaturen fiebe bas oben § 88. über bie innerfte Gegenwart Gottes in ben Dingen Befagte.

Rach Analogie ber Berichorese zwischen Gott und ben Creaturen haben manche Thee: logen (3. B. Suarez und Ruiz) auch bei ber Berichorefe in Gott bie innerfte Beaen: wart einer Berson in ber anberen, und bei bieser wieber nach Art bes Zusammenteins ameier Befen in bemfelben Raume bie Gemeinschaft ber raumlichen Unermeglich teit betont. Die hier betonten Momente geboren aber eber in ben hinter= als in ten Borbergrund, und verbunkeln burch ihre Borichiebung bas, was bei ber Berichorefe bas Bichtigfte ift, nämlich bie innerfte Gemeinschaft besfelben Befens unb Lebens und berfelben Thatig feit. Benn gur Muftration biefes Momentes von einem unter menichlichen Berfonen bestehenben Berhaltniffe ausgegangen werben foll: fo ift biefes nicht in bem raumlichen Bufammenfein, fonbern in bem innern Lebensvertebr berfelben gu fuchen, inwiefern man nämlich von enge befreundeten Berfonen fagen tann, daß eine in ber anderen fei, lebe und wirte, indem eine im Bergen ber anbern lefe und biefelbe in ihrem Bergen trage, und beibe fo gusammenwirken, ale ob fie nur Gine Seele batten. Dentt man fich bei biefer blog moralifchen Lebensgemeinschaft bie Berfchiebenbeit ber Gubftang in ben Berjonen weg, fo hat man bie reale Lebensgemeinschaft ober bie absolute Lebensein beit ber gottlichen Berfonen.

Auf Grund aller dieser Formen ber Einheit, welche von der Befenseinheit Burchbrungen und getragen werben, bilben die göttlichen Personen eine durchaus einzige und erhabene Gesellschaft, eine Gesellschaft, berch Glieber in der volltommensten Beise gleichartig, verwandt und verbunden sind, und welche beschalb das unerreichbare, ewige und wesent Jeal aller andern Gesellschaft ist.

δι' άλλήλων, und άλληλα; bie brei ersten Constructionen entsprechen der Bedeutung inv ers und pervadere, die letzte dem capere oder comprehendere.

III. Alle biese Formen ber Einheit zwischen ben göttlichen Personen er= 1039 strecken sich aber in materieller Hinsicht, wie auf ihr ganzes inneres Sein und Leben, so auch auf ihre Thätigkeit und Wirksamkeit nach Außen. Sowohl hinsichtlich ber zu dieser Wirksamkeit ersorberlichen Macht, wie hinsichtlich der bei ber Bethätigung der Macht confurrirenden Momente: Idee, Entschluß, Aussährung, ist die Wirksamkeit einer Person in der vollskommensten Weise mit der der anderen ähnlich, gleich und identisch und wird solglich so geübt, daß die Personen in derselben ungetrennt und untrenndar zu sammen wirken, und zwar nicht bloß äußerlich zusammen, sondern im strengsten Sinne des Wortes ineinander wirken, und so nur eine einzige, absolut einsache Wirksamkeit haben.

Diese Einheit der göttlichen Bersonen in Sinsicht auf ihre Wirksamkeit und die Gin- 1040 fachheit der Wirksamkeit selbst ift in neuerer Zeit namentlich von Gunther geläugnet und von manchen anderen Theologen mindestens sehr verdunkelt worden. Bei Gunther hing fie aber auch zusammen mit der Läugnung der absoluten Einheit der göttlichen Gubfianz und der daraus solgenden Theorie über eine wechselseitige Ergänzung einer Person durch bie andere. Bgl. dagegen bes. Kleutgen I. 4. Aufl. S. 379 ff.

Die absolute Einsachheit ber Wirksamkeit ber göttlichen Personen wird 1041 baburch nicht aufgehoben, daß man nach einem durch die hl. Schrift selbst vorgebildeten Sprachgebrauche sagen kann und muß, die Wirksamkeit Gottes gehe aus vom Bater durch den Sohn im hl. Seiste. Im Gegentheil soll durch diese Ausdrucksweise gerade hervorgehoben werden, daß die ganze Wirksamkeit allen Personen gleichmäßig zukomme, und nur zugleich die besondere Art und Weise angedeutet werden, wie sie jeder einzelnen Versonen eignet. Weil nämlich die Thätigkeit den einzelnen Personen in derzielben Ordnung und Wechselbeziehung zukommt, wie die göttliche Natur als principium quo der Thätigkeit, vom Bater auf den Sohn übergehend, durch den Sohn in den hl. Geist gelangt und hier stille sieht (s. oben n. 877): so ist auch die Wirksamkeit vom Bater durch den Sohn im hl. Geiste.

Daneben wird freilich in jene Ausbrucksweise nach dem Sprachgebrauche 1042 ber hl. Schrift und der Kirche auch die Bebeutung gelegt, daß dem Sohne und dem hl. Geiste ein besonderes Moment in der einen Thätigkeit zusgeschrieben, und letztere mithin nach Analogie der Einheit solcher Thätigkeiten aufgesaßt wird, bei welchen auf geschöpflichem Gebiete mehrere Faktoren mit eigenen Funktionen zusammenwirken. Diese Bedeutung jener Ausderucksweise kann aber nur verstanden werden durch die Lehre von der sogen. appropriatio, von der sogleich die Rede sein wird.

§ 124. Die unbeschabet ber Ginheit auf Grund ber Berfonalunterschiede flatifindende Bueignung und Bertheilung (appropriatio) ber gemeinschaftlichen Ramen, Attribute und Thatigkeiten an bie einzelnen Berfonen.

Literatur: Rich. Vict. libell. ad s. Bernard. de tribus appropriatis; l. 6. de Trin. c. 15; Mag. 1. dist. 31. (başu Bonav., Dionys. Carthus.); Alex. Hal. L. p. q. 67; Thom. 1. p. q. 39. a. 7-8; başu Hautteville théol. angél. in h. 1.; Bonav. Brevil. l. 1. c. 6; Ruiz disp. 82; Foresti q. 16; Thomassin de Trin. c. 23-24.

I. Obgleich alle Ramen, Attribute und Thatigfeiten, welche nicht formell 1043 auf bas Wechselverhaltnig ber gottlichen Bersonen fich beziehen, auf Grund

ber absoluten Einheit ihrer Substanz allen zugleich und gleichmäsig zulowmen so ist es boch constanter Stil der hl. Schrift und der Kirche, gewisse Ramin Attribute und Thätigkeiten einer einzelnen Person so beizulegen, daß sie wesenderen Charafteristif dieser bestimmten Person im Unterschied von be übrigen dienen sollen. Dieses Bersahren, wodurch etwas an sich allen Versonen Gemeinschaftliches in spezieller Weise für Eine in Unspruch genommober ihr zugeeignet wird, und, da seber Person eine eigene Kategor der gemeinschaftlichen Prädikate zugewiesen wird, die letzteren an die einzelm Personen vertheilt werden, nennt man appropriatio (griechisch widden)

1044 Ein foldes Berfahren mare natürlich unberechtigt, wenn burd bie eignung an eine bestimmte Berfon bie übrigen Berfonen von bem Befibe betreffenden Brabifates ausgeschloffen werben follten. Aber baburch un icheibet fich eben bas appropriatum von bem proprium, bag jenes nicht, biefes, einer Berfon ausichlieglich eigenthumlich ift; ja, man I nicht einmal fagen, bag es einer Perfon auch nur mehr eigenthum! fei, als ben anberen. Bei ber Appropriation handelt es fich vielmehr : um eine fpezielle Bervorhebung ober Betonung bes Gia thums einer bestimmten Berfon an einem Theile ber allen meinichaftlichen Brabitate, um entweder bie betreffenbe Berion b bas Prabitat, ober bas Prabitat burch feine Berbinbung mit ber bestimm Berjon beutlicher und lebenbiger hervortreten gu laffen. Gir biefen 30 aber genugt es, daß bie betreffenbe Berjon ihrem perfonlichen Charafter a mit dem eigenthumlichen Inhalt bes betreffenben Prabitats in befonde: Beife verwandt fei und baher nicht blog irgendwie als Glaner fondern auch als Reprafentantin besielben auftrete.

Die Rüglichkeit und Unentbehrlichkeit ber Appropriatione ist so groß, daß es kaum möglich ist, eingehend und lebendig von der Erinkl zu reden, ohne dieselben einstließen zu lassen. Sie sind 1) nüglich und wentbehrlich, um von den einzelnen Personen selbst im Unterschied von einander eine lebendige Borstellung zu geben; denn na menschlicher Weise können wir uns bestimmte Personen nur denten mit sonderen Eigenschaften und Thätigkeiten; besonders sind sie nüglich und nat wendig, um neben dem Sohne, der in seiner menschlichen Katur mit wausschließlich eigenthümlichen Eigenschaften und Thätigkeiten unter uns erstim die Person des Baters und des hl. Geistes beutlich hervortreten zu lassen

¹ Erejjenb bemerft hierüber Leo M. serm. 2. de Pentec. Hujus beatae Triultaincommutabilis Deitas una est in substantia, indivisa in opere, concors in volunta par in omnipotentia, acqualis in gloria. De qua cum sancta Scriptura ele locali ut aut in factis aut in verbis aliquid assignet, quod singulis videatur convergencia, non perturbatur fides catholica, sed docetur: ut per proprietate a vocis aut operis insinuetur nobis veritas Trinitatis, et non dividat intellectus, pe distinguit auditus. Ob hoc enim quaedam sive sub Patris, sive sub Filli, and Spiritus Sancti appellatione promuntur, ut confessio fidelium in Trinitate consequance cum sit inseparabilis, nunquam intelligeretur esse Trinitas, et acceptabiliter diceretur. Bene ergo ipsa difficultas loquendi cor nostrum ad intelligeretur esse Trinitas et rahit, et per infirmitatem nostram coelestis doctrina nos adjuvati ut qua Deitate Patris et Filli et Spiritus Sancti nec singularitas est nec diversus sed non possit simul ore proferri.

nebenbei dienen sie aber auch dazu, um die göttlichen Personen von anderen gleichnamigen unvollkommenen Wesen zu unterscheiden (was namentlich der Fall, wenn der Bater Pater aeternus, der Sohn Filius sapiens, der hl. Geist Spiritus sanetus genannt wird). Andererseits sind die Appropriationen 2) auch nützlich und unentbehrlich, um die Eigenschaften und Thätigeteiten Gottes in ihrer ganzen conkreten Lebendigkeit vorzussihren und insbesondere die Einheit Gottes als eine solche darzustellen, welche wesentlich in verschiedenen Personen vorhanden ist und in ihnen lebt und wirkt. Die sub 1. erwähnten Rücksichen sind aber die vorwiegenden.

II. Im Gingelnen laffen fich bie verschiedenen Appropriationen, 1046 welche in ber bl. Schrift portommen ober in ber Kirchenfprache geläufig find,

unter folgende Rategorien unterbringen.

A. Bon den substantivischen Gottesnamen kommen im Sinne der Appropriation nur vor die Namen Deus und Dominus, von denen ersterer dem Bater als dem principium divinitatis, der letztere dem Sohne als dem gedornen Erben des Baters, der in der Jucarnation auch wirklich eine des ondere vom Bater übertragene Herrschaft ausüben soll, zugeeignet wird. In dieser Beise wird der Sohn gewöhnlich schlechthin Filius Dei, der hl. Geist aber Spiritus Dei oder Domini genannt. Der hl. Geist sührt teinen weiteren ihm appropriirten Gottesnamen, weil eben sein Eigenname Geist, sodald von der Relation zu Bater und Sohn abstrahiert wird, schon als ein substantivischer Gottesname erscheint und in gewissem Sinne erst durch Appropriation zum Eigennamen wird, inwiesern nämlich, wie die Luft im Winde, so die Substanz Gottes in ihrem Odem in der vollen Energie ihrer geistigen Ratur auftritt. Bgl. Portugal de gr. iner. l. 6. e. 3. Daher kann man immerhin sagen, 1. Cov. 12, 4 ss. stehe Spiritus neben Deus et Dominus ebensalls als appropriatum.

B. Die Namen der Eigenschaften des göttlichen Seins und 1047 Lebens werden theils in adjektivischer (3. B. unus, verus, bonus), theils in substantivischer Fassung (unitas, veritas, bonitas) auf alle drei Personen so vertheilt, wie es dem passiven, resp. aktiven Ursprungsverhältniß entspricht. Bei der zweiten und dritten Person kommen dabei, weil stets auf die besondere Urt ihres Ursprungs Rucksicht genommen wird, nur positive Prädikate vor, während dem Bater in seiner Eigenschaft als ingenitus auch negative (wie

(Swigfeit) appropriirt werben.

Insbesondere wird so bem Bater zugeeignet das wesenhafte Sein 1048 überhaupt, bann die Ewigkeit und die Einheit, sowie auch die Macht und Güte im Sinne der produktiven, wurzelhaften Fruchtbarkeit, welche an ihm als dem ursprunglosen Urprinzip besonders hervorleuchten. Dem Sohne als dem Verdum und der Imago intellectualis des Baters wird appropriirt die Wahrheit sowohl im objektiven (§ 83) als im sormellen Sinne (§ 95) und die ausdrucksvolle leuchtende Schönheit. Dem hl. Geiste als der Aspiration, dem Psande und der Gabe der ewigen Liebe wird appropriirt die Güte sowohl im objektiven Sinne des Bollendeten, Liebenswürdigen und Besteichigenden (§ 84), wie im sormellen Sinne als Heiligkeit, Gütigkeit und Wonne. Weil aber die Einheit wieder unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden kann, so wird dem Bater die Einheit schlechtin,

bem Sohne die Ginheit ber Gleichheit, bem hl. Geifte die Ginheit ber Ber-

- Die alten Theologen fnfipften ihre Lebre fiber bie appropriata namentlich an bei en Stellen bon August, an. Die erfte (de Trin. 1. 6 c. 10) ift and Hilar. (de Trin. L. n. 1) cut[chut: Acternitas in Patre (bei Hil. infinitas in seterno), species in images. usus in munere. Species steht hier für formositas = pulchritudo, usus sür fra (resp. fruibile) = dilectio, delectatio. Dic andere (de doctr. christ. l. 1 c. 5) lasto in Patre unitas, in Filio aequalitas, in Spiritu S. unitatis aequalitatisque co-conte et hace tria unum omnia propter Patrem, acqualia omnia propter Fillum, contessa omnia propter Spiritum Sanctum. - leber bie Appropriation ber Goonbeil bin Gobne f. oben n. 357 f.; fie entspricht namentlich ben fymbolifchen Ramen bes Count facies, flos und fructus Patris, und bat insbesondere ihr Sombol in bem Arjel, ale ber in Geftalt, Farbe und bem bamit verbunbenen lieblichen Dufte vollfommenften Grud be Ratur, noch spezieller im Granatapfel, beffen Bellenreichthum bie im Gobne all bei Bbeale alles Schönen vereinigte unenbliche Fulle von Ibeen reprafentirt. Uber be gange Bebeutung bes Ramens species f. Bonar, in 1. dist. 31 p. 2 a. 1 q. 2: For emanat per modum naturae; ideo emanat per modum perfectae et express militudinis; nam natura producit sibi simile et aequale. Et quia habet le rationem expressae similitudinis, ideo et cognitionis, quia expressa similitude es ratio cognoscendi. Et quia per modum perfectae similitudinis et rationis habet a se rationem cognoscendi et exemplar omnium: inde est, quod habet rationem per fectae pulchritudinis. Quia enim est perfecta et expressa similitudo, ideo por est in comparatione ad eum, quem exprimit. Quia vero rationem cognoscendi habet et non unius tantum, sed totius universitatis: ideo pulchrum pulcherrimus (pe mundum mente gerens, ut ait Boëthius (de consol. L 3. Metro 9), pulchritudiahabet in comparatione ad omnem pulchritudinem extraneam. - Ex his duabus plinquitur perfectissima pulchritudo. Sicut enim dicit Augustinus: Pulchritudo :... est aliud, quam aequalitas numerosa. Quoniam igitur in comparatione ad Patren habet pulchritudinem aequalitatis, quia perfecte exprimit, sicut pulchra imago: n comparatione vero ad res habet omnes rationes, secundum quod dicit Augustica-(super Joan. cap. 1 et l. 6 de Trin. c. 10.), quod est "ars plena omnium rationale viventium": ita patet, quod in filio recte reperitur ratio omnis pulchritudinis - E igitur, quo Filius per modum naturae emanat, habet rationem perfectae et expresse similitudinis; eo, quod habet rationem perfectae similitudinis, habet rationem comtionis; et ratione utriusque habet rationem pulchritudinis. Quoniam leitur nimes speciei importat similitudinem, et importat cognoscendi rationem, et importat palchritudinem, ut species quidem Priami (ex isagoge Porphyrii c. de specie) diena es imperio: ideo elegantissime appropriatur Filio. Patet ergo, quare Illud nomen maci appropriat Hilarius Filio quam aliud, quare etiam magis diffinit imaginem per itali nomen, quam per aliquod aliud.
- 1050 C. In Bezug auf die Thätigkeit und Wirksamkeit Gottel
  nach Außen kommen die Appropriationen in verschiedener Form und Nictung vor. 1) Zunächst in hinsicht auf die bei jeder Wirksamkeit betheiligten göttlichen Eigenschaften: Macht, Weisheit und Gutt
  und die verschiedenen Formen ber Ursachlichkeit jelbst: causa efficiens
  exemplaris und finalis, welche der Reihe nach den drei Personen appropriat
  werden. 2) In hinsicht auf die nach Analogie der geschöpflichen Birksamkei
  gedachte Ordnung in der Entsaltung der Thätigkeit oder der
  zielung einer Wirkung: Entschluß, Plan, Ausschhrung, resp. Ausschhrung
  Durchführung und Erhaltung, wonach dem Bater der Entschluß, dem
  Sohne der Plan, resp. die Ausschlußuhrung (daher sein Rame die Ausschles)
  bem hl. Geiste die Ausschhrung, resp. die Durchführung und Er

haltung zugeschrieben wird. 3) In hinsicht auf die Seite, resp. die Art ber Birkungen, welche bem hypostatischen Charafter der Stellung der einzelnen Personen, resp. der ihnen zugeeigneten Birkungsweise am meisten entspricht: so entspricht dem Bater die Produktion des subskanziellen Seins und der Einheit aller Dinge durch die Schöpfung, sowie die Ausruftung zu Werken der Macht (Wunder); dem Sohne die Gestaltung aller Dinge und spezielt die Erleuchtung der Geister, sowie die Uebertragung von Würden und Nemtern; dem hl. Geiste die Bestehung, Bewegung und Leitung aller Dinge und die Heistigung der Geister, sowie die Austheilung der Charismen.

Bu 2. Die zweite Weife ber Appropriation wird gewöhnlich, um bie Ginbeit ber 1061 Thatigfeit beutlicher ju mabren und die Stellung ber Perjonen ju einander beffer bervortreten ju laffen, mit ber formel (f. oben n. 1040) verbunden, bag der Bater alles burch ben Sobn im bl. Beifte mirte, wodurch ber Ginn biefer Formel voller, und eine weitere lebenbige und plaffifche Ausführung berfelben, wie fie ber bl. Edrift geläufig, angebabnt wird. Der Bater wirft nämlich burch ben Cobn 1) als burch fein Bort, welches ale Musbrud feiner wefenhaften Beisheit auch Ausbrud und Erager aller Rathichluffe und Plane feiner Beidheit ift; und in biefer Begiebung wird ber Cobn in ber bl. Echrift bie sapientia Patris = sapientia emanans a Patre, von ben Batern auch consilium, mandatum Patris genannt; 2) ale burch fein Gbenbild, bas ale erftes und vollfommenes Probutt feiner Dacht ber Erager jeber weiteren Meugerung berfelben ift; und in biefer Begiebung wird ber Cobn in ber bl. Schrift bie virtus Patris (= virtus emanans a Patre, von ben Batern auch energia ober operatio Patris) und jymbolifch ber Urm (brachium, dextera) genannt; 3) ale burch feinen Cobn, b. b. ale burch eine von ibm ausgebenbe und ibn ale auctor ehrende Berfon, bie eine von ihrem aneter beichloffene That ausführt; und in Diefer Begiehung wird bas Wirfen bes Batere burch ben Gobn in ber bl. Schrift nach Analogie einer eine andere beauftragenden und aussenbenden menschlichen Berfon bargeftellt. - Der Bater wirft burch ben Cobn im bl. Beifte 1) ale in bem feben-Digen Sauche feiner Liebe, in welchem feine mittbeilenbe Gute lebt und fich nach Augen ausbreitet; 2) ale in ber fubftangtellen Gabe feiner Liebe, in welcher ber Reichthum feiner Guter gleichsam fluffig ift und nach Augen ausftromt; und 3) ale in bem perfonlichen Beifte feiner Liebe, ben er ale Ueberbringer feiner Baben nach Mußen fenbet. Bie aber ber Cobn ale ansführender Erager ber Birffamfeit bes Batere Urm, refp. rechte Sand Gottes genannt wirb: fo führt ber bl. Beift in weiterer Ausführung biefer Symbolif ben Ramen Finger Gottes (vgl. Matth. 12, 28: Si ego in Spiritu Dei ejicio daemonia mit Luf. 11, 20: Si in digito Dei ejicio daemonia). Diejes Symbol ift in vielfacher Beziehung bebeutungevoll. a) Bunachft bezeichnet es bie Ginbeit und ben Bufammenbang bes bi. Weiftes mit bem Cobne und durch ben Cobn mit bem Bater, b) Cobann zeigt es ibn ale bas lette Glieb in ber Trinitat, welches barum jugleich die nachfte Beziehung nach Rugen bat, am unmittelbarften fich mit ber Greatur berührt und fo die Birffamfeit ber fibrigen Berfonen berfelben appligirt. e) Endlich veranschaulicht es bie bem bl. Geifte fpegiell appropriirte Birffamteit ale eine in bae Innere ber Creatur einbringende (vgl. Mart. 7. misit digitos suos in auriculam ejus, bagu Hieron, und Beda) vollendende, leitende und fubrenbe, austheilende, ichreibende, zeichnenbe und befiegelnde. Bgl. über bie Bebeutung biefes Ramens bef. Ruiz disp. 76 sect. 1.

Bu 3. Bgl. bef. I Cor. 12, 4 ff. über bie divisio gratiarum — ministrationum — 1052 virtutum. Die Bertheilung ber Wirfungen als Schöpfung, Gestaltung, resp. Reugestaltung, und Belebung, resp. Bollenbung und heiligung, ist auch im symb. Apost. sichtbar. Berstüglich ben griech. Batern eigenthsimlich ist die Combination: ber Bater sei Princip des Seins aller Dinge, auch der materiellen, der Sohn speziell Princip der vernünstigen Wesen als solcher, der hl. Geist Princip der geheiligten Wesen als solcher. — Die Offensbatung der Geheimnisse Gottes an die vernünstige Creatur wird dem Sohne und dem hl. Geiste als Trägern derselben appropriirt, aber in verschiedener Beise: dem Sohne als bemjenigen, der als Verdum, kaeles und os Patris besonders befähigt erscheint,

bie Bahrheit Gottes in fich und burch fich felbft barguftellen und aus fich felbft mitmtheilen; bem bl. Beifte aber, inwiefern die Offenbarung ber Bebeimniffe ein Att gartefer Bertraulichfeit ift und ber bl. Beift eben bie mittheilfame Liebe Gottes reprafentirt, moburch die Bahrheit, die er vom Gohne entnimmt, nach Augen getragen, ber Greatur infinuirt und burch geschöpfliche Organe weitergetragen wirb. Das Offenbaren bes bl. Geiftes ericheint baber als ein inspirare, Ginhauchen ber Bahrheit, mit bem Untrieb, fie weiter ju verfünden. In wieweit es aber als Sprechen gebacht wird, tommt es bem bl. Geifte ju als ber lingua Verbi ober oris Dei, nämlich als bem beweglichen Organe, woburch bas Bert Gottes aus feinem Munbe nach Mugen getragen wirb, und zwar als einer lebenbigen glubenben Bunge, welche burch ihren liebewarmen Obem bie Babrheit nicht blog in ben Beift, fonbern auch ine Berg trägt und bie von ihr Erfüllten felbft wieber gur Berkundigung biefer Wahrheit befähigt und antreibt und fo beren Bungen ebenfalls berebt macht. In biefer Beife find bie am Bfingfttage erichienenen Bungen ebenfo, wie ber Bind und bas Feuer, nicht blog Symbole ber Birfungen bes hl. Beiftes, sonbern auch ber besonberen Stellung, welche er in ber Trinitat in Bezug auf beren Birtfamteit nach Augen einnimmt.

D. Endlich erscheinen im Anschluß an die vorherigen auch Appropriationen in Bezug auf bas allgemeine Berhältniß ber Creatur zu Gott, und speziell in Bezug auf die Berbindung und ben Bertehr ber vernünftigen Creatur mit Gott. Wie alle Dinge aus bem Bater burch ben Sohn im hl. Geiste bestehen: jo werben die vernünftigen Creaturen im bl. Geiste, mit bem sie erfüllt werben, burch ben Sohn, mit bem sie gleichformig werben, mit bem Bater als beffen Rinber verbunden; fo tonnen fie auch ihren Cult gegen Gott an ben Bater burch ben Sohn im bl. Geifte richten, indem ber Cohn und ber bl. Beift nicht bloß als Begenfrand bes Cultes, fonbern zugleich, weil fie felbst aus bem Bater find und in fich feine herrlichkeit offenbaren, als Mittler und Uebermittler bes an ben Bater gerichteten Cultes betrachtet merben, aber fo, bag ber bem Bater bargebrachte Cult auf fie megen ihrer Ginheit mit bem Bater guruckftromt. Besonbers ericheint ber Bater mit Borgug als berjenige, ber ben ber Gottheit gebuhrenben Cult entgegennimmt, gegenüber bem Briefterthum bes menschgeworbenen Sohnes, obgleich bas Opfer Christi ebensowohl auch ihm selbst und bem bl. Beifte in ihrer Ginheit mit bem Bater bargebracht wirb. Uebrigens geben die hier vorkommenden Appropriationen theilweise über die bloke Appropriation hinaus, weil sie nicht bloß irgendwie an die Broprietat ber einzelnen Personen sid anschließen, soubern formlich auf ihr fußen, wie bieg bei ber Lehre von ber Senbung ber göttlichen Personen sich berausstellen mirb.

1054 Eine sehr schöne Zusammenstellung der meisten und schönsten Appropriationen sindet sich dei August. am Schlusse des Buches de vera religione: Religet ergo nos religio uni omnipotenti Deo: quia inter mentem nostram, qua illum intelligimus Patrem, et Veritatem, id est, lucem interiorem, per quam illum intelligimus, nulla interposita creatura est. Quare ipsam quoque Veritatem nulla ex parte dissimilem in ipso et cum ipso veneremur, quae sorma est omnium, quae ad uno facta sunt et ad unum nituntur. Unde apparet spiritalibus animis, per hanc formam esse facta omnia, quae sola implet, quod appetunt omnia; quae tamen omnia neque fierent a Patre per Filium neque suis finibus salva essent, nisi Deus summe bonus esset: qt s nulli naturae, quae ad ipso bona esse posset, invidit, et in bono ipso alia, quan vellent, alia, quantum possent, ut manerent, dedit. Quare ipsum Donum Dei n Patre et Filio aeque incommutabile colere et tenere nos convenit: unius substat e Trinitatem, unum Deum, a quo sumus, per quem sumus, in quo sumus; a quo cessimus, cui dissimiles facti sumus; a quo perire non permissi sumus: princip ,

ad quod recurrimus, et formam, quam sequimur, et gratiam, qua reconciliamur unum Deum, quo auctore conditi sumus, et similitudinem eius, per quam ad unitatem formamur, et pacem, qua unitati adhaeremus: Deum, qui dixit, Fiat; et Verbum, per quod factum est omne, quod substantialiter et naturaliter factum est, et Donum benignitatis ejus, quo placuit et conciliatum est auctori suo, ut non interiret, quidquid ab eo per Verbum factum est: unum Deum, quo creatore vivimus, per quem reformati sapienter vivimus, quem diligentes et quo fruentes beate vivimus: unum Deum, ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia, ipsi gloria in saccula saecularum, Amen.

Mit den Appropriationen hand in hand geht die symbolische Darfiellung der 1966 göttlichen Bersonen, welche im Allgemeinen denselben Zwed versolgt und, sofern sie nicht gerade auf Beranschaulichung der Einheit und der Ursprungsverhältnisse beschränft wird, sondern zugleich substanzielle Eigenschaften oder Kräfte und Thätigkeiten in's Auge saßt, nur als eine sinntliche Beranschausschung der appropriata gelten kann. Die besten Symbole sind natürlich diesenigen, welche nicht bloß die appropriata, sondern auch den Erund derseleben, die proprietas, veranschaussichen, und diese haben wir daher oben L 121 und 122 vorzesührt. Sie sinden sich vollkommen nur im Gebiete des organischen Lebens; in der anorganischen Natur dagegen nur unvollkommen, wie etwa im Lichtäther mit seinem Lichtglanze und seiner Wärme, resp. in drei Farben, Weiß, Blau und Koth, welche das symbolische Kleid der Trinitarier bilden (Weiß für den Vater als Farbe der Sonne, Blan sür den Sohn als Farbe des restelltirenden reinen Luftfreises, Roth als zwischen beiden vermittelnde Farbe der Morgen= und Abenddämmerung).

Am reichsten ist vermittelst der Appropriationen und der entsprechenden Symbole 1056 in der Schrift sowohl wie in der Kirchensprache das Wesen und die Wirfiamseit des hl. Geistes geschildert, dei welchem eine solche Schilderung ebensowohl in ausgiediger Beise möglich, als auch von besonderem Nuben ift. Gine sehr schöne Zusammenstellung der appropriata des hl. Geistes liefert Thom. c. gont. l. 4. c. 20—22. abgebruckt in unseren "Westerien" S. 182 ss. Das Meiste lit von uns schon früher berührt, oder folgt in § 125.

§ 125. Der auf Grund ihres ewigen Urfprungs (unbeschabet ihrer Gleichbeit und Ginheit) erfolgende zeitliche Ausgang ber göttlichen Perfonen, ober bie Senbung berfelben nach Außen.

Literatur: Aug. de Trin. 1. 2-4; Mag. 1. dist. 14-18; baven Thom. Bonac. Dion. Carthus.; Thom. 1. p. q. 43; Ruiz disp. 108 ff.; Suarez. De Deo Trino 1. 12.; Joan. a S. Thoma in 1. p. q. 8 u. 43; Petav. 1. 8; Foresti de Trin. q. 21; Kleutgen 2. Bb. 7. Abh. 6. Sap.; Franzelin de Trin. sect. 4; unjere "Myferien" §§ 27-31.

L. Wie die Diffenbarung im Allgemeinen von einem Kommen oder Herab- 1057 steigen Gottes zur Ereatur und in die Ereatur, und von einem Erscheinen und Wohnen Gottes in der Ereatur redet (s. oben § 88): so bringt sie instessondere bei denjenigen göttlichen Personen, welche aus einer andern ihren Ursprung haben und so ihrem eigenen ewigen Sein nach von dieser ausgehen, deren zeitliches Kommen und Herabsteigen in die Ereatur, resp. ihr Erscheinen und Wohnen in der letzteren als ein Ausgehen nach Außen mit ihrem Ursprunge so in Berbindung, daß ihr Ausgang in ihr äußeres Wert (processio temporalis) als eine Fortsetzung ihres Ausganges aus ihrem inneren Prinzip (processio aeterna) erscheint. Dadurch aber tritt zugleich diesenige göttliche Person, von welcher eine andere ausgeht, in eine analoge Stellung, wie sie dei Menschen zwischen dem Aussendenden und Gesandten stattsindet, d. h. sie erscheint als eine solche, welche eine andere von sich ausgehen läßt oder ausgehen macht; und so wird bei den

aus Gott ausgehenden Berfonen ihr Ausgang nach Außen regelmäßig

als eine Aussenbung berfelben aufgefaßt und bargeftellt.

II. Die Senbung gottlicher Personen nach Außen ift aber selbstverständlich 1058 so zu benten, daß babei alle Unvolltommenheiten, welche bei ber menschlichen Senbung hervortreten, ausgeschloffen bleiben. 1) Die vollkommene Gleichheit ber göttlichen Bersonen schließt aus, daß die gesandte Berson unter ber Autorität ber fenbenben stehe und von biefer fraft einer höheren Gewalt über sie gesandt werbe, ober baß sie überhaupt noch einen anderen Ginflug von ber fenbenben Berfon empfange, als benjenigen, welchem fie ihr perfonliches Sein verbankt. 2) Die volltommene Verichorese ber gottlichen Bersonen ichlieft aus, daß die gefandte Person in ihrem Ausgange nach Augen sich von ber fenbenben trenne, sei es bem Orte ober auch nur ber Thatigkeit nach, fo baß fie irgend mobin tame, wohin bie fenbenbe Berfon nicht mittame, ober auch nur am Riele ber Senbung eine ihr allein eigenthumliche göttliche Thatigteit entfaltete. 3) Die Unermeglichkeit und Allgegenwart ber gangen Trinität endlich ichließt aus, daß ber Ausgang nach Außen mit einer localen Bewegung ber Ausgehenben Berfon verbunben gebacht merbe; berfelbe tann vielmehr nur burch eine neue Bethatigung ber fubstanziellen Gegenmart ber betreffenden Berson und folglich burch eine neue in die Creatur eintretenbe Wirkung zu Stanbe tommen, vermoge welcher jene Berfon fich nach Außen barftellt ober eine Berbindung mit ber Creatur eingeht.

1059 III. Gine einseitige Geltendmachung biefer Gigenthumlichkeiten ber gottlichen Senbungen tann aber auch wieber leicht bagu fuhren, ihren Begriff gu verflüchtigen. Es konnte nämlich scheinen, die gange Senbung befrebe nur barin, bağ bie gefanbte Berfon blog als Reprafentantin einer ihr appropriirten, aber ber gangen Trinitat gleichmäßig eignenben Thatigkeit burch ihre Birkfamkeit zur Greatur herabsteige und fo auch nicht fich felbft, fonbern nur ihre Wirkungen in bie Creatur einführe ober berfelben ichente; bag fie folglich nicht als biefe beftimmte, von ihrem Princip wie von ihren Wirkungen verschiedene Person in besonderer Weise nach Außen hervortrete. Und in der That wird an manchen Stellen ber hl. Schrift unter ber Senbung ber gottlichen Berfonen nur fo viel verstanden, daß bieselben als von Gott ausgehende Trager einer ihnen appropriirten Wirksamkeit und Princip einer Wirkung in ber Creatur auftreten 1. Aber bie Theologen bezeichnen auch von jeber biefe Auffaffung ber Sendung als eine un eigentliche und halten baran fest, daß es neben bieser eine andere Form gebe, welcher ber Name in einem strengeren Sinne zukomme, und welche allein schlechthin und eigentlich Sendung genannt werbe. Die lettere Auffassung schließt jedoch ben Inhalt ber ersteren nicht aus, sonbern sett ihn voraus, weil bas personliche Bervortreten einer Person nach Außen burch eine ihr appropriirte Thätigkeit bebingt wirb und eine von ihr ausgehende Wirkung in ber Creatur vorausjest;

¹ So ift die Sendung verstanden, wenn es z. B. heißt: Emittet verdum auum liquekaciet ea; fladit spiritus ejus et fluent aquae; desgleichen wenn auf geistigem E biete jeder übernatürliche Einfluß Gottes auf die Seele als Folge einer Einkehr b Sohnes oder bes hl. Geistes dargestellt wirb.

basselbe wird baber auch in ber Regel in engster Berbindung mit einer ber gesandten Berson appropriirten Thatigfeit und Wirffamkeit bargestellt.

IV. Das Hervortreten ber gesandten göttlichen Berson nach 1060 Außen im Sinne der eigentlichen Sendung kann zunächst in doppelter Beise statisinden: entweder als bloße Erscheinung der göttlichen Person in einem von ihr reell verschiedenen sinnlichen Bilde, welches sowohl sie selbst, wie ihre Gegenwart in der Creatur veranschausicht — sichtbare oder änstere Sendung; oder aber als wirkliches Eingehen der göttlichen Person in eine vernünftige Ereatur, mit welcher sie in eine so innige, reale und lebendige Berbindung tritt, daß sie in derselben wohnt, sich ihr zu eigen gebend und sie sur sich in specieller Weise in Besit nehmend — unsichtbare oder innere Sendung.

Beibe Formen ber Sendung sind in der denkbar vollkommensten 1961 Weise vorhanden und miteinander vereinigt in der Incarnation des Sohnes Gottes, welcher hier mit einer zugleich vernünstigen und sinnlich erschenden geschaffenen Natur eine Berdindung eingeht, die ihm persönlich, mit Ausschluß der anderen göttlichen Personen, eigenthümlich ist und ihn überdieß zu der geschaffenen Natur nicht bloß in ein persönliches Berhältniß zu derselben, sondern in persönliche Einheit mit derselben bringt, in Folge deren er auch in dem sichtbaren Theile jener Natur nicht bloß als in einem Symbole, sondern als in seinem eigenen Leibe, leibhaftig, erscheint. Zugleich aber sand hier nicht bloß eine Sendung des Sohnes Gottes in seine eigene menschliche Natur, sondern zugleich an alle Menschen statt, unter denen er

vermöge ber Unnahme ber menschlichen Ratur fichtbar wohnte.

Außerhalb dieser Sendung per exc. hingegen ist weder die sichtbare 1062 Sendung mit der unsichtbaren wesentlich verbunden, noch kommen beide in gleicher Bollkommenheit vor. Die erstere sindet nämlich zwar nie ohne die letztere statt, weil sie ihr zur Folie dient, wohl aber die letztere ohne die erstere; sodann ist hier die sichtbare Sendung keine reale mehr, sondern nur eine symbolische; die unsichtbare bleidt zwar eine reale, aber an die Stelle der hypostatischen Einheit mit der Substanz einer geschassenen Natur tritt hier die gnädige hypostatische Gegenwart der göttlichen Person im Leden der geschassenen Natur, die ein inniges Berhältniß wechselsseitiger Angehörigkeit zwischen der göttlichen Person und einer geschassenen Person einschließt, weshalb diese letztere missio secundum gratiam, genauer seeundum gratiam gratum facientem, genannt wird.

Ueber die missio visibilis im Sinne der symbolischen Sendung, wie sie namentsich 1063 beim hl. Geiste statgesunden, sowie die Natur und Bedeutung der betr. Symbole s. Mag. 1. dist. 16 mit den Comm. von Thom., Bonar., Dion. Carthus.; insbes. über die Sendung in specie columbae Salmeron Com. in evang. dist. tom. 4. q. 1. tr. 7.; über die Sendung am Pfingstage Salmeron und Lorin. zu Act. 1. und S. Franc. Sales. serm. I. sur la Pentecôte.

Um die Stellung der missio invisibilis sec. gratiam gratum facientem im Ber- 1064 palltniß zu der uneigentlichen Sendung vollsommener zu beleuchten und concreter zu faffen, betrachtet Thom. 1. c. die verschiedenen Weisen der Sendung innerhalb berselben Linie, d. h. in ihrer Richtung an und in die vernünftige Ereatur und unterscheidet bier eine breifache ftufenweise fortschreitende Sendung des Sohnes und bes ht. Geiftes, welche beim hl. Geifte sich in folgende Fassung bringen läßt: 1) eine minnlo

faciens und ber gloria burch bie Erhebung ber Creatur jur Theilnabme an Leben und burch ben unmittelbaren Befit und Genug Gottes fattfinbet, und mo ber bl. Geift nicht blog ale Princip feiner Birfungen und Gaben ber Greatur ; wird, fonbern zugleich perfonlich in fie eintritt, fie mit fich und fich mit ibr und fo in ihr rubend und thronend ober wohnend.

V. Weil die unfichtbare Genbung bes Gobnes n hl. Geiftes, und gang befonders die bes bl. Beiftes, in anabigten Geelen ein fo icones und troftreiches Gebeimnig ift, b Diefes Beheimniffes aber eben barin liegt, bag eben bie Berfon bes und bes hl. Beiftes felbit in unfere Geele einkehrt, in ihr wohnt geschenkt wird: jo ift es von hoher Wichtigfeit, fich jo volltommen lich flar zu machen, wie biefe perfonliche Gintehr und Singabe lichen Berfonen in unfere Geele gu benten fei, ober mas basjelbe bei biefer Ginfehr eine folche Genbung ber gottlichen Berjonen welche nicht bloß figurlich ober mit Sulfe einer Appropr fonbern im ftrengen Ginne bes Bortes als eine perfor

zeichnet werben fann und muß.

Bu bem Ende muß in ber Gintehr ber gottlichen Berfonen in b inwiefern biefelbe eine perfonliche fein foll, ein boppeltes Mon gleich nothwendig unterschieben werben. Damit bie Gintebr eine pe fet, muß bie gottliche Person nicht blog irgendwie als Princip ein Birtung, fonbern ihrer Gubftang nach in einer neuen Beife b gegenwärtig merben; fonft fonnte man nur im figurliden Ginne t perfonlichen Genbung fprechen. Weil aber bie Gubftang, wie bie T allen Berfonen gemeinfam ift, fo genugt biefe fubstangielle Wegenm berum nicht, um fagen gu tonnen, bag biefe gefandte Berfon auch i Bejonberheit ober im Unterschied von ber fenbenben in bie febre; wenn baber in ihrer Gintebr nicht ber ihr eigene hupoftatifche ter gur Geltung fame, fonnte man nur burch Appropriatio Gigenschaft ober Thatigfeit ber gottlichen Gubitang Die Gintehr Die ftimmten Berfon in die Geele berporheben und murbe baber mit

ber göttlichen Person im übernatürlichen Leben ber Seele aufgesaßt werden, vermöge beren bie göttliche Person sich ber Seele zu eigen gibt und zugleich biese für sich in Besitz nimmt; benn als Folge ber Eintehr stellt die hl. Schrift stets eine überaus innige, selige und heilige Gemeinschaft ber Seele mit ber gesandten göttlichen Person dar, in welcher lettere ber Seele als beseligende Gabe, und die Seele ihr als ein geheiligter Tempel angehort. Demnach fällt die personliche Sendung der göttlichen Personen mit der Schenkung berselben an die Seele und ihrer Besitznahme von der Seele zusammen, und so involvirt auch ihre personliche Gegenwart in der Seele ein Berhältnis innigster und wechselseitiger AngehörigLeit zwischen der göttlichen und der geschassenen Person.

Es ist also zu zeigen, wie in der Mittheilung des übernatürlichen Le-1068 bens durch die gratia gratum faciens eine wahrhaft persönliche Gegenwart in und ein persönliches Verhältniß der aus Gott ausgehenden Personen zu der geschäffenen Person gedacht werden kann und muß. Dieser Nachweis läßt sich auf Grund der hl. Schrift in doppelter Richtung führen, je nachdem die Stellung der gesandten göttlichen Person zum übernatürlichen Leben der Seele betrachtet wird A. als die eines vorbildlichen Princips (principium exemplare), oder B. als die eines Gegenstandes und Zieles (objectum finale) dieses Lebens. Beide Stellungen correspondiren jedoch mit einander auf's Innigste und bedingen einander und müssen solg-lich zusammengesaßt werden, um den adäquaten Begriff der persönlichen Gegenwart und des persönlichen Berhältnisses zu erhalten.

A. Die perfonliche Gegenwart ber gottlichen Berfonen in beren Gigen: 1069 ich aft als vorbilbliches Princip bes übernatürlichen Lebens.

Das übernatürliche Leben ber Geele besteht feinem innerften Wejen nach in einer Theilnahme am gottlichen Leben, b. h. in einer Erfenntnig und Liebe von fo hoher Art, wie fie an fich nur ber gottlichen Ratur gus tommt, und hat baber feine Burgel und fein Borbild unmittelbar in Gott felbft. In ber Mittheilung besfelben muß baber Gott feiner Gubfiang nach ber Geele noch auf eine ipegiellere Beije nabe treten, als es bei jeber andern Einwirkung der Fall ift, jo zwar daß er, falls er nicht ichon als Schopfer in ber Geele mit feiner Gubftang gegenwartig mare, er es baburch werben mußte, bag er ber Geele fein eigenes Leben einstrahlt und einhancht und fo gleichsam die Geele ihres Lebens wird. Bugleich aber erscheint biefe Mittheilung bes eigenen Lebens Gottes an bie Geele als eine Rachbilbung, Fortfegung und Musbreitung berjenigen Lebensoffenbarung und Mittheilung, welche in Gott felbft im Cohne und hl. Geifte ftattfindet. Die Ginftrahlung ber übernaturlichen Ertenntnig in bie Geele ift mejentlich eine Nachbilbung und Ausbreitung ber inneren Ausstrahlung ber gottlichen Erfenntnig in ihrem ewigen Worte und Bilbe und involvirt baber ein Sineinsprechen biefes Wortes und ein Ginpragen biefes Bilbes in bie Geele. Die Ginhauchung ber übernatürlichen Liebe aber ift wefentlich eine Rachbildung und Ausbreitung ber inneren Aushauchung ber gottlichen Liebe in ihrem ewigen Sauche und Dbem, und involvirt mithin eine Ginhauchung ober Ginftromung bes eigenen Obems Gottes in bie Geele. Wie baber bas übernaturliche Leben nach Art eines Siegelabbruckes burch innigstes und dauerndes Eindringen der göttlichen Substanz bewirkt wird, so drücken sich in demselben auch die inneren Produkte des göttlichen Lebens als solche in innigster Gegenwart ab. Folglich treten die ausgehenden Personen sowohl ihrer gemeinschaftlichen Substanz, wie ihrem besonderen Charakter nach in lebendige Beziehung zur Seele, werden also persönlich mit ihr vereinigt, indem sie, das Leben der Seele durchdringend, ihre persönliche Herrlichkeit in der Seele offenbaren und sich selbst in dieselbe hineinbegeben.

Diefe Seite ber Sendung wird in folgenben Stellen ber hl. Schrift angebeutet. 1070 1) Die Senbung bee Sohnee: Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis. Gal. 4, 13. (2gl. baju Cyr. Alex. dial. de Trin. 1. 4. p. 53: Formatur Christus in nobis ineffabiliter, non ut creatus in creatis, sed ut increatus ac Deus in creata et facta natura ad suam imaginem transformans per Spiritum, et al dignitatem creatura superiorem creaturam, id est nos, transferens. Cfr. Ambr. de fide l. V. c., 7. - Christum habitare per fidem in cordibus vestris (Eph. 3, 17). Der Sohn Gottes als Verbum wohnt aber natürlich nur bann burch bas Licht bes Glaubens in une, wenn ber Glaube in ber Liebe lebenbig fich erweist. Denn, fagt ber hl. Thomas (1 p. q. 43. a. 5. ad 2): Filius est Verbum, non qualecumque, sed spirans amorem. Unde Augustinus dicit in lib. 9. de Trin. (c. 10): Verbum autem, quod insinuare intendimus, cum amore notitia est. - 2) Die Genbung bes bl. Beifics: Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis. Rom. 5, 6. — In hoc cognoscimus, quoniam in eo manemus et ipse in nobis. quoniam de Spiritu suo dedit nobis (1 Joan. 4, 13), in ber caritas nämlich. Dabin gehören alle Stellen, welche ausbruden, daß ber hl. Beift in uns lebe, ober daß wir in ihm leben, als wenn er felbft ber in und wohnende Lebensobem mare. Go Rom. 8, 9: Vos autem in carne non estis, sed in Spiritu, si tamen Spiritus Dei habitat in vobis. Si quis autem Spiritum Christi (ben Geift ber Liebe) non habet, hic non est ejus. — Ibid. v. 14 et 15. Quicumque enim Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Del. Non autem accepistis Spiritum servitutis iterum in timore, sed accepistis Spiritum adoptionis (sc. in caritate filiali), in quo clamamus: Abba, Pater. - 1 Cor. 2, 12. Nos autem non spiritum hujus mundi accepimus, sed Spiritum, qui ex Deo est.

B. Die perfonliche Gegenwart ber gottlichen Berfonen in beren Gigenichaft als Objett und Biel bes übernaturlichen Lebens.

Die Erkenntnig und Licbe, worin bas übernatürliche Leben besteht, hat, wie die eigene Erkenntniß und Liebe Gottes, beren spezifisches Abbild fie ift, wesentlich als ihren eigensten Gegenstand Gott selbst, wie er in sich ift, und zwar so, daß barin, ähnlich wie im eigenen Leben Gottes, die gottliche Wesenheit in sich selbst sich zum lebendigen Besitze und Genusse barbietet und baber auch ber Seele in einer Beife substanziell gegenwärtig merben muß, wie sie für bas natürliche Leben noch nicht gegenwärtig ift. Bolltommen und flar geschieht bieg allerbings erft in ber visio und caritas beatifica, unvolltommen und bunkel aber auch in ber cognitio et caritas viae. Indem aber Gott sich selbst feiner Substanz nach in innigster Gegenmart ber Seele zum lebenbigen Besite und Genusse barbietet, werben auch bie einzelnen Personen als das, mas sie vermöge ihres Ursprungs sind, zum Gegenstande ber genugreichen Ertenntnig und Liebe gemacht und als solcher in die Seele hineingegeben. Der Sohn wird ber Seele gegeben als ber Abglanz und bas Cbenbild ber Herrlichkeit bes Baters, bamit fie in ihm und burch ihn den Bater erkenne und besitze. Und der hl. Geift ried ihr gegeben als ber Erguß und bas Pfand ber unendlichen Liebe bes Ba ers und des Sohnes zu einander, sowie auch der väterlichen Liebe, welche Gott zur Creatur trägt, überhaupt als die Blume der Süßigkeit und Lieblichkeit Gottes, als das persönliche osculum Dei, welches der Seele als der Mooptivtochter des Vaters und der Braut des Sohnes aufgedrückt und eingesenkt wird i, und woran sich ihre Liebe zu Gott labt und entstammt. Beide Personen werden folglich der Seele gegeden als eine ungeschaffene Gabe, und die geschaffene Gabe der gratia gratum kaciens dient eben dazu, die Seele zur Aufnahme und zum Genusse der ungeschaffenen Gabe zu besädigen.

Sowohl beim Cohne wie beim bl. Beifte geschieht biefe Cenbung ad fruendum voll- 1073 fommen erft in ber gratia gloriae. Speziell gilt bieg aber bon ber Genbung bes Gobnes, wie benn auch bie Theologen bie Anschauung Gottes ichlechtbin als visio Verbi ober in Verbo bezeichnen; bagegen fagt ber Apostel auch ichon von ber Erfenntnig bes Glaubens 2 Cor. 4, 6: Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei in facie Christi Jesu. Unbererfeits wird bie Gendung bes hl. Beiftes als eine bereits in ber gratia viae erfolgende betont, weil bie Schenfung bes Pfanbes ber gottlichen Liebe vorzuglich mit bemjenigen Genuft Gottes gufammenbangt, ber bienieben bie Geligfeit ber Geele bilbet, und fur lettere ebenfo ein Erfat für bie vermiste Unschauung bes Cobnes Gottes (fowohl in feiner Menfcbeit wie in feiner Gottheit) fein foll, wie ein Unterpfand für ben bereinftigen volltommenen Befit und Benug Bottes, ben fie icon anticipirt und beffen Erreichung fie verburgt. In allen biefen Begiehungen wird in ber bl. Schrift bas Berbaltnig bes in unfere Bergen gefanbten bl. Beiftes gur Geele ale bas eines Eröftere bezeichnet, mas auch vorzugemeife in bem Ramen Paraffet ausgebrudt ift. Bugleich betont ber Beiland bei ber Berbeigung bes bl. Geiftes (306. 14, 26) febr nachbrudlich, bag biefer Erofter ein Anderer fei, ale er felbst, und baber auch in ein besonderes perfonliches Berhaltniß zu ben Glaubigen trete. Speziell in der zweiten Beziehung wird ber hl. Geist Spiritus promissionis und arrha (άβραβών) haereditatis genannt. Eph. 1, 13—14: In quo (Christo) credentes signati estis Spíritu promissionis sancto, qui est pignus (ἀξραβών) haereditatis nostrae; 2 Cor. 1, 22: Qui unxit nos Deus, qui et signavit nos et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris. Aug. serm. 13. de verb. Apost. bemerft hiezu: Qualis res est, si pignus tale est. Nec pignus, sed arrha dicendus est. Pignus enim quando ponitur, quum fuerit res ipsa reddita, pignus aufertur. Arrha autem de ipsa re datur, quae

Dieß ift auch ber tiefere Sinn ber Worte bes Heilandes Joh. 17, 26: ut dilectio, qua dilexisti me, in ipsis sit et ego in ipsis. Bgl. Ludov. da Ponte expos. in Cant. Cant. p. 75.

Sheeben, Dogmatit.

danda promittitur, ut, res quando fedditur, impleatur quod datum est. non mutetur.

1074 Als Gegenstand ber übernatürlichen Erkenntniß und Liebe find aber bie gottlichen Berfonen fur bie Seele zugleich bas Endgiel berfelben, welches ihr nicht bloß ihre eigene Rube und Geligkeit gewährt, fonbern auch von ihr Ehre und Berherrlichung beansprucht. Da nun jebe einzelne gottliche Berfon in ihrem besondern hypostatischen Charafter eine speziell an sie gerichtete Ehre beanspruchen und, wie als besondere Inhaberin ber gettlichen Natur, so auch als besondere Inhaberin eines Herrschaftsverhaltniffe auftreten tann: fo folgt, bag bei ihrer Gintebr in bie Geele gmar ftets alle Berfonen zugleich, aber jebe in besonderer Beife, biefelbe in Befit neb men und in berselben als in ihrem ihnen geweihten Saufe ober Tempel mobnen. Gang besonders tommt biefe Ginwohnung bem bl. Geifte gu, weil er bie Beiligkeit Gottes reprasentirt und bie Beiligkeit ber Seele porbilbet, und weil er ferner, wie er per exc. die perfonliche Gabe ber göttlichen Liebe ift, so auch naturgemäß zunächst und vorzüglich bie Hingabe ber Seele an Gott burch ihre Begenliebe entgegennimmt; wie er mit Borgug ber "fuße Gaft" ber Seele ift, ber in ihr haus tommt, so ift er auch gunächst ber heilige Berr, ber fie zu seinem Tempel macht und baburch gugleich für ben Bater und ben Gobn in Befit nimmt.

930. Sehr bebeutungsvoll bezeichnet die hl. Schrift bie Einwohnung bes hl. Geistes in der Seele auch als eine Beseignet die hl. Schrift bie Einwohnung bes hl. Geistes in der Seele auch als eine Beseigelung derfelben mit dem hl. Geiste. In Berbindung mit der Saldung (wie I Cor. 1, 22) bedeutet diese Besiegelung wohl zunächst die erste Form der Sendung des hl. Geistes in der Einströmung der göttlichen Liebe, in der er wie ein Siegel in seinem Abdrucke gegenwärtig ist. Inwiesern sie aber zugleich auch mit der arrha in Verbindung gebracht wird (a. a. D. und Eph. 1. 13), dedeutet sie mehr die zweite Form der Sendung in der Ausstatung der Seele mit einem kostdaren Schape, der wie ein Juwel mit dem Minge verbunden wird, oder mit einem Bande, das die Seele an Gott sessellest, und durch welches Gott mit ihr nete verbunden bleibt. Nicht ause sondern eingeschlossen ist dabei, daß der hl. Geist durch seine Wirksamstelle der Seele die Form oder Gestalt des Sohnes einprägt, wie es namentsch im sakvamentalen Charafter geschieht. Lebendig veranschausscht wird diese Bestegelung in bei den Beziehungen durch die impressio osculi Dei in anima, vgl. Da Ponte 1. c.

Ueberhaupt ift es ein febr fconer und fruchtbarer Bebante, bag ber bl. Geift, wie er in ber Gottheit nach ben Griechen bie opparis als Schlufftein ber Trinitat, nach ben Lateinern bas vinculum ber Ginheit ober bie communio zwifchen Bater und Sohn ift, fe auch für bie Creatur bie oppayle ihrer Beiligkeit und Bolltommenheit und bas vinculum ihrer Einheit mit Gott und die zorvwela ober communicatio zwischen ihr und Gott ift. Bgl. August. (serm. 11 de verb. Dom.): Insinuatur nobis in Patre auctoritas, in Filio nativitas, in Spiritu Sancto Patris et Filii communitas, in tribus aequalitas Quod ergo commune est Patri et Filio, per hoc nos voluerunt habere communionem et inter nos et secum, et per illud donum nos colligere in unum, quod ambo habent unum, id est per Spiritum Sanctum, Deum et donum Dei. In hoc enim reconciliamur Trinitati eaque delectamur. Der Berfaffer bes libellus de vita solitaria ad fratres de monte Dei führt diesen Gebanken weiter aus: Dieitur haec (bit Bereinigung Gottes mit bem Menschen) unitas spiritus non tantum, quia efficit eam vel adficit ei spiritum hominis Spiritus Sanctus, sed quia ipsa ipse est Spiritus Sanctus, Deus cari 15: cum per eum, qui est amor Patris et Filii et unitas, et suavitas, et bonum, et os nlum, et amplexus, et quidquid commune potest esse amborum in summa illa 1 1itate veritatis et veritate unitatis: hoc idem homini suo modo fit ad Deum, q od consubstantiali unitate Filio est ad Patrem vel Patri ad Filium, cum în amplexu et osculo Patris et Filii mediam quodammodo se invenit beata conscientia.

Beil ber Beiland bie innere Genbung bes bl. Beiffes erft ale nach feiner himmelfahrt 1077 erfolgend verheißen, fo ift es flar, bag biefe Genbung im neuen Teftament jebenfalls etwas Eigenihumliches befigt, was mit ber Gnabe im Alten Teffament nicht verbunden war, und baber infofern früher nicht flattgefunden bat. Einige Bater, wie Greg. Naz. und August., bruden biefen Unterichieb baburch aus, baß fie fagen, im Alten Testament fei ber bl. Beift blog in feinen Birfungen, nicht aber wefenhaft gefandt ober gegeben worben, und barauf bat Petavius bie ibm eigene Lehre gebaut, bag bie perfonliche Bereinigung bes bl. Beiftes mit ber Geele überhaupt nicht ichen in ber gratia gratum faciens wefentlich mitgegeben fei. Allein Greg. Nas., bet sich or. 41. al. 44. aussübrlich darüber verbreitet, ertlärt seinen Ausbrud obsiedes sopploesdar durch swaartros parifoat. Wenn aber August. (serm. de temp. 185) fagt: Apparuit hac die (Pentecostes) fidelibus suls non jam per gratiam vialtationis et operationis, sed per ipsam praesentiam majestatis, atque in vasa non jam odor balsami, sed ipsa substantia sacri effluxit unguenti: bann ifi bannit nur gemeint, bag bom Bfingfitage ab erft bie bolle Rraft und Bebeutung ber fubftangiellen Wegenwart bes bi. Beiftes in ber Geele offenbar geworben fei, weil eben von ba ab auch Die Bnade, in welcher ber bl. Beift felbft gegeben wird, bie ihr zwar wefentlich innewohnenbe, aber porber latent gewesene Rraft der mabrhaft findlichen Liebe und vertrauensvollen Um: armung Gottes gu offenbaren begann. Wo baber, auch im Alten Teftament, wie im Ifb. Sap. c. 7 ft., ichon beutlich auf Die innige Lebenogemeinschaft ber Geele mit ber emigen Belsbeit hingewiesen wird, wird auch in ihm von einer innigften Gintebr und Einwohnung ber ewigen Beisbeit und ihres Beiftes in ber Geele mit nachbrud gerebet. - Inbef fann man noch nach einer anderen Geite bin einen Unterschieb zwifden ber Genbung bes bl. Beiftes in die Getauften und ber Gendung in die Seiligen des Alten Bundes finden, inwiefern nämlich ben Getauften fraft ihrer Einglieberung in Chriftus ber ht. Geift als ber Beift ihres Sauptes auf eine befondere Beife angehort. Doch barüber fpater an einem Orte, wie auch über bas Berhaltnift ber Ginwohnung bes bl. Beiftes jur Beiligung ber Geele und jur Aboptivfinbicaft.

§ 126. Das Geheimniß ber Dreieinigfeit und feine Denfbarteit.

Literatur: Greg. Naz. or. theol. 3. Basil. 6. Eunom. 1. 1 u. 2; Thom. c. gent. 1. 4. c. 9 u. 15; Greg. de Val. de Trin. 1. 1. c. 27—29; Kuhn, Trinität § 35; Franzelin thes. 20.

Daß die Dreieinigkeit in Gott für die menschliche und überhaupt für 1078 die geschaffene Bernunft insofern ein Seheimniß ist, als sie die Wirklichsteit der drei Personen in Gott nicht mit ihren natürlichen Mitteln besweisen kann, wurde oben § 64 gezeigt. Wit dieser Undeweisdarkeit hängt aber in unserem Falle wesentlich zusammen, daß auch die begriffliche Ausfassen von der Dreiheit der Personen nicht nur überhaupt bloß eine analogische und darum dunkele und unvollkommene sein kann, sondern auch noch dunkeler und unvollkommener sein muß, als die Aussassiung Gotstes nach seiner Natur und Wesenheit.

Es liegt baher in der Ratur der Sache, daß die Bereinbarteit ber 1079 einzelnen Begriffe mit einander, ober die Widerspruchslosigseit der einzelnen Bestimmungen für unsere Bernunft ebenfalls schwer zu sassen ist und in manchen Punkten positiv überhaupt nicht eingesehen werden kann. Wie jedoch die richtige und genaue Bestimmung der analogen Begriffe bewirkt, daß die Rothwendigkeit des Zusammenhanges zwischen benfelben eingesehen werden kann: so kann und maß sie auch bewirken, daß in dens selben kein Widerspruch nachgewiesen werden, sondern im Gegenstheil die Abwesenheit eines evidenten Widerspruchs dargethan

werben tann. Die meisten angeblichen Widerspruche, welche von ben Arianern bis auf bie Socinianer und bie neueren Rationalisten berab un bem Dogma gefunden werben wollten, bieten aber auch nicht einmal eine ernste Schwierigfeit, weil sie auf eine vollständige Entstellung ober bod auf eine sehr oberflächliche Auffassung bes Dogma's gegrundet find.

Bon ben Arianern bat namentlich Gunomine fich burch theile febr grobfumlide. theils aber auch febr fubtile und raffinirte Cophismen hervorgethan; beefelben find bei bunbig aufammengefaßt und ebenfo bunbig widerlegt von Greg. Naz. 1. c. Sein Baurb einwand war, bag bas ingenitum und genitum nicht Gines Befens fein tonnten, m biegegen find bie beiben erften Bucher contra Eunomlum von Basil. gerichtet, melde e außerorbentliche geinheit ber Dialettit entfalten. Die hauptformen ernfter Schwierigfeiten find bei Thom. 1. c. jufammengefiellt und gelost. Die eingebenbfie Discuffin berfelben fant in neuerer Zeit mit ben Socinianern flatt und wurde am beften und vollffantiaften von Gregor. Val. 1. c. geführt. Die neueren Rationaliften verfahren meift wiel cher flachlicher, ale bie Socinianer, und meinen fcon etwas febr Beiftreiches neiggt zu babe mit ber Phrafe: fo wenig mathematifch 1=3 fei, fo wenig fei in Gett bas Gine Bele ibentifch mit brei Berfonen, ober bie brei Berfonen Gin Befen, mabrent boch jebe Gleichon nur gwifden Bablen mit bemfelben Inhalt flattfinben fann und baber, um im fatboliten Dogma bie falfche Gleichung ju finden, biefem ber Ginn untergeschoben werben muste, bie gottlichen Berfonen feien zugleich brei fubstantiell verfchiebene Befen und boch wieber nur Gin fubftantiell ibentifches Befen.

Die meisten Detailschwierigkeiten fallen von felbst durch die genaus Firirung und Ontwicklung bes Dogma's, wie wir sie biober versucht haben, und find auch weißt schon werührt. hier erwähnen wir noch turg die hauptschwierigkeiten, welche auch bei der reinster und genauesten Auffassung bes Dogma's bestehen bleiben und nur negativ gelobt werden

fönnen.

II. Der Hauptschwierigkeiten, welche ben Schein eines Wederspruchs mit sich führen, sind eigentlich nur zwei, nämlich 1) ber reale Unterschied der Personen untereinander gegenüber ihrer Ibertität mit derselben absolut einsachen Besenheit, und 2) der reale Unterschied durch den Ursprung einer Person aus der auderen gegenüber ihrer vollkommenen Gleichheit in aller Bolltommenheit. In ersterer Beziehung wird das Axiom: quae sunt eadem uni tertio, sunt eadem inter se geltend gemacht; in der zweiten scheint der Ursprung auszuschließen, daß die entspringenden Personen die göttliche Notur ebenso wesentlich besitzen, wie ihr Princip; und da die entsprungene Person auch nicht ebenso produktiv ist, wie ihr Princip, so scheint sie diesem auch nicht in seiner produktiven Kraft gleich zu sein.

1. Die erste Schwierigkeit löst sich baburch, baß, obgleich Berse und Wesenheit in Gott una summa res, simplex omnino, sind, benned Person und Wesenheit bei Gott ebenso wenig dieselbe Seite der aummeres ausdrücken, wie Erkennen und Wollen. Person ist die summa res all sich selbst besitzend, Wesenheit als Gegenstand des Besitzes; und es ist dahr nicht absolut undenkbar, daß eine in ihrer Einsachheit so reiche Subsan, wie die göttliche, sich selbst in mehrsacher Weise besitze; wenn sie sich abrin mehrfacher Weise besitzt, dann muß sie auch in mehreren Bestigern auftreten können, welche als solche ebensowenig unter sich identisch sind. Ab die Form des Besitzes bei ihnen die nämliche ist. Wenn ferner sebe Persemit der Weisenheit identisch sich, so ist sie es doch nur als eine besondere Ford

bes Besites berselben, und so folgt aus bem Princip: quae sunt eadem uni tertio, sunt eadem inter se, nur, baß sie alle basselbe Wesen und zwar burch Ibentität mit bemselben besitzen; nicht aber, baß sie auch in ber Besonderheit ihrer Besitzweise zusammenfallen.

Technisch lösen bie Theologen die aus dem beregten Prinzip entstehende Schwierigkeit, 1083 indem sie dasselbe näher bestimmen und entweder sagen: quae sunt eadem uni tertio re et ratione, sunt eadem inter se, oder aber: quae sunt eadem uni tertio, sunt eadem Inter se sub ea ratione, sud qua sunt eadem inter se; in Gott aber sei die Person mit der Wesenheit zwar eadem re, aber nicht ratione, und so könne man dei ihm nur sagen, die Versonen seien eadem inter se in ratione substantiae, aber nicht in ratione personae. Einige sügen hinzu, das Princip sei auf Gott siberhaupt nicht anwenddar, nicht als ob seine wesentliche Wahrheit nicht auch sür Gott gelte, sondern weil dasselbe dei Gott nicht dieselben Consequenzen mit sich sühre, wie dei den Creaturen. Bei Gott könnten nämlich wegen des Reichthums seiner Einsachseit manche Begrisse, ohne ihre spezissische Webentung zu versieren, in derselben untheildaren res vereinigt sein, die dei den Creaturen nur in sachlich verschiedenen Dingen in ihrem speziellen Werthe repräsentirt werden könnten swyl, oden § 73. del. n. 193). Bei der Creatur solge daher aus senem Princip allerdings, das, wo Eine Substanz, auch Eine Verson sei, weil jede geschässene Substanz nur einmal und in einer Form sich angehören sann, dei Gott aber nicht. Bgl. Suarez de Trin. l. 4. d. 3; Greg. Val. l. c.

2. Die zweite Schwierigkeit löst sich in ihrem ersten Theile bas 1084 burch, daß der Ursprung in Gott nicht durch einen außerwesentlichen, sons dern durch einen wesentlichen, d. h. einen mit seinem Princip sowohl wie mit der göttlichen Wesenheit identischen und durch den wesentlichen Charatter beider gesorderten Akt ersolgt; in dieser Voraussehung aber ist es nichts weniger als evident, daß der produzirte Besig nicht ebenfalls ein wesentslicher, sondern bloß ein zufälliger, und bloß ein Besig durch Verdindung, und nicht durch Identität mit der göttlichen Wesenheit sein könne. In ihrem zweiten Theile löst sich diese Schwierigkeit dadurch, daß die Mittheilung der Natur vom Vater nicht durch eine in seiner besonderen Personlichkeit besgründete Macht und Fülle, sondern durch die Macht der gemeinsamen Natur ersolgt, welche wesentlich darnach strebt, nicht nur in Einer, sondern in brei Personen zu subsissiren, und diese ihre Wacht in allen Personen gleichsmäßig, aber in jeder auf eine besondere Weise äußert (vgl. oben n. 989).

Mit ben hier besprochenen Schwierigkeiten hängt die einst von den Scholastern mit 108d ungeheuerm Auswande von Scharssinn diskntirte Frage zusammen, ob das individuelle Sein zeber einzelnen Person als solcher als eine ihr eigenthümliche relative Bollkommenheit (perfectio relativa) zu denken sei, welche von der relativen Bollkommenheit der gemeinschaftlichen Wesenheit (perfectio absoluta) als eine spezielle unterschieden werden müsse und daher mit der relativen Bollkommenheit der übrigen Perssonen nicht identisch, sondern bloß derselben äquivalent sei und so auch den übrigen Perssonen nicht als eine sie constituirende Bollkommenheit, sondern bloß kraft des beiderseitigen Zusammenhanges mitangehöre. Byl. darüber neuerdings Franzelin thes. 15. der die Frage bejahl. Am besten umgeht man dieselbe, indem man einsach sagt, die Bersonen hätten kelne eigene Bollkommenheit, sondern die gemeinschaftsche Bollkommenscheit bestehe und ünsere sich in jeder auf eine besondere Beise. Byl. Thom. 1. p. q. 42. a. 4. ad 2. wo er von der aequalitas in magnitudine et dignitate spricht und diese Ausdrücke in gleicher Bedeutung mit perfectio nimmt: Aequalitas attenditur aezundum magnitudinem. Magnitudo autem in divinis signisieat persectionem naturae, ut dietum est, et ad essentiam pertinet. Et ideo aequalitas in divinis et similitudo secundum essentialia attenditur: nec potest secundum distinctionem relationum in-

1086 3m Berbaltnif jur natürlichen Bernunft ift bas Gebeimnig ber Erfuliat, unbeweisbar ale unbegreiflich, im ftrengften Ginne bes Bortes eine ihren überfleigenbe, transicenbente Babrbeit und fann baber mit ben naturlichen ! fowohl, wie mit ben natürlichen Beburfniffen ber Creatur in feinem notowendigen bigen Bufammenhange fieben. In Folge beffen bat man vielfach gemeint, Die besselben babe überhaupt feine in seinem innern Berthe begrundete Bebeutung für fchen, und es fei barum auch feine Erfenntnig nicht um feiner felbft willen in Bollfommenheit zu erftreben. Den Protestanten namentlich bat bas Dogmo gufallige, inbirefte und außere Bebentung ale unentbebrliche Boraus Begriffe ber volltommenen Erlofung von ber Gunbe. In neuerer Reit bat bir einem abnlichen Gedanken ausgehend, geradezu gegen ben Berth ber Erkenntnift b an fich lebhaft polemifirt (f. Kleutgen I. a.). Andererfeits hat man zuweise fich burchaus berechtigten Gebanken, daß bas Dogma wegen feiner Unbegreiffichte ein Prüfftein bes Glaubens fein foll, in welchem man Gelegenheit finde, Gott feines Berftandes gu bringen, in einer Beife betont, bag es faft ben Mufchei Gott habe bas Geheimniß nur geoffenbart, um bem Menichen ein Ratbiel portu nicht, um feinen Beift mit einer überaus erhabenen und merthvollen Erfenntniff in Diefen falichen ober einseitigen Auffassungen gegenüber baben wir ju geigen, bas barung und Erfenntnig ber Erinitat eben um ihrer felbft willen ben bochften weil ihr Inhalt bie bochfte und erhabenfte Babrheit bes Chriftenthums und jugle und Mittelpuntt aller übrigen übernatürlichen Babrbeiten ift.

1087 1. Die Stellung und Bebeutung bes Dogma's von ber Trin sich in breisacher Beziehung betrachten: L. in Beziehung auf die Bollend Sicherstellung der natürlichen Erfenntniß von Gott und dem Ver der Ereatur zu ihm; II. in Beziehung auf die vollkommene übern Erfenntniß von Gott selbst; III. in Beziehung auf die vollkomm fenntniß der auf das Dogma aufgebauten übernatürlichen Beltordn

1088 L. Bor Allem tann man in gewissem Sinne auch icon von e beutung bes Dogma's für bie Bollendung und Sicherftellu natürlichen Erkenntniß von Gott und dem Berhaltni Ereatur zu ihm reden, und ihm also eine philosophische B zuschreiben. Die wesentlichsten Momente jener Erkenntniß, näm Probuttionen in Gott bestimmter und flarer heransgestellt, als sie es ohne das Dogma waren; und so wird daburch namentlich die Gesahr einer panstheistischen oder auch der flach deistischen Auffassung des Verhältnisses Gottes zur Welt gründlich beseitigt. Gewiß ist daher die Ossendarung des Dogma's in dieser Beziehung sehr nühlich, und je nach Umständen auch moralisch nothwendig (vgl. Thom. 1. p. q. 32. a. 1. ad 3). Aber ohne die erhabene Stellung ober die Transcendenz des Dogma's gegenüber der natürlichen Vernunft zu gesährden, kann man nicht sagen, seine Ossendarung sei in dieser Beziehung wesentlich und unbedingt nothwendig; lenteres kann sie nur sein in Beziehung auf eine Erkenntniß, die nach Ziel und Inhalt in sich selbst keine bloß natürliche, sondern eine übernatürsliche ist, und in welcher solglich die Creatur, über ihren natürlichen Gessichtschen in eine direkte und sehendige Beziehung zu dem erhabenen Geheimnisse tritt.

II. Zunächst hat also die Offenbarung der Trinität eine wesentliche Be-1089 beutung für die übernatürliche Erkenntniß Gottes selbst und zwar in doppelter Hinsicht, inwiesern sie nämlich auf Gott sowohl 1) als objectum fruitionis beatisicans, wie 2) als objectum glorisicationis abzielt.

1. In ber Erkenntnig Gottes, die fich in ber burch fie bedingten Liebe 1090 jum Genuffe gestaltet, besteht bie Geligteit ber geiftigen Creatur, und Dieje fieht mithin gu jener in gerabem Berhaltniffe, fo bag eine hobere Ertenntnig auch eine hobere Seligfeit bedingt, und umgetehrt. Die Offenbarung ber Trinitat ift baber a) überhaupt icon barum von mefentlichem Werthe, weil fie eine wesentlich vollkommenere Erkenntnig Gottes bewirft. Sie ift es aber insbesondere beghalb, weil fie b) im Gegensage gur naturlichen Er-Tenntnig und Gott zeigt, wie er in fich felbft ift, und fein inneres Leben und Wirten aufichließt, und weil bemnach burch fie bie Er-tenninig Gottes im Glauben zu einer Anticipation und Ginleitung ber unmittelbaren Unichauung bes Bejens Gottes wird und einen Borgeichmad berfelben, fowie ein Unterpfand ihrer bereinftigen Berwirtlichung enthalt. Gie ift es ferner, weil fie e) und im Innern Gottes eine reale Difenbarung feiner Große und Dacht, feiner Gute und Liebe, feiner Geligfeit und herrlichteit, überhaupt feiner Eigenschaft als bes hoch ften Gutes aufschließt, welche, wie fie über alle augeren Offenbarungen unendlich erhaben ift, jo auch die Bolltommenbeit und Gute Gottes nach einer gang neuen Seite bin, als überichwengliche Bolltommenbeit und Gute, fennen lehrt, und baber ichon in Diefem Leben eine bem natürlichen Menschen unbefannte, wonnevolle Liebe mit fich führt. Namentlich ericheint in den trinitarischen Uriprungen bie Grudtbarteit und Mittheilfamteit Gottes ale eine auch objettio unenbliche, mabrend bie Ginheit ber brei Berjonen uns bie Geligfeit Gottes als eine folche zeigt, die in wunderbarer Beife auch basjenige Do: ment in fich enthalt, welches bei jeder geichopflichen Geligfeit die Bluthe und bie Burge berfelben ausmacht, bie Bonne des volltommenften Mitge nuffes mit anderen Berfonen.

- Die sub c. erwähnten Gebanken werben von ben Batern febr haufig in ber bervorgehoben, bag fie gegen bie Arianer geltend machen, bas Saterfein in Gent wesentlich höherer Borgug als bas Schöpfersein ober bas Ungezengtfein und bie fruchtbare Einheit eine bobere form ber Einheit, ale bie bloge Gingigfeit und Em ber Cubftang. Bgl. biegu Thomassin de Trin, c. 3-4 und 10-12. - Beim itinerarium mentis ad Deum ben Unterfchied gwifden ber in ber Gobbefung barten Gottesidee und ber trinitarifchen babin, bag jene Gott ale bas reine G bas überich wengliche Sein darstelle, ober, mas basfelbe ift, bag jene Gott als bafte Sein, dieje als bas wejenhafte But, b. h. bas bonum essentialiter all sui offenbare. Schon vor ihm meinte baber Alex. Hal. (p. 2. q 96. m. 1. u. trinitarifche Gott ale folder fei bas fpegififche Objett, wie ber übernatürlichen Gr nif im Glauben, fo auch ber übernatürlichen Liebe Gottes im Unterfchie ... natürlichen.
- 2. Die Erkenntniß Gottes in Berbindung mit ber aus ihr ba 1092 gebenben hochschätzenben Liebe bilbet andererfeits bie formelle aufere herrlichung Gottes von Geiten ber vernünftigen Greatur, jo givar, bie Bolltommenheit ber Berberrlichung Gottes burch bie ber Green wefentlich bedingt wirb. Die Erkenntniß ber Trinitat hat min aber an Bolltommenheit biefer Berberrlichung einen fehr mefentlichen Ginflug, a wiefern fie bie innere Große und Berrlichteit Gottes aufichlieft Gott in biefer bewundern und anbeten gu laffen; b) immiefern fie nicht bie Gottheit als Grund ber Unbetungsmurbigfeit, fonbern auch fpegie Trager und Inhaber ber gottlichen Burbe bem Beifte por und fo es ihm möglich macht, feinen Gult ausbrucklich und formlich auf gut beziehen; und c) inwiefern fie uns in Gott felbft eine unenbl reale Gelbftverherrlichung zeigt, indem bie gottlichen Berjone ihrer Begiehung auf einander, als Princip ober Produtt ber Serrlichten andern, in ber erhabenften Weise fich wechselseitig verherrlichen, und nan lich ber Bater im Gohne als feinem volltommenen Borte und Bilbe, beibe im hl. Geifte als bem unenblichen Erguffe ihrer Liebe unenblich verherrlicht werben, als in ben außeren Offenbarungen ihrer Weinheit Gute. Durch bie Rundmachung biefer inneren Gelbftverherrlichung mirb Gott nicht nur in bem geehrt, mas ben Gipfel feiner Berrlichteit bilbet wirb auch ber Creatur möglich gemacht, fich felbft ber Ehre anundlie welche bie gottlichen Berjonen von einander empfangen, und fo ihre ein Ehrenbezeugungen, die jtets nur endlich find, burch die Bezugnahme auf unendliche zu ergangen, wie es namentlich in ber Formel ausgebrudt n Gloria Patri per Filium in Spiritu Sancto.
  - III. Die Offenbarung ber Trinitat hat aber auch eine mejentliche beutung fur bie Ertenntnig ber übernaturlichen Berte Goules ber übernaturlichen Beltorbnung, weil biefe in ihrem Befen Grunde und Biele nur aus den in Gott bestehenden inneren Probufts und Berhaltniffen verftanden werben tonnen und gu benfelben in fo im lebenbiger Beziehung fteben, baß fie als eine Rachbilbung ober Reprobut reip. Ausbehnung und Weiterführung berfelben, turg, als eine reale an Difenbarung ber Trinitat gu betrachten find. Die übernating Berte Gottes, auf die es hier antommt, liegen in ber Bereinigung

mit ber Creatur 1) in ber Gnabe und 2) ber Incarnation

1. Innere Beziehung ber Gnabe und ber Gnabenordnung 1094 gur Erinität als ihrer Burgel und ihrem Centrum. Die Gnabe ift ihrem Befen nach Erhebung ber Greatur gur Aboptintindichaft Gottes. Als folde ift fie aber auch wefentlich Unnahme aus Enabe gur Theilnahme an ber Burbe und herrlichfeit bes naturlichen Gohnes Gottes; und jo wenig baber unter Menichen die Aboptivfindichaft ohne regend welche Beziehung zur natürlichen Cohnichaft bentbar ift: fo wenig lagt fich die Aboptivfinbichaft Gottes ohne Beziehung zu feinem naturlichen Cohne vollkommen verstehen. Die natürliche Cohnichaft in Gott ift bemnach por Allem 1) bas 3beal aller Aboptipfinbicaft Gottes. Darum aber ift fie ferner 2) auch fur bie Aboptivfindicaft ber Grund ihrer Doglid= teit; benn nur barin, bag in Gott felbit eine fubftangielle Mittheis lung feiner eigenen Ratur ftattfindet, nicht aber barin, daß Gott eine icopferifche Macht befitt, wird die Möglichkeit einer Theilnahme an ber gott= lichen Ratur bentbar. Deggleichen muß bie natürliche Cohnichaft in Gott 3) als bas eigentliche Motiv und Biel ber Aboptivfindschaft betrachtet werben; benn nur die Liebe ju feinem eingebornen Cohne und die Wonne, bie er in feinem Besitze genießt, treibt Gott an, beffen Bild nach Außen au vervielfaltigen, und fo hat er auch wesentlich bie Absicht, feine Aboptivfinber aur Berberrlichung feiner Baterichaft und feines eingebornen Gobnes in's Dafein zu rufen. - Immiefern aber bei ber Mooptivfindichaft nicht bloß bas, mas burch biefelbe wirb, fonbern auch bie Urt und Weife, mie es wird, namlich burch gnabige Liebe, in Betracht gezogen werben muß: bat bie Aboptivfindichaft ihr 3beal, ihren Möglichkeitsgrund, sowie ihr Motiv und Biel, in bem Ausgange bes hl. Geiftes als einer Mittheilung ber gottlichen Ratur auf bem Bege ber reinften Liebe und Freigebigfeit, und nebt zugleich gur Berfon bes bl. Beiftes in ber mejentlichen Begiebung, baß er, wie in Gott bas Pfand und Giegel ber Liebe gwifchen Bater und Sohn, fo bier bas Pfand und Giegel ber Berbindung zwischen Gott und feinen Aboptivfindern ift. - Wie bemnach bie Gnabe ber Aboptivfindichaft, in ihrem Urfprunge betrachtet, ein Refler ber trinitarischen Probuttionen und Berhaltniffe ift: fo bringt fie als Resultat mit fich, bag bie Greamr in die innigfte Gemeinschaft und Gefellschaft mit ben gottlichen Berionen eingeführt wird (ut societatem habeamus cum Patre et Filio eius 1. 3ob. 1).

Heraus folgt, daß der trinitarische Gott so recht eigentlich der Gott des Gnadenlebens 109d in, und daß eine volle und reine Entwicklung des Gnadenlebens in seiner eigenthümlichen Art ohne die Erkenntniß der Trinität nicht denkbar ist. Damit hängt zusammen, daß im neuen Testament, wo das Gnadenleben erst recht zum Durchbruch kam, das Berhältniß des Wenschen zu Gott und sein Berkehr mit Gott siets speziell an die einzelnen Versonen in Gett angeknüpst wird. Aus demselben Grunde ist die Kennung aller göttlichen Versonen so mesentlich in der Formel des Sakramentes der Aboption und Wiedergeburt, der hl. Taufe, wie der Glaube und das Bekenntniß der Trinität die normale Bedingung zum Empfange viese Sakramentes. Und so wiesen auch die Bäter darauf hin, daß der Glaube der Christen gerade durch das Bekenntniß in Deum Patrem sich über die Bernunft erhebe und dadurch sich den Weg zur Aboption bahne. Bgl. Hilar. de Trin. l. 1. c. 10 kl. und Petr. Chrysol. serm. 68 (in orat. Dom.): Ecce quam cito siede est remunerata consessio: mox ut Deum unici Filii consessus es Patrem, tu ipse es Dei Patria adoptatus in filium.

2. Innere Begiebung ber Incarnation gur Trinitat Bi rend in ber Gnabe junachit eine Rachbilbung und erft jefunbar auch in Beiterführung ber trinitarifchen Probuttionen und Berbaltniffe ftattfindet ift die Incarnation bes Cohnes Gottes an erfter Stelle und im ftrenes Ginne eine Beiterführung feines ewigen Urfprunges und feines Berhattniff jum Bater und bem bl. Geifte nach Mugen. Denn bie Incarnation ift the Befen nach nicht etwa überhaupt als Menschwerbung Gottes ober irgu einer beliebigen gottlichen Berfon gu faffen, fonbern als bie Bertorpern einer aus Gott entiprungenen Berjon, und zwar berjenigen, bie als Be und Bilb Gottes bas lebenbige Bengniß ift, worin er fich, wie nach Inne fo auch nach Mugen offenbart, bie als Gobn Gottes ber geborene Erbe fe nes Reiches ift, burch ben er bie Welt beherricht und regiert, bie a primogenitus omnis creaturae naturgemāg bazu berufen ift, in ibrer m genommenen Menschheit bas Saupt bes gangen Universums zu fein, Die en lich burch ihre hypostatische Sendung nach Augen auch ben von ihr ausgeben ben bl. Geift in besondere Berbindung mit ihrem mnftischen Leibe bringe und jo bas sigillum et vinculum Trinitatis jum sigillum und vinculu ber verflarten Schöpfung machen foll. 3m Lichte ber Trinitat und als ma Offenbarung berfelben nach Außen erscheint alfo bie Incarnation fofort i ihrer gangen und vollen Bebeutung, weil auf ihrer lebenbigen Burgel m in ihrem eigentlichen Gentrum, mahrend fie, wenn man bon ber Erint der Personen in Gott absieht, ihren Salt verliert und durch feine augen Bwedmaßigfeitsgrunde von Geiten bes Bedurfniffes ober ber Bollfomma heit ber Belt mehr begriffen und gerechtfertigt werben tonnte.

Raberes f. in Buch V. bei ber Lehre von ber Menschwerdung; vgl. auch unfert S. flerien" § 55.

## Inhalt.

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eite           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eiuleituug.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Rame, Begriff und Stellung ber bogmatischen Theologie                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |
| Erftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Theologische Ertenniniflehre.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Erster Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Die objeftiven Bringipien ber theologischen Erkeuntniß.                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Grfies Sauptflück.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Das Urpringip ber theologifden Ertenntnig, bie göttliche Offenbaru                                                                                                                                                                                                                              | ng.            |
| § 1. Begriff der Offenbarung im Allgemeinen und Stufenleiter der Offenbarungsweisen<br>§ 2. Wesen und Inhalt der natürlichen Offenbarung<br>§ 3. Zwed und Nothwendigkeit der positiven Ofsenbarung und die Uebernatürlichsteit derselben                                                        | 8<br>11<br>17  |
| § 4. Spezifischer Inhalt ber übernatürlichen Offenbarung — Mysterien                                                                                                                                                                                                                            | 21<br>26<br>33 |
| Zweites Sauptftuk.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Die objektive Nebermittlung und Geltenbmachung ber Offenbarung<br>Allgemeinen, ober Befen und Organismus ber apoftolischen Lebi<br>verkunbigung.                                                                                                                                                |                |
| 5 7. Die protestantische und die katholische Auffassung von der wesentlichen Sauptsform der Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung 8 8. Rähere Erklärung und innere Begründung der katholischen Anschaung von der Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung durch apostolische | 38             |
| Berkundigung                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43             |
| § 9. Positiver Beweis bes katholischen Begriffs von bem Medium der Uebermittlung und Geltenbmachung ber Offenbarung                                                                                                                                                                             | 56             |
| beiben fundamentalen, von Chriftus eingesetzten hierarchischen Bollmachten und Ordnungen                                                                                                                                                                                                        | 66             |
| und Bethätigung ber Unfehlbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                               | 75             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

| § 12. Die Organisation bes Lehrapostolates. Fortsebung. Die Sulfsorgane tes<br>Lehrförpers                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 13. Die Organisation bes Lehrapostolates. Fortsehung. Die organische Berbindung<br>bes Lehrförpers mit bem Glaubenöförper in ber fatholischen Rirche                                                                     |
| § 14. Die Organisation bes Lehrapostolates. Schluß. Die außere und imnere 3m befertibilität ber Lehre und bes Glaubens in ber Kirche. Rudblid                                                                              |
| § 15. Die genetische Bermittlung und Entwidlung ober ber successioo Proget ber Lehrverfündigung in seinen brei Sauptmomenten ober Stadien: apostolisches Depositum, firchliche Ueberlieferung und firchliche Glaubensregel |
| A. Das apoftolifche Depositum der Offenbarung oder die primare Quelle des Ginnberg.                                                                                                                                        |
| Prittes Sauptfluck.                                                                                                                                                                                                        |
| a. Das fdriftliche Depositum ober bie urfunbliche Quelle bes Blanten                                                                                                                                                       |
| § 16. Befen und Burbe ber hl. Schrift als geschriebenes Bort Gottes ober gette                                                                                                                                             |
| § 17. Innerer Berth, Bebeutung und Berwendbarteit ber hl. Schrift als Quelle ber Dffenbarung für die theologische Erfenntnig                                                                                               |
| § 18. Falfche und fich felbst aufhebende Stellung und Bebeutung ber bl. Schrift im protestantischen Systeme                                                                                                                |
| § 19. Die mahre Stellung und Bebeutung ber hl. Schrift im fatholifden Geftem als apostolisches Depositum                                                                                                                   |
| § 20. Die auf bem Charafter ber hl. Schrift als apostolisches Depositum beruhenden firchlichen Bestimmungen über ben Tert und die Erflärung berfeiben                                                                      |
| b. Das munbliche apoftolifche Depofitum, ober bie apoftolifche Metr                                                                                                                                                        |
| \$.21.                                                                                                                                                                                                                     |
| B. Die kirchliche Meberlieferung oder Bezengung des apoftolischen Depositums als Canel b. Glanbens und der theologischen Erkenninik.                                                                                       |
| Piertes Sauptftudi.                                                                                                                                                                                                        |
| § 22. Die objeftiven Gefete ber firchlichen Ueberlieferung in ihrer genetifchen Ens widlung und tonfreten Ericheinung                                                                                                      |
| § 23. Die verschiebenen Erscheinungsformen ber aftuellen firchlichen Ueberlieferung ober bes trabitionellen Zeugniffes                                                                                                     |
| § 24. Die geschriebene ober botumentarische Erabition ale Ablagerung und Ausbrud ber lebenbigen Erabition                                                                                                                  |
| § 25. Regeln für ben Gebrauch ber firchlichen Ueberlieferung beim Rachweise ober bei ber Rechtfertigung ber offenbarten Bahrheit                                                                                           |
| § 26. Die Schriften ber bb. Bater als Dofumente ber firchlichen Ueberlieferung . I                                                                                                                                         |
| § 27. Die Schriften ber Theologen ale Dofumente ber firchlichen Ueberlieferung                                                                                                                                             |
| C. Die Geltendmachung des Wortes Gottes durch den Lehrapofiolat oder die hiralis-<br>Regelung des Glaubens und der theologischen Erkenninis.                                                                               |
| Sünftes Sauptflud.                                                                                                                                                                                                         |
| § 28. Die firchliche Glaubensregel im Allgemeinen und fpeziell im afriben Sinne fi                                                                                                                                         |
| § 29. Die firchliche Regel bes Glaubens und Denfens im objeftiven Sinne: Kathe-<br>lifche Bahrheit und fatholifches Dogma, Gintheilung und Kennzeichem berieben. U                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                            |

|    | Zuhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 909        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geite      |
|    | Die ber fatholifden Bahrheit wiberfprechende ober unfatholifde Lebre Die auftoritativen firchlichen genftellungen und richterlichen Entschiedungen                                                                                                                                  | 195        |
|    | über die katholische Lehre im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                           | 201        |
|    | Bapftes ober bes apoftolischen Stuhles und ihre Unfehlbarfeit                                                                                                                                                                                                                       | 220        |
| 4. | meinen Concilien                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230        |
| 5. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248        |
|    | von Lehren, Gagen und Buchern                                                                                                                                                                                                                                                       | 253        |
|    | Fortighritt bes Dogma's - Dogmenbilbung                                                                                                                                                                                                                                             | 259<br>265 |
|    | Bweiter Cheil.                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|    | Die theologische Ertenninif in fich felbft betrachtet.                                                                                                                                                                                                                              |            |
|    | Sechstes Sauptftuck.                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|    | I. Der driftlichetatholifche Glaube.                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 8, |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 269        |
| 9. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283        |
|    | (objeftiv) göttlicher Glaube                                                                                                                                                                                                                                                        | 287        |
| -  | Berhaltniß des Glaubens ju feinem Materialobjeft, fpeziell zu feinem fpezifischen und primaren Materialobjeft, b. h. Gott in seinem unfichtbaren,                                                                                                                                   | 200        |
| 2, | übernatürlichen Befen, und sein Charafter als transcendenter Glaube<br>Das Berhaltniß bes Glaubens ju ben Motiven ber Glaubbarfeit (motiva<br>credibilitatis), resp. jur außern Glaubwürdigfeit bes Bortes Gottes<br>felbst und ber innern Glaubwürdigfeit ber menschlichen Borlage | 300        |
| 3. | bes Bortes Gottes - und fein Charafter als vernünftiger Glaube<br>Das Berhaltnig bes Glaubens jur firchlichen Borlage bes Bortes Gottes,<br>rejp. gur Auftorität und Authentie ber firchlichen Lebre, und fein Charafter                                                            | 307        |
|    | ale fatholifcher Glaube                                                                                                                                                                                                                                                             | 322        |
| ١. | Berhaltniß bes Glaubens gur Glaubensgnabe als feiner übernaturlichen Ur-<br>fache - und feine eigene Uebernaturlichfeit                                                                                                                                                             | 329        |
| 5. | Die Mitwirfung bes Menfchen beim Glauben - und beffen Charafter ale                                                                                                                                                                                                                 | 340        |
| 5. | Alt ber menichlichen Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.50       |
|    | unfehlbare und unumftögliche Gewißheit                                                                                                                                                                                                                                              | 347        |
|    | Das Berftanbnig (intellectus) bes Glaubens und bas theologi Biffen.                                                                                                                                                                                                                 | фе         |
| 2. | Das Berftanbnig ber Glaubensmahrheiten als foldes und in fich felbft be-                                                                                                                                                                                                            | ***        |
| 3. | trachtet.<br>Das Berhaltniß bes Berfiandniffes jum Glauben. Seine innige und wefent-                                                                                                                                                                                                | 358        |
|    | liche Einheit mit bemfelben im glaubigen Biffen                                                                                                                                                                                                                                     | 369        |

910 Inhalt.

| 3 49. Die grucht der Beromoung des Berhanduijes mit bem Gamben. Des ie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| logische Biffen ale wiffenschaftliche Entwidlung ber glaubigen Ertenntal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ober als reale Glaubenemiffenschaft und fpefulative Theologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| § 50. Das theologifche Biffen als Bermittlung und Begrundung bes Glaubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| folden = formale Glaubenemiffenfchaft, ober pofitive, refp. bogmanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fundamentale und apologetische Theologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 51. Die Theologie ale Biffenfchaft im objeftivem Ginne, ober ibr Inhalt al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 31. Die Loeblogie ale Biffenfahaft im bojettibem Ginne, ober ibr 30001 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Biffenichaftsgebiet. Spezififder Charafter und Ginbeit biefes Betietet -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 52. Die Rangordnung ber Theologie unter ben andern Biffenichaften und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Charafter als Beisheit ichlechthin ober gottliche Beisheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 53. Berhaltniß ber Bernunft, ihrer Thatigfeit und ihrer Rejultate gum Blante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| und gur Theologie, reip. ber Bernunftwiffenichaft gur firchlichen Muftemalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 54. Abhangigfeit bes theologischen Berfiandniffes und Biffens von ber Ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wirfung bes bl. Beiftes burch bie Gnabe und bie Rirche, ober bie Therlog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| als heilige Biffenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 55. Der Fortidritt im theologifden Biffen. Befen, Berlauf, Bebingungen be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fortschrittes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Activatines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bur Beidichte ber Theologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 56. Allgemeines und Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 57. A. Die patriftische Beriobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 58. B. Die Beriobe bes Mittelalters ober ber altern Scholaftit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 33. B. Die periode des Bettielatters ober der allern Scholaftit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 59. C. Die neuere Zeit feit bem Ausbruch ber Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 60. Spezielle Aufgabe ber Theologie in ber Gegenwart. Grundrig ber nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| folgenden Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the control of th |
| Gotteslehre oder die Theologie im engern Sinne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Window Others                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erfter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erfter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon Gott in der Ginheit der Snoftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Gott in der Ginheit der Snoftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Gott in der Einheit der Snbstanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Gott in der Ginheit der Snoftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Gott in der Ginheit der Snoftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attribute Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntniß Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Saupsflück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attribute Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbeit berselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attribute Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntniß Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntuth Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbs  § 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntuiß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbeit berselbe § 61.  b. Die natürliche Ersenntniß Gottes in ihren Sauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewisheit oder ber Beweis des Daseins Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenniniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenheit berselbt  § 61.  b. Die natürliche Erkenntniß Gottes in ihren hauptmemente.  § 62. a. Die Bermittlung der Gewißheit oder ber Beweis bes Daseine Gottes  § 63. B. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Gigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntuiß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbeit berselbe § 61.  b. Die natürliche Ersenntniß Gottes in ihren Sauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewisheit oder ber Beweis des Daseins Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Saupsflück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attribute Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren Hauptmomente.  § 62. a. Die Bermittlung der Gewißheit oder ber Beweis des Daseine Gottes § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Eigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gottesbegriffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Saupsflück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attribute Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren Hauptmomente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewißheit oder der Beweis des Daseine Gottes Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gottesbegriffes e. Inhalt und Grenzen der natürlichen Erfenntniß Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Saupsflück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attribute Alsgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren hauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewißheit oder ber Beweis des Daseine Gottes § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Eigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gottesbegriffes e. Inhalt und Grenzen der natürlichen Erkenntniß Gottes Bescheit und Beschränkung derselben auf die göttliche Wesenheit und Anne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Saupsflück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attribute Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren Hauptmomente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewißheit oder der Beweis des Daseine Gottes Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gottesbegriffes e. Inhalt und Grenzen der natürlichen Erfenntniß Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Saupsflück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attribute Alsgemeinen.  A. Die natürliche Erkenntniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren hauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewißheit oder ber Beweis des Daseine Gottes § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Eigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gottesbegriffes e. Inhalt und Grenzen der natürlichen Erkenntniß Gottes Bescheit und Beschränkung derselben auf die göttliche Wesenheit und Anne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkennniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren hauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewisheit oder der Beweis des Daseine Gottes. § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Gigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gettesbegriffee.  c. Inhalt und Grenzen der natürlichen Greenheit und Ausstalie Beschäntung derselben auf die göttliche Besenheit und Tausseim Gegensap zur trinitarischen Subsissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkennniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren hauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewisheit oder der Beweis des Daseine Gottes. § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Gigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gettesbegriffee.  c. Inhalt und Grenzen der natürlichen Greenheit und Ausstalie Beschäntung derselben auf die göttliche Besenheit und Tausseim Gegensap zur trinitarischen Subsissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkennniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren hauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewisheit oder der Beweis des Daseine Gottes. § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Gigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gettesbegriffee.  c. Inhalt und Grenzen der natürlichen Greenheit und Ausstalie Beschäntung derselben auf die göttliche Besenheit und Tausseim Gegensap zur trinitarischen Subsissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkennniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren hauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewisheit oder der Beweis des Daseine Gottes. § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Gigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gettesbegriffee.  c. Inhalt und Grenzen der natürlichen Greenheit und Ausstalie Beschäntung derselben auf die göttliche Besenheit und Tausseim Gegensap zur trinitarischen Subsissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkennniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren hauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewisheit oder der Beweis des Daseine Gottes. § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Gigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gettesbegriffee.  c. Inhalt und Grenzen der natürlichen Greenheit und Ausstalie Beschäntung derselben auf die göttliche Besenheit und Tausseim Gegensap zur trinitarischen Subsissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkennniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren hauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewisheit oder der Beweis des Daseine Gottes. § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Gigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gettesbegriffee.  c. Inhalt und Grenzen der natürlichen Greenheit und Ausstalie Beschäntung derselben auf die göttliche Besenheit und Tausseim Gegensap zur trinitarischen Subsissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Gott in der Einheit der Snoftanz  Erfles Sauptstück.  Bon der Erfenntniß Gottes, seiner Substanz und seinen Attributs Allgemeinen.  A. Die natürliche Erkennniß Gottes.  a. Im Allgemeinen: Dasein, Ratur und Beschaffenbett berselbe § 61.  b. Die natürliche Erfenntniß Gottes in ihren hauptmemente. § 62. a. Die Bermittlung der Gewisheit oder der Beweis des Daseine Gottes. § 63. 3. Die Bermittlung unserer Borstellungen vom Besen und den Gigenschaften Gottes: Bildung, Ratur und Tragweite unseres Gettesbegriffee.  c. Inhalt und Grenzen der natürlichen Greenheit und Ausstalie Beschäntung derselben auf die göttliche Besenheit und Tausseim Gegensap zur trinitarischen Subsissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Inhalt.                                                                                                                                                   | , 911                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                           | Seite                      |
| B. Die übernatürliche Erkenntuiß Cottes.                                                                                                                  |                            |
| 5. a. Im Allgemeinen                                                                                                                                      | 490                        |
| Offenbarung, speziell bie substantivischen Ramen Gottes                                                                                                   | 491                        |
| Batifanum                                                                                                                                                 | 495                        |
| C. Die wiffenschaftliche Conftruktion der Erkenntuiß Goties.                                                                                              |                            |
| 8. a. Der substanzielle Begriff von Gott, ober bie Grundbestimmungen seiner Besenheit und Ratur                                                           | 498                        |
| seiner Substanz                                                                                                                                           | 505                        |
| 0. c. Eintheilung und Ordnung ber göttlichen Attribute                                                                                                    | 508                        |
| Zweites Sauptftuk.                                                                                                                                        |                            |
| Die Attribute bes Seins, refp. ber Befenheit Gottes.                                                                                                      |                            |
| '1. Die absolute Bollfommenheit bes göttlichen Seins im Allgemeinen als wesen-<br>hafte, universale und souverane Bollfommenheit                          | 513                        |
| Erfte Abtheilung.                                                                                                                                         |                            |
| Die negativen Attribute des gottlichen Beins.                                                                                                             | •                          |
| A. Die innern Bebingungen seiner absoluten Bollkommenheit: Einfachheit, Unenblichkeit, Unwanbelbarkeit.                                                   |                            |
| 2. Die absolute Einfacheit Gottes (simplicitas)                                                                                                           | 517                        |
| 3. Die Unterschiebe in Gott im Berhältniß zu seiner Ginsachheit 4. Die Unenblichkeit, resp. bie Unermeslichkeit ber Wesenheit und Bolltommenheit          | 526                        |
| Gottes ober seine absolute Größe (infinitas)                                                                                                              | 530                        |
| 5. Die Unveranderlichkeit ober Unwandelbarkeit Gottes (immutabilitas)                                                                                     |                            |
| B. Die aus ben innern Bebingungen ber göttlichen Bollstommenheit fich ergebenben weiteren Bestimmungen ihrer Er-                                          |                            |
| habenheit über die Welt und die Weltdinge: Ueberweltlichfeit,<br>Ueberörtlichfeit und Ueberzeitlichfeit                                                   | 542                        |
| 6. Die Uns und Ueberweltlichkeit, Unvermischbarkeit und Unvermenglichkeit, ober bie eminente Selbfiftanbigkeit Gottes (inconfusus und supersubstantialis) |                            |
| als ertremer Gegensat bes Pantheismus                                                                                                                     | 543                        |
| Allörtlichkeit Gottes (immensitas, inciroumscriptibilitas und ubiquitas)<br>8. Die Un- und Ueberzeitlichkeit Gottes — Ewigkeit (aeternitas)               | 5 <b>46</b><br>55 <b>3</b> |
|                                                                                                                                                           |                            |
| C. Die negativen Bestimmungen ber göttlichen Bollkommenheit<br>in ihrer Erhabenheit über bie geschöpfliche Erkenntniß.                                    | 561                        |
| 9. Die Unfichtbarkeit Gottes                                                                                                                              | 562                        |
| D. Die Unbegreiflichkeit, refp. Unergrundlichkeit Gottes                                                                                                  | 570                        |
| 4 Die Brandflumdflidelle (Bette (Inc. Mattie)                                                                                                             | 570                        |

| S           | 49.                             | Die Tree Lieben Bertinkeren bes Bertinkeren ist bereite der Attentione bestihere                                                                                                                                       |     |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             |                                 | Die Frucht ber Berbindung des Berständnisses mit dem Glauben: das thee-<br>logische Bissen als wissenschaftliche Entwidlung der gläubigen Erkenntnis,<br>ober als reale Glaubensmissenschaft und svelulative Theologie | 7   |
| S           | 50.                             | Das theologische Wissen als Bermittlung und Begründung des Glaubens als solchen = formale Glaubenswissenschaft, oder positive, resp. bogmatische,                                                                      |     |
| c           | 51                              | fundamentale und apologetische Theologie Die Theologie als Wijsenschaft im objektivem Sinne, ober ihr Inhalt als                                                                                                       | C   |
| -           |                                 | Wissenschaftsgebiet. Spezifischer Charakter und Einheit bieses Gebietes . 39 Die Rangordnung der Theologie unter den andern Bissenschaften und ihr                                                                     | 3   |
| 3           | ٠                               | Charafter als Beisheit schlechthin ober göttliche Beisheit                                                                                                                                                             | 9   |
| S           | 53.                             | Berhaltniß ber Bernunft, ihrer Thatigleit und ihrer Resultate jum Glauben und gur Theologie, resp. ber Bernunftwiffenschaft gur firchlichen Auftoritat . 40                                                            | )1  |
| S           | 54.                             | Abhangigkeit bes theologischen Berstanbnisses und Biffens von ber Ein-<br>wirkung bes hl. Geistes burch bie Gnade und bie Kirche, ober bie Theologie                                                                   |     |
| c           | 55                              | als heilige Wissenschaft                                                                                                                                                                                               | 10  |
| 3           | 55.                             | Der Fortschritt im theologischen Wissen. Bejen, Berlauf, Bebingungen bes<br>Fortschrittes                                                                                                                              | 4   |
|             |                                 | 0,                                                                                                                                                                                                                     |     |
| _           |                                 | Bur Gefcichte ber Theologie.                                                                                                                                                                                           |     |
|             |                                 | All Die patrificide Beriobe                                                                                                                                                                                            |     |
|             |                                 | A. Die patristische Beriobe                                                                                                                                                                                            |     |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                        |     |
| •           |                                 | Spezielle Aufgabe ber Theologie in ber Gegenwart. Grundrig ber nach:                                                                                                                                                   |     |
| Ī           |                                 | folgenden Behandlung                                                                                                                                                                                                   | i)  |
|             |                                 | Bweites Buch.                                                                                                                                                                                                          |     |
|             |                                 | ,                                                                                                                                                                                                                      |     |
|             |                                 | Gotteslehre ober die Theologie im engern Sinne.                                                                                                                                                                        |     |
|             |                                 | Gotteslehre ober die Theologie im engern Sinne.                                                                                                                                                                        |     |
|             |                                 | Erfter Cheil.                                                                                                                                                                                                          |     |
|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                        | រះ  |
|             |                                 | Erfter Cheil.                                                                                                                                                                                                          | ij  |
| B           | on                              | Erfter Cheil.<br>Ban Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                  | _   |
| IJ          | on:                             | Erfter Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | _   |
| IJ          |                                 | Erfter Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | _   |
|             | a.                              | Erfter Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | •   |
|             | <b>a.</b><br>61.                | Erster Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | •   |
| S           | a.<br>61.<br>b.                 | Erfter Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | •   |
| S           | a.<br>61.<br>b.<br>62.          | Erfter Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | # H |
| S           | a.<br>61.<br>b.<br>62.          | Erfter Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | 3   |
| S           | <b>a.</b> 61. <b>b.</b> 62. 63. | Erster Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | 3   |
| S           | a.<br>61.<br>b.<br>62.<br>63.   | Erster Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | 3   |
| S<br>S<br>S | a.<br>61.<br>b.<br>62.<br>63.   | Erster Cheil.  Bon Gott in der Einheit der Substanz                                                                                                                                                                    | 3   |

913

914 Inhalt.

| § 110. Die Lehre bes Alten Teftamentes über bie Trinifat, fpeziell aber ben Jetan-<br>engel, ben Gobn Gottes und die ewige Weisheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Die Entwidlung ber Erinitätelehre in ber birchlichen Travillore § 111. a. Die vornicänische Tradition über die göttliche Dreiheit und Einbeit b. Rachweis und Erflärung der Hauptpunkte bes Dogma's an ber hand der Tradition bes vierten Jahrhunderts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § 112. u. Die vom Ricanum besinirte homousie bes Sobnes und die barin enthalten absolute Ibentität der Substanz — Tautousie — wodurch Bater, Sobn mit hl. Geist Gin Gott sind .  § 113. 3. Die vom II. Concil besinirte Consubstanzialität des hl. Geistes mit Bater und Sohn im Berhältniß zu bessen Ursprung aus Valer und Godn; unt die wesentliche Bedentung dieses Ausganges für die Einheit ber Ordnung und Berbindung in der Trinität — im Gegensat zur haresie des griecht                                                                                                                                                                                                                                                |
| S 114. 7. Bater, Sohn und hl. Geift als gottliche hoppostasen und Bersouen. Rem<br>und Begriff von hoppostase und Verson in der Anwendung auf Gott .<br>§ 115. 5. Die Unterschiebe ber göttlichen Personen im Einzelnen und die barauf be-<br>güglichen bistinktiven Merkmale (notiones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zweite, theologische Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der intellectus fidei, oder die genetische Entwicklung der Trinitat aus der Fruchlbarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 116. Feststellung des Ausgangspunktes: die inneren Ursprünge in Gott resussireaus der Fülle des göttlichen Lebens als der absoluten Beleden durch Ersenntnis und Liebe  § 117. Die Produktionen in Gott als wahre Produktionen einer inneren Offendarung der göttlichen Erkenntnis durch Bort und Bild und de göttlichen Liebe durch Aspiration, Pfand und Gabe  § 118. Die vollkommene Jumanenz der göttlichen Produktionen und Eulenzigklift ihrer Produkte, als des innern Ausdrucks der substanzium Burdheit und des innern Ergusses der substanziellen Heiligkeit  § 119. Die göttlichen Produktionen als Mittheilung der Besenheit und Rale und ihre Produkte als Hoppostasien oder Bersenen, sowie die Oreizahl der eine |
| § 120. Der eigenthümliche Charafter ber göttlichen Personalprobuktionen (ober de actus notionales) und ihrer Prinzipien im Unterschied von allen ander Aften Gottes und der Creatur.  § 121. Die besonderen Namen der göttlichen Produktionen und ihrer Produkte nach Analogie der entsprechenden substanziellen Produktionen im organischer Leben der Creatur; der Zeugung und des Ausströmens in den Pflanzen Lebensmittheilung — nach Analogie der Zeugung und Sauchung auf and malischem Gebiete — und die eigenklichen Personalnamen ihres Prinzipi und ihrer Produkte: Bater, Sohn und hl. Geist, some die darm ausgedrückte otzosonsa oder gesellschaftliche Ordnung der Versonen                                          |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8 | 123. | Die aus ihrem immanenten Ursprunge resultirenbe allseitige Einheit ber pro-<br>buzirten Bersonen mit ihrem Prinzip: Aehnlichkeit, Gleichheit, Ibentität,<br>Untrennbarkeit und Durchbringung (περιχώρησιε) in Sein, Leben und<br>Thatigkeit und speziell in Bezug auf die außere Wirksamkeit | 881   |
| 8 | 124. | Die unbeschabet ber Einheit auf Grund ber Bersonalunterschiebe ftattfinbenbe Bueignung und Bertheilung (appropriatio) ber gemeinschaftlichen Namen,                                                                                                                                          |       |
| S | 125. | Attribute und Thatigkeiten an die einzelnen Personen                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|   |      | Senbung berfelben nach Außen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 891   |
| s | 126. | Das Beheimnig ber Dreieinigkeit und feine Denkbarkeit                                                                                                                                                                                                                                        | 899   |
| • |      | Die Stellung und Bebeutung bes Geheimnisses ber Trinitat als Gegenstanbes ber Offenbarung und ber Erkenntniß sowohl in fich felbst, wie in seinem                                                                                                                                            |       |
|   |      | Berhaltniffe zu ben anderen Geheimniffen bes Chriftenthums                                                                                                                                                                                                                                   | 902   |



### Compendium

## Theologiae Moralis

P. Joannis Petri Gury S. J.

#### Editio novissima.

multis correctionibus aucta, et recentioribus actis sanctae sedis,
maxime constitutioni SS. D. N. Papae Pii IX super censuris
latae sententiae, accommodata

п

#### R. P. Henrico Dumas,

ejusdem societatis.

8°. 2 voll. (CXII u. 996 S.)

Preis: 10 Mark.

Von diesen beiden Werken haben wir den Debit für Deutschland und Oesterreich übernommen und liefern dieselben zu den angegebenen Preisen durch alle Buchhandlungen.

Freiburg, 1875.

Herdersche Verlagshandlung.

# Theologische Bibliothe k.

Sandbud

der katholischen Dogmatik.

Stein

Dr. 38. 30f. Scherben . Dioleifer in Orbifichell. Briefinfenmar zu Sibn.

Freiburg im Breisgan.

Serber id a Berlandenblung.
Zweigefederlandigen in Straighury, Mönelen und & Louis, M.

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | , |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



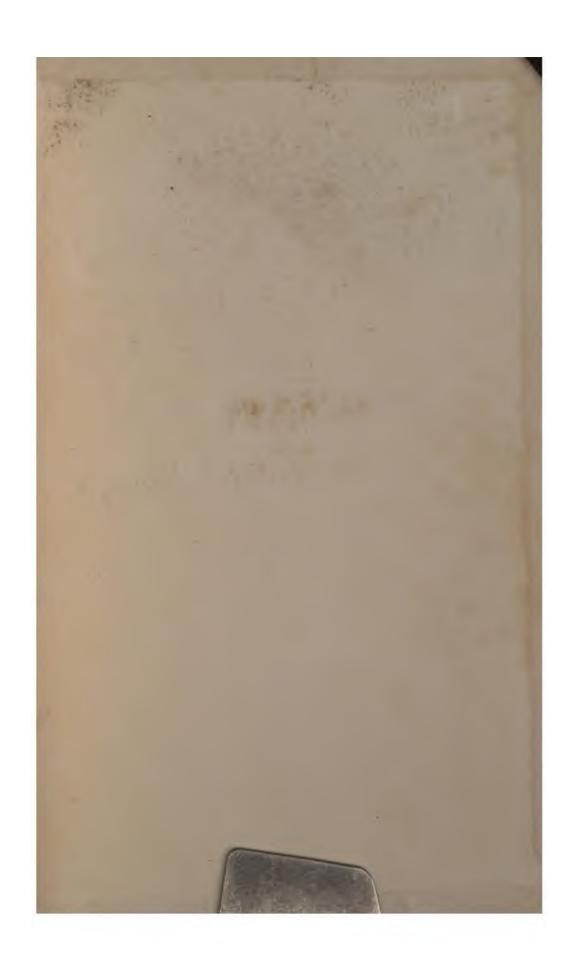

